

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

## **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



[[]]

Digitized by Google

Geographisch - statistisches

## Handwörterbuch,

nach

den neuesten Quellen und Hülfsmitteln in zwei Bänden bearbeitet

.

 $\mathbf{Dr.} \quad G. \quad H \quad a \quad s \quad s \quad e \quad l.$ 

Zweiter Band

L - Z.

Mit einigen Nachträgen.



Weimar

m Verlage des geographischen Institute.

1817

Digitized by Google

## Abkürzungen

| •                           |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| L Aut                       | Erankenh Erankenhane               |
| Arb Arbeiter                | L Lauf; östliche Länge             |
| Ber., Br Bezirk             | Landgrafsch. — Landgrafschaft      |
| Br Breite; nördliche Breite | Ldg Landgericht                    |
| B. A Bezirksamt             | L. V Landvoistei                   |
| D Dorf                      | M Mandung; Meilen: Mann            |
| Dp., Dep Departement        | ML Manufakturen                    |
| Distr District              | Mfl Marktflecken                   |
| Digz Delegation             | N Norden                           |
| L Einwehner                 | O Osten                            |
| Fabr Fabrik                 | O. A Oberams                       |
| Fl. — — Plufe               | Ortsch Ortschaft                   |
| Yürstenth. — Bürstenthum    | Pfd Pfarrdorf                      |
| Geb Gebirge                 | Prod Producte; Production          |
| Gesp Gespanschaft           | Pr., Prov Provins                  |
| Gonv Gonvernement           | Q Quella                           |
| Gr. — — Gränzen             | QM., Q. M Quadratmeilem            |
| Oranschile                  | Rbz., Rgbz Regierungsbezirk        |
| Großherz Großherzogthum     | S + Süden                          |
| Generalkap Generalkapitanat | St Stadt; Staat                    |
| H Haus                      | Schl Schlofe                       |
| Herrsch. — Hauptstadt       | Sh. — — — Shire                    |
| - marriedare                | Sandsch Sandschak; Sandschakschaft |
| Herzogt Herzogikum          | Salzwerk Balzwerk                  |
| Hesp Hospital               | Viz. Kon Vizekönigreich            |
|                             | 40110806                           |
| K Kirche                    | Y. D. W. W Viertel Ober - Wie-     |
|                             | nerwald                            |
|                             | V. J. B Viertel Ober-Man-          |
|                             | hartsberg                          |
| 7,199,04,1                  | V. D. W. W Viertel Unter-Wie-      |
|                             | nerwald                            |
|                             | V. U. M. B Viertel Unter-Men-      |
|                             | hartsberg                          |
| Lreing Rreingericht         | W Westen                           |
|                             |                                    |

Die Abkürzungen der Brdtheile, Länder und Staaten, wie Eur., Asiat., Amer., Austr., Oester., Franz., Britt., Preuis., Osm. u. s. w., bedürfen keiner Erklärung.

MARON WIN DENIN La, Schines. Fl., welcher nach einem aufe von 80 Meilen dem Yan-tse-Kieng zufilt.

Lang nuffilt.

Laa. Oester. St. an der Tsya, im
Lande unter der Ens., V. U. M. B., mit
1 Schl., 18s H. und 1,265 E. Treffen zwischen K. Rudolph von Habsburg und
K. Ottokar von Böhmen 1275.

Laak, Bischoflusk, Shkofikleka,
Oester. St. in der Gabel der Poland u.
Laver. im Iller Kr. Leibech unmanert.

Coster. St. in der Gabel der Poland u. Zoyer, im Illyr. Kr. Laibach; ummauert, zon Einw. Zwirnmühlen; Leine-

Lagland, Lolland, Dän. Insel im Baltischen Meere, zwischen 200 30' bis 32' 51' 5stl. L. und 540 33' 30" bis 540 57' 30" a. Br.; 21.56 QM. grofs, zwer niedrig und flach, aber mit einem herrlichen Boden, der alle Arten von Getraide, Kartoffeln, Flache, Hopfen und etwas Obst zur Ausfuhr liefert. Auch unter-hält was eine starke Rindrichenht. Obst zur Aufahr liefert. Auch unterhält man eine starke Rindviehzucht utreibt Fischerei. Das Wasser ist schlecht und das Klima überhaupt nicht gesund; daher sie auch nicht so viele Einwohner ernährt, als sie bei ihrer Fruchtbarkeit wohl könnte. Sie zählt 38,000 Danische Bewohner in 4 St. u. 32 Kirchspielen. Laaland macht mit Falster ein eigenee Stift aus, welches auf 20.00 OM. eigenes Stift aus, welches auf 30.05 QM. 55.25 E. [1801 53.554] zählt, in 6 Herreder getheilt ist und 7 Städte, 3 Grafschaften, 2 Barenien, 60 Edelhöfe und 108 Kirchsp.

2 Barenien, 60 Eugenvio enthält (Juni und Cron). Lagrat, Asiat. Eiland, im N. von Timor, zum Archipel der östl. Inseln Ra ist bewohnt, und hat die

Timor, zum Archipel der östl. Inseln gehörig. Es ist bewohnt, und hat die mämlichen Produkte, wie Timor.

Lass, Oester. St. im Illyr. Rr. Adelsberg, mit i Schl. des Fürsten von Auersperg. Gärbereien; Handel mit Baisalz, Leder und Pferden.

Lassphe, Preufs. St. an der Lahn, in dem Niederrhein. Rgbz. Kohlenz, mit 16 H. und 1,281 E.; Hauptort der fürstl. Witgenstein-Witgenstein'schen Standesherrschaft. Dicht daneben des Bergschlofs Witgenstein, Residenz des Fürsten. Pariten.

Fursten.
Lebeck, Span. Insel, an der Gruppe
der Philippinen gebörig.
Laber, Baier. Mil. am gleichn. Fl.
im Regenlandger. Hemau, mit 1 Schl.
und 529 Einw. 1 Papier - und 1 Pulverand 629 Kinw.

Labes, (Br. 530 35' L. 330 25') Preufe. St. an der Rega, im Pommern. Rgbr. Stettin, mit I luth. K., 26 H. u. 1,323 E. Geog. Stat. Handwörterbuch. II. Bd.

Wollenzeuchweberei; I Kupferhammen Wollenzeuchweberei; I Rupferhammen (210 Zentner); Holzhandel. Bei der St. verbindet sich die Losznitz mit der Rega. Labiau, (Br. 54° 51′ 20′ L. 48° 40′ 30′′) Preufs. St. an der Deine und dem Rriedrichsgraben, in dem Ostpreufs. Rbz. Königsberg, mit I Schl., 1 kulh. K., 236 H. und 2.453 E. Leineweberei, Gär-bereien, Fischereien; Handel mit Talg und Leinsaat. Der große und Kleine Friedrichsgraben verbinden sie mit Kö-migsberg.

Friedrichsgraben verbinden sie mit Kö-migsberg.

Labiszyn, Labischin, (Br. 520 57' 12"
L. 350 35' 40") Preufs. St. auf einer Insel der Netze, im Posen. Rgbr. Bromberg, mit i Vorst., 2 kath. K., 1 kl., 1 luth. K., 1 Synag., 170 H. und 1,905 E., wornniter 638 Juden. Tuchweberei mit 50 Stühlen (1,275 Stück), Färbereien; Handel mit Holz.

Laboan, Asiat. Eiland, unter 50 20' n.Br. u. 1320 L., auf der nordwestl. Küsta von Borneo, wo die 1776 aus Balambangan vertriebenen Britten einen Zufluchtsors fanden.

Labrador, Neubrittanten, Britti gro-Ise Halbinsel, im N. und O. an den Ozean, im S. an das Gonv. Quebeck u. im W. an die Hudsonsbai gränzend und 21,319 QM. grofs. Bin unwirthbares Land voller Wüsten, Berge und Hügel, mit vielen Seen und Sümpfen und au-fserst rauhem Klima Seiten tritt der Sommer vor dem Juli ein und endet sehen im Santamber. Der kalta felsige schon im September. Der kalte felsige Boden ist keines Anbaues fähig: bis 600 Boden ist keines Anbaues fähig: bis 500 trifft man einige verkrüppelte Fichen, Birken und Kiefern an; jenseits erstiebt alle Vegetation, die Thäler und Niederungen sind ohne Graswuchs und voller Steingeschiebe. Das vornehmte Gebirge heilst Trinity. Flüsse giebt es wenig, aber desto mehr stehende Gewässer und Seen, worunter der Atchi-Kunipi und Mistassin die bedeutendsten sind. Das Thierreich ist saklreich, besonders giebt es vieles Pelzwild, Fische, sonders giebt es vieles Pelzwild, Fische, sonders giebt es vieles Feizwild, Fiscus, and unter den Mineralien den Labrador-stein. Die Einwohner sind Eskimoer, the sich in Hochländer und eigentliche Bekimoer abtheilen: jewe nährt die Rennthiersucht, und diese der Fisch-Rennthiersucht, und diese der Fisch-fang, beide sind unversöhnliche Feinde, der Fischmögen aber kaum 15.000 Köpfe-zhlien. Zu denselben gehören die im W. um-herziebenden Eskopiks. Herrn des Lan-des sind die Britten, welche den Pels-handel der Hudsonsbaigesellschaft überlassen und 6 Faktorelen unterhalten, Auch haben die Mährischen Brüder auf der Ostküste 3 Niederlassungen. Uebri-gens wird Labredor zu dem Gouv. Neu-

foundland gerechnet.

Labun, Russ. St. im Wolhyn. Kr.
Stara Konstantinow, mit 532 H. u. 3,192

Einw.

Labyrinth, Dollhofe, Australerchi-pel von 6 Eilanden, unter 150 38' 15" s. Br., zu Schouten's bösem Meeresurchipel gehörig; gut bewachsen und be-völkert.

Volkert.

Lactdonia, Siz. St. in dem Princ.
citeriore, mit 4,493 E. Bischof.

Lachem, Han. D. mit 62 H., and 576
E., Sitz eines A. von 490 H. und 2,657 E.,
in der Prov. Kalenberg.

Lachen, Helv. Mfl. am Zürichersee.

Lachen, Helv. Mff. am Zürichersee, im Kanton Schwyz; volkreich und leb-haft, Waarenniederlage u. Schifffahrt. Lachsa. Hedschar, Arab. Landschaft längs dem Persischen Meerbusen, wel-

Laures Agazener, Aras Landschat längs dem Persischen Meerbusen, welche jetzt zu den Besitzungen der Wahsbiten gehürt. Sie hat ein warmes Klima und einen fruchtbaren Boden, welcher Reifs, Baumwolle, Datteln, mancherlei Obst und Albenna Hefert. An den Küsten wird Perlenfischerei getrieben. trieben.

Trieben.

Lachte, Han. Fl.; Q. bei Sprackensell, in der Prov. Lüneburg; M. unweit Celle in die Aller.

Lacknesa, Oester. Dorf unweit der
Donau, in der Landsch. Kleinkumanien,
mit 333 H. u. 2.664 E.

Ladack, Thibet. Prov. im N. dea
Himaleh, zwischen 34 bis 550 n. Br., im
M. und O. von andern Thibetanischen
M. und O. von andern Thibetanischen
handschaften, im S. von der Prov. Nari
Sankar und im W. von Kaschmir umgeben. Bim hohes Gebirgsland, was von
einigen Fürsten beherrscht wird, die
unter der Oberhoheit des Dalei Lama
stehen, übrigen aber noch sehr unbeunter der Oberhoheit des Dalei Lama stehen, übrigens aber noch sehr unbe-kannt ist. Die Hauptstadt Ladak oder Lakdak ist der Markt zwischen Kasch-mir und Tishn Lumbu. Ladbergen, Preuß, D. und Kirchsp. in dem Westph, Rbs. Münster, mit 1,800 E. Leineweberei; Hanfbau; Hollands-

Ladeinoje Pole, (Br. 60° 6' L. 52° 8') Russ, Kreisst, am Swir, im Gouv. Olo-nez, mit 1 K., 47 H. und 46° E. Schiffs-werft für Lodki.

werft für Lodki.

Ladenburg, Bad. St. am Neckar, Sitz
eines B. A. von 11,c21 E., im Neckarkr,
Sie ist ummauert, zählt 5 E., 245 H. und
a,033 E., wor. 155 Gewerbe treihende.
Krappfabr.; Gypsmühle; Handel.

Ladikieh, Loodicia ad Sipplum,
Osm. armselige St. im Pasch. u. Sandsch.
Womieh.

Konieh.

Ladoga, Russ. Laudsee zwischen den Gouv. Petersburg, Fintand und Olonez, 292 QM. grofs. Er hat über 20 Zufüsse, und nimmt durch die Wolchow das Wasser des Ilmon, durch den Swir den Ladoga auf, seinen Abfuls aber durch die Newa in's Baltische Meer.

Ladoga, Russ. Kreisst. am Ladoga, Gpavern. St. Petersburg; neu er-

richtet.

Ladogakanai, Russ. Kanal, welcher dem Wolchow unterhelb Neuisdoaus dem aus dem Wolchow unternain Neusau-ga bis Schlüsselburg nnd in die Newa führt, 1732 vollendet ist, und den Lado-gasse mit St. Petersburg, das Nordmer mit der Ottsee verbindet. 1807 befuh-ren denselben 8,808 beladene Fahrzenge and Barken.

Ladon, Frant. Mfl. am Besoude, im Dp. Loiret, Bes. Montargis, mit 160 H. und 074 Einw. Mützen- und Strumpf-weberel.

Lados, Asiat. Grappe von vielen Rainen Bilanden, wovon die meisten blofie Felsen sind, im N. W. der Halb-insel Malacka, unter 605° n. Br. und

1070 14

Ladronan, Marianen, Span. Archipel von 16 Kilanden, im großen Oseane, ostwätte der Philippinen. zwischen 130 257 bis 200 207 n. Br. Sie enthalten etwa 57:30 QM., haben ein ziemlich gemäßigtes Klima, einen beträchtlichen Fflanzenreichthum, worunter, außer Brodfrucht, Banquas und Rokespalmen, anch Beifen anderse Europhisches Geauch Reifs u. anderes Europäisches Getraids und Gemüße, dann vieles Rindvieh. Schweine, Perlenmuscheln und traids und Gemuise, dann virles Rind-vieh, Schweine, Perlenmuscheln und Fische, aber höchstens 3,000 E., welche auf den Eilanden Gusm, Saypan und Rota zusammen gedrüngt leben. Den Spaniera dienen diese Ins. in blofs zu Erfrischungsplätzen für die Manilagslee-re; sie unterhalten zu St. Agnetion auf Guam eine Hestzung, welche innen nebst den Beamteten und Geistlichen, iährlich woon Gutden teatet. jährlich 36,000 Gulden kostet.

Lady Isle, Britt. Eiland im Clyde
Frith, Treon Point gegenüber, zur Skot.

Sh. Ayr gehörig.

Lächow, zwei Russ, Inseln im Eis-Lächow, awei Rusa Inseln im Bismaere, über Swetoi Nes, zum Irkutk.
Kr. Ochozk gehörig, unter 73° Br., die erste ist 9 M. lang, 22/2 bren, und hat einen seichten See. Beide sind von Biserstarret und ganz unwirthbar; doch findet man hier vieles Elfenbein, Mammuthsknochen, Eisbürken u. Rennthiere. Üeber der zweiten liegt 7 Meilen entfernt das selten besuchts Polarland.

Polarland.

Polarland.

Lähn, Prenfs. St. am Bober, im Schles. Rgbz. Liegnitz, mit 1 kath., z luth. K., 100 H. und 907 E. Potaschensiederei; Kleinhandei. Nahe dabei die Trümmern des Bergachl. Lähnhans.

Läken, Nied. D. in der Prov. Sübbraband, mit 1 prächtigen könlgl. Schlund 1,103 E. Gnadenbild.

Längenfett, Oester. Mil. im Lands unter der Ens, V. O. M. B., mit 1 Schl. ner H.

u. 210 H. Maierhof un-Lafeld, Niederländ. Maierhof un-weit Mastricht, in der Prov. Limburg.

Schlacht von 1747.

Lafoens, Port. Herzogthum und Concelho von 37 Kirchsp. und 4,910 Penerst,
in der Prov. Beira.

Lafourche, Nordamer. County im St.

Orleans. mit A. fr. E.

Orleans, mit 4,607 E.
Lagan, Britt. Fl. in der Irisch. Prev.
Ulster, welcher der Bai von Carrickfergus zufällt. Von demselben hat ein Ka-Ulster, Welcher gus zufällt. Von nal den Namen.

Lage, Meklenb. Schwer St. an det Recknitz, im Distr. Gastrow, mit 16 H und 950 L., wor 105 Gewerbe treibende I Papiermühle.

a rapiermunte.

Lage, Lippe-Detm. Mfl. und Voigtel
an der Weie, in der Grafschaft Lippe,
mit 153 H. u. 883 E.

Lagens, Port. Villa auf der Stäostküste der Açoreninsel Flores, mit 1
Pfk. und 500 H. Tiefer und ziemlich
sicherer Haven,

Lagens, Pritt Binnances oder Lock

Laggan, Britt. Binnensee oder Lock in der an Seeen so reichen Shire Perth

in Skotland.

Lagnicu, Frans. St. am Fuße eines Berges, im Dep. Aisne, Bes. Belley, mi

be H. and 2,204 E. Geburtsort des Dich-mes Geefroy 1 1816.

Lagea, Afrik. Bai an der Ostküste ma Afrika, unter 440 3° ö. L. und 330 55° 1 Br. Sie ist voller Untiefen u. Sand-make und nımmt die Wasser des Rio-le Spiritu santa und de Marques auf, ln derselben liegt das Biland Deer, Um-her wohnen etwo 10,000 Kaffern. Hier legen die Wallfischjäger häufig an und landeln Elfenbein, Seekuhzähne und landeln Elfenbein, Seekuhzähne und

landeln Elfenbein, Seekuhzähne und Bernstein ein.

Lago Maggiore, großer Binnensce in Italien, zwischen der Lombardel, Sardinien und Helvetien, 1,755 bis 1,762 Fmfs über dem Meere, Br hängt mittelst des 6,600 Oester. Klafter langen Tresa mit dem Luganersee zusammen, ist in M. lang, 1½ M. breit, und in seiser Mitte 160 Fufs tief, hat klares Wasser, und nimmt, aufser dem Ticino, das Wasser von 26 Bächen auf.

Lagonero, Siz. St. in der Prov. Basi-

Lagonero, Siz. St. in der Prov. Basi-hata, mit 4,018 B.
Lagor, Frans. Mfl. auf einem Hügel im Gave de Pan, mit 36 H. u. Kirchip, von 1,551 E., im Dep. Niederpyrenken, la. Orthès.

L. Ovibès.

Lagor, (Br. 37° 8' 10" L. 0° 0' 45")

Fort. Cidade und Hauptst. der Provins
Algarve, an einer Bai und der M. des
giechn. Fl.; befestigt und gut gebauet,
mit 2 Pfk., 3 Kl., 2 Hosp., 1 Armenh.,
M. H. und 4,050 Kinw. Haven, welcher
darch 2 Forts geschützt, aber klein ist,
dagegen eine gute Rheede hat, die eine
ganze Flotte fassen kann. Handel mit
Wein, Uel, Feigen und Korn. Kostbare
Wasserleitung.

Lago Santa. Päpstl. MB. auf einer

Wasserleitung.

Lago Santa, Päpetl. MB. auf einer Brazunge des Lago di Commacchio, in der Digz. Ferrara.

Lagoste, Oester. Eiland im Adriatichen Meere, unter Cursola, im Dalmat. Er. Ragusa. Es hat einen steinigen Beden, und bringt Oei, Wein, Mandeln und Feigen hervor, abor die Einwoher einhen weit größeren Nutzen aus der Jischerei, als aus dem Landbau, da sie de Bearbeitung des Bodens zu beschwerthe Bearbeitung des Bodens zu beschwer-heh finden.

Lagow, Preufs. St. in dem Brandenb.

hch findes.

Lagou, Preuß. St. in dem Brandenb.
Rhe. Frankfurt, mit 1 Schl., vorm. dem
Sitse einer Johanniterkomturei; 54 H.
und 335 E.

Lagoue, Russ. St. in der Poln.
Weiw. Sandomir, mit 199 Feucrst.
Laguna, Span. Landsec auf der Phihippineninsel Manila, welcher 27 M. im
umfange und 9 im Durchmesser hat u.
darch 50 bis 60 Klässe gespeiset wird.
Ir hat sulses Wasser, steht aber mit
dem Meere durch den sich in den Busen
von Manila ergielsenden Fluße Passig
in Verbindung. Mitten im See liegt
Am unbewohnte Biland Talin. Von
diesen See hat eine gut bevölkerte Prv.
den Bamen. den Bamen.

Lahiszyn, Russ. St. in dem Gouv.

Lehn. Nass. Fl.; Q. in dem Freuß, Lehn. Nass. Fl.; Q. in dem Preuß, Abz. Koblenz, auf dem Witgensteinden Berge Rothgar; M. bei Oberlahnsein in den Rhein; schiffbar von Diez
n; der Fluß soll aber bis Limburg fahr
ar gemacht werden, und könnte es bis
kirburg.
Lehnberg, Nass. St. an der Lahn u.
beines A., mit i Bergschl., 170 H u.
be.

Lehnstein, s. Oberlahnstein. Leholm, (Br. 55° 32' 58" L. 30° 40' 45") kwod. Seestadt an des M. der Laga,

ia Hallandslän, mít & Einw. Leinenund Wollensenchweberei; Lachsfang.

Laher, Hind. Prov. zwischen 30 bis
360 n. Br., im N. an Kaschmar, Pukoli
nnd Muzufferabad, im O. an den Sutuleje, der sie von dem übrigen Hindostan
scheidet, im S. an Delhi, Aschmir und
Multan, im W. an den Shindu u. Afghanistan gränzend. Im N. gebirgig, im S.,
wo sie das Punjab einschliefst, eben u.
höchst fruchtbar. Ihre Kinw., gegen 4
Mill., sind Seiks, Singhs, Ilschaten,
Radebuten und andere Hinduische Stämme; ihre Beherrscher, die Seiks, die
hier ihr Reich gegründet haben (s.
Ssiks). Seiks ).

Lahor, (Br. 310 50' L. 910 22') Hind. uptst. der gleichn. Prov. am Ravey. 

einen großen Bazar, mehrere Vorst. u. über 150,000 E.

Lahr, Bad. St. an der Schutter, Sitz eines Bz. A. von 14,487 E., im Kinzigkr.; sie ist ummauert. hat 1 Vorst., 1 Pfk., 1 Hosp., 1 Pädagogium, 400 H. und 4 370 Einw., wor. 30 Handelsleute und Fabrisanten, 29 Roth und Weilsgärber, 126 Baumwollen- und Leineweber, 70 Schuster und 369 sonstige Gewerbe treibende. Allein in Tuch und Zeuchen sind 300 Weberstühle vorhanden, außerdem 2 große Tabaksfabriken, 1 Zichorienfabr. und 1 Bachdruckerei. Lebhafter Handel.

und 1 Buchdruckerei. Lebhafter Haudel.

Laibach, Oester. Gouv. in Illyrien, weiches die Herzogthümer Krain und Kärnthen umfallt, und die Kreise Lebbach, Neuetääli, Adelsberg, Klagenfurt und Villach mit. 331,61 QM. und 637.331 Einw. snthält. Der Laibacher Kr. nählt auf 67,87 QM. 130,688 E., in 5 St., 4 Mfl., 989 D. n. 23,379 il.

Laibach, Lublana, (Br. 460 1' 48" L. 200 26' 18'') Cester. Hauptst. des gleichn. Illyr. Kr. u. des Guberniums Leibach, am Fl. Laibach; gut gebauet, mit 3 Vorst., i Kathedrale, 10 Kr., 2 Hosp., 1,228 H. und 11,000 E. Sitz des Guberniums, der Gubernialbehörden und eines Bischofs. Seidenzeuch- und Seidenbandman!, Fajanzefabr., chemische Produktenfabr.; ansehnl. Gärbereien; 3 Buchhandlungen. Speditionshandel.

Laibitz, Leibitz, Lubica, (Br. 466' 50'' L. 360'') Oester. Sechszehnst. am Laibitzerbache, in der Ung. Gespan. Zips, mit 2 kath., 1 luth. K., 1 gemischten Stadtschule, 400 H. und 2,310 Deutschen Einw., wor. 1,410 Luth. Tuchweberei aus grober Wolle; Schnupftabaksfabr.

tabaksfabr.

Laichingen, Wärt. Mfl. in der L. V. Alb, O. A. Münsingen, mit 1,643 Einw., wor. viele Leineweber sind.

Laignes, Franz. Mfl. an der Quelle des gleichn. Fl., im Dep. Côte d'or, Bz. Chatillon, mit 2:2 H. und 1,559 E.

Laisrac, Franz. D. mit 1,020 E., im Dep. Aveiron, Bes. Milhau. Wollspinmerei: Kadisweberei.

nerei; Kadisweberei. Laischew, (Br. 55° 10' L. 67° 10') Russ. Kreisst, an der Kama, im Gouv. Kasan,

mit 97 H. u. 524 E.

Lake - Dive, Asiat, Archipel zwischen
890 55' bis 91° 40' ö. L. und 90° 52' bis 11°
60' n. Br., im Indischen Uzeane, der
Küste Malabar gegenüber. Die dazugehörigen Eilande sind sämmtlich von

unbeträchtlicher Größe, von Koralien-riffen umgeben, und bringen Kokos-nüsse, Betel, Reiß u. a. Indische Prontisse, Betel, Reifs u. s. Indische Pro-dukte hervor. Ihre Bewohner sind Mo-hamedanische Moplays, meistens Fi-scher, die der Biby eder Prinzessin von Kananur unterworfen sind (East India Gazett). Die beträchtlichsten dieser Inseln heifsen Lakondy, Perinrapar u. Metelar.

Lake, Oester. D. im Galis. K. Stanis-lawow, mit 1 Saline.

lawow, init I Saline.

Lakondy, Asiat Eiland auf der Küste
von Malabar, zu der Gruppe der LakeDiven gehörig u. wohl bewohnt.

Lakiho, Asiat Prov. auf der Halbinsel jenseits des Ganges, im S. an Laos,
im N. und O. an Anam, im W. an Schina gränzend; ein bergiges Land, welches keinen schiffbaren Plufs u. höchst
ungesundes Klima hat, auch blofs Büffel und Baumwolle zur Ausfuhr liefert.

Rs wird von Menschen bewohnt, von
deren Lebensart und Religion men beias wird on Menschen bewonnt, von deren Lebensart und Religion men beinahe nichts weife, und steht unter eigenen unbedeutenden Häuprlingen, die dem Kaiser von Anam tributpflichtig sind (Bissachere). Laibenc, Franz. Mfl. mit 1,060 R., im Dep. Isere, Bz. S. Marcellin.

Lalbenque, s. Albenque. Lalbenque, s. Albenque. Lats, (Br. 60° 52' L. 60° 40') Russ. St. an der Lala, in dem Wologda. Kr. Ust-jug, mit 3 K., 2 Kl., 200 H. und 1,200 Binw

Lambach, Qester. Mfl. an der Traun, im Lande ob der Ens, Hausrnekkr., mit 1 Benediktinerstifte auf einem Berge, 580 H. und 3,000 E., wor, viele Handwerker. Salthandel

Lamballe, (Br. 480 28' L. 150 4') Franz. L. am Conessan, im Dep. Nordküste, St. am Conessan, im Dep. Nordküste, Bz. St. Brienx; ummauert, mit 2 Vorst, 1 Schl., 3 K. und 3,803 E. Leineweberer, 1 Pergamentfabr., welche das befste Franz. Pergament liefert. Handel. Lambay, Britt. Eiland unter 33° 28' Br., zur Irisch. County Dublin gehörig, und mit Kaninchen und Seevögeln be-

völkert.

völkert.

Lambayeque, (e. Br. 60 41' 51") Span.

St. in der Peru. Int. Truxillo, I Meile
vom Meere, eine der reichsten und industriösesten des Reichs, mit 4 K., I
Kollegium, I Hosp. und 12,024 E. Seifensiedereien (12,000 Ztr.), Kordusngärbereien (65 bis 75,000 Stück), Strohhüte
(9,000 Dutzend), Zucker (16,000 Arobas),
Salpetersiedereien (1,000 Zntr.), Handel.

Lambeg, Britt. Dorf in der Irischen
Gounty Down, mit Weberei von wollemen Decken.

nen Decken.

Lambesc, Franz. St. im Dep. Rhone-Lambesc, Franz. St. 111 Lep. mit mundung, Bez. Aix; gut gebanet, mit 2.647 B. Seifensiederel, Oelbau, Vieh-

Lambholm, Britt. Eilend, zu der Grup-

Lambholm, Britt. Bilend, 2u der Grüppe der Orkneys in Orkney Stewartry
gehörig, mit i Familie.
St. Lambrecht, Baier. D. am Speyerbache im Rheinkr., Distr. Speyer, mit
191 E. Tuchweberei, Knpferhammer.
St. Lambrecht, Oester. Mfl. in dem
Steyrischen Kr. Judenburg, mit 1 Benediktinerkl., 1 Hauptschule, 110 H. und 2

diktinera..., Bisendrahtzügen.

Fambro, Oester. Fl. ~Lambro, Dester. Fl. im Gouv. Mei-land; Q. auf einer Anhöhe, hinter Ma-grelio, zwischen den beiden süßlichen Armen des Comersee; Mündung in den Po.

Lambeheim, Baier. St. in dem Rhein-

kreise, Dietr. Speyer, mit 1,340 E.

Lamege, Port. Cidade und Haunteiner Correigao, in der Prov. Beira., Balsamao und am Eufse des Bergs Paido. Sie enthält 3 Quartiere, I verfähres Kastell, I Pfk., 4 Kl., 1 Hosp., I menh., 1,648 II und 6:592 E. Bisch theolog. Seminar, Bibliothek. Weinh Messe. Hier wurden 2:122 auf a4m Reichstage von K. Alphons I. dae in Reichstage von K. Alphons I. dae is setze wegen der Throniolge gegeben.

Lamlash, (Br. 650 53' L. 120 29') Bt Mfl. auf der Ostkriste der Insel Are in der Skot. Sh. Bute; vor demsel.

eine kleine gleichn. Insel.

Lammmeer. s. Ochozkisches Mes
Lamo, Afrik. Eiland auf der Ost
ste, dem Reiche Ambasa auf Zangue
gegenüber, von Arabern bewehrt.

Lamone, Päpstl. Fl., welcher auf d
Appennin entspringt, und durch
Dlgz. Ravenna dem Adriatischen Me
zufällt.

Lamotta, Oester, Mfl. an der Lie Lamotta, Oester, Mfl. an der Lie za, in der Prov. Trevisa, mit 1,800 Rif Färbereien, Webereien, Hutmf.

Lampadosa, Siz. Eiland im Mitländ. Meere, unweit der Küste von Slien, unter 300 6' L. und 350 30' 10' 1 etwa 1 M. lang und 1/2 breit, mit Siz schem Klima und Sizilischer Fruchtbkeit, aber aus Farcht vor den Piranicht bewohnt.

Lampung, Asiat. Prv. auf der Wektste von Sumastra um den Fl. Padalangs dem Meere öde, im Innern agut bewohnt. Die Einw. haben, wie zumatraer, mit den Schnessen ein Aehnlichkeit, sind aber Mohamedan und reden einen Malaitschen Diale Die Bai von Lampung hat keinen gui und reden einen Malaiischen Diale Die Bai von Lampung hat keinen gul Haven.

Haven.

Lamspringe, Han. Mfl. an der Le
me, in der Prov. Hildesheim, A. Ve
zenburg, mit i prächtigen Schl., von
reichen Benediktinerkl., I kath., i lu
K., 154 H. und 1,154 Einw., die eich w
Ackerbau, bürgerl. Gewerben und i
Leineweberei nähren.

Lamuten, Asiat. Volk von Me
schurischer Abstammung, die in
schurischer Abstammung, die in Re

Lamuten, Asiat. Volk von Mer schurischer Abstammung, die in G Schinesischen Mantsburei und im Re Gouv. Irkuzk, am östl. Ozeane, von scherei und Jagd leben. Sie sind Sci manen und im Russischen Gebiete z 1,346 Köpfe stark.

1,346 Köpfe stark.

Lancas, die Pfalzgrafschaft Lauster, Engl Shire in England, zwisch 140 7 bis 150 31' ö. L. und 530 16' bis 150 31' ö. L. und 530 16' bis 16' n. Br., im N. an Westmöreland. O. an York im S. an Chels, im O. das Irische Meer gränzend. Areal E. Q.M. Oberfläche: voller Gebirge & Auhöhen, meistens nackt und öde nein höchst einförmiges Land. Bods steinig und karg, strichweise morast Gebirge: Fournels Fells, Wulf, Cra Blackstone, Edge u. a. Gewässer: Msey mit dem Irwel, Ribbie und Wise Rinnensee'n Winander-. Conisse Blackstone, Edge u. a. Gewässer: M sey mit dem Irwel, Ribbie und Widie Binnenseen Winander-, Conjess und Marton-Meer; der Bridgewate und Marton-Meer; der Bridgewate Lancaster- und Rochdelekanal. Rim feucht u. rauh. Produkte: Hafer, K toffeln, grofres und starkes Rindvis Schanfe, Jagdhunde, einige Metalle; vor allem Steinkohlen. Velksmes 1811: 228,500 in 27 St. u. Mfh., for Kirch und 117,60; H. Nahrungezweige: kir viehrucht und Ban auf Bisen (17a. Zhtr.) und Steinkehlen. Sonst lebt Al von Fabriken. Ausfuhr: Kartoffeln, Ler, gemästetes Vieh, Schinken, Spi Bohnen, Birkenbesen, Steinkohlen die Fabrikate von Manchester, Eoli

mees and den übrigen Fabriketädeen.
Meiverbindung: die Pfalzgrafschaft
in noch einen herzoglichen Hof undfanlei und steht unter dem Court of
schequer. Deput. zum Farl. 14: Einheitung: in 6 Hundreds.
Lancaster, (Br. 560 4' L. 140 36') Britt.
Impist. der gleichn. Engl. Pfalzgrafcheit. am Lon, mit i Schl., i K., 1,611
I und 0,02' B. Manuf. in Segetuch,
lett und grober i.einewand; Tischlerdeiten und Schiffbou. Hendet und eiten und Schiffbau. Handel und

Suffishrt mit 120 eigenen Schiffen.

Lancaster, Nordamer. Hauptort der
Joshampseh. County Coos, mit 717

Lancaster, Nordamerik. County des kutes Pennsylvania, mit 25 Ortsch. u.

lancaster, (Br. 400 2' 37" L. 3010 20' 7 Noreamerik. Haupiss. uer girtensatt, im St. Pennsylvania, an einem migel und an der Conestoga, mit I stenhause, 3 ref., i deutsch-luth, 1 Br. uad 1 kath. K., 368 H. und 5,405 sw. Sits der Staaten von Pennsylvania. i; Franklins Kollegium für Doutsche. in wollenen und baumwollenen chen, Hüten, Gewehren, Tabak u. SWEATED.

Nordamerik. County im Lancaster,

Lancaster, Nordamerik County im Lancaster, Nordamer Distr. im St. Educoina, mit 0,318 E.

Miscolina, mic 1,300. Insel, zu uer Lengerota, Span. Insel, zu uer 190 pa Br. Sie ist bergig und hat Man-plan trinkbarem Wasser; dessenunge-thet its sie gnt angebauet, liefert hat 7,776 Wispel Korn, vielen Wein, ad hat gnte Viel- und Bienenzucht. He Zahl der Bewohner, Nachkommen hit. 7,776 Wisper norn, Bienenzucht. Met hat gute Vieh- und Bienenzucht. Me Zahl der Bewohner, Nachkommen in Spaniern, die eifrige Katholiken ed, mag sich auf 10,000 belaufen; 1768 prieu 9,705 grzahlt. Der Hauptort ist ingise, mit 200 H, und 1,200 E.; der höte Haven aber Porto de Noos, mit

Lanciano, Lenciano, Siz. St. in der Pr. Abruz-diteriore, mit 9,900 E. Sitz eines Erzchofs.

Lanciers, Australinseln, zu Bongam-Lenciers, Australinseln, zu Bongam-lle's gefährl. Archipel gehörig; nie-ka, aber mit schöner Grasung bedeckt, die bewaldet und voller kupferfarbi-

Lancut, Landshut, Oester. St. am , im Gal. Kr. Rzeszow, mit i fürsti. misskyschen Schl., grafsen Leine-reien und Bleichen. dereien und Bleichen

Landah, Asiat Gebirge, welches die demsche Prov. Utterkul von Butan

Marinemental Malaienreich auf der Mari.

Lendak, Asiat. Malaienreich auf der Middite von Borneo, welches den Midriandern zinsbar ist.

Lendau, (Br. 40° 11' L. 25° 47') Baier.

Landaus, (Br. 40° 11' L. 25° 47') Baier.

Landaus, ist en bildet ein regelmästen Achteck, mit 8 Kurtinen, das Mid 7 Bollwerke, 3 Redouten, 7 Lunetand 1 Fort von 3 ganzen und 2 halla Bastionen gedeckt und von breiten Midriander gedenlatue, 1 Piarrk, va regelmäßig gebauet, mit 2 Tho-i, t großen Paradoplatse, 1 Piarrk., Bun das Simultan eingeführt ist, 1 La-sth, bombenfesten Kasernen u. Mamen, 550 H. und 4.40 E., worunter of Luth und 149 Juden. Hanf., Lei-a. und Wollenspinnerei, 2 Gewehrchmieden, 7 Strumpfwebereien, 2 Hat-

fabr., 25 Brauereien, 1 Liehterzieherei, 2 Kupferschlägereien, 2 Kammfabr., 4 Sei-fensiedereien, 1 Tabaksfabr., 37 Seilereien.

Landau, Baier. St. und Sitz eines Unterdonaulandger. von 15 QM. u. 27,850 Einw. Die Stadt liegt auf and an einem Berge, den die Isar bespült, hat 1 K.,

J. Hosp. u. 1,254 B.

Landeck., (Br. 530 32' 10'' L. 340 37'
30'') Preufs. Mfl. an der Küdde, im
Westpreufs. Rgbs. Danzig, mit i kath.,
I luth. K., I Synag., to H. und 670 Einw.
The hundram mit at Stehlen (1,266 St.)

I luth. R., I Synag., 60 H. und 679 kinw. Tuchweberei mit 47 Stihlen 11,266 St.)
Landeck, Preule St. an der Biela, in dem Schles. Rgbz. Reichenbach, mit 1 Vorst., 5 kath. K., wor. Maria Einsiedel, mit einem Gnadenbilde. 1 Hosp., 201 H. und 1,106 E., wor. 159 Gewerbe treibende. Warme Heilbider; Eisenobelisk. und 1,108 B., wor. 159 Gewerbe treibende. Warme Heilbäder; Eisenebelisk. Landek, Rus. St. an der Warthe, in der Poln. Woiw. Kalisch, mit 36 H. und

Landeck, Kurhess. A. mit 413 H. und 2,680 Einw., in der Prov. Hersfeld, welches seinen Namen von einem zerstör-ten Bergschl. führt. Land-Hes, Franz. Mfl. mit 429 H. u. 1,424 Einw., im Depart. Calvados, Ben.

Landen, (Br. 50° 46' L. 22° 40') Nied. St. am Beeke, mit 642 B., in der Prov. Südbraband. Sieg der Franzosen über den Prinz von Oranien 1093.

Landerneau, (Br. 480 25' L. 150 22') Franz, Seest, an der M. des Elborn, im Dep. Finisterre, Bez. Brest; schlecht ge bauet, mit 3 K., 1 Seehosp. und 3,577 E. Gärbereien, 1 Papiermühle, Leinewebe-rei. Waayenniederlage für Brest. Landeron, Prants. St. in dem Halv. Kanton Neufchatel, am Zihl, mit i Ka-

puzinerhospiz.

Landes, Franz. Dep. im sudwestl. Frankreich, zwischen 100 6 bis 170 42' 5. L. und 430 20' bis 442 30' n. Br., von dem Ozcane und dem Dep. Gironde, Lot-Garonne, Gers und Niederpyrensen eingeschlossen, 173,95 QM. grofs, und von 235,550 ind., meistens Katholiken, wel-235,650 Ind., meistens Katholike che die Gaskonische Mundart reden, bewohnt. Eine der ödesten und traarig-sten Provinsen Frankreichs, woven fast <sup>3</sup>/<sub>4</sub> mit dünnen Sanddünen, Landes ge-nannt, bedeckt ist; der Ueberrest be-steht aus einer wellenformigen Fläche, die ginfür frusbisher Springe anthili die einige fruchtbare Striche enthält. Der Boden ist in den Landes bewegli-cher Flugsand und Sand, strichweise Morast, auf dem östlichen Saume Thon, Lehm und Kalk. Die vornehmsten Fl. sind der Adour, die Douze, der Eyre u. Midon; das Klima ist im Sommer sehr heils und auf den Landes wird die Hitze sengend; übrig Nebel das Land. übrigens bedecken häufige Man bauet so vieles Nebel das Lund. Jan panes of the Control of the Con waizen. Auch Wein und Obst nicht im Ueberflusse vorhanden; zeichnet sich von ersteren der trefliche Cap Breton aus. Holz ist ein Reichthum Cap Breton aus.
für die Provins, besonders zur une Bewohner der Landes, die, aufser ihrer Rindvieh-, Schaaf- und Bienenzucht, wenige andere Hülfsquellen und Leinige Eisen Binige Eisen Gufshütten n Hammer produziren an Gulsnutten a nammer production an Guis-eisen 12,130, an Schmiedeeisen 10,09 Zait. Die Ausfuhr besteht in Hoize, Bretters, Kolophonium, Gelbharz, Sohwarzpech, Theor, Terpentin, Weihrauch, rohem

Wachse, Branntwein, Vien und Wolle. Die Provinz, welche 3 Dep. zur Kammer erwählt, gehört zur 11. Militärdivision, zur 12. Forskopservation, zur Diönese von Bayonne und unter den kön. Gerichtshof von Pau; sie wird in 5 Bz., 28 Kantone und 368 Gemeinden getheilt. Landeshaupt, the lands height, Britt. Gehirge in Nordamerika, welches Labrador und die Polarländer von Canada echeidet, und das nördliche Seitengebir.

scheidet, und das nördtiche Seitengebir-ge des S. Lorenz ausmacht.

Landivisiau, Franz. St. am Elhorn, 2,121 E., im Dep. Finisterre, Bezirk mit 2,121 E., im Dep. Morlaix.

Landiny, Franz. Mfl. mit 281 H. u. 3,870 Binw., im Dep. Mayenne, Bezirk Mayenne.

Landrecy, (Br. 50' 4' L. 210' 18') Franz. feste St. an der Sambre, im Dep. Nor-den, Bez. Avsenes, mit 45: H. und 2,867. Rinw. Zwirnmühlen; Stärkefabr.; Nagelschmieden.

gelschmieden.

Landsberg, Gester. Mfl. an der Lasmits, im Steyrischen Kr. Marburg, mit 1
Bergichl. u. 30 H.

Landsberg, (Br. 549 13' L. 380 17')
Preufs. St. am Stein, in dem Ostpreufs.
Rbz. Königsberg, mit 1 luth., 1 kath. K.,
1 Hosp., 193 H. und 1.552 B. Tuchweberei mit 14 Stühlen (03 Stück), Strumpfstrickerei (20 Paar), Hutmacherei (1,000
Stück). Stück)

Stück).

Landsberg, Gorzow, Prenfs. St. im Schles. Rhs. Oppeln, mit 1 Schl., 1 Rath. K., 94 H. u. 496 E. Töpfereien.

Landsberg, (Br. 486 2' 59' L. 280 33' 16') Baier. St. am Lech, und Sitz eines Landger. von 15-3 Q M. und 43,333 E., im Isarkr. Die St. ist ummauert, hat 4 Thore. 1 altes Schl., 3 K., 1 Hosp., 470 H; und 2,537 E. Gymnasium; Salzniederlage; Brancesien; Gärbereien. In der Gegend das Lechfeld, wo 955 die große Niederlage der Magyaren vorfiel.

Landsberg am Strengbach, Preuß. St. in dem Sächs. Rgbz. Merseburg, mit 1 luth. K., 1 Kap., 142 H. und 622 E., einst die Reeidenz der Matkgraien von Landsberg, und der Gebutsort des Naturdichters Hiller 1778.

Landsberg an der Warte, (Br. 540 13'

ters Hiller 1778.

Landsberg an der Warte, (Br. 54° 13'
L. 36° 17') Preuse. St. an der Warte, in dem Brandenb. Rbz. Frankfart. Sie ist siemlich gut gebauet, hat 4 Vorst. 2 luth. R., 1 Simultank., 1 Lyseum, 1 Landarmen- und Irrenhaus., 783 H. und 6,144 E., worunter 338 Juden Tuch- und Wollenzeuchweberei mit 85 Stühlen (2,146 Stück), Strumpfweberei, Hutmacherei, Gärbersien, Brauereien, Branntweinbrennereien, Kalkösen (9,727 Tonnen), Handel mit Holz, Korn und Wolle, 1 Korn und Eisenmagasin.

Stück), Strump.
Gärbersien, Brauereien, Diam.
Gärbersien, Kalköfen (9,727 Tonnen),
Handel mit Holz, Korn und Wolle, I
Korn- und Eisenmagazin.

Landses, Franz. Mfl. mit 661 Einw.,
im Depart. Oberrhein, Besirk Altkirch.

Landshut, (Br. 480 2 55" L 200 46" 31")
Baier. St. und Sitz eines Isarlandg. von
12 QM. und 24,609 E. Die Stadt liegt an
der I:ar, die hier eine Insel macht, worauf die Vorst. steht, ist ummauert, hat
4 Haupt- und 4 Nebenthore, wird in die
Altstadt, Neustadt und Freyung abgetheilt, und zählt das Schl. Traufsnitz
auf einem Berge, mit I Sternwarte, I
Schl., den Neubau in der Altstadt, m K.,
2 Kap., I Hosp., 2 Armen- und 1 Krankenh, 557 H. und 7,817 E. Universität
mit guten Anstalten, Eibliothek, botan.
Garten u. s. w. (2w. 5 bis 600 Stud.);
Gymnasium; Oberschulkommissariat;

Absnäum. Brauersien; Strumpfstricke-Gymnasium; Oberschulkommissariat; Athenäum. Brauereien; Strumpfstricke-zeien, Stärkefahr. Etwas Weinbau.

Landshut, Oester Mfl. unweit der Rinfl. der Teya in die March, im Milk Kr. Hradisch, mit 257 H. u. 1,473 E. Landshut, (Br. 59 40' 51") Preufs. S am Beber und Ziberbache, 1,351 F. üb dem Meere, in dem Schles. Rgbz. Rd chenbach, mit 2 kath., 1 luth. K., 4801 und 2,990 E. Leineweberei; Leinenfin del, ein Gegenstand von mehr als Mill. Rthir. Gefechte von 1745, 1757 us 1760.

Landskren, Franz Bergschl. an d Gränze des Kantons Bern, im Dp. Obe rhein, Bez. Altkirch; és hat stets ein

Garnison

Landskron, Oester. St. im Böhm. K Chrudim, mit i Schl., 631 H. und 2,6 B. Wollenseuchmi.

Landskron, Oester, St. im Galix. Myslenicze, mit i Schl. auf einem k hen Felsen.

hen Felsen.

Landskrona, (Br. 55° 52' 23' L. 3
30' 40'') Schwed. St. am Sund, in Malmi
borgsikn; stark befestigt, mit: Cidate
le und 3,770 E. Haven, die Station eine
Theils der Shärenflotte; Handel, Schiff
fahrt mit 5 Schiffen; i Tabaksfabr., Gå
bereien. Tabaksbau.

Landskrone, Preufs. Berg in de
Schlee Rabe. Liegnitz unweit Görlib

Gebirge vortretend. Landstrajs, Konstainaveze, Oeste St. auf einer Insel der Gurk, im Illy Kr. Neutlättl, mit 1 Schl. and 1 Ziste

zieńserkloster.

Landstuhl, (Br. 490 25' L. 260 28 Baier. Mfl. auf einem Berge, mit 1 Fei und 705 Einw., in dem Rheinkr., Dist Zweibrücken.

Zweibrücken.

Lanzbourg, Sard. Dorf am Arve, it
Herzogthum Savoyen, Prov. Mauricanse
Es liegt am Fulse des Cenis, zählt is
H. und 557 E. und nührt sich fast gäm
lich von dem Messchen- und Waaras
transporte über den Cenis, wortiber de
Weg nach Piement führt. Wechsel Weg na komtoir.

Lanepax , Franz. St. mit 1,188 Kinw

Lanepax, Franz. St. mit 1,188 Binw im Do. Gere, Bz. Condom.
Lanepa, Britt. Sh. in Skotland, 1v 13° 19° bis 14° 10° ö. L. und 55° 20° bis gln. Br., im N. an Stirling, im N. o. Stirling, im N. o. Stirling, im N. o. an Edinburgh un Peebles, im S. an Dumfries, im W. d. d. Ayr und Renfrew gränzend, und 48,1 QM. grefs. Der obere Theil Uppe Ward ist gebirgig, Middle- und Undaward wellenförmigeben; jenes steinig 1 steril, diese mit vermischtem Bodet Gebirge sind die Lowther- und Lead hills. Gewässer: der Clyde, Moust Avon, Natham und der große Kanal Die Nahrungsweige der 191,752 Eissw beruhen weniger auf Ackerban u. Vieh aucht, die beide micht zureichen, als as Kunstsfeist und Handel, die dagegen mit zucht, die beide nicht zureichen, als all Kunstfleiß und Handel, die dagegen mit aller Lebhaftigkeit betrieben werden der Rindviehstapel beträgt nar 350 Stück und der Ertrag des Bodens wir aus: baumwollene Zeuche, 1805 22,509,76 Yards, Leinenzeuche 1905, 3,219,965 Yards wollene Teppiche, Band und Strümpie Zwirn, Porzelan, Rajanze, Glas, Alaun Vitriol, Eisendraht, Zucker, Leder, Ferter, Soife. Talglichter und andere Fabrikate, Eiser, Blei, Osmundstones Wolle und Pferde. Eintheilung: in: Wards, Upper-, Middle- und Under ward.

Lenerk, Britt. Hauptst. der gleichn. Set. Sh., mit 4,692 Bluw. Twifsspinne-ni; Baumwollenweberei; Strumpfdrickerei und Zwirnbleichen.

Langart, Franz. Mil. mit 1,223 Binw., in Dr. Nordkütten, Bz. Loudesc.
Lingaat, (Br. 150 5' L. 210 10') Franz.
St am Allier, im Dep. Oberlore, Bez.
Brieude, mit 1 Schl., 3 K.. 330 H. und
137 B. Mineralquelle. Fundort von Other and Antimonium

Nied: Fort am

langenckerschanz, Nied. Fort am Bellart, in der Prov. Gröningen. Langeais, Franz. St. an der Loire, im

Dep. Indre-Loire, Bez. Chinon; 542 H.,

June Loure, Bez. Chinon; 542 li., 423 E. Meloneubau.

Langefuhr, Langfarth, Preuß. Mfl. 2015 Mfl

langiana. Dan. Invel im Battischen Rere, zwischen 290 16' bis 290 38' ö. L. und 56' 42' bis 55' 10' n. Br., 4.50 Q M. gels and zum Stifte Fyen gehörig. En niedriges, kaum über das Meer sich unebendes Bitand, das wenig Waldung lat, sher ungemein fruchtbar an Korn, ketteffall mid Riche in auch etwice Isrtoffeln und Flachs ist, auch sterke Sindviehuncht und Pischerei unterhält. Sine 11,200 E., die in 1 St. u. 16 Kirchsp. when, sind Dänen.

Langelsheim, Braunschweig. Mfl. an dwimerste, in dem Harzkreisg. Harz-huf, mit 1 K., 130 H. und 1,307 Einw., wn. über 70 Handwerker. Hüttenarbeit; with the state of Bethätte und 1 Potsschenhütte. Die Ette verarbeitet bloß Rammelsberger Ing und liefert got Mark Silber, 1,276 Ig 961 Mark Silber, 1,276 1/2 1,597 Zentner Blei und Lestuer Glätte, 1,597 Zentner Blei und Er Zentner Zink. Langen, Hess. Mil. in dem Starkenb.

A Relsterbach, mit 1,477 E. Langenäs, Dän. Biland,

Langenäs, Dän Biland, zu der Sellesw. Landsch. Pallworm gehörig, mit 200 E.

Langenattheim, Baier. Dorf im Ober-denaulaudger. Monheim, mit 2 K. und & E., worunter viele Nadler und Korb-micher.

Langenargen, Würt Mfl. an der M. Langenargen, den Bodensee, O. A. Tetthuf, mit i Haven und 1,500 E., die sich
hit der Schifffahrt auf dem See beschäfspel. Wicht weit davon auf einem Eilate in der See ein festes Schlofs.

Langenau, Oester. D. im Böhm. Kr.
Richew, mit 438 H. und 2,308 E. Leinemud-, Battist- und Schleiermf., auch
hänserä Würt Mfl. an der M. Bodensee, O. A. Tett-

Langenau, Oester. D. im Böllm. Kr. buimeritz, mit 430 H. Hier wird vie-8 Glas geschnitten, geschliffen und geführt.

Langenau., Würt. Mfl. an der Nau, Ber L. V. Donau, O. A. Alpek, fast 1 flude lang, mit 3 K. und 3,000 Einw., wr. fiber 200 Weber. Spelzbau.

Langenau, Preufs. D. in dem Schles.

Rangenau, Preufs. D. in dem Schles.

Langenau, Preufs. D. in dem Schles.

De Liegnitz, mit 938 E.

Langenberg, Preufs. Mfl. in dem fleve-Bergschen Rghz. Düsseldorf; gut gebauet, mit i kath, I luth., I ref. K., I Juag., 300 H. und 1,600 E. Manuf. in Tuch, in Swiden - und Wollenband,

Messern und kleinen Bisenwaaren Langenberg, Remis. Mfl.

Herrsch. Gera.

Langenberg, Preufe. D. in dem Sächs. Rbz. Merseburg, mit 690 Binw. Starke-fabrik.

Langenbielau, Prenfs. Dorf in dem Schies. Rgbz. Reichenbach, das größste in der Monarchie, über i Meile lang n 654 H. mit 0,725 E. entheltend. Rasch-kattun- und Baumwollenzeuchweberei; Leinen - und Garnbleichen.

Langenbogen, Prents. Dorf in dem Sächs. Rgbz. Merseburg, mit 37 M. und 127 Einw. Braunkohienbergwerk mit s

Prod. von 3,000 Scheffein, Langenbrücken, Bad. Mfl. im Pfinge

Langenbrücken, Bad. Mfl. im Pfinnund Enzkr., Landamt Bruchsal, mit 141
H. und 1,000 E. Der Hissige Gesunds
brunnen wird nicht mehr besucht.
Langenburg, Würt. St. an der Jaxt,
in der L. V. Jaxt, O. A. Ingelfingen,
mit i festen Schl. auf einem Berge und
Sig E. Residenz des Fürsten von Hohenlohe-Langenburg, dem diese Stadt und
die Herrsch. Langenburg gehören.
Langenchursdorf, Sächs. D. in der.
Herrsch. Schönburg-Waldenburg, mit
go H. und 310 E. Leineweberei; Pferdedeckenmt.
Langendorf: Lauerha. Castan M#

Langendorf; Lauczka, Oester. Mfl. im Mähr. Kr. Olmütz, mit 2 Schl., 243 H. und 1,716 E. 1 Papier- und 1 Sägemühle.

mühle.

Langenfeld', Baier. Mfl. im Rezatlandgen. Neustadt, mit i Schl.

Langenhagen, Han. D. von 150 H. u.

1,156 E. Sitz eines Amts von 556 H. und
5,007 E., in der Prov. Kalenberg Der
Ort erstreckt sich fast 1/2 Meile in die
Länge, hat gut gebauete Höfe und starke Pferdezucht, auch etwas Hopfenban.
Der Handel mit Vich, Pferden u. Kälhave ist bedeutend. bern ist bedeutend.

bern 1st bedeutend.

Lungenkendel, Baier. D. mit 2,366 E. in dem Rheinkr., Diste. Landaa.

Langenlois, Oester. Mfl. an der Loisa, V. O. M. B. des Landes unter der Ens, mit 570 H. und 2,040 E. Weinbau,

Langenlungwitz, Oberlungwitz, Sächs.
D. in der Schönburg. Herrsch. Lichtenstein, mit 345 H. und 1,300 E., worunter 100 Meister in Banmwoile, mit 300 Stühlen.

len.

Langenprozelden, Baier. Mfl. in dem Untermainkr., am Main, mit 152 H. und 830 B. Schifffahrt, Holzhandel, 1 Ziegel-

hütte.

hütte. Langensalza, (Br. 510 6' 50" L. 280 18' 50") Preufs. St. au der Salza, in dem Sächs. Rgbz. Erfrett; ummauert, mit 4 Thoren, 1 Schlofs, 4 K., 1 Lazareth, 4 Hosp., 932 H. u. 5,374 E. Thüring. Landwirthschaftsgeselisch.; Hauptschule mit 6 Klassen; der Reinhartsbrünnerhof; Theater. 5 Seiden u. Halbseidenzeuchmannf. (1,100 Stück ganz- und 6,000 8t. halbseidene Zeuche), 1 Baumwollenspinnmühle mit 2,030 Spindelm (400 bis 500 Zutr. Garn); Tuchwaberei mit 66 Meistern (400 St. Zeuch und 160 Dutsend spinnmune and Tuchweberer mit of the spinnmune (450 St. Zeuch und 150 Dutsend Strümpfe); i Salpetersiederei, 50 Leine-Strümpfe); i Salpetersiederei, 50 Leine-weber, 7 Stärkefabr., 23 Gärber; über-haupt 53e Handwerker, Handel. Gemüßeu. Anisbau, aber kein Waid mehr. burtsort des berühmten Arstes Hufeland 1762.

Langenscheid, Preuss. Mfl. am Sor-beke, in dem Westphäl. Rgbz. Arens-

berg, mit 40 H. und 200 E.

Tangenschwalbach, Nass. Mfl. in dem Hohnstein der Grafsch. Niederkatzenelinbogen, in den untern a. obern Mil. getheilt, mit i kath., i lath., i ref. K., i Synag., i Hosp., 240 H. und 1,400 B., worunter viele Juden. 10 Gesundbrunmen, wor. der Wein- und Stahlbrunnen die beiden stärksten sind. Jähri, kom-men zwischen 8 bis 900 Göste hierher, auch gehem wehl 100,000 Krüge Wasser zuswärts.

Langensohwarz, Kurhess. D. in dem Grofsherz. Fulda. Az Burghaun, mit 1 Schl., 33 H. and 725 E. Baumwollen-zeuchmit.

Langenselbold, Kurhess. Mfl. am Kinzig und Gericht, in dem Füret. Isenburg, welches eine Isenburgsche Standesherrschaft ausmacht, und außer dem Mfl. nach ell. anhält.

mfi noch 5 D. enthält.

Langensteinbach, Bad, Mfl. in dem
Pfinz und Enzkr., L. A. Pforzheim II.,
mit 107 H. und 798 E. Gesundbrunnen
mit guten Badeanstalten.

Langenthal, Helv. Mfl. an der Langetann, im Kanton Bern, mit 1,800 E Mf. in Leinen-, Wollen- und Habbeiden-band, Barchent u. Kattun, Gärbereien, band, Barchent u. Kattun, Gärbereien, Färbereien, Strumpfwebereien. Ausgebreiteter Handel mit diesen Manufakten und Emmenthaler Kösen. 3 Jahrmärkte: 1/2 Meile von dem Mh. das Langenthaler Bad.
Langenthaler Bad.
Sächs. Rhz. Magdeburg, mit 142 H. und 1,026 E. Kalksteinbruch.
Langenzem, Baier. St. am Zenn, im Rezatlandger Radolzburg; ummauert, mit 4 Thoren, 2 K., 146 H. u. 860 Einw. Hopfenbau (1,200 Zntr.), Bandmf.

Langeroog, Han. Insel an der Küste von Ottiriesland, zum A. Esens gehörig, unter 630 44 59" n. Br. und 250 15' 26" ö. L, nur schmal und von wenigen Fi-schern bewohnt.

Langeeund, Schwed. Mfl. an dem gleichn. Meerbusen des Norweg. Stifts Aggerbuus, mit Haven und Sägemüh-

Langeweide, Langerwehe, Preußs. D. zwischen Düren und Eschweiler, im Niederhein. Rgbz. Aachen, mit 1,008 E. Steinbäckereien, die für Holland arbeites, und Krüge, Buttertöpfe, Dachpfannen und Flursteine liefern.

Langewiese, Schwarzb. Sondershäus, Mfl. an der Ilm, in dem A. Geren, mit soo H. und 1,100 E.

200 H. und 1,100 E.

Langheim, Preuls. Mfl. an der Guber, im dem Ostpreuls. Rgbz. Gumbinmen, mit 1 luth. K., 22 H. u. 200 E.

Langhemark, Nied. Mfl. u. Kirchsp. ven 4,622 E., in der Prov. Südbreband.

Langnau, Helv. D. im reizenden von 4,622 B., in ue. Langnau, Helv. D. im retzenue. Langnau, Helv. D. im retzenue. Bmmenthale des Kantons Bern, mit 6

Langnau, Würt. D. am Argen, in der L. V. Bodensee, O. A. Tettnang, mit 1,369 B.

Lange, Schwed. Eiland an der Küste des Norw. Stifts Aggerhuus, mit 1 Mar-

morbruche.

Langogno, Franz. St. nahe an der Q. des Allier, im Dep. Lozère, Bz. Mende, mnt 275 H. und 2,295 E. Mnf. in Landtuch; Wollspinnerei; a Kupferham. mer

mer.
Langon, (Br. 440 33' L. 170 25') Franz.
St. en der Garonne, im Dep. Gironde,
Bez Bazas, mit 232 H. und 3,208 E. Haven; Wein- und Brantweinhandel.
Hier wachsen vorzügliche Weine in einem Ländchen, welches Grave heißt,
und ihnen den Namen giebt.
Langon, Franz. Mil. im Dp. Vendée,
Bez. Fontensy le Comte, mit 1,399 B.
Leineweberei.

Langonnet, Frans. Kirchsp. von 3,8 B., im Dp. Merbihan, Bz. Pontivy.
Langquart, Baier. Mil. mit 494 E in dem Kesatiandger. Kellheim.
Langres, (Br. 47051' 59" L. 220 59' 50' Franz. Hptst. eines Bez. von 42:12 QM und 68,33 E., im Dep. Obermare. Si liegt am Abhange eines Berges an de Marne, 1,368 Fuls über dem Meere. ha I Kathedr., 2 K., 2 Hosp., 1,800 H. un 7,283 E. Dominikanernonnenkloster Lebranstalt bei den Brüdern der christ I Kathedr., 2 K., 2 Hosp., 1,500 K. 15,7383 E. Dominikanermonnenkloster Lehranstalt bei den Brüdern der christlichen Lehre. Handelsgericht. Gärbe seien mit 40 Arb., Maroquinfsbr. mit Arbeitern., 1 Mineralfsrbenfabr.; Dril lichmanuf.; Messerschmieden., jetzt it Verfalle. Handel. Geburtsort des Römers Julius Sabinus und des Dichter Tridense i. 200.

Diderot † 1782.

Langsdorf, Hess. Mfl. in der Stan
desherrschaft des Fürsten von Solms
Braunfels, in der Prov. Oberhessen, mi
128 H. und 700 E.

128 H. und 700 E. Languedockanal, Königlicher Kanal auch Südkanal, Canal du Midi, Frans Kanal, welcher den Ozean mit dem Mit telländ. Meere verbindet; das ehren volle Werk Riquets, durch Andreass ausgeführt und seit 1621 eröffnet. Die ser Kanal ist 73,505 Fuß-lang und 6 breit, enthält 62 Schleußen, 110 Wasser behälter und trägt Fahrzeuge von 200 Zhtr. aus der Garonne von Teoligie wo er seinen Anfang nimmt, bis in die See Thau nach Cette, wo er auflighe in das Mittelländische Meer. Vollage in das Mittelländische Meer. Vollage sind der Pyrenäenkanal und die ges Narbonne und Robine Seitenkanalische Langueglia, Sard St. unweiß Ang

Languegita, Sard St. unweit de Vorgebirge Melle, am Meere, in 1886 Genua, mit starker Handlung 1886

botage.

Langulany, Britt. D. in der TraShire Shrop. Geburtsort des Ritter

Shire Shrop. Geburtsort des Kristian Wilh. Baxter † 1728.

Langur, Asiat. Berg in der Landen Thibet, welchen Georgi für den Thibet, welchen Georgi für den Thibet, welchen Georgi für den Thibet, welchen Schwer und höchst auf dem selben schwer und höchst auf dem Sipfel schließen Bussellen Dünste aus den Felsen Bussellen aufsteigen, die Erbrechen und kan vulsivische Schmerzen verursachus.

Langwellt, Han. Mfl. in der Rich Bremen, Amt Verden, mit 100 H. d.

Lanmeur, Franz. St. und Kirchepiel von 2,381 E., im Dep. Finisterre ; Ben Morlaix. Unweit davon die berutigte

Vierge du pardon.

Lannemezan, Franz, St. am Beize, im Dep. Oberpyrenaen, Bez. Bagneres,

mit 779 E.

Lannilis, Franz. Mfl. und Kirchsp.
von 2,812 E., im Dep. Finisterre, Bez. Brest.

Lannion, Branz. Hauptst. eines Bez-won 18.96 Old. und 89,771 E., im Den. Nordküsten, am Loquet, mit 3,122 E. Produkten und Speditionshandel. In der Nähe verlassene Silber- und Eisen-gruben. Fundort von Amethysten. Mi-Mi-Beraiquelle.

Lanney, Franz. Mfl. im Dep. Nor-den, Bez. Lille; 279 H., 923 E. Garn- u. Twifsspinnerei; Leineweberei; Matraz-Twisspinnerei, Lein zen und Nanquinmf.

Lano, Malano, Asiat. großer Land-see auf der insel Magindenao. Laneargues, Franz. Mfl. mit 195 H. md 1,030 E., im Dp. Herault, 2s. Mont-pellier.

Digitized by Google

Lanser, Landsee, (Br. 490 94' 87" L. 30' 57' 30") Oester. Mfl. in der Unger, Gesp. Oedenburg, mit I Schl., I Kamaldnienserkl. n. 1 Synag.

Langeingburgh, Nordamerik. Hptort der Newyork. County Rousselär, mit

1508 E. Lansitz, Landsitz, Cocklesz, (Br. 480 E S" L. 340 65' 45") Oester. Mil. in der Ung. Gesp. Presburg, mit i gräfl. Ester-baryschen schönen Schlols, und I Katturn

Lanta, Franz. Mfl. am Saune, mit M. H. w. 1,455 B., im Dep. Obergaronne, R. Villefranche.

Lentschang, s. Winkjan. Lantheir - Banda, Nied Eiland, su Gruppe der Bandainseln gehörig. s ist die vornehmste dieser durch ihre Muskatmüsce berühmten Inseln, n. entbilt die Hptet. Landore mit dem Fort Hellandia.

Lantosca, Sard. Mfl. am Vesubia, im Parst. Piemont, Prov. Nizza, mit 1,800 L. Geburtsort des Mathem. Jul. Tor-

Lanvellon, Franz. Mfl., mit 898 E., m Depart. Nordküste, Bez. St. Brieux.

Garaspin nerei.

Lanzo, (Br. 45° 18' L. 25° 8') Sard. St. un Stura, worfiber eine prächtige Brük-ke führt, in dem Fürstenth. Piemont,

im Stura, weaner.

It filter, in dem Fürstenth. Piemont,
Proc. Turin, mit 2,107 Einw. Seidenmf.,
Handel mit Butter; Vitriolgräbereien.

Leen., (Br. 490 33' 54" L. 210 17' 12")
Prazz. Hptst. dea Dp. Aisne, und eines
Bz von 43.68 QM. und 141.636 E., auf einem Berge, am Ardon, 18'35 M. von Paris. Sie hat verfallene Pestungswerke,

1 Kathedrale, 19 K., 1

aem Berge, am Ardon, 1875 M. von Paris. Sie hat verfallene Festnagswerke, mekrere Vorst., I Kathedrale, 19 K., t Hasp., 1 Krankenb., 1.628 H. und 6,824 E. Leineweberei, Strumpfwirkerei. Leos, Asiat. Reich im Innern der Halbinsel jenseits des Ganges, zwischen 26 bis 180 n. Br., von Schina, Anam, Laktho, Kembodia und Siam umgeben. Ein großes Thal längs dem Fl. Menankeng, durch hohe Gebirge von seinen Bachbarn getrennt und in sich isolirt, nach fast ganz unbekannt. Die Einw. abseln den Schinesen, und theilen sich in 2 Stämme, Chong- Mai und Lantschang, welche von den Birmanern Yun und Lain-sain genannt werden: sie wien Anhänger des Buddha seyn, und sinen Siamischen Dialekt reden. Sie miterhalten allein einigen Handel mit diesem Reiche, Schina und Anam, wollie in Vlachentan Elfenhain. Gummit desem Reiche, Schina und Anam, wo-his sie Elephanten Elfenbein, Gummi, Guld, Edelsteine, Moschus und Thier-binte ausführen sollen. Ihr Beherrscher, ein König, waltet unumschränkt Ger Gut und Blut seiner Unterthanen; de Unterkönige heißen Tevina. Die Manhen werden in Golde entrichtet. Beuern Zeiten soll diefs Reich, wie bodia, Anam unterwürfig geworden A. Als Hptstadt nennt man Wink-

far sier Lantschang.

Leps., Asiat Eiland, zur Gruppe der Sulahinseln gehörig; hoch gelegen und gu bewaldet.

Lapiezyszken, Russ Mil. in der Poln. Weiw. Augustowo, mit 32 H. und 107

D. in dem Princ. ulte-

Lapio, Siz. D.: Lapio, Siz. D.: riste, mit 2,258 B. Lappen, Sahme Ladeh, Finischer Volksstammen: Gebirgs-and Seelappen, höchstens 20,000 Köpfe, Tevon 7,500 Rufsland, die übrigen Schweden angehören. Sie wohnen im inferesten Skandischen Norden als Jä-Ladeh,

ger und Pischer: ein Menschenschlag von kleiner Statur, der seiten die Höhe von 4 Schuhen erreicht, mit plattem bleichem Gesichte, dünnem Barte und braungelben Haaren, von Charakter lebhait, ehrlich und gutmüthig, dabei sehr abergläubig und für ihre väterli-chen Sitten und ihr rauhes Vaterland eingenommen. Ihre Wohnungen be-stehen in Stangenjurten, mit Birken-rinde oder Häufen bedeckt; ihr Reich-thum in Rennthieren. Die Sprache ist ein Finischer Dialekt, die Religion ent-weder lutherisch oder griechisch, je nachdem sie Schweden eder Rufsland gehorchen. gehorchen.

Lappland, das Russische, ein Theil des Gouv. Archangelsk, welches in z Theile, Mureman-koi-, Terskoi und Bellamoreskoileporie zerfällt und höchstens 5,000 Lappen zu Bewohnern hat. Seit der Erwerbung von Finland ge-hört aber auch ein Theil des Schwedi-schen Finlands, nämlich Kemilappmar-ken, zu dem Russischen Reiche.

ken, zu dem Rüssischen Reiche.

Lappmarken, das Land der Lappen
in Schweden, welches von Osterböttn,
Jämtland, Angermanland, Westerböttn
und Finland umgeben und etwa 2,418
QM. groß ist. Ein ranhes, unfreundliches Land zw. 64 und 700 Br., das beinahe 1/2 Jahr lang den Anblick der Sonne enthehrt; arm an Vegetabilien, aber
reich an Rennthieren, Pelz- und Elswild aller Art u. Fischen ist. Es zählt
höchstens 16,000 Individuen, theils Lapreich an Reinthieren, Pelz- und Efswild aller Art u. Fischen ist. Es zählt
höchstens 16,000 Individuen, theils Leppen, theils Finische Kolonisten, die in
Dorfschaften unter 6 Marken Kemi-,
Torneå-, Luleå-, Pitei-, UmeåJämtlands- und Asele- Lappmark vertheils sind. Städste findet man in diesen
Marken nicht. Uebrigens schlägt dies
Schwedische Stastspfazis alle- diese
Lappmarken zu Umediän. — Jetzt gshört nun auch das Norwegische Lappland oder die Provinz Finnarken, ein
Theil des Stifts Drontheim, mit 1,260
QM. zu Schweden, worin 1769 5,984 Lappen und Norweger lebten (s. Nordlande). pen ni lande).

Lapuschna, Russ, Mfl. am gleichn. Pl. in der Russ. Moldau.

Lar, (Br. 27030' L. 72020') Iran. Hptst. der Provinz Laristan, am Fusse des Gesbirgs Rustan, mit 1,500 H. Sie hat schlechtes Trinkwasser und ist daher schwach bevölkert, besitzt jedoch eini-ge Manuf. in seidenen Zeuchen und Gewehren.

Larache, el Araisch, Marok. St. an der M. des Fl. Luokos in das Atlanti-sche Meer, in dem Reiche Fez, mit der M. des Fl. Luokos in uns Abbandsche Meer, in dem Reiche Fez, mit 15,000 E. Haven; Handel; Sitz mehrerer Europ, Konsula.

Larugne, Franz. Mfl. am Buech, im Dp. Oberalpen, Bz. Gap, mit 648 Kinw.

Tuchmf.

Larche, Franz. St. an d. Corrèze, mit 125 H. und 541 E., im Dep. Corrèze, Bz.

Laredo, Span. Villa am Meere, im der Prov. Burgos, mit 1,800 E. Nauti-sche Schule; Haven; Fischerei u. Hanin ` del mit Besugos.

Lari, Tosk. Mfl. im Val di Fine der

Prov. Pisa.

Larine, Siz. St. und Sitz eines Bis-thums, in der Prov. Capitanata. Larista, s. Jenischehr. Laristan, Ivan. Prov. am Persischen Meerbusen, zwischen den Landschaften Farsistan und Kerman, ein ungesunden, bergiges und dürres Land, voller Salssteppen. Sein vornehmstes Produkt 1156 Seide. Den ganzen Küstenstrich bewohnen Araber, die unter eignen Schechs stehen, jedoch dem Schah von Hanntstadt ist Sein vornehmstes Produkt ist Schechs stehen, jedoc Iran Tribut zahlen. Hauptstadt , ist

Larne, (Br. 5:0 51') Britt. Mfl. in der Irisch. County Antrim, mit einem Ha-ven am Lough Larne, einem mit dem Meere in Verbindung stehenden See.

\_ Handel mit Skotland.

Larnika, Larneka, (Br. 340 54' 30" L. 55' 51') Osm. See- und Handelsstadt auf der Insel Kibris, mit 2000 E Larinia, Larinia, (Br. 34 54 54 56 51) Usin. See- und Handelsstadt auf der Insel Kibris, mit 2,000 E. und I beschoft und der Europ. Konsuln. Beträchtliche Salnnen, die jährlich 10,000 Arobas = 275,000 Zntr. liefern.

Laronsn. Asiat. Inselgruppe an den Küsten der Schines. Prov. Quanton, in der Nachbarschaft von Makao, welche den in dieser Gegend haufigen Seeräubern zu Schlupfwinkeln dient.

Laronnieu, Franz. Mil. mit 1,214 E., im Dp. Gers, Bz. Condom.

Laruns, Franz. Mil. an der Gave de Ossau, im Dep. Niederpyrenken, Bez. Oleron, mit 328 H. u. 1,628 E. Stahlhammer 1900 Zntr.); Bleiminen.

Lasdehnen, Preufs. Mil. an der Scheschuppe, in dem Ostpreufs. Rbz. Gambinnen, mit 1 luther. K., 50 H. und 400 Einwelfeld des Land der Lashen, wels. suchten Haven.

Binw.

Lasheti, das Land der Lashen, welches sich am westlichen Kaukasus von Tarabosan, längs der Küste des Schwarzen Meers bis zur M. des Tschorokki erstreckt, der es von Ghuria trennt. Die Bewohner sind wilde Räuber von Georgischer Abstaumung, und dienen häufig auf der Osm. Flotte als Matrosen. Die Flüsse in diesem Lande sind der Garachi und Makrif. die Unien Die Flüsse in diesem Lande sind der Garachi und Makrié; die Hauptörter Guniéh und Urisch. Be stehet unter Ganich und Orisch. Es stehet unter Osm. Hoheit und zwar anter dem Pa-schalik Tarabosan.

Echaik laranosan.

Lask, Russ. St. am Niewotka, in der
Pelm Woiw. Kalisch, mit i Kollegiatstifte, 2 kath. K., 1 Hosp., 176 H. und
1,950 B., wor. 900 Juden u. 200 Gewerbe
treibende. Kleinhandel.

Laskarzew, Russ. Mfl. in der Peln. Woiw. Pedlachien, in waldigen Umgebungen.

Lasneborough, Britt.St. am Shannon, in der Irisch. County Longford.

Lasnon, Franz. Mfl. im Dep. Rho-nemundung, Bez. Aix, mit 2,497 Einw. Oelban.

Lasquarra, (Br. 4205' L. 170 16') Span. Villa in der Prov. Aragon.

Lassa, (Br. 20° 50' L. 108° 50') Thibet, Hauptstadt der gleichn. Prov. und des Reichs, unweit des Brumaputer, mit ei-mer starken Mauer umgeben und durch eine Schinesische Garnison beschützt. eine Schinesische Garnison beschützt. Sie hat viele anschnliche Gebäude, eine Menge Tempel und 2 hohe Schulen, treibt auch einen starken Randel mit treibt auch Schina und Bengalen.

Lessahn, Preuls. St. am Lassahn-schen See, im Pommern. Rgbz. Stral-sund, mit I luth. K., 200 H. und 1,217 E. Fischerei, Schiffban

Lassay, Franz. St. mit 1 Schl, 310 H. 2,076 Einw., im Dep. Mayenne, Bez. Mayenne.

Lasse, Frans. Mfl. mit 160 H. und 712 Einw., im Dep. Maine-Loire, Bez.

Baugé.

Lasseuve, Franz. Mfl. im Dep. Niederpyrenäen, Bez. Oleron, mit 2,884 E.

Leszczew, Russ. Mfl. in der Pol-Woiw. Lublin. Laszkimurowane. Oester, Mfl. :

dem Gal. Kr. Sambor.

dem Gal. Kr. Sambor.

Latakieh, vorm. Laedicaca, (Br. 3
32' 30' L. 630'24') Osm. Seest. im Pasc
Tarahlus, mit 8 Moskeen, 1 kath. Kl.
7,000 E., wor. 4,000 Usmanen und Arabe
2,000 Griechen, 500 Maroniten und g
Juden. Griechen, 500 Maroniten und g
Juden. Griechen, 500 Maroniten und sehr ve
schlämmt ist; Handel. Viele Rnine
n. Alterthümer. Tabaksbau, der bels
in der Levante, weven 12 bis 15 Schiff
ladungen exportirt werden.

Latera, Toskan. Mfl. in der Previr
Florenz.

Florenz

Latisana, (Br. 45° 45′ 53′ L. 30° 4
2′′) Oester. Mil. am Tagliamento, in d Venet. Digz. Venedig, mit 4,000 Riuw dem Palaste Mocenigo und vielen Lan häusera Venetianischer Großen. Latowice, Russ St. n. Schl. am Zw der, mit 160 H., in der Poln. Woh Podlachien

Podlachien

Latronico, Siz. St. in der Prov. Bai licata, mit 2,992 E. Latta, Latte, Asiat. Biland, unt o 20's. Br. und 1440 24' L., unweit G loio, und zu den Inseln des östliche Archipels gehörig. Es hat etwa 6 lim Umfange und ist gut bewohnt.

Letzhaza, Oester. D. in der Landsc

Kleinkumanien, mit 391 H. und 2,4

Laubach, Hess. Stadt in der Progrhessen und Hauptort der Stande

Laubach, Hess. Standard Laubach, Hess. Standard Chernessen und Hauptort der Stande herrschaft Solms-Laubach, mit 1 greitensteht, 254 H. und 1,400 E. B. bliothek, Münskabinet.

Lauban, Preuße. St an der Queis, i dem Schles. Rgbz. Liegnitz, 667 Fu über dem Meere. Sie ist ummater hat 4 Thore, i Vorst., 4 K., i Lyteui i Wuisen-, Zucht- und Arbeitshaus, Hosp., 781 H. und 4,600 E. Grofise Le neweberei und Bleichen (1801 an Lein wand 2,600 Schock, an Drillich 33 Scho an Tüchern 43,600 Dutzend), Tuchwberei (1,127 Stück), Strumpfstricker Gärberei, i Tabaksfabr. Handel m. Leinenwaren. Gebuttsort des Exeg.

Leinenwaaren. Geburtsort des Exeg ten S. Fr. Nath. Morus + 1702. Lauben, Baier. D. in dem Oberd-naulandger. Ottobenern, mit 1 bede-tenden Messerfabr.

Laubenheim, Hess. D. am Rhein, der Prov. Rhein, mit 530 E. Vorzügl cher Rheinwein.

Laucha, Preufs. St. an der Unstra im Sächs. Rgbz. Merseburg, mit 1 lut. K., 25t H. und 670 Einw., worunter i Handwerker u. unter diesen 20 Lein

weber und 7 Gärber.

Lauchart, Hohensoll Fl., welch
auf der Alp entsteht, die Grafische
Siegmaringen darchetrömt, u. der D

nau zufällt.

Lauchhammer, Sächs. Hüttenort:
dem Meisen. A. Hayn, mit 1 Eisenhas
mer, 1 Fasanen - und Thiergarten.

Tauchheim, Würt. St. in der L.

Lauchheim, Würt St. in der L. Kocher, O. A. Ellwangen, mit om Ei obnern.

wohnern.

Lauchstedt, Preufs. St. am Lauch
bache, in dem Sächs. Rgbz. Mereebur
mit i Schl., i K., 150 H. und gne Ein
Gesundbrunnen mit geschmackvolle
Anlagen; Theater u, s. w. (1809 140 B
defamilien.)

Lauda, Bad. St. an der Tauber, i
again- und Tauberkr., B. A. Bischol
again- und Tauberkr., B. A. Bischol

Lauda, Bad. St. an der Taut Mein- und Tauberkr., B. A. B heim, mit 230 H. und 1,415 Einw.

bennet. Sie gehört zu den für Leinigenschen Standesherrschaften

Ludenbach, Baier. MR. in dem Un-tersainkr., mit I alten Schf. und 85 Es., woc. mj Inden. Starker Weinbau. Er gehrt dem Pfirsten von Hohenlohe-Bertenstein.

Landenbech, Bad. D. an der Bergstreis, in dem Necker B. A. Weinheim,
mit 1,22 E. Weinhau. Hauptzoll.

Lauder, Britt. Mfl. am gleichn. Fl.,
is der Stot. Sh. Bervick.

Landen, Franc. Mfl. am Tave, im
b. Gard, Bz. Uzes, mit 378 H. und 2,000
line.

Linu.

Louenau. Han. Mfl. und Sitz eines
A von 507 H. und 3,985 E., in der Prov.
Lakeberg; er liegt an der Kaspau und
sikt 39 H. und 450 E.

Launderg, Dän. Herzogthum zwinien 20 48 bis 280 30' ö. L. und 550 22'
bis 36 47 n. Br., von Meklenburg, Libec, Holstein und Hamburg umgeben;
28 0M, groß. Ein welleniörung ebenau mut einiegen Hügeln besetztes
Hen. nau mit einiegen Hügeln besetztes 20 OM, grofs. Bin wellenförmig ebe-20, nur mit einigen Hügeln besetztes 101, das zum Theil Sand- und Haiderum Theil aber auch gute und are Striche und viele Waldung cheenwald hat. Flüsse sind die sechtare Striche und viele Waldun den Sachsenwald) hat. Müsse sind di Mit, Delyenau, Steckenitz und Trave der Steckenitzkanal; der Schall- und und Ackerbau, Viehzücht, enenzücht, Fischerei, Schengersee. Ackerban, Viehrnicht, Schaf- und Bienenzucht, Fischerei, dud Hauptnahrungszweige. Manuf. hat die land nicht. Die 31,038 E. sind Lutheraner, in 5 St., x Mil. und 111 D. Das Land hat eine landständische Verschaft und den Uehersabetrak. tesung, und durch den Uebergabetrak-tesung, und durch den Uebergabetrak-tet u Dänemark von 1816 eind demsel-bestene bisherige Verfassung und be-maderen Freiheiten zugesichert. Einbeitang: in 4 Aemter.

Baltag: in 4 Aemter.

Lausaburg, 18r. 53°21' 5" L. 28° 2' 15")
bin Hytst, des gleichn. Herzogth, an der Elbe, in welche sich hier der Steckenitskanel ergielst. Sie zählt 2 K., I Hesp., 469 H. u. 2,290 E. Handel; bestender Zoll auf der Elbe, der swischen 70 bis 20,000 Gulden einträgt.

Lausaburg, (Br. 54° 35' L. 36° 27' 30")
Fruül. St. an der Leba, im Pommern. 28s. Ködin, mit 1 Schl., 2 kath., 1 luth. k., 1 Gymasium, 1 Armenh., 248 H. u.

K. 1 Gymnasium, 1 Armenh., 248 H. u.

Launförds, (Br. 410 30 38" L. 270 1'

han Mfl. an der Weser und Sitz ei
met A. in der Prov. Göttingen, mit 30

H and 638 R., die sich von Gewerben

and Garnspinneren nähren. Weserzoll. Lauenstein, spinst Leonstein, Sächs. San der Müglitz, in dem Meisen. A. Pinse, mit I Bergschl., 84 H. und 340 E. Burgusu auf Zinn. Sachs.

Ingun auf Zinn.

Lauastein, Han. Mfl. an der Saale

Lauastein, Han. Mfl. an der Saale

Lauastein, Han. Mfl. an der Saale

Laustein, Baier. Mfl. am Loquiz

Laustein, Baier. Mfl. am Loquiz u.

Sizt thas Landg. von 3,400 E., im Obermaink. Der Grt hat 400 E., i Porzelanfabr. und i Blaufarbenwerk.

Lasf, Baier. St. an der Pegnitz, in

den Arsatlandg. Altdorf, mit 210 lf. u.

1450 Einw. Spiegel- und Nadelfabrik,

öchleismählen, Hammerwerke und Ho
pfenbun.

Laufen, Baier, St. und Sitz eines Laufen, Baier. St. and one sand-hader, im Isarkr., mit I Schl., 4 K., 3 Reep., 1 Theater, 47 H. und 2,539 Einw., wranter 104 Eurger und 1,182 Schiffer. hillsgericht. Sockenmf.

Lanfen, Oester. Mfl. an der San, im keyrer kr. Cilly, mit 90 H.

Leufen, Würt. St. am Neckar, in der L. V. Enz, O. A. Bessigheim, mit z Vorst., 3 K. und 3,133 E. Bine Brücke verbindet sie mit dem jenseits dem Neckar belegenen D. Laufen, wo man auf einem Felsen Trümmern der verfallenen gleichn. Burg sieht.

Laufen, Oester. Mfl. an der Traun, im Salzkammergute des Traunkr. im Lande ob der Ens belegen, mit 69 H. und 333 E. In der Nähe brechen Stein-

kohlen und Alabaster

Laufenburg, Grofslaufenburg, Helv. St. am Rhein, im Kanton Aargau, wel-che durch eine Brücke mit der Bad. St. che durch eine Brand in State in der Schlen auf einem Berge, hat i verfallenes Schle, schlecht gebauete Straßen und Gefährlicher Rheinfall, State iffe ausgeleden welswegen hier die Schiffe ausgeladen werden müssen.

Lauffen, Helv. Dorf und 'Schl. am Rhein, im Kanton Zürich, mit 220 H. und 1,360 E., berühmt durch den Fall, den hier der Rhein 75 Fuß tief an einer steilen unebenen Felsenwand macht.

Lauffenhelz, Baier, D. mit 346 B. in dem Rezatlandg. Nürnberg, mit einer großen Messinghütte, Hammer und Drahtunge, welche Werke den Namen Drahtzuge, we Hammer führen

Lauffen, Helv. St. im Kanton Bern, mit Mauern nungeben und mit 740 B. Die Birs macht vor ihren Thoren einen Wasserfall und unweit davon sieht man die Ruinen des Schl. Zwingen.

Laufnitz, Oester. Fl. in Steyermark,

Laufnitz, Oester. Fl. i welcher der Raab zufällt.

Lauingen, Laugingen, (Br. 489 54' 10' L. 289 5' 30'') Baier. St. an der Donau, und Sitz eines Landger. von 5 QM. und 11,578 B., im Überdonaukr. Sie hat r 11,578 E., im Oberdonaukr. Sie hat r Schl., 733 H. und 3,530 E. Baumwollen-und Leineweberei; Donauhandel und Spedition mit Salz und Weinen. Geburtsort des berühmten Dominikaners und Scholastikers Albert Groot von Bol-stedt (Albertus Magnus) + 1280. Römi-sche Alterthümer.

sche Alterthümer.

Lauis, Lugano, (Br. 45° 59′ 56″ L. 260
57′ 18″) Helv. Hanptst. des Kantons Tessin, im gleichn. Thale, am Lauisseroder Luganersee, mit 1 Pfk., 15 andern K., 6 Kl., 900 H. und 4,351 E. Tuchweberei, Tabaksfabr., 1 Papier- und 1 Pulvermühle; 2 Eisen-, 1 Kupferhammer. Seidenspinnerei. Schifffahrt auf dem See; Fischerei, besond. Forellen. Vieh-See; Fischerel, besond. Forellen. märkte.

Lauisersee, s. Luganoersee.

Leun, Oester. St. an der Eger, im Böhm. Kr. Saatz, mit 1 sehenswürdigen K., 1 Hoeg., 298 H. und 1,848 E. Nahw dabei der Berg Oblik mit seinem Lerchenfange.

Launceston, Britt. Hpt\*t. der Engl. Sh. Lornwall, auf einem Hügel am At-teri, mit 2 Vorst., Newport und Dune-vel. Wollenweberei.

Launtowitz, Oester. MB. u. Schl. in dem Böhm. Kr. Kaurzim. Laupen, Helv. St. am Einfl. der Sen-se in die Saane, im Kanton Bern, mit I Schl. Sieg der Berner über die Frey-

burger 1539.

Laupheim, Würt. Mfl. an der Rottum, in der L. V. Donau, O. A. Wiblingen, in Grofe- und Kleinlaupheim
getheilt, mit 2 Schl. 1 Hosp. und 2,580
E., wor. 270 Juden. Wallfahrt zum heiligen Grabe.

Laurac le Grand, Franz. Mil. mit 686 Einw., im Dep. Aude, Bez. Castelmaudary.

Laure, Franz. Mfl. mit 922 E., im Dp. Aude, Bz. Carcassonne. Laurel Mountains, eine der Bergket-ten, welche das Geblet des Nordamer. ten., welche das Gebie Freistaats durchziehen.

Laurens, Nordamerik. Distr. im St., Südcarolina, mit 14,982 E.

Laurens, Nordamer. County im St.

Laurens, Norda Georgia, mit 2,210 E.

S. Laurent, Franz. D. und Kirchsp. von 2,315 Einw., an der Gorre, im Dep. Obervienne, Bez. Rochechouart. Hutfebrik.

S. Laurent, Franz. Mfl. an der Sao-ne, mit 1,292 Einw., im Dep. Ain, Bez. Bourg. S. Laurent de Cerdans, Franz Mfl.

mit 1,130 B., im Dep. Ustpyrenäen, Bez. Ceret.

S. Leurent de Chamuset, Franz. St. im Dep. Rhone, Bez. Lyon, mit 1,183 E. Nanquinmf.

Lauricocha, Span. Bergwerksbezirk' des Vizekön. Peru, der gewöhnlich, aber unrichtig, Pasco genannt wird. Hier liegen so viele Minen, dals 1789 15 bis 16,000 Carons Erz (120,000 Mark Silber) gewonnen wurden.

Lauricocha, Span. Binnensee in dem Vizekön. Peru, merkwürdig, weil aus demselben oder doch dicht neben dem weil aus

selben der größte Strom der Erde, der Maranon, seinen Ursprung nimmt. Lauriere, Franz. Mil. am Ardour, im Dp. Obervienne, Bz. Limoges, 1,183 Papiermühle.

Lauringen, Baier. Stadt in dem Un-termainlandger. Hofheim, mit 534 Einwohnern.

Laurino, Siz. Mfl. im Princ. citerio-re, mit 2,100 B. Lauris, Franz. Mfl. nahe an der Du-rance, mit 1,216 B., im Dep. Vaucluse, rance.

Laurito, Siz. D. in dem Princ. citeriore, mit 1,417 E. Lauro, Siz. Mfl. in der Terra di La-

Lauro, Siz. Bili. — Voro, mit 1,695 B. voro, mit 1,695 E.

Laurrig, Schwed, Mfl. an einer Bucht der Nordsee, im Norweg. Stifte Aggerhuns, mit 420 H. und 1,897 Einw. Hauptort einer neuerdings von dem Könige von Schweden angekauften Lehnsgrafschaft von 11,692 E., mit dem Eisenwerke Fritzberwerk, welches jährlich an Gufswaaren 8,000, an Stabeisen 26,000 Zentner liefert (Hausmann). Kanonengefserei. gielserei.

Lausanns, (Br. 460 31' 5" L. 240 27' 4" H. 1,675 Fuss über dem Meere) Helv. Hptst. des Kantons Waadt, am Genfer-27' 4" Helv. Mpist. des Kantons wesaut, am Genersee, in einer reizenden Gegend, schlecht gebauet und in 5 Quartiere getheilt, mit i Schl., r Münster, 3 andern K., 1,300 H., 8,055 und mit Einschl. des Kreises 9,065 E. Société d'émulation; Akademie mit Klassen und 12 Lehrern; Gold und o Klassen und 12 Lehrern; Gold- und Bibberarbeiten; etwas Handel. Mehrere Druckereien u. Buchhandlungen. Vor-treflicher Wein- und Gartenbau.

Lauscha, Meining. D. in dem Amte Sonnenberg, mit 64 H. und 400 E. Glas-hütte, weiche Arzneigläser, Beinglas u. Glasperien liefert.

Lausche, einer der erhabensten Berge der Lausitzer Sudeten, 2,407 F. über dem Spiegel des Mecres.
Lausigk, Sächs. St. in dem Leipz. A. Rolditz, mit 191 H. und 1,255 B., wor. 8

Tripp - u. 80 Zeuchmacher. 1 Manche ster und Zeuchmf.

ster und Zenchmf.

Lauritz, Deutsche vormalige Mark
graischait, weiche zu der Krone Höt
men gehörte, und in der Folge von Osterreich an das Kurhaus Sachsen obgatreten war, in der Theilung von Sack
sen aber 1825 zum größern Theile a
Preußen gefallen ist., Was Preuße
erhalten, — 151,75 QM. mit 294,717 E
hat es unter die Prov. Brandenburg um
Schlesien, und besonders unter die Reihat es unter die Prov. Brandenburg um Schlesien. und besonders unter die Res Besirke Frankfurt und Liegnitz ver theilt; was Sachsen geblieben ist, 55.35 QM. mit (to,970 E., macht gegez wartig noch allein die Prov. Lausit aus. Da indels die Gränzregulirum mit Preußen noch nicht beendigt iss so hat auch noch keine weitere Organ sation dieser Provinz, die in Zukum: wahrscheinlich nur eineu Kreis des Kinigreichs ausmachen wird. Statt zer nigreichs ausmachen wird, Statt funden.

Lastenburg, Liczberg, (Br. 43º 14' 50: L. 57º 29' 18") Preufs. St. an der Wicke und einem See in dem Westpreufs, Rb Marienwerder, mit der Vorst. Polko, kath. K., 120 H. und 963 E. Töpfereies Tuchweberei mit 14 Stühlen (100 Stück

Leineweberei

Lautenthal, Han. Bergstadt auf den dem Klausthaler Bergami marze, in dem Klausthaler Bergami der Prov. Göttingen; offen, mit i K., Schule, i Hosp., 23 H. und 2,153 E., di sich von der Viebzucht, Spitzenklöppelei, Berg- und Hüttenbau nahren. De Rerghan seht anf Cilban. in lei, Berg- und Hüttenbau nähren. De Bergbau geht auf Silber und Blei um beschäftigt 20, Arbeiter; der guten Minen sind 4. Die Lautenthaier Hütz hat 4 Rösten, 8 Schweidesn, 2 Schwide öfen, beschäftigt 69 Hüttenleute u. lie fert 3,025 ½, Mark Silber, 6,360 Zentme Blei und 80½ Zentner Kupier. Lauter, Gränsfi, zwischen Frankreit n. Deutschland. Q. auf dem Wasgau M. bei Lauterbourg in den Rhein.

Jauter, Sächs. D. am Schwarzwass in dem Brzgeb. A. Schwarzenberg, 20, 159 H. und 1,321 E. Kerberbeit, Spitzel klöppeln, Vitriolöl - u. Scheidewasse bereitung.

Jauterbach, Oester. Bergst. im Büh Kr. Elnbogen. mit 129 H. Leinewel rei; Hopfenbau; Zinnbergwerke. Lauterbach, Würt. D. mit 1,502 in der L. V. Oberneckar, O. A. Ohe

dorf.

Lauterbach, Hess. St. in Oberhese zu den Standesherrschaften der F herrn von Riedesel gehörig. Sie hi unter dem Vogelsberge, hat I Vo Wörth, 538 H. und 2,830 E., die sich ihren Gewerben und Flachsbau näh Leineweberei, Wollen Gärbereien, Garnhandel. Wollenzeuchwebe

Lauterberg, Han. Mfl. am Binfl. Lutter in die Oder, im Götting. Al Schwarzfels, mit 5:1 H. und 2,349 E., sich vom Hättenbau auf der Lauterger- und Königshütte, vom Garnsgnen und Gewerben nähren. Meha Blank. und Nagelschmieden. Die Lerberger Kupferhütte mit 2 Oefen fert jährlich 5211/3 Zntr. Kupfer; Königshüttes. unter diesem Artikel.

Lauterbourg, (Br. 480 68' 21" L. 51' 30") Franz. St. an der Lauter den Weissenburger Linien, im Dp. Nderrhein, Bez. Weissenbourg, mit z. E. 1 Bleiche, z Strumpfweberei, z Kupferhütte, 3 Potaschensiedereisz z Kupferhütte, 3 Potaschensiedereisz

Tabakıfabr., ? Gärbereien, 1 Şeilerei ü. 4 Ziegelhütfen.

Lauserbrunn, Heiv. D. in dem engen und hohen Lauterbrunnerthale des Kan-tass Bern, und zwar am Fusse der Jungfrauslpe. Aeuserst romantische Umgebungen; der Hunnenfuss, der Fall des Staubbachs; die Chor- und Balm-

Lauterhofen, Baier Mfl. am Ursprun-der Lauter, in dem Isarlandg. Pfaf-hofen, mit 103 H. und 599 B. Feldge der ... fenhofen, mi-lan, Vichhandel

Lauterstein, Sächs. A. im Kr. Ersge-birge, mit 2 St., 26 D., 2 Vorw. u. 11,720 E. Es hat seinen Namen von dem Fel-sanscht. Lauterstein an der Bockau,

R. Re hat seinen Namen von uem ressentchi. Lauterstein an der Bockau, welches jetzt in Ruinen liegt.

Lautlingen, Würt. D. in der L. V. Oberneckar, O. A. Balingen, mit 557 E. and starker Käsebereitung.

Leutrec, Franz St. auf einer Anhöbe, im Dep. Tarn, Bez. Castres, mit i Schl., 370 H. und 3,435 E. Weinbau.

Lauter u. Glann, mit 627 E., in dem Beinkr., Distrikt Kaiserslautern.

Lauwers, s. Lugeno.

Lauwers, s. Lugano.

Lauxerte, Franz. St. auf einem Berge, mit 105 H. u. Kirchsp. von 1,081 Einw., im Dep. Tarn. Garonne, Bz. Moissac.

Lauzun, Franz. St. am Drot, im Dp. Let - Garonne, Bes. Marmande; bemau-

Let - Garonne, Ber. Marmane; bemau-ert, mit 3 Thoren, 2 Strafeen, 1 Schl., I L. 175 H. und 1,089 E. Lavagna, Sard. Mfl. in dem Herz. Genna, dessen Einw. sich blofs von der Fischerei nähren. In der Nähe wird der berühmte schwarze Schiefer dieses Ramens gebrochen, der durch ganz Ita-lien versendet wird.

lien versöndet wird.

Leval, (Br. 480 4' L. 160 53') Franz.

Hpist. des Dp. Mayenne und eines Bez.
von 32,56 QM. mit 107,659 Einw., an der
Mayenne, 412', M. von Parie; schlecht
gebauet, mit 2 alten Schl., 5 K., 3 Hosp.,
555 H. und 15,008 E. Handelsgericht.
Trappistenkloster mit 18 Mönchen seit
1215. Große Leinenhalle, Stapel der
teiles von Laval; Serge- u. Etaminmf.;
Garn- u. Wachsbleichen. Handel.
Levanünd. Oester. Mil, an der Drau.

Lavamund, Oester Mil. an der Drau, Illyr. Kr. Klagenfurt.

Lavamünd, Oester Mfl. an der Drau, im Hlyr. Kr. Klagenfurt.
Lavant, Oester Fl. in Illyrien; Q. in Obersteyermark unweit Obdach; M. bei Lavamünd in die Drau, nachdem er das 6 bis 7 M. lange fruchtbare Lavanthal durchifossen.
Lavardac, Franz. Mfl. im Dep. Lot-Garonne, Bz. Nerac, mit 928 E.
Lavardans, Franz. Mfl. am Loire, mit 1240 E., im Dep. Gers, Bz. Auch.
Lavaur (Br. 43° 42' L. 19° 32' I Franz.
Lawatter, (Br. 43° 42' L. 19° 32' I Franz.
Lawatter, (Br. 43° 42' L. 19° 32' I Franz.
Lawatter, (Br. 43° 42' L. 19° 32' I Franz.
Lawatter, (Br. 43° 42' L. 19° 32' I Franz.
Lawatte, eines Bez. von 14,40 Q.M. und 920 E., im Dep. Tarn, am Agout, mit B. und 6,23° Ednw. Mf. in seidenen lachen und Damast.
Lawatte, Siz. St. in der Prov. Capitants.

Levello, Siz. St. in der Prov. Basili-cate. mit 2,168 E. Bischof. Levenham, (Br. 52° 6' 19" L. 18° 27' m") Britt. Mil am Bret, in der Engl. Sh. Suffolk, mit Mnf. von Leinentuche.

Sh. Shikola, ma ham. Vo. Lavenack. Wollenmarkt. Lavenaca, Moden. Mfl. in dem Fürst. Massa, am Meere, mit einem kleinen Haven.

Laviano, Sir. D. in dem Princ, cite-riore, mit 1,69 R. Lavilanst, Franz. Mfl. am Lectonire, mit 1,191 Einw., im Dep. Arriège, Bel. fois.

Lavis, Oester. Mfl. in der Gabel der Avis und Rtsch. im Tyroler Kr. Trient. Lavit de Lamugne, Franz. St. im Dep. Tarn-Garonne, Bez. Castel Sirra-sin, mit 100 H. und 609 E. Töpfereien; Weinbau.

Lavoro, Terra di, Siz. Prov. in dem Reiche Neapel, etwa 80 QM groft, mit 519,502 Einw. Ein reiches fruchtba-Lavoro, Terra di, 519,502 Einw. Din reiches gulani-res Land, welches gun aus vulkani-res Land, welches gun aus vulkani-sehem Boden zu bestehen scheint; die Abenninen breiten hier ihre Zweige Apenname aus und versehen es reichlich mis ven-aus und versehen es reichlich mis ven-ser; einer ihrer, wiewohl isolirt stehen-den Vorberge ist der feuerspeiende Vul-kan. Die vornehmsten Flüsse, die es hewässern, eind der Garigliano, Voltur-ne und Clanie; Landsen, der von Pondi, Agnano, Lucrino, Fusano und Lica-la. An Produkten bringt es herror: Getraide, Wein, Oliven, Maubeerhäu-me, Hanf, Flachs, Obst aller Art u. Me-lonen; die Viehzucht ist ansehnlich, besonders zieht man vortresliches Rind-wieh und in den niedrige Georgievieh und in den niedrigen Gegenden: auch Büffelochsen; das anstoßende Meer wimmelt von Rischen und Au-stern. Der Boden ist überall vortrefstern. Der Boden ist überall vortreflich angebauet: besonders stehen Weinbau, Oel- nud Seidenkultur in schönster Blüte; hier wächst am Vesuv die
edelste Traube Italiens, die Lacrymae
Christi. Dagegen kannt man fast gar
keinen Zweig des Kunstlleißes und die
Provinz ist bloß produzirend Sie wird
wie die übrigen Provinzen Neapels verwaltet. Ihre Hauptstadt ist Capua.

Lawaik. s. Lowaik.

Lawark, s. Lowaik.

Lawarseri, Russ. Biland in dem Pinischen Meerbusen, unter \$60 20' L. und 60° Br., zum Gouvern. Finland gehörig.

Ein mit Erde reichlich bedeckter Kalkfelsen, der hinreichender Quellwasser u. Waldung hat. 40 Höfe mit 240 luth. Finen, die Viehzucht, Fischerei und einen geringen Ackerbau treiben und einen geringen Ackerbau treiben und einen geringen Ackerbau treiben und einen geringen. nen geringen Ackerbau treiben und er-fahrne Lootsen sind,

fahrne Lossen sinu.
S. Lawrence, Nordamer. County im
St. Newyork, mit 7,885 E.
Lawrencekirk, Britt. D. in der Skot.
Mearns, mit 1,000 E. Leinewebegei, Bleichen.

Lawton, Britt. D. in der Engl. Shire Chefs, mit i Saline (36,000 Zntr.).

Lazenburg, Lachsenburg, Oester Mfl.
von 00 H., im Lande unter der Eme, V.
U. W. W., 4 M. von Wiem. Prächtiges
kaiserl. Lustschl. und Garten.
Lay, Name zweier Franz. Fl. im Dp.
Vendée. Der kleine Lay fällt dem grolsen, der große dem Ozeane zu.

Lay, Franz. St. dicht neben S. Sym-phorien, mit 995 E., im Dep. Loire, Bz. Roanne.

Layrac, Franz. St. unweit dem Gers and Kirchep. von 2,336 E., im Dep. Lot-Garonne, Bez. Agen.

Lazerusarchipel, der alte Name der Ladronen. Lazienka, Russ. k. k. Lustschlofs in der Poin. Woiw. Masovien, bei War-

schan.

Lazise, Oester. Mil. am Gardasee, in der Venet. Digz. Verona; gut gebauet, mit 1 Kastelle und 8,000 E. Haven; Fi-

scherei Britt. Mfl. am Leach, in eachlade,

der Engl. Shire Gloucester.

Leadhill, Britt. D. am gleichn. Gebirge, in der Skot. Shire Lanerk., 2,000
F. über dem Meere u. der höchste Ort
im Brittischen Reiche, mit 1,500 E., die

sich von den nahen Bleiminen nähren.

Geburtsort des Dichters Ramsay. Leadhills, Britt. Gebirge in Skot. Shige Lanerk, mit reichen Bleiminen.

Learne, s. Larne. Leactong, Schin. Prov. jenseits der grofsen Mauer, mithin in der Mougolei, doch wird des Land, welches nach Al-lerstein 668,822 Einw. zählt, zur Provinz Petscheli gerechnet. Es breitet sich am Golf von Petscheli aus und hat Kintschen - fu zur Hptst.

Leau, s. Leeuwen. Leau, S. Leeuwen.
Lebu, 'Er. Sch 46' L. 33° 15') Preufs.
St. am gleichn. Fl. und See, in dem
Pommern. Rgbz. Köslin, mit 1 lath. K.,
105 H. u. 703 E. Fischerei; Torfstiche;
Holz- und Salzhandel.

Leba, Preuft. Fl. in der Prov. Pom-mern; Q. aus einem See bei Sanow; M. durch eine enge Fahrt in die Ostsen nachdem er darch den gleichn. See ge-gangen. Er führt vortrefliche Lachse.

Lebach, Preufs. St. an der Thel, in dem Niederrhein. Rgbz. Trier, mit 506

Binw.

Lebādin, (Br. 50° 30' L. 52° 20') Russ.

Kreistt. am Atschanaja, im Gouv. Slobodsk. Ukraine, mit 13 K., 1,207 H. und

Lebanon, Nordamerikan. Mfl. in der Pennsylvan. County Dauphin, mit 1,434

Lebbeke, Nied. Mfl. im Dp. Ostflandern, mit 3,142 E., die Oelmühlen, Gärbereien, Brauereien, Branntweinbrenpereien und andere Fabriken unterhaiten.

Lebedjän, (Br. 530 49' 50" L. 570 5') Russ, Kreisst. am Zusammenflusse der Moksch und Oka, im Gouv. Tambow; 7 K., 594 H., 15 Buden, 2,510 B., wor. 94 Kanfloute und 74 Zigeuner. Anschnl. Jahrmarkte.

Leberthal, Franz. Thal im Dp. Ober-rhein, welches von der Leber gebildet wird, und wichtige, aber nur nachläs-sig betriebene Kupfer- und Silber-Anrhein, briche besitzt.

"Lebriza. Span. Villa zwischen dem Guadalquivir und der Sierra Gibalbin, in der Prov. Sevilla, mit 6,000 E. Alterthamer.

Lebus, Preuß. St. an der Oder, im Brandenb. Rbz. Frankfurt, mit 116 H. u. 1,138 E., bis 1598 der Sitz eines landsas-eigen Bisthums.

Leace, (Br. 400 58' L. 550 55') Sizil. aptst. der Prov. Otranto; eine der Otranto; Hauptst. eine der

riov. Otranto; eine der schönsten und regelmäßigssen Städte Italiens, mit 1 Kathedrale, 3 Pfk., 28 Klosterk., 1 griech. K., 1 Findelh. und 1445! E. Bischof. Mf. in Seide, Baumwolle und Spitzen; Handel mit Oel. Lecco, Oester. St. on dem gleichn. See, in der Mail. Dlgz. Como, mit 4,020 E. Seiden- und Wollenzeuchweberei;

Speditionshandel.

Lech, Baier. Fl.; Q. in Tyrol, M. unterhafb Donauwerth in die Donau. Br wird nur von Flössen und kleinen Schiffen befahren.

Lechenich, Preus. St. an dem Zu-sammenflusse der Erft und Nahel, in dem Kleve-Berg. Rbz. Köln, mit 1 kath. K., 250 H. und 1,053 B.

Lechfeld, große Ebene im Baier. Oberdonaukr., die 4 1/2 M. lang ist. Hier besiegte 855 K. Otto der Große die Hunnen in einer drettägigen Sohlacht und befreiete dadurch Deutschland.

Lechhausen, Baier. D. am Lech, im Lechiausen, Baser. D. am Lech, im therdonaulandger. Friedberg, mit 109 H. u. 800 E. 1 Seidenbandmf.; mehrere Gewerbe; starker Viehhandel. Leck, einer der Arme des Rheins, welcher in die Maas geht. Lecknitz, Preufs. flößbarer Fl. in

der Proy. Brandenburg, der bei Kien-baum entspringt und der Spree zu-

fällt.

Leçon, Franz. St. zwischen dem Allier und Dore, im Dep Puy de Dôme,
Bz. Thiers, mit 559 H. und 2,307 E.

Lectoure, (Br. 430 56' 2" L. 180 16' 53")
Franz. Hptst. eines Bez. von 19,44 QM.
und 50,921 E., im Dp. Gers. Sie ist mit
einer dreifachen Mauer umgeben, hat I
eltes Schl., 5,463 E., 3 Gätbereien und
Handel mit Wein und Branntwein.

Lectoure, Franz. Mil am Tarn, mit
1,500 E., im Dp. Tarn, Bz. Alby.

Leda, Han. Fl. in der Prov. Ostfriesland, welcher bei Leerort der Ems zufällt.

Ledburg, Britt, Mil. am Lodden, in der Engl Shire Hereford, mit Tuchweberei.

Lede, Nied. D. in der Prov. Ostflandern, mit 3,513 E. Ledccz, Oester, St. im Böhm. Kreise

Craslau, mit I Schl., 172 H. und 1,015 Einw. Ledeghem, Nied. Mfl. in der Provins

Westslandern, mit 5.120 E., die mancher-lei Gewerbe unterhalten.

Ledenitza, (Br. 40° 0° 32" L. 35° 51' 3" L Oester, Mil. u. Schl. unweit dem Adriatischen Meere, auf der Kroatischen Militärgränze, Regiment Ogulin. Ledesma, Span. Villa am Tormes, in der Provinz Salamanca, mit 6 Pfk., 2 Kl., 3 Hosp. und 1,800 Einw. Warme

2 Kl., 3 Hosp. und 1,800 Einw. Bäder.

Lednitz, (Br. 40° 6' 32" L. 55° 51' 3") Oester. Mil. u. Felsenschl. in der Ung-Gesp. Trentsin. Lee, Nordamer. County im St. Vir-

Lee, Nordamer. County, ginia, mit 4.604 E.
Leeds, (Br. 53° 48' L. 16° 6' 45") Britt.
St. am Aire, in der Engl. Shire York
Westriding. Sie hat 3 K., vielle Kapellen und Beth., 4 Hosp., 1 großes Armenhaus, 11,500 H. und 1811 62,354 B. 1773
erst 17,117). Benevolent Society. Sta-

rst 17,17). Benevolent Society. Staerst 17,17). Benevolent Society. Stapelplatz für die breiten und melirten
Tücher von Westriding; 2 große Hallen, die White cloth mit 1,200 und die
Mixet cloth mit 1,770 Ständen und für
jede wöchentlich einen bestimmten
Markttag. Man fabrisirt Segeltuch in
I Mf., die 1,800 Arb. beschäftigt, Steingut in 2 Fabr.; Teppiche, wellene Dekten und grobe Leinewand. Die ganze
Gegend umher ist nur eine einzige
Tuchmanufaktur.

Leeds, Britt. County des Geuv. York
in Nordamerika.

Lesus, min.

I Nordamerika.

Lesfdat, Nied. D. und Hauptort einer Herrsch. in der Prov. Südbraband,
mit 1,222 E.

Lesk, Nied. D. in der Prov. Grönige

gen, mit 1,070 B.

Leer, Han. Amt in der Provins Ostfriesland, aus 5 Voigteien, 19 ref. und s
luth. Kirchsp., mit 17,112 B., bestahend.

Leer, (Br. 530 13' 43" L. 250 5' 16" 19
Han. Mil. an der Leda, in dem Ostfries. gleichn. A., mit 1 ref., 1 luth., 1 kath. K., 1 Mennonitergemeinde, r lat. Schu-le, 785 H. und 4,815 Binw. Leinewebergi mit 169 Stühlen, Strumpfweherei (6,516 Stück), Hutmacherei (4,718 Stück), Gär bereien (für 9,375 Rthlr.), braune Seife

(1350 Tomen), Weinessig für 4,000, Oel, Graupen, Breter für 44,000, Branntwein figs I camen, we include the 4,000, estimate in Breter für 44,000. Brantwein as 4 Kessein für 40,000 Rthir; Leim 1500 Pfund), Schiffbauerei.

Leerdam, (Br. 52°55'50" L. 22° 44' 28'')
Ried, St. an der Linge, mit 1,000 Einw., in der Prov. Südholland.

Leeuwarden, Leuwarden, Liewerden, Nied. Hauptst. der Prov. Friesland, am Re. mit dem Prinzenhofe, 12 K., 1 Syle, mit dem Prinzenhofe, 12 K., 1 Sy-14g., 1,900 H. und 16,504 Einw. Sitz des Geuverneurs und der Dikasterien. Lei-

ing., 1900 H. und 10,504 Eliu. Sitz des sewerneurs und der Dikasterien. Leinwandmf., Fabr. von Friesisch-Grün, Papiermühle, Handel.

Lesuwen, S. Leeuw, Nied St. an der leinen Gette, im Dp. Südbraband, mit 192 E., mitten in Morksten und daher alserst ungesund. Einige Brauereien.

Leswardinseln, ein Theil der Westndischen Inseln, der unter dem Winde begt. Dahin werden von den Britten und Amerikanern gerechnet, die Jungfeinseln, Anguilla, S. Martin, S. Bartelemy, Saba, Barbuda, S. Enstatz, S. Litts, Newis, Guadalonpe, Desirade, Barbserrat, Mariegalante und Antigua. Des Brittische Gouvernement der Leewindinseln aber besteht aus Antigua, wo der Generalkspitän und Obergouwiesen seinen Sitz hat, ans Montserrat, Kitts, Nevis, Barbuda und den Jungfeinseln.

frinseln.

Liffingne, Nied. Mfl. am Kanale von Rieswport nach Ostende, in der Prov. Westlandern, mit 1,265 E.

Liffkosia, Nikosia, (Br. 370 7' L. 51')
0sm. Hptst. der Insel Kibrie, im Mittlepunkte der Insel, fest, mit I Kastel, ikakeen und 15,000 E. Sitz des Papicha, eines griech. Erzbischofs und eines mmen. Bischofs. Seidenzeuchwebemi (für 60,000 Guld.), Leineweberei (für 5,70 Guld.) und Kattundruckereien (für man Guld.).

Rom Guid.).

Lezau, Baier. Mfl. in dem OberdoLezau, Baier. hfl. in einer frucht-Legau, Baier. Mrs. in uses. Francht-mandg. Grönenbach, in einer frucht-

5. Leger, Franz. Mfl. mit 819: Seine-Oise, Bz. Rambouillet. Franz. Mfl. mit 819 R., im

Legnago, (Br. 45° 11' 18" L. 28° 58' 51') bester. St. und Festung an der Etsch, m der Venet. Digz. Verona, mit 6,350 E. kribbau und Residhandel.

Legnano, Oester. Mfl. an der Olons, der Mailändischen Delegazion Mai-

Legrad, (Br. 460 19' L. 340 29' 51'') Ue-er Mfl. an der Drave, in der Ungar.

Gen. Szalad.
Legueviz., Franz. Rirchsp. von 6,660
Legueviz., im Dep. Obergaronne, Bez. Tou-

Like, vormals Bremerlehe, Han. Mfl. Weericht in der Prov. Bremen, an detteser, mit i K., 249 H. und 1,349 E. Elia Haven, wo doch selbet größsers Scha amlegen können; mehrere Gewick; Handel; Brauerei; Brauntwein-bestagen; i Ziegelhütte.
Liken. Bad. Pfd. an der Trevann, in

weite; Hamon; semmete.

Leken, Bad. Pid. an der Treysam, in m Treysam. B. A. Freyburg, mit 214 and 70 B. Weinbau.

Leken, Preufe. Mil. in dem Branmburg. Rbz. Preufe. Mil. in dem Branmburg. Rbz. Potsdam, mit 1 ref. vorm.

Markgrafen von Brandenburg, 152 und 632 E. Fischerei; Schifffahrt;

Merschweelerei.
Lehrberg, Baier. D. in dem Resat-Mgar. Gunzenhausen, mit I K., I Sy-

nag., 105 H. und 900 E., worunter viele Juden.

Lehre, Braunschw. D. in dem Wol-fenbättel. Kreisger. Riddagshausen, mir 71 H. und 491 E. Grofse Leinenbleiche. Unweit davon fängt der Lehrerbruch

Lehsten, Koburg. St. an der Loquitz, im A. Probstaella, mit 142 H. und 772 E. Brauerei; I Papiermühle; Schisfersteinbruch, der 50 bis 70 Arbeiter beschäftigt; Verfertigung von Schiefertischen tigt; Verfer und Tafeln.

Leibnitz, Libnitza, Oester Mfl. an der Sulm, in dem Steyrischen Kr. Mar-burg, mit 170 H. Unweit davon das Schl. Seekauberg.

Schl. Seekauberg.

Leicester, Britt. Sh. in England, zw. 150 57' bis 170 6. L. und 520 19' bis 520 51' n. Br., im N. W. an Derby, im N. an Nottingham, im O. an Lincoln u. Rutland, im S. an Northamton, im W. am Warwick u. Hereford gränzend. Areal: 37,90 QM. Oberfläche: weilenförmig eben. Boden: im S. W. gutes Korn und Weideland, im N. O. bergig und steinig, im N. W. und S. O. van mittlerer. Güte. Gebirge: die Bardon Hills. Gewässer: Tweed, Welland, Soure: der Kanal Ashby de la Zouch. Klima: feucht, aber milde. Produkte: Kern, Erbeen, Bohnen, Waid, Hauf, die gewöhnlichen Hausthiere, Steinkohlen. Brbsen, Bohnen, Waid, Hauf, die gewöhnlichen Hausthiere, Steinkohlen.
Volksmenge 1811: 150,419 in 13 St. und
Mft., 200 Kirchsp. und 25,731 H. Nahzungszweige: besond. Viehzucht, danu
Ackerbau und Strumpfweberei. Ausführ: Maiz, Bohnen, Wolle, Käse, Mastochsen, Hänte, Zuchtochsen, wollenen
Strümpfe. Deput. zum Parl.: 4 Eintheilung: in 6 Hundreds.

Leicester, (Br. 52° 33' L. 16° 31' 15'')
Britt. Hptst. der gleichn. Engl. Shire,
an der Soure; ziemlich gut gebauet,
mit 5 K., 12 Beth., 3,200 H. und 15,500 E.
(1811 23,100). Oekon. Gesellsch.; Hptsitz
der Eugl. Strumpfweberei. Handel.

Leichlingen, Preufs. D. en der Wip-per, in dem Kleve-Berg. Rbz. Düssel-dorf, mit 2,302 Einw. Muf. in Tuch; z dorf, mit 2,302 Kinw. Mnf. in Tuch; g Kupferhammer für Kessel und Münz-

Leigh, Britt. Mfl. am Meere, in der Bngl. Sh. Essex, mit Fischerei und Küstenschifffahrt.

Leighlinbridge, Britt. St. am Bar-rew, in der Irisch. County Carlow.

Leighton, Britt. Mfl. in der Engl. Sh. ancaster, mit Baumwollenzenchweberei, Käsebereitung und Handel.

Leighton, Britt. Mfl. in der Engl. re Bedford, mit starkem Viehhan-Shire

Leimbach, Preuss. St. an der Wip-, in dem Sächs. Rbz. Merseburg, mit per, in dem Sacns. Rus. 1 luth. K., 121 H. und 741 E. hütten.

Leimen, Bad. Mfl., mit Mauern und Graben umgeben, am Rendsbach, in dem Neckar B. A. Oberheidelberg, mit 3 K., 181 H. und 1,202 E. Große Tabaks-

Leimersheim, Baier. D. und Kirchsp. von 2,039 Einw., in dem Rheinkreise, Bz. Speyer.

Leine, Han. Fl.; Q. bei Heiligenstadt auf dem Eichtselde, M. bei Eodmer in die Aller; schiffbar bei Hanover: Nebenfil. Innerste, Ruhme. Starke Holsflöfse aus dem Göttingenschen nach

Leine, Goth. Fl.; Q. im Amte Rein-rdebrunn; M. unweit Gotha in die hardsbrunn; M. Nesse

· Leiningen, Deutsches Fürstenhaus, dessen nächster Ahnherr Priedrich Herr von Hardenburg ist, welcher 1220 nach dem Tode seines mütterlichen Oheims Graf Friedrich I. von Leiningen den Titel eines Grafen von Leiningen annahm. Be theilt sich gegeuwärtig in drei Linien

ien:
ien:
i) die fürstl. Linie, welche durch den
Deputationsresels von 1803 für ihre
trausrhenansschen Besitzungen die
Mainer Amter Miltenburg, Buchen, traberhenanischen Besitzungen die Mainzer Amter Miltenburg, Buchen, Seligenthal, Amorbach und Bischofsheim, die Pfälzischen Aemter Mosbach und Bouberg und die Würzburger Aemter Hardheim, Landa u. Ripperg zur Entschädigung erhielt, — ein Fürstenthum, welches 24 QM. mit 14,026 H. und 85,666 E. enthält. Dieß Fürstenthum ist jetzt theils unter Bairische Landeshoheit — Miltenberg und Amorbach — theils untenberg und Amorbach — theils unter Bairische Landeshoheit. tenberg und Amorbach — theils un-ter Badische, der Ueberrest in 15 Amtern — gekommen, so daß Baiern davon 14,442, Baden 71,404 Untertha-nen unter sich hat. Der Besitzer, Amtern — gekommen, so des Baiern davon 14,242, Baden 71,402 Unterthanen unter sich hat. Der Besituer, der 1779 die reichsfürstl. Würde erhalten und luth. Religion ist, führt den Titel Fürst zu Leiningen, Pfalzgraf zu Mosbach "n. z. w., hat gegen 500,000 Guld. Binkünfte u. residirt zu Amerbach. Amorbach

Amorbach.
) Die gräß. Leiningen-Dachsburgsche Linie, welche sich wieder in 2
Aeste theilt: a) den Billigheimschen,
kath. Religion, welcher unter Badenscher Überhoheit die Kellerei
Billigheim – 1 QM. mit 2,075 E.—
besitzt; b) den Neidenauer, ebenfall: kathol. Religion, welcher die
Kellerei Neidenau — 34, QM. mit
1,780 E.— unter Badenscher Hoheit
besitzt. 1,780 E. besitzt.

besitzt.

2) die gräfi. Leiningen-Westerburgsche Linie in 2 Aesten, dem Christophschen und Georgischen. Beide
besitzen die Abteien Ilbenstedt and besitzen die Abteien Ilbenstadt und Engelthal unter Hessischer, und die Herrsch. Westerburg und Schadeck unter Nassauischer Oberhoheit — zusammen 2½ OM. mit 5,423 E. Sie sind beide luth. Religion, die erstere hat ihren Sitz zu Ilbenstadt, die letztere zu Westerburg.

Leinster, Britt. Prov. in dem Reicha Ireland, zw. 90 40' bis 110 41' ö. L. und 520 11' bis 540 11' n. Er., im N. an Ultster, im S. und S. O. an das Irische Meer, im S. W. an Musster und Connaugh gränzend, 316,47 OM. grofs, mit

Meer, im S. W. an Munster und Connaugh gränzend, 316,57 QM. groß, mit 1,205,800 B., in 59 St und Mfl., 98; Kirchupielen und 149,485 H. Sie enthält die 12 County's Dublin, Wicklow, Carlow, Wexford, Kilkenny, Queens, Kings, Kildare, Westmeath, Longford, Ostmeath und Leuth.

Leinster, Britt County des Gouv. Quebeck in Nordamerika. Leinstetten, Würt. Mfl. in der L. V. Mittelneckar, O. A. Suls, mit 407 Ein-

Letpa, Böhmisch Leipa, Oester St. am Polzen, im Böhm. Kr. Leutmeritz, mit 575 H. und 4,018 K. 1 Tuchmnf. 2 Kattunmf. Töpfereien, Glasschleife-reien. Die Stadt gehört dem Fürsten von Kaunitz, der hier 2 Schl. hat.

Leipheim, (Br. 480 26' ip" L. 270 g3'-30") Baier. St. an der Donau, worüber eine

Erficke: führt, im Oberdenanlandse Gänzburg, mit 1 K., 1 Hosp., 500 E. 1 1,135 E. Hopfen - und Rübenbau.

Leipnick, Lipnik, Oester. St. an de Betschwa, im Mähr. Kr. Prerau, mit Schl., 2 K., 1 Hauptschule, 465 H. us 3,400 E., wor. 976 Juden. Unweit daw das merkwürdige Bergschl. Helfenstei in Teilmann. in Trümmern.

Leipzig, Sächs. Kreis an der Pleiss von dem Meissner und Erzgebirger &r dem Altenburgschen und der Preui dem Altenburgschen und der Preui Provinz Sachsen umgeben, jetzt not 72½ QM. groß, u. mit dem Antheite s Merseburg 216,017 E. zählend, in di Aemtern Leipzig, beide Grimma, Mut schen, Leißnig und Döbeln, Rochlit Kolditz, Borna, Pegau, Wurzen, M gein, Sornzig und dem Reste von Ma seburg.

Leipzig, Sächs. Kreisamt in un gleichn. Kreise, welches 4 St., 114 D., Vorw. und 54,622 B. zählt.

Vorw. und 54.622 E. zählt.

Leipzig, (Br. 510.20' 44" L. 30° 1' 56'
Sächs. Hauptet. des gleichn. Kr. an de
Pleilse. Sie liegt 350 Pufe fiber de
Meere, ist mit Mauern umgeben, sih
4 Thore, 5 Pforten, 4 Vorst. und wit
in 4 Viertel eingetheilt, worin 7 öffen
Plätze, 16 Haupt- und 12 kleinere Str
Isen, 8 K., 4 Hosp., 1 Weisen, 1 Fü
dei- und 2 Krankenh... und 1,359 H. st
hen. Die Zahl der Einw. betrg
32,402. Die Pleifsenburg, das Paulmad
das Zeughaus; das Schauspielhan
Auerbachshof; die Statue des erst hen. 2... Die Pleifsenburg, 2... Die Pleifsenburg, 2... Schauspielhan Auerbachshof; die Statue des erst Sächs. Königs in der Peters - Vorstad Gellerts Monument in der Jehami kirche; sehr viele schöne Gärten unter Schauspiele Schau 4 Nationen und 27 ordenti. Lehren wovon die Juristenfakultät ein Lands dikasterium ausmacht (1.000 bis 1.7 Stud.); Collegium philobiblicum; ök nomische Gesellschaft; Kunstakaden Stud.); Collegium philobiblicam; of nomische Gesellschaft; Kunstakaem tein Zweig der Dresdner); Jabland kysche Sozietät; philolog, Geselle Linnéische Gesellsch.; psychol. Genusche Gesellsch.; psychol. Genusche Gesellsch.; philol. Seminaturhistor. Museum; botan. Gattaklin. Anstalt; 5 öffentl. Bibliothels Sternwarte; 2 Gymnasien; Bürgerscle; Taubstummeninstitut. 2,466 Gesthe treibende, worunter 4 Apothekets; Buch- und Kunsthandlungen, 27 Melshäuser, 409 Krämer, 23 Drucket. 120 Pressen, und 1,731 künstler u. Hi werker. 3 ächte Gold- und Silberd fabr., 5 Sammet-, 7 Seidenstrump Zeuchmf. mit 180 Stühlen, 46 Wostrumpfweber mit 180 Stühlen, 8 Watten-, Buntpapier- und Tapet 2 Blasinstrument-, 6 Korduan-, 2 gamentfabr., 1 Fabr. für Kochgeser große Tuch- und Pelsfärbereien, ke Gätberei, Stärksmacherei und baksfabr. (20,000 Zeniner Tabak). Re Gärberei, Stärkemacherei und baksfabr. (70,000 Zentner Tabak). gebreiteter Handel, befördert durch 3 Messen, besonders Hauptsita des B schen Buchhandels (letzterer 17/3) Thir. an Betrage); 1806 kamen 130 E händler und 00 fremde Kaufleut Ostermesse. Theater; berühmtes zert: — Schlachten von 1621 1662 Ostermesse. Theater; berühmtes zert: — Schlachten von 1631, 1600 1832. Geburtsort des Dichters Al Gotth. Kästner + 1800, des Kanze ners W. Abr. Teller, des Polyki Joh. Alb. Fabricius + 1736, des Phil phen Gottfr. Wilh. von Leibujen ind des Philosophen Chr. Thom T 1728-

Leiria, Portug. Ciudade und Hptort iner Correição in der Prov. Betremamer Correspon in der Frov. metrema-ing, am Zusammenfl. der Liz u. Lena, mt i Kathedrale, 2 Pfk., t Hosp., 1 Ar-menk, 1,650 H. und 4,550 E. Bischof. Lifsmig, Sachs. Amt in dem Leipzi-gerk. mit 2 St., 105 D., 7 Vorw. und

Lifmig, Säche St. in dem gleichn.
Lip. A., auf einem Berge an der Mulk, mit 3 Vorst., dem alten Schl. Milkastein, 2 K., 403 H und 2,520 E., worm Handwarker. Tuchweberge mit 40
keitern, Leinen und Baumwollenéastein, 2 K., 493 H und 2,520 E., wor.

Blandwarker, Tuchweberei mit 40
leisten, Leinen - und Baumwollenwherei, Krämpelmacherei mit 15 Meisan 11,200 Stück Tuch und Tüffel, 50
Skik Fianell, 1,200 Stück Barchent, 650
Richaewand, 3,000,000 Pfeifen, 1,000
leis Krämpeln).

Letterau, Baier, D. in dem Ivarlande.

Litterau, Baier. D. in dem Isarlandg, kangau, mit großen Wetzsteinbrü-ken, die jährl. über 50,000 Steine zur Anfahr liefern.

Leith, Britt. St. am Frith of Forth, her Stot. Sh. Edinburgh, die eigentlie vorst. von Edinburgh und den Hamadieser Stadt macht, in Süd- und Endleith abgetheilt wird und in seimengen und schmuzigen Straften abget. Zühlt. Vielerlei Gawerbe, als latkersiederei, Seifesiederrien, Lewaldschahrt mit 96 eignem Ehiffen. Die Leith Banking Kompagskiffan; Schifffahrt mit yo signa-kkiffan. Die Leith Banking Kompag-ik. Zollhaus. Docken an den Haven, Docken an den Karirten, hwichen 1801 2,054 Schiffe klarirten, Ruber nur bei der Muth Schiffe auf-Mass kann. Geburtsort des Seekapiiinishn Hunter.

imishn Hunter.

Lisha, Oester. Fl. in Ungarn; Q.

Wechsel, im V. U. W. W., M. bei
Besharg in die Doneu; Lauf 17 M.

Lettriss, Britt. County in der Irisch.

R. Connaught. 2w. 9° 25° bis 10° 6° 6.

La 50° 46° bis 53° 28° n. Br., im N. an

Bosan, im N. O. an Donegal, im Q.

Wermanegh und Cayar. im S. an

lafote, im W. an Roscommon grän
14,45 QM. große, mit 55,000 Binw.

List., 17 Rirchsp. und 5,156 H. Im N.

Listig und vom Dartree und Swang
Letter der Scholer der Shannon ist

Worlehmste Fluß, anch umschließt

Frow den schönen Lough Allen und

Lister Gruchtbar. Per Shannon ist

Worlehmste Fluß, anch umschließt

Frow den schönen Lough Allen und

Lister Gruchtbar. Per Produkte bestchen

Ross, Garten- und Hälsenfrüchten,

Lor, Garten- und Hälsenfrüchten, pre See'n. Die Produkte bestenen ien, Garten - und Hälsenfrüchten, is, den Irischen Hausthieren, Gegel, Flafsfischen, Eisen und Steinen, die Nahrungszweige in Viehte, indviehrucht, Ackerban und Leisberei mit großen Bleichen, auch aban. Man führt aus Vieh u. Viehtette, Korn und Leinewand. Die mit großen gegen abgetheilt. as wird in a Baronien abgethealt. dirim., Britt. Mill. am Shannon, in hichn. Irischen County.

whichn. Irischen Lounzy.

Littchach, Oester. Mfl. an der Pöster, in dem Steyrischen Kr. Marburg,

H. Guter rother Wein.

Littersdorf, Oester. Mfl. im Lande

Reder Bns, V. U. M. B., mit 105 H.

Leitekau, Preuß. St. in dem Sächs. Magdeburg; offen, mit 1 Schl., 2 L., 1 Armenhaus, 163 H. und 1,065

Lizilipp , Britt. D. in der Irischen aus Kildare , mit 'i Gesundbrunnen. der Nahe der merkwürdigs Aquaetides großen Kanals, über den Fl. bei Fuls hoch.

Geog. Stat. Handwörterbuch, II. Bd.

Lebestinseln, s. Lieukieu, Lekno, (Br. 520 po'46" L. 340 pp') Preuls. St. im Posen. Rgbr. Bromberg, mit a kath K., 32 H. und 216 E.

Lelezz, (Br. 47° 23° 50° L. 39° 42° 8°) Oester, Mil. an der Latorcca, mit einer Prämonstratensprabtsi, in der Ungar,

Gesp. Zemplin.

Lelow, Russ. St. in der Poln. Woiw.
Kalisch, an der Pilica, mit 133 H. und 600 Einw.

Lembach, Oester. Mil. im Lande ob der Eus, Mühlkreis, mit vielen Leinewebern.

Lembège, Franz St. auf einem Berge, im Dep. Niederpyrenäen, Bz. Pau, mit 92 H. und 92 E.

Lembèke, Nied D. mit 2,583 E., in der Prov. Ostflandern.

Lemberg, Franz. Mfl. mit 1,420 B., im Dep. Mosel, Bez. Sarreguemines. Ba-janze- und Pfeifenfabr.

Lemberg, Oester. Kr. in Galizien — 31 QM. grols, mit 135,740 E, in 4 St., to Vorst., 2 Mil., 154 D., 18,842 H. u. 32,269 Fam.

Bam.

Lemberg, Lwow, (Br. 40° 51' 42" L.

47° 48' 45") Dester Hauptst des Königr.

Galizien und eines gleichn Kr., am

Peltew. Sie ist stark befestigt, hat 2

Vorst., 2 Schl., wovon eins auf einem
hohen Berge außer der Stadt liegt, I
prächtige kathol. Kathedrale, I griech.

unrte Domkirche, I armen Domkirche,
II andere kath. K., I luth. K., 2 Synag.

9 Kl., 5 Hosp., 2515 H. and 41,403 Einw.,
worunter 12,750 Juden. Sitz des Gouverneurs, des Ganeralkommange, der
hohen Dikasterien, eines kathol., eines
griech. unirten und armen: ürzbischofs
und eines luth. Superintendenten; Universität seit. 1816 mit Bibbiothek; kath.

Gymnasium; geistl. Seminar; Normalund eines luch. Supermentel. Versität seit. igis mit Bibliothek; kath. Gymnasium; geistl. Semmar; Normal-haugtschule; luther. Schule; gjädische Haugtschulen; z weibl. Erziehungsin. Hauptschulen; luther. Schule; 3 judische Hauptschulen; 2 weibb. Brziehungsinstitute bei den Benediktinerinnen und armen. Klosterfrauen; 1 Waisenschule bei den barmherrigen Schwestern; 1 städt. Hauptschule; 3 Trivialschulen in den Vorst.; Tuchweberei, Leineweberei, Gärbereien, Brauntweinbrennereied, 3 Rosogliofabr.; Tischlerwaaren; musikalische Instrumente: 2 Buchlandlun. 3 Rosogliofabr.; Tischlerwahren; musi-kalische Instrumente; 3 Buchlandlun-gen; 4 Druckereien. Haupthandelspletz nach Brody für Russische u. Poinische Prodnite; Kontrakte des Adels vom Neujahr durch die Fasten.

Neujahr durch die Fasten.

Lemberg, Oester Mfl. im Steyr. Ks.
Cilly, mit 1 Schl. und 40 H.

Lemge, (Br. 520 1' 40" L. 250 34' 18")
Lippe-Letm, St. an d. Bega, in d. Grfsch-Lippe; ummauert und in die Alt. und
Neustadt getheilt, mit 7 Thoren, 1 Schl.,
dem Lippehofe, 2 luth., 1 reform. R., 1
Waisenh., 1 Hosp., 700 H. und 3.372 meistens luth. E. Gymnasium; Frauteinstift, Wollenzeuch- und Tuchmnf.; I
Fabrik von meerschaumenen Pfeifenkönien: Görbereien: Leineweberei. Hanpfen; Gärbereien; Leineweberei. del und Krämerei. Buchdruckerei

Lemiand, Russ. Elland in der Ostsee, zu der Gruppe der Alandsinseln u.
zum Gonv. Finland gehörig.
Lemnos, s. Limije.
Lemone, Oester Küstenfi. in Vene-

Lemone, Oester Küstenfi, in Venedig, schiffbar von Portogruaro abwärte bis zum Adriatischen Meere.

Lempde, Franz. Mü. am Alagon, im Dep. Oberloire, Bz. Bzioude, mit 302 H. und 1,328 E.

Lempde, Franz. Mfl. im Dp. Puy de Dome, Bz. Clermont, mit 221 H. u. 1,772 Einw.

Lamsal, (Br. 57° 31' L. 48° 83") Ress. St. in dem Livland. Kr. Riga, mit I K., I Schule, 75 H. und 55; E. Krämerei. Lemia, Afrik Oase in der großen - Wüste des Innern, wo man die Orte Tegertu und Tibedu als Auhaltsplätes der Kierwenen von Munsuk nach Tombukts öndet.

buktu findet.

Lemvig, (Br. 66° 45' L. 25° 34') Din. St. am Lijmfiorden, im Stifte Aslborg, A. Thisted, mit i Marktplatze, 6 Gas-sen, 1 K., 1 Hosp., 91 H. und 55° Einw. sen, 1 K. Fischerei.

Fischerei.

Lena, einer von Rufslands wasserreichsten Strömen im Gouv. Irkuzk; Q.
am webtlichen Baikal, unter 520 30' Br.
nnd 144 30' L.; M. nach einem Laufe
von 550 M. unter 730 30' in den Lenabusen des Eismeers, Nebenfl. Wittm,
Nugo, Olekma, Aldan und Wilui. In
ihrer Mündung liegt ein Archipel von
mehreren Eilanden, worunter Nastitak,
Rrestiak und Tuniskskoi die größten sind.

Lencloisire, Fr. Mfl. am Lauvigne, Dp. Vienne, Bez. Chatellerault, mit

Lencioserre, im Dp. Vienne, Bez. Chatelleranit, mar 2,114 Einw.
Lencziz, Lentschitz. Russ. St. an der Benra, in der Poln. Woiw. Masovien; mmmauert, mit 2 Thoren, 1 Cidatelle, 4 kath. K., 3 Kl., 1 Hosp., 221 H. und 2,225

Lencina, Russ. St. inder Poln. Woiw. Lublin am Wieprs, mit 253 H. und 1,400 E. 2 besuchte Messen.

Lendingra; Oester. St. am Adigetto, in der Venet. Digs. Venedig, mit 9 K., 3 Kl. und 5,000 E. Stark besuchte Jahr-

Marrete.

Lengefeld, Sächs. St. in dem Voigtl.

A. Planen, mit 310 H. und 2,100 Einw.

Tuchweberei mit 350 Meistern, 12 Tuchscheererh und 5 Schönfärbern, Baumwoltenweberei mit 40 Meistern (Tuch
1,512, Musselin 30,450, robe Kattune 56
Stück, Habr- und Schnupftücher 145.

Manneticher 22 Dutzendt.

Mannstücher 72 Dutzend).

Lengefeld, Säche. Mfl. im Erageb. A.
Wolkenstein en der Flöhe, mit 157 H.
und 1,100 Einw. Kannefals., Barchentun di,100 Einw. Kannefa und Katturweberei auf (9,774 Stfick), mit 100 Spins - und 30 Krempelmaschinen.

Krempelmaschinen.

Margarethentengerich,
(Br. 520 11' 44" L. 850 29' 85") Han. St.
in der Provint Lingen, mit 1 reform.
K. 433 H. und 834 Kinw. Leinen. und
Drelfweberei mit 26 Stühlen (256 Stück),
Tebaksjabr. mit 18 Arb. (für 8,102 Rthlr.).

Leigfart, Baier. Dorf am Main, in
gem Untermainlandg. Homburg, mit 185
H. u. 356 K. Vorrügl. Wein.

Dengefeld, Weimar. St. und Sitz eines A. von 3,514 E., in der Prov. Risenach. Es hat 2 Schl., 252 H. und 1,719 E.,
wor. 371 Juden. Krämerei. Vormas sam
Ritterkanton Rhön. Werra gehörig.

Leitguns, Südamerik. Völkerschaft.

Lenguas, Südamerik. Völkerschaft, Iche im Vizekön. Neugranada sa welche

Hause gehört.

Lenkersheim, Baier. Mfl. im Rezat-landget. Windsteim, mit 2 luth K. u. Ago E.

Lenne, Freuh. Fl. in dem Westph. Rebe. Areneberg, welcher der Ruhr zu-fällt.

Limes, Preuls. St. in dem Kleve-Berg. Rgbn. Düsseldorf, mit r kuth., r luth. K., 450 H. u. 2,742 B. Mf. in Tach, wor. 15 bedeutende (Tipteitz der Berg-schen Tuchinf.), in Siameisen u. Eisen-wagen. Weinhandel.

Lenno, Oester. D., mit 2,000 Rinst., der Mail. Digs. Brescia. Lenoire, Nordamer. County im Nordcarolina, mit 5,572 B. Lenox, s. Dumbarton. Lenox, Britt. County des Gouv. To

Lenoz, Britt. county use Goat. An Nordamerika.

Lens, Nied. Mfl. in der Prov. Hengau, mit 2 K., 1 Hosp. und 2,004 E.

Lens, (Br. 50° 27' 43" L. 20° 20') F.
St. am Sanchez, im Dep. Pas de Cale
Bez. Bethune; 290 H. und 2,325 Ein
Kollegium. Niederlage der Span 1648.

Kollegium. Niederlage der Span
1648.

Lent en Dombes, Franz. Mfl. nahe
der Veyle, mit zo H. und 830 Einw.,
Dp. Ain, Bz. Bourg.

Lenza, Parm. Fl., welcher zu Mon
Moscoso entspringt und nach eine
Laufe von 11 M. dem Parma zufällt.

Lenzburg, Helv. St. an der An,
Kant. Aargan; klein, aber gut geban
mit 1 Bergschl. Leineweberei, Katte
und Zitderackereien; Tabaksfabr.

Lenzen, (Br. 53° 5' 39") Preufs. St.
dem Lenzenersee, in dem Brudde
Rbz. Potdam, mit 1 luth. K., 23 H.
2,137 Einw. Tuch- und Leinewebe
Eibsoll; Fähre über die Elbe. Il
Lenzener Wische leidet häufig dur
Ueberschwemmung.

Lenzkirch, Oberlenzkirch, Bad. M
an der Haslach, in dem Domau. B.,
Neustadt, mit 67 H. und '241 B., worms
viele Uhrmacher. Glashandel. Er g
hört zu dem fürstl. Fürstenbergsch
Standesherrschaften.

S. Leo., Päpstl. St. auf einem hoh
Regen n Rischofesitz in der Diz. Urbite

S. Leo., Päpstl. St. auf einem hom Berge u. Bischofssitz, in der Dlz. Urbid Leoben, (Br. 47° 25' 36" L. 30' 45' 36' Oester. St. an der Alur, im Steyrer E Bruck, mit 2 K., I Dominikanerk. 3 M. und 2,400 E., die starken Riseahane treiben. Leobner Friedenspräliminarit

treiben. Leobner Friegenspranservon 1797.

Leobenarchipel, Austraigruppe van Eilanden, welche vor dem Busen & groisen Australiandes liegt.

Leobschütz, Himbzien, Preufs. St. a Muse des Gebirgs, in dem Schles. Rh Oppeln und Hptst. des fürstl. Lichte steinschen Fürstenth. Troppan, mit fürstl. Regierungshause, 3 kath. K., 1811 1 Hosp. 512 H. und 3,283 E. Siz. e ürstl. Regierung; kath. Gymanisis 22 Strumpfistricker (12,950 Paar), 22 Leneweber (200 Schock), 23 Gärber, 6 Zeugmacher (300 Stück), 18 Tuchmacher (305 Stück), 18 Tuchmacher (35tück). Terpentinrufs. Katdenban.

Leogane, St. auf der Westseite & Tuchmacher (120 Stück). Terpentinrufs. Katdenban.

Stück). Terpentinrnis. Kacdenban.
Leogane, St. auf der Westseite &
Westind. Invel S. Dominge, in der B
publik Hayti, mit 6,000 E. Sitz des Fr
aidenten Pethien und seiner Regierung
autoritäten; Haven, wichtiger Hande
Leomäster, Britt. Mil. am Lugg, i
der Rngl. Sh. Hereford. Tuchwebert
Gärbereien, Hutfabe.; Korn- und Wel
handel.

handel.

handel.

Leon, Span. Prov. zwischen 10<sup>3</sup> g
bis 12<sup>5</sup> 60' d. L. und 41° 48' bis 13<sup>6</sup> d'
Br., im N. an Asturias, im O. an Pale
toka und Toro, im S. an Valladelid, g
mora und Toro, im S. an Valladelid, g
send. Areal: 22,57 OM. Oberfläch
gebirgig, mit weiten Thälern und Eb
nen. Boden: steinig. Gebirge: Zwel
der Kuntabrischen Kette. Gewisse
Rela, Tuerto, Urvijo, Bernasja, Sil; d
See Sanabria, Klima: im Winter feugl
mud kalt. im Sommer gemäßigt u. a. mnd kalt, im Sommer gemäßigt u. al genehm. Produkte: Getraide, Flach Wein, etwas Ubst, Hola, Ammeikrinte

i genthal. Hausthiere, Wild, Feder-th, Fische, Eisen, Bausteine, Marmor, ipferhon. Volksmenge: 336,812, wor. 6 Seithliche und 25,006 Hidalgos, in a stehn. 197 Villas, 1,140 D., fiberhaupt 8 Paebles und 1,375 Kirchsp. mit 50 and 18 milden Stiftungen. Nahrungs-tige: meistens Viehuncht; der Acker-bebieht des Redüffniff nicht. the indiget das Bedütfnis nicht, so ihig anch der Leonese seinen Boden McRebenbeschäftigungen sind Garnattei, Leineweberei und etwas Eispruhe. Ausfuhr: Wolle, Vieh, is, Butter, Häute, Island Moos, pawrie. Ausfuhr: Wooise, vaus, in Butter, Häute, Isländ Moos, ingreithe, Holzwaaren. Staatsversing: die Proving hat mit beiden tilles gleiches Recht und Gesetze u. end froeinsialverwaltung; sie steht ir dem Generalkapitän zu Zamora, in dem von Valladolid und ir den Diözesen von Leon u. Avila. thelung: in 3 Bezirke mit viclen ingreichtbarkeiten.

Lee, (Sr. 42° 45' L. 12° 12') Span. in der gleichn. Prov. am Esla; mert, im Innern verfallen und unhäch, mit 13 Pfk., 9 Kl., 4 Hosp., 1E. and 6,170 E. Bischof; prächtikathedrale, ein Meisterwerk der im Bankunst; die Isidorkirche; das im Bankunst; die Isidorkirche; das

menununst; ale Isidorkirche; das m., der Palast der Familie Luna. I wefertigt Leinewand auf 40 Stüh-iwellene Strümpfe und Mützen, le-le Handschuhe und Leder in 5 Gär-fen.

u, Span. Hauptst. der Guatimal. Micragua an einem Meerbusen des Ma, und am Fusee eines nicht mehr Ma Vulkans, Bischof; starker Han-jen die St, aus dem Haven Realejo

tion de Guennece, (Br. 90 55') Span. it der Peru. Int. Tarma, mit 5,000 E. itel mit Kaskarille, die hier gewon-wird, Zucker, Raffee, Harnen

N. Lesnard is Noblet, (Br. 45° 50° L.
W) Franz. St. an der Vienne, im
Obervienne, Bz. Limoges, mit 4,815
W. M. in Drognet, Flanell, Druckier und Hüten; Gärbernien; 4 Färien; 4 Kupferhammer (Prod. 616
her).

con é n, Austrelinsel, unter 140 7' 45" au dem Archipel der Schifferiny -u uem Archipel der Schilferin-febrig. Sie liegt so nahe au Fan-, abb sie fast eins ausmacht, ist gus kleiner als jene. Anstein, Siz St. in der Prov. Abruz-

Meriore enfelden, Oester. Mfi. in dem Lander Ens, Mühlkr., mit starkem

Morte, Siz. St. im Val di Noto, B.B.

\*Lankard, Oester St. an der La-nk mem Illyr Kr. Klagenfurt, mit ch. Debei i Eisenhammer, i Floss-2, 1 Steinkohlenbruch u. 1 Bad.

Limberd, Oester. Mil. im Lande ler Bu, Mühlkr., mit starker Garn-

Leonhard am Forst, Oester, Mfl. Schi am Melk, im Lande unter der V. O. W. W. W.

to Oester. Mfl. an der Posnitz, in dem for Kr. Marburg, mit 200 H. Hier at der beliebte Radkersburger Wein. Leens, Pranz. Mfl. an der Muse, & R., im Depart. Aveiran, Bez. Leonsberg, Wart. St. und Sitz eines O. A., in der L. V. Rothenburg, mit 1 Schl. und 1577 Einw. Unweit davon der Pfaffen und Berensee. Leonsberg, Buier. königl. Schl. un.

Leonsberg, Baier. königl. Schl. un-weit der Isar, im Unterdonaulandger.

Well der lier, im Unternommunnuger.
/Landau. Reigerbeize.

Leentini, Siz. St. im Val di Noto, in einer fruchtbaren Gegond, mit 1,288 H. and 5,000 E.

Leopardenineel, Afrik. Eiland in der Sierra Leonabai vor Guinea.

Sierra Leonabai vor Guinea.

Leopoldsau, im gemeinen Leben Etpeldau, Oester. Dorf im Marchfelde, im
L. unter der Ens, V. U. W. W., mit
133 H. und 1,143 E., die Wien mit Federvieh und Biern versorgen.

Leopoldschlag, Oester. Mfl. am Malsing, in dem Lande ob der Ens Mühlkr.,
wo vieler Zwirn verfertigt wird.

Leopoldschaft, (Br. 60 25' 40" L. 36'
30") Oester. Festung, in einer morastigen Gegend der Ung. Gesp. Neutra,
mit 1 grolven Militärinvalidenhause, 3
Zeugh. und 1 Magazin.

Lepanto, s. dinabachti.

Lepe, Span, Villa am Saltes nahe am
Meere, mit 1 Kattelle, in der Preving
Sevilla.

Meere, Sevilla.

Sevilla.

Lepel, Russ. Kreisst. am Beloje Osere, im Gouv. Witebsk.

Lepontische Alpen, zuweilen die Benennung der Rhätischen Alpen.

Lepsek, Lamseki, Osman. Ortsch., im der Anadol Sandsch. Biga, welche an das alte Lampsacus und an den Granikus erinnert. Aber die Ruinen jener Stadt sind nicht hier, sondern in Tagresch zu suchen. tesch zu suchen.

Leprina, Osman. D. in der Rumel. Sandsch. Egripos, mit so H. und 200 E., meistens Fischern. Kleiner Haven. Hier stand das vor Alters so gefeierte

Lequeitie, Span. Villa und kleimer Sechaven, in der Prov. Viscaya,

Lersy, Franz. Mfl. unweit der Leire, mit 100 H. u. Kirchsp. von 1,603 R., im Dp. Cher, Bz. Sancerre.

Lerbach, Han. Bergfil in einem tiefen Bergthale, das der gleichn. Bach
durchströmt, in dem Götting. Bergamta
Klausthal, aus einer langen Gasse bestehend, die 109 H. mit 903 E. enthält,
meistens Holzhauer, Köhler und Fuhrleute. Der hiesige Hochofen produsirt 7,174 Zentner Robeisen, 306 Zutr.
Granulireisen und 477 ½ Zentner Gufseisen. In diesem Orte giebt es Kretine.

Lerice, Sard. St. am Golf von Spesin dem Herzogthum Genna, Bergschl., dem Felsenfort S. Maria.

Lettie, Span. feste St. am Segre, in der Prov. Cataluna, schlecht und unre-gelmäßig gebauet, mit i alten Schl. u. Citadelle, 4 Pfk., 16 Kl., 1 Hosp und 16,818 Einw. Bischof; theolog. Seminar; Freischule für Mädchen.

Lerinen, zwei Franz. Eilande an dez Kiste des Dep. Var., Bez. Grasse, Cam-nes gegenüber. Sie heisen S. Margue-rita und S. Honorat; ersteres hat i Fort, letzteres r Wachthurm und wird von Fischern bewohnt. Kaninchen u. Reb-hühner sind ihre Haupiprodukte.

Lerma, Span. Villa am Arlanza, in der Prov. Burgos, mit 1 prächtigen Schl. und 3,000 B. Stammort des berühmtest Kardinala u. Ministers Lorma.

Lero, e, Lirius.

Lers, Franz. Fl. im Dep. Aude; Q. bei Sales; M. unterhalb Toulonse in die Garonne, nachdem er durch den Kanal von Languedoc gegangen.
Lers, Franz. Fl. im Dp. Arriège; Q. bei Montferrier, M. bei Cintegabelle in

die Arriège.

Lerwik; (Br. 60° 13' L. 16° 93') Britt

Hanptst. der Shetlandinsel Mainland in Orkneys Stewartry am Brassasund, mit 300 H. und 1,200 Einw. Hier versammeln sich die Niederländischen. Dänischen sich die Niederländischen, Danischen und Brittischen Hätingsbuisen, zu wel-cher Zeit es dann sehr lebhaft wird. Lesbos, s. Midillit. Issoor. (Br. 45° 23' L. 17° 5') Franz.

Lescar, (Br. 139 23' L. 170 5') Frans. St. auf einem Hügel am gleichn Kansle, im Dep. Niederpyrenäen, Bez. Pau, mit 8 K., 1 Hosp., 130 H. und 1,848 B. Kattundruckerei.

tundruckerei.

Leschkirch, Uj-Egyhaz Szek, Ocster.
Stuhl, im Siebenb. Sachsenlande, 5.301
nach Marienburg & QM. große, mit 2.562
Hanseattern, 445 Witwen und 1.750 Unbegüterten, in 1 Mfl. und 11 D. Br ist gebirgig, wird vom Hartbache durchflossen, und liefert vorzüglich Hafer, Wein, Fische und Parbenerde. An Vieh waren 172 4.894 Stück Zugvieh, 2.720 Kühe, 1.550 Rinder und Fallen, 4.148 Schweine, 800 Ziegen, 5,465 Schaafe u. 652 Bienenkörbe steuerbat.

Leschkirch. Ui-Egyhaz, (Br. 459 86)

Leschkirch, Uj-Egyház, (Br. 450 52/ L. 420 8') Oester. Mill. und Hamptort gleichn. Stuhle am Hartbache, gut des gleichn.

gehanet, 2 Jahrmärkte.

Leschnitz, Prenis. St. an der Oder, in dem Schies. Rbz. Oppeln, mit 3 kath. K., 1 Wallfahrtskap, auf dem Anna- oder Chelmberge, 136 H. u. 805 Binw. Leineweberei

Cheimnerge, 130 H. u. 605 Kinw. Leineweberei.

Lesghier, Kaukasusvolk, welches im
O. des Gebirgs u. bui dem Gebirge der Pr.
Daghestan lebt. Ein gut gebildeter
Menschenschlag, wild, räuberisch, grausam, für gute Bezahlung jeder Partie
feil, muthig, verwegen, gut beritten,
aber auch zum Fulsdienste sehr tauglich; ibrigens bewahren sie alle Tugenden eines Volks, das nie eine höhere
Zivilisation kennen lernte. Zu Hause
treiben sie Acker- und Weinbau und
Viehzucht. Sie sind Sunniten; doch jeben Viele ohne Religion u. bei Einigen
findet man erloschene Spuren des Christenthums. Ihre Anzahl steigt in allen
ihren Stämmen über Go,000 wehrhafte
Männer. Ihre Sprache wird in 6 Hauptdialekten geredet: den der Awaren, der
Dido und Unso, der Kasi Kumü, der
Akuscha, der Kura u. Andi.

Lesghistan, das Land der Lesghier,
Kaukasusprovinz, theils im Innern des
Giebirgs, theils an dessen Fulse. ein ber-

Kaukasusprovinz, theils im Innern des Gebirgs, theils an dessen Pulse, ein bergiges, aber gut bewässertes Land, das schöne Viehweiden und Waldungen, aber nuch Ackerland hat, und von den Lesghiern bewohnt wird. Es ist in viels

kleine Staaten zersplittert.

Lesignan, Franz. Mfl. am Joure, mit 105 H. und 1,410 E., im Dep. Aude, Bes.

Castelnaudary.

Leskau, Oester. Mfl. in dem Böhm.
Kr. Pilsen, zur fürstl. Löwenstein Wertheimschen Herrschaft Weseritz gehörig.

Leskeard, (Br. 500 26' 55" L. 120 58' 15") Britt. St. auf einem Hügel, in der Engl. Sh. Cornwall, mit Wollweberei.

- Leskovacz, Osman. St. Sandschak Aladschahissar. Osman. St. im Rumek Besuchter Markt,

Leely, Buitt. St. in der Skot. Shis Fife, mit 1 Villa des Grafen Rothes Leineweberei.

Leneven, Franz. St. in einer weite Ebene und Kirchsp. von 2,030 Rinw., in Dep. Finisterre, Bz. Breet. Seehosp. mi 500 Betten; Rathhaus und Kornhallen 500 Betten; Kornhandel.

Lesparre, Frans. Hauptst. eines Ba von 33-s. QM. und 32-104 E., im Depar Gwonde, mit 190 H. und 818 E., mitte-in Morasten und daher ungesund Weinbau.

Lessay, Franz. Mfl. an einer kleine Bucht, 1m Dep. Manche, Br. Contance mrt 234 H. und 1,50t Einw. Bedeutend

Salzschlämmerei.

Lesse, Braunschw. D. in dem Wolfenb. Kreisger. Saldern, mit 151 H. un 1,062 E.

Lessen, Lassyn, Preufs. St. in der Westpreufs. Rgbz. Marienwerder, mit kath. K., 121 H. u. 829 E. Lessenich, Preufs. Mfl. in dem Nid derrhein. Rgbz. Aachen, mit i kath. E

und 1,41 E.

Lesser Cambrat, Britt, Biland im W
von Bute, zur Skot. Sh. Bute gohörig
mit einem Leuchtthurm.

mit einem Leuchtthurm.

Lessina, Oester. Insel im Adriatisch Meere, zum Dalmat. Kr. Spalatro gehörig. Sie hat mit einigen kleineren Eisneden einen Elächeninhalt von 18:1 QM. und 13:87 E.; hat einen fruchtbaren, mit Rosmarin und den wohlrigen, mit Rosmarin und den wohlrigen den der Ereugt Wein. Oliven, Feigen Mandeln, etwas Seide und Korn, aug giebt es viele Hasen, Kaninchen, Mag nud erzeugt Wein, Univen, reigen Mandeln, etwas Seide und Korn, auci giebt es viele Hasen, Kaninchen, Mar mer und andere Mineralien. Die Rim wohner unterhalten Schaaf- und Rind viehheerden und nähren sich zugleich von dem ergiebigen Sardellenfange und der Küstenschiffahrt.

Leving. Deater. Hutst. der gleiche

der Küstenschifffahrt.

Lessina, Oester, Hptst. der gleiche
Insel des Dalmat. Kr. Spalatro, mit 1,500
Rinw, Sitz eines keth. Bischofs. He
wen; Fischerei; Schifffahrt. Bereitung
von Aqua di Regina aus Rosmarin
Lessines, Nied. St. am Dender, in
der Prov. Hennegau, mit 1 Pfk., 1 Hoop
und 3,644 R. Große Leineweberei;

Gelpressen; 3 Branntweinbrennereien 4 Gärbereien, 4 Salzraffinerien, 23 Lei nenbleichen, 1 Lohmühle, 3 Brauereien 1 Seifensiederei, 4 Ziegeleien. Lessöe, Lössöe, Dän. Eiland von OM Wettereit, and Stiffe Albane

Salaschlämmerel.

Lesum, Han. Dorf und Hauntort ei
nes Ger. von 273 H. u. 1,770 E., in de
Prov. Bremen: es liegt am gleichn. Fl
m. zählt 78 H. und 461 E.

Leszniow, Oester. Mil. naweit Brodk
im Gal. Kr. Zloczew, mit 2 unistem

und Kl. Lathraborg, Dän. Schl. auf einer Amhöhe, 1 Meile von Roeskild, in dem Stifte Seeland, A. Kiöbenhavn, den Grafen von Holstein gehörig. Gemälde galerie. Hier hat das alte Leyre odes Lethra gestanden.

Letischew, Russ. Kreisst. am Wolf schik, im Gouv. Podolien.

Letmate, Preufs. D. in dam Wester Rgbz. Arensb., in der Gegend von Ise lon, wo Fingerhüte, Taschenbügg Znckerzangen, platirte Speren u. Stai

thel khrisirt werden, auch hat der H seit kursen eine Kattundruckerei. Leinikom, Kankasusdistr. am Fulse be Ehru, im Russ. Fürstenthum Minpenl

Latten und Kuren, ein Slaw. Volke-kamm in dem Russ. Gouv. Kurland, liviand u. Bhstland, mit Lithauischem Dialekte und lutherischer Religion, im these 5 Provincen über guo,000 Köpfe thiese 5 Provincen über guo,000 Köpfe thiese JP kuren sind gesitteter, zinisiner und wohlhabender, als die etten, die durch den Druck ihrer Grofsbem ta einem elenden fühllosen Men-rheichlage herabgesunken sind, der Feile natürliche Anlagen zeigt in nur ann sur Arbeit greift, wenn die Gei-el ihn swingt, aber dann in allen Stradie Gei-Mes ausdauert, unverdrossen und bei Eerapathie doch eines besseren Looses wik ist, welches seit 1816 auch ihm ge-

ienh itt, welches seit 1816 auch ihm geillen sn seyn scheint.

Lutere, Siz. St. in dem Princ. citeine, mit go E. Bischof.

Luterkuny, Britt Mil. am Swillyes, n der Irisch. County Donegal.

Lutenite, Oester. Mil. an der Zwitbin dem Mähr. Kr. Brünn, mit s
spichl, 1 K., I Kl. und Krankenhaus

ge bernherzigen Brüder, 221 K. und

gz Einw. Hier blühet die bedeutend

skaupami. Mährens, die jährl. 40,000

L liefert.

Jaugam. raminelle beiert. Liefert. Liefert. Ledwitz, Sächs. D. in dem Meilen. Deuden, mit 219 E. Garnspinnerei. Twirableichen. Mfl. an der Oder, in

Laiss, Preafs. Mfl. an der Oder, in la felles. Rgbz. Breslau, mit I kath. P E. und 330 E. Daneben die Geliebe der aun aufgehobenen Zisterzienseitei mit I Lorettukapelle, schöner all Bibliothek, und das große Dorf shus, mit 1,100 E. Lucate. (Br. 200 Est. Lucate. Chr. 200 Est. Lucate.

Lucate, Br. 43° 54' L. 20° 44') Brans. Lucate, Br. 43° 54' L. 20° 44') Brans. Lan gluichn. See im Dep. Aude, Bes. Shoane, mit 110 H. und 647 E. Ver-ile cine Stadt.

Luchtuberg, Baier. Mfl. in dem spalander. Nabburg, mit i Schl., 83 lmd so E. Von demselben hatte ei-landgrätischaft den Namen, woven läzz hitt und Stimme im Reichsfürmrathe führte.

d. Lauto, Siz. D. in der Gegend von kerta, der Prov. Napoli, mit etwa 300 kw., das König Perdinand I. angelegt den hierher ten hierher gezogenen Kolonisten he pun eigene Einrichtung gegeben

Leat, Helvet. Mfl. an dem Rhone, im hit Wallis; ansehmlich und ganz von hiten erbauet. Waarenniederlage. 5

bisen erbauet. Waarenniederlage. 5 strakte. Unweit davon in einem sku vilden Bergthale bei dem Dorfe bism üs berühmten Leuker Bäder, 12 in ter fahl, bis 450 Wärme.

Linke, Lukes, Lockehaus, Oester. fl. an Ferecz, in der Ung. Gesp. Eirbarg, mit 1 fürstl. Etterhasyschen thl., 1 Augustinerkl., worin das Nadaspiche Erbegräbnis, 1 Glashütte, 1 Patring der Stelle Bergerich in der Lahn.

Lenn, Lein, Preufs. St. an der Lahn, Riederhein. Rbz. Koblenz, mit 1 ref. 20 H. und 1,000 E., zur Standesherr-ait des Fürsten von Solms - Braunfels ikāci g.

Leunz, Preuß. Dorf in dem Sächs. In Mersehung, mit 25 H., wegen seiner Umackhaften Rüben bekannt.

Leuscheid, Preufs. Mfl. an der Sieg, Riederrhein. Rhz. Dässeldorf.

Louse, (Br. 200 23' L. 219.18') Nied. St. am Dender, in der Prov. Hennegan, mit 5,415 B. Gefecht von 1691.
Leutsalt, Hess. Mil. in der Provinz Oberrhein, zu der Standesherrschaft des Grafen von Isenburg Büdingen gehörig.
Leutenberg, Schwarzb. Rudolst. St. an der Sorbitz u. Amtseitz in der obera Grafschaft, mit 1 fürstl. Schl. auf einem Berge, 150 H. und 750 E. Kupferhammer; Bergbau

eutersdorf, Oester. St. im Bohm. Leutmeritz, mit 204 fl. und 1 Mnf. Kr. Lentmeritz, mit 2 und gewirkten

Strümpfen

Leutershausen, Baier. St. an der Alt-mühl und Sitz eines Landger. im Re-zatkr. ummauert, mit 2 Thoren. r luth. K., r Kap., 130 H. und 700 E. Mnf. von ATTRSEATE.

Lastershausen, Bad. D. an der Bergstraise, in dem Neckar B. A. Weinheim, mit 163 H. und 1,08; E. Weinbau. Unweit davon die Trümmern der Burg Hirzberg

Hiraberg

Lauterspurg, Lüttspurg, Helv. Mfl.

an der Thur, im Kant. S. Gallen, mit
Leinewand- u. Baumwollenweberei.

Leuthen, Preufs. D. u. Schl. im Schles.

Rbz. Bresiau, mit og H. u. 200 E. Sieg R.

Friedrich II. über die Uester. 1757.

Leutkirch, Würt. St. in der L. V.
Bodenese, Site eines O. A. am Bachnach,
nur mit 1 Hauptstrafies, aber 2 Vorst., 3

Thoren, 1 luth., 1 kath. K., 250 H. und
1,800 meistens luth. Einw., die sich vom
Leinenhandel, von der Brauerei, Vichzucht und Mastung nähren. Die Leutkircher Haide.

kircher Haide.

kircher Haide.

Leutmansdorf, Preuls. D. im Schles.

Rgbz. Reichenbach, mit 2,150 E. Garnspinnerei, Leineweberei, Bleichen.

Leutmeritz, Oester. Kr. in Böhmen.

3,40 QM. grofs, mit 291,183 E., in 13 St.,

24 Mfl., 67 Herrsch. u. 866 ID.

Leutmeritz, (Br. 506 31' 58" L. 310 45'

55" Oester. Hauptet. des gleichn. Böhm.

Kr. an der Bibe, worüber eine 1,66 Fufs lange Brücke führt. Ummauert, mit 1

prächtigen Käthedr., 515 H. 3,520 Einw.

Sitz eines Bischofs, Gymnasium. Ubst.,

Wein- und Hanfbau; Lachsfang.

Leutomischt, Litomisise, Oester. St. a.

Leutomischi, Litomifsle, Oester. St. a. aptort einer gräfi. Waldsteinschen Hauptort einer gräfi. Waldsteinschen Herrsch., im Böhm. Kr. Chrudim, mit I Schl., wozu I Thier- und 2 Fasanengärten gehören, 1 K., 469 H. und 4,653 E. Gymnasium; Wollenzeuchweberei und Färberei; Branntweinbrennerei; 1 Papiermühle.

pierruühle.

Leutschau, Löcze, Lewoce, (Br. 1490 o' 58" L. 380 6' 40") Gester. Freist. und Hauptort der Ung. Gesp. Zips, an dem Leutschbache; offen und unregelmäßig gebauet, mit 1 kath., 1 luth. K., 1 kath. adl. 1 luth. Gymnesium, 1 kath. adl. Konvikt, 800 H. und 4,415 E., wor. 1,900 Luth. Beträchtliche Methbrauereien; starker Erbsen- und Obstbau. 2 Buchdruckereien. 1 Wallfahrtskapelle auf dem Merienberge. dem Marienberge.

Leuwarden, s. Leeuwarden. Levano, Sard. Mfl. im Herzogthum

Genua.

Levent, Franz. Eiland, zu der Gruppe der Hyeren gehörig (s. Hyeren).
Leven, Britt. See oder Loch, in der
Skot. Shire Kinrofs, grofs u. fischreich.
Leven, Britt. St. an der M. des gleichmam. Fl., in der Skot. Shire Fife, mit nam. Fl., in der S. Steinkehlengruben.

Leventin, Preufs, Landsee in der Pr. Ostpremisen, weicher, mittelsteines kleinen Kanals, mit dem Angerburgschen

See meammenhängt. Levenzo, Sir. Eiland im Mittelländ. Meere, zu der Gruppe der Aegaten gehörig.

Leverpool, v. Liverpool.
Levico, Oester. Mfl. an einem See,
im Tyrol. Kreise Trient. Guter Wein-

Leviers, Franz. Mfl. mit 105 H. und 1,048 E., im Dp. Doubs, Bz. Pontarlier, Levizano, Moden. Mfl. im eigenti. Herzogth., mit 2,200 E.

Herzogth., mit 2,200 B.

Levorano, Siz. St. am Meere, in der Prov. Otranto, mit 1 Haven.

Levoranto, mit 1 Haven.

Levoranto, (Br. 47° L. 19° 12') Frans. St. am Naon, im Dep. Indre, Bez. Chateauroux; ummauert, mit 1 Schl., 1 K., 1 Hosp., 320 H. und 2,800 E. Gärbersien; Wollhandel. Röm. Alterthümer.

Lewenz, Lewicze, Leva, (Br. 48° 13' 2" L. 36° 17') Cester. Mfl. und Hauptort einer fürstl. Esterhazyschen Herrschaft, in der Ung. Gesp. Bars; große u. volkreich, mit 1 kath. u. 1 ref. K. Beträchtliche Gärbereien und Branntweinbrennerei; Tabaksbau; Pierdehandel. Sauerbrunnen. brunnen

Lewes, (Br. 510 27' 20" L. 170 58' 52")
Britt. St. in der Engl. Sh. Sussex, mit 2
Vorst., 6 K., 512 H. und 3,517 B. Oekon.
Gesellschaft.

Lewien, Prenis. St. in dem Schles. Rbz. Reichenbach, mit I kath K., 1 kap., 1 Hosp., 174 H. und 1.091 E., wor. 146 Lei-neweber mit 186 Stühlen.

Lewin, Oester. Mfl. im Böhm. Kreise Lemmeritz, mit 80 H. Töpferei. Lewis, Britt. Hebride im VV. von

Lewin, Oester. Mfl. im Böhm. Kreise Lewmeritz, mit 30 H. Töpferei.

Lewis, Britt. Hebride im W. von Rois, zu der Skot. Shire Rois gehörig, zwischen 100 bis 100 51' ö. L. und 570 48' bis 630 27' n. Br., 37.42 QM. grois und durch eine schmale-Landzunge mit der Insel Harris zusammenhängend. Im Innern ist sie gebirgig, voller Seen und Haiden, an den Küsten summig u. von fischreichen Buchten umgeben. Gerste, Hafer, Kartoffeln. Tang, Pferde, Rindvich, Schaäfe, Ziegen, aber alle diese Thiere von geringer Statur, sind mit Strandvägeln und einigen Mineralien, die Produkte. Die Armuth und natürl. Trägheit der 7,000 Binwohner hindern einen bessern Anbau. Storneway, ein guter Haven, mit 300 Binw., ist der Hptort. Harris ist eine Halbinsel, welche durch die Sesarme West- und Nordtarbert von Lewis und durch den Harrissund von Nordnist getrennt ist. Sie ist minder rauh als Lewis, hat keinen Baum, aber vielen leichten und guten Boden und enthält 3,000 Binw.

Lewis, Nordamer. County im Staate Newyork, mit 0,455 B.

Lewis, Nordamer. Mfl. in der Pennsylv. County Mifflin, mit 120 H. u. 474 B.

Lewistown, Nordsmer. Mfl. in der Pennsylv. County Mifflin, mit 120 H. u.

Lezen, Lifenice, Oester, Mfl. im Mähr. Kr. Olmütz, mit 58 H. u. 567 E.

Lexington, (Br. 35° 10') Nordamerik. Hauptst. des St. Kentucky am Kentucky, mit 4 K., 700 H. und 320 E. The transplranta University. Mancherlei Gewerbe und Fabriken; Handel.

Lexington, Nordamer. Hauptst. der Virginia County Rockbridge am James, gut gebauet, mit I Rathh., I Gefängniese, 30 H. und 700 E.

se, 80 H. and 700 B.

Lexington, Nordamer. Distr. im St. Saccarolina, mit 6,642 B.

Berburne, Britt. Mfl. am Ure, in dent Nordriding, der Engl. Sh. York. Leyden, (Br. 520 S' 25" L 210 7') Nied. St. am Rhein, in der Frv. Holland stidl. Theils im Rhynlande; gut gebauet, mit breiten und von Kanälen durchschnittebreiten und von Kanalen durchechnittemen Strafsen, 17 K., worunter S. Peter
mit den Sarkophagen des berühmten
Börhave, Peter Cempers und Meermans,
5,017 H. und 30,666 R. Universität mit
3 Fakultäten, 1. Bibliothek von 40,000 B.
und 10,000 Handschriften, Sternwarte,
botan. Garten, anatom. Theater, phys.,
chirurg., chem. u. Naturalienkabinette 3
Kollegium der Theologanten; Kolleg.
für die wallen. Gemeinden; lat. Gymnasium; Gesellsch. der Wissenschaften;
poetische Societät mit dem Pan poeticum. Große Mnf. von Tuch- und Ratinen, auch wollenen Bettdecken, Flagcum. Große Mnf. von Tuch- und Ratinen, auch wollenen Bettdecken, Flaggentuch, Kamelott und Mooren, Beiderwand, wollenem Strumpfgarn, vor Allem
aber schwarzem und Scharlachtuch mieeiner Lakenhalle; Hauptplatz für den
Miederl. Wolfhandel. Seifenstedereiem;
Druckereien (von jeher berühmt);
Buchhandel. Geburtsort des berüchtigten Anabaptistenführers Johann von
Leyden und des berühmten Phys. Petr
v. Muschenbroek † 1761. Harte Belagerung von 1573.

rung von 1573.

Leyden, Britt. Biland auf der N. W.
Küste von Seylan, sum Dietn Jafnapatnam gehörig. Es hat gute Weiden für

Pferde.

Leyen, Deutsches Fürstenhaus, dessen Stammbaus Leyen jenseits des
Rheins an der Mosel liegt. Es erhielt
am Ende des 17. Jahrhunderts die reichsgräfliche und nahm nach seinem Beitritte su dem Rheinbunde die fürstliche
Würde an, die es auf sein unmittelbares Reichsland die Grafschaft Geroldssek im Badenschen fundirte. Alleige res Reichsiand die Grasschaft Gerous-eek im Badenschen fundirte. Alleim bei der Wiederberstellung des Deut-schen Reichs ist der Fürst in den Deut-schen Staatenbund nicht aufgenommen und die Grafschaft Geroldseck unter Oesterreichischer Oberhoheit mediati-sirt. Der Fürst ist kathol. Religion u. sirt. Der Furst ist Ratuot. Menigion abbesität, aufser Geroldseck (s. diesen Artikel), noch die ansehnlichen Herrsch. Adendorf, Ahrenfels, Leyen, Otterbach, Saffig, Blieskastel, Münchweiler u. a. danaste das Rheins Saffig, Blieskastel jenseits des Rheins.

Leypuhnen, Leypuni, Russ. St. in der Poln. Woiw. Augustowo, mit 28 H.

uer roin. Wolw. Augustowo, mit 28 H. und 233 E.

Leyle, Span Insel zu der Gruppe der Philippinen gehörig, unter 110 n. Br. Sie ist 206 QM. grofs, und hat 22,500 Spanische Unterthanen; der größte Theil filter fibrigen Bew., der Actas im Innern, ist großte angebage.

ist gans unabhängig.
Les, Frans. Fl. im Dep. Drome; Q.
im Kant. Dieu le Fit, aus mehrern Bechen; Mündung bei Montdragon in den

Lezai, Franz. Mfl. am Dive, fm Dp. beider Sevres, Bez. Melle, mit 33 H. und 1,681 B. Maulthiergestfite.

Lezardrieux, Franz. Mfl. am Trieu,

Leserdrieux, Frans. Mfl. am Trien, mit 1,86 Binw., im Dep. Nordküste, Bg. Lannion.

Lezat, Franz. St. am Leze, im Dep. iège, Bes. Pamiere, mit 420 H. und Arriège, Bes. Pamiere, 2,524 Einw. Lessysk, Oester. St. am San, im Gal. Tree. Pay &c.

Kr. Rieszow. Franz. St. im Dep. Puy de Dôme, Bes. Thiere, mit 2 K. 6 1 Hosp., 559 H. und 3,307 E.

Digitized by Google.

Laser, (Br. 510 43' L. 570 47') Russ. Irvisst am Sem, im Gouv. Kursk, mit z L. 50 H. ume 336 B.

Lhispotey, Frans. St. mit 1,530 Einw., im Dp. Landes, Bz. Mont de Marsan.

Linkura, Osm. Berg im Rum. Sandsthak Egyibos, der Parnals der Griechen.

Liamens, Frans Küstenfi. in Corsici. Er kömmt aus dem See Oreno zum Verstehnin und erreicht hei Grannya Verschein und erreicht bei Casanova as Meer.

Liampo, s. Ning - po - fu. Liampourt, Frant. Mil. an der Bro-s, imn Dp Oice, Bz. Clermont, 1 Schl., H., 950 B. Twifespinnerei, Strumpt. the, im Dp Oise, Bz. Utermon,
19 H., coo B. Twilsspinnerei, StrumpfWirkerei, Görbereien; I Krempelfabr.
Liban, Oester. St. in dem Böhm. Kr.
Bicsow, mit 149 H., zur Schlickschen
Berrsch. Kopidino gehörig.
Libanen, Osman. Gebirge in dem

Libmon, Osman. Gebirge in dem Pasch Damask, welches als eine Fort-setzung des Taurus und Kankasus sich sach den südwestlichen Küsten des Osm. Asiens herusterzieht. Die Kingebornen kennem es unter diesem Namen nicht, sondern belegen es mit dem allgemeinen Mamen Gebel, Dechibbel (der Berg). Es besteht aus 2 parallel laufenden Ketten: dem eigentlichen Libason (Gebel) und dem Antilibanon (Gebel el Chaik). Seize höchste Höbe erreicht es in der Mitte des Patch. Damask, wo es 9,600 F. Chersteigen und mit ewigem Schnee bedehtt seyn soll: zu beiden Scizen, sowahl gegen Anadoli, als Arabistan fällt us ab. He ist überall gut bewaldet und trägt besondere außerordentlich starke Asiens hernaterzieht. Die Ringebornen trägt besonders außerordentlich starke Codern, auch war es von jeher der Auf-authalt kleiner Völkerstämme, denen es Freiheit und Schutz gegen mächtige Un-

anthalt kleiner Völkerstumme, denen es Freiheit und Schutz geem mächtige Unterdrücker gewährte.

Libau, Lipeja, (Br. 160 31' 56" L. 380 35' 15") Russ. Seest. an der M. der Libau in die Ostsee, im Kurländ. Kr. Goldingen, mit 2 luth., I kath. K., I Bürgerschale, 456 H. und 4500 E., worunter viele Juden. Kleiner, aber tiefer und sicherer Haven, worein 1808 255 Schiffe einklarirten; blübender Handel, mit starker Ausfuhr von Lein- und Hanfsammen, auch Korn und Talg; 1808 betrug die Einfahr 743-954, die Ausfahr 653-301 Rubel. Seebad.

Libert, Lubenz, Lubensex, Oester. M. ven 60 H. im Böhm. Kr. Elnbogen.

Liberty, Nordamerik. Ceunty im St. Georgia, mit 6,22 E.

Libethan, Libeth Banga, Libetowa, (Br. 450 46' 27" L. 370 2' 8") Oester. freie Bergst., im der Ung. Gesp. Sol, mit 1 kath., I luth. K. und 1,315 E. Sitz eines Bergamts. Ergiebige Kupfer- und Eisenbergwerke.

Libit, Librag, Oester. D. und Scht.

Bergamts. Es

Sinbergwerke.

Libin, Libyna, Oester. D. und Schi.
im Böhm. Kr. Einbogen, mit i K., i
Synag, und i Gesundbrunnen, dem Stock-

brunnen. Bei diesem Orte wird der ge-suchte Stallaberger Leim gegraben. Libek, Oester. Dorf an der Elbe, im stidlichsten Winkel des Leutmeritzer

wuaicassen vvinket des Leutmeriker Kr. in Böhmen, mit z gräft. Pachtaschen Schl., dem Sitse einer Herrschaft, I Ge-sundbrunnen und Bade. Liberheutz, Oester, Mfl. und Hampt-erteiner fürstl. Dietrichsteinschen Herr-schaft un der Eger, im Böhm. Kr. Leut-meritz, mit I Schl., 133 R. und 1,100 R. Safranbau. Safranbau.

Libons, Franz. St. mit 1,554 E., im Dp. Somme, Br. Peronne.

Libeurne, (Br. 440 55' 2" L, 170 21' 31")
Franz. Hauptst. eines Bz. von 24,82 QM.
und 102,913 E., im Dep. Gironde an der

Dordegne; ummanert, mit 7 Theren, 6 K., 900 H. und 8,076 E. Handelsgericht; Börse. Wein- und Salzhandel; Gärbereien; Wollenzenchweberei.

Licata, s. Alicata. Licas, Oester. Regimentaberirk auf er Kroatischen Militärgränse zwischen Dalmatien, dem Adriatischen Meere u. Dalmatien, dem Ottochaner Bezirk, im O. aber durch das Gebirge Plissevicta von der Türket getrennt. Er enthält auf 60,33 QM. getrenat. Er enthält aut 60,3 49,000 E. Hptort ist Gospich. Lich, Hess St. in der Prov. 60,33 QM.

Lich, Hoss. St. in der Prov. Oberhessen und Hamptort der fürstl. SolmsLichschen Standesherrsch. an des Wetter, mit i Residenzschl. 237 H. u. 1,908 E.
Wollenzenchweberei, Garbereien.
Lichfield, Britt. St. in der Engl. Sh.
Stafford, mit 3,310 E. Schöne Kathedr. 3
Bischof, der die Coventryer Diösses
mit versicht; Oskonem. Gesellsch. Alebrauereien. Geburtsort des Dichters
Sam. Johnson + 1781. mit vess... Genuts-brauereien. Genuts-Sam. Johnson + 1784. Liestall., s Liestall.

Lichstall, & Llestall.
Lichten, Oester: D. am Caizinie, im Lichten, Oester. D. am Change, Mahr. Kr. Troppau, mit 28, H. und 1,674 C. Garnspinnerer; Sauerbrunnen.

Lichtenau, (Br. 510 57' 24" L. 510 57') Preus. St. in dem Westph. Rgbz. 24') Preult. St. in dem Westph. Rgbz. Minden; ummauert, mit 4 Bingängen, 1 kath. K., 173 H. und 1,079 E., worunter 68 Juden und 68 Gewerbe treibende. Lichtenau, Bad. St. im Kinnig B. A. Rheinbischofsheim, mit 150 H. und 950 E., woz. 65 Gewerbe treibende. 1 Färbersel, 3 Oelmühlen, 1 Hanfreibe, 1 Gyps. mühle.

Lichtenau, Kurhess. St. und Sitz eines A. von 6471 E., in der Prov. Niederhessen. Sie liegt unter den Kuinen der Bergveste Reichenbach und zählt

aer bergveste Reichenbach und lant 181 H. u. 1,100 E.

Lichtenau, Baier. Mfl. auf einer In-sel der Rezat, in dem Resatlandger. Heilsbronn, mit festen Schl., worin ein Zucht- und Arbeitsh, eingerichtet ist, 150 H. und 800 E.

Lichtenberg, Franz, festes Schl. auf einem Berge und Dorf von 612 R., im Dp. Niederzhein, Bz. Saverne. Vormals Hauptort der Hessendarmstädtischen

Hamptort der Hessendarmstädtischen Grafsch. Hanna Lichtenberg, Hess. Mfl. und A. von 1572 H. und 10.536 E., in der Prov. Starkenburg im Odenwalde, mit 573 E. Lichtenberg, Baiet, St. im Obermainkreise, mit 1 luth. K., r Hosp., &r H. u. 681 Einw. 1 Hochofen, r Stabhammer, Blechhammer; Flancllweberei; Bierbrauerei (a.200 Eimer).

Lichtenburg, Preuß, Domäne in dem Sächa. Rgbz. Merseburg, mit 1 schönen Schl. und Getten, öfters in der Vorzeit der Wohneitz und Aufenthalt kurfürstl. Sächs. Witwen und anderer Fürstinnen,

Sächs. Witwen und anderer Fürstinnen, und in Sachsens Geschichte denkwür-

Lichtenfels, Baier. St und Sitz eines Landg. vones 1/4 QM. und 9,954 E., in dem Obermainkg. Sie liegt am Main und zählt 231 H. und 1,624 E., die Hols- u. Viehhaudel treiben und vieles Korn. Hopfen u. Klee hauen. Et ist hier ; For-zelanfabr., die gegen 200 Arb. beschäftigt. Lichtenstadt, Oester, St. im Böhm. Ky. Elnbogen, mit 146 H. und Bergbau

Ky. Bins Lichtensteig, Helv. St. auf einer An-höhe an der Thur, im Kanten S. Gal-len. Banmwollenweberei, Transito, 4 Jahrmärkte.

Lichtenstein, auch Pirschenstein, Säche. St. und Hauptort einer inrett.

Digitized by Google

Schönburgschen Standesherrschaft, mit 2 St., 2 1/2 D., 2 Vorw., 1,240 H. u. 8,037 E. Sie liegt unter einem Berge, werauf 1 Schl. 1steht, hat I K., 440 H. und 2,200 E. Weberei, Strumpfwirkerei, I Pa-pier-, 10 Mahl- und Sägemühlen. Lichtennorden, Niederl. Stadt und Schl. mit 2,520 Binw., in der Proy. Gel-dern.

Lichtenwald, Oester, Mfl. an der Sau, im Steyrischen Kr. Cilly, mit 2 Schl. u. 130 H. Salpetersiederei. 130 H.

Lichtewalde, Sächs. Rittersitz an der Zschopau, in dem Erzgebirg. A. Augustusburg, mit berühmtem Garten in

stusburg, mit ber Franz Geschmacke.

Dichime[sinseln, eine Gruppe klei-ner Eilande im Atlantischen Ozeane, im N. vom Sandwichlande, welche zu Sidamerika gerechnet werden; wüsse Felsen ohne Vegetation, nur mit eini-gen Moosen bedeckt und von Eis und Frost starrend.

Lichmin, (Br. 64° g' L. 53° 35') Russ.

Kreisst. am Lichwinka, im Gouv Kaluga, mit 5 K. 281 H. und 1,171 Kinw.

Vieh- und Kramhandel.

Licking, Nordamerik. County im St.

Ohio, mit 7 Ortschaften und 3,852 Ein-

wohnern.

Licqued, Franz. Mil. von 129 H. und 1,310 B., im Dp. Pas de Calais, Bz. Bou-

(Br. 520 50') Russ. Kreisst. mit

1 festen Schl., im Gouv. Grodno,
Lidköping. Schwed. Landst am Lida, in Skaraborgslån, gut gebauet, mit
I Waisenh. und 1,377 E.
Lido di Sottomarina. Uester. Mfl.

auf einer Lagunennssel der Venet. Digz. Venedig, mit 2,600 E. Er hildet eine Vorstadt von Chiozza und wird gen das Meer durch einen starken, nicht ganz vollendeten Steindamm geschützt.

Liebau, Libawa, Oester St. am Bach-fluß, mit 206 H. und 1,578 E., im Mähr. Ar. Prevau.

Lisbau, Preufs. St. am Bober und Schwarzbach, in dem Schles, Rbz. Reichenbach, mit 2 kath, K., 277 H. u. 1,780 E. Leineweberei.

Leinewebereit.

Liebemühl, Mnitomtyn, (Br. 53° 45' 25" L. 57° 31') Preuß. St. an der Liebe, in dem Westpreuß. St. an der Liebe, in dem Westpreuß. Rbz. Marienwerder, mit 2 Vorst., 1 Schl., 1 luth. K., 159 H. und 1,033 E. Tuchweberei mit 13 Sühlen (148 St.), Gärbereien. Aalfang.

Lithen, Oester. D. an der Moldau, in dem Böhm. Kr. Kaurzim, mit i Schl, und 156 E. Seidenbandmf.; Kupferham-

Liebenau, Oester. Mfl. im Böhm. Kr. Bunzlau, mit 267 H. und 1,544 B., worun-ter viele Steinschneider und Leinewe-ber sind. Haudel mit Leinen und un. Handel mit Leinen und un. ächten Steinen.

Liebenau, Preufs. Mfl. an der Pach-litz, im Brandenb. Rgbz. Fronkturt, mit 1 kath., 1 luth. K., 110 H. und too Einwahnern

Lithenau, Kurhess. Stadt und beson-deres Gericht auf einer Insel der Die-mel, in der Prov. Niederhessen, mit 92

mel, in der Prov. Niederhessen, mit 92
H. und 527 B.

Liebenau, Han. Mfl. und Sitz eines
A. von 278 H. und 2,044 B., in der Prov.
Hoya. Der Ort liegt an der Aue und
zählt 204 H. u. 1,435 B. Spitzenklöppeleis Sensenschmieden.

Liebenburg. Han. D. und Sitz eines
A. von 55/54 O.M., 1,605 H. u. 16,712 E., in
der Prov. Hildesheim. Das Dorf eht-

halt, eine große Domane, 39 H. und 422 Ein.

Liebenstein, Oester. Mfl. 1m noummer Rinbogen, Distr. Eger, mit 118 H. Kr. Einbogen, Die Quadersteinbrüche.

Liebenstein, Meining, Mfl. in einerm romantischen Thaie des A. Altenstein, mit 66 H. und 27 H. Sark besuchter Gesundbrunnen mit 2 Quellen und geschmackvollen Anlagen. Unweit dayom auf einem Berge die Ruinen der Burg Weißenstein. In dem Orte werden viole Messer und Vorlegeschlösser gemacht

Liebenthal, Preufs. St. in dem Schles. Rgbz. Liegnitz, mit I Benediktinernon-nenebtei. I kath. K. mit Gnadenbilde. 325 H. und 1,117 E. Lothgarnspinnerei zu Battist und Spitzen; Zwirzbleichem ; Baisamberestung.

Lisbenmalds, Preuß St, an der Ha-vel und dem Finowkanale, in dema Brandenburg Rbz. Potsdam, mit 1 luth. K., 175 H. und 1.015 E. Schiffbau, Ham-dell in der Nähe die Stuterei Bischofswerder.

werder.

Liebenwerda, Preufs. St. an der
schwarzen Rister, in dem Sächs. Rgbs.
Merseburg, mit z Vorst., i Schl., r R.,
258 H. und 1,384 E., worunter 214 Handwerker. Potaschensiederei; 37 Leineweber.

Liebenzell, Würt. St. an der Nagold, in der L. V. Schwerzwald, O. A. Neuen-burg, mit 460 E., 2 Gesundbrunnen und vielen Löffelsthmieden. In der Nähe

die Ruinen eines Raubschl.

Lieberose, Freufs. St. und Hauptort einer gräfl. Schulenburgschen Herrsch. in dem Brandenburg. Rgbs. Frankfurt. Die Stadt hat i luth K., 160 H. und 1,000 B., worunter 105 Handwerker. Fischerei in dem Schwielochsee (bes. Sandar) Gemülterber. der), Gemülsebau. Liebertwolkwitz,

Sächs. St. in dem I eipziger A. Leipzig, mit 59 H. und 657 E:nw

Liebstadt, Preuß. St. am Mühlenfl. im Westphäl Rgbs. Marienwerder, mit 1 Schl., I luther. K., 179 H. und 1,407 E. Tuchweberei mit 12 Stühlen (163 Stück), Laineweberei; Aalfang. Fundort von Leineweberei; Acguter Walkererde

Liebstadt, Sächs. St. an der Müglitz in dem Meißen. A. Pirna, mit 8: H. und 435 E. Strohflechterei. Liebwerda, Oester. D. in dem Böhm. Kr. Bunslau, mit Sauerbrunnen und Ba-

de, zur Clam Gallasischen Herrschaft Friedland gehörig. Licchen, s. Lychen.

Liechtenstein, Dentsches Fürsten-haus, welches seinen Ursprung von der Familie Este ableitet und sich gegen-wärtig in 2 Linien theilt: a) die Franzische Linie, kathol. Reli-

gion. Sie besitzt das souveräne Für-stenthum Liechtenstein in Schwaben. außerdem aber an mittelbaren Herrschaften die Fürstenthämer Herrschaften die Fürstenthfimer Troppau und Jägerndorf in Schle-sien, die Herrsch. Gersdorf in Ober-Troppan und Jagernaus. And Schlender in Oberlausitz, den Oesterreich. Begirk mit 6, den Steinitzer Bezirk mit 6 den Steinitzer Bezirk mit 6 den Steinitzer Bz in Mähren u. Schlesien mit 6, den Tribauer Bz. in Mähren mit 6, und den Schwarzkosteletzer Bz in Mähren mit 8 Herrsch. zusammen auf 104 QM. 24 St., 2 Vorst., 25 Mfl., 766 D., 29 Herrsch., 46 Schl., 11 Kl., 164 Maiereiem mit 321,000 E. und 11/2 Mill. Gulden Einkunften. Wegen Liechtenstein ist der reglerende Bürdes, und hat auf dem Bundestage mit Hohennellere, Reufs, Lippe und Waldeck gemeinschaftlich die icte Stelle, im Plenum aber eine eigne Stimme. Sein Kontingent betrag bisher noo Mann.

b) die Karlische Linie, ebenfalls kath. Religion. Sie besitzt das zweite Majorat der Liechtensteinschen Gesammigtiter und außerdem die Hearrech. Großmaseritech und Zhorz

sammiguter and auferdem die Herrsch. Großmeseritsch und Zhorz tähren

Liechtenstein, Deutsches Fürsteniccatentium, 2 am Bodensee, von 2 Gebiete umgeben vom Oesterreichichen Gebiete umgeben und aus den eiden Herrschaften Vadutz und Schelsemen herracharten vaduut und schei-lenberg bestehend. Be ist gebirgig, hat sher gute Viehzucht, und enthalt auf 1½ QML I Mil , 8 D. , 2 Schl., 1 Kl und 5.00 B. Hanptort ist Vadutz, we auch das Oberamt seinen Sits hat. Lasfenshöck, Niederl, Fort an der Schelde Lille senather in der Pre-

Schelde, Lille gegenüber, in der Prov. Antwerpen. Es hat 4 Bastionen und 2. Raveline.

Liegnitz, Preuß. Regierungsbezirk in der Prov. Schiesien — 205 QM. mit 30 St., 9 Mfl., 1,383 D., 92,500 H. h. 590,000

kinw.

Liegnitz, (Br. gr. 12 30" L. 33° 52')

Prenis. Hptst. des gleichn. Rbz., in der

Provinz Schlesien, am Zusemmenfl. der

Ratzbach, des Schwarzwasers und der

wüthenden Neilse. Sie ist mit Mauern

ungeben. het 4 Thore. 1 altes Schl., 2

kath., 2 luth. K., 5 Hosp., 740 H. u. 10,mit

E. Sitz der Regierungsbehörden; Lehraustalt für die gebildeten Stände (mit

dem Anrechte des Schles. Adels auf 14

Preisteilen), luth. Gymnasium; kathol.

Waisenhaus. Barchent., Bannswollen,

Leinen. und Wollenzenchweberer; Gär
bereien; Stärke- u. Tabaksfahr. Blei
chen. Stærker Gemüßsebau, auch Kul
tur der Asclepias Syriaca, zum Behnfe

saen. Starker Gemuischau, auch Austur der Asciepias Syriaca, zum Behufe der Strumpfmif. Sieg der Preußen über die Gesterreicher 1760.

Lienz, (Br. 469 47' 50' L. 30° 25' 20")
Gester. St. am Zusammenfl. der Drave und Iser, im Pusterthale des Tyrol. Kr. Brunecken, mit 218 H. und 1,500 Einw. Teppichweberei; Eisen - und Messing-arbeiten.

eiten.

Lierganes, Span- Villa am Miera, der Prov. Burges, mit I Kanonengielse-

Lierre, (Br. 51° 9' L. 20° 11') Nied. St. n Zusammenfl. der beiden Nethen, in der Prov. Antwerpen, mit 8 K., I Hosp., I Beguinenh. und 10,566 E. 3 Kattun-drackereien; 12 Oelmühlen; 11 Branntweinbrennereien; 1 Salzanfinerie; große Bierbrauereien. Auch wird etwas

im Benerbrauereien. Auch wird etwas im Benerwollenzeuche gethan.
Listail, Liechstall, Helv. St. an der Erges, im Kanton Basel; wohlgebauet, mrt 3m H. und 1,700 E., worunter viele Seidenbandweber. Wollenstrumpfwisker, Tapetenfabrikanten und Handschuhmacher. Neben der Stadt Eisen-und Messingwerke, Drahtzüge und Pa-piermühlen. Handel.

Piermunien. Handel.

Lieu-Kieu, Ariat. Inselgruppe im
Ozeane, zwischen den Philippinen und
Japan, die aus 36 Inseln besteht, wovon
die größere Lieu-Kieu heißt, und die
Hsuptstadt King-teching enthält. Der
könig dieser wohlbevölkerten Inseln
ts zwar souverän, steht aber doch unter dem Schutze des Schinesischen Kaiker. Liu Einwahner zheinen im Geters. Die Einwehner scheinen ein Ge-nisch von mehrern Nationen zu seyn,

die eich im Gansen den Schinseen nä-hern, und drei verschiedene Sprachen raden. Es giebt einen Erbadel und mehrere Kasten, deren Einrichtung auf religiösen Traditionen beruht. Die Re-ligion des Fo ist herrschend. Der Han-del, den die Einw mit Schina und Ja-pan treiben, beruhet auf den Produk-ten diese füt ausgehauten Issel von ten dieser gut angebaueten Inseln, vorten aleser gut angebaueten itsein, vor-stüglich auf Schwefel, Perlenmutter, Schildkrötenschsalen, Muschelwerk, Bezoar, Korallen, Schleißteinen, Korn, Prüchten, Fischen, Häuten, Matten und andern Gewerben. Perlenmutter, Muschelwerk,

Lieuray, Frant. Mfl. m 1.600 E., im Dp Eure, Bs. I Garnbleichen, Zwillichmf. Frant. Mfl. mit 325 H. und Do Eure, Bs. Pontandemer.

Lifford, Britt. Mil. an der Foyle, in der Irischen County Donegal.

Liffré, Frenz. D. und Kirchsp. von 2,006 ff., im Dep Ille Vilaine, Bz. Rennes. Bisenwerke.

Ligits., Oester. Mil. im Steyrischen.

Ligist, Oester. Mfl. im Steyrischen Kr. Grätz, mit I Schl. und 26 H. Bisen-hammer und Sensenschmiede.

Ligne, Nied. D in der Prov. Henne-gau, mit 774 E., welches den Titel eines Fürstenthums hette, und des Stamm-haus der Herzoge von Aremberg, Aar-schot, Croy und der Fürsten von Ligne, Chimay und Raybannen in

Chimay und Barbamson ist.

Lignère la Deucelle, Franz. D, im
Dep. Mavenne, mit 43 H. und 2,656 E.

Stark besuchter Gesundbrunnen.

Lignières, Pranz. St. am Arnon, lm Dp. Cher, Bz. S. Amand, mit i Vorst., a

Dp. Cher, Bz. S. Amand, mit I Vorst., a L., 190 H. und 1,215 E. Lignon, Franz. Fl., weicher auf den Auvergnergebirgen entspringt und bei Feurs der Loire sufällt. Ligny, (Br. 490 30' L. 250 2') Franz. St. am Ornain, im Dep. Maas, Bez. Bar le Duc; unmauert, mit 4 Thoren, I K., worin der berühmte Feldherr, Mar-schail von Luxembourg, begraben liegt, and e. Ric E. und 2,816 E.

Ligny le Château, Frans. Mfl. am Seray, mit 272 H. und 1,250 K., 122 Dep. Yenne, Bz. Auxerre.

Ligor, Asiat: St. auf der Halbinsel Maiskka, von Malaien bewohnt und unter einem Malaiischen Pürsten et-hend. Die Niederländer besitzen hier

ein Komtoir.
Ligueil, Franz, St. am Lestrigneuil. im Dp. Indre Loire, Br. Loches, mit 1 .., 304 H. u. 1,998 B.

Lijmfiorden, s. Lymfiorden.

Lilienfeld, Oester. Mil. am Trasen, im Lande unter der Ens. V. U. W., mit dem Cisterzienserkl. Unserer Francu Thal, welch welches eine ansehnliche Biblio-

Lilienstein, Sächs. Pelsen im Meißen. A. Pirna, der sich dem Königstein ge-gen über aus einem weit vorspringenden Bergrücken frei erhebt.

Lilienthal, (Br. 550 8' 34" L. 260 33' 30") Han. D. an der Wörpe und Sitz eines A. von 544 H. und 3,151 E., in der Prov. Bremen. Das D. hat 63 H. u. 40e E. und ist durch Schröder's Sternwarte

nerkwürdig. Limbura, ein Gebirge auf der Insel dinien, welches den nördl. Theil

Sardinien, welch dezelben bedeckt.

Lills, (Br. 50° 37' 50' L. 20° 44' 16")
Franz. Hptst. des Dp. Norden und eines
Ber. von 16,50 QM. und 241,407 Rinuv. an
der Deute, 33 M. von Paris. Eine Festung vom ersten Range mit einer von
Vanban erbaueten Citzdelle und dem

5 ..

Fort S. Sauveur, 6 Thoren, 30 Effentl. Plätzen, breiten, gut gepflasterten und ur Nacht erleuchteten Strafsen, 50 K., Hosp. u. Krankenh.; r schönem Rathnause, r prächtigen Kornhalle, '11,281 Hr 1nd 59,724 E. Sitz des Stabs der icten Militärdivision u. der 23stem Forstkontervation; Handelskammer; Handelsgericht; Börse; Münze. Gesellschaft der Literatur und schönen Künste; Kollegium der Chirurgie; Zeichnen u. Malerschule; Bibliothek; botan. Garten; Gemäldegalerie. Rignes Theater, Vielente und Was und Vahe, in wollenen und lerschule; Bibliothék; botan. Garten; Gemäldegalerie. Rignes Theater. Vielerlei Mnf. und Fabr. in wollenen und baumwollenen Zeuchen, Strümpfen, Leinewand, Spitzen, Tabak, Zucker, ichwarzer Seife, Leder, Papiertapeten, Stärke, Nudeln, Glas, Fajanze und Portelan. Man unterhäit große Baumwollenspinnereien und Kattundruckereien, macht Prefs- und Buchbinderspäne u. bleicht auf den Garn- und Leinenbleibleicht auf den Garn- und Leinenblei-chen vortreflich. Mehr als 100 Oelmith-less nungeben die Stadt. Grofse Blumi-sterei, vor allen kestbare Tulpen. Bedeutender Handel, Geburtsort des Theologen Alain, des Arztes Jean Du-bois (Joh, Sylvius) und des Geographen

Littlebonne, Franz. Mfl. am Bolbec, mit 111 H. und for B., im Dep. Niederseine, Bez. Havre. Gärbereien, Twifs-

peine, but. havve.
spinnegei.

Lillers, (Br. 50° 35' L. 20° 7') Frant.
St. an der Nave, im DD. Pas de Calais,
Bt. Bethune, mit 510 H. und 4,107 E.

Lillo, (Br. 51° 18' L. 21° 47') Niederl.
Fort an der Schedde, in der Prov. Antwerpen, mit 1 Dorf von 1,003 E., die 1
Tabaksfabr. u. Branntweinbrennereien unterhalten

Lima, Port. Fl.; Q. in Galicia, M. bei Vianna in den Ozean. Er ist nur 4

M. aufwärte schiffbar.

Limp, eine der 8 Intendanturen, in welche das Span. Vicekön. Peru getheilt

seithe das Span. vierkon. Feru getheit ist. Lima, (Br. 120 2' 34'' L. 300° 52' 15'') Span. Hptst. des Vizekön. Peru und der gleichu. Intendenz. in einer angenehmen Gegend. Sie ist in 4 Quadrate und 3 Distr. eingetheilt und zählte 1790 r. Eathedr., 10 K., 55 Kl., 13 Hosp. und Krankenh., 2 Armen., 1 Fundlingshaus, 55 Straßen, 3.94 H., 4.314 Kaufladen u. 12.027 E., worunter 17.215 Spanier, 5.912 Indianer, 3.050 Neger, 4.551 Mestizen, der Rest aber Mulatten, Quarterons u. s. w. Sitz des Vizekönigs, der Audienz, aines Erzbischofs und Inquisitionsgerichts. Königl. Universität von S. Marcus, 3 Kollegien für Knaben, 2 für Mädchen; medizin. Gesellsch.; Navigationsschule. Mancherlei Fabriken und Mf. in Leder, Baumwolle, eeidenen Zeuchen und Strümpfen, Bijouterie u. e. w.; man 18hlt überhaupt 60 Fabrikanten u. 1.027 Handwerker. Beträchtlicher Handel, der zur See von Callao aus betrieben mandwerker. Betrachtlicher Handel, der zur See von Callao aus betrieben wird; 48 Banquiers, 303 Kauflenta. Theater; Amphitheater zu Hahnenkäm-pfen; Kampfplatz zu Stiergefechten, Die Alameda; der Spaziergang Piedra Liea; der schöne Brunnen auf dem

profien Platse.

Limsle, Niederl. Mfl. in der Frovins
Südbraband, nahe an der Dyle, mit

Limenews, Oester Mfl. im Gal. Kr. landec.

Limesol, Osm. Seest. auf der Insel Kibris, mit 1.6chl. und Haven, wo jähr-ich 4 bis 5 Schiffe anlegen. Greise Sa-

Mnen mit einem Ertrag wen and Zutr., doch ist das Sals nicht ee-fi wie das von Latnika. Limsy, Franz. Mfl. an der Seine; i Dp. Seine-Oise, Bez. Mantes, mit 25, und 1,20 E. Die Seine scheidet ihn v Mantes Weinhandel.

Mantes Weinhandel.

Limbach, Koburg. D. im A. Sonne
berg, mit 7 H. und 69 E. Porzelanfah
die 50 Arb. beschäftigt und für 25 30,000 Guld. Waare liefert. Steinbruck

Limbach, Seche. D. in dem Bruge
A. Chemnits, mit 128 H. und 1,475 Ein
Haupteitz der Sächs. Seidenstrumpfinn

1 60 bis 20 Stühlen. Sannavinnbel mit 60 bis 70 Stühlen; Serpentinstei brücke.

Limbu, Siam. St. auf der Halbin Malakka, im Distr. Quedah, von Ch liers bewohnt. Die Gegend umber

änlserst fruchtbar.

Enflerst fruchtbar.

Limburg, Nied. Provinz zw. 20 1
bis 230 49' ö. L. und 500 44' bis 510 bg'
Br., im N. an Nordbraband, im Odie Preufs. Prov. Kleve-Berg und Ni
derrhein, im S. an Lüttich, im Wal derrhein, im o. an Luciach, im vo-Südbrahand und Antwerpen gränse und 70,50 QM. grofs. Bin ebeues, si Theil morastiges Land, was von d Maas, Jaar, Demer, Herk und Wor durchflossen wird, und Getraide, Hi sen- und Gartenfrüchte, Oelkräuter und 70,50 Vrn.
Theil morastiges Land, was ...
Theil morastiges Land, was ...
Maas, Jaar, Demer, Herk und Wordurchflossen wird, und Getraide, Risen-und Gartenfrüchte, Oelkräuter Obst, auch Krapp, Tabak, Cichorien Flachs hervorbringt, eine vornöglid durch fette Waiden begünetigte Värzucht hat, und aus seinen Bergwerk jährlich 3 Mill. Zntr. Steinkehlen zie Auch die Torigräbereien sind sehr giber Ausfuhr beruht auf etwas Dus Butter, Käse, Vieh, Branktwein, Särle Puder u. Seife. Die 202, 187 Rinw. mirren sich meistens von ihrer Landwirt schaft, weniger von Gewerben. Berovinz wählt zu den Generalstaten Deputirte und gehört zur 5ten Militädivision und unter den hohen Gericht hof von Lüttich: ihre Provinzialstan heatehen aus 60 Mitgliedern. Ri the best had a few for Miggliedern. Si theilung: in 3 Besirke, 23 Kantone un gegen 310 Gemeinden. Hiptet. ist Mar richt.

richt.

Limburg, (Br. 50° 40' L. 23° 43') Nie
St. in der Proy. Lüttich, an der West
nummauert, mit 2 Thoren, 1 Voret., Ba
hem, die größer als die Stadt ist, g g
300 H. und 1,913 E. Feintuchunf.

Limburg an der Lahn, Nass. St. un
Sitz eines A. an der Lahn, wordber e
ne steinerne Brücke führt. Sie ist un
mauert, hat eine schöne Stiftskirch
590 H. und gegen 3,000 kath. B., die v
ihren Gewerben und einem starkt
Kornhandel leben. Starker Trassiss
zwischen 50 bis 60 Gasthäfe.

550 H. und gegen 3,000 kain. m., unihren Gewerben und einem starkt
Kornhandel leben. Starker Trassist
zwischen 50 bis do Gatthöfe.

Limburg, Preuis. Standesherrsche
an der Lenne, in dem Westphäl. R
Areneberg — 184 QM. mit 4,150 Elaw
welche demi Grafen v. Beetheim Teel
lenburg gehört. Hauptort ist das Sch
und der Mfl. Hohenlimburg.

Limehouse, Britt. Mfl. an der T
mes, in der Engl. Sh. Middlesex, s
Schiffswerften und 1 Sägemühle.

Limerick, Britt. County in der Irist
Prov. Munster, zw. 80 22' bis 90 35' S.
und 520 17' bis 530' av n. Br., im N.
Clare, im O. an Tipperary, im S.
Cork, im W. an Kerry gränsend 6
44125 QM. groß. mit 135.100 E. in §
136 Kirchep. und 10,350 H. Ein will
förmiges Land mit franchtbarem 80
und den sehönsten Viehweiden, die
Shannen und Maig bewässern.
Ackerban ist blühend, die Viehsel

star augebreitet. Von dem Gaste wird Cyder gebraust, auch viele Leinewand und Cheke gewebt. Die Aufuhr be-steht in Korn, Vieh und Viehprodukten, besonders Ochsen nach Cork, in Cyder, Garn, Cheks, Papier, Handschu-hen und Fischangeln. Eintheilung: in Baronien.

g Beronien.

Limerick, (Br. 50° 35' l. 9° 1') Britt.
Hauptst. der gleichn. Irischen County,
am Shannon; ummanert, mit 1 Kastelle
u. aus 3 Theilen, Irish Town, English
Town und Newton Perey bestehend,
letztere allein gut und geschmackvoll
gebauet, die baiden andern im Geschmacke des Mittelalters, alle 3 mit
5500 H. und 50,000 E. Bischof. Haven
mit Ducken nud Ksien wo Schiffe von schmacke des Mittelalters, alle 3 mit 5,000 H. ufid 20,000 R. Bischof. Haven mit Docken und Kaien, wo Schiffe von 300 Tennén einklariren können; Börse; schönes Zoll- und Handelskaffsehaus. Handel mit Fettwaaren, Hänten, Korn, Federn und Fabrikaten. Mnf. in Handschuhen eder Limerick Gloves.

Limeutl, Frans. Mfl. am Zusammenfuß der Vezère und Dordogne, im Dp. Dordogne, Bez. Bergerac, mit auf H. n. 224 E. 224 E. 225.

Limije, Lemnos, Stalimens, Osman. Insol im Archipel, zwischen dem Agid-Insel im Archipel, zwischen dem Agio-jesoros und Hellespont; bergig, aber frachtbar an Korn, Oel, Baumwolle, Seide, edlen Früchten und Lemnischer Erde eder terra sigillata, die auf Rech-nung des Großsullans gegraben u. ver-kamft wird. Die 3.000 Griechen, welche dieße reizende Eiland bewohnen, sind durch den Bruck, worunter sie leben, ausgeartet und verarmt. Die Stadt und Haven Limije oder Lemnos ist der Sitz Haven Limije oder Lemnos ist der Sitz eines griech. Metrepoliten und sählt gegen 2,000 E. Außerdem findet man hier den Mfl. Kochino and die Haven

Aler den gan. Avan.

Kandig und S. Anta.

Limmat, Helv. Fl., der nördl. Ausfl.
des Züricher See's., im Kanton Zürich,
welcher bei der Limmatspitze der Aar

spfällt.

Limmer, Han. D. an der Leine, im Kalenb. A. Blumenau, mit 36 H. und 320

E. Schwefelquelle.

Limmington, Britt. Hüttenort am
Tyne, Swalwell gegenüber, in der Engl.
Sh. Northumberland, mit 1 großen Ei-

senhatte.

eenhütte.

Limoger, (Br. 45° 49° 41" L. 18° 56' 53")

Pranz. Hptst. des Dep. Öberrienne und
eines Bz. von 54.92 OM. und 00,536 E., an
der Vienne, 524', M. von Paris. Sie
wird in 2 Theile, la ville und la cité,
abgetheilt, ist schlecht gebauet, und
zihlt 1 Kathedrale, 12 K., 1 Hosp., 2,573

H. und 31,005 E. Bischof; kön. Gerichtshof; Handelsgericht; Münze. Akademie mit 2 Fakultäten; Bibliothek; kön.
Kallegium; Ackerbauges; Börre. 2 Mf. mis mit 2 Fakultäten; Bibliothek; kön.
Kollegium; Ackerbauges; Börse. 2 Mf.
in Siamoisen und Basine (300 Stick); 9
Mf. in Flanell und Droguets (6,000 St.);
r Baumwellenspinnanstalt mit 1,000 Arbeitern; 5 Wachsbleichen (1,030 Zntr.); 6
Färbereien; Hutfabr.; 1 Forzelanfabr.,
deren Waaren und Biskuit Ruf haben;
Töpfereien; 4 Nadelfabriken; 5 Kardätschenfabr. (840 Paar von Bisendraht),
Gürbereien. In der Nähe 3 Drahtzüge
(304 Zntr.); 1 Kupferhammer (154 Zntr.)
und 1 Messinghütte (306 Zntr.).
Limene., Sard. Mil. am Germagnana
und am Fulse des Col di Tenda, im
Pürst. Piemont, mit 1 Pfk., 1 Klk., 1
Zollh., 3,100 E., die theils Mauleseltreiber und Collmit (Wegweiser), theils
Handwerker sind.

Handwerker sind.

Limeng, Aciat. Proving and der Insel Sumetra, welche das feinste Gold und Goldsand hervorbringt. Sie handelt vorzüglich mit Benkulen, ist aber fast gar nicht bekannt, da wegen der ungesunden Luft die Europäer sich nicht im diese Gegenden wagen.

Limosani, Siz, Mfl. am Biferno, in

-ie a Pfk. und 2,33

Limesani, Siz. Mfl. am Biferne, in der Prov. Molise, mit 2 Pfk. und 3,35

Binw

Limours, Franz. Mfl. mit 108 H. und E., im Dep. Seine-Oisa, Bez. Ram-750 K., 1 bouillet.

Limous, (Br. 43° 5' L. 19° 55') Franz.
Hauptst. eines Bez. von 34.74 QM. und
64,748 E., im Dep. Aude, am Aude, mit,
1,54 H. und 5,142 E. Handelsgericht.
Mf. in Draps à poil, Leder und schwarzer Seife. Stapelplatz des Eisens aus
der umliegenden Gegend. Wein- und
Olivenbap. Olivenbau.

Limpurg, Würt. Standesherrschaft vormaligen Frankenlande, an der Im vormatigen Frankenlande, an der Kocher, welche gegenwärtig zu der L. V. Kocher gehört. An derselben haben Theil: der König von Würtemberg, der Fürst von Colloredo, der Fürst von Solms-Braunfels, die Grafen von Rochtern, Pückler und Waldeck.

Lingras, Span. Villa in der Proving Salamauca.

Linares, Span. Villa in der Provina Jaen, mit 5,632 E. Blei- und Kobalt-Blei - and Kobalt-

Linares, Span St. in dem Nouspan. Belle Bravo und Tigre. Linato, Oester. Mfl. am Lambro, in der Mailand. Delegs. Mailand, mit b

Schl. Linceln, Britt. Shire in England, sw. 16 54' bis 170 50' & L. und 520 15' bis 538 57' n. Br.; im N. an York, im O. an das Deutsche Meer, im S. an Cambridge u. Northamtoa, im W. an Leicester und Nottingham gränzend. Areal: 163 OM. Oberfläche: theils eben und trocken, theils niedrig und morastig, is 3 Striche, Lindsey, Holland und Kesteven getheilt. Boden: in Lindsey sandig, mit der hohen Haide Woolds, in Holland sehwere Marsch, in Kesteven leicht, sandig, doch mit ergiebigen Strichan. Gewässer: die Humber, Trent, Welland, Nen und Witham. Klima: feucht, in den Mersten ungesund. Produkte: land, Nen und Witham. Klima: feucht, in den Merästen ungesund. Produkte: Rindvieh, Schaqfe und Pferde von Lincolnsucht, Schweine, wildes Gefügel, Gänse, Seensche, Tori, etwas Getraide, Obst, Hanf und Gartenfrüchte. Volksmenge 1811: 222,651 in 35 St. und Mfl., 668 Kirchsp. und 42,469 H. Nahrungszweige: vorsägl. Viehfucht, die neuerdinge aufserordentlich verbessert ist; Ackerban, der jedoch nicht hinreichendes Korn liefert, Wollspinnen u. Wollweberei. Ausfuhr: Welle, gemästetes Vieh und Kalber, Hammel, Gänze, Gänsefedera, Hänte, Gerste, Malz, wollene Strümpfe. Deput. zum Parl.: 12. Eintheitung: in Lindsei, Holland und Kesteven. steven.

Lincols, Britt. Hauptst. der gleichn. Engl. Shire, auf einem Hügel am Wit-ham; schlecht gebauet, mit I Kathedr., 13 K., 1,524 H. und 7,323 Binw. Bischof; škonom. Gesellschaff; Kamelotmafk.

Iandel.

Lincoln, Britt. County des Gouv.

lork, in Nordamerika.

Lincoln, Nordamer. County in dem
fassachusettsdistr. Maine, mit 42,998 E. Hptort: Wischesel

Lincoln, Merdamerik. County in St. Kentucky, mit 8,66 B. Lincoln, Nordamerik. County im St. Nordcarolina, mit 16,550 E. Lincoln, Nordamerik. County im St.

Tennasse westlichen Antheils, mit 6,104

Lincoln, Nordamerik, County im St. Georgia, mit 4.655 B.

Linda, Preufs. Dorf in dem Schles. Rbz. Liegnitz, mit 1,526 B. und starker Leineweberei.

Lindar, Oester. Mfl. im Illyr. Kr. Fiume, zur Herrschaft Mitterburg ge-

hörig.

Lindau, Han. Mfl. an der Ruhme u.
Sitz eines gleichn. Amts, in der Prov.
Göttingen, mit I kath. K., 182 H. und

. 1,082 E. Garnspinnerei.

Lindau, (Br. 47° 51' 44" L. 27° 20' 46")
Baier. St. und Sitz eines Landger. von
z 1/2 QM. und 5,316 E., in dem Oberdemaukreise. Sie liegt auf 3 Inseln des
Bodensee's, ist aber mit dem festen Lande durch eine Brücke von 300 Fuß verbunden und stark befestigt, hat 2 kath, and 2 luth E., 1 Schl., 700 H. und 2.701 E., welche sich mit Schifftahrt, Fischerei, Korn- und Weinbau beschäftigen. Transito- und Speditionshandel. Vorwale der Sitz einer zusehefwaren zeiffe. mals der Sitz eines reichefreien gefürsteten Frauenstifts.

Lindau, Köth. Mfl. und Amtssitz in dem vorm. Zerbster Antheile, mit i Schl. and 1,429 E.

Lindberg, Preufs, D. in dem Kleve-Berg, Rbz, Kleve, mit 1,200 E. u. starker Leinéweberei.

Linde, Franz. St. an der Dordogne, im Dep. Dordogne, Bez. Bergerac, mit

1,503 E. Lindeboeuf, Franz. Mfl. mit 658 Ein-wohnern, im Dp. Niederseine, Bz. Yve-

Linden, Han. D. und adl. Gericht in der Prov. Kalenberg, unweit Hanover, mit z Schl., mehrern Laudhäusern, 1 königl. Küchengarten, 168 H. und 1,307 E., worunter viele Gärtner und Handwerker.

Lindenau, Oester. D. im Böhm. Kr. Leutmeritz, mit 228 H. und 1,400 Einw. Spiegelhütte, die vortresliche Waaren liefert; Leinewand -, Futterbarchent-und Zwillichmf., große Garn - und Leimenbleichen.

Lindenfels, Hess. St. im Odenwalde, und Sits eines A. von 850 H. u. 6,383 E. in der Prov. Starkenburg. Die St. hat 1 ref., i kath. K., 60 H. u. 683 E.

Lindenhart, Baier, Mfl. in dem Ober-

mainkr., mit 369 E.

Lindesberg, Linde, (Br. 59° 35' L. 32°
42') Schwed. Bergst. auf einer Anhohe, awischen 2 Landsee'n, in Orebrolän, mit 752 E., die von ihrem Handwerke, der Verfertigung eiserner Töpfe und Netze leben.

Lindheim, Hess. Mfl. in der Provinz Oberhessen, mit 90 H. u. 500 E.

Lindow, Lindau, Prenis. St. zwischen den Gudelack-, Vielitz- und Wuzsee'n, in dem Brandenburg. Rgbz. Potsdam, mit r luth. K., 174 M. u. 1,114 E. Fräu-leinstift; Leineweberei; Wollenzeuch-

Lindschoten, Nied. Mfl. mit 750 E., in der Prov. Utrecht.

Lingen, Han. Provinz, welche 1814 von Preußen abgetreten ist, aber nur den nördlighen Theil derselben oder

die niedere Grubchaft begieift. Sie sählt auf 6,22 QM. 20,143 E., meistene Katholiken, dann Reformirte und we-nige Lutheraner. Der Boden taugt wenig und die Porste bedeuten nichts: der einzige größere Fluß, die Ems, ist schiffbar. Außer Ackerban und Viehzucht macht die Leineweberei u. Garnspinnerei den Hauptnahrungszweig aus: auch wandern jährlich viele Eiuwohner nach Holland. Die Grafschaft enthält auch wandern janrinen viele Eluwonner nach Holland. Die Grafschaft enthält 2 Städte, Lingen und Freren, 1 Aemter, Lengerich. Thuine, Freren und Scha-pen, 40 Bauerschaften und 4,028 H. Mit derselben ist gegenwärtig der Antheil Hanovers an Rheina. Wolbeck verbun-

den.

Lingen, (Br. 52° 31' 41" L. 24° 57' 21")

Han. Hptst. der gleichn. Prov., unweits
der Bms. Sie ist mit einem Graben
umgeben, hat 3 Thore, 1 kath., 1 ref.,
1 luth. K., 1 akad. Gymnasium, I Hebammenschule, 350 H. und 1,738 E., wor.
3 Boy- und Tuchmacher (30 Stück), 12
Leineweber (30 Stück), 8 Kattunweber
(32 Stück), 1 Lederfabr. (für 7,300 Rthl.),
1 Stärke- und Puderfabr. Oel- u, Graunenmühlen. penmuhlen.

penmunien.

Lingen, Asiat. Insel auf der Nordostküste von Sumatra, zu den kleinen
Sundainseln gehörig. Ihre Mitte bedeckt der Als Bars, ein Gebirge, dessen
Spitze sich in eine Gabel endigt; sie
ist von einer Monge kleiner Bilande u. Klippen umgeben. Ihre Bewohner sind Malaien, die von Seerkuberei leben und unter einem Rajah stehen. der zu Benobang, der Hauptstadt der Insel, re-

Lingreville, Pranz. Mfl am Meere, mit 180 H. u. einschliefelich des Kirch-spiele 1,627 Binw., im Dep. Manche, Bz. Coutances.

Lingus gressa, Siz. St. im Val di Demona, mit 907 H. und 4,000 E Linhares, Port. Villa und Hauptore einer Correiçao, in der Prov. Beira, mit

181 H. Linières, Franz. Mil. mit 517 E., isa. Dp. Charente, Bz. Cognac;

Linköping, Schwed Län, welches die Landschaft Ostgothland umfalst, 154 QM. grofs ist und eine Volkemenge von tha 259 E. in 5 St. und 5,489 Höfen falst. Hauptst. ist Linköping.

Linköping. (Br. 580 22' 28" L. 330 12' 53") Schwed. Hptst. des gleichn. Läng, am Stang, mit i Kathedrale, 2 andern K. und 2,915 E. Sitz des Landhöfdings und eines Bischofs; Gymnasium mit Bi-bliothek; 1 Druckerei. Gärbereien, Leinewebere

neweberel.

Linlithgów, Britt. Shire in Skotland,
zw. 130 50' bis 140 18' ö. L. und 550 53' bis
560 2' nördl. Br., im N. an den Frith of
Forth, im O. und S. an Edinburgh, im
W. an Lanerk und Stirling gränzend,
5.23 QM. grofs, mit 19,451 E. Die Shire W. an Lanerk und Stirling measures, 5,33 QM. groß, mit 19,451 B. Die Shire bringt schönes Korn, Flachs, Gentemand Hülsenfrüchte hervor, hat 3,320 St. Rindvich und führt Wolle, Häute, Finderschaft und Führt Molle, Seife, Kat-Kindvien und lunte volle, haute, sche, Gefügel, Steinkohlen, Seife, Kat-tun und Musselin aus. Der Ertrag des Grundes u. Bodens wird auf 460,000 Gulden geschätzt.

Linlithgew, Britt. Hauptstadt der gleichn. Skot. Shire, unweil demifrith of Forth, mit 3,000 E. Leineweberei, Bleichen, Gerbereien und Schuhmacher-arbeiten: im Kirchen. I Kattundrucke. im Kirchep. 1 Kattundrucke-leichen. Geburtsort von Maarbeiten: rei und Bleichen. ria Stuart.

Digitized by Google

Line, Prenis. St. an einem Kanale des Rheins, in dem Kleve-Berg. Rgbz. Düsseldorf, mit 1 kath. K., 230 H. und

Dässeldorf, mit 1 kath. K., 230 H. und Lau E. Leineweberei.

Linnkt, Britt. Meerhusen oder Loch un der Westküste von Skotland, welcher tief in Argyleshire eingreift und die Distr. Aedgovar, Sunart, Ardnemurchan und Morven zu Halbinseln macht.

Linnich, Prenfs. St. an der Ruhr, is dem Niederzhein. Rgbz. Aachen, mit 1 kath, 1 ref. K., 220 H. und 2,026 Finw., Gürbereien. Schlacht von 1444.

Linosa, Afrik. Eiland zwischen Malta und der Küste-von Tanis, zu letzterem Reiche gehörgig; fruchtbar, aber unbe-

Reiche gehörig; fruchtbar, aber unbe-vohnt und verlassen. Linth, Helv. Fl., welcher auf der Limmern Alp entstehn, das große Lind-thal durchströmt und dem Zürichersee

Lin-tsin-tscheu, Schines. St. in der Provinz Schanton am großen Kanale, Basptniederlage der auf demselben ver-führten Waaren.

Linz, (Br. 48° 18' 54" L. 31° 56' 30")
Oester Hauptst. des Landes ob der Ens
und des Haustruckkr. am rechten Ufer
der Dennu, worftber eine 400 Schritte
lange Brücke führt. Sie ist im Ganzen gut gebauet, hat einen schönen Platz mit einer Dreifaltigkeitssäule, 3 K., 2 nit einer Dreifaltigkeitsskule, 3 K., 2 kl. der barmherzigen Brüder und Elisabildeinerinnen, 2 Hosp., 1,243 H. u. 17,240 E. Sin der Landesregierung, eines Bischofs und mehrerer Landeskollegien, Lyzeum hit einem Musteshofe, für die landewirtschaftliche Austalt; Normalhauptschile, Bibliothek mit 22.000 Bändan u. tchule, Bibliothek mit 22,000 Banden u. 30 Inkunabeln : Taubstummeninstitut; schile, Bibliothek mit 22,000 benuen as Inkunabeln: Taubstummeninstitnt; prichtiges Landständehaus und Theater. Greise kaiserl. Tuchmuf., welche gegen goos Stock wollene Zeuche, Tuch, Kasmir und Tapeten liefert, und gegen goos Weber und Spinner beschäftigt (vermals 25,000), 1 Tuch- und Kasmir-, 1 türkische Kappen-, 1 Baumwellen-; 1 Serchent-, 1 Baumwellenstrumpfunf, 1 Shielkartenfabr.; hedentende Gärbel Burnetten.

1 Baumwollenstrumpine...

1 Spielkartenfabr.; hedentende Gärberien; 4 Buchhandlungen und 3 Druckenien. Lebhafter Handel mit 18 Großhandlungen; 2 vierzehntägige Märkte;

Linz, Preufs. St. am Rhein, in dem deve Berg. Rbz. Düsseldorf, mit 2 kath. L. 1 Gymnasium, 300 H. und 1,400 E. Schifffahrt; Fischerei; Handel. Wein-

Siz. Mfl. in dem Princ. ulte-

riere, mit 4,095 B.
Lione, (Br. 460 25' L. 190 10') Frans.
St. am Lieure, mit 214 H. und 1,828 B.,
m Dep. Bure, Bez. Andelys. 2 Mnf. in
fetrackter Leinewand mit 600 Arb. In der
like 1 Glashütte.

Mile i Glashütte.

Lions d'Angers, Franz. Mfl. am Onden, mit 350 H. und 1,730 E., im Dep. Mais-Loire, Bz. Segre.

Lipari, Sis. Inselgruppe im Mittelladischen Meere, zw. 30 54 bis 330 28 5. L. u. 350 50 bis 35 50 n. Br. Es sind ihrer n. größsere Liparn, Volcano, Volcanello, Liscabianca, Basilnazo, Parenetto und Panari, Stromboli, Salini, Alicuda, Felicuda und Ustica, und eine Menge namenloser Felsen und Klippen, die aber sämmtlich vulkanischen Urgrungs sind, und, außer vulkanischen Frodukten, Schwefel, Lava, Bimsstein, Janu und Salpeter, doch vielen Wein, Obst und edle Früchte hervorbringen. Auf der Insel Volcano sieht man noch siehende Vulkane, Strombeli kat ehen-

fallseinen Valkan u. auf andern Silanden raucht u. dampft der Boden beständig: Man zählt etwa 20,000 Einw., wovon die

Man zählt etwa 20,000 Einw., wovon die meisten auf Lipari zusammengedrängt sind. Sie nähren sich vom Ertrage ihres Bodens und von der Fischerei.

Lipari, Siz. Eiland, zu der Gruppe der gleichn. Inseln gehörig, und zwag ziemlich in der Mitte belegen; 5 OM. grofs, mit 15,000 E.; reich an Wein, Rosinen, Korinthen, Feigen, Mandeln, Baumwolle und auch etwas Korn. Sie hat heifze Bidge. Die gleiche Mandeln, hat heise Bäder. Die gleichn, Haupt-stadt ist der Sitz eines Bischofs und besitzt z Schl., z Kathedrale, z Pfk., 2 Kl. n. 10,000 B.

n. 10,000 B.

Lipsu, Lipouo, Oester. Mfl. im Mähr.

Kr. Hradisch, mit 153 H. u. 820 B.

Lipese, Német Lipese, Deutsch

Liptsch. (Br. 490 4' 50" L. 390 6' 25")

Oester. Mfl. in der Ung. Gesp. Liptau,

mit 1 kath. u. luth. K. u. 2,287 E. Antismonium. u. Eisengruben.

Lipezk, (Br. 53° 50' L. 57° 30') Russ.'

Kreisst. am Worowesh, im Gouv. Tamisbow; 4 K., 1,015 H. und 5,626 E., wor.

214 Kaufleute. Stückgielserei mit 1,487

Arb.; 1 Landtuchmnf. Unweit davod

sin Sauerbrunnen.

Lipick, Oester. D. an der Pakra. in

Lipick, Oester. D. an der Pakra, in der Slawon. Gesp. Posega, mit heißen

Mineralbädern.

Lipnica, Ocster. St. in dem Gal. Kr. Bochnia.

Lipnitz, Lipnicze, Kogelicz, Oester, Mfl. am Lipnitz, im Böhm. Kr. Caslau, mit 101 H. Weberei und Strumpfwir-

Lipnitza, Also Lipnitza, Oester. D. in der Ung. Gespan. Avva, mit 3,217 B., meistene Polen. Beträchtliche Tuch-weberei und Tuchhandel. Das nake D.

Reled Lipnitza hat 1,656 E.

Lipno, (Br. 52° 52' 32" L. 36° 54' 20")
Russ. St. in der Poln. Woiw. Plock, mit
117 H. u. 997 E.

Lipoweiz, Russ. Kreisst. an der Sobaim Gouv. Kiew.

Lippa, (Br. 460 5' 0" L. 300 22' 12"). Oester fester Mfl. an der Marosch, in der Ung. Gespan. Temesch, mit 1 kath., 1 griech. K. und 2,500 E. Sitz eines griech. Protopopen. Wein-, Obst- und Maisbau, Bienenzucht. Sliwawitzahrennereien.

Lippe, Preufs Fl. in der Prov. West-phalen; Q. Lippspring, M. oberhalb Wesel in den Rhein

Lippe, Deutsches Fürstenhaus, wel-

ches schon seit den altesten Zeiten der Deutschen Reichsgeschichte in West-phalen ansässig war, und sich gegenvärtig in 2 Hauptlinien theilt:

skriig in 2 Hauptlinien theilt:

a) Lippe-Detmold, reformirter Religion, welche in 3 Aeste zerfällt: sa) der fürstl. Lippe-Detmoldsche, welche das Fürstenthum Lippe-Detmold besitzt und Mitglied des Deutschen Bundes ist; bb) der gräfl. Lippe-Biesterfeldsche und co der gräfl. Lippe-Weißenfeldsche, beide apanagirt und mit mittelbaren Gütern ausgestattet. Die Detmoldsche Linie ist seit 1789 in den Fürstenstand erhoben. erhoben.

b) Schauenburg-Lippe, ebenfalls refor-mirrer Religion, welche das Fürsten-

thum Schauenburg-Lippe als Mit-stand des Deutschen Staatenbundes besitzt (s. Schauenburg-Lippe). Lippe-Detmold, Deutsches Fürsten-thum, welches aus der Grafischaft Lippe, der Grafschaft Steraberg und einem

Theile der Grufschaft Schwalenberg beseteht, mit Ausnahme des A. Lipperode ein zusammenhängendes Ganze bildet und im N. an den Prenis. Rbz. Minden und dim N. an den Prenis. Rbz. Minden und die Kurhes. Prov. Schanenburg, im O. an Hanover und Pyrmont und im S. und W. an den Preuis. Rgbs. Minden gränzt. Das Areal beträgt 20,62 () M., die Volkszahl 72,500 meistens reform. Bew. (blofs Lemgo und Lippetatt sind ganz lutherisch), in 61/2 St., 5 Mfl. und 146 Fauerschaften. Das Land ist größsentheils bergig und mit großen Richenund Buchenwildern bestanden, auch zieht sich die Sennerhaide in dasselbe. Die vornehmsten Fl. sind: die Emmer, Werre, Humme und Bever; das Klimaist gemäßigt und gesund. Hauptprodukte machen aus: Kora, Hülsenfrüchte, Kartoffeln, Flachs, Holz, Kornvieh, Schaafe, Sennerpferde, Schweine, Bienen, Wild, Salz, Eisen, Gyps. Der Kunstfleiß beschäftigt sich mit der Garnspinnerei und Leineweberei (1798 20,07) Stähle); die Ausfuhr besteht in Wolle, Vieh, Garn, Leinewand und meerschaumenen Pfeifenköpfen aus der Lemgoer Fabrik. Die Verfassung ist monarchisch, aber dem Fürsten stehen vielasgeme Landstände zur Seite; das Fürstanthum hat mit Hohenzollern, Liechtenstein, Reuße, Waldeck und Schauenburg auf dem Bentschen Bundestand in der Stimme. Die oberen Verwaltungsbehörden sind die Regierung, das Hofgericht, Konnistorium, Kriminalgericht, Rentkammer, Foretgericht u. s. w. Der reformirte Kult zählt 28, der luth, 3, der kath. 3 Kirchspiele. Es sind 2 Gymnatien vorhanden. Die Einkünfte schätzt man auf 460,500 Gulden; das Bundeskontingent bestand bisher aus 300 M. Das Land ist in 7 Stadigerichte und 11 Aem-'Theile der Grafschaft Schwalenberg bekath 3 Kirchispiele. Es sinu 2 Gymna-sien verhanden. Die Einkünfte schätzt man auf 466,500 Gulden; das Bundeskon-tingent bestand bisher aus 300 M. Das Land ist in 7 Stadtgerichte und 11 Aem-ter abgetheilt. Lippehus, Preuß. St. am Mandelsee, in dem Brandenb. Rgbs. Frankfurt, mit 1 luth. K., 168 H. und 1,640 E. Tuchwe berei mit 8 Stühlen (119 Stück), Hutma-charei. Gärbereien.

cherei, Gärbereien.

Lipperade, Lippe-Detmold. Mfl. mit

Lipperade, Lippe-Detmold. Mfl. mit too E. und Sitz. eines A., in der Graf-schaft Lippe, welches bei Lippstadt liegt, und, außer der Hälfte gedachter Stadt, den Mfl. Lipperode und das Stift Kappel begreift

Inppizza, Oester. D. in dem Illyr. ise Trieste auf dem Karste, mit : Kreise

Stuterei

Sinterei.

Lippeldsberg, Kurhess Mfl. an der Weser, in dem Niederhess A. Sababurg, mit 107 H. und 597 Einw. Eisenhammer, welcher 1805 4,050 Zentner Stabeisen lieferte; Fabrik in verzinntem Bisenbleche; mehrere Gewerbe.

Lippering, Preufs. St. an der Lippe, in dem Westph. Rhz. Minden; ummanert, mit 2 Thoren, 2 Huden oder Stadttheilen, 1 kath. K., 1 Armenh., 100 H. und 1,117 Einw., worunter 52 Gewerbe treibende.

Essizbrauerei.

Einw., wodans.

Essigbrauerei.

Lippstadt, (Br. 510 41' 4" L. 250 59')

Preufs. mit Lippe - Detmold gemeinchaftliche St. an der Lippe, in dem Lippstatt, (St. 31-41 4 20-20 v.)
Freufs. mit Lippe - Detmold gemeinschaftliche St. an der Lippe, in dem
Westphäl Rbz. Minden; ummauert, mit
4 luth., 1 kath., 1 ref. K., 2 Hosp., 1
Gymnanium, 1 Seminar, 1 adl. Fräuleinstift, 573 H. und 3,015 B. Wollenzeuch- und Leineweberei, Seifensiedereien, Stärkefabr., Oelmühlen, Essigbrauereien. Handel.
Lipsk, Russ. St. im Genv. Bialysteck,
mit 226 R. u. 946 E.

Lipsko, Oester, Mfl. im Gal. Kr. Ze

kiew.

Lipsko, Russ, Mfl. in der Poln. Wein Sandomir, mit 117 H.

Liptau, Lipto Varmegye, Oeste Gespanschaft, im Ung. Kr. diesseits di Theils; 42 QM. grois: Sehr gebirgig mit den Karpathen bedeckt, worunt sich der Krivan erhebt. Flüsse: Wa und Biela. Naturprodukte: Holz, Flach Rindvieh mit Käsebereitung; Antim nium. Volksmenge: 63,463, meistens Sliwen, in 10 Mfl., 123 D. und 1 Prädieingetheilt in 4 Distrikte: Erblicht Obergespan: das Haus Illyeshazi; Korgsgationsort: Szent Miklos.

Liptingen, Bad. D. im Seekr. B. 1

Liptingen, Bad. D. im Seekr. B. 1 Stockach, mit 609 E. Bergbau auf Eiser jährlich 1,000 Metzen. Niederlage & Franzosen durch die Oesterreicher in Erranzosen durch die Oesterreicher in Dep. Dordogne, Bez. Bergerac. Gut Wein.

Liria, (Br. 390 41' L. 160 2') Spar Villa in der Prov. Valencia, mit i Pfk

Villa in der Prov. Valencia, mit 1 Fft 5 Kl., 1 großen Platze und 9,000 K. Le newand und Sspartomnf.; Seifensi dersien; Töpfereien; Branntweinbrei mereien; Fuhrwesen.

Lirius, Leres, Osman. Archipelins an der Küste von Anadoli; gebirgt trocken, steinig, doch bringt sie Weit Oliven, Feigen, Waizen, Hülsenfrücht etwas Baumwolle, trefliches Wachs fi ihre 2,000 griech, Bewohner hervor, din einer gleichn. St. mit Kastell us Haven wohnen Man hält hier aus viele Schaafe, einige Schweine us Hühner.

Hühner Lisboa, Lissabon, (Br. 38º 42' 20" l 8º 51' 20") Port. Cidade und Hpyst. è Königreichs Portugal, in der Provis Estremadura am nördlichen Ufer der M. breiten, einem Meerbusen gleiche den Tejomündung. Sie breitet sick i amphitheatralischer Form zwischen amphitheatralischer Form zwischen Hügeln aus, ist völlig offen, besteht at Hauptheilen: Alfama, Bairro alto i Melo, wozu noch als Vorort Belg kommt, und ist im 40 Quartiere u. ebs so viele Kirchsp. getheilt. Man finst besonders zu O Mejo oder der seit Megonders zu O Mejo oder der seit Mergestellten Neustadt viele gerade Regelmäßige Strafsen und geschmackvoll H., dagegen die übrigen Theile wind lig, unregelmäßig und altfränkisch Bauet sind, und zählt z3 öffenti. Pläts worunter der 610 Fuls lange und gbreite Kemmerzienplatz mit der kolosy Form zwischen breite Remmerzienpletz mit der koloss breite Remmerzienplatz mit der kolosi lischen Bildskule K. Josephs I. and dregelmäßeige, 1,800 Fuß lange und 19 Fuß breite Marktplatz Rocio die schösten sind, sehr viele Paläste und öffestliche Gebäude, als die Börse, das Zeamt, das Indische Haus, der Kollehe und Inquisitionspalast, das kön. Hegt tal am Rocio, der noch unvollene kön. Palast in Belem, die Münse, Zehaus u. a., 40 Ffarrk. 99 Kapellen, Mönchs -, 24 Nonnenkl., 17 Kollegs und Professhäuser, 15 milde Stiftun worunter das königliche Hospital Jose für 16,000 Kranke und das Filingsh. für 1,600 Kinder, 44,057 H. 1830,000 bis 240,000 E., worunter viele länder, Mulatten, Neger u. gegen 3 Gallegos. Die Stadt het keinen and Schutz, ale das auf einem hohen H Schutz, ale das auf einem hohen Hilliegende, aber verfallene Kestell; geräumigen und sicheren Haven schützen die starken Forts 6. Juliao Bugio, S. Sebastiao und S. Antonio. ist der Sitz der 3 höchsten Reichsko

Digitized by Google

sen, des Oberappellationsgerichts für le 3 südl. Provinnen, eines Oberpost-ats und überhaupt aller Zentralbehör-len, dann des Patriarchen von Portu-al mit einer zahlreichen Geistlichkeit, 5a. Akademie der Wissenschaften, kön. petraph. Gesellsch., Kollegium für idliche, Handelsschule, Zeichnenschule, idiche, Handelsschule, Zeichnenschule, Ata. Schulen, mehrere Seminarien; in. Bibliothekr von 30,000 Bänden, 3 ternwarten, botan. Garten, Naturalisenahnet, so öffentl. Springbrunnen; der ihne Aquadukt von Alcantara, welter die Stadt mit Wasser versieht; ikarische Oper, 2 Nationalschauspiele, itergrecht, der Passejo publico, einzige romenede. Schlechte Gasthöfe; dargen eine Menge Frigideiros oder wansrade Butiken; nur theilweise Pflaster, are sute nächtliche Erlenchtung und ber gute nächtliche Erleuchtung und bireianstalten. Lisboa ist die Haupt-teieriage aller Waaren, die Portugal zu seinen Kolonien zicht und hält #g siedriage aller Waaren, die Portugal is seinen Kolonien zieht und hält 4g is Gesammthandels des Reichs in Hänlen; man rechnete 1800 223 einheimische 183 kannen im 1807 klaristen 1807 klaristen ier 1807 klaristen in Der Kunstfleifs bedeutet iggen wenig: man findet nur 1 Seikausch-, 1 Segeltuch-, 1 Ratinmnf., ichaupflabaksfahr, und einzelne Seikausch- ist beträchtlich. Die Stadische Ideas dusch Kröbeben gelitten, die chisthauerei ist beträchtlich. Die Stadt ist efters durch Erdbeben gelitten, die

furthbarsten waren die von 1631 in 1766-Gebarsort des Dichters Camoons. Libburg, Franz. Mfl. von 164 H. u. 165 E., im Dep. Pas de Calais, Bez. S. Fel.

Liburne, Britt. St. am Lagan, in ter hischen County Antrim, mit 4,000 haw, nach einem großen Brande nett ud gut gebauet. Mnf. in Leinewand, mest a Musselin

Lista bianca, Siz, Biland, zu der emppe der Liparen gehörig; wüste u. utewohnt.

Lichau, Lissow, Oester. Mfl. im Man. Kr. Budweis, mit 144 H. Listanka, Russ. St. am Sinianka, in tem Riew. Kr. Uman, mit 467 H. und We B.

the B.

Listeux, (Br. 49° 11' L. 17° 55') Franz.
Raptit. eines Bez. von 16,92 QM. und
Raptit. eines Raptit. eine Listen
Raptit. eine Molton, Flanell und Drognets
Rait 200 Arb. (520,000 Ellen); in Leinerand mit 300 Stüthlen (3,000 Stütch) und
Raptit. eines Sapelort der toiles cretonnes.
Liebe, Oester. Mfl. am San, im Gal.
Rasack, wo viele Grütze n. Graupen
velenigt werden.

Liebewa, Russ. D. an der Wolga, im
Fert. Rishegorod, mit starkem MehlLiebe, Rishegorod, mit starkem Mehl-

Listowo, (Br. 540 3' 55" L. 410 42' 30") 9 H. u. 259 E. Sitte, Franc. Mfl. an der Dronne, im therdogne, Bez. Perigueux, mit 252 1. 1/21 E.

Liemere, Britt. St. am Blackwater, füber eine sehenswerthe Brücke ruser eine sehenswerthe Brücker, in der Irischen County Wateri, mit t Schl. Lachsfang.
Limbre, Britt Eiland im Loch Linhe,
0. von Mull, zu der Gzuppe der Hetan und zu der Skot. 2h. Argyle ge-

hörig, Bin fruchtbarer Kalkfelsen, mit 5 Seen und 1.500 E., die sich von der Hornvichzucht, Gerste-, Hafer- und Kartoffelnban, der Kelpbrennerei und Kartoffelnban, d Pischerei nähren.

Fischeren nanren.

Lissa, Naulissa, Lisa, Oester. Mfl. u.
Hauptort einer gräft. Schwestsischen
Herrsch., im Böhm. Kr. Bunzlau, mit E
Schl., welches eine amsehnliche Bibliothek. Thier- und Fasanengarten hat, 2.
K., 2 Hosp., 327 H. u. 2,110 h.

Lissa, Oester. Insel im Adriatischen
Masse. zum Dalmat. Kr. Spalatro gehö-

Meere, zum Dalmat. Kr. Spalatro gehörig. Sie ist reich an Wein, Oel, Mandeln, Feigen und das Meer liefert eine große Menge von Fischen; doch ist sie nur schwach bevölkert. Ihr Hptort u. Haven heißt Liesa.

Haven heifst Lissa.

Lissa, Lessno, (Br. 510 51' 56" L. 340 7' 35") Freenis. St. im Posen. Rgbz. Posen, dem Färsten Sulkowsky gehörig. Sie ist gut gebanet, hat I regelmäisigen Markt, I Schl., I Rathhans, I kath., I luth., 2 ref. R., I Synag., 2 Hosp., 713 H. und 7,698 E., worunter 3,677 Juden. Ref. Gymnesium; luth. und kath. Schule; Theater. Tuchweberei mit 126 Stühlen (fär 101,100 Athlr.), Leineweberei, Gärbereien, Peltereien, überhaupt lebhaftes Gewerbe u. Handel.

Lissa, Prenis. Schl. im Schles. Rgbz. Breslau an der Weistritz, bekannt durch die Schlacht vom 32. Nov. 1757, die auch nach Breslau benannt wird.

nach Breslau benannt wird. Lissabon, s. Lisboa.

nach Breslan benennt wird.

Lissabon, s. Lisboa.

Lisbarg, Hess. St. mit 66 H. u. 412
B., und Sitz eines A. von 1,499 H. und
7,044 E., in der Prov. Oberhessen.

Lissauen, Preuße. Mfl. in dem Ostpreuße. Rbz. Gumbinnen, mit 1 luth. K.,
37 H. u. 250 B.

Lisstz, Oester. Mfl. im Mähr. Kreise
Brünn, mit 1 Schl., 195 H. und 1,608 E.

Esjanzefabr., Alaunsiederei.

Lisy, Franz. Mfl. am Ourco, mit
1,198 E., im Dp. Seine-Marne, Bz. Meaux.

Knopffabr.

Lista. Olasst Lista. (Br. 680 14° 26"

Liszka, Olassi Liszka, (Br. 480 14' 26"
L. 300 6' 2") Oester. Mfl. am Bodrogh, in der Ung. Gesp. Zemplin. Weinbau.
Litäku, Afrik St. oder D. im Lande der Bushwanas, mit 15,000 E., jedoch nach Liechtenstein jetzt verlassen, indem die Herde sich nach einem andern Platze gewandt haben soll.

Litty, Litja, Oester, Mil. an der Save und Schl. des Fürsten von Auersperg, im Illyr. Kr. Neustädtl. Garbereien. Litchfield, Nordamer. County in dem Staate Connecticut, mit 22 Ortschaften u. 41,375 E. Hptort Litchfield. Litchfield, Nordamerik. Hptort der gleichn. County, im Staate Connecticut, mit Afox B.

mit 4,639 B.

Lithuuer, ein Slaw. Volkestamm, in den Russ. Gouv. Wilno, Grodno, Minsk, Mohilew und Witchesk, auch in der Panne Prov. Ostpreußen, der Rost eiden Russ. Gouv. Wilno, Ground, Minne, Mohilew und Witebek, auch in der Preuß. Prov. Ostpreußen, der Rest einer durch Sklaverei und Unterdrückung herabgewürdigten Nation, jetzt durch Trägheit und Völlerei ganz entstellt, wiewohl nicht ohne Anlage zu Kunstfertigkeiten. Sie haben noch ihre eigene Sprache gerettet, und sind in Rufsland meistens unirte Griechen, in Preufen abes Intheraner.

Litschau, Ouster. St. an der Launitz, im Lande unter der Ens V. O. M. B., mie 1 Schl. n. 162 H.

Litten Viv.

Littau, Litta, Littowle, Oester. St.

mananenejet, mit 2 K. , 363 M: und 2,442 K. ' Tuchweberei.

Little England, s. Lurgan. Little Tork, s. Yorktown: Lityn, Russ. Kreisstadt im Gouvern.

Ljuban, Russ. Landses im Gouv. Witebak.

Ljubar, Russ. St. am Sluz, im Wol-n. Kr. Stara Konstantinew, mit 443H.

hyn. Kr. Stara Konstantinew, mar 983—1 and 3,258 B.
Liubim, (Br. 552 40' L. 550 40') Russ.
Kreisst. am Obnora, im Gouv. Jaroslaw, mit 4 K., 451 H., 100 Buden u. 1,500 E. 2 Gärbereien.
Gärbereien.

Gärbereien.

Ljusna, Schwed. Fl., der auf den Alpen in 3 Armen, Mito, Ljusna und Tänna entspringt, Herjedalen und Helsingland durchströmt und in der Ljusnabucht dem Bothnischen Busen zufällt.

Ljusnadai, Schwed. Eisenfabr. und
Rirchsy am Ljusna, in Gesteborgelän.
Sie liefert jährlich 1,600 Zentner Stan-

geneisen.

geneisen.

Liuzin, (Br. 560 35' L. 450 20') Rüss.

Kreiset am Luz, in dem Grouv. Witebsk,
mit 400 B., wor. 42 Juden.

Livadia, Osm. St. am Fuße des Helikon, in der Rumei. Sandsch. Egyfbos,
mit i Kastelle und 10,000 B., theils Osmanen, theils Griechen und Juden.

mit i Kastelle und 10,000 E., theils Os-manen, theils Griechen und Juden. Beträchtl. Handel. Livarot, Franz. Mfl. an der Vie, mit 313 H. 1,210 E., im Dep. Calvados, Bez. Listeux. Gärhereien; Käsebereitung. Livar., ein Volksrest von 1,500 Köpfen, Finischer Abstammung, unter den übri-gen Binw. des Russ. Gouv. Livland gen ninw. des nuss. Gouv. Liviand zerstreut, nur um Kolke in Kurland in einem jeinzigen Dorfe unvermischt. Ihre Sprache erhält sich noch auf dem Ostseecilande Rühna.

Livenza, Oester. Küstenil in V Oester, Küstenfl. in Vene-

Linerdun, Franz. Mfl. an der Mosel, mit 163 H und 1,007 E., im Dp. Meurthe, Bz. Tonl.

Bz. Tonl.

Liverpool, (Br. 53° 27' L. 14° 43' 23")

Britz. See- und Handelsst. an der M.
des Mersey, in der Engl. Sh. Lancaster;
gut gebauet, mit 14 K., 18 Beth., mehrere Hosp., Kranken- und Armenh.,
11.784 H. und 12: 191.576 E. (1555 hatte der
Ort 138 H. und 12 Schiffe, 1699 5,967 E. u.
43 Schiffe, 1773 34.407 E. und 323 Schiffe,
1801 77,653 B.). Gesellsch. für Physik;
Athenhum; Mirerva, Union und Commercial New Room, mit Bibliotheken,
1 Lyzeum; botan. Garten; Industrieschule für Blinde. Stadthaus; Börse,
Zollhaus; 1 Annuitant Suciety. Zuckersiedereien; bedeutende Tabaksfabr.; Eisengielsereien; 50 Brauereien, Bleiweiß siedereien; bedeutende Tabaksfabr.; Risengielsereien, 50 Brauereien, Bleiweils fabr., Vitriolfabr. Pfeifenfabr.; Uhrmacherei. Blühender Handel. Liverpool ist nächst London die bedeutendste Handelsstadt in England, hält ogb eigene Schiffe, die alle Meere befahren, u. den Guinea - und Negerhandel bisher fast ausschließelich betrieben Härings- u. Wallfischjägerei. Schiffswerfte mil 3,000 Zimmerleuten. Der Haven, ein Meisterwerk der Kunst, mit 13 Docken, worin 1805 4,618 Schiffe die Dock-uites mit 300,276 Gulden bezahlten. Großse Waarenlager, besonders ein Tabaksmagazin, welches 7,000 Oxhofte fassen kann. welches 7,000 Oxhofte fassen kann

Liverpool, Britt. St an der gleichn. Bai, im Gouv. Neuskotland; regolmäfsig gebauet, mit 200 H. und starkem Fisch-handel nach Westindien und Spanien

(Morse).

Livinenthal, Helv. That, welches gen genwärtig zu dem Kant. Tessin gehört, von hohen Alpen eingeschlossen ist und mehrere Nebenthäter enthält.

Livingston, Nordamer: County im St

wenhere Nebenthäise enthält:

Livingstan, Nordamer. County im St.
Kentucky, mit 3,674 E.

Liviand, Buss. Gonv. an der Ostsee,
swischen 390 36' bis 450 18'' 6. L. und 56'
32' bis 590 10' n. Br.; im. N. an Eshland,
im O. an St. Petersburg und Pskew, im
S. an Witebsk und Kurland, im W. an
die Ostsee gränzend. Arcal: 938,52 QM.
Oberfläche: eben, mit vielen Wähders
und Merästen. Boden: theils Lehm,
theils Sand, num Ackerbau und Viehsucht sehr tauglich. Gewässer: die Diéna, Aa., Oger. Ueber 300 Flüsse und Bäche, und 1,120 Sean, wor. der Ljuban,
Peipus, Wirzjerw. Klima: gemäsisgi
und gesund. Produkte: Getraide, Flachs
von hoher Güte, Hanf, Heiz, die gew.
Hausthere, Wild, Bienen. Nahrungssweige: Ackerbau, 1302 betrug die Aermte an Winterkorn 602,856, an Sommerkorn 920,893, der Ueberschuls 74,637 Techetwert, dann Viehzucht, Branntweinbrennerei (jährl. 400,000 Fässer), Webered
für das Haus, einige größere Fabriken,
3 Potaschensiedereien, 5,5 Säge- und 1,200
Mahlmühlen. Austuhr: Flachs, Hanf,
Lein- und Hantsaamen, Eranntweinkorn. Eiwohner: 500,000, wör. Estheu
280,000, Letten 260,000, Deutsche 40,400
Religion: 500,000 Lutheraner, 6,000 Griechen, 3,000 Katholiken, 300 Refermirse,
72 Juden. Eintheilung: in 5 Kreise, Riggs,
Wenden, Dorpat, Pernau und Arensbutg.

Livorno, (Br. 430 33' 6'' L. 270 56' 30'')

burg. Livorno, (Br. 43° 33′ 5′′ L. 27° 5′′ 30′′) Livorno, (Br. 43° 33′ 5′′ L. 27° 5′′ 30′′) Toskan. St. am Meere, in der Protince Pisa; gut und regelmälsig gebauet und mit unbedeutenden Festungswerken ummit unbedeutenden Festungswerken umgeben, mit 2 kleinen Forts, 1 großsherz.
Palaste, 7 kath. Pfk., t griech, 1 armon.
K., 2 Hosp., 1 Kranken- und 1 Quarantänenh., r Moskee, 1 Synag, 8,000 H. a.
50,582 E., worunter 8 bis 10,000 Judem,
deren Paradies hier 1st. Die Kathedr.;
das Zeughaus; Somnuer; Sitz mehreren
Europ. Konsulate. 4 Korallenfabr., die
für 100,000 Gulden liefern; Rosegliobrenneteien, Gärboreien, Färbereien, Papiers
fabr., Tabaksfabr. Man verfertigt elfenbeinerne känme und Billardkuggeh,
Taiglichter, Stärke und Puder, rothe fabr., Tabaksfabr. Man verfertigt elfenbeinerne känme und Billardkugeth,
Taiglichter, Stärke und Puder, rothe
Kappen, Alabasterwaaren, Schret, Gremortartari u. a. Artikel. Haven, dez
jedoch nicht tiet ist, indem große Fahrzeuge vorher einen Theil ihrer Ladung
löschen müssen, aber als Freihaven
jährlich von mehr als 4,000 Schiffen besucht wird. Ausgebreiteter Handel; Livorso ist gegenwärtig die erste Handelsstadt von ganz Italien und der Stapelort für die Kolonialwaaren, die dieß
Land nimmt. Dabei macht es sehr wichtige Wechsel- und Speditionigeschäfte.
Stiz mehrerer Konsulaté.

Livorno, Sard. St. in einer fruchtbaten Gegend des Fürstenthums Piemont,
Provinz Susa, mit 1 Pfk., 2 Klk. u. 3,566

Provinž Susa, mit i Pfk., 2 Klk. a. 3,588

Valence.

Lim, Russ. St. am Liwieck, mit 71 H., in der Poin. Woiw. Podlachien.

Limy, (Br 550 to 1. 457 307) Russ.

Kreisst. an der Sosna und Liwenka, ten

Conv. Orel. mit 10 K., 1 Kh. 700/H., 70 Inden u. 5,600 E. Liwensk, (Br. 500 36' L. 560 Russ. St. m Waluf, im Woronesh Kr. Biriutsch; sanz dorfmäßig.

Linheim, Franz. bemauerte St. im Dep. Meurthe, Bez. Sarrebourg an der Briche, mit 1 Pfk., 1 luth. K., 208 H. u. d. E. Mineraleuelle. Dep. Meurthe, Ber. S Briche, mit 1 Pfk., 1 1 64 E. Mineralquelle.

Lizuri, Jon. St. auf der Westseite der Insel Gefalonia, mit 6,000 E. Kath. Han-Bischof und Domkapitel; Haven, Han-del. Die Stadt hat durch Erdbeben

del. Die Stant nat unten minsessen sehr gelitten.

S. Lizier, (Bz. 43° 1' L. 18° 48') Franz.

St am Salat, im Dep. Arriège, Bez. S. Girons, mit 2 K., 185 H. u. 1.051 E. Lleguer, Südamer. Nation, in dem Vinekön. Peru wohnhaft und als Jäger-und Hirtenvolk lebend.

Llandaff. Britt. St. am Tave, in der

Llandaff, Britt. St. am Tave, in der Wal. Shire Glamorgan, Sitz eines Biachofs.

Llandilovawr, Britt. Mfl. am To-wy, in der Wal. Sh. Caermarthen, mit Strumpfstrickerei. Britt. Mfl. unweit Llanetty, Britt. Mfl. unweit dem Meeze, in der Wal. Sh. Caermarthen, mit Steinkohlenhandel.

Steinkohlenhandel.

Lianss, (Br. 430 24' 15" L. 130 2') Span.

Villa und kleiner Seehaven auf einer
Landspitze der Prov. Asturia.

Lianidios, Britt. Mil. an der Saverne,
in der Wal. Sh. Montgomery. Marktplatz für Wollgarn.

Liangolien, Britt. St. in der Wal. Sh.
Denbigh; klein, schmutzig, mit engen,
elend gepflasterten Strafsen und niedrigen Häusern. Planellweberei u. Strumpfstrickerei. Unweit davon die Ruinen
der Abrei Valle Crucis u. das Monument strickerei. Unweit davon die Ruinen der Abtei Valle Crucis u. das Monument

der Abtel Valle Crucis u. das Monument des welschen Fürsten Bliseg. Llanrust, Britt, St. am Conway, in sinem fruchtbaren Thale der Wal. Sh. Denbigh, mit I K. und I Beth. der Me-thediten.

thodisten. Lierens, Span. Gindade in einem Thale der Provinz Estremadura, mit 2 Pik., 7 Kl. und 7,300 E. Inquisitionsge-richt, 3 Tuchmnf. mit 108 Stühlen und Seidenweberei mit 36 Stühlen (5,500 St.). Starke Schaafzucht.

Liobregat, Span. Küstenfl. in Cata-

luña, welcher bei Barceiona aca-landischen Meere zufüllt. Lluch Meyor, Span Villa im Innern der Prov. und Insel Mallorca, mit 500 denbild.

denbild.
S. Lo, (Br. 400 7' L. 260 32') Frang-Hptst. des Dep. Manche und eines Bes. von 20 52 QM. und 69,925 R. an der Vire. 8 M. von Paris. 4 K., I Hosp., 7,357 R. Handelsgericht. Mnf. in Drogueis, Sergen und Bändern, Gärboreien; geschätzte Schuster- und Schlosserarbeiten. Cyderbrauereien. In der Vire ein Lachs-

derbrattereien. In fang.

Lounda S. Paolo., Port. St. auf der Westkiete von Afrika und Hauptort des Gonv. Angola, welches die Minntlighen Port. Besitzungen auf der Sidwessküste von Afrika, etwa 25 QM. mit 75,000 Einw. umfalst. Die Stadt selbst ist befestigt, hat 1 starke Gitadelle, 1 Kathedraie, viele andere K. und Kl., 1 ist befestigt, hat i starke chitudeit, i Eathedrale, viele anders K. und Kl., i groffes Hosp und 18,000 Binw. Sitz des fouverneurs, eines Bischofs und der Gerichtshöle. Starker Handel: jährlich werden hier 16,000 Sklawen eingehandelt. Vortreflicher Haven Der St. gegenüber and nur 44 M. vom Ufer liegt eine 4 M. lange u. T. M. breite Insel; wo die Portu-Geog. Stat. Handwörterbuch . IL Bd

giesen 4 K. und viele Gartenhänger be-sitten. Sie liefert eine Menge kleiner Schnecken, Zimbi, welche, wie die Ku-ris, statt Münze gelten. Ihr Einsam-mein macht ein Regal des Gouverne-mients aus.

Lango, Afrik Reich auf der West-küste zw. 40 5' bis 50 5' s. Br., welches einen Küstenstrich von 20 Meilen Länge einen Austenstrien von zowielen Lange und 60 M. Breite einnimmt. Es wird von dem Loango bewässert, hat alle Afrik. Produkte und liefert vorzüglich Sklaven zur Ausfuhr. Der König herrscht unnmschränkt, steht aber in Abhängig-keit von den Portugiesen. Von demsel-ben hängen Angoy und Jemba ab. Loange, s. Buall.

ben hängen Angoy und Jemba ab.

Loange, s. Buait.

Rivstenthum Piemont, Prov. Oneglia, mit 2 Klosterk, und 3,500 E.; Haven, an dem häufig Seefahrer anlegen.

Lobau. Oester. Insel in der Donau unweit Wien, im Lande unter der Ens, V. U. W. W., wo die Franzosen im Feldauge von 1800 den Uebergang über den Strom erzwungen hatten, und wohin sich nach der Schlacht bei Aspern ihre geschlagene Armee rettete.

Lobeda. Weim S.

hin sich nach der Schlacht bei Aspern ihre geschlagene Armee rettete.

Lobeda, Weim. St. an der Saale, im der Prov. Weimar, A. Jena, mit 167 H. und 915 E. Strumpfwirkerei, Krämerai, Ruinen der Unterlobdaburg.

Lobendau, Oester, D in dem Böhm. Er. Leutmeritz, mit 266 H. und ansehnlicher Leineweberei, zu der Salm-Reiferscheidschen Herrschaft Hainsbach gehärig.

Lobenstein, Lobenstein, Reuß, St. an der Lom-nitz und Hauptort der gleichn. Herr-schaft von 4½ QM., mit i St., 31 D. u. 7,408 E. Die Stadt ist gut gebauet, hat g Residenzschl., i Gymnasium, 420 H. und 2,716 E., wor. 180 Tuchmacher, mehrere Leineweber und Gärber. Sie ist der Sitz des Fürsten und der Regierungsbe-hörden und überhaupt ziemlich nahr-heft haft

Lobkowitz. Deutsches Fürstenhaus, welches aus Böhmen abstanmt, 1024 in den Reichsfürstenstand erhoben ist, u. den Reichsurstenstand ernoben ist, al-sich in 2 Linien, wovon die älteste den herzogl. Raudnitzschen Titel führt, ab-theilt. Diese ältere Linie besafs vor-mals als Reichsland die gefürstete Graf-schaft Sternstein. welche sie jetzt an Baiern überlassen hat, und das Herzog-Baiern fiberlassen hat, und das Herzogthum Sagan in Schlesien, welches an
den Herzog von Kurland verkauft ist, n.
besitzt jetzt nur noch mittelhare
Güter im Oesterreichischen, besonders
das Herzogthum Raudnitz in Böhmen u.
die Herzochaften Chlumetz, Gistelnitz,
Zoltsch, Biitz, Liebshagsen, Neudorf
und Eisenberg, zusammen auf 38 QM.,
2 St.; 5 Mfl., 269 D. und 30,000 E., mit
200,000 Gulden Einkünfte. Die zweite
Linie hat ebenfalls in Böhmen 4 große
Herrsch.: Droble, Sedletz, Tschischow
und Melnik und besitzt io QM. mit 3 St.,
4 Schl., 70 D., 28,000 E. und 150,000 Gulde.
Einkünfte. Das ganze Haus ist kathol,
Religion. Religion.

Lobos, Afrik. Biland, zu der Gruppe der Conarias gehörig, zwischen Fuerta-ventura und Lancerota; wüste und unbewohnt.

Lobes, Span. Gruppe von 2 geringen Eilanden, an der Küste des Vizekön. Peru, Intend Tarma. Die nördl. b-ifst Lobes Marinas, die südliche Lobes Syl-

vestris.
Lobositz, Lowositz, Lobosycze, Uester.
St. an der Elbe, im Böhm. Kr. Ledime-

rits, mit 13 H. Weiń-wad Obstbau.
Schlacht zwischen den Oester. u. Freulien 11 Okthr. 1756.

Lobsent, Lobsenico, Preufs, St. an
der Lobsanka, in dem Westpreuße, Rbz.
Bromberg, mit 3 kath., 1 lyth. K., dem
Kl. Gurka, 195 H. und 1,816 E. Tuchweberei mit 41 Stühlen (1,878 Stück).
Gärbereien, Spitzenklöppelei. Handel.
Lobstedt, Sächs. D. an der Aue, in
dem Leipz, Amte Borna, vormals ein
Stüdtchen.

Loburg. Preuße St. im Sache Bahr

Loburg, Prenis. St. im Sächs. Rgbe. Magdeburg, mit i luth. K., i Hosp., 305 H. und 1,552 Kinw. Branniweinbrennereien

Levena, Sard. St. am ()rca, mit 5,000 Binw., im Fürstenthum Piemont, Prov. lvrea.

Locarno, s. Luggarus. Lochem. Nied. St. an der Borkel, in der Prov. Geldern, mit 1,356 E. Gärbe-reion; Leimsiederei.

reien; Leimsiederei.

Loches, (Br. 4707 27' L. 180 39' 22'')
Franz. Haupist. eines Br. von 34,96 QM.
und 57,077 E., im Dep. Indre Loire Sie
liegt am Indre, hat mehrere Vorst., 1
Schl., 7 K., in deren einer ein prächti
ges Denkmahl der Agnes Sorel steht,
640 H. und 4.312 Einw. Mnf. in Tuch u.
Kalmuck; Tüpiereien.

Lochtevencastle, Britt. Schl. in der
Skot. Sh. Kinrofe, auf einer Insel, im
Loch Leven, woranf Maria Stuart eine
Zeitlang gefangen gehalten wurde.

Lochmaben, Britt. Mil. am Annan,
in der Skot. Shire Damfries, mit 700 F.
Leineweberei, jährj. gegen 60,000 Kilen;
Lachsfang.

Lachstang.

Lockmond, Britt. St. im Lusdale, der t. Shire Dumfries, mit Schasf- und Skot

Wollmärkten.

Lochnell, Britt. Binnensee, in der

Lochnell, Britt. Binnensee, in der Skot. Sh. Argyle.
Lochowitz, Cester. Mfl. an der Litawka, im Böhm. Kr. Beraun, mit 1 Schl.
und 137 H.
Lochwitza, (Br. 50° 18' L. 50° 59') Russ.
St. am gleichn. Fl., in dem Pultawa. Kr.
Romna, mit 4,454 E. Gartenbau; 4 Jahrmörkte.

Lochy, Britt. Binnensee in der an Lochs oder Seen so reichen Perthebire in Skotland.

Locka, (Br. 50° 36' 3" L. 52° 6' 50')
Schwed. Gebundbrunnen, im Kirchep.
Grythytta des Läns Oerebro, in der Mitte
sweier Seen. Jotzt werden 3 Quellen Grythytta des Läns Oerebro, in der Mitte zweier Seen. Jetzt werden 3 Quellen benutzt, die Schwefel und Salpeter führen, aber nur einen geringen Gehalt haben. In der Nähe ein Schlammbad.

Lockum, Han. D. und Sitz einer luth. Abtei mit 1 schönen K., 152 H. und 1,053 E., in der Prov. Kalenberg, A. Reiburg, weau der Mfl. Wiedensahl und einige andere D. gehören.

Locte, Preufs. Mfl. in einem tiefen Thale des Helv. Kant. Neufchatel, mit 300 E., die meistens Uhrmacher, Kattunweber oder Spitzenmacherinnen sind.

weber oder Spitzenmacherinnen sind. Das ganze 4,556 Bew. sthlende Thal bit-det nur eine zusammenhängende Mand-faktur. Mineralquelle bei Combe Gi-

Locmariaquer, Franz. Mfl. nahe an der Bai Morbihan, mit 1,069 E., im Dep. Morbihan, Br. Lorient.

Locmine, Franz. St. emit 1,785 E., im Dep. Morbihan, Br. Pontivy.

Los Bonan, Franz. Mfl. im Dep. Fi-nisterre, Br. Chateaulin, mit 768 E. Se-geltuch- u. Leinewandmat.

Locontes, Siam. St. and Hytert cingleichn. Prov. im obern Siam

Locsmand, Lethsmanburg, Lut mansburg, (Br. 470 27 57 L. 340 15 12 Cester, Mfl. an der Repore, mit i kat und 1 luth. K., in der Ung. Gespa

Oedenharg. Ledersleben, Preufs D. in dem Säch Reba. Merseburg. mit 156 H. und 856 l Gute Sandsteinbrücher, Kalk-u. Gyp

handel.

Bute Sandsteinbruche; Raik - u. Gyphandel.

Lodove, (Br. 420 47' L. 210) Fran Hauptst. eineb Bez. von 23,69 QM. ut 50.681 E., im Dp. Herault am Brzue, m 1 Kathedr., 840 H. und 7,449 R. Handel gericht. Mf. von Draps a Poil, seidens Leuchen und Hüten; beträchtt. Seifesiedereien. Handel.

Lodi. Oester. Delegazion, in de. Lomb. Gouv. Mailand, vormals ein blikser Distr. des Dep. Uberpe, 18,50 Ql groß, mit 140,550 E.

Lodi. (Br. 45e 18' 31" L. 270 10' 3' Oester. Hpist. der gleichn. Mail. Dlg and der Adda, wordber eine 1,000 Klaftlange Brücke führte, deren Uebergan Napoleon 170' erzwang. Die Stadt igut gebauet, hat 1festes Schl., 1 Kathed und 12,348 Einw. Bischof. Fåjanzefabr Seidenweberei. Stapel der in der hies gen Gezeud verlertigten Parmesankis Lodi Vecchio, Oester. D. am Lambin der Mail. Dlgz. Lodi, wo Lodi zuer angelegs war.

angelegt war.
Lodz, Russ. St. in der Poln. Woit

Masovien, mit 44 H. und 476 K.

Löbau, Iubau, Lubaua, Prenfs. 8
am Jasienka und Sandualle, ia 6e
Westpreuls. Rgbz. Marienwerder; an
mauert, mit 1 Vorst., 1 Schl., 2 kath. 8
2 Hosp., 257 H. u. 1,29 B. Leinewski

Westpreuls. Rabz. Marienwerder; un mauert, mit 1 Voret., 1 Schl., 2 kath. 3 z Hosp., 257 H. u. 1,20 B. Leineweb reien, Bierbranereien.

Löhau, Lobijo, Sächs. St. auf einet Besaltberge am Löhauer Wasser, in ät Prov. Lausitz, 763 F. aber dem Meñ Sie hat 2 Deutsche, 1 wendische K. lat. Schule, 305 H. und 2,383 E., wordt ter 250 Handwerker. Leineweberei ar 257 Meistern (1801 2,375 Stück Leinewas und Katton, 43 Stück Tuch, 150 Dutses wollene Strümpfe), Gärbereien; Leinewah handel. handel. .

Löbejün, Preufs. St. in dem Sag Rbz. Merseburg; ummauert, mit 4 T ren, r luth. K., a Schulen, 1 Hosp., H. und 1,759 Binw., wor. 73 Handwerk Steinkohlenbergwerk (jährlich 38 Scheffel).

Löchgau, Würt. D. am Steinbar in der L. V. Bnz, O. A. Bessighei ummauert, mit 3 Thoren and 1,21 Weinbau am Berge Steinbach.

Löcknitz, Preufs. Mfl. an der R dow, im Brandenb. Rgbs. Potsdam, 1 luth. K., 40 H. und 367 B. Kön. Zd Tabaksbau.

Tabaksbau.
Löffetscheid, Preuls. D. mit 260
in dem Niederrhein. Agbz. Koble
Schieferbrüche u. Schieferhandel.
Löffingen, Bad. St. auf dem Schwa
welde, im Donau B. A. Neustadt, 1
129 H. und 839 E., die zum Theil
gem Strehfischten leben. Sie geh
zu den fürstl. Fürstenbergschem
sitzungen. sitzungen.

Löftte, Sehwed. Hüttenort in Up lalin, mit 1 Schl. der Bamilte Dez und 4 derselben zugehörigen Hamme die jährlich 21 bie 25,000 Zentwer Bie produziren u. 2,000 Arb. beschäftigen

Löhningen, Halv, Mil. im Kani Schaffhausen.

Lönket, Nied. D. mit 1,58 B., in der

Lösch, Oester. Mfl., Schl. und Herrechaft im Mähr. Kr. Brönn, mit 226 IL. und 1,536 E. Marmorbrüche.

Löfenitz, Sächs. Bergst. an der Mul-te, in der Schönburg. Herrsch. Stein; zumanert, mit 3 Thoren, 2 K., 1 Hosp., 55 H. und 3,300 Einw. Tuch., Zeuch., leinen- und Wollenweberei, Klöppe-kri. Spinnerei. 50 Spinn- und einige

ki. Spinnerei. 50 spinn - unu ump-Lötzen. Lözzen, (Br. 5,0 1' 2," L. 300 2') Preuls. St. am See Löwenthin, in dem Ostpreuls. Rbz. Gumbinnen, mit 1 Schl. 1 luth. K., 141 H. und 1,259 Einw. Leineweberei, Töpfereien; Fischerei. Löventch, Preuls. Mil. u. Schl, mit 1,556 kinw., in dem Kleve-Berg. Rgbz.

1636 Kinw.,

Lowen, Leuven, Louvain, (Br. 50° 55' 55' L. 220 21' 32'') Nied. St. und Hauptert einer Distr. von 133,843 E., in der Prov. Südbraband, am Dyle und Löwer-Prov. Südbrahand, am Dyle und Löwener Kanale; weitläuftig, aber verödet, indem in der runden Kinwallung der Stadt Gärten und Acker 2/3 einnehmen. Sie het übrigens 5 Pfk. u. 2 Kollegiatk, inech bestehande Frauenkl., 25 eingeg. D., 3 Hosp. und Beguinenh., 1 prächtiges Invalidenh, für 2,500 Mann, 4,000 K. und 25,400 B. Vorm. berühmte Univerzitz zit 20 Kollegian die ietz zielde. ges Invalidenh, für 5500 Mann, \$,000 ii.
und 25,500 B. Vorm. berühmte Universität mit 48 Kollegien, die jetzt wieder
hugestellt werden dürfte. Wichtige
hunereien, 40 an der Zahl, die jührlich
15,000 Füsser ausführen (das Bier Pin15 mann); Brennereien; 10 bis 12 Blondfürereien; 1 Kattundruckerei; Baum16 beimihlen; 2 Zucker16 minerien; Gärbereien. Hauptmarkt
16 für Saamen 50 (Smout), dann für Korn,
16 nehwaizen und Klessaamen.

Lönen, Preuß. St. an der Neifse, im
16 kles. Roz. Breslau, mit 1 Schl., 1 luib.

Liven, Preuls. St. an der Neilse, im schler. Rbz. Breslau, mit 1 Schl., 1 luth. I., 126 H. und 1,112 B.

Löwenberg, Lemberg, (Br. 51° 7′ 41″ L. 33° 14′) Preuls. Statt am Bober, im schler. Rgbz. Liegnitz, mit 5 kathol, 1 lath. K., 1 Hosp., 197 H. und 3,366 Rinw. Tuchweberei, Wachsbleiche.

Löwenberg, Preuls. D. in dem Brandenburg, Rgbz. Brandenburg, mit 46 H. nat 402 B.

Löwenberg, einer der Berge, welche sich auf der Südspitze von Afrika über der Kapstadt an der Tafelbei erheben: er hat 2 Spitzen, wovon die höchste

er hat 2 S dock har 2 Spitzen pitzen, wovon die höchste 2,685 Fuß über dem Meere

mist.

Lömenstein-IVertheim., Deutsches, theils fürsti., theils gräfl. Haus, dessen enter Ahnherr, Friedrich der Siegreiche, Enfürst von der Pfalz war. Die reichsgrifl. Würde besitzt es seit 1994. Es keilt sich in 2 Linien:

1) die gräfl. Löwenstein - Virneburgsche, luther. Religion. Sie besitzt die Grafschaft Löwenstein in Schwaben

cale, Inther. Religion. Sie desitt die frafschaft Löwenstein in Schwaben with the State of the State of the mit der förstl. Linie gemeinschaftlich die Grafschaft Wertheim in Franken, men Antheil an der Grafschaft Lim-larg, das vermalige Würzburgsche A,

Prodenhers, die Karthause Grunnen Probstei Triefenatein, so wie 4 vorma-die zusammen die zusammen jetzt theils unter Badensche, theils unjetzt theils unter Badennehe, theils unter Bajersche Oberhoheit gesetzt sind wim Genzen 8,10 QM. mit 18,623 E., 2 I/g St., 6 Mfl., 75 D., 5 Schl. und 150,000 Gulden Eink. Sie führt den gräfl. Titel, bekleidet die Errobristkämmersenwürde in Würtemberg und zerfällt in 2 Aeste den Vollrathschen und Karlischen.

2) die Löwenstein-Wertheim-Rochefortsche, kath. Religion und seit 1712 in den Roichsfürstenstand erhoben. Ihre Besitzungen bestehen. machdem sie die

Cortsche, kath. Religion und sent 1712 122 den Reichsfürstenstand erhoben. Ihre Besitzungen bestehen, nachdem sie die auf dem linken Rheinufer besessenen Güter verloren, in der Hälfte der Grafsschaften Wertheim u. Breuberg, in den A. Heubach, Rosenberg, Rothenfels, Habizheim, Abstadt und Bronnbach, welche jetzt als Standesherrschaften unter Baiern, Wüttemberg, Baden n. Hessen gestellt sind — zusemmen 13ee QM. mit 40,017 Einw. Außerdem aber gehörren dieser fürstl. Linie noch die großen Herrsch. Haid, Pernarditz, Elsch, Widlitz, Zebau, Weserlus, Schwanherg, Guttenstein und Skutsch in Böhmen, welche auf 9 QM. 18,000 Rinw. zählen. Die sämmtlichen Einkünfte übersteigen jetzt 500,000 Gulden. Die Residens des Fürsten ist Kleinheubach. Löwenstein. Würtemb. Standesherzschaft von 2½ QM. und 6,324 E., in der L. V. Unterneckar, O. A. Backnang, welche dem Grafen von Löwenstein. Wertheim St. u. Hptort der gleichn. Standesherrschaft, in der L. V. Unterneckar, O. A. Backnang, mit

L. V. Unterneckar, O. A. Backmang, mit 917 B. Bad, Steinkohlengruben, Ruinen eines alten Bergschl. Löugerstein, Nied. Schanze auf der

Löwenstein, Nied. Schanze auf der westl. Spitze vom Bommelerwaard, wo die Mas und Waal zusammenstofeen u. den Namen Merwe annehmen, in der

den Namen Merwe annehmen, in der Prov. Südholland.

Löwentin, Preuß. Landsee in der Prov. Preußen, bei Lötzen, den ein Kanal mit dem See Großmauer und ein Fluße mit den See'n Woisock und Kissin verbindet. Er ist sehr fischreiche besondere an Stinten und Brassen.

Löwintand, Leuwintand, ein Theil des großen Australlandes auf der Südwestküste, fast eine Halbinsel zwischen Nuits- und Edelslande, aber bloße an den Küsten untersucht. Ihre bekanntesten Vorgebirge sind: das der Naturforsacher, Condercet, Lenwin und Dentres scher, Condercet, Lenwin und Dentre-CASLEAUX.

Lofdscha, Lobatz, Osman. Mfl. am Osme in der Rumel. Sandschaksch. Ni-

Lofer, (Br. 370 35' 42") Oester. Mfl., im Gebirge des Tyrol. Kr. Schwaz, mit 49 H. und 430 R., wor. 24 Handwerker, 3 Breimärkto.

Lofodeninseln., Schwed. Inselgruppe in den Skären des Norw. Stifts Drontheim. Ihrer sind 5 größere, die von 3,252 E. bewohnt worden, meistens Eischern. Jährlich werden hier gegen 16 Mill. große Dorsche und Kabiiauen gefanne.

fangen.
Logan, Nordamertk. County im St.
Kentucky, mit 12,123 R.
Logrono, Span. bemanerte Ciudade
am Ehro, in der Provinz Bargos, mit 3
Pfk., 9 Kl., 2 Hosp, und 7,000 E. Inqui

Pfk., 9 kl., 2 cover, eitionsgericht. Logethr, Dan Mil. em Lymflord, der bis hierher Schiffe trägt, im Jütl. Stice C 2

wad A. Aalberg, mit 71 H. und 300 E., die Fischer und Schiffer sind.

Loheac, Franz. Mfl. mit 29 B., im Dp. Ille-Vilaine, Bz. Redon. Loheac, Arab. St. am Rothen Meere, in dem Distr. Tehema der Landschaft Jemen, in einer unfruchtbaren Gegend; offen, aber durch 12. Thurme vertheioffen, aber durch 12 digt, mit einem se starkem Kaffeehandel. seichten Haven und

Lohitsch, Oester. Mn.
Lillyr. Kr. Adelsberg.
Lohmen, Sächn. Mfl, im Meilsn. A.
Hohnstein, mit i Schl., 138 H. und 750
Pinw. I Eisenhammer. Sandstein-

Rinw. I Bisenhammer. Sandsteinbrüche

Lohn, Baier. St. am Main und Sitz
eines Laadger. in dem Untermainkr.,
mit 467 H. und 3,030 B. 1 Eirenhammer,
2 Papier-, 5 Loh-, 2 Walk., 1 Oct-,
3 Sägemühlen; 1 Glashütte, wo schönes
Ralemondglas geblasen wird, aber die
Spiegelfahr. ist eingegangen. Beträchtlicher Schiffbau; hier werden die größenen Reinschiffe gebauct.

Lohra, Preußs. D. in dem Sächs. Rhz.
Erfurt, mit 41 H. und 140 E. Es liegt
in der gleichn. Herrschaft, die vormals
einen Theil der Greischaft Hohnstein
ausmachte. Das nahe Friedrichslohra
hat 60 H. und 362 E.

Loibersdorf, Oester. Mil an der Triesting, in dem Lande unter der Ens, V.
U. W. W., mit 126 H.

Loibl, Leibel, Oester. Berg im Illyr.
Herz. Krain, anf der Gränze von Kärnthen. Er gehört noch zu den Karnischen Alpen und ist 4,266 Fuß hoch.

Loing, Franz. Fl. im Dep. Nièvre;
O. bei Puissayn, M. zwischen Melun n.
Montereau in die Seine; Lauf 12 M. Er
apeiset und vereinigt sich mit den Kanälen von Briare und Orleans.

Loir, Franz. Fl., welcher mehrern
Depart den Namen giebt; Q. zwischen
Chartres u. Nogent le Retrou, M. oberhalb Angers in die Sarthe; schiffbar bei
Château du Loir; Lauf 24 M.

Loir-Cher, Franz. Dep im nordwestlichen Frankreich, zwischen 180 13
bis 190 40' & L. und 470 18' bis 480 4' n.

Loir - Cher, Franz. Dep im nord-westlichen Frankreich, zwischen 180 13' bis 190 42' ö. L. und 470 18' bis 480 4' n. Br., von den Dep Eure-Loire, Loiret, Cher, Indre, Indre-Lotre und Sarthe umgeben; 120,96 QM. groß u. von 212,552 Ind., worunter etwa 1,200 Reform, be-wohnt. Ein ödes einförmiges Land, im Bez. Romorentin mit großen Haiden, Sümpfen und Wüsteneien bedeckt. Der Boden ist meistens kreidig, moerig und undankbar. Die vornehmsten Plüsse sind die Loire, der Loir, Cher, Cosson undankbar. Die vornehmsten Plüsse sind die Loire, der Loir, Cher, Cosson and Beuvron; das Klima ist milde, aber in der Umgegend von Romorentin ungesund. Die Provinz liefert vorzüglich Wein, jährlich 376,910 Oxhofte, Übst, wovon Cyder gebrauet wird, und Korn. Die Pferdezucht hat in neuern Zeiten verloren; die Rindvichzucht ist ausgebreiteter; die Schaafe, ursprünglich Solognoten, sucht man gegenwärtig zu veredeln. Man gewinnt etwa 24,000 Znt. Risen und vortrefliche Plintensteine, unnerhält i Glashütte, 2 Papiermühlen. Rises und vortreinene Fintensieine, u. unterhält i Glashütte, 2 Papiermühlen, 21 Kalköfen, 59 Ziegeleien und einige Tuch-, Leder- und Handschuhmf. Die Ausfuhr besteht in Wein, Braantwein, Wolle, Bau- und Flintensteinen, Fadanze, wollenen Zeuohen, trockwaem Übste und Korn. Das Depart. sendet 2 Depart. zur Kammer und gehört zur 22. Deput, sur Kammer und gehört zur 22. Militärdivision, zur 7. Forstkönserva-tion, zur Diötese und nuter den königl. Gezichtshof ud Orleans: es wärd in 3

Bezirke, 24 Kantone und 309 Gemainden einzetheilt.

einsetheilt.

Leire, der größte Franz. Strom, welcher auf dem Gebirge Joux in Ardeche entspringt, von seiner Q. sich Anfangin einer östlichen Richtung gegen N. dend von Orleens ab gegen W. wendet und nach einem Laufe von 141 M. der Ozean etwa 8 M. unterhalb Nantes auch von Spitze von Croisic erreicht. Et wird bereits bei S. Rambert schiffber und ist für den Binnenhandel Frankreiche unstreitig die wichtigste Wasserschweimungen vielen Schaden anrich tet. Seine vornshmsten Nebenflüssind der Allier, Cher, Vienne, Mayen ne, Nantesische Sevre und Indre.

Loire, Franz. Dep. im südöstlicher Frankreich, zwischen 20 21 bis 220 31 d. L. und 40 10 his 460 12 n. Br., von

ne, Nantesische Sevre und Indre.
Loirs, Franz. Dep. im südöstlicher
Prankreich, zwischen 20 21' bis 220 33
ö. L. und 450 10' bis 460 12' n. Br., voi
den Dep. Saone-Loire, Rhône, Isère
Ardèche, Oberloire, Puy de Dôme um
Allier umgeben, 92,44 QM. grofs um
von 315,858 Ind., worunter nur wenig
Reformirte, bewohnt. Bin weites Tha
zu beiden Seiten der Loire, und voi
dem Auvergner Gebirge, dem Mont Pi
lat und dem Rhônegebirge eingeschlosen; der Boden an den Gebirgen stei
nig, in den Thälern zum Theil ergig
big; das Klima milde. Der Boden ei
zeugt die schönen Côterotie-Wein
längs dem Rhône, überstüssiges Obs zengt die schönen Cöterotie-Wein längs dem Rhone, überslüssiges Obs Kastanien und welsche Nüsse, Mais i Hanf, aber kein hinreichendes Kori-Die Rindviehzucht wird sorgfältig be Die Rindviehzucht wird sorgfältig be trieben und liefert den schönen Käne d Roche. Der Bergbau geht auf Bl (dech nur 1,000 Zntr.) und auf Steinkol len (6 Mill. Zntr.): auch spaltet ma vartrefliche Flintensteine und hat Me vortresische Flintensteine und hat Mainor- u. Mühlsteinbrüche. Der Kunstolie Besteht hauptsächlich in Baum wollenspinnerei und Weberei, in Sedenbandweberei, in Leineweberei under Febrikation von S. Etienne: aus sind Glashütten, Papiermühlen u. s. vorhanden. Man führt aus Wein, Han Vieh, Käse, Kastanien, Terpentin, Staund Stahlwaaren, Gewehre, Steinkolen, Mühl- und Flintensteine, Gle Papier, Bänder, Blonden Kattun, Tud Die Provinz, welche 3 Deput zur Kamer sendet, gehört zur 19ten Militär vision, zur 17ten Forstkonservation, zur Diözese und unter den kön. Gerichtsbyon Lyon: sie wird in 5 Bezirke,

Diosese und unter den kön. Gerichtsh von Lyon: sie wird in 3 Bezirke, Kantone u. 327 Gemeinden eingetheil Loiret, Franz. Fl. im gleichn. De? im Kanton Sully aus 2 Bächen; bei S. Menin in die Loire. Loiret, Franz. Dep. im nordwei Frahkreich, zwischen 190 y bis 200 44 L. und 470 35 bis 480 22 n. Br., von d Dep. Seine-Oise, Seine-Marne, Yon Cher, Loir-Cher und Eure-Loir u geben, 120,32 QM. grofs und von 236 Indiv., worunter gegen 4,000 Reformit bewohnt. Ein völlig ebenes Land, eder Loire, dem Loiret, Ouan Bied, u. a. geringeren Flüssen dur der Loire, dem Loing, Loiret, Ouan Bied, u. a. geringeren Flüssen dur strömt; der Boden meistens mürber zerreiblicher Lehm und sehr produk strichweise leicht und sandig; oma milde und angenehm. Der das 1 strichweiss leicht und sanaig; das ima milde und angenehm. Der Aclbau wird fleißig getrieben: die Provigit für eine Kornkammer vom Pa Man bauet sehr vielen Hanf, den bten Safran in Frankreich, vielen, sin mittelmäßigen Wein und schäftlicht, und unterhält eine starke Rivish- und Schäaftucht, so wieMone von Gewerben. Die Ausfnhr ne-Akt in Korn, Wein, Branntwein, Saf-nn, Smf, Wolle, Butter, Vieh, gedörr-hats. Sämereien, wollenen und Aufferen Verlangen. Palanmn. deni, wolle, Dautei, valle, Samerien, wollenen und banswollenen Zeuchen, Leder, Fajanze, Leineward und Papier: bloß am Wein werden 175,000 Oxfoofte abgesetzt. Die Frovinz, welche 3 Deput. zur Kammersendet, gahört zur I. Militärdivia. siss, im iten Forstkonservation, zur Bisses und unter den kön Gerichtslus van Orleans, und wird in 4 Bezirke, h Lantone und 365 Gemeinden einge-

Leiron, Franz. Mfl. am Ursprunge to Ondon, im Dp. Mayenne, Bz. Laval, at 1459 E. Starke Weberei von Lavallemen

husen.

Loisach, Baier. Fl. im Isarkr., welcher auf den Alpen des Landg. Werdensigt entspringt u. bei Wolfrathshausen im Isar zufällt.

Leitz, Preufs. St. an der Peene. im Bumern. Rgbz. Stralsund, mit 1 Schl., lhth. K., 179 H. und 1,410 E. Fischett, Handel.

M. Handel.

Loteren, Wied. Mfl. am Durme, in

loteren, Wied. Mfl. am Durme, in

lot for. Ostflandern, mit 12,861 Einw.

In, von Sismoisen, ganz und halb
menswellenen Geweben, erdinären woh
men Zeachen und Bettzwillich; Kat
ladinkereien; Vrankens große Hut
lank; G Tabaks und 15 Oelmühlen;

mittenklöppelei. Handel mit Korn,

Jesaamen, Flachs, Hanf und Lenne
tund.

Lokicwsk, Russ. Sawod in dem Gouv. wk, wit einer Steinschleiferei, wor-

Inst. wit einer Steinschleiferei, wor-blerphyr vererbeitet wird. Lelland, s. Laaland. Lellara, Hind. St. in der Prov. Gu-mate, Distr. Wernear, mit 1,000 H., in Marodaradsbuten bewohnt. Sie inst beträchtl. Handel mit Waizen u.

Loles, Schin. Nation in der Provinz m. nan, die mit den Hindus verwandt teya scheint, indem sie Schriftspraand Religion mit den Braminen mein hat. Starke arbeitsame Men-then, die an Bildung den Schinesen Ber machstehen und unter eignem met, the an Bilding den Schinesen ich machstehen und unter eignen Histen leben, die zwar unter der Überbeit des Schinesischen Kaisers stehen pet dan Titel Tschi-fu führen, doch de Recht über Leben und Tod ihrer Betrithanen und alle sönstige Souve-fleitstrechte besitzen, auch eigne Tomen nurchalten. distilturchte besitzen, auch eigne Impen unterhalten. Limary, Russ. St. in der Poln. Woiw.

dischien

Louisrdei - Venedig , Ocster. König-mit in obern Italien , zw. 250 10' bis Pw 6. L. und 440 54' bis 460 40' n. Br., El as Helvetien und Oberdsterreich R an Illwrien im S. C. and de R an Illwrien im S. C. and de t an Illyrien, im S.O. an dat Missche Meer, im S. an den Kir-lesst Modena und Parma, und im chemit Modena und Parma, und im W. a Sardinien gränzend. Areal: 174 M. Oberfläche: ein großes Inslat dem rechten Po-Ufer, im N. 174 M. Oberfläche: ein großes Inslat dem rechten Po-Ufer, im N. 174 M. 175 M. Sucialwasser. Klima: warm, dech sich mit Schnee und Frost im Winter,

übrigens gesund. Produkte: Getraide, Mais, Rulsen - u. Gartenfrüchte, Keils, Wein, Obst, besonders Pfirschen (Agru men aber nur an geschützten Orten) Hanf, Flachs, Oliven, Holz, doch blot men men aber nur an geschützten Orten). Hanf, Flachs, Oliven, Holz, doch bloß in einigen Waldungen Venedigs, übrigens Mangel, die gewöhnlichen Hausthiere, Geflügel, Fische, Bienen, Seigenwürtung, Eisen, Magmor und Salz. Volksmenge: 4,111,535, bis auf wenige genwürmer, Eisen, Macmör und Sais.
Volksmenge: 4:111,535, bis auf wenige
Grsechen, die Deutscheu in den Sette
communi und Juden, Italjener, die Religion katholisch. Nahrungszweige: die
Lombardei ist meistens wie ein Garten
angebauet, und Ackerbau, Viehzucht w.
Seidenkultur stehen in schönster Blüte;
Kunstfleifs fehlt zwar nicht und ist in
mehrern Strichen sehr lebhaft, doch gegen sonst von seiner vormaligen gröfsern Höhe sehr herabgesunken. Die
vorzüglichsten Mnf. bestehen in Seide,
Tuch, Glas und Eisenwaren. Der
Bergbau geht blofs auf Bisen und Kupfer. Austuhr: Seide und Reifs als Stapelwaaren, dann Parmesankäse, Mnrmör, Tuch, Glas und einige andere Fabrikate. Die Bilanz ist für das Reich.
Staatsverfassung: ein mit der Oester-Staatsverfassung: ein mit der Oesterreichischen Monarchie unzertrennt. u. auf immer verbundenes Königsreich, das jedoch seine besondere Verfassung behalten hat. Es wird durch einen Vizekönig regiert, der zu Mailand seinen Sitz hat, Es hat seine eignen Beamteten. seinen eignen Ritteporden, und zerfällt in 2 Gouvernemente, Mailand und Venedig, wovon jenes in op Delegazionen, in Mailand, Como, Paviä, Lodi, Gremons, Mantua, Brescia, Bergamo und Sondrio. dieses in 8 Delegazionen, Venedig, Padua, Verona, Vicenza, Trevise, Udine, Belluno und Kovigo abgetheilt wird; jede Delegazion besteht aus Distrikten, jeder Distrikt aus Gemeinden. In jedem Gouvernement ist die Verwaltung unter der Abhängigkeit von den Staatsverfassung: ein mit der Oester-reichischen Monarchie unzertrennt. u. In jedem Gouvernement ist die Verwaltung unter der Abhängigkeit von den Zentralbehörden zu Wien einem Gouverneur und einem Guberntalkollegium anvertraut; jede Delegazion steht unter ihrem besonderh Commisskt, jeder Distrikt unter einem Cancelliere del Censo. Die höchste Revisioneinstans habihren Sitz zu Verona; Appellationsgerichte sind zu Mailand, Brescia und Venedig; Tribunile in jeder Hauptstadt einer Delegazion; Friedensgerichte in jedem Distrikte. Die Geistlichkeit steht unter einem Patriarchen, 2 Erzsteht steht unter einem Patriarchen, 2 Evz-und 18 Bischöfen. Universitäten sind und 18 Biechöfen. zu Pavia und Padua

Lombès, (Br. 43° 28' 30" L. 18° 34' 40")
Franz. Hptst. eines Bez. von 15,12 (M. und 38,684 E., im Dep. Gers, an der Sa-

und 25,624 E., im Dep. Gers, an der Sa-ve, mit 1,445 E.

Lomblem, Asiat. Eiland, zum Archi-pel der östlichen Inseln gehörig und zwischen Floris und Timor belegen. Es hält is M. in der Länge und 3 ½ in der Breite, ist aber noch wenig bekaunt,

Lombok, Asiat. beträchtliche Inselzwischen 8 und 9° s. Br. und zum Archipel der Östlichen Inseln gehörig. Sie ist von Sumbawa durch die Allasyon Baly durch die Lombokstraße geschieden. Ein 8,000 Fuß hoher Pik ethebt sich über die Oberfläche. Die Erzeugsisse des Bodens bestehen in Reiß, Gewützen und andern Indischen Pro-Gewürzen und andern Indischen Pro-dukten, die hier in Fülle zu haben sind. Die zahlreichen Bewohner, zwischen Bo bis 100,000 lud., von Malaiischer Rasse, ob sie gleich von Ferrest Gentus gent werden, aind ziemlich eivilisirt, den einen auschnlichen Haudel und en unter einem Rajah, der jedoch von Balty Tribut zahlt. An der Ise von Lombok liegt die volkrei-Stadt Amppannan, die Hesidenz des ah aber heifst Materan.

Lommatsch, Lummlisch, Sächs. St. Meilsn. Kreisamte Meilsen, mit :66 and 1,373 E., wor, 191 liandwerker u. auflente. Gärbereien (13,000 Stücker), Wollenstrumpfwirkerei, I Taifabr.

ifabr.

Lommel, Nied. D. mit 2,047 B. in der v. Nordbraband. Lommeraum, Preufs. Wfl. in dem ve-Bergschen Rgbs. Köln, mit 1,076

Lomnicz, Oester. St. im Böhm. Kr. weis, mit 137 E., zur fürstl. Schwar-bergschen Herrsch. Wittingau ge-

Comnitz, Lomnitz, Oester. Mfl. im Mihr. Kr. nn. mit i hohen Felsenschl., 110 H.

1,093 E.

1,035 E.
Lonnitz, Oester. Mfl. am Popelka,
Böhm. Kr. Biczow, mit 227 H. uad
5 E. Baumwollenweberei.
Lonnitz, Preufs. D. am gleichn. Fl.,
1em Schles. Rgbz. Reichenbach, mit
hl. und 928 E. 4 Kaltun- u. Leine
iddruckereien; Torfgräberei (jührl.
ill. Stück).

iddruckéreien; Torfgrüberei (jührl.
ill. Stück).
Lomnitz, Oester. Kuppe der Karpa1, in der Ung. Gesp. Zips, 8,100 Fuls
r dem Spiegel des Meeres,
Lomond. Britt. Binnensee in der
t. Shire Dombarton; er gehört mit
ten Umgebungen zu den nitteressanten Partien dieses Landes und zählt
gölsere und kleihere Inseln.
Lomza, Russ. St. an der Narew, in
Poln. Woiw. Augustowo, mit 2 kath.
1 Plaristenkollegium, 176 H. u. 1,166

W. Lona, Lucc. Küstenfl., welcher dem telländischen Meere zufällt.
Lonado, Oester. Mfl. mit 4000 Einw., ler Mail. Dlgz. Brescin. Sieg Napose über die Öesterreicher 1700.
Londar, Londarf., wahrscheinf. das Leuctra, Osman. St. von 260 H. im 2el. Sandach. Morah
Londerzeele, Nied. Mfl. mit 3,230 E. ler Prov. Südbraband. 6 Gärbereien, auereien, 9 Brennereien, 3 Oelmüh-

Londinieres, Franz. Mfl. am Eanne, 156 H. und 739 Einw., im Dep. Nie-leine, Bez. Neufchatel. Besuchte

tenne, Bez. Neufchatel. Besuchte kte.
London, (Br. 510 kg/ 49" L. 170 34" 13")

2. Haupist. des ganzen Reichs und igl Residens, die giölste, reichste bevölkertste Studt von Europa, the berimm of the World. Sie liegt an len Seiten der Thames, 0½ M. von in M., bedeckt an Areal fast 1½ QM. von in M., bedeckt an Areal fast 1½ QM. von in M., bedeckt an Areal fast 1½ QM. von in M., bedeckt an eine gerade regeleige Strafsen und altige Squares erich hat; das Ganze ist nicht schön, idem mit einem sieten Steinkohlen ipfe bedeckt, aber überntli vottreflich flestert und prachtvoll erleuchtet. Stadt besteht nus 3 Theilen: 1) City, östliche Theel auf der rechten Seite Thames, der Sitz der Handlung, mit Paulskirche, einer der prächtigsten atl. kirchen, 500 F lang, 250 breit n. einer Kuppel von 145 F. im Durch-:kte

messer (Baumeister Chr. Wren arbeitet daran 3 Jahre und mit einem Kostenaufwande von 6,520,768 Guld.); dan dem Tower (alte Rurg mit Mauern und Graben, worin die Reichskleinodiem das Arsenal und Staatsgefüngnis), de Bank und Börse, the Mansion Hous (dem Palaste des Lord Mayors), Guitd hall (dem Rathhause), der neuen Münze Posthäusern, Gefüngniße Newgate, dem Ostindischen Kompagniehause, Lloide kaffeehause n. s. w. Hier sind unte mehrern andern Plätzen der Kornmark Marklene, der Vichmarkt Smittfield der Fischmarkt Billingsgate, die Straften Cheapside, Lombards, Bishopsgate und Fleet, vorzüglich aber der Haver an der Thames zw. Docksisland bis zu Londonbrücke, mit seinen vielen Waarenlagern, Kaien, Krahnen, Baracken u den 3 Docks, den beiden Indischen und der London Dock. 2) Westminster, de westliche Theil der Stadt, auf der rech ten Thamesseite, der Sitz des Hofs Adels, Parliaments u. der großen Welt mit S. James und Buckingham, den bei den einfachen königl. Palästen, Carl tonhouse, wo der Frinz Regent wohnidem Parliamentshause, den 3 Rwgierungspaläten Whichall, Westminster institut und Somersethouse, der Westminster institut und K. mit ihren berühmter Grabmählern, der schönen S. Martinskdem Admiralitätshause, der Schatzkam mer, dem Londoner Museum, den beft den Theatern Coventgarden und Drutylane, den Gardekasernen u.s. w. Hienfindet man die befisten Straßen des Stadt: Piccadilly, Oxford, Pall Mall den Versammlungsort der feinen Welt und Newbond, das Paleis Royal vor London, dann die Plätze Coventgarden Charingerofs mit der Ritterstatue K Karls I., und Lincoln Inn Field, und die Squares Grosvenor, Russel, Hane ver, Berkeley u. s. 3) Southwark, des süddliche Theil der Stadt auf dem Hin ken Thamesufer, der Sitz der Fabriken Karis I., und Lincoln Inn Field, und die Squares Grosvenor, Russel, Hano ver, Berkeley u. a. 3) Southwark, de süddiche Theil der Stadt auf dem Iinken Thamesufer, der Sitz der Fabriken wo Lambeth, die Wöhnung des Brabischofs von Canterbury, die kingsbench das Vauxhall, der prächtige Obelisk ir der Mitte von Georgsfield. Diese dre durch die Thames getrennten Theils werden durch 6 Brücken verbunden die Londonbrücke mit 19 Bogen, in de ren Nähe in der City die 22 Fuls hohs Säule zum Gedächtnifs des großes Brandes von 1006 steht, die Blackfriarscie Londonbrücke mit 19 Bogen, in de ren Nähe in der City die 272 Fuls hoh Säule zum Gedächtnis des großen Braides von 1606 steht, die Blackfriars-Vaukhall-, Southwark-. Strand- nm Westminsterbrücke, und zählen über haupt 147 kirchsp. mit 246 K. für dei anglikan. Kult, 52 für die Presbyteria ner, 32 für die Quäker, 33 für Baptisten go für Independenten, 6 für Ridweigerer, 10 für Katholiken, 23 für Luthera ner und Reformitel, 4 für Griechen und 6 Synag, 18 Hosp., wor, das Bartholomäushosp., welches 12,000 Kranke verpflegt, das S. Thomashosp. Bedlam und S Lukas, beide Narrenhäuser, das Christushosp für 1,300 Waisen, das Foundlinghosp und das Asylum in der Georgenstralee, dann 34 Marktplätze, 71 Squares, gegen g.191 größere und kleinere Straken, 149,430 H. u. 1811 1,000,10 Einw., ohne Seeleute und Mairosen Mehr als 4,500 wissenschaftl. Institute worunter 235 Frei-, 36 Industrie- und g Judenschulen, 5 theòlog Schulen, 11 Inns of Court, 5 mediz Schulen, 1 Vieharzneischule, 16 Seminerien und latein Schulen, das Königl. Militärinstitut zu Blackwater, mehrere Zeichnen- w. MwAkushalen; die ken. Senistät der Wigsenschaften, the royal college of Physitians, Boy. Soc. of Musicians, Soc. for Antiquaries, Soc. for the Encouragement of Arts, Soc. of Artists, Soc. of Agriculture, British Soc., Mineralogical Soc., Entermological Soc., Royal Institution, the Linnean Soc., Horticultural Soc., London Institution; 18 offentliche Bibliotheken, das berühmte Brittische Museum, das Aegyptische Museum, das neue London Museum, Sloanes botan. Garten, Hunters naturhistor. and anatom. Kabinet, die königl Gemäldegalarie, mehrere Privat. Kunstsummlangen; die Minerva Library mit to bis 30,000 Eänden und die London Institution, beides Lessinstitut; mehr als 20 Friendlys Societys, welche das Magdalenenhosp., the Reform und the Manufactory, the trinity House, die Rindemschule, das Taubstammeniusti int u. a. unterhalten; viele kirchliche Vereine, wie die Gesellschaft zur Ausbreitung des Christenthums in fernen Gegenden, die Palkstinages. u. a. London ist der Sitz eines eignen Bischofs, der den Rang ver allem übrigen Bischöfen Englands hat. Jeder der 3 Stadttheile hat seine eigne bürgerl, Verfassung: Die City steht unter dem Lord Mayor, 26 Aldersmen und 268 Rathherran; Westminsteht unter dem Lord Mayor, 26 Alderat unter dem Loru Man, Westinin-me und 268 Rathsherren; Westinin-t unter einem High Steward, und sehört zu Surryshire; die Southwark gehört zu Surryshire; die City sendet 4, Westminster 2 u. South-wark 2 Dep. zum Parl. Die Polizeieinrichtungen sind im Ganzen vortreflich, menigstens was für das bequeme Leben der Einwohner und die Verschönerung der Stadt abzweckt; dagegen schlecht der Stadt abzweckt; dagegen schlecht in Hinsicht der Armenanstalten, da die Stadt bei 122 Armenhäusern, die 7,650,000 Guden Einkünfte haben, von Bettkern zimmelt, deren Zahl Colquhoun auf 15,000, die der herrenlosen Bedienten und Magde auf 10,000, und derjenigen, die den Morgen aufstehen, ohne zu wissen, wovon sie den Tag über leben wieden proce Könfe anschläst. Man wissen, wovon sie den Tag ubet. Man sellen, auf 20,000 Küpfe anschlägt. Man rechnet aufserdem gegen 70,000 Frenden madchen. Dabei ist London der Hauptsitz atler Spitzbuben und Beutelschneider des Reichs, mehr als 115,020, die in 2004 Schenken und Wirthshäusern ihr Usterkommen finden. Der Gefängnisse sind 19 London vereinigt in sich fast alle Arten von Brittischem Kunstfleiße: die vornehmsten Mf. bestehen in Seide, die ihren Sitz in Spitaifields haben und sen Stühle beschäftigen, in Leder, Hüte Sie Stärke, Talglichtern, Teppiten Pepiertapoten, kattun, Segeluch,
Zen Schrot- und Messingwaaren man
venetigt vortrefliche Kutschen, Wagner- und Sattlerarbeit, Juwelirer- und
Goldarbeiten, Ubren, Drechsler und
Tuchter and Luber, Puppen
und Schlerarbeit, Juwelirer- und
Tuchterwaaren, Hornplatten, Veppen
Unter Verlagen, mit 5 bis 6 Raffinerien, in Leder, Hu-beit 5 bis 6 Raffinerien, in Leder, Hu-les Seife, Stärke, Talglichtern, Teppi-

bekanut. Buchdsucker giebt es 176 mit 60 Pressen, Buchhändler über 800 gröffere und kleinere, doch umfafst London beinahe 8/2 des ganzen Brittischen Buchhandels, so wie es 8/2 des ganzen Handels dieses ungeheuern Reiobs in Runden hält. Man schützt des Kanited Buchhandels, so wie es %, des ganzen Handels dieses ungeheuern Rejobs in Ränden hält. Man schätzt das Kapited seiner Kaufleute auf mehr als 2,000 Mill. seiner Kausseute auf mehr als 2,000 Mill. Gulden. Lias täglich in Lendon bezahtte und empfangene Geld beläuft sich im Durchschnitte auf 16, mithin jährt, auf 10,425 Mill., und der jährt. Bedarf der Zahlungen in Papier auf 27,000 Mill. Gulden. Hier haben die Bank von England, das Direktorium der Ostindischen Kompanie. die Südsen. Leunten Kompagnie, die vuus-Kompagnie, die vuus-Afrikanische die Südsre., Levante - , Hudsons , Afrikanische un fischergesellschaft ihren Sitz. und Hürings-ntz. Man zählt fischergeseilschaft ihren Sitz. Man zählt 72 Privatbanken mit einem Kapital von 36 Mill. Gulden, 2 privil. Assekuranzgesellschatten auf Schiffe und 14, die auf Feuersgefahr, Annutäten u. Menschenleben zeichnen, dann 4,00 Kaufleute u. Schiffeligenthümer, 450 Faktoren, 500 Großhändler, 72 Bankiers n. 570 Makiert fast 1/2 der ganzen Londoner Volksmente wird durch Handel und Schifffahrt beschäftigt und bloß von dem Handel auf der Thames nährten sich vor 15 Jahren 121,228 Menschen. Im Durchschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitschnitsc ren 121,285 Menschen. In Durchschnit-te laufen jährlich 13,800 Schiffe in den Haven ein und mehr als 40,000 Lastwa-gen und Karren gehen mit Gütern ab und zu. Der Werth der Ausfuhr beund zu. Der Werth der Ausluhr betrug 1822 120,013,000, 1813 230,224,000 and
1814 241,452,000 Gulden, u. den jehrlichen
Betrag der Zolleinkünste schatzt man
auf mehr als g. Mill. Gulden. London
hat 2 große und 4 kleins Theater, t Italjenische Oper, Routs, Konzerte,
Assembleen, Mackeraden; die besuchtesten Promenaden sind der HydeSt. James- und Greenpark; andere Ver-Betrag au auf mehr als go hand hat 2 grofse und 4 kleins has en hat 2 grofse und keraden; die besuchtesten Promenaden sind der Byde-5t. James und Greenpark; andere Vergnügungsörter Ranelagh und das Pantheon für die vornehme Welt, Vanz hall, Bermondsey und Spaagardens für Mittelstand. Man rechnet 1,200 Fianften, 580 Gasthöle, 228 theon für die vornen.

hall, Bermondsey und Spaagardens inden Mittelstand. Man rechnet 1,200 Finker und 700 Sänften, 530 Gasthöle, 538 Kaffeshäuser, 712 Tavernen und 8,000 Biefschenken in Branztweinhäuser. Zeitungen erscheinen 65, periodische Werke 65, welche zusammen 1,557 Setzer in 370 Drucker beschäftigen. Im Burenschnitte verzehrt die Stadt jährlich 110,000 Üchsen, 770,000 Hammel u. Lämmer, 210,000 Külber, 210,000 Schweine. 60,000 Spanferkel, 100,000 Zhitz Buster, 200,000 Zutr. Käse, 1 Mill. Stück Feder Mill. Makrelen, 105,530 Fässer 20,000 Spanierkel, 100,000 Arte, naster, 200,000 Arte, Kase, 1 Mill. Stück Feder vieh, 15 Mill. Makrelen, 105,530 Fässer mit Austern, 11,431 Boote mit Fischen, 5 Mill. Fimer Milch, und verbraucht 21,703,420 Zntr. Steinkohlen. London ist der Geburtsort sehr vieler berühmter

trim, im S. und W. an Tyrone gran-send, 29,32 QM. grofs, mit 122,030 Rinw. in 3 St., 3g Rirchsp und 14,528 E. Wel-lenformig eben, die Küste bildel den grofsen Lough Foyle. Gebirge: Car-mantogher. Flüsse: Foyle, Bann. Bin-mensee'n: Lough Neagh. Ackerbau und Viehzucht s. nd beträchtlich; mehr aber noch beschäftigt die Flachskultur, Viehrucht s.nd beträchtlich; mehr aber noch beschäftigt die Flachskultur, Garnspinnerei und Weberei die Einw.: man verfertigt zweierlei Sorten Leinewand, schmale and breite, und unterhält große Bleichen, woranf jährlich go,000 Stück Leinewand die Weiße erhalten, Aussuhr: Leinewand für 4,050,000 Gulden, Vieh und Viehprodukte, Korn, Kaninchenfelle, Lachs. Eintheilung: in A Baronien. 4 Baronien

Londonderry, (Br. 54° 50' L. 10° 25')
Britt. Hauptstadt der gleichn. Irischen
Lounty, am Foyle, mit 1,612 H. und
10,000 E. Bischof; Börse; Leinenhalle,
Leineweberei u. großer Leinenmarkt;
Bleichen. Fluishaven. Etwas Schiff-Etwas Schiff.

Bleichen. Fluisnaven. howes cam-fahrt; Lachfang.

Londonderry, Nordamerik. Ortschaft in der Newhampshire. County Rocking-ham, mit 2,766 E. Leineweberei. Longfield, Britt Gebirge in der Iri-schen Piovins Ulster, dessen Spitze der Sliebh. Donard sich 3,150 Fuls hoch er-bebt. Be besteht aus Granit u. Syenit. Tomsford. Britt. County in der Iri-Sliebh Donaru and Branit u. Syenit. Lengford. Britt. County in der Irischen Frov. Leinster, zw. 90 45' bis 100 39' 51. L und 53' 30' bis 53' 55' n. Br., im N. an Leitrim und Cavan, im O. und S. an Westmeath, im W. an Roscommon gränzend, 15,97 QM. grefs, mit 41.050 E., in 4 St., 23 Kirchap. und 6.057 E. Ein ebenes, im N. von niedrigen Bergen durchzogenes Land, welches von dem chenes, im M. von nieurigen bergen durchzogenes Land, welches von dem Shannon, lany und Comlin bewässert wird, die beiden Loughs Ree u. Gawna einschließet, und Korn, Vich, Wolle, Mäute, Butter, Käse und Leinewand zur Austuhr liefert. Eintheilung: in 6 Ba-

ronien. Longford, Britt. Hptst, der gleichn. Erlech. County, am Comlin, mit i Schl.,

Leinenmärkte

Longiano, Päpstl. Mil. unweit Cese-ma, in der Digz. Ravenna. Longisland - Sund, Nordamer. Meer-

enge zwischen Connecticut und Neu-york im N und Longisland im S. 27 M. Lang und 4/2 bis 5 breit. Vor ihr liegt die hischerinsel. Unter den beiden Durchfahrten ist Hell Gad die vornehmste,

Longisland, Nordamer Halbinsel im Staate Newyork, zwischen Longisland-Sund und dem Ozeane; ein fruchtbarer, gnt angebaueter Landstrich, welcher die Countys Suffalk, Queens u. Kings

umfalat. Long Island, Britt Insel im Atlan-hen Ozeane, zu den Bahamas gehö-; zwischen Crooked und Guanahani, tischen rig; zwischen Crooked und Guananan. Sie ist etwa 20 M. lang, aber nur \$/3 breit u. besitzt einen trockenen, meist erschöpiten Boden. Man hat etwa 4,000 Acres angebauet, die meistens Banim-welle und Indigo tragen. Sals ist an-Acres angebauet, die meistens Banm-wolle und Indige tragen. Salz ist an-Lierdem Hauptprodukt. Der Einwesind

nor 500.

Long - Island, Australeiland hei Neuguines, unter 10 s. Br., etwa 8 Meilen
im Umiange und noch wenig bekannt.

Longiumeau, Franz. Mfl. an der
Ivette, im Dp. Seine-Oise, Bz. Corbeil,
mit 330 H. und 1434 B.

Long Stan chan, Schin. Berg in der
Provins Pe-beche-li, merkwürdig we-

gen eines großen, dem To geweilt. Tempels.

Long - Klang - Fu, Schin. St. in & Prov. Klang - Nan, ganz im Wasser g legen, mit erheblichen Mf. der feinst

baumwollenen Zenche.

Longleat, Britt, Villa und Park d Marquis von Bath, im S. W. von Wi minster, in der Engl. Sh. Witt. Longneadow, Nordamerik. Ortschi in der Massachusetts County Hampsi re, am gleichn. Fl., mit 30 H. und 14 Rinw.

Long-ngan-Fu, Schin. feete St. der Granze der Kalmückei, in der Fr Se - tschuen.

Longony, Franz. Mfl. mit 427 H. w. 1917 E., im Dep. Orne, Bes. Mortagi Sergemi, . I Hochofen, I Hammer, Schmiede und 1 Drahthütte. Longobuco, Siz. St. in der Prov. C

labria citeriore.

Longtown, Britt. Mfl. in der En

Longtown, Britt. Mfl. in der En Shire Cumberland, regelmäßig gebau Longue, Franz. Mfl. am Latan, i 675 H. und 3,573 E., im Dp. Maine-Loi Bz. Baugé.

Longueville, Franz. Mfl. am Sémit 1 Schl., 103 H. und 430 E., im D'Nisderseine, Br. Dieppe.

Longuion, Franz. St. am Chierr, Dep. Mosel, Bez. Briey, 1,500 Einw. senhuit.

fabrik.

fabrik.

Longwy, (Br. 490 31' 35" L. 23° 25' Pranz. feste, von Ludwig XIV. and nem Felsen erhanete St., im Dp. Med Bz. Briey. Sie bestaht aus der Alt-a Neustadt, hat 2 K., I Lexareth, 40 H. 2.120 Einw. I Fajannefabr.; die beh Schinken in Frankreich. Geburd des Baierischen Generals Mercy in Lonigo, Oester, St. an der Ona, der Venet, Dlgz. Vicenza.

Lonnerstadt, Baier. Mfl. in dem zaflandg. Hochstadt, unweit dem Bider Weisach in die Aisch.

Lons le Saunier. (Rr. 460 56' L. 256

Lons le Saunier, (Br. 460 36' L. 28 Franz. Hauptst. des Dp. Jura and d Bz. von 321-80 QM. und 107-900 E., a Vaille, 54 M. von Paris. Sie zählt § 860 H. und 7-074 Einw., hat 1 Handel richt und 1 Salne, deren Werke seh würdig sind. Aufserdem Gärbereit anschnliche Märkte.

Lontor Palo, Asiat, Eiland im Li schen Ozeane, unter 1060 St. L. um 30' Br., 'nur durch eine schmale Str von der Halbinsel Malakka geschied Es erzeugt wenig Reifs, und wird einer Merschenzen Leiner, Ale Es erzeugt wenig Reifs, und wird einer Menschenrasse bewohnt, die Malaien Orang Laut nennen, well sich fast ganz vom Fischfange nich Ihre Sprache ist von der Malaise verschieden, auch haben sie wenige grifte von einer Religion and wascheinlich gehören sie an den nig ohen Naturmensehen, welche die Maren; Andamanen und andere inde Inseln bewohnen.

Lonzac, Franz. Mfl. und Rirchs von 2,011 Binw., im Dep. Corrèze; Tulle.

Loo, Nied. Mfl. mit 1,363 E., in Prov. Westflandern. Gute Käseb

tung.
Loe, Nied. königl. Lustschl. in d
der angenehmeten Gegenden der F
Gelderland, unweit dem fischreit
Uddeler See und mit reizenden R
gen; gegenwättig von neuem ein
richtet.

Ess Christy, Nied. B. in der Prov. Stiffandern, mit 3,051 E. Mnf. von Leiseward, Stamousen, Gingange u. Zeuthen von Romen.

Loss, Losting, Losse, (Br. 45° 35' 51" L 30° 37' 65") Oester. Mil. und Kastel in der Ung. Geep. Oedenburg.

Loosdninen, Niederl. D. in der Prov. Helland südlichen Theils, mit 1,492 B., vermals eine Cisterzienserabtei

Leos, Borchlön, Nied St. in der Pr. Limburg, mit 1,314 B.

Lisburg, mit 1,314 E.

Loez, Loos Hasbayn, Deutsches
finti. Hans, welches von den Grafen
wa Hennegau und Hasbayn abstammt,
mi 1734 u 1738 in den Oesterreichschen
lerrogsstand erhoben ist. Es besitzt
theils unter Preufasscher, theils unter
Randverscher Oberhoheit das Fürstenthum Rheina-Wolbeck in Westphalen,
z QM. mit 0,160 E. und 60,000 Gulden
Eiskänfie, hat aber außerdem noch
große Guter in den Niederlanden, das
genogthum Corswaren, die Grafschaft
lerne, die Grafschaft Nyel u. a., ist
athelischer Religion und residirt zu
Rheina. Rheina.

Lop, s. Kobi.
Lop Nor., s. Koko Nor.
Lopinno, Prenis. St. im Posen. Rbz.
Bromberg, mit 1 kath. K., 68 H. und 514

Lors, Span. Villa am Guadalqui, , in der Provint Sevilla, mit 3,000

Elaw.

Lorce, Span. Ciudade am Sangonen, in der Prov. Murcia. Sie wird in die Ober- und Unterstadt abgetheilt; jen ist enge, winkelig und schlecht spliastert, diese regelmäßig und gut schanet, mit 2 Vorst., de Gracia und de tristeval, 9 Pfk., 10 Kl. u 21,806 Einw. 4 Salpetersiedereien; Sodabereitung; Sodabereitung; diese deu Haven Aguimtuktenbandel über den Haven Agui le, welcher indels 2½ Meile davon am Mere liegt. Angenehme und reiche Huerta, die 1802 mit der Stadt durch den Durchbruch eines großen Was-strbehälters oder Pantaños sehr gelitten hat.

Lorch, Würt. St. und Sitz eines O. A. in der L. V. Fils und Rems, mit dem vermaligen Kloster, auf einem hohen-Berge, in deasen Kirche einige Hohen-ttalen begraben liegen, und 1,248 Ein-

websern, wass. Mfl. sm Rheine, im Lorch, Mass. Mfl. sm Rheine, im Sheingau, mit gutem Weinbau und r Spiegelfabr.

Lorchhausen, Nass. Mfl. im Rhein-an, mit dem verfallenen Schlofs Saar-

Lord Auklandeinsel, Anstralgruppe mer Bilanden, unter 166° 35' ö. L. und 19 m s. Br., reich an Holz, Fischen u. Schigel. Die größere kniel hat einen Stan Haven und vortrefliches Trink-WESSET,

Lord Howesinsel, s. Mopiha.

Lord Mulgravesinsein, s. Marsohalls-

S. Lorenz, einer der gewaltigsten Ströme der Erde, in Nordamerika, oder vielmehr der Abflufs aller See'n von Obercanada. Schon bei seinem Austritte aus dem letzteren derselben, aus dem te un dem letzteren dereelsen, aus oem Ontario: wo er bis nach Montreal den Namen Cataragui oder Iraquois führt, dehnt er sich über I/4 M. in die Breite; Minut dann immer allmählich zu und im bei dem Anfange seiner Mündung in the Lessengelf ther m, weiterhin gegen 20 M. breit. Sein Lauf, bis er das Meer erreicht, wird zwar nur auf 154 Meilen berechnet, aber die Wasser-masse, die er abführt, ist ungeheuer. Er bildet einige Inseln, von welchen Orleans bei Quebeck die größte ist. Seine vornehmiten Nebenfl. sind der Ontewns. S. John und Sereil Outawas, S. John und Sorell.

Lorenzene, Tosk. Mfl. in der Prov. Pisa. Lorenzbusen, Nordamer, Meerbusen vor der M. des Lorenz zwischen Labra-der und Neufoundland auf einer, und Neubraunschweig, Neuskotland u. Cape Breton auf der andern Seite. Er ent-

hält mehrere beträchtliche Inseln, wie Anticosti, Longisland, Magdaleneninseln u. a.

3. Lorenzen, Oester Mfl. an der Rienz, im Pusterthale des Tyrol. Krei-ses Brunecken, und Kirchep. von 2,600

Binw.

S. Lorenzen in der Wüste, Oester.
Mfl. an der Drave und am Bachergebirge, mit too H., in dem Steyrischen Kr.
Marburg.
S. Lorenze, Oester. Mfl. im Illyr. Kr.

S. Lerenzo, Päpstl. St. mit einer rei-chen Abtei, in der Digz. Viterbo. Loreo, Oester. Mfl. an einem Kana-le, welcher den Po u. die Etsch verbin-det, in der Venet. Delegz. Rovigo, mit 2,300 Binw.

Loreton, Lovreta, Marta Loretha, (Br. 47° 54' 29" L. 340 8' 19") Oester. Mil. in der Ung. Gesp. Uedenburg, mit 1 Ser. • vitenkloster. Tabaksbau.

vitenkloster. Tabaksbau.

Lerette, (Br. 430 27' L. 310 14' 50")

Päpstl. St. in der Digz. Ancona, nicht
weit vom Einfl. des Musone in das
Adriatische Meer. Sie besteht aus einer
einzigen langen Strafee, ist mit tiefen
Graben und Thürmen umgeben, und
zählt 2 Vorst., 1 Kathedrale mit der
santa casa di Loretto, die seit 1.295 hier
verehrt wird, und 5 bis 6,000 Einw., die
meistens von den heiligen Zügen hierher leben und die Pilger und Reisenden mit Rosenkränzen, Medaillen, Bildern und andern heiligen Artikeln versehen. Sitz eines Bischofs. Der große
Schatz bei der ranta casa ist in neuern sehen. Sitz eines Bischofs. Der grofte Schetz bei der santa casa ist in neuern Zeiten siemlich geschmolsen. Lorges, s. S. Quintin.

Lorgues; (Br. 430 20' 31" L. 240 16' 35"). Frans. St. am Argens; im Dp. Var, Bes. Draguignen, mit 4,871 Einw. 12 Oel-mühlen.

mühlen.

Lorisnt, (Br. 470 48' 11" L. 140 18' 18")

Franz. Hauptstadt eines Bez. von 50,99

QM. und 120,130 Einw., im Dep. Morbihan; fest, an der M. des Scorf, mit langen breiten Strafsen, mehrern öffentlichen Plätzen und Promenaden, 3 K.,
1 großen Seehosp., 2,000 H. und 17,857

Einw. Großer und bequemer Haven.

Rheede von Pennemane. Magazine.

Kolonialhandel. Nichten. Rheede von Pennemane. Magazine. Kolonialhandel; Niederlage der Ostin-/ dischen Wassen, Salvajedevajen Die dischen Waaren. Salzsiedereien.

dischen vyaaren. Saizsieuereien 240 Stadt ist seit 1720 angelegt. Loriol, Franz. Mil. an der Dröma u. Kirchsp. von 2,400 E., im Dep. Dröme, Bes. Valence. Torfgrabereien. Lorme, Franz. St. von 224 H. und Kirchsp von 2,200 E., im Dep. Nièvre,

Kircasp von aport.

Bz. Clamecy.

Lorna, Britt. Distr. in der Skot. Sh.

Argyls zwischen Loch Etive, worin bei
der Ebbe ein Wasserfall sich bildet, u.

Moneron, im Dep. Maint-Loire, Ben. Angers, mit 324 H. u. 4,122 E.

Leroux Botteresu, Franz. Mfl. und Kirchsp., fait 2,056 E, im Dep. Nieder-loire, Bz. Nantes.

Lorquin, Franz. Mfl. nahe an der Saar, mit of H. und Kirchen, von 1,012 Einw., im Dp. Meurthe, Br. Sarrabourg.

Garberei. Lorrie, Franz. St. im Dp. Lofret, Az. Montargie, mit 238 H. und 1,526 Einw. Montargie .

Holzhandel.

Lorsch, Hess. Mil. an der Bergstraße, mit 1660 E. und Sitz eines A. von 5 Ortschatten, 1.071 H. und 7,083 E., in der Prov. Starkenburg.

Los, dos 160105, Forotimah, Afrik, Eilande, 7 an der Zahl, unter 90 21 u. Br., der Sierra Leonaküste gegenüber.

Zdeun sind hawohnt. die ührigen kahle davon sind bewohnt, die ührigen kahle Helsen. Auf der ottlichen besitzen die Britten eine Kolonie und Komtoir. Sie gind reich en mancherlei Afrikanischen Produkten.

Losch, Lesch, Lischna, Oester. Mfl. im Mahr. Kr. Brunn, mit i Schl., 220 H. und 1,330 B.

und 1,330 E.

Lordorf, Lostorf, Qester. Mfl. mit of H., in Lande unter der Ens, V.O. W. V.

Losdzer, Lozdzicy, (Br. 540 13' 15" L.

40 10' 145") Russ. St. in der Poln. Woiw.

Augustewo, mit 300 H. u. 1,537 E.

Losicz, Russ. St. am Toczna, in der Poln Woiw. Podlachien, mit 192 H.

Losiqu, Preufs. St. und Hptort einer gräff. Poninskyschen Minderherrsch., im

Schles, Rgbz. Oppeln, mit 2 kath. K., I

Schl., 107 H. und 1,311 H.

Losioncz, Loschuntz, Lucenek, (Br. 480 19' 35" L. 370 20' 25") Qester. Mfl. in einer angenehmen Gegend der Ung.

Gesp. Neograd, mit 1 kath., 1 ref. K., 1 ref. Gymnaeium und 2,800 Einw. 6 Jahrmärkte. märkte

Lossie, Britt. D. und Haven an der A. des gleichn. Fl., in der Skot. Shire Surray, Kornausfuhr.

M. des gleichn. F.; Murray, Kornausfuhr. Losstritz, Losohdiz, Oester. St. im Mähr. Kr. Olmütz, mit i K., i Synag.,

203 H. u. 1,596 B.

Lostwithiel, Britt. Mfl. in der Engl. Sh. Cornwall

Lot, Franz Fl.; Q. auf dem Gebirge Lozère; M. bei Aiguillon in die Gazonne; schiffbar bei Cahers; Nepenflufs ge Lozère

Fonne; schiffbar bei Cahors; Nebenflufs Truyère.

Lot, Branz. Dep. im südwestl. Frankreich, zwischen 180 37' bis 190 47' ö. L. R. 446' 14' bis 450 2' n. Br., von den Dp. Gorrèze, Cantal, Aveyron, Tarn Garonne, Lot-Garonne und Dordogne umgeben, 97,91 OM. grofs und von 268,149 Ind., meistens Ratholiken, bewohnt. Bine wellerförmige, mit vielen kleinen Hügeln angefüllte, Landschaft, die der Lot, die Dordogne, Selle n Vert bewässern; der Boden in den Thälern produktiv; das Klima milde und gesund. Der Weinbau ist über das ganze Dep. verbreitet; der Ackerbau liefert Korn zur Ausfuhr und Schwämne gefunden werden. Die Rindviehzucht u. Gewerbe beschränken sich auf die Städte, doch wird auch auf dem Lande Hanfleinewand, wöllene Zeuche; Papier und Nufsöl fabriurt. Die Ausfuhr besteht in Korn, Mehl, Wein, Branntwein, gedörrten Pflaumen, Trüfteln, Nufsöl, wollenen Zeuchen, Papier Trüfieln, Nußöl, wollenen Zenchen, Hanfleinewand, Spitzen, Leder, Papier und Glase. Die Provinz, welche 4 De-

mit; sur Kammer schickt, gehöragur m. Militärdivision, zur 11. Forstkonservation, zur Diösese von Cahers und unter den kön. Gerichtshof zu Agen: eie wird in 3 Bersirke., 29 Kantone und 545 Gameinden geheilt.

Lot-Garonne, Franz. Dep. im atigwestl. Frankreich, zw. 19 24' bis 189 34' östl. L. und 430 58' bis 440' 46' n. Br., von den Dep. Dardogne, Lot, Gers, Landes und Gironde begränzt, 102,54 QM. grofs, und von 326,127 Ind., worunter 28,500 Reform. bewohnt. Das Land bildet eine Hochebene, durch welche sich die Garonne, der Drot. Lot, Gers und Baise einen Weg bähnen; der Boden zeigt sich in den Thälern der Garonne, des Lot und der Baise äafsetst produktiv, die Kelkhügel der übrigen Thäler sind mackt und steil, und im W treten die Landes in die Provinz. Däs Klima ist aufserst milde und eines der schönsteh Frankreiche. Der Ackerbau Hefert Waizen, Mais, Hirse zur Ausfuhr, etwes Färberröthe, gegen 30,000 Zentner Hanf u. 6,000 Znt. Tabak. Weim und Obst, besonders Fflaumen, giebt es in Menge; aber der Wein gehört nicht zu den besenn Gewächsen. Anßer der Rindvicht zucht vernachlässigt. Man unter aber der Wein Bunden der Rindwien-sern Gewächsen. Außer der Rindwien-zucht werden elle übrigen Zweige der Viehzucht vernachlässigt. Man unter-hält 2 Hochöfen, 7 Stahl- und 2 Kupfer-hält 2 Hochöfen, 2 Stahl- und 2 Kupfer-leiten, 2 Glashütten, hammer, 1 Fajenzefabr, 2 Glashütten, 13 Kalköfen, 30 Minoterien (190,050 Zntr-für die Kolonien), 12 Stärkefabr, 6 Ta-baksfabr, 11 Papiermühlen, viele Brannt baksiahr., 11 Papiermühlen, viele Brannt-weinbrennereien und andere Gewerbe-und führt für 3,929,169 Gulden Kora, Mehl; Wein, Branntwein, Plaumen, Vieh und Viehprodukte und einige Pa-brikate aus. Die Provinz sendet 3 De-putirte zur Kammer und gehört zur 20 Militärdivision, zur 17. Forstkonserva-tion, zur Diözese und unter den königl. Gerichthof von Azen- sie wird in Gerichtshof von Agen: sie wird in 4 Bezirke, 39 Kantone und 435 Gemeinden getheilt

Lothian, der Collektivname der 2 Skot. Shiren Edinburgh oder Mittello-thian, Linlithgow oder Westlothian a. Haddingtoun oder Ostlothian. Lotstetten, Bad. Mil. in dem Wiesen-kreise, B. A. Jestetten, mit 122 H. und

645 Einw. S. Loudes, Franz. Mfl. und Kircheb von 2,396 E., im Dep. Gironde, Bezirk Bordeaux.

Loudeac, Franz. Hauptst. eines Ber von 23,42 QM. und 81,028 B., im Dep Nordküste. Sie liegt zwischen der One und Lie und hat 1,259 E. Zwirnbleichen und Garnhandel. In der Nähe 1 Eisen

hammer.

Loudon, Nordamer. County im St.
Virginia, inft 21,338 B.

Loudon, 187: 47°2 L. 17° 42° Franz
Hptst. eines Bes. von 17.02 (M. t. 33.16
E., im Dep, Vienne, auf winer Auhöhre
mit 2 K., 1 Krankenb., 860 H. und 5.16
Einw. Etamin- und Sergenmf., im Verfalle; Girbereien; Spitzenklöppelei;
Nafiölbereitung. Produktenhandel.

Loue, Franz. Mfl. en der Végne, mit
25; H. und 1,305 E., im Dp. Sarte, Bez. le
Mans.

Loughbarnuch.

Loughborough, Britt. Mfl. an de Soure, in der Engl. Shire Leicester Strumpfweberei; Wollenmarkt. Loughrea, Britt. Mfl. am gleichn See, in der Irischen County Gallway

Markt für schmale Leinewand.

Louhans, Franz, Haupest, eines Ber
von 27:59 QM. und 78:133 E., im Des

Characone, and ciner von See Sellie, Valifiere und Solman gebildeten Halbinsel, mit z K., I Hosp., 324 H. und 2,526 E. Handelsgericht; Lernen- und Wollweherei. Spedition und Niederlage der Wauren von Lyon unch Helvetien.

5. Louie, Senegal, Franz. Insel in Senegal, unter 165 5 n. Br., etwa 2½ M. ven der M. des Stroms. Eine bloßes Sandbank, die indeß durch den Fleißer Kolonisten zur Herverbringung vieler Afrik. Produkte geschiekt gemacht ler Afrik. Produkte geschickt gemacht ist. Sie hat I kleines Fort und dane-bes eine St., wo etwa 3,300 Weilse und Beger wohnen. Unter dem hiesigen bes erne ob., wohner. Unter dem hiesigen Generalgeuverneur stehen die übrigen Irans. Comtoirs am Senegal. Nordwirts der Insel liegen die drei berühmten Gummiwälder Sabel, el Fatack u. el Eicher, die den Franzosen jährlich gegen 16,000 Zentmer (1798 14,786 Zentmer) Beiern.

S. Louie, (Br. 36° 18') Nordamer. D. em Missisippi, im Gebiete von Louisiam, mit 30° H. 3 M. davon füllt der Missisippi.

8. Louis, Nordamer. Distr. im Ge-

8. Louis, Nordamer. Distr. im Ge-biete von Louisiana, mit 4,667 E. Louiss, Nordamerik. County im St.

Virginia, mit 17,000 E.

Leuisbourg, Britt. Haven auf der Insel Kap Breton, vormals fest, jetzt aber wenig benutzt.

Louistade, Austr. Inselgruppe zwischen 1660 48' bis 1720 5' L. und 30 17' 30" bis 19 43' s. Br., von Dentrecasteaux untermacht. Sie besteht aus einer Menge Eilande, worunter die größten S. Aignan, Dentrecasteaux u. Rossel heißen; sie sind gebirgig, sber reich en Pflonten, Kokos und Pisang. Die Einw. sind

Papare.

Louisiana, Missuri, das größste d.

Berdamer. Gebiete, zwischen 2530 40' bis
30' 30' dett. L. und 330' 30' bis 610' 30' n.

k., im N. an das Brittiche Nordamenka, im O. an Illinois Kentucky, Ohio
und Orleans, im S. an den Golf von
Mexiko, im W. an Neuspanien u. den
pelsen Ozean und etwa 40,500 QM. groß,
aber größstentheils noch ein völlig
mangebauetes und rohes Land, welches
die aus Neuspanien aufsteigenden Stosev and Rocky Mountains in 2 großen mangebauetes und robes Land, welches
die aus Neuspanien aufsteigenden Stesey and Rocky Mountains in 2 großen
Lägen durchziehen und der Missisippi,
Missuri und Columbia bewässern. Groise Schwärme ven Indiern leben in diesem westläuftigen Gebiete noch völlig
unsbhängig und unbezwungen, und
Miederlassungen von Kolonisten haben
sich erst im nüdlichen Theile in 6Distr.
sphildet, die 1810 dech schon 20,816 Köje, worunter 3,011 Sklaven waren, zählten Bas Klima itt im Genzen vortreflich, so wie die Vegetation blühend;
ster Alles befindet sich noch im Zusten Alles befindet im Genzen vortreflich, sow nach im Zusten zu der Kunten im Zusten zu der Kunten

der Kentucky County Jefferson, mit

äh nach des Entwent Jehlafter Hantel, aber ungesunde Luft.

Louisuffle, Nordamer. St. am Oche-

Louisville, Nordamer. St. am Oche-dice, in der Südcarolin, County Jeffer-m; regelmäleig gebauet, mit i Sta-inh, in H. und 503 Einw. Sitz der Re-Berung.

Louid, Port. bememerte Villa, in der Prov. Algarve, in einem weiten Thale, mit I Kastelle, 2 Pfk., 2 Kl., 1 Frauen-stiffe, 1 Hosp., 1 Armenh., 1,23 H. und 5,13z E. Verfertigung von künstl. Biu-men aus Pita.

Men aus Pita.

S. Loup., Franz. Dorf am Zusammenfl. der Thoué und des Cebron, im
menfl. der Thoué und des Cebron, im Dep. beider Sevres, Br. Parthenay, 1,650 E. Gärbereien.

S. Lour, Franz. Mfl. am Angronne, mit 1,89t E., im Dep. Obersaone, Bez. Lure. Hochofen und Hammer; Wein-

bau.

Lempse, Franz. Mil. im Dep. EureLoir, Bez. Nogent le Retrou, mit 238 H.
und 1,050 E. Torfgräbereien.

Lourana, Oester. St. em Adrietischem
Meere, im Illyr. Kr. Finme, mit 103 H.
und 453 E. Kleiner Haven; Leinenhamdel. Wein- u. Olivenbau.

Lourde, (Br. 450 8' L. 170 30') Franz.
St. an der Gave de Pau, im Dep. Oberpyrenken, Bz. Argèles, mit 1 Felsenschl150 H, und 2,741 B. Sits des Bezirkiribunals. Mnf. in Sackielnewahd u. Mouschoirs de Bearn, die vor der Revolution 140 Webermeister, 300 Stühle und
1500 Arbeiter beschäftigten, seitdem aber

nais. Mnf. in Sackieinewahd u. Moue choirs de Bearn, die vor der Revolmstron 140 Webermeister, 300 Sthle und 1500 Arbeiter beschäftigten, seitdem aber verloren haben.

Lourieal, Port. Villa in der Provins Beirn, mit 1 Pfk., 1 Hosp., 1 Armenh., 670 H. u. 2,830 E.

Lourinha, Port. Villa in der Prov. Estremadura, mit 1 Pfk. u. 200 H.

Louth, Britt. County in der Irischen Prov. Leinster, zw. 110 4' bis 11° 33' 5stl. L. und 650' 43' bis 540' 11' n. Br., im N. an Armagh und Down, im O. an das Irische Meer, im S. und W. an Ostmeath gränzend, 14,92 QM. grofs, mit 50,59 E., in 5 St., 6t Kirchap. und 10,037 H. Eben, 16 St., 6t Kirchap. Und 10,037 E.

Louviers, (Br. 490 10' L. 180 56') Frz. Hauptst. eines Bes. von 15,44 QM. und 67,038 Einw., im Dep. Eure. Sie ist ummauert, hat 1 Vorst., 6 Thore, 6 K., 2 Hosp., 1,039 H. und 6,819 E. Handelsgericht. Mnf. in Tuch (jährl. 2,505 Stück Feintuch, 10 Stück Vicusatuch, 60 St. casimirs rayés, die achönsten und kostbarsten Wollenwaren Frankreichel, größe Baumwollenspinnmaschinen mit 600 Arbeitern; Siamoisenmnf., Färbereien, Bleichen, 10 Roth- und Weifsgär-

große Baumwollenspinnmastan. Färbecoo Arbeitern; Siamoisenmnf., Färbereien, Bleichen, 10 Roth- und Weißgärbereien; 1 Gypsmühle.

Louvigne en Bain, Franz. Mfl. mit

Louvigne en Bain, Franz. Mfl. mit 1,200 Binw., im Dep. Ille - Vilaine, Bez. Vitre.

Louvigne du Desert, Franz. Mfi. mit 3,000 E., im Dp. Ille-Vilaine, Bez. Fou-garge. Gärbereien.

geres. Gärbereien. Louvres, Franz. Mfl. im Dep. Seine-mit 1 Schl., 125 H. u. Oise, Br. Pontoise, mit 1 Schl., 125 H. u. 1,050 Einw. Spitzen - und Biondenklöppelei

petel.

Lours, Port. Villa in der Provine
Beira, am Fuße des gleichn. Kalkge-birge, mit 5:8 H. Handel mit Eis.

Louas Bereny, (Br. 470 17' 27' L. 360
25' 10'') Oesterf Mil. in der Ung. Gesp.

Lov Stuhlweiftenburg, mit rhath. u. 1 luth.

Lavendegem, Nied. D. in der Prov. Ostflandern, mit 3,805 E. Lovere, Oester, Mfl. in der Mailänd. Digz. Bergamo, am See Iseo, mit 3,000 E. Digz. Bergamo, am See Iseo, n Risenarbeiten, Seidenweberei.

Eisenarbeiten, Seidenweberei.

Louise, vor 1752 Degerby, Russ. St.

am Finischen Meerlusen, in dem Gouv.

Finland, mit 2,700 Einw., die vom Handel und Gewerben, sich nähren. Haven,

durch das Eiland Swartholm, mit 1 Fort

vertheidigt; Schifffahrt mit 11 eigenen

Fahrzengen; Salzhandel.

Loualk, Luwik, Asiat Haupist des

Beichs Kambodia am Menonkon; groß

und volkreich, mit einem königl. Pals
ste und sehenswerthem Tempel; doch

eit neuern Zeiten fast ganz unbekannt,

and jetst wahrscheinlich dem Kaiser

von Anam unterworfen.

Lowathan, eine der Prov., worein

Lowashan, eine der Prov., worein das Birmanische Reich getheilt ist, zw. 22 bis 240 n. Br., und nordwärts an Schlan stofsend. Sie wird von dem Lukiang, der hier Thaluayn heilst, bewäsert, ist zum Theil gebirgig, aber in den Thistophen fruchtbar u. wohlbewohnt.

Die Hptst, heilst Kiaintun.
Lowestoff, Britt. St. am Meere, in
der Engl. Sh. Suffolk. Töpfereien; Härings- und Makrelenfischerei.

Lowicz, (Br. 51° 56" L. 37° 36") Russ. St. an der Bsara, in der Poin, Woiw. Masovien, ummauert, mit 2 Thoren, 6 kath. K., 1 Kollegiatstift, 3 Kl., 37° H. u. 3,408 E. Rrzbischöff. Konsistorium; Piaristenkollegium; Seminar. Leinewebergi Grahaveien. rei, Gärbereien

rei, Gärbereien.

Lowther Hills, Britt. Bergkette im südl. Skotland, deren Gipfel in Lanerk wohl 3,100 Fals hoch sich erheben.

Loxa, Span. Prov. in dem Neugranada, Gouv. Quito.

Loxa, (s. Br. 40 L. 2080 16' 50'') Span. Hptst. der gleichn. Prov., in dem Neugranad. Gouv. Quito, mit 10,000 E. Wollan. u. Baumwollenzeuch., auch Teppichweberei; Nopalpflanzungen. Vaterland der belsten China.

Loxa, Span. Cindade am Xenil, in der Prov. Granada, mit 3 Pfk., 4 Kl. u. 9,000 Einw. Kupferhammer, Saline, Oelbau.

Loyality Islands. Islan Resummia.

bau.

Loyelity Islands, Islee Beaupré, Australinseln, unter 1630 167 ö. L. und 200 gf. 30" s. Br., zu dem Archipel der Neuen Hebriden gehörig.

Loyes, Franz. St. nahe an dem Rhone, im Dp. Ain, Bz. Treveux, mit 100 H. u. 661 R.

Loyelg, Span, Weiler in der Provins

661 E.

Loyela, Span. Weiler in der Provinz Gnipuscea; Geburtsort von Ignaz Loyela, dem Stifter des Ordens Jesu.

Lozèrs, Franz. Gebirge zwischen Mende und Villefort, von W. nach O. streichend, und eine Fortzetzung der Gebirge von Gewaudan und Auvergne; zwar nicht sehr hoch, aber rauh und

kalt.

Lozère, Franz. Dep, im südöstlichen
Frankreich, zwischen 20° 36' bis 21° 36'
östl. L. und 44° 2' bis 44° 50' nördl. Br.,
von den Dp. Cantal, Oberloire, Ardèche,
Gard und Aveiron begränzt, 97.02 QM.
groß und 143,247 Bewohner, wörunter 30
bis 40,000 Reform. zählend. Ein hoch
gelegenes Bergtand, öde und einförmig,
von dem Gebirge Lozère bedeckt und
vom Taru, Lot. Truyère, Allier und hadern geringern Flüssen bewässert. Der
Boden besteht aus Granit, Basalt; Kalk
und Schiefer, und hat nur eine maggere und Schiefer, und hat nur eine magere

٤,

diritige, Bedackung; das Klime ist mur und kait. Vishaucht macht die vorzüg lichste Nahrungsquelle aus; der Acker bau beindet sich im kläglichsten Zu saande, und die Kartoffel ist die vog nehmste Brodfrucht. Aus der Kro bringt man blofs 600 Zentner Blei heu aus. und der Kuntfleis ist bis auf eb aus, und der Kunstliefs ist bis auf es nige Wollenzeuchweberei gans unbe deutend. Bin Theil der Binw verding with many the sign of the sign of the sign and the sign and the sign of the si sich zur Arbeit in reichere Provinzen

Luaboel, die südlichste der 4 Mündungen, wodurch der Ostafrikan Strom Zamhese sein Wasser in den Indischen Osean ausgiefst.

Luango, Span. Villa in der Provinz
Asturia, mit 1,800 Biaw. Kleiner Haven;

Fisch erei.

Luarca, Span. Villa, in der Provinz Asturia am Meere, mit einem Haven. Lubaczow, Oester. St. in dem Galiz. Kr. Zolkiew, mit 1 Schl. Lubau, Russ. St. am Uresa, im Minsk.

Lubar, Russ. St. in dem Gouv. Wol-hyn, uach Storch, mit 543 H. und 3,385 Einw.

Lubertow, Russ. St. unweit dam Wieprz, in der Poln. Woiw Lublim, mit i Schl., 415 H. und 2,000 Einw., mei-stens Juden.

stens Juden.

Luberk, Asiat. Eiland auf der nördl.

Küste von Java, unter 1300 m. L. und &
48°s. Br., su den kleinen Sandeinsells
gehörig. Es ist mit einer Menge Klippen und Felsenriffen umgeben, aben
doch bewohnt.

Lubesse, Frans. St. mit 430 H. und
3,057 Binw., im Depart. Corrère, Benirh
Brive.

Lubin. Prenis. St. im Posen. Kr. Po.

Lubin, Prenis. St. im Posen. Kr. Po-sen, mit 1 K., 1 Kl., 43 H. u. 336 E, Lubin, Russ. Wolwedschaft in Po-len, welche aus den vormaligen Oestez-reichtschen Kr. Lublin, Chelm, Josefow und Zemesk zusammengesetzt ist. Hpt ort ist Lublin.

Lublin, (Br. 510 16' 54" L. 40" 10' 15" Russ. Hauptst. der Poln. Woiw. Lublin am Bystrica, von Morksten und See'z ungeben, mit I Schl., 18 K. und Kl., 37 H. und 7,082 E., wor. 241 Gewerbe treibende und viele Juden. Etwas Tuchweberei; 3 Messen, wovon jede biner Monat dauert. Sitz eines kath. Bischofs

Lublinttz, Lubenski, Preuß. St. an der Malz, im Schles, Rgbz. Oppeln, mi I Schl., I kath. K., I Hosp., I Lazareth 171 H. und 1,315 E., wor. 46 Juden u. 5 Gewerbe treibende.

Lublyo, Iblau, Altlublyo, (Br. 490 16 45" L. 380 22' 2") Oester. Sechrehnet, an der Poprad in der Zips, mit i Schl. und 2,016 kath. B., die sich vom Ackerbat und Weinhandel nähren.

Lakey, (Br. 550 of Spin L. 510 agr 350) less Kreisstadt an der Sula, ins Gene-Ritawe; ait, aber ansehnkich, mit 5,50-2-liaw. Thierarneischule. Botan. Gar-Gewerbe u. Handel.

Lubow, Russ. St. in der Poln. Woiw.

Augustewo, mit 71 H. n. 425 E.
Labraniec, Russ. St. in der Poln.
Weiw.Plock, mit 1 kath. K., 102 H. u. ico L. Garberei

Labrens, a. Tishulumbu.
Labrens, a. Tishulumbu.
Lubs, Asiat. kleiner Staat an dem
seun Theile der Bai von Boni, auf der
last Celebes. Br hat Reifs, Goldsand
um Lisen im Ueberfinese und wird vom
Malain handhus dann Häuntlinge und Malaien bewohnt, deren Häuptlinge un-ier dem Binflusse der Niederländer

tahen.

Luc, Franz. Mfl. am Drome, im Dp.

brine, Br. Dré, mit 468 E.

Luc, Franz. Mfl. am Loyon, mit 2,667
km, im Dep. Var, Br. Draguignam.

S. Lucar de Barrameda, Span. offene
Gadade an der M. des Guadalquivir, in

ter Prov. Sevilla, mat 1 Pfk., 13 Kl., 1

Besp. and 5,000 E. Oekonom. Geselisch.

mit Akklimatisirungsgarten für exoti
che Gewächse, 1 Seidenmanf., 1 Gärbe
m. 2 Hutfahr. Haven, den 2 Kastelle

bechützen. ru, 2 Huti beschützen.

S. Lucer de Guediana, Span. feste Gudade am Gnadiana, in der Provinz Strilla, mit 2,800 B. Haven.

Lucer is Mayor, Span. Ciudade, in der Frov. Sevilla, im W. von Sevilla. Luceyen, s. Bahamas.

Lacayen, s. Bahamas.
Lacayen, s. Abacou.
Lacayen, s. Lacayen, swiachen 270
phis 89 ody S. L. und 430 44' bis 440 8'
L. Br., von Toskana und Modena umgeban, und nur im W. an das Mittellanstacks Meer stoßsend. B. ist 19/42 QM.
poli, von den Appenninen darchrogen,
wa dem Serchio bewässert und ungemin fruchtbar und gut engebauet. Die
töre ist das Hptprodukt: man gewinnt
der auch Korn, Kastanien, edle Früchla, Wein und Holz, die Viehzucht ist
die dem vortreflichen Wiesenwachs sehr
magebreitet, und Fischerei und Seidenm dem vortreflichen Wiesenwachs sehr megebreitet, und Fischerei und Seidenmeht werden fleifsig getrieben. Was mu vertäglich ausfährt, sind Oel und Sais; enteres, u. zwar das sopra fine, in weltberühmt. Auch bestehen manderlei Gewerbe. Die 137,526 Einwohner nat ein arbeitsames, gewerbfleifsiges Valk, welches sich dadurch vor allen lattenern auszeichnet; seine Religion Mis kathetische. Das Land ist durch m dis Kathelische. Das Land ist durch ha Wiener Kongrefs 1815 der vormali-m Königin von Hetrurien, Imfantin im Spenien Marie Louise als ein erb-Das Land ist durch ichet Herzogthum übertragen, die es Mitten Sehn vererben wird: bei dem chen ihres Stammes ist der Rückmin Toskana ausbedangen. Die Re-ping ist monarchisch, aber durch die lastestonstitution von 2005 einge-James konstensten, aver durch die James konstitution von 2805 eingeschinkt, die gesetzgebende Gewalt u. 48 lestenerungsrecht theilt ein Senat van 3 Mitgiedern mit der Fürstin. Das kichste Landeskollegium ist der Staatsnith, von dem die fibrigen Behörden ablagen. Die Justiz ist von der Verwallung ganz abgesondert; zu Lucca bestelm die Appellationshöfe für Givil- und Liminaliachen Die Gesetliches eine kriminaliachen. Die Geistlichkeit steht itter dem Brzbischofe zu Lucca. Die ther dem Erzbuenoze zu Lucos. Ekkinfie der Herzogin betragen, mit der Rente von Oesterreich und Toskana, twa 220,000 Gulden: das Milietr, aufser der Landmilitz, aus 1,400 Mann. Das

Famê wird in 3 Bez. abgetkeilt: Serchio, die Küsten u. des Appennin.
Lucce, (Br. 43° 49' L 27° 57') Lucca.
Hauptet. und Residens am Serchio, mit Mauern und Wällen umgeben, doch nicht haltbar; gut gebauet, mit ! Palaste, 22 K., 20 Kl. und 17,60c B Sitz der Zentralbehörden; Erzbischof; Universität; Collegio (Felice) für Knaben, Instituto (Eliza) für Mädchen; 2 große Tuchmin; Seidenweberei, jetzt im Verfalle, Handel mit Oel und Seide.
Lucena, Span. effene Cudade, in der

Hanger mit ver und seine.

Lucena, Span. effene Giudade, in der
Prov. Cordova, mit 6 Plätzen, 26 Haupte straßen, 2 Pfk., 9 Kl., 3 Hopp., 1 Findel-haus, 11 Armenh., 1 lat. und 1 Elemen-tarschule und 12,000 E. Wollenweberei, Saffansinderst Seifensiederei

Lucensy l'Evaque, Franz, Mil. an der Creuseveaux, mit 110 H. u. 687 H., im Dp. Saone-Loire, Bz. Autun.

Saone-Loire, Bz. Autun.

Lucera, (Br. 41° 28′ L. 32° 59′) Siz. St.
auf einem Berge, in der Prov. Capitanata, mit i Kathedr., 5 Pfk., 9 Klk. u. 8,325

Birw. Bischof.

ta, mit I Kathedr., 5 Pfk., 9 Klk. u. 8,325 Binw. Bischof.

Lucern, Helv. Kant. zwischeu 260 29'
55" bis 350 10' S. L. u. 450 47' bis 470 47'
n. Br., im N. an Aargau, im N. O. an Zug, im W. an Schwyz, im S. an Unterweiden, im W. an Bern gränzend. Areal; 31,35 QM. Oberfäche: im größern nördlichen Theile wechseln geringe Berge, Hügel und Ebenen, der Süden im Entlibuch ist wahres Alpeniand. Boden: im den Gebirgen steinig. Gebirge: die Unterwaldner Alpen mit dem 7,050 f. hohen Pliatusberge. Gewässer: Reufs, kleine Emmer, Entin; der Waldstädter-, Sempacher, und einige andere See'n. Produkte: Getraide, Spelt, Flachs, Wein, Obst., Gemälse, Kartoffeln, Holz, die gewöhn! Hausthiere, Wild, Fische, Bienen, Steinkehlen. Nahrungszweige: Ackerbau und Viehaucht, in einigem Strichen Baumwollenspinnerei und Weberei. Ausfuhr: Vieh, Käse, Korn, Häute, Felle, etwas leinene und baumwollene Geweit. hat die gesetzgebende, der ans 56 Mitgl. bestefrende kleine Nath. Der Kanton einer der Voroste, ist kath. und gehört zur Diösese von Kostanz. Zur Bunton einer der Voroste, ist kath. und gehört zur Diösese von Kostanz. Zur Bunziehende Gewait in manuen. Der nauton einer der Vororte, ist kath. und gehört zur Diözese von Kostanz. Zur Bundesermee stellt er 1,731 M., das Geldkontingent beträgt zi,010 Schweiz, Fr. kontingent beträgt 25,016 Se Eintheilung: in 5 Distrikte.

Lucern, (Br. 470 3' 27' L. 150 58' 20") Helv. Hptst. des gleichn. Kant., an der M. der Renfs in den Pilatussee, in 2 durch 4 Brücken mit einander verbun-M. der Reuls in den Filmussee, in 2 durch 4 Brücken mit einander verbundene Theile getheilt. Sie ist mit Mauern und 32 Thürmen umgeben, hat io Thore, 2 Vorst., 1 kath. Stift und Stiftskirche, 2 andere Kl., 3 K., 2 Hosp., r Rathund i Zeugh., 600 H. und gegen 5,000 E. Akad. kath. Kollegium mit 12 Profess., Priesterseminar; Sitz des päpstl. Nunting. Seidenbandweberei, Papiermühle. Pfuffer's topogr. Relief. Pfyffer's topogr. Relief.

Lucerns, Sard. St. am Pellice und tort des Piement. Thals Lucerna, mit Hptort des Piement Thals Lucerna, mm. Pfk., 2 Klosterk. und 1,105 E. Die Sthat bloß Katholiken zu Bew.; aber auf dem Lande, wie in den Thälern Perosa und S. Martino lebem 19,650 Waldenser in 34 Gemeinden.

Lucey, Sard. Mfl. an dem Rhone, mit B., im Herzogth. Saveyen; Provinz 418 E., im Chambery.

Luch; (Br. 570 at' L. 580 as') Rust. St. in dem Kostroma. Kr. Kineshna, mit 378 Burgern.

Bürgern.

Lucheux, Franz. Mfl. am Grouches, im Dep. Somme, Bez. Doulens, mit 213 H. und 1,050 B.

Luchy, Franz. Mfl. mit 192 H. und 604 Einw., im Dep. Oise, Bs. Clermont. S. Lucis, Siz. St. im Vel Demone auf Sizilien, mit dem Titel eines Herzethung. rogthum:

Sogthums.

S. Lucia, Port. Eiland, su den Cabo
Verde gelörig; wüste und unhewohnt.

S. Lucia, Britt. Insel in Westindien,
unter 360 38' L. und 150 30' bis 160 20' n.
Br., zwischen Barbadoes, Martinique u.
S. Vincent belegen, 10,40 QM. große und
von 20,000 Ind. bewohnt (1903 1,290 Weifie Franz. Abstammung, 1,500 Farbige u.
13,500 Neger). Die Insel ist mit Bergen
bedeckt, worunter die beiden Pitons
hervorragen; die Niederungen sind häufig morzstig und nicht gesund. Dock
ist der Boden reich an allen Tropengewächsen: man zuhlt 45 Zucker-, 256
Baumwollen- und 133 Kaffeeplantagen
und 18 Rumbrennereien. Der Vichstand
war stark 238 Pferde, 578 Maulesel, 78
Esel, 1,040 Rindvieh, 3,187 Schaafe und
Ziegen und 507 Schweine. 1788 wurden
exportirt an Zucker 30,000, an Kaffee
15,000, an Indigo 250, au Baumwolle 2,000,
an Kakao 955 Zurt., sämmtlich 1,510,000
Gulden werth. Die Insel hat ihren eigenen Gouverneur und wird in Basseund Cabestere abgeheilt. Hauptstadt ist
Port Castries.

S. Lucienteig, Helv. enger Gebirgs-S. Lucia, Port. Eiland, zu den Cabo de gehörig; wüste und unhewohnt. S. Lucia, Britt. Insel in Westindien, Port Castries.

S. Lucienteig, Helv. enger Gebirgs-país im Kant. Bûndten, unweit Mayen-teld, wo ein Zoll erlegt werden mufs. Lucignano, Tosk. Míl. in der Prov.

Lucignano, Tosk. Mil. in der Prov. renz; bemauert, mit i Pfk., 4 klo-Florens

Florenz; bemauert, mit i Pfk., 4 Klosterk. und 1,600 ft.

Lucito, Siz. Mfl. in der Prv. Molise,
mit 2,693 ft.

Lucka, Goth. St. an der Schnauder,
in dem Aitenb. A. Altenburg, mit I K.,
7 lat. Schule, 170 H. und 870 ft.nw., die
Ackerbau, Viebzucht und Zeuchweberei

IR usus

I lat. Schule, 170 H. und 370 ranne,
Ackerban, Viebzucht und Zeuchweberei
treiben. Niederlage der Schwaben 1307.

Luckau, Preufs. St. an der Berste, im
Brandenb. Rgbz. Frankfurt, mit 3 K., 1
Hosp., 1 Vaisen-, 1 Zucht- u. irrenh.,
I lat. Schule, 459 H. und 2,461 E., wor.
422 Handwerker. Schullebrerseminer;
Bibliothek. Tuch- und Leineweberei;
Bibliothek. Tuch- und Leineweberei;
Hutmacherei, Stärkefabr. Tabaksban.

Luckenwalde, Preufs. St. an der Nuthe, in dem Brandenb. Rgbz. Petsdam,
mit 1 Vorst. Klein-oder Neugera, 1
luth. K., 515 H. und 3,466 E. Tuch- und
Wollenweberei mit 138 Stühlen (für
100,936 Rhir.), Leineweberei mit 39 Stühlen
Gärbereien.

Lucklum, Brausschweig. D. in dem

Lucklum, Brausschweig. D. in dem Wolfenbüttel. Kreisgerichte Riddags-hausen, mit I Schl., wobei ein schöner Park, 19 H. und 504 E.; vormals Haupt-ort der Deutschen Ordens-Ballei Sach-Merinoschäferei.

Lucknow, (Br. 26° 51' L 98° 20') Hind.
Hptst. des gleichn. Distr. and des Staats
Aubd am Gumty; ansehnlich, mit vielen Palästen, Moskean und Hindutempeln und einer Bevölkerung von 300,000
Einw. Residenz des Nabobs; fünflacher
Palest; Indigofabr.; Kattunmnf. In der
Nachbarsch. Constantia, die geschmackvolle Villa und Park des Generals Martin.

Luckput Bunder, (Br. 230 47) Kabul. St. zu der Prov. Autch, an einem enisi-

gen Plusse belegen, durch den sie hildem Golf von Kutch in Verbiede steht. Sie hat z starkes Port auf einst Hügel, zählt etwa 2,000 E., und tred einigen Handel.

Luckypur. (Br. 22º 50º L. 160º 0º 1. 160º 1. 160º

Lucon, (Br. 460 27' 14" L. 160 39' 20' nz. St. am Kanale von Fontenelle Franz. St. im Dp. Vendée, Br. Fontongy; schleck gebauet und gepflastert, mit i Kathafr 2 K., 696 H. und 2,630 E. Kotn - n. Visi handel.

kerstämmen bewohnt, die entweder der Malaien- oder der Acgerrasse gel ren. Die ersten und bekanntesten int unter sind die Tagalen, deren Sprach in ? Prov. der Insel' die herrachend ist; sie gehören zu den Inselin 7 Prov. der Insel die herrschaft ist; sie gebören zu der Malaienrass Die Binw. im Innern sind wenig ble kannt, wie die Zambalen, Pampangad Aëtas u. A. Auch sind Schimesen, Jept ner, Malaien, Hindus in Menge verhäften, und die Spanier, die Herrauftensel, machen den geringsten Theil ist Bevölkerung aus, die man auf Laubbis 2 Millionen anschlägt. Die laub wird in Provinsen getheilt; die Eptsist Manila (s. Philippthen).

Luczhy, Oester. D. in der Ung. Gen Liptau, mit z kath. K. und 709 B. Berühmtes warmes Bad.

Luczay, Russ. Mil. im Gouvernement Wilno.

Wilno. Wilno.

Ludemer, Afrik. Negerreich im Innern von Sudan, mit der Hptst. Jaref fast ganz unbekannt.

Ludet, Osm. St. und Hauptort eine Distr. im Ajalik Falesthin, des Pasch Damask; ganz verfallen a. öde.

Lude, Franz. St. am Loir, mit 1 Schlifer H. und 3,018 B., im Dp. Serthe, Bes la Flèche. Hanfweberei.

Ludgershall, Britt. MfL a Hügel, in der Engl. Sh. Wilt.

Luditz, Zluticze, Oester. St. an der Strzela, in dem Böhm. Kr. Blubogen mit z Schl., 228 H. u. 1,350 E.

Ludlow, Britt. St. em Temt, in de Engl. Sh. Shrop, mit : Felsenschl. Fre duktenhandel.

Ludwigsburg. (Br. 480 53' 15" L. 46' 46' 30") Witt. Hptst. der L. V. Enz & Königl. zweite Residenztadt, in der Ne he des Neckar, seit 1701 regelmäßig 50

hat, mit dem königl. Sehl., dom Pa-htt, 2 lnih., 1 ref., r kath, K., t Zucht-dd franh., 2 Waisenh., z Zeugh., 1 tunh., 1,000 H. und 5,470 E., die von hun Gewerben leben. z Tuchmf., z lahemand. n. Baumwollenuff., z ächte Purkmitebr., i Steingut. und Fajanze-th., 1 Sahl. z Bidunterie. z I eder-Mr., 18thl., t Bjouterie., t Leder., Thaks-, 1 Weinstein. s goldene famer. und 2 Wachstuchfabr., 1 Sei-frigen. und Baumwolienspinne-ni; 1 Stäckgiefseret. Die Stadt hat mi; I bidckgielserei. i touckgreisereit. Die Stadt hat he Spaziergänge und Alleen, in der heis Varerite und das Fasanenwäld-n. Zahlreiche Garnison.

the Lahlreiche Garnison, Ladeigleet, Mcklenb. Schwer. Mfl. in Bistr. Perchim, A. Grabow, in eiser ungenehmen Gegend, mit i Großebnegi. Schl., der gewöhnlichen Sommurreiden, i Pfk., i Hosp., i Hospiskik, i kath. K., i Schule umd 2:377 E. thus die kinder unter 5 Jahren, wor. i Gwerbe treibende. i Kartenfabrik; i Takkurbungereich.

l libeksspinnereien.

Latwigsrahe, Würt. Schl. in der L.

Latt O. A. Ingelfingen, Sommerreihms des Fürsten von Hohenjohe-Lau-

biurg.
Laisigestadt, Baier. Mfl. an der Logit, in dem Main-Landg. Lauenstein,
the luth. K., 114 H. und 660 E. Stahltumer; Schieferbruch; Brauerei.
Laisigestein, Kurhessen. nerstörtes
typell, an der Werra; von demselben
hat sin A. mit 421 H. und 3,111 E. ju

Mein A. mit 421 H. und 3.111 E. in Mein A. mit 421 H. und 3.111 E. in Meinhessen den Namen, welches jetzt Mittenbausen vereinigt ist.
Ladwigsthal, Würt Hüttenort im Mein. Thale der L. V. Überneckar,
A Tuttlingen, mit I Bisenhocholen Mitmunger, Naha dahai itandan den

A Tuttlingen, mit i Bisenhocuoren Mammer. Nahe dabei liegt das zite

Alluminger, mahe dabei liegt des nite il Lichtenwartenberg.

Lichtenwartenberg.

Lichtenwartenberg.

Lichtenwartenberg.

Lichtenwartenberg.

Lichtenwartenberg.

Lichtenwartenberg.

Lichtenwartenberg.

Lichtenger, ind er Poln. Woiw. Augustomit ijt H. und 312 E.

Lichtenger, (Br. 52° 18' 26" L. 260 15' 30")

Lichtenger, 120 Grant Lichtenger, 1 inth.

Lichtenger, 220 H. und 1,615 Einne,

Lichtenwartenberg, 220 H. und 1,615 Einne,

Lichtenberg, 220 H. und 1,615 Einn

tem Brandenb. Agos. Frankfurt, mit., 1 laten. Schule mit Bibliothek, t. 1., 1 laten. Schule mit Bibliothek, t. 1. 1 losp., 428 H. und M. K. wormter 356 Handwerker. Leiswierei (2,000 Stück), Tuchmacherei Sückl, Branerei, Brannerei; Kleinweit

Libbenen, Preufs. St. und Hauptort les pill. Lynarschen Herrschaft von f., 3D. und f., 100 E., in dem Bran-Aght. Frankfurt. Die Stadt liegt die spree, hat 1 Schl., 1 luth. K., 321 Lut. 15, E., worunter 35 Handwerner, hausweberei mit 190 Meistern; brankfun; Handel u. besuchte Jahrenten. irkte.

frite.

Libet, Deutsche freie Republik u.

Libet, Deutsche mit ihrem Gebiote
ischen dem Mekienburgschen und

litschen am Gestade der Ostose bene it und ein Areal von 51/9 QM.

Guy E. in 2 St., 7 Kirchep, und 79

mi Weilern besitzt. Das Gros der
ehner bekennt sich zum Intherina Kult. Die Eink. des Freistnats
ien auf 35,000 Guld. angeschiagen;
imilitär besteht aus 16 Bürgerkomsies. Die Verfassung ist arsoto-demisch: Zie Bürgerschaft besteht

and m. Kollegien, deren jedes bei den bärgeriichen Berathschisgungen i Stimme hat, wevon aber nur die erstern 7, nämlich die Junkern-Kompagnie, die Kauflente, Schonen. Naugerde, Bergen., Riga- und Helmfahrer rathefähig sind. Der Magistrat ist dae höchste Staatskollegium: er besteht aus i Bürgermeistern und if Rathsverwandten, welche theils Patricier, theils Kauflente, theils Graduirte sind. Lübeck steht noch immer in einer gewissen Handelsverbindung mit Bremen und Hamburg, welche 3 Städte dem einzigen Rest von der Hanse ausmachen. Sie hat mit denselben und Frankfurt die 17te Stelle im Deutschen Bunde, im Plenum aber eine eigne Stimme. eigne Stimme

Lübeck, (Br 530 50' 22" L. 280 26' 37")
Dentsche freie und Hansestadt, auf einem längt. Hügel zwischen der Wackwitz und Trave, welche letztere Schiffe aus der Ottsee bis an die Kaien führt. witz und Trave, weiche letztere Schine aus der Ottsee bis an die Kaien führt. Ihre Festungswerke, aus welchen 5 Thore führen, sind seit 1866 demolirt und die Wälle in Promenaden verwandelt. Sie ist im Geschmacke des Mittelalters gebauet, wird im 4 Onartiere und 6 Kirchap. getheilt, und zählt 6 Hauptk., worunter die Matrienk. mit dem astromemischen Uhrwerke und dem Todtentanze, und die große Domk., r rof. K., 1 kath. Kap., t Fräuleinstitt mit 24 Konventhalinnen, 1 Hosp. für 136 Fers., das S. Annenkl. oder Armen- und Werkh., das neue Waisenh., das Irrenh., 6 Beguinenk., t Kaland, 11 Armenh., 11 Armenh., 11 Armenh., 1 Karmenh., 1 Karmenh., 1 Karmenh., 1 Karmenh., 1 Karmenh. 1 kunst. Lübecksche Gesellsch. zur Beförderung gemeinnütziger Kenntmisses
1 Gymmasium; z Bürgerschule; I Domschule; 1 freie Zeithnenschule; I weibl.
Industrieschule; 1 Haudelsinstitut; z
Hebammenlehrenstalt. Manchertei Gewerbe, werunter 14 Tabaksfabr., 4 Zukkersiedereien, 4 Seifesiedereien, 7 Hutfabriken, dann Gärbereien, Bernstein-,
Stärke-, Federposen-, Papiertapeten-,
Kries-, Rasch- und andere Wollenmf.;
Gold- und Eisendrahtziehereien; Fischbeinreißeresen, Leimsiedereien. Man Fries-, Rasch- und andere Wollenmf,; Gold- und Kneendrahtziehereien; Fischbeinreissereien, Leimisdereien. Man zählt 3 Buchlandlungen, 2 Buchdruckereien und 2 Assekurankompagnien. Der Handel ist sehr erheblich; vor dem Seekriege liefen jährlich 900 bis 1,000 Schiffe ein und aus; 1807 aber kamen nur 385 an und 427 liefen aus. Dagegen waren vom Januar bis gegen die Mitte des Jun. 1814 wieder 460 Schiffe ein- u. 396 ausklarirt. Die Stadt besafe 1800 71 eigne Schiffe, wevon 49 nach Russland fuhren. Der Handel ist theils Transito, theils Spedition zwischen Hamburg und der Ostsee auf der Achee u. der Steckenits, worsuf die Stadt 34 Barken unterhielt. Der Weinhandel ist bemfalle von grofter Wichtigkeit.

Lüben, Preuß. St. am Kalterbache, im Schles. Rbz. Liegnitz, mit 1 Schl., 1 kath., 3 luth. E., 400 H. und 2,361 Einw. Wollenezuchweberei.

Lübz Mecklenb. Schwer. St. an der The

Wollencenchweberei.

Lübz, Mecklenb. Schwer. St. an der Elbe, im Distr. Parchim, mit i K., t Schule, I Armenstifte, 23 H und 1,18 Einw., worunter 143 Gewerbe treibende, 17 Branntweinbrenhereien, I Tabakspinnerei, 7 Leineweber, 2 Tuchmacher. Land- und Wesserzoll.

Lüchow, (Br. 520 Sp. 9" L. 280 Sp. 6")

Han. St. an der Jeetze und Sitz sines

A. von 1.888 H. und 15,000 B., in der Pr. Lüneburg. Die Stadt ist nach dem lets-teren großen Brande gut und regelmä-fsig gebauet, hat I Schl, 250 H. u. 1,650 Einwohner, die sich von Ackerbau, Viehzucht, Garnspinnerei und Leine-weberei nähren, guch vielen Braunt-wein brennet. wein brennen.

Liddinghausen, (Br. 51º 46' 41" L. 25º 5' 5") Prenfs. St. an der Stever, in dem Westph. Rgbr. Münster, mit p Schl., 1 kath. K., 240 H. und 1,004 Binw.

weberei.

Lüdenscheid, Preufs. St. im Westph.
Rbz. Arensberg, mit 1 luth., 1 raf. K., 1
Hosp., 260 H. und 1,497 E. Lat. Schule
mit kaufmänn. Penrionat; Hauptsitz
der Märkischen Osemundwerke: 31 Osemundfeuer liefern 191,000, 21 Reckstahlhammer 10,000, 1 Stabelsenhammer 720, munuter 10,000, 1 Siabetsennament 10,000, 1 Siabetsennament 10,000, 1 Bundeisenham2 Rohstahlhammer 650, 1 Bundeisenham660 Zentner, 8 Sägeschmieden für
200 Zentner, 8 Sägeschmieden für mer 650 Zentner, 8 Sägeschmiegen au. 12,800, zusammen für 200,370 Rthlr. Bi-nad Stahlwaaren; dann Strumpf-

weberei mit 8 Stahlen. Lüdingworth, Han. Dorf und großes Kirchsp. von 343 H. und 1,960 Rinw., im Bremen. Lande Hadeln.

Lucg, Oester. Gebirgspals, welcher aus dem Hochlande des Rr. Salzburg im Lande ob der Ens in das Niederland führt. Die denseiden stang ist 1809 serstört. Die dengelben beschützende Pe-

stang ist 1800 serstört.

Lügge, Lüde, Preufs. St. an der grefsen Emmer, in dem Westph. Rbz. Minden; ummauert, mit 3 Thoren, 4 Vierteln, 2 kath. K., 1 Kl., 280 H. und 1,036
E., worunter 54 Juden und 69 Gewerbs
treibende. Spitzenklöppelei mit mehr
als 200 Arb. (die Spitzen gehn bie nach
Holland); 1 Papier- und 1 Oelmühle.

Lühe, Han. Pl., welcher in der Lüneburger Haide unweit Bispingen ent-

Lühe, Han. Fl., welcher in der Lüne-burger Haide unweit Bispingen ens-springt, und bei Stöckede der Ilmenau zufällt.

Libe, Han. Bl. in der Prov. Bremen, welcher unter dem Namen Aue bei Bockel entspringt, bei Horneburg schiff-bar wird und bei Gründeich in die Elbe

Lune, Han. D. an der Ilmenau, mit 17 H. and 119 E., und Sitz eines A. von 480 H. und 3,874 E., in der Prov. Lane-

burg. Hanöv. Provinz zwischen zör 550 bis 20° 20° 5. L. und 52° 15′ his 53° 50′ n. Br.; im N. und N. O. an die Elbe, die sie von Helstein, Hamburg, Lauenburg und Meklenburg scheidet, im S. O. an die Preufs. Prov. Sachsen, im S. an Braunschweig und Hildesheim, im S. O. an die Preuis. Prov. Sachsen, im S. an Braunschweig und Hildeeheim, im W. an Kalenberg, Verden und Bremen gränzend. Binige Parzelen liegen jedoch jenseits der Elbe, so wie auch das A. Neuhaus, ein Stück des Lauenburg-A. Neuhaus, ein Stück des Lauenburgschen, provisorisch hierher gerechnet wird. Areal, doch ohne Neuhaus, 1995se QM. mit 246,976 E. in 12 St., 26 Mil., 131 Pid., 1,470 gezingera D. und Weilera, 220 Vorwerken und einstelligen Höfen and 31,710 H. Das Land iss eine völlige Rhene, dem größern Theile nach mit großen Haidestrecken und Mooren bedeckt, und nur längs den Fiüssen fruchtbar; es hat viele Waldungen, aber keinen einzieen Ress die Elis Haidestrecken und eie eine und nur längs den Flüssen r; es hat viele Waldungen, inen einzigen Berg; die Elbe aber keinen einzigen Berg; die Elbe bespült es auf seiner nördlichen und hespült es auf aeiner nördlichen und mordöstlichen Gränze, die Abrigen Flüs-se sind die Aller, Ilmenau, Oker, Jest-ze, Euse und einige geringere. Das Kli-ma ist gemäßigt; im Sommer bedeckt est Haiderauch das Land. Produkte sind Getraide, besonders Waizen, Reg-

gen und Gerste in den Marsellen-Ribe, Buchwaizen auf den Haideäcke Flache, Freiselberen, Gartenfrüc und Holz; die Viehzucht ist außer dentlich ausgebreitet, an der Ribe nu hate man eine werwedigte Pferdenn hält man eine vortrefliche Pferdesm u. in den Haiden machen Haideschn ken und Bienen den Reichthum Laudes aus. Sals findet man in den Landes aus. Sais finger man in den i den Salinen des Landes hinreiche Torf überall; auch hat man Fische, sonders Neunaugen, im Ueberlis Kunattleifs im Grofsen triffit man in den St. Celle, Lüneburg und He burg an; Garnspinserei und Leiner berei aber sind über das gakee Le and vor allen an der Jes berei aber sine verbreitet, und vor allen an der im verbreitet, und vor allen an der im von Wichtigkeit. Sonst gewinst Provins voranglich durch den Trem und Spedition, indem die großen his straßen von Hamburg, Bremen und beck nach dem Süden Deutschlabeck nach dem Süden Hammel, grunder Hammel, gr Rindwich und Kälber, Hammel, gr Wolle, Honig, Wachs, Federrich, Sa waizengrütze, Heidelbeeren, Sals, F waizengrütze, Heidelbrezen, waizengrütze, Leinewand u. a. A. walengratie, neidelbeeren, sail, ge Brennholz, Leinewand u. a. A. l Provinz hat ihre eignen Dikasterien Celle, und wird, wie die übrigen He verischen Provinzen, in Stadtgerich Aemter und adliche Gerichte ein theilt. Der Domanialkuter sind a Artlenburg, aber ohne Nenhaus, 41, von jedoch einige kombinirt sind.

Lüneburg, (Br. 53º 15' 7" L. 28º 4' 3 Han, Hauptst, der gleichn. Prov. and schiffbaren Ilmenau; ummauert, E Thoren, finster und altfränkisch ( achiffbaren Almenau,
Thoren, finster und altfränkisch i
bauet, mit 4 K., worunter die Mich
liskirche, 5 Waisenh., 4 Hosp., 2 Kr
kenh. 1,989 H. und 10.039 E. Merkei
diges Rathhaus; Gymnasium. Lei
weberei mit 51 Stühlen (70,000 Ellen;
Priesweber, 1 Baumseidenmf. (400 Ed.
2 Grünseifensiedereien (1,500 Zutr. gr
und 1,331 weiße Seife). 1 Tabakish
und 1,331 weiße Seife). 

Lünen, Pronis. St. an der Lippe I Seseke, in dem Wetsph. Rbz. Arense Seseke, 1a dem Wetsph. Rbz. Arensmit I kath., i ref. K., 374 K., 1,058 E., worunter 18 Strumpfweber. Dutz.), 4 Lohgarber (3,000) und i baksspinner (335 Zntr.). Auch 461 190,000 blecherne Dosen u. 100,000 Nägel verfertigt.

Latasch., Oestet. Gebirgspafs in Kr. Satzburg des Landes oh der Bi

Lütgenburg. Dän. St. in den geberg des Großherz. Holstein, in H. und 870 B. Brennereien.

Lüttlacht, Nied. Provinz zwisch 56 bis 230 42'. S. L. und 49' 40' hie n. Br., im, N. an Limburg, im O. a Preuis. Previnz Niederhein, im Luxemburg und Frankreich, im V. Namar und Süderhein zränzené. Luxemburg und Frankreich, im V Namur und Südbraband gränzende Namer und Südbraband granzane QM. grofs mit 351,050 meistens sie Eine wellenförmige Rhene, im û S. hügelig und stark bewalder, groifen Striche des Ardonnerwalden und hier ist der Boden steinig zi tig Hauptflus ist die Mans, ger die Ourthe, Losge, Semoys.

e alleuthalben vornehmete Beschifti-ung ; sie liefort die allgemein geschätz-m Käee von Limburg. Die Schaafe an den Ardenmen geben gutes Fleisch, aber schlechte Wolle; der Askerbau ist nur in dem beiden Distrikten Lützich und Eny Johnend; der Berghau beutet schlechte vyulse, and selective und fin den beiden Distrikten Lüttich und Ruy Iohnend; der Bergbau beutet 200.000 Zutnr. Steinkohlen, 15,000 Zutr. Galmei und eben so vielen Alaun ans, anch sind die Steinbrüche wichtig. Der Kunstfleife ist in den Distr. Lüttich u. Verviers von großem Umfange, besonders im Hinsicht der Tuch-, Leder-, Gewehr- und Risenfabrikation. Die sers im Hinsicht der Tuch., Leder., Gewehr- und Risenfabrikation. Die Ausfahr beruht auf Limburger Käsen, Spaasr Wassern, Bau- und Brennholze, Reinkohlen, Kalk, Bautteinen, Alaun, Galmei, Vervierstüchern, Leder, Ge-wehren, Bisen- und Blechwaaren, Pa-pier, Trikots und andern Fabrikaten. Die Provinz ist in der Reihe des Canpier, Trikots und andern and Gene-Die Provinz ist in der Reihe der Gene-mistaaten, wohin sie 6 Deputirte senthe Province 135 to the maletasten, wohin sie ô Deputirte sendet, die fünfte; sie gehört zur fünften Militärdivision und unter den hohen Gerichtshof zu Lüttich. Ihre Provintialstaaten sind aus 63 Mitgliedern zummengesetzt. Sie wird in 4 Bez. und 3 Kantone eingetheilt: 1) Lüttich, 2)

E Kantone eingetheilt: 1) Lüttich, 2)
Hay, 3) Verviers und 4) Marche.
Lüttich, Luyk, Liege, (Br. 460 55' 33''
L. 250 10' 5''] Nied. Hauptst. der gleichn.
Prev. und eines Distr. von 9 Kantonen,
un der Maas, die hier die Ourthe aufnimmt. Ein großer Ort mit 10 Vorst.,
as öffentl. Plätzen, 245 Straßen, schönen Kaien länge fer Maas, 1 Kathedrale,
7 Kollegiatk., 32 Pfk., 19 Hosp., 1 Begainenh., 1 bischöft. Palaste, schönem
Läthhause mit Bibliothek, 1 Zeughaus,
1. Schausnielhaus, 8,000 H. und 1810 Ac.672 Schauspielhaus, 8,000 H. und 1810 45,983 Schauspielhaus, 8,000 H. und 1810 45,983 Rischofs: Lyzeum. Mans.Schauspielhaus, 8,000 ii. und 1810 45,963 II. Sitz eines Bischofs; Lyzeum. Manzichfache Gewerbe: man verfertigt vorbrefliches Schilleder, Leim, Gewehre besond. Luffusgewehre von 3 bis 21 40 Friedrichsd'or), Futterrasch, Strumpfwesten und Hosen, Feilen, Ambolse, Schwarzbiech, Soldatenschube, Rangen and Patronentaschen, Kratzen u. V. W 011maschinen zur die Augusteri, 1 Cicho-merfahr, und I Papierfahrik, Kommis-nna Materialhandel. In der Nannd sions - und Materialhandel. In der Nähe die großen Steinkohlenbrüche, die
an Houilles und Charbon de Terre nach
Tiliefosse jährl. 3,700,600, nach Nemnich
ligich 10,000 Zutr. liefern.
Lützen, Preuß. St. zwischen der Elter und Saale, in dem Sächs. Rbz. Mertehung, mit 1 Schl., 2 K., 1 Hosp., 190
B. und 1,016 E Schlacht von 1632, wo
Gustav Adolph blieb. Gefecht von 1630

M. and 1.016 E. Schlacht von 1052, wo Gustav Adolph blieb, Gefecht von 1800 swischen den Sachsen und dem Herzoge Breunschweig; Schlacht von 1813, in die Preußen und Russen von

worin die Preußen und Russen von den Franzosen besiegt wurden.
Luga, (Br. 689 40' L. 470 40') Russ.
Breisst. am gleichn. Fl., im Gouv. St.
Betersburg; völlig dorfmäßig.
Lugan, Russ. St. im Orel, Kr. Sewek, mit 1 k., 115 H. und 800 B. Porzelan.,
Bajanze - und Ofenfabr.

Lugano, s. Lauis.
Luganoersee, Lavierseee, Helv. Binmensee im Kanton Tessino, 675 bis 882
F. über dem Meere, unregelmälnig gefrümmt, 13.600 Oester. Klatter lang,
to bis 1,800 breit. Br hängt durch den
Tress mit dem Lago maggiore, durch
den Canale muovo mit dem See Piano
manmen und nimmt 43 Räche auf.
kin Theil devon reicht noch in die
Lembardei hinein. Lugano, s. Lauis. Ein.

Goog. Stat. Handwörterbuch. II. Bd.

Luggarus, Locarna, Halv. MS. am Maggia, 1/2 M. vom Lago maggiore...im Kanton Tessin, mit z Pik., 4 Kb., 350 H.

Kanton Tessin, mit i Pik., 4 Ka. 350 H. und 1,200 E.

Lugary, Franz. Mfl. von 132 H. und 65 Einw., im Dep. Saons Loire, Bez. Maçoz.

Lugo, (Br. 450 o' 4" L. 10, 7" 5" Span. Giudade unweit der Quelle des Minhe, in der Prov. Galicia, mit 3 Pik., 4 Kl., 2 Hosp. und 4,779 E. Bischof; theolog. Seminar. Muf. in groben Tüchern und Mützen; Leineweberei; warme Bäder.

Lugo, Päpstl. Stadt am Senio, in der Diz. Ferrare, mit 3,000 E., die leinene und seidene Zeuche verfertigen. Handel mit Produkten u. Fabrikaten, jährl. Messe.

Lugos, Lugosch, (Br. 450 37' 50" L. 350 37' 55") Oester. Mfl. und Kongregationsort der Ung Gesp. Krasova, an der Teames, mit i griech, K., 920 H. und 4.527 B. Beträchtlicher Weinbeu.

Luhatschowitz, Cester, D., im Mähr. Kr. Hradisch, mit 9 H, und 680 Kinw. Berühmter Sauer- und Schwefelbrun-

Luhn, Baier. Mfl. an dem Binfl. der Luhn in die Naab, in dem Regeniandg. Nabburg, mit 12 H. und 642 E. Luhts, (Br. 470 23' 19" L. 189. 12' 44"). Franz. St. an der Loire, im Dep. Indre-Loire, Bez. Tours, mit ; Schi, i K., ig Hosp., 555 H. und 2,436 E. Gerbereien.

S. Luis de Cura, (Br. 90 46' 22'') Span. St. in einem Thale der Caracas, Prov. Caracas, mit : K., worm das wander-thatige Marienbild de los Valencianes, und 4,000 B.

9. Luis de Maranhas, Port. Happist. des Brasil. Gouvern. Maranhao auf der gleichn. Insel vor der M. des Pinars, met I Kastel, I Kathedrais und 15,100 E. Sitz des Gouverneurs und Bischofs; blühender Handel.

3. Luis Potast, Span, Intendantur in dem Vizekön. Neuspanien, die sich fiber die eigentliche Provinz San Luis, das neue Königreich Leon, die Kolonie Neu-Santender, und die Prov. Coha-Neu-Santender, und die Prov. Coha-huila und Texas, mithin über alle Provincias internas orientales erstreckt. u. 10,013,150 QM. mit 53,1900 Eline, enthalt. Diefs große Land, welches die Natur mit den köttlichsten Erzengnissen ausmit den köstlichsten Erzengnissen ausgestattet hat, ist größtentheils noch eine wilde entvölkerte Wüste. Sie begreift am Golf von Mexico nahe an 138 M. Küstenland; altein sie ist fast ganz ohne Handel und Leben, und der Theil vom Rio del Norfe bis gegen den Sahina noch ganz unbekannt Kalt und gebirgig ist bloß der au Zacatecas stoßende Theil; der Rest besteht aus niedrigen Gegenden mit wenigen Abwechblungen, die im Sommer eine verzehrende Hitze, im Winter eine beitsende Kälte haben. Uebrigens bringen diesen der im Winter eine ucia-n. Uebrigens bringen diese Erzeugnisse Kalte haben Provincen die meisten Erzeugnisse Neuspaniens in hoher Güte hervor und sind hesonders reich an Silber.

S. Luis Potosi, Span. Provins der gleichn. Intendant, mit 818,13 QM. und

220,000 E. S. Luis Potosi, Span, Hauptet. deg gleichn. Neuspan. Provinz, unweit den Unellen des Panuco und am Abhange des Plateau von Anabusc, mit 12,000 E.

Sitz des Intendanten.

Luisa, Span. Kolonie auf der Sierra.

Morena, in der Prov. Jaen, jetzt fast. ausgestorben.

Digitized by Google

Enternibel, Goth. Hättenoft am Fu-lie des Kühnberge, im Amt Zella, mit I Hochofen, I Blanofen, a Hammerschmie-den, I Streck-, I Stahlhammer, I Ei-sen- und Schleckenpochwerke, welche 2,00 Entr. Eisen liefern.

Lukau, Luggau, Ooster. Mfl. im Mahr, Kreise Zusym, mit 58 H. und 385 Kiny

Einw.

Lukiang, Birm. Fl., der mit dem Irawaddy parallel länft, die Prov. Ava bewässert, und in der Nähe von Martaban
dem Bengalischen Bus-n zufälft. Höher
hinauf führt er den Namen Thaluayn.

Lukojanow, (Br. 540 55'). L.620 5') Russ.

Kreis it am Tescha u. Ghochschischawka,
im Grou. Nicksanond mit 18. 2021 H.

im Gouv. Nishegorod, mit 1 K , 237 H.

and 058 B. Russ. St. am Krana in der Lukow, Russ. St. am Krana in der Poin. Woiw. Masovien, mit 1 Pfk., 1 Piariston und 1 Reformatenkloster u.

Piaristen ind i Reformatenkloster u. a Gymnasium.

Luled, (Bt. 650 35' 30") Schwed. St. auf einer Halvinsel an der M. des gleichn. Fl., in Umediän. Sie zählt 130 H. und 137 E., hat einen guten Haven, 2 große Schiffe von 238 Last und treibt Handel; heit mit den Lappen.

Luledlappmark, Schwed. Lappmark uw. Westerbottn. Torneä-Pitellappmark und Rufsland, mit 2 Pastoraten u. 2.164 E.

2,104 B.

Lumcho, Sard. Mil. am Ogogna, in
fer Mail. Prov. Lumellino, mis 2 K. u.

Lumezza, Oester, D. mit 1,800 B. in der Meil. Digz. Brescia. Hier werden Besonette. Ladestöcke, Beschläge und der meil. Degas Beschläge und fresliche Flintenschlösser verfertigt. Ladentöcke, Beschläge und fresliche Flintenschlösser verfertigt. Lumghanat, Kabul. Distr. in der Brovins Kabul, unter 310 n. Br., am Kl. Kabul, von Afghenen bewohnt. Die Heuptörter sind Jehalabad und Irjah.

Lumparland, Russ. Biland in der Ostsee, zu der Gruppe der Alsnümseln und zum Gouv. Finland gehörig u. von

Bischern bewohnt

Eischern bewonnt.

Lung, Sard. Mfl. am Mogra, in der Prou. Genna, nur unbedeutend

Lund, (Br. 55° 42' 26" L 30° 52' 27'')

Schwed, St. in Malmönnslån; offen, schlecht und unregelmälig gebauet, mit 1 Kathedrale und 3,221 K. Bischof; Universität, seit 1066 gestiftet, mit Bibliothek von 25,000 Bänden, Naturaliensammlung und historischem Museum, Sternwarte, chem. Laboratorium; bota-Sternwarte, chem. Laboratorium; hota-nischer Garten (300 Stud.); Veterinär-schule; physiograph, Gesellsch.; 2 Buch-druckereien. Treten zwischen den Schweden und Däpen 1870 und Frieden

Lunden ,

abre.

Lunden, Dan. Mfl. nahe an der Bider, in der Landschaft Norderditmarschen des Großeherz. Holstein.

Lundenbirg, Briedslaw, Oester. Mfl. an der Tava und Hamptort einer Herrschaft im Mähr. Kreise Hradisch, mit 1 Schl. 216 H. und 1,433 E., wor. 325 Jaden, die übrigen Kroeien.

Lundr. Britt. felsiges Eiland im Bristoler Kanale, zur Engl. Sh. Devon gabörig Es ist 1 M. lang, 1/4 breit, hat einen Landungsplete, ist aber bloße vom einigen Hausthieren, Kaninchen und Strandvögeln bewohnt.

Lungt is ville, Br. 430 38' L. 210 48')

Lunci la ville, (Br. 430 38' L. 210 48')
Franz. St. am Vidourie, 1m Dep. Herault. Bez. Montpellier, mit 664 H. und
4,170 E. Wichtige Stärkerabr.; Branntveinbrennersien. Vaterland eines berühmten bluskatweins, auch werd hier vorzügliche Rosinen getrocknet, auch werden

Lunel viell, Franz. ME. am Deel lon, im Dep. Herantt, Br. Montpelt mit 501 E.
Lunenberg, Nordamerik. County St. Virginia, mit 12,256 E.
Lunenburgh, Britt County Nordamer. Gouv. Neuthotland.

Luneville, (Br. 486 35' 33" L. 250 10' Franz. Hptst. eines Brz. von 30,50 G und 93,055 E. im Dep. Meurthe; of aber regelmälsig und schön gebat am Zusammenfl. der Meurthe und zouze, mit 1 jetzt zu Kasernen ein am Zusammenfl. der Meurthe und zouze, mit 1 jetzt zu Kasernen ein richteten Schl., 3 K., 1 Hopp, mehr Vorst., 1,3 D H. und 10,436 E. Fajan und Liqueurfabrik; Strumpfweberd Frieden zwischen Oesterreich u. Fra reich 1801. Geburtsort des Oester. Pierrn Prinz Karl von Lothringen ja Lungau, Oester. grofies Thallande ob der Eus, Kr. Saizburg, 1 QM. grofs und von 15,517 Menchenwohnt. Es ist überall von Gebig eingeengt, und in seinem Mittel 3 225 Fufs über dem Meere erhaben, gute Viebrucht und Bergbau, aber nig Getraide. gute vicus and general de la constitución de la con

deren Umgegend wolle gebauet wird. Lungio, Siz. Mil. in der Prov C bria citeriore, von 2,000 Arnsuthes 4 Albanesen bewohnt. Seizquelle. Lungro, Siz. Mil. in der Prov. Sa

cata, unt 2,710 E.

Lunzenau, Säche St. an der Meg
zu der Schönburg. Herrsch. Roches
zu der Schönburg. Herrsch. Roches
worunter 184 Zeuchwebermeister. It piermühle.

Lupata, Afrikan. Gebirge und si der verbreitetsten des Erdtheis, sich in mehrern Zweigen durch ganze Südspitze erstreckt und in schiedenen Vofgebirgen ausläuft. I höchsten Spitzem sind beständig Schnee bedeckt.

Luperiac, Franz. Mfl. am Tai mit 224 H. und 1,740 Einw., im I Creuse, Bz. Aubusson, welche meis Maurer oder Hanfspinner sind.

Lupow, Preuls. Mfl. am gleicht. im Pommern. Rgbz. Köslin, mit ( Schl. Kanitz, 1 luther. K., 50 H. ust Einw. Kupferblechschlägerei; Phi

Luppurg, Baier. Mfl. in dem Reg landger. Pareberg, mit 438 E.

Lugue, (Br. 370 42' E. 120 16') S Villa in der Prov. Cordova, mit Einw.

Lurcy - Levy, Franz. Mfl. im I Allier, Bez. Moulins, mit 240 H. einschl. des Kirchsp. 2,461 Einw. sellanfabr

Lurf, Franz. Hauptst. eines Bot 40-00 QM. und 106,038 E., im Dep. 680ne am Uignon, mit 131 R. 118 E. in der Nähe 2 Steinkohtengru

Lurgan, Little England, Britt. der Irischen County Armagh, auf en Hügel unweit dem Lough Neeghy-Mnf. von Cambricks, Schleiern, ge-felter Leinewand und Musselm fiser Leinemmarkt mit einem Und von 1,550,000 Gulden.

Luritan, Branz. Mfl. mit 1,141 fl.
Dp Corsica, Br. Bastia.

Luristan, Iran. Landschaft oder
mehr der obere Theil von Khadi
welcher von den Luren, einem M

dischen Volke Persischer Abstammung, bewohnt witd (s. Iran).

Lurs, Franz. Mfl. mit 966 E., im Dp.

Niederalpen, Br. Forcalquier.

Lus, Franz. Mfl. an der Lise, von
Son H. und Kirchsp. von 2,135 E., im Dp.
Oberpyrensen, Bz. Argeles. In der Nahe die Heilquelle S. Sauveus, mit 290
WZ-----Wärme.

Luschwitz, Preuls. Mfl. im Posen. Rgbs. Posen, mit I luth. R., 90 H. u. 500

Lusignan, (Br. 460 28' L. 17° 42' Frans, St. an der Yonne, im Dp. Vienne. Bez. Poitiers, mit 190 H und, einschl. des Kirchsp., 2,39°, Einw., meistens Reform. Magithierzucht; Viehhandel.

Lussac, Franz. Mfl. mit 577 H. und 2032 Einw., im Dep. Gironde, Bez. Li-

bourne.

Lussac les Châteaux, Franz. St. un-weit der Vienne, im Dep. Vienne, Bez. Montmorillon, mit 210 H. und 1,339 Binw.

Lussac les Eglises, Franz. Mfl. im Dep. Obervienne, Bez. Limoges, mit 160

H. und 1,298 B

Lussin, zwei Oester. Bilande im Golf Lussin, zwei Uester. Bilande im Golf von Quarnsro, zum Illyr. Kr. Fiume gebörend. Das Eine heifst Lussin gran-de, das Andere Lussin piccolo: jenes hat 581 H. und 6,732 Einw., beide liegen im S. W. won Cherso, und erzeugen vor-niglich Olivenöl u. Früchte. Lustenau, (Br. 4,70 24' 43" L. 270 10' 19") Oester. D. am Rhein. in dem Tyro-ler Kr. Bregenz, mit 1,800 E., vorm. eine turtis Regis. die den Grafen von Har-

turns Regis, die den Grafen von Har-nach gehörte.

Mittelneckar, O. A. Tübingen, mit 1,251

Lafaos, Asiat. Völkerscheft, welche

are innere von Maginianao bewohnt u.
Bech wenig bekunt ist.
Lutomirz, Lutomirsk, Russ. St. sm
Ber, in der Poln. Woiw. Kalisch, mit 2
hib. K., i Kl., 156 H. and 767 E., wor.
5 Gewerbe treibende.
Lutomiska, Oester. Mfl. am Strodnianh, im Galiz. Kr. Sanok.
Lutomiska St. am Ganfassae. im

Lutry, Hel Kant. Wandt; eathelt 2,603 E. Helv. St. am Genfersee, dt; nur klein. Ihr Hirc the Kirchen. Lutschka, Oester. Dorf in der Ung. Gesp. Liptau, mit i Gesundbrunnen.

Luttenberg, Oester. Mfl. ander String, in Steyrer Kr. Marburg, mit 100 H.; be-rähmt wegen seines guten Weins.

Lutter am Barenberge, Braunschw, B. am Mühlenbache und unter dem gro-ben und kleinen Barenberge, im Harz-krigg. Seesen, mit i Domaine, 108 H. u. 66 E. Großer Steinbruch. Von diesem D wird die Schleabe N. wird die Schlacht benannt, die 1656 zwichen Tilly und den Dänen, aber eigenlich auf dem Dolgen bei Langelsheim vorfiel.

Lutterberg, Han. D. in dem Götting. A. Münden, mit oo H. und 488 B. Töpfe-reien nach Art der Almeroder.

Lutteringhausen, Preufs. Fabrikdorf in dem Kleve Berg. Rgbz. Düsseldorf, mit 1 lath. K., 350 H. und 1,700 B. Mnf. Siamoisen, Tuch, Eiseen, Stahl und Band, anch bedeutender Handel. Lutterworth, Britt. Mfl. am Swift, in ter Engl. Sh. Leicester. Geburtsort des Laform. Wielef.

Luvino, Oester. Mfl. ( Mfl. am Lago mag-

Luse, Siam. St. in einer großen schönen Rbenet, 4 M. nordwärts von fler Hptst., wo der Monarch von Sism einen Theil der schönen Jahreszeit verlebt.

Luxemburg, Nied, Prov. zwischen 220 44' bis 240 fg' 6. L. und 240 30' bis 500 16' n. Br., im N. an Lüttich, im O. an die Preufs. Prov. Niederrhein, im S. u. 8. W. an Frankreich, im N. W an Namur gränzend und 16810 QM grofs, mit 225,045 E., ein Gemisch von Wallonen, Deutschen und Franzosen; die Reitgionkatholisch. Ein sehr gebirgiges u. welkathotisch. kathotisch. Ein sehr gebirgiges u. wal-diges Land, von Zweigen des Ardennenwaldes durchtogen, und von der Mosel, Semoys, Sure, Else und Our bewässerk. Es bauet bei weitem nicht hinlänglich Getrarde, har aber viele Kartoffeln; et-was Wein an der Mosel, Flachs u. eine starke Vienzucht, bauet auch auf Eisen und besitzt die meisten Waldungen in und besizzt die meisten Waldungen in den Niederlanden auf 370,000 Arpens, Der Kusstfleifs ist unerheblich; etwas Tuchweberei, Gärbereien und Eisenar-beiten. Die Ausfuhr beruhet auf Wolle, Vieh, Hammeln, Talg, Leder, Bau- und Brennholze. Luxemburg macht zwar ei-nen integrirenden Theil der Niederlande aus und hat eine gleiche Verfässung wie diese gehöft aber als Grofeberger. wie diese, gehört aber als Großeherzog-thum zum Deutschen Staatenbunde und auf dasseibe sind die Familienverhält-nisse radizirt, worin der König der Nie-derlaude als Haupt der Ottonischen Li-nie von Nassau mit der Walramischen steht. Die Stadt Luxemburg bleibt eine Deutsche Bundesfestung und wird mit Deutschen Bundestruppen besetzt; der König behält jedoch die Oberboheit über die Stadt u. bestellt sowoul den Gouver-neur, als Kommandanten, jedoch mit Binverständnisse des Bundes. Uebrigens sendet die Provinz 4 Deputirte zu den Generalstaaten, gehört zur 6 Militärdi-vision und unter den hohen Gerichtshof von Lüttich Ihre Provinzialstaaten sind aus 6 Mitgliedern, wovon 1/2 die Ritterschaft, 1/3 die Städte und 1/3 das Land stellen, zusammengesetzt. Das im Umfange und an den Grünzen desselben belegene Herzogthum Bouillon steht unter der Oberhoheit des Königs als Grofsherzogs und genießt die Vorfechte einer Deutschen Standesherrschaft. Das Das . Großherzoghum zerfüllt in 3 Bezirke, 1) Luxemburg mit 87,167 E., 2) Diekirch mit 47,074 und 3) Neufchateau mit 91,704

Luxemburg, Lützelburg, (Br. 490 37' 38" L. 230 49' 20") Nied. St., Hauptort eines Distrikts von 87,165 Einw., an der Elz, in dem Großherzogihum Luxemburg, und Deutsche Bundesfestung, wel-che zum Theil in der Rhene liegt, zum Theil aber sich an einen Fel-sen lehnt u. einen der etärksten Plätze Sen teint u. einen ger tarksten ritte Buropens ausmacht. Die obere Stadt Preußsische Besatzung. Die obere Stadt oder die Festung bildet ein lieptegon; die Werke sind meistens in den Felsen die Werke sind meistens in deh Felsen eingehauen, der Palasi des Gouverneurs prachtig. Die untere St., welche in das Pfoffenthal und den Grund zerfällt, hat 5 Thore, a Pfk., r Hosp., 1,60e gut gebauete H. und 9,432 E.; r Fajanzefabr., Wollenseuch und Strumptweberei u. Eisenhandel. Merkwürdige Belagerung von 1706

von 1706.
Luxsuil, (Br. 470 50' L. 240 4') Franz.
St. am Fufse des Wasgau, im Dp. Obersaone, Bez. Lure, mit 3 Vorst., 2 K., 1
Hosp., 246 H. und einschl. der Vorst. 3,080 Einw. Gärbereien; Hutmackerei;

Digitized by Google

Schlosserarbeit; Destillirung von abge-aogenen Wassern, besonders Kirschwas-ser. In einer der Vorstädte 5 sturk be-suchte warme und 2 kalte Bäder.

Luxor, Lukorsen, Osm. Dorf in der Aegypt. Prov. Said am Nil, mit pracht-vollen Ueberresten. des alten Thebä.
Luz, Lus, Kabul. Prov. und eine von denjenigen, worin Beludschistan getheilt ist. Sie macht einen Theil von Mukran aus und hat Bela zur Hpt-

Luzara, Gester. Mfl. unweit dem Po, in der Mail. Digz. Mantua, mit 1,500 E. Schlacht zwischen den Gesterreichern

Schlacht zwischen. Reanzosen 1702.

Luzarche, Franz. St. im Dep. Seine-Gise, 82. Pontoise, mit 232 H. und 1,696
Einw. Spitzenklöppelei.

Luze, Oester. Mfl. mit 187 H., im

Einw. Sp. Cester. Mu. .....

Luzec, Cester. Mu. .....

Böhm. Kr. Chradim.

Luzech, Franz. St. in einer Krümmung des Lot, im Dp. Lot, Ba Cahors, mit 102 H. und einschl. des Kirchsp.

2,040 E. Luzelaz, Helv. Schwefelbad bei Weg-

gis, im Kanton Lucern.

Luzerne, Nordamer. County im St. Philadelphia, mit 20 Ortschaften und 18,100 E. Hptort: Wilksbarre.

Lusk, Luck, (Br. 60040') Russ. Kreisst. am Styr, mit 480 H. und 2,462 E. Sitz eines unirten Bischofs.

Luzon, s. Lucon.
Luzor, Franz. St. von 72 H. u. Kirchsp.
von 1.800 E., im Dep. Nièvre, Bez. Chateau Chinon.
Lychen, Preufs. St. an mehrern Seen,
die mit der Havel zusammenhängen, in
dam Brandenb. Rgbz. Potsdam, mit z dem Brandenb. Rgbs. Potsdam, mit z luth. K., 174 H. und 1,127 E. Wollen-zeuchweberei, Leineweberei; Holshan-

Lyck, Orlk, (Br. 53° 48' 39" L. 40° 0' 20") Preuse. St. am See Somnau u. dem Fl. Lyck, in dem Ostpreuse. Bbz. Gumbinnen, mit i luth. K., i lat. Schule. 154 H. und 1.817 E. Gärbereien mit 20 Arb. (für 17,226 Rthlr.), Tuchweberei mit 8 Stühlen; Hutmacherei.

Lycksale, Schwed Kirchsp., unter 64° 34' 40", in Umiålappmark, mit einer anschnlichen Schule für die Lappen; beauchte Märkte.

Lycoming, Nordamer. County im St. Pennsylvania, mit 18 Ortschaften und 11,006 E. Hptort: Williamsport.

Lygum Kloster, Dän. Mfl. mit 124 H. and 600 E., die eine Baumwollenstrickerei, Gewerbe und Handel unterhalten, und Sitz eines A. von 3 QM. und 4,068 E., in dem Herzegth. Schleswig.

· Lyme, beträchtl. Nordamer. Gebirge im St. Connecticut.

Lyme Regis, Britt, St. auf einem hohen steilen Berge am Kanale, in der Engl. Sh. Dorset. Der Haven wird durch eine künstliche Mulje, the Cobb, gebildet, liegt aber 1/4 Meile von der St., daher der vormels blühende Handel sich weggezogen hat. Badeort.

Lymfiorden, Lijmfiorden, Dan. Meerbusen, der aus dem Kattegat 20 Meilen tief in das nördliche Jütland eintritt, und auf der Westeste nur eine schmale Landenge läfet, welche die nördliche Landenge läfet, welche die nördliche Halbinsel mit dem übrigen Jütland

Lymington, (Br. 500 43' L. 160 7') Britt. St. am Kanale, in der Engl. Sh. Hame,

mit 492 H. und 2,392 E. Verschlämmter Haven; Baisalzbereitung.

Lyngbie, Dän Kirchsp. in dem A kiöbenhavn, der Insel Sceland, mit ei nigen Fabrikanlagen, besonders I Ku pfer- u. Messingwerke. In seinem Um fange liegt das königl. Scht. Sorgenfre fange liegt das oder Fredriksdal

Lynn, Lynn Regis, (Br. 520 46' L. 18 Britt. St. unweit der M. der Ouse der Engl. Sh. Norfolk. Sie ist mi Handel.

Lynn, Nordamerik. Ortsch., unwei dem Meere, im St. Massachusetts. mi 4.087 E., wor. viele Schuster (jährlich 4,087 E., we 170,000 Paar).

Lyon, (Br. 450 45' 52" L. 220 29' 9"
Franz. Hptst. des Dep. Rhone und eine
Bez. von 24,78 QM. und 225,672 B., in de
Gabel des Rhone u. d. Saone, 60 M. vos
Paris. Sie ist ummauert, hat 10 Thore Paris. Sie ist ummauert, hat 10 Thore 3 Vorst., 7 Brücken, 1 hathedr., 47 kath. 1 ref. K., 3 Hosp. (notre Dame de Pitié, mit 1,272 Betten), enge winkeliche Strafen, aber schöne Kaien und Promena den (der Breton Perrache und die Isle Barbe), 10 große öffentliche Plätze (des Beellecour und Terreaux), 7,750 gut gebauete H. (worunter der Regierungspalast, das Rathhaue, das große Theater der Konzertsaal, das Arsenal) und 130 100,03t E. Sitz des Stabs der 10 Militär division, der 17. Forstkonservation, eine des nonces des Stabs der 19. Militär division, der 17. Forstkonservation, eine Brabischofs, kön. Gerichtshofs, Handels kammer und Handelsgerichts, eines Ge kammer und Handelsgerichts, eines Ge-neralkommissärs und 12 Poliseikommis-säre. Börse, Münze, Lotterie- u Wech-selkomtoir, 4 großes Fleischhallen. Ak-demie mit 3 Fakultäten, königl. Kolla-gium, medisin. Gesellsch., Bibliothe-mit 120,000 Bänden und 1,080 Handschr. Gemäldegalerie, naturhist. Kabinet, bo-Garten, Sternwarte; Veterinärschult-akhenäum und Ackerbaugesellsch. M in Seide mit 11,200 Stühlen, in Bijoute-rie. in Posamentirarheiten. besonder in Posamentirarbeiten, besonder tl Blumen und Gallonen, in Gold künstl und Silberdraht (in Lyon ausschließ lich), in Hüten (jährl. 1,400,000 Stück in gedruckten Kattunen, Barcheht, Bet decken und Watten, in Papiertapetes in gedruckten Kattunen, Barchent, Ber decken und Watten, in Papiertapeter Man verfertigt schöne Quinkailleric Malerpinsel, Karkassen, Vitriol, Sche dewasser, noir gonin und mehrere chamische Fabrikate, unterhält anschnlich Gärbereien und I Salpeterraffinerie. Di sonst so berühmte Stickerel ist im Vefalle. Anschnlicher Handel, besonderech Helvetien; bedeutende Spedigion sonst'so berühmte Stickerei ist im Ve falle. Ansehnlicher Handel, besonden nach Helvetien; bedeutende Spedizion und Wechselgeschäfte. Röm. Alterthet mer und aquädukt, sahlreiche Inschrit-ten und ein taurobolischer Altar. G-burtsort des Imperator Caracalla: in ih endeten die Imperatoren Mazena 363 u Gratian 383 ihr Leben. Blutscenen vo

Lys, Leys, Nied. Pl. in der Provin Westflandern; Q. im Franz. Dep. P. de Calais, unweif Bethune, M. bei Ger in die Schelde; Lauf 227g M.

S. Lys., Franz. Mfl. von 1,140 Rinw im Dep. Obergaronne, Bez. Muret. Le neweberei; Holzkohlen.

Lysione, Nied. Kirchep. von 3,205 E., in der Prov. Ostflandern.
Lysioc, Oester. Mil. im Gal. Kr. Stamilawow, mit 1 Schl., 1 armen. und 1
griech. unirt. K. und 1,500 Einw. Safnangärberei.

Lysobyki, Russ. Mfl. an der Wiepra, in der Poln. Woiw. Lublin.

Lyszkowo, Russ! Mfl. an der Memel, in der Pola. Woiw. Augustewo, mit 213

Mana, Afrikan. Negerdorf in dem Senegambiastaate Galam, wo der Tonka residirt.

Magnselkä, Russ. Gebirge im hohen Berden von Finland, an einigen Stellen § bis 10 Meilem breit; an der Westseite ut es am steilsten, and der Ostseite dacht es sich stufenweise ab. Seine Höhe ist verschieden.

Maarsen, Nied. Dorf in der Provinz Utrecht, mit 1 Synag, und 1,149 Einw., weren die Hälfte Juden sind. 8. Maartensdyk, Nied. offene Stadt auf der Insel Tholen, der Prov. Zee-

had , mit 1,219 B.

Mass, Meuse, Franz Nied Strom; Q. bei dem D. Meuse, im Bez. Langres; er wird schiffbar bei S. Thibault, geht bei Givet in die Niederlende über, und vereinigt sich mit der Waal bei S. Andreas and bei Löwenstein; bei der letzteren Vereinigung nehmen beide den Namen Merwe an, theilen sich Dortrecht gegen Her abermale in 2 Arme, die Merwe 1. ster abermals in 2 Arme, die Merwe u. site Maas und strömen sodann dem Beutschen Meere zu. Nebenfi. Monson, Sambre, Ourthe, Lesse, Ruhr.

Deutschen Meere in. Nebens. Mouson, sambre, Ourthe, Lesse, Ruhr.

Maas, Franz. Departement im nordstlichen Frankreich; zwischan 220 27'
ht 230 22' 5. L. und 480 22' bis 490 42' n.
ha; im N. an Luxemburg, im N. O. an
Meel, im S. O. an Meurthe, im S. an
Obermanne u. Wasgan, im S. W. an Marhar. im S. W. an die Ardennen gränzend.
Arsal: 114,48 QM. Obersäche: voller
Berge und Hügel, zwischen welchen sich
weitere und schmälere Hügel öffnen.
Beden: meistens kalkartig, im N. voller
Senngeschiebe und dürr, im S. produkiver. Gebirge: Vorberge des Wasgau.
Gewässer: Maas, Aire, Ornain, Chiers,
Louson. Klima: gemässigt und rein,
sher die Luft scharf, dabei geaund. Prosakke: Getraide, Garten- und Hillenfrächte, Flachs, Hanf, Rübssamen, Wein,
Obst, Holz, die gewöhnl. Hausthiere,
Pathe, Bienen, Eisen, Mühlsteine:
Wellsmenge 1805: 284,703 Köpfe, bloß
Kathsliken, Nahrungszweige: Ackerhan, die Gewächse vertragen aber den
Iransport nicht; starke Viehzucht, Leineweberei, Wollweberei und Eisenfabrikation mit 21 Hochofen (Prod. 189,000
Zair.) und 33 Hammern aller Art. Ausfahr: Eisenwaaren, Leinewand, Wollwaaren, Strümpfe, Mützen, grobe Hüte,
werschiedene Arten Liqueure und Konkunren, Bau- und Brennholz, Mühlsteine.
Staatsverbindung: die Provinz sendet 2 Deput. zur Kammer, gehört zur 2

Willigferfeirisien and Er Reretheren. Staatsverbindung: die Provinz sendet 2 Deput. zur Kammer, gehört zur 2. Bilitärdivision, zur 21. Forstkonserva-ton, zur Diözese und unter den königt. Gerichtshof von Naucy. Kintheilung:

in 4 Bezirke, 28 Kantone und 591 Ge-meinden.

meinden. e. Maaslendsluys, (Br. 51° 55' 24" L. 21° 51' 53") Nied. Mfl. in der Prov. Holland südlichen Theils, an einem Arme der Maas, t'Scheuer, oder

Prov. Holland suquicaen Inells, as carnem Arme der Maas, t'Scheuer oder Sluische Diep genannt, mit 6,350 Einw., deren Hauptnahrung in der Pischerei beteht. Der hiesige Laberdan wird für den befsten in Holland gehalten.

Masstricht, (Br. 500 51' 7" L. 230 20'. 46") Nied. Hauptst. der Prov. Limburg und eines Bez. von 35,516 Einw., an der Mass, wo sie die Jaar aufnimmt; mit einer schönen, 500 Fuß langen Brücke. Sie ist eine der liauptfestungen der Niederlande, hat i Citadelle auf dem Petersberge, i Vorst., die Wyk, 6 Thore, 2 Stifts- und 4 andere kath. K., 21 vormalige Klosterk., 3 reform. K., 1 kath. und 1 ref. Waisenh. 1 Lazareth, mehrere Hosp. und Krankenh., 3000 H. und 18,410 E. Sitz des Gouverneurs, der Provinzialbehörden und der 6. Militärdivision. Reform. Gymnasium. Schönes Guberne-E. Sitz des Gouverneurs, der Frovinzienbehörden und der 5. Militärdivision. Reform. Gymnasium. Schönes Gubernementsh., Rathh. mit Bibliothek und Glockenspiel, Zeugh., 6 Pulvermagazine; der Vrythof. Gärbereien, die gittes Oberleder bereiten; gestreifte Flanell-weberei und Strumpfstrickerei; schwarza Saifansiadereieni Stärke- und Puder-Seifensiedereien; Stärke - und Puder-Salzraffinerien; Brauereien; eien. Vortresliche Pfessernüsse fant ; Seria Vortrefliche Pfeffernüsse (Moppen); Mastrichter Laternen (photoperiphores catadioptriques). Kleinhandel. Der Petersberg dicht vor dem Petersberg met währligen Gänzeit wert dem Petersberg den Petersberg d gen und wichtigem Steinbruche. Fär-berröthe-, Tabaks- und Zichorienbau,

S. Macaire, Franz. St. im Dep. Gironde, Bez. la Reolle an der Garonne, mit 1,750 E.; bis hisher tritt die Fluth im Strome herauf.

Maçao, Port. Villa in der Provins Bstremadura, mit 439 H.

Macas, Span. Partido u. einer von denienigen, worein die Nengranad. Pro-

denjenigen, worein die Neugraned. Prv. Quito getheilt ist.

Macclesfield, Britt. St. in der Engl. Sh. Chels, mit 1 Kollegium, 1,627 H. d. 8,79; E. 30 Seidendrehmühlen, Twils, spinnereien; Fabr. in seidenen, kämel-haarnen und Zwirnknöpfen; Messingund Drahthütten.

Macharavieja, Span. D. in der Nähe vou Malaga, der Prov. Granada, mit i beträchtl. Spielkartenfabr., die bisher fast allein für Amerika arbeitete. Machacoul, (Br. 47° 2' L. 15° 48') Frz. St. im Dp. Niederloire, Bez Nantes, mit 1,899 E. Kornhandel. Machico, Port. Villa an einem gleich-nam. Fl. und einer kleinen Bucht der Insel Madeira, mit 1 Stiftsk., 533 H. und 5,000 E. Gute Rheede.

Macduf, Britt. Mfl. in der Skot. Sh. Bamf, mit 1,300 Einw. Haven; Fische-rei, Schiffbau, Gärbereien, Seilereien, Handel.

Macerata, Papetl. Delegazion, wel-che einen Theil der vormaligen Mark Ankona ausmacht, und nach der neuern Organisation auf etwa to QM. 197,313 E.

Macerata, (Br. 43° 18' 36" L. 51° 6')
Päpstl. Hptst. der gleichn. Digz. auf einem Berge am Chienti, mit I Kathedr.,
1 Stiftsk., 5 Pfk, 13 Klk. und 7,026 Binw.
Unäversität, Ritterschule, 2 Akademien, Catenatorum und Avinctorum, und i Auditorium sanctae rotae oder Tribunat für die Delegazion.

Muc Intosh, Nordam. County im St. Georgia, mit 782 Freien und 2,931 Skla-

Mactuccoli, Lucca. Mil. an einem

Machau, Oester. Mfl. im Böhm. Kr.

Königingrätz, mit 62 H.

Machnowks, (Br. 40°5' L. 45°20') Russ
Kreisst. des Gouv. Kiew, mit 380 H. und

Nordamerik. Mackean, County im Staate Pennsylvania, mit r Ortsch. und

Mackenzie, Amer. Fl. in dem Britt. Wordamerika und zwar in dem westl. Binnenlande, welcher durch den Atha-peskow und Sklavensee fliefst und dem Eismeere zufällt.

Eismeere zufälte.

Magon, (Br. 460 18' 17" L. 22° 20' 53")
Franz. Hauptst. des Dep. Saone Loire
und eines Bez. von 20,70 QM. und 106.072
E.; eng und schiecht gepflastert, mit 5
K., 2 Hosp., I.400 H. und 10,438 E. Handelsgericht! Ges. des Ackerbaues, der
Künste und Wissenschuften; Seminar.
Der Palast Montrevel. Leinen- und
Mützenweberei, Hutfabr. Bereitung von
Konfitüren, besonders Cotignac von
Magon Weinbau. Mützenwal Konfitüren, besc Mann Weinbau

Magon Weinbau.

Macroom, Britt. Mil. am Slasn, in der Irisch. County Cork, mit Wollspinnerei und Salinen zur Raffinirung des Engl. Steinsalzes.

Macrin. Usm. St. an der Donau in

Macsin, Usm. St. an der Donau, in dem Rumel. Sandsch. Silistria, mit Bad und Moskee.

Macdan, Span. kleine Insel, zu dem Archipel der Philippinen gehörig, unter 1410 27: L. und 10° 30° Br. Hier landete Magelhaens auf seiner Weltumsege-

Magelhaens auf seiner Weltumsege-lungsreise 1521, und fand seinen Tod Maczocha, Oester.merkwürdige Höh-le, in dem Mähr. Kr. Brünn, deren Tiefe 162 Klaftern beträgt. Aus ihr strömt ein Bach, die Punka, hervor. Mada, (Br. 480 11' L. 360 56' 57") Oest. Mfl. in der Ung. Gesp. Zemplin, mit 1 kath., 1 ref. K. und 1 Synag. Vortreili-cher Wein, der auf der Tockaier Hegy-alls sewonnen wird: der hefste wächset alla gewonnen wird; der besste wächst in dem kön. Weingarten Makovicza. Madagaskar, Madikasse, Afrika's

Madagaskar, Madikasse, Afrika's größte Insel im Indischen Ozeane, zwi schen 12 bis 210 s. Br., 10,500 QM. grofs. Sie hat im Innern grofse Gebirge, die wohl 10,800 Fuss über das Meer emporwoul 10,300 Fuls uner us weer empor-steigen, aber heistens flache Küsten, mit mehrern Vorgebirgen, wie St. Maria, Natal, Tofel, Andress, Faulpoint, Bello-na und Vincent; die Bewaserung ist vortreflich, und mehrere flüsse, wie der vortreflich, und mehrere Flüsse, wie der Mandrerei, Dortmouth, Parcelles, Mantriatre, Mangarow, Mananzari triauen von den Bergen herab und bilden bei ihrem Aussil. gute Baien und Haven, wor. die von Antongil die bekannteste

ist. Auch giebt es mehrere See'n, pu der grofe Antsianaxe, und an der k ste viele Moräste, deren Ausdünstung ber Gesundheit nachtheilig sind. Son ist das Klime heiter und angenehm; fi damit bedeckt werden. Madagaskar hdie treflich ten Produkte und viele, de sonst nirgends gedeihen, Getrade, Mund Reifs mit Tams und Bananas, is müfse, edle Früchte, Hant und Banwolle, Wein, Zuckerrohr, Iudigo, Ibak. Betel, Pfeifer, Zimmet, Ingw. Kardamomen, Senf, Benzoe, die Kokofilme, die Veomene, Froraha, Haras Ravendsare, Vintang, Sandraha, Rapebaum, Ampali, Bambusvohr, Rindvivon mehrern Arten, Biffel, Schad Schweine, Wild, Sendenraupen, Biene Schildkröten, Walffische, Fische, Fimingos, die meisten Metalle und Besteine, Salz, Salpeter, Ambra. Die Ideren Zahl auf mehr als a Milliom steigt, sind entweder Abkömmlinge daraber — die Rüstenbew. —oder der Maien — die Bew. des Innern; sie red laien - die Bew. des Innern ; sie red laien — die Bew. des lunern; sie red, eigene Sprachen, jedoch in mehres Dhalekten, und leben von Ackerss Vichzucht, Fischerei und lagd, siad bei geschickte Eisenarbeiter, Drechsk Weber und Töpfer, und stehen schnicht mehr auf einer untergeordast Stufe der Civilisation. Ihr Handel steht indefs in blofsem Tauschhand lhre Regierungsform ist aristokratisk jedes Dorf wird von ein m Häupthiregiert, und nur in den Provinzen al cove und Bonbetoc giebt es Herrsch cove und Bonbetoc giebt es Herrsch
über einen ganzen Distrikt; oft hat el
Dorf mehrere Häupelinge. Jede W
kerschait besieht aus Ikrrn und Si
ven, welche letztere doch nicht g
drückt werden. Hei Kunzen ist in Bei Kriegen ist jedi ven, welche letztere doch nicht gedrückt werden. Bei Kriegen ist jed der die Waffen tragen kann, verbunda sie zu ergreifen; ihr Zweck geht eint dahin,. Sklaven zu erhalten, und dlaufen ganze Flotten delshalb aus ut verwüsten die benachbarten Institut verwisten die benachbarten Insti Das Land wird in 12 von einander und hängige Programmen.

Das Land wird in 12 von einander und hängige Provinzen getheilt.

Madain, Osm. D. am Tiger in & Pasch. Cagdad, vormels eine große 8 wo Mohameds Barbier Sulejman-Pak Braben liegt, daher noch Wallfahrtst der Barbiere.

der Barviere.

Madaras, Oester. Dorf in der Un
Landsch. Großkumnien, mit rref. 1
55 H. und 3,20 E.

Maddaloni, Siz. St. am Fulse des G
birgs Titata, in der Terra di Laver
mit 6 Pfk. und 10,382 Binw. Handel st.

Produkten und Viktualien.

Madaira. Snam. Port. Strom, eine

Madeira, Span. Port. Strom, eines Madeira, Span. Port. Strom, eine-mächtigsten von Südamerika, welch Quellenflüsse hat; der Rio Mamoré springt auf den Anden von Charcas, ter 180 55's. Br., der Guapure, unte 30', in Brasilien, beide vereinigsa unter dem Namen Madeira, unter 14's. Br., und strömen dem Marai

30°, in Brasilien', beide vereinigen unter dem Namen Madeira, unter 44° s. Br., und strömen dem 'Martinter 30° 12° s. Br., zu.

Madeira, Port. Insel im Atlantisc Meere, zwischen 32° 37′ 30′ bis 32° 53 n. Br., zu dem Gouv. las Madeiras 8 rig. Sie ist 16,59 QM. grofs und mit 1 gen bedeckt, worunter der Pic Risich 5,008 Pufs über dem Meere erhe das Gestude ist felsig, aber die wohl wässerten Thäler unter einem gemälten, milden und gesunden Klima, de

issige Pinge häusige Erderschütterunpa sind; reich an Wein, der Stapelsure, wovon die Insel jährlich ag bie
pas ühm ausführt, an Oliven, Dramublat, Örneille, Spahischen Binsen,
fensch, Vinhatica, Pinien, den schönses Südfrächten. Zuckerschr, das man
höf als Syrop beautzt, und Europ. u.
Imk Cerealien; man sieht die Europ.
fanthiere, und unterhält Fischerei u.
fesensicht. Barrow schlägt die Volksmage auf go,ooo, Staunton auf 80,000 Kofen; 1707 nählte man erst 54,614 Menihm. Sie bestehen aus Weilsen, welmeistens Portug. Abstammung und his neistens Portug. Abstammung und his Reitgion sind, Mulatten und Ne-pus, weiche in I Cidade, 8 Villas u 45 histop wehnen. Den Werth der Ausprice wannen. Den werin der Aus-beterehnet Barrow zu 11/2 Millionen siden, wevon die Britten für 3,600,000 bes nehmen. An der Spitze der Re-geich Generalkapitän ist u. mit dem sich Generalkapitän ist u. mit dem sich Generalkapitän ist u. mit dem istoic su Funchai residirt; unter induste of Corregedor, i Provedor und i la de Fosp. Die Appellation geht au Sopplicheso zu Lisboa. Die Inself 100,000 Guiden ab, wov. ein U-berlaß vos 270,000 Guiden der Krone sie. Die Garnison besteht aus 320 M. galfer, Truppen und 2,000 Mann Mis. Sie wird in 2 Capuanias, Funchal Michico, abgetheilt. Hauptstadt ist bechal. Maderuelo, Span. Villa in der Prov.

Maigheshy, (Br. 130 48° L. 06° 55') Mais von 200 H. und festes Bergachl., den Staate von Mysore. Sie stand mais unter einer eigenen Polygaren

Mediran, Franz. Mfl. im Dep. Ober-Busien, Bez. Tarbes am Bergors, mit M. E. Weinbau.

Mak. Weinbau.
Madison, Nordamer. Company im St.
Madison, Nordamer. County im St.
Madison, Nordamer. County im St.
County im St. Medicon, Nordamer. County im one mit 6 Ortsch. u. 1,605 E. t. 1,604 E. f. 1,605 E. f. 1,60

Matison, Nordamer. County im St. Wucky, mit 15,540 E. Medrague, Franz. Eiland im Mittel-

Mairague, Franz. Eiland im Mittelid. Maere, zum Dep. Rhonemündung,
in Mareelle gehörig. Bei demselben
a enträglicher Thanfischfang.

Mairas, Britt. Präsidentschaft, zw.
bis 195, 155, L. und 8° bis 20° 18° h.
h., welche den östlichen Theil der
falkinsel diesseits des Ganges von Kapismen bis Balasore unfaßt. Sie entr
klein Areal von 5,914 QM. mit 12 Milmes Enw. nach Hamilton), und liefra fannwolle, Eaumwollengarn und
Leech, Fusiteppiche, Korduan, Rezoar,
fam, Tabak. Indigo. Opium, Reifs,
frest, Sego, Ingwer, Tamarınden, Kasin, Kapher, Betelnüsse, Haute, Zink,
franz, Lampher, Betelnüsse, Haute, Zink,
franz, Lampher, Betelnüsse, Haute,
franzen und andere Edelsteine zur
matuhr. Man rechnete 1311 den Betrag
franzen Austuhr zur See auf 12.800.030,
m kinkinfte betragen 1808 1,908,21t, die
magsben 4,935,733, der Urberschulß
ges Piandsterl. 1811 war die Zehl der he kinkuntte Detrugum der Urberschulb nighen 4,035/243, der Urberschulb gest Plandsierl. istn war die Zahl der stiefknanten 200; das unterhiltene gesenborgs betrug 50,456 Mann -heins mit den dazu gehörigen Prov. heht die zweite Präsidentschaft der kindischen Kompognie im Hindostan

ams. An der Spitze der Geschäfte steht ein dem Generalgouverneur von Bengalen untergeordneter Gouverneur, welchem ein Rath von 4 M tgliedern beigegeben ist. Auch hat Madras sriuen eigeneu Justishof und Admiraltätisgericht. Der Hindu hat seine besondern Gerichte. Sie ist in folgende 21 Distrikte abgetbeilt: 1) Ganjam, 2) Virzgapatam, 3) Rajamundry, 4) Masulipatam, 5) Guntur, 6) Nellore und Ologole, mit Inbegriffe der westl. Pollama, 7) das nördl. Arcot mit Barramahal, 3) Jaghire, 9) das südl. Arcot mit Cuddalore, 10) Trichiuapoly, 11) Tanjors, 12) Dindigal mit Madura, Manapara, Ramnad, 15) Trinevelly, 14 Bellary, 15) Kudapah, 16) Seringapatam, 17) Salem und Kistnagherry, 18) Koimbettore, 10) Kanará, 20) Malabar und 21) Madras.

Madras, (Br. 130 g' L. 980 4) Britt. Hptst. der gleichn. Präsidentschaft und Distr., in der Prov. Karnarák. Sie liegt am Pallier und am Meers, und hesteht 11 aus Port George, eine starke Festung, welche zugleich die Stadt der Weifsenbildet, n. blofs von Europäern bewohnt wird. Sie ist vortreflich engelegt, ist der Sitz des Gouverneurs und aller Regierungsantoritäten, und enthält stwagoo II., ohne die vielen Magazine, Kasernen, die Kirchen u. öffontlichen Gebäude, 2) aus der schwarzen Stedt, welche um das Fort her liegt und gaze auf

sernen, die Kirchen u. äffontlichen Ge-baude, 2) aus der schwarzen Støds, wel-che um das Fort her liegt und ganz auf Indische Art gebauet ist, auch blofs Hindus, Mohamedaner, Armeniet, Me-stizen, Schinesen zu Bewohnern hat. Sie ist nur mit Maueru und Thürmen um-geben, und enthält, neben schlechten Bambuskütten, auch die prächtigen Wohnungen der Kanfleute, da sich in ihn der anne Handel kongentrier Man geben, und enthält, neuen Bambushütten, auch die Wohnungen der Kauficute, Handel konz ihr der ganze Handel konz ntrirt. Man findet hier Kirchen u. Tempel aller Kulthus there kill, litth Missionsanstatt, i Sternwarte, I Buchdruckerei, I Waisenversorgungsanstatt, I frenhaus, Schulen und andere Anstalten. Die Zahl der Einwohner übersteigt 300,000. Man un-terhält bedeutende Manuf. in Kattunen Man unterhält bedeutende Manuf. in Kattunen und Zitz, die 15,000 Arbeiter beschäftigen, in Glas, Putzwaaren, hat Töpfereien, Ziegelbrennereien, Saltsiedereien u.s. w. Der Handel ist äufserst beträchtlich, obgleich die St. keinen Haven, nicht einmal eine sichere theede hat. Doch treibt sie Schifffahrt. Man hat 2 Banken und 3 Assekuranzgeseltschaften. 1811 führte die Östindische Kompagnie-allein auf Madras für 4,189,292 Arcot Rupien Waaren aus. Aufseruem verkehrt man mit Amerika, Batavia, Bengalen, Bombai, den Birnanen, Seilaa, Schina, London unmittelbar, Manila und der Insel Frankreich. Es giebt hier aufserordentl. reiche Handelehäuser, sowahl unterden Portugiesen a Britser. ser, sowahl unterden Portugiesen u Brit-ten, als Hindus, Armeniern und Schine-sen. — In der Nähe ist der Berg Ponda-

sen. — In der Nane ist der werg romanmaks mit einem botan Garten.

Madregola, Parm. Mil. in der Prov.
Parma, nahe am Tiro.
Madre de los Dios. Sii lamerikan, beträchtliche Insel an der Westküste von
Patagonien; felsig und unfruchtbar,
doch mit vielen Robben, Penguinen udann Sauthiann

doch mit vielen Robben, Penguinen undern Seethieren

Madrid, (Br. 400 25' 18" L. 130 58' 7")

Span Hauptst, des Königreichs, Sitz des Monarchen, der höchsten Reichskollegien, des Oberinquisitionsgerichts und des Generalkapitans von Neucastilla: eine blof'e Villa fast im Mittelpunkt des Reichs auf einer wüsten Bbene am

Manzaberer, 1,854 Full über dem Meere. Sie bildet ein unregelmaltiges Viereck, Sie blitet ein unregelmältiges Viereck, ist mit einer hohen Maner umgeben un zählt 15 Thore, 42 grofse und kleine Platze, wor. der Plaza mayor u. Puerto de Sol, 500 Strafsen, wor. die von Alcala, S Bernardo und Fuencarral die schönsten und isbhäftesten, 77 K., 75 kl., hig Hosp., 6 Gefängnisse, 65 Patiste und öffentliche Gehäude, worunter der neue prächtige Residentpalast mit einer reichen Gemäldezalerie. der Palast Buenpräcninge Residenspalast mit einer rea-chen Gemäldegalerie, der Palatt Buen-zetiro auf der Ostseite der St., mit weit-läuftigen Gärten und herrlichen Schil-dereien, der Palacio de las Consejos, die Adusna, die Panaderia, dus Saladero in A., Bz große brunden mit gutem Trinkwas-eer (die Aggedores oder Wasserv rkau-fer), 7,508 H., aum Theil massiv und modern, aber auch viele niedrige und Solides Pilaster, prachtige Erleuchtung durch mehr als 4,500 Laternen; das schöne Thor von Alcaia: die prachtige Erleuchtung durch mehr als 4,500 Laternen; das schöne Thor von Alcaia: die prachtige schöne Thor von Alcaia: die prächtige Brücke über den Manzenares mit den Badehäusern an diesem Fl.; 13 Akademien, wor. die der Geschichte, der Spamischen Sprache, der schönen Künste u. die ökonom: Gesellsch.; 8 Kollegien, wor. die Estudios reales de S. Isidoro u. das Seminario de Nobles, 1 medizin., 1 chirurg., 1 mineral., 1 Veterinärschule; 1 kommogr. mathem. Institut; 7 öffentl. Bibliotheken, worunter die königl. mit 130,000 Banden, 2,000 Handschr. und ein 130,000 Banden, 2,000 Handschr. und einem zahlreichen Münzkabinette; 1 kön. Naturalienkabinet, 1 Sternwarte, 1 bot. Garten, 2 kon. Gemäldegalerien; meh-rere ansehnliche Privatkabinette und rere ansehnliche Privatkabinette und Bibliotheken. Unter den milden Stiftungen das Hosp, general für die Mänger de la passion für die Weiber, das grofse Zucht. Waisen- und Arbeitsh., g G-bar-, 4 Findel-, 2 Waisen- und 2 Versorgungsh.; das Lombard. Wenige Gewerbe, außer der Königl. Porzelan-, Tapeten- u. Mosaikfabr.; nur 98 Stühle in Seide (119,900 Varas), 158 Seidenbandstühle (1,247,000 Varas), 158 Seidenbandstühle (1,12,000 Varas), 31 Gürtlerstühle (62,000 Varas; 7 Gürbereien; 58 Gold- u. Silberarbeiter; außerdem werden Hüte, bynte Papiere, Tabatieren Knöpfe. Bibliotheken. bilberarbeiter; ausserdem werden hüte, bønte Papiere. Tabatieren, Knöpfe, Spielkarten, Galanterie- und Bijoute-riewaaren verfertigt, aber Alles mit we-migem Geschmacke. Der Handel bedeu-tet wenig; etwas wird in Wechseln ge-than, besonders von den Gremies u. der than, besonders von arm oranical than, besonders von arm orangesellsch.; 2 Assekuranzgesellsch.; 2 Schauspielhäuser de principe und de la Cruz, das Opernh., der Prado als öffentl. Promenade, die Gärtin des Buenretiro und la Florida, die Tertullias u. A. Die zahlreiche Garnison liegt in Knaernen. Madrid ist seit Philipp II, königl. Residenz. Geburtsort der Dichter Lopez de la Vega + 1035, Franc. de Quevedo Villegas + 1047 und Alons, de Brzilla + mach 1500

nach 1590'

Madrid, Span. Prov. in der Mitte des Reichs, aus 2 durch die Prov. Toledo getreunten, zw. 130 16' bis 140 42' ö. L. u. 500 4' bis 400 45' n. Br. belegenen, und von Guadalaxara, Toledo und Cuenca umgebenen Stücken bestehend. Areal: 65:27 QM. Oberläche: eine Hochebene, die sich auf ihrem niedrigsten Punkte 1,700 Fuls über das Meer erhebt und vom Guadarramsgebirge begränzt wird. Bo-Guadarramsgebirge begränzt wird. Bo-Guadarramsgebirge begränzt wird. iguorus uner das meer ernen una von Guaderramagebirge begränt wird. Bo-den: Ihonig, sandig, strichweise mit Salpeter geschwängert, im Genzen was-gerarm und baumlos. Gewässer: der Tajo mit seinen Nebenfidssen Alberche,

Gundarrama und Karama; die belden Kanale von Guaderrama und Manzand ret. Klima: im Sommer sehr heils un rer. Aimm: im Sommer sern nells un dem Einflussé des Solano offen, im Win ter rauh und so veranderlich, dafs of in einem Vormittage alle 4 Winde eb wechsela. Produkte: Wein, Getraide Gemülse, wenige Oliven, edle Früchte die gewöhn! Hausthiere, Bienen, Salpe ter, Bausteine. Volksmenge 1797: 220,083 wor. 6,645 Geistl. und 8,878 Hidalgos. In og villas und 8 D., überhaupt 93 Pueble und eben so vielen Kirchsp. mit 93 Klöstern und 77 milden Stiftungen. Nahrungssweige: Ackerbau und Viehzuch sind vernachlässigt; man gewinnt waniges und schlechtes Oelr, 10 Zentne Seide und 2,500 Zentner Sumach. Unbe deutend ist der Kunstfleife, und Alle leht von den Ausfl. der Hetst. und de Hofs. Ausfuhr: aufser Wolle, Sumael und einigen Luxuswaaren, durchau nichts. Staatsverbindung: Madrid wir nach Castilianischen Gesetzen regier und gehört unter den Generalkepiten dem Einflusse des Solano offen, im Win nach Castilianischen Gesetzen regiet und gehört unter den Generalkepitä von Madrid, unter den Sprengel vor Toledo und unter die Kanglei von Val ladolid, in Hinsicht der Polizei aber un ter das Tribunal der Alcaldes de Corp

ter das Tribunal der Alcaides de Corte Eintheilung: in 2 Partidos.

Madrigal, Span. Villa in der Prot Avila, mit 2 Pfk., 2 Kh., 1 Heep. um 1,224 E.

Madrilejes, (Br. 300 27' 57' L. 140 122') Span Villa in der Prov. Tolede as Valdespino, mit 8,000 Einw. Etaminwiberei; Färbereien; Gärbereien.

Madu, Asiat. Inselgrappe oder Atollon, welche zu den Malediven gahör mit den Hauptinseln Pandu, Puladu i Makonnadu.

mit den Hauptinseln Pandu, Pulaciu u Makonnadu.

Madüs, Preufs. See im Pommers Rbs. Stettin, 5/8 QM. großs und bertihk wegen seiner vortreflichen Muränen.

Madura, Britt. Distr. in den süd Circars, zwischen 9 bis no nördl. Br., gu Präsid. Madras gehörig.

Madura, (Br. 90 51' L. 950 52') Brit ti. in dem gleichn. Distr. der südliche Cirkars, der Präs. Madras; sie hegt a dem Fl. Madura, itt großs und enthä mehrere Pagoden und Denkmähler e ner bessern Zeit, wor, bes, ein alter Reidenzpalast. Unter den E. giebt es Kithol. und Protestanten.

ner bessern Lest, wor, nes, ein atter meidenzpalast. Unter den E. giebt es Kithol, und Protestanten.

Madura, Nied. Insel auf der Nore ostküste von Java, unter das Gouv. Bitavia gehörig. Sie ist etwa 40 QM. groß und zählte 1775 in 3 Distr. 30,000 Famblien; nach Andern aber hat sie übehaupt 90,000 E., welche die Javanisel Sprache reden und sich zu einer Rel gion bekennen, die mit der Bramin schen Achflichkeit hat. Sie stehen unter einem eigenen Rajah, der aber gan von den Niederländern abhängig ir von den Niederländern abhängig ir von den Niederländern abhängig it die hat der Selke mit Java gemein. Samanap ist di Hauptstadt.

Mägdesprung, Bernb. Eisenhütte i Selkethale an der Selke, mit 1 Hochoffer I Blauofen, 1 Stahlhammer, 1 Drahtzige, 1 Blank- und 1 Kettenschmiede, Brisch-, 1 Zain-, 1 Schwarzbiech - un I Reckhammer. Sie hat eigene Gericte. Nehe dabei auf einem hohen Berter fabelhatte Mädchensprung (Goschalk).

Mähren. Oester. Markstrafschaft, wer

schalk)

Mähren, Oester. Markgrafschaft, we che mit dem ihr einverleibten Schlisien, zwischen 320 50° bis 30° 46° ö. L. 48° 35° bis 50° 41° n. Br. sich ausbreit und im S. und O. an Schlesien, im S.

バ

on Ungarn, im S. an dae Land unter der Ene und im W. an Böhmen gränzt. Areal: nach Blumenbach 604,99 QM., wovon amf Mihren 47,94, auf Sohleisen B.as QM. kommen. Oberfläche: mei-Ses Oh. kommon. Öberfläche: mei-Sens gebirgig, doch mit weiten Thälern und Ebenen. Boden: nur zum Theil mnd Rhemen. Boden: nur sum Theil fruchbar. Man rechmet an Ackerlande 2,714.492. an Gärten 29.997, an Weingärten 50.386, an Draisch 125.001, an Wiesen 25,909, an Weiden 353,700, an Teichen 25,909, an Weiden 353,700, an Teichen 41,811, an Waldung 855,424 Joch. Gebirge: das Mährisch-Schlevische Gebirge: das Mährisch-Schlevische Gebirge: das Miesengebirge. Gewässer: March, Becswa. Hanna, Taya, Oder, Sazawa. Klima: gemálsigt und gesund. Produkte: Getraide. Garten und Hülsenfrächte, Flachs, Hanf, Senf, Kümmel, Frenchel. Obst. Wein, Holz, die gew. Hausthiere, Wild, Fische, Bienen, Eisen, Steinkohlen, Alum, Vitrol. Volksmenge 1845: 1,660.035, theils Deutsche, 40,000, theils Slawen von mehrern Stämmen, 1,340.000, theils Juden 25,000, dann Zigenner, Franzosen u. e. men, 1,240,000, theils Juden 28,000, dann Zigenner, Franzosen u. s. w., in 119 6t., p. Vorst., 128 Mfl., 3,672 D., 280,239 H. u. 68,329 Familien. Der Religion nach größtentheils Katholiken, mit i Brzhisthofe, i Bischofe, ir Stiftern, 22 Klöstern, 661 Pfarrern und 251 Kaplanen, dann 28,000 Juden, 12,000 Reform. mit ir und 11,000 Luth.; mit 24 Kirchen Nahrungssweige: Ackerbau und Vielkucht sind Hauptbeschättigungen; man prodesirt jährl. 15 Millionen Metzen Korn. Der Vrehstamd betrug 1815 an größserm Vreh 125,520 Pferde, 54,550 Ochsen, 286,888 Kibe, 395,907 Schaffe und 18 Maulthiere. Der Bergbau geht bloß auf Eisen und Steinkohlen; man gewinntvon ersterem (2,000, von letsterem 67,000 Zhur., dann Afann und Vitriol. Dabei ist Mähren eine der vorrüglichsten Manufakturprocine der vorzüglichsten Manufakturpro-vinnen Oesterreichs: blofs die Leinen-mnf. beschäftigt 200,000 Spinner u. 13,000 Weber, die Baumwollenmnf. 10,000 Weber und Spiamer, außerdem werden viele Leder-Eisenwaaren, Papiere u. s. w. verfertigt. Ansfuhr: Butter, Schmatz, Leder, Wol-le, Pelzwaaren, Flachs, rohe Garne, Lei-auswand, Baumwollenwaaren, Wollen-waaren, Eisen, Obst, Senf, Sübholz u. a. Artikel. Staatsverbindung: Mähren macht eine eigene Provinz des Kaiser-staats aus, hat seine Landstände, sein Landesgubernium u. sein Appellations-gericht, so wie sein Generalkommando, und wird im Gansen wie alle Oesterrei-chisch - Deutschen Staaten verwaltet. Die Binkünste mögen gegen 6 Millionen pinner, aufserdem werden viele Leder-, chisch - Deutschen Staaten verwaltet. Die Einkünfte mögen gegen 6 Millionen Gulden Lonv. betragen. Eintheilung: in 8 Kreise. Olmütz, Brünn, Iglau, Zayun, Hradisch, Prerau, Teschen und Tieppau.

Mährenberg, Oester. Mfl. an der Drase, im Steyrischen Kr. Mahrburg, mit 1 Sch. und 100 H.

Mährlich - Budenten

Mahrisch - Budwitz, Marows gowice, Oester, St. im Mähr. Marawska Budiegowice, Oester. St. im Mähr. Kroise Znaym, mit 2 Verst., r Schl., 1 Pfk., 302 H. u. 1,616 B.

M. 1,010 E.

Mährtsch-Kromau, Morawski-Krumlew, Oester. St. im Mihr Kr. Znaym an
der Rotinka, mit 1Schl., 260 H. und 1,360
Einw., worunter 194 Inden. I Potaschenstederei; Steinkohlenban. Hauptort einer großen Pürstl. Liechtensteinschen Berrschaft.

Mährisch-Neustadt, Unczow, Oestr. St. im Mähr. Kr. Olmütz, ummauert u. wit einem Walle umgeben, mit z Pfk-

r. Hosp., r Deatschen Hauptschule, sor H. und 3,045 B. Wollenzench- u. Rasch-weberei, I Nadelfabr., 1 Glas- u. 1 Sal-peterhütte.

Mährisch-Ostrau, Morauska Ostra-wa, Uester. St. im Mühr. Kr. Prerau an der Ostrowica, mit 255 H. u. 14578 E. Mährisch-Tribau, Morauska Trze-bowa, Oester. St. an der Trzebowka, im Mähr. Kr Olmitz, mit I Schl., I Pfk., I

Piaristeureeidenz u. Hauptschule; 402 H. und 3,014 Einw., die in Baumwolle und

Tach arbeiten.

Tach arbeiten. Mährisches Gebirge, Oester. Gebirge in Mährisches Gebirge, Oester. Gebirge in Mähren von Münsterberg bis Teschem reichend, eigentlich ein Vorgebirge der Sadeten). Mälser, Schwed. Binnensee zwischen Upland, Südermenland und Westmanland, 12 M. lang und 5 bis 6 breit. Sein Plächeninhalt beträgt 18 Schwed. QM. Br ist mit mehr als 1,300 größern und kleinern Bilanden gleichsam besäet und bildet viele Buchten. Durch den Nordbildet viele Buchten. Durch den Nord-und Süderstrom fällt sein Wasser der Ostsee zu. Der Strömholmskanal ver-Ostsee zu. Der Strömholmskanal verbindet ihn mit dem Barkensee.

Mänedorf, Helv D. unweit dem Zärichersee, im Kanton Zürich, mit 550 H.

und 2,100 Einw. Fierzisches Erziehungs

Märki, Oester. Mfl. in dem Unterdo-naulandgericht Burghausen, mit 63 H. und 370 Enw. Hopfenbau; 3 besuchte Märkte.

Marke.

Aläter, Nied. D.: in der Prov. Ostflandern, mit 5,014 E.

Mafre, Port. Villa unweit dem Meere in einer dürren unfruchtbaren Gegend der Prov. Estremådura, mit 1,000 E. und einem weitläuftigen, von K. Johann V. der Prov. Estremdura, mit 1,000 E. und einem weitläuftigen, von K. Johann V. zwischen 1717 bis 1731 aufgeführten und mit 300 Mönchen besetzten Augustinerklester. Es ist an Umfange dem vom Escorial gleich; seine Ausführung hat über 20 Millionen Gulden gekostet. Zu beiden Seiten einer ganz von Marmor erbaueten Kirche stehen 3 prächtige Pavillons für die königl. Familie und den Patriarchen, hinter dieser das Kloster mit einer Bibliothek von 30,000 Bänden und Naturalienkabinet, ein großer Park und Thergarten.

Magadi, (Br. 120 57' L. 950 16') Hind. St. in dem Gebiete von Mysore, in derem Nähe man Kisen und Sandelholz findes.

Magadoscho, Magadozo, Afrik. Staat

Magadoscho, Magadozo, Afrik Staat auf der Ostküste, von Arabern bewohnt und einem Sultan unterworfen. Die Religion ist mohamedanisch, mit vielen heidnischen Gebränchen vermischt. Das nennischen Gebranchen vermischt. Des unter dem glühenden Strahle der Sonne liegende Land hat Korn, Reifs, Afrikan. Früchte, Pferde, Kameele, Hornvieh, Schaafe und große Wälder und Ebenen voller wilder Thiere. Hptst. und Resi-dens des Sultans ist die Seestadt Magadoscho, mit einem Haven und Handel mit Arabischen und Indischen Waaren. Magadoscho, Afrik Küstenfl., wel-cher durch Adel dem Indischen Ozeane

zofällt.

Magdala, Weimar St. in dem Weim. Kapellendorf, mit 121 H. und 404 E., or. so Strumpfwirker.

Magdalenenflufe, Span. beträchtlicher Strom im Vizekön. Neugranada. Br entspringt in der Laguna de Papas, am Fulse der Anden von Popayan, durchströmt die Prov. S. Fe., S. Martha and Cartagena und geht oberhalb Baran-quilla durch 6 M. in das Carsibisehe Nagdalenenineein, Britt. Gruppe van tern Silanden, zwischen 470 15' bis 2' p. Br., mitten im Golf von Lorens, mitleh nur klein, und von einigen hertamilien bewohnt, die vom Rob-und Stockfischfange leben. Nagdeburg, Preule. Rgbz. der Prov. tien, welcher ans dem vormaligen nogthume Magdeburg, der Altmark dem inken Elbufer, dem Fürsten-ne Haiberstadt, der Abtei Quedlin-t, der Grafischaft Wernigerode, der mie Schauen u. den Aemtern Klötze, y und Gommern nusammengesetzt y und Gommern unsammengesetzt in die Kreise Magdeburg, Kalbe, sieben, Wolmirstedt, Neuhaldensen, Jerichow-Loburg, Jerichow-Gen-, Aschersleben, Halberstadt, Oschersleben, Halberstadt, Oschersuch, Stendal, Saltwedel, rburg und Gardelegen eingetheilt

rburg und Gardelegen eingetheilt Magdeburg, (Br. 52° 8′ 4″ L. 22° 18′ Preufa. Hauptst. dez gleichn. Sächs. z. und eine der ansehnlichsten Fegen der Preufs. Monarchie, an der geinsel des Stromes, 5 Hauptthore u. i in die eigentliche Altstadt, den an Markt, die Friedrichestadt und delle eingetheilt; ihre beiden Vorst. stadt und Sudenburg aber als besonstadt und Sudenburg aber als besonstädte betrachtet. Man zählt 2 öfliche Plätze, den elten Markt mit Bildsäule Otto des Großen und den men viereckigten Dompletz, mehröffentl. Gebäude, werunter das stenhaus, die Regierung, das Goutementshaus, die Möllenvoigtei, das e und alte Zeughaus u. e. w. sich eichnen, 3 Rathhäuser, 10 luth. K., zutsch- und 1 Franz, ref. K., 1 kath. 1 kath. Cisterziensernennankl., das Marien-Magdelenen und Anguerkl., 5 Hosp., 2 Waisenh., 1 Armenh., rankenh., 1 Zwangs- und 1 freiwilli-Arbeitshaus, 2,372 H. und 1875 50,250 w.; 1812 19,459, worunter 26,570 Luth., Reform. Look Kath. und 333 Juden. der Provinzial- und Regierungsbeden; Konsisterium; Sanitätskollem. Klosterschule U. L. Fr., mit 11, den'; Konsisterium; Sanitätskolle-m, Klosterschule U. L. Fr., mit 11, nschule mit 9 Lehrern; Handlungs-ile Hebammeninstitut. Mancherlei nschule mit g Lehrern, Handlungsile Hebammeninstitut. Mancherlei
verte Bit mit 2.93. Gewerbe treiden aller Art, worunter 4 Banquiers,
iommissionäre. 13 Geldwechsler. 72
seisten, 1 Lieferant, 15 Mäkler, 3
hhändler, 317 Kleinhändler alter Art
227 Viktualienhänder und Höker
i befanden. Mau brauet Broihahn,
anes u. Englisches Bier: 1810 giengen
Tonnen answäres; die Branntweininerei beschättigte 91 Biasen, und
i konnte 120,200 Maais answärts aben; die Leineweberei 134 Stühle
ob Ellen), die Wollenweberei 27
hle (960 Stück), die Strumpfstricke
und Wirkerei 30 Meister (4. 303 Duts.),
Hutmacherei 13 Meister (1.220 Duzd), die Lederfabrikation 25 Loh- und
ifgärber (124,100 Stück Leder), die
aksfabrikation 5 Fabr. und 9 Spin(für 300,000 Galden), die Seifensiedeg Meister (8,500 Fässer gräne Seife u.
21 000 Gulden schwarze und marmo e
Seife). Wachs wird auf ein r-Bleiweiß gemacht 50 Zentner), Zuckerdereien giebt er 3: leinene und wolHandmäl, 1 baumwollene StrumpfL, 1 Spitzenklöppelei, 1 Essignederei,
prkfabr., 1 Wächsleinewandmnf., 3
lene Strumpfmnf., 1 Golgas FlanellL, 4 Handschuhmnf, 1 beidenbandlene Strumpfmnf., 1 Golgas Flanell.

und Tuchinnf., I Sammet- und Seidan-nauchmnf., I seidene Nrumpfmennf., 2 Steingutfabr., I Ofenfabr., I Gold- und Silberfabr., I Siegellackfabr. und I Zi-chorienfabr., alle dieferten für mehr als 870,000 Gulden Waaren. Der Handel so-wohl, als die Schifffahrt sind außeror-dentlich wichtig; die Stadt hat die aus-schliefel- Schifffahrt auf der Elbe bie Hamburg und das Stapel- und Nieder-lagerecht. In Friedensjahren legen wohl 300 Fahrzenge an ihre Kaien au. 1708 300 Fabrzenge an ihre Kaien au. 1708 betrug die Einfuhr an fremden Waaren 2000t, an eigenen Waaren 380,164 Zntr. In jeder der Messen werden für etwa 120.000 Gulten amgesetzt. Im Jahre 1708 betrugen die Transitogefälle von 411,752 Zutrn. 104.106 Gulden. Die beiden mesbetrugen die Transitogefälle von 411,797 Zutrn. 104,140 Gulden. Die beiden mes-seännlichen Jahrmärkte waren vormals wichtiger als jezt. Die Stadt nat i Thea-ter, I Maurerloge und mehrere Prome-naden, worunter der Fürstenwall: sie wird durch 1,080 Laternen erleuchtet; Geburtsort des berühmten Physik. Otto von Guerike + 1050, des Dichters Fr. Schulz + 1708 und des Kanzelredners Fr. Sam. Gottir. Sack. Merkwürdige Bela-gerung und Zerstörung der Stadt durch Tilly 1631.

Magdelains, Franz. Gruppe von 12

Magdelaine, Franz. Gruppe von 12 kleinen Eilanden bei Kap Sperone, 22 dem Depart. Corsika gehörig, wovon 12 kleinen Eilanden bei Kap Sperone, 22 dem Depart. Corsika gehörig, wovon 12 blofse Klippen sind.

Magelhaens-Strafze, Südamerik berühmte Meerenge zwischen Patagoniem tind dem Feuerlande, welche bei Kap Virgin 350 s. Br. anfängt, und zwischen vielen Inseln, Klippen, Untiefen 12 dem Grandungen in einer Länge von 110 M. in den Australozean führt. Sie ist dem größten Theil des Jahre hindurch den hettigsten Stürmen unterworfen u 1320 von Magelhaens zuerst durchschifft. Ihre äußerste M. in den Australozean liegt zwischen den beiden Vorgeb. de la Victoria und de los Pilares.

Maggenta, Oester. Mi. am großem Kanaie, in der Meiländ. Digz. Milano, mit 3,300 E.

manaie, in der Meiland. Digz. Milano, mit 3.300 E. Maggia, Helv. Fl. im Kant. Tessin; Q. auf den Alpen des Livinerthals; M. unweit Luggarus in den Lago maggiore. Lauf 4<sup>1</sup>/<sub>2</sub> M.

Lauf 41/2 M. Magisrow, Oester Mfl. an der Rotha, im Gal. Kr. Zolkiew.

Magisrow, Oester Mfl. an der Rotha, im Gal. Kr. Zolkiew.

Magindanao, Melindenow, Asiatgroßse Insel in der östlichen See, zwischen 6 bis 100 n. Br., 1.483 QM. großs.
Sie zerfällt in 3 Theile: 1) unter dem Sultan von Magindanao, welcher dem größsten Theil der Seeküsta beherrscht; 2) unter den Spaniern, die im N. W. u.

N. U. einen Theil der Seeküsta, der etwa 211 QM. groß ist, behaupten; 3) unter den inläudischen Fürsten oder Rajahs, die das Innere nnd die Gebirge im
Besitze haben. Unter diesen beherrscht
der Rajah von Boyan sinen Bezirk. Besitze hahen. Unter diesen behevrscht der Rajah von Boyan einen Bezirk, der von 90,000 Mohamedanern bewohnt wird Die Insel hat eine sehr unregelmäfsige Gestalt: mehrere Baien schneiden tief ein. Man zählt 20 größere u. über 100 kleinere Fl., wortmier der Pelandsuhv so groß wie die Thames ist. Der größes Binnensee ist der Lano. Man findet mehrere Vulkane. Das klima ist frucht, nebelig und für Europäer ungesund; dagegen die Eingebornen sich daran gewönnt habeu. Produkte eind Reiße, Meis, Gemülse, Betel, Zimmet, indigo, Zuckerrohe, Sago, Kassia, die Hauschiere der Philippinen, Indische Vogelnester, Gold und data. Die Kinwe.

tehen theils aus Malaien, theils aus Instance theils aus Malaien, theils aus Rurigras, Ilianos, Karaganen, Dapitans ud Bantachilen; wovon die essteren Rohamedaner sind, die anderen aber ih-rem väteri. Kult, der ein wunderliches Genisch von Mohamedismus und Hei-ferthum ist, tren geblieben sind. Fast jed dieser Nationen hat ihre besondere Sprache. Die Regierungsform der Ma-laies, die dem Sultane von Magindanao ehornhen, ist zwar monarchisch: aber gehorchen, ist zwar monarchisch; aber min findet hier das Melaiische Lehns-system eingeführt. Die Vornehmen und Gubbesitzerheifsen Dottos : ihr Ansehen grandet sich auf die Menge ihrer Skla-ven. Die Ilianoer leben in einer aristointischen Verfassung unter 16 Sultanen und 17 Rajahs. Die Haraforas führen ud 7 Rajahs. Die Haraforas fü ma Theil ein Bomadisches Leben. thrigen Nationen sind noch wenig be-bust. Die Malaien und Ilianeer sind nicht ohne Kunstfertigkeiten u. stehen nicht mehr auf der untersten Stufe der Lakur; aber die ersteren sind sehr gecirchitet Seeräuber und den Burop. Schiffen oft gefährlich. Wahrscheinlich berücigt die Summe aller Bew. dieser geken lasel mehr als 2 Mill.

Magindanao, (Br. 70 9' L. 1420 19')
Aint. Hauptst. des gleichn. Reichs, auf brieht ans der eigentlichen St. nnd der Vouladt Selangan: leitzere antheit den

Voundt Selangan; letztere enthalt den Palest des Sultans. Beide machen einen

russ es Sultans. Beide machan dien die auchnichen Ort aus, worin allein die Chiesen 220 H. bewohnen. Maglans, Sard. Mfl. in der Savoy. Pw. Faussigny an der Arve. mit 1,498 Eine, von hohen Felsenwänden um-

geben.

Magnac Lavel, Franz. St. 1m

Obervienne, Bez. Bellac an der Brame,
mit 60 H. and 2,777 E. Töpferei.

Magnataaja, Russ. Festung der

Gouv. Orenburg Manual and 2,777 a. Pestung der Magnatagie. Russ. Pestung der Genburger Linie, im Gouv. Orenburg mit 37 H. Unweit davon ein Magnatagnencourt, Franz. St. an der Eingenne, im Dep. Opersaone, Bezirk Inv.

Megnuszow, P. Weiw. Sandomir. Russ, Mfl. in der Poln.

Magny, Franz. St. im Depart. Seine-

Magu-Kium, Birm. Insel im Benga-ischen Meerbusen, fruchtbar, gut ange-bast und wohl bevölkert, zum Reiche Arkin gehörig.

Magura, Oester. D. in der Siebenb.

Magura, Öester. D. in der hiebens. Gup. Hunyad, mit i griech. Pfk. Gold-ud Silberbergwerk.

Magyarfalva, Oester. Dorf in der Vag Gespan. Liptau, mit 235 Einw. luerbrunnen.

Nagyar-Igen, Chrapundorf, (Br. 460 75 L. 440 12') Dester. Mfl. in der Sie-ich Gesp. Karleburg, mit 1 reform. K. Venägl. Wein.

Magyaren. Oester. Volk, selshaft in Ungarn und Siebenbürgen, wo es den schönsten Theil des Landes inne hat, and 3,057,500 Eöpfa stark, zwar nicht die Mehrheit, aber die herrschende Lluse der Bewohner ausmacht. Eine Hase der Bewohner auszuge kraftvolle pt gebildete, hochherzige, kraftvolle Ration, welche wahrschennich von den Reppen der Wolga in Pannoniens Ge-fle herabgedrangt ist, und sich durch Rine Originalität, durch einen feurigen, naden und offenen Charakter, hohen Briotism' und Asiatische Gastfreundetriottem'

schaft ausseichnst. Das genze Temperament des Magyaren ist Leben und Manterkeit; es offenbart sich in seinem ganzen Thun und Lassen, so in seinem ganzen Thun und Lassen, so in seinen Tugenden und Fehlern, wie in seinen Sitten, Nationalanzuge und Tanze. Seines Sprache ist seit 1806 in die Gerichte und öffentl. Verhandlungen aufgenommen, und wird in der Folge die lateinische Thun und Lassen, so in seinen welche selbet unter dem großen n nicht unbekannt war, verdränsche, weiche seiner unter dem grussen Haufen nicht unbekannt war, verdrän-gen. Aus einem Stamme mit den Ma-gyaren sind die Szekler, Cumanen und

Mahabatipuram, (Br. 120 23' L. 950 67') Britt. St. auf der Seeküste der Prov. arnatik, in der Präs. Madras; eigentl. lofse Ruinen einer vormals anschnl. blofse Ruinen einer Stadt, von deren Größe noch ungeheure Statt, von uteren Grosse noch ungeneure Ruinen zeugen, die einen Umfang von beinahe 3 Meilen einnehmen, und jetzt die Schlupfwinkel einer Menge wilder und reifsender Thiere sind. Man findet hier sogenanite Riesenmauern u. merk-wirdige Pagoden u. Tempel, mit man-cherle: Bildhauerarbeit verziert. Mitten in diesen Trümmern steht noch ein kleines, von Braminen bewehntes, aber jetzt fast verlassenes Dorf.

Mahanudey, Hind. Fl., welcher in der Prov. Gundwans entspringt und in die Bal von Bengalen geht.

Mahé, Br. 110 42' L 970 17') Franz.
St. in der Hindost. Provinz Malabar an der See u. dem schiffbaren Bl. Kolestri, mit 6.000 E.; der Hauptsitz des Franz. Ilandels anf dieser Küste, der besonders in Pfeffer. Kardemomen. Sandel- und ilandels auf Gleser Kuste, der besonders in Pfeffeer, Kardsmomen, Sandel- und Teakholze besteht. Mahteinseln, s. Sechellen. Mahte, Afrik. Republik auf der Sbla-venküste, aus mehrern verbündeten klei-nen Staaten bestehend.

Mahiberg, Maliberg, Bad. St. am Ruise des Schloßsbergs, im Kinzig B. A. Ettenheim, mit 1 Bergschl., 5 Thoren, 2 K., 1 Kap., 141 H. und 899 B. Latein. Schule; 90 Gewerbe treibende, worunter 15 Weber.

Mahlspühren, Bad: D. in dem Seekz., A. Stockach, mit 193 Einw. Blutige lacht zwischen den Oesterreichern B. A. Stockach, mi Schlacht zwiechen

Mahmudabad, (Br. 270 to L. 970 4)
Hindost St. in der Prov. Agra, zu dem
Gebiete der Punahmahratten gehörig,
mit einer heiligen Pagode des Mahadows.

Mahon, (Br. 550 52' 20" L. 210 0' 52") Span. Villa auf einer Anhöhe der Insel Menorca, in der Prov. Mallorca. Sie breitet eich an einer Bucht aus, welche breitet sich an einer Bucht aus, welche einen der schönsten, durch mehrere starke Forts (besonders S. Philipp) ge-schützten Haven bildet, ist neut und regelmäßig gebauet, und zählt 3 K., 5 Kl., I Marinehosp., I Quarantänenh., I Lazareth und 2,071 Kinw. Austernfische-

Mahra, Arab. Prov. am Meere, welche zur Landschaft Oman gehört und jetzt den Wahabiten genorcht. Sie hat viele Wüsten, wenig Wasser und liefert blofs Weihrauch und Kameele für den Handel.

eignen, von i gigen Rajahs die sich zu einem eidge-

mossischen Bunde vereinigt haben, mit-hin einen Föderalstaat ausmachen, an dessen Spitse ein gemeinschaftliches Oberhaupt mit dem Titel Paischwa steht: Allein dieser Verband ist neuer-dings sehr locker geworden; der Paisch-wa selbst ist nicht viel mehr, als ein Vasall der Britten. Dagegen behaupten die verschiedenen Rajahs, wornnter Helkar, Scindiah und der Nabob von Berar die machtigsten sind, fortdauernd ihre Unabhängigkeit und sind gefürch-tete Feinde der Britten. Man kann ge-genwärtig die Besitzungen der Mahratment Grandangsgreit und sind gefürchtete Feinde der Britten. Man kann gegenwärtig die Besitzungen der Mahratten eintheiden, 1) in den Staat des Paischwa mit 2,460 QM., 5 Mill. Einw. nnd 7,164,724 Rupien Eink., 2) in die Besitzungen von Holkar, Schindiah u. den fibrigen Rajahs der Punahmahratten — 5,480 QM. mit 6 Mill. Einw.; 3) in die Besitzungen der Berarmahratten — 2,650 QM. mit 3 Mill. E. (s diese Art.)

Mahrburg, Oester. Kr. des Herzogth. Steyermack, welcher den mittlern Theil von Untersteyermark ausmacht, von der Drave. Sulm, Lasnitz und Drän bewässert wird, vorzüglich gute Weine erzeugt und anf 62,57 QM. 173,326 Einw. in 5 St., 16 Mfl., 850 D. und 41,462 H. zählt.

Mahrburg, Merburg, (Br. 460 24' 32"

Mahrburg, Marburg, (Br. 460 34' 32"
L. 320 22' 9") Oester. Hptst. des gleichn.
Steyverkt. an der Drave, mit 530 H und
5,000 Einw. Gymnasium; Hauptschule;
Produktenhandel.

Maidenhandel.

Maide, Siz. St. ih der Prov. Calabria ulteriore II., mit 4 Pfk., 1 Kl. und 3,000 K. Gipsbrüche, Salzquelle.

Maidenheed, Britt. St. an der Thames, in der Engt. Sh. Berk, mit 1,000 E.

Maizhandel.

Maizhandei.

Maidatons, (Br. 51°16' L. 18° 18') Britt.

St. am Medway, in einer reichen Gegend der Engl. Sh. Kent, mit r Pataste des Erzbischofs von Canterbury, 1346 H. und 8,100 Einw. Zwirnmühlen, Branntweinbrennereien, Papiermühlen, Hopfenbau. Handel; Schiffe von 60 Tonnen können his an ihre Keilen 60 Tonnen können bis an ihre Kaien ge langen. Fundort von Walkererde und weilsem Sande. 2 Deput. zum Parl. Mailand, s. Milano.

Mailcotta, (Br. 120 38' L. 910 32') Hind. kleine St. von 400 H., in dem Reiche Mysore, auf einem Felsen, den der Ca-very bespült. Es ist einer der heiligen Oerter der Hindus, die hier einen berühmten, dem Vishnu geheiligten, Tempel besitzen

Matllebots, Franz. Mfl. an der Blaise, im Dep. Eure-Loire, Bez. Dreux, mit 1 Schl. und 755 E. Sergeweberei.

Mailleraye, Franz. Mil. an der Seine, im Dep. Niederseine, Bez. Yvetot, mit 1,450 E.

Maillezay, (Br. 46022' L. 16055') Franz. St. im Dep. Vendée, Bez. Fontenoy, auf einer Insel der Autise, mit 210 H. und 1,150 E. Ungesunde Luft,

Mailly, Franz. Mfl. unweit der Yon-ne, im Dp. Yonne, Bz. Auxerre, mit 891 E. Weinbau.

Maimatschin, Schines. Gränzst. in der Mongoles, wohin die Schinesen ihre Produkte und Fabrikate bringen und an die Russen, welche von Kiächta hierher kommen, gegen Pelzwerk und Silber verkaufen — ein Gegenstand von 5 Mill. Rubel.

Main, Baier. Fl., welcher auf dem Pichtelberge entspringt und Anfangs aus 3 Armen, dem rothen und weifsen

Main, besteht, die sich bei Steimmet vereinigen. Er setzt sodann seinen Leuf dusch die Obermain- und Untermainkr. fort, geht Frankfurt vorbei u. strömt Mainz gegenüber nach einem mainkr. fort, gent frankfurt voted at strömt Mainz gegenüber nach einem Laufe von 60 M. in den Rhein. Bei Bamberg wird er schiffbar. Seine vornehmsten Nebenfl. sind die Regnita, Fränkische Saale, Wehrn, Baunach, Tauber, Rodach und Ebrach.

Main- und Tauberkreis, einer der g Kreise, in welche das Großeherzogthum Baden eingetheiff ist. Er zählt 95,362 E. in 3 Aemtern, wovon 1 Osterburken, 2) Boxberg, 3) Gerlachsheim dem Kri-minalamte Boxberg, 4) Tauber- Bischofs-heim, 6) Wertheim I, 6) Wertheim II, 7) Walldürn und 3) Buchen dem Krimi-nalamte Tauber- Bischofsheim unter-geordnet sind. Kreisst, Wertheim.

geordnet sind. Kreisst. Wertheim.

Maina, Osm. St. und Hauptort eines
unabhängigen Distrikts auf Mohra, zur
Sandsch. Misitra gehörig. Dieser Distrist ganz mit unersteiglichen Felsen bedeckt, zwischen deren Klüften die Mainotten ihre Unabhängigkeit behaupten;
ein kühnes wildes Volk von 15 bis 25,000
Köpfen geborne Räuber, die aber unter
sich in einem gesellschaftlichen Zustande leben, die Gastfreundschaft für
heilig halten und ein einfaches und
mälsiges Leben führen. Die Bewohner
der Hauptstadt sind Kaufleute und treimäßiges Leben führen. Die Bewohner der Hauptstadt sind Kausseute und treiben Handel; die Bewohner der Landschaft Hirten und Ackerleute. Die Regierung befindet sich in den Händen ihzer Befehlshaber, die aus den ältesten Familien genommen werden; sie gebieten in den Dörfern ihrer Hauptmanschaft üben daselbet die Jehrechte schaft, üben daselbst die Lehnrechte ans, u. erheben die Abgaben von ihres. Vasallen. Ihre Religion ist die griechi-sche. Wahrscheinlich sind sie Flüchtdie sich in diesen Bergen eine Freistatt gesichert haben. Von den Osmanen sind sie nie bezwungen.

Mainbernheim, Baier. St. Untermainkr., unweit des Maib; ummauert, mit 2 Thoren, 1 K., 265 H. und 1.522 Einw., wor. 130 Juden. Korn- und Weinbau.

Mainburg, Raier. Mfl. in dem Regen-landger. Abensberg, mit 1 K., 161 H. u.

834 E

Mainstockheim, Baier. D. im Unter-mainlandger. Dettelbach, am Main, mit gyr E., die meistens Büttner sind. Gro-lser Weinban, Essigbrauereien. Maindu, Birm. St. am Irawaddy, in

Maindu, Birm. St. am Irawaddy, in dem Reiche Birma, einem Orte von ei-

dem Reiche Birma, einem Orte von einer einzigen Straße, wo aber der Goner einzigen Straße, wo aber der Goner einzigen Straße, wo aber der Gonerer einzigen Straße, wolcher ist hat.

Maine, Nordamerik. Distrikt des St.
Massachusetts, welcher im N. W. und
N. an das Gouv. Quebec, im O. an das
Gouv. Neubraunschweig, im S. an die
Fundybei und im W. an Newhampshire
gränzt, 1,859,49 QM. groß ist, und in §
County's 228,795 E. zählt.

Matne-Loire, Franz. Dep. im nordwestlichen Frankreich, zwischen 16° 3°
bis 17° 3,7 ° S. L. und 47° 4 bis 4,7° 45° n.
Br., im N. an Mayenne und Sarthe, im
O. an Indre-Loire, im S. an Vienne,
beide Sèvres und Vendée, im, W. sa
Niederloire gränzend. Areal: 130,26° QM.
Oberfläche: mit vielen Higgeln durchsetzt, strichweise fruchtbar, hie und da
Haide und Moratt. Boden: leichter
Kies und Sand, in den fruchtbaren Stri-

Haide und Morast. Boden: leichter Kies und Sand, in den fruchtbaren Stri-chen glücklich gemischt mit Damm-

Digitized by Google .

erde. Gewässer: Loire, Mayenne, Sar-the, Authion, Layon, Verzée u. a.; sheh-sere Mineralwasser. Klima: milde, die rere Mineralwasser. Allan.
Laft rein und gesund. Produkte: Getraide, Garten. und Hülsenfrüchte,
Flachs, Hanf, Obst, Wein, Holz, die
gewöhnlichen Hausthiere und Gestügel,
Rieman. Schiefer, Ocher, Margewöhnlichen Hautstiere und Gassigel, Wild, Bienen, Schiefer, Ocher, Marmør, Steinkohlen, Salpeter. Volksmenge 1816: 403,854 E., meistens Katholiken, die wenigen Reformirten besitzen keine Rirche. Nahrungstweige: Ackerbau, der so ziemlich den Bedarf liefert, ein sehr ausgebreitetaf Übsthau, Weinbau (man gewinnt gut weise Weine, die jedoch meistens in Branntwein verwandelt werden), Viehzucht, doch bloß Eindvieh, Schaafe und Schweine, und Bergbau auf Steinkohlen (60,000 Zntr.). Man unterhält mancherlei Arten von Manuf, besonders Leineweberei, welche Man unterhalt mancherlei Arten von Man unterhalt mancherlei Arten von Manuf., besonders Leineweberei, welche die bekannten Toiles de Cholet liefert. Ausfuhr: weifse Weine, Branntwein, Hanf, Flachs, trockenes Obst, besond. Pflaumen, eiwas Honig und Wachs, Schiefer, Bauholz, Leinewand, Garn, Kattun, Glas, Papier. Staatsverbindung: das Dep. sendet 4 Deput. zur Kammer, gehört zur 22. Militärdivision, zur 6 Paraskonservation, zur Diözese und ungehört zur 22. Militärdivision, zur 6. Ferstkonservation, zur Diözese und uner den königl. Gerichtshof von Angers. Lintheilung: in 6 Bezirke, 34 Kantone Rintheilung:

and 386 Gemeinden.

Mainsville, Frans. Mfl. am Levrière, in dem Dp. Eure, Bez. Andelys, mit 630 Ring

Matnhard, Würt. Mfl. in der L. V. Unterneckar, O. A. Weinsberg, mit 474 Rinw. I Hammerschmiede und 4 Sägemühlen.

mühlen.

Mainland, Britt, Insel, zu der Grup
Be der Orkneys in der Skot. Stewartry

Orkney gehörig, die größte und wich
ügste der ganzen Gruppe, mit 12,800 E.

und den beiden Haven Kirkwall und

Stromneß (s. Orkneys).

Mainland, Britt. Insel, zu der Grup
Be der Shetlands in der Skot Stewartry

Orkney zehörig: die erste u. vornehm-

pe der Sheilands in der Skot Stewartry Orkney gehörig; die erste u. vornehm-ste aller Shetlands, 131/2 M. lang und bis 1/2 M. breit, mit dem 3,944 Fuss ho-hen Rona, 13,000 E. und der Hauptstadt Lerwick und dem Haven Scalloway (s. Shetlands)

Mainotten, s. Malna.

Majori, Siz. St. im Principato cite-riore, mit 2,668 E. 15 Papiermühlen, die jedoch meistens Packpapier liefern. Mejotta, Afrik. Insel, zu der Grup-er Komorren- im Indischen Uzeane gehörig. Sie hat etwa 3,000 B.

Mains of Finstry, Britt. Kirchep. am gety in der Skot. Sh. Forfar, mit 9 Digsty iz Bleichen.

Bleichen.

Maintenen, (Br. 380 55' L. 190 15')

Prazz. Mifi. im Dep. Eure-Loire, Bez.
Chritres am Eure, mit I Schl., 2 K. und
1,505 E. Der vormalige gleichn. Kanal,
darch welchen Ludwig XIV. das Wasser
der Eure Versailles zuführen wollte, ist

eingegangen.

Mainthat, Val Maggia, Helv. roman-tisches Thal im Kanton Tessin, von der Maggia bewässert, reich an Wein und Kastanien, mit guter Viehrucht.

Maire, Franz. Elland an der Küste des Dp. Rhonemündung, Be. Marseille, dem Kap Croisette gegenüber.

Maire, Amerik. Meerenge zwischen Peuer- und Staatenland, 1615 von dem Intwerper Schiffer le Maire zuerst durchfahren.

Maisa, Oester groftes Dorf in der Ung. Landschaft Kleinkumanien, mit 408 H. und 4,065 E.

408 H. nnu 4,005. D.

Maissors, Mysors, Hind. Fürstenth.
auf der Westseite der Halbinsel, zwischen Brittischen, Mahrattischen und
Hyderabadschen Besitzungen, der traurige Ueberrest des Reichs von Hyder
Aly, welches gegenwärtig ein Nachkomme des alten Fürstenstammes unter
Brittischer Oberhobeit beherrscht. Es
liegt an beiden Sejken des Kawery und
Hindenny, ist sehr fruchsbar an allen
Indischen Produkten und umfafst noch liegt an beiden verken des kawery und Hindenny, ist sehr fruchtbar an allen Indischen Produkten und umfaßt noch 1,168 QM. mit 1,505,500 E. und 1,374.076 Pagoden jährl. Einkbufte; doch sind die Festungen mit Brittischen Truppen besetzt und der Fürst ist verbunden, dafür ein jährl. Schutzgeld von 700,000 Pagoden zu bezahlen. Seine Hauptstadt ist Maissore.

Maissore, Mysore, (Br. 120 16' L. 940 31') Hind. St in dem Reiche Mysore, an einem Arme des Kaveri; fest, mit ei-nem starken Fort und dem Residenz-palaste des Fürsten von Mysore.

Maitea, Australeiland, zu der Grup-pe der Gesellschaftsinseln gehörig, nur aus einem einzigen hohen Gebirge bestehend, aber bewohnt. Ihr steht unter dem von Tahiti. Ihr Hauptling

steht unter dem von 1811.

S. Maixent, (Br. 460 25' L. 170 18')
Franz. St. im Dep. beider Sevres, Bez.
hmmauert, an der Sevre, mit I Franz. 5t. im Dep. uenuer Sevres, Bez. Niort; ummauert, an der Sevre, mit I alten Schl., 3 kath. K., 4 ref. K., 1 Hosp., 510 H. und 3,690 Einw. Mützen- und Strumpfweberei mit 1,400 Arbeitern; Mnf. in Sergen, Etamin und Kalmuck. Kornhandel.

Makao, (Br. 220 13' L. 1310 14') Port. binsel im Meerbusen von Kanton, Halbinsel Halbinsel im Meerbusen von Kanton, welche die Portugiesen unter Schinesi-scher Oberhoheit besitzen und dafür dem Keiser von Schinesitzen und dafür dem Kaiser von Schina einen jährlichen Tribut von 450,000 Gulden entrichten. Diese Halbinsel ist von Schina durch Diese Halbinsel ist von! Schina durch eine verfallene Mauer getrennt; hat ein Areal von 5 QM. und eine Volksmenge ven 33.800 E. worunter 1,400 Porfugiesen, größtentheils Mestizen, 2,400 Port. Weiber, und 50.000 Schinesen, wovon 1/6 auf dem Wasser lebt. Die Stadt zähle 12,000 E.; sie hat 1 Bischof und ist die Residenz des Gouverneurs. Den Handel unterhalten 20 Schiffe. welche Thee Zechon 1 auf den Wasser lebt. unterhalten 30 Schiffe, welche Thee go gen Opium eintauschen, jährlich wege-den etwa 35,000 Znir. Thee eingehan-delte Die Portug. Zolleinkünfte betra-gen im Durchschnitte jährlich 497,348 Gulden, Die Besatzung von Makao be-steht aus 450 Mann. steht aus 450 Mann.

Makarius, Osm. Wüste der Aegypt. Provinz Bahri im W., worin ein dem gleichn. Märtyrer geweihtes Kloster

Makarjew, (Br. 56° 34' 50" L. 60° 20') Russ. Kreisst. an der M. des Kirsenez im die Wolga, im Gouv. Nishegorod, mit x K, 233 H. und 800 E. Dabei I Kl., wo bis 1817 einer fünfwöchige berühmte Messe gehalten wurde, die jetzt nach Nishegorod verlegt ist

Makerjew, (Br. 57° 40' L. 63°) Russ. Kreisst. an der Unsha, im Gouv. Ko-stroma, mit t Kl. Beträchtl. Landhanstroma, mit t KI. del; 3 Jahrmärkte.

Makarska, Oester. Kreis in dem Kö-nigreiche Dalmatien — 45,73 QM. mit 40,807 E. in 94 Ortschaften und zu Gemeinden.

Makarika, Oester. Hauptstadt des gleichn. Dalmat. Kr., aur Kenalé von Brassa, mit 1,500 E. Rischof; Haven; Handel; Fischerei. Wein- und Oel-

Makassar, Asiat. Königreich auf der Südwestküste des Imsel Celebes. Es wird von Malaien bewohnt, deren Sul-tanen die Häuptlinge und Fürsten von Loma, Mandelly, Bima, Tambora, Dom-po und Sangar tributär sind. Er ist, po und Sangar tributär sind. Br ist, wie seine Unterthanes, der mohamedanischen Religion augethan, u. herrscht despotisch. Die Kiuw. gelten für tapfere, aber such unversöhnliche und rachgierige Menschea. Sie bewohnen ein eben so fruchtbares, als gut angebauetes Land, das die meisten Stapelwaaren Ostindiens, hez aber Reifs und Baumwolle, im Leberflusse herrorbringt.

Makassar, (s. Br. 50 tof L. 1360 59') Asiat. Hptst. des gleichn. Königreichs auf der Südwestküste der Insel Celebes, die große und ansehnliche Residenz des

die große und ansehnliche Residenz des Sultans, mit 100,000 R., Baumwollenwe-berei u. starkem Handel. 800 Yards von der Stadt entfernt steht das Niederlän-

Makassar, Asiat. Meerenge oder Straise, welche die Inseln Borneo und Celebes von einander scheidet, aber Strauss, Celebes von einander schwarz-voller Klippen und Untiefen, wes die Durchiahrt sehr gefährlich ist. Makassen, Asiat Volksstamm walcher zu den

dio Durchiahrt sehr gefährlich ist.

Makassen, Asiat Volksstamm auf
der Insel Celebes, welcher zu den Malaien gehött; lebbafte, starke und arbeitsame Menschen, die schon auf einer
gewissen Stufe der Kultur stehen und
Rünste und Handwerke treiben. Sie
sind sämmtlich Mohamedaner.

Makhaval, (Br. 310 14' L. 930 37') Hind.
St. in der Prov Lahore, am Sutuleje,
au dem Staate der Seiks gehörig. Es
war die erste Stadt, die die Seiks sich
in Hindostan unterwarfen.

in Hindostan unterwarfen. Makian, Asiat. Eiland in dem östl. Meere, welches zu der Gruppe der Mo-lucken gehört, allein keine Gewürze hucken gehört, allein keine Gewürze mehr hervorbringt. Es steht jetzt unter der Herrschaft von Ternate, zählt 6,800 B. und hat ein Niederl. Fort. Makkum, Nied. Mil. am Zuidersee, in der Prov. Friesland, mit 1,997 Einw. Baisalzsiedereien, Ziegel-, und Kalk-brennereien, Schifffahrt. Maklar, (Br. 470 48' 35" L. 38'0 5' 21") Oester. Mil. in der Ung. Gesp. Hevesch, mit kesh R.

mit kath. E.

Mako, (Br. 46° 13' 12" L. 38° 7' 5")
Oester. Mfl. in der Ung. Gesp. Csanad,
an der Makos, mit 1 kath. K., 1 grech.
und 1 ref. K., 1 Synag. und 7,000 Einw. Weinbau.

Makew, Russ. St. am Orzyc, in der Poln. Woiw. Plock, mit 224 H. u. 1,488

Binw.

Makran, Mukran, Kabul. Prov. im

W. des Reichs, am Indischen Meere,
welche zu Beludschistän gehört. Ein
großes Land, welches, von mehrereu
Gebirgen durchtogen wird, und manche
reiche und fruchtbare, aber auch viele
wüste Striche einschließt. Es hat bloß
Küttenfl. und ist in einigen Gegenden
sehr arm en Wasser, bringt aber dock
Korn, Baumwolle, Seide, Opium,
Früchte und andere Produkte in grofiser Menge hervor, auch ist die Viehsnicht ansehnlich. Die angesessenen
Einw. sind entweder Tadschiks, unter
welchen man auch Parsen findet, Hindus und Armenier, welche beide die
Kaufleute in ein St. machen, oder no-Rinw dus und Armenier, welche beide die Kanflente in den St. machen, oder nomadische Beludschen in ihrem beide Rauptstämmen. Das Land sieht unte dem Khan von Kelat. Hauptstadt is Makran.

dem Khan von Kelat. Hauptstadt is Makran.

Malabar, Hindost. Küstenland von Kap. Comorin bis zum Chandagriri-Foder bis 120 27'n. Br., wovon die Pro-Malabar nur einen Theil ausmach Diese Küste ist das wahre Vaterlan des Pfeffers. Die Ausfuhr der genze Küste betrug 1811 an Werthe 2.236.718 die Binfuhr 721206 Rupien; der Hande beschäftigte 1.25 Schiffe mit einer Le dung von 71.706 Tonnen.

Malabar, Hind. Prov. auf der West küste der Halbinsel zw. 10 bis 110 Br im N. von Kanara, im O. von den west lichen Ghauts, im S. von Kotschin un im O. von dem Indischen Ozeane begränzt. Sie ist sehr fruchtbar, haupt sächlich an Pfeffer, Reils, Teak- un Sandelholze, und wird von Hinduern die einen eignen Dialekt reden, abe auch von vielen kath, protestant un mohamedanischen Proselyten bewohnt Der südliche u mittiere Distrikt mech eine Brittische Provinz aus, die etw 600,000 E. zählt, und unter die Präsid Bombai gehört; in dem Ueberrest herrschen theils abhängige, theils unab hängige Nairen.

Malabrigo, Australeiland im N. W der Ladronen, unter 270 40'n. Br., von den Spaniern im 18ten Jahrhundert entdeckt.

Malaczka, (Br. 480 26' 15'' L. 340 26 13'') Oester. Mfl. in der Ung. Gespan

Malaczka, (Br. 480 26' 15" L. 310 26 15") Oester. Mfl. in der Ung. Gespan Presburg, an der Mulina, mit 1 Palfy schen Kasteile und 1 kath. K., von Sla wen bewohnt.

Malad tto, Franz. hohe Pyrenäen spitze, 10,500 F. über dem Spiegel der Meers.

Malaga, (Br. 360 43' 30" L. 130 15'45" Span. Ciudade an der Münd. des Gua dalmedina in das Meer, in der Provin: naimedina in das Meer, in der Provini Granads; ummauert, mit o Thoren, Vorst., i Citadelle auf einem Felsen, Kathedrale, 6 Pfk., 5 Kl., 5,500 H. und 1805 52,376 E. Sitz eines Bischofs u. de Generalkapitäns von Granada. Gut or ganisirtes Kollegium; nautische Schule 4 Seidenzeuch- und i Seidenstrumpfimf. beide mit 40 Stüblen, 2 Baumwollen spinnereien. 4 Korduanfahr. Desigeneien. beide mit 40 Stitblen, 2 Baumwollen spinnereien, 4 Korduanfabr., 1 Papier fabr. Leihhaus oder Monte Pio, ein Art von Provinzialbank. Großer und fabr. Leihhaus oder Monte Pio, ein: Art von Provinzialbank. Großer und sicherer Haven, den ein Molo von 3,00 F. einfaßet, und worin 10 Linienschifft. und 400 Kauffahrer Raum haben; 1302 klarirten 3,021 Fahrzeuge, und darante: 2,420 Spanische, ein. Lebhafter Hande mit Wein, Oel, Stidfrichten und Seide Werth der Ausfahr: 4,640,000, der Kinluhr 2,50,000 Gulden. Weinbau; in dei Umgegend gewinnt men, nach Antillon jährlich 112,500, nach Jacob nur 5,000 Ohm Malaga, und starke Oelbereftung in einem Umkreise von 20 Meilen besim den sich über 200 Oelpresseen. den sich über 700 Oelpressen.

Malaghetta, s. Pfefferküste.

eine der Stammrassen der Malaten, Brdebewohner, von brauner Farbe, eis nerseits bis in's helle Mahagony, andrer seits bis in's dunkeiste Nelken- und seits bis in's dunkeiste Nelken und Kastsnienbraun, mit dichtem schwarz-lockigem Haar, breiter Nase, großen Munde. Dahin gehören die Australim dianer, die keine Neger sind, die Be-wohner der Marianen, Philippinen -Molucken-, Sundainsein, Inseln dei östlichen Archipels, eines Theils vor Belegaket nebet den eigentlichen Ma-Lien. Ihre Zahl mag zwischen 25 bis 30

Mil. schwanken. Melaien, rigentliche, Asiat. Volk, welches auf der Halbinsel Malaka, auf den Sundamseln, auf den Inseln dos des Sundamseln, auf den Ansertieben des Sundamseln, auf den Philippi-stliches Archipels und den Philippi-schört. Es macht den delichen Archipels und den Philippiwan Hause gehört. Es macht den
Irstamm der Maleienrasse aus; ein
starker, nerviger Menschenschlag von
snachebranner Farbe, mit langem gläntend schwarzem Haar, großer platter
Rise und großen feunt in Augen, überhapt allen Urzüger inner Rasse; unmige, ränberische Menschen, thätig
m kriege, wo es Raub und Mord giebt,
hai in Hanse; und im Ganzen allen
kinsten des Friedensabhold, dabei von
siner solchen Heftigkeit, die an Wuth
grist, und wodurch sie sich vor allen
meter Asiaten auszeichnen. Sie sind
gesistens Mohamedaner und leben in Fristi, und wodurch sie sich vor allen sieden Asiaten ausseichnen. Sie sind geistem Mohamedaner und leben in im die Art von Lehnsverfassung, die mit weiten Boutschen Verfassung viele Einlichkeit hat. Ihr Oberhaupt ist ha Sauan, der über die großen Vasslan ind Güterbesitzer gebietet, aber Sies gehorchen nur, wenn sie wollen. Sies ehben wieder ihre Untervasalien. Siede, (Iber- u. Unterlehnsträger, heisen Uromiai, und machen, den Adel sas, der unabhängig ist und seine Biente im Kriege dem verkauft, der abefsten bezahlt. Alles übrige Volk it Stav, ein arsnes unglücktiches Geshölt, das unter der Last des Lehnstellen erliegt und zu keinem Wohlstate gerangen kaun. Der Adel dage im der ku naufhörlich an Krieg, liubt Sabbite, Abenteuer und verwegene Maenehmungen, die er sowohl zu Lande, als, und größten beite. Umernehmungen, die er sowohl zu Lande, als, nid größsentheils, zur Ses mifihm. Dabei ist er im höchsten Größe ehrgeirig und rachsüchtig, mehr fir die unsunnigen Gesetze seiner verswinten Ehre, als für Recht u. Menschichkeit eingenommen; man findet ihn Jets bewafinet, stets im Kriege unter Et u. mit den Europäern, die Korsaren En lottiche Ozeans. Die Malaien theim sich in sehr viele Stämme: Malaien Middlak u. den nah belegenen Insein. h sich in sehr viele Stamme: maisien Maleka u. den nah belegenen Inseln, di Sumaira u. Borneo, die Makassen u. Egiesen anf Celebes, die Javanesen, Tagelen und Pampangos auf Mani-di, die Haraforen auf den Molucken u. di Busayer auf den kleineren Philip-

Melaka, Asiat. Halbinsel zw. 10 bis 16 lb., die aus dem Isthmus von 17 lb., die aus dem Isthmus von die Eister Biutang, Batang und Sinkapur 16 lb., von diesen gehört Malaka den 17 lb., die berien gehört Malaka den 17 lb., die berien Reiche Siam 17 lb., die öberien kleinen Staaten die öberien kleinen Staaten tus Packang sind dem neuen staaten But, die Öbrigen kleinen Staaten Fürsten. Bebute, die Durigen Fürsten.
genochen unabhängigen Fürsten.
Des Lind hat nur Knstenfiftsse und ist
Des Lind hat nur Knstenfiftsse und ist
Des Lind hat nur Knstenfiftsse und ist libeir, die mit usderchdringlichen Wäldern be-feckt; aber we das Land kultivirt ist, histet es einen Ueberfluss der schönsten Vegetabilien, mannichfaltigeten de Indien bestrat, dar; ein ewiger Athling blühet in diesen gesegneten Erliden und bringt zu jeder Jahrenzeit Früchte aller Art und ohne Zuhl. Aber die Walder nind mit wilden Thieren bat fürchterlichen Reptilten angetült, Indien and intenteringen weptitten augeinsteil Ad seibst die Ringebornen wagen Acht, eich bineinaudringen. Was die Arrester hinzieht, eind verzäglich Kinn, PassenSizer und Teakholt. Die Küttenbewohner sind Maisien, im in-nern und in dan Wäldern sber lebt ein eingeberner wilder Menschenschiag, den man übrigene so wenig. als sein Vaterland kennt. Unsere ganze Kennt-nils von der Halbinsel schränkt sich auf wenige Küstenstädte ein. Malaka, (Br. 2014' L. 1100 51') Nied. St. auf der südlichen Spitze der Halb-insel Malaka und an der gleichn. Meer-

St. auf St. auf der südlichen Spitze der Halbinsel Malaka und am der gleichn Meerstralse; sie ist fest, hat ein starkes.
Bergscht., besteht aus 3 mit dem Haven
und unter sich parallel laufenden Strafsen, enthält etwa 800 Familien, theils
Holländer und Portugsesen, theils Malaien, Schinesen, Malabaren und Mogolen, die hier Alle freien Gottesdienst
haben, ist der Sits eines katholischen
Bischofs und treibt einen beträchthaben, ist der Bischofs und lichen Handel. und treibt einen beträcht-

lichen Handel.

Maiamocco, Oester. St. in der Venet.
Digt. Venedy., auf einer schmalen Laguneninsel des Golfo di Venetia, mit g
Forts und 1,100 E.

Malano, s. Lans.

Matans, Helv. gut gebaueter Mfl. in
dem Zehngerichtenbunde des Kantons
Bündten, mit 800 ref. E und beträchtJichen Wochen- und Kornmärkten.
Heher demiselben die Ruinen der Burdem Bündten, mit Wochen-Ueber demielben die Ruinen der Bur-gen Reichenberg, Klingenborn u. Wei-neck, und in der Nähe das schöne Schl. Bodmer.

Bodner.

Matapane, Preufs. Hüttenort am gleichn. Fl., im Schles. Rgbz. Uppeln; er enthält eine großse Eisenhütte mit 2 Hochoten, 2 Prischfeuern, 1 Zeughütte, 1 Boor- und 1 Schlackenpochwerk, weiche Werke an Gußseisen 3,856. an Stabeisen 19,041, an Zain- und Bendeisen 6,649, an sehwarzem Blech 1,093 Zntr., und an weißem Bleche 28'410 Kitten liefern. Man gießt Kanouen, eiserne Brücken, Maschinen u. a. Waaren.

Matatjah, Osman. St. auf der Westseite der Frats, im Pischal. Mersach; groß, lebhaft, mit einem griech Errbigroß, lebhaft, mit einem griech Errbigroß, lebhaft, mit einem griech Errbigroß, lebhaft, mit einem griech Errbigroß,

grofs, lebhaft, mit einem griech. Erzbischofe

Malatschi, Russ. St. im Mohilew. Kz. Tschernigow.

Malaucenne, Franz. St. unweit dem Grausel, im D. p. Vaucluse, Bz. Orange, mit 2 K., 620 H. und 2.56 B. 2 Pepier-mühlen, 3 Kupierhammern, 2 Walk-mühlen, 2 Ocimühlen, 1 Seidenmf.

Malberg, Oester. Mil. und Schl. im Lande unter der Eus, V. U. M. B.

Malberg, Preuß. Mil. an der Kill, in der Prov. Niederrhein, Rbz. Trier, mit 842 E. I Eisenhammer.

Malburget, Oester Mfl. am Belle-bache, in dem Illyr. Kr. Villach, mit 18 Bisenhammern.

Malchesberg, Melibocus, Hess. Berg-rücken in der Prov. Starkenburg, vom Rhein und Main berührt, und 1,300 Fuß über dem Spiegel des Rheins erhaben, Matchin, Meklenburg. Schwer. St. zwischen dem Malchinschen und Kum-merowschen See, im Distr. Waren, mit 427 H. und 2,436 E., wor. 20 Judenfami-lien und 231 Gewerbe treibende. Lenne-weberei mit 14 Meistern. Brantweinlien und 231 Gewerbe treibende. Lenne-weberei mit 14 Meistern, Branntwein-brennerei mit 14 Blaten, 2 Seifesiede-reien, 3 Tuchmacher. Hier und 21 Sternberg wird abwechselnd der jährl. Landtag gehalten. Malchow, Meklenb. Schwer. St. an dem gleichn. See, im Distr. Waren, mit 204 H. und 950 E., wor. 245 Gewerbe-treibende und unter diesen 96 Tuchma-

Autordem 5 Jucher und 64 Schuster.

Meldegem, Nied. Mfl. am Elde, 12 der Prov. Ostflandern, mit 4,704 E. Malden, Britt. Mfl. in der Engl. Sh. Nied. Mfl. am Elde, in

Essex an der Blackwaterbai, mit I klei-nen Haven. Oeffentliche Bibliothek; Oeffentliche Bibliothek; ernbänke. 2 Deput. zum men Haven. Oeffentlic Handel; Austernbänke. Parl.

Parl.

Maldonado, (Br. 310 52' 55" L. 3220 49'

8") Span. Stadt in der Rio della Plata,
Prov. Buenos Ayres, mit 2,000 R. und
einem vortreil. Haven, der den Ringang
der la Plata-Mindung beherrscht.

Mala, Asiat. Insel und Atollon, zu
dem Archipel der Malediven gehörig,
die fruchtbarste und bevölkertste aller
dieser Inseln, wo der Sultan, der Adel,
die Regierungsbehörden ihren Sitz haben. Auf derselben liegt die gleichn.
St., ein unregelmäßiger Haufen von
Wehnungen, über welche sich der
prachtvolle Palast des Sultans erhebt. Wehnungen, über welche sich d prachtvolle Palast des Sultans erhebt.

practivolie raint des Sultans erhebt.

Mête-Dive, Malediven, Asiat. Inselgruppe zwischen 70 s. Br. und 80 n. Br.
und 80 bis 930 L., deren mehr als 12,000
theils größsere, theils kleinere in 17
Gruppen oder Atollons vertheilt sind.
Diese Atollons haifans: Divandan-Gruppen oder Atolions vertheilt sind. Diese Atolions heisen: Divomdura, Tilla Doumatis, Meikut, Done de Madu, Madu, Padypolo, Arca, Bandu, Male, Putodu, Molluque, Nillandus, Collo Madus, Adamatis, Suadu, Ciddu, und Fova Moluque. Diese Inseln, die mater dem Aequator, mithin unter dem senkrechten Strahle der Sonne liegen, sind zwar unerträglich heifs, doch gewähren die Seewinde häufige Kühlung; sie haben nut 2 Jahreszeiten, die trockne und Regenzeit. Ihr Boden ist vortreflich und liefert Hirse, Reifs. Korn, mancherlei Südfrüchte und Gewürze, Banmwolle, Kokospalman; man hält Bunmwolle, Kokospalmen; man hält Büffel, etwes Rindvich, Schaafe u. Ge-Gügel; das Meer ist reich an Rischen, Schildkröten und Kanris. Die Einw. flügel; das Meer ist reite an Entarus, Schildkröten und Kagris. Die Einw. seheinen Hindutscher Abstammung zu seyn; sie reden eine eigne Sprache, haben eine eigne Schrift und bekennen sich sum Islam. Sie gehören schon zu den halbkultvirten Nationen, sind nicht ohne Kunstfertigkeiten und treiben Schifffahrt und Handel: 1810 betrugen ihre Einfuhrartikel nach Bengalen den Werth von 184,129, die Ausfahrartikel den von 90,182 Siccarupien. Die ganze Nation ist in 4 Kasten abgetheitt den Herrscher mit seiner Familie, die Beamteten, den Geburtsadet und daggemeine Volk. Die Regierungsform ist monarchisch und uneingeschränkt; der Sultan führt den Titel Raskan, seine Gemahlin heifst Renuillag. Die Priester oder Naibs, welche zugleich Statthalter der Provinzen sind, haben vielen Einfluß. Der Hofstaat ist glänzend, das Militär besteht nur aus einer Leibwache von 420 M. und 10 Komp. andrer wache von 400 M. und 10 Komp. andrer Truppen. Die Münze auf diesen Inseln Truppen. I sind Kauris.

Malemba, Malimba, Afrikan. St. in dem Kongoreiche Kakongo, mit einem von Buropäern stark besuchten Haven, Malemowitz, Oester. Mil. im Mähr. Kr. Hradisch, mit 1 alten Schl., 1 Pfk.,

172 H. und 1,202 B.

Mateschau, Osster, Mfl. im Böbm.

Er. Czaslau, sur gleichn. gräfl. Osteinschen Herrschaft gehörig, mit I Schl., I

K. und 72 H.

Malesherbes, Franz. Mfl. im Depart.

Loiret, Bez. Pithiviers, an der Resone,
mit 939 E.

Malestroit, Brans. Mfl. im Dp. Mobbihan, Bz. Ploërmel, am Guste, mit 230 H. und 1,500 E. Maleville. Franz. Mfl. im Depart, Aveiron, Bz. Rodes, am Alson, mit 2,253

Malfi, Afrikan, Negerdorf auf daz dküste, mit einem berühmten Fe-Goldküste, tischtempel,

Malgrat, Span. Villa am Meere, im der Prov. Cataluña, mit 3,200 B. Malloorne, Arans. Mil. in dem Dep. Sarthe, Bez. Malleche, an der Sarthe, mit 1 Schl. und 1,063 Einw. Fajanze-fabrik.

Mulikut, Asiat. Insel, welche einem eignen Atollon ausmacht und zu dem Malediven gehört.

Malinao, Asiat, Insel, zu der Grup-pe der Melediven u. swar sum Atollon

pe der Matedyen u. twar zum Atolion Doue de Medu gehörig. Alalivagunga, Britt Fl. auf der In-sel Seilan, der sich durch Felsen win-det und einen sehr reißenden Lauf

Malks, Russ. FL im Gouvern. Kau-ien, welcher sich mit dem Terek

vereinigt.

Mallen, Span, Villa am Huelcha, Im
der Provinz Aragon, mit verfallenen Manern, 3 Thoren, 1 Pfarrk. und 2,400

Malleredorf, Baier. Mfl. im Regen-landger. Pfaffenberg, auf einem Berge, mit einer vorm. Abtei und 250 E. Malliane, (Br. 420 21' 43'' L. 300 9' 20'') Päpstl. St. in der Dign. Rieti, mit I Ka-thedrale, 2 Pfl., 4 Rlosterk.; der Sitz

thedraie, 2 Pik., 4 Klosterk.; der Sitz eines Bischofs.

Mallicolo, Australinsel, zu der Grup-pe der neuen Hebriden gehörig, zwi-schen 16° 28' bis 16° 50' s. Br., 20 M. im Umfange mit dem Haven Sandwichg fruchtbar, schön bewaldet; die Einw.

Papuas.

Malforca, Spau. Insel dez gleichn.

Provinz und zu den Balearen gehörig,
zw. 190 54' bis 210 5' ö. L. und 390 15' 465'
bis 300 57' n. Br., 1984, M. von der Spanischen und 33', M. von der Afrikanischen Küste entfernt, 65,46 QM. groß,
voller Berge, Hügel und Thäler, aber
fruchtbar und gut bewässert, mit mildem, angenehmen u. gesundem Klima.
Reich an Getraide, edlen Früchten, besonders Mandeln und Feigen, Wein
(132,176 Ohm), Olivenöl (200,492'/, Zntr.),
Seide (400 Zntr.), Flachs, Hanf, Kaperns,
Safran; die Viehzucht ist anschmich,
man zählt 2,000 Pferder, 9,000 Beel und Seide (400 Zhrr.), Fietus, Americans, Safran; die Viehzucht ist ansehalich, Safran; die Viehzucht ist ansehalich, Safran; die Viehzucht ist ansehalich, Safran; die Ziegen, 2,000 Seel und Maulesel, 6,000 Stück Hornvieh, 61,324 Schaefe, 33,616 Ziegen, 24,000 Schweine und hält vieles Gefügel, treibt anch Fischerei und Küstenschifffahrt, wie denn der Baleare tür einen tüchtigen Seemann gilt. Die Volksmenge betrug 1707 140,600 in 1 Giudade, 34 Villas und 26 Dörfern. Hauptstadt der Insel ist Dalma.

Palma.

Mallorca, Span. Provinz, welche aus den Balearen Mallorca, Menorca, Cabrera and Dragonera, und den Pythinsen Ivica, Formentera, Espalmador, Espartel, Conejera und Tayomago gebidet ist, Insein, welche 87,43 QM. mit 185,896 E., wor. 5,608 Geistliche und 648 Hidalgos in 3 Ciudaden, 37 Villas u. 37 D., zusammen op Pueblos u. 66 Kirchsp. mit 51 Ki. und 11 milden Stiftungera zählen. Die Insein haben ihre eignem Gesetze und werden durch einen Generalkapitän regiert, welcher mit der Audienz seinen Sitz zu Palma hab. Im

Siestwat der kinchl. Verfassung gehö-te sie zu den Diözesen von Paima, Ludadela u. Ivica. Wie alle Prov. von tragon, bezahlen sie statt der Rentas povinciales ein Asquivalent. Hallow, Britt. Mfl. am Blackwater, a der Irischen County Cork, mit 1 Mi-

melquelle

Malmatson, Franz. königl. Lustschl. and Park; im Dp. Seine-Oise, Bz. Vernilles

milles.

Malmody, (Br. 50°28' heap 40') Prouis.

k. in der Prov. Niedendern, Rgbz. Aahee. an der Recht, mid 3 k., 800 H. u.
144 B. 40 bis 50 Gärbereien, die wenigmes 60,000 Häute zubereiten und das
kiste Sohlieder liefern; etwas Tuchweherei; 1 Baumwollenspinnerei, in weiher auch Basins und Perkals verferhit werden; I Papiermühle. Presiblätmer auch Basins und Perkals verfer-hit werden; I Papiermühle. Prefsblät-kverfertigung, jährl. 2,500 Dujz. Mi-melquelle.

Melmköping, (Br. 500 8' 43" L. 540 23' Melmköping, (Br. 500 8' 43" L. 540 23' regelmäßsig angelegt, aber erst mit 180 liaw.

Maines, (Br. 550 55' 57" L. 300 41' 4")
khwed. St. am Sunde und Hptet. von
fa)möhuslän; ein unregelmäßig gehaueter Ort, mit breiten Straßen, I grogen Marktplätze, I festen Schiols, I
ichwed. und I Deutschen K., I Hosp., I
ammenh., 600 H. und 5,365 B. Mehrere
Gewerbe, besond. Tabaks-, Handschuh,
fürkefabr., Seifesiedereien, Zuckerraffierien, Gärbereien. Offene und gekhrliche Rheede. Diskont. Die Knutsmilde.

Malmöhusiän, Schwed Län, welches den westl. und südl. Theil von Schoude mammacht, 11 M. lang, 5 breit ist und einem Plächeminhale von 40 Schwed QM. mihält. Man zählt 7 St., 4,45 Höfe und mg 135,75 R., wovon 14,757 in den Stäten is ben.

Mainsbury, Britt. Mfl. auf einer An-hibe am nördt. Avon, in der Engl. Sh. Wilt, mit Wollenzeuchmnf. und dem Wahlrechte zweier Deput. Gebüttsort ies Philos. Thom. Hobbes + 1679.

Maimysch, (Br. 560 47' L. 660) Russ. Ram Schoschma, im Gouv. Wiätka, mit 2,040 Einw., wor. 41 Tscheremissen. Kram- knd Landhaudel.

Mainapataka, Oester. großes D. in der Ung. Gesp. Neograd, an der Ipoly, mit 1 luth. K. und starker Tuchweberes, Egemühlen und 1 Sauerbrunnen. Man wefertigt hier die in Ruf stehenden-Finsen- und auch grüne Käse.

Brinsen- und auch grüne Räse.

S. Malo, (Br. 480 30' 3" L. 150 38' 31")
Franz. Hptst. eines Bez. von 20,15 QM.
und 15,134 B., im Dp. lile-Vilaine, auf
einer Landzunge, welche sonst die Inent aron hiele und blofs durch den
Jasgan Weg Sillon mit dem Lande zusaramenhängt. Sie ist mit Wällen umgeben, zählt i festes Schl., I Kathedrale,
K., I Seehosp., I Krankenh., 1,600 H.

9,147 B. Handelskammer u. Handelspricht, Seeakademie; Schifffahrtsschueis Beeargenal. Haven mit beschwerlicher Binfahrt, aber durch g Forts verbeidigt. Mit. in Segeltuch; Seilsseien;
Labaksfatur, Gärbereien; Werfte. Fiunderei mit Stockfisch- und Häringtigerei. Börse; lebhafter Seehandel.
liebartsort des Mathem. P. L. Mauperuis 1750.

Malei Archangelsk, Russ. Kreisstadt Malei Archangelsk, Russ. Kreisstadt Kolinkswks, im Gouv. Orel, mit i 220 H. u. 1300 E.

Geog. Stat. Handwörterbuch, II. Bd.

Malot - Involumen, (Br. 640 of L. 659 50') Russ. Kreisstadt am Luscha, in dem Genv. Kainga, mit & K., 232' H. und 1,688

Biuw. Malors, Tósk. Eiland im Mittelländ. Meere, zu der Prov. Pisa gehörig; un-bewohnt. Seeschlacht und Niederlage

der Pisaner 1250.

Malpag, Britt. Mfl. auf einem Hügel, in der Engl. Sh. Chefs, mit lat. Schule und Hosp

Malpartida, Span. Villa in der Prov.

Betremadura, mit 1,300 E.

Matplaquet, Franz Dorf nuweit Bavey, im Dep. Norden, Bz. Avesnes, mit 1,055 E. Schlacht und Sieg der Alliirten über die Franzosen 1709.

" Mals, Qester. Mfl. im Tyroler Kr. lmst, in der Maleer Haide. Matsen, Malsesine, Oester. Mfl. am Lago di Garda, in der Venet. Deleg. Verona.

Matsch, Bad, Mfl. im Murg, B. A. Ettlingen, mit i K., 53 H. and 1,000 B., wor. 107 Gewerbe treibende, Lehrinstitut für Mädchen.

Malsch, Maissawe, Oester El. in men, welcher bei Budweis der Mol-Böhmen,

dan zufällt.

dan zufällt.

Matta, Britt. Inselgruppe im Mittelländ. Meere, im S. von Sizilien, zwischen 30° 41° bis 32° 13° ö. L. und 30° 45° bis 36° o'n. Br. Sie beseht aus 3 Inseln, Malta, Gozzo und Comino, welche susammen 806 OM. enthalten und 37.466 E. zählen, die katholischer Religion sind, und in 3 St., 2 Vorst., 6 Mfl., 33 D. und 10,066 H. wohnen. Der Anbau dieser Eilande, die eigentlich aus bloßen verwitterten Felsen bestehen, ist vortreflich; jeder Zolt Landes ist benutzt, jedes Feld mit Manern eingefaßt, u. selbst Felsenblößen mit künstlich zubereitetem Erdschollen übertragen, um auch diese licht; jeder Zolf Landes ist benutzt, jedes Felde mit Manern eingefalst, n. selbst Felsenblößen mit künstlich zubereitetem Erdschollen übertragen, um auch diese zum Ertrage, zu zwingen Nirgends bleibt der Boden unbearbeitet, sendern wird jedes Jahr besätt; und unter dem sanften milden Himmelsstriche, dessen Hitze beständig durch erfrischende Seewinde abgekühlt wird, bringt jede Jahrszeit ihre Aernten. Doch wird so vieles Korn nicht erzeugt, als die zahlreiche Bevölkerung bedarf und das Fehlende — etwa 20,000 Salmen — liefert das nahe Sizilien. Dagegen hat man Baumwolle im Ueberflusse und führt jährlich für 637,500 Gulden, so wie baumwollene Zeuche und Strümpfe für 03,750 Gulden aus. Was man sonst noch übrig hat, besteht in Soda, Farbenmosen, Pomeranzen, Limonien, Orangeblüten, eingemachten Aprikosen, Granatäpfeln, Honig, Malteserbausteinen, einigen Sämereien, Filigranarbeit, Uhren und blechernem Kochgeschirt, woegen man Korn, Tuch, Holz, Wein u. Branntwein, Uel, Material und Kolonialwaaren einkaufen mufe. Vierfülsige Hausthiere hat man, aufser Ziegen und Schweinen, fast gar nicht. — Größsbrittanien hat diese wichtigen Inseladurch den Pariser Frieden 1814 erhalten, nachdem es solche bereits seit 1900 besetzt gehalten hate. Es hat den Einwohnern ihre Rechte, Freiheiten und Rechtsbehörden aus eignem Schoose, u. alle Rechtsachen werden vor wie nach nach Gewohnheits - u. Römischen Rechten behandelt. Et unterhält hier einen

Gonverneur, i Kommandauten u. eine Besatzung von 6,031 Mann Infanterie u. 456 Mann Artillerie. Diese Besitzung Ab Mann Artillerie. Diese Besitzung kostet daher den Britten bei weitem mehr als sie einbringt; nach Boisgelin soll die Bruttoeinnahme 1804 nur 1,225,036 Galden betragen haben. Doch wiegt ihre Lage in einem der befahrensten Meere und der Vortheil ihres sichera und inieinnehmbaren Havens den Zu-Gulden betragen haben. und interneumparen navens den Zuschuls von 482,420 Gulden, den Großbrittanien 1812 aufwenden mußste, hinlänglich auf. — Die Hauptinsel Malta ist
6,52 QM. groß und zählte 1782 nicht weniger als 74,76 F.

Malta, t. Citta Vecchia.

Malta, s. Citta Vecchia.

Maltertingen, Bad. Mfl. im Treisam.
B. A. Emmendingen, mit 1 K., 125 H. a.

1184 E. Mineralquelle.

Malton, Britt. Mfl am Darwent im
Nordriding, der Engl. Shire York, mit 3
K. und dem Wahlrechte zweier Deput.

Malvorns, Britt. Bergkette in der
Engl. Shire Worcester, niedrig, aber.
mit vielen romantischen Abwechslungen, aus Grant, Syanit und Porphyr
hestehend.

gen, aus bestehend

Bestehend.

Matwah, Hind. Prov. zwischen 22 bis
250 n. Br., im N. von Aschmir w. Agra,
im O. von Allahabad u. Gundwana, im
S. von Khandesch und Berar, und im
W. von Aschmir u. Guzurate umgeben.
Sie wird vom Nerbuddah durchströmt,
scheint aber das höchste Land von Hindostan zu seyn. Sie bringt verzüglich
Baumwolle und Tabak als Stapelwäaren
hervor. Ihre Herren sind jetzt größstenrheils die Punahmahratten.

haumwoote that the same at stage of the hervor. Thre Herren sind jetzt größstentelle die Punahmahratten.

Malwan, (Br. 169 % L 90 90) Hind.
Seett. in der Prov. Bejapur, zu dem Gebiete der Mahratten gehörig, und ein gewöhnlicher. Schluptwinkel für die Beeränber dieser Mere.

Moleien. Fanuz. St. im Dp. Lozère.

Malzieu, Franz. St. im Dp. Lozère, Br. Marvejols an der Truyère, mit 520 H. und Lois Binw. Gürbereien, Sergewebereien.

Mamadysch, (Br. 550 35' L. 680 50') Russ. Kreisst. am Wikika und Oschlo, in dem Gouv. Kasan; noch sehr dorf-

in dem Gouv. Kasan; noch sehr dorf-mälsig.

Mambedy, Osman, Mfl. in dem Pasch, Haleb, das alte Hieropolis, wo ein be-rühmter Venustempel stand, von dem jetzt keine Spur mehr vorhanden ist. Noch findet man einen alten Aquädukt. Mamstucken, Osm. Krieger in Aegyp-ten, keine Nation, sondern zusammen-gekaufte Sklaven, welche die Militz in diesem Reiche ausmachten, und bis in die neuesten Zeiten die Herren spielten, indem shre Begs sich völlig unabhängig gemacht hatten. gemacht hatten.

(Br. 480 20' L. 180 1') Franz. Mamers. (Br. 450 m) L. 15 1 | Frank. Hauptst. eines Bez. von 29,55 CM. und 120,398 Einw., im Dep. Sarthe an der Dive; schlecht gebauet und gepflastert, mit g. K., 1 Hosp., 1 Theater, 800 H. und 5,382 E. Handeigericht. Mf. in Etamin and wollenem Strümpfen.

Mumork, Matok St. an der M. des Sabu, in der Perprov, Benikasan; um-manert, mit 1 festen Schl. Fischerei. Mampara, (Br. 0° 21' L 90° 59') Asiat. St. auf der Westküste von Bornve, ein Hauptmarkt für Opium.

Munisen Eif, Schwed, unbedeutent der Fl. im Norweg. Stifte Drontheim, merkwürdig durch den Fiscum-Fols oder 78 Ellen hohen Wasserfall, dessen Gebusch man 3 M. weit hert.

Man, Britt. Insel im Irischen Men awischen, 120 30' bis 130 12' 5. L. und 5 47' bis 540 17' n. Br., zur Krone Englan gehörig, welche sie 1765 von ihrem Egenthümer Herzog von Athol durch La an sich gebracht und dadurch de Schleichhandel, der von dieser lüsel trieben wurde, ein Ende gemacht hie Die Insel hält nach Arrowsmith's Erechnung 10,50 QM., von etwa 30.000 E. wohnt, die sich Manks nennen und den Ureinwohmern Brittaniens gehöreihre Sprache ist ein Patois vom Kymirischen, Norsischen und Englischen moch immer Sprache des genseinen Ha rischen, Norsischen und Englischen minoch immer Sprache des gemieinen Hafens; die Religion die Anglikanisch mit eigenem Bischofe, der jedoch ke Peer des Reicha ist. Der gebirgige, mit den nackten Felsen bedeckte, aber de hinreichend bewässerte Boden briggt. hinreichend bewässerte Boden bringt den Thälern Korn, Kartoffeln u. Plat hinreichend hervor; man unterhält in ne starke Viehzucht, treibt Kelpbren rei, vorzüglich aber Fischerei auf H ringe und Schifffahrt; die Einw. bestu 420 Schiffte und Buisen mit 10,000 Toda und 2,426 Seeleuten, und wenn der H ring nicht ausbleibt, so können sie d Gewinn wohl auf 1,800,000 Gulden reg nen. Auch die Leinewaberei ist trächtlich. — An der Spitze der Reg rung steht jetzt ein Britt. Gouvernes mit einem Rathe. Uebrigens haben d Manken ihre Nationalrepräsentation, 24 Keys, welche eine Art von Parliame 24 Keys, welche eine Art von Parliame bilden. Die Justiz wird durch Deemste oder Richter versehen, welche nach & Breast Laws oder dem Herkommen an Die Insel hat 4 St. und Mi scheiden.

scheiden. Die Insel hat 4 St. und m. 7 Kirchsp. u. 5.008 H.

Manaar, Britt. Eiland auf der Nen westküste von Seilan, mit t Fort; hat kein Korn, aber viele Kokosade und Palmen. Von Seilan ist es dar einen kleinen Kanal getrennt, der weilen ganz austrocknet; von Ramie ram auf dem Kontinente ist es nur. M. entfernt. Die Meerenge kann an unt mit kieinen Fahrzeugen oder sen befahren werden.

nur mit kieinen Fahrzeugen oder Beten befahren werden.

Manacot, Span. Villa auf der Immed in der Prov. Mallorca, mit 6:93.

Manah, (Br. 300 45' L. 970 19' Bis St. in der Prov. Serinagur, mit 200 H. 1500 E., die einen bedeutenden Hammit Butan unterhalten.

Mancha, Span. Provint zwischen 50' bis 150 28' S. L. und 380 24' bis 39' n. Br., 4m N. an Toledo, 1m D. an Grand Murcia, im S. an Murcia, in und Cordova, im W. an Estremate gränzend. Areal: 374-39 QM. Uben Che: eine weite Ebene, die bloß den Gränzen und auf der Ostseite San hat. Boden: magerer und leichter Ser auch Kalk. Gebirge: die Sierra Noren. de Alcarsz. Gewässer: Gnadiana, 2 Car, Guadamena, im Ganzen warters. n. de Alcarsz. Gewässers: Guadiana, 3.
Car, Guadarmena, im Gansen waverst
Kirma: heiß und trocken. Produkt
Wein, hesonders der Valdepääsi. Getit
de, Safran, Obst, Südfrüchte, Hossi,
parto, Oliven, die gewöhnt, Hanshie
Bienen, vielerlei Metalle und Misse
Bien. Volksmenge 1797: 205,543.
ter 2,850 Geiekt. und 003 Hüdaigov, in
Ciudaden, 94 Villas, i D., 100 Pacelee
111 Kirchsp. mit 67 Kl. und 8 mils
Stiftungen Nahrungszweige: Acks
Stiftungen Nahrungszweige beti
ben wird, aber doch Korn zur Ausfül
liefert. Die Aernte beläuft sich an alle
lei Getraide auf 1964,000 Fanegas; mi
keltert herrlichen Wain, 940,000 Arell int Branniwein und Essig, und gemt an Sumach 3,000, an Hanf und
chs 2,500, an Soda und Barille 5,600,
Beide 30 und an Oei 50,000 Zentner.
Viehsucht ist anschulich; in dieser
vinz fallen die beisten Beel un Mauli Spaniens; man verkauft jährlich
o Maulesed und 600 Esel, und gewinnt
Läse 750, an Honig
n und an Wachs 750 Zentner. Der
gbau geht biols auf Queckeilber:
6 Risenhammer
ten nehmen das Magerial aus anten Provinzen. Die übrigen Kunsterzte bestehen in Wollenmanntakmit 753 Stühlen, die 153,140 Varas
irn, in Spitzenklöppelei, wunit sich
en 5500 Francenspersonen beschäftii, in Rapartoflechterei und in Leder
t at Gärbereien. Ausfahr: Wein,
eckniber, Wolle, Maulesel, Esel, the Branctwein und Resig, und ge-int an Sumach 3,000, an Hanf und t in Afgartonechter und in Lever t in Garbereien. Ausfahr: Wein, seksilber, Wolle, Maulesel, Esel, ma. Potasche, Korn, Wollengarn, inden, Sohlleder, Häute, Vich Staats-Mate, Somieuer, manue, van de Misdung: die Provinz hat Castilianile Gesetze und gehört unter den Gesakapitän von Madrid, unter die kilei von Valladolid und zur Diötzesa Toledo. Rintheilung: in 3 Par-

Mancha Real, Span. Villa in der

Manche, Franz. Dep. im nordwestlim Frankreich, zwischen 15° 41' bis 10° 6ttl. L. und 46° 37' bis 40° 63' n. Br., N. und N. O. au den Kanal, im O. Calvadoe und Orne, im S. an Mayental file-Vilaine, im W. an den Kalginsend. Areal: 119-48 OM. Obersch: eine wellenförmige Fläche ohne thiche Erhöhung, die Küsten mit addnen und Klippen eingefalst. Vorlige: Kap Hogue. Boden: kiesig u. til. Gewässer: Taute, Vire, Soulle, Bann, Douve; wenige Teiche, hie u. Mariste. Bin Mineralwasser, Klima: häligt, aber feucht u. veränderlich, häußen Orkanen. Produkte: Gela, Garten-n. Hüllsenfrüchte, Plache, die Mall Hausthiere, Kaninchen, Fische, Sen, Hummer, Bienen, Kupfer; Kigsen, Humm tt als unm Ackerbau, doch wird figuterer mit vielem Fleifse getrie-ber Obstbau ist sehr ausgebreitet; Affeln und Birnen bereitet man er. Die hier fallenden Pferde sind Monathuischer Rasse und vortref-de denn auch das Rindvieh schön Luinchen hält man in eigenen Die Fischerer theilt sich in Flufsfischerei. Bienen machen Fulfisscherel. Bienen machen it wichtigen Gegenstand der Landde wichtigen Gegenstand der Landdeuch aus. Die Salzschlämmereien im jährlich 116,000 Zentner. An 
ist wolser Mangel; es wird nothif such Torf ersetzt. Der Kunstist sehr lebhaft. Ausfuhr: frische 
tealzene Butter, Küse, Vieh, GeKier, Pferde, frische und gesalzethe, Austern, Oel. trockene Früchrder, Leinewanne, Tücher n. Wolln, Glas, Töpferwaaren. Staateedung; das Dep. sendet 4 Deput.
sammer, gehört zur 11. Militärdiviur 4. Forsthongervalion., zur Diüvan Cantances und unter den kön.
ittikof von Caen. Eintheilung; in 
ürte, 40 Kantone, und 608 Gemoin-

Manchester, Britt. St. am Irrwel und dem Bridgewaterkanaie, in der Engl. Shire Lancaster, 57 Meilen von London; Shire Lancaster, 37 Meilen von Longon; grofs, aber unregelmäßig gebeuet, mis i Stiftek, 8 Episkopalk.; mehrern Beth., i großer it. 8 geringern milden Stiftung gen, 16,400 B. und 1811 98,573 B. (1717 erze 8,000 nud 17,72 20,000) Philos u. ökenom. Gresellsch.; Kollegium; Freischule; Blinadenschule; öffentl. Bibliothek; Koma merzgebäude. Mittelpunkt der Britter denschule; onenti. Bibliotnen; Aomamerzgebäude. Mittelpunkt der Britte Baumwollenmanufakte, mehr als 200 Mf. von Fustian oder Manchester, Nanquin, Pique, Kattun, Musselin, gedruckten Halbtüchern und Band, dann Manuf. in grober Leinewand und Hüten, 5 Eisen-

grober Leinewand und nuven, 5 niven-gielsereien, Große Handelshäuser und Kanalschifffahrt.

Mancilla, Span. Villa in der Prov. Leon, mit 2,500 B.

Mandai, (Br. 580 e' 4e" L. 250 8' 30") Schwed. Mfl. u. IAndungsplats im Norw. Stifte Christansend.

Manderscheid. Preuß. St. in der Pr.

Manderscheid, Preuss. St. in der Pr. Niederrhein, Rgbz. Trier, in Über- und Untermanderscheid abgetheilt, mit 2

Untermanderschein augestam, des Schl. und 323 B.

Mandingoer, Afrik. Negerstamm, des sen Wohnsitze eigentlich zwischen dem Senegal und Gambia liegen, die sich aber von da tief in das Infere verbrei-tet haben. Sie sind Mohamedaner, ihre Priester heilsen Marabuts, ihre Sprache scheint ein verdorbenes Arabisch zu seyn. Upbrigens sind sie die Juden von Afrika in Hirsicht ihrer Handelsbetriebsamkeit, eben so verschlagen, aber im Ganzen arbeitsamer und zuverlässigen, auch besitzen sie Talente für Künste u. Wissenschaften.

Mandok, (Br. 480 18' 30" L 390 52" Oester. Mil, in der Ung. Gespan.

15" Oester. Mfl. in der Ung. Gespan. Szabolcs.
Mandoly. Asiat. Eiland, zu dem östl. Archipel gehörig, bei Gilolo liegend.
Mandu., (Br. 220 52" L. 030 30", Hind. St. in der Mahrattenprov. Malwah, ummauert und ansehnlich. Sie wird in die alte und neue St. getheilt; jene ist ziemlich verfallen. Man findet hier meherere Obelieken.

Mandscheu, Mandschu, Niuteche, Schin. Volk von Mandschurischer Ab-stammung, welches im N. von Schina Niuteche, stammung, welches im N. von Schina und Korea bis an den Amur and im O. der Mongolen wehnt. Die M. weren urder Mongolen wehnt. Die M. weren ursprünglich Nomaden, aber seit ihrer Verbindung mit Schina haben sie sicht zum Theil in Ackerbauern, die in festen Dörfern wohnen, umgebildet. Seit 1644 sind sie Erobeter von Schina und ihre Dynastie beherrscht noch gegenwärtig dieses Reich. Ihre Stammverwandten sind die Atschuri, Moko w. A. Mandschurei, Schin. Land, welches sich zwischen Schina, der Mongolei, Stereckt, eine Länderstrecke, fast an großt.

berien und dem Japanischen Meere erstreckt, eine Länderstrecke, fastso groß, wie das eigentliche Schina, durch dat Sielkisgebirge von der Mongolei und durch das Stanowoigebirge von Siberien geschieden und vom Amur bewäsert. Dies große Land ist der näuera Geographie eben so unbekannt, wie dat ganze übrigs Mittelanen; man weiß pur, daß es die Wohnaitze von eines Menge Mandschurischer Stämme, bes. der Tungusen (daher auch wohl Tungusen oder Amurland) enthält, u. Rhabarber und Ginzeng hervorbringt; der sen oder Amuriund, enthält, u. Rha-barber und Ginseng hervorbrings; der größte Theil aber noch wilde tohe Natur ist, und grofee. Strecken biofe von wilden Thieren bewoant werden. Beinter ist die sädlichste Pravinz die-Landstrecke, die Provins Leaotong, Iche an Schina gränzt und das Vater-id der jetzigen Schinesischen Kaiser-nastie ist

id der jetsigen Schinesischen Kaisermastie ist
Mandschursn, Asiat Urvolk, welches
1 östl. Theil des mittlern Asiens um
1 Fl. Amur bewohnt, ein Volk, das
h in viele Stämme theilt, worunter
Mantscheu, Tunguben, Lamuten,
uren, Humaren, Solonen, Jupi und
tsching, doch mehrere davon blofs
n Namen nach, uns bekannt sind. —
e Völker von Mandschnrischer Abnft haben eine regelmäßige Bildung,
ch in der Regel nur eine mittelmäßiStatus, sind wohl gewachsen und
lank, das Gesicht weniger platt, als
i den Mongolen, aber dieselben kleia Augen und Nase, das Haar schwarz,
Haut gelblich, Gesicht und Gehör
kererfientlich scharf. Sie sind entder Lamuiten, wie die Mantschen u.
urier, oder Tagurier, oder Schammen,
e die Tangusen, Lamusen Jupi und
tsching, u. wohnen theils in Spitzjurt, theils in festen Wohnungen.
Maneselo, Goth. D. in dem Gotha.
Zella, Gegammtg, Gräfenrode, mit 64
und 310 B., welche vorunglich Kienliebutten machen. SteinkohlenbergTk.
Maneretie, Oester. Mfl. in der Mail.

Tk.

Manerdio, Oester. Mfl. in der Mail.

ge. Brencia, mit 3,300 B.

Manerin, Manlin, Oester. St. im
hm. Kr. Pilsen am Struela, mit n
hl., 1 Stiftek. und 130 H. Tuchwebei; Schiefersteinbrüche. In der Nähe
Sumerein 1 Steingutfabr.

Manfles, Span. Andenspitze in der
rdiflera von Chile, unter 280 46' e. Br.,
sich gegen 20,000 F. über den Spiegei

Meers erheben soll.

Manfredonia, Siz. St. am gleichn. Bun der Advistirchen Meers, in der Prv.
spitanata, mit 1 Kastelle, 1 Kathedr., 6
lösterk. und 4,867 Kinw. Haven mit
2rnausfuhr. osterk, un ernausführ.

Mangalia, ( Osm. Mfl. in der Rumel.

ndsch. Slisstra. Mangalur, (Br. 120 49' L. 130) Britt. Seest. in der Prov. Südkarra; su der Prös. Madras gehörig. Sie agt auf einer kleinen Halbinsel, in ren Mitte das Fort steht, ist ansehneh, gut gebauet, und tählt gegen 20,000 inuw. die einen starken Handel mit aufe tenthen.

Mangerton, Britt. Gebirge in Ireland, elches zu den Karrygebirgen gehört, id aus körnigem Quarz u. Chlorite zummengesetzt ist. sils treiben.

Mangfail, Baier. Fl. in dem Isarkr., gentlich der Ausfluß des Tegernsee, elcher Anfangs gegen N. strömt, dann in Alterburg sich gegen S. O. wendet ad bei Rosenheim dem Inn aufällt.

Mangia, Australeiland, unter 210 57 Br., zwischen den Gesellschafte - und reundschafteinsells mit Korallenriffen aggeben, gut angebauet und stark beohnt.

Mangonne, Australbiland, sta der appe der Breundschafteinseln geruppe

ruppe uve avvenue (Br. 490 29' L. 260 12' 30'')
id aweite Residensit, Hauptri éecekarit. Sie macht ein eigenes Statni gwe, liegt am Binfi. des Neckar in
nRhein, ist eggenwärtig offen, de die
lälle seit 1790 in Gärten verwandelt
nd, und in 4 Hauptquartiere getheilt,
ie 3 Quadkate was regelmäligen, brei-

ten und überein gebauten H. enthales Manheim ist die regelmäßigste Studt ganz Deutschland. Sie zählt 3 Thore, öffentliche Pitze, den Markt, und Pradeplatz, 1 Schl., 1 Zeugh., 1 Kem dienh., 1 Kaufh., 1 kath., 1 luth., 1 K., 5 Hosp., 1 Zucht- und Waisenhau 1,50 H. und 18,213 E. Sitz des Oberhe gerichts, des Hofgerichts über de Unternhein, des Kreisdirektoriums ein landesh. Archivariats, eines Stadtam und Stadtrathse. Gymnasium mit Zeic landesh. Archivariats, eines Stadtam und Stadtraths, Gymnasium mit Zeic nen- und Mussikchule; Bibliothek; Ster warte; Handlungsschule; Bibliothek; Ster warte; Handlungsschule; bot. Garten. Krappfabr., 6 Tabeksfabr., 1 Leimfab; 1 Tapetenmuf., 1,182 Gewerbe treibenå worunter 100 Kauflente, 6 Buchhändle a Buchdrucker, 4 Kupferdrucker, 9 Kpferstecher, 41 Brauer, 20 Branntweibrenger, 15 Essignieder, 4 Schiffbaber, Schiffer. 2 Jahrmessen. Fliegende Brückher den Rhein; Schiffbrücke über år Neckar. Neckar.

Manhut, Asiat. Ortsch. im Lande d Konrater, zum Khanate Khiewa geb rig. Sie zählt im Winter wehl 2,000 K bitken u. 8,000 E. Mantana, Afrikan. Reich im Inse von Sudan, nur dem Namen nach b

kannt.

Maniana, Afrik. St. in der Algie Prov. Maskara, mit Weinbau und Rüs Alterthümern.

Manjee, (Br. 25° 49' L. 102° 15') Brit St. in der Prov. Babar, der Pris. Is kutta am Zusammenfl. des Ganges m Gagrah, mit 1 Zollh. und wichtigt Handel

Handel

Handel.

Manila, (Br. 140 38' L. 1300 29') Spathanptet. der Philippineninsel Luces, winer großen Bai der Prov. Tongo us am Fl. Passig. Sie ist ummauert, hachnurgerade Strafsen und wirs in Estadt und Vorst. abgetheilt; in der Sindet man 4 K., 8 Kl., 2 geistl. Kollgien, 2 Hosp. und 5,000 Spanser und man 60,000 Tagalen, 8,000 Schimest man 60,000 Tagalen, 8,000 Schimest 5,000 Mestizen und 300 Spanier, übe haupt aber in beiden Theilen 35,000 I die Gewerbe und Handel treiben. Dr. Haven Manilas macht die Seest. Cyf traupt aber in beiden Theilen 25,000 die Gewerbe und Handel Treiben. In Haven Manilas macht die Seest. Cayl Uebrigens heben zu Manila der Generalkapitän der Philippinen, die Audien ein Ertbischof und des Inquisitionat bunal den Sitz, auch findet man 10 versität und versität und versität und versität und versität und verschiedene Schulen.

Manilas, Span. Villa am Tw., der Prov. Catalufa; ummauert, mit Pfk., i Hosp., 3 Armenh. u. 2,000 g. Manipa, Aviat. kleihe Insel, mit 20 gir. h. Er. und 1460 gr. L., am wes Ende von Ceram, sum Archivel der ös Inseln gehörig. Sie ist sehe gebirgi aber woll bewohnt.

Manissa, Osman. St. im Ansendech Sarukhan sin Sarabat, mit alten Kastelle und 12,000 g. wor. Jude Griechen und Armenier befühllich.

Mañissa, Span. D. in der Provi Velencia unweit des Albuferaree's, mehrern Fanjanzefabr., welche 40 Und unterhalten.

Manissan. Asiat. Elland. unter 64

Mankiam, Asiat. Biland, unter di m. Br. and 116 of L., rem det. Archiv gehörig und suf der Westküste von G lelo belegen.

Mannersdorf, Gester. Mil. im Lab unter der Ens, V. U. W. W. unweit d Leitha, mit dem Schl. Scharfeneck, Pfk., 253 H. und 0,000 Einw. Leonisc

. 1

Wearen - und Bortenfabr. Gesundbrun-Ben

Mannhart, Gester. Gebirgerug im Lande unter der Bas, welches sich im Nider Donau vom Mähren her durch Niederösterreich bis an die Donau zieht, and die beiden Viertel O. und U. M. B.

wen einander scheidet. Und U. M. B. ven einander scheidet. Mannhartsberg, V. O., Oester. Kreis im Lande unter der Ens, 87,92 QM. große, mit 13 St., 67 Mfl., 1,118 D. und

Manufacture and Mil., 1,118 D. und groß, mit 13 St., 67 Mil., 1,118 D. und groß, mit 13 St., 67 Mil., 1,118 D. und groß, Mannharteberg, V. U., Oester. Kreis im Lande unter der Ens, 90,49 Q M. groß, mit 12 St., 64 Mil., 485 D. und 200,850 E. Manosque, Franz. St. im Dp. Niederspen, Bz. Forcalquier, unweit der Durance, mit 2 Pfk., 7 Klosterk. und 5,360 E. Wein- und Oelbau; Steinkohlengruben; Mineralquelle.

Manress, Span. Cindade am Llobreat, in der Prov. Cataluña, mit 1 Citadelle, 1 Pfk., 6 Kl. und 8,300 E. Minf. in Svidenseuch, Taschentüchern und Gurten, mit 600 Stühlen, welche jährlich pse,000 Taschentücher verfertigen, in seidenen Strümpfen und Band, mit 500 Stühlen, in seidenen Binden mit 150 Stühlen, in seidenen Binden mit 150 Stühlen, dann 4 Siebtuchmf., 2 Hutfabr.,

pa.coo Taschentücher verfertigen, in seidenen Strümpfen und Band, mit 500 Stühlen, in seidenen Binden mit 500 Stühlen, dann 4 Siebtuchmf., 2 Hutfabr., 1 Bleizuckerfabr. und 2 Pulvermühlen.

Mans., (Br. 480 9' 35" I. 179 41' 49")

Mans., (Br. 480 9' 35" I. 179 41' 49")

Mans., (Br. 480 9' 35" I. 179 41' 49")

Mans., (Br. 480 9' 35" I. 179 41' 49")

Mans., Hauptst. des Dep. Sarthe und eines Bez. von 35,22 QM. und 132,657 Einw.

Sie hat 4 Vorst., 1 Kathedrale, 16 K., 4

Basp., 2,363 H. und 18,233 R. Bischof;

Eandelsgericht; Zeichnenschule; Sozie
tät der Künste; öffentliche Bibliothek;

Masseum. Mnf. in Leinewand, Segel
mad Flaggentuch, 5 in schwarzen Ktaminen, Flamelien, Sergen und Droguets,

1 in wollenen Decken, 5 Wachs- und

Wachnlichterfabr. (die berühmtesten

Frankreichs, mit Prod. von 2,800 Zutrn.),

Gärbereisen, Handschuhfabr., schwarze

Seifensiedereien; 5 Papiermühlen; Blei
chen. Hptort für die toiles éeru und

talies à tapisserie. Handel.

Mansfeld., Deutsche vorm. Graf
schaft, welche in den Preufs. u. Sächs.

Antheil abgetheit war, und auf 19,77

QM. 20,130 E. zählte. Sie ist jetzt ganz

dem Sächs. Rgbz. Mersehurg einver
leibt.

Mansfeld., Preufs. St. im Sächs. Rbz.

Mansfeld, Preufs. St. im Säche. Rbz. Mansfeld, Preufs. St. im Säche. Rbz. Marseburg, auch Thai Mansfeld genannt. Sie liegt am Thaibach, hat verfallene Mawern und Thore, 1 Schl. auf einem Pelsen, das Stammhaus der alten Grafen von Mansfeld, wovon jedoch nur mech ein Theil steht, 1 K., 1 Hosp., 198 M. und 1,300 Einw., wor. 7: Handwerker. Berbrauerei; Steinbrüche. Mansfleid, Britt. Mil. am Trent, in the Engl. Sh. Nottingham, mit 1,245 H. and 5,994 Einw. Baumwollenspinnerei, Men- und Malnhandel. Geburtsort des Dichters Rob. Dudeley † 175.

Mansfla, Span. Villa am Esla, in ter Prov. Valladolid, mit 300 Eugern. Mansfl., Franz. St. im Dp. Charente, Ben. Ruffee an der Charente, mit 174 H. Mansara, Mansora, (Br. 310 37) Osm.

Mansura, Mansora, (Br. 31° 3') Osm.
St. in der Aegypt. Prov. Bahri an einem
Kanale, der in den See Mensaleh fliefst,
mit 6 Moekeen, 1 K. u. engen Gassen.
Handel mit Reifs und Salmiak; viele
Tanben; Hühnerausbrütung.
Mansurks, Russ. Fl. im Couv. Irkuzk,
melcher der Lena zufällt.
Mautet, Baier. Mil. im Obermainlandgar, Eschenbach, mit 664 E.

Mantes, (Br. 46° 58' L. 19° 32') Franz.
Hauptst. cines Bez. von 16,20 QM. und
59,847 E., im Dp. Seine-Oise, mit 2 K.,
652 H. und 4,550 B. Gärbereien. In der
Seine die reizende Insel Champien.

Mantes, Franz. Mfl. im Dep. Landes,
Bz. S. Sever, mit 635 E.

Mantese, Sik. Gebirge in der Prov.
Molise, ein Zweig der Appeninnen, welcher über 40 Ital. Meilen bedeckt; seine
höchsten Gipfel sind fast das ganze Jahr
bindurch mit Schnee und Eise bedeckt,
seine mittlern Regionen tragen Waldung und hegen vieles Wild.

Mantus, Oester. Deleg. im Lomb.
Venet. Gouvern. Milano, 41,50 QM., mit
213,250 E.

Mantus, (Br. 45° 9' 15" L. 25° 27' 59')
Oester. Heuptst. der gleichn. Digz. in
dem Lomb. Venet. Gony. Milano, in der
Gabel eines beträchtl., vom Mincio gebildsten, Landsse's und gegen die Landseite von großen Moräten umgeben.
Sowohl diese Lage als Kunst machen
sie zu einer der ersten Festungen von
ganz Europa. Sie hat eine starke Citadelle di Porto und I Vorst. S. Giorgio,
beide jenseits des See's, und mit ihr
durch 2 Brücken verbunden, 10 Thore,
mehrere schöne Plätze, worunter der
Piazza di Virgilio mit dem Denkmehle
Virgils; breite, gerade und siemlich gut
bebanete Stralsen, 1 Palast, 1 Kathedr.,
4 Stifts- und 19 Pfk., mehrere Hosp. u.
22,596 E. Bischof; kollegium; Akademie der Wissensch. Seidenweberei;
Gärbereien und etwas Tuchweberei;
Handel, der meistena in den Händen
der Juden ist.

Manutack. Russ. Pl. im Lande der

Manu, Pfefferküste. Afrikan. Negerreich auf der

Manütsch, Russ Pl. im Lands der Donischen Kesaken, welcher dem Don znfällt.

zuraut.

Many; Span. Eiland von 1,04 OM.,
zu der Gruppe der Marianen gehörig,
aber gegenwärtig ohne Bewohner.

Manzaneres, (Br. 38° 69' 28" L. 14°
18' 31") Span. Villa am Azuer, mit 1 K.,
4 Kl. u. 6,768 B. Töpfereien.

Manzanares, Span. Nebenfl. des Xa-rama, in der Prov. Madrid, von welchem ein gleichn. Kanal abgeleitet ist.

Manzat, Franz. Mfl. im Den. Puy de Dome, Bz. Riom, mit 1,472 E.

Macuna, Australeiland, zu den Schifferinseln gehörig, zwischen 140 16 46" bis 140 20' 32" s. Br., mit Korallenriffen ungeben, reich angebaget und stark bevölkert. Der Astrolabe hielt hier einen mörderischen Angriff der Eingebornen aus, wobei de Langle, Laulanon und 9 Matresen dessen Opfer wurden.

Maqueda, Span. Villa in der Prov.

Marscaibo, Span. großer Binnensee, von der gleichn. Caracas. Prov. umge-ben, welcher durch eine breite M. mit dem Meerbusen von Venezuela in Ver-bindung steht, und dahin sein Wasser ausströmt.

Maracatho, Span. Prov. der General-Bap. Caracas, welche um den gleichn. Binnensee herliegt, und im N. an den Meerhusen von Venezuela und das Ca-raibische Moerstöfst. Sie ist mit Einschl. des See's, 1,935 Q.M. große, hat Ueber-fluß an Tebak, kakao und andern Süd-amerikanischen Produkten, eine starke Viehzucht und 200,000 Kinw. Hauptst. Maracaibo.

Maracatho, Span. Hptst. der gleichn.
Laracas. Prov., an der M. des Maracaiho,
nit 22,000 E., die gute Seefahrer abgenen. Haven; Handel mit Produkten.
Maracay, Span. St. in der Ceracas.
Prov. Carecas, im N des See's Tavaritoa, mit 8,400 industriösen E.
Maranhao, Port Generalkap. in Braflien, im N. an den Oren, im O. an
fisuhi, im S. an Gojez, im W. an Para
pränzend, ein reiches, von mehrern Gesirgsketten durchzogenes, Land, welches nirgeketten durchtogenes, Land, welches iber, noch schwach angebauet ist und ischstens 150 000 Einw. zählt. Hauptst. st Maranbao.

st Meranhao.

Manranhao, (s. Br. 2° 52' L. 333' 69'
p'') Port. Hauptst. des gleichn. Brasil.

deneralkap., auf einer Insel, in der M.
les Fl Maranhao, mit 1 Kastelle und
5,000 E. Sitz des Generalkapitäns; Ha
ren; Handel. Die Stadt heifst eigentl.

1. Luis de Maranhao.

Maranhao, Port Fl. in der gleichn.

deneralkap., der bei der Insel Merantao dem Ozegne zufällt und den Pinare
tufnimmt.

infnimmt.

tutniumt.

Marano, Siz D. in der Prov. Napoli,
mit 6.568 R., schon zu K. Konstantin's
lea Gr. Zeiten vorhanden

Marano, (Br. 450 46' 11" L.300 go' 31")
Dester. St. an den gleichn. Lagunen, in
leter venet. Digz. Udine; befestigt, mit
Raven und 1.000 R., die von der Fischejei leben. Die ungesunde Luft entvölrert den Ort.

tert den Ort.

Marañon, Amer. Strom, der gewal-igste der Brde, welcher laage Zeit hin-lurch unter dem Namen Amezonenfl-sekannt war. Br entspringt im Vizeiurch unter dem Namen Amazonenstekannt war. Er entspringt im Viseran. Peru, unter 110 s. Br. aus dem See Lauricoche, slielst Anfangs nördlich, wendet sich dam nach O. und durchtrömt die ganze Breite von Südamerika in eben dieser Richtung bis zu seiner meerähnlichen Mündung bei der Insel Iuanes in den Atlantischen Ozean. Erst bei der M. des Chuchunga, unter 60 50 s. Br. wird er schiffbar, aber von da an bis Borja die Schifffehrt durch 13 enge Pässe erschwert. Bei der M. des Maleira ist er i Meile groß und nimmt hun immer mehr zu, so daß seine M. tinem Meere gleicht. Er nimmt über 60 Ströme auf, deren Wassermassen deuen lew Denau und Wolga gleich kommen; lahfin gehören besonders der Ucayaie, lavari, Tytaii, Yurba, Purus, Madeira, Lapajos und Kingu zur rechten, der Napo, Ica, Yupura und Rio Negro zur inken Seite. Vor seiner M. liegt die mass! Caviana.

Insel Caviana.

Marans, (Br. 460 18' 18" L 160 30' 59")

Trans, St. im Dep. Niedercharente, Bs. a Rochelle an der Sevre Niortaise, mit Schl., 1,012 H. u. 4,682 E. Bürse. Korn-, tiehl. u. Salshandel.

Morant, (Br. 38° 30' L. 61° 5') Iran. St. m der Prov Aderbeizghan, ein ansehnicher Ort von beträchtl. Umfange, der ,500 H. enthalt.

Marasak, Osm. Handelst. im Rumel. andsch. Delonia am Meere, Koşfu ge-

and ber

Maratea, Siz. St. in der Prov. Basi-icata am Busen von Policastro. Sie be-teht eigentlich aus 2 Städten, Maratea nferiore, mit 3,650 und saperiore, mit

Maratura, Asiat. Gruppe von 6 Ei-anden, an der Ostküste von Borneo, inter 1369 14' L. u, 2º 15' Br. Marama, Britt, Distr. in der Prov. Hadigut, der Präsid. Madras, welcher

seiner Wollweberei wegen in gant Mindostan bekannt ist. Seine vorn. St. sind. Ramned, Shevagunga, Armaketta und

Tripatur.

Marasion, Britt. St. in der Engl. Sh. Cornwall. Handel mit Bergproduktem und Krämerei. Nahe dabei der Granisfelsen S. Michaels Mount, auf dessen Spitse ein Kloster und an dessen Fuße

opitse ein kloster und an dessen Fulse ein kleiner Ort liegt.

Merbach, Würt. St. und Sitz'eines O. A., in der L. V. Enz am Neckar; eim alter sonderbar gebauster Ort, mit der Alexanderskirche und 2,105 E. Weber-reien, Bleichen, Weinbau. Geburtsort des Mathem. und Astron. Tob. Mayer 1 1902 und des Dichters Fried, Schiller

1865. Marbach, Würt. Hof in dev L. V. Alp. O. A. Münsingen, mit as E. Haupt-gestüte des ganzen Landes

gestifte des ganzen Lanues.

Murbach, Oester, Mfl. im Lande unter der Ens., V. U. M. B. an der Donau
und am Fulse des Mariatafericherge.

Marbella. Span. Giudade am Meere

and am Fulse des Mariateferlebergs.

Marbella, Span. Giudade am Meere
in der Prov. Granada, mit i Citadelle
und nach Jacob 8,000, nach Fischer nar
1,100 E. Zuckermühle seit 1800; Spielkartenfabr.; Schmelztiegelfabr. Weimbau; Fischerei.

Marblehead, Nordamerik. St. in der
Massachusetts. County Essex, auf einer
Halbinsel, mit 4 K., 7 Methodistenbeth.

Marborf, Franz. Pyrenienspitze, 9,978
Fuß hoch.

Marboz, Franz. Mfl. im Dp. Ain, Bs., Bonrg. mit 2,502 E., die eine Menge Ge-flügel ziehen.

flügel ziehen.

Marburg, (Br. 50° 51' L. 26° 27') Kurhess. Hiptst. der Pr. Überhessen u: eines A.,
von 1,059 H. u. 8,203 E. Sie liegt an der
Lahn. ist ummauert, hat 6 Thore, r seites Schl. auf einem Berge, r ref., r luth.,
r kath. K., r Hosp., 2 Krankenh., r Waissenh., r Arbeitsh. mit Industrieschule;
787 H. und 6,470 E. Sitz einer Regierung,
Pupillenkollegium, Konsstoriums und
Kriminalgerichts; Universität mit einem
Vizekanzer, 31 Prof. und 220 Stud.g
staatswirthschaftl. Instrut; Bibliothek;
mediz. Deputation; Pädagogium; Wollan- und Leinewaberzi. Tabakafaber. mediz. Deputation; Padagogium; Wollen- und Leineweberen; Tabakafaba: g Hutmacherei.

Marcaria, Oester. Mfl. und Schl. nn-weit dem Oglio, in der Mail Delegazion.

Mincio.

S. Marcel, Frang. Mfl. im Dp. Indre-Br. Châteauroux am Creuse, mit 1,651 E.

Weinhandel.

S. Marcel, Franz. Mfl. im Dep. Ardè-che, Bz. Privas, mit 14780 E. Geburtz-ort des Dichters Grafen Pierre Bernie

and 1,500 B.
S. Marcelle, Tosk. Mfl. am Lima,
wit 800 E. Kas der Provinz Florens, mit 800 B. Kastanienbau.

Marcenat, Franz. Mfl. im Dep. Cam-tal, Bz. Murat, mit 2,050 E. March, Oester. Fl. in Mähren. Qu. auf der Böhmischen Gränze am Fulse der Schneeherge; er scheidet Ungarn vom Lande unter der Ens u. fällt ober-

2 Proph erg in die Dennu. L. 35 Mei-benflüse: Becswa, Hanna, Nebenflüsse:

Marchal, Span. Gebirge oder Sierra der Prov. Toledy, mit welcher die rra de Guadaloupe, einer der grös-

ern Bergzüge Spamens, beginnt. Marche, (Br. 430 2' L. 330 26') Franz. L. im Dep. Wasgau, Bez. Nenfchâteau,

mit 20 H. und 1.54 E.

Marche en Famene, Nied. Hptst. eipan Bez. In. der Provins Lüttich, mit 1
Pfk. und 1.554 E. Das Eisenwerk Jaumère mit 2 hohen Oefen, 4 Frischfenern,
I Hammer, und der hohe Ofen Daig-

Morchock. Oester. St. an der March, im Lande unter der Ens. V. U. M. B., mit 1 Schl., 163 H. und 1,583 E.

Marchena, Span. Villa auf einer Anble in der Prov. Sevilla, mit 1 Citadele, 1 Pfk., 6 Kl., 1 Hosp.

Marchenoir, Franz. Mfl. im Depart.
Leir-Cher, Bz. Blois, mit 484 S.

Marchfold, Oester. weite Ebene im Lande unter der Ens. V. U. M. B., vom Mfl. Bockfließ bis an die March n. Doman, 5 M. lang, 5 breit, und reich an Getraide.

Merchienne au Pont, Nied Mi er Sambre, in der Prov. Henne mmauert, mit 1 Pfk. und 1,151 E. Nied. Mfl. an Hennegau; mmauert. mit i Pfk. m- und Stahlhammer.

Marchimus, Franz, St. sn der Scar-, im Dep. Norden, Bes. Donay, mit H. und 2,300 Binw. Garnspinnerei; irnmühlen; Leineweberei; Spargel-d Melonenbau. Jährlich werden über H. and wirnmühlen; g Mill. Band Spargel durch ganz Frank-rech goschicki,

Marching, Baier. D. am Bichelberge, in dem Ragonlandg Stadt am Hof, mit der Mineralquelle, dem Stinker. Fund-

ert von Fenersteinen.
Marciso, Franz St. am Rosse, Marcino, Franz. St. am Rosse, im p. Sers, Bz. Mirande, mit 1,412 Einw. Glashatte.

Merciana, Toekan. D. auf der Insel Blba, und Kirchap. von 2,500 B. Marcianise, Siz. D. in der Terra di

Marcianise, Siz. D. in der Terra di Lavoro, mit 4 Pfk. u. 5,677 R. Marcigny, Franz. Stadt unweit der Laire, im Dep. Saone-Loire, Bez. Cha-relles, mit 2 K., 1 Hosp., 190 H. u. 2,414 R. Kormbandel.

Kormhandel.
Marcillac, Franz. Mfl. im Dp. Aveim, Bez. Rodes, mit 1.518 B. Kupferlite; Leineweberel; Nulsölbereitung.
Marcillae, Franz. Mfl. im Dp. Lot,
ez. Figeac, mit 814 B. Unweit davon

Mitre; Leineweberei; Nulsolbereitung.
Mercillae, Franz. Mil. im Dp. Lot,
Ret. Figeac, mit Si4 E. Unweit davon
eine sehenswürdige Grotte.

8. Marco, Sia. St. in der Prov. Calabria citeziore, mit i Kathedt., 2 Klotuk. und 7,15° E. Bischof. Vormala
ware hier Silberminen im Betriebe.
Mercolles, Franz. Mil. im Dp. Canfal, Rr. Aurillae, mit 1,339 E.

8. Marcolles, Franz. Mil. im Dp. Canfal, Rr. Aurillae, mit 1,339 E.

8. Marcolles, Tranz. kleine und
nabewehnte Kilande au der Küste des
Dep. Calvadee, Bz. Valognes.

Manca, Nied. Fl. in der Prov. Hennegan; O. bei Enghien, M. unweit Lestimes in die Dendre.

Marczelte, (Br. 470 34' 58'4 L. 340 59'
pp.) thetter. MR. an der Raab und Marcal, in der Ung. Gesp. Versprim.

Marczelt, (Br. 480 34' 30' L. 340 59' 38'')
Dester. MR. in der Urgar. Geap. Schämegh.

segn S. Mard, Nied. Mfl. in der Provins axemberg, am Ten, mit 705 B. Mardick, Frans. Fort im Dap, Nor-en, Bes. Bergues, nehe am Opean, mit

an E., jetzt demolist. Von demselben hat ein Ranai, der nach Dunkerque führt, den Namen.

Mardin, (Br. 37° 19') Osm. St. in ei-mem gleichn. Sandsch. des Pasch. Bag-dad. Sie liegt auf einem Berge, ist mit einem Walle umgeben, hat ein großes aber verfallenes hastel und 12.000 Einw., woranter 5 bis 6,000 Osmanen und Araber, 3,000 Kjurden, 1,500 Armenische Jekobiten, eben 50 wiele Nestorianer und emige 20 Jud-nfamilien. Sits eines nestorischen Bischofs; Barfülser Kl. Mf. in baumwollenen Zenchen und Saffian; Handel.

Mareb, Arab. D. in der Jemen. Proy. Dichof, eigentlich Ruinen einer vorm. sehr anschulichen St., die dusch eine

Wasserfluth verwüstet seyn soll

Marengo, Sard. D. in der Mailänd. Prov. Alessandria, am Bormida, mit 2,200 Einw., berühmt durch die Schlacht der Mailand. Bormida mit vom 14. Juny 1800, die den Franschen Italien gewaun.

Marsones, (Br. 460 19' 22" L. 160 33'
7") Franz. Hanptst, eines Bez. von 17, 10
Q M und 45,051 E., im Dep. Niedercharente, an der See u. der M. der Seudre, mit 1,200 H. und 4,033 E. Handelsgericht; Börse. Salziazunen; Austrik-

richt; Borse. Saiziagiaum, ausseam fang und Mastung (jährl. 2,000 Körbel, jeder mit 200 Stück, allein nach Paris). Jieretimo, Siz. Biland, zu der Grugpe der Aegaten und zum Val di Nagzara gehörig. Fast ein nachter Belsen, auf gehörig. Fast ein nackter Belse dem am Meere ein Schl. steht

Staatsgefangene gebracht werden.

Marcuit, Franz Mil. im Dp. Vendee,
Bz. Fontenay, am Ley, mit 457 E.

Marcuit, Franz. Mil. im Dep. Dog-

Bz. Fontemay, man. Mil. im Dop. 240-Margutt, Franz. Mil. im Dop. 240-dogne, Bez. Noutron, an der Belle, mit 155 H. und 696 E. Margam, Britt. D. hm Baistolerks-Margam, mit

Margam, Britt. D. hm Baistolerks-nale; in der Wal. Sh. Glamorgan, mit I großen Kupfermühle.

Marganin, (Br. 520 58' 25". L. 340' 20' 56") Preufs. 6t. an dem gleichn. Physia. Posen. Rgba. Bromberg, mit I kath., I auth K. I kath. Kan luth, K., 1 kath. Kap., 220 H. und 1,667 Binw., worunter 480 Juden. Tuchwebe-rei mit 46 Stühlen und 186 Arb. (2,385 Stück).

Stück).

S. Margareta, (Br. 470 47' 38' L. 3')

14' 6'') Oester. Mil. in der Ung. Gesp.
Oedenburg, mit Deutschen E. Großer
Steinbruch; Weinhau.

Margarethen, S. Margitta, (Bs. 470

20' 380 L. 310 14' 6'') Oester. Mil. in der
Ungar. Gesp. Oedenburg, an der Vulka,
von Deutschen bewohnt.

Ungar. Gesp. Oedenburg, an der Vulke, von Deutschen bewohnt.

Margata, (Br. 510.25' L. 180.55') Briet. St. am Meere, auf der Insel Thanet, in der Engl. Sh. Kent, mit 1,115 H. u. 4,730 E. Kornhandel; berühmtes Seebad.

Margaux, Franz. D. im Dep. Gironde, Bez Bordeaux, an der Gavonne, mit 380 E. Vateriand des berühmten. Château Margaux.

Margarabonoa. Olesko. (Br. 510.25')

Margandoloa, Oleako, (Br. 510 7 26"
L. 400 10') Preuß. St. am See Oleako,
im Ostpreuß. Rgbr. Gumbinnen, mit r
großen Marktplatze, dem Schl. Oleako,
1 K., 250 H. und 1,571 E. 14 Reth. und
2 Weilsgärberei.

Margitta, (Br. 470 20' 14" L. 300 50' 15". Oester. Mfl. in der Ungar. Gesp. Bihaf, Oester. M.R. in der Ungar. Gesp. Binar, am Bereittyo, mit i kath. und i ref. E., von Ungarn bewöhnt. Besuchte Jahr-und Viehmärkte; Weinbau. Marguerita, Span. Insel im Cavaibi-schen Meere, unter 3140 m² L. und 180 50'n. Br., 1630 QM. grolls, mit 1,000 B., meistena Abkömmlinge von Spaniers

Digitized by Google.

. . .

ind eingebornen Weibern, ein träger nwissender Menschenhaufen, der den ruchtbaren Boden dieser Insel wenig senutzt. Die Luft ist hier beständig ienntat. Die Luft ist hier bestindig iencht, nebelig und ungegund; die Vereitation aber äußerst blükend, n. alle itapelwaaren Westindiens würden gelehen, wenn man sie kultiviren wolke. So gewinnt man, anber Kakao, bucker und Baumwoile, wenig, und der Perlenfang, der vormals so sehr in Aufstahme wer, ist fast ganz erschöptt. Zu Marguarita. welches in politischer Hinsicht zum Generalkap. Caracas gerechtet wird, gehören noch Cubagua, Torwigu, Blanquilla; Hermanos, Sola, Orchilla, Rock u. a. Hauptstadt ist Asminption.

Mimption.

5. Maria, Portug. Insel, unter 36° 56°

7" Br. und 352° 30° 48" L., an der Grupbe der Agores gehörig; 2,16 QM. grofs,
mit 5,000 F. inach Tofino 4,102). Sie ist
bergag, strichweise fruchtbar und gut
bewässert, liefert Korn und Wein und
hat schöne Weiden. daher vieles Vieh,
Laninchen, Rephühner und die Seevefel Garajao. Die Einw. treib-n Schiffhart und führen Wein, Korn, Vieh,
Latk und Töpferwaaren auf eignen
behiffen aus. Hauptort ist Villa de S.
Maria.

Maria.

Sehiffen aus. Hauptort ist Villa de S. Maria.

S. Maria Audenhose, Nied. Mfl. in ler Prov. Ostifandern, mit 1,930 B.

S. Maria Hoorsbeske, Nied. Mfl. in ler Prov. Ostifandern, mit 1,646 B.

Maria Kulm', Chium, Oester. Mfl. im Böhm. Kr. Binbogen, mit 1 kath. K. a. 32 H. krämerei. Gewerbe. Schlacht ron 1833, die zwerst die Reihe von Napeleons Stegen in Deutschland unterbrach. S. Maria di Leuca, Siz. St. am Meere, in der Terra di Otranto, bei dem Vorgevirge Leuca.

1. 6. Maria Maggiore, Siz. St. in der Ferra di Lavoro, mit 7,898 B.

Mariager, (Br. 560 9) 5" L. 270 40")

Dän. St. an einer gleichn. Bucht, im Stitte Aarhaus. A. Randers, mit 1 K., Strafsen, 30 H. und 414 E. Schiffahrt, Handel, Fischerei.

Marianus. Port. Villa in der Prov. Beira, mit 2 Pik. und 110 H.

Marianus. Pranz. Mfl. im Dep. Cordka, Bz. Bastia, nahe am Golo, nur aus sinigen H. bestehend, die Trümmer einer Römerstadt.

Mariana. Gester. Mfl. im Dep. Cordalas Bz. Bastia, nahe am Golo, nur aus sinigen H. bestehend, die Trümmer einer Römerstadt.

Mariano, Qester. Mfl. in der Venet. Delegz. Verona, mit 1 Kastell und 1,380 Linw.

Mariano, Obster. Mfl. in der Mail.

Digt, Milano.

S. Marias, drei geringe Span. Bilanie im Australozeane, an der Küste der Neuspan. Intend. Guadalaxara

Meriaschein, Oester. D. im Böhm. Er. Lentmeritz, mit 1 prächtigen K., worin ein Gnadeabild verehrt wird, u. Gesandbrunnen.

Mariataferl, Unsere Frau am Tafelberge, Oester. Wallfahrtsort und K. mit sinem: Gnadenbilde auf einem hohen Berge hinter Marbach belegen, im Lande unter der Ens V. O. M. B.

Mariazell, Zell, Oester. Mfl. an der Balza, in dem Steyr. Kr. Bruck, mit prächtigen K., welche das vornehmste Gnadenbild in allen Oester, Staaten besitst, und daher tark besucht wird, und im H. An der Nähe i Eisen und Stück-

giefierei , 2 Bisenhemmer und 1 Ima brunnen,

brunnen.

S. Marie sux Mines, Merkirek, (B. 480 fc' L. 250 2') Franz. St. an der Labe im Dp. Oberrhein, Bz. Colmer, in 3m theile, den Elsasser und Lorrainer, m theile, den Elsasser und Lorrainer, m theile, den Elsasser und Lorrainer, m theile, und in beiden 1 altes Schl. 2 k 1,000 H. and 4,072 B., theils Kath., thei Luther. und Mennoniten. Mnf. in Katun mit 22 Arb. (Prod. 7,600 St.), in Sk moisen mit 230 Arb. (Prod. 12,715 St.), is gedruckter Leinewand mit 140 Arb. (60 St.), in Mützen und Leder. Zwirnbischen. Blei und Silberbesgwerke is Labérthale, ietzt vernachlässigt.

St.), in Mûtren und Leder. Zwirnberchen. Blei und Silberbesgwerke it Labérthale, jetzt vernachlässigt.

Mariebő. (Br. 54° 47° L. 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 11′ 25° 1

R., 1 Hosp. and 650 E. Haves, 10st handel, Brennereien.

Mariefred. (Br. 350 15' 24" L. 36 11") Schwed. St. an einer Bucht dei Milars, in Nyköpingslän, mit 1 K., 1 Minenh. und 559 E., die von Krämereit Handwerken Leben. Unweit daven is Mälar das Schl. Gripsholm.

Mariegalante, Frans. Insel in Westndien, unter 360 20' L. and 150 55' Bt. 470 Q M. grofs. eiler Hügel und Felse doch aufsererdentlich fruchtbar an Kifes, Kakao, Baumwolle, Zucker, Indiand wildem Zimmet. Die 12,400 E. 37. 1938 Weile, 230 Farbigs und 10,10 Sb. ven; führen an Zucker 47,850, an Laft. 6,360, an Indige 300, an Baumweile 23 und an Kakao 550 Zntr. ans. Sie gehörn und Graft. (Br. 530 31' 33" L. 36' 6') Han. Mfl. in dem Ostfries. A. Airich, mit 1 schöuen K. und 633 E. Batte in der Vorreit einen Haven war durch die Seeräubereien seiner Inversien.

war durch die Seeraubereien seiner

verrufen.

Marienberg, e. Wirzburg.
Marienberg, e. Wirzburg.
Marienberg. (Br. 600 4' 30" L. 504
45" Höhe 1,850 F.) Sächs. Bergst mit k.
menschule, 371 H. und 2,623 Binw., we
unter gegen 200 Handwerker, viele in
neweber und Klöpplerinnen. Berght
neweber und Klöpplerinnen. Berght
new Silbar (1901 8.500 Mark). auf Big auf Silber (180: 8,800 Mark), auf Sil (80 Fuder), auf Vitriol (2,500 Zntr.), a Arsenik (70 Zntr. Kiese), auf Zinn d Zntr.). Kaites Bad.

Znir.). Kaites Bad.

Marienborn, Prenfs. D. im Sid
Rbs. Magdeburg, etwa \$/4 M. von Hel
stedt, mitten im Walde, mit 44 H. si
327 Binw. Luth. Jungfrauenstift; Pe
aschensiederei; Steinkohlanbergwet.

Marienborn, Preufs. D. in dem Mi
derrhein. Rbs. Koblenz, unweit Siage
mit t Bisechütte und der Achenbed
schen Expensielerei. worin variblie

schen Ersengielserei, worin vorziglie den.

den.

Marienbourg, Nied. St. und Festum weißen Wasser, in des Prov. Manur, regelmäßig befestigt, mit 48 stionen und doppelten Greben, 622 S.

Marienburg, Han. Demäne nad Seines A. in der Prov. Hildesheim, mit kath. K..., f. H. und 208 B.

Marienburg, (Br. 540 r ' 31" L. 560 i 54") Preufs. St. an der Nogat, in de Westpreuß. Rgbz. Dansig. Sie ist us mauert, hat 2 Vorst., f. altes Schl., luth., 4 kath. K., 1 kath. Kap., 1 kaf. Gymansium. I luth. Stadtschule, I f. dustrieschule, 1.277 H. und 7.172 Bist. Tuchweberei mit 15 Stühlen (144 Stückstrumpfweberei mit 15 Stühlen (145 Paar 14 Husmacher (2,700 Stück); Leineweis mit 16 Stühlen (636 Stück), 6 Bans

wiles and Barchestweber, 6 Reth u. 6 Weingirber, Bierbrauereien, Brannt-mistbrauereien. Hendel mit Korn, lek. Federa und Borsten. 639 F. lange chisfwäcke über die Weichsel. In den alten Scholes wehnten cinst die Betheuster des Deutschen Ordens; der Mühlengrüben in der Vorst., ein sehnswerthes Werk alldeutscher Hydratik. Torfersbereien. Unwelt davon die il. Torigräbereien. Unweit davon die biden frachtbaren Niederungen, der nide und kleine Marienburger Wer-

Marimburg, Földvar, (Br. 45° 46' 27'' 13' 15' 27'') Cester. Mfl. im Siebenb. 18tr. Krenstadt, mit I luth, I griech. 13' 32 H. und 1,644 E. Kleines Kastel 18 sisem Hügel. Mancheclei Gewer-11 ishem Hügel. e: Jahrmärkte.

Mericafiles, Preuss. D. an der Ste-mit, im Brandenb. Rbz. Brandenburg, tiadi. Jungfrauenkloster aus i Dom u. g Konventualinnen bestehend. Iche die Familie von Puttlitz gestif-

Merienkanal, Russ. Kanál im Gouv. frech, oder die Newa und vrosenstrech, oder die Newa und vrosenstelet des Onegasees verbindet, 1790 intellagen und 1801 Beendigt und 6 Britte lang ist.

Ciaronal. Russ. St. in der

Marienpol, Starepol, Russ. St. in der 1887. Bialystock, mit 140 H. und 1,178

Morimrede, Han. Weiler in der Prv. Salenberg, aber im Umfange des Hildsteinischen, mit I Domäne, die vorhit ein Bernhardinermanniski. war, 5
Lud 49 R. Das dabei liegende Dorf
delit eigentlich Nenhof und hat 32 H. mit 259 E

bio iensee, Hen. D. an der Leine u. Elestergericht der Prov. Kalenberg, mit lub. Frausokloster, 37 H. und 323 E. Gehnteert des Dichters L. C. H. Hölty

Marienstern, Sächt. kath. Cisterzienmannenkloster in der Prov. Lausits, m Schwarzwasser, mit i Achtissin und his sp Ordenstungen. Be besitzt den Rentchen Kr., üherhaupt 2 St., 58 D. and sagen 12,000 Unterthanen.

S. Marienthal, Sächs: kath. Cisternien.

enennenkloster in der Prov. Lausits, der Beisse, mit I Achtiesin, 1 Probst de Noumen; es besitzt ein Gebiet van 18t., 93 % D., und 13,800 Untertha-

Harientheresienstadt, s. Theresien-

Merienwerder, Preufe. Regierungs-maik der Prov. Westpreufsen, welcher en mehfelganden 9 Kreisen gebildet fit: 1 Marienwerder, 2 Kulm, 3 Tho-m, 4 Micheleu, 4) Konitz, 6) Kammin, 5 Dulich- Krone, 8 Neuenburg und 9) Christer g.

Marienverder, Han. Jungfrauenkl.

R Libnbergschen A. Ricklingen, an

H leine, mit 6 H. und 147 B. Monufer leine, mit 6 H. und 147 n. Ber des hier 1625 gefallenen Dan. Ge-

"Merienwerder, (Br. 53° 43' L. 56° 29'
"P' Preuß, Hauptet, des gleichn. Westweisschen Rebs. und Kr. auf einer
meigen Anhöhe an der Liebe und Na"; pat gebauet, mit 2 Vorst., I grefsen.
Rh., I luther. K., I Stadtechnie, 600 H.
had 609 E. Sitz der Regierungsbehörm. Tackweberst mit us Stühlen (242 ad 6,000 E. Sitz der Regierungebehor-len. Tachweberei mit 15 Stühlen (343 fück); 4 Hutmacher (490 Stück); Lef-hweberei mit 20 Stühlen (104 Stück); 5 bilitmiedargien; 3 Rethgärber; Brane-

reion; Emmercien. In der Mähe die Marienwerder Niederung mit starkem Korn-, Tabaks- und Obsthau. Martested, Schwed. Landstadt am Ausfil. des Tida in den Wener, in Sca-raborgsläu. mit breiten, regelmäßisgen Straßen und 1,107 E. Produktenhandel; Spedition. Lazareth für Scaraborgslän. Nahe dabei das Schl. Marieholm, der Sitz des Landhöfdings.

Name dates das Scall, Marienolm, der Sitz des Landhöfdings. Marietta, (Br. 300 24' 21") Nordamer. St. am Einfi. des Huskingum in den Ohio, in der Ohiocounty Washington, mit 250 H. und 1,403 Einw. Akademie; Schiffbau; Handel.

Marignano, Molegnano, Oceter St. am Lambro, in der Mailänd. Digz. Mi-lano, mit 4,000 E. Sieg der Franzosen über die Schweizer 1515. Marigliano, Siz. St. in der Provins

Marigliano, Siz. St. in der Provins Napoli; gut gebauet, mit 3 Pfk. u. 5,402

Maringues, Franz. St. im Dep. Puy de Dôme, Ber. Thiers, mit 405 H., 3,800 E. und guten Korduan - u. samisch Lee-dergärbereien.

dergatbereien.

Marinhagrands, Port. D. in der Prv.

Batremadura, mit i Krysteliglashütte,
seit 1769 vergerichtet.

Marino, Päpstl. Mfl. mit i Schl. in
der Digz. Rom.

S. Marino, Rurep. Republik im Umfange des Kirchenstaats, welche blofe
aus der Stadt und den beiden D., Faeteno und Serravalle, besteht u. etwa 176
QM. mit 7,000 kathol. Bew. zählt. Die
Verfassung ist gemischt; die Souveränetät befindet sich in den Händen eines
großen Raths von 300 Aeltesten (Anziatät befindet sich in den Ränden eines großen Raths von 300 Aeltesten (Anxiami) und die Regierung verwaltet ein Senat von 12 Gliedern, an dessen Spitze ein Gonfaloniere steht, der jedoch immer nur auf 3 Monate gewählt wird. Es regiert sich nach eignen Gesetzen, und ist mit seiner Verfæssung und Zustande to zufrieden, daß es 1796 eine Vergebleerung seines Gebiets, die ihm der siegreiche Napoleon antrug, von sich wieße, und eich nur dem Schutze der großen Nation empfahl. Es behaußtete auch unter allen Stürmen der Zeit seine Unabhängigkeit, und erkennt bloße den Papst als seinen Schutzherrn aus.

6. Marino, Hptst. des gleichu. Freistaats, auf einem Berge, mit 3 Kastellen, 6 K., in deren erster die Asche des Stifters des Freistaats, des heil. Marinus, verehrt wird, und 6,000 Einw. Sits sämmtlicher Autoritäten. Weinbau.

Marion, Nordamer. Distr. im Staate Südcarolina, mit 8,884 R.

Martsfeld, Koburg, Pfd. im A. The-

mer, mit 1 K., 1 Synag., 96 H. und 538 B., wor, viele Juden.

Mariupol, Russ. St. an der M. des Kalmijns in das Asowsche Meer, im Gouv. Jekaterinoslawl, mit 305 H. und Gouv. Jekaterinosia nach Pallas 2,000 E.

Marival, Franz. Mfl. im Dep. Let, Bz. Figeac, mit 854 E.

Marize, Osman, Fl. in Rumeli, wel-cher am Rilloberge entepringt, östlich auf Edreneh geht, und sich in den Bu-sen von Enos ergiefst. Nebenfi.: Stani-mek, Usundschs, Arda, Raska, Tundscha und Erkene.

Mark, Preuls. Grasschaft in dem vorm. Westphalen, welche 31 1/2 QM. grofs ist und 131.596 E. sählt, jest aber einen Bestandtheil des Arensberger Rhs., der Prov. Westphalen ansmacht.

Mark, Preufsisch-Mark, Proufs. MR. am Sjegeree, im Ostpreufs. Rebs. Kö-migsberg, mit raiten Schl., r K., 80 H.

am Sjegersee, im value Schl., i E., 30 m. migsberg, mit i alten Schl., i E., 30 m. mnd 650 B.

Markab, Osman. Mfl. oder Dorf im Pasch. Tarablüg, der Hauptsitz der Sabäer oder Johanneschristen.

Mark Brandenburg, Freufs. vorm. Frovinz des Obersächnischen Kreises, welche in die Kur- und Neuwark eingetkeitt war, und jetzt unter die Frov. Brandenburg, Sachsen und Pommern wertheidt ist.

Markdorf, Bad. St. am Bodensee, in dem Seekr., B. A. Mörsburg. Sie ist mmmauert, hat 2 vorst., 3 Thore, 1 Schl., I Kollegiatstift, 142 H. und 1,305 Elnw., woranter ge Gewerbe treibende. Wein-

Marken, Nied./Biland im Zuidersee, mnweit Monnikandam, zu der Provinz Holland nördl. Theils gehörig. Es ent-hält bloße ein D. mit 751 Einw., deren Hauptbeschättigung im Fischfange und Schiffshrt besteht.

Mark lyheim, Würt. Mfl. in der L. V. Jaxt, C. A. Mergentheim, mie 519 E. Markersbach, Sächs. D. im Meisen. S. Pirna, mit vielen Nagelschmieden. Das Hammerwerk Kammerhof ist nicht

Das Hammerannen Betriebe.

mehr im Betriebe.

Market Hill, Britt, Mfl. in der Tri-Market Hill, Britt, Mfl. in der gri-echen County Armagh, mit Leinewe-

Markgblitz, Koburg. D. im A. Grä-feuthal, mit 41 H. und 228 Einw. Pech-

Markgröningen, Würt. St. in der L. V. Euz, O. A. Ludwigsburg, mit 1 K., 1 Hosp. und 2,054 Einw. 1 Papiermühle; Hosp. Schaafmarkte.

Markhohenleuben, s. Hohenleuben. Markinch , Britt. Mfl. in der Skot. Sh. Fife, mit Leinewebesei u. Strumps. fabr

Markirch, S. Marie aux Mines.
Markiesa, Preufs. St. in dem Schles.
Bgbz. Liegnitz, am Quess, mit 1 k., 230
H., 1,300 E., welche meistens Handwerker oder Kaufleute sind. Starke Leine-

weberei mit einem Absatte von 140,000 Gulden; gute Topfwaaren. Markoldenderf, Hild. Mfl. an der II-me, in dem Hildesh. A. Hunnesrück, mit 151 H. und 568 B. Starke Leineweme, in dem Hildesh. A. Hunnesrück, mit 151 H. und 868 B. Starke Leinewe-berei mit Bleichen; Handel mit Garn

berei mit Bleichen und Lewentleinen.

Markolskeim, Franz. St. im Dp. Nie-derrhein. Bez. Schletstadt, vait 1,453 E., wor. 86 Tabaksspinner. 4 Bleichen, 1 Lichterrieherei, 1 Kesselschmiede, 4 Brauereien, 1 Töpferei.

Markapol, Oester. Mfl. am Sered, in dem Gair. Rn. Zloczow. Mark Hanstdt., (Br. 510 18' 9" L. 200 gg\* 9") Preufs. St. im Sächs. Rgbg. Mer-seburg, mit 124 H. und 550 E. Frieden

Marksuhl, Weimar Mfl. in dem Eisen. A. Bisenach, an der Suhl, mit I Schl., 143 H. und 786 B. Jagdzeugh.

Marktblert, Baier. St. im Rezatkr., mit 870 E., die Ackerban u. Handwerke treiben

Marktbrett, Baier. Mfl. am Mein, in dem Untermainkr., zur Schwarzenberg. Standesberrschaft Marktbreit mit 2,078 B. gehörig. Der Mfl. zählt 1,600 E., un-terhätt S. hiffban und treibt Handel mit

Korn und Wein. Markthürgel, Baier. Mfl. im Rezatkr.

mit 1,400 B.

Markfeiterisfreim, Balor. Mfl. ip tom tatkr., zur Standosherrsch. des Grab Resathr., zur Standesbertsen. usfen von Rechtern g-hörig, mit 1 Schl.,
200 H. und 200 E. Weinbau.

Marktel, Oester Mfl. im Lande unter der Ens, V. O. W. , zum Stifte

ter der Ens, V. U. vv. vv., zum Gelege Lilienfeld gehörig.

Markt-Hatdenfeld, Baier. Mfl. im dem Untermainkr., mit 315 H. B. 1495 E. Marktlenkersheim, Baier. Mfl. im Rezatkr., mit 2 K. und 000 E. Marktleuthen, Baier. Mfl. and Eger, in dem Obermainkr., mit 500 E. Meez-

rettizbau.

Marktscheinfeld, Baier. St. im Re-zatkr., zu der Schwarzenbergschen Standesherschaft gehörie. Sie hat 1,100 E. und liegt an dem Berge, worauf den Schl. Schwarzenberg steht. Viehhandel. Marktschergast, Baier. Mfl. im Re-

und ive.
Schl. Schwarzenberg
Marktschorgast; Baier. Mil. im
zatkr., mit 114 H. und 350 B.
Marktschischeim, Baier. Mil. im Rezatkr., zu der Schwarzenberg. Standenzatkr., zu der Schwarzenberg. Standenze sehörig. Er hat i Schl. und

Marktsteft, Baier, Mfl. em Main, in dem Untermainkr., mit 200 H. and 1. ok R. Wollenzeuch -, Strumpfunf., Ta-baksfabr., Stätke - u. Puderfabr.; Weins bau; Handel; Kornmärkte. Markt - Steinach, Baier. Mfl. in dem Intermainke

Untermainkr

Untermaiokr.

Markusfalva. Marksdorf, Markussowce, Oester. D. in der Ung. Gespan Zips, am Hernath, mit i graff. Markaschischen Kastell, i kathol. K. und 48 Shaw. E. Marmor- mnd Steinkohlem brüche. In der Nähe das Eisenbaschensen (Swinska).

Markussow, Russ. Mfl. in der Polm Woiw. Lublin, mit i Schl.

Markussow, Russ. Mfl. in der Polm Woiw. Lublin, mit i Schl.

Markborough, Britt-Mfl. em Kennet in der Engl. Sh. Wilt, mit 49 H. um 1334 E. Krämerei; 2 Dep. 2 mm Pasl.

Markoberough, (s. Er 30 50 L. 120 42 Eritt. Fort auf der S. W. Küsse von Enmarra, dicht bei Bendulen, der Sitz de Brittischen Residenten von Sumatra der seit 1801 dem Generalgeurernam von Bengeleu völlig untergeordnet ist indem Benculen keine eigne Präsident schaft ausmacht. Jährisch geben von hier für 15,000 Pf. Sterl. Pfesser. (Hed schaft ausmacht. Jährlich geben we hier für 15,000 Pf. Sterl. Pfetter. (E (He

milton

militon).

Marlborough, Nordemerik. Distr. in
St. Sidcarolina, mit 4,966 E.

Marls. (Br. 490 44' 24" L. 210 25' 165'
Franz. St. an der Serre, im Dep. Aisme
Bz. Laon, mit 233 H. v. 1,616 E.

Marlow, Mecklenb. Schwerin. St. 1
dem Distr. Rostock, mit 130 H. und 7
E., wor. 3 Judenfamilien und 63 Gewebe treibende. Leineweberst mit 11 Ma

Marlow, Britt. St. en der Thame in der Engl. Sh. Buckingham, mit 3, a B. Messinghütte, Drahtmühle u. Fi gerhutfahr.; Papier- und Celmühle. gerhutfabr.; Pa Spitzengewerbe: Handel mit London

Dep. zum Parl.

a Dep. zum Parl.

Marlv le Rey. (Br. 48° 51° 38." L. 10' 45' 41") Franz. Mfl. unweit der Seinz im Dep. Seinz Giee, Bz. Versailles, im z Schl., 312 H. und 1,22? E. Hier die Brühmte Wasserkunst, welche das Wasser 3200 Fuße hoch eus der Seine hebt nach Versailles führt; jetst verfalle. Der Ort unterkält Baumwollenspinn rei und Weberei.

Marnande (Br. 48° 26' E. 170° 75

Marmande, (Br. 44° 35' L. 17° 57 Franz. Hauptst, eines Bz. von 31.20 Ql und 66,923 E., im Dp Lot-Garenne, e der Garonne, wit 93 H. und 6,043. Ethe

Emdelsgesicht. Droguet- und Ewil-lichweberei; Gärberelen; 5 Taudrohe-reien; Branntweinbrennersien u. Han-del mit Wein, Branntwein, Korn, Ta-bak and Leder.

bak and Leder.

Marmaris, Marmaruska, Oester.

Gesp. im Ung. Rr. jenseits der Theifs,
im N. und O. an Galizien, im S. an Siebesbürgen, im W. an die Komitate

Szathmar, Ugocs und Beregh gränzend,
und nach Lipsky 177,50 QM. grofe, und
von 114,197 Ungara, Slawen und Wlachem in g Mfl., 157 D. und I Prädien
bewohnt. Ein äußerst gebirgiges, von
den Karpathen bedektes Land mit vieles Waldungen, von der Theifs, die
auf seinen Gebirgen ihre verschiedenen
Qu. hat, dem Visso, Tarazk u. a. Fl. be
vässert; es hat wenig Korn, wohl aber
vieles Holz, Wildpret, Pische, eine starle Viehrancht; großen Vorrath von Salz

är Fundort vieler edlen Steine, bes.
der Ungarischen Diamanten. Kongrebes. Ungarischen Diamenten. Kongre-

er Ungarischen Diamanten. Kongremtionsort ist Szigeth.

Marmignac, Franz. Mfl. im Dp. Lot,
R. Cahors, mit 95 B.

Marmermer, Uem. Binnenmeer sw.
Inmeli und Anadoli, welches durch
den Bosphor mit dem Schwarzen Meere
ader Kara - Dhenghizi, durch den Helltspont oder die Dardanellenstrafse mit
dem Archipel oder Adalar Denghizi
ssammenhängt. In demselben liegen
die Demonnesiinseln.

Marmitier. Mausemünster. Franz.

Marmutier, Mauermüneter, Frans. St. am Huselbach, im Dp. Niederrhein, R. Saverne, mit 200 H. und 1,990 Kinw., wor. 181 Juden. 2 Bleichen, 4 Braustien, 1 Töpferei, 4 Ziegeleien, 1 Seitset. Vormals war hier eine berühmte

rei. Vormals war hier eine berühmte Abtei.

Marne, Franz Departement im nordstlichen Frankreich, zw. 21e 5' bis 220

8' & L. und 480 41' bis 400 24' n. Br., im R. an Ardennen, im O. an Maas, im S. as Obermarne und Aube, im W. an Seibe-Marme und Aisne granzend. Areal:

1544 OM. Oberfläche; wellenförmig then, blole mit erhabenen Fluisufern. Beden: im Innern trocken und sterif, der Rand, doch nur 1/2 des Ganzen, tachtass Kreide, ohne Baum und Staute, der Rand, doch nur 1/2 des Ganzen, tachtass. Gewässer: Marne, Aisne, taine, Vesle, Suippe, gr. und kl. Motte, der Rand des Niele Teiche und m. O. und W. Moräste. 8 Mineralwasser. Klimma: gemäßeigt und gesund, nur W. micht ganz rein. Produkte: Geratide, Gemüße, Oelpflanzen, Flachs, lanf, Wein, Obst. Melonen, Chamignons, die gewöhnlichen Hausthiere, fische, Bienen, Torf, Kreide. Volksange ißiß: Sit,030 köpfe, blols Katholism. Nahrungszweige: der Weinbau ist erster Nehrungszweig; diese Provinstrates won 3 Sorten. Der Ackerban zure zwar nicht vernachlässigt, ist aber schlechte Beden die Schuld trägt. He Fulsufer bieten gute natürliche Veiden dar und der Futterkräuterbau t sehr ausgedehnt, daher trefliche inderieh – und Schweinerucht. Die Abtei veiden der und der Futterkräuterbaut sehr ausgedehnt, daher trefliche und vielle und Schweinexucht. Die chasse tragen bloß grobe Wolle. Der unstsles is erstreckt sich auf Garnepinsei, Wollspinnerei und Weberei aschuhr; Weing Hanf, Flachs, Hafer, lelz, Vieh, Fische, Honig, Wachs, wollene Waaren u. a. geringere uitkel. Staattverbindung: die Provinz, wiche 3 Den. zur Kummer schickt, gehost any stan Militärdivision, zur sten Forstkonservation, zur Diözese von Meaux u. unter den königl. Gerichtshof von Paris. Bintheilung: in 5 Bezirke, 32 Kantone und 699 Gemeinden.

Marne, Franz. Fl. im nordöstlichen

Frankreich, Q. unweit Langres. M. bel Charenton in die Seine, schiffbar bei Vitry; Lauf 55 M.; Nebenfl.: Mouche, großer und kleiner Morin und Roig-

Marne, Dän. Mfl. in der Holstein, Landschaft Süderditmarechen. Marnheim, Baier. Mfl. in dem Rhein-kreise, Distr. Kaiserslautern, mit 646 Binw.

Maro, Sard. Mfl. (in der Piemont. Prov. Oneglia, am Impero, mit 1 Schl. und 1,750 E. Marokos, Afrikan. Staat in dessen

und 1,750 B.

Merokos, Afrikan. Staat in dessen Merokos, Afrikan. Staat in dessen Nordhälfte, zwischen 7 bis 140 S. L. und 29 bis 350 n. Br., im N. an die Strafse von Gibraltar und das Mittelländische Meer, im O. an Algier, im S. an de Sahara und im W. an den Atlantischem Graberg aränzend. Areal: 13,73, nach Graberg, der wahrscheinlich Sedshelmesse und Tafilet abrechnet, 8,280 QM. Oberfläche: im N., O. u. S. sehr gebirgig, im W. eben. Boden: die Thäler und Bebenen sind da, wo es nicht an Wasser fehlt, äußerst fruchtbar und die Vegetation bidhend, die Berge dagegen sind kahl, unfruchtbar und bringen nichts, als Gerste harvor. Gebirge: der Atlas. Gewässer: nur Küstenfi, die im Sommer oft ganz austrocknen; dahin nichts, als Gerste harver. webrige availatias. Gewässer: nur Küstenfil, die im Sommer oft ganz austrocknen; dahin gehören der Maluvia, welcher dem Mittelmeere, der Lukos, Sabu, Sale, Ommirabih, Tensif, und Sus, welche dem Ozeane fütallen. Klima: heifs, doch sehr angenehm, da hier fast ein beständiger Frühling herrscht; der Winter besteht gewöhnlich aus starken Regengüssen und endet im Januar, vom April bis October sind Regen ungewöhnlich. Die Pest und Heuschrecken sind Landplagen. Produkte: Getraide, besondere Die Pest und Heuschrecken and Land-plagen. Produkte: Getraide, besonders Gerste und Waizen, Reifs, Datteln, Oll-ven, Feigen und andere Südfrüchte, Zucker, Safran, Pferde, Büffel, Rind-vieh, Schaafe mit Fettschwänzen, Ka-meele, Resl, wilde Thiere, Fische, Bie-nen, Seidenwürmer, Salz, Schwefel, vielerlei Metalle. Volksmenge: nach Läcken; 1886 for B. woven come in Jackson 14,826,000 B., wovon 900,000 in den Städten, 10,300,000 in den beiden Reichen Fes und Marokos, und 3,650,000 in Sedshelmesse, Tafilet u. s. w. wohden Städten, 10,300,000 im den Dezuem Reichen Fes und Marokos, und 3,650,000 in Sedshelmesse, Tafilet u. s. w. wohnen sollen. Gräberg rechnet für das ganze Reich nur 5 Mill. Die Wahrheit scheint in der Mitte zu liegen; viele Striche des Landes sind ganz gut angebauet, manche degegen öde und manschenleer. Die Einw. sind Mauren, nomadisirende Araber, fast ganz unabhängige Berbern, Neger, Christen als Kaußleute oder Sklaven und Juden. Haußsprachen sind Maurisch, Arabisch und Kabylisch; die Religion der Islam mit vieler Daldung. Nahrungszweige; bei den ansässigen Nationen Ackerbau, Viehzucht, Fischerei und Kunsifieis, besonders Gärbereien, Seiden-, Baumwollen- und Teppichweberei, Seifensiederei und andere Gewerbe, bei den Nomaden Viehzucht. Ausfuhr: Korn, besonders Waizen und Reifs, Wolle, Häute, Oel, Wachs, Elfenbein, Gummi, Mandeln, Feigen, Kupfer, Maulthiere, Vieh u. Viktsalien. Der Handel theißt gich in See- und Kierwanen gehen theils nach Mekka, theils nach Burnu und in's Innere von Afriks. Regierungsform: orientalischdespotisch unter einem Sultan. Wo er
residirt, verwaltes er die Rechtspflege
in eigner Person. Ihm zur Seite steht
ein Divan, aus den Ministern u. a. bestehend. Staatseinkünfte: höchstens 2 stehend. Staatseinkünfte: höchstens 2 Mill. Gulden, die Ausgabe nur 600,000 Galden, wer, der Hofetaat mit 100,000, das Heer mit 250,000, und die Seemacht und Ammunition mit 80,000 Gulden angesetzt sind. Landmacht: 36,000 M., wovon 6,000 Neger und 6,000 Araber in beständigem Solde sind; das übrige macht die Artillerie au 3,500 Mann und die Reitersei aus. Seemacht nach Sid Dris 10 Fregatten von 16 bis 30 Kanonen and 14 Galliotten von 2 bis 10 Kanonen. Matrosen sählt man 6,000. Eintheilung: in die Reiche Fes, Marokos, Tafilet u. Sedshelmesse. Sedehelmesse.

marokos. Marek. Reich, welches den Stlichen Theil des Staats ausmacht, u. im N. an Fes, im O. an Tafilet, im S. an die Sahara und im W. an den Ozean gränzt. Es zerfällt in folgende Provinsen: 1) Siedma, 2) Zerrara, 5) Duquella, 4) Tedla, 5) Abda, 6) Haha, 7) Sue, 8) Erhanna.

a) Tedla, 5) Abda, 6) Haha, ?) Sue, 3) Erbanna.

Marokes, (Br. 31° 37′ 30″ L. 8° 28′)
Marok. Hauptst. des Reichs Marokes u. den Prov. Erhanna, in einer weiten Ebene. Sie ist mit einer Mauer und Graben umgeben, schlecht gebauet, mit unreinlichen Gassen, aber vielen Moskeen, Kornmagazinen, Kaufladen, u. 40 bis 50,000 Einw. (nach Jackson 270,000), die mancherlei Mf. und Gewerbe unterhalten. Die Juden, dia sehr zahlreich sind, bewohnen das Quartier Millah. Der Palast des Sultans macht einen abgesonderten Theil der Stodt aus, besteht aus vielen mit einander verbundenen Pavillons, Höfen und Gärten u. hat sonst nichts Auszeichnendes. Die Spanier besitzen hier ein Kloster.

Maroniten, Osm. Volk von ungewisser Abstammung, wahrscheinlich ein Urvolk des Libanon, welches zu Ende dies zten Jahrhunderts seinen gegenwärtigen Namen von einem seiner Religionsekte abs, die sich jedoch in gewisser Rücksicht mit der kath. Kirche vereinigt hat. Sie haben ihren eignen Patriarchen, der in dem Orte Kannobin seinen Sitz hat, und sehr viele Klöster. Ihre Wohnsitze in und um den Libanon Kesruan im Pasch. Tarablüs mögen einen Flächenraum von 56 QM. einneh-

Assruan im Pasch. Tarablüs mögen ei-Keruan im Pasch. Tarabitis mögen eimen Flächenraum von 56 OM. einnehmen und von 150,000 Maroniten bewohnt
seyn, die ziemlich unabhängig von der
Pforte unter eignen Fürsten stehen und
bloße dem Pascha einen jährlichen Tribut entrichten. Außer den Pasch. Tarablüs, Haleb und Acka, findet man
auch auf Kibris Maroniten.

Maros, (s. Br. 40 51' L. 1370 14') Nied.
Fort und Komtoir auf der Insel Celehee.

Maras, (Br. 48° 47' 31" L. 30° 57' 21")
Oester. Mfl. in der Ung. Gesp. Honth,
an der Donau, mit I kath., 1 ref. K. u.
bewohnt von Magyaren und Deutschen.
Wein- und Tabaksbau.

Wein - und Tabaksbau.

Marve, Marve, Marvoch, Oester. Fl. in Siebenbürgen. Quelle im Szecklerstuhle
Tychiek, an der Gränze von Györgiö,
zw. den Bergen Magosch und Fekete
Rehs; M. an den südl. Gränzen Ungarns in die Theris. Nebenflüsse: Araayofs, beide Kockeln u. a.

Mares, Gester, Szeklerstühl in Siebenbürgen, zw. dem Udvarhelyer und Tschikerstühle und dem Thordaer uns Küküllöer Komitate, nach Lipsky 26,49 nach Marienburg 1724, QM. groß, 176 ohne Wlachen, welche den dritter Theil der Volksmenge ausmachen dürften, von 29,217 Meuschen bewohnt. Zwabergig, aber doch mit weitern Ebenen als die benachbarten Provinzen, unvom Marosch, Kl. Kockel und Nyaradurchflossen; reich an Korn, Garten- und Missenfrüchten, Flachs, Obst, Melonen Tabak und Weiß. 1772 fand man al Ackerlande 18,245, an Wiesen 10,205, a Maros, Oester, Szeklerstuhl in Sie Hülsenfrüchien, Flachs, Obis, Melomen Tabak und Weiß. 1772 fand man al Ackerlande 18,745, an Wiesen 10,225, 30 Weingärten 3,225 Joch, dann 14,952 Si Zugvich, 7,000 Kühe, 2,700 Kähber un Füllen, 20,405 Schaafe, 2,264 Ziegen 10,727 Schweine und 2,045 Bienenstöckt Man hat Fische, Wild und Salz, abe keine Metalle und wanig Kunstfleiß Der Stuhl wird in 3 Zirkel eingetheilt Maros Bogat, Oester, großer u. voreform. Magyaren und Wlachen, dibeide ihre h. haben, bewohnter Ort der Sieb. Gesp. Thoreaburg. Vortreffiche Zuckermelonen.

Maros Vasarhaly, Neumark; (Br. 48

Marco Vasarhely, Neumark, (Br. 4) 20' 8" L. 420 15' 33") Oester. kön. Frestedt und Taxalort in dem Siebenbür, Szeklerstuhle Marosch, mit mehrere schönen Gebäuden, worunter der Telekische Palast, mit einer öffentliche lekische Palast, mit einer öffentliche Bibliethek von 60,000 Bänden und eine Mineraliensemming, 1 kath., 2 ref., griech., 1 unirt. K., 1 Kassell und etw 9,500 E., die mancherlei Gewerbe unter halten. Sitz der kön. Tafel von Sieber bürgen; ref. Kollegium; kath. Gymns sium und Seminar.

Marostca, Oester. St. in der Vone Vicenza, mit 1,600 E.

Maroth, Aranyos-Maroth, (Br. 4 gg' L. 300 5' 40") Clester. Mfl. in der Un Gesp. Bars, mit 1 Kastelle, 1 kath. K., i

Gesp. Bars, mit I Kastelle, 1 kath. K.; Slaw. Bew., wor. viele Tuchweber. Marquesas, Australgruppe zwische 76 45 bis 106 27 s. Br., die in 2 Abthe lungen zerfällt., 1) die nördlichen oddie Washingtonsinseln, word 6 Eiland Chanal, Masse, Hergest Rocres, Nukrhiwa, Uahuga and Uapea, 2) die süd eder die ältern Marquesas, word Hud Domenica, S. Christina, S. Pedre un la Madelena gehören. Sie sind sämmlich voller Berge und Feleen, aber reit an Brodfrucht, Pisang, Bataten, Yam Kürbissen, Zuckerrohr, Paplermau beerbäumen, Schweinen und Fische uckerrohr, Pepiermau Schweinen und Fische beerbäumen, Schweinen und Fische Nach Pleurien werden sie von etw 20,000 E. bewohnt, die zu den kupfe farbenen Australiern gehören; ein sch ner, gutmüthiger Menschenschlag, dam Vergnügen und zur Geselligke geschaffen und ganz dem Leichtsinn der Sinnlichkeit ergeben ist. Doolebten sie, nach Krusenstern, unter ei ander in beständigen Kriegen und wren Anthropophagen. Ihre Nahrung asteht fibrigens in Vegetabilien, H. d. nern, Schweinen und Fischen. Sie ghen beinahe nackend, sind aber auf dbewunderungswärdigte Weise tätowis Sie haben Könige und Oberherrn.

Murradt, Tosk. Mi, am Lamone, d. Prov. Florens, mit I Pfk., 2 Klosten und 1,200 E. beerbäumen, Schweinen un Nach Fleurien werden sie

and 1,200 B.

and 1,300 E.

Marsac, Franz. Mfl. im Dp. Puy
Dôme, Bz. Lambert, mit 2,950 E.

haftes Gewerbe mit Leinewand, Baz
Spitzen, Blonden and Leder.

Marsaglia, Med. Mfl. an der Secch
in der Prov. Modena.

Mgreela, Siz. St. am Meere, im Val Marzera, mit 2,450 H. und 9,500 E. Marzenne, Branz. Mfl. im Dp. Dro-ne, Bz. Montelimart, mit 1,050 K. Marzehender, Oester. D. im Böhm. K. Königingrätz, mit 224 H. Marzehendorf, Oester. D. an der Au-n. im Böhm. Kr. Königingrätz, mit 224 und Hauptort einer ansehnl. Herr-tehat.

Marzeillan, Franz. St. im Dep. He-rault, Bz. Beziers, am See Than, mit 479 H. und 3,210 E. Fischerei; Salzberei-H. und 3,210 E. Fischerei; Salzberei-tang aus den Lagunen von Bagnac, jahrl. 50,000 Zntr.

Marseille, (Br. 450 17' 49" L 230 2') Franz. Hanptstadt des Dep. der Rhone-Madungen und eines Bez. von 13.68 OM. und 130,250 E. Sie liegt ans Fulse eines hohen Felsengebirgs, am Lyoner-isen, und ist mit Festungswerken imgeben, wird auch durch die Forts S. Jean und nêtre Dâme de la Garde geichattt. Ein großer, gutgebaueter Ort, welcher in die Alt- und Neustadt abge-theilt wird, und mehrere öffentliche Pitte, worunter der neue Platz mit 4 Plätze, worunter der neue Platz mit 4 Springbrunnen und der S. Michaelsplatz ich auszeichnen, i Kathedraie, 4 andere Pk., eine Menge Klosterk., 14 Hosp., ther 12,000 H. und 1806 102,217 E. zählte. Sitt der Sten Militärdivision, einer Hantelskammer, Handelsgerichts, entrepot tes marchandises étrangères, Marineadministration, Schiffantsschule. Königl. Kollegium; Alsdemie der Wissenschaften; mediz. Schiefat; botan. Garten; Zeichnenschule. Fabriken von harter Seife, 75 an der Zahl, die 250 bis 270,000 Millerolles Ole. Marineobservatorium u. Zahl, die 250 bis 270,000 Millerolles Oel serbrauchen; 5 Stärke- und Puderfabr.; Nudeinfabr.; 1 Zuckersiederei; 2 Korallenfabr.; Mnf. in rothen Kappen, Türnsch Rothgarn, Kattunen und Halstückern. Man fabrizirt Hüte, Leder, Saffarn, Segeltuch, gemeine Binsenstühle, Epartowanten, Pafswerk, Vitriol, Bleitur. Schwefel, Weinsteinrahm, Parfürsteinrahm, Parfürsteinrahm, Warfürsteinrahm, Parfürsteinrahm, Warfürsteinrahm, Parfürsteinrahm, Warfürsteinrahm, Parfürsteinrahm, Warfürsteinrahm, Parfürsteinrahm, Parfürsteinrah Großes Lazareth mit musterhalten Qua-natäneanstalten. Wichtiger Handel lach der Levante, Afrika und Italien, der zwischen 1787 bis 80 1,070 Schiffe be-schäftigte. Stapelort für die Provença-ler Weine, Oel und trockene Früchte; große Bankgeschäfte. Phelloplastische Pabrik. Um die Stadt gegen 5,000 Ba-teden oder Landhäuser. Geburtsort des Amers Petronius Arbiter, der Gelehr-ten Pastoret, Peyssonel, Bath. de Vias

Marshfield, Britt. Mfl. in der Engl.

Marsico nuopo, Siz. St. im Princ. ci-teriore, mit 5 Pfk. und 6,722 Einw. Bi-

Marsico vetere, Siz. St. in der Prov.

Barilicata, mit 2,619 E. Marstat, Dan. Mfl. auf der Insel Arro des Herz. Schleswig, mit I K., 230 E. and 761 E., die von Fischerei, Schiff-lart und Ackerbau sich nähren.

Marstrand, (Br. 570 53' 51" L. 200 15'
Schwed. Stapelstadt und Festung
a Götheborgslän, auf einer Felseninmim Meere, 1 M. vom festen Lande.

Sie mecht einen Freihaven aus, und sählt 1,189 E., die von Fischerei u. Han-del leben, auch 10 eigne Fahrzeuge un-terhalten. Der Haven ist geräpnig. Nahe dabei liegt auf einem hohen Ber-ge die starke Festung Kaelstein mit g

ge die starke Busham.
Leuchtthurme.
Martaban. Birman. Provinz an dez
Gränze von Siam, zw. 15 bis 170 n. Br.,
vormals ein unabhängiger Staat. Die
Charfläche ist eben, doch stark be walanchattomts. vormals ein unabhängiger Staat. Die Oberfläche ist eben, doch stark be waldet u. von dem Thalnayn durchströmt; der fruchtbere Boden liefert Reifs und fast alle Stapelwaaren Ostindiens. Der Taskbaum ist häufig. Aus den Eergewerken erhält man Eisen, Stahl, Elei, Knpfer, Gold und Silber. Die fleißeigen Einw, bereiten einen sehr feinen Lack und gute Töpferwaaren.

Martsban, (Br. 160 30' L. 1150 9') Eirme. Hauptst. der gleichn. Prov. an der See und an der M. des Theluayn, ein vormals ansehnlicher Handelsort, der aber während dem Kriege der Birmanen mit

während dem Kriege der Birmanen mit den Siamesen sehr gelitten hat. Ihr Haven ist gut, und wird van den Schi-nesen, der Fische wegen, häufig besucht.

Mortspans, Asiat Hauptstadt des Reichs Tatas, im südlichen Theile von

Reichs Tatas, im stidlichen Theile von Borneo.

S. Martha, Span, Intendanz des Visekön. Neugranada, im N. an das Carabbische Meer, im O. an Maracaybo u. Varinas, im S. an S. Fé, im W. an Cartagena gränzend. Sie breitet sich auf der Ostseite des Magdalenenfl. aus. Hyst. ist S. Martha.

S. Martha, (Br. 170 10 '30" L. 5030 31" 15") Span. Hauptst. der gleichn. Inbend. im Visekönigr. Neugranada, an der Bai Boca grande; ansehnlich, mit z Citadelle und 8,000 Kinw. Bischof; Haven; Handel.

Martel, Franz. St. im Dep. Lot, Bz. Gourdon, auf einem Berge, unweit der Dordogne, mit 300 H. und 2,712 E.

Marthalen, Helv. Mfl. im Kant. Zdrich, mit 250 H. und 1,590 E.

Martigné, Franz. D. und Kirchsp. von 3,467 E., an der Brue, im Dep. Ellevilaine, Bz. Vitré.

Martigné Briand, Franz. Mfl. und Kirchsp. von 2,606 E., im Dep. Maine-Loire, Bz. Saumur. Mineralquelle.

Martignés, (Br. 43° 25' L. 22° 46') Franz. St. im Dp. Rhonemindung, Hez. Aix, am See Berre, mit den beiden Vorst. Ferrières und Jonquières mit 3. Pfk., 2 Klosterk., 3 Hosp. und 6,859 E. Handelsgericht. Bischerei aus dem Fort de Bouc; Salzschlämmereien. Wein- u. Oelbau. Oelbau.

Oelbau.
S. Martin, Franz. St. auf der Insel.
Rhé, im Dep. Niedercharente, Bez. la
Rochelle, mit i Citadelle, 6 Bastionen
und 3 Halbmonden befestigt. Sie Mat 3
K., 2 Hosp., 3,006 B., 1 Handelsgericht
und Börse, und handelt mit Wein,
Branntwein (jährlich 3,000 Oxhofte) und
Sale.

Salz.

Salz.

S. Martin, Niederl. Insel in Westindien, zw. 3140 25' 18" bis 3140 28' 15" La
and 180 4' bis 180 4' 25" n. Br., 4.05 QM.
groß. Voller Waldungen, doch brings
sie für ihre 6,100 E., die 10,180 Vierecke
bebauen, Yams, Zucker, Tabak, Baumwolle und Schildkröten hervor. Auch
hat man vieles Salz, und führt dieses,
so wie 26,000 Zntr. Zucker, 3,300 Zentar.
Bammwolle und Rum aus. Die Kinw.
sind theils Holländer und Franzosen,
theils Mulatten und Neges.

5. Martin, Siz. Benediktinerabtel auf einem hohen Berge, im Vol di Mazzara, nur 11/2 M. von Palermo; berühmt we-gen ihres Muşeum und ihrer Biblio-

S. Martin, S. Martony, (Br. 40°3' 55"
L. 36° 35' 40") Dester. Mil. und Kongregationsort der Ung. Gesp Thurocz, and der Thurocz, mit 1 Komitatshause, 1 kath. Pfk., 1 Synag. u. 1,000 Slaw. und Jüdischen E. Gewerbe, Handel, 6 Jahrmärkte.

S. Martin, Südamerik. Insel an der Westküste von Patagonien, welche durch die Strafse del Oso von Madre de

durch die Straise del UNO VOII MARGE AU-les Dios geschieden ist.

Mærtin Garzis, Span. Biland unter
300 20' 53" L. 1.30 7' s. Br., in der M. des
la Platta, zur Rio della Platta, Prov. Buemos Ayres gehörig.
S. Martin du Vivier, Franz. D. am
Robec, im Dp. Niederseine, Bz. Rouch,
mit 600 Einw. Fabrik von Kalender-

Walten.

Martinach, (Br. 46° 4" L. 24° 25") Helv.

Mil. an dem Rhone u. d. Dranse, im Kanton Wallis, die aus der Stadt und Burg, besteht. Jene wird nur durch eine einzige lange Gasse gebildet, ist der Sitz einet Probstei und hat starken Weinbau und Transite. Von hier geht die Strake über den großen Bernhard.

Martinsberg., Oester. Mil. im Lande unter der Ens. V. (). M. B.

Martinengo, Oester. Mil. in der Mailand. Digs. Bergamo, mit 3,000 E.

Martineschtie, Osm. D. am Rimnik, in der Walachei, mit 100 H.; bekannt durch den Sieg des Prinzen von Koburg aber die Osmanen 1789.

Mertinique, Franz. Insel in West-indien, vou 140 20' bis 150 n. Br., zw. Dominica und S. Lucia belegen. Sie ist 16,50 QM. grofs, mit vielen kleinen Bergen bedeckt, von zerrissenen Küsten mit mehrern Broken unseken met mehrern Buchten umgeben und von 30 Klüssen gut bewässert. Der üppig fruchtbave Boden produzirt die meisten Westindischen Stapelwaaren, besonders Kaffee in hoher Güte, trägt auch Palmbäume, Ruku, Banenen, Pfeffer, Orangen, Cassia und undere Produkte. Die Volksmenge beläuft sich auf 105,000 1789, 22,500 Weilse, 3,000 Farbige und 78,000 Sklaven), die 1788 zur Ausfuhr brachten: Rohzucker 18,705, gereinigten Zukker 137,095. Hutzucker 19,455, Kaffee 68,161, Baumwolle 11,550 und Indigo 10 Zntr. Der Handel beschäftigt gegen 120 Schiffe. Die Insel macht ein eignes Gouvernement aus, und wird in Bassenund Cabesterre eingetheilt. Hptst. ist 5. Pierre. mehrern Buchten umgeben und von S. Pierre

Martina, Siz. Stadt in der Terra di

S. Martins, Britt. Biland, zu der Gruppe der Scillyinseln bei der Engl-Sh. Cornwall gehörig, mit 30 bis 40 Fa-milien, die vielen Kelp brennen.

S. Martinsinseln, Spap. Gruppe von mehrern kleinen Eilenden, im Australozesne, auf der Westküste von Neuspanien, wovon die größste unter 2000 22° 17" L. und 520 15' 10's. Br. liegt. Sie sind unbewohnt.

Preuls, hohe Gebirgs Martinshard, kette, welche sich durch den diesseits des Rheins belegenen Theil des Niederrheinischen Rgbz. Koblenz zieht: sie macht ein Vorgebirge des Westerwaldes aus, und enthält den reichen Müsener

Stahlberg.

Martizay, Franz. Mfl. im Dp. Indoe. Ber. le Blanc, an der Claise, mit 1,675 Binw.

S. Marton, Martinsbarg, (Br. 170 22' 32" L. 350 24' 51") Oester, Mfl. in der Ung. Gesp. Raab, unter dem Berge sa-cer mons Pannonia, auf welchem eine Benediktinerabtei steht. Starker Wein-

S. Marton, (Br. 470 33' 10" L. 340 3')
Oester. Mfl. in der Ung. Gesp. Oeden-burg, mit 1 kath. K., I Breifsigstamte u. I Steinbruche, der merkwürdige Ver-steinerungen enthält.

steinerungen enthält.

Martonmer, Britt. Binnendee in der
Engl. Shire Lancaster, mit äufserst romantischen Umgebungen.

Martorano, Siz. St. in der Prov. Calabria citeriore, mit i Bischofe.

Martoret, Span. Villa am Llobragat,
in der Prov. Cataluña; ein schmuziger
finster Ost. dessen Eine von Snitzen. in der Prov. Catalufia; ein schmuziger finstrer Ost, dessen Einw. vom Spitzen-klöppeln und Florweben leben; berühm tübrigens wegen Hannibals Brücke und Triumphhogen.

Martos, (Br. 37° 47' L. 12° 35'), Span. Villa in der Prov. Jaen, mit 3 Ffk., 4 KL, 1 Hosp., 11 Avmenh. und 6,00 Kinw. 11 Oelmühlen; Römische Alterthümer.

Martres, Franz. D. im Dep. Obergaronne, Br. Mures, mit 1,022 E. und 4 Fajanzefabr.

Maru. Meru. (Br. 220 40' L. 62') Vann.

Maru, Meru, (Br 370 40' L. 81') Iran. St. in einer Sandebene der Prov. Khorassan, mit fruchtbaren wasserreichen

rassan, mit irucutativa martina programa in der Prov. Leon, welche die Mauleseltreiber für ganz Spanien machen.

Marvao, Port. Villa in der Proving Alentejo; fest, auf einem hohen Kelsen, mit 2 Pfk., I Kl., 341 H. und 1,300 E. Unweit davon Ueberbleibel der Kö-

E. Unweit davon Ueberbleipsel der Römerstadt Medobriga.

Marvejols, (Br. 440 35' L. 200 55') Frz.
Hauptst. eines Bes. von 33,00 (M. und
56,322 E., im Dep. Lozère; gut gebauet,
am Colange, mit 662 H. und 3,611 Einw.
Mnf. in Sergen, andern wollenen Zeu.
chen und Hüten.

chen und Hüten.

Marville, Franz. St. am Othain, im
Dp. Maas, Bz. Monumedy, mit 273 H. u.
906 B. Mnf. von groben wolleneh Zeuchen, unter dem Namen Droguets de
Marville bekannt; I Branerei, 4 Oel2 Säge-, I Walkmühle.

Marwar, Hind. Distrikt in der Prv
Ashmir, zw. 26 und 280 n. Br., welchei
gegenwärtig gröfstentheils zu des Rajah
von Judpur Besitzungen gehört.

Mary Island, Britt Biland im Lough
Earn der Irischen County Fermanigh
ein reizender und angenehmer Aufent
halt.

Maryborough, Queenstown, Britz Mptst. der Irischen County Queens, mi Leinen- und Wollenweberei.

\*\*Haryland, Nordamerik, Staat, im Man Pennsylvania, im O. an Delawarg, die Chesapeakbai und den Ozean, im S. and O. an Pennsylvania gränzend und 651 QM. grofs. Oberfläche: niedrig, aum Theil sumplig, im N. von einem Zweif ge der Alleghanys durchaogen. Boden aufsert fruchtbar. Gewässer: die Chesapeakbät, die Fl. Susquchanna, Potow mak, Patuzert, Patahsko, der Cypresaen sumpf. Khima: milde, aber sehr veräm derlich; Hitze und Kälte sind von kur zer Dauer; im Gebirge fällt Schnee udie Kälte ist oft strenge. Produkta Getraide, Mais, Flachs, Hanf, Tabak Obst, 'Hötz,' die gewöhnliehen Haue

thiere, Fleche, Risun, Salpeter, Forze-lanerde. Volksmenge 1810: 380,546 in 19 Conntys. Nahrungszweige: Ackerbau, Fiehrucht und einige Fabriken, 2 Glas-hütten, 2 Bisenhammer, 2 Hochöfen, 2 Fspiermühlen und 400 Whiskybrenme-reien, die 12,000 Galonen produziren. Ausfinhr: vorzüglich Tabak; 1800 beträg-die Ausfuhr 9,151,039, im Intercourse-jahre von 1810 6,380,018 Doil. Stantsver-issung: die Generalassembly besteht aus dem Senate und dem Hause der Re-misentanten; die vollziehende Gewalt übt der Gouverneur, welcher jährlich this der Gouverneur, welcher jährlich gewählt wird, und ein Rath aus. Der ägsat eender o Deputirte zum Kongres-en. Der Sitz der Regierung ist Anna-

pelis.

Maryport, Britt. St. an der M. des Eine, in der Engl. Sh. Cumberland, mit m H. und 2,800 H. Eisen- und Glaslätte; Gärbereien; Schiffbau; Steinlättenbandel mit op eignen Schiffen.

S. Marys, Nordamer. Geunty im St.

Mhlenhandel mit go eignen Schiffen.

S. Marys, Nordamer. County im St.
Maryland, mit 12,794 E.

S. Marys, (Br. 300 44') Nordamer. St.
an gleschn. Fl., in der Georgia County
Camden, die äußserste Gränzst. der vereinigten Staaten gegen Florida, mit eiam Haven und 585 E.

S. Marys, Nordamerik. Gränzfl. mit
Florida, welcher unterhalb der Stadt S.

Marys dem Ozeane zufällt.

Marys dem Ozeane zufällt.

S. Marys, Britt. Eiland, zu der Gruppe der Scillyinseln bei des Engl. Shire Genwall gehörig. Be ist des größste, wichtigste und angebauteste der gansen Gruppe, hat wohl 900 E, und zum Ensptorte Hengtown.

Marxano, Siz. D. in Terra di Lavon, mit 4 Pfk. und 3,204 E.

Mar d'Agenois, Franz. Mfl. im Dep.

Let Gerenne Res Marwande an der

Let-Garonne, Bez. Marmande, an der Geronne, mit 212 H. und 1,600 E. Mas d'Asil, Franz. St. im Dep. Ar-niggs, Bez. Pamiers, am Clise, mit 1 haft. und 2 ref. K., 584 H. und 2,484 E., mistans Reformirten.

Messiquiber, Afrikan Seest, in dem Messiquiber, mit 2,000 E. und einem Eaven, wohin die Spanier, denen dieser Set vermals gehörte, nach dem Ueber-phevertrage, vorzüglich handeln dür-

Masanderan, Iran. Provinz am süd-khem Ende des Kaspfschen Meerbusens, m N. am diesen, im O. an Khorassan, m S. an Rohistan und Irak, im W. an Millen gränzend. Ein gebirgiges, wohl-refissertes Land, das aber auch viele Beräste hat; das Klima ist mijde und reund, die Vegetation blühend. Seine Meratte man, menden blühend. Seine beand, die Vegetation blühend. Seine beand, die Vegetation blühend. Seine beandere Menge gewonnen wird, in endern Kornarten, Gartenfrüchten, Date, edlen Füchten, Baumwolle, Zukterner, Wein und Seide. Die Viehtracht ist beträchtlich, und das Gestacht ist beträchtlich und Staten kombr., Wein und Seide. Die Vieh-sucht ist beträchtlich, und das Ge-chlift der hier nomadisirenden Völker; is Tadschiks legen sich dagegen auf ekerbau, Handwerke und Künste, und then einen lebhaften Hundel theils Dem Kaspischen Meere mit Rufs-

ad, the ile durch Kierwänen mit Hin-bern. Die Hauptst, heifst Ferrabad. Vasbate; Span. Insel. 'tu' der Grup-der Philippinen gehörig, 87.50 UN-tig und stark bevölkert, auch gut anest.

Meebrongh, Reitt. Fabrikort am Don, Westrading der Engl. Shire Vork, 3,36 B. Große Eisenhütten n. Ku-

Mascal, Britt. Insel in der Bai von Bengalen, zwiechen 21 bls 220 n. Br., vnr Prv. Chittagong gehörig, 5 Meilen lang und 2 breit. Sie ist reich an Austern u. und 2 brei... Schildkröten.

Masceli, Siz. St. im Val Demena, am Meere und am Buise des Montegi-bello, mit 4,000 B. Maschau, Majsczew, Oester. Bergst. im Böhm. Kr. Saats, mit 1 Schl. und 120

H. Hauptort einer gräfil Golsschen: Herrschaft. Fundort von Asbest. Massyk, Nied. St. an der Maas, in der Prv. Limburg, mit 3,363 Einw. Ge-burtsort des Malers Hub. van Eickt **†** 1426.

† 1426.

Mashanagur, (Br. 230 47' L. 250 46')
Rabul. St. am Sewal, in der Prv. Kabul.

Maskara, Afrik. Hptst. der gleichn.
Algier. Prov. am rechten Ufer des Wede
el Hammam, mit vielen ansehnlichen.
H., Moskesen, 1 festen Schl., wo der
Beg residirt, und Handel.

Maskarenische Inseln, Afrik. Gruppe mehrerer Insen im Indischen Ozeane, ostwärts von Madagaskar, wohin.

vorzüglich die beiden Inseln Frankreich
und Bourbon, so wie Diego. Gareias u.

vorzugitch die beiden Insein Frankreich und Bourbon, so wie Diego, Garcias u. Rodriguez gehören (s. diese Artikel). Maskate, (Br. 230 37') Arab. St. in der Prov. Oman; bemauert und mit Thür-men umgeben, aber alt und unansehn-lich, mit etwa 8,000 E., worunter 1,200 Baujanen sind. Sitz des Iman von Oman, der gelbst einen herscheich-Banjanen sind. Sitz des imen von Oman, der selbst einen beträchtlichen Handel aus dem dasigen ziemlich guten Haven führt. Auch die Britten haben ein Komtoir, und der Handel mit Iran, noch mehr aber mit Hindostan, ist sehr lebhaft.

Maslace, Franz. Mfl. im Dep. Niederpyrenäen, Bez. Orthès, am Gave de Pau, mit 872 E.

Masmünster, s. Masbaux.

Mason, Nordamer County im Staate

Kentucky, mit 12,459 E.

Mason, Nordamerik. County im St.

Mason, Nordamerik County im St. Virginia, mit 1,001 E.

Masovien, Masau, Russ. Woiwodschaft im Königreich Polen, auf dem 
linken Weichselnfer — Sie enthält auf 
218 QM. 51 St. und Mfl., 2,420 D., 49,000 H. und 318,000 E. Hptst. ist Warschan. 
Masow, (Br. 53° 30° L.32° 57°) Preufs. 
St. im Fommern. Rebz. Stettin; ummanert, mit ik., i Hosp., 205 H. und 
1,003 E., worunter 33 Juden u. 16 Branntweinbrenner. Hier werden viele leineme Strümpte gestrickt.

wemprenner. Hier werden viele leinene Strümpte gestrickt.

Massa, Tosken. St. in der Maremna
der Prov. Siena, mit i Kathedr., I Pfk.,
4 Klosterk. Siz eines Bischofs. Ein
ungesunder Ort, in dessen Umgebungen
man Berggrün, Bergblau, Alaun und
Spirlsglas findet. Ueberreste des alten
Vetulenia.

Massa Prosen Massa.

Massa, Papstl. Mfl. in der Digz. Spo-

Mazea, Moden. Hauptst. des gleichn. Herzogthums, am Frigido; siemlich gut gebauet, mit z. Kathedrale und e 980 E. Akademie der Bildhauerei'u. Baukunsts

Akademie der Bildhauerei u. Bankunsts Glivenkultur; Marmorbrüche.

Massa-Carrara, Moden. Herzogth.

auf der Südseite der Appenninen, zwischen Sardinien, Modena, Toskana,

Lucca und dem Mittelländischen Meere,

ünd aus den Fürsteuth. Massa und Carrara und der Landsch. Curfagnana zusammengesetzt; 16 QM. mit 37,507 kinw.

Kin gebrigges, doch an Oel. Obtt, edlen Früchten, Hanf, Wein, Seide und
vortreflichem Marmor reiches Land,

welches die Ernherzogin Maria Beatriz, die letztre Erbin der Häuser Best und Cibo, auf ihre Lebenszeit besitzt, und solt les an ihren Sohn, den Beherzscher von Modena, vererben wird.

Massa Lubrense, Siz. St. auf dem Capo di Minerva der Prov. Napoli, am Meere, mit 1 Kathedrale und zön Erbischof. Starke Viehzucht; hier werden die Kalber von Sorrento gezogen.

Massacio, Päpstl. Mü. im der Digz. Massacio, Päpstl. Mü. im der Digz.

Massachusette, Nordamerik. Staat, welcher am den eigentlichen Massa-chusetts und Maine besteht. Beide entweicher aw den eigentlichen Massachnsetts und Maine besteht. Beide enthalten 2,150-10 QM. und zählen 700,746 E. Die Oberfläche ist zum Theil mit Gebirgen durchtogen und von dichten Waldungen bedeckt; in Maine sind die Spencer, Kataardin und kiniogebirge, im eigentlichen Massachusetts der 3,000 F. hohe Taghconnuc, die Green und White Mountains, der Tom; die vornehmsten Fl. in Maine, der S. John, S. Croix und Kennebec, in Massachusetts der Connecticut, Taunton, Charles; in Maine die Piucataqua-, Mooschead- und Sebacookseen, in Maine die Fundybei, in Massachusetts die Massachusetts-, Barnstable-, Bazzards- u. Bostonbaien; beide haben viele Mineralquellen. Das Klima ist kalt, aber gesund, der Winter strenge, der Boden meisstens fruchtbar und in den offenen Gegenden Maines ziemlich, in Massachusetts vortreflich angebaust. Produkte sind Getraide, Flachs, Holz, die gewähnlichen Hausthisten Wild. Fische, Riesen lich angebaust. Produkte sind Getraide, Flachs, Holz, die gewöhnlichen Hausthiere, Wild, Fische, Bisen u. a. Mineralien. Maine ist meistens produprend, Massachusetts hat viele d. mannichfache Fabr. aller Art, woven man den Fabrikationswerth 1810 auf 18,505,323 Dollars anschug. Handel, Fischerei u. den Fabria-variag. Handel, Frecher Dollars ansching. Handel, Frecher Dollars ansching ind hier ebenfalls von der Dollars anschlug. Handel, Flythaus Dollars anschlug. Handel, Flythaus der Schifffahrt sind hier ebenfalls von der äußersten Wichtigkeit. 180s belief sich die Ausfuhr auf 10,894,370, in dem Intercoursejahre von 1810 aber auf 15,073,048 Doll. Auch die Wissenschaften bidnen in diesem Staate, welcher eine Universität zu Cambridge und das Williamskollegium, aufserdem aber mehrere Akademien besitzt Die gesetzgebende Gewalt ist bei dem Generalcourt, der aus einem Senate und aus dem Hause der Repräsentanten besteht; die ausfühende Gewalt hält i Gouverneur, I Untergouverneur und ein Rath von 9 Gliedern in Händen. Der hohe Geschafte der cin Rath von or in Händen. Der hohe Gerichtshof hat 5, die Gerichtshofe der Countys eben so viele Mitglieder. Des Staat hat sein eignes Gesetzbuch. Er wird in das eignentliche Massachusetts und Maine eingetheilt. Zum Kongresses sendet er 20 Dep.

Massachusetts, Nordamerik. Distrikt im gleichn. Staate, welcher im N. an Vermont und Newhampshire, im O. an den Ozean, im S. an Rhode-Island und Connecticut und im W. an Neuvork gränzt, 200,70 QM groß ist und 1810 in 13 County's 472,040 B. zählte.

Massafra, Siz. S Otranto, mit 6,985 E. Siz. St. in der Terra di

Massafran, Afrik. Küstenfl. in dem

Mafebach, Weim. Mfl. an der Lauer, in dem Eisen. A. Ostheim, mit 400 E., wor. 24 Judenfamilien.

Masserphe, (Br. 460 3t' L. 250 40') and St. in der Fiemont. Prov. Vercelli, M z Schl., z Stiftsk. u. 3,53t E. Massesube, Franz. St. im Dep. Ger Massesube, Franz. St. im Dep. Ger man Miranda am Gerz. mit 1,36 Eit

Bez. Mirande, am Gers, mit 135 Bit

Mafafeld., Meining. Amt im Untellande, mit 46 Ortschaften, 1,606 H. us 7,274 B.
Massiac, Franz. St. am Alagnon, 2
Dp. Cantal, Bz. S. Flour, mit 320 H &s.

Leineweberei Masstlargues, Frans. St. im Dp. Hi rault, Bz. Montpellier, mit r ref L, & H. und 2,016 B.

Massing, Baier. Mfl. in dem Unter donaulandg. Eggenfelden, an der Rei

mit 10g H. und 475 B.

Massissah, Usman. St. in dem Psed
Adana, Sandschak Tarsus am Debei
han, mit I Rastelle, von Truchmene
bewohnt.

newonnt.

Massowa, (Br. 15° 50' 15" L 59° 50") Afrik. St. auf der Östküste, auf ser gleichn. Insel, mit 4 Moskeen Wildten von Rohr, die von etwa 34 Arabern bewohnt werden. Sie steht ter einem unabhängigen Arab. Schilhat kein Wasser, welches sie aus det von Arkiko erhält, treiht aber einen deutenden Handel mit Baumwoile. Ges von Arkiko erhält, treibt aber einen a deutenden Handel mit Baumwolle, Geb Elfenbein, Korn und Sklaven aus übesch. Die Einwohner bauen kiest Fahrzeuge, Dows genannt (Salth). Mastre, Franz. Mfl. am Dong, i Dep. Lozère, Bez. Tournon, mit 2001 und 1.560 E. Masulinatam. (Re-160 c) 1.000 i

Masulipatam, (Br. 160 5' L. 00 1 Britt. Seest. in dem nördtichen Cits Kondapilly, der Präs. Madras: Sie lie auf einer kleinen Insel, in der M. eine Arms des Fl. Krishns. ist von Mai Arms des Fl. Krisnna, ... fest, hat ein starkes Fort, ist von Nati der Pettah oder schwarzen St. In entfernt liegt, und mit derselben mit telst einer langen Strafse ausming mahrere ausehnlig entrent liegt, unu mit des seiner langen Strafee ausmiss hängt, 4 Thore, mehrere ansehalis Pagoden und Moskeen und gegen ged werfertigen. Die hiestgen Bajeden stehen im Rufe. Der Haven sovolk, die Rheede, sind gut, und der Sechsel siemlich lebhaft. Die Ausfuhr beim der Sechsel aus der Sechsel die Ringhaf 48,238 Rufel

siemlich lebhaft Die Ausfuhr betä 18t1 2,135,298, die Binfuhr 418,238 Rupis und in demselben Jahre waren 737 Sch fe mit 31,277 Tonnen ein- und 727 Sch fe mit 51,018 Tonnen ausklarit. Masvaur, Manermünster, Frans i am Fuße des Wasgau, im Dep. Oh-rhein, Bed. Belfort, mit 2,188 E. 1,68 moisenmuf, mit 271 Arb. (700 St.), Tüe und Ratinemuf; Eisenhütte; Gara-Zwirnbleiche. Vorm. Sitz einer Fran-abtei mit 12 Konventualinnen.

Mat, Osman. Mfl. am gleichn. Fl. dem Ruwel. Sandsch. Ochri, von Aras ten bewohnt.

Nebenfl. des 61 Matachel, Span. Nebenfi. de diana, in der Prov. Estremadura.

Maramba, Afrik. Negerreich auf Küste Kongo, von den Portngieses büngig. Hier ist die St. S. Maris. hängig. Matamba.

Matare, Osm. D. in der Aegypt. Wostani. Obelisk; sulse Wasserquel die einzige in Aegypten.

Mataran, Asiat Reich auf der in Java, das unter einem Sultan stehte met dem Kaiser von Souracaris über Mittionen Unterthanen herrscht; & bittionen Unterthanen herrscht; & sind beide ganz von den Niederland abhängig, unterhalten jeder höchte 2000 M. Militär, und liefern traktaten-mälsig ihre vornehmsten Produkte ge-gen bestimmte Preise in die Magazine gen bestimmte r der Niederländer. gen pestiminte Freise in die Magazine der Niederländer. Aufser den von den Usterthanen aufzubringenden Natura-lien hat jener etwa 150 bis 100,000, dieser 20,000. Piaster Eink. — Uebrigens gehört 20,000. Piaster Bink. — Uebrigens genore des Reich Mataran zu den früchtbarsten der reichen insel und bringt besonders Beifs in ungeheurer Menge, wovon ippro Zentner den Niederlandern abge-liefert werden müssen, Pfeffer und In-SETVOR.

augo nervor.

Mataran, Aziat. Hptst. des gleichn.
Reichs auf der N. O. Küste der Insel
Java, zwischen bohen Bergen, mit 30,000
E., wor. sehr viele Schinesen, die den
ganzen Handel in Händen haben. Resi-

denz des Sultans.

dens des Sultans.

Mataro, (Br. 410 32' 25" L. 200 8' 9")

Span Ciudade am Meere, in der Prov.

Grainfia Sie wird in die Alt- und

Benstadt abgetheit, wovon diese nett

and zierlich gebauet ist und breite re
geimäßsige Straßen enthält, mat I Pfk.,

5 Kl. 1 Hosp., 1 Armenh., 2,500 H. und

schule. Minf. in Seidenzeuchen mit 34,

in Seidenband mit 89, in seidenen Strüm
gfen mit 52, in baumwollenen Zenchen

mit 176, 10 Band mit 500, in Leinen mit Schule. Mnf. in Seidenzeuchen mit 34, in Seidenband mit 39, in seidenen Strümsten mit 52, in baumwollenen Zenchen mit 15, 1a Band mit 500, in Leinen mit 15 Stühlen, welche letztere 5,570 Stück Innewand produziren; dann 5 Segelachmnf., 6 Hutfabr., 3 Gärbereien; 3 Gülbereien und 2 Bleizuckerfabr. Meteliez, Päpetl. St. in der Dlgz. Macerata, mit 1 Stiftsk. 17 Kl.

Matellez, Franz. St. im Dp. Herault, Ba. Moutpellier, mit 206 E.

Matellez, Franz. St. im Dp. Herault, Ba. Moutpellier, mit 206 E.

Matellez, Franz. St. im Dp. Herault, Ba. Moutpellier, mit 206 E.

Matellez, Franz. St. im Dp. Herault, Ba. Moutpellier, mit 206 E.

Matellez, Franz. St. im Dp. Herault, Ba. Moutpellier, mit 206 E.

Matellez, Franz. St. im Dp. Herault, Ba. Matera, Siz. Hnuptst. der Prov. Ba. Matera, Siz. Hnuptst. der Prov. Ba. Matera, mit 1 Kathedr., 6 Klosterk. und 250 E.

Mathan, Franz. Mfl. mit 714 E., im Dp. Niedercharente, Bezirk S. Jean Matheo, Span. Villa am Baranca, der Prov. Valencia, mit 2,00 E.

Mathewsthieln; Australgruppe, unter 25° E. Br., nur Felsep, im S. O. von leukatedonien.

Mathainshieli, Australgruppe, unter 25° E. Br., nur Felsep, im S. O. von leukatedonien.

Mathiasinsel, Australeiland, im N. Admiralitätsinsel, von Dampier entek 2; gebirgig; gut bewachsen u. theil-

Markura, (Br. 270 32' L 950 16') Brist, am Jumna, in der Prov. Agra, der is. Kaikutta; gut gebauet, mit i an-mE. Moskee und mehrerh Pagoden. rās, laikutta Bal Moskee den Fort steht eine Sternwarte. Der gelt bei den Hindus für ein Heilig-und häufig wird dahin gewallwist.

Matignon, Franz. St. mit 800 R., im

dez eleck, Britt. Dorfian der Deswent, Engl. Sh. Derby, mit Twifmpin-Warme Bader, und in der Nähe Listen.

Mc Eoren, Mator Aimak, Russ. Volk
mgewisser Abstammung, unr ein
cher Rest von einigen 100 Bogen,
een Sojoten im höhern Sajami-Stat. Handwörterbuch . II. Bd.

schen Gebirge und an der Tuba umherzieht, und den Dalai Lama verehrt.

Matour, Franz. Mfl mit 1,227 Einw., im Dp. Saone Loire. Bz. Maçon.

Matto Grosso, Port Generalkap. in Brasilien, im N. an Para, im O. an Goyaz, im S. an Paraguay, im W. an Peru gränzend; ein großes, aber noch völlig wildes Land, welches den großen Strömen Parana, Paraguay und Tokantin das Dassyn giebt; sehr viele Gebirge, aber auch zugleich die edelsten Brze einschließt und etwa 60,000 Bew. zählt. Hptort ist Villa Bella.

Mattsee, z. Unterset. etwa 50,000 Bew. zählt.

Mattys Island, Australeiland, Junter 10 46's. Br. und 1009 36' 30" S. L., im W. der Admiralitätsinseln belegen und stark bevölkert.

Matra, Oester. Gebirge in der Ung Gen. Hegech, welches ein niederes.

Gesp. Hevesch, welches ein niederes. Vorgebirge der Karpathen bildet (s.

Vorgebirge
Karpathen).

Matray, Oester. Mfl. an der Sill, in
dem Tyrol. Kr. Schwaz, das Matrejam.
der Römer.

Matt, Helv. Pfd. am Krauchbache,
in dem Kant. Glarus. Unweit davon, im

Blattenbarte. Plattenberge, ein großer Schiefer-bruch; die Schiefer werden hier zum Theil verarbeitet. Es giebt in dietem Tagwen Kretine, hier Tölpel genannt.

Maitersdorf, Nagy Marton, (Br. 45' 43' 29" L. 340 1' 14', Oester. Mfl. an der Gränze des Landes unter der Ens, in der Ung. Gesp. Oedenburg, mit I K., I Synag. und meistens von Deutschen und Juden bewohnt.

Juden bewohnt.

Mattighofen, Oester. Mfl. im Lande
ob der Ens. Innviertei am Mattig, mit
1 Schl., 1 Kollegiatstifte u. 104 H.

Matsumay, (Br. 410 32' L. 1570 45' 45')
Japan. St. auf der S. W. Küste der Insel
Jesso am Eingange in die Strafse Sangar; fest und mit einer Japanischen
Garnison besetzt. Sie ist gans auf Japanische Art gebauet. Ihre Rinwohner
unterhalten den Handel mit den Ainos,
und der Japan. Kommandant nimmt ihren Tribut an.

Matua, Russ Eiland im Lammmeere,
zur Gruppe der Kurilen gehörig, p. 1778
von 256 Kurilen bewohnt, deren Zehl
aber nach der Zeit abganommen hat.
Es hat einen Vulkan.

Matura, (Br. 50 52' L. 980 14') Britt.

Matura, (Br. 50 52' L. 980 14'). Britt. Fort und D. auf der Südspitze von Sei-lan, dessen Hauptenefuhr in Elephan-tem besteht. Die Gegend umher ist eine Wildnis

Mattdorf, Mathejocs, (Br. 490 4' 33"
L. 380 0' 25") Oester Sechssehnst, in der Gesp. Zips an der Poprad, mit I kath, I luth. K., 100 H. und 830 R., wor. 773 Luth. und 88 Kath., sämmtlich Deutsche, Branntweinbrennerei, Bier - und Resighandel.

Morsen, Oester Mfl. und Schl. am Marchfelde im Lande unter der Ens, V. U. M. S.

Maubenge, (Br. 500 1gs D.2210 35') Frz.
St. an der Sambre, 'iii' Gep. Norden,
Bez. Avesnos; fest, gut'gebatet, mis
4,726 E. Kön: Gewehrfabr, weiche 4 bis
500 Arb. beschäftigt; Muf. in Tuch und
Tricots; Tabak-; Stärke- und Fäjanzefabr; 'Qnijkkällerie-, Nagelschmiedeund Marimorasbeiten; Branntweinbran-

Maubourgust, Franz. St. im Dep. Oberpyrenach, Bez. Tarbes am Adour, mit 1,300 E.

S. Maudita, Britt, Mil. in der Bngl. Shire Cornwall, mit dem Wahlrechte

Mauer, Oester. D. und Schl. im Lande unter der Ens. V. U. W. w., mit 166 H. und Kirchep. von 200 E. Wein- und Kranpbau. In der Nähe Rodaun, mit Bade u. 1 Schmaltefabr.

Mnuerkirchen, Oester. Mfl. im Lande ob der Ens, Innkr., mit 1 Schl. und

Mauermünster, s. Marmutier. Maugaio, Prz. Mfl. im Dp. Herault, Brd. Montpellier, am gleichu. See, mit 1,566 E.

Maulavrier, Franz. St. an der Moine, Dep. Maine - Loire, Bez Beaupreau, im Dep.

im Dep. Maine-Leile, Bee Balle 13,3 E. Mauthronn, (Br. 49° o' 20' L, 26° 29' 15") Würt. Domäne und Sitz eines O. A., in der L. V. Enz. Sie ist aus einem vormaligen kloster entstanden, worin jetzt ein Lehrerseminar errichtet ist, und hat in den umbelegenen Wohnungen 325 E., die Leineweberei und i Bleiche unterhalten.

Maulburg, Bad. D. im Wiesengrunde, im Wiesen. B. A. Lörrach, mit 102 H. u. 636 E. Gesundbrunnen u. Bad.

Maule, Span Intendantur des Generalkap Chile, mit der gleichnamigen Haupist.

Maulcon, (Br. 430 12' L. 160 46') Frz. Hauptat. eines Bez. von 25,21 QM. und 63,570 E., im Dep. Niederpyrennen am Satzan, mit 100 fl. und 1,010 E. Wein-bau; unbenutzte Salzquelle.

Maupertuis, Franz. D. im Dp. Vien-Bz. Poitiers, mit 170 E. Hier besiegte 250 der schwarze Prinz K. Johann in der Schlacht, die nach Poitiers benannt

agnowaer senware rinz k Jonann in der Schlacht, die nach Poitiers benannt wirk:

S. Maura, Jon. Insel im Jonischen Meere, nur durch eine schmale Strafse von dem festen Lande des liumelischen Sandsch. Karli Ili oder virlimehr von Al? Paschas Staate getrennt. Sie ist 2 Meiten lang, 1/2 breit, voller Berge und Hügel und hält etwa 5 OM. im Areale; ihr südlichstes Vorgebirge, womit die durch das Elland ziehende kette von Kalkgebirgen endigt, heifst Leucale nist noch mit Ruinen eines Apolloten pels bedeckt. Die höchsten Gebirge liegen in der Mitte. Das Klima ist im Winter milde, im Sommer sehn heifs; kaum virgent ein Monat ohne hettige Erderschütterungen. Korn und Hülsenfrüchte reichen nur für 1/2 Jahr zu; an Wein, Oel, Obst. Honig, Wachs ist ein Ueberfürls. Von Hausthieren hält man bloß Schnafe und Ziegen. Die idstichte rei ist anschnlich; das wichtigste Prodekt spen Salz, wovon jährlich 5, bis 6,000 Tblimen öder 100,000 Britigte Prodekt spen Salz, wovon jährlich 5, bis 6,000 Tblimen öder 100,000 Britigte Verden soften. Die übrigen Ausfalbrertikel schlagt Holland zu 3,000 Barnels Glewend hind 1,000 Barrels Wein an. Alleinzufiselnnersten Ethwirt Geren Zahl gegen 20,000 betragen mag (Grasiet S. Sauvenn gegingt etwa 10,000 and dinch Handbreiten zuf dem festand dinch Handbreiten zuf im dem festand dinch den Griechigen und stellen sich in dest and vie kauch den Griechigen in dest nur das Jonische Staatensystem verflechten und hilden mithen ein Glied dieser republikanischen Kette. Die Einkünfte das Jonische Staatchsystem verflochiga hammet ... Dester, St. au der Boni und bilden mithn ein Glied dieser republikarischen Kette. Die Einkunfte der St. Stein gegenüber, wohn eine betragen nach Holland 30 bis 34 dop Dol. F. lange Brücke führt, in dem Lan

lars oder to viele Speciesthaler. Bi

Hptst, heifst Amarichi.
S. Maura, Jon. Kastell oder Cits
delle, auf einer Sandbank des Meers, de
Stadt Amarichi, auf der Insel S. Mau
gegenüber. Es ist sehr fest und hat ei ne Besatzung von 300 Britten u. Korse (\* Amaxichi).

S. Maure, (Br. 470 6' 39" L. 180 18 45") Franz. St. im Dep. Indre-Loire, B. Chinon an der Mause, mit 4 K. 2. 24 Elnw. Leinen- und Taschentuchweis

rei.

Mauren, eigentlich die, die Städt der Berberei bewohnenden, Araber, ei wohl gebildetes Volk, groß von Status stark von Knochen und Maskeln, mischönen Augen und Zähnen, überhen mit einer regelningisigen Gesichtsbildun aber ohne Ausdruck. Sie sind meisten mager; mehr gewandt als kräftig. Ihr Parbe weils, aber meistens in das Brauliche spielend. Sie sind die Bewehne der Städte, und unterscheiden sich dure liche spielend. Sie sind die Bewehne der Städte, und unterscheiden sich durc den den auf den Lat de nomadisirenden Arabern, mit den sie nur ein Volk ausmachen.

Mauriac, (Br. 450 10' L. 190 50') Frak Hauptst. eines Bez. von 22,63 (M. 18 61,613 E., im Dep. Cantal, mit 2 K., 2 H. und 2,572 E. Handelsgericht, Vie und Pferdehandel.

H. und 2,572 E. Handelsgericht; vie und Pferdehandel.

S. Maurice, Britt. County in de Canada. Gouv. Quebec.

S. Maurice, Sard. Mil. am Isère ma am Fulse des kleinen Bernhard, in di Savoy. Grafschaft Tarantaise, mit sa E. Steinsalz und Steinkohlengruben.

S. Mauricio, Sard. Mil. in der Mai Prov. Novaso am Lago Maggiore, mi 1,000 E.

Maurienne, Sard. Prov. oder Graschalt im Herzogthume Savoyen, si enges Thal von Charbonière bis 22 Cenis sich erstreckend, 39 QM. gramit i St., 58 Mil., 61 Kirchsp. u. 54,527 Hptst. S. Jean de Maurienne.

S. Mauritly des Pont de Ci. Franchim Dep. Maine-Loire, Bez. Angers, mi Schl. auf eiger Insel in der Loir welcher mit S. Anbin des Pont de Ci mittelst einer Brücke, zusammenhöre de Gärbereien.

S. Maurin, Kranz. Mil im Dep. Ma Gärbereien.

S. Maurin, Branz. Mfl. im Dep. M. Garonne, Bez. Agen, am Ecomeboss mit 1,137 E.

S. Mauritius, s. Frankreick.
S. Mauro, Siz. St. in der Prov. Ballicata, mit 2,86 E.

Mauron, Franz. Mfl. und Kirchs von 4,212 Einve, im Dep. Morbihas, B. Plörmel. Plörmel.

Plörmel.

Maurs, Franz St. im Dep. Canta
Bez. Aurillac an der Rance, mit ma
undt 2,015 E.

Maurus, Australciland, unter the
s. Br., zu den Gesellschaftsinseln gen
rig. Sie ist init Riffen umgehen, hält
Meilen im Umfange, und hat in
klitte einen konischen Berg.

Maury, Nordmerikan. County

Distr. Mero, mit 10,350 E.

Maure einen konischen Berg.

Maury, Nordamerikan. County l'Tennessee, Distr. Mero, mit 10,350 K.

Mauten, Uester. Mil. an der Gali, den Illyr. Kr. Villach, 'mit' i Floisof
u, kissenbargsverke.

Mautera, Gester. Mil. an der Lissi
in dennessteyrischen Kr. Brack, mi
Pik, Franziskanerkl. und 90 H. Eist

niter der Bus, V. O. W. W. Sie hat : Senlo Is.

Mauterndorf, Oester. Mfl. in einem ergen Thale des Landes ob der Ens, Er. Salzburg, mit 1 Schl. und 900 Eine. Pfannenschmiede; Handel mit Speck. Rom. Alterthfimer.

Mauth, Oester. Mfl. im Böhm. Kr. Beraun, mit 150 H., berühmten Glashüt-ten und einigen Eisenhammern.

Meuthausen, Matthousen, Oester. I im Lande ob der Ens, Mühlviertel, der Donau, mit Wollenstrumpfwean der Donau, mit Wollenstrumpfwe-berei und i Salzniederlage; in der Ge-gend in Granitsteinbrüche.

Mauves, Franz Mfl. an der Huine, im Dep. Orne, Bes. Mortagne, mit 1,177 Binw.

Maw.

Mauresin, Franz. St. im Dep. Gers,

L. Lectoure em Bats, mit 2,005 E.

Mauzé, Franz. Mfl. im Dep. beider

Mres, Bz. Niort am Mignon, mit 326 H.

and 1,600 E. Branntweinbrennerei, Hutmacherei, 1 Papiermühle.

Mauaralnahar, Asiat. Prov. in dem

Reiche West. Dasgatai bder Turkesten.

Manarainanar, Asiat Prov. in dem Esiche West-Deagatai oder Turkesten, swischen den Fl. Amu und Syr Darje, ein fruchtbares wohl angebauetes Laud, ser Hauptsitz der Bucharen, leicht der genttetsten und kultivirtesten aller Ta-urischen Nationen. Die Hptst. ist das Die Hptst. ist das brühmte Samarkand.

berthmte Samarkand.

Mavronehr, Cephissus, Osm. Fl. in Iameli, Q. auf der südi. Abdachung des Oeta; M. in den See Topolia.

Maxau, Oester. Mfl. an der Drän, in dem Steyrisch. kr. Gilly.

Miszan, Sächs. Dorf im Meifsn. A. Pins, mit 751 Eirre. 2 Marmorbrüche, Ialkbrennerei mit 4 Kalköfen, die bergminsisch betrieben werden. Gefängenminsisch betrieben werden. Gefängenminsisch verse von 15.000 misnisch betrieben werden. Gefangen-sehmung eines Preuß. Korps von 15,000

Same upter Fink 1730.

S. Maximin, (Br. 430 30' L. 230 42')
Fabr. St. im Dep. Var, Bez. Brignollee,
u der Q. des Argens, 'mit 3,280 Einw.
Bangwollenspinnerei, Wollenzeuchwelens, Brennereien und Seitensiedereien. lafranbau.

Mayaguana, Britt. Bahamainsel vorMayaguana, Britt. Bahamainsel vorim Golf von Mexiko; grofs, aber trokim u. wasserlos, daher unbewohnt.
Mayahoun, Brint. St, in dem Reiche
im, merkwürdig wegen ihrer vielen
wigoldeten Tempel u. großen Kiums.
Maybole, Britt. D, an der Küste der
tet. Sh. Ayr, mit 2,000 Einw. Baummillenweberei.
Mayen. Prenfs. St in den Unsern.

Algren, Preufs. St. in der Prov. Kie-kirhein, Rgbz. Koblenz an der Nethe, kir 2,200 E. Alühlsteinbrüche. Die Mis-kralquelle Sulzbrunn.

Marenfeld, (Br. 470 o' 45" L. 170 o' 59") Relv. H pest. der Zehngerichtenbunds u. ons Hochgerichts, in Kaut. Bündten; the efener Ort am Rhein, aber gut ge-laset, mit 893 nef. E. Weinbau; Wein-madel. Berrichtlicher Transito.

Marenne, Franz Fl. im nordwestl. kapkreich; Q. bei Sanson; schiffbar. MChateau-Gontter; M. bei Pont da Cé a die Loire; Lauf 30 Meilen; Nebenik-bethe und Loir.

Mayenne, Franz. Dep. im nordwestl. mkreich, zwischen 160 30' bis 170 20' L. und 470 51' bis 480 33' n. Br., im N. Manche und Orne, im O. an Sarthe, S. an Maine Loire, im W an Illemine gränzend. Areal: 98,29 QM. Oberthe: wellenförmig eben. Boden: sangund lehmig, strichweise, wie in der ampagne, fehr ergiebig. Gewässer:

Mayenna, Colmont, Oudon, Vaiset eini-ge Teiche, 2 Mineralquellen. Rlima: milde und angenehm. Produkte: Go-Mayenne, Celment, Oudon, Vaise; einige Teiche, 2 Mineralquellen. Rlima:
milde und angenehm. Produkte: Getraide, Hülsenfrüchte, Hanf, Flache,
Obst und Kastanien, Wein, Fatterkränter, die gewöhnlichen Hausthiere und
Federvich, Kleinwild, Biespen, Seidene
würmer, Bisen, Schiefer. Volksmenge
1805: 324233 ind., meistens Katholiken.
Nahrangszweige: Wein- und Obsthausind die ersten Gewerbe; der Ackgebauwird dagegen vernachlässigt und die
Kastanie dient als Brodsurrogat: Amnatüvlichen Wiesen ist Mangel; es findet daher zur Unterhaltung des vahreiechan Rindviches ein starker Futterkräuterban Statt. Die Schäfereien sind häufig versdelt; mit der Seidensucht ist ein
kisher Anfang gemacht. Es blühen
mehrere Zweige des Kunsfleifses, bes.
Leinen - und Wellenweberel, Gärbereien a. Eisenarbeiten. Ausfuhr: Wein,
trockenes Obst., Gelflögel, Eier, Butter,
Hammel, Garn, Leinewand, Wachs, Leder, Papier, Glas; Fajanze, Bayming,
Serge, Kisen und Eisenwaren. Staativerbindung: des Dep. sendet 3 Deputzur Katmær, gehört zur 22. Mittändivtsion, zur 6. Forstkonservation, zur Didzese von Mans und unter den Königl.
Gerichtshof zu 'Angere. Eintheilungt. zese von Mans und muter den königl. Gerichtshof zu Angers. Eintheilung: in 3 Besirke, 27 Kantone und 288 Ge-meinden.

meinden.

\*\*Marjenne, (Br. 430 ul) L. 170 u) Feanz.

Heuptst. eines Bez. ven 30,45 QM., mik.
137,615 E., im Dep. Mayenne am gleichn.

Fi., mit f Schl., 4 K., t Heep., 921 H. us.
9,095 E. Handelsgericht. Mf. in Leinewind, Siamoisen, Kattun und Taschentüchern; 2 Risenhammer. Gara - und
Lainenhondei

Leinenhandei.

Mayet, Franz. D. am Lone, im Dep. Sarthe, Bez. la Fleche, mit 565 H. und 3,165 E.

Sarthe, Bez. la Fleche, mait 566 H. und 3,165 E.

Maynz, (Br. 490 59' 50" L. 250 50' 45")
Hesse Hamptet. der Rheinprovins am Rheine, wordber eine fliegende Brickes führt, und im Angesichte des sintretenden Main. Eine der stärketen Festungen Buropens, und als Bundesfestung. Deutschlands eine Vormauer diesen Reichs, die v. Oesterrseichern u. Preußen besetzt gehalten wird. Als ihre Vorstist das gegen über belegene Kassal anzunehen. Sie hat eine starke Gitadelte, mehrere ausehnliche Plätze, worunter der große Platz mit dem kontberen Springbrunnen, Buttenbergs Platz etc. 137 Strafsen, mehrere öffentliche Gebäude, worunter das Schliss das Deutscha Haus, der Domkastoreihof, das Kaufh. u. 2. 1 Kathedr., 7 Pfk., 5 Hosp., rMilitärslazareth, prächtige und weitlänftige Kasernen, bud 1862 2,165 H. und 2,263 E., werunter 1,326 Luth und 1,606 Juden. Bischof; Seminar für Weltgeistliches Irydeum; mediz und pharmacett. Schule; Hebammeniustitut; Thierapaneiachule; Bibliothek mit 0,000 Banden; Mussum; gelehrte Geseitsch, einige Fabr. le; Rebarameninstitut; Thierapaneiachule; Bibliothek mit oo oo Banden; Musaum; gelehrte Geseitsch.; einige Fabr.
unt. a. 1 Zückersiederei; i Spielkartenı Fajanze-, 1 Saffianfabr.; 1 Baumwollenspinnereiven 324 Spindeln; Barchentweberei mit 12 Stühlen u. 1 chemischen
Bleiche. Man mecht Kupferdruckerschwärze und Pabrikkaffee, und hat 3
Buchdruckereien und 1 Fraus., aber keine Deutsche Buchhandlung. Freihavon
mit I Kai. Gewürzhandbl: Spedition.
Niederlage von Fwanz. u. Rheinweinen.
Stationsrecht; Handelsgericht und Handelskammer. Geburtsoft Guttenbergs,
des Erfinders der Buchdruckerkunst.

- Digitized by Google

Röm. Altertidmer, worunter der Aquädukt bei Zahlbach, der Richelstein, die
18 Pfeiler der Römerbräcke u. s. w.

Mayo, Britt County in der Inschen
Prov. Connaught, zwischen 70 34° bis 90
19° 5. L. und 55° 27° bis 51° 21° m. Br., im
N. an den Ozean und Silgo, im G. an
Roscommon, im S. an Galway, im W.
an den Ozean gränhend, 25,12 0 M. große,
mit 125,200 Einw, in 18t., 6° Kirchep,
und 15.089 H. Die Oberfläche ist bergig,
im Innern mit fruchtbaren Strichen abwechselnd, die Küste vielfältig zerriesen, felsig und schließet große Buchten,
wie die Clewbai, Black Marbour, Broadhaven und Killaiiabai ein. Der Boden
hat vielwn Thon und Moorgrund, ist im
W. eteril und nacht und taugt mehr zur hat vielen Thon und Moorgrund, ist im Weiter lund neckt und taagt mehr zur Weide, als für den Pflug. Unter den Bergen sind der Bogs Naphun, der Daughmore a. Fernamore die beträchtlichsten, und anter den Vorgebirgen Dunfine, Gallisgh Crumm, Saddle und Achill die bekanntesten. Das Land hat keinem großen Strom, wohl aber ansehnliche Longhs, wie Conn, Mask, Corca, Beate und Nalienroe. Viehaucht ist des Hauptgewerbe, dann folken ist das Hauptgewerbe, dann folgen Ackerban Garnepinnerei, Leineweberei und Kelpbrenneren Ausfuhr: Vieh und

we sich der

und Kelpbrenneres. Ausfuhr: Vieh und Viehprodukte, Korn, Fische, und gebieichte und ungebieichte Leinewand. Bintheilung: in 9 Baronien.

Maye, Britt. verfellene St. in der gleichn. Irisch. County, einst durch eine Lehranstalt berühmt, we sich der große Alfred gebildet hatte.

Maye, Port. Eiland, unter 3540 30' L. und 150 6' Br., au der Gruppe der Cabo Verde gehörig; trocken, ohne Wasser, und mur mit wenigen Quellen, doch ungemein frachtbar, 7,000, nach Andern nemerdings hur 300 B.

Mayorga, Span- Villa in der Prov. Valladolid.

Mayumba, Afrik. Pl. auf der Küste

Mayumba, Afrik. Pl. auf der Kuste

Congo. Mazagan, (Br. 33º 19' L. 9º 16') Marok. St. in der Marokosprov. Duquella; ummauert, aber fast ganz verädet, mit einor Rheede.

Maramer, Frans. Dorf im Dp. Tarn, Bz. Castres, mit r keth, und i reform. K., 1,050 H. und 5,524 E. Wichtige Mnf. von Maramete, Bayettes, Kasimir, Melton, Flanell und Kalmuck, welche 10,000 Arb. in dem Oste und in der Nachbaracher.

aro. in dem Orte und in der Nachbarschaft beschäftigen, nud jährl. 31,000 St. für 1.830,000 Guld. liefern.

Masen, Franz. Mfl. am Auzon, im Dep. Vaucluse, Bez. Carpentras; ummauert, mit 1 Pfk., 800 H. u. 3,263 Einw. Röm. Alterthümer.

Mom. Alternumer.

Mazères en Foix, (Br. 430 15' L. 190 17') Franz. St. im Dep. Arriège, Bz. Pamiers, mit 1 Schl., 500 H. u. 2616 K.

Mazorbo, Oester. St. auf einer Laguneninel, der Venet. Dlgz. Venedig, mit

1,500 B.

1,500 B.
Mazonne, Oester. Mfl. am Po, in der Venet. Digz. Rovigo, mit 1,200 E.
Mazonfe, Afrik. Distr. in der Algier.

Prov. Konstantine, reich an Korn, Fei-gen und Korkholz. Von hier geht das

Prov. Konstantine, reich an Korn, Feigen und Korkholz. Von hier geht das meiste Korn nach la Calle.

Mazuraken, s. Polen.

Mazzara, Val di, s. Val di Mazzara.

Mazzara, Siz. St. am Meere im Val di Mazzara; bnaneshnitch, mit 1,873 H, und 7,500 Einw. Bischef. Baumwollenhau: Serbandal. di Mazzara; und und 7,500 Einw. bau; Sectrandel.

bau; Sechandel. Mazzarino, Siz. St. im Val di Mose,

mit 3,000 E.

Meaban, Franc. Eilend, an den Ra-sten des Dep. Morbihan, Bes. Vannes, mit vielen Riippea umgeben. Meangis, Asial. Gruppe von mehre-ren Eilanden, im östlichen Archipel, unter 5° n. Br. und 144 ö. L., worunter Manusa das vornehmste und größte ist. Sie sind stark bewohnt und gut ange-hanet.

Mearns, auch wohl Kinkerdine, Britt. Shire in Skotland. rwischen 140 40' bis 150 38' 3 L und 550 44' bis 550 6' n. Br., im N. an Aberdeen, im O. an das Nordmeer, im S. an Forfar und im W. an Aberdeen gränzend, 17,74 QM. grofs, 1811 mit 27,436 E. Das von dem Grampian bedeckte, ven Dee, Berwie und Caron bewässerte Land bringt in seinen Haupthälern, Mearns und Strathmore, Korn, Gemülle, Flachs und Holz bervor, hat gute Vichzucht, und ist überhaupt recht gut angebauet; man rechnet den Rindvichstapel zu 25,100 Stück und den Ertaag des Grundes u. Bodens auf 360.000 Guid. Die Ausführ besteht im Korn, Leinewand, Wolle, Häuten, Kässen n. Fischen.

sem n. Fischen.

Meath, s. Ostmeath,

Meaux, (Br. 480 57' 40" L. 200 32' 50")

Franz. Hauptst. eines Bz. von 28,30 QM.
und 90,170 B,, im Dp. Seine-Marne; ummauert, mit 1 Vorst., 1 Kathedr. 5 K., z

Hosp., 1,040 H. und 6,648 B., worunter
viele Reform. Bischof; Handelsgericht;
Seminar; Ackerbangesellsch.; GärbeTeien; Leimsiedereien; Produktenhandel. Hauptniederlage der Käss von
Brie.

Brie.

Mecheln, Malines, (Br. 510 1' 52" L.
220 8' 44") Nied. Hauptst. eines Br. vom
87,145 E., in der Frv. Antwerpen an der
Dyle; ummauert, mit I Kathedreie, deren Thurm schenswerth ist, vielen andern K., I großem Beguinenh., worin 800
alte Weiber verpflegt werden, vielem
andere Stiftungen, 2,500 H. u. 19,975 E.
Sita eines Errbischofs und seines Domkapitels. 20 größere und kleinere Hut-Apriels. 20 größere und kleinere Hut-fabr., 12 Spitzenmf., 20 wollene Decken-maf., 8 Garbereien, wichtige Braue-reien, 1 Stückgießerei. Handel. Geburts-ort des Malers Joh. Boll.

oh. Boll.
S. Valladolid de Ma Michoacan, S. Valladolid de Michoacan, Span. Bptst. der Intend. Valladolid, im Vizekon. Neuspanien, mit,17,003 B. Bischof; mehrere reiche Kaulleute; Mnf. und Handel. Die St. wie durch ein Aquädukt mit Wasser ver

Meckenheim, Prenfs. St. in der Pr Kleve-Berg, Egba. Köln an der Erf mit 914 K.

Mecklenburg, Nordamer, County is Virginia, mit 18,463 E.

Mecklenburg, Mecklenb. Schwerig D. und Sitz eines A. im Distr. Wisma Wisma mit 50: B., (ohne Kinder unter 5 Jahrem vorm. hptst. des Obstritischen Reich deren Namen auf das ganse Land tibe gegangen ist.

gegangen ist.

Macklenburg - Schwerin, Deutschi Großeherzogthum, zwischen 260 20° is 500 50° 6. L. und 530 8° bia 540 20° m. Bei m N. an die Ostee, im O. an die Preu Prov. Pommern, 1m S. O. an Strelli im S. an die Elbe, die es von Hannow scheidet, im W. an Dänemark u. Lübegränzend. Areal: 225.38 QM. Oberfiche: eine mit unbedeutenden Hügedurchsetzte Ebene. Boden: zum Thelbmig und schwer, zum Theil Mittenad Sandhadan. Gewässer: die Elle lebmig und schwer, zum Theil l und Sandboden. Gewässer: die

Warnew, Recknitz, Elde; mehrere See'n, we der Müritzer, Schweriner, Malchizer, Plauer u. a. Klima: gemälsigt. Produkte: Getraide, Hülsenfrüchte, Produkte: Getraide, Hülsenfrüchte, Irodukte: Getraide, Hülsenfrüchte, Irodukte: Getraide, Hülsenfrüchte, Irodukte: Getraide, Hülsenfrüchte, Irodukte. Getraide, Hülsenfrüchte, Irodukte, Hülsenfrücht, Haustlüffel, Hols, die gewöhnt. Haustlüffel, Stehe, Bienen, etwas Salz, Torf. Volkspange ißis: 339,606 Indiv., aulier 1,746 fiden, bieß Luttheraner, in 41 St., '7 Mil., im Dörfern und 1,112 Rittergütern. Rhrungaweige: vorunglich Ackerbah und Viehzucht, dann einige Wollen- u. leissweherei, 411 erhebliche Brennenun, 7 Glashütten, 53 Pech- u. Theerschwiereien und 168 Ziegeleien. Das ind it meistens produzirend. Ausfahr: Korn für 1,700,000, Butter für 20,000, lie für 50,000, Wolle und Tabak für mich Für 50,000, Wolle und Tabak für mich Für 50,000, Wolle und Tabak für mich für 20,000, Wolle und Tabak für mich für 20,000, Wolle und Tabak für mich für 20,000, Rhlr.; Ohst ich 600 Tonnen, Glas 1,124 Kisten, Pferde hab für 200,000 Rthlr.; geräucherte lisse, Lachs, Muränen, firanntwein, elle für 2,750,000 Rthlr. Steatsverfassung: der Großherzog ist ein Mitglied in Deutschen Bundes, nimmt mit Mecklenbarg-Strelitz auf der Bundesversammlang die 14 Stelle ein, und führt im Ileuma 2 Stummen. Das Recht der Gemigsbung und Bestenerung theilt er zuit seinen Ständen. Beide Häuser, schwrin und Strelitz, regieren in ihrn landesantheilen zwar unabhängig Chwerin und Strelitz, regieren su landesantheilen zwar unabhängig yen einander durch Landeskollegien, seen sie in Anschung der Land unabhängig indels stehen sie in Ansehung der Landsläde, des Kontributionswesens u. des
flod und Landgerichts zu Güstrow in
sier durch Hausverträge bestimmten
Geneinschaft. Die Landstände beider
fosiberogsthümser bilden nur einen
Löper, die alte Landesunion. Die Ritturchaft besitzt großes Privilegien. Das
bichte Staatskollegium ist das Miniflestim; die Landeseinkünfte, welche
stilboogs Gulden angeschlagen werfen, verwalten die Amts- und Renthummer, die Justiz, die Justizkanzlei,
ren weicher an das Hofgericht zu GüRow appellirt wird, und die Aemter on weicher an das Hofgericht zu Gu-krw appellirt wird, und die Aemter And Stadtgerichte. Das Militär mag Jan Mann stark seyn. Einsheilung: in Distrikte: Schwerin, Parchim, Wismar, Gattew, Waren und Rostock, die auch Sach den Flüssen Elde, Müritz, War-lew, Elbe, Recknitz u. Ostgee benannt werden.

lev, Elbe, Recknitz u. Ostsee benannt wirden.

Moklenburg " Streiffz. Deutsches Grübersogthum, welches I) aus der Hernehaft Stargard, 20,% (M. mit 62,000 lisw, in 8 St., 2 Mil., 219 D. und 7 Rittergürern, 2) dem Fürstenthume Ratzelug, 61% (M. mit 12,000 E., in 1 St., 69 D. und 3 Rittergürern und 5) einem im sunden, eder sonst noch auszumittelnden bendestheile von 10,000 Unterthanen mannengevetzt ist. Oberläche, Boden, Klima und Bradukte sind in Stargard in Mechlenburg. Schwerin; in Stargard gehört der Tollensee, im Ratzeburgrahen der Ratzeburgersee zu den merkheinen Fins, dieses wird von der Trave brührt. Ackerban und Viehzucht makenen Fins, dieses wird von der Trave brührt. Ackerban und Viehzucht maken auch hier die wichtgaten Nahlenstweige aus, doch ist der Kunstfleis in weitem iebhafter; man hat eine für der Leinen - u. Tuchwebezei, Brauerig, Brunnerei n. außerdem 4 Tabaks-, §Leder 1 Stärke und Puder 1 Spielkutenfahr, 1 Kattundruckerei, 1 Methkunsei, 2 Kupfer - und Messinghütten,

6 Papier- und r Pulveenithte, a Glashatten, at Theer- u. Pechschweler-ien
u. s. w. Das Land führt aus: Korn. Hopien, Pferde, Riadvieh, Wachs, Honig,
Meth, Leinewand, Tuch, Tabak, Spielkarten, Puder und Stätke, Glas, Papier,
Schießspulver, Pech, Theer, Potasche u.
Topfwaren und ist im Ganzen wehlhabend. Der Großherzog, Mitglied des
Deutschen Bundes, der mit Schwerin in
der Bundesversammlung die 14. Stelle
und im Plenum r Stimme hat, ist mit
jenem Hause durch Hausverträge genau
verbunden, und die Landetände beider
Staaten stehen in einer unzertrennten
Verbindung. Das höchste Landeshollegium ist das Ministerium; die Landerregierung zu Neustrelits hat die innere
Lendesverwaltung unter sich. Die Justickanslei ist das höhere Justiskollegium. Die Einkünste, welche zh 460,000
Gulden augeschiagen werden, verwaltat
die Kammer. Der Klerns dee ganz lath
Landes steht unter dem Konnistorium
zu Neustrelitz. Das Land ist in Stadtgerichte u. Aemter abgetheilt.

Medebech, Preuse St, in dem Westphäl. Rgbs. Arensberg, mit 327 H. und
1,879 E.

Medellin, Span. Villa am Guadiane,

1,879 E.

Medellin, Span. Villa am Guadiana, fiber welchen Fluis eine Brücke von 30 Bogen führt, im der Frov. Estremadura-Sie hat 3,200 E. und ist der Geburtsort des großen Fernando Cortes.

Medanbitk, Nied. St. am Zuidersee, in der Prov. Holland ndrdl. Theils, mit 5 K., 720 H. und 2,008 E. Gnter Haven. Großer Holzhandel, besonders mit Norwegen. Sie iat die älteste St. Hollands und auf ihrem verfallenen Schloß seil Radbod, der Friegen König, einst gewohnt haben.

Meder, Koburg. MH. in dem A. Lauter, auf einer Anhöhe, mit 104 H. und 495 B., die meistens von ihrem Gewerbe leben.

Medewi, (Br. 530 11' 21'') Schwed. Gesundbrunnen im Kirchep. Nikerke des Lans Linköning, in einer engenehmen Gegend, mit 5 Mineralquellen und green Anstalten. Der dabei angelegte Orthält gegen 50 H. und ein eigenes Laze-

Mediasch, Oester, Sachsenstuhl in Siebenbürgen, zwischen den Schärburger, Kermanstädter und Großschenkerstühlen und den Kokelburger und beiden Albenser Kemitaten, nach Lipsky 12,10, nach Marienburg 8 QM. groß, a. 1791 5,977 Hausväter, qg. Witwen u. 3,668 Unbegüterte zählend. Er ist voller Hügel, wird von der großen Kokel durchströmt u. hat Wein und Mais im Ueberfüsse. 1772 fand man an Ackexlande 15,181, an Wiesen 5,023, an Weingärten 8,660 Joch, dann 7,171 Zugwieh, 3668 kühe, 2,506 Kälber und Füllen, 11,787 Schaafe, 2,040 Ziegen, 4,824 Schweine, und 1,666 Biegenstöcke. Er enthält 1 St., 6 Mfl.

Mediasch. Madyasch. (Br. 460 7' 55"
L. 45° 2') Oester. kün. Freist. an der großen Kokel, in dem Siebenb. Sachsenstuhle Mediasch.; ummauest, mit 1 Kastelle, 6 Thoren, 1 luth. K., 1 Piaristenkloster, 1 Kaufh., 440 H. und 4,235 Einw., meistene Sachsen. Luth. Gymnatium, mit Bibliothek; I Buchdruckerei; 1 Hosp.; 1 Waisenh. 4 Jahrmärkte.

Medina, Afrik. Hauptst. des Negerzeichs Wully in Senegambien, am Gam-

Fia,' vez Fetischunbetern und Mohame-danern bewohnt. Sie heißt eigentlich Rassana und ist die Residenz des Kö-nigs, treibt auch starken Handel.

Medina del Campo, (Br. 41º 17' 6'' L. 82' 68' 18'') Span, Villa am Zapardiel, in des Prov. Valladolid, mit ik K., 15 Kl., 4' Hosp., 1,000 H. und 2-god B. Dieser Ort, welcher fast von allen Abgaben befreit \$st, und 3 besuchte Messen hält, war im 13 und 16. Jahrhunderte reich und so be-wölkert, daß man schog R. zählte.

ng und 16. Jehrhunderte reich und so be-volkert, dals man 56,00 E. zählte. Meding Celi, Span. Villa und Hptort sinos Hersogthumf; in der Prov. Soria, mit 1 Stittsk., 2 Kk., 1 Hosp. und 1,200 Einwi

Rinwi Medina del Riosese, Span. Ciudade em Sequillo, in der Prov. Valladolid, mit 3 Pfk., 5 Kl., 2 Hosp., 1,200 H. und 5,000 E. Mnf. in Sergen mit 62 und in Seidenband mit 13 Stühlen, welche letzieve auch 760 Stück Borten verfertigen; Messen, deren vormaliger Glam der St. den Namen Indiachica verschaffte; Handen Namen Indiachica verschaffte; Handen Namen Indiachica verschaffte; Handen Vermaliger Glam der St. den Namen Indiachica verschaffte; Han-del, welcher seit Bröffnung des Kanals

den Namen and del, welcher seit Bröffnung des Kuness von Campos, neues Leben gewinnt.

Medina de las Torres, Span. Villa am Llanura, in der Prov. Fstremadura, mit 1 Kastelle, 1 Pfk. und 2,000 E. Tuchweberei mit 60 Stühlen; Gesundbrun-

Medina Sidonia, Span. Ciudade und uptort eines Herzogthums, in der Hauptort

Hauptort eines hierzogiaums, in und Prov. Sevilla, auf einer Anhöhe, mit 2 Pfk., 6 Kl. und 5,000 E. Medinah, (Br. 25° L. 57° 30°) Arab. St. Sn der Prov. Heddebaz und unter dem In der Brov. Hedschaz und unter dem Scherif von Mekka stehend; ummauert, mit 1,200 Familien oder höchstens 0,000 B. Bine der heiligen Städte der Mosle-minen, wo Mohamed begraben liegt, u. wohin er sich auf der Hedschra vor seinen Verfolgern rettete. Sie heifst daher auch wohl Medinat al Nabi oder Prophetenstadt.

phetenstaut.

Medingen, Wan. A. In us;

meburg, mit 662 H. u. 7,645 E.

Medmann, Metimann, Preufs. Mfl.
in dem Kleve-Berg. Rgbr. Düsseldorf,
mit 1 kath., 1 luth., 1 ref. K. und 3,992

mit 1 kath. Siamoisen und baum. 'in mit 1 kath., 1 lath., 1 ref. K. und 3,992 E. Mf. in Tuch, Stamoisen und baum-wollenem Gewebe; Stahlarbeiten. In der Nähe die Neanderhöhle.

Medical Ostrow, s. Kupferinsel.

Medscheida, Arab. St. in der Prov.
Jemen u. zwar in der Landsch. Jemen,
welche ihren eignen Scherif hat.
Medschettssär, Iran. St. in der Prv.
Masanderan, am Kaspischen Meere,

mit i Haven, den suweilen die Russen besuchen.

Meduno, Oester. Mfl. u. Schl. in der Venet. Digs. Udine, an der Livenza, Medwedtza, Russ. Fl. im Lande der Donischen Kosaken, welcher dem Don -zufällt

Mddynsk (Br. 55° 1. 55° 50') Russ. Kreisst, an der Medinka, im Gouv. Ka-luga, mit 2 K., 156 H. u. 785 E. Medzibor, Mittelwalde, Preufs. St.

Mazibor, Mittelwalde, Preuss. 31. Mazibor, Mittelwalde, Preuss. 31. 31f einer Anhöhe, mitten in einem Walde des Schles. Egbz. Breslau, zum hate schärle: offen, mit 1 Fürstenth. Oels gehörig; offen, mit 1 Schl., 1 lath. K., 130 H. und 900 Einw. Weinbau (450 Eimes), Obstbau: 31 Lei-geweber; 35 Tuchmacher. Unbenatzter Gesundbrunnen.

Medzihrad, (lester. Mil. in der Ung. Gesp. Arwa, mit.151 E.

Meegheoung - ray, (Br. 190 53' L. 1120 59') Birm, St. im Reiche Eirma am Ostufer des Trawaddy, die einen ansehnl.

Nandel mit Reife, Zwiebeln und Och unterhält.

S. Meen, Franz. Mfl. mit 1,370 E., im.
S. Meen, Franz. Mfl. mit 1,370 E., im.
Dp. File-Vilaine, Bz. Montfort.
Meerat, (Br. 200 35' L. 910 53') Hind.
St. in der Prov. Aschmir, dem Radsbuten Rajah von Judpur angehörig.
Meerholz, Kurhess. Mfl. unweit der
Kinzig, in dem Fürst. Isenburg, mar
Standesherrschaft der Grafen von Isenburg-Meerholz und zum gleichn. Ho-heltsamte gehörig. Der Mfl. hat i gräfi, Residenzschl., i Hofk., 190 H. und 1,000 Einw., und 1st der Sitz der Justizkannlei über das Fürst. Isenburg.

Meerhout, Nied. Mfl. in der Prov. Antwerpen, nahe an der großen Nethe, mit 2,718 E. 2 Brennereien, Tuch- und mit 2,718 E. Wollenzeuchweberei.

Mecs, Franz. St. im Dp. Niederalpen, Bez. Digne, unweit der Durance, mis

Her. Digne, unweit uer Durante, ma1,909 E.

Meffersdorf, Preufs. D. in dem Schles.
Rbz. Liegnitz, mit 1 Schl., das eine Bibliothek von 9,000 Bänden, Naturalienkabinet u. s. w. hat, 1 K., 400 H. u. 2,250
E., die von der Leineweberei, Drechaler- und Tischlerarbeiten, von andera
Camerhan und Handel leben. 1 Papieg-Gewerben und Handel leben. 1 Papierminie, I Welkmühle, 2 Granitschleifmühlen, mehrere Leinen und Garnbleichen. Der Ort liegt 1,336 Fuß über

dem Meere.

Megara, Osman, verwüstetes Schl.
im Rumel. Sandsch. Egribos, nahe bei
dem Schl. Kereme, am Ende des Busens
von Atina. Einst eine berühmte Stadt, won Atina. Einst eine berühmte Stadt, von deren prachtvollen Denkmählern man noch Trümmern sicht. Megen, Nied, St. an der Maas, in der Prov. Nordbraband.

Megna, Britt Fk in der Prov. Benga-len, welcher im Distr. Sylhet entspringt u. dem Brumaputer zufällt.

u. dem Brumaputer zufällt.

Mego, Asiat. Biland auf der Westküste von Sumatra, unter 4° s. Br. und
118° 44' L., von den Europ. wohl die
traurige Insel oder Recif genannt. Es
ist klein u. unbewehnt, hat aber Uebertiuls an Kokosnüssen.

Megri, Usman. St. am Ausfl. der
Maritra, in das Adalar Denghizi, im
Rumel. Sandech. Galipoli, mit 1 Moskee
und 2 Karawanserais.

und 2 Karawanserais.

Megyaszo, (Br. 480 10' 27" L. 580 43' 4") Uester. Mll. in der Ung. Gesp. Zem-plin, mit ref, Magyar. Bew. Weinbau.

Mehadia, (Br. 4,0 54' 20" L. 400 5' 15'')
Oester. Mfl. an der Cserma auf der Bamnatischen Militärgränze, mit 1 verfallenen Schl., 2 Pfk., 26: H. und 1,370 Wlachischen u. Deutschen Einw. Goldwäscherel. Berühmte warme Bäder, 10 an der Zahl, von 28 bis 480 Wärme. Sie sind unter dem Namen Bäder des Herkules hekannt und 1814 von 266 Gösten bes bekannt und 1814 von 569 Gästen be-

Mehalleh el Kebir, Osm. St. am Ka-nale von Karinen und der Aegypt, Prov. Bahri, Distr. Garbieh; ansehnlich.

Mehlbach, Nass. D. im A. Weilburg, mit Bergben auf Silber und Kupfer, an der Langhek.

Mehlborn, Weim. D. en der Nesse, in dem Eisenach. A. Eisenach, mit 45 H. und 400 E. Streibesche Baumwollenspinneres, die gegen 2,000 Spindeln beschäf-tigt und durch 50 Arbeiter Mullgarn von Nro. 30 bis 120 liefet. Vortrefliche Brunnenkresse, wabgeseitt worden. wovon für 1,800 Gulden

McMs, Han. D. in dem Hildesh. A. Peppenburg, mit 97 H. und 628 Einw. Steinkohlenbergwerk im Osterwalde, Menlis, Goth. D. in dem Goth. A. Zella, mit 280 H. und 1,260 E., wordnter 100 Bächsenmacher, 4 Schäfter, 4 Graver, 2 Platten - und Bügelmacher, 1 Feilenbaner, 2 Hammermeister, 8 Nagel - u. Vatterschmader und eine Schäfter und Leitenschmader und Schäfter und Leitenschmader und Schäfter und Leitenschmader und n Kettenschmiede.

Mhisack, Preuls. St. im Ostpreuls. Rgbr. Königsberg an der Walscha; ummauert, mit 2 Vorst., r Schl., 2 kath. K., 39 H. und 2,144 Einw. Tuchweberei mit 9 Stühlen (120 Stück); 5 Hutmacher (160 Stück); 8 Rgth. und 2 Waifesärmit 9 Stühlen (120 Stück); 5 Hutmacher (1,00 Stück); 3 Roth- und 5 Weilsgärber (2,230 Stück).

Mehren, Säche. D. im Meilsen. A. Mehren, bekannt, weil daselbst der Thon zu den Formen für das Meilsen; het der Porzelan gegraben wird.

Mehrenberg, Nass. Mfl. und Amtssitz, im vorm Fürst. Weilburg.

Mehun, (Br. 470 8' L. 19° 52') Franz. St. im Dep. Cher, Bez. Bourges am Evre, mit 1 Rosp. und 1,257 Einw. Papiermühle.

Meidling, Oester. Dorf an der Wien, im Lande unter der Ens. V. U. W. W., mit 1 Pfk., 3,119 B., vielen Landh. u. 1

Gesundbrunnen.

Meienburg, Preufs. St. im Brandenb.
Rbz. Potsdam, an der Mecklenburgschen
Gränze, mit 1 K., 150 H. u. 1,039 B.
Mejerda, Afrikan. Küstenil. in dem

Mejerda, Afrikan. Küstenil. in dem Staate Tunis, der durch einen großen See dem Mittelmeere zufällt. Er ist nur für kleine Kähne fahrbar, aber für das Land, durch das er strömt, von großem Nuten; indem er es, wie der Nil, befeachtet.

Meilen, Meila, Helv. D. am Züricher-see, im Kanton Zürich, mit 380 H. und a,160 E. Guter Wein.

Meilhan, Franz. St. im Dp. Lot-Garonne an der Garonne, mit 230 H. und

2414 E. Afeillongs, Franz. Mfl. im Dep. Ain, Re Bourg, an der Q. des Chevron, mit Br. Bourg, an der

1402 E. Fajanzefabr.

Metmac, Franz. St. im Dp. Corrèze,
Bz. Ussel, mit 479 H. u. 2,978 E.

Metinund, Osman. D. in der Aegypt.
Prov. Wostani, Distr. Atfieh, auf der
Westseite des Nils, mit 10,000 E.

Metmau, Bad. Eiland im Bodensee,
im Seekr., B. A. Konstanz, mit 1 Schl.,
vormals der Sitz eines Deutschen Orvormals

denskomthurs

Meinberg, Lippe- Detmold. Dorf in a A. Horn, mit i Gesundbrunnen u. dem A. Horn, mit i Gesundbrunnen a. geschwackvollen Anlagen, jährlich von 3 bis 400-Badegästen besucht.

Meinder, der Mänder der Alten,
welcher auf den Ge-

Osman. Küstenfl., welcher auf den Ge-birgen von Anadoli seinen Ursprung nimmt, bei Gusulhissar vorbei strömt u. nim mit dem Adalar - Denghizi zufällt.

Amt in der Prov. Meinersen, Han. Amt in der Lüneburg, mit 1,259 H. u. 9,432 E.

Meinershagen, Preufs. St. in dem Westph. Rbz. Arensberg, an der Folme, mit r K., 130 H. und 608 E. Im Kirchsp. sind 5 Osemundfeuer (2,000 Zentner), sind 5 Osemundfeuer (2,000 Zentner), 3 Breddehämmer (350 Zntr.) u. 1 Kisen-kammer (360 Zntr.).

Meiningen, Sächs. Fürstenthum, wel-g die Besitzungen des Herzogs van enes die sesitzungen des Herzogs von Sachsem-Meiningen enthält. Es besteht i) aus einem Antheile an der Grafschuft Henneherg, mit dem Antheile an Römklid, 13,56 QM., mit 4 St., 7 Mfr., 7,850 R., 9,700 Haushaltungen und 40,63 Maw.

Es liegt an der Werra, umfast im N.O. einen Theil des Thüringer Waldes, im W. den Rhön, hat einen leichten Boden, gute gesunde Luft und ein mides Klima, und bringt Korn, Flach, Tabak, Hopfen hervor. Die Waldungen sind wichtig; die Vielzucht anseinlicht Man gewinnt jährlich 126,000 Zentner Saiz zu Salzungen, Eisen, Marmor, Kobalt, Steinkohlen, Saipeter und Walkerarde, unterhält Wollund Barchentweberei, einige Plüsch- und Zeuchmanusakt., und veriertigt mancherlei Eisenwaaren. Das Meiningische Henneberg, unter dem Namen des Unteriandes bekannt, enthält 7 Aemter: Meiningen, Masseld, Wasungen, Salzungen, Altenstein, Frauenbreitungen u. Römhild. 21 aus einem Antheile an dem Fürstenthume Koburg oder dem Oberlache ist mit 25t., 4 Mfl., 2574 H., 3,408 Heushaltungen und 15,600 Einwine Oberstäche ist mit Bergen und Waldungen bedeckt; der Baden steinig und nur an wenigen Stellen zum Ackerbau tauglich. Er hat Eisen, Marmor, Vitriol, allerlei andere Mineralien, besonders Schiefer, beträchtliche Waldungen auf 51,600 M., eine stark brunecht mit tauglich. Er hat Eisen, Marmor, Vitriol, alleriei andere Mineralien, besondars Schiefer, beträchtliche Waldungen auf 62,600 M., eine starke Hornviehzucht mit 2,030 Ochsen, 2,040 Kühen und 2,500 Kütek. Jungvieh und ist der Sitz einer einträglichen Holtswaren- und Eisenfarikation; man findet 3 hohe Oefen, 7 Frischfeuer, 4 Blech-und 5 Zainhammer, 1 Spiegel- und 1 Glasfabr. 2 Glashütten, 2 Porzelanfabr., 1 Marmor- u. 1 Furnismühle, 1 Vitriosisiederei, 1 Berlinerblaufabr., 4 Rapier- und 25 Sägemühlen. Blofa der Handel mit Sonnenberger Waren trägt dem Lande 240,000 Gulden ein. Es wird in 3 Aemter Sonnenberg, Neuenhaus und Schalkau gesheilt (das Uebrige s. Sachsen-Meiningen).

Neuenhaus und Schalkau gesnesse ("Uebrige s. Sachsen-Meiningen).
Meiningen, (Br. 50° 33' 53" L. 20° 4'
11", Höhe 831 Fufs) Meining. St. u. Sitz
eines A. im Unterlande, Hauptst. und
Residenz des Herzogs, an der Werra;
ummauert, mit 2 Thoren, 1 Pforte, 1
Residenzschl. (Elisabethenburg, mit Biklinthek von 24,000 Bönden, Gemäldenessienzeini (Elisabethenburg, imit bi-bliothek von 24,000 Bönden, Gemälde-galerie und Naturalienkabinette), i Pfk., i Waisen-, Zucht- und Spinnh.; 559 H. und 4,125 E. Sitz der I andesbehörden; akadem. Lyceum; Schullehrerseminar; Industrieschule. Barchentweberei mit 200 Stühlen (4,000 St.), Wollen -, Zeuck-

n. Leineweberei

Mcisdorf, Preufs. D. an der Selke, im Sächs. Rbz. Magdeburg, mit 130 H. und 730 E. Rittergut der Grafer von Asse-burg; I Fapiermühle, Steinkohlenberg, werk mit einem Ertrage von 4,000 Scheffel (1785 5,744).

Meisenheim, Hessen-Homb, Herrsch-zwischen der Preuß. Prov. Niederrhein and den Koburg - und Hessenschan Herrschaften; ein wellenförsnig ebehes Ländchen von 3¾ QM., welches von der Lanter bewässert wird, u. guten Acker und Weinbau, auch Viehzucht hat. Die Volksmenge beläuft sich nach Franz. Zählungen auf 10,136 Einw., meistens Deutschen. Die Hauptstadt ist Meisen-heim.

Metsenheim, Hess. Hemb. Hauptst. Messenneim, Ness. nemo. Maupist. der gleichn. Herrsch., an der Lauter; immudert und gut gebauet, mit 1.730 E. I Glashütte; 4 Eisenhammer und 2 Hochofen, "genannt Nette Hamen. In der Niche 2 Steinkuhlengruben und t Quecksilbermine, die 200 Zntr. ausbeutet.

Meissae, Franz. St. im Dep, Corrèze, Brive, 1.890 B. Weinbau. Br. Brive, 1,880 B.

Meissau, Oester. St. am Mannharts-berge im Lande unter der Ens., V. U. M. B., mit 1 K., 02 H. und 700 E., be-zähmt wegen seines Safranbaues.

M. B., mit i K., og H. und 700 E., berhmut wegen seines Safranbaues.

Meifsen, Sächs. Kr an beiden Seiten
der Eibe. im N. an die Preufs. Provinz
Brandenburg, im O. an das Brzgebirge
und Leipzig gränzend, und in seinem
jetzigen Umfange 75% Q.M., mit 200,095
Einw. haltend. Er besteht aus den 4
Aemtern Meifsen, den Aemtern Dresden,
Dippoldiswalde, Pirna, Hohnstein mit
Lohmen, Stolpen, Radeberg mit Laufsmig, Grossenhain u. Oschatz.

Meifsen, Sächs. St. im Meifsn, Erbamte Meifsen, an der Elbe, wordber eine bedeckte Brücke führt. Sie ist ummauert. wird in die Oberst, Mittelst u.
die Vorst. abgetheilt, und zählt 6 Thore, 6 Marktplätze, 12 Gassen, 45 öffentl.
Gebäude, 514 Privath., 40 Vorwerk,
Preis- und Winzerh, 11 Brunnen und
2014 6071 Einw. Auf dem 80 Fuß über
der Elbe höhen Syenisfelsen steht die
Domkirche und die Albrechtsburg, auf
dem Afraberge die Afrakirche mit der
Fürstenschule, aufserdem 2 K., 4 Begräbniskapellen, 1 kath. Kap., 3 Hosp.
und 1 Lazareth. Domkapitel; Fürstenschule oder Afraneum mit 4 Klassen,
lat. Stadtschule. Porzelanfabr., die erste
in Deutschland und ganz Europa, mit
600 Arb., 338 Handwerker, die 1804 unter lat. Stadischule. Porzelanfabr., die erste in Deatschland und ganz Buropa, mit 600 Arb., 338 Handwerker, die 1804 unter andera 300 Stück Flamell, 600 Paar wollene Strümpfe., 10. St. Leinewand, 8,100 Hüte, 18,700 Stück Leder lieferten Gute Töpfereien; Fommeln, ein Backwerk; I Kartenfabr.; Euchhandlung und Druckerei. Handel und Elbschifffahrt. Weinbau (in guten Jahren kostet der Eimer wohl 40 Rthir.). Geburtvort der beiden Dichter Schlegel, J. Adam und Elise.

Jahren kostet der nimer wom gontaut., Geburtvort der beiden Dichter Schlegel, J. Adam und Elize.

Meilsner Aemter, Sächs. Aemter des Meilsner Kreises, nämlich i) das Erbund Kreisemt Meilsen, mit 3 St. u. 264. D. 2) das Prokureturamt Meilsen mit 35 D. 3) das Stittsamt Meilsen mit 25 D. 3) das Stittsamt Meilsen mit 26 D. 30 das Stittsamt Meilsen mit 26 D. 30 das Stittsamt Meilsen mit 26 D. Sie hatten 1904 sämmtlich 66,340 Menschen. Die Einkünfte der beiden ersteren Aemter zieht der König, des dritten das Domkapitel und des vierten die Fürstenschule zu Meilnen.

Mekines, Marok. St. in einer fruchtbaren Ebene der Pes, Prov. Temesna; nummauert, mit rkönig! Residenzsch!, wo der Sultan einen Theil des Jahres subringt; gut gebaueten Moskeen, Kollegien, 10 Bädern u. 15,000 E.

Mekka, (Br. 21° 28′ 9″ L. 50° 54′ 45″)

legien, 10 Bädern u. 15,000 E.

Mickles, (Br. 21º 28' 9" L. 57º 54' 45")
Arab. St. und Hamptort eines Scheritats, in der Prov. Hedschaz, 5 Meilen vom Meere: Sie ist große, ziemtlich gut gebatet, mit mehr als 20,000 Eine, die hauptsächlich von den frommen Wallfahrten der Moslemimen leben, womit ein lebhafter Zwischenhandel verbunden wird. Mekka ist eine Hanptniederlage der Waaren aus Hindostan, Aegypten und den südlichen Osman. Provinzen, die von hier mittelst Kierwenen vertrieben werden. Der Scherif, ihr Oberherr, wohnt 1/2 Meile von der St. auf dem Schl. Marbaa. — Sie ist eine heilige St.; hier wurde Mohamed geboren und hier sieht die Kaaba, welswegen so wenig Christen als Juden sich ihr nähern dürfen.

Melada, Oester, Insel, welche durch die Strafse von Melada von der Halbin-sel Sabioncelle, im Daimat. Kr. Ragusa geschieden wird. Sie istzwar zu birgig, aber reich an Wein, Oel und Prüchten, hat auch Viehzucht und Pischerei, z gleichn. St., 1 Mfl und 4 D, die von Slawaken und Griechen bewohnt wer-

den.

Melaws, Osman. St. in der Aegypt.
Prov. Wostani, Distr. Minich, mit geraden Straßen, gut gebaueten Häusund Bazar. Sie seudes jähtlich 30,000
Säcke Korn nach Mekka.

Melay, Frz. M. im Dep. Mayenne,
Bz. Laval, mit 1,274 E. Gärbereien.

Melazzera, Osman. St. in dem Pasch.
Erzrum, vormals bedeutend r.

Malozzo, Siz. St. im Val Demona,
auf einer schmalen Erdunge, die im
Van Rienes andiet, mit 1,140 H. 1,5800

aut einer schmalen Erdzunge, die im Kap Blanco endigt, mit 1,450 H. u. 5,800 B. Haven; Thunfischfang. Melderstein, (Br. 65° 56° 50° L. 350 54' 12") Schwed. Hüttenort in Umedlan, mit 1 Eisenhütte, die 1,200 Schiffpf. Stan-geneisen produzirt. Zu derse ben gehört das Eisenwerk Friderikafors.

Meldorf. Dan. Mfl in der Holstein. Landsch Süderditmarsehen, mit I K, r lat. Schule. 400 H. und 2,000 B. Er liegt an der Miele, sein Haven, aus dem er Kornhandel und Schifffahrt treibt, 1/a M. vom Mfl.

Meldrum, Britt. Mfl. in der Skot. Sh. Aberdeen, mit 800 Einw. und Strumpfstrickerei

Melenki, (Br. 55° 10° L. 50° 20°) Russ. Kreisst. an der Unsha und Melenka, im Gouv. Wladimir; fast dorfmälsig. Melfi, Siz St. nuweit dem Ofanto, in der Prov. Basilicata, mit i Kathedr., 6 Pik., o Klosterk. und 7,500 B. Bischof, der auch die Diözese von Rapolla ver-aisht.

sieht.

Melgaço, (Br. 42° 7') Port. Villa auf einer Höhe, in der Prov. Minho; fest, mit i Kastelle, i Pfk., i Hosp., i Armenh. und 168 H.

Melgar de Fermental, Span. Villa am Pisuerga in der Prev. Burgos, mit i wichtigen Lederfabr.

Melilla, Span. Festung oder Präsidia auf der Küste der Berberei, in der Fee Prov. Garet, mit 865 E. und einem kleinen Haven.

nen Haven.

nen Haven.

Metinde, (s. Br. 20 58' L.590 52') Afrik.
Haupistadt eines Königreichs, auf des
Küste Zanzibar; ein großer, voikreicher und gut gebaueter Ort, theils von
Negern, theils von Arabern bewohnt.
Der König ist ein Mohamedaner u. hat
einen glänzenden Hofstaat.

Metipilla, Span Intendantur des Generalkapitan. Chile, mit der gleichn.
Hotst.

Hptst.
Metitenien, der Russ. Name von Ime

Melito, Siz. D. in der Prov. Napoli, mit I Pfk. und 2,451 E. Melitspol, Russ. Stadt am See Molatschnoje, im Gouvern. Taurien; noch ganz dorfmäßig.

Melkapur, (Br. 210 4' L. 910 18') Hind. St. in der Prov. Berar, su den Besitzun.

gen des Nizam gehörig.

Meiksham, Britt, Mil. am närdlichen
Avon, in der Engl. Sh. Wilt, mit Feintuchweberei.

Mella, Oester, Fl. in der Mail. Dlgz. scia, welcher dem Oglio unterhalb Brescia, welch Milsen zufällt.

Mette, (Br. 650 12' 22" L. 260 o' 50')
Han. Mfl. in dem Ornabr. A. Grönenberg, mit 146 H. und 1:332 E. Leinenund Wollenweberei; Garnhandel; Krä-

Melle, Franz. Hauptst. eines Bz. von Melle, Franz. Hauptst. eines Bz. von 504 QM. und 62,024 E., im Dp. beider Stree, an der Beronne, mit 2 Vorst., 2 hath und '1 ref. K., 507 H. und 1,741 E. ferge- und Drognetweberei. In der Nibe die Heilquelle Fontadon. Melli, Afrik Hptst. des fast ganz unbehannten gleichn. Reichs in Sudan, die 300 E. haben soil.

Mellingen, Weim. Mfl. an der Ilm, is dem Weimar. A. Weimar, mit 1 K. Alellingen, Helv. St. an der Reufs, Mellingen, Helv. St. an der Reufs, in Kanton Aargan. mit 4 Jahrmärkten.

Mellingen, Helv. St. an der Reufs, im Kanton Aargan, mit 4 Jahrmärkten, Transito and einer bedeutenden Waa-

naniederlago an der Reufs. Malieueriago an der Reufs.

Milnik, (Br. 90 21' 50'' L. 320 7' 37')

Oester. kön. Leiegedingstadt auf einem

Berge au der Elbe, nahe am Einfl. der

Roldan, im Böhm. Kr. Bunzlau, mit y

ichl. Bensehul. Dechantk., 170 H. und

1,151 E. Hier wächst der befste Wein

Malora. Tank Biland an der Malora.

Melora, Tosk, Biland an der Küste fer Provinz Pisa, Livorno gegenüber, Hols von Fischern besucht.

Meltrichstadt, Baier. St. und Sitz ei-ies Landger. von 10,232 E., im Unter-minkr., an der Streu, mit 300 H. und 190 E. Obstbau; Strumpfstrickereien;

Mingr., an areas of the property of the proper

Melsungen, Rurhess. St. und Sits eies A. von 1,259 H. und 8,130 H., in der hov. Niederhessen; ummäuert, mit 4 Horen, 1 K., 1 Hosp., 400 H. und 2,855 L. Tuch-und Leineweberei; Leinen-

leren, 1.

L. Tuch- und Leineweberer, 2.

Indel, Krämerei, Metton Mowbray, Britt. Mfl. in der lagt. Sh. Leicester, mit beträchtlichem behhandel.

Metun, (Br. 480 37' 55'' L. 200 16' 9'')
haz. Hptst. des Dep. Seine- Marne u. mes Sz. ven 20,10 QM. und 61,551 E., in Taeile getheilt: cité, côté de la Briesté du Gatinois; erstrer liegt auf sier Insel der Seine, letztre auf den mien Seiten des Stroms u. sind durch thrücken verbunden. Sie zählt 4 E., 200 E. Ackerbaugesellsch.; inden Seiten des Stroms u. sing guren tirdeken verbunden Sie zählt 4 K., h H. und 6,600 E. Ackerbaugesellsch.; ashütte; Gärbereien; Leinen- und attunweberei. Geburtsort YOL

distinute; Canada Control von J. Larget † 1502.

Melico, Oester. Mfl. am Molgora, in the Mail. Digt. Milano.

Memel, (Br. 55° 42′ 16″ L. 38° 45′ 5″)

Pals. St. an der M. des Kurischen Hes in die Ostsee, im Ostpreuls. Rbz. Magsberg. Sie ist stark befestigt, beteit ams der Stadt, welche in die Altmed Friedrichsstadt getheilt wird, und mag Vorst., wovon die Krameisterharh die Dange von der Stadt geschiehn ist, hat 4 Thore, 1 Citadelle, 2 iuth., mfl., 1 kath. K., 1 luther. Stadtschule, bell. und 5,720 Binw. Schifffehrts- u. madelsgericht; Haven, welcher theils dem Seetief und großen Bassin, wis aus dem Stromhaven an der Danibs aus dem Stromhaven an der Danibs etcht; ersterer kann gegen 300 hiffe von mehr als 300 Tonnen aufneh. a, letzterer taugt nur für geringe nauge. 1795 kamen 728 Schiffe an 1726 giengen ab. Starker Handel u.

Ausfahr, besenders Korn-, Flachs-, Hanf-, Borsten- u. Holzausfuhr; Rheederei mit 20 eignen Schiffen; Börset Archangelsche Darre. Leineweberei mit 41 Stühlen, 7 Rothgärbereien, 2 Handschuhfabr., 1 Oel-, 13 Sägemühlen; Brennereien; Brauereien; Bernsteindreherei; Schiffbau.

Memel, s. Niemen.

Memtlastein, Osm. St. in dem Bosna Sandsch. Isvornik, mit 2 Salzquel-

na Sándsch. Isvornik, mit 2 Salzquel-

Memmelsdorf, Baier. Mfl. in dem Obermainkr., Landger. Bamberg I., mit 47 E. Weinbau.

Memmingen, (Br. 470 59' 40" L. 270 59')
Baier. St. und Sitz eines Polizeikommissariat, in dem Unterdonaulandges.
Ottobeuern; ummanert, an der Iller u.
Aach, mit 1,100 H., 6,442 E. Stadtbibliothek; Gymnasium; musikal. Kollegium;
Rathh,; Kaufh.; Fuggersche Bau; Leughaus; Kasernen. Kattunmpf.; Leinewandmf. nad Dynckareien: Strumpf-u. wandmi, und Druckereien; Strumpf- u. Bandweberei; Wachstuchmi.; Girbereien; Glockengiefsereien; Pulvermühlen; Bleichen; man findet viele Mochaniker, Maler u. Tankünstler. Handal mis Sale Vonfen Rannwallenwase

len; Bleichen; man findet viele Mechaniker, Maler u. Toakünstler. Handel mit Salz, Hopfen, Baumwollenwaaren und Kern; Transito; starker Hopfenbau (ein Gegenstand von 20,000 Gulden).

Menach, Britt. Eiland, zu der Gruppe der Hehriden der Skot. Sh. Invernelle gehörig; es liegt bei Norduist.

Menam, Siam. großer Strom, welcher aus Schina herabkömmt und Biam der ganzen Länge nach durch trömt und unterhalb Bankok dem Siamischen Meerbusen zufällt. Durch seine jährlichen Ueberschwemmungen wird er dem Lande änfserst wohlthätig.

Menam-Kom, Asiat. großer Strom, weicher in den Gebirgen von Schina der Erde entquillt, sich in die Hallinsel jenseits des Ganges drängt, die leiche Laos und Kambodsha bewässert usiet dem Lauf dieses machtigen Strome ist eben so unbekannt, als die Länter, die er berührt. Wahrscheinlich is exmit dem Kambodsha ein und der nimtlet. Errom. Er ist der Nil beider Einder.

Menangcabe. Asiat. Reich auf fier

Menangcabo, Asiat Reich auf dez Insel Sumatra, und zwar in deren Rit-Asiat Reich auf der Insel Sumatra, und zwar in deren Mitte, gerade unter dem Aequator, zw. leme Fl. Palembang und Siak im O. u. dem. Manjuta und Singkel im W. Es ist aux angebauet, hat Gold, Eisen, Eifenbein, Kampher, Benzoe, Cassia, Baumwollound Pfeffer im Ueberflusse, und wwd. von Malaien bewohnt, die sich zum Islam bekennen und die kultivirtisten aller Bewohner Sumatras, geschielte Goldschmiede, Weher und Eisenarbeiter, besonders aber gute Schiffbauen sind. Ihre Regierungsform ist ein förmeliches Lehnsystem; ihr Oberhaupt ein Sultan, der vormals über die ganze Insel herrschte und den die übrigen Könige und Rajshs von Sumatra noch immer dem Scheine nach für ihren Oberherren anerkennen. Er führt einem wohlgeordneten Hofstaat und theilt selbst einen Ritterorden aus; doch ist seine Macht theils durch die Niederländer seibst einen Ritterorden aus; doch ist seine Macht theils durch die Niederlander und Britten, theils durch seine Großen sehr eingeschräukt worden. Die Hptst.

Menat, Franz. Mfl. im Dep. Puy de Dôme, Bez. Riom, an der Moule, mis 1,705 E.

Monde, (Br. 44° 30t 47" L. 29° 0° 29")
Franz. Hauptstadt des Dep. Losère und
eines Bes. von 33,25 QM. and 67,346 R.
am Lot, mit 1 Kathedr., 910 H. u. 5,044.
Einw. Bischof. Mf. von Sergen, unter
dem Namen Cadis von Mende bekannt.
Monden. Preuls. St. am Hohn, in
dem Westphäl. Rbz. Arensberg, mit 209
H. und 1,371 E. Seidenmuf., die 80 Arb.
beschäftigt; Nedelnfabr. mit 100 Arb.;
Braun-Seifesiedereien.

Mondin Hills. Britt. niedrige Hügel-

Mendip Hills, Britt. niedrige Hügel-kette im der Engl. Sh. Wilt. Sie erhebt sich aus den Downs, ist mit guten Wei-den bedeckt und nicht arm an Minera-lien, besonders Blei, Galmei, Baustei-

Hen, besonders Blei, Galmei., Bausteinen.

Mendosa, (s. Br. 32° 52' L. 308° 42'23'')
Span. St. am gleichn. W. in der Rio
diella Plata, Prov. Cujo, mit 6000 Einw.
und Bergbau auf Silher.

Mendrisio, Mendris, Helv. Mfl., 1/2
M. vom Lauisersee, im Kanton Tessin;
ansehnlich und gut gebauet; seine E.
nähmen sich von der Landwirthschaft,
der Seidenkultur und Handwerken.

S. Menehould, 1Br. 49° 10' L. 22° 31'
Franz. Hiptst, eines Bez. von 21;72 QM.
und 32,003 E., im Dep. Marne, auf einer
Insel des Aisne im Walde Arzonne;
nmmanert, mit 750 H. und 3,504 Einw.
Spitzengewerbe, Fajanzefabr.; Holz- u.
Viebhandel. In der Nähe Glashitten.
Mienerbes, Franz. Mfl. im Dep. Vaueluse, Bez. Apt, auf einer Anhöhe, zwichen dan Fl. Calavon und Durance,
mit 210 H. und 1,500 E.

18 der Ung. Gesp. Arad, mit i Kastelle
und i griech. K., meistens von Wlachen
bewöhnt. Hier wächst ein vorzüglicher
rotter Wein, der nach dem Tokaier
undr allen Ungarweinen am meisten
geschätzt wird und fast eben so hoch
im Preise steht.

Menton. Franz. St. im Dep. Loirim?reise etcht.

Meneton, Franz. St. im Dep. Loir-Che, Br. Remorantin, mit ralten Schl. am Cher, und 709 Einw. Pergament-**Zab**ı

Menetau Salon, Franz. Mfl. im Dep. Cher. Bez. Bourges, am Ursprunge des Mosdon, mit 400 H. u. mit dem Kirchsp. 6.27 E. Eisen gewerbe; Brennereien; Wein - und Branntweinhandel.

Mengede; Prenfs. Mil. an der Emt-scher, in dem Westphäl. Rgbz. Arens-hert, mit I luth., I kath., I ref. K., 150 H. and 750 R.

H. ind 750 B.

Mengen, Würt. St an den Fl. Ostrach und Ablach, weiche unterhalb der Stadt in die Denau fallea, in der L. V. Bodensee, O. A. Saulgau, mit 2 Pfk., 1 Hosp., 350 H. und 1,671 E.

Mengeringhausen, Wald St. in der Grafsch, Waldeck, die dritte unter den deputirten Städten, mit 1 Schl. u. 1,500 E., die sich vom Ackerbau und ihren Gewerben nähren.

Mengerscheid, Preuß. St. in der Prv. Niederrhein, Rgb. Trier, an der Grafel, mit 596 E.

Niederhein, Rgb. Trier, an der Grafel, mit 306 E.
Mengerskirchen, Nass. St. in dem vorm. Fürst. Dillenburg, mit. I. Schl., 200 H. und 1,000 E.
Mengesahé. Monembasia, Napoli di Malvasia, Osman. St. in dem Rumel. Sandsch... Minitra, auf einer kteinen Halbinnel von Morah; sie ist auf einen Felsen gebauet und durch eine auf 12 Schwibbogen ruhende Brücke mit dem festen-Lande verbanden, sehr fest, hat herühnete K., S. Nicolo, I. Schl. und 6,000 E. Sitä eines griech. Efzbischofe.

Mayen, den man indels für unshher halt. In der Nähe die Trümmern der alten St. Epidaurus-Limera. Vaterland des Malvasierweins.

des Malvasierweins.

Menhardsdorf, Menyhard, (Br. 490 4'
55" L. 330 7' 25") Oester, Sechszehnst. in
der Ung. Gesp. Zips, mit 1 kath., 1 luth.
K.; 120 H. und 942 Deutschen Einw.,
wor. 130 Kathol., die übrigen aber Lutherauer sind. Leineweberei; Branntweinbrennerei. Viele Trüßein.

Menin, (Br. 500 49' L. 320 44') Nied.
St. in der Prov. Westflandern, an der
Lys; etwas befesrigt, mit 1 Pfk., 5 Klosterk. und 4,560 B. 2 Schwarzseifseidereien, Leineweberei, Spitzenklöppelei;
Bleichen und Brauereien, die ein berühmtes Bier brauen.

rühmtes Bier brauen

Menitz, Oester. Mil. im Mähr. Kreise Brünn, mit 30 H. und 47 E. Menna, Afrik. Prov. in dem Reiche Amhara und unter dem Guxo. Mennighüfen, Preuß. Kirchsp. von 2211 E., in dem Westphäl. Rbz. Minden.

Treffen von 1759.
'Menorca, Span. Insel und die zweite der Balearen, zw. 210 31' bis 220 8' & L. und 300 17' bis 400 41' 25" n. Br., su der Prov. Matlorca gehörig. Sie hält 11,97 QM. im Areale, jet voller kleines Anhölten, die wohl 1½ Fuß hech mit guter Dadmerde übersogen ziel, bei Anddien, die wohl 1½g Fuß hech miguter Dasimerde übersogen sind, hat eine sparsame Bewässerung, und Mangel an Korn, Oel und Holz, dagegen eine gute Viehzucht mit 196 Pferden 2.137 Eseln, 850 Mauleseln, 16.594 Stück Hornwich, 63.604 Schaafen, 5.255 Zieger u. 0.209 Schweinen, viel Honig, Wach und Baisalz, und eine einträgliche Fischerei an den Kütten. Die Einw., 30,99 an der Zahl, in 1 Ciudade, 3 Villas, 5 D und einer Menge zerstreueter Wohnun gen, gelten für gute Seeleute und treiben auch starke Rüstenschifflährt. Die Insel wird in 4 Terminos eingetheilt. S. Menoux, Franz. Mfl. am Ours, mit 1,012 E., im Dp. Allier, Bz. Moulins. Mens, Franz. Mfl. im Dep. Isère, & Grenoble, an der Vanne, mit 2,009 E Leineweberei.

Grenouse, -...
Leineweberei,
Menschie, Osm. Mfl. in der Aegyp;
Prov. Said, mit schönen Taubenhäu
sern und vielen alten Ruinen des alter
Ptolemais. Hier werden große Märkt

gehalten.

Menselinsk, (Br. 550 21' L. 700 30'
Russ. Kreisst. am Menseli des Gouvern
Orenburg, mit 2 K., 700 H. und 2,362 I
Hier endet die in einem Bedwall un
Graben vormals gegen\_die Einfälle de
Tataren gezogene Linie, welche be
Bielogrod anfängt.

Mente, Menz, Preuß, Fl. in der Pr
Brandenburg; Q. in den See'n oberhal
Menz; M. bei Tornow in die Havel.

Mentone, (Br. 430 45' L. 250 10') Sar
St. nahe am Meere, in der Prov. Nizz
mit 3,060 Einw. Fischerei, mit einer F
scherinnung.

mit 3,000 Linw.
scherinnung.

Menuf, Osm. St. im südlichen Theil
des Delta, in der Aegypt Prov Bahr
Distr. Garbieh; benauert, über schlect
gebauet, an einem Kanale, mit 4 b
5,000 E. Sitz eines Kaschefs.

Osman. Binnensee in d

Menzalch, Osman Binnensee in d Aegypt. Prov. Bahri, Distr. Scharkie Aegypt. Frow Danti, Dist. Schmalen Led der nur durch einen schmalen Lan strich vom Meere getrennt ist. Er h eine Menge von Eilanden, die von I

schern bewohnt werden Menzingen, Bad. Mfl. im Pfins -Menzingen, Bad. Mfl. im Pfins - m. Enzkr., B. A. Bretten, mit 1,230 Jankle

Digitized by Google

Mappen, Han. Standesherrechaft des Benégs von Aremberg; im M. an Ost-imland, im U. an Oldenburg, im S. O. a Ostfriesland, im S. an Osnebräck u. in Ottriciand, im S. an Occount a diagen, im W. an Holland granzend — 20M. grais, mit 26.197 B. in 2 St., 1 M., 18 Kirchsp., 120 Bauersch und 6,238 E. Die Rinw. sind sämmtlich kathonalische St. and an, 18 aircasp., 120 Bauersch. und 6,238 E. Die Rinw. sind sämmtlich katholisch. Das völlig flache, zum Theil monstige, zum Theil mit Haiden bedeckte Land, wird von der Ems und Hase bewässett und ist nur mafrig fruchtbar. Han gewinnt kaum so viel Korn, als mas braucht, bauet etwas Flachs und Embasamen, u. unterhäit große Schafberden. Auch sind bei dem Mangel in Holz die Torfstechereien ein großer Schafbatz. Leinewand wird wenig gewebt, faggen überall Strümpfe gestrickt. Einen andern Nahrungszweig macht das Ballandsgehen aus. Die Papenburger ben vom Handel und der Schifffahrt. Bu. Land bringt seinem Fürsten etwa a Land bringt seinem Fürsten etwa

m Gulden ein. Meppen, (Br. 520 41' 35" L. 240 55' 36") bet Meppen, am Einfl. der Hase in EEns; ammauert, mit 250 H. und pE, woven 243 außerhalb den Ring-mern wohnen. Leineweberei; Han-; Krämerei; etwas Schifffahrt auf le Bms; i; Kr. FBms.

Heypel, Nied. Mfl am der Havelter, in der Prov. Drenthe, mit 4,648 E. ineweberei. Measinensa, Span: fests Villa und il., anf einem Hügel am Ebro, mit bl., in der Prev. Aragon. Mr., Franz. St. im Dep. Loir-Cher,

Mr. Franz. St. im Dep. Loir - Cher, h. Sleis, an der Cronne, mit 460 H. u. Urlup, von 4,214 E. Gärbereien. Mran, Oester. St. im Tyroler Kreise But, an der M. der Passeyer in die But, an it I Gymnasium, 256 E. u. 2,300 Eisenwerke; Mineralquellen; Obst-Weinbau

Merane, Sache St. im Kr. Erzgebirge, r Schönburg. Herrsch. Glauchau ge-tig, seit dem Brande von 1787 zum

The seit dem Brande von 1787 zum Den gat und regelmäsig aufgebauet in 30 H. und 2,150 E., die vorzüglich Men Ackerbau und Viehzucht sich Mt der Zeuchweberei beschäftigen. Merasche, Osm. Paschalik, im N. an Man, im O. an Diarbekir u. Orfa, im 3. in Haleb und Adana, im W. an Komb gränzend. Ein gebirgiges Land, 65 van Zweigen des Taurus, dem Lukjsbedekt wird; der Frat berührt es Mf einer Seife, sonst hat es nur Steppuffüsse. Gute Wiecen befördern eis tarke Viehzucht, besonders stark anfiliss. Gute Wiecen perorus.

itarke Viehrucht, besonders stark
tie Pferde- und Kameelzucht, An
tie Pferde- und Kameelzucht, An Vike fehlt es nicht. Die Gebirge ver-eigen mehrere Mineralien und Metal-e, die aber schlecht benutzt werden. Wilde fehlt es nicht. le, die aber schlecht Denuts.
Die Liew, bestehen aus ()smanen, TurDie Liew, bestehen aus ()smanen, Turkommen und Armeniern; neben Moha-Bedauern leben hier viele griech, und Emen Christen. Die Turkomanen sind men Christen. Die mutlich Nomadon. Der Paschalik

mulich Nomagen.

Milk in 5 Sandschake

Meruche, warichtig Marasch, Osm.

Apsil. des gleichn. Paschaliks, mit 1

M. anfeiner Anhöhe, wo der Pascha

M. anfeiner Anhöhe, vo der Pascha

M. anfeiner Anhöhe, vo der Pascha ant; ein anschnlicher Ort mit meh-

ant; ein und Kollegien, der Bichtlichen Handel treibt.
Brickt (Br. 220 r' L. 1981 12') Britt. St.
Duab oder in der Prov. Delhi der Bid. Kalkutta; ein wohlbefestigter den seine Lage zwischen Ganges d Jumas wichtig macht.

Modath, Arab. St. am Meere, in der Wahabiten Prov. Mahra, der Insel So-

wanabhen Prov. Manra, der Insel Sokotora gegenüber.

Merbes le Château, Nied. Mfl. in der
Prov. Hennegau, an der Sambre, mit
807 E. Treffen von 1704.

Mercer, Nordamerik. County im St.
Pennsylvania, mit 16 Ortschaften u. 8,277

Mercer, Nordamerik. County im St.

Rentucky, mit 12.530 E. Merchingen, Bud. Mfl. im Mein- und Tauberkr., B. A. Osterburken, mit 1 Ber-lichingenschen Schl., und 1,031 E., wor. viele Juden.

Merchtem, Nied. Mfl. in der Prov. Südbraband, mit 3,480 E. 6 Brauereien, 2 Brennereion.

Mercogliano, Siz. Mfl. im Princ. ul-teriore, mit 3,019 E. Merdin. s. Mardin. Mereville, Franz. Mfl. im Dp. Seine-Oise, Bez. Etampes, mit 257 H. u. 1,400,

Mergentheim, Würt. St. und Sitz eines O. A. in der L. V. Jaxt, an der Tauber; gut gebauet, mit I schönen Schl., 2 K., 1 Hosp., 433 H. und 2,001 E. Gymnasium; Strumpfweberei u. Uhrenfabr. Vormals Residenz des Hoch - u. Deutschmeisters.

Merguen, Schin.St., die in der Mande' schurei liegen soll, u. wovon uns bloß der Name bekannt ist.

Mergui, (Br. 120 12' L. 1160 4') Birm. Seest, im Reiche Martaban, mit einem vortreslichen Haven, der Reifs, Elfen-bein und Zinn in großer Menge aus-

Mergui, Asiat. Archipel von vielen kleinen Eilanden, der sich zw. 0° 30' bis 13° 20' n. Br. im Bengalischen Meerbu-sen längs der Küste der Halbinsel jen-seits des Ganges von Tenasserim bis aum Isthmus von Malekka herabzieht. Diese Eilande, theils bergig und felsig, theils niedrig, haben einen vortreflichen Boden und eine üppige Vegetation; das Klima ist so gut, dass selbst Europäi-Klima ist so gut, dass selbst Europäi-sche Gewächse hier neben den edelsten der Tropenwelt gedeihen. Kokosnüsse und Schiffbauholz findet man im Ueberund Schimbaunois madet man im Josephusse. Nur einige von denselben sind von einem ähnlichen Volksstamme bewohnt, wie man saf den Nikobayen findet. Sie haben verschiedene gute Haven, und Kapitän Forrest empfiehlt besonders die Insel S. Mathew unter 96,67°n. Br. zu einer Niederlassung für Russelle. 65" n. .... Kuropäer

Merida, (Br. 38° 54' 2") Span. he-manerte Villa am Guediana, wordbes eine prächtige Brücke von 50 Bogen führt, in der Provinz Estremadura; sie hat 3 Pfk., 6 Kl. und 4,500 B. Viele Rö-mische Alterhüfter, wor. I Circus, I

mische Alterthümer, wör. I Circus, I Theater, Inschriften.

Merida, Span. Intendanz des Vizgkön. Neuspanien — 2,151,72 QM. grofs,
mit 465,800 E. Eine große Halbinsel,
die im W. und N. von dem Golf von
Mexiko, im O. von der Hondurasbai umgeben ist und im S. an Vera Cruz, Chiapa und Verapaz gränzt, und vorzüglich
wegen des Campacheholzes, das sie hervorbringt, berthmt ist. Die Britten haben auf der Küste derselben das Recht,
dieses Holz zu fällen. und deßhabl eiben auf der Küste derselben das Kecht, dieses Holz zu fällen, und delshalb eis nige Niederlassungen zwischen den Pl. Bellizo und Honda gegründet, wo sich nach Hendersen 3,700 Freie und Sklaven aufhelben, doch eigentlich keine Deisbende Filanzstätte bilden sollen.

Merida, Span. Hauptet der gleichn. Intendenz im Vizekönigr. Neuspanien, sin großer Ort mit 23,892 E., die aus dem 6 M. entfernten Haven Sieal Han-del unterhalten. Merida, Sp Intendenz im

Mei unternalten.
Merida, Span. St.. in der Caracae.
Prov. Maracaibo, mit 11,500 E., die Mnf.
in Baumwoile und VVolle unterhalten.
Marindol, Franz. Mfl. im Dep. Vauchue, Bez. Apt. mit 616 E., merkwürdig
durch das Blutbad von 1545, wo die hier
befindlichen Separatisten niedergemezselt wurden. zelt wurden.

Merioneth, Britt. Sh. in dem Fürst. Wales, zwischen 130 18' bis 140 12' ö. L. und 520 30' bis 530 I' n. Br., im N. W. an Carnaryon und Denbigh, im N. O. an Denbigh, im S. O. an Montgomery, 13m S. W. an Cardigan, im W. an das Irische Meer gränzend, 30,50 QM. grofs, 1811 mit 30,024 E. in 5 St. und Mil., 37 Birchsp. und 5,980 H. Eintheilung: in 6 Hundreds.

Merifshausen, Helv. Mfl. am Fuste des Randenbergs, im Kanton Schaffhausen.

Markendorf, Baier. St. in dem Re-zatlandger. Herrieden, ummauert, mit 5 Thoren, 2 K., 300 H. und 1,400 Einw. Strumpfweberei; Krappbau. Marklin, Oceter. St. im Böhm. Kr.

Merklin, Oester St. im Böhm. Kr. ttau, an der Merklinka, mit 1 Schl. Klattau, a und rif H.

Merkopail, (Br. 45° 19' 7" I. 32° 34' 15") Oester, Mfl. in dem Illyr. Kr. Flume, mit 126'H. und 823 E., berühmt wegen Geiner Merinoschäferei.

Merlech, Helv. Pfd. nahe bei Mur-ten, in dem Kenton Fryburg, wo bis 1708 das bekannte Beinhaus stand, wor-in die Gebeine der bei Murten 1476 gebliebenen Burgunder aufbewahrt wa-gen. Es ist durch die Franzosen vermichtet.

Mero, Nordamer. Distr. im St. Ten-messee, mit 9 County's und 90,702 E. Mertergult, Franz. Mil. im Dep. Or-

me, Br. Argentan, mit 1,222 E.

Merrimac, Nordamer Fl. im Staate Vermont, welcher aus 2 Quellenfl. ent-steht, wovon der nördliche im Mosse-billock, der östliche aus dem Winnipis-cogu eatspringt, und, nachdem sie sich vereinigt, bei Newburgport dem Ozeane unfallen. Er macht mohrere Wasser-grila. fille

Mersa, Afrik. St. in einer angeneh-men Gegend des Staats Tunis. Sie ist auf den Trümmern des berühmten Karthage erbauet, wovon nur noch wenige Ueberbleibsel vorhanden sind.

Mersch, Nied. Mfl. in dem Großber-zogth. Luxemburg, am Zusammenfl. der Bischen, Mamer und Elfe, mit 1,686

w. *Merseburg*, Prenfs. Regierungsbezirk ler Prov. Sachsen, welcher aus dem feern Theile des vorm. Kur- p. Thü-Merseburg, Freuis. Regierungsbezirk in der Prov. Sacheen, welcher aus dem größsern Theile des vorm. Kur- n. Thüringenschen Kreises, aus den Stiftern Merseburg, Naumburg und Zeitz, aus den Preuis. Aemtern des Leipziger Kr. und einigen Parzelen vom Meißner Kr., aus dem Saalkreise vom Herz. Magdeburg, aus den Grafich. Mansfeld und Kraffberg mannungserts mei in die ans dem ossissioner den Grafsch. Mansfeld und Stollberg zusammengesetzt und in die Kr. Halle, Naumburg, Saalkr. Wettin, Mansfelder Gebirgskr. Mansfelder See-kreis, Wittenberg, Bitterfeld, Delitzsch, Torgau, Liebenwerda, Schweinitz, Mer-schurg, Zeitz, Weißenfels, Eckartsber-ga, Querfurt und Sangerhausen abge-theilt ist.

Merseburg, (Br. 510 21/ 35" L. 200 3 steinerne Brücke führt. Alt und att modig gebauet, aber reinlich, gut gei ditästert, mit 2 Vorst. Neumarkt un Altenburg, 1 Schl., 1 Kathedrale, 3 au dern K., 1 Hosp., 1 Waisenh., 390 H. t 6,800 E. Sitz der Regierungsbehörden Gymnasium. Starke Bierbrauerei (Mei seburger Bier); mehrere Gewerbe, abs keine Fabriken. stüte

Mersey, Britt. Fl. in England, we cher auf dem Gränsgebirge des West, ding von York entspringt, sich durc den Goit u. Tame verstärkt, bei Stock port in Chester schiffbar wird und Walton unweit Liverpool, nach eine: Laufe von 10, Meilen, in das Irisch Meer geht. Meer geht..

Mersey, Britt. Eiland zwischen de feerbusen von Colchester und Black

Meerbusen von Colchester und Biacl water, zu der Sh. Bssex gehörig. Ba is befestigt und sehr leicht gegen ein große Uebermacht zu vertheidigen. Mertola, Port. Villa am Guadian welcher hier schiffbar wird, in dez Pr Alentejo, mit 1 Pfk., 1 Heep., 1 Armei haus, 619 H. und 3,000 B.

Merton, Britt. Fabrikort am Wanda in der Engl. Sh. Surry, mit 1,000 Ennu & Kattundruckereien, 1 Kupfermühle.

Merthyr Tydvil, Britt. Hüttenert at Tave, in der Wal. Sh. Glamorgan, i dessen Nähe die 4 großen Bisenwerk Gyfartha, Pennydarran, Dowley un Plymouthworks belegen sind. Die gas ze Gegend ist mit Hochöfen, Hammert Waltwerken, Damptmaschinen, eisenen Wegen, Docken und Magazinen b Walzwerken, Dampimaschinen, eise nen Wegen, Docken und Magazinen b

Meru, Frans. Mfl. am gleicha, Fl im Dp. Gise, Bez. Beauveis, mit 1,800 l Verfertigung von Fächerstäben, wom gans Frankreich und ein Theil ve ganz Frankreich und ein Theil ve Deutschland versehen werden; (ein G genstand von 371,000 Gulden) einerme Werkzeugen für 10,600 Guld. u. Spitzes Mervans, Franz. Mfl. an der Guiett im Dp. Saone-Leive. Re Leube

im Dp. Saone-Loire, Bz. Louhans,
Meroitle, (Br. 50° 38' L. 20° 18') Fra
St. an der Lys, im Dp. Norden, Bz. H
zebrouk; gut gebauet, mit 5,30 B. M
in Tischzeuch und Tabak; Salzraffim

Merzhausen, Kurhessen. D. in de Niederhess. A. Gudensberg, mit 14 H. 162 B.; bekannt wegen seines France

Neuerness. A. Udeenserg, mis is in 162 B.; bekannt wegen seines France hosp, und Irrenhauses.

Mery, Franz. St. an der Seine, i Dep. Aube, Bez. Troyes, mit 218 H. u. 1,164 B. Strumpfweberei.

Merzig, Preufs. Mfl. in der Provi Niederrhein, Rbz. Trier, an der Saar, kirchep. von 1,828 E.

Mesakia, Gem. D. em Ausfl. des dis in das Adriatische Meer, im Rum Sandsch. Aviona, wo sich die Osma Flotte mit Wasser zu versehen pfla wenn sie in dieses Meer kömmt.

Mesched, Iran. St. in der Prov. K. rassan, am Thus, mit Mauern umgebe anschnlich, stark bevölkert, mit z k. Palaste, 4.000 H. und lebhaftem Hame Rier steht das prächtige Grabmal Heiligen der Perser Imam Riza; dan besuchter Wallfahrtsort.

Mesched Ali, e. Imam Ali.

Mesched Ali, s. Imam Ali. Mesched Hussein, s. Imam Hussets Mescheds, Preuls. St. in dem We phil. Rgbz. Arensberg, mit 180 H. 1,158 E.

Meschen, Mosonia, Oester, Mfl. in len Sieb. Sachsenstuhle Mediasch, mit patem Weinbau.

gatem Weinban.

Meschtscher/dken, Russ. Volk von Interischer Abstammung, im Gouvern. Drenburg; 2,000 Familien, die Geschiechterweise wohnen, im Sommer semadistren, und den Winter in Dörfern oder Lagern zubringen. Sie treisen starke Vieh- und Bienenzucht, wesiger Feldbau, dienen dem Staate für Insakendienst zu Pferde, wählen sich ihre eigenen Starschinen und Atamans, und sind Mohamedaner mit Schulen mud sicht unwissenden Priestern. und nicht unwissenden Priestern.

uad sind Mohamedaner mit Schulen und nicht unwissenden Priestern.

'Meschtschowek, (Br. 540 22' L. 520 40')
Ress. Krétsst. an der Tareja, im Gouv.
Lluga, mit 4 K., 318 H., 41 Buden und
1468 R. Hanfhandel; I Jahrmarkt.

Mesen, Russ. Fl. im Gouv. Archanpisk, welcher oberhalb der St. Mesen
um Weißen Meere zufällt.

Mesen, (Br. 550 16' 30' L. 540 4') Russ.
Irrisst. am Mesen und an der M. des
Udai, im Gouv. Archangelsk, mit 254 H.
ud 1,834 R.

Meseritz, Miendzyrzecz, Preuß. St.
in dem Posen. Rbz. Posen, an der Obra
ud Packlitz. Sie ist mit verfallenen
und Packlitz. Sie ist mit verfallenen
lauern umgeben, hat I Thor und drei
fehagbäume, 1 befestigt. Schl., 1 Vorst.,
1tath., I luth. K., 1 Hosp., 500 H. und
1496 E. wor. 200 Judenfamilien. Tuchweberei mit 90 Stühlen und 640 Arbeilen (5,700 Stück); 16 Roth- und Weißegürervien, Kramhandel.

Mesna, Afrik. Hptst. des wenig belannten Reichs Bacherma. in Sudan.

Mesna, Afrik. Hptst. des wenig be-lamten Reichs Bagherma, in Sudan, mit Mehauredanischen Einw

Messagne, Siz. St. in der Terra di Оtranto.

Stranto.

Mersina, (Br. 350 21' L. 330 27') Sia.

Mersina, (Br. 350 21' L. 330 27') Sia.

Mersina, (Br. 350 21' L. 330 27') Sia.

Mersina, and er gleichn.

Mersenge oder dem Paro di Messina;

Mess Mckstane Mea 1783.

Messingwerk, Oester. D. im Böhm. L. Himbogen, am Silberbache, mit i Disen Messinghütte u. mehrern Draht-

bisen Messinghütte u. menne.

kgen.

Mestre, (Br. 450 29' 6" L. 29" 40' 45")

buer. Mfl. in der Venet. Digs. Trevi
buer. Mfl. in der Venet. Digs. Trevi
bisen Landhäusern und 6,500 E., die

bistens Fuhrleute und Schiffer sind.

Mesuraca, Siz. St. in der Prov. Ca
bisen ulteriore II., mit 500 H. u. 3,050 E.

Mesuraca, Afrik. St. in dem Staate

ripelis, der Sitz eines Bei, und befe
ligt.

Di weicher die Neu-

Meta, Span. Pl., weicher die Neu-nsada Prov. S. Juan de los Llanos schetrömt, auf den Anden entspringt Min den Ornoko geht, Meteler, Asiat. Eiland, zu dem Ar-leel der Lake-Dive gehörig. Metelen, Presis St. in dem West-li Rbz. Münster, an der Vechta, mit pp E., zur Wild- und Kheingrafschaft perg.

Metetlen, (Br. 410 24' 57" L. 54077' 13'') Be. St. in der Poln. Woiw. Augusto-h, mit 66 H. und 207 E.

Meteera, Osm. Felsengruppe in dem Rumei. Sandsch. Janina, ganz isolirt, in der Nihe der St. Kalabaka stehend, Felsenmassen, Kegel und Pfeiler von Felsenmassen, Ke bedeutender Höbe vedeutender Höhe, welche in ihren Schluchten mit Holz bedeckt eind, auf ihren Gipfeln aber io griech. Kl. tragen, wovon Helland Ajos - Stephanos be-suchte. suchte.

Methill, Britt. Mfl. in der Skot. Sh. Fife, mit Haven am Forth und Stein-kohlenausfuhr.

Methven, Britt. Mfl. am Almond, im der Skot. Sh. Perth, mit 1,800 E., 2 Pa-piermühlen u. Twifsspinmerei.

Metnitz, Oester. Mfl. am gleichn, Bache, im Illyr. Kr. Klagenfurt. Metschin, Oester. Mfl. und Schl. in dem Böhm. Kr. Klattau.

Metternich, Deutsches Fürstenhaus, dessen Stammhaus jenseits des Rheins liegt. Es hat seit 1607 die reichsgräßliche Wärde und wurde 1803 in den Reichsfürstenstand erhoben. Für seine transrhenanischen Besitzungen Winneburg und Beilstein erhielt es durch den De-putationsrezels die Abtei und nachhe-riges Fürstenthum Ochsenhausen — 8,70 QM. mit 5,599 Einw., welches 1800 unter Würtembergsche Lanteshoheit gezogen ist. Außerdem besitzt das Haus an mit-telbaren Gütern die Herrschaft Spurrhenanischen Besitzungen Winneburg tenburg und Rüdesheim am Rhein, die Herrschaft Königsberg, Ammons Mer-tensgrün und Miltigan in Böhmen, die zusammen über 300,000 Gulden abwerfan sollen. Metz,

energina and mitigat in sonmen, dier unsammen über 500,000 Gulden abwerfen sollen.

Metz. (Br. 490 7' 10'' L. 230 50' 13'')
Pranz. Hetst. des Dep. Mosel und eines Bes. von 30,40 QM. and 134,507 E., am Zusammenfil. der Seille u. Mosel. Rine der ersten Festungen Frankreiche, von einer starken Citadelle und 2 Forts vertheidigt: sie hat 7 Thore, 1 Kathedrale, 15 K., 3 Hosp, gerade regelmälige Strafsen, 6,326 H., theils modern, theils and dem Mittelalter, und 1811 41,026 R., wor. 503 Juden, mit 1 Synag. Sitz des Stahs der 3ten Militärdivision, der 22 Forst-konservation, eines Bischefs, kön. Gerichtshofs und Handelsgerichts. Kollegium; Artillerie- und Ingenieurschule; öffentliche Bibliothek von 60,000 Bänden; Ackerbaugesellschaft; Zeughaus; Intendenz; Theater; Selz- und Kaufhaus; große Kasernen und Magazine. Börse. Mf. in Kattun, Zitz, Barchent u. Wollenzeuchen; Färbereien; 34 Gärbereie (4,500 St. Sohlleder), 1 Papiermithele. Handel; Messe in der ersten Maiwochs. Guter Obstbau u. Baumschulen; 1805 mit 60,600 Stämmen. Metz zieht die beisten Mirabellen. Geburtsort von; Charl Ancillon † 1715 und des Generals Custine † 1703.

Metzensel, Metzensetfen, Alto und Felső, (Br. 480 4t 20'' L. 38' 33' 13'') zwei Oester. unweit von einander enternig liegende Mfl. in der Ung. Gesp. Abauigwar, mit 2 kath. Pfk. und 4,650 kath. E., wovon in Also Metzensef 3,030 3\*bdm. Sie sind Deutsche, die aber einen sehr unverständlichen Dialekt reden, und

woon in Also-Metzensef 3,030 P-bcm. Sie sind Deutsche, die aber einen sehr! unverständlichen Dialekt reden, und manches Eigenthümliche in Sitter; Leebensart und Kleidung haben. Die Manner arbeiten meistens in Eisenwerken, verfertigen Elinten und Ackerwerkzeuge und heifen beim Wegbau oder hausfren im Lande umher; den Ackerban betreiben die Weiber.

Metzingen, Würt. Mil. im L. A. Alp. O. A. Urach, mit 3,178 Einw., wor. viele

Leinen - u. Wollenweber, auch Strumpf-

Meudon, Franz. Mfl. unweit der Seine, im Dep. Seine-Oise, Bz. Versailles, mit i kön. Schl. und Park, 525 H. und 2,050 E.

2,050 E. Meulan, (Br. 490 1' L. 190 52') Franz. St. an der Seine, worüber hier eine Brücke von 21 Bogen führt, im Dp. Scine-Oise, Bz. Versaulles, mit 176 II. und 2,097 E. Gärbereien; Strumpfwebereien; Lederhandel. In der Nähe Gypsgruben. ben

Meulebeke, Nied. Mfl. in der Prov. Westflandern, mit 7,669 E.

Meun, (Br. 470 50° L. 190 17') Franz, St. im Dp. Loiret, Hez. Urleans, an der Loire, mit 372 H. und 4,218 E. 17 Gar-bereien, 6 Lob- und 5 Papiermühlen; bereien, Weinhandel.

Weinnandel.

Meurthe, Franz. Fl. im gleichn. Dp.
Qu. auf dem: Wasgau aus 2 Qu.; M. im
N. W. von Nancy in die Mosel.

N. W. von Nancy in die Mosel.

Meurthe, Frank. Departement im
sordöstl. Frankrich, zwischen 230 15
its 240 57 ö. L. und 48° 31′ bis 400 7′ n.
Br., im N. an Mosel, im O. an Niederzheiu, im S. au Waigau, im W. an Maas
grünzend. Areal: 118,17 QM. Oberfiäche: hügelich und waldig, mit wilden
Thälen. Boden: theils kalkig, theils
thonig, mit Sand and Mergel gemischt,
meistens produktiv. Gebirge: Vorberge
des Wasgau. Gewässer: Mosel, Saar,
Seille, Mcurthe, Mortagne; viele Teiche, einige Morāste; Zmineralquellen.
Klima: gemälsigt u. gesund. Produkte:
Getraide, (Garten- und Hülsenfrüchte,
Flachs, Hanf, Rübsnamen, Hopfen, Färberröthe. Obst, Wein, Holz, die gewöhnl. Hausthiere, Federvieh, Wild
kauch Wöltel, Fische, Bienen, Salz, Eisens Deutsche, theils mit DeutschLothvingischem Dialekte, theils ein rauhee Beteils radend. Die Karbhiliken haseen. Volksmenge 1810: 305,529 E., meistens Deutsche, theils mit DeutscheLothringischem Diekte, theils ein rauHes Patois redend. Die Katholiken haben 20 Pfarr- und 510 Flitalkirchen, die
Ref. 3, die Luther. 4 Bethäuser; auch
gleit es viels Juden. Nahrungszweige:
ein sehr mittelmäßig betriebener Ackerban, bessere Viehzucht mit 63,289 Pferden, 75,235 St. Rindwieh, 1,100 Esein und
Maulesein, 109,662 Schaaten und 58.000
Schweinen, eine mittelmäßige Bienenzucht, die 7,200 Zntr. Wachs und 3,197
Zentner Honig (?) liefert'; Betghau auf
Salz (8 Salinen mit Prod. von 760,000
Zntr.) und lebhafter Kunstfleiß. Ausführ: Korn, Vieh, Wolle, Branntwein,
Hölz, Salz, Glas (von 7 Glashfütten', Fajanze, Papier, Spielkarten, Tubek, Lichter u a. Staatsverbindung: die Provinz
een Militärdierien ter u e. Staatsverbindung: die Provinz sendet 3 Dep. zor Kammer, gehört zur sten Militärdivision, zur 21sten Forst-konservation, zur Diözese und unter den königh Gerichtshof von Nancy. Bintheilung: in 5 Bezirke, 29 Kantone and 718 Gemeinden.

Meuselwitz, Goth. Mfl. an der Schnauder, in dem Altenburg. A. Alten-burg, mit 1 schönen Schl., 150 H. u. 800

Biny Meusnes, Franz. D. im Dep. Loir-Cher, Bz. Blois, mit 711 E. Flintenstein-fabr., welche jährlich 20 Mill. Steine liefert, das Tausend von 30 bis 90 Kr.; ein Arbeiter kann von den belsten tägt. 200, von den schlechtern 600 St. verferfigen

Menagizey, Britt. Haven am Kanale, in der Engl. Sh. Cornwall, mit Pile. chardsfischerei.

Mews, Gniew, (Br. 53° 60' 13" L. 200 20' 2") Preus. St. an der Weichsel, im dem Westpreus. Rgbz. Marienwerder, mit i Vorst., i kalh., i luth. K., 400 H. und 2034 E. Tuchweberei mit 7 Stühlen (190 Stück); Brauerei; Brennerei. Mexico, Amer. Meerbusen, den Florida, die vereinigten Staaten und Neuspanien umschließen. Vor demselben liegt die Insel Cuba; der nordöstliche Eingang ist wegen der Baliamainseln, die ihn bewachen, und der großen Bahamabank sehr geschrlich; der stüdöstl. Eingang zwischen Kap Antonio auf Cuba und der Insel Lobos ist offen. Be enthält nur wenige Eilande, und einem meistens offenen Wasserspiegel von 25,000 QM. 25,000 QML

25,000 QM.

Mexico, Span. Intendanz des Vizek.
Neuspanien — 2,133,70 QM. grofs, mit
1,511,900 E, im N. an S. Luis Potesi, im
O, an Vera Cruz und Puebla, im S. an
den Australozean und im W. an Valladolid und Guanaxuato, gränzend. Hptst.

O. an Vera Cruz und Puebla, im S. an den Australozean und im W. an Valladolid und Guanaxuato gränzend. Hystist Moxico.

Mexico, (Br. 100 25' 45" L. 2780 34' 30" Span. Hyst, des Vizekon. Neuspanien, und der gleichn. Intendanz, an einem kleinen Flufs, am nördlichen Ende des Sees Kochimilco und auf der Westseits des Sees Tezkuko. Sie bildet ein Viereck mit breiten schnungeraden Strafsen, welche zum Theil prächtig bebauel sind, hat i Palast des Vizekönigs, 29 K., worunter die reiche Kathedrale, 38 Kl., 10 Hosp., i Waisenhaus für 1,00 klnäer, die Accordada (Gefängnifs mit 1,200 E., diber 20,000 H. und nach Humbold 137,000 K., worunter 2,500 Europ., 65.000 kreolen, 33,000 Indianer, 25,510 Mestizen und 10,000 Mulatten (1790 112,926). Sitz det Vizekönigs, der Audtenz, des Inquisitionsgerichts und Beigheit, des Adjerstrafse, wo der Adel, die la Plateria wo die Gold- und Silberarbeiter, Juwelier und Bijonteriehändler, Tacuba wo die Gold- und Silberarbeiter, Juwelier und Bijonteriehändler, Tacuba wo die Bisen , Zinn- und Kupferarbei ser, und S., Augustin, wo die Saiden händler wohnen; der große Platz mider kejossalen Ritterstatüe K. Karl IV; der botan Garten; die Alameda die beiden köstberen Wasserleitungen die schwinmenden Gätten der Cham pas auf dem See Tezkuko. Mancherle Mauuf, und Fabr. in Seide, Baumwolk Tapeten, Leder, Leinewand, Gold, Silber, Bijouterie und Quinkaillerie; die kön, Tabaksfabrik mit, 300 Arb. Mit tellpunkt des Ibanels zwischen Spanie und den Amerik, kolonnen, daber hie die wichtigsten Geschläfte gemacht weden. Die St. hat weder Muuern, noc Thore, aber in der Nüle die Festung Lini, nez de la Cruz, Jebprieste med rerer Pyraniden, deren größe, Tonai fah Itzaqual, eine Basis von siz K. Länge und eine Höhe von 171 F. hat. Rezente Umgebengen.

Meximieux, Franz. Mit, im Oberhast thale des Kantons Bern. große. wehr Eren. Meximieux, in der Nüle 3 mezkwürdi ist Mexico.

Meze, Franz. St. im Dp. Herault, E Montpellier, am See Thau, mit 366

ni 2,476 E. I Branntweinbrennereien.

lagesunde Luft.

Mezel, Franz. St. im Dep. Niederalen, Br. Digne, an der Asse, mit 792 E.

Mexidon, Franz. Mill. on der Dive,
Bp. Calvados, Bz. Livienx, mit 528 E.

Mexitres, (Br. 499 55' 47'' L. 22° 23')
nn: Haupist. des Dep. Ardennen und
ine Bez. von 17:23 QM. und 50.900 E.

ie liegt an der Meas. ist fest, hat 1 Ciidelle, 36 H. u. 3,330 B. Sitz der 2ten
füllürdivision: Ingenieurschule. Kön. idelle, 360 H. u. 3,330 B. Sitz der 2ten filitärdivision; Ingenieurschule. Kön-iewehrfabrik, Marmor- und Hornar-

Metières, Franz. St. im Dep. Indre,

mettres, Franz. St. im Dep. Indre, ker le Blanc, an der Claise, mit 184 H. 154 E. Eisengewerhe. Mcth. Franz. St. im Dep. Lot-Ga-int, Ber. Nerac, an der Lauzonne, flyo H. and 2.109 E. I Gärberei, X ipicimähle, § Töpfereien. Mcthereny, Oester. Mfl. in der Ung. isp. Bekesch, mit 620 H. und 2,800 Ma-Bar. Slaw, und Deutschen E. theils

mp. slew. und Deutschen E., theils idem., theils Luther. Luth. Gymna-im. Weinban, Viehzucht, Oelmüh-

Met B. Kemarom, (Br. 460 49' 15" L. 8') Oester. Mfl. in der Ung. Gesp.

Mrto-tür, (Br. 47° 0' 44' L. 380 16' hoster. Mfl. in der Ungar. Gesp. byten am Bornetyö. mit 4,000 E. Mrthegyefs, Oester. Mfl. in der Ung. Exthegres, Oester Mfl. in der Ung.

1820. Csanad, mit dem größten Gestüte
er Mozarchie, welehem 4 Pulsten mit

1820. Land und Viesen gehören.

1821. Wiesen 3,010 Pferde unterhalten,

1821. Beschäler für das Gestüre.

1821. Beschäler für das Gestüre.

1821. Beschäler für das Gestüre.

1822. Land geschickt
1823. Mehr 1825. Land geschickt
1824. Mehr 1825. Mehr 1825. Mehr 1825.

1824. Mehr 1825. Mehr 1825. Mehr 1825.

1825. Mehr 1825. Mehr 1825. Mehr 1825. Mehr 1825.

1825. Mehr https:// beträgt fiber 500 Pervonen. In httensseiten liefert es jährlich 1,000 https:// beträgt fiber 500 Pervonen. In httensseiten liefert es jährlich 1,000 http:// beträgt fiber 1,000 https:// beträgt fiber 1,000 http

menousen Mills am orman Mills am orman Messenile, Sard. Mills am orman in Prof. Turin, mit 3.022 E. Mrss Lombardo, Walschmetz, Octor, Mill, an der Nos, in dem Tyrol. Kr.

Melin, (Br. 530 6' L. 500 21') Russ. Reist. am Sudenka, im Gouv. Tschersev, mit mehrern Vorst., 4 K., 1,000 a 507 E. Produktenhandel. Melist. ghat., (Br. 270 3' L. gro'36'), tit. St am Ganges, in der Fr. Agra, r Prisid. Kelkutta, mit 2 Forts und 2 kars, in deren Umgebungen sehr vie-

bars, in deren Umgebungen sehr vie-er heito gebauet und hier zubereitet

Male, Kio, Japan. St. auf der Insel.

Jea, eine der größten und ansehnchiten des Reichs, am gleichn. Pl., die
Bes 60300 Einer. zählen soll. Ste ist

Renieus des Dorfi, der Sitz der Gekramkeit, die Münzstadt der Reichs,
unserhält bedeutende Muf. und Gewhe. Markwarkdig siede der Palast Merkwürdig sind: der Palast "Dairi, der als eine eigene St. ange-in werden kann, das kroster Tschu-m. werden kann, das kroster Tschu-m. werden kann, das kroster Tschu-llen umg-bene Tempel Gibon, die wen Tempel Kiomitz. Dathut und mwon. Unter den Mf. sind die von M. and Silberkoffen, won Kupfer, Malischen Instrumenten; lakitten Galaischen Instrumenten; läkitten dasse, Goldarhaiten, Stahlwaaren, Sf. laren, Goldarbeiten, Stahlwaaren, Sär-

welklingen, Galanteriewaaren u. u. w. die bedeutendsten. Auch findet man die belsten Färbereien Japane und viele Buchdruckereien.

breiten Färbereien Japans und viele
Buchdruckereien.

Miami, 2 Nordamer Pl. im St. Ohio,
welche beide dem Ohio zufallen. Kin
Arm des großen Miami, ist in den Ses
Krie geleitet.

Miami, Nordamer County im Staate
Ohio, mit 6 Ortschaften und 3,84 E.
Miane, Siz. Dorf in der Prv. Napolf;
mit 2,579 E.

Miao- r., Schin. Völkerschaft in den
Gebirgen der Prov. Setschuen, Koeifcheon, Hu-quang, Quang-si und den,
Gränsen von Quang- tong, die aus mehy
rern von einander in Sitten und Sprachen abweichenden Stämmen besteht.
Sie werden in abhängige u. freie Miaose abgetheilt; jene sind theils mit den
Schinesen vereinigt, theils werden sievon den erblichen Mandarinen beherrscht, die der Kaiser von Schina ernennt; diese leben in patriarchalischen.
Vereine unter der Autsicht ihrer Dorfältesten, baten das Feld und sind Weher. The Edrsten halten einne Milialtesten, bauen das Feld und sind Weber. Ihre Fürsten halten eignes Mili-tär, haben ihre Lehnsleute und stellen kleine Souveräne vor, die von den Schinesen noch nicht haben unterworvon den fen werden können. Uebrigens kennt man diese Völker nur aus Schinesischen man diese volker dur aus. Schinesischen Berichten, und weiß nicht einmal, wohin man sie in Hinsicht ihrer Abstammung zu klassifiziren hat.

Miaskaja Krepost, Russ. Festung am Mias, im Gouv. Orenburg, mit 118 Hänsern und 980 E.

Miasterko. (Br. 53° 5′ 55″ L. 36° 40′ 38″) Preufs. St. im Posen. Rgbz. Bromberg. an der Netze; offen, mit 1 kath. K., 50 H. und 3/3 E. Tuchweberei mit 9 Stühlen (232 Stück).

S.; 50 H. und 313 E. Authorson 1.

9 Stidhlen (232 Stück).

Mi-a-rau, Schin. Gruppe von mehrern Eilanden in der Gelben See, durch die Sträfe von Mi-a-tau vom festen Lande geschieden. In dieser Strafse strömt, den allgemeinen Naturgesetzen zuwider, die Fluth vom Lande her nach dem Meere, ti. die Ebbe von dem Meere nach dem Lande hin. Diese Abweichung von der Regel rührt von der hesondern Lage der Küste her.

Miava, (Br. 480 25' 45" L. 350 12' 5")
Oester. Mil. in der Ung. Gesp. Neitra, am' Miava, mit 1 kath., 1 lufh. K. und 10,000 Slaw. Einw., die meistens Lutheraner sind, und wollene und leinens Keuche, Beuteltuch und Schusterarbeiten verfertigen, auch gute Branntwein-

ten verfertigen, auch gute Branntwein-brennereien. Flachs-, Obst-'und Safbrennergien, Flachs-, Obst-und Saf-rambau und t Steinkohlenbergwerk un-terhalten. Das hiesige Obstmus oder Leckwar geht in Menge in das Ausland.

S. Michael, Oester. Mfl. im Lingau in dem Lande ob der Ens, Kr. Salzburg, mit 50 Bürgern und 49 Kleinhäuslern. 5. Michael, Britt. Mfl. in der Engl., Sh. Cornwall, der zwar nur aus weni-gen H. besteht, aber doch 2 Dep. zum

gen in bernen. Parl. ichtekt. S. Midhael, Australeiland, za des Gruppe dec Admitalitätsingeln gehö-

Michailaw. (Br. 5406' L. 560 40') Russ. Kreivst. am Prona, im Gouv Rissan, mit 397 Il und 1,600 E. Michailawk, Russ. St. in dem Kursk Kr. Dmitriewsk, an der Swapa, mit 1,000 H. und 6,000 E., dem Gralen Scheremettew gehörig. Sie ist meistens mit Kleinrussen bevölkert, die ihren eige-

men Atamann haben, hat i Branntwein-brennerei, i Gärberei, i Wachspresse, i Hanfölschlägerei, i Färberei, und treibt anschnlichen Handel mit Produkten, besonders Hols, Korn, Hanf. Kein Ein-wohner betilzt sein Haus eigen, son-dern der Graf Scheremetew vermiethet de jahrweise an freis Lenta sie jahrweise an freie Leute. S. Michel de

S. Michel & Lanez, Franz. Mil. im Dep. Aude, Bez. Carcassonne, am Ere. Korte, mit 820 E.

Michelau, Preuft. Mfl. in dem Schles

Michelau, Freun: Mil. in dem Schies.
Rbs. Breslau, mit 1 kath., i luth. E., 66
H. und 606 B. 3 Jahrmärkte.

Micheltach, Oester. Mil. am gleichn.
Bache, im Lande unter der Bas, V. O.
W. W., mi 65 H.
S. Michele, Oester. Laguneninsel in
der Veret. Digz. Venedig, mit 1 K.
Michelsberg, Michelperk, Oester.
Mil. im Böhm. Kr. Pilsen, mit 137 H.

S. Michele, Gester. Laguneninsel in der Veret. Digz. Venedig, mit 1 K.

Michelsberg, Michelperk, Gester.

Michelsberg, Michelperk, Gester.

Mis Bleigruben sind größtentheils verlassen. Er gehött zur Herrsch. Plan.

Michelsderf, Sztrasza, (Br. 490 3' 3''

L. 380 0' 44'') Gester. Sechszehnst. in der Ung. Geep. Zips, mit 1 inth. K., 90 H.

11. 545 Deutschen B.

Michelstadt, Hess. St. in der Prov. Starkenhurg, vur Standesherrschaft der Grasen Erbach gehörig, mit 1,147 Einw.

Eisenhütte und Hammer, Fabrik für eisernes Kochgeschirr, Sparösen u. s. w.

Michigan, Nordamer. Binnensee zw.

420 10' bis 460 30' n. Br., von dem Nordamer. Gebiete Michigan und der nordwestlichen Landschaft umgeben, 741 Q.

M. groß. Im N. W. liegt eine große Bai, die Greenbal. Er nimmt mehrere Müsse auf, und gielst sein Wasser bei dem Port Michillmakinak in den Huronensee aus.

Michigan. Nordamer. Gebiet. im N.

dem Fort Mrchilimakinak in den huronensee aus.

Michigan, Nordamer. Gebiet, im N.
und N. Ö. an den Huronensee, im S. O.
an Obercanada und den See Erie, im S.
an Ohio und Indiana und im W. an
den See Michigan gränzend; doch wird
moch das ganze nordwestliche Gebiet
sw. dem Michigan und Missisippi hierher gerechnet, mit welchem sein Areal
6,017 QM. enthält. Ein großes wüstes
Land, meistens noch mit Waldungen
bedeckt und nur ahf einzelnen Punkten Land, meistens noch mit Waldungen Land, meistens noch mit Waldungen bedeckt und nur anf einzelnen Punkten der Kulknr gewonnen. Es hat wenige Berge, und anfser den großen See n, Michigan, Brie, obere Sae u.

der Kultur gewonen.
Berger, und anfeer den großen Seein,
Huronen, Michigau, Brie, obere Sae u.,
dem Missieippi an beträchtlichern Fl.
den S. Mary, S. Clair, Chippeway und
Huron. Die Hauptprodukte sind Korn,
Mais, Flachs, Rüben. Holz, Vieh, Kigche, Eisen. Die Volksmenge beträgt
nur 4,762 Kolonisten, die in 4 Distrikten,
Brie, Detroit, Huron und MichillimaRinak wohnen. Dagegen schwärmen
noch mehrere Indianerstämme im Lan-Rinak wohnen. Dagegen schwärmen noch mehrere Indianerstämme im Lande umher, worunter die Schippiwäer, Kickspus, Ottowäer, die stärksien sind; doch schätzt Mosse ihre ganze Zahl nur auf 3,500 Krieger. 1810 lieferte die Rickapu's, Ottowäer, die stärksien sind; doch schätzt Morse ihre ganze Zahl nur auf 3,500 Krieger. 1810 lieferte die Provinz erst für 3,815 Doll. zur Ausfuhr. Sie ist noch nicht in den Staatenbund

aufgenommen.

Michillimakinak, Nordamer. Distr.

Michilitmaklank, Nordamer, zenstör-tes Fort auf einer insel zw. Huronen. n. Michigansee, im Gebiete Michigan, wormah jedoch ein Distrikt dieses Ge-biets benannt wird.

Michowitz, Mnichowicz, Oester. Mfl. am Mnichowka, 1m Böhm. Kr. Kaurzim, mit 30 H. Hölzhandel. Kohlenbren-

Berei.

Middelhurg, (Br. 510 go' 6" L 210 17" 15") Nied. Hptst. der Prov. Zeeland und 25") Nied. Hptst. der Prov. Zeeland und eines Distr. von 29,130 E., fast in der Mitte der Insel Walchern. Sie hat mittelst einer Kanals, an dessen M. ihr Haven Rammekens liegt, mit dem Merre Gemeinschaft, ist mit einer Ringmauer und 13 Bollwerken umgeben, gut genant nicht der K. Gemeinschaft, ist mit einer Ringmauer und 13 Bollwerken umgeben, gut ge-bauet u. zählt 6 ref. K., 1 Gymnasium, Kirchen mehrerer anderer Religions-parteien, 1 Judenschule, und 13,200 B. Leinen- und Tuchweberei, Schokola-denfabr., mehrere Gewerbe, Handel. Middelfahrt, (Br. 550 30' 5'' L. 270 25') Dän. St. 1m Stifte Fyen, A. Odensee, am kleinen Belte, mit 1 R., 1 Hosp, 6 Strafsen, 204 H. und 1,000 B. Brenne-reien, Fischerei, Handel, Tuchmf. Ue-berfahrt nach Snoghoi in Jütland. Middelharnifs, Nied. D. in der Prov. Holland südlichen Theile, mit 2,157 B. Middebury, Nordamer. St. am Ot-

Middlebury, Nordamer, St. am Otterfl., in der Vermontcounty Addison, mit 1 K. und 2,138 E. Bisenhammer. Middledgeville, Nordamerik. Stadt. in

nususagevitte, Nordamerik. Stadt-im Georgia County Baldwin, am Ocenee, mit 1 Staatenh. und 1,246 E. Sits der Regierung. Handel mit Baumwolle und Tabak.

der Regierung. Mandet mit Daumwoste und Tabak.

Mitdle Paxton, Nordamer. Ortsch. in der Pennsylvan. County Dauphin, mit 707 B. In der Nähe derselben eine merkwürdige Stalaktitenhöhle.

Middleser, Britt. Shire in England, zwischen 170 10' bis 170 40' ö. L. und 310 85' 15' bis 510 44' n. Br., im N. en Hartford, im O. an Essex, im S. an Kent u. Surry, im W. an Buckingham gränsend und 13.65 QM. grois, 131 mit 960,042 E. in 8 St. und Mil., 200 Kirchip. u. 205,025 H. Ein weites Thal, von der Thames durchströmt und im N. von einigen Hügeln begränst, meistens fruchtbar u. fiberall wie ein Garten angebauet; Wohnung reihet sich an Wohnung. Park an Park. Es findet nur eine sehr eingeschränkte Landwirthschaft Statt: was gebauet wird, verschlingt die Hauptstadt, und Alles ist auch nur füt was gebauet wird, verschlingt die Hauptstadt, und Alles ist auch nur für deren Bedarf berechnet. Man zieht viederen Bedarf berechnet. Man zieht vieles und schönes Gemülse, die kostbar; sten Zierblumen, hält eine starke Federwichzucht, verkauft Kälber. Spanferkel und Milch, mästet auch wohl in den Brauereien und Whiskybrennereien größeres Vieh und lebt übrigens ganz von dem Krwerbe, der Fabrikation und dem Handel der Hauptstadt. Depus zum Parliamente S. Eintheilung: in Mundreds

Middlesex, Nordamerik. County in Staate Connecticut, mit 7 Ortsch. um

20,723 B. Middlessz, Nordsmerik. County is Ortschaften un St. Neujersey, mit 8 Ortschaften Middlesez, Nordamer. County im S

Massachusetts, mat 44 Urtsch., 6,585 B u. 64,789 E. Middlesex, Mordamer. County im S Virginia, mit 4,414 E. Middleton, Britt. Fabrikort in de

Engl. Sh. Lancaster, mit Nankimmu Kattundruckerei und Bieiche; Twis

Middleton, Britt. MfL am Haven we Cork, in der Irischen County Cork, m weitlauftigen Baracken.

Middleton, Nordamerik. St. in & Connecticut Couot. Middlesex, am Co. necticut; regelmäfsig gebauet, mit 5 A 330 H. und 2,014 Einw. Schifftahrt, Haddel. Middetone Insel, Australeiland un-ter 170 6's. Br., zu der Gruppe der Fids-iinseln gehörig, gut bewohnt u. reich in Australprodukten.

Middlewich, Britt. St. am Dane und großen Kanale. Twisspinnerei u. großen Kanale.

Saline (66,000 Zntr.).

Midia, Osman. Mfl. in dem Rumel.
Sandsch. Kirkhiligsa, am Schwarzes am Schwarzen

Mere.
Midiliä, Lesbos, von den Griechen
Mytlime, Osm. Archipelinsel vor dem
Merbusen von Sandarlik und durch
sine 3 M. breite Meerenge von Anadoti
gtrant. Sie ist etwa 11 QM. grofs,
um Theil bergig und stark bewaldet,
such von Quellen gut bewässert, und
inchtbar an Oel, Wein und Feigen.
Iera ärntet man nicht hüreichend; die
liebuncht ist ansehnlich. Man zählt Viebzucht ist ansehnlich. Man zähla ega e0,000 K., wovon etwa die Hälte trichen sind; ein träges indolentes Felk, das seine Ländwirthscheft äußerst sichläsig betreibt. Häuptort ist Ka-

Midnapur, (Br. 22025' L. 10504') Britt. frev. Orissa, mit i Kastelle, 1 Palaste and 1 Hosp.

Russ Mil in der Poln. Mischose , H

Mittates y or, Ruse. St. an der Krana, n der Poin. Woiw. Podlachien. Niedzibors. Madeibos, Ruse. St. am lag, im Gouv. Podol, mit 700 H. mad

Hielan, Franz. St. im Dp. Gers, Bz. Birade, mit 1,270 E. Hieles n., Frents. St. in dem Posen. Igh. Bromberg, mit 40 H. und 321 Ein-

Velitern.

Milnice, Gester. Mfl. am Podhorze, teem Galiz. Kr. Czoftkow. Mielnik, Russ. St. in der Prov. Bia-buck, am Bug, mit i Schl., 149 H. u.

Mieruneken, Prouis. Mil. im Ostpr. Gumbinnen, mit 1 K., 90 H. u. 510

Mes, Silberstadt, Oester. St. an der we, Hopfenbau. Mes, Silberstadt, Oester. St. an der we, in dem. Böhm, Kr. Filsen; um wart, mit i Dechantk., age H. und p Dentschen und Ezsch. Rinw. Bier-

Macret: Berghau auf Blei und Silber.
Miejsbach, Baier. Mil. and Sitz eines abdger, von 20 QM. und 20,712 B., im urkr., am Schlierbach, mit I K., z ep., 153 H. u. 740 E. Obstbau, Kirsch-sthereitung, Viehhandel. Steinkohabergwerk.

Bergwerk. Preuse. St. im Posen. Rbz. Micszisko, Preuse. St. im Posen. Rbz. Miczykowo, Preus. Stadt im Posen. Rt. Posen, mit I kath. Kl., St. H. und E. Tuchweberei mit 8 Stühlen (401

Mietau, Jeigawa, (Br. 610 24' 58" L. 22' 18") Russ. Hptst. des Gouv. Kur-lend u. eines gleichn, Kr. an der Aa u. ichine; ein gut gebaueter Ort, mit z ichi., 3 inth., 1 kath, 1 ref., 2 griech. L. 2 Hesp., 1 Armenh., 900 H. und 12,395 E., wor. 5,180 Dentsche, 3,516 Letten E. Russen und 1,200 Juden. Akadem. Franssium mit Bibliothek und Stern-Leineweberei, Gärbereien, strum pfweberei , sibandel. Seifensiedereien.

Mifflin und Center, Nordam. Coun-im St. Pennsylvania, mit 20 Ortsch.

M. 23,815 B.

Migalgara, Osm. St. in dem Rumel.

Mich. Galipoli, mit mehrern Mos-Geog. Stat. Handworterbuch. II. Bd.

rees, Bäsern und 1 schönen Baravan-Seraj. Vortrefi. Honig. Migitacino, Sardin. Mfl. am See S. Gulio, in der Mail. Prov. Novara, mis Seraj Giulio, in der Mail vielen Landhäusern.

vielen Landhäusern.

Miglonella, Span. Villa in der Prov.

Guenca, mit i Salzbergwerke

S. Miguel, Port. Insel, awischen 3610
44' bis 3520 7' 8" 5. L. und 370 48' 10"
bis 370 54' 15" n. Br., zu der Gruppe der

Acoren gehörig und 15,03 QM. groß,
mit. 61,038 B. in einer Gidade, 5. Villas u.

22 D. Ein zwar gebirgiges Land, über
welches der Pico da Camarinha sieh
hervordringt, das aber sehr fruchtbare
und gut angebauete Thäier und kleine
Ebenen einschließt und vortreflich bewässert ist. Der vulkanische Boden. wässert ist. Der vulkanische Boden, der im untern Theile blofs aus Sim-stein besteht und viele Schwefelquellen ausgiefst, bringt sehr vieles Getraide (1790 22,450 Moyos, wovon allein 30 Schiffsladungen nach Lishoa giengen). Blachs, edle Früchte, Wein (5,000 P) peu), reichlich hervor; die Viehzucht pen), reichlich hervor; die Viehzucht ist ansehnlich, und die Seefischerei wird fielfeig betrieben Das The Pur-nas giebt herrlichen Honig und Wachs. Die Einw. sind äußerst thätig: neben Ackerbau und Viehzucht eind Leifenrei wichtige Neben-und Sackleinewand Wollenweberei ma d beschäftigungen pessnattiguagen und Sackleinewand macht einen wichtigen Ansfuhrartikel aus. Was dieser schönen Insel indels fehlt, ist ein sicherer Haven: sie hat nur Rheeden. Sie wird in 7 Benirke eingetheilt. Hauptort ist Porta Del-

gada.
S. Miguel, Span Seest. an der Küste
der Guatimalaintend. Nicaragua, mit
Haven und lebhaftem Handel.
S. Miguel, Australeiland unter 20<sup>9</sup>
44°s. Br., zum südlichsten Archipel gehörig; niedrig und öde.
S. Miguel de Tucumen, Span. St. im
der Rio della Plata Provinz Salta, am
Dulce, mit 3 Kl. und 3,000 B. Kartenfabr.; Handel mit Maulthieren und Zugstieren. stieren.

Mihaly, (Br. 470 31' L. 340 43' 20") Oester. Mfl. u. Schl. in der Ung. Gesp.

Oedenburg.

S. Mihiel, (Br. 480 38' L. 230 27') Frans.
St. an der Maas, in dem Dep. Maas, Br.
Commercy, mit 6 Thornen, 3 Voret., a
K., r Hosp., 1 Waisenh. and 5,541 Einw.
Sits des Bezirkstribunals; Weinhandel.

Mihla, Weimer. D. in dem Bisen. A. Kreuzburg, an der Werra, mit 1 Schl., 107 H. und 1,079 E., worunter mehrere Rasch- und Sammetweber.

Mikikintsk, Russ. Kosakenstanitze im Lande der Donischen Kosaken, mit besuchten Jahrmärkten, Pferde, Viehund Fischhandel.

Mikkelcambrat, Britt. Biland im W. von Bute und zu dieser Skot. Sh. gehörig, mit vortreslichen Steinbrüchen und den Ueberresten einer alten Kathedrale.

S. Miklos, (Br. 40° 5' 40" L. 57° 17' 2")
Oester. Mfl. und Kongregationsort der
Ung. Geep. Liptau an der Waag, mit 3
kath. K., 1 Synag. und 1,155 E., wovon
155 Kath., 612 Luther. und 3,38 Juden.
Brauerel, Branntweinbrennerei, Ge-Brauerei, Branntweinbrennerei, Gewerbe, Handel.
S. Miklés, (Br. 470 31' 44" L. 340 30' 30') Oester. Mil. in der Ung. Gespan.

Oedenburg.

Mikschessen, ein Kaukasusvolk, im
östl. Theile des Kistenlandes, welches on den Listensen gehört.

Mikulince, Oester. St. am Sered, in dem Galiz. Kr. Tarnapol, mit 230 H. und 1,100 E., meistens Juden. Millano, Oester. Delegaz. im Lomb. Venet. Gouv. Milano, 31 QM., mit 426,718

wener. Gott's Miland, (Br. 450 28' 10" L. 260 51' 15" Oester Hauptst. des Königr. Lombardei. Venedig, des Gouv. u. Kr. Milano, zwischen dem Tessino u. Adda, mit welchen Fl. sie durch Kanäle in Verbindung steht. Sie ist mit einem Walle umgeben, hat 1 feste Citadelle von 6 Bastioneu, 22 Thore, 1 Kathedr., 144 Fuß lang, 270 breit, mit 232 F. hoher Kuppel and 335 F. hohem Thurme, nach der Peters- und Paulsk. die größte und schönste K. der Christenhott, 61 Pik., mehrere Frauenkl., 3e Hosp., Waisen, Kranken-, und Findelh., woven das große Hosp. 3,000 Kranke, das große Findelhaus 4,000 Kinder verpflegt, gegen 18,000 H. und 1806 124,798 E. Sitz des Vizekönigs, des Guberniums von Milane, eines Appellationegerichts u. s. w. Kön. zekönigs, des Guberniums von Milane, eines Appellationsgerichts u. s. w. Kön. Akademie der Wissenschaften u. Kün-Bildhauer- u. Architekturakademie ste, Bildhauer- u. Architektusamus mit Ackerbauges: Ambros. Kollegium mit der Ambros. Bibliothek ven 60,000 Bän-Handschriften (mit den der Ambros. Bibliothek von Soud San-den und 1,500 Handschriften imit den Kartons von Raphael und den Zeichnuz-gen da Vincis); Museum; Naturalien-kabinet; musikalisch. Konservatorium; Hebammenschule; Töchterschule; die große und sehenswürdige Münse mit Monatabinette und numismatischer Bibliothek; das ungeheure Forum, aber bei weitem noch nicht angeführt, 7 Theater, worunter delta Scala mit 400 Logen. Seidenzeuch, und Bandweberei, Thetavismansf., I große Kattundruckerei, die sonst wohl 4,000 Arb. beschäftigte; I große Tabaksfabr., welche von d. Regierung unterhalten wird, u. jährl. für etwa 2 Millionen Gulden liefert; I Schwafel. Schwefel - und Salzsaurenfabr. ; z groise Schwefel- und Salzsaurentaur.; I groise Salpeterraffinerie und einige Tuch- und Papiertapetenmnf.; men verfertigt vortrefliche Chokolade, Kutschen, Mebilien, Majolika, mathemat. physik. und musikal. Instrumente, unterhält Gärbereien, Wachsbleichen und I Glas- und Salamaliche fest Halelt sine sehen schlan musikal. Instrumente, und t. Glas- und reien, Wachsbleichen und t. Glas- und Splagelfabr., fast Edelsteine sehr schön und arbeitet einzig in Karneol, Kameen und Bergkrystall. Der Handel ist unbedeutend, überhaupt herrscht in der grochen Stadt wenig Leben. Die Buchdrukskerpressen arbeiten gut, aber der Buchlandel ist verfallen. Sie it der Geburtsort des Dichters Erc. Bentivoglio † 1651 u. a. Gelehrten u. Künstler. Milano, Mailand, Sard. Prov., welche im N. an Helvetien, im O. an Lombardei. Venedig, im S. und W. an Germandei. Venedig, im S. und W. an Germandei.

mitano, mattana, Sarta, Frov., welche im N. an Helvetien, im O. an Lombardei. Venedig, im S. und W. an Genna, Montferret und Piemont stöfst, 164,70 QM. groß ist und 555,509 R., in 8 St., 669 Mfl. und D. und 215 vorwerken n. einzelnen Höfen zählt. Sie wird von den Fl. Po. Tanaro, Bormida, Orba, Belbo, Agogna, Scrivia, Terdoppio und Ticino bewässert, hat an ihren Gränen den Lago Maggiore und efzeugt auf ihrem höchst fruchtbaren Boden, den blofs im N. die Alpen u. im S. die Appenninen begränzen, Getraide aller Art, Hälson- u. Gartenfrüchte, Reiße, Wein, Hanf, Flachs und Färberröthe; die Berge sind reich an fetten Viehweiden, u. liefern Risen und Marmor. Man hat auch Salz und mancherlei Kunstfleißein Scide, Hanf, Flachs, Glese und audern Seide, Hanf, Flachs, Glase und audern Waaren. Die Religion ist durchaus ka-tholisch. Die Brovinz serfällt in Unter-

abtheilungen: Alessandnia, Lumedlina, Tortona, Voghera, Bobbio, Siccomarie Vigevanasco, Novara u. Sesia.

Milano, Mailand, Oester. Gouvern. welches den westlichen Theil des Königreichs Lombardei-Venedig ausmacht sich von 260 137 30° bis 280 39° östl. I. anter 44° 50° bis 46° 37° Br. erstreckt, unauf 355,10 QM. 2,023,849 K. zählt Es wirin 8 Delegaz. eingetheilt: Milano, Pavie, Lodi, Como, Sondrio, Bergamo Brescia und Mantua.

Milanese, Span. D. in der Prov. Valencia, mit vielen Seidenzwirnmühlem die für die Fabr. von Valencia arbeitem Milbernport, Britt. Mfl. in der Engl Shire Somersett, mit dem Wahlrecht zweier Depat.

Shire Somersett, mit dem vonnte-auzuweier Deput.

Mitdenhald, Britt. Mfl. an der Lark
in der Engl. Shire Suffolk; grofe, statbevölkert, mit I Haven für Schaluppe!
und einer jährl. Messe.

Mitdherst, Britt. Mfl. im der Engl
Sh. Sussex, am einem Hügel, mit den
Wahlrechte zweier Deput. zum Paria

Mente.
Milec, Oester. Mfl. unweit der Weslo
Ra, im Galtz. Rr. 'Parnew.
Milen End, Britt. D. in der Rngl. Sh
Middlever, an der Strafse von Harwich
mit vielen Instituten für Arme.
Miletin, Oester. Mfl. in dem Böhm

Miletin, Oester, Mfl, in dem Böhm Kr. Biczow, mit 180 H. Mileto, Siz. St. in der Prov. Cele bria ulteriove II., mit r Kathadrale, Pfk, und 2 Klosterk. Bischof. Dugel das Erdbeben von 1783 war sie fast gan:

lich vernichtet. Milford, Nordemer. Ortsch. in de Delaware County Kent, mit. 80 H. nn

680 E.

Milfordhaven, (Br. 51° 46' L. 52° 12'
Britt, Haven in der Wal. Sh. Pembreks
einer der geräumigsten und sicherste:
Englands, mit fo Armen, 5 Buchten un
13 Rheeden. Man fischt hier gute Au
stern. An seiner westlichen Seite lies
S. Anns Point, mit 2 Leuchttütung
Hier, die Station der Paketbeote zum
Weterfed

watertord. Milhau, (Bu 440 to' L. 200 46'). Frank Hptst. eines Br. von 36,72 QM. und 87,48 Binw., im Dep. Aveiron am Turn . mi 1,333 H. und 6,077 Einw. Handelsgeman Mnl. in Hand chuhen; Roth- u. Weiß gärbereien; Hutfabr., Töpfereiwn; Hai del.

Milhaud, Franz. St. im Dep. Gart Ber. Nismes an der Vistre, mit 1,280 l 10 Branntwein brennereien Milin, Oester. Mfl. im Böhm. Krei

Beraun Milis, Sard. D. auf der Insel Sard nien in Campidano, mit 1,500 E. Pomi rangenbau, Seidenkultur.

ransenhau, serdenkultur.

Militärgränze, Oester. Landstrio welcher vom Adriatischen Meere länden Gränzen von Illyrien, Kroatischen Slawonien, Ungarn und Siebenbürgs bis zu den Karpathen fortläuft und von 16. bis zur Hälfte des 18. Jahrhunderts zu Abwehrung der Osmanen und gegen die Eindringen der Pest vorgerichtet is Dieser Landstrich hat eine von dehrigen Gesterreichschen Steaten er-Dieser Landstrich hat eine von de ührigen Oesterreichischen Staaten gan shweichende Verfassung; es ist wahn Saldatenland, dessen Hewohner stehe de Soldaten und Bauern zugleich ein Der Nießbrauch des Landes ist de Gränzer anstatt des Seldes dargeliehe Sold genießst er nur, wenn er in Bei siehe: dagesen zahlt er weder Kontribi sieht; dagegen zahlt er weder Kontribi Lion an seinen König, noch Zehnten e

ion Bischof, wenn er auch den indi-den Anflagen schon delshalb untermen Anflagen schon defshalb untersorien ist, weit er Uniform, sein Offisor Sold bezieht. Der Acker des Gränmit unveraufserlich, und erbt größmit unveraufserlich, und erbt größmit in der Regel ist jeder geborner
diat, sohald er das 17. Jahr erreicht,
her theils eutscheidet die Größen des
taken, theils die Menge der Sahne, die
sis Gränzer hat, welcher und wie viel
is Wasten tragen, und wer für das
Lamwesten u. die Erbfolge sorgen soll. is Wasten tragen, und wer für das Lasweien u. die Erbfolge sorgen soll. Der Grinner ist von jeder Civilgerichts-brieit eximirt, und sowohl in Militär. wich eximit, and swoot in malitar-ib biggrischen Angelegenheiten bloß-sien Militärbehörden unterthan, von nichen jene seit 1787, durch die Feld-millone, diese durch die Kantonskom-madanten jedes Regiments geordact u-morgt werden. Seinen Posten verläßt His, so large or die Waffen tragen inalb den Gränzen des Reichs entge-p – Die sämmtlichen Militärbezirke

ga — Die sämmtlichen Militaroezitke imillen in 3 Raupttheile:

li die Benatgränze — 144,92 QM. mit 7135 k in 2 St., 1 Mfl., 161 D. u. 21,937 i Man.rechaet in derselben 80,000 Wlahen, 72,300 Slawen, 15,000 Magyaren, rov der größte Theil sich eum griech, lalt bekennt, 135 griech., 15 kah., 1 resem, 1 lath Piarre. Sie stelk 3 Regibanter:

menter;

2) die Slawomische Militärgränze mit km Ticharkistenbezirke — 135,08 QM. mit 25,107 E. in 3 St., 2 Festungen, 4 kg. 31 D. und 26,105 H. Man rechnet tam Slawen, 9,900 Magyaren, 3,000 Wischen, 1,800 Zigeuner u. a. w. mit 95 Firch, 55 kath. und 1 luth. Pfarre. Sie mellt 3 Regimenter und 1 Tacharkisten-basilion;

2) die Kroatische Militärgränze — 400 QM. mit 390,463 E. in 4 St., 6 Mfl., 347 D. und 38,022 H., bis auf wenige Bayyaren, Deutsche u. Zigeuner, sämmtha Slawen, mit 146 griech. u. 115 kath. bil nairten Pfarren. Sie stellt 3 Regimaler; 2 die Slawonische Militärgränze mit

Mater

lanter;
4) de Siebenbfürgsche Militärgränze,
40 de Siebenbfürgsche Militärgränze,
40 de Rezirke aber größstentheils mit
tan Previnzial vermischt sind. Liech
tantern berechnet das Areal indes zu
Em OM., worauf 1813 144,657 E., in 5
20. of D. und 25,778 H. und in 14 vermischten Mf. und 363 dergl. D. lebten.
lämntlich Szekler und Wiachen. Sie
tlädt 4 Infanterie- und 1 Husarenregiment.

Die ganze Militärgränze enthält mit-ha 39,47 QM mit 948,482 E. in 9 St., 2 1839,47 QM mit 948,482 E. in 9 St., 2 2, 10 nd 110,892 R., thae die vermischten Mfl. und D. Siebenbürgens zu rechnen.

Mittath, Preuß. Standesherrschaft in im Schies. Rgbz. Breslau, dem Grafes Elzahn gehörig, 4-97 QM. grofs, mit ist., fo D., 20 Edelhofen, 28 Vorwerka, 1,259 H. u. 7,100 E.

Militach, Prenis. St. und Hptort der feichn. Standesherrsch., im Schles. Rbz. ferslau an der Bartsch, mit 3 Thoren, 1 Schl. 3 kath. K., 1 Hosp., 170 H. und 18 E., worunter 165 Gewesbe treiben-e, und darunter 32 Leineweber mit 48 tidhen, 18 Tuchmacher, 11 Töpfer, die 18 bekannte Militacher Geschirr vermitgen.

Milles, Franz. Mfl. im Dep. Ostpy-knien, Bez. Perpignan aus Tet, mit leg E.

Millery, Franz. Mil. im Dep. Rhome, Bz. Lyon, mit 1,696 E. Weinbau.

Mittefz, Mclaszo, Osman. M. in dem Anad. Sandschak Sogla, unweit, dem Meere, in einer fruchtbaren Gegend, die vielen Tabak und Baumwolie hervoz-bringt. Sie ist jetzt unnedeutend, aber wegen der vielen Alterthümer merkwüredig, worunter ein prächtiger Tompel.

Millstadt, Oester. Mil am gleuchm. Sea, in dem Hyr. Kr Villach.

Milly, Franz. St. an der Rscole, im Dp. Seine Oise, Bz. Etampes, mit 348 H. u 1,906 E.

M. 1,006 B.

Rept. Posen, mit g.
kath. K., 1,10 H. und 1,041 B. Tuchweben
rei mit 34 Stühlen [2,00 Stück], Leinewebergi mit 10 Stühlen (500 St.); 2 Rothegärbereien.

gärbereien.

Miloslawitsch, Russ. St. am Ipute
im Moh lew. Kr. Klimowitschi.

Allifach, Baier. Mfl., in dem Unterdemaulandger. Kötzting.

Miltenberg, Baier. St. in dem Untermainkr. am Main, zu der Standesbergschaft des Fürsten von Leiningen gehörig; gut gebauet, mit i Schl., 400 H.

und 2,075 E. Residenz des Fürsten von
Leiningen. Gewinesium: Mainhandel. Gymnasium; Mainhandel Lerningen. und Zoll.

Milton, (Br. 510 21' 20" L. 180 24' 6"). Britt. Mfl. unweit dem Meere, in der Engl. Shire Kent, mit Fischerei und

Engl. Shire Kent, mit Fastanes.

Austernfang.

Miltrop, Britt. Mfl. in der Engl. Sh.
Westmoreland, mit i Flufshaven, Schieferausfuhr und Papiermühlen.

Miltschin. Oester. St. im Böhm. Kr.
Tahor, mit 171 H.

Mima-Schunna, Birman. D. in der
Prov. Dalla, an einem kleigen Kanule,
welches blofs von Freudenmädchen bewohnt wird, die hierher verwiesen sind
oder sich selbst begeben haben.

Minas, Hind. Volkstamm, der zu

Minas, Hind. Volkstamm, der zu

oder sich seines der Alle den Mahratten gehört und 20 St. und D. im Lande Jaghur bewohnt. Sie haben die Sitte, dass der zweite Bruder die sitte, dass der zweite Bruder die

Witwe dea Aeltesten zu sich nimmt.

Minas Gerass, Port Generalkap in Brasilien, im N. an Pernambuco, im O. an Bahia and Espiritu Santo, im S. as S. Paulo u. im W. an Goyaz granschd.

Ein waldigas, sabirstes har. Ein waldiges, gebirgiges, aber an Gold und Diamanten reiches Land, welches schon 1803 407,000 Einw. zählte. ist Villa Ricca. Hptort

ist Villa Ricca.

Mindu, Iran. St. in dem Küstenlande
Moghistan, der Prov. Kerman.

Minclo, Oester. Fl., welcher unter
dem Namen Sarca in Tyrol entspringt,
in den Gardasee flielst, denselben bel
Peschiera als Minclo wieder verläfst,
den See von Mantua durchströmt u. bei
Sacchetta dem Po 2 116811. Sacchetta dem Po zufällt.
Mindel, Baier. Fl im Oberdonaukri,

Offingen der Donau zuwelcher bei

fällt. Mindelheim, (Br. 480 4 L. 280 8')
Baier. St. und Sitz eines Landger. von
23/4 QM. und 13,064 E., im Unterdonaukr.; freundlich und gut gebauet, mis
1 Schl., 1 Pfk., worin die Gräber der
Herzoge von Teck, 1 Jesuitexkl., 400 H.
und 2,300 E. Gymnas.; Bad.
Minden, Preufs. Rgbz. in der Prov.
Westphalen, weicher das vorm Fürstenthum Minden, die Grafschaft Ravensberg, das Fürstenthum Padorborn,
das Fürstenthum Rittberg, das Amt Reckeberg, das Fürstenthum Korvey und
die Herrschaft Rheda umfalst.— \$7,90

QM., mit 377,111 B. Br ist in Kreise getheilt. Minden. (Br. 820 27' 42" L. 660 22' 17' getheilt.

J. Minden, (Br. 520 17' 47" L. 260 33' 11')
Proble. Hauptst. des gleichn. Rebz. and der Weser, werüber eine 600 Fuls lange massive Brücke führt. Sie wird seit 1815 700 neuem in eine Festung ungeschaffen, zählt 6 Thore, 3 luth., 3 kath. K., 1 ref. K., 1 Gymnasium mit einer kleinen Bibliothek, 1 Waisenh., 4 Armen- und Beguinenh., 1,140 H. und nach Franz. Zählung von 1811 6,704 E. Sitz der Regierungsbehörden; Fräuleinstift (die Repitel und das kath. El sind aufgehoben), Schullehrersseminar. Mancherlei Gewerbe, besonders 1 Zuckersiederei Rapitel und das kats. as. sindencherlei ben), Schullehrerseminar. Mancherlei Gewerbe, besonders i Zuckersiederei (vor dem Kriege für 210,000 Gulden); Tütch. u. Zeucluweberei mit 5 Stühlen; Strumpfweberei mit 10 Stühlen; Stühlen; Stühlen; 3 Hutmacher; 2 Handschuhmacher; Leinewebever mit 30 Stühlen; 3 Weilsgärber, 32 Rothgärber; 2 Federnposenreilser; 0 Tabüksspinner; 1 Vachableiche; 5 Seifensiedereien; 1 Essighrauerei; 1 Graupenfähr; 5 Messingarbeiter; 2 Nadelmacher, 1 Oel- und 13 Sägemühlen. Provinzielbahko Komtoir; Handel; Mindenhat das Stapelrecht anf der Weser. Reifende Umgebungen; die Porta Westphalica.

pmairca.

Mindoro, Span. Insel im S. von Mahila, zu der Gruppe der Philippinen geBörig, 167 QM, große; schön und fruchtbar, mit guten Häven, aber den Spaniern nur sum Theil unterworfen, indem das Innere unabhängigen Stämmen
gehört. Der Span. Alkalde zu Calapan
hat nur 26,000 Eingeborne unter seiner
Aufsicht.

Minghand. (Ry 210 101 1 100 61) Rter

Minebead, (Br. 510 12' L. 140 6') Britt. St. am Bristolerkanale, in der Engl. Sh. Somersett, mit 500 H. und 2.000 E. Mnf.
yon groben wollenen Zeuchen; Haven;
Randel, welcher neuerdings verloren
bat; Häringsfischerei.

Mines, Siz St. im Val di Noto, auf
einem Berge, mit 1,314 H. und 5,300 B.
Nabe dabei der merkwürdige See

Nahe Naphtia. Mine

Minervino, Siz. St. in der Prov. Ca-pitanata, der Sitz eines Bischofs. Mingolsheim, Bad. Mil. im Pfinz - u. Engkr. und B. A. Bruchsal, mit 200 H. u.

1,336 E.

2.336 F.

Mingrelter, Russ. Volk am Kankasus, welches jedoch mit den Georgiern einerfei Abstemmung hat u. deren Sprache redet. Es besteht aus 3 strenge unterschiedenen Kasten: Fürsten in 2 Klasaen, Dschinaska und Dschinandi, Edelleuten oder Szakkur, u. Gemeinen oder Moniali. Nie kann ein Edelmann oder ein Gemeiner aus zeinem Stende trett n. Die Szakkur bedienen die Fürsten, und begielten sie auf Reisen und in den begielten sie auf Reisen und in den Krieg; die Moniali müssen als Lehns-träger der Vornehmen diesen von ihren Aeckern und Heerden Naturalabgaben liefern, alle ihnen von diesen zuge-Aeckern und Heerden Naturalabgaben liefern, alle ihnen von diesen zugeschickten Gäste bewirthen, und wehn diese reisen, ihr Gepäcke tragen. Die gewöhnliche Speise des Volks ist Hirsenbrei; ihre Religion die griwchische. Jede Provinz des Landes hat ihren Bischof (Klaproth).

Mingreut, Mingrellen, Russ. Pürstenthum am Kaukssus, welches im N. W. durch den Enguri von Abchasien, im O. dutch den Zuhenistzgali von Imerethi, im S. durch den Riomi von Ghuria geschieden wird, im S. W. aber das Schwarze Meer und im N. den Kaukssus zu Gränzen hat. Ein meistens gebirgiges,

aberfidesig bewässertes Land, das Kora Wein, Oel, Obst, Hirse, Reifs im Ueber flusse hervorbringt, eine gute Vich- u Bienenzucht und starke Seidenkultu hat, auch mancherlei Metalle und Mine rallen besitzt. Er wird von street hat, auch mancherlei Metalle und Mine ralien besitzt. Es wird von etwa 14,00 Familien oder 70,000 Köpfen bewohnt der Mehrzahl nach Mingrelier, sons Juden, Armenier, Tscherkessen, wovor die erstern dem griechischen Ritus folgen. Sein Oberherr ist ein Zaar, der der Namen Dadian führt und Rußsland tri butär ist; er hat keine bestimmte Resi denz, sondern zieht mit seinen Fürster und Bedleuten von Ort zu Ort, wo es lange, als es noch Lebensmittel, Hühner und Wein giebt, verweilt. Dat Volk ist sehr arm. Das Land zerfällt ir 5 Distrikte: das eigentliche Mingrelien Udisch und Letschchumi.

Minho, Miño, Span. Portugiestschei Fl., Q. aus einem kleinen See bei Fuente Minho in Galicia, welche Prov. er in einer südwestlichen Richtung durch strömt und dann vom Melgaza bis su seiner M. bei Caminha die Gränze mit Portugal macht. Lanf 35 ½ M.; Nebenfl. Sil, Avia, Tea.

Minho, Entre Douro a Minho, Port

Portugal macht. Lauf 35 % 25 %.;

Sil, Avia, Tea.

Minho, Entre Douro e Minho, Port.
Provins zw. 80 54 his 100 4 5 L. und
410 6 his 420 6 n. Br., im N. und N. O.
an das Spanische Galicia, im O. an
Traz as Montes, im S. an Beira, im W.
an den Ozean gränzend. Areal: 100,00
QM. Oberfische: eine Hochebene, von
mehrern Gebirgszügen durchzogen und
gegen die Küste zu abfallend. Boden:
die Ebenen und Thäler sehr fruchtbar
und vortreflich bewässert, die Berge
gut bewaldet. Gebirge: Zweige der
Cantabrischen Gebirgs, worunter die
Cantabrischen Gebirgs, worunter die
Cantabrischen Gebirgs, worunter die die Ebenen und
nd vortrestich bewässen,
gut bewaldet, Gebirge: Zweige
Cantabrischen Gebirgs, worunter die
Serra de Gerez, de Marao, de Amarelle,
de Soazo u. a. Gewässer: Douro mit
dem Tamega und Sonsa, Minho mit dem
Coura, und die Küstenst. Lima, Cavado
und Ave. Klima: milde und gesund,
zunächst der Küste feucht und nebelig.
Brodukte: Getraide, Wein, Oliven,
Holz, Kartosseln, Flachs, Hanf, edle
Früchte, Schaase (gegen I Million),
Ziegen, Schweine, Wild, Gestügel, Flasche, einige Mineralien und Metalle,
aber völlig todtes Kapital. Volksmennach Antillon 907,955, nach Barros

Eheling \$17,167 Köpfe, die Früchte, Schaare (gegen i mirnon). Ziegen, Schweine, Wild, Gefügel, Fische, einige Mineralien und Metalle, aber völlig todtes Kapital. Volksmenge: nach Antillon 907,905, nach Barros 1,123,495, nach Ebeling 317,107 Köpfe, die industriöæesten und thätigsten aller Portugiesen, in 2 Cidaden, 2, Villas, 1, 327 Kirchsp. und 181,853 H. wohnend. Nahrungszweige: Ackerbau und Viehracht; die Provins ist vortreflich angebauet. Der Weinbau wird mit großem Fleiße betrieben, doch kommen die belstem Portweine vom obern Douro. Das Oelist schlecht. Die übrigen Gewerbe sind Fischerei, Leinen-, Wollen- und Serdenweberei, Hutmacherei. Ausfuhr: Wein, Branntwein, Mais (jährlich 400 Hamburg, Last), edle Früchte, Leine-wand, Tügerwaaren, Weinstein, Kork, Sumach, Lorbeerblätter. Eintheilung: in 2 Correigoes.

S. Miniato al Tedescho, Tosk. St. in der Prov. Florenz, mit 1 Kathedr., 5 Pfk., 5 Klosterk., 2,000 Enw. Sitz eines Bischofs.

Miniath, (Br. 280 8' 20" L. 480 28' 32")

schois. Minish, (Br. 280 8' 20" L. 48° 28' 32° "
Usman, St. in der Aegypt. Prov. Wosten
ni, Hauptst. eines eigenen Kascheflikes,
gut gebauet, mit artigen Strafsen, guz
eingerichteten Bazars, ansehni. Volksmenge u. starkem Handel. Hier werdem
die thönernen Gefälse Bardaks verfers-

it, und hier stand vormels ein Tem-el des Anubis. Minitoba, Amer. Binnensee, im W. en Winipeg, 30 Meilen lang und 6 bis 8

ivon Wolhyn, u. im W. von Groddno in Wilno begränzt. Areal: 1,731,48 (M. Oberfläche: eben, theils waldig, it is morastig, see- und sympfreich. In the seed of the in Die Kinvohner bestehen aus Polen, ilhauern, Tataren, Armeniern, Griedaund Juden (12,127 männl.) und Zimmer (100); die Religion ist größten keils kath. oder umirt, doch findet manch Protestanten, Griechen, Armeier, Juden und Mohamedaner. Nahlegszweige: Ackerbau und Viehzucht. De wurden geärniet an Winterkorn ingen aus Sommerkorn 2,441,422, konsulation auf ver Aussaat an Winterkorn im 200. an Sommerkorn 2,750.8%. blieb Jago an Sommerkorh 2,411,426, and anfeer Aussaat an Winterkorn 118,270, an Sommerkorn 1,780,885, blieb a benderlei Früchten Ueberschufs 12,577 Tschetwert. Die Pferde sind mer Polnischen und Lithauischen lase, weder schön noch groß, aber masell, munter und sehr dauerhaft; die h. zieht eine Mengeauf, so wie auch die hegennicht sehr stark betrieben wird. Einerweden ansehnl. Bidenenstände gestien, u. vieler wilde Honig eingesamelt. Fabriken hat die Provinz nur 12; benleine wand verfertigen die Weiber Thas profitirte Kapital der Kauften. musleinewand verfertigen dis Weiber
thet. Das profitirte Kapital der Kauftab beträgt 1,200,000 Rubel. Ausfuhr:
tom Pferde, Vich und Viehprodukte,
Lan, Wolle, Kosehenille u. a. gering,
tf. Steuerr. 1,820,000 Rubel. Eintheitag in 10 Kreise: in Minsk, Wilecka,
nama, Berzissowsk, Igumensk, Bobrysk,
leyr, Rjetschitza, Stuzk und Pinsk.

Minsk., (Br. 530 55' L. 550 50') Ruse.
hysts. des gleichn. Gouv und Kr. am
milotsch, mit 1 Jesuiterkollegium, z
fech. unirten Abtei und 1,850 E., meiau Unirten.

as Unirten.

Minisk, Russ. St. in der Poln. Woiw. achien.

4. Méon, Fr. Mil. im Dp. Puy de me, Bes. Rion am Morge, mit 606 E.

ne, Bes. Rion am Morge, mit tou c. erbrunnen. Mirs. Oester. Mfl. in der Mail. Dlz. gamo an der Brenta, mit 2,000 Einw.

Hier fängt ein Kanal aus der Brenta an, der im Haven Brendolo endet. Mira, Port. Villa an einer Bucht, in der Prov. Beira, mit 1Pfk. und 405 H. Fang von Strand- und Wasservögeln, die elch hier im Winter in ungeheurer

Menge versammela.

Mirahella, Siz. St. im Princ. ulteriore, mit 5.554 Einw. Röm. Alter-

Mirabello, Sis. St. in der Pr. Molise,

Miracs, Osman. Dorf auf Morah, in dem Rumel. Sandsch. Tripolitza, am rechten Ufer des Alphens, das Olympia

der Alten.

Miraflores, Span. Karthause, in der Prov. Burgos. nur 1/2 M. von dieser St. belegen, bekannt wegen ihrer schönen

belegen, bekannt wegen ihrer schönen Gemälde von Leyva. Mirambau. Franz. Mfl. im Depara Niedercharente, Bez. Jonsac, mit 2,170

Miranda, Spam. Villa am linken Ufer des Ebro, in der Prov. Burgos, mit I Vorst., 2 K., 1 Kl. und 1,400 E. Berg-schl.; Weinbau.

r Vorst., 2 K., 1 M., 1 M., 2 K., 2

Mirende, (Br. 42° 33' L. 17° 56') Franz, Hptst. eines Bez. von 33,24 QM. u. 72,598 E., im Dep. Gers, auf einer Anhöhe am Baise, mit 1,655 E. Nahe dabei das Schl. S. Jean de Lezian, mit den Trümmern einer in den Bürgerkriegen zerstörten Stadt

Stadt.

Mirandella, Port. Villa am Tuela, in der Prov. Tras os Montes; bemanert, mit i Pfk., i Armenh., 336 H. und 1,680 E. Seidenmühlen.

Mirandola, Moden. St. an der Burana und Hauptort der gleichn. Previus; regelmälsig befestigt, mit i Citadelle, r Kathedrale, 15 K. und 8,180 E. Seiden. weberei.

Mirano. (Br. 45° 29′ 9′ L 29° 46′ 58′′)
Oster, Mil. em Masone, in der Venet. Digz. Treviso, mit 3,120 E.

Miravals, Franz. Mil. in Dep. Herault. Bes. Montpellier, mit 265 E.

Digz. Treviso, mit 5,120 E.

Miravals, Franz. Mfl. im Dep. Herault, Bez. Montpellier, mit 265 E.

Mirebeau, (Br. 460 46' 56" L. 170 50'
23") Franz. St im Dep. Obervienne, Bz.

Poftiers, an der Q. des Palu, mit 4 K., I.

Hosp., 216 H. ü. 2,021 E.

Mirebeau, Franz. Mfl. im Dp. Côte
d'or, Bez. Dijon, mit 1 Hosp. und 1,213

Binw. Eisenhammer, Walkmühle.

Mirefieur, Franz. Mfl. im Dep. Puy
de Dôme, Bezirk Clermont, mit 1,500

Binw. Bezirk Clermont, mit 1,500

Binw.

Rinw

Mirement, Franz. Mfl. im Dep. Dor-dogne, Bz. Sarlat, mit 220 H. und 903 E. 3 Hochôfen.

Miremont, Franz. Mfl. im Dp. Oberaronne, Bez. Muret, mit 179 H. u. 1,005

Mirspoix, (Br. 430 7' L. 190 32') Franz. St. im Ariège, Bz. Bamiers am Lers, mit I Kathedr. I K., i Hosp., 441 H. u. 2,819 Gagatgruben.

Mirgorod, (Br. 480 50' L. 510 12') Russ. Kreisst. am Chorol, im Gouv. Pultawa, mit 3 K. und einschließt. ihres Gebiets, 7,437 R., woroz etwa 1,820 in der Stadt leben mögen. Land - u. Kramhandel.

" Miri., Merim, Port. großert Binnen-eee nahe an der Küste des Brasil. Gen. Kap S. Catanna, welcher durch den Fl. Turntsma mit dem See Pator in Verbindung steht.

Miron, Span. Villa uhd Hauptort ei-nes Partido, in der Prov. Salamanca. Miropolje, (Br. 50° 58' L. 53° 5') Russ. St. am Paol, im Gouy. Slobodsk Ukräne,

mit Wall und Graben umgeben. Sie sählt 7 K., 833 H. u. 6.253 E. Miraslew. Russ. St. in der Poln. Woiwod. Augustowo, mit 48 H. u. 320

Binw. Mirotitz, Oester. Mfl. an der Lommitz, im Böhm Kr. Prachin, mit 110 H.
Mirowitz, Oesser. Mfl. im Böhm Kr.
Prachin an der Rziczka, mit 95 gut geBaueten H. u. starker Brauerei.
'Mirzapur, (Br. 25° 10' L. 101° 14')
Britt. St. in der Kalkuttaprov Allahabad, auf der Südseite des Ganges; grofs,
mit wielen Pagoden, Europ. und Hind.
Wohnungen; ein Hanothandelsplatz im
Innern 'und der Markt für alle Baumwolle aus Agra und den Mahrttenstaaten; auch kömmt sehr viele Seide aus
Bengalen hierher, um weiter spedirt zu Bengalen hierher, um weiter spedirt zu werden. Man findet hier große Kattundruckereien und überhaupt viele Industrie.

Mischek, Mnisseck, Oester. Mfl. im Böhm. Kr. Beraun, mit i Schl. und 130 H. Vormals standen hier Goldbergwerke im Betriebe.

Miselar, Asiat. Eiland in der Bai yon Tappanuly, auf der Westküste von Sumatra, unter 10 35'n Br. und 116 9' L. Er hat etwa 3 M. im Umfange u. ist

Sehr gebirgig.

Miskolez, (Br. 480 5' 56" L. 380 27' 2'')

Oester. Mil. und Kongregationsort der

Ung. Gesp. Miskolez, mit i Komitatsh., 

Misira, Osman Hauptst. des gleich-nam. Rumel. Sandsch. am Fusse des Tay-getes, vom Hebriopotamus und Panthagetes, vom Hebriopoiamus und ansehnl., lama durchströint; grofs und ansehnl., mit 12.000 Einw., worunter viele Juden. mit 12,000 Einw., worunter viele Juden. Das Schl. liegt auf einem Berge, und 1 M. entfernt Paläochori, das alte Sparta.

Griech. Bischof. Mistori, Misseviria, Osman. St. auf einer in das Schwarze Meer hinausgehenden Erdzunge, in dem

Sandsch. Silistra.

Misliborsitz, Oester. Mfl. im Mähr.

Rr. Znaym, mit 1 Schl., 46 H. und 388

Binw.

Mislitz, Miroslaw, Oester. Mfl. im

Mähr. Kr. Znaym, mit 1 Schl., 179 H. u.

1,05 E., wor. 583 Juden.

Misox, Mesocco, Helv. Hochgericht
im obern Bunde des Kant. Bündten, mit
4 913 kath Bew. Italienischer Abstam-

im obern Bunde des Kant. Bundten, mit 4013 kath Bew. Italienischer Abstammung und Sprache. Hytort ist das Pfd. Mesocco, mit 862 R. Missinipt, s. Churchill. Missistypi, Amer. Strom in den vereinigten Staaten. Er entspringt unter 470 38'n. Br. nimmt Anfangs eine sildöstliche Richtung, macht bei S. Anthoni einen merkwürdigen Wasserfall, wendet sich sodann ganz südlich, nimmt die

beiden großen Ströme Missuri u. auf u: tritt dann unterhalb Neuorisch durch mehrere M. in den Mexikanisch, Busen. Sein ganzer Lauf beträgt nit über 800 M., doch ist die Wasserman

über 800 M., doch ist die Wassermandie er mit sich führt, ungehener.

Missisippi, Nordamer. St., im N.
Tennessee, im O. an Georgia, im S.
Florida und den Ozean, im S. W.
Neuorleans und im W. an den Missisi
pi und das Gebiet von Missuri gge
aend, 4,186 QM. groß. Ein wellenförm
ebenes, nur von weuigen Hügeln durc
tand. welches von dem Mis ebenes, nur von wenigen nugen uma-zogenes Land, welches von dem Mis sippi im W. begränzt und von melu ren Fl., als dem Mobile, Alibama, F Escambia etc. bewässert wird und no immer mit dichten Waldungen bedeg immer mit dichten Waldungen bedee ist. Nur wenige Striche sind der Eitur gewonnen; und diese liefern und dem äufserst milden und zum Theil hen Klima Baumwolle, Reils, Sago, Tak, Zucheg, Indigo, Wein, Südfrüch die schönften Nulzhölzer und vie Pelzwerk; "das Europ. Vieh gedelt vortreflich. Die Nahrungszweige beschen in Plantagen- und Feldban. I Volksmenge belief sich 1810 auf Gultndiv., worunter 40,352 Freie und 17,8 Sklaven. Diese wohnen in 11 Count Aber im Inners leben noch sehr vis Indianerstämme in völliger Unabhäng keit, worunter die Tscherokesen, Schlasser und Natchez die zagen. teer, Schikasser and Natchez die za reichsten sind. Der Staat hat eine gl che Verfassung, wie die übrigen au chen Staaten Nordamerik as, und seit 1817 in den Bund aufgenomm. Mit diesem Staate ist jetzt der von E rida in Besitz genammene Landsty

verbunden.

Missuri, Amerikan. Strom, weige
auf den Rocky Mountains, unter den eine Östligen. Br. entspringt, sogleich eine östlit Richtung nimmt, das ganze Missur biet durchströmt und oberhalb Fote Louis dem Missisippi zufällt. Ein Iserst wasserreicher Strom, der meh

ansehni. Flüsse verschlingt.

Missuri, Nordamer. Gebiet, welt Missuri. Nordamer. Gebiet, weld das ganze Land zwischen dem Austi ozeane und dem Missisjppt, so weit von den vereinigten Staaten als ihr. genthum angesehen wird, begreift. N. wird es von dem Brittischen Noamerika, im O. von dem Missisippi, S. von Neuorleans und den Spanisch Besitzungen und im W. von dem Astraloz-ane begränzt. Seinen Umfs schätzt Morse auf etwa 6,600 OM. do stralozeane begränzt. Seinen Umfa schätzt Morse auf etwa 46,600 QM., do sind so wenig die Gränzen gegen i Brittische als Spanische Nordameri genau bestimmt. Der Missuri itt vornehmste Fl.; im W. strömt der i lumbia durch die Rock Mountains d Australozeane zu. Das Land ist m ganz roh, und mit Schwärmen von dianern angefüllt; doch hatten sich i schon jenseits des Missisippi in 7 Di 20,815 Kolonisten, wort 3,011 Sklaven, i gesiedelt.

Missurier, Nordamer. Völkersch im Gebiete der vereinigten Staateb und um den Fl. Missuri, in vielen i großen Fleeken und Dörfern. Sie k nen gegen 16,000 Krieger in das B stellen

Misteck, Oester. St. im Mähr. Prerau, an der Ostrawica, mit 396 H 2,420 E.

im Londe unter der Ens., V. U. M. mit 422 H. u. 2,941 B.

Mistrette, Str. St. im Val Demona, htt.600 H. und 6,000 E. Misrieffatu. (Br. 470 38' 28" L. 410 7' r) Oester Mfl. in der Ungar. Gesp. hthmar, mit 1 ref. K. Mitamba, Afrik. Negerreich auf der Efferbiste.

Mitcham, Britt. Fabrikort am Wan-fal, in der Engl. Sh. Surry, mit I Kat-fandruckerei und I Schnupftabaksfabr. Mit Kamar, Osm. St. in der Aegypt. Fror. Bahri, Distr. Scharkieh; gut be-

tilkert Mitre Island, Australeiland unter 110 's. Br. und 1690 55' 30'' 5. L., von Ed-

wards gesehen.

Mitrovies. (Br. 44° 58' 58" L. 37° 17'

"Oester Mil. auf der Slaw. Militärprinze. Gener. Peterwardein, mit 1

juh. 3 griech. K., 59: H. und 3,489 Ein
doheers. bhoe

Mits- Ho, Schines. großer Fl., wel-der dem Yang-tse-kiang nach einem lage von 70 M. zufällt.

Mitske, Miska, (Br. 47° 12' 4" L. 34° g' 3') Oester. Mfl. in der Unger. Gesp. Ehar, mit I kath., I ref. K.
Mittagshern, Helv. Alpenspitze im Lanion Bündten, 7,000 F. hoch.
Mittelländisches Meer. Theil des Allantischen Ozeans, welcher sich im I van Envona zwischen diesem Erd-

Mittelländisches Meer, Theil des Atlantischen Ozeans, welcher sich im Avan Europa zwischen diesem Erddenle, Asia u. Afrika ausbreitet. Sein Micheninhalt beträgt, ohne die großen Gusen desselben, das Adriatische Meer and den Adalar Denghizi oder Architel, etwas über 35,000 (M. Eins der behauensten Meere, das mit dem Ozeane Meh durch die Meerenge von Gibraltar, mit dem Marmor- und Schwarzen Meere aber durch den Hellespont und Besphor im Verbindung steht. Seine M. Mitte derselben sieht mam eine Marker Strömung aus dem Ozeane in das färke Strömung aus dem Ozeane in das deer, an beiden Seiten derselben längs der küste schwächere Strömungen aus der küste schwächere Strömungen aus dem Meere in den Ozean, doch geben misse kanm das Wasser zurück, was sie Wasser so vieler und mächtiger ströme empfangen, und da das Meer ströme empfangt, so bleibt es immer werkwürdig, wo in demselben die Menter werkwürdig, wo in demselben die Menter Wasser bleibe, da es keine merkliche Zunahme leidet. Man glaubt, daß wich desselben durch eine ungewöhnlich sarke Ausdinstung, befördert sarch übe unter ihm thätigen Feuerberde, entledige. Be hat sehr verämt derliche Winde und nur schwache Ebbe derliche Winde und nur schwache Ebbe and Plath.

Mittelneckar, Würt. Landvoigtet, welche aus den 5 Oberämtern Herrenberg, Horb, Rottenburg, Sulz, Tübinga, zusammengesbtst ist. Hauptstadt in Tübingen

nt libingen.

Mittelskotland, eine Hauptabtheilung Skeilands, wozu der kleinere Theil der Lewlands und der westliche Theil der Lewlands und der westliche Theil der Highlands, oder die Shiren Argyle, Petth, Forfar, Mearns, Oberdeen, Bamf; Murray und Nairn — 464,30 OM. mit 32.743 E. gerechnet werden Im östlichen Theile des Landes wird das gemeine Broad Scotts geredet, in Argyle bört man blofa Ersisch.

Mittelwalda, Preufs Stadt in dem ichles. Egbs. Reichenbach, mit I kath. 4 Kap., 1 Hosp., 210 H. und 1,220 Him., werunter 142 Gewerbe treibende. Mittelwalda (Br. 470 47 30") Baier, Mfl. in dem Isarlandg, Werdenfels, mit I Mfl., 250 H. und 1,800 Einw., die viele

Geigen, Geigenbogen und Geldbeutel verfertigen. Holzhandel.

Mittenwalde, Preuse Stadt in dem indemburg, Rgbz. Potedam, an der

Mittenwalde, Preulis Stadt in dem Brandesburg, Rgbz. Potsdam, an der Notte, mit I Pfk., 350 H. und 1,266 E. . Mitterburg, Pisino, (Br. 45° 12' 20" L. 30° 30') Oester. St. und Hauptort der gräflich Montecuculischen Herrschaft Mitterburg, im Hlyr. Kr. Fitme, mit I Kastelle, 304 H. und 1,615 E. Mitterfels, Baier. Mfl. auf einem ho-hen Berge und Sitz eines Landger. von 15 QM. mit 29,114 E., im Unterdonauke., mit I Schl.

mit i Schl.

Mittersill, (Br. 47° 18' 43") Uester. Mfl. in dem Lande ob der Ens, Kr. Salz-burg, an der Salzach, mit 18chl., 1 Pfk., 63 H. und 515 E. Unweit davon 1 Mineralquelle.

Mitterteich, Baier. Mfl. in dem Obermainlandger. Waldsassen, mit 174 H. und 1,182 Einw. Tuch- und Zeuch-Mitterteich , Mfl. in H. und 1,182 Einw.

webesci.

Mituersta, Sächs, St. an der Esche-pan, im Leipziger A. Rochlitz, in die Alt- und Neustadt getheilt, mit 1 K., 500 H. und 5,770 K. Eine der blühend-sten Sächs. Manufakturställe: 1806 gab es 20 Tuchmacher, 461 Leineweber, 2 Bleichen, 200 Handspinnmaschinen, und Bleichen, 200 Handspinnmaschinen, und es wurden gefertigt: an Tuch 300, an Flanell 2,800, an sohem Kattun 18,620, an Barchent 1,450 Stück, gegen 220 Dutzend baumwollene Tücher, etwas Musselin, viele leinene Tücher, Wollenstrümpfe und Hüte. Handel mit 5 Grossisten und 16 andern Haudelshäu

Srenser All Anticer Höhle, Oester, merkwürdige Höhle, am Drachentauern, bei Röthelstein, im Steyr. Kr. Bruck.

Mixstadt, Preufs. St. in dem Posen.
Rbz. Posen, mit 129 H. und 655 Einw.

Mixstadt, Russ. Stadt in der Poln.
Woiw. Kalisch, mit 300 H. u 1,816 E.

Mlawa, Russ. St. in der Poln. Woiw.
Plock, mit 147 H. und 95; E.

Miazowitz. Oester. Mfl. im Böhm.

Massoniz, (1856r. Mil. 3m Bohm. Kr. Bickow, mit 80 H. Mos, Asiat. Eiland im östlichen Ar-chipel, auf der Östspitze von Timor, unter 1550 L. und 30 20's. Br. Es iss gut angebauet u. bewohnt, aber wenig Es iss. bekannt

kannt.

Mobile, (Br. 30° 36' 30") Nordamerik.
an der Westseite des Mobile, im St.
asisippi, und zwar in dem Stücke
n Florida, welches die vereinigten Missisippi, und Saistippi, and 2 wat in the state of the vereinigten Staaten in Besits genommen haben. Sie hat r Fort und 1,500 E. Die Ausfuhr aus dem hiesigen Haven beträgt zwischen 100,000 his 136,000 Gulden. Häute u. Pelzwerk.

Mobilebai, Nordamer. beträchtliche Bai im Staate Missisippi und am Golf von Mexico, in welche sich der gleichn. und am Golf Pl. mündet.

Mocha, Span. Australeiland im Australozeane, an der Küste von Chile, fruchtbar und von Indianern bewohnt. Die Spanier haben selbiges verlassen.
Machineerhad oder Marjabrunnen.

Mariabrunnen, Mochingerbad oder Mariabrunnen, er. berähmter Gesundbrunnen zw. Heimhausen und Dachau, in dem Isar-

lands. Dachau.

Mosemoco, Asiat. Reich auf der
Westseite der Insel Sumatra, wenig bekannt.

Mocsonak, Oester. Mfl. in der Ung. Gesp. Neutra, die gewöhnl. Residenz des Bischofs von Neutra. Modder, Franz. Fl. 1m Dep. Nieder rhein. Qu. auf dem Wasgau, M. be

Drusenheim in den Rhein; Nebenil:

Zorn.

Medsna, Europ. Herzogthum in der Lombardei, zw. 270 33' bis 280 50' ö. L. u, 440 9' bis 440 55' n. Br., (im N. an dis Lombardei-Venedig, im O. an den Kirchenstagt, im S. an Toscana, Lucca u. Massa, im W. an Parma gefinzend, Areal ohne Massa: 31 QM. Oberfläche; wellenförmig eben, aber von Zweigen der Appennnen Burchrosen. Roden. Massa, der Appenninen fürchzogen. meistens fett und fruchtbar, Boden: meistens fett und fruchtbar, und nur am Gebirge undankbar, Gebirge: Zwei-ge der Appenninen, dessen Hauptstock im S. das Land surchzieht. Gewässer: der Po, nur auf einer kleinen Strecke, der Grostolo, Panaro, Secchia; mehrere Kanäle. Klima: midde, im Winter fällt das Quecksilber wohl bis 100 unter o, und Agrumen gedeihen gar nicht. Pro-dukte: Getraide, doch nicht zum Be-darfe, Gatten- und Hülsenfrüchte, Hanf, vieler Wein. größstentheils roth und nur dukte: Getraide, doch men darfe, Garten nnd Hölsenfrüchte, Hanf, vieler Wein, größtentheils roth von Farbe, Mantibeerbäume, Oliven, die gewöhnlichen Hauthiere, Fische, Bienen, Steinöl (Olio di Fossa), Schwefel. Volksmenge ohne Massa: 331,857, nach der Zehlung von 1810; Italiener und sämmtlich Katholiken. Nahrungszweige: Acker- und-Weinbau, Viehzucht, sammtlich Katholiken. Nahrangszweige: Acker- und-Weinbau, Viehzucht,
Seidenkultur, dann Hanf- und Seidenweberei; einige Glashütten und Papiermühlen. Ausfuhr: Ochseh, Schweine,
rohe Seide, Organsin, Wein, Hanftücher, Glas, Papier, Leder, Staatsverfassung: ein souveränes Herzogthum,
von einer Seitenlinie des Erzhauses Oesterreich mit allen Maiestätzschen hen sterreich mit allen Majestätsrechten beessen. Der Herrog steht in keinen ehnsverhältnissen, und ist blofs als Lebnsverhältpissen, unu in birthaue Mitglied des Oe terreichischen Erzhaue Managen Benneten ses an dessen Hausverträge gebunden. Das Land hat keine Landstände. Die oberste Landesbehörde ist das Ministevon der Staatsverwaltung übri-ach nichts bekannt. Die Binrium; von der Staatsverwaltung übri-gens noch nichts bekannt. Die Bin-künfte schätzt man auf 1,200,000 Gulden. Das Militär besteht aus 1 Regimente Linieninfanterie von 1,200 M. und 1 Es-kadren Dragoner. Eintheilung: in die Prov, Modena, Reggio, Mirandola, Cor-reggio, Carpi und Novellara.

reggio, Carpi und Novellara.

Modena, (Br. 440 34' L. 250 52' 50')
Moden. Il pist des gleichn. Herzogthums
und Provina, an einem Kanale, dar von
der Secthia abgeleitet ist; groß und
wohlgebauet, mit breiten Straßen, wor'.
die Strada maëstra die schönste ist, i
prächtigen Schl., 1 Kathedrale, 50 K.,
mehreren Hosp., 1 Jesuiterkollegium, t
Citadelle und 19,533 B., worunter 1,400
Juden. Residenz des Herzogs, eines Bischofs und der Landesbehörden. Universität; Bibliothek mit 80,000 Bänden.
Seidenweberei, doch ganz gesunken;
Hanftuchweberei; Gärbereien; Glashütten. In der Nähe Gruben von Olio
di Fossa. Geburtsort des Dichters Aless.
Tassoni † 1635, des Kritikers L. A. Muratori † 1750 und anderer Gelehrten und
Künstler. Künstler.

Modern, (Br. 489 20' 14" L. 340 52' 2") Oester. kön. Freist. in der Ung. Gesp. Presburg, am Fusse der. Karpathen, mit 1 kath., 2 luth. K., 1 luth. Gymnasium, 570 H und 4,573 E. Tuchweberei; 1 Sä-ge-, 1 Walkmühle. Weinbau.

Modica, Siz. St und Hauptort einer beträchtlichen Grafschaft im Val di Noto, am Scieli, mit 23,500 E., die mei-stens vom Landbau und einigen Gewer-In der Nähe das bekannte ben leben.

Thal von Ispica mis seinen Pelsenwel

Modigliana, Tosk St. am Marren Modigliana, Tosk St. am Marren in der Prov. Florenz, ummauers, mit festen Bergschl., 2 Stiftsk., 4 Klostent 1 Piaristenkollegium, 1 Lombard, 22 2,200 E. Academia degli incaminati. Modilborzyce, Russ. Mfl. in der Foli

Woiw. Lublin.

Modlin, Russ. Festung am Einfl de Narew in die Weichsel, bei Nowydwor in der Poln. Woiw. Masovien; erst ei ne Schöpfung der neuesten Zeit, doc einer von den festesten Plätzen Polem Modrusch, Oester Mfl. auf der Kroa

Militärgranze, Regimentsbez. Ogaliz auf der Ostseite des Kapellagebirgs, mi 305 H. und 1,300 E.

Modugno, Siz. St. in det Terra (
Bari, mit 4,561 R.

Mockern, Preufs. St. an der Ehl
im Sächs. Rgbz. Magdeburg, mit 3 The
ren, 1 K., 1 Hosp., 220 H. und 1,45 l
Brauerei; Brennerei; Tuchweberei mi

Brauerei; Brennerei; August 6 Stühlen (148 Stück).

Möckmühl, Würt. St. in der L. 3

Unterneckar, O. A. Neckarsulm, ands reifsenden Jaxt, mit 1,191 Einw. His wohnte einst Götz von Berlichingen der 1519 diese Stadt als Obervoigt hil denmüthig vertheidigte.

Mödling, Medling, Oester. Mil. at witer der Es

Mödling, Medling, Quester. Mil. as Gebirge, in dem Lande unter der Bav. U. W. W., mit 253 H. und 3.119 Bisv. Dabei die romantische Gegend der Brit und Ruinen der herzogl. Burg Medling Gesundbrunnen u. Badeanstalt seit 178

Mödritz, Modrzics, Qester, Mfl. is Mähr. Kreise Brünn, mit 48 H. u. 880 I Mösn, Dän. Biland, zam Stifte Se land, A. Prästöe gehörig. Es wird dun den Wolfsaund von Seeland getrens ist 4 QM. grofs, reich an Korn, wort man in Mitteljahren 20,000 Tonnen & winnt, hat anschnliche Viehzucht winnt, hat anschnliche Viehrucht an Fischerei und 7,000 E., die in i St. an

Nichere und 7,000 E., the in 1 50 mg/7 Kirchep. wohnen.

Nöhringen, Bad. St. an der Dona im Seekr., B. A. Engen, zu der Fürstel bergschen Herrschaft gehörig. Sie b 172 H. und 1,002 E., wor. 143 Gewenderschaft gehörig.

treibende. treibende.

Molk, Melk, Oester. Mfl. am Faß
eines Felsens, am Einfl. der Mölk in d
Donau, im Lande unter der Ens. V. U
W. W., mit 150 H. und 900 E. Auf de
Felsen steht eine berühmte alte Ben
diktinerabten mit Bibliothek, KunstNaturalienkabinatte, Gemäldegalen
Münzkabinette u. Gymnasium.

Naturalienkabinette, Gemaloegaus-Münzkabinette u. Gymnasium. Möllen, Dän. St. im. Herz. Lauer burg, an der Steckenitz, mit i k., z H. und 1,668 E. Brennereien; Tyll Bi lenspiegels Leichenstein. Möllendorf, Preußs. D. in dem Säcl Rgbz. Merseburg, mit 28 H. und 171. Sauerbrunnen, der jedoch wenig b

nutzt wird.

\*\*Ridisen\*\*, Preuß. St. in dem Sic!

Rbz. Merseburg, mit 170 H. und 913 i
die Tischler- und Holzwaaren verst

die 11schier- und notzwaaren van tigen. Braunkohlenlager; weifser San Mönchenstein, Helv. großes D. i Kanton Basel, an der Birs, mit viel Korhfiechterei. Ueber demselben lie

ein festes Bergschl.

Mönsteräs, Schwed. Mfl. am Kalms
schen Sunde, in Kronobergslän, mit 1

"Mörbeks, Nied. D. in der Prov. O flandern, mit 3,153 B. Mördek, Nied. D. in der Prv. Nor braband, mit einer Fähre über Hollaus

lies, auf welcher Prinz Jeh. Wilh. Fri-o von Oranien 1711 verunglückte. Mörell, Moril, Helv. Mil. unweit des Rone, im Kenton Wallis; gut gebauet. Beber demselben die Ruinen von Man-

Mos. (Br. 51° 27' 39" L. 24° 15' 59")
freals. St. in der Prov. Niederrhein,
ht. kleve, an der Kennelt, mit 1 Schl.,
1 ref., 1 kath. K., 1 Gymnasinm, 160 H.
12,111 E. Seidenweberei, Tuchweberei.
Mörspurg, Bad. St. und Sitz eines b. 2,111 E. Seidenweberel, luch.

Mörspurg., Bad. St. und Sitz eines
B. A. von 8,753 E. im Soekr., am Bodensee, in die Ober- u Unteryt. abgetheilt,
remals Residenz der Bischöfe von Konsanz. Sie ist ummauert, hat 5 There, 2
šchl., 1 kapitelhof, 1 Pfk., 3 andre K., 2
Lup., 1 Hosp., 202 H. und 1,347 E., wor.
im Gewerbe treibende. Sitz eines HofSchifffahrt.

In., 1 Hosp., 202 H. und 1,317 E., wor. in Gewerbe treibende. Sitz eines Hofprichts. Weinbau; Schifffahrt.

Möskirch, Br. 47° 50' 20' L. 20° 40' 40'' ]
M. St. u. Sitz eines Kürstenbergschen hat von 9,900 B., im Seekr. Sie liegt an im Ablach, hat I Vorst., I fürstl. Schl., 17k., 1 kapuzinerkl, 200 H. H. I.,169 E., wr. 13 Gewerbe treibende.

Möstingen, Würt. Mfl., in der L. V. Mittelneckar, O. A. Kottenburg, mit 209 B. Fundort von weißem Manmor. Mitrithmer.

109 R. Fun Lierthümer.

Möttling, Oester. St. am Fulse des Bekeehenbergs, nahe an der Kulpa, in iem Liyr. Kr. Neustädtl, mit gutem Möttling, Weinhan

Möttnig, Oester. Mfl. in dem Steyr. Lt. Cilly.

Maingen, Würt. D. in der L. V. Mittelneckar, O. A. Herrenberg, mit

189 E. Maffet, Britt. St. am Annan, in der Stat. Sh. Dumfries, mit 1,200 B. u. eiarr schwefelhaltigen Mineralquelle.

Mogedor, Suira, (Br. 310 27 L. 80 4')
Barek. Seest. am Ozeane, in der Marok.
Frev. Raha; befostigt, mit geraden,
ther engen Strafsen, guten H. u. einem
für mittelmäßige Schifte sichern Ha-

hr mittelmäßige Schifte sichern Ha-m. Vorzüglichster Handelsplatz des hichs u Sitz mehrerer Europ. Konsuln. Mogieinica, Russ. St. in der Poln. wiw. Masovien, mit 150 H. und 992 E. Mogilno, Preufs. St. im Posen. Rbz. hremberg, an einem Meinen See, mit lath. K., 1 Kl., 2 Hosp., 50 H. und 719 L Tuchweberei mit 9 Stühlen (159 St.), 3 Rethräthereien.

3 Rethgärbereien. Mognane, Siz. Mfl. in der Prov. Na-pli, mit 3,766 E. Mogne, Afrik. Eiland in der M. des

Stream, unangebauet und unbewohnt.

Moguer, Span. Ciudade am Zusammeni des Tinto u. Puerco, mit 1 Pfk., t ki, and soco B.

Moher, (Br. 450 59' 29'' L. 35021'41")
Outer, Mfl. in der Ung. Gesp. Bavanya,
mit festen Schl., 1 kath., 1 ref. K., 1
Sünsiderlage und 4,000 E. Sitz eines
Gieh. Protopopen. Schlachten von

friech Protopopen.

27 and 1697.

Moheker, Nordamer, große Völkerment, weiche sich über einen großen
Theil des Innern verbreitet und zwiment des Villegern und Schippewären ann des Innern verprenet und zwischen den Hlindern und Schippewäern wehnt. Sie theilt sich 1) in die eistelte Mohaker oder die 5 vereigten Michaen, Onondagier, Onnidaer, mehaer, Tuskerorier und Irundoker, welche mit einander in Inseam Rinduisse stahen und unter giingem Bündnisse stehen, und unter ei-m gemeinschaftlichen Oberhaupte me Art von republikamischer Verfas-ang haben. Sie leben mit den andern halanera im beständigen Kriege, und

sind eben so tapfer, als gefürehtet. Seit 1794 treiben sie Ackerhau, Viehrucht u. selbst etwas Spinnerei und Weberei; such giebt es unter ihnen Schulen. Ih-re Zahl mag sich noch gegen 12 bis 15,000. Krieger belaufen. Ihr flauptort heifst Anondago. g) in Mohaksche Schutzver-wendte edge Bandessenwaren webin die andte oder Bundesgenossen, wohin die bawanesen, Delawaren, Mikanders, Shawanesen, Miamier gehören; 3) in die Huronen. Mohawk, Nordamer. Fl. im St. New

york; Qu. bei Fort Stamwix, M. in den Hudson.

Mohilew, Russ. Gouvernement in Mohilew, Russ. Gouvernement in Weißrußland, zwischen 46° 30' bis 50° 20' ö. L. und 63° 5' bis 55° 10' n. Br.; im N. an Witebsk, im O. an Smolensk, Orel u. Tschernigow, im S. an Tschernigow, im W. an Minsk und Wolhyngränsend. Areal: 86',27 QM. Oherfläche: wellenförmig eben, stark bewalter wellenförmig eben, stark bewalter hie und da morastig. Boden: thospies Fruchibar det, hie und da morastig. Boden: tho-nig, sandig und von großer Fruchtbar-keit. Gewässer: Dnepr, Druz, Sosha; mehrere See'n, wor. der Sennoje. Kli-ma: gemäßigt. Produkte: Getraide, Hanf, Flachs, Holz, die gew. Hausthie-re, Wild, Bieneu. Bisen, Kalkstein. Volksmenge 1816: 786,300 Ind. 1796 wur-den 706,353 gezählt, dazu 20jähriger Ue-berschule, 77,918; zusammen 786,271. Wichman rechnet 813,000 Köpfe. Der Mehrheit nach Polen, dann Juden und sammen 786,271. ,000 Köpfe. Der dann Juden und Wichman rechnet 833,000 Köpfe. Der Mehrheit nach Polen, dann Juden und Russen, theile griechischer, theils univer und kath. Religion. Nahrungszweige: bloß Ackerbau und Viehrucht; 1802 wurde an Winterkorne 1,065,485, an Sommerkorne 3,068,663 Tschetwert geärntet, daven konumirt, außer Aussat, an Winterkorne 1,553,963, an Sommerkorne 2,04,519, blieb von beiden Korparten Ueberschufs 1,83,84r Tschetwert. Fabriken sind nur 18 angegeben: Gärbereien, Papiermühlen, Glas- und Eisenfätten. Das profitirte Kapital der Kaufleute betrug 1,100,000 Rubel. Ausfuhr; bloß Korn, Vieh und Viehprodukte, Wolle, Glas, Papier, Leder. Steuern:

blofs Korn, Vieh und Viehprodukte, Wolle, Glas, Papier, Leder. Steuern: 1,405,000 Rub. Eintheilung: in 22 Kreise, Mohilew, Tachaussi, Kopys, Orsha, Babinowitschi, Sennoi, Mstistlawl, Tacherikow, Klimowitschi, Rogatschew, Bjeliza, Bychow.

Mohilew, (Br. 550 54' 20'' L.480 6' 30'') Russ, Hptst. des gleichn. Gouv, u. Kr., am Dnepr. Sie hat 16 griech. K., 2 griech. Kl., 1 luth. Beth., 1 griech. Seminar. 2 Hauptvolksschule, 2 Synag., 2,003 H., wor. 225 jüdische, u. nach Storch 12,500 E. Sitz eines griech. und kath. Erzbivor. 225 jüdische, u. nach Starch 12,500 k. Sitz eines griech, und kath. Erzbi-chofs. Viele Gärbereien; Produktenschofs. Viele G handel; Messon.

handel; Messen.

Mohilew, Mogilew, (Br. 480 26' 47' L.
460 27' 4'') Russ. Kreisst. des Gouv. Podel, am Duiestr, mit 1,167 H. u. 7,002 E.
Mohilno, Oester. Mfl. im Mähr. Kr.
Znaym, an der Igla; mit 125 H. und 728
E., sur Herrschaft Namiescht gehörig.
Mohrin, Preuis. St. in dem Brandenb.
Rbz. Potdam. an einem See. der viele

Rbz. Potsdam, an einem See, der viele Muranen enthält, mit 1 K., 152 H. und

Mojella, Moëli, Afrik, Eiland unter 610 18' L. und 120 30' s. Br., zu der Gruppe der Komorren gehörig. Es hat Kokosnüsse, Zuckerrohr, Reifs, Rindvich, Ziegen, Hühner u. Fische, u. schwarze Einw., die sich zum Islam bekennen, und von einem Scherif regiert werden. Man rechnet hier 6 bis 8,000 E., die aber Man rechnet hier 6 bis 8,000 E., die aber häufig durch die Einfälle der Madegassen leidea.

Moingt, Frank. Mfl. im Dep. Loire; Bez. Monthrison am Ecotayet, mit 3 K. und 550 E. 1 Heilbäder; Römische Alterthumer.

Moirans, Franz. St. im Dep. Isère, Bez. St. Marcellin, an der Morge, mit 2,000 E. 1 Papiermühle, 2 Uelpressen, Minoterie. Handel. Römische Alterthumer.

thümer.

Moisburg, Han. A. in der Prov. Lüneburg, mit 403 H. u. 3,896 E.

Moissac, (BE. 440 & L. 150 2') Franz.
Hauptst. eines Bez. von 16,92 QM. und
62,412 E., im Dep. Tarn-Garonne, am
Tarn, mit 10,035 E., wovon 7,180 innerhalb der Ringmauern wohnen. Handelsgericht. Bedeutende Minoterien;
Leineweberei; Handel.

Moistenna. Oester. D. im Illyr. Kr.

Leineweberei; Handel. Moistrana, Oester. D. im Illyr. Kr.
Laibach, zwischen dem gleichn. Bache
und der Save, am Fulse des prächtigen
Tergleuglätschers, mit wichtigen Rigenhammern und Bergwerken. Es liefert jährlich 5,200 Zntr. Stahl:
Mokha, Mokka, (Br. 130 L. 620) Arab.
See- und Handelst. im Reiche Jemen,
ummauert, aher schlecht gebauet, mit
18,000 Einw., die meistens Mohamedaner
sind. Sie hat 2 kastelle, und treibt einen starken Handel, bes. mit Mokkakaffee, wofür sie der Stapelplatz von
Arabistan ist. Man findet reiche Kaufleute. Ihr Haven ist gut, und jährlich
laufen allein aus Hindostan einige 30
Schiffe ein. Schiffe ein.

dem Galiz-Kr. Zolkiew, mit i unirten K. und i Rhabarberplantage.

Mokscha, Russ. Fl. in den Gouv.
Pensa und Tambow, welcher sich in

den Oka mündet. Mokscha, Russ. D. in dem Pensa Kr. Kerensk, mit I Leinewandmanuf. und 2

nerensz, mit I Leinewandmanuf. und 2 Branntweinbrennereien, wovon die eine 60,000, die andere 50,000 Eimer liefert.

Mokschan, (Br. 180° 44′ L. 630° 15′) Russ.
Kreisst. am Mokscha des Gouv. Pensa, mit 6 K., 607 H. und 4,076 E.

Mokwanpur, (Br. 27° 28′ L. 1020° 57′) Hind. St. und Hauptort eines Distr. 1822.
Reiche Nenaul. am Kurrah mit 1 Resea Reiche Nepaul, am Kurrah, mit 1 Berg-

Mastelle.

Mola, Siz. St., in der Terra di Bari,
am Meere, mit 7,664 B.

Moldau, Gester. Fl., welcher Böhmen beinahe in 2 gleiche Theile zerschneidet. Q. auf dem Gefiide im Böhmer Walde, wird schiffbar und mündet
sich bei Melnik in die Elbe. L. 37 M.,
Nebenfl.: Sazawa, Beraunka, Luschnitz
und Watawa.

Moldau. Rosdan. Ost. Schutzstaat

und Watawa. Bogdan, Osm. Schutastaat zw. 430 50', 30" bis 40° 10' 5, L. und 45° 25' bis 48° 13' n. Br., im N. und O. an die Russ. Moldau und Besaarabien, im S. an Rumeli, im S. O. an die Walachei und im Westen an Galizien gränzend. Areal: etwa 730 QM. Oberfläche: die Mitte eine fast unübersehbare Ebeus. Boden: fruchtbar Gebirge: Zweige der Karpathen. Gewässer: Donau, Pruth, Sereth, der Bratetsch- und Dorohoesse. Rlima: milde, doch eind die Winter zuweilen sehr kalt, die Weinlese fällt Rnde Septembers. Produkte: Getraide, Rirse, Tabak, Wein, Holv, die gewöhnzuweilen sehr Kalt, use voimiese inte knde Septembers. Produkte: Getraide, Hirse, Tsbak, Wein, Holv, die gewöhn-lichen Haüthiere, besenders Schaze, Fferde und Schweine, Wild, Gefügel, Fische, Bienen, allerlei Mineralien, Saiz. Volksmenge jett höchstens 300,000 Indiv., Wlachen, Usmanen, Armenier, Juden und Zigeuner. Vor der lettten Theilung rechnete man 420,500, worum-Theilung rechnete man 420,500, woran-

ter 4,600 Bojaren und 20,000 Gefstl. Die Religion ist die griechische, mit i Bra-und 2 Bischöfen und mehr, als 200 Klö-sten; katholiken giebt es 12,000. Nah-rungszweige: bloß Landwirthschafe, Fabriken fehlen ganz. Der Handel mit Korn und Wein ist in den Händen des Fürsten und seiner Phanarioten; den übrigen Handel unterhalten Griechen, Armenier und Juden. Staatsversasung: die Regierungsform ist despotisch; dem Armenier und Juden. Staatsveriassung: die Regierungsform ist despotisch; dem Fürsten oder Woiwoden steht ein Diwan von 10 vornehmen Bojaren zur Seite, der aber ganz von dem Woiwoden sblängt. Der Fürst zahlt an die wan von Seite, der aber ganz von urm den abhängt. Der Fürst zahlt an die Pforte einen Tribut von 315 Beuteln od. nach Campenhausen an Gelde und Naturalien 76,98 Rubel, dabei betragen die gewöhnlichen Geschenke noch den Werth von 75,000 Rubel. Die Einklufts des Fürsten sollen 1794 24,430,000 Piaster betragen haben. Das unterhaltene Mindau den Mindau des Sufs Sufs Sufs Sufs Sufs Sufs ntar ist unbedeutend. Die Moldan wird in das Oberland oder Zara de Sufs mit 4, und das Unterland oder Zara de Schols mit 9 Distr. abgetheilt.

Moldauisch-Kimbulung, Oester. Mfl. an der Moldawa, in dem Galiz. Kreise Tachernowitz, mit 1,200 E. Besuchte Jahrmärkte.

Moldautein, Tein nad Witawau, Oester. St. an der Moldau, im Böhm. Kr. Budweis, mit 291 H. und 2,168 E.

Lachefang.

Moldava, Sepei, Oester. Mfl. in der Ungar. Gesp. Abauigvar, mit i kath., I luth. und i ref. K. und mancherlei Gewerben. Weinbau.

Moldawa, Oester. Osm, Fi.; Qu. an den Karpathen; er durchfliefst die Bu-kowina, tritt dann in die Moldau, wel-cher Osman. Prov. er den Namen giebt,

und fallt dem Sereth zu.

Molfetta, Siz. St. am Meere, in der
Terra di Bari, mit 1 Kathedrale, 1 Pfk.,
1 Abtei, 5 Klosterk. und 11,406 B. Biachof. Salpetersiedereien.

Militere Franc St. im Den. Tarne ı Pfk.,

Motières, Franz. St. im Dep. Tarn-Garonne, Bz. Montauban, mit 2,498 Einwohnern.

Molina, (Br. 38° 4' L. 16° 32') Span. Villa in der Prov. Murcia, mit 5,200 B. Saline. Molina, Span. Villa in der Provint Cuenca, am Gallo, mit 4,400 E. Eisen

gewerbe

gewerbe.

Molinara, Siz. Mfl. im Frinc. ulteriore, mit 2 Ffk. und 2,035 E.

Moliss, das alte Samnium, Siz. Prvim Heiche Napoli, von Abruzze, Capitanata, Princ. ulteriore und Terra d Lavoro umgeben; 55 QM. grofs, mi 207,165 E. Ein gebirgiges Land, woris der Matess seine Zweige verbreitet, vom Biferno, Trigne und Tammaro bewässert. Es hat gemälsigtes Klima, umbringt Getraide. Mais. Hirsa Bair. biterno, Trigno una lammaro besert. Es hat gemäßigtes Klima, un bringt Getraide, Mais, Hirse, Reiß Wein, Obst, Oliven hervor; hat gut Waldungen, eine starke Schaafzuch mit 150,000 Stück, kleines Rindvich viele Ziegen und Schweine, und Bie Wein, UDST, Uliven and Waldungen, eine starke Schaafzuch mit 150,000 Stück, kleines Rindvieh viele Ziegen und Schweine; und Bienenzucht. Dagegen fast gar keine Ir dustrie; selbst an Seide gewinnt manur 60 Pf. Die Einw. lebten bisher i äußerster Unterdrückung und Armutlausende in Nanoli waren Räubereis

auserster Unterartickung und Armuth nirgends in Napoli waren Räubereis und Mordthaten häufiger. Moliterno, Siz. Mil. im Prinz. cit-riore, mit 5,170 E. Moll, Niederl. St. in der Prov. An E. 3 Flanellmf., 4 Tuchmf., 2 Spitzer mni., 1 Brennerei.

Molliensinsel, Australeiland, zu der Gruppe Buonaparte gehörig.

Mollis, Helv. Mil. im Kanton Glarus; ausehnlich und lebhäft, mit Kattundruckereien und Schabniegerbereitung mittelst eigner ZiegerreibenMolmerschwende, Preuß. D. am Harze, in dem Sächs. Rgbz. Mersehurg, mit
7 H. und 63; K. Geburtsort des Dich-

2e, in dem Sächs. Rgoz.

77 H. und 63; E. Geburtsort des Dicnters Gottfr. Aug. Bürger † 1701.

Motoga, Russ. Fl. im. Gouv. Jaroslaw, der der Wolga zuströmt.

Motoga, (Br 570 51' L. 550 3') Russ.

Mreisst. an der M. der Mologa in die Wolga, im Gouv. Twer, mit 1 K., 418

H. und 2,100 E. Landhandel. Schiff-

Molschleben, Goth. D. an der Nesse, in dem Goth. A. Gotha, mit 186 H. und 720 E. Waidbau.

Molsdorf, Goth. D. an der Gera, in dem Goth. A. Ichtershausen, mit i Schl. and schönem Garten, 93 H. und 380 Ein-

Molsheim, (Br. 480 32' 26" L. 25" 10'7')
Franz. St. an der Breusch, im Dp. Niedershein, Bez. Straßbourg, mit 2 K., 1
Hosp., 390 H. und 2,534 E. 6 Bleichen, 4
Strumpfwebereien, 1 Walkmühle, 1
Lichterfabr., 1 Bandmin, 6 Färbereien,
Sallenden, 4 Tiersheim. 20 Seilereien, 16 Ziegeleien, 1 Glocken-

gielserei.

Molukken, Asiat. beträchtliche In-selgruppe, welche die eigentlichen Ge-würzinseln begreift, wohin Ternate, Tider, Motir, Makian, Bakian, Martai, Gilolo, Ceram, Banda, Amboina und Eure mit den nebeuliegenden kleinern Eilanden gehören. Sie liegen in einem swirmischen, ner mit Gefahr zu durch-schiffenden Meere, und scheinen stirmiech Mecre, schiffenden Trümmer eines vorma.. n. Ueberall sieht Aufruhgen Kontinents zu seyn. Ueberall sient man Spuren eines furchtbaren Aufruh-ber Elemente — himmelanstreben-lie Viefte. schaures der Elemente – himmelanstreben-de Berge, grausenvolle Klüfte, schau-derhafte Höhlen, übereinander gethürm-te Felsen und Klippen, zwischen wel-chen und lebendigen Vulkanen das Meer seine Wellen hindurchdrängt, meer seine weilen nindurchdrängt, eder Bergströme, die sich brausend vom diesen Felsen stürzen. Diese Inseln sind dessenungeachtet das Vaterland der köstlichsten Gewürze und Früchte; besonders machen Nelken, Muskatnüsse, Sago und Südfrüchte die Stapelwaanster der Stapelwaanster se, Sago and Sadruchte die Stapelwaren derselben aus. Quadrupeden gieht es wenige, dagegen findet man das schönste Gefieder, worunter zahliose Papagaien, Paradiesvögel und Salangamen, die prachtvollsten Schmetterlinge, und das Meer wimmelt von Fischen u. Schaalthieren. Die Einwohner sind meistens Malaien, dann Haraforen und Papuas, wovon ein Theil zum Christenthume übergetreten ist, die übrigen aber Mohamedaner oder Fetischdiener sind. Sie stehen zwar unter eigenen Königen, aber diese hängen sämmtlich mehr oder weniger von den Niederländern ab. Diese sind der Sultan von Ternate, dem Ternate, Motir, Makian, Saleyer, so wie ein Theil von Gilelo u. Celebes unterworfen sind; der Sultan von Bakian, dem Bakian, Goram, Tappa und Übi gehorchen, der Sultan von Tidor, dem Tidor, Meisol, Pisany und ein Theil von Gilelo gehören, der Rajah von Popo mit Popo und Bo und der Kajah von Salawattel. Die Niederländischen Besitzungen sind unter 3 Gouv. Schoolthieren. Die Einwohner sind dischen Besitzungen sind unter 3 Gouv. gethellt, 1) Amboina, 2) Banda und 3) Ternate.

Mondaza, Afrik St. auf einer Flufs-insel der Küste Zanzibar; ansehnlich, von Arabern bewahnt, die einen ausge-breiteten Handel unterhelten. Sie ge-

hört dem Imam von Oman.

Mombuer, Span. Villa und Hauptort eines Partido in der Provinz Za-

Monabilly, Britt, Landsitz in der Engl. Sh. Cornwall, unweit Fowey. Er gehört der Fam Raleigh und zeichnet sich durch eine merkwürdige Minera-

lienssmmlung aus.

Monaco, Sardin. Fütstenthum, welches von der Grafscheft Nizza umgeben nnd durch den Parıser Frieden von 1815 unter Oberhoheit und Schutz des önigs von Sardinien gesetzt ist. Ein. kleines, aber frunktbares kändchen von 2 1/2 QM. längs dem Gestade des Mittel-ländischen Meers, das besonders reich an edlen Früchten, Obst. Oel ist, gute Viehzucht hat und von industriösen Viehzucht hat und von industriösem Italienern — 6,050 Ind. kath. Religion, bewohnt wird. Sie wohnen in 3 Ge-meinden, Monaco, Mentone und Roque Brune, und nähren sich vom Acker- u. Weinbau und Fischerei Die Einkünfte Weinbau und Fischerei. Die Einkünfte des Fürsten aus dem Hause Grimalds.

Monaco, (Br. 45° 44' L. 25° 8') Sard-Hauptstadt des gleichn. Fürstenthums, am Meere; gut befestigt, mit 1 Schl., 200 H. und 1,201 B. Der Herkulshaven; Pischerei.

Fischerei.

Monaghan, Britt-County in der Irischen Prov. Ulster, zwischen 100 27' bis 110 10' östl. L. und 530 53' bis 540 25' n. Br., im N. an Tyrone, im O. an Armagh und Louth, im S. an Ostmeath, im W. an Cavan und Fermanagh gränzend, 25,30 QM. grofs, mit 90,590 E., in I St., 21 Rirchsp. und 21,600 H. Eine ebene, morastige Landschaft, die blofs im N. einige Beage hat, und vom Fine bewässert wird; sie ist fruchtbar an Korn, Plachs u. hat Hülsenfrüchte im Leberiusse. Die Viehzucht ist beträcht! u. Leine se. Die Viehzucht ist beträchtl.u. Leineweberei ein allgemeines Gewerbe. Aus-fuhr: Korn, Vieh, Viehprodukte. Lei-newand. Bintheilung. in 5 Baronien. Monaghan, Britt. Hptst. der gleich-nam. Irischen County, mit Leinewa-

berei

Monastereven, Britt. Mfl. am gvolsen Kanale, in der lrisch. County Kildare; nahrhaft und gut bewohnt. Monasterryska, Oester. Mfl im Gal.

Kr. Stanislawow.

Monastier, Franz. Mfl. im Dp. Oberloire, Bez. le Puy, an der Colompée,

loire, Bez mit 1.766 E. Monavar, Spen. Vi Valencia, mit 8,000 E. Spen. Villa in der Prov. Leineweberei;

Heilbäder.

Mondach, Hess. D., nahe am Rheine, in der Rheinprovinz, mit 551 B. 1 Stär-ke- und Puderfabr.; 1 Leimkocherei. Nahe dabei der Sand im Rheine, eine schöne Gartenanlage. Monbercello, Sard. Mfl. am Tion, in der Piemont. Provinz Asti, mit 2,536

Einw.

Monblanc, Span. Villa am Francoli, in der Prov. Cataluna, mit 1 Pfk. u.

3,600 E.

3,600 E.

Monbrillant, Han. Lustschl. unweit
Hanover, in der Prov. Kelenberg
Monbut, Span. Villa in der Provins
Cataluña, mit 2,000 E.

Moncagiteri, (Br. 45° L. 25° 22') Sard.
St. in der Piemont. Prov. Turin, am
Po und am Fuße eines Hügels, mit 1

Digitized by Google

Pfk., 1 Stiftsk., 5 Klosterk., 1 königl. Schl. mit schönen Gärten und 7,300

Montalvo, Sard. St. in der Montferr Prov. Casale, auf dem Gipfel eines Ber-ges, mit i Pfk., d Klosterk. usd 3,448 E. Unweit davon ein Heiligthum der Mutter Christus von Crea.

Mongao, (Br. 420 5') Port. Villa am Minho, in der Prov. Minho, mit i Pfk., I Kl., I Hosp., 1 Armenb., 239 H. und 1,200 E. Vormels ansehnlicher Weis-

handel.

Monchique, Portng: Gebirge in der Prov. Alentejo, zu der Sjerra Morena gehörig. Es besteht aus schiefrigem gehörig. Sandsteine.

Monchique, Port. Villa am Abhange der gleichn. Serra, in der Prov. Algarve, mit i Pfk., x Kl., 426 H. und 2,130 Binw. Heilbad mit einer Wärme von 240 Reau-mur. Obsibau und Schweinerucht mit Kastanienmästung.

Kastanienmästung.

Monclar, Franz. St. im Dep. TarnGaronne, Bz. Montauban, mit 193 H. u.

Kirchsp. von 2,093 E.

Moncontour, (Br. 460 50' L. 170 55')
Franz. St. im Dp. Vienne, Bz. Loudun,
an der Dive, mit Big Binw. Sieg Heinrichs III. diber die Hugonotten 1659.

Moncrabesu, Franz. Mfl. im Dp. LotGaronne, Bez. Nerac, an der Baise, mit
g2 H. und Kirchsp. von 2,190 E.

Menerivelio, Sard. Mfl. in der Piem.
Prov. Vercelli, am Kanal von Santhia,
mit 2,523 E.

mit 2,523 E. Port. Küstenfl. in Beira. Mondego, Port. Küstenfl. in Beira. Q. auf der Serra de Estrella, M. in den Haven von Buarcos, schiffber, doch nur hohem Wasser, 15 M. aufwärte:

Lauf 24 1/2 M.

Mondoñedo, Span. Ciudade in der
Prov. Galicia, mit i Kathedrale, i Pfk., 3 Kl. und 6,100 E. Sitz eines Bischofs. Posamentirarbeiten, Produktenhandel.

Mondowi, Sard. Prov. im Fürstenth. Riemont, zwischen Genua, Acqui, Alba und Cuneo. — 31/4 QM. grofs, mit 4 St., 81 Mfl., 96 D. und Vorwerken und

St., 81 Mfl., 96 D. und Vorwerken und 129,436 B.
Mondovi, (Br. 440 23', L. 250 30') Sard.
Hptst. der gleichn. Piemont. Prov., auf einem Hügel am Ellero. Sie besteht aus der stark befestigten Stadt., 3 Vorst., Carassone, Brea und Piano delia Valle, hat 1 Schl., v Kathedr., 6 Pfk., 14 Klk., 8 Hosp, und 21,557 E. Bischoft: bischoft. Seminar; Gymussium. Mnf. in Tuch und Hüten; Görbereien, Seidenmühlen. Geburtsort des! Physikers Beccaria Geburtsort des! Physikers Schlacht vom 14. April 1796.

Mondragon, Span. Villa in der Prov. Guipuscoa, am Deva, mit i Gewehrfabr.

In der Nähe Eisenbergwerke.

Mondragon, Franz. Mfl. im Depart. rn, Bez. Castres, am Adon, mit 386 Tarn, Binw

Mondragone, Siz. Mfl. in der Terra di Lavoro, am Fusse des Bergs Massico, mit 4 Pfk. und 1,715 B. Marmer - und Schwefelgruben.

Mondagebirge, Al Komri, Afrikan. große Bergkette im Inneren, auf wel-cher der Bahr el Abiad und andere Fl. den Ursprung nehmen. Bs ist wenig bekannt, u. noch gar nicht untersucht.

Mondses, Manses, Oester Landsee im Lande ob der Ens, zwischen den Kr. Salzburg und Hausruck, 1/2 M. lang und I breit, und durch den Aschafl. mit dem Atterses verbunden.

Moneglie, Sard. Mil. in der Previne Genus.

Gentra.

Moneins, Franz. St. im Dep. Niederpyrenken, Bez. Oleron, an der Baisse,
mit 70 H. und 6,100 E. Weinbau. Anbrüche von Kupfer, Blei und Bisen.

Monestier, Franz. St. am Ceron, im
Dep. Tarn, Bz. Alby, mit 1,245 E. Leinen- und Drillichweberei, Handel mit
Garn, Leinewand und Vieh.

Monsymore, Britt. Mfl. in der Irischen County Londonderry, mit starker Leineweberei,
Monfalut, Omman. Hotst. eines Kascheflike, in der Aegypt. Prov. Wostani, ansehnlich, wohlbewohnt, mit breiten offenen Strafeen. Sitz eines koptiten offenen Strafsen. Sitz eines koptischen Bischofs. Leineweberei; Kornhandel.

Monfaucon, Franz. St. im Dep. Lot, Bez. Gourdon, am Fecau, mit 1,836 Ein-

wohnern.

Monfis, Afrik. Insel an der Ostkü-ste von Afrika, zum Reiche Quiloa ge-hörig, mater 55° 10° L. und 50° 1° s. Br. Sie ist fruchtbar and bewohnt.

Monflanquin, Franz. St. im Dep. Lot-Garonne, Bez. Villeneuve d'Agen, auf einer Anhöhe, winklich gebauet u. schlecht gepflastert, mit 4 K., 1 Hosp., 608 H. und 5,038 E.

Monforte de Lemos, Span. Villa am. Cabe, in der Prov. Galicia, mit Maf. im seidenen Siehen.

seidenen Sieben.

Mongallo, Afrik. Reich auf der Kü-ste Mozambique in Ost-Afrika. Es wird von Negern und Mohamedanischen Ara-Es wird bern bewohnt, die einen starken Gold-handel treiben, und hat eine gleichn. Hauptstadt.

Mauptstadt.

Mongesinsel, Australeiland, zu dem
Archipel Buonaparte gehörig.

Monghir, Mudga-ghiri, (Br. 250 25'
L. 1040 17') Britt. Hptst. eines gleichn.
Distr. von 600,000 E., in der Kalkutta
Prov. Bahar, am Ganges, mit I weitläuftigen und festen Fort auf einer Anhöhe, das 2 Those hat. Die Stadt selbehöhe, das 3 Thore hat. Die Stadt selbst hat 4 Thore, mehrere Paläste, Moskeen, ist aber durch die letzteren Unrahem sehr in Verfall gerathen.

Mongie, Franz. Mil. im Dep. Puy de Dôme, Bz. Issoire, mit 1,142 B.

Mongle, Franz. Mt. im Jep. Pay as Dome, Bz. Issoire, mit 1,142 E.

Mongolei, Asiat. grofies Land im Immern von Asien, dessen Gränzen sich aus Unbekanntschaft mit denselbem durchaus nicht bestimmen lassen. Es liegt zwischen Debagatai, Thibet, der Mandshurei und der grofien Kirgisemhorde, aber wie weit es reiche, wie es eingetheilt sey, was für Produkte es habe, wie es angebauet und bevölkert sey, das Alles ist der neuern Geographie so gat wie unbekannt. Der Hoangho durchströmt es auf einer Seite; die größern Plüsse Siberiens entquellen dem Schoolse seiner Gebirge, die zu den höchsten der Erde gehören. Auch besitzt es große Binnensee'n, wie der Kosogol, den Tschan-Nor und Saigan. Seine Bewohner sind die Mongolen, die jetzt unter Russischer Oberhoheit stehen. Die bekannten Städte des Landes eind das von Macartney besuchte Zehol und die an Rufeland gränzenden Städte Maimatschin u. Naun. Maimatschin u. Naun.

Mongolen, Asiat. vormals weltherrschendes Urvolk im mittlern Asien, ihrem ursprünglichen Wohnsitze. Sie zerfallen in 2 große Abtheilungen: die eigentlichen Mongolen und die Dörbön Oirat; zu letzteren gehören die Barga-

Burat, such scheinen die Ainse Ihre Stammverwandten zu seyn. — Die gante Bildung und Lebensart des eigentlichen Mongolen ist vöjlig Asiatisch: eine mittelmälsige Statur, aber fester Körperban, eher hager als fleischig, ein platter Schädel, ein kleines enges Auge mit spitzem Winkel, eine kleine einge aftekte Nase, dicke Lippen, große Uhren, ausgebogene Knie und rothe oder braungelbe Haut, weisen den Mongolischen Nationen ihren Platz unter einer besondern Rasse des Menschengeschlechts am. Sie sind bloße Nornaden and wohnen in großen reinlichen Filzgerten, nur für die Gegenstände ihrer Gottesverehrung erbauen sie kleine hölzerne Tempel in Form der Pagoden. Ihre Religion ist die Lamatische mit rielen Priestern. Man unterscheidet sie in Schima a) in die gelben oder Scharrenongolen, worunter man jedoch auch ackerbauern findet; b) in die Ortosch und c) in die Kalkas; alle diese stehen dem Ramen nach unter Schinesischer Oberhocheit, wählen sich übrigens ihre Fürsten und Richter selbst. In Rußland wohnen von den eigentlichen Mongelen 7 Stämme mit 20 Geschlechtern, die zusammen 7,27 Männer zählen, für dem Gonvernement Irknik ein Hirten-Men führen und ähfenfahen Tribut ablen.

Mongelisches Gebirge, s. Kangai. Barat, duch scheinen die Ainer Ihre shlen.

Mongolisches Gebirge, s. Kangai.
Mongolisches Gebirge, s. Kangai.
Monguillem, Franz St. im Dp Gers,
h. Condom am Midoul, mit 1,340 B.
Monheim, Baier, St. ind Sitz eines
Landger. von 101/2 QM. ind 27,353 E., in
dem Rezatkr., mit iff, H. nnd 1,375 Einfer.
Nadelfabr.; Fundort von Marmorschiefer und Flintensteinen.
Monheim, Freuls. Mfl. am Rheine,
in dem Kieve-Berg. Rbv. Düsseldorf, mit
itath. K. und 2,73 Einw. Mf. in Tuch,
flanell und Wollenzeuch; Töpfereien.
iuzz. und Holzhandel.
Monishwar. (Br. 180 16' L. 220 41)

Montehwar, (Br. 190 16' L. 020 4') lind. St. in der Mahrattenprov. Beja-ler, ansehnlich, mit vieler Industrie mr, andel.

Monistrol, Franz. St. im Dep. Ober-iere, Bez. Issengeaux am Piat, mit 516 2. und 3.993 E. Gärbereien; Leine-•eberei.

Monistrol, Span. gewetbsame Villa Wollenzeachwebereien und i tit 17 Woller Vollscheererei

Monkonrughi, Russ. Eilandim Lamm. ere, zur Gruppe der Kurilen gehörig;

ist unbewohn

Monleon, Franz. St. im Dep. Ober-renaen, Bez. Bagnères am Loursc, mit

Monnikedam, (Br. 520 36' 1. 220 31') in Monnikedam, (Br. 520 36' 1. 220 31') in St. in der Prov. Holland nördisen Theils, an dem Monnikedammer at, mait 4 K., 700 H. und 2,058 E. Veraseter Haven; Fischerei; Salz- und stensiederei; Thranbrennerei u. Seinstelle Salz- und stensiederei; Thranbrennerei u. Seinstelle Salzmensiederei; awe berei.

mweberei.

Monmouth, Britt Shire in England, michen 140 16' bis 140 46' östl. L. und sp. 20" bis 510 57' 24" n. Br., im N. Hereford, im O. an Gloncester, im an den Kanal von Bristol, im W. an amorgan und Breckmock gränzend. eal: 23.40 UM. Oberfläche: im O. Hemförmig eben, im W. gebirgig. Len: kalkig, im O. Pfingland, im W. shweide Gebirge: Zweige des Walligebirgs, worunter die Hatterelhills, a Michaels Mountain n. a. Gewäser:

Severne, Wye, Usk, Blwith. Kiim heiter und angenehm, auf den Gebirg rauh. Produkte: Getraide. Garten un Hülsenfrüchte, Flachs, Holz, die ge Hausthiere, Wild, Lachse, Kalk. Voll menge 1811: 51,274 Einw, die von d Wallisern abstammen, in 7 St. u. Mit 27 Kirchsp. und 0,365 H. Nahrungszw. ge: mehr Viehzucht, als Ackerbac; dige Gewerbe. Ausfahr: Korn, Woll Häute, Lachse, Bauholz, Eisendraht kleine Eisenwaaren. Dep. zum Pai 3. Eintheilung: in 7 Hundreds.

Monmouth, (Br. 51° 49' L. 140 4 Britt. Hauptst. der gleichn. Engl. Shir in der Gabel der Wye und Mynwy, m 677 H. und 3,348 E. Produktenhand. Dabei ein verfallenes Schl., wo K. Heirich V. geboren war.

Monmouth, Nordamerik. County ist. Neulersey, mit 7 Ortsch. und 22,12 Einw.

Monomotang. Afrik Beich aus d.

Einw

Einw.

Monomotapa, Afrik Reich auf de Ostküste von Afrika, zwischen at bis 4 L. und 17 bis 250 s. Br. Es hat hohe G. birge, besonders das Lupata, wird von Zambese bewässert, erzeugt Reifs, gorn Südfrüchte, Zucker und Baumwolle, h. anch Elephanten, ansehnl. Vielweides und ist reich an Gold, Silber, Zinn un Kupfer. Die Einw. sind Neger in mehreren Stämmen, wor. die Mokoramji ihr Beherrscher ist ein sogenannter Ra ung ist teren. Render in met Kupfer. Die Einw. sind Neger in met reren Stämmen, wor die Mokoramii in Beherrscher ist ein sogenannter Ra agr, der despotisch über seine Unterthinen herrscht, abet in gewisser Abhär gigkeit von den Portugiesen steht, weichen er den Distrikt Senna abgetrete

hat.

Monongalta, Nordamer. County is St. Virginia, mit 12,703 E.

Monopoll, Siz. St. am Meere, in de Terra di Barl; gnt gehanet, mit i Ka stelle, i Kathedrale, 5 Pft., 9 Klosterk und 15,555 E. Bischof. Hantweberst Kattunfabr. Handel. Uliven-u. Weinban. Die Stadt leidet Mangel an Trink wasser. In der Nähe unterirdisch. Dörfer.

Monpazier, Franz St. im Dep. Dox dogne, Bez. Bergerac am Drot, mit 25

Monreale, Siz. St. auf einem Berge im Val di Mazzara, mit 1 Kathedrale, i Benediktinerkl. und 8,000 E. Sitz eine

Monros, Nordan Virginia, mit 5,441 E. Nordamer. County im St

Virginia, mit 5.441 E.

Mons, Bergen, (Br. 500 27' L. 210 37' 15") Nied. Hauptst. der Prov. Hennegan und eines Bezirks von 144,924 Kinw. Sie ist mit Wällen und dreifschen Graben umgeben, wird von der Troville durchflossen, die sie in 2 Theile theilt, hat 6 Thore, 3 Vorst., I Gouvernementspalast, 1 stattliches Rathh., 6 Pfk., 2 Hoep., 4,600 H. und 10,630 E. Handelskammer, Handelsgericht, Börse. Gymnasium. Man verfertigt Zucker, Marnerstum, eiserne Poterie, Mühlsteine, grüne und harte Seife, Salmiak, grobe wollene Zeuche, Kotonnets und andere baumwollene Zeuche, und unterhält eine große Baumwollenspinnerei. Inder Nähe Steinkohlenbrüche. Schlacht von 1678 zwischen den Alliirten und Franzosen, die eigentlich bei dem nahen S. Denys vorgefallen.

Monsante, Port. Villa und Bergfe-

Monsanto, Port. Villa und Bergfe-stung in der Prov. Beirs, mit 1 Kastelle, 2 Pfk., 325 H. und 1,000 B.

Monsaras, Port. Villa in der Prov. Beira, auf einem hohen Felsen an der

Guadiana, mit : festen Schl., a Pfk. und 397 H.

Monsegur, Franz. St. im Dp. Giron-de, Bz. la Reolle am Drot; mit 273 H. u.

Monselice, Oester. St. am Bachiglio-ne, in der Venet. Digz. Padua, mit 8,900 Birw. Tuchweberer, Leineweberer; Birw. Handel

Handel.

Monserrat, (Br. 410 35' 30" L. 190 18'
45", Span. Benediktinerabiei anf einem
sägenförmig gebildeten 3,957 Fuls hohen
Kalkielsen. 6 Meilen von Barcelona, in
der Prov. Cataluna; merkwürdig durch
seine Heiligihümer and durch den Aufenthält des Stifters der Jesuiten. Das
Kloster enthält eine Congregat. von 70
Mönchen und 13 Einsiedeleien, welche
über dem Kl. in Felsen eingehauen
sind.

eind.

Monsonier, Nordamer. Völkerschaft,
welche gegen 6,000 Krieger zählt und zu
den Schippewäern gehört. Sie ist tapfer,
aber nicht so grausam gegen ihre Geiangenen, wie die übrigen Indianer.
Monfa, Sard. Mfl. ih der Piemont.
Prov. Asti, mit 2,450 E.
Montabauer, Nass, St. und Sitz eines
A, auf dem Westerwalde, mit 280 H. u.
1,660 kath. E. Leineweberei.
Montagnac. Franz. St. im Den. He-

Montagnac, Franz. St. im Dep. Herault, Bez. Beziers, mit 1 reform K., 504 H. und 2,700 Ennw. Mnf. in Draps à Poil.

Montagnana, (Br. 45° 13' 5" L. 29° 8' 19'') Oester. St. am Flume Novo, in der Venet. Delegaz. Padna, mit 6,200 Einwo Seidenzwirmuthlen; Handel.

Montagnana, Siz. St. im der Provinz Molise; mit 2,519 E. Montaigu, Franz. St. im Dp. Vendée, Ez. Bourbot-Vendée, mit 1,011 E. Sitz des Distriktstribunals.

Montaigus, Amerikan. Insel, unter 600 nordl, Br., an der Nordwestküste von

Nordamerika.

Montaigut, Branz. St. im Dep. Puyde Dome, Br. Riom an der Q. der Bourbe, mt. 590 H. und 1,400 B. Gärbereien:
Quinkaillerie.

Montaigut, Branz. St. im Dep. Fot-

Montaigut, Franz. St. 11th Sep. aron ur, Bez. Moissac an der Senne u. Garon ie, Bez. Moissac a Kirchsp. von 4,102 E. M zeuchen und Garbereien. Hier werden

gute Schreibfedern gezogen.

Montaigut, Franz. Mil. im Dep. Allier, Bez. la Palisse, mit 912 E.

Mont Alfonso, Moden. Bergfestung
nuweit Castelnuovo, in der Prov. Car-

fagnana.

Montalto, Siz. St. in der Prov. Calabria citeriore, mit 4,625 E.

Montalto, Papstl. Mil. und Schl. am

Montalte, Papstl. Mfl. und Schl. am Fiore, in der Digz. Viterbo. Montalvan, Span. Villa und Schl., in der Prov. Aragon, in deren Nähe Steinkohlen- and Gagatgruben gebaues

Span, Landschaft an der sans, welche den merdli-Montaña,

Montaña, Span, Landsonait an der Küste des Ozeans, welche den merdli-chen Theil der Prov. Burgos enthält u. in 3 Partidos abgetheilt ist. Montanaro, Sard. St. in der Piemont. Prov. Turin, mit 1 Pfk., 1 Erziehungs-hause für verwaisele Mädchen und 3,500

Binw.

Montergie, (Br. 470 39' 58" L. 200 23'
38") Franz. Hauptst. eines Bez. von 30.56
[M. und 61,906 E., im Dep. Loiret am
Loing und am Kanale von Briare; ummauert. mit 5 Thoren, 5 Vorst., I Schl.,
3 K., 2 Hosp., 1,210 H. und 6,301 E. Handelegericht. Manuf. in Tuch, 3 Papier.

nthiqu. Handel mit Korn, Sefran und

Montastruc, Franz. St. im. Dp. Gers, Montastruc, Franz. St. im. Dp. Gers, Bz. Lectoure am Gers, mit Rop E. Montauban, (Br. 440 o' 50" L. 190 p' 51") Franz. Haufnist, des Hep. Tarn-Gatonne ind eines Bez. von 28, 20 QM. und 107,746 E., am Tarn, durch den sie in 3 Theile Aftet, Neust, und Ville Hourbon getheilt wird; ummanezt und gut ge, bauet, mit 6 Thoren, 1 Kathedrale, 10 kath. ur 1 ref. K., 3 Hosp., gegen 4.000 H. und 1810 24.591 E., wovop 12.590 innerhalb der Mauern wohnten. Handelsgericht; Bischöf; reform. Universität mit 41heol. Prof.; Societät der Wissensch. u. Ktuste; öffentliche Bibliothek; Sternwatte; Börse. Manuf. in seidenen Zeuchen, in zeidenen Strümpfen, in Kadis und anderen wollenen Zeuchen, in Leinewand und in Preisspänen; Gärbergien; Fähersien; Stärke und Puderfabr.; 3 Fajansefsbr.; Töpfereien; Minoterien (letztere mit 1,500 Arb., die wohl 1,200,000 Zntr. Waizen verbacken händel. Montaubauigt worzüglich durch ihre Schicksale in den Franz. Bürgere kriegen merkwürdig.

iure schicksaie in den Franz. Bürger-kriegen merkwürdig. Alontaudain, Franz. Mil. an der Fu-tzie, im Den, u. Bez. Mayenne, mit 1,425 Linw.

Montaut, Frank Mfl. und Kirchsp. n 1,148 E., im Dep Laudes, Bez. S. von 1,148 E.,

Sever.

Montbart, Franz. St. an der Brenne, im Dep. Côte d'or, Bez. Semur, mit g Schl., wöbei eine große Meriugschäferei unterhalten wird, a. 2,186 E. Papiermühle, in der Nähe Eisenwerke. Gebürtsort des Naturforschers Buffon 1788 u. seines Schülers Daubenton 1800.

Montbazon, (Br. 470 19' 7'' L. 180 22' 24'') Franz. St. auf einer Anhöhe, im De Indre-Loire, Bez. Teurs, am Indre, mit 650 E.

oso E.

Montbelliard, Mümpelgard, (Br. 406
38. L. 240 401) Franz. Hauptst. eines Bez.
Von 22,32 QM. und 45,354 E., im Depart.
Doubs am Aleine, mit illth. K., i Hosp., a Schl., 703 H. u. 3,693 E. Mnf. in Matratzen, unter dem Namen Montbeillardes in Kattun, Mützen u. s. w. Uhrmacherei, die jährlich 10,000 St. liefert. Vostmals Hauptort einer dem Hause Wüstemberg zugehörigen Grafscheft, welchl seit der Revolution mit Frankreich verginigtigt.

seit der Revolution mit assentigt ist.

Mont Beron, Franz. St. im Dp. Chrente, Br. Angouleme am Tardoire, m. 512 E. Eisenwerke.

Montblanc, Sard Spitze der Pennin schen Alpen, im Herzogthum Saveyer der höchte bekannte Berg in Europp und außer den Alpen Hochasiene, auch in der ganzen alten Welt; er mist nac Saussure 14,576 Fuls, und ist 1786 zum estelmal erstiegen.

Montboson. Erz. Mfl. im Dep. Ober Res Vesoni am Oignen, mit 5

Montboson, Frz. Mfl. im Dep. Obesaone, Bez. Vesonl am Oignen, mit 5 Binw

Montbrison, (Br. 450 32' L. 219 45 Frant. Hauptst. des Dep. Loire und e nes Bz. von 37,08 QM. und tou,953 Einwam Viger, mit 4 K., 1 Hosp., 370 H. us 5,218 Binw. Maf. in gedruckter Lein wand.

wand.

Monthrun, Franz, St. im Dep. Obegaronne, Bez. Muret, mit 421 E.

Montchais, Franz, St. mit 1,068 B., i
Dp. Saone-Loire, Bz. Autun,

Montcontour, Franz, St. im Depa
Nordküste, Bez. S. Brienx, mit 1,685
Garnhandel

Monscornet, Frans. Mil. an der Verre, m Dep. Aisne, Bez. Laon, mit 1,250 fl. md Sergeyeberei.

Montcontant, Franz. Mil. im Depast. heider Sevres, Bez. Partenay, mit 1,706

Morat Dauphin, Frz. St. im Depart. Morat Dauphin, Frz. St. im Depart. Oberatpen, Bz.. Embrun; stark befeetigt and auf wienem schroffen Felsen, delegren. Sie bewacht den Eingang nach frankreich aus Italien und hat 565 E. Warme Bader. ..

warme Bader.

Montdidier, (Br. 490 38' 57" L. 200 57" L.

Hamdelagerecht. Mf. in Mützen, Strümpfen, Trikots und Hüten.

Menzder, Franz. heher Berg, im Dp. Ry de Demp, welcher zu dem Auvergar Hergsystelle gehört und sich 6.88 Pala fiber dem Meere erhebt. Seine Michste Spitze heilst Pny de Sancy. An minem Fußes inndet man viele heilse Omlien, wovon a unter dem Nausen: läder des Montdor Ruf haben, auch sind tie Else, die in seinen Sennhätten gemacht werdend, vortreflicht.

Montdeubleau, Franz. St. im Den. Lairelber, Bz. Vendome, auf einer Anhibe am Graisne, innile Ober- und Unterst. abgetheilt, mit 1,740 E. Sergemnf. mit ob Arb. Gärbereien.

Montdeagudo, Span. bemauerte Villa Montaegudo, Span. bemit siner

Monteagudo, Span bemauerte Villa an Ragima, in der Prv Soria, mit einer michen Saline.

Mortaalcino, Tosk St anf sistem Berge, im der Frov. Siena, måt i Kathe-drale, 4 Pfk., 3 Klosterk und 2,700 King. Em eines Buchofs. Guter Wain. Monte alegre. (Br. 360-40' L. 169 44') Span Villa in der Prov. Murcia, mit

Monteallegro, Siz. St. unweit dem Monteallegro, Siz. St. unweit dem Monteallo, Päpstl. St. in der Dlgz. Montebaldo, Oaster. Berg in der Ve-met. Dlgz. Verona, welcher zu den Le-mischem Bergen gehörs und ganz Ita-ben mit Flintensteinen versieht. Monteballo, Oester. Mil. in der Venet. Belgz. Vicenza, mit 1,600 E.

Montebourg, Franz. Mil. auf einer lahöhe im Dp. Calvedos, Bz. Valognes, aft 2,397 E. Salzschlämmerei, genennt Benillon. Korn., Vieh- und Pferdehaddel.

Montecalvo, Siz. St. im Princ, ultatiere, mit 5 Pfk. u. 4,521 E.

Montecarlo, Tosk. Gränzfestung auf
imer Anhöhe, in der Prov. Florenz.

Monte Carino, Siz. Benediktinerabtei
su der Spitze eines Bergs, in Terra di
Lavoro; ein schönes Gebäude mit einer
prichtigen Kirche, a Bibliothek, I wichligem Archiv und 50 E. Merkwürdig
te besonders der Torre di Benedetto
mit einer Gemäldegalerie von den erten Meistern Italiens. Unter dem Bere sieht man Ueberreste der Römerst.
Lasinum; ein Amphitheater, ein Theatr, ein Tempel u. a. e sicht man
e sicht man
sinum; ein Amphitheaus,
r, ein Tempel u. a.
Monte Castagneto, Moden. Mfl. auf
mem hohen Berge, in der Provinz

Montech, Frans St. im Dep. Tarn-erozane, Ber. Castel Sarrasin, an der erozane mit 2,297 %.

Mentechie, Meden MR an der Lenza, in der Prov. Reggio. Montecervolt, Tosk Mfl. auf einem

Montecervoli, Tosk. M. Berge, in de warme Bäder. Berthman

Montechiero. Oester. Mfl. in der Maildid. Digz. Brescia, em Chiese, mit 5-976 E.

Monte Chiarugolo, Parm. Mil. an der Lenza, in der Prov. Parma; greft und volkreich. Monte Christo. Tosk. Inselim Mit-

Monte Christo, 1 1022. Investigation field in the Meere, zwischen Giglio und Gianuti, sur Prov. Siena gehörig. Sie besteht nur aus einem einzigen Felsen, hat keine Binw. u. bloß Thüs-Relsen, hat keine me zur Bewachung. me zur Bewachung.

me zur Bewachung.
Möntefalcone, Sig. St. in der Proving
Mölise, mit 2,399 B.
Montefalcone, Sig. St. im Princ. ulteriore, mit 1 Pfk. und 3,591 B.
Montefalcone, Phpsti. St. auf einem
Berge; in der Digz. Viterbo, mit 1 Kas
thedrale, 3 Pfk., 5 Kl. und 3,000 E. Bås
schof, welcher die Diözese Corneto zugleich versicht. Vaterland des bekannten aromatischen Weins Bat, est. est.
Monte Filippo? Tosk, St. in der ProSieme, am Meerte, welcher vormals zu
den Präsidien gebörse.

Monteforte, Span. Villa in der Brov.
Valentie, mit 3,200 E.

Valencie; mit 3,200 E.

Monteforte; Siz. St. im Princ. ulteriore, mit 2 Pfk. and 3,433 E.

Monsefoscols, Montefusco, Siz. St.
auf dem Gipfel eines Hügels, im Princ, ulteriore, mis 3 Pfk. und 2,713 Einw. ulteriore, n Kornhandel.

Monteguece, s. Montefesceli. Montegibella, s. Aetne. Monte San Guitene, Siz. St. am ere; im Val di Mazzara, mit 1,634 H. Meere, is n. 6,600 E.

Montago Bay, Britt. St. auf der West-indischen Insel Jameika, mit 226 H.; worunter 33 Waarenniederlagen u. 4,000 B. Rawen; beträcht! Handel.

Montegordo, Porte Fischerdorf am Ausil. des Guadiana, in der Prv. Algar-ve. Die hiesigen Fischer hatten sonst wohl 100 Barken zur See, aber derch die Anlagen von Villareal 20g sich die Nahrung von diesem Orbe weg, und 170t waren nur noch 9 Barken übrig. 1788 wurden 55,779,000, 1789 28,077,000 und 1700 34,835,000 Sardinhas hier gefangen und eingesalten.

Monte Grande, Mongrande, Sera. MAL an der Vienna, in der Piemont. Prov. Biella, mit 3,30 E. Leinewebe-rei, Baumwollenzeuchweberei, Segelrei, Baumw tuchweberei.

Montegrosso, Sard. M.fl. am Tion, in der Piemont. Prov. Asti, mit 2,500 B.

Monte delle Guardia, Papsti. Berge

der Piemont. Prov. Asti, mit 2,500 B.

Monte delle Guardia, Päpetl. Berge
nweit Bolegse und zu dieser Digz. gehörig; berühmt wegen des Dominikanernennenkl. Madonna di S. Luca, und
des guten Weins, den er hervorbringt.

Montejo, Span. Villa in der Provinz
Segovia, mit 1,500 B.

Montelsons, Siz. St in der Prov. Calabria ulteriore II., mit 8,000 Einw. Sie
war durch das Erdbeben von 1783 gänslich verwüsset und hat sich seitdem
langsam erholt. Seidenweberei. Röm.
Alterthümer.

Alterthumer.

Alterthumer.

Monteteone, Siz. Mfl. im Princ. ulteriore, mit 2,040 E.

Montella, Siz. St. im Princ. ulteriore, mit 8 Pfs. und 5,750 E. Franziskamerki. Geburtsort des Arztes Bartoli 7 1676, welcher den Wärmemessez erfand

Monteller, Branz. Mfl. im Depart. Drome, Bez. Valence, mdt., 1972 E.

Montellmart, (Br. 440 33' 38" L. 220.
25") Franz. Hanptst. eines Bez. von 25,52 QM. und 50,497 B., im Dep. Drome am Roubien; 'ummanert, mit 4 Theren, t Citadelle; I Ffl., 5 Klosterk., I Hosp., 900 H. u. 0,520 E. Seidenzeuchweberei, Mf. von Serges und Ratinem, Gärbereien, Kordanfahr., Töpfereien, Ziegelbronnereien. Baumwollen., Wolten und Seidenspinnerei. Oelbau.
Montellupo, Tosk. Mil. in der Prov.

Montellupo, Tos Riorens, mit 1 Schi.

Mazzara, mit 4,000 E. Mazzara, mit 4,000 E. Montemagno, Sard. Mfl. in der Mont-ferrat. Prov. Casaley and cinem. Hügel, mit 2,153 E.

Montemarano, Sia. St. in dem Princ. ulteriore, mit 1,727 E. Blichot. Montemayor, Span. Villa und Hot-ort einem Partido, in der Provinz Sala-

maanka.

manka.

Montemigliano, Montmeillant, (Br.

480 32' k. 230 4') Sard St. in der Savoy.

Prov. Chambery am Trère, mit i festan
Bergschl. u. 385 E. Weinhau.

Montemeilleido, Siz. Mrs. im Princ. ulteriore, mit 2,006 E.

Montemor T nova., Part. villa am

Canha, in der Pravinz Alentejes, mit i
Bergschl., 4 K., 1,017 H. m 4508' E.

Montemor o veltus, Port. Villa am

Mondego, in der Prov. Berra; bemanert,
mit i Kastelle, 5 Pfk.; i kl., 4 Hosp.,
2 Armenh, 577 H. u. 4500 E.

Montenach, Montagny, Helw. St. auf
einem Felbern und Sitz eines Amtsbez.
im Kant. Fryburg.

einem Feinen und Sitz eines Amtebez.
im Kant. Fryburg.
i Montendre, Helv. Spitze des Jura, im
Kant. Waadt, 5,170 K. über dem Meene.
Montendre, Franz. St. im Dp. Niedercharente, Bez. Joneac, mit 167 H. u.
1892 E. Mineralquelle.
i Montensgener, Osman. Volk im
Rumel. Sandsch. Iskendericht und am
Golf von Cattaro. Ein starker, aber wil-

Golf von Cattaro. Ein starker, aber wilder und roher Mensohenschlag mit Illyrischem Dialekte, welcher allen Getalren trotzt, unempfindlich und barbarisch ist, u. dabei eine unbezwinglishe Freiheit und Vaserlandsliche bestizt. Jede Familie lebt in dem Gebirge, wellebs von ihnen den Namen führt, von 
einauder abgesondert und von ihrem 
Rigenthümer unmehen. Rie huldigen einander angesondert und von inrem Eigenthümer umgeben. Sie huldigen der griechischen Religion; ihr erster Geistl. hat den zumnehmsten Einflufs auf ihre ganze Verfassing. Den Osma-nen zahlen sie Tribut, doch häufig wird solcher zurückgehalten, und weiter ha-ben ihnen die Osman. Statthalter nichts zu befehlen

Monteneison, Franz. Mfl. im Depart.
Nièvre, Bz. Cosne, am Fuse sines Berges, mit 1 Schl. & 587 E.
Monts Oro, Siz. St. am Ratani, im

Monte Oro,

Val di Mazzaro.

Monte Ore, Branz. hoher Berg auf der Insel und im Dep. Corsica, 8,166 F. hoher Berg auf hoch

Montepaloso, Siz. St. in der Provins Basilicata, mit i Kathedrale, 4 Klosterk. U. 5,834 E. Bischof.

Plorenz, auf einem Hügel, mit i Kathedrale, 5 Pfk., 10 Klosterk. I Hosp. und 7,256 E. Bischof. Seifensiedereien; Talgachmelzereien. Vaterland eines der besten Toskan. rothen Weihe.

Monte Reale. Siz. St. in der Provins

Monte Reale, Siz. St. in der Provinz

Abruszo ulteriore II.

Menterezu faute Tenne, (ifin. 20 20 22) Franz. St. in der Gabel der Scine und Yonne, im Dp. Seine Marne, Bez. Fontainebleau, mit 355 H. u. 3,435 B. Steingutfabr.; Handelsgericht und Speditionsband. Speditionshandel

Monterey, (Br. 360 35' 45" L. 2550 48' 40"). Span. Präsidio, in der Neuspan. Intendanz California la nueva, mit 700 Rinw. Sitz des Kommandanten

Monterey, Span. bemauerte Villa auf einer Anhohe am Tamagna, in der Pry. Galicia.

Menterossi, Päpstl. Mfl. in der Diga Civita Vecchia

Monta Rotondo, Franz. hüchster Berg der Insel und des Dep. Corsica, 9,394 F hoch

Montessa, Span. Villa und Hauptoreines davon benannten Span. Ritterordens, mit 800 E., in der Fror. Valtacia.

Montessus, Siz. Mfl. im Princ. diteriore, mit 4,502 E.

Montessrchio, Siz. St. im Princ. ulteriore, mit ? Pik. und 5,575 E. Ecrit.
handel.

handel. Monte & Savino, Tosk.St. in der Pr Florenz, mit.4 Pfk. , 4 Klosterk. u. 2,80

Monte Strico, Siz. St. auf einem Ber ge, in der Prov. Basilicata.

Montesquiou, Framz. St. im Depart Obergaronne, Bz. Viltefranche, am Ka male von Languedoc, mit 1,471 B. Montesquiou, Franz Mtl. im Depart Gers, Bez. Mirande am Losse, mit 1,50 Rinto.

Bink

Rinty.

Montesquiou de Volvestre., Prans
St. im Dp. Obergaronne, Bz. Muset an
Rète, init 2800 E. 12 Maf. in Draps
Poil,; 4 Walkmühlen, 3 Gätbereien,
Töpferei, 3 Hutfabe., 1 Salpetersiederei
Monteut, Franz. Mfl. im Dep. Vau
Chuse, Bez. Cerpentras, mit 600 H. und

cluse, Bez. Carpentras, matter 5,845 E. Montevarchi, Tosk. Mfl. in dee Pre Phorenz, mit; Schl. auf einer Anhöhe Phorenz, mit; Schl. auf einer Anhöhe

Proper, mit i Schl. and einer annone gut gebaut u. wohl bewohnt.

Alonteverde, Siz. St. im Prinz. ulteriore, mit 2,045 B. Bischof.

Montevideo, (s. Br. 340 547 36" L. 521 29' 18") Span. St. in der Rio della Plata 20' 18") Span. St. in der Rio della Plata Prov. Buenos-Ayres, am la Plata, auf einer Halbinsel; befestigt und gut ge E. Guter Haven; starker Harde mit Buenos-Ayres Häuten, Tal Tal

pers. mis Buenos Ayres Häuten, Tale Paraguaythee u. s. w. Montesinho, Port. Gebirge oder Se. za, in der Prv. Tran os Montes, welch zu der Cantabrischen Bergkette gehör kahl, biols mit hoher Haide bedeck aber tehr hoch.

Montfalcone, (Br. 45° 47' 50" L. 3 35") Uester, St. am Busen von Tri-im Illyr, Kr. Trieste, mit 170 H. ste, im Hiyr. Kr. 1,251 B. Fischerei.

Montfaucon, Frz. St. an der Main im Dep. Maine-Loure, Bes. Beauprea: mit 86 H. und 477 E.

im Dep. Maine Loire, Bes. Beauprea: mit 86 H. und 477 E.

Montfaucon, Franz. St. im Depar Oberloire, Br. Issengeaux auf einer Arhöhe, mit 899 E.

Montferrat, Sard. Herrogthum zw. schen Fiembnt, Genna und Mailand 42,26 OM. groß. Ein Land voller klener Berge und Hügel, aber äußer fruchtbar an Getraide, Wein, Hülser früchten, Obst. Kastanien, Trüffel Hanf, Rohr und der Meciocanwurze die Viehrucht ist anschnie, man machier den schänen Rubbiotekte. Auchat es mehrere Eisengruben und mim die Viehtucht ist anschnil., man machier den schönen Rubbiotekäse. Auchat es mehrere Eisengruben und mim.

Bische Quellen. Die Flüsse, die es Beitsern, sind der Po (aber nur auf ei-te kleinen Strecke), die Stara, Bormi-ger Belbo, Orba u. Erro. Die Einwi, 1921 n. 58t., 165 Mfl., 14 D. und Vor-strien, sind fleileig und beschäftigen haulter ihrer Landwurthschaft stark it der Seidenspinnerei und verschie-pen Gewerben. Eintheilung: in a berinzen. Acqui und Casale. in der Seiternspring. Eintheilung: in a berners, Acqui und Casale.

\*\*Mentferrier\*, Franz. Mfl im Dp. Arhet, Se. Foix, am Lectouire, mit 1,178

Lamor- und Alaungruben.

Montfoort, (Br. 520 2' 46" L. 220 36" "Nied. St. in der Prov. Utrecht, an g Issel, mit 1 festen Schl., 339 H. u.

Montfort, Franz. Mfl. an der Rille, is go Rinw., im Dep. Edre, Bez. Pont memer.

Mentfort, Franz. St. im Dep. Gers, a Lectoure, am Orle, mit 1,119 Einw. Girbereien.

Mentfort, Franz. Mfl. im Dep. Lan-Bes. Dax, mit 302 H. und 1,410 Ein-

Montfort la Canne, (Br. 48° 5' L. 16°) Funz. Hauptst. eines Bez. von 18 k. und 56,213 E., im Dp. Ille Vilaine, is imammenfi. des Meu und Chaillou; mauert, mit 1,115 Einw., wichtigen likten und Produktenhandel. Mineprelie

Honifort le Retrou, Franz. Mfl. an Huine, im Dep. Sarthe, Bez. Mans, Ri Bergschl., I Hosp. und 793 Einw. Miweberej.

Menifrin, Franz. St. im Dep. Gard, k. Kines, am Gard, mit 231 H. und je R. 3 Salpetersiedereien. Mineral-mila.

Mentgiscard, Franz. St. im Dep. Maronne, Bz. Villefranche, am Ka-tren Languedoc, mit 961 E.

Mutgemery, Britt. Shire in dem Benth. Wales, zw. 130 40' bis 140 50' L and 320 18' bis 520 40' n. Br., im N. Denbigh, im O. an Shrop, im S. an har, im S. W. an Cardigan, im N. Lan Mersoneth gränzend, 30 QM. Lan Mersoneth gränzend, 30 QM. Landreds. Hundreds.

the Wal Shire, unweit der Sever-den Wal Shire, unweit der Sever-dene Handel und Leben, mit dem Parl eine Handel una Derl. Mirecht i Dep. zam Parl.

Montgomery, Nordamer, County im Georgia, mit 2,207 Freien n. 747 Skla-

Mentgemery, Nordamer. County im Nordenrolina, mit 8,430 E. Montgemery, Nordamer. County im america Distr. Robertson, mit 8,021

Montgomery, Nordamer. County im Visitia, mit 8,400 E. Montgomery, Nordamer. County im

Managemery, Nordamer. County im Leducky, mit 12,075 E. Mentgemery, Nordamer. County im Maryland, mit 17,080 E. Mentgemery, Nordamer. County im Onic, mit 7 Ortschaften und 7,722

Bentgomery, Nordamer. County im Pransylvania, mit 30 Ortsch. und

Mentgomery, Nordamer. County im Mentgoyork, mit 41,214 E. Mentguyon, Franc. St. im Dep. Nic-

chafente, Bez. Jonsac, am Mouzon, 1,238 E. Gdrbereien. ting. Stat. Randwörterbuch, 1L. Bd.

Monfiel, Span. Nebenfi. des Guadia-na, in der Prov. Mancha. Montigri; Tosk. Mfl. in der Provins Siena, bei welchem vormals Bergban hetrische ist

Siena, bei v betrieben ist.

Montignae le Comte, Franz. St. im. Dp. Dordogne, Br. Sarlat, an der Verè-re, mit 1 Schl., 2 K., 510 H. und 2,600

Rinw.

Montilla, Span. offne Ciudade am
Castro und Riofrio, unter einem Berge
der Prov. Cordova, mit 2 Pfk., 4 Kl., 2
Hosp., 1 Findelh., 22 Armenh., 1 Kollegium der Theologie nnd Philosophie,
1 lat und 1 Elementerschule und 6,300
Einw. Messe im Oktober; Weinbau.

Montivittiers, (Br. 49, 35' L. 170 58')
Franz. St. an der Lezarde, im Dep. Nicderseine, Bez. Havre, mit 3 Vort., 3 K.
und 4,000 E 8 Gärbereien, 4 S-ilereien,
5 Oelmühlen, 1 Brauerei, 1 Tabaksfabr.,
1 Papiermühle, Manufakt. in Tach und
Spitzen.

Spitzen.

Spitzen.

Montjote, Preuls, Mfl. in der Prov.

Montjote, Preuls, Mfl. in der Prov.

Niederrhein, Rgbz. Aachen, in einem

von hohen Bergen und Felsen eng eine

geschlossenen Thale, an der Ruhr, mit

1 alten Bergsch. und 2,9/2 Einw. Großse

Tuchmf., 8 bis 10 größere und awischen

30 bis 40 mittlere und kleinere. welche

feine und ordinaire Tücher. Halbtuch,

Mahouts, Kasimir, Doublebroche, Vi
gogne- und Pinnamarinatücher, (allein

bei Scheibler) liefern. Unweit davon

ein Veen oder Torfmoor. (Nemnich)

Montjoy, Franz. St. im Dep. Lot
Garonne, Bez. Moissac, am Saonne, mit

817 E.

Garonne, Bz. Nerac, mit 167 H. und 684

Montlehery, Franz. St. auf einer An-höhe, im Dep. Seine-Olse. Bz. Versail-les, mit 1 Schl. und 1,500 E. Schlacht zwischen Ludwig XI. und den Burgun-

Montlieu, Franz. St. im Dp. Nieder-charente, Bz. Jonsac, mit 843 E.

Mont Louis, (Br. 420 50' L. 190 40')
Franz. foste St. im Dep. Ostpyrenäen,
Ba. Prades, auf einem Vorberge der Pyrenäen, mit starker, von Vasban angelegter Citadelle, bombenfesten Kasernen, 2 öffentlichen Plätzen, 1 K., 1 Lazarethe, 8 Strafsen, 159 gutgebaueten H.
und 1.070 E. 190 401

zarethe, 8 Strafsen, 159 gutgebaueten H. und 1,070 E.

Montlugen, (Br. 46° 22′ L. 20° 16′)
Franz. Hptst. eines Bez. von 37,89 QM. und 61,067 E., 1m Dep. Allier, am Abhange eines Hügels und am Cher; uma mauert, mit 4 Vorst., 1 alten Schl., 3 K., 1 Hosp., 650 H. und 5.684 Kinw., welche Serge, Etamine, Bend und Borten verfettigen und Kornhandel treiben.

Serge, Etemperer of the Montmarault, Franz, St. im Dp. Allier, Bz. Monttugon, mit 890 E. Vieheucht und Viehhundel.

Mont de Marsan, (Br. 410 L. 160 g6')
Branz. Happtst. des Dep. Landes und eines Bez. von 96,91 QM und 74,115 E., auf einer Anhöhe, am Zusammenft. der Donze und Midou. Sie hat 1,55 H. und 4.611 E., und unterhält etwas Droguet-Beckenweberei, treibt Doute and Midpu, Sie hat 1,925 in und 4,511 E., und unterhält etwas Droguet-und wollene Deckenweberei, treibt auch Produktenhandel. Mineralquelle.

Montmartre, Franz. D. im Dp. Seine, Bz. S. Denys, nur 1/4 M. von Parls, mit 1/246 B. Es steht auf dem bekannten Berge, welcher Parls beherrscht und sowohl in der ditern Geschichte, als in nasen Tagen sich merkwürdig gemacht hat.

Ħ

Montmedy, (Br. 400 36" L. 250 5") Frus. Hptst. eines Bez. von 23. 30 QM. u. 59,039 E im Dp. Mace. Sie liegt am Chiere, wird in die auf einem Felsen belegene und sterk hefettiete Ober- und in die und stark befeatigte Ober- und in die Unterstadt geheilt, hat 1.889 E., 4 Hand-schuhmf., 2 Sage-, 1 Oel- und 1 Walk-

Montmerle, Franz. Mil. im Dp. Ain, Trevoux, an der Saone, mit 1,208 B.

Kattunmf.

Katunms.

Mont S. Michel, Franz. St. im Dep.
Calvados, Bz. Avranches, auf einem Felseneilande, mitten in den Sanddünen
der Küste, mit I Schl., welches zum
Staatsgefängnisse dient, 1 K. und 234 E.
die eine ungesunde Luft athmen und
meistens Fischer sind.

Montmirat, Franz. St. am kleinen
Marin, im Dep. Marne, Bez. Epernay,
mit 344 H. u. 2,098 E. Messerschmiedearbeiten, die im Rufe stehen. Geburtsort des Kardinals Retz + 1679.

Montmiratl, Franz. St. auf einem
Hügel, den die Braye umfliefst, im Dp.
Sorthe, Bez. Mamers, mit 771 E. Glashütte.

Montmoreau, Franz. St. im Dp. Charente, Bez. Barbezieux, an der Tude,

mit 411 E.

Montmerency, (Br. 480 59' 5" L. 190
88' 59") Franz. St. in einer reixenden
Gegend des Dep. Seine Oise, Bez. Pontoise, mit 1,80 B. Hier lebte J.J. Rousnoch zeigt man sein Wohnhaus. noch zeigt man sein

seau: noch zeigt man sein Wohnhaus.

Montmorillon, Franz. Hauptst. eines
Ba. von 50,26 QM. und 63,455 B., im Dp.
Vienne, an der Gartempe, mit 2 K., z
Hosp., 450 H. und 4,655 E. Papiermühle; Wollen- und Viehmärkte. Alter
merkwürdiger Tempel.

Montmorot, Franz. D. im Dp. Jura,
Bz. Lons le Saunier, mit 1,543 E. 3 Salzquellen, die 10,556 Zntr. liefern.

Montmorote, Franz. Mfl. und Kirchsp.
von 3,119 E. in dem Dep. Niederloire,
Bz. Savenay. Vitriolfabr., die 150 Zntr.
liefert; Torfstich.

liefert; Torfstich.

liefert; Torfstich.

Montoire, Franz. St. im Dep. LeirCher, Bez. Vendome, am Loire, mit 1
Schl., 2 K., 400 H. und 2,200 E. Gärbereien, Sergemi. mit to Meistern.

Montolicu, Franz. St. im Dp. Aude,
Bez. Carcassonne, am Reugeanne, mit
1,410 E. Tuchweberci; 2 Gärberien.

Montona, Dester. Mfl. am Quiette,
in dem Illyr. Kr. Trieste, mit 188 H. u.
2008 R.

Montore,

Montore, (Br. 380 4' L. 120 12') Span. Villa am Guadalquivir, in der Provinc

Cordova, mit 4,000 B.

Montoro, Siz. Mfl. im Prinz. citeriore, mit 10 Pik. und 6,212 B., worunder 30
Tuchweber, die 500 St. liefern.

Montoure, Franz. Mfl. am Dinard,
im Dep Meyenne, Bz. Laval, mit 1,008
E. Leineweberei.

E. Leineweberei.

Montpeller, Nordamerik. Ortsch. in
den Vermont County Caledonia, mit
1,873 B. Stz der Regierung.

Montpellier. (Br. 430 36' 20" L. 21° 32'
26" Franz. Hptst. des Dp. Herault und
eines Bez. von 37.71 QM. und 107,516 R.,
auf einer Anhöhe, swischen Masson u.
Les; ummauert, mit 7 Thoren, 1 Cita
delle. mehrern weitläuftigen und regelmäßigen Voist., wogegen die St. selbst
enge und winkelig ist. 1 Kathedrale, 19 malsigen Voist., wogegen die St. selbst enge und winkelig ist. 1 Kathedrale, 19 kaih. u. 1 ref. K., wormurer die schöne Petersk., 3 Hosp., 2 große öffentliche Promeraden Esplanede u. Peron, 3 coo thells altfränkische, theils moderne H., wor. das Gouvernementsh., das Theater

und der Konzertstal auf dem Platze Perron, der Lesesaal u. a. merkwürdig sind, n. 1806 32.814 E., wor. viele Reformirte. Sitz des Stabs der gten Militärdivision, der igten Forstkonservation, einer Bi-schofs, kön. Gerichtshofs, Handelskam-mer und Handelsgerichts. Akademie mit 3 Fakultäten; anatom. Theater, welches 2,000 Menschen fassen kann; ben Kollesium. Refeatliche Bill. welches 2,000 Menschen fassen kann; kön. Koilegium; öffentliche Bibliothek mit 42,000 Bänden; Museum; reicher botan. Garten; gelehrte Gesellschaft; Münse; Börse Man fabrizirt Grünspan (2,000 Zntr.), Weinsteinrahm, Drusen-(2,000 Zntr.), vicinateshimms, Disson-asche, Vitriolöl, Scheidewasser, Glau-bersalz u. a. chemische Produkte, die belsten Parfümerien Frankreichs, feine beisten Fariumetten Frankfeitens, reine Liquenre, Ratafiae und Syrup, wollene Decken, gedruckte Flanelle, baumwollene Tücher, Siamoisen, sämisch Leder, Färberlappen, unterhält Spriet-Weingeistbrennereien und Brauereien, und treibt einen lebhaften Handel, welden des Mars fällwande Ka und treibt einen lebhatten Handel, welchen der bis an das Meer führende Kanal Grave befördert. Heilquell. Joncasse. 3 Meilen langer Aquaedukt, welcher die Stadt mit Wasser versorgt. Geburtsort des Malers Bourdon † 1800 und des Chemikors Chaptal.

Montperdu, Franz. Spitze der Pyre-ng 10,578 F hoch.

näen, 10,578 F hoch.

Montpezat, Franz. St. im Dp. Tarn-Garonne, Bez Montauban, mit 2,684 E. Montpezat, Frans. Mfl. im Dep. Ar-deche, Br. Argentière, an der Pourseille,

mit 2,400 E.

Most Description of the Most o len Anlagen.

Montpont, Franz. St. im Dep. Dor-dogne, Bez. Riberau, an der Isle, mit 1,305 E. Montprete, Oester, Mfl. und Schl. in

dem Steyrischen Kr. Cilly.

Montreal, Franz. St. im Dep. Gers Bez. Condom, am Lauson, mit 1,750 Ein wohnern.

Montreal, Franz. St. im Dep. Aud Bez. Carcassonne, mit 673 H. und 3,1 Rinw.

Binw.

Montreal, Britt. County in dem Onada Gouv. Quebec.

Montreal, Britt. St. in dem Cana Gouv. Quebec, auf der Ostseite und einem Eilande des Lorenzstroms; bildet ein längliches Viereck, ist meinem Walle und Festungswerken ungeben, hat über 1,200 H., wovon 500 der St. und 700 in den Verst. stehen, 1800 10,000 d., die einen ausgebreites Handel, besonders mit Pelawark, uterhalten. terhalten.

Montredon, Franz. D. im Dp. Tel Bz. Castres, auf einem Berge, mit 666. u. 4,558 E. Tuch- und Leinewebereit u. 4,558 B.

Montrejeau, Franz. St. Im Dp. Ch garonne, Bez. Muret, am Zusammera der Neste und Garonne, mit 2,575 Ein Gärbereien, Strumpfwebereien, Vi handel.

Montreser, Franz. St. im Dp. Ind Loire, Bes. Loches, am Indroy, m Schl., 2 K. und 700 B, wor. 20 Wolfs senchweber.

senonweber.

Montreuil, (Br. 500 27' 42" L. 19' 32") Franz. feste Hauptst. eines Bz. 22,52 QM. und 71,520 E., im Dep. Pai Calais. Sie liegt auf einem Hügelder Canche, 1 M. vom Kanale, hat 8 350 H. und 3,326 E. Kellegium.

Fignell und Molton; vortreff. Gärbe-ruien; 1 Pfeifenbäckerei.

mien; 1 Pfeifenbäckerei.
Montreuil. Bellay, Franz. St. im Dp.
Maine - Loire, Bez. Saumur, mit I R., 1
Hesp. und 1,614 E.
Montrevel, Franz. Mfl. im Dep. Ain,
Bz. Eourg, mit 1,226 E.
Mentrichard, Franz. St. im Dep.
Loir - Cher, Bz. Blois, anf ainem Bergea
am Cher, mit 4 Vorst., 4 Thoren, 1 Schl.,
2 K., 1 Hosp. und 1,814 E. Gärbereien,
Wein - und Holzhandel.
Montricoux. Franz. St. im De. Tarn.

Montricoux, Franz. St. im Dp. Tarn-Garonne, Bez. Montauban, mit 1,269 **Kin**w

Montrigaud, Franz. Mfl. im Dep. Dreme, Bez. Valence, an der Herbasse, mit 1,578 Einw. Vieh- und Flachshan-

Montrose, (Br. 46° 40' L. 15° 14') Britt. St. an der M. des Südesk, mit 7,954 E. Gut gebauet. Bequemer Haven mit St an der m. des Sudesk, mist 7,904 z., Gat gebauet. Bequemer Haven mit Dokken und Werften, Grönlandsfahr-ten und Kabotage; Fischerei und Hum-merfang: jährlich werden 60 bis 70,000 Hummer nach Loudon verschickt; Garn- und Zwirnbleichen, I Gärberei; Reperbahnen.

Mentrotier, Franz. St. im Dep. Rhone, Bz. Lyon, auf einem Berge, mit 1,600

Monts, Franz. Mfl. im Dep. Vienne, L. Loudun, mit 645 E. Montsalvy, Franz. St. im Dep. Can-tal, Bz. Aurillac, auf einem Berge, mit fu B.

Montserrat, Britt. Eiland in West-indian, zu den Leewardinseln gehörig, unter 315 35' 43'' L. nnd 16' 42' 26'') n. Br., 2 QM. größ und von 12.000 Men-schen bewehnt (1700 1,300 Weiße, 10,000 Sklaven). Sein fruchtbarer Boden er-seugt 60,000 Zntr. Zucker, viele Baum-welle und Indigo. Hauptort ist Ply-menth.

Montsereau, Franz. Mfl. an der Loi-n, im Dp. Maine-Loire, Bez. Saumur, at der Loire, mit 778 E. Kornhandel; fufficienbrüche.

Montterrible, Helv. hoher Berg im Montterrible, Helv. heher Berg im lanton Bern, und zwar in den Leberergschen Aemtern unweit Brundrut, in isolirt stehender Felsen, der nur in einer Seite zugänglich ist und auf uner Spitze eine Fläche von 3,766 Q. Inthen enthält, wo einst ein Römisches in Berger gestanden hat.

Franz. Alpe.im Dep.

Montventour, Fran Auclase, 6.584 F. hoch. Montvignemale, Fr Franz. Pyrenaenitze, 10,332 F. hoch.

Monyorekerek, Ebraun, Oester, Mil. Ader Ungar. Gesp. Eisenburg, an der inka, mit 1 Schl., dem Stammhause Grafen Brdödy. Tabaks- u. Wein-

Monze, (Br. 46° 34' 41" L. 26° 50' 56")
ester. St. in der Mailänd. Dlgz. Milaa, am Lambro, mit i Stiftsk., 5 Pfk. u.
um Binw. Seidenzeuchweberei, doch
erden jetzt wenige Mocogliate mehr
emacht; Hutfabrik; Gärbereien. In
isser St. wird die eiserne Lombardibe Krong verwahrt. e Krone verwahrt

Monzie, Britt. Kirchep in der Skot. L Porth, mit mehreren merkwürdigen hlen, bes. Kirk of the Wood.

Monzingen, Hess. Homb. Mfl. unweit Mahe, in der Herrsch. Meisenheim,

Monzon, Span. Villa am Cinca, in Frov. Aragon; fest, mit i Citadelle,

3 Pfk. und 5,200 E. Hier versammel sich vormale die Stände von Aragon. Hier versammelten

Mooker Haide, Nied Ebene in der Prov. Geiderland, bekannt durch die

Sehlacht von 1574.

Moor. (Br. 470 22' 44" L. 350 52' 15')
Oester. Mfl. in der Ung. Gesp. Stulweissenburg; gutgebauet, mit I schönem Schl., 1 kath., 1 ref. K, 1 Kapuzin-rkl., I Kavalerie-Kaserne and 2,500 Deutschen E.

schen E. Moorburg, Hamb. Pfd. an der Südseite der Elbe, im Umfange des Lüneburgschen, mit 310 H. und 1,616 E., die vom Ackerbau, Viehzucht und Gärtnerei leben. Zu demselben gehören die rei leben. Zu demselben gehören die Elbinseln Moorwerder, Rugenberge und

Moordrecht, Nied. D. in der Proving Holland südlichen Theils, mit 1,555 E., die Schiffbauerei unterhalten.

die Schiffbauere i unterhalten.

Moore, Nordamer. County im Staate
Nordearolina, mit 6,507 E.

Mooreste, Nied. D. in der Proving
Westflandern, mit 3,895 E.

Mooreste, Nied. grofses D. in der
Prov. Westflandern, mit 4,088 E.

Moosburg, Br. 480 28' L. 200 36' 50' Bair. St. u Sitz eines Ldg. von 8' 2' UM.
und 16,817 E., in dem Isarkr. Sie liegs
an der Isar, ist alt, aber gut gebauet u
zählt 4 Thore, 3 K., I Hosp. 290 H. und
1,400 B. Sieg Ludwig des Balern fiber
die Oesterreicher 1313.

Moose, Amerik Strom in Neubrittanien, welcher auf dem Gebirge im Innern entquil t, und bei Moosefort der
Jamesbai zufällt.

Moose, American Moosefort der nien, welcher auf dem Gebirge im innern entquil t, und bei Moosefort der Jameshai zufällt.

Mora, Surd Mfl. in der Piem Prov. Alba, mit 2,795 E.

Morah, Moorea, Osm. weitausgedehnte Halbinsel, die nur durch eine schmale Landenge mit dem festen Lande von Rumeli zusammenhängt. Sie umfalst te Haumser, ile Landenge mit dem resten le Landenge mit dem resten le Landenge mit dem resten le umfalst 616 QM., hat aber höchstens 400,000, nach Scrofani nur 250,000 Hinw., wovon mehr als % Griechen sind. Diels bergige, aber höchst fruchthare und zum sige, aber höchst fruchthare und zum hawässerte Land, ist unter mehr als % Griechen sind. Diels bergige, aber höchst fruchtbare und zum
Theil gut bewässerte Land, iet unter
dem Drucke seiner barbarischen Beherrscher fast ganz verödet: man erblickt nichts als Trümmer einer vergangenen besseren Zeit, und überalf
blickt Elend und Muthlosigkeit aus
den Gesichtern der traurenden Bewohner hervor. Seine vornehmsten Produkte hestehen ietzt in Korinthen ner hervor. Seine vornehmsten Produkte bestehen jetzt in Koninchen (30,000 Zutr), Wein, Oel, Baamwolle, Tabak, Galläpfel, Seide und Wolle; Scrofani berechnet die ganze Ausfuhr auf 3,745,295, die Einfuhr auf 3,745,296, die Einfuhr auf 3,378,166 /g Fiaster. Das Land ist unter 2 Sandschake, Tripolitza und Misitra, vertheilt: im S. O. leben die Mainotten unabhänzig von den Befehlen der unabhängig VOL den Befehlen Pforte.

Moranne, Frans St. en der Sarthe, im Dep. Maine-Loire, Bez. Segre, mit 450 H und 1,910 Einw. Papiermühle; 480 H einbau.

Weinesu.

Moratalla, (Br. 380 14' L. 150 52') Span.

Villa am gleichn. Flufs in der Provins

Murcia, mit I Pfk., 8 Kl., 2 Hosp., 1,008

H. und 6.000 E.

Morava, Osman. Mfl. an einem See.

Morava, Osman. Mil. an einem Seeder von dem gleichn. Pl. gebi.det wird; in dem Rumel. Sandsch. Veldschterin. Moravicza, Oester. D. in dem Illyr. Kr. Fiume, mit 135 H. und 1,243 E. Morawa, Osm. Fl. im Rume. Sandschak Semendra; sie hat 2 Arme, die Ost- und Westmorawa, die beide auf dem Skardischen Gebirge entstehen w.

sich vereinigt in 2 Armen bei Kulich u. Semendra in die Donau münden. Ne-benil: Ibar, Mitrowitza, Nissa.

Morawka, Oester. D. im Mahr. Kr. Teschen, mit 1 kathol. Pfk., 554 H. und 2,207 Slaw. B.

2,207 Slaw. Amorben, Oester Mri an Mer Adda, in der Mailand. Digz. Sondrio, mit 2,317 E. Seidenmühlen. Morbihan, Franz Departement im

Morbihan, Franz. Departement im nordwestl. Frankreich, zwischen 13° 50' bis 16° 54' 5' L. und 47° 17' bis 48° 14' n. Br. im N. an Nordküste, im O. an lile Vilaine, im S. O. an Niederloire, im S. an den Özean, im W. an Finisterre gränzend. Areal: 128 QM. Obersläche: Wellenförmig eben mit vielen Haiden und Morksten. Von der Küste läutt die schmale landzunge oder Halbinsel Oniharen anst. Boden: Kiesig, sandig u. and Morästen. Von der Küste läutt die schmale handzunge oder Halbinsel Quiberon aus. Boden: klesig, sandig u. nicht sonderlich fruchtbar. Gewässer: Vrlaine, Blavet, Claye, Oust, Scorf; der Landsee Morbihan ist eigentlich ein Meerbusen. Mineralquelie bei Josselin. Klima: gemalsigt, aber mit dicker, feuchter Luft. Produkte: Getraide, Hülsen- und Gartenfrüchte, Hanf, Hülsen- und Gartenfrüchte, Hanf, Flachs, Obst, die gewöhnlichen Haus thiere, Fische, Bienen, einige Minera-lien, Baisalz. Volksmenge 1810: 403,423, m istens Breyzards und Katholiken. Nahrungszweige: Ackerhan Wichliken. Gartenfrüchte, Mahrungszweige: Ackerbau, Viehzucht, Bischerei, Leineweberei und Garnspin-nerei. Das nöttlige Korn und Flechs werden gewonnen, die Rindviehzucht n gewonnen; die Rindvichzucht den Reichthum des Landes aus, die Schäfereien dagegen sind schlecht. Von Fischen werden vorzüglich Sardelten und Meeraale gefangen. Die Salzschlämmereien werfen nur 12,000 Zntr. ab. Ausfuhr: Vieh, Butter, Honig, Wachs, eingesalzene Fische, etwas Korn und Leinewand. Staatsverbindung: das Dep sendet 4 Dep zur Kammer, gehört zur 13ten Militärdivision, zur 5ten Forst-konservation, zur Diözese von Vannes und unter den königl. Gerichthof von Rennes, Eintheilung in 4 Bezirke; 37 Kantone und 231 Gemeinden. Morchange, (Br. 480 55' 30" L. 240 17' 35"; Franz. St. im Dp. Mosel, Bez. Sarreguemines, mit 1 Schl. und 1 181 E. Morcone, Siz. St. in der Prov. Molise, auf einer Anhöhe am Gebirge Mantese, mit 7 Pfk. und 4,632 E. Tuchmnf. (1,500 Stäck); gut eingerichteter Feldbau.

Morcote, Helv. Mfl. am Busen Agno len und Meeraale gefangen. Die Salz.

Morcotz, Helv. Mfl. am Busen Agno des Lauisersee's, im Kanton Tessin; ansehnlich und mit vielen Gewerben.

Mordwinen, Russ. Volk von Finni-scher Abstammung; träge, schmutzige Jäger und Fischer, welche in a Stämme, Jäger und Fischer, welche in 28tamme, Mokschan und Ersan, abgetheilt sind and einen eignen Dialekt reden. Im Gouv Pensa hahen sich 22,869 Köpfe sum Uhristenthum gewendet, die in den Gouv. Nichegorod, Simhirsk, Kasan und Orenburg sind Schamanen ge-

More, Britt. Spitze des Grampian, in Skotland, welche sich 3,903 Fuls hoch über dem Meere erhebt

Moree, Franz. Mfl. im Dep. Loir-Cher. Bez. Vendome, der ein bemauer-tes, auf allen 4 Seiten mit 1 Bastion ge decktes Viereck bildet, und 1,017 Einw.

Morena, Span Gebirge oder Sierra, Im südlichen Spanien, welche die Was-ser zwischen den beiden Strömen Gua-diana und Guadalquivr theilt. Die Sierra beginnt in der Gegend von Alca-

raz, läuft zwischen Mancha, Estrem dura und Alentejo, welche Provinzi nördlich bleiben, pnd zwischen Jac Sevilla und Algarve durch, und senl sich bei dem Vorgebirge S. Vincent i das Meer. Auf keinem Paukte erhä es sich höher, als 2,640 Fuls. - Auf da selbe führte Graf Olavides seit 1767 ein selbe führte Graf Olavides seit 1767 ein Kolonie von 10,400 Fremdlingen un wiels ihnen einen Flächenraum von ei was über 61 QM. zur Anbauung an, ab Mangel, Krankheiten und der politische Fall des Stifters rieben bald de größeen Theil der Ansiedler, welch 14 Pueblos und 15 Kirchspiele gebild hatten, auf. Nach und nach vermeht ten inders den alten Stamm Spanier at andern Gegenden, u. 1791 zählte die Kinnie wieder 6,106 Menschen, die sie neuerdings noch vermehrt haben selen. Sie nähren sich vom Ackerbau unterhalten Glashütten, Leinen un unterhalten Glashütten, Leinen un Tuchweberei. Der Distrikt, den sie bi wohnen, wird zu der Provinz Jaen gi rechnet, und Carolina ist dessen Haup

Moreira, Port. Villa in der Provin
Beira, mit 2 Pfk. und 224 H.
Moreila, Span. Villa am Abhang
eines 180 Puls hohen Felsen, worsuf ei
mehr durch Natur, als Kunst sest
Schl. steht, in der Prov. Valencia. Si
sist mit einer starken, 16 Varas breite
Mauer umgeben, worin 16 Thürme be
findlich sind, und hat 1 Pfk., 5 Ll.
Hosp. 1 Springhrungen, 2 Gisternen. Hosp., I Springbrunnen, 5 Cisternen 6 4.800 Binw. Tuchweberei mit 200 Stallen.

len.

Moretta, Sard. Mrl. in der Piemon:
Prov. Saluzzo, zwischen dem Vraita
Po, gut gebauet, mit 1 prächtigen Ma
rienkirche, wohin gewalltahrtet wird
and 5,200 E.

Moreuit, Pranz. Mfl. im Dep. Som
me, Bez. Montdidier, mit 255 H. u. 148
Binw Handel mit Bisenwaaren.

Morgan, Nordamerik. County im S.
Georgia, mit 5,951 Freien und 2,418 6kh
ven.

Morgarten, Helv. Alpe oder Anhöh im Thate Egeri'des Kantons Zug, be rühmt durch die Schlacht von 1345 Morgenstern, Oester. D. im Böhm Rr. Bunzlau, mit 333 H. und 1,900 Blaw Leineweberei, Garnspinnerei, Glashon ten; lebhaftes Gewerbe.

ten; iednaties Gewerbe.

Morges, Morsel, Helv. St. u. Haup
ort eines Distr. von 9,960 E. im Kanlo.
Waadt; gut gebauet, am Genferses, mi
2,059 E., i Haven u. einer großen Was
renniederlage.

Morin ewai Franze El im Ila Mar

morin, awei Franz. Fl. im Dp. Mar Morin, awei Franz. Fl. im Dp. Mar ne. Der große Morin entspringt be Sezahne und fällt bei Meaux, der klei ne, dessen Q. unweit Montmirail lieg bei la Ferie sous Jouarre der Marne at Moringen. Han. St. und Sitz eine A. in der Prov. Göttingen; ummaner mit 4 Thoren, ralten Burg, 1 K., 1 Wai senh., 16x H. und 1,728 E. Leinewebe rei: 1 Paniermithia Schleifmille senh., 161 H. und 1,728 E. Leineweite rei; 1 Papiermühle, 2 Schleifmühle Gute Steinbrüche.

Morintay, Maratai, Asiat Insel, & Morintay, Maratai, Asiat Insel, & der Gruppe der Molukken gehörig, al der N. O. Spitze von Gilolo und den Sultan von Ternate unterworfen. Si ist im Innern gebirgig, an den Kase aber flactibler und stark berölkert. S. Moritz, Amerik. Strom im Brit Nordamerika. welcher zw. Oueber und

Mordamerika, welcher zw. Quebec un Montreal dem Lorenz zufällt und fi größere und kleinere Fahrzeuge schif

S. Moritz, S. Mauricz, (Br. 469-12' L. 24042') Helv Mil, an dem Rhone and am Eingange eines wichtigen Passes, des-sen Thor vor der Rhonebrücke Wallis gegen Waadt schliefst. Er hat ein Augustinerstift und wohlhabende Einw. Der Transito ist beträchtlich

Der Transito ist beträchtlich

Moritzberg, gew. der Berg, Han. Mfl.
in der Prov. Hildesheim, dicht neben
der Hauptstedt, mit dem reichen Mositzstifte, 112 H. und 7:19 E.

Moritzburg, Säche. königl. Schi. und
Sitz eines A. von 15 D. und 2,771 Einw.,
welches mit Großenhain verbunden
25t. Es besteht aus dem alten u. neuen
seit 1769 gebeneten Schl. und hat einen
Pasanen und Thiergarten.
S. Moriti. Helv. Dorf im Hochser.

t 1769 gebeueten soun. sanen und Thiergarten. S. Morist, Helv. Dorf im Hochger. erengadin des Gotteshausbundes des Oberengadin Meerengagin des Jotteshausbundes des Kantons Bündten, 4,800 Fuls über dem Meere, vom Bernina und andern Glät-schern umgwänzt und in einer so rau-hen Gegend, dals oft mitten im Som-mer Schnee fällt. Es hat 183 ref. Roma-nische Einw. und einen berühmten Sauerbrunnen. Merkowitz

. Morkowitz, Oester. Mfl. im Mahr. Kr. Oimütz, mit 1 Schl., 116 H. und 1,010

Morlaix, (Br. 48° 33' L. 13° 51' 50")
Franz, Hauptst eines Bz. von 27,66 (M. und 118,53 B. im Dp. Finisterre, an der See, zwischen zwei Bergen und am Jaclot und Ossen, welche den geräu-migen Haven der St. bilden. Sie hat 3 t Hosp., die durch das Fort Taureau leckte Vorst. Viniec, einen merk-rdigen von Heinrich IV. erbaueten gedeck te wûrdigen würdigen von Heinrich IV. ernaueten Aquaedukt, 1,500 H. und 9,351 E. Handelsgericht, Börse, Haven und Rheede; Schifflahrteschule. Wichtiger Handel 15 Tabaksfabr. (7,900 Zntr.); 26 Papiermühlen (26,000 Riefs); 13 Gärbereien; Delmühlen; Leineweberei; Bleichen. Geburtsort des Feldherrn Moreau †

Morlaken, Mohrulassen, Oesterr. Walbestamm in Dalmatien, in Slawo-Mortuner, Volkestamm in Dalmatien, in Stawo-zien und im Littorale, wahrscheinlich von Slawischer, nach Andern von Bul-swischer oder Tatarischer Abkunft, garischer oder Tatarischer Abl eriginell in Sitten und Sprache. Bewohner der Ebenen sind klein, Bewohmer der Ebenen sind alein, auch breit und stark, und zeichnen sich darch ein feuriges Aeufseres, sanfte Sit-ten, Gastfreiheit, Gesprächigkeit und Lenksamkeit aus; die Bewohner der Lenksamkeit aus; die Bewohner der Lenksamkeit aus; die Bewohner der Gebirge dagegen schlank, nervig, hef-tig u. kühne verwegene Räuber Hang gur Liet, zum Lügen und Stehlen ist besider Erbfehler. Sonst besitzen sie bei ihrer wenigen Kultur viele Gast-freiheit und viele gesellige Tugenden. Sie bekennen sich meistens zur grie-chischen Religion.

Morlane, Franz. Mfl. im Dep. Nie-derpyrensen, Bez. Orthes, am Ge, mit 1,000 E.

Morlane, Franz. St. im Dp. Nieder-

Mortans, Franz. St. im Dp. Nieder-myrenäen, Ez. Pau, mit 2 Pfk., 112 H. u. einschl. des Kirchsp. 1/656 E. Vormals war hier eine Münze, wo die Moneta farcensis ausgeprägt wurde. Mormant, Franz. Mil. mit 995 Rinw., im Dp. Seine-Marne, Bz. Melun. Mormaton, Franz. Mil. im Dp. Van-

Angelon, Park Mr. 18 19 values. Bez. Carpentras, am Auzon, mit 20 H. und 1,50 E. Mornant. Franz. Mfl. im Dp. Rhone, Lyon, am Mornancet, mit 500 H. u. 1004 E. Weibliche Erziehungsanstalt Franziskanernonnenkloster; Tuchweberei; Hutmacherei.

Morner, Prang. St. im Dp. Vaucluse, Bz. Orange, mit 300 H und 1,472 Binwe. Buiben eines Bersgchl

Morotinne, Australeiland, Gruppe der Sandwichinseln Z II gehörig,

ein unbewohnter Felsen.

Morotoi, Australinsel, zu der Grup-pe der Sandwichinseln gehörig, schmal-langgestreckt, fruchtbar und nach king und nach Kink

mit 36,000 Menschen bevölkert.

Morpeth, Britt. St. am Wannbeck, in der Engl. Sh. Northumberland, mit 4,000 Einw. Viehmärkte 2 Deput. zum. 4,000 Einw. Parl,

Morphil, Afrik Insel von 2 Armen des Senegal eingeschlossen und durch einen Kanal in 2 fast gleiche Theile zerschnitten. Sie ist stark bevölkert, und heilst auch von dem vielen Elfenwas man hier erhandelt, beinsinsel.

Morra, Siz. Mfl. im Princ. ulteriore,

mit 3,318 E. Morris, Nordamerik. County im. St. Neujersey, mit to Ortschaften und 21,328

Morristown, Nordamer. Milt in der Neujersey County Morris, mit 5:763 E. Pulvermühle; I Kupferhammer.
Morrisville, Nordamer. Mü. in der
Pennsylvania County Bucks, mit 261

**E**inw

Morrone, Siz. Mfl. in der Prov. Me-lise, mit 2,456 B.

Mors, Morse, Dän. Eiland, zum Stifte Aabborg, A. Thisted gehörig, im Kattegat, 6½ QM. grofs, mt 5,900 Binw. Es ist nur zum Theil fruchtbar; die Einw nähren sich meistens von der Fischerei, 32 Kirchsp. und 1 St. Nikiö-bing.

hing.

Morschanek. (Br. 550 25' L. 50° 40')
Russ. Kreisst. am Zna, 1m Gouv. Tambow, mit 3 K., 609 H. und 4,224 Einw.
1 Papiermühle, 1 Seilerei, 1 Segeltuchund Leinenmnf. mit 14 Stühlen, Talgschmelzereien. Korn- und Honighan.

del.

Morschowitz, Oester, Mfl. 1m Böhm.

Kr. Beraun, mit 71 H.

Morsteben, Preuls. D. unweit der
Aller, in dem Sächs Roz. Magdeburg, 1
M. von Helmstedt, mit 1 K., 8 ii und
331 E. Tabakspfeifenfabr; Topfereien.
Steinkohlenbergwerk. Unweit da on
Et de Bentedten Holze des Amelienhof

im Helmstedter Holze das Amalienbad Art ).

(a d. Art).

Mortagne, Franz Hauptst. eines Bz,
von 36.72 QM. und 120.427 E., im Dep,
Orne, auf einem Hügel über der Chyppe, mit 3 K., 900 H. und 5,720 E. Mf in
Leinewand, Zwirn und Schaffleder;
Gärbereien; Lyderbrauereien. Die St.

Leinewand, Zwirn und Schaafleder; Gärbereien; Cyderbrauereien. Die St. leidet Mangel an Wasser. Mortagne, (Br 470 2' L. 160 30') Frnz. St. im Dp. Vendée, B. 2. Bourbon - Ven-dée, en der Niortaisischen Sevre. mit 637 Einw. Papiermühle; Gesundbrun-nen.

nen.

nen.

Mortagne, Franz. Mfl. im Dep. Niedercharente, Bz. Saintes, an der Gironde, mit 1,3,6 E.

Mortain, Br. 480 57' L. 160 37') Franz.
Hauptst. eines Bez. von 16,74 QM. und
73,211 E., im Dep. Calvados, am Cance,
mit 2,650 E. Spitzengewerbe: Topfereien. Unweit davon eine Kugelgielserei und die Mineralquellen Bourberonge und Meniterne.

ge und Meniterne.

ge und meniterne. Mortara, (Br. 45° 16' L. 26° 56') Sard. St. in der Mailand. Prov. Lumellina, zw. den Fl. Agogua und Terdoppio, mit 1 Pfk., 1 Stiftsk., 3 Klosterk. und 2.82°

Sie liegt mitten zwischen Reils-

Einw. Sie liegt mitten weischen Keilsfeldern, und hat daher ungesunde Luft. Morteau, Franz. Mfl. am Doubs, im Dep. Isouhs, Bes. Pontarlier, mit 1,384. E., 2 Garbereien, 2 baumwolleve Taschentuchwebereien, 2 Hammerschmfeden, 4 Kupferschmieden und Glockengielserien, 1 Sägemühle.

Morted, Z.a. Cros, Osm, Archipelinsel nördlich von Thermia; ein gebirgises, aber fruchtbares Eiland, das Wein,

onsei nordisch von Therma; ein gebirgi-ges, aber fruchtbares Biland, das Wein, Osl und edle Früchte hervorbringt, und von 2 bis 3,000 Griechen, die hier 5 Klö-ster haben, bewohnt wird. Die Haupt-stadt heißt Morted, liegt an einem stei-len Berge, und ist der Sits eines griech. Bischofi

Mortero, Mortort, Sard. Biland an der Osthütte der Insel Sardinien, unter 370 10' 11' östl. L. und 41° 12' 46" n. Br., mit 1 Fischerdorfe.

mit t Kischerdorte.

Morungen, (Br. 53° 51' 50" L. 37° 36')
Preuls. St. im Ostpreuls. Reps. Königsberg, zwischen den beiden fischreichen See'n Morung und Scherting. Sie hat I luth., I ref K.. i lat. Stadtschule, das Dohraschlößschen, 260 H. u. 1,874 Einw. Oekon. Gesellsch.

Tuchweberei mit 8 Stöhlen 122 Stöklen 122 Stöklen. Hutmacher (1) 38. Dohraschloischen,
Oekon. Gesellsch.
Stüllen (112 Stück), 12 Hutmacher (1,183
Stück), 9 Roth., 2 Weifsgärber.
Morven, Britt. Distr. in der Skot.
Sh. Argyle, welcher zu dem klassischen
Sh. Argyle, welcher zu dem klassischen

Sh. Argyle, welcher zu dem klassischen Boden Skotlands gehört und der Schau platz der Thaten Fingals gewesen seyn soll. In Ossians Dichtungen heilst er

der waldige.

Mosach, Baier. Fl. im Isarkr., welcher bei Freysing der Isar zufällt.

Mosaisk. (Br 540 35' L. 520 30') Russ.

Rreisst. an der Mosolka, im Gouv. Kaluga, mit 3 K., 224 H. und 1,248 Einw. Landhandel.

Landhandel.

Mosbach, Bad. St. und Sitz zweier
Landämter, I. von 11,739, und II von
12,566 Einw., in dem Neckarkr., zur Standesherrschaft des Fürsten von Leiningen gehörig. Sie liegt am Elzbach, ist
ummauert, hat I altes Schl., 3 K. für
die 3 Konfessionen, 1 kath. und 1 ref.
Rektoratschule, 1 Synag., 1 Hosp., 2 Armeuh., 245 II. und 2,122 E., worunter 210
Gewerbe treibende. 1 Fajanzefabr., 1
Papierfabr., 1 Saline, die 4,000 Zentner
liefert, 5 Oel., 3 Säge - und 1 Gypsmühle.

Mihle.

Moschocz, Mossètz, (Br. 480 54' 57" L.
360 33' 20") Oester. Mfl. in der Ung. Gespan. Thurner am Csernakow, mit 3 Kastellen, I kath. K. u. Slaw. E.

Moschquenitze, Moschenizza, Oester.
Kirchep. mit 330 H. und 1,912 Einw. 1m
Illyr. Kr. Fiume, längs dem Adriatisch.
Meere. Schöne Marmorbrüche; Wein-,
Oliven- und Kastanienbau.

Mosciska, Oester St. und Schl., in
dem Galiz. Kr. Przemysł, mit 110 H. u.
222 E

Mosdok, (Br. 43° 43' 23" L. 61° 30") Rass Kreisst. und Festung am Terek, im Gouv Kauksien, mit 3,000 Kosaken, Taiaren, Armeniern. Lebhafter Handel

gezogon wird.

More, Asiat. Eilant, zu dem Archipel der östlichez Inseln gehörig, unter
149° östl. L., in der Nachbarschaft von
Timor Laut.

Almor Laut.

h.osel, Franz. Preufs. FL, welcher auf dem Berge Faucilles im Wasgau entspringt, bei Pont à Monson schiffbar wird. dann in das Grofsberzogthum Luxemburg übergeht und die Preufs. Prv. Niedershein durchströmt, wo er bei

Koblenz nach einem Laufe von az R.
dem Rheine sufällt. Nebenfl. Meurthe,
Seille, Saar.

Mosel., Frz. Dep. im nordöstlichem
Frankreich, swischen 230 3' bis 25° 11' 8.
L. und 480 38' bis 490 34' n. Br., im N.
an Luxemburg, im N. O. an die Preuße.
Provinz Niederrhein, im O. an das Dep.
Niederrhein, im S. an Meurthe, im W.
an Mass gränzend. Areal: 120,60 QM.
Oberfläche: voller Berge, Thäler und
Hügel. Boden: kalkig und steinig. Gebirge: Wasgau. Gewässer: Mosel, Saar,
Seille, Nied, Orne; viele Moräste, 5 Mineralquellen. Klima: verschieden, amm
mildesten in der Gegend von Metz. Produkte: Getraide, Linsen, Gemülse,
Flachs, Hanf, Rübsaameu, Wein, Obat,
Holz, die gewöhnl. Hansthiere, Wild,
Bienen, Steinkohlen, Eisen. Volksmeage 1816: 337,90; Ind., in 62,371 H.; Dentsche, wovon ½ ihre Muttersprache, ¼
das Patois Messin reden, ein armer vermachlässigter Menschenschlag, wovom
1793 nur 693 lesen und schreiben komten. Die Katholiken haben 50 Pfarr u.
332 Fliialkurchen, die Protestanten, ½ 6
no stark, i Kirche, und die 1,053 Juden Synogogen und Schulen. Nahrungszweigez
ein mittelmälsiger Ackerbau, der dem
Bedarf nicht liefert; der größte Theil
der Bewohner lebt von Gerstenbrode u.
Kartoffeln. Die Wiesen sind schlecht,
und die Viehzucht daher in einem kläglichen Zustande; die Bienenzucht nimmer
mehr ab; der Bergban liefert
130,000 Zentner Gulseisen und 120,000
Zentner Gulseisen und 120,000
Zentner gleicheft man zählt 50 Eisenwerke, 5 Fajanzefabr. 4 Gleshütten und
6 Papiermuhlen; an Tuch werden 18,600
Stück, an Hanfreinewand 9,000 Ellen
gefertigt. Die größte Sorgfalt widmet
man dem Weinbau, wovon jährlich
42,098 Oxhofte gewonnen werden, Ausfuhr: Wein, Eisenwaaren, Glas, Fajanze, etwas, Tuch, Häule, Hönug, man dem vverhoud, worden, de, ogs Oxhofte gewonnen werden, fuhr: Wein, Eisenwaaren, Glaijanze, etwas, Tuch, Häute, Aus-42.090 April 19 April

Bintheilung: in 4 Meen ..., and 821 Gemeinden.

Moshaisk, (Br. 55° 27') L, 53° 50') Russ.

Kreisst. an der M. des Morchaika in die Moskwa, im Gouv. Moskwa, mit 7 K.,

M. am H. und 3,944 B. Krambandel

r Kl., 670 H. und 3,944 E. Krambandel mit 190 Buden; 1 Ziegelei. Mostgkau, Dess. D. im A. Wörlits, mit einem 1780 errichteten Fräulein. stifte

Moskirchen, Ooster, Mfl. an der Kai-nach, im Steyrischen Kr. Grätz. Moskie, Schwed. Eiland, zu den Le-foden des Norw. Stifts Drontheim gehö, rig, durch den Vestforden vom festen Lande getrennt und bezufen wegen des bekannten Mälstroms.

bekannten Mälstroms.

Moskwa, Russ. Geav. von Groisrufsland, zwischen 220 50° bis 50° 20° östl. L.
und 54° 40° bis 55° 20° n. Br., im N. an
Twer, im O. au Wladimir und Rissen,
im S. an Tuia und Kaluga, im W. an
Smolensk gränzend. Areal: 473,73 QM.
Oberfliche: wellenförmig eben. Boden:
lehmig, sandig, nur mittelmäfsig fruchtbar. Gewässer: Oka, Moskwa, Kljäsma,
überhaupt 2,600 Plüsse und Bäche u. 109
See'n. Klima: gemälsigt; die Flüsse
frieren Ende Nov. zu und gehen im
März und April wieder auf. Produkte:
Getraide, Hanf, Flachs, Hepfen, Garten-

Tiehte, besonders Spargel, Helz, die gewähnlichen Hausthiere, Wild, Fische, Maugrsteine, Kalk. Volksmenge 1817: n.,000,000 Ind.; 1706 wurden ohne Moskwa 256,072 gezählt, dand die Bevölkerung von Moskwa mit 160,45 und der 20jährige Ueberschufs mit 90,555 Köpfen – 1,653,343 Einw. Storch schätzt sie für 1793 anf 1,138,591 Indiv., nimmt aber die Volkstahl von Möskwa zu 300,000 an. Sie sind der Mehrheit nach Groferussen u. griechiecher Religion. Man zählt 5,106 Volkstani von murawa an Grofsrussen u. griechischer Religion. Man zählt 5,306 Dörfer, 1,209 adliche Landitze, 95,624 Bauerhöfe, 43 Kl. und 1,234 K. (ohne Moskwa). Nahrungszweige: der Ackerbau ist wegen des schlechten Bodens vernachlässigt; man erzeugt zwar an Winterkorn 635,934, an Sommerkorn 1,38,306 Tschetw., braucht aber allein, zur Konsumtion von jenem 1,140,602, von diesem 1,432,205, u. muß 1,120,987/Tschetwert zukaufen. Gartenkultur u. Obstbau sind dagegen vorzüglich, auch wird wieler Hopfen gebauet. Die Pferdezucht wird mit besonderer Vorliebe gewartet; man unterhält in Stutereien. Man zieht wird mit besonderer Vorliebe gewartet; man unterhält in Stutereien. Man zieht sehr vieles Geslügel. Uebrigens gehört die Prov. zu den industriereichsten des weiten Reichs; die Zahl der Fabriken aller Art beliefsieh 1806 zu 1306, u das profisitet kapital der Kausleute auf 51,400,000 Rub. Außerdem findet man auf dem Landeug Ziegelhütten, z. Säge., 440 Mahl - u. q. Pulwermühlen, und eine große Anzahl Landleute nähren sich von Steinbrechen. Kalkbreunen, mit der Versertienen. A ruivermunien, and eine grosse ansam Landleute nähren sich von Steinbre-chen, Kalkbrennen, mit der Verferti-gung von Ofenkacheln u. Thongeschir-ren, von Weberkämmen, von der Bilder malerei u. s. w. Der Handel ist achr malorei u. s. w. Der Handel ist acht bedeutend, da Moskwa ein Stapelplatz für den ganzen innern Handel ist. Die Personal - mit der Kapitalstener und Personal - mat der Kapitalistener und Branntweinspacht beträgt 9.525,000 Ru-bel. Bintheilung: in 15 Kreise: Moskwa, Bogorodsk, Bronnizy, Wereja, Woloko-lamsk, Dmitrow, Swenigorod, Kolomna, Klin, Moshaisk, Podolsk, Rusa, Serpu-

Moskus, (Br. 55° 45' 45" L. ac° 12' 43")
Russ, erste Haupist, des Reichs, u. des
gleichn. Genv. und Kr an der Moskwa
umd Neglina; eine weitläuftige, nach
der Zerstörung von 1812 von neuem aus
fhren Trümmern und schöner aufgestandene St., die aus 4 besondern Theilen
besteht: 1) aus dem festen Kreml mit seenent: 1; aus dem ressen kremt mit dem kaiserl. Residenzschl., der Kathedr., wo die Kaiser gesalbt und gekrönt wer-den, der S. Michaelsk. u. s. w.; 2) aus Kitaigerod mit der großen K., des Mün-se, den großen Kaufgewölben; 3) aus Belgerod mit den Universitätsgebäuden; Belgorod mit den Universitätsgebäuden; aus Semlänoigorod. Hierzu kommen noch 30 Slobeden oder Vorst. In allen diesen Theilen wurden 1816 gezählt: 100 Brücken, 283 K, 52 milde Stiftungen, 607 Bäder, 103 Gasthöre, 123 Schenken, 6,118 H., 6,187 Buden von Stein, 641 Bu-den von Holz, und 166,515 E., wornnter 3,544 Geistl. Sitz des Gouvernements u. der Gonvernementsbehörden, so. wie mahrerer Reichsdenutztienen, des Syso wie des Symehrerer Reichsdeputationen, des Sy-nodalkonttoire des heiligen dirfgirenden Synod, des Hofgerichts und eines Brz-bischofs. Universität mit Museum; griech. lat. Akademie seit 1680; kaiserl. Gesellsch. für Russ. Geschichte u. Alter-Gesellsch. für Russ. Geschichte u. Alter-2hümer; medizin und physikal. Ge-gellsch.; Gesellsch. für Ackerbau und Künste; die akad Bibliothek; das Ja-blanowskysche Kunstkabihet; Landmes-gungskomteir; Gymnsium; Ritteraka-demie; mathemat. Schule; Handels-

schule; chirurg. Pflanzschule: bot. Garten. Mehrere Privatkunstsammlungen; 33 Elementarschulen; Synodalbibliothek and Druckerei; Universitätsdruckerei, aulserdem o Druckereien, zo Apotheken auiseraem o Uruckereien, 20 Apoineken und 378 Febr. Alier Art, worenter 23 in Seide, 8 in Tuch, 37 in Leder. c. 1 in Leinewand u. s. w. Wichtiger Handel, 1792 mit 2,863 Kaufleuten, die 5,441.695 Rubel-Kapital angegeben hatten Mittelpunkt der Russ. Wechselgeschäfte. Merkwürdige Selbstaufopferung der Stadt zur Rettung des Reichs 1812. In der Nähe die kaiserlichen Lustschl. Ismailowskei, Presobraschankei. Semenowskei m das Preobraschenskoi, Semenowskoi u. das D. Choroschowa.

D. Choroschowa.

Moskwa, Russ. Fl. im gleichn. Gouv.,
welcher der Oka zufällt. An seinen
Utern und auf der Herrstraße nach
Moskwa wurde 1812 jene merkwürdigs
Schlacht geliefert, die Napoleon den
Eingang zur Hptst. öffnete.
Mosquito. Britt. Eiland, zu der Gruppe der Westindischen Jungferinseln gehörig; unbewohnt.

Mos, Britt. Hof in dem Kirchsp.
Drummond, der Skot. Sh. Dumbarton;
Geburtsort des Dichters Buchanan †
1822.

Mossart, Asiat. bohe Bergkette, wel-

Mossars, Asiat. bohe Bergkette, welche den Landrücken der Mongolei mit dem von Thibes verbindet.

Mofsbach, Baier. Mfl. in dem Regenlande. Treiswitz, mit or H. und 576 k.

Mossar, Osmen. St. in dem Bosna. Sandsch. Hersek an der Marentova, worther eine merkwürdige. Brücke führt. Sie hat 9,000 k.: berühmte Klingeniabr. u. treibt beträchtl. Handel.

Mosut, Moszut, Osman. Paschalik, im Umfange des Pasch. Bagdad, zu beiden Seiten des Tigers; ist nur klein, hat aber einen meistens ehenen, sehr fruchtbaren Bodon, der Baumwolle, Wein, Seide, Früchte und andere Produkte hervorbringt, und 20,000 Osmanen, Kjurden, Araber zu Bew Der Pascha ist dem von Bugdad gewissermaßen untergeordnet, und unterhält 7,000 M. Troppen. Der Paschalik wird in 7 Sandschaks abgetheilt. Truppen. Der Pasc Sandschaks abgetheilt.

Mosul, Massul, (Br. 35° 20° L. 55° 20°). Osman. Hauptst. des gleichn. Paschalik am Tiger, in einer fruchtbaren Ebene, mit dicken Mauern, Thirmen und Graben umgeben. Sie hat ein Kattell auf einer Insel des Tiger, viele Moskeen, 15 Kierwensersis, zahlreiche Bazars, Bäder und Kaffeehäuser, ist aber im Junern schlecht gebauet und gepüla keen, 15 Kierweineres, and kaffeehäuser, ist aber im Innern schlecht gebauet und geplastert, und zählt nach Olivier etwa 70,000 Einw., worunter 25,000 Araber, 10,000 Osmanen, 15,000 Kjurden, 8,000 Jakobiten und Nestorianer und etwa 1,000 Juden, in 150 H. Sitz des Pascha dud eines Nestor. Patriarchen. Mi. in Leinewand, baumwollden Zeuchen und Musselin, das von dieser Stadt den Namen hat, u. Tennichen. Färbereien; Gewehrfabr. Teppichen, Färbereien; Gewehrfabr., Kupferarbeiten. Ziemlich lehhafter Han-del, besonders Transsto mit Baumwol-len-, Galläpfel- u. Leinewandausfuhr. Auf der andern Seite des Tiger soll bei dem D. Nunia das alte Ninsve gelegen haben.

Mosyr, Mozir, (Br. 520 13' L. 470 15') Russ. Kreisst. am Pripetz, im Gouvern. Minsk.

Moszyn, Preuss. St. in dem Posen. Rgbz. Posen, unweit der Warthe, mit 2 kath. K., 80 H. und 624 E., worunter 29 Leineweber u. 21 Juden.

Motala, Schwed. Fl., weicher aus dem Landsee Wetter ausfliefet, mit man-

dem Landsee Wetter ausfließet, mit man-cheriei Krümmungen Ostgothland duroh-fließet und bei Norrkdpang in die Bra wick, eine Bucht der Ostsee, fällt. Motha S. Herdye, Franz. Mil. im Dp., beider Sevres, Bez. Melle an der Vere, mit 1 Schl., 1 kath, und 1 ref. K., 494 H. und 2,595 Einw. Kamlotweberei; Gärbe-sejen. Große Mahlmühlen und Mehl-magazive. Korn-, Mehl-, Vieh- und Pferd-handel.

Pierdehandel.

Motir, Asiat, Eiland, zu den Moluk-ken gehörig und unter dem Sultane von Ternate stehend. Die Gewürzbänme Ternate stehend. Die Gewürzbaume sind gänzlich ausgerottet; es hat aber Südfrüchte, Kokosnisse, Bambus, Zukkerrohr. Sandelholz, Aloe, Baumwotte. In der Mitte erhebt sich ein noch rauchender Vulkan. Auf demselben liegt das Niederl. Fort Nassau.

Motrel. Span. Ciudade am Meere, ja der Prov. Grandia, mit 1 Pfk., 4 Kl. u. 4,500 kjnw. Zucker- und Baumwollenplantagen; die ersteren beschäftigen hit und in der Umgegend 12 Mühlen, deren jede in der Anlage 45,000 Gulden gekostet hat.

gehostet hat.

Motta, s. Lamotta.

Motte Fenelon, Franz. D. im Depart.
Lot, Bes. Gourdon am Fenelle, mit 705
Einw. Geburtsort des berühmten Verf.
des Telemaque.

ees Telemaque.

Motte Landeron, Franz. Mfl. im Dp.
Gironde, Bez. la Reolle, mit 190 H. und
Kirchsp., von 2.282 B.

Mottlau, Preufs. Fl. in Westpreufsen. Er ontströmt unweit Dirschausem Liebschauschen See, u. geht durch die St. Dansig in die Weichsel. Bei seimer M. ist er tief genug für Schiffe.

Mottela, Siz. St. in der Terra di Otranto, ein bischöflicher Sitz.

Motun. Modon, (Br. 300 47' 26" L. 200 20') Osman. Seest. auf Morah, in Rumel. Sandsch. Tripolitza, mit 1 testen Schl.

207) Usman. Seest, auf Moran, in Rumel. Sandsch. Tripolitza, mit i festen Schl., welches auf einem niedern Vorgebrige liegt und mit sehr hohen Thürmen, gegen die Landselte aber-mit einem doppelten Graben umgeben ist, und 7,000 E. Griech. Erzbischof; Haven. Es ist das Methone.

Motuaro, Australinsel an der Austo n Neuguinea, mit dem Haven der

Verräther

Verräther, Mouchamps, Franz. Mfl. im Depart. Vendée, Bez. Bourbon Vendée am Lay, mit 400 H. u. 1,720 E. Moudon, Milden, Helv. St. u. Hptort eines Distr. von 6,602 E., im Kant. Wasdt; sie liegt an der Broye, hat mit ihrem Kreise 2,407, in ihren Mauern sber 1,400 Einw., die sich vom Tabaksbau u. Transito nahren.

Mouilleron, Franz. Mfl. im Dp. Ven-

dée. Br. Fontenay, mit 1,200 E.

Moulin-Galant, Franz, D. im Dep.
Seine-Uise, Bez. Corbeil, mit 364 und 1

Seine Vise, Bez. Corbeil, mit 364 und 1 Kupfergeschirrfahr.

Moulins, Br. 460 54' 4" L. 20' 59' 59'')
Franz Hauptst. des Dep. Allier und eines Bz. von 42.30 QM. und 76,797 B., am Allier, in 4 Theile getheilt. Alt- und Neustads und 2 Vorst. Sie hat gerade Strafsen, einen schönen Kar, die Promenade le cours de Berry, 12 K., in deren eines das sehenswirdige Monument des Herzogs von Montmorency, 2 Mosp., 1 Schl., 1,500 gut gebante H. und 15,803 E. Handelsgericht. Manuf in Leinewand und baumwollenen Strümpfen; Verfertigung von Quinkailleriewaaren und tigung von Quinkailleriewaaren Messern. Handel.

Mentins on Githert, Franz. 31. an Dep. Nièvre, Bez. Chinon, am Abhange des Mervangebirgs; mit 170 H. und mit dem Kirchep. 2,579 E. Satz des Distrikt-tribunals. Leinen-, Tuch-, Serge- und Etaminwahereit Rtaminweberei.

Moutine la Marche, Franz. St. im Dep. Orne, Bez. Mortagne, mit 1 K., 1 Hosp., 878 E. u. Nadeliabr. Mounthrain, Brist. St., am Nore, in

der Irischen Gounty Queens, in deren Nähe jetzt unbenutzte Eisenminen liegen.

Mountmellich, Britt St in der Trisch.

County Queens, mit Leineweberei, Blei-chen und Garbereien. Meuntsbai, Britt. Bucht an der S. W. Küste der Engl. Sh. Cornwalt, die Schif-fen von 300 Tonnen einen sichern Am-

fen von 300 Tonnen einen sichern Amberplatz gewährt.

Meunt-Soarhill, Britt. Mfl. an der Soar, in der Engl. Sh. Leicester.

Mountstuart, Britt. geschmackvolle Villa der Familie von Bute, auf der Skot. Insel und Sh Bute.

Mount Vernon, Nordamer. Landeitzdes berühmten Washington, welcher hier 1799 starb, am Potowmak in dem St. Virginia.

Moura, Port. Villa in einer großem Ebene der Prov. Alentejo; mmmanert, mit 2 Pfk., 5 Kl., 1 Hosp., 1 Armenh., 1,103 H. und 4,022 E Sie ist ein Waffenplatz und hat 1 Kommandanten.

Mourao, Port. Villa auf einem Berge unweit dem Guadiana, in der Provinz Alentejo, mit 1 festen Schl., 450 H. und 2,200 E.

2,200 B.

Moutet aux Moines, Franz. Mfl. im Dp. Allier, Bz. Moulins, mit 350 B. und unbenutzten Steinkohleugruben. Moustiers, Franz. St. im Dep. Nie-

unbenutzten Steinkohlengruben.

Moustiers, Franz, St. im Dep. Niederalpen, Bez. Digne, mit 1.013 Elnw. 3
Papiermühlen, 11 berühmte Töpfereien und Fajanzefabr.

Moutiers en Turantaise, (Br. 450 23'
L. 280 44') Sard. Hauptst. der Savoy. Gratsch. Tarantaise an der Isère, mit 1 Kathedr., 1 Pik, 1 Seminar, 1 Gymnasium und 1,898 E. Saline, welche die Soole aus der Salzquelle des nahen B. Salins ver-liedet und jährlich 17,000 Zntr. braduzirt. produzirt.

Mouson, (Br. 490 52' L. 220 45') Frans. St. an der Maas, im Dep. Ardennen, B2. Sedan, mit 470 H., 2,143 E. und Serge-

manuf.

Manut.

Mowi, Australinsel zwischen 2030 37"
bis 2030 57" östl. L. und 200 34" bis 210 3"
n. Br., zu der Gruppe der Sandwichinseln gehörig und durch die Bucht von
Mackerry in 2 Theile Owyrroka und
Wahmadus zerschnitten, g:,10 Q M. grofs.
Sie ist mit einem sehr hollen und stark
zertrümmerten Gebirge bedeckt, das
8.076 Fuls empostejet. und zählte nach

King 1770 65,400 E.

King 1770 65,400 E.

Mozente, Span. Villa in der Provins
Valencia, mit 5,800 E.

Moya, Span. Villa im gleichn. Fl. im
der Prov. Cuenca, mit 5 Pfk., 3 Kl., 1

Hosp. und 2,400 E.

Moyaux, Frans. Mfl. im Dep. Calvados, Ba Lisieux, mit 1,249 E.

Moyanvic, (Br. 48° 45' L. 24° 12') Frz.
St. an der Seille, im Dep Meurthe, Bez.
Chateausalins, mit 246 H. und 1,302

Einw. Saline mit Prod. von 120,000 Zntr.,
welchea aus Dicuzer Salze gesotten wird

Moyra, Britt. D. am Lagankanale, in der Irisch. County Down, mit Lei-newandmnf. u. Markthandel.

Gerembique, Port Cour. auf der Ostkuste von Afrika, welches sich über die Insel Mozambique, einen Distr. im Reiche Monometapa am Sennu u. meh-zere Ferts in Sofala u. Quiloa erstreckt

zere Ferts in Sofala u. Quilos erstreckt n. etwa 50 QM. mit 60,000 E. zählen mag. Die Port. üben von hier aus einen großen Einfluß auf die benachbarten einheimischen Reiche aus. Was sie hier kolen, sind besonders Sklaven, dann Elfenbein, Goldstaub, Lebensmittel etc.

Mesambique, (s. Br. 150 2' L. 570 58')
Pert. Hauptst. des gleichn. Geuv. auf der Küste Mozambique und auf einer Insel; schwach befestigt, mit guten H., und von 2,340 Weißen u. 10,000 Arabern und Negern bewohnt. Sitz des Portug. Geuverneure und 1 kath. Bischofs; Ha-Geuverneurs und 1 kath. Bischofe; Ha-ven; Handel. Die Portugiesen in en; Handel. Die Portugiesen in Hindostan nehmen deselbst 15 bis 16,000 Sklaven, 7 bis 300 Tonnen Elfenbein, Goldstaub und andere Afrikan. Waa-

ren ein.

Mrakotin, Oester, Mfl. im Mähr. Kr.

Iglan, zur Herrsch. Teltsch gehörig.

Mraten, Moraga, (Br. 530 14' 45" L.

130 14' 45") Preuß. St. in dem Posen.

Rgbz. Bromberg am Mühlenflielse, welcher sie in die Alt- u. Neustadt theilt; dach haben beide nur t kath. K., z luth.

Beth., 150 H. und 838 E. Tuchweberei mit 3 Stühlen (193 Stück); 3 Strumpf
weber. weber,

weber,
Misyglod, Oester, Mil. an San, im
Galiz, Kr. Sanok.

Mischano, Wemschen, Oester, Mil. im
Böhm, Kr. Bunslau, mit 239 H., zur
Hersech, Lobes gehöpig.

Misislaul, (Br. 5,0 10' L. 40' 25') Russ.
Kreisst, des Gouv, Mohilew am Wachra,
mit 6 griech K.. 1 unirten K., 1 griech.
Kl., 1 Jesuiterkollegium, 2 kath. Kl.,
63 H. u. 3,936 E., wor. 521 Juden.

Miscconow, Russ. St. in der Poln.
Woiw. Masovien, mit 200 H. und 1,265
Binw.

Mucaceira, Port. Eiland in der M. Mondego, zu der Provinz Beira gehorig; in seinen Salalagunen wird vieles

Baisala bereitet.

Baisa'z bereitet.

Muck, Britt. Eiland im N. von Mull,

mter 540 51' Br. und 120 4' L., zu den
Hebriden der Skot. Sh. Argyle gehörig.
Es hat guten Boden, vieles Rindvieh,
aber keine Schaafe u. 200 E.

Muckensturm, Bad. Mfl. im Murgkr.
II., L. A. Restadt, mit 100 H. und 1,071
B. Fandort von Fajanzethon.

Mucidan, (Br. 45' 5' L. 17'0 55') Fr. St.
im Dep. Dordogne, Bez. Riberac an der
I.le, mit 3 K., 218 H. u. 1,176 E. Gärbereien, Eisenschmieden.

Mucitlac, Franz. Mfl. unweit dem

Muctilac, Franz. Mfl. nnweit dem Meere, in dem Dep. Morbihan, Bez. Vannes, mit 1,791 E. Mucrufs, Britt. Landsitz am See Killarney, in der Irisch. County Kerry, mit den herrlichen Uferszenen und den interessanten Anlagen des Square Her-

Mudaghar, Hind, St. in der Mahrat-prov. Bejepur, dem Paischwa zuge-ik, mit i Walle umgeben, grofe und tenprov. Beje hörie, mit i V wohlbewohnt.

Mude Manu, Bird Island, Australei-land unter 23° 34' n. Br., su der Gruppe der Sendwichinseln gehörig; klein und

anbedeutend.

Mücheln, Preuß. St. im Sächs. Rbs.

Mücheln, Preuß. St. im Sächs. Pal-

Muchen, rivers. of the Sains. Aus.
Merseburg, mit 124 H. und 600 E. Palvermühle; Salpeter; Steinkohlen.
Muckenberg, Preuß. Dorf an der
schwarzen Elster, in dem Brandenburg.

Richt Brankfurt, mit rechönen Schl. (Herkulanische Matrone) und Fark, 16 H. und 110 B. Nahe dabei der großes Eisenhammer, mit 2 Hochöten, 5 Erisch-, 1 Blech - und 2 Zainfeuern, 1 Laboratorium und 1 Maschinenh mit Schleif-,

Boha, Schlackenpochwerke u. s. w. Mügein, Sächs. Amt im Kr. Leipzig, walches eine Zubehörung des Kolle-giatslifts Wurzen ausmacht, und 1806 in

ī St.

t. u. 17 D., 5,023 E. zählte. Mügeln, Sächs. St. an der Dölenitz, in dem gleichn. Leipzig. Amte, miodem Schl. Rugenthal, 1 K. 227 H. und 1,127 E., worünter 181 Handwerker und unter diesen 20 Leineweber, die meistens für die Druckereien in Grimma arbeiten, Müglitz, Mohelnice, Oester. St. im Mähr. Kr. Olmütz; ummauert, mit 354 H. n. 2,609 E. Mühl, Oester. Pl. im Lande ob der

welcher das Mühlviertel dusch-te, ihm den Namen giebt und der strömt, ihm d Donan sufällt. Donan

Mühlbach, Oester Mfl. an der Riens, in dem Tyrolerkr, Bozzen. Mühlbach, Preuss Mfl. in dem Bran-

denburg. Rgbs. Frankfurt, mit 1 luth., I kath. K., 90 H. u. 400 E. Mühlberg, Preufs. St. an der Elbs, in dem Sächs. Rgbz. Merseburg; um-menert und in die Alt-, Neu- und in dem Säche. Rgbz. Merseburg; ummeuert und in die Alt-, Neu- und
Vorst. abgetheilt, mit i Schl., 3 K., 1
Hosp., 560 H. und 1,615 B., worunter 200
Handwerker. Brauerei, Weinbau, Schiffahrt auf der Elbe Niederiage Kurft.
Joh. Friedrichs u. der Protestanten 1547.
Mühlburg, Bad. St. im Pfinz- und
Enzkr., B. A. Durlach, mit 96 H. u. 714
Binw., woranter 81 Gewerbe treibende.
I Kaffeefabr.

Binw., wor I Kaffeefabr.

I Kaffeefabr.

Mühldorf, Oester. Mfl. im Lande unter der Ens. V. O. M. B.

Mühldorf, (Br. 48° 4′ 20″ L. 30° 12′ 1″)
Baier. St. und Sitz eines Landger. ven
12¹/2 QM. und 26,186 B., im Isarkr. am
Inn, mit 330 H. und 1,300 E. Gemüleund Hopfenbau; Brauereien. Unweit
davon Ampfing, wo 1322 Friedrich der
Schöne von Ludwig dem Baier gefangen
wurde.

Mühlenbach, Szaf-Ssebes-Szek, Gestr. Sachsenstuhl in Siebenbirgen, vom Reifsmärker und Brooser Stuhle und Unteralbenser Komitate umgeben, nach Lipsky 5.50, nach Marienburg 3.75 QM. großs, 1791 von 2,499 Hausvätern, 475 Witwen und 1.316 Unbegüterten bewohnt. Hauptpredukte sind Wein, Korn, Halz, Goldsand und Titaners. 1772 fand man an Ackerlande 3.243, an Wiesen 894, an Weingärten 2.25 Jech, dann an Zugvich 3.165, an Kühen 1.458, an Kälbens und Füllen 370, an Schweinen 1.237 und an Bienenstöcken 331 St. Der Stuhl enthält 1 St. und 11 D. Mühlenbach. Szafsz-Sebes. (Br. 46 Unteralbenser Komitate umgeben, nach

Mühlenbach, Szafsz-Sebes, (Br. 46 57' 48" L. 410 15' 20") Oester, kön Freist-in dem Siebenb. Sachsenstuhle Mühlenin dem Siebenb. Sachsenstuhle Mühlenbach am Mühlbache; ummauert, mit & Thoren, r luth. K., r Fransiskanerkl. u. K., r Hosp., 2 Vorst., worin 1 griech. u. unirte K., 600 H. und 3,252 E., fast von allen Nationen Siebenbirgens. Mancherlei Gewerbe und Bierbrauerei. Mühlhausen, Millreke, Oester, St. im Böhm. Kr. Tabor, mit 159 H. u. 878 Binw.

Mühlhausen (Br. 510 12' 59" L. 280 2' 30") Preuse St. in dem Sächs. Rgbs. Brinst. Sie liegt en der Transchen Sie liegt an der Unstrut und Schwemmotte, ist mit hehen Mattefn und Thürmen umgeben, hat 6 Thore, 4 luth: K., 3 Hoep., 1 Waisenh., 1,576 H. u. 9.337 E. Mannichfache Mnf, die 1822, ohne Brauerei und Brennerei, 1,995 Arb. beschäftigten und für 2,700,000 Gulden Waaren lieferten, vorzügl. in Bumin-weberei mit 10 Druckerei von 30 Druck, 10 Appretirpressen, 4 Wasch- u. Waiklund 2 Farbeholsmühlen (6,000 Stück), in Raschweberei mit 100 Stühleh u. 700 Arb. (9,000 Stück), in Tuch mit 2 Stühlen, in Wollengarn mit 180 Arb., in Leder mit 701 Arb. (15,000 Schock Häute u. Felle), in Lemmiederei mit 30 Arb., in Tabak mit 8 Arb. und in Oel mit 24 Arb.; 441 Hutmacherei mit 10 Arb., in Tabak mit 8 Arb. und in Oel mit 24 Arb.; 441 Brauptannen und 28 Blasen verbrauch-ten 5,033 Scheffel Mals und 5,041 Scheffel Schrat. Beträchtl. Handel mit Korn, Branntwein , Fabrikaten und Säme-

Mühlhausen, Preufs. St. im preufs: Rbz. Königsberg am Donne, im Ost-3 K., 220 H. und 220 H. und 1,521 Binw. Bierbrauereien; Töpfereien. Mühlhausen, Baier. Mfl. im Ober-

rbranereisu.; 2002.
Mühlhausen, Baier. Mfl. im Uosainkr. Landg. Bamberg, mit i Schl.
Mühlheim, Würt. St. in der L. V.
erneckar, O. A. Tuttlingen, mit 691
Wallfahrt Welschenberg.

Mühlheim em Rhein, Preuße. St. am

2002. Rhz. Köln, Oberneckar,

E. Wallfahrt Welschenberg.

Mühlheim am Rhein, Preuss. St. am
Rhein, in dem Kleve-Berg. Rbz. Köln,
mit r kath., 1 luth., 1 ref. K., 1 Synag.,
450 H. und 3,208 E., worunter 1/2 Kathol.,
y/a Luth., 1/4 Reform und Juden. 1 Sammetmus. mit 300 Stühlen, 1 Seidenbandmust. 1 Stücksammet- und Sammetbandmust. Bit is Stüthlen, 2 Farbemühlen, mehrere Tabaksfabr. Wichtiger len, mehrere Tabaksfabr. Wichtiger Wein- und Holzhandel und Spedition.

Wein- und Holzhandel und Spedition.
Riiegende Brücke über den Rhein.
Mühlheim an der Ruhr, Preuß. Mfl.
un der Ruhr, im Kleve- Berg. Rgbz.
Kleve, mit 1 ref., 1 luth. K., 1 kath. Kap.,
490 H. und 3.006 E. Bamwollenspinnerei; 1 Papiermühle; 1 Tuchscheerenfabr.
Schiffban; Gewürzhandel mit 12 Groseisten; Weinhandel. Die Ruhr ist bis
hierher schiffbar Steinkohlenbergwerk.
Mühlsturzhorn, Oester. Spitze der
Norischan Alben. im Kr. Salzburg, 7000 F.

Mühlsturshorn, Oester. Spitze der Norischen Alpen, im Kr. Salzburg, 7000 F. Sber dem Meere.

Mühltruf, Mühltrof, Säche St. am Wiesenthalbache, in dem Vogtländ. A. Plauen, mit 169 H. und 1,130 B, wor. 20 Strumpfwirker (1,000 Dutsend), 18 Zeuchmacher und 16 Leineweber (jetat särmtlick Baumwollenweber, mit einer Prod.

lich Baumwollenweber, mit einer Prod. von 3,000 Stück Mussel.n und über 100 Scherpen), 70 bis 80 Wirkerinnen u. s. w. Weben der St. liegt ein Bergschl.

Mühlviertel, Oester. Kr. im Lande ob der Eus, am nördlichen Ufer der Donau, womit das Marchlandviertel vereimigt ist — 42,89 QM. groß, mit 3 St., 45 Mil., s.059 D und 174,509 E. Freystadt ist die Kreisstadt.

Mühlheim, Bad. St. und Sitz eines B. A. von 12.832 E., auch eines nalamts, im Wiesenkr. Sie zäl nalamis, im Wiesenkr. Sie zählt 2 K., 201 H. und 1.7 g B., worunter 130 Gewer-be trribende; 1 Sägemühle; 1 Bad; TVaiobe.

Müllrose, Preus. St. an der Schlat-be und dem Briedrich Wilhelmkanale, in dem Brandenb. Rgbs. Frankfurt, mit 2 K., 170 H. u. 1.188 E.

Mülsen, S. Nikolat und S. Jakob, Sächs., fast 34 Meiten langes Fabrikdorf, im Brzgebirg. Kr., zur Schönburgschen im Brzgebirg, Kr., zur Schönburgschen Hermeheft Hartenstein gehörig. Es zählt

26 H. und Ober 1,200 Binw., moistene Zeuch-, Leinen- und Wollweber, die gegen 500 Stähle beschäftigen. Mümitemyl, Helv. Dorf im Gulden-thale des Kant. Solothurn, mit 136 H. u. 894 B. Papiermühle; Risenminen. in dem Their 894 B. Papiermühle; Risenminen. In dem Thaie wird guter Geisskäse bereitet.

Mümpelgard, s. Montbelliard. Münchaurach, Bäir Mil. im Rosatke. an der Aurach, mit 1 luth. und 1 Frans.

Müncheberg, Baier. St. im Obermain-kreise an der Pulschnitz, mit 1 K., 250 H. mad 1,700 B., worunter 1792 225 Hand-werker. Baumwollenzeuchweberei mit werker. Haumwollenzeuchweberei mit 250 Webern, Leineweberei mit 56 Meistern, 6 Nagelschmiede, 4 Strumpfwirker, 4 Roth- und 4 Weifsgärber. 1 Zeuckmacher, überhaupt lebhaftes Gewerbe.

Münchtsberg, Preufs. St. in dem Brandenburg. Rgbs. Frankfurt an dem Faulesee, mit 1 luth., 1 raf. K., 210 H. u. 1,424 E. Wollenzeuchmnf.

München, (Br. 180 8' 19" L. 290 14' 50") Baier, Hauptst, des Reichs, des Isarkr. und eines Landg, von 12<sup>1</sup>/<sub>2</sub> (M, mit 71,678 E. Sie liegt auf einer Ebene am 71,678 E. Sie liegt auf einer Bbene am Isar, ist ummauert, hat 5 Haupt- und 5 Nebenthore, Vorst: Au, Lechel, Schönfeld und Max Joseph, 3 große öffentl. Plätze, breite und gerade, gut gepflasterte Straßen, durch 700 Reverberen u. Laternen erleuchtet, viele öffentliche Gebäude, worunter das kön. Residenzschl, der Herzog Max Palast, die naue Münze, das Rathh., das schöne Gebäude auf dem Anger, das Zeugh., die Kasernen u. s. w., 4 Pfk. und 18 andere E., wor die Theatinerk. im Geschmacke des Vatikans, die Jesniterk., die Frauenk. des Vatikans, die Jesuiterk, die Frauenk. mit 30 Altären u. dem berühmteu Mau-sol. K. Ludw. des Baiern, 1 großes Kran-kenh., 1 Zucht- und Irrenh., mehrere Waisenh. und Hosp., 2,280 H. w. 46 308.; wovon 10,631 in den Vorst. Königl. Re-sidenz; Sitz der höchsten Reichsbehdroidenz; den, des Generalkommissariate des appellationsgerichts Akademie des Wissenschaften und bildenden Künste des Generalkommissariats u. Ober-Militärakademie; Lyzeum; Gymuasium; veterinär und chirurgische Schule Studenten und Schullehrerseminar; Studenten und Schulienrersemmen, große Bibliothek; physikal. u. polytechu. Kabinet; Antiquarium; Sternwarte; Mänzkabinet; Bildergalerie in Sälen; Kupferstichsammlung; Hotheater im Modell des Odeon zu Paris; Vorstadttheater im Herzoggarten; Salen, modell des Odeon zu en botan stadttheatar im Herzoggarten; botan Merkwürdige Wasserleitung; Gawerbe und stadtheatar im iterzoggarten; botam Garten. Merkwürdige Wasserleitung; Leihhaus. Mancherlei Gewerbe und Fabr. in Tabek, Leder, Pinseln, Karten, Golddraht, Tapeten, Zeuch, Mobilien, Handschuh, Kattun und Hüten, Blei-chen, Papier-, Säge- und Gypsmühlen, Fabrik son mathemat. und chirurg in strumenten; Steindruckerei von Sens-falder. Uklkens Borteniansmasten. Fabrik von Steindruckerei von Strumenten; Steindruckerei von felder, Dölkens Fortepianomagazin. a Dulten oder Messen. Muteum; Harmonie; Hof und Engl. Garten. Angenhame.

Münchenbernsdorf, n Neust. A. Weida, Weim, Mfl. in mit 147 H und wem weust. A. Weida, mit 147 H. und 840 Binw., worunter 80 Zeuchmacher, die gegen 1,000 Stück Zeuch, wor. 400 Stück Beuteltuch, 50 Stück Berkan, 200 Stück Schleier u. s. w. liefern.

Münchengrütz, Hradifstie, Greditz Oester. Mfl an der Iser, im Böhm. Kr Bunzlau, mit 1 Schl. und 265 H., Haupt ort einer gräß. Waldsteinschen Here ort einer gräfi.

Minchwoller, Prenis. St. an der Glan, der Prov. Niederrhein, Rbs. Trior,

Münden, (Br. 510 26' 52'') Han. St. und Sitz sines gleichn. A., in der Prov. Gettingen, an dem Zusammenfluß der Werra und Fulds, wo der vereinigte Wetra und Fulda, we der vereinigte Strom den Bamen Weser annimmt. Sie ist ummadert, hat 3 Thore, 2 luth., 1 ref. K., 1 Hosp., und mit der Vorst. Blume 521 H., und 4,512 B. Mancherlei Gewerbe mit 212 Handwerkern, unter den Fabr. 1 Strumpf - und Mützenwebe-rei. 2 Fabr. in Banchtenkt. 4 in Schnunf. Gewerbe mit 212 Handwerkern, unter den Fabr. I Strumpf - und Mützenweberei, 3 Fabr. in Rauchtabak, 4 in Schnupfzabak, 4 Seifensiedereien, 2 Rothgärbereien und I Saffianfabr., 1 Fajanzefabr., die für 12,000 Gulden Waaren liefest. Ausgebreiteter Handel mit 23 Groinkindlern, 5 Speditoren, 5 Mäklern, 97 Krämern; überhaupt 1/3 Prepre-n. 5/3 Speditionshandel. Gewöhnlich kommen auf der Weser 361, auf der Werra 104, auf der Fulda 128 Schiffe an; nach Hanau, Frankfurt und Mainz gehen 150 Wagen und 600 Karren, nach Kürnberg und 600 Karren, nach Rünberg und 600 Karren, aufgedem sind die wichtigsten Gegenstände der Spedition nach Bremen: Farben, Trockengut, Mühlsteine, Tebakablätter, Papier, Potsche, Kienruft, Fabrik - und Material waaren, Korn, Bau- und Stabwaaren; von da zurück Kaffee, Zucker, Gewürze, Kolonialwaaren, Franz. Weine. Die Güterwersendung beträgt450,000 Zentner. ven da zurück Kaffee, Zucker, Gewürze, Kelonialwaaren, Franz Weine: Die Güerversendung beträgt 450,000 Zentner. Münden hat das Stapelrecht und die privative Schiffiahrt auf der Fulda bis Rassel: 18t0 waren hier 27 Schiffiar mit eigemen Schiffen, 30 ohne Schiffer mit eigemen Schiffen, 30 ohne Schiffer mit eigemen Schiffer, 30 ohne Schiffer mit eigemen 2 wichtige Mühlensteinbrüche.

Münder, Han, St. in der Prov. Kalenberg an der Hamel, mit 232 H. und 1471 E. In der Vorst. Salze ein kleines Salzwerk, welches 4,000 Himten liefert, and in der Nähe am Süntel, I Glashütte E. 1 Steinkohlenbergwerk.

Münnerstadt, Baier. St. am Lauer E.

Münnerstadt, Baier. St. am Lauer u. Sitz eines Landger. von 8,836 Einw., im Untermainkr., mit 292 H. und 1,400 E. Gymnasiam...

Hänsingen, Würt. St. und Sitz eines O. A., 1n der L. V. Alp, auf der rauhen Alp, mit 1,282 E. Vertrag von 1482

Alp, mit 1,282 E. vertrag von 1402.

Münster, Prenfs. Rgbz. der Provinz Westphalen, welcher aus dem ganzen Preufsischen Münsterlande, der Grafschaft Tecklenburg, Preufs. Lingen, den Standesherrsch. Recklinghausen, Dülmen, Salm, Salmkirburg, Rheina-Wolbeck, Steinfurt, Wild und Rheingrafschaft, Gehmén zusammengesetzt ist, and 160,72 QM., mit 296,350 E. enthält [nach Andern 156 QM. mit 334,300 E.).

Münster, Rr. 510 28' 10" L. 220 16' 2"

Münster, (Br. 510 58' 10" L. 240 16' 7')
Preufs. Hauptet. des gleichn. Westphäl.
Light. an der Aa. Sie ist mit Promenslem und Mauern umgeben, zählt 11 K.,
wor. der Dom und die Lambertskirche, wor, der Dom und die Lamberiskirche, mehrere Armenh., i schönes Schl., 2.000 E. und 12,707 B. Sitz der Regierungsbe-krden; akadem. kath. Kollegium; 3 dymnasien. Leineweberei; Handel mit Leinewand, Wollenwaren, Wein und Produkten. Münsterer Frieden 1618; Anabaptistenunruhen 1536 u. 1536.

Münster, Franz. St. am Fecht, im Bep. Oberrhein, Bz. Colmar, mit 400 H. 2nd 2,442 B. Mf. von gedruckter Leine-wand mit 600 Arb. (Prod. 26,000 Stiftek); I Eisenhammer. In der Nähe 1 Antime-

niumgrubė. Vormals Reighsttädt und

Sitz einer Benediktinerabtei.

Münster, Helvet. Mfl. unweit dem
Rhone, im Kanton Wallis, mit wohlha-benden B. Korn- und Flachsbau.

Münster in Aurgau, Helv. Mfl. im
Kant. Luzern, mit dem Stifte Bero-

münster.

Münster-Eiffel, Preuse. St. an der Brift, in der Prov. Kleve-Berg, Rgbz. Köln, mit 237 H. u. 1,309 k. Münster in Granfelden, Moutiers en

Münster in Granfelden, Moutiers en Grandvaux, Helv. Mfl. und Hauptort des Minsterthals, welches zu den Leberbergschen Aemtern des Kantons Berngehört, mit 467 E. Das Thal hat vorzüglich gute Viehsucht am Jura, und wird von einem gewerbsleisigen Völkchen bewohnt, das zwar Deutscher Abkunft ist, aber ein Patois von Celtischen, Deutschen und lateinischen Wörtern redet. Be ist ref. Religion.

Mänster Maynfeld, Prense. St. in der Prov. Niederrhein, Rgbs. Koblenz, mit 146 H. u. 760 E.

Münsterberg, Prense. St. in dame

146 H. u. 760 E.

Münsterberg, Preufs, St. in dem
Schles. Rgbz. Breslan, vormals Hauptst.
des gleichn. Fürstenthums an der Ohla;
schlecht gebauet und gepflastert, aber
ummäuert, mit 4 Thoren, 4 Verst., 3
kath., 1 lnth. K., 1 kath. Kap., 1 Hosp.,
520 H. und 2,412 B., worunter 1726 250
Handwerker. 1 Sammet- und Manschastermnf., 1 Zeuchmnf., 24 Leineweber,
20 Branntweinbrenner, 6 Tuchmacher.
Hopfenbau, Brauereien. Hopfenbau, Brauereien.

Münsterhausen, Baier. Mfl. im Ober-

donaulandger. Ursperg, mit 1,200 E. R. 1 Schlofe.

Münsterthal, Helv. Hochgericht im Gotteshausbunde des Kanton Bündten, mit 1,420 E., Romanischer Abstammung und theils ref., theils kath. Religion. Das Pfd. Münster hat 483 kath. Bew. w. Ravadiktinavk! z Benediktinerkl.

Benediktinerkl.

Münzbach, Oester. Mfl. im Lande eb
der Ens, Mühlviertel.

Münzseheim, Bad. Mfl. im Pfinz und
Enz, B. A. Bretten an der Krain, mit E
K., I Synag., 112 H. u. 962 E.

Mürau, Mirow, Oester. Mfl. im Mähr.
Kr. Olmätz, mit i Bergschl., 89 H. und
690 Binw; Hauptort einer erzbischäft.

Jünttresen Mesklenh, Schwar, be-

Müritzsee, Mecklenb. Schwer. be-trächtl. Binnenese in dem gleichnam. Distrikte, welcher mit dem Kölpin- und Plauenschen See in Verbindung stehte, und sein Wasser mit diesen durch die Elde abithrt. Es ist sehr fischreich, bee-an Adlen und Muränen. Mürz, Oester, Fk in Steyermark, welcher der Mur zufällt.

Mürzzuschlag, Oester. Mfl. im Stey-rischen Kr. Bruck, am Fuße des Söm-mering; bemauert, mit: Pfk., 1 Kl., 1 Hosp., 120 H. und 800 E. Schsen- und Sichelschmieden, Weißblechhütte; im Sichelschmieden, Weisblechhütte; in der Nähe 6 Eisenhammer. Er liegt in dem fruchtbaren, von der Mürz bewäs-Er liegt in serten Mürzthale.

Müsen, Müssen, Preuß. D. in dem Niederrhein. Rgbz. Kohlenz, meistens von Bergleuten bewohnt. Unweit da-von der berühmte Müsener Stahlberg, dessen Brze auf 6 Hochöfen verschmol-zen werden. Im Dorfe selbst sind zwei Stahlhütten.

Muggendorf, Baier. Mfl. am Fuse eines Berges und an der Wiesent, im Obermainkr., mit 1 K., 65 H. und 350 B. Starker Hopfenbau und Bierbzauerei.

Mahe dabei die herthenten Mag fer Höhlen, besonders die Roa lershöhle, die Oswalds- und W gender-Wunderlershähle, höhie

Muggid, Muja, Oester. Mfl. an der ichn. Bucht, des Adriat. Meers, im rr Kr. Triest, mit 257 H. und 1,108 gleichn.

Mugia, Span. Villa zn einer Bai der Prov. Galicia, mit 2,000 B. und kleinem

Mugnano, Siz. D. in der Prov. Na-poli, mit 3,889 E. Mugron, Franz. Mfl. im Up. Landes,

Mugron, Franz. Mfl. im Dp. Landee, Bz. Sever, and einem Hügel, mit 370 H. and 1.550 E.

Muhlenburg, Nordamer, County im St. Kentucky, mit 4,181 E.

Mujacar, Span. Ciudade unweit dem Meere, in der Prov. Granada, mit 4,000 E. Sodabereitung.

Muiden, (Br. 520 19' 48" L. 220 43') Nied, St. is der Prov. Holland nördl. Theils, an der Vecht; etwas befestigt, mit 190 H. und 994 E. Salzsiedereien; Fischereien. Pischereien

Muirkirk, Britt. Mfl. in der Skot. Sh. Musrara, Britt. mil. In der Sect. Sh.

Ayr. mit wichtigen Eisengiefseeien.

Mukden, Schin-Yang, Schin. Hptst.

der Prov. Leaotong, wenig bekannt.

Mulazzano, Sardin. Mil. auf einem
Berge, in der Piemont. Prov. Mondovi,
mit 2 ic R.

Berge, in mit 2,215 E. Mulde, Preufs. Säche. Fl., der aw. Mulde, Preufs. Säche. Fl., der aw. Quellenfl. hat: die Freiberger Mulde Preuringt auf den Sudeten bei Neu-richt des Erzicht des entspringt auf den Sudeten bei Neu-stadt, geht durch einen Theil des Erz-gebirgs und vereinigt sich bei Kol-dits mit der Zwickauer Mulde. Die dits mit der Zwickauer Mulde. Die Zwickauer Mulde entquillt ebenfalls auf den Sudeten, doch südlicher, zum Theil im Voigtlande bei Schöneck der Erde, durchströmt den Leipziger Kr. u. den Preufs. Rgbz. Merseburg und geht bei Dessau in die Elbe. Sie dient nicht

bei Dessau in die Elbe. Sie dient nicht sur Schifffshrt, wohl aber zur Fidise. Mulgrauss Inseln, Australgruppe im S. W. der Ladronen, welche einen Raum von 10 Breitengraden zwischen oo 2' bis 90 25' n. Br. und 1880 49' bis 1930. 55' L. einnimmt. Sie gehören unter die niedrigen Inseln, sind mit Riffen unterselen hebet einen zehöun. Benne niedrigen Inseln, sind mit Riffen um-geben, haben einen schönen Baumgeben,

medrigen insein, sind mit kinen umgeben, haben einen echönen Baumwuchs und kupferfarbne E. Die größered darunter ist Hoopers Insel.

Mulkausen, Mühlhausen, (Br. 47° go' L. 250 7') Franz. St. am ill, in dem Dp. Oberrhein, Br. Altkirch; ummauert, mit 6 Thoren, 1 ref. K., i Waisenh. 1 Hosp., 950 gut gebaueten H. und 9,363 E. Stattliches Hathhaus. 9 Mnf. in Siamoisen wait 1,785 Arb. (12,365 Stück). 11 in Tuch mit 30 Stühlen und 4,000 Arb. (14,000 St.), 14 in gedruckter Leinewand mit 4,796 Arb. (120,000 St.), 5 in Mützen; Gärberien und Maroquinfabr., welche 12,000 Häute verarbeiten; Seidendruckerei; Twifsspinnerei. Geburtsort des Mathematikers Lambert 4 1777. Vormals eine freie, mit den Eidgenossen verbündete Stadt, welche 1798 mit Frankreich ver-

Seilan, welche 1798 min-cinigt ist. Britt. Fl. auf der Insel Muliwaddy, Britt. Fl. auf der Admis-Seilan, welcher am Fuße der Admis-met and auf der Westküste bergs entspringt und auf der Westküste der Insel in mehrern Armen dem Mee-re zufällt. Der stärkste dieser Arme, der schiffbare Mutwal, geht bei Kolom-

bo in das Meer.

Mult, Britt. Insel, zu der Gruppe der Hebriden der Skot. Sh. Argyle ge-hörig, zwischen 10° 50° bis 11° 44° ö. L. and 35° 21° bis 56° 50° n. Br., 13,96° QM.

große und durch den Mulleund von den Distr. Lorna getrennt. Sie ist sehr ge birgig, voller Haiden, einförmig und öde und der Boden bleß an der Kütte einer Kultur fähig. Sie hat daher nur auf 8 Monate Korn, dagegen viele Kar-toffeln, Tang, 12,000 St. Rindvich, 60,000 ade und der Boden bleh an der Küste einer Kultur fähig. Sie hat daher nur auf 3 Monate Korn, dagegen viele Kar-toffeln, Tang, 12,000 St. Rindvich, 60,000 Schaafe, eine unermel-läche Menge See-vögel und das Meer wimmelt von Fis-schen. Die Einw, 8,006 au der Zahl u. in 3 Kirchsp. vertheilt, sind Hocheko-ten, reden Ersisch und leben in grolser Dürftigkeit, von Fischerei, Viehzucht, Vogelfange und Kelpbrennerei. Haupt-ort ist Tobermory. ort ist Tobermory.

Mull, Mullet, Britt. Halbinsel der Frischen County Mayo, welche durch einen sehmolen, dammähnlichen isth-man mit dem festen Lande zusammenhängt and durch die beiden Meeres-buchten, Brodhaven im N. und Black-

hangt and auten die besein nicht ab buchten, Brodhaven im N. und Black-harbour im S. gebildet wird. Sie ent-hält 5 Fischerdörfer.

Multinger, Britt. Hauptst. der Irischen County Westmeath, am Foyles grofs und wohlgebanet, mit 6,000 Kinw.

Bedeutende Wollenmärkte.

Multin. Kahnl. Provinz. zwischen

Multan, Kar zwischen Mutten, Kabul. Provinz. zwiechem 28 bis 310 n. Br., im N. an Lahore und Kabul, im O. und S. an Lahore u. Aschmir und im W. an Beludschistan greatend. Im N. hat sie Gebirge, übrigens ist sie wellenförmig eben, wird vom Shindu durchströmt, und ist im N. und O. ausnehmend fruchtbar, im W. aber breitet sich eine greise Wüste aus, die jedoch auch ihre Oasen besitzt. Ihre Einw. sind Hindus von verschiedenen Stämmen, Aighanen, Parsen u. a. Asia-Kabul, Proving, Stämmen, Afghanen, Parsen u. a. Asia-ten. Der größere Theil gehorcht dem Schach von Kabul, ein anderes Stück den Seiks oder eingebornen des Latudes Radsbutenfürsten.

Madsoutenitirateu.

Multan, (Br. 30° 36' L. 88° 53') Kabul.

Hauptst. der gleichn. Provint, am Revey, wo dieser Pl. den Ibylum u. Chiranaub aufnimmt; grofs, mit Wällen um gehen und mit einem starken Fort. Sie streibt einem lebhatten Handel.

Multania March Karana

Multuris, Marok. Küstenn., weten... Algier von Marokos scheidet, anf dem Atlas entspringt und dem Mittelländi-when Meere zufällt. Nebenfl. sind der

Za und Mulull. Za und willing.

Muscifat, Oester. St. in dem Böhm
Kr Rakonitz, mit of H., zur Herrschaf
Schmetschna gehörig.

Mund, Osm St. im Distr. Itschil, in
Innern des Landes, Sitz eines Sandschs

Mundania, Osm. Seest. am Adala Dengbizi, in dem Anad. Sandsch. Brusa mit einem Haven, der die Waaren von Brusa ausführt.

Mundelsheim, Würt. Mfl. in der I Enz, O. A. Marbach, mit 1,311 Einw Weinbau

Munderkingen, (Br. 48° 16' 5'' L. 17 Würt. St. an der Donau, in der L Donau, O. A. Ehingen, mit 1,6m Ein wohnern.

wohnern.

Munkacs, (Br. 480 25' 48" L. 408 24' 7"

Dester. Mfl. in der Ung. Gesp Beregh
an der Latorcza, mit i griech., i kati
und i ref. K., i Saizniederlage und 5,00
Binw. Sitz eines unirten Bischofs, de
aber gewöhnlich in Unghwar wohn
Mf. in Strümpfen; Gestüte; ansehnlich
Eisenwerke; eine der größten Salpete,
siedereien der ganzen Monarchie.

Munkaos, (Br. 480 25' 12" L. 400 24'7'

Oester. festes Bergschl. in der Unga
Gsep. Beregh, etwas über 1/4 Meile vo

em gleichn. Mfl. Berhat einen Kom-mendanten, wird gut unterhalten und tient zum Staatsgefingnisse. Mungtore, (Br. 210 13' L. 88° 54') Ka-bel. Stadt in dem Kabal, Distr. Sewad,

mit vielem Handel

Mungulhaut, Br. 25° 50' L. 106° 59') Britt. St. in der Katkutta Prov Benga-len, am Durlah; schlecht gebauet, doch mit, breiten Strafsen, vielen Kattunmit, breiten Strafsen, vielen Kattun-drackereien u. andern Baumwollenunf. und starkem Handel.

Munnipora, (Br. 240 20' L. 1120 9') Birm. Hauptstadt der Prov. Kassay, mit

Transitohandel.

Tinneitohandel.

Munster, Britt. Prev. und der stidliche Theil von Ireland, zw. 70 12' bis 100 12' b. L. und 51° 19' bis 53° 9' n. Br., im N. an Connaugh, im O. an Leinster, im S. and W. an den Uzean gränzend. Sie hält 388,91 QM, im Areale, hat 1,371,100 L. in 20 St. und Mfl., 774 Kirchsp. und 17,107 H. und besteht aus den 6 County's Limerik. Clare, Tipperary, Waterford, Cork und Kerry.

Mur. Oestet. Fl. in Steyermark. Q. anf den Norischen Alpen Saleburgs; er durchströmt ganz Steyermerk und fällt in Ungarn bei Legrad der Drau zu.

Mur de Betres, Franz. St. im Dep. Aveiron, Bz. Espalion, auf einem Berge, mit 761 E. Wollenzeuchweberei.

Murach, Baier. Mfl. an der Murach, in Jem Regenlandg. Neunburg vor dem

in dem Regenlandg. Neunburg vor dem

Walde.

Murano, (Br. 45° 27' L. 30° 45' 45")
Oester. St. auf einer Laguneninsel der Venet. Dlgz. Venedig, mit 15 K. und 4217 B. Glasfabr., doch nur 3 Oefen, die blofs gemeines Glas verfertigen; besser sind die Spiegel und die Arbeiten der Margariteri; Spitzengewerbe.

Mura-Szembath, (Br. 46° 30' 40" L. 38° 52' 12") Oester. Mfl. in der Ungar. Gesp. Eisenburg, mit Slaw. u. Jüdischen lew.

Murat, Franz. Hptst. eines Bez. von. Miss Q M. und 34,168 B., im Dep. Cantal, im Alagnon, mit 530 H. und 2,557 E. Man verfertigt Spitzen, Kessel und andere Knpferwaaren. Schieferbrüche u. Handel mit Schiefer

dere Kupperwauren, Guntalen Handel mit Schiefer.

Mursu, Oester. St. im Steyrischen

Kr. Judenburg, an der Mur, mit i Schl.

und 150 H, dem Fürst Schwarzenberg A , dem Furst Schwarzenberg Stuterej; Bisenhammer; vor-

gehörig. Stuterei; süglicher Flachsbau.

raglicher Flachsbau.

Murcia, Span. Provinz zwischen 140

48' bis 160 50' ö. L. und 370 24' bis 330 12'

n. Br.; im N. an Mancha und Cuenca,
im O. an Valencia, im S. an das Mittel-ländische Meer, im W an Granada
gränsend. Areal: 391 01 QM. Oberfäche: voller höherer und niedriger Berge, die ein entzückend schönes Thal
einschließen. Boden: am Grebirge steinig und steril. in den Campos sandig. nig und steril, in den Campos sandig, in den Huertos fett und fruchtbar, doch ist beinahe das ganze Segurathal eine zusammenhängende Huerta. Gebirge: die Iberische Gebirgskette, wel-che im Vorgebirge Palos unter das Meer taucht Gewässer: die Segura; im Gon-sen Wassermangel. Klima: zwar heifs taucht Gewässer: die Segura; im Gon-wen Wassermangel. Klima: zwar heiße and trocken, aber unendlich reisend, hat ein. ewiger Frühling Produkte: Geraide, Gemülse, Südfrüchte, Wein, Uliven, Hanf u. Flachs, Safran, Anies, loda, Esparto, Kork. Koruben u. elsbare licheln, die gewöhnlichen Hausthiere, Bienen, Seidenwürmer, Kanthariden, Ocher, Schwefel, Salpeter, Quell- und laisalz. Volksmenge 1797: 383,295; wor.

4,773 Geistliche und 4,704 Hidalgos, in g Cludaden, 64 Villas, 58 D., überhaupt 108 Pueblos u. ici Kirchsp. mit 92 Kl. u. 14 milden Stiftungen. Nahrungszweiger ein vernächlässigter Ackerbau; kaum der gte Theil des Landes ist in Kultur, doch liefert auch dieser mehr Kom; als man bedarf, und man schlägt ein Geldwerth des gewonnenen Waizens auf 7.500.000, der Gerste auf 926,250, des Safrans als man bedar, and man schiegt gen Geldwerth des gewonnenen Waizen auf 7,500,000, der Gerste auf 925,250, des Safrans auf 84,375, der Soda auf 93,750, des Oals auf 53,0000, des Weins auf 600,000 n. der Seide auf 23,343,750 Gulden an. Nebenbeschäftigungen sind Seidenspinnerei, womit 330,000 Gulden verdient werden, Bspartoflechterei, Schmiedearbeiten u. s. w. Ausfuhr: Waizen für 26,250, Gerste für 121,875, Soda für 93,750 Messerschmiedewaaren für 46,000, Safran für 45,125, Espartowaaren für 37,500 und seidene Bänder für 18,750 Gulden, dann Seide, edle Früchte u. s. w Staatsverbindung: Murcia hat mit Valencia einen gemeinschaftlichen Generalkapitän mit Kastilianischen Gesetzen, sie gehört unter die königl. Kauzlei zu Gragehört unter die königl. Kanzlei zu Gra-

genört unter die königl. Kanzlei zu Granada und sur Diözese von Carthagena.
Eintheilung: in 6 Partidos.

Murcia, (Br. 37° 58' 42" L. 160 36')
Span. Hauptst. der gleichn. Provinz, am
Segura, worüber eine prächtige Brücke
führt. Sie wird in die Alt- und Nenstadt abgetheilt, hat i Vorst., enge Strafeen, schiechtes Pflaster und schlechte
Häuser, aber I prächtige Kathedrale, ir
Pfk., 20 Kl., 2 Hoep. und nach Antillon
5,300 E. Inquisitionsgericht; gewöhnlicher Sitz des Bischofs von Carthagena;
das Seminer S Fulgenzio; 2 Kollegien;
I Sing- und Musikschule, 2 öffentliche
Bibliotheken; ökonom. Gesellschaft.
Seidenbandweberei auf 1,200 Stühlen; Bibliotheken; ökonom. Geselischaft. Seidenbandweberei auf 1,200 Stühlen; Seidenseuchweberei auf 100 Stühlen; Beparto- nud Töpferarbeiten; 1 Salpeterraffinerie und i Pulvermühle.

Mure, Franz. Mfl. im Dp. Isère, Bz. Grenoble, mit 2,036 E., die Bisenwaaren, besonders Nagel, und Packleinewand verfertigen.

Murek, Oester. Mfl. an der Mur, im Steyrischen Kr. Gräts, mit 140 H.

Muret, (Br. 43° 30° L. 19° 5′) Franz. Hauptst. eines Bez. von 28.08 QM. und 75,703 E., im Dep. Obergaronne, an der Garonne, mit 3,141 E. Mf. von Draps & Poilt Gärbereien; Fajanzefabr. Vieh-handel. Niederlage der Aragonier 1213.

Murg, Bad Fl., der auf dem Schwargwalde aus 3 Bächen entsteht, das Murgthal durchströmt, eine Menge umgehen-der Werke treibt und bei Steinmauren dem Rheine zufällt. Er dient zur Holz-

Murghreis, einer der 9 Kreise, in welche das Großherzogthum Baden eingetheilt ist. Er enthält 25,112 E. und zerfällt in 8 Aemter: 1) Achern, 2) Bühl, 3) Steinbach, 4; Stadtamt Rastadt I. und 5) Landamt Rastadt II. unter dem Kriminalamte Rastadt, und 6) Baden, 7) Gernbach und 8) Ettlingen unter dem Kriminalamte Bttlingen. Kreisstadt:

Muri, Helv. Pfarrd. im Kanton Aar-gau; nahe dabei die gleichn. gefürstete Benediktinerabtei mit wichtiger Biblio-

Murnau, (Br. 470,6'30'' L. 280 52'37'') Baier. Mfl. im Isarlandger. Tölz, nahe am Staffelsee und am Hochgebirge, mit 219 H. und 1,072 E. Glashfitte; Feder-maler; Flachebau.

Mure, Siz. St. auf einem Berge, in der Prov. Basilicata: mit 1 Kathedrale, 4 Pfk., 3 Klosterk. und 1,496 Rinw. Bischof

schof.

Muro, Span. Villa in der Prov. Valencia, mit 2,000 B.

Murom, (Br.550 7 L. 55056 50") Russ.

Kreisst. an der M. der Muromka in die Oka, im Gouv. Wladimir, mit 25 K., 3 Kl., 900 H. und 6,508 E., wor. 1,627 Kaufleute und Bürger. 15 Gärbereien, viele Seitensiedereirn; 4 Ziegeleien.

Muros, Span. Villa an der Ria de Maros, in der Prov. Galicia, mit 2,400 B. und 1 Haven.

Mura', Britt Meerhusen oder Frith

Maros,

Murray, Britt Meerhusen oder Frith
an der Ostküste von Skotland, zwischen
den Küsten von Murray und Cromartie.

Murray oder Eigin, Britt Shire in
Mittelskotland, zw. 150 31' bis 140 34' o.
L. und 57° 13' bis 57° 42' n. Br., im N. an
den Murray Frith und das Nordmeer,
im O. am Bamf, im S. an Invernels, im
W. an Invernels und Nairn gränzend;
56,65 QM. mit 28,108 B. Bin gebirgiges
and waldiges Land, welches yon Zweigen des Grampian durchzogen und vom
Lossie, Spey und Findhorn bewässert
word. Der fruchtbare und gut bemutte Boden ist trotz der hohen Breite
ergiebig an Korn, selbst Waizen, Hülzen- und Gartenfrüchten, Flachs, Obst regiebig an Korn, selbst Waizen, Hülsengiebig an Korn, selbst Waizen, Hülsen - und Gartenfrüchten, Flachs, Obst doch wenig gegen sonst, wo man Murray den Gerten Skotlands nanntel, Tang und Holz im Walde von Gienmore; die Rindwehlucht mit einem more; die Rindwehlucht mit einem Tang und Hols im Walde von Gienmore; die Rindviehzucht mit einem
Stapel von 16,000 Stück, wird fleißig gewartet, und außerdem Fischerei, Garaspiunerei und Wollweberei getrieben.
Ertrag des Grundes und Bodens: 450,000
Gulden. Ausfuht: Korn, jährlich 20,000
Bolts, Wolle, Häute, Lachs für 168,000
Gulden, Bauholz, Garn, Wollwaaren.
Murrhard, Würt: St. in der L. V.
Unterneckar, O. A. Backnang, an der
murr; seit 1765 neu gebauet, mit i schönen Rathh. und 1,878 E. Gesundbrunmen; Saiz und Steinkohlenbau.
Murschedabad, (Br. 240 11' L. 1070 54')

men; Saiz und Steinkohlenbau.

Murschedebad, (Br. 240 11' L. 1070 54').

Britt. Hptst. eines Dietr. von 1,020,572 E.
ia der Kalkutta Prv. Bengalen, am Kosim uer naikuva rvv. bengalen, am Kos-simbazar, ein weitläuftiger Ort, der sich fiber 11/2 M. längs dem Fluls hin er-streckt, befestigt, mit i Palaste, vielen Moskeen und Pagoden, maucherlei Mf. in seiduen Zeuchen, Taffet, und lebhaf-tem Handel mit Seide und Seidenwaatem Handel mit Seide und Seidenwaaren, wofür diese Stadt der Stapel ist. Man schätzt die Zahl ihrer Einw. auf 150,000, wovon 1/4 Mohamedaner, 3/4 Hindus sind. Die Britten haben hier ein großes Zollhaus, und die Niederländer ein Komtoir.

Murten, Helv Binnensee zwischen den Kantonen Fryburg und Waedt, 1/5 M. lang, 3/16 breit und 1,328 F. über dem. Mittelländischen Merre erhaben. Brimmt das Wasser der Broye auf und gießt es durch diesen Fluß wieder aus. Seine größte Tiefe beträgt ich Fuls. Er ist äußerst fischreich.

Murten, Helv. kleine St. und Sitz

Murten, Helv. kleine St. und Sitz eines Amtsbez. in dem Kanton Fryburg, am Murtenersee, mit 3 ref. K., 1 Hosp. und 1,300 Binw. Schlacht am 22 Juni

Muru, Japan. St. auf der Insel Ni-pon; anseknlich, mit 1 sichern Haven, an dem Kanale zwischen Nipon und Sikokf

Murviedro, (Br. 39º 40' 40" L. 17º 26' Span. Villa am Ausil. des Palancia, M, vom Meere entfernt, in der Prv.

Valencia: cie hat g Rastell, 5 There, z Pfk., 3 Kl. u. 6,810 E. Weinbau; Wein-handel; Branntweinbsennereien. Rui-

handel; Branntweinbeennereien. Ruinen des alten Sagunt, worunter ein gut erhaltenes Theater.

Musviel, Frens. D. im Dp. Herault, Bz. Beziers, am Caulazon, mit 37 H. W. 1,554 E. Fundort eines grauen Thons, den man zum Weinsteinrahme benutzt.

Muszuk, (Br. 270 20') Afrik. Hauptst. des Reichs Fezzan, an einem kleinen Fl.; ummauert, mit 3 Thoren und 20,000 E. Residenz des Königs. Starker Zwischenhandel, da diesen Ort die Kierwenen nach Tombuktu und in's Innere von Afrika berühren müssen. von Afrika berühren müssen.

Muschau, Mussow, Oester. Mfl. and dem Einfl. der Igla in die Taya, im Mähr. Kr. Brünn, mit 78 H. und 078 Ein-

wohnern.

Muschelhorn, Helv. Alpenspitze im

Muschelhorn, Helv. Alpenspitze im Kanton Bündten, 9,610 F. hoch.

Muskau, Preufs. Standesherr. chaft im dem Schles. Rbz. Liegnitz, an der Neisese, 9 QM. mit 8,524 E., meistens Wenden, in 1 St., 2 MR., 45 D., 20 Vorwerken und 10 Rittergütern.

Muskau, Mazakow, Preufs. St. und Hauptort der gleichn. Standesherrsch., in dem Schles. Rgbz. Liegnitz, an der Neise, 365 F. über dem Metre. Sie ist seit 1760 ganz neugebauet, hat 2 Thore, 1 Schl., 2 K., 192 H. u. 1,323 E., welche von der Brauerei, Gewerben und Ackerbau sich nähren. Schuhmacherarbeiten, zute Töpferwaaren (thönerne-Wasserbau sich nähren. Schuhmacherarbeiten, gute Töpferwaaren (thönerne Wasser-röhren), Tuchweberei, Wachsbleiche, Alaunbergwerk und Alaunhütte (300 Zntr.

Muskingum, Nordamer. County im Staate Ohio, mit 11 Ortschaften u. 10,036.

Binw.

Muskitto, Australgruppe vieler klei-nen Inseln, unter 70 30 n. Br. und 1850 19' L., zwischen Mulgraves Inseln und den Karolinen.

Muskogulgen, s. Creeks, Muskonisi, Osman. Gruppe kleiner Eilande im Adramitischen Meerbusen, des Adaler-Dhengizi, wovon nur das größere Eiland Muskonisi von Griechen bewohnt ist.

bewohnt ist.

Musselburgh, (Br. 50° L. 14° 40′) Britt.

Musselburgh, (Br. 50° L. 14° 40′) Britt.

Mfl. an der M. des Esk, in der Skot. Sh.

Edinburgh, welcher mit den D. Fischerrow und Inveresk gegen 4,000 E. hat, u.

Stärkefabr. und Seifensiedersien unterhält. In der Nähe die Villa Pinkeymit einer Gemäldegalerie. Sie der Engländer über die Skoten 1547.

Mussir. Russ. Eiland im Lammmeere, zur Gruppe der Kurilen gehörig, unbewohnt, aber der Aufenthalt vom einer ungeheuern Menge Procellarien.

Mussig, der [maus der Alten, Asiat. hohes Bergsystem in Hochasien, dessen Gipfel zu den höchsten der Brde gehörn. Es erstreckt sich durch ganz Daagatai und hängt mit dem Kaukasus zusammen, ist aber noch wenig untersucht.

sucht.

Afrik. St. in der Al-Mustigannim,

Mustigannim, Afrik St. in der Algier. Prov. Maskara; ummauert u. ansehnlich, mit 1 Kastelle.

Mussyna, Oester. Mfl. an der Poprad, in dem Galtz. Kr. Sandec.

Mutapilly, (Br. 15° 36' L. 97° 55') Britt.

Seestadt in den nördl. Cirkars der Fräs.

Madras, an der M. des Gundenma, mit lebhaftem Handel und Schiffiahrt.

Mutarsdorf, Oester. Mfl. in dem Böhm. Kr. Klattan, mit 115 H., starker Spitzenklöppelei und 2 Glashütten.

Mutterstaat; Baier, Mil. in dem

heinkr., mit 1,415 B. Marrig, Prans. St. an der Breusch, n Dp. Niederrhein, Bz. Straeburg, mit H und 2,399 B. Gewehrfabr. Mutzschen, Siche. Amt im Rr. Leip-ig, mit i St., is D. und 5,630 E.

Matzschen, Sächs. St. unter dem chlofsberge, in dem gleichn. Leipziger mit i K.. 140 H. und 646 B. Mutz-chener Diamanten, eigentlich Quarz-chener Diamanten, eigentlich Quarzmit I K.. 140 H. und 046 B. Manner.

thener Diamanten, eigentlich Quarzrystalle, die jetzt nicht mehr gesucht
rerden. Sie finden sich im Schlofsbermin Porphyr- und Thongeschiebe.

im Den. Var. Bes.

Muy, Franz. D. im Dep. Var, Bez lengniguan, am Artuby, mit 1,431 E. Del., 3 Korn. u. 3 Sägemühlen, auch Gärberei

Gärberen

Mazificrabed, (Br. 540 4' L. 900 1'),
labul. St. u. Hytort eines Distr., welher unter einem eigenen Fürsten steht.
lie ist klein, aber stark bevölkert; ihre
Enw., die Bombans, ein Afghanenstamm, sind Mohamedaner. Die Stadt
wied vom dem Kishengunga bewässert. L. 900 1')

Mylau, Sacas.

"isti A. Plauen

Cable Sachs. St. an der Göltsch, Voigtl mit 231 H. und By Vogtl A. Pilien mit zgi ri. und Jao B., wer. is Schleierherrn, i Zeuch Eudler und gegen 300 Baumwollenwe-er mit mehr als 350 Gesellen u Lehr-mgen i jährlich 7,500 Stück Musselin, 18 St. rehem Kattun und 100 St. wollene

Mye, Asiat. Insel unter 10 23' n. Br. und 2430 54' L., su den Molukken gehö-rig. Die Niederländer haben daselbst

rig. Die Niederländer nauen unter alle Gewürzbäume ausgerottet.

Myschkin, (Br. 57° go' L. 56° g') Russ.
Kreisst. an der Wolga, im Gouv. Twer, mit 127 H. und 613 B. Kleinhandel.

Myslenicze, Oester. K. im Königr.

mit 127 H. und 833 S. Kielmangel.

Myslenicze, Oester. Kr. im Könige.
Galizien, 38 QM. grofs, mit 255,656 Kinw.,
wer. 2,782 Juden, in 11 St., 1 Vorst., 1
Mfl., 321 D., 55.039 H und 60.434 Familien. Hauptstadt ist Myslenicze.

Myslenicze, Oester. Hauptstadt des
gleichn. Kr. in Gelizien, an der Baba,
mit aus H. und 1.032 R.

Mystenices, Gester Hauptstadt des gleichn. Er. in Galixien, an der Baba, mit 260 H. und 1,075 B.

Mysol, Asiat. Insel, zu den Molukken gehörig und zwischen Ceram und Neuguinea liegend. Die Küste wird von Malaien bewohnt, im Inhern leben Huraforas; beide haben ihre eigenem Rajabs. Der Hanpthaven heifst Esbe. Sie ist das eigentliche Vaterland der Paradiesvögel und Loris, und steht unter dem Sultan von Tider.

Mysora, s. Maissora.

Mysora, Russ. Stadt in der Poln.

Mysziniec, Russ. Stadt in der Poln. Woiw. Plock, mit 317 Feuerat. und 769

Myten, Helv. Alpenspitze im Kanton Schwyz, 5,865 F. über dem Meere. Mzensk, Russ. Kreisst. am Suscha u. Meza, im Gouv. Orel, mit 14 K., 1,400 H., und 5,000 E., -die starken Kornhandel traibban

Menb, Nab, Baier. El. im Obermain-heise Er hat 2 Quellenflüse: die Böh-mische Nab, welche bei dem gleichn. Barfe an der Böhmischen Gränze ent-meinert, die Waldnab, welche am Rich-beiberge entsteht, und die Haidnab, de-ma Q. bei Weidenberg liegt; sie ver-diagen sich bei Au und fallen unter-lab Begensburg in die Donau. Neben-flüse: Vils, Pfreimpt und Schwarz-bach Für kleine Schiffe fahrbar. Nasletwyk, Nied. Mfl. in der Prov. Beiland stidlichen Theils, mit 1,261 Ein-mahnerm.

Nasrden, Br. 520 17' 49" L. 220 49' 55")
ped. St. in der Prov. Holland nördl.
Maib, en einem Kanale; fest, mit 747.
nud 1.300 B. 1 Manuf. von gestreept
illerramifichern; Sammet- und Gros
Togrsweberei.

\* Toursweberei.
\*\*Aass. (Br. 55° 13°) Brit. Marktfl. am
\*\*By, in der Irisch. County Rildare, in
\*\*aer fruchtbaren (Jegend.
\*\*Nabal, Airik. St. in dem Reiche Tu
s. 1/4 M for der See, wo viele Töprwaaren verfertigt werden. Mancher-

Inscriptionen, Nabburg, Baier. St. und Sitz eines udger, von 9 QM. und 16,350 Einw. in m. Regenkr Sie liegt an der Naab, de zählt 287 H. und 1,631 Einw. Gär-

reien , Brauereien.

Nabolos, Naplusa, Osm. St. in cinem Nabolos, Naplusa, Osm. St. in cinem achtbaren Thale, unter dem Berge Ga-tum, im Ajakk Falesthin des Fasch. Das

mas. Sie hat eine zahlreiche Bevölker. von Osmanen, Arabern, Samariterjuden, die hier einen Tempel haben, und Jacobiten, ansehnliche Baumwollenfärbereien und Handel Hier stand vormals das alte Sichem, und 1½ M. nordwärts erblickt man die Ruinen von Samaria.

Nachitzehewan, Russ. St. am Don, im Jekaterinos aw. Kr. Bachmut, mit 800 H. und 4000 Armen. B. Sitz eines Armen. Bischofs. Seiden und Baumwollenwebereien, Gärbereien; Handel. Im Stadtgebiete mehrere Armen. Kolonien, die mit der Stadt 1793 überhaupt 2,487 H. u.

sischois. Seiden- und Baumwollenwebereien, Gärbereien; Handel. Im Stadtgebiete mehrere Armen. Kolonien, die mit der Stadt 1793 überhaupt 2,487 H. u. 12,108 E. enthielten.

Nachod. Oesterr. St. in dem Böhm. Kr. Könieingrätz, an der Metän, mit 7 Bergschl. 266 H. und 1,247 E.; Hauptort einer großen Herrschaft.

Naczeradecz, Oester. Mfl. in dem Böhm. Kr. Kaurzim, mit dem Schl. Podol und 154 H., Sitz einer Herrsch.

Nadarzva, Russ. Stadt in der Polnischen Weiw Masovien, mit 205 E.

Nadarzva, Russ. Stadt in der Polnischen Weiw Masovien, mit 205 E.

Nadard, Oesterr. Dorf in der Ungar. Gesp. Baranya, unter dem Gebirge Macsek. mit einem prächtigen Lustschl. des Bischofs von Fünfkirchen und Thiergarten. Starker Weinbau.

Nadelburg, Oesterreich. Landgut im Lande unter der Ens., V. U. W. w., em Zusammenflusse der Fischa und Leytha, 1 M. im Osten von Wienerneustadt, bed kannt wegen seiner großen Messing- u. kannt wegen seiner großen Messing- u. Nähmdelfabrik.

Nadendal, Russ. St. im Finland. Kr. Abo mit 62 B., wor. viele Strumpfwedber. Handel mit Vieh und Viktualien; Gesundbrunnen.

Gesundbrunnen.

Nadons (Br. 310 59', L. 930 26'), Hind.

Hauptst. eines unabhängigen Fürstenthums in der Prov. Lahove. Sie liegt am
Bsyah und ist die Residenz des Rajah.

Nadowessier, Nordamerikan. geringe
Völkerschaft, welche jetzt m. d. Siouxverbunden ist. Sie wohnt im Innern d.
Britisch. Nordamerika im S. und W. d.

Mynning und in den versinisten Staa-Britisch. Nordamerika im S. und W. d. Winnipeg und in den vereinigten Staaten am Missisippi, und stölet an die Schippewäer, Illinäer und Whiteindianer, wird in 11 durch besonders tätowirte Merkmale unterschiedene Stämme getheilt, und zählt etwa 1,000 Krieger. Sie haben keine festen Wohnplätze, wohnen unter Zelten von Häufen und ziehen truppweise im Lande umher. Jagd ist ihre einzige Beschäftigung. Von ihnen haben sich die Assinibolen getrennt. tigung. Von ihne

Nádudvár, (Br. 470 25' 31" L. 380 49' 35") Oester. Míl. in der Ung. Gesp. Szabolcs, mit 1 kath., 1 ref. K., von Magya-

zen bewohnt. ren bewohnt.
Nadwbria, Oester. Mfl. in dem Galiz.
Kr. Stanislawow, an der Bistrica, von vielen Juden bewohnt. Leineweberei;
Hander und Krämerei.
Näfels, Helv. Mfl. im Kanten Glarus, Hauptort des kath. Theils, am ents, Hauptort des kath.

Nafels, He. Hauptort rus, Hauptort des kath. Inens, am Rauti; ansehnlich und volkreich, mit I Schl. und dem Kapuzinerkloster Ma-zienburg. Er hat Viehzucht und Töpfe-reien. Denkwürdige Schlacht von 1,385.

rienburg. Er hat vienzheit und van 1,388.

Nagapedl, Oester. Mil. im Mähr. Kr.

Hradisch, an der March, mit 1 Schl.,

1002 H. and 2,203 E. Sauerbrunnen.

1002 H. and 2,203 E. Sauerbrunnen.

1004 H. and 2,203 E. Sauerbrunnen.

1004 H. and 2,203 E. Sauerbrunnen.

1004 H. and 2,203 E. Sauerbrunnen.

1005 H. and 2,203 E. Sauerbrunnen.

1005 H. and Hinduischer Art gut gebauet

1006 mit den Vorst. 80,000 Einw. zählend.

1007 H. and H. and

Urnegold unweit Dornstetten enuspringt mnd bei Pforzheim der Enz zufällt. Nagold, Würt. St. und Sitz eines O. A. in der L. V. Schwarzwald, am gleichn. Fl., mit verfallenen Festungs-werken umgeben; 1,709 E. In der Nähe ein Gesundbrunnen.

ein Gesundbrunnen.
Nagore, Nagura, (Br. 10° 49' L. 97° 34')
Britt. St. am Meere, in der Prov. Tunjore, mit 1 Haven, worin 1811 1,223 Eahrzeuge von 38,868 Tonnen ein- und 1708
mit 50,245 Tonnen ansklarirt sind. Die
Importen betragen nach den Zollangaben an Werthe 903,171, die Exporte
923,006 Rupien. 933,006 Rupien.

933,006 Rupien.
Negore, (Br. 270 L. 910 54') Hind. St.
und Hauptort eines Radsbutenfürstenthums in der Prov. Ashmir, welches
von den Mahratten abhängig itt.
Nagore, (Br. 230 56' L. 1040 59') Britt.
St. und Hauptort des Distr. Birbhum,
in der Kalkutta Prov. Bengalen.
Nagur, Kabul. St. am Einfl. des Hir
n den Nilab. in der Prov. Kandahar

Nagur, Kabul. St. am Einfl. des Hir in den Nilab, in der Prov. Kandahar e-Nagyag, Oester. Fl. in der Ungar. Gesp Marmaros, welcher an der Galiz, Gränze entspringt und bei Huszt der

Theile zufällt. Theifs zufällt.

Nagyag. Grofsastdorf, Oester. D. in der Siebenb. Gesp. Hunyad, mitt griech.

K. und Wlachischen E. Die Bergwerke von Szekeremb haben den Namen von diesem Orte (s. Szckeremb).

Nagy-Aranyas, Reu, Oester. D. in der Siebenb. Unteralbenser Gesp., aus

4 Ahtheilungen, mit 8 K., hestehend, Inkrustirende Quelle; Fundort vieler Petrefakten; Wasserfall im Walde Pohestekend. petschi (Marienburg).

petschi (Marienburg).

Nagy - Abad, (Br. 460 14' 11" L. 350 4'
14") Oester. Mfl. in der Ung. Gesp. Schümegh, mit kath. Kroat. E.
Nagy - Bajom, (Br. 470 42' 40" L. 380'
55' 45") Oester. Mfl. in der Ung. Gesp.
Bihar, am Berettyo, mit ref. B.
Nagy - Banja, Ul-Varos, Neustadt,
(Br. 470 37' 45" L. 41° 14' 44") Oester.
Bergst. in der Ung. Gesp. Szathmar, mit
1 kath., I unirten K., I Minoriten Rl.,
600 H. und 4,536 Einw., theils Deutsche,
theils Masseyerm. Kathol. Gymnasium: 1 kath., I uniren m., theils Deutsche, theils Magyaren. Kathol. Gymnasium; Normalschule. Oberbergamt. Reiche Silberbergwerke; mehrere

Normalschule. Oberbergamt. Reiche Gold- und Silberbergwerke; mehrere Hütten; Weinban. Sauerbrunnen.

Nagy-Becskerek, (Br. 45° 22' L. 36° 3' 50'') Uester. Mfl. in der Ung. Gesp. Tontel und deren Kongregationsort, mit I griech. K. und 2,171 B.

Nagy-Bercana, Welke-Brezno, (Br. 48° 52' 28" L. 40° 8' 2'') Uester. großes D. am Ung, in der Ungar. Gesp. Unghwer, mit griech. unirten B.

Nagy-Bisce, (Br. 49° 13' 54'' L. 36° 14' Nagy-Bisce, (Br. 49° 13' 54'' L. 36° 14'') Oester. Mit in der Ung. Gesp. Trenbsin, an der Waag, mit 2 kath. K. und 1 Schl., Eauptort eiger fürstl. Esterhasyschen Herrsch.

1 Schl., Haupton syschen Herrsch.

nagy Bobrecz, (Br. 40° 12' 20" L. 37° 10' 56") Oester. Mfl. in der Ung. Gesp. Liptau, mit 1 kath. K. und 1,644 Slaw. Blaw., die elnen besondern Dialekt research. den.

Nagy-Enyed, Strafsburg, (Br. 460 17' 27" L. 410 23' 16") Oester, Mil. u. Taxal-ort in der Siebenb. Unteralbenser Gesp. an der Marosch, mit I kath., 1 ref., I luth. K., I kath. Kl. und 6,000 B., Ma-gyaren, Deutschen und Wlachen. Ref. gyaren, Deutschen und Wlachen. Ref. Kollegium mit & Zimmern und an-sehnlicher Bibliothek. Tornistermann. Wasserleitung. Der Ort hat seinen eig-nen Magistrat, dessen oberster Beamter Ductor Nobilium heifst.

nen Magistraf, dessen oberster Beamter Ductor Nobilium heilst.

Nagr-Ida, (Br. 48° 35' 11" L. 58° 56' 12") Oester. Dorf in der Ungar. Gespabauigwar, mit 1 Schl. der Grafen Csaky, merkwürdig wegen des Konnils, welches hier die Juden 1650 hielten.

Nagr-Kallo, (Br. 47° 51' 46" L. 39° 30° 32") Uester. Mfl. in der Ung. Gesp. Szabolcs und deren Kongregationsort, mit gkath., 1 ref., 1 griech K. und 3,132 E., theils Magyaren und Slawen, theils Rusniaken. Salpetersiederei.

Nagr-Kapos, (Br. 48° 22' 30" L. 38° 45' 30") Oester. Mfl. an der Latorcza, in der Ung. Gesp. Unghwar.

Nagr-Karoly, (Br. 47° 40' 10" L. 40° 7' 45") Oester. Mfl. in der Ungar. Gesp. Szahmar, mit 1 Schl. der, Grafen Karroly, wobei schöne Gärten sind, 1 kath., 1 ref., 1 griech. K., 1 Piaristrakollegium, 1 kath. Gymnasium, 1 Buchdruckerei u., 1650 E. Ansehnliche Jahrmärkte. Baffeluncht. 7:667 E. felzucht.

Nagr-Kata, (Br. 470 25' L. 370 24' 56") Oester. Mfl. in der Ungar. Gesp. Pesth, mit i Kastelle, i kath K. und gegen 4,000 Magyar. Einw. Bedeutende Viehmärkte.

markle. Nagy-Kikinda, (Br. 45° 49° 17" L. 38° 8') Oester. Mfl. in der Ung Gesp. Tostontal, mitten zwischen Sümpfen, stark bewohnt und mit einer weltläuftigen Feldmark.

Nagy - Körös, (Br. 470 1' 50" L. 370 276 22") Oester. Mfl. in der Ungar. Gesp. Pesth, mit 1 ref. K., 1 ref. Gymhasium,

Digitized by Google

neso H. und 12, m4 E., mieistens Magya-ren, die sich vom Weinbau und der Schaafzucht nähren.

Nagy-Levar, Grofschützen, (Br. 480 11" L. 340 38' 15") Oest-r, Mil. in der Ung. Gesp Presburg, mit 1 kath K. u. 3000 E., worunter viele Mährische Brü-der oder Habaner Messer- und Klin-genschmieden, Töpfersien. Kandirter Kalmus. Habanerdächer.

Nagy Mada, (Br. 480 3' 33" L. 50052')
Oester, Mil. in der Ung. Gesp. Szabolcs, mit 1 ref. K.

mit z ref. K.

weit, ref. K.

Nagy Maitheni, (Br. 470 39' 23" L. 400 39' 10" O-ster. Mfl. in. der Ung. Gesp.
Stathmar, mit 1 kath. K.

Nagy - Marton, s Mattersdorf.

Nagy - Megyer. Br 470 52' 14" L. 350 35' 36" Oester. Mfl. in der Ung. Gesp.

Kembern, mit 1 kath. 1 ref. K.

Negy - Mihali, (Br. 480 44' L. 30' 35' 35') Oester. Mfl. in der Ungar. Gesp.

Eemplin, an der Laborcza, mit 1 kath., 1 griech. K., 1 Synag., 9 Gasthöfen, 200 H. und 1.650 E., die sieh ven Handwersten und Handel nähren. Unter den Einw. sind viele Juden und Zigeuner.

Nagy S. Miklos, (Br. 460 4' 2" L. 380 17' 38") Oester. Mfl. in der Ung. Gesp.

Torontel, am Maros, mit 1 kath. und 1 griech. K.

Torontal, am Maros, mit i katn. und i griech K.

Nagy Oroszi, (Br. 48° o' 25" L. 36° 45'
30") Oester. Mft. in der Ung. Gesp. Neograd, mit i kath. K.

Nagy-Rötze, Grofsrauschenbach, (Br. 36° 41' 2" L. 37° 49' 57") Oester. Mft. in der Ungar. Gesp. Gömör, mit i kath. I lath. K. und 2,400 E., wor. 1,550 Luther. Tuch und Leineweberei; Töpfelei; mehrere Eisenhammer. Fundort von Kvessatten. Teoassen und auch des Tel-Krysteilen, Topasen und auch des Tel-

Negy-Sarlo, Sallo, (Br. 46° 6' L. 36° 22' 56''; Oester. Mfl. in der Ung. Gesp. Bars, mit I keth K. und beträchtlichen Jahrmärkten. Tabaksbau, Pferdezucht

Nagy - Sáros, (Br. 190 1' 2" L. 580 53' \$") Oester, Mfl. in der Ung. Gesp. Såros, mit 1 kath. K., 1 kath. Hauptschule tad mehr als 2,000 E., worunter viele Tuchweber und Schuster. Ansehnliche Jahrmärkte.

Nagy - Selik, Grofsschelken, (Br. 460 b" L. 410 48' 54") Oester, Mfl. in dem benb. Sachsenstuhle Mediasch, am lieben b Weifs, mit i luth., I griech, und i unir-un K., von Sachsen, Wlachen und Zi-gunern bewohnt. Weinbau.

Nagy - Sink, s. Grofsschenken. Nagy Surany, (Br. 48° 5' 12" L. 35° 52") Oester. Mfl. in der Ung. Gesp. Bentra, an der Neutra, mit I kath. E.

Nagy-Szalathnu, (Br. 48° 53' 55" L. 55° Oester, Mfl. in der Ungar Gesp. Sel, am Szalathnya, mit 1 kath., 1 luth. L. Sauerbrunnen.

K. Sauerbrunnen.

Nagy-Szigeth, Szigethvar, (Br. 460
3' 16" L. 250 25' 33") Oester Mil am Almas, in der Ung. Gesp. Schümegh, mit
1 festen Schl., bekannt durch die Vertheidigung und den heldenautthugen
Tod des Grafen Nikl. Zrini 1506, 1 kath.,
1 griech. K., 1 ref Gymnasium und gema 3,000 Magyar. u. Kroat. B. Er wird
in die Alt- und Neustatt getheilt.

Nagy Szöllöz, (Br. 480 7' 10" L. 400 2' 24") Oester. Mfl. und kongregations-ut der Ung. Gesp. Ugocs, an der Theifs, hit 2 kath., 1 unitt., 1 ref. K., 1 Fran-lskanerkl., 1 Synag. und 2,144 Magyar. und Rufeniak. E.

Nagy · Szombach, s. Tyrnau.

Geog. Stat. Handwürterbuch . If. Bd.

Negy-Tapelczan, (Br. 450 55' 45" L. 350 19' 52") Osster. Mfl. in der Ungar. Gesp Neutra, mit 1 kath. K., 1 Syuag. and 2,050 E. Safranbau; anschniiche und 2,650 B. Viehmärkte

Viehmärkte.

Nagy Talcsva, (Br. 480 16/ 50" L. 350 7/ 10" Oester. Mfi. in der Ungar. Gesp. Zemplin, mit i kath., i griech., i ref. K. und Magyar. E.

Nagy Vared, Grofswardein, (Br. 470 2' 50" L. 350 35' 50" Oester. bischöfl. St. in der Ung. Gesp. Bihar, am Körös; fest, mit i kath. Kathedrale, i unirten K., i ref. K., i Akademie, i Archigymnasium, i Normalschule, i Urenlinerkl., i Hosp., i,200 H. und 6,768 E., meistens Magyarren, Wlachen und Dentsche, die Handwerke, Wein und Feldbau und Handel treiben. Sitz eines kath. und eines unirten Bischofs. 4 warme Bäder, die

werke, Wein une Feidunu une namdel treiben. Sitz eines kath. und eines
umirten Bischofs. 4 warme Bäder, die
bischöflichen, mit 190 Wärme; die Felizianischen Bäder mit 19 bis 200 Wärme. Marmorbrüche.
Nagy. Vasony, Br. 460 58' 30" L. 550
21' 46") Oester, Mfl. in der Ung. Gesp.
Vesprim, mit 1 Schl., 1 kath, 1 luth., 1
ref K. und Magyar. E.
Nate, Baier. Fl. in dem Rheinkreise.
Qu in der Nähe von Wadern; M. bei
Bingen in den Rhein; Lauf 12 M. Nebenfl.: Glan, Alsenz.
Nahry Sankar, Asiat. Provinz des
Reichs Thibet, die im S. von dem Gebirge Himaleh, im N. und O. von der
Prev. Lahdak begränzt wird. Hier sind
die Quellen der vornehmisten Ströme,
die Hindostan bewässern. Ihre Gebirge
liefern Schwefel und Quecksilber, ihre
Binnense'n Boraz. Uebrigens ist sie
wenig bekannt. Binnensee'n Borax. Uebrigens ist sie wenig bekannt.

Najac, Franz. St. am Aveiron, im
Dp. Aveiron, Bz. Villefranche, mit 2,029

Dp. Averron, Bz. Villefranche, mit 2,029 B. Kupferminen. Najera, Span. Ciudade am Najerillo, in der Prov. Burgos, mit 3 Pfk., 3 kl. u.

in der Frov. Bürgos, mit 3 fik., 3 ni. u. 3,000 B.

Naila, Baier. Mfh im Obermeinkr. an der Selbitz, mit 180 H. und 1,140 B, Brauereien; Murmorschleife; Marmorbrüche. Vitriol-, Eisen- und Kupferanbrüche. In dem hiesigen Bergwerksreviere waren 1792 51 gangbare Zechen, wozu 2 hohe U-fen, 6 Blaufener, 4 Alaun-, 2 Vitriolhütten, 4 Schwarz u. 2 Weißblechhammer und 1 Kupferwerk mit 220 Bergleuten gehörten.

mit 220 Bergleuten gehörten. Nallhoux, Franz. Mfl. im Dp. Ober-garonne, Bez. Villefranche, mit 1,149 Binw

Nairen, eine der Hindukasten auf der Küste Malabar, welche die Kri-ger ausmachen und sich wieder in 11 Unter-

ausmachen und sien wieder in i. Carra abtheilungen theilen.

Nairn, Britt. Shire in Skotland, zw. 13° 30' bis 13° 55' 5. L. und 57° 28' bis 57° 35' n. Br., im N. an den Murray Frith, im U. an Murray, im S. und W. an Invernels gränzend, 7.12 QM. grofs, 1815 mit 8,251 E. Das Land ist an der Küste wernels gränzend, 7,15 van der Kuste mit 3,251 E. Das Land ist an der Kuste mit 3,251 E. Das Land ist an der Kuste flach, im S. gebirgig und waldig, wird von Zweigen des Grampian durchzogen und vom Nairn bewässert. Sein lehmiger sandiger Boden bringt hinlängliches Getraide, Kartoffeln und etwas Holz hervor, den Ertrag des Grundes und Bodens schätzt Macdonald auf 108,000 Gulden. Die Hornviehzucht ist ziembarrächtrich; man zählt 6,119 Stück Schaafe werden sehr viele Rindvieh. gehalten. Nebengewarbe machen Fischerei, Flachsspinnerei und Wollen-weberei aus. Die Ausfuhr besteht in Garn, Tartan, Fischen, Korn- u. Vieh.

Nairn. (Br. 570 33' L. 130 40') Britt. 'auptstadt der gleichn Skot. Shire. am lurgy Prith. mit 1,500 E. Haven; Proaktenhandel.

Najos, eine der ungewissen Inseln n Australozeane, zwischen Amerika u. en Sandwichinseln.
Naiz, Franz. Hüttenort am Ornain, n Dep, Mass, Bez. Bar le Duc, mit 200 5 Frischfeuer, i Hammerschmiede u. Eisengielserei, wo Kugeln und andeskiengeräfh zensten werden.

n Dep, Maas, Bez. Bar le Duc, mit 290.

3 Frischfeuer, 1 Hammerschmiede u. Bisengielserei, wo Kugeln und anders Eisengeräth gegossen werden.

Nakel, Nakto, (Br. 53° 8' 18" L. 25° 16'

") Preufs. St. in dem Posen. Rgbz. romberg, an der Netze, mit 230 H. und 453 E., wor. über 200 Juden, 2 Tuchweer (72 Stück), 4 Huthmacher (420 Stück), inige Gärber.

Nakto, Russ. Mfl. unweit der Pilica, 1 der Poln. Woiw. Kalisch, mit 50 H.

Nakscha, Naxos, Osm. Insel im Adart Denghizi, eine der vornehmsten des rchipels, 8,50 QM. grofs, mit etwa, 5,000 Griech. Einw... wevon 4/5 sich zur riechischen, der Rest zur kathol. Reliion bekennen. Das Land ist bergig; nter den Bergen ragt die Dia, einst em Zevs geweiht, über alle hexvor. Die Bbenen und Thäler, die vortreflich ewässert sind, erzeugen Wein, Oliven, eigen, Orangen, Citronen, Granaton, orbeer, Mastix, Karuben und andere rüchte; in den Gebirgen ist stark iehzucht, und Käse, neben Wein, Südrüchten, Mastix und Seide der vorehmste Ausfuhrartikel. Die Einwoher, die sich unter ellen Griechen urch Urbonntät und Bildung auvzeichehinste Ausschrartikel. Die Einwoher, die sich unter allen Griechen
urch Urbenntät und Bildung auszeichen, regieren sich durch eigne Obrigeiten; kein Osmane darf auf der Insel
as Geringste befehlen, und nur zu
leiten kömmt ein Woiwode hierher,
velcher die Polizei handhabt und die
ibgabeh beitreibt. Die Insel bildet für
ich eine Art vou Freistaat. Sie war
inst dem Bacchus geweiht; noch sieht
nan die Trümmern des Bacchustempela
leben der Ouelle Ariadne. ieben der Quelle Ariadne.

Nakscha, Osman. Hauptstadt der sleichn. Insel, an einer kleinen Bucht, lie nur eine unsichere Rheede und keinen Haven hat. Sie ist der Sitz eines priech. und eines kath. Erzbischois, hat Kastel und treibt Fischerei.

Nakschiwan, eigentlich, Naktschit-chewan, Iran. St, in der Prov. Eriwan, lie ganz verfallen ist, wovon indels ein irmen. Erzbischof den Titel führt und nitten zwischen Ruinen in einem Kl.

vohnt

Nakskow, Naskow, (Br. 540 50' 20" 28" 48' 45") Dän St. am Nakskow iord der Insel und des Stiftsamts Laand, mit 3 Thoren, 18 Gassen, 1 K., 1 Jän. Schule, 2 Hosp., 333 H. und 1,671 å., die sich vom Handel, Handwerken, s., die min vom Handel, Handwerken, Brennereiem und Schifffahrt nähren. ich at einen guten und bequemen Haieh at einen guten und bequemen Haien, und hält 30 eigne Schiffe, jedes
ion 51 Last, womit 31e nach Norwegen,
tiöbenhaven und Hol-tein fahren.
Nalikungas, Südamer. Völkerschaft,
welche in dem Virekönigr. Neugranada

weiche in unabhängig lebt.

Naloer, Afrik. Völkerschaft am Rio
Frande, auf der Sierra Leonaküser, die
sin fruchtbares gut angebauetes Land
sewohnen, welches den belten Indigo sewonnen, weiches gen beisten infige-ind Baumwolle erzeugt: es wird von lem Nune Tristae bewässert. Diese Voset haben sich mit den Portugiesen lergestalt vermischt, das man sie von len schwarzen Portugiesen in Kachon

Nam

nicht mehr unterscheidet: sie sind gute Weber und Färber und verfertigen die besten Pagnen unter ellen Negern.
Namquas, Afrik. Volk, welches auf beiden Seiten des Orangen- oder grosen Fl. der Südspitze von Afrika und durch den Strom in die Horden der grosen und kleinen Namaquas abgetheilt wird. Sie sind Hottentotten; ein träges furchtsames Volk, welches zum Theil unter dem Schutze der Briten steht. Le Vaillants Schilderung desselben ist bekannt.
Namezzto. (Br. 400 21' 30" L. 3707' 53")

Nameszeo, (Br 49° 24' 30" L. 37° 7'53") Oester. MR. in der Ungar. Gesp Arwa, mit i kath. K. und 1,334 Binw. Leinewandhandel

wandhandel.

Namiescht, Namiesst, Oester. Mfl.
im Mähr. Kreise Olmütz, mit 1 Schl., 2
h, 24 H. und 640 E.
Namiescht, Oester. Mfl. im Mähr.
Kr. Znaym, an der Oslawa, worüber
eine mit 20 Bildsäulen gezierte Brücke
führt, t. K., 80 H. und 665 E.
Namletsch, Oester. Mfl. im Mähr.
Kr. Olmütz, mit 1 Schl. und 1 Leinenmanuf.

manuf.

manuf.

Namphio, Anaphi, Osman. Archipeleiland zwischen Istangolia und Degirmenlik, mit nackten Bergen, aber ziemlich fruchtharem Beden, und Ueberfluß an Honig und Rephühnern. Es ist von Griechen bewohnt, die auf dem Ruinen eines berühmten Phöbostembels eine Kapelle errichtet haben.

Namptwich, Britt. Mfl. am Wever u. großem Kanale, in der Engl. Shire Chels, Er unterhält Gärbereien und Twifsepinmereien; die Arbeiten seiner Schuster sind berühmt. 2 kleine Salzpfannen mit einer Produktion von 1,440 Zhtrn.

Zntrn.

Namsiau., Prenis. St. in dem Schies.

Rgs. Breslau, an der Weida; ummanert,
mit 2 Thoren, 1 Markte, 1 luth., 3 kath.

R, 1 Hosp., 1 Krankenh., 350 H. und.

2,738 L., worunter 2/8 Gewerbe treibende, und unter diesen 31 Leineweber und.

90 Tuchmacher (90 Stück Tuch., 203 St.,
Mesolan, 50 Hüte u. s. w.). Man verfertigt viele Tabaksköpfe; 1703 1,366

Dutzend, hat gute Brauersien und.

treibt einen starken Garnhandel.

Namur, Niederl. Provinz zwischen:
210 51' bis 220' 40' d. L. und 490' 40' bis 500

37' n. Br., im N. an Lüttich, im O. an

Luxemburg, im S. an Frankreich, im
W. an Heanegau und Südbraband grän-

W. an Hennegau und Südbraband grämwy. an Areal: 43,24 QM. Oberfäche: hti-gelig, im S. gebirgig und waldig. Bo-den: ziemlich fruchtbar. Gebirge: im gelig, im 5. gebirgig und waldig. Bo-den: ziemlich fruchtbar. Gebirge: im S. der Ardennerwald. Gewässer: Maas, Sambre, Lesse, Homme. Klima': gebmätsigt und angenehm. Produkte: Getradde, Rübsaamen, Hülsenfrüchte, Kardenstein, Cichorien, Hopfen, Tabak, Obst, etwas Holz, die gewähnlichen Blei, Sisen, Galmei, Marmor, Kalksteime. Volksmenge 1816: 163,375, meistene Wallonen und der Mehrzahl nach Katholiken. Nahrungszweige: Ackerbau, Viehzucht und mancherlei Gewerbe: manzahlt 7 Messingwerke, viele Eisenwerke, is bis 12 Papiermühlen, und unterhält Messerschmieden, Lederfabriken, Seilereien, Baumwollspinnorei und Weberei, Brennereien u. s. w. Ausfuhr: Hammel, Wolle, gemäster des Vieh, Pferde, Tabak, Messer, Eisengeräthe, Kupfer- u. Messingwaaren. Staatsverbindung: Namur, die eilfte in der Reihe der Niederländischen Prodes

vinzen, sendet 2 Mitglieder zu den Ge-Bereistaten: sie gehört zur ôten Mili-tärdivision und unter den hohen Ge-richtshof von Lüttich. Ihre Provinzialtärdivision und unter den hohen Gerichtshof.von Lüttich. Ihre Provinzialstaaten sind aus 54 Mitgliedern zusammengesetzt, wovon 18 die Ritterschaft, 18 die Städte und 18 das Land stellt. Eintheilung: in 3 Bezirke, Namur mit 5 Kantonen und 146 Gemeinden. Dinant mit 6 Kantonen und 150 Gemeinden und Philippeville, welches keine Kantoneintheilung hat indem die dazu gehörigen Gemeinden zum Bezirk-Dimant gerechnet werden.

genorigen Gemeinuen zum Bezirk Drant gerechnet werden.
Nemur, Nemen, (Br. 50° 28' 30" L. 22° 30' St. 22") Niederl. Hauptst. der gleichn.
Prov. am Zusammenl der Maas und Sambre. Sie ist mit unhaltberen, fast Sambre. Sie ist mit unnattoeren, iast gang abgetragenen Festungswerken und einer Barriere umgeben, hat i Citadelle, i Kathedrale, I Kollegiatk. 4 Pfk. 2 Hosp., 1,000 H. und 16,165 E. Sitz der Gten Militärdivision, eines Bischofs, einer Handelskammer und Handelsgeminhe Barre Messarfehr die iedoch ner hangesbanning und die jedoch nichts. Börse. Messerfabr., die jedoch sehr verloren haben, 3 Sohllederfabr., die 4,000 Zntr. Jiefern, mehrere Gärbedie 4,000 Zntr. liefern, mehrere Gärbe-reien, 6 Messinghütten, 1 Glashütte, 1 Mennigfabr., Töpfereien, Eisen- u Kupferarbeiten, Merkwürdige Belagerun-

pferarbeiten, metaningen von 1692 und 1695. Nancks, Hind. Völkerstamm, wei-cher auf den Gebirgen des Reichs weiden Zustande

cher auf den Gebirgen des Reichs Aschem im völlig wilden Zustande lebt, und vielleicht mit denjenigen Stämmen, die Lavs und das Innere der Halbinsel jenseits des Ganges bewoh-men, einerlei Ursprung hat. Nand, (Br. 47° 50' 15" L. 39° 5' 6") Oester. weitläuftiger Haiduckenst. im Er. jenseits der Thrifs, Gesp. Szabolcs, welcher mehr als 4,000 Magyar, Einw. zählt und als Haiduckenst. besonderer Preiheiten genießt.

Freiheiten geniesst.
Nanas, Oester. Gebirge im Illyr. Kr.
Adelsberg, welches zu den Julischen

Nanat, Uester. weblige im 2019. Adelsberg, welches zu den Julischen Alpen gehört.

Nancoury, Hind. Insel, unter 20 57'
Br. und 1110 22' L., zu der Gruppe der Nicobaren gehörig. Sehr fruchtbar an Jokosnüssen, Plantanen, Tamarinden, Betelnüssen, Limonien und Brodfrucht. Sie het stwa 200 E. von eben der Rasse, Sie hat etwa 800 E. von eben der Rasse, wie auf den übrigen Nikobaren. Unter dense lben erhalten sich noch einige

Herrnhuthische Missionarien.

Herrnhuthische Missionarien.

Nanav, (Br. 48° 41′ 55″ L. 23° 50′ 16″)

Pranz. Hauptstadt des Dep. Meurthe u.
eines Bez. von 19,05 QM. mit 95,510 E.
Sie liegt an der Meurthe, ist ummauert,
wird in die Al- und Neustadt abgetheilt, welche letztre sehr regelmäleig
gebauet und eine der schönsten Franz.

Stäte ist, hat 2 Vorst., 1 Citadelle, 8

K., worunter die Hauptkirche und die
der Pranziskaner mit ihrer Rotunde u.
dem Grabe H. Karls des Kühnen, 2
Hosp.. mehrern öffentlichen Plätzen,
worunter der prächtige Königsplatz mit Mosp., mehrern öffentlichen Plätzen, worunter der prächtige Königsplatz mit dem Rathhause, die Carrière mit der Intendantur, der Alhanzplatz u. a., 1 prächtiges Theater, 6.000 H. und 1809 29,628 E. Sitz der 4ten Militärdivision, der 21sten Forstkonservation, eines Bischofs, kön. Gerichtshofs und Handelsprichts. Akademie kön. Kollegium; treie Gesellschaft der Künste und Wissenschaften. Hebannwenschule: öffentl. rere Gesellschaft der Kunste und Vis-tenschaften. Hebaommenschule; öffentl. Bibliothek mit 50,000 Bänden, physikal. Iabinet, botan. Garten. Mf. in Klanell, Frikot, Molton und Ratinen, Strüm Men, gemalten Papieren, Handschuhen; Isjanzg; Tabak und Lichtern (letztere

Unweit davon das 1477 Karl der Kühne stehen im Rufe). Schlachtfeld, wo 1477 Karl der Kühne blieb. Bündnis zwischen Oesterreich

blieb. Bündnils zwischen Uesterreich and Frankreich 1766.

Nantelstadt, Baier. Mfl. im Isarlandg.
Mosburg, mit 378 E.

Nandaprayaga, (Br. 300 22' L. 970 1')
Hind. D. in der Provinz berinagur, am
Zusammenfl. des Alecananda und Nandacui, der nördlichste Wallfahrtsort der
Hinduss mit sinem berühmten Tem-Hinduer, mit einem berühmten Tempel.

Nangasaki, (Br. 320 43' 15" L. 1470 14' 45") Japan. St. in der Mitte der Bai kirrusin, auf der Insel Ximo. von hohem Bergen umringt. Sie besteht aus des intern St., wovon der stüdliche Theil, Mariam, der schönste ist, uud den Vorstädten. Die innere Stadt zählt 26 enge, krumme und ünebene Strafsen und 62 Tempel, worunt z der Suwatempel der vornehmste ist: Die Schinesen wohnen in der Vorst. Jakujin am Stüdende der Stadt, die Niederländer auf dem Eilände oder der Klippe De ima Diels sind die beiden einzigen Nationen, denen der Handel nach Japan unter sehr beschränkten Bedingungen, u. zwar bloß der Handel nach aspan unser sent pe-schränkten Bedingungen, u. zwar blofs hierher, offen steht Nangasaki hat viele und wichtige Mnf. und einen Us-berfluß an Waaren, allein die meisten derselben sollen gerade hier am schlechtesten und theuersten in Japan zu haben seyn.

Nangis, Franz. St. im Dep. Seine-Marne. Bez. Provins, mit i Schl., 254 H. und 1,000 E. Strumpfwirkerei, In der und 1,999 E. Strum Nähe Mineralquellen

Nane Mineralquenen
Nan-hiong-fu, Schines große und
stark besuchte Handelsst, in der Prov.
Quanton, am Hufse eines Gebirgs, welches die Prov. Quanton und Kiangsi
scheidet. Zwischen dieser St, und Nanquan liegt der Berg Meisin, weine kühne Kunststrafse über wordber

eine kühne Kunststraße über ungeheuere Abgründe führt.

Nanking, (Br. 320 4' 45" L. 1360 27')
Schin. Hauptst, der Prov. Kieng nan,
an der M des Yang tse kieng; ein
sehr großer Ort, wovon aber nur ein
Theil mit Häusern bedeckt ist. Sie hat
schone Thore, und einige merkwürdige
Gebäude, worunter der berühmte Porzelanthurm von 9 Stockwerken, zu dessen Spitze 884 Stufen hinaufführen.
Madir Akademien; mehrere Bibliothe-Spitze 884 Stiz. Akademien; Mediz. mehrere Bibliotheken und Buchhandlungen. Mf. in einfachen und geblümten Atlassen, haum-wollenen Zeuchen (daher ankin: Por-zelan, Lack- und vielen undern Waa-ren; übezhaupt lebhaltes Gewerbe und-Handel.

Nun-ngan-fu, Schin. Handelsstadt in der Provinz Kiang-si, stark bevöl-

kert.

Nansemond, Nordamer. County im / St. Virginia, mit 10,321 E. Nant, Franz. St. am Dourbie, im Dp. Aveiron, Bz. Milhau, mit 814 R. Wol-lenstrumpiweberei, Kupferhammer. Nanterre, Franz Mil. im Dp. Seine, Paris, mit 412 H. und a zo Edwar.

Bz. S. Denis, mit 413 H. und 2.300 Eluw. Pastetenbäckerei; Handel mit Schinken

und Schweinefleisch.

und Schweinefielisch.

Nantes, (Br. 47) 13' 56" L. 160 7' 1")
Franz. Hptst. des Dep. Niederloire und
eines Bez. von 35,32 QM. mit 184,399 E.
Sie liegt zur Rechten der Loire, welche
bis an ihre Kaien Schiffe von 100 Tonnen führt, wird von der Erdre und Chozinne durchflossen, ist mit Wällen, die
aber in Promenaden verwandelt sind,
umgeben, hat 5 Vorst., I festas Schl.

Digitized by Google

welches den Hayen beschützt, 11 öffent-hiche Plätze, 12 Brücken (die Recollets mit 18 Bogen), 1 Kathedrale, 16 K., 2 Hosp., 1 prächtiges Präfekturhottel, 1 Rathh., 1 Theater, 1 Münze, gegen 13,000 H. und 1260 75,126 Einw. Bischof; Han-delskammer; Handelsgericht; Sitz des Stabes der 12. Militärdivision. Königl. Kollesium: chemisches Laboraterium: Stabes der 12. Militärdivision. Königl. Koliegium; chemisches Laboratorium; anatom. und chirurg. Schule; Hebaminenschule; Schiffahrtsschule; öffentl. Bibliothek mit 25,400 Bänden; naturhist. Kabinet; botan. Garten. Mnf. in Piqué und Kattun (156,400 Ellen), in Taschentüchern (40.000 Dutsend); 5 in gedruckter-Leinewand (36,000 Stück), in Hüten 16,000 Stück), in Leder, 2 in Maroquim (12,000 Felle), in Flanell; 10 Seilereien, weiche 10,000 Zentner Hanf verbrauchen; 7 Spinnmaschinen 1320 Zentner Twifs; 1 Zuckerrafinerie (4,000 Zentner), 1 Porzelanfahr., 4 Fajanzefahr., 1 Pfeifenfahr. selanfabr., 4 Fajanzefabr., 1 Pfeifenfabr., 1 Kanonengielserei, 2 Glashütten, 1 Braue-Januaria, a Fajanterabr., 1 Freitenbar., 1 Kanonengielserei, 2 Glashfüten, 1 Branerei, 2 Essig nud mehrere Liqueurfabr. (letztere 30,000 Bout.), 2 Bürstenfabr.; man macht Nägel, Plantagengeräthe, Znckermühlen und Kessel für die Kolonien. Lebhafter Handel; Haven; Kabetage, die 1892 388 Fahraeuge mit 45,015 Tönnen besthäftigte; Handel mit Westindien mit 43 und mit dem übrigen Buropa mit 225 Schiffen. Große Märkte, Edikt von Nantes: 1508; in der Revolution die Noyaden des Carrière.

Nantesti le Haudouin, Franz. Mälim Dep. Oise, Bez. Senlis, nahe am Ursprunge der Nonette, mit 1 Schl., 303 H. and 1,326 E.

Nun-tschang-fu, Schin. Hauptstadt der Provinz Kian-si, mit lebhaftem Handel, der durch mehrere Kanäle befördert wird. In der Nähe liegt der volkreiche, nach den Schinesen von 1 Mill. Menschen bewohnte Ort King-te.

fordert wird. In der Nähe liegt der volkreiche, nach den Schinesen von i Mill.
Menschen bewohnte Ort King-tesching, wo das belste Schinesische Porzelan fabrizirt wird.

Nantua. (Br. 460 8' L. 230 18') Franz.
Hauptst. eines Bez. von 14,42 QM. und
20,550 E., in dem Dep. Ain., zwischen 2
Bergen, am Ende eines See's, mit 2 K.,
1 Hosp., 321 H. u. 2,791 E.

Nantuket, Nordamerik. Insel an der
Küste des St. Massachusetts, unter-410
200'n. Br., 5 QM. grofs, mit 1 Ortschaft,
779 H. und 6,807 Einw. Sie macht eine
County aus, ist gut bewaldet, und hat
an den Küsten ergiebigen Fischfang.
Die Ortschaft heifst Sherburne. Ihre
Einw. sind me stens Quäker.

Nan-yang fu, Schin. St. in der Pr.

Nan-yang fu, Schin. St. in der Pr. Ho-nan, berühmt wegen des Ueberfins-ses und der Wohlfeilheit der Lebens-

mittel.

Naours, Franz. Mfl. im Dp. Somme, Beb. Doulens, mit 316 H. u. 1,475 B. Napakiang, Asiat. St. und Haven auf der Invel Lieukieu.

Naphtenoi, Asiat. Eiland in der Bal-kanbai des Kaspischen See's, zu Tur-kestan gehörig, und bloß von wilden kestan gehörig, Thieren bewohnt.

Napita, Napoli di Romania, Osman. Hauptst. des Rumel. Sandsch. Misitra, an der gleichn. Bucht; fest, mit 6,000 E. und einem Haven, der mit Korn, Wein und Baumwolle handelt. Griechischer Brabischof; Synagoge.

Napo, Amerik, großer Fl., welcher auf den Anden, der Provins Quito, im Span. Visekön. Neugranada entspringt, diese Prov. bewässert, und unter 30 s. Span. Vizekön. Neugrana diese Prov. bewässert, z Br. dem Marañon zufällt,

Napoleonsland, großes Küstenh des Australkontinents, welches den S. Franginseln bis zum westich Bingange in die Balsstraße reicht, von Baudin, Grant und Flynders un sucht ist. An demselben liegen Golf Buonaparte, die Baien Murau, Lo Lemonier u. a. Die ganze Küste, weit man sie kennen gelernt hat, tr Lemonier u. a. meistens das Gepräge der äußers Unfruchtbarkeit, und erst bei Kap D

Unfruchtbarkeit, und erst bei Kap usaix gewinnt des Land ein ande freundlicheres Ansehen.

Napoli, Siz. Königreich zwischen 65' bis 36' 12' Stl. L. und 37' 46' 30' 42' 27' 15'' nördl. Br., im N. W. and Kirchesstaat, im N. O. an das Adris sche Meer, im S. und W. andas Mitt ländische Meer gränzend, und den St feil Italiens answachend. Areal: 1,46' fel Italiens ausmachend. Areal: 1,46. QM. Oberfläche: aus dem mittlern I hen dringen die Apenvinen in das Lei lien dringen'die Apenninen in das Las und durchziehen es in einem großt Halbbogen bis zu dessen äußserster Sp ze. Doch findet man viele kleine E chen und weite Thäler, über welc sich der ganze Schmuck einer Italie schen Landschaft verbreitet. Bode zwar leicht, doch im Ganzen äuße: produktiv, zum Theil vulkanisch. G birge: die Apenninen, die sich hier in Hauptästen unter das Meer tauchen. Ih höhern Gipfel sind der Gran Sasso d'Il Hauptästen unter das Meer tauchen. Ih hühern Gipfel sind der Gran Sasso d'Il lia 8,256, der Velino 7,818 und der Si 4,634 Fuls hoch. Der Vesuv steht ein 3,659 Fuls hoher Vulkan iselin außerdem sind vulkanischen Ursprass die Hügel von Posilipo, die Solitau der Monte nuovo, die ganze Insel Nicht und der Ezomeo auf Ischia, der Krater sich zum Theil in See'n verwiedelt haben. Der Gargano hängt mit de Apenninen zusammen, der Volture in Problem macht eine hesondere Berggtill Puglia macht eine besondere Berggruj Puglia macht eine besondere Berggrupe aus. Gewässer: nur Küstenfl., wo der Garigliano, Volturno, Basiento, Pecara, Ofante, Sangro; die See'n Aguno, Averno, Celano; viele warme Qi-Klima: äufserst milde und reiseat Schnee iet selten und bleibt nicht ligen; das Quecksilber fällt nicht unt 5°; alle Arten von Zitronen und Pamiranzen gedeihen in freier Luft. Als vom Ende Mai bis Ende Septbr. lags sich eine brennende Atmosphäre die versengte Landschaft, und die 9 die versengte Landschaft, und dis Winde gewähren keine Erleichter sondern bringen nur erstickende D pfe aus Afrika und Sizilien herß Produkte: Getraide, besonders Wais Reifs, Gartenfrüchte, Hanf, Fla Banmwolle, Safran, edle Früchte Reifs, Gartenfrüchte, man. sBaumwolle, Safran, edle Früchte I
Obst, Oliven, Wein, Mannaesch
Waid, Süfsholz, Mastix, Tabak, Ko
Kapern, die gewichnlichen Hausthie
besonders Pferde, Wild, Gefügel,
sche, Bienen, Seidenwürmer, Kanthe
den, mancherlei Metalle und Mine

Lind dech meistens teder Schätze, B den, mancherlei Metalle und Min lien, doch meistens todte Schätze, B und Steinselz. Volksmenge 1809: 448 Individuen, bis auf 63,000 Arnauhes-der Küste sämmtlich Italiener und tholiken, mit einer zahlreichen Ge lichkeit; man rechnet 21 Erz und Bischöfe, dann 50,313 Weltpriester, 3 Mönche und 27,000 Nonnen, die 1/3 allen Grundstücken besitzen, und n Gelanti 9,007,500 Dukaten einzunehn Galanti 9,007,300 Dukaten einzunehn haben. Auch der Adel ist zahlreich begütert; 1788 wurden 130 Fürsten, Herzoge, 170 Marchesen, 40 Grafen i 450 Barone gezählt. Die Bildungsunt ton sind äußerst eiend. Nahrungsw

ge: der Bruchtbare Boden liefert unter dem glücklichen Himmel die schätzbar-sten n. kostbarsten Produkte des Pflansten n. kostbarsten Produkte des Fuan-senreichs seinem Sebauer fast ohne alle Anstrengung; der Ackerbau sowohl als die Viehzucht, der Weinbau n. über-haupt alle Zweige der Landwirthschaft werden daher mit der äußersten Sorglosigkeit betrieben. Den meisten Fleils vendet men noch auf die Seidenkultur (doch nur mit 10,000 Zentner Gewinn), auf den Oelbau und den Baumwollenau (80,000 Ballen). Ebenmäßig vernach-äsigt man die verschiedenen Zweige bau (30,000 Ballen). Ebenmäßig vernach-lässigt man die verschiedenen Zweige der Viehzucht, so schön auch Rofs und Ochsen fallen und so gute Wolle auch die Schaafe geben, die Fischerei u. den Berghau. Fabriken u. Manuf. aber sind so anbedeutend, dals man die meisten Artikel dem Ausländer abkaufen mufs. Händel: passiv und sum Theil in den Händen der industriösern Ausländer, an welche das Reich jährlich i Million Du-laten im Handel verliert. 1810 beschäf-tisten sich doch 2,000 Schifte und Barken haten im Handel verliert. 1810 beschät-igten sich doch 3,000 Schifte und Barken mit der Küstentahrt und dem innern Verkehre, und 200 Fahrseuge waren auf den Komillenfang nach Tunis gegangen, die 20,000 Maals zurückbrachten. Die den Korallenfang nach Tunis gegangen, die 20,000 Maals zurückbrachten. Die Ausfuhr besteht in Wolle, Lämmer- u. Ziegenfellen, Seide, Banmwolle, Korn, Olivenöl, Flachs, Hanf, Lumpen, Faßsholz, Manna, Tabak, Lakrizensaft, Gell-Epfeln, Safran, Anis, Mandeln, Pistazien, Mesinen, Pazzolanerde, Wein, besonders Vino greco und Pozzuolo, Branntwein, Weinstein, Darmsaiten, Bssenzen. Staatsverfassung und Verwaltung: sbeide Sixilien. Eintheilung: m 15 Provingen, Napeli, terra di Lavoro, principato citeriore, principato ulteriore,

Statisverfassung und Verwaltung: abeide Sixilièm. Eintheilung: in 15 Proviauen, Napeli, terra di Lavoro, principato citeriore, principato citeriore, Abruzzo ulteriore I., Abruzzo ulteriore I., Abruzzo ulteriore II., Abruzzo ulteriore II., Abruzzo ulteriore II., Abruzzo ulteriore, Capitanata, Molise, terra di Bari, terra d'Otranto, Basilicata, Calabria citeriere, Calabria ulteriore II.

Napoli, Siz, Prov. des gleichn. Königreiche, welche zwischen terra di Lavoro und den beiden Principatos am Busen von Napeli liegt, u. den reichsten und abevölkerteten Theil der vormanigen glücklichen Campania ausmacht, und auf 42,20 QM. 761,893 Einw. shlt. Hauptet in Nepoli.

Napoli, Neapel, (Br. 400 50' 15" L. 310 gg/ 55") Siz. Hauptet. des Reichs, in der Prov. Napoli, an dem gleichn. Meerbusen, und von Bergen umkreiset, die die nageheure St. in ein schmales Thal drangen. Sie ist offen, hat aber zu ihrer Beschützung 6 feste Forts oder Kastelie, Elme, Dorsena, del Carmine, Eremo, dell' Ove und nnovo, mehrere amsehnliche Plätze, wie Largo de Castello, Large de Falanzo und Piazza di Mercato, 12 Viertel, enge, sum Theil nur 7 bis 10 Schritte bresite Stralsen, 67 K., woranter die giblie Kathedrale und Arbeitshäuser, Abes 40,000 meistens von Tuffstein gebaueta H. und 1815 330,468 E. 19313 322,100 Weiber and 2,115 Fremde). Reitstelbender viewe Brabischofen, einer Universität und einer Königl. Gesellsch. der Wissenschaften. Mittanchule; Marinekellegium, Gesellschaft für Akberban, Mashfi und Känsten akkademie

des Seewessas; Kollegiam num Unter-richt junger Schinesen und Japaner; Musikschule; Taubstummenenstalt; \$ Jesuiterkollegien; 7 Theater; Mnf. von Bajetten, Londrins und Ratius; Seiden-Dayetten, Londrins und Ratins; Seiden-webereien; königl. Porselanfabr.; man mecht gute Tabatieren aus Lava und Schildpatt, vortrelliche Darmssiten, Neapelgelb, Maccaroni, vorzügliche Gai-gen und Guitarren, Essenzen, Liqueure. Man zählt 45 Buchdruckereien, aber der Buchhandel ist unbedeutend und die Wissenschaften im tiefen Verfalls. Der Haven ist nicht sehr geräumig. Haven ist nicht sehr geräumig, aber so tief, dals er Fregatten aufnehmen kannt er wird durch einen großen Molo ge-Die Handlung bedeutet auch obgleich Napoli bei weitem der bildet. wenig, bedeutenste Handelsplatz des Reichs ist. bedeutenste Handelsplatz des Reichs ist. Bank mit einem Kapital von 1 Milliom Duk. oder 1.875,000 Guld.; Handelskemmer; Börse. Anßerhalb der Stadt 6 Vorst., Posilippo, Fuori-Grotte, Arenella, Capo di Monte, 6. Giovanni a Teduccio u. Pietra Bianca.

Napolt di Malvaria, s. Mangesch.

Narajow, Oester. St. im Galiz. Kreisa.

Brzesani.

Brzezani.

Naramies, Russ. Mfl., in der Polu. Woiw. Kalisch, mit 66 H. Narayonjunge, (Br. 250 37 L. 1080 15' Britt. St. in der Kalkuttaprov. Bengalen am Brumaputer, mit 15,000 B., sämmt-lich Hindus, die einen beträchtlichen Handel mit Salz, Korn, Tabak und Li-monien unterhalten. IM. entfernt, auf monten unternalten. 1 M. entrernt, aut der Ostseite des Strome, liegt der Mohamedanische Wallfahrtsort Cuddum.

Narasinghapur, (Br. 120 8' L. 940 44')

Rind. St. am Kavery, wo dieser Fl. den
Kapini aufnimmt; im Reiche Maissore,
mit 300 H.

mit 300 H. Narbonne, (Br. 450 10' 58" L. 200 39' 50' Franz. Hauptst. eines Bez. ven 27,97 QM. und 41,303 B., im Dep. Aude. Sie liegt am Aude und Robinenkanale, wird in 2 Theile Beurg und Cité eingetheilt, hat verfallene Mauern, I Kathedrale, 18 K., 2 Hosp., 2,008 H. und 9,086 Kinw. Handelsgerich: Börse. Mnf. in Londrins and wollenen Mützen; Wachsbleichen; Branntwein- und Sprietbrennereien. Handel. Otiven- und Weinbau. Sodabereitung; Seidenkultur; Biennnucht.

nenzucht.

Narda, Arta, Osman. St. im Rumel.
Sanduch. Janina am gleichn. Meerbusen,
mit 7,500 E. Griech. Metropolit; Tuchmnf.; Salzschlämmereien.

Nardo, Siz. St. in der Prv. Otranto,
mit i Kathedr., 8 Klosterk. u. 5;500 Einw.
Bischof.

Bischef.

Narenta, Oester. Fl. in dem Könige.

Dalmatien. Er entspringt in dem Osm.
Beglerbegschaft Bosna, und geht unter
dem Fort Opus in das Meer. Es ist einige
Meilen von seiner M. schiffbar.

Nareus, Russ. Fl. in dem Königreiche
Polen, Qu. bei Nowydwor; M. unweit
Frage im den Bug.

Nareus, Russ. St. am gleichn. Fl., in
der Prov. Bialystock, mit 33 H. und 425

dinw.

Nargen, Russ. Eiland an der Küste und zum Gouv. Esthland gehörig. Es hat Waldung, aber wenig gutes Land, und wird von einigen Kronbauern bewohat.

Narim, (Br. 580 54' L. 580 50') Russ. Kreisst. am Ab. im Getv. Tomsk. mit 220 H. undu,685 Einw. Pelakaudel, Fi-scherek.

Narnallah, (Br. 21º 40' L. 105 b') Hind. St. und Festung in der Prv. Becar, zum Gebiete des Mahrattenrajah von Nagpur

gehörig. Narni, (Br. 42° 31' 17" L. 30° 11' 5") Päpsti St, auf einem Berge, in der Dig. Spoleto, mit/6,000 Einw. Sitz eines Bischofs.

Narol, Oester. Mfl. im Galiz. Kreise

Zalkiew.

Narewa, Russ. Fl. im Gouv. Peters-g, weicher das Wasser des Peipus in hurg weicher das Wasser des Peipus in den Finnischen Busen abführt und bei Marwa in dasselbe tritt Er macht ober-halb dieser Stadt einen Wasserfahl von Fuls, und wird def halb nicht befahren.

Narewischat, (Br. 53° 50' L. 61° 20') ss. Kreisst. am Scheldai und Lagu-Russ, Kroisst, am Scheldai und Lagu schewks, im Gouv. Pensa, mit 3 K., 42 H., 57 Buden und 2,704 Einw Landhan Mel, Jahrmärkte.

del, Jahrmärkte.
Narr, der hohe, Oester. Kuppe der
Norischen Alpen, im Lande ob der
Ens, Kreis Salrburg, 10,633 F. hoch,
Narsingah, (Br. 200 41° L. 949 29')
Hind. St. in der Kalkuttaprov, Urissa, Zemindare ist

Aersapur, (Br. 160 21' L 090 20' Britt. St. in dem nördlichen Cirkar Ellore, der Präs. Madras am Godavery.

Aerwa, (Br. 590 21' 40" L. 450 29' 30")
Russ, St. an der Narewa, in dem Gour.

Petersburg, die kein-m Kreise zugetheilt ist. Petersburg, die kein-makreise zugetheilt ist. Sie 1st befestigt, hat 3 griech, 2 luth. K., 1 Deutsche Schule. 460 H. und 5,680 E. 1 Nagelfabr. 1 Reppschiägerei, 7 Sigemäthlen, 1 Ziagelbrennerei. Haven i Sechandel. Ausfuhr von Holz, Flachs und Hanf, 1807-1ür 778.432 Rubelfdagegen wurden für 162,038 Rubel eingeführt. Jährlich laufen 70 bis 170 Schiffe

ein ... Narwar, (Br. e50 41' L. 950 51') Hind. St., Festung und Hauptort eines Distr., in dem sitdlichen Theile der Prv. Agra, welcher jetat dem Dewlet Row Sindia gehört. Sie ist massiv gehauet. Die Festung mit dem Palaste des Rajah liegt auf einem hohen Felson. Unter den B. hefinden sich viele Arnenier.

befinden sich viele Armenier.

Nar, tamu, Asiat Prov. zwischen 30 l 21º n. Br., zwan Reiche Thibet geund 310 n. Br., samm Reiche (hibet ge-hörg: "Der Himaleh scheidet sie won Hindostan. Sie wird vom Brumaputer Bewässert. Die Binw. bekennen sich auf Religion der Buddha, sind aber dem Datat Lama; unterworfen. Ein Theil des Landes genort jetst zum Reiche Ne-

Mascard, Siz. Pl. in der Prov. Cala-ia, welcher dem Golf von Squillaci brīa ,

Maschitze, Aassitzap (Br. 440 31' 9' L. Bangs 4' Oester. Mill in der Stawon. Gesp. Varötz, mit t. Franziskhnerk!. Aaserabad: Wasstrabad, (Br. 200 56: L.

Astranas, westranas, in ar 50 a. 61 30) Hind. St. in der Prov. Berur, den Mahratten gehövig.
Nash, Nordamer, Gonnty in dem St. Nordanenina, mat 7,556 B.
Nashbilla. Nordamerikasi. Sk in der County Davidson, des St. Tennessavant. Cumberiand, mitsteinernen H:, r Röthl., r Markt, r Bank, dem Cumberlandsk eiteginn und etwa 1500 k. S.12 des Obar-gerichtshafs des Staats und dre westli Tennissee; Baumwollensginnmaschings

Hanfunf Nasielsk, Russ St. in der Point Woiw Pioche, mit 165 Hr undel, 187 E. -Nes raser, Nazaräer, s. Ansariar,

Masirpura, Nusserpur, (Br. 25° 28' E. 26° 49') Hind. Hauptstadt eines gleichn. Distr. der Prov. Sind. am Shiudu.

Nasildach. Osm. St. in dem Rumel. Sandsch. Uskup, wo im Herbste.der große Warkt Terdschol gehalten wird.

Naso, Siz. Küstenfl. im Val Demone. Nasoaberg. Oester. Mfl. und Schl. im dem föhrm. Kr. Chrudem, Sitz einer großen fürstl. Auersbergschen Herrsch.

Nassau, Nassau. St. an der Lahn, in dem Fürst. Dietz, mit 300 H. und 1,500 E. Rother Weinbau. Unweit davon die Trümmer der Burg. Nussauberg., des Stammhauses der Herz. von Nassau und der Könige der Niederlande: Re ist der einzige Ort im Herrogthume, der bei den beiden Linien des Hauses in einer gewissen Gemeinschaft geblieben ist.

Nassau, Deutsches Fürstenhaus, dessen ältester Ahnherr Otto von Laurenburg, ein Brudet des Deutschen Königa Konrad gewesen seyn soll. Nach Brabaung der Burg Nassau nahmen dessen

konrad gewesen seyn soll. Nach Er-bauung der Burg Nassau nahmen dessen Nachkommen den Namen der Grafen von Nessau an Heinrich II. † 1251, him-terliefs 2 Söhne, welche die Stifter der terfiels 2 Söhne, welche die Stifter der beiden noch blühenden Linien des Hau-

ses wurden:

aj Wairam, der Stifter der Walrami-schen Linie, welche sich in der Folge in mehrere Aeste verbreitete, wovon gegenwärtig nur noch ein Einziger. der Weilburgsche, fibriggeblieben ist Diese Line besitzt seit 13% die fürstliche und seit 1806 die herzog! Würde, und verei-nigt in sich alle Länder des Hauses in

Dentschland.
b) Otto, der Stifter der Ottonischen Linie, die ebenfalls in mehrere Aeste sersplitteit war, die in der Folge bis auf den von Nassau-Dietz ausgestorhen sind. Wilhelms des Aelteren beide Söhne. Wilhelm der jüngere und Johann IV. stifteten jener die Niederländische oder Otanische Linie, woraus die berühmten Fürsten Pfülipp Wilhelm 1803, Moritz + 1803 und Wilhelm 1812, Rönig von Großbrittanien + 1702 entsprossen waren und die mit letsterem erlosch dieser die noch blühende Deutsche Linie, welche wieder in Siegen, Deutschland. sche Linie, welche wieder in Siegen, Dillenburg, Diete und Hadamer abgeminenourg, Diets und Hadamar, abge-theilt war. Nassau Dietz verpflanzta-sich nach Aussauben der Oranischen Linie nach Holland, erhielt dort die Erbstatthalterische Würde, brachte nach und nach alle Güter der Otionischen kinie auf ihr Haus, und hat seit 38n den Thron der Niedenunde hardenen.

Thron der Niederlande hestiegen.

Beide Nassaulsche Linien bekennem sich zur reform. Heiligion, u sind dusch einen Hausvertrag verbunden, der im Hirsicht der Ottonischen Linie auf das Deutsche Großhersogthum Luxemburg radizirt ist.

radzirt ist.

Nassan, Deutsches Herzogthum im westichen Deutschland, zwischen 250 no bis 260 no bis auf die stundeshereischen Besitzungen komment NOBerfüsche theils beweig, theils hügeligt, eigensliche Ebenen für-det man intergenden wohl aber wette Flusensdenungen Boden: seistenwatel-rigt und mehlt zum Anhau der Rebeugde zum Atherbau gesennet. Arbitagen der Westerwald und dies Halle toder det

Zaumnt. Gewässer: Rhein, Main, Lahn; Leine Binnensee'n, wohl aber viele Mi-neralwasser zu Ems, Schwalbach, Schlun-genbad, Wisbaden, Soden, Niederselters, Pachingen, Oberlahnstein. Klima: ge-mälsigt, die schönste, wärmste Wiste-rung besitzen die Gegenden am Rhein und Main, dagegen hat der nördliche Theil des Landes, welcher vom Wester-walde durchzogen wird, ein größsten-Thèil des Landes, welcher vom Wester-walde durchzogen wurd, ein größsten-theils rauhes und kaltes Klima. Pro-dakte: Getraide, Hülsen- und Garten-früchte, Wein (die berühmten Rheinge-wichse von Johannisberg, Hochheim, Rüdesheim, Markebrunn, Geisenheim u. Hattenheim, dann Bleichert), Obst, Wische Entspikrinter Holz die gewöhne Rudesheim, Markebrunn, Geisenheim u. Hattenheim, dann Bleichert), Obst, Flachs, Futterkräuter, Holz, die gewöhn-lichen Hausthiere, Wild, Fische, Bienen, Silber, Kupfer, Blei, Bisen, Pfeifen- und Fajanzerde, Marmor, Schiefer, etwas Salz aus der Saline von Soden. Volksmenge: 200,000 Einw. von allen 3 konfessionen, worunter gegen 3 coo Juden; Eig. hatte das Land 120 luth., 9 reform. und 152 kath. Pfarren, Eine Universität hat das Land nicht, wohl aber bestehen einige gut eingerichtete Gymnasien, Schullehrersaminarien und andere Lehrinstitute. Nahrungszweige: nssien, Schullentersemmanium zweige: dere Lehrinstitute. Nahrungszweige: worzüglich Weinbau und Viehzucht. dere Legrinstitute.

vorsüglich Weinbau und Viehzucht.

Korn ärntet man nicht genug, obgleich
ein fleisiger Anbau Statt findet; die
kornreichsten Distrikte sind an der
Kahn und Aar. Der Bergbau geht auf
fülber, Blei und Eiseu: man gewinnt an
Silber etwa no Mark, an Blei 3,500, an
Kisen 15,000 und an Salze 13,500 Zentner.
Größere Gewerbe und Manufakturzweige giebt es aufser dem Hüttenwesen wemige: man hat nur gute Gärbereien;
mach in Saffian, einige Tabaksfabr., Papiermühlen, Essigbrauereien, Potaschesiedereien. Grobe Leinewahd wird auf
dem Lande verfertigt. Ausfuhr: besonpiermunium, Grobe Leinewahd wird auf dem Lande verfertigt. Ausfuhr: besonders Wein, Obst, Vieh, Holz, Wolle, Eisen, Kupfer und Mineralwasser; bloßselters verschickt jährlich 21/2 Mill., Tablingen über 200,000 Krüge, Staats-Risen, Kupfer und Mineralwasser; blots Selters verschickt jährlich 2½ Mill., Fachingen über 200,000 Krüge. Staatsverfassung und Verwaltung: Nassau ist ein souveränes Deutsches Herzogthum, dessen Herzog, aus der Walramischen Linie des Hauses Nassau entsprossen, die 13. Stelle in der Bundesversammung, im Plehum aber 2 Stimmen betitzt. An der Gesetzgebung und Besteurung nehmen die Landstände einen bestimmten Antheil. Der Litel des Herzogs ist: souveräner Herzog von Nassaa, Pfalzgraf bei Rhein, Graf zu Königsstein, Katzenelnbogen und Dietz, Burggraf zu Hammerstein. Die oberste Zentralbehörden ist das Staatsministerium; Finanzbehörden sind der Lehnhof und die Hofkammer zu Weibaden and die Hofkammer zu Weibaden mid der Jehnstizbehörden, das Oberappellationsgericht zu Dietz, das Hofgericht zu Wisbaden, die Justizamtsstellen, die Bergämter; die Kriminalgerichte und die Landschreibereien; Administrationsbehärden für die Provinzen, dia Regierun-Emter', die Kriminalgerichte und die Landschreibereien; Administrationsbekärden für die Provinzen, dia Regierungen zu Wisbaden, Weilburg und Dillenburg; geistliche Behörden, die protestant. Konsistorien zu Wisbaden und Weilburg, und für die Kath. die Genetalvikariate. Militärstaat: höchstens , 100 bis 3,000 Mann, nämlich 2 Eskadt. reitender Jäger; 2 Regimenter Infanterie und 2 Regimenter Landjäger. Einkünfte: 1,557,781 Guld. Aug. 1,553,410, Gulden, wovon das Militär 32,000, die Landespensionen 200,000 Gulden wegnehmen: Kintheilung; in 3 Regierungs-

bazirke, welche wieder in Aemter zer-" fallen.

Nassau, Nied. Fort und Komtoir im Afrikan. Negerreiche Sabu, auf der Goldküste von Gainea.

Roldküste von Gninea.

Nassau, Britt. Hauptst. der Bahamainsel Newprovidence; gut und regelmäfeig gebauet, mit 2 K., steinefnen H. a. 6.212 Einw., worunter 1.509 Weilse, 752 Farnige und 3,861 Sklaven. Sitz des Gouverneurs; Rathhaus; Gefängnifs; Zuchthaus; Hosp. Vortreflicher Haven; Sitz des starker Handel

Nassauinsel, s. Poggy. Nassauinsel, s. Poggy. Nassanfals, Baier. Mfl. an der Schut-Nassenfels, Baier. Mfl. an der Schut-ter, in dem Oberdonaulandg. Eichsteds/ mit s Schl. und Potaschesiedereien. mit s Schl. und Röm. Alterthamer.

Nassenfufs, Mokronog, Oester. Mil. im Illyr. Kr. Neustädtl, mit 1 Schl.

vassicza, Naschitze, (Br. 450 31' 9' L. 350 48' 4'') Oester. Mfl. in der Slawon. Gesp. Veröcs, mit 1 Franziskanerkl. Nassogne, Nied. Mfl. an der Qu. def Fosse, in der Provinz Lüttich, mit 868

Nass. Mfl. in der niedern !

Kosse, in der Provinz Lüttich, mit 803 Einw.

Nustede, Nass. Mfl. in der niedern Grafsch. Katzenelnbogen.

Nastitak, Russ. Eiland an' der Küste des Gouy. Irkuzk, zum Archipel der Lenainseln gehörig.

Natal, (Br. 0° 18' L. 116° 44') Asiat.

St. auf der S. W. Küste der Insel Sumatra, die von Malaien bewohnt wird. Die Ritten heben hier eine Niederiesenne tra, die von Malaien bewohnt wird. Die Britten haben hier eine Niederlässung seit 1752; die fibrigen Einw. der Stadt und ihres Bez. sind unabhäugig, u. stehen, nachdem es ihr Vorthell ist, bald. mit dem Rajah von Achim, bald mit dem Sultan von Menangabo in Verbindung. Sie liefern den Britten sehr faines Gold meisten als Stanbwalches feines Gold, meistens als Stauh, welches aus dem Innern kömmt, und nehmen dafür Opinur, Gewehre, Pulver, Fabrikans W.

dafür Opinnr, Cewenae, and Maren u. s. w. Natal, Afrikan. Küsteneiland auf der Ostküste am Indischen Ozeane, zwischen 26 bis 33°, oder von der Bai Lagoa bis zu dem Kaplande. Sie ist von Vasco de Gama 1498 am Christtage entdeckt, und hat daher den Namen. Der Boden auf dieser Küste zeigt sich äußerst frachtar, und sie hat Ueberflufs an allen Afrikanischen Produkten dieser Zone. Afrikanischen Produkten dieser Zone. Afrikanischen Produkten dieser Zone. Ihre Bewohner sind Kaffern. Die Eu-ropäer haben hier jetzt keine Nieder-

Natcher, Nordamer. Völkerschaft in einem Winkel des St. Missisippi länge dem großen Strome, welche bis auf 159 Krieger herabgeschmolzen ist, vo aber eine anschnliche Nation cine machte.

Naschez, (Br. 310 33' 48" L. 2850 16' 10") Nordamerik Hangtst des St. Missisippi, auf einem Hügel zur Linken des Missi-sippi, in der County Adams, mit 1 kath. K. und 1,511 Einw., wer. 459 Sklaven u.

viele Handwerker:

Natchitoches, Nordamer. County im
St. Neuorleens, mit 2,870 E. and dem gleichn. Hauptorte.

Natha Devara, Hind. St. in der Prv. Ashmir, berähmt wegen ihres Hindutempels, den sowehl Mahratten als Radsbuten als ein Heiligthum verehren. Zugleich unterhalten die Pilger von hier aus einen beträchtlichen Verkehr mit Guzurate und Tatta.

Nathapura, (Br. 250 17' L. 1140 37') Britt. St. am Kossah, in der Kalkutta, Prov. Bengalen.

Nathuna, Asiat Biland in dem Schi-mesischen See, auf der Nordküste von Borneo, ringsum von zahreichen Klip-pen umgeben, die nur einen sehr be-schwerlichen Zugang gestatten. Es hat Malasische B, u. ist etwa 8 M lang und 3 breit; aber das iet auch unsere ganze Kenntnifs, die wir von diesem in einer der gefährlichsten See'n liegenden Ei-lande haben.

Nathunas, As, at. Inselgruppe, die sich in die nördlichen und südlichen theilt. Die nördlichen Nathunas laggen in dem Schluesischen See, unter 30 47, n. Br. und 1200 L; die südlichen auf der Nachtensträten. n. Br. und 1200 L; die suditienen au. wo. Nordwestküste von Borneo. unter 30 n. Br und 1260 L. Beide Gruppen bestehen aus unbedeutenden Bilenden, sind be-

wohnt, aber weng gekannt.
Natiguran, Asiat kleines Völkchen,
Im Kaukasusdistrikt Dugor, zu den Osmeten gehörig. Ihr Gebiet scheidet ein Beten gehörig. Ihr Gel Fluss von den Badilien.

Natuchaschen, Kauka usvolk in der großen Abosa und ein Stamm der Aw-

Natuchaschen, Kauka usvolk in der großen Abosa und ein Stamm der Awchasen, zwar der mächtigere unter Allen, aber doch ein armes halbwildes Hirtenvolk, in de sen Gebiete man viele Naphtaquellen antrifft
Naucelle, Franz Mfl. im Dep. Aveiron, Bz. Rhodez, mit 1,200 B.
Naudersberg, Nodrio, Oester. Dorf unweit dem Inn im Vinsigau und im Tyrol. Kr. Imst, mit 1,100 E.
Nauen, Preuße. St. in dem Brandenb. Rbz. Potsdam, mit 1 K., 1 Hosp., 413 H. und 2,631 E. Brauereien; Brennereien; Ackerbau. Lerchenteng.
Naugard, (Br. 53° 40′ 46″ L. 52° 59′)
Preuße St. zwischen zwei fischreichen See'n, in dem Pemmern. Robz. Stettin; ummauert, mit 2 Thoren, 1 Vost., 1 K., 1 Hosp., 159 H. und 937 E., worunter 66 Gewerbe treibende. 1 Musseinmanuf. mit 8 Stühlen (280 Stück), 1 Tabaksinbr. (125 Zentner), 4 Rothgarber (270 Stück), 1 Weifgärber (16) Stück), 4 Pantoffel macher. macher.

Naugamak, Russ. Biland im Kam-schatkischen Meere, welches zu der Kawalanggruppe gehört, und nur 7 steuerbare Familien zählt.

Nauhcampatepett, Span. Spitze der Anden, in dem Vizekou. Neu-panien, ein Vulkan, der sich 12,534 Puls hoch erhebt

lauheim, Kurhess. Mfl. im Hanader A. Dorheim, mit 1 Saline, die jährlich gegen 80,000 Gulden abwirft und mit Orbe die einträglichste in allen Maindie jährlich

ländern ist.

Mindern ist.

Naumburg, (Br. 51° 8′ 55" L 290 rg/
46") Preuis St. an der Saale, in dem
Sächs. Rbz. Merseburg. Sie ist gut gebauet, hat i Vorst.; die Freiheit aufter
ihren Mauern, 1 Schf., 1 Domkirche, 3,
andere K., 2 Hosp., 1 Waisenh., 1,09 H.
und 7,950 E. Dom. und Stadtschule;
Domkapitel von 21 Mitgliedern. Wollenzeuch und Ledermif.; Seifensiedereien; Breunzereien. Handel mit 2 Messen, die vorm. besuchter waren Weinund Gartenbau.

Naumburg, Kurhess. Amt in der Pr.
Frizlar, mit 343 H. a. 2,168 E.

Naumburg, Kurhess. St. und Amtssitz an dem Flüfschen Elbe, in der Prv.

Frizlar, Mil 343 H. u. 2,103 c. Naumburg, Kurhess. St. und Amtssitz an dem Flüßschen Elbe, in der Prv. Frizlar, mit 232 H. u. 1,419 E. Naumburg am Bober, Preußs St. auf einer Anhöhe am Bober, im Schles. Rbz. Liegnitz, mit 15chl., 2 kath., 1 luth k, 129 H. und 509 E., wor. 81 Gewerbe treibende. 13 Töpfer; 9 Tuchweber, die 100

Stein Wolle verarbeiten; i Bandfabri

Naumburg am Queis. Preufs. St. am Queis, in dem Schles. Rgbz. Lieguitz; ummauert, mit a kath. K., 242 H. u. 1,084

ummanert, mit 2 kain. k., 122 n. u. 1,058 B., wor. 115 Gewerbe tree bende. u. dar-unter 44 Tuchweber u ti Töpfer. Naun, Schim, Handelsst am Arguna in der Mongolei, wohin die Russen han-deln. und Thee, Porselan, seidene und baumwollene Zeuche gegen Silber und

Pelswerk einhandeln.

Naunhof, Sächs. St. in dem Leips.

Brbamte Grimma. mit 125 H. und 530 B.,
wornuter 61 Gewerbe treibende. Leine-

wordunter 61 Gewerbe treibende. Leine-weberei mit 25 Stühlen. Naupura, (Br. 210 6' L. 910 24') Hind. St. in der Prov. Khandesch. zu den Be-sitzungen der M. hratten gehörig. Nauckata, (Br. 270 13' L. 1050 9') Hind. St. im Reiche Nepaul, mit i berühmten, dem Mahamaya geweiheten Tempel und zahlreichen Bew. Die Gegend umher it zeich an Zuckerrohr, Ananas, Man-zoen a. Früchten. gos u a. Früchten. Nanal, Span. Villa in der Provins

Navan, (Br 59 38') Britt, St. am Zú-sammenfi. des Boyne und Blackwater, in der Irisch County Ostmeath, mit 86a H. und 4,500 B., die Mnf. von Sacktuch unterhalten Hptmarkt der umliegenden Gegend für Leinewand. Navaria. Oester. Mfl. im Galiz. Kt.

Navaria, Oester. Mfl., im Galiz. Kr., Lemberg, mit 1 Probstei und 1 Papier-

mühie Navarino, s. Avarin.
Navarino, s. Avarin.
Navarra, Span. Königreich zwischem
150 22' bis 160 42' östl. L. und 420 17' bis
430 15' n. Br., 1m N. an Frankreich, mis
welchem Reiche es durch 3 über die
Pyrenäen gührende fahrbare, aber änfiserst beschwerlicke Straßen eine Verbindung unterhält, im O und S. O. an
Aragon, 1m S. W. an Segovia im W.
an Alava und Gupuscoa gränzend.
Areal: 121.54 QM. (berfläche: bergig,
mit großen! Thälern, wor dre von Baztan, Roncal, Roncesvalles und Aezcoa
im Hochgebirge. Boden: kalkig, steinig und nur strichweise fruchtbar mit
guten Weiden, Gebirge: die Pyrensen. im Hochgabirge. Boden: kalkig, steinig und nur strichweise fruchtbar mit guten Weiden, Gebirge: die Pyrenäem. Gewässer: Ebro mit dem Aragon, Arga und Ega. Klima: in den Thälern gemälsigt, auf dem Gebirge ranh u. kalt, überall aber gesund. Produkte: Getraide, Hölsenfrüchte, Hanf, Flachs, Färberröthe, Wein, Obst, Kastanien, Oliven, Sößhötz, Holz, die gewöhnlichem Hausthiere, Wild, Fische, Bienen, Kupier, Eisen, Steinsalz. Volksmenge 1800: 220,227 ind., worunter 4702 Gesatliche u. 13.064 Hidalgos; der Mehrzahl nach Baskischer Abstammung in 9 Ciudaden, 184 Villas, 630 D., überhaupt 830 Pueblos, mit 753 Kirchsp., 70 Kl. und it miden Stiftungen. Nahrungsweige: bloß Akkerbau und Viehzucht, ersterer ziemlich beschränkt Ausführ: Waizen, Wein, gebleichtes Wachs, Lakrizensaft, Wolle, Räse und Eisenwaaren, Alles zusammen 1,05,000 Gulden werth, wogegen die Bingungen Schleichhandel u. Transito beides mit einander ausgleichen, und ein steigender Wohlstand ist hier sichtbar. Staatsverbindung: Navarra hat zwer keine Cortes und Vorrechte mehr, doch besitzt es seine eignen Gesetze und ist frei von dem Castilianischen Zollsysteme und den rentas provinciales. Keine Rechtssache dart vor ein auswärtiges me und den rentas provinciales. Keine Rechtssache dart vor ein auswärtiges Tribunal gezogen worden, und der Rash

von Navarra, sein Appellationspericht, mucht die höchste Instanz'sus. Der Vi-sekönig residirt su Pampelona; in kirch-licher Hinsicht gehört es zu den Diöze-sen von Pampelona und Tudela. Ein-thellung: in 5 Merindudes.

Navarreine, (Br. 430 20' L. 160 mz. St. an der Gave de Oleron, Franz. St. an der Gave de Ottien, and Dep. Niederpyrenäen, Bez Orthez, mit 1,363 B. Leineweberei. In der Gegend Dep. Ni 1,863 B.

1,003 B. Leinewenerel. In der Gegend werden die Navarreinspferde gezogen, Navas de Tolosa, Span. offene Ge-gend auf der Sierra Morena, in der Pro-Jaea, bekannt durch den großen Sieg der Spanier über die Araber am 16. Jul. 1220

Nave, Oester Mfl. in der Milans. rz. Brescia, mit 1,500 E. Navia. Span Küstenfl., welcher Astu-

nes durchstromt und dem Ozeane zu-(a). 2 Navia, Span. Villa an der Mündung

des gleichn, Fl., in der Prov. Asturia, mit einem Haven und Fischerei.

Navigatorsinseln, s Schiffereinseln. Naviglio, Naviglio grande, Oester. Kanal in dem Lomb Venet Gouv. Mi-lano. weicher bei dem Kastell Oleggio am Tassin anfängt, und bis Abiagrosso und von bier theils nach Milano führt, theils dem Po zufällt, mithin auch Mi-kno mit dem Po verbindet.

Neviglio Nevo, Sard. Kanal in der Prev. Plemont, welcher die Stura und den Po verbindet, bei Coni anfängt, über

Passano und Carmagnola geht und bei letzierer St. in den Po fäht.

Navigito di Santhia, S. rd. Kanal in der Prov. Piemont, welcher die Sesia mit der Dora Balten verbindet, bei Ivrea am der Dora anfängt und bei Vercelli

sus der Dora anfängt und bei vercein in die Sesia endigt.

Nanigito di Aforzesca, Sard. Kanal in der Prov. Piemont, welcher die Sesia mit dem Tessin verbindet.

Nauszy, Oester. Fabrikort in dem Galik. Kr. Jaelo, mit i Mnf. von Kattun, Tischzemchen und Nanquin, die 1906 be nits 429 Arbeiter beschäftigte. Sie ge-hört zu der gräfl. Priesischen Herrsch. breisk.

Nexera, c. Najera.
Nexera, c. Na bereion. In der Nähe die beiden Eisen-bitten Soubiron und Assone. Nayszyn, Russ. St. in dem Gouvern.

Padol,
S. Nazatre, Frauz. St. in der Provinz
Riederloire, Bz Savenay, an der M. der
Loire in den Uzean, mit 3,38: B. Kleiner Haven. Klei-

Nazarder, s. Ansarter Nazareth, Niederl Mfl. in der Prov. Stiflandern, mit 4:25 B. Nazelles, Franz. D. naweit der Cise,

Stillandern, mit 4,270 E.

Nazelles, Franz. D. nnweit der Gize,
im Dep. Indre-Loire, Bez. Tours, mit
57 H. u. 309 E.

Naze, vormals Nazareth, Osman.
Mil. oder Städtchen im Pasch. Akka, mit
igriech. K., i kath. Kl. und i aiten Kateile; die Einw. sind Griechen, Nachlommen von Franken und Osmann.
Der Ort ist in der heiligen Geschichte
brühmt.

Nazwant. Osman Urtschaft auf der

Nemoni, Osman. Urtschaft auf der Achipelinsel Saki, mit i griech. Kl. von Be Monchen, die zum Theil Landbauer

Neapel, s. Napoli.

Weas, Asiat. Insel sinter 19 n. Br., wor der Tapanuly, bei der Insel Suma-tra; fruchtbar und reich an mancherlei Indischen Produkten. Sie wird von ei-Sie wird von eithätigen und industriösen Volke von Malaiischer Abstammung bewohnt, das aber, wie alle Malaien, einen iachdas aber, wie alle Malaien. Sinen achglerigen, blutdürstigen Charakter zeigt.
Unter ihnen herrscht das Malaiische
Lehnsystem. Sie wird in 50 unter unabhängigen Rajahs stehende Distrikte abgetheilt Reifs und Sklaven machen die
Hauptansfuhr aus.

Nesth, Br. 510 57' L. 12° 53' Britt. St.
in der Wei, Sh. Glamorgan, am gleichnam. Fl., mit 2,700 Binw. In der Nähe
Steinkohlengruben, Bisen., Kupfer. un
Alaunwerke.

Alaunwerke

Nauphle te Châtean, Franz. Mfl. im Dep. Seine Oise, Bez. Versailles an der Mandre, mit 236 H. u. 925 E. Nebel. Mecklenburg. Fl., welcher

Nebel. Mecklenburg. Fl., welcher Güstrow vorbeigeht, und bei Schaen der

Warnow zufällt

Nebra, Preufs. St. in dem Säch z. Merseburg, mit 213 H. und 900 B. Nechanitz, Oester Mfl. im Böhr Kr. Biczow, mit I Schl., 1 Pfarrk und 100 H.

Neckar, Würt. Bad. Pl.; Q. auf der Schwarzwelde bei Schwenningen; M bei Manheim in den Rhein, nur su ge-wissen Jahrszeiten schiffbar Nebend.

wissen Jahrszeiten schiffbar Nebenfl.
Eschach, Glatt, Enz, Ela, Fils, Rems,
Murr, Kocher u. Jaxt.

Neckarau, Bad. D. in dem Neckar,
E. A. Schwetzingen am Rhein u. Neckar,
mit 2 K., 177 H. und 1.020 E., deren Dorfflur meistens aus Rheininseln besteht.
Hier legten die Franzosen 1709 einen
Brückenkopf an, den Ersberzog Karl am
2. Dezember mit großem Menschenverlnste erstürmte. laste erstürmte.

Inste erstürmte.

Neckareiz, Bad. Mfl. am Neckar und
Elz, im ersten Neckar L. A. Mosback,
mit 736 E. Haupizoll.
Neckargemünd, Bad St. und Sitz eines B. A. von 11,443 E., 1m Neckarkr.
am Neckar, wordber eine gute Brücke
führt, mit 1 kath., 1 luth., 1 ref K., 238
H. und 2,021 E., worunter 241 Gewerbe
treibende und unter diesen allein 28
Schiffer. Schifffahrt; Handel; Obsthau;
Cyderbrauerei; St. inbrüche.

Cyderbrauerei; St inbrüche

Gyderbrauerei; Steinbrüche.

Neckarkreis, Bad. Kreis am Rhein u.
Neckar, welcher 166,818 E. zählt, und 14
Bezirksämter enthält, nämlich; 1 Philippiburg, 2) Schwesingen, 3) Maunheim,
4) Ladenburg im Kriminslamte Mannheim, 5) Weinheim, 6) Heidelberg i. 7)
Heidelberg II., 8) Wisloch, 9) Sinsheim,
10) Neckargemünd im Kriminalamte Heidelberg ünd ii) Weibetadt, 12 Eberbach,
15) Mosbach I. und 14. Mosbach II. im
Kriminalamte Mosbach: Kreiset, und
Sitz der Hofferichtsprovins am Unterund Sitz der Hofgerichtsprovina am Unter-rheine ist Mosbach.

Neckarechoartzach, s. Schwarzach.
Neckareteinach, Hess. St. und Sitz
eines Amts von 216 H. und 1,645 B., in
der Provinz Starkenburg. Sie liegt am
Neckar u. zählt 145 H. u. 1,105 B.

Nechareulm, Würt. St. n. Sitz eines O. A., in der L. V. Unterneckar am Einfl der Sulm in den Neckar, mit 2,050 E. Gärbereien; Weinbau.

Necker, Australeiland, zu der Grup-pe der Sandwichinseln gehörig; unbewohn t.

Neds, Span. Villa an der Ria de Fer-roly in der Prov. Galicia, mil's Plati-munie und Eupferplattenfahr,

Nedelitz, (Br. 460 22' 30' L. 340 1' 2'4) Oester. Mfl. an der Terneva, in der Ung. Gespan. Szalad. Nederbrakei.e Nied. Mfl. in der Prov.

Nederbrakel, e Nied. Mil. in der Prov. Ostflandern, mit 3,613 B.

Nederkruchten. Nied. D. in der Prov. Limburg, mit 3,522 E.

Nederweert, Nied. Mfl. in der Prov. Limburg, mit 3,597 E.

Nedrigatiow, (Br. 500 50' L. 510 10')
Russ. Kreisst, an der Sula, im Gouvern. Slobodek. Ukräne, mit 2 K., 401 H. und 3,764 B. Nedscheran,

3.701 B.

\*\*Mescheran\*, Arab. Hauptst. eines gleichn. Distrikts, in der Prv. Jemen.

\*\*Nedsjed, Arab. Landachaft, ein weitansgedehntes Land, welches beinahe die Hälfte des großen Arabistans einnimmt 
mnd sich vom Osmanischen Asien oder 
dem Paschalik Bagdad über das ganze 
Innere der Halbinsel bis Jemen herunder arstreckt. Es wird von mehren Berv. ter erstreckt. Es wird von mehrern Berg-zeihen durchzogen, schließt aber auch große Ebenen und Wüsteneien ein, u. groise Roenen und Wüsteneien ein, u. ist nur mittelmäßig ergiebig. Seine Hauptprodukte sind Korn, Gerste, Datteln u. einige Früchte; es ernährt sehr viele Kameele, Pferde, Rindwich und Schaafe, aber auch zahllose wilde Thiere. Die Laft ist sehr heils, aber gesund. Doch findet man fast nirgends Quellen; wenig tiefe Brunnen mit selten sutem Wasser, oft auch durch die Regen im Winter gebildete Lachen sind die einzigen Orte, an welchen der Mensch und die unegmessliche Mange von Thieren, die diels dürre Land einnehmen, den Durst löschen können. Aufser nomadischen lütten u. schwarzen Zelten, von Pferdeharen gewebt, findet man noch viele Städte und Dörfer in diesem Lanwiele Städte und Dörfer in diesem Lande, diezwar unregelmälsig gebauet, aber gut bevölkert sind, und eide angenehme Lege am Abhange der Hügel und in der Mitte der Thäier haben. Hier ist die Wiege des Wahabismus, dieser furchtbaren Sekte, die dem Islam den Untergang drohet, und das Stammhaus momalischer, kriegsgewohnter Schaaren, die almmtlich den Wahabisen unterworfen sind (s. Wahabiten). Be wird in 7 Provinzen abgetheilt: Disjob, Dijebel, Kassim, Wuhschein, Sedeir, kherdsje u. Drehije; Drehije ist die Hptst. (Rouspeaus Notiz über die, dem Emir Selud unterworfenen, Länder und Stämme in den A. G. E. KLIV. 332).

Nadwitchiz, Oester. Mil. an der Schwarza, im Mahr. Kr. Iglau, mit 82 H. und 32 E. Marmorbruch.

Niede, Nied. Derf in der Prev. Geldern, mit 2,074 E. Meaden, Britt. Mil: am Keumare River, in der Irisch. County Kerry.

Needlez, Britt. gefährliche Klippen, auf der Westseita der Intel Wight; in der Engl. Sh. Hamt, welche von unzähligen Seevögeln bewohut werdan. de, die zwar nuregelmäßig gebauet, aber

ligen Seevögeln bewohnt werden.

Neersen, Preuls, Mfl. in dem Kleve-Berg, Bhs. Düsseldorf, mit 608H. Leinen-R. Seidenbandweberei.

Neerwinden, Niederl. D. in der Prv. Städbsaband, mit 257 E. Schlacht zwischen König Wilhelm III. und dem Marschall Luxemburg 1673

Negadeh, Nagadi, (Br. 250 53' 30") Oman. Mil. am Nil, in der Prov. Said, whit i keth. R., 1: Franziskanerhosp.; It kopt. K., gröfstentheils von Kopten be-wolng, die bier einen Bischof haben, u. mit blauer und gestreifter Leineward 

Naganatnam, (Br. 10° 45' L. 19°4) Britt. St. in der Präs. Madras, Pr. Tanjes an der M. des Fl. Kolaru, mit 1 Easte und 16,000 E. Haven; Rheede; Bass wollenzeuchweberei, wovon jährl. 41 5,000 Stück ausgeführt werden. Neger, eine der Stammrassen ei menschlichen Geschlechts, mehr es weniger schwarzen, itz achwarzen, tra

weniger schwarz, mit schwarzen, kra sen und wolligem Haar, vorwärte at minirenden Krefern, wulstigen Lippi und stumpfer Nase. Ihr eigentlich Vaterland ist Afrika, wo sie wahrschei lich unter dem brennenden Strahle d Sonne sich nüanzirt haben, aber an auf einigen Inseln des Indischen Uzea auf einigen Inseln des Indischen Uzea scheinen sie einheimisch zu seyn, won da sich über einen großen The Australiens verbreitet zu haben; d Papuer sind unverkennbare Neger. Jet leben sie auch in Amerika, doch a bloße Kolonisten. Ihre ganze Zahl mielicht an 85 Mill. himanteigen.

Negho, Russ. Gruppe von mehret Inseln im Kamschatkisch. Meere, weld zu den Aleuten gehören. Man täht i

zu den Aleuten gehören. Man tählt i rer 16. Sie heifsen auch Andreanows

Neglisseram, (Br. 120 16' L. 00' S Britt. St. auf der Küste der Prov. Kan ra, mit 1 Haven Negemba

Negombo, (Br. 7° 13' L. 97° 28') Eri St. auf der Westküste der Insel Seita an einem Arme des Muliwaddy, mit Kastelle und einer starken Bevölkers von Mohamedanern, Malabaren a. Par tugiesen, die mit Zimmet, Reils au Fischen einen starken Handel treiben

Argrais, Birm. Insel, unter 16 2; Br. und 110 2; Br. und 110 58 L., in der M. des In waddy, zum Reiche Birma gehörig. Shat den gyöfsten und sichersten Hava un der Bai von Bengalen, und enthie einst eine Brittische Niederlassung. einst eine Brittische Niederlassung, d jedoch von den Birmanen 1799 zenste wurde, und seitdem verlassen ist. ih klima ist ungeeund, und man ind blofe gesalzenes Wasser. Sie hat eine berühmten Tempel. Negremont, Franz. St. im Dp. Tan Bez. Alby und Kirchap., welches m Alban und den nahen Weilera 3.093

Negrepelisse, Franz. St. am Avelrol in der Prov. Lot. Rez. Montauban, m. 5. 126 E. Montauban, m. 5. 126 E. Monf. in Barchent and Lein wand, Minoterien, Töpfereien. Negrillas, Asiat. Völkerschaft, we che im Innern von Borneo wohnt, mestens und Art Lagel lein. 18

stens vom Kriege und der Jagd lebt, unt den Papuas auf Neuseeland u. s. vein Volk zu seyn sicheint. Den Nume Negrillos huben sie von den Spanien Uebrigens bestehen sie aus vielen Stämen, die sämmtlich zu der Negerich zehären. gebören.

Negro, Amerik, großer Fl., welch in dem Lego Negro der Provint und entspringt, einen kleinen Theil gespan, Guiana durchströmt, sich ses Brasilien wendet und unter 3° 15 4. Bedem Marahun zufällt. Seine größe Nebenfl. sind der Rio Branco und chiquisri. Durch einen Arm salt dem Oringen in Verhinder einen Arm soll e o in Verbind Orinoco dem stehen.

Negro, Amerik, großer Fl., welt auf den Anden von Chile der Ente-quillt, in einem großen Halbbogen Aggonien dürchietrömt und dem Acia schen Ozeane zulällt.

Negroponte, a. Egribos.

Magree, Spater, Span. Insel. an der Gruppe der Philippinen gehörig. Sie it 37,50 QM. grofs, und wird von Masien bewohnt, wpvon aur ein Theil im Morden — 22,500 Kbpfe — unter dem Spanischen Alkalden steht, der übrige aber ieine Unabhängigkeit behauptet hat. bie liefert aufger den übrigen Produknischen Alkalden steht, der übrige aber wine Unabhängigkeit behauptet hat. Sie liefert. außer den übrigen Produk-ten der Philippinen, vorzüglich Perlen bei den Bilanden Chicos und Cagayans. Neros, Austral Inselgruppe bei Neuguinea, deren östlichste unter 1660 5' 50" L. u. 10 28' 50" s. Br. liegt. Sie taben ein schönes frisches Ausehen, sind mit Kokochkunnen bedeckt und werden mit kokosbäumen bedeckt, und werden mit kokosbäumen bedeckt, und werden fon einem ruhigen friedlichen Völkthen, von der Papuerrasse, bewohnt, die nur Hassagaien und Wuispielter, über keine Pfeile zu ihrer Vertheidigung laben.

sher keine Pfeise zu ihrer Vertheidigung shen.

Neheim; Preus. St. in dem Westph. Maren; berg, mit 170 H. und 1,051 E. Wollen webere; mit 30 Stühlen, 1 Tuchmis, welche 50 Arb. beschäftigt.

Nehring, Preus. Mfl. und Schl. in lem Pommern. Rbz. Stralsund.

Nehring, die Fsische, Preus schmaer Lendstrich zwischen det Ostsee, den Armen der Weichsel und dem frischen Haff in Westpreusen, der sich bis Pilaue erstreckt. 11 M. leng und 1/2 bis 5 meist ist. Er 1st am südl. Ende frucht bericht aus nutzleien Sanddünen, die mas mit Fichten besäet hat.

Nehrung, die Kurische, Preuse schmaser Landstrich zwischen der Ostee und lem Kurischen Haff in. Ostpreusen, 15 met Lang und 1/2 breit. Er met Kranzkrug an, endigt bei Menet, u. besteht, bis auf einselne Striche, ms unfruchtbaren Sanddünen; daher Elinw. fast ganz von der Fischereiten. Die Orkane sind hier äußersteit.

Nehrwalla, (Br. 220 25' L. 000 0') Hind.

tris

wein.

Nehrwalla, (Br. 24° 25' L. 90° 9') Hind.

It in dem Distr. Guicowar, der Prov.

Sunuste, alt, anschnlich und wohl beheitgt. Sie gehört jetet den Mahvasten.

Netdeck, Oester. Mfl. und Schl. im

klim. Kr. Saatz.

Netdechweg, (Br. 53° 19' 55" L. 38° 6'

Prenis et an der Neide, im Ostpells. Rybs. Königsberg, ummauert,
ma 3 Voret., 1 luth. K., 1 Bergschl., 321

L. und 1,728 Binw. Tuchweberej mit 14

Höhlen (99 Stück), Hutmacherei (1,350

Mack, 7 Kothgärber (963 Stück), 6 Stroh
multabr. Blisbr

Reidlingen, Würt. Mfl. in der L. V. Ib, O. A. Kirchheim, mit 829 E.

dh, O. A. Kirchheim, mit 339 E.

Neipperg, Würt. Pfd. in der L. V.

Neipperg, Würt. Pfd. in der L. V.

nternecker, O. A. Heilbroun, nut i al
n Schl., von dessen Thürmen man eine

rriche Aussicht hat, und gat Einw.

mmhaus des reichsgräft. Geschliechte

leichen Namens, welches unter K.

siehen Namens, welches unter K.

sieh kath. Religion, und hesitzt als Wür
bei Ständesherrich die Herrschaft

beirger, Schweigern Kliugeuberg,

slabolen, Hausen und Gemmingen —

kold mit zeog E.

siehe Prenis, Fi., welcher

keirse, Sächs Prenis, Fi., welcher

Zittau in die Launitz tritt, u. dem

schifflorgegenüber in die Oder fällt.

wurd hei Guben schiffban, und, aum

marchiede auch die Görlitzer Naife

genenut. Min/Nebonfl. ist die soltwaree: Neilse.

Neise.
Neise, Frems. Fl. in der Prv. Schlesien. Q. uhtter d. Schomberge der Sudsten; M. bei Schürgast in die Oder; sehr
schnell und reißend.
Neise, Oester. Preuss. Fürstenthum
und Standesherrschaft des Bisthums
Breslau. wovon der Preuss. größere Antheil mit 28 QM. und 72,766 E., zu dem.
Schles. Rhs. Oppeln, der kleinere Oesterreichische zu dem. Mähr. Kr. Troppenzehört. gehört

Neifse, (Br. 510-25' L. 340 59') Preuls. Stadt am gleichn Fl. und Hauptstadt eines bischöfl Breslauchen Fürstenthums, nes ouscholl Breslauschen Furstellthums, in dem Schies. Rgbz. Oppeln. Sie 1st befestigt, haf 1 Vorst., die Friedrichsst., 1 Fort, Pseufsen, 5 kath. K., 1 Kap., 1 Noanenkl., 1 Gymnasium, 3 Hosp., 56m H. und 7,76t E. Sitz der bischöft. Ro'lengien. Bierbrauerei; Gewarbe mit 513 Meistern, und darunter 23 Tuchweber (200 Strick). 30 Leinauschen fen Schoeln. gien. Bierbrauerei; Gewerbe mit 512 Meistern, und darunter 23 Tuchweber (960 Stück), 28 Leineweber (500 Schock), 14 Strumpfstricker und 2 Wirker (12,000 Paer), 10 Pesamentire und 1 Naumbur-ger Bandiabrikant (2,316 Stück), 24 Branntweinbrenner u. s. w. Starker Camificabau. Fundort der Neilser Steine.

Neifse, die wüthende, Preufs. Fl. in der Prov. Schlesien; Q. im Schlesischen. Gebirge; M. bei Dohnau in die Katzbach

Neiva, Port. Fl. in der Prov. Minho, Icher uhmittelbar in den Uzean welcher Ozean geht.

Neive, Sard. Mfl. auf einem Hügel, nahe am Tinella, in der Piemont. Prov.

befindlich sind.

Neltur, Nilaver, (Br. 140.26/ L. 970 317)
Britt. St. am Pennar, in der Pras, Madras,
Prov. Karnatik, mit i Kastelle und Haven, worein 1811 739 Schiffe mit 24.048
Tonnen ein, und 137 Schiffe mit 1.000
Tonnen ausklarirten. Die Ausfuhr besteht vorzüglich in Salz, 1811 für 62,843 Arcotrupien.

Nelson, Amerik. Fl., welcher auf den Rocky Mountains, unter dem Namen Saskatchawinsentsteht, durch den Win-nipeg fliefst. gans Neusüdwales durch-etreme und im. W. des Forts York der Hudsonsbai zufällt.
Nelson, Nordamer. County im Staate

Virginia, mit 9,684 E.

Nelson, Nordamer. County im State
Kentucky, mit 14,078 E.

Rembro, Oester Mfl. an einem Ka-nale des Serio, in der Milano. Delegas. Bergamo, nnt 2,400 Einw. und starkem Seidenbandel.

Nemethi, Nemete, (Br. 480 17' 12" L. 360 30' 46") Oester. Mil. in der Ung. Gesp. Neutra.

Nemeth Konestur, Kreuz, (Br. 470 gg. 30' L. 349 15'.15'!) Oester, Mil; in dak Ung. Gaapan, Oestenburg, mit i Schl., z

heth, K., 1 Synagoge. Senerbrunnen ; Weinbau.

Weinbau.

Nemath Lipcse, Deutsch Liptsch,
(Br. 400 4' 50" L. 370 6' 25") Gester. Mfl.
in des Ung. Gespan. Liptau, mit 1 kath.,
1 luch K. und 2,287 E. Eisen und Ansimo siumbau.

Nemeth Lugoe, s. Lugos.

Nemeth S. Mihaly (Grofs Petersdorf),
(Br. 470 3' 58" L. 340 0' 40") Gester. Mfl.
in der Ung. Gesp. Eisenburg, mit 1 kath.
E. und besuchten Viehmärkten.

Nemeth Oranicza. (Br. 440 85" 58" L.

Nemeth Oravicza, (Br. 440 57' 58" L. 300 20' 50") Cester-Mfl. in der Ung. Geep. Kraschowa, mit 1 kath., 1 grisch. K. und 1,500 E., meistens Wlachen, Rusniaken und Grischen. Berggericht; Silber- u. Kupfergruben

Kupfergruben.
Nometh-Prons, Doutsch-Proben,
(Br. 180 55' 5' L. 36' 21' 57') Oester. Mfl.
in der Ung. Gesp. Neutra an der Neutra,
mit i kath. R.
Nometh-Sasska, (Br. 49' 47' 44" L.
100 33' 10") Oester. Bergfi. auf. der Ung.
Militärgränze, mit i kath. K. und 1,600
Militärgränze, Massvar. Bew.
Bergban 400 33' 10") Oester. Bergil, au Militärgränze, mit 1 kath. K Deutschen und Magyar. Bew. auf Bisen und Kupfer. Bergban

auf Kisen und Kupter.

Nemours, (Br. 480 15' L. 20' 21') Frans.

St. in dem Dp. Seine-Marne, Bz. Fontaimubleau am Loing und dem Kanale von
Briare, mit i elten Schl., 650 H. und 3,750

E. Gärberreien, Peltereien, Schusterarbeiten. Kurne, Wein- und Käsehandel.

Nemath. Reite Mil. in der Inschen beiten. Korn -, Wein - und Rassname. Nenassh. Britt. Mfl. in der Irrschen

Nenesth, Britt. Mfl. in der Irnschen Geunty Teipperary. Nennsterf, Grofsnenndorf, (Br. 500 acc 25" L. 270 1" 25") Kurhess. D. im Schauen-50" L. 270 1' 20') Kurhess. D. im Schauen-burgschen A. Rodenberg, mit 6; H. und 428 E. Bertihmete, Schwefelbad mit ge-schmackwoll. Antagen u. ziemi. Frequenz. Nentingen, Baier. Mft. in dem Ober-donaulandger. Stauff, mit 117 H. w. 711 E. Nentirishausen, Kurhess. D. von 307 H.

und Sitz eines A. von 307 H. B. 41 ( B.

und 2-itt B.

Neograd, Nograd Vermegye, Oester.
Gespan. im Ung. Kr. diesseits der Domau, 77,70 QM. große, mit 163,933 Binw.,
in 10 M.B., 2st D. und 71 Prädien. Der
mordliche Thell etwas rauk, deste
fruchtbarer der südliche, Cserbat. Gebirge: Kerants; Fluß Bypel. Naturprodukte: Korn, Hanf, Melonen, Früchte,
Wein, Obet im UeberHusse, Hornwich
mad Schaafheerden. Kongregationsort: dukte. M. Wein, Obst im Usus. Rongregations. Balassa Gyarmath. Reograd, Nograd, (Br. 470 55' L. 360 4' 55'' Dester. Schl. u. D. in der gleichn. Gespan. Reich zwischen 27° bis "hibet. im

Ungar. Gespan.
Nepaul, Hind. Reich zwischen 27° bis
Nepaul, Hind. Reich zwischen 27° bis
Nepaul, Hind. Reich zwischen 27° bis
Nepaul 320 n. Sr., im N. und O. an Thibet, im S. an die Präsid. Kalkutta, im W. an die Staaten der Radsbutenzsjahs u. der Seik: gränzend. Oberfläche: ein weites Thal zwischen hohen Gebirgszügen. Boden: fruchtbar und gut bewässers. Gebirge: der Himaleh, eines der höch-Gebirge: der Himaleh, eines der höcheten Gebirge Asieas in mehrera Zügen. Gewässer: Bhagmatty, Vishnumatty it. E. Fl. Klima: heiter und gesund, im Sommer, wenn die Sonne von den hohen Gebirgen abprallt, sehr heils, der Winter bringt wenig Frost; nie weht der Nordwind in diesen Thälera. Die Jahresseiten sind dieselben, wie im höhern Hindostan; nur heben die Regen früher an. Produkte: Getraide, Reils, wenige Küchengewächse. Der Tuhral und Kuraila (gewöhnliche Nahrungsmittel der geringen Volksklasse), Ingwer, Pfeffer, Baumwolle, Zucketrohr, Holz, Elephanten, die Indischen Haustkiere, Wild, Gefid-Gebirge :

gel, Bienen, mancherlei Mineraliam besonders Risen, Kupfer, Jaspis, Berg krystall, Terra Kachetu. Volksmenge ach Hamilton 2 Millionen. Sie beste hen aus 2 Klassen: Hindus von der Kast der Braminen oder Radsbuten u. Njure letztere wahrscheinlich Mogolischen letztere wahrscheinlich Mogolischet oder Schinesischen Ursprungs. Die er steren bilden die Armee u. die Staatebe amten, letztere die Landbauer u. Hand werker. Außer diesen findet man noch Dhenwaren und Mhendschihs in der westlichen Theilen des Landes als Land bauer und Fischer, Bhaure's (schismati scha Brdessen) und einige unbekannte sche Buddhisten) und einige unbekanmte Stämme. Sitte und Religion sind den ex in Hindostan fast gleich. Nahrungszwei ge: Ackerbau, Viehrucht und Kunst in Hindottan fast gleich. Naurungsnwag ge: Ackerbau; Viehrucht und Kunst fleis. Ausfuhr: Elephanten, Bifenbein Reifs, Ingwer, Leder, Zimmerholz, Ter ra Cachetu, Wachs, Honig, Pfeffert Ge-würze und Baumwolle. Staatsverfas-eung: despotisch, an der Spitze stehr ein Rajah aus dem Stamme der Radsbu-ten; die Geschäfte leitet der Schutze oder erste Minister. Die Gesetze sind sahr unbestimmt. Landmacht: 7,000 M sehr unbestimmt. Landmacht: 7,000 M reguläre Truppen in 50 Kompagnien getheilt. Binkunfte: etwa 30 Lacks Ruregulare Iruppen in 30 anomy per theilt. Einkünfte: etwa 30 Lacks Kupien. Eintheilung: unbekannt; der Rajah beherrscht nicht blofs des Thal Nepul, sondern ist auch der Oberherr allei Ghorkafürstenthümer, die zwischen Thibet und Bengalen belegen eind. Hauptstadt ist Khatmandu (Kirkpatrik).

Nepcan, Australeiland, im U. des Australkontinents, nur 1/2 Meile von der Insel Norfolk entlegen; klein, aber stark bewaldet.

Nepesn, Australfi, auf Neusüdwales, eigentlich der obere Theil des Hawkes-bury vog seiner Vereinigung mit dem

bury vos seiner Vereinigung mit dem Grose.

Nopi, Päpstliche St. in der Dlgz. Viterbo, mit i Kathedr., 5 Pfk., 5 Klosterk Bisthum, mit dem zu Sutri, vereinigt.

Nopomuck, Oester. Mfl. im Böhm. Kr. Klattan, mit 168 H. Nahe dabei der grüne Berg mit dem Schl. Zeianahorz Geburtsort des Böhm. Märtyrers Joh. Nepomuck † 1383.

Ner, Russ. Fl. im Königreiche Polem. welcher bei Riggow entsteht u. unterhalt Chelmno der Warte zufällt.

Nora, Päpstl. Fl. in der Mark, welcher der Tiber zufällt und bei Terni einem großen Wasserfall macht.

Norac, (Br. 449 10° L. 17° 58') Franz Hauptst, eines Bez. von 2018 OM. und 42,261 E., im Dp. Lot-Garonne. Sie liegt an der Baise, wird in Gr. und kl. Nerac abgetheilt, hat 3 Thore, 1 Schl., 5 K., 1 Hosp., 461 H. und 6,652 E. Handelsgericht. 10 Minotorien, 12 Stärkefabz (8,100 Zutr.), 12 Gärbereien. Mützenwebereien. Handel.

Nerbuddah, Hind. Fluß, wetcher 22 Omercunte.

Nerbuddah, Hind. Fluss, wetcher 22 ercuntue, in der Prov. Gundwans, Nermadah, Hind. Finis, weicher is Omercuntue, in der Prov. Gundwang, unter 22° 54° Br. und 90° 54° L. entspringt von O. nach W. läuft und sich in des Busen von Kambaia ergielst. Et macht einen merkwürdigen Wasserfall.

Nerchau, Sächs. St. im Leipz. Erbamte Grimma an der Mulde, mit 95 H. und 513 Einw., wor. 51 Gewerbe treiben.

Nerchin (Br. 50° 95° L. 50° 90°). Beist.

Nerechia, (Br. 57º 25' L. 58º 30') Rais. Kreist. am gleichnam. Fl., im Gouv. Kobroma, mit Kramhandel und 5 Jahr

Neresheim, (Br. 480 45'14" L. 280 of 11"]. Würt, St. und Sitz eines U: A., un der Egge und em Fusie des Ulrichberge, in

er L. V. Mocher. Sie hat 1 Sehli, vor-sals eine reichtfreie Benediktinerabtei, ait z prächtigen K., gegen 1,000 K., und secht einen Theil der Tatisschen Besecht einen Theil der Tatisschen Be-ksnugen aus. Nereto, Siz. St. in der Prov. Abrus-

Mungen aus.

Nereto, Sis. St. in der Prov. Abrusse eiteriore I., mit 1,574 E.

Nerete, Schwed. Prv., welche gegenstrig zum Län Gerebro gehört. Sie ist twa 40 QM. groß, von Westmanland, Wärmland, West und Ostgothland underen gehört. Sie ist twa 40 QM. groß, von Westmanland, Westen auf den Gränzen hoch nud bergig, im Innern Gerebro und flach, mit gutem Ackerande mud Weide, und erreugt mehr Kern, als seine 54,000 Einw. brauchen, Die Eisen u. Kuntergruben sind wichtig, u. unan produzirt jährlich auf 25,000 Echiffpf. Eisen.

Neris, Frz. Mfl. am gleichn. Pl., im Dep. Allier, Bez. Montluçon, mit 160 H. and 1,132 E. 3 Mineralquellen, Grand paits, puits de la Croix und Carré. Röm. Atterthümer.

Nermia, Sard. Küstenfl. in der Grafschaft Nizza, welcher bei Vintimiglia fem Meere zufällt.

schaft Nizza, welcher bei Vintimiglia fem Meere zufällt. Neronde. Franz. St. auf einem Hügel, im Dep. Loire, Bes. Roanne, mit 262 H.

und 1,004 B. Nerenz. Mfl. im Dep. Cher, Br. S. Amende, mit 70 H. u. Kirchep. von 1,207 B.

Nortschinek, (Br. 57° 56' L. 134°) Russ. Kreisst. an der M. der Nortscha in die Schilka, mit 3 K., 400 H. und 2,000 Einw., die Landhandel und Ackerbau treiben.

Nertschinskisches Gebirge, Dauurisches Gebirge, großer Russ. Bergzug; zw. dem Selenga u. Argun, welcher zu dem Siberischen Gränzgebirge gehört, and im W. des Baikal bis zum Amur u. dem Ozeane fortstreicht. Am mächtigdem Ozeane fortstreicht. Am müchtig-dem Ozeane fortstreicht. Am mächtig-sten erhebt es sich am Jenisei. Es ist wich an Silber, Blei, Kupfer, Zink, Spiefsglas, Quecksilber.

Nervi, Sard. St. in dem Hersogth.

Genua.

Narviano, Oester. Mfl. am Olona, in der Milano. Dlgz. Milano.

Neshin, (Br. 510 2' 45" L. 490 23' 30")
Russ. Kreisst. am Oster, in dem Gouv.
Tschernigow, mit 1,000 H. und 16,000 B.
Ausgebreiteter Handel mit Russ. Produkten nach Taurien, Polen, Moldau, Walachei und Danzig. 3 Jahrmärkte mit beträchtl. Pferde und Viehhandel. Die meisten Kaufleute sind Griechen.

Nesle, (Br. 490 45' L. 200 44' Frz. St. am Ignon, im Dep Somme, Bez. Peroane, mit 361 H. u. 1.658 E.

Nels, Loch Nels, Britt. Binnensee in der Skot. Shire Perth, welcher zu den romantischsten Partien Skotlands gehört.

Nessa, Han. Eiland im Dollart, sur ov. Ostfriesland gehörig. Es macht Prov.

Prov. Ostfriesland gehörig. Es macht ein Kirchsp, aus.

Nesse, Weimar Fl. in der Prov. Eiwaach, welcher der Werra zufällt.

Nesselrode, Deutsches gräfl. Geschlecht, welches die Standesberrschaft Reichenstein und Landskron, in der Pr.
Kleve-Berg — 2 QM., mit 6,000 E., unter Preußischer Oberhoheit; außerdem aber noch die mittelbaren Herrsch. Grimberg, Ehreshofen u. a. Güter besitzt. Es besteht aus 2 Hauptlimien, Reichenstein u. Ehreshofen, ist kath. Religion und besitt die reichegräfl. Würde seit 1710, hatte auch, wagen Reichenstein, Sitz u. Stimme im Westph. Grafenkollegium.

Nesselvang, (Br. 479 S. L. 280 of 107) Baier. Mfl. an der Wertach, im Oberdo-naulendger. Füssen, mit I Schl. u. 1,200

Nesting, Britt. Eiland, zu der Gruppe der Shetlands in Orkneys Stewartry ge-hörig Es liegt im O. von Mainland u.

der Snessen.
hörig Es liegt im U. von
hat 600 E.
Nestved, (Br. 550 is' L
Dän, St. in dem Seeländ.
Dän, St. 2Hosp., r Dän, Sci L. 29' 16' 30') Dan. St. in dem seeland. A. Prastoe, mit 2 K., 2 Hosp., 1 Dan. Schuler, 28 Straffeen, 245 H. und 1,500 Binw. Patriotische Gesellsch.; Kattundruckerei; Leinewabereien; 2 Jahrmärkts. Sie hat keines. Haven, und hangers affernte Karebeksminde und handelt fiber das I M. ent-

Nothe, awei Niederl. Pl. in der Prov. Antworpen. Die große Nethe entspringt bei Peer, in der Prov. Limburg, u. fällt unweit Mecheln in die Schelde; die kleine Nethe entsteht unweit Turnhouse und geht im M 11 von Lieben in die

Rleine Nethe entsteht unweit Turnhout und geht im N. O. von Lierre in die große Nethe. Nach ihrer Vereinigung empfengen sie den Namen der Ruppel, und sind soweit schiffhar. Netolicz, Netoliczy, Oester. St. im Böhm. Kr. Prachin, mit 224 H. u. 1,643 E. Hauptort einer fürstl. Schwarzen-bergschen Herrschaft. Nette, Preuße Fl. in dem Westphäl. Rgbz. Minden, welcher unweit Höntes der Weser zufällt.

Nettuno, Päpstl. St. am Meere, in dez

Digr. Rom.

Networzitz, Nedworzicze, Oester. Mfl.
im Böhm. Kr. Beraun, mit 30 H.

Netze, Preuß. Fl. in der Prv. Posen; Q in den Morästen von Sompolno; M. bei Zantoch in die Warte; flößbar bei Labischin; schiffbar bei Nakel. Sie be-wässert den Netzebruch, und ist für die Schifffahrt dieser Gegend, da sie vorzüg-lich die Verbindung zw. der Weichsel und Oder bewirkt, außerordentlich Netzkanal, e. Brombergerkanul. Netzschkau, Säche. St. im Voigtländ. A. Planen, mit 144 H. u. 700 H.

Neualbenreuth, Oester. D. im Böhm. Kr. Elnbogen, Egerer Bz., mit z kath. K., dere Eisenwaaren verfertigt werden, u. 1 Sauerbrunnen. Fundort von Granaten.

Neualbion, Nordamer. Landschaft a Neuassion, Nordamer. Langschart am dem Australozeane, weiche eigentlich die Küste des großen Missurilandes oder Louisians ausmacht und von Drakes Harbour bis jenseits der M. des Coklambia oder von 39 bis 490 reichen mag; im W. aber die Rocky Mountains zu Gränzen hat. Die Nordamerikaner rechward dies Land zu ibren Basitzungen. ordanzen het. Die Nordamerikaner rech-nen diels Land zu ihren Besitzungen, u. die Britten scheinen es aufgegeben zu haben. Vormals begriff man unter dem Namen Neualbion die ganze Nordwest-küste von Nordamerika, und theilte sie in Neusoprie Norkanzen. Rüste von Nordamerika, und inente su in Neugeorgia, Neuhanover, Neucorn-wall und Neunorfolk ab; allein seit die Nordamerikaner hier festen Fuß gefäßt, ist der Name von Neualbion auf den Nordamerikanischen Charten bloß der Küste geblieben, welche sonst Neugeer. gia ausmachte

Neuamsterdam, s. Paramaribo. Neuangermunde, s. Angermunde.

Neuangermunae, r. angermunae. Neuarad, s. Ujorad. Neubamberg, Hess. Mfl. in der Rhein-prov. a. d. Appel, mit 348 B. Neubarcelone, (Br. 10° 10') Span. St. an der M. des Neweri, in der Caracas, Prov. Cumana, mit z K., z Franziska-

nerhosp. und 14,000 B. Starke Vichticht, bes. Schweinerucht.

Neubenatek, Jungbenatek, Benatky, Oester. St. auf einer Anhöhe an der Iser. im Böhm. Kr. Bunzlau; mit 1 Schl. und 111 H. Fundort von Diamanten.

Neubeurn, Baier. Mfl. an dem Inn, in dem Isariande. Rosenheim. mit 1 Bern-

dem Isarlandg. Rosenheim, mit i Bergschl., 104 H. and 484 Einw.

brüche.

Neubicrow, Nowi Bidzow, Oester. Kreisst. an der Czidlina, im Böhm. Kr. Biczow, mit I K. 8 Synag., 421 H. und 5.138 E., wor. viele Juden. Fundort von 8.130 E., wor Bdelsteinen

Neubourg, Pranz. Mfl. zwischen Rille und Seine, im Dep. Bure, Bz. Louviers, mit 1 Schl., 2 K., 1 Hosp., 363 H. u. 1,462

Kattunweberei.

E. Kattunweberei.

Neubrandriburg, Mecklenb. Strelitz.

St. in der Herrsch. Stargard, mit 021 H.
und 4,700 B. 1 Kattundruckerei, 1 Tabak-, 1 Spielkartenfabr.; Tuchweberei;
Brauereien; Brennereien; Hopfenbau.
In der Nähe i Glashütte.

Neubraunschweig, Britt. Gouvernement in Nordamerika, im N. und O. an
den Golf von Lorenz, im S. an die Fundybai, im W. an den Distrikt Maine u.
das Gouv. Quebeck gränzend, im O.
aber durch eine schmale Erdenge mit
Neuskotland zusamuenhängend. Es ist
1,548 QM. grofs, und wird nach Morse
von 40, 00 Menschen, größtentheils Brittischen Ursprungs, bewohnt. Ein wildes, noch wenig angebauetes Land, das tischen Ursprungs, bewohnt. Ein wildes, noch wenig angebauetes Land, das wom S. John, S. Croix, Merramichi, Nipis guit u. s. w. bewässert, und überall mit den dichtesten Waldungen besetzt ist. Nur wenigs Sivechamind ist. Nur wenige Strecken und erst der Kultur gewonnen. Die Hauptausinhr besteht in Hols, Pelzwerk und Fischen, Goch hat man auch Korn übrig. Das Land bildet ein besonderes Brittisches Gouvernement, welches seinen eigenen Gouvernement, weiches seinen eigen Gouvernemer, seinen Rath und seine As-sembly von 12 Repräsentanten besitzt tet. Hptst. ist S. John, aber die Regie-rung hat ihren Sitz zu Frederikton. Neubreisach, s. Neufortsack.

Neubrittanien, groise Australinsel, im O. von Neuguinea, 1690 durch Dam-pier entdeckt, bergig, stark bewaldet u. von anmuthigen Thälern und Bächen anmuthigen Thalern una panana aschnitten. Die Einwohner sind bischnitten, gut gebauet, durchichnitten. gurcaschnitten. Die Einwonner sind Papuas, schwarz, robust, gut gebauet, mit wolligem, krausem Haar; sie gehen völlig nackend, haben aber regelmäßsigen Anbau u schöne eingehegte Pitansungen von Pisangs, Yams, Zuckerrohr u. dergt. Die Wohnungen sind in Dorfschaften zusammengestellt. Sie haben ihre Kriegsanführer, und zeigen einen misstrauischen u. verrätherischen Cha-

Neubrittanien, s. Labrador

Neubruchhausen, Han Mfl. in dem Hoyaschen A. Bruchhausen, mit 74 H. und 429 B.

Neubrück, Nowymost, Preuss. St. in dem Posen. Rgbz. Posen an der Warte, mit I kath. K., r luth. Beth., 74 H. und 44 Einw. Tuchweberei mit 28 Stühlen (2,078 Stück), 4 Rothgärber 1900 Stück).

Neubrunn, Baier. Mfl. im Untermain-landger. Homburg, mit 108 H. und 714

Neubukow, Mecklenburg. Schwer. St. im Distr. Wismar. mit 142 H. und 887 Einw., worunter 138 Gewerbe treibende und 3 Judenfamilien.

Neubulach; Würt, St. in der L. W. Schwarzwald, G. A. Nagold; mit tos E. Kupfer und Silberbergwerk.

Neuburg, Br. 489 44' 22' L. 280 51' 9'')
Baier. St. an der Donau, auf einer lieblithen Anhöhe, Sitz eines Landger. von
Geg QM., mit 15,009 E., im Oberdonaukr.
Sie ist gut gebauet, hat Mauern, 2 Thote. 1 ansehnliches Sekl., 1 Stiftskirche
mit Guadenbilde, 2 andere K., 1 Hosp.,
1 Waisenh., 1 Kollegium, 1 Semiuer, tos
H. und 3,924 Einw. Appellationsgericht.
Mehrere Gewerbe, aber keine Mt.
Neuburg, Baier, Schi. am Inn, im

Neuburg, Baier, Schl. am Inn, im Unterdonaulandg. Passau, vormais des

Hptort einer eigenen Grafsch, Nauburg an der Kamlach, Baier. Mfl. an der Kamlach, im Oberdonaukr., mit

Neuburg vor dem Walde, Baier. St. an der Schwarzach und Sitz eines Landan der Schwarzen und Sitz eines Lenu-gerichts von 12 QM. und 26,705 E., im Regenkr. Sie zählt 192 H. und 1,210 E., welche gute Viehzucht, Flachsbau, Per-lenfischerei treiben, auch Mühlsteinde brechen und Zwirnbleichen nud Leine-

webereien unterhalten Webereien unterhalten

Neucaledonia, Australinsel im O.
des Australkontinents, zwischen 182 bis
185° datl. L. und 190 58' bis 220 30' a. Br.
Ein hohes bergiges Land, das als der
Gipfel eines submarinischen Gebirgs erscheint, und einen Flächenraum vom
325 QM. einnummt. Seine Berge erheben
sich 3,200 Fuß hoch; sie sind meistens
nackt, u. der Anblick des Landes überhaupt traurig und einförmig. Man findet Kokospelmen, Yams, Arum, Zuckerrohr, Pisang und eine Varietät vom
Brodfrucht, dann Schildkröben, Fische,
Hühner, aber keine Hunde u. Schweine.
Die Einwohner sind Papuer, doch sind
sie weit regelmäßiger gebauet und
lange so wild nicht, als die Vandiemensländer, denen sie übrigens in der Bildung nahe kommen; sie gehen fast
ganz unbekleidet, und sind Anthropophagen. Die Annäherung an des Land
hätt schwer, und es ist daher, und bei
seiner großen Armuth, von Europäern
selten besucht.

Neucalifornia, Span. Intendantur Neucaledonia, Australinsel im

Neucalifornia, Span. Intendantur des Vizekön Neuspanien, welche zu den Prov. internas occidentales gehört, 76g QM. grofs ist und 15 600 E. zählt. Diefs Land erstreckt sich von dem Isthmus von California oder von der Bai de to-dos los Santos bis an das Kap Mendocidos los Santos dis an das kap menuoci-no; ist gut bewässert und fruchtbar. a. enthält 18 Missionen, welche Getraide, Hülsenfrüchte, Europ. Gemüße, Ubst und Oliven bauen und zahlreiche Vieh-heerden halten; 1802 zählte man 07,782 Stück Rindvieh, 107,172 Schaafe, 14,43 Stück Rindvich, 107,172 Schnafe, 11,13 Schweine, 2,187 Rierde und 877 Maulthie-re. Die Indianer gehören im N. zu den Stämmen der Rumsen und Es elen. Hauptort ist San Carlos de Monterey.

Neucompostella, Compostela la nueva, Span, Haudelest, am ustralozeane in der Neuspan, Intend. Guad daxara.

Neucorawall, Nordamerik, Küsteneland auf der Nordwestküste, zwischen Neuhanover und Neuhortolk oder zwischen 54 bis 57° vor demselben isegen viele größere und kleinere Inseln, als Pittsarchipel, Yorks- und Berüflange dosiuset, besonders aber Prinz Walesinsel mit dem schonen Haven von Bucarelli, uster 55° 24'n. Br., von 7 Vulkaren umgeben Die Britten rechnen es zu ihren Besitzungen. att ihren Besitzungen.

Digitized by Google

Meudemm, Preuss. St. in dem Bran-denburg. Rgbz. Frankfurt; mit 235 H. u., 3,183 E., worunter 316 Gewerbe treiben-de. Tuchweberei mit 164 Stühlen und 14 Arb. (3,008 Stück), 2 Strumpfweber, 3 Hutmacher.

Neudeck, Oester. Bergfl. and Sitz ei-zer Herrsch. im Böhm. Kr. Einbogen an der Rohla und dem Rodisbache, mit 258

mer Ronia und dem Rodisbache, mit 258 H. und 1,400 B., deren Erwerb in Spizzenklöppelei, Hutmacherei und Bergban Besteht. Zinn- und Eisenbergwerke.

Neudenau, Bad. St. an der Jaxt, in dem zweiten Neckar L.A. Mosbach, mit 1,407 E., worunter 116 Gewerbe treibende. Es macht mit Herbolzheim u. Zuchbef eine Standesberrsch des Grafen von hof eine Standesherrsch, des Grafen von Leiningen aus, die auf 3/4 QM, 1,519 E. zählt. Bei der St. ist ein Eisenhammer

Leiningen aus, die auf 3/4 (Mg. 17)M Strählt. Bei der St. ist ein Eisenhammer mit 3 Peuern.

Neudletendorf, (Br. 500 65' 28" L. 280 3/51") Goth. Pfd. an der Apfelstedt, im Geth. A. Ichtershausen, mit 28 H. und 420 E., die sämmtlich Herrnhuther und meistens Professionisten sind. 1 Wollen- und Baumwollenzeuchmnf., I Kottonademnf., 1 Strumpfunf., 1 Flanelldruckerei, 1 Schönfärberei, 1 Flanelldruckerei, 1 Schönfärberei, 1 Fiechbeinseiferei. 1 bunte Papiermnf., 1 Seifensiferei. 1 bunte Papiermnf., 1 Seifensiferei. 1 bunte Papiermnf., 1 Seifensiferei. 1 bunte Papiermnf., 1 Seifensiferei.

reifserei, 1 bunte Papiermnf., 1 Seifen-mederei u. a. Neukorf, Oester. D. auf der Ungar. Militärgränze, mit 3 griech. K., 317 H. and 1,800 B.

Neudorf, Oester. D. im Böhm. Kr. Elnbogen, mit 120 H. Silber- und Zinnwerke. Hansirhandel mit Hopfen. Neudorf, Novawes, Oester. Dorf im hr. Kr. Brünn, mit 1 K., 207 H. und bergwerke.

Neudorf, Oester. Mfl. im Lande un-ter der Ens, V. U. M. B., mit 175 H. Neudorf, s. 1glo.

Neue Hebriden, große Cykladen, Archipel des heil. Geietes, Australarchipel, im N. von Neucaledonia; zwischen 184 bis 186 östl. L. und 13 bis 210 s. Br., aus mehrern Gruppen, wie die Inseln Torms, Banks und Lepreux und vielen einzelnen Inseln, wie das heil. Geistland, Pic de l'étoile, Ambrim, Parum, Sandwich, Erromango, Tunna, Erronan und Annstom bestehend. Mehrere dieser Inseln sind 1606 von den Spaniern, die übrigen von Cook, Bligh und Bougginzile, haben dabei ein gemälsigtes Klima, einen fruchtbaren schwarzen Boden und eine biühende Vegetation. An Hauseine bidhende Vegetation. An Haus-thieren findet man blos Hühner und Schweine; das Meer 1st sehr fischreich. Die Einwohner sind Anstraineger, die fm Ganzen fast durchaus nackend gehen; Forster schlägt ihre Zahl auf 200,000 an Porster schlage in a manufacture of 50,000 auf Mallicolo, 20,000 auf Tenna leben sollen. Sie scheinen gut-Tanna leben sollen. Sie scheinen gu-müthig und gastfreundlich zu seyn. Von ihrer Religion und ihrer bürgerlichen Verfassung weifs man wenig (s. Tierra let Espiritu Santo und Tanna).

Neue Hatte, Han. Eisenhütte im Göt-ting. A. Elbingerode, welche zu der Ro-thenhütte gehört und einen Hochofen

denitzt.

Neue Mane, Anam. St. in der Hué. Irov. Quenia, an der Küste, mit einem Eaven, der für sicher und gut gehalten, pher von Europäern wenig besucht

Neuenbürg, Würt. St. und Sitz eines D. A., in der L. V. Schwarzwald, in ei-tem tiefen Thale an der Enz, mit I

Schl., 2 Meinen Vorst. und 1,213 E. Die Gegend ist reich an Bisenerzen. Neuenburg. Nowe, (Br. 530 39' 5" L. 350 24' 9") Preuls St. in dem Westpreuls. Rgbz. Marienwerder an der Weichsel; unmauert, mit zverfallenen Schl, 2 Vorst, 1 kath. K., 1 Kap., 7 luth. K., 190 H. und 1,738 Binw., wor. 22 Leineweber. Bierbrauerei.

Neuroburg, Bad. St. am Rhein, im. Wiesen B. A. Müllheim, mit 126 H. und 727 E., wor. 118 Gewerbe treibende. Neuroburg, Oldenb. Kreis im Herzogth. Oldenburg, welcher 4 Aemter, Wasterbada Rochborn Wes. Neuenburg, Oldenb. Krèis im Herzogth. Oldenburg, weicher 4 Aemter, Rastede, Westerhode, Bochhorn u. Varel, mit 25,703 E. enthält.
Neuenburg, (Br. 53° 22′ 55″ L. 25° 35′ 10′ 1) Oldenb. Pfd. mit 305 E., im Amte Bochhorn, wovan der Kreis Neuenburg den Namen hat.
Neuenburg, s. Neufchatel.
Neuengland, der Kollektivname der 5 Nordamerikanischen Staaten: Massachusetts mit Maine. Neuhampshive. Rhochusetts mit Maine.

5 Nordamerikanischen Staaten: Massa-chusetts mit Maine, Neuhampshive, Rho-deisland, Connecticut und Vermont, welche zugleich die nördlichen Staaten des Freistaats bilden und zusammen et-wa 5,549 QM. mit 1,471,973 Einw. ent-balean

Neuengleicken, Han. kön. Gericht in der Prov. Göttingen, mit 190 H. u. 1,432 E., welches von dem zerstörten Bergschl.

Gleichen den Namen trägt.

Neuenkaus, Schwarzburg, Sendersh.
D. in der obern Grafichaft, mit 1 Fajanzefabr., auch Fabrikation von masernen
Pfeifenköpfen.
Neuenkirchen, Han. Pfd. im Bremen.

Lande Hadeln, mit 184 H. und 1,032 E. Fischerer; Schifffahrt; sehr wohlhabende Einw.

Neuenkirchen, Preufs. Mfl. in dem Westphäl. Rgbz. Minder, welcher aus 7 Theilen; Markt und Dorf Neuenkirchen besteht und i kath. K., 130 H. und 1,174 E., wor. mehrere Handwerker, zählt. 3 Jahrmärkte; Handel mit Hanf, Hanfsaat, Garn und Buchwaizen. Er gehörs zur fürstl. Kaunitzschen Standesherrsch.

zur furst. Auszus.
Rittberg.
Neuenötting, (Br. 480 14' 28" L. 300 21' 31") Baier. St. im Unterdonaulandger. Burkhausen, zwischen dem Inn und Salzach, mit 216 H. und 1,503 E., welche sich vom Ackerbau, Viehzucht u. Brauerei nähren. Die H. in der breiten Staffse haben Italien. Dächer und Bogenzünge.

Neuenrade, Preufs. St. in dem Westphäl. Rgbz. Arensberg, unweit der Lenne, mit 1 luth., 1 ref. K., 20 H. u. 1,45;
Einw., worunter 18 Strumpfweber und 8
Sammet- und Seidenbandweber. In der
Umgegend sind 7 Osemundfeuer, 2 Rohstahl., 2 Reck., 1 Stahl., 1 Schwarzblechhammer und 1 Feilenfabr., die zusammen 6,850 Zentner allerlei Bisenwaaren fabriziren.

Neuenstadt. Wele: St. am wastleban

Neuenstadt, Helv. St. am westlichen Ufer des Bjelersee'e, im Kaut. Bern, mit 1 att. Schl., Schloßberg, 300 H. und 1,176 E., wor. viele Uhrmacher. Weinbau.

Neuenstadt, Würt. St. in der L. V. Unterneckas, O. A. Neckarsulm, am Einfl. der Brettsch, in den Kocher, mit 1 Schl. u. 1,221 B.

Neuenstein, Würt, St. in der L. V. Jaxt, O A. Oehringen. Sie liegt an der Eppach, gehört zur Standesherrschaft der Fürsten von Hohenlohe, und zählt 1,403 E. Ihr Schl. ist zu einem Hosp., Zucht. und Arbeitsh. eingerichtet, wer-

Werden.

Neuenwalde, Han, Amt in der Prov.
Bremen, mit 121 H. und 626 E. Es hat
von einem vormaligen Kloster den Na-

Neuenstein, Kurhess. Amt in der Pr. Niederhessen, mit 507 H. und 2,411 Kinwohnern.

Neuettingen, Oester. Mfl. in dem Böhm. Kr. Tabor, mit starker Tuchweherei.

Neufahrwasser, Preuss. Msl. im Westpreuss Rhz. Danzig, an der M. ei-mes gleichn Kanals, der aus der Weichmes gleichn Kanais, der aus der Weich-sel nach der Oetsee gegraben ist und den jetzigen Haven der Weichsel macht. Der Flocken hält etwa to H. und 150 E., 3 Schleuse und i Flesche an der Weich-sei, und ist der Sitz der Westpreufs. Salzdirektion. Auch ist hier eine Bat-

Selzdirektion. Auch ist hier eine Batterie angelegt.

Neufbrisack, (Br. 480 2' 4" L. 250 15'
27") Franz. St. am Rhein, wordber eine
Bricke geht, im Dep. Oberrhein, Bez.
Colmar; stark befestigt, mit dem Fort
Mortier und ein regelmäßiges Oktogon
bildend. Sie ist gut gebauet und zählt
300 H. und 1682 E.

Neufbourg, s. Neubeurg.
Neufbourg, s. Neubeurg.
Neufbotateau, Niederl. Hauptst. eines
Bez. von 75,704 B., in der Prov. und dem
Großherzogth. Luxemburg, mit i K., 1
Hosp. und 1.242 E.

Neufchdteau, (Br. 480 20' L. 23° 20')
Franz. Hauptstadt eines Bez. von 20,70
QM. und 59,166 E., im Depart. Wasgau.
Sie liegt en der M. des Mouzon in die
Maas, hat 2 Vorst., 2 K., 1 Hosp., 300 H.
und 2,608 E. Tabaksfabr.; in der Nähe
Risenwerke. Produktenhandel.

Neufchatel, Franz. Mfl. am Aisne,

Neufchatel, Franz. Mfl. am Aisne, im Dep, Aisne, Bez. Laon, mit 416 Bin-

wohnern

wolnern.

Neufchatel, (Br. 49° 45' L. 19° 5')

Branz. Hptit. eines Bez. von 29,16 QM.
and 22,956 B., im Drp. Niederseine. Sie
liegt an der Bethune, hat 3 K., 1 Hosp.,
558 H. und 2,836 E. und unterhält Mnf.
von Alexandrinen, Gärbereien, Seilezeien, Färbereien und Hutmachereien.

Victoriet und vorgeicher Kärschereien. Viehzucht mit vorzüglicher Käseberei-

vientudat and tung.

Neufchatel, Helv. Kanton u. Preuls. Pürstenthum, im N. au Bern. im O. an Bern und den Neufchateller See, im S. an Waadt im W. an Frankreich grängend und 16,60 QM. groß, mit 49,773 B., die, mit wenigen Ausnahmen, Französisch reden und reformirter Religion sind: man zählt 33 protest. Pfk., 12 Figur sind; man sahlt 33 protest. Pfk., 12 Fi-lialkirchen und 3 Diakonate, und nur 3 kath. K. Das Land besteht aus lauter Rath. K. Das Land besteht aus lauter Thälern, die zwischen Ketten des Jura liegen, hat ein rauhes Klima mit 7mo-natlichem Winter, und einen sterilen Boden, der fast nichts, als rothen Wein im Ueberflusse liefert. Das Korn reicht nicht zur Nothdurft zu, und der An-kauf des Fehlenden kostet den Einw. ighrlich 300,000 Gulden. Besser sind die Viehweiden; die Viehzucht bringt dem Lande im Durchschn. 60,000, 'der Wein Lande im Durchschn. 60,000, 'der Wein 180,000 Guld. ein. Die Fischerei im Reuf-chateller See ist ziemlich ergiebig doch ernährt die Bewohner vorzüglich ein ernährt die Bewonner vorzugsich ein sehr lebhafter Kunstleifs; 1814 fand man unter denselben 5,631 Spitzenklöpp-ler, 3,511 Uhrmacher und 734 Kattun u. Zitzdrucker, aufserdem viele Leinewe-ber, Kupfer- und Petschirstecher, ber, Kupfer- und Petschirstecher, Strumpfwirker und Gärber; biols die Kattundruckereien liefern jährlich go

bis 6e,000 Stück, ob sie gleich gesonst verloren haben. — Das Lamacht einen Kanton Helvetiens a dessen Schutz- und Lamdesherr der lang von Preufeen ist: es ist unzerthear, unverpfändlich, nicht veräuft lich, auch nicht als Appenage ein Prinzen des Hauses, aufter Verbindt mit der Monarchie, den Kriegen sein Fürsten fremd, einzig und ewig an Eidgenossen angereihet; der Staatsra nicht der Herr, erfüllt die Bundesbindlichkeiten und übt die vollsiehe Eidgenossen and erffillt die punnicht der Herr, erffillt die vollzieh bindlichkeiten und übt die vollzieh Gewalt aus. Der Fürst beschware ihm das ( bindlichkeiten und übt die vollzieh de Gewalt aus. Der Fürst beschwiches Landes Freiheiten, ehe ihm das lübde der Treue geleistet wird: sanktionirt die Gesetze, aber die Latstände mit Zuziehung von a Ministral der Hauptstadt entwerfen sie. Er kade Esteuern und Auflagen nicht wir kührlich erhöhen: er ernennt die famten, aber, mit Ausnahme des Geverneurs, biols aus Eingebernen, bestätigt die von der Predigergese schaft ernannten Seelsorger, und die übrigen landesherrlichen Rect aus. Die Regierung wird für einh misch gehalten, denn der Gouverne und Staatsrath stellen den Fürsten et und hohlen nur in wichtigen Ding und hohlen nur in wichtigen Ding seine Befehle ein. Die Einkünfte & Fürsten betragen etwa 60,000 Gulde und homeseine Befehle ein.
Fürsten betragen etwa 60,000 Zu der Helv Bundesarmee stellt dikanton 1,000 Mann, und zahlt ein Geldbeitrag von 25,000 Schweizer Fraken. Das Land zerfällt in das eigen liche Fürstenthum Neufchatel mit hisbezirken, und die Grafischa Maiereien. Hauptort in Maiereien. Gerichtsbezirken, und die Grafscha Valengin mit 5 Maiereien. Hauptort i Neufchatel. Neufchatel,

eufchatel, (Br. 460 40' 5" L. 240 1 Helv. Hauptstadt des Kantons us 20") Helv. Hauptstaut un hans, auf e gleichn, Preufs. Fürstenthums, auf e nem Hügel am Neufchateller See, derselbe die Seyon aufnimmt. Sie i derselbe die Seyon aufnimmt. Sie i siemlich gut gebauet, hat i fra Strafsen, ein altes Schl., 2 K., I Hop 547 steinerne H. und 4,715 E. Sits di Regierung und der Kantonbehärdes Gymnasium; Waisenhaus und and

Regierung und der Kantonbehärder Gymnasium; Waisenhaus und ande Lehr und Erziehungsanstalten. Spizenklöppelei; Uhr-nfabrik; Messe schmieden; Gärbereien; Handel. Neufchateiler Sec. Helv. Einnesst zwischen den Kantonen Neufchateiler Sec. Helv. Einnesst zwischen den Kantonen Neufchateiler Sec. Helv. Einnesst zwischen den Kantonen Neufchateiler und gegen 400 Fuls tie Er liegt 1.315 F über dem Spiegel d Meers, nimmt den Orbe, Arnon, Reus Seyon, Zihl und Broye auf, fließt, den Bielersee, in die Aar und der diesen in den Rhein ab, und ist and lich fliebreich.

hich füchreich,
Neufelden, Oester. Mfl im Land
der Ens, Mühlkreis, mit starken Le
weberei und Leinenhandel.
Neuffen, Würt. St. in der L. V.
O. A. Nürtingen, mit 1,584 E.

Neufistritz, Neubistritz, Oesterund Size einer fürstl Charyschen Buschaft im Böhm. Kr. Tabor, mit 1 Sc 214 H. und 2,043 E., die Kattun-Tuchweberei unterhaiten.

Neufize Juneville, Franz. St. an Retourne, im Dep. Ardennen, Betthel. mit 617 E.

Neufoundland vermale Terrene

Neufoundland, vermals Terrene Britt. Gouvernement in Nordamer wozu die Inseln Anticosti, S. John Magdalene gehören, zwischen 2000 his 3070 45' ö. L. und 460 40' bis 510 30 Br. Die große Insel Neufoundi

von Cabot 1407 entdecke, enthält 2,085 OM. und bildet ein unregelmäßiges Dreieck, das mit Bergen, Hügeln. Morsten angefüllt 1st; nur die Küsten sind bekannt, in das Innere aber 110ch kein Europäer gedrungen. Der Boden rätten angetum in das Innere abet in hein Buropäer gedrungen. Der Boden ist steinig, trocken und wenig ergiebig; die Gebirge meistens mit Schuce bedeckt. Die Küste het unzählige Busen und Einschnitte, besondere die Baien Piacentia, Trinity, Bonavista, White, Fortune u. S. George; unter den Flüssen findet man den Exploits, Humber u. Castors. Das Klima ist rauh mit langem fast 9 Monate anhaltendem Winter, der kurse Sommer heiß, an der Küste weiges unruhiges Meer. sturze Sommer heifs, an der Küste stürmt ein ewiges unruhiges Meer. Hauptprodukte sind Holz, Pelzwerk, wildes Geffügel und Fische. Die Volks-menge beläuft sich nach Morse auf etmeuge betautt sich nach Morse auf etwa 37,000 1805 wurden 24,922 in 2,324 H.
gezählt. Unter den Einw. sind 8,000 Katholiken. Eskimoer mögen auf der insel etwa 8 coo leben. Nabrungszweige
machen blojs Fischerei und Jagd aus.
Auf den verschiedenen Banken im Meere wird der einträglichste Stockfisch-Auf den verschiedenen Banken im Meere wird der einträglichste Stockfischfang getrieben, an welchem vorzüglich Britten, dann Nordamerikaner u. Franssen Theil nehmen. Der Brittische Fang beschäftigt allein 4 bis 650 Fahrzunge mit mehr als 20,000 Seeleuten, welche jährlich 600,000 Zntr. Fische laden. Zugleich dient dieser Fang den Britten als Bildunesschule für ihre Seeleute Uebrigens hat Neufoundland eine Art von Militärregierung; ein Gouverneur steht an der Spitze des Civils und Militärs. Eine Assembly existirt nicht, doch richtet man sich nach Britnicht, doch richtet man sich nach Brit-tischen Gesetzen. Hauptstadt ist Pla-Neufra, Würt. MR. und Schl. an der Donau, in der L. V. Donau. zu der Färstenbergschen Standesherrsch. gehöranstendergschen Standesnerrsch. geno-tig, mit 870 E.

Neufreistedt, Bad. St. in dem Kinzig
E.A. Rheinbischofsheim, mit 350 Eine,
wor 72 Gewerbe treibende. Eine Kirche
hat der Ort so wenig, als eine Feldmark, und ist erst seit 1740 entstan-Neufsaarverden, oder Saar-Union, Franz. St. an der Saar, im Dep, Nieder-rhein, Bz. Saverne. Sie besteht aus den beiden Theilen: Neufsaarverden und

Bonquenom, zählt 2,791 E. und unterhält i Siamoisenmnf., 4 Mützenfabr., 1 Walkmühle, 4 Gärbeteien, 1 Branereien, 1 Seifensiederei, 8 Färbereien, 2 Ziegelhütten, 1 Seifensiederei, 1 Ilammerschmiede.

Schmieur.
Neugedeyn, Neugetin, Kdynte, Oester.
Mfl. im Böhm. Kr. Klattau, mit 125 H.
and x Wollesseuchmuf., die 40 Stühle beschäftigt

Seugeorgia, s. Neualbion.

Neugeorgia, s. Neuntoon.
Neugeorgian, s. Arsaciden.
Neugeysing, Söchs St. an der Mugitz und an der Böhm. Granze, jukeifen. Amte Pirna, mit too H. und 470
L. Zinnfolienhammer (30 Zutr.); Spis-

2. Zinnoitennammer (30 Zur.); Sys-engewerbe. (Br. 630 28' 46" L. 250 37' 56' Han. Mi. in der Prov. Ostfrie land, sut 4 K., 136 H., 36 S; heuern und fog E., werunter viele Leineweber. Bei dein-se ben liegt das Schloß Gödens, der Bauptort einer gräft. Wedelschen Herr-lichkeit.

Neugratiska, Uj - Gradiska, (Br. 4:0° 17' L. 35° 4' 33"). Oester. Mfl. and Stabe-un des Gradiskaner Granaregim., auf

Geog. Stat. Handwörterbuch. If, Bd.

der Slaw/Militärgränze, mit i kath., i griech, K., 200 H. und 1,300 E. Neugranada, Span. Vizekönigreich in Südamerika, zw. 60 s. Br. und 120 14' n. Br. Gränzen: im N. das Carabische Meer, im O Caracas und Brasilien. im S. Peru, im W. der Australezean. Areal: 64,950.50 QM. Obsriläche: eine Hech-ebene, von den Anden in 3 großen Ketten durchsogen. Boden: auf der ebene, von den Anden in 3 großen Ketten durchzogen. Boden: auf der Hochebene fett und fruchtbar, an den Küstén sumpfig und sandig. Die Llamas bedecken über 12,000 QM. Gebirge: die Anden, die im Thale von Quito ihre höchsten Spitzeu aufthürmen — den höchsten Spitzen aufthürmen — den Chimborasso, Cayambellren. Antisana, Cotopaxi, Tungurahna, Pichincha und Quindin, wovon die meisten Vulkane sind: in der Gegend von Sahta Fe theilen sie sich in 3 große Ketten. Gewässer: 2 Meere, das Caraibische und der Australozean, wovon ersteres den weiten Busen von Darien, dieser von Buenaventura und Guayaquil bildet; der Magdalenenfluße mit dem Cauca und Atralo, der Patta, Daule, Marañon mit dem Yupura, Issa und Napa. Viele heiße Quellen. Klima: swar Tropenklima, aber wegen der großen Sechöhe gemäßigter, als man unter dem Aequator vermuthen sollte. Sehr heiß ist es gemaisigter, als man unter dem Aequa-tor vermuthen sollte. Sehr heiß ist es nur an der Küste. Man hat nur 2 Jah-reszeiten, die nasse und trockene, aber jede kehrt jährlich amal wieder. Bine fürchterliche Plage sind Erdbeben und Orkane. Produkte: die meisten Tro-pengewächse und Südfrüchte, Europ. u. Amerikanische Cercalien und Hausthie-re. die berühmtesten Armeipflanzen. Amerikanische Cereatien und mausumere, die berühmtesten Arzueipflanzen, Tischler- und Farbehötzer, Seefische, Bienen, Seidenwürmer, Koschenille, Perlenmuscheln, Gold, Silber, Platina, deren Vaterland Choco ist, Kupfer, Edelsteine, Marmor, Salz Volksmen. 2 Mill.; doch fehlen alle statistischen 2 Mill.; doch fehlen alle statistischen Nachweisungen. Die Rinw. bestehen aus Spaniern, Kreolen, Mestizen, Ureinwohner und wenigen Negern. Die Ureinwohner machen die starkste Zahl aus, haben sich aber nur zum Theil unterworfen und behaupten, wie die 30,000 Köpfe zählende Nation der Goschiaes, fortdauernd ihre Unabhängigkeit. Die katholische Religion ist die herrschende und zählt i Erz- und 4 Eischöfe. Nahrungszweige: Plantsgen und Ackerbau, beträchtliche Vieltzucht, Bergbau auf Gold, wovon jahrlich 18,000 Mark ausgebracht werden, Fischerei und einiger Kunstfleils in Quito, welches die übrigen Kolonien mit Tuch, baumwollenen Zeuchen und Teppichen versieht. Ausfuhr: vorzüglich Gold, Kakae (30,000 Mart.), Zucker, Baumwolle, Vanille, Indigo, Jalappe, die beste Chinaaus, haben sich aber nur zum Theil un-Austunt: vorzugana.
Austunt: vorzugana.
Antr.), Zucker, Baumwolle, Vanille,
Indigo, Jalappe, die befste Chimarinde, Gummi, Kopaivbalsam, Smaragden, Perlen, Purpur, Tuch, banmwollene Zeuche, Teppiche, Häute. Der
Handel mit dem Mutterlande, Caba u.
Puetto Rico, wird über die Haven Gartagena und S. Martha, mit Peru über
Buonaventura unterhalten. Staateverbindung: der Vizekünig hat mit seinerBuonaventura unterhalten. Staateverbindung: der Vizekünig hat mit seinerAudenz seinen Sitz zu S. Fe, zwei gnders Audienzen sind zu Quito and Panama. Die Einkünste sind beträchtlich
und sollen den königl. Kassen Ueberschuß äbwerfen. Das unterhatene Milität, belauft sich auf 11,000 Mann. EinLieilung: in 24 Provinsen. Unter die
Audienz von Panama gehören 1) Panama, 2) Veragun, 3) Darren; unter die von S. Fe 4) Checo, 5) Zinn, 6) Cartagena, 7) S: Matta, 8) Merida, 9) S. Juan de los Llanos, 10) S. Fe, 11) Antioquia, 12) Novita, 13) Rapasa, 14) Popayan, und unter die von Quito 15) Barbacod, 16) Pastos, 17) Atacames, 18) Quito, 19) Riobamba, 20) Guayaquil, 21) Macas, 22) Cuenca, 23) Loxa und 24) Jaen de Bracameros,

moro.

Neuguines, Tainah Papua, groises
Australland, im N. der Carpentariaküste, zwischen 148 bis 1700 b. L. und zw.
1 bis 100 s. Br., anter allen Entdeckungen im Australozeane die älteste und
wahrscheinlich schon von den Portugiesen 15tt erreicht. Es hat einen Flüreninhalt von 13,000 QM., ist mit homischen einige wehrscheinlich states, giesen 1511 erreicht. Es hat einen racheninhalt von 13,000 QM., ist mit hohen Gebirgen bedeckt, wovon einige
ewigen Schnee tragen und hat ein ziemsich gemäßigtes Klima. Man findet Brodfrucht, Kokos, Platanen, Bambus, 11 Gatungen von Paradiesvögeln, deren Vaterland hier ist, 2 Gatungen des Prometops u.s. w. Die Einwohner sind Prometops u.s. w. Die Emwonner sing Papuas oder Australneger, ein unter-nehmendes kriegerisches Volk, von dem wir übrigens wenig wissen, da die Eu-ropäer selten Nenguinea besucht haben und die is beträchtliche Land bis jetzt und diels betrüchtliche Land bis jetzt nür erst nach seinen Umrissen bekannt im, Im Immern sollen Haraforas; an den Rüsten oder vielmehr auf den kleinen umher belegenen Eilanden Badschuer leben. Die Bevölkerung ist im Ganzen sehr ansehnlich. Die Endeavourstraße: scheidet Neuguinea von dem großen Australlande.

Ganzen sehr ansehnlich. Die Badeavourstralse scheidet Neuguinea von dem großen Australlande.

Neukäusel, Eisek-Ujvar, (Br. 470 go' 30" L. 35° 40' 17") Oester. Mfl. in der Ung. Gesp. Neutra, an der Neutra, mit 2 kath. K., I Normalschule, und Deutschen, Magyar. und Slaw. Einw., die sich von Gewerben und Handel nähren. Vomals eine wichtige Festung.

Neuhaldenslaben, Preuls. St. in dem Sächs. Rgbr. Magdeburg, an der Ohre; ummauert, mit 2 K., I Hosp., 502 H. u. 3.529 E., wornhter 325 Gewerbe treibende. Tuchweberei mit 25 Stühlen und 51 Arbeitern (graßtück), 3 Hurmacher (1,028 Stück), 12 Rothgärber, 15 Weilsgärber, 10 Handschuhmacher, I Tabaksfabr.

Neuhampshire, Nordamer. Staat zw. 42° 41' bis 45° 11' n. Br., im N. an das Goov-Quebee, im O. an den Distrikt Maine und den Otean, im S. an Massachusetts und im W. an Vermont gränzend. Areal: 441,go QM. Oberfläche im Innern gebirgig und waldig, doch mit fruchtbaren Stricken. Boden: sandig. Gebirge: die blauen Gebirge, das Moose-Gebirge. Gewäser: Connectieut, Merrimac, Coutnkuk, Piscataqua; der Winnipscogisce. Klima: gemäßigt, doch moch stemlich rauh. Produkte: Getraide, Kartoffeln, Hülsenfrichte, Flachs, Karf. Hofz. die gewöhnlichen Hausthiere, Gefügel, Wild (auch Elendoch noch ziemlich rauh. Produkte:
Getraide, Karioffein, Hülsenfrüchte,
Flachs, Hanf. Hofz, die gewöhnlichen
Hausthiere, Gefügel, Wild (auch Elenthiere und Biben, Fische, Eisen, einige
Müneralen. Volksmenge 1800: 241,400

End., meistens Britt. Ursprungs, mit
verschiedenem ehristl. Kulf. Nahrungszweige: Ackerban, Viehzucht, Fischerei, Holzkultur, Jagd und einige Gewerbe. Ausfuhr: Holz, Rische, Flachs,
Vieh, Schiffe, Pot und Perlasche. 1795
betrag ihr Werth 723,232, und im Interceursejahre von 28re 334,050 Dollars. 27

Schoorer und 20 Böte laufen jährlich auf die Pischerei aus, und brachten 1791 aus die Fischerei aus, und brachtei 1792 25,880 Zenther ein. Staatsverfassung: die gesetzgebende Macht ist bei einem Staate von 12 und bei dem Hause der Repräsentanten von 80 Mitgliedern. Siante von 12 und bei dem Hanse der Repräsentanten von 30 Mitgliedern. Die vollziehende Macht hält der Gouverneur und ein Rath von 5, aus dem Hause der Repräsentanten gewählen Mitgliedern in Händen. Der Gouverneur wird jävilich gewählt. Die Justisch at einen obern Gerichtshof; in jeder County befindet, sich ein niederer Gerichtshof. Bintheilung: in 6 County's: Coos, Gnafton, Ckefs, Hilsberougk, Rockingham, Strafford.

Neuhanover, Nordamer. Küstenland auf der Nordwestküste zw. Neualbion oder den Nordamerik, Besitzungen nud Neunorfolk oder von 49 bis 540. Hier liegt zw. 48 bis 510 die 1,750 QM. haltende Insel Quadra Vancouver int dem Nutkasunde, die Inseln Fleurieu, Königin Charlotte u. a. Die Britten rechnen es zu ihren Besitzungen, und haten auf Onedre Voncouver int Niches

gin Charlotte u. a. Die Britten rech-nen es zu ihren Besitzungen, und hat-ten auf Quadra Vancouver eine Nieder-lassung, welche aber in neuern Zeiten verlassen zu seyn scheint. Die Einge-bornen scheinen zu den Eskimoern zu

gehören.

Neuhanover, Australeiland im N. W
von Neuireland, welches durch Byron
Streight von Neuireland geschieden u
von Carteret untersucht ist. Sein Anblick ist ungemein freundlich; man fin
det Kokospalmen u. Ingwer, einen guten Anbau und zahlreiche Bew.

Neuhaus, Dobra, (Br. 450 51' 50''. I.
330' 45' 2'() Oester Mfl. in der Ung. Gesp
Eisenburg, an der Steyrischen Gränze
mit 1 kath. K. und Weinbau.

Nsuhaus, Gindrzichu Hradecz, Oest
St. und Sitz einer gräll Czerninschei

St. und Sitz einer gräfl Czerninschel Herrschaft, im Böhm. Kr. Tabor, mit schönen Schl., i K., 800 H und 5,138.8 Starke Tuchweberei; Fundort von To

Neuhaus, Oester. D im Lande unte der Ens, V. U. W. W., im Gebirge, mi der berühmten Kaiseri. Spiegelfabr. 21 Fahrafeld.

Neuhaus, Baier. Mfl. in dem Ober mainlandger. Tirschenreuth, mit 52 H

mainlandger. Tirschenreuth, mit 52 H
und 550 E.
Neuhaus, Han. Amt in der Provin
Bremen, mit 1,345 H. und 10,450 E.
Neuhaus, Han. Mfl. an der Oste un
Sitz eines A., in der Provinz Bremen
mit 237 H. und 1,450 E. Kleiner Haven
schiffswerfte; Roth- und Westgarbe
rei; Leinen- und Halbwollenweberei
1 Reperbahn; Fischerei; Handel.
Neuhaus, Preufs. Mfl. in dem West
phäl. Rbz. Minden, am Einfl. der Alm
und Pader in die Lippe. Er ist offer
hat aber 3 Thore, i Schl., welches z
einem Zucht- und Arbeitshause eingrichtet ist, 1 K., 187 H. und 1,240 Einw
wor. 60 Gewerbe treibende. 1 Tuchum
mit 10 Sthlien, 2 Brauereien, 2 Brenazeien.

Gesp. Risenburg, auf einer Anhöhe, mit Deutschen Einw.

Neuhof, Nowy Dwory, Oester, Mfl. im Böhm. Kr. Czaslas, mit z prächtigen gräß. Chotekschen Schl. und Schl. Neuhof, Bogda. Oester, D. in der Ungar. Gesp. Temesvar, mit z kath., i griech. K. und Dentschen und Wlach. Bew. Warmes Bad.

Newhof, Baier. Mfl. im Rezatkreise; ummauert, mit i Pfk., i Schl., gutem Frid- und Hopfenbau und beträchtl.

Viehrucht

Viehruczu.

Neuhofen, Oester. Mfl. im Lanue of Bris, Traunkr., an der Krems, mit 74 H. und Wollenzenchweberei.

Neuhofen, Oester. Mfl. im Lande unter der Ens. V. O. W. W., zw. der Er-

laf und Yps.
Neuholland, s. Australland.

Neujahrsinseln, Australgruppe meh-rerer kleinen Eilande, welche su der Kingsinsel gehört und im Eingange der Balsstraße ver dem Australkontinente

Neujersey, Nordamer Staat zw. 590 bis 410 24'n. Br., ims N. und N. O. an Neujork, im O. an den Atiant. Ozean, im S. an die Delawarebai, im W. an nm.o. an uis Deiawareoai, im w. an Pennsylvania gränzend. Areal: 387.QM. Oberfläche: wellenförmig eben, nur am aördlichen Rande gebirgig, die Küste niedrig. Hoden: rother Thon m. sieme-lich fruchtbar, an der Küste sandig. Gebirge: die blauen Berge. Gewässer: der Hudenn. Delaware. Rayitan. Kli-Delaware, Rariton. gt, die Luft heiter, der Hudson, der Hudson, Delaware, Rariton. Kli-ma: gemäßigt, die Luft heiter, trok-ken und rein, doch dauern Nachtfröte zuweilen bis in den Juny. Produkte; Getraide, Mais, Flachs, Hauf, Wein, Hoiz, die gewöhnlichen Hausthiere, Wild, Geflügel, See- und Flußüsche, Biemen, Kupier, Eisen. Thonachiefer. Volksmenge 1810: 245.562. Nahrungs K Ii-Bieneu, Kupier, Eisen, Imonacmierer, Volksmenge 1810: 245,552. Nahrungszweige: Acker-, Garten- und Obstbau, Viehzucht, Fischerei und mancherlei Gewezbe, hesonders in Leder und Bisen. Ausfuhr: Mehl, Waizen, Pferde, Diache Eisen, Eisen füh für sen. Muster Gyder, Discher Rechtigo. Statisvertigo. Sta bly aus, jener besteht aus 13, diese aus B Mitgliedern. Die ausübende Gewelt lalt ein Gouverneur, 1 Vizepräsident u. ein Geheimersth in Händen. Der Gou-ein Geheimersth in Händen. Der Gou-nnd der gesetzgebende Rath werneur und der gesetzgebende Rath bilden des Appellationsgericht zu Tren-ton; außerdem sind der Court of chan-cery und der supreme Court obere Ju-stizbehörden. Eintheilung: in 13 County's mit 116 Ortschaften.

Neutlly, Franz. D. im Dep. Seine, Bz. S. Denis, an der Seine, wordber ei-ne schöne steinerne Brücke von 5 Bo-gen führt, mit strigen Landhausern und 2477 E., die guten und berühmten Ra-2,477 E., die gui lafia zubereiten.

Neultly S. Front, Franz. St. im Dp. Aiene, Bez. Châteauthierry, mit 2 Pik., 1 Hosp., 392 H. and 1,807 E., die viele grobe Mützen und Strümpfe verferti-

New-Ireland, Australiusel im N. O. on Neubrittanien; ein langes, schma-kes Land zwischen 2 - 50 s. Br., das gnt bewaldet ist, frisches Wasser, bequeme Eaven und Ankerplätze und die mei-sen Australprodukte besitzt, und ziem-bich bebauet zu seyn scheint. Es ist ton Dampier aufgefunden und von Car-

teret untersucht, doch kennen wir bis jetzt bloß die Umrisse desselben. Neuisenburg, Heis, Mil. in der fürstl. Standesherischaft i-enburg Birstein, zu der Prv. Starkenburg gehörig. Er zählt 321 Enw., meistens Nachkommen vom der Fry.

301 Ennw., meistens Nachkommen von
Byt Ennw., meistens Nachkommen von
Französ. Flüchtlingen, die Strumpfweranzös. Flüchtlingen, die Strumpfweranzös. Flüchtlingen, die Strumpfweranzös. Flüchtlingen, die Strumpfweranzös. berei unterhalten und florettseid Handschuhe und Geldbeutel liefera.

Neukalabar, Afrikan: Negerdorf von 300 H. in dem Reiche Kalawari, auf der Sklavenküste; Residenz des Hänot-lings; beträchtlicher Verkehr mit Skla-

Neukalden, Mecklenb, Schwerin. 8t. im Distr. Gdstrow, mit 229 H. and 1,259 E., wor. 130 Gewerbe treibende und 9 Judenfamilien.

Neukreh, Deutschnsukirch, Preuß. Mfl. in dem Schles. Rgbz. Oppein, mit 1 K. und 710 kathel. Einw. Gute Gypebrüche.

Neutirch, Sächs. Pfd. an der Wese-nitz, in der Prov. Laustz, mit 2 Edel-höfen, a K. und 2458 E.; worunter viele

höfen, a. a. und 2458 a.; worunter viele Rade- und Stellmacher. Rohrfiechter, Pfeifenrohrfabr., Tischler und Krämer. Neukirch, Neukitch, s. Neukirch. Neukirchen, Oester. Mfl. am Ascha, in dem Lande ob der Ens.; Hausruck-

kreis. Neukirchen, Baier. Mfl. im Regen-landger. Neunburg, mit 74 H. und 521 Binv

Neukirchen, Prouss. Pfd. mit 1,100 iw., in dem Kleve-Bergschen Rgbz. Binw., in Düsseldorf.

Neukirchen, Markneukirchen, Säche. Neukirchen, Markneukirchen, Säche. St. im Voigtt. A. Vogtsberg, mit 274 H. und 1,200 E., worunter 90 Geigen. 24 Saiten., 15 Holz. 33 Messinginstrumenten., 33 Violinbogesmacher, überhaupt gegen 250 Handwerker. Die Violindarmseitenunf. ist in Abnahme; 1808 wurden nur noch 3,400 Bund Violinsaiten geferigst:

Neukirohen, Kurhess. Amt in der Prov. Ziegenhain, mit 962 H. und 5,053

Neukirchen, Kurhess, St. und Amts-sitz in der Prov. Ziegenhain, mit i ref. K., 28 H. und 1,580 E., die theils vom Ackerbau und Vichzucht, theils vom ihren Gewerben leben.

Neukloster, Han. Amt in der Prov. Bremon, w

Neuknin, Oester. Bergst. im Böhm. Kr. Beraun, am Koczaba, mit 140 H.

Neukolin, Noory Kolin, Oester Stads an der Elbe, im Böhm, Kr. Kaurzim; nmmauert, mit 1 Stiftskirche, 1 Hosp., 600 H. und 4,387 Binw., worunter viele Juden. Banmwollenspinnerei und Kattunmin, die 300 Arbeiter beschäftigt, Granatschleiferei, mancherlei Gewerbe; Tabaks- u. Krappbau. Im Winitschich, einer Gegend jenseits der Elbe, werdem Granaten, Topasen und Karniole gegraben. graben.

Neukunferburg, Schwed. Hüttenert im Län Örebro, mit einem Kupferberg-werke, das in 101 Viertel abgetheilt ist, u. im Durchschnitte jährl. 134 Schiffpf.

Neulengbach, Oester. Mfl., Schl. und Herrschaft im Lande unter der Eus, V. O. W. W.

Neuten, Span. Provinz im Vizekon. Neuspanien, welche zu den Prov, in ternas orientales gehört und auf 913:50 QM. 29,000 Einw. zählt.

Neumagen, Preuls, Mfl. in dem Nie-derthein. Rha: Trier, au der Mosel, mit

Neumark, Weimar. St. in dem Wei-marischen A. Weimar, mit i K., 93 H. und 362 B.

and 302 B.

Acumark, Preufs. Mfl. in dem Pommern. Rgbz. Stettin, mit 1 K., 1 Hosp., 75 H. und 310 E.

Neumark, Preufs. St. an der Drewens, im Westpreufs. Rbz. Marienwerder; ummaueri, mit 1 Vorst., 1 kathol. K., 1 luth. Beth., 126 H. und 305 E., wor. I Thehmacher (105 St.) und 3 Lohgarber (196 St.)

Acumark, vorm. Preufs. Provins, welche gegenwaring unter die Rghz. Prankfurt an der Oder und Köfslin ver-Frankfurt an der Oder und kölslin vertheilt ist. Sie eathielt mit den ennverteibein fitst. Sie eathielt mit den ennverteiben Kreisen 1801 auf 265/94 QM. 309 913 E. in 40 St., 2 Mfl., 300 D., 105 Vorw. und 45.577 Feuerst
Neumarkt, Oester, Mfl. im Böhm.
Rr. Pilsen, mit 125 H.
Neumarkt, Preuß, St. im Säche: Rhs.
Mannehuer dicht hiben lielle and eine

Merseburg, dicht neben Halle und eine Vorstadt davon ausmachene, mit 200 H. und 2.44 B, die an der Fabrikation von Halle Theil nehmen.

Namarki, Preufs. St. im Schles. Rbz. Breslau; ummauert, mit 4 Thoren, 2 kath. K., 1 luth. K., 1 Hosp., 1 Vorst., 1 alten Burg, 280 H. und 2,105 B., wor. 267 Gewerbe treibende. Brauerei; 3 Jahrmarkte.

Neumarkt, Wsseruby, (Br. 490 56' 28" 500 30' 29") Oester. Mfl. im Böhm. Kr. attau, mit 103 H. und Wollenzeuch-Klattau, mit 103 H. und Wollenzeuch-und Leinewebern, Bleichen, r Glas-

Neumarkt, Oester. Mfl. im Lande unter der Ens, V. O. W. W., an der Ips,

Lande.

mit 64 H. Neumarkt, Oester, Mfl. im Lande ob der Ens, Kr. Salsburg, am Wallenbache, wit 1 K., 1 landesherri. Pflegh.,

94 H. und 512 B.

Neimarkt, Oester. Mfl. im Steyr. Kr.
Judenburg. an der Olkza, mit 120 H. u.
stark-m Flachsbau.

Neumarkt, Oester. Mfl. im Lande ob der Ens, Mühlkr.

Neumarkt, Oester. Mfl. an der Etsch, im Tyrol. Kr. Bozzen. Neumarkt. Baier. Mfl. an der Rott, in dem lantandger. Mühldorf, mit 889

Neumarkt, Baier. St. am Sulz und

Kinw.

Neumarkt, Baier. St. am Sulz und Sitz eines Landger. von 13 QM. u. 25,870. E. im Regenkr.; ummauert, mit 1 Schl., 488 H. und 2,525 Ennw. Tabaksfabrik; Brouereien. 14 Stunde entfernt ein berühmtes Wildhad unter der alten Bergweste Wolfstein.

Neumarkt, S. Nowytarg.

Neumarkt, Tersezh, Oester. Mfl. unter dem Loibl, im illyr. Kr. Laipach, mit Gärbereien, die guten Kordunn bereiten, Masselan- und wollene Sockenweberei, 1 Stahlfabr. und Kupfer- und Hisenschmieden. In der Gegend werden viele rofshaarene Pierdececken verfertigt und nach Italien verführt, auch indet ein starker Flachsbeu Statt.

Azumerto, Span. Intendantur in dem Virekönigr. Neuspanien. welche zu den Prov. Internas occidentales gehört, 2,055,102 QM. groß ist, aber hur 40,200 E. zahlt. Bin iruchtbares Land längs dem Rio del Norte, welches durch die Wüste Muerto von Neuviscaya geschieden ist, ein äußerst kaltes klima hat, se dals es im Mai noch

friert, aber viele schätzbere Produkte erzeugt und einen stärkern Anbau verdiente. Jetzt ist sie fasi noch ganz öde, und enthält nur 3 Vil las, 20 Pueblos, 3 Percquias und 19 Missionen. Hauptort ist Santa Fe.

Neumorschen, Kurhess. D. an de: Fulda, im Niederhess. A. Spangenberg.

Fulda, im Niederhess. A. Spangenuerg mit 88 H. und 563 E., worunter mehrer Kauffente, Garn- und Holzhändler und

Schiffer.

Schiffer.

Neumünster, Dän. Mfl. und Sitz etnes A. im Großberz. Helstein, an det Schwale, mit 1 K., 1 Schule, 1 Hoffp. I Zuchth. und 1,500 E., die von ihren Gewerben leben Tuchweberel mit 36 Meistern, Metallkußpfefpor. (1206 5.000 Gros, 1 Tabaksfabr., 1 Papierwühle.

Neunkirch, Helv. St im Kantom Schaffhausen, mit guter Nahrung und vielen Handwerken.

Neunkirchan, Prenis D. in dem Nies-

Neunkirchen, Preuß. D. in dem Niederhein. Rhz. Trier, an der Blies, mig 6erhein. Rhz. Trier, an der Blies, mig 6s E. g. Bissenhochoten, 4 Frischfeuer, 2 Hammer, 2 Hammerschmieden, 1 Geschirriabr

Neunkirchen, (Br. 47°43' 21" L. 33°44' 43'' Uester. Mfl. im Lande unter der Ens, V. U. W. W., an der Schwarza, mit Pfk., 1 Minoritenkloster und 2,995

Neunktrohen, Baier. Mfl. in dem Obermeinlandg. Gräfenberg, mit star-

ker Baumzucht.

Nordamer, Küstenland Neunorfolk, Neunorjulk, Noroamer, Austenzamu auf der Nordwestküste, zw. Neucorn-wall und dem Russ. Nordamerika, zwi-schen 57 bis 60°, welches die Britten noch zu ihren Besitzungen rechnen, doch streichen Russische Pelzjäger au der ganzen küste herunter. Vor derseider gangen Küste herunter Vor dersel-ben liegen die Admiralitätsinselm und König Georrs III. Inseln mit dem Nor-folk-, Fridrichs- und Crofssunde. Die Berge im innern sind hier mit ewigem Schnee bedeckt und ohne die geringste Vegetation, die Inselm milder und fruchtbarer.

fruchtbarer.

Neuorleans, Nordamer. Staat zw. 29

bis 330 n. Br., im W. und N. an das Gebiet von Louisiana oder Missuri, im U. an Missisippi, im S. an den Busen von Mexico gränzend. Im U. macht der.

Perdido, im W. der Sebine die Gränzen. Der Piächeninhalt beträgt etwas 2,100 QM. Das Land ist meistens eben, wird vom Missisippi, Washits, Red und mehrern Küstenistensen bewässeit, und hat bei einem heisen, aber feuchten mehrern Rüstenitüssen bewässeit, ung hat bei einem heißen, abor feuchten klima einem ungemein fetten n. fruchtbaren Boden, der Reiß, Zucker, Baumwolle, Indigo, Wein, Tabak, Korn, Mais, Hanf, Flachs, Obst, Südfrüchteriotz hervorbringt und sowohl die gew. Hausthiere, als eine Menge von Wildund Geflügel ernährt. Die Flüsse haben Fische, aber auch Alligators im Uewberflusse. Men findet mehrere schätzbare Mineralien. Die Volksmenge berlief sich igto auf 76.56 ind., worusten 34.660 Sklaven. Die Weißen sind meng 34.660 Sklaven. Die Weißen sind meng stens Französischen Ursprungs, die ihre lief sich mie aus Die Weißen sinu man, 34,600 Sklaven. Die Weißen sinu man, die ihre stens Französischen Ursprungs, die ihre stens Französischen Lehen im die kath Religion hierhen im Sprache und die kath Religion hierhe verpflanzt haben. Aufserdem leben im verplanzi haben. Aufserdem leben im Innern noch verschiedene Stämme vent Indiern, doch nicht zahlreich. Die Nahrungszweige bestehen in Acker u. Plantegenbau, Viehzucht und Jagd; die Ausfuhr vorzüglich in Zucker, Reifs, Korn, Baumwolle, Indige, Holz ü. s. w. Der Staat ist seit 1810 in den Kongrefa aufgenommen, und hat sich eine Ver-fassung gegeben, wie die übrigen südlichen Staaten kaben. chen Snaten haben. Er wird in 6 Di-strikte eingetheilt, die 12 County's ent-

halten.

Neuerlesens, (Bv. 202 57' 20" L. 2870 41' 15') Nordamer. Hampistadt des gleichn. Statts und County, am linken Ufer des Missirippi, 13 M. von dessen Mündung, bie ist regelmäßig und gut gebauet, hat meistens backsteinerne H. mit Schiefer gedeckt, 1 sei:ones Gouvernementshaus, 5 kath., 2 protest. K., x Hosp. für See-lente, 1 Militärhosp., 2 Franz. Theaber, 1 große Karerne, 2,000 H. und mit den lente, 1 militarinosp., 2 Franz. Amarca, 1 große Kaserne, 2,000 H. und mit den Vort. und Umgebungen 24,552 B, wor. 1854 Sklaven. Sitz der Regierung; mehrere öffentliche Schulen; 1 gemeinmehrere öffentliche schulen; i gemeenstitige Gesellschaft. 2 Baumwollenmühlen, i Zuckersiederei; Leineweberstelleren Handel; ißir biring die Ausfuhr 2,050,050 Doll., wor. für 2,551,842 Doll. einheimische Proèukte. Veber 200 eigne Schiffer 3 Zei-

Nuorschows, Osm. Festung auf ei-na lasel der Donau und Mil. von 2,800 Enw., in dem Rumel. Sandsch. Semen-

Neupaka, Oester. St. in der fürstlich umannsdorfschen Herrschaft Git-Immunandorfschen Herrschaft Git-nha des Bohm. Kr. Biczow, mit 321 H. md 1,700 B.

md 1,200 E.

Nuspelanka, Ujpalanka, Gester. Fenag und Mfl. an der Donau, auf der Lagar. Militärgränze, mit i Kontumaziams und einer wichtigen Goldwäsche.

Nuspella, Oester. Mfl. im Lande untr der Rns, V. (). M. B.

Nusrade, Preufs. St. in dem Schles.

hbz. Reichenbach, mit 3 Thoren, 3 Rath.

L. i Kap. I Binsiedelei, i Hosp., 360 H.

and 2506 E., worunter 261 Tuchmecher

til 250 Gesellen, die gegen 7,300 Stück

lach verfertigen, 16 Kauffreute und 124

hbtige Gewerbe treibende. Brauerei

scherbau, Handel. Um die Stadt her

teht vieler rother Bolus. kterbau, Handel. Um die Stadt her Rht vieler rother Bolus. Neurausnitz, Gester. Mfl. im Mähr. Reite Brünn, mit guten Wollenzeuch-

MARKE

Neuravensburg. Würt. Standesherr-thit in der L. V. Bodensee, an der higen 4/10 QM. mnit 8/19 E. Sie gehört km Fürsten von Dietrichstein.

Neureichensu , Nowy Richnow, Oest.

Neufeusch, Nawarzisse, Oester. Mfl. m Maur. Kr. Iglau, mit i Prämonstra-lesserkl, 137 H. und 254 E. Neuroda. Preufs. St. an der Walditz,

n dem Schles. Rbz. Reichenbach: often, an 30 H. und 2,000 E., wor. 500 Gewer-i treibende. Tuch - und Raschwebeti mit zor Meistern macht das Hauptwerbe aus

Nursupsin, (Br. 52° 55′ 59″ L. 32° 34′ 5″) Prenis. St. am gleichn. See, woraus in Ianal in die Havel führt, in dem Freuß. Bs., Potsdam; regelmäßig genuet, mit 1 K., I Irrenhause, 771 H. u. 50 E. Tuchwebrei mit 166 Stühlen ad 741 Ab. für 133,775 Rthr.), o Rothärbereien, 8 Handschuhfahr; Tabaksbu; Brauereien, Gymnasium von 6 lüssen.

Nesselz, Preufs. offne St. an der Mer, in dem Schles. Rbz. Liegnitz, mit lath K., I lath K., I herrnhuth. Beth., B. H. und 1.75 E., wornnter 350 Herrnher. I Kattnımınf. I Lederfabr., 2 sinawandım, 126 Schiffer, 190 soustige ewerbe treibende, 3 Lohmühlen, 1 Einsteingrühersi.

msteingräberei.

Neutalia, Stohe St. ah der Spree, in dam Meilsn. A. Stolpen, mit 12. H. und 650 E., Nachkommen von vertrie-benen Böhmen. Leineweberei mit 2 benen Bonnan. Leineweberei m. t. 72 Meistern (2,100 Stiege und Weben); Krä-merei; Feldbau. Neusandec, Oester Kreisst. des Kö-migreichs Galizien, am Duna, jetzt mit 1 Stiftsk., 1 Hauptschule, 44 H. und

3,629 B.

Neu Santander, Span Prov. in dem Vizekönigr. Neuspanien, welche unter dem Generalkommandanten der Prov. internas orientales steht, und 1859.49 QM. mit 33,000 B. umfafet. Hauptstadt ist Nuevo Santander oder Neusantander mit einem Haven, worin aber nur ge-ringere Pahrzeuge unter 8 Palmen Was-

ringere Fahrzeuge unter 8 Palmen Wasser einiauten können.
Neusatz. Neo Planta, Uj-Videk, (Br. 450 16' L. 370 31' 55'') Oester. kön. Freist. an der Donau, in der Ung Grsp. Bacs, mit 6 griech., r kathol. K., 2,000 H und 13,30; E., wovon 2/3 Raizen und Griechen sind. Sitz des griech. Bischofs von Bacs griech. chen sind. Sitz des griech Bischofs von Bacs; griech Schulo. Starker Han-del, bes. mit den Osmanen. Neuschlofs, Prenfs Standes- oder

del, bes. wit den Osmanen.

Neuschlofs, Preufs Standes- oder Minderherrschaft im Schles. Rbz. Breslau, t 1/2 QM. grofs, mit 2,00 Deutschen Einw. in i3 D., 9 Vorw. und 370 H. Sie gehört dem Grafen von Reichenbach u. hat den Namen von einem auf einer Insel der Bartsch liegenden Schl.

Neuschlafs, Oester. Schl. im Mähr. Ex. Olmätz, zur Liechtensteinischen Herrschaft Aus. ee gehörig, mit einem Weiler von 17 H. u. 110 E., die sämmtlich Fabrikarbeiter sind.

Neusseland, grofses Australland im S. U. des Australkontinents, zwischen 183 bis 1970 S. L. und 34 bis 480 s. Br Es besteht aus 2 gröfsorn Insela, Raheinsmauwe und Tawai-Pönamu, weschen durch die Cooks- oder Charlottenstrafse

mauwe und Tawai - Pōnamu, welche durch die Cooks - oder Charlottenstraße von einander geschieden werden, und mehrern kleinen Eilauden, und hat einen Flächeninhalt von 4,20t QM. Beide Inseln werden von einer hohen Bergkette durchzogen deren höchen Bergkette durch deren deren bei der deren bei der deren bei der deren d kette durchzogen, deren höchster Punkt der Pik Egmont auf Enicinomauwe sich nach Forster 14,750 Fuls über das Meer erhebt, und haben, wenn auch Meer erhebt, und haben, wenn auch keinen beträchtlichen Fluis, doch Bäche, kleine See'n und überhaupt frisches Wasser un Ueberflusse. Das Klimi ist gemälsigt, doch sind Stürme, Wasserhosen und Gewitter sehr häufig, und die Winde wechseln oft nach allen Richtungen. Das Gewächsreich ist aufserordentlich reich; Forster allein fand 250 neue Pflanzen, aber wenige fruchttragende; als Hauptprodukt den Namentender fruchttragende; als Hauptprodukt den Neuseeländischen Flachs, die Theemyr-the, Arum und Bataten; aber es ist so Neusceländischen Fiache, die Incomyrthe, Arum und Bataten; aber es ist so arm an Säugthieren, wie das übrige Australien. Dagegen wimmelt das Meer von Fischen und Schaalthieren. Die Einw. sind Australindier; ihre Sprache ist fast die nämliche, wie die auf Tahiist fast die nämliche, wie die auf Tahiti; doch sind die Neuseeländer im Ganzen stärker, robuster und ausdauernder,
als ihre übrigen Stammererwandten.
Sie wohnen in Hippahs oder Dörfern
zussammen, die sämmtlich auf steilen
Bergen angelegt, befestigt und mit kleinen Thoren oder Eingängen verwahrt
sind. Das Malaiische Lehnssystem ist
auch hier das herrschende: ein Obeauch hier das herrschende; ein Ober-haupt gebietet in einem Distrikte über mehrere Häuptlinge, und diese sind wiederum die Herrn ihrer Unterthauen. Uebrigens liegen die verschiedenen

Stamme oder Distrikte in steter Fehde Stamme oder Districte in steer renge gegen einander; und eben so feindselig bereigten sie sich auch gegen die hier landenden Europäer. See haben Pris-ster und eine Religion, treiben eine Art Feldbau und stehen bei aller Rob-heit und Wildheit doch nicht mehr auf der unter ten Stufe der Kultur. Die besuchteste Bei des Landes ist die Charlottenbai.

Neuregovin, Span. St. auf der Phi-lippineninsel Lucon, mit 8,000 E. Sitz

Neuses, Koburg. D. an der Lauter, im A. Lauter, mit 44 H. und 253 Einw. Weinban; Quadessteinbruch; Fundort von grüner Walkererde. Neusicherien, s. Polarland. Neusichel am See, (Br. 470 56 30" L. 540 28' 54") Oester. Mfl. in der Ungar. Gesp. Gedenburg, mit x kathol. K. und Weinban.

Neusiedierses, Fertő, Oester. Binnen-see zw. den Ung. Gesp. Oedenburg und Wieseiburg, 4 M lang, 2 breit. Er hat gesalzenes Wasser und ist nicht allein gesalzenes Wasser Sufferst fischreich, tondern liefert auf seiner stidit in il Spitze im Wasgen vie-les Heu und Rohrwerk, welches letztere zu mancherlei Zwecken benuzt wird.

zu mancherlei Zwecken benutzt wird.

Neuskolland, Britt. Gouvernement:
in Nordamerika, welches die Halbinsel
Aksdien umfafst, zwischen 43° 36° bis
48° 4′ n. Br. liegt', nud im W. biofs mit
Neubraunschweig zu ammenhängt. Der
Flächeninheit beträgt 633 QM., nach
Morse von 80,000 E. bewohnt, die größstentbeils Brittschen Ursprungs sind,
doch giebt es auch viele Deutsche und
Franzosen. Dis Land hat blos geringe
Hügelketten, wird vom Annapolis bewässert, ist stark bewaldet und bloßs
an den Küsten und den Plüssen angean den Kösten und den Plüssen ange-bauet; doch der Boden äufserst frucht-bauet; doch der Boden äufserst fruchtbauet; doch der Boden aussetzt.
bar. Die Ausfuhr besteht in Fischen,
Wale und Potasche. Pelzwerk, Holz und Potasche. nd hildet ein Gonvernement, Land hat seinen Gouverneur, seinen Rath u. Assembly, welche letztere aus 12 Repläcentanten besteht, Brittische Gesetze und zerfällt in 7 County's, Halifax, Hamt, Kings, Annapolis, Queens, Sidney und Cumberland. Hauptstadt ist Ulifax. Sidney und ist Halifax.

ist Holifax.

Neurol, Besttercze-Benya, (Br. 480
48' L. 50' 19' 30''| Vester. kön. Freist. an
'der Bystritz, in der Ung. Gesp. Sol, mit
1 kath. 1 luth. K., y Hosp., 1 ålren Schl.
mit Thurme, 800 H. und 10,059 E. Sitz
eines kath. Bischofs, Berggericht, Salzamt, kath Seminar, kath. Archigymnasinm, luth. Gymnassum und Alumnat,
Grofse Kupferbütte; Eisen- u. Kupferhammer; Damascener Klingenfabrik.
Wein und Gartenbau. Die Einw. sind
Slawen und Deutsche.

Neuspanien, Span. Vizekönigreich in
Nordamerika, zwischen 13 bis 330'n. Br.,

Nordamerika, zwischen 13 bis 380 n. Br., im N. an den Nordamerikanischen Frei-staat, im O an den Mexikanischen staat, im O an den Mexikanischen Meerbusen, im S. O. an Guatimala, im S. und W. an den Australozean gränvv. an den Australozean grän-send. Areal: 42.052,00 QM. Oberfäche: eine ungeheuere Hochebene, die sich zum Theil 6.00 bis 8.00 F. fiber dem Spiegel des Meers erhebt, und in der Mitte von den Maviben. Mitte von den Mexikanischen Anden durchzogen wird. Boden: aufzerst verdurchsogen wird. Boden: ausserst verschieden; in den Niederungen u. mittleren Regionen üppig irnchtber und reich an den edelsten Produkten der heilsen und zethälsigten Zone, auf und an den höchsten Gebirgen steril und

ohne Vegetation, die Ostküste liegt nie-drig und ist sumpfig, die Westküste hat bei höherer Lege vielen Saud. Gebirbei höherer Lage vielen Saud. Gebirge: die Mexikanischen Anden, deren hochste Knoten sich unter 190 zwischen Mexiko. Cordaya und Kalappa schürzen, dann aber abfallen und als Sierra Madre sich in Fächerform über alle nördlichen Provinzen verbreiten. Thre hochsten Funkte sind der Popaca-topetl, Citialtepetl, Irtacchuatl, Nauh-campatepetl und Colima, ämmtlich Vulkane, der Nevadovon Toluca. Gecampatepett und comma, campatepett und comma, campatepett und comma, campater der Australozean mit dem Meerbnsen von California, der Golf von Mexiko; der Rio del Norte, der Rio Colorado, de las Palmas, Panuco, Alvorado; die Binnensee'n Tezkuko, Chapats und Jaños; die Mineralquelle Peñon de las Baños, die brennend heifee Gasquel le von California. Klima: '4', lieges über dem Wendekreis in der gemäßig. Klima: 2/3 lieges s in der gemäßig. Zone, aber auch ie von California. Klima: 4g liegem über dem Wendekreis in der gemäßing-ten, 1/2 in der heilsen Zone, aber auch dieses hat wegen seiner großen Seehöhi ein sehr gemäßigtes Klima. Die nie-dern Gegenden in der Aequinokliafregion sind zwar üppig fruchibar, abei feucht und ungesund, und hier ist die Heimath des gelben Riebers u. der Im-dianerseuche Matlazustl; die höhern Gegenden dieser Region sind gesund Unter der gemäßigten Zone Neuspa-niens wechselt das Klima außerordent-tich nud in Neuspalie niens wechselt das Klima anserordent ich und in Neumexiko hat man bald Sirilische Hitze, bald Deutsche Kätte. Man kennt übrigens nur zwei Jahrzzeiten. Regen fallen häufig im Innern; heftige Grwitter und Erdbeben sind Plage und Wohlthat. Produkte: Europ. Ceralien, Amerikan. Cerealien, besonders Mais, Bananas, Maniok und Yams Burop. und Amerik. Obst und Südfrüchte, Tabak, Magusi Aloe, Zuckerrohr, Kaffee, Vanille, Baumwolle, Ingwer, Sassaparille, Jalappe, Copaivbalsam, mehrere Arten von Gummi, Orleansund Campecheholz, die Europ. Hausmehrere Arten von Gummi, Orleansund Campecheholz, die Europ, Hausthiere, die meisten Amer Thiere, das
schönste und kostbarste Gefügel, Waltfische, See- und Flusfische, Bienea,
Koschenille, fast alle Arten von ganzes
und halben Metallen, allerlei Miseralien, Salz, Steinkohlen. Volksmenge
1817: 7,550,000 E.; nach Humbold für 1808
6,600,000, nach einer Zählung von 1803
6,837,100, wor. 1,200,000 Spanier und Kreolen, 1,800,000 von vermischter Abkunft,
2,531,000 kupferfarbus Indier und 6,100 en, 1,500,000 von vermienten numa 6,100 Neger. Die Indier, ein gutmüthiges, iber träges und unterdrücktes Volk, Neger. Die indier, ein gewannen aber träges und unterdrücktes Volk, haben persönliche Freiheit, leben in ihren Dörfern und Städten unter eignen Kariken und Richtern und zahlen der Mita blofs ein Kopfgeld, sind aber der Mita blofs ein Kopfgeld, sind aber der Mita bicht unterworfen; sie reden mehr ats 20 Dialekte, wovon der Aztekische der vornehmste ist. Zum Theil haben sie vornehmste ist. Zum Theil haben sie sich zum Christenthume bekehrt. Die kathol. Religion zählt i Era- und 6 Bischöfe; die übrige Geistlichkeit besteht aus mehr als 14,000 Personen. Die Kasten sind strenge abgetheilt: Spanier, Kreolen, Farbige, Indier und Neger haben ihre bestimmten Rechte, Ietztere beide werden als Unmündige betrachtet und können zu keinen Staatsbedienungen gelangen. Nahrungszweige: Ackerund Plantsgenbau, doch dürten keine and konnen zu keinen Staatsgeutenungen gelangen. Nahrungszweige: Acker-und Plantagenbau, doch dürten keine Reben, Oliven, Flachs, Hani'n Manl-beerbäume angebauet werden, Vieh-zucht in ungeheuern Heerden, es giebe Pflanzer, die Heerden von 30 bis 40,000 Stück Rindvich halten, Bienenzucht,

Perlenfischerei an der Küste von Californie, Bergbau in 36 Bergbezirken mit 500 Minen, die an Gold 7,000, an Silber 2,250,000 Mark ausbeuten, und mancherlei Gewerbe in Tuch, Baumwolle, Seife, Leder, Seide, Tressen. Humbold berechnet den Werth der Produkte von der Oberfläche auf 58 Mill., des Bergbaues auf 4,31,450 u. des in den Werkstätten verarbeiteten Materials auf 15 bis 16 Mill. Gulden. Auch die Indianer sind nicht ohne Kunstfertigkeiten. Ausfuhr: Zucker 125,000, Koschenille 7,602, Jalappe 2,231, Sassaparille 5,000, Baumwolle 6,250 Zntr., Vanille 1,793 Milaren, Farbe u. Tischlerhölzer, Apfelsinen und Zitronen, Häute, Talg und einige kleine Artikel, zusammen für 12 Mill. daun Gold und Silber in Barren und ausgemünzt für 44,341,450, beides für 55,341,430 Gulden. Die Rinfuhr beträgt, ehne was durch den Schleichhandel eingeschwärzt wird, wenigstens 40 Mill. eingeschwärzt wird, wenigstens 40 Mill. Gulden. Der Handel mit dem Mutterlande wird dorch die Havañailotte be-trieben; mit den übrigen Spanischen Kolonien verkehrt der Neuspanier selbst, unterhält such einen beträcht-lichen Schleichhandel, den die genaue-ste Kästenbewachung nicht verhindern ste Küstenbewachung nicht verhindern kann. Der innere Handel ist ebenfalls beträchtlich, nur fehlt es an guten Heerstrafsen und natürlichen Wasserwegen. Die vornehmsten Haven sind Acapulco und Vera Cruz. Staatsverbinwagen. Die vornehmsten Haven sind Acapulco und Vera Cruz. Staatsverbindung: an der Spitze steht ein Vizekönig, welcher seine Stelle gewöhnlich 5 Jahre lang bekleidet; unter ihm stehen die Generalkommandanten von Guadalaxara, der westlichen u. der östlichen innern Provinzen; köuigliche Audienzen sind zu Mexiko und Guadalaxara. Die Einkünfte schätzt man auf 40 Mill. Gulden, wovon 11 Mill. aus dem Bergregal, 4 Mill. aus dem Tabaksmonopol, 3 Mill. aus indirekten Auflagen, 1,300,000 Gulden aus der Pulqueaccise fluefen. Die Kriegsmacht beläuft sich auf 35,700 Mann, worunter 9,500 M. weguläre Truppen, die übrigen aber Landmilitz. Einheilung: in 19 Intendanzen, 1) Mexiko, 5) Puebla, 3) Vera Cruz, 4) Oaxaca, 5) Merida, 6) Valladolid, 7) Guadalaxara, 10 Zacatecas, 9) Gnanaxusto, 10) S. Luis Potosi, 11) Altcalifornia, 12) Neucalifornia, 13) Neuleon, 14) Neusantander, 13) Neuleon, 15) Neusantander, 17) Neuvizcaya, 16) Sonora, 17) Cohahuila, 18) Texas, 13) Neumexiko.

Neufs, (Br. 510 18' L. 240 22') Preufs. St. im Kleve-Bergschen Rebz. Düssel-dorf, an der Erfft, mit 4 K., 800 H. und 5,336 E. Mnf. von Schnürriemen, Band, 60rs, an 5,336 E. Mnf. von Schnürriemen, pana, Litzen und Zwirn mit 300 Arbeitern, 1 Baumwollenspinnerei für Multgarn, 1 Kattandruckerei, 1 Baumwollentuchuf, mit Türkischroth-Färberei, mehrere geringe Baumwollenspinnereien, 1 geringe Baum Schreibfederfabr.

Schreibfederfabr.

Neustadt, (Br. 50° 15' 30" L. 45° 14' 30")
Preufs. St. an der Prudnig, in dem
Schles. Rgbz. Oppeln; ummauert und
regelmäßig gebauet, mit 4 Thoren, r
kath., 1 luth K., 2 kath. Kl., 2 Hosp.,
43. H. und 3,634 R, worunter 254 Gewerbe treibende; aufserdem r Leinewendmf mit 234 Stühlen, die 2,635 Duztend Schuupfücher und 1,491 Schock
allerlei Leinewand verfertigten. r Trachsind Flanellmf. (200 Stück), Spitzenklöppelei gegen 20,000 Ellen), r Wachsbleidie, Brauerei; Handel.

Neustadt, Preuls, St. am Biale, in dem Westpreuls. Rgbz. Danzig; offen, mit 2 kath. K., 1 kath. Kl., 140 H. und 921 E

921 E.
Neustadt, Lwowek, Preuse. St. in dem
Posen. Rgbz. Posen., mit einem Graben
umgeben, hat 4 Thore, 4 kath., 1 luh.
K., 250 H. und 1,741 E., worunter 463 Juden.
Tuchweberei mit 8 Stühlen, (230
Stück), Leineweberei mit 11 Stühlen Stück), Leineweberei mit 11 Stü (1,300 Stück), Ackerbau, Viehzucht.

Neustadt, Nowemiasto, Preuls. Stadt an der Warthe. im Posen. Rgbz. Posen, offen, mit 11c H. und 690 E.

Neustalt, Nowemiasto, Russ. St. in der Poln. Woiw. Plock, mit 70 H. und 497 B.

Neustadt, (Br. 540 45' 45' L. 400 51'6'') Russ St. in der Prov. Bialystock, am Einik der Schirwint in die Scheschuppe, offen, mit 220 H. and 2,520 B.

Neustadt, Novy - Miesto, Oester. St. an der Metau, im Böhm. Kr. Königin-grätz, mit i Schl., i Stiftsk., 212 H. und grätz, 1,396 E.

1,330 E.

Neustadt, Sächs, St. am Polenzbache, in dem Meißen. A. Hohnstein, mit 2 K., z Hosp., 286 H. und 1,500 E., worunter 24; Handwerker, Leineweberei mit 160 Meistern und 3,000 Stühlen (0,500 Weben), Wollenstrumpfstrickerei (300 Duzzend); Fischbeinreißerei; Leinen- und Gränehandel

zend); Fischbeinessand. Gränzhandel. Neustadt, Mecklenb. Schwer. St. im Distr. Parchim, an der Elde, mit 1 K., t Hosp., 185 H. und 965 E., worunter 167 Gewerbe treibende. Großherzogl. Ku-pfer- und Messinghütte; I Tabaksfabr.; z Tabaksspinnereien; 10 Leinewebe-

Neustadt, Braunschw. Mfl. an der Radau, in dem Harz-Kreisger. Harz-burg, mit 119 H. und 805 E., worunter viele Handwerker, Kräner und Fahrviele Handwerker, Krämer und ranz-viele Handwerker, Krämer und ranz-lecte. Gemeinschaftliche Saline Julius-zeiche jährl. 6,080 % 20 Znt, liefert.

Nrustadt, (Br. 480 48' 33" L. 200 26'13") Baier. St. an der Donau, im Regenland-ger. Abensberg, mit 168 H. und 910 E. Tuch und Zeuchweberei; Hopfenbau. Der Römerberg.

Neustadt, Baier, St. an der Wald-nab und Sitz eines Landgerichts von 143/4 QM. und 21,608 E., im Übermainkr., mit 1,130 E.

Neustadt, Preufs St. in dem Kleve-Berg. Rgbz. Köln, mit 980 E., zur Stan-desherrschaft Gimborn gehörig.

Neustadt, (Br. 540 4' L. 25e 21' 30") Dan. St. im Holstein. A. Gismar, an ei-ner Bucht, mit I.K., I Schule, I Hosp., 250 H. und 1,400 E. Gerähmiger Haven; Schiffbau.

Neustadt, Bad. Mil. und Sitz eines B. A. von 10,923 E., im Donaukreise. Er liegt auf dem Schwarzwalde an der Gutach, und zählt 147 H. und 1,113 E., die hauptsächlich von der Verfertigung von Uhren leben. Auch treiben sie Handel mit Strohhüten.

mit Strohhüten.

Neustadt, Kurhess. A. in der Provins

Fritzlan, mit 915 H. u. 5,041 B.

Neustadt, Kurhess. St. u. Amtssitz in
der Prov. Frizlar, mit t kath. K., 1 Hosp.,
286 H. u. 1,489 B. Leineweberei, Brauarei, andere Gewerbe und Ackerbau.

Neustadt, Hanövr. St. und Amtssits
in der Provinz Göttingen, unter dem
Bergschl. Hohnstein, mit 1 Markte, auf
welchem ein Roland steht, 123 H. une
631 E. Broihahnbrauerei.

Neustadt, s. Mährisch Neustadt. Neustadt, Prenis. St., dicht neben Magdeburg, im Sächs. Rbz Magdeburg, welche 1810 noch 722 H und 5,663 Einw. zählte, seitdem aber durch die Franzo-sen größtentheils ruinirt ist und jetzt ebst wieder aus ihren Trümmern her-zenbühen. vorblühet.

Neustadt, s. Ujbanja. Neustadt, s. Il ienerneustadt.

Neustadt an der Aisch, Baier. St. an der Aisch und Sitz eines Landger. im Rezatkr., mit ; alten und ; nenen Schl., 1 K., 1 Hosp., 220 H. und 1,878 E. Gym-nasinm. Wollen - und Baumwollenwe-berei, Gärbereien, Hopienbau, Viehmänasinm. stung.

an der Dosee, im Brandenb. KDz. Fote-dam, mit 1 luth., 1 ref K., 1 franz. Ge-meinde, 120 H. und 788 E. Spiegelfabr. mit 132 Arbeitern, die für 57,700 Kthlr. Waaren liefert; Spiegelpolirmüble; eustadt an der Dosse, Preufs, Stadt er Dosse, im Brandenb. Rbz. Pots Waaren liefert; Spiegelpolirmüble; Seigerhütte, welche an Garkupfer, 6,401/4 Zentr., an feinem Silber 5.350 Mark liefert und bloß Rothenburger Erze verschmelzt.

Neueradt an der Hart, (Br. 49° 20' L. 26° 50') Baier. St. in dem Rheinkr., am Speyerbache und am Fusse des Hartbergs, mit 2 K., 510 H. und 2875 Einw. 2 Waffenfabr. Guter Weinbau; Stein-

Neustadt an der Heyde, Koburg St. an der Rotha und Sitz eines Amts von 865 H. und 4,550 B. Sie hat 2 K., 196 H. an der Rotha und 5.5. Sie hat 2 K., 195 H. und 4,559 E. Sie hat 2 K., 195 H. und 1,516 E, die Hopfenbau, Bierbrauerei und Handel mit hölzernen Spiel u. Waaren treiben. I Tabaksfabr. andern Waaren treiben. Herzogl Schl.

andern vyaaren ...
Merzogl Schl.
Neustadt am Kulm, Baier. Stadt im Obermainky, mit 137 H. u. 856 E.
Neustadt an der Orte, Br. 500 44' 34"
L. 200 44' 55") Weimar. St. und Amissitz an der Osie, in der Prov. Weimar Sie ist ummauert, hat is Schl in der St. u. das Schl. Arnshaugk vor dem Thore, i K., i Hosp., 424 H. und 2,500 E.
Tuchweberei mit 235 Meistern und 8 Tuchscherern; 30 Gärbereien, 66 Schuhmacher, "über 530 Handwerker. Wollender, "über 530 Handwerker. Wollender, "über 530 Handwerker." cher, "ther 530 Handwerker. Wollen-markt. Buchdruckerei mit 3 Pressen; Schriftgielserei.

Neustadt am Rübenberge, Han. in der Prov. Kalenberg, mit 1,182 H. u.

8,110 B.

Neustadt am Rübenberge, (Br. 50° 44' 34" L. 27° 6' 25") Han. St. in der Prov. Kalenberg, an der Leine, fiber welchen FL 2 Brücken führen, mit 1 K., 1 Hosp.,

FL 2 Brücken führen, mit 1 K., 1 Hosp., 161 H. und 1,274 E.

Neustadt an der Saale, Baier. St. u. Sitz eines Landger. von 8,222 E., in dem Untermainkr., gut gebauet, mit 1 Pfk., 1 Kl., 324 H. und 1,520 E., die sich vom Feldbau, Viehzucht u. Weinbau nähren. Nahe dabet das verfallene Schlofs Salze.

Neustadt. Ehermuslade. 1817 en 2016.

Feldbau, vienzucht u. vveinoau nanten. Nahe daben das verfallene Schlofs Salze.

Neustadt Ebermvalde, (Br. 50° 52' L. 51° 35' Preufs. St. an der Finow und Schwärze, in dem Brandenburg. Rgbz. Potsdam; ummeuert, mit 4 Thoren. 1 Markte, 14 Strafsen mit nächtlicher Erleuchtung, 1 Vorst., 1 luth., 1 ref. K., 1 Synag., 3 Hosp., 303 H. und 2.0'4 Rinw.; worunter 70 Juden, 108 Franzosen und 300 Gewerbe treibende. Etwas Tuchweberei mit 33 Meistenr: Elfenbeinkammfabr.; Messingwaarenfabr.

Neustadt, Nowimitatio, Oester. St. im Mähr Kr. Hradisch, mit 2 kath. K., 1 luther Beth., 1 Schl., 207 H. u. 1820 E. Neustädtel, Preufs. St. im Schles. Rbz. Liegnita, mit 2 kath., 2 luth. K., 1

Hosp., I Vorst., 130 H, und 1,008 Rinw., worunter 111 Gewerbe treibende. Neustädtet. Sächs. St. in dem Brzge-birgschen A. Schwarzenberg, dicht am Schneeberg, mit 130 H. und 600 E. Berg-Berg-

Schneeberg, mit 130 in. und 655.
bau, Spitzengewerbe.
Neustädtel, Oester. Mfl. im Böhm.
Kr. Pilsen, mit 152 K.
Kr. Bunzlau, mit 214 H. und 1,290 Einw.
Sägenfabr.. Bergbau auf Zinn u. Kupfer.
Neustädtel, Oester. Mfl. am Polzen,
Neustädtel, Oester. Mfl. am Polzen, Neustädtel, Oester, Mfl. am Polz im Böhm, Kreise Leutmeritz, mit

Häusern.

Neustädtel an der Wass, Pash Ufhs-li, (Br. 48° 45' 15" L. 35° 28' 25") Oester. Mfl. in der Ung. Gesp. Neutra, an der Wass, mit 1 kath., 1 luth. K. 1 Synag. und 2,500 E. Starker Korn., Wollen., Wachs- und Lederhandei; Brauereien; Weinbau.

Weinbau.

Neustättel, Oester. Kreis im Iliyr.
Gonv. Laibach, 77,75 QM. mit 168,527 E.,
in 7 St., 7 Mfl., 1.854 D. und 28,760 H.

Neustättel, Rudolfswerth, Oester.
Kreist. im Illyr. Gouv. Laibach, an
der Gurk, mit 3 keth. K., 2 Kl., 1 Gymnasium, 270 H. und 1,600 E. Unweit davon das Töplitzer warme Bad.

Neustettin, Preufs. St. an der Quelle
der Persante, in dem Pommera. Kghz.
Köslin, mit 212 H. und 1.774 E. Schlofs.
Gymnasium, Glockengielsereien, Brauereien.

Neustift, Nowa Cerekwe, Oester. Mfl. im Böhm. Kr. Tabor, mit 1 K., 75 H. u.

Leineweberei.

Neustift, Oester. Mfl. in dem Steyr. Marburg, mit 1 Wallfahrtsk. u.30 H. Neustretitz, Mecklenb. Strelitz. Stadt neustreittz, Meckieno, Strelitz, Stadz in der Herrschaft Stargard, regelmäßig gebauet, mit 1 schönen Schl., 2 R., i Waisenh., 206 H. und 3,770 E. Revidenz des Grolsherzogs, Sitz der Landeskolle-gien, Gymnasium, Bürgerschule. Ta-baks-, Smaltefabr., Wollenzench- und Leineweberei.

Neustupow, Oester. Mfl. im Böhm. Kr. Tabor, mit i Schl., i Pfk. und 7e H. Branntweinhandel.

Neusudwales, Britt. Gouv. auf dem großen Australkontinente, welches die groisen Austraikontinente, weitzes die sämmlichen dörtigen Besttzungen der Britten umfaßt und vom Kap York un-ter 100 37's. Br. bis zum Södkap unter 439 30'n. Br. einen Flächenraum von 3,290 QM. einnimmt. Seine Gränzen gegen des Innere waren bisher die blauen Berge, allein diese sind neuerdings überstiegen und die Brittischen Begen des Innere waren bisher die blauen Berge, allein diese sind neuerdings iberstiegen und die Brittischen Besitzungen weiter hineingerückt. Ein reiches fruchtbares Land, welches der Hawkesbury bewässert. Die Hanptniederlassungen liegen an diesem Fl. und dem busenreichen Meeresarm Port Jacksan we gegenwärtig 16.000 Menschen son, wo gegenwärtig 16,000 Menschen Europäische Kultur unterhalten (schon 1804 sählte man hier 8,910 E. mit einem Vichstamme von 450 Pferden, 3,500 St. Hornvieh, 16,000 Schaefen und 14,000 Schweinen). Man hauet so viele Europäische Cavasiian paische Cerealien, als man bedard, Wein, Seide und Baumwolle gedeihen, und sogar erheben sich in Sidney Cove schon einige Manuf., so das vielleicht. in wenigen Dezennien die Kolonie vom Mutterlande unabhängig seyn kann: Sie unterhält bereits gegen 20 eigne Schiffe mannie ein ehn gestellen Bob Sie unterhält bereits gegen 20 eigne Schiffe, womit sie theils auf den Robbenfang fährt, theils einen Handel mit Bengalen und dem Kap unterhält.—Großbrittanien stiftete diese Kolonie 1787, um dahin die aus dem Mutterlande

verwiesenen Verbrecher zu bringen, u. zugleich um den Brittischen Schiffen in diesen Meeren einen sichern Zufluchtser zu verschaffen. Ihr erster Fond waren 212 Soldaten und 756 Verbrecher, waren 212 Soldaten und 756 Verbrecher, die jetzt his auf 15,000 abgewachsen sind, und in 3 Städten Sidney Cove, Hawkesbury und Paramatta, in mehrern Dörfern und vielen einzelnen Höfen sich verbreitet haben. Auch die Insel Norfolk und die Niederlassung auf Vandiemenslande gehören hierher. An der Spitze steht ein Gouverneur, der zu Sidney Const mentanane generen merner, der zu Sidney Cove residirt; eben daselbet haben i Appellationshof, i Gerichtshof, i Admiralitet und 1 Postamt den Sitz. Das unterhaltene Trappenkorps besteht aus 490 Mann Infanterie. Sidney Cove. Hauptort ist

Neusuiza, Goth. D kamburg an der Ilm line mit 6 Pfannen. Goth. D. in dem Altenb. der Ilme, mit 161 Binw.

Saline mit

Saline mit '6 Pfannen.

Neuteich, (Br. 540 52' 7" L. 350 41' 1")

Preuls. St. im Marjenburgschen Werder
an der Schwente, im Westpreuls. Rzbz.

Danzig, mit i lubh., i kath. K., i kath.

kap., i Hosp., 180 H. u. 1,301 E.

Neutitschein, Nowy Giczin, Oester.

St. im Mähr. Rr. Prersu; gut gebauet
and nahrhaft, mit i alten Schl., i Pfk,

622 H. und 4,250 Rinw. Manuf. in Tuch,

"altenan Zanchen u. Raumwolle; Gür-622 B. und 4,250 Rinw. Manuf. in Tuch, wollenen Zeuchen u. Baumwolle; Gärbereien, Leineweberei.

Neutomyst, Neustadt, Preuse. St. in dem Posen. Rgbz Posen, mit to H. und 450 Binw., worunter 4 Tuchmacher (214

Štück). Neutra, Nitra, Osster, Gespanschaft im Ungar. Kr. diesseits der Donau; 121 QM. groß, mit 315,548 Slawischen und Deutschen Binw., in 1 königl. Freist., 57 Mfl., 435 D. in 47 Prädien. Gebirge: Czo-bor; Fl. Waag. Naturprodukte. Getrai-de, Hülsenfrüchte, Wein, mehrere hei-lie Bäder und Mineralwasser. Kongre-gationsort Neutra.

Neutra, Neutra, (Br. 48° 19' 10" L. 35° 4' 9". Oester. St. an der Neutra, in der gleichn. Ung. Gesp., mit 1 testen Bergschl., 1 bischöfl. Palaste, 1 Kathedrale, 1 Franziskaneskl., 500 H. und 3,348 E., meistens Slawen. Kath. Bischof; Piaristenbellegium; Gymnasium Weinbau. Unweit davon auf dem Berge Czobor eine Kamaldulenserabtei.

Neutreptow, Preuß. St. in dem Pommern. Rgbz Stettin an der Rega, mit 1 Schl., 551 H. und 3,381 E. Zeuch- und Raschweberei mit 50 Stühlen und 01 Arb. (175 Stück), 1 Strumpfweberei (270 St.), Tachweberei mit 4 Stühlen (20 Stück), 2 Hutmacher (280 St.). Fischerei; Seehandel. Die Rega ist von hier bis zu ihrer 1 Meile entfernten M. schiffbar.

Neuve Eglise, Eglise, Niederl, großes Dorf in der Prov. Westflandern, eder Mfl. mit 2,856 E.

Neuvelyre, Franz. Mfl. an der R im Dp. Bure, Bz. Bvreux, mit 758 E. Neuveville, s. Neuenstadt. Franz. Mfl. an der Rille.

Neuvic, Frans. St. im Dep. Corrèse, Ussel, mit 304 H. u. 1665 E. Neuvic, Frz. Mil. im Dp. Dordogne, Riberac am Isle, mit 560 H. u. 1,738

Neuville, Franz. St. im Dep. Rhone, Iz. Lyon an der Saone, mit 1,722 Einw. Baumwollenspinnerei, die 7 bis 800 Per-senen beschäftigt; Kupferhütte. Neuville, Franz. Mil. im Dp Vienne, Iz. Pokiers, mit 333 H. u. 2,465 E.

Neuville au Pont, Franz. Ma. im Dp. Marne, Bez. S. Menehould, mit 336 H. u. 1,210 B

Neuville aux Bois, Frans. St. im Dp. Loiret, B2. Urleans, mit 2,00 E. Neuville en Hez, Franz. Mfl. im Dp. Oise, B2. Clermont, mit 107 H. und 554 Einw. Geburtsort des Histor. Baillet

Neuville sur Montreuil, Franz. Mfl. im Dep. Pas de Galais, Bez. Montreuil, mit 783 B. Neuville sur Renon, Franz. Mfl. am Renon, im Dep. Ain, Bez. Trevoux, mit

1,023 E.

Neuville sur Seine, Franz. Mfl. im
Dep. Aube, Bez. Bar sur Aube, mit 930

Neuviller, Franz. St. im Dp. I rhein, Bz. Hoguenau, mit 1,126 E, Nieder-

Neuvizcaya, Span. Intendantur des Vizekon. Neuspanien, welche zu den Prov. internas occidentales gehört. Sie ist 6,074,98 (2M. grofs und zählt 159,700 E. Sie gränzt im N. und O. an die Gebiete der kriegerischen und unabhängigen Indianerstämme der Acoclames, Cocoyames, Apaches, Cumanchen und Chichimecken, welche die Bewohner dieser Prov. stets beunrungen u. durch die wenigen Presidios nicht im Zaume gehalten werden. Die Prv. umfaft die nördlichste Spitze des Plateau von Anahac, ist übrigens sehr fruchtbar, und Neuvizcaya, Span. Intendantur ist divigens sehr fruchtbar, und St. h Vivas, 75 Kirchsp., 152 Pachtzählt 1 St., 6 Vivas, 75 Kirchep., 152 Pacht-höfe, 37 Missionen und 400 Hütten. Die Hptst, ist Durango

Neuvy, Franz, Mfl. im Dep. Nievre,

Bez Cosne, mit 1,220 K.

N. 1297, Franz. Mf. im Dep. SaoneLoire, Br. Charolles am Blandenin, mit
110 H. und 1,015 E. Hochofen und Ham-

Neuvy le Roy, Franz. Mfl. im Depart. Indre Loire, Bez. Tours, mit 1,637 b. Neuvy le Sautour, Franz. Mfl. im Dep. Yonne, Bez. Tonnerre, mit 1,352

Neuvy S. Sepulcre, Franz. Mfl. am Bousane, im Dep. Indre, Bez. Chatre, mit 203 H. und 1,730 E. Neuvy Pailloux, Franz. Mfl. im Dp. Indre, Bez. Issoudun, mit 100 H. u 622

Kinw.

Neuvy sur Baranton, Pranz. Mfl im

Newby sur Baranton, Franz. Mil am Dep. Cher, Bez. Bourges am Baranion, mit 100 H. und 739 B. Neuwales, Britt Landschaft in Nord-amerika, welche einen Theil des Gouv. Quebek ausmacht und sich an der Westküste der Hudsonsbai bis 680 nördl. Ein rauhes unfreundliches ausbreitet. ausbreitet. Ein rauhes unfreundliches Land, mit strenger kalte im langdau-rnden Winter u. einem kurzen Sommer; es wird von dem Churchill oder Missinipi, dem Nelson, Albany und Moose bewässert. Das Pflanzenreich ist im N. arm, im S. fiodet man ungeheure Waldungen, der Aufenthalt einer Menge Pelzthiere, welshalb die Hudsonsbargesellschaft in diesen unwirthbaren Gegenden Komtoire und Forts angelegt hat. Metalle und Mineralien sind vorhanden, werden aber nicht aufgesucht. handen , werden aber nicht aufgesucht, Die Eingebornen sind Bikimoer und Knistenoer, im S. wohnen einige Schip-Knistender, im S. wohnen einige Schip-piwäer, aber nur in geringen Horden, und höchstens mögen 10,000 dieser In-dier auf einem Raume von 16,000 QM. Ichen. Das eigentliche Neuwales zer-fällt in 2 Theniq, 1) Neunordwales im N. des Missimini einseits 590 und 2) Neus sudwales im S, des Missinipi bis 590, wo

die Forts Churchill, Albany, Gloucester-und Severahouse: Uebrigens rechnen die Eritten alles Land, was von Neuwales u. Canada im W. bis an den Australozean und das Polarmeer reicht, zu ihren Be-

Neuwarp, (Br. 530 44' L.520 8') Preufs. St. im Fommern. Rgbz. Stettin, auf einer kleinen Halbinsel, an dem gleichn.
Ses, der mit dem kleinen Haff verbunden ist. Sie ist ummauert, hat 2 Vorst.

J K., 200 H. und 1,354 E.. worunter 246
Gewerbe treibende. Schifffahrt, Fischerei, Fuhrwerk.

rei, Fuhrwerk.

Neuwedel, Preufs. St. in dem Brandenb. Rbz. Freukfurt an der Drave und Dragesee, mit 205 H. und 1,354 Einw. Tuchweberei mit 42 Stühlen und 63 Arb. (973 Stück). 3 Hutwacher (300 Stück).

Neuweiter, s. Neuviller.

Neuweiter, s. Neuviller.

Neuweit. Oester. D. auf den Sudeten, im Böhm Kr. Biczow, mit 1 Glashütte, die vortrefliche Waaren liefert, und 1 Arzenikalwerk.

die vortressiche Waaren merert, unu a Arsenikalwerk, Reaunschw. Hüttenort in dem Blankenb. Kreisgericht Blankenburg an der Bude, mit 46 H. und 242 E. Eisenwerke aus 1 Eisen-, 2 Frisch- und 1 Zainhammer bestehend, welche 7,000 Zentner Gasteisen, 3,396 Zentner Stangeneisen und 1,000 Zentner Schmiedesisen liesen; I Marmormühle im Kreuzthale, worauf der Riankenburger Marmor verarbeitet wird; 1 Blankschmiede and 1 Sägemühle.

and I Sägemühle.

and i Sägemühle.

Neuwied, Preuse St. am Rhein, in dem Niederrhein. Rbz. Koblenz; regelmäßig und gut gebauet, mit i fürstl. Residenzschi., 3 K. sür Kath., Luth und Ref., 2 Beth. sür Mennoniten u. Herrnhither, I Synag., 1 Waiseuh., 1 Hosp., 450 H. und 5,000 E., wornnter gegen 500 Herrnhuther. Mancherlei Fabr., worunter 1 Sanitätsgeschirrsabr. (aus verzinstem Eisenbleche), mit 120 Arb.; 1 Siamoisen-, Cotonnade- und Cotonmanuf., die 1,000 Arb. außer und 200 im Hause heschätigt., 4 große Essigbrauereien, mehrere Seisensiedereien, Berennereien und 1 Lackfabr.; Röntgens berühmte Kunsttischlerei und Kinzinge Uhruncherei, die Herrnhutherarbeiten im Brüder- und Schwesternhause, das 460 Personen fast; etwas Leinen und Brüder- und Generative de leinen - und Personen fast; etwas Leinen - und Zeuchweberei. Handel mit Fabriksten, Korn, Wacholderbeeren, Potasche, Flössmad Bleichert. Unweit davon der K Eisenholz und Bleichert. Unweit davon der Rasselstein mit i Blechwalze, 5 Eisenhammern u. 1 Hochofen (Nemnich's R. 1. 228 seg.). Neuwied ist der Hauptort eines Fürstenthums und Standesherrschaft, von etwa 5 QM. und 12,000 Einw., welches der Fürst von Wied-Neuwied unter Preußischer Oberhoheit besitzt (S. Wied.). (S. Wied),

(S. Wied), Newyork, Nordamerik. St. Newyork, Newyork, Nordamerik. St. wischen 400 av und 450 n. Br.; im N. an den Ontario und die Gouv. York u. Quebek, im O. an Vermont, Massachuaetts und Counecticut, im S. O. an das Meer und Longislandsund, im S. an Neujersey und Pennsylvania, im W. an Neujersey und Pennsylvania, im W. an den See Erie und das Gouv. York gränzend. Areal: 2.003 OM., ohne Gewässer und Inselm. Oberfläche: wellenförmig eben, mit mehrefn Bergketten. Boden: fruchtbar, aber erst sum Theil angehauet. Gebirge: die Alleghanigebirge. Gewässer: aufser den Soe'n Untario und Erie die Laks Champlain und Oneida; aufser dem Lorenz und Niagara die Fl. Hudson, Mohawk, Oswego, Chazy, Chenango u. a.; die Minaralwasser bei

Ballstown, Saratoga, Newlibanon, Farmington u. a. Klima: gemäßigt, doch noch mit langen harten Wintern und großer Hitze im Sommer. Häufig grasiren Wechselfieber, und hier zeigt sich hereits das gelbe Bieber. Produkte: Getraide, Flachs, Hanf, Obst, Holz, die gewöhnlichen Hausthiere, Wild, Gefügel, Fische, Bienen, Eisen. Volksmengel, Fische, Bienen, Eisen. Volksmenge 1810: 918,690; worunter 474,272 männl.
und 444,418 weibl. Geschlechts. Nahrungszweige: Ackerhan, Viehzucht und
mancherlei Gewerbe. Die Mannf lieferten 1810 an Tüchern, Leder, Branntwein, Liqueuren, Papier, Hüten, Gles,
Pulver, Seilwerk, Zucker, Oel, Eisengeräthe für 12,109,536 Dollars. Ausfuhr
1807: für 26,357,903, im Intercoursejahre,
von 1810 für 17,242,230 Doll., wovon für
10,028,573 Doll. einheimische Erzugnisse. Staatsverfassung: die Gesetzgebung
beruhet auf dem Senate und dem Repräsentantenhause, die vollziehende Geberunet aur dem Senate und dem Repra-sentantenhause, die vollziehende Ge-walt hat der Gouverneur, Untergouver-neur und Rath. Die obern Justizbehör-den sind ein hoher Gerichtshof; i Court of chancery, i Admiralitätshof, i Court of chancery, I Admiralitation, I Court of cexchequer, ein Court of oyer; f Court of quarter sessions; dann die County Courts und Justices Courts. Man richtet sich meistens nach Brittischen Gesetzen. 1811 belief sich das Staatsvermögen auf 4,101,805, die Binklifte auf 278,489, die Ausgaben auf 268,366, die Staatsschuld auf 80,000 Doll. Die 15 Banken hatten ein Kapital von 11,810,000 Doll. im Handel. Eintheilung: in 45 Countys mit 452 Ortschaften.

Neuvork, s. Neuvork.

Neuvell, Preufs. Cisterziensermönchskloster, in dem Brandenburg. Rebs. Prankfurt, welches eine ansehnliche Standesherrschaft von 33 D. besitzt.

Neuzelnwald, Sächs. Bergst. in dem Meilen. A. Pinna, mit 59 H. und 200 E.

Meilsn. A. Pirna, mit 59 H. and 200 B., die sich vom Zinnbergbau nähren. Fundort von Rauchtopasen, gelbem Jaspis,

ort von Rauchtopssen, gelbem Jaspis, Alabaster und Gagath.
Nevada: Span. Gebirge, das südlichste, und zugleich höchste Spaniens, dassen erhabenste Kuppe, der Cumbte de Mulhacen, 12,762 Fuls über das Meer emporsteigt. Es macht sich in der Nähe der Sierra de Filabres und de Algamilla von der Iberischen Kette los, füllt die Prov. Vandaluzfa und Granada und endigt in verschiedenen Punkten an der Küste des Mittelländischen Meeres, wo-Küste des Mittelländischen Meeres, wo-von das Vorgebirge Gibraltar der säd-lichste ist. Die Alpujarren sind ein Theil desselben.

Novado de Toluca, Span. Gebirge im der Neusp. Intend. Mexico, welches auf einem furchtbaren Platesu, von 2,700 Meters Höhe staht und sich bis zu der meters none stent und sich bis zu der Gränze des ewigen Schnee erhebt, doch denselben in den Regenmonaten ver-liert. Seine höchste Spitze, der Pik del Frayle, erhebt sich 14.22 Fuls hoch. Nevele, Niederl. Mil. an'dem Kanale

Nieuwewärt, in der Prov. Ostflandern,

Nieuwewärt, in der Prov. Ostflandern, mit 3,107 E.

Nevers, (Br. 460 59' 17" L. 200 49' 10")
Franz. Hauptst. des Dp. Nièvre und eines Bez. von 46,15 QM. und 71.42 E., and der Loire und am Abhange eines Berge dunkel, schlocht gebauet, mit 1 Schl. 15 Kathedr., 11 andern K., 1 großen Hosp., 4 sonst. milden Stiftungen, 1,450 H. und 11.578 E. Handelsgericht, 12 Fajanze- fabr., worin das erste Porzelan in Frankaretch gemacht ist; 1 Glashütte, 1 Kanonengießerei, mehrere Tuch - und Woi-

ienseuchmnf. und Gärbereien; man'ver-fertigt schönes Bmaille, Quinkaillerie-waaren, Messer, Scheeren, Seile u. s. w. waaren, Messer, Scheeren, Seile u. s. w. Büree; die Promenade du Parc, die Brücke von 20 Bogen über die Loire. Geburtsort: des gelehrten Redners Graf Mirabean + vm.

Mirabeau † 1791. Nevis, Ben Nevis, Britt. Spitze des Grampian in Skotland, welche sich 4,370

Grampian in Skotland, weiene sien, 9,5/0 Puls boch erhebt.
Neprakul. Osm. Mfl. in dem Rumel.
Sandsch. Galipoli, in dessen Nähe be-trächti. Eisenbergwerke sich befinden.
Nama, Russ. Pl.; welcher das Wasser des Ladogasee abführt, durch S. Peters-burg geht und sich in 3 Armen in den Pinnischen Busen mündet Er ist von, Finnischen Busen mündet Er ist von seinem Anfange an schiffbar und hat klares, gesundes Wasser. Jährlich gehen mehr als 1,000 Barken aus der Residens auf seinem Rücken in das Innere des Reichs ab, und eben so viele versor-gen Petersburg mit den Produkten des

Newaberdeen, s. Aberdeen.

Newasterne, s. Averassa.
Newasterney, s. Ourry.
Newark, Britt. St. auf der Westseite
des Niagara, im Gouv. York, m.t.2 K.,
30 H. und 600 E. Sie ist fest, regelmäßig
gebauet und treibt starken Fischfang u. Handel.

Newark, Nordamer St in der Neu-jersey County Basex, an der Newarkbai; gut gebauet, mit 5 K. und 8,008 E. Gro-ise Cyderbrauereien und Gärbereien, über 200 Schuster, die jährl. über 100,000

Paar Schuhe liefern.

Newark upon Trent, Britt. Mfl. am
Trent, in der Engl. Shire Nottingham, Britt, Mfl. am Trent, in der En mit i Freischule, mit 1 Preischule, 1,500 H. and 6,74 E. Baumwollenspinnerei und Sackleine-

Baumwollenspinneren und Sachiche-weberei; Produktenhandel. 2 Deput. zum Parl.

Newbedford, Nordamerik. Handelsst. in der Massachus. County Bristol am Okkassw, mit 5 65t E., meistens Quäker. Handel und Schifffshrt mit 44 Kauf-fshrern, 6 Briggs, 6 Schoonern und 16 Sloons.

Sicops.

Newbern, (Br. 350 20' L. 3000 14') Nordamerik. Hist. der Nordcarolina County Craven, am Zusammenfi, der Trent u. Heufs, mit i K., 500 H. und 2.457 E., die sich vom Handel nähren. Branntwein-

sich vom Handel nanren. Branderei; Theater.

Newberry, Nordamerik. Distr. im St.
Sädcarolina, mit 13 964 E.

Newborough., Britt. Mfl. auf der Insel und in der Wales. Sh. Anglesea.

Newbrunswyk, Britt. St. in dem Gouv.
Nepbraunschweig in Nordamerika, mit 250 H. und 1,100 Einw.; erst noch

Neubraunschweig in Nordamerika, m., 200 H. und 1,100 Einw.; erst noch im Werden.

Newbrunswyk, Nordamer. St. in.der Neujersey County Middlesex am Raritan, mit 3 K. und 6,312 E., worunter die Hälfte Niederl. The Queens College.

Newburgh, Britt. St. am Tay, in der Skot. Sh. Fife, mit 1,600 B. Haven, welcher Schiffe von 500 Tonnen zulälst.

Newbury, Britt. St. am Kennet, in der Engl. Sh. Berk, mit 4,300 E.

Newbury-Port, Nordamerik: St. an der M. des Merrimak, in der Massachusetts. County Essex, mit 7 K., 10 öffentl.

der M. des Merrimak, in der Massachusetts, County Rissex, mit 7 K., 10 öffentl. Schulen und 7,631 Einw., worunter viele Nagelschmiede, Rumbrenvereien; Bank; Haven; Handel und Schiffshrt mit 21 lanffahrern; 15 Briggs und 1 Schooner. Newcastle, Br. 55' 4' L. 160 33') Britt. Huptst. der Shire Northumbreiand am Tyne, auf dem kleine Fahrzenge an die Leien der Stadt gelangen, schwere je-

doch bei Shields löschen müssen. Sie hat verfallene Manern, 7 Thore, schmutzige Strafsen, 7 K., eine große Menge Beth., 3 Hosp., 3,29 H. und ohne Gateshead. welches eigentlich eine Vorstadt ausmacht, aber jenseits des Pl in Durham liegt, mit 23,17 E. Physikal: chem. Institut; Börse, the assemblee Roome zu öffentlichen Vergnügungen; Theater, große Kaien; man unterhält z Zuckersiedereien, verschiedene Selfensiedereien, Taudrehercien, Ziegeleien und Gelmühlen, und fabrizit Steinzeug, Leim. Salmiak, Soda und Theer aus Steinkohlen. Der Handel und die Schifflahrt sind sehr bedeutend; die Schiffiahrt sind sehr bedeutend; . die Steinkohlenausfuhr besorgen 400 eigene Schiffe mit 1,547 Bootsleuten, den Korn-hendel und die Wallfischjägeret 100 Schiffe. Geburtsort des Dichters Mark

Newcastle, Britt. Mfl. am großen Ka-mit Twifsspinnerei. Newcastle, Britt. Mfl. am großen Ka-nale, in der Irischen County Dublin, mit Twifsspinnerei. Newcastle, Britt. Mfl. in der krischen County Limerick.

County Limerick.

Newesstle, Nordamer. County im St.

Delaware, mit o Ortsch. und 24,429 E.

Newcastle, Nordamer. Harpist der
gleichn. Delaware County am Delaware,
mit 250 E. Sitz der Regierung.

Newcastle under Line, Britt. St. am

Greattrunkkanale, in der Engl. Shire

Stafford, mit 1,058 H. und 4,527 Einw.

Hauptmarkt der Stafforder Töpfereien,
die in dem Umkreise einer Meile 120
große Fabriken und über 10,000 Arbeiter
beschäftigen, nnd für 9 Millionen Guld.

Wasren liefern; Tuchweberei; Hutmacherei. 2 Deput. zum Parl.

Newet, (Br. 560 L. 370 15') Russ. Kreisstadt am gleichu. See und der Emenka,
im Gouv. Witebsk, mit 1 kath., 1 unirt.

K., 1 griech. Kl., n. 1,916 E., wor. 826 Bür-

K., 1 griech, Kl., n. 1,916 E., wor. 826 Bürgern 125 Jaden. Landhandel; Jahrmarkte. Newgattoway, Britt. St. am Dee, in der Skot. Stewartry Kirkudbright, mit Korn- und Mehlmärkten.

Newgencos, Britt-Fabrikort unweit Waterford, in der Irisch. County Wa-terford, mit Tuchmf.

Newgrenwich, Britt. Hüttenort am Tyne, in der Engl. Sh. Northümberland,

Tyne, in der Engi. Sn. Nortnumberiang, mit Kanonen- und Kugelgielserei.

Newhamover, Nordamerikan. County im St. Nordarolina, mit 11,465 E. Newhamen, Britt. Fischerdorf in der Skot. Sh. Edinburgh, mit einem kleimen, aber nicht benutztem Haven.

Newhaven, Nordamer. County im Statte Connecticut, mit 17 Ortschaften and 37,664 E.

Staate Connecticut, mit 17 Ortschaften and 37,054 B.

Newhaven, Nordamer. Hauptst. der gleichn. Connecticutcounty am Longislandsund, in die Alt- und Neust. abgetheilt. Sie besitat i Steatenh., 5 K., 3 Schulen, 750 H. und 5,772 B. Sitz der Regierung; Yalekollegium; Bank. Leinen- und Baumwollenweberei; Handel mit Newyork u. Westindien.

Newiansk, s. Nishnif Newiansk.

Newin, Britt. Mil. am Meere, in der Wales. Sh. Carnarvon.

Newis, Britt. Eiland, an den Westindischen Leewardinseln gehörig, unier 3150 6' 24" L. und 170 5' 18" Br., 1 QM. große, mit 10,000 L. (1791 1,000 Weiße u. 8,420 Neger), und üppig fruchtbar an allen Tropengewächsen, besonders Zukker (4,000 Oxhoft), Baumwolle und Tabak. Hauptst. und Sitz des Untergonverneurs ist Charlestown.

Newkent, Nordamer. County im \$t. Virginia, mit 6,478 B. Newlanerk, Britt Pabrikort am Clyde, nahe bei Lanerk, in der Skot. Shire Lanerk, mit 1,500 E. u. 4 großen Twilsspiunereien, wovon die beiden ersten 12,000 Spindeln zum Wassergarhe haben, die beiden andern aber Mullgarn verfartigen. Dahei ein Lehrinstitut für Fartigen. Dabei ein Lehrinstitut für Fafertigen. brikantenkinder.

Newlondon, Nordames. County im St. Connecticut, mit 13 Ortschaften und

St. Connecticut, mit 13 Ortschaften und 34.707 E.

Newlondon, Nordamerik. Ortsch. in der gleichn. Connecticutcounty an der Thames, 4/5 Meilen von deren M., mit 1 Fort, 2 K., 500 H. und 3.238 E., worunter viele Töpfer und Hutmacher. Haven; Handel; Fischerei.

Newmacrid, Nordamer Distr. in dem Gehiete von Louisiana oder Missuri, mit our E.

mit 2,103 E.

Nei varket, Britt. Mfl. in der Engl. Sh. Su ik, mit 500 Einw. Hauptplatz für Pferderennen und die Wettsucht der Britten.

Neumarket, Britt, Mfl. an der Severme, in der Wales Sh. Flinth.
Neumham, Britt, Mfl. an der Severne,
in der Engl. Sh. Gloucester.
Neuplymouth, Nordamer. Ortschaft
in der Massachusettscounty Plymouth,

mit 4,238 E.

Newport, Britt. Mil. unweit der M.
des Usk, in der Engl. Sh. Monmouth,
mit Küttenhandel.

Newport, (Br. 53° 51' 25'') Britt. Mfl. am Meere, in der Irisch. Caunty Mayo, mit einem kleinen Haven, aus welchem Rind- und Schweinefleisch ausgeführt

Newport, Nordamer. County in dem Staate Rhodeisland, mit 7 Ortsch. und

16,291 E.

Newport, (Br. 4:0 29') Nordamerikan. Hauptst. der gleichn. County, im Staste Rhodeisland, an einer Bai, mit 9 K, 1 Synag. 1 Stastenh., 1,000 hölzernen H. und 7,007 E. Sitz der Regierung; öffent-liche Bibliothek. Vortreslicher Haven; Lichtersiehereien.

Newport, (Br. 500 43' 18" L. 160 25') Britt. St. am Mediaa, auf der Insel Wight, der Engl. Sh. Hamt, mit 5,000 E. Erziehangeh, für Kinder gefallener Sol-daten. 2 Dep. zum Parl.

Newport, Britt. St. in der Wal. Sh. ubroke, mit Haven und Härings-Pembroke,

fischerei.

Newport Glasgow, Britt. St. am Cly de, in der Skot. Sh. Renfrew: Sie zählt mit dem nahen D. Newark 4,000 Einw., Sie zählt macht den Haven von Glasgow n. treibt auch Proprehandel; 1804 klaristen in ihren Haven 207 Schiffe mit 27 cot Tonnen ein, und 286 Schiffe mit 29,911 Tonnen

Newport Pagnel, Britt. Mfl. am Zu-sammenfl. der Lowsel und Ouse, in der Engl. Sh. Buckingham, mit 2,000 Einw.

Spitzengewerbe.

Newprovidence, Britt. Bahamainsel, im W. von Eleuthera, zwar nur 8 QM. groß, und im Ganzen mit dürren, un fruchtbarem Beden, aber unter allen Inseln dieser Gruppe am befsten kultivirt und bewohnt, weil sie bei der Hptstadt Nassau den sichersten Haven besitzt. Ihr Hanptprodukt ist Baumwolle. Die Zahl ihrer Einwohner beläuft sich auf 8,000. Hptst. Nassau.

Newradnor, Britt. St. am Somernik, in der Wal. Sh. Radnor, mit dem Wall rechte einer Deput

Wewromney, Britt, St. in der Eugl. Sh. Kent, die vormals zu den 5 Haven gehörte, jetzt aber mehrere wo Schritte vom Meere entfernt liegt. 2 Deput. zum Parlament.

Parlament.

Newrofs, Britt. St. am Zusammenil.

Rewrofs, Britt. St. am Zusammenil.

Rewrow und Nore, in der Irischen
Coanty Werford, mit einem Haven, den
schwerlastige Schiffe auf dem Barrow
erreichen können. Stapelplatz für Wolle, Riudfleisch und Butter. Lachsfang.

Newry, (Br. 540 f. L. 110 21) Britt. St.
am gleichn. Fl. und Kanale, in der Irischen County Down, mit 15,000 E. Bisenhochofen und Hammer, I große
Whiskybrennerei, Leineweberei mit
Whiskybrennerei, Leineweberei mit schen County Down, mit 15,000 D. n. senhochofen und Hemmer, I große Whiskybrennerci, Leineweberei mit mehr als 300 Stühlen, auch einigen für Damast. 2,700,000 Gulden), mit Leinewand (1,800,000 Gulden), mit Rind n. Sohweineileisch u. a. Produkten.

Newsatem, Nordamer Ortsch in der Massachusetts County Hamt, mit 2,107

Binw.

Newshoreham, Britt. Mfl. am Kansle, in der Engl. Sh. Sussex, mit Schiffebau. 2 Deput. z. Parl.
Newsmyrns, Span. St. in dem Ges.
Kap. Ostfloride, von Grieche und Minorkanern angebauet. Seidenkultur;

Oelbau.

Newton, Britt. Mfl. in der Engl. Sh. Lancaster, mit Twifsspinnerei. Newton on Ayr, Britt. Mfl. in der Skot. Sh. Ayr am Ayr, mit Haven and

Kohlenausführ. Newton Bushel, Britt. Mfl. am Ping, in der Engl. Sh. Devon, mit dem Wahl-

rechte zweier Dep. N. toton Steward, Rritt. Mfl. an der M. des Cree, in der Skot. Sh. Wigtons, mit Haven, Kabotsge und Lachsfang. Newtonsham, Britt. D. in der Skot. Sh. Clackmannan am Devon, mit Eist. Sh. Clackmannan am Devon, mit Eist. an der

unter dem Namen: the sengielsereien, un Devon Iron Works.

Newtown, Britt. Mfl. am Lough Strangford, in der Irisch. County Down, mit Leineweberei.

Newtown-Limavaddy, Britt. Mfl. and Roe, in der Irisch. County Londonder Roe, in der Irisch. County Louderry. Leineweberei, Leinenmarkt.
Newtown Steward, Britt. Mil.

town Steward, Britt. Mfl. and in der Irischen County Tyrone ur Leineward Foyle, in der Irische Markt für Leinewand. Newyork, Nordamerikan. County im

Newyork, Nordamerikan. County Seleichn. St., mit 90.373 E.

Newyork, (Br. 400 42' L. 3630 M'8')
Nordamer. Hpist. des gleichn. Staates und der gleichn. County, anf der Insel Manhattan, an der M. dev findson; die größte und wichtigste Staat der vereinigten Staaten, meistens regelmäßig u. gut gebauet, mit 1 Staatenhause, 33 K. I Synag., 6,000 zum Theil steinernen H. und 1810 100.601 E. Sitz der Kegierung und der hohen Gerichtshöfe; Columbiskollegium mit Bibliothek, Museum, Kollegium mit Bibliothek, Museum, anatom. Theater und Druckerei; latein. Schule ; Gesellschaft zur Beforderung Schule; Gesellschaft zur Beiörderum nützlicher Kenntnisse; medikin. Gesellsch.; ökonom. Gesellsch.; 2 Zeichnenschulen; 5 Mädchenersiehungsanstalten; 20 Druckersien; 1 boten. Garten Unter den Gebänden, the Föderalhalde Pauls- und Dreieinigkeitsk. Mäncherlei Manuf, und Fabr.; 10 Zuckersäfüerzen, 15 Brauereien, 11 Brennereien 9 Gätbereien, 5 Hutmanuf. Großer a ausgebreiteter Handel mit Europa, Ott



and Westindlen und Sching. R Kapitale von 8,050,000 Doll.; Seeassekuranzeslisch.; Buchhändlermesse. Vortreflicher Haven und Rheede mit Kaien, Docken. Schiffswerften.

Nexve, (Br. 560 8' L. 520 45' 50") Dan. St. auf der Insel und in dem A. Bornholm, zu Seeland gehör:g. Sie hat i K., i Schule, i Hosp., i Magazin, 287 H. u. 130 Einw. Guter Haven; Schifffahrt;

Handel.

Nexon, Franz. Pfd. im Dp. Obervien-se, Bez. S. Yrieix, mit 321 H. und 1,781

Neyra, Pulo Neyra, Niederl. Insel, welche zu den Molukken und zwar zu dem Archipel-der Bandainseln des Gouv. amboina gehört. Sie ist klein, erzeugt aber 80 Zentner Muskatnüsse und 20 aber 80 Zentner Musi Zentner Muskach)umen und enthält die

Hotst. Neyra, mit 100 H.
Neyra, Span. Villa am Magdalenenfl.,
in der Nengranada Intend. S. Fe, mit

Nezaibak, Russ, St. am Ik, in dem Orenb. Kr. Menselinsk, mit 237 H. und 159 Binw., theils Russen, theils Tad-mbiks.

Ngan-king-fu, Schin. reiche und anschnliche Handelsstadt, in der Prov. Kieng nan.

Ngari, Asiat. Prov. in dem Reiche Thibet, welche in die Distrikte Sangkar, Parang und Tamo eingetheilt seyn soll. Nagara, Nordamer. County im St.

Neuyork, mit 8,971 E.

Niagara, Nordamer, Pl., welcher den
Erietee mit dem Ontario verbindet und
für Schiffe von 50 bis 100 Tonnen fahrber ist. Unweit dem Fort Chippeway micht der eibe den berühmten, 150 Puls tiefen Fall, der in jeder Minute 672,000 Tonnen Wassers herabstürzt, und desen Getöse 4 Meilen weit gehört werden

Nibbiano, Parm. Mfl. auf einer An-bihe am Tidone, in der Prov. Piacenza. Nibe, (Br. 560 59' 4" L. 270 19' 35'') Mn. St. am Liimfiorden, in dem Aal-berg. A. Aálborg, mit I K., 230 H. und Loo Einw. Handel; Schifffahrt; Fi-

Scherei.

Rearrei.

Nicaragua, Span. Intendantur, in dem Gen. Kap. Guatimala, im N. an Banduras, im O. an das Caraibische Meer. Im S. an Costa Rica und den Austraiozeau, im W. an Guatimala gränzead. Sie hält mit Einschl. des grofsen fleichn. Binnensee's 2,170,10 QM., hat mehrere ausgebrannte Vulkane und ein sehr heißes Klima mit sechsmonatlichen Regengässen und vielen Erdbeben. Der Bauptil. 1st der Eskandido. Uebrigens it er ein reizendes malerisches Land. ist er ein reizendes malerisches Land, das Ueberflufs an Korn, Zucker, Holz, Bornieh, Wachs, Honig, Rauchwerk, Edigo und Südfrüchten hat. Hauptst. ist S. Leon.

Niceragua, Span. großer Binnensee, der gleichn. Intend. des Gen. Kap. Musragus, Span and des Gen. Rap. der gleichn. Intend. des Gen. Rap. duatimels. Er hält 441,50 QM. im Spietelle, hängt durch den Desuagsadero mit dus Garabischen Meere, und durch eise schmele Strafse mit dem See Leon Manmen, und ist sehr fischreich.

, Nicustro, Siz. St. 1m Gebirge der Pr. ines Bischots; star Bihe warme Bader. starker Velbau; in der

Nicholas, Nordamer. County im St. Rutucky, mis 4,898 E.

S. Nicola. Oester. Mfl. im Lands ob der Ens Mühlkr., an der Donau.
S. Nicolat, Niederl. Mfl. in der Prv. Ostflandern, mit einem großen Marktplatze, prächtigem Rath. und Gefängnisse und 11,510 E. Mnf in Siamoisen, ganzen u. halbaumwollenen Zeuchen und Taschentüchern, u. wollenen Artikeln. Große Kornmärkte.
S. Nicolas, Franz. Eiland im Ozeane, an der Küste des Dep. Morbihan, Bezirk Quimper. Es gehört zu den Inselm Clenau.

Clenau.

Onimper. Es genort zu den inseim Clenau.

S. Nicolas, Port. Insel im Atlantischen Uzeone, zu der Gruppe der Cabe Verde gehörig; hoch gelegen, mit fruchtbarem Boden, der Mais, Südfrüchte, Zuckerrohr, säuerlichen Wein und Drachenbäume hervorbringt, und von etwa 6,000 B. (auf 11 QM.) bewohnt wird. Diese sind schwarze Portugiesen, sämmtlich Katholiken und fleifsige Menschen, die baumwollene Zeuche, Strümpfe, Leder und Schuhe verfertigen, Viehsucht und Fischerei treiben und Boote bauen. Die Hptst. S. Nicolas hat 1,400 B. u. ist der Sitz eines kath. Bischofs.

S. Nicolas, Molo, Amer. St. an einer-Bai der Insel Hayti, zu dem Staate des Kaisers Henry gehörig; gut gebauet, von Natur und Kunst lest, mit einem vortrell. Haven u. starkem Handel.

S. Nicolas de la Gravs, Franz. St. im Atlanti-

an einer-

S. Nicolas de la Grave, Franz. St. im Dep. Tarn-Garonne, Bez. Castel Sarra-

Dep. Tarn. Gallen.
sin, mit 2:332 E.
S. Nicolas du Port, Franz. St. im
Dep. Meurthe, wordber eine schöne
Brücke führt. Sie hat I Pfk., I Hosp.
und 3,200 E., die viele wollene Zeuche
und 3,200 E., die viele wollene Zeuche

halten.
S. Nikolas de la Taille, Franz. Mfl.
im Dep. Niederseine, Bez. Havre, mit

836 E. Nicolo, Osman. St. an einer Bucht.
der Archipelinsel Saki.
Nicosia, Siz. St. im Val Demone, mit
12.800 Einw. 2 Steinöl-5.167 H. quellen.

Nicotera, Siz. St. in der Prov. Cala-bria ulteriore II., am Meere, mit 1 Bibria ulteriore II., am Meere, mit i Bi-schofe und 6,268 B. Nicoya, Span. Villa am Australozea-

Nicoya, Span. Villa am Australia, Nicoya, Span. Villa am Australia, ne, in der Gnatimala Intend. Nicaragua; gut bewohnt, mit Tuchweberei, Zuckermühlen, auch Schiftban und starker

Nida, Russ Fl. im Königreiche Po-len; Q. bei Maskorzewo; M. unterhaib Neukorczyn in die Weichsel. Er ist

Neukorczyn in uie vysianiem schiffbar, aber vernachlässigt. Nidau, Nydau, Helv. St. 'an dem Ansfl. der Zihl aus dem Bielers'e, in dem Kanton Bern; klein, aber gut ge-bauet, mit i Schl., i Tabaksfabr., etwas

dem Kanton Bern; klein, aber gut ge-bauet, mit i Schl., i Tabaksfabr., etwas Spedition und starker Fischerei. Nidda, Hess. kl. Fl. in der Provinz Oberhessen; Q. bei Schotten; M. bei Höchst in den Main. Nidda, Hess. St. und Sitz eines A. von 1,326 H. und 6,820 E., in der Provinz Oberhessen. Sie liegt am gleichn. Fl., hat 281 H. und 1,431 B. und treibt Lei-nen. und Strümpfweberei. Niddeck, Han. Amt in der Provinz

Nideck, Han. Amt in der Provina tingen, welches von dem Amthause Göttingen, Nideck, mit I H. und 50 Binw. den Na.

Nidecken, Preus. St. in dem Nieder-rhein. Rgbr. Aachen an der Ruhr, mit 605 E.
Nidingen, Schwed. Eiland, unter 200
34' 46" L. und 57º 18' 21" Sr., zu Halm

stadslän gehörig. Es hat einen Leuchs-thurm und eine Glocke.

thurm und eine Glocke.

Nichla, Span. Villa am Tinte, in der
Prov. Sevilla; bemauert, zift 1 Schl., 5
Pfk. und 9,000 E. In der Nähe bauet
man auf Kupfer.

Nichenstein, Kurhess. St. und eigenes
Gericht, in der Prov. Niederhessen, mit
77 H. und 511 E.

Niederachern. s. Achern.

77 H. und 511 E.

Niederachern, s. Achern.
Niederamstadt, Hess. Mil. im Starkenb. A. Pfungstädt, mit 980 E.

Niederalpsn. Franz. Departement im
südöstlichen Frankreich, zwischen 250
10' bis 240 41' S. L. und 430 44' bis 410 57'
n. Br., im N. an Oberalpen, im O. an
Piemont, im S. an Var, im S. W. an
Rhonemindung, im W. an Vancluse, im
N. W. an Dröme gränzend, 134,22 QM.
grofs. Oberfläche: ein völliges Gebirgsland, mit Zweigen der Alpen bedeckt.
Boden: steinig, trocken und dürftig. land, mit Zweigen der Alpen bedeckt.
Boden: steinig, trocken und dürftig;
die Dammerde liegt nirgends mächtig
auf dem Felsen. Gebirge: die Alpinen;
das Gebirge Lure. Gewässer: Durance,
Ubaye, Verdon, Bleonne, außerdem eine Menge Wildbäche; der See Allos;
Mineralquellen bei Digne und Manosque. Klima: feucht und veränderlich;
die Gewitter sind fürchterlich. Mineralque. A. que. Klima: feucht und veränderlich; que. Klima: feucht und veränderlich; die Gewitter sind fürchterlich, und im Sommer folgt ein Regen dem andern. Produkte: Wein, Mandeln, Feigen und andere edle Früchte, Kapern, Oliven, Getraide, Kartoffeln, Hanf, Holz, Muna, Orseille, die gewöhnlichen Hausthiere und Gefügel, Wild (darunter Bägen, Gemben, Murmelthiere und Gemesenadler), Forellen, Bienen, Seidenwütmer, Eisen und Silber, Steinkohlen, Gagat, Schwefel, Vitriol, Krystalle, Walkererde, Thon, Petunse. Volksmenweistens Katholiken; in Gagat, Schwefel, Vitriol, Krystalle, Gagat, Schwefel, Vitriol, Krystalle, Walkererde, Thon, Petunse. Volksmenge 1816: 145,717, meistens Katholiken; in den Alpenthälern leben einige Reformund Waldenser. Nahrungszweige: der Landmann ist fleissig, die Aecker liegen meistens an Bergen, und können nur meistens an Bergen, und können nur mit Hacken und Spaten bearbeitet wer-den, daher das Land nur für 1/2 Jahr Korn bauet. Kartoffeln werden in Menge gebauet, und machen ein Brodsurro-gat aus. Wein und Obst gerathen vor-treflich, auch die Oliven an einigen Or-ten, vorrügl. aber die Seidenkultur, die ten, vorzügl. aber die Seidenkultur, die denn auch die Hauptbeschäftigung aus-macht. Von den verschiedenen Zwei-gen der Viehzucht wird bloß Schaaf., Ziegen- und Bienenzucht mit mehr Vor-hiebe behandeld. Von den Metullen be-nutzt man fast nichts, und der Kunst-Beißs ist unbedeutend. Dagegen bego-ben sich viele Bewohner zur Sommer-schait in andere Provinsen: anch seben sich viele Bewohner zur Sommerarbeit in andere Provinzen; anch gewinnt die Provinz durch die Aufnahme großer Heerden transhumirender Schaafe auf ihre Weiden. Ausfinht: Seide, Weile, Gel, Hammel, Lämmer, Schaafkäse, Ziegen, Mandeln, getrocknetes Obst, Häute. Staatsverbindung: die Provinz sendet 1 Deput. zur Kammer und gehört zur 8. Militärdivision, zur 16. Forstkonservation, zur Diözese von Digne und unter den königl. Gerichtshef von Aix. Eintheilung: in 5 Bezirke, 28 Kantone und 260 Gemeinden.

Niedereula, Kurhess. Mfl. von 134 H. und 87 E. und Sitz eines Amtes von Geld.

Niederbrechen. Nass. Se ....

Niederbrechen, Nass. St. im A. Lim-burg, mit 900 E. Niederbronn, Franz. Mil. am Eber-bache, im Dep. Niederrhein, Bez. Wei-isenburg, mit 260 H. und 1,542 Einw. 4

Frischfeuer, 2 Hammerschmieden, 2 P pie milien, 1 Bleiche, 7 Mützenfabr Walkmüllen, 2 Gewebrschmieden, Brauereien, 2 Lichterfabr, 1 Potasche siederei, 58 Pechsiedereien, 1 Vitri fabr, 11 Töpfereien, 6 Seifensiederwie 9 Seilersien, 8 Ziegelhütten. Saus brunnen.

Niedercharente, Franz Departemen Niedercharente, Franz Departeme im nordwestlichen Frankreich, zwisch 15° 58' bis 17° 30' ö. L.'und 15° 6' bis 12° in. Br., im N. an Vendée, im N. an beide Sèvres, im O. an Charente; is. O. an Dordogue, im S. an Girond im W. an den Ozean gränzend, 130 QM. grofs. Oberfläche: eine wellenfämige, mit geringen Högeln angefült und gegen das Meer sich verflächen Ebene; die Küsten sind ausgezacht umt Feisenriffen und Sandhlänken un geben. Boden: theils Marsch, mechwerem, fetten Boden, theils Geehier Boccage genannt. Gewässer: Chrente, Boutonne, Seugne, Seudre, Geverschiedene Abzugtgraben zur Eindechung der Moräste, die die Küsten bede ken. Binige Mineralwasser: Klima: zw milde u. gemälsigt, aber in den moras milde u. gemäßigt, sber in den moras gen Umgebungen der Küste ungesus Produkte: Getraide, Hülsen- und G tenirfichte, Hanf. Wein, Obst, etw Holz, die gewöhnlichen Hausthiere u. Holz, die gewöhnlichen Hausthiere un Federvieh, Kleinwild, Strandvögs Fluss- u. Seefische, Austern, Muschel Eisen, schöne Kiesel, worunter die Dimanten von Galet und der Lapis cera nius von S. Yvres, Baisalz. Volkumen Bis6: 306,220 Indiv., worunter gegen 200 Reform. die 3 Pfarrkirchen habe Nahrungszweige: Weinbau macht die Reichthum der Provinz aus; man gwinnt jährlich 400,000 Oxhoite Aunis-rothen Borderiewein, wovon die Hälf winnt jährlich 400,000 Oxhofte Aunis-rothen Borderiewein, wovon die Hälft als Wein oder Branntwein ausgeh Der Ackerban wird nachlässig behar delt und liefert das nöthige Bredker nicht. Das Obst geräth vortreslich, be sonders Nüsse, Kaatanien und Pflaumei Die Viehzucht ist mittelmässig und s eine Veredlung der 150,000 grobweilig Schaafe nicht gesacht. Die Fischer theilt sich in Fluss- und Seefischerei letztere geht auf Sardellen. Austern im letztere geht auf Sardellen, Austern in Muscheln. Das Baisalz ist eine vorsu Muscheln. Das Baisalz ist eine vorül liche Nahrungsque-lle: man zieht at den 30 bis 90,000 Salzlachen am Straag jährlich gegen 600,000 Zentner. Da kunstfleit ist unbedeutend. Ausfuh Wein, Brantwein, Essig, Salz, Bonen, Seefische, Austein, Nüsse, Rasien, getrocknete und eingemach Pflaumen, Vieh, Fajanze, Glas. Staverbindung: die Provinz sendet 4 Laur Kammer und gehört zur 12. Milh division, zur 9 Forstkonservation, Diözese von Rochelle und unter königl. Gerichtsbof von Poitiers. theilung: in 6 Bezirke, 37 Kantone 606 Genieinden.

Nieder heuheim, Franz Mfl. am E im Dep. Niederrhein, Bez. Schlein mit 259 H. und 1,210 E. Niederguinea, Afrik. Küstenland

der Westküste am Atlantischen Ozes vom Kap Lopez bis Kap Negro weld die Reiche Loango, Kongo, Ang Matamba, Benguela und Jago Kabo begreift (a. diese Artikel). Her sind Hauptniederlassungen der Pottugie auf der Westküste von Afrika. Niederhall, Würt, St. am hocher, der L. V. Jaxt, O. A. Ingelfingen, 1

Micderingelheim, Hees. Mil. in der Rheinprovinz, mit 1,137 E. Ruinen ei-nes Palastes, den einst Karl der Große

Nederlande, Europ. Königreich zwischen 20° 16' his 24° 34' 5. L. und 46° 30' his 55° 34' n. Br., ein völlig zusammenhängendes und geschlossenes Land, in der nördlichen Hällte der gemäfnigten Lone. Gränzen: im N. das Deutsche Meer, im O. Hanover und die Preuß. Prov. Westphalen, Kleve Berg und Niederrhein, im S. Frankreich, im W. das Deutsche Meer. Arest: 1,148,557 QM., wovon 517,56 auf die stidt. 571,51 auf die nördl. Prov. and 108,15 auf das Großherzogthum Luxemburg kommen. Oberfäche: völlig eben, im N. so niedrig, daß das Land gegen die Fluthen des Meeres durch kosthare Deiche gedeckt werden mußs. Blofs am stüdlichen Saume sieht man Anhöhen. Boden: meistens fruchtbewohnte. man Anhöhen. Boden: meistens frucht-ar, im S. Kornland, im N. Weide. Stei-sigen u. sterilen Boden haben Luxentsigen u. sterilen Boden haben Luxest-burg und ein Theil von Lützich, Hen-negau und Namur. Haidestriche und viele Moräste sieht man in Nordbraband, Geldern, Overyssel und Drenthe. Ge-birge: blofs der Ardennenwald im S. O. Gewäsber: das Dentsche Meer mit dem Zuidersee, der durch das Y, dessen Aus-fluß Pampus heißet, mit dem Haarle-mermeer zusammenhängt; die Meerbu-sen Biesbosch und Dollart; der Rhein mit seinen Armen: die Mass. Schelde, mit seinen Armen; die Maas, Schelde, Ems und viele geringere Flüsse; eine Menge Kanäle, welche das Land nach Menge Kanale, welche das Land nach allen Seiten durchschneiden und eine ununterbrochene Schiffahrt herstellen; das Mineralwasser zu Spaa u. a. Klima: gemäßigt, aber die Luft dick, nebelig, feucht und veränderlich, und mancher Prov. fehlt es an allem Queliwasser. Produkte: Getraide, Hülsenfrüchte, Flachs, Hanf, Rübsaamen, Tabak, Hopfen, Krapp, Obst, Wein an der Mosel, schöne Blumen, Holz (bloß im Ardennerwalde), trefliche Pferde, Rindvieh, Schaafe, Schweine, Federvieh, Kleinwild, See und Flußische, Ausern, Biemen, Eisen, Steinkohlen, Blei, Galmei, Thon, Pfeifenerde, Torf. Volksmenge nach dem Alm. roy. von 1817: 6,226,859 Ind., wovon 2,000,755 auf die rädl., 2,116,159 auf die nördl. und 200,042 auf das Großherzogthum Luxemburg hommen. Die Hauptmasse der Einwohner im den südrichen Provinzen und ununterbrochene Schifffahrt herstellen; auf das Grossachen der Binwohner in den südrichen Provinzen und Luxemburg besteht aus Wallonen, die Französisch oder ein Deutsch Franz. Patois reden und sich zur kath. Religion bekennen, in den nördlichen Provinzen aus Holländern nder Friesen, die sich zur reform. Religion bekennen u. sich zur reform. Religion bekennen u. Rolländisch oder Friesisch reden; doch findet man aber auch unter letztern viele Katholiken, Lutheraner, Mennoniten, modet man aber auch unter letztern viele Katholiken, Lutheraner, Mennoniten, Jansenisten und andere Religionsparteien, die einer ungestörten Ausübung ihrer Religion genielsen. Die Katholiken haben Brz und Bischöfe, eben so die Jansenisten; die Reformitten sind unter mehrere Synoden vertheilt. Nahrungszweige; Ackerban ist in den südhichen, Viehrucht in den nördlichen Provinzen Hauptbeschäftigung; in letztern findet dabei eine ausgebreitete Rischerei Statt. Mehrere Zweige des Kunsfließes sind über das ganze Reich verbreitet, und wenn die Niederlande auch gegenwärtig in dieser Hinsicht das nicht nehr sans, was sie vormals waren, so gehören sie dosh nech immer zu den

industriösesten Ländern Burepa's, und stehen im Ganzen wohl nur den Brit-ten nach; Holländische Leinewand, stehen im Holländische Lean Leder, Brüsseler Spitzen, Lütticher Leder, Goudaer Pfeifen hehaupten noch im-Goudaer Fielen genaupen nous im-mer ihren alten Ruf. Handel: Eufserst ausgebreitet, wenn Holland gleich nicht mehr wie vormals den Faktor von Eu-ropa macht. Der Handel tkeilt sich im Land., See- und Kolonialhendel; dia ropa macht. Der nanuer nacht die Kolonialhandel; die Schifffahrt ist sehr beträchtlich, und Holländische Kauffahrer segeln fast nach allen großen Häven der bekannten Erde. Staatsverfasaung: eine eingeschränkte Monarchie, an deren Spitze ein in dem Hause Oranien Nassau erblicher König steht. Sein Thronfolger führt den Titel Prinz von Oranien; die Civilliste des Monarchen beträgt 2,400,000 Gulden. Der König, in dessen Hände die ganze vollziehende Gewalt gelegt ist theilt die Gesetzgebung und das Be-Gulden. Der König, in dessen Hände die ganze vollziehende Gewalt gelegt ist, theilt die Gesetzgebung und das Besteurungsrecht mit den Generalstaaten, die sich in 2 körper oder kammern versammeln: der ersten, welche aus nicht weniger als 40 und nicht mehr als 60 von dem Monarchen auf ihre Lebensdaner ernannten Mitgliedern besteht, und der zweiten, die aus 10 von den Provinzialstaaten ernannten Mitgliedern gebildet wird. Die Staaten der Provinzen werden aus den Edeln oder Rittern, aus den Deputirt. der großen Städte, und den Deputirt. der großen Städte, und den Deputirten von der Klasse der Land-Deputiten von der Klasse der Land-leute zusammengesetzt. Die General-steaten versammeln sich abwechselnd in den beiden Hauptstädten Haag und Brüssel. Der Titel des Königs ist blofs: König der Niederlande, Prinz von Ora-nien, Großherzog von Luxemburg; das Wappen ein goldgekrönter aufrecht ge-hender Löwe im blauen Felde, der in der zechten Prätze ein Schwert, in der linrechten Pratze ein Schwert, in der lin-ken das Bündel mit den 18 Niederländi-schen Pfeilen hält. Der Staat hat 2 Rit-terorden; den militärischen Wilhelms schen Pfeilen hält. Der Staat hat 2 Ritterorden: den militärischen Wilhelmsund den Löwenorden, letzteren zur Belohnung des Civilverdienstes. Staatsverwaltung: der König besitzt die gansvollziehende Gewalt; die höchsten Centralbehörden sind: 1) der Staatsrath, aus den Prinzen vom Geblütte, 21 Staatsrathen im ordentl., 25 im außerordentlichen Dienste, 23 Referendaren und 6 Kommissären bestehmd; 2) der Kabinetsrath, welcher aus den Ministern und en Chefs der Ministerialdepartemente zusammengesetzt ist; 3) die beiden heneterath, welcher aus den Ministern a. den Chefs der Ministerialdepartements zusammengesetzt ist; 3) die beiden hohen Rechnenkammern; 4) die Domänenkammer; 5) der Handeis und Kolonienrath; 6) der Münzrath und 7) der höhe Adelsrath. An der Spitze der Justizverwaltung steht der Justizminister. Die obersten Instanzen bilden die 3 hohen Gerichtshöfe zu Haag, Brüssel und Lüttich; der hohe Gerichtshof für die Finanzen und der hohe Militärgesichtshof; in zweiter Instanz sprechen die Tribunäle erster Instanz, in unterer die Briedensgerichte. Anserdem giebt es Handelstribunäle. Das Königreich ist in 18 Provinzen eingetheilt, die in folgender Reihe folgen: 1, Nordbraband, 2 Südbraband, 3) Lümburg, 4) Geidern, 6) Lüttich, 6) Ostflandern, 7) Vestflandern, 8) Hennegau, 9) Holland, 10) Zeeland, 11) Namur, 12) Antwerpen, 20 Utrecht, 14) Friesland, 15) Overyssel, 16) Groningen, 17) Drenthe, 18) Luxemburg. Jede dieser Provinzen zerfällt in Bezizke, und diese in Kantone oder Friedenagerichte. An der Spitze einer Jeden Previnz statt ein Gouverneur, der dem

Minister des Innern untergeordnet list. Die übrigen Ministerien und Ministerialverwaltungen sind: des Kriegs der Marine, der Finanzen, des Wasserstaats, des Handels und der kolonien; des öffentlichen Unterrichts (der Staat besitzt untereighten: Brüssel, Leyden, Utrecht und Gröningen, 4 Athenken, 100 Kollegien und gelehrte Schulen, 1 kön Institut zu Amsterdam, 1 königl. Akademie der Wissenschaften und schönen Künste zu Brüssel, viele andere gelehrte und Kunste zu Brüssel, viele andere gelehrte und Kunstinstitute), des Kult, der indirekten Steuern, der Domänen, Convois und Licenzen, der Jagd und Fischerei, der Posten und der Polizei. Die Laudmacht besteht aus 17 Divisionen Infanterie zu 68 Bataillonen ohne Deposs, 1 Regiment und 11 Bat. für Ost n. West-indien, 4 Schweizerreg., 10 Garnison-komp, 1 Reg Nassauischer Infanter:e, 14 Bat. Artillerie, 1 Korps leichter Artil-lerie, 1 Bat. Pontonniere, dem Geniekomp, i Reg Nassauischer Infantorie, 11 bat. Artillerie, i Korps leichter Artillerie, i Bat. Pontonniere, dem Geniekorps, 5 Reg. Karabiniers, 2 Reg. leichter Dragoner, 3 Reg. Husaven, i Regiment Landwehrkaratiniers und der Marechausse – sämmtlich etwa 60,000 Mannstark, unter 6 Generalkommundo's oder Militärdivisionen vertheilt. Die Marine sählt 12 Linienschiffe und 50 Fregatten, Korvetten u. s. w. Die Einkunfte betrugen 1816 50,000,782, die Ausgaben 82 Mill. Holländ. Gulden. Die Staatsschuld ist äußerst ansehnlich u. beläuft sich auf mehr als 1,600 Millionen Holländ. Guldne, wovon die aufgeschobene allein 1,31,000,137 Gulden ausmacht. Die Kolonien, welche die Niederlande noch besitzen, sind 1) in Assen: das Generatguv. Batavia mit den Gouv. Amboina, Banda, Ternate, Malaka und Makassar, so wie den Direktorien von Coromandel und Persien; 2) in Afrika: 13 feste Plätze auf Guinea; 5) in Amerika: die Kolonie Surinam; 4) in Westindien: die Inseln Curassao, S. Bustaz und S. Martin; sämmtlich 5,236 QM. mit 2,800,000 E. (Alm. Roy. des Pays-bas pour 1812 Weiland's Charte der Niederlande. Weimar, 1817.).

Niederländer, drei stammverwandte

Niederländer, drei stammverwandte Burop. Völker Deutschen Ursprungs:

1) Holländer im eigentlichen Holland, Zeeland, Utrecht, Geldern, Overyssel, Drenthe und Nordbraband, ursprünglich Batavier u. wahrscheinlich Stammgenossen der Katten, die noch jetzt einen Niederdeutschen Dialekt reden; ein robustes, muskulöses, kräftiges, gegen die Witterung abgehättetes u. zu alten Strapatzen taugliches Volk, das ein anfserordentl. Pflegma, ein zurückhaltender milstrauischer Charakter und ein ernst is kaltes Aeulsere auszeichnet. Der Holländer ist mehr klug, als gewandt, mehr wahrheitsliehend, als geschmeidig, mehr artig u. freundlich, als höflich und gefällig, sein Verstand ist weder umfassend noch erhaben; aber pein Urtheil meistens treffend; er urtheilt richtig, aber man muls ihm Zeit dazu lassen; er hat nichts Liebenswürdiges, aber viel Gerades und Biederes im Manier und Haltung; er ist kaufmann, Liebe zum Gewinne ihm angeboren, und für Gewinn bietet er Alles auf, geht jeder Gefahr entgegen und ist selbwi guter Matrose und Soldat. Geiz und Habsucht gehen ihm über Alles. Sein Vaterland, seine Meräste, seine Kanäle sind ihm unendlich theuer, nud wo er sich hinwendet, dahin verpflanzt er die Eigenthümlichkeiten seines Lan-

des. Mäßigkeit und Reinlichkeit sind seine gepriesensten Tagenden; kem Volk erreicht ihn an Enthaltsamkeit des Genusses und an Einfachheit der Lebensart, und bloß der Britte gleicht ihm an Reinlichkeit.

g) Friesen in Westfriesland, Friesland, Gröningen, auf den Eilanden im Meere und im Zuidersee. Sie unterscheiden sich von den Holländern meistens nur durch Dialekt und Tracht, und kommen in Sitten und Charakterügen mit ihnen überein. Doch legen sie sich mehr auf Ackerbau, Viehzucht und Vischerei, als auf den Handel.

3) Belgen oder Wallonen, der dritte, ebenfalls Deutsche Volksstamm, welcher in den südlichen Provinzen zu Hause gehört, und entweder Französisch und Wallonisch, oder (in Lüttlich, Limburg, Luxemburg) ein verdorbenes Deutscher det. Sie haben sich im Ganzen mehr französirt, als irgend ein Deutscher Volksstamm, doch mauche Deutscher Volksstamm, doch mauche Deutsche Tugend, zugleich aber auch ihr Pflegma gerettet, und zeichnen sich von ihren nördl. Mitbrüdern vorzüglich durch einen, Anstrich von Bigottene aus.

Niederlausitz, der nördliche Theil der Lausitz, welcher gegenwörtig gans an Preußen gekommen und unter die Rgbz. Liegnitz und Frankfurt vertheilt ist.

Niederlibich, Oester. D. im Böhn. Kr. Leutmeritz, mit 137 H. und Baumwollenzeuchweberei, besonders in Nanquins, Kattunen, Manschester.

in 5 Bezirke, 45 Kantone had 209 Generates.

Niedermünster, Baier, vorm. gefürstetes freiweltl. Fräuleinstift in der St. Regenkberg, im Regenkreise, desen Linkunfte auf 40,000 Gulden geschätzt nad welches 1802 dem Fürst Primas als Linkanfte Entschädigung zugetheilt wurde.

Niederösterreich, der Collektivname für die Länder unter und ob der Ens, der aber jetzt nicht mehr gebräuchlich

Niederolm, Hess Mfl. am Selz, in der Rheinprovinz, mit 591 B.

Niederpyrenäen, Franz. Departement im südwestlichen Frankreich, zwischen 15° 58° bis 17° 20° 5841. L. und 42° 48° bis 43° 35° nördl. Br. im N. an Landes und Gers, im O an Oberpyrenäen, im S. u. S. W. an Spanien, im N. W. an den Ozean gränzend, 147 QM. groß. Oberfäche: ein romantisches Land mit den mannichfachten Abwechlungen. mannicht ein romantisches Lunu mit den mannichtachten Abwechlungen; unter den Pyrenäenthälern, die von Aspe, Bai-gorry, Baretons, Louron, Osson u. s. w. Boden: theils kalkig und steinig, theils sandig, im Ganzen nicht undankbar. sandig, im Ganzen nicht undankbar, Gebirge: die Pyrenäen mit dem Pic du Midi, über dieselben führen 2 Hauptstraßen von S. Jean de Luz nach Irun nnd von S. Jean Pied de Port nach Pamplona. Gewässer: der Adour und Pamplona. Gewässer: der Adonr und viele Waldströme unter dem Namen Gaves; der Kanal von Lescar; einige Mineralwasser bei Aiguescaudes u. e. Elima: gemäfigts. Die Sonnenhitze wird durch Berg- u. Seeluft gomälsigt, und die Winterkälte ist blofs in den nächsten Umgebungen des Gebirgs fühlbar. Produkte: Wein, Obst, Kastanien, Carmide Flachs. Holz, die gewöhnlibar. Produkte: Wein, Ubst, Kastanien, Getraide, Flachs, Holz, die gewöhnlichen Hausthiere und Geflügel, Wild, Fische, Bienen, Kupfer, Blei, Eisen, Steinkohlen, Marmor, Alabaster, Granaten. Ucher, Quell-alz. Volksmenge 1816: 32.607, theils Gaskogner, theils Basken, auch findet man einige Cagots. Der Reform. mögen zwischen 7 bis 3,000 seyn. Mahrungszweige: der Ackerbau liefert Reform. mögen zwischen 7 bis 8,000 seyn. Rahrungszweige: der Ackerbau liefert nur auf 6 Monate Korn, der Flachsbau ist beträchtlich und man zieht jährlich davon 40,000 Zentner. Wein ist Stapelwaare, und einige Gewächse, wie der Jurangon, Madiran, Gan und Piquepoux haben Ruf. Alle Zweige der Viehnucht werden durch die guten Bergeu. Flufsweiden begünstigt; die Navarreins geben gute Kavaleriepferde ab. Der Bergbau geht auf Kupfer (2 bis 400 Zentner), auf Eisen (8,500 Zentner) und auf Ealz 150 bis 50,000 Zentner). Der Kunstfielfs Besteht in Flauelle, Leinen-, Taschentuch-, Mützen- und Strumpfweberei, Glasfabrikation und einigen angesten. schentuch., Mützen- und Strumpfweberei, Glasfabrikation und einigen andern Gewerben. Ausfuhr: Vieh, gesalzenes Fleisch, Leder und Pelzwerk, wollene Tücher, Strümpfe, Leinewand, Tunesermützen, Wein, Salz. Die Ausfuhr übersteigt die Einfuhr. Staatsverbindung: die Provinz sendet 5 Deput. zur Kammer, und gebört zur 11. Militärdivision, zur 12. Porstkonservation, mr Diözese von Bayonne und unter den königl. Gerichshof zu Pau. Eintheilung. in 5 Bezirke, 40 Kantone und 600 Gemeinden. Gemeinden.

Niederrad, Frankfurt. D. mit 92 H. u. 131 E., bekannt wegen seiner beiden Kammak und Berlinerblaufabr.

Niederrhein, Franz Departement im Brdöstlichen Frankreich, zwischen 240 57 bis 26° 4' östl. L. und 48° 12' bis 40° Geog. Stat. Handwörterbuch, II. Bd.

8' nördl. Br., im. N. an das Departement Mosel, die Lauter und Deutschland, im O an den Rhein und Deutschland, im S. an Oberrhein, im W. an Wasgau und Meurthe gränzend, 88.50 QM. grofs. Ober-fläche: ein lauges schmales Thal zwi-schen Rhein und Wasgau, voller Hügel, Berge, Wälder und kleiner Thäler, im Ganzen eine malerische und höchst kul-tivirte Landschaft. Roden: am Gabirge Ganzen eine malerische und höchst kul-tivirte Landschaft. Boden: am Gebirge eteinig, am Rheine Marsch, im Innern zerreiblicher und glücklich gemischter Lehm von starker Produktion Gebirge: Wasgau. Gewässer: Rhein, Saar, Ill, Breusch, Zorn, Seltz; der Rheinkanal, der Breuschkanal, die Kanäle von Mos-sig und Gielsen; einige Teiche; Miner raiwasser zu Niederbronn, Sulzbad u. a. Klima: gemäßigt und geeund. aber verralwasser zu Niederbrönn, Snirbad u. a. Klima: gemäßigt und gesund, aber veränderlich and feucht. Produkte: Getraide, Hülsen - und Gartenfrüchte, Flachs, Hanf, Tabak, Färberröthe, Senf, Rübsaamen, Mohn, audere Oelpflanzen, Wein, Obst, Holz, die gewöhnlichem Hausthiere, Federvieh, Wild, Fische, Bienen, Goldsand im Rheine, Silber, Kupfer, Blei, Eisen in 20 Minen, Antimonium in 2 Minen, Ocher, Bergech, Steinkohlen, Mauer - und Bruchsteine, Salz. Volksmenge 1816: 427,72 Indiv. monium steinkohlen, Mauer- und Brucussensteinkohlen, Mauer- und Brucussensteinkohlen, Salz. Volksmenge 1816: 437,723 Indiv. Salz. Deutscher Abstammung, derem harba-Salz. Voiken. von Deutscher Abstammung, deren Sprache, die Deutsche, in einem harbarischen Dielekte ist. Die Katholiken besitzen 34 Pfarr- und 319 Sukkurselkirchen, die 160,000 Luth. I Konistorium u. 23 Hauptpfarren; die 25,000 Reform. 5 Konsistoriulkirchen. Auch giebt es Jaden. Nakrungszweige: ein blüthender Ackerbau, welcher in Mitteljahren das nöthige Brodkorn — 1,416,000 Zentner liefert; auch gewinnt man an Tabak 130,000, an Krapp 14 bis 15,000 Zentner, sehr vielen Hanf u. andere handelskräuter. Der Weinbau liefert den guten Elsasser Wein, wovon einige Gewächse sehr vielen Hanf u. andere handelskräuter. Der Weinbau liefert den guten
Elsasser Wein, wovon einige Gewächse
auswärts gehen. Die Viebzucht ist unbedeutend: man rechnet 62,000 Pferde,
83,000 Stück Rindvieh, 55,000 Schaafe,
12,000 Ziegen, 82,000 Schweine und 6,000
Bienenkörbe; Federvieh wird sehr viel
gehatten und an Steinkohlen jährlich
20,000 Zentner ausgebracht. Der Kunstfleis beschättigt eine Menge Menschen:
1803 wurden unter andem gezählt: 4 neils beschättigt eine Menge Menschen:
1803 wurden unter andern gezählt: 4
Mochofen, 18 Chimelzofen, 13 Frischfeuer,
11 Hammer und 32 Hammerschmieden für
Eisen, 34 Schmelzofen, 1 Hammer und
34 Kesselschmieden für Kupfer, 1 Kanonengielserei, 1 Schrittgielserei, 12 Stahlfabr., 26 Gewehr- und 1 Säbel- u. Klingenfabr., 3 Kugelgielsereien, 1 Fabrik
für Wagenwinden, 2 Porzelan, 4 Fajanzefabr., 4 Krugbäckereien, 1 Pfeifenfabr.,
189 Ziegelhütten, 2 Glashütten, 1 Bergölfabr., 3 563 Leineweberstühle, 3 Kattun-,
1 Nanquin-, 2 Hantleinewandmuf., 200
Segeituchstühle, 40 Tabaksfabr./ 11
Krapp-, 6 Papiese-, 300 Oel-, 46 Loh- u.
600 Mahlmühlen, 30 Hanfreiben, 4 Spielkarten-, 4 Pergament- und gemalte Papierfabr. 1 Viltriolsieden 600 Mahlmühlen, 30 Hanfreiben, 4 Spielkarten-, 4 Pergament: und gemalte Papierfabr, 1 Vitriolsiederei, 40 Bleichem
u. s. w. An Hanfleinewand allein werden über 2 Millionen Ellen produzit.
Ausfuhr: Wein, Tabak, Krapp, Hanf,
Oei, Essenwaaren, Stahl, Gewehre, Kanonenkugeln, Porzelan, Pajanze, Gias,
Pieifen, Leinewand, Segeltuch, Leder,
Handschuhe, Papier, Spielkarten, Schriften, Pergament, bunte Papiere, Vitriolimarikulische (Hatrnmente, Kuscher nandchune, rapier, Spielkerten, Schriften, Pergament, bunte Papiere, Vitriolinusikalische instrumente, Kutschen, Wagenwinden, Zunder, Gänseleberpasteten u. s. w. Staatsverbindung: die Provinz sendet 4 Dep. zur Kammer, u.

gehört zur 5. Militärdivision, zur 20. Forstkonservation, zur Diözese von Stresburg und unter den königl. Gerichtshof von Colmar. Bintheilung: in 4. Bezirke, 33 Kantone und 554 Gemeinden.

Niederrhein, Preuss. Proving, zwischen 250 35' bis 260 17' ostl. L. und 400 25' bis 510 8' n. Br, im N. an die Preuss. Prov. Kleve-Berg und Westphalen, im O., wo ein abgesondertes Stück, der O., wo ein abgesondertes Stück, der Kreis Wezlar, vorspringt, an Nassau u. Hessen, im S. an Hessen, Hessen-Hom-berg, Oldenbutg und Frankreich, im W. an die Niederlande gränzend. Areal: 263/4 QM. Oberstüche: gebirgig, mit wei-ten Thälern. Boden: meistens steril, mehr zum Anbau der Rebe, als zum Ak-kerbau geschickt. Der Hundsrücken, die Kiffel, der Westerwald. Gewässer: der Rhein, die Mosel, Aar, Nette, Erft, Lahn, Wied, Sieg, Sayn, Ruhr; die Mine-ral wasser zu Aachen u. a. Klima: genä Isigt, in den Gebirgsgegenden der Eifel und des Hundsrücken rauh und kalt. Produkter Getreide, Kartofieln, Hopfen, Produkte Getreide, Kartofieln, Hopfen, Tabak. Flachs. Obst. Rhein ... Aar- und Troonkie Getraide, Kartonein, Hopton, Tabak, Flachs, Ubst, Rheine, Aar- und Moseiweine, Holz, die gewöhnlichen Hausthiere, Fische, Blei, Kupfer, Eisen, Galmei, Braunstein, Steinkohlen, Torf. Volksmenge: 944,300 E., meistens Deut-sche, wher auf dem Hundsrücken und sche, aber auf dem Hundsrücken und der Liffel äußerst arm. Sie bekennen sich größstentheils zur kath. Religion, zugleich giebt es aber auch viele luth. und reform Gemeinden, Herrnhuther au Neuwied, Juden u. s. w. Nahrungszweige: don Ackerbau wird zwar allentbelker zweigest den Zeicher zweigest den Zeicher zweigen zweigest den Zeicher zweigen zw mi Neuwied, Juden u. s. w. Nahrungssweige: don Ackerbau wird zwar allenthalben getrieben, liefert aber den nöthigen Kornbedarf nicht; der gemeine
Mann lebt meistens von Kartoffein.
Der Weinbau an den 3 Strömen ist eine
Hauptbeschäftigung, dnd es geht vieler
Moselwein aus. Die Vielzucht bedentet jenseits Rhein wenig, ist aber diesseits von mehrerem Belange, wo auch
Berg- und Hüttenbau eine Menge. Hände beschäftigen. Der Kunstlieiß hat
sich nur in der Gegend von Aschen und
um hebwied contentrirt; in den übrigen Theilen der Provinz beschränkt er
sich auf einige Tuchweberei, Gärb-rei,
Tabaksfabrikation und den Hüttenbetrieb diesseits Rhein u. bei Saarbrück.
Ausfuhr: Wein, Branntwein, Bisen: waaren) Holz, Vieh, Steinkohlen, grobes
Tuch, und die Fabrikate von Aachen,
Montjoye, Malmedy, Enpen und Neuwied. Staatsverbindung: die Provinz
Niederrhein macht unter dem Titel eines Großeherzoglhums einen integfirenden Theil der Preuße Monarchie ausresidenthem macht unter dem Titel eines Großeherzoglhums einen integfirenden Theil der Preuft, Monarchie aus; sie gehört zu der Militärabtheilung Niederfhein Westphalen; ihre Hauptstadt ist Aachen. Eintheilung: in 5 Regierungsbezirke: Aachen, Koblenz und Trier.

Niedersachswerfen, Han Pfd. im Götting. A. Neustadt en der Behre, mit 133 H. und 650 Einw. I Kupferhammer; Alabasterschleiferei. Unweit davon das Viegenloch

Alabasici status de la company de la company

Nicderseine, Franz. Dapart. im nordwestlichen Frankreich, zwischen 170 42' bis 190 16' 5. L. und 490 28' bis 500 2' n. Br., im N. an den Kanal, im O. an Somme und Oise, im S. an Eure und Calvados, im W. an den Kanal grimwend, 114,48 QM. groß. Oberfläche: mei-

stens eben, hie und da mit kleinen Es-geln, an der Küste mit Sanddünen ei-zefalst. Boden: theils Sand, thills Thon und Lehm und nicht üperall geln, an der Küste mit Sand, theils gefalst. Boden: theils Sand, theils Thon und Lehm und nicht überall fruchtbar. Es giebt mehr gate Weden als Pflugland. Gewässer: Seine, Andelle, Epte, Therain, Breste; Mineralwaser bei Forges, Gournai, Aumale, Quievrecourt u. a. Klima: im Gansen mehr kalt als warm, mehr feucht als trocken. Die Rebe gedeiht nicht mehr, Produkte: Getraide, auch Buchwaizen, Hülsenfrüchte, Hanf, Flachs, Rübsamen, Leindotter, Hopfen, Waid, Wau, Fürberröthe, Weberdisteln, Meerfenchel, Varech, Obst, die gewöhnlichen Haufleite, Federvieh, Wild, Fluße und Seefische, Austern, Bienen, Torf, Onyzmarmor, Thon. Volksmenge 1815: 63,404 Ind., worunter 51,000 Reform. in 113 Gemeinden. Die Katholiken besitzen gapfarr- und 758 Sukkursalkirchem. Rahrungszweige: der Ackerbau liefert für die starke Volksmenge nur zur füßlite das Brodkorn; Lein, Hanf und Ockräuter werden dagegen im Ueberflusse gebauet. Sehr einfräglich ist der Obstbauten die sehneten Reisen der die sechönsten Reisen der ter werden dagegen im Ueberflusse ge-bauet. Sehr einträglich ist der Obstbau Niederseine liefert die achönsten Rei-netten Frankreichs. Die Viehucht ist netten Frankreichs. Die Viehrucht ist ilsuptnahrungszweig: man macht vorzügliche Butter und zieht gute Pferde, die unter dem Namen bidets d'Ailure: bekannt sind. Ueberhaupt ist die Landwirthschaft blühend und der Bauer wohlhabend. Die Fischerei theilt sich in See- und Flufstischerei; an jener nehmen besonders Havre, S. Vallery n. Fecamp Theil. Die beisten Austerd werden in der Bai von Cancale gefahren sich durch einen so allgemein verbreiteten Kunstfeiels aus, und es giebt wenige Gegenstände, die sich hier nicht die veredelnde Industrie angesignet hätte; vorzüglich aber sind es die Mal. Die Viehzucht ist use veredeinde Industrie angesinet hätte; vorzüglich aber sind es die bint in baumwollenen Zeuchen, in Tach, in Papier, in Batanna in Batanna in beumwollenen Zeuchen, in Tach, in heumwollenen Zeuchen, in Tach, in Papier, in Fajanze, in Leinewand, Spizen und in chemischen Präparaten, die einen sehr. großen Umfang erlangt heben. Auch Schifffahrt und Handel sind, Bebhaft. Ausfuhr: Tücher, Drogueta, Serges, Molton, Leinewand, Spitten, banmwollene Zeuche aller Art, Mütsen und Strümpfe, gedruckte Leinewand, Wachs, Wachstuch, Vitriol, Vitriolöl, Liqueur, Zucker, eingemachte Sachen, Pajanze, Töpferwaaren, Spielkarten, Tabak, Kartaischen, Papier, Kartons, Ackerwerkzeuge, Butter, Räse, Mesing, Glas, Oel, Oelkuchen nach Englend zum Düngen, Häute, Ochsen, Eammel, Leder, Seefische, Austern, eingemachter Meerfenchel na. Artikel. Staatsverbindung: die Provinz sendet Dep. zur Kammer und gehört zur 16. Militär, division, zur 3. Forstkonservation, zur Diözese und unter den königl. Gerichschof von Rouen. Kintheitung: is 5 Bez, ko Kant. n. ost Gemeinden. hof von Rouen. Rintheilung: is 5 Ber., to Kant. u. 987 Gemeinden.

Niederselters, s. Selters. Niederstetten, s. Haltenbergstetten.

Niederstotzingen, Würt. St. in der L. V. Donau, O. A. Alpek, mit ? Schlund 1,100 Einw., die leinene u. baumwollene Gewebe verfortigen. Schnellermarkt; Handel mit Leinewand und Kattun.

Nickerurnen, Helv. Pfd. an der Linthe im Kanton Glarus, mit reform. Einw. Gärbereien, 7 Seidenmf. und 1 Güternisderlage. Bei dem Dorfs das alaunhaltge Niederugnerbad. Wiederursel, Hees. und Frankf. ge-meinschaftliches D. unweit Frankfurt, mit 18 H. und 731 E. 1 Uel-, 1 Blau-holz- und 3 Sandelmühlen. Niederwallsee, Oester. Mfl. an der Donau, im Lande unter der Ens, V. O. W. W., mit einem Bergechl. Mühl-

seinbruch.

Niederwehrn, Baier. Mil. im Unter-minkr., mit 1 Schl., 1 K., 1 Synag. und 6 Einw., worunter 237 Juden. Blei-6 Binw., weilsfabr.

weilsfabr.

Niederwildungen, Waldeck. St. und Amtssitz von 5 Kirchrop., an einem Berge; nmmauert, mit guten H.; 1 latein. Ichnie und 1,200 Einw. In der Nühe Rineralquellen, die stark besucht und keren Wasser häufig verführt wird.

Niedrige Inseln, Istes basses, Australgrappe mehrerer unbedentender Etiande, im N. W. der Admiralitätsinseln, sater 10 30' südl. Br., von Bougainville, Immelle und Dentrecasteaux gesehen.

Niefern, Bad. Mfl. an der Enz, in iem Pfinz - und Enz B. A. Pforzheim, tammauert, mit 1 Schl., 142 H. und 1,000 linw.

Niegowiec, Oester. Mil. im Galiz. Kr. lochnia.

Nieheim, Preule. St. in dem Westph. Agos. Minden am Beverbache, mit ver-blienen Mauern, 5 Thoren, 1 K., 2 Ar-meah., 201 H. und 1,234 E., wogunter 59 laden und 60 Gewerbe treibende. 1 Le-

haten und 60 Gewerbe treibende. I Lederfabr. Nieheimer Käse.
Niemeck, Preufs. St. in dem Brandenbarg. Rbz. Potsdam am Addabache, mit
28 H. and 1.300 E., worunter 175 Handverker. Leineweberei mit 66 Meistern,
Iranntweinbrennerei eel, und ist im Sommer schiffbar. Sei-le Nebenflüsse sind der Narew, Meretz

Memes, Oester. Mfl. im Böhm. Kr.

Niemes, Oester. Mfl. im Böhm. Kr. Bandau am Polzen, mit 1 Schl., 1 kath, Pfl., 379 H. und 1,900 E. Tuchweberei, Wellenstrickerei u. Spinnerei.
Niemirow, Br. 520 ió ' 50' L. 490 40' 16' Rass. St. in dem Podol. Kr. Bratavl. mit 2 kath., 1 umiten, 1 luth. Kr. Bratavl. mit 2 kath., 1 umiten, 1 luth. Kr. Bratavl. mit 2 kath., 1 kattunmnf. Friedenkongrefa von 1737.

Niemirow, (Br. 520 ió' 30'' L. 400 47' 8'' Russ. St. am Bug, in der Provinz Bulysteck, mit 'o H. u. 300 E.

Niemirow, Oester. St. im Galiz. Kr. Zolkiew.

Zolkiew.

Niemtschütz, Oester. Mfl. im Mihr. Er. Preran, mit 1 Pfk., 150 H. und 1,026

Rinw
Nienburg, Han. A. in der Prv. Hoya,
mit 732 H. u. 6,225 E.
Nienburg, (Br. 52° 58' 38" L. 26° 51°
Than. Haupist der Prov. Hoya und
lantssita, an der Weser, wordber eine
shöne steinerne Brücke führt. Sie ist
fat ohne Befestigung, hat 4 Thore, n
hi 1 Hosp., 362 H. und 3,426 E. Leine
beterei, Essighrauerei; Tabaksbau.
Tills. und Torfhandel; Frachtiabren.
Nienburg, Nönchnienburg, Köthen.
hand Amtssitz, am Binfl. der Bude in
d Saale, mit 1 Schl., 200 H. und 1,050
The.

Nienhaus, Neuenhaus, (Br. 53º 48' 47") L. 26º 41' 22") Han. Mfl. in der Provins Satheim, mit 216 H. u. 1,069 S.

Nienkerk, Preule. Mfl. in dem Kleve-Berg. Rbz. Kleve, mit 1,000 E. Nienkop, Han. Gericht in der Prov-

Bremen, mit og H. u. 506 B.

Nienover, Han. Amt am Sollingen,
in der Prov. Göttingen, dessen gleichn,
Amtssitz der Weiler Nienover, mit 4
H. und 46 E. ist. Bei demselben liegs
die Spiegelhütte Ameliech (s. diesen
Artikel).

Niepart, Preufs. Mfl. in dem Posen. Rbz. Posen, mit 55 H.
Niepartonice, Oester. Mfl. oder gro-fees Dorf, im Galiz. Kr. Bochnia, unweiß der Weichsel.

Nierenstein, Hess. D. in der Rhein-provinz, nahe am Rhein, mit 3 K. und 1954 B., auf des sen Hägeln ein vorzüg-

provinz, nahe am Khein, mit 3 h. unit 1,524 E., auf des sen Hägeln ein vorzügelicher Rheinwein wächst.

Nierse, Preuße Fl. in der Provinz Kleve-Berg; Qu. bei Waudelen; M. bei Gennep in die Mass.

Niesky, (Br. 51° 17' 50" L. 32° m' 41")
Preuße Mfl. in dem Schles. Rgbr Liegnitz, mit 70 H. und 651 E., sämmtlich. Herrnhuther, die hier i Seminar haben, und den Ort durch ihre gewöhnliche Industrie beleben.

Nieswicz, Russ. St. an der Uscha, in

Nieswicz, Russ. St. an der Uscha, im dem Gouv. Minsk, mit i Schl. Haupt. ort einer großen fürstl. Radsivilschen Herrschaft

Niescawa, Russ. St. an der Weichset, in der Poln. Woiw. Kalisch, mit a kath. K., 2 Hosp., 120 H. u. 851 B.
Nieucayelle, Nied. Mfl. in der Prov

Westflandern, mit 493 E. Nicuil, Franz. D. in den Maremnen Nieuit, Franz. D. in den Maremnen des Dep. Niedercharente, Bez. Rochelle, mit 251 H. und 1,232 Rinw. Salsschlämmereien.

Nieuport, (Br. 510 7' 41" L. 200 54' 56") Nied. St. in der Prov. Westfla dern, am der M. eines Kanals, den die Fl. Yperle und Colme speisen. Fest, mit 5 K., r Hosp., 1 Waisenh., 550 H. und 2,606 B. Haven, der aber ganz versandet ist; Häringsflicherei; Seilereien und Netz-Häringsfischerei; Seilereien und Netz-strickerei. Schlacht zwischen Braherzog Albrecht und Moritz von Nassau.

Albrecht und Moritz von Nassau.

Nièvre, Franz. Fl., welcher einem
Den den Namen giebt, aus 2 Bächen,
die sich bei Gueriguy verbinden, entsteht, und bei Nevers des Loire zufällt.

Nièvre, Franz: Dep. im nordwestlichen Frankreich, zwischen 200 24' bis 216
51' östl. L. und 45' 52' bis 470 36' n. Br.,
im N. an Yonne, im O. an Côte d'or n.
Saone-Loire, im S. an Allier, im W.
an Cher sräuzend. 134128 (M. groffs, 1845) onone-Lovre, im S. an Amer, im v. an Cher gränzend, 134,92 (M. grofs, 1815) von 240,104 B. hewohnt, meistens Katholiken mit 25 Pfarrk.; die wenigen Ref. haben weder Tempel noch Beth. Die hügeliche, waldige Oberlläche ist im Ganzen wenig ergiebig; der Boden be-steht entweder aus Kies und Sand, oder ist Gebirgsboden. Die bedeutendsten ist Gebirgsbolen. Die bedeutendsten Hügel sind der Morvan, Gravelle, Beuvray; Flüsse: Loire, Allier, Nière, Yonne, Aron; der Kanal von Nèvers; viele Teiche; einige Mineralwasser; das Klima gemälsigt, aber mehr kalt als warm, mehr feucht als trocken. Der Ackerbau wird mit weniger Umsichp gebrieben; der Boden taugt auch wenig, und nur in nassen Jahren pflegt die Provins hinreichendes Brodkotn zu haben. Hanf wird in Großem gebauet; vielen Kleiß wendet mah auf den Wein. der gute Mittelweine giebt. den Wein. bauet; vielen kielle wenget man aus den Wein, der gute Mittelweine giebt. Die verschiedenen Zweige der Vieh-zucht werden nur machläseig betriebeh. Der Bergbau geht auf Eisen (270,000 Zentner) und auf Steinkohlen (200,000 Zent-per); man unterhält 30 Hochofen, 103 Prischfeuer, 224 große und kleine Rijen-hammer, einige Eisengießereien; aufser-dem giebt es eine Menge Nagel-, Mes-ser- und Scheerenschmiede und/andere Eisenarbeiter. Sonstige Fabriksweige für die Prov. sind (Tuch- und Wollenzench-weberei, Gärbereien, Fajanzefabr. und Glashütten. Die Holzkultur ernährt Glashütten. Die Holzkultur ernährt viele Holzschläger, Kohlenbrenuer, Tischler und Schiffbauer. Die Ausfuhr beruhet auf Risen, Risenwaaren, Pajanse, Glas, Leder, Wein, Branntwein, Bau- und Schiffbauholz, Steinkohlen n. Hanf. Die Prov. sendet 2 Deput. zur Kammer, gehört zur 21. Militärdivision, zur 8. Forstkonservatten, zur Diözese von Autun und unter den königl. Gerichtshof zu Bourges. See zerfällt in 4 Bezirke, 25 Kantone und 330 Gemeinden.

den.

Niruws-Peckel-As, Niederl. Dorf
in der Prov. Gröningen, mit 2,845 E.

Niruws-Sluys, Niederl. Schanze an
der Vecht, in der Prov. Holland südlichen Theils. Bei dieser Schanze wird
die Vecht mit der Krummen Amstel
durch einen stark befahrenen Kanal verhunden. bunden.

Nteuwkerk, Nied. Mfl. am Zuidersee, in der Prov. Geldern, mit 5,019 E. und einem Haven.

Nieuwolde, Nied. D. in der Prv. Gro-

ningen, mit 1,082 E.
Attanupoorf, Nied St. em Leck, in
ger Prov Holland sudl. Theils, mit 142

der Prov Holland südl. Theils, mit 142
M. und 390 E. Lachsfang.
Nigr, s. Jolips.
Nighde, Osman. Hptst. eines Sandsch.
Im Pasch. Konieh.
Nigritien, s. Suden.
Nigratien, s. Suden.
Nigupanier, Nordamer. Volksstamm,
welcher zu den Schippewäern gehört u.
4.000 Krieger stella. Er wohnt in den
Umgebungen des Missisippi und steht
in weaiger Verbindung mit den Enronäern.

päern.

Nijuars, Newars, Hind. Volk, welches das Thal von Nepaul bewehnt; wahrscheinlich Mongolischer Abstammung, von mittlerer Statur. Brust und Schultern breit, das Gesicht rund und Ilach, die Augen klein, die Nase grole, die Physiognomic effen und freundlich, die Farbe ins Graugelbe und Kupferbraume spielend. Fleifsige, friedliche, und verständige Menschen, die den Landbau und die Gewerbe in Nepaul einzig beleben, und ihrer väterl. Religion, der Bramanischen, fest anhäugen. Sie theilen sich in z Kasten. Unter ihr gion, der Bramauischen, fest annaugen, Sie theilen sich in 2 Kesten. Unter ih-nen findet man gute Weber, Eisen-und Kupferschmiede, Zimmerleute und

War older.

Nikitsk, (Br 55° 52' L. 55° 15') Russ.
St. am Pachra, in dem Moskow. Kreise
Serpuchow, mit a K., I Volksschule, 176
M. and 747 Einw. Ackerbau und Stein-

Niklasberg, Oester, St. im Böhm. Kr. atmeritz. mit 1 kath. K. und 73 H. Leutmeritz, mit i Berghau auf Silber,

Niklowitz, Mikulowice (Br. 480 57' 56" L. 330 44' 25") Oester. Mfl. im Mähr. Er. Znaym, mit z Schl, z Pfk., 216 H. u.

Nikobaren, Asiat, Inseln in der Bat Nikobaren, Asiat, Inseln in der Bat von Bengalen, zwischen 6 bis 100 n. Br., worunter Sambelong die größte, Karni-kobar, Nankowry, Komorte und Trin-kutte die bekenntesten sind. Sie be-tissen indisches Klima und Indische

Produkte, besenders Kokos- und Arekanusse, wilden Zimmet, Sassafras, Ananas, Pisange, aber wenige Quadrupeden. Die Einwohner, ein guter friedlicher Menschenschleg, scheinen Malaischer Abstammung zu seyn: sie sind klein, aber gut gewachsen, sehr lebhaft und behende, und kupferfarbig; sie leben in Monogamie in einfachen Hütten, tragen bloß einen Gürtel um den Leib, haben weder Tempel noch Priester oder sonst einen Kult, und reden eine eine Sprache. Die Dänen hatten sonst eine Niederlassung auf Karnikobar u. Nan-Sonst eines Nerschen hatten sonst eine Sprache. Die Danen hatten sonst eine Niederlassung auf Karnikobar u. Nankowry, welche sie jedoch teit 1737 aufgegeben haben; ebenmäßig ist eine geben haben. geben haben: ebenmäßig ist eine Opsterreichische Niederlassung auf Som-breiro zu Grunde gegangen, und jetz haben die Britten Karnikobar in Besita renommen.

Nikotai, Mikolow, Preufs. St. der Standesherrschaft Plesse, im Schles. Rbz. Oppein, mit 2 kath. K., 170 H. u. 1.302 B., wor. 76 Gewerbe treibende. Unbe-nutzte Salsquellen.

nutrie Salaquellen.

Nikolajew, (Br. 50° 58' 15" L. 49° 40'
54") Russ. St. am Bug und ingul, im
Gouv. Kherson; regelmäßag angelegt,
mit 300 H. und 4,000 Einw. Admiraiitat;
Arsenal der kajeerl. Marine auf dem
Schwarzen Meere; Werfte; Haven.

Nikolaiken, (Br. 53° 47' 36" L. 39° 15'
40") Preuße. St. am Spindingsee, im Ostpreuß. Rbz. Gumbinnen, mit I luth K.,
100 H. und 1,511 E., die von Ackerbau,
Viehaucht, Fischerei und bürgerl. Gewerben sich nahren. Handel mit Stinten. Im Spirding das Fort Lyk.

werden sich nanken. nanuen mis Stan-ten. Im Spirding das Fort Lyk. Aikolsburg, (Br. 449 qr' L. 340 16' 30") Oester. St. und Hauptort einer fürstl. Dietrichsteinschen Herrschaft, mit 1 Fel-Dietricusteinschen nierrschaut, mit i resenscht, des Fürsten, worm eine Bibliothek von 20,000 Bänden steht, i prächtigen kath. K. mit Gnadenbild, i Gymnasium mit philosoph Studien, 760 H. and 7,530 B., woranter über 5,000 Juden. nasium mie nud 7,530 B., worunter nue. Eischbein-Leinen und Wollweberei, Eischbein-reifsereien; Handel. Weinbau; Mar-Geburtsort des Philos. und Geburtsort des Philos. und Tue v. Sonnenfels † 1817. morbrache. Geourisois are annenfels † 1817. Rechtsgelehrten Jus. v. Sonnenfels † 1817. Nikolsk., (Br. 59° 16' L. 65° 20') Russ. Kreisst. am Jug., in dem Gouv. Wolog-

Rechtsgeten...

Nikolsk, (Br. 59 10 Kreisst, am Jug, in dem Gouv...

Rreisst, am Jug, in dem Gouv...

da; noch derfmäßig.

Nikasol, Russ. Beist, des Gouv. und

Alaw am Dnepr; fest, mit Nikopol, Russ. Beist, des Gouv. und Kr. Jekaterinoslaw am Dnepr; fest, mit

Kr. Jekaterinosiaw am war.

200 H. u. 1,200 E.

Nikopoli, Osm. Hptst. eines Sandsch.,
in dem Beglerbeg. Rumeli, auf einem
Hügel an der Donau, wo dieser Strom
die Osme aufnimmt. Sie hat 1 ateinernes Schlofs, mehrere Moskeen, 3 Bäder und zegen 20,000 Binw. Sitz eines der und gegen 20,000 Binw. Sitz eine griech. Erzbischofs. Schlacht von 1396.

Nikotia, s. Lafkesia. Nikotia, s. Lafkesia. Nil, Afrik, großer Strom, welcher unter dem Namen Abawi in der Habesch. Landsch. Gedscham der Brde entpesch. Langsch. Gescham der brue ent-quillt, den See Dembea durchfliefet, sich dann in einem südöstlichen Bogen um das Reich des Guro zieht, und von da nordwärte gewendet, ganz Nabiem durchströmt, den Bahr el Abiad aufaurenssromt, den Bahr el Abiad auf-nimmt, in Aegypten eintritt, bei Asuan und Ibrim z großse Wasserfälle macht, und durch das Delta in 2 Hauptarmen, sein Wasser in des Mittelländische Meer ausströmt. Seine jährlichen Er-giefsungen geben den Ländern, die er-durchfließt, besonders Aegypten, ihre hohe Ernehsbakeit. gleisungen geben den Landein, die er-durchfliefit, besonders Argypten, ihre hohe Fruchtbarkeit. Jährlich am 18. odar 19. Juni beginnt regelmäßig seine Anschweilung, die vom 25. Juli bis 18. Aug. 24 Par Fuls erreicht, im Septem-

tember am höchsten steht, und dann in daem glefohen Zeitraume wieder ab-fillt. Sobald er die Höhe von 24 Fuß enti-con hat, werden die 60 Kanäle er-effnet und das game Land inundirt; erreicht er diese Höhe nicht, so ist das Jahr für Aegypten verloren. Uebrigens issem Wasser des einzige Getränk der

Asgypter.
Nilacantha, Nilcund., (Br. 27051' L. 105' 20') Hind. Ort im nördlichen Hindesten, auf einem Vorberge des Himmaleh, mit einem berühmten Tempel, der

ina, ant einem perunmien Tempei, der im Juli und August von den endächti-gen Hinduern häufig besucht ward. Nilamby - Neur, Britt. St. auf der In-sel Seilan, worin vormals die Könige von Kandy einen Palast und Kriegsma-guine hatten.

Nillandus, Asiat. Inselgruppe oder Atolion, zu den Male-Diven gehörig. Nimburg, Ficzemllow, Oester. St. an der Elbe und Merlina, im Böhm. Kr. Banzlau, mit 3 K., 270 H. und 2,022 E. Branereien; Wein-, Garten- und Melmenham lenenbau.

lenenbau.

Nimer. (Br. 53° 50° 12" L. 21° 58° 39")
Franz. Hauptst. des Dop. Gard u. eines
Bez. von 28,25 QM. und 119,225 E. sie tummauert, hat 7 Thore, 1 Kathedr.,
1 Pfk., 1 ref. Pfk., 6 Klosterk., 1 dosp.,
2 Vorst., 1 Citadelle, 4,500 H. und 1300
\$455 Einw., wor. 25,000 Ref. Sitz eines
Itaigl. Gerichtshofs, der 15ten ForstLenservation, einer Handelskammer u.
Bsadelsgerichts. Akademie, aber ohne
Fahultten; königl. Kollegium mit Biawservation, einer Handelskammer u. Bendelsgerichts. Akademie, aber ohne Fakultäten; königl. Kollegium mit Bi-blettek; Gesellschaft der Wissenschaf-ten und Künste, medizin. Sozietät. Mf. in seidenen und floretseidenen Strüm-men und Mendenham. Men und Handschuhen, in halbseidenen und halbbaumwollenen Geweben, in ans nainoaumwollenen Geweben, in humwollenen Strümpfen, Molletons & Soie, Gros de Tours, Tafft, Stick-u. Srickswirn, Borat, Band, Galenen und lehgarem und weifsom Leder. Handel mit Samereien, Kastanien, Spanischem Heffer, Goo Znitz.), Graines d'Avignon, sumach und Spanischen Fliegen. Der farre die Tourrwane: mehrere Römie lan; die Tourwagne; mehrere Römische Alterthümer, besonders den Diazentempel, die Arena oder des Amphicheater, la maison carrée, die Pont du Grdunweit Nimes u. a. Geburtsort des Dichters Florian † 1704, des Gesandtm Jean Nicot † 1800, der Europa mit 1800 mal J. Saurin † 1730.

Nimptsch, Prenis. St. in dem Schles. Agbr. Reichenbach, an der Lohe, mit 2 Thoren, 2 luth. K., 1 kath. Schloiskap., 1 lesp., 1 aiten verfallenen Schl., 1 Vertt, 20 H. und 1,242 E., worunter 6 Kansteute und 144 Gewerbe treibende. Techmacherei mit 6, Strampfstrickerei mit 6 Meistern; Brauerei.

Nimosgan, (Br. 510 51' 20" L. 230 20' K') Nied. Hanptst. eines Bez. von 49,339 R., in der Prov. Geldern, an der Waal. Sie liegt auf Hügeln, hat eine fliegende Brücke über die Waal, ist nach der Landseite befestigt und sählt 0 K., 1,000 H. und 13,326 E. Der Falkenhof. Palermühlen; mancherlei Gewerbe; Spedition. Frieden von 1678.

Ning-po-fu, Liampo, Schin. St. in Frow. Tschektkan, mit einem Haven, wohin Fremde handeln dürfen, uversus der Handel mit Japan und Siam uterhalten wird. lure; die Tourwagne; mehrere Römi-sche Alterthümer, besondere den Dia-

voraus der Handel mit Japan und Siam mterhalten wird.

Ninguta, Schin. St., welche in der Landschurei liegen soli.

S. Ninians, Britt. Fabrikort in der Skot. Sh. Stirling, etwa 1/2 M. von Stir-ling. Gärbereien, baumwollene Zeuch-

ling. Gärbereien, baumwollene Zeuch-und Tartanwebereien, Nagelschmieden. Ninove, Niederl. St. an der Dendre, in der Prov. Östilandern; gut gebauet. mit r Pfk., 5 Klosterk., 1 Hosp. u. 5,365 Rinw

Nio, Nie, wormals Jes, Osman. Archipelinsel im W. von Namphio, hoch und gebirgig und von 4,000 Griechen bewohnt, die Ackerbau und Viehzucht treiben und baumwohlene Mützen und Strümpfe verfertigen. Man zählt 4,000 Ochsen, 6,000 Ziegen und 300 Schaafe, bauet vielen Wein und gewinnt wohl go,000 Okas Oel und 10,000 Oken Baumwolle. Der Flecken Nio liegt auf einer Anhöhe, und hat nach Olivier 3,700 E. Hier starb Hamer, und erhi-it ein Denkmal, wovos indes keine Spar weiter vorhanden ist. vormals Jos, Osman. Archipel

Mer staro namer, und ernici em Denkmal, wovom indes keine Spur weiter vorhanden ist.

Nions, 'Pranz. Hptst. eines Bez. von
21,43 QM. und 33,220 B. im Dep. Drôme;
ummauert, mit 4 Thoren, und in drei
Theile getheilt: des forte; la ville und
des bourgs, mit 1 Pfk. und 2,74 E. Mf:
in Seide, Leder und wollenen Waaren;
Seifensiedereien. Mineralquelle.

Niort. (Br. 460 20' S" L. 170 20' 33")
Franz. Hptst. des Dp. beider sevres und
eines Bez. von 27 QM. und 89,490 Sinw.,
an der Sevre Niortaise, auf 2 Hügeln;
schlecht gebauet, mit 7 festen Schl. 2
kathol., 1 ref. K., 7 Hosp. 1,980 H. und
14,516 E. Handelsgericht; Börse. Ackerbauges.; Athenaum; Bibliothek von
12,000 Bänden; physikal Kabinet; chemisches Laborat., botan. Garten; Mñi.
in Sergen, Halbuch, Flanell, Moltons,
Pinchinat, Hüten, Leder (33,000 Rehhäuin Sergen, Halbtach, Flanell, Moltons, Pinchinat, Hüten, Leder (33,000 Rehhäute, 96,000 Schaaffelle, 430 Uchsenhäute) und Handschuhen (18,150 Dutz. Handschuhe und 550 Dutz. Itandschuhe und 550 Dutz. Itederne Hesen), 2 Papiermühlen, 1 Falsdaubenfabr., Angelikabereitang (jährl. 20 bis 30 Zentx.), 2 Brauereien; 1 Salpetersiederei (120 Zentner.). Korshandel; großes Vichmücker. märkte.

Niort, Franz. Mfl. im Dep. und Bes. Mayenne, mit 248 H. und 1,938 B. Nipitsing, Britt. beträchtlicher Bin-nensee, in dem Amer. Gone, York, wel-cher durch den French River in den

cher durch den French River in den Huronensee abfliefst.

Nison, Jap. Iasel zwischen 2;80 39' bis 1590 50' ö. L. und 370 20' bis 410 30' n. Br., die größte des ganzen Reichs und der Hauptsitz seiner Macht. Sie wird vom S. W. nach N. O. von einer Bergkette durchzogen, ist in ihrer südöstlichen Hälfte äußerst frachtbar und wie ein Garten angebauet, im N. W. aber steril, und enthält die beiden Hauptst. Jedo und Misko.

Nisch, Nissa, Osm. St. in dem Rumel.

Nisch, Nissa, Osm. St. in dem Rumel. Sandsch. Soffia; fest u. groß, an der Nis-

Sandsch. Soffia; fest u. grofs, an der Nissawa, mit z Kastellen, I griech. Eischof und i berühmten warmen Bade.

Nischburg, Oester. Schl. u. Herrsch. der Färsten von Fürstenberg, im Böhm. Kr. Beraun, mit wichtigen Risenwerken. Nishegorod, Russ. Gouverzement zw. 50° 30° bis 60° ö. L. und 64 bis 57° n. Br., im N. an Kostroma, im O. an Kasan u. Simbirsk, im S. an Pensa und Tanabow, im W. an Wiladimir gränzend. Areal: 961,45 QM. Oberfläche: wellenförmig eben. Boden: fruchbar. Gewässer: Wolga, Oka, Wetluga, Sura. Klima: gemäßigt. Produkte: Getradde, Hülsen- und Gartenfrächte, Obst. Flachs, Hanf, Holz, die gewöhnlichen Haußbliegemaligt. Produkte: Getraide, Hül-sen- und Gartenfrüchte, Obst. Flachs, Hanf, Holz, die gewöhnlichen Hausthiere, besonders Pferde, Wild, Gestigel, Rische, Bienen, Marmor, Kalkstein, Gyps. Volksmenge: 1,100,000 E., nach der Revision von 1706 092,200, nach Wichmann 846 200 Ind. Nahrungszweige: Ackerban, Viehsucht und Fischerei; 1802 wurden geärntet an Winterkorne 1,712,200 au Sommarkene 2006 200 ge 1. Ackerban, Viehsucht und Fischerei; 1802 wurden geärntet an Winterkorne 1,717,240. an Sommerkorne 1,815,245; konsumirt an Winterkorne 1,175,121; an Sommerkorne 1,058,400, blieb von beiden Ueberschufs 567,129 Tschetwert. Der Kunstleifs ist sehr lehhaft: man gähtt 215 größere Fabrikanstalten, bes, in Juften und Leder. Seife. Tale. Sesalgählt 215 größere Fabrikenstalten, bes, in Juiten und Leder, Seife, Talg, Segeltuch. Ausfuhr: Korn, Hanf, Leder, Juften, Seife, Talg, Segeltuch, Eisenwund Kupferwaaren u. s. w. Das profitire Kapital der Kauslente betrug 2.170,000 Rubel. Eintheilung: in 11 Kreise, Il Nishegorod. Offentow 2) Argentes, 41 Arder () g) Gorbatow, 3) Arsamas, 4) Ardatow, 5) Lukojanow, 6) Sergatsch, 7) Wasil, 8) Lujaginin, 9) Makarjew, 10, Semenow,

Lukojanow, 0) Grapessan, 10) Semenow, 11) Balachna.

Niskegorod, Nisnijnowgarod, (Br. 560 19' 43" L. 620 8' 21") Russ Hauptst. des gleichn. Gouv. und Kr. an der M. der Öka in die Wolga, mit 31 K., 3 Kl., 1 Seminar, 1 alten Kastelle, 1,826 H. und 10,000 Einw. Bischof. Seilereien, Talgachmalusreien, Bierbrauereien; wiele chof. Somercien; viele Bierbrauereien; viele Wichtiechmelzereien, Bierbrauereie Kupfer und Bisenschmiede. ger Haudel nach Petersburg mit She-rischen Waaren; Salzniederlage; Ha-ven; jährlich kommen gegen 2,500 Fahrzeuge mit 70,000 Burlaken besetzt

an. Nishnedswizk, (Br. 520 35' L. 550 10')
Russ. Kreisst. an der Dewitsa, im Gouv.
Woronesh; gans dorfmäßig.
Nishnijkemschatsk, (Br. 560 1') Russ.
Kreisst. an der untern Ramschatka, auf der Halbinsel Ramschatka des Gouvern.
Irkuzk, mit 100 H.
Nishnijlomow, (Br. 550 43' L. 600 18')
Russ. Kreisstadt am Lomow, im Gouv.
Pensa, mit 4 K., 1 Kl., 683 H. und 3,750
B. Landbandel; Ackerbau; Viebzucht.
Nishnij Newiansk, Russ. Hüttenort
und St. im Perm. Kr. Alapajewsk, mit
'2 K., 1,822 H. und 9,574 E. Große Eisennütte: Fabrik für lakirte und bemalte
Eisenblechwaaren. Eisenblech waaren.

Nishnijudinsk , Buss. Kreisstadt am Uda, in dem Gouy. Irkuzk, mit 160 H.

und 1,500 E.
Nisida, Siz. Eiland an der Küste der
Nisida, Siz. Eiland an der Küste der Prov., Napoli, mit einem kleinen Ha-ven Porto Pavone, mit Agrumen be-deckt, aber ohne bleibende E. obgleich häufig Schiffle hier anlegen und Quaran-täne halten.

Nisthin, Osm. D. von 1,000 Einw., in dem Pasch, Bagdad, Distr. Mardin, vormals eine ansehnliche Stadt, wavon dem Pasch, Bagusu, Distr. Manuar, varmals eine anschnliche Stadt, wovon kaum Trümmer mehr vorhanden sind. Hier findet man bloß weiße Rosen.

Nissan, Franz. Mfl. im Depart. Herault, Bz. Beziers, uit 272 H. u. 1,100 E. Nieyras; s. Indschirht.

Nittengu, Baier. Mfl. am Regen; im Rasselandses. Wetterfeld, mit 150 H. u.

Regenlandger. Wetterfeld, mit 150 li. u. 851 E.

Niundo, Birm. St. in der Prov. Ava. mit moncherlei Fabr. und Handel mit Baumwolle, Sesamöl und lakırtan Waq-

Nive, Frans. Pl. im Dep. Niederpy-äen, welcher am/Berge Mendisahar Erde entquillt und bei Bayonne renaen, welcher am/Berge Mendisanar der Erde entquillt und hei Bayonne dem Adour austjömt. Nineller, 'Br. 50° 35' L. 21° 55') Nied. \$L. and Hauptors eines Bez. von 87,48r

E., in der Prv. Mödbrabane; ummauert, mit 6 Thoren, 2 Pfk., 1 Hosp., 750 H. u. 6,637 E. Spitzenklöppelei; 3 Siamoisenmanufakt.; 1 Oel., 1 Papiermühle; 9 Brauereien; 9 Brennereien. Der Garten Fonteneau.

Niviano, Parm. Mil. auf einem Hü-, unweit dem Trebie, in der Provi gel, unv

Piacenze.

Niunitz, Oester. Mfl. im Mähr, Kr.
Brünn, mit 206 H. u. 1,300 E.

Nixdorf, Oester. B. in dem Böhm.
Kr. Lentmeritz, mit 5,6 H. und 4,032 E.
Baumwolien- und Leineweberei. Das Baumwollen- und Leineweberei. Dorf gehört zu der großen Herrschaft.

Hainsbach.

Niza; Port. Villa in der Prov. Alentejo, mit 2 Pfk., 553 II. und 2,250 E.

Nizampatam, (Br. 150 56' L. 1980 14')
Britt. St. an einem Arme des Krishna,
in den nördlichen Cirkars der Präsid. Madras. Sie treibt einen beträchtlichen innern Verkehr.

Nizankowice, Oester. Mfl. im Galis. Kr. Przemysł.
Niziow, Oester. Mfl. im Galis. Kr. Magazin von Flinten-Stanislawow.

steinen.

Nizza, Sard. Provins des Pürstentn.

Piement, im O. en Genna und Monaco,
im W. an das Dep. Var, im S. an das

Mittelländische Meer und im N. an die
Seealpen gränsend, 57,80 QM. grofs, mit
91,250 E. in 2 St., 99 Mil. und D., 14 Vorwerken. Sie ist größtentheits mit Alpen und engen Thälern bedeckt; hat
aber ein sehr sanftes Klima, und Oli
und Obst. edle Früchte, Holz im steinen. Ueberslusse, auch starke Bieneuzucht, dagegen Mangel an Korn, Reiss, Vieh und Hauf. Der Kunstsleiß ist ziemlich lebhaft; man verfertigt Netze, Papier, grobe Tücher, Seife u. s. w. Sie zer-fallt in die Prov. Nisza und Sospello.

failt in die Prov. Nizza und Sospello.
Nizza, Nics. (Br. 43º 41' 40'' L. 20' 55'
54'') Sard. Hauptst. der gleichn. Provinz
an der M. des Paglion in das Mittelländische Meer, ringsum mit Bollwerken
ungebeu, mit i Kathedrale, 2 Pfk., 15
Klosterk., 6 Oratorien, 2 Hosp. u. 18,476
E. Geräumiger und befestigter Freihaven mit einer Mulje. Handel mit Oel,
Wein, Seide, Essenzen und Blumen;
Seifensiedereien; 1 Tabaksfabr.; 10 Oelmühlen; 2 Papiermühlen; 8 Gärhereien; mühlen; 2 Papiermühlen; 8 Gärhereien; 1 Seidenmühle; 10 Seidenswirdereien; Liquieurfabr.; Essenzen- u. Parfüme-riebereitung. Geburtsort des Malers riebereitung. Romische Altershümer, als ein

Vanloo. Römische Altershümer, als eim Amphitheater, 1 Applistempel u. a. Nizza della Paglia. (Br. 44º 43' L. 25º 59') Sard, St. in der Montferrat Proving Acqui, am Zusammenfl. des Nizza und Belbo; ummauert, mit verschiedenen Palästen, r Pfk., 3 Klosterk. und 5,000 E., die einige Zwirnmühlen unterhalten. Oliven- und Weinbau. Noailles, Franz. Mil. im Dep. (Corrèze. Bs. Brives, mit 106 H. und 629 E. Noailles, Franz. Mil. im Dep. (Corrèze. Bs. Brives, mit 106 H. und 629 E. Noailles, Franz. Mil. m Dep. (Oise, Bz. Beauwis, mit 568 E. Noamagur, Navanagara; (Br. 20º 20' L. 87º 640; Hind St. am Nagne, in dem Distr. Helliar der Prov Guzurate; ummatat und stark bevölkert. Die Finweliefern viele grobe und feine wollene

mattert find stark bevolkers. Lote Min welliefern viele grobe und feine wollene Tücher, die durch genz Guzurate ge-hen. Sie steht unter einem eignen Ra-

Nocario, Franz. Mfl. im Dp. Corsica, Br. Corte, mit 461 E. Nocara, Papetl. St. in der Digz. Spo-leto, wit 1 Bischofe, Warme Bades.

Mocera della Pagani, Siz. Stadt im Princip. citeriore, am Sarno, mit 1 Ka-thedrale, 1 Pfk., mehreren Klosterk. u. 6,700 E. Bischof; Geburtsort des Malers 6,790 E. Franz Solimena

Neceta, Siz. St. in der Prov. Calabria

citeriore, mit 2,808 E.
Noë, Franz. Mil. im Dp. Obergaron-No?, Franz. Mil. im Dp. Obergaron-ne, Br. Muret. zw. der Longe und Ga-ronne, mit 128 H. und 596 E.

Nordtiche Cirkars, Britt. Prov. des Prisid. Madras, die sich auf der Westseite der Bat von Bengalen ausdehnt u. siten langen Küstenstrich zwischen 15 seite der nau av gegen bei 200 Br. bildet. Man schätzt ihren bis 200 Br. bildet. Man schätzt ihren Flächeninhalt auf 701 QM., die Volksmenge auf 21/2 Mill., meistens Hindus und nur 5,000 Mongolen. Die Hauptand aur 5,000 Mongolen. Die Haupt-produkte sind Baumwolle, Korn, In-ago, Seide. Sie begreift als Unterab-theliangen die 5 Cirkars Guntur oder Mortizabad, Condapiliy oder Mustapha-bad, Ellore, Rajamundry und Cicacole.

had, Ellore, Rajamundry und Cicacole.

Nördlingen, (Br. 480 51' L. 280 8' 15'')
Laier, St. und Sitz eines Landger, von

§½ QM. und 30.500 E., im Rezatkr. Sie
uit ummanert, hat 3 K., 1 Hosp., 1 Waisenh., 750 H. und 5,810 E. Garbereien,
Lebkuchenbereitung, Kornhaudel.

Nörenberg, Preuls. St. im Pommern.
Rob. Köslin, am See Ensig, mit I K.,
72 H. und 892 E. Muräneniang.

Aörthen, Han. Mil. und Injoort des
Gerichts Hardenberg, in der Prov. Göttingen, mit I kathol. Kollegiatstifte, I
lath. K., I Hosp., 107 H. und 1,707 E.

Nogaier, Mankat, Russ. Volk Tata-

Gerichts Hardenberg, in der Prov. Göttingen, mit i kathol. Kollegiatstifte, i lith. E., f Hosp., 107 H. und 1,207 E.

Negster, Mankat, Russ, Volk latarischer Abstammung, vormals großs u. sahleich, jetat aber aut wenige Stämme snaammengeschmotzen. Es zeigt un Charakter und Bildning schon manchen Zug, der den Mongolen angehört, behennt sich jedoch zum Islam und hat in Rufiland seine eigne Gerichtsbarkeit water Hajas und hlucten. Es theilt sich in 4 Zweige, 1) Krbanische Nogaier in der Wolgaischem Steppe und bei Astrachan, ferner am Kuban, Podkuma und Beschtan, im Ganzen gegen 90,000 Bogen in 8 verschiedeuen Horden; sie sind rich an Kameelen und anderem Viehe, treiben einen kleinen Ackerbau und stake Eienenwacht, sind ruhig, verträßich und genügsam, und ein eigentheise Hittenvolk; 2) die Taurischen Bogaier, nur 8,000 Köpfe unter i Baja wat mehrern Mursen; 3, die Chundurawer an der Achtaba, 1,000 Jurten stark und 41 die Kumükischen Nogaier, theils am Lende der Kumüken, Mohamedaner, die Ackerbau, Viehnucht, Weinbau und Baumwellenkultur unterhalten. Sie werden ven Khans regiert, wohnen dürsterweite in hößerenen Häusern, und werden von Khans regiert, wohnen dör-ferweise in mölzernen Häuseru, und sind geschichte Eisen- und Stahlarbeiter, wie ihre Weiber gate Weberinnen und Stickgrinnen. und

Nogard, Oester. Mil. ....
Nogard, Oester. Mil. ....
Digr. Verena, am Tartaro.
Nogardo, Oester. Mil. im Illyr. Kr.
Görz, mit 130 H. mid 738 B.
Nogaro, Franz. Stadt am Nidon, im
Condom, mit 1 Pfk., 1 Nogero, Franz. Stadt am remon.
Dep. Gers, Bez. Condom, mit 1 Pfk., 1

Dep. Gers, Bez. Condom, mir 1 120., klosterk, und 1,340 E. Neget, Preuls. Fl. im Westpr. Rgbz. Dawig, eigentlich ein Arm der Weichsel, welcher bei der Muntauschen Spitze ten Hauptstrom verläßt, Marienburg verbeigeht, und in 2 Armen theils bei tem D. Zier dem Kurischen Haff, theils tem Fl. Elbing zufällt.

Nogent, Pranz. Mfl. auf einem Hügel nahe an der Marne, im Dp. Seine, Bez. Sceaux, mit 193 H. und 1,108 E.
Vogent sur Scine, (Br. 48<sup>3</sup> 2), L. 21<sup>6</sup> 5' Franz. Hauptst. eines Bez. von 16,65 QM. und 30,305 E., im Dep. Aube, auf einer Anhöhe' an der Seine, die hier schiftbar wird, mit 750 H. und 5,208 B. Streumpfweberei; Wein- und Kornhandel.

Nogent le Bernard, Franz. Mfl. im Dep. Sarthe, Bez. Mamore, mit 262 H. und 2,332 E. Leineweherei.

Dep. Sarthe, Bez. Mamere, mit 262 H. und 2.322 R. Leineweiberei.

Nogent le Roy oder Roulebots, Frans. St. im Dep. Eure-Loir, Bez. Dreux, an der Eure, mit 263 H. und 1,271 E.

Nogent le Rotrous, (Br. 480 a.v. L. 180 221) Frans. Hauptst. eines Bez. von 10 92 QM. und 42,150 E., im Dep. Eure-Loir, an der Huine, mit 4 K., r Hosp., 1.285 H. und 6.515 E. Mf. in Etamin, Sergon, Droguets, Mützen und Leinewaud; Gärbereien. bereien.

Nogent Roulebois, s. Nogent le Rov. Noguera, Span. Fl. in der Prov. Ca-taluna; eigentlich 2 Fl., Noguera paita resa und Ribargoza, welche beide dem Segre zufallen und zum Stromgebiete segre zufallen und zum Stromgebiete des Ebro gehören. Noja, Siz. St. in der Prov. Basilicata, mit 4,000 B. Noja, Siz. St. in der Terra di Bari.

Noja, Sis. St. in der lerra di Bari.
Noirmoutiere, Franz. Eiland an der
Küste des Dep. Vendee, vor der Bai von
Bourgneuf, zum Bez. Sables d'Olonne
gehörig. Es ist 3,50 QM grofs, von Dünen und Sandbänken umgeben und hat
einen so ergiebigen Boden, daß es vonseinen 2,400 Aeckern Kornland jährlich
5,000 Zntr, zurführes kann. Auch lieeinen so ergienigen boden, mass er vonseinen 2,400 Aeckern Kornland jährlich
5,000 Zntr, ausführes kann. Auch liefert es beträchtliche Quantitaten von
Baisalz, und seine 5,420 E. sind eben so
gute Fischer, als Schuffer. Die Hauptst.
Noirmonutiers unter 4,70 Br. und 150 24
L. zählt 1,610 E. Ihr Haven, der Fahrzeuge ven 50 bis 60 Toanen aufnehmen
kann, leidet sehr durch Versandung.
Nola, Siz. St. in der Terra di Lavoro, welche auf der alten, 50 Palmen mit
Brde bedeckten, Römerstadt steht; sin
elender finstrer Ort, schlecht gepflastert, mit 1 Kathedrale, 3 Ffk, 13 Klosterk, 2 Konservatorien, 1 Palast und
8,345 Binw. Bischof, bischöfl. Seminar.
Nolay, Franz. Mfl. im Dp. Côte d'or,
Bez. Beaune, mit 245 H. und 7,983 Eliuw.
Weinbau. Vaterland des berühmten
Carnot.

Carnot

Noli, Sard, St. am Meere, in dem Herz. Genua, mit I Bischof u. Haven. Nolinsk, (Br. 570 30' L. 670 20') Russ. Kreisst am Noli und der Dubowka, im

Kreisst. am Noli und der Dubowka, im Gouv. Wiätka; unbedeutend. Nombre de Dios, Span. Villa in der Neuspan. Intendant. Neuvizcaya, mit 6,800 E. Unweit davon die berühmten

6,500 E. Bergwerke von Sombrerete.

Nomenogno, Sard, Mfl. in der Milan
Prov. Novara, bekannt als Geburtsort
des im Mittelalter berühmten Petros Lombardus.

Nomeny, (Br. 480 52' 38": L. 230 51' 50';)
Franz. St. im Dp. Meurthe, Bcz. Naucy,
auf einer Anhöhe nahe an der Scille,
mit I Pik., I Hosp. und 1,331 E.
Nonz, Oester St. auf einer Insel im
Dalmat. Kr. Zara, mit I Bischofe und
schlechtem Haven. Die R. leben meistens vom Aslensen.

stens vom Aalfange.
Nonancourt, Franz. St. im Dp. Eure,
Bz. Evreux, as der Arve, mit 364 H. u.
1,328 B., die Banmwollenweberei, Pa-1,328 B., die Baumwollenwei piermühlen etc. unterhalten,

Nonant, Franz. Mfl. im Dep. Orne, Bez. Argenton, mit 195 H. und 61g Rinw. Leineweberei, r Glashütte. Nonantola, Moden. St. am Panaro,

Leineweberen, Schoden. St. am Panare, in der Prov. Modena, etwas befestigt. None S. Dulmqzza, Sardın. Mil am Non, in der Piement. Prov. Pignerol,

Nonetts, Franz Mfl. im Dp. Puy de Dôme, Bez. Issoire, mit 222 ll. und 696 B. Sie wird vom Allier umflössen. Unweit davon sieht man auf dem Gipfel eines Bergs die Ruinen eines alten vor-mals sehr festen Schlosses. Marmorbrüche.

Nonsuch, Britt. Biland, zu der Grup ziemlich

pe der Lermudas gehörig; fruchtbar und bewohnt.

ITUCHIDAR und Dewonnt.
Nontron, Franz. Hptst. eines Bz. von
28,40 QM. und 68,346 B., im Dep. Dordogne, euf 2 Hügeln, am Baudiat, mit
443 H. und 2,809 B. 2 Eisenhammer, genannt Lamaudan; 24 Garbereien.
Noor, (Br. 369 43' 47' L. 330 22' 50")
Schwed. Gut im Lan Falu, mit einem
Gesundhunnen.

Gesundbrunnen.

Noordwyk, 2 Nied. D. in der Prov. Holland nordlichen Theils, Noordwyk op Zee zählt 652, Noordwyk Binnen op Zec 1,726 E.

Nootkasund, s. Nutkasund.
Nootkasund, s. Nutkasund.
Nora. (Br. 50° 30° 34" L. 32° 36' 42")
Schwed Bergst. am gleichn. See und am Hogby, im Län Örebro; regelmälsig gebauet, mit 720 E., die vom Eisenhandel (jährlich-15 bis 20,000 Schiffpfund), Bandwerken und Ackerbau leben.
Norcia. Päpstl. St. am Freddara, in der Digz. Spoleto, mit 4,000 E. Produktenhandel
Nordamarika. die närdliche Hälfe

Nordamerika, die nördliche Hälfte Nordamerika, ute more welche im der zweiten Hemisphäre, welche im N., so weit hier der Mensch vorge-an den Risozean, im Ö. art, so weit mer der Mensch vorge-drungen ist, en den Bisozean, im O. an den Atlantischen Ozeau stölst, im 5. O. durch die Landenge Darien mit Südemerika zusammenhängt, und im S. and W von dem Australozean besoült and W von dem Australozean bespült wird. Sie enthält mit den dazu gehöri-gen Inseln und Westindien über 320,000 QM., von etwa 24 Mill. Menschen be-wohnt, und zerfällt nach den Nationen, wohnt, und zerfallt nach den Nationem, die dieses Kontinent beherrschen, 1) in das Russische Amerika, 3) in das Dänfsche Amerika, 3) in das Britische Nordamerika, 4) in den Nordamerikanischen Freistaat, 5) in das Spanische Nordameriks und 6) in Westindien, wenn man letzteres nicht als einen besondern letzteres nicht als einen besondern Theil des ganzen Kontinents ansehen will. Zwar leben aufserdem in dem Innoch unabhängig mehrere India-imme, aber diese bilden nirgends einen eignen Staat. Nordamerikanischer Freistaat,

Nordamerikanischer Freistaat, grofser Amerikanischer Staat, zw. 255 bis
3100 8. L. und 20 bis 490 37' n. Br., im N.
an das Brittische Nordamerika, im O.
an das Atlantische Meer, im S. an Plorida, den Golf von Mexiko und Neuspamien, und im W. an den Australouean
gränzend. Areal: nach Morse 95,003 Q.
M. Oberfläche: zum Theil von hoheh
Gebirgen durchzogen, zum Theil große
Ebenen u. Niederungen einschließend.
Boden: meistens produktiv und jedes
Anbaues fähig. Gebirge: die Apalachen
mit ihren beiden Hauptketten, die
blanen, grünen und weißen Gebirge,
das Gebirge Tom. Gewässer, 1: Baien a
die Fundi-, Passaquamoddi-, Massachufetts-, Buggards-, Narrangusette-,
Longislands-, Delaware-, Chesapeak-

bai; 2) Binnensee'n: Champlain, Winni-pissikut-, Ober-, Erie-, Huron-. On-tariosee; 5) Ströme: Missisippi, Missurj, Tennessee, Hudson', Connecticut, De-laware, Kusquehannah, Potowmak, Sa-vannah, Rappshanok, Merrimak, Ohio, Columbia; 4) Stimpfe: Dismal, Aliga-tor. Klima: gemäftigt und überall dem Gedeihen Burophischer Cerealien und Hausthiere glustig. im S. kammen Hausthiere günstig, im S. kommen schon die zärzlichen Gewächse und in Neuorleans, Missisippi und Georgia selbst Tropenfrüchte fort. Die Luft ist selbst Tropenfrüchte fort. Die Luft ist rein, aber sehr veränderlich; daher Wechselsieber nicht selten sind, und selbst das gelbe Fieber häufig einbricht. Produkte: Nordamerika hat viele und sehr nützliche einheimische Produkte, doch sind die meisten seiner Stapelwaaren aus andern Erdtheilen ihm zugeführt. Es hat Getraide, Mais, Reifs, Hülsen- m. Gartenfrüchte, Obst. Plachs, Hanf, Baumwolle, Indigo, Tabak, Fär-Hülsen- n. Gartentruchen, Tabak, Far-Hanf, Baumwolle, Indigo, Tabak, Far-berröthe, Ginseng, Sassafras, Sassapa-trecacuanha, das schönste Bau-, Ahorn, worans berröthe, Ginseng, Sassafras, Sassaparitle, Ipecacuanha, das schönste Bau-Nutz-und Tischlerholz. Ahorn, worams Zucker bereitet wird, Wein u. Zuckerpehr, ferner die gewöhnlichen Hausthiere, eine Menge einhe mischer, ihm eignen wilden Thiere, Geflügel, Scothlere, See- und Flußfische, Schaalihiere, Bienen, Seidenwürmer, Bienen, Kupfer, Blei, etwas Gold und Silber, Zink, Alaun, Vitriol, Saipeter, Sais, Marmor, Porzelanerde, Naphta, einige edle Steine, Steinkehlen, Mineralwaser Volksmenge 1817: übes 10 Mill., 1810 fand man 7,230,514, 1805 5,305,666 mad edle Steine, Steinkehlen, Mineralvesser Volksmerge 1817: übes 10 Mill., 1810 fand man 7,230,514, 1805 5,305,666 und 1700 3,950,000 B. Sie bestehen an 3 Klassen: 1) Europäer und deren Nachkomsmen, vorzüglich Britten, deren Seralbe auch herrschend und Steatsprache ist, dann Deutsche, Niederländer, Franzosen, Schweden. 2) Afrikaner oder Neger in den südlichen Steaten; 1816 faud man 1,185,225 köple, die wahrscheinlich jetzt über 1½ Mill. gestjegen seyn mögen. 3) Eingeborne oder indier, dezen Zahl nicht unter den Census einbegriffen ist. Es mögen in den vereinigten Zahl nicht unter den Census einbegriffen ist. Es mögen in den vereinigten
Staaten wohl gegen 15,000 Indier leben;
Morse rechnet, doch ohne das Land von
Missuri, ihrer gegen 10,000. Eine Staatsreligion hat Nordamerika micht; man
findet beinabe alle Religionssekten und
es herrecht durchaus völlige Religions-,
Denk- und Gewissensfreikeit. Künste
und Wissenschaften sind dem jungen
Staate nicht fremd, sondern werden
fleisig genährt; jeder Staat hat seine
Kollegien oder Universitäten, worunter
Harvard-, Yale- und Princetoncollege
die ältesten und berühmtesten sind, seine Akademien und öffentlichen Schulen, in den größern Städten findet man
mehrere gelehrte Vereine; jede, und
selbst die kleinern Städte, haben ihre
eignen Zeitungen, Druckereien, Buchhandlungen, und man rechnet, daß
jährlich 300 neue Werke herauskommen. Die Zahl der Zeitungen steigt
auf 260. Kultur des Bodens: von dem eignen zweinen ind man reumen, handlungen, und man reumen, jährlich 300 neue Werke herauskom-men. Die Zahl der Zeitungen stelgt auf 250. Kultur des Bodens: von dem Schatesebiete ist nur eyst auf 260. Knitur des Bodens: von dem ungeheuern Staatsgebiete ist nur exst ein geringer Theil an den Küsten und länge den Strömen augebauet, und das Innere noch immer ein undurchdring-licher Wald, wohin sich die Kultur erst mit der Zunahme der Menschenerst mit der Zunahme der Menschen-masse verbreiten wird. Doch ist die Urbarmachung mit Europäischer Thä-tigkeit begonnen und eilt immer vor-warts. Nach Blodget waren ist von 520-Mill. Acres kulturfähigen Landes

bereits 40,500,000 der Kultur gewonnen. Ackerbau, Viehnucht. Holskultur und Fischerei sind die Halptgegenstände der Landwirthschaft in den nördlichen, Acker- und Plantagenbau in dem mitt lern und südlichen Frevenschung viehpre-sind Korn; Fische, Holz und Viehpre-dukte, hier Tabak, Reils, Indigo, Baum-wolle Stapelwaaren. Die Jagd wird überall getrieben, und wirft schätzbare Produkte in die Schale der Ausfuhr; ein Bergban auf Eisen, Rupfer, Blei, Stankohlen und Salz findet in meh-rern Staaten Statt, doch sind die und südlichen Provinzen; dor Korn, Fische, Holz und Viehpre rern Staaten Statt, doch sind die Schätze des Mineralreichs noch viel zu itersucht. Kunstsieis: Nord-ist freilich ein meistens prowenig untersucht. amerika ist freil auzirender Staat, doch findet man meistens die nöthigen Handwerker und in den nördlichen Staaten selbst Fabrikden nördlichen Staaten seinst Fabrikund Manufakturgewerbe. 1810 rechnete
Merse den Ertrag der Sägemühlen und
Holzarbeiten auf 20 Mill., der Grbereien auf Lederarbeiten auf 20 Mill.,
der Seifesiedereien und Lichterziehezeien auf 8 Mill., der Spermacetilichterziehereien und Oelsiedereien auf 200,000,
der Zuckerrafünerien auf I Mill., der
Wollen - Reumwollen- und Leinewe-Wollen - , Baumwollen - und Leinewe-berei auf 40 Mill. , der Kartenfahr. auf 200.000, der Hutfahriken auf 10 Mill., der go.coo, der huttabriken auf 10 Mill., der Brennereien und Liqueurbereitungen auf 10 Mill. und der Eisenarbeiten auf 13 ½7 Mill., den genzen Manufakturwerth aber auf 123 Mill. Doll., wovon 1810 für 2,417,000 Doll. expertirit wurden. Han-del: Nordemerika gehört jetzt zu den grsten handelnden Nationen der Erdeg eeine Kauffahrer bedecken alle Gewäs-ser, und lassen nur blofs den Britten den Rang. Ungemein ausgeheitst ist ser, und läsen nur blois den Britten den Rang. Ungemein ausgebreitet ist der innere Handel, befürdert durch Kunststraßen, die von Tage zu Tage sich mehr verbreiten, durch die vielen schnifbaren Flüsse, die den Staat durch-schneiden, und selbst durch einige neu vergerichtete Kanelle. Die Ausfuhr be-trag von zur erfe bet 1802 102 202 102. schneiden, unu seine. Die Ausfuhr Devergerichtete Kandle. Die Ausfuhr Dering 1800 101,556,985, 1807 108,343,105. 1808 22,430,960, 1809 52,203,233 und 1810 60,757,970 Doll., letztere 3 waren Intercoursejahre. 1809 besals der Staat 12,044 Schiffe und 2,375 Kischer und 3,510 Küstenfahrenge mit 2,652,850 Tonnen; 1810 belief sich die Tonnensahl der Schiffe für den answärtigen Handel auf 984,269, für den Kästenhandel auf 34,252. Staatsverfasten bilden Rüstenhandel auf 34,252. Staatsverfas-sung: die vereinigten Staaten bilden einen demokratischen Föderalstaat, ver-bunden durch den Generalkongrefe zu banden uname Washington, durch die vollzienen Gewalt und durch einen gemeinschaftlichen obersten Gerichtshof. Ihr Hauptschaft die Konstitution fundamentalgesetz ist die Konstitution von 1787, die aus 12 Artikeln besteht. von 1787, die aus 12 Artikem pussen.
Die höchste gesetzgebende Gewalt berahet auf einem Senate oder dem Oberhause, welcher aus 2 Senatoren jedes
Staats, die alle 6 Jahre wechseln, 30 Staats, die alle 0 Jahre wechseln, 30 Jahre alt und 9 Jahre Bürger gewesen seyn müssen, und aus einem Hause der Repräsentanten oder dem Unterhause, an dessen Spitze der Vizepräsident staht und wein isder Staat von 2000 Repräsentanten oder dem Unterhause, an dessen Spitze der Vizepräsident steht und wozu jeder Staat von 33,000 seelem einem Repräsentanten schickt, besteht. Diese letzteren Repräsentan-ten wechseln alle 2 Jahre, müssen 25 Jahr alt und 7 Jahre lang aktive Bürger gewesen seyn. Jeder einzelne Staat wählt seine Senatoren und Repräsen-haten selbst und die Senatoren wäh-len den Präsidenten des Kongresses. Die vollziehende Gewalt hält der an der Spitze des Kongresses stehende Präder Spitze des Kongresses stehende Prä-

eident in Händen. Bieser ist angleich Generalissimus aller Land- nnd Se-truppen, hat des Recht, den Geoeral-kongrels zusammensubernien, Traktate mit Beistimmung von 2/3. der Senato-ren zu schließen, Gesandte zu ernenren zu schließen , ren zu schließen, Gesandte zu ernennen, zu begnadigen, den Cincinnatusorden zu ertheilen u. s. w. Er wird
alle 6 Jahre gewählt, muß 35 Jahre alt
mnd 14 Jahre lang aktiver Bürger gewesen seyn, kann auch nach Ablaufe von
6 Jahren aufs Nene. gewählt wesden.
Der gemeinschaftliche oberste Gerichtshof bürgerlicher Rechtssachen hat seinen Sitz zu Washingten, welches die
gemeinschaftliche Bundesstadt ist. Uebrigens hat jeder Staat seine eigne Verfassung, die mit wenigen Abänderingen
der des ganzen Bundesstaats gleich
sieht. Jeder hat 2 Häuser, 69er- und
Unterhaus, als gesätzgebende, einen sicht. Jeder hat 2 Häuser, Ober- und Unterhaus, als gesätzgebende, einem Genverneur oder Präsidenten als wollziehende Macht; jeder regiest sich zu Hause selbst, hat seine abgesonderten Finanzen und Kriegsmacht, und ist bloß durch die Gesetze der Konstitution zur gemeinschaftlichen Vertheidigung mit den andern verbunden. Be giebt jetet dieser Staaten 19 nach folgender Ordnung: 1) Neuhampehire, 2) Massachusetts, 3) Rhodeisland, 4) Connecticut, 5) Neuyork, 6) Neujersey, 7) Pennsylvania, 3) Deiaware, 6) Maryland, 20) Virgania, 11) Nordcafelina, 12) Südcarolina, 13) Georgia, sämmtlich seit 1783; 14) Vermont seit 1790; 15) Kentucky Südcarolina, 13) Georgia, sämmtlich sest 1783; 14) Vermont seit 1790; 15) Kentucky seit 1790; 16) Tennessee seit 1790; 17) Ohio seit 1803; 18) Neuorleans seit 1872; 19) Missielppi seit 1817 im Bunde. Dasiu kommen noch die Gebiete 20) Indiana, 21) Illinois, 22 Michigan, 23) Missari oser Louisiana und 24) Colombia, wei-che erst dann in deu Buha eintreten werden, wenn sie die gesetzliche Be-völkerung nachweisen können. Land-macht 1817: 10-088 Mann regulärer Trupworkering metaveren konne. Trup-macht 1871: 10,048 Mann regulärer Trup-pen, worunter 2,580 M. Artillerie mit Einer Landmilkt: 181e von 1.113,937 M. Alle waffenfähige Einw. zwischen 20 bis Alle waneniange kinw mischen 20 Mar-do Jahren sind eingeschrieben und ver-bunden, das Vaterland zu vertheidigen. Seemacht 1810: 15 Fregatten, 11 Schiffe von 18 bis 26 Kanonen, 7 Briggs von 11 bis 18 Kanonen, 5 Schooner, 7 Galeeren und über 100 Kanonenböte, zusammen mit 800 Kanonen und 70,000 Matrosea, die aber seitdem sehr vermehrt ist. die aber seitdam sehr wermehrt ist. Staatseinkünfte 1808: 17,050,582 Dollars. Staatseinkünfte 1808: 17,050,000 Dollars. Staatsechuld 1810: 53,172,502 Doll. (Morbe Universal Geography L. S. 185 — 593. Pitkin's Stat. View of the commerce of the united States. Hartford 1816. 8. the united States. Harray Alles. Morse American Atlas. Sotzmanns Ables. Nordèvesiand, Niederl. Insel, zu der Prov. Zeelaud gehörig und durch das Zuidvliet von Wolferedyk geschieden. Zuidvliet von Wolferedyk geschieden. Zuidvliet von Wolfersdyk geschieden: Sie hat sehr durch Ueberschwemmun-gen gelitten, und die im N.O. belegene Insel Orieant ist bis auf einen kleinen Theil ganz vom Massel weggerissen,

Their ganz vom Meere weggerissen.
Hanptfl. ist Kortgene.
Mordburg, Dän. Mfl. auf der Schlere.
Insel Alsen und im A. Sonderburg.
I Schl., 156 H. und 850 E., die Schlerburg.
I Schl., 156 H. und 850 E., die Schlerburg.

fabrt und Handel treiben, der Ladeplatuliegt 1/4 M. von dem Orte.

Nordearolina, Nordamer. Staat zw.
33° 50° bis 56° 30° n. Br., im N. an Virginia, im O. und S. O. an dem Atlantischen Ozean, im S. W. und S. an Südcarolina, im W. und N. W. an Tennessee gränzend. Areal: 2,225 QM. Ober-

Siche: im Innern gebirgig, im O. eine /janze. Zucker. Leder. Eisenblech und mageheure Ehene. Boden: leicht, aber Eisenwaaren, Messingwaaren, Quinkailwo er Wasser hat, ungemein fruchtbar. Gebirge: Zweige der Alleghanen. Ge- der Provinz. aber auch Dunkerque, wässer: der Roanok, Neus, Famlico, Douay u. a. St. führen einen lebhaften Chowan, Waccamow; der große und Handel. Sie sendet R Dep. zur Kammer, Gurrituc Dismal. Klima: milde und gehört zur 16ten Militardivision, zur angenehm, die Luft rein und gesund, 23sten Forstkonservation, zur Diözese aber zehr veränderlich. Produkte: Wai- von Cambrai und unter den königl. Gesen, Mais, Reiß. Hirse, Flgche, Indigo, richtshof zu Douay u. und wird in 6 Beaber sehr veränderlich. Produkte: Waizen, Mais, Reifs, Hirze, Flachs, Indigo, Tabsk, Holz, Ipecacuanka, Sassafras, Sassaparilie, Kapanthee, die gewöhnlichen Hausthiere, Wiid, Geflügel, Fiecke, Bienen, Gold, Kobald. Volksmenge 1800, 555,500, wounter 376,100 Veilse, 166,824, 565,500, wounter 376,100 Veilse, 166,824, 564,500, wounter 376,100 Veilse, 166,824, 564,500 Freie Schwarze u. Farbige. Nahrungszweige: Ackerund Plantagenbau, Viehzucht. Jagd, Tapiermühle, mehrere Eisenwarke. Austum 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 180 gant der Schiffe belief sich auf 34,000. Staatsverfassung: die gesetzgebende Gewalt übt ein Senat und 1 Haus der Gemeinen, die vollziehende 1 Gouverneur und 1 Vollziehungsrath von 7 Mitgliedern aus. Der Staat sendet 15 Deputirte zum Kongrefs. Eintheilung: in 62 Cougty's.

Nordeck, Kurhess. Gericht in der Prov. Oberhessen, mit 199 H. und 1,307 Einw.

Bine.

Norden, Franz Bepartem. im nordbistlichen Frankreich, zwisehen 19° 46′
bis 21° 54′ ö. L. und 40° 58′ bis 51° 5′ n.
Br., im. N. an das Deutsche Meer, im
O. an die Niederlande, im S. an Aisne,
im W. an Pas de Calais granzend, 109, 40
QM. grofs, 1215 mit 83°, 609. E., gröfstentheils Wallonen und Kathosiken in 60
Ptk. und 602 Filialen, aufserdem 2,500
Ref. und 600 Quäker. Rin bis auf wenige geringe Hügel gans flaches, aber
nechet angebauetes Land, von der Schelde, Aa, Lys, Sambre, Scarpe, Deule u. de, Aa, Lys, Sambre, Scarpe, Deule u. wielen Kanalen durchilossen, mit kal-tem und nassem klima. Hier findet findet man den eineschtsvollsten und hochgeman den eineschtsvollsten und höchgetriebensten Ackerbau in ganz Frankreich: trotz der starken Bevölkerung produzirt das Land mehr Korn. Hülsenfrückte, Rüben, Rübsaumen, Flachs, als es bedarf, zieht Tabak und Hopfen, mnd unterhält eine starke Viehzucht mit 51,044 Pferden, 148 947 Stück Hornwich, 3,557 Eselm, 569 Maulesvin, 125,518 Schaalen, 278 Ziegen, 12,152 Schweinen, und mehr als 600,000 St. alleriei Gelügel. Die Torfünoze erreizen zum Theil und mehr als 600,000 St. allerlei Gestigel. Die Torimosre ersetzen zum Theil das Bremnholz. Die Seefischerei ernähtt wiede Menschen: wor dem Kriege brachte man an Stockfisch 56,000, an Häringen 30,000 Zntr. ein. Die Steinkohlenbergwerke geben 6 Mill. die Hotzkohlenwarke 14,000 Zntr., die Torfstiche 120-Mill. Ziegel. Man bearbeitet 3 Mar-morgruben. Eben so wichtig, als die Landwirtsbechaft ist der Kunststeits; bloß die Leinenmanf. beschäftigt 40,000 Ethle und ernähtt 159,400 Spinner. - morgruben. Thie und ernährt 199,490 Spinner. by sählt 2 Bisenhochofen, 13 Bisenhochofen, 13 Bisenhochofen, 14 Bill-, 780 Wind-, 439 Oelmühlen (263,230 Zutr.), 4 Papier- und 12 Walkmühlen, dann 12 Papier- und 12 viakmunica, usum 12 Euckerisedereien, 465 Brauereien, 72 Brennereien, 40 Stärkefabr. u.s w. Austuhr: feine und grobe Leinewand, Spissen, Batist, Tafelzeuch, wellene und baumwollene Waaren, Korn, Branntwein, Och, Stäcke, Seife, Tabak, Fa-

Hance: Ost Title Militaruivis Diozese gehört zur icten Militaruivis Diozese von Cembrai und inter den königl. Gewonden Douay, und wird in 6 Berneinden richtshof zu Douay, und wird in 6 Bezirke, 60 Kantone und 671 Gemeinden zirke, 60 Kantone und 671 Gemeinues eingetheilt. Norden, Australeiland, zu der Grup-

der Louisiade gehörig, unter 80 20'

s. Br. Norden, (Br. 53° 55° 57° L. 39° 13' 18°)
Han, St. und Sitz eines A. in der Prov.
Ostfriesland, ½ M. vom Meere; offen,
aber regelmäßig und gut gebanet, mit
großen Marktplatze, 1 luth. K., 1 latSchule, 1 Armenh., 1 herrnhuth. Beth.,
220 H. nud 5,75; B., wor. Herrnhuther,
Mennoniten, Reform, und Kath. Leineweberet mit 115 Stühlen; Gärberiem
(3.536 Stück); Schiffiahrt; Handel. Der
Haven liegt zu wett vom Lande, u. hat
zu wenig Zufluß vom imnern Wasser,
so daß er sein Außentief nur kümmerlich erhält. Geburtsort des Polyhist.
Herm. Conring + föst.

lich erhält. Geburtsort des Polyhist.
Herm. Couring † 1681.
Nordenburg, (Br. 540 19' 12'' L. 39° 13'
18") Preufs. St. sm Aschwöm, im Ostpreufs. Rgbz. Königsberg, mit i R., 18e
H. und 1,735 Einw. 10 Rothgerbereiem
(1,800 Stücki, 1 Weißsgärberei (300 St.).
Norderney. Han: Insel am der Küste
der Prov. Ostfriesland, unter 20 47' 26''
6 L. und 530 47' 26'' n. Br., 1 M. vom
Just entfer it, mit 102 H. und 750 B.,
die 1 Prediger und Schulhalter unterhalten und 10 Fischer-und 45 Frachtschiffe besitzen. Kabliau-, Schell- und
Schollenfans. Seebad seit 1779. halten und 10 Fischer - und 45 Fracht-schiffe besitzen. Kabliau - Schell - und Schollenfang. Seebad seit 1779. Norderös, Dän. Insel, zu der Gruppe der Färoeer gehörig; 3 QM. grofs, mat

600 B.

Nordflufs, Rio del Norte oder Bravo, Span. Strom in dem Vizekös: Neuspanien, welcher auf der Sierra verde entspringt, die Prov. Neumexice, Neuleen und Neusantander bewässert und durch die Bai von Santiago dem Golf von Mexiko zufällt. Er hat seine periodi-

Mexiko zufallt. Er hat seine periodischen Anschweilungen.
Nordgau, Boier. Gegend im Resatkr.
zwischen der vormaligen Baiern, eine Benenung des Mittelaters, die noch nicht susgestorben ist.
Aordhalben. Baier. Mfl. im Obermainlandger. Teuschnitz, mit 168 il.,
114 Scheuern und über 1,000 E., die viele hölgerne Geräthschaften verfertigeh.
Nordhausen. (Br. 510 30 22" L. 280 28"

ng ocheuern und inter 1,000 z., die viele hölgerne Geräthschaften verfertigen.

Nordhausen, (Br. 510 30' 22" L. 280 28' 45") Prenfs. St. an der Zorge, im Sächs.
Röz. Briurt; mit Manerd und Thürmen ungeben und im Geschmacke des Bäittelalters gebauet, mit 7 intn. 1 kath. K.,
1 Waisenh. 3 Hosp., 1.456 H. und 3,954
E. Mf. in Tuch mit 43 Stühlen und 695
Arbeitern (2,961 1/3 Stück Tuch., 1.490 1/3 Stück Flaneil), in Wollenzench mit 50
Arb., 20 Rothgärbereien, 13 Weifsgärbereien, 6 Oelmühlen, 3 gebranute Wasserfabr., 7 Kupfer-, 11 Nagelschmiede, 43 Leineweber, 10 S-ifensieder, 12 Hutmacher. Starke Branntweisbrennerei und Viehmastung: 1803 wurden 19,266
Fässer, an Werthe 57,920 Rthlr. ausgeführt und 1.509 Fässer in der Stadt konsumirty dabei-800 Stück Rindvieh und 16,000 Schweine gemästet. Der Handel 10,000 Schweine gemästet. Der Handel mit Korn ist außerordentlich bedeumad; jährl. werden 301,300 Beel. Schef-jel umgesetzt. Ebenfalls wird statk mit Brenntwein, Vieh, Hols-und Matemit Branntwein, Vic rialwaren verkehrt.

rialwaren verkehvt.
Nordheim, Han. St. in der Provinz
Göttingen, an der Ruhme, die hier der
Leide zufällt. Sie ist nmmäuert, hat &
K., 1 Hesp., 5to siemlich gut gebauete
II und 5,003 S. 4 Tabakefabr. (400 Znt.),
Ramelott., Flamell., Raseh- und
Strumpiweberei, 3 Rothgärbereien, 1
Ziegeibrennerei, die 27,000 Stück Ziegein und 4,500 Backsteine liefert. Starker Tabaksbau, jährl. gegen 5,000 Zntr.
Etwa 1/4 M. entfernt ein Schwefelbad.
Nordheim, Baier. Mil. an der Rhön,
im Uulermainkr., mit 2 Schl. der Familie von Tann und 750 B., wer. viele Leineweber. Rübenban.
Nordholz, Han. Amt in der Provinz
Bremen, mit 165 H. und 322 E.

Bremen, mit 165 H. und 822 E. Nordhorn, (Br. 520 56' 54" L. 240 42' 3") Han. St. in der Prov. Bentheim u.

3") Han. St. in ser Frov. Benedicting. Sitz eines A. von 2,058 E. Sie zählt 190 R. und 368 E. Nordlands, Schwed Stift, welches mit den Finnmarken den nördlichen That Namanaka von einen ntofalanas, Schwed Stiff, weicher mit den Finnmarken den nördlichen Theil Norwegens ausmacht, zwar einen eignen Bischof hat, aber in politischer Einsicht unter das Stift Drontheim gehört. Es hat einen Phächeninhalt von 3,50 QM. mit 2 Aemtern, 5 Voigteien, 6 Sarenschreibereien, 3 Handelsst., 7 Frohnteien, 44 Kirchsp., 35 K. und Kap. und 5,425 K., theils Normannen, theils Lappea, welche letztere höchstens 5,000 Secten ausmachen. Die Sommer eind sehr lanz, die Winter strenge und mit fürchterlichen Orkanen begleitet. Ackerbau han nur in wenigen geschützten Strichen getrieben werden; die gewöhnliche Speise der armen Einw. besteht in Rindenbrod. Viehzught, bei den Lappen Rennthierzucht, und Fischerei machen die vorzüglichsten Nahrungszweige aus. Auch hat man in den eigentlichen Nordlanden noch Holz im Laberfleien and gestellen und gestellen Des sweige aus. Auch hat man in use im geatlichen Nordlanden noch Holz im sotes Eisen. Das Sathchen Nordianden noch noch beberfinsse, auch gutes Eisen. Das Land wird in die eigenti. Nordiande and die Finnmarken, letztete aber wieder in Ost- and Westfinnmarken abgestelle.

the lift.

Nordleda, Han. Kirchspiel und Pfd.
im Bremen. Lande Hadeln, mit 242 H.
Bud 1,271 reichen E.
Nordonan, Theil des Polarozeans
eder Eismeers, welcher die nördlichen
flüsten von Amerika, Island und Rufshand bespält und nur zum Theile schiffbar, in seiner größern Ausdehnung
aber von undurchdringlichen Eismassen umlagert ist. Schon im September
bedeckt es sich mit Eise. das erst im aber von undurchdringlichen Eismessen umlagert ist. Schon im September bedeckt es sich mit Eise, das erst im Jun, wieder aufgeht; so lange es offen, wirft es vieles Treibholz an die Kütsen von Rufsland und Island. Die Höhe des Spiegels der Ebbe und Fluth ist in beiden Hemisphären bei ruhiger Witterang um 2½ Fuls verschieden. Seine vorsehmsten Busen sind die Baffins- u. Hudsonshai. welche durch die Davis-Verise mit ihm zurammenhängen, das Krifse mit ihm zurammenhängen, das Weise Meer, der karische, Obische, Jemiseische, Taimurische und Lenabu-hakannten Inseln ten; seine größsten bekannten Inseln Rowsja Semija, Island und Neusibe-tien, wenn leizteres kein Kontinent

Nordsec, Nordmeer, Deutsches Meer, Theil des Atlantischen Ozeans zwischen ten Brittischen Inseln im W, Deutsch-land und die Niederlande im S, und Dinsmark und Schweden im C, gegen

M, hat us keine bestimmten Gränzen. In seiner südwestlichen Ecke hängt es durch die Meerenge von Gelais mit dem Kanale, ostwarts durch einen großen durch die Meerenge von Galais mit dem Kanala, ostwärts durch einen großen Busen, den Kattegat, und die 3 Meer-engen, Sund und beide Belte, mit der Oatsee zusammen. In der Mitte seines südlichen Theils hat es eine große Un-tiefe, die Doggersbank. Meerbuven sind der Zuidersee, Dollart, Kattegat n.a. Nordskottand, der nördliche Theil der Highlands in Skottand mit den nördlichen Hebriden, den Orkneys und Shettands, zwischen 90 5' bis 170 g. L. n. 500 44' bis 600 46' n. Er., 525,30 QM, groß, 1811 mit 25,450 E. und die Shiren Inver-nels, Cromartie, Roß, Sutherland, Gaithnels und Orkneys Stewartry ent-haltend.

Nordstrand, Dan. Amt anf der Westküste des Herzogthums Schleswig, wel-ches die Eilande Nordstrand und Pellworm mit mehrers geringen Helmen umfalst, und 9 Kirchsp. mit 7,000 Bsnw. enthält. Es wird in die Landschaften Nordstrand und Pellworm abgetheilt. Nordstrand. Dan. Eiland auf der

Nordstrand und reilworm augesault. Nordstrand. Dan. Eiland auf der Westküste des Herzogth. Schleswig im gleichn. A., i QM. mit 2,500 theils luth, theils kath. K., die von Wallonen und Hotiändern abstammen und sich mit Ackerbau und Fischerei beschäftigen. 1634 rifs das Meer den bessern Theil des Eilandes ab und verschlang 6,408 Men-

schen. Norfolk, Britt. Shire in England, zw. 170 37' bis 190 20' ö. L. und 520 30' his 550 10' 30' n. Br., im N. u O. an die Nordsee, im S. am Suffolk, im W. an Lincoln gränzend, 109,22 QM. grofs mit 291,92 B., in 37 St. u. Mfl., 660 Kirchap. 111 d. Eine völlige Ebene, vom Waveney, Yare, Thyru, Ouse and Nyne durchlossen, an der Küste flach, aber wegen der Yarmouth Rouds, wo die Sandbäuke beständig ihre Stellen ändern, sehr gefährlich. Ackerbau und Viehzucht stehen in der schönsten Blüte: man hat Alles gethan, um dem micht immer dankbaren Boden dez möglichsten Ettrag abzuggewinnen, bemöglichsten Ertrag abzugewinnen, be-sonders aber ist der Ban der Futterkräuter aufserst vervollkommt. ter äulserst vervollkommt. Man aähit in dieser Shire allein 700,000 Schaafe, meistens von Norfolk Rasse, aber auch sehr viele Merinos: die hier fallenden Pferde werden besonders zum Ziehen genommen, und das Hornvieh ist von solcher Stärke und Schwere, daß Ochsen von 12 bis 16 Zutr. nicht selten sind. Jährlich werden 40,000 Skotische Rinder gemästet. Aulser der Landwirthschaft sind Fischerei. Küstenfahrt. Hasschaft sind Fischerei. Küstenfahrt. Hass-Jährlich werden 40,000 ometandwirthder gemästet. Außer der Landwirthschaft sind Fischeroi, Küstensahrt, Hasdel, Woll- und Garnspinnerei erhebl.
Nahrungsquellen. Der Häringssang beschäftigt gegen 200 Buisen, die 50 MillHäringe einbringen. Die Aussuhr besteht in Korn, Mehl, Malz, vortresicher
Butter, gemästeten Ochsen n. Kälbern,
Salz, Häringen, Kabliauen, Seekrebsen,
Fischleim, Worstedzenchen, Shawls u.
wollenen Strümpfen. Bloß der Kornwollenen Strümpfen. Bloß der Kornhandel bringt 8,100,000 Gulden ein. Prov. sendet 12 Dep. zum Parl., u.

handel brings 5,100,200.

Prov. sendet in Dep. zum Parl., unit in 51 Hundreds eingetheilt.

Norfelk., Britt. Insel im Austrage zum Parl., und 290 24 30"

s. Br. Sie liegt im O. des Austrakontischen, hält 14,000 Acres, ist hügelich und ganz mit Klippen umgeben, daher die Landung gefährlich ist, hat aber reichliches Wasser und einen fruchtbaren Boden, der sowohl zum Anbau hare-

plischer Cerentien, als dem Fortkom-men unserer Hausthiere sehr geschickt ist. Die Britten haben hier eine Kolo-nie angelegt, die nach Turnbull 1902 nie angelegt, die nach Turnbull 1902 schon über 1,000 Köpfe zählte. Sie wird nis ein zweiter Verbannungsort von Sidneytown betrachtet. In ihrer Nähe liegen die Philipps - und Nepeansin-seln.

Norfotk, Britt. County des Gouvern. York in Nordamerika.

York in Nordamerika.

Norfolk, Nordamer. County des St.

Massachasetts, mit 22 Ortschaften, 3,429

H. und 31,245 R.

Norfolk, Nordamerik. County im St.

Virginia, mit 13,679 B.

Norfolk, Ogr. 30° 55' L. 301° 16') Nordamer. Hauptst. der gleichn. Virginiacounty, am Elisabeh, mit 9,183 Einw.,

Haven und blühendem Handel.

Norkitten, (Br 54° 36' 55'' L. 39° 11'
15'') Preus. D. und Amt des Herzoga
von Anhalt-Dessau, an der Auxine und
Pregel, im Ostpreus. Rbs. Gumbinnen,
mit 1 Schl. und 18 H.

Normannische Inseln, Britt. Inseln

mib i Schl. und 18 H.

Normannische Inseln. Britt. Inseln im Kauale, welche die einzigen Ueberreste nind, welche England von seinen Besitzungen in Frankreich gerettet hat. Dahin gehören Jersey, Guerneey, Sark und Alderney, Bilande, welche zusammen 12,42 QM. halten und von 37,150 Franzosen bewohnt werden. Die Britten unterhalten daselbst starke Bestenweite 1906 2006 M. Infantarie und satzungen; 1806 7,296 M. Infanterie und 112 M. Kavalerie, auch haben die Einw. eine eigene Nationalmilitz von 8 Regimentern

Norndorf, Baier. Mfl. im Oberdonau-kreise, mit 1 Schl. und 800 E., zu den Enggerischen Standesherrschaften ge-

Noroy le Bourg, Franz. Mfl. im Dp. Obersaone, Bez. Vescul, mit 1,072 Ein-

wohnern

wonnern.
Norrköping, (Br. 58° 36' 5'' L. 33° 51'
14'') Schwed. Stapelstadt am Motala, in
Lynköpingslän. Sie hat breite gerade
Strafsen, schöne Plätze, worunter die
Salzau und der Markt, 5 K., 1 Fräuleinstiff. Innerthe Sch Salzau und der Markt, 5 K., 1 Fräuleinstift, 1 Lazareth, 1 Spinn-, 1 Arbeits-, 1 Waisen-, 1 Armenhaus und 3,055 K.
Trivialschule mit 4 Klassen und guter Einrichtung; 1 Deutsche Schule; 1 Buchdruckerei; 1 Schauspielhaus. Meesinghütte mit 100 Arbeitern; 5 tahl-, Elsen-, Möbel-. Seifen-, Bleiweißs-, Tabaksfabr., Tuch- und Leineweberei, 1 Kupferhammer; 5 Zuckersiedereien. 2 Schiffswerfte; Haven an der M. des Motala in den Bräwik; Handel. Dicht bei der Stadt der Gesundbrunnen Himmelstalnund.

Norrtelge, (Br. 500 45' 57" L. 360 14' Schwed. Seestadt im Lan Stockholm, mit 876 E., die eich vom Handel, Ge-werben und Fischerei nähren. 1 Tuchmnf. (18,000 Ellen), I Gewehrfabr. (1,000

Stück).

Nort, Franz. Biland in der Gironde, unweit Bec d'Ambez, im Dep. Gironde,

unweit sec d'Ambez, im Dep. Girones, Br. Bourdeaux, 1917 - Yanz, Mfl. und Kirchep. von 1918 - Marte, im Dp. Niederloire, 1921 - Chateaubriant, Stepelplatz u. Nie-derlage von Nantes für Eisen, Holz u. Steinkohleu.

Northerwick, (Br. 50° o' 5") Britt. St. in der Skot. Sh. Haddington, mit kleinem Haven und Kornausinhr.
Northamton, Britt. Shire in Englandswischen 18° 17' biš 17° 14' ö. L. und 51°

99' bis 329'n. Br., im N. an Leicester, Rutland und Lincoln, im O. an Huntingdon und Bedford, im S. an Buckingham und Oxford, im W. an Warwick granzend, 45,51 QM. grofs, mit 24,355 E. in 14 St. und Mfil., 326 Kirchep. und 27,401 H. Das Land bildet eine wellenförmige Fläche mit fettem n. fruchtberem Boden, vom Nen und Welland durchfossen und auf der südlichen Spitze von geringen Hügeln durchzegen. Bs hat korn-, Garten- und Hüllenfüchte, Flachs, Hopfen, Waid, Obst u etwas Holz in den schr verwüsteten Forsten Whitleburg, Rockingham and Salcey; die Viehzucht ist außerordentlich stark, Pferde und Rindvieh vom großer Rasse und von schwarzer Zucht. großer Rasse und von schwarzer Zucht. Neben Ackerbau und Viehzucht machen Wollenspinnerei, Strumpfstrickerei u. Spitzenkiöppelei Nebenbeschäftigungen ann Die Ausfuhr besteht in Korn. ophtzenkiöppelei Nebenbeschäftigungen aus. Die Ausfuhr besteht in Korn, Wolle, Butter, Pferden, Ochsen, Kälbern, wollenen Strümpfen und Zwirnspitzen. Zum Parl. schickt die Shire 9 Deputirte und wird in 20 Hundreds eingetheilt.

Northamton, Britt. Hauptstadt der gleichn. Shire, am Nen, mit 4 Pfk., B Hosp., 1 Freischule, 1,371 H. und 7,047 Binw. Btwas Wollspinnerei, Strumpf-strickerei und Spitsenklöppelei. Be-wähmter Pferdemarkte. Wettrennen auf rühmter Pferdemarkt, Wettrennen auf den Pye Leys. Geburtsort von Thom. Woolston und Sam. Parker. Northamton, Nordamer. County im

Northanton, Nordamer, County im Steate Nordcarolina, mit 13,082 B. Northanton, Nordamer, Ortsch. in der Massachusetts County Hampahire, am Connecticut, mit 2,631 E. u. vielen

Gärbereien. Northamton, Nordamer. County im Pennsylvania, mit 35 Ortsch. u. 38,145 Rinw

inw.,
Northamton, Nerdamer. County im
Northamton, mit 7,421 B.
Northey, Britt. Biland in der Blackvaterbai der Engl. Sh. Essex. Auf demelben werden viele wilde Enten ge-Auf demaselben

selben weiturn fangen.

Northmair, Amerik. Eiland im Eskimoschen Meere, welches zu Grönland
gerechnet wird; wüste und ünbewohnt.

Northmeals, Brits. D. in der Engl.
Sh. Lancaster, zwischen dem Meere und
Martonsee, mit einer Mineralquelle, die

men ist

neurdings sehr in Aufnahme gekommen ist.

Northronaldssy, Britt. Eiland, zu den Orkneysinseln der Orkney Stewartsy gehörig, unter 50° 20' Br. und 12° 54' L., 1/2 QM. grofs, mit 120 E. Es ist dae sördlichte der ganzen Gruppe.

Northrhields, s. Shields.
Northuist, Britt. Kliand, zu der Gruppe der Hebriden der Skot. Shire Invernels gehörig. Es liegt im N. von Skye, ist 4/9 M. lang, 5 breit, rauh, unfruchtbar und 2/2 des Jahrs von Regenwinden beherrscht; doch bauen die 2,800 E. Gerste, Hafer und Kartoffeln, u. haben starke Vieh- und Schaafheerden. Zu demselben gehören die kleimen Eilande Menach, Grimsay, Horay, Oronsay, Borersy u. a., worauf etwa 200 Menschen leben mögen.

Northumberland, Britt. Shire in England zwischen 14° 55' bis 16° 8' d. L. und 54° 30' bis 550 55' n. Br., im N. an Berwick, im O. an die Nordsee, im S. an Durham, im W. an Cumberland und Roxburgh gränzend, 79,72 QM. grofs, mit 172,851 E. in 11 St. u. Mil., 46 Kirch-

epielen und 26,053 H. Die westl. Seita ist mit Gebirgen, den Cheviothills be-deckt, die Küste wild und von Kalkel-sen ungeben; im S. sieht man noch ei-nige Leberbleibsel des Piktenwalls. deckt, die Küste wild ung von Anancenangeben; im S. sieht man noch einige Ueberbleibsel des Piktenwalls.
Der Tyne, Wannbeck, Coquet und
Tweed bewässern die Provina, die nur
auf der Ostseite fruchtbar, ist, und sieh
überhaupt besser zur Viehnucht, als
zum Ackerban eignet; sie hat auch
sehänes Rindvieh und Schaäfe von der
Cheviotrasse. Der Bergban geht auf
Steinkohlen und Blei: ersterer Bau beschäftigt am Tyne 39,476, am Were in
Durham 25,250 Menschen, welche jährlich über üx Mill. Zentner ausbringen,
wovon etwa 3/6 auf Northumberland u.
3/6 auf Durham kommen. London erklit über Newcastle und Sanderland
aus diesen beiden Provinzen jährlich
19,300,000, die Küste 18,000,000 und das
Assland 6,750,000 Zntr. Nebenbeschäftinungen sind hier Fischerei und einige
Gwerbe. Die Anafuhr bestiht in Steinkohlen (30 Mill. Zentner), Blei (156,000
zht.), Schleisfsteine, Risenwaaren, Glas,
Papler, Vitriol, Schuhe, Häute, Wolle
und Lachsen; das Land sendet 8 Dep.
zum Parl. und wird in 6 Wards und 2
Shires (Berwick und Bedlington) eingetheilt.
Northumberland, Nordamer. County

Northumberland, Nordamer. County in State Virginia, mit 8,308 B. Northumberland, Nordamer. County

im St. Pennsylvania, mit 26 Ortsch. und Northumberland, Britt. County des Gew. York in Nordamerika. Northumberland, Britt. County des Gew. Quebec in Nordamerika.

Norhumberlandsineein, Australin-sela in der Keppelbai, auf der Ostküste des Australkontinents.

Northwich, Britt St. am Dane, in der Engl. Sh. Chester, mit 345 H. und 1,30 E. Twifsspinnerei; Saline mit eier Prod. von 1,080,000 Zhtr., und Stein-ligrube, worzus in einer Tiefe von

aligrube, woreus in einer Tiete von Ber. jährlich gegen 100,000 Zutr. gehinen werden. Norvenich, Preuse. St. in dem Kleve-

Norvenich, Preuse. St. in dem KleveBergschen Rbz. Köln, mit 313 B.
Norwegen. Schwed. Königreich zwichen 20 30' bis 500 östl. L. und 570 48'
is 710 44' nördlicher Breite, im N. an
es Nordmeer, im O. an Ruisland und
Schweden, im S. an Schweden und den
kaltegat und im W. an das Nordmeer
gruzend, 7,558 QM. grols. Oberfläche:
gebirgig, im N. mit ewig beschneieten
Alpen; die Küste ausgezackt und mit
einer Menge Inseln und Holmen umgeben. Boden: meistens steinig und und
sinchweise fruchtbar. Gebirge: die stein, nouen: meistens steinig und mar strichweise fruchtbar. Gebirge: die Skandinavischen Alpen, wor. das Seve-birget von 65° an die Gränze mit Schwe-den macht, Dovrefield aber Norwegen in das südliche und nördliche theilt u. n kap Lindenäs ausläuft. Die höhern Gipfel sind Fiallsr oder Schneeberge; die Schneelinie beginnt hier schom mit 5,00° F. über dem Meere. Gewässer: der Vommen mit dem Sarpenfalle, der Frammen, Torridal und Mamsenelf, der Mösen- und Femundssee. Klima: lait, doch an der Kütte gelinder, und ach unter 70° findet Kornbau Statt. In den nördlichsten Gegenden geht im Vinter die Sonne 7 Wochen lang gar scht auf, und man, hat um Mittag nur 19 Stunde dauernde Dimmerung. Pro-date: Getraide, Buchwaizen, Flachs, Kanf, Hepfen, wenig Obst, viele Waldstrichweise fruchtbar. Gebirge: die wor. das Seve-

beeren und elebere Moose, Holz, die ge-wöhnlichen Hausthiere, im N. Renn-thiere, Wild, wildes Geflügel, beson-Strandvögel, Robben, Wallfische, wonnienen wides Geflügel, beson-thiere, Wild, wildes Geflügel, beson-ders Strandvögel, Robben, Wallfische, Fische, Austern, Muscheln, Bisen, Ku-pfer, Alaun, Vitriol, Marmor, Salz und andere Mineralien. Volksmenge: 885,431 R., bis auf die wenigen Lappen sämmt-lich Normänner und Lutheraner, ohna Adel. der Landmann völlig frei und Adel, der Landmann völlig frei und unbeschränkter Bigenthümer seines Grundes und Bodens. Die Normaner Adel, der Landmann voing irei unte unbeschräftlete Bigenthümer seines Grundes und Bodens. Die Normänner sind Deutschen Ursprungs; ein biederes hochherziges Volk, das sich seine eigne Sprache gerettet u. die alte Norsische beibehalten hat. Der Bischöfe sind 5, die 49 Pröbete, 38 Pastoren, og Kaplane und Katcheten und 27 Personalkaplane unter sich haben. Für den gelehrten Unterricht existit i Universität zu Christiania u. 4 gelehrte Schulen; es giebt i königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Drontheim und eine Gesellschaft für Norwegens Wohl, welche an 2,700 Mitglieder hat. Nahrungszweige: der Ackerbau liefert das nöthige Korn nicht, und Norwegen, 'das 3,380,650 Tonnen hraucht, mufs jährlich 730,000 aus der Fremde einführen; im Nothiall macht Rindenbred ein Surrogat aus. Die Viehzucht ist ein Hauptnahrungszweig, der Finnlappe könnta gat aus. Die Viehzucht ist ein Haupt-nahrungszweig, der Finnlappe könnte ohne das Rennthier nicht subsistiren. ohne das Rennthier nicht subsistiren. Die Fischerei ist der zweite Nishungszweig; besonders die Seefischerei auf Haringe, Lachse, Hummer und Schalthiere. Der Bergbau geht auf Eisen (60,000 Schiffpf.), auf Kupfer (3,000 Tonnen). Die Jagd ist hier sehr einträglich. Fabriken sind wenige vorhanden: man pfund) und auf Salz (25,000 Tonnen). Die Jagd ist hier sehr einträglich. Pabriken sind wenige vorhanden: man zählt 22 Hochöfen, 38 Stab., 8 Zain., 1 Blechhammer, 2 Walzwerke, 8 Nagelschmieden und 2 Stahlöfen, 1 Kupferhütte, 1 Kobaltwerk, 1 Saline, 2 Alaunsiederei, 26 Potaschensiedereien, 6 Glashätten, 9 Nagelfabr., 2 Kanonengießereien, 3 Pulvermühlen, 2 Seifensiedereien, viele Schneidemühlen, 3 Zuckerzäffinerien und einige andere Fabriken. Ausfahr: Holz, Dielen, Breter, Kupfer und Kupferwaaren, Eisen und Eisenwaaren, Schmalte, Alaun, Pulver, Marmor, Mühl- und Schleifsteine, Farbemoose, Fischwaaren (für 1,203,000 Rthl.), Glas, Fleisch, Häute, Leder, Federn, Pelswerk, Thran, Theer etc. Der Handel beschäftigte vor 1813 1,514 Schiffe mit 9,323 Matrosen u. von 65,534 Lesten. Staatsverfassung: Norwegen macht ein abgesondertes Königreich aus, welches bloße mit Schweden einen gemeinschaftlichen König hat: Der König muß ein Lutheraner seyn, der Thron erbt bloße in der männlichen Posterität fort. Der König regiert das Regierungsform. er muß in der männlichen Posterität fort. Der König regiert das Reich nach der vor-geschriebenen Regierungsform, er muß bei dem Antritte der Regierung einen Regierungseid ablegen, wird gekrönt u. gesalbt. Uebrigens besitzt er bloß die vollziehende Gewalt und hat den Ober-befehl über die Land- und Seemacht. Die Gesetzgebung und Bestenerung übt das Volk durch das Storthing aus, wel-ches aus dem Lagthing und Othelding besteht. Die Wahl und Distriktsver-sammlungen werden alle 3 Jahre gehalbesteht. Die Wahl und Distrikfsver-sammlungen werden alle 3 Jahre gehal-ten. Staatsverwaltung: an der Spitze der Verwaltung steht ein die Person des Königs repräsentirender Statthalter, dem 1 Staatsminister und ein Staats-rath von 10 Personen zur Seite stehen. Das Königreich ist in 4 Stifte einge-

theilt, deren jedem ein Stiftsamman vorsteht und welches zugleich seinen eig-nen Bischof hat, nur ist für die Nor-lande ein eigner Bischof bestellt, Staatseinkünfte: 1,400,000 bis 1,500,000 Rthir. Species. Staatsausgaben: 1,437,100 pecies Staatsschuld: 21 Mill. Species, forunter 2: Mill. in Bankzetteln. Laud-Species worunter 2: Mill. in Bankzetteln. Land-macht: 12,000 Mann Feldtruppen, au-fiserdem Landwehr u. Vertheidigungs-mann-chaft. Seemacht: 6 Briggs, 8 Schooner, 46 Kanonenböte, und 51 Ka-nonenjollen. Eintheilung: in 4 Stifter, Aggerrung, Christiansand, Bergen und Drontheim

Norwich, (Br. 520 35' L. 180 32') Britt. Hauptet, der Engl. Shire Nortolk, am Einfl. der Winsder in die Yare, mit i Einfl. der Winsder in die Yare, mit i Kathedrele, 52 Pfk., mehrern Beth., i Hosp., dem alten Gebäude Bridewell, 8,763 H. und 37,256 E. Bischof. Oeken. Gesellschaft; Blindeninstitut. Mit. in Worstedteuchen, in wollenen und sei-denen Shawls, Kattun, Hanfleinewand und Strümpfen. Handel mit Vieh, Figund Strümpfen. Handel mit Vieh, Picschen, Steinkohlen und Fabrikaten. Geburtsort der Philosoph. Sam. Clarke 1729, und Math. Parker. 2 Deput. zum Parl.

Parl.

Norwich, Nordamer, St. in der Connecticut Coun.y Newlondon, an der
Thames, mit 2 K. und 2,976 E. Mancherlei Mnf. in Papier, Strümpfen, Uhren,
Kutschen, Schokolute, Glocken und Ankern; Töpfereien; Minoterien; Uelmihlen, Handel.

Noch, Rritt Eiland, ander Conven

Nosh, Britt. Eiland, zu der Gruppe der Shetlands in Orkneys Stewartry ge-hörig. Es liegt im O. von Brassay und horig. E.

Nossa Lauth, s. Nussa Lauth. Nossan, Sächs Amt im Kr. Erzge-ge. mit 5 \$t., 59 1/2 D., 5 Vorwerken birge, mit

18,000 E. Nossen, Sächs. St. und Amtssitz, an der Mulde, im Kr. Erzgebirge, mit z Schl., dem alten Nozzin, 146 H. u. 1,000 worunter 36 Schuhmacher. Nahe die Ruinen des Kl. Altzelle

Nontitz, Deutsches reichsgröfl. Ge-schlecht, welches gegenwärtig so wenig ein unmittelbares Reichsland, als eine Standesherrschaft besitzt, nachdem es seinen Antheil an Rieneck an den seinen Anthen an Rieneck en den Fürst Colloredo verkauft hat. Es ist katholischer Religion, theilt sich in 2 Linien, und ist in Böhmen und Schle-

Linnen, und ist in nonmen und ochreien begütert.

Noto, s. Val di Noto. Die gleichm.
St. lag auf einem steilen Berge, 1st abeseit 1693 durch ein Erdbeben verwüstet,
worauf die Einw. sich in Noto nuovo verwüstet, angebauet haven

Note nuovo, (Br. 360 50" L. 320 45") Siz. St. in dem Val di Note, mit 1,078 H. u. 8,000 E.

Notre Dame de Biron, Franz. St. im Dep. Dordogne, Bez. Bergerac, mit 248

Kinw.

Notre Dame de Liesse, Franz. Mfl. im
Dp. Aisne, Bz. Laen, mit 1,035 E., wor.
viele Uhrmacher.

Notte, Preufs. Fl. in der Prov. Brandenburg. Qu bei Sperenberg; M. bei
Köpruick in die Spree, nachdem ex
durch den Mellenschen See gegangen,
und bei dem Klausdorfschen See schiffher geworden.

bar geworden.
Notteln, Preufs. Kirchsp. und Mfl.
in dem Westphäl. Rgbz. Münster, mit 2,906 B.

Nottingham, Britt. Shire in England zwischen 160 10' bis 160 54' S. L. und 520

46' bis 330 31' n. Br., im N. York, im O. Lincoln, im S. Leicester, im W. Derby zu Gränzen und 36,20 OM. grofs mit 102,000 B. in 13 St. und Mfl., 166 Kirchsp. und 27,153 H. Eine weilenförmige, gut bewaldete Fläche mit mancherlei Abwechselungen und ergiebigem Boden; sie wird vom Trent, Idle und einigen geringeren Fl. bewässert, und bringt Getraide, Hülsen und Gartenfrüchte, Transes Turnipse, Futterkräuter, Flachs, Holz, and etwas Sülsholz in dem sehr gelichteten Sherwood Korrest hervor; die Viehzucht ist ansehnlich, und in den Hügeln findet man Blei, Galmei, Gyps und Steinkohlen. Große Manufaktu-ren existiren bloße in den Städtens Strumpfweberei, Baumwollenspinnerei findet man aber auch auf dem Landefindet man aper auch and Malz, Ho-Das Land exportirt Gersty, Malz, Ho-pfen, Steinkohlen, Bleiweifs, seidene pfen, Steinkohlen, Strümpfe, Twifs and pfen, Steinkohlen, Bleiweifs, seidene und baumwollene Strümpfe, Twifs und Gyps, sendet 8 Dep. zum Parliamente und wird in 6 Wapentakes oder Bezirke

und wird in 8 Wapentages outeingetheilt.
Nottingham, Britt. Hauptstadt der
gleichn Shire. am Trent; gut gebauet,
mit i Schl., 3 Pfk., 5,077 H. und 28,579
E. Oekon. Gesellschaft. Mnf. in seidenen und baumwollenen Strämpfen,
Beinkleidern und Handschuhen, welche
3,000 Arbeiter beschäftigen, r Bleiweifsfubr., I Peitschenschnurfabr., 4 Haumwollenspinnereien, Töpfereien, Brauereien. Handel mit Fabrikaten. Flufsschifffahrt. Geburtsort des Erzbischofs schifffahrt. Geburtsort des Erzbischofs Cranmer, des Kritikers Gllb. Wakefield † 1601 und Rich. Arkwright, des Erfin-ders der Spinnmaschine † 1780. 2 Dep.

ders der Spinimuser zum Parl. Nottowat, Nordamer. County im St. Virginia, mit 9,278 E. Noudar, Portug. Villa am Martigas, auf einem hohen Berge, in der Provinz Alentejo, mit I Kastelle und 40 H. Nouvion, Franz. Mfl. im Dep. Aisne, ne. Vervins. mit 272 H. und 2,000 Einw. Bz. Vervins, mi Spitzengewerbe.

Nova Berda, Osm. Mfl. und Schl. in dem Kurnel. Sandsch. Veldchsterin, mit

Bergwerken.
Nova Braganca, s. Aveiro.
Novalaiss, Sard. Mfl. in der Savoy.
Prov. Chambery, mit 1,441 E. Steinkoh-

lenminen. Novalc, Digz. Treviso, mit 2,500 E.

Novalesa, Sardin. Dorf am Fulse des Bergs Cenis, in der Piemont. Prov. Sasa,

Novara, 18t use many-trans.

Novara, (Br. 46° 26' 26' L. 26° 17' 31'')
Sard. Hauptst, der gleichn. Provins im
Herzogth. Milano, zw. dem Gogna und
Terdoppio, auf einem Hügel. Sie ist Terdoppio, auf einem Hügel. Sie ist mit einem Bollwerke und breiten Gra-ben umgeben, hat i Kastell, mehrere Paläste, i kathedrale, die Pfk. 8. Gau-denzio mit einem schüten Giockendenzio mit einem schonen Giocken-thurme, 10 Klosterk., 2 weibliche Brzie-hungsh. und 12,955 E., die Seidenwebe-rei, Leineweberei und Gärbereien unterhalten. Sitz eines Bischofs.

Novellara, (Br. 45° 48' 45'' L. 38° 22' 40'') Moden. Hauptstadt einer Prov. und eines eigenen Hersogthums, mit 4,070

die Seidenweberei und Gärbereien anterhalten.

Noves, Frans. Mfl. im Dep. Rhone-mindung, unweit der Durance, mit

Nevi, Sard. St. in dem Herzogthum Genna, mit i festen Bergschl. und 5,372 E. beidenspinnerei; Seidenbau; Spedi-tionshandel; starker Handel mit Engli-schen, Holländischen und Deutschen Tüchen und Seide; Messen.

Novi, (Br., 450 7' 54" L. 320 30' 1")
Oester, Mfi. in dem Illyr, Kr. Fiume,
am Meere, mit I Schl., I kuth. K., 264
H. and I,324 E. Sitz des Bischofs von
Zeng; Weinbau.

Novi, Osm. St. am Zusammenfl. der anna und Unna, im Bosna Sandsch.

Airka, mit 1 Schl.

Novigrad, Oester St. an einem da-ven benannten Meerbusen, im Dalmat. Ir. Zara, mit 1 Schl. und 100 H.

Novita, Span. Intendantur des Vizekonigr. Neugranada, welche unter die höst. Sie liegt Audienz von S. Pe gehört. Sie liegt Iwischen Choco, Antioquia, Rapasa u, dem Australozeane. Hauptort ist S. Josef de Novita, Russ: Mfl. in der Poln.

Nowagore, Woiw. Krakau.

Nowajabelitza, Russ. St. am Sos, im. Gouy. Mohilew. Nowajaladoga, (Br. 600 7' L. 500) Russ. Areisstadt im Gouv. Petersburg, an der Welchow, inwest deren M. in den Ladogase; unbedeutend. Die Einw. sind meistens Schiffer und Fischer.

Meistens Schiffer und Fischer.

Nowaja Semija, Russ. Insel im Nordezaue, zw. 70 bis 800 ö. L. und 69 bis 780

n. Br., 4,255,00 QM. grofs und zum Gouv. Archangelsk gehörig. Sie hat eine feläge, unfruchtbare, holzlose, aber wasserzeiche Oberfläche, auf der Nordsette fanlich mit Eisfeldern umgeben. Von der lätte drs Uktobers bis zum Febr. geht die Sonne nie auf. im Juni und dit nie unter. Man findet einen geschenen See, Steinkohlen, Bergtheer, Reidel-, Sumpf- und Moosbeeren, Meidel-, Sumpf- und Moosbeeren, Messe und niedriges Gras, dann wilde Renathiere, Erbären. Eisfüchse, gemeine Füchse, das Meer hat Walfische und mancherlei Arten von Robbon. and mancheriei Arten von Robben. ht; Russische and mancherie: Arten von Rooden. Einwohner hat sie nicht; Russischen Seighrlich der Jud und des Robbenschlags wegen. Durch den Meeressarm Makoschkin Schar, der das Nord- und Karische Meer verbindet, wird sie in den größern südischen u. kleinern nördlichen Theil weschnitten Theil zerschnitten.

Nous-Petscherskoi, Russ. el Kr. Bejänsk, bei welc Orel Kr. Brjänsk, bei welchem im in 11tägiger besuchter Jahr-Herbet win Barkt gehalten wird. In dem dabei flegenden Dorf ist eine Tuchmf. R. Newatink, Oester. Mfl. in dem Galis.

Kr. Sanok.

Nousues, Preufs. D. in dem Bran-tenburg. Rbz. Potsdam, das größte der Mark, welches als eine Vorstadt vom Pattdam angesehen werden kann 210 Pettdam angesehen werden kann 210 R. und 1,800 E. zählt, und Zeuchweberd mit einigen Hundert Stühlen, Näh-kädelfabr. und andere Gewerbe unter-

Nowemiasto, Russ. St. am Pilica, in the Poln. Woiw. Masovien, mit 95 H. bu 984 E. Nowemzasto, Oester, St. in dem Gal. L. Sanock, am Wirwa.

Nowemiasto, Russ St. in der Gabel r Nide und Weichsel, in der Poin. der Nide und Woiw. Sandomir.,

Woiw. Sandomir.

Nowgorod, Nowogorod, Russ. Gouv.

2w. 480 30' bis 50' 30' 5. L. und 50' 30' bis

500 30' n. Br., im N. an Oloner, im O.

an Wologda und Jaroslaw, im S. an

Twer und Pskow, im W. an Pskow u.

Petersburg gränzend Areal: 2,578;39

QM. Oberfikche: eben und waldig.

Endan. im N. morastiz und mit Moos QM. Oberfitche: enen and wardige Boden: im N. morastig und mit Moos bedeckt, im S. thonig, sandig, strich-weise schwarzerdig. Gebirge: die Wal-daischen Ilügel. Gewässer: Wolchow, daischen Rügel. Gewässer: Wolchow, Msta, Mologa; die See'n Rimer, Beloje-Osero, Wosh. Klima: noch siemlicht rauh. Produkte: Getraide, Hanf, Fluchts Holz, die gewöhnlichen Hausthiere, Wild, Fische, Eisen, Salz. Volksmenge 1817: 780,000 Köpfe; 1706 wurden 373,724 männliche Binw. gezählt. Wichnann rechnet nur 621,000. Nahrungszweige: Ackerbau und Viehtucht; 1802 wurden zeärutet an Winterkorn 323,834, an Somgearntet an Winterkorn 533,855, an Som-merkorn 1,484,348, konsumirt an Wingeänutet an Winterkorn 533,655, an Sommerkorn 1,484,348, konsumirt an Winterkorn 547 305, an Sommerkorn 1,963,421, Ueberschulf, blieb von beiden Kornarten 218,679 Tschetwert. Die Gewerbe sind unbedeutend: man findet Fabriken blofs in einigen Städten, auf dem Landen Seife, Leinewand. Talkichbloss in einigen Städten, auf dem Lande werden Seife, Leinewand, Talglichter und Potasche verfertigt. Ausfuhr: Korn, Flachs, Hanf, Holz. Kapital der Kausleute: 7,600,000 Rubel. Steuer: 2,752,000 Rub. Eintheilung: in 10 Kreise, die eben so viele Städte und 7,932 D. enthalten: 1) Nowogord. 2) Staraja-Russa, 3) Krestzy, 4) Waldai, 5) Borowizy, 6) Tichwin, 7) Ustjushha, 8) Tischerepowez, 9) Bjelosersk, 10) Kirilow.

Nowgorod, (Br. 58° 31' 32" L. 48° 59° 24") Russ. Hauptst. des gleichn. Gouv. und Kr., an beiden Ufern der Wolchow; eine der altesten Städte des Reichs, mit 12 Krongebäuden, 62 K., 3 Kl., 1.540 H., 148 Buden, and 8,000 E. (1783 7,426), welche sich von Professionen und Kornbandel nähren. Sitz eines Eursbischofe

che sich von Professienen und Kornhandel nähren. Sitz eines Erzbischofs. I Segeltuchmf. (4,000 Stück), I Wachsbleiche, I Lichterzieherei, I Essigbrauerei, mehrere Gärbereien.
Nowgorodkanat, Russ. Kanal im
Gouv. Nowgorod, welcher die Msta mit
dem Wolchow, oder die Ostsee mit dem
Kaspischen See mittelst der Newa und
Wolga verbindet, 1797 angefangen und
1802 beendigt ist.

Wolga verbindes, 1/9/ angerangen unu 1802 beendigt ist. Nougorod Sewersk, (Br. 530 50' L. 560 33') Russ, Kreisstadt an der Desna, 1m Gonv. Tschernigow, mit 5,000 E. g Jahrmärkte.

Nowochopersk, Russ. Kreisstadt im Gouv. Woronesh.

Nowogrod, Russ. Stadt an der Narew u. Pisch, in der Poln. Woiw. Augustowo, mit 966 R.
Nowogrod IVolynsk, (Br. 500 15' L. 400 40') Russ. Kreisst. des Gouv. Wolhyn, am Pripetz.

am Pripeta.

Nowogrodek, (Br. 550 5' L. 400 20')
Russ. Kreisst. im Gouv. Grodno, mit
kath. u. griech. K. u. B.

Nowoi-Oekol, (Br. 500 50' L. 550 45')
Russ. Kreisst. am Oskol, in dem Gouv.
Kursk, mit 3 K., 402 H. und 2.800 Einw.
2 Brennereien, Landhandel, Obstban.

Nowomesto, (Br. 520 42' L. 490 55')
Russ. Kreisst. am Iput, im Gouv. Tscheranigow. ciemlich unbedeutend.

nigow, ziemlich unbedeutend.

Nowomirgorod, Russ St. am Siniu-cha, im Gouv. Cherson, mit 5 K, 675 H. u. 2,400 E. Feldbau, Landhandek

Digitized by Google

Newsmarkewek, (Br. 480 18') Russ. feste Kreisst, des Gouv. Jekaterinoslaw, am Binfl. der Samara in den Insepr. Newspaulouskoi, Russ. Mfl. am Kasmala, in dem Tomsk. Kr. Bijsk, mit 264 H. u. 2,000 B., die sich vom Hüttenbau und Fuhrwesen nähren.
News-Rschew, (Br. 570 10' L. 470) Russ. Kreisstadt am See Podso, in dem Gony. Pakow: ziemlich dorfmälsig.

Gony. Pskow; ziemlich dorfmäleig.

Nowoshansarow, Russ feste St. zwischen der Workla und dem Polusero, im Gouv. Pultawa, mit § K., 760 H. und

3.750 B.
Nowosyl, (Br. 520 55' L. 540 40') Russ.
Kreisst. an der Narutscha, im Gouvern.
Tula, mit 156 H. und 559 B.
Nowoswierzno, Russ. St. im Gouv.

Minsk.
Nowowisks, Oester. D. im Galis. Kr.
Zloczow, mit 2 guten Schwefelquellen.
Nowydwer, Newhof, Russ. St. am
Binfil. der Narew in die Weichsel, mit
K., 130 H. und 810 E. Nahe dabei liegt
die Festung Modlin (s. d. Artik.). Minsk.

Nowydwor, Russ. St. in der Provinz Bialystock, mit 95 H. und 655 E. Nowytarg, Neumarkt, Oester. St. in dem Galiz. Kr. Sandec, am Dunsjetz.

Noya, Span. Villa an d Noya, in der Prov. Galicia, an der Ria mit einem

Haven Noya, Span Fl. in der Prov. Cata-ia, welcher dem Llobregat zufällt. Noyal, Franz. Mfl. am Meere, im luña, welcher dem Liousen Meere, im Noyal, Franz. Mfl. am Meere, im Dep Morbihan, Bz. Pontivy, mit 110 H. und 650 Binw. Kleiner Haven.

Noyal sur Vilaine, Franz. Pfd. an der Vilaine von 75 H. und Kirchsp. von

Segeltuchmf.

nes. Segeituchmf.
Noyers. (Br. 47° 38' L. 21° 30') Frans.
St. am Serain, im Dp. Yonne, Bz. Tonmerre; ummanert, mit 3 Thoren, 1 Schl.,
I Pfk., 1 Hosp., 284 H. und 1,964 Einw.
Baumwollenspinnerei, Strumpfstrickerei, Weinbau.

Maumwollenspannerel, Strumpistrickerel, Weinbau.
Noyon, (Br. 49° 34′ 59′ L. 20° 59′ 48′)
Franz. St. am Verse, im Dp. Oise, Bez.
Complegne; ummauert, mit 4 Thoren,
Kathedrale, 10 K., 1 Hesp., mehreren
Vorst., 1,500 H. und 5,609 E. Musselinweberel, Strumpffabr.; Hutmacherel;
Gärbereien. Handel mit Korn u. Mehl.
Geburtsort des Reformators Chauvin
† 1503 und des Malers Sarrasin † 1600.

Notage Branz Pfd im Dan Nieder-

Nozay, Franz. Pfd. im Dep. Nieder-loire, Bz. Chateaubriant, mit 2,061 Ein-

wonnern.
Nozerey, Franz. St. auf einer Auhöhe, am Ain, im Dp. Jura, Bez. Poligny,
mit 1 Schl., 1 Pfk., 147 H. u. 825 E. Garbereien; Papiermühle. Nahe dabei das
Fort S Anne. Gebnrtsort des Rechtsgelehrten Joh. Chappuis.

Nozzane, Lucka. Mfl. mit lebhafter Industri

naustrie. Nuaillé, Franz. Mfl. im Dp. Nieder-charente, Bez. S. Jean d'Angely, an der Boutonne, mit 105 H. und 528 B.

Nubien, Afrik, große Landschaft zw.
45 bis 65° 8. L. und 13 bis 21° n. Br., im
N. an Aegypten, im U. an das Rothe
Meer, im S. an Habesch, und im W. an meer, im 5. an maoesen, und im W. an Sudan gränzend. Diels wenig bekannte Lund schliefst große Wüsten, aber auch fruchtbare Striche ein, die von dem Nil, Bahr el Abiad und Takazze bewäs-sert warden! aalbat die angelee sert werden; selbst die große Wüste von Nubien zwischen Syene und Gooz, und die von Babiuda sind nicht ohne

Oasen, und werden von fanatischen Arabern bewohnt. Hauptprodukte sind Durra und Tef, die Gerealieu dieser Gegenden, Roggen, Gerste, Tabak, Melonen, Zuckerrohr, Sennesblätter, Flachs, Bambus, Wein, Sandel- und Ebenholz, Datteln, Tamarinden, Domibäume, Delebhäume, Gummi, Kameele, Pferde, Rindvieh, Schaafe, mancherlei wilde u. reifsende Thiere, Gold, Silber, Schmergel zum Poliren der Edelsteine, der hier und in Seilan einzig ist. Hauptausfahr besteht in Sklaven, Goldsand, Sennesblättern, Schmergel u. s. w. Es wird von mancherlei Völkern hewohnt: Nubiern, Mekorrahs, Barabras, Schilluks, Arabern u. Juden. Die vornehmsten uns bekannten Provinzen dieser Landschaft liegen sämmtlich am Nil. Landschaft liegen sämmtlich am Nil.
Dahin gehören 1) Maris, ein Gebirgsthal, dessen von Makorrah abhängiger
Gouverneur den Titel: Herr des Ge-Gouverneur den Titel: Herr des twebirgs führt, mit der Hptst. Bedschrasch. Hierher gehören die Distr. Obermaks, wo man den Schmergel gräbt, und Sakluddh, wo Oliven und Baumwolle gebauet werden. Die in dieser Provins wo man den state und beaut werden. Die in dieser Provinz herrschende Sprache ist die Marisysprache. 2) Makorrah, ein Staat, der von einem von den Nubiern ganz verschfedenen Volke bewohnt wird. Die Hauptstadt ist Donkolah. Hier findet man im Nil sehr große Flußspferde. Das Land ist fruchtbar und wohlbevölkert. Die Einwohner sind Christen. 3) Aluah, ein Königreich, in dem sich der Nil in 7 Arme theilt, mit der Hauptst. Sujah. Sein Beherrscher ist mächtiger, der von Makorrah, und herrscht der Kenem, ein Reich am Nil als der von Makorrah, und herrscht de-spotisch. 4) Kanem, ein Reich am Nil unter einem Könige, der ein Mohame-daner ist. 5) Sennaar, ein Reich, wel-ches man nicht mehr zu Nubien rech-nen darf. Ueberhaupt ist das Land nicht so entvölkert und öde, als man bisber glaubte, und hat, doch bloß an den Flüssen, sehr angebauete Provin-zen (nach Quatremère Mémoire sur la Nubie). Das sogenante Türkische Nu-bien ist ein Theil von Aegypten. bien ist ein Theil von Aegypten.

Nubier, Afrik Volk, welches einen Theil der Landschaft Nubien bewohnt; Neger mit wolligem Haar und platter Nese, doch mit nicht wid-rlichen Ge-sichtszügen. Sie sind Jakobschristen, und haben ihre Bischiffe, die vormals Herrn des Landes wareh. Ihre Sprache klingt angenehm u. unterscheidet sich von allen benachbarten. Die Beschnei-dung ist bei ihnen Sitte. Sie machen den größern Theil der Bewohner von Aluah. Kanem und Sennaar als. Die Makorrahs, die in Makorrah und Maris wohnen, sind von ihnen verschieden, doch ebenfalls Christen und reden die Marisysprache.

Nublada, eine der seln im Australozeane, eine der ungewissen Inzwischen den Sandwichinseln und Amerika.

Nuddea, (Br. 33° 25' L. 85° 24') Britt. St. in der Kalkutta Frov Bengalen, am Jellinghy und Kossimbazar, mit i Braminenseminar, Hauptort eine dern Distr., der 764,000 E. zählt.

Nucll sous Passavant, Frans-Mfl. am Layon, im Dep. Maine-Loire, Bz. Saue mur, mit 310 H. und 2,000 E. Nürnberg, (Br. 490 27' 8" L. 280 45') Baier. St. und Sitz eines Landger. von 43'4 QM. und 19,450 E., im Rezatkr. Sie liegt an der Pegnitz auf 12 Hügeln, ist mit Mauern und Graben umgeben,

sihit 2 Vorst., 8 Thore, und enthilt auf sinem Flächenraume von 67,443,136 QF. 5 öffentliche Plätze, 190 Stralsen, 15 brücken, 5 luth. Pfk., 3 andere luth., 5 ref., 1 kath. K., viele milde Stiftungen, 4500 H. und 27,000 E. Das Schloß oder die Burg (vormals Sitz der Burggrafen von Nürnberg; das Rathh., sehenswürdig wegen seiner Gemälde; die Schalduk. mit ihren Glasmalereien; die große Lorenzk.; die Peunt oder Bauhof; der Johanniskirchhof mit den Grabmälern Albr. Dürers, Wilh. Pirkeimers und Hans Sachsens; Hans Sach freise der Johanniskirchnor mich of; der Johanniskirchnor with. Pirkheimers und Hans Sachsens; Hans Sachsens Hans Sachsens Hans; das Schauspiella.; Gymnasinm; Realinstitut; 18 Zahl- u. 6 Prei-, 1 ksth. und 1 Findel- und Waisenhausschule; die Malerakademie, Zeichnenschule und Bildergallerie; die Stadtbischule und Bildergallerie und Bil schule; die Malfrakademie, Zeichnen-schule und Bildergallerie; die Stadtbi-bliothek mit vielen Inkunabeln, 5 Kir-chen und Privatbibliotheken, 20 Privat-tunstsammiungen; die Frauenholzsche Lunsthandlung; die Femboschen und Schneider - Weigelschen Landcharten-efficinen; Künstlerklub; 2 Freimaurer-logen; Gesellschaft zur Beförderung valer! Industrie: Gesellschaft des Perefficinen; Kunstierkam, effecinen; Gesellschaft zur Beförderung vaterl Industrie; Gesellschaft des Pegneischen Blumenordens (seit 1646). Mr. auf Fabr. in Messing., Stahl u. Risendraht, Spiegelfolie, Eisenwaaren, kupfernen Gufälsen, geschliffenem Glase; Rethschniedearbeiten aller Art, Drechslersten n; Spiegel., Saiten., Nadeln, Farben, Siegellack., Tabaksfabrik; musik und mathem. Instrumente, Papier, Kupferstiche, Nürnberger Spielwasen; Nürnberger Pfefferkuchen. Handelsappellationsgericht; Bankoinsti Rindelsappellationsgericht; Bankoinstiat; Handelsvorstand; 509 Kauf- und Bandelsleute, 2 Wechnelsensalen, 4 Waszenseusalen, 28 Weinhändler, 38 Berbrager, 10 Hefner. Gute Polizeian- Rait-n, Strafsenpflester, nächtliche Brieuchtung; 11 Kornhäuser; Salzmagamn; die Fleischbänke an der Pegnitz; 6 Gasthöfe, 2 Kaffeeh., 14 Weinschenken. Die Verst. Wöhrd mit 1 Pfk., 227 H. u. 1,717 L. die Vorst. Gostenhof mit 1 Pfk., 156 L und 1,225 E. Geburtsort der Dichter H und 1,225 E. Geburtsort der Dichter Melc ior Pfinzing † 1531 u. Hans Sachs † 1576, des gelehrten Malers Alb. Dürer

Nurtingen, (Br. 480 37' 35" L. 260 50' (St. 480 37' 35") L. 260 50' (St. 480 37' sewerben nähren. Man verfertigt schone Arbeiten in Perlmutter und mu-tikalische Instanton sikalische Instrumente, unterhält auch

1 Deichelbohrerei.

Nutva Tabarca; Span. Villa auf einer intel, in der Prov. Valencia, mit 1,500 E Espartofabr.

Nuga, Russ, Fr. im Gouv. Irkuzk, welcher der Lena zufällt. Nughz., Br. 33° 17' L. 87° 7') Kabul. St. am Kamul. Hauptort eines Distr. in der Prov. Kabul.

Nujibabad, (Br. 20039' L. 95055') Britt. 8t. in der Kalkutta Prov. Delhi, mitten. st. in der Katkutta Frov. Deini, mitten, wischen Morästen, aber regelmüßig u. gut gehauet; Mittelpunkt des Binnen-hagiels von-Lahore, Kabul und Kasch-mir mit dem O. und S. O. von Hinda-tan, dessen Gegenstände vorzüglich Bilz, Bambusrohr, Eisen, Kupier und Tinkat eind linkai sind,

Natis, (Br. 47° 10' L. 22° 28') Franz. & im Dep. Côte d'or, Bes. Beaune, am Muran, mit 2 Thoren, 2 Vorst., 1 Pfk., 21; sp., 600 H. und 2.541 Kinw. Papier-Gog. Stat. Handwörterbuch . II. Bd.

Burgunderweine.

Burgunderweine.

\*\*Mutts\*\*, Australküste des großen Australkontinents vom Kap Naits bis zu S Franzinseln. Hier ist die Bai de l'Espérance unter 1390 34' 35' 6 L. und 330 55' 17'' s. Br. Sie hat ein trauriges einformiges Ansehen. Vor ihr liegen die Groupes de l'Unest, de l'Est, die Ile du Milieu und die Ile du Sud Est.

\*\*Nuk\*\*, Russ.\*\* Eiland an der Küste ung unm Gouvern. Esthland gehörig. Es ist klein und hat Schwedische E., die sich vom Ackerbau, Viehzucht und der Finähren.

scherei nanren.

Nukahiwa, Isle de Baux, Australinsel unter 2020 47' 45" L. und 80 57' s. Br.,
zu der Gruppe der nördlichen Marquesas oder Washingtonsinseln gehörig.
Sie hat 15 M. im Umfange, besteht aus
nackten, schroffen, größtentheils unzudaglichen Welsen weichen welchen nackten, schroffen, größtentheils unzugänglichen Felsen, zwischen welchen sich fruchtbare und wasserreiche Thäler ausbreiten, erzeugt Brodfrucht, Bananen, Yams, Hataten, Zuckerrohr, Papiermaulbeerbäume, mancherlei Palmen und andere Australvegetabilien, hat, außer Schweinen, Hühnern, Fischen und Schaalthieren, keine andere nutzbare Thiere, und wird von gut gebildeten Australindiern, die fast so weiß, wie Europäer sind, bewohnt. Ihre Zahl schätzt Krusenstern auf 12 000. Sie haben Priester, also eine Art von Religion, und stehen keinesweges auf der untersten Stufe der Kultar. Die Insel wird in mehrere Distrikte eingewird in mehrere Distrikte eingetheilt, deren jeder einen Häuptling an der Spitze hat, aber die Macht und das Ansehen dieser Häuptlinge ist äußerst

geringe. (Br. 300 48' L. 160 44') Span. Vales, (Br. 300 48' L. 160 44') Span. regelmäfsige Villa in der Prov. Valencia, mit 4 Thoren und 5.538 E. In einem nahen Kalkfelsen sind 500 Höhlem

zu Kornmagazinen eingehauen.
Nunta, Osun D. am Tiger, in dem
Pasch. Mossul, wo'das alte Ninive gestanden haben soll.

Nur, Russ. St. am Einfl. des Nuicze in den Bug, in der Poln. Woiw. Plock, mit 70 H. und 280 E. Nura, Parm großer Mfl. zwischen Russ. St. am Binfl. des Nuicze

Nura, Parm. großer Mfl. zwischen dem Nura und Zena, in der Prov. Pia-

Nurnagur, (Br. 230 46' L. 1080 44') Britt. St. in der Kalkatta Prov. Benga-den, Distr. Tipperah. Nurpur, (Br. 320 12' L. 920 41') Hinda St. in der Provinz Lahore, zu den Be-eitzungen der Seiks gehörig. Sie liegt auß einem Hügel und treibt anschnli-ohen Handel. chen Handel.

Nusco, Siz. St. in dem Princip. ulte-ziore, mit i Kathedr., 3 Plk. und \$,577 E. Sitz eines Bischefs.

Naslau, Nosislaw, Oester. Mfl. im Jähr. Kr. Brünn, mit 1 ref. Beth., 196 H. und 926 E.

Nuspalu, kleine Australeilande auf

Nuspalu, kieine Austraieilande aur der Küste von Neugulnea, unter 1500 5' S. L. und 0° 19' s. Br.

Nussa Lauth, Nied. Eiland in dem Oestlichen Meere, zu dem Gouv. Amboina gehörig. Es ist klein, aber reich an Nelken und zählt 4,000 ßew., wovon die meisten das Christenthum angenommen haben.

Nu/sdorf, Oester. D. an der Donau, im Lande unter der Ens. V. U. W. W. und Kirchsp. von 2,000 B., mit mehreren Fabrikunlagen u. einem Landunge-

platze für die Schiffe, die nach Wien gehen. Weinbau. Nusserabud, (Br. 200 56' L. 930 30') Hind. St. in der Prov. Berar, den Berarmahratten gehörig.

Nusserpur, (Br. 25° 28' L. 86° 49') Hind. St. am Shindu und Hauptort ei-nes gleichnam. unabhängigen Fürsten-thums in der Prov. Shind.

Nussloch, Bad. Mfl. im Neckar B. A. Oberheidelberg, mit 3 K., 180 H. u. 1,336

Nusztar, (Br. 45° 20' 20" L. 36° 31' 46") Oester. Mil. in der Slawon. Gesp. Syrmien.

Nuthe, Preuls. Fi. in der Prov. Bran-denburg. Qu. bei Jüterbogk, M. bei Potsdam in die Havel. An demselben der Nuthekanal zur Trockenlegung der

Nuthasund, Nordamenk. bekannte Bai auf der Nordwestküste, bei der In-sel Quadra Vancouver, unter 2510 2 391 6. L. und 40 55 157 n. Br. An dersel-ben hatten die Britten eine neuerdings aufgegebene Niederlassung. Sie wird jetzt hänfig von Nordamerikauern und Sandwichsinzulanern besucht.

Nyby, Buss. Hüttenort im Geuvern. Finland, mit i Glashütte, die vormals sehr beträchtlich war.

Nydau , s. Nidau.

Nyeborg, (Br. 550 18' 40" L. 28° 28' 30")
Din. St. in dem Fyen, A. Swendborg,
auf der Ostseite der Insel, am großen
Belt, mit 17 Straften, 1 K., 290 H. und
zioo E., die vom Ackerbau, Branntweinbrennen und Gewerben leben. Haven;
Handel nach Kiöbenhavn: Ueberfahrt
mach Korröy. Schincht van 16m. - Dän. . nach Korsör. Schlacht von 1650.

Nyek, Neckenmurk, (Br. 470 25' 20" L. 150 10' 20") Oester. Mfl in der Ungar. Gresp. Oedenburg, mit i kathol. K. und Weinbau.

Nyekföbing, (Br. 540 45' L. 200 32' 30")
DER St. am Guldborgssund, auf der Ingel Faister, 1m Stifte und A. Lasland,
mit I K., 1 Hoap., 1 lateim. Schule, 3
Dän. Schulen, 213 H. und 1,079 E., die
von Branntweinbrennerei, Ackerban,
Schifffahrt und Handel leben. Haven; Schiffswerfte.

Nyhamm, Schwed. Haven an der Ljubnabucht, im Lan Gefleborg, den die Norländischen Schiffe zu besuchen pflegen. Der Eingang ist schwierig, sonst ist er sicher.

Nyir-Bathor, (Br. 470 49' 20" 4. 398 3' 15") Uester. Mil. in der Ungar, Gesp. Szabolcs, mit 1 ref. K. und 2 Minorisonkloster

Nyiregyhazu. (Br. 47° 26' 45' L. 39° 23' 15'') Uester. Mfl. in der Ungar. Gese. Szabolcs, mit 1 kath., 1 unirten, 1 lath.

und 1 ref. K. und 8,066 Einw., die vonz. Acker- und Weinbau und Gewerben. leben.

Nykarleby, (Br. 63° 31' 38") Russ; Sce-stadt im Gouv. Finland, mit 810 E. die Handel mit Theer treiben (20,000 Ton-nen). Der Haven liegt 1/2 M. von der Stadt bei der M. des Lappajaki.

Nyköping, Schwed. Län, welches dem westlichen und größten Theil der Prv. Südermanland ausmacht, 66 Schwed. Q. M. zählt und 7 St., 5,327 Höfe u. 98,62 B. enthalt.

R. enthalt.

Nyköping, (Br. 680 45' 15" L. 310 37'
4") Schwed. Stapelstadt an einem Busen
der Ostsee, im gleichn. Län. Der Fluis
Nyköping, sondert sie in den östlichen
und westlichen Theil ab. Sie ist gut
gebauet, hat gerade breite Strafen, 5
R., I Lazareth, 1 Hosp., 1 ganz verfallenes Schl. und 2,350 E. Sitz des Landhöfdings. Messingfabr, Papierfabrik,
Stärkefabrik. Verschlämmter Haven;
Handel: Schifffehrt mit 6 Fahrzeugen. Schifffahrt mit 6 Fahrzeugen Handel; So

Nyland, Russ. Proving im Gouvern. Finland, 'no Schwed. QM. grofe, mit 115,000 Binw. Sie liegt längs dem Finni-schen Meerbusen, hat mehrere kleine See'n, aus deren einem der Kymmene See'n, aus deren einem der kymmene hervorströmt, und erteugt Korn, Ho-pfen und Holz, hat auch gute Vich-aucht und Kupferminen. Seine Bewoh-ner sind Finen. Zu welchem Russ. Kreise diels Land gegenwärtig gehöre, ist nicht bekannt; unter Schwedischer Herrschaft war es unter die Läne Kim-menegård und Tawastehnus vertheilt.

Nymphenburg, Baier königl. Lust-schlols im Isarlandger. München, mit dem Hirschgarten.

Nyone, s. Nione.

Nyslot, Sawelinna, (Br. 610 ga' 7" L. 450 36' 30") Russ. Kreisst. am See Hapa Weii, im Gouv. Finland; fest, ant 40 H. und 100 Einw. Unbeträchtl. Kramhandel.

Nystad, Russ. Seest im Finland. Kr. Abo, mit 1.848 E., die Leinen- u. Woll- weberei und Strumpfstrickerei treiben. Handel mit hölzernen Geschirren, Viktualien und Leinewand. Haven. Frieden zwischen Rassland und Schweden

Nystad, (Br. 54° 50' L. 29° 23' 30'') Dan. St. auf der lusel und im A. Laa-land des gleichnam. Stifts, mit I K., a Hosp., 148 H. und 600 E. Haven. Ueber-fahrt nach Heiligenhaven im Holstein; Schifffahrt; Kernausfuhr (jährlich 17,000 Tonnen

Nyutas, Gais, (Br. 47º 57' 10'' L. 34º 25' 2") Uester. D. in der Ung. Gespan. Wieselburg, mit Weinbau.

O, Franz. Mfl. im Dp. Ozne, Bz. Az-

gentan, mit 1,000 E.

Ocks. (Br. 22º 14' L. 87º 15') Hindost.
St und Hauptort eines Distrikts in der
Prov. Grurate, die von barbarischen
Wageres bewohnt wird.

Oskingham, Britt Stadt am Emmer-broek, in der Engl. Sh. Brook, mit z Hosp., z Freischule, Seidenmühle, Ga-sweberei und Wellhandel.

sweberet und Weilhandel.

Gazeca, Span. Intendantur des Vizekönigreichs Neuspanien — 1,600,92 QM.
grois, mit 534,820 B.; eines der reizendsten Länder des Erdtheits, das sich
darch Schönheit und Gesundheit des Ilima, durch Fruchtbarkeit des Bodens, durch Reichthum und Mannichfaltigkeit seiner Produkte auszeichnet. de Senpualtepec ist der höchste Die Intendantar enthält 2 Geterro de Sengualtepec ist der nochste Berg. Die Intendantur enthält 2 Ge-birgiländer, Mikteca und Tzapoteca, u-bit allein die Koschenillenkultur. In denelben liegt das Majorat der Familie ven Hernan Cortez, welches aus 4 Vil-les und 49 D. mit 17,700 Unterthauen be-

Oarsca, Span Hauptst. der gleichn. Neuspan Intendantur, mit 24,400 Ein-

Wohnern.

0b, Russ. Strom in Siberien. Seine Qu liegt in der Schinesischen Soonga-mi; unter 520 Br. durchbricht er das rii; unter 520. Br. durchbricht er das Allaigebirge, vereinigt sich, noch immer unter dem Namen Bija, den er doch zur in Rufsland hat, mit der Katunja b. setzt denn als Ob seinen Lauf durch tie ganze Breite von Siberien fort-seine größten Nebenslüsse sind der michtige Irtisch, der Tschavytsch, dley, Sossoa, Tschumitsch, Tschulym, tet und Woch, Vom Einst. des Irtisch Jet und Woch. Vom Einfl. des Irtische au bis Troizkoi bildet er einen ungetenbeiten Strom, dann theilt er sich in mehrere Arme, und ergielst sich langmund ruhig über ein steiniges und hohes oder thoniges und mergliches lett fortschreitend unter 670 Br. und 860 L nach einem Laufe von 468 M. durch en meerähnlichen Obischen Busen in das Riumeer. Er ist schiffhar fact von **du** Bismeer. Br ist schiffbar fast von

when Ursprunge an.

Oben, Britt. Mfl. in der Skot. Shire
Angle, Distrikt Lorne, am Meere, mit
100 E. Schiffbau, Holz- und Küstenhadel, Fischerei, Marktverkehr; guter
Haven, aber ohne ordentlichen Landungsplatz. In der Nähe merkwürdige
Laser von Buddingsteinen.

Lager von Puddingsteinen.

Obedech, Oester Mfl. in dem Steyrischea Kr. Judenburg, mft 1 Schl. Rosnbech, 190 H., 1 Eisenhammer und 1 Sensenschmiede. Auch wird hier gute Tepferware verfertigt.

Ober, Preufs. Fl. in Schlesien. Qu.
sus dem Schlawersse; M. bei Tschi-

ans dem Schlawersse; M. bei Tschitherig in die Oder.

Oberdgypten, s. Said.
Oberdlenser Komitat, Felst Kejer
Form, Oester. Gespanschaft in Siebenbigen, sus verschiedenen zerstreueten
blacken bestehend, nach Lipsky 30.00,
hach Marienburg 10 QM. großs, größskalheils von Wlachen, dann von Szeklen, Sachsen und Magyeren bewohnt.
172 wurden gezählt an Acker 22,510, an
Wiesen 5,247, an Weingärten 3,038 Joch,
en Zuspferden und Ochsen 8,947, an Küban 4,742. an Füllen und Rindern 1,438,
jan Schaafen 15,536, an Ziegen 1,502, an

Schweinen 7,302 und an Bienenetseken 1,253 Stück. Die Volksmenge ist nicht bekannt: 1766 zählte man in beiden Albenser Komitaten allein 94,497 Wiachen.

benser Komitaten allein 94,497 Wlechen. Er enthält 5 Prozesse.

Oberalm, Oester. Hättenort in dem Lande ob der Ens. Kr. Salzburg, mit 1 schönen K. und einer großen Messinghüte, die 44 Arb. beschäftigt.

Oberammergau, Baier. großes D. im Oberdonaulandger. Schongau, mit 128 H., dessen Einw. viel künstl. Schnitzwerk und Holzarbeiten verfertigen und ausführen. ausführen.

ausühren.

Oberanstadt, Hess. Mfl. im Starkenburg. A. Lichtenberg, mit 1,366 Einw., 9 Mühlen, 1 Risenhammer und I Walkmühle. Geburtsort des Dichters und Philos. G. Ch. Lichtenberg † 1799.

Oberaula, Kurhess. Mfl. und Sitz eines A. von 263 H. und 1,527 E., in der Prov. Hersfeld; er zühlt 118 H. und 663 Riner.

Rinw

Oberberschkowitz, Hornt Befskowice, Oester. D. im Böhm. Kr. Rakonitz und Hauptort einer Herrschaft, mit : prich-tigen Schl., Park und Fasemengarten u.

Oberbeuthen, s. Beuthen.
Oberbranna, Brenna, Oester. D. im.
Böhm. Kr. Biczow, mit 1 Schl., 1 Pfk.,
1 Hosp., 210 H. und 1,400 E. Leinewandund Tüchelmf.

Oberbronn, Franz. Mfl. in dem Dep. Niederrhein, Bez. Weissenburg, mit I Schl. und 1,425 E. Fandort von guter Pajanzeerde.

Oberburg, Cester. Mfl. im Steyr. Kr. Cilly, mit r prächtigen K. und 130 H. Nahe dabel die berühmte Wallfahrtsk. sum h. Xaver.

Obercanada, s. York

Obercanada, s. Kerk.
Oberczerkwe, Czerkottz, Lobeskirchen, Oester Mil.-im Böhm. Kr. Tabor,
mit 156 E.
Oberdischingen, Würt. Mil. in der
L. V. Donau, O. A. Bhingen, an der
Donau, mit 1 Schl. und 702 E.
Oberdonakreis, Baier. Kreis, im N.
an den Reiatkreis, im O. an den Regen- und Isarkreis, im S. an Tyrol, im
S. W. an den Rodenese und im W. an
Würtemberg gränzend, 1974, OM, grofs. S. W. an den Rodenese und im W. an Würtemberg gränzend, 1972/c QM. grofs, mit 470,604 meistens kath. Einw. Die Oberfläche ist ziemlich gebirgig, besonders in der südlichen Hälfte, wo sich die Schwäbischen Alpen und unter diesen der 9,000 Fuls hohe Hochvogel erheben; sie hat gefolse Wälder und wird von der Dönau, Iller, Lech und mehrern "kleinen Flüssen darchschnitten, anch sieht ws einies Bimensee", doch rern kleinen Flüssen durchschnitten, auch giebt es einige Binnensee'n, doch gehört nur sin kleiner Theil vom Bodensee hieher. Der Mineralquellen sind viele: Das Klima ist im N. wärmer, als im S., wo das Hochgebirge die Luftrauh und kalt macht. Hauptnahrungszweig ist überall die Viehzucht; in den hohen felsigen Gebirgen gedeihen wohl Futterkräuter. aber weder Getraidenech Gartenfrüchte. In den Ebenen Futterkräuter; aber weder Getraide, noch Gartenfrüchte. In den Ebenen bauet man dagegen Getraide, Gartenfrüchte, Flachs, Hanf, Hopfen, vtele Futterkrüter und in einigen Strichen am Bodensee auch Wein. An Holz ist Ueberfluße. Das Mineralreich Liefert Bisen, Steinkohlen, Torf, Sohiefer, Röthel u. s. w. Der Kunstfleße ist giemlich lehbaft: selbat anf dem Lande fich liefert. lich lebhaft: selbst auf dem Lande findet man eine ausgebreitete Leinen - u. Musselinweberei, viele Spinnereien,

Musselinweberei, viele Spinnereien, Strohflechterei, Papiermühlen, Bisen, und Kupferhandel. Der Transitohan-

früchte, Flachs, Obst, Feigen, Mandeln, Nüße, Kastanien, Wein, die gewöhnli-chen Hausthiere, Gefügel, Wild, Etrucate, Kestanien, Wein, die gewoussatchen Hausthiere, Gestügel, Wild, Mische, Bienem, Seidenwürmer, Kupfer in 10 und Blei in 12 Anbrüchen, Eisen, Steinköhlen. Volksmenge 126: 570.22 Indiv., meistens Languedocker; in den 11 mashungen der Pyrensen finden sich Indiv., meistens Languedocker; in dem Umgebungen der Pyrensen finden sich Basken, im Thale Luchen Cagots. Refermirte zählt man gegen 18,000. Nahrungszweige: Ackerban. Weinban; Viehzucht und mannichfacher Kunstfleifs. Ausfuhr: Korn, Mehl, Mauleselv Ochsen, Schweine, Käse, Rau-u. Falsholz, Zinn-und Klempnerwaaren, wollene Zeuche und Leder. Staatsverbindung: das Dep. sendet 4 Deput. zur Kammer und gehört zur 10ten Militärdivision, zur Isten Forstkonservation, zur Didzese und unter den königl. Gerichtshof von Toulouse. Eintheilung: in 4 Bezirke, 35 Kantone und 605 Gein 4 Bezirke, 35 Kantone und 605 Ge-meinden.

Obe

nwesses.

chterei, Papiermun.

pferhandel. Der Transitonau
von Bedeutung, und Augsburg

der wichtigsten Handelsplätze

zen Reichs und überhaupt von

Der Kreis ent
hommissariaten una del ist von des ganzen Reichs anz Säddeutschlend. hält anfaer den Polizeikommissariaten Augsburg, Memmingen, Kempten und mehreren Herrschaftsgerichten, die mebreren Herrschaftsgerichten, die Landgerichte Buchlohe, Burgau, Ai-chach, Dillingen, Rain, Neuburg, Lau-ingen, Höchstedt, Wertingen, Zulsmars-hansen, Göggingen, Friedberg, Schro-benhausen, Günzburg, Füssen, Grönen-bach, Illertissen, Immenstadt, Kauf-beuern, Kempten, Lindau, Mindelheim, Memmingen. Obergünzburg, Oberdorf. Memmingen, Übergünzburg, Überdorf, Öttobenern, Roggenburg, Schwabmün-chen, Sonthofen, Türkheim, Ursberg, Schobgau und Weiler. Sitz des Generalkommissariats ist su Augsburg, Appellationsgerichts zu Neuburg.

Oberdorf, (Br. 470 47' 30" L. 250 16'35")
Bad. Mfl. an der Donau und Sitz eines
Landger von 32', QM. und 7:795 E., im
Oberdonaukr.; er hat 1 schönes Schl.,

und 1.500 B.

Oberehenheim, Obernay, Franz. Stadt am Ergée, im: Dep. Niederrhein, Bez. Schletzeadt, mitz & ... und 4:20 Einw. 3 Sämischlederfabr., 1 Glockengielserei, 3 Kesselschmieden.

Oberetchstedt, Baier. D. im Oberde-haulandger. Eichstedt an der Altmühl, mit z Etsenhammer und Hochofen, wor-auf viels Gußwaaren verfertigt wer-

Oberetzbach, Baier. Mfl. im Unter-mainlandger. Fladungen, mit 273 Einw. Starker Nulsbau.

Oberengadin, Helv. Hochgericht im Gotteshausbunde des Kantons Bundten, mit it Gemeinden und 3,006 ref. Einw., die Romanisch reden. Rr wird vom Jan durchströmt und hat viele geologi-sche Merkwürdigkeiten und erhabene

Naturszenen.

Naturszenen.

Obirr See, einer der größern Nordemerik. oder Kanadischen Binnenseen,
welcher im S. U. durch die 40 M. lange
S. Mariestraßes, worin der gleichnam.
Wasserfall ist, mit dem Huronensee
zusammenhängt. Er hält etwa 1,800 Q.
M. im Spiegel und nimmt über 40 ansehnliche Fl. auf, hat aber nur den einsigen Abfluß durch den S. Maria, wo
kaum der zehnte Theil abfließet. Im N.
W. hat der See die große Isle Royale.
Obergaronne, Frenz. Departement
im südwestlichen Frankterch, 2w. 180

Obergerenne, R. Reilach.
Obergerenne, Frankreich, zw. 180
17' bis 100 46' ö. L. und 420 47' bis 440 07'
Dis 100 46' ö. L. und 420 47' bis 440 07'
Dis 100 46' ö. L. und 420 47' bis 440 07'
Dis 100 46' ö. L. und 420 47' bis 440 07'
Dis 100 46' ö. L. und 420 47' bis 440 07'
Dis 100 46' ö. L. und 420 47' bis 440 07'
Dis 100 40 07'
Dis 100

Obergleichen, s. Gleichen. Oberglogau, Kleinglogau, Garny-Glogow, Preuls. St. in dem Schles. Rbz.

Oppeln; ummattert, mit i Kollegiatk., 2 Klosterk., i Schi., 298 H. und 2,268 B., wor. 193 Handwerker. Brauerei, die auf 122 H. haftet.

Obergünzburg, Baier. Mfl. und Sitmeines Landger. von 5 OM. und Soul R., im Oberdonauhr. Br liegt an der Günzist gut gebauet und zählt 1,100 B.

Oberhaus, Baier. Pestung auf dem 400 Fuls hohen Georgenberge, an der Donau, dicht neben Passau; im Unter-donaskr., Landg. Passau; sie hat nebst Unterhaus 8 Forts mit starken Profilen.

Oberhousen, Baier. MR. im Oberdo-naulandg. Göggingen, mit 1,916 E., wor.

300 Juden

Oberhausen, Bad. Pfd. in dem Treissm B. A. Kenzingen, am Rhein, mit t. Pfk. und 1,342 kath. E. Hanfbau; Fischerei; Wildentenfang.

scherei; Wildentenfang.

Oberhessen, Kurhees. Provinz, im N.

an Niederhessen, im O. an Hersfeld, im S. an Heesen, im O. an Hersfeld, im S. an Hessen, im W. an Nassau und Waldeck granzend, 26½ QM. grofs, 1812 mit 58.319 R., wor. 53.241 Lutheraner, 1,247 Reformirte, 5,100 Kath., 577 Juden. 1,58 Mennoniten, in 10 St. mit 2 Vorst., 2 Mil., 164 D., 39 Vorw. u. einzelnen, Höfen u. 0,241 H. Das Land ist bergig u. waldig, sein Hauptfluß ist die Lahnj, es hat gute Viehzucht und Obstbeu, u. arntet in guten Jahren so vieles Korn, als es braucht. Holskultur, Bergbau, auf Silber und Eisen und Strumpfstrikkerei sind erhebliche Nahrungszweige. Das Land serfällt in 23 Aemter u. Gerichte, wovon einige gans unbedeutend, sind; es hat seine eigne Regierung, Pupillenkollegium, Konsistorium a. Kriminalgericht, welche Behörden in Martinialgericht, welche Behörden in Martinia pillenkollegium, Konsistorium u. Kri-minalgericht, welche Behörden in Mary burg den Sitz haben.

Oberhessen, Oberfürstenthum Hassen, 13. Provinz zwischen dem Kurhemi-en, Preußsischen u. Nassauischen, Hess. Provinz Mess. Froving swischen arm museum-schen, Preußsischen u. Nassauischen, mit den neuen Isenburgschen Parzelen 91 OM. großs, mit 260,000 E., in 34 St. u. 670 D., wovon 188,222 Luth., 26,401 Ref., 9,002 Kath., 5,431 Juden u. 202 Mennoni-ten. Das Land breitet sich am Fußes, des nassen and kalten Vogelsbergs aus, "

des in Ganzen sehr zebirzig, hat aber u. ist im Ganzen sehr gebirgig, hat aber in seinen Thälern einen guten, zum Theil schweren Boden. Zu den grö-fsern Flüssen gehören die Schwalm, in seinen insiern einen guten. Theil schweren Boden. Zu der Isern Flüssen gehören die Sch Lahn, Ohm, Itter und Salzbothe.

hende Gewässer giebt es nicht, wohl aber verschiedene Mineralwasser. Getraide wird nicht zur Nothdurft gebauet, und die Anwohner des Vogelsbergs müssen Jahr ein Jahr aus zukaufen, dagegen besitzt es einträgliche Waldungen, viele Kartoffeln, Obst, Flache, fäbasamen, eine gute Pferde-, Schaaf-, Schweine- und Gänsezucht, hin und wieder Wildpret, Fische und Bienenzucht. Aus dem Steinresche liefert es Silber bei Gladenbach, Kupfer 6 bis 800 Zent.) aus den Itterschen und 14,922 Zntr.) aus den Silbergschen Bergwerken, Eisen, Queckülher, Dachschiefer, Rergkrystale und Salz aus 2 kleinen Salinen. Unter allen Hessischen Ländern aber zeichnet sich dieser Theil von Überhessen durch Industrieu. Gewen Oberhessen werbsamkeit aus: man unternats werbsamkeit aus: man unternats erhebliche Leinen-, Strumpf- u. Flanellweberei, besonders in den Aemtern Homberg, Nidda und Butsbach, Tuchund Wollenzeuchweberei in Biedenkopf, Alsfeld u. s. w., Gärbereien, Katun- und Zitzwebereien, Kupfer- und Messinghütten, Bisenhammer, Vitrioleiedereien; die Exporte beruhen auf Ochsen, Leinewand, gewirkten und gestrickten Strümpfen, Wollenwaaren, Bisen- u. Stahlwaaren, Holz. Oberhessen hat seine eigne Regierung für Polizei- und Hoheitssachen, eine Hofkammer für das Finanz- und Steuerwesen, Kirchen- und Schulrath und eine von Oberhessen durch Industrie u. Geeisem Kirchen- und Schulrath und eine Kammission für die Standesherrschaften Das Gericht zweiter Instanz ist das Hofgericht und für Kriminalsachen das peinliche Gericht zu Gelsen. Die Provinz ist in Aemter und Patrimonialgerichte eingetheilt, welche die erste Instanz ausmachen.

Oberingelheim, (Br. 56° 30' L. 25° 40')
Hess. Mift. und Sitz eines A. oder Kantons von 15,523 E., in der Rheinprovinz, welche eigentlich aus 2 Orten, Ober- u. Niederingelheim, besteht, I luth., I ref., t kath. K. und 1,538 Einw. zählt. Goburtsert des Geograph. Sebast. Münster † 1552, auch soll hier, mach Einiger Meimung, Karl der Große gehoren seyn.

Oberkaufungen, Kurhess. Mfl. und Bitz des Amts Kaufungen, in Niederhessen, an der Losse, mit 1 ref. K., 1 adl. Bitte, 239 H. und 1,483 R. Der Ort ist ziemlich nahrhaft.

Obsektich, Bad. St. und Sits eines B. A. von 12,250 E., im Kinzigkr., an der Rench; nmmauert, mit 2 Thoren, 2 Verst., 2 K., 300 H. und 1,300 E., worunter 165 Gewerbe treibende. Jahrmärkte.

Oberkirchberg, Würt. Mfl. an der Iller, in der L. V. Donau, D. A. Wiblingen, zu den Besitzungen der Grafen von Fugger-Kurchberg gehörig; er hat ein schones Schl.

Oberkirchen, Preuß. Dorf in dem Westphäl Rgbz. Arensberg, mit 302 E. A Risenhammer.

Oberketsau, Baier. Mfl. im Obermain-landger. Hof, an der Saale u. Schwels-nitz. mit i Schl., 2 Edelhöfen und 792

Oberlahnstein, Nass. St. u. Amtseitz em Binfl. der Lahn in den Rhein, mit e H. und 1,160 Rinw. Sanerbrunnen, ergschl. Labneck in der Gabel des Bergschl.

Abeins und der Lahn.

Oberland, Helv. Landstrich im Kanton Bern, womit der ganze südüstliche

Theil desselben bezeichnet ist; er reicht von Thun bis an den Kanton Wallis und enthält die wildesten rauhesten Gegenden dieses Kantons, den haups stock der Berner Alpen.

Oberlauringen, Baier. Mfl. in dem Untermainlandg. Hofheim, mit i Schl., 107 H. und 800 Einw., worunter viele Juden. in dem

Oberlausitz, vormals der sädliche Theil der Provinz Lausitz, welcher gegenwärtig theils zum Preuß. Schles. Rbz. Liegnitz gehört, theils dem Königreiche Sachsen geblieben ist. Der Preußische Anthest zählt 151,556, der Sächsische 160,870 K.; es ist indeß die Gränze noch nicht definitiv regulirt; daher die weitern statist. Notizen für jetzt cessionen missen ren müssen.

Oberlaybech, Vehrnika, Oester. Mfl. im Illyr. Kreise Adelsberg, unweit von dem Ursprunge de

Oberlenningen, Würt, D. in der L. V. Alp, O. A. Kirchheim, an der Lauter, mit 864 E.

Böhm. Kreise Leutmeritz, mit 1 Schl., 1 Pfk., 1 - Waisenh. and 204 H. Tuchwe-berei.

Oberlibich, Wrechnj Libichow, Oest. im Böhm. Kreise Leutmeritz, mit ( Schl.; Fundort von verschiedenen Edelsteinen Oberlimbach, a. Felső Lendva.

Oberlind, Meining. Mfl. im Oberlande, A. Sonnenberg, mit 120 H. und 618 E., wor. viele Schlosser u. Nagelschmiede; Bierbrauerei.

Oberloire, Franz. Departement im südöetlichen Frankreich, zwischen 200 469 bis 220 37 b. L. und 440 48 bis 450 257 m. Br., im N. an Puy de Dâme und Loire, im O. u. S. O. an Ardèche, im S. an Lorère, im W. an Cantal gränzend, 67,84 QM. grofs. Oberfläche: voller Ge, birge und Thäler. Boden: trocken und dürr, mit Lava, Puzzolan und andern vulkanischen Auswürfen bedeckt, in den Thilern etrichweise nicht undenkdurr, mit Lava, Puzzolan und andern vulkanischen Auswürfen bedeckt, in den Thälern strichweise nicht undankbar. Gebirge: die Sevennen mit ihren Gipfeln, dem Gerberon, Horsss, Jorence und Mianne. Gewässer: Loire, Allern, Lignon, Alagnon; der kleine See Bouchet; die Mineralwasser bei Langeac u. a. Klima: im Sommer heifa, im Winter kalt und stürmisch. Produkte: Getraide, Garten- und Hülsenfrüchte, Obst, wenig Wein und Holz, die gewöhnlichen Hausthiere, Blei, Antimonium, Steinkohlen, Schiefer. Volksmenge 1810: 268,202 Indiv., worunter stwa 5,000 Reformirte. Nahrungszweige: Ackerbau, Viehzucht, Berghau auf Steinkohlen (26,000 Zntr.) und auf Antimonium (800 Zentr.), Spitzenklöppelei und Leineweberei. Ausführ: Vieh, Butter, Käse, Kastanfen, Obst, Wolle, Maulthiere, Spitzen, Siecknadeln, Leder, Fajanze, Nulsöl. Staatsverbinund Leineweberei. Ausführ: Vieh, Butter, Käse, Kastaufen, Obst, Wolle, Maulthiere, Spitzen, Stecknadeln, Leder, Fajanze, Nulsöl. Staatsverbindung: die Provinz wählt 2 Deputirte zur Kammer, und gebört zur igten Militärdivision, zur joten Foratkonservation, zur Diözese von S. Plour und unter den königl. Gerichtshof zu Riom. Eintheilung: in 3 Bezirke, 28 Kantone und 272 Gemeinden. Oberlukamits. Gesten D.

Oberlukamitz, Oester D. im Böhm. Rr. Chrudim, mit 1 chem. Produkten-fabr., die Vitriol, Berggrün, Schwefel und Scheidewasser liefett. Es gehört zur Auernauss Harrach Nachten zur Auersperg, Herrsch, Nassaberg.

182

Obermeinkreis, Baier. Kreis, welcher zw. Böhmen, Sachsen, Thüringen, Un-termain, Rezat und Regen belegen ist, die oberste Spitze des Königreichs aus-macht, 162,38 QM. mit 433,229 E. enthält und Baireuth zum Hauptorte hat. Sitz des Amplistionesgrichte ist Rembers. des Appellationsgerichts iat Bamberg.

macht, 102,35 Q.M. mit 433,229 S. enthält und Baireuth zum Hauptorte hat. Sitz des Appellationsgerichts ist Bamberg. Obermarne, Franz. Depart. im nordöstlichen Frankreich, zwischen 220 10 ibis 230 29' Stl. L. und 470 41' bis 480 36' n. Br., im N. O. an Maas, im O. an Wasgau, im S. O. an Obersaone, im S. W. an Côte d'or, im W. an Aube u. im N. W. an Marne gränsend, 170,16 QM. grofs. Oberfläche: begig und hügelich. Boden: meistens kalking. Gebirge: nur Hügel, unter welchen die bei Langres 1,404 Fuls über des Meer emporsteigen. Gewässer: Marne, Maas, Blaiss, Voire, Ornain, Aujon; aufserdem viele Bäche, 30 Teiche und verschiedene Mineralwasser. Klima: gemälsigt; die Luft ist überall rein. Ungewitter und Nachtfröste richten oft vielen Schaden an. Produkte: Wein, Obst. Getraide, Hülsen und Gartenfrüchte, Rübsaamen, Holz, Trüffeln, die gewöhnlichen Hausthiere, Wild, auch Wölfe (jährlich werden 160 erlegt), Bienen, Bisen, Marmor, Torf. Volksmenge 1815: 237,725 blofs Ratholiken mit 28 Ffarr und 360 Sukkursalkirchen. Nahrungszweige: Weinbau, jährlich 265,367 Oxbofte, Ackerbau, Viehzucht mit 28,771 Pferden, 40 Mauleseln, 1,000 Eseln, 196,190 Stück Rindvieh, 200,000 Schaafen, 14,022 Ziegen u. 34,562 Zuchtschweinen, und Bergbau auf Eisen in 26 Minen, der 48 Hochofen, 39 Hammer, 8 Blechhammer, 11 Frischfeuer, 16 Pochwerke, 1 Kugeligeiseret, 1 Drahtung und 6 andere Eisenwerke mit 3,935 Arbeitern beschäftigt, und jährlich an Gulseisen 25,945, an Stabeisen 162,254 und an Bleche 1,308 Zentner produzirt. Messer verfertigen gegen 2,000 Arb.; aufserdem hat man 2 Glashüten, 2 Fajanzefabr., 32 Ziegenlitten und 8 Paniermühlen nud che 1,368 Zentner produzirt. Messer verfertigen gegen 2,000 Arb.; aufserdem hat man 2 Glashütten, 2 Fajanzefabr., 32 Ziegelhütten und 5 Papiermühlen, und verfertigt (in 6 Kattundruckereien) 50,503 Blien Kattun, 14,912 Ellen Wollenzuche, 32,406 Ellen Hanfleinen, 78 Oxhofte Brauntwein und 400 Schiffe. Ausfuhr: Bisen und Bisenwaaren, besonders Mes-ser, Korn, Wein, Holz und Holzwaaren, Schiffe. Wolle, Häute, Leder, Vieh, Ho-nig, Wachs; die Ausfuhr wird auf ser, Korn, Wein, Holz und Holzwaufen, Schiffe, Wolle, Häute, Leder, Vieh, Honig, Wachs; die Ausfuhr wird auf 4,450,680, die Einfuhr auf 3,342,050 Guld. berechnet. Staatsverbindung: die Provinz wählt 2 Deput. zur Kammer und gehört zur 17. Militärdivision, zur 18. Forstkonservation, zur Diözese und unter den königl. Gerichtshof von Dijon. Eintheilung: in 3 Bez., 28 Kant. und 552 Gameinden.

Obermetzenseifen, s. Felsö Meczensef. Obermeschel, Baier. St. an der Mo-schel, in dem Rheinkr. mit 670 E. Mar-mor- und Kalkgruben.

Obermünster, Baier. Schl. und vor-maliges kaiserl. gefürstetes Fräulein-stift, in der Stadt Regensburg des Re-genkreisse, welches selt 1802 eingezogen ist.

Obernay, s. Oberehenheim. Obernberg, Oester. Mfl. und Schl. am Jan, im Lande ob der Ens, Innviertel, mit einem Schiffssolle.

Obernbreit, Baier. D. im Rezatlandg.
Uffenheim am Breitbache, mit Graben
umgeben und von 220 Familien bewohnt

Obernburg, Baier. St. und Sitz eines Landgerichts, von 8,287 E. . in dem Un-

termeinkr.; sie liegt am Main und zähla 241 H. u. 1,380 E. Oberndorf, Oester Mfl. im Lande un-ter der Ens, V. O. W. W., an der Melk,

Observatorf, Han. Mfl. und Kirchsp., an der Oste, im Bremen. Amte Nenhaus,

an der Oste, im Breenen. Amte Nennaus, mit 281 H. u. 1,574 B. Oberndorf, Würt. St. und Sitz eines O. A., in der L. V. Oberneckar am Nek-kar, mit 1,140 B. Oberndorf, Schwarzb. Sondersh. D. in der Grafschaft Schwarzburg, mit dem Lustschl. Augustenburg und 1 Porzelan-fahrik fabrik.

Oberneckar, Würt Landvoigtei, welche im 8. O., 8. und W. mit Baden, im N. mit der L. V. Mittelneckar und im N. mit der L. V. Mitteineckar und im N. O. mit Hohenzellern gränzt, und die O. A. Balingen, Oberndorf, Rottweil, Spaichingen und Tuttlingen umfelst. Spaichingen und T Hptort ist Rottweil.

Oberneuschönberg, Sächs. D. im Ers-gebirg. Amte Lauterstein, wo feine Tischlerarbeiten und Stuhlgestelle ver-

fertigt werden.

Obernick, Preuß. St. im Posen. Rbs.

Posen, am Binfi. der Welna in die Warthe, mit 120 H. und 718 Einw., worunter viele Juden.

Obernkirchen, Kurhess St. in dem Schauenburg A. Schauenburg, mit t adl. Fräuleinstifte mit 1 Achtissin, 1 Seniorin und 8 Kanonissinnen, 211 H. u. 1,003 B. Wichtige Steinbrüche.

Oberchmen, Hess. Mfl. in der Prov. Oberhessen, mit i Schl. und 738 B., 2a den Riedeselschen Herrschaften ge-

hörig.

Oberpfannenstiel, Sächs. Dorf in der Schönburgschen Herrsch. Hartenstein, wo Spitzen geklöppelt, Blechlöffel geschmiedet und Strümpfe gewirkt wer-

schmiedet und Strumpfe gewirkt werden.

Oberpiesting, s. Unterpiesting.
Oberpiesting, s. Unterpiesting.
Oberpiesting, s. Oester. Dorf in dem Böhm. Kr. Leatmeritz an der Polzen, mit i Schl., i Stiftskirche, ico H. und i Papiermühle. Glas-, Strumpfund Leinenhandel.
Oberpyrensen, Franz. Departement im südwestlichen Frankreich, zwischen 17º 21' bis 18º 9' östl. L. und 42º 41' bis 43° 54' n. Br., im N. an Gers, im U. an Obergaronne, im S. an Spanien und im W. an Niederpyrensen gränzend, 84.50 QM. grofs. Oberfläche: ein Land auf u. an den Pyrensen, welches sich durch malerische Ansichten und die mannichfaltigeten Abwechslungen auszeichnet; in die Pyrensen selbst schneiden tiefe Thäler, wie Aure, Barrège, Basten, Campan, Cauterets, Gavarnie u. s. w. ein. Boden: in der Bergregion steinig und keinen Ackerbau gestattend; in den Thilern reicher Obst- und Weinbau, am Rande des Gebirgs fruchtbarer Beden. Gebirge: die Pyronäen mit dem Marboré; über selbige führen die Rolandsstrate und 3 andere für Maulthiere zugängliche Stralsen nach Spanien. Gewässer: Garonne, Gimone. Louzon, Save, Gers; die Absugskanäle Alaric u. landsstraise un acn opsugängliche Straßen nach opwässer: Garonne, Gimone. Louzon, bave, Gers; die Abzugskanäle Alaric u.
Gespe; viele Mineralquellen bei Bagneres, Barrèges, Cauterets u. s. Klimares, Barrèges, Cauterets u. s. Klimamilde, aber veränderlich. Produkte:

Hilsenfrüchte, Kartoffeln,
Holz, die res. Barreges, milde, aber veränderlich. Frounzieger Getraide, Hülsenfrüchte, Kartoffeln, Flacks, Ohst, Feigen, Wein, Holz, die gewöhnlichen Hausthiere und Gefügel, die chiens de Pyrenées, Wild, Fische, Bienen, Kupfer, Blei, Eisen, Galmei, mehære andere Halbmetalle und Mineralien. Volksmenge 2510: 198,763 Gas-Fische, logner mit Baskischer Sprache, sämmtlich kath., mit 26 Pfarr - und 221 Sukhursalkirch. Nahrungszweige: der Akkerbau liefert den nöthigen Kornbedarf nichti an Wein werden jährlich 122,500 Ozhofte gekeltert. Die Viehzucht könnte ausgebreiteter seyn: man zählt 7,250 Pferde, 1,550 Maulesel, 3,000 Esel, 45,500 Stück Rindvieh, 104,500 Schaafe, die bessern käse als Wolle liefern, 5,000 Ziegen. 21,000 Schweine und 6,674 Bienenstöcke. Von den Schätzen des Mineralreichs werden blofe Marmor, Schiefer und Kalk benutzt. Der Gewerblieifs ist unbedeutend: man unterhält 2 Glachfütten, 5 Papiermühlen und macht einige wellene Zeuche, Leder und Nägel. Ausfuhr: Schiefer, Kalk, Marmor, Rindvich, Esel, Manlesel, Pferde, Hammel, Wolle, Schaafkäse, Butter, rohes Wachs, Schweine, Wein und Branntwein. Staatsverbindung: das Departement sendet 2 Mitglieder zur Rammer und gehört zur 12. Mitglieder zur Rammer und gehört det 2 Mitglieder zur Rammer und gehört sur 10. Militärdivision, aur 12. Forstkonservation, zur Diözese von Bayonne u. unter den königl. Gerichtshof zu Pau. Eintheilung: in 3 Bez., 26 Kantone und 501 Gemeinden.

Oberreichenstein, Oester. Rergstadt im Böhm. Kr. Prachin, mit 190 H. und 1934 E. Glas und Paterlhütten; aber die vormaligen Goldbergwerke sind ein-gegangen. Unweit davon das wüste

1934 B. Glas und Paterlhütten; aber die vermaligen Goldbergwerke sind eingegangen. Unweit davon das wüste Bergschl. Karlsberg oder Böhmerwald.
Oberhein, Yranz. Departement im merdöstlichen Prankreich, zwischen 210 gb bis 250 12' ö. L. und 470 27' bis 480 14' n. Br., im N. an Niederrhein, im Ö. an den Rhein und Deutschland, im S. an Heivetien und Doubs, im W. an Obersaone und Wasgau granzend, 76,96 QM. groß. Oberfläche: ein langes Thal, welches sich zwischen Rhein und Wasgau ausbreitet, mit Hügeln, Waldungen u. Thälern bedeckt. Boden: im Gebirge steinig, in den Thälern nur mit einer if Zoll bis 3 Fuß starken, sehr fruchtberen Decke überzogen. Gebirge: der Wasgau. Gewässer: Rhein, Laber, Ill, Lanch, Largne; mehrere Kanilie; z kleine Binnensee'n; gegen 300 Teiche; Mimaralwasser bei Sullsbach, Sulz, Rixheim u. a. Klima: gemäßigt, zum Theil milde. Produkte: Getraide, Hülken- und Gartenfrüchte, Flachs, Hanf, Rübsaamen, Färberröthe, Wau, Tabak, Kartoffein, Wein, Obst, besonders Kirschen, Helz, die gewöhnlichen Hausthiere, Federvich, Fische, Bienen, Silber, Kupfer, Bie, Bisen, Antimonium, Steinkohlen, Torf, Erdpech u. a. Mineralien. Volksmenge 1815: 318,577; doch rechnet der Alm. Roy. von 1817 noch 546,759, wahrmenge 1815: 318,577; doch rechnet der Alm. Roy. von 1817 noch 346,769, wahr-scheinlich ehne davon die abgegebenen Distrikte abzuziehen. Der größere Theil der Bewohner besteht aus Deutschen mit einem Idoeme, das sich dem Schweiser nähert. Unter ihnen rechnet man 249,400 Kath., 40,000 Luth., 16,000 Reform., 10,000 Juden und 3,150 Mennoniten und Anabaptisten. Nahrungszweige; der Ackerbau wird mit vieler Einsicht getrieben, und auch der Abbau der Handelskräuter, besonders Tabak, Krapp n. Adbanamen, ist sehr ausgebreitet. Am Wein keltert man 22,512 ½ Oxhofte. Der Viehtapel bestand 1804 aus 32,152 Pferden, 50 Malteseln, 288 Reseln, 9504 Stäck Rindvieh, on,128 Schaafen, 21,990 Ziegen und 44,615 Schweinen. Der Berghan ist sehr herabgekommen, und die meisten Minen in dem berühmten Thale von Giromagny sind aufgelassen. An Bewohner besteht aus Deutschen

Steinkohlen gewinnt man noch 20,000 Zentner, an Silber 250 Mark, an Kupfer 1,200 Zentner, an Blei 300 Zentner, an Glätte 100 Zentner. Man findet 6 grofse Eisenwerke, welche 47,000 Zentner Gufseiven, 43,000 Zentner Stabeisen, 6,600 Zentner Eisenblech 4,000 Tönnchen mit Weifsblech und 46,000 Sensen liefern. Außerdem sind noch 17 kleine Hanmerschmieden, 8 andre Eisenwerke, 2 Drahtzüge und einige Glashütten im Gange. Auch werden 11 große Baumwollen. süge und einige Glashütten im Gange. Auch werden 11 großie Baumwollenspinnumaschinen mit 15,400 Arb. Leinenund Kattunweberei, Tuchweberei in 26 Fabr., 13 Papiermählen, 116 Gärbereien u. s. w. unierhalten. Ausfuhr: Wein (20,750 Oxhofte), Hanf, Flachs, Gentian, Bauholz, Branntwein und Kirschwasser, Bisen, Stahl, Blech, Kessel, Draht, baumwollne Mützen, Siamoisen, gedruckte Leinewand, Band, Tuch, Leder, Maroquin, Twifs. Staatsverbindung: das Depart wählt 3 Depnt. zur Kammer und gehört zur 5. Militärdivision, zur 20. Forstkonservation, zur Diölesse von Strasburg u. unter den königl. Gerichtshof zu Colmar. Eintheilung; in 3 Bezirke, 29 Kantone und 485 Gemeinden.

Oberriszingen, Würt. St. in der L. V. 2, O. A. Vaihingen an der Enz, mit Enz, O. 914 Einw.

Obersode, Hess. Mfl. im Starkenb.
A. Dieburg, mit 1,006 E.

Oberrosbach, Hess. St. und Sitz eines
A. in der Prov. Oberhessen, mit 175 H.
und 273 E., wor. viele Flanellweber.

Obersaons, Franz. Departement im
nordöstlichen Frankreich, zwischen 230
3' bis 240 10' östl. L. und 470 21' bis 480 6'
n. Br., im N. an den Wasgau, im O. an
Obershein, im S. an Jura, im S. W. an
Doubs und im W. an Côte d'or gränsend, 117,99 QM. groß. Oberfläche: mit
Bergen, Hügeln und Thälern abwechselnd. Boden: meistens steinig u. tho-Mont cornu und Mont S. Jean. Gewässer: Saone, Oignon, Drngeon, Amance;
viele geringe Teiche; die Mineralwasser zu Rippels-und Luxeuil, klima:
gemäßigt. Produkte: Getraide, Hülsen- und Gartenfrüchte, Hauf, Wein,
Obst, Hols, die gewöhnlichen Hausthiere, Federvieh, Wild, Fische, Bienen, Eisen, Steinkohlen u. a. Mineralien. Volksmenge 18(6: 272.202. meistens thiere, Federvich, Wild, Fische, Bienen, Bisen, Steinkohlen n. a. Mineralien. Volksmenge 1810: 312,220, meistens
Katholiken, doch fluden sich auch einige lutherische Gemeinden. Nahrungszweige: Ackerbau mit Dreifelderwirthschaft, Weinbau und Viehzucht. Der
Bergbau geht auf Eisen: man gewinnt,
315,000 Zentner Gulseisen und beschäftigt 36 Hochöfen, 46 Frischfeuer, 12 Hammerschmiede. 6 Gulswerke, 2 Drahtzüge,
1 Weißblechhütte und son sonstige Bisenwerke. Eln Steinkohlenbergwerk.
liefert 160,000 Zentner. Sonst wenige
Gewerbsamkeit. Ausfuhr: Korn, Hafer,
Heu, Wein, Vieh u. Füllen, Käse, Butter, Eisen, Bauholz, Stabbolz, Glas, Papier. Staatsverbindung: das Departement sendet 2 Deput. zur Kammer und
gehört zur 6. Militärdiv., zur 19 Forstkonservation, zur Diözese u. unter den
königl. Gerichtshof von Besançon. Eintheilung: in 3 Bezirke, 27 Kantone und
Gemeinden.

Oherscheinfeld. Baier. Mil. im Ober-640 Gemeinden.

Oberscheinfeld, Baier. Mfl. im Ober-mainkr., mit einem alten Bergschl. und

60 H.

Oberschlemma, Sächs. Dorf an dem Flofegraben, in dem Erzgebirg. Amte Schwarzenberg, mit einem Doppeiblau-farbenwerke, mit a Farbenmeistern, 20 Farbenarbeitern u. 6 Schürern, welches jährlich gegen 7,000 Zentner Farbe von 24 Sorten liefert. Säche. Dorf an dem

Oberschlesien, der südliche gebirg. Theil von Schlesien, welcher jetzt den größern Theil des Preuß. Schles. Rgbz.

größern Theil Oppeln bildet.

Oberschwarzach, Baier. Dorf in dem Untermeinlendgericht Ebrach, mit 104

H. and 573 E.

Obersizho, Preufs St an der Warthe, in dem Posen. Rbs. Posen, mit 1 luth., 1 kath. K., 3 Schulen, 216 H. und 1,670 E. Tuchweberei mit 60 Stühlen und 85 Arb. (5,880 Stück)

Obersontheim; Wfirt. Mfl. in der L. V. Kocher, O. A. Gaildorf, mit bergigen. aber gut gepflasterten Strafson, i ensehnt. festen Schl. mit Garten, I luth.

J. Waisenh. u. 1,180 E.

Oberstadion, Würt. Mfl. und Schl. in
L. V. Donau, O. A. Ehingen, mit 621 E.

Oberstdorf, Baier. Mfl. am Iller, in dem Oberdoneulandg. Sonthofen, mit i

Schi and 1.800 E.

Oberstein, Oldenb. St. an der Nahe, in der Herrschaft Birkenfeld, mit 1,095 Einw

Oberstenfeld, Würt. Mfl. in der L. V. Enz, O. A. Marbach, mit i Fräuleinstifte u. 1,190 F.

Oberstetten, Wilrt. Mfl. in der L. V. Jaxt, O. A. Mergentheim, mit 700 E. u. gutem Weinbau.

gutem vvennau.

Ubertheres, (Br. 500 6' 45" L. 280 30')

Baier. D. am Main, im Unitermainkr.,

mit i Landwirthschaftsschule.

Obertyn, Oester. Mfl. in dem Galis.

. Kr. Stanislawow Oberursel, Nass. St. und Sitz eines

A., mit 800 B. Obervictach, Baier. Mfl. im Rezat-g, mit 141 H. u 021 B.

Obstrictach, Baier. MH. 138 Rezatlandg. Neuenburg, mit 144 H. u. 021 B. Obstbau, Bienenzucht.

Obstbau, Bienenzucht.
Obstrienne, Frank Departement im mordwestl. Frankreich, zw. 180 187 bis 190 36 S. L. und 450 267 bis 460 247 n. Br., im N. an Vienne und Indre, im O. an Creuse, im S. W. an Dordogne und im W. an Cherente gränsend, 101,24 QM. grofs. Obstfläche: im S. gebirgig, im N. mit Hügeln bedeckt. Boden: sehr verschieden, man rechnet auf trocke-N. mit Hügeln bedeckt. Boden: sehr verschieden, man rechnet auf trockenen hoden 600,381, auf naszen 193,035 u. auf gemischten 259,293 Arpens. Gebirgei ein Zweig des Auvergner Gebirgekamms, welcher 3 Aeste in der Prov. vertheilt. Der Puy Vieux ist 3,000, der Jargean 2,022 Fuß hoch. Gewäser: Vienne, Gartempe, Benaise, überhaupt 30 Fl., wovon blofs der erstere, die Vienne, schiffbar ist. Viele kleine Teiche. Klima: kübl, feucht, veränderlich, der Horizont häufig bewölkt. Produkte: Getraide, Kartoffeln, Rüben. Kohl, Knoblauch, Hant, vieles Übst, etwas Wein u. Holz, die gewöhnt. Hausthiere, Federvich, Wild, Fische, Bienen, Blei, die besse Kaclinerde von Frankreich bei Yrieix. Petunse u. s. w. Volksmenge Yrieix, Petunse u. s. w. Volksmenge 1816: 243,368 meistens arme Bew., die zum Theil zur Arbeit in andere Prov. wandern: nur 10,230 konnten davon 1801 lesen und schreiben. Sie sind blofs Ke-tholiken mit 27 Pfarr und rog Sukkur-salkirchen. Nahrungszweige: ein äü-fsezst unvollkommener Ackerbau und

ein schlechter Weinbau, letzterer liefert nur 10,300 Oxhofte. Obst und Kastanien werden viel gewonnen; letztere ist zum Theil Brodfrucht, man gewinnt 1,035,137 Zentner. Die meisten Zweige der Viehzucht sind im guten Stande: man zählt 7,423 Pferde von der schönen Limousinrasse, 5,000 Maulesel. 3,516 Bs-1, 113,060 Stück Hornwieh, 628,920 Schaafe, 12,708 Ziegen, fiber 100,000 Schweine und 22,013 Bienenstöcke. Der Bergbau geht auf Blei, jährlich 1,200 Zentner; einträglicher für die Provinz ist die schöne Kaolinerde und Petunse. Man unterhält 4 Hochöfen, 27 Eisenhammer 1,078 Zentner), 1 Glashütte. 30 Papiermühlen (51 100 Riefs), 5 Porzelan- und 1 Fajanzejabr., und verfertigt jährlich 630,000 Pasr hölzerne Schuhe, und 14,000 Pasr hölzerne Schuhe, und 14,000 Pasr hölzerne Schuhe, und 14,000 Pasr hölzerne Schuhe, hat auch gute Garbereien. Ausguhter Roggen, Kastanien, Brennholz, 1,500 Maulesel. Pferde, lebendes Vieh, Kaolinerde, hölzerne Schuhe, E.senwaaren, Druckpapier, Honig, Wacht u. a. Artikel, an Werthe 3,617,750 Gu den, wogegen die Einfuhr 3,830 318 Gulden betragt. Der Transito ist einvaglich. Staatsverbindung: das Depart. sendet 2 Dep. zur Kammer, und gehört zur 21. Militärdävisson, zur 10. Forstkonservaein schlechter Weinbau, letzterer liefert nur 10,800 Oxhofte. Obst und Kastanien nur 10,800 Oxhoite. Dep. zur Kammer, und gehört zur 21. Militärdivision, zur 10. Forstkonserva-tion, zur Diözese und unter den kon. tion, zur Diözese und unter den Aver. Gerichtshof zu Limoges. Eintheilung: in 4 Bezirke, 27 Kantone und 225 Ge-

Oberwessel, Preufs. St. am Rhein, in dem Niederrhein. Rgbz. Köblenz; ummauert, mit dem alten Bergschi. Schönburg, 2 K., 1 Kap u. 700 P.

Oberwiesenthal, Sächs. Bergstadt im Research and Schwarzenberg.

Oberwiesenthal, Sächs, Bergstadt im Brzgebirg. A. Schwarzenberg, hart an der Böhm. Gränze, in einer wilden rau-hen Gegend, mit 197 H. und 1,516 Einw. Bergbau anf Silber, Arsenik und Gal-mei; Posamentirarbeiten mit 90 Mei-stern (1802 4,900 Stück Bänder), Klöppe-lei mit 000 Arb. (1802 1,300 Stück Spitzen und Blonden,; Nadlerarbeiten mit 45

Oberwöle, Oester. St. im Steyr. Kr. Judenburg, mit 110 H. Risengewerbe mit mehrern Hammern, 1 Salpetersiederei.

derei.

Oberwoldau, Oester. D. im Böhm.

Kr. Prachin, unweit vom Ursprunge der Moldau, mit mehrern Glashütten, die vortrefilches Krystallglas liefern.

Oberwoltersdorf, Oesterr. Dorf im Böhm. Kr. Leutmeritz, mit 220 H. und lebhafter Industrie, besonders Spinnerei, Schleiferei und Hausirhandel.

Oberzsil, s. Overyssel.

Oberzill, s. Haffnerzell.

Obide Port Ville auf einem Högel.

Obidos, Port. Villa auf einem Hügel, in der Prov. Estremadura, mit i Kastel-Unweit davon der durch das Meer und den Ausfl. eines geringen Fl. gebildete Lago de Obidos.

Obischer Meerbusen, Russ. Busen des meeres, welchen die M. des Ob in Eismeeres, we Siberien bildet.

Observen Dilect.

Obische Tateren, Russ. Nation am
Ob, die von den Tataren abstammt. Sie
sind Halbnomaden, theils Schamanen,
theils Proselyten, und in 16 Woloste
vertheilt, wovon 12 feste Wohnsitze haben.

Obojan, (Br. 510 12' L. 530 30') Russ. Kreisst, im Gouv. Kursk, an dem Einfl. der Obojanka in den Psol, mit 7 K., 417 H. und 4536 E. Landhandel.

Digitized by Google

Obra, Freuse. El. in der Prv. Posen, welcher bei Gostyn der Erde entquillt und bei Schwerin der Warthe zufällt.

Obrigheim, Bad. D. am Neckar, in dem Neckar zweiten L. A. Mosbach, mit

ireform. K., 1 kath. Kap., 1 luth. Beth. and 996 E.

Obrowitz, Zabrdowicz, Cester. St. an der Zwitta, in dem Mähr. Kr. Brünn, welche eigentlich eine Vorst. von Brünn macht, 1 K., 46 H. und 562 E, hat, und I Tachmaf. besitzt.

Obrayko, s. Obersizko. Observatory, Australeiland auf der Küste von Neucaledonien, von bösartigen Anthropophagen, die zu den Papuas gehören, bewohnt.

Obtscheisyrt, Russ. Gebirge in Sibe uotscheisyrt, Russ. Gebirge in Siberien, welches vom Ural abstreift u. die Salzberge Assagat-Schoogat einschließst. Bs breitet sich im S. W. des Ural zw. den Fl. Ural und Sakmara aus; sein westl. Arm heißst das Sockgebirge.

Obwinsk, Obwa, (Br. 53° 40′ L. 70° 50′)
Russ. St. im Gouv. Perm; dorfmäßig, mit nicht mehr als 200 B.

Oby. Asiat. Insel in der tietl. See, rwischen i bis 20 s. Br. und 126 bis 140% L., an dem Archipet der Molukken ge-birg und vom Sultan von Batschian schlänging Sie iet will lawen 20 v. besir Sie ist 14 M. lang u. 21/4 breit, ische Bew. und liefert viele wanangs. Sie 13t 14 M. lang u. 24/4 breit, hat Maleiische Bew. und Itefert viele Sklaven. An den Küsten giebt es Per-lenfischereien. Auf der Westküste be-titten die Niederländer 1 kleines Fort. Oca, Span. Gebirge oder Sierra, in

der Provinz Burgos, auf welchem ein gleichn Nebenfl. des Ebro den Ursprung

nimm t.

Ocaña, (Br. 590 56' 33" L 140 10' 24") span. Villa in der Prov. Toledo; ummuert, mit 4 Pfk., o Kl. und 4,886 E. nach Fischer 12,000). Kavalerieschule; 4 beträcht!. Seifensiedereien, die jährlich 550 bis 8,000 Zentner liefern; Minesalquelle.

Ochamps, Nied. Mfl. in der Provinz Littich, mit 637 E.
Ochangros, s. Winabagier.
Ochansk, (Br. 570 30' L. 720) Russ.
Ireisst, im Gouv. Perm, mit 300 E.
Ochote, Russ. Fl. im Gouv. Irkuzk,
welcher sich in das Ochozkische Meer

mindet.

Mandet.

Ochork, (Br. 59° 19' 45" L. 160° 59' 15")

Lus. Kreisst. Im Gouv. Irkuzk an der

k. der Ochota, in den Ochorkischen
Meerbusen, nach Billing mit 132 H.,
nach Storch mit 4,400 E. Schlecht gehauet und ungestund, mit 1 Haven, etwas Schifffahrt und Handel, indem
Ochork der Stamelort zw. Irkurk und

was Schifffahrt und Handel, indem Ochork der Stapelort zw. Irkuzk und Lamtschatka iss.

Ochozkirches Meer, Russ. Meerbusen des Australozeans oder, wie ihn die Russan nennen, des östl. Meers, mit Ebbe nad Pluth. Er nimmt den Ochota, Ursek and Ud auf.

Ochor Ochman Hanntet eines Russal.

Ochri, Osman Hauptet, eines Rumel. landsch., mit Bulgarischen E., die Sil-her und Schwefelminen bauen.

Ochsenbach, Würt. Mil. in der L. V. Usternschar, O. A. Brackenheim, mit

Ocksenberg, Würt. St. in der L. V. terneckar, O. A. Brackenheim, mit t Stal. und 448 E.

Ochsenfurth, Baier. St. am Main u. Sh. eines Untermainlandg. von 8,413 E. De 8t. hat eine Brücke fiber den Main, 30 E. 41,907 E. u. guten Weinbau.

Ochsenhausen, Würt. Standesherrschaft und Fürstenthum, in der L. V. Dönau, welches seit 1803 dem Fürstentnum von Metternich gehört und aus dem Gebiete der vorm. gefürsteten Benediktinerabtei gleichen Namens entstanden ist. Es zählt anf 2,70 QM. 5,939 E. und wirft gegen 70,000 Guld. Bink. ab. Ochsenhausen, (Br. 4803 '52" L. 2765' 30") Würt. Mfl. in der L. V Donau, O. A. Biberach, mit 1 Schl. und 1,200 E., der Heptort des gleichnam. Metternich-

der Hptort des gleichnam. Metternich-

Fürstenthums.

Ochsenkopf, Baier. Spitze des Fich-telbergs im Obermainkr., 5,617 F. über dem Meere.

Ochsenstock, Helv. Alpenspitze im Kantom Unterwalden, 7,373 F. hoch. Ochsenwerder, Hamb. Ribinsel oder Werder, die mit dem Kirchwerder zu-sammenhängt und 1,355 E. zählt, die starken Gemäße – und Erdbeerenbau anterhalten

Ochta, Rues Mfl. an der Newa, im Gouv. S. Petersburg, und als eine Vorst. der Metropole anzusehen. Er hat gro-fse Pulvermühlen, welche jährl. 60,000 Pud liefern, n. 1 Kanonenbehrerei. Ochtina, Oester. Dorf in der Ungar.

Ochtina, Uester. Dorf in der Ungac. Gesp. Gömör, mit 150 H. und 1 luth. K., 2 Papiermühlen, Eisenbergwerk, gute Schastzucht.

Ochteville, Franz. D. im Dp Man-che, Bz. Valogne, mit 1,020 E. und dem Fort de Octeville.

Ocimiano, Sard. Mfl. in der Mont-ferr. Provinz Casale an der Grana, mit 1,650 E.

1,050 E.

Oczakow, Russ. Beist. im Gouvern.
Kherson, am Ansfl. des Dnepr in dag
Schwarze Meer, mit 80 H. u. i kleinen.
Haven, worin jährl. gegen 99 Fahrzeuge
einklariren. Einfuhr: 163,434; Ausfuhr
90,503 Rubel. Die Stadt hat i Citadelle, 99,563 Rubel. Die Matrosenkasernen Quarantaneund anstalt.

anstalt.

Odeaquirt, Hind. Festung in der Pr.
Travankore, Hauptwassenplatz des Rajah
mit Arsenal n. Stückgieserei.
Odelsk, Russ. St. im Gouv. Bialysteck, mit 172 H. u. 601 E.
Odenbach, Baier, kl. Fl. in der Rheinprevinz, welcher der Glan zusällt.
Odenheim, Bad. Mfl. zw. hohen Bergen, im Neckar B. A. Bruchsal, mit x
R., 177 H. und 1,421 E. Unweit davon
am Fusse des Wigoldsbergs lag das jetzt
eingezogene Reichwitterstift Ödenheim.
Odenkirchen, Preuss. Mfl. und Schl.
in dem Eleve-Berg. Rbz. Düsseldorf am
Niers, mit 3,839 E. Mnf. von baumwollenen Zeuchen, seidenen Westen und
Sammet; Papiermühlen.

Sammet; Papir mühlen.

Odensee, Dän. Amt auf der Insel u.
im Stifte Pyen, 321/2 QM. große, mit 68,000 E.

68,000 E. Odensee, (Br. 550 23' 36" L. 260 5') Dän. Hytst. des Stifts Fyen und eines gleichn. A. am Odensee Fiord, mit 3 Thoren, 8 K., 1 Zucht - u. Arbeitshaus., 1 Hosp. und Krankenh., 1 Schl., 40 Strafsen, 500 H. und 6,000 E. Gelehrte Schule; Bischof; Frauenkloster. Handschuhmacherei, Gärbereien, Ackerbau, Handel, bes. mit Korn und Leder. Odenwald, weitläuftiges Waldgebirge zw. Hessen und Baden, indem es den afddichen Saum von jenem, den nörd-

eddlichen Saum von jenem, den nörd-lichen von diesem bedeckt, eine Fortsetzung des Schwarzwaldes ausmacht n. mit dem Spessart unsammenhängt. Es ist mit Eichen, Buchen und Tannen be-standen und reich an Wild.

Odepur, (Br. 22 58' L. 95° 59') Hind. Bt. in der Prov. Malwah, zu den Be-eitzungen der Mahratten gehörig. Sie besitzt einen stark besuchten Hindu-

besitzt einen stara gempel.

2 der, Preuß. Strom, welcher in Mähren oberhalb Odrau entspringt, bei Oderberg nach Schlesien übergeht und die ganze Preuß. Monarchie bis au seimer doppelten M. durch die beiden Hauptarme Regelitz und Oder in das Haff durchströmt. Er wird bei Rattibor für keine, bei Oppeln für große Kähne und bei Breslau für Fahrzeuge schiffbar, letztere tragen g bis om Zentner; har, letztere tragen g his 900 Zentner; die größern Fl., die ihm zufällen, sind die Oppa, Neilse, Bartsch, Bober und Warthe: durch den Finowkanal und den Friedrich Wilhelmsgraben ist er

Warthe: durch den Finowkanal und den Friedrich Wilhelmsgraben ist er mit der Havel und Spree verbunden.

Oder, Han. Harsfi., welcher im Oder zeiche entspringt, das lange, wilde und einförmige Oderthal durchströmt, bei Hattorf sich mit der Sieber vereinigt, dahn die Steinlake heist und bei katlenburg der Ruhme sufällt.

Oderberg, Oester. Preuß. Minderherrschaft auf beiden Seiten der Oder, wovon der Oester. Antheil mit 285 H. n. 1492 E., zu dem Mähr. Kr. Teschen, der Preuß. mit 6D. und 1,100 B., zu dem Schles. Rbz. Oppeln gehört. Sie ist ein Eigenthum der Grafen Henkel.

Oderberg, (Br. 100 53') Oester. St. an der Oder, in dem Mähr. Kr. Teschen, mit 1 K., 1 kath. Schule, 1 Hosp., 1 Rathhaus, 103 H. und 243 E. Sägemühle.

Oderberg, Preuß. St. an der Oder, in dem Brandenb. Rpbz. Potsdam, mit 1 K., 200 H. und 1,609 B., wor. 104 Handwerker. Hopfenbau; Land- und Wastersoll.

serzoll.

Oderhetten, s. Udwarhely.
Oderhetm, Glan-Oderhetm, Hess.
St. an der Glan, in der Rheinprovinz,
mit 1 ref., 1 luth. K. u. 1,140 B.

Oderteich, Han. beträchtl. Teich auf
sem Harze, im Clausthaler Bergamte,
ein Meisterstück der Hydrault, der 800
Lachter lang, 73 breit und 9 tief ist, eimen Spiegel von 85 Morgen hält u. den
ganzen Andreasbergschen Berg und
Hüttenbau unterhält. Er erhält sein
Wasser aus der Oder. Wasser aus der Oder.

Hüttenbau unterhält. Br erhält sein Wasser aus der Oder.

Oderso, (Br. 450 45' 23'' L. 300 10' 4'')
Oester. St. in der Venet. Dlz. Treviso am Montegano, mit 3,400 B.

Odessa, (Br. 460 20' 30'' L. 480 17' 35'')
Russ. Beist. des Gouv. Kherson und die wichtigste Handelsst. des ganzen südl. Rufslands. Sie liegt an einer Bucht des Schwarzen Meere, in einer ungesunden Gegend; ist ummanert, und besals 1816 7 K., I Synag., 1,811 H., 250 Magazine u. 35,600 B., worunter viele Fremde und Juden. Gymnasium mit 70 Studierenden; Töchterlehranstall; Schifffahrtschnie, Handelsschule; Italien. Theater; öffentl. Bäder; weitläuftige Kasernen; 50 Fabr. in Tuch, Seide. Puder u. Soife, 7 Schmieden, Brauereien, Brenzereien; Schiffswerfte. Bank; Handlangstribunal; Börse. Vortrell. durch Muljen in 3 Theile getheilter Haven mit einem Quarantänehause; starker Kornbandel. 1816 klaritten 1,368 Schiffe aus und 866 ein; unter letzteren 407 Russen, 258 Britten, 101 Oesterreicher, 26 Franzosen, 23 Osmanen, 15 Schweden, Betrag der Ausfuhr: 5,00,000, der Einführ: 408,600 Rub., auher dem baeren Gelde. Her Haven ist seit 1804 auf 26 Jahre ein Freihaven.

Odsypur, Udaydpura, Hind. Radebutenfürstenthum in der Prov. Aschmir, von Radsbuten, Dschaten, Braminen u. Biels bewohnt. Es ist bergig, bringt Zucker, Indigo, Tabak, Waizen, Reifshervor, und hat gute Eisen u. Schwefelgruben. Der Rajah unterhält 12,000 Mann Kavalerie und 6,000 Mann Infanterie

(derpur, (Br. 25° 28' L. 91° 44') Hind. Hauptst. des gleichn. Radsbutenfürstenthums am Banafs, als ein Amphitheater auf Hügeln gebauet und Residenz des

Najan.

Oderpur, (Br. 22<sup>0</sup> 37' L. 101<sup>0</sup> 19') Hind.
St. in der Prov. Gundwana, zu dem Ge-biete der Nagpurmahratten gehörig.

Odiam, Brütt Mfl. in der Engl. Shire,

Odiel, Span. Küstenfl. in der Prov.

Odischi, Russ D. in der Kaukastus. Prov. Mingreul, der Sitz eines griech. Bischofs.

Odojew, (Br. 540 to' L. 540 5') Russ. Kreisst des Gouv. Tula am Upa, mit 7 K., 356 H., 17 Buden und 1,668 E. Seifen-siederejen; Handel mit Hanf, Korn und Brettern.

Brettern.

Odon, Franz. Fl., im Dep. Calvados,
Welcher dem Ovan zufällt.

Odrau, (Br. 49° 39') Oester. St. im
Mähr. Kr. Troppau. Sie ist mit doppelten Mauern und einem Wall umgeben,
liegt an der Oder, hat 1 Schl., 1 kathol.
K., 350 H. und 2.211 Deutsche B. Tuchund Zeuchmacher, Strumpfstrickerei,
Wysharie.

Veberei.

Ochisfelde, Preuß, St. an der Aller, in dem Sächs. Rbz. Magdeburg, ummauert, mit 3 Thoren, 2 Vorst., 1 K., 2 Bürgerschule, 1 Hosp., 1 Siechenh., 197 H. und 1,255 E. Industrieschule; Brauerei; Brennerei; Tabsk; Cichorien - mad Flachsbau. Sie gehört nebst dem umliegenden Amte dem Laudgrafen von Hessen-Homburg.

Hagenden Amte dem Lanung.

Osd, Oester. Mfl. im Lande unter der
En, V. O. W. W.

Oedelem, Nied. Mfl. in der Provinz
Westflandern, mit 2,972 B.

Oedenburg, Soprony Varmegye, Oest.
Gesp in dem Ung. Kr. Jenseits der Dongu, 57,720 QM. grofs. Gebirge: Schlag:
Flüsse: Leitha, Raab, Vulka. See:
Neusiedel. Produkte: Korn, Wein,
Obst, Kastanien, Steinkohlen. Volka-

Neusiedel. Produkte: Korn, Wein, Obst, Kastanien, Steinkohlen. Volksmenge: 164,727 Deutsche, Magyaren, Kroaten, Juden in 3 königl. Freist., 36 Mfl., 303 D. u. 6 Prädien. Rubabergeap.: Fürst Evterhasy. Hptst. Oedenburg.

Oedenburg. Soprony, (Br. 45° 40° 36° L. 34° 13° 36°) Oester. Hptst. der gleichn. Ung. Gespan. in einer angenehmen Gegend; gut gebauet, mit 2 kath., 1 luth. A., 775 H. und 12,422 E. Hauptdreifsigstamt, Salzamt; kath. Domkapitel, kath. und luth. Gymnasium, 1 Zuckersiederei, Tuchmnf., Messerschmieden, Potaschesiedereien; mächtige Steinkohlenlager im Braunberge; starker Weinbau (30,000 Einmer., Kastanien u. Obstbaü. Beträchtl. Jahrpmärkte, worsuf wohl 40,000 Stück Horavieh und 30,000 Schweine verkaufge werden. Gesundbrunnen bet Wolfs am Neusiedlersee. Neusiedlersee.

Oedenheim, Würt, Mfl. in der L. V. Unterneckar, O. A. Neckarsulm, mig

Octoren, Octorn, Sächs. St. am Höl-zelbach, in dem Ergeb. A. Augustus-bürg; gut gebauet, mit i K., 316 H. und 3,000 E., wor. 208 Weber mit 68 Gesel,

ien, 130 Tuehmacher mit 25 Gebellen, 5 Posamentirer, 1 Kattundruckerei, 1 Berill- und Golgesdruckerei, 1 Bleiche, 24 Töpfer, 22 Schuster und fiberhaupt 250 Professionisten. Starke Schasf-

Preufs. Mfl. in dem Kleve-Oedt,

Berg. Rbz. Kleve, mit 1,154 R. Ocland. Schwed. Insel längs der Smälandschen Küste. 13 1/2 Meilen lang, aber nur 1/2 bis 1 1/2 breit und 14 QM. im Areale. Sie ist mit einem ovalen im Areale. Sie ist mit einem ovalen sandigen Bergrücken, Landborg, umgeben, besteht in der Mitte aus rothem Laiksteine, der zur Gemeinweide dient, und ist blofs an den Küsten angebanet. Der Ackerbau liefert nur das 3le oder ate Korn; Viehzucht ist daher nebst Fischerei die Hauptbeschäftigung, und die Ausfuhr beruhet auf Butter, Dorschen, Strömlingen, Alaun, Kalk-n. Almorersteinen. Die Wolle wird auf der Insel asibst werarbeitet. Der Einw. sind 22,000. selbst verarbeitet. Der Einw. sind 22,000. Die Insel gehört zu Kalmarlän n. wird in 6 Gerichtssprengel abgetheilt. Städte giebt es nicht

Oelot, s. Kalmucken. Oelper, Braunschw. Pfatrd. in dem October, Braunschw. Pfatrd. in dem Wolfenb. Kreisger. Betmar an der Oker, mit 69 H. und 468 E. Vaterland des Oct-perer Hopfens, des beisten im ganzen hördl. Dentschiand. Octs, Preufs. Standesherrsch. u. Pür-

stenthum in dem Schles. Rgbz. Breslau, 35 QM. grofs, mit 7 St., 1 Mfl., 334 D., My Vorwerken und 8a,003 E. Es ist eine Besitzung des Herrogs. von Brannschweig, und bringt gegen 150,000 Guld. ein; doch hatten noch Schulden auf demselben. Hptst. u. Sitz der standes-

memoranen. mpist. u. Sitz der standes-herri. Behörden ist Oels. Oels, (Br. 510 23' L. 400 12') Preuls. St. in dem Schles, Rbz. Breslau u. Hpt-ort des gleichn. Fürstenthums an der Delisse. nummunger mit Thanker. Schl., 5 luth., 1 kath. K., 2 Hosp., 49 H. and 3.8u E., wor. 359 Gewerbe treibende, unter diesen 51 Tuchmacher, 22 Leineschaus L. World and 1.8u E., wor. 250 Gewerbe treibende, unter diesen 51 Tuchmacher, 22 Leineschaus Luther diesen 52 Luther d weber, 11 Kürschner, 9 Strumpfstricker a. s. w.; Brauerei. Gelehrte Schüle; Semin.; Bibliothek; Naturaliensammi a. Kunstkabinet. Sitz der herzogl. Regie-rung, des Konsistoriums und der Kam-

Oclss. Oester. Fl. in Schlesien; Qu. anf den Karpathen, M. bei Oderberg in die Oder.

Oelsen, Elsen, Olefantes, Oester. Mfl. im Mahr. Kr. Brunn, mit 2 K., 236

Mfl. im Mihr. Kr. Brünn, mit 2 K., 236 H. u. 1,370 E.

Oelsnitz, Sächs. St. an der Elster in dem Voigtl. A. Voigtsberg, mit 342 H. Bber 2,400 E., wor. I Buchdrucker, 130 Schleierherrn, 1120 Wirker, 160 Leineweber, 17 Tuchmacher, 10 Strumpfwirker, 11 Goldschmiede und Silbersrbeiter, 22 Longärber, überhaupt 700 Professionisten; 1802 7,000 Stück Musselin. Theater. Perienfischerei in der Elster, jährlich zwischen 80 bis 120 Stück, wovon die beisten wohl mit 15 bis 20 Gulden Lezahlt worden. lezahlt worden.

bezahlt werden.
Oerbyhus, Schwed. Edelhof mit
Michtigem Garten in Upsalalän.
Oeraingen, s. Uerdingen.
Oere, Owere, Afrik. Negerreich auf
ier Sklavenküste von Guinea; zw. dem
Heere u. dem Fl. Benin mit der gleich-

um. Hptst. Oerebro, Schwed. Länin Mittelschwein, welches den westl. Theil von West-ninland, einen kleinen Theil von Wirmland und die Prov. Nerike um-

falst, und auf 84 OM. 4 St., 2,750 Höfe und 100,428 Einw. zählt. Hauptstadt ist Oerebro.

Oerebro, (Br. 590 15' 40" L. 320 49' 10") Schwed. Hauptst. des gleichn. Läns am Ausfl. der Svartelf in den Hielmar; gut zehanet. mit 1 Schl., 1 K., 1 Hosp., 1 Lagebauet, mit 1 Schl., 1 K., 1 Hosp., 1 La-zarethe, 280 H. u. 3,240 E. Sitt des Land-höfdings; latein. Schule; Ackerbauge-sellschaft, Buchdruckerei. Gewehrfabr., Wollenzenchweberei; Handel mit Berg-werksprodukten nach Stockholm auf 20

werksprodukten nach Stockholm auf 20 Jachten; Haven Skebäk am Hielmar. Oeregrund, (Br. 60° 20' 45") Schwed. Seest. in Stockholmslän; schlecht ge-bauet, mit 150 H. und 658 E. Bisentrans-port; hinlänglich tiefer und durch ein port; hinlänglich tiefer u Bollwerk gedeckter Haven

Bollwerk gedeckter Haven.

Oeringen, Oehringen, Würt. St. und
Sitz eines O. A., in der L. V. Jaxt am
Ohrn, mit 1 schönen Sehl., dem Steinhause und andern fürstlichen Gebäuden, 2 K., I Hosep, 1 Waisenh, 2 Vorst.,
460 H. und 3,419 E. Residenz des Fürsten
von Hohenlohe-Neuenstein. Sitz der
Mediatbehörden; Gymnesium; Seminar.
Baumwollenzench- und Barchentweberei, Bijouteriefabr. Hier stend in der
Vorzeit die Römerstadt Arae Flaviae.

Oerland, Schwed. Halbinsel im Norweg. Stifte Drontheim, mit 1 D.

Oessel, Russ. Insel, an der Küste des
Russ. Gouw. Livland, und unter dem
Namen Arensburg einen Kreis desselben

Namen Arensburg einen Kreis desselben bildend. Sie ist etwa 53 QM. grofs, ist flach, mit geringen Anhöhen, 22 Seen u. Sünfpfen und vieler Waldung, u. bringt Korn, Gartenfrüchte, Flachs hervor; das Meer ist valch au Fichan Sümpten und vieter vranden. Korn, Gartenfrüchte, Flachs hervor; das Meer ist reich an Fischen, der Strand an Seehunden und Vögeln und die Viehzucht hinlänglich. Man zählt mit Möon zucht hinlänglich zuch Bunn gegen zuch Einw., theils zucht hinlänglich, Man zählt mit Möon und Runö gegen 35,000 Einw., theils Bethen, theils Deutsche und Schweden, die Ackerbau, Vieh-, besonders Schaafzucht und Strömlingefischerei unterhalten. Keine Fabriken; 5 Sägemühlen. Hptst. Arensburg. D. in dem A. Neustadt, mit 34 H. und 182 E. Marmormühle, welche jährl. 3 bis 3 Mill. Kugeln oder Schusser liefert.

Oestersund, Schwed. St. auf der Ostseite des großen See's in Herrösandlän,

seite des großen See's in Herrösandlän, mit 30 H. und 222 E., die aus Handwer-kern und Kaufleuten bestehen.

Oesterreich, Burop. Kaiserreich, zw. 26° 14′ bis 44° 25′ östl. L. und 41° 20′ bis 51° 2° n. Br., im N. W. u. N. an Sachsen und Preußen, im N. O. an Rußsland, im O. und S. O. an den Osman. Staat, im S. an das Adriatische Meer, den Kirchenstat Modena und Parma. Staat, im S. an das Adriatische Meer, den Kirchenstaat, Modena und Parma, im W. an Sardinien, Helvetien und Baiern gränzend; ein völlig geschlossener, wenn auch im S. O. nicht ganz gerundeter Staat, aus welchem bloß die in der Baier. Rheinprovinz liegende Grafschaft Palkenstein als ein Außenbef herwirzunient. Areal: 12,055,40, nach hof hervorspringt. Areal: 12,055;40, nach Anderen aber 12470,34 QM. Oberhof hervorspringt. Areal: 12,055,40, nach Anderen aber 12470,25 QM. Ober-fläche: größtentheils voller hohen Ge-birge; eigentliche Flächen finden sich bloßs in Galizien, im südöstl. Ungarm und Slawonien, und der weite Raum zw. den himmelansteigenden Alpen und den Appenninen ist eine so völlig wagerechte Ebene, daß der Po vom Fuße des Viso bis zu den Polesinen vom Rovigo unr 150 Fuß Gefälle hat. Boden: nach Maasgabe der Seehöhe von ver-schiedener Beschaffenheit, meistens aber schiedener Beschaffenheit, meistens aber unter einem milden Klima von starker Bruchtbarkeit und blühender Vegeta-,

Gebirge: im N. W. die Sudeten dem Glatzergebirge, dem Böhmer de, dem Mährischen Gebirge und mit dem Glatzergebirge, uom bounne-Walde, dem Mährischen Gebirge und dem Wohlischen Kamm; im N. O die Karpathen mit dem Fatra, Matra, ker-gergebirge, den östl. Ungarischen Ber-gen und dem Banatischen Gebirge; in der Mitte und im S. O. das Cetische Ge-birge, die Julischen Alpen mit den Stey-rischen Alpen, dem Griner Gebirge, dem Karst, Caldiera, Wellebid u. a., u. den Dinarischen Alpen, die Norischen Alpen, die Rhätischen Alpen, mit den höchsten die Rhätischen Alpen mit den höchsten Dinarischen Alpen, im S. u. S. O. die Karnischen Alpen, die Norischen Alpen, die Rothen Alpen, die Norischen Alpen, die Ratnischen Alpen, die Rhätischen Alpen mit den höchsten Spitzen in der Monarchie und den Legimischen, Nugoneischen und Berinischen Bergen. Waldungen: reichlich in den gebirgigen Theilen der Monarchie, woven sie fast 3,000 QM. bedecken, besonders der Bukowiner-, Bakonyer-, Böhmer-, Wiener- u. Birnbaumerwald. Gewässer: nur ein Meer, das Adriatische, welches die Küsten von Venedig, Illyrich und Dalmatien umfließt; mehrere großse Landseen, worunter der 24 QM. große Plattensee, der Neusiedlersee, der Lago Maggiore, der Lago di Garda, der Zirknitzer-, Traun-, Attersee u. a.; die Donau, der Hauptstrom mit Lech, Inn, Ens, March, Raab, Waag, Gran, Drave, Save, Theißs, Temesch, Aluta und Pruth; der Dniestr, die Weichsel mit dem Dunajetz, Wisloka und San, die Oder, die Elbe mit der Moldau, der Rhein, der Po mit Tessin, Adda und Oglio, die Etsch, die Küstenflüsse Bachigitione, Plave, Livenza, Lemone, Tagliamento, Lisonzo, Quieto, Zermanje, Kerka, Cettina und Narenta; der Wiener- oder Neustädter-, der Worth-, Bega-, Frans-, Albrechts-, Jarszina-, Sarvitzkanal, die Kanhle der mone, Tagliamento, Lisonso, Quieto, Zermanje, Kerka; Cettina und Narenta; der Wiener- oder Neustädter-, der Wörth-, Bega-, Frans-, Albrechts-, Jarszina-, Sarvitzkanal, die Kankle der Polesini, der Kanal Monsetice, Plavejo, Noncello, Busse, Naviglio, Naviglio grande und de Martesana; viele Mineralwasser, wovon Ungarn allein 352 und Böhmen 150 hat, besonders die Sawerwasser zu Bilin, Rohitsch und Bartfeld; die Stahlwasser zu Karlsbad, Franzensbrunnen, Töplitz; die Bitterwasser zu Beidschütz. Sedlitz und Füred; die Schwefelwasser zu Baden, Mehadia u. a. Klima: im Ganzen gemälsigt und gesund. Man kann es in 3 Regionen abtheilen: zwischen 410 20 bis 400, wo der Oelbaum, der Reifs und mehrere Südfrüchte fortkommen — Lombardei, Südtyrol, Südillyrien, Dalmatien, ein Theil von Kroatien, Slawonien und das Banat — 2,050 QM; zwischen 46 bis 490, wo der Weinstock und der Mais gedeihen; der größere Theil von Ungarn, Siebenbirgen, Bukowina, das südöstliche Galizien, Oesterreich mit seinen Nebenländern, der südliche Saum von Böhmen 40 bis 510, die Heimath des Korns, Flachses und Obstes; der größere Theil von Böhmen, Mähren, Galizien und dem nördlichen Saum von Ungarn — 3,018 QM. Naturprodukte: Pferde, Rindvich, Schaafe, Ziegen, Schweine, Wild, Federvich, Fische. Bienen, Gallwespen, Keschenille, Seidenwürmer, Kanthariden, Schnecken, Getraider, Gewürzpflunzen, als: Oliven, Rübsaamen u. Mohn, Handelspflanzen, besonders Tabak, Hopfen, Flachs, Hanf, Ginster, Baumwolle (in Dalmatien), Wasserdeste, Zuckerrordr (als Versuch), Zichorien, stüfee Erd-Handelspflanzen, besonders Tabak, Ho-pfen, Flachs, Hanf, Ginster, Baumwolle (in Dalmatien), Wasserdeste, Zucker-rohr (als Versuch), Zichorien, süfse Erd-

mandeln, Safran, Saflor, Waid, Wan, Färberröthe, Sumach, Gelbholz, Schatte, Kreuzdorn und Speik; Arzneipflanzen, auch Rhabarber; Wein, Obst und edie Früchte; Holz; alle ganzen und halben Metalle. mit Ausnahme der Platina; viele Thon- und Erdarten, brennbare Stoffe und Salze, die meistem in hoher Güte. Volksmenge 1816: 27,850,000, nach Blumenbach 28,300,000 Indiv. in 782 St., 650 Vorst., 2,000 Mfl., 68,709 D., 31,800 Weilern und Einzelnen und 4,500,000 H. Man rechnet die Zahl der Deutschen, die den Kaiserstaat bewohnen und worm die Gottchewerer, Vandalen und Settecommuni gehören, auf 6,000,000, der Magyaren mit den Szeklern, kumanen und Japygen auf 3,000,000 der Slawaken, Tschechen, Polen, Rufsniaken, Setben, Winden, Szithen, Kroaten, Merlaken und Montenegrinern, auf 12,220,000, der Italiener auf 4,050,000, der Wlachen mit den Scalibossen und Uskochen auf 1,800,000, der Juden auf 455,000, der Wlachen mit den Scalibossen und Uskochen auf 1,300,000 Ketfoliken, 3,150,000 Griechen, 1,310,000 Katholiken, 3,150,000 Criechen, 1,510,000 Under, 45,000 Unitarier und 1,500 Moslemimen enthalten. Nach den erbliehen Ständen unterscheidet man Adel gegen 740,000. Bürger gegen 7,170,000, lichen Ständen unterscheidet man Adel gegen 74,000, Bürger gegen 7,170,000, Bauern gegen 19,480,000 und Juden 465,000 Köpfe. Der Klerus mag 128,000, die Staatsbeamten 280,000 und das Militär ohne Gränzer 200,000 Ind. zählen. Kultur des Bodens: Oesterreich ist zum Akkerbau treibenden Staate bestimmt, doch hat die produzirende Industrie bei weitem die Höhe nicht erreicht, wozu die Natur sie herufen zu haben, u. viele Arlichen Ständen unterscheidet man Adel tem die Höhe nicht erreicht, wozu die Natur sie berufen zu haben, u. viele Ar-tikel; für dereh Hervorbringung Oester-veiche Hoden zuch Arreichs Boden geschaffen zu seyn scheint, bezieht Oesterreich noch immer vom Auslande. Oesterreichs nutzbare Ober-Auslande. fläche n Auslande. Uesterreichs nutsbare Ober-fläche nimmt ein an Ackerlande: 27,280,000, an Gartenlande 1,600,000, an Weinlande 1,432,000, an Wiesen 9,090,000, an Huth u. Weide 14,210,000, an Draisch und Teichen 2,175,000 und an Waldung 29,060,000 Joche. Die vorzüglichsten Korn-länder der Monarchie sind Ungarn und Galizien, obgleich gerade in diesen Län-dern der Ackerban am kunstlogsaten be-Galizien, obgleich gerade in diesen Ländern der Ackerbau am kunstlossaten betrieben wird; man kann die Gesammtärnte zu 61,600,000, die Konsumtion zu 125,200,000 Metzen Brodkorn anschlagene, und würde mithin, wenn man die Binsaat mit 27,280,000 Metzen abzieht, doch noch ein Ueberschufs von mehr als zu Millionen bleiben. Wirklich führt auch Gestweich im Mitteliane Konsungen und würde mithin, wenn man die hamsaat mit 27,250,000 Metten abzieht, doch
noch ein Ueberschufs von mehr als zu
Millionen bleiben. Wirklich fünrt auch
Oesterreich in Mitteljahren Korn aus.
Blumenbach rechnet die jährliche Getraideerzeugung an allen Kornfrüchten, wobei jedoch die Aussaat nicht
in Anschlag gebracht zu seyn scheint,
nur auf 210 Millionen Metzen. Die
Viehzucht reicht für das Bedürfniss
nicht zu, obgleich der gesammte Viehstapel auf etwa 36,703,000 Stück größeres Vieh, worunter gegen 1,500,000 Pferde, 2,470,000 Ochsen, 5,780,000 Kübe und
18,950,000 Schaafe seyn mögen, Keigtz
Wein ist die Stapelwaare des Reichs,
und man kann die jährliche Weinerzengung auf 34,760,000, nach Blumenbach
auf 52,873,971 Kimer rechnen. Unter den
Handelekräutern eind besonders der Tabaks-, Flachs-, Hanf-, Hopfen- und
Safranbau von weiteren Umfange. Dez
Olivenbau findet, wie der Seidenbau,
bloße in den südd. Provinzen Statt; nan gewinnt etwa 60,000 Zentner Oel må 48,050 Zentner Seide, letzteres ist lie Stapelwaare der Lombardei. Die kenenzucht wird im Ganzen vernach-ässigt, nud ist bloß in Ungarn, Sieben-nirgen a. Galisien von mehrerer Wich-igkeit. Die Seefischerei ist ein Haupt-twerb der Inseln und der Küstenländer les Adriatischen Meers; Flußfüscherei in Ungarn und Böhmen einträglich. Holz macht eine Stapelwaare ans, doch les Adriatischen Meers; Pluisfischerei in Ungarn und Böhmen einträglich. Holz macht eine Stapelware ans, doch andet man die Forstkultur im Ganzen rernachlässigt. Der Bergbau ist ein großer Reichthum für die meisten Länder, und wird im Ganzen mit vieler Umsicht betrieben. Man zieht aus Oesterreichs Bergen worzüglich an Golde 23 % 20, an Silber 482 1% 20, an Kupfer 54,767, an Zinnigeo, an Blei 76,506, an Risen 1,690,000, an Quecksilber 16,240, an Zinnober 7,800, an Kebalt 0,415, an Galmei 6,950, an Andmonium 6,900, an Wifsmuth 700, an Braunstein 850, an Arsenik 226, an Bergfün 1,250, an Salz 5,928,189, an Witriol 10,120, an Alaun 8,104, an Steinkohlen 1,137,000 Zentner, dazu mehrere andere Mineralien, Alles gegen 43,000,000 Fl. an Werthe. Kunststeils: Oesterreich itz seit zenern Zeiten ein Manufakturstaat geworden, und hat sich seitdem in dieser Hinsicht fast ganz vom Auslande unabhängig gemacht; auch besteht ein großer Theil von dem, was es in die Schaele der Ausfuhr wirft, in Produkten seiner Kunststeilses. Dahin gehören: Leinewand, Papiere, baufmvollene Waaren, Tache und wollene Waaren, Seidenwaaren, Leder, Eisen- und Zinnwaaren, Glas, Schmalte, Tabak u. s. w. Die verzüglichsten Manufakturprovinzen des Land unter der Ens, doch findet verzüglichsten Manufakturprovinzen des Laiserstaats sind Böhmen. Mähren und das Land unter der Ens, doch findet man gegenwärtig in allen übrigen Prov. gößere und geringere Fabrikanlagen. Handel: meistens Land- und Flufshandel, der Seehandel ist blofs für die dem Reere nahe belegenen Prov. von Bedeatung. Trieste und Venedig sind die wichtigsten Sec., Wien, Prag. Brünn, Bredy, Bozzen, Pesth, Kronstadt die vernehmsten Landhaudelsplätze. Oesterziehs Einfuhr überstieg, vor Erwerbung vernenmsten Landnaudesspiatze. Uesterteichs Einfuhr überstieg, vor Brwerbung

år Italien. Prov., die der Ausfuhr um

2 Mill. – 180e Einfuhr 25, Ausfuhr 23
Millionen, doch gewinnt das Reich bei

årm Transito, verliert aber bei dem

Wechselverkehr. Wissenschaftl. Kultar: Oesterreich hat erst seit Joseph II.

kips Nationalliteratur. die nicht bloße Wechselverkehr. Wissenschaftl. Kulter: Oesterreich hat erst seit Joseph II. I eine Nationalliteratur, die nicht bloß bei den Deutschen, sondern auch bei Magyaren, Slawen, Neugniechen und Juden im Fortschreiten, bei den Italiemern aber im Stillstande ist. Es hat seitdem in jedem Fache Männer hervorgebracht, die einen Rang in der Geschichte der Literatur einnehmen. Die schönen Rünste waren von jeher in der Lombardei, wo der Geist von Titian und Palladiö sie umschwebt, und such un Wien und Böhmen geschätzt und gedurt; Mozart u. Haydn gehören Wien, Bengs Böhmen an. Die Unterrichtsanstalten theilen sich in höhere, wohin 6 Universitäten, die reform. Kollegien, die philos. Studien und die Gymnasien, stammtlich für gelehtte Bildung gehörn, und in niedere, als Haupt. Real-, Bermal- und Trivialschulen. Es giebt ser viele Anstalten für besondere Standund Zwecke, mehrere Akademien, kanst- und Ackerbaugesellschaften und venügliche Hülfanstalten. Staatsverfessang: eine eingeschräukte Mouar-

chie, an deren Spitze ein erhlicher Kai-ser mit sehr abweichenden Vorrechten steht; in den Deutschen, Galizischen u. steht; in den Deutschen, Galizischen untaliemischen Erbetaaten nähert sich seine Gewalt, wenn gleich Land- oder Reichsstände ihm zur Seite stehen, der Uneingeschränktheit, in den Ungarischen Erbstaaten und in Siebenbirgen theilt er Gesetzgebung und Besteurung mit den Ständen des Reichs — dem Adel. Die Thronfolge ist erblich in Linealsuccession und nach dem Rechte der Erstgeburt, sowohl in der männlichen. als weiblichen Descendenz. Der der Erstgeburt, sowohl in der mannli-chen, als weiblichen Descendenz. Der Kaiser hekennt sich zur kath. Religion, wird mit dem 16. Jahre mündig, und trägt seine Titel auf seine Gemahlin, die im Purpur geboren seyn muls, über. Der Titel ist dreifach, wie das Wap-pen: als König von Ungarn führt der Monarch das Prädikat: Apostolische pen: ais honig von Ungarn führt der Monarch das Prädikat: Apoetolische Majestät. Die Geschwister und Kinder des Kaisers sind geborene Brzherzoge von Oesterreich, und seit 1803 kaiserl. königl. Prinzen; die Seitenverwandten in der entferntesten Linie führan den Titel: Brzherzoge und das Prädikat kön. Hoheit. Der Staat hat mehrere Rittergenfen: als Hofehren des geldene Vijefenden zu seldene Vijefenden des geldene des geldenes g Moheit. Der Staat hat mehrere Ritter-orden: als Hofehren das goldene Vliefs und den Stephensorden; als Verdienst-orden den Marien Theresien- und Eli-sabethorden für das Militär, den Leo-poldsorden für das Givil, die eiserne Krone aber für beide, dann einen Da-menorden und den Deutschen Orden-Der Hofetast ist war prächtig vahle menorden und den Deutschen Orden-Der Hofstaat ist zwar prächtig u zahl-reich, aber nicht kostbar. Wegen sei-ner Deutschen Staaten, Land unter und ob der Ens, Steyermark, Kärnthen, Krain, Friaul, Tyrol, Vorarlberg, Böh-men, Mähren, Schlesien u. Falkenstein ist der Kaiser Mitglied des Deutschen Bundes, führt auf der Bundesversamm-lung den Vorsitz, nimmt die erste Stelle ein und hat im Plenum 4 Stimmen. Staatsverwaltung: der Monarch übt, mit-Ausnehme Ungarns. Wo im einigen Ausnahme Ungarns, wo in einigen Stücken die Stände Antheil daran nah-men, die höchste vollziehende Gemen, die höchste vollziehende Ge-walt im ganzen Umfange ans. Die höch-sten Staatskollegien, die er als Organ seines höchsten Willens unmittelbar unter sich hat, sind das Staats- und Konferenzministerium und der Staatsund Konferenzrath für einländische Geund Konferenzrath für einländische Geschäfte. Untergeordnete Zentralbehörden sind die Böhm., Oester., Galiz. und Lombard. Hofkanzlei, der Ungarische Hofkah, die Siebenb. Hofkanzlei, die Hofkammer, die Berg- und Münzkammer, die oberste Instizstelle, die oberste Polizsi- und Censurhofstelle, das Generalrechnungsdirectorium, die beiden Hofkommissionen in Justiz- sowohl, als politischen Gesetzsechen weinige temper kommissionen in Justiz-sowohl, als po-litischen Gesetzsachen u. einige tempo-räre. Die Monarchie ist in folgende. Provinzen eingetheilt: 1) Land unter der Ens. 2) Land ob der Ens. 5, Steyer-mark, 4) Tyrol, 5) das Illyr. Gouverne-ment Laybach, 6) das Illyr. Gouv-Trieste, 7) Böhmen, 8) Mähren, 9) Galia-zien, 10) Ungarn mit Slawonien und Kroatien, 11) Siebenbirgen, 12) Dalma-tien, 13) das Lomb. Gouw. Milano, 14) das Lomb. Gouv. Venezia, wozu nach die Militärgränzbezirke und die Graf. das Lomb. Gouy. Venezia, wozu nach die Militärgränzbezirke und die Graf-schaft Falkenstein kommen. In den Deutschen und Galizischen Staaten I bis Deutschen und Galtzischen Staaten bis 9, welche in Kreise abgetheilt sind, steht-ein Gouverneur und eine Landesregie-rung oder Gubernium an der Spitze-der-politischen Geschafte; die untern Be-körden sind die Kreisemter; die höhern

Justizbehörden, die Appellations - und Kriminalobergerichte und die Fiskaläm-ter in jeder Prv., die niedern die Land-rechte und die Justkrämter, die obern Kameralbehörden die Gefällsdirectiorecnte und die Justramter, die obera Kameralbehörden die Gefällsdirectionen und die Staatsbuchhaltungen. Eine ähnliche Verfassung hat Dalmatien. In Ungarn ist die königl. Statthalterei zu Ofen die oberste politische Behörde, unter welcher die Gespanschaften stehen; die obern Justisbehörden sind die Septemviraltafel, die königl. Tafel, beide zu Pesth, die Banattafel in Kroatien u. die Gerichtstafel von Dalmatien, kroatien und Slawonien, unter welcher die Komitats- und übrigen Gerichte stehen, die obere Finanzbehörde, die königl. Hofkammer zu Ofen. In Siebenbirgen ist die erste politische und gerichtl. Behörde das, kön. Gubernium; in Lombardei-Venedig macht das Gubernium mit dem Vizekönige an der Spitze die höchste politische Behörde ans; die oberste gerichtliche ist der Justizhof zu Verona, unter welchem die Appellationshöfe und Trihnnäle Verona, unter welchem die Appellations. höfe und Tribunäle erster Instanz mit höfe und Tribunäle erster Instanz mit den Friedensgerichten stehen. Die Militärgränze hat ihre eigene Verfassung. Die Staatsreligion ist die Röm, kathol; doch mit großer Einschränkung des päpstl. Ansehens; alle übrige christliche Religionen werden geduldet, und nur in den Ungarischen Erbstaaten haben Griechen, Lutheraner, Reformitte und Unitarier mit den Katholiken gleiche Rechte; jedoch steht in der Regeljedem Christen der Zugang zu allen Militär- und den meisten Civilstellen effen. Die höchsten Geirtlichen sind die kath. Brsbischöfe und der Patriarch Brabischöfe und der Patriarch die kath. Besbischöfe und der Patriarch zu Venedig; die unirten und nicht unir-ten Griechen haben ebenfalls ihre Erz-bischöfe, die Protestanten ihre Superin-tendenten und Konsistorien. Die Staats-einkunfte mögen gegenwärtig zwischen 110 bis 120 Millionen Konvent. Gulden schwanken; die Staatsschulden betragen gegen 1,200 Mill. Gulden W. W. Die Landmacht mag in Friedenszeiten etwa 220-220,000 Mann ausmachen; 1817 be-Landmacht mag in Friedenszeiten etwa 220-240,000 Mann ausmachen; 1817 bestand sie aus 57 Reg. Linieninfanterie, 17 Reg. Gränzinfant., 26 Batt. leichter Truppen, 37 Regim. Kavalerie und 28 Batt. Artillerie, Bombardirer, Minirer, Sappirer, Pontonnirer, Tschaikisten. Auch besitzt der Staat eine kleine Marime von 2 Linienschiffen. 2 Fregatten u.

Sappirer, Pontonnirer, Tschaikisten. Auch besitzt der Staat eine kleine Marine von 3 Linienschiffen, 2 Fregatten u. 28 Schaluppen. (C. A. Andre's geograph. statist. Beschr. von Oesterreich Weimar, 1813).

Ossterreich, Deutsches Erzherzogthom und Stammeland der Oesterr. Kaiser, vormals kanzleimäßig Niederösterreich genannt, zwischen 28° 37' bis 31° 41' 5' dstl. L. und 46° 55' bis 45° 5' n. Br., im N. an Mähren und Böhmen, im O. an Ungarn, im S. an Steyermark und Kärnthen, im W. an Tyrol und Baiern gränzend, 521.40 QM. groß. Oberfläche: meistens gebirgig, mit großen und weiten Thälern, selbst Ebenen, wie die Neustäder und Welser Haide. Eoden: im Ganzen steinig, doch in den Thälern, besonders längs der Donan und im Marchfelde früchtbar. Gebirge: die Norischen Alpen, die sich aus Tyrol über Salburg in das Land drängen und die Gränzen zwischen Oesterreich und Steyermark Bedecken; das Celische Gebirge mut dem Kalenberge, Wienerwalde und Mannhartsberge. Gewässer: die Ilonau als Hauptstrom, die Ens, Traun,

March, Ips, der Inn, die Salza; mebrere See'n, als: der Atter-, Hallstädter-, Traun-, Aber-, Mond-, Matt. Ta-chen- und Zellersee; der Neustäter Kanal; die Mineralwasser zu Baden, Mauer, Meidling, Altenburg, Gastein Kanal; die Mineralwasser zu Baden, Mauer, Meidling, Altenburg, Gastein u. a. Klima: warm, eins der wärmsten Deutschen Länder, doch im Gebirge rauh, überall aber gesund. Produkte: Getraide, Garten- und Hülsenfrüchte, Rübsasmen, Flachs, Safran, Waid bei Theresienfeld, Färberröthe, Ingwer und Kalmus, Zichorien, Wein, Obst, Futterkräuter, Holz, die gewöhnlichen Hausthiere, Wild, Geflügel, Fische, Bienen, Gold, Silber, Kupfer, Blei, Eisen, Ocher, Alaun, Vitriol, Avsenik, Salz, Gyps, Schwefel. Volksmenge nach Blumenbach für igtö: 1,686,700 Indiv., meistena Deutsche und Katholiken; doch finden sich auch viele Lutherauer und einige Schwefel. Volksmenge mach Blumenhach für 1816: 1,685,700 Indiv., meistens Deutsche und katholiken; doch finden sich auch viele Lutherauer und einige, Reformirte. 1812 wurden in beiden Ländern unter und ob der Ens (ohne Salzburg und die von Baiern zurückerhaltenen Landestheile, 1,165,949 Indiv., in 46 St., 89 Vorst., 307 Mil., 7.247 D. u. 215,648 II. gesählt. Nahrunggzweige: der Akkerbau, so einsichtsvoll und fleißig solcher auch in einigen Strichen getrieben wird, liefert den Kornbedarf nicht, wohl aber Flachs, Safran und einige andere Artikel im Ueberflusse und zur Ansfahr. Der Weinbau macht den vorzüglichsten Nahrungszweig für das Land unter der Ens aus; die Weinerzeugung schätzt Blumenbach auf 2,04,355 Eimer. Die weitläuftigen Forsten können doch für die vielen Fahr., Hütten und Salinenden nöthigen Bedarf nicht schaffen. u. der Steinkohlenbau, jährlich 180,000 Zentner, ist erst im Werden. Der Bergbau geht (im Salzburgschen) auf Gold (168 Mark), Silber (720 Mark), Rupfer (885 Zentner), Blei (490 Zunt.), auf Kisen in Oesterreich u. Salzburg (20,000 Zunt.), auf Arsenik (50 Zunt.), auf Alaun (2.070 Znt.), auf Vitricol (53 Zntr.), vorzüglich aber auf Salz im Salzkammerguts und bei Hallein (1,028,145 Zentner). Das Land unter der Ens gehört unter diejenigen Länder, wo die größen und wichtigsten Manuf. der Monarchie sich konzentrit haben; besonders ist die Gegend um Wien fast eine einzige Fabrik, und auch andere Gegenden wetteifern mit der Metropole. Man findet alle Arten von Manuf., doch sind darunter die im Baumwolle, Seide, Tuch, Leinewand u. Eisen die verbreitetsten. Auführ: Wein, Salz, Safran, Fabrikate. Staatsverbindung: das Ertherzogthum Oesterreich zerfällt in 2 Haupttheit, das Land unter der Ens und das Land ob der Ras. Beide haben ihre eigenen Regierungen, ihre eigenen Dikasterien und Landstände und ihre beiderseitigen Hauptstädte sind Wien und Linz. Die Rinkünfte werden auf 26 Millionen Gulden geschätzt, wovon die ordentliche Kontribution allein 5,328,591 Gulden beträgt. Uebrigens macht das Kraterzogthum button artem of the Brzherzogthum ein eigenes Generalkommando aus, und rekrutert 4 Linienreg. Eintheil.: in das Land unter u. ob der Ens (s. diese Art.). Oesthammar, (Br. 60° 15′ 16′′) Schwed. Seest. in Stockholmslän, mit 800 E. u. einem nur für kleine Fahrzeuge brauchbaren Haven. Fischerei; Schifffahrt,

Verfertigung von Nälverskor, Schiffahrt, Verfertigung von Nälverskor, Schuhem aus Schmierleder und Birkenrinde. Osstrich, Nass: Mil. am Rheine, in dem Amte Rüdesheim; auselmlich, guf gebauet, mit 1,600 E. Weinbau.

Oestringen, Bad. Pfd. im Pfinz- und Eus, B. A. Brucheel, mit 236 H. und 1,618 B. Weinbau. Oestghem, Nied. Mfl. in der Provinz Westflandern, mit 2,000 E. Oestscher, Oestec. Bergkuppe im Lan-de ob der Ens; welche sich 6,002 Fuls hoch erheit und au den Nocischen Alhoch erhebt und zu den Norischen Al-

pen gehört.

pen gehört.

Oettingen, Dautsches fürstl. Heus in Schwaben, deren Ahnherrn in den frühesten Zeiten im Rielsgau ansässig waren u. eine Zeitlang den Elsafs besafsen. Der gemeinsame Stammvater der jetzigen Fürsten von Oettingen, ist Ludwig XV., welcher zu den Zeiten der Reformation lebte. und dassen beide Söhne XV., welcher zu den Zeiten der Reformation lebte, und dessen beide Söhne Ludwig XVI. die evangelische u. Friedrich die katholische Hauptlinie stiftebn. Jene, die 1074 die fürstl. Würde enhielt, ging 1731 aus; diese theilte sich durch die 3 Söhne Wilhelm des Aeltern in 3 Aeste: Octtingen. Spielberg, welter seit 1734 die fürstl. Würde besitzt, Octtingen. Wallerstein, welcher zu Folge Testaments die Länder der ausgestossen evangelischen Länder erbte, und Osttingen-Wallerstein, welcher zu Folge Testaments die Länder der ausgestorbenen evangelischen Länder eibte, und seit 1771 den fürstl. Titel führt, und Octugen-Baldern, welcher gegenwärtig eriechen ist. Die beiden Linien Spielberg und Wallerstein besafsen eine Gesammtstimme auf der Fürstenbenk des Schwäbischen Kreises, und sollten jede mit einer Virilstimme in den Reichsfürstensth treten. 1806 wurden selbige Indels mediatisirt und unter Bairische Landeshoheit gezogen, welche Krone in der Folge einen Theil der Octtingenschan Mediatbesitzungen am Würtemberg ubtrat. — Octtingen-Spielberg betitzt 4 QM., mit 14,033 E. ist kath. Refigion und residirt zu Osttingen und unter Baier. Landeshoheit. Octtingen-Wallerstein hat einen Flächennegt unier naier. Lanussnoneit. Ost-tingen-Wallerstein hat einen Pilächen-inhalt von 11,75 QM. mit 41,954 Einw., ist ebenfalls kath. Religion, und residirt un Wallerstein, der westliche Theil seitu Wallerstein, der westliche Theil seiser Besitzungen gehört gegenwärtig unber Würtembergsche, der östliche unter
Eairische Hoheit. — Oettingen-Baldern,
dessen Güter etwa 2 QM. mit 4,220 B.
eathielten und von beiden übergebliebenen Linien gemeinschaftlich beseisen
wird, ist unter Würtembergsche Hoheit

Oettingen, (Br. 480 57' 27" L. 280 16' 30") Baier. St. an der Wernitz u. Hauptder Standesherrsch. Oettingen , en der Standesherrsch. Uettingen, im Bezatkr. Sie ist ziemlich gut gebanet, hat 2 Schl., 1 luth. K. zu S. Jakob, wel-che sehenswerth ist, 1 kath. K., 1 Wai-senh., 434 H. und 3,185 E., wovon die Halfte Lutherener, die Hälfte Katholi-ken, außer einigen 100 Juden Residenz des Fürtten von Oettingen Spielberg. z Baumwellenmuf., Wollenspinnerei und Leinewebereien.

Leinewebereien.

Octsthal, Oester, That im Agricultus, Imst., 20 M. lang, mit merkwürdisen Fernern, überhaupt eine höchst welche von

hr. 1mm, 20 M. laug, mas supplied to hochst banhe and wilde Gegend, welche von hr Oetz durchflossen wird.

Oetz, Châtesau & Oetz, Helv. Mil. im Kant, Bern, und Hptort einer Amtsvoighides Sanhenthals, mit beträcht. Vieh-

un des Sangentians, mit bosants. Aud Kofonmärkten, Und Kofonmärkten, Villa an der M. des Tejo, in der Prov. Estremadura, mit Penbals Palaste und Gärren, u 1 Seidenzenchmf. Unweit von hier sind warme Bader.

Ofanto, Siz. Küstenfl. in dem Princ, ulterioge, welcher im Gepiese von Te-

rella rella entspringt und bei Barletta dem Adriatischen Meere zuströmt. Vor Ala ters war er schiffbar.

Ofalu, Altdorf, (Br. 40° 22' 45" L. 38° 1' 45") Oester. Mil. in der Ung. Gespan. Zyps an der Poprad, mit 1,012 E. (s. Alt-

Zyps an der Poprad, mis 1,012 20.

dorf.).

Ofm., Buda., (Br. 470 20' 44" L. 260 41"

45") Oester. Hytst. der Gesp. Pilisch und von ganz Ungarn, an der Donamworüber eine Schiffbrücke führt. Sie ist stark befestigt, hat i prächtiges kön. Schl., 4 kath., 1 griech. K., 2,003 H. und 22,527 Einw. Sitz des Palatins, der kön. Statthalterei und Hofkammer; griech. Bischof; Oberpostamt; Dreißigstamt; Zeughaus; Sternwarte; r kath. Gymnasium; 2 Hauptschulen; Theater; Pethor Universitätsdruckerei, andere Druckesium; 2 naupsechuien; auster; resiner Universitätsdruckerei, andere Drucke-reien, 1 Buchhandlung, 1 Stückgielserei. Fabr. in Messern, Kupfergeschirt; Paijanze, Tabak; Gärbereien; Seidenzeuch-weberei. Starker Weinbau, jährlich zoo,ooo Eimer. Heifse Quellen; das Kaiserbad.

Offenbanya, Offenburg, Schwend-burg, Oester. Bergil. in der Siebenbirg. Unteralbenser Gespan. mit Bergbau Schwend-Bergbatt

auf Gold, Silber und Antimonium.

Offenbach, Hess. St. in der Standesherrschaft Isenburg-Birstein, zur Prov.
Starkenburg gefförig. Sie liegt am Starkenburg gehörig. Sie liegt am Main, ist offen, aber gut gebauet, mit I luth., I Franz. u. I Deutsch-ref. K., 1 Synag., 1 Waisenh., 850 H. u. 8,000 Estiz der fürstl Isenburg. Mediatregierung und Kammer. 1 Schnupftabaksafabr. mit 120 Arb., die täglich 60 bis 80 Zutr. Marcko und jährlich 3,000 Zntz. Karotten liefert, 1 Hauchtabaksfabrik, fabr. mu 120 d. und jänrnen 3 d. Karotten liefert, 1 Rauchtabaksfabrik, weiche 6 bis 8,000 Zntr. debitirt, 1 berühmte Wagenfabr, die über 120 Arb. beschäftigt, I Papiermache - u. I laekirte Blechfabr. mit 60 bis 70 Arb., wovon erstere 5,000 Dutzend Dosen debitirt, X Wachsbleiche (50 bis 60 Zntnr), I Bijouteriefabr., I Gold- und Silberspinnerei, 2 Saffiangärbereien, I Seidenfärberei u. Seidenstrumpfweberei, I Sohönfärberei Saidenstrumpfweberei, I Sohönfärberei Saidenstrumpfweberei, I Wachs-Wachebleiche (50 bis 60 Zutnr), i Bijouteriefabr., i Gold- und Silberspinneref, 2 Saffiangärbereien, i Seidenfärberei u. Seidenstrumpfweberei, i Sohönfärberei mit 7 Kesseln a. 3 Blauküpen, i Wachstuchfabr., i Kunstbleiche, i Fajanze- u. I Toretivkafabr., i Goldscheiderei, z Gewicht- und Waagenfabr.; auch verfertigt man Pifische, Kaffta's, Strümpfe und Kappen, Posamentirwaaren, Fortapiano's und Klaviere, musikal. Darmsaiten, Luxuskörbe, Perlengeflechte, Regen- und Sonneaschirme, Blattgoid, und Silber, Oblaten, Siegellack, Uhren, Talglichter, Pfeifendeckel, Lettern, 5 Buchdruckereien, I Buchhandlung, i Notendruckerei. Meyersche Vogelsammi. Offenbacher Pfeifernfüsse, Handel, auch mit Wein (Nemnich I., S. 138-158.).

Offenburg, (Br. 480-28; 5" L. 250-37'15") Bad. Hptst. des Kinzigkr. u. einer Anhöhe am Kinzig; ist ummauert, hat z K., i Theater, 430 H. und 2,883 E., worzeg Gewerbe treibende. Sitz des Kreisdirectoriums, Wein- und Kernbau; Speditionshandel.

268 Gewenne, Wein - una menmend directoriums, Wein - una menmendel. Speditionshandel.

Offenhausen, Uester, ob der Ens, Hansruckkr

Offingen, Bair. Mil. in dem Regatkr., zu der fürstl. Oettingen-Wallersteinsch. Standesherrschaft gehörig, mit 1,219 Einwohnern.

Offranottle, Franz. Pfd. im Dp. Nie-derseine, Bs. Dieppe, mit 1,52a E. Oggersheim, Bair. Mil. in dem Rhein-kr., nui 1 M., von Mannheim, mit 1 ref., 1 luth, L. u. 837 B.

Oggiene, Oester. Mfl. an einem See, in der Milan. Dlgz. Bergamo.

Oginskischer Kanal, Russ. Kanal, weleher durch die Fl. Schara und Jasolda
den Niemen und Dnepr oder die Ostsee mit dem Schwarzen Meere verbindet. Er ist 1790 angefangen, 1803 beendigt und 45 Werste lang.

Ogisthorys. Nordamerik Conner des

det. — digt und 45 Wersee digt und 45 Wersee digt und 45 Wersee Oglethorpe, Nordamerik. Council Staats Georgia, mit 12:207 B., worunter 5.435 Sklaven. Hauptort: Lexington. Oglio. Oester. Fl. in der Lombard. Dlgz. Milano; Q. an den Gränzen von Val Camonica; M. unterhalb Borgoforte in den Po, nachdem er durch den Forte in den Po, nachdem er durch den Campen und die Wasser des Campenommen. van Campores, a. unternale Borgo-forte in den Po, nachdem er durch den See Iseo gegangen und die Wasser des Cherio, Meila n. Chiese aufgenommen. Lauf 7 Meilen. Von Pontevico an ist er

Oguhec, zwei Nordamer. Fl. im St. Georgia, der größere und kleinere, welche beide dem Ozeane zufallen.

Ogulin, (Br. 45° 15′ 55″ L. 32° 58′ 25″)
Oester. Mfl u. Stabsort des gleichnam. Gränzerreg. im Karlstädter Generalate, mit 1 Schl, 1 kath. K., 142 H. u. 870 EinOguliner Benick

Oguliner Bezirk, Oester. Regiments-bezirk auf der Kroatischen Militärgrän-

bezirk auf der Krodischen Militargraf-se — 13.50 QM. grofs, mit 41,853 E. Ogurrapurra, Agurupura, (Br. gie 3' L. 1030 114') Hind. St. in der Provinz Orissa, welche mit ihrem Gebiete von einem unabhängigen Zemindar beherrscht wird.

Ogurtschenskot, Asiat. Inselgruppe im Kaspischen Meere, welche zu dem Lande der Truchmenen oder zu Dsha-

gatai gerechnet wird.

Ohsin, Nied. D. in der Prov. Südbraband, mit 1,606 B., 3 Brauereien und 1 Brennerei Bei demselben giebt es einige fischreiche Teiche.

ge fischreiche Teiche.

Ohio, Nordameriken. großer Strom.
Seine Quellenft. sind der Allegany und
Monongahela: beide vereinigen sich bei
Pittsburg, nehmen den Namen Ohio an,
und strömen dem Missisippi zu. Schon
der Monongahela u. Allegany sind schiffbar, u. bei ihrer Vereinigung bei Pittsburg 440 Yards weit; bei dem Einft. des
großen Kanhawa hat der Ohio schon
foo, bei Louisville 1,200 und bei seiner
M 900 Yards. Sein ganzer Lauf beträgt
von Pittsburg an, also ohne die Quellenflüsse, gegen 200 M. (genau 1,035 Britt.
M.). Außer dem Kanhawa nimmt er
auf den Scioto, Miami, Wabash, Kentucky, Tennessea, Cumberland u. a.
schiffbare Flüsse.

Ohio, Nordamerik. Staat zwischen

schiffbare Flüsse.

Ohio, Nordamerik. Staat zwischen
380 nv bis 430 n. Br., im N. an Michigan
and den See Erie, im O. an Pennsylvania, im S. O an Virginia, im S. an kentucky, im W. an Indiana gränzend, 1,820
QM. grofs. Oberfläche: wellenförmig
eben, strichweise hügelich, überall mit
dicken Waldungen besetzt, wovon nur
erst ein Theil der Kultur gewonnen
ist. Roden: fettes schwarzes Erdreich,
und längs den Fl. aufserst ergiebig. Geist. Roden: fettes schwarzes Erdreich, und längs den Fl. äußerst ergiebig. Gewässer: der Ohio, Scioto, Muskingum, große und kleine Miami, Cayahoga, Sandusky a. a.; der Gränssee Erie Klima: gemäßeigt und äußerst gesund. Produkte: Getraide, Mais, Flache, Hauf, Hülsen- und Garteniztichte, Übst, Holz, die gewöhnlichen Hausthiere, vieles Wild, Gefütgel, Bienen, Fisebe, Eisen, Salz u. a. Mineralien. Volksmenge 1810: 230,760 E.; auch giebt es noch geringe Horden von eingebornen Indiern, als Schippiwäer und Miamia, aber nur

z.200 Negersklaven. Nahrungesweige: Ackerban, Viehzucht, Jagd und Fische-rei; Kunstfleifs ist erst im Entstehen. Ausfuhr: Korn, Hanf, Flachs, Baumrei; KunstituaAusfuhr: Korn, Hanf, Flachs, DauisAusfuhr: Korn, Hanf, Flachs, Dauiswolle, Ochsen, Schweine. Branntwein,
Bretter, Dielen, Schiffbauholz; 1804
Senhrte der Staat, doch mit Einschlusse Bretter, Dielen führte der Staat, führte der Staat, doch mit Einschlusse von Michigan und der westl. Gebiete, für 1,050,423 Doll. aus. Staatsverfassung die Verfassung ähnelt im Ganzen der aller Nordsmeriken. Freistaaten; die gesetzgebende Gewalt befindet sich bei der General-Assembly, die aus einem Senate und aus einem Hause der Repräsentanten zusammengetzt ist; die vollziehende Gewalt ist einem Gouverneur, der auf 6 Jahre gewählt wird, anvertrauct. Zum Kongresse sendet der Staat 6 Deputirte. Die Hauptstadt ist Marietta. Eintheilung: in 50 Counties und 320 Ortschaften. Ortschaften. Ohio, Nordamer. Countie, im Staate

Virginia, mit 8,175 E.

Uhio, Nordamer. Countle im St. Kentucky, mit 3,792 E.

O Hiteroa: Australelland unter 220
27' s. Br. und 2260 50 S. L., zu dem südl. Archipel gehörig. Es it von Cook entdeckt, ziemlich hoch, aber ohne Ankerblatz. und hat Australindier zu Rews. deckt, ziemlich hoch, aber ohne Ankerplatz, und hat Australindier zu Bew.,
die jedoch etwas dunkler gefärbt, als
die Tahitier, mit feinen Zeuchen bekleidet und mit eleganten Waffen versehen, aber nicht sehr freundschaftlich
gegen die Buropfer gesinnt waren
O-Hivanni, Australeiland, zu dem
Archipel der Societätsinseln gehörig.
O-Hiwarea, Ohevahooa, z. Dome-

nika.

Ohlau, Olau, Preuss, St. am gleichm. Fl. in dem Schles. Rbz. Breslau; ummuert, mit 2 Thoren, 1 luth., 1 kath. K., 1 Schloskap., 1 Pols. K., 1 Hosp., 1 Waisenh., 1 Schl., 200 H. u. 2,75 Einw., wor. 10 Krämer und 23 sonstige Gewerbet reibende. 2 Tabeksfabr., 1 Papiermühle, Tuchweberei mit 38 Meistern; Tabaksbau, jährl. 5,000 Zht.

Ohm, Hess. Fl. in Nieder- u. Oberhessen, welcher suf dem Vogelsberge entspringt, und bei Marburg der Lahm zufällt. Nebensl.: Wohra.

Ohr, Han. D. von 26 H. und 232 E, und adliches Gericht, in der Provins Kalenberge, (Br. 500 50' 33") Goth. St. nika

Kalenberg.

Ohrdruff, (Br. 50° 50' 33") Goth. St.

Ohrdruff, (Br. 50° 50' 33") Goth. St.

an der Ohra und am Eingange des Theie

ringer Waldes, in der Hohenloheschen

Grafschaff Gleichen. Sie ist ummauert

hat 6 Thore, 1 Vorst., 4 K, 1 Hosp., 53'

H. und 4,150 E. Schloß; Sitz der Hoh

henlohischen Kanztei und eines Unter
konsistoriums. Tuch und Raschwebe
rei, Messerschmiedearbeiten, Leineweb

berei, ansehnl. Bleichgrei; 2 Kupferhams

mer. 1 Papiermühle, 2 Säge, 8 Oel- u.

Graupenmühlen, 1 Zahnsichel- u. Kraub

hobelwerk. hobelwerk.

Ohre, Preuse Fl. im Säche Rbz Magdeburg; Q. bei Ohrdruff im Lüne-burgschen; M. bei Rogatz in die E. be nachdem er den Drömling durch stromt,

Ohrnbau, Baier. St. an der Altmühle im Rezatlandg Herrieden, welche mi dem Kirchsp. 2,644 E., selbyt aber nu 130 H. zählt. Hier wird vieles Kiaut ge

Olisen, Han. Amt an der Weser, mi 240 H. und 1.948 E., in der Prov. Kalen berg Es hat Namen und Sitz in den Pfd. Hagen Ohsen, von 37 H. und 32 Einw:

Digitized by Google

Ofaine, s. Hacheins.
Olenon, Franz. Fl. im Dp. Obersacne; Qu. auf dem Wasgau; M. in die
Saone bei Pontaillier.
Olngs, Franz. St. im Dp. Rhene, Bs.
Villefranche, mit 1 Schl. u. 458 E.
Olrsy Siz. St. in der Prov. Otranto,
mit 4,754 E.
Olrsychot, Nied. Mfl. in der Provinz
Nordbraband, mit 4,855 E.
Olss, Franz. Fl., welcher an den
Gränzen des Dp. Aisne entspringt, bei

Oise, Franz. Fl., weicher as, Gränzen des Dp. Aisne entspringt, bei Chauny schiffbar wird, u. bei Conflass S. Honorine der Seine zufällt, nachdem er den Dp. Oise und Seine-Oise den

er den Dp. Olse und Seine-Olse den Namen gegeben.

Olse, Kranz. Dp. im nordöstl. Frank-reich, zwischen 19<sup>5</sup> 13' bis 20<sup>6</sup> 49' östl. L. and 49<sup>6</sup> 7' bis 49<sup>6</sup> 58' n. Br., im N. an Semme, im O. an Aisne, im S. an Seine-Olse und Seine-Marne, im W. an Eure and Niederseine gränzend, 110,42 QM. groß. Oberfläche: wellenförmig eben. Boden: abwechseind Klei, Thon, Mer-sel. Saud und Kalk. meistens produktiv. Boden: abwechseind Klei, Thon, Mergel, Sand und Kalk, meistens produktiv, besonders auf den Aires von Beauvais. Gewässer: Ourcq, Aisne, Epte, Therain, Breche; Oise. Viele Mineralwasser, aber beine von Rufe. Klima: gemäßigt und gesend, nur blofs nicht im N. O. und &. W., we viele Moriste die Luft ungesund machen. Produkte i Getraide, Hillsenfrüchte, Obst, etwas saurer Wein, Gemülse, Hanf, Weberdistein, Holz, die gewöhnlichen Hausthiere, Federvich, Rleinwild, Bienen, Pische, Mauersteine, Torf. Volksmenge 1810: 383.507 meistens Katholiken, mit Piccardanischem Dialekte, arbeitsam, aber, wenig steine, Torf. Volksmenge 1810: 383,507 meistens Katholiken, mit Piccardanischem Dialekte, arbeitsam, aber, wenig gebildet. Nahrungszweige: Ackerbau, der auf einer hohen Stufe steht; man gewinnt jährlich an Brodkorn 2,000,068 Zatr., wevon 61,821 Zntr. ausgehen. Das Gemüße gedeihet vorzügl.; man zieht allein 5,000 Säcke der beliebten Säbelbehnen von Liancourt. Obst wird in Mange Schauer und Grüber geheure und behnen von Liancourt. Obst wird in Menge gebauet, und Cyder gebrauet. Die Holzungen sind vernachlässigt. An Vieh zählt man 35.538 Pferde, 1,620 Maulesel, 5,600 Bsel, 68,193 St. Hornvieh, worden gute Batter und Käse gemacht wird, und Pontoise, die Hauptst., mft Kälbern zersorgt, 310,448 Schaafe, worunter 3,000 Merino's, 29,700 Schweine und eine Menge Geflüget. Die Bienenzucht ist einstalieh und der Knestfeise lebhaft, bege Gefügei. Die Bienenzucht ist ein-bräglich und der Kunstfleifs lebhaft, be-sonders in Leinewand, Spitzen und Lo-der. Ausfuhr: Korn, Hülsen- und Gar-tenfrüchte, frisches Obst, Kälber, Ho-mig, Leinewand, Tapeten, wollene Zeu-dhe, Holz, Fächerstäbe, Brillen und al-lerlei Gläser, Porzelan, Fajanze, Töpfer-waaren u. s. w. Staatsverbindung: die TRATEN U. S. Staatsverbindung: Proving sendet 3 Deput. zur Kammer und gehört zur 1. Militärdivision, zur 4. Ferstkenservation, zur Diözese n. unter w. den königl. Gerichtshof von Rintheilung: in 4 Bezirke, 35 Amiens, in 4 Bezirke, 35 Kantone

U. 738 Gemeinden.

Oisement, Franc. Mfl. im Dp. Sommer, Bz. Amiens, mit 247 H. und 1,022 R. liegelbrenneroien, Kalkhütten. Vieh-

Oites, Oester. Pals über die Karpa-en nach der Moldau, in dem Siebenb. Enklerstuhle Haromszek, nehen wel-

them der gleichn. Fl. durchströmt.
Oks., Russ. Fl., welcher im Gonv.
Oks., Russ. Fl., welcher im Gonv.
Ord entspringt, sich gegen N. O. wende, die Moskwa aufnimmt, und bei
Bahegorod der Wolga zufällt. Er ist
Schiffbar und enpfängt das Wasser von
mahrern kleinen Russ. Fl.

Geog. Stat. Handwörterbuch. II, Bd.

Okatookaja, Okatutajo, Wennhaiti, Australeiland im O. der Freundschafts-inseln, etwas über 3 M. von Watim, mit Kokospaimen und andern Südseeproduk-Wennaniti,

Okeham, s. Oakham.
Okeham, s. Oakham.
Okehampton, Britt. Mfl. in der Engl.
Sh. Devon, mit Spitzengewerbe n. dem
Wahlrechte zweier Deput.

Denmachen Fl. welcher auf

Wahlrechte zweier Depöt.

Oker, Braunschw. Pl., welcher auf dem fierze am Bruchberge entspringt, das schöne Okerthat durchströmt, dang in die Ebene tritt, den St. Wolfenbützer und Braunschweig flas Wasser giebt u. in der Prov. Lüneburg der Aller austilt, Er trägt eine Menge Flosholz auf seinem Rücken vom Harze herab, u. nimmt die Radan, Ecker, Lise und Schunter auf. auf.

auf. Oker., Braunschweig, Hüttenort an der Oker. in dem Harzkreisg. Harzburg, mit 11x H. und 817 E., wovon det westl., Theil mit 431 E., zwischen Hanover und Braunschweig gemeinschaftlich ist. Dee Ort hat ein Messeingwerk (200 Znir.), die Frau Marien Seigerhütte, mit 2 Bist., 8 Kupfer., 1 Frisch., 2 Treib. und z Glattfrischofen (jährlich 10 Mark Gold, 1,177 Mark Silber., 421 Znir. Glätte, 1,658 Znir. Blei, 2,479 Znir. Kupfer, 4,571 Znir. Zink), 1 Kupferhämmer (330 Znir.), 1 Goldscheidungshütte und z Bereith, welche, beiden Braunschweig. Häusern Goldscheidungshütte und z Bereith, welche, beiden Braunschweig. Häusern gemeinschaftl., Hütten bloß Rammelgberger Brze verarbeiten. In dem einseltigen Theile der Oker findet man noch 1 kupferhammer, 1 Säge-, 1 Papier-, 2 Walk- u. 3 Gelmühlen. Dapan. Meere, und zu dem Kaiserreiche gehörig.

Oki, Japan. Eiland im Japan. Meere, und zu dem Kaiserreiche gehörig.

Okirah, (Br. 230 38 L. 1040 55') Britt. St. in der Kaikuta. Prov. Bengalen, Distr. Burdwan.

St. in der Kal Distr. Burdwan.

Osman. Mfl. im Zara de Suls

Okna, Osman. Mfl. im Zara de SnIs der Moldau; gut gebauet, mit einer einträglichen Saline, die jährlich über 400,000 Zutr. ausbeuten kann.
Okna, Osm. Mfl. im Zara de SnIs der Walaches, mit i Salzgrube.
Okosir, Asiat. Insel im N. von Jesse, unter 157° 9' L. u. 42° 9' n. Br., gu der Gruppe der Kurilen gehörig. Sie ist mit dichten Waldungen besetzt, scheint mber hubewohnt zu zevn. aber unbewohnt zu aeyn.
Oksaiskoi, Russ. Stanize und Haupt-

ort eines Kr., in dem Lande der Donischen Kosaken.

schen Kosaken.

Okuniew, Russ. St. im O. von Warschau, in der Poin. Woiw. Podlachien.

Olabok, Preufs, Mfl. an der Prosna, im Posen. Rbz. Posen, mit 50 H.

Olad. (Br. 470 14' 31" L. 310 15' 34")
Oester. D. in der Ung. Gesp. Eisenburg, mit gutem Weinbau.

Olargues, Pranz. St. am Taure, im Dp. Hersult, Br. S. Pons, mit 138 H. it. 1,007 H. 3 Gärbervien, 1 Strumpimf. In der Nike Mineralqueilen.

Olaszr, s. Wallendorf.

Olbernhaus, Säches. Mfl. an der Flöke und dem Rohnstockbach, in dem Brzgeb.

und dem Rohnstockbach, in dem Brzgeb.
Amte Lauterstein; gut gebauet, mit 247
H. und 1,800 E., die Spitzen klöppeln,
spinnen, weben, Sirtumpfe wirken, Holzund Drechslerwaaren fertigen (Schachfeln, Kanapee's, Strumpfwirkerstühle)
und besonders Gewehfe liefern, letztre
durch 21 Meister mit 12 Gesellen. Amfserdem giebt es hier 2 Flufssiedereien,
z Ziegelei, 1 Spiegelfabr., 1 Folienhammer und 2 Rohsechmieden.
Olbersforf, Oester. Minderherrschaft
in dem Mähr. Kr. Troppau, von der und dem Rohnstockbach, in dem Brzgeb.

Oppa durchflossen, mit 1 St., 15 D., 2 Kolonien, 739 H. und 4,762 E. Sie gehört der Kammer.

der Kammer.

Olbersdorf, (Br. 50° 9') Oester. St. u.
Hptort der gleichn. Minderherrschaft,
in dem Mähr. Kr. Troppau an der kl.
Uppa, mit 1 Schl., 1 K., 92 H. und 637 E.
Bei der St. liegt das D. Olbersdorf, mit
157'H. u. 939 E.

Olbrück, Preuss. Mfl. und Schl. in dem Niederrhein. Rbz. Koblenz,

Oldaberdon, s. Aberdon.

Oldbury, Britt. D. in der Engl. Sh. Shrop, mit großen Nagelfabr.
Olde, Preuss. Mil. in dem Westphäl.

Rbz. Münster, mit 1,013 E. Otdenburg, Deutsches uraltes Haus, welchem die Kaiser von Rufsland, aus welchem die Kaiser von Achte die Könige von Danemark und Schwe-den, die Herzoge von Holstein, Schles-den, die Herzoge von Holstein, schles-den, die Herzoge von Holstein, schles-den, die Herzoge von Holstein, schlesentsprossen sind. Der eigentliche Stammsitz ist die Graf-schaft Oldenburg. Graf Dietrich der Gluckliche hatte nicht allein alle Güter scheit Oldenburg. Graf Dietrich der Gluckliche hatte nicht allein alle Gütee seines Hauses vereinigt, sondern auch mit 2 Gemahlinnen die Grafschaft Delmenhorst, das Hervogthum Schleswig u. die Grafschaft Holstein erheirathet. Er 1440. Sein ältester Sohn Christian wurde 1438 König von Dänemark u. 1458 von Schweden und Norwegen, und ist der Stammwater der noch in Dänemark herrschenden Königsdynastie. Friedrich I., jüngerer Sohn K. Christian I., erhielt die beiden Hervogth. Schleswig, ind Holstein zur Appanage, wurde 1513 König von Dänemark und hinterliels 2 Sölne: Christian, welcher ihm auf dem Dänischen Throne folgte, und Adolph, Hervog von Holstein-Gottorp, dem Stammwater aller Hervoge von Holstein, dessen Descendenz jetzt auf den Thronen von Rulsland und Schweden u. im Großerzogthume Oldenburg und Delmenhorst hatte die Nachkommenschaft der jüngern Söhne Graf Dietrichs des Glückelichen heesten und Marsen n. h.deren jungern Söhne Graf Dietrichs des Glück-lichen besessen, und waren nach deren Aussterben 1077 an die Dänische Krone gefallen. Diese vertauschte sie 1773 an die Holteinische Linie auf Russischem Throne gogen deren Antheil an Hol-stein, worauf sie der damalige Grofs-fürst Peter seinem Vetter Friedrich Au-gust Herzog von Holstein und Bischof von Lübeck überließ. Der Kaiser bewon Letros von Hoistein und Bischot von Lübeck überhiefs. Der Kaiser bestätigte diesen Tausch und erhob 1977 Oldenburg und Delmenhorst zu einem Herzogthum, dessen Besitzer auf dem Reichstage unter dem Namen Holstein-Oldenburg eine Stimme erhieft. 1803 erhielt Oldenburg durch den Deputationsrezels einen ansehnlichen Gebiets-Ausgache durch die Münestrischen Actu-Lonsrezeis einen ansehnlichen Gebietsauwachs durch die Münsterischen Aeinter Vechta und Kloppenburg und durch
das Hanöv. A. Wildeshausen, 1815 aber
die großherzogliche Würde, wovon das
Haus für sich aber noch keinen Gebrauch macht, und die Herrschaft Birkenfeld zwischen Rhein und Mosel. Die gegenwärtigen Besitzungen des Groß-herzogs bestehen also 1) in dem kenfeld zwischen Rhein und Mosel. Die gegenwärtigen Besitzungen des Groß-herzogs bestehen also 1) in dem Großberzogthum Oldenburg — 105,90 QM. mit 173,846 E. 2) in dem Fürstenthum Butin vder Lübeck — 9,50 QM, mit 19,800 E.; 3 in der Herrschaft Birkenfeld — 8 QM. mit 20,300 E., susammen aus 123,400 GM. mit 213,815 E. u. 1,200,000 Fl. Eink. Das Militär besteht aus 1 Reg. von 2 Bat. und 8 Komp, und 1 Dragonerbriga-de, 2usammen aus 1,650 Mann. Der Re-gent hat als Deutscher Fürst mit Anhalt

und Schwarzburg gemeinschaftl. die zg-Stelle auf dem Bundestage, im Plemuin aber 1 Stimme.

aber 1 Stimme.

Oldenburg, Deutsches Großberzogthum, zwischen 250 24' bis 250 23' ö. L.
und 520 33' bis 530 45' n. Br., im N. am
das Deutsche Meer, im O. an Hanower
und Bremen, im S. und W. an Hanower
gränzend, und 105,90 QM, groß. Oberfläche: eben, ohne irgend eine merk liche Erhöhung; die Küste so niedrig,
daß sie gegen Ucberschwemmungen che Brhöhung; die Küste so niedrig, dals sie gegen Ucherschwemmungen durch Deiche verwahrt werden mulge durch Deiche verwahrt werden mulge Boden: an den Flüssen schwere Marsch, fett und fruchtbar, im Innern Geest, meistens sandig, dürr und zum Theil merastig. Gewässer: Weser, Hunte, Delme; der Dümmersee; viele Moräste Kima: gemälsigt und gesund, an der Kuste nebelig und mit Orkanen beschwert. Produkte: Getraude, auch Buchwaizen, Hülsenfrüchte, Flachs, Hanf, Gemülse, Iloz (doch bloß im eigentlicher Oldenburg), Hopfen, Rübentlicher Oldenburg), Hopfen, Rüb-Getraide, au Flachs, Buchwaizen, Hülsenfrüchte, Flachs, Hanf, Gewüße, Holz (doch bloß im eigentlicher Oldenburg), Hopfen, Rübsaumen, die gewöhn). Hausthiere, Gefügel, besonders Gänse, Fische, Bienen, vielen und guten Torf, Töpier- und Ziegelthon. Volksmenge: 173,452 Einwein 7 St., 8 Mil., 107 Kirchsp., 5til Bauerschaften und 29,576 E. Die Einwohner sind Niederdeutsche mit plattdeutschem Dialekte; sie bekennen sich der Mehrheit nach zum luth. Kult, die beidem Aemter Vechta und Kloppenburg aber sind ganz kath.; auch leben unter ihnen einige Reform. Zu Varel und Jever, und Juden. Nahrungszweige: Ackerbau, Viehzacht und etwas Fischerei. Nebenbeschäftigungen sind Leineweberei. Juden. Narrangszweige: Ackerbau, Viehnacht und etwas Fischerei. Nebenbeschäftigungen sind Leineweberei, Garnspinnersi und Wollenstrumpfatrikkerzi. Große Fabriken giebt es went ge. Ausfuhr: Butter, Käze, Schlachtvich, gesalzenes u. geräuchertes Schweinelleisch, Hopfen, Gartengewächse, Rübell, wollene Strümpfe, Leinewand, Falsu. Bauholz, Wachs, Honig, Torf, Häuse und Felle. Zu Elssieht ist ein wichtiger Zoll, der 1769 41,021 Rthlr. & Pf. einbrachte. Staatsverbindung: das Großherzogthnum hat keine Landstände, und der Regent ist völlig souverän, wenn jetzt nicht eine reprüsentative Verfassung eingeführt werden soltte. Lashöchste Landeskollegium ist das großherz. Kabinet. Sonstige Zentralbehörden sind die Regierung, das Oberappellationsgericht, die Justikkanzlei, das Komsistorium, die Kommission für die Röm. kath. Angelegenheiten, die Kammer, das Generaldirektorium des Armes Röm, kath. Angelogenheiten, die Kam-mer, das Generaldirektorium des Armes. mer, das Generaldirektorium des Armess wesens, die Direktion der Witwenkasse und die Militärkommission. Das Land gist in Kreise, Aemter und Kirchspiele eingetheilt; jedem Kirchsp. steht ein Kirchspielvoigt, jedem A. ein Amtsmans Fortigen in der Stadt Oldenhausvor. In jedem Kreise besteht ein Landgericht, in der Stadt Oldenburg ein
Stadtsgricht. Die Lutheraner haben einen Generalsuperintendent, i Superintendent und 30 Kirchep., die Katholiken
a Generaldechant und 32 Kirchep.
Jever ist ein besonderes Konsistorium.
Eintheilung: in 7 Kreise: 1) Oldenburg
mit 4; 2) Neuenburg mit 4; 5) Ovelgönne mit 5; 4) Delmenhorst mit 4; 5) Vechta mit 3; 0) Kloppenburg mit 3 und 7)
die Herrschaft Jever, wozu nuch eite
Standesherrsch. Kniphausen mit 633 H.
u. 2366 E. kömmt. u. 2,856 E. kömmt.

Oldenburg, Oldemburg. Kreis, welcher aus dem Stadtgerichte Oldenburg und den 3 Aemtern; Oldenburg, Ehrleib

und Zwischenahn, Lusammen mit 25,874 besteht.

E. besteht.

Oldenbarg, (Br. 530 8' 20'' L. 260 80'
ga'') Oldenb. Hauptst. des Grofsherz, u.
eines gleichn. Kr., an der Hunte; befestigt". mit 4 Thoren, 2 Vorst., 'l Residenaschl., 1 lath. K., 1 Kap., 1 kath. K.,
2 Zucht- und Werkh., 1 Waisenh., 1
Hospit., 680 H. und 5,670 Binwohnern.
Sitz des Administrators und der Landeskolle gien; Gymnasium; Sternwarte;
Schulmeisterseminar. Zuckerraffinerie;
Schulmeisterseminar. Zuckerraffinerie;
Seifestederei; Gärbereien. Handel.

Oldenburg, Dän St. und Sitz eines

Oldenburg, Dan. St. und Sitz eines im Herzogth. Holstein, mit 1 K., 2

A. im Herzogth. Holstein, mit I K., 2
Hösp., 200 H. und 1,110 E.
Oldendorf, Bir. 520 Bf. 40" L. 260 Bf 6")
Preufs. St. in dem Westph. Rgbz. Minden, mit I K., 1 Schule, 120 H. und 579
Einw., worunter 41 Gewerbe treibende.
Leinenleggs, wo 1792 307 Stück u. 22,928
Ellien Löwentleinen gemessen sind.
Oldendorf, Hess St. in der Provins
Schauenburg, mit 205 H. und 1,250 Einw.
Steinkohlengruben, Steinbrüche.
Oldendorf, s. Markeldendorf.
Oldendorf, s. Stedtotlendorf.
Oldendorf, S. Stedtotlendorf.
Oldensaal, (Br. 520 m/2" L. 240 34'
ST") Nied. St. in der Prov. Overyssel,
mit 2.637 E.

mit 2.037 E.

Oldenstadt, Han D. und Gericht mit 31 H. und 384 E., welches jetzt mit dem A. Bodenteich verbunden ist,

Oldensworth, Dän. Mil. in dem östl. Theile der Schlesw. Landschaft Rider-stedt, mit 150 H. und 1,158 E. Arbeits-

Oldershausen, Han. D. von 30 H. u. 25 B. und Hauptort eines adl. Gerichts in der Prov. Göttingen.

Oldersum, (Br. 530 19' 40" L. 240 58') Han. Mil. an der Ems, in der Prov. of') Han. Mit. an uer him, atten Burg Ostfriesland, mit einer alten Burg Hamptort einer der Stadt Emden zuge hörigen Herrlichkeit von 6 Kirchsp. \_alten Burg,

Songen Herricakeit von 5 kirchsp.

Oldestohe. (Br. 630 46' L. 270 54') Dän.

St. an der Trave, in dem Holst. A. Segeberg, mit I k., I Schule, 2 Hosp., 300

H. und 1,600 E., die vom Ackerbau und
Waarentransporte leben. Salime mit 5
Gradirh., die jährlich 12 bis 13,000 Tonmen Salz tiefern.

Old Harbour, Britt. Haven auf der
lasel Jamaika, im W. von S. Jago.

Oldisieben, Weimar, kleine St. oder

Mil., auf sinem Berge an der Unstrut.

Mfl., auf einem Berge an der Unstrut, mit 156 H. und 750 E. Sitz eines der Ermestinischen Linie gemeinschaftlich angehörigen Amts, dessen Einklufte der jedermalige Senior unter Weimarischer Erhait ernische Robeit genießt.

Oldsarum, Ruinen einer vormaligen St. in der Engl. Shire Wilt, jetzt ein kleiner Pachthof, welcher 2 Deput. sum

schickt.

Parl. schickt.

Olekminsk, (Br. 600 23' L. 1430 14' 30")
Russ. St. an der M. der Olekma in die
Lena, in dem Gouv. 1rkuzk; klein und
dorfmälsig.
Olensk, (Br. 720 30' L. 1360 30') Russ.
St. an der M. des Olenek in das Einmeer,
im Gouv. Irkuzk, die nördlichste Stadt
des weiten Reicht.

des weiten Reichs.

western reterrations. Oleron, (Br. 43º 11' 1'' L. 17º 3' 30")
Franz. Hauptst. emes Bz. von 50,14 QM...
and 69,808 E., im Dep. Niederpyrenken.
Sie liegt an der Gave de Pan und hat
go H. und 5,515 E. Börse. Mf. von Cadis, Cordelats, Strümpfen und Mützen;
Walkmilden: Errheroien. 14 is, Cordera... Walkmühlen; Walkmühlen: Färbereien; Weinbau. In der Gegend findet man viele Kork-eichen,

Gleron, Franz. Riland an der Knite des Dep. Niedercharente, Bz. Marcenes, der M. der Charente grgenüber. Es 1884 4:42 QM. grofs, hat 6 Gem., 1.22 H. und 1880 E., welche meistens fletormirte, Seeleute und Fischer sind, und 11eters Korn, u. 4 000 Oth. Branntwein. Hauptörter sind die St. Château d Oleron und der Mfl. S. Pierre d Oleron.

Oleschka. Russ. Kreisstadt im Gouv.

Oleschka, Russ. Kreisstadt im Gouv.

Olesko, Oester. S Galiz. Kr. Zioczow. Oester. St. und Schl. in dem

Olesnica, Russ. Stadt in der Poln.

Woiw. Krakau, mit 130 II. Olsserce, Oester. Mil. in darh Galig. Zolkiew, mit i Schl., I kath, und t unirten K.

Olette, Franz. St. am Tet, im Dep. Ostpyr-nien, Bz. Prades, mit 010 Binw. Warme Bider, die Graces d'Olette. Olemeno, Siz. Mfl. im Princip. citeriore, mit 4 Pfk. und 2,054 E.

Olezko, Prenfs. Schlofs in dem Osto preus. Roz. Gambinnen, dicht bei der St. Margarabewa, wovon ein Kreis den Namen führt.

Olgiate, ( Oester. Mfl. in der Milan. Dig.

Olgopol, Russ. dem Gouv. Podol, Russ. Kreisst. am Bug, in Oliergue, Franz. St. im Dp. Pny de Dôme, Bez. Ambert, an der Dore, mit 150 H. und 1 766 E. Kammlot- u. Band-

weberei.

Olinda de Pernambuco, Port. Hptst. des Gouv. Pernambuco oder Pernambudes Gouv. Pernambuco oder Pernambuco in Brasilien, am Meere, mit der Festung S. George, r Kathedrele, mehrern
K. und 30,000 Einw. Sitz eines Gouverneurs und Bischofs; gu.er Haven, der
jedoch 1/2 M. von der Stadt entferntliegt, und eine Hauptniederiage von
Europäischen Waaren hat, aber auch
einen Proprehandel mit Brasilienholze,
Häuten und Zucker führt. Die Einw.
nuterhalten nuberre Mich. naternalien mehrere Mnf., besonders Zuckerraffinerien und Klingenfabriken (jetzt Sitz der Brasilischen Insurrektion

Olita, Russ. St. am Niemen, im Gouv-

Wilno

Olite, Span. Ciudade am Cidacos, in Prov. Navarra, mit; Schl., 4 Pik., der Prov 2 Kl. und 1,200 E.

Oliva, (Br. 390 3' L. 160 47') Span. Villa am Meere, in der Prov. Valencia,

mit 5,000 E.

Oliva, Preuls. Mil., nur 1/4 M. von
der Ostsee, im Westpreuls. Rgbr. Danzig, mit 1 K., 70 H, und 500 E. Vorm.
berühmtes Cistercienser Mönchekinster mit einer schöuen K. Olivaer Frieden ..

Olivares, Span. Villa in der Proving Valladolid.

Olivenca, Span. gut befestigte Villa am gleichn, Fl., in der Prov. Estremadura, mit 2 Pfk., 2 Kl., I Hosp., 1200 H. and 4.800 E. Nach den Supulationen des Wiener Kongresses solt sie mit ihrem Gebiete an Portugal zurückgegeben werden, alber Snaulen last diese Bedine werden, aber Spanien hat diese Bedingung noch nicht erfüllt.

Olivet, S. Martin d'Olivet, Frans.
Mfl. am Loiret, im Dep. Loiret, Bz. Orleans, mit 626 H. und 3,067 B.
Oliveto, 512. Mfl. in dem Prine. citatiore, mit 5,299 E.
Oliveto, Siz. St. und Hauptort eines Fürstenthnus, fa der Prov. Basilicata, mit 5,009 E.

mit s,age E.

Ń 2 ·

Olkowitz, Grofsolkowitz, Olerowise, Oester, Mil. im Mahr. Kr. Zzaym, mis 80 H. und 510 E.

60 H. und 510 E.

Olkutz, Russ Bergst, an der Raba,
fin der Poln. Worw. Krakau, mit 350 E.
Berghau auf Blei und Silber.

Ulleria, (Br. 390 L. 160 I4') Span. VilIa in der Provinz Valencia, mit 5,950

Olleros, Span. Villa in der Peru In-d. Truxillo. Handel mit Zucker u. tend. Tabak Oiltaules, Franz. St. Bz. Toulon, mit 2,590 E. Franz. St. im Dep. Var. mit 2,500 E. Oliven- und

Bz. Touloh, mit 2,590 E. Oliven- und Granatrabau.

Olmedo, Span. bemanerte Villa in einer Ebene der Prov. Valladolid, mit 7 Pik., 7 Kl. und 2,000 E.

Olmeto, Franz. St. im Dep. Corsica, Bz. Sartene, mit 1,558 E.

Olmi-e-Cayella, Franz. Mfl. im Dp. Corsica, Bz. Calvi, mit 498 E.

Olmütz, Oester. Kr. in Möhren, 95,10
QM. grofs, 1815 mit 310,309 E. in 27 St., 8 Vorst., 20 Mil., 793 D., 54,453 H. und Pz. 600 Familien. 22,600 Familien.

82.600 Familien. (Br. 49° 33' ag' )
L 360 90' Oester. Hauptst. der Markgr.
Mallren und des Olmützer Kr.; stark belestigt, an der March, mit i Kathedramehrern R. und Kk. 1 grolses Kranken-, Gebär und Findelh., 900 R. und 11,000 E. Sitz eines kathol, Erzbischofs, eines reichen Domkupitels und der Dfrektion des allgemeinen Wittwen- und Waiseninstituts tür die k. k. Staaten; berühmtes Lyneum; Ritterakademie; Bibliothek von 50,000 Bänden. Mancherlei Industrie, bes. Gärbereien; Handel mit 14 Handlungen; Hauptmarktplatz für Russisches und Moldausches Rindvich.

Volona, Vester. Ft. in dem Gour. Mi-

Olona, Oester. Fl. in dem Gouv. Mi-lano, welcher am See Lugano der Erde entquillt und unterhalb Pavia dem Po

zutalit.

Olones, Russ. Gouvernement zw. 46
bis 590 L. und 60° 30° bis 60° 30° Br., im
N au Archangel, im O. an das Weiße
Meer, Archangel und Wologda, im S.
an Nowgorod und Petersburg, im W. an
den Ludoga und Finland gränzend,
2,287,10 QM. groß. Oberfläche: größstentheil gebirgig und steinig; die audlian Nowgorod und Petersburg, im W. an den Ladoga und Finland gränzend, 2,887,10 QM. groß. Oberfläche: größstentheils gebirgig und steinig; die rüdlichen Gegenden flach und sandig; in den Thälern sumpfig und morastig. Boden: zum Ackerbau wenig geschickt, die nördlichsten Gegenden tragen nur Moos, medriges Gesträuche und verkrüppeltes Nadelbolz. Berge: Fortsetzung der Skandinavischen Berge, die die Provinz von N. nach S. durchstreichen, aber nirgends eine beträchtläche Höhe erreichen. Der südliche Theil des Gebirges und viele Inseln des Onega sind stark Bewaldet Gewässer: Onega, Wüg, Kem, Swir, Schuja, Wüttegra, Wodlo; in allem 8,8 Flüsse und 1,998 größere n. kleinere See'n., worunter der Ladoga u. Onega. Klima: rauh und feucht. Produkte: etwas Getfräde und Gemüße, Flachs und Hant, Holz, die gewöhnl. dukte: etwas Getraide und Gemülse, Erachs und Hanf, Holz, die gewöhnl. Hausthiere, vieles Wild, Gelügel, Seethiere und Fische, Eisen, Kupfer, Porthyr, Serpenthistein, Amianth, Marienglas. Volksmenge für 1817: 251,000, nach Wichmann 247,5 8 Ind., 1782 wurden mit kem 226,556 gezählt in 8 St., 105 Kirchd., 1509 gemeinen D., 9 Kl. und 354 K. Die Binw. sind theils Rusten, theils Finen und Lappen, die sich hreistens zur griechischen Religion bekennen, doch findet wan unter ihren viele Roskolniken. Nahrungszweige: Ackerban, Viehzucht,

Rischerei, Jagd und Bergbau auf Blees, und Kupfer. Die ganze Aernte beträgt nur 362,165 Tachetwert. Der Fabriken und Hütten sind 27; das profitite Ka-pital der Kauflente steigt auf 2,200,000, die Personal- und Kapitalsteuer. auf die Personal- und Kapitalsteger auf 1,130,000 Rubel Auführ: Lisen, Eisenwaaren, Vitriol, Tuwdijscher Marmor, Masten, Breter, Bohlen u. s. w., wogegen die Prov. Korn. Salz, Branntwein und Fabrikete zurückmimint. Eintheilung: fa 7 Kreise, 1) Petrosawodsk, 2) Olonez, 3) Wütegra, 4) Kargopol, 5) Padosha, 6) Lodeinoje: Pole, 7) Powenez. Olonez, (Br. 60° 25' L. 50° 32') Ross. Kreisstadt im gleichn, Gouvern, an der Olonez incht weit von deren Einfl. in den Ladogassee, 'mit 8 K. 348 H. u. 2,272 Einw. Zwirnbleichen; Schifffahrt und Handelsverkehr. Schiffbau für S. Petersburg.

tersburg.

Olonne, Franz. Mfl. am Meere, im Dp. Vendée, Bz. Sables d'Olonne, mit i Haven und 1,680 E., die meistens See-leute und Schiffer sind.

Olonzac, Franz. St. am Landraugout, nahe am Kanale von Languedoc. im Dep. Herault, Bz. S. Pons, mit 200 H. u.

900 B.
Olot, Span. Villa am Fluvia, in der Prov. Cataluña, einer der gewerbreichsten Oerter Spaniens, mit 7 geräumigen Plätzen, 3 Pfk., 2 Kl., r grolfen Hosp., 3,000 H. und 15,000 E. Mnf. in seidenen, wollenen und baumwollenen Stümpfen mit 500 Stühlen, in Ratins, Sergen und groben Tüchern; 215 Baumwollenspinnereien; 7 Gärbereien; r gemalte Kattungsf.; 1 Spielkartenfabr.; viele Seifesiedereien. Kattungaf.; I Seifesiedereien.

Olpar, Ulupara, (Br. 210 18' L. 20040') Hind. St in der Prov. Guzurate, Distr. Broach, zu dem Gebiete der Mahratten

gehörig.

gehörig.

Olpe, Preufs. St. im Westph. Rgtz-Arensberg, mit 218 H. und 1,544 H. Gärbereien, 1 Kupferhütte, die jährlich 29 bis 300 Zntr. kupferne Münzplatten dehtitt, mehrere Blechhütten. Der Olper Bergamtsbezirk zählt überhaupt 1 Bleiund Silberhütte, 1 Kupfer- und 7 gangbare Eisen- und Stahlhütten.

Olphen. (Br. 510 42' 51" L. 240 1' 11")
Preufs. Mfl. im Westph. Rbz. Münster, mit 980 E.

Oiszany, Russ. St. im Gouvernement.

Wilno. Olsztyn, Russ. St. in der Poln. Woiw.

Kalisch, auf einem Berge, mit 80 H. u.

Olten, Helv. St. an der Aar, in dem Kanton Solothurn, mit 172 H. nnd 1,248

Olviopel, Russ. Kreisst, am Bug, im., Gouvern. Kherson, mit i K. und 2,683

Olyka, Russ. St. an einem See, im Gouvern. Wolhyn, mit 504 H. und 3,504

Einw.

Olymp, Osman, Semavat evi, Osman Berg im Rumel, Sandsch, Tirhala, weigher als ein Vorgebirge der Hellenischem Alpen ahrusehen und einen großen Theil des Jahrs hindurch mit Schuee bedeckt ist. Zwischen ihm und dem Ossa liegt des berühmte Theil Tempe, Olymp, bei den Osmanen Kerschische Laghi, Osman, Hohes Gebirge im Anad. Sandsch, Khudavendkiar, an dessen Fuse Bies auch ausbreitet.

Ise Brusa sich ausbreitet.
Oma, Pulo Oma, Niederl. Eiland im.
Ostl. Meetre, 2n dem Gouy. Ambeina ge-bötig. Es zählt 5,000 E. Das Hamptpro-

dakt eind Gewurzuernen. Ben liegt das Font Zelandie. Sildamerik. Völkerschaft lukt sind Gewürzneiken.

bon liegt uas ross and constant of the constant im Innern von Spanisch Guyana, am innern von Spanisch Guyana, am demselben eine Parima, die an demselben eine t besitzt, und nicht mehr auf der reten Stufe der Kultur steht. In Stadt besitzt, untersten Stufe ihrem Lande hat man lange das Eldo-

rado gesucht.

Omen, Arab. große Landschaft auf
der Südostseite von Arabistan, am Eingauge des Pers. Meerbusens; ein bergiges und heifses, dabei aber ziemlich wasserreiches und fruchtbares Land, welches Korn, Wein, Südfrüchte, Dat teln und andere Arabische Produkte hervorbringt, in seinen Bergen Kupfer and Blei und in dem anstofsenden Me-re viele Fische hat Die Einw. sind re viele Fische hat Die Einw. sind Araber, ein gutartiges, gesittetes Volk, welches sich stark auf Schifffahrt legt. Der größte Theil des Landes steht un-ter dem Imam von Maskate, einige Striche sind von den Wahabiten eingenommen.

Omaquas, Südemer. Völkerschaft in dem Vizekönigr. Neugranada, welche die Sitte hat, ihren Kmdern die Köpfe breit zu drücken. Ein Theil von ihnen hat das Christenthum angenommen.

Ombay, Asiat. Eiland zw. 8 bis 90 s. Br., zu dem Archipel der östlichen In-selp gehörig und im N. W. von Timor belegen. Es ist etwa 10 M. lang, 5 breit, belegen. Es ist etwa 10 l

and hat Malaische Bew.
Ombrone. Tosk. Küstenfl., welcher
auf den Appenninen entspringt und unweit Grosseto bei dem Schlofs Ombrone
dem Meere zufällt.
Omegna, Sard. Mfl. in der Milan.
Landsch. Novara, am Strona und dem
See Orta, mit 1,500 E.

ove Uria, mit 1,500 E.

S. Omer, (Br. 500 44' 52" L. 19° 54' 57")
Franz. Hauptst, eines Bz. von 20,52 QM.
and 93,093 E., im Dp. Pas de Calais. Sie breitet sich theils auf einer Anhöhe aus, legt aber auch zum Theil an einem Sumpfe, durch den die Aa geht, ist sehz fest, hat eine Vorst. Hautpont, 1 Kathedrale, 6 K., 1 Krankenh., 2 Waisenh., 3 Hosp., 2,050 H. and 20,009 E. Kollegium; effenti. Bibliothek. Handelsgericht; Börse. 22 Tuchmnf. mit 51 Meistern. Borse. 22 Tuchmnf. mit 51 Meistern, 1,100 Arb. und einer Prod. von 1,500 St., große Gärbereien, 4 Pfeilenfahr., 1 Saiz-raffinerie, Tabaks; abr. u. a. Bei der St. die berühmten iles flottantes mitten im Bloraste, worauf man zahlreiche Heerden weiden sieht.

Omercuntuk, Amara Cantaca, (Br. 220 53' L. 990 54') Hind. St. in der Prov. Gundwana, an den Qu. des Soane und Nerbuddah, in einer wilden wüsten Gegend, wohin von wallfahrtet wird. wohin von den Hindus stark ge-Sie gehört den Nagparmahratten.

Omespur, Amarapura, (Br. 200 23' L. 40') Hindost St. in der Prov. Berar,

Omerpur, Amarapura, (Br. 2002) L.

90° 49') Hindost. St. in der Prov. Herar,
dem Nizam gehörig.
Omesse, Franz. Mfl. im Dp. Cersica,
Bz. Corte, mit 649 E.
Ommen. Nied. St. an der Vecht, in
der Prov. Overyssel, mit 703 Einw. 11/2
Stunde davon in den Echterveenen ist
die Ommerschans und das neue Retranchement

Ompiteal, Ottenthal, Oester. Mfl. in Ungar. Gesp. Presburg, mit Slaw. h. E. Weinbau.

Omrattee, Ameravati, (Br. 200 gg' L. 35° 50' Hind. St. in der Prov. Berar, 2u' den Beeitsungen des Nizam gehörig.

Ein stark befestigter und lebhafter Ort. ein Stapelplatz der Baumwolle.

Omsk. (Br. 54° 56' 30" L. 92°) Russ. Rreisstadt an der M. des Om in den Ir-tysch, die Hptiestung der Irtyschischen Linie, mit einem Erdwalle und Graben , mit elines bruwent in the ben Sie hat i K.; i großes Werk-i Zeugh., Magazine, 250 H. und. S., wor. 300 bis 1,000 Verwiesene yn pflegen. Gute Schule iur Sotnmgeben 2,000 B., zu seyn pflegen. datenkinder.

Omeraby, Afrik. Küstenil. im Reiche Marokos, welcher die Gränze zw. Fes und Marokos macht und dem Atlanti-

der Provinz Guiguscoa, Hauptort einer Grafschaft, die zwar im Umfange von Grannesse liest Graischaft, die zwar im Umfange von Guipuscoa liegt, aber an den Vorrechpahm. Die Villa tählt 205 H., 2:073 E., I kön. Seminar mit il Lehrstellen, und unterhält 7 Kupfergeschirrfabr., viele Bisenschmieden und Leinewebergi. Onda. (Br. 39% 54' L. 16° 37') Span. Villa in der Prov/Valencia, mit 4,500 B.

Fajanzefabr.

Russ, Landsee im Gouvern. Onega, Olonez, welcher durch den Swir in den Ladoga abfliefst. Er ist 200 Werste lang und 60 bis 80 breit.

Onega, Russ. Fl. im Gouv. Archangel. Qu. neben dem Onegasee, M. auf der südlichen Küsse des Weifsen Meers.

Onega, (Br. 65° 30′) Ru. 4. Kreisst. an der M. des Onega in das Weifte Meer, im Gouv. Archangel. Sie hat einen Haven, aus welchem jährlich für 10,000 Rubel Holz, Pech und Theer ausgeführt werden.

Onegakanal, Russ. Kanal im Gouv. Olonez, längs dem südlichen Ufer des Onegasee angelegt, um die Wütegra gerade mit dem Swir zu verbinden.

Onglie, Sard. Prov. in dem Fürst. Piemont, welche bir 1565 ein besonderes, dem Hause Doria zugehöriges, Fürstenthum ausgemacht hat Sje enthält auf 434 QM. 1 St., 51 Mfl. und D. und 25,703 E. ihre Hauptprodukte sind Oel und Früchte.

Oneglia, (Br. 43° 53' L. 25° 37') Sard. Hauptet der gleichn. Piem. Prov., am Meere und an der M. des Pl. Impero, mit 1 Stiffsk., 4 Klosterk., 1 Grimnasium und 5,000 E. Geburtsort des berühmten Andr. Doria und des Philosophen M. Pell. Amoretti.

Oneida, Nordamerik. See in dem St. Neuvork, nur 4 M. lang und i breit. Im S. nimmt er durch den Chittenangs das Wasser des Cazenovia-ee auf. Oneida, Nordamerik. County im S.

Neuvork, mit 33,702 E. Oneidas, Nordamerik. Völkerschaft, welche zu den Irokesen gehört.

Onerysinsel, s. Newalderney.

Ongole, (Br. 160 31' L. 970 40') Britt, in der Madras Prov. Karnatik, vor-St. in mals eine gute Festung.

Oni, Russ. D. und Festung am Rion, dem Bez. Radscha der Kaukasusprov. in dem Imerethi.

imerethi.

Oniliau, Australeiland, zu der Gruppe der Sandwichinseln gehörig. Es wird durch einen schmalen Kanal von Orihua getrennt, und hat außer einigen Pflanzingen von Yams keine Erfrischungen. Nach einigen Nachrichten soll es wegen außerordentlicher Dürre von des Einw. völlig verlassen sevn.

Onil, (Br. 380 46' L. 160-8') Span. Villa in der Prov. Valencia, mit 2,400 Binwohnern.

Unitajo, S. Pedro, Australeiland, zu der Gruppe der Marquesas gehörig. Sie ist dem Anscheine nach wenig fruchtbar.

fruchthar.

Oned. (Br. 470 50' 50" L. 380 34') Oest.
Mil. in der Ungar. Gesp Borschod, am
Einfl. des Sajo in den Hernath, mit i
Kast lle, i kuth. und i ref. K.
Onon', Schin. I'l. in der Mongolei,
'welcher einen der Quellenfl, des Amur

ausmach!

ausmacht,
Onondaga, Nordamer, kleiner Binmensoe im St. Nenyork.
Onondaga, Nordamer. County im St.
Nenyork mit 25,687 bOnondagaer, Nordamer. Völkerschaft,
welche zu den Irokesen oder dem Bunde der Seths Nationen gehört. Ein
Theil von ihnen, 250 Ind. stark, hat im
St. Neuyork sich angesiedelt, 5 bis 600
Acres Land ang bauet, werauf sie Waisen, Mais und Gartenfritichte bauen,
treibt Viehzucht, spinnt, webt, kocht sen, Mais und Gartenfrüchte bauen, treibt Viehrucht, spinnt, webt, kocht beife u. s. w.

Onore, Hanacara, (Br. 140 18' L. 920 4') Br tt. St. und Seehaven in der Bom-bai Prov. Nordcanara, mit Zollh. und Starkem Handel mit Pfoffer, Reifs, Kokesnitssen, Betel, ge-alzenen Fischen. Unweit davon liegt der beträchtliche

See () nore.

one Onore.

Onrust. Niederl. Eiland in der Bai
von Batavia. 211 dem Gouw. Batavia gehörig, wo die Waarenlager für Pieffer,
Einmt u. Kaifee, auch wichtige Schiffswerfte befindlich ind.

Ons on Bray, Franz. Mil. im Dep. Oise, Bz. Beauvais, mit Sta E. Onslow, Nordamerik. County im St.

Onslow, Nordamerik, Gounty im St. Nordarcolina, mit 6.03 E.
Ontario Nordamerik, Binnensae zw. Canada und dem Nordamer, Freistaate, oder eigentlich zw. dem Gouv. York im N. und dem St. Nenyork im S. Er ist der östlichste der großen See'n, die das Wassersystem des Lorenz bilden, hält 582 QM, im Spiegel und hängt durch den Niagara mit dem Erie zusammen, aber sein Ausfluß ist der mächtige Lorens

Ontario, Britt. County des Gouvern. York in Nordamerika

Nordamer. County des St. Unidria.

Neupork, mit 24.02 E. Ont. gala, Span. D. zw. Ocafia und Aranjuez, an der Prav. Toledo, mit Seifeiedereien.

Aranines, in der Frav. 101edo, mit Seifesiedereien.

Ontentente, (Pr. 350 56' L. 160 74' Span. Villa an einem Bache der Prov. Valencia manth.; Papierfabr.; Kupferhammer. Obstbau, vorzüglich silve Feigen.

Osfain Urapini, (Br. 230 12' L. 930 29' Hindost St. in der Prov. Valwah und Hauiptort eines Mahrattendistrikts, den Scindiah beherrscht. 'Sie liegt am Soppa, ist mit steinernen Mauern und Thürmen umgeben, hat einen prächtigen Residenzpalast der Familie Soindiah, viele Moskeen, 34 Hindutempel u. Bazars, i Sternwarte u. mehr als 100,000 Einw. Sie ist zugleich ein berühmter Wallfahrtsort der Hindus, die darüber ihren ersten Meridian ziehen.

Oon, lind, St. in der Prov. Guzurate, Dist W rreer, mit 2,000 H., wovon 300 von Kutios bewohnt werden. Sie

te, Distr W reer, mit 2,000 H., wovon 800 von Rulios hewohnt werden. Sie steht unter einem eignen Rajsh. Oonjara, (Br. 25° 51° L. 23° 32°) Hind, 31. in der Prov. Aschmir, welche anter

einem eignen Radsbutenfürsten steht ensem eignen madsbütenfürsten steht, der hier einen schönen Palast hat. Die St. ist groß und stark bewohnt.

Oostburg. Nied St. in der Prov. Zee-land, Bez. Sluys, auf der Insel Kadsant, mit 703 E.

mit 793 E.

Oosterhout, Nied. Mfl. in der Prov.
Nordbraband, mit 6,315 Einw. 18 TöpfeZiegeleien; 1 Tuchschererei. reien; 5 Ziegeleien; 1 Tuchschererel. 3 bekannte Jahrmärkte, auf welchen off an einem Tage für 50.000 Gülden Tuch, Leinewand und Schuhe verkauff. werden.

Verden.

Oosterwyk, Nied. D. in der Provins
Nordbraband, mit 1,655 E.
Oosterzele, Nied. Mil. in der Prov.
Ostflandern, mit 2,209 V.
Oostroosebecke, Niederl. Mil. in der
Provins Westflandern, mit 3,822 Einwohnern.

Oostzandam, s. Zaardam.
Oostzanen, Nied. D. in der Provina
Nordholland, mit 1,101 E.

Nordnottand, mit 1,101 B.

Ootmorsum, (Br 5.0 19' 20'' L. 240 34''
11'' Nied. St' und Hauptort einer Herrlichkeit der Familie ter Heyden, im der Provinz Overyssel, mit 1,397 Binwohnern.

Opalenice, Opalenis, Preuls. St. im dem Posen. Rbs. Posen, mit 144 H. und 770 E.

Oparo, Abstraleiland, im N. der Harveysinseln, unter 2-0 36's. Br.; klein, mit schöuen Felsenpartien.

Opatow, (Br. 500 o' 55" L. 350 4' 50") Russ. St. in der Paln. Woiw. Sandomir, mit 1 Stiftsk., 1 Synag., 478 H. und 2,000 Einw., die bedentenden Handel trei-

Opatow , Oester. Mfl. im Mahr. Kr.

Oglau, mit 123 H. u. 900 E.

Opatowck, Russ. Stadt in der Pola. Woiw Kalisch, mit 66 H. und 427 Rinwohnern.

Opatowiec, Russ. St. an der Weich-, in der Poln. Woiw. Krakau, mit sel, i

Opatowitz, Oester. Mfl. im Mähr. Kreise Brunn, mit 1 Schl., 72 H. und 855 Einw.

Ophir, Asiat Berg aux un anne tra, unmittelbar unter dem Aequamatrà,

matra, unmittetour unter dem Aequa-tor, 12,100 F. über dem Meere. Opocano, Russ. St. an der Dazewica, in der Polp. Worw, Saudomir, mit 262 Häusern

Opole, Russ. Mfl. in der Poln. Woiw. Lubin, mit 1 Schl. u. 225 H. Oporto, s. Porto.

Opotschka, (Br. 56° 57' 30" L. 46° 10') Russ, Kreisst. anf cinet Insel der Weli-kaja, im Gouv. Pskow, mit 2 K. Flachs-handel nach Narwa.

Opotschna, Opoccana, Oester. Mfl. im Böhm. Kr. Königingratz, mit i Schl. und 205 H. Hamptort einer fürstl. Corloredoschen Herrsch.

Oppa, Gelaflafs, Oester, Prenfs. Fl., welcher aus 3 Quellen entsteht, die sich hei Wärbenthal vereinigen und von Isgerndorf bis zu ihrer M. zw. Oderberg und Königsberg die Gränze zwischen dem Oesterreichischen u. Preufs. Schlesien macht.

Oppeln, Preufs. Regierungsbezirk der Prov. Schlesien, welcher das ganze südliche Schlesien umfaßt u. die Kreise Oppeln, Rosenberg, Lublinitz, Beuthen, Diefe Besicher Lechschiffe Kenel Toet Plefs, Ratibor, Leobychütz, Kosel, Tost, Grofsatrelitz, Falkenberg, Neustadt, Neisse und Grottkau — 220,50 QM, mit 547,285 B. zählt.

Oppeln., (Br. 500 36' 30" L. 350 37')
Preufs. Hamptst. des glerchn. Rbb. und
Kr. in der Prv. Schlesiwn, an der Uder;
nummauert, mit 4 Th., 1 Vorst., 1 kön.
Schl. auf einer Insel vor dem Thore, 8
kath. K., 1 Kollegiststift, 2 Klk., 1 Hosp.,
37 H. und 3,152 E. Sitz der Regierungsbehörden. Patriotische Bienengeselischaft; Seminar; Bierbraufrei, Leineweberei mit 75 Stühlen (3,000 Schbck),
8 Gärbereien (3,000 Schbck),
8 Gärbereien (3,000 Stück Leder), fiberhaupt 252 Gewerbe treibende. Oppel-

haupt 252 Gewerbe treibende. Oppelner Honigkuchen. Handel.

Oppenau, Bad. Stadt am Fulse des Kniebis, im Kinzig B. A. Oberkirch, am Nordstrom und Rencb. Sie ist um-Kniebis, im Kinzig B. A. Oberkirch, am Nordstrom und Rencb. Sie ist ummauert, bat 2 Thore 2 Vorst., 2 K., i Kap., 300 H. und 1838 E., wor. 156 Gewerbe treibende. 2 Säga-, 3 Loh-, 5 Schleifmühlen. Kirschwasserbereitung, wovon einige Hundert Ohm ausgehen; Hendel mit Pech, Harz, Terpentin und Wachs.

Wach \*\*Coppenheim\*, (Br. 49° L. 25° 15' Baier.

St. in dem Rheinkr.; ummauert, mit mehrern Vorst, 'i kathol., I luth., I ref.

L., 273 H. u. 1,674 E. "Weinbau."

Opplao, Siz. St. in der Prev. Calabies vicaviers II a.m. Appanyin mit

Upptdo, Siz. St. in der Prev. Calabria ulteriore II., am Appennin, mit \$,000 E. Sitz eines Bischofs.

S,000 E. Sitz eines Bischofs.

Opun, Australeiland unter 140 % s.
Br. und 2080 32' L. zu dem Archipel der
Schifferinseln gehörig und deren östlichste. Sie liegt 1,200 Fuls über dem
Spiegel des Meers, ist sehr steil und
bis zum Gipfel mit hehen Bäumen, besonders kokosyalmen, bewachsen. Die
Wohnungen sind auf dem Abhange der
Höhen angelegt. Doch nat man die Insel wegen gefährlicher Landung noch
micht untersucht.

Opus. Oester. Kort auf einer Insel

Opus, Oester. Rort auf einer Insel, die Narenta macht, im Dalm. Kr.

acarsca.

Oradour, Franz. Mfl. im Dp. Cantal, c. S. Flour, mit 281 H. und 900 Einrohnèrn.

wohnern.
Orageuse, s. Sturminsel.
Orajeta, Ulistea, Australeiland, su
der Gruppe der Sozietätsinseln gehörig,
im W. von Huaheine und mit Otaha
durch ein Felsenriff verbunden. Sie ist
3mal größer, als Huaheine, aber weniger volkreich, und die Einw. kleiner,
dunkler von Karbe und wilder, als die
übrigen Sozietätsindier. Ihr Beherrscher ist der Häuptling von Bolabols.

Bbrigen Sozietätsindier. Ihr Beherrscher ist der Häuptling von Bolebola.
Oraison, Franz, Mil. im Dp. Niederelpen, Bez. fligne, an der Raneure, mit 1.555 E. Tuchmit, Messerschmiede.
Oramala, Sardin. Mil. in der Milon.
Provinz Bobbio, am Abhange eines Hägels, unter dem die Staffora flielst, mit 3.68 B.
Oramahisch

Oramshisch, Schin. St., die in der Kalmückei liegt und wovon nichts, als der Name, bekennt ist.

Oranai, Ranai, Australeiland, zu der Gruppe der Sandwichinseln gehörig; vollez Berge und nach Vancouver verdet, nach Cook mit üppiger Vegetation und stark bevölkert.

Oran, Horan, Warran, (Br. 35° 55') Afrik. Este St. in der Algier. Prv. Mascara, mit 16 bis 20,000 E. Sie wurde 1792 von Spanien an Algier zurückgegeben, welche Krone sich jedoch den ausschließlichen Handel zu Masaiquivis vorbehelten hat und dafür jährlich 36,780 Guid. an den Dey von Algier bezahlt.

Oran Badsvhu, s. Badschusr.

Oran Badsvhu, s. Badschusr. Oran Cabu, s. Bathaer.

Oren Eilahak, s. Eida baker.
Orange, (Br. 440 9' 17" L. 220 26' 53")
Franz Hptst. eines Bez. von 18,52 QM.
und 57,493 E., im Dep. Vaucluse. Sie Franz. Hptst. eines Bez. von 18,52 QM. and 57,403 E., im Dep. Vaucluse. Sie liegt au der Meyne in einer weiten frachtbaren Gegend, ist ummauert, hat 9 kath., 1 ref. K., 1 Hosp., 1 Kraukenh., 1,500 H. und 7,270 E. Mf. in gedruckter Leinewand und Sergen; 3 Färbereien; 16 Seidenmühlen; 2 Papier- u. 2 Krappmühlen; Branntweinbrennersien; Seiden- u. Emmwollenspinnersi. Wein-, Oel-, Seiden- und Krapphau. Römische Alterthümer.

Orange, Nordamerik. County im St. Vermont, mit 21 Ortschaften und 25,242

Sinw.

Orange, Nordamerik. Gounty im St.
Virginia, mit 12,323 E.
Orangeburgh, Nordamerik. Distrikt
im St. Südcarolina, mit 13,229 E.
Orangefuls, Greise Fluss, Afrikan.
Strom, welcher auf dem innern Gebirgeentspringt, von W. nach O. fliefst, das
Kaplaud von den Östlichen Kaffern
trennt, den Malalsrin-, Gelben, Alexanderfluis aufnimmt und in den Indischen
Ozean fällt. Er ist sehr fischteich und Ozean fallt. Ozean fällt. Er ist sehr fischreich und ernährt viele Fluispferde.

Oranianbaum, Dess. St. im A. Dessau; offen, mit 1 Schl., 276 H. und 1.600 E. Brauereien; Wollspinnerei; Ta-

baksban.

Oranishbaum, (Br. 590 52') Russische Kreisst. des Gouvern. S. Petersburg, em Finischen Meerbusen, mit I prächtigen kaiserl. Schl., I griech. K., I luth. Beth. Ueberfahrt nach Kronstadt,

Oranienburg, Pronfs. Stadt in dem Brandenburg. Rgbz Potsdam, an der Havel; offen, mit i Vorst., i kön. Schl., i luth., i ref. K., i Waisenh., 202 H. und 1,715 E., wor. 118 Gewerbe treibende. 1 Glashütte; i Sägemühle.

Oranienburg, s. Ranenburg. Oransenstein, Nass. Lustachl. an der an, im A. Dietz.

Lahn, im A. Dietz. Orany, Russ. St. im Gouv. Wilne, mit & H.

Oraschul, Osm, Mfl. an der M. der
Jalomitza in die Donau, in der Walachei, mitzeinem Haven und Handel.

Orasicza, Br. 10 32 9" E. 320 34" 54" 1)
Oester. Mfl. in der Slaw. Gesp. Veröcs,
mit 1 k. und 1,200 E.
Orb. Baier. St. in dem Untermainkr.
mit 645 H. und 5,710 E.
Beträchtliche
Saline, die jährlich gegen 20,000 Zentner
Salz liefert.

Orbaj-Szek, Orbajer Stuhl, Oester, Stuhl der Szekler in Siebenbirgen, wel-chen mit dem Haromazeker verbunden

Orbois, Franz. St. im Dep. Marne, Bez. Epernay, am Surmelin, mit 851

Einw

Orbaesant, Sard. St. in der Piemant. Prov. Turin, mit 1.700 E. Orbe, Franz. Fl. im Dep. Herault, welcher bei Soubes entspringt, und un-ter Beziers in das Mittelländische Meer geht

Orbs, Helv. Fl. im Kanton Waadt. Qu. in dem Lac de Rousser. Er geut durch den Lac de Joux, verliert sich unter der Erde, kommt in dem Thais Vallorbe wieder zum Vorschein n. fächt

Vallorbe wieder zum vorschen a. zuen dem Neufchateller See zu.' Orbe. Helv. St. an der Orbe, im Kau-ten Waadt, mit 2,535 E. Orbec, Franz. St. am gleichnam. Fl., im Dep. Galvedos, Byz. Lisicure, mit toy

H. und 3,600 E. nen; Viehhandel. Mf. in Sergen u. Rati-

Orbelus, Quman, großer Gebirgszug, welcher zu den Dardanischen Alpen in weicher zu den Datumblen Arben in Rumels gehört und seine höchsten Kno-ten im S. von Sophia schürzt. Er ist reich an Gold, Silber, Kupfer u. Eisen, und die Osmanen besitzen an demsel-ben ihre vornehmsten Bergwerke; doch at er und selbst sein neuerer Name den

Europäern ganz unbekannt. Orbitello, Tosk. St. und Festung am Meere, in der Prox. Sieua, mit einem guten, durch mehrere Forts geschütz-

guten, dui

Orchamps, , Franzos. Mil. nahe am Donbs, im Dep. Jura, Bz. Dole, mit 715

Orchies, Franz. St. im Dep. Norden, Bez. Douay, mit 2 K., 1 Krankenh, 416. H. und Vabriken in Seife, Leder, Hüten; Brauereien; Brenzesien u.s. v.. Nied. Mfl. in der Prov.

Orchimont, Nied. Mfl. in der Prov. Namur, mit 26r E. Orchon, Schin. Fl. in der Mongolei,

welcher dem Baikal zufällt.
Orchowek. Russ. St. am Bug, dicht
nnter Wlodawa, in der Poln. Woiw.
Podlachien. Orciand, Papstl. Mfl. in der Delegz,

Orbino.

Orcival, Frens. Mfl. im Dep. Puy de Dôme, Bez Clerment, mit i Stiftsk., 165 H. und 1,121 E. Orgo, Sard. Fl. in Piemont, welcher im Thele von Aosta entspringt und bei Chivasso dem Po zufällt.

Orduña, Span. Ciudade am Pulse eimea machtigen Gebirgs, in der Provinz Vizcaya. Sie liegt mit ihrem Gebiete abgesondert zw. Altava und Burgos, hat 2 Pfk, 2 Kl. und 4,000 E. Wollenwebe-rei; Weinbau, jährlich 731 1/4 Ohm Cha-

cali.
Orel., Russ. Gouvernement swischen
gi bis 57° L. und 52 bis 54° Br., im N. an
I'ula und Katuga, im O. an Tambow u.
Wortonesh, im S. an Woronesh und
Kursk, im W. an Tschernigow u. Smolensk gränzend, 755, q. QM. grofs.
Gäche: wellenförung chen, atrichweise
mit Kreide: oder Kalkilötzen. Boden: mit Kreide- oder Kalkilotzen. zwein-sehwarz und aum Ackerbau sehr ge-sehickt, den auch das Klima begünstigt. Gewässer: Oka, Desna, Susha, Orel, Sosna, sämmtlich nur im Frithjahre achiifbar. klima: gemäßigt, heiter und geaund. Produkte: Getrarde, Garten-und Hülsenfrüchte, Flachs, Hanf, Obst, Holz, die gewöhnlichen Hausthiere, and Hülsenfrüchte, Flachs, Hanf, Obst, Holz, die gewöhnlichen Hausthiere, Wild, Fische, Bienen, Eisen, Kalk, Alabaster. Volksmenge 1817: 1,038,000, nach der Eshlung von 179% 934,010, nach Wichmann 1,001,370 Indiv., blois Rassen und Griechen, in 12 Kreisst. und 2,532 Sloboden und Dörf. Nahrungszweige: Ackerbau, der 1802 an Winterkorne 4,809,882, an Sommerkorne 4,500,812 Ackerbau, der 1802 an Winterkorne 4,800,882, an Sommerkorne 4,500,811 Tschetwert lieferte, wovon, nach Abrug der Konsumtion und Aussat, 6,008,651 Tschetw. verkauft werden konnten; die Tschetw. verkautt weruen abunten, un-Pferdezucht ist ansehnlich und man un-terhält gute Stutereien; die Schaafzucht diefert Wolle für die einheimische Tuchfabrikation; die Bienenzucht ist An Rabr. liefert Tuchfabrikation; die Bienenzucht ist ein ausgebreitetes Gewerbe. An Fabr., die jedoch bloß einländische Materialien verarbeiten, werden 135 gezählt; das prefitirts Kapital der Kauflaute be-trägt 13.600,000, die Steuer 4.507,000 Rub. Ausfuhr: Konn, Hanfsaat, Flecha, Talg, Rorsten, Honig, Wachs, Vieh, Leinelien verarbeiten,

wand, Schiffeseile, Eisen, Matten, Leader, Holz, Theer, Kalk und Alabaster. Eintheilung: in 12 Kreize, Orel, Mzensk, Bolesow, Karatschew, Brjänsk, Trubschewsk, Sewsk, Dmitrowsk, Kromy, Malo-Archangelesk, Liwny, Jelez.

Orel, (Br. 52° 50′ 40″ L. 53° 37′) Russ. Hauptst, des gleichnam. Gouv. und Kr.gan der M. der Orlik in die Oka. Sie ist schlecht, schuert, doch explicater, und

an der M. der Orlik in die Oka. Sie ist schlecht gebauet, doch gepflastert und zählt, aufser den Kron - u. öffentlichen Gebäuden, 18 K., 2 Kl., 2,872 H., 150 flan-delsbuden, 27 Schenken und 16,000 Einw. (1782 7,762 männl. Gescht.) I Leinewand-muf., I Seilesbahn, einige Garbereiem und Seifesiedereiem. Handel und Schiff-fahrt auf der Oka. die bies anfängt. fahrt auf der Oke, die hier anfängt, Schiffe zu tragen.

Orellana, Name, den der Marafion auf einer Strecke führt.

Orellaña la virja, Span. Villa in der Provinz Estrefoadura

Provinz Estrefinadura.

Orenburg, Russ. Gouvernement zw., 66 bis 820 6. L. und 47 bis 560 n. Br., im. N. an Wjätka u. Perm, im O. an Tomsk nnd die Steppe der Kirgiskaisaken, ims S. an dieselbe und an Astrachan, u. im W. an Saratow, Simbirsk und Kasan gränzend, 5.626. Ig QM. groß. Obertiäche: im N. bergig, doch in den Thälern mit Waldungen und urbärem Lande binteichend versehen, im S. ungeheuere Ebenen oder Steppen, die bloß zuw re Ebenen oder Steppen, die biofs zur Viehweide taugen. Boden: um Ufa u. in dessen Gebiete äußerst fruchtbarg in dessen Gebiete äußerst fruchtbar; um Orenburg giebt es viele dürze waarserlose Gegenden. Gebirge: der Urel mit dem Obtscheisyrt. Gewässer: Ural, Jemba. Ufa, Tobol, Samara, Belaja, Sakmara, Uj, Ik, Tok, Ilek; die See'n Ingerskoje, Inderskoje, Taisugan, Sary-kyl, Kamenoje u. a. Klima: im Sommer sehr heifs, doch leidet der Ackerund vorzüglich der Gartenban durch den schnellen Wechsel der Witterung. Produkte: Getraide, Hanf, Flachs, Obst. Holz, die gewöhnlichen Hauthere und Kameele, Wild, Fische, Bienen, Kupfer, Eisen, Magnete, Stein- und Scesalz, Asphalt, Schwefel. Volksmenge: nach der Revision von 1793/6 688-568, dazu an der Revision von 1703/6 688.568, dazu an ungezahlten Völkern IIO,000 und an Ueberschusse gegen 75,000, mithin etwa 875,000 Köpfe, wogegen Wichmann aur 639,330 annimmt. Aufser Russen findet man hier Uralische Kosakeu, Tataren, Mordwinen, Tscheremissen, Tschuwaman hier Uralische Kosakeu, lataren, Mordwinen, Tscheremissen, Tschuwaschen, Wotjäken, Baschkiren, Tentjären, Meschischerjäken, Kalmüken und Kirgiskaisaken, wovon die Russen und Losaken sich zur griechischen Religion, die meisten übrigen aber zum Islam bekeunen oder Schamauen sind; doch giebt es auch viele Proselyten. Nahrungszuweige: Viehrucht, der Hauntdoch giebt et auch viele rrossiyten. Nahrungszweige: Viehzucht, der Hauptnahrungszweig sowohl der nomadischen Völker, als der ansässigen Einw., besonders halten die Tataren und Baschkiren unglaublich viele Schaafe, Pferde und Kameele. So findet man Baschkiren, Kameele. So findet man Baschkiren, die 2 bis 3,000 Stück Schaafe, 1 bis 2,000 Pferde nud 10 bis 20 Kameele besitzen. Noch stärkere Heerden unterhalten die Eirgiben, wo ein reicher Mann wohl 1 bis 4,000 Pferde, eben so viele Schaafe, 500 bis 1,000 Stück Hornvieh, 200 Ziegen, 500 bis 1000 Kemeele, aber keine Schweine, kein Federvieh und keine Bienen umhertreibt. Dagegen ist Bienensucht bei den Baschkiren ein ausgebreitetes Gewerbe, und manche haben 500 Stöcke. Der Ackerbau wird von den znaässigen Einw. der Ufischan Kr. getrieben; die

aschkiren bauen blofe Gemte, etwas forn und Hanf; der Kirgise hat gar kei-Korn and Hanf; der Kirgise hat gar keipen Ackerban; 1802 gewann man im
Gouvern. an Winterkorne 1,852,733, an
Sommerkorne 1,562,056, verbrauchte an
Winterkorne 1,322,337, an Sommerkorne
88,644, und hate, nach Abzug der Ausseat von beiden, 1,124,957 Tschetwa förig.
Der Bergbau geht auf Kupfer u. Eisen:
1752 gewann man an Kupfer 12,153, an
Risen 116,446 Zenfurr. Die reichen Salzsteingruben am Ilck haben in 20 Jahren 9,770,791 Pud ertragen, und eind
jetzt auf einen jährlichen Ertrag von
200,000 Zutr, gesetzt. Die Jagd ist einträgtich und liefert auch Pelzwerk. Fahiken sind, außer den Hütten, nur riagisch und liefert auch Pelzwerk. Fabriken sind, aufser den Hütten, nur wenige vorhanden; das profitirte Kapital der Kansleute steigt auf 3,500,000, die Steuer auf 3,520,000 Rubel. Ausfuhr: Korn, Vieh, Fische, Salz, Eisen und Kupfer. Bintheilung: in zwei Gebiete, 1) Orenburg mit den Kr. Orenburg, Werchouralsk, Busuluk und Troizk, und 2) Ufa mit den Kr. Ufa, Sterlitamak, Birsk, Menselinsk. Bugulma, Bugurusslaw, Helebei und Tscheljäbinsk.

Orenburg, (Br. 510 46' 5'' L. 720 44' 30'') Russ. Hauptet des gleichn. Gouv. und Kr., am Ural. Sie ist hit gestütterten Graben und Wällen umgeben, hat außer den üffentlichen und Krongebäuden 9 griech. J. luth. K., mehrere Met-

den o griech, 1 luth. K., mehrere Met-schets, 1,866 H. und gegen 24,000 Einw., wormter 4 bis 5,000 Tataren. Großer Basar mit 180 innern Gewölben; 2,001 Kauslente. Hauptniederlage des Assat. Handels, der durch Kierwanen besorgt Handels, der durch Kierwanen besorgt wird, die von Orenburger Handelshäusern abgeschickt werden oder aus Schinsa und der Bucharet hier anlangen. Tauschhandel mit den Kirgisen im Asiatisches Tauschhofe, fast 1/4 M. von der Stadt, bei welehem ein Rosaksnlager steht; dieser Tauschhof ist ein steinernes Quadrat mit i Thore für die Orenbarger und i für die Orientalen; er hat an der innern Seite 386 Gewölbe. Mitten auf dem Hofe steht ein massives Viersek mit 106 Gewölben. Die Kirgisen treiben ihr Vieh in die Mitte des Hofs. — Grofses Markt- und Arbeitshfür die hierher verwiesenen Verbrecher. für die hierher verwiesenen Verhrecher, derer wohl 1,000 sind.

Orenburgsche Kosaken, Russ. Kosa-kenstamm längs den Fl. Samara, Uj und

Renstamm langs den Fl. Samara, Uj und Ural, gegen 20,000 berittene Männer. Orenburgsche Linie, Russ. Reihe von hölsernen Festungen langs der Kirgisensteppe, im Gouvern. Orenburg, die mit Redouten in einer Entfernung von 20 Wersten wechseln. Sie sind in 6 Distanzen vertheils: die Uiskische am Uj, die Werchougalsche am Ural bis Orsk, die Orskische am Orsk bis Krasnodarsk. die Orskische am Orsk bis Krasnojarak, die Orskische am Ursk bis Krasinojarsk, die Krasinojarskische bis Orenburg die Orenburgsche bis Ilezkaja und die untere Uralsche bis Gurjew. Die Länge der ganzen Linie beträgt 1,700 Werste, Alle Linienöter derselben enthalten 1,666 H. mit 8,402 E. griech. Konjession, und eben so wielen Tateren und dienendem Milite der Militz.

Orense, Span. Ciud. am Miño, wor-er eine prächtige Brücke führt, in chemise, opan. Ciuc. am Miño, wortiber eine prächtige Brücke führt, in
der Provinz Galicia, mit 4 Pfk., 2 Kl., 1
Hosp. und 8,800 E. Biachof. Wollwebetei; die 3 heifsen Quellen Burgas, beteits den Römern bekannt.
Orfa, Osman. Paschalik auf der Ostteite des Frats, zwischen diesem Fl. und
dem Pasch. Bagdad; einer der größern
Austischen Paschaliks, aber bie auf die

geringen unregelmälsigen Berge bei Urfa nud das isolirte Gebirge Simd-schar, ganz flach, und obgleich mit er-giebigem Boden, doch wegen Wassergrengem Boden, doch wegen Wasser-mangel wenig angebauet. Bs ist zwar sehr heifs, hat aber doch gesunde Luft, und könnte sehnmal mehr Menschen ernähren, als es jetzt hat. Allein den größten Theil derselben haben die räu-berischen Einfälle der Kjurden und Areber vertrieben, u. in den Wüsten sicht / man blofs noch nomadisirende Kjurden. Turkmanen und Araber. Der Paschar

Turkmanen und Arabet. Der Pascharlik zerfällt in 7 Sandschakschaften.

Orfa, Urfa, das alto Edessa, (Br. 56° 3' 30' L. 37° 8') Osm. Hptst. des gleichn.

Paschaliks und Sandsch., am Abhange
Baschaliks und Sandsch., am Estabart Hügel. zweier Hügel. Sie hat verfallene Fe-stungswerke, ist ziemlich gut gebauet mit steinernen H., sehr vielen Moskeen, mit steinermen 2.7, armenhosp., vieten gewölbten Kaufhöfen und 40,000 E., wovon 2/3 Osmanen, Araber, den Rest
Kjurden, Armenier und Juden sind.
Desches armen, Bischof. Mnf. in Saf-Pascha, armen, Bischof. Mnf. fian, Kattun, Bijouteriewaaren; schmiedsarbeiten. Etwas Hande Gold Etwas Handel. terthümer.

Orfan, Osm. St. am gleichn. Fl. im Rumel Sandsch. Galipoli, mit Moskee und Bade

Orford, (Br. 520 5' 40" L. 18° 11' 30")
Britt. St. am Ore, in der Engl. Sh. Suffolk, mit I Kastelle und dem Wahlzechte zweier Dep. Unweit davon auf der Landspitze Orford Ness ein Leuchtthurm.

Orgaz, Span. Villa in der Prov. Tqledo, mit 2,400 E.
Orgelet, Franz. St. im Dep. Bara,
Bez. Lons le Saunier, an der Valouze;
bemauert, mit 2 K., 250 H. und 1,224 E.
Wollen- und Baumwollenweberei.

Organ, Franz. St. im Dep. Rhoue-minding, Bz. Tarescon, an der Duren-ce, mit 2,401 E. Leineweberei; Quince, mit 2, kaillerie.

Orher, Russ. Mfl. an einem gleichn. See in dem von den Osmanen abgetre-tenen Theile der Moldau.

Oria, Siz. St. in der Prov. Otranto. Sitz eines Bischofs. Orjächow, Orkapusi, Perekop, Russ. Kreisst. und Festung auf der Landenge zwischen dem Asowschen und Schwar-zen Meere, wodurch die Halbinsel Tau-rien mit der Steppe zusammenhängt, Sie ist schlecht gebauet, aber gut be-

Oriago, Oester. Mfl. an der Brenta, in der Venet. Delegz. Venedig, mit 800 Einw

Ortent, s. Lorient. Origny S. Benoite, Franz. Mfl. im Dp. Aisne, Bz. S. Quintin, an der Oise, mit 2400 E.

origny, s. Alderney.
Orinus, Australeiland, zu der Gruppe der Sandwichinsein gehörig, klein und aus nackten unfruchtbaren Felsen bestehend; daher ohne Einw.
Orihusia, Span. Ciudade am Segura, in der Provinz Valencia. Sie ist regelmälsig gebauet, mit breiten, geraden, aber nicht gepflasterten Strafeen, und hat I Ciudelle, 7 Thore, 5 öffentliche Plätze, 3 Pfk., 16 Kl., 1 Hosp., 2 milde Stiftungen, 1 Seminar, gutgebauete H. und 20,000 E. Residenz des Bischofs von Alicante. Seidenzwirmmühlen; Brantweinbrennersien; Salpetergruben.
Orjiva, Span. Villa am Rio grande, in der Prov. Granada.

Orineke, einer der größeten Sidemer. Ströma, dessen wahrscheinliche Quelle mster, 50 n. Br. im Gebirge Ibirineke nordwestlich vom See Parima sich findet. Br läuft Anfangs von N. nach S, durchströmt den Parima, tritt aus demselben, geht Anfangs westwärts bis zum Binfil. des Guavare, und strömt zuletzt in einem großen Halbbogen durch vielfache M. der Insel Trinidad gegenüber dem Atlantischen Ozeane zu. Durch den Cassiaquiri und Negro stößt er mitt dem Maranon zusammen und beide Marañon zusammen und beide Ströme schlielsen Guyana Ströme schlielsen Guyana and Theil von Brasilien, nach dem Australlande die größte Insel der Erde, ein.
Orto, Span. Villa am Orio, in der
Penvinz Guipuscoa, mit 142 H. Schiffund einen

Orio, Span. Villa am Orio Provinz Guipuscoa, mit 142 H.

Oriola, Span. Villa in der Provinz Oriota, Portug. Villa in der Provinz

· Alentejo.

Orissa, Hind. große Provinz zw. 16 und 25° n. Br., im N. an Bengalen, im Or an die Bai von Bengalen, im S. an den Fl. Göndavery und im W. an die Prov. Gundwana gränzend. Sie hat im ur an aie gas von Bengalen, im S. an den Fl. Gondavery und im W. an die Prov. Gundwana gränzend. Sie hat im Innern wiele Gebirge und verwilderte Striche, aber auch mehtere angebauete und veiktriche Gegenden, und enthält mach Hamitton gegen 4½ Mill. Menschen. Sie wird jetzt in die Distrikte Cicacola, Rajamundry, Kuttak, Mohurbunge, Midnapur und Konjeur eingestheilt, wovon ¾ den Britten, der Restabar den Nagpurmahratten und eingestenen Rajahs gehorchen.

Oristano, Sardin. offene St. auf der Inst Sardinien, am Meere, in einer zwar angenehmen; aber ungesunden Ebone, von vielen Gewüssern umringt. Sie hat i Kathedrale, 9 Kl., i Hosp, i Piaristenschule, 6,000 E. und i Erzbischof. Thunfischerei; Weinbau. Der Haven liegt ½ M. von der St. an der M. des Tirso.

Orizaba, Span. Villa in der Neuspanische Intend

M. des Tirso.

Orizaba, Span. Villa in der Neuspanischen Intend. Veracruz und im N. des Rio hlanco, mit starkem Tabaksbau.

Orkney Islands, Britt. Gruppe von 67 Insein und Eilanden im Nordmeere, un der Skot. Stewartry Orkney gehörig. Sie liegt zwischen 150 46' bis 140 47' ö. L. und 30 40' bis 500 20' n. Br.; das unruhige Pentland Frich trenut sie von Skatlands. hige Pentland Frith trenut see von Skotland. 28 Eilande sind bewohnt, die übrigen aber Holmen und Skerries. Der größere Theil derselben ist gebir-gig, hat hinreichende Bewässerung, und ein gemäßigtes, aber unbeständices Klima. Produkte sind Gerste, Hafer, Kartoffeln, Gemüße, Johannisbeeren, Tang, kleine Pierde und Rindvich, Tang, Schweine Keninchen. Tang, kleine Pierus und Kaninchen, Schaafe, Ziegen, Schweine, Kaninchen, Seehunde, Fischottefn, Federvich, Seehunde, Facha Korallen, Ambra, Seehunde, Fischottern, Federvieh, See-vögel, Seefische, Korallen, Ambra, Wallrath, Schwamm und zuweilen Mo-luccabohnen, Eisen, Blei, Torf, aber kein Holz und wenig Obst. Die Volks-menge beträgt 25,000 ref. Skoten, die sich vom Kelpbrennea, Fischerei, Vieh-zucht und Ackerbau nähren, auch sich, wollene Zeuche, Strümpfe und Leine-wand selbst verfertigen. Die Ausfuhr betrug 1800 357,102, die Einfuhr 322,110 Gulden. Die vornehmste Insel ist Mainland. Mainland.

Orkney Stewartry, Britt. Stewartry in Skotiand, welche aus den boiden Inselgruppen der Orkneys und Shetlands besteht, 74,45 QM. grofs ist und 1511 66,153 Ind. zählte. Den Rindvichstapei

schätzt Mac Donald auf 44,500 Stück, dem Ertrag des Grundes und Bodens auf 225,000 Gulden.

Orkub, Urkup, Prekopia, Osman. St. in dem Rumel. Sandsch. Aladschahissan, mit 6,000 E.

mit 6,000 E.

Orkute, Oester. D. in der Ung Gesp.
Sarosch, an der Torissa, wo mannahohes Manna oder Schwaden wächst.

Orla, Sächs. Fl. im Voigtlande, welcher bei Orlamünde der Saale zufällt.

Orlamünda, Goth. St. in dem Altemburg A. Leuchtenburg, auf einer Anhöhe, am Einfl. der Prla in die Saale,
mit I wüsten Bergschl, 400 H. und 1,900
Einw. Binw.

Orlau, Oester. D. im Mähr. Kreise Teschen, mit 1 Schl., 122 H. und 200

fentlichen Plätzen, 1 ansehnl. Kathedr., 26 K., 5 Hosp., 4,500 altfränkisch gebaueten H., wor. das Rathh., das Chatelet, die Münze und des Thester sich auszeichnen, und 1806 41,048 E. Sitz eines Bischofs, der 7ten Forstkonservation, einer Handelskammer und Bischopen der Beindelskammer der Beindelskammer der Beindelskammer und Bertangeten und gedruckter Leinewand; 17 Zuckersieden Mützen, Strümpfen, Papiertapeten und gedruckter Leinewand; 17 Zuckersiede-reien (für den Augenblick noch im Verfalle), 1 Porzelan-, mehrere Fajem-zefabr., Gärbereien und Brennsreien. Man macht Weinessig, Stärke, Szeck-nadeln, baumwollen Garn, eingemaghte Quitten und anders Konfituren, u. un-terhält ausgebreiteten Propre- u. Spe-ditionshandel: blofs an Weinen wer-den jährlich 100,000 Tounen abgesetak. Börse. Die Maillebahu. Feier des Sten Mais, wo 1420 das Mädchen von Orteenn die Stadt rettete. Geburtsort des Ge-schichtschreibers Amelot de la Hous-saye † 1705.

Saye + 1705.

Orleans, Nordamerik. County im St.
Vermont, mt 23 Ortsch. und 5.830 B.
Orleans, Britt. County in dem Gouv.
Quebec, woru die gleichn. Inset im Lo-

renz gehört.

Orlow, (Br. 58° 23' L. 67' 50') Russ

Kreisstadt im Gouv. Wiatka, an der M.
der Plesticha in die Wiätka, mit 3,600

R. Kram und Landhandel. Orlow, Russ. Slowede im Woronesh Kreise Woronesh, von 320 Bürgern be-wohnt, und mit einer Messe, die 5 Tage

Orlow, Russ. St. an der Bsura, der Poln. Wolw. Masovien. in

der Poln. Woiw, Masovien.

Orlows, Russ. Slobode im Tobolks.

Kr. Ischim, mit 472 H.

Orlowsinseln, Amerik. Gruppe von mehrern kleinen Bilauden, die bei dem Kap Horn im W. des Feuerlandes belegen und von einer den Pescheräs Ehmlichen Nation bewohnt werden, die Mani-Tualin heifset. Der Hauptplats

Mani-Austin metiset. Der nauppigen ist Krisenoy genannt, Orme, s. Lorme. Ormes, Sard. St. in der Piem. Prev. Mondovi, am Tanare, mit 1 befestigten Schl., 1 Stiftsk. u. 5,227 E. Leinewand-manuf. (jährl. 5,000 Stück). Ormskirk, Britt. Mil. in der Engl. Shire Lancaster, mit 2,500 E. Twife u.

Carnepinnerei. Fundoit von bitumins-

ormetown, Britt. Villa am Fyne, in der Skoz. Sh. Haddington. J. Ormus, Hormus, Iran. Eiland im Persischen bleerbusen, zur Prov. Kerman gehölle. Persischen Meerbusen, zur Prov. Ker-man gehörig; eigentlich nur ein aus weilsen und rothen Sandsteinen heste-hender Felsen, ohne Trinkwasser und fist ohne Vegetation, der jedoch zu den Zeiten der Portug Herrschaft bis 1622 eine gewisse Berühmtheit und Wichtigkeit erlangt hatte, und gegenwärtig von den Britten besetzt zu seyn scheint. Orasin, Franz geringer Fl. im Dep. Mass, welcher bei Goudrecourt ent-springt und bei Vitry der Marne zu-

Ornans, Franz. St. an der Loire, im Dep. Doubs, Bez. Besangon, mit 3 K., 4°6 H. und 3,104 E. Gärbereien; Papier-mühle; Risenhütte. Geburtsort des Arztes Klem. Jos. Tissot † 1707. Ornasa, Britt Haven auf der Hebride Skye, zur Skot. Shire Inverness gehä-

Orhe, Franz. Küstenfi. im Dp. Orne; Qu. bei Sees; M. bei Oyestrehau in den

Qu. bei Seet; M. bei Oyestrehau in den Kanal.

Orne, Frant. Departement im nordwestlichen Frankreich, zwischen 160 44' bis 180 25' 6. L. und 480 12' bis 480 55' n. Br., im N. an Calvados, im N. O. an Eure, im S. O. an Eure - Loire, im S. on Mayenne und Sarthe, im W. an Manche gränzend und 111,24 QM. grofs. Oberfläche: eine heeftgelegene Ebene, durch welche eine Hügelkette zieht, wenig Merast, aber viele Haiden. Boden: leichter Kies, mit Sand und Thon gemischt, im Genzen kaum mittelmäßig. Gebirge: blofs eine Hügelkette, die sich kaum 600 F. über das Meer erhebt. Gewässer. Orne, Mayenne, Sarthe, Eurs, Dive, Vie; 260 geringe Teiche; einige Mineralquellen, doch ohne grofsen Ruf. Klima: gemäßigt, die Linft belebend u. trocken. Produkte: Getride, Hülsenund Gartenfrüchte, Kartoffeln, Flachs, Hauf, Obst, Helz, die gewöhnlichen Hussthiere, Gefügel, Fische, Braunstein, Eisen, Torf. Rauchtopasen bei Hanf, Obst, Holz, die gewöhnlichen Bausthiere, Gefügel, Fische, Braun-stein, Eisen, Torf. Rauchtopasen bei Alencon, schwarze Farbenerde bei Tin-Alençon, schwarze Farbenerde bei Tinchebrei. Volksmenge 1815: 422,235 Katholiken. Nahrungszweige: der Ackerben erzeugt nur so vieles Korn. als die
Provinz auf 4 oder 5 Monate nöthig hat;
dagesen machen Flachs und Hanf den
derechthum des Landes aust auch wird
vie.es Obst gewonnen und Cyder gebrangt. Die Pierdezucht ist wichtig;
hier findet man das vortreffiche Gestäte von Pin. Der Bergben geht bloßs
auf Eisen, welches auf 24 Hochöfen, 23
Hammern, 10 Eisenschmelzen, 1 Kugelauf Eisen, welcues auf 22 flochofen, 23 Rommern, 10 Eisenschmelten, 1 Kugel-gießerei, 5 Schmieden und 4 Drahizü-gen verarbeitet wird, und an Gußeisen 92,250, an Stabeisen 47,700 Znir. zur Ver-edlung liefert; eine Menge Nagel-schmiede, Stecknadelfabrikanten und Quiskailleriearbeiter werden damit be-ebaftigt. Die übrigen Kunstzweige bewhatiget. Die übrigen Kunstrweige umschäftigt. Die übrigen Kunstrweige umstehen in Leinewand, Spitzen, Basins, Fikes und Leder. Ausfuhr: Wolle, Zwirn, Leinewand, Spitzen, Leder. Eimen, Draht, Stecknadeln, Banholz, Vieh B. Pferde. Staatsverbindung: die Prov. wählt 4 Deput. zur Kammer und gebört für 14ten Militärdivision, zur 4ten Porst-konservation, zur Diözese von Seez und anter den kön. Gerichtshof von Caen. Eintheilung: in 4 Benirke, 32 Kanbone und 627 Gem.

Ornes, Frant. Mfl. im Dp. Mass, Bz. Verdun, mit 174 H. und 980 E. Orneto, Franz. Mfl. 121 Depart. Cor-sica, Bes. Bastia, mit 411 E. Oronsay, Britt. Hebride der Skot. sica, Ber. Bastia, mit 411 D. Oronsay, Britt. Hebride der Skot. Sh. Argyle, dicht neben Colonsay und von diesem Eilande blofs durch einen hei niedrigem Wasser trockevon diesem Esjande blofs durch einem schmalen, bei niedrigem Wasser trockenen Kanal getrennt. Beide Bilande machen nur z Kirchsp. aus., das 700 Einw. zählt, haben ziemlich fruchth Boden, der Hefer, Kartoffeln u. Kelp hervorbrings, und unterhalten Rindvich - und Ziegenzucht. An den Küsten findet man Kozallen. rallen.

Oronsay, Britt. Hebride bei Norduist.

nur von wenigen Familien bewehnt u.
zur Skot. Sh. Invegnels gehörig.
Orontes, s. Aa 3.
Oropesa, (Br. 40° 5′ 33′ L. 17° 48′ 70′ )
Span. Ville in der Prov. Avila, auf elnem Hügel, mit 4 Platzen, 1 Pfk., 4 Kb., 1 Hosp., 1 Erziehungsh, und 1,400 Bin-wohnern.

Oropesa, (s. Br. 190) Span. Hauptes der la Plata Provinz Cochabamba, mis

starkem Handel nach Potosi.

Grandra, Oester D. in der Ungar.
Grandra, Oester D. in der Ungar.
Greyp. Bekes, mit 6,000 E.
Oroszvar, s. Karlburg.
(Irotava, Span. St. suf der Canarieninsel Teneriffa, am Fulbe des Pik, 950 F.
über dem Meere, mit 5,700 E. und Seiden- und i eineweberei. Unter demselben. doch in einer Entfernnur von 2/0. den- und i eineweberei. Unter demsa-ben, doch in einer Entfernung von 2/2 M. der Puerto de Oratava, mit 5,000 B-und einer Rheede, die jedoch nicht ge-gen die N. W. Winde gesichert ist. Zwischen beiden i botan. Garten, n. in zwischen beiden i botan. Garten, p. in der Nähe eine Höhle mit Guanchen-

mumien.
Orotchys, Asiat. Völkerschaft, welche nach la Perouse die Küste der Mandshurei am Port Castrier bewohnt und mit den Mandshuren nur ein Volk zu seyn scheint.

Orpierre, Franz. Mfl. am Soyan, im Dp. Oberalpen, Bz. Gap, mit 777 B. In der Nähe Bleiminen.

Ors. (Br. 520 12' L. 760 56') Russ. Festung an der M. des Or in dem Ural, im Gouv. Orenburg, die befste Festung des ganzen Orenburger Linie, mit 244 H. u. aufser der Millz und den dienendem Kosaken gegen 2,000 E., worunter viele Tataren.

Orsava, s. Attorsava.
Orsava, Oester. Mil. ap der M. des
Lemo in dem Illyr. Gouw. Trieste, mit
115 H. und 510 E. Haven.

Orsha, (Br. 540 25' L. 480 10') Russ. Kreisst. des Gouv. Mohilew, an der M. der Orshiza in den Duepr, mit 3 griech. K., 1 Jesuiterkollegium, 5 Kl. und 2,400. Einw., wor. 430 Juden. Kramhandel.

Orsoy, (Br. 51° 51' 57" L. 24° 19' 43")
Preufs. St. am Rhein, in dem Kleve-Berg. Rbz. Kleve, mit 213 H. und 92" Berg. Grohe Tuchmft, die über 800 Arbeiter beschäftigt und vorzüglich schwarzes Tuch liefert; ausserdem noch eine or-dinaire Tuchms. Rheinzoll und Rheinschifffahrt. Kardenbau.

Ort, Oester. Mfl. im Lande unter der Ens, V. U. M. B., an der Donau, mit z

Ens. v. U. m. B., an der Doneu, mit a K. und 164 H. Orta, Sard. Mfl. in der Milen. Prov. Novara, am See S. Giulio, mit 1 Pfk., 1 Ursulanerinnenkl. und 1 Kapuzinerkl. mit 32 kleinen Kapellen.
Orte, Siz. St. in der Prov. Capitanata, mit 1,486 E.

Orta, Päpstl. St. an der Tiber, in der Digz. Viterbo, mit 1 Kathedrale und 7 Kl. Sitz eines Bischofs. Orta, Russ St. in der Prov. Bialy-

Orte, Rusi. S stock, mit 134 H.

Ortsisburg, Scytno, (Br. 53° 33' 45'' L. 28° 39' 15'') Preuls. St. in dem Ostpreuls. Rbz. Königsberg, an einem See, mit 1 Schl., 2 Vorst., 1 luth. K., 140 H. u. 1/109 E. 2 Sägemühlen.

Bad. Landschaft auf dem Ortenau, 1 Schwarzwalde welche jetzt zu dem

Rintight, gehört.

Ortenberg, Hess. St. und Schl. an der Nidder, in der Prov. Oberhassen, woven '2', zu der Standesherrschaft Urtenberg des Grafen von Stolberg Rosla gehören

Ortenburg, Baier. Mfl. im Unterdo-naulandger. Passau, mit 1 Schl., 180 H. and 1,200 E. Von demselben hatte eine and 1,200 E. gleichn. unmittelbare Reichsgrafschaft den Namen, die 1806 von ihrem Besitzer die Krone Beiern gegen das Amt

an die Krone Beiern gegen das Ams-Tamhach vertauscht wurde. Orthee, (Br. 43° 52' L. 16° 55') Branz. Hauptst. eines Bez. von 27,92 QM. und 28,679 E. im Dep. Oberpytenäen. Sie liegt am Abhange eines Hügels, an der Gave de Pau, hat 5 kath., 1 ref. K., 6,205 E., die Flanellweberei, Gärbereien und Färhareien unterhalten, und die mei-B., die Flanellweberei, Gärbereien und Färbereien unterhalten, und die mei-sten und besten Bayonner Schinken liesern, und in der Gegend Schieser-brüche, Steinkohlengruben, Brdölquel-len und Salzquellen.

Ortlesspitze, der höchste Berg der Oster, Monarchie in Tyrol, eine Spitze der Norischen Alpen, die 14 460 Fuß sich erhebt und 1801 von dem Passeyrer Jäger Jos Pichler zuerschestiegen 1st. Orton, Britt Mil. in der Engl. Shire Westmoreland.

ortenamoreiand.

Ortona a Mara, Siz. St. in der Prov.

Abunzzo citeriore, auf einem Berge am

Meere, swischen den Fl. Pescara und

Sangro, mit i Kathedrale, mehrern andern K. und Kl., vielen Landhäusern,

1,680 B., kleinem Haven und Weinbau.

Bischof.

Ortona di Marci, Siz. St. in der Prv.

Grisch, Schines. Völkerschaft, welche im W. der Scharramongolen u. im E. der großen Mauer wohnt, und zu den Schines. Mongolen gehört.

Ortrand, Preuß. St. in dem Sächs.

Rgb. Merseburg, an der Paganitz, mit 152 ft. u. 650 E. Tuch- u. Leineweberei.

Orulong, Australeiland, zu der Gruppe der Pelewinseln gehörig, ein fast
lothrechter, stark bewaldeter Felsen,
auf welchem 1783 der Britt. Kantt. Wilson seine Schiffsmannschaft barg und
solches von dem Beherrscher der Inselgruppe zum Geschenk erhielt. Es ist nicht bewohnt und auch von den Brit-Es ist ton nicht besetzt.

Oruro, Span. Hauptst. eines Distr. der Prov. Charcas, in dem Vizekön. la Plate, mit wichtigem Bergbau. Orust. Schwed. beträchtl. Insel, zu

Götheborgslän gehörig, in dem Deut-achen Meere. Sie hat trefliche Waiden; die Kinw. bauen stark Hopfen und führen Butter und Käse aus. Sie ist unter

ren nutter und Kase aus. Sie ist unter s Gerichtssprengel vertheilt. Orwicto, (Br. 4° 49' 24'' L. 29° 47' 51") Pāpstl. St. auf einem steilen Berge, in der Digz. Camerino, mit i Kathedrale, 7 K., 13 Rl., i Jesuiterkollegium u. 7,000 E. Bischof; guter Wein.

Orwell, Britt. Fl. in der Engl. Shire Suffolk.

Orzi nuovi, Oester. Mfl. in der Mi-lan. Delgz. Brescia, am Oglio, mit 3,000 **Hi**ow.

Mow.
Osa, Toskan. Fl. in der Prov. Siena,
welcher bei Telamone Vecchio dem
Mittelländischen Meere zufällt.
Osagen, Nordamer. Völkerschaft am
obern Osages bis zu den Arkansas herunter, mit Jagd und Lendbau. In ihrem Gebiete finden sich die 4 reichstem
Salizen von Nordamerike Salinen von Nordamerika.

Salinen von Nordamerika,
Osakka, (Br. 340 50') Japan St. am
Jebogowa und an einem fischreichem
Meerbusen der Insel Nipon, von Kamälen durchschnitten und mit einer grafsen Festung. Die Japanen berechmen fsen Festung. Die Japanen berechmen ihre Volksmenge auf 80,000 waffenfähige Manner.

Manner.

Osch, Nied. Mfl. in der Prov. Nordbraband, mit 547 H. n. 2,812 E.

Oschatz, Sächs. St. und Sitz eines A.
von 4 1/2 QM. und 2,1218 E., in dem Kr.
Meilsen. Sie liegt an der Dölse, hat z
Vorst. 3 K., 473 H. und 3,365 E., worunter 300 Handwerker. Tuchweberei mit
100 Meistern (1806 2,167 Stück), 2 Schömfärbereien. 2 Walkmühlen, 1 Buchdrukkerei. Ruinen des alten Schlosses Burgstall und der Burg Osterland; der Kaiserweg; der hohe Kulmberg.

Oschersleben, (Br. 530 1' 8" L. 280 61'
38") Preuß. St. in dem Sächs. Rbz. Magdeburg, an der Bude, mit 1 Schl., 1 Pfk.,
2 Hosp., 485 H. und 2,925 E.
Oschitz., Oester. Mfl. im Böhm. Kr.
Bunzlau, mit 112 H.

Bunglau, mit 112 H.

Oschmiani, (Br. 53° 50' L. 40° 50')
Russ. Kreisstadt in dem Gouvernement Vilno.

Villo.

Osen, s. Kisil-Gsen.
Osero, Ossero, Oester. St. auf der
Vestküste der Insel Cherso, an dem
Kanale, der die Insel von Lussin scheidet; sie gehört zum IHyr. Kr. Fiume u.
hat 33! H., 1,438 E., I Bischof u. kleinem
Haven.

Osey, Britt. Eiland in Blackwaterbai, an der Küste der Engl. Sh. Essex, mit

an der Kuste der Engl. Sh. Essex, mit reichem Entenfange. Osgyan. Oester. Mfl. in der Unger. Gesp. Gömör, mit i Kastelle, r luth. K., 1 luth Gymnssium und Schule. Töpfe-reien, Sauerbrunnen. Usiakow, Russ. Mfl. in der Poln. Woiw. Kelisch, mit 48 H. und 179 Ein-

wohnern.

Wolnern,
Osima, Japan. Insel bei Jesso, gu
der Gruppe der Kurilen gehörig; ein
schwarzer nackter Felsen von vulkanischer Natur, 6 M. im Umfange.
Gsimo, Päpstl. St. in der Digs. An-

Gsimo, Päpstl. St. in der Digs. and cona, auf einem Berge am Musone, mit 1 Kathedrale, mehrern K. und Kl. und 6.655 Einw. Bischof; gelehrte Gesell-6,675 Einw. schuft.

schieft.
Oskol Nowet, (Br. 500 50' L. 550 45')
Russ, Kreisst. des Gouv. Kursk, am Oskol, mit 3 K., 402 H. und 2,890 E. Krambandel; 2 Brennereien.
Oskol Starei, (Br. 510 15' L. 550 14')
Russ. Kreisst. am Oskol, in dem Gouv.
Kursk, mit 10 K., \$13 H. und 4,978 Einw.
Landhandel; 11 Ziegeleien.
Oslawa, Oester. Fl. in Galizien. Q.
auf den Karpathen; M. unterhalb Sanok
in den San.

in den San.

Oslawa, Oester. Fl. in Mähren, wel-cher der Igla zufällt. Oslawan, Oester. Mfl. im Mähr. Kr. Znaym, mit 1 Schl., 142 H. und 784 E. Znaym, mit 1 Sch Steinkohlengrube.

Osma, Span. Ciudade am Ucere, in der Prov. Soria. Sie ist ummanert, hab a Thore, I Vorst. Burgo de Osma, I Kathedraie, I Kl., I bischöff. Palast, I Seminar, 300 H. und 4,000 E. Bischof. Osmanatschik, Osman. St. und festes Kastel, am Kisil Irmak, in dem Pasch. Siwas, Sandsch. Tschurum.
Osmanan, Oemanit, Türken, große Orientalische Nation von Tatarischer Abstammung. die, sich über die schön-

Abstammung, die sich über die schön-sten Gefilde dreier Erdtheile als Herrn sten Gefilde dreier Erdtheile als Herrn verbreitet hat. Der Osmane zeichnet sich durch einen schönen kräftigen Körperbau eben sowohl, als durch eine seltsame Mischung des Charakters aus. Seine Stirn ist erhaben, sein schwarzes Auge feurig und weit-auseinauder stehend, die lange Nase schön gewölbt, die Farbe frisch, der Wuchs grofe, schlank und führt durch eine vollkommene Harmonie aller Glieder u. durch eine seltene Muskelfülle uns ein Ideal eine seltene Muskelfülle uns ein Ideal tine seltene Muskelfülle uns ein Ideal ler Griechischen Porm vor Augent, Sein Gang ist ruhig und gravitätisch, kee Bewegung abgemessen; seine Klei-dung flielst in großen breiten Palten ron der Schulter herab, seinen Kopf chmückt der vielfarbige Turban, auf kiner Brust hängt ein Dolch, am der Häfte der Schel. Er thut Alles mit ei-aet gewissen Feierlichkeit; seine Rede ist langsam, nachdfucksvoll, starktö-send; nur selten wird man ihn lachen sehen, kaum, daß er seinen Bart streicht. Der Osmane hat wenige Be-thrfnisse: er ist mäßig im Essen und streicht. Der Osmane hat wenige Bestrinisse; er ist mäßig im Bssen und
Trinken und kennt deher wenig Krankbeiten, floch liebt er eine gewisse Uepsigkeit. Br ist stolz und tapter, sklasich und träge, Religionsschwärmer
und Despot, gastfrei und doch wenig
mittheilend, eigensinnig, in sich selbst
und seine Verfässung verliebt und doch
sichter als irgend ein Volk zum Aufstande und zur Menterei geneigt. Er
st abergläubig, unwissend, geldgierig,
urechend, und zugleich verständig,
posemüthig und herrschsüchtig, den
wehrlosen behandelt er grausam und
mit Verachtung; gegen fremden Muth
seigs er Achtung. Br hält das Mittel
wischen wilden und gebildeten Volait Verachtung; gegen fremden Muthesigs er Achtung. Br hait das Mittel wischen wilden und gebildeten Völgern; seine Sitten sind ein Gemisch ern Stotz und Niederträchtigkeit, von Kuth und Unempfindlichkeit. Br besent sich durchaus zum Islam n. zwar un der Sunnitischen Sekte. Die Sprache les gemeinen Lebens ist die Türkische, tie Hof-, gelehrte u. heilige Sprache die Lieber. Er ist zwar Herr sowohl in Rumeli und Anadoli, als in Misr; aber wahrscheinlich dürfte in allen Provinwahrscheinlich dürfte in allen Provin-en des Osmanischen Reichs die Zahl ler Osmanen kaum 10 bis 12 Mill, beragen.

ragen.

Symanisches Reich, großes Orientaisches Reich, welches sich sowohl in
Suropa, als in Asien und Afrika fixirt
at. In Europa gränzt es im N. an
ulafsland, Siebenbirgen und Ungarn, im
h. an das Schwarze Meer, den Bosphor,
in das Marmormeer, an den Helleipont
und Adalar Denghizi, im S. an das Mitelländische Meer, im W. an des Joniche und Adriatische Meer, an Dalmaien und Kroatien. Das Osmanische
tien hat im N. das Schwarze Meer u,
ie Kaukasnsprovinz von Rußland, im
J. Iran, im S. den Persischen Meerbuet und Arabistan, im W. die-Landent von Suez, das Mittelländische Meer,
as Adalar Denghisi, den Hellespont,

das Marmornieer und den Bosphor au Gränzen. In Afrika herrschen die Osmanen über Aegypten. Es liegt mithim zwischen 33 bis 665 L. und 29 bis 480 Br. und halt etwa 31,757 QM. im Areale.

Das Osmanische Europa erstreckt bich zwischen 33 bis 460 L. und 340 30° bis 480 Br. und halt in seiner ganzen Ausdehnung mit den sämmtlichen Europäischen Inseln 8,700 QM. Lindner berechnet das Areal jedoch mit Bessarabien und Moldan auf 10,400 QM. velches indefs nach den bessern Charten zu grofs zu seyn seheint. Das Land ist sehr gebirgig; der Hämus oder Emineh Dagh durchrieht dasselbe unterhalb der zu grofs zu seyn armen-sehr gebirgig; der Hämus oder Eminen Dagh durchzieht dasselbe unterhalb der Donau in seiner ganzen Breite: im N. erheben sich die Karpathen, im S. die Hellenischen Alpen mit ihren mancher-lei Benennungen. Zwischen diesen verlei Benennungen. Zwischen diesen ver-schiedenen Gebirgen findet man die herrlichsten Ebenen und die Küsten des Meers sind mit den reichsten lachend sten Gegenden umgeben. Der größte Strom ist die Donan, die hier den Pruth dis Gränzft gegen Rufsland, den Sereth, Morawa und Save aufnimmt; Der größte e hier dem Island, dem die Maritza, der schwarze Drin u. der ale Maritta, der schwarze Drin u. der Karsau folgen diesen Hauptströmen im Range. Große See'n giebt es nicht; der beträchtlichste ist der bei Iskenderieh, dagegen eine Menge warme Quellen und andere Mineralwasser. Das Klima ist warm und meistens gesund, die Vegetation äußerst blühend. Dis vorzüglichsten Produkte besteben in Waizen, Reifs. Baumwolle. Olivenöl. vorzüglichsten Produkte bestehen im Waizen, Reifs, Baumwolle, Olivenöl, Korinthen, Färberröthe, edlen Früchten, Wein, Tabak, Kermes, den gewöhnlichen Hausthieren, auch Büffeln und bei Istambeil Kameelen, Wild, Fischen, Bienen, Stidenwürmern, Kanthariden, Gallwespen, Gold, Silber, Kupfer, Bisen, der schönste Marmor und andere Metalle und Mineralien, die aber meistens todte Schätze sind. Salz ist im den nördlichen Provinzen in ungeheuerer Menge vorhanden. Volksmenge zwischen 7 bis 8 Mill, wovon die Osmanen und Tataren etwa 1/2, die Griechen 1/2 und die Slawischen Nationen (Bulgaren, Serben, Bosniaken, Kroaten), garen, Serben, Bosniaken, Kroaten, dann Wlachen, Armenier, Juden, Zi-geuner und Franken den Rest ausmagaren, Serben, dann Wlachen, chen mögen. Hauptreligionen sind der Islam als herrschende Religion die christlichen Sekten, besonders Griechen, Armenier und Katholiken, und der Mosaismus; Hauptsprachen die Türkische, Arabische, Neugrischische, Wlachische und einige Slawische Dialekte. Im Arabische, Neugrischische, Viannache und einige Slawische Dialekte. Im Genzen sind diese herrlichen Länder, einst der Sitz der Kultur u. des menschlichen Wissens, unter der Herrschaft der Osmanen tief herabgesunken; Fanzder Osmanen tief herabgesunken; Fanatism und Despotism ersticken jeden Funken von Industrie, der irgendwo aufzublicken wagt, und mit jedem Jähre greift Verödung des Landes und Verwilderung des Mentchen weiter um sich. Und doch, was könnten diese Länder nicht seyn! Bei der größsten Vernachlässigung liefert der Ackerban nicht allein den Kornbedarf, sondern auch Waizen zur Ausfuhr. Wichtig ist der Tabaksbau in Salonik, der Baumwollenbau und die Seidenkulten; Oel der Tabaksbau in Salonik, der Baum-wollenbau und die Seidenkultur; Oet uß edle Früchte, Korinthen, Wein, lie-fert der Boden ohne viele Mühe, und die Vielkrucht ist das Hauptgewerbe fast aller Nationen, die das Reich befast aller Nationen, die das Reich be-wohnen. Auch unterhalten die Osmanen im Orbelus einen wichtigen Berg-

bau. Aber fast alle Nahrungszweige werden roh ausgeführt, und kaum ent-deckt man einzelne Spuren des Kunst-figlises in dem Saffian, des Rothfärbe-rei, der Baumwolten und Teppichwebe-rei, den Stahlarbetten der Osmanen un-Griechen. Bols die Provinzen, die das berechtigen Griechen und ausmachen. Formalige Griechen and ausmachen, führten allein 8,821,320 Piaster Produkte und Fabrikate aus. Der Handel der Osund Fabrikate aus. Der Handel der Os-manen selbst ist völlig passiv; die Ar-menier, Griechen und Raizen machen memer, Uriccien und Natura manufacial allenthalben die Faktore derselben, U-die Hydrioten führen selbst eine Art von Aktivhandel, der sie wohlhabend gemacht hat. Das Osmanische Europa zerfällt in zwei Beglerbegschaften, i Rumeli mit den Sandschakschaften Vi Rumeli mit den Sandschakschaften Visa, Kirkhilisse, Silistra, Nikopoli, Vidin, Csirmen, Soña, Galipoli, Salonik,
Kostendil, Uskub, Tirhala, Egribos, Mibitra, Tripolizza, Alnabachti, Karli Ili,
Janina, Delonia, Avlona, Ilhesan, Iskenderie, Ochri, Perserin, Veldchsterin, Duksgin, Aladschahissar und Semendra; 2) Bosna mit den Sandsch.
Bosna, Hersek, Klis, Iswornick, Rohissa
und Rahovidycha Dazu kommen noch
die beiden Hauptstädte Istambol und
Böreneh, der, Sandsch. des Kapudan Pascha, wozu mehrere Gerichtsberkeiten
und die meisten Inseln des Archipels,
die Inseln Kirid mit ihren 3 Sandsch.
und de beiden Lehnfürstenthümer Moldau und Walachel kommen. Im Umfange des großen Reichs aber bilden
gegenwärtig auch die Servier und die gegenwärtig auch die Servier und die Mainotten Staaten im Staate, und der Gehorsam mancher Paschen, wie des zu

Janina, ist ganz prekär.

Das Osmanische Asien, eigantlich das Hauptland und die Wiege der Osmanen, wenn sie schon die Haupt- und Residenzatadt auf das Europäische Ufer manen, wenn sie schon die Haupt- und Residenzatadt auf das Europäische Ufer des Bosphor verlegt haben, ist dreimal größer, als das Europäische, und mag auf 24,22 QM. fassen. Aber bier spiegelt sich das Bild der Osmanischen Staatsverfassung noch trauriger zurückiene blühenden Gegenden, wo, den heiligen Traditionen nach, der Mensch seine Keindheit verlebte, wo späterhin mächtige Reiche sich ausbreiteten und die höchste Kultur mit der Aufklärung Hand in Hand gieng, sind in Wüsten verwandelt; kaum daß eine Horde Araber oder Turkmanen swischen den Ruinen reicher Städte so vieles Futter für ihre Heerden finden kann, als sie bedarf. Auf jedem Schritte stößt man auf die herrlichsten Urberbleibsel des Altarthums in Gegenden, die jetzt der Kultur gauz unzugangbar scheinen. Ueberhaupt ist das platte Land ganz verödes, und wird, mit Ausnahme einiger Striche in Anadoli, fast ganz won momadischen Nationen, besonders Turkmanen und Arabern, durchzogen; die Volksmenge hat sich fast ganz hinfer die Mauern der Städte zurückgengen, und wir finden daher, trotz aller wirklichen Verödung des Landes, hier noch immer große und volkreiche Städte. Das Osmanische Asien sählt höchstens fe Mill. Einw., wovon die Hälfte Omanen, der Rest Griechen, Armenier, Turkmanen, Araber, Juden und eine Menge Kleinerer Nationen, als Kjuge Turkmanen, Araber, Juden und eine Runge Rieinerer Nationen, als Kjug-den, Syrer, Drusen, Mutunlis, Ansarier, Zigenner etc. seyn mögem. Maroniten, Zigeaner etc. seyn mögen. Die Religionen und Sprachen sind hier noch verschiedenet und buntschackiger, als in dem Osmanischen Europa: der

Osmane, Turkmane, Araber verehrt dem Islam nach den sunnitischen, der Mu-tuali, Kjurde und Tedschik nach den schijtischen Dogmen, der Grieche be-kennt sich zur griechischen, der Arme-nier zu den armenischen oder armemier su den armenischen oder arme-niech-kath, der Franke su den kathol., luther. und ref: Sekten, die Syrer sind meistens Ismaeliten, die Ansarier Nas-saineer, beides Sekten des Islam, die saineer, beides Sekten des Islam, die Drusen bilden eine gans besondere von den Christen und Mosleminen abweiden Christen und Mosleminen abwei-chende Sekte, eben so die Jegiden, de-gegen die Maroniten sich den Christen nähern. Auch giebt es Nestorianer, Monophysiten, und unter den zahirei-chen Juden Talmudisten, Karimiten u. Samarifer. Der Sprachen sind mancher-Samariter. Der Sprachen sind mancher-ler, doch bleiben Osmanisch und Ara-bisch dielenigen, womit man allenthal-ben verstanden wird. Die Produkte, ben verstanden wird. Die Produkte, die das Osmanische Aşien hervorbringt, sind äufserst mannichfach: was vollig in den Haudel kommt, sind Reifs, Wein, Südfrüchte, Olivenöl, Rhabarber, Sennesblätter, Krapp, Safran, Tabak, Baumwolle, Seide, Honig und Wache, Angorahaar, Galläpfel, Mastis, Meerschaum, Lemnische Erde, Laudan, Rosenholz, und an Fabrikaten, die hier auch Osmanen lieferg, Musselin, baum-Rosenholz, und an Fabrikaten, die hier auch Osmanen liefern, Musselin, baumwohlene Zeuche, Gold- und Silberstoffe, seidene Zeuche, Gold- und Silberstoffe, seidene Zeuge, Kamelgarn, Damaszener Klingen, eingelegte Sachen u. a. Der Handel ist auch hier ganz passiv u. in den Händen der Franken; doch hamdeln einige Städte mittellt der Kierwanen. Das Osmanische Asien zerfällt, in folgende Paschalikz: 1) Anadoli mit 17, 2) Siwas mit 7, 3: Tarabosan mit 3, 4) Koniéh mit 7, 5) Merasch mit 5, 6) Adana mit 2, 7) Kars mit 6, 8) Wan mit 4, 9) Erzerum mit 14, 10) Diarbekr mit 19, 11) Offa mit 7, 12) Mossul mit 7, 13) Bagdad mit —7, 14) Haleb mit 9, 15) Tarablüs mit 4, 10) Akra mit — und 17) Damas mit 10 Sandschakschaften. Dazu kommut noch der Musseliminik Kibria mit 11, 118 käpria mit 12tchij, das dem Pascha von Bagdad mit Itschij, des dem Pascha von Bagdad gewissermalsen unterworfene Kjurdi-stan mit seinen Fürstenthümern u. der Sandsch. Akalsike, mit dem, was die Osmanen noch von den Kaukasusiän-Osmanen noch dern besitzen. Uebrigens giebt es auch im Osmanischen Asien mehrere gang im Usmanischen Asien mehrere gang unabhängige Herrschaften, wie die der Kjurden, Drusen, Maröniten und die beiden Turkmanischen Befehlshaber in Anadoli, Kara Osman und Tschapam Oglu.

Oglu.

Das Osmanische Afrika oder Aegypten (s. diesen Art.) begreift 8,895 QM.
mit 4 Mill. E.

Das ganze Osmanische Reich würde
mithin 4,717 QM. umfasten und 25 bis
au Mill. Menschen zählen; Stein rechmet 42,382, Gräberg 40,207 QM., jener
24,072,008, dieser 24 Mill. E.; indels wird
wenigstens an eine nähere Bestimmung
der Volksmenge, so lange die Osmanen.
Herren dieser Länder bleiben, nicht
zu denken seyn. Die Staatsverfassung
ist unumschränkt despedisch; unumschränkt herrscht der Padischah über
Gut und Blut seiner Unterthanen, wie
des vornehmsten, so des geringsten. Gur und Blut seiner Unterthanen, wie des vornehmsten, so des geringsten. Er vereinigt mit seiner höchsten weltlauch zugleich die höchste geistliche Würde, das Kalifat. Kein Gesetz, sondern bloß die offentliche Meinung, die sich nur zu häufig in Aufruhr und Revolutionen äußert, setzen dem Willem des Alleinherrschers Schranken. Er

sieht Gesetze, ohne sich selbst daram un linden; er läfst sie vollziehen, ohne daß sich der Gekränkte über Unrecht beklagen darf, selbst der erste seiner Diener muß die Schuur krässen, die er Dien schung um ihre Stelle, Leben und virmögen; denn der Großsultan ist natürlicher Erbe seiner Staatsbeamten. Die Thronfolge ist in der Familie Osmans röllich, doch geht sie oft nicht vom Vster auf den Sohn über, und das Volk und die Soldaten behaupten das Recht, einen Prinzen aus dieser Familie auf den Thron erheben und wieder veräfigen zu können; doch wird nicht gin ein minderjähriger gewählt. Fast jede Thronbesteigung wird mit Blutz ehfleckt. Das weibliche Geschlecht ist saz von der Thronfolge ausgeschlossen. Der deu Thron besteigende Padischah wird nicht gekrönt, sondern mit dem Säbel Osmans umgürtet: er hat krine eigentliche Gemahlin, aber einen tarken Harem, aus welchem diejenige seiner Weiber, die den ersten Prinzen gebiert, den Titel Haseké Sultan, und als Mutter des Großsultans den Titel Prinzen gebiert, den Titel Bey-Chan, dir Stelde Sultan führt. Die Prinzensinna führen den Titel Bey-Chan, dir Prinzen vom Geblüße heißen sämmtlich Sultan. Der Großsultan hat seine eigne Schatull kasse oder Chasné, in welche bestimmte Einkünfte fließen und die sehr reich as Seraj zu Istambol, der Dulma Baktsche daseibet und ein Platst zu Edreneh; sein flof heißt die Florte und ist äußerst zahir-ich, der Titel ganz im Orientalischen Style, das Wappen ein grüner Schold mit einem wachsenden silbernen Monde, der Ritterorden seit 1700 der des Mondes.

An der Spitze aller Geschäfte steht der Großsultan: in senner Hand vereinigen sich alle Pföden, die das Ganze

An der Spitze aller Geschäfte steht der Grofssuhan: in seiner Hand vereinigen sich alle Päden, die das Ganze der Staatsmaschine amziehen. Das Mchste Reichskollegium ist der Diwan, welcher in den ordentlichen u. auftersedentlichen abgetheilt wird; in beiden Mint der Grofswessir den Vorsitz. Dieser ist die wichtigste Person im Staate, and vereinigt in seiner Person die Wärde des ersten Ministers, des Grofssichters der Justiz und des obersten Befehlshabers der Truppen: er hat das große Staatssiegel im Verwahrung und ibt überhaupt als Stellvertrieter des Saltans die höchste Gewalt desselben aus. Geht er an die Spitze des Heers, so lifst er den Kaimakan als Verwesser mistambol zurück. Minister der auswätigen Angelegenheiten ist der ReysBändi, der Finanzen der Defterdar. Das Haupt der Reingion ist der Mutti; der Oberste der Jenjitscheri, der Überst der Spahis der Spahilar Aga, der erste Admiral und Marineminister der Kapudan Pascha. Die Provinzen sind sänuntlich in Beglerbegs und Paschen ist beinahe unumschränkt, und jeder hat, wie der Sultan, seinen Provinzialdiwan und beinahe die nömthen Beaunten. Von diesen Paschen ist nach den Kapudan den Titel eines inhen die von Rumell, von Borna, von haadolt und von Damas den Titel eines figler Beg, und nur diesen Paschen ist der Kapudan Paschen, drei Rofsschweifer seinen haben deren nur zwei. In mischen haben deren nur zwei. In mischen haben deren nur zwei. In mischen Bachen haben deren nur zwei.

sitärischer Hinsicht wird jeder Paschalik in Sandschaks oder Sandschakschaften getheilt, deren man im Reiche ago
zählt. Die Justiz ist vällig in den Hädden der Geistlichkeit und der Koran
die einzige Norm der Gesetze; der
Mufti ist nicht allein oberster Priester,
sondern auch der höchste Ausleger der
Gesetze, nnd seine Entscheidungen heifisch Fetvahs. Das höchste Dikasterium
ist der Diwan Chaneb, welcher im Palaste des Großwessiers und unter densem Präsidium gehalten wird; zu Gehülfen hat er die beiden Kadileskiers
von Europa und Asien, den Galata Mollasi, den Pera Mollasi, den Ejub Mollasi, den Pera Mollasi, den Ejub Mollasi, den Pera Mollasi, den Ejub Mollasi, den Iskindar Mollari und den Istambul Effendi. Das ganze Korps der
Rechtsgelehrten gehört zur Ulema. Dieniedern Gerichte verwalten in großen
Städten Mollahs, in kleinern die Kadis.
Der Kirchenstaat der Osmanen ist sehr
einfach. Der Großsultan steht als Kalif und Nachfolger Mohameds an der
Spitze der Geistlichkeit, in seinem Namen verwaltet der Mufti die höchsten
bischöflichen Rechte. Sein Stellvertrever heißt Fetvah Emini. Nächst dam
Mufti sind die Kadileskiers, die Mollahs und Kadis die wichtigsten Glieder
der Ulema. Die sigentl. Priester kleilen sich in Imans, Danischmends und
Talismane ab; die Klostergeistlichen
heißen Derwische. Die griechische
Kirche hat zu Istambol, Solyman, Antiokia und Skanderun Patriarchen. wovon der erste von den übrigen als Oberhaupt anerkannt wird und eine Synode
von 12 Bischöfen neben sich hat; das
kirchi. Oberhaupt der Armenier ist der
Patriarch zu Etschmigazin, dann die zu
Sis und Aghtamar; die Nesterianer
haben ebenfalls einen Patriarchen. Ueberhaupt werden die Christen aller Art
gedulder und der Ausübung ihres Gottestlenstes nichts in den. Weg gelegt.

Sis und Agnamai, haben ebenfalts einen Patriarchen. Uebahen ebenfalts einen Patriarchen. Uebahen ebenfalts werden die Christen aller Arggeduldet und der Ausühung ihres Gottesdienstes nichts in den Weg gelegt.

Einen Unterschied der Stände kennt der Osmane nicht; es giebt im ganzen Reiche nur Einen Herra und lauter sklaven. Indels behaupten doch die Emirs und Scherffs, die ihren Stammbaum bis zu Mohamgd hinaufführen können, und die Nachkommen der Wessiere Ibrahim Chan Uglu und Achmed Kiuprili gewisse Vorzüge. Die Christen und Juden, die unter den Usmanen leiben, werden als Feinde angesehen, deren Gehorsam das herrschende Volk durch Bedrückungen aller Art erzwingen zu missen glaubt. Die Wallachei und Moldau hat ihre eigenen von der Pforte ernannten Fürsten griechischer Reiigion, die deren Vassilen sind und nach Willkühr von derselben abgesetzs oder jährlich bestätigt werden.

den.

Die Staatseinkünfte schätzt man auf 30 Mill. Gulden. Nach Campenhausen machen sie 83,625 1/2 Beutel, 40,275 Asper (25,037,838 Rubel zu 21 1/2 gr.) aus, die in 6 Komtoire fliefsen. Nach Kantemir u. Thornton betragen die Einkünfte des Miri 30,375,000, nach Eton 40,450,500 Guld. Von dem Miri ist der Itsch Hazne oder die Privatkasse des Grofssultans völlig getrennt; der Miri ist arm, der Hazne sehr reich. Die Staatsausgaben sollen gach Campenhausen nur die Summe von 18,417 Ecutel, 617 Apper (5,545,103 Rub. 5 Kopelen) betragen. Dessenungeachet ist in keiner Kasse Geld vorhanden, und die Staatsschuld soll sich bereits 1207 auf 106,700,000 Guld. belaufen haben

Die Osmanische Landmacht wurde 1804 auf 207,000 M. angegeben; nämlich Jenfätscheri 40,000, Topschiys 20,000, Provinzialartilleristen 20,000, Seradkuly 50,000, Spahis 20,000, Prov. Kavaleristen 75,000 u. Gränzkavaleristen 12,000 M. Nach Eton beträgt die ganze Stärke des Osm. Heers 184,400 M., wovon jedoch nur 185,000 im Felde erscheinen können. Der Bestand der Sesmacht war 1806: 20 Linienschiffe; 15 Fregatten und 32 kleinere Fahrzeuge, mit 2,156 Kanonen u. gegen 4,000 Matrosen. Allein von dieser Sesmacht ist theils ein Theil nicht im segelfertigen Stande, ein zweiter in dem letzten Russ. Osm. Kriege zu Grunde gegangen, und die ganze Marine, wie überhaupt das Reich, in tiefem Verfalle (Lindner's Gemälde der Europ. Türkei. Weimar, 1813, M. – Thornton's, Eton's, Hammer's u. Hadchi Chalfas Werke. Reichard's Charte der Europ. Türkei. Wirnberg, 1816. Ried's Generalcharte von Rumeli und Bosna. Wien, 1812. Reichart's Charte des Usman. Reichs in Asien. Weimar, 1806. Die Osmanische Landmacht wurde 1804 auf 207.000 M. angegeben; nämlich Jen-

Osmolin, Russ. St. in der Poln. Woiw.

Masovien, mit 94 H. u. 352 E.

Osmobrück, Han. Provinz 2w. 250 8'
bis 250 50' 5 L. u. 520 8' bis 520 44' n. Br.,
im N. an Oldenburg, im N. O. an Diepholz, im O. und S. O. an den Preußa.
Rgbz. Minden, im S. W. an den
Preuß. Rbz. Münster, im W. an der Prv.
Lingen, im N. W. an die Prov. Meppen
gränzend, 43-45 QM. groß. Es ist meistens eben, bioß durch den S. schwingtsich eine geringe Hügelkette; der Bostens eben, biols durch den S. schwingt sich eine geringe Hügelkette; der Bo-den theils schwer, meistens aber leichte Geest mit wettläuftigem Torfmoore. Die beiden Hauptfittse sind die Hunte und Hase; Fischteiche sind in Menge vorhanden. Das Klime ist gemäligt u. gesund. Produkte machen aus: Getraigesund. de, Ga gesund. Produkte machen aus: Getraide, Garten- und Hülsenfrüchte, Rübssamen, Flacks, Hanf, etwas Holz, die gewöhni. Hausthiere, Kleinwild, Gefügel, besonders Gänse, Steinkohlen, Salz, Torf. Volksmenge: 120,037 Ind., wovon etwa 3/7 kathol. and 4/7 Luth., in 3 St., 6 Mfl., 45 Fid., 229 Bauersch., 58 Vorw. u. einz. Höfen u. 22000 H. Nahrungszweige sind: ein fleifeiger Ackerbau; man arntet jährl. an Waizen 5,000, an Rafer 20,000, an Erbsen 4,000, an Bohnen 3,000, an Wicken 1,500, an Kartoffeln 25,000 Wispel, schlägt an Brennholz 20,000 Klaftera und gewinnt über 5,000 Stein Lein. vvispel, schiegt an Drennholz 20,000 Klattern und gewinnt über 6,000 Stein Lein.
An Vich wurden gezählt: 15,474 Pferde,
4,1315 Stück Hornvich, 21,574 Schaefe u.
13,614 Schweine. Der Bergbau geht blofz
auf Steinkohlen und Salz: von ersterem gewinnt man in 3 Minen 210,240, von letzterem aus der Saline zu Rotlienfelde 43,189 1/5 Zntr. Die Torfstiche sind ein-43,189 1/5 Zntr. Die Torfstiche sind ein-trägt, und ein großes Holzsurrogat. Die Löwendleinewand ist über das ganze Land verbreitet; man rechnet, das jähr-lich ohne die feinen und Hansleinen, Itch ohne die feinen und Hansleinen, gegen 25,000 Stück verfertigt werden; sonst findet man zu Osnabrück, Quäkenbrück und Ankum noch einige einzelne Fabriken. Die Ausfuhr berühet hauptsächlich auf Korn, Wolle, Vieh, Garn und Leinewand. Ein eigener Erwerbszweig ist hier anch das Hollandsgehen. Staatsverbindung: Osnabrück hat als Han. Prov., zwar mit dem ganzen Reiche, gemeinschaftl. Reichsstände, übrigens über seine besondere Justizkanzlei, sein luth. Konsistorium, sein kath. Officialat, seine Regierung und seine Aem-

ter. 1808 warf as jedoch, whne die geist! Güter und ohne Rotenfelde, mit Revenberg ab an Domänen 525,885, an Regalien 29,098, an Steuern 757,551 1/9, ilberhaupt 1,315,125 1/2 Fr. oder 501003 Guiden. Eintheilung: in 6 Aemter, Iburg, Fürstenau, Vörden, Hunteburg, Witlage a. Grönenberg.

haupt 1,315,125 1/2 Fr. oder 501 203 Guiden. Eintheilung: in 6 Aemter, Iburg, Fürbenau, Vörden, Hunteburg, Witlage a. Grönenborg.

Grabrück, (Br. 520 16' 45" L. 250 40' 55") Hau. Hptst. der gleichn. Prov. an der Hase. Sie ist mit Wall und Graben umgeben; wird in die Alt- u. Neustadt abgetheilt, hat 5 Thore, 1 stattl. Rathh, worauf 10;8 der Osnabrücker Frieden geschlossen wurde, 1 Kathedrale, 1 kath., 2 luth. Pfk., 2 kath., 1 luth. Waisenh., 4 Armenh., 1 Arbeitsh., 1,300 H. u 9,276 E. Sitz eines kath. Bischofs und der Dikasterien; 1 kath., 1 luth. Gymnasium. 2 Mf. yon groben Tüchern; mehrere Gärbereien von Roth- und Weifsleder, 1 Wachsbleiche (60 Zntr. Wachslichter), 1 Papiermühle (28,000 Stück gezeichnet werden. 4 Tabaksfabr.; mehrere Seifensiedereien. Kram- u. Landhandel. Die Ebersburg, 1/0 M. von der Stadt. Gebustvors des Theologen J. Fr. W. v. Jerusalem † 1789 und des Philos. Just. Möser † 1791.

Osnabrück, Australeiland unter 220 50's. Br., zu dem südlichts. Archipel gehörig, u. von Carteret 170; entdeckt und benant.

Ossa, (Br. 500 50' L. 710 49' 30'') Rüss.

benamt.

Ossa, (Br. 50° 50' L. 71° 49' 30'') Rúss. Kreis-t. des Gouv. Perm, an der M. der Ossonka in die Kama, mit 100 H. und

Ossad, Osman. Mfl. in dem Bosna Sandsch. Iswornick, mit 1 Moskée, 1

Bade u. 50 H.

Ossau, Franz. Thal im Dp. Niederpyrenken, Bz. Oleron längs der Gave
d Ossau, die vom Pic du Midi herab-

Osseck, Oester. Dorf im Böhm. Kr. Leutmeritz, mit i Zisterzienseraltei, Kirche und Bibliothek; im D. eine gro-fse Wollesteuchmnf.

Osseten, Ironen, Asiat. Völkerschaft am Kaukasus, um die Qu. des Terek, in dem Lande Ossetien. Sie nennen sich selbst Ir, und scheinen der Sprache und dem Namen nach Stammverwandte der alten Meder und die Alanen Oster. Assen alten Meder und die Alahen Oder. Assen des Mittelalters zu seyn. Sie theilen sich in 2 Stämme, sind rahe Schamaner und ihre Sprache mit vielen Persischen und Georgischen Wörtern vermischt. Nur ein kleiner Theil lebt unter Russi-scher Hoheit, ein Anderer ist den Tscherkessen zinsbar, und andere leben unab-hängig unter Aeltesten, die einen ge-meinschaftlichen Khan haben. Das gan-ze Volk zählt kaum 5.000 Krieger, wovon etwa die Hälfte mit Flinten und Säbeln bewaffnet ist.

Ossetien, Ironistan, Asiat. Landschaft am Kaukasus, um die Qu. des Terek, welche von den freien Osseten bewohnt witten von den freien Osseten bewohnt wird. Zu derselben gehören die Gebiete-Badill, Tagata, Dugorien und Donifar-sien, die zum Theil bis in das Schnee-gebirge reichen.

geoirge reichen.

Ossiach, Oester. D. an dem gleichm.
See, in dem Illyr. Kr. Villach.

Ossick, Russ. St. an der Weichsel, in
der Poln. Woiw. Sandomir.

Ossick, Russ. St. and Schl. in der
Poln. Woiw. Podlachien.

Ossick, Oester. Mfl. u. Schl. in dem
Galiz. Kr., Jaslo.

Ossieri, Sard. D. in der Pr. Cagliari aif Sardinien, mit z Kollegiatstifte, s Il., z großen Hosp. und 6,000 Einw. Iornbau.

Ossowiek, Russ. St. in der Poln. Woiw. Plock, mit 38 H. u. 212 B. Ossun, Franz. Mil. im Dp. Obsrpyrnása, Bz. Tarbes, mit 1,779 E. Unweit savon die Ebene Lanne mounine, woim Anfange des 18ten Jahrhunderts igten Jahrhunderts n mit den Arabern im Anfange des 1 ein bintiges Treffen

Ossuna, Span. Villa unweit dem Sa-lado, in der Prov. Sevilla, mit 1 Kolle-giathr., 15 Kl., 3 Hosp. u. 15,000 B. Ostabat, Franz. Mil. nahe am Bidou-ze, im Dp. Niederpyrenden, Bz. Mauleon, mit 326 E.

mit 36 E.

Osterchipel, Archipel der östlichen
Inseln, Asiat. Inselarchipal im östlichen
Meere, wohin die Britten nicht allein
die südlichen Gruppen von Timor, Santelbosch, Flores, Sumbawa, Lombok u.
Bali mit Zubehör, sondern auch die
Britl. Gruppe, die Molucken - oder Gewürzinseln fechnen, mithin alles, was
swischen den Sundainseln, Neuguinea
and dem Australlande zw. 100 n. Br. bis n rechnen, mithin alles, was den Sundainseln, Neuguinea Australlande zw. 100 n. Br. bis and dem

und dem Australlande zw. 100 n. Br. bis wo u. Br. liegt.

Ottaschkow, (Br. 170 n. C. 1010).
Russ Kreisst. des Gouv. Twer, auf einer Halbinsel des Seligersee, mit 830 H. auf 6,393 E. 3 Roth- und 6 Weißgürbe-wien, 40 Salzdarren; Landhandel.

Ottdshaggzist, s. Kaschger.
Otts, Han. El., welcher in dem Lüsburg entspringt, durch die Prv. Bremengeht u. der M. der Elbe zufällt. Britt auf einer Strecke schiftbar.

Mt an einer Strecke schinder.

Ostein, Deutsches zeichsgräfl. Geschlecht, welches wegen der Herrsch. Mylendonk seiz 1761 Sitz und Stimme auf der Westph. Grafenbank hatte. Es welder solche, als das linke Rheinufer von Deutschlaud abkam, und erhielt afür rur Entschädigung die Karthause Butheim in Schwaben — ½ QM., mit 3g E. und 14,000 Gulder Eink., welche ladel jetzt unter Wüttemb. Hoheit gegen ist. Die Grafen, welche sich zur kath. Religion bekennen, besitzen aufgedam noch die Herrsch. Maleschau in Bahmen, Datschitz und Mark Waritz Binmen, Datschitz und Mark Mahren und mehrere mittelbare Giter

Ostende, (Br. 510 13' 57" L. 220 34' 53") Meterl. feste St. am Meere, in der Pry, Miderl. feite St. am Meere, in der Pry, Wettflandern; gut gebauet, mit 1 stattl. Raih, und 10,534 E. Handelsgericht Blandelskemmer; Börse; beträchtlichew Randel, befördert durch die beiden Kablie, die sie mit Gend und Brügge, wie mit Nienpoort in Verbindung setzen, und durch den Haven, obwohl größere Schiffe mur mit der Fluth einlaufen lönnen; jährlich legen 400 Kauffahrer an Viele Sägemühlen; Schiffbau. Merkwürdige dreijährige Belagerung von 1601 bis 1604.

Osterboten, Russ. Landschaft im Gou. Finland, welche gegen 320 Schwed. OM. umfalst und jetzt unter mehrere Areire vertheilt ist. Sie liegt am Bottnichen Busen, wird vom Ulenelf und mehrern andern Fl. Bewässert; ist übrifens eben, hat strichweise guten Boden, für hetonders eine starke Viehzucht befüssiert. med äher 200.000 Finden 321 Beefüssiert. med äher 200.000 Finden 321 Beefüssiert. di beronders eine starke vienzucht ou-finstigt; und über 220,000 Finen zu Be-wehnern, die eich durch Arbeitsamkeit, Misigkeit und Kunstfleiß auszeichnen. Die Küsten sind mit einer Menge Skä-rm umgeben. ren umgeben.

Biog. Stat. Handwörterbuch, 11. Bd.

Osterburg, Preuß. St. im Sächs. Rbs. Magdeburg, an der M. der Uchte in die Biese, mit i K., i Hosp., 22 H. u. 1,468 E., wor. 122 Gewerbe treibende. Osterburken, auch Burken. Bad. St. und Sitz eines B. A. von 10,773 E., im Main und Tauberkr. an der Kernau; ummauert, mit 912 E. Sie gehört zu der fürstl. Leiningenschen Standeshers.

, Osterfeld, Preuls. St. in dem Sächs. Rbz. Metseburg, mit 134 H. und 600 B. Gute Viehzucht.

Osterhofen, Bair. St. im Unterdonau-landg. Vilshofen, mit 146 H. u. 704 E. Sits des Rentamis.

des Rentamis.

Osterholz, Han. Mfl. in der Proving
Bremen, mit 93 H. u. 538 E.

Osterinsel, Australeiland unter styf
82' 20" L. u. 270 8' 15" s. Br., von Roggeween 1721 entdeckt. Es besteht aus einem
hohen Gebirge, welches durchaus vulkanischen Ursprungs zu seyn scheint, hat
gegen 10 M. im Umfange, bringt die
meisten Australprodukte herror, doch
hat es Manzel an Seenschen und, außer meisten Austrasproutste gerror, docu-hat es Mangel an Sedischen und, aufgez Ratten, keine Quadrupeden und zähle nach la Perouse gegen 2,000 B. Malait-scher Rasse, die, trots aller Entfernung von der übrigen bewohnten Erde, dock Vriese unter einender mitgehalten.

von der übrigen bewohnten Erde, dock Kriege unter einander unterhalten.
Osterede, (Br. 518 44' 15" L. 270 56' 39")
Han. St. an der Sole und Sitz eines A.; in der Prov. Göltingen; ummanert, mit. 4 Thoren, 2 Vorst., 3 K., 8 Hosp., 1 Schl. und 1 Kornmagazin für den Oberharz, 758 H. und 4,22" Einw., wor. 407 Gewerbe treibende. 1. Gymnasium. Die Stadte waage mit 1 Kalandre; 1 Brauerei mit 2 Brauer, 1 Essignbrauerei, 12 Rothgärbereien, 4. Weitsgärbereien, 15 Eimermachet, die 21,000 Eimer versenden, 5 Nagelychmiede, 5 Tabaksfabr., 1 Wollenzench u. Kamelottmuf., die jährlich 18,000 Stück liefert, 2 Baumwollenmnf., die 80 Stühle beschäftigen, 3 Strumpfwebereien, 1 Kupferlammer, 1 Rollenbleigiefierei; 2 Schrotsoder Hagelgiefsereien; 2 Säge., 2 Gyps.

hammer, i Rollenbleigielkerei; 2 Schrotioder Hagelgielsereien; 2 Süge-, 2 Gypsmühlen. Die Bisensteingruben im breisten Busche; der Klinkerbrunnen.

Osteride, (Br. 530 41' 35" L. 370 380)
Preuls. St. an der Drewenz, in dem Ostpreuls. Rbs. Königsberg; ummanert, mit § Vorst., 1 alten Schl., 2 kath. K., 205 Hund 1,752 E. Tuchweberei mit 23 Stühlen (294 Stück.), 4 Hutmacher (32 Stück.)
Brauerei, Brennerei, Helzhandel. 1 Spegemühle. gemühle.

Osterwald, Han. D. am Osterwalde, im Kalenberg. A. Lauenstein, mat 67 H. und 300 E. I Glashütte, die 19 Arb. beschäftigt, und für 6 bis 8,000 Guld. Krystall- und Kreidenglas liefert, I Steinkohlenbergwerk, 1 Ziegelei.

Osterwisk, (Br. 510 88' 18'' L. 280 21'
5") Preufe, St. an der Ilse, in dem Säche.
Rbz Magdeburg. Sie ist mit Mautern u.
Wällen umgeben, hat z K., 1 Hosp., 46e
H. und 2,527 E., wor. 203 Handwerker.
Tuchwebereien mit 49 Stühlen und 313
Arb. (2,153 Stück), Leineweberei, mit 39
Stühlen (102,151 Ellen), 1 Hutmacher, 1
Strumplweber; Brauerei; Brennereien.
Cetilondern Nichten Bernereien.

Ostflandern, Niederl Prov. zwischen 21° 3′ bis 22° 1′ 5. L. und 50° 41′ bis 51°0. 18° n. Br., im M. an Zeeland, im O. an Antwerpen und Südbraband, im S. au Hennegau, im W. an Westflandern grän-zend, 49.10 QM. grofs. Oberfläche: wel-lenförnig eben, die geringen Högel verlieren eich, je näher man Sceflandern

Digitized by Google

kömmt. Boden: schwerer Klei und Mepig fruchbar. Gewässer: die Schelde,
Lys, Lievte. Dendre; mehrere Kanäle,
besonders van Brügge u. Sas van Gend.
Rlima: feucht, eber doch gesund. Produkte: Getraide; Hülsenfrüchte, Gemübe, Flachs, Krapp. Tebuk, Hauf, Hopfen, Rübsaumen, Ohst, Futterkräuter,
die gewöhnlichen Hausthiere, Gefütgel,
Kleinwild, Fische. Volksmenge: 600,184
Indiv., Waltonen und Katkoliken, die
unter der Diözese von Gend stehen.
Nahrangssweige: ein herrlicher Anbau, Boden: schwerer Klei und to-nbar. Gewässer: die Schelde. kömmt. Nahrängszweige ; ein herrlicher Anbau, der einsichtsvollste Ackerbau, der mit der Viehzucht und den übrigen Zwei-gen der Landwirthscheft auf das Vollgen der Landwirthachaft auf das voll-kommenste in einander greift. Alles fit auf den höchst möglichen Ertrag raf-finirt, und trotz der ungeheuern Bevöl-kerung ist die Provinz doch im Stande, auch in Mutteljahren von ibren natürl. Erzeugnissen etwas an das Ausland ab-zugehen. Dabei herrscht durchaus ein Labhaften knustfleifs und das Land angenen. Dabei nerrscht unrchaus ein lebhafter kunstfleifs, und das Land müßte äußerst teich soyn, wenn nicht andere Unistande, besonders seine Lage, sein politisches Verhältnifs, ein zojähriger Seekriog und mit ihm Stockung des sämmtlichen Verkehrs sehr nachtheilig. Sammillchen Verkehrs sehr nachtheilig zurückgewirtt hätten. Ausfuhr: Korn, Rübbi, Butter, Garn, Leinewand, Wachs, Smaite, Berliner Blad, Band, Spielkar-ten, Twids, Tücher, wollene Zeuche, Zucker, Papier, Glas, Saiz u. a. Staats-verbindning: die Provinz, in der Reihe der Generalstaaten die 5te, wählt zu denselben in Deput., und gehört zu der zten Militärdivision und unter den ho-hen Gerichtshof von Brüssel; ihre Pro-vinzialstaten bestehen aus og Mitgliehen Gerichtsnot von Brussel, met vinzialistaten bestehen aus 33 Mitglie-dern, wovon 15 die Ritterschaft, 33 die Städte und 45 das Land wählen. Ein-theilung: in 4 Bezirke, 31 Kantone und theilung; in 4 406 Gemeinden.

400 Gemeinden.

Gestforida, s. Florida.

Ostfriesland, Han. Proving zwischen
240 24' bis 250 25' ö. L. und 220 25' his 550
6t' n. Br., km. N. en das Deutsche Meer,
1m O. an Oldenburg, 1m S. an Oldenburg
und Meppen, im W. an Gröningen und
den Dollart gränzend, 52,50 QM. großs
und die Eilande Juist, Norderney, Ealtrum, Langeroog, Spikeroog und Wangeroog einschlielsend. Oberfil: durchaus eben und niedrig; die Küste durch
kostbare Deiche gegen den Einbruch kostbare Deiche gegen den Einbruch des Mecra geschützt. Boden : theils Marsch, theils Geest. Flüsse: Ems, wel-Marsch, thems Greek. Plusse: Laws, we che sich durch den 27/16 QM. großen Dollart in das Deutsche Meer mündet, und die Jahde; die kleinen Fl. heifsen Elchen; viele Meerten; der Treckschuibenkanal zwischen Aurich u. Witmund. Elenen; viete Meerten; uer Liebenschen benkenal zwischen Aurich u. Witmund. Klima: feucht, dick und nicht ange-nehm, doch reinigen die Seewinde häufig die Luft. Produkte: Getraide, Gartenwie Luft. Produkte: Getraide, Garten-and Hülsenfrüchte; Rappsaat, Kartof-feln, die gewöhnlichen Hausthiere, Gänse, Fische, Austern, Torf, Ziegel-shon. Volksmenge: 120,826 Ind., mei-stene Luth, theils Ref., Kath., Mehno-aiten und Juden, in 4 St., 7 Mil., 326 D., 6 Inseln und 21.073 H. Nahrungszweige: Viehzucht ist Hauptheschäftigung; 1802 eählte man 26,037 Pferde, 01,253 Stück Hornyich, 55,384 Schaafe und 17,595 Schweine, Die Schönheit des Outfriesl. Hornviehe, 35.384 Schaafe und 17,595 Schweine, Die Schönheit der Ostfriesl. Hornviehes und der Pferde ist bekannt. Bienenzucht wird in einigen Strichen: getrieben; die Gänsezucht ist bedeu-tend, und viele gemästete Gänse wer-den ausgeführt, so wie für Federn und Spulen mehr als 20,000 Gulden einge-

mommen. Die Gewässer sind fischreich, an den Küsten gieht es Austernbänke, und auf die Häringsfischerei gehen jährlich 50 Buisen und 3 Jagdschiffe aus. Der Ackerbau liefert an Roggen 9,000, an Gerste 6,500, an Hafer 7,200, an Waizen 850, an Buchwäizen 150, an Bribsen 450, an Bonnen 1,450 u. au Respusaat 1,500 Last. Fabr. u. Mf. findensich blofs in den Städten; darunter Segeltuch-, Leinewandund Ledermnf., Schiffbau und Strumpfwirkerei; 1802 waren bei sämmtlichen Fabr. 2,301 Arbeiter beschäftigt und der Werth der Fabrikate betrug 741,628 Rthlr. Ausfuhr: 250 fette und 1,500 geringere Ochsen, 2,000 Kiche, v. 30 Bis 40,000 Rthlr. Butter, für 130,000 Rthlr. Käsefür 125,000 Rthlr. Pferde, 700 Last Waizen und Roggen, 5,600 Last Gerste und Hafer, 800 Last Bohnen und Erhsen, 62 Last Buchwaisen, 000 Last Rappasamen, 1,000 Ohm Rüböl, überdiels, Torf, Steine, Häringe, Austern, Wache, Häute weinige Fabrikwassen. 1701 belief sich die Ausfuhr auf 1,100,740, die Binfuhr auf 240,885 Rthlr. Stastsverbindung: Ostne, haringe, Anstern, wache, Haute meinige Fabrikwaaren. 1701 belief sich die Ansfuhr auf 1,100,740, die Einfuhr auf 449,885 Rthlr. Staetwerbindung: Ostfriesland ist jetzt in den Handverschen Staat verschmolzen, der ihm jedoch seine alte Verfassung größtentheils zagesichert hat, nur sind seine Landständen der Han Bacheständen getreten an den Han. Reicheständen getreten Es hat seine eigenen Dikasterien, die zu Aurich ihren Sitz haben. Kintheilung: in 3 Stadtgerichte, 9 Aemter, Aurich Leer, Norden, Stickhausen, Bmden, Priedeburg, Berum, Greetsyhl u. Pew-sum, u. 9 Herrichkeiten.

Priedeburg, Berum, Greetsyhl u. Pewsum, u. 9 lierrlichkeiten.
()stgalizian, s. Galizien.
Ostgothland, Schwed. Landschaft, welche gegenwärtig das Läu Linköping bildet (s. Linköping). Von Südermanland trennt die Provinz das Gebirge Kolmärden; der mittlere Theil ist flach der östliche wird wieder bergig, und nach Smäland hin thärmen sich hohe schrofte Gebirge auf, Der Boden ist un gemein ergiebig und bringt alle Kornund Fruchtarten hervor; jährlich wer den über 50,000 Tonnen Korn ausgesset Ansehnliche Waldungen bekränzen die Ansehnliche Waldungen bekränzen die Ansehnliche Waldungen bekränzen die Anschnliche Waldungen bekränzen die Anschnliche Waldungen bekränzen die Anschliche Oster getten geht auf Eisen 1795 wurden 12,225 Schiffpf. Stangeneiset produzirt. Die Gewässen, besonders de Motala- und Svattil., sind fischreich Die Ostee bildet an seinen Küsten große Buchten: Bräwik u. Slätbak.

Ostheim vor der Rhön, Weim. St. Sitz eines gleichn. A. von 6,395 E., in de Prov. Henneberg. Sie liegt in einen Thale an der Streu, hat it K., 524 H. un 2,357 B., worunter 140 Gewende treiben de. Leineweberei mit 96, Tuchwebere mit 8 Meistern; starker Obstbau; Ost heimer Zwergkirschen.

Osthein vergkirschen.

de" Leineweberei mit 98, Iuchwebere mit 8 Meistern; starker Obstbau; Ostheimer Zwergkirschen.
Osthofen, Hess. Mfl. in der Rhein prov., Kant. Bechtheim, mit z katk., Iuth., z ref. K. u. 1,780 E.
Ostia, (Br. 416 45' 35'' L. 290 56' 20''
Päpstl. St. am Einfl. der Tiber in da Meer, in der Dlgz. Rom, mit z Kathedr und 4,000 E. Bischof. Salzwerke: An fang der Pontinischen Sümpfe; unge sunde Luft. Ruinen der alten St. un Haven

Haven. Ostjäken, Russ. Völkerschaft im N Siberiens; Schamanen, die sich in Stämme, den Narymschen, Jeniseysche und Pumpokolschen unterscheiden 13,750 Bogen sählen, und sich von Jagd hischerei und ihren kleinen Heerdei nähren, auch Winter und Sommer ihr

Srchählen und Hätten — Simowies — zicht verlassen. Ganz verschieden von sicht verlassen. Ganz verschieden sicht verlassen. Ganz verschieden Sprache, ihnen, sowohl in Bildung als Sprache, ihnen, die zwar nicht verlassen. Ganz verschieden von hinen, sowohl in Bildung als Sprache, sind die Obischen Ostjäken, die zwar thenfalls Flicher und Jäger sind, und im Gouv. Tobolsk am Ob und Irtysh wohnen, aber einen Finischen Dialekt reten und zu diesem Volke gebören, sie theilen sich in die beiden Stämme afjachen und Chonde Chui, haben die Tanfe angenommen und steuern für fichte Köpfe.

Ostiano, Oestr. St. in der Milan. Dlg. Mantua am. Oglio, mit 3,330 E.

Ostiglia, Oester. beträchtlicher Mfl. Be Po, in der Milan. Digz. Mantua.

Ostinăten, s. Hindostan. Ostinăteche Kompagnie, Britt. Hanlelsgeselischaft, die gegenwärtig über len größten u. befsten Theil von Hin-lestan, über einen Theil von Supnatra lad über mehrere Inseln im Indischen md Atlantischen Ozeane gebietet und unter dem Schafte der Britischen Kromd Atlantischen Ozeane gebietet und uter dem Schatze der Brittischen Kro-ie 29,597.40 QM. mit 46,002,000 Menschen nihren Besitzungen zählt, mithin zu har größten Mächten der Erde gehört. Diese Macht ist aus einer kleinen Han-lelsgesellschaft entstanden, die 1600 zu-mit mit einem Kapitale von 297,005 Gul-lan ussammentrat und einen Handel ach Ostindien, wo damals die Hollän-fer herrschten, versuchte. Sie wurde vom Gfücke begünstigt, und schan 1612 auf warde own Gitchee beginstigt, und schon 1633 frwarb sie eigenthümlich die Stadt Madras, wo sie das Fort S. George an legte, und 165t die Insel Helena als Ertuchungsplatz besetzte. Ihr schnelles Wachsthum about 24ste. Wachsthum aber datirt sich erst seit ler Mitte des 18ten Jahrhunderts, wo Frankreich sich zum Herrn von Ostinten autwerfen wollte, und wo die Ge-ellschaft gezwungen wurde, Gewalt alt Gewalt zu vertreiben. Diefs geschah later Clive mit solchem Glücke, das inter Clive mit solchem Glücke, dass he Franzoser ganz aus Ostindien vernieben und mehrere günstige Umtände ihr fast das ganze Reich der Mossien in die Hände gaben. Jetzt bestrischt die Gesellschaft als unnmchränkte Gebieterin die ganze Kütte Gendestans, von dem Ghautsgebirge is nam Kap Comorin, vom äussersten skulichen Bande des Shindu bis zur M. Ber Ganges, mit Ausnahme der unter Einchränkungen zurückgegebenen Niestnindischen, Französischen, Dänischen und Portugiesischen Besitzungen canchränkungen unrückgegebenen Niesteindischen, Französischen, Dänischen und Portugiesischen Beritzungen ist der Länder der Punahmahratten, die retragsmäßig in ihre Häven keine anseren, als Schiffe unter Brittischer Flagse ulussen dürfen; unter ihrem Schuzsetehen: der Nizam, der Nabeb von Ade und endere Indische Fürsten; der Rajah von Nepaul ist durch die Traktes von fäß und fälö gedemüthigt, die Mahrattam mit der Gesellschaft verbüniet und die Beherrscher von Birma, Iran and Tibet durch freundschaftliche Verwältnissen ihr Interesse geknüpft. Ihre länkdinfte betragen gegenwärtig mehr ist 176 Mill. Gulden; ihr Vermögen in haren Lapitalien, Forderungen und Waren 445,600,000, und ihre Schulden iva 415 Mill. Gulden. Sie unterhält in Rindottan, jedoch mit Binschlusse der von ihr besoldeten königl. Truppungte, film. 4 Reg Briop, Kavalerie, 24 Le. Europ. Infanterie und 6 Batt. Eur. Antillerie, dann 9 Reg Seapoys Kav., 42 Reg Infant. d. 3,500 M. Seap. Artiflästen

rie. Diels Heer, auf Europ. Art armirt, equipart und exerzirt und vom Geiste der Europ. Taktik regiert, ist der Militärmacht des ganzen übrigen Indiens unendlich überlegen, indem die Armatur der Indischen Truppen bloß in Luntenflinten, Lanzen und Bozen und ihre Stärke in der leichten Reiterei besteht, die nur beim ersten Anlaufe furchtbar ist. Nicht besser bewaffnet sind die irregulären Truppen, welche im Kriege zu dem Heere der Kompagnie stoßen, meistens von den unterworfeim Kriege zu dem Heere der Kompagnie stofsen, meistens von den unterworfenen Fürsten gestellt und auf 119 300 M. berechnet werden.— In Hussicht der Staatsverfassung und Verwaltung der Länder der Ostindischen Kompegnie ist diese als Souverän unter Britt. Schutze und Oberaufsicht anzusehen. Ihre Rechete gränden sich auf die mit der Britt. Regierang errichtete Charte, die am 14ten April 1811 auf 20 Jahre erneuert ist, und die Grundzüge ihrer Verwaitung, wie die Ansübung ihres Handelsmonoand die Grundzüge ihrer Verweitung, wie die Ausübung ihres Handelsmonopols und dersen Modifizirung enthält, Die Art der Verweltung ihrer Länder ist Europäisch, der Gang der Geschäfte bei den höhern Behörden hat eine bestimmte Richtung; es ist eine Kontrolle der verschiedenen Gewaltzweige vorfranden. Bin Generalgenverneur, weitfianden. Bin Generalgouverneur, wel-cher zu Kalkutta seinen Sitz hat, leitet, abhängig von dem India House, dem Parliamente und gewir ermafsen von dem Board of Controul zu London als oberster Staatsbeamter das gesammte erlassen; sind aber für ihre Handlungen dem Britt. Parliamente verantwortlich. dem Britt. Farliamente veragiwortich. Sowohl dem Generalgouverneur ale den übrigen Gouverneurs ist ein Rath von 4 Mitgliedern beigegeben. Angere Behörden sind: I Justizhof, welcher in allen Civil-, Kriminal- und Kirchensschen Recht epricht und I Admiralitätsgericht. Die gebornen Britten oder deren Nachkommen in den Ländern der Kompagnie werden nach Brittischen, die Hinduer und Eingebornen nach eigenen Gesetzen und durch eigene Richter gerichtet; auch werden die Einkünfte immer nach hergebrachter Weise erhoben. Die Kom-pagnie ehrt zugleich die Kasten, die Sitten und Gebräuche der Hinduer und Sitten und Gebräuche der Hinduer und eller fibrigen Eingeberuen, so wie ihren Glauben und ihreu Kult. — Die Besigsungen der Ges. zerfallen el in unmäsetelbare, nämlich die 3 Präsid. Kalkutta, Madras und Bombai mit deu Niederlassungen auf Sumatra, der Prinz Walestinsel, der Faktorei zu Kanton und der Insel St. Helena — 20,383,10 QM. mit 34,50,000 E., b. in wittelbare, wohin die Nabobs von Ketschim und Trawankore, der Nisam, der Nabob von Aude. deg Nabob von Mysore und die Fürsten zu Könige von Kurra, Kananor und hatikut gehören — 9,214,30 QM. mit 12,52,000 kut gehören - 9,214,30 QM mit 12.552,000 Nach Hamilton's East Ind. Gez. ent-M. Nach Hamilton's Batt ind. Gez. enhalten die 3 Präsidentschaften allein 16,605 QM. mit 53,500,000, die Länder der verbündeten Fürsten aber 7,832 QM. mit 17,500,000, das ganze Eritt. Hindostan, welches der Komp. gehorcht oder mit ihr verbunden ist, 24,437 QM. mit 71 Mill. Einer Ostmain, Bastmain, & Labrador.

Ostmeer, Easternsee, Britt. Benen-nung des Indischen Ozeans, zwischen den Sundainseln, dem großen Austral-lande und Neuguinea bis zu den Philip-ninen beranf pinen herauf.

Ostozean, Russi Benennung des nord-weştl. Australozeans längs den Küsten von Ostasien bis an das Schinesische

Ostpersien , s. Kabulistan.

Ostpersian, s. Kabulistan.
Ostpreaften, Preuß Prov. im N. O.
des Reichs, 2w. 320 55' bis 410 55' B. L. u.
500 52' bis 560 5' n. Be., im N. O. an Rußsland, im S. O. und S. an Polen, im W.
an Westpreafsen, im N. W. an das Baltische Meer gränzend, nach Sotzmann
701 QM. groß, wovon 366 auf den Königsberger und 315 auf den Gumbinner
Rgbu, kommen. Öberfläche: weilenförmig eben, mit einigen Hügelreihen,
wor. der Galtgarbenberg doch nur 506
Fuls hoch sich erhebt. Die Küste 1st
mit Sanddüsen umgeben, u. schließet die Agoz, Roumen. Obertiäche: wellenförmig eben, mit einigen Hügelreihen, wor. der Galtgarbenberg doch nur 506 Fuls hoch sich erhebt. Die Küste ist mit Sänddüsen umgeben, u. schließt die beiden Haffeein, welche durch die frische und Kurische Nehrung vor dem Eindringen des Meers geschützt werden. Boden: theils Saud, theils Lehm, strichweise mit fruchtbären Niederungen un beträchtlichen Waldungen. Gewässert die Memel, der Pregel, die Inster, Alle, Deine und Passerge; mehr als 300 Seen, worunter der Spirding. Mauer- und Lewentinersee, der große und kleine Friedrichsgraben. Klima: kalt, die Witterung rauk. feucht und veränderlich; jedoch ellenthalben dem Durchzuge reinigender Winde offen. Produkte: Getraide, Hülsenfrüchte, Kartoffeln, Obst, Holz, Flachs und Hanf, die gewöhnl. Hausthiere, Wild, Gefügel, Fische, Bienen, Eisen, Torf, Steinkohlen. Volksmenges: 850.cto Ind., nach der Zählung von 1800 ohne Militär 835.934 meistens Deutsche, dann Lithauer, kuren und Letten, Franzosen, Wallonen und Juden. Man zählt 384 toth., 82 kath., 18 vef. Kirchsp., 1 sozinian. und 1 mennonit. Kircherund überhaupt 1,026 Juden. Nahvengszweige: vorzüglich Ackerbau und Viehzucht; nach Krug ärntet Ostpreußen jährlich an Weisen 29,627, an Roggen 210,968, an Gerste 110,790, an Hafer 172.200, an Erbsen 30,550, an Linsen 353, der Vicherei, so auch die Aufsuchung des Bernsteins für die Küstenbewöhner, nicht under Fillen, an Rindrich vollenzeuch-, Tuch- und Leinewberei, und eit gie einigen Städten ganz lebhafe. Ausfuhr: Korn, Hanf- und Leinewberei, und eit gie einigen Städten ganz lebhafe. Ausfuhr: Korn, Hanf- und Leinewberein und albertei Fabrikate. Staatverbindung: Ostpreußen macht eine Prov. der Preuß. Monarchie aus, und bilder mit Westpreußen der eine der Militärsbtheilungen derselben; der Sitz des Gouvernwurs ist Königsberg, wo auch die Behörden der Provinz, des Regierungsbezieks und die Universität fixirt sind. Eintheibung: in a "Regierungsbezieken ist des Gen verneurs ist Königsberg, we auch die Behörden der Provinz, des Regierungs-bezirks und die Universität fixit sind. Eintheitung: in 2 Regierungsbezirks, in 2 Regierungsbezirke, Königsberg u. Gumbinnen.

Ostr, Russ, Kreisst. des Gouv. Tscher-nigow, mit 4 K. u. 3,000 B. Landhandel; Fischerei.

Ostrach, Hohenz, Sigmar, Pferrd. am gleichn. Fl., mit 1,050 E. und Hauptors einer fürstl. Thurn- und Taxisschem Standesherrschaft von 2,150 Einw. Tref-fen zw. den Oesterreichern und Franzo-sen 1799, zum Nuchtheile der letzte-

Ostrau, s. Mährisch - Ostrau.
Ostrau, s. Mährisch - Ostrau.
Ostritz, Sächs. St. in der Prev. Lausitz an der Neilse, mit i kath. K., 237 H. und 1.308 kath. E. Tuchweberei, Leine-weberei; in der Gegend vieler Basalt, der hier verarbeitet wird.

Oströe, Dan. Insel, zu der Gruppe der Färser gehörig - 4 QM., mit 1,200

Ostrog, Russ Kreisstadt am Horyn, in dem Gouv. Wolhyn, mit 765 H. und 4.590 Einw. Grofspriorat des Johanni-4,590 Einw. Grofspi terordens zu Malta. Jesuiterkollegium;

Ritterschulen; besuchte Jahrmärkte.
Ostrogoshik, (Br. 510 41' L. 560 40')
Russ. Kreisst. des Gouv. Woronesh ann Russ. Kreisst. des Gouv. Woronesh am Ostrogoshska, nach Storch's Schätzung mit 3,600 E. 5 M. davon ein Deutsches Koloniendorf von 72 H., die gute Ta-bakspfeifenköpfe verfertigen. Die St. selbst hält stark besuchte Jahrmärkte. Ostrokolle, Preuß. Mfl. von 31 H., im dem Ostpreuß. Rbz. Gumbinnen. Ostrolenka. Russ. St. in dem Polm

dem Ostpreuls. Roz. Gumninnen.
Ostrolenka, Russ. St. in dem Poln.
Rbz. Plock am Narew, mit 367 H. und
1,000 E. Handel; Fischerei; nahe dabei
die Ostrolenk. Wildnifs. Schlacht zw.
den Franzosen u. Russen 3607.
Ostrova, Oester. Insel in der Donan.

zu der Banatgränze gehörig, mit einem gleichn. D., I kath. K. u. 66 H. Starker Hausen- u. Schildkrötenfang. Ostroba, Osman. Mil. und Gerichts-barkeit in dem Sandschak des Kapudan

Pascha. Ostow, Preufs. St. in dem Posen. Rbz. Posen; offen, mit 310 H. u. 2,442 R., wor. 350 Juden. Tuchweberei mit 100 Meistern (5,047 Stück Tuch, 50 Stück Boy, 630 Hüte, 27! Paar Handschuhe). Ostrow, Russ. St. in der Poln. Woiw. Plock, mit 154 H. u. 576 E.
Ostrow, Russ. St. in der Poln. Woiw. Lublin, mit 294 H. (Istrow, (Br. 570 g/ L. 460 10') Russ. Kreisst. des Gouv. Pskow, auf einer Insel der Welikaja; ziemlich dorfmäfsig. Pascha.

sel der VVcuan, mäfsig. Ostrowidscha, Osm. Mfl. im Bosna

Ostrowick, Russ. St. in der Poln. Woiw. Sandomir, mit 210 H. Ostrzeszow, Schildberg, Preußs. St. in dem Posen. Rbz. Posen, mit 1 kath. K., 1 Kl., 1 Vorst., 156 H. u. 1,230 Enrw., wornnter 20 Juden und nur 40 Handwerker.

Ostree, s. Baltisches Meer. Ostuni, Siz. St. in der Prv. Otranto, I Kathedrale; der Sitz bines Bimit

schofs. Oswego, Ruinen eines Forts auf der Süddetseite des Ontario, in dem Nord-amerik. St. Neuvork; es ist in der Britt. Amerik. Fehde bekannt geworden, und war vormals wegen seiner Lage wich-

Oswestry, Britt. St. in der Engl., Shire Shrop; wohl gebauet, mit einem Kastelle.

Oswieczym, Auschwitz, Oester. Stadt am Sola, in dem Galiz. Kr. Mystenice. Oszlan, (Br. 460 37' do" L. 360 8' 3") Oester. Mil. in def Ung. Gesp. Bars, vone kath. Slawen bewohnt; mit besuchten.

Otahn, Australeiland, zu der Gruppe der Sozietätsinseln zehörig, hoch gelegen, aber nicht sehr fruchtbar, u. dem Eherrscher von Bolabola unterworfen. Otahette, s. Tahiff.

Beherrscher von Bolaudia under Otaheite, s. Tahiff.
Otavalo, Span. Villa in der Neugranda Prov. Quito, mit 20,000 E. Baumwollenzench- u. Definastweberei.
Otomakas, Südamerik. Völkerschaft, die in dem Vinekön. Neugranada, zw. den Apure und Mets, auch am Orinoko im Span. Guyana verbreitet ist, u. mit dem Arrowaken gegen 10,000 Krieger adhit: ein glückliches Völkchen, das am opan. Guyana veroreitet 1st, u. mit dem Arrowaken gegen 10,000 Krieger schit; ein glückliches Völkchen, das weder Bang noch Reichthum kennt, u. in seinen reizenden Gefilden 'ohne Sor-ge und künstliche Eedürfnisse lebt. Sie haben keine Vorstellung von einer Fort-duer nach dem Tode. Ihre Erd-oder Lettenspeisen zeichnen ein ans

Lettenspeison zeichnen sie aus.
Otrunto, Siz. Prov. im Königr. Napoli, eine iange Halbinsel, die zw. dem Adriatischen Meere und dem Busen von Tarest sich bis in des Mittelländische Meer hinaus erstreckt; und westwärts an die Prov. Bari und Basilicata stölst. Sie häls 119,15 QMs mit 292,172 Einw. u. hat einen sehr fruchtbaren Boden, dem w blols an hinlängl. Bewässerung fehlt. es blofs an hiniangl. Bewässerung fehlt, indem es hier weder Quellen noch Bäcke giebt, und das Regenwasser in Zifternen aufgefangen werden mufs. Dagen erfrischt der häufig fallende Thau die Erdreich. Hauptprodukte sind Oliven, wovon es ganze Wälder giebt, Baumwolle, Tabak, Wein, der schon im Julius zeitigt, edle Früchte, Pferde, flugthere, Rindwich, Schaafe, und Fische, die auch sämmtlich Artikel zur aufur liefern. Die Provina wird wie die übrigen in beiden Sizilien verwaltet, und ist in 5 Distrikte, Lecce, Taranto E. Messagna getheilt.

and it in 3 Districte, Lecce, Taranto L. Messagna getheilt.

Otranto, (Br. 41° 21' L. 36° 10') Siz. St. in der Prov. Otranto, auf einer Feiseninsel am Meere und der Sitz eines Erzbischofs, aber öde, mit 2,305 Einw., them kleinen Haven und etwas Octherd. andel

Otriceli, Päpstl. Mil. in der Diz. Spo-lete, auf einem Berge, mit Romischen Alterthümern.

Ottogo, Nordamerik. Countie im St. Renyork, mit 38,802 E. Ottoglawitz, Oester. Mfl. im Mähr. Ir. Olmütz, mit 1 alten Schl., 64 H. u

Ottawas, Uttawas, Britt Fl. in Ober-hmada. Er kömmt aus dem See Atti-fibbe, durchströmt den Temiscamming-se und geht der Insel Montreal gegen-tber in den Lorenz.

Ottawas, Nordamerik. Völkerschaft, welche sich jetzt vorzüglich im Gebiete von Michigan verbreitet hat, und hier

von Michigan verbreitet hat, und nier go Krieger stark ist.

Ottenschlag, Oester. Mfl. und Schl. im Lande unter der Ens V. O. M. B.

Ottensen, Dän. D. in der Herrschaft Pinneberg unweit Altona, mit vielen Landhüusern, zo H. u. 1,406 B. Gärbewien, Spielkartenfahr., Kaikbrennereien. Bier sieht man Klopstock's Monument, der hier starb, und bjer endigte auch 1960 nach der Schlacht bei Auerstedt H. Larl Wilh. Ferd. von Braunschweig als Michling sein Leben. Ruchtling sein Leben.
Ottensheim, Oester. Mfl. unweit der

Donau, im Lande ob der Ens, Mühlvier-lei, mit i Schl. u. 140 H.

Uttenstein. (Br. 51° 56' 53" L. 77° 3' 5")

manschw. Mil. und Sitz eines Kreise.

manschw. Mil. und Sitz eines Kreise. Ven van 1,02 QM. und 3,310 B., im. We-

serdistr. Er liegt mitten zwischen Ge-hölzen, hat i Amth., i K., ii7 H. u. i.coi E., die meistens von Ackerban u. der Strumpfstrickerei und Garnspinnerei sich nähren.

Ottenstein, Preuss Mfl. in dem West-phäl. Rbz. Münster, mit 830 B., zu der Saimschen Standesherrschaft Ahaus ge-

hörig. Otterberg, Baier. St. in dem Rheinkr.,. Distr. Kaiserslautern, mit 1 kath., 1 luth.

Distr. Kasserslautern, mit i kath., i luth. R., i alten Schl. u. 1374 E.

Otterndorf. (Br. 530 48' 37" L. 26' 32'
27') Han. St. in dem Brem. Lande Hadeln am Medem; ein reicher gut gebauter Ort, mit i K., 351 H, und 1.739 Einw. Kleiner Haven; Fischeret; Schnitchtt; Handel mit Korn, Hülsenfrüchten und Rüberamen. Rübsaamen.

Ottereberg, Han. Mfl. und Sitz eines A. von 1,408 H. u. 9,696 E., in der Prov. Bremen an der Wümme, mit 124 H. und 983 E. Fischerei; Leineweberei; Brennereien ; Tabaksbau

Ottmachau, Preufs. St. in dem Schles. Rbz. Oppeln; ummauert, mit 3 Thoren, i alten bischöfl. Schl., 1 kath K., 1 Hosp., 250 H. und 1,817 E.; worunter 140 Haud-werker. Unweit der Stadt ein bischöff. Jagdschiofs mit Thiergarten und Pasaherie

nerie.

Ottobruern, (Br. 47° 56' 40" L. 27° 57')
Baier. Mfl. an der Günz und Sitz eines
Landg von 5½ QM. und 20,551 E., im
Oberddaukr. Der Mfl. hat 1 prächtiges
Schl. u. K.; vorm. die berühmte Benediktinermansabei u. 2008 E.

Ottochacz. (Br. 41° 52' 14" L. 33° 1'
12") Oester. Mfl. auf der Kroat. Militärgränze und Hptort des Ottochoner Regimentsbezifks, welcher auf 31.67 QM.
Bj444 Gränzer zählt. Er hat 2 Schl. und
Ge H.

Ottoer, Nordamerik. Völkerschaft am

Missnri, mit Jagd und etwas Feldban; sle ist mit den Osagen verbündet. Ottogumier, Nordamer. Völkerschaft im Gebiete Missuri, die 2.850 Pers stark n. 3D. innehat. Sie gehört zu den Schippewäerfr.

Ottojano, Siz. Mfl. in dem Terra di Lavoro, mit 3 Pfk. und 14 41 E., welcher seine Entstehung der vorm. Römer Villa Octavianum verdankt.

Ottweiler, Preuls, St. an der Blie, in dem Niederrhein. Rbz. Trier, mit 1 al-ten Schl., 1 luth., 1 kath. K. und 1,400 Einw.

Einw.

Otynia, Oester, Mfl. an der Worona, im Galiz. Kr. Stanislawow.

Otzberg, Hess. Schl. und Sitz einee A. von 3,20; E., im Maingaa, der Prov. Starkenburg.

Ouanne, Franz. Mfl. an der Quelle des gleichn. Fl., im Dep. Yonne, Bez. Auxerre, mit 176 H. u. 1.019 E.

Ouarville, Franz. Mfl. in dem Dep. Eure-Loir, Bez. Chartres, mit 190 H. und 769 Einw. Mfltzen und Handschuhwerberei.

Ouche, Franz. Fl. im Dep. Côte d'or. Qu, bei Lusigny; M. unwest Dijon in die Saone.

Oud-Beyerland, Nied. D. in der Pr. Holland südl, Theils, mit 2,342 E.

Ouddanulla, Udaya-Nulla, (Br. 21º 55' L. 1050 24') Britt. St. in der Kalkutta Prov. Bengalen, Distr. Rajemahall im Delta vom Ganges.

Oude, Auhd, Hind. Prov. zw. 25 bis 280 n. Br., im N. au Nepaul, im O. an Bahar, im S. an Allahabad, im W. an

Delhy und Agra gränzend, ein reiches frachibares und wohl bewässertes Land, das im N. durch hohe Gebirge von Nepaul: geschieden ist, sonst aber herzl. Ebenen hat, die Waizen, Reiß, Zuckerrohr, Indigo, Mohn und edle Früchte im Weberflusse hervotbringen. Die Viehzucht ist beträchlich. In den Gebirgen findet man Lapis Lazuli. Die Hauptschied und Geograph. sucht ist betrachtlich. In den Gebirgen findet wan Lapis Lazuli. Die Haupteröme sind der Ganges und Goggrab; die Einw. Hindus; deren Zahl gegen 
Amillien-n betragen mag. Marrn dieser 
schünen Provinzsind gegenwärtig: 1) der 
Nabah von Quide, der seit Hon nur noch 
winen Theil des Landes unter Britt. 
Oberheheit besitzt und ale ein Varbäneinen Theil des Landes unter Britt. Oberheheit besitzt und als ein Verbün-deter der Kompagnie angesehen wird. Seine Besitzungen mögen ein Areal von Seine Besttungen mögen ein Areal von g85 OM, umfassen und gegen 2 Milliomen E. zählen. Seine Residenz ist Lucknow. Er hält 4 Batt. Nujebs, 2,000 M. Kavalerie und 300 M. Artillerie u seine Eink. belaufen sich auf 8 Mill. Siccarupien, 21 die Britten, welchen durch den Traktat von 1801 ein großer Theil des Landes mit einem Einkommen von 13,523,474 Siccarupien überlassen ist, und welches sie zu der Präsidentsch. Kalkutges gegen haben.

welches sie zu der Präsidentsch. nankusta gezogen haben.
Oude, (Br. 200 45' L. 990 49') Hind. St.
und Hauptort eines Distrikts, in der
Prov. Oude, ru den Besttzungen des Nabobs von Oude gehörig; ein großer von
den Hindus sehr verehrter Ort.
Oudenaarde, dudmarde, (Br. 50° 50'
40" L. 210 11') Nied. Hauptst. eines Bez.
von '127,60' E., in der Prov. Ostflandern
en der Scheide; offen, aber gut gebanet,
mit 1 schönen Rathh., 050 H. und 5,664
Einw. Gymnasium; Tuch- und Leinemeherei: Handel, Eugens Sieg über die

Franzosen 1708.

Oudenborg, Nied Mft. in der Prov.
Westflandern, nahe am Kanale von Nieupoort nach Ostende, mit 348 E.

Oudenbosch, Nied. Mft. in der Prov.
Nachhaband.

Nordbraband, mit 1,653 E.
Oude Prkel-A, Nied. D. in der Prv.

Gröningen, mit 2,072 E. 200 32' Gröningen, mit 2,072 E. 200 32' Gr') Nied. feste St. an der Yssel, in der Prov. Utrecht, mit 502 H. und 1,665 E. Geburtsort des Stifters der Remonstran-

tenekte lak. Arminius.

Oudobo, Afrik Negerreich im Innera
der Sklavehküste, fest ganz unbekannt.

Oudon, Franz. Mfl. im Dep. Niederloire, Br. Ancenis, mit 1,492 E.

S. Ouen des Toits, Franz. Mfl. im
Dep. Mayenne, Bezirk Laval, mit 1,416
Efinw.

Einw.

Ousssant. Franz. Eiland zum Dep.
Finisterre, Bz. Brost gehörig, und unter
128 56' 39' 5 L. und 480 28' 8'' n. Br. belegen. Es wird von seinen Bretag. E,
Ussa genannt, ist.etwa 3'/4 QM. grofs u.
sählt i Kirchsp., 1,615 E. die von Ackerhau, Schaafzucht und Fischerei leben.
Ousssant, Australeiland, zur Gruppe
der Louistade gehörig und von Bougain-

der Louisiade gehörig und von Bougain-

ville antdeckt.

Ouilly, uilly, Franz. Mfl. im Dep Calva-Bezirk Falaise, mit 100 H. und 745 dos,

Oulney, Britt. Mfl. an der Ouse, in der Engl. Sh. Buckingham. Oulx, Sard. St. in der Piemont. Prv. Susa, an der Vereinigung der Doria mit der Bardonechia, mit i alten Stifte und

Ouncha, Uncha, (Br. 22° 23' L. 96° 31') Hind St, in der Prov. Allababad, unter einem einheimischen Rajah stehend.

Oundle, Britt. Mil. am Nen, in der Engl. Sh. Northamton, mit erheblichem Handel.

Handel.

Ouques, Franz. Mfl. im Dep. LoirCher, Bz. Blois, thit 1,200 E.

Ourem, Port. Villa und Hptort einer
Correigae, in der Prov. Estremadure,
auf einem hohen Berge, mit 1 alten
Rastelle, 1 Stiftek., 1 Kl., 7 Hosp., 1 Armenh., 930 H. u. 3,720 E.

Ourique, Port. Villa und Hauptor,
einer Correigae, in der Prov. Alentejo,
mit 1 Pfarrk., 1 Hosp., 1 Armenh., 568 H.
und 2,500 E. Nahe dabei dus mit Ladan
und Cisten bedeckte Campo de Ourique,
wo König Alfons I. die Mauern 1139 entscheidend schlug.

Ourthe, Niederl. Fl. in der Provins

Ourthe, Niederl. Fl. in der Provins Lättich; Qu. bei Neufchateau; M. im S. von Lättich in die Mass.

Ourvills, Franz. Mfl. im Dp. Nieder-seine, Bez. Yvetot, mit 160 H. und 1,161 Einw. Mnf. von Leinen und steifer Leinewand.

Ouse, Britt. Fl. in der Engl. Shire Bedford, welcher durch die Vereinigung des schifbaren Ure and Schwale entsteht und Farfleet gegenüher au der Trent stöfst, worauf beide Fl. den Namen Humber annehmen. Nehenflüsse:

Wharf, Derwent.

Oust, Frenz. Mfl. am Salat im Arboustthale, des Dep. Arriège, Bezirk S.
Gitons, mit 1,127 E. und 1 großen Eisen.

hammer.

Outakazen, Südamer. Võlkerschaft,
welche sich in Brasilien varbreitet hat,
und ohne bärgerl. Verfassung, ohne Eägenthum und Unterschied der Sande
ein reines patriarchalisches Leben führt.
Ouville, Franz. Mü. im Dep. Niederseine, Bz. Yvetot, mit 560 B. Stapel,
platz der toiles d'Ouville, die jedoch
meistens in der Umgegend verlestigt
werden.

werden.

Ouruer le Marché, Franz. Mfl. im Dep. Loir-Cher, Bz. Blois, mit 152 H. u.

Outuer sur Tressée, Franz. Mfl. im Dep. Loiret, Bz. Gion, am Kanale von Briare, mit 1,200 E. Guar, Port. Villa in der Prov. Beira am Rio d'Ovar, mit i Pfarrk., I Ar-menh., 1,270 H. und 5,000 E. Speditions-hendel

Dandel.

Ovar, s. Altenburg.

Ovalgönna, Oldenb. Kr. zw. der Weser u. deren Müsdung, der M. d. Jahde und den Kr. Oldenburg und Verel, mit 5 Aemtern, Braske, Rodenkirchen, Abbehausen, Burhave u. Wührden.

Ovelgönne, (Br. 53° 20′ 6″ L. 26° 3′ 45″ Oldenb. Mfl. u. Sitz eines Kreisger., in dem Amte Rodenkirchen, mit 130 H. u. 852 E.

Overflagging.

Overflacque, Zuidvoorn, Nicd Insel in der Maas, welche durch das Wasser Flacque von Ostvoorn geschieden ist; sie gehört zu der Prov. Holland südl Theils.

Gvermeere, Nied. Mfl. in der Provinz flandern . mit 2,622 Einw. Mnf. von Ostflandern, mit 2,622 Binw. Siamoisen.

Overschie, Nied. Dorf in der Prov. Holland südl. Theils, mit 2,230 E. Nahe Clabei das Schl. Starrenberg. Overton, Nordamer. Countie im St. Tennessee, Distr. Winchester, mit 5,643

Overysschie, Notre Dame au Bois, Nied. Mil. in der Prov. Südbraband, mis 3,420 E.

Ourryssel, Nied. Prov. sw. 220 21' bis 30' 44' 5. It und 520' 6' bis 530 52' n. Br., in N. W. an Friesland, im N. an Drenthe, im O. an die Han. Prov. Bentheim, im S. O. an die Preufs'. Prov. Westphalen, im S. und S. W. an Geldern und im S. O. an die Freuis.
len, im S. und S. W. an Geldern und
im W. anden Zuydersce gränsend, und
er OM. grofs. Oberfläche: eben, mit len, im S. und S. W. an verwere amim W. an den Zuydersee grännend, und ir QM. grofs. Oberfläche: eben, mit vielen Morästen. Boden: nafe, blofs an der Westseite der Yssel findet man Akterland. Gewässer: Yssel. Zwartewater, Vecht, Schiepbel, Linde; Moräste in Menge. Klima: feucht, trübe und hei den Ausdünstungen der vielen stehanden Gewässer nicht gesund. Produkte: Hafer, Buchweigen, Rübsaamen, kartoffeln, wenig Obst und Holz, die gewöhnlichen Hausthiere, Gefügel, Fische, Bienen, Torf. Volksmenge: nach dem Staatsalm. von 1816 147,228 Indiv., simmti, Holländer und theile Reform., mit 4 Klassen und 30 Predigern, theils kathol., mit 27 K. und 30 Predigern, theils kathol., mit 27 K. und 30 Predigern, theils Lehrern, und Luth mit 2 K. und § Fredigern. Nahrungszweige: Viehnicht ist der emte und vorzüglichste Nahrungszweig; man hält starke Schaafherden und hat etwas Bienenzucht. Der Ackerban findet nur in einigen Strichen Statt. Die Torfstechereien in den Vehnen sind erheblich. Man hat mit Leinenhleichen und fabrizit Mat-Der Ackernau Heusensteinen in Strichen Statt. Die Torfstechereien in Strichen Statt. Die Torfstechereien in den Vehnen sind erheblich. Man hat gute Leinenbleichen und fabrizirt Mathan und Leinewand. Ausfuhr: Butter, Käse, Talg, Häute, Wolle, Leinewand, Käse, Talg, Häute, Wolle, Leinewand, Käten, Torf. Staatsverbindung: die Previnz, in der Reihe der Generalstauben die iste, sendet 4 Mitglieder zur ben die iste, sendet 4 mitglieder zur ben die iste, servinz, in der Keihe der Generausungen die iste, sendet 4 Migglieder zur Kammer und gehört zur zten Militärdivision und unter den hohen Gerichtshof im Hang; ihre Provinzialstaaten bestehen aus 63 Mitgliedern, wovon Ritterschaft, Städte und Land, jeder 1/3 wählt. Binthellung: in 3 Distrikte, Zwoll mit 5, Deventer mit 4 und Almeloo mit 6 kantonen. Antonen.

Ovidiopel, Odschedar, (Br. 460 30' L. 40 30') Russ. Kreisst. des Gouvernements therson an der linken Mündung des

Oviedo, (Br. 43° 21' 55'' L. 9° 44' 53") Span. offene Haupist. der Prov. Astoria, an einem Hügel zw. dem Nora u. Na-Sie ist nach einem regelmäßigen, in Gestalt eines Hufeisens, ge-Plane, in Gestalt eines Hufeisans, gebuck, hat i Kathedr. , Pfk., 8 Kap., 6 ll., i Hosp., 1 Lazreth, 1 Armen und Pladelh., 2 öffentl. Plätze, 30 Strafsen, 39 H. und 7,495 E. Sits eines Bischois, 9 H. und 7,495 E. Sits eines Bischois II., 1 Hosp., 1
Padalh., 2 öffentl. Plätne, 29
Padalh., 2 öffentl. Plätne, 29
By H. und 7,405 E. Sits eines Bischots, des Generalkapitäns von Asturia und einer kön. Audienz. Universität; patriot. Gesells. Zeichnenschule. Steinölfabr. vor der Stadt; Aquädukt.
Vor der Stadt; Aquädukt.
Vor der Stadt; Aquädukt.
Vorgio, Sard. Mill. in der Milan. Pr. Alessandria am Balbo, mit 2,205 E.
Owaihi, Anstralinsel des Sandwich.

Owaihi, Anstralinsel des Sandwich.

Owaihi, die größte und 6 tlichste der

Alexandria am Balbo, mit 4,205 R.

Owaihi; Australinsel des Sandwicharchipels, die größtet und öttlichste der
ganen Gruppe, die ein Dreiek hildet
and st.QM. groß ist. Der mejestätirche Bergkolofs Mownah Roah erhebt
sich nach Horner 15,324 Fuß; ihn ungeben hohe steile Feisen, und überhaupt
ist die ganze Insel mit Bergen und Anhöhen bedeckt, welche die reizendsten
ansichten gewähren und einer Menge
Rüsse und Bäche das Dageyn geben,
n. die sich zwischen ihnen ausbreitenden Thäler auf das vortheilhafteste hewässen. Das Klima ist äußerrst milde
and angenehm, und der fruchtbare Boden bringt bei der üppigen Vegetation
nicht allein alle Produkte der Sandwichinseln, sondern auch diejenigen,

die ihr aus Europa und Amerika zuge-führt sind, in hoher Güte hervor. Sie zählt gegen 150,000 Bew. Hier hat König Tomuhmo ein Reich gegründet, das sich mit mächtigen Schritten der Eusich mit mächtigen Schritten der Europ. Civilisation nähert; schon segeln
seine Fahrzeuge pach der Nordwestküste ven Nordamerika und nach Schine.
Die Insel Owaihi enthält 6 großes Distr.
Amakua, Ahibuh, Apuna, Kauh, Akona
u. Koarra. Der König residirt meistens
auf der nordöstl Küste von Apuna. In
der Bai Karakakua nnter 190 18/ Br. und
outloof L. werfen die Europäer am 88. 2210 39' L werfen die Europäer am öf-tersten die Anker, u. an derselben ver-lor Cook 13ten Febr. 1779 sein Leben (s. Sandwichtnechn).

Oya

Owen, Wirt. St. an der Lauter und dem Teckberge, in der L. V. Alb. O. A. Kirchheim, mit 1,473 E. Nahe dabei auf einem Berge die Ruinen der Burg Teck, in deren alten K. man noch viele alte Grabmähler der gleichn. Herzoge findet.

Guter Obstbau.

Guter Obstbau.

Owers, s. Oers.

Owrutsch, (Br. 50° 40') Russ. Kreisst.
an der Uscha, im Gouv. Wothyn.

Oxford, Britt. Shire in England zw.
15° 50' bis 10° 45' of L. und 51° 27' bis 52°
8' nördl. Br., im N. an Warwick und
Northamton, im O. an Buckingham, im 8 an Berk, im W. an Gloucester gränzend; 53'/5 QM. grofs. Oberfläche: eine
wetlenförmige, mit Hügeln. Holzungen
nnd Frinchtickern ahwechselude Bhette. und Fruchtäckern abwechselnde Bhene. und Fruchtäckern abwechseitude Inene. Boden: lehmig und sandig, meistens fruchtbar. Gebirge: die Katkhügel Chiltern. Gewässer: die Ehames und deren Quellenfl., Isis, der Cherwell; der Oxfordkanal. Klima: zwar feucht, aber gemäleigt und gesund Produkte: Get Fraide, Garten- u. Hiljsenfrichte. Holz in Whigwood Forrest. die gew. Hausgemälsigt und gesund Produkte: Gefgraide, Garten- u. Hülsenfrüchte. Holy in Whigwood Forrest, die gew. Hausthiere, Gefügel, Fische, Ocher, Pfettenthon. Volksmenge 1811: 119,224 in 14 St. und Mil., 226 Kirchsp. und 21,163 H. Nahrungssweige: Ackerbau, Viehzucht, Wollweberei, Edirberien. Drückend ist der Mangel an Brennholz u Steinkohlen, das Holz wirt pfundweise verkauft. Ausfuhr: Korn, Malz, Gemälse, lederne Handschahe, wollene Bettdekken, grobe wollene Zeuche, Pflüsch und Gewürzkisten. Dep. zum Parl.: 9. Eintheilung: in 13 Hundreds.

Ozford, (Br. 51° 15′ 40′ L. 16° 20° 15′′) Britt. Hauptt. der gleichn. Engl. Shire, auf einer Anhöbe, in der Gabel der Thames und Cherwell. Eine im Geschmacke des Mittelalters gebaute St., mit 13 Pfk., 1 Hosp., 2 Armenh., 1039 H.

schmacke des Mittelalters gebaute 51., mit 13 Pfk., i Hosp., a Armenh., 1.030 H. und 11.088 E. Bischof; erste u. berühmteste Universität des Reichs mit 2; Kollegien, an welcher 2? Prof. lehren; Universitäts - oder Bodleysche Bibliothek; Radcliffsche Bibliothek; Museum mit den Arundelschen Marmoren, Münz- u. Naturalienkabinet; Sheldonisches Theater. hotan Gartsn: Sternwarte; anat. Naturalienkaulier; Sternwarte; and Theater; Clarendonsche Druckerei; Preischulen. Korn- und Malzhandel.

Dep. zum Parl,
Oxford, Nordamer. Countie in dem
Massachusetts, Distr. Maine, mit 17,65
B. Hamptort: Paris.
Oxus, s Amu.

Oxus, s Amu.
Oxya, Osman. Eiland im Marmorsere, ein vulkanischer Felsen, welcher zu den Demonnesi gehört.

Oyapok, Südamerik, Küstenflufs im Franz. Guyana, welcher die Gränze mit Brasilien macht. An demselben liegt eine gleichn. Kolonie.

sita, hart an der Böhm. Grünze, welchea aus den 3 D. Oybin, Schurf find Hayn besteht; 164 H. mit 700 E. hat und starke Leineweberei mit 110 Meistern Unterhält. Es liegt 1,23; F. über dem Meere in einem langen schmalen Thale, über welches sich der Sandsteinberg Oybin mit den Ruinen einer Burg erhebt.

Oyolava, Australeiland, zu dem Archipel der Schifferinseln gehörig und durch einen 5½ M. breiten Kanal von Mauna getrennt; eine reizende, fruchtbare und stark bevölkerte Insel, welche la Perouse geschildert hat.

la Perouse geschildert hat.

Oystermouth', Britt. Mfl. auf der Rit-ate der Wal, Sk. Glamorgan, mit einem Leuchtthurme u. Austernfange.

Gzama, Span. Küstenfl. auf der Tusel S. Domingo, welcher anweit der St. S. Dominge nem Meere zufällt.

Ozarow, Russ. St. in der Poln. Woiw-Sandomir.

Ozora, (Br. 460 44' 47" L. 360 4') Oestr. Mfl. in der Ungar Gespan. Toma, mit z fürstl. Esterhazyschen Schl. u. 1 großen Gestfite.

Pear, Baiev. Fl. in dem Isarkr.; Q. Im dem Landger. Landsberg; Mündung anterhalb Ingolatadt in die Donau.
Passdorf, Oester. Dorf im Lande anter der Ens., V. U. M. B. an der Zaya, mit 1 Schl., t K., 166 H. u. 1,000 E.
Pabianice, Russ. St. in der Paln.
Woiw. Kalisch, unit 74 H. n. 457 E.
S. Pabio, Span. Eiland vor dem Haven von Panama, zu den Perleninseln und der Intend. Panama des Vizekön.
Neugranda gehörig.

Neugranda gehörig.

Pacanas, Nordamerik, Völkerschaft
im Vizekön, Neugranien am Sabineft,
die zu den Indios bravos gehört, und
größtentheils von der Jagd lebt.

Dacanas, Russ, St. in der Poln.

Pacanow, Russ. St. in der Poln. Wolw, Krakau,

Pacqudière, Frz. Mfl. im Dp. Loire, Bez. Roanne, mit 1,740 E.
Pachete, (Br. 250 36' L. 1040 20') Britt. Ss. in der Kalkutta Prov. Bengaien, Hptort sines gleichn. Zemindars.
Pachitca, Port. Fl. in Brasilien, der unter 100 46' s. Br., bei dem Fort Qui-

unter 100 46's. Br., bei dem Fort Qui-paracra entspringt, sich gegen O. wen-det und unter 80 26's. Br. dem Tokantin

Pachuca, Span. Villa in der Neuspan. Ind. Mexiko, der älteste Bergwerksort des Königreichs, 2,482 Meter über dem Ind. Mexiko, Meere.

Packanga, (Br 30 32') Asiat. St. auf der Ostseite der Halbinsel Malacka am gleichn. Fl., die unter einem einländ. Rajah steht und einen guten Haven hat, der Schiffe von 100 Tonnen aufnimmt. Der Handel beruhet auf Goldstaub, Zinn nud Rambe. Zinn and Bembus

Pacy, (Br. 470 I' L. 190 3') Franz, St. an der Eure, im Dp. Eure, Bz. Evreux, mit Graben und Wällen umgeben. Sie zählt 1,680 E. und treibt ein lebhaftes Gewerbe mit Leinewand, wollenen Zeuchen Wernend Wichen Leinewand. chen, Korn und Vieh.

Padah, (Br. 220 L. 1020 24') Hind, St. am Soank, in der Prov. Gundwans, Bz. Gangpur, die unter einem einländ. Zs-

mindar steht.

Padang, (s. Br. 00 430 L. 1170 l. Fort auf der Westküste 1170 34') Niederl. Fort matre, und Hanptkomtoir, von dem die Komteire zu Fulq Chince, Prieman u. Adscherhadscha abhängen. Die gleichn. Stadt liegt tiefer landeinwärts an einem Fl., und handelt mit Goldstaub, Pfeffer, Kampher u. Benzoe.

Kampher u. Benzoe:

Padarborn, (Br. 510,43' 32". L. 260 23"
36") PrenIs. St. in dem Westphäl, Rbs.
Minden an der Pader, die unter dem
Dome aus 5 Quellen entspringt. Sie ist
ummauert, hat 5 Thore, 2 öffentl. Plätze,
1 Schl., 1 Kathedr., 3 andere kath. K. s
luth. K., s Syuagoge, 2 Mönchs- und 1
Nonnenkl., 1 Kranken-, 1 Waisen- u. 5
Armenh., 872 H. und 5,302 E., worunter
180 Luth. und 16, Juden. Die Theodorianische Universität mit theol, 2. phil.
Fakultät und 12 Prof.; 1 Gymnåsjun; 1 Fakultät und 12 Prof.; I Gymnasium; theolog. Seminar; I Hebammeninstitut. Kath Domkapitel. Gewerbe mit 433 Geg. werbe treibenden, aber keine Fabriken; Brauerei; Kram- und Landhand.

Brauerei; Kram und Landhandel. Der Fürstenberger Hof.
Padstow, Britt. St. an der M. Furstennessen Britt. St. an usa Padstow, Britt. St. an usa Camel, in dem Bristoler Kanal, in der Engl. Shire Cornwall, mit versandetem Haven u. dem Wahlrechte zweier. Dep. Gaburtsort des Geschichtschr. Hum-

Padua, Gester Delegar des Lomb. Gaus. Venezia ~ 40 QM. mit 269,759 E. Hptst. : Padua.

Padua, (Br. 450 234 40' L. 200 324 30") Oester. Hanptst. der gleichn, Venezian. Digz. au der Brenta und von mehrern Kanalen durchschmitten. Sie wird in Oester. Haupss.

Digz. an der Brenta und von mea.

Ranslen durchschmitten. Sie wird in
die Stadt und Vorstadt abgetheilt, ist
ummauert, har breite, schlecht gepflasterte Strafsen, viele prächtige Gebände,
worunter der Palazzo degli studii (Universitätsgebände), della Ragione (Rathhaus), del Podesta, de Nobili, di Soranzo tr. a., 1 Kathedr , 20 Pfk.; 43 Klk.,
16 Hosp., über, 7000 H. und 51,176 E. Bischof; bischöfl. Seminar; Universität
—ie 1 Rektor und 32 Prof., Bibliothek, 16 Hosp., usen., seminar; schof; bischoff. Seminar; bischoff. Seminar; bischoff. Seminar; bibliothek, Sternwarte, anatom. Theater u. physik. Kabinet. aber jetzt nur 300 Stud. tim Mittelalter wohl 2 bis 3,000; botan. Garten; Akad. delle Scienze, lettère a arti; Ackerbaugea.; prächtiges Theater; Judenquartier. Tuchweberei, doch nur denquartier. Tuchweberei, doch nur Garbe. und etwas Kastmir, Stimel. denquartier. Tuchweberei, doch nur gemeines Tuch, und etwas Kastmir, Sei-denzeuch und Bandweberei Garbe Landhandel. Geburtsort

Römischen Geschichtschreibers Tit. Li,

Paduket, Nordamerik. Völkerschaft im Gebiete Missuri und in dem Vizekon. Neuspanien, die mit den Cuman-chen verbündet oder vielleicht nur ein

chen verhandet oder vielleicht nur ein Stamm derselben ist.

Padula, Siz. St. in der Prov. Calabria citeriore, mit 6,022 B.

Päganindier, Blutindier, schwarz-fäfsige Indier, Nordamer. Völkerschaft im In hern des Britt. Nordamerika, auf der Westselte der Rocky Mountains,

Paësana, Sard. St. in der Piemont.
Prov. Pinerelle am Po. mit 4,600 E.

Pato. Panhoe. s. Baffo.

Pafo, Paphos, s. Baffo,
Pafo, Paphos, s. Baffo,
Pagahm, (Br. 210 of L. 1120 14') Birm,
oder vielmehr Ruinen einer St., im

8t. oder vielmehr Ruinen einer St., im Reiche Ava am Irawaddy, vormals Residenz von 25 Monarchen. Ihre zahlreichen Tempel, ihr Fort liegen in Ruinen; doch hält sie noch besuchte Märkte. Pagliano, Pänstl. St. auf einem Berge, in der Digz. Rom.
Pago, Oester. Insei an der Küste der Kroat. Militärgränze, zu dem Dalmat. Kr. Zara gehörig. Sie ist etwa 2½ Q M., wird von 4,050 kath. Slawen bewohnt, und unterhält gute Viehzucht und Salzschlämmereien; sie führt jährlich gegen 30,000 Scheffel aus 3 auch 1st die Fischerii rehr einträglich. Die Hauptst. Pago hat wenig mehr denn 1,000 E.

rei rehr einträglich. Die Hauptst. Pago hat wenig mehr denn 1,000 E.
Pagem, bei den Jesuiten S. Ignact, Anstrafeiland, zu der Gruppe der Span. Ladronen gehörig, unter 190 n. Br.
Paguenos, Südamerik. Völkerschaft im Span. Virekön. Peru.
Pahitea, s. Titizighe.
Pahit, Paules, Hind. St. in der Prov. Aschmir, unter den Radsbuten stehend. die ist die größte Handelsstadt dieser Gegend und ein Zwischenmarkt für starz Kaschmir. Punschab m. Aschmir. Astansia, Astansia, Astansia, Astansia, Astansia, Astansia, Astansia, Punschab u. Astansia, Paraces, Span. Eiland, su der Gruppe der Coquimboinseln, an der Küste von Chila gehörig; unbewohnt.

Pajonzio, Rits. St. in der Poln. Woiw. Kalisch, mit 133 H. u. 555 E. Paiheco, Span. Eiland, zu der Gruppe der Perleninseln und zur Intend. Pastana dea Vizekön. Neugranada ge-

Penta dea Vizekon. Avenganda dea Vizekon. Avenganda dea Vizekon. Avenganda dea Vizekon. Avenganda de Bz. Pamiers, mit 230 H. u. 964 E. Pamiers, mit 230 H. u. 964 E. Pamiers, mit 230 H. u. 964 E. Pamiers, mit 230 H. u. 962 E. Pamiers, mit 230 H. u. 150 Bs. Vir. Pranz. Seest. und Hauptort eines Bez. von 15,12 QM. und 37,002 E., im Dp. Riederloire. Sie liegt an der Loire, hat 2 K., z Hosp. und 4,220 H. Haven, wo die größern nach Nantes bestimmten Schiffe anlegen. Handel mit Solz und Produkten. Töpfereien; Schiffbau.

Paimpol, Franz. St. am Meere, im Dep. Nordkfiste, Bz. S. Brieux, mis 1,679 E. Handel-gericht; Börse; kleiner Ha-ven; Produktenbandel.

Paimpont, Franz. Kirchsp. im Dep. Ille-Vilaine, Bez. Montfort, mit 3,687 E. a berühmte Bisenhammer und Draht-

ziehereien.

Paisly, Britt. St. in der Skot. Shire Renfrew; gut gebauet, am Cart und in Tawn Parish und Abbey Parish abgeteitt. Sie hat jetz zw. 36 bis bosoo B. 1801 31.170; und unterhält Mnf. in Mussin mit 20,250, in Twils mit 7,000, in Zwirn mit 1,400, in Seide mit 240, in wdlenem Bande mit 100 Arb., dann in Leder, Seffe, Lichtern, welche Fabr. 1807, mit Einschl. der Breunereien und Eisengießereien, für 11,233,300 Gulden

Wasren lieferten. Haven am Cart, welcher Fahrzenge von 7 F. Wassertracht bis an die Keien führt.

Patta, Span. St. und Haven in der Peru. Intend. Truxillo.

Pattan, Asiat. Bai und Fl. auf der Fiete von Bennes.

Pettan, Asiat. Bai und Fl. aus und Rüste von Borneo, wo eine große Menge von Kampher zu Markte gebracht wird, welswegen hier häufig Europ. Kauffahrer anlegen.

anlegen.

Pakan, s. Packanga.

Preuls. St. auf einer Insel

Pakān, s. Packanga.
Pakosch, Preuls. St. auf einer Inselim Netzbruche, des Posen. Rbz. Bromberg, mit 551 E. Reformatenkl. mit 25 Kap.; Schule; Walliahrt.
Pakracz, (Br. 450 28' 1" L. 340 54' 32") Oester. Mfl. in der Slawon. Gesp. Posega, mit 300 H. n. 1,500 E. Sitz des Griech. Bischofs von Slawonien.
Paks, (Br. 450 57' 36" L. 360 32' 30") Oester. Mfl. in der Ungar. Gespan. Tolma, nahe an der Donau, mit I kath., I

Paladru, Franz. Binnensee, im Dep. Isère, von unbeträchtl. Spiegel, doch einer der größten in Frankreich. Palüochory, Osman. D. in dem Rum.

Sandsch. Misitra, von Griechen bewohnt, berühmt, weil hier das alte Sparts berühmt, stand.

Palästina, s. Falesthin.
S. Palais, (Br. 470 17' L. 140 50') Frz.
Hptst. der Insel Belieisle, im Dp. Morbihan, Bz. Lorient. Sie liegt auf der
Nordküste, ist befestigt, hat z Citadelle,
550 H. und 2490 Einw., und handelt mit
Korn, Sardellen p. Salz.
S. Palais, (Br. 430 21' L. 160 34') Frz.
St. im Dp. Niederpyrenäen, Bez. Mauleon; bemauert, am Bédouze, mit 196
H. und 097 E. Palästina, s. Falesthin.

H. und 997 E.

Palaiseau, Franz. Mfl. im Dp. Seine-

Palaiseau, Franz. Mfl. im Dp. Seine-Oise, Bz. Versailles, mit 1,616 E. Palamcotta, (Br. 80 42' L. 950 29'). Hind. St. in der Prov. Tchevelly, etwa II M. vom Kap Comorna. Palamow, (Br. 230 52' L. 950 49') Britts St. und Hptort eines Distr. in der Kal-kutta. Prov. Bahar. Palamos. (Br. 410 51' 10" L. 200 44'

kutta, Prov. Bahar. 10 51' 10' L. 20' 44' Palamos, (Br. 410 51' 10' L. 20' 44' 45'') Span, Villa in der Prov. Catalufia, an einem Meerbusen, mit Citadelle und

festem u. guten Haven.

Palank. Oester. Dorf am Ipoly, in
der Ung. Gesp. Honth, mit Magyar. und
Deutschen B. Starker Tabaksbau, dez
Palanker Tabak gilt für einen der besternt

ten Ungarns,
Palatine-Town, Britt. Mfl. in der
Irischen Countie Carlow, der von ausgewanderten Pfälzern angelegt ist.
Palatmina, Oamen, Schl. auf der

Palatmina, Osman, Schl. auf der Euste des Rumel, Sandsch. Tinhala, mit I Haven, Unweit davon fließt der rei-fsende Scheftalunghr in das Meer.

fsende Scheftahunahr in das Meer.

Palawan, s. Paragua.

Palazino, Oester. Mfl. in der Milan.

Dlgz. Mantna.

Palazzolo, Siz. St. auf der Insel Sicilien, Val di Noto, mit 6,000 E.

Palazzuolo, (Br. 450 25544 L. 280 200

34") Oester. Mfl. am Oglio, in der Milan. Dlgz. Brescia, mit 3,034 E.

Palazatt, Schin. grolser Binnensee in der Mongolei.

Palanhang. Asiat. Königreich auf

Palembang, Asiat. Königreich auf der Insel Sumatra, dessen Hertscher, ein Melafe, dem Namen nach ein Vasalt von dem Sultan von Menangcabo les, in

218

der That aber mehr von den Nieder-ländern abhängt, die in dem Umfange seines Staats ein sterkes Fort besitzen. Die Religion ist die Mohamedanische; die Verfassung die aller Malaiischen Staaten, eine Art von Lehnsystem. Das Hauptprodukt ist der Pfeffer.

Hauptprodukt ist der Pfeffer.

Palembang, (s. Br. 2º 38' L. 122º 20')

Asiatische Hauptst. des gleichn. Reichs
auf der Insel Sumatra, in einem Delta,
das der gleichn. Fl. macht, 12 M. vom
Meere: sie ist groß und hat i Palast u.
mehrere Moskeen, wor, die kön. im Buzop. Style gebaut ist.

Palembang, Niederl. Fort an der M.
das gleichn Fl. u. in dem gleichn. Kömigreiche auf Sumatra, mit einem Haupt-

nigreiche auf Sumatra, mit einem Hauptnigreiche auf Sumatra, miteinem maup-komteir der Niederl., die hier jährl. 20,000 Zutr. Pfelfer u. 20,000 Zutr. Zinn la-den; letsteres kommt jedoch von der Insel Banka.

Snan. Provinz zw. 120 45'

Insel Banka.

Palencia, Span. Provinz zw. 120 45'
bis 120 45' 6. L. und 41° 41' bis 42° 58' n.
Br., im N. an Astorias und Burgos, im
O. an Toro und Burgos, im S. an Valladolid, im W. an Toro und Leon gränsend, 55.03 QM grofs. Oberfläche: im
N. gebirgig, im S. ebener. Boden: im
N. Berghoden, mit schönen Weiden. im
S. ziemlich produktiv u. gut bewässert.
Gebirge: die Monte de Caberos, de Tornos, del Rey u. a. Gewässer: der Pimerse. Bureis. Carrien und Cauce; der Gebirge: die Monte de Canezoo, ar Pirozos, del Rey u. a. Gewässer: der Pisuerga, Bureja, Carrien und Cauce; der
Kanal von Castillo und der Kanel von
Campos; der großee Mephitische Sumpf
Nave. Klima: gemäßigt, aber feucht.
Pradukte: Getraide, Garten- und Hülsenfrüchte. Plache, Obst, Kastanien,
Trüffein, Wein, die gewähnl. Hausthiere, Wild, Geflügel, Biesen, Kupfer, Bisen, Marmor, Bausteine. Volksmenge: re, Wild, Geflügel, Hienen, Kupfer, Bisen, Marmor, Bausteine. Volksmenge:
118,00;, worunter 2,278 Geistl. und 2,314
Hidalgos, in 1 Ciudade, 130 Villas, 175
D., überhaupt 360 Pueblos u. 315 Krirchsp.
mit 52 Kl. und 57 milden Stiftungen.
Nahrangszweige: der Ackerbau liefert
an Korn, besonders Waizen, 1,730,000, an
Hülsenfrüchten 27,100, an Karuben 500,
an Leinsaamen 3,500 Fanegas; man gewinnt 2,000 Zutr Flachs, 75 Zutr. Hanf,
und macht 40,000 Fuder Heu. An Weine
werden 500,000 Cantaren zekelter und und macht 40,000 Fuder Heu. An Weine werden 500,000 Cantaren gekeltert und 2,000 Cantaren Branntwein gemacht. Der Viehstamm besteht aus 3.050 Pferdan, 6,300 Mauleseln, 3,800 Eseln, 0,300 Stück Hindvieh, 318,500 Schaafen, 11,300 Ziegen und 5,500 Schweinen; den Wollengewinn schätzt man an feiner Wolle auf 6226 mittelfeine 600 und grober 500 fer fer worder fer weiter 200 mit erfer weiter lengewinn schätzt man an ieinen von eaf. 82½, mittelfeine 500 und grober 5,600 Zntr. Muf. und Fabr. sind wenige vorhanden; die Provinz hat in Wolle 537 Stühle mit einer Prod. von 715,939 Varas Etamin und Tuch, 150,000 Beitdecken Stühle mit einer Prod. von 314 999 Varas Etamin und Tuch, 150,000 Bettdecken und Mänteln und 6,000 Stück'halbwellenen Zeuchen, in Leinewand 468 Stühle, welche 150,389 Varas liefern; in Leder 40 Gärbereien; aufserdem 11 Töpferofen u. 11 Mutmacher. Ausfuhr: etwas Wein, lebendes Vieh, Wolle und Wollengarn, wollene Decken, Häute. Stantsverbindung: Palencia steht unter dem Generalkapitän von Zamora, unter der Kanzelež von Valladolid und der Diözese von Palencia: in der Provins gelten Castilia. , Etamin Palencia; in der Provinz gelten Castilia; nisches Recht und Gesetze. Einthei-lung: in 1 Partido und 9 Jurisdio-

Psiencia, (Br. 420 10' L. 130 28') Span. Hauptst. der Prov. Palencia am Carrion, mit 1 prächtigen Kathedrale, 5 Pfk., 11 Kl., 2 Hosp., 11 Armenh. und 8,202 Einw. Bischef. Mnf. in wollenen Decken and

Hauten.

Palerme, (Br. 380 & 45" L. 310 1' 30")
Siz. Hauptst. der Insel Sicilien und des
Val di Mazzara, im Hintergrunde eines
kleinen Busens; große und prächtig im
einem Zirkel gebauet und unmauert,
mit 4 Haupt- und 11 Nebenthoren. E
Kathedrale, '10 Pfk., 31 Filiaik., 19 Oratorien, 8 Abteien, oakl. und geittl. Stiftungen, 5 Hosp., 3 Waisenh. und zwe.
190 bis 140.000 E. Mehrere Paläste und
sehenswerthe öffentl. Gebäude: der ansehnliche Palast des Visekönigs, der
alte Sarzenische Palast la Zisa, dex
prächtige Dom. 6itt des Vizekönigs uder höchsten Behörden des Reichs, so
wie des Siz Parliaments; Ersbischof,
welcher zugleich Primas von Sicilien
ist; Universität mit einem reichem
Münzkabinette und einer Sternwarte; ist; Universität mit einem reichem Münskabinette und einer Sternwarte; mehrere gelehrte Gesellsch.; 3 Kollegien; öffentliche Bibliothek; Musenm; Öpernh.; Zettelbank; Mnf. in seidenen Zeuchen, Strümpfen und Gasen; Goldund Silberarbeiten; Gärbereien; wenige andere Fahr. Großer und kleiner Haven, den z Citadellen beschützen. Seenud Laudhandel; Palermo führt aus; Waisen, Hülsenfrüchte, Seide, Manna, Leinöl, Sumach, Kaninchenhare, Laumfelle, kanthariden, Weinstein, Lumpen, Sardellen und Thunfisch, Starke Fischerei, bes. auf Thunfich; merkwürdiger Fang dieser Fische. Außerhalb der St. der schöne Spaziergang la Merina und der Garten Flora.

der senone Spaniergang la Merina und der Garten Flora, Palestrina, Oester, Mfl. auf der lan-gen und schmalen Laguneninsel bei Ve-nedig, in der Venet. Digz. Venedig, mit 6,000 B.

6,000 E.

Palestrina, Pëpstl. St. in der Dlgz.
Rom, mit r Kathedr. und 5,000 E. Bischof. Röm. Alterthümer. Hier.stand mo n. Bi-Hier,stand Praneste.

Palet, Franz Kirchsp. im Dp. Nie-derloire, Bs. Nantes an der Serre, mit 1,402 E. Geburtsort des berühmten Abai-lard † 1402.

Pallacate, Wallacada, Nied. Seest. in der Prov. Karnatik, mit dem Fort Geldern, 1 ref. Holl. und 1 zef. Malabar. K., vielen Hindutempeln und 15,000 E. Mnf. ven baumwollenen Zeuchen und seidenen Taschentüchern; Rheede.

Palighaut, Palicaudcherry, (Br. 100 50' L. 94° 29') Britt, St. in der Prov. Ma-labar, mit 1 Port, Hauptort eines Distr., der 1800 21,473 H. mit 123,074 Kinwohmer

enthielt.

Paliseul, Nied Mfl. in der Provins Luxemburg, mit 746 Binw., zu der Stan-desherrschaft des Herzogs von Bauillom gehörig.

Paliere, Franz. Hptst. eines Bz. 28,94 (M. und 65.02 R., im Dp. Allier am Bebre, mit 1 Schl., 140 H. und einschliefs! des Kirchsp., 2,999 E. Baumwollenspinneres, Schusterarbeit; Kornund Viehhandel.

Palitscher See, Oester, Binnensee oder vielmehr Sümpfe, in der Ungar. Gesp. Bacs 3 M. im Umfenge, und stel-lenweise b Klafter tief. Er ist reich au

Palksstrafse, Asiat. Meerenge, zw. dem Kontinente von Hindostan und der Insel Seilan.

Palla, Asiat. Eiland, gu dem öatl. Archipel gehörig, und im S. von Saugir, unter 30 5'n. Br. und 1430 9'L. belegen. Es ist asgebauet und hat Malaiisake E.

Pallanza, Sard. St. in der Milan. Pr. Novara, auf einer Landspitze des Lago Maggiore, mit z Stiftek., z Kl. und 1950 E. Gymnasium: Haven; Handel. Pallingan, Asiat. Biland, zum Archipel der Suluhinseln gehörig; es 'hat in seiner Mitte einen Salzses. Pallister Islands, Australgruppe von 4 kleinen Eilanden, unter 150 20's. Br., sum Archipel des bösen Meers gehörig und von Cook entdeckt. Sie haben Kokobäume und Australindier zu Bewohnarn.

Pallucu, Franz. Mfl. am Indre, in dem Dep. Indre, Bez. Chateanroux, mit Franz. Mfl. am Indre, in:

dem Dep. Indre, Bez. Chateanroux, mit aso H. u. 1,260 F.

Pallagu, Fraix. Mil. im Dep. Vendée, Bez. Sables d'Olonne, mit 120 H. u. 350 E.

Pallagu, [Br. 390 34' 4" L 200 198 30")
Span. feste Hpist. der Insel und Prov. Mailorca, auf deren Südküste, mit 1 Kathedr, 6 Pf., 21 Kl., 3,000 massiven H. u. 2,520 E. Buchoi; Inquisitionsgericht; Generalkapitän; kön. Andienz; Akademie der zeichnenden Künste; nautische Schule. Das Palacio, der goth. Dom; der bischöff. Palast; Börse; Theater; Stadthaus; 2 Bibliotheken. Wollen. u. Seidenweberei; Schifffahrt; Handel. Sicherer Haven mit einem 4,520 Fuß langen Mole und vertheidigt durch 2 starke Ports. ke Ports.

Palme, (Br. 370 40' L. 110 21') Span. Yilla und Schl. am Xenil, in der Prov.

Cordova, mit 4,200 R.

Palma, Siz. St. auf der Insel Sizilien Val di Mazzara, mit einem jetzt unbe-sachten Haven; ohne Handel.

Palma, Span, Insel im Atlantischen Ozeane, unter 28° 30' Br., zu dem Archipel der Canarias gehörig, und 2 QM. grofs. Ein hochgelegenes Land, das in seiner Mitte einen Vulkan trägt und seiner Mitte einen Vulkan trägt und überhampt vulkanischen Ursprungs ist. Der südl. Theil hat fast gar kein sülses Wasser, wohl aber einen Geannübrunen, im N. giebt es mehrere kleine Bäche und Onellen. Das Klima ist dem aller Canarias gleich. Die Insel hatte vormals viele Waldung, jetzt sicht man Holz biofs auf den Bergen und die Ebenen sind kahl. Hanptprodukte sind Wein, wovon man den herr! Palmensekt keltert, Zuckerrohr, Oliven edle Prüchte, Drachenblut, Korn; auch hält manevieles Vieh. Die Zahl der E., meisess Span. Abkunft, mag sich auf 22,600 belaufen; 1768 zählte man ert 19,195 B. Sie sind kath. Religion und leben nach Span Gesetzen. Die Insel hat Zhaven, Seam Gesetzen. Die Insel hat 2 Haven, 6. Cruz de la Palma u. Tassacorta. Petmajota, Toskan. Biland zwischen Corsica und den Küsten von Toskana, tine Zubehörung von Elba und blois von Fischern bewohnt.

Palma nuova, (Er. 45° 40' 15" L. 30° 53' 15") Oester. St. und Festung am No-14, in der Venet. Dlgz. Udine, mit 4,415 Einw.

Palmaria, Sard. Eiland an der Rüste des Herz. Genna und am Eingange des Golis von Spezza, mit guten Weiden.
Palmarola, Siz Eiland im Toskanischen Meere, zu den Pontischen Inseln gehörig. Es ist etwa 1/4 QM. grofs, ings numher abschüssig und hat nur einen beschwerlichen Zugang. Sie kaum aicht angebauet und nicht bewohnt werden; ihre jetzigen Einw. sind Eulen and Uhu's.
Palmas, Ciudaa de las Palmas, Span.

Palmas, Cindade und Hauptstadt der Insel Ca"zarie, an einer Bai, mit : Kathedrale, vielen K. und Kl. und 9,440 E. Bischof; Inquisitionsgericht; Haven. Seidenwe-berei; Hutfabr.

berei; Hutfabr.

Palmella. Port. Villa auf einem Berge, in der Provinz Estremadnra, mit 2 R., 900 H. und 3,6000 E. Freimarkt.

Palmerstone Island, Australgruppe unter 18° 4' s. Br. und 214° 29' L., zwischen den Freundschafts- und Soziettisinseln belegen. Sie besteht aus 9 bis 10 flachen, durch eine Sandbank verhundenen unbewohnten Eilanden im bundenen unbewohnten Eilanden, deren Innerem man einen bewunde-rungswürdigen Korallenfelsen bemerkt. mit einer dunnen Sandschicht be deckte Boden trägt doch alle Baume u. Pflanzen der Australwelt.

Palminseln, Australgruppe mehrerer inen Inseln in der Halifaxbai, aus kleinen

der Ostküste des großen Australlandes.

Palnaud, Palanatha, Britt. Distrikt
zw. 16 bis 170 Br., in der Madras Prov.

Karnatik.

Palos, Span. Villa in der Prov. Se-villa, an der M. des Tinto, mit 500 E. u. einem Haven, woraus Colom seine er-

sinem Haven, worate Colom seine erste Entdeckungsreise antrat.

Palosca, Plausc.; (Br. 400 14' 8" Li. 380 31' 54") Oester. Mfl. an der Popradin der Ung, Gesp. Sarosch, mft i Schl.

Palota, (Br. 470 11' 38" L. 350 47' 27")
Oester. Mfl. in der Ung, Gesp. Vestprims, mit i Schl., i Kastelle, i kath., i luth., i reform., i griech. K., i Synag., 600 H.

und gegen 4,000 E.

Palpah, (Br. 280 11' L. 1000 34') Hind.

Hauptst. eines Distrikts in dem Reiche Nepaul, am Gunduk, vormals eines der 24 unabhängigen Ghorka Fürstenthümer. Palud, Franz. Mfl. in dem Depart.

Palud, Franz. Mfl. in dem Depart. Vaucluse, Bez. Orange, mit 230 H. und

1,550 B.

Pamiers, (Br. 43° 6' 44" L. 19° 6' 21' 9

Frans. Hauptst. eines Bez. vou 23,76 OM.
und 63,131 Einw., im Dep. Arriège. Sie
liegt am Arriège, hat r/Schl. Bredelet,
r Kathedrale, 7 K., 1,000 H. und 6,121 B.
Manuf. in Draps à Poil, hammwollenea
Zeuchen und Mützen, Hutfabr. Mineralquelle. Viehhandel.

Pamlice, Nordamer. Fl. im St. Nordcarolina, welcher aus der Vereinigung
des Tar und Fishing Creek bei Tarborough entsteht, für Schiffe his Washington, für Boote bis Tarborough
schiffbar ist, und sich in den PamliceSund ergielst.

hington, für schiffbar ist, Sund ergielst.

Pampangas, Asiat. Volk auf der Philippineninsel Lucon, von Malais-scher Abstammung. Seine Sitten und Gebräuche gleichen den Tagalen, aber die Sprache ist verzehinden.

verraucne glerchen den Tagalen, aber die Sprache ist verschieden.

Pamparato, Sard. Mfl. am Casette, in der Piemont. Provinz Mondovi, mit 2,527 E.

Pampas, die Ebenen Südamerika's, besonders des Vizekön. Peru, die in andern Gegenden auch Llanos genannt werden. Die bekanutesten darunter sind die Pampas del Sacramento swit werden. Die bekanntesten darunter sind die Pampas del Sacramento zwi-schen den Fl. Huallaga und Ucayale in

Pampelona, (Br. 420 49' 57" L. 160 of 17") Span. Hauptet, der Prov. Navarra, am Arga. Sie ist mit Wällen und Mauern befestigt, hat 2 starke Citadellen, 1 Kathedr., 4 Pfk., 13 Kl., 4 Hosp., breite reinliche Straßen, 1,032 gat gebauete H, und 14,051 E. Sitz des Vizakönigs, des Bischofs, des Raths von Navarra, einer Rechnungskammer a Perioder des Straßen des Rechnungskammers and stark von Navarra. varra, einer Rechningskammer u. Pro-vinzialdeputation. Kollegium. 1 Tuchmnf., 1 Pergament- und Lederfabr., 1 Fajanzefabr. und Wachsbleiche. Pampetonne, Franz Stadt nahe am

Pampelonne, Franz. Stadt nahe am Viaur, im Dep. Tarn, Bz. Alby, mit 200 H. und 1,740 E.

Pampus, Nied. M. des Y in den Zui-dersee, in der Prov. Holland nördlichen Theila. Er ist nicht sehr tief. und die Theila. Er ist nicht sehr tief, und die Schiffe müssen mit großer Mühe durchgetührt werden.

Panama, Span. Intendantur des Vi-Panama, Span. Intendentur des vizekön. Neugranada, auf dem Isthmus, welcher Südamerika mit Nordamerika, verbindet. Sie hat mit den 6 Perleninseln stwa 1,610 QM. und macht mit Darien und Veragua, welches letztere eigentlich schon in Nordamerika liegt, die Tierra firma aus. verbindet.

Panama, (Br. 80 58' 50" L. 2070 19') Span. Hptst. der gleichn. Intendantur, in der Tierra firma der Prov. Nougra-nada, auf der Südseite des Isthmus. Sie in der ist gut befestigt, hat breite gepflasterte Strafsen, aber blofs hölzerne H. und 10,000 E. Sitz eines Bischofs und einer 10,000 E. Sitz eines Bischofs und Königl. Audienz.. Haven; Handel.

Panama, der Isthmus, Span. Landenge, welche Nord- und Südamerika verbindet, u. nur 12 M. breit ist, durch die sich jedoch die Gordilleren drängen und einen Durchbruch des Meers

Panamao, Span. Insel zwischen 11 120 n. Br., zu der Gruppe der Phihis 120 n. Br., zu der Gruppe der Phi-lippinen gehörig.

Panaci, Siz. Eiland, zu der Gruppe

der Lipparen gehörig.

Panaro, Moden. Fl., welcher auf den Appenninen entspringt und bei Buon-deno sich in einen Arm des Po mün-

Panarucan, (s. Br. 70 40' L. 1510) Nied. St. auf der N. O. Küste der Insel Java, an einem Fl., mit 1 starken Fort und einem Haven, der lebhaften Handel treiht.

Panay, Span Insel, 2n der Gruppe ler Philippinen gehörig, 181,50 QM. wols, fruchtbar in Reifs, Eben und 4er grofs, truchens. Goldstanb und vien. Kampescheholz, Goldstanb und vien. Sie ist unter 3 Alkaldien vertheilt, wor-ia gegen 162,000 Span. Unterthanen le-

Pancalieri, Sard. Mfl. nahe am Po. in der Piemont. Prov. Pinerolo, mit i Schl., 1 Pfarrk., 1 Hosp. und 2,489 Ein-

wohnern.

Pancras, Britt. D. in der Engl. Sh. Middlesex, unweit von London, mit ei-ner Thierarzneischule und i Gesundbrannen.

Pancsova, (Br. 440 49' 40" L. 380 77')
Oester. St. und Restung auf der Banatischen Militärgränse, an der M. der Temes in die Donau. Ein großer lebhafmes in die Donau. Einter Ort, mit 1 kathol., i griech. K Deutschen Normaischule, i Kontumaz-anstalt, 935 H. und 7:007 B., theils: Wia-then und Raisen, theils Deutsche und Griechen. Starker Handel mit den Osmanen.

Pandu, Asiat. Insel, zu pel der Male Dive gehörig. Pangäus, s. Karasu. Asiat. Insel, zu dem Archi-

Pangaus, s. Aurasu.
Pangausane, Asiat. Insel in dem östlichen Meere, auf der S. U. Spitze von Celebes, unter 50 s. Br., in M. lang und 51/2 breit. Sie liegt niedrig, ist stark bewaldet und hat eine zahlreiche Bevöl-

kerung.

Pango, Afrik St. am Zaii
Küste und im Reiche Congo. Afrik, St. am Zaire, auf der

Pangutarran, Asiat. Biland im Sel. Meere, unter 1380 of L. und 60 of Br., zum Archipel der Sulubinseln gehörig, reich an Holz und Kokosnüssen, auch gut bewohnt.

Panjang, Australeiland in der Gee-loinkbai Neuguinea.

loinkbai bei Neuguinea.

Panjany, (Br. 100 44 L. 930 39') Hind.
St. und Sechaven in der Prov. Malabar,
mit 40 Moskeen, 500 H. und 1,000 Hütten der niedrigen Volksklassen. Sitz
des Tangul, des obersten Priesters der
Moplays, einer Mohamedanischen Sekte, die im Besitze dieser Stadt ist. Sie stark mit Kokośniesen und handeln Reifs.

Panicocolo, Siz. D. in der Prov. Na-poli, mit 2,155 E. Panissiere, Franz. Mfl. im Dp. Loire, Bez. Montbrison, und Kirchep. von 3,79 Binw.

Pannah, Purna, (Br. 240 62' L. 19765') Britt, St. in der Pros. Allahabad, unter dem Ghautsgebirge, in deren Niche die beruhmten Diamantengruben Ostindiens liegen.

Panndput, (Br. 200 23' L. 940 20' Hind. St. in der Prov. Almhabad; grols, volk-reich, mit lebhattem Handel, hesonder mit Salz, Getraide und Baumwolld. Schlacht zwischen Sultan Baber und Baber und fachen dem und zwischen den Patanen 1525 und zwischen dem Herrscher von Kabul und den Mahratten 1761.

Panswyk, Britt. Mfl in
Sh. Gloucester, mit Tuchmf.

in der Engl.

Pantalaria, Siz. Insel im Mittellan-Pantalaria, Siz. Insel im Mittellandischen Meere, zwischen Sizilien und Afrika, unter 30° 6′ 10′ L. und 30° 45′ 40′ Br.; reich an Feigen und andern edlen Früchten, Rosinen, Wein, Oliven und Vieh, mit 1,600 E. Sie mucht ein dem Hause Requessas zugehöriges Fürstenthum aus, und hat eine feste Haupts. Onnidolo. Oppidolo.

ater, Asiat. Insel im östlichen zwischen g bis 90 n. Br. u. durch die Stralse von Alu von Loblem den. Sie ist 6 Meilen lang und Panter, Meere, zwischen durch die Strafse geschieden. g 1/2 breit.

Franz. Mfl. im Dep. Seine, Pantin. Bez. S. Denys, mit 1,172 B. brunnen.

Panzen, Bensen, Oester. St. u. Heupt-einer gräfl. Thunschen Heirichaft, einer grafi. em Polzen, im Böhm. Kr. Leutmeritz.

Paola, Paula, Siz. St. in der Prev. Calabria citeriore, unweit dem Meere, mit 4,500 E., die gute Töpferwaaren ver-fertigen. Geburtsort des heil. Krans de Paula, des Stifters der Minimer.

Paula, des Stifters der Minimer.

S. Paolo, Port. Gouvernement oder Generalcapitania in Brasslien, zwischen 23 bis 250 30' s. Br., zw. den Gouv. Rio Janeyro und S. Catarina und dem Span. Vizekön. la Plata bejegen. Es krai im Innern hohe Gebirge, in der Mitte die Sierra Ibatucatu, und wird von mehr rern ansehnlichen Pl. bewässert, worder Itanhaem, der Isnbai, Paranagua, Rio grande und Parana. Es ist reich af Rindvich, Pferden, Maulthieren, Baumwolle, Korn, Zinn und Eisen, und führt Baumwolle, Häute, Mehl und Salzfleisch aus. Die Bevölkerung ist noch sehwach, und dürfte nicht über 150,000 Ind. ühersteigen.

ühersteigen. S. Paolo, Port. Hauptst, der gleichn. Brasil. Capitania, an einem Arme des Tetay, der Sitz des Gouvarnents, mft 13 K. u. Kl. und 10,000 E. Fejantelbra Netzstrickerei und Spitzenklöppelei. Mittelounkt der Brasilischen Eisenberg-

Pas-ting-fu, Schines Stadt in der Prov. Petcheh, in einer fruchtbaren u. angenehmen Gegend, der Sitz des Vize-

könige der Prov.

angenenmen Osgena, der Sitz des State hönigs der Prov.

Psys. (Br. 470 10; 32" L. 350 6' ho")
Oester. Mfl in der Ung Gesp. Veszprim,
mit 1 fürstl. Esterhazyschen Schl., 1
prichtigen Kathedrale, 1 luth., 1 ref. K.,
1 Synag., 1 Kl., 1 Krankenh., 700 H. und
4600 E. Reform. Gymnasium.

Payes: Adassi, Payadonista, Prinki701, Soman. Insel im Marmormeere, 2u
der Gruppe der Demonnesi gehörig; 342
der Gruppe der Demonnesi gehörig; 342
OM. große und sehr fruchtbar an Korn,
Rülsenfrüchten, Wein, Früchten und
Vieh. Sie hat 2 griech. Kl. und gegen
6000 griech. Einw., wovon 2 bis 3,000
in dem gleichnam. auf der Ostieite am
Meere tiegenden Städtchen leben. Im
Sommer ist diese Insel mit zahlreichen
Fremdlingen aus Istambol augefüllt,
die hier die schöne Jahreszeit zubrin-Fremdlingen aus Istambol augefüllt, die hier die schöne Jahreszeit zubrin-

Papasquiaro, Span. St. in der Nen-pan. Intend Durango, auf der Südseite des Rio de Nasas, mit 5,600 E. Papay Stronsay, Britt. Eiland in Orkneye Stewartry, zu der Gruppe der Orkneye gehörig; klein, aber ange-

Papay Westray, Britt. Eiland in Orkneys Stewartry, 2u der Gruppe der Orkneys gehörig. Es hat 200 Einw. und fährt jährlich 6,160 Zutr. kelp aus. Man sieht hier die Trümmer von 2 heidni-

sieht hier die Trümmer von 2 heidnischen Tempeln.

Papenburg, (Br. 530 4' 35" L. 250 4'
g" Han. St. in der Prov. Meppen, aneinem 1 1/2 M. langen Kanale, der sie
mit der Ems verbindet. Ein lebhafter,
betriebsamer Ort, der 2 K., über 600 H.
and 3,251 R. zählt, die starke Torigrisbereien unterhalten, jährlich gegen 60
Schiffe bauen und 1812 21 eigne Schiffe
von 100 bis 200 Tonnen in der See hatten.

S. Papoul, (Br 430 20' L 190 46') Frnz. St. an der Lande, in dem Dep. Aude, Bez. Castelnaudary, mit z Kathedr. und Lor. E.

Pappal, Asiat Landstrich auf der F.O. Küste von Borneo, welcher reich m Sago, Reifs, Betel, Rokosmüssen, Dei, Kampher, Wachs, Pfeffer u. Zim-met, und stark bewohnt ist. Der FL Tawarran wird von Bidahanern, der FL Mancabuny von Malaien bewohnt, wel-the letztere sich auch um den Kinarat

and Pangalat verbreitet haben.

Pappenteim, Deutsches reichsgräfl. Geschiecht, welches die Grafschaft Pap-benheim in Franken und die Reichs-emmarschallwürde besafe und sich 2n **penh**eim etemarschallwürde besafe und sich zu der luth. Religion bekennt. Die Grafschaft Pappenheim ist gegenwärtig unter Baiesusche Hobgit gekommen, und der Wiener Kengreis billigte dem Grafea eine Entschädigung von 10,000 Mentehen jenseits dem Rueine zu, deren Ausmittelung Preufsen übernahm, und en Grafen dafür mit standesherrlichen föttern entschäuste.

Officer entschädigte.

Pappenheim, Baier. St. und Sitz eiBes Landger. von. 2 QM. mit 7,217 E., in
dem Rezatkr. Sie liegt an der Altmühl,
hit ein Schl., 1 luth. K., 1 lat. Schule,
i Waisenh., 170 H. und 1,854 E., worun-

te iff Juden.

Papuar, Australnation, welche zu tr Negerrasse gehört, und Neuguinea, enbuitauniem und andere behachbarte

Insein bewohnt; Menschen mit aufge-worfenen Lippen, platter breiter Nase, großem Munde, gtoßen Augen u. glän-zend schwarzem Wollhaar. Sie sind stark gebauet, lang, und haben eine sehr schwarze rauhe Haut. Ihr Cha-rakter wird von den Reisenden verschie-den geschildert, im Ganzen steheleise den geschfildert; im Ganzen stehen sie noch auf einer niedrigen Stufe der Kultur und haben alle Tugenden und Pehler, die ungebildeten Völkern eigen sind. Die Männer scheinen sich bloße

renter, the ungepitateen volkern eigen sind. Die Männer scheinen sich blofs mit der Jagd und dem Kriege zu beschäftigen, die Weiber führen den liaushalt, bauen die Häuser u. s. w. Ob sie unter sich eine Art von politischer Verfassung haben, ist noch sehr ungewifs. Para, Gran Para, Port Gouvernement und die größte und nördlichste aller Brasil. Capitanien, welches im N. W. an das Franz. Gwiana gränzt, im W. Neugransda und la Plata, im O. den Atlant. Ozean und die finsel Juanes, so wie die Prov Maranhao u. a., im Saber den Parana und Minas Geraes su. Gränzen hat. Es wird von den beiden geoßen Strömen Maranon und Tocantin durchströmt, hat meistens Tropenklima, und einen heftlichen fruchtbaren Boden, aber nur bloße einzelne Punkte an den Küsten sind für die Kultur gewonnen, das Innere aber ein un-Punkte an gen Austen sind au. der sich tur gewonnen, das Innere aber ein undurchdringlicher Wald, der sich blofs für die Ströme öffnet, und worin einfür die Ströme öffnet, und worin zeine Indaner umherschwärmen. zeine Indianer umherschwärmen. Das Ganze faßt höchstens 200,000 E. (nach Raynal nur 17,900). Die vornehmsten Produkte bestehen in Mais, Maniok, Reifs, Zucker, Kakao, Indigo, Kaffee, Vanille, Kravo, Baumwolle, Tabak, Schiffbauholz, Färbehölzer, besonders die Arariba, woraus Purpur gezogen wird, Jalappe, Kopaivhalsam, Sassaparille, Ocher, Bolus, Hornvieh, Schildpatt, Papagaien und Seidenwürmer. Das Portug. Guyana macht einen Theil dieses Gouvern. aus, und erstreckt sich vem Maranon bis zum Oyapok.

Para, s. Belem. Para, Rio de Gran Para, s. Tocan-

Parad, Oester. D. in der Ung. Gesp. Hevesch, am Fulse des Matra, mit 2 Glashütten, 2 Alaun- und Vitriolriede-reien, 1 Sauerbrungen und warmen ei-senhaltigen Bädern. Bergbau.

Parade, Franz. Mfl. im Dep. Lot-ronne, Bz. Marmande, nahe am Lot, Garonne, B mit 1,415 E.

Paragong, Paragrams, (Br. 270 ag' L. 1070) Thiset. St. und Hamptort eines Distr. in der Prov. Buten, welcher an den Gränzen von Bengalen belegen

ist.

Paragus, Palawan, Asiat. Insel, zu
den Philippinen gehörig und 2871/2 QM.
grofs, mithin nach Lucon die größte
des ganzen Archipels, und reich an allen Produkten desselben, besonderg
aber an Eben- und Kampecheholz, Kakao, Wachs, Pferden und Wildpret.
Auch findet man Gold und andere Mineralien. Die Wesküste wird von einem wilden Urvolke bewohnt, das noch
wenig bekannt ist; auf der Ostküste haben die Spanier Besitzungen, und der
stüdiche Theil der Insel steht unter
dem Sultan von Suluh.

Paraguay, Sidamer, großer Stroma, welcher im Innern von Brafilien unter 130 30's. Br. entspringt, von N. nach Statioms und unter 270 3'dem Paraua zu-

Seine größten Nebenströme sind fitt

der Pilcamayo, Xeguy u. Vermejo.

Paraguay, Span. Provint des Vizeder Pilcamayo, Xeguy u. Vermejo.

Paraguar, Span. Provinz des Vizekönigt. ia Plata, zw. den Strömen Parana und Paraguay, und im N. und O.

an Brasilien, im S. an Buenos Ayres,

im W. an Chaco gränzend. Der Flächeninhalt beträgt 6.830 QM., worauf

mach Azara, ehne wilde Völker, 07,840

E. leben. Die Provinz hat die nämichen Produkte, wie la Plata, ist aber

nur erst auf wenigen Punkten angebauet und im Innern moch eine völlige

Wildnifs. Hauptstadt ist Assumpcion.

Paraiba, Port. Gouvernement oder

Capitania in Bresilien, zw. Rio gaande

Paraiba, Port. Gouvernement oder Capitania in Brasilien, zw. Rio grande do Sul u. Pernambuco.

Paratha do Sul, (s. Br. 210 37' L. 337' 2' 40') Port. Hauptstadt der gleichnam. Capitania in Brasilien, an dem gleichn. Fl. und einet Bai; sie hat 5,000 E. und

Capitania in Braulien, an dem gleichn. Fl. und einer Bai; sie hat 6,000 E. und treibt einigen Handel.

Paraid, Salzberg, Oester. Mil: an dem Kl. Kokel, in dem Szeklerstuhle Udwarhely in Siebenbirgen, mit 1 kath., 1 ref. Pfk., 1 kön. Salzamte und einer Salzgrube, die über 30 Klaiter tief ist, und worin man auch rothgefärbtes Salz und Achat findet.

Parakhandi, Parkundy, (Br. 240 19' L. 950 17') Hind. St. in der Prov. Malwah. den Mahratten gehörig.

Parakhendi, Parama,
L. 95° 17') Hind. St. in der Prov. Maiwah, den Mahratten gehörik.
Paramaribo, Niederl. Hptstadt der
Südamerik. Kolonie Surinam, am Surinam; schön u. regelmäßig gebauet, die
Straßen mit Alleen bepflanzt. Sie hat
g ref., I luth. K., 2 Synag., 1,400 hölzerne
H. und nach v. Sack 29,000 E., werunter
9,000 Holländer, 2,000 Juden, 4,000 Karbige und freie Schwarze und 11,000 Klawen. Sitz des Gouverneurs und der Regierungsbehörden; Militärhosp.; Börse;
Theater. Lebhafter Handel und Produktenansfuhr. Die Stadt wird durch

das Fort Neuamsee.
Surinam vertheidigt.
Paramatta, Britt. Flufe im Austral-lande, welcher die Engl. Landschaft

Mensuuwaies durchniess und sich in den Port Jackson mindet. Paramatta, Britt. St. am gleichnam. Flufs u. am Ende des westlichen Arms von Port Jackson, in der Landsch. Neu-stidwales, mit i K., 180 H., die in schnur-geraden Strafsen stehen, und 1,500 Ein-

wohnern. Parens, Südamerik, großer Strom, swelcher auf den Brasilischen Gebirgen von Gojaz unter 180 s. Br. der Erde entquillt. Anfangs von N. nach W. läuft, das Wasser des breiten Paranaiba empfängt, sich dann nach S. W. wendet, dem Paraguay mit sich verbindet und ganz gogen S. strömend endlich bei der Vereinigung mit dem Uruguav den Nawohnern. ganz gogen S. stromena vananten be-vereinigung mit dem Uruguay den Na-men la Plata annimmt, und mit einer meerähnlichen Mindung dem Atlauti-schen Ozeane zufällt. Der Parang geschen Ozeane zufällt. schen Ozeane zufällt. Der Parana gehört unterfdie größsten Ströme der Erde, ist aber wegen der Menge von Klippen, Untiefen und Wasserfällen schwer zu befahren. Unter 240 4 27" s. B. macht er den ungeheuern 2,100 Toisen breiten, 52 K. hoheu Wasserfall Guayra: Seine größsten Nebenströme sind der Paraguay, Uruguay, Salado und Iguazu (s. la Plata). guay, Uru

Perapomissus, s. Hindukesch.
Peravadi, Osm. St. in dem Rumel.
Sandsoh. Silistra, zw. 2 felsigen Bergen,
an einem kleinen Fl., mit z Schl., mehgern Moskeen und Bädern, und einigem

Paray le Montal. (Br. 460 cy 'L. 160 dy') Franz. Stadt in der Vallee d'or des Dp) Saone-Loire, Bez. Charolles, mit 3 K., r Hosp. und 2,848 E. Kornhandel. Parce, Franz. Mfl. an der Sarthe, im Dep. Sarthe, Bez. la Fleche, mit 400 H. und 2,161 k.

Parchim, Meklenb. Schwer. Vorderstadt und Hauptort des Eldedistr.. an der Elde; ummanert und in die Alt-u. Neustadt getheilt, mit 2 K., i Hosp. 632 li. und 3,218 E., worunter 13 Judenfamilien. Gymnasium. Tuchweberei mit 13 Meistern, boi- und Friesweberei mit 37 Moistern, Branntweinbrennerei mit 28 Blasen, 1 Siegellackfabr. 1 Strohhutfabr., 1 Zichorienfabr., 4 Tabaksfabr. u. 4 Tabaksspinnereien. 4 Tabaksspinnereien.

Parchwitz, Preufs, St. an der Katz-hach, in dem Schles. Rbs. Liegnitz, mit I Schl., I kath., vi luth. K., 122 H. und 784 E., Tuchweberei. Schlacht vom 16. 784 E. 1760

784 B. Aug 1760.

Parcou, Franz. Mfl. im Dep. Dordogne, Bz. Riberac, mit & Z. E.

Parczow, Russ. St. an einem kleinen Fl., in der Poln. Woiw. Lubbin, mit 274 H.

Pardaillan, Franz. Mfl. im Dp. Lot-Garonne, Bez. Marmande, mit 30g Kimsachnern. Pardo, Span königl. Lustschl. mit großem Thiergarten, 1 1/2 M. im Nordem von der Hauptst., in der Prov. Madrid.

von der Hauptst., in der Frov. maaria.

Pardubitz, Pardubicze, Oester. St.
im Böhm. Kr. Chrudim, am Einfl. der
Chrudinka in die Elbe, mit I Schl., t Stiffsk., I Hosp., ffi H. und 2,026 Einw.,
die mancherlei Gewerbe unterhalten.
Stutterei; Eisen- und Kupferhammer.

Parcusa Oester faste St anfeiner

Stuterei; Eisen- und Kupferhammer.
Parenze, Oester. feate St. auf einer
Halbinsel, im Iilyr. Rr. Trieste, mit z Kathedrale, 328 H. und 2,008 Einw. Bis-thum; Haven; Schiffbau; Pischerei.
Parey, Preufs. D. an der Elbe, im Sächs. Kbz. Magdeburg, mit 090 E. Hier nimmt der Plouensche Kanal bis zur Harel seinen Anfang.

nummt der Plauensche Kanal bis zur Havel seinen Anfagg.

Parga, Osm. St. an der M. des Acheron, auf einem Reisen, in dem Rumel.
Sundsch. Karlı Ili, mit 4,000 B. und einem gedoppelten Haven, worin zo kleine Fahrzeuge unterhalten werden. Die
Einw. sind Griechen und Arnauthen, u.
genielsem nach dem Traktate mit den
Britten gewisser Freiheiten und Begünstigungen.

stigungen.

Paria, Spau, großer Meerbusen im
Südamerika, zwischen der Caracas Prov.
Cumana und der Insel Trinidad, der
durch die Bocca grande mit dem Caraibischen, durch die Bocca di Serpenta
mit dem Ozeane zusammenhängt. Im denselben mündet sich der gewaltige Urinoko und der Guarapiche. Die Halb-insel Paria läuft aus der Provinz Cumana in denselben aus.

na in denselben aus.

Parichia, Osm. St. auf der Archiperinsel Bara, von 200 Griechen bewohnt.

Parigne l'Eveque, Franz. Mfl. im
Dep. Sarthe, Bes. Mans, mit 220 H. und
2,813 B. Leineweberei, Papiermühlen.

Parima, Südamer. großer Binnensee in dem Span. Generalkap. Caracas,
Prov. Guayana, zwischen 2 bis 30 35' n.
Br. und 2960 40' bis 2690 L., um welchen die Omegaer wohnen, und we deren Stadt Manoa, das vorgebliche Dorado, liegen soll. Die umher belegone Gegend ist noch sehr unbekannt, u. man weiß nicht einmal mit Gewißheit, ob nicht der Orinoko einen Theil seiner Wassermasse aus diesem Sre empfange.

Paris, (Br. 480 50' 10' L. 20") Franz. Eptst des Reichs und des Dep. Seine, Residenz des Monarchen, Sitz der Naneinenz des mojnetten, des Staatsraths, der Ministerien und übrigen Zentralbe-hörden, eines königl. Gerichtshofs, Tri-bunals, Prewotalgerichts, Handelsge-richts und Handelskammer, der ersten Milistrativition und ersten Porstkonser-Militärdivission und ersten Forstkonservation. Sie liegt an beiden Ufenn der
seine. Bildet mit ihren Vorstädten ein
anregelmäßiges Oval, hat einen Flächeninhalt von 1,603,664 Ruthen, u. wird
in 5 Theile. Cité, la ville und l'université, getheilt, wozu zo Vorst. kommen,
de mit den 3 Stadttheilen jetzt unter
g Quartiere vertheilt sind. Sowohl
Stadt als Vorst. sind mit wallähnlichen
Boulevards, welche zugleich angenehme
Alleen bilden, und letztere mit Mauern
amgeben; aus denselben führen 57 Barmeren oder Gatterthore in das Freie, in
die St. selbst tritt man durch 19 Thore
sin. Die beiden durch die Seine getrengten Stadttheile verbinden 16 Brükkan, worunter der pont neuf, der pont
de Louis KVI., der pont royal und die
Brücken der Invaliden und des Pflansmegartens eie schönsten sind. An öffmallichen Plätzen werden 20 gezählt. smartens die schönsten sind. An öf-imtlichen Plätzen werden 70 gezählt, woranter der Platz Louis XV. mit dem Tuileriegarten und den Elysäischen Peldern, der Tuilerienplatz, der Platz Vendöme mit der 135 Füß hohen Säule von Austerlitz, der champ de Mars, der und den scheben, die place royale, des Vosges mit Hantpoults Statue, de la Bastille, sa Museum, du Louvre etc. die merksa Museum, du Louvre etc. die merksa Strafsen 1,039, an an Museum, du Louvre etc. die merk-würdigsten sind; an Strafsen 1,639, an Gassen 17, an Sackgassen 141, an Durch-fängen 77, an Boulevards 18, an Alleen 1, an Avenues 17, an Kaien 32, an Ha-ven 7, an Hallen 5, an Märkten 22 und in innern Höfen 23. Man findet über 20 Paläste, wohn die Tuilerien mit üren beiden Pavillons de Marsan und de Flore, das Louvre mit seiner herrli-then Koloynade, die Paläste Laxem-burg i Sitz der Pairskammer), Bourbon Sutz der Deputirten) und den Gerech-ligkeit (Sitz der Gerichtshöfe), das Pa-(Mit. der Deputirten) und den Gerech-igkeit (Sitz der Gerichtshöfe), das Pa-lais royal gehören, und mehr als 1,000 große Hotels und andere merkwifrdige Gebäude, unter andern das Hotel de ville, de Soubise, de Condé, der erzhiroise Hoteis und re andern das notes febaude, unter andern das notes febaude, de Soubise, de Condé, der erzhichell. Palast, die Gardemeuble, das Arsnal, die Münze, der Temple, das große und kleine Chatelet. Neben 12 kath. Die und 27 Filialk., worunter die Kanne und 27 Filialk., worunter die Kanne und 27 Filialk. Pfk. und s? Filialk., worunter die Ka-thedr. Notre Dame, die K. S. Eustache, S. Roche, S. Paul, S. Gervais, das Panmed. Notre Dame, die K. S. Eustache, S. Rache, S. Paul, S. Gervais, das Pantheen, zum Ruheplatze ausgezeichneter Stattsmänner und Veldherrn bestimmt, die K. der Sorbon bei etc. sich hervorkeben, giebt es i luth, 3 ref. K. und 3 yung. Hänser 24,35c. Volksmenge; zw. 185 bis 530,000 Ind. Paris wird in 12 Muzilipatitäten eingetheilt, deren jede 4. Quartiere umstaft; diese 12 Munizipalitäten bilden a Wahlbezirke, wovon jeder ein Wahlkollegium von 50 Mitgl. desitzt; die Bürgerschaft ist in 12 Legionen Nationalgarde zu Fuß und 1 Legionen Nationalgarde zu Fuß und 1 Legionen Pererde eingetheilt. Es hat so Tiele Friedensgerichte, als Matrien. An fer Spitze der Polizei steht ein Präfekt; freis der 18 Quartiere hat seinen Politikommissair. Ein Polizeikorps von 4 homp, die Garde royale de la ville de Fuis sorgt für die innere Sicherheit der Stadt. Diese wird zur Nachtzeit der Stadt. Diese wird zur Nachtzeit der A. 200 Reverbegen and 6,485 Armi

laternen erleuchtet; die Fenergnetalten sind vortreflich; ein corps de Suppeurs pompiers eilt bei jeder Feuersgefahr herbei; es giebt 2 Feuermaschinen und herbei; es giebt 2 Federmaschnen ina 4r Rettungsanstalten. Die Wasserbei-tung Arcueil versorgt die 7 Wasserbe-hälter und 66 öffentl. Springbrunnen mit Wasser, aber der neue Ourcqkangl ist noch nicht fertig. Ueber die Geint noch nicht fertig. Ueber die Ge-aundheit wacht ein eignes Conseil de Salubrite; man zählt 430 Aerzte, 70 Doktoren der Chirurgie, 291 andere Chi-Hospice general zur unentgeldt. Ein-impfung der Schutzblattern, 12 öffent. Badeplätze, 2 Schwimmschulen, aber auch zwischen 50 bis 60,000 öffentt. Mäd-chen, deren Tummelplatz das Paleis chen, de royal ist. vorunter der Temple, die beiden Cha-telets und das Fort I Byeque. Paris ist der Sitz der Zentralkommission für dem öffentl. Unterricht und einer Akhdemie mit 5 Fakultäten und vortrefl. Hülfs-anstalten, auch 1 Schule der Pharma-cie, dann 1 Normalschule, 4 Lyzzen, des verein. Britt. Seminars, 12 Seminarien, Der Gefängnisse sind 12 r Temple, die beiden Cha cie, dann i Normaischuie, 42/2020, verein. Britt. Seminars, 12 Seminarien, 33 Institutionen, 22 Spezialschulen, des Collège de France, des Längenbureau, der oriental. Schule, der polytechnischen Schule, der königl. Musikschule, der Mosaikschule, der Schule der schönen Künste, der Steinschneideschule, nen Künste, der Steinschneideschule, der Schule für Künste und Handwerker, der beiden Zeichnenschulen und des Konservatoriums der Musik und Deklamation. Unter den 17 gelehrten Ge-sellschaften seichnen sich aus: das kön. Institut mit seinen 4 Akademien hostut mit seinem a nauceman.

kön. Ackerbaugesellschaft, die Société
de Medecine, de Vaccine, pour l'encourag. de l'industrie nation., de l'histoire
naturelle, l'Athenée. Zu den Hülfsannaturelle, l'Athenée. Zu den Hülfsan-stalten gehören die 4 großen königi. Bi-bliotheken, die Bibliothek der St. Paris und 12 andere öffentl. Bibliotheken, das Franz. Museum, die Gemüldegalerie im Palaste Luxemburg, die Münze der Me-daillen, das Mineralienkabinet bei der Münze, die Sternwarte, der königl. bot Münze, die Sternwarte, der königl. bot Garten mit der Menagerie, die Modell-kammer, die Werksiätte der Chalko-graphen, das Conservatoire des arts et wiele Privataammlunmetters und sehr viele Privatsammlun-1798 zählte man in Paris 455 Buch-ler, 133 Buchdrucker, 55 Kupfergen. 1798 zählte man in Paris 455 Buch-händler, 133 Buchdrucker, 55 Kupfer-drucker, 74 Musikhändler und 327 Ku-pferstecher, aber Paris ist anch der Sitz des ganzen Französ. Buch- und Kunst-handels. Eine eigne Administration, in 5 Divisionen getheilt, sorgt für den Un-terhalt von mehr als 40,000 Hülfsbe-dürftigen und Kranken, die in den mil-den Stiftungen leben, so wie für dieje-nigen, die in den Häusern Unterstützung empfanzen. Man hat 12 Krankenhäuser nigen, die in den Hausern Unterstutzung empfangen. Man hat 14 Krankenhäuser und darunter das Hotel Dieu mit 1,200 Hetten, die Charité u. s. w., dann das Hospice de Maternité, ein Entbindungs-hans, worin jährl. 3 bis 4,000 Schwan-gere aufgenommen und über 200 Hebammen unterrichtet werden, 6 Hosp., wor. die Salpetrerie für 5,300 Personen, f Waisen und 1 Findelhaus; für das Militär das von Louis XIV. 750 gestiftete prächtige Invalidenhaus am Champ de Mars, welches 2,572 Offiziere und Gemeine weraffest. stittete prachtige invalidentians am Champ de Mars, welches 2,572 Offiziere und Gemeine verpflegt, das Hop. des Quinze vingts (120 Blinden), das Taubstummeninstitut für 70 Personen (mit einer Lehranstalt), die Société de charité maternelle und die Association patternelle als besondere Edifsanstaltun.

Paris hat sehr viele Manuf. und Rabr., noch mehrere geschätzte Handwerker und Künstler, und in Hinsicht aller and Kinstler, und in Hinsicht aller Artikel des Luxua ist es der Hauptsitz der Industrie von Frankreich. Vorzügl. liefert es herrl. Tapeten aus den Gobelins und der Savonnerie; Spiegel- und Krystaliglaz, Hüte; Porzelan aus 27 Fabr., besonders aus der von Dibl und Gerhard; Silber-, Bronze- und Bijoute-riewaaren; alle Putz- und Modeartikel, unter andern schöne Kunstblumen; sehr gute Tischler- und Wagnerarbeit, bes. Rutscheh; Uhren; Bleistifte; Papiertapeten von vorzügl. Mustern; Stickereien; bunte, goldne und transparente Papiere; Thermolampen und künstl. Augen für Menschen und Thiere; dann Papiere; Thermolampen und künstl. Augen für Menschen und Thiere; dann Tabak aus 32 Fabr.; Zucker aus 3 Siede-Tabak aus 32 Fabr.; Zucker aus 3 Siedereien; Liqueure, Syrup und eingemachte Früchte; Gaze, Franzen und eingemachte Früchte; Gaze, Franzen und eidene Strümpfe auf 300 Stühlen; baumwollenes Garn, Mützen und Strümpfe; optische, phys., mathem. und chirurg. Instrumente, auch aus Platina; Leder, Saffian und lederne Handschuhe; Farben; Mineralsäuren; Schokolade; Spielkarten; vorzügl. Fener- und Seitengewehre; Kanonen; Quinkaillerie; Mosaik; Feilen; Windsor- und Palmiseife; geschliffene Diamanten u. s. w.; 1812 waren überfaupt 38,721 Künstler und Handwerker patentit. 1m Umkreise der Stadt, besonders au deren äufseren der Stadt, besonders an deren aufseren Begränzungen, sind wohleingerichtete. Kunstgärten und Baumschulen ange-Runstgärten und Baumschulen ange-legt. Paris ist zugleich eine Handels-stadt und das Entrepot der Franz. und fremden Waaren, wofür es den Preifs-courant auf den meisten Märkten fest-setzt; der Weinhandel ist nicht unbedeutend, und die Bankgeschäfte gehen in das Großse, da Paris der Sitz der Bank von Frankreich ist: 1801 bestand das Korps der Handeltreibenden aus 113 das korps der Handeltreibenden aus 113
Bankiers, 98 Großshäudlern, 180 Grossisten in Wein, Essig und Branntwein,
5,146 Detailhändlern aller Art, 1,653 Obsthändlern und 1,119 Trödlern. Die Konsumtion ist beträchtlich: im Durchschnitte verbrauchen die Pariser 2,60,000
Zentnr. Brod, 567,257 Zutr. Hafer, 224,600
Zentnr. Brod, 567,257 Zutr. Hafer, 224,600
Zentnr. Gerste, 75,000 Ochsen, 15,000 Kühe, 103,000 Kälber, 220,000 Hammel, 553,375
Schweine, 100,000 Ztr. Seefische, 12 Mill.
Anstern, für 30,000 Gulden Hummer und
Krebse, 5,380 Zutr. Wachs, 30,000 Tonnen Bier, 6,000 Tonnen Cyder, für
12,254,220 Guld. Wein, für 1,114,020 Guld.
Branntwein, für 185,670 Gulden Bseig,
für 7,420,800 Gulden Brennhols, für
7,420,800 Guld. Tabak, für 1,114,020 Guld.
Keine Stadt der Erde ist zeicher an allem, was das Leben des Menschen erheitern, aber auch verderben und verlem, was das Leben des Menschen erheitern, aber auch verderben und vergiften kann: es giebt keine Arten von
Genufs, worauf nicht der Pariser raffinirt hätte, keine Art von gesellschafti,
Vergnügung, die man hier vermissen
sollte. Für die Gastromanie war es
längst eine hohe Schule; Theater, Konzerte, Ballette, sieht man hier in ihrer
höchsten Pracht und Kunst. Es giebt 4
autorisirte Theater, 2 Opernhäuser,
den cirque Olympique, das Konzert in

den Arademie rov. de Musique, pehrenochsten Fracht und Kunst. Es giebt 4 autorisirte Theater, 2 Opernhäuser, den cirque Olympique, das Konzert in der Akademie roy. de Musique, mehrere öffentl. Fromenaden, wie die Gärten der Tuilerien und von Lexemburg, der Jaşdin des plantes, die Boulevards, Tivoti, Turc, des Princet, Frascat, Corlysees und andere Gärten. Man rochtstategen axen Reateurentenre. die Garnot gegen 2,500 Restaurateurs, 603 Gar-

köche, "1,419 Weinschenken, 514 Linnenadeschenken, 3,000 Kaffeeschenken und Billarde, 630 gemeine Schenken, 446 Bier- und Cyderschenken, 72 große Gasthöfe und 550 Hotels garnies, 1,300 Fieker, 1,200 Stadtwagen, mehr als 2,000 Kabriolets und 4,000 Privatequipagen, Paris hat gewöhnlich aufser den königlichen Garden eine verhältnifsmäleige Zahl von Linientruppen, zusammen gegen 2,000 Manna in Garnison, die sämmtlich in 140 Kasernen untergebracht werden. Das Arsenal und das Hotel des invalides sind Zierden der Stadt, wie auch die vormal, Ecole militaire am Champ de Mars. Paris war zwar schon zu Gäsars Zeiten vorhanden, und wurde mit den Kapetingerm königl. Residenz; ihr ungeheurer Anwachs aber datirt sich erst seit den Zeiten Louis XIV., welcher sie zugleich, so wie Napoleon, aufserordentlich verschönerte. Sie ist der Geburtoort sehr vieler ausgezeichneter Männer der alten und neuen Zeit. Zu den letzteren gehören unter andern der Philos. Helveins † 1771, der Physiker Lavoisier † 1791, der Dichter J. B. Rousseau † 1741, der Dichter J. B. Rousseau † 1741, der Dichter J. B. Rousseau † 1741, der Dichter J. B. Rousseau † 1772, der Mathem. J. L. d'Alembert † 1783; der Geograph d'Anville † 1782; der Redner Clermont de Tonnerre † 1772; der Dichter Dorat † 1780; die geistreiche Ninon l'Enclos † 1700; der Dichter Sedaine † 1797; der Maler le Brun † 1600; der Oester. Feldherr Catinat † 1713 u. a.

Parisot, Franz Mil. im Dep. Avesaron, Bz. Villefranche, mit 1,503 Einwehren.

Parist, Nordametik. Gebirge im St. Nordcavelina. mit Eisen- und Schwefel.

Pariss, Nordamerik. Gebirge im St. Nordcarelina, mit Eisen - und Schwefel-

Parkany, (Br. 470 48' 26" L. 360 25' 7')
Oester. Mfl. in der Ungar. Gesp. Gran,
am Einfl. der Gran in die Donau, mit i kath. K.

kath. K.

Parkstein, Baier. Mfl. im Obermainlandger. Neustadt, mit 553 E. und den
Ruinen eines alten Bergschl.

Parkur, Hind. Distrikt unter 240 n.
Br., zw. der großen Wüste im N., Gunzurate im O., Kutsch im S. und Shind
im W. belegen, und unter einem eigenen Rajah stehend. Außer der Hauptstadt Pavinuggur von 300 H. und dem
Hindu-Wellfahrtsorte Punjaji enthäle
er etwa 40 bis 50 D., wirft aber seinem
Radsbutischen Beherrscher anschnliche
Rinkünste ab. Rinkünfte ab

Parma, Europ. Herzogthum in dem obern Italien, zw. 270 8' bis 280 35' 8. L. und 4,10 14' bis 440 60' n. Br., im N. an die Lombardel, im O. an Modena, im S. und 4,0 14 bis 440 50 n. Br., im N. an die Lombardei, im O. an Modena, im S. und W. an Sardinien gränsend, job QM. groß. Oberfläche: mehr hügelich, als eben; den südl. Theil durchstreicht der rauhe Appennin. Boden: an dem Gebirge steinig, in den Ebenen und Thälern mäsig frunchtbar, überall gut bewässert. Gebirge: die Appenninen. Gewässert: Po, Taro, Trebia und Lenza. Klima: milde, doch hat man noch regelmalsig Schnee und herben krost im Winter, und die Agrums gedeihet noch nicht. Produktet Weizen, Mais, Hafer, Garten- u. Hülsenfrüchte, Hanf, Wein, besonders der Teurige vino santo (kein eigenes Gewächs, sondern eine Vernifschung mahreret Sorten), Ohst, Safran, ha gewöhml. Hausthiere, Bienen, Seidenwürmer, Kupfer, Eisen, Vitriol, Sair, Steinöl (aur Gassenbeleuchtung)
n. a. Mineralien. Volksmenge 1811: 56,558 Ind., in 9 St., 8 Mfl. und 550 D. simmtl, Italiener und Katholiken, ein nüchternes, arbeitsames Volk. Nahrungssweige: Parma ist blofs produzirend; aufser der Landwirthschaft giebt wenige andere Erwerbszweige, nur wendet man einigen Heiß auf die Seidenkultur und die Seidenweberei. Auswendet man einigen hells auf die Schenhultur und die Seidenweberei. Ausfahr: Korn, Vieh, Käse (doch kommt der ächte Parmesan nicht aus diesem Herrogthume, sondern aus Lodi), Wolle, rohe und Tramseide, seidene und Zwirnstrümpfe, Barchent und Putsfele, rohe und Tramseide, seidene und Zwirnstrümpfe, Earchent und Putsfedern. Die Bilanz ist für das Land. Stattsverfassung: das Herzogthum gehört seit 1915 der Ersh. Maria Luise von Oesterreich, getrennten Gemahlin Napoleons, welche es auf ihren Sohn Napoleon Franz vererben wird; im Erlöschungsfalle ist der Rückfall des Landes an Oesterzeich un Serdinion stimulist. Die an Oesterreich u. Sardinien stipulirt. Die an Desterreich u. Sardinien Stipulirt. Die monerch. Regiesungsform wird durch keine Landstände beschränkt. Die höch-ris Centralbehörde ist ein Staatrath, der, wie das Appellationsgericht und die übrigen Landesbehörden, zu Parma seinen Sitz hat. Die Geistlichkeit steht unter 3 Bischöfen. Das stehende Mili-ber mecht. 1. Regiment Infanterie und r unter 3 Bischoten. Das stehende Mila-Mr macht 1 Regiment Infanterie und 1 Kemp. Landreiter aus; die Einkünfte dürften auf, 1,500,000 Gulden steigen; 307 waren die direkten Steuern ohne Gusstalla auf 2,021,005 Fr. und 1816 mit Gusstalla auf 2,021,338 Fr. festgesetzt. Be giebt Staatsschulden, wovon jährlich 1,500,000 Fr. abgetragen werden sollen. Butheilung in Allervicke Parma. Pis-1,50,000 Fr. abgetragen werden sollen. Butheilung: in 4 Distrikte, Parma, Pia-tenza, Borgo San Donino u. Guastalla. Parma, Parm. Distrikt, welcher aus dem größern Theile des vormal. Herz.

Parma susammengesetzt ist und 11 Kan-

tone enthält.

Parma, (Br. #40 48' 1" L. 280 0' 19")
Parm. Hptst. des gleichn. Herzogthums
and Distrikts, am Fl. Parma. Sie ist Parm. Hptst. des gleichn. Herzogthums and Distrikts, am Fl. Parma. Sie ist mit Wällen und Graben umgeben, eber nicht haltbar, hat 5 Thore, r Citadele, theragi Palest, r Kathedrale, 35 Stiftenad Pfk., mehrere milde Stiftungen, prächtiges Theater, 380 F. lang, 300 breit, welches 4,000 Zuschauer falst. die Promenade Stradone, r Wasserleitung und mehrere schöne Springbrunnen, über 4,000 H. und 28,449 E. Sitz der Herzogin and der nöchsten Landeskollegien; Bischof, Universität; Akademie der schönes Künste; öffentl. Bibliothek. Bodonis berühnte Buchdruckerei mit den ni's berühmte Buchdruckerei mit den schönsten Typen (von mehr als 200 Spra-chen). Seiden - und Barchentweberei; Hutfabr.; Zwirnerei u. seidene Strumpf-strickerei; Organsinmühlen. Geburts-

strickere; Organsinmithien. Geburtsert des berühmten Malers Fr. Mazzuoli, sen. Parmegiano. Schlacht von 1744.
Parnassus, bei alen Griechen Liakurs, bei den Usmanen ohne Namen, Osm. Berg in dem Rumel. Sandsch. Egribos, weicher zu den Hellenischen Alen heiden Liakursen heiden Liakursen heiden Liakursen. pen gehört, ziemlich hoch und auf sei-den beiden Gipfeln im Winter gewöhn-

lich mit Schnee bedeckt ist.

Parnella, Parnalayia, (Br. 160 50' L. 30 55') Hind, St. in der Prov. Bejapur, 3t den Besitzungen der Mahratten gehörig; 'etark befestigt und mit lebhafabrig; 'etark tem Handel.

Paroisse, Franz. Mfl. im Dep. Cor-ze, Bez. Tulle, and Karchsp. von 2,011

Geog. Stat. Handwörterbuch , II. Bd.

Paros, s. Bara.
Parret, Britt. Küstenfi. in der Engl.
Sh. Somersett, welcher dem Bristolar

Kanale zufällt.

\*\*Parsberg, Baier. Mfl. und Sizz eines
Landger, von 4½ QM. mit 5,055 Einw.
im Regenkreise; er hat 1 Schl. und 506 Einw

Einw.

Parsen, Gebern, Asiat. Volk in Hindostan und Kabulistan, welches im 7tem Jahrhunderte aus seinem Vaterlande Iran ausgewandert ist; ein schöner Schlag Menschen, der zu der Kaukasischen Stammrasse gehört u. sich durch einen ruhigen friedlichen Charakter, durch Ehrlichkeit, Treue und Gewerbfeits auszeichnet. Sie machen in Hindostan zum Theil die Klasse der Kauflente aus. Jehen sehr eingezogen und dostan zum Theil die Klasse der nauleute aus, leben sehr eingezogen und mäßig, handeln mit Binsicht und sind daher durchaus wohlhabend. Wohlthätigkeit ist ein Hauptzug ihres Charakters. Ihre Religion ist die Sabäische, eine Naturreligion, die ein einziges tigkeit ist ein flaupesag in the Sabäische, eine Naturreligion, die ein einziges höchstes Wesen, und in Sonne, Stern und Fener sein Symbol anerkennt. Ihr heiliges Gesetzbuch ist der Zendavesta, ihr Gesetzgeber Zoroaster.

Partenheim, Hess Mfl. in der Rheimprovinz, Kanton Wörstadt, mit i Schlen. SRIR.

u. 881 B.

u. 831 E.

Partankirch, Baier, Mil. an der Lolsach, in dem Isarlandger. Werdenfels,
nur durch den Fl. von Garmisch getreunt und mit diesem D., wo der Sitz
des Landgerichts ist, '274 H. und 1,301 E.zählt

28hit.

Parthenay, (Br. 46° 11' L. 17° 27' 30'')
Franz. Hauptst. eines Bez. von 31.03 (M. und 52.979 E. im Dep. beider Sévres. Sieliegt am Thoué, wird in die Ober und Unterstadt abgetheilt, hat 3 K., 800 H. und 3.213 E.; und unterhält Sergeweherei, Töpfereien, Gärbereien und Hutzmachereien, treibt auch Korn - u. Vieh-

handel.

Partschendorf, Bartossowice, Qester.
D. im Möhr. Kr. Preran, mit 1 Schl.;
272 H. und 1,666 B.

Parum, Australeiland, zu der Gruppe der neuen Hebriden gehörig.

Parupanada, (Br. 110 2' L. 930 34')
Hind. St. in der Prov. Malabar, auf der
Küste an der See, mit 700 steinernen
H., von Moplays bewohnt. Sie führs
sehr vieles Teakhotz aus.

Partsparancom, Euse St. in der Pole Sie führt

sehr vieles Teakhotz aus.

Parzengow, Russ. St. in der Poln.

Woiw Kalisch, mit 793 E.

Pas, Franz. Mil. im Dp. Pas de Calais, Bz. Arras, mit 860 E.

Pas de Calais, Franz. Dep. im nordöstlichen Krankreich, zwischen 190 8' bis

290 St. und 500 6' bis 510 2' n. Br.,

im N. au den Kanal und Dep. Norden,

im O. an das Dep. Norden, im S. an

Somme, im W. au den Kanal granzend,

118 00 QM. grofs. Oberfläche: vöilig

ehen, die Küste mit Dünen umgeben,

die sieh hie und da wohl zum Hügel er
heben; strichweise findet man Moräste.

Boden: theils Höhe, die aus fruchtba
rem Kalke und Kreide besteht, theils Boden; theils Höhe, die aus fruchtba-rem Kalke und Kreide besteht, theils Niederung, welche im Winter häufel inundirt wird, aber von allen Seiten mit Kapälen durchschnitten und in fette Marsch verwandelt ist. Gewässer : Aa, Lys, Scarpe, Canche, Lianne, Au, thie; mehrere Kanäle, worunter der von Galais nach S. Omer, der von Ardres, der von Calais nach Guines, der Aakanal und der von Mark die wichtigsten sind. Einige Mineralwasser zu S. Pol. S. Josse u. a. Klima: fencht und sehr

veränderlich; delrer hier der Sitz der Wechselfieber ist. Produkte: Getraide, Garten- und Hülsenfrüchte, Rübsasmen, Plachs, Hanf, wenig Obst, die gewöhnlichen Hansthiere, Kleinwild, Seeund Flufsfische, Bisen, Steinkohlen, Mutmor, Töpfer- und Pfeifenthou. Volksmenge: 1815: 570,338 meistens Kath., die 32 Pfk und 560 Sukkursalk. besitzen, dagegen die Reform. nur 5 Beth. haben. Nahrungszweige: eine worten. Kulur, meistens Flandrische Wirthschaft ohne Brache. Man hat jährl. 3,500,000 Schffl. Korn fibrig. Stark ist der Anbau der Oel- und andern Handelspflanzen, bes. Flachs, Hanf, Hopfen. Der Viehstapel Bestend 1898 aus 57,188 Pferden, 448 Maul-Vel- und annern handersphanzen, bes. Flachs, Hanf, Hopfen. Der Viehstapel bestend 1808 aus 57,168 Pferden, 418 Mauleseln, 5,668 Essein, 140,465 Stück Rindvich, 28,168 Schaafen, 172 Ziegen und 1827 Schweinen. Die Fischerei theilt sich in Flufs- und Seefischerei; letztere ernährt eine Menge Menschen; den Räringsfang schätzt man auf 21,371, den Diakrelenfang auf 45,221, den Siockfisch-fang auf 100,202 und den Entrag sowohl der See- als Fluissische auf 023,12 Guld. An Steinkthlen werden in 5 Revieren jährlich 180,000 Zhtr., au Torf in 9 Sti-chen 20,175,000 Kubikmeter ausgebracht. Der kunstsleifs ift überall verbreitet; jähvlisch 180,000 Zhtr., au Töff in 9 Stichen 29,175,000 Kubikmeter ausgebracht. Der kunstsleifs ist überall verbreitet; besonders arbeitet man in Wolle, Katun, Leinewand, Spitzun, Leder, Töpfen und Oel; man zählt 1 Blech., y Eisenhammer, 1 Glushütte, 8 Pfeisenfabr., 200 Töpfereien, 53 Ziegelhütten, 85 Kalköien, 65 Salvreifinerien, 5 Putvermühlen, 25 Stärkelabr., 620 Braureien, 4 Brennerseien, 280 Gelmühlen, 26 Papiermühlen, 52 Hakksfabr., 62 Zukkersalfinerien, 53 Hutfabr., 104 Gärbereien, 23 Seifesiedereien mid 83 Leinenbleichen. Ausfuhr: Korn, Plachs, Hopfen, Wolle, Rüböl, Pferde und Vieh, Leder, Swife, Häringe und andere Fische, Marmor, Steinkohlen, Töpfe, Glas, Pfeisen, Garu, Leinewand, Astist. Spitzen, Twifs, Kattun, Musselin, Naukin, andere wollene, baumwollene und leinene Wasten. Steatsverbindung: die Provinz sendet 4 Deput. zur Kammer, gehört zur röten Militärdivision, zur 23 zeten Forstkoneervation, zur Diözese von Arras und unter den königt. Gerichthof von Douw. Eintheilung: in 6 Bezirke, 45 Kantone und 963 Gemeinden. meinden.

Pasterg, Gester. Mil. im Böhm. Kr. Parberg, Oester dem Illyr. Kr Fiun Mitterburg gehörig. Oester. D. und Schl. Fiume, zur Herrschaft brig. Wein- und Oli-

Venbau. Pascaguis, Nordsmerik, Küstenflufs im St. Mississppi, welcher dem Golf von Mexico zufällt.

im St. Mississppr, weicher dem Golf von Mexico utfällt.

Pasco, Span. St. in der Peru Insend.
Tarma, mit Bergbau auf Silber.

Pascuaro, Span. St. in der Neuspan.
Intend. Valladolid, am Ufer des gleichn.
malerischen See, mit 6.000 E.

Pascualk. Treufs. St. in dem Pommern Rebz. Stettin, an der Üker und Randow, mit gaz. H. und 3,266 k. Tuchweberei mit 10 Stühlen (121 St.), Zeuchuncherei mit 4 Stühlen, Strumpfwirkerei. Humacherei, Gärbereien, Brenne-

nuncherei mit 4 Stühlen, Strumpfwirke-rei, Hutmacherei, Gärbereien, Brenne-reien, Handel. Treffen von 1700 -Pasitano, Str. St. in dem Princ. oite-riore, an der Küste, mit 3 257 E. u. ei-nem Haven. Die Einwohner geben sieh sterk mit Schifffahrt ab, und befehren mit ihren Feluken oder mit fremden Schiffen des Mittelmeer und den Archinem Haven.

pel; daher hier große Wohlhabeahnis herricht. Paskau, Paskow, Oester. Mfl. an der Ostrawitza, im Mähr. Kr. Presau, mis

71 H. und 439 B.
Parman, Oester. Insel im Adriation schen Meere, tum Dalmat. Kr. Zara geschlagen; langgestreckt, aber schmal u. fruchtbar an Oel und Wein, ob sie gleich nur sparsam bevölkert ist. Pasquotang, Nordamer. County im St. Nordcarolina, mit 7,674 E.

Passage, Britt. Mil. in der Irischen County Waterford, Station der Paqueb-boote von Waterford nach Milfordha-

ven.

Passage, Span. Eiland, zu der Gruppe der Westindischen Jungferninseln
gehörig. Be hat mit Snakeisland 6%
QM. und 3,000 E., und bringt die gewöhnlicken Westindischen Stapelwasren hervor.

Passages, les. (Br. 45° 20' 30" L. 15° 45' 45") Span. Villa in der Prov. Gutpuscoa, an der M. des Bidasoa; befestigt, mit i Citadelle und 1,700 E. Haven und Barre, worin Fahrsenge zon 40 bis 50 Tonnen einklariren können.

Passail, Oester. Mfl. im Steyr. Kr. itz., mit schöner Viehzucht; in der in der

Grätz, mit schöner Vie Nähe ein Bleibergwerk.

Passats, Frans. Mfl. nahe an der Pisse, im Dp. Orne, Bs. Domfront, mis 2,316 B.

Passamaquoddy , Nordamerikan. Bai zwischen Maine und Neubraunschweig:

Passarge, Preufs. Fl. in der Prov. Ostpreufsen. Q. bei Geislinen, M. hin-ter Braunsberg bei Passarge in's frische Haff

Haff.

Passarquicz, s. Posorofdscha.

Passaruwan, (s. Br. 70 30' L. 1300 49')

Niederl. St. auf der Ostküste der Insell

Java, der Hauptort eines großen Distrikts am gleichn. Fl., mit I Fort umt

Komtoir. Handel mit Keffee und Pfef-

Passau, (Br. 48° 35' L. 30° 0') Baier. Passau, (Br. 48° 35' L. 30° 0') Baier. Hauptstadt des Unterdonaukr. u. eines Landger. von 12 QM. und 21.019 E. Sie liegt auf einer Halbinsel, welche die Donau und der Inn bei ihrem Zusammensflusse bilden, besteht aus 4 Theilen: der eigentl. St. Passau, der Innstadt jenueits dem Inn, der Stark befestigt und mit den Forts Maximilian, Napoleon und Alexander umgeben, und zählt 5 Thore, 1 Schl., 1 Kankenhaus, 3 Ht., 1 Waisenh, 1 Krankenhaus, 3 Ht., 1 Waisenh, 1 Krankenhaus, 3 Ht., 1 Waisenh, 1 Krankenhaus, 3 Ht. 2 H. und 6,170 E. Bischof; Gymnasium. Tabaksfabr., aber im Ganzen wenige Gewerbe und Leben, u. die Stadt im Verfalle. Etwas Schifibau; Goldwäsche im Inn. Passaner Vertrag Goldwäsche im Inn. Passaner Vertrag

von 1552.

Patravent, Franz. Mfl. im Depart.
Doubs, 120 Baume, mit 540 B.

Passchendäte, Nied. Ik in der Prov.
Westflandern, mit 2,531 E.

Vestflandern, mit 2,531 E.

Passendorf, Preufs. D. in dem Sächs. Rgbz. Merseburg, unweit Halle, mit Handschuhmf, und Landkrämerei.

Passenheim, Passim, Prenis. Stude zwischen 2 See'n, in dem Ostpreuß, Rbs. Königebeug, mit 170 H. und 276 Einwohnern.

Passeriano ; (Br. 450 66' 18" L. 300 41" Octor Diga in der Venet. Deige 13") () Lidina.

Purseyr, Gester. Bergstrom in der Frv. Tyrol, welcher durch den bei Me-ran liegenden Passeyrer See geht.

Passir, (s. Br. 10 57' L., 1330 40') Asiat., St. und Hauptort eines Distrikts auf der Insel Borneo, an einem gleichn. Flufs, nur mit 300 H., wovon ein Theil von Buggisischen Kaufleuten bewohnt wird, Insel Borneo einen beträchtlichen Handel unter halten und Benzoe, Muskus, Aloe, Pfeé-fer, Cassia, Martix, Gummi, Goldstaub, Kampher zur Ausfuhr bringen. Passo del Norte, (Br 320 9' L. 2720 57') Span. Presidio an'dem rechten Ufer des

Rio Norte, in der Neuspan. Intendant.

Kio Nosse, Neumexico. Passy, Franz. Mfl Neomerico.

Passy, Franz. Mfl im Dep. Seine,
\$z. S. Denys, mit schönen Landhäusern,
\$50 H. und 3.105 E. 4 Mineralqueilen,
the stark besucht werden,

Pastrana, Span. Villa in der Prov.
Tolvedo, unweit des Tejo.

Pastrovicho, Oester, Distr. im Dahm.
Ereise Cattaro, am Adriatischen Meere,
dessen Hauptort Budua ist. Er wird
von kriegerischen Slawen bewohnt.

von kriegerischen Slawen bewohnt.

Paszto, (Br. 470 55' 15" L. 370 22' 14") Oester. Mfl. an der Zagyva, in der Ung. Gesp. Hevesch. Pata, Asiat. Eiland im östl. Meere,

Pata, Asiat Eiland im östl. Meere, su der Gruppe der Suluhinseln gehörig; wehl bewohnt.

Patacine, Span. Villa in der Prov. Aragom, merkwürdig als Geburtsort des Mich. Molinos, Stifters der Quietisten,

Patagonien, Südamer. große Provinz, welche die Südspitae dieses Kontinents föllt, im N. an die Span. Vizekon, la Plata und Chile, im O. an den Atlant. Uzean, im S. an Magelhaene Meerenge, im W. an den Australozean stöfst and an Areal von 23,518 1/2 QM. enthelt. Das Land wird von mehrern Bergreiben durchzogen, wurnner die Andee Das Land wird von mehrern Bergrei-ben durchtogen, wornnter die Andes die vormehmsten sind, deren Cordillera hier aufzustelgen anfängt. Man er-blickt mehrere Vulkane, als den des beil. Clemens und der Giganten. Auf der Ostküste findet man viele grofse dürre Sandiächen und eine spärliche Vegetation, im Innern aber viele Mo-räste. Die vornehmsten FL sind der Ruenquo, der Colorado oder Buaranca Leuvi, der Camarones und Gallegos; Muenquo, uer Coarinas und Gallegos; außer diesen giebt es viele Steppensen. Die Luit ist rauh, und die Kuitur vermehrt sich jemehr man nach S. verrückt; seiten ist der Himmel heiter, stete Nebel hüllen die Küsten ein und die furchtbarsten Sturmwinde toben in den Meeren, deren Betahrung daher äußerst gefährlich ist. Ueberhaupt ist der Anblick des ren Betahrung daner auserst geinnrich ist. Ueberhaupt ist der Anblick des Lendes, das anf ganzen Strichen von Holz entblößet ist, äußerst unfreundlich. Produkte sind Pferde und Rindvich, beide hier wild geworden, Guanakos, Tapirs n. a. wilde Amer. Thiere, Bienen, Wallfische, Phoken, wenig Holz, weißes Zimmelbäume und man-Bienen, Wallfische, Phoken, wenig Holz, weise Zimmethäuse und mancherlei Mineralien. Die Volksmenge besteht aus Indiern, vielleicht kaum 1 bis 170,000 Köpfen, die auf diesem groeßen Raume in geringen Haufen und sine ethende Wohnungen umherschwärmen; vorziglich Moluchen in 3 Kämmen und Puelches in 4 Stämmen, Die Kuropäer haben nie festen Fuß in diesen unwirthbaren Gefilden fassen können, ob sie es gleich mehrere Mile versucht haben ist sind sich noch gung selbst üherlassen. Zu denselben gehören mehrere Bilande an der Küste und in der Magelhaeneischen Meerenge.

Pataj, (Br. 46° 38' 41" L. 50° 40' 28")

Oester. Mfl. in der Ung. Gesp. Pest, mit 1 kath., 1 ref. K.

Patak, s. Saros - Patak.

Patan, (Br. 25° 17' L. 93° 29') Hind.

St. in der Prov. Aschmir, mit 1 Palaste und 1 Tempel des Vishna.

Patapsko, Nordamer. Fl. im St. Magyland, welcher in den nördl. Theilem desselben entspringt, und eich in die

desselben entspringt, und sich in die Patapskobai mündet. Er macht bei Elkridge einen Wasserfall n. ist big de-hin schiffbar.

Patay, Franz. Mfl. im Dep. Loiret, Bz. Orleans, mit 200 H. u. 1,000 Einw. Sieg der Franzosen über die Engländer

Pate, Frans. Fort and einer Insel, der Garonne, im Dep. Gironde, Bezirk

Blaye.
S. Paterne, Frs. Mfl. im Dp. Indre-Loire, Bz. Tours, mit 2.136 E.
Paterno, Siz. St. and der Insel Sixi-lien, Val Demona.
Paternoster Inseln, Asiat. Inselgrup-

vielen pe von vielen geringen Eilanden im östl. Meere, unter 136° L. u. 7° 1. Br., die mit unzähligen Klippen umgeben u. daher schwer zu landen ist.

Patery, (Br. 190 18' L. 910 47') Hind. St. am Godavery, in der Prov. Berar, su des Nizams Besitzungen gehörig.

Patiencebai, Asiat Bai an der Küste von Sagalien, von Krusenstern untersucht.

Patmo, s. Batmos. Paina, (Br. 250 37' L. 1020 54') Britt. Hauptst. der Kalkutta. Prov. Bahar am Ganges. Sie hat I Citadelle, ist aber auf der Landseite biofs mit einer kleinen Mauer umgeben. Außer der Hauptmaner umgeben. Aufser der Hauptstraße, die mitten durch die St. bis zum Markte läuft, sind die Straßen enge u. unreinlich, doch gut bebauet und mit 160,000 Menschen bevölkert, die viele leinene Zeuche, Dimities, Flanelle und Eastune verfertigen, auch gut in Silber und Eisen arbeiten. Die Verwaltungen der Ostind, Ges. haben ihren Sits in der Vorst. Bankinner, der Annelleeinschaft. Vorst. Bankipur, der Appellationshof, der Distriktual - und Stadtgerichtshof, die Handelsagenten, die Finansbedien-ten u. 4. w. Handel mit Salpeter, Opium,

Muskus u. s. w. Baltabadra.

Patrasso, s. Baltabadra.

Patri, (Br. 22° 55' L. 89° 1g') Hind.

Eptst der Prov. Guzurate. Sie ist mit
einer dreifschen Befestigung umgeben,
große und stark bevölkert von Radsbuten und Kunbis, und steht unter einem
einländischen Rajah, einem Vasallen des

Daischuna.

Patrick, Nordamerik. County im St. Virginia, mit 4,005 E. Patriagion, Britt. Mfl. in der Engl. Shire York, schon zur Römerzeit be-

kannt.

Patschkau, Preuse. St. an der Neisse, im Schles. Rbz. Oppein; ummauert, mit 504 H. und 2,210 E. Tuchweberei, mit 501 H. und 2,210 B. Tuchweberei Brauerei, Wachs- und Leinenbleichen.

Kr. Hradisch, mit 1 Schl., 54 H. und 403 Einw.

Pattan, (Br. 190 29' L. 930 12') Hind. St. in der Prov. Aurungabad, zu den Besitzungen des Nizam gehörig.
Pattan, (Br. 270 31' L. 1030 19') Hind. St. und Hauptort eines Distr. von 24,000

H., in dom Peiche Nopaul; sie liegt am Bhagmutty, ist befestigt und treibt an-Bhagmutty, is

sehni. Handeli.

Pattensen, Han. St. in der Prov. Kelenberg, mit 161 H. und 1332 E. Mnf. von halbseidnen Zeuchen.

von habteidnen Zeuchen.

Patti, Sie St. am gleichn. Golf, auf der Insel Sixilien Val Demona, mit 150 H. und 2,500 E. Bischof. Töpfereien.

Paturage, Nied. Mfl. in der Prov. Hennegau, mit 3,503 B. Bau auf Stein-

Patuzent, Nordamerik. Fl. im Staate

Patuzent, Nordamera. Fl. im Staate Maryland, welcher Schiffle von 250 Tonnen bis Nottingham, und Beote bis Queen Anne trägt, und sich in die Chesapeaksbai mündet.

Patya Caya, (Er. 30° 18' L. 93° 12'). Hind. St. in der Prov. Delhi, au dem Gebiete der Seiks gehörig. Grofs, blühend, mit Mauern umgeben und in der Mitte i Fort mit dem Palaste des Rajah hebend. habend.

Patrau, Pacrow, Oester. St. in dem Böhm. Kr. Tabor, mit 3 K., 335 II. und 3,179 E. Tuchweberei; Schoufärberei; Walkemühlen. Tuchhandei.

Pau, 18h 230 19' 6' L. 170 12') Franz. Hauptst des Dep Niederpyrensen und Hauptst. des Dep Niederpyrennen unweines Bez. von 29,13 QM. und 103,082 B., an der Gave de Pau. Sie ist gut gebauet, hat mehrere öffent! Plätze, wor, der schöne Königsplatz und die Promemade Cours Bayard, 7 K., 1,600 H. und 8,993 Einwohner. Königl. Gerichtshof; 8602 Cours Bayara, 7 A., 1900 L. una 8,093 Ennwohner. Königi. Gerichtshof; Handelsgericht; Gesellschaft der Wis-senschaften und Künste; öffentl. Biblio-thek. Mnf. von leinenen Taschentü-chern, den mouchoirs de Bearn, von Talelzench und Servietten; gute Schuken: Juranconwein. Geburtsort König Heinfich IV. 1913 K. Karl Johanna Pau, s. Gave de Pau.

Pautliac, Frans. St. au der Gironde, dm Dep. Gironde, Bez. Lesparre, mit 1,448 E. Kleimer Haven, wo die nach Bordeaux bestummten Schiffe aulegen. In ihrer Gegend wachsen die belsten Medocweine, für die sie ein Stapelort

S. Paul, Franz. Mfl. im Dep. Obervienne, Bes. Limoges, mit. 1,445 Ein-wohnern.

S. Paul, Franz, St. und Haven auf der Insel Bourbon, im Indischen Uzeane. Franz. St. und Haven auf

S. Paul, Afrik. Eiland im Indischen Ozeane, zur Seite der Insel Frankreich; öde und unbewohnt. seit 1774 entdeckt.

S. Paul de Conflans, Sardin. Mfl. in der Savoy. Prov. Tarantaise, nahe am Isere, mit 655 E. S. Paul de Fenouithet, Franz. St. am Gli, im Dep. Ostpyrenaen, Bez. Perpig-

nan, am Dep. Ostpyrenaen, Bez. Perpignan, mit 1,25 E.
S. Paul d Hyenne, Sard. Mil. in der Savoy. Provinz Chambery, mit 690 Ein-wohnera.

S. Paul de Lounda? s. Lounda S. Paolo.

S. Paul trots Châtaaux. (Br. 440 21' L. 220 32') Franz. St. am Abhange eines Bergs, im Dp. Drome, Bs. Montelimart, mit 2 K. und 2,00 E. Handel mit Wein, Ollivenöl und Seide.

S. Paul du Ver, (Br. 430 41' L. 240. 47') Franz. feete St. im Dep. Var, Bez. Grave, mit 1,11 B. Weinbau. Paulhaguet, Franz. St. im Dp. Ober-loire, Bez. Brioude, mit 280 H. und 881

Linw. Pault Bekehrungemeel, Australei-land des südlichsten Archipels, awischen Ohiterea and Osgabräck: sie ist von Quiros entdeckt und noch nicht

ven Quiros entaccas wieder geschen,
S. Paulien, Franz. St., im Dp. Oberloire, Bz. le Puy, mit 1,663 B.
Paulinzella, Schwarzburg-Rudolst.
Ruinen einer Burg und Amthaus, welches vormals ein berühmtes Kloster

Angelde zw. Königsee und ches vormals ein berühmtes Kloster war, in einem Walde zw. Königsee und Ilm, welches von Sachsen-Gotha als Lehn relevirt.

Paulmy, Franz Mil. am Brignon, im Dep. Indre-Loire, Bez. Loches, mit z Bergechl. und 660 E.

Pause, Sächs. St. und Sitz eines A.
im Voistlande. mit ogn H. und 1.530 P.

im Voigtlande, mit 259 H. und 1,530 E., wor. 350 Handwerker, unter andern 100 wor. 350 Handwerker, unter andern 100 Weber, 80 Strumpfwirker und 50 Zeuch-macher. Brouerei. Unbenutzter Gemacher. sundbrunnen.

Pausram, Pauzdram, Oester. Mil. an der Schwarza, im Mähr. Kr. Brünn, mis 1 singetallenen Schl., 150 H. u. 820 E. Pautucket, Merdamer. Fl. in Rhode-island, welcher in Worcestercounty entspringt und in die Providencebei fällt. Kr macht bei Rehoboth einen Fall von 5. Hille. Höhe.

59. F. Robe.

Pauske, Putzig, Putzky, (Br. 540 32 L. 350 50' 45") Preuße. St. im Westpreuße. Kbz. Danzig, mit 1 Schl., 111 H. u. 1,008 B. Unweit davon das Pautzker Wyk, ein Meerbusen, den die Halbinsel Hold

bildet.

Pavia, Oester. Delegazion in demo

mit 116,196 E.

Papia, (Br. 45° 10' 47" L. 250 44' 33"9
Oester, Hauptst. der gleichn. Delegar.
im Lemb. Gouv. Milaue, am Tessinc,
wortber eine Brücke geht. Sie ist nur
mits unbedeutenden Festungswerken
umgeben, hat i Schl., 1 alte Citadelle,
i Kathedr., 18 Pfk., breite gerade Stragen, mehrere Peläste und 23,23 Einwi Bischof; Universität mit 13 Kollegben,
physik Museum, betan. Garten, S'ernwirte, anatom. Theater, anatom. Kabinet und Bibliothek von 30,000 Ränden
(33 Prof., 6 bis 700 Stud.); geiehrte Gesellschaft. Seidenweberei; Stückgiefserrei. Handel mit Roffs, der in der Umgegend stark gebauet wird, Hanf, Keeand Wein. Geburtsort des Redners
Sperone Sperom † 1585. Gefangenneh-Geburtsort des neuen-Gefangenneh-Sperone Speroni † 1888. Gefangennach-mung Desiders, K. der Longovarden, u. Badurch Ende des Longovarden, u. 774, und Gefangennamung K. Pranz I. von Frankreich in der Schlacht von

Pavilly, Franz. Mfl. im Dp. Niedersveine, Bz. Rouen, mit i Schi., 250 H. u. 1,925 E. 2 indigofabr., 4 Papiermuhlem.

1.025 E. 2 indigofabr.; 4 Paptermuniem. Handel mit Federvich.
Pawangkur. (Br. 160 52° L. 740 20')
Hind. feste St. in der Prov. Bejapur., an den Besitsungen der Mahratten genörig, mit vielem Handel.
Pawdinskos Samen. Russ. Spitze des Urals, 6,397 Fuß über dem Spiegel des Kaspischen Meers.
Pawlograd. (Br. 480 30') Russ. Kreisstadt an der Woltscha, im Gonv. Jekerteinoslaw.

terinoslaw.

Pawlow, Russ. Stadt in Pawlow, Russ. Stadt in Pawlow Lublin, mit 80 ft.
Pawlowa Selo, Russ. D. au der Oka, im Nishegor. Kr. Nishegorod, mit 7 ft. and 6,000 Einw., die fast alle Kleinund Feinschmiede sind, und Schlösser, Messer, Scheeren, Waffen u. s. w. væfertigen. Es gehört dem Grafen Sche-

Fewlench, (Br. 510 14' L. 570 40') Russ: kreisst, an der M. der Userda in den Don, im Gouy. Woronesh, mit 2,500 E. Handel mit den Donischen Kosaken; Gartenkultur, bes. Arbusen, die häufig nach Petersburg gehen. Pawlowsk, Russ. St. im Petersburg.

Kr. Sophia, mit i kaiserl. Lustschl. und

Pawolocz, Russ. St. im Gonv. Podol, nit 36 H. u. 2,376 E. Pazo, Jon. Insel im Jonischen Mee-re, welche eine deg / Jonischen Repuwelche eine der / Jonischen Kepumanamacht. Sie hat mit dem nemanamacht. Area bliken ausmacht. blicen ausmacht. Sie fat mit dem ne-benliegenden Anteparo nur ein Areal von 1,22 QM., die von 6,000 Griechen be-wohnt. werden, und Hefert auf ihrem gebirgigen ateinigen Boden biols Oel, woren man 35,000 Krüge gewinnt, Man-deln und etwas Wein; Ziegen n. Maul-sel sind die einsigen Quadrupeden; sher das Meer ist fischreich. Das Korn, da bier Schauet wird reicht blofe für das hier gebauet wird, reicht blols für I Monatchin. Das Wasser ist ungesund,

Die Wohnungen liegen sämmtlich zer-sreut umher. Einziger Landungsplatz Regit under Entriger Landungspiels B. Hptort ist Porto Gai. Payerne, Peterlingen, Helv. St. an der Broye, in dem Kant. Fryburg; klein,

aber lebhaft.

Pay- Ho, Schines. Strom, der sich in den Meerbusen von Peking ergielst. Pays d'entre deux mers, Frz. Land drich, im Dp. Gironde, woselbst ein worteflicher Bordeauxwein wächst.

vertreflicher Bordeauxwein wächst.

Payta, Span. St. in der Peru Intend.

Tmxille am Meere, mit 7,000 S. und I
Basea, der jetzt wenig benutzt wird.

Paz, Span. Intendenz des Vizekön.

Palta, welche in 9 Prov. Lampa, Carabaya, Arangaro und Asilo, Laricaxas, Omanyos, Chucuito, la Paz, Pacajes u.

Paz, Span. Hotst. der gleichu. Int.

es Vizekön. la Plata, am Fusse einer Cerdillera und unweit dem See Tibica
en mitz Kathedr. 5 Pfk., 8 Kl., 1 Kollegum, 4,000 H. und 20,000 E. Bischof.

Bandel mit Coca.

Pazzane, Siz. St. in der Prov. Cala-

Bandel mit Coca.

Parrano, Siz. St. in der Prev. Calabria ulter. I., mit 950 B.

8. P4, Franz. St. im Dep. Oberpyrelien, Bz. Argelès, an der Gave de Pau, mit 1 K. u. 2,712 E., worunter sehr viele schlösser und Nagelschmiede.

Pesk, Britz Gebirge in der Mitte von Bagland, weiches im S. O. von Carlisle seinen Anfang nimmt, aus Durham und York sich gegen W. neigt, durch Derby setzt und in Chester endigt. Es besteht aus Porphyr, Chlorit, Schiefer u. Grauz wacke und enthält unerschöpfi. Steinkohlenleger in seinen Bergen zweiter Ordnung. Schauerliche Höhlen und Abgelbde zeichnen es in Derby aus: pnter Ordnung. Schauerliche Höhlen und Abgründe zeichnen es in Derby aus: unter ersteren sind die Peak. Blden und Pooleshöhle, wovon die Peakhöhle bei Castleton 2,250 Puls tief durch schauerliche Pfade in den Abgrund führt. Pebliestnsel, Amerik. Insel im N. U. der Falklandsinseln und zu dieser Grup-

der Falklandsinsein und angestellt gegeberge.

Peccais, Franz. Fort im Dep. Gard, Brz. Nimes, nur 1/3 M. vom Meere, in tessen Umgebungen man 17 Lagunen neht, worin jährlich gegen 150,000 Zntr. Salz abgeschlämmt werden.

Pechlänn. Oester. St. im Lande unter der Ens V. O. W. W., am Binfl. der Erlaf in die Donau, mit 1 Schl., 1 Pfk. and 80 H. Unweit davon liegt an der Donau der Mil. Kleippechlarn, mit 79 und 30 H. Unweit davon liegt an der Denau der Mil. Kleippechlarn, mit 79 Hinsern,

Peckelsheim, Preuls. St. im Westph. Rbz. Minden an einem Bache, umgeben mit verfallenen Mauern, hat 3 Eingänge, 1 K., 1 Armenh., 1 Synag., 172 H. u. 1,169 E., worunter 119 Juden und 40 Gewerbe treibende.

Pecska, Oester, Mfl. im Böhm. Kr. Biczow., mit 1 Schl., 1 Stiftsk. u. 152 R. Pecska, (Br. 46° 10' 36" L. 38° 41' 30") Oester, Mfl. nmweit der Maros, in der Ung. Gespan. Arad, der eigentlich aus neben einander liegenden Flecken: Mazyar Pecsva, mit 1 kath. K. nnd Mazyarischen E., u. Olah Peceva, mit 1 griech. K. u. Wlachischen Einwohnern besteht. griech. K. u.

Pecsuar, (Br. 46° 9' 32" I. 36° 6') Oester drei neben einander belegene Gester. drei neben einander belegene Mfl., in der Ung. Gesp. Baranya, 1) Mad gyer Pecsvar, mit 1 kath. K. 1 Papier., mithle und Magyrar. E., 2) Nemet Pecsvar mit Deutschen E. und 1 Griech. K. a. 3) Racs Pecsvar mit Reizischen E., i-hozyniszne, Oester. Mfl. im Galiz. Kr. Stanislawow.

Peddersinsel, Australeiland, zu Gruppe der Mulgraveinseln gehörig. Pedina, s. Biben.

Pedernera, Port. Villa an der M.
des Alco, in die gleichn. Bai, in, der Pr.
Estremadura, mit i K, 25; H. and i.o.
B. An seiner Nordseite liegt das Fort
S. Mignel, und weiternin die Wallfahrtsbiebe. Nord. Sanbase de Nordseite

S. Mignet, und Weiterini de Watatella. kirche Nossa Senhora de Nazaretla. S. Pedro, Ciudat di Rio grande de San Pedro, (s. Br. 320 30', Port. St. in der Gen. Kap. Rio Janeiro, an der M., des Rio grande; neu. aber durch indes Rio grande; neu, aber durch ita-ren Schleichhandel mit Buenos-Ayrea reich.

reich. Peebles, Tweeddale, Britt. Shire in Südskotland, zw. 140 6' bis 140 38' 8. L. und 55' 22' bis 55' 50' n. Br., im N. an Edinburg, im O. an Selkirk, im S. an Dumfries, im W. an Lanerk gränzend, 11,64 QM. grofs. Ein gebirgig's Land mit magerem Boden, das mehr Wiesen, als Pflugland besitzt: es wird von Zweigen. als Pflugland besitzt; es wird von Zweigen der Leadhills durchzogen und vom Tweed und Innerleithen bewässert Das Klima ist rauh und gesund. Die 9,035 E. nähren sich vorzüglich von der Vieh-zucht (Rindvich 6,050 Stück), einem eingeschränkten Ackerbau, der kaum Ha-fer, Kartoffeln, Flachs und Turnips lie-fert, und etwas Garnspinnerei und Leifert, und etwas Garnspinnerei und Leineweberei. Der Ertrag des Grundes n. Bodens wird auf 324,000 Guld. geschätzt Die Ausfuhr beruhet auf Wolle, Häuten, Schaafen, Lämmern, Butter, Schiefer, Walkererde und Leinewand. Perbles, Britt. Hauptort der gleichn. Skot. Sh. am Tweed, mit 2,000 E., die Tenpiche. Serge. Kattnu und Leinewand

Skot. Sh. am Tweed, mit 2,000 E., die Teppiche, Serge, Kattan und Leinewand fabriziren.

Peel, Britt. St. auf der Insel Man, mit 1 Schl., 1 K. und 1,400 E. Haven; vormals Sitz der Schleichhäuder, ehe Man von der Krone erkauft wurde. Vor dem Haven liegt das Eiland Peel.

Peere. Prenfe Fl., welcher im Mecky

Vor dem Haven liegt das Eiland Peel. Peene, Prenfs. Fl., welcher im Meck-lenburg, entspringt, auf einer S. recke bis Demmin die Gränze zw. Mecklen-burg und Pommern macht, dann das 3 M. lange und 3/2 breite Achterwasser bildet und bei Peenemünde sich in die Ostsee ergielet. Von Demmin an ist er schiffbar. schiffbar.

Peenemunderschanz, Preule. Fort der Mündung der Pecus, auf der nördli-chen Spitze der Insel Usedom, in dem Pommern Rbz. Stralaund. Bei demsels-ben und dem D. Peenemunde leg vorm. , ein Haven, welcher, 1759 unbrauchbar ge-

macne 191.

\*\*Prer , (Br. 510 8' 5" L. 230 7' 9") Niederl St. in der Prov. Limburg, mit 1,240

derl. St. in der raus.

Einw.

Paerhynsinsel, Austral. Eiland, unter 90 to's. Br., zu Roggeweens Archipel gehörig und von diesem Seefahrer entdeckt. Es ist klein u. niedrig

Pegau, Siche. St. und Sitz eines A. von 12,212 E., in dem Leipziger Kr. Sie liegt an der Elster, ist nümauert, hat 4 Thore, 2 K. (in der Lorenzk: liegt Wiesent von Groitsch begraben), 2 Armenacht von Groitsch begraben), 2 Armenacht von Groitsch Thore, g.K. (in der Lorenzk: lingt Wie-precht von Groitsch begraben), g. Ar-menh., 408 H. u. 2,292 E., wer. 400 Hand-werker: Schuhmacherarbeiten mit 124 Meistern, Spinnerei, Weberei. Pegnitz. Beier. St. und Sitz eines Landg. im Obermainkr an der Pegnitz, die unweit der St. entspringt, mit 66 H. B. 600 Einw. Viehhandel. Viehmastung.

Pegnitz, Baier. Fl. im Obermainkr. Er entspringt über d St. Pegnitz, am Fulse des Böhmenstein, verliertsich unte Analb Pegnitz in dem Wasserberge, aus wel-ohem er auf der andern Seite wieder Pegnitz in dem Wasserberge, aus weschem er auf der andern Seite wieder ausbricht, fliefst durch Nürnberg und vereinigt sich bei Fürth mit der Rednitz, worauf beide vereinigte Fl. den Namen Regnitz annehmen.

Pego, (Br. 38° 50′ L. 16° 46′) Span.
Villa in der Prov. Valencia, mit 5,000 Einw

Einw.

Pegu, Birm. Prov., welche den südl.
Theil dieses Reichs ausmacht u. sich an
den El Irawaddy und Thaulayn herun
ter erstreckt. Sie bildete vormals ein für sich bestehendes Königreich, wel-ches mit Birma oder Ava tange um die Herrschaft dieses Theils von Indien kämpfte, aber zuletzt unterlag, u. eine Provinz des Reichs Birma wurde. Die

Hotst. ist Pegu.

Pegu, Birman. Hauptst. der Provinz
Pegu, der Wohnsitz der alten Könige Pegu, Her Wohnsitz der alten Könige von Peru, zwar von Alompra ganz zer-stört, aber auf dessen Befehl von neuem aufgebauet, obwohl das nene Pegu nur die Hälfte von dem Raume des alten einnimmt und nur von Priestern und armen Leuten bewohnt wird. Das merkwilrdigste in dieser Stadt ist der Tem-pel des Schomadu oder goldnen Gottes. Die Mnf. bestehen in Seiden- u. Baum-

wollenzenchweberei.

Peguaner, Asiat. Volk, welches die
Prov. Pegu. im Reiche Bisuna bewohnt,
u. mit den Birmanen einerlei Ursprungs ist, sich aber durch eine blassere Ge-sichtsfarbe u. durch seinen Haarschnitt unterscheidet. Nach Sheldon sollen sie die unreinlichsten Menschen in ganz Asien seyn.

Pehuenches, Südamer. Völkerschaft, welche frei und unabhängig in dem Vi-zekön. Ia Plata und in Patagonien auf der Ostseite der Anden umherschwärmt, und einen Stamm der Molücken ausban,

Petlau, Preufs. D. im Schles. Rbz. Reichenbach, mit 1,704 E. und Kattun-weberei; im Umfange desselben die Herrnhuter Kolonie Gnadenfrei.

Herrnhuter Kolonie Gnadenfrei,

Pellenstein, Oester. Mfl. im Steyr.

Rr. Cilly, mit 1 Schl. u. 70 H,

Peina, (Br. 520 19' 34' L. 270 51' 36')

Han. St. und Sitz eines A. in der Prov.

Hildesheim. Sie liegt an der Fuse, ist

mmauert, hat 4 Thore, 2 Vorst., Damm

und Greper, 1 festes Schl., 1 luth. K., 7

Kapuzinerkl. und K., 1 Hosp., 1 Synag.,

41 H. u. 3,064, meistens luth. E., die von'

der Garnspinnerei, Ackerbau u. Gewerbe

leben. Mehrere Tabaksspinner u. Weber-Stark besuchte Vieh- und Pferdemärkte-Die Zahl der Juden beläuft sich au

Peingki, (Br. 180 31' L. 1120 29') Birman Westufer des Irawaddi, in der v. Pegn. Sie treibt einen starken

St. am Westufer des Irawaddi, in der Prov. Pega. Sie treibt einen starkem Handel mit Teakholz, welches in der Umgegend in großser Menge und voust hoher Güte wächst.

Pelpus, Tschadskoë Osero, Russ. Binnensee zw. den Gouv. Livlend, Esthland, Pskow u. S. Petersburg, 80 Werste lang und 60 breit, durch eine Seeenge mis dem Pskowersee verbunden. Er hat durch die Narowa seinen Abfluß in dem Finischen Meerbusen.

Peisern, Pyrdry, Preuß. St. an der

Petern, Pyzdry, Preuß. St. an der Watthe und hart an der Russ. Poln. Gränze, in dem Posen. Rbz. Posen. Sie hat 330 H. und 2,101 E., die von ihrem Ackerbau, Gewerben und Kleinhandel leben u. zieml. wonlhabend sind.

Peiskretscham, Preuls. St. im Schles. Rbz. Oppeln, mit 282 H. u. 1,906 Einw., wor. viele Schuster, Leinen u. Tach-

wor. viele Schuster, Leinen u. Lumweber u viele Kürschner sind.

Peitelstein, s. Beitelstein.

Peitz, Preuß. St. an einem Spreekanale, in dem Brandenburg. Rbz. Prankfurt, auf einem Sumpfboden, mit 2:5 H.

u. 1,411 E. Tuchweberei mit 48 Stühlem und 93 Arb. (1,478 Stück, Leineweberei mit 18 Stühlem (6:3 Schock), 1 Bisenhütte mit 26 Arb.; Garnspinnerei.

Pekau, Oester. Mil. im Steyr. Kr. Grätz an der Muhr, mit 1 Bergsehl. und 50 H. In der Gegend viele Eisenhammer u. Bleiminen.

Petkin, Schines. Hptst. des Reichs u., der Prov. Pe-tscheli, in einer fruchtbaren Ebene, 12 M. von der großen Mauer entfernt. Sie bildet ein längl. Viereck und besteht aus 2 Theilen, der Schinesischen und Tatarischen Stadt. In letzterer befindet sich der kaiserl. Residens-palast und die Wohnungen der Manpalast und die Wohnungen der Manschu. Die Stadt wird von einer Mauer umgeben, durch welche 9 Thore mit Wachtthürmen führen; die Straßen sind über 100 Fulls breit, zum Theil Vg. M. lang, aber nicht durchaus geptlastert; die H. sind niedrig u. von Schinevischer Architektur, an ihrer Vorderseite laufen die Kaufladen weg. Die Residenz des Kaisers ist so weitlichtig, dass sie eine eigne Stadt bijdet, die ebenfalls mit einer Ringmauer. umgeben und von allem, was zum Hofe geben und von allem, was zum Hofe geben und von allem, was zum Hofe geben und von allem, was zum Hofe ge-hört, bewohnt wird; die Gärten, die den Palast umgeben, gewähren einen zaube-rischen Anblick. Die Tempel haben wenig Ausseichnendes und sind meh-stens äußerst einfach. Die Bevölkerung der ungebeuern Stadt. die London um der ungeheuern Stadt, die London um Is übersteigt, aber nur einstöckige H. hind in ihrem Umfange viele Gärten u. unbebauete Plätze enthält, dürste höch-stens 1 Is Mill. betragen, obgleich Staun-ton sie auf 5 Millionen schätzt. Man-zählt in ihr 10,000 Palätte (Miso), 53 Tempel, mehrere öffentl. Altäre, als den. Altar des Himmels und der Erde, den Altar des höchsten Königs, des ewigen Lebens, der Sonne, des Mondes, des Ackerbaues; 2 Russ griech. 4 kath. K., mehrere Kl., 4 Moskem, 1 Findlingsh., 6 Begräbnilsplätze und 26 Tribungle u. Gerichtshöse. Pekin ist der Sitz der höchsten Zentralbelidrden des Reichs, der ungeheuern Stadt, die London um höchsten Zentralbehörden des Reichs, einer astronom, und mediz. Gesellsch, einer Akademie der Wissenschaften, der Expedition der Holseitung und besüsst

2. Sternwarte und z. Kubpeckenimpfunge-ansfalt. Die Gewerbe sind äußerst mannichfaltig, und der Handel, beför-dert durch mehrere Kanäle, sehr leb-lafte. Die Polizei zeichnet sich aus, u. das Verproviantirungssystem dieser gro-fiem Stedt ist musterhaft.

Pskinicza, Oester. D. in des Ungar.
Gesp. Szalad am Muhrn, mit Steinölbe-

Palagora, Oester Bilaud in der Mitte des Adriatischen Meers, zum Dalmat Kr. Rayusa gehörig, eine bloise Rlippe ohne Binwohner.

ne Binwohner.

Pelandschi, Asiat, Pl. auf der Insel
Magindanao, fast so groß als die Thames, welcher sich bei seiner M. in den
Iljanobusen, im S. W. der Insel in z
Arme theilt, davon der südl. Tamentana heifst, vor der M. des nördl. aber die
Insel Bunwut liegt.

Pelés, Australeiland auf der Südküste
des Australlandes, unter 1360 50° L., von
Entracasteaux entdeckt.

nter Australandes, inter 130 50 L., von Entrecasteaux entdeckt. Pelegrin, Franz. Eiland an den Kü-sten des Dp. Var, Bz. Toulon, im O. der Salzlagunen von Hyeres. Pelelaw, Australeiland, zu der Grup-pe der Pelewinseln gehörig.

Pelew, Palaos, Australgruppe von 26 Inseln, zw. 147 bis 153° ö. L. und 5 bis 9° n. Br., deren größere Babel-thu-up stwa einen Umfang von 12 M. hat. Sie sind sämmtlich lang und schmal, von mittelmäßiger Höhe und reich mit Waldung bedeckt. Auf der Westseite werden sie von einem Korallenriff umschlossen, welches sich dem Lande nicht fiber 2 bis 2 Seemeilen nähert und scales and the state of the state of the state of the sicht über 5 oder 6 M. davon entsemt. Sie erzeugen Rokosuusse, Arekandisse, Pisangs, Pommeranzen, Citronen, Russe, Fisangs, Fommeranzen, Catroun, Zucker, Yams, Catappanüsse, Brod-fricht, Bambusrohr und Bauholz; von Quadrupeden fanden die Britten hier Eatzen, Ratten und Vampyre, von Vö-geln, Hühner, Tauben n. mehrere Sing-rägef, u. das Meer ist reich an Fischen und Schaalthieren. Die Binw. sind dun-belle unferfarbig und haben eine weiche kelkupferfarbig und haben eine weiche glanzende Haut; die Statur ist mittelmässig, der Körperbau muskulös, da Hamr lang und schwarz, die Zähne von Hagr lang und schwarz, die Zanne vom Betelkanen völlig schwarz; ihr Charakter aniserst sanit und gutmüthig. Die Manner gehen nacht, die Weiber tragen eine Pagne. Ihre Nahrung besteht in Vegetabhien und Fischen; die Wohnungen in viereckigten kleinen hölzernen Gebänden, die auf Fundamenten von Stein ruhen. Ihre Staatsverfassung ist die nömliche, wie in allen Maksien. ist die nämliche, wie in allen Malaien-staten; es giebt einen König, einen Adel und eiue arbeitende Klasse. Der Rönige giebt es mehrere. Der König Rönige giebt es mehrere. Der König hat einen Wessir und einen General, der zugleich Admiral ist, aus Seita. Von einem Gottesdienste zeigen sich wenig Spuren,

Pelim, Pelimsk, (Br. 500 9 L. 810 30') Russ. St. in dem Tobolsk. Kr. Turinsk un der Tawcha, m. 1200 H. und 1,800 H., die von der Jagd und dem Pelzhandel leben. Biner der härtern Verbaunungs-örter vornehmet Verbrecher.

Peling, Asiat. Insel unter 140 his 1419 5. L., auf der Ostküste von Celebes, 10 M. lang, 5 breit und von Malaien be-wahnt. Sie ist von zahilosen Rlippen und Untiefen umgeben und daher we-Pelton, s. Petras.

Pellegrue, Franz. Mfl. im Dep. Gironde, Bez. la Reole, mit 160 H. und

1.500 E.
Petterin, Franz. Mfl an der Loire,
im Dep. Niederloire; Bez Paimboeuf,
mit 1.456 E. Haven, Rheede,
Pettissans, Franz. Mfl an der Touloubre und dem Kanale von Craponue,
mit 2.557 E. Starker Olivenbau,
Pettiworm, Dän Eiland an der Schles
wigschen Küste und im der Landech

wigschen Küste und in der Landsch. Pellworm, 3/4 M. grofs, mit 3,000 Einw., die sich vom Ackerbau und der Fischerei nähren. Er enthält 2 Kirchep. Pellworm, Dän. Landsch. im Schleswig. A. Husum, die das Eiland Pellworm

mit 3,4,500 E. enthält.

Pélsöcz, Pleijsnitz, (Br. 48° 32' 40" L.
39° 4' 40") Oester. Mfl. und Kongrega
tionsort der Ung. Gesp Gömör am Salo,
mit 1 Schl., 1 ref. K. und 2,102 E. Eisengrubeu n. 2 Eisenhammer.
Pelsterie Franz II im Dn. Loire.

Pelussin, Franz. D. im Dp. Loire, Bez. S. Etienne, mit 3,200 E. 12 Seiden-mühlen: Kastanienbau.

mühlen: Kastanienbau.

Pemba. Afrik. St. und Hptort einer Prov. im Reiche Kongo.

Pemba. Afrik. Etland auf der Ostküter, zu den Cobrasinseln gehörig. Es ist reich an Reifs, Hirse, Limonien, Nitronen, Vieh u. andern Lebensmittelu, hat auch Zuckerrohr und wird von Mohamedanischen B., Nachkommen von Arabern, bewohnt, die unter einem Schach stehen, und einen Handel mit dem festen Lande auf kleinen Fahrzeugen unterhalten.

gen unterhalten.

Pembridge, Britt, Mfl. in der Engl.
Shire Hereford am Arrow, mit Tuchhandel.

handel.

Pembroke, Britt. Shire in Wales,
zw. 120 15' his 130 2' ö. L. und 510 39' bis
520 8' n. Br., im N. an das Irische Meer,
im O. an Gärmartilen und Cardigan, im
S. an den Bristolerkanal, im W. an das
Irische Meer gränzend, 25 59 QM. groß,
mit 60,615 E., in 9 St. u. Mil., 45 Kirchep.
u. 12,267 H. Sie wird in 7 Hundreds getheilt

Pembroke, (Br. 410 45' L. 120 45') Britt. Hptst. der gleichn. Wal. Sh., an einem Arme des Milfordhaven, mit t Schl., 2 K., 133 H. u. 1,950 B. Handel u. Schiff.

Arme des Milfordhaven, matt i Schl., 2 K., 133 H. u. 1,950 B. Handel u. Schiff-fahrt; 1 Dep. zum Parl. Pemby, s. Sombretro. Penafiel, Span. Villa, in der Provinz Valladoiid, am Dusaton, mit i Schl., 4 K., 2 Kl. u. 3,600 E. Penafiel, Port. Villa am Sousa, in der Prov. Minho, mit i K., 1 Kl., 1 rei-chen Hosp., 1 Armenh., 802 H. und 4,010 B., worunger vieleg Adel. Sie war eine gettlang eine Gidede und hatte einen B., worunter vieter Adel. Sie war eine zeitlang eine Cidade und hatte einen Bischof.

Penaflar, Span. Villa in der Provinz . Sevilla.

Penamacor, Port. feste Villa auf einem erhabenen Felsen, in der Provinz Beira, an der Span. Gränze. Sie hat i Rastell, 3 K., 1 Kl., 1 Hosp., 1 Armenh., 686 H. u. 2,503 B. Penantinde. Anstraleiland im N.

Penantipode, Australeiland im N. Neuseeland, beinahe antipodisch von London.

Penaranda, Span. Villa in der Prev. 5, Salamanca, mit 3,250 E. Penautier Pegra, Franz. Dorf am Presquel, im Dp. Aude, Bz. Carcassonne, mit 110 H. und 1,214 Einw. Mf. voh Londrins

Pendle-Hill, Britt. Spitze des Peak-gebirgs, 3,411 Fuss über dem Meere.

Pendleton, Nordamer. Distr. im St. Südcarolina, mit 22,897 E.
Pendleton, Nordamer. County im St. Kentucky, mit 3,001 E.
Pendleton, Nordamer. County im St. Virginia, mit 2,439 E.
Penella, Port. Villa auf einer Anhöhe am Dueça, in der Prov. Beira, mit I Kastellé, 2 K., 1 Hosp., 1 Armenh., 746 H. und 2,000 E. H. und 2,000 E

H. und 2,000 E.

Peneus, s. Alambria.

Penché, Port. feste Villa auf einer
vorspringenden Halbingel am Meere, in
der Pr. Estremadura mit der Citudelle
Rossa Senhoro de Amparo, 3 Pfk., 1 Kl.,
1 Hosp. und Armenh. 000 H. und 2,800 Hosp, und Armenh., 900 H. und 2,800 E. Kleiner Haven; Fischerei. Penigent, Britt Spitze des Peakge-

Penigent, Britt. Spitze des Peakgebirgs, 3,930 F. fiber dem Meere.

Penigk, Sächs. St. und A. in dem Rr.

Erzgebirge, zu der Schönburg. Herrsch.
gehörig. Sie liegt an der Mulde, hat 3

Vorst., I. gräfl. Schl., 2 K., I Waisenh.,
427 H. u. 3,000 B. Manuf. in wollenen
Zeuchen, besond. Kamelott und Berkan, dann Kattunweberei mit 134 Zeuchwe-bern. 56 Kattunfabr. und 200 Zeuch-und Kattunstühlen. Töpfereien; 1 Buchhandlung

Peñiscola, (Br. 400 22' 40" L. 180 9' 5")
Span. Ciudade auf einem schmalen Berge, der Prov. Valencia, welcher sich als.
Landzunge in das Meer erstreckt. Sie
hat i Kastell auf dem Pelsen, i Pfk., i

RI. u. 2.250 E. Kleiner Haven.

Penkua, Preußs. St. in dem Pommern. Rbz. Stettin an der Randow, zw.

Seen, mit 148 H. und 1,058 E. Strohhutmni., Fischerei.

Penna di Pili unant.

Penna dt Bili, Päpstl, St. in der De-legaz Urbino; Sitz eines Bischofs. Pennar, Hind. Pl., welcher bei Nun-

dydrog entspringt, Mündung bei Gungopatnam.

\*Penne, Franz Mfl. im Dp. Lot-Ga-ronne, Bozirk Villeneuve d'Agen und Kirchep. von 6,631 E., mit 3 Minoterien n. 1 Gårberei

Penne, Franz. St. im Dp. Tarn, Bez. Gaillac am Aveyron, mit 2,000 B. In der

Nahe Eisenminen.

Vennes, Franz. Mfl. im Dp. Rhonemundung, Bż. Aix, am Merlançon, mit 852 E. Marmorbrüche.

Penobscottsindter, Nordamerik. Völgerschaft im Britt. Nordamerika, über

den großen See'n.

Peñon de Velez, Span. Festung und
eine der Presidios, in dem Afrik. Reiche Fez am Meere, mit 810 E. u. 1 kleinen Haven.

\*\*Penrith, Britt. St. am Elden und an der Strafse von London nach Glasgow, in der Engl. Sh. Cumberland, mit 4,000 E. Gärbereien, Musselinweberei. Penryn, Britt. St. in der Engl. Shire Cornwall, mit Wollenzeuchweberei und

Pilchardfischerei, auch Mehl - u. Neu-

foundlandhandel.

foundlandhandel.'

Penryn, Australeiland im N. O. der Schifferinseln, von Malaien bewohnt, Penrs, Russ. Gouvern. zw. 60 bis 650 S. L. und 53 bis 550 nördl. Br., im N. an Nishegorod, im O. an Simbirsk, im S. an Saratow, im W. an Tambow grünzend, 777.77 QM. grofs. Oberfläche: wellenförmig eben, ohne bedeutande Berge und Hügel. Boden: fett, schwarserdig, fruchtbar und jede Kulthr reichlich belohnend. Gewässer: Sura, Mokscha, Worons, in Allem 325 Fl. und Bäche und 6 unbedeutende Seen. Klima; gemäßigt und gesund. Frodukte: Ge-Seen. Klima; Produkte: Gegemälsigt und gesund.

traide, Garten - und Hülsenfrüchte, Obst, Flachs, Hanf, iielz, die gewöhnl. Hausthiere, Wild, Geflügel, Fische, Bienen, Eisen, Vitriol, Schwefel. Vodesmeuge 1817: 787,000, nach Wichmenn 700,400 Ind., in 10 Kreisst., 1,237 D., 675 Edeihöfen, 179 36 wurden 700,409 gezählt. Die Volksmenge besteht, außer Russen, in Mordwinen 17,047 M.), Tataren 18.506 M.) und einigen Tscherkessen, Kalmukken und Baschkiren. Nahrungssweige: Ackerbau und Viehzneht: die Provinse M.) und einigen Tscherkessen, Kalmukken und Baschkiren. Nahrungssweige:
Ackerbau und Viehzucht; die Provinz
hat nicht nur hiurerbendes Korn, sondern führt auch eine Menge aus und
prennt vielen Branntwein; 1802 ärmtete
man an Winterkorne 2,783,868, an Sommerkorn 5,218,862, verbrauchte ohne Binsaat an Winterkorn 2,139,730, an Sommerkorn 2,004,600, und hatte an beideslei Früchten übrig 2,711,526 Tschetwert.
Die Rischerei in der Sura ist ganz erheblich. Die Mordwinen unterhalten
eine starke Bienenzucht. Die Mat. stad eine starke Bienenzucht. Die Mnt. sind eine starke Bienenzucht. Die Mnt. sind mit Ausnahme der Breinereiren und Seisfensiedereien unerheblich; man het nur 4 Glas -, 4 Potaschen - nnd 3 Eisenhütsten, überhaupt 7i Fabr. Das profisires Kapital der Kaullente war auf 2,300,006, die Steuer auf 5,350,000 Rubel abgeschätzt. Ausfuhr: Korn, Wachs, Honig, Wolle und Branntwein. Eintheilung: in zo Kreise, Pensa, Saransk, Insara, Krasnos-Rreise, Pensa, Saransk, Insara, Krasnos-lobodsk, Nishijlomow, Tschenbar, Na-rowtschat, Kerensk, Mokschan, Gozodischtje.

Pensa, (Br. 55° 30' L. 63° 18') Russ. Hauptst. des glenchn. Gouv. an. der M. der Pensa in die Sura, mit 12 K., & Kl., 1.004 H., 55 Buden und 10,000 E. (1783 4,337 M.). 5 Seifensiedereien, 5 Gärbereien, 4 Ziegelhütten. Betracht. Handel mit 14 Ziegelhütten. Betrachtl Handel mit korn, Seile, Leder, ausländ. Fabrikwaa-ren und Weinen.

Pensacola, Span. Hptst. der Proving Westilorida, an einer Bal, gut gebauet, i Fort. mit & Palaste des Gouverneurs,

200 H. u. 1.500 E. Guter Haven. Pensford, Britt. Mfl. am Chew, in der Engl. Sh. Somersett, mit Tuchwebe-rei u. Huttebr.

Pens, Ivania, Nordam. St. im mittlern Nordamerika, zw. 390 42' bis 420 17' n. Br., im N. W. an den Sea Erie, im N. Br., im N. W. an den See Erie, im N. an Neuyork, im O. an Neujersey, im S. an Delaware, Maryland und Virginia, im W. an Ohio gränzend, 2,167 OM grofs, wovon jedoch nur erst der 6. Theil angebauet ist. Oberfläche: das Land wird you mehrern Gebirgereihen durchtogen, und ist in seiner Östhälfte gebirgiger, als in der westlichen. Beden: durchaus fruchtbar. Gebisge: die blauen, die endlosen, die Alleghanygebirge, doch kel-losen, die Alleghanygebirge, doch kel-nes mit ewigem Schaee bedeckt. Go-wässer: Delaware, Susquehanna, Schuib-kill, Lehigh, Konewaga, Swatawes, Monongahala und Alleghany, der Eric-see; der große und der Buffelsumpf. Monongahala und Alleghany; der Leassee; der große und der Bäffelsumpf.
Klima: sehr veränderlich und ungesund,
der Winter kalt, die Sommerhitze groß,
aber doch durch Seewinde, gemäßigt.
Die Abwechselung von Hitze und Kälte
ist in jeder Jahrszeit so schnell, daß
nicht seltan in einem Tage Gewitter u.
Schnee auf einander folgen; daher das
gelbe Eieber und andere Krankheiten
hänfig sind. Produkte: Getraude, Gartengewächse: Flachs, Hanf, Holz, Rindvieln, Schaafe, Schweine, Pferde, Zievieli, Schaafe, Schweine. Pferde, Zie-gen, Geflügel, Wildpret, Biber, Fische, Bienen, Eisen, Marmor; Kupfer, Graia-ten, Amant, Steinkohlen and Mingral-wasser. Volksmenge 1816: 850;091 in 644

Ortschaften, thefts Britten, theils Deutsche und Kolonisten aus allen Europ. Battonenund christl. Sekten, unter welden Methodisten, Ausbaptisten, Herrn-telber. Nehrungszwoige: Acker- und Plantagenban, Viehzucht, Fischerei, Jagd u Manufakturgewerbe, besonders Plantagenban, Jaga u Manuskturgewerbe, besonders in wollenen und leinenen Zeuchen, Papier, Slas, Porzulan, Fajanze und Seife. Ausgubr: Korn, Vieh, Wolle, Pelzwerk, Wachs, Honig, Häute. Fische, Seife, Lichter und andere Fabrikate. 1799 betrug die Ausgubr 12,43,460 und im Internationer von 1860 1763, 280 Doll von erug die Austunr 12.43/1909 und in in in-eursejahre von 1810 t.093/399 Doll.; ven letzteren waren für 4,751/524 Doll. ein-heimische und für 6,313/757 Doll. ansläm-dische Produkte. Staatsverfassung: die gesetzgebende Gewait beruhet auf der Generalversammlung, die aus dem Se-nate und dem Hause der Repräsentanmate und dem mause uer representanten besteht, die ein Ober- und Unterhaus bilden. Wer in den Senat eintreten will, muß 25 Jahr alt seyn, tt. bleibt 4 Jahre in Funktion. Die Repräsentanten in Funktion anwählt: ihre Zahl ien werden jährlich gewählt; ihre Zahl derf nicht unter 60, nicht über 100 eeym. Die höchste vollziehende Gewalt seyn. I bat der hat der auf 3 Jahre gewählte Gouver-neur, der 50 Jahre alt seyn muß. Die eberste Justizbehörde'ist der hohe Ge-zichtshof; außerdem bestehen noch nichtshof; außerdem bestehen noch courts of oyer and terminer, courts of courts or pleas, or phane courts, registers courts, courts of quarter sessions and Justice courts. Man richtet nach eige-Soarts, courts of quarter sessions unu Justice courts. Man richtet nach eige-nen Gesetzen und rekurrart nur, wo diese nicht ausreichen, auf die Englichen. Zum Kongrels werden 23 Reprä-entanten geschickt. Die Militz bestand im Jahre 1800 aus 93,221, und 1810 aus 125,000 Mann Künste und Wissenschaf-135,000 Mann Künste und Wissenschaften eind in hohem Flor; man hat 20 Carlisle das Dickinsons college mit 100 osumenten, das Franklin collège zu Lan-caster, eigends für Deutsche errichtet, und ein collège zu Washington; die Episkopalen haben zu Yorkton eine Akademie. Aufsrdem giebt es gelehrte Gesellschaften und gute ilülfsanstalten; zu Philadelphia waren 1816 nicht weni-ger als 47 Buchdruckereien. Eintheil: in 43 Counties. Studenten, das Franklin. college zu Lan-

in 43 Counties.

Pentecote; Pfingstineel, Australeiland, zu der Gruppe der neuen Hebriden gehőri g.

Pentland Frith, Britt. Meerenge, welche Hochskotland von den Orkaden

Pentschinskisches Meer, Russ. Meerbusen des Australozeans, an der östl. Küste von Siberien.

Penzence, Britt. St. an.der Mounts-mi, in der Engl. Sh. Cornwall, mit 3,400 3. Haven; Pilcherdfischerei; Handel nit Zinn, Kupfer und Fischen. In der Kihe Fahrikan um mellenen Zanken.

Nahe Fabriken von wollenen Zeuchen.

Penzing, Oester. D. im Lande unter
der Bus V U. W., mit 1 Pfk., 194H.

und 3,866 Einw. Muf. in eeidenen Ban-

Penzlin, Mecklenb. Schwer. St. in dem Distr. mit 1 Pfk., 329 H. 3. 1,550 E., wor. 12 Judenfamilien u. 185 Gewerbe treibende. Weberei mit 10

dem Distr.

2. 1,550 E., wor. 12 Judenfamilien u. 186
Gewerbe treibende. Weberei mit 10
Meisterts; Brennerei mit 15 Blasen.

— Pera, Asiat. Distr. auf. der Halbinsel
Malacka, 2w. 4 bis 5° n. Br., welcher von
dem gleichn. El. durchetrömt wird, und
Ueberfinis an Reifs, Weakholz und Zinn

Le V. steht unter einem eintändischen hat. Er steht unter einem einfündischen Färsten, aber die Niederländer besitzen en Fort und Komtoir sum Anfka ute des Zinne, des ihnen für den Preis von 10 Piastar des Pakul geließert wird. Hier wird die Malajieche Sprache in ihrer größere Reinheit gesprochen. Pera, Asiat Eiland oder Klippenin-sel, auf der Westküste der Halbinsel Malecke unter 20 co. Br. and 1950

ael, auf der Westküste der 1160 Malacka, unter 5° 50' n. Br. und 1160

Perakin, Osman. Mfl. an der Stralse von Sofia nach Belgrad, in dem Rumel. Sandsch. Dukagin.

Peralada, (Br. 420 24' L. 196 40') Span. Villa, in der Prov. Cataluña am Llobre-

gat, mit 2,240 E.

Peratta, Span, Villa in dez Provinz
Navarra, mit gutem Weinbau.

Perasto, Gester Mfl. am Busen vom
Cattaro, im Dalmat Kr. Cattaro, mit
2,800 E., die Schifffahrt und Fischered 2,800 E., die unterhalten.

unterhalten.
S. Peray, Frans. Mfl. am Merdoril, im Dp. Ardoche, Bz. Tournon, mit 1,559
B. u. tutem Weinbau.
Perci, Britt. Eiland im Busen von S. Lorenz, zum Gouv. Kap Breton gehörig und 3 M. im S. vom Kap Gaspre balegen. Nur ein unwirthbarer Felsen, der blöfs der Fischerei wegen besucht

wird.

Peroy, Franz. Mfl. im Dep. Manche, Bz. & Lo, mit 550 H. und 2,800 E. Perdido, Span. Fl. in dem Gouvern. Plorida, welcher jetzt Westflarida von dem St. Missisippi oder dem Nordamez. Freitzetz schadet. Freistante scheidet.

Prejasiawi, (Br. 50°0' L. 50°19') Russ. Kresst. des Gouv. Pultawa am Trubesch und Alta, mit 10 K., 1 Kl. und 6,000 B. Handel mit Korn, Vieh, Branntwein u.

Fabrikaten.

Peretra de Susaö, Port. Villa in der
Prov Beira, mit 520 H. u. 1 Pfk.

Perekop, Or, Russ Kreisst. des Gouv.
Taurien und vestung, auf der Landenge
zw. dem Asofichen u. Schwarzen Meere,
wodurch die Halbinsel mit der Steppe
zusammenhängt. Sie hat etwa 1,200
Kinn und in der Nithe sind Salzlagn. Binw. und in der Nähe sind Salzlagu-

men.

Peremyschl., (Br. 540 12' L. 530 30')
Russ. Kreisst. des Gouv. Kaluga an der
Oka, mtt 6 K., 2 Kl., 235 H. und 1389 H.
1 Segeltuchnf. mit 500 Arb. (jährl. 4 bb
5,000 Stück); Landhandel.
Pereslawl Saleskol, (Br. 550 16' 30') L.
55° 17' 30' Russ. Kreisst. des Gouv. Wladimir, an der M. der Trubesch in dem
See Plettschejewo, mit 6 K., 8 Kl., 784
H., 71 Buden u. 4,000 E. (1783 1,305 M.).
2 Tuchmf. mit 37 Stühlen; 1 Leinwandmnf. mit 312 Stühlen; 2 Seidenmnf. von
17 Stühlen; 4 Gärbereien; 2 Seidenmnf. von
17 Stühlen; 4 Gärbereien 2 Seidensiedereien. Beträchtl. Handel nach der Ukräme, nach Orenburg' u. Siberien.

reien, Beträchti, Handel nach der Urane, nach Orenburg'u Siberien.

Perezzieny, Oester Mfl. in der Ung.
Gesp. Neitra, mit Weinbau.

Perezwos, (Br. 55° 30' L. 62° 10') Rusa.

St. in dem Gouv. Nishegorod an der
Piana und Usa, mit 97 H. und 492 E.

Perg. Oester. Mfl. im Lande ob der Eng. Mühlviertel, am Narn, wo vieles glasirte Töpferzeug verfortigt wird. Mühlsteinbrüche.

Pergamah, Osm. St. in dem Anadol. Sandsch. Khudayendkiar am Kaikus, mit r verfallenen Schl. u. 2,500 E., meistens Osmanen und nur wenigen Griechen-Sie hat einen kleinen Haven, und ist bekannt durch die hier gemachte Erfindung des Pergaments.

Pergen, Pergine, Qester. D. im Tydenweberei

Pergola, Papstl. St. am Casano, in Digz. Urbino, mit 5,000 B. Tuchma.; Gärbereien.

Periapatam, (Br. 120 21' L. 010 4') Hind. St. in der Prov Mysore, su des Rejah Besitzungen gehörig. Sie handelt mit Sandelbolze.

Periers, Frans. St. im Dep. Manche, Bz. Goutances, mit 2,473 Binw. Beträchtl.

Jahrmarkte.

Perigueux, (Br. 450 11' 8" L. 180 23' 19') Franz. Hptst. des Dp. Dordogne u. eines Bz. von 35,22 CM. und 36,110 E., and der Isle; ein finsteler schlecht gebaus-ter Ort. mit 2 K. 2 Hann 1.000 3 und der Isle; ein insterer soniecus gwouwerter Ort, mit 7 K., 2 Hosp., 1,000 H. und 6,113 E. Sitz des Stabs der 20ten Militärdivision und eines Handelsgerichts; öffentl. Bibliothek voh 14,000 Bänden; physik. und naturhist. Kabinet; botan. Gerten; Ackerbauges.; physiolog. Gerten; Ackerbauges.; physik, und naturante, assume, Garten; Ackerbauges.; physiolog. Gesells. Gärbereien; Papiertapetenmnf. Handel mit Wein, Korn, Rephühner. Hasenpasteten, gefüllten Kalekuten.

Handel mit vvin, and handel mit vvin, a. Hasenpasteten, gefülten Kalekuten. Röm. Alterhümer, als ein Amphitheater, Tempel der Venus u. a.

Perinatio, (Br. 430 52' 6" L. 250 22' 45") Sard. Mil. in der Piemont. Prov. Nizza, mit 1,282 Einw. Geburtoort des Geogr. J. Dom. Cassini † 1712

Perinaper, Hind. Insel, zw der Gruppe der Lake Dive gehörig.

Perlak, (Br. 400 20' 40" L. 340 15') Oester. Mil. in der Ung. Geep. Saalad, mit 1 kath Pfk. u. Kroat. E.

Perleberg, Preufs. St. in dem Brandenb. Rbz. Potsdam an der Stepenitz, mit 2 K., 476 H. u. 2877 E. Wollenzeuchwebereri mit 15 Stühlen; Leineweberei; Schusterarbeiten.

Perlenfleufe, Nordamerikan. Fl. in dem St. Missisippi, welcher 35 M. weit

Perlenfleuse, Nordamerikan, Fl. in dem St. Missisippi, welcher 35 M. weit

schiffbar ist.

contitue ist.

Pertentniseln, Span. Gruppe von 5 bis 6 kleinen Eilanden, em Ringange der Bucht von Panama, wor. Pacheco u. S. Pablo die größsten sind.

Perletto, Sard. St. am Abhange eines Hügels, nahe an der Cartemiglia, in der Piemont. Prv. Alba, mit 1,205 E.

Perm. Russ. Gohy. sw. 20 bis 210 226

Permitte Frv. Miss. mis 1,205 E...

Perm, Russ Gottv. sw. 70 bis 910 36'
L. u. 560 30' bis 510 30' n. Br.; im N. an
Wologda, im O. an Tobolsk., im S. an
Orenburg, im W. an Wjätka gränzend
u. 5,954-74 QM. grofs. Oberfläche: meistentheils mit Bergen u. undurchdringstenthells mit Bergen u. undurchdringsichen Waldungen bedeckt, und nur in
einem kleinen Theile eben. Boden: die
Kr. Schadrin, Kamyschlow und Irbit
haben durchaus einen sehr guten und
echwarzen, biole hie und da etwas nassen Boden, der auch zu den schönsten
Aeckern und Wiesen benutztist. Der Meterrest, mithin der bei weitem grö-Isere Theil des Gouv., ist wenig ange-bauet und hat viele Gebirge und Walbauet und hat viele Gebirge und Waldung, im Ganzen auch einen steinigen Boden. Gebirge: der Ural, der sich in den Jekaterinburgschen und Werchoturischen Ural abtheilt. Gewässer: Petschora, Kama, Tschussowaja, Ufa, Loawa, Soswa, Tura, lset; viele See'n' auf der Usteite des Urals. Produkte: Getrade, Hülsenfrüchte, Hanf, Plachs, Obst, Holz, die gewöhnl. Hausthiere, auch Kameele bei den Baschkiren und Rennthiere bei den Wogulen, Pische, Bienen, Gold, Rupfer, Eisen, Salz. Volksmenge 1817: 1,100,000 Köpfe in 12 Kreisst., 7,123 Beist, Mil. und D. 1703/gwarden 191,221 E. ohne die wilden Volkmen auch Eisen in de wilden Volkmen auch Eise sind theils Russen, warden 96,231 E. ohne die widen Völ-ker gezählt. Sie sind theils Russen, theils Taturen, Baschkiren, Wogulen, Sirjänen, Permjäken u. a., und der Sa-

ligion nach entweder griechiethe Christen oder Moslemimen und Schamanen. Nahrungszw.: der Ackerbau liefert das Nantungszw.: der Ackerban hierert dan nöthige Kern nicht, da er nur in einem kleinen Theile des Landes getrieben wird. 1862 wurden geäratet an Winterkorn 95,210, an Sommerkorn 69,753, ehne Aussatt konsumirt an jenem 645,856, an diesem 29,130, und 'multe von bedden noch 1,055,528 Tschetw. zugekauft werden. Die Viehzucht ist dagegen sehr werden. erheblich; im Obrinsk. und schadrin. erheblich; im Obrinsk, und Kr. giebt es gute Stutereien. Die Bie-nenzucht treiben Tataren u. Wognlen-Jagd auf Zobel, Marder, Ittis, Bären, Füchse und Fischottern die Wognlen-Bischarei liefert Störe, Sterlette, Füchse und Fischottern die Wogulen. Die Fischerei liefert Störe, Sterlette, Belugen und Lache. Der Bergban im Ural ist außerordentlich wichtig; man unterhält 8 Goldwaschherede mit 25 Pochrädern, 23 Stämgeln, 1,763 Meisterleuten und überhaupt 7,063 Arb., die 1803 3 Pud hö Pf. 2 Solota. Gold schieden; 27 Kupferhütten, 1782 mis 180 Schmelz-, 12 Spleifs-, 5 Stückofen, 29 Garheerden und 3,642 Meisterleuten erzeugten 121,062 Pnd, 29 5/2 Pf. Garkupfers 60 Eisenhütten, ebenfalts 1782, mit 67 Hochofen, 477 Hammern, 22 Wels und Schneidewerken u. 24,678 Meisterleuten, an Robeisen 1,316,247 Pud i Pf., woraus 3,058,415 Pud 2;34 Pf. gaschmiedet wurden. Die Salzsiedereien zu Solikamak—9 Salzwerke mit 58 Pumpenkunten und 5,050,105 Fau 2,974 Fr. gesternieus: warden. Die Satzsiedereien zu Solikamak —
9 Salzwerke mit 48 Pumpenkünsten und
108 Pfannen, lieferten 5,041,053 Pud. Aulief den Hütten sind übrigens wenige
Fabriken vorhanden; das profitirte Kapital der Kaufleute betruf 2,500,000, die
Steuer 1,648,000 Rubel. Ausfuhr: Risen
und Eisenfabrikate, Kupfer und Kupferfahrikate, Salz, Talg, Talglichter, Seife, Pelzwerk, Marmor, Pferde, Alles für
etwa 4 Mill. Rubel. Eintheilung: in 12
kreise, Perm, Kungur, Kraeno-Ufimsk,
Ossa, Ochansk, Solikamsk, Tscherdyn,
Jekaeterinburg, Schadrinsk, Kamyschlow, Irbit u. Wercheturie.

Perm, (Br. 580 1' 13" L. 74" b' 15")
Russ. Hauptst. des gleichn. Gonv. Perm
an der Kama, mit 1 K., 758 H. u. 3,703 E.

an der Kams, mit i K., 758 H. u. 3,753 B. 2 kupferhütten; Handel.

Permaculam, (Br. 120 13' L. 970 31')
Britt St. in der Madrasprov. Karnatik,

mit I starken Fort.

Permier, Biarmier, Russ. Volks-stamm, von Finischer Abstammung, et-wa 854 Köpfe, im Gouv. Perm, wo sie einst herrschendes Volk waren, jetzt ohne eigne Sprache und Nationaleigen-thumlichkeiten, sämmtlich ansässig u. griech. Christen.

griech. Christen.

Pernambuce, s. Fernambuce.

Pernau, Perna Lin, (Er. 58° 23' L. 42° 30') Russ. Kreisst. in dem Gouv. Livland, an der M. der Pernau, in den Rigaer Busen, mit 2 lnth., 2 griech. K., 507 H., 11 Speichern und 2,178 E., meistens Deutsche Kaufleute u. Handwerker, dis Land. and Seehandel treiben. Kleiner Haven. Die Ausfahr betres zur Erräfen. Die Ausfuhr betrug 1795 357:600 Haven.

the Binfahr 1,275,400 Rubel.

Perner; (Br. 50° 20' L. 20°-6') Frans.

St. im Dp. Pas de Galais, Bz. S. Pol, mit
120 B. u. 50 B.

Pernes, Frenz. St. im Dp. Vaucluse, Bs. Carpentras, auf einer Anhöhe am linken Uier des Nesque', mit 2 Fik., 3 Kap., 80 H. und 2,488 Einer. Seidenbag. Geburtsort des gesetvollen Bischofs Fle-

chier † 1710.

Penninger, Bärringer, Oester, Bergil.

an der Wietritz im Böhm. Kr. Elabogen,
mit 130 H. Berghah; Schmalzhüttes

Spittenkiöppelei; Abrichtung von Sing-vögeln, bes. Dompfaffen.

Pernstein, Perestegn, Oester. Berg-sehl. im Mibr. Kr. Iglau, weistens von weisem Marmor' erbauet und wegen Begebenheiten metirerer. historischer merkwürdig.

Peronne, (Br. 450 55' 50" L. 200 35' 40")
Pranz. Hptst. eines Bes. von 21,60 QM:
m. 95,453 E., im Dep. Somme. Sie liegt
an der Somme, ist fest, und zählt 5 K.,
od6 H. und 3,665 Einw. Leinewebereien,
Gärberesen: in der Nähe ein Gesund-

Perons Hatbinsel, Austrathalbinsel, n Bintrachtslande des großen Au-tikontinents gehörig. Sie erhebt sich

sam Eintrechtslande des großen Austraikontinents gehörig. Sie erhebt sich
aus der Mitte der Shenksbai, und hat in
der Nähe Freycinets liaven.

Perens Inet. Australeiland, zu der
Gruppe der Louisiade gehörig; hoch
und mit vielen Klippen uungeben.

Perosa, Sard Mil. am Cluson, in der
Piemont. Pre. Pinerolo, mit 2,311 Binw.
Br hat 1 Kastell, und giebt einem von
Waldensern bewohnten Hauptthale den
Namen; eine wilde, fast ganz mit Gebirgen bedeckte, Gegend, die Wein,
Prüchte ersengt und eine starke Viehsucht hat. sucht hat,

Parote, Span. Villa, in der Neuspan. Intend. Veracruz, 7,482 F. hoch, in einer mit Bimstein bedeckten Gegend. Unweit davon der hohe Nauheampatepett eder Koffre von Perote.

eder Koffre von Perote.

Perouges, Franz. Mfl. im Dp. Aiw,
Br. Trevonx, mit 749 B.

Perpignan, (Br. 420 41' 59" L. 200 33'
Branz. Hptst. des Dp. Ustpyrenäen
and eines Bz. von 25,85 QM. und 55,870
B. am Tet. Sie ist stark befestigt, hat I
Citadeile, I Vorst., Notre Dame, I Kathedr., 21 K., 1 Hosp., I Mädchenspit.,
winkeliche und nnebene Strafeen, 1,000
H. D. 12,301 B. Handelsgericht; Mflnze.
13 Gärbereien, I Seifensiederei, 5 Bren-M. 12.301 h. Handelsgericht; Munze.
13 Gärbereien, 1 Seifensiederei, 5 Brenmereien, 1 große Stückgielserei; Spitzenhlöppelei. Handel mit Wein, Wolle,
Vieh und Risen. Geburtsort des Malers
Rigaud † 1743 u. des Feldh. Dugommier

Rigaud † 1743 u. des Feldh. Dugommer † 1704.

Perquimans, Nordamer. County im 8t. Nordearolina, mit 6,052 E.

Perrecy, Franz Mil. im Dp. Saone-Loire, Bz. Charolles, nahe am Oudrache, mit 1,430 E. Elsenminen, 1 Hochofen, 2 Hammer, 1 Bisenschmiede.

Perreux, Franz. Mil. am Rhodon, im Dp. Loire, Bz. Roanne, mit 1 Hosp., 185 H. u. Kirchip. von 2,526 E.

Persaim, Basrein, (Br. 160 50' L. 1120)

Birm. St. in der Prv. Pegu, wo die Britten sonst eine Faktorei hatten.

Percante, Preufs. Küstenfil. in der Prov. Pommern; Qu. unweit Neustet-

Persednte, Prenis. Küstenil. in der Prov. Pommern; Qu. unweit Neustettin aus dem See Poguet; M. hei Kolberg in die Ostsee, wo er den Haven macht. Er ist sehr fischreich.

Perserht, Prisendi, Osm. Hauptst. eines Sandsch. in dem Beglerb. Rumel., em Fuße des Schartaggebirgs, mit 4,000 H. und 16,000 Slawischen E., die theils Muslemimen, theils griech. Christen sind., Sitz eines Hischofs.

Persepolis, Estacher, Ruinen einer vorm. St. in der Iran. Prov. Fersistan, einst der Hauptst. des mächtigen Persens mit Bendehn. Man sieht hier wenig mehr, als die Tschehelminar oder op Pfeiler auf einer Anhöhe, von der man eine außerst reizende Aussicht gemeist. Dabei liegt der Palast Dachemschiäs, Usberbleissel eines ursiten Ge-

bändes, und in der Nähe das Grat Persischen Helden Rustan. Perser, s. Tadschiks. Pershore, Britt. Mfl. am Avon, in Engl. Sh. Worcester, mit 1,500 F.

Strumpfweberei.
Persien, s. Iran.
Persisch Armenien, s. Erlwan.
Persischer Busen, Asiat. großer M busen des Indischen Ozeans, aw. und Arabistan, vor der M. des Sehs Arab bis an die Meerenge 140 M. l und 60 M. in seiner größessten Br Er hat Ebbe und Flut und eine M. knsein.

Person, Nordamerik. County in Nordcarolina, mit 6,652 E.

Perth, Britt. Shire in Mittelskot zw. 120 42' bis 140 38' 8. L. u. 550 5 550 50' n. Br., im N. an Invernels Aberdeen, im O. an Forfar, Fife King and Dunkston, im W. an A. Aberdeen, im U. an Forma, and Kinrofs, im S. an Clackmannan, ling und Dumbarton, im W. an Argranzend, 10,44 OM. große, mit 135,07 wovon die im Unterlande leben, zu Lowlanden, die im Oberlande zu Highlands gehören. Die Oberfläch im Ganzen gebirgig, aber abwechs mit Hügeln, reizenden Thälern und wantiechen Rinnenseen; der Bodel ninghands genoren. Die Dierlinchim Ganzen gebirgig, aber abwechsimit Hügeln, reizenden Thälern und mentischen Binnenseen; der Bodei den Gebirgen mager, in einigen I lern sehr ergiebig. Das Grampia birge theilt das Land in das Ober-Unterland ab und erhebt hier einigen teht der Tay, der im Umfange des I des dem prächtigen katarakt Mc macht, der bedeutendste; auch der mel macht sehenswerthe Wasserfi Lochs oder Seen, wie Tay, Earn, foch u. a. giebt es wiele. Das Kl giebt sich rein, heiter und gesund, auch auf den stets in Nebel gehül Bergen sehr rauh. Produkte sind: tet. Hafer, Kartoffeln, Gartenfrüc etwas Fleche, Obst, Moose, Holz, gew. Hausthiere, Hirsche, Rehe, Esen, zahmes u. wildes Geflügel, Pis Perlen, Kupfer, Blei, Eisen, Schie Kalk und Sandsteine. Die Viehzt wird durch die großen Waldweiden! wind und Sandsteine. Die Viehzi wird durch die großen Waldweiden i begünstigt; man zählt 79,09 Stück Ri vieh und 500,000 Schaafe. Der Acker fängt an sich zu heben. Nebenbesc fängt an sich su heben. Nebenbesc tigungen machen Bienenzucht, Fis-rei, Leinen- und Wollweberei und dere Gewerbe. Der Ertrag des Gruf und Bodens wird auf 2,850,000 Gulden schätzt. Die Ausfahr beruhet auf Wolle, Leder, Korn, Leinewand, T Fischen, Hanig, Blei u. wollenen V ren, jährl. für 4,500,000 Guld. Eint lung: m 6 Distr., Athol, Breadalt Gowrie, Monteith, Tormontu Strath die 76 Kirchep. enthalten.

Perth, Britt. Hauptet, der gleiskot. Shire, in einer weiten Ebene Tay, wordber eine prächtige Briführt. Sie ist ziemlich regelmäßig bauet, hat 1,300 H. und gegen 20.00 (1801 14,373). Akademie für mathemathilps. Wissenisch., antiquar. Sozit zlatein. Schulen, 1 Haudelsschule Stentl. Bibliothek, mehrere Buchhilungen und Druckereien. Mnt. in newand und Baumwolle, Twifsspiret, Bleichen, Gärbereien, Schuste rei, Bleichen, Gärbereien, Schuste beiten, 7 Oel- und 3 Papiermüh Lachsfang im Tay; Bankgesellsch Handel, jährl. Ausfuhr an Leinew u. Baumwölle für 1,800,000, an Lachs Schuste 135,000 Guiden.

Digitized by Google

Perth Amboy, Nordames. Seet. in der Neujersey County Middlesex, aw. dem Raritan u. Arthur Kull Sund, mit 160 H. und 815 E. Schöner Haven; Hau-

Perthes, Franz. Mfl. im Dp. Ober-rne, Bez. Vassy, mit 110 H. und 520 marne, Einw.

Perthes, Franz. Mil. im Dep. Seine-Marne, Bez. Melnn an der Marne, mit 115 H. and 666 E.

115 h. und 000 h.

Persuis, (Br. 430 44' L. 230 15'; Franz.
St. im Dep. Vauciuse, Bz. Apt an der
Durance, mit 500 H. und 4,000 E. Handelsger. Branntweinbrennereien. Han-Han-

delsger. Branntweinbrennereien. Handel mit Wein, Seide u. Oel.

Peru, Span. Vizekönigreich in Südamerika, zw. 20 32' bis 230 s. Br., im N.
an Neugranada, im O. an Brasilien, im
8. au Rio della Plata und Chile, im W. S. an Rio della Plata und Chile, im W. an den Australozean gränzend, nuch eimer Chartenberechnung, ohne Meinss, 21,662,30, nach Gräberg 51,370 und nach Fischer 44,650 QM. grofs. Oberfläche: Peru bildet die Basis der Anden; ein weites zwischen diesem Gebirge u. dem Ozeane belegenes Thal, weiches aus 2 über einander sich erhebenden Absätze stehen sethenn scheint, den Valles längs der Küste oder auf dem ersten Absätze sandig, leicht, zum Theil sumpfig, und doch, we es nicht an Wasser fehlt, äußerst fruchtbar, auf den Sierras oder dem zweiten Absätze steinig u. minder fruchtbar. Gebirge: die Andes als Seitenwand des großen Thals, welches Peru ausmacht; sie erreichen hier dech schon die Höhe von 10,000 Fußs. Gewässer: der Maranon, welcher hier seinen Ursprung nimmt, der Ucayali, ein Nebenfluß des Marañon, der Bogota, seinen Ursprung nimmt, der Ucayali, ein Nebenfluß des Marañon, der Bogota, welcher den berühmten Katsrakt von Tequendema macht, und mehrere Küetenfij, die dem Australozeane zufallen; der Titicaca und Lauricocha; viele heider Titicaca und Lauricocha; wiele heffee Quellen und Bäder. Klimar in den
Valles milde und äuserst angenehm,
auf den Sierras rauher, aber auch geednder. Die große Sonnenhitze kühlen
See- und Bergwinde ab. Der gänzl,
Mangel an Regen in den Valles wird
durch die aus dem Meere aufsteigenden
Dünste und den Thau nur schwach erettt. und diese sind deher bliefe en Riesetst, und diese sind daher biols an Bä-chen a. Flüssen fruchtbar. Erderschütsettt, und diese sind daher biofs an Bäcchen n. Plüssen fruchtber. Erderschütterungen sind häufig und meistens eine fürehbare Erscheinung. Produkte: Europ. Getraidearten, Wein und Oliven, Kartoffela, Hanf, Flachs, Tabak, Zukker, Kaffee, Kakso, Vanile, Baumwolle, mehrere Baumfüchte, Frutillas, China, Perne. Balsam, Coca, Zimmet, Ingwer, Piment, Peruy, Rohr, aber wenig Bau- und Brennholz, die Europ. Hausthiere, Llamas, Vicufias, Wild, Fische, Perlenmuscheln, Purpurschnekken, Schildkröten, Bienen, Koschenille, Seidenwürmer, Gold, Silber, Platina, Kupfer, Eisen, Magnet, Zinn, Blei, Quecksilben, Zinnober, die schönsten Smaragden u. andere Edelsteine, Thonnad Farbenerden, Mariengias, Alaun, Salpeter, Schwefel, Stein- und Baisalz-Volksmenge: mit dem Chiloesrchipel Edelsteinseln, 1,400,000, und 1795 aollen 1,400,122 ohne die unabhängigen Inder gesählt seyn. Diese Menschenmasse besteht theils aus Spaniern und Kreolan, abeils aus Westigen in beit steht theils aus Spaniern und Kreolen, sheils aus Mestizen u. Mulatten, theils aus kupferfarbigen Indiern, welche sich entweder unterworken und die Taufe

genommen haben - fideles - oder noel den Lehren des Inka folgen und mei den Lehren des Inka folgen und meiz stens unabhängig leben — barbaros, theils aus einigen Negern. Das Loos der unterworfenen Indier ist sehr traurig, sie schmachten unter der drückenden kopfsteuer und noch mehr unter der Mita oder Bergwerkspresse. Die Rehgiom ist die kath.; sie zählt ein Erz- und 6 Bischöfe. Nahrung zweige; Peru hat sehr viele schätgbare Produkte des Thier- n. Pflanzensichs: doch würde es länget. viele schätzbare Produkte des Thier-m. Pflanzesreichs; doch würde es längst verasmt seyn, wenn es kein Gold und Silber hätte. 1791 wurden 69 Gruben auß Gold, 784 auf Silber, 4 auf Quecksilber, 4 auf Kupfer und 12 auf Blei gebauet, u. die jährl. Ausbeute wird an Golde auß 3,400, an Silber auf 513,000 Mark und an Quecksilber auf 10,000 Zntr. geschätzt. Der Ertrag an Kupfer und Blei ist nicht bekannt, doch geschehen von ersterem Metalle beträchtl. Exporte. Der Feldbau, die Viehzucht und Fischerei werden von dem sorglosen und trägen In-Metalle beträchti. Exporte. Les sombau, die Viehzucht und Fischerei werden von dem sorgiosen und trägen Indier fülserst nachlässig behandelt, und der Herr des Landes, der Spanier, würde sich erniedrigt glauben, wenn seine Hand den Pflug oder ein Werkzeug ergriffe. Doch hat die Noth und das Austbeiben Europ. Zufüsse einige Zweige des Kunstfleibes in mehreru. Städten geschaffen, und man sehr unvollkommen, und man arbeitet, wiewehl gescusien, unu man arbeitet, wiewehl sehr unvollkommen, in Tuch, Baum-wolie, Band, Strümpfen, Leder, Gold, Silber und Kupfer. Die Indier zeigem mancherlei Kunstfertigkeiten. Der Han-del ist ziemlich lebhaft, sowohl zur Sea-mit Neutspanien Nautrande mit Neuspanien, Neugranada, Guatima-la and Ghile, als su Lande mit Buenos-Ayres; auf letzterem Wege erhält Peru jetzt die meisten Europ. Zuflüsse, die es sonet über Panama und Mexico bees sonet uper Fanama und Mexico Dezog. Caliao ist sein wichtigster Haven.
Peru verliert indes im Handel zur Ses
und mit Chile, da es von daher seine
Fabrikate und Korn nimmt. Vortheilhafter ist der Handel mit Buenos-Ayres.
Ueberall aber muß es mit Golde und hafter ist der manne es mit Golde ung Silber ausgleichen. Ausfahr: Vicuña-wolle, Zucker, Baumwolle, Wachs, etwas Wein und Branntwein, Peruan. Rohr und Balsam, Kakao, Pument, wollene Zeuche, Konfituren, Gold, Silber, Kupfer, Smaragden, Purpur und mehrere kleine Artikel, 1789 Alies nach Morse 9,845,822 Doll. werth, wogegen die Einfuhr 10,374,012 Doll. betragt. Was auf Schleichwegen aus und eingeht, ist dabei natürlich nicht in Anschlag gebracht. Staatsverbindung: der Vizekönig, welcher regelmäßig alie 3 Jahr abgelöset wird, residirt zu Lima, wo auch die Audienz und die ührigen Antoritäten ihren Sitz haben. Das Militär besides aus 26,050 Mann, worunter 5 regenteren Estele gelöset wird, residit zu Lima, wo auch die Audienz und die übrigen Antoritäten ihren Sitz haben. Das Militär besteht aus 36,050 Mann, worunter 5 reguläre Infanterie- u. Kavaleriereg. Estella schätzt die jährl. Einkünfte der Krome aus Peru auf 41/2 Mill. Dolt. Eintheit.; in 8 Intendanturen, Truxillo, Tarma, Lima, Guancavelica, Guamanga, Guantajaya, Cusco u. Arequipa.

Perugia, Päpstl. Digz. im Kirchentanta, welche das vormalige Perugine umfalst u. 181,522 B. zählt.

Perugia, (Br. 45/6 46" L. 300 1 52"). Päpstliche Hauptst. der gleichn. Digz. nuweit der Tiber. Sie 1st gut gebauet, hat 1 Citadelle, mehrere Vorst., I Kathedrale, 45 Pfk., 48 Klosterk., mehrere Hopp. und fromme Stiftungen um 16,000 E. Sitz eines Bischofs, einer Universität, 2 gejehrten Gesellsch., wor. die nasdemia auguste banarum artium. Ver-

schiedene Muf. in Sammet, anduren seb-denen Zeuchen und Coatings; Wachs-bleichen; Handel mit Korn, Schweinen, Rindvich, Wolle, Seide, Och u. Brannt-wein, auch versorgt Perugia Rom mit

Hühnern. Starker Obst - u. Gemüßsebau.
Perussich, Oester. D. auf der Kroat-Militargranze, Karlstndter Generalat, mie dem verfallegen Schl. Kula, 1 Pfk. and 43 H. In der Nähe eine merkwür-dige Höhle von 380 F. Löpge. Peruwelz, Niederl. Mil. in der Prov.

Hennegau, mit 5,465 B. 7 Brauereien u.

3 Bremnereien.

Perwez le Marchez, Nied. Mfl. in der Prov. Südbraband, mit 136 E., 2 Gårbe-reien, 2 Oelmühlen., 2 Brauereien, 3 Brennerei, 2 Messerschmieden. Vortreft.

Peldmark.

Feldmark.

Pesuro, (Br. 450 55' 1" L. 300 33' 21")

Päpstikche Stadt in der Delegazion

Urbino, an der Mündung der Fogla;

mit einigen Festungswerken umgeben,
aber gut gebauet. Sie hat einen großen

Markt mit der Bildsäule Papst Urban

VIII., 1 Kathedn., 7 Pfk., 12 Klosterk.,
2 Heep., 1 Nvaisen- und 1 Findelh., 1,800

H. und 0,017 B. Bischof. Seidenspinne
rei und Weberei; mehrere Orgasinmühlen, Bajanze- oder Majolikafabr.; Handel mit Orgasin, seidenen Zeuchen und

Feigen, die für die wohlschmeckendsten

in Italien gebalten werden. Der Palast

Poggio imperiale am Meere. Poggio imperiale am Meere Pescara, Siz. St. an der M

roggio imperiale am Meere.
Pescara, Siz. St an der M. des gleichnam? Fk. in das Adriatische Meer, in
der Pr. Abrazzo citer, mit I Kastelle.
Pescara, Siz. Fl. in der Prov. Abrazzo, welcher auf den Appenninen der
Ende entquillt und bei der St. Pescara
tem Adriatischen Meere unfällt.
Pescarolo. Dester Mil in der Milan.

Pescarolo, Oester, Mfl. in der Milan,

Digz. Gremona.

Pescheräs, Südam. Völkersch., welche das Feueriand u. die umliegenden che: das Feuerianu u. die umliegenden Inseln bewohnt; muntere, gefällige Men-sehem, von kleiner Statur und wahr-scheimlich mit den Eskimos von einer-lei Abstammung, ob sie gleich die bei-den Extrame des Amer. Kontinents be-wohnen. Sie stehen noch auf der unfersten Stufe der Kultur, leben von Fischen, Strandvögeln und Seethieren u. machen etwa ein Häufehen von 2,000

Ind. aus.

Paschiera, (Br. 45° 26' 4' L. 28° 21' 57")

Dester, St. und Festung am Ausfl. des
Minclo aus dem Gardasee, in der Venet.

Dlgz. Verona, mit 2,500 E. Haven; Arsenal; Galeerenflotte zur Beschützung

des See's.

Peschpermak, Fünffingerberg; Iran.
Verberg des Kaukasus, in der Prov. Eriwan, womit dieses Gebirge ansläuft.
Pescia; Tosk. St. son geichn. Fl., in
der Prov. Florenz; bemauert u. Sitz ei-

der Prov. Florenz; Demauert u. Sitz ermes Bischofs.

Pèrcina, Siz. St. in der Pr. Abruzzo
ulter, II., der Sitz des Bischofs v. Marsi.

Pesco constanzo, Siz. St. in der Prv.
Abruzzo ulteriore II., mit 2,263 E;

Pescoboig, Oester. Mil. an der Bonau, im Lande unter der Ens V. O. M.
B., mit einem Schl., der Stadt Ips ge-

genüber.

Peshawer, Pischaur, (Br. 35° 22' L. 38' 16') Kabul. St. und Hauptort eines Distr., in der Provina Kabul am Kabul; groß mit 3 Steckwerk hohen H. von stein oder Fachwerk, 1 königl. Palaste, mehrern Moskeen und Bazars und 80,000 wor. viele Hinduer und Juden. ger Handel : Hauptstapelpietz

zw. Hindestan, Bran, Kabulistan und Turkestan. Winterresidenz des Schahs.

Peskadores, Australgruppe von meh-rern kleinen Bilanden unter 9 bis 120 Br., die gewöhnlich zu den Karolinen gerechnet werden.

Pesme, Frant. St. am Olgnon, im Dp. Obersaone, Bz. Gray, mit 1 Schl., 20e H. u. 1,650 B. 1 Hochofen, 4 Eisen-hammer, 1 Hammerschmiede.

Pessan, Franz. MB. am Arçon, im Dp. Gers, Bz. Auch, mit 50 H. u. 050 E. Pessegueire, Port. Eiland vor der Bucht von Sines, der Prov. Alentejo,

mit 1 Kastelle.

mit i Kastelle.

Pest, Oester. Gespan. im Ung. Kr.,
diesseits der Donau, vereinigt mit Pilis
und Solt. Araal: 191 QM. Gebirge:
Nasualy und Blocksberg. Finfs: Donau,
Naturprodukte: Korn, Wein, Obst,
Vich, Pferde. Volksmenge: 361,733, in 2
kön. Preist., 20 Mfl., 165 D. und 154 Prädien. Die E. sind theils Magyaren, theils
Slawen, Deutsche, Zigeuner, Wlachen,
Kongregationsort: Pest.

Pest, (Br. 470 51' 40'' L. 560 45' 57'')
Oester. Hauptst. des gleichn. Ung. Romitats in einer Ebene an der Donau,
worüber eine Schiffbrücke sie mit dem
gegenüber belegenen Ofen verbindet.

gegenüber belegenen Ofen verbindet. Ohne Mauern und Thore, erst eine Schöpfung des 18ten Jahrhunderts, mit 4 Schöpfung des isten Jahrhunderts, mit aneuen Vorstädten, gut bebaueten und breiten Strafsen, Akath., luth., i griech, i ref. K.; 13 Kl., i Waisenh., 3 Hosp., 2,919 H. und 41.828 B. Universität mit a Fakultäten, 40 ordent! a aufesordent!. Prof., 6 bis 700 Stud. n. vorngl. Hulfsanstalten, ale Bibliothek, Naturalien und Kunstrammiung und botan. Garten; Ungar. Nationalmuseum; kathol. Gymnasium; luth. Nationalschule; neugriech. Schule; Bngl. Fräuleinstift; Vieharzneischule. Sitz der Septemviralund kön. Tafel. Mnf. in seidenen Zeuchen, in Tuch, Tabak, Leder; Gold. u. Silberarbeiten; viele Nadler, Tischler, Satten-und Vicilinmacher, Zischmenmacher, Drahtzieher, Feilenhauer u. g. w. Ersee Kommerzialstadt Ungarns, Mittelpunkt des Ungar. Handels, mit & Genetitet ned Ungarns, is, mit 8 W. Erste Kommerzialstadt Ungarns Mittelpunkt des Ungar. Handels, mit Grossisten und 90 bedeutenden Hand Grossisten und 30 bedeutenden Hand-lungen. 4 äufserst wichtige Märkte, auf deren jedem gegen 5 Mill. Fl. umgesetzt werden. 4 Buchhandlungen und 3 Druk-kereien. Das große Invalidenk., dib prächtige Grenadierkaserne, die Artille-riekaserne, 1 schones Theater. Ostwärts der St. am Bache Rakos die Ebene, wo worm, die Unsarischen Reichstage gehat. orm. die Ungarischen Reichstage gehalten wurden.

Petapa, Span. Villa in der Guatima-laintend. Guatimala, mit berühmten

Jahrmörkten.

8. Peter, Nordamer. Pl. in den vereinigten Staaten, welcher dem Missisip-

S. Peter, Britt. Binnensee in dem Gouv. York. S. Peter, Oester. Mfl. im Lande ob der Env. Mühlviertel. S. Peter in der Au. Oester. Mfl. im Lande unter der Ens V. U. W. W., mit

1 Schl. S. Peter am Hammersberg, Oester. Mfl. an der Kätsch, im Steyrer. Kr. Ju-

Mil. an der Kättech, im Steyrer. Kr. Júdenburg, mit 50 H.

Peterborough, Britti St. in der Engl.
Sh. Northamton am Nen; alt, aber ziemil.
regelmäßig und wohl gebauet, mit 734
H. und 5,450 B. Bischof; dkonom. Gesellsch.; Wollweberei und Striekerei.

Handel mit Korn, Mals u. Sauliols. 2 Deput. s. Parl.

Peterculter, Britt. D. in der Skot.

Sh. Aberdeen, mit Papiermühlen.

Peterhead, Britt. St. in der Skot. Sh.
Aberdeen, an der M. der Ugie; gut und
von Gramitsteinen erbauet, mit 4,000 E.
die meistens Matrosen oder Fischer sind; aber auch Zwirnbleichen, Twiss-spinnereien und Wollenzeuchweberei materhalten. Haven; Seebad; Mineralquelle

quelle.

Peterhof, Russ. kaiserl. Lustschl. am

Kronstädter Busen, in dem Gouv. S.

Petersburg, mit sehenswürdigen Gürten.

Nahe dabei ist eine kleine Stadt angelegt, die 2 K., 110 H. und gegen 600 B.

hat und 1 kaiserl. Steinschleiferei besitzt, die durch 56 Arb. sowehl fremde,
als einheimische Steine veredelt.

Peterfingen, s. Payerne.

Peterpaulshaven, Russ. Haven in
dem Irkusk. Kr. und auf der Halbinsel

Kamtschatka, dicht neben dem Dorfe
Petropawlowskaja, wo die Awatscha

Ramtschatka, dicht neben dem Dorfe Petropawlowskaja, wo die Awatscha sich in den Ozean mündet. Er ist si-cher und gut und kann die größten Schiffe aufnehmen.

Petersau, Hess. Rheininsel unweit inz, welche zu den Festungswerken

Mainz, welche dieser St. gehört, Petersbank, Petersbank, eine der großen Stock-fischbanken im Atlantischen Ozeane, im Angesichte de Neufoundland, der Nordamerikan.

Petersberg, Nied. Berg dicht vor Mastricht, in der Prov. Limburg, zu den Festungswerken dieser St. gehörig und durch ein Fort gedeckt. Er läuft bis Lüttich fort und ist berühmt wegen seines Sandsteinbruchs und der in denselben befindl. Gangen.

Petersberg, Kurhess, Amt in der Pr. Hersfeld, mit 179 H. und 1,001 E. Es hat seinen Namen von einer vormal. Probetei, mit einem Berge, bei Hersfeld, die jetzt in eine Domäne verwandelt ist.

jetz in eine Domäne verwandelt ist.

S. Petersburg, Russ. Gouvernement zwischen 45° 40° bis 51° 30° ö. L. und 58 bis 60° 35° n. Br., im N. an den Finischen Busen, Finland, Olonez und den Ladogasee, im O. an Nowgorod, im S. an Pskow; im W. an den Pskower und Peipussee, Bethland und den Finischen Busen gränzend, 848,32 QM. groß. Oberfläche: wellenförmig eben; fast 2/3 des Landes nehmen Wald, Moräste und Landseen ein. Boden: sandig, thonig u. morastig. Gebirge: das Judenhofssche Gebirge, das sich doch nur auf seinen höchsten Punkten 40 bis 50 Faden über das Mererhebt. Gewässer: Newa, Narowa, Luga, Wolchow. Der Ladogakansi. Die Seen Ladoga, Peipus und Pskow. Kjima: kalt, feucht und der Ackerbau wenig günstig. Produkte: Getraide, Garten und Hülsenfrüchte, Hanf, ma: kalt, feucht und dem A wenig günstig. Produkte: G Garten und Hülsenfrüchte, günsug.

und Hülsenfrüchte, man,
Holz, die gewöhnlichen HausGeflügel, Fische, Kalkstein, Ziend Tönferthan, Thomsergel,
Sumpfeisen, Suerquellen. Garten Flachs, Holz, which thiere, Gefügel, Fische, a gel- und Töpferthau, Sumpfesen, AR,coo thiere, Geilügei, Fische, Kankstein, Liegel- und Tögferthon, Thommergel, Granit, Sumpfessen, Sauerquellea. Volksmenge 1817: 698,000, nach Wichman 599,500 Ind., in B Kreis-, 15 Beist und Mil. u. 5,300 D.; 1789 wurden 577,818, und 1797,6, ohne die Hauptst., Civil und Militär, 581,605 Ind. gezählt. Das Grosbesteht zus Finen, hier Ischoren gemannt, u. Russen, aberind liptst. findet man einen Zusammenfl, der meisten Europ, und einiger Asiat. Nationen. Die zahlreichste Religionsparthei manen die Grischen aus; unter den Kinen.

non Endet man mech viele Lutherauers und in der Hauptet, fast alle christl. Sekten. Nahrungszweige: die Garten-kultur ist wegen der Nahe der Hauptet. sehr lohnend, besonders werden weilser Kahl Kehl and Finische Rüben in ungeheurer Menge gebauct. Der Ackerbau lie-fert das nöthige Korn; 1803 ärntete man an Winterkorne 444,1933, an SommerNorm 863,956, konsumirte-ohne Einvaat von er-531,950, Konsumite-onne Einaas von ersterem 317,200, von ietzterem 617,614 und hatte von beiden übrig: 252,108 Tschetw. Flachs u. Hanf werden blofs zur Nothdurft gebauet. Holz ist eine vorzügl. Hülfsquelle der Prov.; ein großer Theil der Dorfbewohner lebt von Zimmvrarder. der Dorfbewohner lebt von Zimmerar-beit, von Schiffbau, Kohlenbrennen u. s. w. Dagegen ist die Viehzucht unbe-trächtl. An größeren Fabrikanstalten werden es gezählt, wor mehrers, wie die Steinschleiferei, die Porselen und Fajanzefabr., die Spiegelhütte kniserl. sind. Das Kapital der Kaufleute ist auf 24,047,000 Rubel profitirt, die Steuer auf 5,848,000 Rubel bestimmt. Ausfuhr: Masten, Bretter, Bausteine, und die Fabri-kate der Metropoie, deren Handel mehr kate der Metropole, deren Handel mehr der Handel des ganzen Reiche ist. Man-gel hat die Provinz vorzüglich an Koch-salz, Dachziegeln, Branntwein, Butter nad Käse: Eintheilung: in 8 Kreise, S. Petersburg, Sophia, Schlüsselburg, Neu-ladoga, Gdow, Luga, Jamburg und Ora-nienbaum. Zu keinem Kreise gehören Kronstadt und Narwa.

S. Petereburg, (Br. 69 56 23" L. 470 56' 50") Russ. Hauptst des Gody. S. Petersburg, die zweits Hptst. des Reichs und die Residenz des Kaisers. Sie liegt and die Residenz des Kaisers. Sie liegt an der M. und auf 12 Inseln der Newa, ist 9 Werste lang, 8 breit, hat 24 Wer-ste im Umfange und 49 im Flächenin-halte, wird von der mit Granstblöcken puschtvoll eingefaßten Newa, die hier gegen 700 Schritte breit ist u. 3 Neben-arme, die kleine Newa, die große und kleine Newka, hat, durchflossen und von keinen Manern beschränkt. S. Pe-tershurg, gehört unter die pröchtigsten tersburg gehört unter die prächtigsten Städte von Europa; die Strafsen sind sammtlich lang, gerade und breit, die öffentlichen Platze mit Springbrunnen und Statuen geziert, die Kalen schön ausgemauert und die H. meistens eben und Stattlen geziert, die Kalen schön ausgemauert und die H. meistenstehen so modern als geschmackvoll gehauet; doch sieht man häufig neben Palästen schlechte kölzerne Hütten und noch giebt, es ganze Straften, die mit lauter folzbaraken besetzt sind. Zur Nachtzeit gewähren 6,514 Laternen eine geschmackvolle Erleuchtung. Sie zerfällt im 10 Haupttheite: 1) Insel S. Petersburg mit der Festung und dem ersten Hause, womit Peter I. die Gründung von S. Petersburg begann; 2) Insel Wasilei Ostraw; 3) die erste Admiralitätsseite; 5 die dritte Admiralitätsseite; 5 die dritte Admiralitätsseite; 5 die dritte Admiralitätsseite; 5 die Moskwosche Seite: 9) die Stückhofseite nnd 10 die Wiburgsche Seite, letziere 3 auf dem festen Lande, alle 10 in 42 Quartiere eingetfieift. Zu den schem-würdigsten Gebäuden gehören der Residen nach ein den festen Lande gehören der Residen nach ein der Residen mehrt. würdigsten Gebäuden genoren der Re-sidenzpalast nebst der Eremitage, worin die meisten Kunstschätze aufgehäuft sind; der Marmorpalast, der Michaisind; der Marmorpalast, der Michai-lowsche Palast; der taurische Palast; die Kasansche K.; die marmorne Isaaksdie Rasabstag K., uie marmonie Issass-kircheg die Peterpaulsk. mit den Gra-bern der Familie Peter des Großen; die Nikelsik.; das Alexander bewskyklo-ster, die Residens des Ersbischofs., mit

Digitized by Google

dem prochtvellen silbernen Grahmale des Heiligen; die Admiralität, ein Viergek mit Grahen und Wall umgeben; die Börse; der Kaufhof oder Gostinoidwer; die nene Weahselbank; das Obuchowsche Hospital nebst vielen andern Privatpalästen, vorzügich den Palästen Stroganow, Besborodko. Scheremstew, Beloselek und Jussopow. Auf dem Platze an der Newabrücke steht die kolossale Bildsäule Pster des Großen won Metall auf einem 30,000 Zutr. schweren Granitblocke. Ueberhaupt rechmet man in der genzen Stadt 60 griech. Inther. Finische, 1 reform. Frann., 1 ref. Deutsche, 1 luther. Schwed. I Inther. Beinsche, 1 reform. Frann., 1 ref. Deutsche, 1 ref. Holländische, 1 reform. Anglikan, und 1 armen. K., 1 Moskee, gegen 8,000 H. (1904 215,061 vom Civil, worunter 18,000 Deutsche, 2,300 Franzosen, 900 Britten, 25,005 kom Mit intr und Plotte, in Allem 271,137 E. (Man rechnet 25,000 Katholiken, über 20,000 Lutheraner, 1,700 Reformirte u. s. w.) Oeffentlicher Gottesdienst wird in 15 Sprachen gehalten. S. Petersburg ist der Sitz der höchsten Centzalbehörden, des dirigirenden Senats, des Reichsraths, des heiligen dirigirenden Synode, der Staatsministerien und 2 Erzbischofs. Zu der Menge großer wissenschaftlichen Anstalten gehören vorsüg ich das Landkadettenkorps, und a Erzbischofs. Zu der Menge gro-iser wissenschaftlichen Anstalten gehö-Iser wissenschaftlichen Anstalten gehören vorzüg ich das Landkadettenkorps, das Seekadettenkorps, das Ingenieurund Artilleriekadettenkorps, die chirursische Schule gische Schule, das Bergkadettenkorps, das griech. Seminar oder Lehrinstitut für Beugsiechen, die praktisch- juristi-sche Lehranstalt; Bergwerks-, Schiff-fehrts- und Schiffbauschulen, medizinfehrts- und Schiffbauschulen, medizinchirurg. Akademie mit klinischem Hospitale u. Entbindungshause, das Präuleinstift für 210 Adliche u. 240 Bürgerl.,
das Katharinenttit, das Marienstift, das
Pageninstifut, die Handlungschule,
überhaupt 32 öffentl. Erziehungen, mit
fast 7,000 Kronzöglingen; dann die Akademie der Wissenschiften; die Bau-,
Bildhauer u. Malerakademie mit mancherlet Kunstsammlungen und einer
Bildungsanstalt für 326 junge Künstler;
die Russ. Akademie für Sprache und
Geschichte; die ireie ökon. Gesellscha;
die philarmonische Gesellsch. und die
Bibelgesellschaft, die 1813 und 1814 38,700
Bibeln im 7 Sprachen und 51,400 in 3 andern Sprachen drucken liefs. Die Hülfeanstalten sind äußerst zahlreich. Dahin gebören die Bibliothek der Akadeanstalten sind äußerst zahlreich. Dahin gebören die Bibliothek der Akademie der Wissenschaften mit 300,000 Bänden; die kniserl. Bibl. der Eremitage
mit den Voltairescheu, Büschingschen
and d'Alembertschen Büchersammlungen; die kaiserl. Zaluckische Bibliothek
mit der Dubrowskischen Manuskriptensammlung; die Bibliothek des Alexander Newekykl.; die Biblioth. des Grofsfürsten Konstantin; die Bibl. der medis.
chirurg. Gesellschaft; die Bibliothek der
ökch. Gesellschaft; die Bibliothek der
ökch. Gesellschaft; das naturhistor. und
Kunstkabinet der Akademie der Wissenschaften; die Sammlungen des Berg-Runstkabinet der Akademie der Wissenschaften; die Sammlungen des Bergkerps und der medis. chir. Gesellsch.;
fas Museum der Erenitage; der bolan,
Garten und die Sternwarte der Akademie der Wissenschaften; die Gemilde-,
Bildsäulen-, kupferstich-, Modell- u.
Steinsammlung bei der Bau und Malerakademie; viele Privatammlungen.
Unter den mildon Stiftungen sind die
merkwärdigsten; das Findelbaus für

gon Kinder, das Landhosp., werin ge-gen 5,000 Kranke aufgehommen werden, das Seehosp., das Stadtlezareth, das Ir-renhaus, das Blatternimpfungehosp. das Secure, das Blatternimptungen ung fenhaus, das Blindeninstitut, das Taubstummeninstitut; die mediko-philantr. Gesellsch, kat 1812, 7,307 Krauke behandelt, die menschenliebende Gesellschaft von 1805 bis 1942 11 408 arme Familien oder Indivischenliebende Gesellschaft vom 1805 uns
1816 11 498 arthe Familien oder Individu-n nnterstützt, 202 Kinder erzogen,
1,462 Kinder vaccimren, 16.195 Augenund 45,537 åndere Kranke unentgeltlich
besorgen læssen; die Gesellschaft barmherziger Wattwen sorgt für den Dienst
der Kranken in Hosp und Privath. —
6. Petersburg hat mancheriei Fabr., als
11 Kasserliche. Dahin gehören i Tape-S. Petersburg hat mancherlei Fabr., als
1) Kasserliche. Dahin gehören i Tapetenmnf. von Haute- und Busselisse, r
Gold- und Silberscheidungsfabr. (jährl.
1,200 Pad Silber und 40 bis 80 Pud Gold);
1 Scheidewasserlabrik mit 15 Destillerien; 1 Münzhof; 1 Rronzelabr., 1 Metaligielserei, 1 Stückgielserei und eina
Pulvermühle; 2 Privatfabr, wountar
7 Mf. für seidene Zeuche und Strümpfe,
1 Kattun- und Zizmnf., mehrere Wollenzeuchmnf., 8 Spielkartenjabr., viele
Papiertapetenmnf., 1 Wachibleiche, 1
Wachstuchmnf., mehrere Rauch und
Schnupftabaksfabriken, 16 Gärbereien; 8
Zuckersiedereien, 1 Liquenrfebr., 12 Goldund Silberfabr., 1 Uhrenfabr., 12 Goldund Silberfabr., 1 Uhrenfabr., 17 Fabrik
für Zuckerhutformen, 2 Glashütten, 1
Spiegeifabr., 5 Schriftgielserteien; auferdem giebt es eine Menge geschickter
Künstler und Handwerker, die ihre Gewerbe zum Theil fabrikmäfeig betreiben: Schiffabanmeister, Instrumentenkünetler und Handwerker, die ihre vewerbe zum Theil fabrikmäsig betreiben: Schiffsbaumeisser, Instrumentenmacher, Wagenfnacher, Juwelirer, 183
Gold- und Silberarbeiter, Möbelnmacher, Uhrmecher, Töpfer, Seifesieder.
Der Handel ist von der äussersten Wichtigkeit; und Petersburg ist zugleich die
erste Handelsetadt des Reichs. 1790 zählte man 1,681 Kausleute, die zusammen
ein Kapital von 4,215,700 Rubel profitirt
hatten. Unter denselben waren 106
Grossitaen. 14 Buchdrucker und 13 Buchein Rapital von 4,215,760 Aubel profitire hatten. Unter denselben waren 106 Grossisten, 14 Buchdrucker und 13 Buchhändler, westutter 13 ausländische u. 50 Russische. In den Haven klaritren 1961 1,056, 1807 851 und 1815 1,236 Sehiffe ein; 1815 klarirten 1,183 Schiffe ab. S. Petersburg ist der Sitz des Kommerzkollegiums, der Amerik. Handelsgesellsch., hat 1 Börse und die Reichsbank. 1804 betrug die Ausfuhr 20,260,000, die Einfuhr 21,018,000, 1806 die Ausfuhr 5,875,000, die Einfuhr 21,018,000, 1806 die Ausfuhr 5,875,000, die Einfuhr 30,445,320 Bubel. Die Vergnügungen der Petersbürger sind die mämlichen, wie in den übrigen. Hauptsiädten von Buropai eigen sind ihr die Wintervergnügungen auf dem Eise und dem Schnee. Es giebt 3 Theater und 1 Opernh. Uebrigene ist das Leben in dieser großen Stadt theoer, und wegen des kurz dauernden Sommers nicht angemehm. Um die Stadt her liegen viele kaiserl. Lustehl., Petwansel, Pawlowsk u. a. Die Garnison ist zahlreich und beläuft sich fast auf 50,000 Mann, da die ganzen Garden hier terhof, Kamenoi Ostrow auf einer Ne-wainel, Pawlowsk u. a. Die Garnison ist zahlreich und beläuft sich fast auf 30,000 Minn, da die ganzen Garden hier eingarnisonirt sind.

Petersburg, (Br. 37° 14') Nordamer. St. am Appomattas, in dem St. Virgi-nia, die zu keiner County gehört. Sie hat I Episkopalk., 1 Rathh., 1 Gefäng-nis u. 5,608 Einw. Haupthandelsplatz für einen großen Theil von Nordcaro-lina; gewöhnl. Ausfuhr: 1,500,000 Del-laren.

Petersburg, Nordamerik. St. in der brgia County Elbert, an der Vereinf-ing der Broad und Savannah, mit 582

ag der Broad und Savannah, mit 582 Lebhafter Handel. Petersdorf, Petrowice, Oester. D. im Ihr. Kreise Olmütz, mit 54 H. und 350

Petersdorf, s. Bertholdsdorf.
Petersdorf, Preuß D. in dem Schles.
Pr. Reickenbach, mit 1,750 Einw., die aisten Schleierweber, Holzhauer und b. Reiczenbach, Bistens Schleierweber, Holzhaner uza Bistens Schleierweber, Holzhaner uza Bistolsiederei, I

pistens Schielerweber, Holzhauer und plaffölser sind. I Vitrolpiederei, I spiermühle, Bleichen. Petersdorf, Dän. Mfl., in der Schlesw. andsch. und auf der Invel Femern, \$1.58 H. und 519 E. Petersfield, Britt. Mfl. in der Engl. sire Hamt, mit dem Wahlrechte zer eput. eput.

Petersgmund, Baier. D. an der Re-t, im Rezatfandger. Pleinfelden, mit 2 eträchtl. Papiermuhlen. Baier. D.

Peterschagen, (Br. 550 22' 58" L. 260 '35") Preuls. St. in dem Westphäl, bz. Minden, an der Weser, mit i Schl., 7 H. und 1,152 Einw. Fischerei in der Veser, Leineweberei.

Petershausen, Bad. Domäne auf eier Erdzunge zwischen dem Boden untersee, in dem Seekr., B.A. Konstans, icht neben dieser St. und eine Vorst. erselben bildend. Es war vormals eier Beiten bildend. e Reichsabtei und gehört jetzt den larkgrafen Friedrich and Ludwig von aden.

Petersinsel, eine der Australinseln, relche an der Küste des großen Au-raliandes belegen, aber wenig bekannt

Petersthal, Bad, Pfd. am Fusse des niebis und an der Rench, im Kinzig A. Oberkirch, Kirchsp. von 2,000 E., n dessen Umfange 3 Sauerbrannen her-orquellen. Der eigentliche Kurort eilst das welsche Bad und hat gute niagen.

Peterswald, Oesterreich. Mfl. in dem öhm. Kr. Leutmeritz, mit 280 Häusern. chnallenfabr.

Peterswaldau, Preuls Dorf in dem chles. Agbz. Reichenbach, mit 1 Schl., g H. und 2,887 Einw., worunter viele lerrnhuther. Tuchweberei. Eigenthum er Grafen von Stollberg - Wernigerode.

Peterwardein, Petervaratz, (Br. 450 5' 30" L. 370 32" 20") Uester. Festung and Hauptort des Peterwardeiner Regisentsbezirks von 48 QM. und 71,309 E., uf der Slawon. Militärgränze, an der lonau. Sie hat 2 Vorst. 11 kathol., 2 riech. Pfk., 624 H. und 3,702 E. Sitz es Slawon. Generalkömmando, des milärischen Annellationiscrichte; nud itärischen itärischen Appellationsgerichts und es Judicii delegat, milit. Hausenfang, ieg der Oesterreicher über die Osma-

en 1716.

Peterweil, Nass. Mfl. unweit Rodeim, woran der Graf von Solms - Rödeleim Antheil hut.

Pethworth, (Br. 50° 54' 12" L. 17° 4' 5") Britt. Mfl. und Schl. in der Engl. h. Sussex.

Pettt Cul de Sac, Pranz. St. anf der Vestind. Insel Guadeloupe, im O. von labesterre, mit 4,217 E, wor. 3,710 Skla-en. Haven; 30 Zuckermühlen; 74 Zukerraffinerien.

Petite Pierre, Lützelstein, Franz. St. a dem Dep. Niederrhein, Bz Saverne, sit 1 Schl. und 1,018 E. 1 Fajanzefabr.; Hammerschmiede; 2 Leinewebeteien; Strumpfweberei; 2 Brillenfabr.; 4 Potlit 1 Schl.

nechesiedereien; 2 Tärbereien; 3 Dies gelhütten.

Petkum, Han. Pfd. und Hauptort eiland, mit 1 Schl.

Pethal, (Br. 220 27' L. 900) Hind. St. in der Prov. Guzurate, Distrikt Broach, von der Kaste Dhers bewohnt.

von der Kaste Dhers bewohnt.

Petras, Prlion, Osman. Berg in dem
Rumel. Sandach. Egribos, 2n den Hellenischen Alpen gehörig.

Petrella, Siz. D. in dem Princ. citeriore, mit 2:025 E.

Petrikau, Pitrkow, (Br. 5:10 03' L. 550
22'4. Russ. St. in der Poln. Woiw. Kalisch, zwischen Morksten, mit 1 schönen
Rathh., 7 kath. K., 3 Kl., 370 H. u. 1,682
R., worunter viele Juden, die in einer
Vorst. wohnen. Piaristenkollegium.

Petrikow. Russ. St. im Gouv. Minsk.

Petrikow, Rues. St. im Gouv. Minsk, mit 1,650 E.

Petrinta, (Br. 45° 46' 45" L. 34° 1' 32")
Oester. St. an der Kulpa, und Hauptort
des ersten Hanalregiments, auf der
Kroatischen Militärgränze, mit 1 Schl.,
1 kuthol., 1 griech. K., 668 H. und 2,853
Rinw

Petronell, Oester. Mfl. an der Do-nau, im Lande enter der Ens V. U. W. W., mit I Schl., I Pfk., 365 H. und 1,950

Einw. Petropawlowskaja, Rues. Festung im Petropawlowskaja, Rues. Festung im Tobolsk Kr. Ischim, am Ischim, Haopt-und Waftenplatz der Ischimschen Li-nie, mit 12 Kanonen besetzt. Sie hat I Vorst. und 172 H. Tanschhof für die

Kirgisen.
Petropawlowskaja, s. Peter Pauls-

haven.

Petrosawodsk, (Br. 610 47' 4" L. 520
3' 30'') Russ. Hauptstadt des Gouvern.
Olonez n. eines gleichn. Kr., am westl.
Busen des Onega und der M. der Losiche und Suja, mit 2 K., 1 Schule, 385 H.
und 2,851 E. 1 Kupferhemmer, das Eisenwerk Alexandrowka, mit 1 Stückund Munitionsgielserei, 1 Stahlfabr. u.
1 Blechhütte; 2 Sägemühlen; 3 Gärbereien. Händelsverkehr zu Wasser mit
Petersburg.

Petersburg.

Petrovatz, Poderastidscha, Osman.

Mfl. am östl. Saume des Karatag, in dem

Bosna Sandsch. Klis.

Petrovicz, Petrievec, (Br. 450 37' 14" L. 360 13' 13") Oester. Mfl. in der Slaw. Gesp. Verowitz, an der Donan. Petrowsk, (Br. 520 20' L. 530) Russ. Kreisst. im Gouv. Saratow, an der Mad-weditza, mit I K., 1,056 Ackersoldaten, 220 Bürgern und 22 Krämern.

Petrowsk, (Br. 57° 5' L. 57°) Russ. St. an der Sara, in dem Gouv. Järoslaw, mit 150 H. und 919 E.

Petschau, Oester, St. an der Töpel, im Böhm. Kr. Einbogen, mit I Bergschie, I Pfk. und 1,395 E. Hutfabr. Hauptort 1 Pfk. und 1,395 E. Hutfabr. Hau einer fürstl. Kaunitzschen Herrsch.

einer fürstl. Kaunitzschen Bersech.

Petschelt, Schin. Prov. am gleichs.

Meerbusen, im S. der großen Mauer H.

im N. O. des Reichs, 3,684 QM. große,
nach Allerstein mit 15,222,906 E. Das

Klima ist ziemlich kalt, und der Hoden,
nicht sonderlich fruchtbar. Mehrers

Gebirgsketten durchschneiden das Land;

derselben liefern viele Steinkohlen. Gebirgsketten durchschneiden das Lands, 2 derseihen liefern viele Steinkohlen, auch findet man Bergkrystalle u. Agatsteine Reifs bringt der sandige salpsterhaltige Boden, der von mehrern Fl. reichlich bewässert u. von vielen Kanfelen durchschnitten ist, nicht hinlängelich hetwor, degegen schönen Waizen und Früchte. Haugtstadt ist Pekin.

Petschkau, Oester Mil. und Schl. im Böhm. Kr. Czaslau. Petschora, Russ. Fl., welcher auf Fl., welcher auf die Gouv. Perm dem Ural entspringt, die Gonv. Perm und Archangelsk durchströmt und bei Pu-toserskoe nach einem Laufe p Wersten dem Eisozeane-zufällt. Er im Sommer schiffbar und hat die lsa; Ukscha und Elima zu Neben-Er. Lialsa ,

Petschorische Steppe, arktische Fig-che, Russ. Steppe im W. der Petschora, ein Bild der gröfsten Einförmigkeit: holzloser, mit Moosen und niedrigem Gestrippe aparsam bekleideter Boden, der häufig mit eisigen Morästen abwechelt, hin und wieder Torflager u. im O. Beisengrund hat.

Petrau, (Br. 460 26' 10" L. 33° 40' 5")
Cester. St im Steyr. Kr. Mahrburg, mit
1 Pik., 1 Minoritenkl., 200 H. und 1,200
E. Grofses Invalidenh.; Handel.
Pettinengo, Sard. Mfl. auf dem Abhange eines Hügels, unweit vom Strone,

in der Piemont. Prov. Biella, mit 2,231 Linw.

Pettipur, Patipara, (Br. 170 5' L. 1000 f) Britt. St. in den nördl. Cirkars, der Fis. Madras, Distr. Rajamundry, wel-che vielen Zucker bauet.

Pettorano, Siz. St. am Pescara, in der Prov. Abruzzo ult. II.

err Prov. Abruzzo ult. II.
Pettycota, Paticata, (Br. 160 21' L. 170
17) Britt. St. im südl. Karnatik, der Präs.
Madras, Prov. Tanjore
Petzenstein, s. Betzenstein.
Peturbach, Peyrbach, Oester. ummanerter Mfl. und Schl., im Lande ob
ier Ens, Hausruckkr.

Perenne, Franz. Dorf im Dep. Meur-Fajanthe, Bez. Laneville, mit 549 B.

tefabr. Peyrat, Franz. Mfl. im Dp. Obervien-ne, Bez. Limoges, mit 108 H. und 1,553

S. Peyre, Sard. St. am Vraita, in der Piemontesischen Prv. Saluzzo, mit 5,000

Peyreherade, Franz St. im Depart. Landes, Bez. Dax, an der Gave de Pau, mit 210 H. und 1,786 E.

Psyriac, Franz. Mfl. im Dep. Aude, Bez. Carcassonne, am Argont-Double, mit 1,105 Binw. In der Nähe Salzlagu-

Peyruis, Franz, Mfl. im Dp. Nieder-alpen, Bz. Forcalquier, unweit der Du-rance, mit 670 E.

Pepresse, (Br. 44° 36' L. 18° 40') Frnz. St. im Dep. Aveyron, Br. Villefranche, anf einem Berge, den die Diege bespült, mit 60 H mid 906 E. Schl., Pfk. mit vielen Denkmälern, Hosp.

Peyearn, Pyzdry, Preuls. St. in dem Posen. Rbz. Posen, an der Warthe, mit 39 H. und 2,271 E. Schule; Gärbereien, Handel.

Peytaka, (Br. 200 4' L. 1060 10') Hind. St. und Hauptort eines Distr. im Reiche

Mepaul. Pezenas, (Br. 430 28' L. 210 0') Frans. St, im Dep. Herault, Bez. Beziers, am Lasammenflusse des Peyre und Herault, ait : Schl., 5 K., 1,600 H. und 6,903 E. andelsgericht; Börse. 1 Mf. von wolmen und baumwollenen Decken, I von lolton, I von Musselin, I Seidenmüh-26 Gärbereien, 4 Seifesiedereien mit Asseln, 3 Brennereien mit 14 Kesseln, Sprietbrennerei, 1 Grünspanfabr. 44 attun - und Taschentuchweber, 7 Seieastrumpfweber. Besuchte Messe

·Geog. Stat. Handwörterbuch. II. Bd.

Pere do Regos, Portug. Villa in der Prov. Traz os Montes, am Douro, mit 315 H. und 1,030 E. Starker Weinbau, da der Ort zu dem Distr. des Alto Dou-ro gehört; Weinhandet, guter Kai am Plusse.

, Pezzana, Sard. Mfl. an der Bona, in der Piemont. Prov. Vercelli, mit 1,180

Binw.

Pfaffikon, Helv. Mfl. om gleichnam.
See, in dem Kanton Zürich, mit 420 H.;
2,700 E. und vieler Industrie, besondere
Baumwollenspinnerei und Weberei.

Pfaffenberg, Baier. Mfl. und Sitz eines Landger. von 13 1/2 QM. und 25,649
E., im Rezatkr. Er liegt an der Laber und hat nur 480 B.

und nut nur 480 B.

Pfaffenhausen, Baier. Mfl. in dem
Oberdonaulandg. Mindelheim u. Kirchapiel von 3,000 E.

Pfaffenhofen, (Br. 480 48' 15" L. 240
13') Franz. Mfl. im Dep. Niederrhein,
Bz. Saverne, an der Modder, mit 210 H.
und 1.10 R

und 1,39 E.

Pfaffenhofen, (Br. 480 31' 56'' I. 290
11') Baler. St. und Sitz eines Lander.
von 11'/2 QM. und 19,600 R., im legfkr.
Sie liegt am Ilm und zählt 275 H. und

Pfaffenhofen, Baier. D., Schl. und Sitz eines Regenlandg. von 8 QM. und

13,768 E. Pfalz, vormals Pfalzgrafenstein, Nass. altes Schl. auf einem Felsen im Rhein, der St. Gaub gegenüber und stadiesem Amte gehörig. Es hat eine Besatzung von Invaliden.

Pfalzburg, s. Phalzbourg.

Pfalzet, Preufs. St. in dem Niederrhein. Rgbz. Trier, nahe an der Mosel, mit 1 festen Schl., 1 Stiftskirche u. 860 Rinw.

Pfalzgrafenweiler, Würt. Mfl. in der L. V. Schwarzwald, O. A. Freudenstadt, mit 982 E.

Pfarrkirchen, Baier. Mfl. und Sits

Pfarrkirchen, Baier. Mfl. und Situ eines Landger. von 8½ QM. und 18.452 Rinw., in dem Unterdonaukr.: er sählt 1,217 B.

Pfatter, Pfeter, Baier. Mfl. am Fl. Pfeter, wo derselbe der Donau zufällt, im Regenlandg. Barbing, Sitz des Rent-amts, mit 696 Einw.. Rübenbau; Braue-

Pfedelbach, Würt. St. in der L. V. Jaxt, O. A. Ochringen, mit i Schl. und 1,010 E., dem Fürsten von Hohenlohe-Bartenstein gehörig.

Pfedersheim, Baier, Stadt in dem Rheiukt., Distr. Speyer, an der Prym, mit 1,363 E.

Pfetfenhausen, Baier, Mfl. in dem Regenlandger, Pfaffenberg, mit 506 Einwohnern.

Pfetfenheim Franz MS.

Pfeffenheim, Franz. Mfl. in dem Dp. Oberrhein, Bez. Colmar, mit 1,671 Einwohnern.

Pfefferhüste, Malaghettaküste, Afrik.
Landschaft in Guinea, längs dem Ozeane, zwischen dem Sierraleonafi. u. dem
Palmenvorgebirge. Sie hat von der Seeseite ein schönes Ansehen, ist mit imsene ein schones Ansenen, ist mit im-mer grünen Bäumen bedeckt, und er-zeugt Reifs, Baumwolle, Indigo, Yams, Cassaye und Pataten, wird van meh-rern Fl. bewässert und von Negern be-wohnt, die nur in wenigem Verkehre mit den Europhern tiehen und Jagd u. Bischerei en ihren Manthachteli-Fischerei zu ihren Hauntbeschäftigungen machen. Sie ist unter viele kleind Staaten vertheilt, worunter Mitombo, Quoja, Manu, Sanguin, Folja, Kruh u. Settra. Das Junere des Landes ist gans nnbekannt, und nur der Sklavenhandel
hat bisher Europäer hierher gezogen.
Elfenbein findet man in Menge.

Pfaffars, Helv. D. mit i Benediktinerabtei und einem berühmten Bade,
im kanton S. Gallen.

Pfadeinsel, s. Deift.

Pfater, s. Pfatter.

Pfinzsinsel, s. Pentscote.

Pfinz, Bad. Flufs, welcher im Würtembergichen entspringt und bei Rufs-

tembergichen entspringt und bei Rufs-heim dem Rheine zufällt.

nembergsanen entspringe heim dem Rheine zufällt.

Pfinz- und Enskreis, Bad. Kr., im N. O. an den Main- und Tauberkr., im N. O. an den Main- und Tauberkr., im O. an Würtemberg, im S. an den Murgkr. und im W. an den Rheim, der ihn von Frankreich scheidet, gränzend Er zählt 131.518 E. und enthält in dem Kriminalamte Durlach 1 das Stadtamt Durlach, 2) das Landamt Durlach, 3) das B. A. Durlach, 4) das B. A. Stein, 5) das Stadt- unerste Ländamt Pforzheim und 6) das 2te Landamt Pforzheim und 6) das 2te Landamt Pforzheim in dem Kriminalamte Bruchsal aber 7) das B. A. Eppingen, 8) das B. A. Bretten, 9) das Stadtund erste Landamt Bruchsal und 10) das yweite Landamt Bruchsal. Hauptst. ist Durlach. Ugbrigens gehört der Kreis zur Hofgerichtsprovinz am Mittelrhein

Pfirt, s. Ferrette. L'föringen, Baier. Mil. an der Donau, in dem Regenlandg. Ingolutedt, mit 147 H. und 670 E.

Pförten, Frents. St. in dem Branden-burg. Rgbs. Frankfurt, 240 F. über dem Meere, mit 1 Schl., wobei ein schöner wurg. Mppa. ramanur, 210 s. uner oen Meere, mit 1 Schl., wobel ein schöner Garten, 1 K., 2 kathol. Hauskapelle, 103 H. und 702 E., worunter 91 Handwer-ker. Tabaksbau. Sie gehört zur Brühl-schen Herrschaft Forst.

Pforte, Schulpferte, Preufs. vormal.
Kl. an der Saale, in dem Säche. Rgbz.
Merseburg, mit i berühmten Pädagogium, auf welchem 150 Schüller bisher
unentgeitlich unterhalten wurden, und
das bisher viele der berühmtesten Gelehrten Deutschlands gebildet hat

Pforzheim, (Br. 480 55' 15" L. 260 18') Bed. St. im Pfinz- und Enzkreise, Sitz Bad. St. im Pfinz- und Enzkreise, Sitz eines Stadtamts von 14,203 und eines L. A. von 9,291 E. Sie liegt an der Vereinitung der Nagold und Würm in einem Thale, ist mit Mauern und Graben umgeben, zählt 3 Thore, 3 Vorst., I Schl., welches au Fruchtspeichern dient, 1 Stadtkirche mit der fürstl. Gruft, 1 adsliches Fräuleinstift, 1 Hosp., 1 Irrenliches Fräuleinstift, 1 Hosp., 1 Irrenliches Fräuleinstift, 1 Hosp., 1 Irrenliches Stadtkirche mit der fürstl. Gruft, 1 ad-liches Fräuleinstift, 1 Hosp., 1 Irren-und Siechenh., z Waisen- u. Zuchth., 1 Irren- und Besserungsh., I Pädagogium mit 3 Lehrern, 782 G. bäude, worunter 644 H. und 6,201 E., wor. 95 Juden und 475 Handwerker. 1 Feintuch und Ka-simirust., 1 Leinewandbleiche (jährlich 100 (10 Ellen). 1 Eisenhammer (5,000 Zat. simirmf., 1 Leinewandbletche (Jahrich 100.00 Elten), 1 Eisenhammer (5.000 Zat. Stabeisen), 21 Bijouteriefabr., die 900 bis 1,000 Menschen beschäftigen, 1 Unrenfabr., 1 Kupferhammer, 1 chemische und sallnisktabr., 1 Saifianfabr., 1 Rothgarnfärbersi, 1 Drahtzug und 1 Buchgruckerei. Größer Holzhandel mit 3 Celmüh-Sägemühlen, Oelhandel mit 5 Oelmüh-len, Frucht-, Wein- und Viehhandel.

Pfreimd, Baier, St. an dem Zusam-meniusse der Pfreimd und Nab, in dem Regenlandger, Nabburg, mit 215 H. und Baier, St. an dem Zusam. 1,108 E. Spiegelschleiferei. Pfrondten, Baier. D. im Oberdonau.

landger. Füssen, mit 2,149 E.

Pfullendorf, Bad. St. und Sitz eines
Landger. von 7,118 E., im Seekr. Sie

fiegt am Abhange einer Anhöhe und am Cellbache, ist mit Graben umgeben, hat 2 Those, 2 K., worunter die Wallfahrts-kirche Maria Schray vor dem Thore, t Hosp., 252 H. und 1,150 B., worunter 195 Handwerker. Ackerbau, 2 Sägemühlen;

Musikgesellschaft Pfullingen, Würt. St. am Pulse der rannen Alb und im fruchtbaren Pful-lingerthale, in der L. V. Alb., O. A. Reutlingen rauhen Alb und im fruchtbaren Pfullingerthale, in der L. V. Alb, O. A.
Reutlingen. Sie zählt 610 H. und 3,124
Einw., worunter viele Strumpfstricker
sind. Starker Obit- und Weinbau. In
der Nähe die merkw. Höhle, das Nebelloch, und die Ruinen der Burg Achalm.
Pfungstadt, Hess. D. und Sitz einea
A. von 6,047 E., in der Prov. Starkenburg. Es liegt au der Modan, hat 2,029
E., starken Färberröthebau u. 2 krapp-

E., starken Farberrothebau u. 2 Krapp-und 4 Oelmühlen.

Pfyn, Helv. Mfl. und Sohl., an der
Thur, im Kanton Thurgau.

Phateg, Arab. Fl., welcher sich in den Persischen Meerhusen mindet.

Phalsburg, Pjalsburg, (Br. 480 46. L. 540 56. 17. Franz. St. im Dep. Meurthe, Baz. Sarrebourg, auf einem Vorberge Es. Wasgau, mit i Pfk, 215 H. u. 2820 E. Der Ort ist von Vauban befestiet.

stigt.

Pestung in dem Reiche Thibet, an den Gränzen von Butan. Sie ist mit einer steinernen Mauer umgeben, hat I weit-läuftige Vorst. und ist der Sitz des Phari-Lama. 1702 legten hier die Schinesen einen Militärposten gegen Bengalen an.

sen einen benemalen an.
Pharsalia, s. Tschataldscha.
Phasis, s. Rion.
Philadelphia, s. Allascheir.
Philadelphia, Nordamer. County im
Pennsylvania, mit 18 Ortsch. und

Philadelphia, (Br. 30° 56' 55" L. 302' 28' 15") Nordamerik. Rauptstadt des St Pennsylvania und der gleichn. County zwischen dem Delaware u. Schutlikill Grofs, gut gebauet, mit breiten u. recht winkelichen Strafsen, die ein regelmä winkelichen Strafsen, die ein regelmäfsiges Parallelegramm bilden u. mitsteineruen, 5 Stockwerke hohen II. be setat sind. Man zählt mehrere Vorst. 1 Staatenh., 35 K. aller Religionsparteien, els 4 presbyt., 3 anglik., 1 skotische, 5 Quaker., 1 Herrah., 2 Deutsch luth., 1 Schwed. luth., 1 Deutsch-ref. 6 kath., 1 Annabaptisten., 1 Universalisten., 1 Methodisten., 1 Schwenkfelder. 2 Negerk. u. 1 Judensyn., 1 Arbeits- Espinnh., 1 Ivrenh: mit einem Museum mehrere andere milde Stiftungen, 76,00 H. und 1917 gegen 129,000 E. (1810 94,24) H. und 1317 gegen 120,000 E. (1810 92,225 wor. 20,000 Deutsche und eben so viel Franzosen). Sitz eines auglik Bischofs 1 Universität; 1 Akademie der schöne Künste; 1 Amerik, philos. Gesellsch, z Ackerbauges; 1 mediz. Ges.; 1 Gesell schaft zur Beförderung mechanische chungen und philosoph. Untersu chungen; ; chem. Ges.; 2 öffentl. Bi bliotheken; 51 Buchdruckereien mit 19 Presson; 60 Kupierstechereien; 6 be ständige Zeitungen. Mancherlei woh ständige Zeitungen. Mancherlei woh thatige Vereine, als Gesellschaft zu Abschaffung des Negerhandels, Gos. so Rettung der Ertrunkenen, Gesellschaf zur Unterstätzung fremder Einwandt rer; Ges. zur Erleichterung des Eleni rer; Ges. zur Erleichterung des Elend in den Gefängnissen; Dispensatoriu für Arme (1807 wurden 11,135 Arme br terstützt). Die Stadt besitzt Maf. un Fabr. aller Art und vielerlei Künstles

vernehmeten Pabriken bestehen in' Eucher, Tabak, Metaliwaren, Silber-geschirr, plattirten Waaren, Wachslei-newand, Kattun, Strümpfen, Tauen, Papier, Hüten, Leder, Schroot, Kut-schen, Nägeln, Hecheln und Spinnma-schinen, seidenen Zeuchen und Strüm-pfen, Pajanze und Töpfen u. s. w.; I Schriftgielserei. Lebhafter und wichti-ser Handel, befördert durch a Banken. Schriftgiesserst.
ger Handel, befördert durch 4 Banken,
mit einem Kapitale von 6,350,000 Doll.,
durch 11 Assekuranzgesellschaften und
durch die sichere und gute Rheede im darch die sichere und gute Rheede im Delaware, wo jährl. gegen 1,600 Schiffe tin-u. eben so viele ausklariren; 1810 lamen 1,108 Schiffe an und 1,111 giengen ak; die Aussuhr betrug 10,903,308 Doll. Die Tonnenzahl der eignen Schiffe be-trägt 121,445. Die Hauptaustuhrartikel sind Mehl, Zimmerholz, Eisen, Kupfer, Getraide und Viktualien. Die Schiffe geben nach Westindien, nach den Ca-narias und Açores, nach Großebritta-nien, Spanien. Frankreich, Portugal, den Niederlanden und Hansestädien, wiest nach Italien, Trieste und Ismir-Kaaptminze des gansen Freistaats; das Hamptenfinze des ganzen Freistaats; zeue Theater; Gray's Garten. G made, aber theuere Lebensart. Schi Glän-Schiech wade, aber thewere Lebenssurt. Sunjudates Trinkwasser, die nahen Sümpfe und das hier oft wüthende gelbe Pieber verleiden, den Aufenthalt in dieses Ersten der Nosdamer. Städte.

S. Philipp., Span. Villa in der Caracas Intendant. Caracas, am Yarani, mit

6,800 E. und lebhafter Industrie.

S. Philips de Benguela, S. Felibe de nguela, Port. St. und Haven auf der Benguela, Port. St. und Haven auf der Westküste von Afrika, im Reiche Ben-guela, Sitz eines Kommandanten. E. Philippe de Puerto Velo, s. Puerto

S. Philippe. Nied. ruinirtes Fort in der Prov. Westflandern, an der Schelde. Philippeville, (Br. 500 11' 19" L. 220 2' 19") Nied. feste St. und Hauptort eines eigenen Distrikts, wozu aber keine Basteigenen Distrikts, wozu aber keine Kantone gehören, in der Prov. Namur. Sie liegt auf einem Berge an den Bä-chen Jamagne und Bridou, bildet eine regelmäßige Figur mit 5 großen Boll-werken und einem Graben umgeben, ist gut gebauet und hat 350 H. und 1,116 B. Strumpfweberei.

Philippine, Nied St. am Swemmer Hoëtle, einem Scheldearme, in der Pr. Leeland, mit 6go B. Philippinen, Asiat. Archipel von Philippinen, Asiat. Archipel von mehr als 1,200 größern und kleinern Im-mehr als 1,200 größern und kleinern Im-großern und kleinern Ingeben 135 bis 136 °C. L. und 5 bis 130 n. Br., von dem Australozeane and dem Schines. Meere umgeben. Der and dem Schines. Meere umgeben. Der Nächeninhalt der größern Inseln, wo-m auch Magindanao gehört, beträgt sach Velardos Charte 6,502,70 (M., wo-row ein Theil den Spaniern gehorcht, ler andere aber unter einländischen Tärsten steht. Die Oberfläche dieser ämmitichen Inseln ist voller Gebirge, wischen welchen sich reiche u. frucht-Theiler utweiten. Inter der Reere Thaler susbreiten; unter den Beren werfen 10, woranter besonders der keyon auf Lugon, Feuer aus. Der Bo-len 1st fett, frachtbar und außerst er-jebig; eine Menge kleiner Flüsse und iebig; Eche g gewähren eine hinreichende Bo-rung. Unter den Pl. haben der Sche gewähren eine ninreitnente persisserung. Unter den Pl. haben der Rijo und Chiquito auf Lucon und der bituan und Magindanao auf Magindanao den längsten Lauf. Grofse Binnene'n enthalten sowohl Lucon als Majndanao; auf ersterer Insel ist die Lauma und Cayagan, auf letzterer die Lauma und Cayagan, auf letzterer die Lauma und Cayagan, auf letzterer die Lauma und Cayagan,

guneu von Llano und Magindanao. Fenchte Wärme und große Veränderlichkeit der Temperatur zeichnen das 
klima aus: die Winde durchlaufen in 
einem Jahre regelmäßig den ganzen 
Kompas. Da die Sonne zweimal durch 
den Zenith dieser Gegent geht, so zieht 
sie viele Dünste an sich, die dann im 
heftigen Regen herabfallen, See'n und 
Flüsse bilden und dem Roden eine ein 
eine eine eine den Zenith dieser Gegend geht, so zieht sie viele Dünste an sich, die dann im heftigen Regen herabfallen, See'n und Flüsse bilden und dem Boden sine aufserordentliche Fruchtbarkeit mittheilen. Die Regenzeit dauert vom Mai bis September, ja wohl bis zum Januar, die trockne füllt mit beständiger Frühlingsluft den Rest des Jahres. Die unmälsige Hitze wird durch die vielen Gewässer und durch Seewinde abgekühlt, doch erreicht sie zuweilen einen hohen Grad. Erdbeben und Orkane hohen Grad. Erdbeben und Orkane sind dabei häufig, und die immerwih-rende Feuchtigkeit wirkt äufzerst nach-theilig auf die Gesundheit der Euro-päer, deren Aufenthalt auf diesen Inpäer, deren Aufenthalt auf diesen In-seln sonst ungemein angenehm seyn würde. Immer grünende Bäume, die zugleich Blüten und Früchte tragen, u. eine Fruchtbarkeit ohne Gleichen, ge-ben denselben eine unbeschreibliche Aumuth. Reifs ist das Hauptprodnkt, aber auch Waizen und andere Europäiaber auch Waisen und andere Europäische Cerealien kommen recht gut fort; Kartoffeln gedeihen nicht, dafür hat man Sago, Benahas und Brodfrucht, anserdem die köstlichsten Südfrüchte aller Art, Zuckerrohr, Kaffee, Tabak, weisen Hanf, woraus Segeltuch und Stricke gemacht werden, Baumwolle, Pfeffer, Ingwer, Kampher, Betel, Arekantisse, Farbe- und Ebenholz, Cassia u. Indigo, Rindvich, Büffel, wilde u. zahme Schweine, Salanganen, welche die Tunkinsnester bauen, vielerlei Arten von See- und Blufsfischen, Schüdkröten, Muscheln, Bieten, Seidenwürmer, Gold, Kupfer, Blei, Eisen, Quecksilber, Schwefel, Salpeter and Ambra. Die Volksmenge schätzt Peyrouse wohl nicht zu hoch auf 3 Mill., wövon nach S. Crojz 17,733,000 Spaniens Gesetze anerkennen. Spanier, Kreolen und Mestisen machen darunter die geringste Zahl aus: des Gros besteht aus Ureinwohkennen. Spänier, Kreolen und Mestizen machen darunter die geringste Zahl aus: das Gros besteht aus Ureinwohnern, auch leben sehr viele Schinesen auf den luseln. Die Ureinwohner bestehen aus 2 Rassen, theils von Maluischer Abstammung, wie die Tagalen etc., bräunlich schwarz, mit glatten Hauren, theils Aetes, von Negerabstammung, schwarz, mit wolligem Haar. Jene bewohnen die Küsten und Ebenen und haben sich zum Theil den Spanjern unterworfen und die christliche Reliund haben sich zum Theil den Spensern unterworfen und die christliche Reli-gion angenommen, oder sind Moslemi-men geblieben und stehen unter eignen Sultanen; diese behaupten ihre Unab-hängigkeit, sind aber auf Lugon dem Aussterben nahe. Die kathol. Religion geigt sich hier im höchsten Pompe; die Gerstlichkeit ist sahlreich und sehr be-gütert, besonders die Ordensgeistlichgütert, besonders die Osurnsgene Au-keit der 4 Mönchsorden, wovon die Au-austiner und Dominskaner über 400,000 gustiner und Dominskaner ( Gulden Einkünfte beziehen, Bin Erz-Gulden Einkünfte beziehen. Ein Erz-bischof hat zu Mahlla seinen Sitz: un-ter ihm stehen 3 Bischöfe. Die Nah-rungezweige beruhen auf Acker und Plantagenbau, auf Viehzucht u. Berg-hau: die Fischerei bedeutet wenig, Kunstfiels wird meistens von Schine-sen und Malaien betrieben u. schränkt sich auf die nothwendigsten Bedürf-nisse des Lebens ein. Spanien betriebt den Handel mit den Philippinen hanpt-

sächlich über Acapulco durch die Ga-leonen von Mañila: seit Brrichtung der Philippineschen Gea., welche zu Madrid ihren Sitz hat, ist indels der Verkehr frei und wird von Schina und Bengalen kenner. Hie Chimaen machen hennizt. Die Schinesen machen such hier die vornehmsten Mäkler. Die Aus-fuhr besteht in Reifs, Sago, Zucker, Syrup, Arak, Kaffee, Baumwolle, Ge-würzen, Betel, Indian. Vogelnestern, Lampher, Häuten und Gotdstaub. Der auch Rampher, Hauten und Gousseus.

Raupthaven ist Mañija. Ein Generalkapitan steht an der Spitze der Regierung und hat mit den übrigen Autonitäten und der königl. Audenz seinen Sitz
zu Mañita. An Militär wurden 1907 auf rung der königl. Audienz seinen am Manita. An-Militär wurden 1907 auf den Inseln 17,717 M. gehalten, wor. 4.000 reguläre Infanterie, 1,200 regul. Artillerie und 317 Kavelerie, das Debrige war Landmilits. Die Marine bestand aus 50 schlecht bemannten Kanonierbooten. Die wichtigen inseln heifsen: Lucon, Magindanso, Paragoa, Samar, Leyte, Mindoro, Buglaso, Panay, Cebu, Bojol, Masbate, Buiwagan, Burias, Ticao. Die kleinern Juseln. wosu auch die Bashinseln gehören, führen den ailgemeinen Namen der Bissayerinseln, womit man Namen der Bissayerinseln, womit man auch wohl alle Inseln, aniser Lucon u. Magindano, belegt. Philippopet, s. Filibe. Philippsbai, sonst Kingsbai, große Australbai an der Küste der Vandiemens-

insel.

Philippsburg, (Br. 490 15' 55" L. 260
7'24") Bad. offene St. am Salzbach, nur 1/g
M. vom Rheine und Sitz eines B. A. von
8,541 E., im Neckarkr. Sie zählt i K.,
73 H. und 1,050 Einw. Vormals eine der
wichtigsten Reichsfestungen.

Philippshalle, Baier. Saline im
Rheinkr., Distr. Speyer, dicht bei der
St. Dürkheim an der Hart, die 13,500
Zwir. Salz liefert.

S. Phitippeland, Niederl. Biland, zu der Prov. Leeiand gehörig, mit 1 D. u. 382 E.

Philippreck, Hess. Lustschl. im Ober-

Philippreich, Hees. Schl. u. D. in der Prov. Starkenburg, zu der Isenburg. Standesherrschaft gehörig, Residenz ei-her Nebenlinie der Fürsten vom Isen-

Durg-Birstein.

Philippsruhe, Kurhess. Schl. u. schöner Garten, in dem Hanau. Amte Bü-

chorthal. Philipprice, Schwed. Bergstadt im Lia Karleted, in einem romantischen Thale, mit 655 E. Provinziallazareth; Handel mit Bergprodukten.

Philippethal, (Br. 500 50' 37" L. 270' 30" 30") Karhess. Mfl. in dem Niederhess. A. Landeck, Voigtei Kreuzberg. Er liegt an der Werra, enthält i Schl, die Residena der Landgrafen von Hessen-Philippethal; I ref. K. und mit dem nahen Kreuzberg, dessen Namen sich jetzt in dem von Philippethal verloren hat, 60 H. n. 608 B., wor. viele Handwerker.

Philippstoin, Britt. Hauutstadt der Irisch. County Kings am großen Kana-le, mit Leineweberei und Viehrucht. Der Ort führt den Namen von Mariens Gemable, K. Philipp II. von Spanien.

Phrat, t. Frat Phu-Xuam, Hue-Phu, Ke-Hue, Anam. Hauptet. der Prov. Hué oder Ko-chin china, mit 39,000 E.; zu Zeiten Re-sidens des Kaisers.

Placenza, (Br. 450 2' 4" L. 270 22' 17") Parm, St. n. Hiptort minus gleicha. Di-

strikts; welcher den größern Theil de vorm. Fürstenth. Piacenza ausmacht vorm. Fürstenth. Piacenza ausmachte. Sie Hegt nur einige 100 Schritte vom Po, ist mit Wallen und Graben umgeben, hat breite, gut bebauete Strefeen, 1 grofsen öffenti. Platz, mit schönen Bildsäulen geziert, 1 Gitadelle, 1 Schl., a Kathedr., 50 K., 24 vorm. Klosterk., wor. die schöne Adgustinerk. und die K. S. Maria in Campagno, mehrere Hosp., über 2,000 H. u. 15,000 E. Bischof; Universität. Seidenzeuch- und Barchentweberet: Organsinmühlen. Seiden und ausmacht. versität. Seidenzeugn- und parcarn-weberei; Organsinmühlen, Seiden und Leinenstrumpfweberei, Hutfabr. Oef-fentl. Bibliothek von 30,000 Bänden; die Bibl. des March. Landi mit 15,000 Bän-den; schöne Buchdruckerei des Mauro den; schöne Buchdruckerei des Mauro del Majno. Geburtsort des Kritikers Banr. Valla + 1457 und des Papet Gre-gor K.

Piddena, Oester. Mfl. in der Milan. Dlgz. Cremona; Geburtsort des Geschichtsschreibers Rud. Barth. de Sacchi. Pianella; Siz. Mfl. am Pescara, im der Prov. Abruzzo ult. I, mit 3,122 R. Pianezza, Sard. St. in der Piemons. Prov. Turin an der Dora Riparia, mit

Prov. 3

Piano, Siz. Mfl. in der Terra di La-voro; welcher mit seinen Umgebungen 16,605 B. zähle. Pianosa, Tosk. Eiland im Mittel-

land. Meere, zw. den Inseln Blba. und Corsica, zur Prov. Siena gehörig. Ste-ist niedrig, gut bewaldet u. frachtbar, aber nur von-einigen Fischerfamiliem bewohnt, die in steter Furcht vur dem Seeraubern ein trauriges Daseyn go-

Pianura, Siz. D. in der Prv. Napoli,

mit 1,977 B.

Piavoss, Südamer. Völkerschaft am mittlern Orinoko im Sgan. Guyana, eim Stamm der Salivas. Piaseczno, Russ. St. in der Polu. Woiw. Masovien, mit 509 B., worunter

50 Handwerker.

50 Handwerker.

Piaski, Russ. St. an der Radomirka,
in der Poln. Woiw. Lublin.

Piatka, Russ. St. im Gouv. Wolhyn.

Piatra, Osm. Mfl. im Zara de Sufs.
der Moldau, an der Bistritza, mit Jahrmärkten.

Piauhi, Port. Cepitania, in dem Kö-nigreiche Brasilien, noch sehr men-solienleer und fast eine bloise Wildnifs, Sie gehörte vormals zu der Capitanis Maranhao.

Piavs., Oester. Küstenfi. im Gouv. Venedig. Er entspringt im Gebiete von Reltre, mündet sich in den Busen von Feltre, m und ist von Naventa abwärts 8 M. lang fahrbar. Aus demselben ist der Kanal Piavesella abgeleitet. Piave, Moden. Mfl. am Ursprunge

des Panaro, in dem Herzogthume Mo-

dena.

Piazza, Siz. St. in dem Sis. Val di
Noto, mit 2,424 H. u. 13,500 B.

Pic de la Boudeuse, Maarea, S. Crie
stoval, Oenabruck, Australeiland, zu dea
Gruppe der Gesellschaftsinsein gehörig;
ein mit Cebüsche bewachsner, aber ber
wohnter Berg, der unter dem Oberhaupe
te von Tahiti steht.

Pic de l'Etoile, Australeiland, zu des Gruppe der neuen Hebriden gehörig.

Pic d'Egmont, Australberg, auf des Neuscelandinsel Esheino mauwi, 14,700 P. über dem Meere.

Pic S. Jacrnto, Edgecombe, Nords amerik. Berg auf der Nordwertküste von

merika bis 570 an der Norfolkbai, zwischen

Pic di Midi, Franz. Spitte der Pyre-ties, 9,036 Fuss hoch Picurdie, Franz. Kanal im Dp. Som-me. Er sollte an der Schelde bei dem D Vendhuille anfangen und bis in die mise wen Calais fortziehen, ist jedoch

icht vollendet.

Diehincha. Südamer. Vulkan in der Pichincha, Südamer. Vulkan in der lengramada. Prov. Quito, 14,988 F. über

Picciane, Siz. Mfl. in der Prv. Abrus-

e alter. I., mit 3,743 E.
Pickaway, Nordamerik. County im
teste Ohio, mit 10 Ortschaften u. 7,124

Pickelsheim, s. Peckelsheim. Pickering, Britt. Mfl. in der Engl. York.

B. York.

Pico. Pert. Acoreninsel zw. 38° 30′
g" bis 38° 38′ 16″ n. Br. und 348° 50′ 42″
as 348° 52′ 45″ L., 11,33 QM. grofs. Sie
in im O. miedrig, eben und fruchtbar,
im W. hebt sich des Land bis zu dem
Fik empor, welcher ihm den Namen gegeben. Quellen und Fiftsse sind nicht
verhander. Körn wird nicht huldngsphen. Quellen and Fiftsse sind nicht vorhanden. Korn wird nicht hinläng-lich gehrntet, dagegen sehr viele Jams, Gurtemfrüchte, bes. Kürbisse und große Abben, edle Früchte und Wein: von ktzierem gewinnt man in Mitteljahren z bis 20.000, in guten 25 bis 30,000 Pipen, theils vino seco, theils Malvasier. Die Wildmacen liefern Holz in Menge, und Weils vino seco, them is many menge, und Waldungen liefern Holz in Menge, und die Viehzucht ist beträchtl., auch wim-en Fischen. Man sählt die Viehzucht ist beträchtl., auch wim-meit das Meer von Fischen. Man sählt-nör E., in 3 Mfl. a. it D., meistens Ab-lömmlinge von Portugiesen, die von dem Ertrage ihres Feldbaues, das Wein-baues und der Fischerei sich nähren. Ei-men Haven für größere Schiffe hat die Invel nicht, sondern nur für Küsten-fahrzeuge und Fischerboote, daher die Ausfuhr des Weins sämmtlich über Tayal geht. Der Hauptort ist die Villa des Lages. dos Lages

Pico alto, Port. hohe Bergspitze auf der Açoreninsel S. Maria.

Pico da Camarinha, Port. hohe Bergspitze auf der Açoreninsel S. Mi-

gnel.

Pico de Orizaba, s. Citialtenetl.

Pico Reciva, Port. hohe Bergspitze
suf der Insel Madeira, 5,067 R. hoch.

Pico de Teyde, Pico de Terraira,
Span. Bergspitze auf der Canariasinsel
Tenerifa, ein seit 1704 nicht mehr lebendiger Vulkan, der indefs noch immer
raucht, und sich nach la Borde 11,964 F.

Bier das Meer erhebt.

Picaujann. Frans. St. an der Som-

Picquigny, Franz, St. an der Som-me, im Dp. Somme, B2. Amiens, mit 2 Stiftsbirche, 230 H. und 1,250 E. Torf-

Pictou, Britt St. in der Neuskotland County Halifax, an der gleichn. Bai, mit 40 H. und 500 E., meistens Skoten, die einen beträchtl. Handel treiben.

Picusches, Südamer. Völkerschaft in Ostchile, von 340 35 nördl., welche ei-nen Stamm der Moluchen ausmacht.

Piedicorte, Frans. Mfl. im Up. Corei-

Piedimonte, Siz. St. in der Prov.
Terra di Lavoro, am Fuse des Bergs
Matese, mit 2Pik., 7 Kl. und 4,647 wohlhabenden E., die Tuchmf. unterhalten,
1 Kupferhammer n. 1 Papiermühle und
Wochenmärkte haben.
Piemont. Sard D.

Piemoni, Sard. Prov. auf dem festen Lande von Italien zwischen 24 bis 250 L. and 43° 42' bis 46° 48' Br., im N. an

Savoyen und Wallis, im D. an Mailand und Parma, im S. an Genna und das Mittelländ. Meer, und im W. an Frankreich granzend, 368,70 QM. grofs. herrl. fruchtbares Land, das zwa zwar von herri. Ruchtbares Land, das zwar von himmelhohen Alpen umgeben und auf der West- und Nordseite auch bedeckt ist, übrigens aber in seinen Thälarn u. Bbenen, die der Po, die beiden Doras, der Sturs, Orco, Sesia, Tanaro, Borbio, Balbo, Bormida und Varo bewässen, einen vortreflichen Boden besitzt, der unter dem üppigen Himmel Italiens Getraide aller Art. Hübenfrüchen Monte Getraide aller Art, Hulsenfrfichte, Mais, Getraide aller Art, Hülsenirfichte, Mais, Reifs; Hanf, Kastanien, Obst, edie Früchte, Oliven, Trüffeln, Gelläpfel u. Holz hervorbringt; die Viehzucht ist ungemein große, und die Seidenkultur ein Hauptnehrungszweig. Auch die Berge entheiten Gold, Silber, Kupfer, Blei, Eisen und Marmor. Die Volksmeuge hellinft sich auf. belauft sich auf 1.750,000 Einw (1.759,614) in 43 St., 1.911 Mfl. und 6.3 D. n. Vorw. Die E. sind, bis auf 19.50 Waldenser, Katholiken und Italiener; die ungeheure Menge von Kl., die sonst das Land hatte, ist nicht wieder hergestellt. doch hatte, ist nicht wieder hergestellt. doch hat es noch i Erz-und 19 Bischöfe, so wie 41 Abteien. Die Nahrumzweige beruhen auf dem Ackerbau, der Viehzucht und der Seidenkultnr; die Mnf. bestehen in Seidenspinnerei, Seidenweberei, Leinen- und Tuchweberei, Hutfabrikation und Baumwollenweberei. Die Ausfahr in Korn, Seide (fcf. 22 Millionen Piemont. Lire), Kastanzen, Trüffeln, Wein, Wolle, Häuten, Vieh, Butter, 12,000 Uchsen, Galläpfeln, Torpentin u, einigen Fabrikaten. Staatsverbindung: Piemont ist das Hauptland der Sardin. Trüffeln. Piemont ist das Hauptland der Sardin. Monarchist das Hauptland der Sardin. Monarchie, und die sämmtlichen Zentralbehörden derselben sind zu Turin, we der Monarch residirt, komzentritt. Eintheilung: in die Provinzen jenseits und diesseits des Gebirgss jene sind Aosta, Nizza, Sospello und Oneglizy diese Mondori, Alba, Asti, Cuneo, Saluzzo, Pinerolo, Susa, Turino, Ivrea Agenta diese Mondovi, sur luzzo, Pinerolo, Susa, Luzzo, Pinerolo, Susa, Luzzo, Biella u. Vercelli.

Pienza, Tosk St. in der Prov. Siena;
Sitz eines Bischofs und Geburtsort des Sitz eines Bischofs und Geburtsort des Pius II., vorher Aeneas Sylvius

Piccolomini.

Pierre, Franz. Eiland im Ozeane, an den Küsten des Dep. Ille-Vilaine, Bz. S. Malo, mit 1 kleinen Fort.

S. Pierre, Franz. Mil. im Dp. Pas de Calais, Bz. Boulogne, mit 2,653 E.

S. Pierre, (Br. 140 44° L. 3160 27' 6'')
Franz. Hauptst. der insel Martinique
auf der Westküste, an einer runden
Bucht; stark befestigt, mit I Fort, 2,000 H.
u. 12,000 B. Regulär u. gut gebauet, mit
prächtigen K., Schauspielh., großen Maprächtigen K., Schauspielh., großen Magazinen, einem wortreflichen Haven ustarkem Handel, indem eie der Hauptstapelplatz der ganzen Insel ist (Morse). Sie ist des Nachts erleuchtet, und besitzt eine Menge Künstler und Handwerker. Ein Theil der Stadt war durch einen furchtbaren Orkan am 23. Julius 1813 vernichtet, ist aber bereits wieder hergestellt.

S. Pierre, Nordamer. Fl. in dem St. Neuorleans, welcher dem Missisippi su-fällt u. mithin schiffbar ist.

S. Pierre, (Br. 400 31' L. 150 18') Britt. Hauptst. der Engl. insel Guernsey, auf der Ostseite der Insel, mit 4,000 Einw-Sitz des Gouverneurs. Haven; dessen Sitz des Gouverneurs. Haven; dessen Bingang 2 Steindämme umfassen. Schiff-fahrt; Fischerei. S. Pierre, Franz: Inset-im Meerbasen von S. Lorenz in Nordamerika, unter 3210 23' L. und 462 46' 35" n. Br. biet klein, hält nur 12/2 QM. Areal, hat aber einen guten Haven und Rheede. aber einen guten Haven und Kneede. Das Klima ist nicht ganz zo rauh, wie auf den beiden Miquelone, und er giebt datelbet Viehweiden und Holz, auch können die 1,300 E. (1773 601 bleibende und 650 temporare) Kartoffeln und an-dere Gattenirüchte zur Reife bringen. Doch bleibt Fischerei der Haupterbleibt Fischerei der Haupter-und man schätzt den Ertrag des Stockfischsfangs von den bleibenden E. zu S. Pierre und Miquelon auf 482,742 Gulden, 1784 giengen 30 Fahrzeuge aus verschiedenen Häven Frankreichs nach verschiedenen naven Frankreichs mondiesen Inseln, die 10,095 Matrosen führten und 550,850 Zentner hlockfisch, an Werthe 5,804 416 Guld. zurückbrachten; 1785 giengen 360 und 1787 bis 1789 im Durchschnitte 372 Fahrzeuge, aus S. Malo, Granville, S. Valery, Fecamp und Dieppe dahin ab.
S. Pierre, Südamer. Eiland, 75 M.
Jm O. von Staatenland und 1756 ent-

deckt

Pierre buffiere, Frank. St. auf einem Berge, den die Brianne bespüllt, im Dp. Obervienne, Bz. Limoges, mit 160 H. n. 606 B.

S. Pierre du Chemin, Franz. Mil. im Dp. Vendée, Bez. Fontenay le Comte,

mit 1,700 E. S. Pierre sur Dives, Franz. Mfl. fm Dp. Calvados, Bez. Lisieux, mit 1,787 Einw.

S Pierre Eglise, Franz. Mfl. im Dp. Manche, Bez. Valogue, mit 1 Schl., 1 Pfk., 1 Hosp. u. 1.963 R. Leineweberei; Garn. u. Leinenhandel.

Pierrefonds, Franz. Mfl. im Bepart Oise, 1,500 B. Bez. Compregne, mit 215 H. und

Pierrefort, Franz. St. im Dep. Can-, Bc2. S. Flour, mit 170 H. und 1,217 iw. Leineweberei; leinene Strumpf-Binw. Le strickerei.

Plerrelatte, Franz. St. im Dep Dro-

Plerrelatte, Franz. St. 1m Dep Dro-me, Bez. Montelimart, auf einem Fel-sen, unweit dem Rhone, mit 3,789 Einw. Schl. Lebhafter Verkehr; 2 Messen. Schl. Lebhafter Verkehr; 2 Messen. Schl. Lebhafter Verkehr; 2 Messen. Nièvre, Bez. Nevers, mit 1,970 E. Vieh-handel. Pdndort von sehr gesuchtem Sande.

Sande. S. Pierre d'Oleron, Franz. Mfl. auf S. Pierre d'Oleron, Franz. Mfl. auf der Insel Oleron, im Dp. Niedercharente, Bz. Marennes, an der Westküste, mit 2.005 Einw. Handelsgericht; Haven,

Pierre petite, e. Petite Pierre. S. Pierre de Pleiguein, Franz. Mil. im Dep. Ille-Vilaine, Bez. S. Malo, mit 1,780 E

Pierreport, Picrre pertuiz, Helvet, Pierreport, Picrre pertuiz, Helvet, Engpais über den Jura, in dem Kanton Bern, welcher unter den Höm. Angusten Mark Aurel und Luc. Verus eröfinet

ist.
Pierschniza, Russ. St. 111
Weiw. Krakau, mit 75 H.
Maeczacz, Russ. Mil. in der Poln.

Piesczacz, Rus Woiw. Podlachien.

Piesing, Baier. Mfl. unweit des M. der Salsa in den Inn, in dem Unterdonaulandg. Altenötting, mit 879 E.

Piceting, Oester. D. im Lande unter der Ens V. U. W. W., am gleichn. Fl., mit 1 Eisenkochgeschirr - und 1 Blechwaarenfabr.

Pieterbok, Britt. Berg auf der Afrik Insel Frankreich, 2,544 F. hoch. Pietola, Oester. Dorf in der Venet Digz. Mantua, merkwürdig durch Vir

gils Grotte.

glis Grotte.

Pietra, Sard. Mfl. in der Prov. Genus, am Meere, mit 1,630 E.

Pietra, Franz. Mfl. in dem Dp. Corsica, Bz. Cotte, mit 6:8 E.

Pietra Msla, Tosk. Mfl. in der Prov. Florens, an der Landstraße nach Bologna. In der Nähe der rauchende Berg Radicass. den man für einen Vulkar In der Nähe der rauchende Berg osa, den man för einen Vulkar doch rührt dieser Rauch eigent on dem vielen Steihöle har, da Radicosa , hält; do Lich von

sich auf demselben findet. Pietraroja, Siz. St. in der Terra d. Lavoro, am Berge Matese, mit 1,673 B. berähmt, wegen ihrer Schinken und ihres geräucherten Schweinefleisches Steinbrüche, die einen rothen u. gelb gestreiften Stein liefern, der eine gute Politur annimmt.

Pietra de Ross, Petrille Rosi, Osm. Gebirge benbirgen und der Moldau, ein grauer Schiefergebirge, welches zu dem Syste-

Schiefergebirge, welches zu dem Systeme der Karpathen genört.

Pietra Santa, Tosk Mfl. in der Prw. Florenz am Fuße des Bergs Vallechia auf dem ein festen Fort steht: er hat gem ein iestes port stent, et dan pe-breite Strafsen, hübsche H. une liche K.. worunter die Stiftsk rade,

rade, breite Straisen, nubbene an war ansehnliche K., worunter die Stiftele merkwürdig ist, liegt aber in einer sumpfigen ungesunden Gegend.

S. Pietro, Sard. Insei an der stüdwestlichen Küste von Sardinien, nahe bei der Insel S. Antioco. Sie ist gut bevölkert und angebauet, und hat zu ihrer Vertheidigung das Fort Carlo forte . ihrer Küste worden Korallen gefischt, aus dem bleere Salz bereitet und ihr ge-genüber ist zu Porto Scus der berühmte Thunfischlang Thunfischfang.
S. Pietro a Galatina, Siz. St. in der

S. Pietro a Galatina, Siz. St. in der Prov. Otranto. S. Pietro a Paterno, Siz. D. in der Prov. Napoli, mit 2,436 E. Pietrikow, Russ. Mfl. in der Pola. Woiw. Kalisch, mit 311 E. Pieve, Ogster. D. im Thale Valsuga-na des Tyr. Kr. Roveredo, Siz. der Bil-derkrämer, die aus Tyrol alle benach-barten Länder bis nach Rufsland durch-

wandern.

Pigue del Cairo, Sard Mil. in der Milan. Prov. Lumellina.

Pieve det Mona, Oester. Mil. in der Milan. Digu. Cremona.

Pieve di Sacco, (Br. 45° 17' 21" L. 29° 42' 45") Oester. Mil. in der Venet. Digu.

Dedua. mit 5,800 Einw. Tuch- and Seidenweberei

denweneren.
Picute, Franz. Mfl. im Dep. Manche,
Pizute, Franz. Mfl. im Dep. Manche,
Bz. Valognes, mit 215 H. u. 1,300 E.
Pigna, Sard. Mfl. in der Piement.
Prov. Nizze, mit 2285 E.
Pignan, Franz. Mfl. im Dp. Herault,
Bez. Montpellier, mit 275 H. und 1,414 Binw.

Pignans, Franz. Mfl. im Dp. Var. Bz. Brignolles, mit 2,236 E. Kupferhammer, Walkuühlen, Papiermühlen, Tuchwe-berei. Schönes Übst.

Pila, Oester. D. an der Gidra, in der Ung. Gesp. Presburg, mit i Kupferham-met, 2 Sägemühlen, i Papiermühle und mehreren Walkmühlek.

Pilas, Asiat, Gruppe von mehrern kleinen Eilanden im östl. Meere, im W. von Bessilang belegen. Es mangelt dem selben an frischem Wasser.

Pilatusberg, Helv. hohe Alpe, im Kur. Lucern, 6,605 F. tiber dem Meere, mit dem Pilatussee u. mehrern Gesundim branen.

Pilchowitz, Preuls. Mfl. und Schl. im

Pilchowitz, Preuls. Mfl. und Schl. im Schles Rbz. Oppeln, mit 311 E.
Pilcomayo, Südamer. großer Strom in dem Span. Vizekön. Rio de la Plata, welcher auf den westlichen Anden entspringt, den Areguay aufnimmt, la Plata und Ghoeo bewässert und sich durch 2 M. in den Paraguay mündet. Er hat viele Inseln und zum Theil ein sehr brites Bette und beträchtl. Tiefe, legt aber doch der Schifffahrt viele Hinder-Riss in den Wes.

nisse in den Weg.

Pilgram, Peldrzimow Trhowy, Oestr.
8t. im Böhm. Kr. Tabor, mit 313 H. und
148 Einw. Salzniederlage, Tuchmanuf,
Wakmühlen.

Walkmühlen.

Pilica, Russ. Pl. in dem Königreiche
Pelen, welcher in der Woiw. Krakau
entspringt und stidwärts von Czersk der
Welchsel sufällt. Er ist reilsend u. nur
im einem kleinen Theile schiffbar.

Pälica, Russ. St. an dem gleichn. Pl.
in der Poln. Woiw. Kalisch, inut 3 kath.
L. Ikl., 420 H. and 1,815 E. Leinewebrei, Gärbereien.

Pilica Oceter. Gesn. im Kr. diesesite.

Pilis, Oester. Gesp. im Kr. diesseits der Donau, welche gegenwärtig mit der Sup. Pest vereinigt ist. Pilis, Oester. Mil. unweit der Saroitz, in der Ung. Gesp. Tolna, mit 1 reform.

Lirche.

kirche.

Pills, Oester. D. in der Ung. Gesp.
Peit, mit 2 prächtigen Kastellen der
Grafen Belessna, in deren einem eine
kträchtl. Bibliothek steht.

Pills Csaba, Oester. Mfl. in der Ung.
Gesp. Pest, mit großen Liqueurfabr.

Pilkallen, (Br. 550 45' 19" L. 400 10'
R" Preufs. St. in dem Ustpreufs. Rgbz.
cumbinnen, mit 103 H und 1,290 E., die
wöllene Handschuhe verfertigen und
schebliche Brauereien haben

Pill. Britt. Mfl. am Avon. in der

Pitt, Britt. Mfl. am Avon, in der Engl. Sh. Somersett.

Agl. Sh. Somersett.

Pillau, (Br. 549 36' 18" L. 37 33' 36")

Preik. St. in dem Ottpreufs. Rgbr. Königsberg, auf einer Landzunge an der
n lus tiefen Meerenge Gatt oder Tief,
rwichen dem frischen Haff und der
Ottee; befestigt, mit i K., 129 H. und
402 E., meistens Handwerker und Ficher. Stärfung. Kavischereitung: Schiffcher. Stärfung. 2002 E., meistens Handwerker und cher Störfang; Kaviarbereitung; Schiff-len Unweit davon bei dem D. Altpillau

die Pfandbude. Pilnikau, Pelingau, Sylwarn, Qest. im Böhm, Kr. Bidschow, mit 115 H.

and 750 E.

Pilnitz, (Br. 510 o' 48" L. 310 29' 20")

Sachs. kön. Lustschl. an der Elbe, im
Railen. A. Pirna, mit i großen Garten.

Dabei ein kleines D. von 36 H. Konven-

Pilistn, Plzensko Kr., Oester. Kreis in Bilmen; 75 QM., mit 168,943 E., in tr. 81., und 56 Herrschaften und Güttern

Pilson, Pizen, (Br. 49° 44' 38° L. 31° 4') Oester Hptst. des gleichn. Böhm. Kr. an der Beraunka; befestigt, mit I Stiftsk, 39 fl. und 7,384 E. Gymnasium. Tuch-webersi; Randel. Fundort der sogeweberei; Handel. Mannten Adlersteine.

Pilsen, Porsony, Oester. Mfl. in der Uns Gesp. Houth an der Donau, mit

PRieling, Baier. Mfl. in dem Unter-onsalandg. Landau mit 90 H. und 404

Pilsno, Oester. St. ip dem Galiz. Er. Tarnow an der Wisloka, mit 1 kath. Pfk., 1 Augustinerkl., 590 II. und 1,600 Linw

bluw.

Pilstärt, Australeiland, zu dem Archipel der freundschaft! Inseln gehörig. Sie liegt unter 22° 26's. Br., ut klein, sehr schroff und hat blofs einige Bäume, abez keine B.

Pilten, Russ. Kreisst. in dem Gouvernement Kurland, an der Windau, mit z.ch!

1 Schl

z Schl.

Pilwiszken, Russ. St. in der PolnWoiw. Augustowo, mit 573 E.

Pimas, Nordamer. Völkersch. in dem
Span. Vizekön. Neuspanien, Intend. Sonora, die zu den Indias bravos gehögen.
Das Land, das sie bewohnen, wird nach
thnen Pimeria genannt, und ist vorzügl.
wegen der Menge von Goldsand, das in
seinen Bergschluchten gefunden wird,
herühmt berühmt.

Pimbo, Franz. Mfl. im Dp. Landes, ' z. S. Sever, mit 1 Stiftsk., 165 H. und

526 E.

Pinczehelv, (Br. 46° 40' 50" L. 36° 6' 28") Oest r. Mfl. in der Ung. Gesp. Folna, mit Tabakshau.

Pinczow, Russ. St. in der Poln.
Woiw. Krakau, an der Nida, mit 60) H.
und 1,800 E. Schlacht von 1702, die nach

Clissow benaunt wird.

Pindares, Hindost. Völkerstamm im nördl. Hindostan und zwar in den Gebirgen des östlichen Muhrattengebiets, die 30 bis 40,000 Krieger stark sich ver-bunden haben, und bisher große Raub-züge unternommen hatten, aber in den neuesten Zeiten durch die Britten be-

neuesten Zetten auren aus Bratten serningt sind.

Pindus, bei den Griechen Mezzoro,
Osman. Gebirge, in dem Rum. Sandech.
Tirhala, mit dem Nebenzweige Oëta u.
dem berühmten Passe Thermopyla.

Pineda, (Br. 410 57 L. 190 14') Span.
Villa in der Prov. Cataluna, mit 2,400

Einw

Einw.

Pinega, (Br. 63° 40') Russ. Kreisstadt
an der Pinega, im Gouv. Archangel;
noch sehr dorfmälsig.

Piñel, Span. Villa in der Prov. Cataluña, mit vielen Freiheiten.

Pinerolo, Sard. Prov. in dem Fürst.
Piemont, 25 QM. grofs, mit 111,857 E., in
63 Sr. u. Mil. u. 46 D. Sie besteht größstentheils aus fruchtbaren Ebenen u. kleinen Hügeln, welche Getraide. Ilülsenthenis aus fruchtbaren Ebenen u. Ken-nen Hügeln, welche Getraide, lüülsen-früchte, guten Wein, köstl. Obst u. die belste Seide hervorbringen. Die hohen Alpen auf der Nord- und Westseite lie-fern Kastanien und Terebinten im

Pinerolo, (Br. 44° 48' L. 24° 50') Sard.

Mptst. der gleichn. Piemont, Prov. am

Rufse des Bergs Ginevro; verimals sine
starke Festung, jetzt offen, mit 1 prächtigen Kathedr., 9 Klosterk., 1 großen,
Hosp. und 10,036 E., die Tuchmi., Seiden- und Ratinweberei, Kattundruckereien, Seidenmühlen, Papiermühlen,
Gärbereien und Eisenhammer unterhalten und einen beträchtl. Handel mit Menge.

ten und einen beträchtl. Handel mit-Korn, Wein, Branntwein, Brennholz, Vieh und Pferden treiben. Sie ist der Sitz eines Bischofs und hat 1 Kolle-

Pineville, Nordamer. Mfl. in dem Sfidcarelina. Distr. S. Stephene, mit 50 H. u. 450 B. Akademie.

Piney - Luxembourg, (Br. 48° 20' L. 21° 56') Franz. St. im Dep. Aube, Bezirk' Troyes, mis 128 H u. 14313 B.

Pingangan, Asiat. Hauptst. eines Distr. im.Königreiche Kosea am Tatong, nur dem Namen nach bekennt.
Pinguente, Oester. Mfl. in dem Ulyr Er. Trieste, mit 1 Kastelle, 100 H. u. 007 E. Oel und Weinbau.

E; Oel und Weinbau.

Pinhel, Port, Cidade und Hauptort
einer Corpeiçao am gleichn. Fl. und au
einem Berge, in der Prov Beira. Sie ist
der Sitz eines Bigchofe, hat 2 Pfk., 2 Kl.,

1 Hosp., 1 Armenh., 407 H. U. 2,000 E.

Pinkafel, Pinkafeld, (Br. 47° 22' L.
33° 38' 20') Oester Mil. an der Pinka,
in der Ung. Gespan, Eisepburg, mit 1
fürstl. Bethyeuyschen Schl. und weitläuftigen Gärten', 1 kath. Pfk. und 1.700
Deutschen E. Tuchweberei; Weinbau;
Sanerbrunnen. Sauerbrunnen.

Pinknevs Island, Nordamerik. Insel auf der Küste von Südcarolina, vor dem Haven Port Royal, mit 2 großen Pilan-

Sungen, worauf besonders Baumwolle gebauet wird. Pinne, Preuß, St. in dem Posen. Rbz. Posen, mit 210 H. und 877 B. Gär-

Pinneberg, Dän. Herrsch. und Amt, in dem Herz. Holstein, 913/16 MQ. grofs, mit 1 St., 5 Mfl, 8 Kirchsp. und über 42,000

Pinneberg, Dan. Mfl. in dem Hol-stein. A. Pinneberg, mit to H. u. 300 E. Der Pl. Pinneu trennt ihn von dem D.

Jer Ri. Filmau trennt inn von dem D. Finneberg, welches 50 H. hat.

Pinsk. (Br. 52º 20' L. 43º 40') Russ.

Rreisst. des Gouv. Minsk an der Pina, in morastigen Umgebungen, mit 3 kath., 1 griech. K., 1 Synag., 700 H. und 4,500 E., wor. viele Juden. Sitz eines unirten Bischofs; Jesuiterkollegium; Juftengärbereien. garbereien.

Pinzgau, Oester Thal im Lande ob der Ens. Kr. Salzburg, welches auf 42 QM. 25,947 E. zählt und eine ausgebreitets Viehaucht unterhält, auch gute Wal-

viehkucht unternate, and the dept vandengen besitzt.
Piolone, Franz. Mfl. im Dep. Vancluse, Bz. Orange; mit 420 H. und 1,632
E. Seidenspinnerei, Wollenweberei, 1
Fajamzefabr., 1 Glashütte. Jährl. Messe.
Reiche Feldmark, besonders an Reigen,
Mandeln, Wein und Korn. Auch finMandeln, Wein und Korn. Ambra und Mandeln, Wein und , man Steinkohlen,

Piombino, Ital, Fürstenthum zw. den Prov. Pisa und Siena im Toskanischen, welches seit 1813 unter der Hoheit des Großsherzogs von Toskana steht. Es ist etwa 9 QM. groß und zählt 19,755 E., u. hat einen an Korn, Wein, Oel u. Früchten fruchtbaren Boden, auch gute Viehzucht und starke Fischerei in dem angränzenden Meere. Sein Besitzer ist der Prinz Ludoyjsi aus dem Hause Buoncampagni, dem es etwa 200,000 Lire einträgt. Außer dem eigentl. Fürstenthume Piombino hat der Fürst sonst auch noch einen Antheil an der Insel Alba, die aber jetzt völliges Eigenthum von Piombino, Ital. Fürstenthum zw. den die aber jetzt völliges Eigenthum von Toskana geworden zu seyn scheint.

Piombino, (Br. 420 55' 27" L. 280 10' 47") Tosk. St. und Hpiort des gleichn. Fürstenthums, auf einem Felsen am Kanale von Piombino, mit 1 Schl. und 4,000 Einw. Residens des Fürsten; Hanne Verbauer. ven; Fischerei.

Pionest, Franz. Mfl. im Dep. Puy de Dôme, Bez. Riom, mit 255 H. u. 1,700 E. Viehhandel.

Piontek, Russ. St. am Fl. Bsura, in Poln. Woiw, Masovien, mit 916 ler Poln.

Plossasco, Sand. Mfl. in der Piemont. Prov. Pinerolo, auf einem Hügel, mis 3,185 E. Piotrkowo, Rust. St. in der Poln. Wajw. Kalisch, mit 519 E. Ptperno, Päpstl. St. in der Dlg. Fro-sinone, auf einem Berge, mit 1 Kathe-drale, 5 Pfk., 5 Klosterk., Sits eines Bischofts.

Pipley, Pipali, (Br. 210 42' L. 1050 4')
Britt. St. in der Kalkutta. Prov. Urissa am Subunrecka, die vormals einen star-ken Handel mit Sals trieb, der sich jetzt ganz nach Balasore samen.

ken Handel mit Salz trieb, der sicht jetzt ganz nach Balssore gewendet hat.

Pipioud, Pipalavatt, (Br. 2:0 44' L. 94'0 L1') Hind. St. una starkes Fort; ind der Prov. Khandesh, zu den Besitzungen der Mahratten gehörig.

Piply, (Br. 200 &' L. 103° 44') Britt. St. in der Kalkutta. Prov. Orissa, Distrikt Kuttak.

Kuttak. . Pipriac, Franz. Kirchsp. und Mfl. im Dep. Ille-Vilaine, Bez. Redon, mit 1,540

Pirano, (Br. 45° 29' 22" L. 31° 14' 19")
Oester. St. an einer Bai, in dem fillyr.
Kr. Trieste, mit 887 H. und 6 151 B., die
theils Fischer, Schiffbauer und Sepiente,
theils Wein- und Oelbauer sind. Guter

theils Wein- und Oelbauer sind. Guter Haven; Handel mit Sala und Istrischen Produkten; Schiffbau; Rabotage. Pirauschia, Osman Mil. am Fuße des Pangäus, in dem Rumel. Sands h. Galipoli. In der Ebene, wo dieser Ort liegt, werloren einst bei Philippi Brutus und Cassius jene Schlacht, die der Republik Rome sie Kude menble

publik Roma ein Ende machte.

Pirawart, Oester. D. im Lande unter der Ens V. U. M. B., am Weidenbache, mit I Pik., 167 H. und 1,500 E. Besuchte

Bäder Piremedi, Ergir-Kastri, tro, Osman St. in einem ATETTO castro, Osman. St. in einem schönen Thale des Rumel. Sandsch. Avlona, mit 4,000 H. u. 20,000 E., die mancheriei Fsbr. unterhalten und einen lebhaften Händel schönen treiben.

Pirgramah, Pirgaum, (Br. 180 30' L. 320 41') Hind. St. in der Prov. Aurungabad, zu den Besitzungen der Mahratten gehörig.

gehörig.

Pirjätin, (Br. 50° 14' L. 40° 51') Russ.
Kreisst. des Gouv. Pultawa am Udai,
mit Landhandel u. Jahrmärkten.

Piristina, Osman. St. an der Hauptstralse von Saloniki nach Bosna Saraj,
in dem Rumel. Sandsch. Perserin, mit
2,000 H. und 10,000 E. Sitz eines griech.
Bischofe Bischofs.

Pirkfeld, Oester. Mfl. an der Feistrig in dem Steyr. Kr. Gratz, mit 120 H. und beträchtl. Weberei.

Pirkstein, Oester. D. in dem Böhm. Saatz, mit'i Tap-ten- u. 1 Wachs-Kr. Saatz. leinewandmf.

Pirmasenz, Baier. St. in dem Rhein-kreise, Distr. Zweibrücken. Sie ist um-mauert, gut gebauet, hat i Schl., i luth., I ref. K., 1 latein. Schule, 1 Kaserne u.

J. rei. h., 1 5,206 E. Pirna, Säche. St. und Sitz eines Meisen. A. von 9 St., 2 Bergfl., 30 Ritter-me D. mit 32.150 E. Sie liegt Meisn. A. von 9 St., 2 Bergil., 30 Rittergütern, 125 D., mit 32.150 E. Sie liege an der Elbe, ist mit Mauern und Graben umgeben, hat 3 K., 1 Waisenh., 1 Hosp., 41 meistens von Pirnser Steinen gebnuete H. und 3,800 E. 1 Kattunmnf. mit 40 Drucktischen 6 bis 8,000 Stück); 2 kleinere Kattunmnf., 55 Strumpfwirker (2,000 Dutzend), Tuchweberei, Leineweberei, Gärbereien. 19 Küsschner, 6 Töpeler; Schiffbau; Handel: Schifffahtz. I Buchhandlung, 1 Buchdruckerei, 1 Stärkefabr. Gesundbrunnen. In der Nähe bricht der bekannte Pirnaer Sandstein.

Pirnitz, Brinice, Oester: St. im Mähr. Kr. Iglau an der Briniczka, mit a siten Schl., 3 K., 1 Synag., 288 H. und 2,305 E. Puchweberei, 1 Tuchmühlé, 4 2,305 E. Tuc Pulvermühle.

Piron, Australeiland an der Küste

von Neugnines

Piros, Südamer. Völkerschaft in dem ın. Vizekön. Peru. Span Pirsnik, Osman. Mfl. in dem Rumeli . Sandsch. Soila.

Pirun Dubrava, nach der Charte Su-no Dubrava, Oester, D. im Dalmat. Kr. Spalatro; Hauptort der Poglizzaner (s. d. Art.)

d. Art. ). Pisa, Tosk. Provinz zwischen Lucca, Florenz, Siena, Piombino u. dem Mit-telland. Meere, 91,62 QM., mit 346,476

Einw

telländ. Meere, 9:62 QM., mit 346,476 Einw.

Pisa, 18r. 43043'7" L. 2803'15'') Tosk. Hauptst. der gleichn Prv. an dem Arno mnd unweit dessen M. in das Meer. Sie ist ummanert, hat breite, mit Quadern gepflasterte, gut bebauete Strafsen, t großherzogl. Palast, 1 Kathedrale mit dem Domplatze, anf dem der 189 Fuß hohe Tharm sveht, 80 KL, wor. 29 vorm. Klosterk., 1 großes Hosp. für 300 Kranke, 3,500 H. und etwa 17,000 E. Sitz eines Brzbischofs; Universität mit 4 Kollegien, 1 Bibliothek, 1 bot. Garten, Naturalienkabinette und Sternwarte; Akademia italiana Sacchettiana; der Kirchhef Campo Saute, mit den berühmten Wassermalereien, die sich jedoch ihrem Untergange nähern. 3 Seifensiedereien, 1 Bleischmelzerei; I Glashütte; man macht blauen Vitriol und Schwefelblumen, gute Hitte, Mobilfen, Uhren und hauet in Alabaster. Die Buchdruckerei hat einen hohen Grad von Vollkommenheit erreicht. Handel mit Oel und Grad von Vollkom-Handel mit Oel und menheit erreicht. Handel mit Oel und Mais. 11/2 M. von der Stadt die stark besuchten warmen Bäder von Pisa. Ge-

Desucation warmen Baner von Pisa. Geburtsort des großen Mathemat. Galileo Galilei † 1642.

Pisania, Afrik, Negerdorf am Gambia, im Senegambschen Staate Yami; merkwürdig durch eine Britt. Paktorei, die hier Gold, Elsenbein und Sklaven einhandelt.

einhandelt.

Pisang, Pulo Pisang, Nied, Eiland
im östlichen Meere, zu dem Archipel
der Bandainsein gehörig.

Piscataqua, Nordamer. Fl. in Neuhampshire, welcher unweit Wakefield
entspringt, die Gränze zw. Maine und
Neuhampshire macht, und bei Porthsmonth dem Ozeane zufällt.

Pischelsdorf, Oester Mfl. an der
Pischelsdorf, Oester Mfl. an der

Pischelsdorf, Oester. Mfl. an der Peistritz, im Steyr. Kr. Grätz, mit 70

Pischely, Pissely, Oester. Mfl. auf einer Annöhe, im Böhm. Kr. Kaurzim, mit 1 Schl. u. 76 H.

Pisctnola, Siz. D. bei Napoli, in der Prov. Napoli, mit 1,707 E.

Pisctotta, Siz. Mfl. in dem Princ. citeriore, mit 2,654 E.

Pisco, Span. Villa in der Peru. Int. Lima am Anterloyeene, mit 200 Rami.

Pisco, Span. Villa in der Peru. Inc.

lien und einer Rheede.

Picck, Piecca, Oester, St. in dem Böhm, Kr. Prachin an der Watawa, mit 1 Stiftek., 2 anderen K., 312 H. u. 3900 E., die Tuch- und Leineweberei und Färbereien unterhalten. Kathol. Gym-

Pisto, s. Mitterburg. Pistogne, Oester. Mil. am Ses Iseo, der Milan. Digz. Brescia, mit 2,000'

Binw. Bisenhütte; Risenarbeiten; Handel.

Pissevache, Helv. Wasserfall des Rhonebachs Salanche, im S. von S. Mau-rice, im Kant. Wallis: die Tiefe beträgt 270 Fuls. Franz. Mfl. im Dp. Landes,

Pissos, Franz. Mfl. im Dp. Landes, Bz. Mont de Margan, mit 215 H. u. 1,539

Einw.

Pistoja, (Br. 43° 47' L. 23° 17' 5;").

Tosk St. in der Prov. Florenz; ummanert, mit 4 Thoren, I verfallenen Citadelle, I Kathedrale, 27 Pfk., 26 vorm. Klosterk., I großen Hosp., I Rathh., r Prätorium und 9 bis 10.00 B. Hischof; gelehrte Akademie; 2 öffentl. Bibliotheken, wovon die Sapienza 7,000 Bände zählte. Eisenarbeiten, bes. gute Flintenläufe; Wassermelonen. Die Diamanti di Pistoja, eigentl. glänzende Krystal-L. 280 17' 51')

teniaute; wassermeinen. De Dianalti di Pistoja, eigentl. glanzende Krystalle der benachbarten Berge.

Pisucrga, Span. Fl., Qu. bei Piedras
Luenjas; M. bei Simsucas in den Duero,
Lauf 31 1/4 M.; Nebenfi.: Bureja, Arlan-

Pitcairn, Australeiland unter 200 2'
s. Br. und 2080 55' L., zam südlichsten
Aschipel gehörig. Ein hohes, rundum
mit Klippen und Felsen umgebenes,
Land, das etwa 41/2 M. im Umfange hat
und die meisten Australprodukte hervorbringt, aber keinen sichern Haven
besitzt. Merkwürdig durch eine Engl.
Kolonie, die ein Britte, John Adams
seit 1700 hier gestiftet hat, und die 1814 Kolonie, die ein Britte, John Adams seit 1790 hier gestiftet hat, und die 1814 aus 46 Erwachsenen und vielen Kindern bestand.

aus do Erwachsenen und vielen kindern bestand.

Pitchincha, Sildamer Vulkan der Anden, in der Neugranada. Prov. Quito, 14,988 F. über dem Meere.

Pitch, Schwed. Fl., welcher auf den Alpen des nördl. Schwedens aus dem See Pieskejaure entspringt und dem Bottnischen Meerbusen zulällt.

Pitch, (Br. 50, 107 30") Schwed. Seest. in Umedlän, in der M. des Pitch, theils auf einer kleinen Insel, theils auf dem Gesten Lande, mit 805 E. und einem tiefen und sichern Haven. Schufffahrt, 1803 mit Fahrzeugen von 463 Last; Handel mit Brettern, Butter, Rennthierhäuten, Pelzwerk u. Theer.

Pitchalappmark, Schwed. Lappmark im N. an Luleilappmark, im O. an Westerbottn, im S. an Umeilappmark und im W. an Norwegen gränzend. Sie ist mit Flüssen, worunter der Pitch und Skellefte, und Seen, worunter der Peskejaure angefüllt, hat im O. ziemlich geinde Witterung und guten Boden, der sich jedoch verschlechsert und kälter wird, jemehr man sich den Alpen nähert, und enthält 2 Pastorate, Arvitajaure und Arreplöve, 1773 mit 1,045 E. wor, 32 Lappen waren. vidsjaure und Arreplöve, 1773 mit 1,046

E, wor, 932 Lappen waren,
Piteschti, Osman, Mil. in dem Zerar
de Suls der Walachei, mit 8 K. und 1
Kl. Br hat gute Veinberge und ist der
Sitz des Isbravnik.

Sitz des Isbravnik.

Pithiviers, (Br. 430 10' 26'' L. 190 55'
9'') Franz. Hauptst. eines Bez. von 21.69
QM. mit 54.677 E., km Dp. Loiret. Sieliegt am Oeuf, und zählt in 710.H. 3.071
B. Gärbereien; berühmte Lerchenpasteten und Mandelkuchen Wein und E. Gärbereien; berühmt steten und Mandelkuchen Unweit davon der Gesund-Safranbau. brunnen Segray.

Ditisliano, Toskan St. in der Prov.

Pitigliano, Toskan. St. in der Prov. Siena; etwas befestigt, mit 1 Stiftsk., s Klosterk., I Hosp. n. 2,000 E., die Land. Kramhandel treiben. Pitilagas, Südamer. Völkerschaft im Span. Vifekön. la Plata, westlich von

der Haustst. Paraguays, an den Ufern des Pilcomayo mit 200 Kriegern, einem Jäger- und Hirtenvolke.

Pitschen, Pieufs. St. in dem Schles. Rgbs. Breslau, mit 1 kath., 1 luth. K., 1 Hosp., 207 H. und 1,203 E., wor. viele Leineweber.

Pitts/Ivania, Nordamer. County im 18t. Virginia, mit 17,172 B. Pitt, Nordamer. County im St. Nord-

carolina, mit 9,169 E.

Pitt, Australeiland, zu der Gruppe der Mulgravesinseln gehörig, von Au stralindiern bewohnt.

Pisten, s. Pütten.

Pittenwem, (Br. 560 12' L. 1509') Britt. Mil. in der Skot. Sh. Fife, mit Haven, Fischteng u. Steinkohlenhandel. Puttburgh, (Br. 400 31' 44") Nord-amer, Mil. am Zusammenfl. des Alleghany u. Monongahela, in der Pennsylv County Allegheny, mit 4 K., I Rathh., I Gefängnifs, 400 H. und 4,768 E. Aka-demie; Handel; Schiffiahrt. Pittsinsel, Nordamerik. Insel an der

Nordwestküste, im Nutkasunde.

Pittsstrafse, Australmearenge, wel-che Neuguinea von Gilolo trennt. Pittstown, Britt. Hauptort der Baha-

maiasel Crooked.

Pityusen, Span Inselgruppe der Pr.
Mallorca, im Mittelländischen Meere. Sie besteht aus den Inseln und Eilanden Juica, Formentora, and Repartel, Conejera u. Tayomago.

Biusera, Oester. Mfl. in der Milan.

Piusega, Oester. Mfl. in der Milan. Dlgr. Mantua.
Dlgr. Mantua.
Piura, (n. Br. 50 11' 16") Span. Stadt in der Peru Intend. Truxillo, unweit in der Sechura. mit 10,000 des Ozeans, an der Sechura, mit 10,000 E. Handel mit Kaskarille, Baumwolle E. und Maulthieren. Ruinen des alten Pinra.

Pizzightons, Oester, feste St. in der Milan. Digz. Cremon's, an der Adda, mit

Milan. 1948.

3,814 E.

Plabernek, Franz. Kirchsp. im Dep.
Finisterre, Bz. Brest, mit 3,287 E.

Placentia, Britt. Hauptst. der Insel
Neufoundland, an der geränmigen Placentiabat; gut gebauet, mit 600 H. und
4,500 E. Sitz des Gonverneurs; Haven;

Placs, Oester. Mil. an der Nezarka, im Böhm. Kr. Budweis, mit i Schl. und TOU H.

Plaffegen, Helv. Mfl. unweit der Sen-se, im Kanton Fryburg.

Platsance, Franz St. im Dep. Gers,

Bez. Mirande, am Adour, mit 1,206 Ein-Plaisance, Franz. Mfl. im Dp. Seine,

Bez. Sceaux, mit 1 Schl., schönem Gar-ten und 1,108 E.

Plan, Franz. Mfl. an der Volpe, in

bez. Steam. 1,168 E. Plan, Franz. Mfl. an der Volpe, in Rem Dep. Obergaronne, Bz. Muret, mit 50 H. und 833 E. Plan, (Br. 490 52' 55" L. 500 23' 38") Cester. St. im Böhm. Rr. Pilen, mit 1 Clean. Schl. 420 H. und 1,050 R. Starke alten Schl., 430 H. und 1,650 E. Starke Tuchweberei; Alaun - und Vitriolsiede-reien. Hptort einer fürstl. Sinzendorf-

reien. Hptort schen Herrsch. S. Plancard, Franz. Mfl. im Dep. Obergaronne, Bz. S. Gaudens, mit 1,050 Binw

Piancost, Franz. Mfl. im Dep. Nord-klisten, Bz. Dinan, mit 635 E. Piancy, Franz. Mfl. an der Aube, im Dep. Aube, Bz. Arcis, mit 140 H. und **8**70 E

Plane, Preufs. Fl. in der Provinz Brandenburg, welcher in dem Rbs. Mez-

seburg der Erde entquillt, u. bei Brandenburg der Havel zufäll Planiany; Oester. M Kr. Kaurzim, mit 77 H. Mfl. Böhm. im Schlacht von

1757. Planing., Ocster. Mfl. im Kessel ho-her Gebirge, im Ullyr. Kr. Adelsberg, dessen Einw. sich meistens vom Güter-

transport nach Trieste nähren.

Plantlinne, (Br. 520 26' 11" L. 250 36'
54") Han. D. in der Prov. Lingen, mit
259 E. Sitz eines Gerichts.

250 R. Sitz eines Gerichts.

Plasencia, Span. Ciudade in der Pr.
Estremadura, am Kerte, zwischen zwei
Bergen. Sie ist bemauert, het 7 Thore
mit Thürmen, 7 Plätze, 22 Hauptstrafsen, 7 Pfk., 2 Kollegien, 7 Kl., 5 Hosp.,
7 Armenh. und 4,800 E.a. Sitz eines Bischofs; 7 Gärbereien; 1 Hutmf.; 6 Töpiereien, welche 38,400 Stück liefern.
Aquädukt von 80 Bogen.

Plasky, Oester. D. auf der Kroat.

Plasky, Oester. D. auf der Kroat. Milhärgränze, Karlstädter Generalat, mit i Schl., i griech. und 1 kath. Pfk. und 48 H. Sits, des griech. Bischofs von Karlstadt.

Plassenburg, Baier. kleine Festung auf einem hohen Felsen, dicht neben kulmbach, im. Obermainlandg. Kulmbach

Plassey, (Br. 230 45' L. 1050 54') Britt. in der Kalkutta Provinz Bengalen, St. in der Kalkutta Frovina Distr. Nuddea. Schlacht von 1757, wel-che über das Schicksal von Bengalen.

Plata, Rio della Plata, Südamerik-mächtiger Strom, im Span, gleichnam. Vizekön., oder vielmehr die Mündung der beiden Strome Parana u. Uraguay, die nach ihrer Vereinigung den Namen Rio della Plata oder Silberfluß annehmen. Sein Einströmen in das Meer geschieht zwischen dem Kap Anton im S. und Kap S. Maria im N.; hier ist er gegen 20 M. breit.

Plata, Rio della Plata, zuweilen Ruenes deues

gen 20 M. breit.

Pitata, Rio della Plata, zuweilen Buenos Ayres, Span. Vizekönigreich auf dem Sidamerikanischen Koatinente, zw. 16 bis 35° s. Br., im N. W. au Peru, im N. O. und O. an Brasilien, im S. O. an den Atlantischen Ozean, im S. an Patagonien und im W. an Chile stofsend, doch sind die Gränzen im S. mit Patagonien und im O. gegen Brazilien sehr zweifelhäft bestimmt. Areal, mit Einschlufs der Falklandsinseln: 52,077 QM. Oberfläche: eine ungeheuren Niederung, aus welcher nur hie und da einzelne, 600 F. hohe Hägel sich hervorsheben. Am linken Plataufer erblickt man keine Waldung, kaum einzelne Bäume; auf dem rechten Plataufer unt terbrechen die unabsehbaren Pampas Bäume; auf dem rechten Platauter und terbrechen die unabsehbaren Pampas dichte und zahlreiche Wälder. Im W. thürmen sich die Anden als Gränzwand mit Chile und Peru auf. Boden: an u. um den Plata eine aufgeschwemmte Decke von trocknem Thon und Sande, die zum Theil so dünn ist, dals kein Baum einwurzeln und kein Ackerbau getrieben werden kann; höher kinauf im W. und O. des Plata und Parana viel Sand, häufig mit Thon und Lehm vermischt und sehr produktiv. Gebirge: die Anden als Gränzgebirge in den Prov. Chercas, Cujo. S. Cruz de la Siezr ra und la Paz, wo ihr Abhang reich au edlen Erzen ist. Gewässer: die M. des la Plata, seine Quellenfl. Parana und Uraguay, die Nebenströme Paraguay, Ygnazu, Pilcomayo und Vermeis; die die zum Theil so dunn ist, dass kein Uraguay, die Nebenstrome reingen Vguazu, Pilcomayo und Vermeja; die großen See'n Kavaies, Aguaracaty und Neambucu. Klima: milde und gemä-

Isigt; der Thermometer fällt selten auf 5. und steigt bei der stärksten Hitse nicht über 300. Doch giebt es am Plata schon einen Winter. Regen fällt in ungeheurer Menge; dabni ist die Luft se feucht, dass au Buenos Ayres alles Holzgeräth in kurzer Zeit verdirbt? Produkte: Europ. Gerealien, besonders Waisen und Maie, Kertoffeln, Erdmandeln. Kürbisse und Maniok, Flachs und Hanf, etwas Baumwolle, Tabak, doch nur 5,000 Znir., Wein, Zuckerrohr, Obst, Indigo, Punguythee (gegen 50,000 Znir.), Rhabarber, Ipecacuanha, Weihrrauch, mehrere Arsnei- und Giftpflanzaa, Europ, Hausthiere, besonders unsaa, Europ, Hausthiere, besonders unsaa, Europ, Hausthiere, besonders unsach, Isigt; der Thermometer fällt selten auf zen, Europ. Hausthiere, besonders un-geheuere Heerden von verwilderten geheuere Heerden von verwilderten Pferden und Rindvieh, Guanacos, Wild, Geflügel, Fische, 7 Arten von Bienen, Koschenille, viele Schlungen u. furcht-bare Ameisen, Gold, Silber, Eisen, Kubare Ameises, Gold, Silber, Bisen, Kupfer, andere ganze und halbe Metalle,
Marienglas, Salpeter, Baisalz. Volksmenge: nach Morse i Mill, bis 7,200,000
E., pach Estella sollen allein i Mill. le unterworfen und das Christenthum angenommen, die mehrsten leben wild age unterworten und das Christentum angenommen, die mehrsten leben wild und unabhängig, ihren väterlichen Sitten und ihrer Naturreligion getred. Arasa fand im Innern von Paraguay u. Buenos Ayres allein 30 verschiedene Volkerschaften mit eigener Sprache, wovon manche indels kaum 100 Krieger zählen. Von den unterworfenen Indiern aind in diesen beiden Provinzen durch die Jesuiten zwischen ich his dierm sind in niesen beiden Frovinzen durch die Jesuiten zwischen 1609 bis 1760 29 und durch die Gouverneure 51 Kelonien gebildet. Die kath. Religion zählt in dem Vizekön. 1 Ers- und 5 Bischöfe. Nahrungssweige: meistens Akterbau und Viehzucht, welche zwar sehr kunstlos betrieben werden, nber doch viele schätzbare Produkte in die Schalle der Ausführ owerden. Schaale der Ausfuhr werfen. Das verwilderte Rindvich schlägt men zu Tau-senden todt, nicht des Fleisches wegen, welches man hänfig verfaulen laist, sondern um die Häute zu erhalten, die sondern um die Häute zu erhalten, die mit dem Namen Buenos Ayres gestäm-pelt, einen Theil von Europa verschen: 1702 wurden für das Mutterland allein 525,000 Ochsenhäute eingeschifft. Die Pferde fängt man in Schlingen und verhandelt sie nach Peru und Brasilien. Die Bienenzucht ist ganz wild. In Charcas und Cujo findet in den Vorber-gen und am Abhange der Anden ein sehr einträglicher Berghau Statt: man gewinnt bier jährlich an Golde 2,200, an Silber sit,000 Mark, wozu Petosi das Meiste beiträgt. Kunstfleifs fehlt, bis Meiste beiträgt. Kunstfleils fehlt, bis auf einige Wollenzeuchweberei, ganz. Der Handel mit dem Mutterlande wird über die Haven Buenos Ayres, Montevideo und Maldonado unterhalten, mit Peru und Chile indet ein lebhafter Landhandel und mit den Britten und Portugiesen ein starker Schleichhandel Statt. Ausfuhr: voratgl. Korn, Wachs, Wolle, Häute, Taig, Fleiseh, Speck, Paraguaythee. Holz, lebendes Vieh, Maulthiere (jährl. 50,000), Pferde u. s. w. 1795 betrug die Ausfuhr 10,04,928, die Einfuhr 6,25,320 Gulden; doch ist da-hin nicht gersechnet, was zu Lande nach Peru geht, und was durch den Schleichhandel weggeschaffit wird. Staatsverbindung: der Vizekönig resi-dirt zu Bnenes Ayres; 2 Audienzen hu-ben ihren Sitz zu Charcas und zu Buevideo and Maldonado unterhalten, mit Peru und Chile findet ein lebhafter

nos Ayres. Ob das Vizekön. der Krone Ueberschufs abwerfe, wufste man zu Azaras Zeiten in Buenos Ayres selbst alle Kassen steckten in Schulnicht: den und mehrere hatten fallirt. Nach Wilcocke wurden die Einkünfte zu 4,399,000 Dollars berechnet. An Linientruppen und Milisen werden 20,200 M. unterhalten. (In diesem Augenblicke rruppen und Milisen werden 20,200 M. anterhalten. (In diesem Augenblicke befindet sich das ganze Reich in offinem Aufruhre, u. Buenos Ayres hat sich zur unabhängigen Republik erklärt, die indes noch nirgends anerkannt ist.) Eintheilung: in 10 Intendanzon, 1) la Paz, 2) Paucar Colla. 3) S. Cruz de la Sierra, 4) la Plata, 5) Potosi, 6) Gochebamba, 7) Solta, 8) Paraguay, 9) Buenos Ayres, 10) Cujo.

Plata, Span Intendantur des Vize-königr. Rio della Plata, welche einen Theil von Südpera oder die Prov. Char-

cas umfalst.

Plate, Span. Hauptst. der gleichn. Intendanz des Vizekön. Rio della Plata, Intendanz des Vizekon. Rio della Plata-anf einer kleinea Ebone, die von allen Seiten von Hügeln umgeben ist, mit I Kathedrale, i Piarrk., 5 Mönchs. und 2 Nonnenkl., i Hosp. und 14,000 E. Bi-schof. Universität. Reiche Umgebun-gen; starke Fischerei in dem 2 Leguas entfernten Strome Chilcomayo.

Plate, Preufs. St. im Pommern. Rbs. Köfslin, an der Rega, mit 112 H. und 031 E., worunter einige Tuch - u. Rasch-

Holzhandel.

weber. Holahandel.

Platte Insein, Britt. Inseigruppe unter 200 56' L. u. 220 42' 30" Br., vor dem Golfe von Mexico, weiche zu den westlichen Lukaien oder Babamas gehört.

Platten, Oester. Berget. im Böhm. Kr. Elnbogen, mit I K., I Kap., 126 H. und 1.332 E. I Schmaltefabr.; Bergbau

und 1.352 E. I Schmalteft auf Zinn, Silber u. Eisen.

Plattenere, Balaton, Oester. Landsee in Ungarn, zwischen den Schümegher, Szalader und Veszprimer Komitaten, der sein Wasser vorzüglich von der Szala empfängt, durch 14 Wildbäche, 17 Mühlenbäche und 9 Quellen vergrößert wird, und durch unterirdische Kanäle mit der Donau in Verbindung zu stehen scheint. Er hält etwa 24 QM. im Spiegel, 1st bei der Halbinsel Tihany 27 F. tief, und hegt Fischottern und eine Mense Fische. worunter die ihm eignen Menge Fische, worunter die ihm eignen Zahnfische, dann Welse, Schildkröten u. Krebse, An seinen Ufern findet man Nimmersatte.

Plattköpfe, s. Schatteas,

Plattling, Baier. Mfl. im Unterconaulandger. Deckendorf, an der Isar, wortber eine 900 f. lange Brücke führt, mit 150 H. und 966 E.

Plattsburgh, Nordamer. Ortsch. am
Champlain, in der Neuyork County

Champlain, in der Neuvork County Clinton, mit 450 B. Platz, Oester. Mfl. im Böhm. Kreise Saatz, zur gräll. Martinitzschen Herr-schaft Brunnersdorf gehörig. Plau, Pranz. Mfl. im Dep. Corrèse, Bez. Tulle, mít 615 E. u. Steinkohlen-minen.

minen.

Plau, Schwarzb. Sondersh. St. an der Gera, in der obern Herrschaft, mit dem verfallenen Schl. Ehrenburg und dem v

1,000 E.

Plau, Mecklenb. Schwerin. St. am
Ausfi. der Elde aus dem Plauensee, im
Eldedistr., mit i Schl., i Pfk., 400 H. u.
1,83t E., worunter 264 Gewerbe treibende u. 14 Judenfamilien. Tuch u. Boyweberei mit 20 Meistern u. i Tuchsche-

rer, Weberei mit o Meistern, 18 Brenne-reien, 2 Tabaksspinnereien. Plaue, Preuß, St. an der Havel und einem großen See, in dem Brandenb. Rbz. Potsdam, mit 1 Schl., 152 H. u. 748

Plauen, Sächs. Amt in dem Kreise Voigtland, mit 10 St., 1 Bergfl., 108 D.,

orw. u. 55,200 E. Plauen. Sächs. Hauptst. des Voigt-Plauen, Sachs. Hauptst. des V landes u. eines gleichn. Amts, a Eister, in einem schönen Thale. Elster, in einem schönen Thale. Sie ist ummauert, wird in die alte u. neue St. getheilt, hat 4 Thore, 1 Schl., Ratschauer, 2 K., 2 Waisenh, 2 Hosp., 557 H. u. 6,62 Einw. Gymnasium. Sitz der Sächs. Musselinmanuf. mit 112 Schleierherrn, 230 Webern, 130 Gesellen u. Lehtlingen u. 1,800 Winkern (1802 14,1000 St.), 1 grofse Kattundruckerei mit 141 Arb. (1,500 Stück); 1 Wechsleinewandmf. (200 Stück); Tuchweberei mit 15 Meistern, Strumpfwirkerei mit 3 Meistern, 1 Papiermühle, 1 Buchdruckerei und überhaupt gegen 3,000 Handwerker und Fabrikanten.

Plauen. Sächs. D. in dem Meifen. A.

Plauen, Sächs. D. in dem Meifsn. A. esden, bei welchem der 1/4 M. lange Dresden, Plauensche Grund, eine der angenehmsten und reizendsten Thaler Sachsens, seinen Anfang nimmt. Es besteht ei-gentlich aus 2 Reihen ganz kahler und echroffer Felsen, wird von der mühlenreichen Weisseritz bewässert u. hinter der Tharand; aber gewöhnlich nennt man die ganze romantische Ge-gend bis nach Tharand den Planenschen

Plauensche Kanal, Preuse. Kanal in ptauensche Kanat, Preufe. Kanat in der Prv. Brandenburg, welcher aus dem großen See bei der St. Plau in die Elbe führt u. die Wasserfahrt zwischen Ber-lin und Magdeburg um die Hälfte ver-kürzt. Br ist 1745 vollendet u. heifst ei-gentlich der Plauensche Priedrichs-Ka-

Plawno, Russ. St. an der Warthe, in der Poin. Woiw. Kalisch, mit 67 H.

u. 300 E.

Pleaux; Frans. St. im Dep. Cantal,
Bz. Mauriac, mit 130 H. u. Kirchep. von

8.534 E. Pleidelsheim, Würt. Mfl. in der L. V. Enz, O. A. Ludwigsburg, mit 1,244 Einv

Pleinfeld, Baier. Mfl. u. Sitz eines Rezatlandg, von 4 QM. und 11,000 E., an der Rezat, mit 750 E. Pleintling, Baier. Mfl. an der Do-nau, im Unterdonaulandger. Vilshofen, mit 105 H. u. 527 E., welche viele Karden bauen.

Pleisse, Sächs: Fl., welcher zu Stein-pleisse im Erzgebirge entsteht, durch das Altenburgsche strömt. Leipzig berührt und zw. Halle und Merseburg der Saale zufällt.

Pleiswedt, Bljzwedl, Oester. Mfl. im Behm, Kr. Leutmeritz, mit 116 H.

Plelan, Frans. Mfl. u. Kirchsp. im Dep. Ille-Vilaine, Bez. Montfort, mit 3,056 E.

Plemet, Franz. Mfl. u. Kirchep. von 1522 B., im Dep. Nordküste, Bez. Lou-leac. 1 Hochofen, 2 Hammer, 1 Ham-2,522 deac. merschmiede.

Plenoglio, Osman. St. in dem Bosna Sandsch. Hersek, Sitz eines griech. Bi-

schofs.

Pleschen, Pleszow, Preuss. St. in dem Posen. Rbz. Posen, mit 39e H. und 1,882 H. Tuchweberei (393 St. Puch, 42 St.

Boy), Mützenweberei (200 Duts.), Gärbereich.

bereien.

Plesoucze, Pliessocz. (Br. 48° 25' 15"
L. 36° 48' 30") Dester. Mfl. in der Ungar.
Gesp. Sol, mit 1 luth. K.

Plejs, s. Josephystadt.

Plessa, (Br. 57° 30' L. 53° 30') Russ. St.
an der M. des gleichn. Pl. in die Wolga, im Gouv. Kostroma; noch ganz dorfmiliar Gouv. Kostroma; noch ganz dorf-

ga, im Gouy. molisis.

Plesse, Preufs. Standesherrschaft im dem Schles. Rebz. Oppeln; 25 QM. mit 60,004 B. in 2 St., 2 Mfl., on D. und 2z Vorw. Sie gehört als ein Fürstenthum dem Herzoge von Anhalt-Köthen-Piefs, ist meistens eben, hat vieles Eisens.

Halv Steinkohlen, große gut besetzte Holz, Steinkohlen, große gut besetzte Teiche, eine gute Vieh- u. Pferdezucht und bringt ihrem Besitzer gegen 100,000 Gulden ein

Plesse, Preufs. Hauptst. der gleichn. Standesherrschaft, in dem Schles. Rgbz. Oppeln, an der Weichsel, mit i Schl., I kath., I luth. K., I Hosp., 300 H. und 2.271 B., die Tuchweberel, Gärbereien, Hutfabr., Hutfabr., Strumpfweberei und Wachs-bleichen unterhalten. Gewöhnliche Residens des Standesherrn und Sitz seiner

Behörden.

Plesse, Han. Ruinen eines Bergschl. in der Prov. Göttibgen, vormals Haupt-ort einer eignen Dynastie, der n Be-sitzer 1571 ausstarben, und wozu die A. Bovenden und Radolfshausen gehörten. Ersteres kam an Kurhessen, letzteres an Manover, welches auch 1815 zu dem Be-sitzé des ersteren gelangt ist. Plessie Belleville, Franz D. im Dp. Oise, Bz. Senlis, mit 36a E. Prächtiges Schlols u. Park des Prinzen Conty.

Plessis Grimoult, Franz. Mfl. im Dp. Calvados, Bez. Vire, mit 165 H. u. 1,002 Binw. 2 Messen. Ruinen eines altem

Kinw.

Binw. 2 Messen. Ruinen eines altem Bergschl.

Plessis les Tours, Franz. D. im Dp. Indre Loire, Bez. Tours, zwischen dem Chef n. der Loire, mit 1,005 Einw. u. 2 prächtigen Schl., welches Ludwig XI. angelegt und ihm zum Aufenthalte gedient hat,

Plestin, Franz. Mfl. und Kirchspiel von 3,506 E., im Dep. Nordkuste, Bez.

Lannion.

Pleternicza, (Br. 45° 18' 51" L. 55° 29' 33")-Uester. Mfl. in der Slaw. Gesp. Po-sega, mit starkem Tabaksbau.

Plettenberg, Preus. St. in dem West-phäl. Rbz. Arensberg, in bergigen Um-gebungen, mit I alten Schl , 250 H. und 1,213 E. Wollenzeuchweberei mit 18 1,213 E. Wollenzeuchweberei mit 18 Stühlen u. 124 Arb. (320 St.), Strampf-weberei mit 9 Stühlen und 22 Arb. (287 Dutz.), 1 Robstahlhammer mit 19 Arb., Sensenschwieden mit 18 Arb. und 1 Osemundfeuer mit 4 Arb., die zusammen 1802 für 34,088 Rthlr. Waaren lieferten. Man verfertigt hier auch blaus oder Steyrische Sensen.

Plettenberg, Doutsches reichsgräß. Geschlecht, dessen Stammhaus die St. Plettenberg in der Preuß. Prov. West-phalen ist. Es besaß ansehnl. Gäter jemetts des Rheims, besonders die Herrschaften Wittem und Eys, welche mit dem Verluste des linken Rheinufers verloren giengen und wofdr es durch die Dörfer Mietingen und Sulmingen in Schwaben und einer Rente von 6,000 Gulden auf die Karthause Buxheim ent-schädigt ist. Das Ganze enthält. 12, QM. mit 1,122 Einw. unter Würtembergscher Hoheit.

Plettenberg, Britt. Pflanzdorf am Bosjesmanefl., in dem Kaplande, mei-

stens mit Hottentotten besetzt.

Pleumertin, Franz. Mfl. im Depart.
Vienne, Bez. Chatellerauit, mit 1,073

Rinw.

Pleurtuit, Franz. Mfl. im Dep. Ille-/
Vilaine, Bz. S. Malo, mit 1,850 B.

Pleule, Taschlidscha, Osm. St. sinweit der On. des Drin, am östl. Saume
der Illyr. Gebirge, in d. Bosna Sandsch.
Hersek, mit 800 H. und 3,000 E. Sitz ei-

mes griech. Bischofs.

Pleyben, Franz. Mfl. im Dep. Finisterre, Bz. Chateaulin, und Kirchsp. von terre, i

Piteningen, Würt. Mil. in der L. V. Rothenburg, O. A. Stuttgard, mit 1,756 E., die meistens Weber sind und vielen R., die meis Kohl bauen.

Rohi Dauen.

Plintenburg, s. Vissegrad.

Pleochingen, Würt. Mil. an dem Einflusse der Fils in den Neckar, worüber
eine aus einem 130 F. langen Bogen bestehende Brücke führt, in der L. V. Rothenburg, O. A. Elslingen, mit 1,408 Binwohnern

Plock, Russ. Woiwodschaft in dem Königr. Polea — 350 QM. grofs, mit 45 St., 2 MS., 506 Königl. und 2,304 adl. D., 50,000 H. u. 320,000 E., worunter 22,068

Juden.
Plock. (Br. 520 33' 3" L. 370 27') Russ.
Hauptst. der gleichn. Poln. Woiw., an
der Weichsel; ummauert, mit i Kathe
drale, i Stiftsk., 5 Klöstern, i Hosp., i
Vaisenh., 446 H. und 2,914 E., worunter
gegen 370 Juden. Sitz eines kathol. Ei schofs, Domkapitels und Officialats;
Piaristenkollegium. Gärbereien, Peltereien: Handel.

Plaiseumann.
Flaiseumann.
Flein; Handel.

Piön, Dän. Amt in dem Großherz.
Holstein, welches mit Ahremböck 3<sup>15</sup>/<sub>16</sub>
QM. enthält.

Plön, Dän. St. und Amtssitz zw. elmem großsen und kleinen See, in dem Großherz. Holstein. Sie hat 1 geränmingen Sehl mit schönem Park und Thierges Schl. mit schönem Park und Thier-garten. 2 K.; I Wassenh., 2 Vorst., 400 H. und 2,000 E. Gelehrte Schule (die Brei-tenausche Stiftung). Tuchweberei; Aâl-

tensusche Stiftung).

Lang; Obstbaumschule.

Plörmei, Franz. St. und Hauptort
eines B2. von 31.61 QM. mit 82,230 Einw.,
in dem Dep. Morbihan, am Uust, und
Wischen. von 4.512 E. Mnf. von groben

Tüchern; Produktenhandel.

Plocuc, Franz. Mfl. im Dp. Nordkü-ste, Bz. S Brienz, mit 1,013 E., welche die bekannte Leinewand von Quintin verfertigen u. Garnhandel treiben.

Plofelden, eigentl. Blaufeld, Würt.

Plegast?; Franz. D. im Dep. Finis-terre, Bez. Quimper, mit 803 E. Merk-wärdige Quelle mit Ebbe und Fluth; schwarzer Marmorbruch.

Plombieres, Franz. St. im Dp. Wasgau, Bz. Remiremont, an der Augrogne, zwischen hohen Bergen, mit I Schl. und 1,009 E., die viele Quinkaillerie u. feine Stahlwaaren verfertigen. 1 Papiermüh-let 1 Eisenhütte; 1 Drahthütte; berähmte, besond gegen die Gicht wirk-same, Heilbäder, so heifs, dass ein Ei in einigen Minuten gesoften ist.

Plombieres, Franz. Mfl. im Dp. Côte d'or, Bez. Dijon, mit 200 H. und 1,043

Plonsk, Russ. St. in der Poln. Woiw-Plock, mit 220 H. u. 1,616 E.

Plousy, Franz. Mfl. am Scorf und Kirchep. von 3,656 E., im Dp. Morbihan, Br. Lorient.

Ploubatay, Franz. Mfl. im Dp. Nord-küsten, Bz. Dinem, mit 1,900 E. Ploubalmezeau, Franz. Mfl. im Dep. Finisterre, Bez. Brest, mit 2,701 Einwohnern.

Plousscat, Franz. Mil. im Dep. Fi-nisterre, Bz. Morlaix, mit 2,118 E.

Plougastel, Franz. Mfl. fm Dep. Fi-nisterre, Bez. S. Brieux, mit 4,659 Einw. Hier werden kleine, aber flüchtige Pfer-

Plougerneau, Franz. großes Kirch-spiel im Dep. Finisterre, Bz. Brest, mit 6430 E.

Plouha, Franz. Kirchspiel im Dep. Nordküste, Bz. S. Brienx, mit 3,023 Einwohnern.

Ployest, Osm. Mfl. im Zara de Schofs der Walachei, Sitz eines Isbravnik, mit einem stark besuchten Wochen-

mit einem markte Pludenz, s. Biudenz. Plum, Nordamerik. Eiland vor dem Merrimak des St. Massachusetts, durch eine Meerenge vom festen Lande ge-schieden. Es ist unbewohnt und wird achieden. Es ist unbewohnt und wird

Plum, Nordamerikan. Eiland an der Küste des St. Nenjork, durch den Plum Gut vom festen Lande getrennt. Es enthält 300 Acres und ist von Fischern

bewohnt.

Plume, Franz. St. im Dep. Lot-Ga-ronne, Bz. Agen, mit 60 H, und Kirchsp.

von 2,660 E.

Plumenau, Plumlou Oester. Mfl. im
Mähr. Kr. Olmfitz, mit 1 alten Bergschl., 96 H. und 710 E.

Pluyigner, Franz. Mfl. im Dep. Mor-bihan, Bz. Lorient, mit 4,480 E.

Plymouth, (Br. 50 22 24" L. 130 51" 35") Britt. Seest in der Engl. Sh. Dorset, zw. den Fl. Plym und Tamer, da, wo sich beide in den Kapal ergielsen. wo sich beide in den Kanal ergielsen. Sie Besteht aus der sehr starken und festen Citadelle, der offinen, siemlich regelmälsigen Stadt und den Vorst. Plymouth Dock und Stonehouse, und zählt 2 Pfk., 32 Kap. und Beth., I latein. seig 1573 vom Staate unterhaltene Schule (der Einzigen des Staats in England), 4,536 H. u. 1811 55,666 E. Kriegshaven für die Britt. Plotte, mit dem weitläuftigen Dock Yard, einem unermefslichen Magazine. eben so vollständig, wie das zu Portsmouth, großem Sechosp., Arsonala u. andern Anstalten; Segeluchmf., Gäru. andern Anstalien; oegetienen, per bereien, Pilchardfischerei; Handel nach Westindien und Neufoundland. Was-earlaitung aus dem Dartmoor. Vor der westing aus dem Dartmoor. Vor der Bucht, doch 31/4 M. von der Stadt em-fernt, der Leuchtthurm Eddystone (s. fernt, der diesen Art.)

Plymouth, Nordemerik. County im St. Massachusetts, mit 18 Ortsch., 4,387

H. und 35,109 E.

Plymouth, Nordamer, Hauptst. der Plymouth, Nordamer, Hamptst. der gleichn. Massachusettscounty, mit 3 K. und 4,228 E. Haven. Die erste Kolonie, welche die Britten seit 1624 in Neneng-land errichtet haben. Plymton, Eritt. Mfl. in der Engl. Shire Devon, mit dem Wahlrechte 2er

Deput.

Po. Italiens bedeutendster Strom. Po. Italiens bedeutendster Strom. Er entspringt auf dem Berge Viso an den Gränsen Frankreichs, durchströms gans Piemont und macht sodann vom Pavia an die Oester. Gränze des Königr.

Lombardsi Venedig mit Sardinien, Par-me, Modena und dem Kirchenstaate bia zu seiner vierfachen Mündung durch den Po grande, Po d'Ariano, Po di Vo-lana und Po di Argenta Er wird gleich nach seinem Ursprunge schiffbar, hat einen heftigen Lauf und muss gegen Ueberschwemmungen durch kostbare Dömme geschützt werden. Sein ganzer Dämme geschützt werden. Sein ganzer Lauf beträgt 68 M. Seine vornehmsten Mebenfilisse sind die Dora riparia, Uo-ra baltes; Stura, Orco, Sesia, Tanaro, Tessino, Adda, Olona, Oglio, Mincio, Crostolo, Panaro u. a. Pocklington, Britt. Mfl. in der Engl. Sh. Vork.

Sh. York.

Poczatek, Poczatky, Oester. St. im Böhm. Kr. Tabor, mit 2 kath. K., 235 H. and 1,812 Einw. Tuchweberei, Gesundbrunnen.

Podensac, Franz. St. im Dp. Giron-de, Bz. Bordeaux, mit 1,351 E. Poderaftidsche, s. Petrovacs.

Podersam, Podworzan, Osster. St. in dem Böhm. Kr. Saatz, mit 120 H. Podgoracz. (Br. 450 28' 53" L. 350 55' 24") Oester. Mfl. in der Slawon. Gesp. 24'') O Veröcz

Podgoriza, Osm. Mil. unu oca... Moreka, in dem Rumel. Sandsch. Osm. Mfl. und Schl. an der Moreka,

Iskenderich

Podgorze, Qester Freistud an dem ichsel, Krakan gegenüber, in dem Podgorze, western Begenüber, in dem Weichsel, Krakau gegenüber, in dem Geliz. Kr. Bochma, mit 1 kath., 1 luth. K., 1 Hauptschule, 600 H. und 4.000 E., meistens Handwerkern und Fabrikanten; bes. Webern. 1/4 M. davon Eisenbachs Eisenbutte mit 107 Arb., worauf die militärischen Eisenwerkzeuge verfertiget werden. Lebhafter Handel. In fertiget werden. Lebhafter Handel. In der Nähe Kreidenbrüche. Podgorze, Preuls. St. in dem Posen. Rbz. Posen, an der Weichsel, mit 80 H.

und 348 E.

Podgrodzie, Oester. Mfl. in dem Gal. Kr. Brzezeny.

Podhayce, Oester. Mfl. in dem Galis.

Kr. Brzezany.

Podhorze, Oester Pl. in Galizien, welcher bei Boryskowce dem Dniestr zufällt u. Oesterreichs östl. Gränze gegen Rufsland macht.

gen Rußland macht.

Podhrad, Oester. Mfl. an der Moldau und Zamost, in dem Böhm, Kreise
Budweis, mit 62 H.

Podiebrad, Oester. St. im Böhm. Kr.
Biczow, an der Elbe, mit 1 Schl., 215 H.
und 2,336 E., die vom Ackerbau, Viehsucht und starker Weberei leben. Gehortovit des herühmten Könise der Röhburtsort des berühmten Königs der Böh-men. Georg Podiebrads. Podilipkani, Russ. St. in der Prov. Bessarabien, am Pruth, mit Vichmärk-

Podkamien, Oester. St. in dem Galiz.

Kr. Brzezani.

Podkamien, Oester. Mfl. unweit Brody, in dem Galiz. Kr. Zloczow, mit z unirten K. und 1 Dominikanerki.

Podkachten, Russ. Woiwodschaft im Königreiche Polen, welche den vormaligen Warschauer Kreis Siedlee um ligen Warschauer Kreis Siedlee um-falst und auf 159 QM. 437,357 E. zählt. Hauptst ist Siedlee.

Podlewicza, Oester. D. in der Ung. Gesp. Sol, mit i Drahthütte. I Pulvermühle, mehrern Stampf-rund Sägemühlen, I Schleifmühle und I Salpetersie-

detei. In den nahen Gewässern giebt es viele Forellen und Krebse. Podol, (Br. 55° 25' L. 55°), Russ. Kreis-stadt des Gouv. Moskwa, am Pachra, mit I K., 1 Volksschule, 100 H., 12 Buden und 856 E. I Seidenmf mit 6 Stah-2 Malzdarren, 1 Ziegelei. len, 2 handel. Klein-

Podol, Oester D. im Böhm. Kreise Chrudim, dem Grafen Spork gehörig. innen. Bad. Marmor- und Gesundbrannen, Bad.

Gypsbrüche.

Gypsbruche.

Podolien, Russ. Gouvernement. zw.
44 bis 46° L. und 48 bis 51° Br., im N.
an Wolhyn und Grodno, im O. an Jekaterinoslaw und Cherson, im S. an die
Russische Moldau und den Dniestr. im
W. an die Bukowina gränzend, ofo QM.
grofs. Oberfläche: wellenförmig eben
mit vielen Hügeln, Höhen und Landricken. Boden. weistens lettige Demme. groß. Oberfläche: Weinen und Lang-mit vielen Hügeln, Höhen und Lang-rücken. Boden: meistens lettige Damma-erde und höchst fruchtbar, doch giebt es auch magere Folder und Hsiden. Gewässer: Daiestr als Gränzfluß, der Rug. Smotritza, Lews, Woltschick. Gewässer: Denver Bug, Smotritza, Iswa, Woltscusser Rlima; gemäßigt und gesund. Hier gedeilen schon der Weinstock und der Maulbeerbaum. Nach kommt der Produkte: Getraide, Maulbeerbaum. Nuch kommt der Weichselzopf vor. Produkte: Getraide, Hülsenfrüchte, Tabak, Flache, Henf, Obst, Holz, Schwaden, die gewöhnlichen Hausthiere, besonders schönes Rindvieht und Pferde, Wild, Fische, Bienen, Bisen, Salpeter. Volksmenge 1877: 1,3:0.000 Ind. in:33 St. und 2,429 D. 179% wurden 1,481,155 gezählt, worunter 54,803 adliche Manuspersonen. Wichmann rechnet nur 1.12-1.42 Körfe. Das Gros besten 1.12 Lauk Körfe. Das Gros besten 1.12 Lauk Körfe. net nur r. 33,148 Köpfe. Das Gros he-steht aus Polen, dann Russea u. Judeu, welche letztere 28,022 männl. Köpfe zäh-len. Nahrungszweige: der vortrefliche Boden begünstigt den Ackerbau, der zwar äufserst sorglos behavdelt wird, doch aber an allen Kornfrüchten Ueberdoch aber an allen Kornfrüchten Ueberschuls giebt. 1802 wurden geärntet an Winterkorne 2,400,307, an Sommerkorne 2,507,078, konsumrt an Winterkorne 2,014,485, an Sommerkorne 2,141,305, und blieben nach Abrug der Aussaat Ueberschuls 1,880,558 Tschetwert. Die Viehzucht ist außererdentlich ausgebreitets Waldkultur bei den großen Holzungen ein einträgliches Nebengewerbe Fabriken hat das Lond wenige: die Tabelle von 1805 zählt deren 33 auf. Das profitite Kapital der Kaufleute beträgt 2,500,000, die Steuer 2,120,000 Rubel. Aus-2,500,000, die Steuer 2,120,000 Rubel. Aus-fuhr: Schlachtochsen nach Oesterreich und Preußen, leichte Pferde, gute Wol-le, Häute. Talg, Honig, Wachs, Polni-sche Koschenille, Warzen, Hanf, Hanf-saamen, Flachs. Lein, etwas Tabak und Salpeter. Eintheilung: in 12 Kreise, 1)

Salpeter. Eintheilung: in 12 Kreise, 13 Kamenez, 2) Proskurow, 3) Letitschew, 4) Litina, 5) Winniza, 6) Brazlawl, 7) Gajssin, 8) Olgopol, 9) Zekinowka, 130 Jampol, 11) Mogliew und 12) Ushitza. Podor, Afrikan. D. auf der Senegamischen Insel Morphil des Senegal, 36 M. von dessen M., im Lande der Fuller, Die Insel ist reich an Hirre, Kaffes, Baumwolle, Indigo und Vieh, n. würde auch Zuckerrohr liefern können. Die Frauzosen hatten vormats in dem D. Franzosen hatten vormats in dem D.
ein Fort, welches aber schon seit langer Zeit verlassen ist.

Podrosche, Preule. Mfl. an der Neisse, in dem Schles. Rgbz. Liegnitz, 200 B.

Podschitze, Oester. D. im Böhm. Kr. Leutmeritz, mit einer Granatschleife-

Pöckstein, gemeinigl. Zwischenwäs-sern, Oester. Schl. und Garten des Bi-schofs von Gurk, in dem Illyr. Kr. Kla-genfurth, am Zusammenfl, des Olksa u, der Gurk; in der Nähe ein Hochofen u. Eisenhammer.

P5hl, Mecklenb. Schwerin. Eiland worder Stadt Wismar, welches 15 D. u. Weiler mit etwa 1,200 Einw. enthält u. jetat dem Grofsherzoge eigenthümlich

Pölitz , Preuls. Stadt im Pommern

Rbs. Stettin, am Larpe, mit 195 H. and 173 R. Fischeref, Hopfenbau Pöllau, Oester. Mft. im Steyr. Rr. Grätz, nahe an der Qu. des Safebachs, mit 1 Schl., 130 H. und beträchtt. Wollenweberei.

lenweberei.
S. Pöttea, (Br. 48° 12' 22" L. 33° 15' 32')
Oester. St. und Hauptort des Kr. O. W.
W., im Laude Lnter der Ene, am Trasen; ummauert, mit 2 Pfk., I Franziskanerkl., I Engl. Fräuleinstifte, 331 H. u. 428 E. Sitz eines Bischofs. Gymnasium; Hauptschule. I Zitz- und Kattnedenkerei. 1 Steingutfabr., I Spiegeltundquckerei, 1 Steingutfabr., 1 Spiegel-fabr., 1 Buchdruckerei.

Pöltenberg, Oester. Mfl. im Mähr. Kr. Znaym, mit i Probstei, 38 H. u. 250

Einw. Pösing, Bazin, Pezynck. Oester. kön. Preist. in der Ung. Gesp. Presburg, mit I Schl., I kath., I luth. K., I Synag., 600 H. und 3,703 E., theils Deutsche, theils Siawen. Gesundbrunnen, Salpetergie-

Slawen. Gesundbrunnen, Salpetergiederei, Wochenmärkte. Pöfsneck, Koburg. St. in dem Altenburg. A. Saalfeld, an der Kolschau, mit 44 H. und 3,610 E., worunter 165 Tuchmachermeister und 63 Lohgärber. Garnachermeister und 63 Lohgärber. spinnerei; Sockenstrickerei.

Viehmärkte.

Postheny, Puschtin, Pistian, (Br. 480 30' 8'' L. 350 48' 20'') Cester. Mfl. in der Unger, Gesp. Neutra, mit berühmten warmen Bädern.

warmen Bädern.

Pöttmes, Baier. Mfl. in dem Oberdonaulandg. Rhain, mit 2 Schl., 214 H. und 1,008 E.

Pocules. Fulier.

Pogang-Hu, Schin. großer Binnensee in der Prov. Kieng-si, der mehrere Fl. aufnehmet. Nach du Halde beträgt sein Umfang 20 M., aber Staunton hält ihn für den größesten Wasserbehälter des Reichs. Barrow findet seine Umgebungen öde und mit kalten Nebeln bedeckt. Die Schifffahrt ist wegen häufiger Stürme gefähltlich. ger Stürme gefährlich.

Pogen, s. Bogen.
Poggetto, Sard. Mfl. in der Piemont.
Prov. Nizza; bemauert, mit 1 Schl., 1
Kl. und 2,500 B.
Poesto Sard. Mfl. am Meere, in der

Poggio, Sard. Mil. am Meere, in der Prov. Genua. Poggio a Cajano, Toskan. Lustschl. auf einer Anhöhe, in der Provinz Flo-

Poggio Imperiale, Toskan. Lustschl., nur 1/4 M. von der Hauptst., in der Prv.

Poggy Nassau, Asiat. Inselveihe auf der Westküste von Sumatra, zw. 20 18 bis 3° 16' s. Br. Die beiden größern werden durch den See Cockup getrennt. Ihre Oberfläche ist mit Felsen und Ber-Ihre Obersiche ist mit Felsen und Ber-gen durchschnitten, die bis an die Gi-pfel mit Wäldern bedeckt sind. Sago wächst überall und macht mit den Ko-kosnüssen das verzüglichste Nahrungs-mittel der 1,400 kupiersarbenen harm-losen E. aus, die von der Sonne abzu-stammen behaupten, einen Malaiischen Dialekt reden und in manchen Stücken den Australindiern ähnlich sind. Poelisse Oester Distrikt im Dalm.

Poglizze, Oester. Distrikt im Dalm. Kr. Spalatro, an der Cettina und unter dem Gebirge Mossur; bergig und nicht fruchtbar, doch mit guten Werden und

Waldungen. Br. wird von einem Slawischen Hirtenvolke bewohnt, das sich vorzüglich mit der Pferdezucht beschaftigt, doch auch Wein und Obst banet, und eine Art von republikanischer Verfassung unter dem Schutze des Dester. Kaisers behauptet. Es theilt sich in 5 Kasten: 1) adl. Familien aus Magyarischem Geblüte, 2) adl. Pamilien aus Bosnischem Geblüte und 3) Bauern. welche größtentheils Morlakischer Abkunft sind. Ihr Oberhaupt, der Gran Conte. che größstentheils Morlakischer Abkunst sind. Ihr Oberhaupt, der Gran Conte, wird nebst den verschiedenen Dorfevorstehern und übrigen Magistratspersonen, auf einem allgemeinen Landtage oder Zboros, und zwer auf der Ebene von Gatta, auf ein Jahr gewählt. Ersterer muse zu der Keste des Magyar. Adels gehören. Sie bewohnen ein Gebiet von 9 QM., worauf in 20 D, etwa 20,000 Menschen wohnen, die eine Miliz von 1,200 Mann aufbringen. Ob die Vorrechte dieser Republik wihrend der Franz. Besitznahme Dalmatiëns unfangetastet geblieben oder jetzt von neuem bestüigt sind, ist nicht bekannt geworden. worden.

Pogorzelle, Preuß. St. in dem Posen. Rbz. Posen, mit 106 H. und 813 E. Pogost, Russ. D. in dem Nishegorod. Kr. Nishegorod, welches meistens von Büchsen - u. Gewehrschmieden bewohnt

Pohrlitz, Pohorzelitz, Cester. offne St. im Mähr. Kreise Brünn, mit 1 K., 1 Synag., 176 H. und 1,323 E., worunter 453 Juden.

Poilly, Franz. Mfl. im Dep. Loiret, Bz. Gien, mit 268 H. u. 1,154 E. Poimia, Osm. St. im Rumel. Sandsch.

Pojnik, (Br. 480 43' 2" L. 360 57' 8") Oester, MH. in der Ung. Gesp. Sol, mit 1 luth. K. In der Nähe ein Eisenhoch-

ofen.

Point coupé, Nordamer. County im
St. Neuorleans, mit 4,530 E.

Point de Galle, (Br. 60 L. 970 54')
Britt. feste St. auf der Insel Seilan, mit
einer äußeren Rheede, die eine große
Anzahl von Schiffen aufnehmen kann,
und einem guten innern Haven.
hat i Fort und eine stark bevölkerte
Pettah, deren E. hauptsächlich von der
Fischerei leben auch Arrat Coll Bref. Fischerei leben, anch Arrak, Oel, Pfef-fer, Kardamomen und Baumwolle aus-führen. 4 M. im S. O. von der St. steht zu Bellegam ein berühmter Buddha-

tempei.

Point à Pitre, Franz. St. am södl.

Bingange des Salzfl., auf der Westind,
Insel Gnadeloupe und zwar anf Grande
Terre, mit 1 Fort, welches die M. des
Fl. oder Kanals bestreicht. Sie zählt 170 H

Potré sous la Roche sur Yon, Franz.' Mfl. im\_Dep. Vendée, Bez. Montaigu,

mit 400 H. u. 4,200 E.

Poirino, Sard. Mfl. in der Piemont.

Prov. Turin, an der Bonna, mit 2 K., 2
Kl. und 6,000 Einw., die von ihrem Feldbau leben.

S. Pois, Franz. Mfl. im Dp. Manche, Bz. Mortain, mit 670 E.

Poissons, Franz. Mfl im Dep. Ober-marne, Bez. Vassy, am Rongeaut, mit 300 H. und 1,752 E. Hochoten, 2 Ham-ner, 1 Eisengielserei.

Poissy, (Br. 48° 55' 45" L. 19° 4' 20") Franz. St. an der Seine, im Des. Seine-Oise, Bez. Versailles, mit 415 H. u. 2,439 E. Viehmärkte.

Politiers, (Br. 450 34' 50" L. 19 0' 48")
Franz, Hauptst. des Dep. Vienne und
eines Bez. von 6 QM. und 86,811 Einw.
Sie liegt am Clain, welcher hier die
Boisre aufnimmt, ist mit Manern und
Thürmen umgeben, aber allfränkisch
gebauet, und hat mehrere öffentliche
Plätze, worunter der Königsplatz der
größte, r Kathedr., 22 K., 8 Hosp., 4,030
H. und 1806 21,214 E. Sitz der gten Porstkoniservation, eines Bischofs, eines kön.
Gerichtshofs und eines Handelsgerichts.
Akademie mit 2 Fakultäten; kün, Kollegium; öffentl. Bibliothek; botan. Garten; Athenaum; Société d'einulation;
Ackerbaugeselisch. Mnf. in wollenen
Mützen und Strümpfen, Görbereien,
Kamunmacher- und Handschuhmacherarbeiten; Brennereien, Röm. Alterthüarbeiten; Brennereien. Röm. Alterthü-mer. Die nach ihr benannte Schlacht von 1536 fiel eigentlich bei dem Dorfe Maupertuis vor.
Poix, Franz. St. im Dep. Somme,

Br. Amiens, am gleichn. Fl., mit 170 H. und 73t S. Pokrow, 'Br. 550 40' L. 560 50') Russ. Kreisstadt des Gouv. Wladimir, an der

Kreisstud ur Gou. Waldinir, an der Schitka; noch sehr dorfmäßig. S. Pol. (Br. 500.23' L. 200 50') Franz. Hauptst. eines Bez. von 21,92 QM. und 74,815 E. im Depart. Pas de Calais. Sie liegt an der Ternoire und hat 2,914 E. Mineralquelle. Geburtsort des Geogr.

Mineralqu'ille. Geburtsort des Geogr. Becler Dable.

S. Pol de Leon, (Br. 48° 40′ 55″ L. 15° 50′ 30″) Frauz. St. auf einem Hügel, nahe am Meere, in dem Dep. Finisterre, Br. Morlaix, mit 1 Kathedrale und 5,385 E., wovon die Hälfte in der St. selbst leben. Gärbereien, Töpfereien, 1 Pfeifenfabr. Sie het einen kleinen Haven, Penpowl, der etwa ½ M. davon liegt u. 60 Harken und einige Fahrzeuge von 300 Tonnen fassen kann.

Polts. (Br. 44° 52′ 53″ L. 270 54″ 52″

Pola, (Br. 440 52/ 35" L. 310 44' 51") Oester. St. in dem Illyr. Kr. Trieste; Oester. St. In dem hily. Mr. Artesto, venddet, mit 432 H., aber nur 846 Einw. Sie legt auf einer Anhöhe am Meere; unter ihr ein Haven. Bischof; Citadel-le; Thunfischerei. Röm. Alterthumer,

insein gehörig. Ein reizendes Land, und durch eine 23/4 M. breite Meerenge von durch eine 23/4 M. breite Meerenge von Oyolava getrennt wird. Die Nordk ist großen Schiffen unzugänglich; der Westküsse trifft man ein ruh Meer ohne Brandungen. Die Einw. sind Australindier.

Polajewo, Preufs. M. Rgbz. Posen, mit 92 H. Brennereien; Hopfenbau. Mfl. im Posen. H. Brauereien;

Polangen, Russ. St. an der Ostsee, im Gouv. Wilno, mit 700 E., meistens Juden, die Bram- und Landhandel trei-ben. Bernsteinfischerei. im Gouv.

in der Poln.

Polariec, Russ. St. an der Weichsel, in der Poln. Woiw. Sendomir. Polau, Polawa, Oester. D. im Mähr. Rr. Brünn, mit 182 H., 940 E. u. gutem Weinbau.

Policenigo, Oester. Mfl. in der Digz. Treviso, nahe an der Qu. der Livenza, mit einem alten Kastelle und 3,000 Einwohnern.

Polch, Preuss Mfl. in dem Niederrhein. Rbz. Roblenz, mit 1,200 E.
Polehraditz, Oester. Mfl. im Mähr.

Polehraditz, Oester. Mfl. im Mähr. Kr. Brünn, mit 130 H. und 603 E. Polen, Europ. Nation, welche den größern Theil der Volksmasse in dem Russ. Königreiche Polen ausmacht, und ashireich in Weilereulsen, Lithauen, der Ukräne, Galizien und Posen lebt, gewiße gegen 7,550,000 Köpfe. Ein starker d. gutorganisirter Schlag von Menschen, dessen zweite Häifte zu den Schönheiten des Noydens gehört und mit dem regelmäßigsten Zügen eines schönen Wuchs und eine gewisse Grazie verbindet, die selbst in dem gemeinsten-Weibe nicht zu verkennen ist: sten-Weibe nicht zu verkennen ist; doch besitzt der leibeigene Pole lange die Gutmüthigkeit des Russen nicht u-man stölst häufig auf tückische Skla-venzüge, die eine Folge seines morali-schen Drucks sind. Nationalsprache, venzüge, die eine schen Drucks sind. schen Drucks sind. Nationalspracue, Tracht, und seibst Krankheiten, zeugen noch für seine vormalige Selbstständig-keit, wovon ihm jetzt ein Schatten in dem unter Russ. Aegyde neu errichte-ten Königreiche Polen, das gewiß mit unverkennbarer Bedeutung wieder in unverkennbarer Bedeutung wieder in die Reihe der Staaten eingetreten ist, wieder geworden ist. Der große Hau-fen ist im Allgemeinen im höchsten Grade unwissend, faul, unreinlich und sinnlich; der vornehmere Adel zeigt häufig eine hohe Bildung aus Germa-nischer oder Franz. Schule. Dem Tran-ke ist er bis zur Ausschweifung erge-ben. In Gulizien unterscheidet man die sinnlich; der Pofen in Mazuraken und Goralen-

Pofen in Mazuraken und Goralen. Polen, Russ. Königreich von 36 bis 42° L. und 50 bis 50° 5° n. Br., im N. an die Prov. Ost. und Westpreußen, im O. an Rufsland, im S. an Galizien und die freie St. Krakau, und im W. an die Prov. Posen und Schlesien gränsend. Areäl: 2,215 QM Oberfäche: eine weite Ebene, über welche sich bloß Fußspfer und einige Hügel erheben. Boden: im Ganzen fett und fruchtbar, hie und "da giebt es morastige Niederangen. Gebirge: keiner der Hügel, der sich vor den Karpathen hinzieht, verdient den Namen eines Berge; die hochsten sind der 1,020 Fuß emporsteigende Lyte. den Namen eines Bergs; die höchsten sind der 1,020 Fuls emporsteigende Lyaund der heil. Katharinenberg, 2,000 Fuls hoch. Gewässer: die Weichiel, die bereits schiffbar auf den Boden des Staatstritt, mit ihmen Nebenfl. Bug, Pilica, Nidow, Bsura, Drewenz und San; die Warta mit der Prosna, Obra u. Netze; der Niemen; die Landsee'n Duza, Augustowo und Wigry; nar 3 Gesundbrunnen. Klima: gemäfsigt, doch s.hon mit strengen Wintern, dabei gesund udle endemische Krankheit, der Weichselzopf, ist wohl mehr Folge der Unveinlichkeit des gemeinen Haufens. selzopf, ist wohl mehr Folge der Unreinlichkeit des gemginen HaufenProdukte: Getraide, auch Hirse u. Buchwaizen, Hüllenfrüchte, Kohl, Kartofeln, Obst (doch schlecht), Manna oder
Schwaden, Holz in den ungeheuern Forsten, etwas Tabak, Flachs, Hauf, die
gewöhnlichen Hausthiere, Wildpret a.
Raubwild, Gefügel, Fische, Bienen,
Polnische Koschenille, Siber Kupfer,
Bisen. Blei, Galmei, Salz zu Busk, doch
kein einziges Mineral im Ueberflusse.
Volksmenge: 2.703,000 Ind, der größern
Masse nach Polen, dann Lithauer,
Deutsche, Juden. Die Polnische Spräche wird durchgängig geredet, doch ist che wird durchgängig geredet, doch ist das Latein auch sehr häufig, wenn schon nicht mehr Staatssprache. Hanptche wird durchgängig geredet, duthasse Latein auch sehr häufig, wenn schon nicht mehr Staatssprache. Hanpreligion ist die römisch katholische, mit 7 Bischöfen, doch mit allgemeiner Duldung, und es giebt viele Lutheraner, Reformirte, unirte und nicht unirte Griechen (letztre mit 2 Bischöfen), Unitarier, Filipponen, Mennoniten, vorzüglich aber Juden, die etwa ½, aller E. ausmachen und über 500 Synagogen haben. Für wissenschaftliche Bile

dung sorgt die Universität zu Warschau dung sorgt the Onrervitta at vierteinen und mehrere Gymnasien u. Kollegien, die sämmtlich unter der Kommission des Volksunterrichts stehen. Die Nades Volksunterrichts stehen. Die Na-tion theilt sich in Adel, der sehr zahl-reich und begütert ist, in Bürger und Bauern. Nehrungszweige: Polen ist im Ganzen ein ödes Land, das zum größern Theile noch mit Waldungen bedeckt ist; Ackerbau und Viehzucht werden ist; Ackerbau und vienzucht von dem sorgiosen Bebauer auf das Nach-lässigste behandelt, doch hat das Land lässigste behandelt, nicht nur Korn zureichend, sondern ist eine wahre Kornkammar für die beeine wahre Kornkammer für die be-nachbarten Reiche, wenn in diesen Missjahre eintreten. Leider fehlt aber, Missjahre eintreten. Leider fehlt aber, wenn diess nicht der Fall ist, der Ab-satz, da Polen nicht Herr seiner schiffbaren Ströme bis zu deren Münd. ist, Baren Strome bis zu deren mund. 1st. Ebenmäßig hat es Ochsen und selbst Pferde übrig, die es mit besserm Vortheile unterbringen kann. Die Bienenzucht wirft schätzbare Artikel in die Schaale der Ausfuhr. Kunstfleiß fehlt, außer Brennereien, Gärbereien und Brennereien, Wachsbleichen, ganz, und nur bloß im den größern Städten findet man die nöthigen Handwerker. Uebrigens hat auch mur der Adel auswärtige Bedürtnisse, u. aur der Adel auswärtige Bedürinisse, a. der gemeine Mann kennt die Bequem-lichkeiten des Lebens bei seiner geringen Kultur noch viel zu wenig. Ausdahr: Korn, Hanf, Flachs, Schiffbauholz, Pferde, Ochsen, Hammel, Talg, Wolle, Schweinsborsten, Branntwein, Grütze, Wachs, Honig. Die Schifffahrt ist auf allen Fl. Polens frei. Staatsverfassung: Polen hat zwar mit Rufsland einen gemeinschaftlichen Beherrscher. einen gemeinschaftlichen Beherrscher, eber eine ganz verschiedene Verfassung. Die ausübende Gewalt befindet sich in den Händen des Kaisers und Königs; jode ausübende und verwaltende Maals-regel kann nur wich ihm ausgehen. regel kann nur von ihm ausgehen ernennt einen Vizekönig oder Statthalernennt einen Vizekönig oder Statthatter, ruft den Reichstag zusammen, prorogirt und vertagt ihn. Die Dotation der Krone besteht in einem Einkommen von 7 Mill. Poln. Galden (1,750,000 Guld. Gonv.), im Palast von Warschau und im Palast von Sachsen. Es giebt 2 Ritterorden, der weiße Adler und Stanislav, wovon der Kaiser und König Großmeister ist. Die gesetzgebende Camalie shelle dar Monarch mit der Na-Großmeister ist. Die gesetzgebende Gewalt theilt der Monarch mit der Na-Gewalt theilt der Monarch mit der Nation, die durch den Reichstag keptäsentirt wird. Dieser Reichstag besteht aus z Kammern, des Senats und der Landboten: er kommt alle 2 Jahr zu der von dem Monarchen bestimmten Zeit zusammen. Die Sitzung dauert nicht über 14 Tage, und hat zum Gegentande die Barathschlagung über die Auflagen, über die Gesetze u. üb. die in der Gesetzgebung zu treffenden Veränderungen. Der Senat besteht aus 30 Mitgliederu, mämlich 10 Bischöfen, 10 Woiwoden und 10 Kastellanen, die vom Könige auf Lebenszeit ernannt werden. Die Landbotenkammer besteht 1) aus 77, von den beszeit ernannt werden. Die Land-botenkammer besteht 1) aus 77, von den Landtagen oder den Adelsversamminn-gen der Kreise ernannten Landboten, gen der Kreise ernannten Landboven, tu welchem Ende das Reich in 51 Ge-meinde- Versammlungen vertheilt ist, atmilch 8 für die St. Warschau und 43 für das übrige Gebiet: die gewählten Landboten bieiben 9 Jahr in Funktion. 2) aus den sämmtlichen Mitgliedern des e) aus den sämmtlichen Mitgiedern des Staatsraths, die geborne Landboten sind und eine deliberirende Stimme haben. Die Vorrechte und Freiheiten der Po-len gründen sich auf die Konstitution vom 16/27 Nov. 1815. Staatsverwaltung:

Goog. Stat. Handworterbuch, 11. Ed.

Die Ausübung der Gesetze und die Ver-waltung ist einem Staatsrathe au War-schau übertragen, worin der königl. Statthalter präsidirt. Ferner bestehen Statthalter präsidirt. Ferner pestenen besondere Kommissionen für jeden Hauptzweig der Verwaltung unter Lei-tung eigner Minister, 1) für Justiz und Polizei, 2) für den Krieg und 3) für den Schatz. Außer diesen ist noch eine Kommission des öffentl. Unterrichts Kommission des öffentl. Unterrichts vorhanden. Es besteht ein Ministervorhanden. Es besteht ein miniser-Staatssekretät, welcher fortwährend um die Person des Kaisers und Königs be-findlich ist. Der Staatrath kegt jähr-lich dem Senate Bechnung ab. Die Mifindlich ist. Der Staateran negt janrlich dem Senate Rechnung ab. Die Minister und Mitglieder des Staatsraths
sind dem Senate verantwortlich. Das
Königreich ist in 8 Woiwodschaften
eingetheilt: Krakau, Sendomir, Kalisch,
Lublin, Plock, Masovien, Podlachien
und Augustowo. In jeder Woiwodsch.
hattaben ab eine Rommission. welche Lubin, Flore, mapouven, de der Weiwodsch. bestehen a) eine Rommission, welche über die Ausfbung der Gesetze und den öffentlichen Dienst wacht, b) besondere Kommissarien zur Ausführung der Befehle der Woiwodschaftskommission, u. c) ein Rath der Einwohner, welcher die Kandidaten zu Administrationsstellen vorzuschlagen hat, d) eine gewisse An-zahl Landgerichte erster Instanz für die Niwil- und Grodgerichte für die Krimi-nalsachen. Es sind im Reiche 2 Appel-lationshöfe und ein höchstes Tribunal lationsnoie und ein nochsies iriodnas letzter Instanz, welches letzte zu War-schan seinen Sitz hat und mit dem Senate verbunden ist. Staatseinkünfte: Senate verbunden 181. otrauseinkunste. 50 Milf. Poln. oder 8,333,3331/2 Conv. Gulden: sie fliefern aus den Rauchfangegeldern, der Kopfsteuer, der Abgabe von liegenden Gründen, der Stämpeltaxe, der Fourage, der Post, der Spielchattenabgabe und der Lotterie. Des Raich hat Schulden theils alte, theils Reich hat Schulden, theils alte, theils neue. Kriegsmacht: 50,000 M, wovon 12,000 Garden und 20,000 Kavalerie seyn sollen

Polenz, Sächs. Fl. im Meifen, Kr., welcher unterhalb Schandau der Elbe znfällt.

Polese, Riviera, Helv. Mfl. im Kant. Tessino.

Poleschowitz, Oester. Mfl. im Mähr. Kr. Hradisch, mit 286 H. und 1,440 Binw. Hier wird der belste Mährische Wein

Polgar, (Br. 170 51' 40" L. 380 46' 18")
Oester. Mfl. in der Ung. Gesp. Szabolcs,
welcher über 4,000 Magyar. Einw. zähkt,
und zu den ? Holduckenflecken gehört.
Polgooth, Britt. Bergfl. in der Engl.
Sh. Cornwall, mit Hergbau auf Zinn, 50

Schachte.

Policastro, Siz. St. in dem Prino, citeriore; ganz verfallen, nur mit 586 Binw., aber doch der Sitz eines Bischofs

Policz, Oester, Mfl. im Böhm. Kreise

Policz, Oester, mil. 1m nonsm. Meane Königingrätz, an der Mettau, mit 1 Be-nediktinerprobstei und 200 H. Policzka, Oester, St. im Böhm. Kr. Chrudim; ummauert, mit 450 H. u. 2.803 Einw. Leinweberei, Flachs und Garnhandel

Polignac, Espales, Franz. Mfl. auf einer Anhöhe, an der Loire, im Dep. Oberloire, Bez. le Puy, mit i Schl., Mo H. und 1,934 E. Fundort mehrerer ed-Franz. Mfl. auf len Steine.

Polignane, Siz, St. in der Prov. Be-ri, an der Küste, mit 6,887 B. Sitz eines Bischofs.

Poligny, (Br. 460 50' 25" L. 230 22' 28") Franz. Hauptst. eines Bez. von 22,62 QM.

R

und 72,672 E., im Dep. Jura. Sie liegt an einem Wildbache, ist gut gebauet, hat i öffentl. Piatz, i K., 1,150 H. u. 5,388 E., die sich meistensvom Landbaue näh-Sie liegt ren. Grofse Salpetersiederei mit Ico Arb. (Prod. 1,000 Zntr.). Polizzy, Siz. St. in dem Siz. Val di

(Prod. 1,000 Zeron).

Polizzy, Siz. St. in dem Siz. Val al Mezzara, mit 1,920 H. u. 4,900 E.

Polkwitz, Preufs. St. im Schles. Rbz.
Liegnitz, mit 195 H. und 1,952 E., wor.
viele Tuck - und Zenchmacher.

Polle, Siz. Mfl. im Princ. cit., mit

3.541 E. 3.541 C.
Pollau, Oester D. im Böhm. Kreise
Bunzlau, dessen Einw. sich von der
Holsschnizzelei und dem Verfertigen von Schachteln, Sieben u. dergl. nah-

Polle, Han. Mfl. und Sitz eines A. in der Prov. Kalenberg. Er liegt an der Weser, hat I Schl., 126 H. and 025 Einw., die sich von der Wollspinnerei, Strumpf-'strickerei und Kohlenbandel nähren. as Amt versendet jährlich gegen 20 000

Paar leinene Strümpfe.

Pollenza, Sard. Mfl. am Tanaro, in der Piemont. Prov. Alba. Hier schlug Merius die Cimbern und Stilike die

Polling, Baier. D. in dem Isarlandg. Weilheim, mit einigen Schweizermnf. in seidenen Bändern und baumwollenen Zeuchen.

Pollnow, Preuls. St. an der Grahow im Pommern. Rgbz. Kölslin, mit 118 H. and 834 E. Tuchweberei mit 18 Stühlen lund 28 Arb. (693 Stück); Holz-Pollnow, handel.

Pollur, (Br. 120 30' L. 960 54'), Britt.
St. in der Madras. Prv. Karnatik.
Polna, Oester. St. im Böhm. Kr.
Caslau, mit 388 H. u. 3,738 E. Ansehnl.
Tuch- u. Hutisbr.; Hptort einer fürstl.
Dietrichsteinschen Herrschaft.

Pointsch Krone, s. Keronowe. Polo, Span. Insel unter 150 n. Br., zu dem Archipel der Philippinen gehörig. Sie ist z Meilen lang, i breit und gut

bewohnt Polonka, Oester. D. in der Ung. Gesp. mör, mit Slaw. E., die Bretter und Gömör, mit Slaw. E. Schindeln verfertigen.

Polonne, Russ. St. im Wolhyn. Kr.

Poloukirche Inseln, Russ. Inseln im Poloukirche Inseln, Russ. Inseln im weißen Meere, zum Gouv. Archangel gehörig; wüste u. unbewohnt.

Polozk, (Br. 560 20 L. 460 19') Russ. Kreisst. an der M. der Polota in die Düna; 'befestigt, mit 3 unirten K., 1 luth. Beth., 1 Franziskanerkl., 1 unirten u. 2. griech. Kl., 350 meistens hölzernen H. u. 2600 E., wor. fast M. Juden (1783 208 Män. griech. Rt., 350 meistens noizernen H. u. 3,500 E., wor. fast 1/3 Juden (1783 478 Mäuder). Sitz eines griech, unizt. Erzbischofs; Seminar; Jesuiterkollegium. Polsterau, Oester Mfl. in dem Steyr. Kr. Marburg en der Drave, mit 120 H.

Polisus, Russ. Gouvernement zw. 48 bis 520 20' ö. L. u. 480 30' bis 500 45' n. Br., im N. an Mohilew, Smolansk und Orel, im O. an Orel, Kursk u. Slobodsk Ukraine, im S. an Tschernigow u. Jekaterinoslaw, im W. an Mohilew gränzend, 702.97 QM. grofe. Obsefläche: wellterinoslaw, im W. ar zend, 762.27 QM. grofs. lenförmig eben. Bode Boden : ein schwerer lenförmig eben. Boden: ein schwerer fruchtbarer Boden, der nur einer leichten Kultur bedarf; herrl. Viehweiden. Gewässer: Dnepr, Desna, Seim, Iput, Sula, Psiol, Trubesch, wovon, mit Ausnahme des Dnepr, die meisten nur für Barken fahrbar sind. Klima: milde und gesund. Produkte: Getraide, Gartenmand Hülsenfrüchte, Hanf, Flachs, Obst,

Holz, die gewöhnl. Hausthiere, Wild. Fische, Bienen, Kalk. Volksmenge Fische, Bienen, Kalk. Volksmenge 1817: 1,490,000 Köpfe, meistens Russen und Ko-saken, dann Deutsche Kolonisten; 1793/6 saken, danh Deutsche Kolonisten; 193% wurden 1,350,726 gezählt. Nabrungszw.: bloß Ackerban und Viehzucht. Ersterer wird äußerst einfach betrieben, aber der fruchtbare Boden lieferte doch 1802 an Winterkorn 3,215,158, an Sommerkorn 3,575,564 Tschetwert. Da nur ohne Einsaat an ersterem 2,633,043. an letzterem 2,605,310 Tschetw. Konsumirt wurden, so blieben zur Ausfuhr 2,531,910 Tschetw. von beiden Kornarten übrig. Auch die Viehzucht ist äußerst be-Tscnetw. von neruen wonneren unter-Anch die Viehzucht ist äußerst be-trächtlich, und Poltawa ist das eigentl. Vaterland der kleinen behenden Ukrainerpferde. Die Bienenzucht ist bei den vielen Lindenwäldern sehr lohnend; der Kunstfleiß aber noch in der Kind-heit. 1804 zählte man erst if Fabrikan-stalten; das profitirte Kapital der Kauf-leute betrug 2,800,000, die Steuer 4,722,000 Rubel. Ausfuhr: Waizen und anderes Korn, Pferde, Ochsen, Talg, Häute, Wolle, Kohlen, Kalk, Pech, Theer, Pot-asche und Leinewand. Es fehlt zum Vertriehe an achiffbaren Füßsen. Ein-Die Bienenzucht ist bei den nerpferde. Vertriebe an schiffbaren Flüssen. vertriede an schindaren riussen. Ein-theilung: in 15 Kreise, 1) Poitawa, 2) Konstantinogrod, 3) Mirgorod, 4) Gad-jätsch, 5) Chorol, 6) Kremeutschuck, 7) Lubny, 8) Pereaslawl, 9) Pirjätin, 10) Pri-luki, 11) Rowna, 12) Solotonoscha, 13) Kobeljäki, 14) Sienkow und 15) Lock-Wiza

wizza.

Poltawa, (Br. 400 37' L. 510 53') Russ.
Hptst. des gleichn. Gouv. u. Kr. an der
Poltawka, welche hier der Worskis zufällt; befestigt mit einer Erdfestung,
mitten in der Stadt, 9 K., 1 Kl., 1 Schule, 1,200 H. und 9,000 E. Brennereien;
große Salpetersiederei vor der Stadt;
Handel nach Moskwa, Taurien, Istambol und Deutschland. Schlacht vom
1700; auf dem Schlachtfelde ein prachtvoller Obelisk.

1700; auf dem voller Obelisk.

Polunschah, (Br. 170 35' L. 980 49')
Hind St. und Distrikt in der Provinz
Hyderebad, zu den Besitzungen des Nizam gehörig. Sie hat ein stark befestigtes Fort, ist groß, volkreich und unterhält Fabriken von Flintenschlössern,
Speeren u. kleinen Eisenwaaren.

Polygaren, Hindussursten in den waldigen Gebirgen der Präsid. Madras, bes, in der Prov. Karnatik, die jetzt sämmtlich steuerbare Vasallen der Britten

Pólzen, Polza, Oester. II. in B5h-n, welcher unter Tetschen der Elbe men, zufällt.

Polzin, Preuls. St. am Wipperbache, in der Pommern, Prov. Kölslin, mit 24. II. und 1,597 Einw. Tüchweberei mit 16. II. und 1,597 Einw. Tüchweberei mit is Stühlen und 36 Arbeitern (188 Stück); Reschweberei mit 18 Stühlen u. 44 Arb. (652 Stück), 4 Lohgärbereien (680 Stück); Bad mit 3 Mineralquellen. Pomard, Franz. Dorf an der Ven-denne, im Dep. Côte d'or, Bz. Beaune, mit 1,000 E. Vaterland eines der geschätz-testen Russunderweine.

testen Burgunderweine

Pomares, Franz. Mfl. im des, Bez. S. Sevet, mit 1,464 B. Franz. Mfl. im Dep. Lan-

Pombal, Port. Villa in der Prov. Estremadura, mit 1 alten Kastelle aaf einem Hügel, 1 Schl. des Marquis de Pombal, 1 Kapuzinerkl. mit einem Gnadenbilde, 809 H. und 3,75e Binw. Hutsahr.

Pombeiro. Port. Villa in der Provins Beira, mit 1 Pfk. u. 297 H.

Pombetek, Afrik Hptst. des Reichs der Seklaven auf der Insel Madagaskar, Residenz des Königs

Residenz des Königs.

Pomegue, Franz. Eilend im Mittelländ. Meere, an der Küste des Depart.
Rhonemündung, Bz. Marseille.

Pomeiset, Nepomifst, Oester. Mfl. an einem fischreighen See, in dem Böhm.

Ef. Santz, mit i Schl. u. 111 H.

Pomerance, Tosk. ansehnl. Mfl. auf einem Hügel, in der Pr. Piss.

Pomfret, s. Pontefract.

Pomigliano d'Arco, Siz. Mfl. in der

Pomigliano d'Arco, Siz. Mfl. in der Prov. Napoli, mit 4,739 E. Pommeraye, Franz. Mfl. im Dp. Vendee, Bez. Fontenay, mit 250 H. and 1,300

Pommerieux, Franz. Mfl. im Depart. Mayenne, Bez. Châtean Gontier, mit 188 H. u. 1,010 E.

Pommerit les Bois, Franz. Mil. im Dep. Nordküste, Br. S. Brieux, mit 2,336

Pommern, Preufs. Prov. zw. 508 9' bis 350 42' 5. L. und 52 bis 540 44' n. Br., im N. an die Ostsee, im O. an Westpreufsen, im S. an Brandenburg, im O. an Mecklenburg - Schwerin gränzend, 550,25 QM, grofs. Oberfläche: durchaus 550.32 QM, grois. Oberfläche: durchaus eben und so niedrig, dass der Mangel an Fall aus den meisten Gewässern ste-hende Seen bildet; die Küste würde al-lenthalben den Eingriffen des Meeres ausgesetzt seyn, wenn nicht längs derselben aufgeschwemmte Sandberge u. kunstl. Deiche Schutz dagegen gewähr-ten. Boden: nur strichweise fruchtbar, hen. da morastig, meistens Haide mit Plugsende. Gebirge: an einigen Stellen erhebt sich über die einformige Flache ein geringer Hügel, den man hier Berg gennt. Dahin gehören: der Gollenberg, der Revekuhl und die Stubbenkammer. Gewägser: die Oder als Hauptfule, die Gewägser: die Oder als Hauptfule, die Leba, Stolpe, Persante, Rega, Uker, Ih-na; der frische Haff mit seinen 3 Ausfl.; mehrere Landseen, doch keiner von be-trächtlicher Größe. Klima: gesund, mehrere Landseen, doch keiner von beträchtlicher Größe. Klima: gesund, aber doch schon erheblich kalt, die Witterung veränderlich und feucht, jedoch allenthalben dem Durchzuge reinigender Winde offen und daher gesund. Flochukte: Getraide, Hülsenfrüchte, Robsasmen, Flachs, Tabak, Obst. Holz, die gewöhnl. Haushiere und Geflügel, Wild, viele Fische, Bienen, Kalk, Töpferthon, Bernstein, etwas Salz. Volksmenge: 671,000 Ind., theils Deutsche, theils Kassuben oder Abkömmlinge der Wenden, moch mit eigener Sprache; die Religion lutherisch; der Adel zehlreich und begütert. Nahrungszweige: Ackerbau, Viehzucht, Fischerei und Gewerbsileifs; besonders wichtig für das Land sind die Tabaksfabr., die Brannteweinbrennereien und Brauereien. Der gemeine besonders ... die Brand Brandereien. reien und Brauereien. Der gemeine Mann ist nicht wohlhabend, aber genfig-Mann ist nicht wohlhabend, aber genfig-sam, zufrieden und brav. Austuhr: Korn, Roggen, Vieh; Wolle, Haute, Spickgänse, Federn und Federposen, Obst (Stettiner, und Borsdorfer-Acutel), Pische und einige Fabrikwaaren. Staats-verbindung: Pommern macht eine be-sendere Prov. des Preuß. Staats aus, die in Hinsicht der Kriegsserwaltung mit Brandenburg eine Miltärabthei-lung bildet. Sie hat die nämliche Ver-waltung, wie die übrigen Preuß. Prov. Ihre vormaligen Landstände, welche aus Ritterschaft und Städten bestanden, aus Ritterschaft und Städten bestanden, sind eingeschlafen. Kintheilung: in § Regierungsbezirke, Stettin, Straleund L. Köblin.

Pommerefelden, Baier. D. im Oher-mainlandg. Bamberg, an der reichen Ebrach, mit dem ansehnlichen Schi. der Grafen von Schönborn, dessen Park und Bildarenlerischen

Bildergalerie schenswerth sind.

Ponmiers, Franz. St. im Dep. Gironde, Bez. la Reole an der Vignargue,
mit 90 H. u. 670 E.

Pomona, s. Meinland.

Pomorzany, Oester. St. in dem Gal. Kr. Zloczow.

Rr. Zloczow.

Pompiane, Oester Mfl. unweit des
Oglio in der Milan. Dlg. Brescia.

Ponarum, (Br. 110 26' L. 960 59') Britt,
St. in der Madras. Prov. Karnatik.

Poncin, Fr. St. im Dp. Ain. Bz. Nantua am Ain, mit I alten Schl., 19g H
und einschliefsl. 6 Weitern, 2,006 E.

Pondichery, (Br. 110 560 L. 97° 37')
Franz. Hauptst. eines besondern Distr.,
in der Prov. Karnatik. an der M. des Franz. Hauptit. eines besondern Distr., in der Prov. Karnatik, an der M. des Ariankupan in den Bengalischen Busen; fest, groß und gut gebauet, mit meheren kath. K., Hindutempeln und Moskeen, mit 25,000 Einw., wor. etwa 1,600 Europäer und Kreolen. Vortrefl. Rheede; Mittelpunkt des Frans. Oetind. Handels; doch ist die St. im Verfalle. Ihr Gebiet von 4 QM. hatte einst mehr als 120,000 E. 120,000 E.

Ponecken, Oester. Dorf im Lande ob der Ens. Mühlkr., mit wollener Strumpf-weberei.

Ponewesch, (Br. 540 16' L. 390 10') Russ Kreist, des Gouv. Wilno, an einem Nebenfl. des Niemen, meistens von Juden bewohnt. Piaristenkollegium.

Ponferrada, Span. Villa in der Prv. Leon, am Einfl. des Boëze in den Sil, mit i Schl. und 2,200 Einw. Bisenge-

Pongau, Oester. That im Lands ob der Ens, Kr. Salzburg, zwischen den höcheten Alpen des Landes, 39 QM., mit 52,532 E. Starke Vielzucht.

Pong-Hu, Schin. Inseln im Schin. Meere zw. Fornosa u. Emouy, die eine Schines. Besatzung, aber soust keine E. haben.

haben.

Pongo, Afrikan. Prov. and cine work sen, worin das Reich Kongo eingedemen, v

Pongyelok, Oester. D. in der Ungar. Gesp. Gömör; Distrikt klein Honth, mit I luth. K. und 1 Sauerbrunnen; hekannt auch wegen seines Majolikatöpie-

Poniemon, Russ. St. am Niemen, der Poln. Woiw. Augustowo, mit 480 B., meistens Juden.

Ponkars, Nordamer. Völkersch. zw. dem Missuri, Hirschhornfl. und Qui-

kurre. Pons, (Br. 440 34' L. 170 3') Frans. St. auf einer Auhöhe des Dep. Niedercharente, Bez. Saintes. Sie wird in die rente, Bez. Saintes. Sie wird Ober- und Unterstadt abgetheilt,

Ober- und Unterstadt abgetheilt, hat i Schl., 3 K... 3 Hosp., 1,050.ii. und 3,858 Einw. Mineralquelle. Handel mit korn, Wein u. Branntwein.
S. Pons de Thomiers, (Br. 450 30' L. 200 28') Franz. Haupist eines Bez. von 22,19 QM. und 49,017 E. Sie liegt auf einer Anhöhe am Jaure und zählt 4,565 E. 2 Tuchmi., 1 Strumpfmf., 2 Gärbereien, 2 Baumwolleuspinnerei.

Pont i Abbe, Franz St. im Dp. Finisterre, Bz. Quimper, mit 1 Schl., 1 Krankenh. und, einschließt. des Kirchsp., 1,878 E.

Pont l'Abbé, Franz. Mfl. im Dep. Manche, Bez. Valognes an der Douve w. Kirchsp. von 1,793 E.

Pont l'Abbé, Franz. Mfl. im Dp. Niedercharente, Bz. Saintes, mit 477 E.
Pont de l'Ain, Fr. St. im Deb. Ain,
Bez. Bourg, mit z Bergschl. u. 1,150 E.
Pont Amaffrey, Sard. Mfl. in der
Savoy. Grefsch. Maurienne am Arc, mit

100 E

Pont de l'Arche, (Br. 49° 18' L. 18° 50' 35'') Franz. St. im Dp. Eure, Bez. Louviers an der Seine, wor eine Brücke, von 22 Bogen führt, mit i Schl., K., von 22 Bogen führt, mit i Schl., i K., 300 H. und 1,402 E. Tuch- und Wollen-

300 ii. und 1,462 E. Tuch- und Wollenzeuchweberei.

\*\*Pont Audemer\*, (Br. 49° 22′ 25″ L. 18° 10′) Franz. Hauptst. eines Bez. von 17,52 QM. und 89,208 E., im Dep. Eure. 516 Iregran der Rille, ist mit Mauern und Graben umgeben, und hat 2 Vorst., 4 Thore, 4 offentl. Plätze, 7 k., 1 krankenh., 1,450 il. und 5,207 E. Handelegericht. Mnf. in Kattun und Manschester; wichtige Lenneweberei; 57 Roth-, Weißs- und Korduangärbereien, die ein vorzügl. Sohlieder liefern, 7 Lohmühlen. Nahe bei der St. eine unbenutzte Kobaltzrube. Kobaltgrube.

Pont Autou, Frz. Mfl. an der Rille, im Dp. Eure, Bez. Pont Audemer, mit

210 B

Pont Aven, Frans. Mfl. im Dp. Fi-nisterre, Bz. Quimperle am Meere, mit 677 E. Fischreiche Kheede; gute Fische-

rei, Lachstang. Pont de Beauvoisin, (Br. 45° 42' L. 23° 19') Fr. St. im Dep Isère, Bz. la Tour du Pin am Giers, welcher sie in 2 Theile zerschneidet, wovon der jenseitige östl. zum Sard. Herz. Savoyen gehört. Der Franz. Antheil hat 1,505, der Sardin.

Popt de Camares, Franz. St. im Dp. Aveyron, Bez. S. Afrique am Dourdon, mit 120 H. und 1,750 Einw. Mineralquelle,

Pont de Ce, s. S. Maurille des ponts

Pant Château, Franz. St. im Depart. Niederloire, Bz. Sayenay, mit 2,703 Ein-wohnern.

Niederloire, B2. Sayenay, mit 2,703 Einwohnern.

Pont du Château, Franz. St. im Dp. Puy de Hôme, B2. Clermont am Aller, mit 1 Vorst., 1 Schl., 2 K., 650 H. u. 2,831 E. Steinkohlengruben; schöne Brücke über den Allier mit 7 Bogen.

Pont Croix, Franz. Mfl. im Dp. Finisterre, Ba. Quimper; schlecht gebauet, mit 1,053 E.

Pont S. Esprit, (Br. 440 I7' L. 220 21') Franz. St. im Dep. Gard, Bz. Uzes an dem Rhone, mit 1 Citadelle, 2 K., 1 Hosp., 820 H. und 4,045 E. Seidenweberi; 8 Seidenmühlen. Hier führt eine prächtige 2,520 F. lange u. 16 F. 4 Zoll breite Brücke von 19 größern und 17 Rieinern Bogen über den Rhone.

Pont TEvique, (Br. 40° 19' 40'' L. 170 55') Franz. Hptst. eines B2. von 13,65 QM. und 62,791 E., im Dep. Calvado's Sie liegt an der Touque, hat 1 K., 1 Hosp., 510 H. und 2,426 E. Mnf. von Tuch, Spitzen und Leinewand; Gärbereln; Cyderbrauereien.

Pont Faroy, Franz. Mfl. im Dep. Calvados, Bes. Vire an der Vire, mit 950 Einw. Baumwollen- und Stamoisenweberai.

Calvados, Bes. Vire an der Vire, mit 95 Binw. Baumwollen- und Stamoisenwe

berei.

Pont du Gard, Franz. Brücke über den Gardon unweit des Mil. Remoulins, im Dep. Gard, Bez. Uzes. Sie hat 3 Stockwerke über einander, und ist mit dem Aquadukt, welcher vormals das dem Aquadukt, welcher vormals das Wasser nach Nimes leitete, ein Römer-werk, das noch jetzt Erstaunen erzegt: Pont Gibaut, Franz. St. dm Dp. Pour de Dome, Bz. Riom an der Sioule, in 140 II. und 612 E. Mineralquelle, ver-Silbermine.

Pont de Jore, Franz. Mfl. im Depart. Eure-Loir, Bez. Chertres an der Eure, mit 208 H. a. 1,351 E. Pont de Jore, Franz. Mfl. im Depart. Calvados, Bz. Falaise an der Dive, mis

76 Einw. S. Maixence, (Br. 49° 18' L. 20° 15'; Franz. St. im Dop. Oise, Bez. Senlis an der Oise, worüber eine bewunderungswärdige Brücke führt, mit 3 K. 368 H. u. 2,875 E. Wollenweberei; Gärbereien; Kornhandel.

Pont de Montvert, Franz. Mfl. imm Dp. Lozère, Bz. Florac, mit 1,245 E.

Pont a Mousson, (Br. 48° 64' 19' L. 23° 42') Franz. St. im Dep. Meurthe, Bz. Nancy au der Mosel, mit 4 K., 915 H. u. 6,738 Einw. Tuch- und Strumpfwebereig. Gärbereien; Twikspinnerei. Produktenhandel. In der Nähe eine Mineralquelle.

quelle.

queile.

Pont en Royans, Franz. Mfl. im Dp.
Isère, Bz. S. Marcellin an der Bourne,
mit 1,246 B. Tuchweberei.

Pont eur Sambre, Franz. Mfl. im Dp.
Norden, Bz. Avesnes an der Sambre,

Norden, Bz. Avesnes an der Sambre, mit 911 E. Pont sur Seine, (Br. 480 28' L. 210 10') Franz. St. an der Seine, worüber eine steinerne Brücke führt, im Dep. Aube, Bz. Nogent sur Seine, mit 1 Schl., 200

H. u. 954 E.

Pont de Sorgues, Franz. Mfl. an der
Sorgues, im Dep. Vaucluse, Bz. Avignon, mit I K., 4 Kap. und 1,270 E. Weinund Olivenbau. Ruinen des vormal. prächtigen Schl.

Pont Vallain, Franz. Mfl. im Dep. Sarthe, Bz. la Fleche, mit 1,200 B. Pont sur Vanne, Franz. Mfl. im Dp. Yonne, Bez. Sens, mit 50 H. und 254

Pont de Vaux, (Br. 460 25' L. 220 324)
Franz St. im Dep. Ain, Bez. Bourg and
der Reyssouze, mit I K., I Hosp., r
Kornhaffe, 300 H. und 2,758 B. Gërbereien, Töpfereien. Pierde- und Viehmärkte.

Pont de Veyle, (Br. 400 15' L. 220 28') Franz, St. im Dp. Ain, Bz. Hourg am Veyle, mit i Hosp., 214 H. und 1,304 E. Baumwollenspinnerei.

Pont S. Viucent, Franz. Mfl. im Dp. Meurthe, Bez. Nancy an der Mosel, um-meuert, mit einer prächtigen Brücke über den Strom u. 1,0/3 E.

Franz. Mfl. im Dep. Pont le Voye, Franz. Mfl. im Dep. Loir-Cher, Bz. Blois am Walde von Amboise, nahe an der Loire, mit 1,200 Einw.

Pont sur Yonne, Franz St. im Deb. Yonne, Bez. Sens an der Yonne, mit 300 H. und 1,388 Enw. Gärbereien, kalkbrüche.

Ponta Delgada, (Br. 37° 43' 55" L. 3510 50 49") Port Hauptst, der Arorenimeel' S. Miguel und eines Distr, von 27,086 E. Sie liegt im S. W. der Insel, 1st regel-Sie liegt im 5. v. der Insei, ist regis-malisig gebauet, mit breiten, geradem Strafeen, hat I Vorst., 1 Pfk, 2 Mönche-, 4 Nonnenkl., 3 werbliche Zufluchtsh., † Hosp., 1 Armenh., 1,879 H. und 12,000 B. Sitz des Gouverneurs der Azoren, eines Kommandanten, des Corregedors und eig nes Juiz de Foro. Handel mit Produkten, auch mit Orangen nach London u. Nordamerika. Weite Rheeds mit 2 Ankerplätzen ; Schifffahrt.

Ponta de Sol, Port. Villa an einer Bucht der Insel Madeira, mit 312 H. u. 1,600 B

o E. *Pontac*, Franz. St. im Dp. Niederpy-äen, Bz. Pau an der Lousse, mit 130 m Kirchsp. von 2,200 E. Wollen - u. renäen, 8s. Pau an der L. H. u. Kirchep. von 2,206 E. Zeuchweberei.

Pontaffel, Ponteba, Oester Mfl. an Ber Pontafella, im Illyr. Kr. Villach; bisher ein starker Pafs, hart auf der Gränke Venedigs, die hier der Fiuß macht

Pontsillier, Franz. Mfl. an der Sao-ne, im Dep. Côte d'or, Bz. Dijon, mit no H. u. 1,169 E. Pontaix, Franz. Mfl. im Dp. Drôme, Bz. Die an der Drôme, mit 449 E. und

Ratinweberei.

Ratinweberei.

Pontarlier, (Br. 46° 53' 15" L. 24° 2'
20") Franz. Hauptst. eines Bes. von 24,12
QM. und 44,570 E., im Dep. Doubs sin
Doubs, mitz K., 450 H. und 3,38 Einw.
1 Hochefen, 1 Frischfeuer, 1 Hammerschmiede, r Säge- und 1 Oelmühle, 2
Papiermühlen u. 8 Gärbereien.
Pentassiavs, Took. Mfl. am Sieve, in
dar Prox. Florenz. mit v alten Schl. 1

der Prov. Florenz, mit I alten Schl., 1

Franziskanerki. u. 150 H.

Pontcherre, Franz. Mfl. im Depart.
Isbre, Bez. Grenoble an der Breda und

Pentcherra, Frant, Mil. im Depaid.
Bère, Bez. Grenoble an der Breda und
Birchsp. von 2,763 B.

Pentchartrain, Franz. Mil. im Dep.
Seine-Oise, Bz. Versailles, mit i Schl.,
190 H. und 1,260 E.

Ponts, Sard. Mil. in der Piemont. Pr.
Lyrea, an der Vereinigung der Orca und
Soana, mit 2 K., I Kl. und 3,600 Einw.,
die Zwirn und Organsinmühlen unterhalten.

Ponted'Assio, Sard. Mfl. im Piemont.
Fürst. Oneglia, mit I Kl a. 800 E.
Poptecorpo, Papeti. Delegazion im
Umfange des Siz. Königreichs Napoli, Umfange des Siz. Königreichs Napoli, und zwar im Umfange von Terra di La-voro, welche Pius II. an den heiligen Stuhl gebracht hat Sie begreift, aufser der Stadt Pontecorvo, nur 3 Dörfer

der Stadt Pontecorvo, nur 3 Dörfer — der Stadt Pontecorvo, nur 3 Dörfer — 20 M., mit 5,360 E. Pontecorvo, Päpetl. St. und Heuptort der gleichn. Digz. in Terra di Lavoro am Garigliano, mit 1 Kastelle, 1 Kathedrale, 6 Pfk. und 5,168 Einw. Bisthum, welches mit dem von Aquino vereinigt

Pontefract, Pomfret, Britt. Mfl. in der Engl Shire York, Westriding, mit Sülsholzban u. dem Wahlrechte zwefer

Deput. Ponte de Lima, Port. Villa am Lima, in der Prov. Minha; gut gebauet, mit i Stiftsk., 2 Kl., 3 Hosp., 1 Armenh., 507 H. u. 2,400 E. Uekonom. Gesellsch. dos amigos do bem publico. Hutfabr.

H. u. 2,400 E. Uekonom. Gesellsch. dos amigos do bem publico. Hutfabr. Ponts di Massineso, Parm. Mfl. auf dem Abhange einer Anhöhe am Chia-venna-grossa, in dem Distrikt Pja-

Ponts Ntura, Sard. Mil. in der Mont-ferrat. Prv. Casale am Stura, mit 1 Schl.

und 1,400 E.

Portevedra, (Br. 420 26' 35" L. 90 4' 35") Span. Villa an der M. det Lerez, in der Prov. Galicia, mit 2,000 E. Haven; Sardinhassischerei; Tuchweberei; 2 Hut-

oarminashicuserei; i uchweserei; 2 Hürfabr.; i Scheidewasserraffinerie.

Pontevico, Uester. Mfl. am Oglio, in der Milan. Digs. Brescin, mit i Kastelle mid 4,675 E. Eisengewerbe; Handel mit Kern, Wein u. Eisen.

Doublieme.

Korn, Wein u. Bisen.

Ponthiamas, Asiat. Fürstenthum im
Conhadia, am Meerbusen Umfange von Cambodia, am Meerbusen von Siam, weiches im 18. Jahrhundert von Siam, wetches im 18. Jahrhur von einen Schinesen gestiftet ist.

enthält die von Schinesen, Siamern u. a. Nationen bewohnte Stadt Ponthismo, ein Haven an einer kleinen Bucht des Siamer Busens. Es scheint indels zwei-felhaft, ob dieser Staat noch jeine Un-Siamern u. abhängigkeit hehaupte, oder selbst noch existire: von Hamilton wirdseiner nicht erwähnt

Pontiana, (s. Br. 30 L. 1270 9') Nied. Fort und Komtoir auf der Westküsse der Insel Borneo, im Umtange des Reichs Landak am Fl. Lava, worsus ein bedeutender Handel unterhalten wird.

Ponticello, Siz. D. in der Pr. Napoli,

Ponticette, Siz. D. in der Fr. seapon, mit 4,03? E.
Pontinische Sümpfe, ein Morast, 6 bis 6½ M. lang u. 1 bis 1½ M. breit, im Kirchenst zw. Nettuno u. Terracina, dessen pestilenzialisch. Ausdünstungen die ganze Umgegend in eine Wüste verwandeln, Schon die Römer versuchten ihn

delns Schon die Römer versuchten ihn auszutrocknen, und in den neuesten Zeiten beschäftigten sich die Päpste, noch Pius VI. eitrigst damit, ohne den Zweck zu erreichen. Durch denselben führt die berühmte via Appia.

Pontischs Inscln, Siz. Gruppe von mehregn kleinen Eilanden, im Meerbusen von Napoli und zur Prov. Napoli gehörig. Sie sind sämmtlich vulkanigschen Ursprungs und eine kön. Domäne. Ponza und Vendutena werden von 1,012 Einw. bewohnt; S. Stefano, Calvi. t,oi3 Einw. bewohnt; S. Stefano, Calvi, Palmarola und Zannone haben keine

Pontiny, Franz. St. am Blavet und Hauptort eines Bez. voß 23,80 QM., mit 87,310 B., im Dp. Morbihan. Sie hat nur 80 H. aber mit dem Kirchep. 3,090 B., die Kornhandel treiben.

Rornnandel treiben.

Pontoise, (Br. 49° 3' 2" L. 19° 45' 7")

Franz. Hauptst. eines Bez. von 21:69 QM.
und 39,415 Einw., im Dep. Seine Uise an
der Uise, mit 1 Schl. und Garten des
Prinzen Conty, der alten Abtei, 791 H.
und 5:174 Einw. Gärbereien; Produktenhaudel.

Ponton, Franz. Mfl. im Dp. Landes, Bez. S. Sever, mit 310 H. und 830 E. Kupferhammer.

Pontorson, (Br. 480 33' 18" L. 160 8' 13") Franz. St. an der M. des Fl. Coësnon, im Dep. Manche, Bez. Avranches, mit 270 H. und 1,320 B. Fischerei; Leimenhandel nenhandel.

nennandei.

Pontrieu., Franz. St. am Trieu, im
Dep. Nordküsten, Bz. Guingainp., mit
200 H. u. 1,108 B.

Pontremoli. Tosk. feste St. am Magra,
in der Prov. Florenz., mit i Citadelle,
i Stiftsk., 5 Pfk., mehrern Klk. u. 2,500
E. Bischof.

Pontypool, Britt. Mfl. am Avon, in der Britt. Sh. Monmouth, mit Fabr. von Blechwaaren.

Ponza, Siz. Biland, zu der Gruppe der Pontischen Insein, der Prov. Napo-li gehörig. Es liegt in deren Mitte, hat der Pontiscue.

li gehörig. Es liegt in deren Mitte, meine unregelmäßige Figur und ist 1/g
QM. großs, frachtbar, gut angebauet u.
ernährt 735 E. Sein Haven kann gegen
go großse Kauffahrer fassen. Bei den Römern diente es als Verbannungsplatz.

Ponzone, Sard. Mfl. in der Montier.

Ponzone, Sard. Mfl. in der Montier-rat. Provinz Acqui, mit I K., 1 Kl. und

Poole, (Br. 500 42' 50" L. 150 41' 6") Britt. St. in der Engl. Shire Dorset, auf, einer Halbinsel am Kanale, mit 1,050 H. und 4,762 E. Haven von mittlerer Grö-fse; Handel mit Korn, Probiersteinen und Pfeifenthon; Schiffahrt nach der

Sudsee and Neufoundland. Austernfischerei. 2 Dep. zum Parl.

Poots des Nids, Franz. Mfl. im Dep.

Mayenne, Bez. Mayenne mit 2,806 Bill-

Popayan, Span. Intendanz des Vize-kön. Neugranada, im N. an Novito, im O. an S. Fé und Quito, im S. an Quito und im W. an den Australogean und Raposa granzend, etwa 1,000 QM, grofs, mit 200,000 Einw. Ein hergiges, von den mit 200,000 Einw. Ein hergiges, von den Anden durchrogenes, aber sehr fruchtbares Land, das unter einem glücklichen Klima liegt und die meisten Produkte von Neugranada, besonders Indigo, in hoher Güte hervorbringt, auah reich an Gold und Silber ist.

Poparan, (n. Br. 20 50') Span. Hptst, der gleichn. Neugranada. Int.; gut gebauet, mit breiten, regelmäßigen und wohl gepflasterten Straiven, mit i Kathedrale, 3 Mönchs-, 2 Nouncukl und mach Ulloa 20 bis 26,000 E., wovon 2/6 aus Negern und 1/6 aus Indiern bestehen. Bischof; Handel.

Poperingen, Niederl. St. in der Prv. Westsflandern an der Schipvaert, mit 2 Pfk., 5 Klosterkirchen und 9,08: Einw. Mf. in Tüchern und Sergen; 2 Oelmühlen; Hopfenbau u. Hopfenhandel.

len; Hopfenbau u. Hopfenhangen.

Popitz, Popice, Oester. D. im Mähr.

Rr. Brünn, mit 189 H. und 824 E., merkwürdig wegen des dabei betriebenen ansehnl. Süfsholzbaues.

Afrik Negerreich auf der Skla-

Popo, Afrik. Negerreich auf der Skla-venküste von Guinea.

venküste von Guinea.

Popo, Asiat. Inselgruppe im östlichen Meere, unter 1470 30' L., zu dem Archipel der östlichen Inseln gehörig. Sie besteht aus den beiden Eilanden Popo and Bo, beide bergig, aber reich an Kokosnüssen, und des Meer an Fischen u. Baisals. Ihre E. sind Malaien, die einem unabhängigen Rajah gehorchen.

Popocatepetl, Span höchste Spitze der Neuspan. Anden, ein unaufhörl in Thätigkeit stehender Vulkan der Intend. Puebla. der sich 16,626 Fuls über den Spiegel des Meeres erhebt, indels seit Jahrhunderten blofs Asche und Rauch hervorsprudelt.

hervorsprudelt.

Popoli, Siz. St. am Pescara, Prov. Abruzzo citeriore. in der

Prov. Abruzzo Cheriore.

Poppeldorf, Preufs. Mfl. in dem
Kleve-Berg. Rgbz. Köln, mit 1 Schl., 110
H. und 660 E. 1 Fejanzefabr., 1 Pfeifenbäckerei. Die Tepetenmf, ist eingegan-

Poppenburg, Han. Amt in der Prov. Hildesheim, das seinen Sitz in dem Schl. Poppenburg an der Leine hat. Poppi, Tosk. St. in der Prov. Flo-rens; bemauert, mit 4 Thoren, u. 1,800

rens; bema... Weinbau.

Poprad, Oester schiffbarer Fl., der in den Karpathen entspringt, bei Käs-mark und Deutschendorf vorbei nach Galizien geht und dort dem Dunajetz unfällt. Es ist die einzige Wasserstraße, die Galizien mit Ungarn verbindet, wird aber bis jetzt bloß zur Holzflöße benutzt

Poprad, s Deutschendorf. Porca, (Br. 40 23' L. 940 3') Hindost. St. 1n der Prov. Travancore am Meere; volkreich und meistens von Mohamedanischen, Hinduschen und christlichen Kaufleuten bewohnt, welche ein großes Verkehr mit Reiß und Pieffer treiben. Die Niederländer besitzen hier eine

Porcelli, Siz, wüstes Biland, zu der Gruppe der Lipari gehörig.

Porchow, (Br. 570 51' L. 470 15') Russ. Kreisst. des Gouv. Pskow am Shelon, mit etwa 1,200 Einw. Korn - und Plachshandel.

Porcuña, (Br. 370 57' L. 120 25') Span. Villa in der Prov. Jaen am Salddo, mit 1 Pfk 3 KL, 5 Armienh. u. 4,800 E. Star-ke Schweinezucht.

ke Schweinezucht.

Portlenons, Portenau, (Br. 45° 55′ 42′′
L. 50° 20′ 9′′) Cester. St. in der Venet.

Digz Udine, mit 1800 E. Weinbau.

Porstschie, (Br. 55° 10′ L. 49° 10′) Russ.

Rreisst. des Gouv. Smolensk am Kasplia

und Gobsa, mit 3 K., 500 H. und 2,309 E.

Pristan; starker Waarenumsatz; Stapelplatz des Handels zwischen Smolensk

und Riga.

Pori, Jon. Eiland im Aegeischen

Pori, Jon. Biland im Aegeischen Meere, su Cerigo gehörig, blofs von Griechen bewohnt. Seehandel. Porlok, Britt St. und Heven am Bri-stoler Kanale, in der Engl. Shire Somersett.

Pornic, Franz. Mfl. im Dep. Nieder-e, Bez. Paimboeuf am Meere, mit loire, Bez. Paimboeuf 948 E. und einem Haven.

Paro, Pulo Sipora, Glücksinsel, Asiat. Eiland an der S. W. Küste won Sumatra, 7 M. lang, 2 breit und gänzlich mit Walde bedeckt. Es hat etwa 1,000 mit Walde bedeckt. Es hat etwa 1,000 B., die mit denen zu Poggy von einer-lei Abstammung sind und dieselbe Sprache reden.

Paromushir, Russ. Insel, 2u der Gruppe der Kurilen gehörig und von 76 Familien bewohnt.

Porquerolles, Franz. Eiland im Mit-telländischen Mecre, zu der Gruppe der Hyeren, im Dp. Var. Bz. Toulon gehö-rig; jetzt nackt und öde, mit einem alrig; jetz ten Schl.

S. Porquier, Franz. St. im Depart. Obergaronne, Bez. Castel Sarasin, mit

1,248 E. Port Bail, Frans. Mfl. im Dp. Man-che, Br. Valognes, mit 136 H. und 201 R. Kleiner Haven; mehr ale 30 Salzlagu-

Port Bourbon, Britt. St. auf der In-sel Frankreich am großen Haven, mit beträchtl. Handel.

Fort Castries, Britt. St. und Haven auf der Westindischen Insel S. Lucia; Sitz des Gouverneurs und der Regierung.

Port Cornwallis, Britt. St. auf der Andamaninsel Chatham, mit i Fort. 700 Einw. und 1 schönen Haven; Verban-nungsort für die Ostindischen Verbrecher

Port Egment, (s. Br. 510 25' 50" L. 5170 40' 23'') Südamerikan. Haven auf der westlichen Falklandeinsel, den die Britten besetzt hatten, aber seit 1774 wieder verlassen haben.

verlassen haben.

Port Glasgow, s. Newport Glasgow.

Port Henri, Port au Prince, (Br. 1905)
L. 305 12 32'') Amerik. Hauptst. des

neuen Kaiserreichs Hayti, an einer geräumigen Bai; gut gebauet, mit mehreren kath. K., 1 Hosp., 800 H. und 20,000
schwarzen E. (1770 noch 2,754 Weiße u.

12,000 Skłaven). Residenz des Kaisers;
Sitz der ganzen Regierung und eines

kath. Erzbischofs. Sammelplatz der

Haytischen Marine; großer und sicherer Haven. Fort. Handel.

Port Jackson, Australbai auf der Ost
küste deg großen Australiandes, zu dem

Port Jackson, Australian auf der Ost-küste des großen Australiandes, zu dem Britt. Gouv. Neusudwales gehörig. Sie erstreckt sich gegen 15 M. in das Land,

enthält fiber 50 kleine Buchten, u., kann gegen 1,000 Schiffe fassen.

Port Louis, (Br. 470 45' L. 11° 25') Frz. feste Seest., im Dep. Morbihan. Bz. Lozient, an der M. des Blavet, auf 3 Seiten vom Meere umgeben. Sie zählt i Citadelle, 2 K., 1 Seehosp., 556 Häuser und 2,630 R. Börse; Sardellenfischerei und Handel Handel

Port Louis, Britt, Hauptst, der Insele Frankreich an einer Bai; gut gehauet, mit mehr als 6,000 E., wovon 1/3 Ab-I/3 Ap kömmlinge von Europäern, der Rest Hinduer und freie Sklaven. Thierarz-neischule; Société d'emulation; in der Nähe der reiche botan. Garten Mon-

plaisir. Starker Handel.

Port S. Marie, Franz. St. im Dep.
Lot-Garonne, Bz. Agen an der Garonne,

mait 3,681 E.

Port Patrik, (Br. 540 49' 35") Britt. in der Skot. Sh. Wigtoun am Meere, mit 990 E. Haven mit Leuchtthurme u. Kaien; Schiffbau. Ueberfahrt nach dem Kaien; Schiffbau. Ueberfahrt nach dem nur 41/2 M. entfernten Donaghades in Ireland

Port au Prince, s. Port Heari. Port Rayal, Nordamer. Ortsch. und Haven in dem St. Südcarolina an der M. dee Coosaw, mit 60 H. und einem kollegium.

Port Royal, (Br. 180 1. 3007 55' 30") Britt. St. und Festung auf der Insel Ja-maika, mit I K., 1 Seehosp., 1 königl. Schiffsmagazin, Kaserne für I Reg., 200 H. und 3,000 B. Guter Haven; Handel.

H. und 5,000. B. Guter Haven; Handel. Port Seledad, Berkley Sound, (s. Br. 510 48° £. 310 34′ 23′) Südamerik. Haven auf der östlichen Falklandsinsel, den die Spanier besetzt und ein Fort mit einer kleinen Pflanzstadt angelegt hatten, aber jetzt auch verlassen haben sollen. Port sur Saone, Franz. St. im Dep. Obersaone, Bez. Vesoul, mit 135 H. und 1,858 B. Risenhammer.

\*\*Port Vendre, Franz. St. im Dep. Ostpyrenäen, Bez. Ceret, an einem weiten Meerbusen, den das Fort S. Elme u. der Thurm Malsane beschützt, mit 2,050 B. und einem Haudel

und einem Haven, der starken Haudel treibt.

Portacamaro, Sard. Mfl. in der Pie-mont. Prov. Asti auf einem Hügel, mit

1,022 E.

. Portadown, Britt. St. in der Irisch. County Armagh am Bann, mit Leine-weberei.

Portage, Nordamer. County im St. Ohio, mit 9 Ortsch. und 2,995 E. Portalegre, Port. befestigte Cidade

Ohio, mit 9 Orison. und 2,995 b.

Portalegre, Port. befestigte Cidade
und Hauptort eines Correiçao anf einem
Hügel der Prov. Alentejo. Sie hat 1
Kastell, 1 Kathedr., 4 Pfk., 5 Kl., 1 Hosp.,
1 Armenh., 1,127 H. u. 5,526 E. Bischof.
Mnf. von feinen und groben Tüchevn, Battisten und Kamelott.

Portarlington, Britt. Mfl. am Barrow, in der Irischen County Kings, woyon ein Theil nach Queenscounty ge-

Perteros, Franz, Insel, zu der Grup-pe der Hyeren des Dp. Var, Bz. Toulon gehörig. Sie hat 2 Forts, Estissac und Port Man, mit einer Besataung von In rort man, mit einer nesatung von invaliden, einen kleinen Haven, und ist sonet wüste und unbewehnt.

Portet, Port. Villa in der Prv. Alentejo, mit 1 festen Schl., r Pfk., 509 H. u. 1,809 E.

Portenau, s. Pordenone.

Portendic, Hikura, Afrikan. Haven und Maurisches Dorf an einer Bai der

Westküste von Afrika, in der Landsch. Zanhaga, wo sonst die Franzosen, behuf des Gummihandels ein Fort hatten, wel-

des Gumminandels ein Fort hatten, welches jetzt verlassen ist.

Porteole, Oester Mfl. in dem Illyr.
Kr. Trieste, mit 412 H. u. 2,208 E.

Portezzo, Oester Mfl. am Luganesee, in der Milan. Digz. Como.

Portiet, Siz. D. in der Prov. Napoli, mit 1 kön. Palaste, welcher sich durch seine reiche Kunstsamminng auszeichnet, 1 Pfk. und 5,208 Einw. Es steht zum Theil über der 79 durch einen Ausbruch des Vesuv verschütteten Römerstaat Herculanum, die man seit 1734 aus ihrem Herculanum, die man seit 1734 aus ihrem Schutte wieder hervorzieht.

Schutte wieder hervorzicht.

Portland, Britt. Halbinsel, welche durch eine schmale Landsunge mit der Engl. Shire Dorset zusammenhängt und das feste Schl. Portland Church enthält. Sie bildet nur eine ungeheure schnceweifse Felsenmasse, an deren hetvorragenden Spitze, der Race of Portland, das Meer in beständiger Gährung ist, n. 2 Lauchthürme die Schiffer warnen. Doch hat sie für ihre kleinen Schaafe zute Woiden.

2 Lauchtthurme die Schiffer warnen. Doch hat sie für ihre kleinen Schaafe gute Weiden.

Portland, Nordamer. St der Maine,
County Cumberland, auf einer Halbinsei der Cascobai: gut gebauet. mit 7 K.,
r Rathh. und 7.169 E. Guter Haven, mit i Leuchtthurme; Schifffahrt; Fischerei;
Handel; Akademie.

Portland, Australeiland, zu dem Ar-chipel von S. Cruz gehörig. Portlandshei, Australius an der Kü-ste der Vandiemensinsel.

Portlandrinsel, Australgruppe von 9 kleinen Eilanden, in der Nähe von Neu-brittanien, unter 20 38 s. Br. und 1660-47 45 L., niedrig und bewaldet. Im S. dieser Inseln erschweren Felsenriffe die

dieser Inseln erschweren Felsenriffe die Annäherung.
Porto, Oporto, (Br. 41° 11' 15" E. 90 1' 55") Port. offene Cidade und Hptort einer Correiçao, an beiden Seiten des Douro, 1/4 M. von dessen M., in einem engen Thale zwischen hohen Bergen u. Fichtenwäldern. Sie wird in 5 Bairros mit 42 Haupttrafsen eingeheilt, ist ziemlich gut gebauet, hat 11 öffentliche Plätze, 20 Springbrunnen, 1 Kathedrale, 0 Pfk., 30 andere K. und Kap., 17 Kl., 13 Hosp., 1 Waisen- und 1 Findelh., 15,138 H. und 1750 61,505, mit den Fremden ge-15,138 , H. und 1739 63-695, mit den Fremden ge-gen 74,000 E. Bischof; Oberappellations-gericht der 3 nbrdl. Provinsen; Zollge-richt. - Mnf. in Seidenzeuchen, Gold u. richt. Mnf. in Seidenzeuchen, Gold-u. Silbergallonen, Spitzen, Strümpfen, Zitz, gedruckten Kattunen, Tuch, Boy, Leinewand und Hüten; man findet eine kön. Schnupftabaksfabr. mit 100 Arb., Sohllederfabr., I Tauschlägerei, 1 Leimsiederei, 1 Taransiederei, 4 Töpfereien, 1 Glashütte, 1 Papiermühle und verfertigt Knöpfe, Kupfer- und. Messinggeräthe. Beträchtlicher Handel mit Wein, Produkten und Manufakten, 1806 mit 187 einheimischen, 25 Brittischen und 10 Deutschen Handlungen. Sitz der Britt. Faktorei und der Handelsgesellschaft vom obern Douro, welche letztere den Hauptverschleifs der Portoweine besorgt und allein in und bei Porto 30 Branni-Hauptverschiells der Portoweine besongt und allein in und bei Porto 30 Brannt-weinbreunereien mit 900 Arb. beschäf-tigt. 1801 klarirten in den Douro, des-sen M. den Haven der St. mecht, 1,231 Schiffe ein, und schon 1707 schätzte man den Worth der Einfuhr auf 7,602,065, der Ausfahr auf 6,248,957 Gulden. Die-Stadt het Theistrick Um dieselbe her Ausfahr auf 6,28,367 Gulden. Die Stadt hat I Theater. Um dieselbe her stehen eine Menge geschmackvoller Quintus oder Landhäuser. Porto, Oester. St. in der Venet. Dlg. Verona, an der Etsch und der St. Leg-nano gegenüber, mit welcher sie durch eine Brücke ansammenbängt.

Porto, Päpstl. Mfl. in der Digz. Rom, am Ausfl. der Tiber, mit einem Bisthum. Die beiden Römerhaven sind versandet und unbrauchbar.

Porto s. Villa de S. Maria. Portobello, Britt D. in der Skot. Sh. Edinburgh, am Meere, mit einem See-

Portobello, s. Puerto Velo.
Porto Bufaleto. Oester. Mfl. an der
Livenza, in der Venet. Dlgz. Treviso,
mit I Kastelle und 1,000 E.

Porto Casello, s. Puerto Cavello.

Porto Casello, s. Puerto Cavello.

Porto Ercole, Tosk. St. und kleiner

Haven am Mittelländ. Meere, in der

Prov. Siena.

Prov. Siena.

Porto Fartina, Ghar el Malah, Afrik.

St. an dez M. des Mejerda, in dem St.
Tunis, mit 1 gutem Haven, Schiffswerfte und 1 Arsenal. Saline.

Porto Ferrajo, (Br. 420 40' 6" L. 270
59' 20") Teskan. St. und kleine Festung
anf der Insel Elba der Prov. Piss. Sie
liegt auf einem hohen Felsen, hat von
der Landseite nur einem einzigen Zuder Landseite nur einen einzigen Zu-gang, I gure Citadelle, 1 Schl., 2 K., I Hosp., 600 H. und 5,000 E. Schöner und sicherer Haven; etwas Handel.

Portogruaro, (Br. 45° 45° 58° L. 30° 30° 46°) Oester. St. am Lemene, in der Venet. Dlgz. Udine, mit 4.000 E. Bischof; Handel, aber ungesunde Luft. Portokali, Osm. St. and Haven auf der Rumel. Halbinsel Morah, Sandsch.

Porto Longone, Tosk. St. und kleine Festung auf einer Landzunge der Insel Elbe. in der Prov. Pisa. mit 1,500 E. Portomaggiere, Päpetl. Mil. in der

Digz. Ferrara.

Porto Mouricio, Sard. St. in der Pr. Genua, mit 3,000 E. Haven; Seehandel. Porto novo, (Br. 11º 30' L. 97º 20') Britt. St. in der Madras Prov. Karnatik, am Meere, mit i Haven und Kattunmanuf,

manut,

Porto di Palo, Siz. St. am Meere, in
dem Val di Noto; mit einem Haven.

Porto Praya, Portug. Villa auf der
Cabo Verdeinsel S. Jago, am Meere, mit
3 Fort und gutem Haven, wo jedoch
wenige Erfrischungen und Wasser nur
aus einem Brunnen zu haben sind. Jeduch ist dieser Ort jetzt der Sitz des
Port. Gouverneurs der Inseln As Cabo

Porto di Primaro, Papstl. St. an dem Ausfluse des Poarme, Primaro, in des Adriatische Meer, in der Digz. Ferraro, mit einem kleinen Haven und etwas in das

Handel.

Porto Ré, Oester. Mfl. in dem Illyr. Kr. Fiume, an dem Meere, mit 2 Ka-stellen, 1 Pfk., 216 H. und 1,035 E. Ha-ven; Schiffswerfie; Kontumazhaus; et-was Seehandel; Fischerei.

was Sechandel; Fischerei.

Porto Santo, Port Eiland unter 10
20' 30" L. n. 330 5" Br., im Atlantischen
Ozeane, zu den Madeiras gehörig, nur
36'100 QM. groß und aus einem Bergrücken bestehend, um den sich eine
niedrige Bbene gelagert hat. Das Klima ist gemäßeigt, nur bedecken Nobel
in gewissen Jahreszeiten die Insel so sehr, daß sie dem Seefahrer unsichtbar wird. Sie etzeugt etwas Waizen, Rog-gen, Gerste, Wein. Orangen und Dra-chenblut; het auch gute Vieh- und Bienenzucht und 1,200 E., die in der Villa Porto Santo mit 106 H. u. einigen ein-zelnen Meierhöfen sich vertheilt haben. Porto Scue, Porto Secco, Sard. Mfl. auf der Insel Sardinien. Capo di Caglia-ri, am Meere; berühmt wegen des gro-fen Thunfischfangs. der von hier ang from Thunfischfangs, der von hier aus from Thunfischfangs, der von hier aus from Thunfischfangs, der von hier aus from Thunfischfangs, der von S. betrieben wird. Br bringt allein seinem Eigenthümer, dem Herzoge von S. Pietro, jährlich 25,000 Scudi ein.

Pietro, jährlich 25,000 Scudi ein.

Porto Seguro, (s. Br. 160 40° L. 3370
27' 40") Port. Hauptst. eines gleichnam.

Distr. der Capitania Bahia, an der M.
des Seguro, auf dem Rücken eines steilen Hügele, mit breiten, ziemlich geraden Strafsen, 420 H. und 3,500 E., die
Zucker und Maniok bauen. Vortrefl.
Haven. Unter der St. am Fl. ein gleichn.

D. mit 400 Hütten und 3,000 E., die von
der Fischerei leben.

Porte di S, Stefano. Teak St. 500 Ac-

der Fischerei leben.

Porto di S. Stefano, Tosk. St. in der
Prov. Siena, mit i Schl. und Haven.

Porto Vecchio, (Br. 41° 36' 20'' L. 26° 56' 22'') Franz. St. im Dep. Corsica, Bz.
Sartene, am gleichn. Golf, mit 1,542 E.
Vortrefl. Haven, der eine ganze Flotte
fassen kann und hinlängliche Tiefe hat,
aber die Luft ist änferet nygennd.

aber die Luft ist änfserst ungeund.

Porto Venere, Sardin. St. auf einer
Halbiusel des Herz. Genua, mit i Citadelle und Haven. Gute Marmorbrüche.

Portsea, s. Portsmouth. Portsea, s. Fortsmutth, Pr. 500 46' 2" L. 160 34' 2' Britt. feste Seest. und Kriegshaven, in der Engl. Sh. Hamt, auf der durch einen Kanal vom Festen Lande gein der Engl. Sh. Hamt, auf der durch einen Kanal vom festen Lande getrennten Insel Portsea, im Kanale. Sie besteht eigentlich aus 2 Städten, Portsea und Portsmouth, wovon jene bedeutender, als diese ist. Beide zählen 5.553 H. und ish 40.507 E. Ihren großen und sichern liaven, welcher die ganze Brittische Kriegsflotte fassen kann, schützen 3 starke Ports, Southsea, Charles James Bolongh und Blockhouse. Die bewunderungswürdigen Schiffs u. Geschützwerfte und Alles, was zum Bau wovon jene be-st. Beide zählen Geschützwerfte und Alles, was zum Bau von Kriegsschiffen und zur Ausrüstung einer Flotte gehört, die Magazine, An-kerschmieden, Docken, Taudrehereich u. s. w. sind zu Portsea. Königl. See-akademie; Hospital für 5,000 Seeleute; Handelsgesellschaft mit Assekuranzge-

Handelsgesellschaft mit Assekuranzgeschäften. 2 Dep. zum Parl.

Portsmouth, Nordamer. Hauptst. des Staats Newhampshire und der County Rockingham, am Piscataqua, kaum 1/2 M. von dessen Mündung. Sie ist von Natur fest, besitzt I Staatenh., 3 K., r Zucht- und Arbeitsh., 1,200 H. und 6,034 B. Haven, der einer der beisten dea ganzen Freistaats ist; 2 Banken; Handel und Schifffahrt.

Portudale. Afrikan. Negerdorf im

del und Schiffahrt.

Portudale, Afrikan. Negerdorf im
Lande der Jaloffen, w. dem Senegal u.
Gambia, mit I Franz. Faktorei.

Portugal, Rurop. Königreich auf der
Pyrenäenhalbinsel, zw. 80 14 bis 110 52 6. L. und 360 52 bis 42 7 n. Br., im N. an die Spanischen Prov. Galicia u. Valladolid, im O. an die Span. Prov. ZamoSalerance. Retremedare und Secilloladolid, im O. an die Span. Prov. Zamora, Salamanca, Estremadura und Sevilla,
im S. und W. an den Ozean gränzend,
und, ohne die Meerbusen, 1.652, 17 QM.
grofs. Oberfläche: ein hoch gelegenes
Gebirgsland, im Innern mit theils weitern, theils engeren Thälern, aber nur 2
ansgebreiteteren Flächen. Boden: gröfstentheils leicht und sandig, strichweise
thonig und an der Küste sumpfig; doch,
wo es nicht an Wasser fehlt, bei einer
blühenden Vegetation von starker Vegetation von starker t. Gebirge: die Serra de blühenden Fruchtbarkeit.

Geres, de Montaninha, de Estrella, de Ossa, de Alpedrinha, de Monchique u. de Caldeirao, sămmtlich Fortsetzungen des Spanischen Gebirgssystems. Viele derfelben sind gut bewaldet. Zu den vornehmsten Vorgebirgen gehören das Cabo de Mondego, de Carvoeira, da Roca, de Espichel, S. Vincent und S. Maria. Gewäser: Tejo mit dem Ponsel, Zezeré, Sorraya und Cunha; Douro mit dem Sabor, Coa, Tua und Tamega; Guadiana; Minho; Lima; Cavado; Vouga; Mondego und Sado; keine bedeutenden Binnentseen, wohl aber viele Minstralquellen. Klima. mehr gemäßigt und augenehmer, als in Spanien, das die Saewinde au der Küste, die Nordwinde im Inhern die Luft sehr abkühlen. Die nord! Landschaften sind ranher, als die südlichen, doch kommen überalt die Agrumen fort, und der Wintere zicht einen vordischen Weiblinger len. Die nördl. Landschaften sind ranher, als die südlichen, doch kommen
iberalf die Agrumen fort, und der Winter gleicht einem nordischen Frühlinge.
Bis und Schnee bleiben nur auf den
höchsten Gebirgen liegen. Produkte:
Getraide, Mais, Reils und Sorgohirse;
Gemüße; Sädfrüchte als Stapelwaare;
Obst; Karuben und Kastanien; Wein
als Stapelwaare; Flachs und Hanf; Oliven; Esparto; Spanische Binsen; Sumach; Soda; Holz, wor. Kork- und
kermaeseichen, die gewöhnlichen Hausthiere, Wild (auch wilde Ziegen), Raubwild, Fluß- und Seefische, Austern,
Biemen, Seidenwürmer, viele Metalle,
aber, bis auf Eisen, sämmtlich unbenutzt, mehrere Halbmetelle, Beleteine,
Krden und Thonarten, Quellsalz aus r

Ealten wieles Beiseln, Vallanner nutzt, mehrere Halbmetelie, Edelsteine, Erden und Thonarten, Quellsalz aus z Saline, vieles Baisalz. Volksmenge: Bach Antillen 5,683 000, nach Ebeling 5,583,702 E., doch nur nach Schätzung der Henerstellen, in zi Cidaden, 548 Villas, 4,267 Kirchep. und 763,637 H. Der Netion nach, bis auf wenige Ausländer, Pertugiesen, der Religion nach Katholkan. mit strenger Ausschließung von Portugiesen, der Religion nach Katho-liken, mit strenger Ausschließeung von jedem andern Kult, den Ständen nach Adel, Klerus, Bürger und Bauern. Der Adel theilt sich in titulados oder hohen and fidalgos oder niedern ab; jener ist sehr reich. Der niedere Adel wird den Bärgern beigezählt. Der Klerus bildet einen eignen Stand im Staate, und mit Adel und Bürgern die Cortes,! welche Adel und Bürgern die Cortes; welche aber seit 1697 eingeschlafen sind. Der Bauer ist zwar nicht leibeigen, hängt aber ganz von dem Winke seiner Gutsherrn ab, und ist meistens arm und unterdrückt. Kultur des Bodens: vernachlassigt, vorzüglich durch die Unwissenheit u. Unterdrückung des Landmanns. Fast 2/2 sollen unbebanet liegen, und Portugal nur für die Häifte seiner Bewohner Brodkorn erzeugen. Indels sind doch gange Provinzen, wie Miuho und Trax os Montes. u. auch einige Striche Fortagai nur ins inventor fortagai nur ins inventor frodkorn erzeugen. Indess sind doch gamge Provinzen, wie Miuho und Trax os Monies, u. auch einige Striche von Alentejo, recht gut angebauet, und es gab auch in neuern Zeiten Jahre, wo Portugal Korn übrig hatte. In Algarve ersetzen die Kastanien, in Minho und Alentejo die Kartoffeln das fehlende Korn Die Viehzucht ist wenig beträchtlich; die Schease tragen in Alentejo eine der Merino nahe kommende Wolle, wovon jährlich 12 bis 13,000 Zhtz. answärtz gehn. Schweine hält man hinlänglich, auch Ziegen, nur wenig Rindvich u. noch weniger Pierde, die man überhaupt dem Esel und Maulesel nachsetzt. Obst und edle Früchte werden in Menge und ohne viele Mühe gewonnen, auf die Kultur der Reben aber Menge und ohne viele Mühe gewon-nen, auf die Kultur der Reben aber vorzüglicher Pielis verwendet, n. diefs ist auch der einzige Zweig der Land-

wirthschaft, der dem Portugiesen anspricht. Man rechnet, das jährlich 24,000 Ohm Portweine in den auswärtigen Handel kommen. Die Olive gedeint vortreflich, und man kann, trotz des beträchtlichen innern Bedarfs, jährlich 3,600 Ohm Oel ausführen. Der Seidenbau ist ganz unbedeutend, eben so die Bienenzucht, aber die Fischerei von großem Belange, da die Fische ein Hauptnahrungsmittel ausmachen. Außerdem wird auch eine Menge des schönsten Baisalzes bereitet, wovon 1802 nanthantungsmittel ausmachen. Aufserdem wird auch eine Menge des schönsten Baisalzes bereitet, wovon 1804 (3,810 Hamburg. Lasten ausgeführt wurden. Kunstfleiß: noch auf einer sehr niedrigen Stufe. Fabriken und Manuf. existiren nur in einigen größen St., nach Murphy sollen im ganzen Reiche 203, worunter, 3 Glashütten, 2 Pulverund 6 Papiermühlen, vorhanden gewesen seyn, aber die meisten derselben sind ganz unbedeutend und selbst an den gemeinsten Handwerkern fehlt es häufig. Handelz im Innern aus Mangel an guten lieerstrafsen, schiffbaren Flüssen und Kanälen wenig lebhaft und äufset erschwert; der Seehandel wird größtentheils aus den Häwen Lisboa, Porto, Setuval, Aveiro und Faro unterhalten und ist von großem Umfange, aber meistens passiv und in den Händen der Britten, die für Portugal den Faktor und Vormund machen. /Bloß der Kolonialhandel würde von den Portugiesen bis 1808 ausschließlich betrieben, aber seitdem Brasilien der Sitz der Handel, dahin allen seefahrenden Nationen geöffnet und das Handelsmonopol der Portugiesen vernichtet. Ausfuhr: Wein für 13 Mill., Baisalz für 3½ Mill., edle Früchte für 80,000, Wolle für 50,000, und e nige geringere Artikel für 110,000, Alles zusammen für 18 Mill. Gulden. Dazegen wurde die Gesammteinfinhr suf 27 Mill. herechnet, wovon Großbrittanien ohne Ireland allein für 10,700,865 Guld. liefert. Den Ausfall von jährl. 9 Mill. deckte Portugal fredem wird auch eine Menge des schönsten Baisalzes bereitet, wovon 1804 woon Grofsbrittanien ohne Ireland al-lein für 10,700,965 Guld. liefert. Den Aus-fall von jährl. 9 Mill. deckte Portugal bisher mit den Schätzen Brasiliens, das allein an Gold u. 84lber für 10,246,700, an Diamanten für 1,305,000 Guld. in Portu-gals Haven schiekte. Wissenschaftl. Kul-tur: vernachlässigt, obgleich in neuern. Zeiten seit der Franz. Revolution die, Nation ans ihrer Geistelsthargie zu er-wachen schien. Die Aufsight über die Lehranstalten führt das seit 1709 errich-tete Oberschulkollegium. Es giebt nur tete Oberschulkollegium. Es giebt nur s. Universität zu Coimbra. Der Unter-richt auf den gelehrten Schulen ist al-lein in den Händen der Geistlichkeit. Die niedern Schulen sind höchst elend. Es giebt einige besondere wissenschaft-liche Institute, auch mehrere Akade-mien und Hülfsanstalten. Staatsverfasmien und Hülfsanstalten. Staatsverfas-sung: Portugal ist, seitdem der Sitz der sung: Portugal ist, seitdem der Sitz der Regierung nach Rio Janeiro verlegt ist, ein Annex von Brasilien, wie dieses bisher ein Annex von Portugal war. Der König von Portugal, Brasilien und Algarve herrscht ehne Einschränkung, von den vorm. Cortes ist seit 1697 bloß der Name übrig zeblieben. Die Krone ist erblich in mäunlicher und weibli-cher Linie: in Ermangelung eines Soh-nes folgt der Bruder, und in dessen Er-mangelung folgt die Tochter, doch muß sie an einen edeln Portugiesen verheirathet seyn. Seit 1790 ist ein Im-fantado dotirt, auf welches nach Aus-gange der regierenden Linie die Thronfolge übergeht. Die Regent- und Vor-mundscheft bestimmt der Vorgänger; die Volljährigkeit tritt mit dem isten Jahre ein. Es giebt 6 Orden. 1) den Christorden, 2) den Santjagoorden, 3) den Avizorden, 4) den Schwert- und den Avizorden, 4) den Schwert - und Thurmorden, 5) den Johanniterorden u. 6) Isabellenfrauenorden. Staatsverwaltung: der Monarch regiert Fottungen. Rio Janeiro aus; seine Person versieht der Monarch regiert Portugal von in Europa eine zu Lisboa niedergesetzte Junta, die in allen wichtigen Sachen seine Befehle einhohlt. Das höchste Kollegium ist der Staatsrath, worin die Minister oder Staatssekretäre mit andern hohen Beamten den Sitz haben; andere hohe Kollegien sind: der Kriegsrath u-der Rath des Palastes, welche sich sämmtlich zu Rio Janeiro befinden, aber sämmtlich zu Rio Janeiro befinden, aber Abtheilungen in Lisboa zurückgelassen haben. Die einzelnen Provinzen, worein das Reich zerfällt, werden durch Statthalter regiert, von welchen die innere Verwaltung abhängt. Die höhern Dikasterien des Reichs sind: die beiden Appellationshöfe casa da supplicaçao zu Lisboa und relaçao da Porto zu Porto. Die niedern Gerichte werden durch Corregederes der Comarcas in zweiter Instanz verwaltet, an welche von den Corregedores der Comarcas in zweiter Instanz verwaltet, an welche von den Juizes de Foza, der untersten Instanz, appellirt wird. Der Klerus besteht: 1) appellirt wird. Der Klerus besteht: 1)
aus dem hohen, wozu der Patriarch
von Lisboa, 2 Erz- und 14 Bischöfe gehören, 2) aus dem niedern Klerus, der
in Regular- und Sekularklerus getheilt
ist; jener besteht aus 7 geistl. Korporationen mit 30 Klöstern und 3 Kollegien,
und aus 35 verschiedenen Oiden, welche
418 Manus- und 108 Nonnenklöster inne
haben, sämmtlich reich ausgesteuert u.
im Besitze von vielen Grundstücken;
der Sekularklerus dagegen, welcher 4,271
Kirchsp. vorsteht, ist arm und hat weder Ansehen noch Einfluß. Ueber die
Reinheit der kath. Religion wachen 3
Inquisitionsgerichte zu Lisboa, Coimbra
und Evora, deren Gewalt indeß sehr
eingeschränkt ist. Der Papst übt seine
Vorrechte in Portugal durch einen
Nuntius aus. Einkünfte: nach Murphy
99,250,000 Gulden, wozu Brasilien gewils appellirt wird. L Vorrechte in Fortugat unter the Nuntins aus. Einkünfte: nach Murphy 29,250,000 Gulden, wozu Brasilien gewiß die Hälfte beiträgt. Staatsschuld: gegen 120 Mill. Gulden. Landmacht: in Portugal 32,000, in Brasilien 24,000 M. reguläre Truppen, in Portugal 33,000, in Brasilien 50,000 M. Militz. Marine 1815 mit Brasilien: 12 Listienschiffe, 13 Pregatten und machene kleinere Fahrseuge mit 12,000 mehrere kleinerschine, 13 Fregatten und mehrere kleinere Fahrzeuge mit 12,000 Matrosen. Eintheilung: in 6 Provinzen, 13 Estremadura, 2) Beira, 3) Minho, 4) Tras os Montes, 5) Alentejo und 6) Al-garve. Als Kolonien wurden bisher angesehen: 1) in Amerika das Königreich Brazilien mit einem Stücke von Guiana, jetzt das Hauptland; 2) in Afrika, e) as Madeiras, b) as Açores, c) as Cabo Ver-de, d) as Guineas mit Bissago und Cade, d) as Guineas mit Bissago und Ca-cheu, e) das Gouvernement Augola und f) das Gouvern. Mozambique und 3) in Asien: a) das Gouv. Goa. b) Portugie-sisch Timor und c) die Halbinsel Ma-kao. Alle diese Kolonien umfußten 1816 100,014,52 QM. mit 2,957,000 Ein

Portugalete, (Br. 43° 19' 49" L. 14° 37') Span. Villa an der Barre des Ybay-lival, in der Prov. Vizcaya, mit 1,800 Fischerei.

Port, Preufs. Mfl. am Rhein, in dem Kleve-Berg. Rbz. Kölu, mit 550 E. Porzicz, Poritschen, Oester. Mfl. im Böhm: Kr. Pilsen, mit z Schl. und 155

Kisenminen; Eisen - und Blechham

mer.

Poschechon, (Br. 580 30' L. 570 10' Rnss. Kreisst. des Gouv. Jaroslaw an Sogosha, mit 1 K., 365 H., 77 Buden un 1,668 Einw. 4 Lohgärbereien. Mandel Handwerke. Barkenbau.

Poschegadschik, Osm. Mfl. in den Rumel. Sandsch, Semendria.

Poschiavo, 5' Pusklav.

Poschiavo, 5' Pusklav.

Poschisno, s Puskian.
Posega, Oester. Gespanschaft in Sla wonien. Flächeninhalt: 45,20 QM, Ge birge: Papuk. Flufe: Save. Naturpro dukte: Rindvieh, Tabak. Warme Quel len. Volksmenge: 67,405 in 1 kön. Frei stadt, 6 Mfl., 234 D. und 1, Prädie. De größste Thail der Bew. bekennt sich zu griech. K. Hier ist die kleine Wala chai der Wohnor der Morlachen

gröiste Theil der Bew. bekennt sich zus griech. K. Hier ist die kleine Wala chei, der Wohnort der Morlachen. Posega, (Br. 45° 21' 30" L. 35° 22" 20" Dester. kön. Freist. au der Orlova un-Hauptst. der gleichn. Slawon. Gesp., mi 1 prächtigen kath., 1 griech. K., K. Kl. 500 H. und 4,112 B. Gymnssium; Ts bakshen.

baksbau Posen, Preufs. Prov. zwischen 32° 53 his 36° 19' 5. L. und 51° 10' bis 52° 32' 38 Br., im N. an Pommern und Westpreufsen, im O. an Polen, im S. an Schlesien, im W. an Brandenburg gränzen 55° QM. grofs Oberfläche: wellenförmig eben, nur von einseln stehender Hügeln unterbrochen. Beden: leuchte 500 MM. grois

mig eben, nur von einseln stehenden

Hügeln unterbrochen. Boden: leichtet

Sand, zum Theil mit Haiden, strichwei

se mit Morästen, hie und da aber auch

guter schwarzer Boden, und im Ganuen

produktiv. Gewässer: Warthe, Obra,

Netze, Brahe: der Bromberger Kanal;

mehrere Landseen. Klima: gemäßigi

und gesund. Produkte: Getraide, Gar
ten und Hülsenfrüchte, Tabak, Flachs,

Hanf, Obst, Holz, die gewöhnl. Hausthiere, Wild, Fische, Bienen, Bisen

Volksmenge: 747,100 nach Andern 921.001

nd., in 161 St., 27 Mfl. und 4.110 D. Der

größere Theil der Bew. besteht aus kath

Polen, duch giebt es unter denselber

anch viele Deutsche und Lutheraper

und längs der Brandenburgschen Granz anch viele Deutsche und Lutheraner, und längs der Brandenburgschen Grant-werden alle Städte von Deutschen ein genommen. Nahrungszweige: Ackerba-und Viehzucht, die nicht allein äen Be-darf, sondern auch sur Ausfuhr liefera dann lebhafter Kunstfleis in Tuch, Lei newand, Leder und andern Artikela newand, Leder und andern Artikelm Ansfahr: Korn, Rindvich, Talg, Häute Wolle, Wachs, Honig, Federn und Fe derposen, Schweinsborsten, Tuch, Müz zen, Handschuhe, Leinewand, Leder Tabak, Branntwein. Stastsverbindung Posen hat dieselbe Einrichtung, wie di übrigen Preufs. Prov., und macht mi Schlesiem eine eigene Militärabtheilung aus. Eintheilung: in Posen and Bromberg. in 2 Regierungsbez.

Posen, Preuls. Rgbz. der gleichnam Prov., welcher die Kr. Posen, Obernick Meseritz, Bomst, Fraustaft, Kosten Kräben, Szrem, Szroda, Krotoszyn, Pei sern, Adelnau und Schildberg — 328,8 QM. mit 458,200 B. enthält.

Posen, Posnan, (Br. 520 22' I. 34° 53 45") Preufs. Hauptst. der gleichn. Provund des gleich: Rbz. an der Warthe und Proszna. Sie ist ummauert, hat 6 Vorst. 4 Hauptthore und 3 Pforten, 1 Schl. au. 4 Hauptthore and 3 Pforten, 1 Schl. and einem Hügel, eine alte schön gebauett Domk., 35 andere K., 12 Kl., 2 Hosp., Waisenh., 1,340 H. und 1803 15.002 E. wor. 4,450 Juden. Bischof; bischöfl. Seminar; Gymnasium; Schullehrerseminar; Hebammenschule; Theater. Tuch weberei mit 2 Stühlen, Leineweberei mit 22 Stühlen, 9 Lohgärbereien, 5 Wechsbleichen, 2 Siegellackfabr., 1 Lack-fabr. mit 5 Arb., 1 Zitz- u. Kattundrucke-rei, 17 Uhrmacher, 11 Gewehrschmiede.

rei, v Uhrmacher, 11 Gewehrschmiede. Handlung; 3 Messen.
Posttippo, Siz. Hügel dicht vor der St. Napoli, welchen die Annehmlichkeiten des Klima's, seine schönen Aussichten und seine, köstlichen Früchte und Wein von jeher berühmt gemacht haben. Durch denselben führt die sogenannte Grotte oder die unterirdische Herstrafse von Chiaja nach Pozzuoli, 363 Toisen lang, 23 bis 30 Fpfs breit u. an den Ringängen 800 bis 960 Fufs hoch. In der Mitte sieht eine Kapelle. Sie erhält nur durch 2 Luttlöcher sparsame Hellung. Bei derselben ein dem Virgilerrichtetes Denkmahl. errichtetes Denkmahl.

Positra, (Br. 220 23' L. 860 56') Hind. St. und Featung im Distr. Oka, der Prv. Guaurate, mit einem Haven, von Seeräubern bewohnt, die von den Britten verschiedenemale bezwungen sind, und jetzt ganz denselben zu gehorchen schei-

Posony, s. Presburg.
Possendorf, Sächs. Dorf im Meilsn.
A. Dresden, mit 120 E., wovon die Hälfte sich vom Strohllechten nährt.

Postawe, Russ. St. im Gouvernement

Minsk. Postelberg, Oester. St. an der Eger, im Böhm. Kr. Saatz, mit 1 Schl., 142 H. und 957 E. Hiptort einer fürstl. Schwarzenbergschen Herrschaft. In der Nähe Steinkohlenminen.

Postiglions, Siz. Mil. im Princ. citer.,

mit 1,891 E.

Potamo, Jon. Mfl. auf der Insel Kor-fu, mit Salinen.

nn, mit Sainen.

Potenza, Siz. St. in der Prov. Basilicata, mit i Bischofe.

Potti, Osm. St. an der M. des Fasch in das Schwarze Meer, mit Haven und etwas Handel, in dem Pasch. Akalzighe.

Potilice, Oester. St. in dem Gelis. Potilice,

Kr. Zolkiew. Potok, Oester. Mil. im Galiz. Kreise

Czortkow.

Potori, Span. Intendantur des Vize-kön. Rio della Plata, welches einen Theil von Südperu umfalst und in und um die Anden her liegt.

Petest, (s. Br. 20°, 26° L. 305° 23') Span, Hauptst. der gleichn. la Plate Inteud., auf der Südseite des gleichn. Gebirgs; ansehnlich und gut gebauet, mit brei-ten, geraden Strafeen, prächtigen K. u. Kl., und nach Heims mehr ats 70,000 E., wor. 10,000 Spanier oder Kreoien, die hier anf einem prachtvollen Fulse lehier auf einem prachtvollen Fulse le-Reiche Silberbergwerke, die zwar hen. Reiche Silberbergwerke, die zwar lange das nicht mehr sind, was sie vor-mals waren, doch aber noch eine be-trächtliche Ausbeute gebem. 1700 prägte die hiesige kön. Münze 468,609 Mark Sil-ber und 2,204 Mark Gold. Vom 1544 bis 1800 wurden überhaupt für 1,437 ½ Mill. Thales ausgabrecht. Thaler ausgebracht.

Petowmak, Patowmak, Nordamerik. Strom, welcher auf den Granzen Mary-lands und Virginias seinen Ursprung mans und virginias seinen Ursprung nimmt, selbige verfolgt, die Bundes-stadt Washington durchfließt und sich zwischen Lookout und Smith Point in die Chesapeakbai ergieft, Dieser schö-ne Strom ist weithin schiffbar.

Potschapel, Sächs. Dorf im Meifsn. A. Dresden, mit 50 H. und 350 E. Schl. Steinkohlenbergweck mit 6 Gangen, das

1804 39,252 1/2 Tonnen oder 78,505 1/2 Schelf, fel Ausbeute sab. Es beschäftigt 82 Arb. Auch ist bei demselben eine Vitviolsiederei, die 1804 804 Zntr. lieferte, 1 große Ziegelbrennerei u. 1 Glabfütte.

Potschinki, (Br. 549 20' L. 620 30').
Russ, St. im Gouv. Nishegored am Rudmanning K. 2004 H. und Zoue F. Vieh.

Pot

na, mit 5 K., 808 H. und 3,984 E. handel; kaiserl Gestüte.

handel; kaiserl Gestüte.

Potsdam, Prenfs. Regierungsbesirk
der Prov. Brandenburg, welcher die Kr.
Niederbarnim, Oberbarnim, TeltowStorkow, Zauch-Belzig, Jüterboyk Luckenwalde, Osthavelland, Westhavelland, Ruppin, Ostpriegnitz, Westpriegnitz, Prenzlow, Templin und Angermünde — 3.5½ QM. mit 468,900 Einw,

Potsdam, (Br. 920 94' 43" L. 300 44' 46"). Prouls. Hauptet des gleichn Braudenb. Rbz. an der Havel. Ein regelmälsiger, schön gebaueter Ort, welcher mis Mauern und Graben umgeben ist, 5 schön gebaueter Ort, welcher mis Mauern und Graben umgeben ist, 5 Land- und 4 Wasserthore, 4 Vorst, ohne das D. Nowawes, 1 kön. Schl. 2 öffentl, Plätre, den Paradeplatz und Markt, letzerer mit den Bildsäulen von 4 königen von Preufsen, 7 K., wor. dæs S. Nikolaikirche (luth.), die prächtige Hof- und Gurnisonk. mit ihrem 365 Fuls hohen Thurme und der kön. Gruft (ref.), die kath. K. und die Franz. ref. K. nachdem Muster des Pantheon. 1 Symag. 1 Thurme und der kön. Gruft 'ref.), die kath. K. und die Franz. ref. K. nachdem Muster des Pantheon, 1 Synag., I großes Waisenhaus für 690 Soldatenkunder, 1 Armen- u Krankenh., 1,960 H. u. 1810 17,05, E. ohne Militär zählt. Sitz der Regierungsbehörden und einer äkonom. Gesellsch: Lyzeum: 2 Industrieschulen. Mnf. in wollenen Zenchen mit 115 Stühlen, in Baumwollenwaneu mit 82 Stühlen, in Baumwollenwaneu mit 302 Stühlen, in seidenen Waaren mit 302 Stühlen, in seidenen Waaren mit 302 Stühlen, in mit 8 Arb., Elienbeinarbeiten mit 12 Arbeitern; Darm- und Drahtsaiten werden von 5, Bleistifte von 7, Tapeten u. Wachstuch von 69, Wachstafft von 9, Gewehre von 163 Arb. geliefert. Doch herrscht im Ganzen weniges Gewerbe und Verkehr und daher weniges Gewerbe und Verkehr und daher weniges Leben in dieser großen Stadt, die, wenn der Hof nicht da ist, ganz verödet ist. In der Nähe liegen die 5 königl. Lustschl. Sans-souci mit einer Gemäldegalerie, der neue königl. Palest mit Garten und der Marmorpalast mit Park.

Pottenbrunn, Oester. D. am Trasen, im Lande unter der Ens V. U. W. mit 1 Schl., 88 H., 1 Sallmiak - und I. Topffabr.

Pottendorf, Oester. Mfl. im Lande unter der Ens V. U. W.

Pottendorf, Oester. Mfl. im Lande unter der Ens V. U. W. W., mit 1 Schl., 105 H. und 1,935 Einw. Wollengespinnstmanuf.

manuf.

Pottenstein, Oester. Mfl. im Lande unter der Ens V. U. W. W., an der Triesting, mit 100 H. und 1,916 B. Große Ringenfabr.

Pottenstein, Oester. Mfl. im Böhm. Kr. Königingrätz, mit 1 Schl. und 83 H. Kattun- und Tischzeuchmanuf. Leinen-blaichen

bleichen.

Baier. Mfl. und Sitz ei-Pottenstein, nes Obermaidlanger. von 53, QM. und 10,583 E., an der Buttlach, mit i Felsenschl., 120 H., 75 Scheuern und 748 Ein-

Potter, Nordamer. County im Staate Pennsylvania, 1810 erst mit I Ortsch. u. 29 E., mithin im Entstehen. Potton, Britt. Mfl., in der Engl. Sh. Redfore.

Bedford.

Potz-Neusiedel, Lajthafalva, (Br. 450 2' 25" L. 340 34' 25") Oester. Mfl. in der Ung, Geep Wieselburg an der Leitha, mit I Kastelle, I Schl., '... kath. K. and 1,200 Einw. Tabaksfebr., Gärbe-

reien.

Pouance, Franz. St. im Dp. Maine-Loire, Bez. Segré an der Versée, mit 210 H u. 1.306 B, 2. Hochofen, 2 Eisenhammer, 1 Hammerschmiede.

Pouch, Prenfs D. an der Mulde, im SEchs Rejbz Merseburg, mit 100 H und 600 Einw. Starke Wollspinnerei; Töpfe-

Poughkepsie, Nordamerik. St. im St. Neuyork am Hudson; angenehm gele-gen, mit 5 K., 1 Akademie und 4,670 E. Landhandel.

Pougues, Franz. Mfl. im Dep. Niè-, Bez. Nevers, mit 108 H. und 912 E.

Mineralquelle.

Pougy, Franz. Mil. im Dep. Aube, Bz. Arcis sur Aube am Auzon, mit 180 H.

8. 540 E. Powelly, Franz. Mfl. im Dep. Côte d'or. Bez. Beaune, an den Qu. des Armançon und Vandenese, mit 30 H. und Weinbau.

Pouilty . Franz. St. an der Loire , im Dep. Nièvre, Bz. Cosne, mit 560 H. und 2,335 B. Weinbau. Peujol, Fraux. Mfl. im Dp. Herault,

Bez. Beziers, mit 930 E.

Poupas, Franz. Mfl. im Dep. Gers,
Bez. Lectoure, mit 85 H. u. 504 E.

V. Pourcain, (Br. 460 15' L. 200 55')

Franz. St. im Dp. Allier, Bz Gannat an
der Siotle, mit 1 Pfk., 2 Klosterk. und
2,468 E. Weinbau.

Pranz. St. im

2,468 E. Weinban.

S. Pourçain du Bord, Pranz. St. im
Dep. Puy de Dôme, Bez. Clermont an
der Sioule, mit 1 Pfarzk. 3 Klosterk., 1
Hosp. 350 H. u. 1,507 E. Weinhandel.
Poursan, Franz. St. im Dp. Herault,
Bez. Montpellier, mit 360 H. und 1,319
Rinw.

Binw

Einw.

Poutroye, Franz. D. von 65 H. und
Kirchep. von 2008 B., an der Beguine,
im Dp. Oberrhein, Bz. Colmar.

Pouzauge, Franz. St. im Dp. Vendée,
Ez. Pontensy le Comte, mit 130 H. und
400 E. In der Nähe Antimoniumgruim Dp.

400 E. ben.

ben.

Pova Molugue, Asiat. Inselgruppe
oder Atolien, des Archipels Male Dive.

Povoa de Varzim, Port. Villa in der
Prov. Minho, mit 545 H.

Powally, (Br. 96 30' L. 956 58') Hind.
St. in der Prov. Tinwelly.

Powanghur, (Br. 22' 51' L. 910 18')
Hind. starke Festung in der Provinz
Guzurate, zu den Besitzungen der Mahratten gehörig. Sie liegt auf einem 600
Yards hohen Felsen, auf dessen Gipfel
ein berühmter Hindutempel erbauet
ist.

Virginia, mit 8,073 E.

Powhaten, Nordamer. County im St.
Virginia, mit 8,073 E.

Powjensts, (Br. 630 L. 530 3') Russ.
Kreisst. des Gouv. Olonez, an der M.
des Powjenetz in den Onegasee, mit 63
H. und 519 Einw. Eisenhammer, Stahlfabr

Powiedz, Preufe. St. an einem Land-, in dem Posen. Rgbz. Bromberg, mit

700 E.
Poyer, Nordamer. Völkerschaft auf
der Muskitoküste, im Span. Gen. Kap.
Guatimala; tapfer, aber roh und ungebildet Sie sind den Beitten zu einer
Abgabe an Vieh verpflichtet.
Poysderf, Gester. Mfl. im Lande unter der Ens V. U. M. B., mit 3,900 B.

Pesovics, Oester. Dorf an der Neta, auf der Ung. Militärgränze, mit 1 griech. K., 1 kath. Kap., 1 großen Kaserne, x Exerzierh., 1 Normalschule, 170 H. und 030 B., meistens Wlachen u. Zigeunern, wovon letztere Gold in der Nähe waschen. Beträchtl. Pflaumenbranntweinbranntweier. brennereien

brennereien.

Pozzel Formigero, Sard. Mfl. in der
Milan. Prov. Tortona, mit 2,335 B.

Pozzolengo, Oester. Mfl. in der Milas.

Dlgz. Mantua, mit 2,000 B.

Pozzuolt, Siz. St. an einem Meerbusen der Prov. Napoli, mit 9,010 Binw.
Bischof. Röm. Alterthümer, besondere ein Tempel des Serapis; die Solfotara; der Monte muovo; Fundort von Puzzolanerde.

Prachatitz, Prachaticze, Oester. St. im Böhm. Kr. Prachin; ummauert, mit I Stiftsk., 170 H. und 2,256 E. Brantweinbrennereien; Viehmastung; Mineralquelle und Bad. Sie gehört sur fürstl. Schwarzenbergschen Herrschaft

vvinterberg.

Prachin, Prachensko, Oester. Kr.

im Königreiche Böhmen — 86 QM. mit
200,416 E., in 18 St., 29 Mfl. und 040 D.,
wohlhabend durch guten Boden, mehr
aber noch durch den Kunstsleiß seiner
Bewohner.

Bywohner.

Pracea Weinern, Oester. D. in der Ungar. Gespan. Presburg, wegen seines guten weißen Weines bekannt.

Prada; Oester. Mfl. in der Milan.
Digz. Sondrio.

Pradelles, Franz. St. im Dep. Oberloire, Bez Puy auf einem Felsen, nahe an der Quelle des Allier, mit 1,107 Bin-wohnern. wohnern

Prades, Franz. Hauptst. eines Bez. von 35,46 QM. und 42,127 B., im Dp. Ostpyrensen. Sie liegt am Tet und hat 385 H. u. 2,332 E. Starke u. gute Schaafzucht; Wollhandel. Alaungrube.

Prades, Span. Villa in der Previns

Cataluña.

Präservationsinsel, Australeiland im S. des Australiandes und der Vandiemensinsel, westl. von Clarksinsel, eus einem 100 Fuls hoch sich aus dem Meere erhebenden Granitfelsen bestehend, und Biefe messefenstlich

erhebenden Granitfelsen bestehend, und durch Klippen und Riffe unzugänglich. Sie hat kein frisches Wasser.

Prag, (Br. 500 5' 23'' L. 32'0 4' 55'')
Oester. Hauptst. des Königreichs Böhmen an der Moldau, welche zu keinem Kreise gehört. Sie ist auf Fergen und Hügeln angebauet, hat 2 M. im Umfange, und besteht aus 4 Theilen: 1) der Altstadt mit 430, 2) der Neustadt mit 1,243, 3) der kleinen Saite mit 516 und 4) dem Rradschin mit 188 H.; dazu kommen der Wisschrad mit 71 und die Judenstadt mit 278 H. Aus ihren Wällen und Mauern führen 9 Thore. Sie zählt 24 größere u. 17 kleinere öffentl. Plätse, 218 Straßen, die indels noch nicht alle gepflastert sind, 3,244 steinerne H., z 24 größere u. 17 kleinere öffentl. Plätse, 218 Straßen, die indels noch nicht alle gepflastert sind, 3,244 steinerne H., z größe, auf 16 doppelten Bogen ruhende, 1,700 Fuße lange und 35 breite Brücke über die Moldau, auf welcher 28 Heiligenbilder stehen, 1 kön. Schl., 40 K., wornter der Dom, die Hauptk. im Thein mit Tycho de Brahes Grabe, t luth. K. und 1 Böhm. Beth., 9 Synag., viele Paläste, worunter der Czerninsche der prächtigste, viele Hosp. u. fromme Stiftungen, worunter das Taubstummeninstistu, das Blüdeninstitut, das Lombard, das Irrenhaus u. a., und 81,050 E. (67,730 Christen, 6,783 Juden, 5,750 Fremde u. s. w.). Sitz eines Krzbischofs, des Lan desguberniumt, der Landesämter, des Appellationsgerichts und der sämmtli-chen übrigen Landesbehörden. Univereität mit 4 Fakultäten und 45 ordentl. Prof., auch trefliche Hülfsanstalten; Prof. , Hebammenschnie; 3 Gymnasien; Haupt-musterschule; 3 Hauptschulen; Alum-nat, Zeichuen - und Malerakademie; nat, Sati, Lestander Schwimmschule; technische Lehranschwimmschule; technische, Reit-, Fechtund Tanzschule, musikal. Konservatorium; k. k. Gesellsch. der Wissenschaften; k. k. ökon. Gesellsch.; Privatgesellsch. patriot. Kunstfreunde mit einer
Gemäldesammlung, Universitätsbibliothek von 100,000 Bänden ohne Handschriften; 2 andere öffentliche Bibliotheken; k. k. Naturatienkabinet; k. k.
Kunstkabinet; mehrere öffentl. Natutechnische theken; K. Naturaltenanino, a. a. Kunstkabinet; mehrere öffentl. Naturalien - und andere Kabinette; Sternwarte; 6 Privatkunst., 6 Privatmünzund 15 vorzügl. Privatbildergalerien; mehrere milde Vereine und Rettungsan want 15 vorzügi.
mehrere milde Vereine und Rettungemetstalten. 1 Steingutfabr.; Katun und
Leinenminf.; Kabr. für Gold-, Silberund Bijouteriewaaren, Leder, Seidenzeuche, Seidenband, Silberplattrungen,
Kastenbeschläge, Knopf- und Messingwaaren, Tapeten, Kaffeesurrogate, Liund Messingund Messing-Rastenbeschinger, markensurrogate, Liqueure; die k. k. Tabaksfabr., die Schönfeldsche Papiermühle; Salpetersiedereien; mancherlei Gewerbe; St. Ränstler, wovunter gute Maler, Bildhauer und Instrumentenmacher; 12 Buchhandlungen; 9 Suchdruckereien. Blühender Handel, da Prag der Mittel-punkt des ganzen Böhm. Handels ist, u, der Waarenumsatz auf mehr als 12 Mill. steigt. 32 Großhandlungen, worunter 15
Jüdische. Zeitungs- und Addresskomteir; Nationaltheater, Redoute, 1 adl.
Ressource; 32 Gasthöfe; 3 Bäder; 150
Fiacker. Der weise Berg, berühmt wegen der Schlacht 20. Oktor. 1620; Schlacht
von 1757. Gebartsort des Reform. Hie-

von 1757. Gebartsott des Reform. Hiezenymus von Prag.
Praga, s. Warschau.
Pragelato, Clusone, Sard. Thal in
den Alpen der Piemont. Prov. Pinerole, welches von dem Clusone bewässert
wird. Es war vormals ganz von Waldensern bewohnt, aber seit 1750 besitzen
diese hier keine Kirche mehr. Der Hptert ust Ennestrelle.

ert ist Fenestrelle

Prahlitz, Prawlow, Oester, Mfl. im Mahr. Kr. Brünn, mit of II. und 500 E. Pralboino, Oester. Mfl. in der Milan.

Digr. Brescia, mit 2,500 E.

Prate, Tosk, St. am Bisenzio, in eimer fruchtbaren Gegend der Pr. Florenz. ner fruchtbaren (segend der Fr. Florenz. Sie ist mit Magern, Basteien und Graben umgeben, hat 5 Thore, 1 Citadelle, 20 öffentl. Plätze, 1 Kathedr., 12 Pfarrk., worunter die prächtige K. della Madenna delle Carceri, 17 Klosterk., 2 Maltheserk., 4 Hosp., 1 Findelh., das Hosp. della Misericordia, das ceppo nuovo u. cenno vecchio (2 Armenh.), 1 Lömbard. della Misericordia, das ceppo nuovo u. ceppo vecchio (2 Armenh.), i Lombard, ceppe vecchio (2 Armenh.), I Lombard, 2,000 H. und 10,000 E. Gewöhnlicher Sitz des Bischofs von Pistoja; vieler Adel. Seidenweberei; Seifensiedereien; Tuch-weberei, Hntfahr., Kupferschmieden. Mühlsteinbrüche. Geburtsort des Dichweberen, Hutfabr., Kupferschmieden. Mühlsteinbrüche. Geburtsort des Dich-ere Giambatt-Casti + 1893. Prato Veschio, Tosk. Mfl. in der Pr.

Prateline, Tosk. Lustschlofs in der

Prov. Florenz. Prats de Molo, (Br. 42º 26' L. 20º 10') Franz. teste St. am Tech, in dem Dep. Ostpyrenken, Bez. Ceret, mit dem Fort, la Guarde, 210 H. und 2,928 Einw. Heit-

Prausnitz, Prenis St. in dem Schles, Rbz. Breslau, mit 2:2 H. n. 1,766 B., wor, viele Tuchmacher u. Leineweber.

Prausska, Prasska, Russ. offene St. in der Poln. Woiw. Kalisch, mit 704 E., die 1803 6 Stück Boy, 10 St. Zeuch, 60 Hüte, 240 Paar Strümpfe, 12 Dutsend Mützen und 120 Paar Handschuhe verin der Poln. 60 fertigten. Praya

Praya, Port. Villa auf der Südseite der Açereninsel Graciosa, an einer Bucht, mit 2 K., 1 Armenh. und 300 Fa-milien. Unweit davon im Meere die

milien. Unweit davon im Meere die kleine Insel Praya. Praya, Port, Villa an einem großen Meerbueer der Acoreninsel Terceira; ummauert und mit 4 Bollwerken umge-ben. Sie hat 1 Stiftsk., 2 andere K, 4 Kl., 2 Hosp., 1 Armenh., 700 H. und über 5000 Eine. Großer Haven, der fast eine ganze Flotte fassen kann; Handel; Aus-fuhr, besonders Waizen, jährlich 5,000

fuhr, besonuezs vvalue, Moyos.

Moyos.

Prayssac, Franz. Mfl. im Dep. Lot,
Bs. Cahors, mit 630 E.

Pré S. Didier, Sard. D. an der Sesia,
in der Piemont. Prov. Aosta, mit 040 E.

Bisenhütte; Bäder.

Preble, Nordamer, County im Stante
Ohio, mit 7 Ortsch. und 3,304 E.

Precigné, Franz. Mfl. im Dep. Santhe, Bez. la Flèche, mit 2,034 E.

Heil
Malle.

Predmer, (Br. 490 12' 25' L. 369 11' 30')
Oester. Mfl. an der Waag, in der Ung.
Gesp. Trentsin, mit 1 kath. K. m. Slaw,
Einw. Sägemühle. Fundort einer weifsen Fsjanzeerde.

Pris, Franz Fort auf der Insel Ré, im Dep Niedercharente, Bez. Rochelle, zur Vertheidigung der Einfahrt in das Pertuis breton.

Preez, Dan. Mfl. und Klostergericht, im Herzogthum Holstein am Bornbeck, mit 1 adl. Fräuleinkl. (besetzt mit einer Priorin und 34 Konventualinnen), 1 K., 1 Waisenh, 1 Industrieschule, 500 H. u. 3,060 Eirw. Predigerbibliothek von 4,000 3,060 Eirw. Bänden.

Bänden.

Pregsl, Preufs. Fl. in Ostpreufsen, welcher durch die Vereinigung der Angerap u. Pissa entsteht und bei Königsberg dem frischen Haff zufällt. Er trägt Schiffe und ist reich an Lachsen.

Premery, Franz. Mfl. am Nièvre, im Dep. Nièvre, Bez. Cosne, mit 1 Stiftsk., 100 H. und 1,279 E. Hochofen und 4 kf.

Lisenhammer.

St. in der Poln. Woiw. Prenn, Russ.

'Prenn, Russ. St. in der Poln. Woiw. Augustowo am Niemen, mit 171 H. und 1,224 E., wornnter viele Juden. 1 Glashütte, 1 Papiermühle.

Prenziow, (Br. 53° 17' 53") Preufs. St. in dem Brandenb. Rbz. Potsdam, an dem El, und der Ukersee. Sie 1st mit abgetragenen und zu Promenaden eingerichtsten Wällen umgeben, ans welchen abgetragenen und zu Promenaden eingerrichteten Wällen umgeben, aus weichen, 6 Thore führen, hat 7 K., wor. 4 luth., r Dentsch ref., 1 Franz. ref. u. 1 kath. K., 5 Hosp., 891 H. und 1810 7,979 E., wor. 30 Judeniamilien. Gymnasium; öffentliche Bibliothek. Wollenweberei mit 47 Stühlen, Leineweberei mit 62 Stühlen, Baumwollenweberei mit 63 Stühlen. Baumwollenweberei mit 63 Stühlen. wollenweberei mit o Stühlen, Seidenweberei mit 7 Stühlen, Handschuhmacherei mit 18 Arb., Gärberei mit 20 Arb., Stärke-n. Puderiabr. Handel mit Korn, Vieh, Tabak.

Preobraschenskoi, Russ. l. in dem Gonv. Moskwa. Russ. kais. Lust-Prerau, Oester. Kreis in Mähren — 571/4 QM. grofs, mit 214,540 E., in 23 St., 6 Vorst., 8 Mfl., 393 D. u. 31,312 E. Prerau, Przerow, Gester. Hauptst. Ges gleichnam. Kr. in Mähren an der Beczwa, mit I alten Bergschl., I K., I Synag., 438 H., und 2,888 Einw., worunter

ėzo Juden

Synag., 438 H. und 2,850 Elliws, evaluation of the presburg, Posonyi Varm, Oester, Gespan, im Ungar, Kr. diesseits der Donau, Flächeinhalt: 82,70 QM. Gebirge: Anfang der Karpathen. Flüsse: Donau, Morawa, Naturprodukte: Wein, Obst, Fische, Gelraide, Wild. Volksmenge: 23,440. in 5 kön. Freist., 23 Mü., 230 D. und 43 Prädien. Obergespan: Graf Palfy. Hptst,: Presburg. Presburg, Posony, (Br. 280 0' 50" L. 210 46') Oester, offene Hotst, der gleichn. Ungar. Gespan, an der Donau, worüber eine fliegende Brücke führt. Sie ist die königl. Krönungsstadt, gut gebauet, mit 1 Kathedr., worin die Ung. Könige gekrönt werden, mehrere kath. K., i luth. K., i Synag., i Kollegialstift, i Kl., i K., I Synag., I Kollegialstift, I Kl., I Arbeitsh., I Waisenh., 2 Krankenh., 1 Hosp., 2,782 H. u. 22,159 Binw. Gewöhnl. Sitz des Erzbischofs von Gran; königl. Sitz des Erzbischors von Grau, Adubi. Akademie; kath und luth Gymnasium; Stift der Notre Damen; adl. Convikt. Rosogliobrennereien, 1 Tuchmanuf., 1 stift der Notre Damen; adl. Convikt. 2 Rosogliobrennereien, 1 Tuchmanuf., 1 Tabaksiabr., 1 Silberdrahtzieherei; 1 Oelfabr.; viele Gamereien, etwas Scidenweberei und Lackarbeiten. Wichtiger Speditionshandel mit Ung. Produkten auf der Achse und auf der Donau, besonders mit Korn und Wein. Frieden of Dez. 1906.

besonders mit have a manage 26. Uez. 1805.

Prescott, Britt. St. in der Engl. Sh.
Laucaster, mit 3,500 E. Fabr. von Uhr
machergeräthschaften, Eisen- u. Stahlwaaren (bes. kleine Feilen, die belsten,
die man hat), Töpferei.

Preseck, Preset, Baier. Mfl. im Obermainkr., Landg. Kulmbach, mit 150 H.

mainkr., Landg. Kuimoaca., und 700 E. Pressas, Franz. Mfl im Dp. Lot-Ga-ronne, Bz. Agen, mit 1.591 E. Pressath, Baier. Mil. an der Haidnab Remnath, mit 204 H. und 1,450 E. Fajanzefabr.

und 1,450 E. Fajanzefabr.

Pressigny le Grand, Franz. Mfl. im

Dep. Indre-Loire, Bez. Loches, mit I
Schl., 160 H. u. 907 E.

Prefenitz, Przefenicz, Brzenicze,
Oester. Bergstadt an der Roterell, im
Böhm, Kr. Saatz, mit 2K., 360 H u. 2,265
E. I. Schmaitefabr.; Spitzenklöppelei.
Silber-, Zinn- u. Eisenbergwerke.

Presteign, Britt. Mfl. in der Wales.
Sh. Radnor an der Lug, mit Kornhandel, jetzt Hptst. der Shire.

Prestos Prestoz (Prestoz (Re. croße I and art.)

Prestoë, Prästoë, (Br. 65° 6' L. 29° 43' 50'') Dän. St. am Meere und Sitz eines Amts von 31'/2 QM. mit 49,000 E., iem Stifte Seeland. Sie hat einen kleinen Haven, 2 Straisen, 1 K., 1 Rathh., 1 Dän. Schule, 64 H. und 400 E., die von Kornhandel u. Kalkverfahren leben.

Preston, Britt. St. in der Engl. Shire Lancaster; ummauert, nett und reinl. am Ribble, mit 2,231 H. u. 11,855 E. Sitz der Kauzlei der Pfalzgrafschaft Lanca-ster. Ockonom. Gesellsch. Manut. in Kattnn, Dimitis, Musselinen und Bett-tüchern; Twisspinnerei; Leinenmarkt. Schlacht von 1715. 2 Dep. z. Parl.

Prestonpans, Britt. Mfl am Meere, in der Skot. Sh. Haddingtoun, mit 2,00 E. Morisonshaven. Handel mit Fischen und Fabrikaten; Austernfang; Ziegeleien; Töptereien; Vitriol und Glanbersalzfabr.; Baisalzsiederei, welche jährl. 5,600 Zntr. liefert. Schlacht mit dem Prätendenten 1746.

Pretsch, Preuß. St. im Sächs. Rgbs. Merseburg an der Elbe, worfiber eine Fähre geht, mit 1 Schl., 1 K., 170 H. n. 17040 E., wor. 122 Handwerker. Brauereis

I gon E., wor. 122 Handwerker. Dienerses Brennersien, I Sägemühle. Pretschinstanskos Krepost, Russ. Festung an der Sakmara, Hptort der Sackmarischen Linie, im Gouv. Orenburg, marischen Linie, im Gouv. Orenburg, mit 300 H., von Tataren und 200 Invali-denfamilien bewohnt, die sich vorzügl-vom Schweelen des Birkentheers nah-

Prettin, Preufs. St. im Sächs. Rgbz.. Merseburg, mit 224 H. u. 800 B.

Preuilly, Franz. St. im Dep. Indre-Loire, Bez. Loches, mit 5 K., 350 H. u. 1,035 B.

1,635 B.

Preh sen, Europ. Rönigreich zwischen 230 40' bis 400 25' ö. L. und 440 20' bis 55' 50' n. Br., in 2 großen Theilen. wovon der größere östl., die Kraft.der Monarchie, im N. an die Ostsee, im O. an Russland n. Polen, im S. an Oesterreich, Sachsen, Weimar, Gotha, Schwarzburg, Hessen, und im W. an Hanover, Braunschweig und Mecklenburg gränzt, der kleinere südliche aber im N. die Niederlande und Hanover, im O. Hanover, Lippe, Kurhessen, Hessen, Nassau, im S. Baiern und Frankreich und im W. die Niederlande zu Nachbarn hat. Aus ersterem treten die Kreise Neustadt u. Henneberg in fremdes Gebiet vor, auch ersterem treten die Kreise Reustadt u. Henneberg in fremdes Gebiet vor, auch ist er nicht gang geschlossen, sondern umschliefst das ganze Anhalt, einem Theil von Schwarzburg und mehrere Sächsiche Enkleven; letzterer hat au-Iserhalb seinen Gränzen den Kreis Wezlaserhalb seinen Granzen den Kreis Wez-lar. Ganz getrennt von dem Gros der Monarchie Legt das Helvet. Fürstenth. Neufchatel. Areal: 4,882, nach Demjan 4,980 QM. Die östliche Hälfte bildet fast durchaus eine weite, mit sauften Hü-geln durchsetzte Ebene, deren siddicher Saum in Schlessen von den hohen Sude-ten in Saches von dem Hohen Sudeten, in Sachsen von dem Thüringer Walde und dem Harze begränzt und be-deckt wird. Die westliche Hälfte wird Walte und Die westliche Hame ward deckt wird. Die westliche Hame ward diesesits Rhein, von rauhen Hügelketten durchzogen, Ueberbleibsel von Taten durchzogen, und beten durchzogen, Ueberbleibsel von Fa-citus großer sylva Hercynia, und be-steht auch jenseits meistens aus Bergen und Thälern. Boden: die östliche cius groiser spiva Hercynia, und besteht auch jenseits meistens aus Bergen and Thälern. Boden: die östliche Hälfte hat meistens Sand- und Haideboden, aber auch reiche Marschen und sehr freuhtbare Niederungen, die westliche Hälfte neben vielen höchst ergiesbigen Strichen auch manche sterile Gegenden, wie den Hundsrücken und einige Striche des Westerwaldes; am obern Saume fehlt es auch hier nicht an Haiden. Die fruchtbarsten Provinzen der Monarchie sind, ohne Vergleich, die Sächs Rgbz. Magdeburg und Erfurt. Gebirge: die Sudeten, wovon der Preuse. Antheil den Namen Riesengebirge führt, mit ihren Vorbergen, der Thüringer Wald, der Harz, der Westerwald, der Horts Westphalica, der Hundrück, die Porta Westphalica, der Hundrück, die Östee mit ihren vielen Buten, dem Kusichen, ftischen, Putziger- und Stetti-Ostsee mit ihren vielen Buten, dem Kurischen, frischen, Putziger- und Stettiner Haff. 2) Ströme: Memel oder Nienen, Pregel, Weichtel, Oder mit der
Warthe und Neife, Elbe mit der Syale;
und Havel, Weser, Rhein mit der Mosel, Ruhr, Lippe, Lahn u. a. 3) Kanäle:
der große und kleine Friedrichsgraben,
die neue Deine, die neue Gilge, den
Bromberger, Friedrich Wilhelms-,
Rinow-, neue Oder-, Planensche Kaual. 4) Binnensee: unter den größerm der Spirding, Arendsee, Goplo, Gneserich, die beiden Mannsfelder u. der Nenfchateller See. 6) Mineralwasser: zahlreich, die vornehmsten bei Warmbrunn, Driburg, Freienwalde, Plinsberg u. besonders Aachen. Klima: gemäßigt und gesund, nur veränderlich und feucht in den Umgebungen der Ostsee, wo auch Stürme und Orkane nicht selten sind, u. rauher in den Gebirgsstrichen. Produkte: Getraide, daronter anch Buchwaizen, Hülsenfrüchte, Gartenfrüchte (Teltower Rüben), Flachs, Hanf, Tabak, Hopfen, Zichorien, Waid, Safran, Obtt, Wein (Rhein- und Moselerweiner, Holz, die gewöhnlichen Hausthiere, Wild, Geflügel (Pommernsche Gänse, Haller Lerchen), See- und Flußnische, Bienen, Kermes, Silber, Kupfer, Blei, Eisen, Vitriol, Alaun, Salpeter, Salz, Steinkohlen, Torf u. s. w. Volksmenge 1817: mit Militär und Neuschatel 10 Mill., nach Demjan ohne Militair 9,822,000 Ind. in 1,020 St., 202 Mil. und 36,704 D. Das Gros der Nation besteht aus Deutschen, deren Sprache nicht allein Gerichts-Bücher- und Kirchensprache; sondern, mit Ausnahme von Neuschatel, Saar Gros der Nation pessenderen Sprache nicht allein Gerichts-, Bücher- und Kirchensprache; sondern, mit Ausnahme von Neufchatel, Sasr Louis und einiger andern Ortschaften an Frankreichs Gränze, auch die aller gebildeten Volksklassen ist. Von Slawischem Stamme leben Wenden in wischem Stamme leben Wenden in Schlesien, Brandenburg und Pommern, aber nur zum Theile mit eigner Spra-che; Kassuben mit eignem Dialekte in Pommern; Polen mit eigner Sprache in Posen und Westpreußen; Lithaner mit eignem Dialekte in Ustpreußen; Kuren und Letten ebendaselbst mit eignem Dialekte. Griechen finden sich in Pean-Dialekte. Griechen finden sich in Freu-feen und Schlesien, Franzosen in Neuf-chatel und Saar Louis, und nebst Wal-lonen und Böhmen als Kolonisten in werschiedenen Provinzen. Juden sind, mit Ausnehme einiger Städte, überall zerstreuet. Der Religion nach theilt sich die Preußs Nation in Lutheraner sich die Freuls. Nation in Lutheraner (6,100,000; in Reform. (Hoffeligion, höch-stens 350,000); der Mennonisten mögen etwa 14,000, der Mehr. Brüder 7,000, der Pieti-sten u. Unitarier 3,000, u. der Griechen 14,000, der Mahr. Brüder 7,000, der Pietisten u. Unitarier 3,000, u. der Griechen 300 seyn. Alle christlichen Glaubensparteien geniefsen gleiche bürgerl. Rechte. In Hinsicht der Standesverschiedenheit unterscheiden sich Adel. Klerus, Bärger u. Bauern mit verschiedenen Rechten, doch hat vor dem Gesetze kein Stand Vorzäge, und der Adel trägt verfalltnifsmäsig zu den Lasten des Staats bei. Bloß der vormalige reichsunmittalbare Adel, oder die Standesherrn, genießen gewisser Vorzüge und Begünstigungen. Kultur des Bodens; der nicht immer dankbare Preuß. Boden ist in stigungen. Kultur des Bodens; der nicht immer dankbare Preufs. Boden ist in den meisten Prov. auf das Befste ange-bauet und der möglichste Ertrag ihm abgezwangen, in andern Prov., beson-ders jensetts der Oder, steht die Kultur nicht auf derselben Stufe, und diese sind noch vieler Verbesserungen fähig. Der Keldbau liefert nicht allein so vie-Der Feldbau liefert nicht allein so vie-les Korn, als der Staat bedart, sondern man hat auch in Mitteljuhren davon fibrig. Die Handelskräuter werden man hat auch in Mitteljuhren davon fibrig. Die Handelskräuter werden nicht hinreichend gebauet, und Preufzen bedarf noch Zufuhr an Flachs, Hanf, Tabak und an Farbekrüntern. Eben so liefert der Weinbau am Rhein, an der Mosel, an der Aar und an der Nahe den nöthigen Bedarf nicht; Übst aber hat man übrig. Holz macht eine

Stapelwaare der Monarchie aus. Die Viehtucht ist im Ganzen zureichemi; blofs zur Remonte der Ravalerie bedark man Zufuhr, so wie auch keine eigent-Besonders ausgebreitet ist die Schaafzncht (gegen 16 Mill. Stück) und die Schweinezucht, letztere in den Westphälischen Provinzen. Auch die Gefügel- und Bienenzucht. zncht (gegen 16 Mill. Stück) und die Schweinezucht, letztere in den Westphälischen Provinzen. Auch die Geflügel- und Bienenzucht dürften hinreichen. Die Fischerei an den Rüsten
der Ostsee und in eiuigen See'n und
Strömen ist von großer Wichtigkeit.
Der Bergbau liefert jährlich an Gold
12, an Silber 22,322 Merk, an Kupfer
54,235, an Biei 32,333, an Eisen 465,723, an
Kobalt 2,503, an Zink 60.105 und an Salz
1,684,914 Zntr. Kunstfeis!: von der Regierung außerord. begünstigt und daher
im Ganzen blühend. Einige Fabrikate
werden selbst in solchem Ueberflusse
geliefert, daß sie einen beträchtlichen
Artikel der Ausfuhr ausmachen. Die
industriereichsten Prov. des Staats sind
Kleve-Berg, Sohlesien, Brandenburg u.
Sachsen, aber auch in einigen Strichen
Westphalens, wie in den Rbz. Minden
und Niederrhein, wie im Rbz. Aachen,
findet sich ein sehr lebhafter Gewerbsfleiße, und das kleine Neutschale macht
beinahe eine einzige Manofaktur aus. fleifs, und das kleine Neufchatel macht beinahe eine einzige Mannfaktur aus. Die Hauptmanufakturen bestehen in Leinewand, wovon Schlesien allein für zi Mill. und Bielefeld für 3 Mill. Rthlr. liefert, in Wolle, wovon Schlesien für 5 Mill., der Rbz. Aachen für 3 Mill. Rthlr. liefert, und in Eisen, wofür Kle-ve-Berg den Stapel macht. Außer Rie-sen 3 Hauptzweigen des Kunstfleißes hat man anschnliche Baumwollenmnf., Leder- und Tabaksfabr., Zuckersiede-reien, Kupfer- und Messingarbeiten, Stärke-, Puder-, Fajanze- und Porzel-lanfabr., viele Glashütten, Papiermüh-len, Wachsbleichen, Potaschen- u. Vi-Stärke-, Fuse-lanfabr., viele Glashütten, Papiermun-len, Wachsbleichen, Potaschen- u. Vi-triolsiedereien, Brauereien und Brenne-reien. Handel: im Innera sehr lebhaft und befördert durch die Lage an der Ostsee, durch die vielen schiffbaren Flüsse u. Kanäle und durch gute Heer-strafsen; der äufsere Handel aber doch straisen; uer ausser namer auss noch noch nicht, was er unter diesen Um-ständen seyn müßte, wenn gleich Preu-fven Land- und Seehandel treibt. An dem Seehandel nehmen besonders Dan-Stettin, Königsberg, Elbing, Stral-d, Memel und Kolberg Antheil. zig, Stettin, Königsverg, Lioung, Stratsund, Memel und Kolberg Antheil. Haupthandelplätze im Innern sind Berlin, Breslau, Magdeburg, Bielefeld, Elberfeld, Aachen, Koblenz, Kölln, Münster, Naumburg und Frankfurt an der Oder; Messen existiren zu Naumburg, Frankfurt an der Oder und Magdeburg. Wissenschaftliche Kultur: die Preußen behaupten unter den Deutschen Völwarschaften in der Literatur wo nicht behaupten unter den Deutschen vol-kerschaften in der Literatur wo nicht den ersten, doch einen sehr vorzügli-chen Rang, und für die Ausbreitung der Wissenschaften wird überalt mit der Wissenschatten wird überali mig größter Freigebigkeit gesorgt. Berlin hat eine sehr achtungswerthe Akademie der Wissenschaften; zu Halle, Erfurt, Königsberg, Breslau und in andern St. der Wissenschaften; zu Halle, Erfurt, Königsberg, Breslau und in andern St. finden sich ebenfalls gelehrte Vereine; die vornehmsten Universitäten sind zu Berlin, Halle, Königsberg, Breslau; große Gymnasien zu Berlin, Magdeburg, Schulpforte, Danzig, Königsberg, Breslau u. s. w.; mannichfache Hülfzanstalten u. s. w. Staatsverfassung; die Regierungsform war bisher uneingeschränkt und der Monarch an kein Gesetz gebunden. Aber er selbst hat versetz gebunden. Aber er selbst hat versetz gebunden. setz gebunden, aber er selbst hat ver-

sprochen, durch Einführung von Reicheund Provinzialständen der Nation einen bestimmten Theil der Gesetsgebung
und der Besteuerung in die Hände zu
legen. Bis jetzt ist diels noch nicht geschehen. Die Thronfolge ist erblich in
männlicher und weiblicher Descendenz
und gerade absteigender Linie. Die
Majorennität war bisher das 21ste Jahr.
Der nächste und älteste Prinz des kön.
Hauses ist geborner Vormund. Keine Hauses ist geborner Vormund. Keine feierliche Krönung, wohl aber eine Huldigung ist gewöhnlich. Die Königin genielst die Vorrechte ihres Gemahls. Der Thronfolger heißst Prinz von Preußen. Die nachgebornen Prinzen, geborne Mayksysten von Breuden. von Preußen. Die nachgebornen Prin-zen, geborne Markgrafen von Branden-burg, erhalten das Prädikat kön. Hoheit und Appanagen au Gelde. Die Reli-gion des kön. Hauses ist die reformirte, doch kann der Monarch ungehindert Lutheraner oder Katholik seyn. Der kürzere Titel des Monarchen ist König von Preußen, Markgraf von Branden-burg, souveräner und ober ter Herzog von Schlesien, Grossherrog am Nieder-rhein und zu Posen etc. Das Wappen enthält. die Wappen der sämmtlichen Preuss. Provinzen. Ritterorden sind der schwarze Adler, 2) Preufs. Provinzen. Ritterorden sind worhanden, 1) der schwarze Adler, 2) der Orden pour le merite, 4) das eiserne Kreuz, 5) der Preufs. Johanniterorden und 6) der Louiseworden, ietzterer ein Damenorden. Den Glanz des Throns erhohen io selten vollständig besetzte Hofamter; demHofstaat ist zahlreich und glänzend. Staatsverwaltung: an der Spitze aller Geschäfte steht der Monarch selbst. Höchste Centralbehörden sind 1) der neuorgenigirte Staatsrath und 2) das Minner der Monarch selbst. moenste Centralbehörden sind i) der neuorganisirte Staatsrath und 2) das Ministerium mit seinen verschiedenen Zweigen, an deren Spitze der Staats-kanzler steht. Der Preuss. Staat zer-fällt in 10 Provinzen: 1) Getpreussen, 2) Ranzier in Derovinzen: 1) Gestpreußen, 2) Westpreußen, 3) Brandenburg, 4) Pommern, 6) Schlesien, 6) Posen, 7) Sachsen, 6) Westphalen, 9) Kleve-Berg und 10) Niederrhein. Jede derselben wird in Hinsicht der innern Verwältung in Regierungsbezirke, der Regierungsbezirk in Kreise eingetheilt. In jeder Provinz übernimmt ein Oberpräsident die Verwaltung derjenigen allgemeinen Landesangelegenheiten, die auf die ganze Provinz Bezug haben. In jeder Regierungsbezirke besteht eine Regierungsbezirke besteht eine Regierungsbezirke besteht eine Regierungsbezirke besteht eine Regierung für die Landesverwaltung und iür die Finanzen. Jeder Kreis hat einen Landrath, dessen Aufsicht alle Ortschaften in dem Umfange eines Kreises untergeordnet sind; doch bilden die ansehnlicheren Städte eigne Kreise, in welchen cheren Städte eigne Kreise, in welchen der Polizeidirigent die Stelle des Land-raths versieht. Diese Landräthe u. die Polizeidirektionen führen die Aufsicht über die direkte Steuererhebung und une die diekte Steuerernebung und die Angelegenheiten der Gewerbepoli-zei. Getrennt von der innern Verwal-tung und den Finanzen ist die Justiz. Höhere Justizkoliegien sind das gehei-me Obertribunal zu Berlin', die Gesetz-und Examinationskommission. Provinsielle Behörden in 2ter Instanz sind die Oberlandesgerichte in jedem Regie-rungsbezirk und das Kammergericht zu Berlin. Die niedern Gerichte bilden die Stadt und Landgerichte, sowohl königl., als adl und geistl. Preußen hat ein allgemeines eignes Civigesetz-buch, des Laudrecht. Für die kirchen-und Schulsachen besteht in dem Hauptdie Stadt orte jeder Provinz ein Konsistorium, an

dessen Spitze der Oberpräsident steht. In jedem Regierungsbezirk, worin kein Konsistorium ist, wacht eine Kirchen-Konsistorium ist, und Schulkommission über die Kirchenund Schulangelegenheiten n unter Auf-Für die Medisicht der Konsistorien. aicht der Konsistorien. Für die Medi-zinalpolizei ist in dem Hauptorte jeder Prov. ein Medizinalkollegium, in jeder Regierungsbezirk eine Sanitätskommis-Regierungsbezirk eine Sänitätskommig-sion. Zur Beförderung des Handels die-nen das Kommerz- und Admiralitäts-kollegium zu Königsberg, die Schiff-iahrtskommission zu Swinemunde, die königl. Bank zu Berlin, die Leihbanken, die Assekuranzkompagnie zu Berlin u. die Seekuranzkompagnie zu Berlin u. die Seekuranzkompagnie zu Berlin u. die Seehandlungssozietät daselbst. Die Finanzen verwatet in den Prov. unter dem Finanzminister die zweite Section der Regierung. Eine hohe Finanzbe-hörde ist die Oberrechnenkammer zu der Regierung. Eine hohe Finanzbe-hörde ist die Oberrechnenkammer zu Berlin, als hochste Staatsrechnungskon-Berlin, als hochste Staatsrechnungskon-trolle. Militär: ohne Landwehr etwa 120,000 M. Die Infant. zählt 34, die Ka-valerie 36 Reg., die Artillerie 8, das Genie, 8 fionier- und 3 Ingenieurbri-gaden. Außer den Garnisonabatt, der Garde enthält die Armee 34 Garnisona-bataillone, und außer dem Garde- und Berliner Invalidenkomn. Die Landwehr vinsial: Invalidenkomn. Die Landwehr Berliner Invalidenbeataillon noch is Pro-vinsial-Invalidenkomp. Die Landwehr zu Fuss und Pferde macht in Allem 67 Reg. aus, die Gensd'armerie 10 Oberbri-gaden, wozu noch das reitende Reldjä-gerkorps kommt. Das Heer steht fibri-gens unter der Leitung des Ministers des Kriegs, und ist unter 5 Milittrdivi-sionen, 1) Ostpreußen und Westpreu-isen, 2) Brandenburg und Pommern, 3) Schlesien und Posen, 4) Sachsen und 50 Niederrhein, Westphalen und Kleve-Berg vertheilt. Die vornehmsten Mili-Niedershein, Berg vertheilt. Berg vertheilt. Die vornehmsten Mili-tarschulen sind die Kadetteninstitute tarschulen sind die Kadetteninstitute zu Berlin und Stolpe, die 3 Kriegsschulen für die Portepéefähnriche zu Berlin, Königsberg und Breslau, und die Kriegsschule für die Offiziere zu Berlin. Haupfiestungen sind Magdeburg, Grandenz, Kolberg, Danzig, Silberberg, Schweidnitz, Glaz, Neifse, Kosel, Memel, Pillau, Brieg, Spandau, Küstrjin, Stettin, Torgau, Wittenberg, Wesel, Jülich und Saar Louis. Finanzen: die Einkünfte des Staats mögen gegenwärtig auf 60 Mill. Gulden hinansteigen, aber auch die Staatsschuld ist bedeutend, und dürfte mit den neu hinzugekommenen Provinzialschulden wohl nicht weniger als 400 Mill. Gulden be-tragen. 1810 gab man den Betrag auf 201,997,148 Gulden an. (Dewjans statiet. Darstellung der Preufs. Mon. 1817.— Streits Charte der Preufs. Mon. in 3 Bl. Weimar 1816.)

Weimar 1816.)

Preufsin, s. Ostpreufsen.

Preufsin, s. Ostpreufsen.

Breufsisch- Hilau, (Br. 540 22' 50" L.

580 18' 40") Preufs. St. in dem Ostpreufs.

Khi. Königsberg, 'mit i Schl., 189 H. u.

1,020 E Tuchweberei mit 36 Stühlem

(598 Stück), Hutmacherei (540 Stühlem

(598 Stück), Schlacht.vom.7.

und 8. Febr. 1807.

Preufsisch-Hollans, (Br. 610 3' 45"

L. 370 20' 1", Preufs. St. am Weeske, im

dem Ostpreufs. Rgbz. Königsberg, mit

308 H. und 2,833 E. Tuchweberei mit 16

Stühlen (147 Stück), Zeuchweberei mit 15

Stühlen (147 Stück), Hutmacherei (388

Stück), Leineweberei mit 19 Stühlem,

Garbereien, Brauereien (Küllwurst),

Kornhandel.

Preufsisch-Mark, Preufs. Mfl. im dem Ostpreufs. Rgbz. Königsberg, mit too E.

Process, Osman. St. in dem Rumel. Sandth. Karli Ili, am Eingange des Bu-sens von Narda, dessen M. von einem Sandeh. Karli Ili, am Eingange des Busens von Narda, dessen M. von einem
Hügel gebildet wird, amf dem eine K.
des heil. Georgs steht. Sie wird von
lauter Griechen bewohnt, die nach dem
Vertrage zwischen Großebrittanien und
der Pforte gewisse Vorrechte und Freiheiten genießen, hat 8,000 Einw., einen
deinen Haven, Vathi, und treibt Handal mit Holz, Oel u. Früchten.
Prewald, Oester. großes D. im Illyr.
Rr. Adelsbarg.

Premata, Uester, groises D. im 111yr. Ir., Adelsberg.
Prez en Pall, Franz. Mfl. im' Dep. Mayenne, Bz. Mayenne, an der MayenBs. mit 488 H. und 2,246 E.
Priaman, (s. Br. 0° 35' L. 117° 22')
Asiat. St. auf der S. W. Küste von Sumatra, we die Britten vormals eine Faktorei hatten

torei hatten.

Pribling, Oester. D. in der Ungar. Geep, Liptau, an der Biala, mit 920 E., worunter 900 Luth. und 20 Kath. Sauerbrunnen.

Prichsenstadt, Brizenstadt, Baier. St. im Untermainkr., mit 180 H. und 975

Prickly, Britt. Eiland, zu der Grup-pe der Westindischen Jungferminseln phörig; unbewohnt und nur zum Holz-ichlagen und zur Weide benutzt. Es liegt bei Virgin Gorda.

Priebus, Preufs. St. an der Neisse, in dem Schles. Rgbz. Liegnitz, mit 140 B. und 810 Einwa Brauereien; Wollen-Preuls. St. zench - , und Baum-Leinen -, Band wollenweberei.

Prices, (Br. 370 34' L. 120 23') Span. Villa in der Prov. Cordove, mit 2,500 E. Bienenzucht; Seidenkultur.

Brenenzuent; Seidenkultur.

Priet, Uester. hoher Berg, zu den
Alpen des Landes ob der Ens gehörig,
der in den großsen und kleinen Priet
sätigteheilt wird. Der großse Pried erhebt sich 3,404 F. über dem Meere.

Priestholm, Britt. Eiland an der Küste der Wal. Insel und Sh. Anglesea,
wo eine starke Kischerei und Strandvözalfung ihne der Puffing. Alcaarctica)

gelfang (bes. der Puifins, Alca arctica) getrieben wird.

getrieben wird.

Priethal, Przidal, Oester. Mfl. im
Böhm. Kr. Budweis, mit 5: H.

Prituki, (hr. 50° 32' L. 50° 71') Russ.

Krisst. des Gouv. Poltawa, am Udai,
mit 2,500 E.; nahrhaft, mit 3 Jahrmärkten und Handel mit Hornvich, Schasfan Kan-Sale. Metallwagen, Tuch fen, Korn, Salz, Metallwaaren, Tuch, Theer und Branntwein. Primkenau, Preufs. St. in dem Schle-sischen Rbz. Lieguitz, mit 135 H. u. 958

**Kinw** 

Primolano, Oester. Mfl. in der Venet. Delegazion Verona, mit i Quarantane-

neuse.

Prince Edward, Nordemer. County
im St. Virginia, mit 12,400 E.

Prince Edward, Britt. County in dem
Canada Gouv. York.

Prince George, Nordemer. County im
St. Matyland, mit 20,580 B.

Prince George, Nordemer. County
im St. Virginia, mit 81050 B.

Prince Henry, Australeiland unter
10° s. Br., zu dem gefährlichen Archipel
gehörig. gehörig.

Princs of Wales Island, Pulo Pe-seng, Britt Insel an der Westküste der Halbinsel Malaka, unter 117° 55' L. und 8' 25' n. Br., etwa 8 QM. grofs, mit 1400 E., worunter 1,222 Sklaven, von Behrern Südasiatischen Nationen bes. Chulias, Malaien, Buggiesen, Birma-nen, Siamern, Jaraneu, auch Britten, Birma-Stat. Geog. Handwörterbuch , II. Bd.

Miederländern, Portugiesen und Parsen bewahnt. Die Insel ist gehirgig, aber gut bewässert und hat einen fruchtba-ren Boden, der Pfesser, Betelnüsse, Ko-kosnüsse, Kasse, Zucker, Yame, Pata-ten und andere Vegetabilien, besonders köstliche Früchte reichl. hervorbringt. Auch erzeugt sie vieles elastisches Auch erzeugt sie vieles elastisches Gummi, und hat eine starke Schweins-zucht. Die Britten besitzen sie mit allem Eigenthume seit 1785, und haben darauf das Fort Cornwallis mit der St. Georgetown angelegt, wo der unter dem Generalgouverneur von Bengalen

dem Generalgouverneur von Bengalen stehende Gouverneur mit den übrigen Regierungsbehörden den Sitz hat.

Prince William, Nondamer, County im St. Virginia, mit 11,371 E.

Princels, Prinzeneiland, Pulo Selan, Asiat Biland an der N. W. Küste von Java, mater 1220 51' L. und 69 30' s. Br.; niedrig und waldig, reich an Reils, Yams, Ananas und Hirschen, das Meeg an Fischen. Es wird von Javangern bewohnt, steht unter einem eigenen Rajah und enthält die Stadt Samadang von 400 H.

400 m.

Princefs Anna, Nordamer. County
des St. Virginia, mit 9,498 E.

Princeton, Nordamerikan. St. in der
Newjersey County Middlesez, mit dem
Kollegium oder der Universität Nassau

Entit K. und oh.

113,10, nach Galanti 111,22 QM. grois, mat 446,376 E. Ein im Ganzeh bergiges Land, welches doch auch eine große Bbene zwischen Salerno und Agropoli einschliefst, und vom Silaro, Sarno, Calore und Negro bewässert wird. Die Berge sind größtentheile gut bewaldet, besonders giebt es eine große Menge von Kastanien, die ein Hauptprodukt dieser Provinz ausmachen; die Ebenén sind reich an Getraide u. Keiß, allein durch den starken Reißbau wird die durch den starken Reifsbau wird die Luft verpestet, und auf den unermefsi-chen Ebenen von Salerne und Ebeli verschwinden die Menschen immer verschwinden die Menschen immer mehr und man sieht weder Dorf, noch Strauch. Man zieht köstliches Obst, Wein und Oel, hätt eine starke Sciewei-nezucht, und gewinnt aus dem Meere Fische and Korasien. Die Ausfuhr be-steht in Holz, Reifen, Reifs, getrock-meten Frichten, besond. Feigen, Wein, Hänten, Schweinesleisch. Eintheilung:

Hänten, Schweinefleisch. Eintheilung; in die 3 Landsch. (.osta, Cilento u. Val-le di Diana. Hauptst. Salerno. le di Diana. Hauptst. Saterno.

Principato ulteriore, Siz. Provinz ima.

Königr. Napoli, zw. 32° 8' bis 33° 20' 5.

L. und 40° 45' bis 41° 24' n. B., im N. an Molise und Capitanata, im O. an Basilicata, im S. an Princ. citeriore und ima.

W. an Terra di Lavoro granzend, 84 60. W. an Terra di Lavoro granzenu, 64 son nach Galanti 78,75 QM. grofs, mit 57,734 E. Die Provinz wird von den Apenni-nen durchzogen und besteht meistens aus Bergen und Thälern, die im Gan-zen gut angebanet sind. Sie wird von den Fl. Tammaro, Sabato, Calore und ans Bergen und Thälern, die im Ganzen gut angebanet sind. Sie wird von den Fl. Tammaro, Sabato, Calore und Ofanto bewässert, hat durchaus gesunde Luft, und bringt Getraide, Hülseuhrüchte, Wein, Obst, Kastavien, Oel und Holz hervor; die Rindvich und Schasfzucht ist anselnlich, auch hat man eines gute Seidenkultur und bricht schönsen Marmor. Kunstfiels existirt gat

micht, und die Ausfuhr besteht blofs in natärlichen Erzengnissen. Eintheilung: in des Valle Beneventana, des Land Aveiline und Land Ofanto. Hauptstadt Avellino.

Principe, Villa del Principe, Span. St. in der Mitte der Westindischen In-sel Cuba, mit 30,000 Einw. Sitz der Au-

dienz

Aiens.

Principe, Isla do Principe, Port. Inset im Atlantischen Uzeane, zu den as
Guineas gehörg, water is 45' n. Br. Sie
har gesunde Luit, gutes Wasser und ist
reich an Reifs. Mais, Hirse, Maniok,
Feigen and amtern Spdfrichten, und
Holz, so wie auch Vien und Geffügel in
Menge vorhänden sind. Die 3,500 Einw.
stammen zum Theile von Portugiesen
ab, oder eind Mulatten und Neger, und
mähren sich vorzüglich von dem, was nähren sich vorzüglich von dem, wa sie für ihre Viktualien und Erivischun gen von den anlegenden Schiffen ethal-ten. Auf der Insel liegt eine kleine gleichn. St. von 200 H., 2 K. und I Kl., die einen guten Haven und eine kleine Port. Garnison hat.

Port. Garnison hat.

Prinzeninseln, s. Demonnest.

Prinz von Wates Invel, Nordamerik.
Insel an der Nordwestküste von Neu
Cornwall, mit Vulkanen bedeckt, deren y allein um den Haven Bucarelli
stehen; die südltche Seite der Insel
heifst Isla de Ulloa.

Prinz Withelnie Lant, Nordamerik.

heist Isla de Ulica.

Prinz Wilhelnis Land, Nordsmerik.

Landsch. auf der Westseite der Baffinsbai, hoch im Norden in durch Cumberhands u. Forbishers Strafsen von Labrador getrennt. Bs wird von tiefen Buben, Buchten in Durchfahrten wunderhen, Buchten in Durchfahrten wunderhen, beiten wirden Bies in School

wen, Buchten u. Durchfahrten wunder-bar zerschnitten, ist vom Eise u. Schuee erstarrt und daher wenig bekannt; doch leben daterbat einige Eskimos. Priper, Russ II. im Gouv. Minsk, welcher dem Dnepr zufällt. Prisen, Prisecn, Brzesno, Oester. St. im Böhm. Kreise Suatz, mit 125 H., sur gräfl. Marthutzschen Herrschaft Brün-nierdorf sphärie.

grail. Martinications are desired gehörig. Prizerin. Pristina, s. Perserin. Pristina. Pritzerbe, Preuls. St. an der Havel, in dem Brandenburg, Rbz. Potsdam, mit

in dem Brancaussis. Ann.
250 H. hud 800 E.

Pritzinelle, Preuse. St. an Ser Döminite, in dem Brandenburg. Agbz. Potsdam, mit 358 H. und 1,766 E.

Wollengeuchweberei mit 72 Sithien u. 95 Arb.; Leinenweberei

Leinenweberel.
Private, IEr. 44° 45' E. 22° 16') Franz.
Hptst. des Dep. Ardèche und eines Bez.
von 32-17 QM. und 89,211 E. Sie liegt
an 3 Bächen, hat 1 Schl., 500 H. u. 3,013
E. Handelsgerickt; Weltenweberei;

Gärberei Prividaye, Privett, (Br. 480 46' 56' L. 360 7' 5'') Oester. Mfl. in der Ungar. Gesp. Neitra, mit 2 kathol. K., f. Plaristenkl, und 1 Gymnasium. Die L. sind Slawen, die sich zum Theil von der Trichweberei und Schusterarbeitem näh-

Prizzi, Siz. St. in dem Vel ti Mat-

Rara.

Proariz, Osm. Fl., weicher auf den
Karpathen eutspringt, die Walschei
durchströmt u. der Donau zufällt.

Prochnitz, Oester. Mfl. im Gal. Kg. Karpathen

Przemysl

Procide, Siz. Eiland im Busen von Napoli, zu der Prov. Napoli gehörig. Es liegt zwischen Ischia und dem Mises hischen Vorgebirge, ist etwa 1/8 QM. grofs, eben und sehr-fruchtber an Wein

und edlet Früchten, und zählt i2,518. E. die sich meistens von der Lischerei und Schifffahrt nähren. Auch unterhält ene etwas Seidenkultur, jährl. zo Zutr. Proding, Ocster. Mfl. an der Lasnitz, im Steyr. Rr. Grätz. Prodelten

Prodestten, Baier. St. und Sitz eine Landg. im Untermainkr., am Main, mit 126 H. und 746 E. Weinbau. Prödittz, Brodek, Oester. Mfl. im Möhr. Kr. Olmütz, mit 1 Schl., 69 H. u.

Profen, Preu'ls. Mfl. im Sächs. Rgbs: Mersebarg, mit 110 H. und 680 Einw

Branerej. Prome, (Br. 180 go' L. 1120) Birm. Hanptst. einer Provinz im Reiche Pegu, mit Palissaden umgeben und von 30. de E. bewohnt, die vicles Teakholz aus-führen. Sie ist zum Theil auf den Ruinunten. Sie ist zum Theil aus den Run-nen der alten Königsis. Frome erbauer, die an dem obern Ende der neuen St-stand. Ein Sohn des Monarchen ven Birma führt den Titel Prinz von Prome. Pronzk., (Br. 54° L. 57° 15') Russische Ereisst. des Gouv. Riddin, mit 129 H. a. 300 E. Nähnadelfabr.; Handel zuit Korn nach Moskwa.

goo E. Nähnad nach Moskwa.

Prosecco, Oester. D. im Illyr. Kr. Trieste, unweit der Hauptstadt Trieste, mit 90 H. und 630 Einw. Guter Wein-

bau.

Prosecz, Gester Mfl. im Böhm. Kr.
Chrudim, mit 120 H., zur Herrsch. Nem-schlofs gehörig.

Proskau, Freufs, Mfl. in dem Schles.
Rgbz. Oppeln, mit 38 H., wozu vin gleichnam dicht dabei liegendes D. von 48 H. gehört: er unterhält i Steingut-mid Enjangefahr. AB H. gehört: er unterhält i Steingut-und Fajanzefabr. Proshurom, (Br. 40°15') Russ. Kreisst. des Gouv. Podol, unweit der Quelle des

Prosmeritz, Prostomieralce, Oester. Mil. im Mähr. Kr. Znaym, mit % H. u.

Prospect Hill, Australdistr. und D. in dem Engl. Gouv. Sidney Cove, eine der biühendsten Gegenden der Kotonie am Paramatta.

Prosperhouse, Britt. Mfl. in der Irisch. County Kildare, mit Baumwol-

lenwe berei Prosselsheim, Baier. Mfl. im Unter-mainlandger. Dettelbach, mit 200 Ein-

wohnern. Profinitz, Prostlegow, Oester. St. in der fruchtbaren Hanna des Mahr. Ka Olmütz, mit 610 H. und 8,000 Einw. (1828 6,330). Branntweinbrennereiun, große

6.330). Branntweinbrennereien, große Kornmärkte. Profto, Oester. Mfl. in der Milan. Digz. Sonerio, mit Fahr. von Laves

steinen.
Prosenn, Preuls. Russ. Fl., welches
die Gränze zwischen Posen und Kalisch
macht und bei Peisern der Warthe zu-

Prorresulce, Russ. St. in der Pein. Wow. Kalisch, mit 147 H.
Prott, Prott, Osm. Eiland im Mar.
mormeere, zu der Gruppe der Demosnesi gehörig. Sie ist von Griecken bewohnt und ziemlich fruchtber.

Protiwin, Oester. Mfl. im Böhm. R. Prachin, am Blanitz, mit 1 Schl., 2 1 m Blanitz, mit 1 Schl., 2 h Hptort einer fürstl. Schwas

zenbergschen Herrsch.
Providence, Nordamer. County is
St. Rhode Island, mit 19 Ortsch. us

30,759 B.

Previdence, (Br. 41° 50' 40'' Lt 30'
20') Nordemer. Hytst. des St. Rhods 4.

hand und der gleichn. County, an der Marragamsetbai, unweit der M. des Pau-ten ket. Sie ist gut gebauet und gepfla-stert, hat i Rathh. mit i öffentlichen Bibliothek, 7 Ks., 1,200 H. und 10,271 B. Universität mit dem Names Brown University, 5 Banken mit 1 Kapitals von 1,250,000 Dollars; 1 Gesellsch. eur Abschaftung des Sklavenhandels. Gro-Ger Haven mit starkem Handel. 17 Twifsspinnereien mit 14.00 Spindeln, die 5.100 Zutr. Garn Hefern; 2 Wall-rathfabr., mehrere Brennerezen u. Zukkerniedereien, Segeltuchmi, Papiermüh-len, 3 Ankerschmieden u. s. w. Providence, Australeiland an der

Luste von Neuguinea.

Provinces on Neuguinea.
Provincesoun, Nordamer. Ortsch. in
er Massachusetts County Barrestale,
mit 35 E. Haven, Stockfischfang (1790
mit 10 Schiffen und 11,000 Zentner Ge-

wian).

Provins, (Br. 480 33' 39" L. 200 57')
Franz. Hptst. eines Bez. von 22, 73 QM.
mnd 45,604 B. im Dp. Seine- Marue. Sie
liegt an der Vouzie, ist mit Mauern umhegt an der Vouzie, ist mit Mauern umgeben, wird in die Ober- und Interstadt abgetheilt, hat 3 Thore, ist alt, aber gut gebauet, und zählt 7 K., aber gut gebauet, und zählt 7 K., 50 Hosp., 1 Waisenh., 384 H. und 6,503 E. Handelsgericht. Mnf. in halbwollenen Zeuchen und Trikets; Fabr. von Rosenzucher. Kornhandel. Mineralquelle. Prischttz. Prezieze, Oester. Mfl. im Elben fir Rerann mit zog H. ist alt,

Böhm. Kr. Beraun, mit 103 H. Prack, s. Bruck.

Pratence, Nordamer. Eiland in der M. des Pautucket, aum Staate Rhode Island gehörig. Es hält nur 1/4 QM. im

Pruschan, Pruszana, (Br. 52º 20' L. 9 20') Russ Kreisstadt des Gouvern.

Grodnø.

Grodné.

Pruszka, (Br. 490 1' 50" L. 350 50' 50' gg")

Oester. Mfl. in der Ung. Gesp. Trentsin,
mit i Kastelle, i kath K. und i Frangiskanerki., von Slawen bewohnt.

Pruth, Oester. Russ. Fl., welcher in
der Marmaroscher Gesp. in Ungarn entspringt, die Bukowina durchiliefet, die
Gränze zw. der Russ. und Oem. Moldau
macht und im O. von Galatz der Donan
smällt. Er ist weithin schiffbar.

Praym., Preufs. St. am gleichn. Fl. in dem Niederrhein. Rgbz. Trier., mit 1,02 E. Vormals Sitz einer reichsunmittelbaren Abtei.

Przacznitz, Russ. St. am Walbusch, in der Poln. Woiw. Plock, mit 233 fl. and 1.417 E., wor. viele Juden.
Przactcw. Oester. Mfl. am Dunajec, in dem Galiz, Kr. Tarnow.

Przedecz, Russ Stadt in der Poln.

Woiw. Kalisch, mit 628 E. Przeiautsch, Oester. St. an der Blbe, im Böhm. Kr Chrudim, mit 200 H., sur Kameralherrschaft Pardubitz gehörig.

Przemysł, Oester. Kr. in Galizien to QM. groß, mit 5 t., 8 Vorst., 12 Mfl.,
372 D., 37,00c H, 52,149 Familien und
\$1,980 E., wor. 12,818 Juden.

Przemysl., (Br. 400 46' 30" L. 400 36')
Sester. Hauptst. des gleichn. Galiz, kr., an San, mit i hohen Felsenschl., 2 Kadedralen, 12 Kl., 1 Hoop., 737 H. und
418 Einw. Sitz eines kathol. und eines
Birten Bischofs: kathol. Gymnasium;
suptschnie; Buchdruckeren. Gärbepien; Handel.

Przemyslany. Oaster Mf. in den

Oester. Mfl. in dom

Przemyslany, aliz. Kr. Brzezany.

Przeresien, Russ. St. in der Polu. Weiw. Augustowo, mit 230 H. und 1,166 Binw,

Przestitz, Oerter. Mfl. in dem Böhm. Kr. Kiattan, an der Bratlanka, mit 206 Häusern.

Przewersk, Oester. St. in dem Galis. Kr. Rzeszow, mrt 670 H. u. 2,200 Einwe Dreil und Leineweberer.

Przibislaw, Dester, St. im Caoslau, an der Sazawa, mi mit 193 H. und 1,377 Binw., sur Dietrichsteinschen Herrschaft Polna gehörig. Eisenberg-

Przibram, Oester, Bergst, an der Li-awka, im Bühm. Kr. Beraun, mit 1 Schl., 1 Stiftsk., 283 H. und 2,264 Einw. Schl., I Stiftsk., 283 H. und : Berghan auf Silber und Blei. Sits eines königi. Oberbergamte, Nahe dabei den heilige Berg mit einer berühmten Wall-fahrtekirche. Nahe dabei den

Przichowitz, Oester. D. im Böhm. Kreise Bunzlau, mit 177 H. und starkey Carnepinnerei.

Przybiszewo, Ruse. St. in der Peln, Woiw. Masovien, mit 686 E. Przybiszew, Ruse. St. in der Poln,

Przybiszow, Woiw. Kalisch.

Prsyrow, Russ. Stadt in der Polu-iw. Kalisch, mit 1,060 Einw. Tuck-Woiw. weberei.

Weberel.

Preysucha, Russ. St. in der Poin.
Weiw. Sandomir, mit 179 H.

Przytyk, Russ. St. in der Poin. Woiw.
Sandomir, mit 130 H.

Pschsduch, Kaukasusvelk, welches
einen Zweig der Kubanschen 19cherkessen ausmacht, im W. der Muchosche
uch Landschaft Kuban wohnt u. sich
wom Ackerhan. Vichnucht. Handel und vom Ackerbau, Viehzucht, Handel und

Raube nährt. Psiloriti, im Alter Ida, Osm. Berg-spitze auf der Insel Kırıd, der Gipfel eines weit verbreiteten Gebirgs, das fast das ganze Jahr hindurch mit Schnea bedeckt ist.

bedeckt ist.

Pekow, Russ. Gouvernement zw. 4,60

50 bis 409 40 o. L. und 450 5 bis 830 n.

Br., im N. an Petersburg und Nowgorod, im O. an Twer und Smolensk, im
S. an Mohilew, im W. an Livland grünzend, 1,045,41 QM. geofs. Oberfläche:
welleniormig eben. Boden: Thon und
Sand, der aber bei einiger Kultur sehr
ergiebig ist. Gewässer: Lowat, Schelon; Toropa, Weloi; der Pskowersec.
Klima: kelt, doch gesund. Produkte:
Getraide, Hülsenfrächte, Hopfen, Flachs,
Hans, Holt, die gewöhnlichen Hausthie-Getraide, Huisentruente, nogren, raucus, Hanf, Hoiz, die gewöhnlichen Hausthie-re, Wild, Fische, Bienen, Volksmenge 1817: 695,000 blofs Russen griech. Reil-gion, 1793/6 sind 629,217 gezählt, Wich-mann rechnet 636,240. Nahrungssweige-vorzüglich Ackerban und Viehnucht, man recinet 350,210. Nantungstweige voreuglich Ackerbau und Viehzucht, 1802 wurden geürntet an Winterkorne 1,148,411, an Sommerkorne 2,437,580, konsumit von ersterem 610,735; von letztee rem 1,708,205, blieb von beiden nach Abzuge der Binsaat 1,076,408 Tschelwers übrig. Der Kunstsleifs zeigt sich besonders in den Gärbereien und der Leine-webereit 1800 waren merkflerer Rabtike. weberei; 1800 waren 30 größere Fabrik-anstalten vorhanden, das profit. Kapi-tal der Kaufleate belief sich auf 7,600,000, die Steuer auf 2,214,000 Rub. Ausfuhr: Flachs, Hanf, Theer, Wache, Juften, Leder, Holz. Eintheilung: in 8 Kreise, Pskow, Ostrowsk, Opotschka, Nower-shew, Weltkija-Luki, Toropez, Cholmshow, Wellk

Pskew, (Br. 57° 40' L. 45° 90'). Russ, Hauptst. des gleichnam. Gouv. und Ar., am Welikija und Pskow, mit to griech,

1 Inther. K., 5 Kl., 1 etcinernen Bazar, 1,480 H. und 7,000 H. Sitz eines griech. Brzbischofs; Seminar für 100 Zöglinger; Hauptvolksschule. 1 Lederfabr. Handel mit Landesprodukten.

Pskowerese, Russ. Binnensee in dem Gonv. Pskow, welcher mit dem Peipus Gemeinschaft hat und ziemlich fischreich ist.

Pepra, e. Ipsara. Puante, s. Winnebager. Pubna; (Br. 240 L. 1000 51') Britt. St. in der Kalkutta Prov. Bengalen.

Puch de Gontaud, Branz. Mfl. im p. Lot-Garonne, Bz. Marmande, mit

Dep. Lot-Garonne, Bz. Marmanue, mns 380 H. und 1,309 E.

Puchacay, Span. Intendentur in dem Gen. Kap. Chile.

Pucho, Puchow, (Br. 400 7' 42" L. 350 50') Cester. Mfl. an der Waag, in der Ung. Gesp. Trentsim, mit 1 kath. K., 1 Synag, und 3,000 Einw., worunter viele.

Tuchmacher, Tuchscheerer u. a. Hand-marker Handel. Handel.

Pudewitz, Powiedziek, Prense. St. in dem Posen. Rgbs. Bromberg, mit 156 H.

dem Posen. Agos. Bromuseg, mis 190 as and 1,001 E.

Pudletn, Podolin, (Br. 490 14' 57" L. 380 12' 55") Oester. königl. Sechszehnst. ia der Ung. Geep. Zips, mit Mauern u, Wall nungeben. Sie hat 2 Thore, 1 Schl., J. K., 1 Piaristenkl., 1 kath. Gymnasium, 400 H. und 2,000 Binw., theiis Deutsche, theiis Polen. Vor der St. die Wallfahrtsbandle S. Anne.

kapelle S. Anne.

Pudoscha, (Br. 610 50' L. 530 30') Russ.

Kreisst. des Gouv. Olonez, mit 115 H. u.

Puducotta, (Br. 10° 20' L. 10° 34'). Rind, St. in der Madraf Prov. Karnatik, in dem Gebiete der Polygaren, Residenz eines Polygarenjürsten u. vormals Hpt-stadt von Tondiman.

Puchla, Span. Intendantur des Vize-königr. Neuspanien. im N. und N. O. an Vera Cruz, im O. an Oaxaca, im S. an den Australozean, im W. an Mexico gränzend, 560,84 QM. grofs, mit 815,300 Einw., in 6 St., 133 Kirchsp., 607 D., 425 Pachthöfen, 886 einzelnen Höfen und 33 Kl. Sie wird von der hohen Cordillera RI. Sie wird von der hohen Cordillera von Anahuac durchschnitten, hat den Vulkan Popocatepetl in ihrer Mitte, u. gehört zu den früchtbarsten und belsthat den angebauten Provinzen Neuspaniens,

Puebla de los Angeles, (Br. 190 o' 15"
L. 2790 37' 15") Span. Hptst. der gleichn.
Reuspan, Intend., 6,965 Fuls über dem
Meere. Sie ist gut gebauet, sählt mehrere öffentliche Plütze, I Kathedr., viele
K. und Kl. und 07,800 E. Bischof. Tuchweberei. Hntfahr. Kaiswessehr. (Classe veberei, Hatlabr., Fajanzefabr., 1 Glas-

Pueble de la Barca, Span. Villa am Bero, in der Prov. Alava. Pueble de Montalvan, Span. Villa in Ser Prov. Teledo.

Puebla de Valverde, Span. Villa in

der Prov. Aragon. Pueblo del Norse, Span. Villa u. H ven nuf der Caracas Insel Marguarita. Ha-

Pückler, Deutsches reichsgräfl. Geschlecht, welches im vormaligen Fran-ken begittert war und Sitz und Stimme auf der Fränkischen Grafenbank hatte. Es ist inther, Religion und besitzt einen Anthesi an der vormals reichsun-mittelbaren Grafschaft Limpurg — 1½0 QM. mit 3,855 E., jetzt unter Würtem-bergsche Hoheit gehörig, und die Herr-schaft Burgfarreabach, TansenHeid und Rynan

Puelehen, Südamerik. Völkerschaft, welche in Chile und Patagonien verstreitet ist und in 4 Zweige zertällt, die Taluheten, Diviheten, Checheheten u. Tehneleten, letztere sind diejenigen Riesenmanner; die die früheren Reissenden mit dem Namen Patagonier belegen. Sie sind gewöhnlich 6 Fußs 3 Zoll hoch, haben einen starken muskelreichen und nervigen Körper und theilen sich wieder in Fluß und Bergvolk ab. Sie leben sämmtlich unabhärende volk ab. Sie leben sämmtlich unabhält-gig, ihren alten Sitten und Gebräuchem tren, von Jagd, Fischfange und der Viehrucht.

( Puents del Arcobispo, Span, Villa fra der Prew. Toledo, am Tajo, mit 1,200 Rinw.

Puente de Don Gonzalo, (Br. 370 30' L. 110 52') Span. Villa in der Prov. Cor-dova, mit 4,800 B. Puente de la Reyna, Span. Villa in der Prov. Navarra, am Arga. Puerco, Nordamer. Fl. in dem Span.

Puerco, Nordamer. Fl. in dem open... Visekön. Neuspanien, welcher mit dem Rio Norte parallel läuft.

Rio Norte parallel läuft.

Puers, Niederl. Mfl. in der Provins
Antwerpen, mit 3,979 E.

Puerto de los Aquilas, Span. Villa
B. Haven in der Prov. Murcia, welcher
21/2 M. von Lorca liegt und die Produkte und Fabrikate dieser Stadt aus-

führt.

führt.

Puerto Cavello, (Br. 10° 28' 22" L. 300° 22' 57") Span. St. in der Caracas Intend. Caracas, auf einer Halbinsel, ein unregelmäßiger schlecht gebaueter Ort, mit 1 K., 2 Hosp. und 7,500 Kinw., der aber einen der Befsten Haven in allen Span. Kolonien besitzt und einem beträcht! Handel unterhält: 1801 führten 100 Schiffe für 054.615 schwere Piaster Indigo, Banmwolle, Kakao, Häute, Kaflee etc. aus. Dabei fand ein großer Schleichhandel Statt. Schleichhandel Statt.

Schleichnandel Statt.

Puerto de España, s. Spanishtown.

Puerto de S. Maria, (Br. 360 35' 5"

L. 110 27' 51") Span. offne, aber gut gebauete Ciudade, an der M. des Gnadalete, in der Prov. Sevilla. Sie ist der
Sitz des Generalkapitäns von Niedervandafuzia, hat 5 öffentl. Plätze, 1 Pfk.,

Kil 200 H. nyd 12000 R. Kaffunger. vandafuzia, hat 5 öffenti. Plätze, 1 Pfk., g Kl., 2,000 H. und 12,000 E. Kaftunmf., Wachsbieiche. Haven.

Puerto de Orotava, Span. Villa am Meere, auf der Canariainsel Teneriffa, mit 5,000 E. Sie macht den Haven der Stadt Orotava, und hat eine Rheede, die indels nicht gegen die Nordwestder Canariainsel Lenerma, Sie macht den Haven der a, und hat eine Rheetle, nicht gegen die Nordwest-t. Seiden- und Leinewewinde sichert. berei

Puerto de la Paz, Span. Villa u. Ha-ven in dem nördlichen Theile der Insel Cuba.

Cuba.

Puerto del Principe, s. Principe.

Puerto Real, Span. Ciudade in der
Prov. Savilla, an der Bai von Puntales,
Cadiz gegenüber, mit 10,000 E. Haven;
Schiffswerfte; Seemegazine; Schiffs-Schiffswertte; Seemsgallie; Schiffsdocke, Zwischen dieser St. und Puerto Maria liegen die großen Salinen, welche nach Fischer jährl. 21,300,000, nach Andern wahrscheinlicher 3,500,000 Zutr. Baisalz liefern: es sind ihrer 69, wovon

Baisalz liefern: es sind inrer og, wovon 5 der Krone gehören:
Puerto Rico, Span. großee Antille zw. S. Domingo v. den Jungferninseln, unter 310 bis 3110 L. und iß bis 194 Br. Sie bildet ein Parallelogramm von 182,10 QM., dessen längste Seite 24, die Eftzeite 8 M. beträgt, wird von O. uach W. von einer Bergreihe durchschnitten, welche im N. in die Puente d'Aquilar

auslinft, und hat keinen einzigen Fl., sondern nur Bäche und einige Land-see'n zur Bewässerung. Der Boden ist sehwammig, doch unter dem heißen feuchten Himmel von starker Frucht-barkeit, das Klima gesund, da die Luft durch häufige Seewinde und den Ost-bassat gereinigt und die Hitze abgemarca naunge Seewinde und den Ost-paesat gereinigt und die Hitze abge-kühlt wird. Die meisten Troponge-wächse, trefliche Südfrüchte, vieles Holz, worunter auch der giftige Man-cinell, einige Metalle, die indels todtes Kapital sind, und Salz sind die vor-nehusten Erzeugnisse. Volksmeinge sech Leidn 1701: 126.000. worunker 12.000 hat sich in neuern Zeiten außerordent-lich gehoben: Ledru fand überhaupt 6.08; Plautagen, die Zucker, Baumwol-le, Kaffee, Reife, Tabak und Pimento-bauteten, mit einem Viehstapel von 33,105 Pferden, 1.515 Mauleseln, 77,331 Ochsen und Kühen, und 94,058 Stück kleinerem Vieh. 1778 wurden exportirk an Zucker 2,737, an Baumwolle 1,114, an Kaffee 11,556, an Reifs 19,556, an Mais 13,216, an Tabak 7,458 und an Syrup 8,500 Zntr., jetzt fast das Dreifache.— Diese Insel macht mit dem Span An-thettle von S. Domingo und den Span-Jungferninseln ein eignes Generalkapitheme von 3. Domingo unu uen spen-Jungferninseln ein eignes Generalkapi-tanat aus, welches 1,010 QM. mit 430,000 E. umfalst; der Generalkapitän residirt gegenwärtig zu S. Juan de Puerte Rico, woselbst auch, wie zu S. Domingo, Bi-schöfe ihren Sitz haben. Die kön. Audienz von St. Domingo ist jetzt mit der su Principe anf Cuba verbunden. An Militär wurden 1808 allein auf Puerto Rico 4400 M. unterhallen; daher denn die Augaben die Einkünfte weit über-

cteigen. Puerto Velo, zuweilen Porto Bello, (Br. 0° 33' 5" L. 297° 49' 43'") Span. St. in der Neugranada Intend. Panama, am Caraibischen Meere, mit 1 Fort, 150 H. and einem guten Haven, aber bei der höchst ungesunden Luft ohne Leben zuser ansgastorhen.

fast ganz ausgestorben.

Puerto Viejo, Span. St. am Australozeane, in dem Vizekön. Peru, mit ei-

nem Haven.

\*\*Påspöki, Bischdorf, (Br. 480 7'33'' L.

g0 50'33'') Oester. Mfl. in der Ungar.

Gesp. Presbarg, auf der Insel Schütt.

\*\*Påspöki, Varad Påspöki, (Br. 470 3'

40'' L. 390 36' 8'') Oester. Mfl. in der

Ungar. Gesp. Bihar, mit i kath., 1 ref.

Pütten, Oester. Mfl. im Lande unter der Ens, V. U. W. W., am Fuse eines Felsenschl., mit 1,123 E. Pugens. Baka Ranja.

Felsenscail, mais and programs. s. Baka Banja.

Puget-Theniere, (Br. 430 57' L. 24° 37').

Sard. St. am Var, in der Piemont. Prov.

Nizza, mit 94 E. nud 6 Mühlen.

Puggerala, Sig. Mfl. in dem Princ.

eiteriore, mit 958 E., wor. viele Nagel
schmiede.

Pugita, Siz. Lendschaft am Adriati-schen Meere, welche gegenwärtig in die Prov. Capitenata, Bari und Owanto zerfällt.

Putcetey, e. Puisceley. Puicerda, s. Puycerda. Pujols, Franz. St. im Dep. Lot-Ga-ine, Bz. Villeneuve d'Agen, mit 2,117 ronne, Bz.

Pujols, Franz. Mfl. im Dep. Giron-Bz. Libourue, am Ciron, mit 195 H. und 1,983 E.

Putsceley, Putcelsy, Franz. St. im Dep. Tarn, Bez. Gaillac, am Vere, mit 300 H. und 1,520 R., die vom Holzhauen und Helzarbeiten sich nähren. Putscaux, Franz. St. im Dp. Loiret, Bez. Pithiviers, mit 100 H. und Kirchsp.

Bes. Pitniviere, mar. Mfl. im Dep. Puisserguier, Franz. Mfl. im Dep. Harault, Bef. Beziers, an der Teuraine, mit 210 H. und 1,218 E. Puivert, Franz. Mfl. im Dep. Aude, Bez. Limoux, am Blau, mit 7 39 Einw. Hutmacherei, Holzarbeiten.

Bez. Limoux, am Blau, mit r 789 Einw. Hutmacherei, Holzarbeiten.
Pukholt, Br. 330 46' L 800 47') Hind.
Hptst. eines, Distr. in der Prov. Lahor, su den Besitzungen der Seiks gehörig.
Pulador, Asiat. Eiland im Atollon Arca des Archipels der Male Dive.
Pulady, Asiat. Eiland im Atollon Madn des Archipels der Male Dive.
Pulasky, Nordamer. County im St. Kentucky, mit 6,897 E.
Pulasky, Nordamer. County im St. Georgia, mit 2,093 E.
Pulawr. Russ. D. an der Weichsel.

Pulawy, Russ, D. an der Weichsel, mit i schönen Schl. und dem Swiontyni Pamiontek, in der Poln. Woiwodsch.

Enblin. Pulmarr, (Br 19° 59' L. 93° 42') Hind. St. in der Provinz Aurungsbad, zu den Besitzungen des Nizam gehörig; an-sehnlich und ein Haupthandelsplatz

dieser Gegend.

Pulo, heifst Insel oder Eiland, und wird fast allen Inseln des östl. und lp-

dischen Meers vorgesetzt.

Pulo Ar. Nied Eiland, zu der Grupe der Bandas gehörig. Es hat zwar kein Quellwasser, aber die schönsten Muskatnußbäume, und das Fort Re-

vange.
Pulo Banjak, Asiat. Biland zwischen g bis 50 n. Br., auf der Westkuste von Sumatra.

Pulo Brasse, Asiat Eiland unter 5º 39' n. Br. und 113º 9' L., auf der N. W. Spitze von Sumatra.

Pulo Cannibaz, Asiat. Biland unter 1350 4' L. und 70 50' s. Br., auf der Süd-küste vom Java, 5 M. lang, 1 1/2 breit.

Gruppe vom Pulo Condore, Asiat. Gr mehrern kleinen Inseln, in Meere, im S. von Anam, unter 1249 27.
L. und 80 40'n. Br., wovon die größte 23/4 M. in der L. und 3/4 in der Breite hat. Sie werden von Anamesen bewehnt. Vormals hatten hier die Britten eine Niederlassung.

Pulo Dammer, Asiat. Eiland unter 1950 4 L. und 10 s. Br., auf der Südspitze von Gilolo. Es hat etwa 7 M. im Um-fange und ist wohl bewehnt.

Pulo Kaurbing, Harteneiland, Aslat. Eiland im östl. Mecre, welches den Na-men von seinen vielen Hirschep hat.

Pulo Minteon, Asiat. Eiland auf der

Westkiste von Sumatra.
Pulo Neyra, s. Neyra.
Pulo Pinang, s. Prinz Walss Insel.

Pulo Pisang Kraka, Nied. Eiland, zu der Gruppe der Bandainseln gehö-

Pulo Rondo, Pulo Ruhn, Nied. Ei-land, zu der Gruppe der Bandeinseln gehörig, aber nur von weniges Firchern bewohnt. Es liegt unter 5° 35' n. Br. u. 1470 24' L. u. War bis 1666 von den Brit-1470 24' L. ten besetzt

Mala Smanw, Nied. Invel, dicht ne-Timor, im östl. Meere, mit einer

vitriolhaltigen Quelle.

unter 6 Pule Way, Asiat. Biland, unter confirm Br. und 1130 24' L., auf der N. W. Küste von Sumatra, vor der M. des Atschin. 'Be bat 'einen Vulkan, vielem Schwefel und dient ale Verbannungsort.

Pulsepur, (Er 1270 28t L. 1000 07) Hind. St. in der Prv. Oude, zu des Nahob von Qude Besitzungen gehörig. Pulsnitz, Polsena, Sächs. St. in den puszuits, Possens, Sächs. St. in dem Rr. Lausta am Pulsnitzbache, mit 1 Schl., 213 H. u. 1,300 Einw. Bandweberei mit meht als 100 Stühlen, die jährlich für 1,500 Gulden Bandwaaren verferti-gen; Leineweberei, Färberei, Brauerei, bo Schuster, viele Pfefferkuchenbäcker. Leinen- und Bandkandel. Sie gehört der Familie von Maren.

Leinen und Bandkandel. Sie genors der Ramilie von Maxen.

Puttawa, s. Poltawa.

Puttusk, Pultowsk, (Br. 520 42' 10")

Ruys, St. in der Poln. Wolw, Plock am Narew, mit bischoff. Schl., 1 Benediktinerabiel: ern Kl., 260 H. und 2,114

Elaw, Gym. assum. Sie gehört dem Bischof von Plock. Schlachten von 1703 u.

86. Desbr. 18-6.

Putwall, (Br. 280 11' L. 940 57') Hind.

St. in der Prov. Agra.

Pune, Span. Biland im Busen von Pune, Span. Eiland im Busen von Guayaquil, su der Neugraneda Provins Quito gehörig, von Fischern und See-leuten bewohnt.

Punah, (Br. 180 30' L. 910 30') Hind-St. in der Prov. Bejapur, Hauptstadt der westl. Mahrattenlande und Residenz des Paischwa, am Mudanodi und am Pulse der Ghauts. Sie besteht eigentlich aus gneben einander belegenen D., in deren Muter das Residensschiols steht; ist schlacht gehant und Ahlt etwa 100 200 Baumwollenweberei leben. Großer Ba-

punakha, (Br. 270 56' L. 1070 24') Thiset. St. in der Prov. Butan, auf der Ostseite des Chanchieu, die Winterresidenz des 1) eb Rajah.

des l'ob Rajah.

Punar, (Br. 200 9' L. 950 52') Hind.

St. und Hptort eines Distr., in der Prv.
Berar, zu des Nizams Besitzungen gehörig.

Punda, (Br. 150 20' L. 910 42') Hind.

St. in der Pr. Bejapur, zu den Resitzungen der Funahmahratten gehörig.

Punderpur, (Br. 170 56' L. 920 51')

Mind. St. in der Prov. Bejapur, zu dem
Gebiete der Punahmehratten gehörig,
am Biwal; rege mäßig und gut gebauet,
mit i Faisate des Paischwa, so wie die
moisten Häuptlinge der Mahratten hier
Häuser haben Berühmte Tempel, groferr Markt, über 40,000 E., die einen
lebhatten Handel unterhalten. fer Markt, über 40,000 E., di Lebhatten Handel unterhalten.

Punganur, iBr. 13010' L 900at') Britt, befestigte St, in der Madras. Prov. Ba-

laghaui

Punhete. Port. Villa an der M des Zesere in den Tajo, in der Prov. Estremadura, mir 3:8 H.

Punjab, Hind Landschaft, die einen Theit von Lahore ausmacht und anch das Land der g Ströme genannt wird. Sie ies ausmehmend fruchtbar an Wein, Zucker, Indiga, Banmwolle und andere Nothwendigk-iten des Lebens; ein Theit davon wird, wie Bengalen, rogelmäßig inundirt. Zwischen dem Shindu und Ihylum indet man Salzanbrüche, die aultserordentlich reick sind. Die g Ströme, die dem Lande den Namen geben, sind der Sutuleje, Beyah, Raver, Chinaub und Ihylum. Es ist unter mehrere Besttzer vertaeilg.

Punitz, Prouls. St. in dem Poses. Rbz. Posen, mit 254 H. und 1,327 Binw. Schlacht zwischen den Schweden und Sachsen 1706.

Puno, Span. St. am See Titicaca, ia der la Plata. Intend. la Paz, mit 2 K. u. starker Baumwoilenweberei.

starker Baumwollenweberei.

Punsk, Russ. St. in der Poln. Weiw.

Augustowo, mit 573 E.

Puntiana, s. Pontiana.

Punto Gaic, s. Pont de Guie.

Punto de Palmetrinho, Port. Festung
im Afrikan Königr. Angola, unter das

Gouv, S. Paul de Loanda gehörig.

Pupuris, Südamerik. Völkerschaft,
im Britt, Guyava an dem Kamopi, im
mehrer'D. vertheilt.

im Britt, Guyana an dem namer D. vertheilt.

Purbeck, Britt Halbinsel in der Bugt.

durch die See und Fidsse Sh. Dorset, durch die See und Fitisse abgeschnitten; ein rauhes Haideland, das jedoch beträchtl. Heerden kleiner feinwolliger Schaafe ernährt u. grofse Steinbritche bei Swanwick, auch guten Pfeifenthon bei Corfe Castle hat

Purbunder, (Br. 210 37' L. 8 Hind. St. auf der S. W. Küste der 870 294) r Prov. Gusurate, die unter einem eigenen Ra-jah steht, und durch ihre Seeraubereien bekannt ist.

Purchens, (Br. 560 52' L. 160 5') Span. Ciudade am Almanzora, in der Provins

Granade, mit 3,000 E. Purflerth, Britt. D. an der Themes, in der Engl. Shire Essex, mit einem großen Pulvermagazine und Kreidegruben.

Purgaturo, Siz, Biland jenseits des Vorgehirgs Posilippo, zu der Prov. Na-poli gehörig. Sie ist unbewohnt, und dient zum Quarantaneplatze der Schiffe. Puris, Südamerik. Völkerschaft im

Königr. Bravilien

Mönigr. Bravilien.

Purmerent. (Br. 520 30' 4i" L. 220 35'
35") Niederl. St. in der Prov. Holland
nördl. Theils am Ende des eingeteichten Polders Purmer, mit 600 H. und
2,403 E. Käre- u. Viehmärkte.

Purmerend. Niederl Elland auf der
Rheede von Batavia, der Insel Java.

Purmerend, Nied. Fort am Surinam,
im Niederl. Guiana.

Purmeh. Purnna. Hindast Wing.

Purnah, Purana, Hindost. Flus in der Provinz Berar, welcher dem Tupti zufällt.

Purneah, (Br. 25° 45' L, 108° 2') Britt. St. in der Kalkutta. Prov. Bengalen und Hauptort eines Dietc., der 1801 auf 198 QM. 1,450,000 E. in 2,781 Ortschaften enthielt.

hielt.

Purpurmeer, s. California.

Purpush, (Br. 25° o' L. 106° 48') Britt.
St. in der Kalkutta. Provins Bengalen,
Dis'r. Rajemahal, vormals eine königl.
Residens. jotzt zum Theil in Ruinen.

Purunder, (Br. 180 16' L. 1010 41') Hind.
St. in der Prov. Bejapur, dem Paischwader Mahnatten gehöris.

der Mahratten gehörig.

Purva, (Br. 260 28' L. 950 23') Hind.
St. in der Prov. Oude, dem Nabob von Oude gehorig. Puschwitz, Puschowitz, Buskowicz, niter. Mfl. im Böhm. Kr. Saatz, mit

Oester, Mfl. im Böhm. Kr. Saatz, m. 100 H u. den Ruinen eines alten Schl.

Pusciana, Uester, Mil. in der Milan. Digz. Como, an einem gleichn. See.

Pusclav, Posohisvo, Helv. Mil. und Sitz eines Hochgerichts im Gotteshans-bunde des Kant. Bündten; er hat 2,415 Italientsche Einw., theils Reformirte, theil: Katholiken.

Purterlengo, Oester. Mfl. in der Mf-Ian. Digs. Cremona.

Pusterthal, Oester. Thal in der Prv. Tyral, welches den östlichen Theil des Landes ausmacht und von den Flüssen Rienz. Drave u. Isel durchflessen wird. Es hat guten Korn- und Flachsbau, Horavieh- und Schasfzucht, auch Bergban. Der Hauptort ist Lienz.

Pustomirz, Oester Mfl im Mähr, Kr. Brünn, mit 102 H. u. 700 E.

Pustoserzk, (Br. 67° 30' L. 60°) Knss. Mfl. an der M. des Petschera in den Pustoserz, im Gouv. Archangelsk, mit 50 H. and 600 E., die Rindvich- u. Pferdessent, aber keinen Ackerbau mehr

Mn. au Pustoscre, im Gouv. Andrick u. Franco H. and 600 E., die Rindvick u. Franco H. aber keinen Ackerbau mehr

Pu-ta-la, Thibet. Kloster auf einem Pu-ta-la, Thibet. Kloster auf einem Berge, der Prov. U., wo der Dalai Lama seinen gewöhnl. Sitz hat.
Putous, Preußs. Mil. und Schl. auf der Insel Rügen, des Pommern. Rgbz. Stralsund, das Stammhaus der gräft. Pamilie von Putous.

Putellam, (Br. 80 g' L. 000 30') Britt. St. auf der Westküste der Insel Seilan,

St. auf der Westküste der Insel Seilan, mit 1 Fort; markwürdig wegen seiner Salzwerke, die ganz Seilan versorgen.

Putius, (Br. 520 21' L. 510 40') Russ.
Kreisst. des Gouv Kursk, am Sem, mit 19 K., 1 Kl., 53 Krongehäuden, 1,123 H., 114 Krambuden und 8,832 E. 1 Vitriolsiederei. 5 Ziegeleien. Landhandel.

Putner, Britt. Mil. in der Engl. Sh. Middleser, mit vielen Landhausern.

Putnok, (Br. 480 17' 28" L. 380 6' 40")
Oester. Mil. in der Ung. Gesp. Gömör am Sajo, mit 1 kath. u. 1 luth. K.

Puttan Somnaut, (Br. 200 57' L. 880 2')
Hind. St. auf der Südwestküsse der Prv. und Halbinsel Gazurate, einem Radsburnd

and Halbinsel Gazurate, einem Radsbu-

tenfürsten zuständig.

Putten, Nied. Eiland in der Maas, zu
der Prov. Holland südl. Theils gehörig.

Putten, Niederl. D. in der Provinz

Geldern, mit 2,248 E.

Puttlitz, Preuls. St. an der Stepenitz, in dem Brandenb. Rgbz. Potsdam, mit 143 H. und 02 E., worunter viele Schuh-macher. Stammhaus der Gänse von

Putusmayo, großer Schamer. Strom, welcher das Span, Vizekön. Neugranada bewässert und dem Marañon aufällt.

bewässert und dem Maranon aufailt.

Putzig, s. Pantzke.

Putsiefnadorf, Oester. Mfl. in dem
Lande ob der Ens, Mülniviertel.

Pay, (Br. 450 2' 41" L. 210 32' 45") Fr.

Hptst. des Dp Oberloire und eines Bez.

von 35456 QM. und 116,126 E. Kine gut
gebauete St. auf einer Auhöhe, unter

welcher der Borne durchfließt. mit 1

gebauete St. auf einer Anhöhe, unfer welcher der Rorne durchfliefst, mit 1 Kathedrale, 12 K., worunter S. Laurent mit dem Grabe du Guesclins, 2,026 H. und 12,056 E. Handelegericht, Spitzen-klöppelei (in nnd um der St. mit 20,000 Arb., die für 700,000 Gulden, doch useistens gemeine Waaren liefern), Wollenzeuch- und Leineweberei, 1 Musselinmuf, 1 Fajanze- 1 Nudel-, 1 Guiswaarenfabr.; etwas Handel. Die Promenage Breuil. Breuil

Pur Beliard, Franz. Mfl.-im Depart. Vendée, Bs. Fontenay le Comte, mit 300 Einw.

Einw.

Puy de Dôme, Franz. Bergspitze im
Dep Puy de Dôme, 4,002 Fula über dem
Spiegel des Meers. Sie ist von einer
Monge niedriger Berge maringt, die alle
den Namen Puy führen und zum Auvergner Gebirgskamm gehören.

Puy de Dôme, Franz. Departement
im südöstl. Frankreich zw. 200 2' bis 210
41' 5. L. und 450 50' bis 450 11' n. Br., im
N. an Allier, im O, an Loire, im S. an

Oberloive und Cantal, im W. an Corrèze und Creuse granzand, 15106 QM. grofs. Thernacher ein hook gelegenes, mit Bergen und Tukkern angefülltes Land. Boden: auf den Bergen und Anschen steinig, trocken und hitzig, meistens vulkanischer Natur; in dem schönen Thale von Limagne steht die vegetabilische Brde mehrere Fuls über der Oberfläche und ist äußerst produktiv, Gebirge: der Auvergner Gebirgskamm, der hier seine höchsten Spitzen, Puy de Dôme und Montdor, aufthürmt. Gewässer: Allier, Dore, Sioule, Couze, Dolore, Veyre; mehrer Eiche und kleine Bergseen; zahleriche Mineratwasser zu Clermont, S. Mion, Chateldon u. a. Klima: auf und an den Gebirgen rauh und rat: auf and an den Gebirgen rauh und unfreundlich, in den Thäiern milde und angenehm, doch herrscht im Sommer, eine brennende Hitze und im Winter angenehm, doch hetrscht im comuse, eine brennende Hitze und im Winter wird es auweilen sehr kalt. Stürme u. haftige Windstöße sind anf den Gebirgen, Gewitter und Hagelschauer in den Thälern häufig. Produkte: Getraide, Hüsenfrüchte, Hauf, Flachs, Obst, gen, Gewaite.

Thälern häufig. Produkte: Genaus.

Hülsenfrüchte, Hanf, Flachs, Obst,
Wein, Holz, die gewöhnl. Hausthiese
uhd Gefügel. Pische, Bienen, Blei, bsen, Spiesglanz, Marmor, Basult, Ophat,
Steinkohlen Volksmenge Bio: 542 Rie
meistens Katholiken, doch giebt es auch
wiele Reformirte: Nahrungszweige: Akkerbau, hesonders im Thale von Limagne, wo man die ergiebigsten Aeraten erhält; Weinbau, doch ist das Gewächs nur mittelmälisig; starker Obstbau, auch Kastanien als Brodurrogat,
Kirscher zu Kirschbranntwein u. Nüsse
zum Nußel; anschnliche Viehsucht, die
vortrefl. Kuh- und Ziegenkäse lisfert;
Bergbau auf Eisen (5,000 Zntr.) und auf
Steinkohlen (240,000 Zntr.); lebhafter vortreit. Aun 15,000 Zntr.) unu ans Bergbau auf Bisen (5,000 Zntr.); lebhafter Kunstfleifs, doch milssen noch viele Menschea ihr Brod aufserhalb der Prov. suchen. Ausfuhr: etwas Korn, vieler Hanf, Vieh, Wolle, Butter, Käse, Talg. Leder, Bauholz und Britter, wellene abaumwollene Zeuche, Papier, Quinkailleriewaapen, Messer, Scheezen und ansidendes Zeug, Antimonium, leriewaaren, Messer, Scheezen und an-deres schneidendes Zong, Antimonium, Mühlsteine. Staatsverbindung: die Pry. munisteine. Stantsverbinding: die Frv. sendet 4 Deput. zur Kammer und gehört sur 19. Militärdivision, zur 16. Forstkon-servation, zur Diözete von Clermont unter den königl. (ierichtabof zu Riom. Bintheilung: in 5 Basirke, 50 Kantone und 428 Gemeinden

minuciling: in 6 Basirke, 50 Kantone und 433 Gemeinden.

Pur Laureur, (Br. 43-34' L. 190 42')

Franz. St. im Dp. Tarn, Bez. Lavaur, am Ursprunge des Girou, mit 596 H. u. 5,109 E. Wollenzenchweberei.

Pur PEnsique, Pranz. Stadt am Lot, im Dp. Lot, Bez, Cahors, mit 130 H. und 1.530 E.

Pur C. Martin.

Pur S. Martin, Franz. Mfl. im Dep.

Puy S. Martin, Franz. Mil. im Dep. Drome, Bez. Die, mit 660 E.
Puy Miclan, Franz, Mil. im Depart.
Lat-Garonne, Bz. Marmande, mit 65 H.
u. Kirchep. von 1,030 E.
Puy Mirol, Franz. Mil. im Dp. Let-Garonne, Bz. Agen, mit 1,253 E.
Puy la Roque, Franz. St. im Dep. Tarn-Garonne, Bz. Montauban, mit 180
H. und 2,080 E. Töpfereien.

Durenda Chan Villa am Segre, in

Puytenda, Span. Villa am Segre, in der Prov. Cataluna; bemauert, mit i Citadelle u. 1,500 B.

Pylstaurtinsel, Australeiland, zu der Gruppe der Freundschaftsinseln gehö-tig, die südlichste derselben.

.Pymere, Britt. Mfl. in der Engl. Sh. Gloucester, mit den größten und voll.

kommensten Hanfspinnereien u. Segel-fabr. Englauds. Pyrbaum, Baier. Mfl. in dem Regen-landg. Naumark, mit z Bergechl. u. 609

Pyr

Einw. Pyrenden, großes Europ. Gebirge, welches sich auf dem Isthmus lagert, welcher Spanien von Frankreich schei-det. Es senkt sich von beiden Seiten allmählig in die angränzenden Meere unt, me senkt sich von beiden Seiten allmählig in die angränzenden Meere ab, am Uzeane endigt es in dem Kap Riguer, am Mattelländischen Meere im Kap Cervera. Auf der Spanischen Seite Kap Cervera. Auf der Spanischen Seite ist es zwat sehr schroff, bietet aber nicht den imposanten Anblick dar, den es in Frankreich hat, wohin auch seine erhabenten Spitzen gehören. Es verbreitet seine Zweige, worunter die Sierra Nevada das Muttergebirge selbst an Höhe übertrifft, in Fächerform über die ganze Pyrenäenhalbinsel, nach der Seite von Frankreich hin sendet es dagegen keine Ketten ab, sondern hat nur niesten Weshere. Die höchete Region ist won Frankreich hin sendet es dagegen keine Ketten ab, sondern hat nur niedrige Vorberge. Die höchste Region ist mit Glätschern, Felsen, Esseldern und reißenden Bergströmen angefülls; von den Waldungen, die sonst die mittlere und unter Region bedeckten, ist nur moch ein geringer Theil den Verwüstungen der hirten und den Verwüstungen der neuesten Zeit entgangen. Zu den höchsten Spitzen dieses Gebirgs gehören der Montperdu 10,578, der Mont Vignemale 10,332, der Pic Long 10,008, der Marboré 9,978, der Pic du Midi 9 036, der Ganigon 8.610 Falls hoch, sämmtlich auf Franzörischer Seife; auf der Spanischen ragt der 0,040 F. messende Mousset am höchsten emper.

Pyrges, Ösman Mil. auf einer Am höhe der Insel Degirmenlik, wo mad den schöneten Theil dieser Insel über seben kann.

Pyritz, Prenis. St. in dem Pommeru. Rhz. Kölslin, mit 411 H. und 2,644 Rinw. Tuchweberei mit 5 Stühlen (208 Stück), Zeuchweberei mit 20 Stühlen (542 St.), Hutmacherei (2,360 St.), 4 Roth- und 3 Weilsgärbereien. Handel mit Korn, bes.

Pyrmont, Waldecksche Grafsch. zw. dem Fürstenthume Lippe-Detmoid, der Han. Prov. Kalenberg und dem Preußs. Rgbz. Minden, 12/3 QM. mit 4,300 Kinw., in 1 Mfl., 1 Schl. und 10 D. Bin kleines gebirgiges, von der Emmer durchflosse-nes Lend, das zwar einen ergiebigen georigiges, von der James Lend, das zwar einen ergiebigem Boden hat, desten Hauptreichthum aber in seinem Mineralquellen besteht, die dem Fürsten allein 30.000 Rthir., die ganze Grafichaft aber 66,000 Rthir. einträgt.

Pyrmont, (Br. 510 59' 28") Waldeck-sche Hauptet, der gleichn. Grafich., etsche Hauptet, der gletchn. Gransch., wagentlich ein offener gut gebaueter Mfl.
an der Emmer, mit 1 Schl., 1 K., 1 Hosp.,
300 H. und 2,000 E. Bertihmter Mineralbrunnen und einer der vornehmsten
Deutschen Badeörter, der jährl. wohl
1,500 Gäste hinzieht, mit herrl. Anlagen und musterhafter Einrichtung.

Pyrastein, Oester. Schl. und Herr-schaft im Mühlviertel des Landes ob des Rne

Pystni, Oester, Mfl. im Gal. Kraisa Stanislawow, mit I Saline.

Ounekenbrück, (Br. 52° 40' 53" L. 25° 55' 40") Han. St. in dem Osnabrück. A. Fürstenau an der Hase, welche in 7 Armen durchfliefst. Sie ist nammeurt, hat 3 Thore, 1 luth., 1 kath. K., 218 H. und 1,402 E. Gärbereien, die 1,200 Ochsenund 1,500 Kalbsfelle verarbeiten; Kornund Produktenhandel.

Quadra Vancouver, Nordamer. In-Quadra Vancouner, Noruamer. Im-sel vor Neugeorgien "auf der Nordwest-küste von Amerika, 1,730 QM. große. Bei derselben ist der Nootkasund, wo die Britten unfer 190 35'n. Br. sonst eine Riederlassung hatten. Die Insel ist ge-birgig, hat aber strichweise eine gute Vegetation u. vieles Pelzwild.

Quadt, Dentsches reichegräfi. Geschlecht, luth. Religion, welches bisher in Westphalen begütert war, durch den Deputationsrezels von 1803 aber für die Herrschaft Wyckrad und Schwanenberg die Grafsch. Iany in Schwaben — 48/mo QM. mit 2,002 B. und 21,000 Gulden Ein-Rünften, und eine Rente von 1700 Gul. Numer 2,002 E. und 21,000 Guiden hig-künften, und eine Rente von 11,000 Gui-den auf Ochsenhausen erhalten hat, n. aufwerdem die mittelbaren Herrlichkei-ten; Löhnen, Wolfseck, Delwyren und Linden besitzt. Die Grafsch. Isny steht jetzt unter Würtemb. Landeshoheit.

Ousnamors, Afrik. volkreich. Negers. auf der Sierz-Leonaküste, Landsch. Sitan. Quan sf., Schines. Provinz zw. dem Reiche Anam und den Prov. Quanton, Honquan und Koei-tscheu, 4,800 QM. grofs, nach Allerstein von 5,927,414 E. bewohnt: Ein bergiges Land, das aber auch grofse Ebenen einschließt, und reich an Gold, Silber und andern Metallen ist. Auch findet man dariu eine Art Zimmet. Man rechnes 13 grofse und mehr als 80 geringere Städte. Hptstadt ist Quei-ling. fu.

Quanton, Schin. Provinz, im N. an Quanti, Hou-quan und Kieng-si, im U. an Fokien, im S. an das Schinesische Meer und im W. an Anam gränzend. Sie ist mit der Insel Hainan 4,056 QM. grofs, und zählt nach Allerstein 6,782,976 B. in Qu gröfsern und geringern Städten. Ihre vornehmsten Erzeugnisse sind Zukrer und Seide. Hptst. ist Quan tschufu oder Kanton.

Quanton, (Bt. 240 g' L. 1140 34'; Birm. St. in der Prov. Birms. an den Gränzen

oder aanton.

Quanton, (Bt. 24° 2' L. 116° 34') Birm.
St. in der Prov. Birma, an den Gränzen von Yunnan und auf der Ustseite des Fl. Ava, mit beträcht! Handel.

Quaquas, Afrik. Negervolk auf der Zahuküste, im 6. des Kaps Lahob, die,

wie die Hindus, in Kaston getheilt sind und als gutatrige Monschen geschildert werden.

Oderantania, Osman, Berg im Aja-lik Falesthin, des Pasch, Damask, in der Nähe von Rikha, we Christus die 40tä-Plane von Rikua, we obtained as gigen Fasten gehalten hat Quarante, Franz. Mfl. im Dep. He

Quarante, Franz. Mfl. im Dep. He-rault, Bes. Beziers, mit 200 H. und 1,061

Quarantola, Moden. St. in der Prov. Mirandola.

Quaritz, Preuss. Mfl. in dem Schles. Rbs. L. Liegnits, mit : Schl., 264 H. und

JITE E. Quarnaro, Oester. Meerbusen zw. on Küsten von Istrien und Dalmatien der dem Er. Flume und der Kroat. Mittagwünze. In demselben jiegen die nseln des Quarnaro, wovon Cherso, eder dem Ar. Frume und an liegen die litseranze. In demselben liegen die lusein des Quarnaro, wovon Cherso, Veglia, Lussin piccoto und grande zum lilyr. Kr. Flume, Arbe und Pago aber und Dalmat. Kr. Zara gehören. Quarre les tombes, Franz. D. im Dp. Vanna. Bz. Avallen, mit 1,775 E. Fund-

Yonne, Bz. Avallen, mit 1,775 B. Fund-ert einer Mange räthselhafter steiner-mer Särge ohne Zeichen und Aufschrift. Quassitz, Oester. Mfl. im Mahr. Kr.

Quassitz, Oester. Mfl. im Mahr. Kr. Hradisch an der March, mit 1 Schl., 116 H. u. 965 K.

Quatosier, Sadamer. Nation im Um-

fange des Span. Vizekon. Peru. Onebek, Britt. Gouv., welches das östl. Canada an beiden Seiten des Lorenz vom See François bis zum Fl. S. John herauf umfeßst und in 21 Counties abgetheilt ist. Es mag gegenwärtig zwischen 22 bis 220,000 Binw. (nach Morse zw. 2 bis 200,000 ) enthalten. Hauptst. ist Quebek ( t. Canade ).

Quebek, (Br. 460 47' 30" L. 3050 30') Britt. Hptst. des gleichn. Canada. Gouv. am Lorenz, wo dieser Strom den S. Char-les aufnimmt. Sie wird in die Ober - u. ass aufainimi. Sie wird in die Goer-Unterstadt abgetheilt, ist stark befestigt, aber unregelmäßeig gebauet, mit 1 Cita-delle, 1 Kathedrale, 2 kath., 2 anglik. K., 4 Kl., 7 Hosp., 1 Lazareth, 1 Waiaber tom-delle, r Kathedrale, r amerik, r Wai-K., 4 Kh., r Hosp., I Lazareth, r Wai-senh., 1 Zengh., 2,000 H. und 1806 nach Heriot 15,000, jetzt gewifs moon E., we-won noch immer 2/2 Abkömmlinge von Branzosen sind. Sita des Gouverneurs, des Appellationsgen des Parliaments, des Appellationsge-richts, eines hath. und eines anglik. Bi-schofs. Universität für die Katholiken. Großer und sicherer Haven, der 100 Linienschiffe fassen kann. r wohi Handlong; Schifffshrt; Stapelplatz für alle Kanadischen Waaren.

Quede, Asiat. Fürstenthum auf der Habinsel Malacka und zwar auf deren Westkäste zwischen g bis 80 n. Br., et-wa 30 M. lang und 4 bis 8 breit. Ein ebenes, aber stark bewaldetes Land, von Li Fl., wevon die meisten für kleine Fahrzeuge schiffbar sind, bewässert. Auf dem reißenden Qualla Moeda gelangt man zu den Zinnminen, die jährlich Loop Pakuls den Europäern Hefern; auman zu den Zinnminen, die jährlich Loop Pekuls den Europäern liefern; aufarderden erzeugt das Land Reifs und Früchte im Ueberflusse, hat auch sehr vieles Viel, weiße Büffel, Geftügel, Elephanten und Wachs. Die Binw. sind Malaien, an deren Spitze ein Färst oder Häuptling steht, der dem Beherrscher von Siam tributeflichtig ist. von dem Maisien, an deren opius ein Furst oder Baupting steht, der dem Beherrscher von Siam tributpflichtig ist, von den Britten aber für die Usberlassung der Prinz Walesinsel jährlich eine Rente von 10,000 Dollars sieht. Seine Hauptst. und ein wichtiger Seehaven heift Que-da, welche an dem schiffbaren Quallah liegt. liegt.

Queellinburg, (Br. gre ay gr" L. ge 47' aq") Freuls. St. in dem Sachs. Rgbs. Magdeburg an der Bude, die sie in 2 Thoile. Alt- und. Neust. theilt, wost noch die Verst. Westendorf, Münzenberg und Neue Weg kommen. Sie iaz mmauset, hat 4 Thore, 1 Schl., 1 Stiftskirche, 7 andere K., 3 Hosp., 1 Waisenh., 1 Armenh., 1,561 H. und 10,650 E. Gymnasium. Brenntweinbrennerei mit 60 Blasen; Mnf. in Fianell, Fries, Serge und Golgas; gebrannte Wasser- und Siegellackfabr. Handel. Das vormalige Reichestift ist aufgehoben. Geburtsort Reichsetift ist aufgehoben. Geburtsort des berühmten Dichters Friedr. Gottl.

Klopstock † 1803.
Queen Ann. Nordamer. County im
St. Maryland, mit 16,648 E. Hauptstadt
Centreville.

Centreville.

Queens, Britt. County in dem Könige reiche Ireland zw. 90 25' bis 100 40' ö. L. und 520 56' bis 580 11' n. Bn., im N. an Kings; im O. an Kildare und Carlew, im S. an Kilkenny, im W. an Tipperary gränzend, 28,75 QM. grofs; mat 09.581 E. in 3 St., 51 Kirchep. und 11,220 H. Die westl. Beite hat Gebirge, übrigens isp der Roden eben. aber sumpfig uhd mooder Boden sben, aber enmpne und rig, vom großen und kleinen Barrow mid der Nore bewässert und die Luft nicht ganz gesund. Die Nahrungszwei-ge bernhen auf Ackerbau, Viehancht, der Boden sben, aber sumpfig und moo-Blong and german general general properties of the Martin Research and Leineweberei; die Ausfahr auf Korn, Vieh, Batter, Kies, Gern, Leinewend, Sergen und Bausteimen. Eintheilung: in 8 Earouien. Queens, Nordamerik. County im St. Neuvork, mit 19,356 E.

Queensborough, [Br. 510 26' 3" L. 19" 34' 21"] Britt. St. in der Engl. Sh. Kent, unweit dem Meere; Hytort der Insel Shepey.

Shepey.
Queensferry, Britt, St. am Frith of
Port, in der Skot. Shire Linlithgow, mit
Fort, in der Skot. Shire Linlithgow, mit Seifensiedereien u. Bischereien, Ueber-fahrt über den hier 1/2 M. breiten Brith. Queenstown, s. Maryborough. Queenstown, Britt. St. am Niegara, indem Canada. Conv. Vork. am Niegara;

indem Canada. Gouv. York, mit 1 anglik. Kirche.

Queich, Baier. Franz. Flaß in dem . Rheinkr., welcher bei Landau verbei-fließt und sich bei Germovsheim in dem Rhein mündet. Von demselben hat der bis Landau führende Queichkanal den

Queige, Sard. Mfl. sm Doron, in der \
Savoy. Provinz Chambery, mit 1,418
Einw.

Kinw.

Queilling fu, Schines. Hptst. der Pr.

Quan si, auf Europ. Art befestigt. Hier
werden vorstigl. Tusche verfegtigt.

Queie, Prenis. Hl. in der Prv. Schlesien; Qu. bei Gieren; M. bei Machen,
oberhalb Sagan in die Bober.

Quel-tchoou-fu, Schim. Handelsskin der Prov. Kiangnan.

Quelpärt, Asiat. Insel am Eingange.
der Wasserstralse., welche Korca von
Japan trennt; gut angebauet, aher von
einem wilden u. rauhen Volke bewohnt,
deren St. Moggan heifst. Das Meer umher ist für Schifffahrt äußerst gefährlich.

Quelus, Port. Dorf nur 1 Meile von Lisboa, in der Prov. Estremadura, mit 1 Bon. Landhause, welches vor der Abrei-Port. Dorf nur z Meile von

se nach Brasilien der gew. Aufenthatt der kön. Familie war. S. Quentin, (Br. 490 go' 51" L. 200 gy' 32") Franz, feete Hauptst. eines Bz. von 19,62 QM. und 87,055 E., in der Provinz Aisne. Sie liegt auf einer kleinen An-

Thöhe an der Semme und an Sen beiden Kanilen Crosat und S. Quentin, hat 2 Vorst., 12 K., 1 Hosp., 4 Beguinenh., 1,64; H. u. 10.47 E. Handelsgericht. Batist., Linon- und Gazemnf., gegen vormals, in Abnahme; 4 Twiftspinnereien, welche 900 Arb. beschäftigen; Musselin, Basin, Berkal- u. Piquemf., welche 30,000 St. liefern; 2 Seifensiedereien; lebhafte; Handel. Schlacht von 1557. Geburtsort von Petrus Ramus † 1672.

ter Handel. Schlacht von 1657. Geburtsort von Petrus Ramus † 1672.
S. Quentin, Franz. Kanal, welcher
bei la Fere anfängt, von der Diss gespeiset wird, und bei S. Quentia der Somme sufällt. Er ist 31,138 Meter lang.
S. Quentin, Franz. Mfl. nahe an der
Tehre, im Dep. Lebre, Bez. S. Marcellin,
mit 1,304 E.
Queptuch. Prenfs. D in dem Schlas

Querbuch, Preuls. D. in dem Schles. Rbz. Liegnitz, mit 41 E. Kobaltherg-werk, Schmaltefabr.; Obstbau. Es ge-hört dem Grafeu Schafgotsch. Quercela, Moden. Mfl. in der Pre-

Quercola, Moden. Mil. in der Prv. Modena, bekannt wegen seiner Bergelgueilen, auch Fundort von Bernstein.
Queretare, (Br. 200 50' 39" L. 4770 29' 30") Span. St. in der Neuspan. Intend.

30") Span. St. in der Neuspan. antwan. Mexice; gut gebauet, mit schönen Gebäuden, einer Wasserleitung u. 35,000 E., die beträchtliche Tuchweberei unter-

Querfurt, Preuß. St. in dem Sächs. Rgbz. Merseburg an der Querne; um-mauert, mit 1 Schl., 2 K., 1 Hosp., 455 H. in 3,479 E. Tuch - und Leineweberei; Salpetersiedereieu; Viehbandel; Steinbrücke.

Querigut, Franz. Mfl. im Dp. Arrid-ge, Bs. Foix, mit i befestigten Schl., welches eine Pyranäenstralae komman-Wirt u 809 B

Querre, Franz Mfl. im Dep. Maine-Loire, Bez. Segré, mit 100 H. und 426 Einw.

Quesada, (Br. 37° 54' L. 13° 27') Span. Villa in der Prov. Jaen, mit 2,800 Ein-

wohnern. wohnern.

Queenoy, (Br. 50° 14' 17" L. 91° 18' 7")

Franz. St. im Dp. Norden, Bz. Avesnes,
fest, mit 4 K., 550 H. u. 2,00 R. Tabakeu. Stärkefabr.; Holzhandel.

Queenoy, Franz, Mfl. im Dp. Norden, Bz. Lille, am der Deule, mit 495 H.

Manche, Der. vausgies, mie 203 in. mu 1,357 E. Quiberon, Franz. Mfl. im Dp. Mor-bihan, Rgs. Lorient, auf der gleichnam. Malbinsef und der großen Bai, welche durch die Landung der Emigrirten von 1705 bekannt ist. Der Ort hat 1,048 E. and nährt sich hauptsächlich von der Sandallanfacherei. Sardellenfischerei,

Quieto, Oester. Fl. im Illyr. Kreise este, welcher bei Citta nuova dem

Adriatischen Meere zufällt.

Quicerain, Nied. Mfl. in der Prov. Hennegau, mit 1,450 E und Bergbau auf Steinkohlen in den hiesigen reichen Minen.

Quillan, Franz. St. am Ande, im Dep. Aude, Bz. Limoux, mit 370 H. und 1,200 E. Mt. in Leder und Hüten, Sel fensiederwien, Garbereien. S Bisenhammer u. Eisenminen. Sagemuhle;

Quillebosuf, Er. 109 30' L. 180 15') Fr. 5t. an der Seine, mit 315 H. und 1,200 E. Landungsplatz der größerz Schiffe, wel-

the in disSeine klariren wellen; Ueberfahrt nach Rouen; Wohnost vieler Loosen. Fischerei; Spitzenklöppelei. Quilleta, Span. St. und Hamptort einer gleichn. Intend., in dem Gen. kap. Chile, mit Bergbau auf Gold. Quilos. Afrik. Landschaft unter ges. Br.. auf der Outküste, die von Arabern bewohnt wird. Das Land fit reich an Palmen und mancherlei andern Afrikanischen Produkten, hat gute Viehzucht und steht unter einem von den Portugieen abhängigen Hänptling, der

an Palmen und mancherlei andern Afrikanischen Produkten, hat gute Viehzucht und steht unter einem wen den Portugiesen abhängigen Hänptling, der in der gleichn. Seest, seinem Sits hat.

Qustloa, Port kleine Insel, welche sieh vor der Landschaft Qustloa an der Ostküste Afrika's ausbreitet. Sie hat ein Port, worin eine kleine Port. Besatzung liegt. Die Portugiesen hohlen hier Geld, Elfenbein und Sklaven.

Quimper, (Br. 47° 58° 24" L. 190.35") Franz. Hytat. des Dep. Finisterre, und eines Bez. von 20,56 QM. mit 70,665 E. Sie liegt am Abbange eines Hügeis und an dem Zusammenfl. des Odet und Benaud, wird in die Alb- und Meustadt getheilt, ist mit Mauerz und Infirmen umgeben und zählt i Kathedrale, 4 E., 140.55, 1,000 H. u. 6,639 E. Bischof; Handelsgericht. Oeffentliche Bibliothek mit 8,500 Bänden; botan. Garten; Börse; Heven, worein Fahrzeuge von 20. Tonnan einlaufen können, größere aber auf der Rheede von Benaudet anlegen müssen. Produktenhandel; 2 Fajanzefabr. Die Fromenade Pinity.

Quimperlé, (Br. 47° 51' 53" L. 14' 11' 50') Franz. Hauptst, eines Bez. von 14,60 QM., mit 35,466 E., am Ausfl. der Laita oder der beiden vereinigten Fl. Isolie und Elle, im Dp. Finisterre. Sie zählt mehrere öffentl. Piktze, 2 K., 809 H. und

oder der beiden vereinigten Fl. Isolie und Ellé, im Dp. Finisterre. Sie zählt mehrere öffentl. Plätze, 2 K., 809 H. nud 4,102 E. Haven; Papiermühle, Gärbereien, Töpfereien, Fajanze-, Pfeifen- E. Hutfebr.; Handel, Quindiu, Südamer. Spitze der Andes, in dem Span. Vizekön. Neugranada, an va Enfa hoch.

Quindits, Sudamer. Spine der Awden, in dem Span. Vizekön. Neugranada, 10,179 Fuls hoch.
Quiager, (Br. 470 6' L. 230 33° 20°) Fe. St. an der Louve, im Dep. Dohbs, Bes. Besançon, mit 115 H. und 873 E. 1 Hockofen, 2 Haummer, 1 Hammerschmiede, 1 Drahthütte. Berthmte Grötte.
Quintage. (Rr. 120 20°) Anam. St. B.

Quinhone, (Br. 130 52') Anam. St. u-vortrefl. Haven, in der Prov. Hué. Quinson, Franz. Mfl. im Dep. Nie-deralpen, Bez. Digne, nahe'am Verdon,

deralpen, mit 1,011 B

mit 1,011 E.

Quintain, (Br 480 26' L. 140 41') Pri.
St. am Goy, im Dep. Nordküsten, Ber.
S. Brieux, mit 5 Vorst., I Schl., 2 K., 1
Hosp. und 3,976 E. Handelsgericht. Mf.
von feiner Leinewand, Battist, Gase u.
Linon; Siedereien von schwarzer Seife;
Wachsbiefchen; I Eisenhammer.
S. Quintin, Franz. Mfl. im Dp. Gard,
Br. Unes mit 1,621 E.

Bs. Uses, mit 1,571 B.
Quinto, Span. Villa am Bbro, in der
Prov. Aragon.

Quinzano, Oester. MR. am Saverosa, in der Milan. Digz. Brescia, mit 3,000

Quiquiring, Span. Eiland am Birgange der Bucht bei Concepcion, im Gen. Kap. Chile.

Quiricu, Franz. St. am Rhim, im Dp. laere, Bez. la Tour du Pin, mit 222 Binw.

Quirimba, Afrikan. Inselgruppe auf der Ustküste. 2 1/9 M. von Cabo dei Gado, dem Häuptlinge des Reichs Quiloa un-terworfen. Sie ist gut bevälkers m. liefert Manna.

Opticae, Frant. St. im Dep. Gard, Es Vigen an der Vidourle, mit 1,400 B-, die wollene und baumwollene Strüm-pfe und Mützen und Leder verfer-St. im Dep. Gare,

Quistelle, Oester. Mfl. in der Milan Digs. Mincro am Secchia. Trefien von Treffen von

2734.
Quito, Span. Prov. in dem Vizekön.
Quito, Span. Prov. in dem Vizekön.
Rengranda, welche einen eigenen Genersikommandanten hat, im N. an Popayan und S. Fe, im O. an Brazilion,
im S. an Peru h. im W. an den Australezean gränzt. Das höchste Thal der Br.
ds. 7.830 QM. grofs, mit fast i Mill. E.,
werin die Anden ihre höchsten Gipfel
unfhürmen. Sein niedrigster Puukt
ist 7,256 F. über dem Spiegel des Meers.
Es wird von dem Marañon, Yupura u. a.
Plüssen bewässert, hat zwar ein reines
gesundes Klima, ist aber dabei den Ausbrüchen seiner Vulkans und den fürchantichaten Erdbeben unterworfen; fast gesundes Allma, ar brüchen seiner Vülkans und den füren-brüchen seiner Vülkans und den füren-strlichsten Bröheben unterworfen; fast die ganze Prov. Partos ist mit brennen-den Bergen bedecht. Die Vegetation ist Galsersa biühend, und Quito besitzt

mehrere der edelsten und schlimbarsten Braeugnisse in hoher Vollkommenheis. Besongnisse in hoher Vollkommenheis, besonders ist es das Vaterland der Chi-narinde. Es serfällt in 10 Intendantu-ren: 1) Barbacoa, 2) Partos, 3) Atseames, 4) Quito, 5) Riobamba, 6) Gusyaquil, 73 Mecas, 8) Cuenca, 9) Loxa und 10) Jaca de Bracamoras.

Quito, (e. Br. 00 14' L. 2080 55' 22' 5 Span. Hauptst. der gleichn. Proving, imit Vigekön. Neugranada, am Fulse des Pichincha, 8,772 Fuls über dem Meere, sie ist zwar uneben, aber siemlich gut gebauet, hat i Kathedr., viele andere K. und kl. 65,000 R. und ist der Sitz eines Bischofs, einer Andienz und Universität. Muf. in baumwollenen Zeuchen und Teppichen; Geld- u. Silberarbeiten; Gärbereien, Handel.

Quizotes, Nordamer. Völkerschaft im Span, Vizekön. Neuspanien.

Afrikan. Negerveich auf der Queja, Pfefferküste. Nach Maite-Brun zwei-

Quoizame, s. Kischmisch.

## R.

Rasb. Oester. Fl. in Ungarn; Qu. im Steyer. Kr. Grätz; M. bei Raab in die Dodau.

Desau.

Raab, Györi Varmegye, Oester.
Gespan. im Ung. Kr. jenseits der Dazau. Flächeninhalt: 25,50 QM. Gebirge: Sokoro. Flässe: Donau, Raab. Natarpeedukte: Wein, Getraide, Rirdvieh, Flache. Volksmeuge: 77,930 in 1
Preist., 2 Mfl., 8a D. u. 59 Prädien. Eintheilung: in a Bezirke.

Raab, Györ, Nagy-Györ, (Br. 470 41'
18" L. 350 16' 26'') Oester. Hauptst. der
gleichn. Ung. Gesp. an der M. der Raab
in die Donau, mit 1 Schl., 1 Komitatsh.,
mehrern Vorst., 1 Kathedr., 4 kath.,
1 ref., 1 griech. K., 1 Syng., 1,500 H. und
10,782 E. Bischof; kath. Archigymnasium; luth. Gymnasium. Tuchweberei;
stark besuchte Jahrmärkte. Schlacht 14Jani 1809.

Juni 1809. Read, Oester. Mfl. im Innviertel des North 190 H Mineral Asse, Jester. Mm. 1m Imviertei des Laudes ob der Ens, mit 122 H. Mineral-quelle; in der Nähe I Glashütte u. Mer-gelgraben.

eigrapen. Raase, Oester. D. an der Mohra, im Mähr. Kr. Troppan, mit 299 H. u. 1,796 B. Garnspinnerel; Sauerbrunnen.

Resset, Prenfs. D. im Sächs. Rgbs. Erfurt, mit 163 Einw., wor. viele Nagel-schmiede. 1 Biechhemmer; 1 Potaschensiederei

Rabasteins, Franz. St. am Kanale iric, im Dp. Oberpyrenden, Bs. Tat-Alaric, im Dp des, mit 622 E.

Rabastens, (Br. 45° go' L. 19° 22') Fra. St. im Dp. Tarn, Bz. Gaillac, am Tarn; schlecht gebauet, mit 1 Schl. u. 6.076 B. Tachweberei; Weinbau and Weinhamdel.

Rabat, Robats, Marok. St. auf der Sädseite des Fl. Baragra, in der Marok.

Prov. Siedma, Salee gegenüber. Sie hat I Kastell. 5 Forts, mehrere Moskeen, Buden, Kaufläden und gegen 10,000 K. Fraus. Konmiat. Handel mit Wolle, Rassen, Kaunaup.

Buden, Kaunaup.

Franz. Konsulat. Hander .....

Häuten und Wachs.

Rabbt, Oester. Dorf im Tyrol. Kr.

ainem berühmten u. stark

dessen Anstal-

ten aber wenig empfehlungswerth sind.
Rabensu. Sächs. St. an der Meiserta, in dem Meisen. A. Dippoldiswalde, mit 64 H. und 185 B., die viele Holswaaren wefertigen.

verfertigen.

Rabenstein, Oester Mfl. en der Bielach, im V. O. W. W. des Landes unter
der Ens, mit i Felsenschl.

der Ens, mit i Felsenschi.

Rabenstein, Rabbsteyn, Oester. St.

Rabenstein, Rabbsteyn, Oester. St.

Rabenstein, in dem Böhm. Kr. Einbogen; ummauert, mit i Schl. und 77 E.

Hauptort einer gleichn. gräfi. Lazanskyschen Herrschaft. Mfl. im Des. MaineLoire, Ez. Saumar, mit 580 B.

Rabnabad, Britt. Insel in dr Baf
von Bengalen, vor der M. des Gauges,
in der Raikutta. Prov. Bengalen. Sie

ist atark bewaldet und ernährt vielewilde Thiere, besonders Hirsche, Tiger

und Krokodille.

Rabnata, Also-Ramocz, (Br. 470 27' 4"

Rabnits, Also-Ramocs, (Br. 470 27' 4" L. 320) Oester. Mfl. in der Ung. Gespan. Oedenburg, mit ; Esstelle. Rabeidshausen, Kurhess Mfl. im Niederhoss. Amte Neuenstein, mit 127 H. u.

Roby, Oester. Mfl. im Böhm. Kreise Prachin, mit 74 H. Unweit daven die Ruinen eines Bergschl.

Rachouty . (Br. 14° 2' L. 96° 28') Britt. St. in der Madras. Pr. Balaghaut, Distr.

Gurrameundah.

Racions, Russ. St. in der Poln. Woiw. Plock, mit 123 H. p. 868 H.

Recenigi, Sard. St. in der Pirmont. Prov. Setuzso an der Grana und Maira,; grov. ossurso an uer vrana und Maira, mmmauet und gut gebruet, mit Pfk., 4 Klosterk., i Maltesetkomthurei, i Schl. des Prinzen von Carignano und 10,536 E. Seidenspinnerei, Seidenmihlen, Seidenweberei und Seidenbau.

Racs Kept, (Br. 470 of 50" L. 350 37 45") Oester. Mfl. auf der Insel Caepel in der Donau, in der Ung. Gesp. Pest, mit. 1 kath. 1 reform. und 1 griech. K. und

Raizischen E.

Racz-Rozer, (Br. 460 20' 53" L. 350 56' 28") Uester. Mfl. in der Ung. Gesp. Baranya, mit 1 luth., 1 griech. K., Deutschen und Slaw. B.

Raczki, Russ. St. in der Poln. Woiw

Augustowo, mit 766 E., größtentheils Juden.

Rasauns, Preufs. Fl. in Westpreu-Tsen, der aus einem See entsteht ü. bei Danzig in die Mottlau geht. Ein Arm desselben, die neue Radaune, ist nach Banzig geleitet.

Rade vor dem Walde, Preuse. St. in Rade vor dem Ivales, Preuls. St. in dem Kleve-Berg. Rbz. Düsseldorf, mit i kathe, i ref., i luth. K., 490 H. und 2,646 E. Handelsersiehungsinstitut. Wollengtrumpfweberei, i Tuchmnf. In der Nühe an der Wupper in der Krebsögemehrere Reckhammer und Walkmühelen, und auf Kröhwinklerbrück einige Reckhammer. 1802 brannte die Stadt bie ent die kraft Rebe

mehrere Reckhammer und Walkmüllen, und auf Kröhwinklerbrück einige
Reckhammer. 1802 brannte die Stadt
bis auf die kath. K. ab.
Radeberg, Sächs. Amt im Kr. MeiIsen, welches mit Laufsnitz 1 St., 19 D.
22 8,000 E. in 1,337 H. enthält.
Radeberg, Sächs. St. an der Röder u.
Bitz eines gleichnam. Meifen. A., mit 1
Schl., 283 H. und 1,800 E., worunter 250
Handwerker. Baad- und Leineweberei
(1903 19,000 Stück seidene Bänder), 1 Kattundruckersi (2,800 Ellen Kattun), gegen tundruckerei (3,800 Ellen Kattun), gegen

or Possmentirer, 15 Leineweber, viele Wollenstrumpfweber u. Hutmacher. Radsburg, Sächs. St. im Meißen. A. Grossenhayn, mit 228 H. und 1,300 E., worunter 194 Handwerker, 1 Stärke-u. Puderfabr., 15 Posamentirer, viele Tö-pfer. Besuchte Kornmärkte. Sie gehört

pfer. Besuchte Kormmun.

dem Fürsten von Reufs.

Radegast, Dessau Mil. von 450 B. u.

Sitz eines A. von 1,000 E. Viehhandel.

Radelbrunn, Oester. Mil. im V. U.

Rådga, Schwed. D. in Linköpingslän, mit i Segeltuch - und Sackleinewand-

manufaktur. Radhost, Oester, Berg im Mähr, Kr. Prerau, zwischen Frankstadt u. Roznau, we vordem der Gott Radegast verehrt wurde.

Radicofani, Tosk. Mil. auf einem hohen Berge, in der Prov. Siena, mit 1 Citadelle. auf einem

Radkersburg, (Br. 46° 41' 8'' L. 33° 30' 15") Oester. St. in dem Steyr. Rr. Gräts, auf einer Insel in der Mur; gat gebauet, mit i Kapuninerkl., 200 H. und 1,000 E. Eisenhandel, Weinbau. Radmansderf, Radolza, Oester. St. im Illyr. Kr. Laibach, auf einem Berge an der Save, mit i K. und 200 H. Messalan-, Rasch- und Bauerntuchweberei. Rådmansö, Schwed. Insel in den Upländischen Skären von Stockholmslän.

Radna, (Br. 46° 6' L. 39° 19') Oester. Mfl. in der Ung. Gesp. Arad an der Ma-ros, mit 1 kath. 1 griech. K., 1 Franzis-kanerkl. und Wlach. Einw. Gnadenbild.

Rasnitz, Oester. St. im Böhm. In Pilsen, mit 1 Schl. und 174 H. Vieb-a Pferdemärkte. Hptort der gräfi, Stem-bergschen gleichn. Hertrsch. Radno, Russ. St. im Wolhyn. Kreise

Radnor, Britt. Shire in Sadwales zw.

Radnor, Britt. Shire in Südwales w. 130 50' bis 140 32' d. L. und 520 1' bis 520 20' n. Br., im N. an Montgomery, im O. an Skrop und Hereford, im S. an Brecknock, im W. an Cardigan gränsend, 18,15 QM. grofs, 1811 mit 21,700 E. in 6 St. und Mfl., 50 Kirchsp. und 5,83 K. Eintheilung: in 6 Hundreds.

Radlofshausen, Han. Domäne mit 6: Einw. und Sitz eines K. in der Provint Chttingen.

Göttingen.
Radolfzell, Bad. St. am Untersee und
Sitz eines B. A. von 10,439 E. im Seekr.;
ummauert, mit I K., I Kapuzinerkl., 200

ummanert, mit I K, I Kapuzinerkl., 200
H. und 1,050 E., worunter 102 Gewerbe
treibende. Wein- u. Gartenbau.
Radolin, Preufs. St. in dem Posen.
Rbz. Bromberg, mit 00 H. und 500 Binw.
Tuchweberei mit 52 Stühlen n. 248 Arb,
(2,300 Stück), Gärbereien mit 10 Arb.
Radom, Russ. St. in der Poln. Weiw.
Sandomir, im gleichn. Fl., mit I Vorst.,
2 kath. K., 3 Kl., 208 H. und 1,505 Binw.,
wor. 121 Handwerker.
Radomje, Osm. Mil, in dem Rumel.
Sandsch. Kostendil.

Radomje, Osm. Sandsch. Kostendil. Radomischl, Oester. Mfl. in dem Böhm. Kr. Prachin, aur Herrschaft Stra-

konitz gehörig. Radomka, Russ, Fl. in der Pols. Woiw. Sandomir, welcher der Weichtel

zufällt. Radomsk, Russ. St. in der Pols. Wolw. Kalisch, mit 1,080 E. Radomysł, Oester. Mfl. im Gal. Kr.

Radomyel, Cester. Mil. am Saz, in Gal. Kr. Rzeszow. Radonicz, Radenicze, Oester. St. am. Anbach, in dem Böhm. Kr. Saatz, mit i

Aubach, in dem Bonm. An.
Stiftsk. und 120 H.
Rados, Radlen, Oester, Dezf im Siebenb. Sachsenstuhle Schäsburg, mit 45
Sachsen und 95 Wlachen. Hier werden
die bekannten Radler Kuhkäse gemacht.
Radoskowyczs, Russ. St. im Gosv.

Minsk.

Radesoce, Radessewce, (Br. 48° 46' 5" L. 31° 54' 40") Oester. Mfl. in der Uns-Gesp. Neutra, mit Slaw. E. und Weis-

Radostin, Oester. Mfl. im Mahr. Er. Iglau, mit 490 B. Russ. St. in der Pela. Weier Standen

Radoszyce, Russ. St. in der Folk.
Wolw. Sandomir, mit 221 II.
Radosists, Osman. Mft. in dem Ramel. Sandsch. Kostendil.
Radscha, Rädsch, Russ. Kaukasusbezirk am Dischedsa, in der Prov. Imireti,
mit 3,000 Georg. Familien. Ex macht
gegenwärtig den größern Theil des
Kr. Radschin ans

Kr. Radschin aus. Radstadt. (Br. 470 21' 14") Oester. St. an der Q. der Ems. im Kr. Salaburg, des Landes ob der Ems; mamauert, mit z K., 1 Kapuzinerkl., 1 Pflegeh., 168 H. s. Sto B. Eisenhandel, Viehzucht

Radván, (Br. 48° 43' 31" L. 46° 47' 30") Oester. Míl. an der Udurne, in der Us-Gespan. Sol, mit 1 katk., 7 lath. K., 2 Kastellen, 8 Pulvermühlen, 3 Schleif-mühlen, 1 Waikmühle und Tuckwebe-

Radymno, Oester. St. am San, in Galiz. Kr. Przemyst, mit 1,500 B. Fisch-metzstrickerei.

Redremowo, Rusa St. in der Pola. Worw. Plock, mit 1 Schl. u. 510 B. Radzfechow, Oester. Mfl. im Galiz.

Kr. Zioczow. Redziejow, Russ. St. in der Poln. Woiw. Kalisch, mit I Vorst., I kath. K., I Franziskaner- und I Piaristenkl., 108

I Franziskanov H. und 823 B. Radzilow, Russ. St. im Gouv. Bialy-stock, mit 435 B. Radzimin, Russ. Mfl. in der Poln.

Worw. Podlachien, mit 50 H.
Radzionezeck, Russ. St. in der Poln.
Woiw. Kalisch, mit 446 E.
Radzivillsezky, Russ. St. in dem Radzivilisczky, Wilno. Gonv.

Radzivilow, Russ. Mfl. in dem Gouv.

Minek. Redzivilew, Russ. Mfl. in dem Gouv. Wolhyn, mit einem Zollamte. 1808 betrug die Einfuhr über diesen Ort 3,331,039,

ung die Einfuhr über diesen Ort 3,331,039, tie Ausfuhr 11,891,595 Rubel. Redzyn, Russ. St. in der Poln. Woiw. Podiachien, mit i K. und i Synag. Räbke, Braunschw. D. im Schöning. Rrigg. Königslutier, mit 22 H. und 609 E. 2 große Pepiermühlen, welche die Schunter treibi. Räscht. (Br. 220 00) T. 440 440 7

Räscht, Br. 370 28' L. 680 25') Iran. St. in der Prov. (Shilan, 1 M. vom Kas-pischen Meere und am Flusse Siarushur. Sie ist offen und bildet einen unordentlichen Haufen von 5,000 H., werunter der Palast des Statthalters sich anszeich-net. Die E., worunter auch viele Ar-menier, unterhalten nach Trezel gegen met. Die E., woruster auch viele Ar-menier, unterhalten nach Trezel gegen 2000 Seiden weberstühle und handeln mit Seide, Heifs und Materialwaaren. Rafin, (Br. 180 20' L. 220 32') Hind. St. in der Proy. Aurungabad, den Mahrat-

la uer ten gehörig.

Rafn tinnufiall, Dän. Bergspitze auf der linel leland, die zu den Vulkanen

der inser avanu, derselben gehört.
Ragaz, Helv. Mfl. im Kant, S. Gallen am Tamia, mit starkem Transito and Spedition.

Raggiolo, Oester. Mfl. im V. U. M. B. des Landes unter der Rus am Wie-senbache, mit 1 Schl. und 1,373 E. Raggiolo, Oester. Mfl. in der Milan-

Raggisto, German Raggisto, German Raggisto, (Br. 550 1' 20" L. 390 41' 42")
Preuls, St. im Osspreuls, Rbgz. Gumbinnen an der Memel, mit I Schl., 185 H.
und 2,083 Einw., die von dem Ackerbau,
Vichincht, ihren Gewerben und etwas

Handel leben. Raguhn, Dess. St. im A. Dessau an der Mulde, mit 166 H. und 1,050 Einw., worunter viele Tuchweber, Korbmacher and Topfer.

Ragusa, Oester. Kreis im Königreiche Dalmatien, welche das ganze Gebiet der vormaligen Republik Ragusa und die Insel Curzoha – 28,49 QM. mit 37,022 B. in 176 Ortsch. begreift.

Ragusa, Dobronick, (Br. 42° 36' 30' L. 36' 51' 40'') Oester. Hptst. des gleichn. Dalmat. Kr. an einem Meerbusen, der einen wortrefi. Haven bildet. Sie ist beeinen vertrefi. Haven bildet. Sie ist befestigt, gut gebauet, hat i prächtigen
Palast, vormals die Revidenz des Rektors, i Kathedri, mehnere kath. u. griechk. und Ki., i großes Hosp. und Krankenh. und gegen 10,000 E. Kath. Erzbischof. Manuf. in Seinenzeuchen und
Tach; Haven, den das Fort Lorenzo bewhützt; voringl. Schiffswerfte; Magathe; wichtiger Handel und Schiffsfart.
Ital. Theater; nachtliche Beleuchtung.
Geburtsort des Mathematikers Jos. Beskowich.

Reguse, Siz. St. am gleichn. Fi. im dem Siz. Val. di Noto, mit guter Pfex-de- und Maulthierzucht.

L. 970 59'l Hind. habad, Distrikt Rahat, (Br. 25° 32' L. 970 5 in der Prov. Allahabad, Bundelkund.

Rehden, (Br. 52° 26' 17" L. 26° 15' 45")
Freuß. Derf in dem Westphäl. Rgbz.
Minden, welches eigentlich Grossendorf
heißt, mit 250 H. und 1,473 B., die halbwollenes u. halbleinance Zeuch weben

wollenes u. halbleinanes Zeuch weben
und hölzernes Geschirr verfertigen.
Rahdunpur, (Br. 240 L. 39° 24') Hind. I
St. in der Prov. Guzurate, Distr Werrear. Sie ist mit doppelten Wällen und
Mauern umgeben, hat I Fort und 6,000
H., wovoh 1,400 von Banjanen Kewohnt
werden. Ihre E. nähren sich meistene
von Ackerban und unterhalten blofs einige Tuchweberei, treiben jedoch mit
den Produkten ihres Bodoms einen lebhaften Handel, wie denn diese Stadt zugleich ein Stapelort für die Waaren aus
Knisch und Marwar ist. Sie steht mit
ihrem Distrikte unter einem eigenen
Belndschen Rajah.
Rahna, Schwed, Fl. in Lappland,
welcher dem Bothnischen Busen zufällt.

weicher dem Bothnischen Busen zusfällt.

Rahova, Orava, Osm. St. an der Donan, in dem Rumel. Sandsch. Nikopodi.
Rahun. Rahn. (Br. 310 6' L. 030 14').
Hind. St. in der Prov. Lahore, zu den Besitungen der Seiks gehörig. Sie steht durch einem Afanel mit dem Sutuleje in Verbindung, ist volkreich u. unterhält bl. von Baltas u. baumwollenen Zenchen.

Rajaghar, (Br. 230 56' L. 930 6') Hind. St. am Sopra, in der Prov. Malwah, den Mahratten gehörig.

Rajah Chohans, Hind. Lendschaft in der Prov. Gundwana, zwischen 23 bis 240 n. Br.; ein gebirgiges Land, das etwas Reils, Mais, Gerste, Waisen, vieles Holg hervorbringt und gute Viehzucht het. Die Wälder sind mit wilden Thieren, besonders dem königl. Tiger, Leoparden und Tigerkatzen angefüllt. Die wildesten und unkultvirtesten aller Hinduer, die Chokans, machen seine Bewohner die Chokans, machen seine Bewohner aus: sie stehen unter einem Rajah, der an die Mahratten Tribut zahlt.

Rajamundry, Rajamandiri, (Br. 169 69' L. 99° 33') Britt. Hptet des gleichn. Distr. in den nördl. Cirkars, der Präs. fadras am Godavery, mit einem stacken

Rejanagur, (Br. 230 22' L. 1100 53')
Britt. St. am Ganges, in der Kalkutta.
Prov. Bengalen, Distrikt Dacca,
Rajapura, Rajpur, (Br. 160 48' L. 900
42') Hind. Seestadt in der Prov. Beja-(Br. 23° 22' L. 110° 53') anges, in der Kalkutta.

par, annu. voestadt in der Prov. Beja-par, dem Paischwa der Mahratten ge-hörig. Rajavara, Rajur, (Br. 19<sup>0</sup> 55' L. 103<sup>0</sup>) Britt, St. am Wurda, in der Kalkutts. Prov. Berar.

Rajemahal, Rajemal, Britt. Distrikt in der Kalkutta. Prov. Bengalen, unter 25° n. Br., nach Rennei 483 QM. groß, mit 547,600 Rupien Biakünften, nur zum Theil frachtbar, der Best gebirgig und waldig, doch erzeugt er die meisten Pro-dukte des nördl. Hindostans.

Rajemahal, Rajemal, (Br. 250 2' L. 1050 22') Britt. Hauptstadt des gleichn. Distrikts der Kalkutta. Prov. Bengalen am Ganges, mit den Ruinen eines präch-tigen Palastes u. andern Denkmählern einer bessern Zeit.

Rajetz. (Br. 490 5' 55" L. 350 17' 40"). Oester. Mrl. in der Ung. Gosp. Trentsin,

mit 1 kath. K., 1 Synagoge, 436 H. und 4,360 B. Gärbereien, Verfertigung von Ungar. Pfordedecken, 1 Papiermühle, starke Bienenzucht. 1/2 Meife davon 3 warme Bäder. wovon das Herrenbad 33 Fahrenbeit Wärme-bat.

warme Bäder, woven warme hat.

Rajks, Rakendorf, (Br. 47° 59' 45" L. 38° 55' 25") Oester Mü. unweit der Debau, in der Ungar, Gesp. Wieselbürg, mit i kath., I luth. R., I Synag., 252 H. and 2,265 Deutschen B.

Ratmond, Franz. Mfl. im Dep. Cher,

and 2.205 Deutschen E.
Ratimend, Franz. Mfl. im D'ep. Cher,
Bs. S. Amand, mit 250 E.
Rain, (Br. 480 41' 27' L. 280 35' 16")
Baier. St. und Sitz eines Landgerichts
von 10 42 QM. und 9,225 E., 1m Oberdonaukr. Sie ist etwas befestigt, liegt an
der Acha und hat 1,122 E., die vielen
Wonfen basen. Mopfen banen.

Rain, Oester St an der Save, in dem Steyr. Kr. Gilly, mit I Schl. u. gu-tem Weinbau. Unweit davon ein kais.

Gestate.

Rainang-Hong, (Br. 200 26 L. 1720 44' 59"). Birm. St. im Reiche Birma, be-kannt wegen seiner Asphalt- oder Stein-ölquellen, die in die Stadt hinab rie-

sein Raissin, (Br. 230 19' L. 950 20') Hind. St. in der Prov. Malwah, Hamptort eines den Mahratten zugehörigen Bezirke. Rastenhuch, Baver. Mfl., Schl. u. Sitz eines Landger. von 2 QM. und 3,246 E.,

im Oberdonaukr.

Reizen, s. Verben, Reizen, s. Verben, Rekau, Asiat. Fl. auf der Insel Su-matara, im N W. von Siak, der breiteste und tiefste der ganzen Insel, der sich mit reilsender Schnelligkeit in das Meer atürzt

stürzt.

Rakenderf, s. Raika.

Rakicsen, (Br. 40° 39′ 1″ L. 33° 54′ 41″)
Oester. Mil. am Lendva, in der Unger.
Gesp. Bisenburg, mit 1 Kastelle, 1 kuth.

K. und Slaw. E.

Rakitno, Russ. St. emitten in Mordsten der Gouv. Minsk.

Rakka, s. Orfu.

Rakonitz, Oester. Kr. in Böhmen —
go QM. grois, mit 133,015 E. in 7 St., 9
Mil. 60 Herrsch. und 655 D.

Rakonitz, (Br. 50° 6′ 55″) Oester.

Hauptstadt des gleichs. Böhm. Kr., am
Gelden und Rakonitz, mit 4 K., 227 H.
und 2,016 E.

und 2,010 E. Rakos, Oester. Ebene in der Ungar.

Rakos, Oester. Ebene in der Ungar. Gesp. Pest, unweit Pest, wo vormals die Ung. Reichstage gehalten wurden. Rakosch, Kroisbech. (Br. 47º 42' 40' L. 54º 7' 27'') Oester. Mfl. am Neusiedlessee, in der Ungar. Gesp. Oedenburg, mit I Schl. Weinbau, Steinbrüche. Rakow, Russ. St. in der Poln. Woiw. Sandomir, am Czarna, mit 126 H. und 700 E. Rakowischer Katechism, hier and den Sazinianern entworfen.

700 den Sozinianern entworfen. Rakwits, Preufs St. in dem Posen. Rgbz Posen, mit 210 H. und 1,200 theils Lath, theils lath. E. Tuchweberei mit

6 Stühlen.

8 Stunien.
Rateigh, Nordamer, Hauptst. des St.
Nordcarolina, an den Gränzen von Virginia, mit i steinernen Staatenhause, ginia, mit 1 steinernen Staatengause, 220 hölzernen H. und etwa 1,000 Einwohnern.

Ram, Osman. St. an der Donau, der Ung. Festung Uj Palanka gegenüber, in dem Rumel. Sandsch. Semendria, mit

Gärten umgeben.

Ramaghar, Ramgur, (Br. 230 38' L. 1030 22') Britt. St. in der Kaikutta Prov. Bahar, am Dummudah, Hauptort eines besondern Distrikts. Runghafa, Ramgaut, (Br. 200 12) th off 1') Hind. St. in dem Distr. Lucknow der Prov. Oude, dem Nabob von Oude gehörig.

Ramagiri, (Br. 120 44' L. 950 12') Hind-in dem Gebiete des Nabobs von My-

sore, stark befestigt.

Ramah, Ramia, Osm. St. im Pasch. Damas, Ajal. Falesthin, mit i Franziskanerhospiz (dem Hause von Sion), 6 Moskeen und etwa 5,000 E., meistens Osmanen und Araber, und nur wenigen Christen und Juden.

Christen and Juden.

Ramanatha, Ramnad, (Br. 90 24' La 960 28') Britt. Seestadt im stidl. Karnatik des Gonv. Madras, mit beträchtl. Hamdel. 1811 hetrug die Einfuhr 30,900, die Ausfuhr 95,766 Ropien. 107 Schiffe mit 1,792 Tonhen waren ein und 119 Schiffe mit 2,962 Tonnen susklarirt.

Rambang, Nied. St. in dem Staate des Sultahs von Surakate, auf der Insel Java und zwar auf deren Ostküste, am einer Bai, mit 21,000 E., meistens Javanesen und Schinesen. Die Niederländer besutzen hier ein Fort mit einer

der besitzen hier ein Fort mit einer Faktorei, woraus ein ansehnlicher Han-del mit Reiß und Holz unterhalten

wird. S. Rambert, Franz. St. an der Laire, wo dieser Strom schiffbar wird, in dem Dep. Loire, Bez. Montbrison, mit I K., I Hosp., 680 H. und 2,358 E. In der Nä-he Anden sich Eisenhammer. mil 1 K.,

S. Rambert le Joux, (Br. 45° 53' L. 23° 3') Franz. St. im Dep. Ain, Bez. Belley, mit 2 K., 1 Hosp., 373 H. und 2,244 Rinw. mit 2 K., 1 H. Leineweberei

Ramberoillers, (Br. 48° 20' 48" L. 240 18' 44") Franz. St. am Mortegne, 1m Dp. Wagau, Bz. Bpinal, mit 4,05 E. Tuchweberei, bes. Halbtuch, 1 Fajanzefabr., Pfeifenbäckbreien, 2 Papiermühlen, 2 Western Fleifenbäckbreien, 2 Papiermühlen, 1 Hochofen, 2 Sisenhammer, 1 Hemmer-schmiede, Gärbereien. Große Kornmarkte.

Rambla, (Br. 370 45' L. 110 53') Span. Villa in der Provinz Cordova, mit 4,836 Rin\*

Rambouillet, Franz. Mfl. und Hptort eines Bz. von 12,24 QM., mit 42,032 Sinw. im Dp. Seine-Oise. Er liegt zwischen 2 Waldungen, hat 2,556 E. und I königl. Schl., worauf Franz I. 1542 starb. Be-rühmte und weitläuftige Oekonomie git einer Stuterei, Merinoschäferei u. åkonomischer Garten.

Ramekens, Rammekens, Nied. Schan-ze auf der Insel Walchern der Provinz Zeeland. Sie an des Havens, den von Middelburg Sie dient zur Beschützung s, den die Mündung eines lelburg laufenden Kanale

macht. Ramelies, Nied. D. in der Prov. Süd-braband, mit 523 Einw., berühmt wegen Marlboroughe Siege von 1706. Ramerup, Franz. Mfl. im Dp. Aube,

Bet. Arcis sur Aube, nahe an der Aube, mit 525 E.
Rametta, Siz. St. im Val di Note,
auf Sizilien, mit 500 H. und 2,000 Bin-

wohnern,

Ramgur, (Br. 230 58' L. 1030 22') Bratt. St. in der Kalkutta Prov. Bahar, Distr. Ramgur, am Dummudah.

Ramgur, am Dummudah.

Ramgur, Br. 200 33' 1. 1020 14') Hind.
St. in der Kalkutta Provinz Orivsa, am
Mahanuddy, das Egenthum eines unabhängigen Zemindsra.

Ramgurry, Hind. Pestung und Fort
in dem State des Rejah von Mysore,
bei welcher eine siemlich beträchtliche.

Pettah liegt,

Ramisseram, Hind Blisna in der Strafee zw. Seilan und Hindostan, unter of L. and go 17'n Br., nur 21/g M. lang und 14/g breit, niedrig, sandig und un-iruchtbar, aber berühmt wegen einer alten Pagode, und andern Heilight miern, die hier von ganz Hindostan ver-ehrt werden. Auf der Insel steht etwa 1/4 M. war Tawal eritent eine Steht chrt werden. Auf der Insel steht etwa 1/4 M. vom Tempel entfernt eine Stadt, Panban, die von etwa 300 Braminenfa-milien bewohnt wird, deren Oberhaupt Pandaram benannt wird. Sie steht unter dem Schutze des Rajah von Tanjore. Ramla, s. Ramah.

Ramtöss, Schwed. D. in Malmöhus-län, mit einem der besuchtesten Ge-sendbrunnen Schwedens, dessen Anla-gen in neuerer Zeit viele Verbesserun-

gen erhalten haben.

Rammelsberg, Han. Braunschw. ge-meinschaftlicher Harzberg, 3,600 F. im S. O. von Goslar, dessen Oberliäche gum S. O. von Goslar, dessen Oberliäche zum Braunschw. Kreinger. Harsburg gehört. Er ist vielleicht einer der merkwirdigsten Berge Buropens, zwar nur 1,820 F. hoch, aber zurgezeichnet durch sein besonderes Brzlager, ein Parallelopipedum, das in einer ungeheuern Masse go Lachter lang und do breit in den Berg hineingeschoben au seyn scheint und zumächst am liegenden und hängenden vorzüglich Brze führt, die aber in der Teufe numer mehr abnehmen und jetzt erst bis suf 110 Lachter sögebaue ist: han bauet auf 12 Gruben. 5 Stollen lösen das Erzlager. Die Vorrichtungen sind bewunderungswürdig. Man gewinnt jährlich gegen 850 Treiben Erz, sich Treiben Branchtand und 71 Treiben kupferrauch, welches sämmtlich auf den Oker- und Langelsheimrahütten Kupferrauch, welches sämmtlich auf den Öher- und Langelsheimerhütten verschmolzen wird. Die Ausbeute berägt e Mark 10 Loth Gold, 3,568 Mark 10 Loth Gold, 3,568 Mark 10 Loth Gold, 3,568 Mark 10 Loth Silber, 3,23,267 Zntr. Glätte, 5,509 Zntr. Blei, 2,4762/3 Zntr. Kupfer, 5,203/2 Zntr. Zlnk, 5,60 Zntr. weisen, 201/4 Zntr. blauen und 1,623/4 Zntr. grünen Vitriol, 2-272,5 Zntr. Schwefel, 201/2 Zntr. men Vitriel, 2-272 & Zhrr. Schwefel, 1954, Entr. Potesche und 6,3254/2 Zhrr. andre Asche. Von den 12 Gruben gehören 3 der Kommunion, 4 der Stadt Goslar doch muss diese die Erze für einen bestimmten Preis der Kommunion über-

Rammelsberg, Baier. Mfl. an der Ohe, in dem Unterdonanlandger. Wolfstein

Ramonchamp, Franz. D. an det Mo-im Dp. Wasgau, Bez. Remiremont, sel, im Dp. mit 2,585 E.

Rampur, (Br. 250 co' L. 960 37') Britt.
St. und Hauptort eines Die'r. von etwa
28,000 E., in der Prov. Deihi, vormals
ein unabhängiges Rohillafürstenthum,
das seit 1801 der Brittischen Herrschaft
anterworfen ist, die es mit der Proving
Onde vereinigt haben; doch haben wie
den vormaligen Besitzern darin ein
Lehn von 10 Lack Rupien Einkunfte gelassen.

lassen. Rempura, Hind St. in der Provinz Guzurate, Distr. Chalawara, mit t Port, in deren Nachbarschaft man sehr viele steinerne Pallias oder Denkmäler fin-

Remri, Yemgi, Birm. Insel im Ben-galischen Busen, an der Küste von Ara-kan, fruchtbar und gut angebauet.

Romseu, Baier. D. in dem Iserlandg. Berchtesgaden, mit großen Mühleteinbrüchen.

Remeay, (Br. 540 17' L. 130 14') Britt. Mfl. auf der Engl. Insel Map, und zwar-auf deran Nor kütte, mit einem Haven. Remegare, Britt. St. en der Kütte

auf deren Nor. Kuste, mit einem manue. Remsgere, Britt. St. en der Küste der zur Engl. Sh. Kent gehörigen Insel. Thanet, mit 726 H. und 5,126 B. Geraumiger Haven, dessen 56 F. breiter Steine flamm 800 F. in das Meer reicht n. welcher 500 Schiffe fassen kann. Unweis davon liegen die gefährlichen Goodwin Sands. Auch ist hier ein berühmtes Seebad.

Ranai, s. Oranai.

Ranas, Amer. Gruppe von mehrern klainen Eilanden in Westindien, unter 30° 26° 26° L. und 17° 28" n. Br., -wüste und unfruchtbar

Rancagua, Span, Intendantur des Gen. Kap. Chile, mit der gleichnam. Hauptst. unweit dem Ozeane. Rancon, Franz. Mfl. im Dep. Ober-vienne, Bs. Bellac, mit 2,010 E.

Randan, Franz. St. nahe em Alkier, im Dep. Puy de Dôme, Bez. Riom, mit 1,079 B. Randazzo, Siz. St. am Cantara, im Val Demone von Sizilien, mit 12,000 B. und mit fruchtbaren Umgebungen

Randack, Bad. Pfd. unter dem Randan, in dem Seekr., B. A. Radolfzell, mit 80 H. und 472 E., wor. 160 Juden.

Mineralquelle.

Aandeck, Oester. Mfl. an der kleinem
Briaf, in V. O. W. W. des Landes unter der Ens.

Randen, Russ. Mfl. am Wjerzerses, im Gouv. Esthland. Randeradt, Preuß. St. in dem Nie-derrhein. Rgbs. Aachen, an der Worm, mait 622 E.

mit 622 E.

Randers, Dän. Amt in dem Jütiğud.

Stifte Aarhuus — 36% OM. groß, mit
34.00 E. in 6 St. und 110 kirchsp.

Randers, (Br. 560 27' 48" L. 270 33' 27' \)

Dän. St. und Sitz eines Amts, im Stifte
Aarhuus, am Guden und unweit der
Ostsee. Sie ist ummauert, hat? There,
36 Strafsen, 1 K., 1 Hosp., 516 H. u. 4,570
E. Latein. Schule. 1 Zuckersiederei,
Ogrbereien, Handschuhmacherarbeiten,
besond. Frauenhandschuhe, Ackerbau,

Gärbereien, Handschuhmacherarbeiten, besend. Frauenhandschnhe, Ackerbau, Schifffehrt, Handel, Fischerei, besond. Lachsfang. Jährlich werden 44,816. Tonnen Korn ausgeführt.

Randersacker, Baier. Mfl. am Main, im Untermainlandger Würzburg diesseits Main, mie 1,065 R. und vorzüglichem Weinbau, Vilberwein. Sandsteinheitig. brüche.

Randolph, Nordamer, County im St. Virginie, mit 2.848 B. Randolph, Nordamer. County im St. Nordcarolina, mit 10,112 B. Randolph, Nordamer. County im St.

Georgia, mit 7,573 E.
Rankolph, Nordamerik. County im
Gebiete Illinois. mit 7,275 E.
Rankolph, Oranienburg, Br. 530 506
L. 550 50') Russ Kreisst. des Gouv. Rjäsan, am Ras und Jogodnoi, mit 1,200 Rinw.

Rangomatty, (Br. 260 of L. 1070) Britt. St. und Hauptort eines gleichn. Distr. in der Kalkutta Prov. Bengalen.

in der Kafkuita Prov. Bergalen.

Ranguhn, (Br. 16º 47' L. 113º 48') Birm.
Seest. in der Prv. Pegu, nahe am Auell:
lles Irawaddy, mit vielen Tempeln, eimer prächtigen Börse, Zollhause, 5,000
auf Bambuspfosten ruhenden H und
30,000 E., ein Gemisch von mehreren
Nationen, die der Handel hier zusammenführt, da Ranguhn die erste Handelsst. des Birm. Reichs ist und vieler

Vorrechte genielst. Nur 1/4 M. van der St. steht ein berühmter Tempel des Schodagen oder Dagung auf einem ho-hen Felsen, zu dem mehr als 100 Stufen führen.

Rants, Weimar, St. im Weimar, A. Neustadt, mit og H. und 350 E., worunter 52 Handwerker. Bandweberei mit 10 bis 12 Stühlen, 1 Schwarz hnd Schönfärberei und einige Strumpfwirker und Leineweber.

Rank, Oester. D. in der Ung. Gesp. Abauigwar, mit 1 luth. K., bekannt we-gen seines Sauerbrunnens und Bades.

Rankweil, (Br. 470 16' 16" L. 270 18' 18") Oester, Mfl. im Tyrol. Kr. Bregenz, mit 900 E. Helzarheiten, Kirschgeistbe-

Rannertshofen, Baier. Mil. in dem Oberdonaulandgericht Neuburg, an der Ūsel.

Ranny Bednore, (Br. 140 33' L. 93021') Britt. Stadt und Seehaven in der Madras Prov. Balaghaut.

Prov. Balaghant.

Rannypur, (Br. 250 13' L. 250 25') Hind.

St. in der Prov. Malwah, zu den Besitzungen der Mahratten gehörig.

Rantampur, (Br. 250 2' L. 250 4') Hind.

St. und wichtige Festung, auf sinem hohen Felsen, zu welcher nur ein einsiger schmaler Zugang führt, in der Prv. Aschmir, gegenwärtig den Mahratten gehörig. Sie wird für einen der festesten Plätze in Hindostan gehalten.

Ranuzso, s. Randatzo.

Ranuzzo, s., Randatzo. Ranzau, Dän. Grafschaft im Groß-herzogthum Holstein, 4 ½ QM. groß, mit 2 Mfl. 3 Kirchsp. und 9,000 E. Von derselben hat ein reichsgräß, vorzügl, in Dänemark blühendes, Geschlecht den Namen, aber die Grafschaft besitzt Dä-Namen, aber die nemark seit 1726.

Roon l'Etape, Franz. Mfl. am Einfl. der Plaine in die Meurthe, im Depart. Vvasgau, Bez. S. Diey, mit dem Schlofs Belrouen, I K. und 2,528 Einw. Holshandel.

Roul, Iste de Recherche, Australei-land, zu dem Archipel Kermadeck ge-hörig, unter 190° 36' 4" ö. L. und 290 16' 46" n. Br. Sie ist von Kermadeck enthörig, un deckt.

Rapallo, Sard. Staft in der Provinz Genu

Rapasa, Span. Intendanz des Vizek. Neugranada, im N. an Novita, im O. an Popayan, im S. an Quito und im W. an den Australozean gränzend. Ein ber-giges, aber sehr fruchtbares Land, das besonders Indigo und Kakao hervor-

bringt.

Raphoe, Britt. Mfl. in der Irisch. Sh.

Donegal, mit i Kathedr., vormals der
Sitz eines Bischofs.

Rapoldes, Nordamer. County im St. Neuorleans, mit 4.573 E. Rapolla, Siz. St. in der Prov. Basiliata, mit einem Bisthume, dessen Diözese mit der zu Melft vereinigt ist.

Rappuhannok, Nordamer. Fl. im St. Virginia, welcher auf den blauen Ber-gen entspringt und nach einem Laufe von 45 M. der Chesapeakbai zofällt. Er ist sehr reifsend, dech weithin schiffbar

Rapperaueil, (Br. 470 15' 12" L. 260 27' 36"). Helvet. St. am engsten Theile des Zürichersee's, im Banton S. Gallen, mit 1 festen Schl. und 3,000 kath. Einw., die Gewerhe und Handel treinen. Ueber den See führt eine 1,850 F. lange hölzerne Brücke.

Reps, Gester. Mfl. an der Thays, isu V. O. M. B. des Landés unter der Rus, mit 75 H.
Raren, Helv. Mfl. auf einem Felsen des Kantons Wallis, mit 2 K.
Rart, (Br. 15° 50' L. 91° 9') Hind. Seestadt an der Küste der Prev. Bejapur, den Mahratten abhängigen einem von

Rajah zugehörig.

Rariton, Nordamer. Fl., welcher im Morris und Hunterdon Countys aus m Bächen entsteht, Newjersey durchströmt und sich in den Haven von Amboy stürzt. Er ist 4 M. weit schiffbar. Ras et Kimeh, Kheraim, Iran. Kü-

Iran. Kfl-. stenstrich der Provinz Laristan, 250 42' n. Br., von dem Arabischen Stam-me Djiwassems bewohnt, die in der neuern Zeit durch die Pehde der Wahabiten mit den Britten bekannt geworden ist.

Resey, Britt. Hebride, zu der Skot. Sh. Invernels gehörig, im O. von Skye. Sie hat unerschöpfliche Steinbrüche die auch Mühlsteine liefern, einiges Rindvich u. viele Strandvögel, wird beer

Rindvich u. viele Strandvögel, wird heer nar von wenigen Familien bewohnt. Rasebuten, Rassbuten, z. Hinduer, Raschid, Rosette, (Br. 310 25' L. 480 8' 5") Oam. St. in der Aegypt. Prov. Bahria an der Westseite des Riles groß, ziem-lich gut gebauet und resalich, mit vie-len Moskeen, griech und kopt. K. und 40,000 Einw. Mehrere Konsulate; Stapel des Handels zw. Kahira und Skanderik. 200 Stühle in Baumwolle und Leinen, 3 Baumwollensninnereien. 16 Oelfabr., 50 Baumwollenspinnereien, 16 Oelfabr., 50 Fabr., worin der Reils gereinigt wird. Fabr., w Realsbau.

Resisban.

Rassndorf, Baier. Mfl. im Obermainlandger. Kulmbach.

Rasgrad, Hasargrad, Osm. Schl. im
Rumel. Sandsch. Nikopoli.

Rashutt, Schwed. D. in Jönköpingslän. Geburtsort des großen Naturforschers Karl von Linnée † 1778.

Rasnes, Franz. Mfl. im Dep. Orne,
Bs. Argentan, mit 2,230 B. I Hechoßen,
3 Eisenhaumer und 1 Risengielserei.

Rasselszein, Preuß. Huttenori in
dem Niederrheim. Rbz. Roblenz, nur 1/4
M. von Neuwied, mit 1 Hochoßen, 6 Bibenhammern und 1 Blechwalze.

Rastadt, (Br. 480 50' 5" L. 250 48' 20")
Bad. Hauptst. des Murgkr., Sitz, eines
Stadt- und Landemts von 11,165 u. eines
Stadt- und Landemts von 11,165 u. eines

Stadt- und Landamts von 11,166 u. eines sweiten Landamts von 10,347 Einw. Sie liegt an der Murg, ist ummauert, hat 4 Thore, 3 Vorst., 1 großhert. Schl. mit Garten, 4 kath., 1 luth K., 2 Kapellen, 1 Hosp., braite Strafsen mit 568 zweistöckigen H. und 4,301 Einw. Sitz eines Hofgerichts und Kreisdirektoriumst. Piaristengymnasium; Kloster der Lehrfrauen mit einer weibl. Erriehungsanstalt; Industrieschule. 1 Stahlfabr.; Tabaksdosenfabrik; 7 Cichorienkaffesfabr.; 309 Gewerbe treibende. Man macht gute Kutschen, Feuerspritzen, Pressen, Schießgewehre, musikal. und physikal. Instrumente, silberne und plattirte Stadt - und Landamts von 11,166 u. eines Instrumente, silberne und plattirte
Waaren, Drechslerwaaren, und unterhält Handel und Spedition. Priedea
von 1714; Kongrefs von 1798.
Rastede, Oldenb. D. und Amtsaitz im
Kr. Neuenburg, mit 1 Schl., 61 H. u. 366

Russenberg, Weim. St. im Weimar, A. Hardisteben, am Fulse der Finnber-ge u. an der Losse, mit z wüsten Berg-schl., 196 H. und 878 E., wor. viele Lei-neweber und Strumpfwirker sind, auch wird hier vieles Garn gesponnen.

Restanding, (Br. 54° 4' 28" L. 30° 2' 27") Preufs. St., im Ostpreufs. Rgbz. Königsberg, an der Guber; ummauert, mit galten Schl., 4 K., 1 latein. Schule., 346. H. and 2,202 Einw. Tuchweberei mit 5' Stühlen (20 Stück) Stühlen (78 Stück), Hutmacherei (1,300 Stück), 6 Hothgärbereien (400 Stück), 3 

Rastenfeld, Orster. Mfl. im V. O. M. B. des Landes unter der Ens. Nake dabei das alte Feisenschl, Rastenberg am

Raszkow, Preuls. St. in dem Posen.

Res. Posen, mit 508 E.

Ratan, (Br 630 58' 43'') Schwed. Haven in Umehlan, zw. Torneh und Stockholm, der bei allen Winden zugänglich ist. An dem Eingange liegt Ratanschär, wo 2 große Steinhaufen zum Merkmale

für die Seefahrer aufgeworfen sind. Rathanglan, Britt. Mfl. am großen Kanale, in der Irischen County Kil-

Rathdrum, Brit unty Wicklow, Britt, Mfl. in der lrisch. low, mit bedeutendem

County Wicklow, mit bedeutenuems Markthandel. Ratheim, Preuls. Mfl. in dem Nie-derrheff. Rbz. Aachen, mit 974 E. Rathenau, Preuls. St. in dem Bran-Rathendu, Freuis, St. in dem Bran-denburg. Rgbz. Potsdam, an der Havel, fiber welche eine steinerne Brücke führt, mit 3 K., i Hosp., 597 H. u. 4,102 Binw. Privat-Industrisanstalt. Tuch-und Wollenzenchweberei mit 33 Stüh-len (für 34,181 Rthlr.). Leineweberei mit 41 Stüblen, 9 Rothgärbereien, 9 Hand-r. Friedrich Wilhelms Moschuhmacher.

nument zum Andenken des Angriffs auf Rathhausberg, Oester. Spitze der No-Fischen Alpen, im Kr. Salzburg des Lan-des ob der Ens, 8,126 F. hoch. An dem Berge Goldbergwerke.
Rathlin, Britt. Eiland im N. W. von

Fair Foreland, inter 50° 20° Br., 211 der Frischen County Antrim gehörig. Ratiborschütz, Oester. Bergstadt im Böhm. Kr. Tabor, mit 1. K. und 139 H., zur Schwarzenbergschen Herrsch. Chey-

new gehörig. Bergbau auf Silber.

Ratingen, Preufs. St. in dem KleveBerg. Rgbz. Düsseldorf, mit 600 H. und
8207 E., die sich vom Landbau, den gewöhnlichen Gewerben und einiger d einiger Dicht bei Baumwollspinnerei nähren. Dicht bei der St. ist i Ziegelei, I Papiermühle u. I Marmorgrube, und unweit davon die I Marmorgrube, und unweit davon die große Baumwollspinnanstalt Cromford, die 550 Arb. beschäftigt und über 1,000 Zntr. Baumwolle verarbeitet.

Ratkó, Ratkova, (Br. 48° 34' 58" L. 37° 46' 30'') Oester. Mfl. in der Ung. Gesp. Gömör, mit I luth. K.; Gärbereien, Tabaksbau und Handel mit rothem Leder.

Ratones, Südamer. Eiland in der M. des Rio della Plata, unter 3210 23' 38" L. mnd 310 54' s. Br., zu dem Span. Vizek.

la Platz gehörig.

La Platz gehörig.

Ratscha, Öester. Festung auf der Slawon. Militärgränse, Gradiskoner Bz., in der M. der Drina in die Save, auf der Granze von Bosna und Serf

Ratschach, Radszhe, Oester. Mfl. in dem Illyr. Kr. Neustädtl, mit 1 Schl.; Wein - und Obstbau.

Ratschitz, Oester. Mfl. im Mähr. Kr. Inn, mit 1 Schl., 85 H. und 533 Ein-Brann, wohnern. Rettan, Ruattan, Span. Insel in der Bai von Honduras des Vizekön. Gnati-mala, Int. Honduras, worauf die Brit-

Geog. Stat. Handwörterbuch. II. Rd.

ton sich mehreremale vergeblich nie-derzulassen versucht haben. Rattay, Oester, Mi. im Böhm. Kr. Kautzim, mit 7 Schl. und 71 H. Haupt-ort einer fürstlich Liechtensteinischen Herrschaft

Ratteledorf. Bajer. Mg. im Ober-inlands. Baunach, am Einfl. der Ils mainlandg. Baunach, am Einfl. der ils in den Main, mit 1 Schl., 135 H. u. 700 E. Viehhandel.

Rattenberg, Oester St. am Inn, im Tyrol. Kr. Schwaz, mit i Schl. und 800 Bergbau auf Knofer.

Retribor, Br. 50° 1'45" L. 35° 49' 22' 1' Preuls. St. an dor Oder, in dem Schles. Roz. Oppeln. Sie ist ummauert, hat z Schl., z kathol., z luth. K., z kollegiststift, z Hosp., 441 H. und 5,429 S. Leizen und Tuchweberei, Gärbereien, Strampfwirkerei, z Hochofen. Hanf. z. Produktenhandel.

Produktennandel.

Rattoneau, Franz. Riland im Mittelländischen Meere, an der Küste des Dp. Rhonemündung, Br. Marseille u. dieser, St. gegenüber. Sie wird durch eine Batterie und mehrere Verschanzungen gedeckt und hat einige Fischeriamilien. za Bewohnern.

Ratzebur, Preufe. St. im Pommers. Sbz. Köfslin, mit 183 H. and 1,163 Einw. Tuchweberei mit 60 Stühlen u. 113 Arb.

Tachweberei mit 66 Stühlen u. 113 Arb. (2,60x Stück).

Ratzeburg, Meklenh. Strel. Fürstenthum zw. Meklenburg. Schwerin, Dänemark und dem Lübecker Stadtgebiete.
Es ist 64/2 QM. groß, wird von der Trave durchtlossen und vom Ratzeburger
See begränst, hat ziemlich fruchtberen
Beden, der Korn, Hülsenfrüchte, Flachs
und Kartoffeln hiniänglich erzeugt,
auch eine beträchtliche Viehzucht bezünstigt, und aßlit gesen 11.002 E. (178a anch eine beträchtliche Viehzucht begünstigt, und sählt gegen 1,000 E. (1764
9,124), in 1 St., 6 Pfd., 63 D. und Weilern, 19 Maiereien, 80 Domänen- und
3 Rittergütern. Die Einw. ziehen ihre
einzige Nahrung aus Ackerbau, Viehzucht, Kischerei und Garnspinnerel;
man unterhält 2 Kupfer- und Messingmählen, 5 Papiermühlen und 1 Kalkofen. Das Jand, welches seinem Besitzer etwa 138,000 Gulden abwirft, has
seine eigenen Kollegien. Eegierung. seine eigenen Kollegien, Regierung, Konsistorium, Kammer- u. Forstdepar-temens — weiche auf dem Palmhofe bei Ratzeburg oder dem Mekiehburg. bei Ratzeburg oder dem Meklehburg. Antheile der Stadt Ratzeburg ihren Sitz haben.

Ratzeburg, Dän. St. auf einer Ingel des nach ihr benennten See's, welche mit dem festen Lande auf der Ostseite durch eine Brücke, auf der Westseite durch einen Damm zusammenhängt, im Herzogthum Lauenburg. Sie ist klein, durch einen Damm zusammenuangt, im Herzogthum Lauenburg. Sie ist klein, aber gut gebauet. und zählt i Domkir-che, i Stadtk., i Hosp., 210 H. und 2,009 E. (nach Franz. Zöhlung mit der Stadt-markung), die von ihren Gewerben und Ackerbau leben. — kin Theil der Stadt, elcher den Domhof und Palmberg umfalst, gehört dem Grofeherzog von Meklenb Strelitz, und hier haben die Landesbehörden des Fürstenth. Ratzeburg den Sitz.

Ratzersdorf, Reces, (Br. 480 13' L. 340 / 40") Oester. Mfl. in der Ungar. Gesp. resburg, mit i kathol. K. und gutem Weinbau.

Rauchowan, Rochowan, Oester. Mfl. Rauchowan, Rosnowan, Grater, and der Jaromirezka, im Mähr. Er. Znaym, mit 141 li. und 745 E.
Rauden, Preufs. St. im Schles. Rbz.
Liegnitz, mit 222 H. und 1,129 E., wor.

Liegnitz, mit 222 l viele Tuchmacher.

Digitized by Google

Reudritte, Oester. St. im Böbin. Kt. Bakonitz, an der Elbe; gut gebauet, mit r prächtigen Schl., I K., 250 H. und 1,055 E. Hptort des fürstl. Lobkowitzischen Herzogthume gl. Nammens.

Raudten, Preufs. D. mit 800 R., im Schles. Rbz. Oppelm, werkwärdig wegen eeiner vorm. großen Cistorzienserabtei und Kl., dessen Geistliche sich allein dam Unterrichte widmeten.

Rausstein, Meining. D. in einem engen Thaie des A. Schalkau, mit 52 H. und 354 E. Porrelanfabr. mit 121 Arb., die für 90,000 Gniden Wasren liefert, I Pech. und Potaschenhütte; Drechsierarbeiten.

Arbeiten.
Rauerzhofen, Baier. Mfl. an der Utschel, im Oberdonaulande. Neuburg.
Raumo, (Br. 500 7') Russ. Seest. im
Gouv. Finland, mit 1.673 Einw. Haven;
Schifffahr mit 13 größern Fahreugen
von 705 Last; Holzhandel; Spitzenklöpmelet.

melei.

Rauris, Oester. Mfl. an dem gleichn.

Pl., in dem Kr. Salzburg des Landes ob
det Ens und Kirchsp. von 1,638 B. Bei
demelben wird auf Gold gebauet.

Rauschsnbech, Rufsbach, Oester. D.
in der Unger. Gesp. Zips, welches aus 2
Gemeinden besteht: Überrauschenbach
mit 630 keth. B., 1 Kalkhade u. 1 schwefelhaltigen Sauerbrunnen, und Unterrauschenbach mit 1 kath. K., 908 kath.
und 9 jüd. Rinw. Fundort vieler Stalaktiten. titen.

Rausonenderg, Kurbess. St. und Sitz bines Amts in der Prov. Oberhessen, mit 1963 H. und 6,026 E. Sie zählt i Si-multank, 1 Hosp., 205 H. und 1,128 E. Brauerei, Gemüffebau, Viehrucht. Hausenbruck, Strachotice, Ochter. Mfl. im Mähr. Kr. Znaym, mit 105 H. u. 606 K.

Rauxah , Frene. St. im Dp. Gironde,

Rangar, Frenc. St. im Dp. Gironde, Bz. Libourne, mit 412 B. Ravello, Siz. St. im Princ. civeriore, mit 1,628 B. Bischef. Ravenglas, Britt. Mfl. am Meere, in der Engl. Sh. Cumberhand, mit einer guten Rheede, Fischerd und Kabe-

der Engl. Sh. Cumberland, mit einer guten Rheede, Kischerdt und Rabetage.

Raverma, Päystl Delegazion im Kirchenstaats, weiche nach der neuern Organisction den westlichen Theil der
Romagna mit 123,767 E. umfalst.

Raverna, (Br. 440 25' 5' L. 20' 50')
Päpstl. Hauptstadt der gleichn. Delegazion im Kirchenstaate, in einer sumpfigen Gegend, an der M. des Montons,
in einer geringen Entfernung vom
Adriatischen Meere. Sie ist ummauert,
heit z großen Markt mit 4 Bildsluten, i Adriatischen Meere. Sie ist ummattert, dat i großen Markt mit 4 Bildstuten, it Kathedrale mit den dabei befindlichen hängenden Thürmen, 21 Pfk., 17 Klk., wor. die merkw. Vitaliska, mehrere Paläste, und 10,148 E. Sitz des päpatl. Legaten und eines Erebischofs. Seidenweberei, etwas Handel. Merkwitzig eind Dante Alerhieris Grebmal im sind Dante Alerhierts Grabmal im Franziskanerkl. und die Rotonde oder Marienkapelle vor der Stadt. Ravenha hatte vormels einen Haven; liegt aber jetzt fast 1/4 Meile vom Meere. Treffen ven 1812.

ven 1812.

\*\*Ravensberg, (Br. 520 5' 22'' L. 250 56'

5'') Preuße, Schl. unweit der St. Bielefeld, im Westphäl. Rgbz. Minden, weiches jeixt zum Gefängnisse dient. Vondemselben hat die Grafschaft Ravens-

berg den Namen.

Ravensburg, (Br. 47° 46′ 56″ L. 27° 17′) Wart. St. und Sitz eines Ö. A. in der L. V. Bodenses. Sie liegt an der Schule,

ist ummatert, hat 3 Thore, 1 Vorstadt, Oeschelwang, 9 K., 1 Hosp., 1 Zucht. a., Atbeitsh., 1 Krankesh., 80 H., die in 5 Quartiere vertheilt sind, und 3.235 E., wovon. 2/, Katholiken, 1/2 Lutheraner. Schönfärbereien, Bein- und Halzarbei-ten, Ackef- und Weinbau, Eisenwerke, mehrere Papier., Säge- und Walkmüh-len; Handel; geschickte Künetter und Drechsler. Die Rammmaschine; der Pavillon auf dem Scholofsberge; die bei-den Bäder, das Sennerische und Kreuzden Bäder, das Sennerische und Kreuzbad.

Ravenstein, Nied. St. an der Mass, in der Provinz Nordhraband, vormals Hauptort einer Pfälzischen Herrschaft. Sie hat 1,355 E.

Ravey, Hind. Fl., der Hydroates der Griechen. Er entspringt auf den östl. Gebirgen von Kaschmir, durchströme die Prov. Lahore und Multan, wächst zu einem mächtigen Strome an u. fällt ztwa 5 M. von Multan in den Shindu, den er an Breite und Wasserfülle übertrifft.

Ravieres, Franz. St. nahe am Armancon, im Dp. Yonne, Bz. Tonnerre, mit 1,080 Einw. 1 Papiermühle; Weinbau.

Ravnagora, (Br. 450 23' L. 320 41' 21') Oester. Mil. im illyr. Kr. Fittme, mit 123 H. und 704 E.

Repri, Rari, (Br. 18° 2' L. 91° 11')
Hindost. St. und Festung am Fulse der
Ghants, in der Prov. Bejapur, zu den
Besitzungen der Mahratten gehörig.

Rawa, Russ. St. an dem gleichn. Fl., der Poln. Wolw, Masovien, mit g al., i Kollegiatstifte und 1,858 Ein-Schl., vohuern.

Rawa Ruska, Oester. St. im Galis,

Rr. Zolkiew.

Rawak, Australeiland an der Rüste Kr. Zolkiew.

Rawak, Australeiland an der Kuste
yon Neuguinea, durch einen schmalen
Kanal von der Amboinainsel Waigiu
getrennt. Sie eftrengt vorzüglich Sage
und hat Fische und Schildkröten im
Ueberflusse. Die Malaiischen Rinw.

Rawicz, Rawitsch, Preus. St. im Posen. Rbz. Posen. Sie ist mit Wällen Posen. Rhs. Posen. Sie ist mit Wällen und Graben amgeben, hat 4 Thore, regelmäisige, fast durchaus gepflasterte Strafsen, 1 luther. K., 1 Franziskanerkl., 1 Synag., 1 Waisenk., mit den Vorst. 1,049 H. and 7,377 E., wor. gegen 1,200 Juden. Gymnasium; mancheriei Gewerbe, bes. Tuchweberei mit 210 Stühlen und 350 Arb. (12,245 Stück für 222,437 Rthir.), 6 Hutmacher (2,200 Stück), R. Roth - und Weifsgärbereien (550 Stück). Bandel. Handel.

Aay, Franz. Mfl. im Dep Obersaone, Bz. Gray, mit 523 E.

Rayatuta, Rattolaw, (Br. 220 3' L. 860 64') Britt. St. an der Küste der Prov. Gusurste, zu der Präs. Bombai gehörig, mit einem Haven und Handel.

Raybsugh, (Br. 16° 46' L. 92° 39') Mind. St. und Festung in der Prov. Bejapur, au den Besitzungen der Mahratten ge-

horis.

Raygern, Reghrad, Oester. Mfl. im
Mähr. Kr. Brünn, mit i Benediktinerprobstei, i Synag., 125 H. und 1,637 E.,
wor. 902 Juden.

Rass. Stadt in der Pols.

Raygrod, Russ Stadt in der Poln. Woiwodsch. Augustowe, mit 389 Ein-

Raygred, Russ. Stadt in dem Gouv. Pedolieu.

Digitized by Google

Reypur, Hind. St. am Beyah, in der Prov. Lahore, zu den Besitzungen der Seiks gehörig. Seiks gehörig.

Raytarowyce, Oester. Mft. im Galiz.

Kr. Przemysi.

Razuns, s. Rezuns.

Ré, Franz, Eiland an der Küste des Den, Niedercharente, Bz. Rochelle, div-

Den Niedercharente, Bz. Rochelle, dieser letztern Stadt gegenüber. Es ist 2,58 QM. groß, liefert Wein, Hanf, Hoiz, Salz und Eisen, und zählt 17,185 Einw. Hptst. ist S. Martin de Rhé.

Reading, Britt. Hptst. der Engl. Sh. Berks, am kennet, mit 5 K., 2 Beth. der Onäker, 1,780 H. und 9,738 E. Mf. in Segeltach, Packleinewahd und Blankets. 16rn., Malz- und Mehlhandel. 2 Dep. 1 Parl. s. Parl

Reading, Nordamer. Mil. u. Ortsch. am Schuylkill, in der Pennsylvania County Berks. Sie hat 4 Hauptstraßen, die sich regelmälbig durchschneiden, 4 K. 600 H. und 3.162 E., wor. viele Hut-macher. Aus dem Schuylkill führt ein Kanal nach Philadelphia.

Real, Franz. Kanal zur Austrock-nung der Moraste, im Dep. Rhonemün-dung, Bz. Tarascon: er hängt mit dem 

Real de Catorze, Span, reiches Sil-berbergwerk in der Neuspan. Intend. S. Luis Potosi, unweit der Villa Cator-te. Es soll Jährl. für 6 Mill. Guld. Silber ausbeitten

Acalejo, Span. Villa in der Provinz

Sevilla.

Realtie, Span. Villa am Australozca-ne, in der Guatimala Intend. Nicara-gus, mit einem guten, aber schlecht be-

nutzten Haven.

Realmont, Franz. St. im Dep. Tarn, Bz. Alby, nahe am Adou, mit 2,247 E. Mf. von baumwollenen Zeuchen u. Lei-In den Umgebungen eine bermine, eine Vitriol- u. menbleichen. In den U verlassene Silbermine, eine Steinkohlengrub.

Realville, Franz. St. im Dep. Tarn-

Regiville, Franz. St. im Dep. Tarn-Garonne, Bz. Montauban, am Aveyron, mit 2,500 E. Rebate, Franz. St. im Dep. Seine-

Marne, Bez. Rosoy, mit 2 K. und 1,322

Rebegus, Niederl. Mil. an der Senne, der Provinz Südbraband, mit 1,187

Resanati, (Br. 430 25' 40" L. 310 12' 55") Päpstl. St. in der Ulgz. Ancons, auf einem Berge, mit i Kathedrale, Pfk., 12 Klosterk. und 4,000 E. Bisthum, welches mit Loreto vereinigt ist. 14tägige Messe im Herbst.

Recer sur Ource, Franz. Mfl. im Dp. Côte d'or, Bz. Chatillon, an der Ource,

mit 822 E.

Rechberg, Hohenruchberg, Würtemb. Bergscht. und K. in der L. V. Fils und Rems, O. A. Gmund, Hauptort einer dem freiherrl. Hause von Rechberg sugehörigen Standeshertschaft, welche an der Lauter liegt, 1 St., 2 Mfl., 11 D. und 4,000 B., enthelt und unter Würtemberg-scher Hobeit steht.

Rechberg, Oester. Mfl. in dem V. O. M. B. des Landes unter der Ens, an der

Krems, mit 1 Schl.

Rechenberg, Sächs. Mfl. an der Mul-, in einem engen Thale des Erzgeb. Frauenstein, mit den Ruinen eines de, in einem en A. Frauenstein, alten Schl.

Australbai am Eingange Recherche, des kanals Dentrecasteaux und an der Küste des großen Australiandes, die auf ihrer nordli Seite einen der sichersten und bequemeten Haven, die man finden kann, darbietet. Die Gegend umher ist von gutmüthigen Wilden bewohnt.

Recherche, Australarchipel im Su-den von Nuitslande, auf dem großen Australlande, mehr denn 10 In ein, oh-ne eine Menge Felsen und Klippen, de-ren südlichste, die Übservatoritmsinsel, unter 139° 34' 16" L. und 33° 55' 17" s. Br.

unter 139° 58' 70 20' 20'' L. 310 7' 20'')
liegt.

Rechnitz, (Br. 170 17' 45" L. 310 7' 20'')
Oester. Mil. in der Ungar. Gesp. Riseabnrg, mit 1 Bathyanischen Schl., 1 kath,
1 luth. K., 1 Synag. und 2 200 E. Weinbau. Viele christl. und jüdische Kaufeleute; Gewerbe; Handel.

Rechtern, Deutsches reichsgräfl. Geschiecht, dessen Stammhaus in der

schlecht, dessen Stammhaus in der Niederl. Prov. Overyssel liegt. Es be-sitzt die uuter Baier. Hoheit stehende Herrschaft Speckfeld. — 2.73 OM. mit 4.517 E. und 40,000 Gulden Eink, und ist luth. Religion.

luth. Religion.

Reckem, Nied. Mfl. in der Pr. Westflandern, mit 1,432 E.

Reckem, Nied. St. in der Prov. Limeburg, unweit der Maas, mit 1 Schl. und
863 E. Sie war vormels der Hauptors
einer der gräft. Aspremont-linderschen.
Familie zugehörigen Herrschaft, die für
deren Verlust mit der Herrsch. Baindt entschädigt ist.

Reckenitz, Meklenb. Schwerin. Fl., welcher die Gränze mit Pommern macht und bei Damgard in einen Busen

der Ostsee fällt.

Recklinghausen, Preufs. Standeshere-schaft in dem Westphäl. Rbz. Münster, 12 1/2 QM. grofs, mit 27,255 E. und 150,000 Gulden Eink. Sie liegt an der Lipps, hat guten Getraide- und Flachsbau und beträchtliche Leineweberei, die mit dem Garn pinnen die Hanptnahrungs-zweige ausmachen. Ihr Eigenthumer dem Garnephine... Ihr Eigenthumex zweige ausmachen. Ihr Eigenthumex ist der lierzog von Aremberg. 25" L. 240

Recklinghausen, (Br. 570 37' 25" L. 240 50' 12") Preufs. Hptst. der gleichn. Standesherrschaft, im Westphäl. Rbz. Mönster, en der Lippe, mit 2 kath. K., 1 adlichen Fräuleinstifte, I festen Schl., 200 W.

H. und 1,200 B.

Accourte, Oester. D. in der Venet,
Digz. Vicenza, berühmt wegen seiner
Mineralquelle nud Bade.

Recreution, Vermaak, Australeiland

unter 160 s. Br., zur Gruppe der Gesell-schaftsinseln gehörig und die äufserste Insel derselben im N., telsig, aber fruchtbar und von Australindiern be-

Weint.

Reculet, Franz. höchste Spitze des
Jura, die sich 5,310 F. hoch fiber dem
Spiegel des Meeres erhebt.

Redditch, Britt Fabrikot am Arrow,
314 M. von Birmrugham, in der Engl.
Su. Worcester, mit großen Nadelfabr.,
worin die befsten Nähnadeln in England untfastiet werden. land verfertigt werden.

Redersdorf, Preufs. Mfl. in dem Brandenburg. Rbz. Potsdam.

Redinha, Potsdam.
Redinha, Port. Villa in der Provinz
Estremadura, mit 420 H. und 2,000 Einwohnern.

Rednitz, Baier. Fl. im Rezatku, wel-cher bei der St. Roth ans 2 Bächen, der großen und kleinen Rednitz, entsteht, tand bei Fürth sich mit der Pegnitz ver-einigt; worauf beide Fl. den Namen Cinigt, worauf be Regnitz annehmen.

"Redon, (Br. 47° 19' 9" L. 15° 34') Frnz.
"Hptst. eines Bez. von 24,ez QM. u. 70.270
E., 1m Dep. Ilie-Vilaine. sie liegt an T 2

dem Binfl. der Oust in die Vilaine, und zählt 3 753 B. Börse; Waarenniederlage für Rennes; Speditionsbandel; Schiff-bau. Sergemni, Tabaksfabr. Vormals bau. Ser war hier Abtei, deren war hier eine berühmte Abtei, deren stattliche Gebäude ein Eigenthum der Krone geworden sind

Redondela, Span. Villa an der Ria de Vigo, in der Prov. Galicia, mit 1,200

292

Redondesco, Oester. Mfl. in der Mi-lan. Ulgz. Mantua, mit Tuchweberei u. Tuchhaudel.

Tuchhaudel.

Redondo, Port. Villa in der Provinz
Alentejo, mit 68 H. und 2,697 E.

Redondo, Australeiland von fast zirkelförmiger Gestalt, im S. des großen
Australiandes, am Eingange der Baisstrafse, ein sehr steiler Gramiffelsen.

Redruth, Britt. Bergst. in der Engl.
Sh. Cornwall, mit dem Wahlrechte ger
Dep. Bergbau auf Kupfer und Zinn.

Redschangs, Asiat. Völkerschaft auf
der Insel Sumatra, die unter sehr eingeschrankten Überhäuptern steht und
den Fürsten von Sungey Ham als Öberden Fürsten von Sungey Ham als Oberherrn auerkennt. Kleine wohlgebauete Menschen mit gelber Haut und schwarzen glänzenden Augen, die zu den Ma-laien gehören. Sie reden einem eignen Dialekt, haben eigne Schriftzüge und sind nicht, wie die neben ihnen wohdie zu den Manenden Battaer, Antropophagen. Da sie übrigens die Gebirgsgegenden ein-genommen haben, so sind Kröpfe bei ihnen sein gemein.

Redwitz, Oester. Mfl. im Böhm. Kr. Elnbogen, Bz. Eger, mit 1 luther. und 1 kath. K. und 100 Häus. Zeuchweberei; Gester. Mfl. im Böhm. Kr. Quedersteinbruch, auch in der Nähe I

Rupferhammer. Ree, Britt. Landsee oder Lough in der Irischen County Roscommon, großs und reich an Inseln, mit romantischen

Umgebungen.
Resepham, Britt Mfl. am Ryne, In der hagl. Shire Norfolk, mit Malshan-

Rece, (Br. 510 ag' 55" L. 240 2' 10")
Preula. St. in dera Kleve - Bergschen
Rbz. Kleve, am Rhein, mit i Kollegiatstafte, i kath., i luth., i ref. K., 410 H.
und 2,311 R.
Rege, Preula, Fl in der Prov. Brandenburg. Qu. aus einem See bei dem
D. Rigke: M. bei Trentow in din Octana

denburg. Qu. aus einem See bei dem D. Rizke; M. bei Treptow in die Ostsae. Holzflölse.

Regen., Baier. Fi. im Regenkr. Qu. auf dem Böhmerwalde; M. bei Regens-

burg in die Donau. M. und Sitz eines Regen, Baier. Mfl. und Sitz eines Landger. von 11 QM. und 12:570 E., im Unterdonaukr. Er liegt am gleichn. Fl.

und hat 938 B. Regen, Szasz-Regen, Reenmarkt, (Br. 460 44' 28" L. 420 24' 21") Oester. Mfl. in der Siebenb. Gesp. Thorda, am Mann der Siehenh. Gesp. Thorda, am Marcos, mit I kath., I luth. K. und durchaus von: freien Sachsen bewohnt, die dem Herrn des Orts, dem Grafen Banfy, einen gewissen Erbzins bezahlen, ikren eignen Magistrat haben und sich von ihren Hendwerken und der Tuchweberei nähren, auch Gärbereien unterhalten. Ihre 4 Jahrmärkte werden stark besteht.

besucht. Regenfluss, Britt. Fl. im Nordamer. Goby York, welcher aus dem Hols. u. Regensee abfließt u. sich in den obern

ergiefit

Regentreis, Baier. Kreis, welcher im N. an den Obermainkr., im O. an Böh-men, im S. an den Unterdonau- u. Isar-

kreis, im W. an den Oberdonau- u. Rezitkreis grünzt. Flächeninhalt: 170 OM. Oberfläche: im Ganzen gebirgig und hügelich, doch auch mit schönen Ebenen. Boden: in den Ebenen und Thälern fruchtbar. Gebirge: Zweige des Kichtelbergs und Böhmerwaldes, unter diesen der Habs- und Fohrenberg, der Hohenhofen, der Geis-, Katz- und Ossanderberg, sämmtlich stark bewaldet, wie denn dieser Kreis vorzüglich gute Waldungen besitzt. Gewässer: die Donau mit der Naab, Regen, Altmühl, Abens, denn dieser Kreis vorzüglich gute Waldungen besitzt. Gewässer: die Donau mit der Naab, Regen, Altmühl, Abens, Laber, Pfater u. Wiesent; einige See'n und Weiher und mehrere Mineralquellen. Klima: im Ganzen mitde und gesund. Produkte: Getraide, Garten- und Hülsenfrüchte, Flachs, Hopfen, Holz die gewöhnlichen Hausthiere, Wild, auch Bären, Kische, Bienen, Eisen, Kupfer, Schwesel, Blei, Kaik, gute Steine, Kreide, Steinkohlen, Torf. Volksmenge: 357,717 Ind., meistens Katholiken; nur in Regensburg und an einigen andern Orten findet man Lutheraner, Nahrungszweige: vorzüglich Ackerbau nur in Regensburg und an einigen andern Orten findet man Lutheraner. Nahrungszweige: vorzüglich Ackerbau und Viehzucht, dann Holzkultur und mehrere Gewerbzweige, besonders in Leinen, Baumwolle, Tuch, Eisen, Glas, Leder, Fajanze, Papier, Bier u. Brannewein: man hat Teppichminf und arbeitet stark in Holzwaren. Ausfuhr; Korn, Breter und Balken, eiserne Geräthe, Draht, Gewehre, Glas, Spiegel, Salmiak, Leder, Fajanze, Papier, Teppichen, amancheriei Holzwaren. Eintheilung: in die Landgerichte Abensberg, Amberg, Barbing, Beilngries, Burglengenfeld, Hemau, Ingolstadt, Kellneim, Kipfenberg, Nabburg, Neumerkt. Neunburg vor dem Walde, Parsberg, Pfaffenborg, Pfaffenholen, Regensburg, Riedenburg, Treiswitz, Waldmün, Chen, Wetterfeld, Wöhrd und Salzbach. Der Sitz des Generalkommissariats ist chen, Wetterfeld, Wonra una controlle Der Sitz des Generalkommissariats in zu Regensburg, des Appellationsgerichts Regensee, Britt. Landsee in dem Nordamer. Gouv. York, welcher sein Wasser durch den Regenfl. in den obern

See abführt.

Regensburg, (Br. 490 o' 43" L. 290 a) 8") Baier. Hauptst, des Regenkreises Beines Landgerichts, en der Donau, worüber eine steinerne Brücke führt und where eine steinerne Brücke führt und sie mit dem gegenüber belegenen Stadt am Hof verbindet. Sie ist mit Wällan und Maueyn umgeben, aber ohne Haltbarkeit, hat 5 Thore und wird in 9 Wachen oder Distrikte eingetheilt, worin eine Kathedrale, 27 K. und Kap., als 13 kath. K.. wor. S. Emmeran mit schönen Gemalden, 3 luther. Haupik., wor. die große Dreifnligkeitsk., 1 llosp., 1 Lazareth, 2 Armenh und 1,59 H. stageden. Die Strafsen sind krumm u. enge doch reinlich und mit hohen Häusern besetzt. Die Volkssahl belief sich 1841 in den Ringmauern auf 18,813, mit den Umgebungen und Gartenhäusern auf 21,433, wovon 2/3 Katholiken waren. Sits hesetzt. Die Volkssaus u.s., mit in den Ringmauern auf 18.843, mit in den Ringmauern auf Gartenhäusern Umgebungen und Gartenhäusern aus 21,433, wovon 2/2 Katholiken waren. Sitz eines Bischefs und seines Domkapitels (für den Augenblick vakant), des Generalkömmissariats und der Finanz- und Polizeidirektion. Kathol. Gymnasium, luth. Gymnasium, Zeichnenschule; aus sehnliche Stadtbibliothek; die Biblioethek zu S. Emmeran mit vielen Inkus nabeln; mehrere Privatsammiungen. nabeln; mehrere Privatsammitungen Das stattliche Rathhaus, bis 1806 der Sitz des Deutschen Reichstags; der Bh schofssitz; der Thurn und Taxisschi Palast; das vormalige Jesuiterkolles

gium; das Zeughaus; Repplers Monu-ment; der Haidplatz, wo die Turniere reien, Seifesiedereien, Lichtziehereien, I Fainnzefabr.; Schiffbau; Speditions., Holz-, Salz- und Kornbandel. Schiff-Holz-, Salz- und Kornbandel. Schif fahrt auf der Donau, vormals mit de alleinigen Stromfahrt abwärts bis Wie vormals mit der aufwärts bis Ulm. Fünftägige Schlacht vom 10. bis 23. April 1800; grofser Ver-lust der Stadt dabei durch Brand und Plünderung

Regensperg, Heldet St. im Kauton Zürich, auf einem Vorberge, am östl. Ende des Lägersbergs, mit i Sohl, 38 H.

und 280 E.

Regenstauf, Baier. Mfl. und Sitz eines erst 1811 organisirten Landgerichts,

me erst mit organisiren Langerichts, im Regenkreise, am Regen, mit 1,125 E. Ruinen eines alten Bergschl.

Regenstein, Preuß. zerstörtes Schl. and Festung auf dem Vorharze, 1 M. som Blankenburg, in dem Sächs. Rgbs.

Magdeburg. Es war vormals Hauptort einer eignen Grafschaft, deren Besitzer mit den Grafen von Blankenburg eines Stammes waren. Stammes waren.

mmes waren.
Regenwalde, Preuß. St. in dem Pom-rn. Rebz. Stettin, an der Rega, mit H. und 1.095 E. Raschweberei mit & mern. Rgbz. Stettin, 183 H. und 1.095 E. Ra Stüblen, Hutmacherei. Moden. H

Stüblen, Hutmaunen.
Reggio, Moden, Hauptst. eines eignen Herzogthums, in einer angenehmen
Gegend am Tessone; ziemlich gut gehauet, mit i prächtigen Kathedrale, 22
Pfk., 26 Klosterk., 1 festen Schl. und
13,276 B. Die Strafsen der St. sind mit
Arkaden bebauet; sehenswirdig simd 13,276 E. Die Strafsen der St. sind mit Arkaden bebauet; sehenswirdig simd die K. Madonna della Ghiarra und das Theater. Bischof. Eibliothek von 30,000 Bänden. Seidenzeuchwebereien, im Ver-falle; Hanftnchweberei; Weinbau. Be-suchte Messe im März; ausehnl. Wo-chenmärkte. Gebuttsort des Dichters

Lodov. Ariosto † 1533. Reggio, (Br. 38° 6' L. 53° 36') Sizil. Hauptstadt der Prov. Calabria ulter. I., an der Meerenge zwischen dem Konti-nente und Sizilien, auf einem Högel, mit Kathedrale, 1 Stiftsk, 10 andern Pfk, 7 Klk., 2 Kollegien und 16,430 E. Pfk., 7 Klk., 2 Kollegien und 16,430 B. Sitz eines Erzbischofs. Seidenweberei, Handschuh- und Strumpfweberei aus

Handschuh- und Strumpfweberei aus land fucida, die man aus einer Muschel zieht; Seiden-, Wein- und Uelbau. Regis, Sächs. Mfl. in dem Leipz. Kr., an der Pleise, welcher von dem vorm. Naumburg Sachsen geblieben ist. Regnitz, Baier. Fluis, welcher nach dem Zusammenfl der Rednitz und Peg-mitz, seiner beiden Quellenfl., bei Fürth den Namen erhält, auf Erlengen und Porchheim geht, bei welchem letzteren nitz, seiner beiden Quellenil., bei Fürth den Namen erhält, auf Erlengen und Forchheim geht, bei welchem letzteren Orte er schiffbar wird, und unterhalb Bamberg dem Maine zufällt. Regny, Franz. Mfl. im Dep. Loire, Bez. Roanne, an der Trambouse, mit 1.420 Binw. Baumwollenzenchweberei;

1,420 Binw. I

Rehau, Baier. Mfl. an der Grüna, im Obermainkr. mit 1,035 E. Brauereien, Gern- und Twifsspinnerei; Perlenfi-scherei in der Grüna; Schweinehandel mach Böhmen.

Rehburg, Han. Amt in der Prov. Ka-lenberg, mit 3:0 H. und 1,869 E. Rehburg, (Br. 520 27' 37" L. 260 52' 38") Han. St. und Amtssitz in der Prov. Ka-lenberg, mit t K., 189 H. und 1.185 Einw. Unweit davon in einer augenehmen Gegend eine Mineralquelle und Bad mit geschwischvollen Aphgen, von Hano-veranern häufig besneht.

Ruhda, (Br. 510 51' 55" L. 250 56' 15")
Preufs. St. in dem Westphäl, Rbz. Mine den, mit 1 Schl., 255 H. und 1,183 Ennw. Leineweberei, Garnspinnerei, Handel. Sie ist der Hanptort einem dem Fürsten von Bentheim zugehörigen Standesherr-schaft von 2 II/16 QM., 4,999 R. und 20,000 Gulden Fink Gulden Eink.

Reher, Han. D. in dem Ralenberg.
A. Aetzen, mit 93 H. und 563 B. Messinghütte, aus 1 Brennhütte, 1 Hammer und 1 Bereith. bestehend, die jährlichten bestehend in Schelichten bestehenden bie 500 Zentner Messingwaaren lie-

fert.

Rehme, Preuls. D., au der M. der Werre in die Weser, in dem Westphäl.

Rbz. Minden, mit 103 H. und 730 Einw Nahe dabei die Saline Neusalzwerk, welche 56,105 Zntr. liefert.

Rehna, Meklenb. Schwerin. Stadt an der Radegast u. Amtseitz, im Distrikte Wismar, mit 1 K., 185 H. und 1,483 E., wor. 16 Judenfamilien und 251 Gewerbe traibende. Brennersien mit 16 Blesen wor. 10 Judentaminen und 251 Gewerber treibende. Brennersien mit 15 Blassen, Boi- und Priesweherei mit 14 Meistern, Rasch- und Zeuchweberbi mit 15 Meistern, Leineweberei mit 15 Meistern, Tabaksfabr., I Essigbrauerei, 1 Walk-

Retlersdorf, Preufs. Dorf in dem Schles. Rgbz. Lieguitz, 801 F. über dem Meere, mit i Schl. und Parke, I K., 62 Meere, mit i soul und rarae, i h., we Mer H. und 600 H., wor. 2 Flachshändler, 5 Garnsammler, 17 Leineweber u. a. Handwerker. a Jahrmärkte. Der Ort gehört zur Standesherrschaft Seidenberg. hört zur stanussnerschate stanus Merkwürdig ist noch die hiesige Englische Bierbrauerei.
Retbnitz, Preuß. D. in dem Schles.

Retinitz, Preuls. D. in dem Schles. Rgbz. Reichenbach, mit 1,300 E. u. star-ker Schleierweberei.

ker Schleierweberei.

Reichelsheim, Nassau. Mil. u. Amtssitz, mit 155 H. und 729 B.

Reichenau, Richnow, Saukentarky,
Oester. St. und Hauptort einer gräflich
Kollowratischen Herrychaft, im Böhm.
Kr. Königingrätz, mit 1 prächtigee Schl.,
dessen Gemäldesammlung und Bibliothek sehenswürdig sind, 432 H. u. 3,222
B. Tuch- und Leineweberei; Bad

Reichenau, Rechnau, Oester D. im

Reichenau, Rychnow, Oester D. im m. Kr. Bunzlau, mit 30 H. u. Deut-en B. Garnspinnerei, Steinschueide-Böhm. Ki schen B. Garnhandel

Reichenau, Oester. Mil. im Mihlvier-tel des Landes ob der Ens, mit i Schl. und i Glashütte.

Reichenau, Sächs. D. in dem Lau-sitzer Kr., hart an der Böhm. Gränze, an der Ottritz, mit 5,200 E., worunter 190 Leineweber, 2 Zwillichweber, 3 Lei-nenhändler, 4 Leinensammler, 15 Schnür-macher, mehrere Band- und Starkefabr., macher, mehrere Bend- und Stärkefabr., 2 Schön- und Sohwarzfärbereien, 1 grofise Leinenbleiche. 1996 wurden allein 6,000 Schock, Stück und Weben Leinewand und 350 Dutzend Tücher gefertigt.
Reichenau, Bad. Insel im Zellersee, zum Seekr. B. A. Konstauz gehörig. Sie ist 6/8 M. lang und 1/4 breit; ein leebender angenehmer Anfenthalt, mit Fruchtfeldern und Ober, und Weinzeiten be-

feldern und Obst- und Weingärten be-deckt, der einst eine berühnte Bene-diktinerabtei enthielt, deren Existens diktinerabtei enthielt, deren Existenz aber schon seit 1542 aufgehört hat, so wie denn auch das Kloster 1799 ausein-andergegangen ist. Jett zählt das Eiandergegangen ist. Jetzt zählt das Ei-land 3 Pfarreien mit 280 H. und 1,366 Einw

Retchenbach, Preuss Regiorungsbe-zirk der Provinz Schlesien, welcher die Kreise Frankenstein, Glatz, Hirschberg, Jauer, Nimptsch, Münsterberg, Rei-

chenbach, Schweidnitz, Striegan n. Bol-kenhayn Landshut - 114 QM. mit enthält.

400,107 E. — enthalt.

Reichenbach. (Br. '530 39' 15" L. 340
16' 22") Preuss. Hauptsi. des gleichnam.
Schles. Rbz., an der Peile, mit 1 kathol.
K., 1 luth. Beth., 450 H. und 3,236 Einw.
Mnf. von Rasch. Mesolan, Rattan und
Kannefals, Starkefahrik. Wellen- und

Mnf. von Rasch. Liesolan, Kaitan und Kannefals, Statkefabrik. Wollen- und Garnhandel. Konvention von 1790.

Reichenbach, Sächs. St. im Voigtl.

A. Plaunen, mit 2 K., 1 Waisenh., 619 H. und 3,261 E., worunter 410 Gewerbe treibende. Tuchweberei mit 216 Meistern, 2 Schönfärbereien u. 2 Tuchhandlungen, Weberei mit 140 Meistern, Schuhmacherarbeiten mit 50 Meistern, 1 Tabaksfabr., 1 Engl. Garn- und Speditionshandlung. fabr. ; i l

Reichenbach, Preuls. Stadt in dem Schles Rgbz. Liegnitz, 529 f. fiber dem Meere. Sie zählt 2 Rittergüter, 2 K., 1 Hosp., 145 H. u. 700 E. die vom Acker-bau, Viehzuht, Brauerei und Hand-Meere.

werken sich nähren

werken sich nähren.

Reichenberg, Liberk, Oester. St. an 
åer Neisse, im Böhm. Kreise Bunzlau, 
Hauptort einer Clam-Gallasschen Herrschaft. Sie zählt i Schl., i Stifts- u. 2 
andere Pfk., 1,115 H. und 8.050 E. Tuchweberei mit 4 großen Mf., 4 Walkmühlen, 2 Färbereien u. 804 einzelnen Meiatern, die 36,000 Stück Tuch liefern; 
Leinsweberei mit 85 Meistern (Prod. 
2,691 Stück) und Strumpiwirkerei mit 
602 Meistern (30,000 Dutzend). Tuch-, 
Wollen- und Garnhaudel. Fundort von 
edlen und halbedien Steinen. edlen und halbedlen Steinen.

Reichenburg, Oester. Mfl. im Steyr.

Kr. Cilly, an der Save, mit 1 Schl. und

Reichinfels, Oester Mfl. im Illyr. Kr Klagenfurt, an der Lavent, mit i Bergschl.

Bergschl.
Reichenhall, (Br. 470 44' 25" L. 300
33' 30") Baier. St. und Sitz eines Isarlandger. von g 1/2 QM. mit 4:35 E. Sie
liegt an der Sala, hat 331 B. und 2:395 E.
und ist berühmt wegen ihrer 30 Salzquellen, unter welchen die reichste, die
edle genannt, jährlich 1:500,000 Kubikfuls Sole liefert. Man vevsiedet jährl.
200000 Zutt. doch wied ein Thoul der fuls Noie liefert. Man vessieur. jaure. 200,000 Zhrt.. doch wird ein Theil der Sole durch eine künstliche Wasserleitung nach Traunstein geleitet und dort graditt u. versotten. Auch kauft man Hallein - Salz auf (200,000 Zhtr.) u. führt 64.800 Zutt. Steinsalz von Berchtesga-den hierher, um einen großen Theil Baiern mit Salze verlegen zu können. Die Saline beschäftigt 2,550 Hüttenleute und 700 Holzhauer, und beim Salzamte and 700 Holzhauer, und beim Salzamte eind 220 Personen angestellt. Der reine Ertrag wird auf 400,000 Gulden [319,813] gerechnet. Sonst hat Reichenhall noch Baumwollenmf., 1 Starkefabr. und ei-

nige Leineweber.

Richenstein, Preuß. Bergst, in dem Schles Rgbz. Breslau, am Fuße eines hohen Gebirgs, mit 250 H. und 1,275 E. Stärkefabr, Wachsbleichen; Bau auf Stärkefabr, Wachsbleichen; Bau auf

Stärkefabr., Wachebleichen; Bau auf Axsenik, jährlich 1,600 bis 1,800 Zntr., Reichenstein, Preuß; Schl. in dem Niederrhein. Rbz. Koblenz, und Hptort einer dem Grafen von Nesselrode zuge hörigen Standesherrschaft - 2 QM. mit 6,000 E Bei dem Schl. liegt ein D., 1 Kupferbergwerk und 1 Kupfer- und 1 Eisenhütte.

Reichenwaldsu, Rychwold, Oester. D. am Osterbache, in dem Mähr. Kreise Teschen, mit 1 Schl., 121 H. und 744 E. Hptort einer Minderherrsch.

Reichersherg, Oester. Höfmark is Innviertel des Landes ob der Ens, au einer Anhöhe, mit i Augustinerprobste

und 87 H.

Reichertshofen, Baier. Mfl. an de
Paar, in dem Oberdonaulandger. Neu
burg, mit 1 Schl., 512 E. u. guten Braue reien.

Reichesdorf, Riomfalva, (Br. 460 4' 2' L. 420 10' 20'') Oester. Mil. im Siebenb Sachsenstuhle Mediasch, bloß von Sach

Sachsenstuhle Mediasch, bloß von Sachsen bewohnt.
Reichthofen, Franz. St. im Dep. Niederthein, Bz. Weissenburg, mit 1,52 E.
1 Papiermühle, die gutes Propatria liefert; 2 Hochofen, 1 Eisenpriefert; 4 Frischfeuer, 2 Hammerschmieden, 1 Tuchmnf, die Montivungstuch liefern.
Reichstadt, Uester. St. und Sits einer türstl. Waldeckschen Herrsch, im Böhm. Kr. Bunzlau, mit 1 prächtiges Schl., 1 Stiftsk. und 231 H.
Reichsthat, Preuß. St. im Schles.
Rebz. Breslau, mit 116 H. und q83 Einw.

Raba. Breslau, mit 116 H. und 983 Binw. Branntweinbrennereien. Reiferscheid, Preufs. St. in dem Niedernhein. Rbz. Trier, mit 311 E. 1 Hochofen. 1 Eisenhaumer, 2 Frischfeuer &

3 Hammerschmieden. Reiffenberg, Nassan, Bergst, u. Hpt-ort einer gräfl. Bassenheimischen Herr-

schaft, mit I Schl. und mehrern Bieen-

Werken.

Reiffnitz, Ribenza, Oester. Mil im Illyr. Kr. Neustädtl, am Ribenza, mit I Schl. Die E. verfertigen viele Rieswaren, Küchengeschirre und Siebe, uhausiren dawit und mit edlen Früchen durch ganz Oesterreich. Unwelt davon stürzt die Feistritz in eine Erdhöhle. höhie.

Reikarfford, Dän. Handelsplatz saf kusel Island, Westländinga Fiorder

der fusel Island, Westländinga Flordung.

Reikemäs, Dän. Hof auf der Insel Island, Westländinga Fiordung, mit elmem Salzwerke, das aus 33 Siedpfannes 6,400 Zntr. liefert.

Reikiavit, Dän. Hytst. der Insel Island, Sunniändinga Fiordung, mit 60 kleinen hölzernen H. und 500 E. Sitt des Stiftsammans und Bischofs. Sternwarte; Bibelgesellsch.; Tuchweberei, Reillane, Franz. St. im Dp. Niederalpen, Bez. Forcalquier, mit 1,230 Einwohnern.

alpen, hez. Forcalquier, mit 1,29 sinRaims, (Br. 490 15' 16" L. 210 41' 48")
Frauz. Hptst. eines Bez. von 30,72 QM.
und 107,618 B. im Dep. Marne. Sie liegt
am linken Ufer der Vesle, ist ringsumher mit Anhöhen umgeben, und enthält
in ihren Mauern den schönen Königsplatz, breite gut gebauete Strafsen, 7
alte ehrwürdige Kathedrale, worin die
Franz. Könige gesalbt und gekrönt werden, 17 andere K., worunter die Nikolaik., 3 Hosp., 1 schönes Rathh., 3,500 B.
und 30,225 Einw. Sitz eines Brzbischoft,
Primas des Reicht, dessen Sprengel indefs noch nicht bestimmt ist. Haudelsgericht; Börse; päpstl. Dataric. Kön.
Kollegium. Mnf. in Tuch und Etamin,
welche jetzt nur noch 12 bis 15,000 Stück
liefern, in wollenen Decken, Höten a.
Strümpfen; Töpfereien. Berühmter
Plefferkuchen. Die Promenade Cours.
Einige Röm. Alterthümen, worunter ein
Triumphbogen. Geburtsort des Minfatze Colbert 4 1600 des des den den des Geburtsort des Mini-Triumphbogen. Geburtsort des Min-sters Colbert † 1683, des Histor Burigny † 1785 und des Journalisten Linguet

Rcin, (Br. 63° 56' 6" 1. 30° 12' 18") Preuls. St. im Ostpreuls. Rbz. Gumbis-

men, an einem Arme des Spierdingsee, mit i Schl., 120 H. und 1,269 E. S. Reine, Alize, Franz. St. im Dep. Côte d'or, Bez. Semur, mit 577 E. 2 Mi-neralquellen.

Reinerz, Duenick, Preufs. St. in dem Schlee, Rbz. Reichenbach, an der Wei-etritz, mit 324 H. und 1,656 E. Tuch-u. Leineweberei, Papiermühlen. Musikal Gesellschaft. Stark besuchter Sauer-

brunnen. Reinfeld, Dan. Mil. und Amtssits im Grossherzogth. Holstein, mit 68 H. und 300 E. Kupfer- und Messinghütte. Ge-purtsort des Dichters Math. Claudius

Reinhardsbrunn, (Br. 50° 53' 9' L. 28° 30") Goth. Schl. und Sitz eines Amts

29' 30") Goth. Schl. und Sitz eines Amts im Fürst. Gotha, welches I St., 9 D., 9B H. und 4,830 E. zählt. Reinhardsundt, Kurhess. großes Waldgebirge in Niederhessen, zw. der Weser u. Diemel, das besonders Steinkohlen liefert, auch noch vieles Wild hegt. Auf demselben liegt das Schl. Sababarg mit dem Gestüte Beberbeck. Reinhausen, Han. D. von gu H. nnd 500 E. und Sitz eines A. in der Provinz Gestingen.

Göttingen.

Reipoldskirchen, Baier. Mfl. in dem

Reipoldskirchen, Baier, Mfl. in dem Rheinkr., mit 530 E.
Reisbach, Eaier. Mfl. im Unterdomulendger. Landau, unweit der Vils, mit 577 E.
Reissen, Rydzyn, Prenfs. St. in dem Posen. Rbz. Posen, mit i Schl. des Fürsten Sulkowsky, dem die St. gehört, 2 kath. K., 1 Piaristenkollegium, i Vorst, 191 H. und 1,256 Einw., wor. 276 Juden. Tuchweberei mit 4 Stühlen.
Reits, Oester. Ffd. in dem Tyrol. Kr. Bregenz, mit i Geundbrunnen.
Reitti, (Br. 49 29 i'' L. 280 22' 20")
Oester. Mfl. am Lech, in dem Tyrol. Kr. Imst.; mit etwas Kattunweberei. In der Nähe befindet sich der Kniepefs.
Reizberg. Kurhess. Gericht in Ober-

Reizberg , Kurhees. Gericht in Ober-hessen, mit 1,096 B. Reka, Oester. Fl. im Illyr. Kr. Fiume, welcher hei Fiume dem Golf von Quarmaro zufalis.

maro zutälit.

Reka, s. Fiume.
Rekahn, Preufs. D. in dem Brandenburg. Rgbz. Potsdam, an der Plane, mit 48 H. und 246 Einw., bekannt wegen der Rochowschen Schulanstalt.

Rekenitz, Meklenb. Küstenfl. , cher bei Ribnitz in einen kleinen Bu-sen der Ostsee fällt.

sen der Ostsee fällt.

Rema, die Scytla der Alten, hoher
senkrechter, durch die Meerelwogen
ausgewaschener Kelsen, in der Straße
von Messina, der den Schiffern von jeher gefährlich war.

Rembang, s. Rambang.
Rembda, Remda, Weim. St. u. Amtssitt in der Prov. Weimar, mit 104 H. u.
657 B., meistens Strumpfwirkern und
Leinewebern. Die St. gehört mit dem
A. der Universität Jena.
Remete. s. Etnsiedel.

Remete, s. Einsiedel. Remich, Niederl. St. an der Mosel, Remich, Niederl. St. an der Mosel, in der Prov. Luxemburg, mit 1,603 E.

Weinbau, Steinbrüche.

Westban, Steinstruche.

Remtremont, (Br. 480 g' L. 240 22')
Franz. Hauptet, eines Bz. von 12<sub>106</sub> QM.
und 52,764 E., im Dep. Wasgau, an der Mosel, mit 3,950 E. Baumwollenspinnerei, Kattunweberei; in der Nähe Eisenwerke. Vormals war hier eine berühmte unmittelber unter dem Papste stehende Frauenabtei.

Remissan, Sächs. Mfl. an der Mulde, mit 1 Schl., 100 H. und 600 B. Hauptort einer den Grafen von Schönburg zugehörigen Herrschaft, mit 1 Schl., 1 Mfl., 14 D., 1 Vorw. und 4,000 E., zum Kreise Brzgebirge gehörig.

Remilingen, Hees. Mfl. in der Standesherrschaft der Grafen von Castel, mit 2 Schl., 174 H. und 814 E., zur Prov. Starkenburg gehörig. In demselben hat eine Linie der Standesherren ihren Sitz.

S. Remo, Sard. St. in der Prav. Ge-nua, auf einem sauft ansteigenden Hünua, auf einem sunt ansteigenach nuagel am Meere, mit i Kathedrale, 3 Pfk., 6 Klosterk., i Kollegium und 7,400 E. Hawen; Handel mit Oel u. edlen Früchten, die in der Umgegend wachsen. Auch wird hier die niedrige Palme gezogen u. mit deren Zweigen ein bedeu-

tender Handel getrieben. Remoulins, Frans. Mfl. im Depart. Gard, Bes. Uzes, nahe am Gardon, mit 808 K. Hier fängt der berühmte Aquäim Depart.

dukt von Nimes an.

Rems, Würt. kleiner Fl., welcher
dem Neckar sufällt. Von demselben hat die Landvoigtei File und Rems den

Namen.

Rems und Rils, Würt. Landvoigtei, im N. and O an die L. V. Kocher, im S. O. an Donan, im S an Alb, im W. an Rothenberg und im N. W. an Unterneckar gränzend und die O. A. Gmünd, Göppingen, Schorndorf, Lorch u. Geislingen enthaltend.

Remscheid, Preufs. D. oder vielmehr offener Fabrikort an 18 Bächen, in dem Kleve-Berg. Rbz. Düsseldorf Der Ort selbst hat i luther. E. und etwa 100 H., aber mit den Umgebungen und Hütten, 1.145 Einw. Stapelplatz der Eisen- und Stahlarbeiten, die unter dem Namen Remscheider Waaren bekannt sind, Man rechnet 37 Breithammer, 97 Sersenreckhammer, 48 Schleifmühlen, 16 Sersenreckhammer und 90 Handlungsfabriknam nud führt allein 400,000 Sensen hammer, 44 Schleimunien, 10 Sensehreckhammer und op Handlungsfabrikhäuser, und führt allein 400,000 Sensen
aus, aufserdem Sägen von den größten
bis zu den feinsten, Feinen, Plantagegeräthschaften, Zimmer- und Tiechlerga-,
räthe, Schlösser, Scheeren, Nägel, Falsreifen u. messingene Beschläge. Auch
unterhält man Seidenband-, Leinen- u. Baumwollenmf.

S. Remy, Franz. St. in einer frucht-baren Bbene des Dep. Rhonemündung, Bez. Tarascon, mit 8 K. und 5,05; Einw. Kadiswebergij Marmormühlen, worin Bez. Tarascon, mit § K. und 5,05; Sinw. Kadisweberei; Marmormühlen, worinder in der Näke brechende schöne Maymor palirt wird. Mehrere Alterthümer, wor. Marins Triumphbogen und ein 40 Fuß hoher Sarkophag. Geburtsort des Astron. Mich. Nostradamus † 1566, und des Geogr. Expilly.

S. Remy de la Varenne, Franz. Mfl. im Dep. Maine - Loire, Ees. Angers, an der Loire, mit 737 E.

Renatson, Franz. Mfl. an der Renaison, im Dep. Loire, Br. Roanne, mit 1,700 E. Grantbrüche.

Renatz. Ronze, Niederl. Mfl. in der

Renais, Ronse, Niederl. Mil. in der Provinz Ostflandern, mit 1 prächtigen Schl. 3 Pfk., 1 Hosp. u. 9,906 E. Tuch-und Wollenseuchust.

S. Renan, Franz. St. am Albert-Il-dad, im Dep. Finisterre, Bes. Brest, mit 886 E. Gute Pferdesucht.

Remapura, (Br. 10°20' L. 91° 34') Hind. St' in der Previers Aurangebad, zu den Bestizungen des Nisam gehörig. Remard, Australeiland, za der Grup-pe der Louisiade gehörig.

Renchen, Bad. Mfl. an der Rench, im Rinzig B. A. Appenweyer, mit I K. und 1,913 E., worunter 188 Gewerbe treiben-de. Leineweberei mit 17 Meistern; starker Hanfhandel.

Rendel, Hess. Mfl. in der Prov. Ober-hessen. zu Burg Friedberg gehörig, mit 124 H. und 735 E.

Rendsburg, Dän. Amt von 137/8 QM. 5 Kirchsp., im Großherzogthum und 5 K Holstein.

Rendsburg, (Br. 540 18' 40" L. 270 21') Dan. St. und regelmälsige Festung auf einer Insel der Eider, in dem Holstein. aluer inset der Kider, in dem Holstein.

A. Rendsburg. Sie besteht aus 3 Theilen: der Aitstadt, der Schleufskule und dem Neuenwerk, hat 2 Pfk. 1 Zuchth., 1 Hosp., 600 H und ohne Militär 4,237, mit diesem 7,503 E. Latein. Schule, 2 Trivialschulen, Militärunterichtsanstalt; Zoll- und Provienth.; Handelschulen, Golgensielereit. Terra kallegium i Glockengielserei, i Terra Kollegium i Glockengielserei, i Terra Cotta und Wedgwoodfabr., i Steingat-fabr., i Oelmülde. statke Brauerei; Handel. Hier endet der Eiderkanal. Geburtsort des gelehrten Mark. Gu-

dius,

Renfrew, Britt. Shire in Südskotland,

zwischen 12° 42' bis 13° 26' ö. L. und 55°
40' bis 55° 46' n. Br., im N. an Duwbarton, im O. an Perth u. Stirling, im S. O.
an lanerk, im S. an Ayr, im W. an den
Clyde Frith gränzend, 11,44 QM. große.
Bin wellenförmig ebenes Laud, das nur
zur Seite von einigen Hügeln begleitet
wird; der fruchtbare, vom Clyde u. Cart
bewässerte Boden bringt zwar Waizen,
Gerste, Hafer, Flachs, Holz hervor, sber
Ackerbau und Viehrucht machen hier
untergoordnete Gegenstände ans, u. der Ackerbau und Viehrucht machen hier untergeordnete Gegenstände ans, u. der größte Theil der 92.966 B. nährt sich vorzäglich von der Baumwollenspinnerei. Weberei und andern Gewerben. Den Ertrag des Grundes und Bodens schägt Macdonald nur auf 675,000 Guldan: der Rindviehstapel beträgt 17,862 Stück. Man führt bloß Fabrikate, bes. baumwollene Zeuche, Twifs, Zwirn, wollene Bänder, Leder, Seife, Lichter, Whisky, Schuhe, Tauwerk und Segeltuch aus. Ruch aus.

Renfrew, Britt. Hptst. der gleichn. Skot. Shire, am Cathcart; mit 1,600 E. Banmwollenweberei, Lightergielsereien,

Seifensiedereien, Zwirnmühlen. Rengeredorf, Prenss Dorf in Rengeredorf, Preufs. Dorf in dem Schles. Rbz. Reichenbech, mit 1 Schl. u. 063 E. Wetssteinbruch.

Reninghe. Niederl. Mfl. in der Prov. Westflandern, mit 1.902 E. Rennershofen, Baier. Mfl. im Ober-donaulandger. Neuburg, mit 1 Schl. und

700 E.

Rennes, (Br. 480 6' 50" L. 150 50' 58")
Franz. Hauptst. des Dep. ille-Vilaine
und eines Bez. von 26,22 QM. und 119.42s
E. Sie liegt in einer weiten Ebene, em
Zusammenflusse der Ille und Vilaine,
wird in die Ober und Unterstadt abgewird in die Ober und Unterstadt abgetheilt, hat 2 Vorst., 1 Kathedrale, 8 andere K., worunter die schöne Potersk.
mit ver sehenswürdigen Fassade, mehrere ansehnliche Gebäude, als das vormelige Perlamentshaus, das Rathh., den
Abteipelast und das Arsenal, 2 Promamaden, 1e Tabor und le Mail, gegen
4.000 H. u. 1200 25 der R. Sitz des Stabs
der 13ten Militärdivisien. der 5ten Porstkonservation: eines Bischofs, kön. Gerichtshofs und Handelsgerichts. Akademie mit 2 Fakultäten des Rechts und
der schönen Wissenschaften; kön. Kollegium; medizin. und chirurg. Schule;

Malorschule; Gesellschaft der Wissen-schaften n. Künste mit 60 Mitgliedern; Maierichule; Gesellschaft der Wiesenschaften u. Künste mit 60 Mitgliederag;
Bibliothek von 30,000 Bänden; Museum
mit 1,100 Schildereien und 5,000 Kupferstichen; naturhistor. Kabinet in 5 Säv
len; phys. Kabinet und chem. Laboratorium; botan. Garten. Börse. Mf. im
Segeltuch, welche 41,000 Zntr. Hanf verarbeiten, in Kattun mit Twifsmaschinen, in Sergen und Decken und in Pfkée; 49 Gärbereien; 4 Wachsbleichem
und Wachslichterfabr; 30 bis 40 Stühle
in Zwirnstrümpfen; 1 Mnf. in gedruckter Leinewand; Hutfabr, welche vorsügl. Sklavenhüte liefern; Stärkafabr.;
Brauereien; Pärbezien; 1 Fajanzeiabr.;
TKanonengießerei. Produkten. u. Speditionshandel. Geburtsort des Feldherra
du Guesclin + 130.

Renno, Franz. Mfl. in dem Dp. Corsica, Bz. Ajaccio, mit 809 B.

Reno, Päpptl. Fl., welcher auf dem
Apennin in Toskana entspringt, die Delegazion in Stodamer. Connety im St.

Rentettr. Nordamer. Connety im St.

rara gegenüber in den Po fällt.

Renselär, Nordamer, County im St. Neuyork, mit 36,309 E. Renteria, Span. Villa in der Provins

Guipuscoa.

Guipuscoa.

Renty, Franz. Mfl. im Dep. Pas de Calais, Bz. S. Omer, mit 503 B.

Renurz, Franz. Mfl. im Dep. Ardenmen, Bez. Mezières. mit 1,167 E.

Reolte, (Br. 3,2° 36' L. 17° 20') Franz.
Hauptst. eines Eez. von 15,72 QM., dad 54,652 E., im Dp. Gironde. Sie liegt an der Garonne, zählt 2 K. und 3,808 Einwund unterhält Gärbereien, Messer- und Nadelfabr., hat auch 1 Börse und Wellenlandel. lenhandel.

S. Reparsta, Franz. Mfl. im Depart. Corsica, Bez. Calvi, mit 423 E. Repeham, Britt. Mfl. in der Engl. Sh. Norfolk. Repen. Prenfs. St. an der Rylans.

Reppen, Preufs. St. an der Bylang, in dem Brandenb. Rgbz. Prankfurt, mit 350 H. und 2,245 E. Tuchweberei mit 146 Stühlen (5,680 Stück), Hutmacherei, dichbergien (5,680 Stück), 145 Stüblen Gärbereien.

Gärbereien.

Reps, Köhalom - Szek, Oester. Sachsenstuhl in Siebenbirgen, zwischen dem Schäsburger und Schenkerstuhle, dem Fogarsscher Distrikt, der Oberatbenser Gesp. und dem Udwarhelyerstuhle, nach Lipsky 10,70, nach Marienburg 7 QM. grofs, mit 4,564 Hausvätern, 94t Wittwen und 2,072 Unbegüterten, in 18 Ortsch. Br liegt hoch und bergig, wird von der Alt, Homorod und Koszd bewässert und hat gutes Ackerland, Viehweiden, Waldungen und Salzquellen, aber keinen Weiu. 1772 waren hier 19,560 Joch Acker, 2,776 Joch Wiesen, 9,655 Stück Zugvieh, 4,201 Kühe, 2,936 Kälber und Füllen, 8,530 Schaefe, 949 Ziegen, 6,356 Schweine und 828 Bienenstöcke.

Reps. Köhalom. (Br. 450 50' 15" L. 450

Reps, Köhalom, (Br. 450 59' 15" L. 426 54") Oester. Mfl. in dem gleichnam. Siebenb. Sachsenstuhle, am Koszd, mit I kath., I luth., I griech. K., I gut eingerichteten Trivialschule von a Klassen, I alten festen Schl. n. 2,200 Sächs. Bew., die theils Landbau, theils Handwerke, besonders das Schusterhandwerk, trejben. 4 besuchte Jahrmärkte. I Salzbrunnen. brunnen.

Requenc., Span, Villa auf einer An-höhe der Prov. Cuenca, in einer von 2 Bächen herrlich bewässerten Ebene, mit 3 K., 7 Kl. und 6,000 E. Seideuwe-berei mit 6:5 Stühlen, welche 219,359 Varas liefern; Obetban; Weinhandes.

Beguiset, Frans. St. im Dep. Avey-ren, Bez. Rhodez, mit 2,000 E. Resina, Siz. Mfl. in der Prov. Napo-li, dicht neben Portici, von welchem ihn der kön. Palast scheidet, mit 7,715 Einw. Er steht zum Theil über dem alten Herenlanum.

Resolution. Australeiland unter 170 s. Br., zu dem gefährlichen Archipel gehörig.

Resulabad, (Br. 26° 38' L. 97° 26') Hind. St. in der Prov. Agra, Bz. Etaweh. Retford, Britt. Mfl. in der Engl. Sh. Nettingham, mit Malz- und Hopfen. bandel.

Hethel, (Br. 490 35' L. 220 5') Franz. Heuptst. eines Bez. von 21,96 QM. und 58.100 E., im Dep. Ardennen. Sie liegt am Aisne, hat 810 H. und 4,862 E., und unterhält Mnf. in Wollenzeuchen, Plor, Leine wand. Sergen und Kattun, treibt auch Kornhandel. Eie war vormals eine Besutzung des Hauses Mazarini; der be-rähmte Kardinal brachte sie 1609 an sein Haus, von weichem sie 1747 an die Familie von Ammont kam.

Rethem, Han. A. in der Prov. Lüne-burg, mit 787 H. u. 5,792 B. Rethem, Han. St. und Amtesits an der Aller, in der Prov. Lüneburg, mit 134 H. und 938 E. Rethwisch... Dän. Schl. und Amt von

4, QM., in dem Großherzogthum Hol-stein, worauf vorm, einige Herzoge von Holstein Plön residirt haben.

Retiers, Pranz. Kirchep. im Dp. Ille-

Vilaine, Bz. Vitré, mit 3,047 B. Retigharum, Reddygaodum, (Br. 160 St. L. 980 20') Britt. St. in den nördl. Cirkars, der Pfäs. Madras, Distrikt Condapilly

Retime, Osman. St. und Sitz eines Sandach. auf der Insel Kirid, mit verfal-lenen Pestungswerken und 6,000 Einw., der en Feld-, Garten- und weinem die von Feld-, Garten- und weinem sich nahren. Man unterhält 7 Seifensie-dereien. Der Haven ist versandet, und Weinbau

dereien. Der Haven ist versandet, und Bur noch für Burken zugänglich.

Retipura, (Br. 210 10' L. 000) Hind. St. in der Pr. Berar, zu den Besitzungen des Nizam gehörig.

Retteg, Br. 470 0' 50" L. 410 40' 40") Dester. Mfl. am Szamos, in der Siehenb. Gesp, Innerszolnok, mit 1 reform. und 1

griech. K.

Rety, Fr. St. im Dp. Pas de Calais,
Bz. Boulogne, mit 1,002 E. I Glashütte;
I Steinkohlengrube; I Steingrube, wo
man harten Stinkal findet.

Retz, Reetz, Preuße. St. in dem Bran-denb. Roz. Frankfurt an der Ihna, mit 200 H. und 1,304 E. Tuchweberei mit 41 Stählen (1,679 Sück), 1 Hutmacherei (426 Stück).

Retzstadt, Baier. Mfl. im Untermain-land. Karlstadt, mit 860 E. Reully, Franz. St. im Dp. Indre, Bz. Issoudun, mit 1,712 E. Weinbau.

Reuland, Preuls. Mfl. in dem Nie-derrhein. Rgbz. Trier am Linsterbache and Kirchsp. von 2,217 E.

Reus, (Br. 410 o' 8" L. 180 48' 50") Span Ciudade in einer fruchtbaren Ebene der Prov. Cataluna, 11/2 M. vom Meere. Bine Schöpfung des letzteren Viertels des 18ten Jabrhunderts, welche aus einem bloßen Dorfe zu einer blühender 5t. angewachsen, und jetzt t Pfk., 4 Kl., 1 Hosp., 2 große Armenh., 1 echbnes Rathh., 1 Theater, 3,000 H. nnd 30,000 E. (1707 19,886) zählt. Mnf. in Sei-denband und Gurten, mit 550 Stühlen, in Halbreuchen, mit 200 Stühlen, welche 500 Zutr. Seide und Baumwolle verbrauchen, in Flachs - und Haufgarn 4, welche 5,000 Spinnerinnen beschäftigen, in Schnüten 2, in seidenen Tücheru 20, in seidenen Strümpfen 4. in gedruckten Kattunen 1 mit 40 Stühlen, in baumwollenen Bändern 12; dann 333 Baumwollenspinnereien, 12 Seidenfärbereien, 112 Branntwein- und Liqueurbrennereien, 30 Gärbereien, 7 Seifensiedereien, 13 Hutfabr. Erhebl. Handel über den Haven Salou. den maa mit der St. durch einen Kanal zu verbinden beabsichtigt; jährl. werden 18 bis 9,000 Ohmen Branntwein, 7 bis 20.000 thmen Wein, 10 bis 15,000 Säcke mit Heselnüssen, Mandeln und Anis, viele Kisten mit Seiden und Baumwollenwaaren, Papier u. s. w. ausgeführt: sinige Häuser handeln auch mit Stockfäschen, Taunfischen und Sardinbas geführt: sinige Häuser handeln auch mit Stockfischen, Thunfischen und Sardinhas.

Reuse, Helv. Fl., welcher oberhalb S. Sulpice im Fürstenthume Neuschatel einen Katarakt macht, und in den Neus-

chateller See geht.

Reufs, Helv. Fl., Q. auf dem Furca
und S. Gotthard, M. bei Bruck in die
Aar, nachdem er den Vierwaldstädtersee
durchströmt, denselben schiffbar bei

Lucern verlassen und die Kantone La-cern und Aargau bewässert. Reufe, Deutsches reichsfürstl. Haus, welches das unmittelbare Fürstenthum weiches das unmittelbare Fürskenthum Reufs besitzt und auf dem Deutschen Bundestage mit beiden Hohenzollern, Liechtenstein, Waldeck u. beiden Lippe die sechszehnte Stelle einnimmt, im Plenum aber 2 Stimmen führt. — Die Herren Reufs von Plauen gehören zu Deutschlands ältesten edlen Geschlechtern, und beseiten schon im zusch Jehr tern, und besalsen schon im 11ten Jehr-hunderte die Würde eines Voigts des Reichs. Schon Heinrich I., Graf von Gleisberg, theilte das Haus in 5 Linien, zu Weyda, Gera und Plauen, wovon jeduch die beiden ersteren im sechszehn-ten Jahrhunderte ausstarben und bloßs die Plauensche übrig blieb, die den Stamm erhielt u. jetzt in 2 Hauptlinien zerfällt: a) die ältere Linie, welche nur aus einem Aste besteht und b) die jüngere Linie, welche sich in die Aeste Schleitz mit dem appanagirten Neben-Schleitz mit dem appanagirten Neben-aste zu Kösstritz, Lobenstein und Ebens-dorf abtheilt. Ein vierter Ast dieser jün-gern Linie, der zu Gera, ist seit 1802 er-loschen, und seine Besitzungen werden von der jüngeren Linie ungetheilt be-sessen und verwaltet. Das ganze Haus ist lutherischer Religion: alle männl. Glieder desselben führen den Namen Heinrich, und unterscheiden sich bloffe Giteder desseigen minten den Namen Heinrich, und unterscheiden sich bloß durch die beigesetzte Ziffer, die in jeder der beiden Hauptlinien besonders fortder beiden Hauptilmen weilienverträge läuft. Musterhafte Familienverträge verbinden beide Liuien. Seit alter Zeit führt der älteste regierende Reufs den Titel: des ganzen Stammes Aeltester, hat bei allen gemeinschaftl. und Geschlechtsangelegenheiten das Direl rium und ist primus inter pares. Reufs. Deutsches Fürstenthum

Reufs. Deutsches Fürstenthum im Voigtlande in 2 abgesonderten Stücken, wovon das nordöstl. zw. der Freufis. Prov. Sachsen, Gotha und Weimar, das südwestl. zwischen Weimar, Schwarzburg, Köburg, Baiern und Sachsen liegt. Beide Stücke enthalten zusammen 281/2 QM. mit 74,581 E., in 9.85t. 3 Mfl. und 255 D. Das Land ist meistens bergig, hat aber viele mit Sächsischem Fleiße angebauete Thäler, wird im N. O. von

der Bleter, 4m S. W. ven der Saale durch-flossen, und ist reich au Getraide, Gar-ten - npd Hülsenfrüchten, Obst und Holz, erseugt auch etwas Hopfen, hat eine gute Viehzucht, und seine Berge liefers Kupfer, Blei, etwas Silber, Ko-balt, Alaun, Vitriol und Eisen. Der Kunstfeiß ist sehr lebhaft, besonders in Baumwolle, halbseidenen Zeuchen, Tuch und Bisen. Gera und die umlie-gende Gegend verfertigen ganze a. hal-be Perkane, Kamlotte, Ralmank, Da-mast, Etamine, wollene Atlasse, Serge, Felbel und Plüsche, auch hat diese St-die schönsten Färbereien. Graiz hat Tuch und Schleierunf, gute Braceder Bloter, im 5. W. von der Saale durch-Tuch - und Schleiermnf., gute Braue-zeien u. Brennereien; Zeulenrode Wollenzenchunf., Fürbereien und Strumpf-wirkereien; Lobenstein Leinen- und Tuchweberei, Gärbereien und eine er-hebliche Baumwollen- und Wollenspinmerei. In der Herrschaft Burg sind alle-men und Stahlhammer; zu Saaldorf 1 Alaun und Vitriolwerk u. a. Die Ans-fuhr besteht in diesen Fabrikaten: Gera Alaun- und Vitriolwerk u. a. Die Ausfahr besteht in diesen Fabrikaten: Geraist ein bedeutender Handelsort. Die Religion der Einw. ist bis auf die 500 Herrnhuther in Ebersderf intherisch. a) die Fürsten von Reuß- Graiz oder die Reuße der älteren Linie besitzen unmitelbar die Herrsch. Graiz, Burgk und einen Theil der Pflege Reichenfels – 7 QM. mit 10,800 E. in 2 St., 1 Mfl. und 95 D. Die Einkünfte mögen sich auf 130,000 Gulden, das Militär auf 500 M. belaufen Sie verwalten ihre Länder durch ein Regierungs- und Justizkollegium, 1 Konsistorium und 1 Kammer, die in Graiz ihren Sitz haben. Mittelbar besitzt die ältere Linie die Rittergüter Radeburg und Rödern. b) die Rüften Reuß jüngerer Linie. Ihre Besitzungen betragen 27,50 QM. mit 64,731 E., in St., 2 Mfl. und 190 D. Sie haben zu Gera eine gemeinschaftliche Regierung, jedes der 3 regierenden Häuser aber für sich noch besondere Kabinetz-, Regierungs- und Kammerbeamte. 1) Schleitz hat als Landesantheil 6 QM. mit 10,500 E., in 2 St., 1 Mfl. und 41 D. mit 10,000 Gulden Eink. und 31 Ebersdorf, welches sugleich die mittelbaren beträcht! Hoymschen Gütar besitzt, 3½ QM. mit 7,487 E., in 1 St., 1 Mfl. und 31 Ebersdorf, welches sugleich die mittelbaren beträcht! Hoymschen Gütar besitzt, 3½ QM. mit 7,487 E., in 1 St., 1 Mfl. und 23 Gera eine gemeinschen Gütar besitzt, 3½ QM. mit 7,487 E., in 1 St., 1 Mfl. und 20 Mfl weiches sugleich die mittelbaren beträchtl. Hoymschen Güter besitzt, 3½ QM. mit 7,837 E., in 1 St., 1 Mfl. und 29 D. mit 80,000 Gulden Eink, 4) der Gerache Anthell, 7½ QM. mit 22,836 E., in 3 St. und 89 D., mit 130,000 Gulden Eink, wird von den 3 Aesten des jüngern Hauses gemeinschaftlich besessen, doch zieht von den Einkünften Schleitz die Hälfte. Hälfte, Lobenstein und Bbersdorf jeder

Hälite, Lobenstein und Ebersdorf jeder ein Viertel. Die jüngern Reufsen stel-len ein Militär von 600 Mann. Reutlingen, (Br. 88° 29' 15" L. 26° 48' 20') Witt. St. und Sitz eines O. A., in der L. V. Alb; ummauert, mit 6 Tho-ren, 3 Vorst., 4 luth. K., 1 Hosp., 1 Wai-senh., 1,200 H. und 8,292 E. Lyckum; Mädchenschule. Gärbereien, Tuch-, Lei-nen. und Raumwollenweberei. Spitzen-Madchenschule. Gärbereten, Tuch-, Len-men- und Baumwollenweberei, Spitsen-klöppelet, Hutmacher, Messerschmie-den, Lichterziehereten; man hat an dem kleinen Fl Echez viele Papier- und Pulvermühlen und macht gute Metall-waaren und Feuerspritzen. Das alte massive Rathh. mit einigen Merkwür-digkeiten. Geburtsert des berühmten Purchdenkars Sehast. Gryphins, Weil-Buchdruckers Sebast. Gryphius.

bau. Reval, Hau Reval, (Br. 59° 26' 33" L. 42° 14' 54") Russ, Hauptst. des Gouv. Esthland am

Pinnischen Meerbusen; stark befestigt, mit Manern, Wällen und Batterien, und aus der Stadt, der großen Vorst. dem Domberge.u. kleineh Vorst. heetekend, worin 7 luth., 6 griech. K., 1 See- und Landhosp., 3 Armenh., 1 Zucht- und Spinnh., 1 Waisenh., 1,763 H. und 13,000 E. (1781:10,653 ohne Adel und Militär) gezählt werden. Ritterakademie; mehrere Schulanstalten. Bibliothek; Theater Schulanstalten. Bibliothek; Theater Schulanstalten. rere Schulanstalten. Bibliothek; Thea-ter. 1Spiegelfabr., 1Ledermf., 1Strumpf-mt., 1 Glocken - und Stückgiefserei, 2 mi., i Glocken - und Stückgießerei, 2 Puder - und Stätkefabr., 2 Ziegeleien, z Kupferhammer. Kriega- und Handels-haven, worein jährlich gegen no Kauf-fahrer einklariren; 1804 liefen 71 Schiffe ein. Die Binfuhr belief sich 1804 auf 1,700,619 u. 1818 auf 535,656, die Auft. 1804 auf 283,806, 1808 aber auf 213,778 Rub. Die Zahl der Kaufleute, meistens Deutsche, helänft sich auf 488.

Zahi der Kautieute, meistens Deutsche, beläuft sich auf 438. Revel; (Br. 430 30' L. 190 41') Frz. St. im Dp. Obergaronne, Bez. Villefranche, auf einer Anhöhe, unweit dem Bassin S. Fersol, mit 3,743 E. I Leinewand-, z Baumwollenzeuchmf., 1 Strumpf- und Mützenweberei, 1 Färberei und 1 Gär-berei

Mittenwederen,
berei.

Revello, Sard. St. auf dem Abhange
einer Anhöhe, in der Piemont. Prev.
Saluzzo, mit zruiniten Kastelle, I Stiftekirche, I Klosterk. und 3.001 E. Geburtsort des gelehrten Carlo Denina.

Revera, Oester. Mfl. am Po, in der
Milan. Dig. Mentua, mit 3,135 E.

S. Reverien, fr. Mfl. im Dp. Nièvre,
Bz. Clamacy, mit 515 E.

Revigny aux Vaches, Fr. Mfl. zw.
der Orne u. dem Kanale, im Dp. Maas,
Bz. Bar le Duc, mit 1 K., 2 Kap., 1 Einsiedelei, 1 Hosp. und 1,687 E.

Reviltaligedo, Nordamer. Eiland auf
der Nordwestküste von Neucornwall.

Revin, Fr. St. an der Maas, im Dep.
Ardennen, Bz. Rocroy, mit 1,787 E.

Rewath, (Br. 240 37 L. 90° 3') Britt. St.
in der Prov. Gundwana, Distr. Bogheia,
der Präs. Madras am Bichanaddy, mit 1
Fort, weitläuftigen Vorst. und lebhaftem Handel.

Fort, weitläuftigen haftem Handel.

Rewary, (Br. 290 13' L. 010 at') Hind. St. in der Prov. Delhi, Bz. Narnoul, welche ein eigener Rajah unter Britt. Oberhoheit besitzt.

Reyes, los, zwei Australeilande, zu der Gruppe der Admiralitäteinseln ge-

hörig.
Reynel, Fr. Mfl. im Dp. Obermarne,

Bz. Chaumont, mit 480 E.

Reynosa, Span. Villa am Ebro, welcher Fl. unweit davon zu Fontibre entspringt, in der Prev. Toro, mit 1,500 springt, Kinw.

Rezat, Baier. Fl. im Rezatkr., eigent-lich die beiden Quellenfl. der Rednitz, die Fränkische Rezat, welche oberhalb Ansbach und die Schwäbische Rezat, welche bei Graben entspringt. Beide vereinigen sich bei Petersgemünd und heifsen sodann Radnite. heifsen sodann Rednitz.

heifsen sodann Rednitz. Resatkreis, Baier. Kreis zwischen 270
44' bis 20' 40' 5. L. und 480 56' bis 49' 85'
n. Br., im N. an den Obermainkreis, im
O. an den Regenkr., im S. an den Oberdonaukr. und im W. an Würtenberg
u. den Untermainkreis gränzend, 159'/4
QM. grofs. Oberfläche: wellenförmig
eben mit nicht zu hohen Bergen. Beden: meistens äufserst fruchtber. Berge: der Hesselberg, doch nur 600 Fals
hoch, der Höhnberg, der Moritaberg u.
a. Gewässer: die Regnitz mit ihren
Quellenfl., die Aurach, Wiesent u. a.

Keine Seen, aber viele neralquelien. Klima: ge-und sehr gesund. Prodie Altmühl. Keine Seen, aber viele Weiher; 5 Mineralquellen. Klima: gemäßigit warm und sehr gesund. Produkte: Getraide, Garten- und Hülsenfrüchte, Flachs, Hanf, Färberröthe, Krapp, Tabak, Obst., etwas Wein, Hols, die gewöhnl. Hausthiere, Fische, Krebse, Bissen. Marmor, Töpferthon, Alabester, Schwefel, Alaun, Vitriol, Steinkohlen, Mühl- und Wetzsteine. Volksmenge: sig. ossf Indiv. meistens jutherisch. doch Altmübl. Muni- und vverzueine. voissmenge-fig.026 Indiv., meistens lutherisch, doch an den südlichen Theilen mit vielen Kaan den südlichen Theilen mit vielen kathohiken. Nahrungszweige: Ackerbaumit Fräukischer Wirthschaft, starke Viehzucht und ein reger Kunstfleifs, da dieser Kreis die wichtigsten Fabrikstädte Baierns, Nürnberg, Fürth und Schwabach einschliefst. Ausfuhr: Hopfen, Tabak, etwas Korn, Mehl, Mastvieh, Wolle. Gartenfrichte Pferde. Hänte. balerus,
bach einschlielst. Abah, Massentabach einschlielst. Tabak, etwas Korn, Mehl, Massentabach, etwas Korn, Mehl, Massentabach, Gartenfrüchte, Pferde, Häute, Butter, Schmalz, Nürnberger-, Fürtherund Schwabacher Fabrikate, besonders Spielwaaren, Bisen- und Metallwaaren, Mützen, Strümpfe, halbseidene Zeuche, Wachstuch, Bleistifte, gemalte Papiere, Diefferkuchen u. s. w. Eintheilung: in Ansbach, Altdorf, are Langerichte Antonca, Altori, Fenchtwang, Greding, Gunzenhausen, Erlangen, Heidenheim, Hersbruck, Her-rieden, Heilsbrunn, Hilpoltstein, Kadols-burg, Lauf, Leutershausen, Mondeim, Nördling, Polizeikommiss, Nördling, burg, Lau Nördling, Nördling, Polizeikommiss. Nordling, Närnberg, Pieinfolden, Rothenburg, Schwabach, Scheinfeld, Uffenheim, Wassertridingen, wozu noch die Mediatgerichte Oettingen Spielberg, Oettingen-Wallerstein, Vaihingen, Harburg, Bissingen, Pappenheim und Ellingen mit Weißenburg, Wiesentheid, Kästel, Wallander, Pappen Wieseur/war Weisenburg, Wieseur/war wiech, Schillingsfürst u. s.

Rechach, Baier. Dorf im Untermain-ig. Karlsstadt am Main, mit i be-mten Wallfahrtsk., 200 H. und 956 landg. K

Rezüns, Helv. Schl. zwischen Chur und Fürstenau, im granen Bunde des Kant. Bündten, vorm. Hptort einer dem Uesterreich zugehörigen

Oester. Mfl. in der Milan.

Rezzate, Owster. Will. As Alpen.
Rhaden, s. Rahden.
Rhatten Alpen, s. Alpen.
Rhaundal, Dhu. D. auf der Insel leland Sunuländinga Fiordung, mit 1 Jahrmarkt.

Rhaunen, Preufs. Mfl. in dem Nie-derrhein. Rbz. Trier, mit 547 E. Rhea, Nordamerik. County im Staate

Tennessee, mit 2,504 E.
Rheda, e. Rehda.
Rheeden, Radzyn, Preufs. St. in dem
Westpreufs. Rbz. Marienwerder, mit 102 H. und 699 B. Schl.

Rheenen, Nied St. am Abhange einen Hügels, in der Prv. Utrecht, unweit dem Rheine, mit 2,17 E. Tabaksban. Der Heimenberg mit der Königstafel.

Rheidt, Rheyd, Prenis Mfl. in dem Eleve-Berg. Rgbs. Düsseldorf an der Miers, mit 3,679 E. Baumwollenspinne-reien, Baumwollen- und Siamoisenwe-berei, seidene Westen-, Sammet- und Sammetbandweberei, Gärbereien, Leim-and Seifensiedereien. Beträchtlicher Handel.

Rhein, Deutscher Strom, welcher im Relv. Kant. Bündten aus 3 Hauptquel-len entspringt: der Vorderntein ent quillt der Bergspitze Cima di Baduts, auf dem Gebirge Crispalt, im N. O. vom

Cotthard; der Mittelrhein oder die Frodda dem Luckmanier, und der Hin-Frodda dem Luckmanier, und der Hinterthein dem Vogelberge des Aduls. Der Vorderrhein fällt dem Mittelrhein bei Disentis, der Mittelrhein dem Hinterhein bei Reichenau zu, und der meterrhein bei Reichenau zu, und der moterinigte Flufe wendet sich nordwärte, durchetrömt in westlicher Richtung den Boden- u. Zellersee, macht bei Rhemfelden den bekannten Katarakt, wendes sich bei Basel nordwärts, macht bis in felden den bekannen in macht bis in sich bei Basel nordwärts, macht bis in die Gegend von Landau die Gränze zw. Frankreich und Deutschland, u. strömt Frankreich und Deutschland, Richtung dann immer in nordwestl. Richtung durch den schönsten Theil Deutschlands bis zu den Ruinen der Schenkenschanz fort, wo er es verläfst und auf das Nie-Auffnische Gabiet wirt. Bies theilt er fort, wo er es verlaust un derlandische Gebiet tritt. derländische Gebiet tritt. Hier theilt er sich sogleich in 2 Arme, wovon der rechte nordwärts fliefst, sich wieder zertheilt und nördlich als Yssel in den Zuidersee, westl. aber durch den Lech in die Maas, durch die Vecht in den Zuidersee läuft, und endlich unter seinem eigenen Namen hinter Leyden bei Katwyk in den Dünen des Deutschen Meers sich verliert. Der linke Arm bekömmt schon bei Schenkenschans den Namen Waal, und vereinigt sich zweimel mit der Maas, welche sodann unter dem Namen Merwe in das Deutsche Meer fliefst. Der ganze Lauf dieses mächtigen und für die Schifffahrt se wichtigen Stroms, dessen Ufer zugleich die delsten Weine Deutschlande tragen, beträgt gegen 125 M.; seine vornehmsten Nebenfl. sind: die Aar, Ill, Neckar, Main, Lahn, Mosel u. Lippe. Hier theilt er

Neckar, Main, Lahn, Mosel u. Lippe.

Rheina, Preuß. Han. Standesherrsch.
an der Ems, 12 QM. groß, mit 9,100 B.,
in 1 St. und 90 Dörfern und Rauerschaften. Fin schmaler Strich Laudes, am
linken Ufar der Ems, der Getraide, Buchwaizen, Flache, Rübsaamen und Hols
hervorbringt, gute Viehsucht hat, und
sich durch Leineweberei und Holfandsgehen viel verdient. Nur ein kleiner
Theil davon — 2 QM., mit etwa 1,500 E.,
erkennt Hanover als Hoheitsherra an,
der Rest ist dem Preuß. Rgbz. Münter
untergeordnet, sein Besitzer aber der uer neve ist dem Freuis. Agoz. Muniter untergeordnet, sein Besitzer aber der Herzog von Looz Corewaren, der aus Rheina etwa 60,000 Gulden Eink. sieht, aber noch bedeutendere mittelbare Gü-ter in den Niederlanden besitzt. Er ist kath. Religion und mache wie dem Han-Er ist kath. Religion und macht mit dem Her-zoge von Aremberg und Croy nur ein Haus aus. Seine Residenz ist Rheina.

Rheins, (Br. 520 17' 7" L. 250 4' (2")
Preuls. St. in dem Westph. Rbz. Münster an der Ems, die hier schifbar wird,
sie hat 1 Schl., 1 K., 1 Hosp., 440 H. u.
3,080 Sinw. Residens des Herzogs von

Looz; Saline.

Rheiness, Helv. MR. auf einer Landsunge des Rhein, im Kays. Zürich, welcher durch eine Brücke mit dem gleich nam. auf einer Rheininsel belegenem. Kl. verbunden ist: er sählt in 120. H. 600 kath. Binw.

Preufs. Stadt im Kleve-Rheinbach,

Berg. Rbs. Köln, mit 1,119 E.
Rheinbergen, (Br. 51° 53' 17" L. 40°
14' 41") Preuls. St. im Kleve-Berg. Rgbs.
Kleve, 1/4 Meile vom Rheime und nahe
am Mariengraben, welcher von Geldern
hersieht; etwas befestigt, mit 1,705 Einwohnern.

Rheineck, Helv. St. am Rheine, in dem Kant. S. Gallen, mit ref. E. Baum-wollenzench - und Musselinweberei;

Handel.

Ristinfelden, Helv. St. am Rhein, wordber eine Brücke führt, mit i Stifts-kirche und 1,213 Binw., im Kanton Aar-

Mheinfels, Prents. Festung auf einem hohen Felsen am Rhein, über der Stadt S. Goar gelegen, in dem Niederhein. Rgbz. Koblenz. Sie it zwar 1704 geschleift, wird jedoch wieder hergestellt werden. Gegenüber liegt die feste Katz oder Neukatzenelnbogen.

Rheingau, Nass. Thal zwischen dem Rheine und der Höhe von Biberich bis mater Rüdesheim, reizend, fruchtbar u.

anter Rüdesheim, reizend, fruchtbar u, vortrellich angebauet, das Vaterland der edelsten Rheinweine, bes. des Johannis-berger und Rüdesheimer.

Rheinheim, Hess. St. in dem Starken-burg. A. Lichtenberg, mit 259 H. u. 1,579 Rinw.

Rinw.

Rheinkreis, Baier. Kreis zw. 240 48'
bis 250 10' 5. L. und 480 59' bis 490 32' n.
Br., im N. an Hessen, im O. an Baden,
im S. an Frankreich, im W. an PreuIsen, Oldenburg n. Homburg gränzend,
85:30 QM. grofs. Ein völlig geschlossenes und errondirtes Land, welches von
Zweigen des Wasgau durchzogen ist,
den Rhein zur Gränze hat, sonst aber
von mehrern kleinen Plüssen. werunter men Ruein zur Granze nat. Johns aber von mehrern kleinen Plüssen, worunter die Queich und Lauter, bewässert wird, mid viele reische Thäler einschließt, die Wein, Obst. Kastanien und Welsche Nüsse, Getraide, Garten- und Hülsenfrüchte, Flachs, Hanf, Tabak, Pärberzöthe und Holz im Ueberflusse hervorbringen, auch eine gute Viehzucht unterhalten. In den Bergen findet man Eisen 32,400 Zentner, Quecksilber 672 Zutr., Steinkohlen und andere Mineralien. Der größere Theil der 308,000 Ebekennt sich zur ksth., der kleinere zur luth. und reform Religion; auch giebt es viele Juden, Herrinbuther u. s. w. Der Kreis enthält 4 Bezirke: 1) Frankenthal, 2) Landau, 3) Kaiserslautern, 4) Zweybvücken. Der Sitz des Geheralkommissariats ist zu Sweybrücken. Rheinmagen, Remagen, Preuß. St. on mehrern kleinen Flüssen, worunter

Rheinmagen, Remagen, Preufs. St. am Rhein, in dem Niederrhein. Rgbz. Koblenz, mit 1 kath., 1 ref. K. und 790

Kinw. Röm. Alterthümer.

Koblens, mit i assum,
Kinw. Röm. Alterthämer.

Rheinprovinz, Hess. Prv. am Rhein.
Sie gränzt im N. mit Nassau, im O. mit
der Prov. Starkenburg, im S. mit dem
Baier. Rheinkr., im W. mit Homburg
und der Preuls. Prov. Niederrhein, und
st 481/4 QM. grofs, mit 155,233 E., meistens katholiken, doch findet man auch
viele Protestanten und Inden. Das
Land ist gebirgig; hier laufen die Vorberge des Wasgan mit dem Donnersherge aus. Der Rhein umkreiset es in
einem großen Halbzirkel und nimmt
alle kieinen Müsse auf. Die Thäler u.
kleinen Ebenen sind reich an Korn,
Garten und Hülsenfrüchten, Flachs,
Tabak, Zichorien, Wein, Obst u. Holz;
die Viehrucht ist sehr ausgebreitet, wan
fängt eine Mesga Fische, besonders Kalma- unterhält Hienenzucht und fördert die Viehrucht ist sehr ausgebreitet, man fängt eine Menga Pische, besonders Salme, unterhält dienenzucht und fördert Salz und Eisen in Tage. Der Kunstsleiß heschästigt sich mit wenigen Gegenetänden, besonders Gärbereien, Baumwollenzeuchweberei und Leineweberei, doch werfen die natürlichen Güter des Landes so viele Artikel in die Schaale der lussahr, dass es die Bilanz für sich hat Dazu kömmt nunnoch eine lebhatte Spesition und Rheinschifffahrt, die mit dem Handel jetzt zu neuem Leben er-

wachen. Die Provins wird in folgende Kantone eingetheilt: 1) Mains mit 25,400, 2) Niederulm mit 12,113, 3) Oberingellieim mit 15,523, 4) Bingen mit 8,291, 6) Wilstein mit 16,605, 6) Worstadt mit 15,403, 7) Openheim mit 14,606, 8) Becht-15,403. 7.1 Oppengeim mit 14,000, 5) Becarrheim mit 15,824. 9) Alzey mit 15,006, 10) Pfeddersheim mit 14,573 und 11) Worms mit 5,718 E. Hauptst und überhaupt die gröfste und vornehmste Stadt aller Hessischen Staaten ist Maiuz, welche zugleich eine Deutsche Bundesfestung ausmacht.

Rheinsberg, Preuss. St. in dem Bran-denburg. Rgbz. Potsdam am Rhin und Gninericksee; regelmasig angelegt, mit i schönen Schl., 192 H. und 1,898 E. I Kajanzefabr., I Glashütte. Rheinzabern, Franz MG. am Brie-

Rheinzabern, Franz. M.C. am Erle-bach, in dem Dp. Niederrhein, Bz. Wei-feenburg, mit 1,004 E. Rhens, Rees, Prenfs. St. im. Nie-derrhein. Rbs. Koblens am Rheine, mit

996 E

Rhienek, Baier. Standesherrechaft im Untermainkreise - 1,35 QM. mit 2,030 E., welche dem Fürsten von Colloredo ge-Sie ist nur ein kleiner Theil der gleichn. Deutschan Reichsgraf-tin Franken, wovon die größere e mit den Unvorm, gleichn. Deutschen Reichegraf-schaft in Franken, wovon die größere Hälfte mit dem Untermainkr. unmittalbar vereinigt ist.

Rhin, Prepfs. Fl. in der\_Prov. Bran-Anin, Frenis. Fl. in der Frov. Bran-denburg, welcher an den Gränzen von Mecklenburg-Strelitz entsteht, Rheine-berg, Ruppin und Fehrbellin verbei-geht und bei Rhinow in die Havel fällt. Er ist durch den Bultgraben mit der Dosee vereinigt und dient zur Holzflöfre.

Rhinow, Preuß. St. in dem Bran-denb. Rbz. Potsdam am Rhin, mit 52 H. und 460 E.

Rhode Island, Nordamer. Staat 2 v., 10 17' bis 42° n. Br., im N. und O. an im S. an den Atlant. 410 17 bis 420 n. Br., Im S. an den Atlant. Orean, im W. an Connecticut gränzend, 72:50 QM. groß. Das Land ist wellenförmig ehen, wird vom Pawtucket, Pawcatnk und Charles bewässert, hat ein zwar gesundes, aber doch noch sehr kaltes Klima, und eignet sich größtentheils mehr zur Viehzucht, als zum Akkerbau. Doch bauet man auf der Südners wieles Getraide, Flachs und Garwieles Getraide, Flachs und Garwieles kerbau. Doch bauet man auf der Südseite vieles Getraide, Flachs und Gartenfrüchte. Holz ist noch im Ueberflusse vorhanden. Die hier fallendem Pferde sind vortreflich. Aus dem Mineralreiche hat man Bisen und eine Mineralquelle unweit Providence. Die Volksmenge belief sich 1810 auf 76.921 Ind., nämlich; 73,214 Weilse, 108 Sklaven und 3,600 freie Farbige; noch findet man gegen 500 Indier im Umfange des Stats. Die Baptisten machen die zahlreichste Volksklasse aus; auf diese folgen die Kongregationalen und Episkopalen; Mährische Brüder und Juden sind wenige vorhanden. Die Nahrungsweigeberuhen auf Viebzucht. Ackerpalen; Mährische Brüder und Juden sind wenige vorhanden. Dir Nahrungstweige beruhen auf Vielzucht, Ackerbau, Fischerei und einigen Gewerben; men findet in Twilsmaschinen, die 14.556 Spindeln beschäftigen, einige Wollenmif., viele Papiermühlen und Eisenwerke, wovon die meisten in der Nähe werke, wovon die meisten in der Nähe von Providence errichtet sind. Die Hauptausfuhr beruhet auf Garn, Hen-ten, Holz, Pfezden, Rindvieh, Schwei-nen, Fischen, Käte, Botter, Elern, Mehl, Branntwein, baumwolle aen Zeu-ohen und Twils. In den liften der Staats befinden sich gegen 60p eigene Schiffe. 1804 schätzte man die Ausfuhr auf 1,736,671 und 1810 auf 1,331,576 Doll. Rhode seland hat eine gleichtörmige Verfassung, wie die übrigen Brovinnen von Neuengfand; die höchste Gewalt befindet sich bei dem hohen Rathe von befindet sich bei dem hohen Rathe von iz Personen, an dessen Splize der Gonverneur steht, nud aus dem Hause der Repräsentanten. Für die Justizpflege ist ein oberer und ein unterer Gerichtshof vorhanden. Der Staat seudet 2 Repräsentanten zum Kongrefs. Er wird in Counties, Providence, Newport, Washington, Kent und Bristol getheilt. Hptstadt ist Providence.

Rhodeisland, Nordamer. Insel im Staate Rhodeisland, etwa 2 QM. groß und einen Theil der County Newport ausmachend. Sie enthält 3 Ortschaften: Newport, Midleton und Porthsmouth, mit 10,579 E., und zeichnet sich durch eine gute Pferde und Viehzucht aus.

Rhoden, Waldeck. Kirchep. im gleichnum. A. am Urbe, mit 1 Schl., Kupferund Eisenwerken.

nam. A. am Urbe und Eisenwerken

Rhodez, Rodes, (Br. 440 21' L. 200 18' 50') Franz. Hauptst. des Dep. Aveiron and eines Bz. von 44,10 QM. und 88,467 E. Sie liegt auf einer Anhöhe am Aveiron, ist finster und altfränkisch gebaus, and hat 2 öffentl. Plätze, r Kathedrale mit einem hahen Glockenthurme, 8 K., t Hameligericht: I Heep. und 6,415 E. Handelsgericht; königl Kollegium; Ackerbaugesellsch; Börre. Mnf. in Drape à Poil, in Hand-schuhen; Gärbereian; Lichterziche-

Rhedis, Osman. Insel im Mittelländi-Reedle, Osman. Invel im Mittellandischen Meere, unier 450 av L. und 369 30 Br., 3 M. von der Südküste Anadolis, 12 Meilen lang, 15 breit tr. etwa 20 QM. im Areale. Die Oberläche 19t zwar bergig, aber doch äußerst fruchtbar, und man findet hier fast alle Produkte, die das benachbarte Kibris hat, nur sind die Salsschlämmereien nicht so ergiebig. das benachbarte Kibris der, obergiebig. Salsschlämmereien nicht so ergiebig. Die schönen Weiden begünstigen eine westen Viehzucht, die das ganze Jahr Die schönen weinen starke Viehzucht, die das ganze Janz starke Viehzucht, die das ganze Janz mit den gewürzreichsten Blumen prangenden Haiden eine wichtige Bienenzucht. Die Hauptausfuhr besteht in Wein; Mais, Waizen, Oel, Rhodischem Walse. Baumwolle, Vieh, Wachs und Holze, Baumwolle, Vieh, Wachs und Früchten. Die Volksmenge steigt auf Fruchten. Die Volksmenge steigt auf 37,000 Köpfe, worunter 11,000 Griechen und 600 Juden, welche 2 St., 5 Mfl. und 44 D. bewohnen. Die Nahrungszw. machen Ackerbau und Viehzucht aus; Kunstsleis ist fast ganz verschwanden und blos die schönen Waldungen haben die Osmanen veranlasset, hier einen ben die Usmanen veranassen, mit de Hauptschiffbanplatz für ihre Flotte zu errichten. Die Insel sieht zwar unter dem Kapudan Pascha, hat jedoch einen eigenen Sandschak, der in der Stadt eigenen Sandschak, d Rhodis seinen Sitz hat.

Rhodis seinen Sitz hat.

Rhodis, Osm. Hauptstadt der gleichmam/Insel, theils auf einer Anhöhe, theils auf einer Anhöhe, theils auf der Ebene am Meere Sie ist mach Italienischer Art gebauet, hat i Schl., feste Mauern und Graben u. 10,000 E., wornnter 4,000 Griechen, die indeß in den Vorst. wohnen müssen. Doch ist hier ein griech. Erzbischof u. ein Sandschak. Sie hat 2 Häven, 1 Arsenal und eine öffentl. Bibliothek.

Rhodopc, s Despesto Dagh.

Rhön, Weim und Kurhess. Gebirge, welches sich aus dem vormaligen Henzebergischen durch ganz Fulda bis Bi-

schofheim im Würzburgschen zieht. Es hält etwa 5 M. in die Länge und 1 in der Breite, hat aber mehrere Vorberge, ist kalt, auf dem Gipfel kahl, an den Wänden aber mit Waldung bestanden. Seine höchste Kuppe, der Kreuzberg, ragt 2,532 F. über dem Spiegel des Meers hervor. hervor.

Rįä

hervor.

Rhonaszeck, Oester. D. in der Ung.
Gesp. Marmaros, von Deutschen Wlachen und Rufsniaken bewohnt, die z kath. und i griech. K. haben, Hier ist Ungarns berühmtestes Steinsalzbergbrigarns berumuestes Steinsalzberg-werk, dessen Hauptgruben bei Rhona-szeck, Sagatagh, Szlatina, Kerekhegy, Talaborfalva und Sandorfalva ausstrei-chen. Von denselben werden täglich 3 abwechselnd von 400 M. bearbeitat. Man technet das jährlicha Ansbringen im Durchschnitte auf 1,021,210 Zntr. Es ist hier ein Salzamt.

Rhondina, Contessa, Sinus Strimoni-cus, Osm. Meerbusen an der Küste des Rumel. Sundsch. Galipoli. Br hat dem zweiten Namen von der verfallenen St. Contessa, den ersten von dem Rhedina der Alten.

Rhone, Franz Strom im südöstlichem Brankreich. Er entspringt am Fufte der Burca, etwa i M. von der Q. des Rheins, durchströmt mit reifsender Schnelligkeit in einer westl. Richtung den Helv. Kauton Wallis und den Genfersen, tritt Kauton Wallis und den Grenzensun, saime bereits schiffbar auf das Gebiet von Frankreich, wo er sich sogleich süd-wärts wendet und nach einem Labfe von etwa oo M. mit grofser Heltigkeit in den Busen von Lyon stürzt. Bei der

von etwa oo M. mit großer Heltigkeit in den Busen von Lyon stürzt. Bei der M. bilden seine beiden Arme die Insel Camargue. Er vereinigt mit seinem Wasser vorzüglich die Ain, die Saone, Isère, Drome, Durance u. Gard. Rhonemündung, s. Benches du Rhöne. Rhotas, Rahatas, (Br. 240 33' L. mio 37') Britt. St. und Festung in des Kalkutte. Prov. Bahar, auf einem hohen Felsen, die für einen der fustesten Plätze Hindostans geheiten wurde, gegenwärtig aber in Verfall geräth u. nicht weiter unterhalten wird.

Rhüßen, s. Großenhüden.

Rhüden, s. Groferhilden.
Rhume, Han Fl. in der Prov. Göttingen, welcher in dem Ochsenpfule im A.
Herzberg entspringt und bei Nordheim der Leine zufällt.

Herzberg entspringt und bei Nordheim der Leine zufällt.

Rjäsan, Russ. Gouvernement zwischen 500 10' bis 550 30' ö. L. und 53° 40' bis 550 n. Br., im N. an Wladimir, im O. und S. an Tambow, im W. an Tufa n. Moskwa grähzend, 63,20 QM. grofs. Oberfläche: wellenförmig eben. Boden: gröfstentheils schwarzerdig und sehr fruchtbar, im N. Wald und Morast, an den Fl. Don, Pronja und Osetr felsig. Gewässer: Oka. Don, Pronja, Osetr, Jagodnaja, Rjäsa u. a.; dre Binnenssen Welikoje, Wemskoje, Schtscheninskoje u. a. Klima: gemäfsigt angesehm und gesnnd. Produkte: Getraide, Garten-u. Hülsenfrüchte, Hirse, Mohn, Flachs, Hanf, Obst, besonder Rjäsankiäpfel, Holz, die gewöhn! Habsthiere, Wild, Geflügel, Fische, Bienen, Eisen, Thonerde. Volksmenge 187: 1,05,000 köpfe, meistens Russen und nur wenige Tataren; 1794,6 sind 91,1387 in 12 Kreist, 151 Kd. 1,313 gemeinen D. u. 6 Kl. gezählt. Wichman berechnét die ganze Volksmenge nur auf 380,000 Köpfe. Nehrungszweige: Ackerbau, der sehr lohnend ist; 1802 wurden geärntetan Winterk. 2,128,123, 23, 200 Sommerkurn s,320,038, konsumirt an

ersterem 1,530,321, an letzterem 1,768,135, blieb von heiden mach Abzuge der Ans-east 1,585,348 Tschetwert, übrig. Die Viehzucht steht mit dem Ackerban saat 1,555,318 Tschetwert, fibrig. Die Viehrucht steht mit dem Ackerban nicht in gehörfem Verhältnis; doch sind die hier fallenden Pferde gut u. auf die Bienemucht wird vieler Relifs gewendet. Waldgeschäfte, Jagd, Fischerei, Fuhrwerk werden als Nebenbeschäftigungen betrieben. Der Kunstfleifs ist von keiner Bedeutung; das Landvolk, besonders die Weiber, spinnt Wolle, Flachs u. Hanf, webt auch selbet Landtach und Hausleinen, und ein Theil von ihnen wandert mit Pässen auf ela oder mehrere Jahre in fremde Prov., u. eucht dort seinen Unterhalt. 1890 zählte oder mehrere Jahre in fremde Prov., u. sucht dort seinen Unterhalt. 1809 zählte man überhaupt 37 größere Fabrikanstalten; das Kapital der Kausleute betrug 7,300,000, die Steuer 3,002,000 Rubel. Austuhr: Korn, Branntwein, Segeltuch, Holz, Schlachtvieh, Ukränische Pferde, Holz, Schlachtvieh, Ukränische Pferde, ungefärbtes Landtuch, Juften, Honig und Wachs, Gusseisen, etwas Glas, Alles nur in geringen Quantitäten, woge-gen man von Aulsen wenig mehr als Kochsalz zurücknimmt und sich auf das

Rochealz zurücknimmt und sich auf das beschränkt, was man im Lande hat. Bintheilung: in iz Kreise, Rišsan, Sa-raisk, Kasimow, Saposhka, Rišshk, Ra-menburg, Skopin, Pronsk, Michailow, Donkow, Spask und Jegorjewsk. Rissin, (Br. 54° 38' 6" L. 56° 49' 3") Russ. Hauptet. des gleichn. Gouv. und Kr. am Trübesch, mit 20 k., 763 H. und 4,500 E. 1784 1,853 männl. Geschlechts). Sitz eines griech. Bischofs. 2 Maf. in Leinewand, 1 Tuthmf., 3 Gärbereien; 1 Nadelfabr.; 2 Risenhütten; 1 Glashütte. Handel mit Kramwaaren und Landes-produkten. 2 ansehnl. Jahrmärkte.

produkten. 2 ausehnl. Jahrmärkte. Rjäsk, (Br. 54° 31' L. 57° 50') Russ. Kreisst. am Rjäss, in dem Gouv. Rjässan, mit 188 H. und 890 Einw. Landwirthschaft

Riens, Franz. Mfl. im Dp. Var. Bes. Brignoles, mit 3,153 E. Mützenweberei, Ziegeleien, Mühlsteinbrüche.

Rizo, Asiat. Eiland im östl. Meere w. Gilolo und Morty, nnter 1450 L. und 20 30' n. Br.

Ribadavia, Span. Villa am Miño, in der Prov. Galicia, mit 4 Pfk., 2 Kl., r

der Prov. Galicia, mit 4 Pfk., 2 Kl., 1
Hoep. u. 2,400 E.
Ribadeo, (Br. 430 o' 4" L. 100 40' 22")
Span. Villa an der M. des Bo, in der Pr.
Galicia; bemauert, mit 1 Pfk., 2 Kl. u.
2,000 E. Nagelechmieden, 2 Kupfergeschirfabr.; Haven.
Ribar, Oester. D. in der Ung. Gesp.
Sol an der Gran, mit Slaw. Einw. Höpfenbku; 1 Sauerbrunnen; 1 Schwefelbad.
Ribatua. Port Villa in 4-2.

Ribatua, Port. Villa in der Provinz Minho, mit I Pfk., 450 H. n. 2,020 E. Ribaud, (Grand) Frz. Eiland, im S. der Halbinsel Giens, im Dep. Var, Bez.

Toulon, mit i zerstörten Fort u. spar-samer Bevölkerung. Ribaud; (Petit) Frz. Eiland im S. von Hyères, im Dp. Var, Bz. Toulon.

Ribble, Britt. Rüster Sh. Lancaster, welcher Centralgebirge entsteht. Britt. Küstenfl. in der Engl. ter, welcher auf dem Engl.

Ribchester, Britt. Mfl. am Ribble, in der Engl. Shire Lancaster. Römische Alterthümer.

Ribe, Dän. Stift auf der Halbinsel Jütland, im N. an Aalborg, Wiborg u. Aarhuus, im O. an den Katlegat u. klei-nen Belt, im S. an Schleswig u. an dab Deutsche Meer gränzend, 150 QM. grofs,

mit 111,600 Rinw., in 8 St., r Mfl. nnd & Rirchsp. Eintheilung: in 3 Acmter, Veile, Ringkiöbing u. Ribe.
Ribe, Dän. Amt in dem Stifte Ribe, 45 1/2 QM. grofs, mit 2 St., r Mfl., & Kirchsp. u. 1,954 H.
Ribe, (Br. 55° 19' 57" L. 26° 27' 5")

Ribe, (Br. 550 10' 57" L. 260 27' 5") Dan. Hauptst. des gleichn. Stifts und A. an der Nipsane. Sie ist ummauert, hat an der Nipsaae. Sie ist ummauert, hat 2 Thore, 1 Kathedrale, 1 andere K., 1 Hosp., 1 Armenh., 33 Straßen, 23 H. u. 2,000 E. Sitz des Stiftsammans und Bischofs. Ackerbau, Handwerksgewerbe, ctwas Handel

ctwas Handel.

Ribeauviller, Rappolzweiler, Franz.

St. am Strengbach, in dem Dep. Oberrhein, Bz. Colmar, mit dem jetzt in Ruinen liegenden Schl. Rappolzstein und
4,714 E. Mnf. in gedruckter Leinewand
mit 36 Arb. (1,500 Stück), Gärbereien,
Weinbau. Merkwürdig war vormals der
Pfeifertag, an dem sich hier alle Mnsjkanten des Elsasses versammelten.
Ribeira grande, Port. Hauptst. der
Cabo Verde-Insel S. Jago, an der M.
eines kleinen Fl. in das Meer, mit 1 Kathedr. u. t Kl.
Ribeira grande, Port. Villa am Fuße

theur. u. 1 Al. Riber a grande, Port. Villa am Fußee eines Bergs und an der M. eines Fl., auf der Acoreninsel S. Miguel, mit 2 Pfk., 3 Kl., 1,424 H. und 5,076 E., worünter viele Adliche. Mnf. in Leinewand mit 1,000 Echhlen im Tach und sewechten Ströme Stuhlen, in Tuch und gewebten Strüm-pfen. Unsichere Rheede, daher der Ort eine Exporte über Ponta Delgada aus-

Ribemont, (Br. 490 48' L. 210 6') Fre. St. auf einer Annöhe des Dp. Aisne, Bz.

St. auf einer Anhöhe des Dp. Aisne, Br. S. Quentin, nahe an der Oise, mit 2,345 Einw., die Wollenwaren nud Leinewand verfertigen. Geburtsott des berühmten Condorcet † 1794.

Riberac, Franz. Hauptet. eines Bez. von 27,36 QM. und 62,235 E., im Depart. Dordogne an der Isle, mit 2,085 E. Ribiers, Franz. Mfl im Dp. Oberalpen, Bz. Gap an der Bunch, mit 1,320 E. 1 Tuchmf., 2 Hutfabr.

Ribnitz, Mecklenb. Schwer. St. an einem kleinen Busen der Ostree, im Distr. Rostock. mit 2 K., 1 Jungfrauenkloster mit 1 Domina und 49 Konventualinnen, 1 Armenh., 338 H. und 1,840 E., worunter 15 Judenfamilien und 231 Gewerbe treibende. Weberei mit 2 Meistern, Schifffahrt mit 6 Schiffern, Bistern, Schifffahrt mit 6 Schiffern, Fi-scherei.

Rica del Oro, Australeiland,

Rica del Oro, Australeiland, zu der Gruppe der Mulgravesinseln gehörig.
Rica de Plata, Australeiland, zu der Gruppe der Mulgravesinseln gehörig.
Miccia, Siz. Mil. in der Nap. Prov. Molise, mit i Pfk. u. 4,258 E.
Riccys, les, Kranz. Mil. im Dep. Aube, Bz. Bar sur Seine am Laigne, welcher eigentlich aus den 3 Ortschaften Riccy- Haut, Ricey Hauterive und Ricsy le Bas besteht und 3,963 E. zählt, die guten Wein bauen.
Riche, Australeiland an der Küste von Neuguinea, unter 80 10' 46" s. Br.

Riche, Australeiland en der Küste von Neuguinea, unter 8° 10′ 45′ ° 1 Br. Richelieu, (Br. 47° L. 17° 55′) Frz. St. im Dep. Indre-Loire, Bez. Chinga am

im Dep. Indre-Loire, Bez. Chinon am Amable, mit i schönen Schl., i Pfk., 3 Klosterk., 700 H. und 5,222 E. Etamin., Serge- und Leineweberei; Weinbau. Richetieu, Britt. County in dem Canada Gouv. York. Richetsdorf, Kurhess. Rupferhütte bei dem D. Iba., im Amte Sontra, die 1805 089 Zntr. Kupfer lieierte. Die Minen liegen nahe dabei und geben auch Kobalt zur Ausbeute. Kobalt zur Ausbeute.

Richenburg, Oester Mfl. and Hotest einer Kinskyschen Merrsch., im Behm. Kr. Chrudim, mit I Eisenfahr., I Glas-hätte u. Wollenzeuchweberei. Richhill, Britt. Mfl. in der Irischen County Afmagh, mit bedentenden Lei-newandmärkten.

newandmärkten

newandmärkten

Rtchland, Nordamer. Distrikt im St.

Sädcarelina, mit 9,027 B.

Richmond, Britt. D. an der Thames,
in der Engl. Sh. Surry, mit 4,000 E. Kön.

Lustschl. u. Park.

Rtchmond, Britt. St. am Swale, in
der Engl. Sh. York Nordriding, mit 2 K.;
547 H. und 2,578 E. Weberei von wollemen Strümpfen, Kappen und Mützen.

Blei-, Kupfer- und Steinkohlenbergwerke. werke

werke.

Richmond, Braunschw. Lustschl.,
nur 1/2 M. von und im Umfange des
Stadtgerichts Braunschweig an der Oker,
mit 1 schönen Park.

Richmond, Nordamer. County im St.
Virginia, mit 6,214 B., chne Stadt.

Richmond, (Br. 379 40' L. 2990' 49')
Nardamer. Hptst. des St. Virginia und
der gleichn. County am James, wo dieser Bl. einen Katarakt macht. Sie ist
auf 2 Hägeln längs dem Fl. gebaust:
beide Theile werden durch eine 3 bis 400
Ellen lange Brücke verbunden, und besitzen 1 Staatenhaus, 1 Episkopalk.,
1 Rathhaus, 1 Gefängnils, 1 Theater und
Bio 9,756 Kinw., die sich von ihrem
Feldbau und mannichfachen Gewerben,
bes Brennerei u. Brauerei nähren. Die bes Brannerei u. Brauerei nähren. Die Ufer des Flusses sind mit Mühlen bedeckt.

Ufer des Flusses sind mit Mühlen bedeckt.

Richmond, Nordamer. County im St.
Nordcarolina, mit 6,605 E.
Richmond, Nordamer. County im St.
Georgia, mit 6,139 E.
Richmond, Nordamer. County im St.
Neuyork, mit 5,137 E.
Richtenberg, Preuß. St. am gleichn.
See, in dem Pommern. Kr. Stralsund, mit 781 H.

Richtenswyl, Helv Mfl. am Zürichersee, im Kant. Zürich; gut gebauet, mit 356 H. und 2,400 E., die wohlhabend sind und Baumwollenspinnerei und Weberei, so wie Messerschmieden unterhalten.
Haven am See. Obst. u. Weinbau.
Richväld, Oester. D. in der Ungar.
Gespan. Zips, mit I kath. K, und 843 Slaw. E. I Glashütte.

Richtingen, Han, D. und Sits eines A. von 364 H. und 3,103 E., in der Prov.
Kalenberg; es liegt an der Leine, hat I Schl., 56 H. und 476 E., die starken Viehhandel treiben.

Richmansworth, Britt. Mfl. in der

Rickmansworth, Britt Mil. in der Engl. Sh. Hartford, mit Mehl- u. Malzhandel.

Ricle, Span. Villa am Xalon, in der

Prov. Aragon.
S. Ricquier, (Br. 50° 10' L. 19° 26') Fr.
St. im Dep. Somme, Ber. Abbeville am Scardon, mit 2 Pik., 1 Kap., 1 Hosp. u.

Scardon, mit 2 Pik., 1 Kap., 1 Hosp. u. 1,298 E.

Riddegshausen, Brannschw. Schl. an der Wabe und Sitz eines Wolfenbütt.

Rreisamts, welches auf 1,22 M. 42 D., 1 Vorw., 8 einzelne H., 1,274 Feuerst. u. 8,330 E. enthält. Hier staud vormals sin reiches Kl., welches bis auf die neueste Zeit noch seinen Abt, Konvent, 1 Predigerseminar und eine sahlreiche Biplichek hatte, seit 1300 aber mit seinen übrigen Anstälten eingezogen ist. Noch stakt die schüne Kirche, wozu der Weistakt die schüne Kirche, wozu der Weisten werden werden weit weiten werden werden. gen Anstalten eingezogen ist. Noch steht die schöne Rirche, wozu der Wei-ler Riddagshausen mit den D. Neuhof und Querum eingepfarrt sind. Ridderkork, (Br. 510 gg' 18" L. 220 gg' 98") Niederh. D. mit 2,051 E., in der Pr. Holland stüd. Thelis. Riebnik, Preuß St. in dem Schles.

Rbz. Oppeln, mit 1,305 E.

Risd, Oester. Mfl. im Innviertel des
Landes eb der Ens, Sitz des Kreisamts,
mit 1 Schl., 2 Pfk., 321 H. und 3,000 E.,
die Leinen- und Tuchweberei anter-

halten. Risdau, Oester. Mfl. und Schl. im Hausruckviertel des Landes ob der

Ens.

Rieden, Baier, Mfl. im Regenlands.

Amberg, mit 479 E.

Riedenburg, Baier. Mfl. und Sitz eines Landger. von 8 QM. und 11,195 E.

im Regenkr.; er liegt an der Altmühlund hat 1 Schl. und 750 E.

Riedesel, Deutsches reichsadl. und
freihert! Geschlecht. desen herricht!

Riedeset, Deutsenes reiensaul, ung freiherri Geschleicht, dessen beträcht), unmittelbare Güter um und auf dem Vogelsberge lagen und zur Fränkischem Ritterschaft gehörten. Der größte Theiß derselben kam bei der Zersprengung Deutschlands unter Hessische Hoheit, und wurde von dem Großherzoge, ohne die bisherigen mittelbaren Güter Obarhesens, zu einer Standesberrschaft. ne die bisherigen mittelbaren Güter Oberhes ens, zu einer Standesherrschaft erhoben, die 31/2 QM. mit 9,136 E. enthält. Die mittelbaren Güter zählen aufserdem 9,252 E. Uebrigens zerfällt das ganz lutherische Haus in 3 Hanptzweige, Ludwigseck, Eisenbach und Burg. Ritellingen, (Br. 480 11/10" L. 270 5/5") Würt. St. und Sitz eines D. A.; in der L V. Donau, anf einer Anhöhe, an der Donau; sie hat 1 K., 1 Hosp., 1 Kornund Geräthh. und 1,47 E. Große Kornmärkte und Kornhandel.

Riegel, Bad. Mfl. an der Ele, in dem Treisam. B. A. Endingen, mit 1,707 Einwehnern.

wohnern.

Riegersburg, Oester. Mfl. in dem Steyrer Kr, Grätz, mit dem festen Fel-senschl. Kronegk, 1 gräfl. Burgstellschen Schl. and 70 H

Richen, Helv. großes Pfd. auf dem rechten Rheinnfer des Kantons Basel, mit starkem Obstbau und Kirschgeistbe-

mit starkem Obstbau und Kirschgeistbereitung: von letzterem führt man jährlfür 14 bis 18,000 Franken aus.

Rieneck, r. Rhineck.

Riessa, Säche. St. in dem MeißenKreisamte Meißen an der Elbe, an welchem Strome 2 Gassen parallel laufen.
Sie hat 1 königl. Schl., 1 K., mit einer
Gruft, werin die Leichname ziemtich
unverwesend sich erhalten, 200 H. und
1,003 B., wor. 76 Handwerker. Korne u.
Steinkohlenhandel; 1 beträchtl. Ziegelei. Schifffahrt mit 8 Schiffherm;
Holzniederlage. Quarsschieferbrücke.

Riesenburg, Prabudka, (Br. 53° 46' 20' L.
36° 52' 15'') Preuß. St. an der Liebe,
in dem Westpreuß. Rgbz. Marienwerder, mit 203 H. und 2,360 E. Tuchweberei mit 20 Stählen (688 Stück). Zeuchweberei, Huttmacherei (887 Stück). Aquädukt.

Riesengebirge. Pranse Gebingen in

dakt.

dukt,
Riesengebirge, Pronfs. Gebirge in
Schlesien, eigentlich der Kamm der Sudeten, der sich nach Schlesien überschwingt und an der Queis endigt. Aber
nur die Strecke von der Queis bis zur
Bober trägt den Namen des Riesengsbirgs, eines Gebirgs, das fast auf allen
Punkten sich 3,000 Fuls über den Spiesel des Meers erhebt. ziemlich zun nöd gel des Meers erhebt, ziemlich rauh und stark bewaldet ist. Seine vornehmsten Kuppen sind: die Schneekuppe, 4,090-die große Sturmhaube, 4,710 und der Reiffiräger 3,696 Fuß hoch (e. Sudeten).

Riett, Päpstl. Delegarien im Kir-chanstaate, mit 65,734 E., welche einen Theil der vormaligen Campagna di Re-

Theil der vormanigen Gampagen Hammansmacht.

Rieti, (Br. 420 24' 25" L. 300 51' 55")
Päpstl. Hauptst. der gleichn. Digt. im Kirchenstaate, am Velinch mit I Kathedrale, o Pfk., 12 Klosterk. und 6,500 H. Sitz eines Bischofs. Tuchweberei, Far-

benbereitung.

Riets, Oester. Mfl. an der San, im-Steyr. Kr. Cilly, mit 50 H.

Rjetschitza, (Br. 650 50' L. 450 57') Russ. Kreisstadt an der Rjetschitza, im Gonv. Minsk. Risumes, Franz. Mfl. im Dep. Ober-gazonne, Bz. Muret, mit 1,108 R. Leines weberei.

Ricupetroux, Frans. Mil. im Depart. Ave Biny

Rieux, (Br. 43° 16' L. 18° 52') Franz, St. im Dep. Obergaronne, Bez. Muret, an der Réze, mit I schönen Palaste, I Rathedr., und 1689 E. Hutmacherei; 4

Rathur., Franz. Mfl. im Dep. Morbi-Ricux, Franz. Mfl. im Dep. Morbi-han, Bez. Vannes, an der Vilaine, mit han, Bez. Vannes, ander Vilaine, Töpfehan, Bez. Vannes, an der Vilain 2,178 E. Küchengeschirrfabrik, reien.

Ries, (Br. 43° 52' L. 23° 57') Franz. St. im Dep. Niederalpen, Bez. Digne, an der Colostre, mit 2,875 E. Tuchweberei, 12 Gärbereien; Weinbau. Mehrere Alterthümer.

Riga, Lett. Righe, Esthn. Riolin, (Br. 56 50"32" L. 410 42" 15") Russ. Hpist. des Gonv. Livland, an der Düna, wortber eine Schiffbrücke führt. Sie 1st über eine Schiffbrücke führt. Sie ist mit starken Festungswerken und Wällen umgeben, hat i Citadelle, 8 griech., 6 luth., 1 kath... 1 ref. K., 1 Waisenh., 1 Armenh., 1 Theater, und mit den 3 Vorst. 1,236 H., worunter 500 von Stein, 350 Kaufmannsgewölbe und Buden, 131 Speicher, 4 Gefängnisse u. 36,000 E. (1792 50,109 ohne Gaznison), wor. 106 Kaufleute, 199 Mikler und Krämer u. 50 Handwerker u. Künstler. Kais. Lyseum; Stadtymnasium; Domeckule; 10 niedere Schulen; Armenschule; Jüngfraustift; Bürgerverein zur Verbreitung gemeinmütziger Kenntnisse; Stadtbibliothek mit Naturalienkab.; Seehesp., 1 Zuckersiederei, 2 Stärke- u. Puder-, 1 Spielkartenfabr., 1 Spiegelfab., 1 Strumpfmf., 1 Giefs Mattralienkan., 1 2 deters. 1 2 deters. 2 Stärke- u. Puder-, 1 Spielskartenfahr., 1 Spiegelfab., 1 Strumpfmf., 1 Gielsthaus, 2 Buchdruckereien. Guter Haven;
wichtiger Handel, nach Petersburg und
Odessa die wichtigste Handelsstadt des
Reicht, die schon früh eine Mitgenos-Reichs, die schon sin der Hanse war. sin der Hanse war. 1800 klarirten in ihre Haven 743 Schiffe ess und 752 gien-gen ab; die Einfuhr betrug in diesem thre Haven 743 Schiffe ein und 752 giengen ab; die Einfuhr betrug in diesem Jahre 6,456,480, die Ausfuhr 21,076,043 Rubel. 1815 war die Ausfuhr anf 24,187,152 Rubel gestiegen, wovon etwa die Halte nach Großbrittanien gieng (für 11,625,232 Rubel). Die vornehmsten Gegenstände derselben machen aus Hanf. Flachs, Hanf- und Leinsaamen, Oel, Potasche, Masten, Schiffbauholz und Koan. Die Stadt hat in den neuesten Zeiten durch die Belagerung von 1812 und durch den hisgang von 1814 sehr gelitten.

Rigabusen, Russ Meerbusen des Baltischen Meers, zwischen den Küsten der Gouv. Kurland, Livland und Esth-

Rigiberg, Helv. Alpe in dem Kanton Schwyz, 5,720 f. hoch, merkwürdig, weil er isolirt von den übrigen Alpen fast rings von dem Gewässer dreier See'n

meringt steht und mit den schönster Alpenweiden bedeckt ist.

Rignano, Franz. St. im Dp. Aveyros.
Bz. Rhodez, mit 1,069 E.
Rignano, Siz. MR, in der Prov. Capitanata, am Fulie des Gebirgs Gargano mit 1,020 E.

Rigny, Frans. Mil. im Dre, Br. Chinon, mit 640 B. Frans. Mfl. im Dep. Indre-Loire, Bz. Chi

Rigny to Eeron, Franz. Mfl. im Da. Aube, Bz. Troyes, mit 1,016 E. 1 Papier mithle, 1 Mf. in baumwollenen Mützen. Weinbau. Weinbau.

Rihaua, s. Orihua. Rikas, Oester. Mil. in der Ung. Gesp mesch, mit Deutschen und Siaw. B Temesch, Weinbau.

Rille, Franz. Fl. im Dp. Orne; Qu. im Kant. Argentan, M. zwischen Quiklebeuf und Iloufieur in die Seine. Rilly la Montagne, Franz. Mfl. im Dep. Marhe, Bez. Reims, mit 673 Einw. Weinber.

Weinbau.

Rima-Szecs, (Br. 48° 18' 3" L. 57° 5' 28") Oester. Mil. an der Rima, in der Ung. Gesp. Gömör, mit 1 luth. K.

Rima Szombat, Grofssteffelsdorf, (Br. 480 23' 16" L. 370 42' 2") (Jester. Mil in der mit Gömör vereinigten Gesp. Kleinder mit Gömör vereinigten Gesp. Klein-honth, an der Rims, wordiber eine schö-ne Brücke führt. Er hat 1 kath., 1 luth, nnd r ref. K., 500 H. und 3,138 E., theils Magyaren, theils Deutsche und Stawen. Görbereien, Dreschsierarbeiten, besone ders hörnerne Pfeisenmundstücke. Be-rühmtes Wairenbrod und Kuchen. Be-sichte Wochsonwöckte.

rühmtes Waizenbrod und Kuchen. Besuchte Wochenmärkte.

Rimint, (Br. 44° 3' 33" L. 33° 22' 36")
Fäpstl. St. in der Delegaz. Ravenna, and der M. der Marecchia in das Adriatische Meer; gut gebauet, aber öde, mit i Kathedrale, mehrern k. und Kl., woranter die Kirche S. Prancesco, mit dem Grabe von Malatesta, mehrern öffentlichen Plätzen, worunter Consoli mit einem merkweitrdisen Springbrunnen, mehrern Plätzen, worünter Lonsoli aus ernem merkwürdigen Springbrunnen, mehrern Palästen, wor. Gambalonga mit einer öffientlichen Bibliothek, vielen Alter-thümern, wor ein Triumphogen des August, die Brücke über die Mareechia u. a., und mit 8,074 E., die Schwefel pre-duziren und verschiedene Gewerbe trei-Bischof; versandeter Haven

Rimnik, Osman. Mfl. am gleichn. Fl. in dem Zara de Schofs der Walachei. Rimnik, Osm. Mfl. am Aluta, in der westl. Walachei, mit 5 steinernen E. E. E. Kl. Sitz eines Bischofs Weinbau.

Rimont, Franz. St. im Dep. Arriège.

Br. S. Girons, mit 1,771 E.
Rimpar, Baier. Mfl. im Untermaine
landger. Würzburg disseits Main, mit

Schl., 196 H. und 1,007 E. Rinarzewo, Preufs. St. an der Netze in dem Posen. Rgbz. Bromberg, mit 508 Einw. Tuchweberei mit 8 Stühlen (279 Stück).

Ringelberg, Ringenburg, Preufs. Din dem Kleve-Berg. Rgbr. Kleve, mit alten Schl.

Ringkiöbing, Dän. Amt im Jütländ Stifte Ribe — 69 QM. groß, mit S Kirchsp.

Rirchsp.
Ringktöbing, (Br. 550 6' L. 250 5'
Dän. St. am Deutschen Meere und Sitt
eines A. im Stifte Ribe; regelmälig ge
bauet und ummauert, mit 2 Thoren, is
Strafsen, x K., 140 H und 771 K., die von
ihren Gewerben, Fischerei und Hande
eich nähren. Haven und etwas Schiftfahrt. 2 Tabaksspinnereien, i Lackfabr

Ringleben, (Br. 51° 5′ 44") Weim. D. in dem Eisenach. A. Rudstedt, an der wilden Gera, mit 1 Kammergate, 92 H. ìn und 577 B

A. Ritenheim, Bad. D. in dem Kinzig A. Ritenheim, mit 197 H. und 1,080 Haufban und Hanfhandel.

Ringsted., (Br. 550 33' L. 280 27' 42")
Dan. Landst. in dem Seeland. A. Soröe, mit 4 Strafsen, 1 K., 107 H. und 700 Ein-Wohnern

Ringwood, Britt. Mfl. am Atan, in Engl. Sh. Hamt.

Ringwood, Britt. Mfl. am Atan, in der Engl. Sh. Hamt.
Rinteln, (Br. 520 11' 21" L. 250 43' 39")
Hess. Hauptst. der Grafschaft Schauenburg, an der Weser, worüber eine Schiffbrücke führt. Sie ist mit verfallenen Wällen amgeben, hat 5 Thore, 1 Schl., r'luther., 1 ref. K., 1 luth. Hosp., 1 Armenh., 414 H. und 2,666 Einwohmer. Sitz der Regierung, Konsistoriums, Polizeikommission und Kommerzdeputation. Gymnasium seit 1816. Einige Gewerbe; Handel, Schifffahrt. 1 Glashätte.

Riobamba, (s. Br. 10 41' 46" L. 2060 55' 22") Span. Hauptst, einer Intend. in der Mengranada Prov. Quito, am Fuse des Chimborasso, zwar durch das Erdbeben Chimborasso, zwar durch das Erdbeben von 1797 völlig verwüstet, aber von nenem und schöner aufgebauet, mit 20,000 E. und einiger Industrie. In der Nähe das berühmte Schwefelbergwerk

su Testan.

Rio Bravo, s. Nordfluss.

Rio de S. Francesco, s. S. Francesco. Rio grande, s. Nordflufs. Rio grande de Magaalens, s. Magda-lenenflufs.

Rio grande del Norte, Portug. El in der Brasil. Capit. Para, welcher aus ei-nem großen perlenreichen See ent-

der Branil. Capit. rara, weiter auseramem großen perlenreichen See entspringt und dem Uzeane zufällt.

Rio della flacha, Span. Fl. in der Rengranada Intend. Carthagene, welcher bei der St. und Haven Nuestra Señora des los Remedios (sonst Rio della Hacha genannt) dem Caraibischen Meere sufällt.

Meere suffill:

Hio Janeiro. Port. Capitania in dem
Königr. Brasitien, ein Küstenland, weiches im N. an die Capit. Espiritu Santo
a. Minaes Geraes, im O. an den Ozean,
im S. an die Cap. de S. Paulo u. im W. an
S. Paulo u. Minas Geraes stöfst u. von
dem Fl. Rio Janeiro bewässert wird. Ein
herrliches. Land unter dem schönsten herrliches Land unter dem schönsten Himmelsstriche, das nicht nur viele Tro-pengewäches, als Zucker, Kaffee, Indi-ge und Baumwolle, sondern auch die meisten Europäischen Gereatien und ge und Daumann meisten Europäischen Cerealien und Prächte hervorbringt und eine starke Viehzucht unterhält, auch Diamanten-gruben, aber keine Bergwerke hat. In ihrem Umfange liegt die jetzige Haupt-stadt der genzen Port. Monarchie, Rio Janeira und sie ist daher die wichtig-Statt der ganzen Port. Monarchie, Rio-Janeiro, und sie ist daher die wichtigste Provinz von ganz Brasilien, ob sie gleich für den Augenblick noch nicht beiel mehr als 200,000 Einux fassen mag. For der Errichtung des Gouv. S. Catalina, wonn ihr südlicher Theil geschlaten ist, und vor der Absonderung der lap. Espiritu Santo und Paraiba hatte is einen weit heträchtlichern II wit beträchtlichern II wit beträchtlic weit beträchtlichern Um-

Rio Janeiro, (s. Br. 22° 54' 2" L. 334° 5' 1" Port. Hauptstadt der Monarchie ad der gleichn. Capit. in Brasilien, en br M. des Fl. Janeiro, die durch die orts S. Cruz und Lozia beschützt wird. ie liegt in einer ungesanden Gegend, Geog. Stat. Handwörterbuch, 11. Bd.

hat eine, auf einer hervorspringenden Erdzunge angelegte, Gitadelle, S. Sebastian, wornach sonst wohl die Stadt benannt wurde, ist schön und regelmäßig gebauet, mit geraden und gepflasterten Straßen, I prächtigen Kathedrale, vielen K., Mönchs und Nonnenkl., einer Menge Kapellen und Hosp. und gegen 150,000 E. (hach Morrs; Grant rechnet erst 03,000 E.) werd menge Neger 150,000 E. (nach Morse; Grant rechnes erst 93,000 Einw., worunter 10.000 Neger seyn sollen). Residens des Monarchen und der höchsten Centralbehörden des Reichs, so wie eines Vizekönigs und Bischofs. Mehrere Kollegien; botan, Garten; Sternwarte; Münze. Vielerlei Gewerbe, besonders Zuckersiedereien, Rumbrennereien, Thransiedereien, Fischbeinreisereien, Segeltuchweberreien, Töpfereien, Twifsspinner-i, viele Künstler, woranter sich die Diamantenschiefer und Schneider, die Goldund Silberarbeiter und Juwelirer aus-zeichnen. Vortreflicher Haven, welcher und Silberaroeitet zeichnen. Vortressiicher Haven, welcher zeichnen. Vortressiicher Haven, welcher jetzt die ganze Portug. Biotte falst; angebreiteter Handel mit 128 Großhändelern; Mittelpunkt des ganzen Brasilierhen Handels, die Niederlage ungeheuerer Schätze und Reichthümer, welchen den den ganzenden Hof noch heuerer Schätze und Reichthämer, welche durch den glänzenden Hof noch wermehrt und in Umtrieb gesetzt werden. Nirgends sieht man die kath. Kirche in höherem Glanze und Pompat fast jeder Tag wechselt mit den prangendsten Prozessionen und selten verstummt der Klang der Glocken von den vielen Kirchen und Klöstern. Ucherhaupt gehört Rio Jeneiro gegenwättig zu den glänzendsten Städlen unseres Erdballs und hebt sich von Tage zu Tage mehr. In dem Havenbecken liegt die befestigte Insel dos Cobras mit Schiffswerften, Ankerschmieden u. Magazinen, und in Meilen von der Stadt der königl. Landsitz S. Carlos.

Rio Longo, Rio Monero, Afrik. Flußauf der Küste Kongo.

Rio Negro, Port. Fl.: in der Brasil. Capit. Para, welcher bei der St. Negro dem Maranon zufällt.

Bio del Norte. s. Nordfin fo. Ueber- ,

dem Maranon zufällt.

Rio del Norte, s. Nordflufs.

Rio della Plata, s. Plata.

Rio Salado, Span. Fl. in dem Vizea königr. Rio della Plata, welcher dem

Paraguey zufällt.

Rio Verde, Portug. Fl. in Brasiken,
welcher Gold und Diamanten mit sich führt

Rioja, Span. Landschaft und frucht-

Riofs, Span. Landschaft und frucht-bare Ebene in det Prov. Burgos, 6½ M.-lang und 4½ breit. Sie wird in Ober-u. Niederrioja eingetheilt; wovon jeme zu Burgos, diese zu Soria gehört. Riom, (Br. 440 51′ 50″ L. 20° 45′ 50″) Franz. Haupristadt eines Bez. von 42,92 QM. und 135,500 E, in dem Dep. Puy de Dôme. Sie liegt auf einer Anhöhe, un-ter welcher sich der Eubenne durch-schlängelt, ist ziemrich gut gebaust, hat 3 K. 1959 H. und 13,328 E. Sitz ei-nes königl. Gerichtshoft und Handels-gerichts. Mnf. in baumwollenen Zeu-chen, Siamoisen und Draps à Poli; 18 chen, Siamoisen und Draps a Poil; Garbereien; 1 Antimpniumfabr.; Lichterziehereien. Gute Baumzucht und beliebte Aprikosenpasteten. und Produktenhandel. Fabrikaten -

nind Produktennandel.

Riom les Montagnes, Franz, Stadt an der Veronne, im Dep. Cantal, Bz, Mauriac, mit 714 B.

Rton, Fachs, der Phasis der Alten, Russ. Fluis, welcher am Kankagus entspringt, Grusien und Mingreul bewässert und dem schwarzen Meere zufällt.

Digitized by GOOGIC

Rion, Franz. Kiland im Ozeane, an der Küste des Depart. Nordküsten, Bez. Guingamp.

Rionero, Siz. St. in der Prov. Molise,

mit 1,581 E. Rions, Franz. St. im Dep. Gironde,

Rions, Franz. St. im Dep. Gironde, Bz. Bordeaux, mit 1,420 E. Riopar, Span. Villa am gleichn. Fl. In der Prov. Mancha, mit 4,675 B. Mes-sieghütte, weiche den Galmei auf der Siersa Alcaraz unweit der Qu. des Mun-de graben iälst. Riotto, Britt. Binnensee auf der West-indischen Insel Jamaica: merkwürdis.

Riotto, Britt. Binnensee auf der Westindischen Insel Jamaica; merkwürdig,
weil er viele Bäche und andere Wasser
autnimmt, aber keinen sichtlichen Abfinls hat. Er liefert vieles Salz.
Riou, Franz. Eiland im Mittelländischen Meere, an der Küste des Depart.
Khonemündung, Bz. Marseille.
Riouw, Nied. Riland in der Strafse
von Malaka, zum Geuv, von Malaka
gehörig. Es ist fruchtbar und zut be-

Rhoneman, Nied. Disant von Mainte Riouw, Nied. Disant von Mainte von Malaka, zum Geuv. von Malaka, zum Geuv. von Mainte von Malaka, zum Geuv. von Malaka,

Wohnt

Ripabattoni, Sis. Mil. in Ger Prov.

Molise, mit 2,516 E.

Ripa Limosani, Siz. Mil. in der Prv.

Molise, mit 3,100 E.

Ripa Transone, Päpetl. Stadt in der

Diga. Ancona, Sitz eines Bischofs.

Ripoll, Span. Villa am Ter, in der

Prov. Catalund. Sie hat eine massive

Prov. Catalufit. Sie hat eine massive Brücke über den Fl., 1 K., 1 Kl., 4 Armenh. und 2,400 E.

Rippoldzau, Bad. Weiler und eingegangenes Kl. auf dem Schwarzwalde u.
dem Seekr., mit 1 K., 5 H. und 34 Einw.
Gesundbrunnen mit guten Anlagen;
Salswerk mit Gradierh. und Siedhütte.

Rippon, Britt. Mfl. am Skell, in der
Engl. Sh. York Westriding, mit 1 Stiftskriche. Fabr. in kurzen Waaren, bes.
Sporen. Wollenmarkt.

Riquewyr, Reichenweiher. Franz. Mfl.

eporen. vvollenmarkt.
Riquewyr, Reichenwether, Franz. Mfl.
im Dep. Oberrhein, Bez. Colmar, am
Sembach, mit 1,758 E.
Ris, Franz. St. im Dep. Puy de Dône, Bez. Thiers, mit 1,389 Einw. Wein-

Risano, Oester, Küstenfl. in dem II-lyr. Kr. Trieste, welcher im N. von Ca-bo d'Istria dem Meere sufällt. Risborough, Britt. Mfl. in der Engl. Sh. Buckingham, mit Ueberresten ads der Britt. Vorzeit.

der Britt. Vorzeit.

Riscle, Franz. St. im Dep. Gers, Bes.

Mirande, am Adour, mit 1,150 E. v.

Riscorf, Rusquinocs, (Br. 490 5 30' L. 580 12' 20'') Dester. Sechszehnstadt in der Ung. Gesp. Zips, mit 90 H. und 053

Deutschen E. Leineweberei.

Rissay, Britzeh.

Rissay, Britt. Eiland, su der Gruppe der Orkneys in Orkneys Stewartry gehörig. Es liegt im O. von Wales.

Rissum, Han. Pfd. und Hauptort eines Eartlicheit an der M. der Ems, in

musia. Les niegt un O. von vvales. Risum, Han. Pfd. and Hauptort ei-ner Herrlichkeit, an der M. der Ems, in der Prov. Ostfriesland, A. Einden.

der Prov. Ostfriesland, A. Bandan.

Ritschan, s. Rziczan.

Ritschanwalde, Preufs. Mfl, in dem
Posen. Rbs. Posen, mit 327 E.

Rittberg, Preufs. Standesherrschaft
in dem Westphäl. Rbs. Minden, welche
dem Fürsten von Kaunitz gehört. Sie
liegt an der Ems und enthält etwa 5:22
OM. mit 11,350 Einw. in 1 St., 1 Mfl., 12
Beuersch., 14 Weilern und 1,991 H. Bin
Ländchen voller Harden, das aber doch
hie und da bessers Striche enthält, und
Korn, Hülsen- und Gartentrüchte,
Flachs und Holz hervorbringt, auch
sine gate Viehzucht unterhält. Die
kaik. Einw. nähren sich meistens von

der Garnspinnerei and dem Leaneweben: man berechnet, das jährlich 450,000 Stück Garn gesponnen werden, wormster es Stücke von 5, 4 bis 2½, 1 bis sa 1½ Loth I Quentin giebt, ein Beweis, dass hier die Feinspinnerei auf das Höchste getrieben sey. Auch wandern Sommer durch Handarbeit Verdienst zu suchen. Die Einkünfte betrugen von 1806 59,592 Gulden, wovon die Domänen und gatsherrlichen Rechte über 54,000 Gulden abwarfen; die Ausgaben beliefen sich höchstens auf 18,500 Gulden. Rittberg, (Br. 510 487 56" L. 260 4' 2") Preuse. St. in dem Westphäl. Rbz. Minden, an der Ems. Sie ist im S. und W. mit Willen, im N. n. O. von der Eme

den, an der Ems. Sie ist im 85 und Wenit Wällen, im N. u. O. von der Eme umgeben, hat 2 Thore, i K, i Franze-kanerkl. (sum Aussterben bestimmt), z Armenh., gepflasterte Strafsen, 236 H. und 1,542 Einw., die sich vou der Garmspinnerei und Gewerben nähren. 9 Tabaksspinhereien, die für 12,000 Gulden Kneller fabriziren, außerdem 48 Gewerben etzeibande. be treibande.

Rittersdorf, Preuls. Mfl. in dem Nie-derrhein. Rbz. Trier, an der Nims, mit 710 B.

Rittersgrün, Sächs. D. im Erzgebirg. A Schwarzenherg, mit 110 H. und 700 E., meistens Schwarzehlecharbeiter, die bei den beiden hiesigen Eisenwerken arbeiten, wogegen die Weiber Baum-wollen- und Schleierwaaren ausnähen.

wollen- und Schieterwaaren ausnauenRitzebüttel, Hamburg. Amt auf der
westl. Spitze der Han. Prov. Bremen,
zwischen dem Lande Hadeln und den
beiden M. der Elbe und Weser, r QM.
grofs mit 3,075 E. in 3 Kirchsp. Hs hat
fetten Marschboden, wird durch sterke
Dämme und Deiche gegen das Biudringen des Meers geschützt und bringt
Korn Rübaamen. Garten- und Hälsengen des Meers geschutzt und bringt Korn, Rübsaamen, Garten- und Hälsen-früchte, Flachs und Torf hervor, hat auch eine einträgliche Viehaucht und Fischerei. Zu demselben gehört die kleine Insel Neuwerk, I M. von der Rüste, in einer mit Watten und Sand kleine Answart Küste und Grangfüllten Gegend der Ostere, wortauf Hamburg eine Bläse und Baake unterhält und auf welcher die rothe Tonne liegt. Hamburg hat dies Amt gegen Ende des 14ten Jahrhunderts von den seerauberischen Besitzern, den Herren von Lappen, erobert, und ist eeitden

Linw

Einw.

Riva, Reiff, Gester. St. am Gardasein dem Tyrol. Kreise Roveredo, mit Schl. und 3,007 E. Messe; guter Have und Handel aur See, den man mit Schifen, welche Segel haben, befähet. Hie werden täglich in 10 bis 1a Werkytätte 300 Dutsend Maaltrommeln gemach welche von Livorno aus in die fernste Tänder varführt merden.

welche von Livorno aus in die fernste Länder verführt werden. Riva, Oester. Mfl. em Comersee, it der Milan. Digz. Sondrio, wo die Güt eingenommen werden, welche über di sen See nach Milano gehen. Riva di Chieri, Sardin. Mfl. in ein angenehmen Gegend der Piemont. Pro Turin, mit 2,275 E. Rivaibs, Sard. Mfl. in der Piemen Prov. Turin, mit 1,602 E.

Mincle in den See von Manta, mit 1500 Einw., in der Milah. Delegz. Man-

Rivalts, Sard, Mil. an der Bormida, a der Montferrat Prov. Acqui, mit 1,408 Sard, Mfl. an der Bormida, Rinw

Nordamer. Pl. in dem St.

Rivanna, Nordamer. Pl. in dem St. Virginia, welcher schiffbar ist und dem 6. James zufällt. Rivarele, Sardin. Mfl am Orco, in der Piemont. Prov. Turin, mit 1 Pfk., 1 prächtigen Minoritenkl., gut gebaue-

ten H. und 5,170 B. Riverosse, Sard. Mil. zwischen dem Malone und dem Walde Cicé, in der Piemont, Provint Turin, mit 1,416

Rivaruele, Oester. St. in der Milan. Cremona.

Aire, Sard. Mfl. in der Piemont. Pr.
Vercelli, mit 779 B.
Rive de Gier, Franz. Mfl. im Dep.
Loire, Bz. S. Etienne, am Gier, mit 3 K.,
200 H. annd 4,265 B. Stahlhammer und Too H. and 4,255 R. Stahlhammer und tahlfabr., welche jährl. 8,000 Zhtr. produzit; 2 Glashütten; groftes Steinkohlenbergwerk, welches seine Ausbeute auf dem Kanale von Givora meistens mack from tienbergen.

aach Lyon liefert.

Rivello, Siz. in der Prov. Basilicata,
welche mit dem D. Bosco 6,345 Einw.

Rant.

Rives, Franz. D. im Dep. Isère, Bez.

S. Marcellin, an der Fune, mit 1,402 E.

S. Papiermühle, 5 Stahlöfen, 1 Drahtziekacei und 25 Leinewebereien. Handel
mit Stahl, Risen, Garn und Leinewand.

Minarstandle. Handel Mineralquelle.

Riveculies, Franz. Mfl. im Dep. Ost-pyrenaen, Br. Perpignan, am Cali; um-mauert, mit i Vosst. und 1,818 E. Vasalert, mit i Vorst. und 1,010 ... erland eines der besilhmtesten Franz. terland

inskatweine.

Rivirie, Franz. St. im Dep. Rhone,

Ballyon, mit 376 E.
Risoli, Sard. St. in der Piem: Prov.
Turin, mit 2 Pfk., 3 Klosterk. und 5,000
B. Königl. Schl., welches indefe nicht
ganz ausgeführt ist: auf demselben rema ausgeführt ist: auf demselben starb 1732 König Victor Amadens II. als Staatsgefangener. Band-, Wollen- und Leineweberei; Nudelnfabr. - Rivoli, Australbai auf der Küste des Mapoleonslandes.

Rivoli, Australgruppe von 7 sandi-en Ritanden, auf der Küste von Witts-ande, zwischen l'Hermideinsel u. Kap Luret Rivolo, Moden. Mfl. in der Provinz

Reggio. Ro, Oester. Mfl. in der Milan. Digs.

Milano.

Res, Span. Villa am Duero, in der Prov. Burgos, mit 1 Kastelle und 2,500 Binw. Hier starb 1517 der Kardinal Xi-

Nordamerik. County im St.

Tennessee, mit 5,681 B. Roanne, (Br. 460 2" 29" L. 210 44' 30") Tennessee, mit 5,881 E.

Roenne, (Br. 469 2 29" L. 210 44' 30")
Franz, Hptst. eines Bez. von 34,79 QM.
and 105,332 E., in dem Dep. Leire. Sie
liegt an der Loire, worüber eine
schöne Brücke führt, ist effen, aber gut
gebauet und gepflastert, und sählt 7 K.,
3 Hosp., 1,013 H. und 6,022 E. Leinenund Kattunweberei; Gürbereien; Bleicken; Quinkaillerie- und Knopfarbeiles. Waarenniederlage zwischen Pa
is und Lyon; Propre- und Transitodandel. andel.

Rosneks, Nordamerik. Pl., welcher us den beiden Fl. Staunton und Dan

emtsteht, nach Virginia hinabetrömt, dann Nordcarolina durchläuft und dem Albemarlebusen anfällt. Er ist weithin schiffbar.

Rob, Australeiland an der Küste von

Nor igninea.

Robbeninsel, Britt. Insel am Bingan-der Tafelbai, bei dem Kaplande in rika, woselbst ein starker Robbenge der Tafelbai, b Afrika, woselbst e schlag Statt findet.

Robecq, Franz. D. im Dep. Pas de Calais, Bez. Bethune, nahe an der Cle-

mance

nce, mit 2,248 B.
S. Robert, Frans. Mfl. im Dep. Core, Bz. Brives, mit 473 B. Eisen und rèze, B2. Briv Stahlgruben.

Stahlgruben.
Robertson, Nordamer. County im St.
Tennessee, mit 7,270 E.
Robertson, Nordamer. County im St.
Nordcarolina, mit 7,258 E.
Robins, Frans. Kanal im Dep. Aude,
welcner aus dem Fl. Aude in den kön.
Kanal seht und 5,700 Toisen lang ist.
Robledo, Span. Villa in der Proving.
Mancha, mit 6,400 E., die große Merinoschäfereien unterhalten und Wellenhandel treiben. handel treiben. Rocamadour, Franz. St. im Dp. Lot,

Bz. Gourdon, am Alzon, mit einer vor-mals berühmten Abtei u. Wallfahrtsk.

mais berunmten abtei u. Wattanten-und 1.055 E.

Rocca, Oester. Mfl. am Lago Mag-giore, in der Milan. Digs. Como.

Rocca, Sard. D. in der Piemont. Pr.
Turin, auf einem Hügel, we der Malo-ne entspringt, mit 2,150 E.

Rocca d'Arrazzo, Sardin. Mfl. in der Moutferrat. Prov. Casale, nahe am Ta-

maro, mit 1,091 B.

Rocca d'Apide, Siz. Mfl. in der
Provinz Princ. citeriore, mit 2,802 Ein-**≠o**bnern.

Rocca de Baldt, Sardin. Mfl. in der Piemont. Prov. Mondovi, am Pesio, mis 2,138 E.

Rocca Blanca, Parmes. Mfl. am Po, in ciner weiten Ebene der Prov. Parma, mait 1,800 E

Roccabitisre, Sard. Mfl. in der Piem, Prov. Nisza, mit 1,080 E. 2 Hammer-schmieden, I Walkmühle, I Sägemühle; Handel mir Korn, Hanf, Seide, Aepfelm, Kastanten und Käsen.

Roccabruna, Sard. Mfl. in der Pien Provinz Cuneo, auf einem Hügel, mit

1,658 E.
Reccacentrada, Papetl Mfl. in der

Digz. Ancona.

Recca S. Felice, Sizil, Mfl. in dem.

Princ. ulteriore, mit 2,064 E.

Rocca forte, Sard. Mfl. in der Piem.

Provinz Mondovi, am Ellero, mit 2,517 Kinw.

Recce Imperials, Sixii. Mfl. in der Prov. Basilicata, am Golf von Taranto, mit einem Thurme zur Beschützung der Küsten,

Rocca Mandolfi, Siz. Mfl. in der Pr. Melise, mit 2,366 E. Rocca Monfina, Sizil. Mfl. in Terra di Lavoro, mit 4 Pfarrk. und 2,906 Einwohnern.

Rocca de Nieto, Siz. St. am Pl. Nieto,

Rocca de Nieto, Siz. St. am Fl. Nieto, in der Prov. Calabria citer.
Rocca Partida, Australeiland zwischen Amerika und den Sandwicheinseln, unter 10° 4′ 30′ s. Br., von Colnet wieder aufgefünden. Zwei hohe breite Felsen, die durch eine schmale, niedrige-Landenge verbunden sind, und der Zahl 3 gleichen. Sonst unbekannt.
Rocca Secca, Sizil. Mfl. in Terra di Lavoro, mit 2 Pfk. und 2,497 E.

Digitized by GOOGLE

Roccavione, Sardin. Mfl. auf einem Hügel der Piement. Prev. Cunco, zwischen dem Gesso und Germagnana, mit 2,700 E.

Reccella, Siz. St. in der Prov. Calabria ulter. Il., nahe am Merre, mit einem einträglichen Korallenfang.

Recchetta, Sard, Mfl. in der Savey. Prov. Chambery, mit i K., worin das prachinge Grabmal Louis von Seissel, Gärbereien, Eisenhammer, und 737 Nagelichmieden.

Nagelichmieden.

Rocchetta, Sard. Mfl. auf einem Hügel, nehe am Tanaro in der Montferrat
Prov. Casale, mit 2,5ri B.

Rochadsche, s. Arrochedsche.

Rochadsche, Sritt. St. am Roch und an
dem gleichn. Kanale, in einem Thale
der Engl. Sh. Lancas, mit 10,000 E. Mf.
in Bry, Flanell, Bettdecken, baumwollenen Zeuchen und Hüten.

Rochdele, Britt. Kanal in der Engl.
Sh. Lancas, zw. Halifax u. Manchester,

ancas, zw. Halifax u. Manchester,

63/4 M. lang.
Roche, (Br. 500 5' L. 230 6') Nied. St.
and der Prov. Lüttich,
Hosp. und as der Qurthe, in der rrommit 1 festen Schl., I K., 1 l. 1.276 E. Der Sarazenenthurm. 1 Hosp. und

Roche, Sard. St. in der Savoj. Prov. Genevois, auf einem Hügel, mit 1 Stifts-kirche, g Klosterk, und 2,233 E. Roche l'Abellle, Franz D. im Dep. Obervienne, Bes. S. Yrieux, mit 818 E.

Reicher Serpentinsteinbruch.

Rochebeaucourt, Franz. St. im Dep. Dordogne, Bz. Nontron, an der Nizonne, mit 529 E. und I Risenhammer. Rochebernard, Franz. St. im Depart. Morbihan, Bez. Vannes, an der Vilaine, mit 1,500 E. Leineweberei, Leinenhandel; ansehnl. Viehzueht.

Rochechelais, Frans. St. im Dp. Dordogne, Bi. Riberac, an der Drome, mit

togne, 32, hiberat, an use Drome, ma-lyofe E. Rochechouser, (Br. 45° 43' L. 18° 30') Franz. Hauptst. eines Br. von 17,28 QM. und 41,762 E., in dem Dep. Obervienne. Sie liegt am Abhange eines steilen Bergs und an der Grenne, und zählt 1,440 Einwohner

Roche Derrien, Franz. Mfl. im Dep. Nordküste, Bez. Lannion, am Tregnier;

Roche Day, Lannion, am Laug.
Nordküste, Bez. Lannion, am Laug.
Nordküste, Bez. Lannion, am Laug.
Rochefort, (Br. 450 16' 10" L. 160 42'
1]") Franz. Haupttt eines Bez. von 14.86
QM und 43.397 E., im Dep. Niedercharente. Sie liegt an der schiffbaren Charente, ist regelmäßeig gebauet und sterk befestigt, hat 5 K., 1 Civil und 1 Seehovp., 2,300 H. und 15.024 Einw. Sitz des Stabs der 12ten Militärdivision und eines Handelsgerichts. Sicherer und gemes Handelsgerichts. Sicherer und geschützter nes Handetsgerichts. Sicherer und ge-räumiger, durch 5 Ports geschützter Kriegenaven, worin ein Theil der Frans. Flotte liegt. Große See- und Schiff-Flotte liegt. Große S fahrtsschule; Scearsens Iserei und Taudreherei. Sceamenal; Kanonens.

Sceamenal; Kanonens.

Zuckerratfinerie; Fajanzefahr.; Thransiedereien. Ko-lonialhandel. Rochefort war vor 1655 nur ein blofses Schl und werdankt ihre Erweiternug Louis XIV., der hier für seine Flotte einen sichern Haven schaffen wollte.

Rochefort, Franz St am Doube, im Dp. Jura, Bz. Dole mit 526 E.

Rochefort, Franz. St. im Dep. Morbiban, Bz. Vannes, mit 616 E. Rochefort, Franz Mfl. an der Sioule, im Dep. Puy de Dôme, Bez. Clermont, mit 1320 E.

Rochefort, Franz. St. im Dp. Seine-Oise, Bez. Etampes, an der Remarde,

mit r Schl. und 668 Einw. Twilsspin-

Rochefort, Franz. Mfl. am Louet, im Dp. Maine Loire, Bz. Angere, mit 2,404 Binw.

Rochefort, (Br. 500 9' L. 220 50') Nied. St. in der Provinz Lüttich, mit 1 Schlund 1,131 Einw. Marmorbrüche, Bleiund 1,131 Einw. mipe.

Rochefoucault, (Br. 460 44' L. 180 1')
Franz. St. im Dp. Charente, Bz. Angoulême, am Tardoire, mit 1 Schl., 1 Pfk.,
1 Klk., 1 Hosp., 600 H. und 2,373 E. Gärbereien, Leinen- und Garnbleichen.

1 Klk., I Hosp., wo not Garnbietchen, Leinen und Garnbietchen, Leinen und Wollenzeuchhandel. Roche Guyon, Franz Mfl. im Dep. Seine-Oise, Bez. Mantes, an der Seine, Großes Schl. Gärbereien; Roche - Oise, Bez. Mantes, Gärbereten, mit 926 E. Grofees Schl. Gärbereten, Strumpf- und Mützenweberei; Schu-

Rochejean, Franz. Mfl. am Doubs, im Dep. Doubs, Bez. Pontarlier, mit 432 Hochofen, 3 Gielsölen, 1 Sägemühle, rbereinn Gärbereien

Roche Malvalaise, Franz. Mfl. ima Depart. Greuse, Bez. Boussac, mit 1,155

Rochemaure, Franz. Mfl. nahe an dem Rhone, im Dp. Ardeche, Bz. Privas, mit 1,025 E

Roche Millay, Franz. Mfl. im Dep. Nièvre, Bez. Château Chinon, mit 1,486 E. Schwarze Marmorbrüche.

Roche Polay, Franz. St. im Depart. Vienne, Bz. Chatellerault, an der Creuse, mit 339 E. Gesundbrunnen. Rochs en Reignter, Franz. Stadt im Depart. Oberloire, Bez. Puy, mit 1,430

Roche sur Yon, t. Bourbon Vendée.

Rockella, (Br. 450 9' 33" L. 160 30' 58") Franz, Hauptst. des Dep. Niedercharen-te und eines Bez. von 15,92 QM. und 71,036 E. Sie liegt am Meere, ist stark 71,000 E. Sie liegt am Meere, 1st stark befestigt und gut gebauet, mit I Kathedrale, 5 kath., 1 ref. K., 1 Hosp., 1 Waissenh., 2 Krankenh., 2,200 H. und 17,522 B. Bischof; Handelskammer; Handelsgericht. Mehrere wissenschaftliche Ansstalten; Schifffahrtsschule; Naturalienkabinet. I Zuckerraffinerie: Fajanze - und Glasseh kabinet. I Zuckerraffinerie: Fajanzeund Glasfabr. Haven, welcher durch 2
starke Thürme vertheidigt, sicher und
bequem, aber nur bei der Fluth zugänglich ist. Börse. Produkten- und Rolonialbandel. Merkwürdige 13monatlichaBelagerung von 1628. Geburtsort des
Naturforschers Reué de Reaumur † 1757
und des Astronomen Bernier † 1803.

Roches, les, Franz. St. im Dp. LeirCher, Bez. Vendome, am Loir, mit 585
Einw.

Rochester, (Br.540 26' L. 180 10') Britt. St. in der Engl. Shire Kent, am Med-way, mit i Kathedrale, 1,150 H. u. 6.826 E. Bischof. Admiralitätsgericht 222 way, mit. E. Bischof. Regulirung des Austernfangs im Med-way. Ihre beiden Vorst., Stroud und Chatham, machen besondere Städte aus. Stroud und

Roohester, Nordamerik. Ortschaft im der Neuhampteh. County Strafford, mit 2,118 E.

Rochford, Britt. Mfl. in der Engl. Shire Essex.

Rochlitz, Sächs. Amt im Leipziger Kr., mit 6 St., 154 D., 5,214 H. und 31,514

Rochlitz, Sächs. St. und Amtseitz im Leipziger Kreise. an der Zwicksuer Mulde; ummauert, mit; königl Schlauf einem Felsen und durch eine hochgewölbte Brücke mit der Stadt zusam-

Digitized by Google

menhängend, 5 K., t Hosp., 431 H. und g.052 E., worunter 348 Handwerker, und darunter 31 Zeuch- und Leineweber, 05 Schuster und 18 Tuchweber (1806 wur-den verfertigt: 1,000 Stück Barchent, 60 St. Kattun, 200 St. Flanell, 330 Dutzend haumwollene Tücher). Bleichen; Han-del. Geburtsort des Theol. Job. Benj. Carpzov

Carpzov.

Rochlitz, Oester. D. in einem Sadetenthale des Böhm. Kr. Biczow, welches
in Ober- und Niederrochlitz abgetheilt
ist, 457 H. und 2,806 E. zählt und Battistweberei, Garnspinnerei, Bleichen und

Glasschleiferei unterhält.

Glasschleiferei unterhält.

Rochsburg, Sächs. D. im Kr. Erzgebirge, mit I felsenschl. an der Mulde, i K., 48 H. und 270 B. Hauptort der gräfl. Schönburgschen Herrsch. gl. Namens, welche 2 St., 1 Schl., 16 D., 5 Dorfantheile und 6 000 E. zählt.

Rochbridge, Nordamerik. County im St. Virginia, mit 10,318 B.

Rocketstle, Nordam. County im St. Kentucky, mit 1,731 B.

Rockenberg, Hess. Mfl. an der Wetter und Sitz einer Voigtei im Oberhess.

A. Butzbach, mit 608 E. Dabei liegt das Schl. und vorm. Kf. Mariemschlofs.

Rockenhausen, Baier. St. an der Alzeins im Rheinkr., mit 1 ref. E., 1 kath.

Rockenhausen, Baier. St. an der Alzeins im Rheinkr., mit 1 ref. K., 1 kath. K., 1 luth. Beth. u. quo E.
Rockingham, Britt. St. und Schl. in der Bngl. Sh. Northamton.
Rockingham, Nordamer. County in dem St. Newhampshire, mit 46 Ortsch. B. 50,176 E. Hptst. Porthsmouth.
Rockingham, Nordamer. County im St. Virginia mit 12,753 E.
Rockingham, Nordamer. County im St. Nordarelina, mit 10,316 E.
Rockland, Nordamer. County im St. Nemyork, mit 7,758 E.
Rocky Mountains. Nordamer. Berg-

Remyork, mit 7,758 E.

Rocky Mountains, Nordamer. Bergkette, welche aus der Abdachung der Anden im Vizekön. Neuspanien aufsteigt, und parallel mit der Nordwestküste Amerika's durch das Innere streichet, ein hohes steiles Gebirge, das aber meistens mis Wald bewachsen ist. Es fängt bei Neunavarra an, zieht sich östl. vor Neunabion, Neugeorgien, Neuhanover und Nencornwallis vorbei und endigt an der Gränze von Neunorfolk. Es bildet mehrere Schlenäste, von welchen der beträchtlichste den Namen Berge des platten Fl. führt. Seine ganze Ländere Schlenäste, von welchen des platten Fl. führt. des platten Fl. führt. Seine ganze Lan-

ge beträgt gegen 350 M. Recquign, Franz. Mfl. im Dep. Ar-dennen, Bz. Rhetel am Maranvi, mit 1,200 B. Hamiweberei.

1,200 E. Haniweberei.

Rocrey, (Br. 400 55' 36'' L. 220 11' 37'')
Franz. Hauptst. eines Bez. von 18,63 QM.
und 38,216 E., im Dep. Ardennen. Sie
liegt am Fuße der Ardennen, ist fest u.
zählt 2,875 Einw. Wollenzenchweberei.
Sieg der Franzosen über die Spanier

Rode , Goth. St. und Sitz eines A der Prov. Altenburg am gleichn. Fl., mit 1 Schl., 170 H. und 800 S., die Zeuch-und Strumpfweberei unterhalten. Ro-mantische Gegend.

mantische Gegend.

Roda, Span. Villa am Ter in der Pr.
Cataluña, mit i K., I Kl., 4 Armenh.
und 2,400 E. Ueber den Ter führt eine

massive Brücke.

Rodach, Sächs. Fl. im Meiningschen, oberhalb Sonnenberg entspringt u. unterhalb Oolslau in die Itz geht.

Redach, Koburg. St. und Gericht von 1 QM., 1 St., 27 D., 1,033 H. u. 4,830 E.

Sie liegt am gleichn, Fl., hat r Schl., r K., 273 H. u. 1,200 E. Bierbrauerei, Land-wirthschaft. Herzogl. Gestüte. Rodaun, Oester. D. im V. U. W. W., des Landes unter der Ens, mit I Schmal-tefabr., r Bade und schönen Marmorbrüchen

Rodda, Osman Eiland im Nil, in der Aegypt Landsch Wostani, zw. Kehira u. Dehize, welche an lauter Gätten be-steht. An ihrer südlichen Seite steht der berühmte Mikkias oder Nilmesser

Rodemachern, Rodemack, Branz. St. im Dp. Mosel, Bz. Thionville, mit 934

Einw.

Rodenberg, Kurhess. St. und Sitz eines A. von 667 H. und 4,523 E., in der Prov. Schauenburg Sie liegt an der Aue. hat 2 Vorst, Rodenberger Thor h. Mühlstrafse, u. zählt 1 K., 128 H. und 816 E. Saline, die Masch genannt, welche jährl. 8,100 Zntr. produzirt.

Rodheim, Hess. Mfl. und Sitz eines A., in der Prov. Oberhersen.

Rodi, Siz. St. am Fuße des Gebirgs Gargano, in der Prov. Capitanata, mit 2,066 E.

2,986 B.

Roding, Baier. Mil. am Regen, im Regenlandg. Wetterfeld, mit 94: E. Rodisfurt, Oester. D. im Böhm. Kr.

Blnbogen, Distr. Eger, mit I Sauerbrun-nen, dem Buchsäuerling.

Rodna, Radna, Oester. Dorf im Sie-benb. Sachsen, Distr. Bistritz, von Wiamenn. nacusen. Distr. Bistritz, von Win-chen und einigen Deutschen u. Magyar. Bergleuten bewohnt. Sitz eines Berg-amts. Bergwerke. Mehrere Sauerbrun-nen, wovon der Dombkäter od. eigentl. Rodnaer zw. Rodna und Mayor hervor-quillt u. stark besucht wird.

Rodome, Franz Mfl. im Dp. Aude, Bz. Limoux, mit 417 E. Rodondesca, Oester. Mfl. in der Mi-

Rodondesca, O. Digs. Mantua.

lan. Digs. Rodondo, Australinsel auf der südl. Spitze des großen Australkontinents vor Kap Wilsen, unter 30° 4' s. Br., ein bloßer Felson.

Rodosdschig, Rodosto, Osman. St. an Küste des Rum Ilischen Sandsch. lipoli; fest, mit schönen Strafsen, der Küste uns auch Galipoli; fest, mit schönen Stralsen, großen Karavanserajs, Bädern und Hanen, auch einer großen und weiten Armenkiche, 4,000 H. und 16,000 B. Griech. Erzbischof; 2 armen und 5 griech. K. Haven; Korn und Produktenhandel.

Redriguez, Britt, Biland und Dependenz von der Insel Frankreich im Indischen Meere, unter 200 30' s. Br.; bergig, aber nicht unfruchtbar und von Feisen und Klippen omgeben. Sie hat viele Schildkröten und wird von § Familien bewohnt, die Korn u. Reiss beuen.

Rods, Franz D. im Dp. Niederrhein, Bz. Weilsenburg, mit 2,665 E.

Röbel, Mecklenb Schwer. St. am Müntzer - und Plauersee, im Distrikt Waren, mit i K., 346 H. und 1.878 Kinw., wor. 12 Judenfamilien und 200 Gewerbe mit 25 Mei-t 1 Meister, treibende. Leineweberei stern, Tuchweberei mit etern, Tuchweberei mit 1 Meister, Branntweinbrennerei mit 6 Blasen, 2 Gratzquerren.

Röcse, s. Nagy - Röcse.

Rödbye, (Br. 54° 41' 30" L. 20° x' 15")
Dän. St. auf der Insel und im Stifte
Laaland, an einer kleinen Bai, mit i
K. 1 Hosp, 101 H. und 800 E. Haven;
Schiffichrt mit 5 eignen Schiffen, Handel; Ueberfahrt nach Heiligenhaven.

Rödelkeim, Hess. MR, an der Nidda, in dem Überfürstentbum Hessen, mit 1 Schl, 182 H. und og E. Chem. Fabr. zur Bereitung von Vitriolöl, Salzsäure und Scheidewasser. Residenz des Grafen von Seims-Rödelheim und Hauptort einer eign-n Standesherrschaft (s. Solme).

Rödetsen, Baier. Mil. in dem Untermainkr., dem Grafen von Castell und Freih. von Kraulsheim gehörig. Nahe dabei die Ruinen des Felsenicht. Schwan berg.

Röhrnbach, Baier. Mfl. im Unterdo-naulandg Wolfstein.

Röhredorf, Preufs. Dorf am Bober, in dem Schles. Rbz. Reichenbach, mit i kath., i luth. K. u. 1,517 E. Starke Spinnerei

Römerstadt, Oester. St. im Mähr. Kr. Olmütz, mit 196 H. und 1,010 B., zu der gräh. Harrachschen Herrsch. Johnsdorf

gehörig.

gehörig.

Könhild, Mein, St. und Sitz eines A.
in dem Unterlande. Sie liegt unter dem
Gleichorge, hat 2 Vorst, 1 Schl. in dem Unterlande. George in dem Unterlande. Gleicho-rge, hat 2 Vorst, 1 Schl. Glücksburg, 1 K., 1 Stadtschule, 1 Hosp., Altenrömhild, 122 H. und 1543 E., die von ihrer Landwirthschaft, Gewerben u. 4 Jahrmärkten leben. 1/4 bl. von der 8 Jahrmärkten leben. 1/4 bl. St. die Ruisen der Hartenburg.

Rönne, (Br. 55° 10' L. 32° 23' 20'') Dän-St. auf der Seeländ. Insel und im Amte Boraholm, an 1 kleinen Bai, mit 1 K., 1 Hosp., 1 latein. Schule, 1 kön. Magazi-ne, 1 Ammunitionh., 500 H. und 2,422 B. Haven. der durch Batterien gedeckt wird, Handel; Schifffahrt; Fischerei; Gewerhe Gewerbe.

Rörade, Schwed. Bergst. am Glommen, in der rauhesten u. höchsten Gegend des Norweg. Stifts Drontheim, wo fast das ganze Jahr hindurch Frost und Kälte herrscht und das Vieh mitten im Sommer dem Erfrieren ausgesetzt ist. Sie liegt 8,936 Fuls hoch und zählt 620 hölzerne H. und 3,000 E. Kupferbergwerk, in dessen Gruben 200 Menschen

arbeiten.

Röschütz, Oester. Mfl. im V. U. M.
B. des Landes uuter der Bas an der
Bulka, mit 1 Pfk. u. 1,400 E.

Röski'de, (Br. 55° 32' 45" L. 29° 45')
Dän. St. im Seeländ A. Kiöbenhävn, mit
1 königl. Schl., 1 Domkitche, worin die
königl. Schl., 1 Homkitche, worin die
frauenkl., 1 Hosp., 1 latein. Schule, 450
H. und 2,000 E. Branntweinbrennerei, H. und a,000 E. Branntweinbrennerei, geringer Handel Frieden von 1653. Rörsel. (Br. 510 2' 33" L. 350 48' 8'') Preufs. St. in dem Ustpreufs. Rbr. Königs-

rrouse. St. in dem Ustpreafs. Rbr. Königsberg, mit i königl. Schl., weiches zu einem Zuchth. eingerichtet ist, i kath. K., i kath. Gymnasium, und mit den Vorst. 298 H u. 2.399 E. Garnhandel.
Rössing, Han. D. und adl. Gericht, mit 33 H. und 405 B., an der Leine, in der Prov. Kalenberg. Stammhaus der gleichn. edlen Familie.

Rêtha, Sächs. St. in dem Leipz. A. Leipzig, mit 2 K., 143 H. und 600 Einw. Zeuchmacherei und Gewerbe.
Röthenbach, Baier. Hütfenort im Resatlandger. Altorf, mit 1 Sohl., 1 Glasschieiferei, 1 Lupferhammer, 1 Stahl- u. Bisenhammer und 1 Papiermähle.
Röttingen, Baier. St. und Sitz eines Landg. von 9,370 E., im Untermainkr. Sie liegt an der Tauber, und hat 217 H. und 1,777 B. Weinbau.

Rötz, Oester. St. im V. U. M. B. des Landes unter der Ens an der Rötzach, mit 1 Pfk., 136 H. und einschließt. des

Weinbau und Wein-Kirchsp. 2,200 E. bandel

handel.

Roeulz, Nied. St. in einer fruchtbaren Gegend der Prov. Hennegan, mit z. K., I Hosp. und 2.50? E. Röz, Baier. St. in dem Regenlandg. Waldmünchen an der Schwarza, mit 253. E. I Tabaksfabr.; Leineweberei. Rofrano, Siz. Mfl. in dem Princ. cateriore, mit 2 Pfk. und 1,938 E. Rog, Russ. Eilande, zn dem Esthl. Kr. Habsal gehörig. Es sind ihrer 2: Grofsrog ist 7, kleinrog io Werste lang, aber beide nur schmal und vor dem Eusen von Baltischport belegen. Auf beiden sind 2 kleine Schwedische Kirchspiele. spiele.

Rogasen, Preufs. St. in dem Posen.
Rbz. Posen, an sinem Sec, mit 317 H. u.
3,446 Einw., worunter über 1,000 Judom.
Tuchweberei mit 112 Stühlen [5,468 St.];

Tuchweberei mit 112 Stunien (5,468 St.); Leineweberei, Gärbereien, Krämerei. Regetschew, (Br. 53° 4' L. 47° 50°) Russ. Kreisst. des Gonv. Mohilew, an der M. des Druez in den Duepr. Roggenburg, Baier. Mfl. und Sitz ei-nes Oberdonaulandg. von 2½ QM. und 7,183 Binw. Er liegt an der Güns, hat x Schl., vormals eine reiche reichsunmit-telbare Prämonstratenserabtei und 1,800 Rinw

Rogeveld, Britt. Distr. in dem Kap-lande ausserhalb den eigentl. Gränzen der Kolonie, in dem Gebiete der freien Hettentotten, wo sich jedoch bereits Buropäer angesiedelt haben. Es iet sehr gebirgig und hat vortrefliche Wei-

Roggewsens Archipel, Australarchi-pel von mehrern Inselgruppen, zw. 9 bis 120 s. Br., wozu die Baumanns - n. Roggeweensinseln, die Insel Tienhofen und Gröningen, Fenchynsinsel und einige audere gerechnet werden. Sie haben-meistens ein reizendes einladendes Aeu-faere, und werden von Australindiern bewohnt. Die beiden eigenti. Roggeweensinseln scheinen indels valkanisch zu seyn , und die eine davon ist ganz ohne Bäume, die andere aber mit Ko-kospalmen bedeckt.

Rogliano, Franz. St. im Dp. Corsica, Bz. Bastia, mit 1,201 B. Rogliano, Siz. St. in der Prov. Cala-bria citeriore, mit 3,408 R. Rognes, Franz. Mfl. im Dp./Rhone-

Rognes, Franz. Mfl. 122 Up Anional Indung, Bs. Aix, mit 2,000 E., 2 Limündung, quenrfabr.

Rogonatpur, (Br. 230 39' L. 1050 25') Britt. St. in der Kalkutta. Prov. Benga-len, Distr. Pacheti.

len, Distr. Pacheti.
Rogorete, Helv. Dorf am Musa, im.
Kant Bündten u. zwar im Hochger. Misox des obern Bundes, mit 759 kath. E.,

Rogowne, Russ, offene St. im Gouv. Wilne.

Rogowo, Preuls. St. im Posen. Rgbs.

Bromberg, mit 168 E.
Rohan, Franz. M. im Dp. Morbihan,
Bz. Ploermel, mit 1,456 E.

Rohan - Rohan , Franz. Mil. im Des. beider Sevres , Bz. Niort , mit 1,832 Einwohnern.

Rohatyn, Oester, St. am Lipagnita, in dem Galis. Kr. Brzezany; nahrhaft, mit i kath., i unirt. K. und 1,900 E.

Rohilkund, Hind. Prov. zw. 28 his 50° Br. und 95 bis 97° 5. L., im N. von dem. Sewalic. und Kemaun-Gebirgen, im S. von der Prov. Oude, im O. on dem Goggreh begränzt, und im W. bis

zum Pals Lolldong reichend. Vorm. eines der blühendsten u. reichsten Länder Hindostans, dæs die vornehmsten Stopelwaa-zen Indiens in hoher Güte hervorbrachto und mit Städten und Dörfern über-säet war, jetzt verödet und menschen-leer, und nicht ein Schatten von dem, was es noch in der Mitte des istenJahrwas es noch in der mitte des jovendam-hunderts war. Seine Beherrscher waren im isten Jahrhunderte die Rohillers, Fürsten von Afghanischem Stamme und Mohamedanischer Religion, die bis in das letzte Viertel jenes Jahrhunderts ih-re Unabhängigkeit behaupteten, endlich aber von den Britten und Hindus dergestalt unterjocht wurden, das in die-sem Lande nur noch 2, aber von dem Rabob von Oude abhängige Fürsenthä-mer. Furukabad und Braunpur sich erhalten haben. Das fibrige Rohil-kund gehorcht seit 1801 den Britten und gehört zur Präsidentschaft Kalkutta, u.

awar zu der Prov. Oude.

Rohillas, Asiat. Völkerstamm, welcher zu den Afghanen oder Patanen gein Hindostan einheimisch ist und

den Lebren des Korans folgt.

Rohitsch, Oester. Mfl. in dem Steyr.

Kr. Cilly, mit 100 H. und einem vortref
Kr. Cilly, mit 100 H. und einem vortreflichen Sauerbrunnen, von dessen Was-

lichen Sauerbrunnen, von dessen Wasser jährlich mehr als 400,000 Krüge auswärts gehen. In der Nähe sind Schleifsteinbrüche und 1 Glashütte.
Rohnstock, Preuls. D. in dem Schles,
Rbs. Reichenbach, mit 1 schönen Schl.
der Grafeu von Hochberg, worapf sich
eine Bibliothek u. Kunst- und Naturatienkahinet hefinden. u. 567 R.

eine Bibliothek u. Kunst- und Natura-lienkabinet befinden, u. 557 E.

Rohr, Baier. D. im Regenlandger.
Abensberg an der Laber, mit 1 Schl.,
vormals einer Augustinerprobstei, und
fig E. Schlacht vom 19. und 20. April

Rohrau, Oester Mfl. im V. U. W. W. des Landes unter der Ens an der Leitha, mit i Schl. der Grafen von Harrach.
Rohrbach, Oester Mfl. des Mühlviertels im Lande eb der Ens.

Rohrkopf, Bad, Spitze des Schwarz-waldes, 3,633 Fuls hoch. Roibon, Franz. Mfl. im Dep. Lière, Bz. S. Marcellin an der Galaura, mit 2,208 Einw. Mnf. in Tuch, Sergen und 2,268 Einw.

Roigheim, Würtemb. D. oder Mfl. in der L. V. Unterneckar, O. A. Neckarsulm, mit 672 E.

Roiselle, Franz. Mfl. im Dp. Somme, Peronne, mit 1,204 E. Roitsch, Preuls. Dorf in dem Sächs.

Rotteth, Preufs. Dorf in dem Sächs. Rgbr. Merseburg am Streng, mit I K., 192 H. und 2,678 B., wor. viele Wollen-strumpfstricker, Krämer und Hand-

Werker.
Roketnitz, Roketnicze, Oester. St. an
der Rokitenka, im Böhm. Kr. Königingrätz, mit di H. und 1 Papiermühle,
Hanptort einer gräfi. Nostitzechen
Herrschaft.

Rokitzan, Rokyczony, Oester. kön. am Klabawa, im Böhm. Kr. Pilsen, t i Stiftsk., 201 H. und 2,226 E. Ban mit 1 Stiftek., auf Eisen; Hammerwerke.

Rokojänan, Rukujer, Südamer. Völ-kerschaft im Britt. Guiana, welche jen-seits der Q. des Kamopi in bedeutender Anzahl in kleinen D. wohnt und mit den Kolonisten befreundet ist.

Rolduc, Nied. Mfl. am Worm, in der Prov. Limburg, mit 465 E.

Kant

sigen langen Strafee, hat z Schl. und mit den Umgebungen 2,320 E., die Uhrma-cherei unterhalten. Weinbau; Mineralquelle.

Rolpah, (Br. 200 22' L. 090 44') 'Asist. Hauptst. eines wäldigen und bergigen Distr. im Reiche Nepaul.

Rom. (Br. 410 53' 54" L. 300 7' 30")
Päpstl. Hptst. des Kirchenstaats und eines Distrikts, welcher mit Einsehl. von Tivoli und Subiaco 245.450 B. zählt und unmittelbar unter dem Papste spelt, ohne zu einer Delegazion zu gehöu gebö-unerachohne zu einer Delegazion zu gehö-ren. — Rom ist noch immer, unerach-tet es längst aufgehört hat, die Haupt-stadt des Universums zu sevn, eine der merkwärdigsten Städte, und so lange as sein Pantheon, seine Beterskirche, dax Koliseum, die Stanzen und Logen des sein Fantueun, ... Stanzen und Logen des Koliseum, die Sirtinische Kapelle, seine vielen Paläste, Gemälde - und kunstsammlungen, seinen Apoll, Hermaphroditen und tausend andere Kunstwerke behält, im Hinsicht der Kunst die Hptstadt der Erde. Es ist auf 12 Hügeln an der Tiber angelegt, hat einen Umfang von 21/2 M. und ein Areal von 515.862 von 21/g M. und ein Areal von 515,850 QR., wird von einer starken Mauer eingeschlossen, aus welcher 19 Thore in das Freie führen, und in 14 Rionis abgetheilt, worin 328 Kirchen, worunter man 82 Pfk, findet, 196 Klosterk, viele Hosp und milde Stiftungen, und 55,000 H. gezählt werden. Es giebt zwar viele unbebauete Gegenden, Gärten u. selbst Felder in der Stadt, doch sind im Gansen die Strafsen hübsch, regelmäßig u. gut gepflastert, die H. im Ital Geschmakke, die Paläste im modernen Style, die öffentl. Plätze geräumig, mit herrlichen Bildsäulen und Springbrunnen gaschmückt, und übersil drängen sich Sehenswürdigkeiten und Reminissenzen von 515.862 henswürdigkeiten und Reminiscenzen dem Reisenden entgegen.

Die 14 Quartiere oder Rionis dieser denkwürdigen Stadt sind: 1) Rione de Monti, welches die Hügel Quirinale, Viminale und Esquilino, den südöstli-Die 14 Quartiere eder Rionis dieser denkwürdigen Stadt sind: 1) Rione de Monti, welches die Hügel Quirinale, Viminale und Esquilino, den südöstlichen Theil der įsladt, umfafst. Hier sieht mau das Coliseo, 38 Fufs leng, 38 bret und 1,616 im Umfange; den Palast des Laterans, jetst ein Töchterwaisenh.; die R. S. Johann vom Lateran, die erste in der Stadt u. der kath. Christenheit; die Scala santa; die K. S. Maria maggiore mit den Sixtinischen n. Borghesischen Kapellen; die K. S. Maria della Navicella; die herrliche Dominikanerk. S. Clemente; die R. S. Maria nuova am Campo Vaccino mit dem datu gehörigen Kl. u. seinen beiden antiken Sälen; die K. S. Stefano rotondo; die K. S. Lorense, aufserhalb der Stadtmauer mit den Katakomben; die R. S. Sylvester mit dem Theatinerkl. und einer öffentlichen Bibliothek: die Consulta, eines der weitläuftigsten Gebäude der St.; die schöne K. S. Maria di Loreto auf dem prächtigen Trajansplats, we auch die fai Fufs hohe Trajanssäule steht; das Nonnenkl. Nunciatella auf dem Forum Nervä; der Neroplats; die Triumphbogen Titus mod Konstantins; die Kapelle mit dem berühmten Triclinium; die villa Giustiniani, Mattei, Attiert, Strorsi, Negroni mit Resten der Jookteilanischen Bäder; der Platz der 4 Fontinen; der Bogen des Gallien; die Fontizahl in kleinen D. wolcht und mit it Kolonisten befreundet ist.

Rolduc, Nied. Mfl. am Worm, in der v. Limburg, mit 455 E.

Rolle, Helv. Mfl. am Genfersee, im tt. Waadt. Er besteht aus einer ein-ringl, dem jetzigen Residenspalaste des

Papstes; die Dataria; die K. der Apo-stel; die K. S. Romusldo; die K. S. Vin-cenz und Anastas; die Kapuzinerk. S. Concezioni; das kleine Kollegium der Maroniten; der Piatz des Springbrun-nens Trevi, der sein Wasser durch ei-nen alten Aquädukt erhält; der Piatz Barberinia mit dem prachtvollen Palaste Barberini, worin eine Bibliothek von Sacco Ränden die Pallste Cavalieri nen alten Aquädukt erhält; der Ptatz Barberina mit dem prachtvollen Palaste Barberina mit dem prachtvollen Palaste Barberina, worin eine Bibliothek von 60,000 Bänden; die Paläste Cavalieri, Ludovisi, Colonna, Bracciano, Pemfili; der Palast der Franz. Malerakademie; der berühmte Corso, die prächtigste Strasse Europa's, die gewöhnlich zur Promenade, 'm Karneval aber auch zu Pferderennen dient; 3) Rione di Colonna, wo der Platz Colonna mit der 117 F. hohen Sänle Autenius, die curia Innocenziana auf dem Monte Citorio; der piazza di Pietra, mit der Dogana; der piazza der Paninco; der piazza der Rotonda mit dem Paniheon, worin Raphaels Grabmahl; die Propaganda, die K. S. Giusoppe; die Paläste Conti, Chigi, Verospi u. s. 4) Rione di Campo Merzo, wo der Campo Marzo; der, piazza di Spagna; die K. S. Lorenzo in Lucina, S. Carlo al Corso, S. Trinita de Monti, Madonna del Popolo u. a.; die villa Medicis; der Palast Ruspoli mit seiner Maruortreppe; der Palast Borghese; das große Hospital S. Giacomo degli Incurabili; das Klementische Kollegium; das Theeter Aliberti; das Angustische Mausoleum; die porta del Popolo mit dem Aegyptischen Obelisk u. a. 5) Rione di Ponte, wo die Sirada Julia mit der S. Johannisk; die K. S. Apollinare mit einem Kollegium für Deutsche, die K. S. Agostino mit einem K. u. und Bibliochtek, die Paläste Sacchetti, Gabrieli u. Lancelotti; das Gebände der heil. Geist-Bank mit dem gleichn. Hosp. 6) Rione di Parione, wo der Campo di Fiore; der Platz Navone, die Goldschmiedsstrafse; die K. S. Lorenzo in Damaso; der Palast der Campolisti, der Paläste vollent, die Poläste Bank mit dem gleichn. Hosp. 6) Rione di Parione, wo der Campo di Fiore; der Platz Navona, die Goldschmiedsstrafse; die K. S. Lorenzo in Damaso; der Palaat der Camellaria, wo der Kardinal Vizekanzler wohnt; die Paläste Orsini, Pio, Pamfili; der berüchtigte Pasquino u. a. 7) Rione di S. Kustachio, wo der piazza Madonna mit dem Palazzo nuovo, der Wohnung des Stathalters von Rom; die Franz. Ludwigskirche; die Span. Jakobsk.; die Sapienza oder das Universitätsgebäude; die Paläste Giustiniani, Cenci und della Valle; die Theater Argentina und della Valle. 8) Rione della Pigna, wo die K. S. Ignaz mit dem Röm. Kollegium; die K. Maria sopra Minerva mit dem Dominikaner-kloster, worin das Inquisitionsgericht mit dem Röm. Kollegium; die K. Maria sopra Minerva mit dem Dominikaner-kloster, worin das Inquisitionsgericht sich versammelt und eine große Bibliothek steht; die Paläste Strozzi, Altieri u. a. 9 Rione di Campitelli. Hier sind zu merken: das Kapitol, aus welchem einst die bekannte Brde unter den Augusten dusch das Schwert, unter den Nachfolgern Gregors durch den Glauben beherrscht wurde, hier der Tarpejische Felsen, die berühmte eherne Bildsäule M Aurels, der Palast der Senatoren, der Palast der Columna rostrata, die K. S. Maria Ara cöli, der Palast Caffarelli, der Campo Vaccinomit Severas Triumphbogen und den Ruinen eines alten Friedenstempels, die K. S. Martina e Luca, die Malerakademie u. a. 10) Rione di S. Angelo, worin das Ghetto oder Judenquartier eingeschlossen ist. Merkwürdig sind: die K. S. Angelo, S. Catarina de Funari und S. Amgelo, S. Catarina de Funari und S. Amgelo, et rischmarkt, der piazza

Mattei mit dem gleichnam. Palaste und des berufenen Schildkrötenfontaine u. des berufenen Schildkröfenfontaine a.s. w. 11) Rione di Ripa längs der Tiber, wor. die Insel S. Bartolomeo mit der gleichnamigen K.; die K. S. Maria in Gosmedin mit dem Wahrheitsmande; der Monte Testaccio; die Pyramide des Gestius, bei welchem der Begräbnisplatz der Protestanten; die großen Katakomben bei der Zistercienserk. S. Sebastian; die Rennbahn des Caracalla; die Reinen den Bäller der Caracalla; die Ruinen der Bäder des Caracalla; der die Ruinen der Bäder des Caracalla; der Palatinische Berg mit den Farnesischen Gärten; die Villa Spada; der Palast Orsini u. a. 12; Rione della Regola, ebenfalls längs der Tiber, wo die Palätte Parnese, Pichini, Spada, Falconieri und S. Croce; das Monte de Pieta: die K. S. Girolamo della Carita, S. Trinita de Pellegrini mit i Hosp. u. a. 13) Rione di Trastevere, auf der Westseite der Tiber. meistens von einem unruhigen Pöer. meistens von einem unruhigen Pöher. meistens von einem unruhigen Pöher. ber, meistens von einem unruhigen Pobel bewohnt. Hier sind auszuzeichnen i
die Paläste Salviati, Farnesina und Corsini: die K S. Onofrio; der piazza della
Fornaci; der Bosco Parrasio; das Waisen- und Zuchthaus von S. Michael u. a.
14) Rione di Borgo. In diesem Quartiere liegt die Engelsburg, wohin die 300
Fuß lange Engelsburg, wohin die 300
Fuß lange Engelsburdke führt: es macht
die Citadelle aus und dient zugleich
zum Staatsgefängnisse. Durch einen
1,500 Schritte langen bedeckten Gang
hangt dieselbe mit dem Vatikan zusammen, dem vorm. päpstl. Resideuzschl. ber, meistens von einem unruhigen Pönam Staatsgeidingnisse. Durch einen 1,500. Schritte langen bedeckten Gang hangt dieselbe mit dem Vatikan zusammen, dem vorm. päpstl. Resideuzschl., das 1,650 Fuß breit, 720 Fuß tief ist, 22 Höfe einschließt und gegen 11,000 Zimmer enthalten soll. In und bei demselben findet man die Sixtinische Kapelle, das Belvedere, die Bibliothek, die kuustsammlungen, das Zeughaus und vorzügl. Gärten, und vor demselben steht S. Peter, die größste und schönste Kirche der Erde, 660 Fuß lang, 284 breit, mit einer doppelten Kuppel, ihr Vorhof ist mit einer prächtigen Kolonnade umgeben; sie ist von 1500 bis 1614 erbanet und hat 65 Millionen Rthlir. gekostet. Außerdem sind noch in diesem Quartiere die päpstl. Münze, der Palast der Inquisition, der Barberinische Garten, mehrere K. u. s. w. Die Volksmenge dieser ausgezeichneten Stadt betrug 1814 125,548, vor. gegen 10,000 Juden. 1707 zahlte man noch 160,280, 1800 151,300, worunter 1,598 Weltpriester, 1,337 Mönche, 1,330 Nonnen u. 26 Ketzer, Türken n. s. w. waren u. 1807 134,973. Sie ist die Resident des Pepstes und der sämmtlichen Zentrabehördem des Kirchenstaats, der Sitz des Kardinalkellegiums und der Dataria, so wie der fremden Gesandten u. s. w. An wissenschaftlichen Anstalten sind zu bemerken: die Universität; das Kollegium der Gesellsch. vom Glauben Jesu, das Marianische Kollegium; das Deutsche Kollegium; das Deutsche Kollegium; die Propaganda, in dessem weitsunftigem Gebäude viele Knøben aus allem Nationen unterhalten werden, mit einer wichtigen Bibliothek und einer

gem Gebäude viele Kneben aus allen gem Gebäude viele Kneben aus allen Nationen unterhalten werden, mit einer wichtigen Bibliothek und einer Buchdruckerei, worin Bücher aus mehr als 30 Sprachen gedruckt werden; Akademie der Arkadier; Akademie der Arkadier; Akademie der Arkadier; Akademie der Arkadier und bildenden Künste von S. Luca u.s. w. Rom ist der Hauptsitz der Kunst und wird es so lange bleiben, als die gebildeteten Nationen Rom zu einem Vereinigungspunkte wählen werden, um sich in ihren Fächern zu veredlen und zu vervollkommnen. Man sieht daher Künst-

Reg aller Nationen, die diesem Ziele machstreben, und in dem Reichthume alter und neuer Kunstwerke sich ihre Vorbilder wählen. Rom hatte durch die Wegführung vieler dieser zwar viel, Vorbilder wählen. Rom hatte durch die Wegführung vieler dieser zwar viel, aber doch in mancher Hinsicht wenig werloren, und ist jetzt wieder in seinen alten Glanz zurückgekehrt. Alles lebt auch hier von den Fremden. Fabr. und Minf. bedeuten wenig. Man webt ziemlich gute Tücher aus einländischer Wolle, verfertigt schöne schwarze Hüte, gute Handschuhe, Sohlleder und Calanka, seidene Westen und Hosenzeuche, Atlasse, Taffet, Sammet, seidene Strümpfe, Schirme, Masken, Rosenkränze, Kämme, Klosterblumen und Chokoláte, aber wenig davon für das Ausland. In Silber wird gut gearbeitet, insonderheit im Disegno Etrusco; die Römischen Darmsatten und Perlen sind berühmt, auch bereitet man Ultramarin, Neapelgelb, braune Tusche, feine und gute Pinsel, und arbeitet vortreflich in Mosaik, im Steinschneiden und in Glaspaten. Der Handel ist nicht von Bedeutung, a. beschränkt sich hauptsächlich auf die Ausfuhr von Alaun, Vitriol, Pinzolanerde, Anis, Banmöl und andere Produkte. Die Stadt hat ein Leihaus und eine Bank – Die öffentlichen Vergnügungen sind sehr eingeschränkt: die vornehmsten bestehen in religiösen Prozessionen, in dem Karnaval, in Konser-Wegführung vieler gnügungen sind sehr eingeschränkt: die vornehmsten bestehen in religiösen Pro-zessionen, in dem Karnaval, in Konzer-ten, Schauspielen, aber die anziehend-sten bietet die Stadt selbst und deren Umgegend, welche mit reizenden Villen bedeckt ist, dar. Die Polizei ist gegen die übrigen Hauptstädte Europens, in schiechter Verlassung: für die Sicher-heit der Bürger sorgen die 300 Shirren nur sehr mittelmäßig, und Straßenraub und Mord ist trotz ihnen so selten nicht. Es giebt keine nächtliche Beleuchtung, und die Feueranstalten sind in dem elendesten Zustande, so wie auch der Bettelei Alles offen steht Rom hat jetzt eine Bürgergarde; aber das päpstl. Mili-tär ist bis auf die Schweizerwache noch micht organisirt. Es hat seit dem Antär ist uis auf uit senwenter wacht avon micht organisirt. Es hat seit dem An-fange seiner Existenz, die man in das Jahr der Welt 3,231 setzt, eine Menge beruhmter Männer in toga und saga handen eine Nennung nur der hervorgebracht; eine Nennung nur der berühmtesten würde hier zu weit führen. eine Nennung nur der

Roma, Asiat. Biland im ostl Meere, unter 70 35'n. Br. und 1440 59' L., nur 10 Meilen im Umfange, aber gut bewohnt

and fruchtbar. Romagnano, Sard. Mfl. in der Milan. Prov. Novara.

Romagnese, Sard. Mil. in der Milan. Prov. Bobbio an der Ridone, mit 3,161 Rinw.

S. Romain de Colbosc, Franz. Mfl. im Dep. Niederseine, Bez. Havre, mit 1,185 Einw. Fabr. von Römischen Wa-

Romainmoutters, Helv. St. im Kant. Waadt, welche mit ihrem Kreise 2,345 E. enthält. Uhrmacherei, Nagelischmie-den, Gewicht- und Wägenmacher. Waadt, w R. enthält.

Roman, Osm. Mfl. am Zusammenfl, der Moldava und des Sereth, im Zara de Schofs der Moldau, mit Trümmern Römischer Mauern. Sitz eines griech.

Romana, Span. Villa am Binfluss des Aguas in den Ebro, in der Provinz -Aragon.

Romanegno, Oes Ian. Digz. Cremona. Oester. Mil. in der MiRemano, Oester. Mfl., unweit des Oglio, im Dp. Bergamo; ummauert, mit I Kastell und 3,165 E.

I Kastell und 3,105 E.

Romanow. (Br. 57° 37' L. 57° 20') Russ.

Kreisst. des Gouv. Jaroslaw an der Wolga. Sie zählt, außer den Krongebäuden,
7 K., 488 H., 149 Buden und 2,087 Einw.

Leinewandmnf. mit 24 Stühlen, 1 Seidenmanuf. Kram- und Produktenban-

Romanow, Russ. St. in dem Gouv.

Romanows, Russ. St. in dem Gouv. Minsk.

Romanowa, Russ. Mfl. in dem Gouv. Wolhyn. Kr. Shitomir, wit i schönen Lustschl des Grafen Ilinsky und einem kaiserl. Taubstummeninstitute für 50 Zöglinge, bis jetzt dem Einzigen im

Raiseri. Industrialistation of the Rinzigen im Russ. Reiche.

Romans, (Br. 45° 6' L. 22° 42') Franz. St. im Dp. Drome, Bez. Valeuce an der Isère, mit 6,173 E. Mnf. von wollenen. Mützen und Strümpfen; große Gärbereien; 10 Nufsölpressen; Tuchweberei und Saideneninnerei. und Seidenspinnerei.

und Seidenspinnerei.

Romanzow. Australeiland in der
Nähe der Mulgraveinsel, unter 140 57,
207 n. Br., mit fruchttragenden Kokosbäumen besetzt, wohl bewohnt u. von
August von Kotzebæ entdeckt.
S. Rome de Tarn, Franz. St. im Dp.
Aveiron, Bez. S. Afrique nahe am Tarn,
mit 1,457 E. Steinkohlengruben.
Romen, Romni, (Br. 500 42 L. 510 17)
Russ. Kreisst des Gouy Poltawa an der
Sula. mit 4 lahrmärkten.

Russ. Kreisst. des Gouy Poltawa an der Sula, mit 4 Jahrmärkten. Romilly, Franz. Mfl. im Dp. Aube, Bz. Nogent ser Seine, nahe an der Sei-ne, mit 2:019 E. Mützen- und Strumpf-, auch Trikotweberei; 8 Eisenhochöten und 1 Gielserei. In der hiesigen Klk. ruhte Voltaire, ehe seine Asche in das Pantheon sebracht wurde.

Pantheon gebracht warde.

Romishorn, Romanshorn, Helv. Mfl. am Bodensee, in dem Kant. Thargan, mit i Schl., von Römern erbauet.

Romney, s. Nswromney.

Romos, Dän. Biland. unter 250 11' 25"
L. u. 550 4' 55" Br., im Deutschen Meers, zum Stifte Ribe, A. Ribe gehör. Es hält etwa 5'7 QM., mit 1,500 E., in i Kirchsp., die von der Fischerei und Schifffährt, die Weiber eher von der Snitzenklänne. die von der Fischerei und Schintanre die Weiber aber von der Spitzenklöppe lei sich nähren.

Romerantin. (Br. 47° 40' (L. 19° 22') Franz. Hauptst. eines Bz. von 41.94 QM. und 39.570 k., im Dep. Loir-Cher. Sie liegt am Saudre, hat 6,105 E. 1 Handelsgericht und unterhält Mf. in Droguets mit 25 Meistern, 156 Arb. und eine Prod. von 40.000 Ellen, in Tuch mit 350 Meistern, 1,100 Arb. und 1,500 Spinnerinnen, welche 5,650 Stück liefern und in Leder. Edikt von Romerantin 1500.

Romrod, Hess. St. und Sitz eines A. von 4,790 E., in dem Oberfürstenthume Hessen, mit 1 Schl., 166 H. und 937 Einwohnern.

Romsdal, Schwed. Amt in dem Ner-weg. Stifte Drontheim, mit der Hauptst. Christiansand. Die an der Küste dieses A. in dem Deutschen Meere belegenen. Eilande heißen zuweilen mit einem allgemeinen Namen: Romsdaler Inseln.

Rona, Britt. Biland, su der Gruppe der Hebriden der Skot. Shire Inverness gehörig. Es liegt im O. von Skye, ist felsig und unfruchtbar.

Ronaldshay, s. North - und South -, oder Südronaldshay.

Rontaglia, Parm. D. am Po, in der ev. Piacenza, aus der Deutschen Ge-Prov. Piacenza,

echichte bekannt.

Roncesvalles, Span. Villa in der Pr.

Navarra, mit 1 Abiei; Hauptort eines gieichn. Pyrenäenthals, durch welches die sogenannte Rolandspforte über das Chites nach Banksnich führt. In dem Gebirge nach Frankreich führt. In dem-selben soll auch die durch Rolands Tod

bekannte Schlacht geliefert seyn.
Ronciglione, Papstl. St. und Schl. in
der Digz. Viterbo, vormals der Hptort
einer eignen Grafschaft, die mit Castro
einen Herrn hatte. Sie ist seit 1001 bei
dem heil Stable.

einen Herrn hatte. Sie ist seit 166n bei dem heil. Stahle.

Roncoferruto, Oester. Mfl. in der Milan. Digz. Mentua.

Ronda, (Br. 350 40' L. 120 18') Span. Ciudade, in der Prv. Gransda, auf 2 Asbestfelsen, zwischen welchen der Guadayra hinabfliefst, und welche eine 276 Fuls hohe Brücke verbindet. Die Stadt wird durch eine Citadelle vertheidigt, und zählt 2 Pfk.; 8 Kl. und nach Jacob 20,000 E. Serge- und Rianellmf., Gärbereien. Zwischen hier und Casarabonela liegen die Ruinen der Römerstadt Aniespo, worunter ein Amphitheater und

siegen uiv numen der komerstadt Ani-eipo, worunter ein Amphitheater und einige Tempel sich auszeichnen. Ronneburg, Goth. St. und Sitz eines A. in der Prv. Altenburg, mit i landes-herrl. Schl. und 2,000 E, die sich von Verfertigung wollener Zeuche und Töpfereien nähren. Gesundbrunnen.

Pfereien nam, Oester. Mil. 1m. Zonlow, Oester. Mil. 1m. Craslau am Dombrowka, mit i Schl. u. 160 H.; Hauptort einer Mitesimoschen

Ronsberg, Oceter. Mfl. im Böhm. Kr. Klattau, mit 1 Schl., 128 H. u. 1,262 E. Wollenzeuchweberei.

Wollenzeuchweberei.

Ronsberg, Beier. Mfl. an der Günz, im Überdonaulande. Öbergünzburg, mit I alten Bergschl. u. 638 B.

Ronsdorf, Preuls. St. im Kleve-Berg.
Rbz. Düsseldorf, mit I protest. Simultank., 350 H. und 3,348 E. Messerschmieden, Seidenband-, Seidenzeuch-, Baumwollen- und Leineweberei. Sie ist erst seit 1730 angebauet. Vorhin stand daseit 1730 angebauet. Vorhin stand da-selbst ein Bauernhof.

Ronto, Uester. D. in der Ung Gesp.
Bihar, mit 1 griech. R. u. Wlachischen
B. Warme Bäder.

Ronya, Rownani, Oester. D. in der Ung Gesp. Neograd, nahe an der Ipola, mit 1 luth. K. und Slaw. E. Gesundbrunnen.

Brünnen,
Roochooge, s. Uchuga.
Roochooge, s. Uchuga.
Rooceand, s. Tülbagh.
Roosenbeke, s. Oostrosenbeke.
Roosenburg, Niederl. Eiland in der
Mass, oberhalb Briel, mit 436 Einw., zu
der Provinz Holland südlichen Theils

gehörig. Roozendael, Nied. Mfl. in der Prov. Mordbrabaud, mit 1 Schl. und 4,574 E. Starker Kornhandel.

Ropczyce, Oester. St. in dem Galiz. Tarnow.

Ropitz, Oester. D. am Roviczanka, im Mähr, Rr. Teschen, mit r Schl., 1 kath. R., 101 H. und 782 E. 6 Leinen u. Gambleichen, 1 Sägemühle, 1 Ziegelei, Steinbrüche.

Ropur, (Br. 310 7' L. 030 29') Hindost. St. am Sutuleje, in der Prov. Delhi, zu den Besitzungon der Seiks gehörig.

S. Roque, Span kleine befestigte Ciudade auf einemBerge der Provinz Vor derselben zieht sich die

Span. Linie hin, welche den Isthmu von Gibralter in seiner ganzen Breite durchschneidet, und die Veste Gibraltes von dem festen Lande isolirt: sie besteht aus einer doppelten Mauer, welche in der Mitte durch a Basteien und an jedem Ende durch 2 Forts, östl. de S. Barbara, westl. S. Felipe gedeckt wird. Hier steht immer ein zahlreiches Trappenkorps.

S. Roque, Port. Villa auf einer gleich-m. Landspitze der Brasil. Capit. Rie grande do Sus, mit starker Baisalzberei-tung.

Roque Esteron, Franz. Mfl. im Dep.

Var, Bz. Grasse, mit 108 E.
Roque d'Olmes, Franz. St. an der
Roque d'Olmes, Franz. St. an der
mit 200 E.
Roque Timbaut, Franz. Mfl. im Dep.
Lot Geronne Br. Agen mit 200 E.
Lot Geronne Br. Agen mit 200 E.

Lot-Garonne, Bz. Agen, mit 1,140 E.
Roquebrou, Franz Mfl. im Dp. Gan-tal, Bz. Aurillac, mit 1,275 Einw. Gar-

bereien. Roquebrune, Franz. Mfl. im Dp. Var. Draguignan, nahe am Argeus, mit

Bz. Draguignan, nahe am Argens, mit 1,620 E. Porphysbrüche. Roquecori, Franz. St. im Dep. Lot-Garonne, Bz. Agen, nahe am der Seune, mit 1,500 E.

mit 1.500. E.
Roquecourbe, Frz. St. im Dp. Tarn.
Bez. Castres am Agout, mit 1.433 Einw.
Wollenstrumpf- und Mützenweberei.
Roquefeil, Franz. Mfl. im Dp. Anbe,
Bz. Limoux, mit 855 E.
Roquefort, Franz. D. im Dp. Aveyron, Bz. S. Afrique, mit 247 E. Niederlage des berühmten Schaafkäse, welcher
in der Umgegend bereitet und in den zo
Felsenhöhlan von Roquefort ausgetrocknet wird. net wird.

Roquefort, Franz: St. im Dp. Landes, Ez. Mont de Marsan an der Douge, mit 1370 E. Vieh u. Bienenzucht; Wachs und Wolle von Roquefort werden in

und Wolle von Roquetort werden in Ranz Frankreich geschätzt.

Roquemaure, (Br. 430 34' L. 220 9') Fr. St. ar dem Rhone, im Dep. Gard. Bet. Uzes, mit i Schl., i Pfk. und 3,182 Rinw. 8 Seidenmühlen.

Roquette, Rocca, Span. Biland, zu der Gruppe der Canarias gehörig; ein bloiser Felsen, wüste und unbewohnt. Roquevaire, Franz. Mfl. im Depart.

bloiser Feisen, wuste und unbewonnt.
Roquevairs, Frenz. Mil. im Depart.
Rhonemündung, Bez. Marseille an der
Veanne, mit 3,09t E. Weinbau; hier
wächst ein vorzügl. Muskateller, auch
werden hier die befsten Jubis getrock-

net. 1 Papiermühle.

Ror, Oester. D. in der Ung. Gespan.

Eisenburg, ibekannt wegen seines guten

Sänerlings erings. Rorbach, Franz. D. im Dp. Mosel, Sarreguemines, mit 634 R. Treffen

Rorbach, Franz. D. im Dp. Mosel, Bez. Sarreguemines, mit 53; E. Treffen vom 16. Oktbr. 1794.

Rorschach, (Br. 470 27' 30" L. 270 9' 45") Helv. Mfl. am Bodensee, in dem Kanton S. Gallen; gut gebauet, mitz großen Pfk., I Niederlageh., I Kornb. u. 2,800 E. Gymnasium; Haven. Leinén, Muselin - u. Kattunweberei; Bleichen. Produkten und Transitehandel. 2 stark heurebt. Tahensekte.

besuchte Jahrmärkte.

Rosarno, Siz. St. in der Prov. Cala-hria ulter. II., mit e,500 B. Wein- und Oelbau.

Rosate, Oester. Mfl. in der ! Milan. Dlz. Milano. Rosbach , Preuls. D. im Sachs. Rabs. Merseburg, mit 62 H. u. 450 B. Schlacht

von 1757. Roscof, Franz. Mfl. im Dp. Finister-re, Bz. Merlaix, auf der Küste zwisches

**Lev Mei** und dem Kilande Bas, mit 2,507 Einw. Kleiner Haven und schöne Rhee-Me; Handel mit Branntwein und Wein sach Grofebrittanien und mit Leine-wand nach Spanien, der jedoch sich von hier meistens nach Morlaix gezogen

That.

Rescommon, Britt. County in der Erischen Prov. Connaught zw. 80 50' bis 60 51' 8 L. und 530 14' bis 540 6' n. Br. im N. an Sligo und Leitrim. im O. an Longford, Westmeath und Kings, im S. and S. W. an Galway, in W. an Mayo granzend, 38.41 QM. grofs, mit 76,483 B. in 3 St. und Boroughs, 67 Kirchsp. und 8,210 H. Der Norden ist gebirgig, der Büden wellenförmig eben; der Boden 8.216 H. Der Norden ist gedirgig, un-Süden wellenförmig eben; der Boden im N., wo sich die bohen und stellen Curlew Mountains erheben, steluig und strichweise sumpfig, im S. gutes Acker-land. Die vornehmsten Flüsse sind; der land. Die vornehmisten Fifise sind; der Shannen und Suck; Binnenseen: die Longha Ree, Boffin, Garn und Key. Das Kiima ist gemäfsigt, aber feucht, Vieh-, besonders Schaafzucht, machen mebst dem Acker - und Flachsbau die vornehmisten. Nahrungszweige aus; Kunstfielle fehlt bis auf Garnspinnerei, die überall verbreitet ist, ganz. Die Ausfuhr beruhet allein auf Vieh- und Viehprodakten, Korn und Garn. Eintheilung: in 6 Baronien.

Rescommon. Britt. Hotat, der gleich-

theilung: in 6 Baronien.

Rescommon, Britt. Hptst. der gleich
Ram. Irischen County; Geburtsort des

Dichtere und Grafen Wenthwort Dillen von Roscommon + 1624.

S. Rosa, Span. Eiland in dem Golf

von Mexico, unter 2630 55' 16" L. u. 180

37' n. Br., vor der Bai von Rosa, zu dem

Bpan. Gen. Kap. Florida gehörig.

Rossa; s. Rosse.

Rossai, Br. 150 28' 23" L. 3160 7' 50")

Britt. Hauptst. der Westind. Insel Do
minica, auf der S. W. Küste der Insel,

mit 1,000 H. und 5,000 E. Sits des Gou
verneurs; Haven; Handel.

Rosinau, Rosno-Banya. (Br. 480 30'

Rosinau, Rosno-Banya, (Br. 480 30' 2" L. 350 12' 28") Oester. bischöfl. St. in einer angenehmen Gegend der Ung. Gesp. Gömör anweit dem Sajo, mit rath., 1 luth. Pfarrk., 600 H. und 4,055 E. Sitz eines Bischofs; Gymnasium. Mancherlei Gewerbe; 1 Papiermühle. Produktenhandel; besuchte Wochenmärkte.

Rosensu, Rosnyo, (Br. 450 33' 55" L. 430 6' 27") Oester. Mil. in dem Siebenb. Bachsendistr. Kronstadt, mit 1 Felsenschl., 1 luth., 1 griech. Wlach. K., 637 H. und 3,311 E., worunter viele Wischen und Zigenner. Die Berghöhle, das Ferenzenloch; die Ruinen der Enlenburg.

Rosenberg, Bad. Mfl. in dem Main-a. Tauberkr., B. A. Osterburken, mit r Sehl. und 307 E. Hauptort einer fürstl. Löwenstein Wertheimschen Herrsch.

Rosenberg, Susz, (Br. 530 42' 40" L. 370 '0' 30") Preuls, St. an einem See in dem Westpreuß. Rgbs. Marienwerder, mit 167 H. und 1,067 B. Bierbrauereien.

Rosenberg, Rusamberek, (Br. 490 5' 30" L. 360 5' 45") Uester. Mfl. in der Ung. Gesp. Liptan an der Waag, mit 1 kath. I luth K., 410 H. und 2,072 Einw., worunter 1,902 Kath. and 30 Luth. Piaristenkollegium; Salz- und Postamt; Rupfer- und Eisenniederlage; 1 Papiermühle; 1 Sauerbrunnen; Marmorheriche.

Rosenberg, Rosmberk, Oester. St. an der Moldan, im Böhm. Kr. Budweis, mit 2 Schl., I Pik. u. 163 H.

Resemberg, Olvene, Prens. St. in dem. Schles. Rbz. Oppeln, mit 1 Schl, 246 H. und 1,412 E. Gärbereien, Leineweberei, Trachen. Tuchweberei; Hutmacherei; Pferde - u. Viehbandel.

Rosenberg, Baier. kleine Bergfestung bei Kronach im Obermainkr., mit 1 Schl. und 1 Zeugh., 5 Bastionen und mehrern Außenwerken.

Rosendorf, Oester. D. am Fuse des Rosenberge, in dem Böhm. Kr. t.eutme-ritz, mit 174 H. und Baumwollenmuf. Bs gehört dem Fürsten Clary. Nahe deliegt das in Stein gehauene Belve-

dère.

Rosenfeld, Würt. St. in der L. V. Mittelnecker, O. A. Sulz, mit 99, E.

Rosenheim, Baier. Mfl. im Isartandg.
Aibling am Inn, mis 1 Schl., 350 H. und
1,522 E. Messinghütte. Drahtfabr., Kupferhammer; Saline, die seit 1810 einen
Theil der Reichenhaller Soole, welche aus einer Butfarnung von 7 Meilen hierher geleitet wird, versiedet. Handel mit Wein, Salz, Korn, Kalk und Mühlsteinen. In der Nähe der berühmte Gesundbrunnen Küpferling.

brunnen Küpferling.
Rozenthal, Rozental, Oester. Mil. and der Lomnitz im Böhm. Kr. Prachin, mit 1 Schl. und 202 H.

Rosenthat, Oester, Mfl. im Bohm. Kr. Budweis, mit 81 H. Gesundbrun-

Resenthal, Kurhess St. und Sitz eines A. von 319 H. und 2,273 E., in der Prov. Oberhessen. Sie hat i Simultank., 1 Hosp., 150 H. u. 1,082 E.

Rosersberg, Schwed. kön. Schl. mit einem schönen Garten und prächtigem Marmorbade in Stockholmslän.

Rosss, Rosas, (Br. 42° 16' 6" L. 20° 56' 18") Span. Villa in der Prov. Cataluña; fest, auf einer Anhöhe am Kap Creus, mit einem Baven, welcher durch die beiden starken Forts de la Trinidad (Bouton) und Rosas vertheidigt wird; (Bouton) und Rosas vertheidigt wird; ersteres liegt auf einem hohen Felsen und hat einen Lauchttharm,

Roseto, Siz. St. im Princ. ulter., mit 2,799 B.

2,799 E.
Rosette, s. Raschid.
Roshsim, Franz. St. am Mogel, im
Dp. Niederrhein, Bz. Schletstadt, mit z
K. und 2,325 E. 5 Hammerschmieden, g
Frischfeuer, I Ankerschmiede, 1 Mütsenmnf., 1 Töpferei, 2 Färbereien, 2 Ziegelhütten. Vormals eine der 10 Elsasser
Reichsetädte. Reichsstädte.

Rosienne, (Br. 55° 51' L. 38° 10') Russ. Kreisst. des Gouv. Wilno am Dubisse, mit einem Piarlstenkollegium; sehr im Verfalle.

Rosières aux Salines, (Br. 48° 32' L. 24° 32') Franz. St. an der Meurthe, mit 2.12; E. Die Salzquellen werden wegen Geringhaltigkeit der Soole nicht benutzt; dagegen ist hier ein großes kön. Gestüle, welches 1805 106 Pferde, wor. 62 Zuchthengste, unterhielt.

Rosiers, Franz. Mfl. im Dep. Maine-Loire, Br. Saumur, mit 5,703 E. Resignano, Sard. Mfl. in der Mont-ferrat. Prov. Casale, auf dem Abhange eines Hügels, mit 2,020 B.

Rosingen, Niederl. Riland im östl. Meere, zu der Gruppe der Bandainselm gehörig; der gewöhnliche Verbannungs-ort für Uebelthäter.

Rosla, Weimar. Amt in der Provinz Weimar, welches 2 St., 12 D. und gegen

6,000 E. enthält und von den D. Ober-und Niederrosla den Namen hat. Rosla, Preufs. Mfl. an der Helm, in dem Sächs. Rbz Merseburg, mit I Schl., sto H. und 1,358 Einw., worunter viele Handwerker und Krämer. Residenz, des Grafen von Stollberg-Rofila u. Haupt-ort der Standesherrschaft Rosla (s. Stol-berg). berg).

Roslau, Röthen. St. und Sitz eines Amts unweit der Elbe, mit 1 Schl., 150

H. und 730 E.

Roslawi, (Br. 54° 5' L. 50° 30') Russ. Kreisst des Gouv. Smolensk, am Oste, mit 3.96° E. Landhandel. Roslin, Britt D. in der Skot. Shire

Edinburg, am Esk, a mit 1 altgothischen K angenehm gelegen,

Rosmarino, Sizil Mil. an der M. des gleichn. Fl. im Siz. Val Demone. Rosmarininsel, eine d vielen Austral-

die das große Australkontinent inseln,

umgeben.
Rosmarky, Britt. Mfl. in der
Sh. Ross, am Frith von Dornoch. Britt. Mfl. in der Skot.

Rosny, Franz. D. im Dp. Seine-Oise, Bez. Mantes, nehe an der Seine, mit i Schl. und 536 E. Geburtsort des Herz. von Sully, Ministers K. Heinrich IV.,

Rosasz, Russ. Mfl. in der Poln. Woiw.

Podlachien.

Rosoy, (Br. 48° 30' L. 20° 32') Frans. St. am Yeres, im Depart. Seine Marne, Bz. Coulommiers, mit 1 Schl. Forterelle, 2 K. und 1,504 E.

Rosoy, Franz. St. an der Serre, im Dep. Aisne, Bez. Laon, mit 1,357 Ein-wohnern.

Rosporden, Franz. St. im Dp. Finisterre, Bz. Quimper, mit 730 E.
Rosprza, Russ. Mfl. in
Woiw. Kalisch, mit 191 E. in der Poln.

Rosprza, Russ. Mil. in der Foln. Woiw. Kalisch, mit 194 B.

Rofe, Britt. Shire in Nordskotland, mit den nördl. Hebriden zw. 90 42' bis 150 47' ö. L. und 570 20' bis 580 28' n. Br., im N. an Sutherland, im O. an das Nordmeer und Cromertie, im S. an Invernels, im W. 2n den Ozean oder das Raledonische Meer gränzend, 129-25 QM. grofs, mit 57,477 B. Die Überläche ist gebirgig, die Küste ausgezackt und mit vielen Felsen und Buchten umgeben; der Boden theils Thon. theils Mergel und Stein, überall aber steril und mager, und blofs an der Wesiküste zum Ackerbau geschickt, wo solcher doch mur an den Ufern der Fl. und See'n getrieben wird. Das Land ist mit einnellen Bergen angefüllt, darunter der in swigen Schnee gehüllte Benusisch, und wird voh den Fl. Conan, Carron und Farry bewässert; größere Binnensee'n sind die Lochs Kannich, Mary, Morrer, Bu und Lichart. Das Klima giebt sich sehr rauh; auf den Gebirgen ruhen beständige Nebel. Viehzucht macht den Hauptnahrungszweig aus, man unterhält excen Stücker Horwich: Eischerie Maptnahrungszweig aus, man unterhält 53,550 Stück Hornvieh; Fischerei ist der zweite Erwerb, der Ackerbau aber ganz unbedeutend. Den Ertrag des Grundes und Bodens nimmt biacdonald zu 300,000 Gulden an. Die Macde-nald zu 300,000 Gulden an. Die Ausfuhr beruhet auf Häringen, Rindvich, Rut-ter, Käse, Wolle, Häuten, Federn und Kelp. -Das Land zerfällt in die eigent-liche Landschaft und die zu der Shire gehörigen Hebriden.

Rofs, Britt. St. in der Engl. Sh. He-eford, an der Wye, mit i Eisenham-ser und Cyderbrauereien; Eisen- und

Wollenhandel.

Rofs, Nordamer. County im St. Vie

ginia, mit 15,514 E.
Rossano, Siz. St. in der Prov. Cale bria citeriore, auf einem Felsen, mi 7,000 E. Sitz eines Erzbischofs. Die Gegend ist reich an Olivenöl, Kapern und Safran.

Rosshodenstock, Helv. Alpe im Kan-ton Bern, 8,736 Fuls über dem Spiegel des Meers

dee Meers

Rofsdorf, Hess. Mfl. im Starkenburg.

A. Lichtenberg, mit 1,145 E.

Rofsdorf, Meining. Mfl. im Unterlande, A. Sand, mit 2 Schl., 166 H. und

881 E. 4 Jahrmärkte.

Rosse, Britt. Mfl. und Haven in der

Lrisc! en County Cork; Bisthum, welches seit 1618 mit dem zu Cork versinigt ist.

Rossienol. Afrikan Riland im Ladi-

nigi 1st...
Rossignol, Afrikan. Biland im Indi-schen Ozeane, im W. der Iele Lowell und su den Erfrischungsinseln gehörig: es hat 3½ bis 4 M. im Umfange. Rossignol, Britt. großer Binnenses in dem Nordamer. Gouv. Neuskotland, aus welchem der Fl. Liverpoole hervor-strömt.

strömt.

Rossitz, Oester. Mfl. im Mahr. Kr. Brünn, mit 1 Schl., 86 H. und 542 Ein-

wohnern.

wohnern.

Rofsleben, Preuß, Mfl. an der Unstrut, in dem Sächs. Rgbz. Merseburg, mit 182 H. und 1,028 E. Vorm. Nonnenkloster und jetzige gelehrte Schulanstalt mit 6 Lehrern, zugleich Pensionat. Rofstrapps, Preuß. Thei bei dem D. Thale, am Harze, in dem Sächs. Rgbz. Merseburg, die wildeste Gebirgsgegend und schönste Pärtie des ganzen Harzek, wo die Bude einen sehenswürdigen Katarakt macht.

tarakt macht.

Rofstrevor, Britt. D. an der Carlingfordbai, in der Irischen County Down,
mit einem kleinen Haven; Töpfereien,

Salzsiedereien.

Salzsiedereien,

Rofswald, Oester, Mfl. im Mähr. Kr.

Prerau, mit 99 H. und 648 E.

Rofswald, Oester. Mfl. im Mähr. Kr.

Troppau, mit 1 Schl.

Rofswein, Rüspen, Sächs. St. an der

Freiberger Mulde, im Erzgebirg. Amte.

Nossen, mit 1 K., 520 H. und 2,700 Einw.,

worunter 100 Tuchmacher und 16 Zeuch
wacher, dann 40 Schuster und überhannt. worunter 100 Lucinmacner und 10 Zeuch-weber, dann 40 Schuster und überhaupt gegen 600 Professionisten. Vorsüglich werden viele lockere Waaren, als Fries, Planell, Moltom, Boy, Tüffel etc. ver-fertigt. 2 Jahr- und 2 Wollenmärkte. Rottek, Ayek Stadt in lunnur 2--

Rostak, Arab. Stadt im Innern der Landschaft Oman, Residenz des Imam.

Landschaft Oman, Residenz des Imam.
Rostarzewo, Preufs. St. in dem Posen.
Rbz. Posen, mit 453 E.
Rostlerz, Oester. Dorf im Böhm. Kr.
Czaslan, mit 21 H. und einem Gesundbrunnen, zur Osteinischen Herrschaft
Maleschau gehörig.
Rostock, (Br. 540 to' L. 300 17') Mecklenb. Schwerin, Hauptst, des Warnowdistr., an der schiffbaren Warnow, die
2 M. über der St. bei Warnemunde im
das Battische Meer fällt. Sie ist mit
alten Festungswerken umgeben. hat e das Baltische Meer fällt. Die ist mit alten Festungswerken umgeben, hat genome und 3 Vorst., wird in die Alt-, Mittel- und Nenstadt abgetheilt, ist alt-väterisch gebauet und zähl; 7 K., t Zucht- und Waisenh., 2 Hosp., 2,182 H. und 12,535 B. Sitz der Justizkanziei u. des Konsistoriums; Universität mit 24 und 13,535 K. Sitz der Justizkanziet u. des Konsistoriums; Universität mit 24 Professoren, 9 Psivatdocenten und 190 Stud., dann mit Bibliothek. Münzkabinet, Museum und botan. Gurten; pfidagog. theol. Seminar; naturforschende Gesellschaft mit 7 ordentl. und 74 Ehriamisgliedern und Correspondenten, holz mft z Blechhammer und z Frisch1 lat. Schule mit zo Lehrern. z Jungfrauenkl. mit z Domina, z Probst und 8
Jungfrauen. Mancherlei Gewerbe und 8
Jungfrauen. Mancherlei Gewerbe und 2
Lyzz Gewerbe treibenden; z Amidamfabr., z Ankerschmaede, 9 Boy-, Friesu. Tuchwebereien, 2 Buchdruckereien,
z Kattunglätterei, z Glockengielserei,
64 Rothgärbereien, z Segeltuchwebereien,
z Tebaksfabr., 34 Letnen - und Garnwebereien, z Zuckersiedereien und z Zechozienfabr.; Brauntweinbrennerei mit

Rothe Meer. s. Arabischer Meerhusen bereien, a Zucarasatus de la chorienfahr.; Brauntweinbrennerei mit 61 Blasen; a Essig- und 66 Brauereien. Handel mit 333 Handeltreibenden; Schifffahrt mit 68 Schifferit u 17 Sch ffenachprahmern; Fischerei. In den Haven bei dem ihr zugehörigen Mfl. War-

nachprahmern; Fischerei. In den Haven bei dem ihr zugehörigen Mil. Warnemünde klariren jährlich gegen 700 Schiffe ein, und die Summe der Ausfahr, besonders an Korn, steigt weit über 5 Mill. Gulden. Rostock hat als Seestadt beträchtliche Vorrechte, das Münz- und Besatzungsrecht; sie hält I Messe, 1 Jahr. und 1 Viehmarkt. Geburtsort des Fürsten Blächer, dem die Stadt ein Denkmal errichten witl.

Rostow, (Br. 570 10' L. 570 5') Russ. Kreisat. des Gouvern. Jaroslaw. an dem gleichn. See had dessen Abfuls kotorosia; alt, mit 1 Pestung, 24 K., 5 Kl., t steinernen Kauthof, 383 Buden, 1,010 H. und 4,031 E. Sitz einer griech. Erzbischofs, der sich auch nach Jaroslaw benennt; theol. Seminar. 1 Leinewandmanuf. mit 30 Stühlen, 1 Kupfervitriolfabr. (80 Zentner), 1 Bleiweißsfabr. (240 Zntr.), 1 Mennigfabr. (100 Zntr.). Kam-, Viktualien- u. Produktenhandel. Messe, die von 7,000 Handelsleuten aus silen Gegenden des Reichs heeneft wirdt wich se, die von 7,000 Handelsleuten aus al-len Gegenden des Reichs besucht wird. Rostrenen, Franz. St. im Dep. Nord-küste, Bez. Guingamp, mit 1,500 Einwand ansehnlicher Viehzucht.

Ruste, Dez. Gungamp, mis 1900 can und ansehnlicher Viehzucht.

Rota, Span. Villa en der Bai von Cadaz, in der Prov. Sevilla, mit 6,000 E. Weinbau; hier wächst einer der befsten Weine Spaniens, der dicke gewürzhafte

Tinto.

Tinto.

Rotenburg, Han. Mfl. und Sitz eines

Amts von 1,314 H. und 13,889 B., in der

Prov. Verden: er liegt an der Wümme,
hat 1 Schl., 158 H. und 750 B.

Moth, Baier. St. am Einfl. der Roth
in die Rednitz, in dem Rezatlandger.
Pleintelden, mit 284 H und 2,169 Einw.
I Kupferhammer, I leon. Drahfabr.,
I Bisendrahtzug, I Spiegelpolier mithle,
2 leonische Tressenmf., 1 Spieg-ischleifie, I Spiegelfabr. und viele Tabaksspinner. Geburtsort des Philol. Joh. Math.
Gelsner 1761.

Wirt. D in der L. V Bodensee, O. A. Leutkirch, am Roth, mit I Schl., vormeiner Reichsebrei und gag. Hauptort einer Reichsebrei und gag. Hauptort einer Standesherrschaft von I 1/2 QM. u. 2,071 E. und 30,000 Gulden Einstunftuften, welche der Deputationsrezels dem Graden von Wartenberg zur Entschädigen von Wartenberg zur Entschädigen. weaune der Deputationsrezels dem Gra-fen von Wartenberg zur Entschädi-gung für seine trausrhenanischen Güter äberlassen.

Rothehütte, Han. Hüttenort im Gotting. A. Elbingerode, an der kalten Bo-de, mit 43 H. und 631 E. Er besteht 1) ans der eigentlichen Rothehütte mit I ans der eigentlichem Mothenutte mit z Hochofen, 1 Frischfeuer, 1 Eisen a 2 Schlackenpochwerken; 2 Lüdershof mit 2 Hochöfen, 1 Eisenstein- und 2 Schlak-kenpochwerken; 3) Neuehütte mit z Frischfeuer und 2 Zainhammern, 4) Schreiberberg mit 2 Frischfeuern; 5) Basthüste mit 1 Frischfeuer, 6) Mandelgen, und 18: Hüttenleute an rohem Gulseisen 14,022, an Granulireisen 17,9:8, an geformten Bisen 7,254, an Stangen-eisen 15,267, an gehämmertem Eisen 1,951 Zutr.

Rothe Meer, s. Arabischer Meerbusen. Rothenberg, Baier. Festung auf ei-n Berge, in dem Obermainlandger.

Rothenberg, Baier. Feetung auf einem Berge, in dem Obermainlandger. Schnatach, 'nur klein und von Invaliden besetzt. Sie war einst eins von dem 6 Ganerbenschlüssern Deutschlands.
Rothenberg, Würtemb D. auf einem Berge, in der L. V. Rothenberg, O. A. Kannstadt, mit 454 E. Neben demseiberg erhebt sich ein anderer Berg, auf welchem das Stammschl. Würtemberg mit seinen Ueberbleibseln steht.
Rothenberg, Würtemb. Landvoigtei, im N. an die Landvoigtei Ens und Unternecker, im O. an Rems und Fils, im S. O. an Alb, im S. an Mitzelneckar, im W. an Schwarzwald und Baden gränzend und außer der Hauptstadt Stuttgart die O. A. Kannstadt, Elslingen, Leonsberg, Stuttgart und Waiblingen enthaltend.

enthaltend.

Rothenbuch., Baier. Mfl. und Sitz eines Landger. von 1.32 H. und 9,437 B.: er liegt auf dem Spessart und rählt z.

K., 123 H und 744 B. I Sägemühle.

Rothenburg an der Tauber. (Br. 490 So' L. 270 28') Baier. St. und Sitz eines Landger von 61 2 QM. und 18,231 Einw. in dem Rezatkr. Sie ist ummauert, hat 6 Thore, einen schönen Marktplatz, 6 K., wor. die Jaktobsk., 1 Waisenhaus, I Honn. 22 öffentl. Gebäude. 20 H. und 18,000 der Marktplatz, 5 H. und 18,000 der Marktplatz, 5 M. und 18,000 der Marktplatz, 6 M. und 18,000 der Markt 6 Thore, einen schönen Marktplatz, 6 K., wor. die Jakobsk. 1 Waisenhaus, 1 Hosp., 72 öffentl. Gebäude, 72 H. und. 5,051 E. Gymnasium; die Michaelskap. mit der Bibliothek alter und seltener Tuchweberei, Viehzu Vormals eine Rerchsst., Viehzucht, Schriften. Ackerbau. ren ganzes Gebiet noch jetzt mit einer starken Landwehr umgeben ist.

starken Landwehr umgeben ist.

Rothenburg, Kurhess. St. und Sitz
eines Amts von 3.058 H. und 17,677 E., in
der Prov. Niederhessen, welches zu der
Rothenburger Quart gehört. Sie liegt
an der Fulde, ist ummauert, wird in
die alte und neue Stadt abgetheilt, hat 1 jandgräfl. Residenzschl., wo der Land-graf von Hessen Rothenburg gewöhnl. Hof hält, 2 ref. K., 2 Kap., 1 Stift, dessem Einkunste jedoch gegenwärtig zur Verbesserung der Ptarrpfründen ver-wendet werden, 2 Hosp. 45; H. n. 2915 E., die von Ackerbau, Viehsucht, Ges., die von Ackerbau, vienzuent, Ge-verben, Leinenweberei und Gärbereien ich nähren. Handel mit Hessischen sich nähren.

Ballen oder grober Leinewand.
Rothenburg, Helvet Mfl. am Roth-bach, in dem Kanton Luzern, mit einem

Schl.

Rothenburg, Schwarzb, Rudolst, Ruis-nen eines alten Bergschl., in der gold-nen Aue. Auf dem Berge, wo es ge-standen, haben die alten Sachsen den

Gott Püsterich verehrt.

Rothenburg, Preuße St. an der Oder,
in dem Preuße Rgbz. Frankfurt, mit 30

und Sh Sinw. Tuchweberei mit 30

in dem Freuis Kgbz. Frankfort, mit 36 H. und 59 Einw. Tuchweberei mit 30 Stühlen 2,062 Stück.. Rothenburg, Preuis D. in dem Sächs. Rgbz. Merseburg, an der Saäle, mit 104 H. und 781 E. Sitz eines kön Bergamts; Kupferbergwerk, welches jährlich 5,653 Znir. Schwarzkupfer produzish und su

leustadt an der Dosse gesalgert wird;

Neustaut and Salpeterbereithing. Stadt in Neustaut Neusta Rothenburg, Preuß. Stadt in dem Schies. Rgbz. Liegnitz, an der Neiße, 629 F. über dem Meere. Sie zählt i K., 162 H. und 850 E., wovon 3/4 von Gewer-ben und Tagelohn sich nähren. Kleinhandel.

Rotheneck, Oester. Mfl. und Schlofs im Pusterthale des Tyrol. Kr. Brun-ecken, Hauptort eines gräfi. Wolken-eteinschen Gerichts.

Rothenfelde, Han. Maierhof in der Bauersch, Dissen des Osnabrück. Amtes Jung, worauf eine Salzquelle hervor-spradelt. Bei derselben ist ein Salzwerk

sprindelt. Bei derselben ist ein Salzwerk angelegt, welches jährlich 1,333 Last eder 43,199 1/2 Zntr. erträgt und gegen 30,000 Gulden reinen Gewinn gewährt. Rothenfels, Bad. Mfl. in dem Murgkreise, 2. Landamte Rastadt, an der Murg. mit 1 gräfi. Hochbergschen Schl., woraut 1 Steingeschirr- und Schmelztiegelfabr. errichtet ist, 1 großen Sägemäh e, die jährlich 64,000 Blöcke verschneidet. I Nutzholz- und Baumagagin, 145 H. 286 Scheunen und Stallungen und 885 B., worunter viele Löffelschmiede.

Rothenfell, Baier. St. am Main, a Untermainer., welche mit dem Untermainkr., welche mit dem Berg Rothenfels, woraui das Schl. steht, 27 H. und 1,353 B. zählt, die von der Waldkultur und dem Sandsteinbrechen, einigen Gewerben sich nähren. Buch singen Gebort mit einem Amte von Die Stadt gehört mit einem Amte von 39 D. und 3,038 B. zu der Standesherr-schaft der Fürsten von Löwensteinschaft der Wertheim

D. im Böhm. Kr. Saatz, mit 1 prächtigen Schl. und 22 H. Kattun -, Musselin - und Bleiche. Hauptort einer graff. Rottenhanschen

merrschatt. Rothenktrehen, Beier Mfl. an der Hassech in dem Obermeinlandgericht Teuschnitz, mit 49 H. und Garnspin-Herrschaft.

adrei.

Mêrei.

Rothenkirchen, Han. Domäne von 3

H. und 114 R., unweit Eimbeck und Sitz
eines Amts, in der Prov. Göttungen.

Rothenstein, Oester. Schl. in dem
Illys. Kr. Villach, nahe an der Drave,
und Hauptort einer Rosenbergschen Illyr. Kr. Villa Herrschaft.

rrschatt. Rothenthurm, s Vörös Var. Rother, Britt. Küstenil. in der Engl. Sussex, welcher bei Rye dem Kamale zufällt

male zufällt.

Rotherflufs, Afrik. Fl. in Senegambien, welcher dem Senegal zufällt.

Bien, welcher dem Senegal zufällt.

Reuorleans, Nordamerik. Fl. im St.

Reuorleans, welcher sich mit dem Washita vereinigt, dann den Namen Blockfluß annimmt und dem Missisippi zu-

fällt. Rotherham, Britt. St. in dem West-riding der Engl. Shire York, in der Ga-bel des Don und Rother, mit 704 H. und 3,077 Einw. I Eisenhütte, 1 Stablosen, 1 Stückgießerei, 1 Bleiweißsabr.; 1 Zinu-blechtabr.; Vieh- und Schaasmärkte. In der Nähe noch mehrere Risenhütten, Kalköfen und Glashütten.

Raincirm unu Giannutten. Rotherthum, Vörös Torony, Oester. Pals in dem Siebenb. Stuhle Herrmann-stadt, 2 M. von letzterer St. Nahe dastatt, 2 M. von letzterer St. Nahe da-bei auf einer steilen Anhöhe des Fel-sengebigs, am Ufer der Alt, ein Ka-steil, welches den nach der Wallachei fährenden Pals deckt und mit einem Militärkommande besetzt ist. Auch findet sich hier ein Quarantänehaus und Kontumar, und 1/4 M. davon läuft die Karolinenstrafse in die Walachei ab.

Rothestock, Helvet. Alpe im Kanton terwalden, wovon die Spitze des

Rothestock, Helvet. Alpe im Kanton Unterwalden, wovon die Spitze des Südsattels 8,248 F. emporsteigt.

Rothewisch, Säche. D. im. Voigtl. Amte Plauen, mit 400 H. und mehr als 2,000 E. Messingwerk, aus 11 Brennöfen, 6 Draht- und 5 Messinghütten bestehend und jährlich 6,000 Zhtr. Messing and 2,000 Zhtr. Draht produzirend; 2 Papiermühlen.

Rothfürben, Preuis. Mfl. und Schl. in dem Schles. Rgbz. Breslau, mit 632 Binw.

Rath Opotschna, e. Opotschna.
Roth Rzeczitz, s. Rzeczitz.
Rothszy, (Br. 550 50' L 120 33') Britt.
Hptst. der Skot. Insel und Shire Bute,
am Meere, mit 5,291 E. Twifsspianerei,
Baumwollenweberei, Fischerei; sicherer

Haven; Handel. Rothschensalm, Russ, St. an einem Busen des Gouvern. Finland, Rr. Frid-richsbam, mit einem Haven, worin die richsham, mit einem Haven, worm ganze Ruderflotte mit 40 Lintenschiffen liegen kann. Der Haven wird durch die Forts la Gloire und Elisabeth vertheidigt. Die Admiralität, die Statt, theidigt. Die Admiralität, die Stadt, die K., das Hosp. und andere wohlthä-tige Anstalten sind auf der Insel Kotka angelegt, wo sich auch die Werfte befinden

Roththalmunster, Baier. Mil. im Un-terdonaulandgericht Griesbach, mit 808 Kinw

Binw.

Rothwasser, Czerwenawoda, Oester.

D. im Mähr. Kr. Olmütz, mit 254 H. B.

2,52 Einw. Garnspianerei; Garn-und
Zwirnbleichen, Handel.

Rothweil, s. Rottweil.

Rothweil, s. Rottweil.

des Hotneby, in Karlskronalän, gut gebauet und in einer anmuthigen Gegend,
mit 50 H. und 27 E., die theils Krämerei, theils Handwerke treiben, theils
bei den Fabr., I Zuckerriederei, 1 Papiermühle, I Amidamiabr., I Tuchmaf.

und 2 Seifesiedereien, arbeiten.

Unweit davom ein besuchter Gesundbrunnen mit guten. Anlagen und nördl. von

weit davon ein besuchter Gesunabruh-nen mit guten Anlagen und nördt. von Rotneby der Wasserfall Djupafors. Retselär, Nied. D. in der Prov. Sch-braband, mit 1,620 B. Rost, Baier. Flafs im Unterdonaukt., welcher im Landger. Mühldorf ent-springt und im Landger. Griesbach dem Inn zufällt.

Inn sufällt.

Rottenburg, Baier. Mfl. im Unterdonaulandger. Pfaffenberg, an der Laber, mit i Schl. und 504 B.

Rottenburg, (Br. 250 20' 350' L. 250 35' 50') Baier. St. und Sitz eines O. A. in der L. V. Mittelneckar. Sie wird durch den Neckar von der Stadt Bhingen geschieden, mit welcher sie mur einem Ort ausmacht, hat mit derselben i Schlemehrere K. ist zut gebauet und zähle mehrere K., ist gut gebeuet und zähle 4,600 E. Unweit davon im Rottenbur-ger Thale bei Niedernau ein berühm-

ger Thale bei Ister St. im Steyrer. Rottemann, Oester. St. im Steyrer. Kr. Judenburg, am Palien, mit 130 H.,
Kr. Judenburg, am Palien, mit 130 H.,
Sansanschmieden und g Eisenham-

Rottemmann, Oester. St. im Steyres. Kr. Judenburg, am Palien, mit 120 H., 2 Sensenschmieden und 2 Eisenhammern. Bergban auf Kupfer.
Rotterdam. (Br. 610 56' 4" L. 220 7' 11'') Niederl. Hauptstadt eines Distrikts von 163,742 Einw., in der Prov. Holland südl. Theils. Sie liegt au der Maas, welche die durch die Stadt fhefsende Rotte auhnimmt, ist groß und gut gebauet, und sählt 9 K., 6,621 H. und 53,556.

Eine. Merkwärdige Gebände sind die große schöne Börse, die Bank, das Ad-miralitätsgebände, das Rathh., das Ost-indische Kompagniegebände, die Hpt-kirche mit den Sarkophagen der Adm. Witt und Brakel, das Nationaltheater; dann die Massbrücke mit Brasmus Bild-sänle. Akademie der Wissenschaften, 1767 gestiftet; naturhist Sozietät; Mis-sionsgezeilschaft zur Beförderung des Christenthums; latein Schule; anatom. Theater. Sitz des Marinedepart. von der Mass; eines Handelsgerichts und 4 Theater. Sitz des Marinedepart. von der Mass; eines Handelsgerichts und 4 der Maas; eines Handaigerichts und a Friedengerichte. Haven, aus dem die Schiffe bis in die Mitte der Stadt gelan-gen können, der wichtigste mach Am-sterdam, ob er gleich durch Flußver-sandung viel verloren hat. Beträchtl. See und Speditionshandel; Hptmarkt fär Flachs, Krapp, Kanariensaamen und Bordennzweine. Die Kermes oder der Mortet, eines der heuchtesten in Halfür Flachs, Krapp, harmonder Ger der Bordeauxweine. Die Kermes oder der Markt, einer der besuchtesten in Holland. Große Tabak- u. Karottenfabr, ad Zuckerraffinerien, Korkstöpsel-, Bleizucker- und Luckmusoffizhnen, Scheidewasserbrennereien, bedutende Branntweinbrennereien; Krappsahe: Tuchweberei und Färberel. fende Branntweinbrennereien; Krappfabr.; Tuchweberei und Färberei. Schiffswerfte. Geburtsort des großen Philol. Erasmus 1536 und des Malers van der Werft.

Rotterdam, Nied. Fort auf der Insel Celebes, dicht bei der St. Makassar, Sitz des Sabandhar von Makassar und Hptort der Niederl. Besitzungen auf dieser Tusel. mit einem Haven unter

dieser Insel, mit einem Haven u. star-kem Handel. Um das Fort her liegen die bessten Reissplantagen der Nieder-

länder. Reiterdam, Nied. Biland in der Bai von Batavia, auf der Insel Java, stark befestigt, mit Schiffswerften und Maga-ainen bedeckt, die nach Batavia gehö-

Retterdam, s. Anamoka.
Rottum, Nied. Eiland an der Küste der Prov. Gröningen, durch die Westersms von Borkum geschieden. Es hat i D., mit 238 E., die sämmtl. Fischer sind.
Rottwell, Würt. St. und Sitz eines O. A. in der L. V. Oberneckar. Sie liegt auf einer Anhöhe am Neckar, ist ummauert, hat 4 Thore, 2 Pfk., 1 vormal. Jesutiterkollegium und 5 vorm. Kl., 1 Hosp., 1 Rathh., 1 Kanth. und mit der Vorst. 500 H. und 2,838 E. Gymnaeium; Elementarschule von 5 klassen; Töchterindustrieschule. I Papier- und 1 Skegemühle, Bleichen; besuchte Märkte; Korn- und Viehhandel nach Helvetien. Vormals eine freie Reichsstadt, die mit Helvetien in gewissen Verhältnisse. Rotterdam , s. Anamoka. Rottum , Nied. Eiland an der Küste mit Helvetien in gewissen Verhältnisse stand.

Stand.

Rotty, Rotts, Asiat. Insel im östlichen Meere und im S. von Timor, 9 M. lang und 2½ breit. Sie hat Malaiische Bewohner, die unter 15 einländischen Pürsten stehen, und ist reich an Reifs, Gerste, Sago, Rindvich, Dammhirschen und Kupfer.

Rotumah. Australinsel unter 1910 38

Retumah, Australinsel unter 1910 39 L. und 120 29' s. Br., 1791 von Cap. Edwards entdeckt und Grenvillers Riland genannt. Sie ist von mehrern kleinen genannt. Sie ist von mehrern kleinen Eilanden umgeben, mit welchen sie völlig isolirt im Australozeane liegt, ist überaus reizend und fruchtbar, auch gut angebauet. Die Einw sind Australindier, und besitzen Hühner, Schweine and Früchte im Ueberflusse.
Rousns, Fragt. Dorf, nahe am Achenau, im Dp. Niederleire, Bs. Paimboeuf, mit 2,114 B.

Reubeix, Franz. Mfl. im Dp. Norden, Bz. Lille, mit 8,001 E. Mnf. in Flanell, Kamlett, Molton und Kalmank; Garn-spinnerei; Färbereien.

spinnerei; Färbereien.
Roubine, Franz. Kanal im Dp. Gard,
ein Seitenkanal des königl. Kanale, welcher bei dem Zusammenil. der Cubelle
und Vistre anfängt, sich von N. O. aach
S. O. wendet, und in mehrern Abtheilungen mit dem kön. Kanale verbindet. Er ist 11/2 M. lang.

Roubion, Frans. Fl. im Dp. Drôme, welcher bei Montelimart dem Rhone

zniällt.

Rouelle, Franz. Müttenort im Des. Obermarne, Bz. Langres, bekannt durch seine beträchtlichen Glashütten, die

meistens Spiegelgläser liefert.

meistens Spiegelgläser liefert.

Roues, (Br. 49° 20′ 27″ L. 18° 45′ 44″)

Branz. Hauptst. des Den. Niederseine u.
eines Bez. von 24,52 QM. und 206,500 E.
Sie liegt an der Seine, ist mit verfallenen Mauera und Wällen umgeben, hat
6 Land- und 15 Wasserthore. 6 Vorst.,
wovon S. Sever jenseits der Seine liegt
und durch eine 272 Fuls lange Schiffbrücke mit der Stadt verbunden ist, z
Kathedrale, 37 K., worunter die von S.
Ouen wegen ihres hohen Thurms merkwürdig ist, 5 Hosp., 3 Gefängnisse, 7 öfefentl. Plätze, 4 Promenaden, als dem
Cours la Reine, den Mouriboudet, du
Hopital und Boulevard Coucheis,
winkliche Straßen, aber schöße Kaien,
11,000 H., wovon ein Theil von Helz gebauet ist, und worunter bloß der Palast,
das Theater und der salle des spectas das Theater und der salle des spectacles sich auszichnen, und 1906 Si,090 E., worunter viele Ref. mit eigner E. Sitz des Stabs der 15ten Militärdivition, der 5ten Forstkonservation, eines Erzbischofs, eines königl. Gerichtshofs, einer Handelskammer und Handelsgerichts. Handelskammer und Handelsgerichts. Akademie der Wissensch. und Künste, mit 40 Mitgl., 1744 gestiftet; Société d'émulation mit 53 Mitgliedern, 1701 gestiftet; Lyceum; Schifffahrtsschule; Zeiohnenschule; mediz. und Hebammenschule; öffentliche Bibliothek mit 70.000 Bänden und 400 Handschriften; Museum; naturhist. Kabinet; botan. Garten. Münze; Börse; Straßenerleuchtung, doch nur 6 Monate lang; 36 Springbrunnen. Mnf. in genzen- und halbaumwollenen Zeuchen unter dem Nammen Rouennerie. worunter besonders baumwollenen Zeuchen unter dem Namen Rouennerie, worunter besonders
Nankin, Manchester, Piqué, Kattun,
Paliakas, Shawis, Hais- und Taschentücher und Siamoisen; in Leinewand,
Gingangs und Packtuch; in Papiertapeten und Spielkarten; in Tuch, Droguetr, Sergen und Molten; in Wachstuch; Baumwollenspinnereien und Färbereien; 4 Zuckersiedereien. Man verarbeitet Horn und Elfenbein, macht Vitriolöl und andere chemische Fabrikate,
vortrefliche Konfituren und abgezogene triolol und andere chemische Fabrikate, vortresliche Konsituren und abgezogene Wasser, Bisen- und Gelbgielserwaaren, Oblaten, Schreibfedern, Stärke, Puder, Seife, Fajanze, Kartätschen, Tabakspfeinen und andere Artikel. Der Propre-, Kolonial- und Speditionshandel ist gusert wichtig; die Stadt hält große Garn- und Twissmärkte. Mit der Flutkönnen schwer beladene Schiffe bis an können schwer beladene Schiffe bis en die Kaien gelangen: 179a liefen 1,69a Bahrseuge mit 90,387 Tonuen ein. Hier wurde 1430 das Mädchen von Orleans als Heze verbrannt. Geburtsort der Dich-ter du Boccage, Bern. le Bouvier. Fonte-pelle u. der beiden Corneille, Pft, und Thomas, des Architekten Blondel † 1686.

des Geschichtschr. Daniel + 1728 u. des

des Geschichtschr. Daniel † 1728 u. des Reisenden Paul Lucas † 1737.

Rouffach, Ruffach, (Br. 470 57' 30" L.
240 57' 45") Franz. St. im Dep. Überrhein, Bez. Colmar an der Ombach, mit 3,232 E. Gärbereien. Schlacht zw. den Kaiserl. u. Lothringern 1632.

Rougemont, Franz. Mil. im Depart, Doubs, Sz. Beaume, mit 1,127 E. Hochofen und Risenhammer.

Roulan, Franz. Mfl. im Dp. Herault, Be. Beziers, mit 1,011 Einw. Handel mit Mandeln und Brenntwein.

Roulans l'Eglise, Franz. Mfl. im Dp. Doubs, Bz. Beaume, mit 340 E.

Roulers, Nied. Mfl. 111 der Provinz Westflandern am Mandel, mit 3,435 E.

Kön. Kollegium, le petit seminaire, mit 8 Prof. Leinewandmf.; beträchtl. Flachsbau, n. Viehzucht mit Butterbereitung; Handel. bau .u. Handel.

Round Rock, Britt. Eiland, zu der Grappe der Westindischen Jungferinseln gehörig und eine Dependenz von Vir-gingorda, unbewohnt und blofs zur Weide benutzt.

Weide benutzt.

Roussel, Australeiland, zur Gruppe der Louisiade gehörig. Es ist mit hohen Gebürgen, dichtem Gebüsche und angenehmen grünen Feldern bedeckt. Hier ist das Kap Delivrance, unter 1720 6' 15" L. und 10' 20' 37" s. Br.

Rousselle, Nied. D. im Dp. Ostflan-

dern, mit 5,050 E.
Roussillon, Franz. Mfl. im Dp. Isère,
Bt. Vienne, mit 1 Schl. u. 1,459 E.
Roussy, Franz. Mfl. im Dep. Mosel,

Br. Vienne, m.c.

Routsy, Franz. Mfl. im Dep.

Br. Thionville, mit 151 E.

Routot, Franz. Mfl. im Dep. Eure,

Br. Pont Audemer, mit 1,082 E.

Br. Routosau, Franz. Haven an der Küste

Pla. Rhonemündung, Br. Aix.

Franz Mfl. im Dep. Côte

Manuf. des Dp. Rhonemundung, Bz. Aix.
Rouvray, Franz Mfl. im Dep. Côte
d'or, Bz. Semur, mit 784 Einw. Manuf.
von Tuch, Sergen und Tafelleinen;
Helshandel.

Rovado, Oester. Mfl. in der Milan. Digz. Breecia, mit 5,000 B.
Rovasio, Sard. Mfl. in der Piemont.

Rovasio, Sard. Mfl. in der Piemont. Prov. Vercelli, mit 2,511 B. Roverbello, Ocater. Mfl. in der Milan.

Roverbello, Oester. Mil. 1n der minn. Digz. Mantua.

Roveredo, Rovereith, (Br. 450 55' 36" L. 250 40' 20'! Oester. Hauptst. eines Kr. in der Prov. Tyrol an der Leno; gut gebauet, mit 1 Vorst., 1 Schl. und 9,796 E. K. k. Akademie der Bedächtlichen oder degli Agiati. Große Seidenmf., 1805 mit 47 Filatorien, 60 Bäumen und 782 Gängen, die 7,800 Personen beschäftigen; 7 Seidenfärbereien; 20 Seidenhandlungen, wovon einige für mehr als 200,000 Guld. wovon einige für mehr als 200,000 Guld. Geschäfte machen

Roversano, Päpstl. Mfl..in der Dige.

Rovigno, (Br. 45° 1' 30" L. 31° 28' 30") Oester. St. im Illyr. Kr. Trieste, auf ei-ner weit ins Meer hervorspringenden Landzunge; gut gebauet, mit 1,022 H. u. 9,538 B. 2 Haven mit Werften; Schiff-bau; Schifffahrt; Holzhandel; Sardellenfang.

Rovigo, Oester. Delegazion, im Lomb. Gouv. Venedig — 25,90 QM. mit 53,00 B. Zu derselben gehören auch in militärischer. Hinsicht die Festungen Ferrara und Commachio, wo Oesterreich das · Besatzungsrecht ausübt.

Rovigo, (Br. 450 3' 57" L. 250 27' 58") Oester. Hptst. der gleichn. Venet. Digs. Adigetto. Sie ist mit Mauern, Bastenen und Graben umgeben, hat I altes Schl.,

2 Pfk., 7 Klosterk. und 9,000 E. Sitz dei Bischoft von Adria. Rowan, Nordamerik. County im St.

Rowan, Nerdamerik. County im St. Nordcarolina, mit 21,542 E. Rowna, (Br.,500 30') Russ. Kreisst. des Gouv. Wolhyn, mit 545 H. und 3,270

Roxbourgh, auch wohl Teviedale, Britt. Shire in Skotland, zw. 13° 35' bis 15° 33' 6. L. und 55° 8' bis 55° 38' n. Br., im N. an Berwick, im O. und S. an Northumberland, im W. an Dumfries, Selkirk und Edinburgh gränzend, 54,35° QM. groß, mit 37,230 E. Ein gebirgiges, vom angenehmen Thälern durchechnitzenes Land, welches die Cheviothills durchzicheni, und der Tweet, Teviot und Jedbewässern. Es hat zwar im Ganzen steinigen Boden und viele öde Striche, ist aber hie und da ziemlich ergiebig. Akkerbau findet hier Statt und man bauet noch Waizen, vorzüglich aber Gerste, Hafer, Kartoffeln und Flachs. Viekzucht ist der Hauptnahrungssweig, man rechnet 14,455 Stück Rindvieh u. 260.000 Schaafe. Der Obetbau ist ganz beträcht. zucht ist der Hauptnahrungszweig, man rechnet 14,455 Stück Rindvich u. 260,000 Schaafe. Der Obstbau ist ganz beträcht-lich; man unterhält 2 großes Baumschu-len. Macdonald schlägt den Erträg des Grundes und Bodens auf 1,350,000 Guld-an. Die Ausfuhr beruhet auf Wolle, Häuten, Warzen, Flanell, Leinewand, Teppichen, Schaafen, Lämmern, Honig und Baumreisern. Das Land zerfällt in 2 Theile: Tevioddale und Liddisdale. Rozburgh. Britt. Dorf am Zusam-

Roxburgh, Britt. Dorf am Zuess menfl. des Tweet und Teviod, in de Skot. Shire Roxbourgh, mit 200 B. Vo

Skot. Shire Roxboargh, mit 200 B. Vor-mals ein bedeutender Ort. Roxburg, Nordamerik. Ortschaft in der Massachusetts. County Norfolk, mit 3,600 Einw. Saltsiedereien; Uhrenfabr. Roy, Oester. Schl. und Hauptort ei-ner Minderbersch in dem Mile. Ev

Roy, Oester. Schl. und Hauptort ei-ner Minderherrsch. in dem Mähr. Er.

Troppau.

Royan, (Br. 450 37' 55" L. 160 57' 54")

Prant. St. im Dp. Niedercharente, Br.

Marennes, an der M. der Gironde,

Wister Ha-1 K., 1 Hosp. und 2,631 B. Ven; Sardellenfischerei. Kleiner Ha-

r., 1 Hosp. und 2,031 h. Meiner Haven; Sardellenfischerei.

Roye, (Br. 49° 41′ 55″ L. 20° 27′ 20″ ?
Franz. feste St. am Avre, in dem Dep.
Somme, Bz. Montdudier, mit 3 R., 2 Hosp.
und 3,086 E. Strumpfweberei.

Royston, Britt. Mfl. in der Engl. Sh.
Hartford an der Gränze von Cambridgeshire, mit 1 Freischule, 2 Armenh. und
1,000 E. Malthandel.

Royan, Rus. St. in der Poln. Waiw. no E. Malzhandel. Rozan, Russ. St. in der Poln. Woiw.

Mazovien, mit 507 E.

Rozanna, Russ. St. in dem Gonv.

Grodno.

Rozans, Franz. Mfl. im Dp. Oberak-en, Bez. Gap, mit 668 E. 1 Mf. von gro-en Tüchern.

Rocatalowitz, Oester. Mfl. im Böhm. Kr. Bunzlan, mit 1 Stiftsk., 1 prächti-gen Schl. mit Park und Fasanengarten und 160 H. Hptort einer gräft. Clam Gal-lasicshen Herrsch.

Rozdot, Oester. Mfl. im Galiz. Kr.
Brzezany, mit 1 unirt. K. und 2 Kl.
Roschestwensk, Russ. St. am Oredischa, im Gouv. Petersburg, eigent. ein
Pfd. Roscheskoe Selo, welches zur Stadt

Rozniatow, Oester Mil. am Duba, im Galiz. Kr. Stry, mit i kath. und i unirten K.

Oester, Mfl. im Mahr. Kr. Roznow, Oester, Mfl. im Prerau, mit 272 H. und 2,275 E.

Rozwadow, Oceter. Mfl. am San, im Galiz Kr. Rzeszów.

Ruhew-Wladimirow, (St. 959 20' L. 14') Russ. Kreisst. des Gouv. Twer Rehew-Wiedintrow, (Br. 99 no' Le 59 14') Russ. Kreisst. des Gouv. Twer an der Wolga und Chalinka, mit 12 K., 2,525 H. und 7,530 B. 1 Lichtersieherei, z Wachableichen, 1 Karmin n. Schminkefahr., 1 Spianerei. Großhandel mit Horn und Hanf, Kramhandel.

Rubiene, Sard. Mfl. in der Piemont.

Prov. Susa, mit 2,500 E.

Rubiene, Moden. St. am gleichn. El. in dem Distr. Modene.

Rubieszew. & Hrubieszow.

Rubieszow, s. Hrubieszow.
Ruchs, Russ. Schl. in der Kankasus-prov. Mingreul, wo der Dadian Hof

Ruckhübel, Helv. Alpenspitze im Eant. Unterwalden, 7,039 Fus hoch. Rudeprayaga, (Br. 30° 19' L. 96° 41') Hind. Mil. in der Prov. Serinagur, an der Vereinigung des Alicananda u. Cali-gunga, ein berühmter Wallfahrtsort der Hinduser.

Rudelstadt, Preufs. Bergst. an der Bober, in dem Schles. Rbz. Reichenbach, mit 225 H. und 1,159 E. Kupfer- und Silberbergwerk, welches jährlich 1,008 Mark Silber und 237 Zentner Kupfer ausbeutet. Sie ist aus dem D. Rudels-

musbeutet. Sie ist ans dem D. Rudelsdorf 1752 zu einer Bergstadt erhoben und
gehört der Familie von Prittwitz.
Rudersberg, Rudersperg, Würt. Mil.
in der L. V. Rems u. Fils, O. A. Lorch,
mit 1,088 E.
Rudig, Wratek, Prautek, Oester.
Bifl. im Böhm. Kr. Saatz, mit 2 K., 155
H. und 774 E. Er gehört zur Czerninschen Herrsch. Petersburg.
Rudka, Russ. Mil. in der Prev. Bialystek.

lystek. Rudkiöbing, (Br. 540 55' L. 280 27' 30'').
DEn. St. auf der Insel Langeland, in dem Fyen. A. Svendborg, mit 344 H. u. 1,200 E. Handel; Haven; Schiffiahrt; jEhrl. Kornausinhr: 31,500 Tonnen.
Rudnik, Oester. Mil. am San, im Ga-

lis. Kr. Rzeszow.

Rudnik, Usman. Mfl. im Gebirge, in dem Rumel. Sandsch. Semendria. Rudolphistadt, Rudolfowerniesto, Oester. Borgfl. im Böhm. Kr. Budweis,

dem Rumel. Sandsch. Semendria.
Rudolphstadt, Rudolfowernieste,
Oester. Bergil. im Böhm. Kr. Budweis,
mit 187 H. und Berghau auf Silber und
Geld. Er gehört der St. Endweis.
Rudolphswerth, s. Neustädtel.
Rudolstadt, (Br. 500 33' 51" L. 200 0'
30" Schwarth. Rudolst. Hytst, des gleichinam. Fürstenthume, in einem Thale an
der Saale, worüber eine steinerne Brükthe führt. Sie ist gut gebauet; hat in

he führt. Sie ist gut gebauet; hat in der Stadt das Schl. Ludwigsburg, mit einem Naturalieukabinette, vor der St. das Residenzschl. Heidecksburg mit Bimit das Residenzschl. Heidecksburg man das Residenzschl. Heidecksburg man das Peinethek und Gemäldegalerne, 2 R., t Waisenh., 50 H. und 4,100 E. Residenz des Fürsten; Sitz der Laudeskollegien. Gymnasium. Theolog. Seminar. Fräuleinstift. Blanell und Wollenzeuch weberei. Handel. Buchhandlung und Die Rudolstädtsche Porze-Druckerei. Die Rudolstädtsche Porze-jantabr. ist im D. Volkstedt. Vor der Stadt, noch jengeits der Saale, das Lust-schl. Cumbach mit einer Orangerie, in dem gleichn. D.

Rudrapura, (Br. 200 1' L. 970 8') Britt.

Ét. in der Kalkutta. Prov. Delhi, Distr.
Moradabad, anschnlich und gut bevöl-

Rue, (Br. 500 16' 19'' L. 190 16') Frans. St. in dem Dep. Somme, Bez. Abbeville an der Maye; mit 4 K. und 1,050 Rinw. Pischerei.

Rur, Ruw, Helv. St. an der Breye, im Kant. Fryburg, mit 1 Schl., 1 Pik. und 4 Jahrmärkten.

Stat. Geog. Handwörterbuch . II. Bd

Rübeland, Braunschweig. Hüttenert in dem Blankenburg. Kreisamte Blankenburg. ut 5: H. und 372 E. Essenhütte mit 1 Hochofen, 1 Eisenstein- und Schlackenpochwerke und 1 Frischfeuer, die an rehem Gulseisen 8,376, an gehämmertem Gulseisen 1,300 und an Stangeneisen 1,200 Zntr. produzirt. 1 Blankschmiede; 1 Papiermühle, sämmtlich von der Ende getrieben. Unweit davon das romantische Kreuzthal mit den reichen Blankenburger Marmorbüchen und I. Marmormühle, und die beiden Stalaktitenhöhlen Baumanns- und Bielshöhle. höhle.

Rückenrode, Kurhess. Gericht in der Prov. Oberhessen, mit 189 H. und 1,126 Kinw.

Rückers, Kurhess. D. in dem Fulda-amte Neuhof an dem Flindenbache, mit 34 H. und 204 E. Beträchtl. Steinkohlenbergwerk.

bergwerk.

Rückingen, Kurhess. Mfl. in dem Fürstenthum isenbarg. Gerichte Langenselbold, mit 1 Schl. und 1 sehenswürdigen Tabaksmühle.

Rüden, Preuls. Biland vor dem Binfl.

der Peene in die Ostose, zu dem Pommen. Rbz. Stralsund gehör. Es ist überall mit Sandbänken ungeben, hat 1 Schnent met Sandbänken umgeben, het i Schan-ze, welche den Zugang zum neuen Tief deckt, und liefert reichhaltigen Eisen-

sand.

Rüdenhausen, Baier. Mfl. im Untermainkreise, am kleinen Schurbache, mit i Schl., 115 H. u. 800 E., die viele Pflanmen bauen. Der Ort gehört zur gräfl: Castellschen Standesherrsch.

Rüdersdorf, Prouls. Dorf in dem Brandenb. Rbz. Potsdam, mit 331 E. Sitze eines Bergamts. Große Kalkgruben u. Brennersien, welche letztere 21,612 Tonnen gebrannten Kalk und 18 Tennem Kalkasche liefern. Auch findet man hier Porzelanerda. Porzelanerda.

Porselanerda.

Rüdesheim, Nass. Mfl. und Sitz eines
A. im Rheingau am Rheine, mit 400 H.
und mehr als 2,000 B. Vaterland eines
der beisten Rheinweine, woven das
Stückfafs von 500 bis 3,000 Gulden im
Preise steht; 2 große Weinhandlungen.
Schiffahrt; Kramhandel.

Rügen, Preuß. Insel in der Ostsee,
u dem Pommern. Rbz. Stralsund gehörig. Sie hätt etwa 17 QM. im Areale u.
zählt 27,621 E. in 2 St., 2 Mfl. und 506
Weilern und einselnen Höten. Das
Meer macht mehrere tiefe Binschnitte
in ihre Küsten, die, außer mehreren in ihre Küsten, die, außer mehreren Landzungen, die beiden Halbinseln Jas-mund und Wittow bilden. Sie ist übri-Landzungen, die beiden Halbinseln Jasmund und Wittow bilden. Sie ist fibrigens reich an Naturschönheiten, n. has einem fruchbaren Boden, der alle Artem von Getraide, Rübsaamen, Flachs und Kartoffein im Ueberflusse hervorbringt. Auch besitzt sie gute Waldungen und Viehzucht, und das Meer ist reich an Fischen, daher Fischerei neben der Landwirthschaft den Hauptnahrungszweig ausmacht. Zu der großen Insel gehören mehrers nahe belegeng Eilande, als: Hiddensee, Rüden, Ummang u. Vilm. Die Hptst. ist Bergen.

Rügenwalde, (Br. 540 22' L. 340 3 \*20') Preufs. St gin der Wipper, in dem Pomern Rgbe. Kölslin; gut gebauet, mit Schl., 473 H. und 2 491 E. Leinen- und Segeltuchweberei; Schiffbau; Lachsfang; Handel. Kleiner Haven, woreim bloß Barken laufen können.

Ruct, Franz. Mfl. im Depart. Seine-Oise, Bezirk Versailles, mit vielen schönnen Landh, und 2,484 E.

Digitized by Google

Rüsselsheim, Hess. Mil. und Sitz eines Amts von 1 St., 17 D., 1,292 H. und Sott E. in der Prov. Starkenburg; er liegt am Main, hat 1 Schl. und 1,070 Einwohner.

Rüthen; Preuls. Stadt im Westphäl. Rbz. Arensberg, an der Mönne, mit igt B. ngd 1,600 B. Gärbereien, die gutes Soblieder liefern.

Rufusa, (Br. 39° 30' L. 16° 27') Span. Villa in der Prov. Valencia, mit 6,000

Ruffro, Franz. Hptst. eines Bes. von 17,82 CM. und 51,255 E., im Dep. Cha-reste, am Leain, mit 2,110 E. 1 Eisen hammer und 1 große Kornmühlé, wel-che jährlich 27,360 Zentger vermahlen

Kann.

Ruffiberg, Helvet. Alpe im Kanton
Schwyz, in der neuern Geschichte
durch den Einsturz von 1806 bekannt.

Rufia. Rafeo, der Alpheus der Alten,
Osm. Küstenst. auf Moreh, welcher sich
der Insel Zante gegenüber in den Arkadischen Busen mündet.

Rugby, Britt. St. am Avon und an
ainem schiffbaren Kanale, in der Engl.
Shire Warwick.

Rugter, Franz. Mfl. an der Rille, im

winem schiffbaren Kanale, in der Engl.
Shire Warwick.

Rugier, Franz. Mfl. an der Rille, im
Dep. kure, Bez. Evreux, mit 1,565 Einw.

I Howhofen, 1 Hammer, 15 Nage schmieden und 16 Stecknadelfsbr., die hier u.

im nahen Beurth 2 bis 3,000 Arbeiter beschäftigen, u. für ihre Produkte, 375,000
bis 400,000 Gulden an Werthe, einen weiten Markt haben.

Rutta, Gotha-Weimar. Mfl. in einem schmalen Thale, welches von 7
Bergen eingeschlossen ist. Die Ruhla theilt ihn in 2 Theile, wevon der Gethaer Antheil 314 H. mit 1,506 E. sähit, und sin dem Unterrodtschen Gerichte des A. Tenneberg gehört, der Weimarische aber 250 H. und 1,003 E. in dem Eisenachs. hen A. Eisenach hat. Der Orthat 1 Eisen , 2 Zainhammer, 3 Schleifund in Mahmühlen, und die Eine verfertigen in Menge Messer, messingene und ellenbeinerne Haarkämme, Tabakspieifenköpfe, Beschläge und Pfeifenröhre die Weiber stricken wollene pfeifenköpfe, Beschläge und röhre, die Weiber stricken Handschuhe und Strümpfe. wollene Mit dieser Waare wird ein starker Handel getrie-ben und es giebt hier ansehnliche Han-Die Einw. seichnen sich che Eigenthümlichkeiten delshäuser.

delnäuser. Die Einw. seichnen rich durch mauche Eigenthümlichkeiten aus. Mineralquelle. Ruhland, Preuls. St. in dem Brandenb. Rgbz. Frankfurt, an der Elster, mit 2 K., söo H. und 1,500 E., worunter viele Handwerker, besonders Schuster. Aalfang; die 10 hiestgen Fischhändler machen eine eigne Zunft aus. Ruhmannsfelden, Baier. Mil. in dem Unterdonanlandger. Viechtach, mit 618 kinw.

Einw.

Ruhnö, Rün, Russ. Eiland in der Ostsee, su dem Livländ. Kr. Arensburg gehörig. Es ist 8 Werste lang, und 5 breit, und hat Schwedische Einw., die Ackerbau, Viehzucht und Pischerei treiben. Auch hat es einen Ort, von Liven bewohnt, die noch ihre ursprängliche Sprache reden. Auf demselben steht ein Lenchtthurm.

Ruhr. Preuß. Fl. in den Press Wie-

Lenchtthurm.

Russ, Preuse. El. in den Prov. Niedeirhein u. Kleve. Berg. Er entspringt
bei Lyssendorf, geht auf Ödren und Jühich und füllt in die Mass. nachdem er
den Oeff und Worm aufgenommen.

Ruhr, Preus Fl. in der Prov. Kleve. Berg. Q. bei Winterberg im Ribz.

Azensberg; M. zwischen Ruhrert und

Duisburg in den Rhein; schiffbangs mucht mittelst 16 Schlensen von Lang schede bis sam Rheine.

schede bis zum Rheine.

Auhrert, Preuß. Stadt unweit den
Einfluss der Ruhr in den Rhein, in den
Kleve-Bergichen Rabz. Kleve, mit zu
H. und 33: B. I Mrf. für baumwolleni
Zeuche; Schiffbau; lebhafte Spedition.
Ruja, Ussh. Schi am östl. Gestade
des Busens von Kolokythia, auf einem
Felsen, mit einem Haven, in dem Ramel. Sandsch. Tripolizza.

Ruib, Aslat. Insel im östlichen Meere, unter 1470 32' L. und 60 n. B., auf

re, unter 1470 51' L. und 60 n. B., aus der nordwestlichen Seite von Wagiu mit einer Menge Felsenriffe umgeben.
Rutnes, Franz. Mil. im Dep. Cantal
Bez. S. Flour, nahe an der Marle, mi
648 E.

Rukujer, s. Rokojänen. Rum, Osman Benennung des Pesch Siwas oder der Römer-Landschaft Pon

Rum, Britt. Hebride, zu der Skot Shire invernels gehörig und im N. von Mull belegen. Ein unfruchtbares, fel-siges Eiland, ein Schrecken der Sohif-fer, das 61,430 Acres Land besitzt, wor-euf sich nur 440 E. kümmerlich nühren können. Man sieht weder Baum noch Strauch, strichweise bloß Haide, und hier suchen Vieh und Schaafe ihre Nah-

rung.

Rum, (Br. 470 7' 14" L. 540 30' 45")

Oester. Mil. in der Ung. Gespanschaft

Biseuburg, an der Raab, worüber eine
Ueberfahrt geht, mit 1 Kastelle und z

Ruma, (Br. 450 1' 27" L. 370 31' 3")
Oester. Mfl. in der Slaw. Gespan. Syrmien, mit a kathol. und 1 griech. K.,
von Raizen, Deutschen und Ungara bewohat.

wonnt.

Rumbeke, Nied. D. in der Pr. Westflandern, mit 6,105 B.

Rumbe, Asiat. Reich auf der Halbinsel Malaka, dessen Sultan den Kaiser
von Menangcabo auf Sumatra als seinen Oberherra anerkennt. Es ist wenig bekannt. Die Malaien, die es hewohnen, reden einen besondern Dialet:

Rumburg, Rauneburg, Oester, St. im Böhm, Rr. Lentmeritz, mit i Schl., 337 mit i Schl., 337 Honni, Ar. Leutmeratz, mis soume, 337 H. und 2,667 R. Leineweberei, Lack-fabr., Drechslerarbeiten, Tuchmanuf, Handel mit Potasche, Leinewand than Garn. Hauptort einer fürstl. Liechten-steinschen Herrsch.

Rumford, Britt Mfl. in der Engl.
Sh. Besex, mit Marktverkehr.
Rumigny, Frans. Mfl. im Dep. Ardennen, Bos. facroy, an der Aube, mit
740 B. Geburtsort des Astronomen La-

caille. Rum-III, Osman. Beglerbegschaft welche, mit Ausnahme von Bosna, des Moldan und Walachei, Alles begreift, was die Osmanen auf dem Kontinens von Buropa besitzen. Sie gränst im N. mit der Russ. Prov. Bessarabien, das Moldan und Walachei, oder mit des Donau, im O. mit dem Schwarzen Marmor- und Aegäischen Meere, im Smit dem Mittelländischen Meere, im W. mit dem Adriatischen Meere. des Oester. Prov. Dalmatien und Bosna Ihr Flächeninhalt bezrägt 5-555 Q.M. mm Oester. Prov. Daimatien und Boene Ihr Flächeninheit berrägt 5:555 QM. mai etwa 6 Mill. Einw. Unter dem Alle niederdrückenden Despotishnus der Os-manen 1st dieß herrliche Land, welche gans Thrakien und den Sitz der Men genilladischen Kaisen, so wie das Vates

Digitized by Google

land der Hellenen umfast und zu verschiedenen Zeiten durch die höchste Kultur sich hervorhob, auf das Tiefste herabgesunken, und üherall stößt man auf Wüsten und Barbarei (s. Osmanisches Reich). Es wird in 28 Saudschakbehäften abgetheilt: ?) Visa, ein Theul von Thrakien, 29 Kirkkilissa (Thrakien), 23 Silistra (Bulgar-Iii), 4) Nikopoli (Bulgar-Iii), 5) Vidin (Bulgar-Iii), 6) Csirmen (Bulgar-Iii), 7) Sofia (Bulgar-Iii), 8) Galipoli (Thrakien), 9) Salonik (Makdonia), 10) Kostendil (Makdonia), 11) Uskub (Makdonia), 12) Tirhala (Thespalien), 13) Egripos (die Insel Egribes und das östliche Livadien), 12) Tirhala (Thespalien), 13) Egripos (die Insel Egribes und das östliche Livadien), 14) Tripolizza (das westliche Mora), 16) Ainebachte (das westliche Livadien), 17) Karli-Ili (Epirus), 18) Janina (Epirus), 19) Delonia (Theil von Albanien), 21) Ilbersen (Theil von Albanien), 21) Ilbersen (Theil von Albanien), 22) Iskenderie (Theil von Albanien), 23) Gehri (Theile von Albanien und Makdonien), 24) Perserin (Serf), 25) Veldchsterin (Serf), 26) Dukagin (Serf), 27) Aladschahissar (Serf) und 28) Semendra (Serf). Hierzu kommen noch die beiden Städte Istambol und Edreneh. Rumitt-Hissar, Osm. Schl. auf der

Beiden Städte Istambol und Edreneh. Rumili - Hissar, Osm. Schl. auf der Europäischen Seite, zur Vertheidigung des Bosfor und zum Sandschak des Ka-

pudan Pascha gehörig.

Rumili Kevak, Osm. Schl., ebenfalls auf der Buropsischen Seite des Bosfor, welches von den Gennesen erbauet, aber ganz im Verfalle ist; es gehört ebenfalls zum Sandschak des Kapudan Paschs.

Rumilly, (Br. 410 50' L. 230 40') Sard. Stadt in der Savoy. Prov. Chamberi, am Zusammenflusse der Serau und Nepha, Zusammenflusse der serau und Nepule, in einer angenehmen Gegend, mit i Pfk., 3 Klosterk. und 3,046 Einw. Korn-märkte; ergiebige Feldmark. Rummelsburg, Preuß. Stadt an der Stiednitz, in dem Pommern. Rbz. Köls-lin, mit 194 H. und 1,156 E. Tuchwebe-

Stiednitz, in dem Pommern. Rbz. Köfs-fin, mit 194 H. und 1,156 B. Tuchwebe-rei mit 67 Stühlen (1,765 Stück).

Rumpst, Nied. D. in der Prov. Ant-werpen, mit 1,922 E.

Rumsen, Runsienen, Nordamer. Völ-kerschaft in der Neuspan. Intend. Cali-fornia; äußerst rohe und stumpfsinni-se Menschen. die einen unbegreillichen fornia; Eulieret rone und stumpisinna-ge Menschen, die einen unbegreiflichen Hang zur Faulheit haben, von Natur furchtsam sind und meistens sich in den Missionen versammelt haben, wo sie gegenwättig das Feld bauen. Sie be-wohnen die südlichen Theile der Infendantur.

Rumsey, Britt. Stadt am Thees, in der Engl. Shire Hamt, mit 872 H. und 4.277 B. Sackieinenweberei, Papier- u. 277 B.

Kornmühlen.

Rornmunien.
Rundish, (Br. 210 17' L. 910 59') Hind.
Statt in der Prov. Kandesh, zu den Besitzungen der Mahratten gehörig.
Runds, (Br. 200 54' L. 930 20') Hind.

Runda, (Br. 200 54' L. 930 20') Hind. St. in der Prev. Kaudesh, am Ghirah, an den Besitzungen der Mahratten ge-

hörig.

Rungpur, (Br. 25° 47' L. 106° 41') Britt.

Hauptstadt eines gleichn. Distrikts in
der Kalkutta Prov. Bengelen; Haupthandelsplats mit Tiporah.

Rungpur, Hind. St. in dem Reiche
Assem, eine Festung an der Gränze

Bengalens.

Runket, Nassau. Mfl. an der Lahn, wordber eine steinerne Brücke führt, mit einem Bergschl. Von demselben hat eine Standesherrschaft den Namen,

welche dem Fürsten von Wiedrunkel unter Nassauischer überheheit gehört. Sie ist etwa 5 QM. groß, liegt an dez Lahn, hat einen ebenen fruchtbaren Boden, der Getraide, Wein, Garteng früchte, Obst hervorbringt, auch Rupfer, Blei und andere Mineralien liefert und gnte Weiden zur Viehaucht darbietet. Ibre 12,800 E. wohnen in 18t., 1 Mf., 3 Schl. and 61 D., und sind meistens Reformitte. Die Hauptst. ist Dierdorf (s. Wied-Runkel).
Ruprimende, Nied-Mfl. in der Prov.

Rupetmonde, Nied. Mfl. in der Prov. Ostflandern, an der Schelde, wo dieser Flufs die Rupel aufnimmt, mit 2,021 Liuw

Rupersdorf, Hohenrupersdorf, Oest. Mfl. in dem V. U. M. B. des Landes un-ter der Ens, an dem Sulzbacke, mit 130 und einschliefslich des Kirchspiels

2,300 E.

Runnagur, (Br. 260 43' L. 920 37') Hind.
St. in der Prov. Aschmir, zu den Besiszungen der Mahratten gehörig.

Ruppersdorf, Qester. D. nahe an der
Ister, in dem Böhm. Kr. Bunzlan, mit
152 H.

Ruppersdorf, Sächs. D. in der Prev. Lausitz, mit 1,260 B., die sich meistens mit der Leineweberei beschäftigen. Leinenhandel.

S. Rupracht, Oester. Mfl. an der Raab, in dem Steyrer Kr. Grätz, mit

Ruremonde, (Br. 51° 11' 48" L. 25° 38' 50") Niederl Hauptst, eines Bes. von 2,000 Einw. in der Prov. Limburg. Sie Maas, ist mit Wällen und Graben um-geben und zähle 4,200 B., hat auch ei-nen wichtigen Zoll an der Maas und Mf. in Wollenzeuch und Tuch, Schiff-fahrt und Handel. Geburtsort des Geo-graphen Garb Mercator + 1604 graphen Gerh. Mercator † 1596.

Rurike Archipel, Australgruppe ven
mehrern lusein, in der Nähe der Mulgraveinseln und von Ketsebue entdeckt.

Rusa, (Br. 55° 38' L. 53° 40') Russische Kreisst, des Gouv. Moskwa, an der Ru-sa, mit 4 K., r Volksschule, 300 H., 48 Buden, 8 Trinkh. und 2,408 E., werunter 116 Kuilleute. 2 Gärbereien, 2 Brauereacn.

Rusch, Osman Mil. am Wedea, in dem Zara de Suis der Walachei, Sitz des Isbravnik.

des Isbravnik.

Ruschstchuk, Rusceuk, Osm. St. in

dem Rumel. Sandschak Nikopeli, an

der Donau, mit 1 Schl., 9 Moskeen, 8

Hanen, mehrern Bädern, 1 Besettan,
6,000 H. und 24,000 E. Das Schl. ist sehr

fest und vertheidigt die Stadt, die der

Sitz eines griech. Erzbischofa ist, und

deren B., die aus Osmanen, Armenieru,
Griechten und Juden bestehen, Baumwollen-, Seiden-, Saffian-, Leinen-,
Wollen- und Tabaksfabr. unterhatten

und einen lebhaften Handel treiben.

Schlacht am 4 July 1811. I M. won der

Stadt sieht man die Rutnen der alten Schlacht am 4 July 1811. 1 M. von der Stadt sieht men die Ruthen der alten St. Tschernow oder Csernavoda. Rufs, Preuls. Mfl. in dem Ostpreuls.

Rufs, Preuts. Mn. in dem Ostpreuts.
Rebz. Gumbinnen, an der Memel, mit
136 H. und 700 E. Fischerei.
Rufsbach, Grofsrufsbach, Oester.
Mn. im V. U. M. E. des Laudes unter
der Ens, an der Rufsbach, mit 107 H. u.
einschl. des Kirchpe. 1,547 E.
Russel. Nordamerik. County im St.

Virginia, mit 6,216 E.

Russen, Buropäische Nation, mehr als 31/2 Mill., seichaft im eigentlichen

Rufstande diesseits des Urals, als Haupt-mation im ganzen Russischen Reiche verbreitet. Eine starke nervöss Men-gcheurasse von mittlerer Größe und ge-fälliger Form, mehr fett als mager, de-ren Örganisation von innerer Kraft und Vitalität zeugt ihre Schwitzbäder stäh-len sie früh gegen den rauhen Himmel, unter dem sie leben, ihre Brziehung u. Nationalspiele gegen jedes Ungemach des Lebens ab; daher keine Nation die Russen in Ausdauer und Brtragung aldes Lebens ab; daher keine Nation die Russen in Ausdauer und Ertragang aller Beschwerden übertrifft. Gunmühigkeit, Frehrinn, lebhefts Geffühle, viele Reizbarkeit und Wärme des Hersens, bezeichnen einem Charakter, der übrigens häufig durch Sinnlichkeit, Trunkliebe a. Jähsorn entstellt wird. Much, pereönliche Stärke und Gewandheit, verbunden mit einer schnellen Gegenwart des Geistes, eignen den Russen zu wart des Geistes, eignen den Russen zu einem der belsten Soldaten Europens sinem der belsten Soldsten Europens im Kampfe, nicht auf der Flucht: er muss siegen oder bleiben. Anstand begleitet selbet die Handlungen des gemeinen Leibeigenen, und eine glückliche Fassungskraft setzt ihn in den Stand,, sich alles Fremde eigen zu machen. Nachahmungsgeist besitt er im höchsten Grade, aber durchaus kein Streben nach höherer Vollkommenheit: er ist bereit und fähig, Alles zu nuternehmen und Alles dem Aeuseren nach ansunführen, aber innere Solisitüt fehlt gemeinhin, daher die Oberflächlichkeit seiner Talente und seiner wissenschaftlichen Kenntnisse. Er ist sehr religiös, seiner Faiente und seiner wissenschaft-lichen Kenntnisse. Er ist sehr religiös, aber -- auch sehr abergläubig: kein Volk hält mehr auf Vorbedeutungen, auf Satzungen der Priester, auf Amu-lete und Heiligengunst. Er ist höflich, gastiref, freigebig gegen Arme, aber auch wieder Asiatisch kriechend, und auch wieder Asiatisch kriechend, und sammlet gern Geld. Den Ackerbau liebt er nicht: Gewerbe und Handlung, womit er doch keinen großen Spekulationsgeist verbindet, sind seine Neitgung. Die Brziehung des gemainen Mannes ist sehr vernachlässigt; der Vornehme erhält sie zum Theil durch Ausländer. Das weibliche Geschlecht, nicht ohne Aulage und Reiz, stirbt früh ab. as labe in der Rhaim Geschlecht, in der Reit geben der Bestellecht und Reit geschlecht und Reit geschlecht geben der Reit geschlecht geschlecht geschlecht geben der Reit geschlecht gesc Ausländer. Das weibliche Geschlecht, nicht ohne Aulege und Reiz, stirbt früh ab: es lebt in der Ehe im Orientelischen Drucke und Bingerogenheit, u. kennt noch weniger, als der Mann, Baropäische Sitten und Rultur. Die Religion des Russen ist die griechische: seine Sprache ein Zweig der Slawischen, reich und mit vielen Bildern geschmückt. Die Russen theilen sich in Großs- und Kleinrussen: zu letztezen, welche jetzt ganz in die Großsrussen verschmolzen sind u. mit ihnen Form, Sprache, Religion und Charakterzüge gemein haben, gehören die Kosaken (s. diesen Art.). diesen Art.).

Russey, Franz. Mfl. an der Doubs, im Dep. Doubs, Bez. S. Hippolyte, mit 864 E., die mancherlei Gewerbe unter-halten.

Russi, Papell. Mfl. in der Dlgz. Ra-

Russisch-Lappische Gebirge, Russ. Fortsetzung des Skandinavischen Ge-birgs in Schweden, die sich von 600 an vom Baltischen Meere und d. Nordozea-ne bis Siberien hinauf erstreckt. Das Hauptgebirge besteht aus Granit, Trapp, Hornschiefer und schuppichem Kalk-steine: ungeachtet es keine besondere Höbe erreicht, vertieren dech einige Berge Schnee und Eis nie gana.

Rufeland, der größte Staat der Alte-ren und neueren Zeit, dem nicht das weltherrschende Rom in der glänzendweithersenand nom in us giantensesten Periode seiner ersten Augusta, nicht das Reich des Mazedonischen Alexanders und die Eroberungen des Franken Karls gleich kommen, der mit einem Fuße auf Asien steht und mit dem andern Europa zu zerdrücken dem andern Europa zu zerdrückem droht und einst gewile, zerdrückem wird, wenn Kultur und innere Kraft mit seiner unermefelichen Ausdehnung

wird, wenn Kultur und innere Kraft mit seiner unermesslichen Ausdehnung in ein näheres Verhältnis getreten seym werden, — Russland bildet jeizt einem zusammenhängenden Statenkolofs, der sich zwischen 36 bis 2100 L. und 300 300 bis 760 n. Br. erstreckt, mithin siber ein volles Neuntel des Kontinents, über ein Vierrehntel der nördlichen Hemisphäre u. über ein Achtundzwanzigstel der ganzen Erdlüche umfast.

Gegen N. hat Russland des Eismeer, gegen U. dan obern Theil des Australozeans, gegen S. Schina, Turkestan, das Kapfische Meer, tran, das Usmanische Karopa, im W. Oesterreich, Prensche Kuropa, im W. Oesterreich, Prensche Russlehe Russland 70,425, auf Pelen 2,215 und auf das Assetische Russland 272,500 QM.; davon kommen auf das Kapropäische Russland 272,500 QM. Oberfäche: der Ural macht eine natürliche Scheidewand zwischen dem Europäischen n. Ariatischen Russland 272,500 QM.; davon kommen zuf das Kapropäische Russland 272,500 QM.; davon kommen auf das Kapropäischen Russland 272,500 QM.; davon kommen auf das Kapropäischen Russland 272,500 QM.; davon kommen auf das Kapropäischen Russland 272,500 QM.; davon kommen auf das Kapropäische Russland 272,500 QM.; davon kommen auf das Kapropäischen Russland 272,500 QM.; davon kommen auf das Kapropäischen Russland 272,500 QM.; davon kommen auf das Eisen eine Davopäischen Russland 272,500 QM.; davon kommen auf das Eisen eine Davopäischen Russland 272,500 QM.; davon kommen auf das Eisen eine Davopäischen Russland 272,500 QM.; davon kommen auf das Eisen eine Russland 272,500 QM.; davon kommen auf das Eisen eine auf das Eisen eine Ausaland 272,500 QM.; davon kommen auf das Eisen eine Russland 272,5 seinem Innern aber, mit Ausmanner Tauriens, keinen einzigen erhebtichen Bergrücken, und bildet eine überaus große, von mäßigen Hägeln hin nach wieder unterbrochene Fläche, die im N. ansehnliche Landsee'n, im S. aber wieder unterbrochene Fläche, die im N. ansehnliche Landsee'n, im S. aber trockene Steppen einschließt; diesse wird von Gebirgen durchaegen, deren Zwischenräume im S. weite Steppen u. Thäler, im N. holzlose, mit ewigem Bise bedeckte Moore und im Innaya ein fest zusammenhängender Wald ausfüllen. Boden: bei der großen Ausdahnung des Reichs äußerst verschieden; man nimmt 4 verschiedene Regionen an, den Arktischen Erdstrich zwischen 67 bis 789, we Alles in Eis und Schnee vergraben und wo das Rennthier u. der Hund die einzigen Hausthiere seiner Bewohner ausmachen, den kalten Erd-Hund die einzigen Hausthiere seiner Bewohner ausmachen, den kalten Erdstrich swischen 67 und 670, wo zwar das Getraide fortkömmt, aber doch nur umter 600 mit sichern Aernten lohnt, den gemälsigten Erdstrich, "das Gros des Reichs, sw. 50 und 570, wo Getraide und Viehrucht überall zedeihen und alle Obstorten fortkommen, und in den warmen Brdstrich zwischen 30½ bis 500, wo Wein und am untern Saume anok edle Früchte zur Reife kommen. Gebirge: dahin zehören 1) die Rassische edle Früchte zur Reife kommen. Gabirge: dahin gehören 1) die Russisch-Lappischen Gebirge, 2) das Alaunische Gebirge, 3) die Karpathen, 4) die Taurischen Gebirge, 5) der Kankaus. 6) der Ural mit dem Obtscheisyrt und Ulutau, und ?) das Siberische Gränzgebirge mit dem Altai, Sajanischen, Baikalischen, Nertschinskischen und Ochoakischen Gebirge. Ebenen und Flächen: 1) die Kirgisensteppe, 2) die Welgisch-Kalmykischen Steppen, 5] die Barabn, 4) die Isettische, 6) die Johnsche, 7) die Okrakowsche Steppe, 3) die Taurischen Rhenen und 9) die Arktischen Flächen. Gewässer: 1) Mesee: der Eisenan, der ebere Theil des

Australozoans, von den Russen der Ost-ezean genaunt, das Schwarze Meer und das Baitische Meer; z.) Landsee'n: der Kaspische See, der Aral, der Baikal, Altyn, Tschani, Peipus, Ladoga, Onega, Saima u. viele Andere; 3) Sitöme: dem Weilsen Meere fallen zu. die Dwina, Onega und Mesen: dem Eigereine der Weisen Moere fallen zu die Dwins, Onega und Mesen; dem Eisozenne der grofse Petschora, Ob. Jenisei (der größe Strom der alten Weit), Piasida, Katanga, Anabara; Olonek, Lena, Jane, Indigirka und Kolyma; dem Australexeans der Anadyr, Kamschatka und Athür; dem Beikal der Bargusin, die Turka. Selense und metere Angera: Athur; dem Beikel der Bargusin, die Turka, Setenga und untere Angara; dem Raspischen Meere die Wolga, der Jomba, Oral, Kuma, Terek und Kur; dem Azowischen Meere der Don, die Berda und der Kuban; dem Schwarzen Meere der Dnepr, Dniestr, die Donau mit dem Pruth, der Rion, u. dem Saltischen Meere die Düna, der Niemen, die Newa, Narewa, Weichzel und der Kymen. 41 Kanile: wenigs Besche der tischen Meere die Düna, der Niemen, die Newa, Narewa, Weichsel und der Lymen. 4) Kanäle: wenige Reiche der Brde haben bei einer so ungeheuern Ausdehnung eine so vertheilhafte, durch Matur und Kunst hervorgebrachte Wasserverbindung, als Rufsland; den Eisestean verbinden mit dem Kaspischen Meere mittelst der Dwina und Wolga der Kubenskische und nördliche Kathaminen-Kanal. den Eisosean mit dem der Kubenskische und nördliche Kathazinen- Kanal, den Eisonan mit dem
Schwarzen Meere mittelest Dwina und
Dnepr der Lepelische Kanal; das Baltiselte mit dem Kaspischen Meere mit
elst Newa und Wolga der WyshneiWolotschoker, Nowgorpder, Ladogaer,
Siässische, Tichwinische, Marien, Unegaer, Swirische und Schlüsselburger
Kanal; das Baltische mit dem Schwarzen Meere mittelst Düna und Dnepr
der Oginskische, Beresinische n. königl.
Kanal; den Rigischen und Finischen
Meerbusen der Felinsche, Ferrasche u.
Rigische Kanal; das Schwarze mit dem
Raspischen Meere der Orelsche, Iwanower und Kamyschenskische Kanal; Raupischen Meere der Orelsche, Iwano-wer und Kamyschenskische Kanal; Roch sind einige dieser Verbindungs-straßen noch nicht vollendet. 5) Mire-galquellen: aufer den Siberischen und Kankasischen Schwefelquellen nicht im Ueberfinsse, wenig bekannt und auch wenig benutzt. Zu den merkwürdigern gehören die Lipezker, Zarizyner u. a. Bin Rigenthum Rafilands sind die vie-len Safzseen in seinen südlichen Thei-fen. Klima; eben so mannichfach und Bin Rigenthum Rufelands sind die vielen Sefsvee'n in seinen stidlichen Theifun. Klima: eben so mannichfach und
abwechseind, als bei der unermeistichen Ausdehnung des Reichs natürlich
ist, Rufsland verwingt beinahe die
Rimate aller Weltzegenden in sicht in
Taurien beginnt oft der schönste Brühling, wenn in der Kaiserstadt sich noch
die ganze Welt in Pelze hüllt, in Kaukasten sind längst alle Fruchtbäume
mit Blüten bedeckt, wenn um Kola
noch des Rennthier' sein kärgliches
Moos unter der Eisrinde hervorkratzt;
dem Kirgisen lacht ein ewig heiterer
Himmet und der Tschuktsche vegetirt
in einer omohatlichen Nacht. Produktet aus dem Thierreiche Pferde von
mehreren Rassen, als die ächt Russische, die Kur- und Livlander Doppelsie Kunkasupferde (unstreitig die edelsie Rasse), die Kalmykischen un Baschkirischen Pferde, das Rinische Pferde,
auch leben in Rufsland wilde Pferde
oder Tarpans; Bael, wolu such der
Dergeteit und Kulan geböten; Kameele
in Tentien, und im Anatischan Rufs-

land; Rindvich, in Europa bis 62°, siberion bis 60°, wou man anch Baß bis 60°, den Tangutischen Ochsen (higrunniens), den Bison and Auerochst rechnen mufe; Schaafe von verschied men Gattungen, als das gemeine Russische, das Tautsche, das grolee Kirgistche mit feelschwanse und das Mongolische, woll die wilden Arten, der Argali und Steit widder gehören, Ziegen, word der Katkasusbock, die Beroarziege, der Steus der Kansusbock, die Beroarziege, der Steus hock, die Saigaantelope, die Garélle Kropfgazelle, sämmtlich wilde Gattum gen, gehören; Schweine; Rennthiere des vornehmste Hausthier des Arktischen Erdstrichs; der Hund, das unenfehrlichtse Hansthier des Kamt.chada len; Elswild in ungeheurer Menge Pelzwild, das edelste und beftre auf de ganzen Erde, vom gemeinen Fuchte dem pett gris bis zum Zobel und de Secotter, Raubwild, Robben hud andere Küstenthiere, Wallfische, zahmes wildes Gefügel, Fische in ungeheurer Menge, Bienen, Seidenwürmer, doch icht über 40°, koschenille, Lyta verleatoria u. s.w. Heuschrecken sind ein Plage der südlichen Gegenden, wo auch Bohrwurm und giftige Tansendful zu Hause sind, dagegen hat es wenig giftige Thiere. b) uns dem Pflanzen reiche: die verschiedenen Getraidesten, Hülsenfrüchte, Gemifise, besonder Kohl, Rüben, Zwiebein n. Knoblauch reiche: die verschiedenen uwwrauwa-ten, Hülsenfrüchte, Gemilise, besonder Kohl, Rüben, Zwiebeln n. Knoblauch Obst, doch kaum zur Nothdurft und bi 60 unschmackhaft, dagegen viele Wald beeren; Wein bis 400; Hanf und Flach als Stapelwaaren; Baumwolle am Kau beeren; vvein bis 40°; mai als Stapelwaaren; Baumw kasus; Farbekräuter, mi Tabak im südl. Rufsland; meistens Tabak im südl. Ruisland; Hopfen zus Bedarf; Oelpflanzen, nicht im Ueber fünses; einige Gewürzpflanzen; Arzenei pflanzen, worunter besonders die un ächte Rhabarber. c) aus dem Mineral reiche: Gold, Silber, Kupfer, Blei, Ei sen, mehrere Halbmetalle; viele ander Mineralien, Thonarten, brennbare Stoffe und Salze, besonders ein unerschöpflicher Vorrath von Rochsalz, Bittersul und Natrum. Volkmenenge: gegen wärtig gegen 45 1/2 Millionen, davon mögnigten, den mineralien, Enterpolitation und Salze, besonders ein unerschöpflicher Vorrath von Rochsalz, Bittersul und Natrum. Volkmenenge: gegen wärtig gegen 45 1/2 Millionen, davon mögnigten, den im Europ. 8,370,000 im Annath Ruisland, 2,791,000 in Polen und 300 in Russ. Amerika leben. Diese Volktzah für 13tö ist nach folgenden Daten berechnet: Hopfen zus

| echnet:              |        |                                 |      |           |
|----------------------|--------|---------------------------------|------|-----------|
| Revision<br>Achtschi | AOD I  | 79 <sup>3</sup> / <sub>5_</sub> | -    | •         |
| Achtechn             | jähri  | jer U                           | ope: | <b>!-</b> |
| schut                |        |                                 | . •  | -         |
| Grusien              |        |                                 |      | -         |
| Mingren              | u. Lu  | Beret(                          |      | -         |
| Lirgisen             | reppe  | •                               | •    | •         |
| Bielystoc            |        | · · · ·                         |      | • •       |
| Wilde un<br>Russ. Am | Rezen  | Me. A                           | OIK  | 3         |
|                      | relike | -                               | ٠, ، |           |
| Bisland              |        |                                 |      | •         |
| Besserabi<br>Polen   | CR IN  | I MO                            | TOWA | ١.        |
| Lover .              |        | -                               | -    | •         |

183.300 1,900,000 800 805,800 283,000 2,703,000

35,166,369 4,202,726 210,000 200,000 500,000

Summa 45,515,797.

Diese wohnen in etwa 1,800 Städten un Mfl. und 170,000 Sloboden und D. De Adel zählt gegen 530,000, der Kleru do.000, die Kaufmannschaft 300,000, de Bürgerständ 1 Mill., die Steuerfreien 2.6. Mill., die Kosaken, Tscherkesen u. s. 2,200,000, der Bauernstand 36,200,000, di Juden 500,000, die Kronbeamten 180,000 das Militär und die Mariner Mill., un die wilden Nationen 1 Mill. Köpfe vo Veigerigi Geschlechtern. 1813 waren al

lein in den Griechischen Bparchien ge-Jein'in den Griechischen Sparchien getrauet 30,044 Past, geboren 1,228,077, gestorben 971,350; kein Reich in der Welt wird von so maunichfschen Völker, sich eben so unähnlich in Abstammung und Sprache, als Sitte und Religion, bewohnt. Man zählt mehr als 300 dieser Nationen im Umfange des weisen Heichs, die wenigsten so werchie-Religion, bewohut. Man ahlt mehrels no dieser Nationen im Umfange des weiten Reicht, die wenigstens 40 verschiedene Sprachen reden: 1) Slawen — 88.500.000, wohin Russen, Kosaken, Polen, Lithauer, Letten und Kuren, Raizen oder Serben, gehören; 2) Finen — 3,570.000. Eigentl. Finen, Esthen, Liven, Lappen. Permier, Syrjänen, Woglien, Tschuwsschen, Tschremissen, Wotjäken, Mordwinen, Obische Ostjäken, Teptjören; 3) Tataren – 1,850.000. Eigentl. Tataren in ihren verschiedenen Stämmen, Nogaier, Truchmenen, Kirgisen, Araler, Karakaipaken, Chiwinsen, Bucharen. Meschtscherjäken, Baschtiren, Tele-Uten, Jakuten; 4), Kaukasier — 1,200.000 Ticherkassen, Grusier, Awchasen. Lesghier, Osseten, Kistenzer; Mongolen.— 300.000. Mongolen, Kaimyken. Buräten, Kurilen; 6) Mandshuren — 80.000. Tungusen, Lamuten; 7) Polarvölker — 300.000. Semojeden, Korbalen, Sojeten, Matoren, Tubinzen, Kaimaschen, Karagassen, Korjäken, Tschuktschen, Jukagiren, Juralen, Kamtschadalen, Kurilen und Aleuten; 3) Wlachen und Zigeuner in der Moldau, Bessarahien und sonst — 300.000; 9) Kolonisten — 500.000 Köpfe. So verschieden aber die Nationen Rulslands sind, so verschieden ist auch ihr Kuit: es griebt Griechen gegen 34 Millionen, Kar den aber die Kationen Rußlands sind, so verschieden ist auch ihr Kult: es giebt Griechen gegen 34 Millionen, Katholiken und unirte Griechen 5,308,000, Lutheraner 2½ Mill., Reformirte 35,000, Armenier 70,000, Herrnhuther 8.000, Mennoniten 3,000, Mosleminen 1,800,000, Juden 510,000, Lumaiten 300,000, Bramanen 300 und Schamanen 500,000 Köpfe. Kultur des Bodens: 1) Kiehrucht ist die wichtigste Beschäftigung aller Russischen Völker, die bei den ansässigen Nationen, wo ein regelmäßiger Ackerbau Statt findet, bloß als Vehikel desselben dient, bei den Tatarischen Nationen, bei den Kosaken und Baravingen aber den wichtigsten Zweig der selben dient, bei den Tatarischen Nationen, sei den Kovaken und Baravinsen aber den wichtigsten Zweig der Landwirtbschaft, bei den Jagd- und Fischervölkern ein Nebengewerbe und bei den Nomeden das einzige Gewerbe ausmacht. Eigentliche Hirtenvölker sind die Kirgisen, Haimykeh, Mongolen, Burüten und Baschkiren. 21 Ackerbau, im Ganzen äußerst einfacht. Ackerbautzeibende Völker sinwin Rolsland die Russen, Polen, Esthen, Liven, Finen, Lithaher; von Tataren, Kosaken und Barabinsen wird er mehr als Nebenbeschätigung getrieben. 4802-wurden in ganz Rulsland autgestet an Winferkorn: 20,550-57, an Schmierkorn: 27,358-975. In Bommerkorn 08,45,065; davon künftige Aussaat von Beiden Kornarten 49,900-732. Konsumtion 71,370,302, blieb Ueberschufe 64,617,004 Tscheitwert. 3) Bergban, der dritte Zweig der produzirenden Indattie. Rulsland gewinnt aug seinen Bergwerken an Golde 35-2, an Silber 1,300, an Kupfer 165-772, an Biel 35,000, an Eisen 8,104,342, an Vittiol 3,658, an Farbe 1,821, an Alaun 760, an Schweiel 4, an Salz 21,035,179 Pud (der Pud 3,3874,00 Frz. Pf.), am Werthe 24,389-351 Robel oder 40,532,696 Gulden Konv. 4) Fischerei, ein Hauptgewerbe, nicht allein der Fohen

Nationen Siberiens, sondern auch ein wichtiger Nahrungszweig aller Bowehmer Rufslands, wovon die Fischerei im Easpischen Meere unstreitig die wichzigste ist. (a) Jagd, der erste Nahrungszweig aller wilden Völker Siberiens, denen sie nicht blofs Bleisch und Pelgwerk, sondern auch Leder, Bibergeil, Moschus, Bisam, Daunen liefert Walckultur. Rufslands ungeheuere Forsten werfen, aufser dem Ban-Brennund Tischlerkolze, Masten, Potasche, Kohlen, Pech, Theer und Harz in die Schaale der Ausf. u. geben einer Menge Menschen Beschäftigung und Nahrung, aber an eine eigent! Forstkultur hat noch Niemand gedacht. 7) Bienenzucht, ein wichtiges Nebengewerbe der südl. Polnischen Provinzen, der Ukräne und anniger Tatarisches Nationen. 8) Seidenebau, erst ein Anfeng in 9 südl. Gouvillog betrugen die Produkte, welche Kullend von der Ausbeute seines Bodens im den auswärtigen Haudel bringt:

en auswärtigen Handel bringt:

von der Viehsucht -- 11,58,65 Rub,

vom Ackerbau -- 31,040,449 -
vom Bergbau -- 4,738,852 -
von der Fischerei -- 812,552 -
von der Waldkultur -- 2,826,661 -
von der Jagd -- 2,730,234 -
von der Bienenzucht -- 531,341 --

Summa 64,891,412 Rub.

Kunstsleis: Russland hat erst seit Peter I. Mnf. und Fabr., und seitdem so große Fortschritte in den meisten Zweigen des Kunstsleises gernacht, dals es vieler ansländischen Fabrikate entbehren und durch eigene ersetzen kann. Indeß darf man, mit weniger Ausnahme, als Juften, Seife, Lichter, Segeltuch u. a. w. von denselben keine Vollkommenheiserwarten, und das Meiste, was in Rulsland gemacht wird, erreicht kaum das Mittelmäsige. 1808 wurden im Umfange des ganzen Reichs 2,525 Fahr., ohne die zahlreichen kl. Gewerbeanlagen zu rechnen gezählt, die zusam. 600,000 Arbheschäftigten. Unter deneelben waren Richten und de verpflichtete Fahr. Handel: Russlands Handel ist von dem größten Umfange; da viele seiner Produkte dem Anslande unentbehrlich sind. Es führt Landr und Sechandel, doch beschandel. Seine wichtigsten Seestädte wind: S. Petersburg, Riga. Odessa, Archangel; seine wichtigsten Handelsstädte im Innern: Moskwa', Kalaga, Orenburg, Tula, Usting Wellki, Tobolsk, Jekaterinburg, Irkuzk und die großen Marktplätze Neshin, Irbit, Rostow und Mishegorod. 1803 klerirten in die sämmtlichen Höven des Reichs ein: 4,122 Erittische Marktplätze Neshin, Irbit, Rostow und Mishegorod. 1803 klerirten in die sämmtlichen Höven des Reichs ein: 4,122 Schiffe, pämglich: 1,650 beladene, mit 114,487/a Lastund 2,472 unbeiladene mit 13,23 Chiffe, nämlich: 4,072 heladene, 114 Mecklenburgsche, 36 Nordanger, 18 Brewert sehn samich: 4,072 heladene, 114 Mecklenburgsche, 36 Nordanger, 18 Brewert sehn mit 105 Kängen, und 211 Fischerbakken betrieben, wornster 23 Transportschiffen zu 30,438 Latt, mit 105 Kähnen, und 211 Fischerbakken betrieben, wornster 23 Transportschiffen zu 30,438 Latt, mit 105 Kähnen und 211 Bakken die Russiche Flage führteh: Die Seanstühr Betrag Flage führteh: Die Seanstühr Betrag Kunstfleils: Rulsland hat eret seit Peter I. Mnf. und Fabr., und seitdem so gro-Ise Fortschritte in den meisten Zweigen

The go.co, 344, die Seesinfahr 34,330,860, alie Landaustuhr 7,841,119, die Landaustuhr 7,841,119, die Landaustuhr 7,841,119, die Landaustuhr 2,851,519, die Transitohandel machte einen Gegenstand von 6,53,050 Minhe aus 31,652,652,653, die Totaleinfuhr auf 55,557,578 Rubel berechnet. 1800 war die Ausfuhr 72,434,685, die Einfuhr 56,529,118 Mubel. 1810 waren in Rufsland 5,227 Maufleute, die ein Kapital von 308 Mill. Rubel profitirt hatten. Den Geldstock Mann man gegenwärtig in Rufsland auf 700 Mill. Rubel snschlagen, worunter 79 Mill. Rubel Gold und Silber, 58 Milliomen Kupfer und 500 Mill. Papiergeld. Wiesenschaftliche Kultur. Rufsland hat sowohl seine gesellschaftl. Bildung, als den ersten keim einer wissenschaftl. Kultur aus den Händen Peter I. empfangen, und seitdem in der lettrern so große Fortschritte gemacht, dass en nur Kultur aus den mannen aven gen, und seitdem in der letzteren so große Fortschritte gemacht, daß es nun auch eine Literatur hat, wenn selbige sich schon erst in dem Frühlinge befindet. Bs giebt wenige Fücher des menschlichen Wissens, werin sich nicht bereits Russen versucht hätten. Für den gelehrten Unterricht sowohl, als für populäre Brziehung ist auch Vieles gethan. Der eigepti. Russ. Universitäten sind bis jetzt 5: Moskwa, Wilno, Dörpat, Charkow und Kassa. Gymnasien befinden sich in den Gouvernementsstädten, auderen deren deren sich in den Gouvernementsstädten, au-sich in den Gouvernementsstädten, au-Iserdem giebt es Kreisschulen, deren jeder Kreis eine hat, und Pfarr-oder Kirchspielsschulen. Besondere Lehran-Richspielsschulen. Besondere Lehrantalten, als technische, Forstbergwerks-,
Militär- und Marine; Handels- und pädagegische Institute sind mehrere vorhanden. Die griechischen Theologen
empfangen ihre erste Bildung in den
Seminarien, und gehen dann auf die
Universitäten Kiew a. s. w. über. Höhere Anstalten für wissenschaftl. Bildung sind die kaiserl. Akademie der Wissenschaften zu S. Petersburg, für die
Künste die dasige Akademie der Künste;
auch giebt es zu Petersburg, Moskwa,
Riga u. s. w. noch andere gelehrte Vereine, und die Hülfsanstalten sind wenigstens in den beiden Hauptst. sahlreich und kaiserl. ausgestattet. Stastsverfessung: eine erbliche, ganz uneingeschränkte Monarchie, die sieht dem
Asiatischen Despotsum nähern würde,
wenn der Monarch nicht selbst seinen
Willen den Gesetzen untergeordnet wenn der Monarch nicht selbst seinen Willen den Gesetzen untergeordnet hätte. Biofs den Ottseeprovinzen sind ihre alten Rechte und Breihelten vorbehalten, und Polen hat eine von der Russischen gaus verschiedene konstitutionelle Verfassung. Der Kaisev hält die unumschränkte Gewalt in Händen: von seinem Winke hängt der ganze Staat und dessen Verwaltung ab. Die Staat und dessen Verwaltung ab. Die

ist. Die Appanage der nachgeborenen Großsfürsten, die Aussteuer der Großsfürstimen und das Witthum der Kaiserin bestimmt der Kaiser. Die Residenz ist S. Petersburg, zu Zeiten der Kreml in Mockwa; Luntuchlöser sind: Zarnkoe Selo, Petershef, Oranienbaum, Techesme und Kamenoi Ostrow, — Adel, Bürger und Bauern machen war verschiedene Klassen der Staatsbürger aus: die beiden grateren geni-fen, wie der Kledene Klassen der Staatsbürger aus: die beiden ersteren genielsen, wie der Kle-rus, wesentliche Vorzüge vor der letzte-ren Klasse, eber in Ansehung des recht-lichen Verhältnisses gegen den Staat sind sie sämmtlich gleich. Jeder ist Un-terthan und gehorchender Bürger; Je-der hat gleichen Anspruch auf die Ga-rechtigkeit und Erkenntlichkeit seines Vaterlandes. Der Adel, der,höchste u. wichtigte Stand des Reichs, genielst die Befreiung seiner Person und saines Ei-gentnums von allen Schatsungen: er hat nähern Anspruch auf Würden u. Aem-ter und Ansehn bei den niedern Volks-klassen. Es giebt aber nur einen Adel in Rusland, der sich zwar in Pürsten, Grafen, Preiherrn und gemeine Edelwie der Kleklassen. Bs giebt aber nur einen Adel in Rufsland, der sich swar in Pürsten, Grafen, Freiherrn und gemeine Edel-leute abtheilt, aber diese Titel gewäh-ren keinen gesetzlichen Unterschied. Der Klerus macht zwar keinen erbl. Stand aus, wird jedoch in den Manife-sine Kaste betrachtet, geniefst auch ei-nige persönl. Vorzüge. Der Bürger ist persönlich frei und steht unter eignen Obrigkeiten u. Stadtrechten, ist jedoch der Rekrutenaushebung unterwarfen. Er unterscheidet sich in 6 Klassen. Das Groß der Nation besteht aus den Bauern. Diese sind: 1) freie Landieute, wohin die ausländischen Keionisten, die Odnodworsen, Kosaken, Tataren, Basch-kiren; Freigelassenen, Kfeinruseischen Buuern u. s. w. gehören, eder 2) Leib-Udmodworzen, Kozaken, Tataren, Baschkiren, Freigelassenen, Kfeinrnesischen
Bauern u. s. w. gehören, eder g) Leibeigens, entweder Kromsbauern, Ockenamiebauern, Bergwerksbauern oder ach
und Privatbauern. — Der kleine Tited
des Kaisers ist: von Gettes hülfreicher
Gnade, Kaiser und Selbatherscher aller
Reußen; seine Kinder und Bräden heitem Grofsfürsten und Gnofsfärstinnen
von Rufsland ohne Unterscheidung des
Butgeborenen. Das Wappen stellt eigschwarzer-zweiköpfiger und dreifisch gekrönter Adler, der auf der Buust einen,
Mittelschild mit einem sinbernen ä.
Georg, auf den amgebreiseben Flügeln
aber die Wappen von 6 Provinzen führt,
Der Hofstant ist äußerst sahlerich und
glänsend, mit 7 Stufen... Der Ritterowden sind: 1) Hofebren, wenhin die Amärens-, Katharinen., Alexander-NeweTy- und Annenorden; 3 Yewienstonden, wie der Georg- und Wischinstonden, wie der Georg- und Vischinstonden, wie der Georg- und verscheln in Johannuund 4) Podnische Orden, wie der weilspAdter und Stamislav. Staatsverfassung:
das weils Russische Reich hat eine ziemlich gleichternige Verfassung: auweiche Polen vermögn, asiner Verfassung-Staat und dessen Verwalting ab. Die den, wie der Georg, und Walddinnt; 3) den, wie der Georg, und Walddinnt; 3) den, wie der Georg, und Walddinnt; 3) geistliche Orden, wie der heit. Johanni Linie von dem Vater auf den Bohn über. Bei Briedigung des Threns and 4) Podnische Orden, wie der heit. Johanni mehr der Britagen der Threns and 4) Podnische Orden, wie der weite Johannichen in der Britagen der Erstgeburgt des weite Anseiche Reich hat eine ziemster Elteste Prinz und nach ihm dessen lich gleichförmige Verlassung, nur werde Polen vermöge auher Varlassung der Geschälte der Britagen, is kömmit die Reihe an den Konsentrit sich inder Berson des Kaisteit nach Abgange der ganzen und der dessen auswärtige weiter Prinzen und dessen Stamm, und der dessen auswärtige wird in Moskwa gekröns; er wird und der Ministen, hört derselbe das Weitelbiehe Linie zur Erbäulge. Der Kaisteit vor gelech, 'Eirche, Geren über der Ministen, welchen as solche andere fer int, bekenden; 'Schne Gemah. vertreuet hat Beben ihm wacht, der heit geber der Ministen er und den Unterthalien der ist gegen, werden der Ministen er und den Unterthalien der State und der Ministen er und den Unterthalien der ist gegen, der Kaisten der Bereiteten, went der weiter er und den Unterthalien der State und der State er und den Unterthalien der State und der Gescheit der beitigtt dirigirende Synad eine Elbertieten, went der weiter er und den Unterthalen der Gescheiten der Bereiteten, went der Gerechtig. Best die Kaligion. Danze alles Organe

nt der Wille des mensonen die einen nzielverwaltungen, die einen n Wiederschein der hüchsten Gestühung in die ihnen auvertrauerovinzen zurückwerfen. Was der roh dem Staate ist, ist der Gourch dem Provinz; was die höchseiner Provinz; was die höchseind, sind die rch dem Staate 1st, 1st der Gou-ne seiner Provinz; was die höch-kollegien dem Staate sind, sind die Gouverneur zur S-ite gesetzten Be-n der Provinz. Hulsland ist, mit shme der Schufzländer und Kolo-in 62 Gouvernemente abgetheilt, n 37 zins auf gleichen Fuls orga-e Verfassung haben: Archungelsk, chan. Cherson. Grussen. Jaroslaw. e Verfassing habem Archangelik, chan, Cherson, Grusien, Jaroslaw, erinoslaw, trkurk, Kuluga, Kasan, asien. Kostroma, Kursk, Moskwa, egorod: Nowgerod, Olonez, Orelaurg, Pensa, Petersburg, Perm, Kijassen, Saratow, Simbirek, Sloti Ukrane, Smolensk, Tambow, en, Tobolsk, Tomsk, Tula, Twer, ka, Wladimir, Wologda und Woh, wozu noch Moldau mit Bessalakömmt. In ze Gonvernements ist kömmt. In 3 Gouvernements ist die Gouvernementsverfassung eben-singeführt, indels weicht sie hier, ders in Hinsicht der Justrapflege, aigen Punkten ab, indem man dievinzen bei ihrer, vor Einführung Stattheiterschaften bestandenen, Statthatterschaften bestandenen, ssung und ihren Provinz-airechten en het. Dahin gehören: Bielystock, and, Finland, Grodno, Kiew, Kur-Livland, Minsk, Mohilew, Polta-Podolien, Tschernigow, Wilno, sk, Wolhynien und des Land der hen Kosaken. Jedem dieser Goumente ist ein Kriegs und Civit-rnetr-vorgesetzt. Beide Gouverteilen sind zuweilen in einer Pereinigs. häufig haben e oder mehteilen sind zuweilen in einer Pertreinigt, häufig haben 2 oder mehtreinigt, häufig haben 2 oder mehtrovinzen einen gemeinschaftlichen
sgouvernen. Die Gouvernements
in Kreise abgetheilt. Von dem
sgouverneer hängen die sämmtli
Militärkommande's, Kommandandie militärisch erganisirten Kosaund Kalmykenstämme, überhanpt
inse Militär ab, und er führt gemaften die Kontrolle über den
jauverneur. Dem Civilgouverneur
alle übrigen Regierangsgeschäfte
covinz anvertrauet; ihm zur Seite alle ubrigen negierungsgevenseite fovinz anvertrauet; ihm zur Seite ein Vizegouverneur. Zur Livit-ra-mentsregierung gehören, fol-Behörden: der Gouvernements-der Gerichtshof in peint, Sachen, brichtshof in bürgerlichen Rechts-1, dus Gewissensgericht, der Ka-hof, und die Kammer der allganor und die kammer der alighen Rüssosse; zur Kreisverwaltung, r Gouvernementsregierung wöllig sechanet ist; das Kreisgericht als behörse; das adliche Vormungsamt: "das Niederlandgericht," die entkemmer und die Stadomagista. Die Justig wird in allen Kreisen u. sung organisirt sind, von den erichten und Megisträten in der von den beiden Gerichtshöfen n der weiten Instanz, die Poli-n dem Niederlandgerichte in sen n und von dem Stadtweigte neer andanten in den Städten vorwel-Beiden steht das, Gewissensgeficht ler Gonvernementsprokuratorium Tit der inschwerzigten. Des for conversementsprokuratoraur Th den inichtorganieriten Paet, b die Instruverwehrungsim einigen mab, und biergiebt ei nech mee-rten von Grundgerichten; für weite ie Gertohtehöfe daum die zweite

Instanz ausmachen. Aus den Dentschen Provinzen geht die Appellation an das Justizkollegium der Ostseeprovinzeu za Justizkollegium der Ustseeprovinzen zu Petersburg, aus den beiden Hamptstäd-ten an die, in denselben bestehenden Hofgerichte. Die Kosaken atehen in zier Instanz unter ihren Tribunälen. Die ste und höchste Instanz im ganzen Rei-che ist der dirigirende Senat, von dem nur in bestimmten Fällen eine Appella-tion au den Monarchen Statt findet. Die Staatseinkünfte erheben die Kreisrent tion an den Monarchen Statt innuet. Die Staatseinkünfte erheben die Kreisrenb-kammer oud der Kameralhof. Mit den Gegenständen, die das Wohl der Unter-thanen, die Unterstittsuns der Hülfsbe-dürftigen betreften, bezohäftigt sich die Rammer der aligemeinen Fürsorge. Die Lehranstalten siehen unter besonderer Aufsicht der Kreisschulinspektoren der Gouvernementsschuldtrektoren und der Gouvernementsschuldtrektoren und der Kuratoren, die geistl. Angelegemheiten unter den Archijereis (man zählt in Rule-land 36 Eparchien von 3 Klassen unter Erzbischoten, Archimandriten, Bischö-fen und Igumenen, 1 Katholikos in Gra-sien und den Metropoliten in der Mol-dau, 442 Manusklöster, 57 Nontenkö-ster und 26,747 Kirchen der rechtgläubi-gen Konfession), den kath, und armeni-schen Bischöfen u. den protestantisches schen Bischöfen u. den protestantischen Konsistorien; das Militär unter seinen Regimentsgerichten u. Militärkomman-dos. Einige Kosaken und Kalmykendos. Einige Kosaken- und Kalmyken-stämme hesitzen eine eigenthümliche bürgerliche und Militärverfassung unter eigenen Atamens und Administration-tribunälen, die den Kriegsgonverzeurez untergeordnet sind. Auch den übrigen Kalmyken, Nogaiern, Baschkiren, Mon-golen und andern Nomaden ist eis Schatten ihrer vormaligen Verfassung geblieben, doch ihrer Carichen Sung-Schatten ihrer vormaligen ist eis geblieben, doch ihren Gerichten Russ. Beisitzer zugeordnet. In die innere Ver-tassung der Kirgisen und der Kanksi-schen Nationen 

Rer. Russ. Mon. Leips. 1813. 4. Lapie carte de la Russie. Paris, 1813. en 6 femilles. Streit's Charte des Russ. R. in Lapie , femilies.

femilies. Streit's Charte des Kuss, m. —

3 El. Weimar, 1812...

7 Rufsw, f. Helv. Mfl. im Kant. Lucern, mit 1 Schullehrerseminar und 1 vormals stark bestrohten Bade.

Rust, Bad. Mfl. im Kinzigkr, B. A. Ettenheim an der Elz, mit 1 Schl., der Beltasarburg, 1 K., 210 H. u. 1,437 E., wor. 306 Bürger u. 163 Juden. Starker Hanf- u. Tabaksbau; 1 Oeimühle.

Rustan, Iran. Gebirge in der Prov. Laristan.

Russt, (Br. 470 eo' 40" L. 340 17' 55")
Oester, kön. Freist. am Neusiedlersee,
in det Ung. Gespan. Oedenburg, mit 5
kath., 1 luth. K. und 1,000 E. Starker
Weinbau; der Russter Wein gehört zu,
den bessern Ungargewächsen.
Ruthe, Han. Domäne am Zusammenfl. der Innerste und Leine, mit 7
Fouerst. n. 100 E. Sitz eines Amts, in
der Procy-Wildscheim.

Fouerst. u 100 E. 8 der Prov. Hildesheim

Rutherford, Nordamerik. County im

Rutherford, Nordamerik. County im St. Nordcarolina, mit 15,202 B. Rutherford, Nordamerik. County im St. Tennessee, mit 10,205 E. Rutherglesn, Britt. St. am Clyde, in der Skot. Sh. Lanerk, mit Baumwollen-weberei. Haferkuchen oder Sour Cakes

sur Luksemesse. Ruthin, Britt. St. in der Wal, Shire Denbigh an der Clwyd, mit : Hosp. n.

Denoign an der Olwyu, marker Prv. Bari, Rutigitane, Siz. St. in der Prv. Bari, mit 4.205 E.

Rutigitane, (Br. 22046' L. 0305') Hind.
St. in der Prov. Malwah, zu dem Gebiete der Mahratten gehörig.

te der Mahratten gehörig.

Rutland, Britt. Shire in England zw. 150 34' bis 170' ö L. 1. 520 28' bis 520' 21' n. Br., im R. u. N. O. an Lincoln, im O. u. S. O. an Northamton, im S. W. u. W. an Leicester gränzend, 6,55 QM grols, mit 16,350 E. Ein welleniörwig ebenes, mit 16,350 E. Ein welleniörwig ebenes, täthlichem strengen, doch bei gehöriger Knltur nicht undankbarem Boden, der Korn, Hülsen- und Gartenfälchte, Flachs und Futterkräuter hervorbringt und eine ansehnliche Viehrucht unterhält. Es ist blofs produzirend. Die Ausfuhr besteht in Korn, Mals, Wolle, Häuten, etwas Eutter und Hammeln. Man sählt 3 Mfl., 48 Kirchep. und 3,301 E. 2 Dep. zum Parl. Kintheilung; in 6 Hundreds.

Rutland. Nordames: Canara im Malagnd.

Butland, Nerdamer: County im St.

Rustand, Bordamerik. Hauptst. der gleichn. County im St. Vermont am Os-terbache; mit 1 K. u. 2,379 B.

Rutnugisi, (Br. 47° 1′ I. 99° 42′) Hind. Besst. auf der Küste der Prov. Bejapur, au den Besitzungen der Mahratten ge-

Ruttumpur, (Br. 920 % L. 1000 14') Rind St. and Hauptort des Distr. Cho-ziegur, in der Prov. Gundwan, zu den Bestfangen der Kappermahratten ge-könig, die Resident eines Rajah.

Ravb. Siz. St. in der Prov. Bari, mit to E. Bischof. Rav. Ras. Dott in der Prov. Ruyeneke. Nied. Dott in der Prov. Leto B.

Andershend, mied Dorf in der Pfoy, Andershend, mit 2,066 B. Buytschele, Nied Mfl. am' Gälebeke. Better Pfoy, Westflandern, mit 6,500 E. Leited- und Slamoisanwebskyl. Bren, natried. of the paragraphic

Ar. Franz. Mfl. im Dep. Niederseine, Bz. Rouen, mit 416 E. Salpeterraffimerie.

Ryscotts, (Br. 120 33' L. 950 56') Britt. in der Madras. Prov. Barramahal, St. in der Madras. Prov. Barramanai, stark befestigt, angenehm gelegen und wohl bewohnt.

wohl bewohnt.

Ryagudd, (Br. 19° 1' L. 1010 6') Hind.

Rt. in der Prov. Orissa, das Rigenthum eines unabhängigen Zemindars.

Ryan, Britt. beträcht!, Binnensee in der Skot. Sh. Wigtoun.

Rybinsk, (Br. 58° 20' L. 56° 40') Russ.

Rreisst. des Gouv. Jaroslaw, an der M. der Rybenka in die Wolge, mit 3 K., 418 H. und 2,200 R. I Leinewandmf. mit 100 Stühlen, 270 Arb. und 3 Spinnereien, 1 Taufabr., 4 Gärbereien, 5 Talgschmelzereien. Kramnandel und Spedition; Barkenbau; Schifffahrt. kenbau; Schifffahrt.
Rybotyze, Oester, Mil. in dem Galis.

Rr. Sanock.

Rychur, (Br. 150 59' L. 940 55') Hind,

St. in def Prov. Bejapur, 2u des Nizams
Besitzungen gehörig, unregelmäßig gebauet, mit i Fort, aber lebhaftem Han-

Rychwal, Russ. St. in der Poln.
Woiw. Kallech, mit 24g R.
Ryczywol, Ritschenwalde, Preufs. St.
in dem Posen. Rbt. Posen, mit 577 B.
Ryczywul, Russ. St. in der Poln.
Woiw. Sandomir, am Binfl. der Radomka in die Weichsel.
Ryczywul Russ. St. 10 der Radomka in die Weichsel.

Rydrug, Rydroeg, (Br. 140 40' L. 040 41') Britt. St. in der Bombal. Prov. Ba-laghaut, in einer fruchtbaren Gegend. Ryc. (Br. 500 37' L. 180 26') Britt. Mfl. in der Engl. Sh. Sussex, en einer Bat, mit verschlämmtem Haven, wo nur kleb-

mit verschiammtem Haven, wo nur kierne Fahrzeuge einlaufen können. Handel mit Kozu, Mals, Hopfen.

Ryepur, (Br. 270 17' L. 1600 5') Hind.
St. in der Prov Gundwana, den Nagpurmahratten zugehörig, mit i steinernen Fort, 5,000 H...a. 15,000 H., die mehr
rere Mf. in baumwollenen Zeuchen m.

Handel unterhalten.

Rygate, Britt, Mfl. in der Engl. Sh.
Surry, mit dem Wehtrechte zweier Deput, Fundort von Walkererde.

Rylsk, (Br. 51° 35' L. 52° 38') Russ.
Kreisst. des Gouv. Kursk am Sem und
Ryla, mit 18 K., 1 Kl. 840 H. und 4,648 B.
Obstbau, Landhandel.

Rymanow. Oester. St. in dem Galiż.

Rymanow, Oester. St. in dem Galiz. Kr. Sanok.

Rynabad, Ghainabad, (Br. 22º 22' L. 107º 32') Britt. D. in der Kalkutta. Prov. Bengalen, Distr. Jessore, die einst eine volkraiche Stadt war

volkraiche Stadt war

Rynbeck, Nordamer. Ortsch. in dar
Neuyork. County Dutchefs, mit i luthe
1 ref. K. und 2600 E.

Rynsburg, Rhynsburg, Nied. D aik
alten Rhein in der Prov. Holland stidl.
Theile, mit 1,065 E. in demselben versammeln steh die Kollegianten jährliche
sweimal zur Einnehmung des Abendmahls, deher sie auch fihynsburger
genanut werden.

Rypin. Russ. St. in der Polm. Wofe.

genanut werden.

Rypin, Russ St. in der Poln. Woise.

Rypin, Russ St. in der Poln. Woise.

Ryssen, Nied. St. in der Pr. Overysell, unweit der Regg, mit 1,500 E.

Aysusk, Nied. D. in der Prov. Holland viid. Thells, mit 1,608 E., u. dem
Fort Nieuwburg, auf welchem 1607 der
Byswiker Frieden geschlossen ist.

Rzeczicz, Roth. Rzeczicz; Czerwenia
Stara Rzeczicz, Oester. St. im Böhm.
Lr. Tabor, mit i Schl., 1 Spitisk., 122 li.
A. 1156 E. Papparmühle.

Rzeszow, Oester. Krais in Galisien —, erbeiten. 20 OM. mit 221,213 B., worunter 11,700 werk. Juden, 1n 4 St., 12 Mfl., 531 D., 35,773 H. Rzesow and 52,850 Familien.

Rzeszow, Oester, Kreisstadt in Gali-sien, am Wisloka, mit 36, H. und 4,001 Binw. Leineweherei; Goldschmiede-

Handel mit Korn and Pels-

Regow, Russ Stadt am Ner, in der in. Woiwodschaft Ratisch, mit 877

Rziczań, Rziczany, Oester. Mfl. i ma Böhm. Kr. Kaurzim, mit i Schl., i Stiftzs-kirche und 90 H.

Seede, Arab. Hauptstadt Tes Distr. Sahan, in dem Reiche Jemen, mit frachtbaren Umgebungen. Sangh, (Br. 470 13' 43'' L. 340 47' 48'') Gester. D. in der Ungar. Gesp. Bisen-

burg, am gleichnam. Berge, mit gutem Weinbau.

Saagh. (Br. 450 4' L. 350 35' 45") Uest. Mfl. am Ipoly, in der Ung. Gesp. Honth, mit I kath. K. und Magyar. E. Saal, Sala. Baier. Mfl. am Binfl. der

Milz in die Saale, im Untermainlandg. Königshofen, mit 234 H. und 1,026 Ein-

Scalburg, Reufs. St. an der Saale, in der gleichn. Pflege der Herrschaft Gera, in deren Nähe das Fräuleinkl. aum heil. Kreuz liegt.

Saaldorf, Reuis D. an der Saale, in der Herrych. Lobenstein, mit 1 Alaun -Vitriothütte

Suale, die Fränkische, Baier. Flufa, welcher im Untermainkr. und zwar bei ler St. Königshofen im Grabfelde der Brde entquillt und bei Gemünden dem Maine zufällt.

Saale, die Salzburgsche, Oester. Fl. dem Salzburger Kr., welcher der Salzach zufällt.

Saale, die Thüringische, (gewöhn!. ohne Zusatz) Deutscher Fi, welcher im Zillenwalde auf dem Fichtelberge entspringt, durch den Baier. Obermainkr, geht, Thüringen vom Voigt- und Otter-lande scheidet, Naumburg und Halle durchläuft und endlich bei Saalhern im Preufs. Rbz. Merseburg sich mit der Elbe vereinigt. Er ist ziemlich breit ut tief, aber erst von Halle an für Fahr-weuge von 1,500 Zutr. fahrbar. Die Lachse treten bis Barnburg berduf.

ge treten bis Bärnburg herduf.

Saalfeld, (Br. 500 30' 18'' L. 200 2' 30'')

Rob. St. und Sitz eines A von 3'' QM',

1,343 H. und ohne die Stadt 0.873 E., in
dem Altenburg. Antheile. Sie liegt an
dar Saale in einer angenehmen Gegend,

ist ummauert, hat 2 Vorst., 1 altes Schl.,

Worin die herzegl. Mänze, 1 neues Schl.,

Ak., 1 Armenh., 609 H. und 5.615 Einw.

Letein. Schule mit einer Bibliothek;

Bergamt. Tuch und Zenchweberei;

Gärbersien, Branerei; Berghau; 2 Ku
plarschmeizhütte, 1 Alann. u. Vitrol
gieten; 1 Palvermühle. mehrege Pol
aschenziedereien. Gefecht von 1806, we

Prinz Ludwig Ferdinand von Prealsen

hlieb. blieb.

anlfeld, Zetwald, (Br. 530 42' L. 350 12' 50') Preuls. St. in dem Octprents.
R512. Königsberg, am See Mawing, mit

166 H. und 1,270 B. Provinsialschule; ? Gäxbereien (484 St.). Saalfelden, (Br. 470 25' 29'') Oester. MR. im Kr. Salzburg des Landes ob der. Brs., mit 120 H, und 913 E., worunter ge

Ens., mit 120 H, und 913 E., worunter gestinger.
Saalmünster, Kurhese. St. und Sitz eines A. von 950 H. und 7,154 E., in der Prov. Fulds. Sie liegt am Kinz u. hat 192 H. und 1,318 E.
Saans., Helvet. Fl., welcher an den Gränzen von Wallis entspringt, das Saaneuthal und den Kanton Fryburg durchströmt und im W. von Bern der Aar sufällt.

Sasnen, Helv. Mfl. an der reifsenden Sanne, im Kanton Bern, mit beträcht-lichen Märkten; Hauptort des Saanenthais

thals.

Samenthal, Helv. That im W. dee
Rantons Bern, aus 13 Thelern bestehend, die sich in den Deutschen und
Welschen Theil absondern. Jener gehört zum Kanton Bern, dieser zum Kanton Waadt. Des Ganze hat etwa 6 QM.
mit 8,000 B., ist ganz von hohen Alpen
eingeschlossen und nährt sich fast allein von der Viehzucht, welche die bekannten Saannehäe liefert.

Saanne. Franz. Mfl. am gleichn. Fl.,
im Dep. Nieherreine, Bez. Dieppe, mit
85 E.

85 B.

85 B.
Seindam, e. Zaandam.
Szar, Franz: Preufe. Pl., weicher uuf dem Wasgau, sche bei dem alten Schl. Salm, entspringt, das Dep. Meur-the und den Preufe. Rabe Trier durch-strömt und bei Konseghnück der Me-

stromt und sei Aonsegnanck der Me-sel zufällt.
Saar, Zdiar, Oester. St. auf einer Berghölse, im Mähr. Kr. Iglau, mit 25

Berghölse im Mähr. Kr. Iglau, mit al.
H. und 1.8a E.
Saarbrück, Preals. St. im Niederrh.
Robi: Trièr, an der Sast, welche hier
schiffbar wird ind worther eine steinerne Brücke führt, die sie mit der St.
S. Johann verbindet. Sie hat 8 Schl., z.
luth. Bik., 1 luth. Gymnas, 300 steinerse.
H. u. 2.72 B. . Porzelenisch, z. Kartenmerschmiede, Sägemühlen, Stahlifahrt.
Dashbrütten. Handel und Schiffiahrt.
Saardung, s. Sarrebeusg.
Sand. Br. 40 af. 14" L. 30 16' 16' 10
Onioz. Mil. in. der Ung. Genau. Echtinigh.
Sagg Lauis, (Bi. 40' ii. 1, 20' 25')

megn.
Sag Louis, (Br. 40° 13° L. 21° 27°
Predis St. in dem Niederheim Rebe-Trior; eine starke Festung auf eine Ralbinebei der Sar; von Ludwig XIV erbauet und von Vanban befestigt. Sie

int gut gahauet, hat 2 There, breite garade Stralsen, 1 Pfarrk, 2 Rlouterk, 1 Hosp., 1 Zeugh, 2 Kasernen, 550 H. und 4.00 E. Garbereien, Drahtnichereien, Gewehrschmieden und anders Gewerbe.

Saarmand, Prenis, St. in dem Brandenburg, Rgbz. Potsdam, an der Saare, mit 58 H. und 330 E.

Saar Union, Franz, St. an der Saar, im Dep. Niederrhein, Ez. Saverne. Sie besteht aus den beiden St. Neussarweiden und Bouquenom und hat 2,701 E. 1 Siamoisenunf., 1 Mitzenmit, 1, Walkmühle, 4 Gärbereien (auch in Sämisch Leder), 4 Brauereien, 1 Stifentiedrei, 8 Bärbereien, 2 Ziegelhütten, 1 Seilerei u. 1 Hammerschmiede.

Sa. Atabego, Satabago, Osm. Sand-

I Hammerschmiede.

Sa Atabego, Satabago, Osm. Sandschak des Pasch. Erzerum, sin Gebirgsland, welches von Zweigen des Kaukasus eingeschlossen ist, vom Flufs Kur durchirrömt wird und Wein, Obst und Getraide erzeugt, auch eine starke Viehnad Bieneuzucht unterhält. Die Einward der Scham Georgler, die den Lehren des Kalam folgen. — Der Sandschak begreift das Usm. Georglen oder vielmehr Rartwell, mit Allem, was die Osmaren an weli, mit Allem, was die Osmanen am Kaukasus besitzen, und macht, nach einigen Nachrichten, einen eigenen Pa-achalik aus; Hadchi Chalfa klassifizirt son jedoch unter Erzerum. Hauptstadt schalik aus; Hadehi Chali ahn jedoch unter Erzerum. ist Akaliike.

ann jenoch unter Erzerum. Hauptstadt ist Akalaike.

Saatz, Oester. Kreis in Böhmen — \$1/2 QM. mit 113,066 E. in 19 St., 8 Mfl. und 405 D. Die Einw. sind theils Dentsche, theris Trechechen.

Suatz, Zatecz, Luczko, Borotinka, [Br. 500 18' 35' L 310 55') Cester. Kreistadt in Böhmen, an der Eger; nmmauert, mit i Stiftsk, mehrern andern K., 555 H. und 2,283 E. Hopfenban. Sehenswürdige Wasserkunst.

Saba, Nied. Biland in Westindien, anter 310 18' 55' S. L. und 17' 30' 30' 30' n. Br. Es besteht fatt aus einem einzigen Felsen, hat seichte Ufer und keinen Haven, doch bringt es Maniok, Yams, einige Westindische Stapelwagren und Aloe in Menge hervor. Seine Oberfäche beträgt höchstens 1 QM., die von 1,600 benechen bebauet wird. Das Eiland hängt von dem nahen S. Buttatz abhan

Benstonen besauet wird. Das Silana Bangt von dem nahen S. Bustatz ab. Sababurg, (Br. 510 32' 52" L. 270 ro. 32") Eurhess. Jägdschl. und Weilber mit 7 H. und 75 B., mitten im Reinhärdspalde, Sitz eines A. von 7,025 B., in der Prov. Riederhessen.

Sabjact, Schubatsch, s. Bogurdlen.
Sabjact, Sraubatsch, s. Bogurdlen.
Saburat, Franz. Mfl. im Dp. Arriège,
Ex. Pamiers, an der Azirè, mit-600 Elpwohnierh.

Stbdfb, Siz. Pl. in dem Princ ulter.
Ut. am Reyre Serind: M. her Renevation.

Wohlern.
Sibde, Siz. Fl. in dem Princ. ulter.
T. am Berge Serino; M. bei Benevento
in den Calore.
Sabia; Afrik: Landehaft anf der Käwie Sena; an beiden Seiten des Fl. Sabia, deren Häuptling den Numen Sedanda führt. bia, deren danda führt.

danda führt. Nordamer. Fl., welcher die Orfind zwischen Neuspanien und dem St. Neustleans macht und dem Geiff von Mexico zufällt.

Subioncello, Oester. Hufbinsel, un Thin Ivalinat: Kr. Raguse gehörig. Sie hit rechts den Kanal von Norensa, jinks den jon Meleda. und hängt durch einen schmalen Isthmus, auf welchem die St. Stagno steht, mit dem Kontinen weiskummen.

pe nusammen: \*\*Cabionetth, (Br. 440 so 47" II. 250's \*\*\* Object St. in der Milan Dig: Man \*\*\* mit i Citadefle und 6,050 Bi

Sablanceguz, Franz Fort auf der In-sel Ré. im Dep. Biedercharente, Bez-Rochèlle, ein regelmäßiges Viereck, welches die Fahrt Pertuis d'Antioche deckt

deckt.
Sablath, Zablaty, Oester. St. an der
Blahitz, im Böhm. Kr. Praehin, mit 7z.
H., zur Schwarzenbergschen Herrschaft.
Winterberg gehörig.
Sablt. (Br. 470 50' L. 170 15') Franz.
St. im Dep. Sarthe, Bez. la Flèche, am
Zusammenfil. der Sarthe and Beve, mit
1 Felsenschl., 2 Kr., 550 H. und 3,006 B.
Mf. in Hanfleipewand, Sergen, Flanelt,
Droguets und Handschuhen. Fundesteines schönen grauen und rothen Mareines schönen grauen und rothen Mar-mors, der hier polirt wird. In der Nähe die Fontaine sans fond.

Sable, Britt. Biland in dem Osesne, sur Seite des Nordamerik. Gouy. Nen-skotland, neben welchem eine großes Stockfischbank liegt. Es ist unbewohnt und wird nur von Fischern besucht.

Sobles d'Olenne, les, (Br. 460 29.50° L. 150 52° 2') Franz. Hauptst. eines Ben-yon 46. OM. und 36.321 E., im Dep. Ven-dée. Sie liegt am Oreane in den Mar-schen, hat 2 K., 900 H. und 5,168 Einw. Handelsgericht. Haven, der indela noch nicht allig ausgebenet it. Savdellendee.
schen, hat 2 K., 900 m. mer indela nock Handelsgericht. Haven, der indela nock nicht wöhlig ausgebauet ist. Sardellen-fischerei mit 40 Barken, die jährt. 64,000 Zutr. sinbringen; Stockfischiang, 1762 mit 26, 1802 mit 26,

vorm. Name der Kabul. Sablustan, vori

Saboles, s. Szaboles.

Sabor, Span. Portug. Fl., welcher im der Prov. Galicia entspringt, in die Pr. Tras es Montes tritt und dem südlichen. Douro bei Torre de Moncarvo zufälls. Er führt Goldkörner.

Sabor, Preuß. D. an der Oder, im dem Schles. Rbz. Liegnitz, welches aus dem D. Sabor und Sabor am Hammer besteht. Beide haben 763 E. und gehö-ren dem Pfirsten von Carolath. An der Oder ist ein Schiffszeil.

Sabrao, Asiat. Eiland im Settlehem Meere, zw. 8 bis 9° s. Br., vor der Stra-Ise von Fibris, etwa 9 M. kang sind 4 breit, von Meisien bewehnt, die dem Sultan van Bima unterworfen sind.

Sabu, Afrikan. Negerreich auf der Goldkütte von Guinen; reich au Kern, Bataten, Yams, Orangen, Limbuleit, Bananen und andern Früchten. Die Neger, die es bewohnen, gelten für die fleifeigstem auf der gauzen Küste, treiben sterken Feldbau und Fücharei, naß ütehen unter einem Hänntlinge, der zu stehen unter einem Häuptlinge, der zu Rebu, einem großen und volkreichen Orte, Hef hält. In diesem Beiche liegt das Niederl. Fort Nassau und das Britt-Fort Queen Annes Point.

Sabugal, Port. Villa am Con, in der Prov. Beira, mit 2 K. nnd 270 H. Sacchetta, Oesterr Mf. in der Milan. Digt. Mantua, am Mincio. Sachalin, ä. Sagdlien.

Sachsa, Preuse St. in. dem Säche. Rgbr. Briort; mit i K., 204 H. und 1,198 H.; worunter's Strampfweber, die 22 Paar liefern, und 3 Hutmacher (106 St.). Gypbrennereien. die der Nähe Bisenstein and Matmorgruben.

dethren, Derisches Königi, u. Hes-nigi. Haus, welches won den Grafen von Wettin; mabilierigen Managenen

won Metleen, abstammt. Lemmt der Greise wurde 1127 erster Harkgraf von Meilsen; sein Urenkel, Heinrich der Erlsuchte, vereinigte damit 1226 Thiringen und die Pfals Sacheen; u. Friedrich der Streitehre erhielt 1225 das Herzegthum Sachsen und die Kurwürde. Durch Eriedrich des Sanftmüthigen beide Söhne, Ernst und Albrecht, wurden die beiden Hauptlinien des Sächsischen Hauses, wie sie noch jetzt bestehen, die Ernsetinische und Albertinische, destiftet. Die Ernsetinische war in dem Besitze der Kur und des größern Theils des Landes, allein sie verlor beides in dem Reformationskriege 1547, u. Morita, das liaupt der jüngern Albertinischen Linie, kam in den Besitz deraslben, doch wurden die Söhne des letzteren Kurfürsten aus der Ernsetinischen Linie mit Landesantheilen in Thüringen und Franken abgefunden. Besich bestehen:

A) von der Ernestinischen Hauptlimie aa. die Weimarische Linie, welche jetzt die großherzogl. Würde bekleidet n. luth. Religion ist; bb. die Gothaisch-Koburgsche Linie, welche noch in 4 Assten bithet, sämmtlich luther. Religion, 1) der Gothaer Ast, 2) der Meininger Ast, 5) der Hidburghäuser Ast und 4) der Koburger Ast. Unter sämmtlichen Zweigen der herzogl. Sächsischen Häuser besteht noch immer ein verwandschaftl. Verein und ein Seniorat, dem gewisse Einkünfte vorbehalten sind. Auch sind ihnen, obgleich jeder regierende Fürst in seinen Ländern allein regiert, gemeinschaftlich geblieben und gemeinschaftlich geworden, 1) die sämmtlichen Gold- und Silberbergwerke, 2) das alte Hausarcher zu Weimar, 3) die Universität Jena, welche jetz zur noch son Weimar and Gotha abhängt, und 5) das Überappellationsgericht zu Jena. Auch behaupten sie inzgesammt in der Bundeversammlung die zwölfte Stelle, im Plenum aber hat jester Herzog eine eigne Stimme.

b) die Aftertinische Linie blühet jetzt nur noch in einem einzigen Zweige, dem königlichen, nachdem die übrigen Aeste, sammtlich abgestorben sind. Das Hans hat in der Folge die kath. Religion angenommen, und besitzt seit 360 die königl. Würde.

Sachsen, Europäisches Königreich im Deutschen Staatsnbunde, zwischen 203 bis 32° 40° 8. L. und go? as bis 51° 33′ n. Br., im N. und N. O. an Preußen, im S. O. und S. an Oesterreich, im W. an Reuße, Gotha und Preußen gränzend. Areal: 328,36 QM. Oberfächt ich das Gebirge ant seinem nördlichen Randrund offnet eine wellenförmige Ebenne. Boden: nur der nördliche Theil hat fruchtbares Ackerland, bei weitem der größere Theil aber Gebirgsboden, der weiße zum Ackerbau tauglich und mit dichten Waldungen bestauden ist. Gebirge: Zweige ust Sudeten, mimilich im W. der Kleb das Ersgebirge; im O. der Wohfrsche: Kemm. Geweiser: die Elbe mit der weißen Elster, des Freiberger a. Zwiokange Mulde, der schwarzen Elster: und mahtens geringern Flügsem, des Quale, reliefe dischrache Teie

che. Einige Halrflößschunfle. Gesundbrunnen bei Tharand, das Weisenbad bei Annaberg, das Welkensteiner warme Bad u. a. Klima: gemäßsigt und gewund, die Witterung im dem schönen Elbthale milder, ale vielleicht in frend einem Lande unter gleicher Breite, rauh dagegen auf dem Gebirge. Produkte: Getreide, doch nicht zur Nothdurft. Rattoffeln, Gemüßse, Hülsenfrüchte, Übst, Wein, Tabik, Flacht, Holz, die gewöhnlichen Hausthiere, Wild, zahmet und wildes Gefügel. Pische, Bienen, Perlen, fast alle Metalle und Halbmetalle, Topasen, Morionen, mehrere andere edle Steine, Sichuische Wundererde, Porzelanerde, Serpentin, Steinkohlan, Schwefel, aber kein Salz. Volsmenge 1815: 1,32,644 E., meistens Deutsche, deren Sprache die Büchersprache in ganz Deutschland geworden ist. Wenden sind nur noch in der Oberblausitz, wo sie sich in Gefilde- u. Hafdewenden abtheilen, vorhanden. Die Religion des Hofs ist die katholische, die der großen Mehrheit der Einw. aber die lutherische, doch ist sowohl Religion des Hofs ist die katholische, die der großen Mehrheit der Rinw. aber die lutherische doch ist sowohl Reformirten als Katholiken gegenwättig die freie Austhung ihres Kutt gestattet. Die meisten Ratholiken finden sich in der Oberlausitz, wo sie gegen 350 Orischafteh bewohnen, und zu Drasden; Reformirte giebt es kaum 360, und Juden, bloß in den St. Drasden it. Leipzig geduidet, gegen 1,500. In der Oberlausitz haben sich sinige Herrnhuthere den; Reformirté giebt es kaum 300, una Juden, blois in den St. Draaden û. Leipsig geduidet, gegen 1,500. In der Oberlausitz haben sich einige Herrnhuthergemeinden, etwa 2,000 Köpfe, niedergelassen. Die Nation scheidet sich nach ihrer bürgerlichen Verschiedanheit, die in Sachsen sehr strenge geneichnet ist, in haben Adel, niedern Adel, Gelehrts, Bürger und Bauern, welche letztere in der Oberlausitz zum Theil noch leibeigen sind. Eultür des Bodens: der Ackerbau wird zwar mit großem Fleiße und Anstrengung getrieben, erzielt indeß für die beträchtliche Volksmenge, das nöthige Korn micht, und häufig ersetst. die Kartoffel, deren Anban überall verbreitet ist, das fehlende Korn. Ausgebreiteter ist, die Viehzucht, deren Hampteitz das Voigtland und Erzgebirge sind. Die Schaafzucht gehört dasgegen mehr sitz das Voigtland und Erzgebitge sind. Die Schaafzucht gehört dagegen mehr Meisen, Leipzig und der Oberlausitt an, und hier findet man fast durchause eine durch Merimos veredelte Rasse, deren Wolla eine Stapelwärze für das Königreich ist. Der Handelskräuterham ist, wie der Weinbau, unbadeutendt istaterer wird vorzuglich bei Meisen im Großen getrieben, doch brachte die Weinlese 1708 erst 4.581 Eimer, in den königl. Reller. Die Holskultur ist eils dulerst wichtiger Gegenstand, da von derselben der ganze Bergbau abhängt: mur ablein der Landesheer schlägt aus seinen Forsten für 300,000 Rihlir, und außerdam unterhält das Kohlenbrehnen, in Verlertigung hölserner. Waazen u. s. w. eine Menge Menschen. Der Bergbau ist für Sachsen ungemein. Der Bergbau ist für Sachsen ungemein wichtigt man rechnet, dass Sachsen, selbet nach dem Verlutte seiner gesten und kupferwerke im Mannsfeldschen, noch immer gewinne: an Silber ge-488 Hark, an Kupfer son Zntt., an Biel 20,000 Zentner, an Zhohat 8,201 Zentner, an Zhan, 5,000 Zentner, an Schwefelkissen 19,000 Tonnen, an Schwefelkissen 19,000 Tonne Die Schaafzucht gehört dagegen mehr Meilsen, Leipzig und der Oberlausitz

te herricht im Ganzen er viele Betrieb-samkeit, wie im königl. Sacheen. Mehr als ½ aller Einw. leben von Manufak-turen und Handwerken, und es giebt wenige Fabrikzweige, die der Sachse sich nicht zu eigen gemacht hätte. Vor Allen aber zeichnen sich seine Arbeiten in Leinen, Welle, Baumwolle, Leder, Pspier, Holz, Metallen und Porzelan aus. Die Leineweberei blühet beson-ders in der Lansitz, die Wollenweberei in Lausitz. Meisten und Leipzig, die ders in der Lausitz, die Voltenweserei in Lausitz, Meisten und Leipzig, die Baumwollenweberei in dem Voigtlande und Erzsebirge, we auch die Spitzenund Erzebirge, we auch die Spitzen-klöppelei zu Hause ist, die Gärberei in der Lausitz, die Papierfabrikation ver-theilt sich im allen Provinzen, die Holzsehnitzelei, der Hüttenbau und die Me-tall- und chemischen Fabriken gehö-ren dem Ersgebirge, die Bereitung des schönen Sächsischen Porselaus Meilsen Handel: Sachsen führt einen ausan. nance: Salves and every series agebreiteten Handel mit seinen Produk-ten und Fabrikaten; der Mittelpunkt desselben ist Leipzig. He geportirt hauptsächlich Wolle, feine Wollenhanpisichlich wolle, ieine vrollen-waaren, Leinewand, Spitzen, rohes Garn, Twils und Wollengarn, Baum-wollenwaaren, Metalle und Metallwaa-ren, wogegen es vorsüglich Korn, Salt, Gewürze, Kolonialwaaren, Wein und Gewürze, Kolonialwaaren, Wein und Materialwaaren surücknimmt. Der Buchhandel Sachsene ist der Buchhandel Dentschlands. Staatsverfassung: eine eingeschränkte Monarchie, an deren Spitze ein König steht, der in der Dentschen Bundesversammlung die vierte Stelle einnimmt, in Plenum aber vier Stimmen führt. Die Regierung der königlichen Länder ist bei der Sachsen-Albertinischen Linie, nach deren Absterben sie an die Ernestinische Linie übergeht Der König wird mit dem 18. Jahre mändig. Der königl. Titel ist einfach: blolb König von Sachsen; das Wappen besteht aus 5 schwarzen Balken im goldenen kelde mit dem durch selbige gezogenen grünen Rautenkrauselbige gezogenen grünen Rautenkran-ze, Der Hofstaat ist einfach. Sachsen Sachsen hat 2 Ritterorden, den Sächsischen Rau-tenkranz als Hofehret, und den Heintenkranz als Hofehret, und den Hein-richsorden als militärischen Verdienst-orden Dem Monarchen, der die ganze vollziehende Gewalt in Hünden hält, stehen Landstände zur Seite, die einen bestimmten Antheil sowehl an der Ge-gestegepung und Rastengen als Gleseingebung und Besteuerung, als alien wichtigen Landesverhandlungen neh-men. Diese Landstände unterscheiden men. Diese Leisungen der Sächsischen, aus 3 Klassen, 1) den Prälaten, Fürsten, Grafen und Herrn, 2: der Ritterschaft sich in z nosynder Prälaten, russen zu Klassen, i) den Prälaten, russen zur der Ritterschaft und 3) den Städten bestehend, und den Lausitzer, welcher sich in Land und Städte unterscheidet. Zu jenem gehötet zu stendesherrn, das Domstift zu ren die Standesherrn, das Domstift zu Banzen und Kloster Marienthal und die Raiters und Aloster mariental und un Ritterschaft, zu diesem die noch fibri-gen 3 Sechsstädte. Staatsverwaltung: Die höchsten Landesbehörden sind das geheime Kabinet, geheime Konsilium, geheime Finanskollegium, geheime Scheime Finanzkollegium, geheime Ariegerath, Appellationsgericht u. Ober konsistorium. Binige Angelegenbeiten werden durch besondere Kommissionen werwaltet; dahin gehören dia Oberrech-nunge-, Landesökonomie-, Mannfak-jar- und Kommerr-. Gesetz-, Kau-herkreditkassen- und andere Depata-tionen. In den Provinsen hat jede der-selben in der Regel ihre Landestelle. Par die Kreise ist die Landerregierung im Dræden, die eich in 3 Senate theilt;

mad zu deren Ressort die geseinschen Justiz-, Politsel- u. Lehnesachen gehören, Oberbehörde und Appellationsinstane; das Steuerwesen wird in jedem Kreise von einer Obersteuerdirektion, in dem Lausits von der ständischen Deputation verwaltet. Die übrigen Provinsialkollegien sind die Stiftsregierung zu Warsen, das Oberant zu Banzen und das akad. Gericht von Leipzig. Die Justis bei dem Militär wird durch eigne Militärgerichte verwaltet, die oberste Militärjustis aber ist das Generalkriegsgerichtskolleg. Für wissenschaft! Kultur ist durch die Universität zu Leipzig, durch die Bürstenschulen zu Meilsen, Grimma u. Wursten und durch mehrers Lyzen gesowst. Staatseinkünfte: 8 bis 10 Mill. Gulden, die aus den Domänen, Grimma u. Wursten mielsen. Staatsschuld: 57 Mill. Gulden, wevon jedech der König vom Preußen einen Theil übernehmen wird. Militär: rz,000 Mann. Eintheilung: 17) in die Kreise Meißen, Leipzig, Kragebirge und Voigtland und 2) in die Lausitz, die aber gegenwärtig den 5ten Kreis des Königreichs bilden soll, worauf dann auch wohl ihre bisherige singuläre Verfassung aufhören wird. Die Fürsten und Grafen von Schüburg: maches Sächeische Standesherren aus; ihre Länder werden sämmtlich zu dem Brzgebirzischen Kreise gerechnet.

der aber werden sämmtlich zu dem Brugebirsisches Kreise gerechnet.

Sachsen-Gotha, Dentsches herzogi.
Haus, welches unter den SächsischenFürstenhäusern dem Range nach das
zweite ist, und mit den Uebrigen auf
dem Bundestage die 12te Stelle einnimmt, im Plenum aber eine-eigene
Stimme führt. — Die herzogl. Besitzungen bestehen 1) in dem Fürstenthum
Gotha, 2) in dem Fürst. Altenburg und
5) in einem Antheile an Römhild; Allee
zusammen sa.e. OM... mit robe o. B.. in 5) in einem Antheile an Romaile; Allees ansammen 54.76 QM., mit robeto B., in 15.1/2 St., 10.1/2 Mfl., 410 D. und 40,459 H., Die Religion ist lutherisch, wozu eich auch der Hof bekennt. Die Binkfinfte werden auf 1.1/2 Mill. Gulden geschätzt und das Militär mag höchstene 1,600 M. umu ans miniar mag nochstens 1,000 M. betragen. Der Hersog regiert nicht ung nmschränkt, sondern hat sowohl in Getha, als Altenburg Landstinde zur Seite, die in Gotha aus 5 Klassen, Grafen und Herrn, Ritterschaft und 2 kanzler-skeisen Städten in Altenburg und 2 kanzler-skeisen Städten 2 in Altenburg und 2 kanzlerte, die in wosan and erschaft und 2 kanzler-sässigen Städten, in Altenburg aus Rit-terschaft und 3 kanzleisässigen Städten bestehen und in jeder Provinz ein eig-nes ständisches Corpus ansmachen, wie fastung und Gesetze hat. Der Herzog wird mit dem 18ten Jahre volljährig. Mit den Häusern Meiningen 11. Koburg mit den nausern Meiningen u. Koburg verbindet ihn der sogenannte Nexus Gothanus, und im Betreff der Erbfolge in den 4 Gothaer Spesiallinien dient der Römhilder Rezefs vom 28. Julius 1797. Das Wappen ist mit den übrigen her-zogl. Sächsischen Häusern Gothaer Lisnie, so wie der Titel gemeinscheftlich, nur fügt Gotha noch Herr von Tonna hinzu. Der Hofstaat ist äußerst ein-fach. Die höchste Centralbehörde für den Gesammtstaat ist das Geheimeraths-kollegium zu Gotha. Sonst haben \*\*nen Gesammustaat ist das Geheimeraths-kollegium zu Gotha. Sonst haben ee-wohl das Fürstenthum Gotha, als das Fürst. Altenburg ihre eigenen Laudes-kollegien (s. diese Art.). Das gemein-schaftl. Appellationsgericht besteht zu Jena, auch besitzt Gotha mit Weimar gemeinschaftl. die Universität Jena, Sachenn Hildburghaugen Dantenber

Sacheen-Hildburghausen, Deutsches herzogl. Hans, dem Range nach das ste auter dem Säche. Fürsenhäusern, welches mit den fibrigen auf dem Sunder-tage die 12te Stelle einnimmt, im Ple-num aber eine eigene Stimme führt. Hildburghausen besitzt zi einen Antheil an Koburg and 2) einen Antheil an Hen-meberg, sasammen mit 101/2 QM. und 51,800 luth. E., in 5 St., 2 Mi., 117 D. u. 5,000 H., welche zusammen das jetzige Herzogth. Hildburghausen ausmachen hervog in., weatene zusammen das jetige Herzogth. Hildburghausen ausmachen (a. d. Art.) und etwa 200,000 Gulden abwerfen. Das Militär besteht aus 100 M. Die Verfassung ähnelt im Ganzen der aller herzogl. Sächs. Fürstenthümer. Der Herzog hat Landstände zur Seite, welche aus der Ritterschaft und den Denutigten der Akt. heatehen und heit welche aus der Kitterschatt und dei Deputisten der 5 St. bestehen und bei Steuerangelegenheiten einwirken. Das oberste Kollegium des Landes ist das geheime Konseil unter eignem Vorsitze oberste Kollegium des Landes ist das geheime Konseil unter eignem Vorvitze des Herzogs. Die sämmt! Landesangelegenheiten leitet unter demselben die Landesregierung, welche in 6 Deputationen serfällt: 1) für Justiz, 2) für die Zinanzen, 3) für das Militär, 4) für Kirchen und Schulen, 5) für die Polizei u. 6) für Bausschen. Die untern Verwaltungs- und Justizbehörden bilden die 7 Aemter, worein das Land getheilt ist, und die 5 Stadtmagisträte. Die Appellation geht von denselben an die Landesregierung, und von dieser an das gemeinschaft!. Appellationsgericht zu Jema. Uebrigens steht lildburgheusen nicht in dem Nexu Gotham, und hat sich seiner Ausprüche an die Universität Jena begeben, dagegen dauern die tät Jena begeben, dagegen dauern die fibrigen Verhältnisse des Hauses fort, und Hildburghausen ist dem Erbfolge-ressese vom 28sten Julius 1791 beige-

traten. Sachsen - Koburg-Saalfeld, Dentsches herzogl. Haus, dem Range nach das 5te unter den Sächs. Fürstenhäusern, welherrogl. Haus, dem Range nach das 5te unter den Sächs. Fürstenhäusern, welches mit denselben in der Bundesversammlung die 12te Stalle einnimmt, u. im Plenum seine eigene Stimme hat. Die Besitzungen dieses Hauses bestehen: 1) in dem Fürst. Koburg — 7½6 QM. mit 20,074 E. 5) im Amte Themar — 2½9 QM. mit 5,271 E. 10 im Amte Themar — 2½9 QM. mit 5,271 E. und 4) der Herrschaft Baumholder an der Sar — 5½6 QM. mit 20,000 E., susammen 20 QM. mit 7,356 B., in 8 St., 4 Mfl., 2 Schl., 200 D. und W., 122 einzelnen Höfen u. 9,721 H. (ohne Baumholder). Die Einw. gehören, wie der Hof, sur luther. Kirche, aber das neuerworbene Baumholder hat meistens kath. Bewohner. Die Einkanfte mögen gegenwärtig auf 500,000 Gulden steigen; 1806 belicfen sich die Rink. auf 22,413, die Ausg. auf 302,113, und die Staatsschuld auf 1,103,152 Guld. Das Milthär übersteigt nicht 150 Mann ohne Landwohr. — Die Sächs. Hausgesetze sind auch für den Herzog von Koburg gemeinschaftl., aufserdem steht derselbe im Nexu Gothano, hat aber seinem an der Universität Jenam setse aind auch für den Herzog von Ko-burg gemeinschaftl., aufserdem steht derselbe im Noru Gothano, hat aber sei-mem Antheil an der Universität Jena neuerdings entsagt. Tit-l und Wappen sind mit den übrigen Linien gemein-schaftl., nur hat der Herzog die von sei-ner neuerworbenen Herrschaft an der Saar darin aufzenommen. Die Land-Saar darin aufgenommen. Die Land-stände sind zwar nicht aufgehöben, aber bis jetzt noch nicht in Wirksam-keit getreten. Das höchste Landeskollegium ist das Landsemmisterium. ter demselben steht die Landesregierung, die eines Theils ein Landeshoheits, Fi-manz- und Polizeikollegium, anderen Theile ein Jastiz und Pupillenkolle-gium und Lahenhof ist und sich in 2 Seate theilt. Ein Konsistorium beenra le kirchl, und Schulangelegenheiten le Überforstamts-Administration di

die Oberforstamts Administration die Forstsachen, auch bestehen eine Kriegsbommission und Oberhofmarschallamt. Die untern Justiz und Verwaltungsbehörden sind die Aemter, Magistrate und Fatrimonialgerichte (das Uebrige s. nater Koburg, Saalfeld und Baumholder). Sachsen Meiningen, Dentsches herzogl Haus, dem Range nach das zie in der Reihe der Sächt. Fürstenhäuser, welches mit denselben in der Bundenversammlung die 12te Stelle einnimmt, und im Plenum eine eigene Stimme führt. Es besitzt 1) einen Antheil am Henneberg, 2) einen Antheil an Roburg tind im Fienum eine einen Antheil an Henneberg, 2) einen Antheil an Roburg und 3) gemeinschaftlich mit Gotha das Amt Römhild — zusammen 20 QM. mit 50,200 E., in 6 St., 11 Mfl., 200 D. u. Ortschaiten und 10,410 H. (s. Meiningen). Die Kinkünfte werden auf 350,000 Guld., das Militär auf 300 Mann geschätzt. — Die Verfassung ist fast die nämliche, wie in den übrigen Sächs. Ländern. Babestehen Landstände, welche aus den Rittergutsbestizern und den Deputirten dreier Städte zusammen gesetzt sind u. in Steuern u. andern Landesaugelegenheiten einwirken. Titel und Wappen zind die herzogl. Sächsischen, nur setzt der Landesherr dem Ersteren noch Graf von Sayn und Witgenstein hinzu. Das höchste Landeskollegium ist das obere Justizkollegium u. der Lehenhof, auch restorten von derselben eine Überpolizeiten versten. ressortirt von derselben eine Überpoli-zeikommission. Die Kirchen- u. Schulzeikommission. angelegenheiten leitet das Konsistorium, die Aufsicht über die Domänen und Regalien hat die Kammer, über die For-sten das Oberforstamt, über die Bause-chen das Bauamt, über das Bergwesen chen das Bauamt, über das Bergwessen die Berg- und Hütteninspektion, über die Steuersachen die landschaftl. Steuer-und Kassendeputation, über das Militär die Kriegskommission und über die Verdie Kriegikommission und uber die ver-besserung des Laudbaues eine Oberöko-nomiekommission. Alle diese Behörden befinden sich in der Residenz Meinin-gen. Das Land ist in 11 Aemter einge-theilt, die 57 Mutter- und 35 Tochter-kirchen sind unter 7 Superintendenturen vertheilt.

Sachsen-Weimar, Deutsches große-herzogl. Haus, dem Range nach unter den Sächs. Fürstenhäusern des Erste, den Sachs. Fürstennausern das Erste, welches mit den übrigen in der Deutschen Bundesversammlung die inte Stelle angewiesen erhalten hat, im Plenum aber eine eigene Stimme führt. Es besitzt 1) das Fürst. Weimar, word auch der Neustädterkreis und andere Parzelder Neustädterkreis und andere Farsellen geschlagen sind — 15:00 QM., mit
129,600 E. 2) das Fürst. Eisenach mit Zubehör — 20:10 QM., mit 63:27t E. (s. d.
Art.), zasammen 66:22 QM., mit 192.87z E.,
in 33 St., 10:1/2 Mil. und 679 B. Die
Einküntte mögen sich gegenwärtig auf
1 1/2 Mill. Gulden, das stehende Mittär
auf 1;000 M. ohne Landwehr belauten.
Das Land hat noch Schulden. — Der
Landesherr genießt alle mit der großherz. Würde verbundenen, mithin kön.
Vorrechte und bekennt sich zur luth.
Religion: die Majorennität tritt imit
dem vollendeten ißten Jahre ein, die Religion: die Majorennität tritt in te dem vollendeten igten Jahre ein, die Vormundschaft führt der nachste Agnat, wenn kein Testament vorhanden 1st; die Primogenitur ist eingeführt, und die nachgiborenen Prinzen erhalten Appahagen. Der großiherz. Titel ist: Großiharzog von Sachsen-Weimar-Kisenach,

Landgheif in Thüringen, Mestheraf. in Meilten, gefürsteter Graf in Henneberg, Merr zu Blankenhain, Neustadt'u. Tau-tenburg. Der Grobherzog und Erbgrofs-herzog führen das Prädikat königi. Ho-heit, die nachgebernen Brinzen Hoheit mit dem Titel. Herzog. Das Wappen enthält in einem Mittelschilde den Suche. Rantenkrans in a Quartieren die mit awm altei derrog. Das vappen enthält in einem Mittelschilde den Sächs. Rautenkrans, in 4 Quartieren die Wappen von Thüringen, Meisen, Henzeberg und Arnshaugt. Blankenhain und Tantenburg. Der Hofstaat ist einfach. Ein Haus- und Verdienstorden ist der des weißen Falken.— Der Großsherzen hat seinem Ktaate eine zenräunten der des weitsen Katsen. — Lyr vivoring, ang hat seinem Staate eine repräsenta-tive, dem Geiste der Zeit angemessene Verfassung gegeben, und dem aus den Deputriten der Ritterschaft, Bürger u. Bauern zusammen gesetzben Korps der Deputirten der Ribberschung Korps der Bauern zusammen gesetzten Korps der Landstände die Einwirkung in allgemei-Landstände die Einwirkung in allgemei-Langstande die Editwitkung in ausgamme Landesungelegenheiten, Steuern, Landesbewaffnung und Gesetzgebung zugestanden. — Das höchste Landeskollegium ist das in 3 Departemente zerfalfende Staatsminisserium. Die übrischte und die Rechtsschaft gen Landesbehörden sind 1) als Rechts-behörden die Regierungen zu Weimar behörden die Regierungen zu Weimar und Risenach. 2) als Verwaltungsbehör-den die Landesdirektion zu Weimar mit einer Deputation für Eisenach. 3) als Obersteuerbehörde das Landschaft-kol-lagium zu Weimar. 4) für Domänen, Regalien und Forste die Kammer zu Weimar. 6) als Kirchen- und Schulbe-hörde die Überkonsisterien zu Weimar and Eisenach and Bisenach Der ganze Staat zerfällt geographisch in 2 Abtheilungen: 1) Weiund 2, Eisenach, welche unter Aemter und Patrimonialgerichte Städte, A vertheilt sind, deren Obrigkeiten die niedern Instanzen in Rechtssachen und die untern Verwaltungsbehörden bilden. Die höchste Justizinstanz ist das mit Die höchste Justizinstanz ist das mit den übrigen Sächs. Fürstenhäusern, mit Schwarzburg und Reufs gemeinschaftl. Überappeilationsger. zu Jena. Auch be-sitzt Weimar mit Gotha gemeinschaftl. die Universität Jena und steht mit den übrigen Sächs. Fürstenhäusern in einer gewissen Pamilienverbindung. Das Senierat steht gegenwärtig bei dem Hause Weimar und der Großherzog sieht als Senior die Einkänste des übrigens unter Weimsrischer Heheit stehenden Amts Oldistoben.

Sechsen, Oester. Volksstemm in Sie-benbirgen, der in der Mitte des 12ten Jahrhunderts von dem Ungar. Könige Geise II. von den Gegenden des Unter-rheins nach Siebenbirgen gernfen ist Sie nennen sich selbst häufig Datschen eder Deutsche, und bewahren noch im-mer und nach dem Verlaufe von ? Jahrhunderten mitten zwischen gans ver-schiedenen Nationen ibre Deutsche Orischiedenen Nationen ibre Deutsche Ori-ginalität, ihre Deutsche Sprache, Deut-schen: Charakter, Sitten und Gebräu-che. Here Vorrechte, die sie gu einer der 3 herrschenden Nationen dieses Lan-des erheben, und ihre Verfassung grün-den sich auf ihre magna Charta, das An-dreanische Privilegium. Ihre Zahl be-trug 1810 413,528 Köpfe, die sich, mit wenigen Aussahmen, zur Inth. Religion bekennen. bokennen.

Sachsenburg, Oester Mil. an der Drave, in dem Illyr. Kr. Villach, wo-bei 1 Eisenhammer und 1 Antimoniumbergwerk.

Sachsenburg, (L. 280 49' 39'\*) Sächs. Schl. auf einem Thonschieferfelsen an der Zechepau, Sita eines jetzt mit Chem-

Affix verbundenen A., im Kr. Erzgebirge, mit 1 Schl., 5 D., 2 Vorw. und 1,600 R. 1/2 M. vom Schl. liegt des gleichn. Dorf nud demselben gegenüber der Treppen-hauer, wo einst die Burg Gozne gestam-den haben soll.

a macen son. Sachsenburg, Afrik. Eiland im Ladi-en Meere, zu der Grappe der Erfri-ungsinseln gehörig, im S. O. von schen Meere, schungsinseln gehörig, Isle of Refreshment.

Isie of Ketresnment.
Sachsendorf, Hildburgh. Pfd. an der
Werra, im A. Eisfeld, mit op H. Unweit
davon auf einem Berge die Glashlite
Friedrichsbähe, das Blaufarbenwerk Sophienau and ein Vitriolwerk Trocken Werra.

Werra.

Sachsenfeld, Oester. Mfl. an der San,
im Steyrerkr. Cilly, mit 80 H.

Sachsenhagen. (Br. 520 22' 52" L. 260
54' 32") Kurhess. St. in der Pr. Schauenburg und Sitz eines A., welches, ohne
die St., 416 H. und 2,833 E. zählt. Die
St. hat 118 H. und 674 E.

Sachsenhausen, Waldeck. St. in der
Grafsch. Waldeck, mit 150 H. u. 800 Einwohnern.

wohnern.

Sachsenland, Oester. Hamptabthei-lung des Großfdrstenthums Siebenbir-gen, welches den stall. Theil des Lanlung des Wasselder südl. Theil des Langen, welches den südl. Theil des Landes ausmacht, nach Lipsky 104,90% nach
der Siebenbirg. Quartalschrift aber 126,50
QM. enthält, und nach Lebrecht 358,510
E. zählt. 1772 fand man im ganzen Sachsenlande 170,989 Joch Ackerland, 93,539
Joch Wiesen, 44,879 Joch Weingärten,
100,874 Stück Zugvich, 45,406 Kühe, 27,171
Kälber und Füllen, 130,304 Schaafe, 18,836
Ziegen, 58,574 Schweine und 11,617 Bienenkörbe, und 1791 62,685 kontribuable Familien, 12,806 Witwen und 25,067 Un-begüterte. Es hat seine besondere Veriassung unter einem Überrichter, dem Grafen der Sächsischen Nation, welcher urgieich Gubernialrath ist, und eigne Gesetze, die den Aldentschen Geigne Gesetze, die den Aldentschen Geist athmen. Jeder Sachse ist persönlich frei und der Boden, den er bebauet, sein vollkommenes Eigenthum und kann an keinen Fremden veräußert werden, der nicht Sachse wird. Ihre oberste Behörde ist die Sächsische Universität. de ist die Sächsische Universität, welche der comes und 22 von den verschiede-men Sächs. Stühlen gewählte Mitglieder bilden. Das Land zerfällt in 9 Stühle: bilden. Das Lenu trachenk, Reps, Herrmansburg, Großschenk, Rediasch, Letschkirchen, Schäsburg, Mediasch, Millenbach, Reulsmark und Broosz und 2 Distrikte, Kronstadt und Bistrikte, Sacile, (Br. 45° 36′ 28′ L. 36° 10′ 42″) Caster St. in der Venet. Digz. Udine an der Livenza, gut bevölkert, mit ansehnl.

Secy le Grand, Franz. Mfl. im Dp. Oise, Bz. Clermont, mit 544 E. Unwest daven der Mont Ceser. St. im Böhm. Kr. Biczow am Schwarzbach, mit i Stiftsk., I Hosp. und 228 H., zur Kameralherrsch. Podiebrad gehörig.

Sedao, Sede, Port. Pl. in der Prov. Alentejo, wo er am Abhange des Gebirgs Monchique entspringt, nach Estremadura übergeht, bei Porto de Reyschiffbar wird und bei Setuval sich in eine Bai des Ozeans mündet.

Sadava, Span. Villa in der Provins gon, welche zu den cinco villas Aragon, gehört.

Sado, Japan. Insel im gleichn. Bu-sen swischen den Prov. Denia u. Note auf Nipou. Sade, s. Sadae.

Salogurra, Oester. Mfl. im Galiz. Kr.

Czernowicz.
Sadras, (Br. 120 27' L. 170 65') Britt. Sadras, (Br. 120 27' L. 370 55') Britt. St. in der Madras, Prov. Karnatik am Meere, fast gänzlich 'serstört und von jhren' meisten E verlassen, vormals ein blühunder Ort, mit 1 Fort, Haven und starkem Handel, wo die Niederländer eine Faktorei hatten. Noch werdon hier Gingavar fabrigitt'

Gingams fabricit.'
Säbye, (Br. 57º 19' L. 28º 10' 30'') Dän.
St. am Kattegat, in dem Aalberg. A.
Hidrhing, mit I K., 2 Hosp., 10 Gassen,
100 H. und 400 Kinw. Haven, Fischeref,
Brennereien, Handel. Fundort von vor-

zagl. Kreide.

zügl. Kreine.
Säckingen, Bad. St. und Sitz eines
B. A. von 12,477 B., im Wiesenkr. Sie liegt am Rhein, ist eine von den 4 Wald-städten und zählt 168 H. und 948 Einw., wor. 116 Schifffahrt. Gewerbe treibende.

Sänftenberg, Oester. Mfl. im V. O. M. B., des Landes unter der Ens an der

Rrems, mit 115 H.
S. Seens, Franz. im Dp. Niederseine,
S. Neufchatel am Arques, mit 2,324 E.
20 Gärbereien, Leimsiedereien, SeileRranereien. Die Glashfitte mit 115 H. Saens, Franz. im Dp. Niederseine,

Lihud.

Linud.
Säier, Schwed St. in Falulän am See
Ljustern, mit 600 E., die vom Landhandel, Ackerbau und Handwerken leben.
Der Bach Mynta durchfliefst eines der
schönsten Thäler Schwedens und treibt z Sägemühle, mehrere N und Eisenplattenhammer. mehrere Nagel - , Bisen-

Nagemente, mentere rager, heer and Eisenplattenhammer.

Säter, Schwed. Gesundbrunnen in Westerdslän, I M. von Sala, welcher der Universität Upsala gehört. Er sprudelt aus 5 Quellen hervor.

Saffeläre, Nied. Mfl. in der Provinz Ostflandern, mit 2,228 E.

Saffeläre, Nied. Mfl. in der Provinz Ostflandern, mit 2,228 E.

Saffeläre, Nied. Mfl. in der Provinz Ostflandern, mit 2,228 E.

Saffeläre, Nied. Gruppe von mehreren geringen Eilasden zw. 5 bis 60 s.

Br. ung 1350 39' L. im östl. Meere.

Sagatien, Sachalin, Asiat. Halbinsel auf der Östküste zw. 45 53' 15" bis 4024' 39'' n. Br. und 159 bis 102' L. 12" M. lang und 7 bis 2; breit. Sie hängt mit dem Lande der Mantschen im N. kusammen, hat eine unregelmäßige Gestalt, ist sehr gehirgig, aber doch nicht unfruchtbar und hat auf der Westseite, wo Perouse landete, eine üppige Vegeunfruchtbar und hat auf der Westseite, wo Perouse landete, eine üppige Vegetation. Die E. sind Ainos, ein gutmüthiges und nicht ungeschicktes Volk; sie bewohnen die Mitte und den südl. Theil des Landes und scheinen ganz unshängig zu seyn. Im N. fand Krusenstern eine Mandscheukolonie und auf der Enfeersten sidl. Spütze hatten sich der aufsersten sidl. Spitze hatten sich Japaner angesiedelt.

Sagatien Oula, s. Amur. Sagan, Preufs. Herzogthum u Sten-desherrschaft, in dem Schles. Rbz Lieg-hitz, welches den Erben des Herz. Peter desnerrschaft, in dem Schles. Rosz Legnitt, welches den Erben des Herz. Peter
von Kurland, jetzt Herzogin Katbarna
gehört. Es ist 17 QM. grofs und zähltin 5 St., 1 Mfl., 124 D. und 24 Rittersitzen
30.502 B., meistens Katholiken. Man
schätzt die Einkünfte auf etwa 110,000
Guld. Die Hptst. ist Sagan.
Sagan, (Br. 519 42' 12" L. 330 0'.52")
Prenfs. St. in dem Schles. Rbz. Liegnitz,
Henntert des gleicht Herzogthous an

Prenis. St. in dem Schles. Rbz. Liegilts, Hanptort des gleichn. Herzogthnms an der Bober. Sie ist ummauert, hat I Schl., A kath., I luth. K., I Hosp., 504 H. und 4.545 R. Residenz der Herzogin. Sitz der retrogi. Behörden; I lategin. Schule; I Schullehrerseminar; Spitzenklöppeles, Tuch., Leinen - und Leinenbandwe-

Berei, Regeliack-, Spiegelfibr.; Kntsun und Leinewanddruckereien, Stickereien Bleichen, Kupferhammer, Wachablei che: ansphnliche Korn- und Vieb che; a

Saganir, (Br. 210 34' L. 960 57') Hind St. in der Prov. Gundwana, den Nagpon

Mahratten gebörig.

Saganir, (Br. 250 49' L. 350 29') Hind.
St. in der Prov. Aschmir, einem Rajah
der Radsbuten unterworfen.

der Radsbuten unterworfen.

Sagara, der Hellkon der Alten, Osm.
Sagara, der Hellkon der Alten, Osm.
Gebirge in dem Rumel. Sandsch. Egribos, weiches zu der großen Bergkette
gehört, die sich vom Schartag ab dusch
d. ganze Heilenische Halbinsei schwingt
Sagara, Preuß. Mil. auf der Insel
Rügen, und zwar auf deren Halbinsei
Jasmund, in dem Pommern. Rbz. Stralsund, mit 700 B. Gesundbrunnen.
Sagona, Franz. Meerbusen auf der
Westküste von orsica, an welchem
vormals eine berühmte gleichnam. Set

Westküste von orsica, an welch vormals eine berühmte gleichnam. St

Sagor, Britt. Biland im Hugli, su der Kalkutta Prov. Bengalen gehörig: ein berühmter Wallfahrtsort der His-

dus.

S. Sagramento, (s. Br. 340 34' 39'' E.

190 45' 39'') Span. Villa in dem Vizekon.
de la Plata, auf einer Insel des la Platastroms, mit I Haven und lebhaftem
Verkehr, der in neuern Zeiten sich vom
neuem hur gehildet hat.
Sagras, Portug. feste Villa auf einer
Halbinsel der Prov. Algarve, mit 49 H.
und 212 E. Einst bei weitem bithender,
und ein Lieblingsaufenthalt des Infanten Heinrich des Seefahrers.

ten Heinrich des Seefahrers.

Sagy, Franz. Mfl. an der Vaillère, im Dep. Saone-Loire, Bez. Lonhans, mit 2,102 E.

Sahabad, (Br. 250 26' L. 940 49') Hind. St. in der Provinz Aschmir; einem den Mahretten tributären Radsbuten - Rajak zugehörig.

Sahagun, Span. Villa in der Previns Leon, am Gea; bemauert, mit 1 Cita-delle, 2 Pfk., 5 Kl. und 4,000 R.

delle, g Pfk., 3 Kl. und 4,000 K.

Sahara, Afrik. Landschaft oder Weiste in Nordafrika, eine ungeheuere meistens mit Sand oder Sjeinen bedeckte
Kbene, zw. dem Atlant. Ozeane, Maroko, der Berberei, Aegypten, Nubioni, Sudan m. Senegambien, die eigentil. dem nördt. Theil von Sudan ausmecht amst nur einige bewoinbare Striche, die man Oasen neaut, enthält. Die Oasen, nordt. Theil von Sudan ausmacht mme nur einige beweinbare Striche, die man Ossen neunt, enthält. Die Ossem, die wie Inseln in ein Sandmer hinge-werfen sind, findet man nur da, we en Wasser oder Quellen giebt: sie sind swar der Aufenthalt einer Menge vom wilden reifsenden Thieren, ernengem aber auch unter dem brennenden Klj-me wanche schätzbare Verstabilien n. ma manche schätzbare Vegetabilien werden fast sämmtlich von Mohame nischen Mauren bewohnt, die un unsbhängigen Büreten stehen. sed anischen Mauren bewehnt, die unter unsbhängigen Hürsten stehen. Die vornehmsten dieser Oasen sind Zanha-ga, Zuenziga, Ghir, Terga, Lemta und Berdoa. Sie sind wenig bekannt und werden blofs von den Kurwanen be-sucht, die aus der Herberei durch die Sahara entweder in das Innere von Afridie unter ka, oder nach Assypten und den heili-gen Oertern ziehen.

Saharunpur, (Br 300 15' L. 950 27) Britt. Hptst, eines eignen Distr, in der Prov. Delhy, den die Britten seit 1805

Sahay, Oester. D. im Böhm. Kreite Pilsen, bekannt wegen des Treffene swi-

337

shen den Oesterreichern u. Franzosen

742. Sahan, Sahuntala, Rues. St. in der Laukasus Prov. Awchasien, mit 3,000 E., je erst seit dem Frieden von 1812 Rus-

Sajaner, Russ. Volksstamm von Ta-arischer Abstammung, welcher 150 Kes-el stark am obern Jenisei unter einem aschlik wohnt. Bin andrer Theil iesos Volks, das übrigens wohlhabend it, zieht in den Schinesischen Gebiren als Nomadon umber. Sie sind Schalanen.

Sajanisches Gebirge, Asiat. Gebirge n Hochasien, welches sich im O. vom enisei an den Altai anschliefst. Nur emisei an den Altai anschlielst. Nur ie nördliche Seite gehört zu Rufsland, ämlich was vom obern Jenisei bis zur elenga reicht. Das Ganze besteht us ungeheuern Grenit- und Porphyr-uppen, die mit verschiedenen Schles-rrarten abwechseln, und ist reich an isen, aber nur zum kleinsten Theile ntersucht.

Saibusch, s. Zywiec.
Said, Seide, Sidon, (Br. 330 33' 15" L.
Soid, Seide, Sidon, (Br. 330 33' 15" L.
Soid, Seide, Sidon, (Br. 330 13' 15" L.
Meere, nach Malte Brun mit 7 bis ,000 Binw. und einem Haven, ans der och immer ein beträchtlicher Handel etrieben wird und der die Ausfuhr on Damask zum Theil besorgt. Starke aumwollenspinnerei; Feigen -

Veinbau.
Ssid, Osm. Landschaft, welche den
fdlichen und angleich größern Theis
on Aezypten ausmacht, und das Nilhal von Siut bis Assuan, die beiden
lasan, El-Wah und El-Wah el Gurbi,
nd die Ostküste am rothen Meere mit
er Thebaischen Wüste begreift. Sie
vien 24 Kuscheflike abgetheilt

t in 24 Kaschefliks abgetheilt.

Saigtr, Russ. Fl. im Gouvernement
renburg, welcher dem Jemba zufällt.

Satines, Frank Mfl. im Dp. Cantal, z. Mauriac, mit 500 E. Satinon, Franz. St. im Dp. Vaucluse, z. Apt, mit 922 H. Satilians, Franz Mfl. im Dp. Dröme, z. Die, an der Dröme, mit 1,550 Einw. lannf. in seidenen und kattunenen

enchen. Saima, Russ. Landsee im Gouvern. inland, 410 Werste lang und 120 breit. ler untere Theil heißt Lapwesi. Ent viele kleine Inseln, deren Grund on Granit ist. Der größte Theil dereiben ist unbewohnt. Auf der Insel eipalsari liegt ein Kirchspiel von 110 änsern.

Sains, Franz. D. im Dep. Ain, Bez. ervins, mit 2,080 E. Hochofen und Ei-

nhammer.

ransmer.

Sajo, Uester. Fluis in Ungars. Qu.
berhelb Redowa in d. Gömörer Gesp.;

1. unweit Miskolcz in den Hernat.

Saintes, (Br. 45° 44′ 43″ L. 17° 1′ 6″)

ranz. Hpist. eines Distr. von 28,56 QM.

da 38,72 E., im Dep. Niedercharente.
ie liegt auf einer Anhöhe an der Chaente. sit ense und allfighries. ie liegt auf einer Annöhe an der Cha-ente, ist enge und altränkisch ge-auet, hat i Vorst., 1,800 H. und 10,300 inw., I Handelsgericht und unterhält InL in Etaminen, Molton, Kadis, Ser-en, Droguets und Mützen, 1 Porzelan-nd I Fajanzefabr.; Gärbereien, Brane-tien und I Weingerstraffinerie. Röm.

Aughtheater, Franz, Gruppe von 6 kleien Klanden in Westindien, im S. von inadvioupe, unter 315° 58' 20° L. und Geor. Stat. Hundwörterbuch. II. Bd.

150 fit 2g" Br. Sie enthalten ausammen 6 QM. mit einer Bevölkerung von 1,300 100 klaven 1, liefern kaffee und Baum-wolle und machen einen Kanton von Gredelene aus Erwich ich wolle und ma Gnadeloupe aus. Frankreich halt sie seit 1648 besetzt.

seit 1648 besetzt.

Saipur, (Br. 24° 2' L. 100° 20') Hind.

St. in der Prov. Gundwans, Distr. Singhrowls, am Rhair, das Eigenthum eines unabhängigen Zemindars.

Saissac, Franz. D. in dem Dp. Ande, Bez. Carcassonne, am Bernasson, mis 1,621 E. Mf. von Landtuch.

Saixan, Schines. Binnensee in der Mongolei, wahrscheinlich der Cianga des Marko Polo. wo der großes Khan

Mongolei, wahi des Marko Polo, des Marko Polo, wo der große Khan der Mongolen einen prächtigen Som-merpalast hatte und dessen Spiegel mis Schwänen, die Ufer mit Kranichen bedeckt waren. Man giebt ihm 40 M. Länge und on Resite Länge und 20 Breite.

Sak, Russ. Binnensee in dem Gouv. Taurien, merkwürdig wegen seines Schlammbades.

Sakai, Japan St. auf der Insel Ja-pan, welche zu den 6 Reichsstädten ge-hört, woraus der Kubo seine Einkuntte zieht. Sie hat schöne Gebäude und ei-nen berühmten Tempel des Kanon.

Sakara, Osman. Mfl. in der Aegypt. Landsch. Wostani, Kascheflick Dechisa, merkwürdig wegen seiner Alterthümer Mumien und Pyramiden. Handel mi Mumien, der Vegelbrunnen. Handel mis

Saki, des Chios der Alten, des Skieder Griechen, Osm. Archipelinsel, welt che zum Sandschak des Kapudan Pascha gehört. Sie wird durch einen höchstens 5 M. breiten Meeresarm vom Kontinente, von Asien getrennt, liegt Tschesme in Anadoli gegenüber und hält 24 QM. te von Asien getrennt, liegt Tschesme in Anadoli gegenüber und hält 24 QM, im Areale, Die Oberfläche ist gebirgig, der Boden im Ganzen nicht sonderlich fruchtbar, doch gut bewässert u. treflich angebauet; das klima milde u. dabei gesund, die Vegetation fippig. Hauptprodukte sind Wein von der befaten Güte, unter dem Namen Chierwein in der ganzen Levante gesucht, Olivenül, Agramen and Feigen. Baumwolle. Mastix n. men and Feigen, Baumwolle, Mastix u. Terpentin; die Viehrucht ist wegen Mangel an Weiden nicht stark, doch unterhält man Esel- und Mauleselrucht und die Bienenzucht liefert köstlichen Honig. Mastix darf nur in 20 Gemeinden gebauet werden: man gewinnt jährlich etwa 50,000 Okas, wovon 21,000 dem Aga, welcher den Mastix gepachtet hat, gehören, der Rest aber den Sakioten von dem Pächter abgekauft wird. Die Terebinthen werden immer seltener. Der Seidenbau liefert 10 bis 15,000 Okas, doch muß noch für die Mnf. in Menge Seide, so wie Baumwolle, zugekauft werden. Getraide bringt die Insel kaum für 3 Monate, Wein für 8 Monate, und Olivenöl, so viel sie bedark, hervor. Die Zahl der Einw. schätzt Olivier auf 110,000 Indiv. Andere gebew Honig. Mastix darf nur in 20 Gemeinvier auf 110,000 Indiv. Andere gebeur 134,000 an, die in 2 Städten und 32 D., wovon 32 Eigenthum der Klöster sind, wohnen. Die Sakioten sind, bis auf ei-nige Bewohner der Hauptst, Griechen, die sich durch ihren Frohsinn ausseiche die sich durch ihren Fronzinn aussache men und einer gewissen Unabhängigkeis unter eignen Gesetzen geniefsen; die Schönheit des weiblichen Geschlechte ist bekannt. Saki steht als Appanage der Sultan Valide unter dem unmittel-baren Schutze gerselven; die Regie-zung wird von i Gerontes (3 grioch, 5

kath. Religion), welche die B. aus ihrer Mitte ernennen, geführt, sie vertheilen die Abgeben unter sich selbst, haben das Recht, jührlich 2 Gesundheitsbeam-ten und zu Pestzeiten noch mehrere zu ten and zu Pestzeiten noch mehrer zu ernennen, Notarien von ihrer Religion zu haben, welche die gerichtlichen Akten in Ihrer Sprache aufsetzen u. s. w. Die Religion ist theils griechisch, theils nnirt, doch beläußt sich die Zahl der griech. Kirchen auf 700, dagegen die Unirten deren nur 4 besitzen. Mnf. bestehen in Seide und Baumwolle; Stüble Mr. Seide finden sich gegen kon auf der atchen in Seide und Baumwolle; Stulle für Seide finden sich gegen 600 auf der Insel, für Baumwolle weniger. Der Handel mit den in Saki verfertigten Stoffen und Fabrikaten macht einen Gegenstand von 6 Mill. Fr. aus. Hput. der ganzen Insel ist Saki. Saki. Skio, Osm. Hprist. der gleichn. Archinelinsel. an einer kleinen Bucht.

der ganzen Insel ist Saki.

Saki, Skio, Osm. Hytst, der gleichn.

Archipeliusel, an einer kleinen Bucht, die mit Agrumen- und Feigengätten umgeben ist. Sie ist nach Morgenländischer Art gut gebauet, eund zählt a Rastelle, viele griech, und 3 unitte K., mehrere Kl. und 30,000 Einw., worunter 35,000 Griechen, 1,500 Unitte, 3500 Osmanen und etwa 100 Juden (Olivier). Sitz eines griech, Metropoliten a. unirten Bischofs; griech, hohe Schule; Mf. in seidenen Zeuchen und Brokaten, die Schrlich 1.000 Zntf. Seide verarbeiten. Lebhaiter Handel; Haven, der jedoch durch tile Sorglosigkeit der Osmanen von Tage mehr verschlämmt.

Prächtiges mermornes Badehaus.

Nakter, Nordamerik. Völkerschaft, welche zu den Schippewäern gehört. Sie wehnen um den Fl. Uisconsin in 3 D. und sind, nach Pike, 2850 Personen stark, die 700 Fenergewehre besitzels. Ihr Hauptort besteht aus 90 H., wovon jedes für mehrere Familien Raum hat. Sie sind gut gebsuet, auch die Straffen regelmäleig u. geräumig. Die Sakier banen

sind gut gebauet, auch die Strafsen re-gelmälsig u. geräumig. Die Sakier bauen zwar Korn und haben Viehaucht, sind aber im Genzen noch ein Jägervolk, welches sich zugleich auf Plünderung legt und selbst den Kolonisten geführaber

Seklaver.

Saklaver, s. Sekla Saklisa, s. Zante. Sakmanen, Osman. Völkerschaft im Pasch. Wan, die mit den Jeziden ver-wandt zu seyn scheint, aber wenig be-kannt ist.

Salva Salva Russ. Fl im Gouv. Oren-burg, welcher dem Ural sufällt. Sako, Saco, Nordamerik. Fl. in dem Massachusetts Distr. Maine; Qu. auf den weisen Bergen in Neuhambehire; M. in die Sakobal. Br ist bis zu seinen Wasserfällen schiffbar.

Varierralien schinder.

\*\*Cala, (Br. 50° 55' in'' L. 36° 12' 40'')
Schwed. Bergst, in Westeraslan, auf einer Ebene am gleichn. Fl.; regelmäleig und gut gebauet, mit 520 H. und 2.116
B., die vom Bergbau und Handwerken leben. Taubstummeninstitut; Silber-

leben. Taubstummeninstitut; Silber-bergwerk, das jetzt höchstens 2:000 Mk-ausbeutet u. kaum die Kosten etträgt; 1 Schmelz und Treibhütte. Sala, Sard. Mfl. in der Piement. Ps. Aoste, mit 874 B. Mfl. in der Prov. Par-ma, auf einer Anhöhe, an der Bagenza. Sala; Sizil. St. im Princ. citeriore, Inweit des gleichn. Fl., mit 5 Pfk. und u. Ab R.

Salta seinem Unsprung hat und dem Pacragnay bei S. Pé zufällt.

Saladillo. Span. Fl. im Vizekön. la Plata, welcher auf den Gebirgen vom Yacanto der Erde entquillt, Anfangs den Namen Quinto führt, in dem See Punta del Sance verschwindet, dann wieder sum Vorschein, kömmt und unterhalb Espiritu Santo der M. des la Plata zuströmt.

Salagnac, Fvanz. Mfl. an der Brianges.

Salagnac, Franz. Mfl. an der Brian-ce, im Dep. Obervienne, Bez. Limoges, mait 640 E.

Saiagnac, Franz. Mil. an der Briance, im Dep. Obervienne, Bes. Limoges, mit 640 E.

Saiahith, Osman. St. in der Aegypt, Landsch. Bahrt, Prov. Shankieh, in einer waldigen Gegend, mit 6,000 E.

Saiagnac, Franz. Mil. im Dep. Dordogne, Bs. Sarlat, mit 1,125 E.

Saiamanca, Span. Provinz, der südliche Theil des Königr. Leon., swischem 100 41' bis 120 41' 8. L. und 40° bis 41° 33' g. Br., im N. an Zamora und Toro, im O. an Avila, im S. an Toledo und Estremadura, im W. an Portugal gränzend, 379,44 QM. grols. Oberfiäche: theils bergig, theils einförmige, baumlose Ebene. Boden: meistens sondig u. wasserarm. Gebirge: Sierra de Francia, Bejar, Gredos, Gata, Puerto del Pico. Gewässer: Dnero, Agueda, Yeltes, Tormes und Alagon, der See Gredos. Klima: heiß und trocken, im Sommer regnet es selten. Produkte: Wein, Getraide, Oliven, Hanf, Süfeholz, die gewöhnlichen Hausthiere, Bienen, mancherlei Mineralien, auch Mineralquellen. Volksmenge: 209,088, worunter 4,571 Geistliche und 57 Hidelgos in 2 Giudaden, 131 Villas, 451 D., überhaupt 56 Pueblos und 36r Kirchsp. mit 83 Kl. u. 23 milden Stiftungen. Man rechnet allein 289 verwülstete Ortschaften. Nahrungszweige: Ackerbau; der an Korne und Hülsenfrüchten 2,500,000 Fanegas Kastanien, 150,000 Fan. Karuben, 502,000 Fan. Nüsse, 12,000 Fan. Karuben, 502,000 Fan. Nüsse, 12,000 Fan. Rosinen u. s. w. Gemülse wird sehr vieles gebauet, am meisten Rüben, Zwiebeln, Knoblauch und auch Kartoffeln. Der Weinbau liefert zur Kelter 447,700, zum Branntweig und auch Kartoffeln. Der Weinbau liefert zur Kelter 427,700, zum Brantweiß
1,700 und zum Essig 1,900 Arrobas; die
Oelpressen giebt 26,000 Cantaren, an
Flachs werden 5,125, an Hanf 250, as
Sumach 375 Zntr. gewonnen. Der Viehstapel zühlt 9,363 Fferde, 6,165 Maulesel,
22,002 Esel, 107,800 Stück Rindvich, 656,008
Schaafe, Schaafe, 105,407 Ziegen n. 207,200 Cunwinne: man läst die schönsten Weiden für die Merinors liegen. Der Käsegewinn beträgt 9,000, der Wachsgewinn 75 Zntr., der Honiggewinn 840 Cantaren. Für Wolle waren 1701 381 Stück vorhandes, die 271,431 Varas lieferten, sonst gab es 16 Hutfabr., 40 Töpfereien und 80 Stühle in Leinen und Baumwolle. Ein wichtiger Erwerb der Previnz ist der Schleichhandel mit Portugal. Ausfuhr: Wein, Wolle, Häute, Öchsen zanderes Vish, etwas Tuch. Staatsverbindung: Sąlamanca hat Castilianisches anderes Vieh, etwas Tuch. Stantsverbindung: Salamanca hat Castilianisches Recht und Gesetze, und gehört unter den Statthatter von Zamora, unter die Kanzlei von Valladolid und zu den Diszesen von Salamanca u. Ciudad Rodrigo. Einth: in 10 Partidos u. 4 Quartos, Salamanca, (Br. 410 21 L. 120 20) Span. Hptst. der gleichn. Prov., ich Mittelpunkte der 4 Quartos, in einer refzendes Ebene, am Abhange eines Hüggels, unter welchem der Tormes hinflisist., Sie ist ummanert, hat 13 Thore,

prächtige Kathedrale, 27 Pfk., 50 Kl., 5 1605., 14 Armenh., 2,800 H., worunter manche gute Gebände, und 13,600 Einw. Bischof, Universität, welche 1,200 getriftet ist, 38 Lehrstühle hat, 1787 1,600 Stud. zählte und 05,000 Gulden Eink. bedog; Seminar du Carvajal, 8 Kollegia. Sehenswürdig sind in dieser sonst dütern und winkligen St. die schöne Doninikanerk, das Bernhardinerkl., das esuiterkollegium, das Rathh., die Bisliothek, der regelmälfige Plaza mayor und die alte Römische Brücke von 27 30gen.

and die alte Komiscue Brucke von a. Bogen.

Salamanca, Span. St. oder Villa in ler Neuspan. Intend. Guanaxuato, 1,835 Meter tiber dem Meere; zwar klein; ber hübsch und angenehm belegen.

Salambria, Osm. Fl. in dem Rumel. Sandsch. Tirhala, der Penens der Griechen, welcher am Pindus entspringt u. twischen dem Olymp und Ossa durch das Thal Tempe sich in den Busen von Salonik mündet. Salonik mündet.

Salamis, s. Koluri.
Salamche, Sard. St. in der Savoy. Pr.
Salanche, Sard. St. in der Savoy. Pr.
Saussigny, auf einem hohen Hügel am
Arve, mit 1 Stiftsk., 2 Klosterk., 1 Gymasjum und 1,569 Einw. Produktenhandel.

Salassa, Sard. Mfl. in der Piemont, Prov. Ivrea, zw. dem Orco und Vana,

mit 1,200 E.
Salat, Franz. Fl. im Dep. Arriège,

Selat, Franz. Fl. im Dep. Arriège, welcher am Berge Montourge entspringt und bei S Martovy der Garonne zuffällt. Er führt Goldkörner. Selau, Franz. D. im Dep. Arriège, Bz. S. Girons, mit 1,655 E. Es liegt am Fuße der Pyrenäen und hat Bleiminen und Marmorbrüche.

Salayer, Asiat. Insel im östl. Meere, unter 60 s. Br., auf der Südepitze von Celehes u. von dieser Insel bloß durch einen schmalen Kanal getrennt. Sie ist voller Berge und Wälder, aber vortreflich angebauet: ihre Hauptprodukte sind Hirse, das erste Nahrungsmittel der Einw., Baumwolle und schöne Holzarten, doch haben die Niederne Holzarten, doch haben die Nieder-länder die sämmtlichen Gewürzbäume hier ansgerottet. Die B. sind Malaien, hier ansgerottet. Die B. sind Malaien, nach Forrest 60,000 Köple, die unter 14 einlämdischen Regenten stehen. Die Niederländer besitzen auf dieser Insel din schlechtes Fort Defensie, doch werden die Häuptlinge von ihnen in strenger Abhängigkeit erhalten.

Salbris Franz. Mfl. im Dep. Loir-Cher, Bz. Romorantin, am Saudre, mit 1,256 E. 2 Sergemnf. Fundort von Seifmerde.

fenerde.

Salces, Franz. Fort im Dep. Ostpyrenien, Bz. Perpignan.
Salces, Franz. D. im Dep. Ostpyreprojenan. mit 610 E. Voz-Saloss, Franz. D. im Dep. Ostpyre-mēen, Bez. Perpignan, mit 6to B. Vor-mals eine Stadt, jetzt nur durch ihre Salzquelle, Pontaine Estramer, bekannt. Salcito, Siz. Mfl. in der Prv. Molise, mit 1,950 E. Saldana, Span. Villa am Carrion, in

Saldana, Span. Villa am Carrion, in der Prov. Valencia, mit 2 Pfk., 1 Kl. u.

Saldanha, Afrikan. Bai an der Küste des Kaplandes, im N. vom Kap, mit be-schwerlicher Binfahrt, aber im Innern mit einem guten Haven. Sie ist sehr

fischreich.

Asideen, Braunsohw. D. mit : Schl., 78 H und 6:1 E., Sitz eines Wolfenbütt. Kreisamts, welches auf 3,72 QM., 30 D., 2 Vorw., 6 Einzeine, 1,650 H. und 12,560 H. zählt.

Sale, Sard. Mfl. in der Milan. Prov. Voghera, in einer fruchtbaren Ebene, awischen den Fl. Tanaro und Scrivia, mit 5 Pfk., 3 Klosterk., mehrern guten H. und 4,216 E.

Salcak, Baier. Bergschl. an der Saale, im Untermainlandgericht Hammelburg, we einer der vorzüglichsten Franken-

im Untermannanuger eine Anstein-wo einer der vorzüglichsten Franken-weine, der Salecker, auf einem Berge von 40 Motgen gezogen wird. Er wird dem Steinweine gleich gesetzt, und ver-dankt seine Güte besonders der spätem Lese u. der sorgfältigen Sonderung der

Trauben.

Salse, Sals, Sals, (Br. 320 4' L. 90 5')

Marok. St. in der Fet. Prov. Benihasen,
am Fl. Burargag; befestigt, mit 1 Kastelle und 15,000 B., die meistens vom
det Seeräuberei leben; doch versandet

der Haven immer mehr.

Salem, Salemansweiler, (Br. 470 50° 20" L. 26° 53' 45'") Bad. Schl. an der Aa. und Sitz eines B. A. von 4,179 E., im Seekr. Es war vordem ein Zistergien; ser unmittelbares Reichsstift und kam durch den Deputationsrezeß von 1808 an Baden, weiches dasselbe als eine Standesherrschaft mit seinen Zubehßrungen den beiden Markgrafen von Baden weilishen hat. den verliehen hat.

Salem, Nordamerik. County im St.
Neujersey, mit 9 Ortschalten und 12,76g

Binw

Salem, Nordamer. St. in der gleichn. Neujersey County, an einem Backe, nicht i Meile von der Delawarebei, mie

nicht i Meile von der Delawarebai, mit i Episkopalk., Beth. der Baptisten, Methodisten und Quäker, und 929 E. Ee ist die älteste Niederlassung der Quäker in diesen Gegenden.

Sulem. Nordamer. St. in der Massachusetts County Essex, auf einer Halbeinselt an dem Meere; gut und nett gebauet, mit 6 K., 980 H. und 12,613 Binw., die sich durch Gewerbsamkeit auszeichen. die sich durch Gewerbramker ausgeschaften Segeltuchmaf; Rumbrennereien; Schiffbau. z Haven; Handel mit 3 Banken, die ein Kapital von 700,000 Dollars profitirt haben; Stockfischfang.

Salem, Nordamerik, Ortsch. im St.

Salem, Nordamerik, Ortsch. im St.

Salem, Nordamerik Ortsen am On Nordcarolina, eine Niederlassung der

Herrnhuther.

Salemi, Siz. St. unweit Palermo, im
Siz. Val di Mazzara, mit 1,827 H. u. 8,000 Binw.

Salenau, Solenau, Gester. Mfl. im. V. U. W. W. des Landes unter der Ens, am Piestingbache. Kupferhammer.

Salengore, Salangor, Asiat kleines Reich auf der Halbinsel Malaka, unter einem Mobamedanischen Rojah, wel-cher der erste Kaufmann seines Staats ist. Seine Unterthanen sind Malaien, und nähren sich vom Feldbau, vom und nähren sich vom Handel und Seeräuberei.

Saleph, Osm. Fl. im Anadol. Distr. hil, welcher dem Mitteliandischen Itschil, Meere zufällt.

Salernes, Frans. St. im Depart. Var, Bez. Draguignan, am Braqueseno, mit 2,283 Einw. 7 Oelmühlen; Viehhandel.

Salerne, (Br. 400 35' L. 320 19') Sixil. Hauptst. des Princ citeriore, in der Bö-Hanpist des Franchenschung eines nich ihr benannten Buschung eines nich ihr benannten Buschung des Mittelländischen Meers und rundum von Bergen umsingelt. Sie hat unregelmälisige und enge, aber mit Lava gepflasterte Strafsen, i Kathedrale, 17 Pfk., 19 Kl. und Kloaterk., meistens' dreistöckige H. und o.tg. B. Sitz eineb Krzbischofs und Provinsialgerichts; unbedeutende Universität, mediz. Kolles Y 2 gium; Erziehungsinstitut. Luczweiber, rei mit 114 Stühlen. Messe im Septhr., 3 Wochenmärkte; Handel mit Korn; Rheede. 1790 legten hier 41 Schiffe an. Salers, Franz. St. im Dep. Cantal, mit 1.1u E. Garnspinne. Erziehungsinstitut. Tuckwebe-

Bz. Mauriac, mit 1.134 E. Garnspinne-rei und Leineweberei. Vieh-, Pferde-

und Käsehandel.

Sales, Franz. Mfl. im Dp. Ande, Bez.
Castelnaudary an der Ers-Morte, mit

Helv. D. am Rhein, im Kant.

Salez, Helv. D. am Rhein, im Kant. S. Gallen, mit Leineweberei, Leinewandbandel u. 2 Jahrmärkten.
Salgareda, (Br. 450 41' 28" L. 350 5' 14")
Oester. D. und Schl. an der Piave, in der Venet. Dlgz. Treviso.
Salibabo, Asiat. Gruppe von mehreren Eilanden im östl. Meere, unter 40 n. Br. und 143 bis 1140 5 L., wovon die drei ansehnlichern Talur, Salibabo und Kabruang hebten. Sie sind fruchtbar, haben Ueberfluß an Reifs, Pataten und andern Indischen Vegetablien, eine gute Viehsunbt u. werden von Malien bewohnt, die unter eignen Häuglingen stehen und bes. Sklaven in den Handel stehen und bes. Sklaven in den Handel bringen. Die Niederländer behanpten einen großen Binfluts auf diese Inseln, wenn sie Fotche gleich nicht besetzt halten.

halten.
Saijanah, (Br. 200 2' L. 990 16') Hind.
St. in dem Reiche Nepaul.
Salicetta, Sard. Mil. in der Piemont.
Prov. Mondovi, auf einem Hügel, nahe an der Bormida, mit 3.000 E.
Salics, Franz. St. in dem Dp. Obergaronne, Bez. S. Gaudens am Salat, mit 525 E. Tuchweberei, I Fajanzefabr.; 2 unbenutzte Salzquellen.
Salinas. San. Villa in der December.

unbenutzte Salzquellen.

Salinas, Span. Villa in der Provins
Guipascos am Deva, mit Salzquellen.
Salinas, Muschelfuls, Span. Fl. in
dem Vizekön. Neuspanien, welcher dem
Rio del Norte zuströmt.
Salint, Siz. Eiland, zu der Gruppe
der Lipari gehörig, fruchtbar an Wein,
Oel und Fruchtbaumen, auch wohl bewohnt, aber einst, wie alle diese Eilande, ein Vulkan.

Satins, (Br. 40° 58' L. 23° 38') Fr. St. an der Furieuse, in dem Dep. Jura, Bz. Poligny; fest u. durch die beiden Forts S. André und Belin vertheidigt. Sie 5. André und Belin vertheidigt. Sie zählt 4 K., 1,150 H. und 8,125 E., und 1st twegen ihrer beiden reichhaltigen Salzquellen, deren Soole 12 bis 141öthig ist, und zum Theil in der mitten in der St. belegenen Saline, zum Theil im nahen Arc, im Dep. Doubs versotten wird, berühmt; 1800 bereitete man hier 30,365 Zentner Salz. Abrichtung von Singvöseln. gein.

Salins, Sard. Weiler in der Savoy. Prov. Tarantaise, mit 196 E. und einer Salzquelle, welche die Salinen zu Mou-tiers und Couflans versieht.

Salisbury, Britt. Hauptst. der Engl. Sh. Wilt am südl. Avon; nett gebauet, mit breiten regelmdisigen Straßen, ei-nem großen Marktplatze, mit massivem Rathh, prächtigen Kathedr., welche für ein Meisterwerk der gothischen Ban tur ein meisterwerk der gotmischen Babk kunst gilt, und einen 410 Fals hohen Thurn hat, 2 Hosp., 1 Armenh., 1,531 H. und 7,662 E. Sitz eines Bischafs. Mnf. von Flanell, Kasimir, Beidewand, wol-lenen Decken und gewirkten Spitzen: man verfertigt sehr feine Stahlarbeiten, bes. Schesten, hat Brauereien und hait Viehmärkte. Geburtsort des Philoso-phen Harris † 1780. 2 Deput a. Parl.

Salivaer, Saliver, Südamer. Völker-scheft im Vizekön. Neugranada, zwi-schen dem bleta und Guaviare seishaft. Zu detselben gehören auch die Aturet und Piaroer am mittlern Orinoko.
Sative, Franz. Mil. im Dp. Côte d'or,

Salive, Franz. Mil. im Dp. Cote d'or, Bz. Dijou, nit 570.E.
Sallawatty, Asiat. Insel im östlichen Meere, unter 148° L., an der Seite vom Neuguinea, und nur durch einen 4 M. breiten Kanal davon getrenat. Sie ist reich an Sago, und wird theils von Australnegern, theils von Malaien bewohnt, die unter einem eignen Rajah stehen. Uebrigens ist die Insel wenig bekannt. bekannt.

ontie, Franz. Mfl. im Dep. Gard, Bz. Vigan, mit 2,010 E. g Mf. von wollenen Zeuchen, I Gärberei.

Sallent, Span. Wil. 1m 2-g.

Loire, Bz. Saumur, mit 1,105 E.

Sallent, Span. Villa am Llobregat,
in der Prov. Cataluña, mit 1 Draht-

Salles, Franz. Mfl. im Dp. Tarn, Bz. Alby, mit 408 E.
Sallescuran, Franz. M.d. im Depart.
Aveiron, Bz. Milhaud, mit 1,164 E.
Salli, Sali, (Br. 220 27 L. 900 597)
Hind. St. am Mahi, in der Provinz Gu-

zurate.

Sallien, Russ. St. auf einer Iusel im Kur, der sich unweit der St. in das Kas-pische Meer mündet. Sie gehört zu der Kaukasusprovinz Schirwan und zwar zu dem Khanate Kuba. Man unterhält Fidem Khanate Kuba. Man unterhält Fi-scherei, die der Khan von Kuba jährl. für 60,000 Silbertubel verpachtet, u. hat in der Nähe mehrere kochende Salsquellen.

Salliez, Franz. St. am großen Anin, im Dep. Niederpyrenäen, Bez. Orthe, mit 1,417 E. 2 Salzquellen, welche jähr-lich 50 bis 60,600 Zntr. ausbeuten. Hier werden viele Bayonner Schinken geräuchert.

Salm, Deutsches Fürstenhaus, dessen Stammhaus im Westerreich lag, u. sich im Mittelalter in 2 Linien theilte, 1) Salm-Obersalm in Lothringen, welche Salm-Obersalm in Lothringen, welche in ihrer männlichen Nachkommenschaft in den Grafen von Salm-Neuburg 1784 ausgegangen ist. Aber achon weit früher hatte die Gräfin Jeannette von Obersalm ihr Brbe, die Grafschaft Obersalm, einem Zweige des Wild- u. Rheingräfi Geschlechts zugebracht, welchex hierauf den Namen Salm annahm und wovon jetzt die beiden fürstl. Hänser Salm-nalm annahm und Salm-Kirburg abstamwovon jetzt die beiden fürst! Häuser Salm-Salm und Salm-Kirburg abstam-men; 2) Salm-Niedersalm in Luxen-burg, Auch diese Linie ist in ihrer männ-lichen Nachkommansche Nachkommenschaft erloschen, lichen Nachkommenschaft erlöschen, die Güter aber an die Herrn von Reiferscheid gekommen, welche hierenf den Namen Salm-Reiferscheid angenommen haben und in 1 fürstl. u. mehrern fürstl. Nebenzweigen noch blühen Die jetzigen Fürsten und Grafen von Salm sind mithin aus 2 ganz verschiedenen Häusern entsprasen: 11 ans dem

nen Häusern entsprossen: 11 gus dem Wild und Rheingräflichen die beiden fürstl. Häuser Selm selm und Selm Kirburg, beide kath. Religion und vormais jenseits des Rheins begütert, durch den Deputationsrezest aber Besitzer der den Deputationsrezele ager besitzer der Münsterischen A. Ahaus und Bocholt — 29 QM, mit 55.236 B. und 250.000 Guld. Bink. geworden, woven 2/3 Salm. Salm und 1/3 Salm - Kirburg erhalten hat Salm Salm besitzt außerdem poch am der Niederl. Gränze die Herrschaft Amholt, mit 1 QM. und 2,051 E. Alle diese Besitzungen stehen jetzt als Standesherr-schaften unter der Oberhoheit von Preu-Isen und liegen in dessen Westphild. Rgbz. Münster (s. Ahaus, Bocholt und Anholt). An mittelbaren Gütern besitzt Salm Salm noch das beträchtl. Herzogth. Hoogstraaten und Salm-Kirburg das Für-Moogstraten und Saim-Kirburg das Fürstenthum Hornes mit Overisque In den Niederlanden. 2) aus dem Reiferscheidschen Geschlechte stammen ab: a) der Färst von Salm Krautheim, welcher für den Verlust der Grafschaft Reiferscheid durch das Fürstenthum Krauthein. unter Badenscher und Würtemheim, unter Badenscher und Würtembergischer Oberhoheit, entschädigt ist. Be enthält die 3 A. Krautheim, Grünsfeld und Bollenberg mit 6.07 (M. und 14.179 E. und 80,000 Gulden Eink. Er ist kath. Religion, seine Residenz Gerlachsheim. b. der Fürst von Salm Reiferscheid, welcher bloß mittelbare Güter im Böhmen und Mähren, als die Herrschaft Raitz, Jedownitz, Blansko u. a. besitzt. c) der Graf von Salm Reiferscheid Hainspach, welcher in Böhmen begütert ist und d) der Graf von Salm-Reiferscheid-Dyh, welcher Herrschaften ienseits des Rheins besitzt.

jenseits des Rheins besitzt. Salm le Château, Preuß. Schl. an der Salm, in dem Niederrhein. Rbz. Trier, welches mit dem dabei liegenden Mfl. Altsalm 2,432 E enthält.

Salmastre, s. Amassero.
Salmastre, s. Amassero.
Salmatõhe, Uester. Spitze der Norischen Alpen nahe am Glockner, im Kr.
Salzburg des Landes ob der Ens. 8,368 F.

Salo, Oester. St. an einem Busen des Gardasee's, in der Milan. Digz. Brescia, mit 4,603 E. Leineweberei, Garnspinnerei. Berühmt ist der hiesige Zwirn, wo-von jährlich für 1 Million Lire verführt

Salobrenna, Span. Villa auf einem sen, unweit dem Mittelländischen Pelsen, unweit dem Mittel Meere, in der Prov. Granada.

Salomonsinseln, s. Arsaciden. Salon, (Br. 420 40' L. 220 50') Frz. St. suf ainer Anhöhe, des Dep. Rhonemün-dung, Bz. Aix am Graponnekavale, mit I Franziskanerk., worin man das Grab des Sehers Nestradamus zeigt, und 6,230 E. Oelhandel und Oelbau; jetzt 2,500, vermals 37,800 Zentner; Seidenbau; beträchtl. Jahr- u. Wochenmärkte. und 6,230

Saiona, Saina, Osman St. in dem Rumel. Sand ch. Egribos, mit i Citadelle auf einem Felsen. 7 Moskeen, 6 griech. K. und 8,000 E. Griech Bischof. Han-K. und 8,000 E. Griech Bischo del mit Tabak und Baumwolle.

Salonik, (Br. 400 41' 10'' L. 45' 50' 48'')
Coman, Hauptst. des gleichn. Rumel,
Sandschaks an einem Meerbusen. Sie
bildet ein mit einer Mauer umgebenes bildet ein mit einer Mauer umgebenes nnregelmäßiges Dreieck, von dem die Mauer gegen das Meer die Basis bildet, und in dessen Mitte sich landeinwärts das Schloß erhebt, hat einen Umkreis von fast 11/4 M., 5 Thore, 2 große Boli-werke neben den Thoren von Vardar und Kelemije, 10 große und viele kleine Moskeen, 9 Bäder, mehrere griech. K., wor die Rotundo sich durch ihren Dom auszeichnet, ist gut gebauet, voller Leauszeichnet, ist gut gebauet, voller Le-ben, und zählt 70,000 E., wor. 35,000 Os-manen, 20,000 Griechen, 12,000 Juden, die hier mehrere Synagogen und eine hohe Schule besitzen, und 3,000 Franken. Sitz eines griech. Metropoliten. Mnf von vielfarbigen Bulsteppichen, die großen-

Ruf haben, von Tuch, Baumwolle und Ruf haben, von luch, Baumweise den Seide, Saffiangärhereien. Hauptnieder-lage aller Osman, Waaren in Buropa, und erster Handelsplatz des Osman, Eu-ropa; Stapelplatz der Makedonischen Baumwolle u. Tabaks; Geld u. Weche-selhandel mit Wien und Ismir, Werth der Ausfuhr, wor. 50,000 Ballen Baum-wolle 9, der Einfuhr 5 Mill. Piasters 1776 betrug die Ausf. 5-109,000, die Einfu 5/112,000 Piaster. Haven, worin 500 Schiffe ankern können; großeu. sichere Rheede; ansehnl. Besestan u. mehrere Hane. Die jüdische Schule Hora hat mehr als 200 über 4,000 Schüler und einige Buchersale. Der Marktplatz Londscha-Alterthümer In der Nähe das warme Bad von Lanksedé, und der heilige Berg Ajosoros.

Salor, Span. Pl. in der Prov. Estre-madura, welcher dem Tajo zufällt. Salsen, Nordamer. Indierstemm und Völkersch. in dem Span. Vizekön. Neu-

spanien.

Salsette, bei den Hindus Ihalta oder aster, Britt. Elland in der Bombuj w. Aurungabad, auf der Westküste i Hindostau. Es hängt durch einen Schaster, von Hindostan. Erdwall mit Bombai zusammen, fruchtbar, und versieht die Jaan allen Arten von Lebensmitteln, auch mit Wildpret. Man bauet Zucker, Indigo, Plachs, Honf und Bauhnwolle, und Bauhnwolle, und Bauhnwolle, und fruchtbar, und versieht die Stadt mit eine ansehnl. Bevölkerung, i Stadt, Tan-na und mehrere D. Merkwürdig ist es an and mehrere D. Merkwürdig ist es auch wegen seiner mythologischen Al-terthümer, besonders der großen Höh-Berhumery, wo man 2 gigantische Bildsänlen des Buddha sieht u. a. Salso, Siz Kistenii. im Vei Demone, welcher durch 2 Mündungen dem Meere

zufällt.

Britt. Biland, Salt, zn der Gruppe der Westind. Jungferninseln und zwer-zu Virgingords gehörig; ohne Anbou. Salta, Span. Intendanz des Vizekön. la Plata, welche einen Theil von Tu-

kuman hegreift.

Salta, (Br. 210 157) Span, Hauptstadt, der gleichn. 1a Plata Intend. am Arias, der gleichu. la Plata Intend. am Arias, in einem von Bergen umkreiseten angenehmen Thale; regulär gebauet und in 4 Quartiere abgetheilt, mit I großen! Marktplates, I Rathh., 7 K. und 9,000 E., wor. 600 Span. Pamilien. Vieli und. Pferdemärkte. Handel mit Potosi, Buenos-Ayres und S. Jago de Chile. Saltash, Britt. Mil am Thamar, worfber eine Fähre führt, in der Eugl. Sh. Cornwall, mit I:leinen Haven, Küstenhandel und Fischerei.

Saltosals, Britt. St. in der Skot. Sh. Ayr am Meere, mit 2,320 E. Haven; Fischerei; Küstenhandei; Schiffbau; unbedeutende Saltsiederei; Scebad.

Saltée, zwei Britt. Bilanda Great u. Little vor der Ballyleighbai, der Frisch. County Wexford, fetteres mit der S. Patricksbridge.

Patricksbridge.

Saltfleet, Britt. Mfl. in der Engl. Sh. celn am Mecre, mit einem kleinen Lincelň Haven.

Saltholm, Dän Eiland nahe an der Insel Amack oder Amager, zu dem See-länd. A. Kiöbenhavn gehörig und von einigen Fischern bewehnt.

Saltitlo, Span. St. in der Neuspan. Intend. Durango, auf der Gränze der Prov. Cohahvila, in einer dürzen, mit Cactue bedeckten Ebene. Sie hat 6,800 Rinw.

Seithey, Britt. Eilaud, unter 3069 29' L. und 210 31' 45'' n. Br., zu der Gruppe der Bahames u. zwar der Turkeinseln gehörig. Es itt sandig, u. bringt wenig mehr als Geineakorh hervor, hat wher einen großen Vorrath von Salz. Selton, Britt. D. in der Skot. Shire

Haddingtoun, mit Stärkefabr., Papier-und Graupenmühlen.

Salum, s. Bursati. Salum, (Br. 180 26' L. 1600 58') Britt. in den nördl. Cirkars der Präs. Madres.

Salurn, Oester. Mfl. an der Etsch, in dem Tyrol. Kr. Bozzen, mit 1,100 Ein-

wohnern

wonnern.

Saluzze, Sard. Prov. des Bürstenth.
Piemont, 3318/16 QM. groß, mit 126,148
B., in 2 St., 48 Mfl. und 31 D. Sie stößt
im W. an den Berg Viso, an welchem
der Po entspringt, welcher das Land
nebst dem Vraita und Maira bewässert.
Seine Haupterzeugnisse sind Korn, Hülsenfrüchte, Hanf, Obst, Wein und
Seide.

Seide.

Saluzzo, (Br. 440 40 L. 250 5') Sard.

Hytst. der gleichn. Piomont. Prov. am
Abhange eines Hügele, zw. Po u. Vraita.
Sie 1st ummauert, hat 1 festes Kastell, 1
schöne Katheör., 1 Pfk., 9 Klosterk., 1
Hosp. und, nebst der Vorst., 10,150 E.,
die Leinewebereien, Seidenwebereien,
Hutfabr., Seidenspinnereien, Gäthereien und Eisenhammer unterhalten.
Bischof Geburtort des berühmten
Bachdruckers J. Bapt. Bodoni † 1815.

Saluzzola, Sard. Mü. am Abhenge eines kleinen Bergs, dessen Fuls der Fl.
Elvo bespült, in der Piemont. Provins
Biella, mit 1 Stiftsk. und 1,915 Einw.
In der Nähe der gold und silberreiche
Berg Vitumolo.

Bielle, In der Nähe der gescher Vitumolo.

S. Salvador, Sard. Mfl. in der Piemont. Prov. Nizza, mit 302 E.

S. Salvador, Span. Villa in der Guatimala. Intend. Guatimala.

S. Salvador, Port. St. in dem Afrik.

Reiche Congo und in dem Vizekön.

Lebunda, auf einem hoLebunda, auf einem hoLebunda, auf einem hoLebunda. Sie hat s

S. Salvador, Port. St. in dem Afrik. Reiche Congo und in dem Vizekön. Loanda an dem Lebunda, auf einem heben Berge, 50 M. vom Meere. He hat z Bestnag anf dem Gipfel des Bergs, lange und breite Stralsen, prächtige K., aber niedrige H. und zw. 20 bis 40.000 E. Hier residirt der König von Congo mit seinem Hoistaate in der Port. Festung. Man findet wohl i Kathedrale, mehrere Kl., aber keinen Eischof. Mancherlei Gewerbe und Handel. Die Portugiesen unterhalten eine Besatzung.

Gewerbe und Handel. Die Portugiesen unterhalten eine Besatzung.

S. Salvador, s. Bahia.

S. Salvador, s. Guanahani.

S. Salvador det Bayamo, s. Bayamo.

S. Salvadore, Sard. Mil. in der Montferrat. Prov. Casale, auf einem Hügel, mit i Pik., 3 klosterk. u. 5,140 E.

S. Salvadore, Siz. Mil. in Terra di Lavoro, mit 1,141 B.

Salvages, Port. Eilsnde zw. den Madeiras und Canarias im Atlant. Ozeane.
Beide haben nur 1,76 QM. Plächeninhält, und bestehen sus stellen Klippen ohne Bäume, doch ernähren sie eine Menge von Kanariaro. Franz. Mil. im Depart, Tarn. Bz. Geillac, mit 1,159 B.

Salvaignac. Franz. Mfl. im Depart. Tarn. Bz. Geillac, mit 1,159 B. Salvatierra, Span. Villa in der Proy.

Salamanca. Salvatierra, Span, Villa am Miño, in der Prov. Galicia.

Salvetat d'Angles, Franz. St. im Dp. Herault, Beg. S. Pons am Agout, mit 8.8/3 E. Hier wird vortresliche fintter gemacht.

Salviec, Franz. Dorf im Dy. Lot, Be Gourdon, mit 1,819 B.
Salwerp, Britt. Fl. in der Engl. Sh
Worcester, welcher der Severne zu.

fällt.

Salz, Baier. D. im Untermainlands.
Neustadt an der Saale, mit 111 H. In
der Nähe unbenutzte Salzquellen.
Salzach, Oester. Pl. im kr. Salzburg
des Landes ob der Ens, Qu. and der
Krümmlertauern im Oberpinsgau; M. unterhalb Burkhausen in, den Inn. Bei

Hallein wird er schiffbar.
Salzbrunn, Preuss. D. in dem Schles. Rbz. Reichenbach, mit i kath. I lath. K. und 1,695 B., dem Graf Hochberg gehörig. In demselben die einzige balsquelle, die Schlesien hat, I Säuerling und I Heilbad; in der Nähe Steinkohlengruben.

Salzburg, Oester. Kreis des Landes ob der Ens. welcher das ganze vormali-ge Herzogthum Salzburg, mit Ausnah-me des an Baiern überlassenen Stücke jenseits der Salzach und der mit Tyrol vereinigten Theile enthält – 123,24 OM-, mit 141,699 Einw. Sitz des Kreisamts ist Salzburg.

Salzburg, (Br. 470 43' 10" L. 300 41' 10") Oester. Kreisste des Landes ob der Bns an der Salzach, auf einem sehr unebenen Boden. Sie ist mit Mauern und Wällen umgeben, hat 3 Vorst., Müllin, Nonthal und Stein, 8 Thore, 1 Kathedr., 6 Pfarrk., 1 Benediktinerkl., S. Peter, m. 10 andere Klosterk. und Kap., wornnter S. Stephan mit dem Grabmahle Theophrasts Paracelsus., 3 Hosp., 1 Walsenh., 2 Krankenh., 3 Armenh., überhaupt Munterstützungs-, Wohlthätigkeits- und Besserungsanstalten. 85 hohe in engen Stralsen stehende H. und 1811 13.006 E. Sitz eines Errbischofs. Lyzeum mit theol. und philos. Studien und 1 Bibliothek von 20.000 Bänden, me-iz chirurg. Anstalt für Landerste; Gymnasinm; Priesterseminar; Schullehrerseminar; das Rupertinische Kollegium; das Marianische Kollegium; 22 weibl. Erziehungsinstitute; Bibliothek bei S. Peter mit 36.000 Bänden, und 1,000 Inkunabeln; mathemat. physik. Armarium am Lyceum; mehrere Privatibil. und Kunstennen Das Residenzschl., das Salzburg, (Br. 470 43' 10" L. 300 41") Oester, Kreisste des Landes ob der institute; Bioliusava a., 200 Inkunabeln; 25,000 Bänden, und 1,000 Inkunabeln; mathemat. physik. Armarium am Lyceum; mehrere Privatbibl. und Kunstammungen. Das Residenzschl., das Lustschl. Mirabel; der Neubau; die Festung Hohensalzburg; mehrere Paläste; das Theater; Museum; der Mirabellgarten. Brauerei, nicht hinreichend (nur 35,456 Eimer); 1 Drahtzieherei; 2 Sisenhammer; 1 Feilenhauerei; 1 Spielkertenfabr.; 1 Lederminf.; 1 Majolikafabr.; 1 Sockenmanuf.; 1 Baumwollen, zanchminf.; 1 Siegellackfabr.; 4 Stärkeund Puderfabr.; 4 Tabaksfabr.; 4 Zitzund Kattunminf.; 1 Steinbruch; 1 Lohund 3 Sägemühlen; 4 Buchhandlungen, 3 Druckereien. Handel. 2 Messen oder Dulten. Hier erscheinen jährlich 5 Zeit-

Salzburg, Vizakna, Okna, (Br. 450 61' 30" L. 410 45') Oester. kön. freier Mil. a. Taxalert in dem Siebenbirg. Sachsenstuhle Herrmafstadt, von Magyaren und Wlachen bewohnt, die sich von den Arbeiten in den hiesigen beträchtli Salzgruben und der Töpferei nähren. Kön. Salzamt.

Hier erscheinen jährlich & Zeit-

Salzburg, s. Sovar.
Salzburg, s. Sovar.
Salzdahlum, Braunschw. Domäne, in
dem Wolfenbüttel,
sw. den beiden D. Ober - und Niederahlum belegen. Des dazu gehörige, zuch

Digitized by Google.

mm Muster von Versailles gebauete ernogl. Schl. ist während der Westhälbischen Epoche gännlich weggebrohem und der Garten zerstört. Etwa 1/4 f. davoh liegt auf einem Hügel die Saine Saludahlum mit einem großen Grairwerke, welches jährlich 0,7391/4 Zntr. alz liefert.

Saisdetfurt, Han. Mfl. an der Lam-se im Hildesh. A. Winzenburg mit 189 f. and 99t E.; die vom Feldbau und ihem Gewerbe sich nahren. Das hiesige tleine Salzwerk, welches im Durch-chnitt jährlich 2,200 Zntr. liefert, ge-

tort den Bürgern.
Satz der Helden, Han. Mfl. und Sitz
ince A. in der Prov. Göttingen, an der meine, mit i Schl., 155 H. und 1,057 B., leren Nahrung in Handwerken. Garn-pinnerel, Leineweberei und Arbeit bei lem Salzwerke besteht. Letzteres ist

lem Salzwerke besteht. Letzteres ist tönigl., u. liefert jährl. 14,0516/10 Zntr. Salzfiufs, Rivière salle, Frana. Kasal oder Meeresarm, welcher zw. den seiden Theilen der Westindischen Insel Ottadeloupe, Grandeterre u. Basseterre, hindurchgeht und höchstens 40 Klafter tief, auch nicht breit ist.

Salzgitter, (Br. 520 2' 52" L. 270 55") Han. St. in dem Hildesh. A. Liebenburg: ummauert. mit 2 Thoren, I

7') Han. St. in dem Hildesh. A. Liebenburg; ummauert, mit z Theren, I luther. K., 162 H und 1,524 E. die sich von ihren Gewerben und der Arbeit bei dem Salzwerke nähren. Dieses Salzwerk, Salzliebenhall, liegt aufserhalb der Ringmauer, und gehört den beiden Hämsern Brannschweig gemeinschaftlich, welche dessen Einkünfte zur Bezahlung der Schalden einer ausgestorbenen Linie verwenden: es liefert jähnlich 10.627 1/2 Zntr. Salz. Salzhausen, Hess. Saline bei der St. Nidda, in dem Fürstenih. Oberhessen, A. Nidda, welche jährlich köchstens 5,500 Zntr. ausbeutet.

5,500 Zutr. aasbeotet.
Salzhemmendorf, Han. Mil. an der Saale, im Kalenberg. A. Lauenstein, an der Saale, mit 151 H. und 163 B., die von faren Gewerben, der Brauerei und der Salzarbeit leben. Saline, deren Sole 6-bis 71öthig ist, und 52,909 1/5 Zentmer lie-

Salzig, Preuls. St. in dem Niederrh. Rbz. Koblenz, am Ber, mit 403 Einwah-

Bb2. Koblenz, am Ber, mit 20 Einwahnern.

Salzkammergut, Oester. Bezirk im
Lande ob der Bus, welcher im N. an
das Hausruckviertei, im N. O. an den
Trsunsee, im S. O. und O. an Obersteyermark, im S. W. en Salzburg und
im W. an das Hausruckviertel gränzt
und 12 QM. groß ist. Er wird von der
Traun durchströmt, besteht meistens
eus Bergen und Alpen, die 54/55 desselben bedecken, und zählt in 3 Mil. Hallstadt, Laufen und Ischl, und 3 D., Gosau, Goisern und Ekersee. 2,215 H. u.
14,004 E., worunter 10,106 Lutheraner u.
3,805 Katholiken, die besondere Freiheiten genielsen. Sie nähren sich allein
von der Waldkultur und der Arbeit bei
den Salzbergwerken in dem Hallstädter
und Ischlener Salzbergen und bei den
resschiedenen Siedwerken, die jährlich
700,000 Zutr. Salz ausbenten und wohl
his auf 1,020,000 Zutr. gebracht werden
könnten, wenn man Abestz dafür hätte.
(Leber dies interessante Ländchen s. J.
A. Schultes Reisen darch Oberösterreich Tübingen 1809, 2 de. 8.)

Salzkotten, (Br. 510 40 45% L. 360 14/
36") Preuße. 6t. in dem Westphäl. Rb.
Minden, an der Heyder; ummanert,

mit 3 Thoren, 1 Pfk., 1 Armenh., 26t H. und 1,157 Einw., worunter 134 Gewerbe treibende. Branntweinbronnerei; Salf-ne, welche 24 Privatunternehmern ge-hört und jährlich 14,932 1/6 Zentner ausbentet.

Salzliebenhall, s. Salzgitter. Salzo, Parm. Mfl. auf einem Hügel, im Stato Pallavicino.

im Stato Pallavicino.

Salzschliff, Hess. D. in dem Fuld.

A Grofslüder, mit 118 H. und 370 Einw.
Saline, die ekwa 2.830 Zntr., nämlich
100 Zntr. Tafelsalz, 2,000 Zntr. Kochsalz,
130 Zntr. Viehsalz und 600 Znsr. Düngeeals liefert. Die Sole hielt sonst 5, jetus
nur noch 1½, Loth. Fundort von Tripel (Nemnichs R. I. 74. 76).

Salzstetten, Würt. D. in der L. V.
Mittelneckar, O. A. Herb, mit 853 Einw.
Bad Heiligenbronnen.

Salzufien, Lippe, an der Salza, mit
der Grafschaft Lippe, an der Salza, mit
250 H. und 1,288 E. Saline, die einen
jöhrlichen Ertrag von etwa 5,600 Zntr.
giebt

grent Salzungen, Meining. St. und Sitz eines Amts im Unterlande, mit 1 St., 26 D., 1,073 H. und 4,896 B, Sie liegt an der Werra, 1st ummauert, hat 4 Thore, 3 Vorst., 3 K., 1 Hody., 1 Armenh., r Schi., die Schnepfenburg, 420 H. und 4,138 E., die sich vom Sulzwerke, ihren Gewerben, besonders der Beutlerzehart. Gewerben, besonders der Beutlerarbeit und den 4 Jahr- und 5 Viehmärkten nähren. Das Salzwerk gehöst der Pfan-nezei als Ganerben, wird in das alte u-neue Werk getheilt und hat a ansehn-liche Gradir- und mehrere Siedehäuser. Der Stadtbrunnen ist 8, die beiden Brunnen vor dem Napp-nthore 5 bis 6, der Haatbrunnen nur 4-grädig. Die Brunen vor dem rapprantes of the der Hastbrunnen nur a grädig. Die Anabeute beläuft sich auf 128.009 Zutr. Salzwasserflufs, Austr. Fl. auf der

Salzwasserflus, Austr. Fl. auf der westlichen Küste des Australkontinents. westlichen Küste des Australkontanents. Saizwedel, Prenfs. St. in dem Sächs. Rbz. Magdeburg, an der Jestze. Sie ist ummauert, hat 5 Thoze, wird in die Alt- und Neuet. abgetheilt, und zählt 6 L, 2 Hosp., 1 Armenh., 948 H. und 2031 E. Gymnasium mis 5 Lehrera. Tuchweberei mit 102 Stühlen, Leinweberei mit 144 Stühlen. Baumwollenweberei mit 144 Stühlen. Baumwollenweberei weberei mit 102 Stunion,
mit 144 Stühlen, Baumwellenweberei
mit 24 Stühlen, Rothgärbereien mit 35
Arbeitern, Hawdschuhmacherei mit 110
Arbeitern, 6 Nähnadelniabr., 1 Tabakspferfenfabr. mit 4 Arb.; Schusterarbeiten, welche die ganse umliegende Gegend verlegen. Handel mit Korn, Vieh
and Hopfen. In der Nähe unbenutzte

Br. S. Sever, mit 1,235 Binw. bereien.

Samshow, Osm. Mft. zwisehen Ko-stendit und Sofia, mit Bisenhammern, die Hammerwerk, Schiffsanker und an-dere eisezne Werkzenge liefern.

Ssmans, Span. Raibinsel, welche durch eine schmale Landenge mit der Insel S. Domingo verbunden ist, Sie bildet einen Busen, der den Schiffen einen sichern Ankerplatz gewährt, und ist sehr fruchtbar.

Samenan in

Samenan, (Br. 30° 2' L. 35° 37') Hind. St. in der Prov. Delhi, welche mit ih-rem Gehete ennem einländischen, mit den Britten verbündeten, Rajah gehört.

Somanap, (s. Br. 70 st. 1310 397) Nied. D. auf der Insel Madura, mit einem Fort und Komteir. Es wird zu 1/2 von Schinesen, zu 2/3 von Malaien bewohnt, und treibt ansehn]. Handlung.

Samend, (Br. 250 11' L. 270 3') Kabul. St, am Shindu, in dem Maltan Distr. Backer.

Samar, Asiat. Philippinenineel, won der Helbinsel Camerin auf Lugen durch die 4 Meilen breite Strafes S. Bernardo geschieden. Sie ist 327 1/2 QM. grofs, ausnehmend fruchtbar und reich an Reifs. Zucker, den schönsten Südfrüchten, Pfeffer, Henig, Wachs und Selangenennestern. Die Rinw. gehören größstentheils au der Malaienrasse und sind Mohamedaner, die unter eignen Häuptlingen unabhängig leben. Doch besitsen auch hier die Spanier einen Strich Landes an der Küste, der 30,000 Einw. zählt, die meistens das Christenthum singenömmen haben. Ihr Alkalde wohnt in der Stadt Caba - Lunga.

Samara. Russ. Fl. im Gouv. Sim-

Samara, Russ. Fl. im Gouv. Sim-birsk, welcher bei der gleichn. St. der Wolga zufällt. Seine Qu. ist auf dem Wolga zufällt. Obtscheisyrt.

Samara, (Br. 53° 53' L. 670 31' 45")
Russ. Kreisst. des Gouv. Simbirsk, am
Binfi. der Samark in die Wolga, mit 5
K., 534 H. und 2.602 E. Leder- und Juftenfabr. Beträchtlicher Handel mit den
Tataren mittelst Kierwanen.
Samarakka, Südamer. Negerkolonie
in der Nied. Prov. Surinam, am obern
Thaile den Surinams. die hereit seit

an der Nied. Frov. Surham, am obern Theile des Surinams, die bereits seit mehr ale 130 Jahren existirt. Sie steht mit der Kolonie in Frieden und Freund-schaft, liefert die entlaufenen Sklaven wohnt unter selbsgewählten Kapitänen in Dorfschaften. Man schatzt

map tanen in Doublesses and attention in the Zahl zw. 4 his 6,000.

Samarang, (s. Br. 60 64 L. 1280 17')

Nied. St. auf der Nordostküste von Java, am Meere und am gleichn. Fl. Sie ist mit einem Walle umgeben, hat ein etarkee Fort, mehrere K., I gutes Hoop., 1 öffentliche Schule und gegen 50,000 S. Sitz der Niederl. Regentschaft. Haven; Handel und Aurfahr von Zucker, Kaf-

fee, Reifs und Pfeffer. Samaria, s. Schemrun.

Samarkand, (Br. 390 57' 23'') Asiat. Hauptstadt der Prov. Maveralnehar in Westdehagatai, am Soghd. Sie ist mit einem Erdwalle und Graben umgeben, grofs und anschnlich, aber maistens nur aus Lehmhütten bestehend, hat z weitläuftiges Schl., welches leer steht ind verfällt, viele öftentliche Bäder, doskeen. Hane und eine noch immer eträchtliche Bevölkerung. Die Einw. Moskeen, Hane und eine beträchtliche Bevölkerung. beträchtliche Bevölkerung. Die Einwisind industriös und unterhalten man-cherlei Mf. und Fabr., besonders in Le-der, Baumwolle und Seide: das hiesiga Seidengspier ist im gamen Orient be-kannt. Auch wird ein ansehnlicher Handel getrieben. Was aber die Stadt vorrüglich auszeichnet, ist die berühm-te hohe Schule der Mohamedaner, die anch eine Stenwarte heeitzt.

ze none Schule der Monamedaner, die auch eine Sternwarte besitzt. Samatan, Franz. St. im Dep. Gers, Bez. Lombez, am Save, mit 1,643 Einw. I Gärberei, 2 Ziegeleien. Sambah, (Br. 320 34' L. 910 47') Hind. St. in der Prov. Lahor, am Deeg, zu den Besitzungen der Mahratten gehö-rig.

Sambakolo, Afrik. Negerdorf in dem Senegambischen Reiche Bondu, bekannt durch seine vielen Schmiede, die nicht durch seine vielen Schmiede, die nicht blofs kleine Eisenwaren, Messer und Schlösser, sondern auch goldene Ohr-

ringe, Armbänder u. dergi. verfertigeh. Sambarang, Asiat Hauptst der bei Java liegenden Prinzeninsei, Residenz des Rajeh, mit etwa 400 Bambushütten.

Sembas, (Br. 10 3' L. 1270.4') Asiat. St. auf.der Küste von Berheo, die mit ihrem Gebiete unter einem eignen Sultus steht, und wegen ihrer Seeraubers aweimal von den Britten, 1812 und 1913, angegriffen ist. Sie ist ein vorzüglichen Markt (N. Onime. Markt für Opium.

Markt für Opium.

Samber, (Br. 26° 55' L. 92° 50')

St. in der Prov. Aschmir, welche einem Radsbutenrajah gehört. Unweit daven ist ein 5 M. langer, ½ breiter Salzsee, der einen großen Theil von Hindostam mit Salz versieht.

Samboangan, (Br. 6° 46' L. 130° 49')

Span. St. auf der Südwestküste von Magindanao, an einem kleinen Fl., mit 1 Fort, Häusern, die auf Bambuspfählem stehen, und etwa 1,000 E. Die Spanier halten hier eine Besatzung vom 150 bis 200 M., und betrachten den Ort als einen Verbannungsort der Verbrecher won Manila. Uebrigens ist die Umgebung Manila. Uebrigens ist die Umgebung äufserst fruchtbar und würde mariche schätzhara Produkte für diesen Haven liefern, wenn die Spanier ihn benutsen wollten

wolten.

Sambor, Oester. Kreis in Galinien —

84 QM. grols, mit 236,836 E., worunter
9,807 Juden, in 7 St., 18 Vorst., 5 Mff.,
348 D., 42,076 H. und 59,421 Familien.
Sambor, (Br. 49° 31° 30° L. 40° 54° 15° 9

Oester. Hanptst. des gleichn. Galin. Kr.,
am Dniestr, mit 1 Schl., 1 kath., 1 unirt.
K., 1 Hosp., 1,153 H. und 6,373 E. Kath.
Gymnatium; Hauptvelksschule. Sitz
eines Kriminalerichte. Leinerschapel eines Kriminalgerichts. Leineweberei, Bleichen, Salzsiederei, I Tabekamaga-

Bleichen, Salzsieuerei, i labensmaga-sin, i Rhaberberpflanzung.
Sambre, Franz. Niederl. Fl., welcher im Bepart. Norden bei Landrecies ent-springt, auf der Gränze der Niederlande schiffbar wird, bei Gharleroy verbei-geht und bei Namur der Maas zu-

Samen, Afrikan Londschaft in dem Reiche Tigre, der höchste Theil von diabesch, durch den eine große Gehirgs-kette sich 80 Meilen weit hinzicht und Tigre von Ambara trennt. Auf der Oat-seite strömt der Tacazze. Das Land hat ein gemäßeigtes Klima und ist strich-

weise ganz gut angebauet.
Samer, Franz. Mfi. im Dp. Pas de Calais, Bez. Boulogne, mit 1,686 Ein-

wohnern.

Samgaum, (Be.740 33' L.880 23') Britt. St. am Pennar, in dem nördl. Karnatik der Präs, Madras.

Samjan, s. Chang-tschuen-chan. Samo, Jon. Mfl. auf der Nordostseite der Insel Cefalouia.

Samoctyn, Szumacin, Prenfs. St. im Posen. Rbz. Bromberg, mitten im Netz-bruche, worther der 1,3 M. lange New-damm führt. Sie hat I kath. K., I inth. Beth., 170 H. und 1,020 E. 2 Ziegeleien; Tuchweberei mit 50 Stühlen (3,226 St.).

Samodrachi, s. Semadrek

Samoen, Sardin. Mfl. zwischen dem Valentine and Clairien, in der Savoy. Prov. Faussigny, mit 3,107 Einw. Nahe dabei lag die eingezogene Abtei Sixt.

Samojeden, Russ. Polarvolk an den Küssen des Eismeers von 60 an, schwa-che Votkestämme, die sich theils in den offenen, morastigen Flächen des Arktischen Erdstrichs, theils in den un-durehdringlichen Wildnissen Siberiens Sie unterscheiden sich durch anfhalten." eine besondere Sprache, woven die ei-gentlichen Samojeden, Koibalen, Soje-ten, Matoren, Tubinzen, Kaimaschen

mnd Karagassen verwandte Bislekte reden. — Die eigentlichen Samojeden, Chasowo, wohnen in mehrern Stämmen, worunter die Tazier und Mangamer sich nach Siberien gewendet haben, im Genvern. Archangelek 2,466, und im Genv. Tobolek 3,302 Bogen stark. Ein kleines, kaum 4 Fuß hohes Volk von untersetzter Statur, kurzen Beinen dikkem und Sachem Kopfe, großem Munde und Ohren, kleinen u. langgeschlitzten Augen, braungelber vom Fette glänzender Haut und schwarzen borstigen Haaren; vom Charakter gutmüthig und ehrlich, aber unausstehlich pflegmatisch, dabei zumäßig im Trunke und Haaren; vom Unerstehlich pflegmatisch, dabei unmissig im Trunke und
in der Liebe, daher ökorbut und Lustseuehe ihre gefährlichsten Feinde sind.
Ihre Lebensare ist die einfachste auf
der Erde: ihre Wohnungen bestehen
theils in Stangenjurten, theils in Stangenjurten, theils in Stangenjurten und Hunde sind liankis. Reanthiere und Hunde sind thre Hausthiere, Fischfang und Jagd die einzigen Nahrungszweige. Rinige sind Procelyten geworden, aber die mei-sten noch immer Schamanen.

Samos, s. 6usam:

Sames, s. Szamesz.
Sameso, s. Szamesz.
Sampson, Britt. Eilend, su der Gruppe der Scillyinseln gehörig, und nur
von wenigen Familien bewohnt, die
Fischiang treiben und Soda brennen.

Sampson, Nordamer. County im St. Nordcerolina, mit 6.620 E.

Samsongur, Bit 6,020 E.

Samsongur, (Bit 260 45' L. 1030 9')
Hind. St. im, Reiche Nepaul:
Samson, Dän. Biland im Rattegat,
su dem Seelägd. A. kiöbenhavn gehörig. Ra ist 2 4M, groß und zählt 4,800
Bi in 6.Kärchsp. und 479 H. Der größte
Thail ist frackthar. Thail ist frucktbar: man gewinnt 20,000 Tonnen korn, und hält 500 Stück Hotncheroi und Schifffahrt die wichtigsten

Nehrungstranige. S. Semson, Franz. Mil. im Dp. Mai-ha-Luire, 'Br. Angere, mit 1,114 Einw. Schiefenbrüche won betrüchtlichem Um-

Samsun, Amissus, Osm. St. in dem Samsun, Amissus, Osm. St. in dem Samten, Brehlft. St. in dem Posen,

Rgbk. Posan , mit 1 kath: K., 149 H. und • 21

1,502 E:

Sampre Ruse. Fl. in der Kankasuspuove, welcher imserhalb Derbent dem
Kangischen Meere zufählt.
San, dietter. Fl. in Steyermark. Er
entspringt am der: Gränse von Steyermark und geht im der Nahe von Stein
sim Bruck in die Save.

Sen. Oester. Fl. in Galizien. Qu. an dem Fulm der Karpathen, M. oberhalb Radomyslim die Weichsel. Er ist schiff-

Lans. (Br. 50° 21'.6'' L. 64°) Avelische Hiptst. des fleiche Jemon, in 'einer hochgelegenen Gebirgsgegend; att und ziemlich groß, mit einem ausgemauerten Walle unngeben und durch ein Kastell gedrekt. Bie hat I Sohl, viele Mosteen, 12 öffentliche Bäder, mehrere große Kierwansargis, ist die Resident des Kramm und traitt herzöchtlichen Fisnz. Kierwaszergis, ist die Resident des Imam und treibt beträchtlichen Han-

Saca., Span, St. in der gleichnam.
Peru. Prov., die aber durch Ungideksfälle ganz herabgekommen ist.
Sancergues, Franz. MR. im Depart.
Cher, Ez. Sancerre, mit 540 B.
Sancerre, (Br. 470 16' 53" L. 200 30'
20") Pann. Hauptet. eines Bez. im Dep.
Cher von 3786 QM. und 58,675 E. Sie

liegt auf einer Anhöhe, nähe an der Loire, hat 2,502 Es und unterhält Gärbe-reien und Mützen- und Strumpfweberei.

Sancoins, Franz. St. am Aubois, im Depart. Cher, Bez. S. Amand, mit 1,416

Sand, Baier. D. im Untermainlandg. Zeil, am Main, mit 300 H. und 1,500 R., die sich fast allein vom Korbmachen mahren and auch Schiffe bauen.

Sanda (Br. 250 0') Hindost. St. am

Sanda, (Br. 250 6') Hindost. St. am Gunce, in der Prov. Sind, groß u. volk-

reich.

Sandakan, Asiat. Bai und Haven auf der Insel Borneo, Distrikt Mangidara. Sandarghi, Osm. St. in dem Anadol.

Sandargne, Sandardne, Sandach. Karassi.
Sandach. Karassi.
Sandach. Coster. Mfl. im dem Böhm.
Kr. Pilsen, mit 151 H. Tuch- und Wolmanchmanuf., Kobaltgrube, mehrere.
Sandort von Granaten. Kr. Pilsen, mit 151 a. lenzeuchmanuf., Kobaltgrube, menrere Sauerbrünnen; Fundort von Granaten u. Topasen. Er gehört zur Metternichschen Horrsch. Königswart.

Sandau, Preufs. St. in dem Sächa.

Rgbz. Magdeburg, an der Bibe, mit app
H. und 1,378 E.
Sanday, Britt. Biland, zu der Gruppe
der Orkneys, in Orkneys Stewartry gehörig. Es ist 94700 QM groß, zählt
1,767 E. und banet vieles Getraide, hat
auch Kelpbrennereien, jährlich 12,100
Zuhr., und 88 Fischerharken.
Sandbach, Britt. Mfl. in der Engl.
6h. Chefs, mit Brauereien.
Sandbach, Britt. Mfl. in der Posen.
Rpz. Posen, mit 351 B.
Sandac, Oester. Kreis in Galizien—
aa OM groß, mit 194,915 E., worunter

Sandsc, Oester, Kreis in Galizien — 66 QM, grofs, mit 194,915 E., worunter 3,525 Juden, in 8 St., 5 Mil., 365 D., 28,345 H. und 44,345 Familien. Hauptstadt ist Neusandec.

Sensance.

Sandelbosch, Sandelwud, Asiat. Inselim östl. Meere, im S. von Floris, unter 150 s. ftr., etwa 20 M. lang und 6 breit, aber fast gänzlich unbekannt, eb sie gleich gut engeburet und von Malaieschen E. bevölkert ist. Den Namen hat von dem vielen Sandelholze, man auf ihr findet.

Kurhess, D., mur 1/4

Meile von Kassel, im Niederhees Amte Kaufungen. mit 59 H. und 396 E. Treffen von 1768.

Sandersieben, Anhalt. Dessau. St. w. Sitz eines A. von 176 QM., mit 4,753 Ec Sie liegt an der Wipper, hat 1 Schl., p K., 1.Hosp., 481 H. und 1,611 E., die von der Landwirthschaft, den Gewerben u., der Brauerei sich nähren.

Sandham, Schwed. Fort auf einer Insel am Anfange der See, beim Ein-laufe nach Stockholm, 9 M. von der St. wo alle Schiffe, die von und nach der selben segeln, besichtigt werden. Es selben segeln, besichtigt werden. Be gehört, so wie die Insel, zu Stockholms-

Sandö. (Br. 580 21' L. 370 3' 45") Schwed. Hüttenort in Hernössindlän, mit i Glas-fabr. . die 75 Arb. beschäftigt, und vor-züglich Fenstergias liefert.

Sendomir, Russ. Woiwodschaft in dem Königreiche Polen, im N. an Ma-sovien, im O. an Podlachien und Lu-blin, im 9. an Krakau und im W. an Kalisch gränzend, 222 QM. grafs, mit 447.645 E. Hptet. ist Sandomir.

Sandemir, (Br. 500 41' 50" L. 390 42' 13'') Russ: Hptst. der gleichnam. Poln, Wolw, an der Weichsel, der Sanmin-dung gegenüber. Sie ist mit doppelen Mauern und Graben umgeben, hat 6

Thore, 1 Stiftek., 1 Kollegiatstift, 4 Ki., 2 Synag., 616 H. und 2,100 B. Gymna-sinm. Kramhandel. Bekannt wegen des

consensus Sandomirieusis von 1570. Sandsse, 'Br. 680 56' 15" L. 340 29 Schwed Mfl. in dem Norweg. Stifte Aggerbuns

Sandukht, Osm. St. in dem Anadol. Sanduch Karahissar. Sanduch, Dän. St. auf der Seeländ. Insel und im A. Bornholm, mit 47 H. u. 200 E

Sandvliet, e. Santvliet.
Sandwich, (Br. 510 19' L. 160 25') Britt.
St. am Mecre, in der Engl. Sh. Kent,
mit 1,500 H. und 6,000 E. Versandeter
Haven, der jedoch zu den 5 Häven gehört und 2 Dep. zum Parl. sendet.
Sandwich, Sandwichland, Südamerik.
Gruppe van & räßtern ind mehrern

Sandulten, were der Gruppe von 5 größern und mentera kleinern Inseln, im Atlantischen Ozeame, an der Gränze des Eismeers, unter 600 s Br. und 3500 5. L., ganz mit Eis u. Schnee bedeckt, und ohne Vegetation. Die Südeputze, unter 590 50' Br., heifst

Sandwich. Australeiland, unter 179 s. Br und 1860 of L., zu den neuen briden gehörig. Es ist ziemlich ber-Hebriden gehörig. Es ist siemlich ber-gig, doch nirgende steil und bietet die angenehmeten Ansichten dar. Doch laudeten seine Entdecker daselbst nicht, und es ist daher noch nicht weiter bekannt.

Sandwich, Australeiland, unter 20 58's. Br und 1680 6' 8. L., zu dem Archipel von Neubrittanien gehörig. Bs ist von mälsiger Höhe, stark mit Holsbewachsen, und zeichnet sich durch einen spitzigen Berg aus. Carteret hielt spitzigen Berg aus. Carteret hielt ir bewohnt, doch landeten so wenig es für er als Hunter und Dentrecasteaux, die beide die insel sahen, daselbst.

Sandwickinsein, Australarchipel zw. m2 bis 223° ö. L. und 18 bis 240 n. Br., weicher ans 11 bewohnten und 2 unbeweichen Inseln und Kälanden besteht:
n Owshin; 29 Mowi, 33 Morekine, 49
Tahurowa, 5) Ranai, 6; Morekoi, 7;
Woshn, 8) Attowai, 19; Necker und 13;
Bird: Island. Die 11 ersten dieser Inseln
haben einen Flächeninhalt von etwa
20 QM (Gauß giebt g derselben 320 QM.)
med werden nach King von 39,600 Menschen bewohnt, die zu den Australindiern gehören, mit einem heitern geselligen Charakter vorzügliche Fähigkeiten
werbinden, und elle Australien an Thätigkeit, Beharrlichkeit in der Arbeit u.
an Unternehmungsgeiste übertreffen. weicher ags 11 bewohnten und 2 anbe garissen und eine gewisse Zivilisation von Europäern angenommen haben. Die Sandwickinseln bilden mitten im Australezeane einen Staat, der nntereinem Könige halb und halb auf Europklische Art organisirt ist, der ein mit Europ. Waffen verscheues Militär und eine kleine Flotte unterhält und dessen Unterthanen bereits anfangen, mit ihren Pirognen die Gewäser von Nordwestamerika und Schina zu durchsweizen und das Peltwerk des Norkaundes nach Schina zu fähren. — Schon Look, der diese Inseln suerst entdeckt u. auf einer derrelben seinen Tod gefunden derselben seinen Tod gefunden bat, fand die Einw. bereits entwildert und das gesellschaftl. Band enger geso-gen, wie auf den ührigen Inseln des gen, wie aus Austrelozeans.

Bie meisten dieser Inseln eine Aurk gebirgig, und überall scheinen Vulkane au der Bitdung derselben großen Theil genommen zu haben; doch ist der La-vaboden gewöhnlich mit einer ziemlich eicken Kraste von vegetabilischer Erde überzogen, die aller Kultur fälig ist; überall ist Wasser in Bächen und Quel-len im Ueberflusse vorhauden, und das Klima außerordentlich sanft, so daße alle Ertichte der wärmern Zoone gedei-Die moisten dieser Inseln sind stark alle Frichte der wärmern Zone gede-hen. Man findet Brodfrucht, Yams, Bananen, Pisang, Zuckerrehr, Kokos-nüsse, Pompelmusen, Kastanien und Papiermaulbeerbäume, Sandel und Papiermaulbeorbäume, Sandel und Schiffsbanhole, Kartoffeln, Jambusen, Gewütze, jetzt auch Europ. Cerealien u. Gemülse; Schweine, Hunde, Ratten. Gemüße: Schweine, Hunde, Ratten, mancherlei Gefieder, See- und Flaß-fische, Perlenmuscheln, Schildkröten a. msche, reflemmagenein, Schildkroten a. Baissla, jeut auch Rindvieh, Schaafe, Ziegeu und Pferde, und sowohl die Barropdischen Vegetabilien, als Animatien kommen gleich gut fort. Der Anbau ist vortreflich. Die Einw. unterscheiden sich in 3 Klassen: Brihs, die Oberhäupter einzelner Bezirke; die undern Grundeigenthimer und Tantane eder Leibeigeigenthümer und Tantans eder Leibeig-ne ohne Rigenthum. Sie haben einen eigenthümer und ..... Sie haben ne ohne Eigenthum. Sie haben Gottesdienst senr verwickeiten Gottesidenst mit mancherlei Geremonien; unter ihnem bestehen geschlossene Priestergesell-schaften, deren Oberhaupt Orono heifst; sie verehren ein gutes und ein böses höchstes Wesen, u. Menschenopfen sind nicht ungewöhnlich. Ueber die sämmtlichen Inseln herrscht ein König-, der eine Mitstirmacht von 2,000 Mann stehender Trappen and aber 30 Schiffe unterhält, die meistens von einheimischen Zimmerleuten erbauet sind. Br. residirt Zimmerleuten erbauet sind. Br. residirt auf. der größten dieser Insels-, auf Uwaihi (a. d. Art.) zu Honatura. . 6andy., Britt. Mfl. in der Engl. Shire Bedford, mit Gemülsehandel und sind-

Bedford, mit G

Sandy, (Mr. 270 18' L. 200 37') Hind. in dem-Gebieta des Nababs von Oude, Distr. Khyrabad, in einer sandigen Ge-Sandy, Anstraleilanli ik N.W. von

Sandy, Australeihand im N. W., won Descaledobien, wenig belkanne.
Sandy Desert, der allgemeine Damb der großen Sandwüste, welche sich parallel streichend mit dem Shindu zw. Hindostan and: Kabulistan Hinzieht, Kutsch im S., Guzurate im U., Shind im W. und Aschmir im N. Lifft und im Ganzen aus einer trecknen unfrachtbaren Sandifiche besteht, die keiner Kultur fähig ist. Doch hat auch sie ihre Oasen, worauf Belutschenstämme sich angessiedelt haben, die ein zähbed. Ruitur integ worauf Belutschenstämme sich angesiedelt haben, die ein näuberisches Nomatenleben führen.

Sandyhook, Nordamer. Biland, zu der Newjersey. County Monmouth gehörig, mit sieem-Leuchtthurme und

hörig, mit sinem L

Sandypoint, Britt. St. auf.der West-ind. Insel S. Kitts.
Sanfre, Sanfrent, Sard. Mil. in der Piement. Prov. Alba, auf sinem Hügel unweit dem Po, mit z prächtigen Schl., 1 Pfk., 1 Klosterk. u. 3,780 E.

Sangai, Südamerik. Vulkan in der Neugranda. Int. Quito, welcher sich 16,080 Fuls hoch aus dem Spiegel des Meers erhebt.

Sangather, Port. Villa an in der Prov. Beira, mit 200 H. Port. Villa am Agueda,

Sangar, Asiat. Mearenge, welche die Japan. Insel Nipon von Jeso trennt.

Sanger, (Br. 200 50' L. 950 20') Hind.
St. in der Prov. Malwah, zu dem Gebiete der Mahratten gehörig.
Sangara, (Br. 180 40' L. 950 51') Hind.
St. am Zusemmenfl. des Manzora und Godavery, in der Prov. Nandere, zu den Besitzungen der Seiks gehörig.
Sangarier, Sanganier, Hind. Volks-

Sangarier, Sanganter, Hind. Volke-etamm in dem Distr. Okamundel der Helbinvel Gururate und auf den dabei Helolinset varieruse und auf den gapen befindlichen Eilenden, weicher zu den Radsbuten gehört und meistens von Seieräuberei lebt; doch darf er seit 1806 auf Brittische Schiffe keine Jagd wei-ter machen. Hptst. u. Residens seines Rajaha ist Noanagur.
Sangerhausen, Preulo. St. in dem Säch.

Sangerhausen, Preufs. St. in dem Säch.

Rbz. Mcrseburg; ummanert und gut gebauet, mit 2 Schl., 2 Pfk., 515 H. u. 3,600

B. Latein. Schule; mancherlei Gewerbe, bes. Schusterarbeiten; Salpetersiesdereien; Kornhandel.

Sangir, Nied. Kitand im östl. Meere
sw. 3 bis 40 n. Br. und naz bis 1430 b. L.,
etwa 6 M. lang-und 2 breit. und nmgeben von 46 Inselchen und Klippen. Bs
liegt koch u. ist stark bewaldet; die Küsten: bieten gute Landungsplätze dar. sten : bieten gute Landungsplätze dar. Man findet eine ansehnliche Bevölkerung und mancherlei Erfrischungen, als Ochsen, Schweine, Ziegen, Hühner, Ochsen, Schweine, Ziegen, Hühner, Rokesndsse und einige Gewürze, wovon letztere und Kokonulsöl Handelsertilezzere und nurumann and der Mesthüste liegt die Bai und die Stadt Taruna, und auf der Ostküste die von Tabukan: — Die und auf die Bai und die olaus Auruna, und auch der Ostküste die von Tabukan: — Die Niederländer besitzen hier ein Fort, m. haben diese, so wie die benachbarten Inseln Salibabo, Kabruang und Nanusan, dem Gouv. Ternate unterworfen. Auch sind viele der Malaiischen Einwickurch ihre Missionarien Christen ge-

Sange, Jap. St. auf der Insel Ximo, Hptet. des Fürstenthams Fifen, ein gro-Iser volkreicher Urt, dessen Pemelan im Rufe steht.

Sangre, Siz. Pl. in der Proving ruszo, welcher dem Adriatischen Abrussō , Meere zufällt.

Sanguessa, Span Cindade am Ara-gon, in der Prov. Navarra, mit 3 Pfk., 4 Kl. und 2,500 Binw. Branatweinbrenne-

reien. Sanguin, Afrikan. Negerreich auf der Pfefferküste von Guinea, mit der St.

Sanguinara, Päpst. Fl. im Rirchen-stasta, welcher aus dem See Bracciano sam Vorschein kömmt und sich in das

sam Vorschein kömmt und sich in des Toskanische Meer ergiefst, Sangairetto, Oester. Mil. in der Mi-lan, Dlgt. Mincio. Sengar. (Br. 63° 50' L. 96° 26') Hind. St. in der Prov. Aliahabad. Distr. Bun-delkund, den Mahratten tributür. Sanjore. (Br. 25° 3' L. 89° 55') Hind. St. sm Bah, in der Prv. Aschmir. Dietr. Sarowi, dem Radsbuten - Rajah yon Jud.

Sarowi, demandant pur unterworfen. Sankara, Ajala, der Sangarius der Alten, Osman. Pl. in Anadoly, welcher dem Schwarzen Meere zufällt. Sanna, Osman. Pl. in dem Rumel.

Sanna, Osmi Sandech. Bosna; welcher bei Novi der Unna sufallt.

Unsa surainSannach, Russ. Biland im number
chen Australozeane, zu der Gruppe der
Kawalang gehörig. Es liegt unter 54 bis
56° n. Br., und ist iz Seemeilen lang.
Sannia, s. Moliss.
Kreis in Galizien — 84

Sanda, Oester. Kreis in Galizien — 84 QM. grofs, mit 210,841 B., wez. 7,741 Ja.

den, in 10 St., a Vorst., 10 Mfl., 488 D., 33,656 H. und 52,538 Familien.

Sanok, (Br. 490 31' 5'' L. 390 52') Ovetr.

Hauptst. des gleichn. Kr. in Galinien am San, mit 1 Bergschl., 1 Ffk., 1 Hpte volkeschule, 218 H. u. 1,520 E.

Sanguhar, Britt. St. am Nith, in der Skot. Sh. Damfries. mit 2,650 E. Wol-

Skot. Sh. Damfries, mit 2,600 E. lenstrumpf- und Teppichweberei.

Sansanting, Sansading, Afrikan St. im Sudan. Reiche Tombuctu am Joliba, mit vielen von Erde gebaueten Mos-keen und 11,000 B. Starker Handel mit den Mauren, die Goldstaub und baum-wollene Zeuche abhohien und dafür Salz und Korallen bringen.

Sansigo, Oester, Eiland im Golf von Quarnaro, 2um Illyr, Kr. Fiume gehör rig, Ei hat nur 13 H. n. 603 E Sanspareil, vorm. Zwernitz, Bater.

rig. Es hat nur 153 H. n. 00; E. Sanspareil, vorm. Zwernitz, Bater. Mfl. im Obermainlandg. Kulmbach, mis 18chl., Garten und dabei befindl. herri.

Sanssonet, Preufs königl Lustschl dicht bei Potsdam, der Lieblingsaufent halt des großen Friedriche, im Branden burg. Abz. Potedam.

Sanssouct, Westind. St. auf fer In-sel S. Domingo, und zwar in dem Thei-le, den jetzt der Negerkönig Heinrich beherrscht; neu erbaugt.

Santander, (Br. 430 28' 20" L. 150 50' 55") Span feste Villa, and einer Arbena am Meere, in der Landsch. Montaña, der Prov. Burgos. Sje ist regelmäßig gebauet, hat breite Strafaan, 3 Pfk., 3 Rl., 570 H. und 10,000 B. Bischof; Handelsgericht; Seekongulat, naußsohe Schule. 1 Zuckerpaffinerie; 3 Ankertandrehereien, welche Taue von 16,1 Fuß Länge liefern. 4 Brauereien, worana drehereien, welche Teue von 155 Fuße drehereien, welche Teue von 155 Fuße Länge liefern, 4 Brauereien, worans jähri. 200,000 Flaschen Amerika abnimmt, TOTANA Jani. 200,000 flatchen amerika Bolimat, 1 Fajanzefabr.; I Lichterzieherei (1,000 flatr.); 5 Risanhammer, 25 Eisenschmiedign, 1 Königl. Ankerschmiede, mehrere Gärbereien und Liqueurfabr. Schöne Kaien, Schiffswerite und Magazine.
Den guten und sicheren Hauen beschüzen. zen 4. Kputs. Steigender Handel mit. Wolle, Wein und Kolonialwaaren, 1901 giengen für 640,866 Guld. ein und für 37,663 Guld. aus.

\$37,653 yuna. aus.
Santarsm., Port. Villa und Hauptort einer Correiçao. in der Prov. Estremas dura; bemakert, am sechten Ufer der Tajo, und aus der Unterst., welché amistrome sich ausbreitet, und der Oberst; welche am Abhange eines Bergs erbaueb ist, bestehend. Sie hat talte Citadeile, 13 K., 12 Kl., 3 Hosp., r Armenh. 3,169 H. und 3,000 Einw. Ackerbaukollegium, gelehtte Schule: Oelbau, Korn. n. Produktenhandel. duktenhandel.

Santee, Nordamer. Fl. im St. Südcarolina, welcher bis zu dem Zusammenfi:
des Congaree und des Wateree u. dann
auf dem ersteren bis Granby, und auf
dem anderen bis Camden für Fahrzeuge
von 70 Tonnen schiffbar ist. Bei den genannten Orten fangen die Fälle an. Er
strömt in den Atlant Orean.

Santelmo, Anstralgruppe von mehreren kleinern Bilanden, unter 210 2' s.
Br., zu dem südlichsten Archipel gehörig und von Quiros entdeckt, welchen
sie mit Korallenriffen umgeben und von 1,500 friedl. Australindiarn bewohnt

Santenay, Franz. Dorf im Dep. d'or, Bz. Beaune, mit 1,200 Einw. ( Weinbau; Mineralquelle.

Digitized by GOOGLE

Santenay, (Br. 300 g6' L. 200 g9') Span. Villa in der Provinz und auf der insel Mallorca, mit 2,842 E. Steinbrüche. Santerno, Päpetl. Fl. in der Digz. Ravenna, welcher dem Po d'Argento

enfällt

Sentis, (Br. 45° 11' L. 25° 45') Sard. St. in der Piemont. Prov. Vercelli, mit 1 Stiftsk., 1 Kl. und 2,827 E., die starken Handel treiben.

Mangel treiben.

Santjage, Compostele, (Br. 420 51' 22"
L. 9º 20') Span. Ciudade auf einem Hügel, dessen Fuls der Sar bespült, in der Prov. Galicia. Sie hat regelmäßige Strafeen und gute H., aber ein schlechtes Pflaster, und enthält i Kathedrale, 22 Pfk., 12 Kl., 4 Hosp., wer. auch 1 für Pilgrimme und 25,000 E. (1787 eres 21,334) Erzblichof: Inquisitionsenches Ilminent Pilgrimme und 25,000 E. (1787 erst 21.334) Erzbischof, Inquisitionsgericht; Universität; chirurg. Specialischule. 1 Minf. in zeidenen Strümpfen, 1 in gedruckten Kattunen, 3 Hulfabr., 14 großre Gärbereien. Lebhafter Handel, 1,05 durch 8 Großhandhungen. Compostela ist einer der berühmtesten Walfahrteörter der ganzen kath. Christenheit, die in der prächtigen Kathedrale das engebl. Grab des Apostels lakob verehrt; doch scheint die Zahl der frommen Rilger sich in neuern Zeiten vermindert zu haben. neuern Zeiten vermindert zu haben. Hier haben auch die Ritter von Santjago

ihren Ursprung genommien.

Santjago de Cacèm, Port Villa in

de Priov. Alènteio. ah einem kleinen

Meerbusen Lagoa de Perai mit i Kastell,

Pfk, i Hosp., i Armenh. u. 334 H.

Santtillane, Span. Villa anf der Küsfe

der Landsch. Montaña, in der Prov.

Burgos, mit 1.600 E.

Burgov, mit 1,600 B.

Italica, Span. Santiponte, das alte Italica, Span.

B. am linken Ufer des Onadiana, in der
Provi Sevilla, mit dem Hieronymitenki.

S. Isidro de Campo and 250 E. Röm. Alterthömer.

Santivanes, Span. Villa in der Propi gos, mit Nadelfabr., die 60 Meister Burgos, mit heschäftigen.

Santona, (Br. 330 25' 50" L. 140 19' 55")
Span Villa in der Prov Burgos' 3. zwar
in der Landsch. Montaña, mit Hawen 4. Pischerei.

Fischeret.

"Santorin, s. Degirmentik.
Santos, (s. Br. 210 L. 5320 23' \$0'')
Bert. St. um Meere: und zwar an der S.
Vincenthat, in der Beatib. Capitanie de Se Faclo, mit 6,000 H. und e Haven, der die Austuhr von S. Paolo besorgt und einen unsehnl. Handel treibt.
Santnitet Sanduliste, Nied. Festung.

; Santutiet; Sanduliet, Nied, Festung m der Schelde, in der Brv. Autwerpen,

mit 1,06r B.

Sanzays, Frans. Mfl. im Dp. Vienne,

Sanzays, Frans. Mfl. im Dp. Vienne, Bz. Foitiers, suf-einem Beege nahe an der Vonne, mit 1,5,0 E.

Sanza, Siz. Mfl. im Princ. citeriore, mit 2,40g E. Marmorbrüche.

Saon, Franz. Mfl. im Dep, Dröme, Bz. Die, nahe am Rubion, mit 1,420 E.
Batin- und Tuchweberei; Walkmühle.

Saona, Span. Lasel, im S. O. der Insel S. Domingo; fruchtbar, mit Wäldern und Weiden bedeckt.

Saone. Franz. Fl. im nordöstl. Frank-

und Weiden bedeckt.

Saons, Franz. Fl. im nordsstl. Frankreich, Q. em Fulse des Menamont, nahe
bei Viomenil; M. bei Lyon in den Rhone; schiffbar bei Aukonne. Nebenfl.:
Gignon, Tille, Ouche, Doux, Reys-

Saone-Loire, Prans. Departement im nordestl. Frankreich, zw. 21° 29' bis 23° g 5. L. und 45° 14' bis 47° 8' n. Br., im N. an Côte d'or, im O. an Jura. im S. sn Ain und Rhome, im. O. an Allier und

Nièvre granzend und 152 QM. grofs. Oberfiäche: ein hügeliches, waldiges Land, welches indels auch weite Ebenen und Thäler einschliefst. Boden: theile steinig und kalkig, theile lehmig, strichweise Sand. Gebirge: blofs Hügelreihen, die sich höchstens 600 Fufs über den Spiegel des Maars anheben. reihen, die sich höchstens non ruse uwer den Spiegel des Meers erheben. Gewäs-ser: Saone, Loire, Arroux, Doubs, Seib-le. Der Kanal von Digoin oder der Gen-tralkanal, welcher die Saone mit der Leire, den Özean mit dem Mittelmeere verbindet. Viele kleine Teiche. Ninne-ralwasser zu Bourbon I'Aney. Klimat gemäßigt milde und gesund, Produkte: gemälsigt milde und gesund, Getraide, Garten und Hül Gotraide, Garten und gesund, Fredukte: Gotraide, Garten und Hülsenfrüchte, Hanf. Senf., Obst., Wein, Holz, die ge-wöhnl. Hensthiere, Federvich, Wild, Bische, Bienen, Eisen, Marmor, Alaba-ster: Rrystalle. Smaranden het Mon-Smaragden bei Mar-len. Volksmenge 1815: atholiken. Nahrungsster; Rrystalle, Sn mague, Steinkohlen. magne, Steinkonten. Volusmenge 1815-471-457, blofs Katholsken. Nahrungs-zweige: der Ackerbau ist Hauptnah-rungszweig, Auf ihn folgt der Weinbau, der im Bezirk. Magon die befsten Ge-wächse liefest. Die Rindviehzucht wird fleifzig gewartet; es giebt ansehnit. Schä-fering war in Pferdaucht kannt im fereien, aber die Pferderucht könnte im besiern Stande seyn. Holz war bisher Stapelwaze der Provinz, jetzt sind die Porsten unverantwortlich verwästet: Porsien unverantwortlich verwesses. Der Bergbau geht auf Eisen und Steinkohlen; o Hoonden liefern 81,000 Zntr., and an Steinkohlen werden 600,000 Zntr. ansgebracht. Die Kunstgewerbe sind mannichtaltig, und beschäftigen viele Hande. Ausfuhr: Wein, Vieh, Wolle, etwar Korn, Steinkohlen, woltene Zeuche. Strümpfe und Mützen, Hüte, Tepche. Strümpfe und Mützen, che, Strümpfe und Mützen, Hüte, Tepphoke, Hupftegreichirt, Senf. Staatsverbindung: die Prov. sendet 4 Deput. zur
Kummer, und gehört zur isten Militärdivision, zur isten Forstkonservation,
zur Dözese Autum und unter den kön.
Gerichshof zu Dijess. Eintheilung: im
6.Ber., 42 Kantone und 609 Gemeinden.
Suorgio, Sard. Mfl. auf einem felbigen Berge, unter dem die Bäche Rodia
und Betrdola fließen, dam alten Schl.
Malamorte gegenüber, in der Piess. Pr.

Malamorte gegenüber, in der Piem. Pr. Sospello. fir hat i festes Schl., S. Gior-

Sospello, for nat I retter Schi, 5. coaurgio u. 3,168 E.

Sap., Franc. Mfl. im Dp. Orne, Bez. Argentan, unt 1,163 E.

Saparan, "Nied. Biland, unter 30 40' s. Er. and 1,50 ip U. J., zu der Gruppe der Amboinat gehörig. Es ist nur klein, aber fruöhtbar an Nelken; indem es in seinem Nelkenbezirke allein 28,112 Stumma-shit lite Engalterung übertteigt. me zählt. Die Bevölkerung übersteigt

me sant. Die Eevonerung wossen-mit Sklaven nicht 1:100 Ind. Sapata, Asiat. Eilend in östlichen Meere, unter 100 47 n. Br. und 1250 407 L. Es liegt auf der S. O. Spitze des Reichs Anam und ist bewohnt, aber wenig be-

kannt.

Saphat, das alte Bethulien, Orman Mfl. im Paschal. Akre, mit salten Kastelle, meistens von Juden bewohnt, die hier eine hohe Schule haben und vielen rothen Wein bauen. Er ist durch ein Erdbeben 1709 fast gänzl. zerstört, aber wieder hergestellt.

S. Saphorin, Helv. Mfl. oder Pfd. am Genfersee, im Kant. Wadt, mit 600 E. Hauptort eines Kreises von 5,013 Einw., im Dietr. de la Voux. Wein - und Obstbau: Blumenkultur.

Sapi, Asiat. Eiland im ögtl, Meer zw. Sumbawa und Flores und dem Sul-tan von Bima unterworfen. Ba hat Raife und Schildkröten.

Digitized by Google

Saporoger, s. Kosaken.
Saporoger, s. Kosaken.
Saposhka, Saposchok, (Br. 53° 50' L.
Saposhka, Saposchok, (Br. 53° 50' L.
Saposhka; noch ländlich, doch mit
Tuchmnf, und I Baumwollenmnf, für

Tuchmnf, und i Baumwollenmnf, für Naraseja und Landhandel. Sapri, Siz. Mfl. in dem Princ. citer., mit 1,423 E. Br liegt unweit dem Meere und hatte sonst einen Haven, der wie-der hergestellt zu werden verdiente. Es ist auf den Trümmern des alten Sipron erbauet.

Sera, Päpetl Fl. in der Campagna di Roma, welcher in die Terra di Lavoro tritt und dem Toskanischen Meere zu-

fällt

Sarabat, der Hermus der Alten, Osm. Bl. in Anadoli, welcher unweit Ismir dem Meere zufällt. Er führt Goldkörner und an seinen Ufern wohnen jetzt Ackerbau treibende Turkomanen. Saracina, Siz. Mfl. am Garya, in der

Prov. Calabria citeriore.

Saradak, s. Sensgali.
Saradak, (Br. 550 45' L. 560 20') Russ.
Saradak, (Br. 550 45' L. 500 20') Russ.
S.K., 1 Kl., 506 H. und 3,506 E. (1782 1,808
Kanfleute und Bürger). Land - und Viehbandel.

Seralle, Franz St. im Dep. Mosel, Bez. Sarguemines am Zusammenfl. der Saar und Albe, mit 1,980 E. Unbenutzte

Saramont, Franz. St. im Dp. Gers, Bz. Auch am Gimone, mit 950 E.

Surangur, (Br. 19° 40' L. 100° 5') Hind.
St. in der Prov. Gundwana, das Eigenthum eines unabhängigen Goands liäupt-

Screnja, mit 10 K., 1 Kl., 1,252 H. u. 8,000 B. (1782 3,106 Mannspers.); 46 Gärberesen, 15 Seifensiedereien. Handel mit wollenen, seitensiedereien. Handel mir wolte-nen, seidenen und baumwollenen Waa-ren, Weinen u. s. w. Sarapilly, (Br. 140 14' L. 970 37') Britt. St. in der Madras. Prov. Karnatik.

Sarapul, (Br. 560 47' L. 700 35' Russ. Kweisst. des Geuv. Wiätka an der Kama, mit 2 K., 5if H. und 6,000 B. (1771 4,444. Juftenfabr., Seifensiedereien, Fischerel, Landhandel. Sie steht auf den Trüm-mern einer alten Tatarischen Stadt.

Sarasu, Asiat. Steppenfl. in West-gatai, welcher dem Sihon zufällt &. shagatai, welcher dem Sihon zummenshagatai, welcher dem Sihon zummen die Gränze zw. der großen und mittlern Horde der Kirgiskassaken bildet.

Saratoga, Nordamer. County im St.

Nonyork, mit 33,147 E.

Saratoga, Nordamer, Ortsch, in der gleichn. County des St. Neuyork an der Westseite des Hudson, wo sich 1777 der Beitt. General Bourgoyne an die Nord-amerikaner erzeban maßta. amerikaner ergeben multte.

Sapieczysken, Russ. St. am Niemen, im der Pein. Woiw. Augustowo, mit 35 migreiche Astrachan, zw. 60 bie 670 L. u. 48 bis 530 Br., im N. an Pensa und Simbwilno.

Sapienze, Osm. Eiland bei Kirid.

Sapienze, Osm. Eiland bei Kirid.

Saponest, Nied D. mit 2,070 E., in der Prev. Gröningen.

Saponesa, Siz. St. in dem Princ. citeriore, mit 3,113 E. Unweit davon die Ruinen der Römerstadt Grumentum, mit den Ruinen zweier Amphitheater u. alter Gebäude.

Saporoger, s. Kosaken.

Saporoger, s. Kosaken.

Saposchok, (Br. 530 50' L. Spotha, Saposchok, (Br. 530 50' L. Spotha, Saposchok, (Br. 530 50' L. Spotha, Saposchok, (Br. 630 50' L. Spotha, Saposchok, der vielen meriase der der vielen meriase der vielen genzlich untanglich. Gebirge sämmtlich von keiner beträchtl. Höhe und zum Wolgagebirge gehörig. Ge-wässer: Wolga, Choper, Sura, Tereschaka, Medwedita, Ilawia, Tschagra, grofee und kleine Irgis, Achtuba; die See'n. Jelton und Bogda. Klima: milde und gesund. Im Sommer sind Heuschrekenschwärme eine nicht seltene Plage. Produkte: Getraide, Hirse, Henf, Flacha, Färberföthe (wild), Gartenfüchte, Arhusen, Melonen, Obet, Holz, die gew. Hausthiere, Wild, Fische (besonders Störe, Sterlete und Hausen), Schildkröten, Seesalz, Minerelwasser bei Zarizyn-Volksmenge; 91,100 Indiv. 179½ wurden 850,477 gezählt; Wichmann aber schätzt die Volksmenge nur anf 717,125 Köpfe. Sie besteht aus Kleinrussen, Tataren (9,003 Männer), Tscherkassen und Kalmyken (29,183 M.), Tscherkassen und Kalmyken (29,183 M.), Tscherkassen M.) und Koloniton, besonders Deutschen (14,276); auch findet men Polen, der vielen meisete antanglich. Gebirge : Ackerbau gänzlich untanglich. Gebirge : sämmtlich von keiner beträchtl. Höhe M.) und Koloniton, besonders Deut-schen (14,736); auch findet man Polon, Zigeuner: Ber Religion nach sind sie theils Griechen und diefs die Mehrzahl. theils Katholiken, Protestanten und Herrnhuther, theils Mohamedaner. Nah-Herrnhuther, theils Mohamedaner. Nahrungszweige: der Ackerban macht den ersten Nahrungszweig aus; 1802 wurden geärntet an Winterkorn 1,500,442, am Sommerkorn 1,041,803, an Sommerkorn 1,041,803, an Sommerkorn 1,021,803, an Sommerkorn 1,021,727, blieb nach Absuge der Aussaat von beiden Kornarten Ueberschufs: Sp1,752 Tschetwert. Die Viehzucht ist sehr beträchtlich und Wird durch die schönen Weiden aufgerordentlich begünstigt. Die Fischerei wird besonders in der Wolga getrieben. Der Salzsee zu Jelton ist für die Proving eine wahre Goldgrube: er lieferte von 1787 bis 1787 gu Jelton ist für die Proving eine wante Goldgrube: er lieferte von 1781 bis 1787 im Durchschnitt jährl. über 51/2 Milli-Pud (1,835,350 Zentner zu 100 Pf.); sein höchster Ertrag war seitdem 11,456,196, sein niedrigster 3,33,1619 Pud. Der Kunst-fleifs ist unbedeutend: Salzbereitung, Bereitung des Kaviare und der Hausen-blase, Öelpressen, Talgschmelzereien, Seifensiedereien u. Gärbereien sind die Hauptgegenstände. Bigent man blofs in Sarepta an Bigentl. Mf 1808 Waren man bluts in Galepia un 1996 unifiberhaupt 2 Fabr. angegeben, des profi-tipte Kapital der Kautleute betrug fiberhaupt 2 Kabr augegeben, das profi-tirte Kapital der Kautleute betrug 11,100,000, die Steuer 4,074,000 Rubel. Ausfuhr: Salz, Korn, Hanf, Hanfol, Hänte, Talg, Fische, Kaviar. Das Salz aus dem Jelten versorgt 16 Gouvern. Der Handel ist aufserdem wenig leb-haft. Eintheilung: in 10 Kreise, Sara-tow, Petrowsk, Wolsk, Chwalynsk, Ser-dab, Rusnesk, Zarisyn, Kamyschin, At-karsk mud Rniaschew.

Saratow, (Br. 61° 31' 28" L. 63° 40')
Russ. Hauptet des gleichn (jeuv. and
Kr. an der Wolga Sie ist mit Wällen
und Graben umgeben, hat östeinerne
L., I Kl. und gagen 5,000 E., wor. 129.

Engleute. Betan. Garten. Ansehnl. Handel, der durch die Lage der Stadt und ihre Wasserverbindung sehr befördert wird; täglich gehen im Winter 1,000, bis 2,000 Schlittenführen mit Salz, Bischen n. a. Produkten ab; von Astrachan erhalten die Kaussente Persische und Indische Waaren, von Moskwa ein-lendische Fabrikate. Außerdem wird wird ein starker Produktenumsatz und Ki-scherei getrieben.

Seratouka. Russ. D. an der Newa, 'im Petersburg. Kr. Schlüsselburg, mit I luth. K., von Deutschen bewohnt, deren Garten und Viehprodukte in der Residenz sehr gut versilbert werden.

Saravejo, s. Bosna - Sarat. Sarawan, Kabul. St. in der Beludsch. Prov. Ihalawan, mit 500 H.

Sarca, Oester. Quellenfl. des Mincio (s. Mincio).

Sard, (Br. 45° 25' 14" L. 55° 16' 16'') Oester, Mfl. in der Ung. Gesp. Schümegh, von Magyaren bewohnt.

Sard, Kothenmarkt, (Br. 460 7' 15" L. 410 12') Oester. Mfl.-in der Siebenb. Unteralbenser Gespan. am Ompoly, mit I kath., I unirten und I griech. Pfk., von Magyaren und Wlachen bewohnt.

Sardara, Sard. St. in der Sard. Prov. Capo di Cagliari, mit warmen Quellen, die stark besucht werden.

Sardinien. Burop. Königreich iwi-schen 250 28' bis 270 46' 5. L. und 380 55' bis 460 15' n. Br., welches aus 2 verschie-denen Theilen besteht: 1) dem Konti-nente von Sardinien, welcher den west. Theil der Lombardei oder die Herzogund Fürstenth. Savoyen, Piemont, Mont-ferrato, einen Theil von Milano und Genua und 2) die Insel und das Königreich Sardinien begreift. Beide Theile enthalten 1,277,30 QM. und werden nach der Franz. Zählung von 1810 von 3,074,500 Individuen bewohnt, die sämmtlich Ita-liener und, bis auf die Waldenser im liener und, nis aus und einige Juden, Piemontesischen und einige Juden, Katholiken sind. Sie wohnen in 107 St., 4,473 Mfl. n. D. n. 900 Weilern u. Vorw. Staatsverfassung: der Monarch herrscht in Plemont, Savoyen, Montferrat und Mailand unumschränkt, in Sardinien stehen ihm Reichsstände zur Seite, und in Genua ist er an die Bedingungen ge-bunden, unter welchen diese Republik dem Sardinischen Reiche einverleibt bunden, unter dem Seiche einverleibt dem Sardinischen Reiche einverleibt ist. Die Krone erbt nach dem Rechte der Brstgeburt in männlicher Linie der arrigeourt in management fort: nach dem Abgange des jetzt regie-renden Hauses wird das Haus Carignan auf dem Throne folgen. Die Volljährengen Hauses wird des Haus Carignan auf dem Throne folgen. Die Volljäh-rigkeit ist mit Vollendung des 14. Jahres festgesetzt; die Religion katholisch, die Residenz Turin. Der kleiners Titel lantet: König von Sardinien, Cypern u. Jerusalem, Herzeg von Genua; der Kron-prinz heifst: Brinz von Piemont. Rie-ferorden gight er weit von der Verben. prinz heifst: Frinz von riemont. Aut-zerorden giebt es zweit von der Verkün-digung Mariens, 1362 gestiftet, und des heil. Mauritus und Lassrus, ein Ver-dienstorden aus dem Jahre 1331 herrüh-zend. Der Hofstaat ist einfach. Die Ktaatsbürger unterscheiden sich in Adel, Klerus, Bürger und Banern: der Adel u. Klerus ist zahlreich u. besitzt in Sardinien fast alles Grundeigenthum, daher nn auch dort der Bauer unter dem Isersten Drucke lebt, wenn er auf m Kentinente Sardiniene völlig frei dem Kontinente Sardiniene völlig frei ist. Blofs in Sardinien glebt er Reichs-stände and Reichstage, im Genuesi-schen Provinzialräthe, welche gewisse

Vorrechte erhalten haben. Staatsver waltung: die höchste Zentralbehörde is das dus 3 Staatssekretären zusammenge setzte Staatsministerium, Sardinie wird von einem Vizekönige regjert; di höchsten Reichskollegien sind: it eon siglio real supremo di Sardegna zu Ta rin, il supremo magistrato della rea siglio real supremo di oniungani rin, il supremo magistrato della real Udienza zu Cagliari, il magistrato della real governazione zu Sassari, il consigreal governazione su Sassari, il consig-lio, real di Savoye zu Chembery, il Se-auto di Torino, il consiglio reale di Nizza und il consiglio reale di Genua letztere 6 die höchsten Tribundie nui Regierungskollegien der Prov. La real camera di Conti verwaltet die kön. Brb-güter. Ufficio del Vicariato ist das Po-llzeigericht zu Turin. Der Intendenas generale sind die Steuerämter da-sämmtl. Kontinentalbesitzungen untersämmtl. Kontinentalbesitzungen untergeorenet. Unter die höhern Gerichte
des Kontinents gehören die Landgerichte in jeder Prov., an welche die Berufungen von den niedern Gerichten
gehen. Die Richter und Padesta der dem Könige, theils von den kön: Lehns-trägern ernannt. Die Gesetzbücher sind trägern ernannt. Die Gesetzbücher sind die kön. Verordnungen; wo diese nicht ausreichen, das Herkommen und das Röm. Recht. In Kirchensachen ist die Gewalt des Papstes sehr eingeschränkt. Keine päptsliche Bulle darf ohne Erlaubnifs des consiglio real supremo publizirt werden, und die inquisition Niemanden ohne ausdrückl. Bewilligung des Könige verhaften oder beunruhigen. Der König hat das Recht, zu den erledigten Pfründen der erz. und bischöffichen Der König hat das Recht, zu den erle-digten Pfründen der erz- und bischöffi-chen Kirchen, zu deren Abtelen und Prioraten zu ernennen, und den dritten Theil ihrer Einkünfte mit Pansionen zu belasten. Eine neuere hierarchische zu peissten. Bine neuere niererentensche Einrichtung, die durch die Besitznahme der Franzosen so sehr verändert war, ist bis jetzt nicht erfolgt, u. die alte wieder hergestellt. Die Wissenschaften sind in Sardinien, wie in ganz Italien, im Ver-falle. Zwar giebt es mehrere Universitatien su Turin, Genua, Cagliari und Sassari, so wie andere öffentliche Un-terrichtsanstalten, aber in Allen wirkt det alte Schlendrian fort und sie sind der alte Schlendrian fort und sie sind höchst einseitig, die Elementar nud Volksschulen aber gänzlich vernachläsigt. Die Akademie der Wissensch. zu Turin hat zwar in neuern Zeiten für deren Aufnahme Vieles gethan, und diels Institut gehört unter die bessern Italiens, doch scheint sein Wirken wenig Einfluss auf das Ganze zu haben. Finanzen: die kön. Einkünste könnan gegenwärtig nach der Erwerbung von Erwerbung von gegenwärtig nach der Erwerbi Genua wohl auf 16 Millionen betragen; allein auch die Schulden sind nicht unbeträchtlich, und beltefen sich 1782 bereits auf 15 Millienen Gulden, seit welcher Zeit sie weit über das Vier-fische gestiegen aus alleine Landen fache gestiegen seyn sollen. Landmacht: mit Einschluss der Landwehr, gegenwär-tig fast 20,000 M., und im Verhältniss mit Einschlüse der Landwehr, gegenwärtig fast 70,000 M., und im Verhältniss zu dem Ganzen wohl das stärkste Militär, was irgend ein Staat in Buropa unterhält. Doch dürfte kaum die Hälfte davon reguläres Militär-seyn. Hierunter ist die Nationalmiliz, die Sardinien unterhält, und die 40,000 M. stark ist, noch nicht begriffen. Seemacht: jetz nur 1 fregatte, 2 kleinere bewähnete Pahrzeuge und 4 Galeeren. Sardinien Sardinien, Sardinien Sardinien, Sardi

die 47 n. Br. Areal: 430 QM. Oberfische: gebirgig u. von S. nach O. von
sinem Gebirgikamme durchsogen, der
sich doch nirgends zu einer bedeutenden Höhe erleht. Der südl. Theil Capo
di Caglissi hat wenigere Hügel, ale der
nördl. oder Capo di Saesari. Boden:
leicht und bei gehöriger Pflege äufserst
produktiv. Gebirge: die Monti di Limbara, die Villanova, Genargento, Arizzo
und Fonni. Die Fl. haben nur einen
kurzen Lauf; die beträchtlichsen sind
der Finme d'Oristano, der Flumendoso
and Coquinas. Viele See'n an den Küthen, die von dem eintretenden Meege
das Wasser erhalten u. durch ihre Ausdinstungen die Luft vergiften. Mohrere Mineralquellen, besonders die Bäder
un Sardara. Klime: in den Thälern ist
tie Luft wegen Mangel an gehöriger tie Luft wegen Mangel an gehöriger Bewegung dick und ungesund, dabei im Sommer erstickend heils, während wei-Sommer erstickend heils, während welcher Zeit auch die Intemperne der Sarden
herrscht, die mit den Herbetregen verschwindet. Die erhabenen Gegenden
sind gesund. Schnee fällt selten und
hleibt nicht Hegen; das Thermometer
inkt nicht unter 30, Es regnet im Sommer höchstens ein paarmal, aber man
kennt auch keine Erdbeben, keine zerstörenden Hagel- und Donnerwetter.
Produkte: Getreide, Wein, edle Früchte, Soda, die gewöhnl. Hausthiere, vieles Wild, wordnter auch der Muflon u.
die Boccamela, See- und Fluisfische,
Seidenwürmer, Korallen, Bienen, Silber, Blei, Marmor und Baisalz. Volkemenge: 60,000 lnd. 1780 wurden 451,233 ber, Blei, Marmor und Baisalz. Volksmenge: 20,000 lnd. 1780 wurden 441,233
mnd 1790 456,600 gezählt, in 7 St. 333 Mh.
nnd D., 25 Landgütern und 95,594 H.
Die Binw. sind zwar Italienischen Ursprungs, aber die Sprashe ist mit vielen
Griechischen und Spanischen Wörtern
volk, das sich kaum aus dem wilden
Zustande herausgehoben hat und auf
dem Lande im äufsersten Klende unter
beständigem Drucke der Baronen u. in
tiefer Unwissenheit vegetirt. Die kath.
Religien ist die herrschende: sie zählt
hier 3 Erzbischöfe, 6 Bischöfe, 286 Domherrn, 3 Kollegiatstifte und 104 Kl. Nahrungssweige: Ackerbau, Viehzucht und
Fizcherei machen die einzigen Nahrungszweige aus; die Landwirthschaft wird
Entserst einfach getrieben, doch gewinnt rungssweige: Ackerbau, Viehracht und Fischerei machen die einzigen Nahrungszweige aus; die Landwirthschaft wird Enfserst einfach getrieben, doch gewinnt das Land nicht allein so viel, als es bedarf, sondern kann auch ein Beträchtlausfähren und damit seine Bedürfnisse bestreiten. Die Viehrucht ist beträchtlich: man rechnet 66,400 Pferde von kleinems, aber feurigem Schlage, 344,200 Stück kleines Rindvieh, wovon ein Theil verwildert ist, 31,300 Schweine. Die Fischerei gen und 152,200 Schweine. Die Fischerei gen und 152,200 Schweine. Die Fischerei gen und 152,200 Schweine. Die Fischerei geht vorzüglich auf Thunfische und Korallen, beide Zweige sind sehr einträglich. Kunstfleifs kennt man gar nicht. Ausfuhr: 8,735,445 Livr. an Werthe, wosunter für 6,143,446 Livr. an Werthe, wosunter für 6,143,446 Livr. Rorn, Mehl nnd Gemülse, für 1 Mill. Livr. Käse, für 50,000 Livr. Salz u. s. w. Die Einfuhr beläuft sich kaum suf 1 Mill. Livr. besonders Tuch, Leinewand und Fabrikwaaren. Staatsyerbindung: Sardinischen Marchie aus. Die kön. Gewalt itt durch Reichsstände beschränkt, welche aus Litzerschaft, Deputirten der Städte und Derter und der Geistlichkeit bestehen, und die gesetzgebende Gewalt mit dem Menarchen theilen, auch ihn bei der

volltiehenden in manchen Stücken die Hände binden. Sie versammeln sich welltlehenden in manchen Stücken die Hände binden. Sie versammeln sich alle 3 Jahre auf Reichstagen. Der Adel ist Besitser von fast allem Grundeigen-thume und zählt 4 Heraoge, 2 Mar-chesen, 9 Grafen, 1 Vicomte und 7 Bare-me. Auch die Geistlichkeit ist reich, der Landmann elend und anterdrückt. Urberhaupt herrscht hier des Lehnsy-stem in zeinem ganzen Umfange. An stem in seinem ganzen Umfange. An der Spitze der Regierung steht ein Vize-könig. Die höchsten Reichsgerichte sind die real udienza zu Cagliari und die real Governazione zu Sassari. Die Poreal Governazione zu Sassari. Die Podestas auf dem Lande werden von den Baronen, in den Städten vom Könige bestellt. Ein Inquisitionsgericht betieht zu Cagliari. Die kön. Binkünfte schätzt Azuni auf 1,412,553 Lire (à 4 ggl. 9 Pf<sub>1</sub>, mithin 410,351½ Könv. Gulden); das reguläre Militär auf 4,000 M.; dabei hält die Insel eine Nationalmilis vom 40,000 M.; und ist wegen der Seeräuber rund umher mit Wachthürmen umgeben, deren einer nicht aus dem Gesichte des Die Poumber mit Wachthürmen umgeben, deren einer nicht aus dem Gesichte des andern liegt. Bintheilung: Sardinien umber mit Wachthürmen umgeben, deren einer nicht aus dem Gesichte des andern liegt. Eintheilung: Sardinien zerfällt in Hinsicht seiner geogr. Lage in 2 Hauptheile, Capo di Cagliari a. Capo di Sassari; politisch wird es in 19 Incontrade, 10 Marchesati, 17 Baronien, 3 Barbagie, 3 Campidani, 4 Grafschaften, 3 Parti, 1 Giudicato und 1 Planargia eingetheilt. Eine andere Eintheilung kennt man im Lande selbst nicht. Sardoel, Port. Villa in der Provins Bstremadura, mit 58 H.

Sarspia, (Br. 48 19' 30'') Russ! St. in dem Saratow. Kr. Zarizyn, an der M. der Sarpa in die Wolga, eine seit 1765 angelegte Kolovie der Mihrischen Brüder, mit 1 Versammlungsh., 1 Brüderu. 1 Schwesternh., 70 anderen H. u. gegen 300 B. 1 Tabaksfabr., die 50 Personen beschäftigt, Tach., Mützen und Strumpfweberei, 1 Apofteke. Handel.

Sargans, Helv. Mil. im Kant. S. Gallen, vorm. Hptort der gleichn, am Rhein liegenden Landvoigtel, mit Weinban, Viehund Käsehandel.

und Käsehandel.

Sarge, Franz. Mfl. im Dep. Loir-Cher, Bez. Vendome, am Zusammenfl. der Graisne und Bray, mit 1,634 Finwohnern.

Sarguemines, Sarreguemines, Deutsch Sarguemines, (Br. 490 & L. 240 50') Franz. Hptst. eines Br. von 31,92 QM. u. 116,225 B., im Dep. Mosel. Sie liegt in der Gabel der Saar und Blise, hat I Felsenschl., I K., 3,167 E. und unterhält Hanfweberei und 2 Fajanzefabr.

Sart, Franz. Mfl. im Dp. Corsica, Bs. Ajaccio, mit 641 E.

Sarigan, Australeiland, zu der Grup-pe der Ladronen gehörig; 4 M. im Um-iange, sehr hoch, aber unbewohnt und ohne Ankerplatz.

ohne Anserpass.

Sark, Britt. Eiland im Kanale, su
den Normandischen Inseln gehörig, zw.

den Snernsev. unter 15<sup>0</sup> 15' 15'' den Normanischen Inselin genorig, zw. Jersey und Guernsey, unter 150 15' 15'' L. und 400 23' 32" Br. Bin ungeheurer, etwa 1/4 QM. grofter Felsen, desscu san-dige Oberfitche von den 550 E., die mei-stens von der Fischerei leben, für Viehzucht, Acker- und Gemüßesau auf das Belste benutzt wird. Es bildet z Kirchsp. und steht unter dem Gouverneur von Guernsay.

Sarkad , (Br. 460 M' 30" L. 500 2' B') Oester. Mfl. in der Ungar. Gesp. Bihar an dem Gyepes, mit 1 ref. E. u. Magyac. Rinw.

Sarkholm, Russ. Eiland im Righer Busen, zum Livländ: Kr. Pernau gehö-rig. Ein mit Erde bedeckter Kalkfel-sen, auf dem nur ein paar Bauerhöfe

stehen.

Sarlat, (Br. 440 53' 20" L. 180 52' 49")

Franz. Hptst. eines Bez. von 36.72 (M. und 97,697 E., im Dep. Dordogne, am gleichu. Fl., unit 5424 E. Handelsgericht. Nußölbereitung.

Sarlainsbach, Oester. Mfl. im Mühlviertel des Landes ob der Ens, mit starber Lainswahrei

ker Leineweberei.

Sarmatta, Asiat. Eiland im östlichen Meere, unter 8° 10' s. Br. und 146° 51' L. Sarnaki, Russ. &c. unweit des Bug, in der Poln. Woiw. Podlachien, mit

Sarnau, Sarnowo, Preuß. St. in dem Posen. Rbz. Posen, mit 310 H. und 1,442 E. Leineweberei mit 83 Stühlen (1,240

Stück).

Sarhen, (Br. 47° 42' 52" L. 25° 53' 47")

Helv. Hauptflecken von Ob dem Walde, Helv. Hauptflecken von Ub dem vvalue, im Kanton Unterwalden, am Sarnersee und am Aa; gut und städtisch gebauet, mit 1 Pfk., 1 Manns- und 1 Frauenkl., 1 Rathh., 1 Zengh.; 1 Landmagasin und gegen 2,000 E. Gymnasium; 1 Sägemühle; 1 Ziegelei. Auf einem offenen Platze wird die Landesgemeinde gehalten.

Sarno, Sixil. Fl. im Princ. citeriore, welcher aus 2 Q., in der St. Sarno und in einem Berge in der Nähe, entspringt und der kleinen Insel Revigliano ge-genüber dem Meere zufällt. Er war im Alterthume schiffbar und ist jetzt an Aşlen und Krebsen reich.

Sarno, Siz. St. an der Q. des gleichn. Fl., im Princ. citeriore, mit i Kathedr., a Pfk., 5 Klosterk. und 11,963 Einw. Bischof.

Sarnowo, s. Sarnau.

Sarono, Oester, Mfl. in der Milan. Digz. Milano.

Naros, Ssaraska Stolik, Oester. Gesp. im Ung. Kr. diesseits der Theifs. Fiacheninhalt: 65,10 QM. Gebirge: Simon-ka, Oblik. Flüsse: Tartza, Szekelo, 72 Mineralquellen. Naturprodukte: Salz, Obst, Opale, Korn, Buchwaizen, Hafer, Hanf. Volksmenge: 163,225 Slawen, Deutsche und Rufsniaken, in 3 königl. Freid: 12 Md. 276 D. und 12 Prädien. Breist., 12 Mfl., 376 D. und 13 Prädien. Eintheilung: in 4 Bezirke.

. kesz.

Saros Patak; (Br. 48° 18' 50" L. 300
14' 3") Gester. Mfl. in der Ung. Gespan.
Zemplin, am Bodrogh; gut gebauet,
mit ! kath., 1 ref., 1 griech. K., 1 Trinitarierkl. 1 berühmten ref. Gymnasium
mit amsehnlicher Bibliothek, 1,50 H. u.
8,000 E. Weinbau; 2 einträgliche Steinbrüche.

Serosd, (Br. 470 2' 51" L. 550 18' 64") Oester, Mil. in d. Ung. Gesp. Stuhlweis-

senburg.

Sarowy, (Br. 25° 32' L. 90° 50') Hind. Hauptstadt eines Distrikts in der Prov. Aschmir, welche dem Radsbutenrajah von Judpur zuständig 1st.

Sarpa, n. Russ. Pl. im Gouv. Saratow, ler Wolga bei Sarepta zu-

Sarran, Franz. Mfl. im Dep. Gers, Bez. Lectoure, am Sarrainpion, mit 905 Einw.

Sarrancolin, Franz Mfl. im Depart. Oberpyrenaen, Sez. Barneres, am Ne-stes, mit 664 Einw. 2 Papiermühlen, 1

Glashutte, 5 Sägemühlen; Strumpfweberei. In der Nähe eine Bisenmine u 2 Steinbrüche, worin man den som namten Marmor von Sarrancoli bricht

Sarrabourg, Franz. Hauptstadt eine Bez. von 21,72 QM. und 50,003 E. im De Meurthe. Sie liegt an der Saar. ha 1,454 E., 1 Alaunviederei, 1 Salminkfabrund 1 großes Militärbäckerei mit 8 Gefen, welche täglich 32,000 Portionen liefern kann.

Sarrians, Frans. St. im Dp. Vauclo-se, Bez. Carpentras, an der Folette, mit 1,945 E. Seidenkultur.

Sarsina, Papetl. St. am Savio, in der Digz. Ravenna Hil Sarstedt, Han. St. in der Prov. Hil-desheim, an der Innerste, mit 170 H. u.

1,088 E. Sart, Niederl. Mfl. in der Prov. Lustich, mit 1,841 B.

Sart, '(Br. 350 34' L. 450 47') Osm. D. am Fuse des Gebirgs Baba Dagh w. am See Indighele, im Rume! Sandsch. Khu-daverdhiar, nur mit 15 Ht, aber dabei die Trümmern der vorm. Hauptst. von Lydien.

Sartene, (Br. 410 37' 30" L. 250 27' 30") Franz. Hauptst. eines Distr. von 33.27 QM, und 21.311 E. im Dep. und auf der Insel Corsica, mit 1,882 E.

Sarthe, Sarte, Franz Fl., welcher im Dep. Orne, im Santon Mouline la Mar-che entsteht, in das Dep. Sarthe geht, hei Malicorne schiffbar wird und obsehalb Angers sich mit der Mayenne vereinigt.

einigt.

Sarthe, Sarte, Franz. Dep. im nordwestlichen Frankreich, twischen 170 ff'
bis 180 a2' ö. L. und 47° 36' bis 48° 29' n.
Br., im N. an Orne, im O. an EureLoir und Loir- Cher, im S. an MaineLoire, im W. an Mayenne gränzend, u.
118 QM. grofs.
Oberfläche: meistens
eben, blofs im N. W. giebt es Hügel.
Boden: äußerst verschieden, doch and
Lehm und Sand vorherrschend, und neben traurigen unfruchtbaren Haiden Boden: aulwert verherrschend, und ne-Lehm und Sand vorherrschend, und ne-ben traurigen unfruchtbaren Haiden breiten sich fippige Kornfelder ans. Gewässer: Sarthe, Loir, Hunne, Orne, Meme, Erve, aufserdem mehrere ge-ringe Fl., eine Menge Bäche, aber we-nige Teiche und Moräste. Einige Min neralwasser. Klima: mild, heiter und gesund. Produkte: Getraide, Hülsen-Gertenfrüchte, Hanf, Kürbisse, gesund. Produkte: Getraine, muser-und Gartenfrüchte, Hanf, Kürbisse, Obst, Wein, etwas Holz, die gewöhnli-chen Hausthiere und Geflügel, wenig elsbares Wild, aber viele Wölfe, Fluis-fische, Eisen, Marmor, Bausteine, Torf. Volksmenge 1815. 449,330 meistens Ka-tholiken, die Reformirten sind ohne Vanalischen Gattesdignit. Nahrungsöffentlichen Gottesdienst. Nahrungsonenitenem Gottestant: Nantungszweige: ein mittelmäßiger Ackerbau, der in Mitteljahren nicht Getraide genug liefert, nur 1,587,130 Zntr.; Obstbau, der doch auch ausgebreiteter seyn könnte; starker Weinbau im südlichen: könnte; starker Weinbau im südlichen Theile des Dep. oder dem Champ de la vigne, eine gate Pferde- und Schaaf-zucht, die Viehrucht hat sich in neuers n verschlimmert, und das Rind-von der sogenannten Mancsur-Zeiten verschlimmert, vieh von der sogenannten Mancesura-rasse fällt klein und sohwächlich, Vie-larlei Gewerbe in Bisen mit 5 Bisen-hemurern, die 20.000 Zutt. produtiren in Papier mit 15 Mühlen (24.000 Rieft), in wollenen Zeuchen, Leder u. Wachs-doch gehört die Prov. im Gansen biele zu den Acherban treibenden des Reichstusfishr: geschmiedetes Eisen, Elecaman n. Luxerne (16,000 Zntr.), Nús-e, Kastanien, trockenes Obst, etwas aaman n. Luterne 10,000 Znir.;, 1900-e, Kastanien, trockenes Obst, etwas Nein, Hanf, Hanftuch, Etamine n. an-lere wollene Zeuche, Hanf und Nuis-ll, Leder. Staatsverbindung: die Prov. endet 4 Deput. zur Kammer und ge-lört zur (22sten Militärdivissen, zur 6ten forstkonservation, zur Diözes von fans und unter den königl. Gerichtsef zu Angers. Eintheilung: in 4 Beirke, 33 Kantone und 413 Gemeinden.

Sartilly, Franz. Mfl. im Dp. Manche,

Avranches, mit 052 E. Sartirana, Sard. Mfl. in der Milan.

rov. Lumello. Sarukhan, Osman. Sandschak in der Welcher das Sarukhan, Osman. Sandschak in der leglerbegschaft Anadoli, welcher das lerdliche Lydien und die St. Magnissa,

Akhissar und Potschia umfalst. Sarun, Britt. Distrikt in

Sarun, Britt. Distrikt in der Kal-mtta Provinz Bahar, der auf 237 QM., 204,000 E. zählt, zu den fruchtbassten md bevölkertsten von ganz Hindostan ehört und besonders vielen Salpeter

Sarvar, (Br. 47º 14' 50" L. 34º 35' 6") lester. Mfl. an dem Einfl. der Guns in ie Raab, in der Ung. Gesp. Eisenburg, nit 1 Schl., 1 kath. K., 1 Synag. und 13e I. Tabaksbau.

Sarvitz, Oester. Fl. in Ungern, der n der Wessprimer Gesp. aus mehrern sichen entsteht und der Donau su-trömt. Längs desselben ist der Sarvitz-anal zur Anstrocknung der Brüche an-

selegt.

Sarwerden, Altsarwerden, Französ.
ffi. in dem Dep. Mosel, Bz. Sargnemies, mit 47, B.

Sersans, Sard. St. in der Prav. Gena, am Magra, mit 1 Bergechl., Sarzaello, der Sitz vines Bischofe, mit 3,600

Sarzeau, Franz. St. im Dep. Morbian, Bez. Vannes, zwischen dem Meerend dem Busen Morbihan, Kirchsp. von 380 B. Pischerei.

Sarzedas, Port. Villa in der Provinz eira, am Liça, mit i Pik. und 556 H. oldwäscherei im Liça.

Ses van Gend, (Br. 510 15' L. 210 20') lied, St. und Festung an dem gleichn, anale, welcher von Gend hierher icht, in der Prov. Zeeland. Sie zählt 845 E. und hat einen Haven, der zum heil die Niederlage der Gender Waanne ım ist.

Sae van Gend, Niederl. Kanal in den rov. Zeeland und Ostflandern, welcher si Gend anfängt und bei Sas van Gend Awemmershoek, einem Arm der

chelde, endigt.

Sasani, Sasni, (Br. 270 45' L. 950 43') rits. St. in der Prov. Agra, deren sich ie Britten 1803 bemächtigt haben.

Sabach, Bed. Mfl. in dem Murg B.
Achern, mit 867 B. Unweit davon
ie Wallfahrtsk. der heil. Dreieinigkeit,
nd der Ort, wo der große Turenne
175 fiel, und wo ein Denkmal steht.

Saschigow Jär, Russ Stadt in dem ouv. Irkuzk, Kr. Nertschinsk, nur 1/3 jeile von der Kreisst., mit den Kreis-bäuden und 150 H., in neuern Zeiten egen der Ueberschwemmungen der chilka, die Nertschinsk häufig unter philka, die Nertschins Vasser setzen, angelegt.

Saschiwersk, Russ. St. an der Indi-erke, im Irkuzk Kr. Jakuzk, mit r K. nd 30 H., erst neuerdings sum Range lner Stadt erhoben.

Geog. Stat. Handwörterbuch, II. Bd.

Sassram, (Br. 200 L. 1010 44') Britt.
St. in der Kalkutta Prov. Bahar, mit einem von Shere Khan erbaueten weitläuftigen Mansoleum.
Sasinghan, Russ. Gruppe von 6 Inseln im Kamtschatkischen Meere, welche die nähern Aleuten bezeichnet.
Dahin gehören Beringsinsel. Kupferinsel, Attak, Schemija, Semijschi und
Immak.
Sasiami. (Br. 200 50') Buss. Kraiset

Seslant, (Br. 490 50') Russ, Kreisst. des Gouv. Wolhyn, mit 844 H. u. 5,064 Einw.

des Gouv. Wolmyn, mit one a. 1. 1900, Einw.

Sasmanshausen. Preuse, Mfl. im Westphäl. Rbz. Areneberg, zu der Standesherrschaft der Grafen Witgenstein gehörig, mit 4 Eisenwerken.

Sassano, Siz. Mfl. in dem Princ. citetiore, mit 3,620 E.

Sassari, (Br. 390 20' L. 260 15') Sardin. St. auf Capo di Sassari der Insel Sardinien. Sie liegt an einem hohen und breiten Hügel, ist hemauert, gut gehauet u hat 1 Kathedrale, 11 Klosterky. I Hosp., einen prächtigen Springsbrunnen, Rosello, und 30,000 R. Brabischof, Real governazione, Kensulat, Inquisitionsgericht. Universität, Seminar, & Kollegien, 1 Buchdrackerst. Seiden Wein und Obsthau. Ihr Haven hiegt 1/2, Meilen von der Stadt, heifst Porto Torre und steht mit ihr durch einen Kleinen Fl. in Verbindung. Trimmer eines Aquādukts. eines Aquadukts.

Sassena, Osman. Riland im Adriati-schen Meere, an der M. des Busens von Avlona, zum Rumel. Sandsch. Avlona

gehörig

Sassenage, Franz. Mfl. am Furen, im Dep. Isère, Bez. Grenoble, mit 1,248 E. Käsebereitung. Fundort von Oph-talmiten, einer Art Feuersteine. In der Rabe der Thurm ohne Gift und die

Gretten von Sassenage, zwei sogenann-te Wunder der Dauphiné. Sassenberg, Preuls. Mfl. in dem West-phil. Rgbz. Münster, mit 1 Schl. u. 1,200

Sassendorf, Preuß. D. in dem West-phäl. Rgbz. Arensberg, mit einem Salz-werke, welches Privatkewerken zu Soest gehört und jährlich gegen 16,000 Zntr. produirt. Die Soole ist 6% grädig u. wird durch Gradigen zu 16 bis 180 gebracht.

Dracht.

Sassoferrato, Päpstl. Mfl. in der Dlg.
Urbino; Geburtsort des Juristen Bartolo und des Philol. Nic. Perotto.

Sassuolo, Moden. St. nahe bei der
Secchia, in dem Distr. Modena, mit
5,049 E. Unweit davon der wegen seinnes Steinbis, Oglio di Sasso, bekannte:
Berg Zibio.

nes Steinois, Sen-Berg Zibio.
Sasvar, Sassin, Schlofsberg, (Br. 480 37' 50' L. 340 47' 43'') Oester. Mfl. an der Miawa, in der Ung. Gesp. Neutra, mit I Paulinerkl;, das ein Gnadenbild besitzt, und der größten Kattummif. in manz Ungarn, welche 10,000 Menschen Stück liefert.

Satagura, Oester. Mil. am Pruth, im Galiz. Kr. Czernowicz.

Satalia, Sattalia, s. Antalia.

Satanagur, (Br. 170 56' L. 950 55') nd. Sa in der Prov. Hyderabad, za Hind. Sh. in der Prov. Hyderadau, am des Nizams Besitzungen gehörig. Satanow, Russ St. im Gouv. Pode-lien, mit 527 H. und 3,162 E.

Satarah, Sittereh, (Br. 170 66' L. 916
42') Hind, St. and starke Festung in der
Proy. Bejapur, den Mahratten gehörig, zwischen dem Krishna und Tourna, an

einem Mügel, auf dessen höchster Spitze das Fort steht. Sie ist zu Zeiten die Residenz des Paischwa, der sonat zu Punsch Hof hält, und hat ein Hosp, für die Insekten, die den Menschen quä-

Saterland, Oldenb. Landschaft, welche 2u dem Rr. Kloppenburg gehört u. 5 Kirchspiele enthält. Sie liegt mitten in den Vehnen und Morfaten Westphalens wir eine Case. Die Einw. reden in den Vehren und Morasten Westpha-lens wie eine Case. Die Binw. reden die Altfriesische Sprache, sind Katholi-ken, genielsen besonderer Freiheiten, und nühren sich von einem kümmer-lichen Ackerbau, der Torfgräberei und Schifffahrt is. Hoches Wanderung in

das Saterland.)
Satillieu, Pranz. Mfl. am Dey, im
Dep. Ardèche, Bez. Tournon, mit 2,024

Satimangalam, (Br. 100 28' L. 940 59') Britt. St. am Bhawani, in der Provins Coimbettore, mit i starken Fort und einer Pettah von 600 H. Sie hat einen berühmten Vishnutempel und die Kinw. verfertigen viele baumwollene Zeuche. Satrimes. Sie St. in der Prov Rack.

verfertigen viele baumwollene Zeuche.
Satriane, Siz. St. in der Prov. Basilicata, deren Bisthum mit dem zu Campagna vereinigt ist.

Satteram, (Br. 120 of L. 940 32') Hind. St. in der Prov. Mysore, zu den Besizzungen des Rajah von Mysore gehörig.

S. Saturnin, Franz. Mfl. nahe an der Monne, im Depart. Puy de Dôme, Bez. Clermont, mit 7,813 E.

Sattig, Preulf. Mfl. in d. Pommern.
Rbz. Köslin, mit 1 Schl.

Sau, s. Saue.

Saudre, 2 Franz. Fl. im nordwestl. Frankreich. Die großes Saudre entpringt in der Gegend von Bourges und
intlit bei Romorantin in den Cher; die
Riene Sandre entquillt der Erde bei
Menetou und vereinigt sich bei Aubigny mit der großen Saudre. ny mit der großen Saudre.

Saugues, Franz. St. im Dep. Oberloire, Hez. Puy de Dome, am Suejoles, mit I Stiftskirche und 3,430 E. Spitzenklöppelci, Viehhandel.

mit I Stillsaufung und Strose Klöppelci, Viehhandel.
Suujon, Franz. Mfl. im Dep. Niedercharente, Bez. Saintes, an der Seudre,
mit 1,524 Einw. Mnf. in Sergen, Basins,
Tüchern und gröbern wollenen Waa-

Saukegel, Oester. Spitze der Norischen Alpen, in dem Rr. Salzburg des Landes ob der Ens, 7,108 F. hoch.

Saukier, Nordamer, Völkerschaft in dem Gebiete Missuri, welche mit den Fuchsindiern zwischen dem untern Mis-zuri und dem Missisippi von Jagd und Ackerbau leben.

Saulgau, (Br. 480 1' 7" L. 270 10' 11")
Würt. St. und Sits eines O. A. in der L. V. Bodensee, an der Schwarzach, mit I Pfk., I Rathh., I Kornh. und 1,900 E. Bornmärkte, Kornhandel.

S. Saulge, Franz. St. im Dp. Nièvre,

S. Sauige, Franz. St. im Dp. Nievre, Bz. Nevers, mit 1,623 E.
Sauiteu, (Br. 47) 16\* 49" L. 210 55\* 56")
Franz. St. im Dp. Côte d'or, Bz. Semur, auf einer Anhöhe in waldigen Umgebungen. Sie hat 5 Voret., 3 K., 2,837 E. und 1 Handelsgericht, und unterhätt Mnf. in Tuch und wollenen und baumwollenen Mitzen, Görbereien u. Twifsspinherei. Korh., Holz- und Breterhandel, Geburtsort des Marschalts Vanhan handel. Vauban

Sault, Franz. St. am Nesque, im Dp. noluse, Bez. Carpentres, mit 1,617 E. Vaucluse, Be

Sault de Rapailles, Franc. MB. im Dep. Niederpyrenien, Bez. Orthès, am Luy de Bearn, mit 2,260 B. Sautz le Due, Franc. Mfl. im Dep. Côte d'or, Bs. Dijon, mit 424 B. Eisen-munen.

ainen.

Saumene, Frenz. Mfl. im Dep. Vau-cluse, Bz. Avignon, mit i Schl. und 514

Sammur, (Br. 47º 15' 24" L. 17º 35' 6")
Franz. Hptst. eines Bez. von 33,42 QM.
mig 7,396 E., in dem Dep. Maine-Loire.
Sie Hegt an der Loire, worüber 2 Brükken führen, hat z altes Felsenschl., 3
K., 2 Hosp., 1,450 H. und 9,636 E. Handeisgericht. Mnf. in Leinewand, leinenen Taschentüchern und Mützeu; Gärbareien: Knnfer. nud Blechechmieden: bareien; Kupfer- und Blechschmieden; Wachsbleiche; Salpeterraifinerie. In der Nähe findet man Rom. u. Gailische Alterthümer und 2 gut erhaltene Lager von Julius Cäsar. Geburtsort der gelehrten Anne Dacier, geborne Lefevre †

Saundersinsel, Südamer. Eiland, zu Gruppe der Falklandsinseln ge-

Sauves der Falklandsinsein gehörig.
Saundersinsel, s. Tapuamannu.
Sauvat, Franz. Kirchsp. im Dep. Arriège, Bz. Foix, am gleichnam. Fl., mit
5,405 E. Eisenminen, Eisenhammer, Mineralquelle.
Sausenburg, Bed. Ruinen eine Berg-

Sdusenburg, Bad. Ruinen eines Berg-schlosses, in dem Wiesen B. A. Kan-dern, wovon die vorm. Landgrafschaft Sausenberg den Namen führt.

Sautenberg den Namen tuntt.
Sautglur, Sattghadam, (Br. 12° 58' L.
66° 33') Britt St. in der Prov. Barramahal, in einer engen Felsenschluft det
östlichen Ghauts malerisch belegen u.
stark befestigt. In ihrer Gegend wächst viele Aloe.

Sautour, Nied. Mfl. in der Prov. Namur, auf einer Anhöhe; ummanert, mit 330 E. und 1 Bisenhammer.

Son in the international state of Pr. Sau-tschu-fu, Schin. St. in der Pr. Kiangnan, eine der größten und schönsten Stätte des Reiche, unweit dem Tai-hu, in einer romantischen Gegend. Tai-hu, in einer romantischen Gegend. Sie wird von einer Menge Kanäle durchschnitten, die mit unzähligen Gendeln bedeckt sind; die H. sind gut gebauet und artig verziert, und die Rinw. wohlhebend und gehen größetentheils in Seide gekleidet. Sie ist der Situ des Vizekönigs, der Aufenthalt der reichsten Kaufleute, die Schule der Gelehrten, Künstler und auch der Seiltänser, Luftspringer und Taschenkünstler in Schina, das Vaterland der schösten Mäßchen des Reichs und der Vereingunze.

Unweit davon der reizende Sauve, Franz. St. im Dep. Gard, Es. Vigan, an der Vidourie, mit 2,751 Eaw-Intermittirende Heilquelle; unbenuts-te Steinkohlenanbrüche und Baugteinbrüche.

chen des Reichs und der Vereinigungs-ort reicher und wollüstiger Mülsiggan-

Scavetat, Frans. St. im Depart. Lof-Geronne, Bez. Marmande, mit 2,800 E. Geburtsort des Kartesianers Regis. Sauvetat, Franz. Mfl. im Dep. Gers,

Bz. Lectoure, mit 1,225 E.
Sauvetat de Sauvères, Franz. Mfl. im
Depart, Lot-Garonne, Bes. Agen, mit-1,381 E. Sauveterre, Franz. St. im Dp. Avei-ron, Bz. Rhodes, zwischen dem Aveiron and der Viaure, mit 3,478 E. Weinhan-

Sauveterre, Franz. Mfl. im Dp. Gers, Br. Lombes, mit 740 E.

Digitized by Google

Seuveterre, Frant. St. im Dep. Gi-mande, Bs. la Reole, sw. Dordogne und Drot, mit 600 E. Sauvetsrve, Frant. Mil. an der Alle-mance, im Dep. dot-Garonne, Bz. Vil-lenauve d'Agen, mit 166 E. Hochbeneuve d'Agen, mit 1,052 E. 1 Hoch-bfen, welcher 3,400 Zatr. Guls- und Stahleiven liefert, i Eisengießerei und 1 Papiezzuüble.

Sauveterre, Franz. St. im Dep. Nie-derpyrenden, Bez. Orthes, an der Gave d'Oleron, mit 1,186 E. . S. Sauveur, Nied. Mil. in der Prov.

S. Sauveny, Nied. Mfl. in der Prov. Hennegan, mit 1,075 E.
S. Sauveny, Frank. Mfl. am Gournet, im Dep Loire, Best. S. Etjennes, mit 450 B. Bleigrube.

B. Bleigrube.
S. Sauveur, Franz. Mfl. im Depart.
Konne, Br. Anxerre, mit 1,007 E.
S. Sauveur le Vicomte, Franz. St. an
der Douve, im Dep. Mauche, Bez. Valognes, mit i Schl., i Klosterk., 2 Kap.,
i Hosp. und 3,705 Einw. Geburtsort des
Philol. Lemonier † 1798.
S. Sausy, Franz. Mfl. em Bats, im
Dep. Gers. Br. Auch, mit 571 E.
Sauzillanges, Franz. St. im Dp. Puy
de Dôme, Bez. Issoire, mit 4,056 E., die
Btamin, Kamlott u. Kupfergeräthe verfertigen.

Sause, Franz. Mfl. im Dp. beider Så-wres, Br. Mella, mit 1,822 E. Saus, Siz. St. in der Prev. Otranto, mit 1,675 E.

Savana, Nied. D. in der Südamerik. Kolonie Surinam, welches ganz von Ju-dan bewohnt wird.

Savamah, Nordamerik. Strom, wel-cher auf den Alleghanen aus 2 Quellen-flüssen, dem Keowi und Tugulo, ent-steht, nach deren Vereinigung bei An-dersonville der Fl. den Namen Savanmah amnimmt, die Gränze zwischen Südcarplina und Georgia macht und mnter 32° n. Br. dem Uscane zufällt. Er ist für große Schiffe bis zur St; Savan-mah, und für Boote bis Augusta schiff-bar. Hier hemmen Katarakte seine weiat, die Gränze zwischen und Georgia macht und

bar. Hier men.

Sere Brechiffung.
Savatnah, (Br. 32° 0′ 45″ L. 296° 44′)
Nordamer, Hauptst. des Staats Georgia,
maleichu, Fl. Sie bildet ein Paralle-Nordamer, Hanpiek. des Staats Georgia, am gleichu. Fl. Sie bildet ein Paralle-logramm, ist regelmäßig gebauet, hat 2 Rathh., 6 K., 1 Synag, 1 Marinehosp. 3 Armenh., 1 Gefängnis, 1 Wechsel-bankhaus, 1,200 H. und 5,215 E., worun-ter 2,195 Sklaven. Akademie; Haven; Schifffahrt; Handel; Bank.

Savannah la Mar, Britt. Mfl. auf der Westind. Insel Jamaica, im S. W., mit 60 H.

Save, Sau, Oester. Fl. in Illyrien u. Slavenien. Q. bei Sarizza im Villacher-kreise: M. bei Semlin in die Donan; Lauf 68 M. bei geringem Gefälle, doch weithin schifbar. Nebenfl.: Laibach, Kulpa, Unna, Loinia, Illowa.

Sapelli, Sixil. St. in der Prov. Calabria citeriore, mit 2,062 B.
Savenay, Franz. Mil. und Hauptort eines Bez. von 43,92 QM. und 94,761 B., im Dep. Niederloife, mit 1 K., I Hosp. und 1,814 B.

sing 1,514 E.

Savendroog, Savarnadurgs, (Br. 120
56 L. 960 8') Hind. Festung in dem Reiche Mysore, dem Bajah von Mysore gebörig. Sie steht in einem Walde und gehört zu den festesten Plätzen Hindestane.

Savenières, Franz. Mfl. im Dp. me Loire, Bez., Marmerbrüche, Bez. Augere, mit 2,632 Binw.

Saverdun, (Br. 430 16' L. 190 15") Prnz. St. im Dp. Arriège, Br. Pamiers, am Arriège. Sie wird in die Ober- und Nicriège. derstadt eingetheilt, hat 2 Vorst., 1 Schl. und 2,010 B.

und 2,010 B.

Saverne, Zabern, (Br 480 44° 20" L. 25° 26' 26") Franz. Hptst. eines Bez. von 27,25 QM. und 33,468 R., im hep. Niederthein. Sie Hegt am Fuße des Wasgan und am Zorn, hat 1 Schl., 2 K., 1 Hosp. u. 3,068 R. 1 Tuch- und 1 Trikotmf., 11 Branereien, 2 Lichterfabr., 1 Kesseischmiede, 1 Schmelzhütte, 10 Töpfereien, 1 Ta-

reien, 2 Lichterfabr., 1 Kesselschmiede, 1 Schmelzhütte, 10 Töpfereien, 1 Tabaksfabr., 4 Färbereien, 19 Gärbereien, 6 Zaegelhütten und 1 Seilerei. Savigliano, (Br. 440 % L. 120 18') Sard. Stadt in der Piemont. Prov. Saliazzo, an der Maira, in einer angenehmen und fruchtbaren Bebene; gut gebauet, mit einem großen Marktplatze und schönen Palästen, 4 Verst., 1 Stiftsk, 9 Klosterk, 2 Hosp., 1 Armenh. und 13,752 B. Tuchweberei, Hanfleineweberei; Handel mis Hanf, Hanfleinewand u. Tückern; Seiadenzwirnmühlen; Viehmärkte.

Sapignac les Eglises, Franz. Mfl. am 1sle, im Dep. Dordogne, Bez. Perigenz, mit 970 K.

late, im Dep. Dordogne, nez. resignmit 970 K. Savignano, Sis. Mfl. im Princ. ulter., mit 1,763 K. Savignane, Papetl. Mfl. in der Digz. nit 4,100 E.

Ravenna, mit 5,100 E. Savigna, Franz. St. im Dep. Indre.

Bz. Chinon, mit 1,037 E.

Savigne, Franz. Mil. im Dp Sarthe,
Bz. Mans, mit 2,248 E. Leineweberei u.

Leineweberei n. Bleichen.

Savigny, Franz Mfl. im Dp. Manche, Bz. Mortain, mit 1,220 B. Savigny en Septaine, Franz. Mfl. im Departs Cher, Bs. Bourges, mit 6.7 Ein-

wohnern.
S. Savin, Frant. St. im Dep. Vienne, Bez. Montmorillen, mit 1,018 Kin-

S. Savinien, Franz. Mfl. im Depart.
Niedercharente, Bez. S. Jean d'Angely,
mit 2378 E. Fajanzefabr.; Branntweinbrennereien; Kornhandel; Steinbrüche.
Große Muscheln, worin man zuweilen
Perlen findet.

Perlen findet.

Savons., Sardin. St. am Mittelländischen Meere, im westlichen Theile der Prov. Genua, mit i Citadelle, i Kathed., 2 Prk., 17 Klk., i Seehosp. und 10 551 B. Bischoff, Seidenwebereit, Fajanzeiabri, Elau Vitriolsiederei; Seifensiedereien; Gewehrfabr. Haven, Hundel.

Savoyen, Sard. Herzogthum auf dem Kontinente von Italien, zwischen 230 g' bis 240 g' o' d. L. und 450 g' bis 450 g' n. Br.; im N. an den Helv. Kanton Geaf und den Genfersee, im O. an den Kant. Walkis und Piemont, im S. an Piemont, im W. an Frankreich gränzend. Areal: 170,49, nach Galanti unstreitig zu großs 300,592 Q.M. Oberläche: mit hohen Alpen und Waldungen bedeckt, zwischen welchen sich schmale Thäler hinziehen. Boden: steintg, nur mit dünnen Brdzwischen Boden: steinig, nur mit dannen Brdschichten übersetzt und an wenigen Stellen sum Ackerbau tauglich. Am fruchtbarsten findet man denselben im Thale Faverges. Gebirge: die Cottifractionrates marks the first in the first i den Iseran, 10,300, den S. Michael, 10,500, den Valaisen, 10,200, den S. Bernhard, 6,792, den Tournette, 6,600, den Cenis, 1879 Fuß hoch. Gewässer: der Rhone als Gränzfil, der Isere, Arvo und Arcog der Genfersee, die Ses'n Bourget und Z

Annecy. Mehrere Mineralbäder, besonders die von Aix. Klima: Schweizerklima, im Ganzen versuderlich und oft in einem Tage von der drengsten Kälte zur Hitte übergehend. Oft grünt und biühet Alles in den Thälern, wenn die Gipfel der Berge noch mit Eis und Schnee bedeckt sind. Produkte Wein, Getraide, doch nicht hinlänglich, Kartoffeln, Kastanien, Hanf, Flachs, Obst, besonders Nüsse, Holz, die gewöhnl. Hausthiere, Wild, auch Murmelthiere, Gemsen und Steinböcke, Fische, Bienen, Silber, Kupfer, Blei, Eisen, Steinkohlen, Mühlsteine, Marmor, Serpentintein. Salz, Torf. Volksmenge 449,487 Binw., in 19 St., 630 Mil. und Dunnd 657 Pfärreien. Galanti schlägt die Volksmenge aff 379,421 Seelen an. Der Savoyarde ist zwar Italienischer Abkunft, aber gein Charakter nähert sich mehr dem Deutschen; seine Sprache ist theils Italienisch, theils Französisch. Er ist feifsig, aber sein unnamkbarer Boden nährt ihn nicht, und er ist geswingen, zum Theil außerhab Landes sein Brod zu suchen, und jährlich wandern mehrere Tausend nach Deutschlang als Schuhputser, Marmottenzeiger land u. Frankreich, nm dort eine Zeit-lang als Schuhputser, Marmottenzeiger eder Schornsteinfeger einen Gewinn zu lang als Schuhputser, Marmottenzeiger oder Schornsteinfeger einen Gewinn zu finden, den sie gewöhnlich am Abend ihrer Tage in ihre Heimath zurückbringen. Die Religion ist durchaus katholisch. Nahrungszweige: ein eingeschtänkter Ackerbau und eine stärkere Viehnucht sind Hauptnahrungszweige. Das Korn reicht nie hin, und Kastanien und Kartoffein machen seine Surrogate aus. Der Bergbau geht auf Silber (8 Zntr.), Blei (2,000 Zntr.), Eisen (23,79 Zntr.), Salz (20,000 Zntr.), und Steinkohlen. Die Kunstgewerbe sind mannichfach: man hat Kupfer- und Riseahammer, Schlösserschmieden, 2 Glashütten, Rajanzefabr., Töpfereien, 3 Papiermühlen, Branntweinbrennereien, Wollen-Rajanzefabr., Töpfereien, 3 Papiermühlen, Branntweinbrennereien, Wollen-Kase, Rinder, Kälber, Hammel, Häute, Marmer, Eisen- und Glaswaaren, etwas Wein, Wachu, Honig, Seide. Staatsverbindung: Savoyen macht eine Provinz des Königrenchs Sardinien aus und wird wie die übrigen Provinzen regiert. Zu Chambery hat der königl. Rath und das Obersteueramt seinen Sitz. Eintheilung: in 6 Landschuften, 1) Chambery oder das eigentliche Savoyen, 2) Genevois, 3) Chablais, 4) Foseigny, 6) Tarantaise und 6) Maurienne. Hauptstadt ist Chambery.

Szou, Asiat. Eiland im östlichen Meere, unter 1300 26' 20" ö. L. und 100

Save, Asiat. Eiland im Setlichen Meere, unter 1390 26' 20" S. L. und 100 21' 20" S. Br., ein reizendes Land, welches indels Dentrecasteaux nicht mit dentelben Farben schildert, als Cook. Be erzengt die meisten Produkte dieser Zone und wied von Malaien bewohnt, die sich durch ihren santen und gutmüttligen Charakter auszeichnen. Das Eitend Kleinsavu liegt unter 1380 49' 20" L. und 100 42' 8. Br. und 100 42' s. Br.

'Sawi, Afrik. Negerdorf auf der Skla-venküste von Guinea, im Reiche Da-home, bekannt durch ihren der Schlan-ge Daboe geweiheten Tempel.

Sawilijsk, Russ. Kreisst. des Gouv.

Sar, (Br. 260 29' L. 160 9') Span. Vil-la auf einem Berge in der Prov. Mur-cia, mit einem zerstörten Manrischen cia, mit einem Schl. and 2,200 E.

Saz, Helyet. Ffd. im Kantem S. Gub len, vermale in der gleichn. Zürfchet Landvoigtei, die ihren Sytu auf dem Schl. Forsteck hatte.

Scal. Forsteck hatte.

Saxkibbing, (Br. 550 48' L. 200 10' 32"
Dan. St. in dem Lasland. A. Mariebee, enit r K., 1 Hosp., 1 Dan. Schule u. 53
E., die vom kornhandel und Brannsweinbrennereien sich nahren. Sie liegt am Meere, hat einen kleinen Haven u.

hin Metro, not rinen hierard in half 3 Jahrmärkte.

Saxien, Helv. Mfl. am Sarnersee, im Obwaldan des Kantons Unterwalden, mit i prächtigen Pfk., worin der 110mme Waldbruder Niklas von Plus begraben liegt; daher starke Walifanrt dahin.

dahin.

Saxmundham, Britt. Mfi. in der Engi.
Sh. Suffolk, mit 400 H.
Saxmus, Japan. Provinz auf der Insel Ximo, die reiche Gold- und Silberbergwerke besitzt.
Sayda, Sächs. St. swischen der Flähe und Mulde; in dem Erzgebirg. A. Freiberg, mit Mauern und Groben amgeben. Sie hat I K., 145 H. und 900 E., wornster III Handwerker. Ackerbau, Breueri, Bergbau, Mandel und Schuamnschenarbeiten durch 25 Meister. Ein Theu

arbeiten durch 25 Meister. Ein Theil der St. liegt wüste. Sayn. Preuß. Mfl. in dem Niederrhein. Rgbz. Koblenz, am Zusammenfl. der Sayn und Breibach, mit I Schl. und 800 B., vormals Hat Sayn - Hachenburg. vormals Hauptort der Grafschaft

Sayn Wisgenstein, Deutsches fürstl. Hzus, welches in dem Grafen Johann von Sayn, welcher zu Ende des isten Jahrhunderts lebte, seinen gemeinlebte, seinen gemein-er chrt. Es theils Jahrhunderts tente, settlet as theils sich in 2 Linien, Sayn u. Witgensteist jene ättere erlosch vor 2 Jahrhunder

jene ältere erlosch vor 2 Jahrhunderten, diese blühet moch in 3 Zweigen:
a) Sayn - Witgenstein - Berieburg, ref.
Religiom. Er zerlällt wieder in 5 Aesté,
z) den fürstl. Berleburgechen, welcher
die Herrschaft Berleburg und Homburg
- 9,30 QM. mit 1,733 H. und 17,716 Einw.
unter Preuß. Hohelt besitzt; 2) dan
Carlsburgschen u. 3) den Ludwigsburgschen Ast. Letztere beide haben die
gräfi. Würde, bezitzen nur mittelbare
Güter und sind luth. Religion.
b) Sayn - Witgenstein - Hohenstein,
luther. Religion. Er besteht jetzt nur
noch in einem Aste, Sayn - Witgenstein-

noch in einem Aste, Sayn - Witgenstein Witgenstein, welcher die Grafschaf note in einem aste, Sayn - vrigenstein, Welcher die Grafschaft Witgenstein — 4,20 QM. mit 990 H. u. 9,165 B. unter Prenfs. Hoheit besitst, u. seit 1804 die fürstl. Würde erlangt hat. c.) Sayn - Witgenstein - Sayn, luth. Religion und gräft. Würde, der jetzt mach dem Verluste der Grafschaft Sayn nur nach mittelbare Güter und Renfen benoch mittelbare Güter und Renten be-

sitat.

Saypan, S. Josef, Span. Insel, zu der Gruppe der Ladronen gehörig, 3. Meilen nördlich von Tinian und nach Guam die gröfesete Insel des Archipeb. Sie hält 9,10 QM. im Areale, ist ziemlich fruchtbar an Brodfrucht, Bananeu und Kokospalmen, und war vormals stark bevölkert, hat jetzt aber bloß eine Kolonie von Guam, die 1,500 Megaachen zählen soll. schen zählen soll.

Sazawa, Osster. Fl. in Böhmen. Qu. im Teiche Zderko; M. unter Dawle in die Moldau. Er dient zur Holzfiösse.

Sazawa, Oester Mfl. am gleichnam. Fl., im Böhm. Kr. Kaurzim. Scaër, Franz. Mfl. im Dp. Fluisterse, Be. Quimperlé, u. weitläuftiges Kirch.

spiel von 4,056 B. Merkwürdige Quefie S. Candide.

ا ارجا

S. Candide.

Scafati, Sizil. Mfl. in dem Princ. ciseriore, am Sarno, mit 2,292 E.

Scala, Siz. vorm. St. mit einem Bisthume, im Princ citeriore, jetzt nur
ein einständiges Haus mit 27 E.

Scala nuova, s. Kabodasu.

Scalaa, Siz. St. en der M. des Laino
den Golf.

Scatea. Siz. St. an der M. des Laino in den Golf von Policastro, in der Prv. Calabria citer. Scatenghe, Sard. Mfl. in der Piemont. Prov. Pinerolo, mit 2,425 E. Scallowar, Britt. St. auf der West-seite der Insel Shetland, in Orkneys Stewartry, mit einem guten Haven, wo sich ein Theil der Häringsjäger ver-sammelt. sammelt.

Scalpa, Britt. Hebride, zu der Skot. Sh. Inversels gehörig, im O. von Skye, hat etwas Gehölz und Wiesen u. Ackerland, unbewohnt. und wird von ein paar Familien

Scamino, Osm. Mfl. in der Rumel. Sandach. Egriboe, mit 200 H., meistens von Griechen bewohnt. Scandiano, Moden. Mfl. und Schl.

Scandiano, Moden. Mfl. and Schl. im Distr. Modena. Scandolera, Oceter. Mfl. in der Milan. Digs. Cremons.

Scanzano, Tosk. Mfl. in der Previns

Siena. Scanzano, Siz. Mfl. im Princ. citer.,

Scanzano, Siz. Mfl. im Princ. citer., mit 1,420 R.

Scarba, Britt. Hebride, zur Skot. Sh.
Azgyle gehörig, im S. O. von Mull, rauh, felsig, mit 50 K.

Scarborough, (Br. 540 18' L. 120 40')
Britt. St. am Meere, in dem Nordriding der Engl. Shire York. Sie ist in Formeinen halben Mondes and einen Felsen der Engl. Shire York. Sie ist in Form sines halben Mondes auf einen Felsen gebauet, auf dessen Gipfel die Ruinen eines alten Schlosses stehen, zählt 1,592 H. und 6,124 E. und unterhält Segeltuchmf., Schiffbau, Fischerei auf Makrelen, Kabliau und Häringe, und Küstenund Ostseeschifffahrt. Guter Haven mit bequemer Mulje. Gesundbrannen und Seebad. 2 Dep. z. Parl. Scarborough, Britt. Hptst. der Westindischen Insel Tabago, mit einem Haven.

Scarborough, Australeiland, zu der Gruppe der Mulgravesinseln gehörig. Scardons, Oester. St. im Delm. Kr. Zara, am westlichen Ufer des Kerka, mit 1,500 E. Sitz eines Bischofs. Eini-ger Handel.

Scarena, Sard. Mfl. in der Piemont. Prov. Nizza, mit 1,177 E. Scarnafigi, Sard. Mfl. in der Piem.

Scarnafigi, Sard. Mfl., in der PiemProv. Saluzzo, mit 2,000 E.
Scarpanto, s. Koje.
Scarpanto, s. Koje.
Scarpa, Franz. Fl. im Dep. Norden,
Er entspringt im Dep. Pas de Calais,
geht auf Arraf, wo er schiffbar wird,
auf Donay und S. Amand, in dessen
Nähe er sich in die Schelde ergielt.
An demselben liegt unweit Douay das
regelmälsige Fort gl. Namens.
Scarperia, Toskan. St. am Fuse der
Apanninen, in der Prov. Florenz, mit
z alten Schl., i Pfk., i Klosterk., i Lombard und 1,600 E. Geschätzte Eisen- u.
Stahlarbeiten, besonders Messerschmiedevvaren.

dewaaren.

Scars, Australeiland, zu der Gruppe

Scars, Australeiand, an der Gruppe der Fidginseln gehörig.
Searste, Afrik Rüstenfil auf der Küste von Guinea.
Scanz, Franz. Mfl. und Hauptort eines Bez. von 4.02 QM. und 43,761 Einw., im. Dep. Seine, mit 1 ruinisten Schl. u.

Park und 1,604 E., die 1 Wachsbleiche und Lichterfabr., 1 Fajanzefabrik und große Viehmärkte unterhalten. Scelzes, Oester. D. in dem Hlyr. Kr. Finme, unweit dem Meere, mit 140 H. und 605 E. Wein- und Olivenbau. Scellières, Franz. Mfl. im Dep. Jura, Bz. Lons le Saulnier, an der Breue, mit

1998 B. Scenkia, Britt. Mil. auf der Malta-insel Gozo, mit 1,432 R. Schaafheim, Hess. Mil. und Sitz ei-nes / mts von 501 H. und 3,491 Rinw., in der \* rov. Starkenburg: er sählt 1,150 **Binw** 

Schabacz, s. Bogurdien.
Schabat, Asiat St. in dem St. Khiwa,
nördlich von Khiwa, mit einer Lehmmauer und Wall umgeben, hat 1 Thor,
2 Moskeen, 500 H. und 2,000 E.
Schabibak, Osm. Schl. in der Nähe
des Montenegro, im Rumel. Sandsch.
Iskenderie.

des Montenegro, im Rumel. Sandsch. Iskenderje.

Schabsett, Schapsich, Kaukasusvolk oder vielmehr Stamm der Awchasen in der großen Abasa; arme, aber rohe und trotzige Barbaren und große Räuber, die bisher an die Osmanen tributpflichtig waren, und nach dem letztern Frieden unter Russische Oberhoheit gekommen nier Russische Oberhoheit gekommen sind

Schacken, Schaken, Waldeck. Fräu-leinstift in dem A. Eisenberg, dessen Aebtissin aus dem fütstl. Hause genommen wird.

Schadeck, Nass. Mfl. und Schl., an der Lahn, in der Leiningschun Stan-desherrschaft Westerburg, mit 250 Binwohnern.

Schadrin, (Br. 55° 47' L. 81 10') Russ. Kreisst. des Gouv. Perm, am Iset, mit einer hölzernen Befestigung und 1,10e Binw., werunter 100 Krämer und Handwerker.

Schadschar, Sedschar, Arab, Land-schaft in dem Reiche Jemen, am Meere, fruchtbar und wohlbewohnt, unter ei-

fruchtbar unu wom. nem eignen Schech. Schäher, Scheer, Areb, Seest in der Jemen Landschaft Sedschar, mit einem Jemen Landschaft Sedschar, mit einem

Schännis, Helvet. Mfl. am Linth, im Kanton S. Gallen, Bez. Sargane, grofa and gut gebauet, mit einer Frauen-abtei.

abtei.
Schärding, Oester. St. im Innviertel.
Schärding, Oester. St. im Innviertel.
des Landes ob der Ens. am Inn; gut gebauet, mit I festen Schl., x Kapuziner.
kloster, 285 H. und 2,000 H.
Schärfenberg, Oester. Schl. u. Herrschäft in dem Illyr. Kr. Neustädtl.
Schärfling, Oester. Mfl. am Attersee,
im Hearnokviertel des Landes ob den

im Hausruckviertel des Landes ob den Ens

Schärhorn, Helvet, Alpe im Kanton Uri, 10,185 F. über dem Meere.
Schäsberg, Deutsches reichtgräfl. Geschlecht, welche für den Verlust seimer beiden Herrschaften, Kerpen und Lommersum, jenseits dem Rheine durch die jetzt unter königl. Baierische Hoheit gezogene Standesherrsphaft Thannheim — 174 QM. mit 1,226 Einw. und 1,200 Gulden Eink. — entschädigt ist. Es ist luth. Religion und besitzt auferdem noch mehrere mittelbare Güter.
Schäburg, Oester. Sachspastuhl in Siebenbürgen, welcher nach von Lipsky 10,30, nach Marienburg & QM. groß ist und 10,500 E., nämlich 13,505 Sachsen, 4,100 Wischen, 1,565 Zigeuner, 133 Magyaren und einige Armenier und Grie-

chen zählt. Er ist zwar bergig, aber ohne Hachtgebirgs, wird von der gro-is-n Kokel bewässert, und hat Feld-früchte aller Art, sanern Weiu, Gemü-ise, Obst und Holz im Ueberflusse, auch aber fand mas VVie Ise, Obst und Holz im Ueberflusse, auch eine gute Vielrucht. 1771 fand man 9.685 Joch Ackerland, 2,938 Joch Wiesen, 5,350 Joch Weinland. 7,726 Stück Zugvielt, 3,346 Kühe, 2,736 Kälber u. Füllen, 5,484 Schasse, 2,334 Ziegen, 6,263 Schweine und 1,278 Bienenkörbe. Er wird in den obern und untern Kreiseinsethalt. einge heilt.

" Schäsburg. Segesvar, (Br. 46° 10' 29'" L. 42° 20' 3'') Oester. Hptst. des gleichn. Sechnenstuhls in Siebenbirgen, am grossen Kokel. Sie liegt zum Theil auf einem 38 Klafter hohen Berge, besteht aus der obern und untern St., wovon aus a.r opern and untern St., wovon erstere immauert, lettere offen ist, hat 4 iuth. 1 kath. 1 griech. K., 1 kath. Kap., 2 losp., 2 Vorst., 1,206 H. u. 6,000 Einw., warunter mehr als 2/5 Sachsen. Luth Gymnasium. Leineweberei mit of Meistern. Raumwedlanzingen. Baumwollenspinnerei.

of Meistern; Kramhandel. Schaffa, Oester. Mfl. im Mährn. Kr. Schaffa, 155 H. und Schaffa, Oester. Mil. 122 Manru. Mr. Znaym., mit 1 K., 1 Synag., 155 H. und 1,056 E., wor. 556 Juden. Halv. Kanton zw. 260

1,096 E.,

Schaffa, Oester. Mfl. im Mährn. Kr. Zmaym. mit 1 K., 1 Synag., 155 H. und 1,006 E., wor. 556 Juden.

Nehaffhausen, Helv. Kanton zw. 256 d' bis 26 57 8 L. und 470 10 bis 470 51 Br. In 2 Stücken, im N W. und O. von dem Großherzogthum Baden umgeben, und im S. durch den Rhein vom Thurgau u. Zürich geschieden. Areal: 8 QM. Oberfläche: wellenförmig eben. Boden: schwerer Leim, strichweise kalkartig, wass-rarm und nicht überall fru-htbar. Gebirge: der Randen. Gewässer: der Rhein, der hier den bstähmten Rheinfall macht, sonst nur Bäche; das Osterfinger Mineralbad. Klima: gemäßigt und gesund. Produkte Getraide, Wein, Obst, Holz, die gewöhnlichen Haustbiere, Fische, Baneleine, Eisen, Gyps. Vo. kumenge: 25,000, worunter 1802 5.578 Aktivbürger. Sie nähern sich in Sprache und Charekter mehr den Schwaben, als den Schweisern; ihre Religion ist die reformire in 32 Pfarreien, nur ein Theil der Gemeinde Ramsen ist katholisch. Nahrungszweige: Weinbau ist Hauptgewerbe; ausgebreitet ist die Baumzucht, u. der Ackerban hat sich in neuern Zeiten acht verbessert. Die Wiesen sind gut, doch macht die Viehzucht hier nur einen untergeordneten Zweig der Landwirthschaft ans. Mnf. findet man bloß in der Hauptstadt; auf dem Landwirthschaft ans. Mnf. findet man bloß in der Hauptstadt; auf dem Landwirthschaft ans. Mnf. findet man bloß in der Hauptstadt; auf dem Landwortsich. Sein großer Rath besteht aus 74. der kleine ans 24 Mitgliedern des großen Rath. Ersterer hat die gesetzgebende, letzterer die vollziehende Gewalt und ist die obertet Justibehörde. Der Kanton ist in 24 Zünfte eingetheilt, wövon 12 auf die Hauptstadt, 12 auf das Land kommen; aus diesen werden 466 Mann gestellt, als Geldbeitrag 9,329 Schweiz. Franken gegeben. Die Hechtsmeister. Zur Bundesarmee werden ach Mann gestellt, als Geldbeitrag 9,37 Schweiz. Franken gegeben. Die Rechts-glege verwalten die 5 Distriktsgerich-ie, von welchen die Berufung an den kleinen Rath geht; die Ehesachen ste-ben unter dem Ehegerichte, die Polizei unter 2 Polizeikommissarien. Einthei-Eintheilung: in 4 Bezirke, Schaffhausen, Ober klettgau. Unterklettgan und Reyath.

klettgau. Unterklettgan und Reyath. Schaffhousen, (Br. 47° 42° 52° L. 25° 17' 6'') Helv. Hauptst. des gleichn. Kamtons am nördlichen Ufer des Rheins, KARtons am nördlichen Ufer des Rheins, wordher eine 342 F. lange Brücke führe. Sie ist ummauert, hat i Citadelle, Unoth, 6 Thore, 3 Vorst., und ist im Innern altfränkisch gebauet, doch besitzt sie einige geräumige Gassen, 3 Pfk., 1 Waisenh., 3 Armhenh., 1 Rathh., 1 Zeugh., 1 Salzh. und zwischen 6 bin 6,000 E. Sitz der Regierungsbehördem. Humanität-kollegium mit 6 Prof.; Gymenasium; Stadtbibliothek; theol. Bibliothek; Bibelgesells. Guisstahlfabr.; Kattundruckerei: baumwollene Strumpf tundruckerei; baumwollene Strumpf-und Mützenweberei; Gärbereien; meh-Seidenarbeiter. Produkten - und :: henhandel. Rheinschifffahrt Ge-Zwischenhandel. burtsort des Geschichtsforschers Johannes Müller † 1830.

Schafstedt, Preuß. St. in dem Sächs.
Rbz. Merseburg, mit 163 fl. und 1,246 E.,
die sich meistens von der Landwirthschaft nähren;

Schagern, Szagory, Russ Stadt am Schwed, im Gouv Wilno und an dem Gränzen von Kurland, meistens von Ja-

den bewohnt. Schazen, Nied. Mfl. in der Pr. Hol-

den bewonnt.

Schagen, Nied. Mfl. in der Pr. Holland nördl. Theils, mit 1,413 E.

Schageas. Afrikan. Negervolk. im-Innern von Afrika, das sich selbst Agaginennt und gegenwärtig über alle Binnenländer dieses Erdtheils unter und jenseits dem Aequator, von Sudan und Habesch bis zu den Wohnsitzen der Kaffern verbreitet zu seyn scheint.

Grausame. nnerschrockene Krieger, die Habesch bis zu den Wohnslitzen der Kaifern verbreitet zu seyn scheint, Grausame, unerschrockene Krieger, die Menschenfleuch essen und ihre kriegerischen Raubzüge durch alle Rinnen-länder fortsetzen, ohne daß man bestimmt weiß, we sie zu Hause gehören. Sie stehen im Felde unter Anführern. Uebrigens scheint die Geschichte dieses Volks und ihre Lebensart, wie sie uns von frühern Reienden geschen. disses Volks und thre Lebensart, wie sie uns von frühern Reisenden gegeben, und wie sie Bruns, IV, S. 170 — 182 mitheilt, mit vielen Fabeln geschmückt zu seyn. So viel ist gewifs, dass sie gegenwärtig über mehrere innere Reiche, als das freilich räthselhafte Anzike,

Matamba u. a. herrschen.
Schaidt, Franz. Mfl. im Dep. Niederrhein, Bez. Weißenbourg, mit 790 Ein-

wohnern.

Schaken, (Br. 5.10 ga' 50" L. 380 54' 30")
Preuls. D. und Schl. unweit dem Kurischen Haff, in dem Ostpreufs. Rbz. Königsberg, wovon der Schakensche Kreis

wood der Schakensche Arein den Namen hat. Schalkau, Meining. St. und Sitz ei-nes Amts von 1½ QM., 1 St., 33 Ortsch., 536 H. und 3,205 E., im Oberlande. Sie liegt an der Itsch., hat I.K., 117 H. und arego que uer assen, nat I.A., II7 H. und 638 B., die sich von der Baumwollen-spinnerei und Ackerbau nähren. Scham, der Osman. Name des alten Syriens, wozu jetzt die Paschalike Ha-leb. Tarabigs. Acka und Damas geba-

Syriens, wozu jetzt die Paschalike Haleb, Tarabits, Acka und Damas gehören. Malte Brun III, 162 schätzt dem Flächeninhalt derselben, jedoch ohne die Syrische Wüste, auf 2,338 QM. und die Volksmenge aut 1,300,000 Köpfe. Schamacht, Raukasusprovinz im W. von Baku, zwischen dem Khanat Scheki und der Landschaft Lesghistan, welche aeit 1798 und dem letztern Frieden mit Feth Ali Schah zu Rufslend gehört. Theils bergig, theile Steppenland, und von dem Kur bewässert. Die Einwsind Tateten, Armenier und Juden. Sie sind Tateren, Armenier und Juden. Sie

Digitized by GOOGLE

stehen funter einem Khan, der den Rus-een tributär ist. Hptst. ist: Schamachi, Russ. St. am Fl. Bir-Saet Schai, im gleiche. Khanate, ein unansehnl. Ort, meistens von Lehmstei-Sen, mit engen, schlecht gepflattetten Stralsen, mehreren Moskeen, einigen armen. K. u. 5,000 E., die einen nicht un-bedeutenden Handel treiben. Die Wohnung des Khans ist mit einer Mauer nungeben, sonst ist die Stadt offen. Schamkala, Afriken. Negerreich im Innern der Sklavenkütte von Guines,

Innern der Okiavenausen wenig bekannt. Schamers, Oester. Mfl. im Böhm. Kr. Tabor, zur gräfl. Czerninschen Herr-schait Neuhans gehörig. Schamo, s. Kobi. Schan, Arab. Fl., welcher dem Per-

schan, Arab. Fl., weicher dem Persischen Buseh zufällt.
Schandau, Sächs. St. im Meifen. Kr.
Hokenstein an der Blbe, unter hohen
Berg- und Felsenmassen, mit 166 H. u.
965 B. Königl. Floiswerk; Ribzoll und
Hauptgeleite; Salzniederlage. Bibhandel, besonders mit Holz und Steinen. Freis Ausschiffung der Amtsstädte. Handwerker

Schangalles, Afrik. Negervolk, welches die waldigen gebirgigen Theile von Habesch bewohnt und von den Habeschern gewöhnl. Kella genannt wird. Diels affenartige Volk wohnt im Sommer unter Bäumen, im Winter in Bergand Felsenhöhlen, nährt sich von dem Fleische wilder Thiere, u. geht bis auf seine Armzierden, völlig nackend. Die Schangallas besitzen ein ausgebreitetes Gebiet am Ursprunge des Nils u.theilen sich in vielerlei Stämme. Ihr Begriff von Gott, den sie Mussa Guzza nennen, ist sehr unvöllkommen. Sie haben weder Priester, noch Oberhäupter; nur wird dem Alter besondere Ehrfurcht bewiesen.

Schangutai, Kaukasusst. von 500 H., in Lesghistan und zwar im Lande der

Gahsi - Kumüken.

Schanka, Asiat. St. in dem Reiche Khiwa, mit Wall und Wassergraben umgeben, hat 2 Thore, 2 Moskeen, 500 H. u. 2,000 B.

Schanpsschan, Asiat. Gebirge, welches die Halbinsel Korea mit dem festen Lande von Asien verbindet; es ist aufgerordentlick hoch und mit ewigem Schnee bedeckt.

Schansi, Schin. Prov. im N. O. des ichs, im N. an die große Mauer und Reiche, im N. an die große Mauer und die Schinesische Mongolei, im O. an Petscheli, im S. an Hainan und im W. an Schensi gränsend, 3,444 QM. groß, nach Allerstein mit 9,765,189 E. Sie ist fruchtbar und eraeugt auch Wein, der aber nicht gekeltert wird: die Gebirge sind reich an Eisen und blanen Steinen, der zum Färben des Porzelans gebraucht wird. Auch giebt es viele Salzseen.

wird. Auch giebt es viele Salvseen. Schantong, Schin. Provinz im N. O. des Reicht, im N. an den Hoang-Hay, im O. an den Tong-Hay, im S. an Riangnam und Honan, im W. an Petscheli gränzend, 4,000 QM. grofs, und größtentheils eine Halbinsel, durch weiche der große Kanal geht, u. welche von unzähligen Flüssen, Seen und Bächen bewässert wird. Das Land ist, sonst trocken, und schließt die weite Bbene zu beiden Seiten des Talzinho ein. Seine Haupstprodukte sind Getraide, Reißs, Hirsen, Tabak, Raumwolle und Seide, und die Gebirge liesen Stein-

kohlen und mehrere Metalle. In den-selben stölet man auf die riesenhaften Felsen, welche die Schinesen die 5 Pferdeköpfe nennen. Die Provinz iet unglaubl hevölkert: Allerstein schlägt die Volkemenge auf 25,180,734 Köpfe an. Hptst. ist Tsi-nan-fu. Schararat, einer der vornehmsten Beduinenstämme in Arabistan, die un-ter 20 Schechs 50,000 Mannspersonen

ter 30 Schechs 50,000 Mannspersonen zählen sollen.

Schara - Murin, Schin, Küstenfl. in der Prv. Leastong, welcher dem Hoang-

Hai zufällt.

Scharfenberg, Säche. Dorf am linken Ufer der Elbe, in dem Meisen. Amte Meisen, mit i alten Bergschl., welches vor Alters eine Festung war. In der Nähe sind wenig benutzte Silberberg-In der

Scharfeneck, Baier Ruinen eines al-ten berühmten Bergschl, bei Bayersdorf im Rezatkr.

Scharfenort, Ostrorog, Preuls. St. in dem Posen. Rbz. Posen, mit 87 H. u. 460

Scharmbeck, Han. M. S. Scharmbeck, Han. M. S. Scharmbeck, Man. M. S. Segeltuchmoff; Tuchweberei mit 199 Stühlen u. 211 Arb., Schuhmacherarbeiten mit 45 Meistern, I Walkmühle.

Scharnebeck, Han. D. an der Netze, mit 44 H. und 305 E. und Sitz eines A., von 256 H. und 2,577 R., in der Provinz Lüneburg.

Scharattz. Oester Pele an der Isse.

Lüneburg.

Scharnitz, Oester. Pals an der Iser, in dem Tyrol. Kr. Brunecken, durch die blutigen Auftritte von 1805 und 1809 in der neuern Geschichte bekannt.

Scharra Mongolen, Schin. Stamm der Mongolei an der Gränze der großen Mauer zu Hanse ist, sich zur Lamaitischen Religion bekennt, und entweder Nomade ist, oder das Feld bauet. Sie stehen unter eignen Khanen, die jedoch Schina tributpflichtig sind.

Schartag, Osman, Gebirge in Rumeli, welcher mit den Dinarischen Alpen zusammenhängt, etwa unter 400 6. Let.

zusammenhängt, etwa unter 400 ö. L. den Anfang nimmt und von O. nach W. bis 300 ö. L. fortläuft. Es ist der Sear, dus der Alten, und wird jetzt auch wohl

Perserin genannt.

Scharzfeld, Hen. D. an der Oder in dem Götting. A. Herzberg, mit 142 H. m. 844 E. L'A M. davou entfernt die Scharzfelder Hühle oder das Einhornloch und die Steinkirche, eine ehemaliga Einste-

Scherzfels, Han. Ruinen eines Berg-schl. auf einem mächtigen Kalkfelien, wovon ein A. in der Prov. Göttingen den Namen hat.

Schat ül Arab, Osm. Strom, welcher. ach der bei Korna geschenen Vereini-gung des Tigers und Frat diesen Namen empfängt, und das Wasser beider El. in den Persischen Meerbusen führt. Br ist für große Schiffe fahrbar, aber das Bin-laufen wegen vieler Sandbänke beschwerlich.

Schattau, Schattow, Oester. Mfl. im Mähr. Kr. Zuaym an der Pulka, mit 200 H. und 1,801 E. Starker Weinbau,

H. und 1,831 E. Starker Weinbau, Schattaer, s. Chaktaws. Schattinseln, Australgruppe von 6 Eleinen Inseln, unter 173° 9' 15" L. und 7° 23' 30" s. Br., in der Shottlandstraße, zu dem Archipel der Salomonsiaseln oder großen Cykladen gehörig. Sie sind gut bewaldet, haben Kokosnüsse

und kupferbraude Indier zu Bewoh-

Schatzlar, Bährnstadt, Oester. St. in dem Böhm. Kr. Königingrätz, mit z Bergschl. u. 135 H. Schäuen, Preuß. D. in dem Säche.

Rbs. Magdeburg, mit 1 Schl., 05 H. und E21 E., vordem eine reichsunmittelbare Beronie, welche der freiherri. Familie Baronie, welche der freiherri. Familie von Grote gehört, und jetzt die Rechte einer Preuls. Standesherrschaft erhalten

einer Freuis.

Schauenburg, Kurhese. verfallenes
Schl. auf einem Berge, wovon die Grafschait Schauenburg und 1 Amt den Namen hat. Letxteres zählt, chne die St.,
1,425 H. u. 14,072 E.
Schauenburg, Kurhess. Prov., welche
im N. an Schauenburg-Lippe, im N. O.
an Hanover, im S. an Hanover u. Lippe,
im, W. an den Preuß. Rbz. Minden und
Schauenburg-Lippe gränzt, und in seinem gegenwärtigen Umfange 9,22 QM.
groß, mit 26,279 E., wor. 22,097 Lutheramer, 1,093 Ref., 49 Kath. und 252 Juden,
in 5 St., 3 Vorst., 103 D. u. Weilern., 10
Vorw. u. einzelnen Höfen u. 5,541 E. Ein
wellenförmig ebenes Land, in welches
wellenförmig ebenes Land, in welches
wellenförmig ebenes Land, in welches wellenförmig ebenes Land, in welches östl. der Süntel u. westwärts die Bückeberge eintreten und welches die Weser porge eintreten und welches die Weser durchströmt. Acufserst fruchtbar an Korn, Hülsenfrüchten, Rübsaamen, Flachs ü. Holz; die Viehzucht ist ganz beträchtl. 3810 wurden 4,050 Fferde, 13 Eseig, 9,195 St. Rindvieh, 14,200 Schaafe, 1,050 Ziegen, 3,744 Schweine u. 540 Bienenkörbe gezählt. Wild u. Fische sind zum Beuarfe. Man hat i Saline zu Rodenberg, heträchtl. Steinkohlenbergwerk au Steinkohlenbergwerk I beträchtl. Steinkohlenbergwerk au Obernkirchen mit Lippe gemeinschafel., große Steinbrüche zu Obernkirchen u. ein besuchtes Heilbad zu Nenndorf. Alles beruhet hier auf der Landwirthschaft; die nöthigen Handwerker sind swar in den St. vorhanden, aber, außer I Glashfütte, I Eisenhammer u. einigen Gärbereien, nichts von Fabriken. Die Prov. hat ihre eigvnen Kollegien, nämlich: eine Regierung, Pupillenkolleg., Konsittorium, Fiskalamt, Oberschultheißenagnt und Polizeikommission, und beträchtl.

lich: eine Regievung, Pnpillenkolleg, Konsistorium, Fiskalamt, Oberschultheifsenamt und Polizeikommission, und brachte 1806 (jedoch mit Ucht, Freudenberg und Auburg 1200,530 Gulden brutte und 112,500 Gulden nette ein, weven jetzt etwa 20,000 Gulden nette ein, weven jetzt etwa 20,000 Gulden abgehen mögen. Bie wird in 3. Aemter u. 6 Stadtgerichte eingetheilt.

Schauenburg-Lippe, Deutsches unmittelbares Fürstenthum, welches im N. an den Steinhudersee, im O. an Hanover u. die Kurhess. Prov. Schauenburg, im S. w. an den Preuls Ryba. Minden u. im N. W. an Hanover gräntt. Der Flächeninhalt beträgt, mit den beiden A. Blomberg und Alverdissen, welche abgesondert in der Grafschaft Lippe liegen, 10 QM., mit 23,084 E. in 6 St., 2 Mfl., 9 Vorw. u. 78 Banerschaften, wovon sich die Mehrheit in den Schauenburgschen zum luth, im Lippeschen zum ref. Kult bekennt. Das Land ist zwar gebirgig u. wird von dem Bückeberge u. Zweigen des Süntels bedeckt und hat keinen einzigen beträcht! Flufe, auch gehört der Steinhudersee, worin die Veste Wilhelmstein liegt, nur zum Theil hieher; aber dex fruchtbare Boden bringt Getraide, Flachs, Hauf, Rübsamen, Kartoffeln, Mülsenfrüchte, Gemülee, Obst. u. Holz bringt Getrane, Kartoffeln, Holz Friachs, Hauf, Rübsamen, Kartoffeln, Flachs, Hauf, Rübsamen, Kartoffeln, Hülsenfrüchte, Gemüße, Obst u. Holz im Ueberflusse hervor, und begünstigt eine beträcht! Viehzucht. Aus dem Mi-neralreiche liefert es gute Steine, Kalk,

Gyps und die Steinkohlen von Obernkirchen, die es mit Kurhessen gemein-schaftl: benutzt. Zu Eilsen ist ein stark besuchter Gesundbrunnen. Die Kinwebeschäftigen sich sonst mit Garnspinnerei und Leineweberei, und führen Hols, Vieh, Wolle, Steinkohlen, Garn u. grobe Leinewand aus. Der Fürst nimmt auf der Bundesversammlung mit beidem Hohenzollern, Liechtenstein, beidem Reuls, Waldeck und Lippe-Detmold die me Steile ein, führt aber im Plenum eine eigene Stimme. Die Brbfolge ist durch Hausgesetze bestimmt im Schauenburgsehen folgt. wenn das reschauenburgsehen folgt. wenn das rebesuchter Gesundbrunnen. Die Binw. ist durch Hausgesetze bestimmt : im Schauenburgschen folgt, wenn das regierende Haus in seinen männlichem Zweigen erlischt, Kurhessen als Lehnsherr. Der Titel ist Fürst zu Schauenburg, Graf zu Schwalenberg in Sternberg. Im Lippeschen bestehen Landstände, die in Schauenburg auch eingeführt werden sollen. Die Lendesbehörstatte der Beriehnen werden sollen. stände, die in schauenburg auch einge-führt werden sollen. Die Lendesbehör-den sind eine Regierung, unter welcher die Polizeikommission und das Kolle-gium medicum stehen, eine Justiskaus-lei, Rentkammer und Konsistorium, die mit dem Hofe ihren. Sitz zu Bückeburg haben. Die Rinkünfte werden auf 215,000 Gulden geschätzt. Das Militär macht etwa 150 M. aus. Bine kleine Festung ist Wilhelmstein. Das Land wird in 2 Stadtgerichte und 6 Aemter eingetheilt. Schauenstein, Baier. Mfl. in dem Mfl. in dema

Schauenstein, Baier, Mfl. in dem Obermainkr., mit i Schl. Scheuerteithen, Oester. D. im V. U. W. W. des Landes unter der Bns, mit

Steinkohlenbergwerke, das 200,000 Zntr. ausbeutet.

200,000 Zntr. ausbeutet.
Schaumburg, Nass. Bergschlose und
Standesherrschaft an der Lahn, welche,
mit Holzapfel, etwa 2 QM. mit 7,000 E,
in 1 St., 14 D. u. 5 Vorw. begreift, gegen 40,000 Gulden abwirft, und 4en Allodialerbiannen des Hauses Anhalt - Beraburg-Schaumburg, jetzt der Gemahlim
des Erzherzogs Palatin von Ungarn gehare

Schavnik, Skawnik, Oester D. am Hernath, in der Ung. Gesp Zips, mit x Schl., 1 kath. K. und 825 E. Gewöhnl. Sitz. des Bischofs von Zips. Schawlfä, Schawla, (Br. 55° 15' L. 38° 40') Russ. Kreisst. des Gouv. Wilno,

noch unbedeutend, meistens von Juden bewehnt.

Schazk, (Br. 54° 26' L. 59° 34') Russ. Kreisst. des Gouv. Tambow am Schats, Bit 8 K., 1,003 H. und 5,658 E. (1784 2,829 mannl.). Handel mit Hanf.

Scheba, Gesves, Geva, Afrik. Negerdorf im Senegambia Reiche Kabo, von Biafaren und Mandingos bewohnt, woselbst die Portugiesen ein Fort u. Komtoir haben.

Schebse, Septze, Osman. Mfl. an der Bosna, in dem Beglerb, und Sandsch-Bosna, mit 400 H u. 3,000 E. Eisenarbei-ten; Schiffbau.

Schechsur, Iran. Eiland im Persisch. Meerbusen, zur Prov. Laristan gehörig. Man zeigt hier das Grab eines Mohamedanischen Heiligen.

Scheer, Wirt. St. an der Donau, in der L. V. Bodensee, O. A. Saulgau, mit I Schl., 1 Wallfahrtek. U. L. Fr., woselbst man das Haupt des Märtyrers Wilibald verehrt, und 84 Rinw. Hauptort einer fürstl. Thurn- und Taxisschen Standesherrsch. von 2,30 QM., mit. 6,869 B.

Scheftlarn, Beier. Schl. und vorm.

Scheftlarn, Baier. Schl. und vorm. Kl. in dem Isarlandger. Starenberg, mit 1 berühmten Heilbade.

Scheibenberg, Säcks. Burget. im Krz-gebirg: A. Schwarzenberg; gut und re-gelmäling gebauet, mit 191H. u. 1,200 B., die Zwirnspitzen klöppeln, Petinets ver-Sertigen und goldene, silberne, seidene und wollene Bünder wirken. Bergbau ouf Silber (1,200 Mark), Braunstein (20 auf Silber (1,200 Mark), Braunstein (20 Zntr.), Kobalt und Bisen. An der Nordseite erhebt sich der Pfeiler- oder Orgelberg mit 30 bis 50 Fuß hohen Basaltsäulen, anter welchem eine Torfstecherei, jährl. viele 100,000 Ziegel u. 1 Kalkbruch etwa 1,000 Fässer liefert. Schelbenhard, Bad. Lust und Jagdschl. in einer romantischen Lage, 1/2 M. von Karisruhe im Murg. L. A. Rastadt. Scheibs, Oester. Mfl. im V. O. W. W. des Landes unter der Ens an der Erlaf, mit 1 Schl. n. 20 H.

mit 1 6chl. n. 70 H.

Scheidingen, Preufs. D. in dem Westphäl. Rbz. Aroneberg, bekannt wegen des Treffens zw den Alliirten u. Fran-200en 1761.

Scheinfeld, e. Marktecheinfeld. Scheiwan, Schibam, Arab. Handels-stadt und Hauptst. des Dietr. Hadschid,

etadt und Hauptst. des Dietr. Hadschid, auf einem Hügel, in dem Reiche Jeman, effen, aber große, und die Residens eines mabhängigen Schechs.

Schakt, Schitt, auch Kabella, Russ. Khanat im hohen Kankasus, im W. von Schamechi, dessen Khan dea Russen tributpflichtig est. Es hat Tataren und Leighier zu Bewohnern. In demselben liegt die St. Anuschi u. der Handelsflecken Akdasch.

Scheksna, Russ. Fl. im Geuv. Jaroslaw, weicher aus dem See Belo Osere hervorströmt, schiffbar ist und der Wolga unfällt.

ga znfällt.

ga znfällt.

Schelde, Niederl. Fl., welcher bei
Schelde, Niederl. Fl., welcher bei
Beaurevais im Franz. Dep. Aime entspringt, bei Condé schiffbar wird, bei S.
Antoing auf das Gebiet der Niederlande
tritt, und sich in 2 Arme theilt. Die
Osterschelde windet sich bei Bergenopzoom durch die Zeeländischen Inseln
in das Deutsche Meer, die Hont- oder
Westerschelde scheidet Walchern von
Seeflandern und fällt ebenfalls in das
Deutsche Meer. Sie verstärkt sich vorstiglich durch die Scarpe, Lys, Dender und Rupel und ist für die Binnenschiff-

fahrt der stüd. Niederlande ein sehr wichtiger Strom.

Schelebt, Arab. St. mit einem Ka-stelle, in der Landschaft Hedschas, sum Reiche der Wahabiten gehörig. Sie liegt mitten in der Wüste von Dsche-

Schelvsopolskaja, s. Ustjushna. Scheletau, Zeletawa, Oester. Mfl. im

Mahr. Kr. Iglau, mit I Schl., 136 H. und Schelken, s. Kleinschelken und Nagy-

Schelklingen, (Br. 48° 22' 13" L. 27° 24' 30") Würt, St. in der L. V. Donau, O. A. Bläubeuren an der Ach, mit den Ruinen des Bergschl. Muschenbang und 80° B., die sich vorzüglich von der Töpferarbeit nähren. Sie gehört dem Grafen Castell.

Schellenberg, Baier, Mfl. an der Alben, im Isarlandg. Berchtesgaden, welcher mit den Gnodschaften Edenberg u. Scheffau 1,800 E. zählt und sich mit Verfertigung der Berchtesgadner Waaren

Schellenberg, Liechtenst. Herrschaft 2w. Tyrol und dem Rheine, in dem Fürst. Liechtenstein, welche nur aus 5

Dörfern, einigen Höfen und 1,328 Rinw. besteht.

Schellenberg, Baier. Berg bei der St. und im Oberdonaulandg. Donauwörth, bekanrt durch die Schlacht von 1702.

Schellgaden, Oester. Hüttenort im Lungau des Kr. Salzburg im Lande ob der Ens, mit I Goldbergwerke, das vormals reichhaltiger war, indem es jetzt nur eine Ausbeute von 7,000 Gulden am nur eine Ausbeute von 7,000 Gulden am Werthe giebt. Uebrigens findet man 1 Gifthütte, die jährlich 300 Zntr. Arsenik

Schellif, Afrik. Fl. in dem Reiche Algier, welcher in der Sahara, unter 36 20'n. Br. entspringt, unter 36° 36' durch den Titterysee geht u. nach einem Laufe von 40 Meilen dem Mittellän-dischen Meere zufällt. Seine: Ufer werden von Kabyler und Arabern be-wohnt. wohnt.

wohnt.

Schelling, ter Schelling, Nied. Biland
im Deutschen Meere, unter 230 7' L. u.
630 36' Br., welches durch den Vliestrom
von Vlieland getrennt wird und zur Pr.
Friesland gehört. Es hat gutes Ackerbau. n. Weideland, 4 D. u. 1,830 E.
Schelling, Australeiland in der Tiefe
der Geelvinkbai bei Neuguinea.
Schenling, Russ. Eiland in dem Kausschatkischen Meere, zur Gruppe der
Sasinghaninseln gehörig.
Schemmerberg, Würt. Schl. in der
L. V. Donau, O. A. Biberach an der
Rifs, welches mit den D. Aepfingen u.
Altheim eine Herrsch. der Fürsten von
Thurn und Taxis von 1 QM. u. 2,003 E.

Thurn and Taxis von 1 QM. u. 2,003 B. ausmacht.

Schemnitz, Selmecz Banja, Sstiaw-nika, (Br. 480 47' 45" L. 36' 33' 50') Cestr. kön. freie Bergst. in der Ung. Gespan. Honth; uneben gebauet, die Stralsen Honth; uneben gebauet, die Stralsen hie und da durch Felsen. Wälder und Gärten getrennt, doch mit manchen gu-ten Gebäuden, I alten n. I neuen Schl., 4 kath., I luth. K., I Waisenh., u., mit Binschl. von Bels Banya, 6,000 H. u. ge-gen 25,000 E. (1805 17,207), wor. gegen Einschl. von Beils Banya, 6,000 H. u. gegen 25,000 E. (1805 17,207), wor. gegen
12,000 Berg - und Hüttenleute. Königl.
Kammergrafenamt; Bergakademie mit z
Direktor und 5 Prof., Piaristenkolleg.,
luth. Gymnasium; Post- und Salsamt.
Bergheu auf Gold, Silber und Blei; Vitrielfabrik.

Schemrun, das alte Samerie, Osman. D. von wenigen armseligen Hütten, worin Griechen und Moslemimen wohin dem Pasch. Damask, Ajal. Fa-n. Viele Trümmern vormaliger lestbin. Pracht.

Schendt, Chendi, Afrik. St. am Nil im Reiche Sennaar, wo sich die Kier-wanenstraße von Sennaar nach Aegyp-

Schenectady, Nordamer. County in Nenyork, mit 10,201 B.
Schenectady, Nordamerik. St. in der gleichn. Neuvork. County am Mohawk, von Niederländern und im Niederländ. Style gebauet. Sie hat 5 K., 1 Kolleg. und 6,909 Einw., die einigen Handel treiben.
Schenhadel

Schenkafeld, Oester. Mfl. in dem Mühlviertel des Landes ob der Ens. mit Garnspinnerei u. Zwimbleichen.

Schenkenschans, Niederl. ruinirte Schanze auf der Insel Gravenwoord im Rhein, we sich die Waal davon trennt, au der Prov. Geldern gehörig. Bei der-seiben liegt ein Weiler von 123 Einvohnern.

Schenkenzell, Bad. Mfl. im Kinzig. B. A. Wolfach, mit 127 H. und 945 E.

Er gehört zu den Fürstenberg. Herstenberg.

Schenklangsfeld, Kurhess. Mfl. i'm Niederhess. A. Landeck, mit 150 H. und 820 Einw

Schenkursk, (Bv. 620 6') Russ Kreisst. des Gouvernements Archangel an der

Waga.

Schenzi, Schin. Prov. im W. des
Reichs, im N. an die Mongolei, im O.
an Schansi und Honan, im S. an Setschuen und im W. an die Kalmükei
gränzend, 9,626 QM. grofe, nach Allerstein mit 1,1,06,457 E., die man für die
Tapfersten aller Schinesen hält. Sie hat
viele bergige Striche u. auch Wüstbneign mehr, als eins andere Schin. Prv.
Man theilt sie in die Bezirke Signan
und Kansu. Hauptst. ist Sin-gan fu.

Scheppenstedt, Braunschw. Kreisamt

Scheppenstedt, Braunschw. Kreisant in dem Distr. Wolfenbüttel — 4,51 QM., mit 12,171 E., in 1 St., 51 D., 9 Einzelnen t. 1,512 H.

Scheppenstedt, Braunschw. St. an der Altenau, in dem gleichn. Weisenb. Kreis-amte; ziemlich gut gebauet, mit I K., I Armenh., 251 H. und 2,030 Einw., die Brauntweinbrennereien, I Zwillichunf., Stäckschw. mutchelten. und gans

Starkefabr. unterhalten, und ganz wohlhabend sind; i Ziegelei. Scherasul, Scherezur, Osm. St. unter dem Berge Schiran und an der Qu. des Diala, in dem Pasch. Bagdad; Sitz eines

, eignen Sandschaks

Scherenberg, Schwarzb. Rudolst. Mfl. in der untern Grafschaft.

Schernberk Bertalliche Pettah liegt.

Schernberk Bertalliche Betalliche Bertalliche Betalliche Bertalliche Betalliche Betallic

Schermbeck, Preufs. St. in dem Kleve-Berg. Rgbz. Kleve, mit z Schl. und 672

Scherpenheuvel, Montaigu, Nied. St. in der Prov. Südbraband, mit 1,696 Einvohuern.

wehnern.

Scherestl, Seroettes, Afrik. St. in der Algier. Prov. Maskara, mit z Kastelle und z seichten Haven. Die St. ist mit einer 40 Fals hohen Mauer umgeben. Die Rinw. verfertigen gute Arbeiten in Bisen, Stahl und Thon, bes. große Gel- und Wasserkrüge. Trümmer von Wissenhaltungen, und eindere Alzerhöfe. in Bisen, Stahl und Thon, bes, großes Gel-und Wasserkrüge. Trümmer von Wasserleitungen und andere Alterthü-mer, da hier die Römerstadt Julia Cae-sarea stand.

Scheekejew, (Br. 54º 12' L. 62º 15') Russ. St. in dem Gouv. Pensa, mit 517 H. n. 1,744 Einw., meistens Ackersol-

daten Schefslitz, Baier. St. und Sitz eines Landger. von 7,211 E., im Obermainkr. an dem gleichn. Fl., mit 1 Schl., 140 H. R. 1,000 E. Weinbau.

n. 1,000 E. Weinbau.

Schestakaw, Russ. St. in dem Wistkakr. Slobedsk, mit 145 H. und 1,200 E.
In der Nähe sieht man Trümmer von
einer großen St.

Scheveningen, Nied. D. in der Prov.
Holland stüd. Theils am Meere, mit
2,33 E., die sich meistens von der Fi-

2,833 E., die si scherei nähren.

Schierei nännen.
Schildnis, s. Scheiben.
Schilditz, Freuß. St. ver den Thoren
von Danzig und eine der vereinisten
Städte von 238 H. und 1,900 E., im Westpreuß. Rgbz, Danzig. Die E. treihen
mancherlei Gewerbe, besonders Aschenbremnereien.

Schidle; Preuß. D. an der Oder, i Braudenb. Rgbz. Frankfurt, mit. 156 i Schidleer- oder Fürstenberger Zos welcher jährl. gegen 45,000 Guld. eis trägt. Niederlage der Lausitzer Wa

Schiedam, (Br. 510 55' 10" L. 220' 46") Nied. St. in der Prv. Holland said. Theils an der Schie, mit 1,504 H. u. 2.15 B. 200 wichtige Brennereien, die jahr. B. 200 wichtige Brennereien, die jahr 30,000 Last Getraide verbrauchen; stark

Schweinemast. Fischerhaven.
Schieder, Schauenb. Lips. Lustschin dem A. Alverdissen, mit z schöne: Park.

Schiedlowice, s. Szyedlowice. Schierke, Preufs. Dozi an der kalte Schiefer, Freuis. Dorr an der Kallei Bude, in dem Sächs. Rgbz. Magdeburg mit 55 H, und 68 E. Es liegt im eigent lichen Brockengebirge und hat I Hoch ofen, 2 Frischfeuer, 1 Zainhammer, Sägemühlen. Von demeiben führt eit Fahrweg u. ein Fußsteig auf den Brok

Schierling, Baier. Mfl. im Resetland ger. Kellheim, mit 507 B. Treffen von 20. April 1809.

50. April 1899.

Schiermonikoog, Niederl. Eiland am Wad u. der Insel Ameland im O., tau Prov. Priesland gehörig. Es hat 1,078 E. die in einständigen H. wohnen u. sich von der Fischerei, dem Robbenschlage u. der Schiffahrt nähren. Vor demselben liegen im W. der Westget und im O. der Boschplagt; zwei gefährl. Sandbanke bänke.

Schievelbein, Schiffelbein, Prouls. St. an der Rega, iu dem Pommern. Rgbe. Köfelin, mit 2 Schl., I K., 238 H. u. 1,499 E. Tuchweberei mit 30 Stüllen (773 St.). Raschweberei mit 22 Stühlen (336 Stück), 1 Hutmacher.

Schifferinseln, Australgruppe aw. 13 bis 150 s. Br u. 204 bis 2090 b. L. Sie he-steht aus 10 bis 12 Inseln, wor. Oppun, Leone, Fanfure, Ma-u-na, Oyolava u. Pola die wichtigsten sind. Alle diese Inseln liegen sehr hoch, haben ein sanf-Inseln ingen sehr noch, haben ein santtes Klima, gewähren einen überaus reizenden Anblick u. besitzen, bei einer ewig blühenden Vegetation, eine starke Bevölkerung von Australindiern. Ihre Hauptprodukte sind Schweine, Hunde, mancherlei Gefieder, Fische, Kokuspalmen, Guyaven, Bananen, Ignämen, Zuckerrohr u. s. w. Sie sind 1768 vom Bougainville entdeckt und nachher vom Bougainville entdeckt und nachher vom Bananen, Guyaven besucht, aber hei weiten Bougainvisie entackt und ach la Perouse besucht, aber bei nicht hinlänglich bekannt. Schigansk, (Br. 660 30' L. Russ. St. an der Lena, in dem Kr. Jakuzk; ganz unbedeutend. aber bei weitem

30' L. 134 50'

Schika, Australeifend, welches zu der Gruppe der Schifferinseln gehören soll, aber noch nicht bestimmt ist.

Schikasaws, s. Chikasaws. Schikasaws, s. Chikasaws. Schildses, Schimberg, Oester. St. Hat hr. Kr Olmütz, mit 282 H. u. 1,729 B., Mahr. Kr Baumwollenmaf.

Schildern, Ocater. Mfl. im V. O. M. des Landes unter der Ens an des Kamp, mit 1 Schl. u. 128 H.

Schildesche, Preuß. Mfl. in dem Westphil. Rbz. Minden, mit 2 K., I Prage leinstifte, 284 H. u. 1,985 E., die sich von der Garnspinnerei und Leineweberei nähren

Schildkröteninsel, Australeiland, zu der Gruppe der Freundschaftsinden gehbrig. Sohildkröteninseln, s. Gallopagas.

Digitized by Google

Schilephöhe, Oester. Spitze der No-ischen Alpen, im Kr. Salzbürg des Lan-les ob der Ens, 6,481 F. hoch. Schilke, Russ. Fl. im Gauv. Irkurk. Frentsteht aus der Vereinigung des Inon u. Indoga, und atrömt dem Ar-un zu, worauf beide den Namen Amur anchmen.

Schillingsfürst, Beier. Mfl. u. Schl. dem Rezatkr, mit 1,473 E. Hauptort ner dem Fürsten von Hohenloheiner uem rutsten von Rohenfor-ichilingsfürst zugehörigen Hörrschaft, velche, außer dem Mil., noch 15 D. u. Weiler, und übernaupt 2,938 B. gahlt. ir ist die gewöhnliche Residenz des

firsten. Schilluks, Afrik, Völkersch, die ei-entlich an dem westl. Ufer des Bahr a Abiad zu Hause ist, aber im Anfange en 15ten Jahrhunderts sich des Reichs ennaar bemächtigt hat und hier ie herrschende Nation ausmacht. Sie ekennen sich zum Islam, aber die west-särts von dem Bahr el Abiad wohnen, imd rohe Fetischdiener geblieben.

Schiltach, Bad. St. an dem gleichn.
11. und der Kinzig, in dem Donau. B. A.
Foznberg, mit 1,282 E. Flosshandel auf
er Kinzig.

Schiltigheim, Franz. Mfl. im Dep. Viederrhein, Bez. Strasburg, mit 1,645 Linw.

Sching, Ching, großes Asiat. Reich, welches nicht allein das Keiserth. Sching. ondern auch die ganze Mongoler und Mandshurei begreift, Ostdshagatai, Ti-set, Korea und die Liqueosinseln mit set, Korea und die Liqueosinseln mit einen schätzeuden Filigeln deckt, und ich über oc Läugen - u. 35 Breitengrade undehnt, in welcher ungeheuern Aus-lehnung es etwa 195,400 Q M., mit mehr ils 176 Mill. Einew. enthalten mag. Ba-t mithim in Hinsicht des Areals der tweite, in Hinsicht der Volksumenge bor der erste Staat der Brde.

Das eigenti. Schina, bei den Binw. Feing, Tsong-ku-e oder Tsong-hoa, liegt zwischen 115 bis 140° 5. L. und 20 Dis 41° n. Br., und grängt im N. mit der Mongolei und Mandshurei oder Tungu-Mongolei und Mandshurei oder Tungunien. wo die bereits vor mehr als zwei
fahrtansenden erbauete 300 Meilen lange, 20 Fuse hohe und auf der Oberfläche 5 Fuse breite segenannte große
Maner es gegen die Einfälle der Barbazen schützen soll, im O. an das gelbe
Meer oder den Hoang- Hay und an den
l'heil des Schinesischen Meers, der
l'ong Hay genannt wird, im S. an das
Schines Meer Nan- Hay und den Meerbusen von Tunquin oder Anam, im W.
an die Reiche Anam und Tibet und an
lie Sifenenlande. Areal : 81-342 nach an die Reiche Anam und Tibet und an lie Sifanenlande. Areal: 81,343, nach l'empiemann 70,121, nach Griberg, 81,000 QM. Oberfläche: ein von Bergen, Hügeln, Thälern und Ebenen durchschnitienes, mit vielen Gewässern angefüllte Land. Die meisten Berge häufen sich im N. und W., doch findet man auch larch das Innere hohe Ketten laufend. Boden: Eufserst verschieden. Schina hat wennehmend finnehhare, aber anch gang Boden: Eulyerst verschieden. Schina hat unsnehmend fruchtbare, aber auch ganz iterila Gegenden. Gebirge: das Bergsy-item Schina's ist wenig bekannt. Man tann unterscheiden: 1) die südl. Kette. welche aus Anam in die Prov. Quanzi and Quanton dringt; 2) die südl. Ket-te, welche aus Tibet die Prov. Quanzi, Quanton und Fokien durchläuft; 3) die kette Kentac la Rhat-ci-co. welche sus Setschuen in die Sifanenländer über-geht; e) die närdl. Kette der Pravinz

Schensi; 5) die nördl. Kette im der Prv. Schanton. Diese Gebirge sind zum Theil sehr fisch, zum Theil aber gehören sie mur zu den Mittelgebirgen. Vulkane giebt es, sowiel bekannt lat, in Schima nicht. Gewässer: 2 Hauptströme, der Hoan-ho oder gelbe und der Yang-trekiang oder blaue Fl.; viele Fliese der zweiten Ordnung, wie der Yuen, Yon, Kan, Hong, Payhe; die Binnensee'n: Tong-ting-hu, Pogang-hu, Tai hu, Hong-tse u. a.; eine Menge Kanäte-die das Reich nach allen Richtungen durchschneiden. Klima: nach Maalsgabe der Breite und Seehöhe sehr verschieden. Man kann 3 Klimate annehmen: 1) das nördl. ven 35 bis 410 Br., wo es im Ganzen weit kälter ist, als in Europa unter gleichen Breitengraden; 2) das mittlere von 30 bis 350, die Heimath des Reifese und 3) das südliche anter 306, wo der Thee und die schönsten Firnlabäume gedeihen. Im Ganzen ist das Klima sewohl der Vitzlifft. als der Vebäume gedeihen. Im Ganzen ist das Klima, sowohl der Vitalität, als der Ve-getation, änfserst gänstig. Produkte: getation, aniserst genstig. Produkte:
Reifs von mehrern Arten, Europ. Cercalien, Moorhirse, Thee, Gemülse, Obst
and edle Früchte, worunter mehrere,
wie Rammat, Litschi und Gujave, Schina eigends angehören, Maulbeerbäume,
Baumwolle, mehrere Firnisbäume, Baumwolle, Baumwolle, mehrere Firmissaumu, Talgbäume, Araneipflanzen, beeoiden Kampher, Rhabarber, Sassaparille und Galanga, Papiermanlbeerbäume, Indigo, Tabak, Wein, Zuckerrohr, vielerlei Williamen, Wellasten die Rurop, Haus-Tabak, Wein, Zuckerrohr, vicieries Blumen u. Holzarten, die Burop. Hausthiere, worunter das Schwein das zahbreichste, das Pferd aber klein und unansehnlich ist und das Schaaf nicht gedeinen will, Dromedare, das gewöhnlichste Lastthier, wilde Thiere, worunter auch Tiger, Luchse, Elephanten, Moschusthiere, Tibet. Ochsen, Einhögner, Affen und mancherlei Wildpret, ter auch Tiger, Luchse, Elephanten, Moschusthiere, Tibet. Ochsen, Einhörner, Affen und mancherlei Wildpret, eine große Menge von Gefügel, werworzüglich Enten als das vornehmete Hausgeslügel, der Schines, Pelekan, der Gold- und Silberfasan, der Sporapfau nnd der Königsvogel, Seidenwürmer, Bienen, Fische, mancherlei Metalle u. Mineralien, wormter besonders die verschiedenen Porzelanerden. Volksmenge: nach Desguignes im Mill., nach Alerstein 198,213,718, nach einer Zählung von 1790 143 Mill. in 16 Provinzen, 186 Städten des ersten Ranges und 2,357 befestigten Orten. Die Angabe der Mandarinen setzt selbige auch Barrow auf 333 Mill., welches gewiß um mehr als die Hällte übertrieben ist. Die E. bestehen aus mehrern Nationen: eigentlichen Schinesen. Mongolen, Mantschus, Tataren und Hindus, wozu noch einige kleinere Volkstämme, als die Sifanen, Le-loe, Miaose und Juden kommen. Die Religion dieser Nationen ist sehr verschieden; die 3 Hauptreligionen sind: 1) des Ron-fut-se, welcher der gebildete Theil der Nation folgt; 2) des Lao-kuun, zu welcher sich die Schines. Epikuräer halten, die aber den wenigsten Anhang hat, und 3) des Fa, die Religion des großen Haufens mit zahlreichen Bonzen. Dazu kommen noch die Lamaitische Religion, wozu sich der Hof begen. Dazu kommen noch die Lamaiti-sche Religion, wozu sich der Hof be-kennt, die christliche, die in einigen Provinzen zahlreiche Anhäuger gefun-den hat, der Islam und der Mosassmus. Eine eigentliche Standesverschiedenheit giebt es in Schina nicht, mithin keinen Erbadel: nur der Staatsdienst ertheilt Rang und Würde, und der Stand des

Digitized by GOGLE

Landmanns geniefsthier einer ehrenvol-len Auszeichnung. Kultur des Bodens: der Boden in Schina ist unter allen Asia-Ten Auszeichnung. Kultur des Bodens: der Beden in Schina ist unter allen Asiatischen Staaten nach Japan am vortrefl. angebauet. Der Ackerban steht auf einer seltenen Höhe und wird in Gen kulturfähigen Provinzen mit musterhaftem Fleise betrieben; das Feld wird beinahe wie ein Garten bearbeitet, und man sieht kaum eine handbreit Land, das hicht benutst würde. Das Korn wird hier nicht ausgesiet, sendern gesteckte, und auf die Brhaltung u. Binsammlung des Düngers die größte Aufsmerksemkeit gewendet. Die Schinesen sind Meister in der Kunst der Bewässerung und der Zusammenstellung und Vermischung der verschiedenen Brdarten. Uebrigens giebt es keine großen Pachtgüter und die Läudereien sind in ganz Schina ziemlich gleichförmig vertheilt. Auch der Gartenbau ist masterhaft weniger scheinen die Schinesen Eheilt. Auch der Gartenbau ist müsterhaft; weniger scheinen die Schinesen
die Baumnucht zu verstehen. Wichtige Zweige der Landwirthschaft sind der
Tabake- und Indigobau, die Zucker-,
Maulbeer- und Theeplantagen. Die
Viehuncht ist im Ganzen vernachlässigt: das Schwein ist das vornehmste
Hausthier der Schinesen, und unter dem
Gefädgel stehen die Enten oben an, die
in Schina, wie in Aegypten die Hühner,
in Oefen ausgebrütetwerden. Die Fischezei macht einen Hauptnahrungszweig
aus, und auch der Bargbau muß nicht
mbeträchtlich seyn, da in Schina, mit
Ausnahme der Platina, alle Metalle gefäuden werden. Kunstileils: zwar erreichen die Schinesen die Europäer in den munden wereen. Runssiells: zwar eiterchen die Schinesen die Europäer in den
meisten Zweigen der veredelnden Industrie nicht; aber alle ihre nütslichen
Künste sind bei ihren bei weitem älter,
als bei uns. So kennen sie schon seit Jahrteusenden den Kompale und das Schiefspulver, doch ist der Gebrauch Schielspulver, doch i derselben bei weitem derselben bei weitem eingeschränkter, als in Surope, und in den meisten Kün-sten sind sie bei einer gewissen Mittel-mäßigkeit stehen geblieben. Vorzügl-eind ihre Lackarbeiben, ihre Elfenbein-arbeiten, ihr Porzelan, ihr Papier und ihre hannweitenen gescher und ihre baumwollenen und seidenen Zeuche, aber die Formen und Muster, die sie ihren Arbeiten geben, sind gewöhnlich geschmacklos und veraltet. Handel: der Kaufmannsstand it in Schina verachtet, u. die Regierung thut nichts für die Aufmahme des Handels. Da mun der Verkehr u. Handel vorzügl, auf die Vervollkommnung der Nationen einwirken, so sind die Schinesen bei aller Kultur stete Kinder geblieben. Schina hat sich fast von allen Nationen isolitet, indem der Staat allen fremden Handel entbehren zu können glaubt: nur über Kanton wird ein in Hinsicht der Größe des Reichs und der Mannichfaltigkeit seiner Produkte doch unbeträchtl. Verkehr mit den seehandelnihre baumwollenen und seidenen Zeuder Größe des Reichs und der Mannichfaltigkeit seiner Produkte doch unbeträchtl. Verkehr mit den seehandelnden Nationen, und fiber Kiächta mit
Rußeland getrieben. Schina fihrt fiber
Kanten vorzügl. Thee (jährl. für 59 bis 40
Mill. Gulden), Rhabarber, Porzelan, seidene Stoffe, Seide und Firniswaaren
aus, und nimmt dagegen nur fülserst
wenige Europ. Waaren (vorzügl. Pelzwerk, Opium, Fabrikate), zurück, daher das Meiste mit baarem Silber ausgeglichen werden muß. Der Brittische
Handel allein beschäftigte binher 30,000
Tonnen, die an Brittischen Fabrikaten
für 9 Mill. Gulden einführten, und für
15 bis 20 Mill. zurüknahmen. Wichtig

ist sonst noch der Handel der Amerikaner und Niederländer; un sedeutender
der, den die Pertugiesen, Fransosen, Dänen, Russen und jetzt auch Sandwichindier treihen. So wenig übrigens der
auswärtige Handel begünstigt wird, so
lebhaft ist der innere zwischen den Verschiedenen Prov. des Reicht; doch beschränkt sich Alles auf Verkauf u. Krämerei im Kleinen. Wucher wird selbst
in den Dörfern getrieben, und Betrug in den Dörfern getrieben, und Betrug ist bei jedem Handel an der Tagesord-nung. Die vielen El. und Kanale beförnung. Die vielen Fl. und Kanale befor-dern fibrigens den Austausch der Pro-dukte auf das Vortheilhafteste, und ein Kaufmenne kann, ohne sein Fahrzeng au verlassen, von dem äufsersten Ende des Reichs bis nach Pekin gelangen. Wis-senschaftl. Kultur: die Gelehrsamkeit des Schinesen beschränkt sich hauptsenichaftl. Kultur: die Gelehraamkeit des Schinesen beschränkt sich hauptsächlich auf die Kunst lesen und schreiben zu können, da das Studiam der Sprache oder vielmehr der Schrift fast ein Menschenalter erfordert. Außer der Kenntnifs ihrer Schriftsprache und dem nothdürftigen Verstehen ihrer alten historischen u. moralischen Schriften, sind die Schinesen in allen übrigen Wissenschaften zurück gebliehen. Sie kennen Astronomie seit mehrern Jahrtausenden, und sind doch nicht im Stande, ohne Beihülfe Europ. Missionäre, eine Finsternife zu berechnen eder einen Kalender zu machen. Ihre Arithmetik ist bloß mechanisch. In der Phymetik internite weiten der eine der Schille der Phymetik interniten in der Phymetik interniten internite nen Kalender su machen. Ihre Arith-metik ist blofs mechanisch. In der Phymetik ist blofe mechanisch. In der Physik, Medisin, Naturgeschichte, Geographie sind eie Kinder. Sie haben zwar hehe Schulen, aber auf dennelben wird nichts als Schrift und Sprache gelehrtige haben zwar Dichter, aber schon ihre einsylbige Sprache läfist die Dichtkusst nie bei ihnen eine gewisse Höhe erreichen. In der Malerei haben sie war lebhafte Farben, aber von Richtigkeit der Zeichnung in der menschlichen Gestalt, von Perspektive. Licht u. Schattalt. der Zeichnung in der menschalenstalt, von Perspektive, Licht u. Schatten wissen sie nichts; ihre Bildhauerei ist unter aller Kritik; die Musik lärmend und ohne Geschmack, und in der mehr pracht als Baukunst zeigen sie mehr Pracht als Sinn für Schönheit; ihre Häuser sind Sinn für Schönheit; ihre Häuser sind sämmlich einfach und das Haus eines der vornehmsten Männer des Staats unterscheidet sich wenig von dem eines Handwerkers. Rlofs bei den Tempela, bei den käiserl. Palästen und bei einigen Denkmälern entwickeln sie ihre Baukunst. — Schulen haben die meisten Städte und Dörfer: man giebt ihre Zahl auf 2,338 an. Bücher drucken die Schinesen mit unbeweglichen Lettern. Die Zahl der gedruckten Bücher ist sehr grofs. Bibliotheken trifft man indels nur bei den Pagoden an. In Sou-tscheeufu sind viele Druckereien und ein ausgebreiteter Buchhandel. Die Schinesen schreiben mit Piuseln, die mit Tusche getränkt werden, auf Papier von obes schreiben mit Pinseln, die mit Tusche zetränkt werden, auf Papier von oben getränkt werden, auf Papier von oben gegen unten zu. Staatsverlassung: Schi-na ist ein völlig despotischer Staat, auf den Grundiatz gebauet, dass die Kinder dem Vater zeitlebens unbedingten Gedem Vater reitlebens unbedingten Ge-horsam schuldig sind und letzterer über Leben, Eigenthum und Freiheit dersel-ben gebieten könne, wie er wolle. Der Kaiser wird für den geneinsamen Vater seines Volks gehalten; er ist über jede irdische Mecht erheben, daher er sich den einsigen Regierer der Welt und ei-nen Sohn des Eimmels nennt, Seine Macht itt unbmechräukt, jede Gewalt, jedes Gesetz geht vom Kaiser aus, keine Stände, kein Adel binden ihm die Hände. Die Thronfolge ist in männlicher Linie erblich, obgleich sie gewisserma-fien von dem Willen des Kaisers ab-hängig und nicht immer an den Brstge-bornen gebunden ist. Die jetst regie-rende Dynastie stammt von den Mant-schen de 1644 als Broberer nach Schina kamen. Stattsverwaltung: dem Eniser stehen zur Verwaltung seines Raiser stehen zur Verwaltung seines unermelslichen Reichs 2 höchste Kelle-gien zur Seite: 1) der ordentl. Rath, gien zur Seite: 1) der ordentl. Rath, welcher aus 6 Hamptministern, die den Titel Collao fihren, besteht, und 2) der ablierordentli, wbau bleis die Prinzen vom Geblüte berufen werden. Außerden bestehen 6 hohe Zentralbehörden: 1) Lipu, welche die erledigten Regismangiamter besetzt und über die Aufflährung der Staatsbeamten wacht; 2) Mangamuti verten nam ver ver ver de finanzen; 2) Hupu, welchen die Beobachtung der vorgeschriebenen alten Gebräuche und die auswärtigen Angelegenh.; 4) Pingpu, welchen die Militärangelegenheiten; 5) Hingpu, welchen die Justis und 6) Kong-pu, welchen die Bausachen ebliegen. Mit denselben stehen die Provinsialbehörden in der genaussten Verbindung. Schina ist in 16 Provinzen abgetheilt: Schina ist in ib Provinzen abgetheißt; jeder derselben steht ein Gouvernens vor, der das in der Provinz ist, was der Kaiser im Staate, und ungefähr die sämhlichen Provinzialbehörden um sich hat. Doch steht er unter der Aufsicht des hohen Gerichtshofs Lijpu, so wie der fibrigen höchsten Staatsbehörden, deren Aufmerksamkeit er jedoch auf mehrern Wegen von sich abzulenkem weißt; daher denn in den Provinzen die frückendste Tyrannei u. die schreiendsten Ungerechtigkeiten an der Tageserdnung sind. Die Justiz wird unenzeltlich verwaltet, und die bei derselt sten Ungerechtigkeiten an der lagesbrünning sind. Die Justiz wird unentgeltlich verwaltet, und die bei derselben angestellten Mandarinen von der Regierung bezahlt. Die sämmtl. vormehmen Reichsbeamten heißen Quoan oder Mandarinen, von denen man 9 Klassen zählt, die sich durch Knopf, Brastbild- und Gürtel unterscheiden. Brasthild und Gürtel unterscheiden. Von den Kriegsmandarinen hat mau g Klassen. Staatseinkünfte: nach Des-guignes etwa 266 Millionen Gulden oder Llessen. 709,277,670 Fr., namlieh:

13 Grundsteuer, halb in Münze, halb in Natura-

lien - 413,910,000 Fr. 2) der zweite Zehnten - 101,320,000 --

5) die Zollämter für Salt, Kohlen u. s. w. 48,047,670 -4) Abgaben des Handels au Kanton

5) Abgaben von Seide, Firnils, Porzelan, Bi-6,000,000 -

sam u. s. w. - -50,000,000 --

Abgaben der Krämer u. 30,000,000 --

Summa 709,277,070 Fr.

Beinahe diese ganze Summe fließt in die Staatskassen, indem der Kaiser fast einzig von seinen sehr ansehnt. Domären und den Geschenken, welche er erhält, sich und seinen Hofstaat ernährt. Für das Haus des Kaisers mögen gegen 200 Mill. aufgehen, mithin des Total des ganzen Staatseinkommens auf 310 Mill. Fr. oder gegen 315 Mill. Gulden steigen. Frach er beläuft sich die Einnshme des Reiche auf 66 Mill. Pf. Sterling oder 596 Mill. Gulden; den Ueberschafs, nach Beinahe diese ganze Summe fliefst in

Abruge aller Ausgaben berechnet der-selbe auf 12 Mill. Pf. oder 108 Mill. Gul-den, die in die Kasse des Kaisers fliefaen; den, die in die Nasse des Kaisers flielani, und wovon dessen Hofstaat bestritten, der Rest aber in den Kronschatz gelegs wird. Das Uebertriebene dieser Anga-be hat Desguignes auseinandergesetzt, Staatseusgaben: gegen 188 Mill. Fl. oder 800,023,000 Fr.

1) Bezahlung der bürgerl. und militärischen Mandarine - - -57,583,000 Fr. 2) Kosten für die Infante-

rie - - - - - - - 162,000,000 --3) Kosten für die Kavalerie - - - - - - - -87,120,000 ---

4) Remonte der Kavale-rie in Pferden - - -3,630,000 --5) Uniformen für das Mi-

litär - - - - - -25,250,000 -1 6) Waffen - - - -6,515,000 -

7) Marine - - - - -- 100,000,000 .--8) Kanäle - - - -36,000,000 -9) Forts, Artillerie - - -

28,175,000 -Summa 500,023,000 Fr.

Der Ueberschufs scheint in die Privat-kasse des Kaisers zu fliefsen. Landmacht: nach Desguignes 810,000 Mann, nămlich:

a) Infanterie 600,000 M· b) Kavalerie 210,000 —

Barrow bringt die Schin. Barrow bringt die Sohin. Armee auf nicht weniger eis 1,800,000 M. Seemacht: nur bewaffnete Kütenfahreunge, welche die Schin. Meere nie verlassen. Eintheilung: in 16 Pnevinzen, 1, Petscheli, 2) Kiangsha, 3) Kiangsi, 4) Tschekian, 5) Fokiea, 6) Huguang, 7) Honang, 8) Schanteng, 9) Schansi, 10) Schensi, 11) Setschuen, 10) Schanteng, 12) Quansi, 14) Yunnan, 15) Koeitcheou und 10) Leactong (A. Stieler's Charte von Schina. Weimar, 1800. Du Haide's descrip, de 1'empire de Chine und die neuern Rej. Armee and tong (m. ...).
Weimar, 1800. Du Haide's desurry,
Veimar, 1800. Du Haide's desurry,
l'empire de Chine und die neuern Reil'empire de Chine und die neuern Reil'empire de Chine und die neuern Rei-

Schinesen, Asiat. großes Volk, wel-ches nicht nur die Mehrzahl der Volksches nicht nur die Mehrzahl der Volksmenge in dem weiten Schina ausmacht,
sondern auch auf den Philippinen, den
Sundainseln, der Halbinsel Malaka und
selbst in Hindoetan in bedentender Anzahl lebt, und vielleicht zwischen 14e
bis 150 Mill. Individuen zählen mag.
Die Schinssen gehören zu der Mongolizehen Menschenprasse: ein zind etwas bis 150 Mill. Individuen sählen mag. Die Schiensen gehören zu der Mongolischen Menschenrasse: sie sind etwas größer, aber schmächtiger und zarter, als die eigentl. Mongolen; sie haben kleine Augen, die in dem Winkel der Nase wie das Bnde einer Ellipse abgerundet sind, hohe Backenknochen, ein spitziges Kinn, kleine stumpfe Nasen, schwarze ungekräuselte Haare, die sie abscheeren, schwachen oder ger keinen Bart u. eine gelbe oder gelbiche Hautfarbe, die bei den Weibern jedoch in's Weise spielt. Diese schmanken Gesicht und Hals weiß, malen die Augenbraunen schwarz, und legen an die Unterlippe und die Spitze des Kinns 2 starke Karminstecken. Der Fußist durch gewaltsames Binden der Zehen unter die Fußsehlen bis auf 4 und 5 Zoll Länge verkürzt, wodurch der Knöchel in demiselben Verhältnisse angeschwollen ist. Lei den Männern gilt Korpulent, bei den Weibern Zarthell und Schmächtigkeit als ein Haupterfordernis der

Schönkeit. Ihr Charakter wird von den Reisenden äufserst, widersprechend ge-schildert: im Genzen kann man ihnen Sanftmuth, Biegamkeit, gefällige Höf-lichkeit und Anständigkeit nicht abspre-Michkeit und Anständigkeit nicht abspre-chen. Sie besitzen gewiss sehr viele ge-sellige Tugenden, eine hohe Religiosi-tät, eine tiefe Ehrerbietung gegen die, tie ihnen das Leben gegeben und sie erhalten, und eine unerschütterliche Anhänglichkeit an die Sitten und Ge-bränche ihrer Vorfahren. Die Schine-ren des geht und sechzigsten Cykins Die Schineprantine inter vortanten. Die Schine-sen des acht und sechzigsten Cykius gleichen noch vollkommen jenen der beiden ersten Cyklen, mit welchen ihre Geschichte anhebt, aber sie sind auch nie mehr geworden und immer Kinder gebliehen ihr Stale ihr Prantine nie mehr geworden und immer Kinder geblieben. Ihr Stolz, ihr Egoismus hat sie von allen übrigen Nationen entfernt: ihren Charakter entstellen viele jener Fehler, die halbentwildeten Nationen immer ankleben werden, und mit welchen sie diejenigen paaren, die Verweichlichung im Gefolge haben. Sie eind milistratisch, feig, sklavisch niederträchtig, und im Handel die schlausten Betrüger u. gewissenlosesten Diebe. Sie wenden file abschealtchste Art von Verstümmelung an, um. sich für ihr Harem Keuschheitswächter zu verschaffen; sie verschließen ihre Frauea guf das Strengste, behandeln sie wie anr marem Keuschheitswächter zu verschaffen; sie verschließen ihre Frauea auf das Strengste, behandeln sie wie Sklavinnen, und sind tie grausamsten Tyrannen gegen fhre Kinder, obgleich Aelternliebe bei ihnen heiliges Gesetz ist. Sie weichen in allen ihren Maniezen von andern Völkern ab, haben ihre eigne Art sich zu kleiden und zu ansent ten von andern Völkern ab, haben ihre eigne Art sich zu kleiden und zu essent Mäßigkeit ist nur eine Tugend des gemeinen Mannes, meistens eine Tagend der Noth; der Vernehme ist ein wahrter Schlämmer. Ein Wechsel der Mode ist in Schina unbekannt: nech trägt eich Alles so, wie es seit Jahrtamsenden hergebracht war, und ihre Häuser sehen noch eben so geschmacktos aus. Ihre Sitten und Gebräuche sind ebenfalle unverändert dieselben geblieben: wenige Völker sind so ceremoniös, wie der Schinese, und in ihrer Erziehung macht die Wissenschaft der Ceremonien einen wesentlichen und wichtigen Gegenstand aus. Vielweiberei ist nur dem Kaiser und den Großen erlaubt: dem Raiser und den Großen erlaubt: dem gemeinen Manne aber verboten, wenn die Frau unfruchtbar oder Jahr alt ist. Das vorzüglichste aufser fiber 40 Jahr alt ist. uper 60 sanr ait ist. Das vorzüglichste gesellige Vergnügen des Schinesen be-steht im Hazardspiele, geringere sind Hahnen- und Wachtelkumpfe n. Hen-schreckenhetzen. Ihre Sprache ist ein-sylbig, gleicht dem Lallen eines Kin-des und besteht aus lauter höchst einfachen Wurzellauten, deren etwa 308 his 20 sevn mögen, von welchen aber fachen Wursellauten, deren etwa 500 bis 30 seyn mögen, von welchen aber der Schinese durch die Betoning nach der höchsten Rechnung 7,700 Wörter er-hält, die den ganzen Reichthum ihrer Sprache ausmachen. Die Schinesische Schrift besteht nicht aus Buchstaben

Schin yang, s. Mukden. Schinznach, Helv. Weiler im Kan-ton Aargau, am Fulse der Habsburg, welcher blols aus den bei dem hiesigen Gesundbrunnen und Bade befindlichen Gebauden besteht.

oder Sylbenzeichen, auch nicht aus Hye-

roglyphen, sondern jeder Begriff hat sein eigenes willkührliches Zeichen,

eigenes willkührliches

deren man 80,000 sahlt.

Schro, (Br. 450 42' 26" L. 290 2' 6") Oester St. am Timanjo, in der Venst. Digz. Vicenza, mit 600 H. und 5,000 K.

Tuchweberei und Fürberei: man ahs ausfändische Tücher! so willkomm nach, dass sie von den kaafern als so che angenommen werden. Besonde

che angenommen werden. Besonde werden blaue Tücher vertertigt.
Schippenbell, (Br. 5,0 of L. 380 no 40 Preuse. St. 110 dem Ustpreuse. Rgba. Knigsberg, sm. Knistuse der Guber im Galle, mit 28; H. und 1,000 R. m Gärberien (1,300 Stück). g Weitgastbereie (1,514 Stück); Tuchweberei mit 6 Ställen, e Hutmacher, 2 Strumpfweber.
Schippewäer, s. Uhippiwärs.
Schippewäer, s. Uhippiwärs.
Schippewäer, s. Uhippiwärs.
Schippewäer, s. Thippiwärs.
Schippewäer, no 30 30' 31'') Iran. Hpts
der Prov. Farsistan, am Korremdesch in einer angemein schönen Gegen
Sie ist jetzt offen, hat 5 Thees, I Haup
und 14 andere große Moskeen, 11 Medrauses, 14 Basers, worunter der Wähl
Baser, als das schönste Gebäude der St Basar, als das schönste Gebäude der Sc 13 Kierwanserais, 20 Hummums od. Be den, viele Paläste und Gärten, 2,50 H und 30,000 E., theils Tadschiks, theil Armenier, Juden und Banjanen. Roses den, viele Paläste und Garten, s.go in und 30,000 E., theils Tadschiks, iheils Armenier, Juden und Banjanen. Rasen ölfabr., i Glasfabr., in welcher schönd Gefälse verfertigt werden, Tapeten te Baumwollensenchweberei, Färbereien Weinbau. In einem Garten das Grabmal des berühmten Persischen Dicksam in des Gehöunde Heft. Tun med ters Hafis, das Gebäude Heft-Tun um der sehr merkwürdige unterirdisch aer seux merkwuruige untersrussem Fischgraben Chusmu; auf einem klei-nen D. in der Nachbarschaft des Grab des Dichters Sadi und der Mumienbern, woraus der bekannte Bergbalsem, Ma-

woraus der bekannte Bergnaisem, me-mie, quillt. Schirgiewalde, Sächs. St. in der Prv. Lausitz, an der Bohmischen Gräuse, wohin es vor 1800 gehörte. Schirwding, Australeiland im der Ni-he der Fidgiinseln, von welchem wenig mehr, als der Name bekannt ist.

ment, als der Name bekannt ist.
Schirmschir, Russ. Ritand, un der
Gruppe der Kurlen gehörig.
Schirman, Russ. Provinz awischen
dem Kaspischen Meere und dem Kaukssus, welche aus den 5 khanaten, Durbent, Kuba, Baku, Schamachte u. Schebent, Kuba, Baku, Schamachte u. Schebent, Kuba, med eit den bestehn bestehn und den von i815 von Feth Ali Sahah den Russen gänslich überlassen ist.

Schirmind, (Br. 540 00 0 0 1. 400 37 15") Preuse. St. in dem Ostpreuse. Rgba. Gumbinnen, am gleichn. Pl. und der Scheschuppe, mit 123 H. und 1,551 kinw. Wollenzeuchweberei.

Schichallion, Britt. Spitze des Gram-n, in der Skot. Sh. Perth, 5,564 Fuse pian, in der Sko über dem Meere.

Schidra, Russ Nebenfl. der Wolgn, in dem Gouv. Rjäsan. Schittonar, zwei Iran. Eilande im Pers. Meerbusen, zur Frovinz Laristan

gehörig. Schul, Osman. FF in der Weischei,

welcher der Donau'zufallt. weicher der Donadungift.
Schiwa, Afrikan. republikanischer
Staat auf der Küste Barka, eigenti. eine
Oase in der Wüste, we im Alterthum
der Tempet des Jupiter Ammon stand,
von Arabern hewohnt, die unter einigen von dem Volke beschränkten dem Volke bes gen von den Scheche stehen. Schechs etenes. Dem Namen nach er-konnt Schwa die Pforte als Oberherva an, zahit aber keinen Tribut und hat die gleichnam. Stadt mit 5,000 Riner. und einigem Dattelhandel: zur Hauptnach er

stadt. Sehkeuditz, Preufs. St. in dem, Sache. Rabe, Merseburg, mit 323 H. und 1,600

Schkiri, Skyros, Osm: Archipelinest, welche zu den Sporaden gehört. Sie

det mit steilen und kahlen Erisen be-duckt, die jedoch fruchtbure Thiller ein-achlielsen, aber diese sind auf das höch-ate vernachlissigt und die hier wohnen-den 300 griech. Familien leben im Elen-de. In einem gleichnam, elenden Orte, der den Namen einer Stadt führt und einen Haven hat, wohnt ein griech. Bieinen Haven hat, wohnt ein griech, Bischof.

schof.

Schklow, Russ. St. am Dnepr, in dem
Gouv. Mohilew, mit 1 Schl., 5 grisch.,
1 unirten Kirche, 1 Synag., 1 steinernen
Kaushofe und 2,000 E., theils Krämer,
theils Handwerker und Fabrikanten.
Schkworstz, Oester. Mfl. und Herrschaft des Fürsten von Liechtenstein,
im Böhm. Kr. Kaurzim.
Schlackenvalle, Slewkow, Oester.
kön. freie Bergst. im Böhm. Kr. Elnbo-

Schlackenvalde, Slewkow, Oester. Kön. freie Bergst. im Böhm. Kr. Elubo-gen, in einer Bergstegend, mit i Stiftsk, 460 H. und 2,866 K., die i Wollenzench-munf., I Porselsniabr. unterhalten und mnf., i Porselaniaus. uncentigen. Bergban

gute Zinnwaaren verfertigen. Berghau anf Zinn, jährl. 3,000 Zutr. Schlackenwerth, Oester. St. im Böhm. Kr. Binbogen, an der Weisseritz, mit I doppelten Schl. und Park, i Piaristen-gymnasium, 218 H. und 1,300 R. Schladen. Hen. großes D. an der Oker und Sitz eines gleichn. A. in der Prov. Hildesheim, mit i Schl. u. schö-nem Garten, 110 H. und 1,038 E.

Schladming, Oester. Mil. an der Ene, in dem Steyr. Kr. Judenburg, mit I kathol. K., I luther. Bethh. und 160 H. erggerichtssubstitution. Bergbau auf lbor, Kupfer und Kobalt; 1 Kupfer-

Schlächterinsel, Britt. Eiland dicht bei Bombai, in der Präsid. Bombay, wel-ches bloß zur Weide dient.

Sahlage, s. Schlawe.

Schlagendorf, Nagy-Szalok, Oester. D. in der Ungar, Gesp. Zips, unter den Eurpathen, mit 1 kath., 1 luth. K. u. 967 Deutschen E., die Brauntweinbrenne-Deutschen A., us brabhtweinbrenn-reien unterhalten. 2 voltresliche Sauer-brunnen, deren Wesser jedoch zu fisch-tig ist, um verführt werden zu kön-

Schlan, Slany, (Br. 500 14' 18" L. 320 5' 10") Oester, Kreisst, des Böhm. Hr. Rakonitz, mit Mauern und Graben umgeben, hat 3 Thore, 3 kath. K., 1 Fran-ziskaneskl., I Hauptnormalschule, 494 H. und 2,941 E., die Strumpf- u. Tuch-weberei unterhalten. Hauptor einer gräfl. Clam-Martinitzschen Herrschaft.

Schlangenbad, Nass. Bad in einem tiefen Thale der Grafschaft Katzenelnbogen, welches isolirt 3/4 M, von Lan-genschwalbach und 1 1/2 M. von Wisba-den belegen ist und blofs aus zum Bade gehörigen Gebäuden besteht.

: Schlangenindier, Snake- oder Serpen-tinindier, Nordamerik. Völkerschaft an der Q. des Missuri, in dem Gebiete Mis-

Schlangeninsel, Span. Insel in West-Indien, welche zu der Gruppe der Jung-derninseln gehört, und mit der Passage-finsel 634 (M. und 3,000 E. zählt, und won den Spaniern zu dem Generalkap. Puerto Rica gerechnet wird.

Schlangeninsel, s. Ilheo das Cobras. Schlangeninsel, s. Anguilla.

Schlangeninsel, runde Insel, Prastin, Britt. Eilaud, dicht neben der Insel Frankreich, im Indischen Meere, blofe durch Korallenriffe von der Hauptinsel getrennt,

Schlapenits, Lopenits, Oester. Mfl. im Mihr. Kr. Brünn, mit 138 R. und 900 Einw

Schlauenzitz, Preufs. Mfl. in dem Schles. Rbz. Oppeln, mit 384 H. u. 1,800 B., Hauptort einer fürstl. Hohenlohi-schen Herrsch. 1 Messinghammer, Ri-sen-, Blech- und Löffelfahr.

Schlawa, Preuss. St. in dem Schles. Rbz. Liegnitz, mit 1 kath., 1 luth. K. u.

Rot. Lieguiz, mit i kain., i ittin. R. u. 590 E. Schlawe, Schlage, (Br. 540 21' 31")
Preus. St. unweit der Wipper, in dem.
Pommern. Rbz. Köslin, mit 271 H. und
1,773 E. Tuchweberei mit 6 Stühlen (160 Stück); Leineweberei. Randel mit Leinewand, Holz nud Aşche.
Cohleiden. Preuse. Mf. in dem Nie-

Schleiden, Preuls. Mfl. in dem Niederrhein. Rbz. Aathen, mit 1,308 Einw., vormals Hauptort einer herzogl. Arembergschen Herrschaft und Geburtsort des Geschichtschreibers Joh. Philippson

gen. Sleydanus.

Schleisheim, Baier, kön. Lustschloft

mit vortrefl. Anlagen, 11/2 Meile von
München, in dem Isarlandger. München, herühmt wegen seiner Bilderga-

Schleitz, Reufs. St. und Hauptort einer eigenen Herrschaft, welche dem Fürsten von Reufs-Schleitz gehört. Sie hat ein schönes Residenzschl., 2 luther, K., I Waisenh.; 600 H. und 4,620 Einw. Latein. Schule. Ansehnl. Tuchmanuf.; Mussellnweberei. Geburtsort von Job. Musselinweberei. Geburtsort von Joh. Fried. Bötticher, dem Erfinder des Meilsmer Porzelans.

ner Porzelans.

Schlesien, Preuß. Provinz zwischen

30 5' bis 360 52' ö. L. und 400 40' bis 56'

50' n. Br., in ihren jetzigen Gränzen im

N. W. an den Rbz. Frankfurt, im N. O.

an den Rbz. Posen, im O. an Polen, im

8. an Oester. Schlesien und Mähren, im

W. an Bähmen und die Sächs. Provinz

Lausitz gränzend und 7051/2 QM. große.

Oberfläche: wellenförmig eben, im 8.

und W. aber von hohen Gebirgen umgeben und zum Theil bedeckt. Boden:

auf der rechten Seite der Oder Sand,

auf der linken neben treflich angebausten Strichen und fettem Boden auch

viele Gebirgsgegenden. Gebirge: die

Sadeten in 2 Abtheilungen, den Mährischen, wozu das Glatsergebirge gehört,

und dem Riesengebirge. Gewässer: die

Oder als Schlesiens Hauptstrom, welche Sadeten and das Glausers, Gewässer: und dem Riesengebirge. Gewässer: und dem Riesengebirge. Gewässer: und Oder als Schlesiens Hauptstrom, welche die Oppa, Neisse, Ohlau und Bartsch dem Oppa, Neisse, Ohlau und Bartsch de Landsck, und dem Riesengebirge. Gewässer: die Oder als Schlesiens Hauptstrom, welche die Oppa, Neisse, Ohlau und Bartsch mit der Queis aufnimmt. Viele Teiche und einige Mineralwasser bei Landeck, Warmbrunn etc. Die Grafschaft Glatz hat allein 12 Sauerbrunnen. Klima: gemäßigt und gesund. Produkte: Getrafde, Garten- und Hülsenfrächte, Buchwaizen, Hirren, Manna, Obst. Weim (1700 auf 2,410 Ml. 15,400 Eimer), Helz, Flachs, Hanf, Tabak, Färberröthe, Karden, die gewöhnlichen Hausshiere, Wild, Gefügel, Fische, Bienen, Eisen, Blei, Kupfer, Silber, einige Halbmetalle, Steinkohlen, mehrere Erd- und Steinarten, Salpeter, aber kein Salz. Volkamenge für 1830: 2.030,000 ind.; 1830 hatte die Provinz 1,806,350 E. Davon hat sie nach der neuern Provinzialeintheilung den Schwiebuserkr, mit 14,206 E. verlören; dagegen aber die Preis. Oberlassitz ohne Hoyerwerds mit 14,2032 E. erworben, so daße man jetzt wohr die obige Volkszahl annehmen kann. Das Groe derselben sind Deutsche, dech findet man auch viele Wenden, Folen und Juden. Unter denselben mögen etwa 1,650,600 Lutheraner, 950,000 Kathellken, 6,800 Refermirte und Hussiten, 5,400 Mühr. Brüder, 3,000 Pietisten, 130 Griechen und 11,500 Juden seyn. Sie wohenen in 146 St., 41 Mfl. und 6,355 D. Nahrungszweige: theils Ackerbau u. Vielzucht, theils Bergbau und eim sehr thätiger Kunsisseils. 1803 wirden geärntet an Waisen 60,601, an Rocken 374,543, an Gerste 161,010, an Haser 268,573, ao Erbien 2,345, an Buchwaizen 3,124, an Kartoffeli 22,745, an Hopsen 739 Wispel, am Tabak 16,374 Zentner, an Leinsammen 111,977 Schfil., an Flachs 154,578 ½, Zntr.; der Viehitapel bettand aus 176,160 Pferden und Füllen, 768,660 Stück Rindvieh, 2,230,309 Schaasen, 182,683 Schweinen u. 68,199 Bienenstöcken. Die Zahl der Obstbäume belief sich 1803 im Breslauer Kammerbez. auf 3,472,011, im Gloganer 1797 auf 914,753 Stümme. Aus den Bergwerken wurde gestördert: an Gold 117/2, an Silber 2,670 Mark, an Kupfer 508, an Blei und Glätte 14,968, an Eisen 209,564, an Steinkohlen 1,607,643 Schweinen Urtriol 2,540, an Schmelte 1,530 Zntr.; an Steinkohlen 1,607,643 Schweiner hurch 16,582 Arb. sür 740,117 Rthlr., an Beidenwaaren wurden auf 3,343 Stühlen durch 16,632 Arb. sür 740,117 Rthlr., an Seidenwaaren auf 400 Stühlen durch 1,470 Arb. sür 701,472 Rthlr., an Metallwaaren durch 1,685 Arbeiter für 1,654,131 Rthlr., an Papier durch 29, Arb. sür 13,508 Rthlr., an Papier durch 29, Arb. sür 13,508 Rthlr., an Faianse und Steingut durch 123 Arb. sür 6,550 Rthlr., an Stärke und Puder durch 287 Arb. sür 13,508 Rthlr., an Faianse und Steingut durch 123 Arb. sür 6,550 Rthlr., an Weinessig durch 3Arb. sür 6,550 Rthlr., an Stärke und Puder durch 287 Arb. sür 13,508 Rthlr., an Faianse und Faibewaren sür 201,674, an Biegellack sür 7,5972, an 3 Strohhüten sür 4000, an Tabakspfeisen sür 10,08, an Lackwaren sür 8,500, an Zitz und Kattun sür 64,255, an Spiegeln sür 2,873, an siegellack für 5,972, an Strohhüten für 4,000, an Tabakspfeifen für 1,058, an Lackwaaren für 8,500, an Zitz und Kattun für 843,245, an Spiegeln für 2,873, an Phlyer für 5,770, an Tapeten für 27,732 Rihlr, geliefert. Ausfuhr: meistens Fahrliktet besonders Leiner Drall Leit besonders Leinen, Drell, lei-cher und Bänder, welche die brikate . mene Tücker und Bänder, welche die Stapelwaaren für Schlesien ausmachen; indels hat sich in neuern Zeiten der Absatz durch die Handelskomjunkturen Absatz durch die Handelskonjunkturen nad die Folgen des Kriegs aufserordentlich vermindert. Staatsverbindung: Schlesien macht eine besondere Militärabtheilung aus, hat dieselhe Verfassung, wie die übrigen Preufs. Provinsen u. wird in 4 Regierungsbezirke abgetheilt: 1) Breslan, 2) Liegnitz, 3) Reitanbach, 4) Oppeln. Unstreitig ist es die gewichtigste aller Preufs. Provinsen, indem es über 1/5 der ganzen Volksmenge aufsählt und mehr als 1/6 zu den Staatsbedürfnissen beiträgt – zw. 9 bis 12 Mill. Gulden.

Schlesien, Ossterreichtsch, Oester. Provins, welche die beiden Kreise, Troppau und Teechen, enthält, und eimen wesentlichen Bestandtheil der Markgrafschaft Mähren ausmacht, da es in

men wesenwichen gestandtheil der Mark-grafschaft Mähren ausmacht, da es in Hinsicht der Verwaltung dem Gouver-mium, und in Hinsicht der Justizpflege dem Appellationsgerichte und Land-reahte au Rrihne untersonden. realte su Brünn untergeordnet ist, auch ain gemeinschaftliches Militär-kommando hat. — Oesterroichisch Schlesien zählt auf 26,28 QM. 27 St., 16 Vorst.,

4 Mf., 646 D., 51,822 H., 78,041 Families und 345,503 E. Diele gebirgige Land, welches im O. von den Karpechen im W. von den Sudeten bedeckt und von den Fl. Welchhei, Oder, Oppa, Biala u. Oelsa bewässert wird, welches zwar gute Viehweiden und Flachs, aber bei weitem nicht hinlängliches Korn erzeugt, gehört dessen ungeachtet zu den völkreichsten und angebautesten Strichen der Monarchie. Dies verdankt es der Industrie seiner theils Deutschen, theils Slawischen Bewohner, die sehe ausgebreitebe Leinen- und Tuchmaf, und einen lebhaften Verkehr treiben. Herrechende Religion ist die katholische, aber auch die Protestanten haben freie Religionsübung. Die Schleeische Landschaft ist mit der von Mähren vereinigt. Schleswig, S. Sleh St. in dem Renee.

Schleswig, s. Sleswig. Schleswig, s. Sleswig. Schlestau, Sächs. St. in dem Brige-birg. A. Grünhein, in einem Thale, mit 126 H. und 800 E. Bergbau auf Silber w. Linn, Spitzenklöppelei und Posamen-tinch, Spitzenklöppelei und Posamen-Zinn, S tirarbeit.

Schletthtadt, (Br. 480 17' L. 25° 11')
Franz. Hptst. eines Bez. von 22,27 QM.
und 107,315 B., im Dp. Niederrhein. Sie
liegt an einem Kanale der Ill, ist auf
der einen Seite mit 8 starken Bollwerken, auf der endern mit einem unzuder einen Seite mit & starken Bollwerken, auf der endern mit einem unzugänglichen Moraste umgeben, und hat 2 K., 1.250 H. und 7,461 E., die 2 Tabekraberken, 4 Bleichen, 5 Mützen- und 6 Strumpfwebereien, 1 Walkurchle, 1 Gewehrfabrik und 1 Glockengiefserei, 2 Kesselschmieden, 1 Fabrik für metaline Siehfermen, 9 Brauereien, 7 Lichterfabr., 11 Salpetersiedersien, 7 Töpfereien, 10 Potaschesiedersien, 4 Seifesiedereien, 10 Potaschesiedersien, 4 Seifesiedereien, 10 Potaschesiedersien, 4 Seifesiedereien, 10 Metalingen, 10 Fabrikation.

Schleusingen, 10 Fabrik für Mehren 10 Preulis, St. in dem Sächs. Räbz. Brifurt, an der Schleuse, mit 2 K., 2 Gymnasium, 24 H. und 2,200 E. Wollenseuch und Tuchweberei, Blech- und andere Eisenwerke, Holzhandel.

Schlessen, St. in dem Posen. Rgbz. Posen, an der Schlesischen Gränze, mit 1 luth. K., 187 H. und 820 luth. E. Tuchweberei mit 3 Stühlen.

Schlieben, Preuls. St. in dem Säche. Mbz. Merseburg, am Kremiz u. Schliebenbache, mit 177 H. und 1,200 E., wor.

Schileben, Preuß. St. in dem Säche. Abz. Merseburg, am Kremiz u. Schliebenbache, mit 177 H. und 1200 E., wor. 130 Haudwerker u. unter diesen 13 Lei-

neweber. neweder.

Schliengen, Bad. Mfl. in dem Wiesen B.A. Kandern, am Fusee des Schlingenerbergs, mit i Schl. und 963 kath. B. Schlacht zw. den Oesterreichern und Franzosen am 20 Okt. 1796.

Schlicht icht. Oester. Mfl. im Traun-wiertel des Landes ob der Rus.

Schilteres, Baier. Binensee im Isar-kreise, im O. vom Tegernsee, 3/6 M. lang und 1/4 breit, auf dessen Gru: 4 ganse Schichten sogenannter Perlem machela liegen. Ihm entströmt die Schlierach.

Schlierach.

Schlitz, Hoss. St. in dem Oberfürstenthume Hessen, mit 16chl., 25 K und 1,213 K., die von der Landwirth schaft, Professionen und Leinewebers sich nähren. Sie ist der Hauptert eine eignen, den Grafen Görz von Wrisberg eignen, den Grafen Görz von Wrisber aug-hörigen, Standesherrschaft, die au 31/2 OM. 1 St., 16 D., 4 Weiter und 6.5 B. zählt u. vormals zu der Fränkischer Reichsrifterschaft gehörte.

Schlechau, [Br. 55° 40' 10" L. 36° 1'
40") Preuls. Stadt in dem Westpreuls.
Rbz. Marienwerder, mit 137 H. u. 1,071
theuls kath., theils jüdischen E. Tuch-2 Stühlen (108 Stück); weberei mit

Kramhandel.
Schlock, Russ. Mfl. im Gouv. Liv. Schlock, Russ. Mfl. im Gouv. Liv-land, unwest Riga, mit 1 luth. K., 15 H.

Mand, unweis tigen, and the sound of E.

Schlögel, Preufs. D. in dem Schles.
Rbz. Reichenbach, mit 1 Schl. und 1,216
B. wordnter 52 Zeuch - und Mesolanmacher, auch viele Leineweber und in
der Nähe ein Steinkohlenbergwerk. der Nähe ein Steinkohlenbergwerk. Hauptort einer gräfi, Platenschen Herr-schaft.

Schloppe, Preuls. Mfl. im Posen.

Abz. Posen.

Schleppe, Sczloppa, (Br. 53° 5' 25" L. 33° 48') Preuls. St. am Mühlteiche, in dem Westpreuls. Rgbz, Marienwerder, mit 170 H. und 1,150 E., worunter 200 Juden. Tuchweberei mit 11 Stühlen Juden.

(aga Stüca), I Hutmacher (au St.).
Schlojsberg, s. Deva.
Schlojsberg, s. Saswar.
Schlojsbhof, Uester. kaiserl. Schl. und
Herrsch. an der March, in dem V. U.
M. B. des Landes unter der Ens.

Schisting, Schwarzb. Rudolst. Mfl. ia der untern Grafsch., mit I Schl. und 200 H., der Familie von Hopfgarten ge-

Schluchtern, Bad. Mfl. im Gartach-gan und im Pfinz- und Enz B. A. Ep-pingen, am Leimbach, mit 137 H. und 721 E.

721 E. Schluckenau, Schlottenau, (Br. 51° o' 50° L. 32° 6' 30° ) Oester. Mfl. u. Hauptert einer gräfl. Harrachschen Herrich, mit z Schl.; 50; H. und 2,740 E. Starke Leineweberei, Garuspinnerei, Bleichen. Schlüchtern, Kurhess. St. und Sitz sines A. von 1 St. und 5 D, in der Prov. Hanau. Sie liegt an der Kinzig, hat z ref K., Gwmasium. J Hasp., 20 H. u.

ref. R., 1 Gymnasium, 1 Hosp., 210 H. u.

Schlüsselburg, Prenfs. St. an der We-, in dem Westphäl. Rgbz. Minden; mauert, mit i Thore, i Vorst., 170 ummauert, mit i Thore, i Vorst., 170 H und 801 Einw. Leineweberei, Garnspinnerei.

Schlüsselburg, Oester. D. im Böhm. Kr. Prachin, mit 1 Schl, Park, Bibliothek und 1 Augustinerkl. Hauptort ei-mer Herrsch. des Hauses Künigl.

Schlüsselburg, (Br. 59° 58' 15" L. 480
41') Russ. Kreisst. des Gouv. Petersburg,
am Ausfl. der Newa aus dem Ladoga,
mit der auf einer Ladogainsel belegemit der auf einer Ladogainsel belege-nen gleichn. Festung, 406 H. und 5,125 B. 1 Litzmf., die 2 bie 300 Arbeiter hat. Schifffahrt auf dem Ladogakanal, auf welchem jährlich 5,000 Barken und 1,000 Flofeschiffe hier hindurch nach S. Pe-tersburg gehen; Fischerei. Schilkseifeld, Baier. Mfl. an der rei-chen Ehrsch im Basettweise. mit 606

chen Ebrach, im Resatkreise, mit 566

Schlukup, Lübeck. D. an einem Busen der Trave, mit 251 Einw., die sich meistens von der Fischerei nähren.

\*\*Schmalkalden, Kurhess Provinz, die einen Theil der vormaligen Grafschaft Hemmeberg ausmacht. Sie hat einen Plächeninhalt von 5.45 QM: mit 21,953 R., 21 1 St., 3 Mfl., 37 D., 24 Vorw. und einzelnen Höf u. 4.05 H. Unter den E. einel der Lieberger zu 2018 Refermitze. sind: 18,787 Lutheraner, 2018 Reformirte, 22 Katholiken und 226 Juden. Das Land iet fast gans von dem Thüringer Walde bedeckt: mau sieht nichts, als hohe, sich bie zu den Wolken aufthürmende

Stat. Geog. Handwörterbuch . II. Bd.

Berge und schmale Waldthäler, die kaum weit genug sind, um den ver-schiedenen auf den Höhen entspringenden Flüssen den Durchgang zu eröffnen. Ba fehlt nirgends an erhabenen pitto-resken Partien, welche sich dem Wanwohl aber überall an Lande, was der Kleifs der Einw. sur Kultur behutzen könnte. Blofs in dan Umgebungen von Herrnbreitungen und Barchfeld findet sich Blachfeld und ein Ackerban im Grofsen. Kartoffeln sind ein Rauptprodukt dieser Gegenden, die kaum auf 3 Monate Korn bauen; die Viehzucht ist mittelmäßig, man sählt 420 Pferde, 6 Monate norn man sählt 420 Pterde, m mittelmäßig, man sählt 420 Pterde, m Esel, 7,357 Stück Rindvich, 7,802 Schaafe, 1,376 Ziegen, 2,702 Schweine und 620 Bie-nenkörbe. Bisen ist Stapelware des man arafse Bergworke, Landes: es giebt 2 große Bergwerke, den berühmten Stahlberg und die Mommel, die von 200 Bergleuten gebauet werden und 38,000 Zntr. Gußeisen lie-fern. Bine Salige beutet 12,200 Zntr, aus. Steinkohlen werden blofs für das aus. Steinkohlen werden bloße für das Salzwerk gebauet, doch ist der Holzworrath noch beträchtlich. An Hütten, und Fabriken findet man: 11 Hochöfen, 12 Stahl-, 11 Eisen-, 4 Draht-, 2 Rehehammer, 2 Bohrmühlen, die jährlich an Stabeisen 10,000, an Stahl 4,600 und an Draht 4,000 Zmtr. produziren, woraus zu Schmalkalden, Brotterode u. andern O.eine ungeheuere Menge kleine Eisenwaren fabrizist werden; ferner fo Tabaks-ppinnereien zu Brotterode, eine anschnliche Korbflechterei, Strumpfweherei, Bleiweißfabrikation, Potaschesiedereien us. w. Uas Ländchen wird aufser der Hptstadt in 4 Aemter, Schmalreien u s. w. Das Ländchen wird au-leer der Hptstadt in 4 Aemter, Schmal-kalden, Brotterode, Herrnbreitungen u. Hallenberg abgetheilt.

Schmalkalden, (Br. 50° 44′ 55″ L. 28° 6′) Kurhess. Hauptst. der gleichn Prov., an der kleinen Schmalkalde; ummanert, mit 5 Thoren, 3 Vorst., 1 Bergschl, der Wilhelmsburg, 1 luth., 1 ref. K., 1 Waisenhaus, 1 Hosp., 1,030 H. und 4,637 E. Saline mit 2 Koten und 12 Gradierh., die idhelich 12,200 Zutr. anbeuteti. 2 großen Saline mit a Koten und 1a Gradierh., die jährlich 12,209 Zntr. ausbeutet: 2 große Strumpflich 12,209 Zntr. ausbeutet: 2 große Strumpflichen; 1 Bleiweißfabrik. Man verfertigt viele Meerschaumpfeifenköpfe, worin jedoch Ruhla den Veraug hat, dann Ahlen und alle Arten von Schustergeräthschaften, Zimmermanns- und Tischlerwerkzeuge; Beile; Tisch- und Schnappmesser; Scheeren; messingene Lichtscheeren; Hackemesser; Spicknadein; Anwürfe; Feuerstähele; Nägel; Striegeln und Baumsägen, u. rechnet, daß jährlich allen 1,500,000 Klingen aller Art verfertigt werden. Mit diesen Waaren hausirt der Schmalkalder weit und breit; es giebt aber kalder weit und breit; es giebt aber auch ansebnliche Eisenhandlungen. — Schmalkaldischer Bund 1631. Geburts-ort des Philologen Christ. Cellarius

Schmallenberg, Preuls. St. in dem Westphäl. Rbz. Arensberg, an der Lenne, mit 151 H. und 784 E.

Schmechten, Pagus. D. des Westph, Regbz. Minden, Unier einer Anhöhe-mit 40 H. und 230 E. Hier entsprings ein Sauerbrunnen, der Metterbrunnen, welcher von dem Besitzer des Driburger Brunnen in Pacht genommen ist.

Schmegen, Semitsen, Oester, Mfl. ih der Ung. Gesp. Zips, mit i kath, K. u. 1,022 Einw., worunter 195 Lutheraner, 2 Eisenhammer, 1 Segemühle, 1 Zicgelei.

Schmeredch, Goth. D., unter die Ut-terodtischen Gerichte des Fürstenthums Gotha gehörig. Es hat op H. und 410 E., die ordinaire Pfeifenröhre verfertigen und Arzneikräuter verhandeln. Fundort von Schiefern mit Fischabdrücken.

Schmidnühten, Baier. Mfl. an der Vils u. Lauterach, in dem Regen Land-gericht Burglengenfeld, mit 1 Schl., 610 E. und 1 Eisenhammer.

Schmiedeberg, (L. 500 43' 35") Preuls. St. in dem Schles, Rebz. Reichenbach, St. in dem Schies, Rgdz. Reichenbach, am Fulse des Ricsengebirgs, 1,596 Fuls über dem Meere. Sie besteht aus 2 Strafeen, die zwischen Bergen eingeklemmt und über 1/2 M. lang sind, hat 1 K., 537 H. und 3,771 E., die 130 Weberstühle in bunter Leinewand und andere Leinenmenufakt. unterhalten und Schmiede-, Schlösser- und Büchsenmacherarbeiten verfertigen. Bet Wachsbleichen. Beträchtliche Leinen - und nen. Handel mit Leinewand, der einen Gegenstand von 700,000 Rihlen, ausmacht.

Nohmiedeberg, Sächs. Bergst. an der kothen Weiseritz, im Meisen. A. Pirna, mit 42 H. und 330 E., worunter 23 Hand-werker. 1 Lisenhochofen; Spitzenklöppelei.

Schmiedeberg, Oester. D. im Böhm. Kr. Saatz, mit 257 H. und vielen Eisen-hütten und Hammerwerken.

Schmiedberg, Preufs. St. zwischen der Elbe und Mulde, in dem Sächs. Rbz. Merseburg, mit I K., 272 H. und I,400 E., worunter 101 Handwerker. Tuchweberei mit 25 Stühlen, Leineweberei. 10 Weinberge, Schallien genannt die sine rei mit 25 Stühlen, Leinewegen nur Weinberge, Schellien genannt, die nur Essig geben. In der Nähe das Vitriol-

Weinberge, Schellien gamende Witriol-sesig geben. In der Nähe das Vitriol-werk im D. Moschwig, das 500 Zntr. Vi-triol und 10 bis 20 Zntr. Alaun liefert. Schmittdeledt, Koburg. D. im Amte Gräienthal, mit 58 H. und 365 E., wor. 10 Laboranten, 43 Olitätenhändler, 4 Glas- und 5 Porzeianhändler. 1 Pech hatte, worin 28 bis 30 Zntr. Pech ge-

haite, worin brannt werden.

brannt werden.

Schmiegel, Preuls. St. im Posen. Rbz.
Pesen, dem Fürsten Sulkowsky gehörig. Sie hat 2 kath. K., 318 H. und 2,175
E. Tuchweberei mit 72 Stühlen (1,716
Stück), Leineweberei mit 89 Stühlen (11,080 Stück); Landwirthschaft.

Schmöllen, Goth. St. an der Sprotta, in dem Altenb. A. Altenburg, mit 1 K., 1 latein. Schule, 454 H. und 2,700 Einw., worunter viele Tuch - u. Wolfenzeuck-

weber.

Schmöinitz, Szomolnok, (Br. 480 43' I., 380' 25' 15'') Oester Bergil. in der Ung. Gesp. Zips, in einem Thale, mit 1 kath., 1 duth. K. und 5,500 E. Sitz eines Oberberginspektorats; Münze für Kupfergeld mit dem Buchstaben S. Bergbau auf mit dem Buchstaben S. Bergbau auf Saber a. Kupter, welches leiztere hier zu Platten u. Kesseln verarbeitet wird. Jährliche Ausbeute des Schmölnitzer Bergreviers – 1,200 Mark Silber und 20,000 Zntr. Kupter, worunter auch 1,000 Zntr. hier gewonnenes Cementkupfer, dann Schwefel, Schwefelblumen und Eisenvitriol. Viele Kupfer-, Schmelz-, Saiger- und Hammerwerke. Ansehn! Eisenvitriol. Viele Kupfer-Saiger- und Hammerwerke. Ansehnl.

Lumenmärkte, Schmutter, Baier. Fl. im Oberdonau-kreise, welcher in der Nähe von Donauwörth der Donau zufällt

nauworth der Donau zuraut.
Schnabelweider, Baier. Mfl. im Obermainkr., mit 1 Schl und 438 R.
Schnattach, Baier Mfl. und Sitz eines Landgerichts von 3 % QM. u. 12,033
E., im Rezatkr. Er het 111 H. und 906
L., wor wiele Juden, die hier i Synag.

und t Begräbnisplatz haben. Hopfen-und Tabaksbau. Schnattenbach, Baier. Mfl. in dem Regenlandgericht Amberg, mit 519 Ein-

wohnern.

wohners.

Schnakenburg, Han Mfl. and Sitz eines A. in der Prov. Lüneburg, welches blofs aus dem Mfl. besteht. Er liegt am dem Einfl. der Aland in die Elbe, hat i K., 101 H und 703 E., und treibt Handel und Schifffahrt. Köuigl. Zoll.

Schneckenstein, Sächs. Berg oder vielmehr Felsen in dem Voigtländ. A. Verthers welcher en sinem Gabires.

vielmehr Felsen in dem Voigtländ. A. Vogtsberg, welcher aus einem Gebirge majestätisch 80 Fuls hoch empersteigt und 250 Sehritte im Umfange hält Er besteht aus verschiedenen, durch Klüfte getrennten Steinlagern, hat eine weißgraue Farbe, und enthält in den Drüsen seiner Topasmutter den Topas, der diesen Berg berühmt gemacht hat. Sie diesen Berg berühmt gemacht hat. Sie werden durch Sprengen mit Pulver gewonnen.

Schneeberg, Oester. Gebirge im Lande unter der Bns., welches 6,348 Fuss hoch emporateigt und die Granze zwischen den Viertelu unter und ob dem Wienerwalde macht.

Vivenerwalde macht.

Schneeberg, Snesnik, Oester. hohes
Gebirge in Illyrien, welches mit den
Julischen Alpen zusammenhängt.

Schneeberg, Baier. Spitze des Fichtelgebirgs im Obermainkreise, 3,682 Fuße

Schneeberg, Preuss. Spitze des Gla-gebirgs, welche sich noch 4,557 Fuss zergebirgs. hoch erhebt.

Scinceberg, (Br. 50° 48' 23") Sächs.
Scinceberg, (Br. 50° 48' 23") Sächs.
Bergst. im Erzgebirg. A. Schwarzenberg;
gut gebauet, mit i K., i Lyzeum, g
Trivial- und zugleich klöppelschulen,
606 H. und 4,400 E. Sitz eines Bergamts
u. Kommun. Blaufarbenfaktorei. Bergu. Aommun-Blaufarbenfaktorei. Berg-bau auf Silber und Kobalt — 766 Mark Silber auf 7,000 Zntr. Kobalt, auch 120 Zntr. Wismuth, etwas Zinn, Blei und gegen 2,000 Fuder Eisenstein; Klöppe-lei seidener und Zwkraspitten, Pota-mentir- und Drechslerarbeiten, Verfer-tigung von Arzneiwaaren. Brausveimentir- und Drechslerarbeiten, Verfertigung von Arzneiwaaren, Brauereien, Spitzenhandel; gegen 300 Handwerker, worunter 60 Schuster; 1 Buchhandlung, 2 Druckereien. Der Floisgraben führt der Stadt das Helz zu, und an demselben liegt bei Schlema des größte der Sächs. Blaufarbenwerke.

Schnesgebirgs, Oester: hohes Gebirge, welches Giax, Böhmen, Oesterweich, Schlesien und Mähren in gleicher bogenförmiger Richtung und Abdachung im Kleinen umfaßt, wie die Karpathen Ungarn, und sich südwärts im Lande verliert. Sein höchster Punkt ist der 4,350 F. hohe Spieglitzer Schneeberg.

Schnesgebirgs, Afrik. hohes Gebirge auf der Südspitze, welches sich durch die Länder der Kaffern und die Kapkelonie bis zum Vorgebirge der guten Hoffnung erstreckt und wehl 6,000 Fuß hoch emporsteigt.

Mofinung erstreckt und wohl 6,000 Fuls hoch emporsteigt.

Schneekopf, woth. höchste Spitze des Thüringer Waldes, im Goth. A. Schwarzwald, unter 280 26; 15. Und 300 42. 50. Br., 3,313, nach Andern 2,700 F. hoch.

Schneekoppe, Preuls. höchste Kuppe des Riesengebirgs in dem Schles. Rgbs., Reichenbach, unter 330 26. 20. L. und 500 44. 18. Br., 4,019 F. über dem Meera. Auf dem Gipfel steht eine Kapelle des Mättyrer Lorenz.

Schneidsmillt. (Br. 550 9. 20. L. 200 20.

Schneidemühl, (Br. 55° 9' 20" L. 24° 24' 50") Preuls, St. in dem Posen. Agba. Bromberg, an der Küddow, die hier

Digitized by GOOGLE

chiffbag wird und 1 M. weiter bei Usen m die Netze fällt. Sie hat 2 kathol., 1 und 1.282 E., wordenter viele Juden. Tuchweberei unt 16 Stühlen (1.518 Stück), 7 Hatmather (2.292 Stück), 1 Strampfwirker, 95 Spitzenklöpplerinnen, 1 Engl. Lederahr. und 1 Gärberei.

Sehnepfenthal, Goth. Weiler auf u. mter einem Hügel, in dem Goth. A. einhardsbrunn, welcher die Gebäude ieinhardsbrunn, welcher die Gebäude es Schnepfenthalschen Brziehungsinand the state of t

Schney, Baier. D. im Obermainland. Lichtenfels, mit 200 H. und 1 Porelenfabr.

Schniegling, Baier. Weiler unweit Kürnberg, im Rezatkr., mit I Schl., I lisenhammer und 1 beträchtl. Spiegelolirfabr.

schoe, Afrik. Reich im Innern von Afrika, welches die beideu vormaligen faberedinischen Prov., Schoe und Efat, umfalst, zw. 9 bis 110 s. Br. und 38 bis 20 L. liegt, und von einem Fürsten beserrsecht wird, der den Titel Murd Azinai führt und von Habeschinischer Absammen ist. Seine Reditzungen mei mai führt und von Habeschinischer Abtammung ist. Seine Besitzungen mahen einen der schönsten Theile von
Habesch aus; die Landschaft Rfat liegt
noch, hat zur Gränze gegen die Binnenämder das Schakhagebirge, und wird
on einer Menge kleiner Fitisse bewäsert, die theils dem Nil, theils dem
Inwasch zufallen; die Landsch. Schoa
st ducchgängig weit ebener und wegen
hrer schönen Weide und fruchtbaren
Thäler bekannt, die viele grofie Städte
ind eine unermelsliche Menge von
klöstern enthalten. Ankobar ist die
Hauutstadt von Efat und die ietzige Reind eme unerman. Ankobar ist die löstern enthalten. Ankobar ist die Hauptstadt von Bfat und die jetzige Re-idenz des Murd Azimai, Tegulet die denz des Murd Azimai, Tegulet die den übri-Jenets use sere Armai, regulet are leuptst. von Schoa. Ubrigens ist diefe leich durch die Gallas von dem übri-ven Habeech, von Tigre und Amhera aus abgerissen, mit dem es indefs noch mmer im Verkehre steht.

Schocken, Skoki, Preufs. St. in dem Posen. Rgbs. Bromberg, mit i kath., i und 1,025 Einw. Tachweberei mit 17 Stühlen (850 Stück), eineweberei mit 13 Stühlen (280 St.).

Schöckel, Oester. Kuppe der Steyri-en Alpen, im Steyrischen Kreise ohen Alpen, rats.

. Schöles, Zelecs, Oester. Mfl. im Böhm. kr. Saatz, in einem von Bergen einge-chlossenen Thale, mit 80 H. und 463 linv

Schöller, Preufs. D. und Herrschaft er Grafen von Schäsberg, im Kleve-ergschen RDs. Düsseldorf. Die Herr-chaft besteht aus 3 D. und zählt 2,642 L., die an der Industrie von Medmann S., die an der Cheil nehmen.

Schömberg, Würtemb. Mfl. auf dem chwarzwalde, in der L. V. Oberneckar, J. A. Rottweil, mit 419 E.

Schömberg, Preule St. in dem Schles. kgbt. Reichenbach, am Fuße der Kar-athen, 1502 Fuß über dem Meere, mit 78 H. und 1,398 E. Leinewebetei, Blei-hen und Leinenhandel.

Schömberg, Ssumberk, Oester. St. im Mar. Kr. Ulmütz, mit 440 H. und 3,344 1 große Manchestermnf, Tuchweorei.

Schonau, Preuls. St. im Schles. Rbz.

Reiobenbach, an der Katzbach, wit 198 H. und 360 B. Wollenseuchweberei, Schönzu, Bad. St. im Odenwalde, an der Steinach, in dem Neckar B. A. Heider Steinach, in dem Neckar B. A. Heidelberg, mit 3 K., 132 H. und 1,168 E., worunter 163 Handwerker. Tuchweberei mit 65 Meistern, i Papiermühle, gute Bleichen, 6 Nagelschmieden.

Schönau, Bad. St. im Wiesenthale, auf dem Schwarzwalde, der Sitz eines Wiesen B. A. von 12,258 E. Sie enthält 100 H. und 858 E.

Schönau, Oester. D. im Böhm. Kr. Könjeingräse. mit 22: H. und 458 k.

Schönen, Oester. D. im Böhm. Kr. Königingräts, mit 271 H. und starker Leinen- und Tuchweberei. im Böhm. Kr.

Schönau, Uester D im Böhm. Kr. Leutmeritz, mit i Schwefelbade. Es ge-hört zu der Klaryschen Herrschaft Tö-Diftz

plitz
Schönau vor dem Walde, Goth. D.
im Goth. A. Georgenthal, an der Leine,
mit 135 H. und 530 E., welche sich vom
der Brauerei, dem Obst und Hopfenbau, der Leineweberei und der Korbnnd Stebmacherei nähren. Die Siebund Korbmacher bilden eine eigne
Zunft, deren Waare Ruf hat.
Schönbach, Oester. D. 1si dem Böhm.
Kr. Blnbogen, welche in Ober , Mitthl. und Unterschönbach abgehalt ier.

Kr. Binbogen, welche in Ober , Mit-tel- und Unterschönbach abgetheilt ist.

Schönberg, Baier. Mfl. mit 361 E. u. Sitz eines Unterdonaulantg. von 12 QM.

Sitz eines Unterdonaulanus. von 12 van d. 9,924 E. Schönberg, Preufs. St. in dem Schles. Rbgz Liegnitz, mit I K., 200 H. und 200 E. Wollenzeuchmnf. mit 70 Meistern, die Messelane, Fußtspeten, Matratzen und Kotzen verfertigen (jährl. 1.530 St.), Tuchwebrei (200 Stück), Kürsehner- u. Tünferenheiten.

Töpferarbeiten.
Schönberg, Meklenb, Strelitz St. im
dem Fürstenth. Ratzeburg, mit s Schl.

Schönberg, Krasna Hora, Oester. Mfl. in einer angenehmen Gegend des Mähr. Kr. Berann, mit 62 H.

Schönberg, Sächs. Rittergut und D. im Voigtl. A. Vogtberg, mit einem 1753 entdeckten Gesundbrunnen, der nicht benutzt wird,

Schönborn, Oester. D. im Böhm. Kr. Leutmeritz, mit 120 H. und ansehnl. Leinewand- und Baumwollenmnf., zur Fürstl. Lichtensteinschen Herrschaft Fürstl. Lichtenst Rumburg gehörig.

Schönborn, Doutsches reichsgräfl. Ge-schlecht, welches sich in die Wiesen-theidsche und Oesterreichisch- Ungerische Linie abtheilt, und vor der Auflö-sung des Deutschen Reichs auf der Fränkischen Gmienbank Sitz und Stimme hatte. Beide Linien sind kath Re-ligion. Die Wiesentheidsche besitzt die vormaligen reichsunmittelbaren Güter Wiesentheid, Zeilitzheim, Pom-mersfelden, Weiher, Krombach u. Spes-sarth — 3<sup>1</sup>/<sub>4</sub> QM. mit 9,200 B., welche jetzt unter der Landeshoheit von Baiern jetzt unter der Landeshoheit von Baiern stehen, u. die mittelbaren Herrschaften Annfels, Waldenstein. Dlaschkowitz, Lukawitz und Przichowitz; die Oester-reichisch-Ungarische Linie aber das A.-Heussenstam — 1/2 QM mit 1,335 Ennw, unter Hessischer Oberhoh-it, und die mittelbaren Herrsch. Mühlberg, Weyer-burg, Mauttorn, Rossace, Munkacs und S. Mikles. Die Einkünfte der Ersteren werden auf genom. die der zweiten auf werden auf 200.000, die der zweiten auf

300:000 Gulden geschützt. Schönbrunn, (Br. 480 12' L. 330 68' 46'') Oester, kaiserl. Lustschlols im S. W.

von Wish, 1/4 M. ausserhalb den Linien, im V. U. W. W. des Landes unter der has, berühmt wegen seines reichen bot. Gartens, dem Range nach dem ersten in Dentschland, und seiner Menagerie. Schönbüchet. Oester. Msl. an der Dongu, im V. O. W. des Landes unter der Ens. Große Zwirn- und Garmunf.; Grachtischer von Oesen. Geschieren n.

Graphitfabr. von Oefen, Geschirren u.

Schmelstiegeln. Schönbuhri, Oester. D. in dem Böhm. Kr. Lehtmeritz, mit der größten Draht-hütte in der gehren Oesterreichischen

Monarchie.

Schönburg, Deutsches fürstliches u. gräfliches Geschlecht, welches zwar bits und Stimme auf der Wetterauschen Grafenbank, aber kein eigentliches un mittelbares Reichsgebiet besals, indem die sammtlichen Besitzungen des Hau-ses von jeher unter Sächs. Oberhoheit standen. Das Liaus Schönburg, welches standen. Das liaus Schönburg, weiches sich zur luther. Religion bekennt, blü-het in 2 Hauptlinien:

1) die Waldenburgsche Hauptlinie,

wovon nur noch ein einziger Ast übrig ist, welcher seit 1790 in den Reichsfür-stenstand erhoben ist, besitzt die Herr-schaften Waldenburg, Lichtenstein, Hartenstein und Stein, welche 4 Retele-und Standesherrschaften unter Sächs-Oberhoheit sind, die Herrschaft Remis-san und die Rittergüter Ziegelheim, Oberlungwitz und Oelsnitz, letztere 3 Oberlungwitz und Veisnitz, letztere 3 als mittelbare Lehngüter, Alles zu-sammen 8 QM. mit 29,307 E. in 5 St., 1 Mfl., 2 Schl., 11 Vorw., 45 ganzen und 18 halben Dörfern und 4,704 Einw. Die Einkünfte mögen 170 bis 180,000 Gulden-betragen; die Residenz ist Walden-

betragen; die Resident ist Waldenburg.

2) Die Penigkische Hauptlinie, welche die reichsgräfliche Würde führt und sich im 2 Aeste abheilt:

a) Schönburg - Penigk - Remissau. Dieser theilt sich wieder aa. in Penigk-Rochsburg, welcher die Herrschaft Rochsburg : 1/2 QM. mit 5,76t Einw. und bb. in Penigk-Glauehau, welcher die Herrschaft Hinterglauchau mit 2 QM. u. 2,104 Einw. zu seinem Antheile hat.

b) Schönburg - Penigk - Penigk welcher die Herrschaften Penigk Welcher die Herrschaften Penigk Welchelburg und Vorderglauchau — 4<sup>1</sup>/<sub>2</sub> QM. mit 18 268 Einw. inne hat. Die Einkünlte der sämmtlichen drei gräflichen Linien sollen sich nicht über

pie Kinkunte der sammtifenen der gräflichen Linien sollen sich nicht über 60,000 Guiden belaufen.
Eine eigentliche Grafschaft Schönburg giebt es nicht und gab es nie; die Besitzungen des Fürsten und der Grafen machen Standesberrschaften unter fen machen Standesherrschaften unter Sächs. Oberhoheit aus, die es zu seinen Kreisen Leipzig Penigk, Wechselburg, Rochsburg und Remissau) und Brzgebirge (die übrigen, rechnet. Wirkliche Stande-herrschaften (feuda majora) sind Glauchau, Waldenburg, Lichtenstein, Hastenstein und Stein, gemeine ordentliche Lehne (feuda minora) Penigk, Wechselburg, Rochsburg, Remissau u. die Güter Ziegelheim, Oberlungwitz u. Oelsnitz. In den ersteren, die auch Razelsherrschaften heilsen, üben die Rünsten und Grafen landesherrliche Rechte, jedoch unter Landeshobeit des Königs, aus, und haben in diesen auch wieder adfliche Unierwasallen; in den letzteren sind sie der kön. Sächs. Lehnsten sied er kön. Sächs. Lehnsten der Steht der Mehren und Grafen die der kön. Sächs. Lehnsten sind sie der kön. Sächs. Lehnsten der Steht der Steh letzteren sind sie der kön Säche. Lehne-vertassung unterworfen. Schönebock, Prouß. St. in dem Säche. Rgbs. Magdeburg, an dez Elha. Sie ist

offen, steht durch Reihen von Kolonistenhäusern mit den St. Frose und Grossensalza in Verbindung, ist altfränkisch gebauet, hat I luth., I ref. K., z Hosp., i Armenh., 628 H. und 5.020 E., die von dem dasigen Salzwerke, von ihren Gewerben und der Landwirthschaft sich nähren. Saline, weiche jährlich 18,500 Last (1807 18,152 Last oder 528,122 Zutr.) liefert, mithin, mit Ausnahme des Salzkammerguts und Reichenhalts, wohl die reichhaltigste im Deutschland ist; I chem. Fabr., welche caenuais, wont die reichhaltigste im Deutschland ist; 1 chem. Fabr., welche Glaubersalz, Salmiak und verschiedene Farben produzirt; 1 Lederfabr, welche für 6,318 Rthir. Leder liefert; 2 Weifs-gärbereien; 2 Handschuhmacher; 2 Ta-baksfabr.

baksfabr. Schöneck, Sächs. St. im Voigtl. A. Oelsnitz, auf einem Berge; schlecht gebauet, mit 141 H.'und 1,000 Binw.; worunter 8 Instrumentenmacher; die übrigen Binw. nähren sich von der Baumwollenweberei, von der Waldarbeit wom Landbau. 2 Rufshüten. Schöneck, Skerzewo. (Br. 550 4' 20' L. 36' 7' 12'') Preufs. St. an der Fers, in dem Westpreufs. Rgbs. Danzig, mit z Vorgt., I luther., 1 kath. R., 1 Schl., 170 H. und 1,518 Einw. Tuchweberei mit 9 Stühlen (141 Stück), 3 Hutmacher (1,000 Stück), Leineweberei mit 12 Stühlen (200 Stück).

Stunien (141 Stuck), 3 Hutmacher (1400 Stück). Leineweberei mit 12 Stühlen (200 Stück). Schönecken, Preuse. St. in dem Niederrhein. Rbz. Trier, mit 613 E. Schöneiche, Preuse. D. 1n dem Brandenburg. Rgbz. Potsdam, mit 1 zehösem Schl. und Garten und 1 beträchtlichen Wachsheiche. Wachsbleiche

Wachsbleiche.
Schönewalde, Preuse. Stadt in dem
Sächs. Rbz. Merseburg, am F.ossgraben
Kolk, mit 135 H. und 720 R. Landwirthschaft, Flachs. und Wachsmarkt. Geburtsort des Theol. Gottl. W:rnedorf.
Schönfeld, Oester. Bergst im Böhm.
Kr. Elnbogen, mit 315 H. und 1.871 E.
Bergbau auf Zinn. Das älteste Zinn-

Rr. Elnhogen, mit 315 H. und 1,871 K. Bergbau auf Zinn. Das älteste Zinnbergwerk in Böhmen.

Schönflies, Preuß. St. in dem Brandenburg. Rgbr. Franklurt, am Sonnenburger See, mit 258 H. und 1,774 Einw. Tuchweberei mit 2 Stühlen; 2 Hutmacher (3,000 Stück), 9 Rothgärbereicn ifür 8,200 Rthl.), 1 Hendschuhmacher; Ackerbau; Viehrucht.

Schöngrahern. a. Grehere. Schöngrabern, a. Grabern.

Schönhausen, Preuß, kön. Lustschl. in dem Brandenb. Rbs. Berlin, 1 M. von der Hptst. entfernt,

Schönheide, Sächs. D in dem Brage-birg. A. Schwarzenberg, mit 416 H. und 3,256 Einw., worunter über 156 Schwarz-blecharbeiter, die, so wie die Röhren-macher, hier sünftig sind, und über 200 Weibspersonen, die Baumwollen und Schleierwaaren für die Plauenschen Mf. ausnähen. 1 Eisenhammer. Starke Wochenmärkte.

Schönhof, Oester D. an der Lucuina, in dem Mähr. Kr. Troppau, mit i Schl., 199 H. und 1,059 Slaw. E. Schönhof. Oester. D. in dem Böhm.

Kr. Sastt, mit i prächtigen Schl. und Park. Hauptort einer dem Grafen Czer-nin zugehörigen Herrschaft.

Schöningen, Braunschweig. Distrikt welcher den östl. Theil der nördlichen Hälfte des Fürst. Wolfenbüttel ent halt und aus den 3 Kreisamtern. Helm städt, Königslutter und Vorsfelde zu sammengesetzt ist. Er steht unter Auf sicht eines Oberkreishauptmanns: Schömingen, (Br. 520 7 21" L. 250 37") Braunschweig. St. in dem Schöning-Kreisamze Helmstedt am östl. Ende des Sims; ummauert, mit 4 Thoren, 2 Vorst. Osten - und Westendorf, wezu das Kl. Lorenz, 1 Armenh, die Kluse, 315 H. d. 2,040 E., die sich vom Ackerbau, Brauerei, Branntweinbrenneri, Gewerbe und Handel nähren. Drell- und I Leinewandmuf. Schöminter 1807 201

rei, Gewerbe und Handel nähren. 1
Drell- und i Leinewandunf. Schöninger Zwiebäcke. Saline, welche 1807 207
Last oder 9,519 Zntr. lieferte u. mit ihren Gradrh. 1/4M. von der St. in einem Thale liegt.

Schönlanke, Trschonke, (Br. 53° 2'
2'' L. 34° 3' 18'') Preuls. St. an einem kleinen Fl. und der großen Heerstraße won Berlin nach Bromberg, in dem Posen. Rbz. Bromberg, mit i keth., i luth. K. 240 H. und 3,522 E., worunter geen 600 Juden. Tuchweberei mit 170 Stühlen (16,187 Stück).

Schönlinde, (Br. 50° 55' 3'') Oester. Mfl im Böhm. Kr. Leulmerits, zur fürstl. Kinskyschen Herrschaft kamnitz gehörig. Br zählt 313 H. und 2,200 E., und unterhält große Zwirn- und Garnbleichen, die beide Artikel von der besten Gite liefern, eine starke Baumwollenweberei und Zwirnstrumpfstrickerei. Schönzee, Baier. St. an der Murach, im dem Regenlandger. Neuburg, mit 160 H. und 1,005 B., welche sich vom Flachsbau und der Leineweberei nähren, auch z Eisenhammer unterhalten. Vormals

z Bisenhammer unterhalten. Hptort der Grafsch. Sternstein. Vormale

Schönsse, s. Rowalewo. Schönstedt, Kurhess. D. und Sits ei-mes A. von 554 H. und 2,338 B., in der Prov. Oberhessen. Es zählt 48 H. und

531 B.

Schönstein, Oester, Mfl. am Packbache, in dem Steyr, Kr. Gilly, mit 1 Schl.
und 80 H. In der Nähe findet man ein stark silberhaltiges Bleibergwerk.
Schönstein, Kurhess. Schl. und Sits eines A. von 737 H. und 5,221 E., in der Prov. Ziegenhain.
Schönthal, Oester. Mfl. im Böhm. Kr. Pilsen, mit 77 H.
Schönwald, Oester. D. am Mühlbach, in dem Böhm Kr. Leutmeritz, mit 172 H. und 3 Sägemühlen; Hauptort einer gleichu gräfi, Mitrowitzischen Herrsch., deren E. sich meistens von Garnspinnersi u. Schnallenmacherei nähren.
Schönwald, Preufs. D. in dem Schles.

Schönwalds, Preuis D. in dem Schles. Rbz. Reichenbach, welches mit Peter-witzeine i M. lange Strafes bildet, an Silberberg stöfst und 1,436 kath. Binw.

Schörfling, Oester. Mfl. im Hausruck-viertel des Landes ob der Ens am At-

Scholymesch, Maros-Solymes, Fai-kenderf, Oester. D. in der Siebenb. Ge-epan. Hunyad, mit i Sauerbrunnen.

Schonen, Skine, Schwed Landschaft, die südlichste Spitze von Schweden, im W. an den Sund, im O. an Bieckingen und das Baltische Meer, im S. an das Baltische Meer und im N. an Halland und Smäland gränzend, 30 Schwed. QM. grofs, mit 258,000 E. Das Land ist flach, blofs im N. finden sich einige Bergrükten, worunter der Kullen u. Hallands is: es wird vom Rönne. Käflinge und sen, wordner der kulten u. Lattenus se: es wird vom Rönne, Käflinge und Helga bewässert, und hat treflichen Ge-traideboden, so daß man die Aussaat auf 500,000 Tonnen an chlägt. Man bauet aufserdem Tabak und etwas Hopfen,

hat viele Waldungen, die indes strich-weise schon kehr lichte geworden sind, und eine ansehnt. Viehzucht. Pferde sowohl, als Rindvich, fallen hier größer und stärker, als im übrigen Schweden. Bienenstände sind zahlreich veshanden. Bienenstande sind zanireich veshanden. In den Laudse'en und an den Küsten findet man einen Ueberflus an Fischen, doch hat der Häring sich weggewendet. Aus dem Mineralveiche, giebt es Sand, Schleif- und Mühlsteine, Alaunschiefer, Kalk, Steinkoblen und Bleierze. Die Provinz ist jetzt unter die beiden Läne, Christianstad – das östl. Schonen – u. Malmähnus, das sidwestl. Schonen – u. Maimöhuus, das südwestl. Schonen vertheilt.

Schongau, (Br. 47° 49' 28' L. 28° 33' 16") Baier. St. und Sitz eines Landger. von 20 QM. und 15,66; Eines, im Isarkt. Sie ist in einem Zirkgl um einen Berg gebauet, hat Mauern, 3 Thore, 1 königt. Schl., 7 K., 1 Hosp., 2 Kranken- und 1 Lepresenh, 302 H. und 1.237 E. Salzniederlage; Gärbereien; Kornhaudel.

Schoonhoven, Nied. St. am Leek, wal-cher hier die Vliet aufnimmt, in der Prov. Utrecht. Sie ist stark befestigt, hat 588 H. mrd 2,439 E. und unterhält z Tabakspfeffenfebr.; auch wird Kupfer- und Silbergeschirr ver vieles verfertigt. Papiermühlen; Lachsfang, Handel.
Schoorisse, Nied. D. in der Provinz

Schooriss, Nied D. in der Provinz Westflandern, mit 3,050 E.
Schopfheim, Bad. St. in einem reizenden Thate an dem Wiesen und Sitz eines B. A. von 1,373 E. . im Wiesenkt. Sie ist ummauert, hat 2 Thore, 1 Vorst., 1 Pfk., 1 lat. Schule, 153 H. und 1,070 E., wor. 157 Gewerbe treibende. 1 Drahtzug ver der Stadt (700 Zntr.), 1 Papier., 3 Säge., 1 Oel- und 1 Tabaksunfirte, 2 Hanfreiben, 4 Walkmühlen, 2 Lostampfen, 1 Weifsbleiche, 1 Haummerschmiede. Scherborn, Braunschweig. Hättenest auf einer nördl. Spitze des Sollings und am Mühlenteiche, in dem Weser Kreisamte Eschershausen, mit 33 H. und 289 E., wor. 21 Handwerker. Große Glashütte, die bloß weißes Hohlglay liefert, und woru die drei Filialhütten, Pilgrimsteich für grünes und Mühlenberg, die Tafel- n. Medizinglas u. Moorhütte gehören.

gehören.

Schorndorf, (Br. 480 47' 54" L. 270 11'
4") Würtemb. St. und Sitz eines U. A.,
in der L. V. Fils und Rems unweit der in der L. V. Fils und Rems unweit uer Rems; gut gebauet, mit 1 Schl u. 3,495 R., die wohlhabend sind und, außer an-dern Gewerben, gute Teppich und Pferdedeckenmf. unterhalten. Ansehnl. Pfahlmärkte.

Ffahlmärkte.

Schatten, Hess. St. und Sitz ernes.

A von 1,102 H. und 5,469 E., in der Prv.

Oberhessen. Sie liegt am Vogelsberge
und zählt 310 H. u. 1,632 E.

Schottland, S. Skotland.

Schottland, Preuls. Vorst. vor Danzig, in dem gleichn. Westpreuls. Rbz.
Sie besteht aus einer einzigen langen
Gasse und zählt 213 H., die meistens von
Gärbern und Juden bewohnt werden:
seit 1783 findet man hier I kathol. Gärbern unu state den hier I kathet. seit 1783 findet man hier I kathet. Gymnasium. Nahe dabei liegt der M.H. Neuschottland mit 28 H., der einige gute Landh. enthält. Beide gehören zum Stadtgebiete Danzigs.

Schottwein, Oester Mfl. im V. U. W. W. W. des Landes unter der Bns, aus Fuße des Semmerings mit dem nahen Felsenschl. Klam und 800 E. Marmor. und Gypebrüche.

Schouteninseln, Australeilande, im N. der Geelvinkbai bei Neuguinea, welche

aus einer langen schmalen Insel und mehrern kleinen Eilanden im O. dersel-ben bestehen. Die Straße Jobie trennt ben bestehen.

sie von der Jobiesinsel.

Schouwen, Nied Insel, zu der Pr. Zee-and gehört, welche durch das Wegspülen der Schelde sehr gelitten hat, doch aber eine der größten des Zeeländischen Archipels 1st. Ihre vornehmete Stadt ist Zierikzee

Schramberg, Würt. Mfl. am Schiltach im Schwarzwalde, der L. V. Oberneckar, O. A. Oberndorf, mit 1,746, Ein-

wohnern

Schraplau, Preufs. St. in einem von gen eingeschlossenen Thale, des Bergen eingeschlossenen Thale, des Sächs, Rbz Mer-eburg, mit 145 H. und

871 E. wor. 3 Gärber Schrattenthal, Oester St. in dem V.

Schratteninal, Oester. St. in dem V. U. M. B. des Landes unter der Ens., zw. der Bulka und Rötz, mit i Schi., i Pfk., 78 H. und 650 E.

Schreckhorn, Helv. Alpenspitze im Kant. Bern, unter 250 48 ii' L. und 460 31' 42'' Br., die sich 13,130 Fuls hoch erhebt, und an deren Fulse die Aar entaning. springt

Schreibershau, Preuss. D. in dem Schles. Rbz. Reichenbach, mit 1 luth. u. 1 kath K., 300 H. und 1.931 E., wor. 20 Violinenmacher u. viele Holzarbeiter. 2 großte Glashütten und 1 Vitriol-Preuse. D. in dem

Schrems, Oester. Mfl. im V. O. M. B. des Landes unter der Ens an der Launts, mit i Schi., t Pfk. und 146 H. Lei-

nenmnf

nenmnf.
Schriebeim, Bad. Mil am Fusse
des Oberwäldischen Gebirgs und am
Kenzelbache, im Neckar E. A. Ladenburg, mit 1 luth., I ref., I kath. K., 204
H. u. 3,132 B., 11 Mühlen, wor. 2 Oelmühlen, I Hanfreibe u. 3 Tabaksmühlen sich befinden. Vitriolbergwerk,
we'ches etwa 200 Zntr. Vitriol u. 6 Zntr.
Alaua liefert. Röm Bäder.
Schrittens, Oester. D. im Böhm Kr.
Czaslau, mit 1 prächtigen Schl. des Fürsten Palm.

Schrebenhausen, Baier. St. und Sitz eines Landg. von 61/5 QM. und 9,185 E., in dem Oberdonaukr. Sie liegt in einer Ebone an der Pear, mitten im Schrobenhausener Moose ist ummauert, hat 3 Thore, 1 Schl., 2 K., 2 Hosp., 1 Leprosenh., 250 H. und 1,483 E., die vom Feldbau, der Viehracht u. bürgeri, Gewerhen sich nähren bau, der Viehse ben sich nähren.

Schroda, s. Szroda. Schröck, Bad. Dorf am Rheine, Schröck, Bad. Dorf am murine, Schröck, Bad. Dorf am murine, mit 58 Pfins and Enz L. A. Karlsruhe, mit 58 H. u. 575 B. Rheindberfahrt; Hptzoli; Speditionshandel, Hier gieng 1744 l Karl von Lothringen über den Rhein.

Schroteberg, Würtemb. Schl. u. A. des Fürsten von Hohenlohe Ingelfingen, mit 1 gleichn. Mñ. in der L. V. Jatt, O. A. Blaufelden, welcher mit den nahe belegenen Weilern 1,233 Einw.

Schtschigry, (Br. 510 40' L. 550 25')
Russ. Kreisst. des Gonvern. Rursk am Schtschigry, mit 233 H. und 1,412 Rinw. Kram. u. Viktualienhandel. Schubin, s. Szubin Schudia, s. Sy-yo-thi-ya.

Schutta, 3, 37-70-171-72.
Schümegh, Somogri Varm, Oester, Gespan. im Ung. Kr. jenseits der Donau, 114-60 QM großs, mit 170,207 E. in 23 Mil., 292 D. und 278 W. Überfläche: weltenförmig eben, zwar sumpfig, aber fruchtbar und reich an Eichenwäldern.

Gebirge: Fenyed. Fl.: Drave. Der 40,000 Klafter lange Plattensee im N. Natusprodukte: Wein, Hornvich, Obst. Kongregation, etc. Kaposvar Schüpfen, Helv. D. an der Emmath, im Kant. Lucern, mit 2,800 E., Hauptort des Entlibuchs, welches vorsigl. Käselinfart

liefert.

Schürgast, Prenfs. St. im Schlas. Rbs.
Oppeln, mit 02 H. u. 406 B.
Schürgswalde, Sächs. Mfl. an der
Spree, in der Prov. Lausitz, mit 168 H.
u. beträchtl. Leinewebereit.

a. beträchtl. Leineweberes:
Schütt, Csalloköz, Oester. Donanissel, wovon der größere Theil zur Gesp.
Presburg, ein kleinerer zu der von Raab
gehört. Sie ist 12 M. lang, 7 breit und
fruchtbar an Getraide und Obst, auch
findet man darauf eine außerurdentl.
Menge Gestügel. Hauptort ist der Mil.
Pischdorf findet man dare Menge Geflügel. Bischdorf.

Schüttenhofen, Sutticze, Sufsycze, (Br. 490 14' 31" L. 510 12') Oester. königl. St. im Böhm. Kr. Prachin an der Wetswa, mit I Stiftek., 1 Kapuzinerki., 1 Ar-menh., 559 H. und 2,540 E., die Tuchmf. und Wollenstrumpfweberei unterhalten.

Schüttorf, (Br. 520 19' 58" L. 240 51'
44") Han. St. und Sitz eines A., welches,
ohne die St., 2,368 E. zählt, in der Prov.
Bentheim. Sie liegt an der Vecht, ist
ummauert, hat 2 Thore, 1 K., 250 H. u.
053 Einw. Sitz der Provinzialbehörden.
Leineweberei; Gärbereien; Pergamentfehr

fabr.

Schuja, (Br. 660 12' L. 580 37': Russ.

Kreisst. des Gonv. Wladimir am Tess,
mit 1,500 E. Berühmt wegen ihrer Seife,
die in ganz Rufsland verführt wirk,
auch bat sie Zeuchdrucker.

Schuke-Schus, Arab. Fürstenthum
im Pasch. Bagdad, auf dem rechten
Ufer des Frats zw. Basra u. Hilla, welches bisher der Pforte zinsbar war. Es
hat eine gleichn. St.

ches bisher der Pforte zinsbar war. Es hat eine gleichn. St. Schultz, s. Szulitz. Schulpforte, s. Pforte. Schumaginische Inseln, Russ. Rilan-de, 13 bis 14 an der Zahl, auf der Nord-westkütet von Amerika, von 550n. Br. bis zur Halbinsel Alaschke herauf. Sie sind so wenig von den Russen besetzt als be-wohnt, und dienen blois Strandthieres, Pelewild und Strandvägeln zum Auf-enthalte.

`Schumberg, Oester. Mfl. an der Arsa, `dem Illyr. Kr. Finme, mit gutem

Weinwuchse.

Schumns, Schumla, (Br. 430 25' L. 440 36') Osm. St. in dem Rumel. Sandsch. Siliters; all; ansehnl. u. lebhaft, auf I Hügel, mit 1 Schl., vielen Moskeen, Bädern, 5,000 H und mehr als 30,000 Einw., die viele Iudustrie und llandel haben. Hier nimmt gewöhnl. der Großwessir im Kriege sein Winterquartier.

Schunter, Braunschw: Fl., welcher am Fuse des Elms oberhalb Räbke ent-springt, und nach einem Laufe von 3 M. der Uker zufällt. Er ist wegen sei-

ner Krebse bekannt.

Schung-tien-fu, s. Pekin. Schurz', Oester. Mfl. an der Elbe , in dem Böhm. Kr. Königingrätz.

dem Böhm. Kr. Königingratz.
Schussitan, s. Khusitan, Schussenried, Würt. Standesherrschdes Grafen von Steinberg, in der L. V.
Bodenses, O. A. Waldsse, welche 2,65
QM. mit 5,468 E. und 45,000 Galden Rinktheften enthält. Sie ist aus einer eingezogenen Reichsabtei entstanden. Der

Hauptort ist des Pld. und Schl. gl. N. an der Schussen, welches 558 Binw.

Schuster, Schabister, (Br. 310 25' L. 650 35') Iran. Hauptst. der Prov. Khusisten am Karun, mit 4,000 H. und beträchtl. Handel mit Seide, seidenen Zeuchen und Goldstoffen. In der Nähe Ruinen des alten Susa.

Ruinen des alten Sasa.

Schnitter, Bad. Pl. im Kinzigkr., der Oberhalb Kehl der Kinzig zufällt.

Schuylkilt, Nordamerik. Fl. in dem St. Pennsylvania, welcher auf den Alleghanischen Gebirgen der Erde ent-quillt und unterhalb Philadelphia dem Delawara zufällt. Seine Schifffahrt unterhrechen 2 Wasserfälle.

Schwaadorf, Oester. D. im V. U. W. W. des Landes unter der Ens an der Fischa, mit 1 Schl. og H. und 800 Einw.

VV. des Landes unter der Ens an der Bischa, mit 1 Schl., 98 H. und 800 Einw. Berühmte Baumwolfenspinnmnf., die jährl. 4 bis 5,000 Znrr. Twils liefert. Schwaan, Mecklenb. Schwer. St. an der Warnow, im Distr. Rostock u. Sitz eines A., mit 1 K., 195 H. und 845 Einw., wor, 110 Gewerbe treibende und 6 Ju-

eer warnow, im Distr. Rostock u. Sitz eines A., mit I K., 195 H. und 84g Einw., wor, 110 Gewerbe treibende mid 6 Judenfamilien. » Lederfabr., 7 Branntweinbrenner, 8 Weber.

Schoobach, Baier. St. und Sitz eines Landg. von 44g QM. und 12,054 E., im Resatkr. Sie liegt am gleichn. Fl., ist gut gebauet, het Meuern, 4 Thore, 4 Vorst., 1 luth. K., 1 Franz. reform. K., 1 Synag., 1 Zuchth., 1 Hosp., 544 H. und 6,764 E., wor. 243 Juden. Münze. Manchorlei Kunstsleifs, els 1 Kattunmf. mit 300 Aris. Nadelfabr. mit 236 Meistern u. 163 Gesellen. Strumpfwirkerei mit 260 Stühlen, 6 Tabaksfabr., 2 Leon. Drahtfabr., 1 Messing. und Schmelzhammer, mehrere Papierfabr., 1 Kattundruckerei, 1 Lichter. und Seifenfabr., Tuchweberei mit 25 Meistern, Bierbrauerei u.s. w., deren Absatz mehr als 300,000 Guld. heträgt, aber meistens über Nürnberg geht. Starker Tabaksbau. Schwabacher Schrift.

Schwaben, Baier. Mfl. und Schl. von 674 E. u. Hptort eines Landg. von 10 QM. u. 16,187 E., im learkr.

Schwabenitz, Sswabenicze, Oester. Mfl. im Mähr. Kr. Olmütz, mit 177 H.

m. 1,204 E.

Schwabmünchen, (Br. 48e 11' 30" L. Schwabmünchen, (Br. 48e 11' 30" L. 280 21' 40") Baier. Mfl. und Sitz eines Landg. von 5 3/4 QM. und 8,756 Einw., im Oberdonaukr; der Ort hat gegen 2,000 B., welche Strümpfe u. baumwollene Zeuche verfertigen.

Schwabstedt, Dan. Mfl. und Voigtei des Sieswig. A. Husum, mit 157 H. und 670 B.

Schwäbisch Gemünd, s. Gmünd. Schwäbisch Hall, s. Hall. Schwächat, Oester. Fl. im Lande unter der Ens, welcher bei Mannswerd der Donau zufällt.

Schwächst, Oester. Mfl. im V. U. W. W. des Landes unter der Ens am gleichn. Fl., mit 115 H. und einschl. des Kirchsp., 4,025 E. Grofse Kattunfabr., die jährl. 50,000 Stück liefert.

Schwalenberg, Lippe - Detm. Mfl. u. Schl., mit 96 H. u. 530 E., in der Grafschaft Lippe. Das Amt enthält 5,057 R., doch besitzt Paderborn eder jetzt Preufsen 1/4 davon ohne Landeshoheit.

Schwalheim, Kurhese. Dorf an der Wetter, in dem Hann. A. Dorheim, be-rühmt wegen seines Sauerbrunnens, des-sen Wasser weit und breit verführt wird.

Schweltungen, (Br. 506 32' 41" L. 280 0' 40") Meining. D. im A. Wasungen des Unterlandes, mit 121 H. und 618 R. 1 Papiermühle; der eisenhaltuge Schmahlbrunnen; beträchtl. Tabaksban.

Schwalm, Kurhess. Fl., der im Oberfürst. Hessen en Vorschungen.

Schwalm, Kurhess. Fl., der im Ober-fürst. Hessen am Vogelsberge entspringt und sich mit der Edder vereinigt. Schwamberg, Oester. Mfl. an der Sulm, im Steyr. Kr. Mahrburg, mit i Schl. u. 120 H.

Schwand, Baier. Mil am Helmbach,

im Rezatlandg, Schwabach, Schwanden, Helv. Mfl. am Zusam-menfl, der Linth und Sernft im Kanton Glarus; ansehnl. und lehhaft, mit 4,000 Einw., wor. viele Weber und Spinner. Linw., wor. viele Weber und : Tischler und Schieferarbeiter.

Sohwandorf, Baier. St. im Regen-landg. Burglengenfeld an der Naab, mit 919 E

Schwanebesk, (Br. 510 ag. L. 280 46' 7')
Preufs. St. in dem Sächs. Rbz. Magdeburg; ummauert, mit 3 Thoren, 1 K., 1 kath. Kap., 1 Hosp., 335 H. und 11,660 B., die meistens vom Acker- und Plachsburg. Bürgerl. Gewerben sich nähren.

Sohmanenflus, Australstrom, welcher sich durch Edelsland in den Ozean stürzt.

Schwaneninsel, Australeiland in der Basstrasse zw. dem Australkontinente und Vandiemensinsel.

Schwanenstadt, Oester. St. in dem Hausruckviertel des Landes ob der Rns, unweit des Ager, mit 1,500 E: und einer Battist - u. Musselinmf.

Schwanhaven, Australbai oder Haven am Kanale Dentrecasteaux des Austral-kontinents, durch den Fl. Huon gebil-det und gegen alle Winde gedeckt, eine der malerischstan Fartien der neuen Welt

Schwansen, Dan adl, Gericht im Herz. Sleswig, 41/a QM. groß, mit 6,000 R. und 4 Kirchep. Es liegt zw. dem Slei u. dem Eckerfärder Meerbusen u. bildet Schwansen,

eine kleine Halbinsel.

Schuarmstedt, Han. D. in der Lüneb.

Voigtei Essel, mit 5 Rittergütern, 62 H.

400 E.

Schwarza, Oldenb. Mfl. am gleichn. Fl. in der Prov. Lübeck. Schwarza, Oester. Fl. in Steyermark, welcher der Mur zufällt.
Schwarza, Oester. Fl. in Mahren,

Schwarza, Oester. Fl. in Mahren, welcher der Iglawa zufällt. Schwarza, Schwarzh, Fl., welcher auf dem Thüringer Walde entspringt und sich zw. Rudolstadt und Saalfeld in die Saale mündet.

Sahwarza, Preufa. Mfl. in dem Sächs. Rbz. Erfurt, Kr. Henneberg, mit 1 Schl.a 137 H. und 934 E., wor. 16 Judenfamilien. Barchent- u. Leineweberei.

Schwarzach, (Br. 47° 19' 38'') Baier. St. im Untermainlandg. Dettelbach am Main, mit 90 H. u. 204 E.

Main, mit 90 H. u. 294 E.

Schwarzach, Baier. Fl. in dem Regenkr., welcher aus einem Weiher bei
Neumarkt entspringt und unterhalb
Neuses der Regnitz zufällt. Die Regnitz
ist ein Nebenfl. des Mains. Da nun aus
demselben Weiher, welcher der Schwarzach das Dassyn giebt, auch die Sulz, em
Nebenfluß der Altmühl, mithin der
Donau, hervorströmt, so würde durch
diese beiden El. eine natürl. Wasserverbindung zw. dem Rheine u. der Donau
oder zw. dem Deutschen und Schwarzen
Maera bereits da seyn, wenn diese bei Maera bereits da seyn, wenn diese beiden Plüfschen schiffbar zu machen etfinden.

Stinden.

Schwarzach. Baier. Fl. im Oberdomakr., welcher der Altmihl zufällt.
Schwarzau, Oester Mfl. im V. U. W.
W. des Landes unter der Ens im Gebirge, mit 1,100 E. Glashütte.
Schwarzburg. Schwarzb. Rudolst.
Schl. auf einem Felsen an der Schwarza, in der untern Herrsch., die Stammburg des Hauses, jetzt als Zuchth. benutzl.
In der Mine i Eisenhammer, i Alabasterbruch it. Schieferbrüche. sterbruch u. Schieferbrüche.

Setbruch u. Schieferbräche.

Schwarzburg, Deutsches fürstl. Haus, welches bereits im riten Jahrhundert in Thürinken ansässig war, seit dem Anfange des ißten Jahrhunderts die fürstl. Würde bekleidet, und seit 1754 Sitz und stimme im Reichsfürstenrache hatte, überdieß Erbstallmeister des Deutschen Reichs war, sich zu den vier Grafen des Reichs zählte und die große Comitiv ausühte. Jetzt hat das Gesammthaus Schwarzburg. welches sich in die Sonschwarzburg. welches sich in die Sonschwarzburg. t hat das Gesumminger welches sich in die Son-e und Rudolstädtische Schwarzburg, lershausenache und Rudolstädtische Linie theilt und zur luth. Religion be-tennt, mit Oldenburg und Anhalt auf dershausensche der Deutschen Bundesversammlung die Iste Stelle, im Planum aber führt jede 15te Stelle, im Planum aber führt jede Linie eine eigene Stimme. 1 Schwarzburg Soudershausen be-sitzt von der Oberherrsch. Schwarzburg

sitzt von der Überherrsch. Schwarzburg die St. und Aemter Arnstadt, Käfern-burg, Gehren und Plauen; von der Un-terherrschaft die St. und Aemter Son-derdhausen, Greußen, Ehrich, Allmen-hausen, Klingen. Keula, Scherenberg u. Eheleben — 23 QM., mit 44,000 E., in 4 St., 8 Mfl. und 61 D. und 275,000 Gulden Binkünften. Die Residenz ist Sonders-

hausen.

2) Schwarzburg - Rudolstadt. Es bevon der Oberherrschaft die Aembitzt von der Oberherrschaft die Aemter Rudolstadt, Blankenburg, Schwarkburg, Leutsnberg, Könitz, Ehrenstein, Ilm. Paulincella und Seebergen; in der Umterherrsch. die Aemter Frankenhausen, Strausberg, Seega, Schlottheim, Heringen und Kelbra, letztere beide mit Stolberg gemeinschaftl. unter königl. Preufs Oberhoheit – 22 QM., mit 54.57 K (wavon in Heringen und Kelbra 9.001), in 9 St. und Mfl. und 144 D. Die Resident ist Rudolstadt. Die Einkünfte werden auf 220,000 Guld. geschätzt.

Jedes der beiden regierenden Fürstenhäuser hat zur Verwaltung des Landes ein geheimes Kabinet. 2 Regierungen (zu Sondershausen, Arnstadt, Rudoistadt und Frankenhausen), als obere Justischehörden, I Kammer als Finanzbehörde und 2 Konsistorien (in den 4 vorbenannten Hauptstäten); die untern Justiz- und Verwaltungsbehörden sind die Aemter und Stadtgerichte. Die Awellation von den A Regierungen geht Appellation von den 4 Regierungen geht an das Gesammthofgericht zu Jena, Landstände sind noch nicht wieder ein-Landstände sind noch nicht wieder eingeführt. Das gemeinschaftl. Hauptarchiv liegt zu Rudolstadt. Das Militär
beider fürstl. Linien mag etwa 650 M.
ausmachen. Uebrigens ist in beiden
Häusern die Primogenitur eingeführt,
und Erbverträge bestimmen die gegenseitigen Beziehungen beider Linien.

Schwarzburg, Deutsches Fürsteuth., elches aus 2 abgesonderten Landesstrichen hesteht, woron der nördl. Theil die notere, der südl. die obere Herr-schaft benaunt wird. Jene ist ganz von dem Preufs. und dem Goth. Amte Volkenrode eingeschlossen, diese liegt zw.

den Besitrungen der herrogt. Sächt Häuser und dem Preufs. Rebz. Berfare Beide enthalten 55 QM. und sind. statt gebirgig; in die Unterherrschaft ziel der Thüringer Wald herein, die ober bedeckt die Hainleite. Doch befindes sich zw. diesen Rergen und Waldungen frunkthare Thäler, die in der Oberkerre sich zw. diesen Bergen und Waldunger fruchtbare Thäler, die in der Oberherrs schaft von der Saale, Gera, Ihm und Schwarza, in der Unterherrschaft ven der Helme, Helbe und Wipper bewär-bert werden, und, hinlängl. Getraide, Flachs, Obst. Gemüße und Kartoffels und Holz im Ueberflusse produziren; die Bindrich, mod Schnefuch, eine dem brognærer i und Holz im Ueheritusse produzzrens die Rindvieh- und Schaefzucht sind ams sehnl. und Wildpret u. Fische zum Bedarf verhanden. Das Mineralreich liest fert Eisen, Kobalt. Schwefel, Alaung Schiefer, Alabaster, Marsnor, Sandeteine und Salz aus der Saline von Frankenhausen, die jährl. 60,000 Scheffel ausbeutet. Der Kunstlieif. 1st im Ganzen nicht von Bedeutung, man nuterhälte beutet. D nicht von auf etwa 09,600 E., die sich mit wen Ausnahmen zur luther. Religion die sich mit wenigen kennen.

Schwarzdornfluss, s. Grüner 1 Schwarze Elster, s. Elster, Flufs.

Schwarze

Schwarze Gebirge, Theil des Kauka-sus, der aus der niedrigern im N. vor dem Hochgebirge her streichenden Berg-reihe besteht.

westenden Hochgebirge man reihe besteht.

Schwarzenau, Preuß. Mfl. in dem Westeht. Rbz. Arensberg, mit i Schl., 73 H. und 618 E., zu der Standesberrschaft des Fürsten von Witgenstein zehörig.

Schwarzenau, Baier. Dorf u. Schl.

Vatermainkr. Sieg des

Fürsten von Schwarzenau, Baier, Do. Schwarzenau, Baier, Do. Schwarzenaukr. am Main im Untermainkr. Sieg d Erzherz. Karl über die Franzosen 1796.

Schwarzenbach, Oester Mfl. im Ge-birge des V. U. W. W. des Landes un-ter der Ens, mit I Schl. und 118 Einw. Bleigruben.

Schwartenbach, Baier. Mfl. am Ober-mainkr., etwa i M. vom Ursprunge der Seale, mit i Schl. und 1,633 E. Baum-wollenspinnerel und Weberei. Der Ort gehört mit mehrern D. dem Färsten von Schönburg-Waldenburg.

Schwarzenbach am Walde, Baier. Mfl. im Obermainkr., mit 698 B. Vich-sucht; Wollspinnerei u. Weberei. Schwarzenbeck, Dan, Dorf mit 305 B. und Sitz eines Amtes, in der Proving

Lauenburg.

Schwarzenberg, Sächs. Amt im Erz-gebirger Kreise, welches mit Krotendorf auf 8 QM. über 40,000 Rinw. zählt u. die höchsten Gegenden des Erzgebirgs ent-

Schwarzenberg, Sächs. gleichn Etzgebirg, A. an e den das Schwarzwasser ber Bergst. an einem Berge. bespult, mit z Schl., 178 H. und 1,300 E., die sich von der Brauerei, Landwirthschaft, Spitzenklöppelei, Ausnähen baumwollener Waaren und Berg- u. Hüttenbau näh-ren. 1 Zinnschmelshütte, 2 Eisenbam-mer, 1 Drahtzug, viele Nagelschmiede.

Schwarzenberg, Deutsches Fürsten-haus, welches mit den Grafen von Seinz-heim einerlei Ursprung hat und zu den ältesten edlen Gesohlechtern Frankens gehört. Es besitzt seit 1670 die reichs-

fürstl. Würde, und hatte seit 1674-Sitz-und Stimme im Reichsfürstenrathe; 1806 wurden indels die sämmtl. unmittelba-ren Besitzungen des Hauses mediatisirt, und unter Baierische und Eadensche Hoheit gezogen. Gegenwärtig sind in dem fürstl. Hause, welches sich gaus zur kath. Religion bekennt, 2 Majorate. Die Güter, die denselben gehören, sind: sind :

sind:
1) unter Baierischer Hoheit das Fürstenthum Schwarzenberg nebst der Herrschaft Seinsheim, im Rezett u. Obermeinkr — 41/2 QM., mit 12,000 B., in dem Aemtern Scheinfeld, Markbrait, Sechaus, Wassendorf, Michelbach, Geiselwind, Gnötzheim und Hüttenheim, mit 2 St., 3 Mfl. und 35 D. Es liegt zerheit. wind, Gnötzheim und Hüttenneim, mit 2 St., 3 Mfl. und 35 D. Es liegt zer-strenet, ist theils eben, theila bergig, wird auf einzelneu Punkten vom Main bewässert, und bringt Getraide, Wein, Tabak, Flachs und Hanf, Obst, Hels u. Walkererde hervor, hat auch gute Rind-vieh und Schaafzucht. Die Einw. sind shalte beth Baltsinn in Begreien m. 2 St., 3 Mfl. stronet, ist Walkererde nervor, with Die Einw. state vieh und Schaafzucht. Die Einw. state vieh Religion, in 8 Pfarreien u. in 11 Pfartheils kath. Religion, in 8 Pfarreien u. 6 Kapianeien, theils luth., in 11 Pfarreien. Sie nähren sich bloß von ihrer Landwirthschaft.

2) unter Baier, Hoheit die Standes-herrsch. Illeraichheim und Kellmünz im Oberdonaukr. — 1 1/2 QM., mit 3,046

das mittelbare Herzog. Kruman 3) das mitteipare mersog. Annual in Böhmen — 16 QM., mit 40,000 E., in 1 St., 5 Mfl. u. 210 D.

4) die mittelbare Herrsch. Murau in 1 mit 2 000 E., in 1

Steyermark - 1 QM., mit 2,000 E., in t

St. a. 1 Mfl.

Rinw

6: 16 groise Herrsch. und andere Gü-ter in Böhmen, die zusammen 1 St., 29 Mfl., 123 D. und gegen 60,000 B. auf 20 QM enthalten.

Die Einkünfte des Hauses schätzt man insgesammt auf 7 bis 800,000 Guld., woven die Böhm. Güter allein 577,224

Guld, rentiren.

Schwarzenbergsche Kanäle, zwei Oester. Kanäle in Böhmen, deren einer das Holz aus den Waldungen des Budweiser Kr. bis zur Donau für Wien, u. der zweite, o.coo Klafter lang, das Holz aus dem Prachiner Kr. der Moldau und Prag zuführt. Beide sind mit vieler Kunst mitten durch das Gebirge geführt führt.

Schwarzenborn, Kurhess. St. in dem Ziegenhain. A. Oberaula, mit 110 H. u.

830 Binw. Schwarzenburg, Helv. Mfl. und Sitz einer Landvoigtei, in dem Kant. Bern, mit 1 Schl.

mit 1 Schl.

Schwarzenfeld, Baier. Mfl. an der Schwarzenfeld, Baier. Mfl. an der Schwarzenfeld, im Regenlandg. Nabburg, mit 75 H. und 523 Einw. Eisenhammer; Bundort von guter Thonerde

Schwarzenfels, Kurhess Mfl. u. Sitz eines A. in der Prov. Hanau, mit 1 Schl. und 700 Einw. Grofies Blaufarbenwerk, welches jährl. 4,000 bis 4,800 Zntr. Farbe und 2,000 bis 2,300 Zntr. Eschej produsirt, 45 bis 50 Arb. beschäftigt u. gegen 50.000 Guld. einträgt.

Schwarzer See, Dibbih, Afrik. Binnensee im Innern dieses Erdtheils im W. von Tombuktu, welcher von dem Joliba gebildet wird.

Schwarzer See, Kars Denghizt, Evrop. Asiat. Einnenmener, welches im N.

rop. Asiat. Binnenmeer, welchee im N. O. und N. W. die Küsten von Rufsland, im S. O., S. und S. W. die dee Osman. Reichs in Europa und Asien bespült u. durch den Bosfor mit dem Marmormeere, durch dieses aber mit dem Mittel.

ländischen Meere zusammenhängt. Es hat, mit Inbegriffe des Azowschen Eq-sens, einen Flächeninhalt von 14,700 QM., ist beinahe eirund, hat flache, hat, mit Inbegriffe des Arowschen susens, einen Flächeninhalt von 14,700 QM., ist beinahe eirund, hat flachenindrige und sehr versandete Ufer, mit vielen, über den Spiegel hervorragenden Landspitzen, wenig Salz und im Winter viele Stürme. Mit seinem grafsen Busen, dem Arowschen Meere, welcher einen Nebenbusen, den Siwasch oder des faule Meer, hat, hängt es durch die Arsbatsche Meerenge zusammen. An seinen Küsten bildet es, außer des An seinen Küsten bildet es, außer den Halbinseln Taurien, die Inseln Tmutataken u. Kopye.
Schwarzflufe, Blackriver, Nordamer.

Fl., welcher dem Ontario zufällt. An seinen Ufern wohnen zum Theil die noch wenig bekannten unabhängigen Schwarzflufeindier.

Schwarzslusindier.

Schwarzslusin, Goth. Dorf an der

Bmse, im Goth. Amte Tenneberg, mit

125 H. und 590 Einw., theils Fuhrleute,
theils Besenbinder, Korbmacher, Beuteltuchweber u. Schmiede. Starker Gemüssebau u. Mastung.

Schwarzhofen, Baier. Mil. in dem

Regenlandg. Neueburg an der Schwarzach, mit 87 H. und 527 Einw. Flachsbau.

Schwarz-Kortelete. Comme Frankleis.

Schwarz - Kosteletz, Czerny Kostelecz, Oester. St und Hauptort einer fürstl, Lichtenstein. Herrsch., im Böhm. Kr. Oester. St ung traussort vive autom, Lichtenstein. Herrsch., im Böhm. Kr. Kaurzim, mit i Schl. und Thiergarten, i Dechantk. n. 160 E. Schwarzthaf, Oester. Mfl. im Böhm. Kr. Bicsow, zur Morzinschen Herrschaft Hohenelbe gehörig.

Schwarzwald, Würt Bad. Waldgebirge, welches sich von S. nach N. von den Weldstädten ab durch des ganze

birge, welches sich von S. nach iv. verden 4 Weldstädten ab durch das ganze Grofsherr, Baden bis nach Pforzheim.
erstreckt und parallel mit dem Rheine läuft. Es besteht mehr aus Plänen, als isolirten Bergspitzen, von welchen der 4,610 Fuß hohe Feldberg, der Belchen, 4,356 nud der Kandel, 3,003 Fuß über dem Meere die höchsten sind. Sie liedem Meere die höchsten sind. Sie liegen gewöhnl. nur von der Mitte Junibis Anfangs Septbr. ganz ohne Schnee. Das Gebirge ist Urgehirge, seine höheren Punkte sind mit Sandsteinen bedeckt und von Plötzgebirgen umgeben. Es ist überall stark bewaldet und verbirgt auch in seinem Schoose, wann es gleich nicht so reich als das Erzgebirge u. der Harz ist, doch manche schätzbare Metalle und Mineralien. Sein Anwohner geichnet sich durch mehrere Arten von Kunstfleife, besonders durch die Fabrikation der Helzuhren aus, woven jährl. 107,328 St. auf dem Schwarzwalde vollendet werden.

Schwarzwald, Würtemb. Landvoigtei, weiche einen Theil des Schwarzwaldes einschließt, im N.W. an Baden, im N. O. an Rothenburg, im S. W. und S. an Mittelneckar, und im W. sn Baden stöfet und die Oberämter Böblingen, Calw, Freudenstadt, Nageld u. Neuenburg begreift.

Schwarzwasser, Preufs. Fl. in Schlesien, welcher der Katzbach zufällt.

Schwarzwasser, Sächs. Fl. im Brige-ge, welcher der Schneeberg. Mulde birge,

Schwarzwasser, Strumie, (Br. 99° 56") Oester. St. im Mähr. Kr Teschen an der Weichsel; offen, mit 1 keth. K., I Schule. 1 Hosp., 150 H. und 1,252 Einwohnern,

Schwaz, Oester Kreis in Tyzol, wel-cher das ganze Unterinnthal mit den Theilen von Saltcher das ganze Unterinntnat mit den hinzugekommenen Theilen yon Sals-burg, mithin den nordöstl. Theil des Landes umfalst — 95.75 QM., mit 132.951 Einw.; in 6 St. 5 Mfl. n. 550 D. Schwaz, (Br. 47° 32' 50" L. 20°119' 45") Oster, Mfl. und Hauptort des gleichn. Kr. in Tyrol am Inn, mit 2'K und etwa 4,000 E. Sitz des Kreisamts. Fathenfabr.

A,000 B. Sitz des Kreisamts. Fathenfabr. von Berghlau und Bersgrün; Mnf. von Zoddelmützen. In der Nähe ein wichti-

Zoddelmützen. In der Nähe ein wichtiges Kupferr u. Silberbergwerk.

Schweden, Burop. Monarchie, welche gegenwärtig die beiden Nordischen
Königreiche Schweden und Norwegen
umfalst, und als Kolonie die kleine Insel Barthelemy in Westindigen besitzt.
Die schwed. Monarchie umfalst ein Areal von 10,165,20 QM. u. ist in Europa nach Rufsland an Flächeninhalte der größte Staat. Dagegen hat es nur eine Volke-Smat. Dagegen hat es nur eine Volks-menge von 3,307,912 Einw., und würde daher in dieser Hinsicht unter den Euund würde rop, Staaten nur auf den zwölften Rang Anspruch macuen können. and Norwegen sind zwar gegenwärtig unter einem Monarchen mit einander verbunden, haben aber in allen übrigen verbunden, haben aber in aifen uprigen Stücken eine ganz von einander verschiedene Verfassung; jedes Reich hat sein eigene Volksvertretung, seine eigene Kasse, sein eigenes Militär, seine eigenen Gesetse; was in Schweden geboten wird, gilt darum nicht in Norwegen, und das Königreich Schweden ist daher wohl von der Schwed. Monarchie gen, und das Königreich Schweden ist daher wohl von der Schwed. Monarchie

gu unterscheiden Schweden, Earep. Königr. im nördl. Buropa, zw. 28° 50' bis 41° ö. L. und 55° 22' bil 70° n. Br., im N. an Norwegen, im O. an Rufsland u. den Bothnischen Schweden, und 550 1m U. am Ruisland u. den Bothnischen Meerbusen, im S. O. und S. en das Bal-tische Meer, im W. an den Sund, Kat-tegat und Norwegen gränzend, 8,597.90 QM. grois. Oberhäche: im Gansen sehr Schirgin und im N. mit nicht sehr QM. grois. Obertiache: im unansen seut gebirgig, und im N. mit nicht sehr ho-hen, aber doch stets von Schuee und Eis erstarten Alpen bedeckt. Seine Küsten sind mit einer Menge von Erdzungen, kleinen Bilanden und Felsenklippen kleinen Bilanden und Felsenklippen umgürtet, die hier Skären heisen. Bo-den: an den Gebirgen voller Steine u. oft so felsig, dass kaum ein Baum Wur-gel schlagen kann, in den Thälern und Bbenen, wo es das Klima zuläfst, ganz ergiebig. Die wärmsten Gegenden Schwedens, Schonen, Wärmeland u. s. w. sind auch seine fruchtbarsten. Ge-birge: die Nordischen Alpen, der Kiö-len, eine Fortsetzung der Russisch- Lap-pischen Gebirge. Gewässer: eine un-zählige Menge von Fifissen und Bächen bewässerh. Schwedens Boden. die fast len, eine rotteetaan, was de pischen Gebirge. Gewässer: eine unzählige Menge von Flüssen und Bächen bewässern Schwedens Boden, die fast sämmtl. den Namen Elf führen. Nicht geringer ist die Zahl der Binnensen, worunter der Mälar, Hjelmar, Wener und Wetter die größten sind. Es giebt einige Geeundbrunnen. Klima: im Ganzen kalt, aber gesund. Der Krühling ist unbeständig und manchen Krankheiten ausgesetat, der Sommer kurz, aber angenehm, und im mittlern Schweden rechnet man die gewöhnl. Sommerwärme 17 bis 180. Wegen der langen Tage geht die Vegetation schnell von Statten. Der Winter ist freilich lang und kalt, doch klar und frisch. Die langdaternde Schlittenfahrt begünstigt den Verkehr. Prodakte: 1,650 Pflanzenarten, davon sind die nutzbersten: Getraide, davon sind die nutzbarsten: Getraide, Gemülse, Kartoffeln, Hanf, Flachs, Ho-pien, Tabak, Flechten, mancherlei

Beesen, Nuts - und Bauholz, bes. Fichten, Tannen, Erlen und Birken, in den stüdl. Gegenden auch Eichen und Bachen, die gew. Hausthiere, doch meistens kleiner, wie im übrigen Europa, im äußersten Norden auch das Rennahlan als Hausthier des Lappen, Wild, thier, als Hausthier des Lappen, Wild, Strandthiers, wildes und zahmes Geflü-gel, Rische aller Art, Krebse, Hummern, Rei, Fische alter Art, Krebse, hummern, Austern, Miesmuscheln, im S. Bienen; Silber, Kupfer, Eisen, Alaunschiefer, Steinkohlen und mancherlei andere Mi-neralien. Volksmenge 1805; 2,424,674 Ind., die bis 1817 sich wohl auf 2,600,000 neralien. Volksmenge 1000.

Ind., die bis 1917 sich wohl auf 2,000,050
vermehrt haben können. Städte zählt
Schweden nur gö, worin 1805 236,534 Ind.,
in 43,423 Familien lebten; der übrige
Theil der Nation, der aus 2 Volksstämmen, Schweden und Lappen besteht men, Schweden und Lappen besteht (letzterer waren 1805 nur 5.444) u. theils einen Dialekt der Deutschen Spracke, theils Lappisch reden, wohnt auf dem Lande in einigen Mfl. u. D., überhaupt in 65,549 Höfen. Akrell rechnet auf das männl. Geschlecht 0,48, auf das weibl. 0,52 und auf die Kopfsteuerpflichtigen oder die zwischen 15 bis 65 Jahren sind, etwa 0,6 der ganzen Volksmenge Schwadens. Die Religion ist luth; die Juden haben eine Synagoge zu Stockholm, dens. Die Keilgion ist dum, haben eine Synagoge zu Stockholm, eben daselbst die Katholiken und Griechen Kapellen. Der politischen Verschiedeuheit nach theilt sich die Nation in Adel, Klerus, Bürger u. Bauern. Kultur des Bodens: die Landwirthschaft beschäftigt den gröfsten Theil der B; Kultur des Bodens: die Lanawirussensus beschäftigt den gröfsten Theil der B; 1805 1,444,000 Personen; sber der Acker-bau liefert doch das nöthige Korn nicht, wenn schon einige der südl, Provinzen Unberschaft haben. Man rechnet, daß Shri. 6,400,000 Tonnen gebauet u, 400,000 Tonnen von dem Auslande zugekauft werden. Auch die Handelskräuter, Flachs, Tabak, Hanf reichen nicht zur Tonnes werden. Auch die nemen nicht zur Plachs, Tabak, Hanf reichen nicht zur Nothdurft zu, blofs Hepfen hat man genug. Auch die Produkte der Viehtmeht nur Ann Bedarf nicht hinreichend, nug. Auch die Produkte der Vienzuent sind für den Bedarf nicht hinreichend, sind für den Bedarf nicht hinreichend, obgleich sehr vieles Vieh gehalten wird, 1805 537,675 Pferde, 295,020 Ochsen, 1,172,360 Kühe, 573,331 Stück Jungvieh u. 1,719,605 Schaffe. Hauptgewerbe sind für Schweden: Fischeren, Holzkultur und Bergbau, wie denn auch Eisen, Kupfer, Fische, besonders Hüringe, Lachse und Hochte, dann Holz und Holzwaaren Jie Hantstans-lwaaren Schwedens aus Hechte, die Hauptstapelwaaren man sich auch machen. Hierauf legt man sich auch mit musterhaften Pleise, u. nur bloß die Holzbewirtschaftung geht nach dem Schlendrian fort. Kunstfleis: er in Schweden nicht an den nöthi landwerkern, es giebt auch man fehlt gen Handwerkern, es gi cherlei Fabrikanstalten gen nandwerkern, es glebt auch mamcherlei Fabrikanstalten im Großen:
doch ist im Ganzen Schweden ein bleß
produzirendes land. 1795 fand man mit
Finland 96 Tuch-, 64 Seidenzeuch-,
Seidenband-, 18 Seidenstrumpf-, 3
Stoff-, 30 Leinen- u. Baumwohlen-, 8
Leinen- und Baumwohlenstrumpf-, 8
Segel- und Zeltmanuf., 12 Kettun- und
Leinendruckereien, 27 Zucker- und 92
Tabaksfabr., 90 Seisen und 1,007 kleinere Hammer, die 1807 427,181 Schiffpf
Staugeneisen und 1,293,495 Zntr. Stabeisen bereiteten, 2 Ankerschmieden, 1 Eisenblechwalzwerk, 10 Glashütten, 13 Pfei
fenfabr., 6 Pulvermühlen, 9 Spiegel
fabr., eine Menge Brennereien, die
jährl. 415,380 Tonnen Getraide verbrau
chen und 40 Papiermühlen. die zusam
men 2,481 indivfduen beschäftigten; au
Iserdem gab es 21,410 Berg- und Hütten Grofsen 1 200

eute, und 2,52 Spinner. 1808 betrug der Werth der Fabrikate 2,673,773 und 1810 1,657,489 Rthlr, Banko: Handel u. Schiffahrt: Schweden treibt sowohl innern, im auswärtigen Handel; 1795 gehörten und den Handel treibenden Personen ant: Schweden treibt sowoh innern, ibs auswärtigen Handel; 1795 gehörten in den Handel treibenden Personen, 226 Grofs- und 7,179 Kleinhändler und 7,279 andere Indiv.; der Handels- nad Zabrikbedienten waren 3,921. Der auswärtige Handel wird nur durch 28 Stasielstädte betrieben, wovon Stockholm /13 und Götheborg 2/13 desselben in Hinden hat. 1809 hatte man 555 Schiffe nit 33.805 Last. 1781 betrug der Werth ler ganzen Ausfuhr 8,212 080, der Einuhr 6,050,372, und im Durchschnitt kann nan den Werth der Exporten auf 6, der importen auf gly Mill. Rthir. Banko inschlagen Die wichtigsten Exporte ind Stengen- und Gufseisen, Eisenvaaren, Kupfer, Messing, Häringe, Bretzer, Balken, Theer, Pech; die Imporen: Salz, Korn, Wein, Kolonialwaaren, Plachs, Hanf, Leder, Talg, Käse; Tabak ind Materialwaaren, Die zu Stockholm Trichtete Ostind. Gesellsch. handelt vorzigl. mit Schina. Wissenschaftl. Lintur: Schwedens Literatur hat in ienern Zeiten sich sehr gehoben; es iesitzt seit Gustav III, eine Nationaliteratur, deren Vervollkommnung theils lurch intoleranten Protestantismus, heils durch Mangel eines gutgeordnesen Buchhandels und literar. Verkehrs nit anderen Nationen erschwert wird. Die im Zeitalter der Reformation gejifteten Schulen haben ihre alte Einrichung nicht verändert und äußern so venig, als die Universitäten Upsala und nit anderen Nationen erschwert wird. Die im Zeitalter der Reformation getitteten Schulen haben ihre alte Einrichung nicht verändert und äufsern so venig, als die Universitäten Upsala und und einen wohlthätigen Einflus auf lie Beförderung freierer Geistebildung. Jon vielem Einflusse dagegen sind die erschiedenen Schwed. Akademien zu Jpsala, Stockholm, Drotningholm etc. ar die Ausbreitung nützl. Kenntnisse jewesen, und einige davon behaupten inen ehrenvollen Rang unter ihren Surop. Mitschwestern, Vaterländische zeschichte ist in den letzfern 8 Decentaren eifzig von Grillen und Mährchen gesänbert u. kritisch a. geschmack-reil bearbeitet. Um Naturkunde, welchter der große Linné angehört, um dathematik und Oekonomie haben sich ichweden bleibende Verdienste erworsen. Man bearbeitet die Mattersprache ind hat ein Nationaltheater. Die neue te Zeit hat hier seibst im hohen Norlen einen Dichtsr hervogebracht, in lessen Gesängen das ganze Feuer des iddens athmet, und auf die schönen u. sildenden Künste legt mas sich immer nehr. Staatsv rfassung: Schweden ist ine einges kränkte erbl. Monarchie, an leren Spitze ein König mit bestimmten forrechten steht. Er regiert das Reich iach deu Reichsgrundgesetzen und der Constitution, ist das einzige und höchte Oberhaupt der Nation, hat großen Intheil an der gesetzgebenden und die vollziehende Gewalt allein; vergiebt lie Stellen und Aemter des Reichs, jelech bloße un Schweden, ist berechtigt king anzufangen, Frieden und Bündnisse zu schließen und au begnadigen knime und Plotte müssen ihm den Bid ler Treue schwören, auch ruft der König den Reichstag zusammen. Die Chronfolge ist nach dem Rechte der Irstgeburt in männl. Linie erbl.; vollährig wird der Monarch mit dem igten lahre. Er wird durch den Erzbischof von Upsala gekrönt, wenn er vorher

den Inauguraleid abgelegt und die beständige Kapitulation beschworen hat: Er muls sich zur luth. Religion bekennen. Sein Titel ist: König von Schweden, Norwegen, der Gothen und Wenden, Erbe zu Dänemark, Herzog su Sleswig-Holstein, Stormarn u. Ditmarsen, Graf zu Oldenburg und Delmenhorst. Das Wäppen des Reichs enthält die von den, in dem Titel genannten, Ländern; das ron Schweden sind 3 goldene Kronen im blauen Felde. Der Hofstaat ist zahlreich n. glänzend. Schweden besitzt 5 Ritterorden: 1) den Seraphinen-, 2) den Schwert-, 3) den Nordstenn-, 4) den Wass- und 6) könig Karl XIII. Orden. Bedeutend sind die Vorrechte des Schwed Volks, welches nicht allein die Gesetzgebung in Händen, sondern auch das Recht hat, den Zustand der Finanzen zu untersuchen, neue Auflagen zu machen, die Geschäfte der Reichshunk zu ordnen und die Münzezu besorgen. Ihm schwört, wie dem Köuige, das Heer und die Flotte. Bs. ist, in 4 Stände vertheilt: 1) Adel, welcher in 3 klassen, Herrn, Ritter und Knappen, zusammen 1,117 Geschlechtern, besteht; 2) Klerus, woru die Bischöfe, Pröbste, Priester und kaplane gehören; 5) Bürger und 4) Bauern, die hisr überall so frei sind, wie jeder andere Schwede. Aus diesen Ständen wird der Reichstag durch Deputirte beschickt, wowon aus der Kaste des Adels gewöhnl. 1,000 his 1,200, der Geistlichkeit 30 bis 60, der Bürger zw. 110 bis 120 u. der Bauern zw. 160 bis 170 Repräsentanten erscheinen. In jedem Stande gilt die Mehrheit der Stimmen, und was 5 oder 4 Stände beschließen, wird Gesetz, wenn der Könige se genehmigt. Die meisten Geschäfte des Reichstags werden durch Deputationen behandelt. Staatsverwaltung: an der Spitze aller Geschäfte steht der Monarch, unter einzelne Kollegien vertheilt sind: die einheimischen und suswärtigen Staatsangelegenheiten werden durch die Königl. Kanzlei, mit welcher das Kabinet des Könige und ass Reicherdas kabinet des Keines und ass Reicherdas den Inauguraleid abgelegt und die be-ständige Kapitulation beschworen hat: theilt sind: die einheimischen und auswärtigen Staatsangelegenheiten werden durch die königl. Kanzlei, mit welcher das Kabinet des Königs und das Reichsaschiv verbunden sind; die Reichsökonomie und die Finanzen durch die Kommer, von welcher jedoch das Staatskomtoir, kön. Kommerzrath und Bergkollegium abgesondert sind; das Kriegsund des Marinewesen durch das Kriegsund des Marinewesen durch das Kriegsbollegium, dem das kön. Kriegshofgewicht als Justipbehörde sur Seite steht; die Justiz in höchster Instanz durch den kön. höchsten Gerichtestuhl, von welkon. höchsten Gerichtestuhl, kön, höchsten Gerichtsstuhl, von weichem die beiden Hofgerichte als Appellationstribunäle abhängen; die Kirchene
angelegenheiten durch das Hofkonsistorium, und die Gesundheitsanstatten
durch das Kollegium medicum verwaltet. In den Provinzen werden die vollziehende Gewalt. höhere Polizein. die tet. In den Provinzen werden die vollziehende Gewalt, höhere Polizei u. die
besondern Regierungsgeschäfte von dem
Landshofdinger oder Statthalter ausgefibt, zu welchem Ende Schweden in 30
Statthalterschaften oder Läne abgetheilt
ist. Jedes Län ist wieder in Voigteien
vertheilt, an deren Spitze Krouvoigte
stehen. Die zweite Instanz in Justizsachen bilden 22 Lagmansdömer oder
Landgerichte in den Distrikten und die
Rathhausgerichte in den Städten, die
unterste Instanz die Haradsgerichte auf
dem Lande und die Kammergerichte in
den Städten. Das Militär, die Geistl,
die Aerzte, die Bergleufe und Hofbedienten haben ihre besondern Gerichte

hweden hat ein eigenes Gesetzbuch n 1731, verbessert 1778. Staatseinkünf1810: 4,653,652, Staatsausgabe 7,950,155hir. Banke (zu 2 Gulden 12 Kreuzer
1710: das Defizit von 3,316,552 Rehlr.
1710: das Defizit von 3,511,215
1710: das Defizit von 3,511,2 eldstocks sind die Reichsschuldzettel, ovon 1814 für 17,805,000 Rthlr. Bankzettel und für 7.600,000 Rthlr. Staatsbilets, siehe nach Bankzetteln 5,667,000 Rthlr. im mlaufe waren. In den Gewölben der ink sollen für 11 bis 12 Mill. Rthlr. im lber und für 9 Mill. Rthlr in Plastern 3. w. lregen; doch stehen die Banktel nicht pari. Landmacht: nach ttel nicht pari. Landmacht: nach ttel nicht pari. Landmacht: nach ttel nicht pari. Landmacht: nach tel nicht pari. Landmacht: nach telerie, 6,900 Geworbene Reiter, 34,456 M. Artelerie, 6,900 Geworbene zu Fuls, 3,505 eingetheilte Reiterei, 21,142 eingeteiltes Fassvolk und 3,385 aufserordentch Eingetheilte. Seemacht: 12 Lienschiffe und 8 Fregatten, außerdem isteht die Scheerenflotte aus 200 Fahreldstocks sind die Reichsschuldzettel, reingetheitte Kertere, 24,144 embediette Fassvolk und 3,387 aufserordentch Eingetheilte. Seemacht: 12 Lienschiffe und 3 Fregatten, aufserdem isteht die Scheerenflotte aus 200 Fahrugen, wobei 15.000 Matrosen. Eintheing: in 24 Läne, 1) Stockholm Stad, Upsala, 3) Stockholm, 4) Drottning-lim und Svarljösslott, 5) Nyköping, Westerås, 7 Öerehro, 8) Karistad, 9) Ehreborg, 10) Elfsborg, 11) Haimstad, 13) Malmöhus, 14) Skaborg, 15) Linköping, 10) Jönköping, ) Kronoberg, 18) Kaimar, 19) Karlsona, 20) Wisby, 21) Falun, 22) Gellerg, 23) Hernösand und 24) Umeä. An iswärtigen Kolonien besitzt Schweden oß das kleine Eiland Barthelemy in ihweden 23/4 QM. mit 8,000 E. (Schwen und Norwegen von Reineke, Weiar 1800. Die Hermelinsche Charte von ihweden, Schweden von Rühs, Hamstaden, Schweden von Rühs, Hamstaden :bweden. Schweden von Rühs. Ham-

ar 1800. Die Hermelinsche Charte von ihweden, Schweden von Rühs. Haming 1807. 8.)

Schweden, Burop. Nation von Deutsher Abstammung, deren Sprache eine ochter der Gothischen ist. Ein schösr kraftvoller Schlag von Menschen, 1800 in den Schwedens, wohin der Gutmüthigkeit. In den entgenen Gegenden Schwedens, wohin ie Verderbtheit der größern Städte icht vorgedrungen ist, herrscht eine chenswürdige Einfalt in der Lebenseise, eine ungeheuchelte Frömmigkeit nd ein durch Fleifs, Freiheit und Mäigkeit erzeugter Wohlstand; mehr oder eniger sind diese Tugenden in den tädten entstellt. Muth und Tajferkeit ind der Nation eigen, auch hat sie zu llen Zeiten außerordentliche Köpfe wohl in der Saga, als für die Toga ervorgebracht: allgemein ist die Fägigkeit des Schweden für mechanische unstfertigkeiten Gastfreiheit ist eine siner gepriesenen Tugenden, aber beig In den entunstfertigkeiten Gastfreiheit ist eine siner gepriesenen Tugenden, aber bei, en Wornehmen artet sie leicht in uxus und Pracht aus; dabei ist der geteine Haufen der Völlerei und dem runke sehr ergeben. Sein Patriotism, sine Liebe zum Vaterlande sind besant; sie lieben ihre Könige, wenn ie gut regieren, aber bei keiner Nation Deutscher Abstammung sind Köligsmord und Meuterei zo häufig gewen, als gerade unter den Schweden. Is Fehler wirft man dem Schweden uch seine Mifegunst, seine Habsucht and seinen Argwohn vor. Uebrigens zuchen sie bei weitem die Mehrheit er Einwohner in dem Königreiche

Schweden aus, n. leben auch zeratremat
auf den Russ. Inseln, an der Kütte Livlands, in Finland und in Nordamerika.
Schwedler, Oester Mfl. in der Ung.
Gesp. Zips, mit i kath. und i luth. E.;
Sitz eines Bergamts; Bau auf Kupfer.
Schwedt, Preuß. St. an der Oder, im
Brandenb. Rgbz. Potsdam, gut gebanet,
nit i Schl., i luth., 2 ref. K., 1 großen
Stadtschule, no H. und 3.608 E. 2 Tabaksfabr. mit 357 Arb. (Prod. 32,731 Rthl.),
3 Stärke- und Puderfabr. (1,209 Rthl.),
Wollenweberei mit 4 Stühlen, 9 Gärbereien, 2 Handschuhmacher. Bei der St.
das Lustschl. Monplaisir.
Schwefelberg, Britt. Berg auf der
Westind. Insel S. Kitts, mit einer merkwürdigen Schwefelböhle auf seinem
Rücken.

Rückeu,

Schwefelberg, Franz. Vulkan auf der Westindischen Insel Guadeloupe, der

Westindischen Insel Guadeloupe, der zwar kein Feuer, aber beständig einem dieken schwefelartigen Rauch auswirft. Schweidnitz, (Br. 500 47' 8" L. 340 m' 30") Preufs. St. in dem Schles. Rebz. Reichenbach, an der Weistritz, 778 F., über der Ostsee. Sie ist stark befestigt, hat 4 kath., 1 luth. K., 1 luth. Gymna-sium, 1 Besserungshaue, 1 Waisenh... 6in H. und 7,996 E., der Mehrsahl nach Lu-theraner. Wollenzeuch., Leinewand., Leder., Seidenband., Rasch., Strumpf-mannf., Papieriabr., Handschuharbei-ter, Leinewanddruckereien; Gara. und Leinewandhandel. In der Nähe 1 Ku-pferhammer. pferhammer.

Schweigern, Bed. Mfl. in dem Main-und Tauber B. A. Boxberg, an der Um-pfer, mit 2 luth. K., I kath. Beth und 045 E. dre sich von der Landwirthschaft und dem Weinbau nähren.

Schweigern, Würt. St. in der L. V. Unterneckar, O. A. Heilbronn, mit z Schl., hübschen Gebäuden und Nick B. Be gehört mit seinem Amte den Grafen von Neipperg, die hier ihre Besidens haben. Das Schl. und D. Neipperg, mit 401 E. liegt 1/2 M. davon.

Schweigers, Oester, Mfl. im V. Q. M. B. des Landes unter der Ens, mit 176 Häusern.

Häusern.

Häusern.

Schweins, Meining. Mfl. an dem gleichn. Pl., in dem A. Alienstein des Unterlandes, mit f k., i Waisenh. 1 Hosp., 175 H. u. 748 R., die zum. Theil von der Bergwerksarbeit leben. Nahe dabei das Kobaltsbergwerk Glücksbrum, die merkwürdige Höhle zw. Liebenstein u. Altenstein und 2 Papiermühlen.

Schweindu, Baier. Mfl. in dem Rezatlandger. Nürnberg, nur 1/4 M. von dieser St., mit 72 H. und 040 Rinw., die Papier-, Dosen-, Siegeilack-, 2 Nadein- und 1 Tabeksfabr. unterhalten, auch sich vom Fuhrwesen und Handel nähren.

nanren.
Schweinfurt, Baier. St. und Sitz eines Landger., im Untermainkreise. Sie liegt am Main, wordber 2 Brücken führen, ist ummauert, hat 3 luth. K., I Waisenhaus, 1 schönes Rathhaus, 900 H. und 5.114 B. I Bleistift, mehrere Tabaksund Schutterfabrik; Branerei, atarker Wein-, Obst- und Waizenbau. Spedition.

Schweinitz, Preus. D. in dem Schlesischen Rbz. Liegnitz, mit 2 Schl., 't luth.,

I kath. K. und 1,207 E.
Schweinitz, Ssweynicze, Trhomy,
Oester. Mfl. im Böhm Kr. Budweis, mit
I K., 2 Kap. und 210 H. Branntweinbrennereien, Viehhandel.

Schweinitz, Preufs. St. in dem Sächs. Rbz. Merseburg, an der Schwerren Ri-ster, mit i Bergechl., das in Trümmern liegt, sty il. und 600 Elnw., worunter 62 Handwerker. Weinbau; große Schweimemärk te

Schweinsberg, Kurhess. St. in

Schweinberg, Rurness. 31. In Ger Prov. Oberhessen, an der Ohm, mit I luth. K., 124 H. und 749 E Schweinwart, Oester. Mfl. im V. U. W. W. des Landes unter Ger Ens, nichst Hochleithen, mit I Schl. und 187 Häusern.

Schweitz, s. Helvetten.
Schweitendam, s. Swellendamm.
Schwellendam, s. Swellendamm.
Schwelm, (Br. 310 17/28" L. 240 56' 16'')
Preufs. St. an der Schwelme, in dem
Westphäl. Rgbz. Arensberg, mit 1 luth.,
1 ref. und t kath. K., 232 H. und 2,261 B.
Mnf. in Bettzwillchen, Siamoisen, Bonten, baumwollenen Tüchern, Bindern
mnd Schnürremen, mit 26 Stählen (200 ten, baumwollenen Tüchern, panutchen der Schnürremen mit 5:6 Stühlen (500 Stück und 13,967 Dutzend), in Leinen-und Wollenband und Schnürremen; und Wollenbaud und sennurriemen; Branntweinbrennereien, 9 Gärbereien 47,000 Stückl. Der Schweimer Gesundbrunnen zum Trinken und Baden, 1/4 M. von der Stadt, und 2/4 M. davon die merkwürdige Höhle Klutert. Die rethen Berge mit einer eingegangenen Vitriolisederei. In dem umher beiegenen Dittrikte werden 18,000 Stück Stahl. men Distrikte werden 15,000 Stück Stahl, 6,200 Sensen und Klingen und 500 Winden nebst vielen Schlössern n. s. w. verfertigt.

Schwendburg, s. Offenbanya.
Schwenningen, (Br. 480 39' 10" L. 230 18'). Würt. D. in der L. W. Obernecker, O. A. Tuttlingen, am Ursprunge' des Neckar, mit 2,516 E. Unweit davon der Hungerbrunnen, mehrere Schwefelqueisen und Edfälle.

Schwemsat, Preufs. D. in dem Sächs, lgbz. Merseburg, mit 40 H. und 487 R. fahe dabei das Alaunwerk Schwerz, sit 76 Arb., das jährl. 3 bis 4,000 Zntr. Nabe mit 76 Arb., das Alann ausbentet.

Schwerin, s. Meklenburg - Schwerin. Schwerin, (Br. 430 43' L. 200 11') Me-klenb. Schwerin. Hauptet. n. Residenz im gleichnam. Distrikte und an dem gleichn. fischreichen See, in die Altst., in die Neustadt oder Schelfe und in die Vorstadt abgetheilt. Sie hat ein Resi-denzschl. auf dem Kaninchenwerder im denzschl. auf dem Kaninchenwerder im See, welches mit der Stadt durch eine Zugsrücke susammenhängt und sich durch seine Gemäldegalerie und Park ausseichnet, Manern, 2 Thore, 1 Domkirche, 2 antere luth. K., 1 kath. K., 1 Synagoge, 1 Waisenbaus, 1 Hospit., 1 Armenh., 1031 H. und 8,505 E., worunter 43 Judenfamilien u. 410 Katholiken. Sitz des geheimen Ministeriums, der Regierung und Lehnskammer, der Kammer-Reluitions- und Schuldentilgungskommission, der Forstkommission, Gemeral-Postdirektion und Justizkanzlei, Domschule; Leihhaus. 1 Tuchmf. mit 123 Arb., 1 Lackfabr., 1 Strohhuttabr., 3 Tabaksfabr., 1 Buchhandlung, 1 Drukkerei, 892 Gewerbe treibende, worunter denzschl. auf dem Kaninchenwerder im See, welches mit der Stadt durch eine kerei, 392 Gewerbe treibende, worunter 40 Branntweinbrenner, 50 Braner, 1 Es-sigbrauer, 4 Tuchmacher, 21 Leinewe-ber u. s. w.

Schwerin, Skwierzyne, Preuß. St. in dem Posen. Rbz. Posen, an der Warthe, wo dieser Fl. die Obra aufnimmt; offen, mit t Vorst., 1 kath., 1 luth. K., 515 H. und 3,001 E., worunter über 800 Juden. Tuchweberei mit 21 Stühlen (200 Stück), Gärbereich (345 Stück).

Schwereent, Preuse. St. im Pesen. Rgbz. Posen, mit 356 H. und 2,665 Ennw. Tuchweberei mit 52 Stühlen (1,616 St.) Leineweberei mit 80 Stühlen (43,201 St.); Gärbereien.

Schwerta, Sächs. D. in der Prv. Lausitz, mit 2,230 Einw., worunter viele Leineweber u. Drechsler. Schleichhandel nach Böhmen.

Schwertberg, Oester. Mfl. am Aist, im Mühlviertel des Landes ob der Bns, Preuls. St. in dem West. mit i Schl.

Schwerte, Preufs. St. in dem West phäl. Rgbz. Arensberg, an der Rabr mit 194 H. und 1,312 Einw. Tuchwe berei.

Schwestern, beide. zwei kleine Australeilande an der Nordspitze der Bafestralee, vor dem Australkontinente.

Schwestern, drei, drei kleiné Australe eilande, unter 100 16's. Br., zu den Ar-saziden gehörig und von Surville entdeckt.

Schwetzkau, Swieczschow, Preußs. St. in dem Posen. Rbs. Posen, nahe an der Schles. Gränze, mit 209 H. und 1,389 E., wor. viele Leineweber

wor. viele Leinewener.
Schwez, Swiecie, Prenfs. St. im Westpreufs. Rgbz. Marienwerder, an der
Weichsel, mit 1 alten Schl., 250 H und
2,340 Binw. Tuchweberei mit 5 Stählen
(802 Stück), 1 Strumpfwirker, Roth- u.

2,340 Binw. Tuchweberel mit 5 Stünlen (802 Stück), 1 Strumpfwirker, Roth-u. Weilsgärbereien (für 6,800 Rthl.). Schwizingen, (Br. 400 22' 53" L. 260 14' 34") Bad. Mfl. und Sitz eines Neckar B. A. von 11,545 B. Er liegt unweit dem Rheine, wohin ein Kanal führt, hat 4 K. 209 H. und 2,116 E. Prächtiges Grofsherzogl. Lustschl. und Hofgarten, welcher letzlere zu den berühmtesten vom Deutschland gehört.

Schwiebus, Prentsische St. an der Schwemme, im Brandenb. Rgbz. Frank-furt, mit I Schl., I kath., I luth. K., 477 H. und Boog Einw., worunter 340 Tuch-

weber.

Schwithau, Oester. Mfl. im Böhm.

Kr. Klattan, an der Bradlanka, met 155
H. und 978.E., zur Herrschaft Cludenitz gehörig.

Schwinge, Han. Fl. in der Provins
Bremen, welcher der Elbe zufällt und
auf einer Strecke schiffbar ist.

Schwoika, Oester. D. im Böhm. Kr.

Leutmeritz, mit i Tapetenmf.

Schwoika, Oester. D. im Böhm. Kr.

Leutmeritz, mit i Tapetenmf.

Schwoika, Oester. D. im Böhm. Kr.

Leutmeritz, mit i Tapetenmf.

Schwoika, Oester. D. im Böhm. Kr.

Leutmeritz, mit i Tapetenmf.

Schwoika, Oester. D. im Böhm. Kr.

Leutmeritz, mit i Tapetenmf.

Schwoika, Oester. D. im Böhm. Kr.

Leutmeritz, mit i Tapetenmf.

Schwoika, Oester. D. im Schwing.

M. an Zürich, im N. O. an S. Gallen, im O. an Glarut, im S. an Uri, im

W. an Luzern und Zug gräntend. 22 Q.

M. große. Oberfläche: von einer hohen
Bergkette in Form eines Bogens durch-M grofs. Oberfläche: von einer hohen Bergkette in Form eines Bogens durchzogen, zu beiden Seiten Thäler. Beden: in den Thälern ziemlich fruchtbar, das Gebirge mit guten Alpen bis zu der Region, wo alle Vegetation erstribt. Gebirge: der Rigi, 5,720, der Bragel, 5,160, der grofse Myten, 5,868 Fußhoch. Gewässer: Sihl und Mutta, der Vierwaldstädter, Züricher und Zuger Zum Klima: milde. das Hauuthal us-See. Klima: milde, das Haupthal pe-Šee. See. Klima: milio, dar klaupting Ge-belig Produkte: Kartoffeln, etwas Ge-traide und Wein, Obst, Holz, die ge-wöhnlichen Hausthiere, Wild, Fische, traide und Wein, Obst, Holz, die ge-wöhnlichen Hausthiere, Wild, Fische, Marmor, Sandstein. Volksmenge: 28,000, ein kathol. Hirtenvolk voll hohen Frei-heitssinns, mit 29 Pfarren und 6 geistli-chen Stiftern. Nahrungsweige: Vieh-sucht ist beinahe einziges Gewerbe; fast 20,000 Kühe weiden auf den Alpen. Der Ackerbau bedeutet wenig, dagegen wird die Baumzucht fleifsig unterhalten. Außer etwas Baumwellenspinnerei gieht

es wenige andere Gewerbe. Autführ: Vieh, 6 bis 7,000 Stück, Käse, Butter, ro-he Häute und Holz. Die Einfuhr mag: the Haute und Holz. Die Einfuhr mag der Ausfuhr wohl die Wage halten, so der Ausfuhr wohl die Wage halten, so wenig auch der Schwyzer bedarf. Et-was wird bei den Wallfahrten nach wat wird bei den Wallfahrten nach Einsiedeln gewonnen. Staatsverfassung: zein demokratisch. Die höchste und gesetzgebende Gewalt steht bei der Lendesgemeinde, die aus den Bürgern über 20 Jehr zusammengesetzt ist; der Rleine Rath oder die ausübende Gewalt aus dem Ländamman und andern Mitgliedern des großen Raths. Dabei giebt es einen doppelten und dreifachen Landzath. Zur Bundesarmee stehlt der Kanton 602 Mann, sein Geldbeitrag beläuft sich auf 3,012 Fr. Die Rechtpflege verwalten das Blutgericht, das Gastgericht, das Siebnergericht, das Gastgericht und Kantongericht. Die Geistlichkeit steht unter der Diözese von lichkeit steht unter der Diözese von Kostanz. Der Kanton zerfällt in 6 Distrikte.

strikte.

Schwyz, (Br. 470 1' 45" L. 250 18' 15")

Helv. Hauptstadt des gleichn. Kantons
zwischen dem Myten und Rigi, am FuIse des Schweizerhaken, mit i Pfk., x
Frauenabtei, i Kapuzinerki, i stattl.
Rathh, i Hosp. und 5,000 E.

Sciacca, Sis. St. im Val di Mazzara,
auf der Südsdete von Sizilien, mit 2,172

H. und 9,400 E. Kornhandel; Mineralbrunnen.

brunnen

Scigliano, Siz. St. in der Prov. Calabria citeriore, mit 5,650 E
Sciglio, Scilla, Siz. St. in der Prov.
Calabria ulteriore I., an der Meerenge
von Messina, mit I festen Bergschl. und 2,000 E

2,000 E.
Scilly, Serlinguen, Britt. Archipel
yon 140 Eilanden und mehr als 1,000
nackten Felsen, am Eingange des Kamals, im S. W. von Cornwall. Von allen diesen Ellanden sind nur 6 bewohnt.
Sie erreugen Gerste, Hafer, Tang, woyon für 6,000 Gulden ausgeführt wird, Sie erzeugen Gerste, Hafer, Tang, wo-von für 6,000 Gulden ausgeführt wird, kleines Rindvich, Pferde, Schaafe und Kaninchen, haben aber nur 2,000 Einw., deren Nahrungszweige, aufser dem klei-wen Landbau, in Fischeret und dem Strandesgen bestehen, da das hier unge-stumm tobende Meer eine Menge Schifatimm töbende Meer eine Menge Schiffe an diesen Felsen verunglücken läfst. Die bewohnten Inseln heißen S. Marys, unter 100 57' L. und 490 57' 30" Br., mit dem Haven Hengtown und 800 Einw., S. Agnes unter 110 20' 22" L. und 490 53' 36" Br., mit 300 E, Trecco mit 50 Familien, S. Martins mit 30 Familien, Brehar und Sampson.

Scilly, Britt. Eiland an der Küste der Wal. Shire Glamorgan, ohne Einwonner.

wolner.

١,

Scilly, Britt. grolies D. in der Irisch. County Cork, am Bandon, Kinsale gegenüber, von Engläudern bewohnt, die sich von der Fischerei nähren.

Scilly, Australeiland unter 177 40 L. und 160 28's Br., zu der Gruppe der Gesellschaftsinseln gehörig. Es ist mit kleinen Inselchen und gefährlichen Un-tiefen umgeben, von Wallis entdeckt tiefen umgeben, von Wallis entdeckt und scheint die Pelegrino des Quiros

zu seyn Scioto, Nordamer. beträchtl. Strom, Scioto, Nordamer, Betrachti. Strom, der in dem Innern des St. Ohio entspringt, in einer geraden Richtung von M. nach S. läuft und sich in den Ohio mündet. Er ist 40 M. aufwärts schiffbar, und seine Q. kaum 3/4 M. von dem ebenfalls schiffbaren Sandusky, welcher dem San Krie zufällt, entfernt, so

daß mittelst dieser beiden Si. eine Wesserverbindung zwischen dem Ohio und Canada leicht zu bewerkstelligen stände, Schoto, Nordamerik. Conuty im St. Ohio, mit 9 Ortschaften und 3,399 Eine

wohnern.

Scoharie, Nordamer. County in St. Nenyork, mit 18,915 E. Scombrera, Span. Eiland vor den Haven von Cartagena, in der Proviss Murcia.

Scone, Britt. Weiler in der Skot. St. th. vermals eine Stadt, wo Skot-Perth, vermals eine otaut, lands Könige gekrönt wurden.

Scott, Nordamerik. County im St.

Kentucky, mit 12,419 ft.

Scotts Island, Australeiland in der Nido der Ridgiinseln, zu einem noch unbenannten und noch nicht untersuch-

ten Archipel gehörig., Scriven, Nordamerik, County im St. Georgia, mit 4,477 Einw., worunter 1,80 Sklaven

Sortvia, Sard, Fl. in dem Milanesischen, welcher sich nördl. von Tortena in den Po ergießt.

Scuturi, s. 1skenderich.

Scutari, s. Iskudar. Scylla, Australeiland, in der Nihe der Fidgiinseln, und zu einem noch ub-bekannten Amhipel gehörig.

Sdille, s. 'Ilegi. Seafort, (Br. 50° 50' L. 17° 50' Britt St. am Kanale, in der Engl. Shire Su-ser, mit einem Haven. 2 Deput. ma Parl.

Sebacuk, Sebage, Nordamer. Binnersee in dem Distrikt Melne, welcher ses Wasser durch den Presumscut in dis Ozean abführt.

Sebaka, Mariut, vor Alters der Merectische See, Osman. Binnensee in Merectische See, Osman. Binnensee in Merectische welchen einer eines ansgetrocknet und urbar gemacht ist.

& Sebastian, (Br. 430 19' 30" L. 19' 41' 55") Span. feste Ginaade in der Proguipuscoa, am Fuste eines Bergs, und am einer 1/2 M. breiten Bai. Sie istregelmäisig und massiv gebauet, zählis
Pfk., 5 kl., 1 Hosp., 1 öffentil Platz, 70

M. und 12,000 K. Sitz des Generalkspi-täns der Baskischen Prov. 5 Segeluck-manuf., mehrere Gärbereien und Al-Wolle und Kakao. Haven, den ein prachtvoller Molo einschließet und der Fort Mota beschützt, aber biols Kenf-t. Leuchtthurs, fahrern zugänglich ist. Leuchthu den man 7 Meilen weit sehen kann. Sebastiansberg, s. Bastianberg.

S. Schastico, Port. Villa auf der Or-seite der Acoreniusel Terceira, in einer frachtbaren, aber bergigen Gegend, mil I Pfk., 2 kl. und 1,000 B., durch & ringe Schanzen vertheidigt.

S. Sebastiao, Portug. Villa auf der Guineainsel S. Thome.

Guineaunsei S. Anderson.

S. Sebastiano, Sardin. Mfl. in du
Piemont. Prov. Turin, auf einem Rügel nahe am Po, Chivasse gegenüber,
mit 1,567 E.

Sebbeh, Afrik. D. im Reiche Fessa,
in einer überans üppigen Gegend, von
Mauren bewohnt, die im elenden Hüten wohnen. Hier findet man viel
Rninen. Es liegt 4 Tagereisen von

Rainen. Rs Lees. Muruk,
Muruk,
Schenice, (Br. 43° 47' 40" L. 33° 31'4")
Oester. St. im Dalmat. Kr. Zara, an det
M. der Kerka in das Adriatische bleen
mit 6,800 B. Bischof. Weiter Haven
der durch das Kastel S. Nicolo beschäuf

vird. Bischerei'; Mere eien; Ginsterweberei. ind Mastixbau. Maraschkinobrenne Wein-, Oel-

eisen; Ginsterweberel. Wein-, Oelnd Mastixbau.

Sibes, awei Oester. Mfl. in Ungarn,

Also-Sebes, (Br. 480 59' 58'' L. 380 58'

'I'in der Gesp. Scharosch, mit i Kraniskanerkl.; 2) Boros-Sebes, (Br. 460 25'

''' L. 390 57' 15'') am Sebes, in der Gesp.

trad, mit i ref. und i griech. K., von

lagyaren und Wlachen bewohnt.

Sebesh, (Br. 560 16' L. 469' Russ. Kreistadt des Gouv. Witebsk, auf einer Ineit des Binnensec Sebesh, mit 361 Bürsern und 52 Juden. Kramhandel.

Sebnitz, Sächs. St. im Meisner A.

Sebnitz, Sächs. St. im Meisner A.

kohnstein, am gleichn. Bache, in einem

kessel von Gebirgen, mit i K., 321 H. u.

130 B., worunter 154 Handwriker, anser den Fabrikauten. Sebnitzer Zeuch
unf. mit 350 Webern und 300 Stühlen,

ie leinene, seidens Zeuche und Halbtlasse liefern (1802 über 10,000 Weben

keinewand und 300 Stück Halbatlasse),

Vollenstrumpsweberel, Hutmacherel,

kanerel. In der Umgegend wächst der

arbeginster. Meckwürdig ist das Burklardsfest am 11. Oktober.

Sebu, Sabu, Afrik, Fl. in dem Reihe Marokos, welcher auf dem Gebirge

lenijazga entspringt, sehr wasserreich

t. bei Marokos einen Haven macht,

senijazga entspringt, sehr wasserreich st, bei Marokes einen Haven macht, ind von da weiter dem Ozeane zuvon da weiter dem Ozeane zu-

trömt.

Sebuger, Asiat. St. und Haven in ei-er fruchtbaren Gegend der Insel Ma-indanao, dem Rejah von Mudu ge-

örig. Secehia, Lucca. Pl., welcher auf den Eppenninen entspringt, Lucca vorbei-eht und sich im Toskanischen in das

deer mündet. Secemin, Russ. Stadt in der Poln. Voiw. Sandomir.

Sechelles, Britt. Gruppe von 24 In-eln im Indischen Meere, zwischen 720 3' bis 740 32' L. und 30 49' 30" bis 50 24' Br., über Madagaskar, worunter 12 possere sind. Sie haben Holz. Wasser L. See-Schildkröten im Ueberflusse, u. lie Franzoson, welchen sie bie 1814 ge-lörten, haben darauf Gewürznelken u. deugstennüsse einheimisch gemucht. Die größste derselben, Mahé, besitzt ei-sen guten Haven und eine Kleine Eu-opäische Kolonie; auf der Palmenia-el wächst die berühmte Maldivische

īals. Sechszehnstädte, Oester. Besirk von 6 königl. Mfl., in der Ung. Gesp. Zips, lie nicht unter der Gerichtsbarkeit des Komitats, sondern unter einer eigenen Verwaltung stehen, die in Iglo ihren hitz hat. Sie haben eine Bevölkerung mr 1at. She haben eine Bevolkering en 42,347 Menschen, meistens Deut-chen, und heifsen Bela, Deutschendorf, Inrisdorf, Fölk, Georgenberg, Iglo, dirchdorf, Kniesen. Laibitz, Lublyo, Michelsdorf, Menhardsdorf, Matzdorf, Pudlein, Risdort und Wallendorf.

Seckau, Oester. Mfl. im Steyrer Kr. mdenburg, mit i Domkirche und 80 H. Der Bischof. der davon seinen Namen Mhrr, wohnt gegenwärtig zu Grätz. In der Nähe findet man i Kisenhammer u.

Sauerbrunnen.

Seckooiny. Russ. St. an der Pilica, m der Poin. Wo.w. Krakan. Seclin. Franz. Mil. im Dp. Norden,

Sacondigitano, Siz. D. in der Prov.
Sacondigitano, Siz. D. in der Prov.
Sapoli, unweit der Hauptstadt, mit.
1761 E. Handel mit Schweinefleisch

Secondigny en Grand, Franz. Mfl. im. Dep. beider Sévres, Br. Parthenay, am. Thoué, mit 1,424, E. Halbtuchweberei; Beelgestüte.

5. Secondo, Sard. D. auf einem Hü-gel, nahe am Chiamogna, in der Piem. Prov. Pinerolo, mit 1.550 E. Secundra, (Br. 270 45' L. 959) Britt. St. in der Kalkutta Prov. Agra, Distr.

Furuckabad.

Secundra, (Br. 28° 38' L.95° 13') Britt. St. in der Kalkutta Prov. Delhi, Distr. Merat.

Secundra, (Br. 260 23' L. 970 14') Brist. St. am Jumna, in der Prov. Agra, Distr.

Etaweh.

Etaweh.

Sedan, (Br. 490 42' 29" L. 220 37' 35")

Franz Hauptst. eines Bz. von 18,19 QM.
und 6,670 E., in. dem Dep. Ardennen.
Stark befestigt am rechten Ufer der.
Maas, worüber eine massive Brücke
führt, und gut gebauet, mit 2 Thoren,
4 kath, 1 ref. K., 1 Hosp., 1,260 H. und
10,524 E., worunter viele Roformirte.
Handelsgericht; Zeughaus mit Kanonengielserei. Berühmte Tuchmf., die jährl.
8,000 Stück feine Tücher liefert; Gewehr- und Bisengeschirrfabr. Korn- u.
Tuchhandel. Geburtsort des großen Turenne.

Seder, Arab. St. und Hauptort einer eigenen, gegenwärtig den Wahabiten unterworfenen Provinz im Lande Ned-

Sedlecz, Oester. Schl. und vorm. Ci-sterzienserkl., im Böhm. Kr. Czaslau, mit i großen kaiserl. Tabaksfabr., die mit i grossen kaiseri. Tabaksfabr., die jährl. gegen 5,000 Zntr. Schnupf und über 48,000 Zntr. Rauchtabak produzirt.

Seditz, Oester. D. im Böhm. Kreise Saatz, mit einer reichen Sittersalzquelle. Es liegt nahe bei Seidschütz, Seditz, Sadiecz, Oester. öffene Stadt im Böhm. Kr. Prachin, mit r aiten Schl.,

im. Böhm. Mr. Frachin, mit r alten Schl., 1 K. und 109 H., deren Tschechische B. sich von der Spitzenklöppelei und dem Ackerbau nähren. Sie ist der Hauptert eines fürstl. Lobkowitzischen Herrsch. Sallitz, Sadlecz, Selz, Orster. St. in dem Böhm. Kr. Beraun, mit 96 H., 2ng. Lobkowitzischen Herrsch. Chumetz gehärig.

hörig.
Sedinitz, Oester, D. im Mähr. Kreise
Prerau, mit 1 Schl., 230 H. und 1,472

Sedscheimesse, Segelmesse, Marok. Hptst. des Königreichs Tafilet, am Fl. Apist. des nongreicus inniet, am fi. Ziz, soll groß und volkreich seyn, auch-beträchtlichen Handel treiben, da die Kierwane von Sudan ihren Weg fiber sie nimmt; doch ist sie von Europäern in neuern Zeiten nicht besucht. Sädscher, s. Schudscher. Sedschesten, Asist Proving die von

Seaschestan, Asiat. Proving, die gu dem vorm. Persien gehörte, und wovon es ungewiße ist, ob sie den Afghanen in Kabul, oder Feth Ali Schah in Iran un-terworfen ist. Nach Langles scheint es zu Kabulistan, nach Hamilton zu Iran zu Kabulistan, nach Hamilton zu Iran zu gehören. Im Ganzen ist as ein wezu gehören. Im Ganzen ist as ein we-nig bekanntes Land, das theils bergig ist, zum Theil aber auch große Ebenen und selbst Wüsten enthält und biols von Steppenfl bewässert wird. Die Einw. in den St. und D. sind Tadschiks, auf dem Lande aber schwärmen nomadische Afghanen umber. stadt gilt Zarend. "Sedziesow," Oester, M Far die Hpt-

Oester, Mfl. im Gal. Kr. RESEOW

Secalpen, e. Alpen.

Secberg, (Br. 50° 56' 8" L. 189° 23' 45")

Goth. Berg im O. und S. O. der Haupt-

in dem Amte Gotha, mit einer. ptadt ,

stadt, in dem Amte Gotha, mit einer-berühmten Sternwarte.

Szeburg, Preufs. D. in dem Sächs.
Rbz. Merseburg, zw. den beiden Mans-felder See'n, wovon der eine stilses, der andere salziges Wasser hat.

Serburg, (Br. 530 57' 94" L. 36° 25' 15")
Preufs. St. im Ostpreufs. Rbz. Königs-berg an einem See, mit 255 H. und 1:453 E. Tachweberei mit 9 Stühlen (126 St.), z Hutmacher (200 St.), Strumpfstrickerei (120 Paar).

(130 Paar).
Seefeld, Oester. Mfl. im V. U. M. B.
des Landes unter der Ens, mit 1,195 Einwohnern

Sechausen, Preuls. St. in dem Sächs. gbz. Magdeburg, mit 301 H. und 1,635

Einw.

Einw.

Sechausen, Preus. At. in dem Säche.

Rbz. Magdeburg am Aland, welcher sie
ganz umgiebt. Sie ist ummauert, in ihrem Innern enge und winkelig, u. zählt
i K., i Mosp., 345 H. und 2,033 E. Kornkandel; Rolsmärkte.

Secheim, Hess. D. und Sitz eines A.
von 7 D., 453 H. u. 2,849 E., in der Prov.
Starkenburg. Es hat 3 Oci- u. I Pulvermühle u. 715 E.

Sechef, Baier. D. im Obermainlandg.
Bamberg. 1/2 M. von der St., mit dem
echönen Lustschl. Marquardsburg und i
großen Garten.

großen Garten.

großen Garten.

Ssekirchen, Oester. Mfl. am Wallersee, in dem Kr. Salzburg des Landes ob der Ens, mit 78 H. u. 514 B.

Ssekreis, Bad. Kr., im N. W. an Würtemberg, im N. O. an Hohenzollern, im O. au Würtemberg, im S. an den Bodenzeen. Helvetien, im W. an Helvetien, u. im W. an den Donaukr. gränzend. Er enthält Bodos B., und zerfällt in 10 Bezirksämter, wovon Konstanz, Meersburg, Ueberlingen, Salem und Pfullendorf dem Kriminalamte Ueberlingen, Möskirch, Stockach, Engen, Radeifzell; und Blumenfeld aber dem Kriminalamte Stockach untergeordnet sind. Rreisst. 1st Konstanz; Sitg des Hofgerichts am See ach untergeordnet sind. Kreisst. ist Konstanz; Sitz des Hofgerichts am See

Seekuhflufs, Simwöwö, Afrik. großer Fl., welcher aus dem Innern hervor-strömt, und durch das Küstenland La-goa dem Indischen Meere aufällt.

Seekuhinseln. Afrikan. Gruppe von mehrern unbedeutenden Eilanden, wei-che über Mahé und den Sechellen, un-ter 720 6' L. und 40 11' s. Br. belegen ist, und zu dem Archipei der Sechellen ge-hört.

hört.

Seeland, Sfälland, Dän. Insel, zw.

Seeland, Sfälland, Dän. Insel, zw.

300 14' 48" bis 300 15' 35" S. L. und 666 2' bis 560 8' n. Br., im R. an den Kattegat, im S. an die Ostsee gränzend, im O. aber durch den Sund von Schweden, im W. durch den graßen Belt won Fyen geschieden. Ihr Flächeninhalt beträgt 123 OM., die Volksmenge 30,000 meistens Dänen, in 30 St., 423 Kirchep. und 169 Rittergüterz. Sie ist nicht allein die größete, sondern auch die schönste aller Dänischen Inseln, die besenders einen Ueberflüße an Korn und eine ausgebreitete Viehsucht hat. Auch besitzt sie beinabe Alles, was Dänemark an Mnf. und Kausstehätzen aufzuweisen hat, u. in ihr konzentrirt sich die Stärke und-Kraft des Reiche; da auf ihr die Methropole desselben, Kiöbenhavn, liegt. Außer derselben enthält sie 5 Aemter: Kiöbenhayn, Bredziksberg, Holbek, Soröe und Prestde. havn, Br

Seeland, Själlands Stift, Dän, Stift, welches die beiden größern Inseln; Seeland und Bornho'm, so wie die kleinera Möen, Samsöe, Omde, Seyeröe, Agersöe, Christiansöe u. a. umfalst, und auf 147 QM. gegen 320,000 E. tählt.

Seelandia, Nied. Fort in der Südamerikan, Kolonie Snrinam.

Seelau, (Br. 490 32' 5") Oester. D. im Böhm, Kr. Czaslau an der Seliwka, mit berühmten Prämonstratenserstifte.

lau an der Seliwka, mit Prämonstratenserstifte. berühmten Fundort von Topasen, Achaten u. Kry-

Sectbach, Oester. Mfl. an der Schutter, in der Grafschaft Hohengeroldsek oder dem Fürstanth. Leyen, mit 2 K., 1 Pranziskanerhospiz., 700 H. u. 600 Rinw. Sitz des fürst. Oberforst- und Rentants und Hauptort der gangen Grafschaft.

scheft.

Seelheim, Kurhess. Gericht von 3 D.,
163 H. und 602 E., in der Prov. Oberhessen, welches mit dem A. Kirchhain vereinigt ist.

Seelbe, Preufs. St. in dem Brandenb.
Rbz. Frankfurt, mit 216 H. und 1,289 B.,
worunter viele Leinew-ber. Viebzucht,
Seelbeite. Zülischaufe. (ExSeelbeite. Zülischaufe. (ExSeelbeite. Zülischaufe. (Ex-

Seelewitt, Zidlochowice, (Br. 1902 97 L. 340 187 50") Oester, Mil. im Mahr. Kr. Brünn an der Schwarza, mit 1 schönen Schl. und Garten, 2 K., 172 H. und 1,008

Seerd, Osman. St. auf einem Hägel, nicht weit vom Tiger, in dem Pasch. Diarbekr. Sitz eines Nesterlanischen

Patriarchen Seesen, Braunschw. Kreisamt im Weserdistrikte — 6,77 QM., mit I St., I Berg-flecken, 21 D., 4 Weilern, 3 Vorw., 8 Binzelnen, 1,601 H. u. 12,431 E.

Seesen, (Br. 51° 53° 4") Braunschweig. St. und Sitz eines Kreisamts, im Harz-distrikt, 584 F. über dem Meere, dicht unter dem Harze und an der Schildau. unter dem Herze und an der SchildauSie ist offen, hat raties Schi. r. neues
Jagdh., I Domäne, 2 K., I Synag, I
Hosp., 237 H und 2,011 E. Großes iddischee Brziehungsinstitut, von Jakobson
gestiftet. 2 Gärbereien, I Blankschmiede, I Kamelottfabr., gute Bötticherarbeiten. Starke Durchfuhr, Viehzucht und
Ackerbau. Um die Stadt her mehrere
Brdfälle, dicht dabei ein in neuern Zeiten in Aufnahme gekommenes Mineralbad.

Seestüdtel, Oester. St. in dem Böhm. Kr. Saatz, an einem fischreichen See, den die Bila durchströmt, mit 120 H., zur iftretl. Lobkowitzischen Herrschaft Eisenberg gehörig.

Seez. (Br. 48° 36' 21" L. 17° 49' 49'')
Franz. St. an d.r Orne, 1m Dep. Orne,
Bz. Alengon, mit 1 Kathedr., 5 K., 1
Hosp., 1 Krankenh., 900'H. und 5,472 E.
Bischof; Seminar. Mf. in Barchent und
Piqué, welche 600 Arb. beschäftigen, in
Points d'Alengon u. wollenen Mützen.
Baumwollenspinnerei.

Seftingen, Helv. Landvoigtei des Kant. Bern, im S. W. der Hptst., am Westufer der Aar.

Segal, Franz Biland, nahe an der Küste des Dep Finisterre, Bz. Brees; es ist nur 250 Toisen lang u. 200 breit.

Segeberg. (Br. 630 34" L 270 52" 30")
Dän. St. und Sitz eines A. von 10 1/2 Q M., in dem Grofsherzog. Holstein Sie liegt an einem hohen Berge an der Trave, hat I Voret. Gleschenhagen. 1 K., t Hasp., 200 H: and 1,400 E., die sich vom der Landwirthschafe and bürgerl. Ge-

werben nihren. Große Kalk - u. Gypsbrüche.

Seggeswyk, Britt. Dorf am Can, in der Engl. in. Westmoreland, mit. 1 gro-Isen Pulvermühle.

Seghetto, Oester. Mfl. am Adriat. Meere, in dem Dalm. Kr. Spaiatro. Segni, Physil. St. in der Digz. Frossione, mit i Kathedreie, 3 Pfk. und 3 Miosterk. Sitz eines Bischofs. Sie liegt anderers. Size eines bischots. Sie liegt an dem gleichn. Gebirge. Segnitz, Baier. Mfl. im Untermain-landg. Ochsenfurt am Main, mit in H. und 700 B., wor. 86 Juden. Sego, Afrikan. St. im Sudan. Reiche.

Bambara am Joliba, aus 4 Theilen be-stehend, die mit Erdwällen umgeben sind. Grofs, mit Maurischen Moskeen u. beträchtl. Handlung.

Franz. Mfl. im Dp. Cha-

rente, Bz Cognac, mit 2,619 E.

Segorbe, (Br. 39° 54' L. 16° 20') Span. Cindade am Palancia, in der Prov. Valencia, mit 1 Kathedr., 6 Kl., 4 Hosp., 3 Armesh. und 5,000 E. Bischof; Seminar. Papier und Stärkefabr.; Töpteraien: Republication In der reien; Branntweinbr Nähe Marmorbrüche. Branntweinbrennereien.

Segovia, Span. Provinz zu Castilla la vieja gehörig, zw. 12<sup>0</sup> 55' bis 14<sup>0</sup> 25' ö. L.
n. 40<sup>0</sup> 5' bis 41<sup>0</sup> 45' n. Br., im N von
Burgos, im O. von Soria, im S. von Guadalaxara und Madrid, im W. von Aviia
und Valladolid begränzt, 172.07 [QM.
groß. Oberfläche: hochgelegen und grofs. Oberfläche: h bergig, doch einförmig Boden: sandig steining, strichweise gut bewässert und fruchtbar. Gebirge: Sierra de Guadarrama and de Ayllon. Gewässer: Ebro, Eresma, Xarama, Duraton; Mineralwasser zu Chinchon, Caballar und Bartariejo Klima: auf der Ebene milde, in den Gebirgen ranh, aber heiter und gen mejo hima: aur der Edene minue, in den Gebirgen ranh, aber heiter und gegsund. Produkte: Getraide. Wein, Färberröthe, Hanf, Flachs, die gewöhnl. Hausthiere, Wild, Bienen, Kupfer, Eisen, Antimonium, Marmor, Porzelanerde. Volksmenge: 170,292, wor. 2.844 sen, Antimonium, Marmor, Porzelanerde. Volksmenge: 170,292, wor. 2.845
Geistl. und 568 llidalgos in I Ciudade,
rri Villas, 288 D, 408 Pueblos und 314
Kirchsp. mit 40 Kl. und 19 milden Stiftangen. Nahrungszweige: ein vernachlässigter Ackerbau, doch gewinnt men un
Getraide, 1,240,000, an Karaben 30,000, an
Erbsen 19,000, an Hanfsaamen 10,000 Fanegas, an Färberröthe 883,540, an Flachs
650 und an Hanf 376 Zntr. Man bauet
nur weniges Gemülse und eben so wenig Obst: der Weinbau liefert 650,000
Arroben, wovon 1,600 in Branttwein
verwandelt werden; der Oelgewinn
steigt nicht über 910 Zntr. Die Schäfereien machen den Reichthum des Landes aus, und 1788 schlug man den Wollengewinn auf 43,323 Zntr. an. Die
Kunstgawerbe bestehen in der Tuchwebereg zu Segovia, 2 Hutfabr., 22 Gärbereien. 2 Panierwöhlen. Runstgewerbe beitehen in der Tuchweberei zu Srgovia, 2 Hutfabr., 22 Gärbereien, 3 Papiermühlen, 450 Leineweberstühlen, 22 Seilereien, 13 Töpfereien,
41 Seifensiedereien, 1 Siahl und 1
Schrotfabr., 6 Messingschmieden und 3
Stashütten. Austuhr: Wolle, Waizen,
22 Auften, 23 Messingschmieden und 3
Stashütten. Austuhr: Wolle, Waizen,
24 Lago Kälber. Staatsverbinber gad 1,500 Kälber. Staatsverbinlieg: 7a der Prv. gelten Castilianisches
Aucht und Gesetze. Sie gehört unter
den Generalkapitän zu Zamora, unter
den Generalkapitän zu Zamora, unter
den Generalkapitän zu Zamora, unter
den Generalkapitän Stambellung: in 12 Pardie Von Segóvia. Eintheilung: in 12 Pardiedos, 11 Sexmos, 5 Ochavos, 2 Tesorerias
and i Coadado.

Geog. Stat. Handwörterbuch. II, Bd.

Segovia, (Br. 410 2' L. 130 27') Spen, Haupt, der gleichn, Prov. auf einem sehr hohen Felsen am Bresma. Sie hat sehr hohen Pelsen am Bresma. Sie hat die Form eines Schiffs, enge winkelige Strafsen, 7 Thore, 4 Vorst., 1 Kathedrale, 23 Pfk., 21 Ki., 3 Hosp., 7 Findelh. u. 5,500 B. Bischof; ökonum. Gesellech.; Artillerieschule für 100 Zöglünge; Münze; prächtiger Dom; der Alcazar; der 3,000 Schritte lange Aquädukt von 161 Schwibbogen. 1 Tuchmanuf. mit einer Produktion von 4,000 Stück; 1 Fajanzefab.; Papiermühle, viele einzelne Zeuchmacher und Färber und 1 Schroffabr., welche jährlich 425 Zatr. Blei verarbeitet.

Segovia, Span. Villa in der Guati-mala Intend Guatimala. Segovia la nusva, s Neusegovia. Segre, Span. Fl., welcher auf den Segre, Span. Fl., welcher auf den Pyrenäen enisteht, die Prov. Cataluffa und Aragon bewässert und dem Ebre und Aragon bewässert und dem Ebre nenza zufällt. Lanf 261/4 M.; Canza, Noguera-Palleresa n. Nebenfl.: Noguera - Ribargoza

Segré, Franz. Hauptst, eines Bz von 28,48 QM. und 58,485 B., im Dep. Maine-Loire. Sie liegt in der Gabel des Oudom und Verzée; hat 558 E., und treibt Lei-

neweberei.

Segur, Franz. Mfl. im Dp. Aveiron, Bez Milhaud, nahe am Viour, mit 1,600 Rinw.

Segura, Span. beträchl. Fl., welcher auf der Sierra de Huescar entspringt, auf der Sierra de miescar entsprange, bei Cabarcela sich durch mächtige Fel-sen windet, nach Murcia herabfliefst, und bei Molar dem Mittelländ. Meere zufällt. Lauf 291/2 M.; Nebenfi.: Mun-

do, Quipar, Sangonara.
Segura, Span. Villa am gleichn. Fl.
in der Prov. Murcia.
Segura, Port. Villa am Elga, in der
Prov. Beira, mit einem geringen Kastelle.

Schore, (Br. 230 12' L. 940 49') Hind. St. in der Prov. Malwa, im Gebiete der Mahratten am Rutah Seein, mit ansehnl. Musselinmuf.

Schutschütz, Zchussicze, Oester. D. im Böhm. Kr. Czaslau, mit i schönen. Schl., Thier- und Fasanengarten und 83 II., fiptort einer gräfl. Thunschen Herr-

Seibelsdorf, Baier. Mfl. im Obermainkr.

Seiche, Franz Fl. im Dep. Ille Vi-laine, welcher bei Vitré entspringt u. unweit Rennes der Vilaine zufällt.

Seiches, Franz. Mfl. im Dp. Lot-Ga-ronne, Bez. Marmande, mit 1,307 Rinwohnern.

Seida, Seyda, Preuse. St. im Sachs. Rbz. Merseburg, mitten in einem Wal-de, mit 105 H. und 800 E, worunter 64 Handwerker. Leineweberei, mit 15 Mei-stern; großer Wollenmarkt.

Seidenberg, Preuls. St. in dem Schles. Rbz. Liegnitz, hart an der Granze der Lausitz am Katzbache, mit 263 H. und 1,100 Eisuw. Tuchweberei mit 70 bis 50 Meistern, 20 Gesellen und 250 Spinnern ijährl. 1,200 bis 1,400 Stück), Brauerei, Töpferei, Kleinhandel. Hauptort einer gräfl. Einsiedelschen Standesherrschaft, mit 1 St. 12 D. 2,200 R. mit t St., 17 D. 7,200 B.

Preuss. D. im Schles. Rbs. Stidorf, Reichenbach, mit 2 káth, 1 luth. K. und 1,000 E., wor, viele Leineweber u. Spin-ner. Es gehört dem Grafen Schafgotsch.

Digitized by Google

Seidschutz, Gester. Dorf im Böhm. ir. Leutmeritz, mit 20 H., berühmt we-en seines Bittersalzbrunnens, wovon len seines bittersaigbrunnens, wovon ahrl. mehr als 500,000 Krüge durch ganz Dentschland gehen. Seignelay, Franz. St. im Dp. Yonne, 12. Auxerre, mit 1,321 E., die grobes luch verfertigen und eine Walkmühle

seitzen.

Setks. Hind. Volksstamm, welcher mördi. Hindostan verbreitet ist, und us eigentl. Hinduern besteht, welche ich nur durch Religion und Verfassung on den übrigen unterscheiden. Der lifter ihrer Rel. gion, die in einem reiten Theismus besteht, heifst Nanak, er im 19ten Jahrhundert gelebt hat. eine Nachfolger stifteten in der Roleum nördl. Hindosten ein zieml beeutendes Reich, welches sich jetzt über en gröfeten Theil der Prov. Lahor und ber Theile von Multan, Delhi, Agra u. ind verbreitet, 2.512 QM. groß ist und ber 4 Mill. E. zählt. Die Regierungsfündet sich in den Händen mehrerer nabhängiger und in ihren Bezirken numschrankt herrschender Rajahs oder irdars, die sich zur gemeinschaftlichen irdars, die sich zur gemeinschaftlichen ertheidigung mit einander verbunden aben und jährl. einen Kongreß halten, ro die allgemeinen Staatsgeschäfte abehandelt werden. Sie wählen ein geleinschaftl. Oberhaupt, das aber, auser dem Namen, wenige Macht beitzt. Sehr großen Einfluß dagegen haen die Akalier, ihre fanatischen Prieser, deren Hauptsitz in Amretsir ist. ite Gesammteinkünfte der Rajahs der eiks belaufen sich auf 5 Krore Rupien; ie können leicht 100,000 mit Spielsen; chwertern, Bogen und Luntenflinten ewaffnete Reiter in das Feld stellen, auf würden eine ansehnl. Macht bilen, wenn die gegenseitige Eifersucht der irdars, die sich zur gemeinschaftlichen en, wenn die gegenseitige Eifersucht der erschied. Häuptlinge nicht ihrer Ent-icklung Hindernisse in den Weg stellte.

icklung Hindernisse'in den Weg stellte.

Scitan. unrichtig Csylon, bei den
rabern Scian-Dio, u. früher Serendib,
ritt. Insel im Indischen Meere, zw.
086' bis 909 33' L. und 50 53' bis 90 55'
Br. Sie hat die Gestalt einer Birne,
nd ist 1,730 QM. grofs', die Kuste flach,
nf der N. und N. W. Seite ausgezacht
af der O. Seite mit Klippen eingefafst,
n Innern ein ungeheurer Wald und
it hohen stellen Gebirgen in maucherit hohen steilen Gebirgen in maucheri Richtungen durchschnitten, wovon
er berühmte Adamsberg oder Hammali
er höchste seyn soll. Der Boden ist
ndig hnd reichlich bewässert; die vorhmsten Flüsse sind; der Malivagonund Muliwaddi. Das Klima giebt
ch milde und gepund, die Hitze ist bei
in immerwährenden Seewinden geäfsigter, als auf dem Kontinente. Zu
m vorzüglichsten Produkten gehören:
esfis, Hirse, Zimmet, Muskatnüsse,
ummilack, Manna, Zuckerrohr, Kafe, mehrere Arten von Pfesser, Kardaomen, Baumwolle, Banjanen, Brode, mehrere Arten von Pfeffer, Kardaomen, Baumwolle, Banjanen, Broducht, Pisang, die schönsten SüdfrüchAtlas , Trek- und Ebenhelsbäume,
tenhanten, Büffel, Wildpret, Ruubild, vieles Geflügel, Fische, dreierier
rten von Bienen. Krokodule, ungeuere Schlengen, Termiten, Zinn, Blei,
iren, Queckeilber, 20 verschiedene Arn von Edelsteinen, besonders Ameysten, Aquamarine und Turmaline,
pale, Karneole, Saphire, Perlen. Britn schätzen die Volkmenge dieser reiien Insel auf 2,200,000 bis 2,600,000 E.;

sie besteht aus Singalesen, Bedahs, Ma-laien, Arabern, Buggiesen, Schinesen, Hinduern, Portagiesen, Niederländera und Britten, wounten freilich die Ra-ropäer die geringste Zahl ausmachen. Die Singalesen machen das Gros der Nation aus, und leben sowohl im In-nern, als auf der Küste; die Wedahs oder Bedahs haben sich auf der Insal zerstreuet, vegetiren, ohne gesellschaft-liche Ordnung, im rohen Zustande der Natur, nähren sich in den dichtesten Wäldern von dem Ertrage der Jagd, u. erkennen keine fremden Gesetze an. Die Singaleben sind in Kasten vertheilt, Die Singalesen sind in Katten vertheilt, bekennen sich zur Religion des Buddha, u. gehorchen sammtl. nach Unterjochung des Reichs von Candy den Britten. Sie haben bereits eine gewisse Art von Ciwilisation erreicht. Ihre Nahrungszweige bestehen in Ackerban. besonders Reifsbau, in dem Zimmetban, wovon man jährl. 3 bis 16.000 Zntr. gewinnt, in der Viehzucht, Fischerei und Elephantenjagd: die Perlenfischerei wird blofs auf der Westküste in der Bai von Konatschi betrieben und ist sehr einträglich. Die Ausfuhr der Insel besteht vorzügl. in Zimmet, Reifs, Elephanten. Perles, verschiedenen Arten von Edelsteinen u. Schiffbauholz: bloft die Brittisch-Ost Schiffbaulolz: blose die Brittisch-Ost-indische, Gesellschaft nimmt jährlich für 580,000 Guld. Zimmet. Seilan macht indische. Geseitschaft nimmt jahrtich für 580.000 Guld. Zimmet. Seilan macht ein unmittelbar unter der Krone stehendes Gouvernement aus, dessen Gouverneuer mit seinem Rathe und den übrigen Autoritäten zu Kolumbo den Sitz ha-Autoritäten zu Kolumbo den Sitz ha-ben. Grofsbrittanien unterhält auf der Inseleine bewaffnete Macht von 6 his 7,000 M.; seine Einkünfte belauten sich auf 2,070,000 Gulden, wovon 50,000 für den Verkauf des Zimmets und 360,000 aus dem Ertrage der Fischerei aufkommen. Die Insel ist in Distrikte eingetheilt. \*\*cilhac, Franz. Mfl. im Dp. Corrège, Br. Tulle, mit 121 F

Seilhac, Frauz.
Br. Tulle, mit 1.271 E.
Seillars, Fisuz. Mfl. im Dep. Var,
Seillars, Fisuz. Mfl. im Dep. Var,

mühlen Sella, Franz. El. im Dep. Saone-Loire, Qu. unweit Lons le Saunier; M. bei Tournus in die Saone.

Scille la grandet, Franz. Fl. im Dep. Meurthe; Qu. unweit Dieuze, M. bei Metz in die Mosel.

Sein, Franz Eliand im Ozeane, zum Dep. Finisterre, Bez. Quimper gehörig und von armen Fischern bewohnt, die noch die ganze Einfachheit ihrer Britt. noch die ganze Binfachheit ihrer Britt-Vorfahren, deren Sprache u. Sitten be-wahrt haben. Die Revolution hat sich auf diels glückl. Eiland nicht erstreckt. Außer einem geringen Feldbau, nähren sie sich bloß von der Fischerei n. dem Binsalzen der Rische, die in Brest ver-kauft werden.

kauft werden.

Seine, Franz. Fl., einer der schönsten
von Europa und für Frankreich einer
der wichtigsten, indem durch ihn die
Hauptst. mit den vornehmsten Provinzen der Monarchie in Verbindung gegetzt wird. Er entspringt bei S Seine,
wird bei Mery schiffnar, und mitndet
sich nach einem Laufe von 96 M. bei
Havre in den Kanal. Er hat 25 Nebenfl.,
worunter die Aube, Yonne, Marne, Oise.
Eure, Rille und Loing die wich next)
sind. sind.

Sind. Scine, Frank. Depart. im mordostl. Frankreich., 2w. 19<sup>10</sup> 51' bis 20<sup>10</sup> 15' 5. L. und 48<sup>10</sup> 47' bis 48<sup>10</sup> 49' n. Br., ganz m der Mitte des Dep. Seine-Oise und nur Sei QM. groß. Eine wellenförmige Ebene,

Digitized by GOOGLE

cortiber sich einige geringe Hügel, wie ler Montmartre, erheben; der Boden wuchtbar, u. von der Seine, dem Onrcq and Crould bewässert. 2 Kanäle, der von i. Denys und von Ourcq; 1 Mineralwasser bei Passy. Das Klima gemäßigt und gesund, aber mehr kalt als warm. Irodukte muchen aus: Getraide, Garenfrüchte, Blumen, Obst., etwas Wein, iolz in den Waldungen von Boulogne und Vincennes, die gewöhnl. Hausthies, Federvieh und Gyps. Die Volksnenge betrug 1804 631,531 Ind. Die Prv. st fiberall wie ein Garten angebauet und mit prächtigen Landhäusern und nsehnl. Dörfern angefüllt, deren Beschner sich vom Ackerbau, Gartenbau, ilumen - und Obstzucht und der Viehucht nähren; doch so fruchtbar auch er Boden und so sorgsam er angebauet st, so verschlingt doch die Hauptstadtei weitem mehr, als die Binw. erzieen können, und die Provinz kann daer keine natürl Produkte zur Ausfahriefern. Doch sind ihre Einw. wohlhandt. Der Kunstsielfs verliert sich zwar n der Hauptst., ist aber dech auf dem ande nicht unbedeutend; man untersäte Baumwollenspinnereien und Bleihen, und macht Erjenze, Steingut, veise Töpferwaaren, Wachslichter u. w. Das Departement sendet 8 Deput. ur Kammer, gehört zur I. Militärdivion, zur I. Forstkonservation, zur Diösese und unter den königl. Gerichtshof u Paris; und wird in 3 Bez., 20 Kant. u.

ese und unter den königl. Gerichtshof n Paris, und wird in 3 Bez., 20 Kant. u. 9 Gemeinden eingetheilt. Scine-Marne, Franz. Depertement m nordöstl. Frankreich, zw. 200 bis 210 6 L. und 480 7 bis 490 9 n. Br., im N. n Oise, im O. an Aisne, Marne und tube, im S. an Yonne und Loiret, im N. an Seine-Oise granzend, 108 QM. rofs. Oberläche: wellenförmig eben. loden: meistens tragbarer Lehm. srich-loden: meistens tragbarer Lehm srichrofs. Oberfläche: westenden, srich-loden: meistens tragbarer Lehm, srich-cand u. Thon. Gewässer: Seine, rols. Uberhache: Westentoning eventoden: meistens tragbarer Lehn, srichveise Sand u. Thon. Gewässer: Seine, farne, große und kleine Morin, Vonie, Terouane, Brevonne, überhaupt 13 l., wovon die beiden ersteren schiftbarind; der Briarekanal; viele Fischteishe; Mineralquellen bri Provins und Nangis. Klima: gemäßigt, heiter und psund. Produkte: Getraide, Gartentud Hülsenfrüchte, Plachs, Hanf, Wein, folz ans dem Walde Fontainebleau u. ionrdun, die gew. Hausthiere. Gefügel, Wild, Fische, Pflastersteine u. Mühlteine. Volksmenge 1868: 304,068 meitens Katholiken, doch giebt es auch jegen 24,000 keformirte. Mahrungszweigen 24,000 keformirte. Mahrungszweigen, besonders Korn, Fourage, Butstissen, besonders Korn, Fourage, Butsteinen betwein den Fleis der E. reichtelsen aber mittelmfelien. Weinich, eben so der Gartenbau. Man bauet rielen, aber mittelmäßigen Wein; Weintrauben u. Obst machen Ausfuhr-urtikel aus. Die Rindviebzucht liefert ortreil. Butter und die geschätzten Kä-e von Brie, anch Schaaf- und Schwei-lezucht sind ansehnl., dagegen gedeibet as Pferd nicht. Wildpret und Fische iezucht sind ansehnl., dagegen gedeibet as Pferd nicht. Wildpret und Fische verschen die Märkte von Paris. Der lunstfleis bedeutet weng, da der Landaum durch den Ackerban hinlänglich beschäftigt wird; man unterhält ndeß Glashtiten, Papiermühlen, Fazulzfahr., Gärbereien, Strumpfstrickevi und Leineweberei. Ausfuhr: Korn, dehl, frisches und gedörrte Obst, Hou, lafer, Holz, Vich, Käse, Wolle, Fenterglas, Fajanze, Papier, Strümpfe,

Mützen. Staatsverbindung: die Prov. sendet 3 Deput. zu Kammer, und gehöre zur I. Militardivision, zur I. Forstkonservation, zur Diözses von Meaux und unter den Gerichtshof von Paris. Eintheilung: in 6 Bez., 29 Kantone und 561 Gemeinden.

theilung: 1n 5 man, and Gemeinden.

Seine-Oise, Franz. Dep. im nordöstl.
Frankreich, zw. 19° 3' bis 20° 13' ö. L. n.
48° 21' bis 29° 28' n. Br., im N. an Oise,
im O. an Seine-Marne, im S. an Loiret, im W. an Eure-Loir gränzend. 102 9g
QM. grofs. Oberfläche: wellenförmig
eben. Boden: nur zum Theil guter
eben. Boden: nur zum Theil guter Thone. Gewässer: Seine, Marne, Gise, Basone, Juine, Ept, Maudre, überhanpt 23 Bl. und mehr als 30 grölsere Bäche, Klima: gemälisigt und gesund. Produkte: Getraide, Garten und Hülspufrüchten. te, auch Kartoffeln, Ubst, etwas Land, te, auch Kartoriein, UDSC, etwas Lanus, wein, Futterkräuter, Hols, Hanf und Flachs, die gew. Hausthiete, Federvich, Fische, Mauersteine, Gyps und Tork. Volksmenge 1802; 439,072 incisjens Katholiken. Nahrungszweige: der Ackerund der nicht immer dankbare Boden vortrefl. bengtzt, aber einträg! ist dez Gartenbau. Von dem überflüssisch Obste wird Cyden. bau wird mit vielem Fleisse und der nicht immer dankt Gartenbau. Von dem uner etwas, aber sehr mittelmäleiger Wein gekeltert. Die Viehzucht hat in neuern Zeisert. wonden wond das Muser ten sehr gewonnen, wosu das Muster von Rambouillet viel beigetragen hat. ten sehr gewonnen, wosu das Musique von Rambouillet viel beigetragen hat. Man zieht gute Pferde und Ochsen, die hier besoaders an der Oise und Seine fette Weiden finden, macht schöne Butter und Käse, und unterhält eine stanke Schaafzucht — 1812 491,844. Stück, wovon 60,370 Merinos und 243,769 halb veredelte. Muf. und Fabr. im Großen sind hloß in den Bez, Versailles und Gorbeil von mehrerer Bedeutung, aber Baumwollen, Leinen und Hanfweberei und Spinnerei überall verbreitet. Der Landmann ist überhaupt fleifzig u. wohlhabend. Ausfuhr: Korn, Mehl, Gartenfrüchte, Obst, Kirschen Hammel, Kätber, Butter, Räse, Wolle, baumwollene Waaren, Strümpfe und Mützen, Leder, Porzelan, Fajanze, Gewehre und andere Fabrikate. Staatsverbindung: die Prov., welche 4 Dep. zur Rammer Leder, Prozelan, Fajanze, Gewehre und andere Fabrikate. andere Fabrikate.
die Prov., welche 4 Dep. zur Kammer
sendet, gehört zur 1. Militärdivision,
Diözese zur 1. Forstkonservation, zur Lidzese zur 1. Forstkonservation, zur Lidzese von Versailles und unter den Mön. Ge-richtsbod von Paris. Eintheilung: in 6 Besirke, 33 Kantens und 000 Gemein-

S. Seine l'Abbate, Branz. Mfl. im Dp Côte d'or, Bz. Dijon, zw. 2Bergen, nahe an der Qu. der Ouche, mit 692 Einw. & Hochofen u. 2 Hammern.

Seinsheim, s. Marktseinsheim. Seisenberg, Uester. Mfl. an der Gurk, in dem Illyr. Kr. Neustädtl, mit t. Papiermühle u. 1 Eisenhammer. Seissan, Franz. Mfl. an der Gers, im Des Gers, Pr

Seissan, Branz. Mfl. an der Gers, im Dep. Gers, Bz. Auch, mit 37 E. Seitenstetten, Uester. Mfl. im V. O. W. W. des Landes unter der Ens at der Urla, mit i Benediktinerabtei und

der Uria, mit i Benedigineraptei und 266 H.

Seitsart, Russ. Biland im Finischen Meerhusen, zum Gonv. Finland gehörig. Re ist unfruchthar, voller Sandbäuke u.

Meerbusen, zum Gonv. Finland gehörig. Es ist unfruchtber, voller Sandbäuke u. wird von etwa 20 Familien bewohnt, die sich von der Fischerei nühren. Seitun, s. Isdin.

Seitun, s. Isdin. Seitz, Zagiczi, Oester. D. jm Mähr. Er. Brünn, auf einem Berge, mit 220 II. u. 1,110 E. Seix, Franz St. im Dep. Apriège, Bz. S. Girons, mit 2,255 E. Mühlstein-und Marmorbrüche, 1 Kupfer- und 1 Silbermine.

Sei

Schlaven, Saclaven, Muräten, Afrik. Völkerschaft auf Madagaskar, die einen beträchtlichen Theil der großen Insel auf der Nordwestseite bewohnt und unter einem Könige steht. Sie ist es, die sich durch ihre Raubzüge auf dem gan-zen benachbarten Meere furchtbar gemacht hat: sie besitzt etwa 1,000, jeden-mit 30 Mann, bewaffnete Kähne, womit sie diese unternimmt, um zu plündern und Sklaven weggzuführen. Sie besitzen eine große Tapferkeit und sind zu Hause Feldbauer und Hirten. Ihr König residirt zu Pombetoc, dem Hauptorte des Landes.

Selang, Niederl. Eiland, 2n den Mo-lncken gehörig, auf der Südseite von Batschian, unter 1450 19' L. und 00 48'

s. Br.

Selangan, s. Magindanas. Selb, Baier. Mfl. im Obermainlandg. Wunsiedel, am gleichn. Fl., mit 210 H. und 1,500 E. Leineweberei, Flachsbau,

Wunsiedel, am gleichn. Fl., mit 200 anund 1,502 E. Leineweberei, Flachsbau, Eisenhammer und Hütten.

Selbitz, Baier. Mfl. im Obermainlandger. Hof, am gleichn. Fl., in einer rauhen Gegend, mit 153 H. und 950 E., die sich größtentheils von der Baumwollenspinnerei nähren. Marmorbrüche.

Selburg, Schaspils, Russ. Kreisst. im Gouvern. Kurland, an der Düna, mit 1 Schl.

Selby, Britt, Mfl. an der Ouse, im Westriding der Engl. Sh. York: 'er un-terhält Schifffahrt.

Selefkeh, Selvucia, Osm. St. an dem Küstenflufs Saleph, im Anad. Distr. It-schil, wo Kaiser Friedrich der Rothbart

Selenga, Russ. Fl. im. Gouv. Irkuzk; Qu. in den Mongolischen Gebirgen, un-ter 410 Br.; M. in den Baikal. Selenginsk, (Br. 51° 50' L. 1240 18') Russ. St am Selenga, in dem Irkusk. Kr. Werch-Udinsk; schlecht gebauet,

Seligenstadt, Hess. St. am Main, mit 402 H. und 2,274 E. und Sitz eines Amtsvon 1083 H. und 5,889 E. und einer Amtsverwaltung von 163 H. und 1,020 Einw., im Fürstenthum Starkenburg. In dem Benediktinerkl, findet sich eine ansehn-liche Bibliothek und das ansehliche und das angebliche Grabmal Eginhards.

Seliger, Scligero, Russ. Landsee im

Gouv. I wer.

Sclino, Osman. St. auf der Südwestseite der Insel Kirid, in deren Gegend
vieles Oel und gute Baumwelle gebauet

Vird.

Selinti', Selinus, Osman. St. in dem Anad. Distr. Itschil, zum Musselimimik Kibris gehörig.
Selinea, S. Silivei.
Selkie, Britt. Shire in Südakottland zw. 14° 15' bis 14° 57' ö. L. und 55° 19' bis 55° 38' n. Br., im N. an Edinburgh, im O. an Roxburgh, im S. an Dumfries, im W. an Peebles gränzend, 12,70 QM. grofs. Ein gebirgiges, von den Pentlandshills üurchzogenes, u. vom Tweed, Ettrik und Gala bewässertes Land mitrauhem Klima, das für seine 5,889 Einw. blofs Hafer, Kartoffeln, Turcips, Elachs, Holz hervorbringt. Die Rindvichzueht ist schwach; man zählt nur Blachs, Holz hervorbringt. Die Rind-vichtueht ist schwach; man zählt nur 1.810 Stück; dagegen giebt es anselnl. Schäfereien, theils von Selkirk, theils von Cheviotrasse. Den Ertrag des

Grundes and Bodens schlägt Macde-nald suf 220,000 Gulden am. Die Aus-fuhr beruhet auf Wolle, Schassen, Lämmern, Häuten, Zwirn, Leinewand und Holz.

Selkirk, Britt. Mfl. und Hauptort der ichnam. Skot. Shire, am Ettrik, mit o E. Viehzucht; Zwirnmühlen. Sella, Portug. Villa an der M. des gleichnam 1,000 E.

Sella, Portug. Villa an der M. des Chaqueda, in der Prov. Estremadura, mit 130 H. Sella,

mit 130 H.

Sella, Span. Villa in der Prov. Valencia, mit 2,000 E.

Sella, Span. Küstenfluß in Asturia,
welcher sich bei Riba de Sella in das
Vizcayische Meer mündet.
Selle, Franz. Bl. im Dep. Norden,
welcher bei Catteau der Erde entquilla
und unweit Valenciennes der Schelde zuströmt.

zuströmt.

Selles, Franz. St. im Dp. Loir-Cher,
Bz. Romorantin, am Cher, worüber eine schöne Brücke geht, mit i Schl., 2
K., i Hosp., 700 H. und 3,014 E. Tuchmnf.; Minoterie.

Sellys, Schelle., (Br. 48<sup>12</sup> 9' 47" L. 36<sup>0</sup>
31' 46'') Oester. Mfl. in der Ung. Gesp.
Neutra, an der Waag, mit i Schl., i
kath. K., i Lezareth, 210 H. und 1,600 E.
Tabakshan Vishwicht: stark besuchte

Tabaksbau, Viehzucht; stark besuchte Jahrmärkte.

Sellye, Oester. Mfl. in der Ung. Gesp. Schümegh, mit 1 kath. K., von Magya-

ren bewohnt.

ren sewonut.
Selnhofen, Baier. D. im Regenlandg.
Pappenheim, mit i Glashütte und Marmorbruche, woraus Gesimse, Tischplatten u. s. w. verfertigt werden. Fundort von Dendriten und andern Versten-

nerungen.

sciongey, Franz. St. im Dep. Côte
d'or, Bez. Dijon, an der Venelle, mit
1564 E. Weinbau; Pferdezucht.

1,544 E. Weinbau; Pferdezuent.
Selrain, Oester. D. im Tyroler Kr.
Schwaz, mit I Bade.
Schwaz, mit I Bade. Selsey, Britt. Halbinsel an der Küete der Engl. Sh. Sussex, wo große Quan-titäten von Herzmuscheln gesammles gesammlet und nach London geführt werden. enthält blos D. und hat mehrere durch Einbruch des Meers gelitten. and hat mehreremale

Selstein, Oester, Spitze der Rhatischen Alpen, in der Prov. Tyrol, 9,106

F. hoch.

Selters, Niederselters, Nassan, D. im. Amte Limburg, berühmt durch seinem Sanerbrunnen, dessen Wasser durch Sauerbrunnen, ganz Europa verführt wird. Man rechganz Europa vertuhrt wird. Man recannet jährl. 1,600,000 Krüge, die exportirt werden, wovon das Hundert II Guiden 6, Kr. auf der Stelle kostet. 1782 belief sich die Einnahme auf 167,808 4/3, die Ausgabe auf 114,0201/3 Guld.
Seltschau, Sedtczany, Oester. Stadt
im Böhm. Kr. Beraun, mit too H.

Selva, Oester. Eiland vor dem Ein-gange der Strafse von Zara, zu den In-

seln des Quernaro gehörig.
Selva, (Br. 41º 13' L. 18º 44') Span.
Villa in der Prov. Cataluña, mit 3.600

Selve, Franz. Mfl. im Dep. Aveiron, Bz. Rhodez, mit 463 E. Selyk, s. Nagyselyk u. Kleinschelken.

Selz, (Br. 460 53 30" L. 250 47 11") Franz. St. am Einfl. der Zeizbach in den Rhein, mit 1,441 S. Selzach, Helv. D. im Kanton Solo-

Selzach, Helv D. im Kanton Solothurn, unter dem Jura, mit 10g H. und 64F E. Rom. Ruinen. School, Hess Flus in der Prov. Rhein, welcher bei Orbis entanringt

Digitized by Google

und hinter Oberingelheim in den Rhein

Sent.

Semadrek, Samondracht, Osm. Archipelinsel im Angesichte der Küste des Rumel. Sandsch. Galipoli. Sie ist klein, hat Ueberflufs an Bienen u. Ziegen, u. eine gleichn., auf dem Gipfel eines hohen Bergs belegene, St., unter welcht sich der Haven befindet. Die 1,500 Griechen, die sie bewohnen, führen Honig mid Saffan aus. und Saffian aus.

Semao, Asiat. Insel in dem östl. Meere, auf der S. W. Spitze von Timor, 5 M. lang und 2 breit. Sie wird von 5 M. lang und 2 breit. Sie wird vou Malaien bewohnt und hat die näml.

Produkte, wie Timor. Semavat Evi, s. Olymp.

Semendra, Osman. St. an der Donau und Sitz eines Sandschaks in dem Beglerb Rumeli. Sie ist fest und zählt gegen 10,000 B.

Semenow, (Br. 460 40' L. 620 5') Russ. Kreisst. des Gouvern, Nishegorod, am Sachtonka, mit 157 H. und 612 E., die hölzerne Geräthe verfertigen u. Ackerban treiben.

Semile, Semilow, Oester. St. im Böhm.

Semile, Semilew, Coster. St. im Böhm. Kr. Bunzlau, an der iser und dem Bache Woleschke, mit i Schl., i Stiftek. u. 180 H. Papiermühle; Töpfereien. Seminara, Siz. St. in der Prov. Ca-labria ulter. II., mit einer Abtei unir-ter griech. Mönche und 1,800 Einw., vor dem Erdbehen von 1783 weit blü-bender. hender.

Semipalatnaja, (Br. 500 29' 30" L. 980 10') Russ, St. und Festung des Tomsk. Kr. Kolywan, am Irtysh, mit 81 H., 1 K. und 349 E. Tauschhof mit den Kirsien.

gisen.

Semlin, (Br. 440 51' 22" L. 380 5' 20") Oester. St. auf der Slawonischen Mili-tärgränze, unweit dem Binfl. der Save Oester. St. Transparent dem Einft. der Save in die Donar, mit 4 K., 1 neugriech. Normalschule, 1,614 H. und 8,252 Einw. Sitz eines Protopopen; Kontuntarhaus; Gränzmilitär - Commando; Dreifsigstund Salzamse Wichtiger Handel mit und Salzamer Wichtiger Hander mit der Türkei; 21 meistens Griechische Grosshandlungen, die eine starke Spe-dition unterhalten. Starke Salznieder-

dition unternation. Starke Salzineder-lage des Marmaroscher Steinsalzes. Semmering, Uester. Glimmerschiefer-berg, zwischen dem Lande unter der Ens und Steyermark, 4,416 Fuß hoch, u. merkwürdig durch die schöne Kunst-straße, die über ihn geführt ist.

Niederl. Fluis, welcher im Semoy, Luxemburg Grofsherzogthum unweit

Arion entspringt und zwischen Charle-ville und Revin in die Mass geht. Sempach, Helv. St. im Kanton Lu-zern, am gleichn. See, klein und unbe-deutend. 1/4 Meile über dem Orte steht die Kanelle, welche zum Andenben des deutend. 1/4 Meile über dem Orte steht die Kapelle, welche zum Andenken des daselbst 1386 über Leopold von Oesterreich erfochtenen Siegs gebauet ist u. worm jährl. am oten July eine Gedächtnispredigt gehalten wird.

Sempte, Schintau, Sintava, (Br. 480 Ungar. Gesp. Neutra, mit a Esterhazyschen Schl.

schen Schl.

Semriach, Oester. Mfl. am Fusse des
Schökel, im Illyr. Kreise Grätz, mit 60
H. und I Salpetersiederei.

Semur., (Br. 47° 28' L. 21° 15') Franz.
Hauptsladt eines Bez. von 5,560 QM. u
71,587 E., im Dep. Côte d'or. Sie liegt
auf einem Felsen, der auf 3 Seiten vom
Armangon umflossen ist, besteht aus
Theilen, Bourg, Donjon und Château,
hat 6 Vorst., 7 K., worunter die Stiftsk.

sehenswürdig ist, I Hosp., om H. n. 1.295 B. Oeffentl. Bibliothek von 12,000 Bän-den. Mnf. in Tuch, Wollenzeuch und Leinewand. Korn., Wollen., Vieh-und Hanfhandel. 8 Märkte. Geburtsort des berühmten Claude Saumaise. Semur. (Br. 100 14' L. 220 40') Frans. St. im Dep. Saone-Loire, Bs. Charolles, auf einem kleinen. Hürel. mit. 8 Etifekt

auf einem kleinen Hügel, mit 1 Stiftek.

und 598 E.

Senarica, Siz. D. in der Prov. Abruz-zo ulter. I., in einem sehr zauhen Thale der Appenninen, ven armien Men-schen bewohnt, die sich sümmtl. Edel-leute nennen, weil sie keine Abgaben zahlen und sich ihre Regiurungsbaum-ten selbtt wählen, anch dem Kanisen nahlen und sich ihre negurungspaam-ten selbst wählen, auch dem Könige nichts weiter, als den Lehendienst zu leisten schuldig sind. Man nennt den Ort daher wohl eine Republik. Sendenhorst, (Br. 510 50' 20" L 250 26". 39") Preufs. St. in dem Westphäl. Rbz., Münster, mit 1 Schl., 300 H. und 1,257

Einw. Senduah, (Br. 210 48' L. 920 47') Hind, St. in der Prov. Khandesch, zu den Be-sitzungen der Mahratten gehörig. Seneca, Nordamerik. County des St.

Neupork, mit 16,609 E.
Scnecey, Franz. Mfl im Dep. SaoneLoire, Bes. Chalons sur Saone, mit 1,718 Binw.

Seneffe, Nied. D. in der Prov. Hen-negau, mit 2,058 B. Glashütte; Töpfe-reien. Schlacht von 1674, wo die Fran-zosen den Prinz von Oranien besieg-

Senegal, von den Eingebornen Zg-naga oder Hued Niger genannt, Afrik. großer Strom, welcher unter 110 n. Br. großer Strom, welcher unter 110 n. Br. auf dem Gebirge Kong oder auf Vorbergen desselben in dem Lande Schalln Kadon entspringt und durch Bambuk, Galam und die Länder der Fulier in nordwestl. Richtung durch mehrere Mündungen unter 15° 55' n. Br. in den Ozean geht. Er hat einen Lauf von beinahe 200 Mellen, bildet viele, zum Theil große, Inseln, und ist sehr breit, hat aber auch einige hohe Wasserfälle bei Felu, Govinn etc. Fahrbar ist der Senegal bis Galam, und zwar nur in der Regenzeit.

Senegalländer, diesen Namen Reben

Sengeatländer, diesen Namen geben Britten und Franzosen gewöhnlich der ganzen Westküste Afrika's vom welfen bis zum grünen Vorgebirge, wo vor-züglich der Gummihandel getrieben wird.

wird.

Senegambia. Afrik. große Landschaft zwischen den Fl. Senegal und Gambia, eigentlich der westl. Theil von Sudan zw. dem weißen Vorgebirga und dem Kap Roque, zw. o° 7' 3" bis 15' ö. L. u. 10 bis 18' n. Br.; im bl. an die Wüsten von Sudan oder die Sahara, im O. an das östl. Sudan, im S. an das Gebirge Kong und Guinea, und im O. an deh Ozean gränzend. Es magzw. 35 bis 40,000 OM. halten, und schließt zwar viele Wüsteneien, aber auch viele reichaftuchtbare und gut bewässerte Landfruchtbare und gut bewässerte L pigen Vegetation der Tropesweit pran-gen. Man hat nur 2 Jahreszeiten, die trockene und nasse; vom Junius bis Septor. fallen gegen is Zoll Regen, herab, die 8 übrigen Monate sieht man kaum einem Tropfen Wasser zur Erde fallen. Die ersten Regen sind äufserse schädlich. Was sie berühren, wird in kurzer Zeit schimmlich und geht dawn in Fäulnis über. Die Giut der Sonne.

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google\,'$ 

et furchtber: die Hitze felfet die nach st furchtbar: die Hitte reust alle mac-en Fufssehlen des Negers auf, das Bi iedet im Sande und das Thermometer teigt bis 330 im Schatten auf. Die verkwirdig aber sind die furchtbaren fornades und der Harmattan, jener der nerkwördig aber sind die furchtbaren lornados und der Harmattan, jener der lornados nel der Harmattan, jener der leivocce, dieser der Borra Senegambiens. Lls Plagen dieses Landos gelten auch der Petanos, das Gass und der Guineavurm. Haupftüsse sind Senegal, Gemia, S. Domingo, Casamansa, Gebatiogrande mit ihren Nebenfil. Hauptrodukte sind die Kokospalmen, Koladisse, Gummi, Mastix, Shihbäume, die Pflanzenbutter geben, die Adansolia der Baobab, Eben-, Kampeschemd Mahagenibäme, Südfrüchte, Tanarinden, Zuckerrohr, Banmwolle, feffer, Indigo, Tabak, Reife, Mais, lirse, Maniok, Ananas, Pisang, Aloe, Lassia, Bataten, Yams, mancherlei Aus- und Raubthiere, besonders Elehanten, Affen, Geflügel aller Art, Biesen, Gold, Kupfer, Eisen, Salz, Ambra Vas indels die Europäer auf dieser üste hohlen, sind vorzüglich Gummins den 3 Waldungen Sahe, el Hiebar ind al Fatac tw. 18 bis 220 Br., gegen 0,000 Zutr., Gold aus Bambuk, Elfeneiu und Sklaven, Artikel, die in Europäer auf der Portugiesen, Niederlassunden, und daher besonders von den Briten und Eranosen hier aufgesucht verden. Beide Nationen haben auch, o wie die Portugiesen, Niederlassunder sowohl am Senegal, als am Gamia, die Portugiesen m S. Domingo.— Die Bewohner sind entweder Mauren der Neger: jene sind Eingewanderte, iese Urbewohner. Jene verbreiten ich gleichsam in einer schmalen Zoneon der M. des Senegal bis nach Haesch herauf, von wo aus die Herrschaft ieser bösen Eremdlinge immer weiter mich greift; diese bewohnen die Jfer des Gambia und das Binnenland is zum Senegal heranf. Zu jenen gefören die Fulier, zu diesen die Jalofen, Mandingoer, Susuer, Feluper, Senwullier, Serreres und Pappels. Jene ekennen sich zum Islam, jedoch ohne doskeen und Fettage mit fanatischen riestern, den Merabuten, die eine aus Molamedismus und Fetischmus bestehende leligion sich gebilder haben. Die Mauen nen nomadistren, einige der Negerstämen etreiben Ackerbau, Viehaucht, und cirocco, dieser der Borra Senegambiens. samedismus und Fetischmus bestehende leligion sich gebildet haben. Die Mauen nomadisfren, einige der Negerstämne treiben Ackerbau. Viehaucht, und fischerei, andere zugleich Handlung u. Iandwerke. Die vornehmsten der im ienegambien bestehenden Reiche sind: ) das Land der Fulier, 2) Ludamar, 3) as Laud der Jaleffen, 4) Sin, 5) Bursai, 6) Barrah, 7) Badibu, 8) Yau, 9) Wully, 11) Galam, 12) Bamiuk, 13) Bondu, 14) Combo, 15) Foincu, 6) Caen, 17) Jemarow, 18) Tommari, 9) das Land der Felupen, 20) Bissao und 1) Kabe.

Senez, (Br. 430 53' L. 240 17') Frans, it. im Dep. Niederalpen, Bez. Castella-ie, an der Asse, in einer rauhen wilden regender, mit 765 E. Unbenutzte Salz-

Senftenberg, Zamberk, Oester. St. am vilden Adler, im Böhm. Kr. Königin-rätz, mit 1 Schl., 1 Stiftsk., 309 H. und. .600 E. Hauptort einer gräft. Bubna-chen Herrschaft:

Senftenberg, Preuß. St. im Branden-burg. Rbz. Frankfurt, an der schwarzen Elster und Wolschinka, mit 1 mit Wällen umgebenen Schl., 2 K., 180 H. und 680 E., wornter 88 Handwerker und 6 Kaufleute. Etwas Strumpfweberei. Landgestüte, das jährl. gegen 60 Füllen

Senftenberg. Oester. Mfl. in dem V. O. M. B. des Landes unter der Ens, mit 1 Schl., dem Fürsten Starhenberg als Niederöster. Erbmatschall gehörig. Sengilejew. (Br. 550 57' 30' L. 660 22' 15") Russ. Kreisst. des Gouv. Simbirsk, an der Wolga und Sengilaika, mit 1 K., 597 H. und 2,482 Einw. Handel; Ackerbau.

Sangles, s. Valette.

Sangwarden., Old. Kirchsp. in dem
Kr. Jever, mit 313 H. und 1,365 E., zu der
Herrschaft Kniphausen gehörig.

Santo, Päpstl. Fl. in der Dlgz. Ravenna, weicher aus den Appenninen
kömmt und dem Argento zufällt.

Santis, (Br. 49° 12' 18" L. 20° 14' 28")
Franz. Hptst. eines Bez. von 24,12 QM.
und 73,02 E. im Dep. Uise. Sie liegt
auf einem Hügel an der Nonette, 12t
mit alten Mauern umgebeu, schiecht
gebäuet und hat enge winkelige Straisen, 1 Kathedr., 9 K., 2 Hosp., 1 altes
Schl., 940 H. und 4,312 E. Leineweberei;
Spitzenklöppelei; Messerschmieden;
Gärbereien; Bleichen; Handel mit
Korn, Mehl und Bauteinen.

Sohl., 940 H. und 4,312 E. Leineweberei; Spitzenklöppelei; Messerschmieden; Gärbereien; Bleichen; Handel mit Korn, Mehl und Bausteinen.

Senna, Port. Fort im Afrik. Reiche Menomotapa, am Zambese, mit r Kombeinhondel und einer Besatzung, die von Mozambique abhängig ist.

Sennaar, Afrik. Negerreich im nordöstlichen Afrika, zw. 40 bis 57° L. und 15 bis 17° n. Br. Bs dehnt sich zw. den Fl. Tacazze und Nil aus, und hat im N. Nubien, im O. die Gebirge, welche es von der Küste trennen, im S. das Reich Tigre, im W. die Binnenländer Sudans zu Gränzen. Der Flächeninhalt mag gegen 7,000 QM., die Volksmenge etwa 2 Mill. betragen, theils Schilluks, welche die herrschende Nation ausmachen, theils Daheras oder heidnische Nubier, theils Araber. Die Regierungsform ist despotisch: der König herrscht unumschränkt; aber die verschiedenen Prov. stehen unter zinsbaren Schechs, die Araber unter ihrem eigenen Übernaupte, dem Wed Agid. Bruce und Poncet, die Sennaar bereiset habeu, geben die Kriegsmacht auf 1,800 Schilluks zu Pferde und 1,000 mit Schild n. Speeren bewaffnete Daheras an. — Das Land hat zwar viele witste Striche, worin Araber ihre Heerden umbertreiben, aber auch an den Flüssen Nil und Tacazze vieles fruchtbares und gut angebauetes Erdreich, welches Teff, Reifs, cazze vieles fruchtbares und gut ange-bauetes Erdreich, welches Teff, Reifs, Waizen, Gerste, Melonen, Tabak, Zuk-ker, Sennesblätter, Eben- und Sancel-holz und Palmen hervorbringt und die holz und Palmen kervorbringt und die meisten Hausthiere, besonders Kameele, Rindvieh, Schaafe und Schweine er-nährt. Auch giebt es hier die meisten Afrika eignen wilden Thiere, Schlan-gen, Bienen, und sehr feines Gold. Die Ausfuhr besteht in Sklaven. Elfenbein, Gummi, Strausfedern, Gold und Sen-nesblättern. Im Ganzen ist das Land nur wenig bekanut und kaum auf den Zügen, die die Kierwunen, durch weh che der Handel betrieben wird, nehmen, bereiset. Uebrigens machte das Reich vor Alters die Halbinsel Meroe aus.

Digitized by Google

Sennagr. (Br. nach Bruce 130 34' 6" L. 510 10' 15") Afrik. Hptst. des gleichn. Reichs, auf viner Anhöhe am Nil. Sie ist schlecht gebauet, hat meistens nur einstockage H., mehrere Vorst. u. nach Poncet gegen 100,000 B. Residenz des Königs, dessen Palast mit hohen Mauern umgeben ist. Beträchtl. Handel, da von hier Kierwanen nach Dahidda, Sudan, Amhara und Kahira gehen. Die Um-Amhara und Kahira gehen. Die Um-gegend ist zwar sehe fruchtbar, aber au-tserst ungesund.

Sense, Nied. Fl. in der Prov. Henmegau, welcher im Kanton Soignies
entspringt, und in die Dyle geht.
Scanfeld, Baier. D. in dem Untermaintande, Schweinfurt, mit 780 E., die
vorzügliches Gemüße bauen. Es war vorzügliches Gemüße bauen. vormals ein Reichsdorf.

Sennieim, Sennen, s. Cernay.
Sennoje, (Br. 540 40' L. 470 25') Russ,
Kreisst. des Gouv. Mohilew, am Sennoje Osero, von Katholiken, Unirten und
Juden bewohnt.

Russ. beträchtl. Land-Sennoje Osero, Russ.

Senomat, Senomaty, Oester. Mil. im. Bohno. Kr. Kakohitz.

Senonches, Franz. Mfl. im Dp. Eure-Loire, mit 1,755 E., die 1 Hochofen, 2 Hammer und das Gulswerk Boussard unterhalten.

Senores, Franz. Mfl. im Dp. Wasgau, Bz. S. Die, mit 1,637 E., die leitnene u. baumwollene Tücher, Siamoisen und Taschentücher weben, und I Fajanze-fabr. und I Drahtzug unterhalten.

Senosetsch, Senosethe, Oester. Mfl. im Iliyr. Kr. Adelsberg, mit 1 Schl. Senvab. (Br. 25° 18' L. 93° 4') Britt. St. am Cane, in der Kalkutta Prov. Allahbad, Distr. Callindsher.

Sens, (Br. 40 11' 55" L. 200 57' 21")
Franz. Hptst. eines Bez. von 2482 QM.
und 55,708 E., in dem: Dep. Yonne. Sie
liegt am Abhange eines Hügels, an der
Yonne, hat 1 Kathedr. mit dem Grab-Mone, hat I Kathedr. mit usm Mone, hat I Kathedr. mit usm male des Kanzlers Dupradt, 14 K., 6 Hosp., 1,400 H. und 8,575 B. Handelgericht. Ackerbauges. Mf. von baumwollenen Sammet, seidenen und banmwollenen Strümpfen; Gärbereien; Stärkefabr.; Zwirnbieiche; Twifsspinnerei. Verfertigung von Wasseruhren, welche durch ganz Europa gehen. In der Nähe die versteinernde Qu. Veron. Röm. Al-Geburtsort des Malers Couterthümer.

sin † 1589. Sensburg, Preuss. St. im Ostpreuss. Rhz. Gumbinnen, an einem See, mit 180

H. und 1,406 B. Sepce, s. Schebee.

Sepino, Siz. St. in der Prov. Molise, mit i Kathedr., 4 Pfk., 3,321 E. u. einem Bisthum, welches mit Bojano vereinigt ist. 1/4 M. davon sieht man die Ruinen des alten Sanfina. des alten Sepinus.

Seprio, O. Digz. Milano. Oester. Mil. in der Milan.

Sepsi, Schepsi, Qester. Szeklerstuhl in Siebenbirgen, welcher gegenwärtig mit dem Haromezeker vereinigt ist (s. Haromszek)

Sept Isles, sieben Franz, kleine un-seln im Ozeane, an der Küste des Dep. Nordküste, Bez. Lannion, deren Namen sind Cerf, Moines, Costan, Rougies, Melban, Pierre Al'oiseau und plate, Melban, Pierre à l'oiseau und p auf welcher letztern ein Fort steht

Septeone, Franz. St. im Dep. Tarn-Garonne, Bz. Montauban, mit 1,009 Ein-

wohnern.

Sepulvede, Span. Villa auf einem Hugel am Duraton, in der Prov. Sego-

pel am parametris mait 1550 E. Sera, Sira, (Br. 130 57' L. 91034') Hind. via, mit 1,550 E.

Sera, Sira, (Br. 130 57' L. 910 34') Hind.

St. in der Prov. Mysore, zu des Rajah
von Mysore Gebiete gehöriz, mit 5,000
H. u. 12,000 E., die mit Kupfer und Kokosnüssen einen lebhaften Handel treiben.

Seraglio, Oester. Mil. in der Milan. Digz. Mantua. Seraj, Osm. St. im Rumel. Sandsch.

Osm. St. im Rumer. Sanus-einem kleinen El., mit i Pa-einem kleinen El., Sie liegt Visa, an laste, 1 Moskee und 1 Bade. S zw. Visa, Silivri und Csataldscha

zw. Visa, Silivri und Csataldscha.

Seraing, Nied. D'an der Maas, in
der Prov. Lüttich, mit i Lustschl. des
Bischofs von Lüttich, vielen Land- und
Gartenh. und 1,95 E. Alsunfabr.

Serairer, Serrerer, Afrikan. Negerstamm in Senegambien, ein wildusVolk, das in mehrere Stämme abgetheilt ist u. noch in dem rohesten Naturzustande lebt, aber sonst gutmültnig
und gastfrei ist. Sie wahnen unter den
Jaloffen und in Sin. und bilden kleine und gastfrei ist. Sie wahnen unter den Jaloffen und in Sin, und bilden kleine Republiken.

Serampur, (Br 220 45' L. 1060 5') Dana Fort und Komtoir am Hugly, in der Prov. Bengalen, mit einer längs dem Prov. Bengalen, mit einer längs dem Fl. liegenden Ortschaft, Hauptstation der Dänischen Missionarien zur Ver-breitung des Christenthums in diesen Gegenden.

Serampur, (Br. 240 6' L. 1040 3') Britt. St. in der Kalkutta Provinz Bengalen, Distr. Birbaum.

Serangant, Asiat. Inselgruppe im östl. Meere, zw. 5 bis 6<sup>3</sup> n. Br., an der Südspitze von Magindanao, wovon das fruchtbare und stark bevölkette Hum-mock die Hauptinsel ist. Sie wird von Sie wird von Molaien bewonnt, die unter einem Ra-jah stehen, gute Kattune verfertigen u. Wache sur Ausfuhr bringen. Uebrigens können Schiffer hier alle Erfrischungen

Serawultier, Seracolete, Afrik. Ne-gerstamm in Sonegambien, welcher in Galam am Senegal wohnhaft ist. La-bat schildert sin als unruhige Menschen, die zu Empörungen aufgelegt sind, und als treulos und gierig, die s keine Gefangne machen und nicht expatresziren.

Serben, Serbien, Raizen, Slaw. Volks-stamm in dem Osman. Europa, in den Oester. Ungarscheu Ländern und in Ruisland. Ihr Stammland ist Servien Rufsland. Rulsiand. Inr Stammiand 197, Servien oder Serf vilajeti. Sie reden einen Wlachischen Dialekt, haben aber eine viel höhere Kultur, viele kaufmäunische Industrie und sind in ihrem Vaterlande geschickte Baumwollenweber. Die Mänzeichnen sich durch einen sten Körperbau, durch feurige Augen, freundliche Mienen und männliche Halfreundliche Mienen und männliche Haltung aus; sie tragen einen rundgeschornen Kopf, freien Hals und gewöhnlich eine werte Osm Kleidung. Das Frauenzimmer hat in seinem Betragen etwas Sanftes, Stilles, Schwärmerisches, oft viele Bildung, Gefühl und liebenswürdige häussiche Tugenden. Sie sind mit Bifer der griech. Keligion zugethan u. eifrige Verlechter derselben und ihrer Vorrechte.

Serbennidsche, Srebernik, Osman St. zw. der Save, Rosna u. Drinna, in dem Rumel. Sandsch. Isvornik, wo Silberbergwerke bearbeitet werden oder vor-mals bearbeitet wurden.

Serdhuna, (Br. 200 11' L. 660 7') Britt. St. in der Kalkutta Prov. Deihi, Bezirk Merat, vormals der Hauptort eines be-sondern Fürstenthums, das 1798 seine Unabhängigkeit verlor. Die Stadt han-delt mit Korn, Beumwolle und Tabek.

Serdob, (Br. 520 37' L. 610 40') Russ. eisst. des Gouv. Saratow an der Serdoba, mit 2,472 Einw., die Ackerbau trei-

Serdopol, (Br. 61° 40' L. 48° 39' Russ. Kreisst. des Gouv. Finland, 'an einem mördl. Busen des Ladoga, mit 65 H. und 576 E., die starken Handel treiben. Geo-leer Jahrmarkt.

Seregipe, Sirift del Rev. Port. St. in dem Brasil. Capit. Bahia, Prv. Seregipe am Vazarbarries, mit 8,000 E. Haven; Handel.

Scrogno; Oester. Mfl. in der Milan.
\*Dlgz. Milano, mit 3,321 E.
Serend, Sereng, s. Zarend.

Serend, Sereng,

Serent, Sereng, ...
Seres, s. Sirus,
Sereth, Osman, beträchtl. Fl., welcher im Galiz. Kr. Czernovicz am Fusse
cher index der Karpathen entsteht, die Bukowina und die ganze Moldau durchfliefst und bei Ibzahil der Donau zufällt.

Sereth, Oester. St. am gleichn. Fl., im Galiz, Kr. Czernovicz, mit 5 Pfk. u.

3,954 E. Serf vilajeti, Servien, das Land der Serben, Osman Landschaft in Rumeli, Serben, Osman Landschaft in Rumeli, Serben, Osman Langschate Semendra, Per-welche die Sandschake Semendra, Per-serin, Veldschterin und Aladschahissar serin, Veldschterin und Aladschahissar ausmacht, Sie gränzt im N. mit Un-garn, im O. mit den Sandsch. Vidin u. Seña, im S. mit den Sandsch. Dukegin und Iskenderieh, im W mit der Begler-begsch. Bosna, und mag etwa 870 QM. groß seyn. Bin sehr gebirgiges, von Zweigen der Dinarischen Alpen durch-sogenes, von der Honau im N. umzogenes, von der Donau im N. um-flossenes und von der Morawa, mit ih-zen beiden Armen und ihren Nebenfüls-sen lbar, Mitroviza und Nissawa bewäsmit ih-Getraide, Reile, Flachs, Hanf, Tabak u. Wein banet, schöne Waldungen besitzt and eine ausgebreitete Viehucht uster-hält, so daß es viele Tausend Ochsen and Schweine und eine berzächtliche Quentität Wolle ausführen kann. Auch enthalten seine Berge Eisen, Saiz u. a. Motalle und Mineralien, die aber aufser Metalle und Mineralien, use and den beiden genannten todte Schätze sind. Die B., deren 900,000 bis 1 Mill, seyn sollen, sind der größeren Masse mach Serben und der griech. Religion zugethan, doch leben viele Katholiken im Lande, und in den St. findet man auch Osmanen, Armenier, Juden, Die Nahman auch Osmanen, Armenier, Juden, dann Wlachen und Zigeuner, Die Nah-rungszweige bestehen meistens in Akrungszweige bestehen meistens in Akker.; Wein- und Tabaksbau, in Baumwollenwaberei, worin die Serben sehr
geschickt sind, und in Bisenarbeiten.
Der Handel mit den Landesprodukten
ist ziewlich lebhaft und geht meistens
über Semlin in die Oesterreich, Staaten,
zum Theil aber nach Salonik, Sirus u.
Dalmatien. — Die Osmanen sind seit
326 Herrn des Landes und heben es in 2365 Herrn des Landes und haben es in a Sandschake getheilt. Die christl. Ura Sandschake getheilt. Die christl. Ur-einwohner wurden von jeher von den Paschen gedrückt. und 1801 brach eine offene Emporang aus, die erst im Jahre 1815 durch einen Vertrag geendigt wur-de, wodurch die Pforte den Serben ihre bisherige Verfassung unter eigenen Richtern und Oberhauptern garautirte, diese aber die Schutzherrlichkeit derselben anerkaunten, in die Festung Belgrad

Osman. Besatzung aufnahmen und sich

Osman. Besatzung aufnahmen und sieh zu einer gewissen Steuer verpflichteten. So bildet mithin das alte Servien gegenwärtig unter der Oberhoheit und dem Schutze der Pforte einen für sich bestehenden Freistaat.

Sarfanto, Serfo, das alte Sertphus, Osman. Archipelinsel im N. W. von Sifanto. Sie ist voller Berge. hat Eisenminen und 2 Magnetgruben, und erzeugt mehr Safran, als eine der übrigen Archipelinsels. Die Schaafsucht ist ansehnl., auch giebt es viele Rephühner und Wachteln. Dagegen fehlt es au Korn und Wein. Die E. sind Griechen, etwa and an der Zahl, die in einem gleichfam. Mf., der einen Haven hat, etwa 400 an der Zahl, die in einem gleichstam. Mfl., der einen Haven hat, wohnen.

Serfidsche, Serfia, Osman. St. am Indschekara, in dem Rumel. Saudsch. des Kapudan Pascha. Großer Markt im Sommer

Sergatsch, (Br. 550 30' L. 630 5') Russ. Kreisst des Gouv. Nishegorod am Ser-gatschka, mit 2 K., 365 H. und 1,734 E. Ackerbau; Handwerke.

Sergiewsk, (Br. 63° 50' L. 68° 40') Russ.
St. am Sok in dem Gouv, Orenburg, mit
65 H. und 313 E.
Sergines, Granz. Mfl. im Dp. Yanne,
Bez. Sens, mit x,527 B., die Tuchweberei unterhalten.

Seriato, Oester. Mfl. in der Milan.

Digz. Bergamo am Serio.
Serier, Nordamer. Völkerschaft am
Rio de la Ascension, im Span. Vizekön. Neuspanien.

Serignia, Serines, Osm. unbedeu de St. auf der Nordküste der Insel Oim. unbedeutenmit i Kastelle und versandetem

Serinagur, Hind Provinz auf dem nördl Saume zw. 30 bis 310, ein Land voller Hügel und Tnäler, durch welchez sich der Ganges und Jumna winden, pie Anhöhen sind sümmtlich mit dich-ten Waldungen bestanden, worin der Elephant zu Hause ist, die Berge erzen-gen Kupfer, Blei, Eisen und Goldstaub. Die B. sind Hindus, die unter einem

gen Kupfer, Biei, Eisen und Goldslaub. Die B. sind Hindus, die unter einem eigenen Rejah stehen, der dem Beherr-scher von Nepaul zinspflichtig ist. Serinagur, (Br. 30° 11' L. 30° 54') Hind. St. und Hptort der Prov. Serinagur am Alacananda, in einem reichen fruchtba-ren Thale, die Residens des Rajah. Sie ist www. große und hat weistene marrie ren Inale, die Resident des Rajam. Sie ist zwar großt und hat, meistene massive läuser, ist aber unregelwäßig zusammen gebauet und in neuern Zeiten durch die Einfälle der Nepauleser acht herabgekommen. Doch treibt sie noch einen ansehn! Handel mit Nepaul und Butan. Unweit davon ein berühmter Tempel des Rajah Ishwara.

Seringupatnam, (Br. 120 26' L. 010 30')
Britt. feste Hauptit, der Prov. Mysore,
auf einer Insel des Kawery, mit 1 starken Fort, dem vormaligen Palaste Hyders Laue Bogh, vielen Tempeln und
Moskeen, mehrern Vorst., 6,379 H., 8.834
Familien und 31,896 Einw., die vorzügl.
Rijegsgeräthschaften, Waffen u. s. w.
fabriziren.

Seringham, Britt. Biland im Kawery, zu der Prov. Karnatik der Präsidentsch. Madras gehörig. Auf dem seiben liegen die beiden berühmten Pagoden Seringham u. Jembikisma.

Serino, Siz. St. in dem Princ. ulter., mit 10 Pfk. und 7,517 E. Ueberreste ei-ner alten Aquadukts; Ruinen der Romerst. Sebastia,

Serie, rio, Oester. Fl. in dem Gonv. Mi-welcher an der Gränze des Veltlano, line entspringt, die Dig. Bergamo durch-strömt und der Adda zufällt.

Serio, Oester, St. am Lago di Serio, in der Milan. Dige. Bevgamo.
Serki Seraj, des alte Isaura, Osman.
St. im Pasch. Konieh, Sandsch. Beycheri.

cheri.

Sermione, Oaster. Mfl. auf der gleichnam. Halbinsel, der Milan, Dlgz. Brezcia am Lago di Garda, mit i Kastelle und 1,800 E. Haven.

Sermoneta, Päpstl. St. in der Dlgz. Brosinone, mit Olivenbau.

S. Sernin, Franz. St. im Dep. Aveizon, Bez. S. Afrique, auf einem Hügel nahe an der Rance, mit 1,014 E. In der Nähe Alaungruben.

Nähe Alaungruben.

Seroczyn, Russ. St. in der Poln.

Woiw. Bodlachien, mit 43 H.
Serendech, Seronge, (Br. 24º 4' 40" L.
950 45') Hind. St. in der Prov. Malwah,
den Mahratten gehörig; grofs, wohl gebauet, mit vielen steinern Bazars, it
grofsen Kierwanseraj u. verschiedenen

Man of.

Serowicz, Zeronicz, Oester. Mfl. und Hauptort einer gräfl Sternberg. Herr-schaft im Böhm Kr. Teber, mit i Schl., 16 H. u. Tuchweberei.

Serpa, Portug. befestigte Villa auf einer felsigen Anhöhe, in der Proving Alentejo, mit 2 Schleichhaudel. mit 2 Pfk., 1,181 H. u. 4,000 E.

Serpeisk, (Br. 540 33' L. 570 30') Russ. St. des Gouv. Kaluga am Serpeika, mit 4 K., 263 H. n. 165 E. Kleinhandel. Serpentina, Sard. Biland auf der Süd-

Serpentina, Sard. Eiland auf der Süd-ostspitze der Insel Sardinien, von eini-gen Familien bewohnt.

Serpentineindier, s. Schlangenindier. Serphanto, s. Serfanto.

serpnanto, s. Serjanto.
Serguchow, (Br. 550 51' L. 540 47').
Russ. Kreisrt. des Gouv. Moskwa, an der M. der Nara und Serperka in die Oka, mit 19 K., I Volksschule, 777 H., 50 Buden u. 5.510 E., wor. 727 Kauffeute, 1,423 gemeine Bürger u. 149 Hofbauern. 7 Segeltuchmaf. mit 160 Stühlen und 600 Arb., I Tuchmaf. mit 160 Arb.: R Gärbert. 7 Segeltuchmus, mit 160 Stühlen und 600 Arb., z Tuchms. mit 150 Arb.; 8 Gärbereien (jährl. 3,500 St.), z Talgschmelzerei, 9 Malzdarren. Kram., Spezerei u. Produktenhandel, bes. mit Vich, Talg, Häuten aus der Ukräne.

Strpur, (Br. 190 41' L. 970 41') Hind. St. in der Prov. Berar, dem Nizam gehörig.

erra Capriola, Siz. St. in der Prov. Capitanata.

Serracoless, s. Serawullier

Serravatte, Sard. St. am Scrivia, in der Milan Prv. Tortona; befestigt, mit 4,343 Einw.

Serravelle, Oester. St. am Mischio, in der Venet. Digz. Treviso, mit 5,000 E. Tuch - u. Seidenweberei. Haudel mit Tuch - u. Seidenweberei. Deutschland.

Serre, Frans. Fl. im Dp. Ardennen; Q. bei Rumigny, M. bei la Fere imdie Cise; Lauf 12 M.

Serre, Siz. Mil, im Principato citer., mit 1,587 E.

Serrerer, s. Serärer.
Serres, Franz. St. im Dp. Oberalpen,
Bz. Gap. am Buec, mit 1,055 E., die Io
Rutfabr., 2 Färbereien, 4 Landtuchmnf.,
2 Gärbereien, 4 Eisenschweieden unter-3 Gärbereien, 4 Eisenschmieden unt halten und lebhaften Handel treiben

Serrey, Sieraje, Russ. St. in der Polv. Woiw. Augustowo, mit 220 H. u. 1,004 E., wor. viele Deutsche.

Serrieres, Helv. D. im Kaut. Neuf-chatel, hat viele Korn- und Papiermüh-

chatel, hat viele Korn- und Papiermühlen, Draht -, Eisen- u. Kupferwerke.

Serrières, Franz. Mil. im Dp. Ardèche, Bz. Tournon an dem Rhoue, worüber 2 Fähren gehen, und 1,676 E.

S. Servan, Franz. St. im Dep. IlleVilaine, Bs. S. Majo, am Auslinsse der
Rance in die Bai von S. Malo, u. blofe
durch einen Meeresarm von S. Malo geschieden. Sie hat eine bequeme Rheede,
und 2 durch einen Felsen geschiedene
Haven. auf welchem der Thurm Solidor Haven, auf welchem der Thurm Solidor steht, wird durch ein Fort auf der poin-te de la cité vertheidigt, zählt 8 836 E. u. unterhält Leinewand, Seifen-, Tabak-und Segeltuchmnf., Seilereien, Minote-rien und Schiffswerfte, worauf Fregatunterhält Leinewand , Seifen-und Segeltuchmnf., Seilereien, rien und Schiffswerfte, worau ten gebauet werden.
Serverette, Frz. Mfl. im Dep. Losere.
Bez. Marvejols, mit 807 E. Kadis- und

Kadis - und

Sergeweberei. Franz. St. im Dp. Herault, Bz. Beziers, mit 573 B.

Servien, s. Serj

Servières, Frz. Mfl. im Dp. Corrèze, Bz. Tulle, mit 1,430 E. S. Servolo, Oester. D. im Illyr. Kr. Trieste, mit wichtigen Salzschlämmereien, die jährl. 15 bis 20,000 Metzen Battle madneien Unweit dayon eina produziren. Unweit davon eina merkwürdige Höhle.

Sesia, Sard. Fl. in der Prov. Milano, welcher auf dem Monte Ross entspringt, das nach ihm benannte Thel durchströmt, und in 2 Armen unweit Casab dem Po zufällt. Er ist nicht schiftbar. Lauf 20 M:

Sesia, Sard. Thal in der Prov. Milag, zw. den Penninischen Alpen und no, aw. den Penninischen Alpen und vom Sesia bewässert. Es ist etwa 12/20 QM. grofi, wird von 36,27 E., in 55 Ge-meinden bewohnt, und erzeugt Wein, etwas Korn, Kastanien (doch Alles kaum viehzucht, Kastanien (doch Altes Raum auf 1/4 Jahr), het dagegen eine starke Viehzucht, Seidenbau, Eisen - und Ku-pferbergwerke und 1 Goldgrube. Die Einw. genießen vieler Freiheiten: eim Theil von ihnen sieht sich jedoch ge-nöthigt, im Auslande sein Brod su suchen.

Sestach, Baier, St. am Rodach im Obermainkr., mit 130 H. Sesma. (Br. 42° 28' 43") Span. ViHa zw. dem Ebro und Ega, in der Provins Navarra. Navatra.

Sessa, Siz. St. unter dem Berge Massico, in der Terra di Lavoro, schlecht gebauet, schmutzig, mit i Kathedr., 5 Pfk., 8 Klosterk., 1 Findelh., 1 Frauen-hosp., 1 Hosp und 3,811 Rinw. Bischof. Röm. Ruinen.

Sessio, Sard. St., in der Montferrat Prov. Alba nahe am Bormida. Sestino, Tosk. St. in der Prov. Flo-renz, mit. 1 Pfk. und 2 Klk. Sesto, Gester. St. bei dem Ausfl. des

Ticivo aus dem Lago maggiore, in der

Prov. Lodi. Sesto, Tosk. Mil. in der Prov. Flo-

Sestola, Moden. Berget. in der Landschaft Frighano. Sestra, Russ. Fl., welcher der Wolga gufällt.

Sestrabek, Russ. Mfl. an der M. der Sestra, in der Prov. Finland, mit einer Gewehr und Waffenfabr, welche aber auf dem linken Sestraafer in dem Gouv. S. Petersburg liegt. Sie zählt 4,000 Mei-sterleute und 1,800 zugeschriebene Fini-sche Bauern, kat Ankerschmieden, sche Bauern,

Schneide-, Dreh - und Poliermühlen, 1 Kupferhammer und 1 Feinschmiede mit 24 Oessen. Hier wird auch Schlösser- u. eiserne Gufsarbeit verfertigt. Sestri dt Levante, Sard. St. auf einer Erdspitze am Ligurischen Meere, in der

Frov. Genus, mit 4,000 E. Sestri di Ponente, Sard. St. am Lign-

Sestri at Poisente, Sard. St. am Lagu-rischen Meere, in der Prov. Genua. Ala-baster - und Kalkgruben. Setenil, Span. Villa auf einem Fel-sen, in der Prov. Granada. Setia, Osman. St. auf der nördlichen Küste der Insel Kirid, an einer gleichn. Bai, mit 4,000 E. Sitz eines griechischen Bischofs.

Setsch, Oester. Mfl. im Böhm. Kr. Chrudim, mit i Musselinmf., zur Auers-bergschen Herrsch. Nassaberg gehörig.

Set-schu-en, Schin Prov., im N. an Schensi, im O. an Huquang, im S. O. an Koeitscheu, im S. W. an Yunnan u. im W. an Thibet gränzend. Sie ist 10,425 QM. grofs, hat nach Allerstein 2,732,916 E., wird vom blauen Fl. durchströmt, hat viele unangebauete Striche u. Wüsteneien, und liefert Seide, Zucker, Bisam Rhabarber. Chinamurzel weifese sam, Rhabarber, Chinawurzel, weilses Blech, Eisen, Zinn, Blei, Azur- und Magnetsteine; Salz und Pferde zur Aus-

Settala, Oester. Mfl. in der Milat. Digz. Milano, zwischen der Adda und

Milano.

Sette communi, Oester. Bezirk in dem Gouv. Venedig, welcher von etwa 50,000 Menschen bewohnt wird, die aus Deutschem Blute entsprossen sind, und noch jetzt mitten zw. Italienern ein verzenben besteht weden n viele Grund. dorbenes Dentsch reden u. viele Grund-edge ihres Dentschen Ursprungs be-Corbenes Dentsch reden u. viele Grundsdige ihres Deutschen Ursprungs bewahrt haben. Thr Ländehen hat etwa einen Flächeninhalt von 43/4 QM., liegt in der Digz. Vicenza zwischen der Brentund Astico bis zu den Vulkanischen Vorbergen bei Marostca und S. Michele, und hat gute Waldungen und Vienzucht. Die E., die einige Vorrechte genießen, halten sich selbst für Nachkommen der Cimbern. Ihr Hptort heißt Asiazo. Asiago.

Settime Torin, Sard. Mfl. am Sangal, in der Piemont. Prov. Turin, mit 2,310 Binw.

Settle, Britt. Mfl. am Ribble im West-riding der Engl. Sh. York.

Setuval, S. Ubes, Port. Villa an ei-nem Meerbusen, worin sich der Sado ergießt, in der Prov. Estremadura. Sie wird durch die Citadelle S. Felipe und mehrere Schanzen und Forts geschützt, mehrere Schangen und Forts geschützt, bat gut gepflasterte Strafsen, breite Kaien, 6 Pfk., 11 Kl., 1 Hosp., 1 Arsenal, 2,000 H. und 12,000 E. Zollgericht, Haven, woren 1708 448 Fahrzeuge ein und 478 ausklarirten, Salzbereitung am Sado in 500 Gruben, welche 119,024 Hamburg. Last Salz ausbeuten; Fischerei; Salz., Wein-, Oel- und Apfelsinenhandel. 16 große Handelshäuser. Schifffiahrt mit 00 bis 70 Karavelen.

Setzdorf, Oester. Dorf im Mähr. Kr. Troppau, mit 250 H. und 1,671 E. Blei-chen, 2 Potaschensiedereien, 1 Sägemüh. le, gute Kalksteinbrüche.

Seudre, Franz. Küstenfl. im Depart. Niedercharente, welcher der Insel Ole-ron gegenüber in den Ozean fällt.

Seuni, (Br. 220 4' L. 970 42') Hindost. St. in der Prov. Gundwana, zu dem Ge-biete der Nagpurmahratten gehörig.

Seunt, (Br. 220 21' L. 950 40') Hindest, St. in der Prov. Khandesch, zu dem Gebiete der Mahratten gehörig.

Seurre, Franz. St. im Dp. Côte d'er,

mit 5 K., 1 mit Wein, Bet. Beaune an der Saone, mit 5 K., 1 Hosp. und 2,766 E. Handel mit Wein, Fischen, Korn und Obste. Sevenaer, Nied. St. in der Provins

Fischen, Norn Sevender, Nied. St. in uv, Sevender, Nied. St. in der Provinz Geldern, mit 872 E. Sevenbecke, Nied. D. in der Provinz Oststandern, mit 1,037 E. St. in der Prov. Semenbergen, Nied. St. in der Prov.

Ostfianderu, mit 1,037 n.
Svenbergen, Nied. St. in der Prov.
Nordbraband, mit 3,185 Br.
Svennzes, Franz. Gebirge im südöstl.
Frankreich, welches sich in dem Dep.
Oberloire, Ardeche, Gard erhebt, mit
den Gebirgen von Vivarais und Gevaudan und durch diese mit den Alpen
zusammenhängt, zwar micht so hoch,
- 12 des Auverguergebirge, aber ebenso als das Auvergnergebirge, aber eben so ranh und kalt, und in der Franz. Ge-schichte als Zufluchtsort der Huguenet-ten sehr berühmt ist.

S. Sever, (Br. 43° 45' L. 16° 50') Frans. Hauptst. eines Bez. von 35,92 QM. und 80,833 E., im Dp. Landes am Adour, mit 8,841 E. Weinhandel.
S. Sever, Franz. Mfl. im Dep. Aveiron, Bz. S. Afrique, mit 500 E.

S. Seper, Franz. Mfl. im Dep. Calvados, Bz. Vir, nahe am gleichn. Walde, mit 1,525 E., die meistens Kohlenbrenner u. Holzarbeiter sind.

u. riotzaroeiter eind.
S. Sever, Franz. St. im Dp. Indre,
Bz. la Châtre, am Zusammenfl. der Tessomme u. Indre, mit 589 E.
S. Sever de Rusten, Franz. Mfl. im
Dp. Oberpyrenäen, Bz. Tarbes am Larros mit ros R

ros, mit gio B.
Severao le Chatel, Franz. St. im Dp.
Aveiron, Bz. Milhaud auf einem Berge,

Sessrao e Milhaud auf sinema Derb., mtt 1,450 E.
S. Severina, Siz. St. in der Provinz Calabria ulter. II., auf einer felsigen Anhöhe, mit 1 Kathedrale, 7 Pfk., 2 Klesterk. und 6,000 E. Sitz eines Erabisterk.

S. Severino, Siz. Mfl. im Princ. citer., mit 5 Pfk. u. 2,079 B. Severndruy, Britt. Insel an der westlichen Küste von Hindostan, unter 176 47' Br. und 900 32' L., zur Präsidentsch-Bombai gehörig.

Severne, Britt. Fl. im westl. England. Sie entspringt auf dem Plimlimon fin Montgomery, wird bei Welsh Pool schiffbar, geht sodann aus Montgomeryshire in östl. Richtung nach Shrop fiber, wendet sich sädwestl., durchfließt Wortester, wo sie bei Tewksbury en schiffbaren Avon aufnimmt, und mit-det sich dann nach einem Laufe von 3 M. auf der Spitze von Geerdiff in den M. auf der Spitte von Caerdiff in den Bristoler Busen, nachdem sie noch den Wye u. südlichen Avon aufgenommen

Severne, Britt. El. in der Nordamer-Prov. Neuwales, welcher der Hudson-bai zufällt. An seiner M. liegt des der Hussonsbaigesellschaft zugehörige Fort Severnhouse.

S. Severo, Siz. St. in der Prov. Capi-tanata, mit I Bischofe. Sevese, Uester. Mfl. am Luro, in der Milan. Digz. Milano.

Sevier, Nordamer. County im Staste. Tennessee, mit 5,595 B.

Sevignac, Franz. Mfl. im Dep. Nord-küste, Bz. Dinan, mit 2,042 E.

Franz. Mfl. im Dp. Arden! Sevigny, Franz. Mfl. in men, Bz. Rethel, mit 800 E.

Swilla, Span. Prov., ein Theil won Vandaluzia, zw. 100 20' bis 120 45' ö. L. u. 160 3' bis 380 2' n. Br., im N. an Estremadura und Cordova, im O. an Granalia, im S. O. an das Mittelländ. Meer, im S. W. an den Ozean, im W. an Portugal gränzend, 416,19 QM. groß. Oberfäche: am nordi. Saume bergig, im S. eine höchst fruchtbare Ebene, wovon jedoch nur ein Theil angebauet ist: die schönste reichste Gegend breitet sich am Kerva abs. Boden: meistens leicht and an der Küste sandig, in der Mares ann Kerez aus. Boden: meistens aeiens and an der Küste sandig, in der Mares-ma aber wahre Marsch. Gebirge: die Kierra di Ronda, welche in den Kaps Galpe und Trafalgar ausläuft, und die Sierra Morena, welche nach Algarve Bhodezeht. Gewässer: der schiffbare und calpe und Trafaigar aussäuft, und die Sierra Morena, welche nach Algarve übergeht. Gewässer: der schiffbare und schöne Guadaleuwir, mit dem Kenil, hie Küstenfi Guadalete und Tinto, der Guzdiana mit dem Chanas, überhaupt Gertagenehm, die große Hitze wird durch see- und Bergluft gemärigt, und bloß, wenn der Solano weht, glüht die Atmo-sphäre: der Winzer erscheint im Ge-wande eines heitern Nordischen Früh-ings. Gewitter steigen häufig auf, aber im Sommer fehlt zuweilen der Regen fans. Produkte: Wein, wor, die edlen Sewächse von Kerez, der Mansanila-ren S. Lucar und der rothe Tinto von Rota; Oliven, die edelsten Südfrüchte, ron S. Lucar und der rothe Tinto von Rota; Oliven, die edelsten Südfrüchte, rortrefi. Melonen, Kastanien, Waizen, Mais, Gerste und etwas Reifs, Gartentüchte, bes. Spargel, der auf den Campos wild wächst, Baumwolle (im Bez. ron Ecija 5,000 Zntr.), Esparto, Janko, Anis, Süfsholz, Orseille, Aloe, Korkeithen, die gewöhn! Hansthiere, Federfieh, Seefische (darunter der Thunfisch and Sardala). Bienen, Seidenwürmer. chen, die gefieh, Seefische (darinter
fieh, Seefische (darinter
fieh, Seefische (darinter
hud Sardalo), Bienen, SeidenwurmLermes, Kanthariden, Silber, Blei,
lehwefel, Salpeter, Kupfer, Bai- und
Quellsalz. Volksmenge 1797: 746,221,
Wornnter 16,343 Geistl. und 6,002 Hidalros in 17 Ciudaden, 163 Villus, 24 D.,
liberhaupt 219 Pueblos und 303 Kirchep.
uit 335 Kl. und 76 milden Stiffungen.
Vahrungszweige: der Ackerbau gleicht
nehr dem Gartenbau, wo der Spaten u.
lie Harke, weniger der Pfing und die
lie Harke, weniger der Pfing und die
lagge das Feld bearbeiten: er wird in
en Huertas fleifsig gewartet und giebt

Arraide, wenn der Solano there were weniger der Pflug und die Harke, weniger der Pflug und die Bagge das Feld bearbeiten: er wird in ten Huertas fleißig gewartet und giebt wichliches Getraide, wenn der Solano sicht die zarten Aehren zerstört hat, wo dann gewöhnl. eine Missärnte einritt. Die Viehzucht ist, bis auf Schweite- und Schaafzucht, vernachlässigt, elbst das edle Vandaluzische Rolschlägt aus der Art. Beträchtlich sind Wein- und Olivenbau, Seidenzucht u. Gischerei; so wie Salzbereitung, einige (unstgewerbe und Handel die E. bereihern. Ausfuhr: Wein, mehr als 80,000 hmen, bloß zur See, Oel gegen 125,000 hmen, bloß zur See, Oel gegen 125,000 hmen, bloß zur See, Weizen, Südwichte, besonders Apfelsinen und Zironen, Korkholz, Anis, Süßholz, Baumwolle, Seefische, Kermeskörner, Kanhariden, seidene Zeuche und Tabak. Saatsverbindung: Sevilla hat Castilianisches Recht und Gesetze, seinen eigen volle, Seefische, Kermeskörner, Kan-hariden, seidene Zeuche und Tabak. Kaatsverbindung: Sevilla hat Castllia-tisches Recht und Gesetze, seinen eige-ten Generalkapitän zu Puerto Maria ut he königl. Andienz zu Sevilla, n. ge-lört zu den Diözesen von Sevilla und Zeiz. Eintheilung: in 10 Tesorerias. Sevilla, (Br. 370 24' 26" L. 110 51' 8") pan. ilauptst. der gleichn. Prov. am Buadalquivir. Sie ist mit einer Mauer and 166 Thürmen umgeben, hat 12 Tho-e, sehr schmale, aber gepflasterte Stra-

Isen mit nächtlicher Erleuchtung, mehrere öffentl. Plätze, worunter der Börsen-, Rathh- u. Arsenalplatz die schönsten, I Kathedr.; 29 Pfk., 84 Kl., I Waisenh., I Zuchth., 22 Hosp., und, mit Triana und den übrigen Vorst, 13,500 hohe, meistens im Maurischen Geschmacke verzierte H. und, nach Rehfues, 06,000 E. (1787 erst 30,268). Erzbischof, Inquivitionsgericht, kön. Audienz, Universität mit 300 Studenten, 2 Kollegien, I Pikotenschule im collegio S. Telmo für 200 Eleven, I Zeichnenschule, Akademie der schönen Wissenschaften, Malerakademie, mediz. Akademie, ökon. Gesellsch. Merkwürdig sind: die große Eathedrale mit Coloms Grabe, der Alcazar mit seinen Arsbischen Gärten, die Girsida, einer der schönten Thürme Spaniens, 364 Fuß hoch, worin eine öf-Isen mit nächtlicher Erleuchtung, mehrere öffentl. Plätze, worunter der Börzar mit seinen Arabischen Gärten, die Giralda, einer der schönsten Thürme Spaniens, 364 Fuß hoch, worin eine öffentl. Bibliothek von 20,000 Bänden aufgestellt ist, die Münze, die Börse oder Lonja mit dem Amerikan. Archive, die Wasserleitung canos de Carmona von 400 Bogen, das Amphitheater zum Stiergefechte, das Ital. Opernhaus und die Alameda. Große kön. Tabaksfabr., welche 202 Mühlen unterhält, 1,400 Menschen und 190 Lastthiere beschäftigt, u., aufser der beträchtl. Quantität Cigarros, an Brasilientabak jährl. 15,000, an Spaniol 16,000 Zntr. produzit; Seidenweberei mit 2,318 Stühlen, 1 Fajanzefabr., 1 kön. Stückgiefserei in der Vorst. Triana; einige Gärbereien, Seifensiedereien u. s. w. Sehr gesunkene Handlung; auf dem Guadalquiver könnea kleine Fahrzeuge bis in ihren Haven zu dem Torre del Oro herauffahren. Röm. Amphitheater. Geburtsort der Kaiser Trajan, Hadrian und Theodos, des edlen de la Cassa + 1266. des Dichters Juan de la Casas + 1566, des Dichters Juan de la Casas + 1566, des Dichters Juan de la Cueva, des Geschichtschreibers Ant de Ulloa + 1795 und der Maler Diego Ve-lasquez de Silva u. Franz. de Herrera.

Sepilla d'Oro, Britt. D. anf der Westind. Insel Jamaica, mit einem guten
Haven, vormals Hptort der Insel.
Sèvre Nantaise, Franz. Fl., im Dep.
beider Sèvres; Q. bei Bouin, M. unweit
Nantes in die Loire.
Sèvres Niortaise, Franz. Küstenfl. im
Dep. beider Sèvres; Q. bei S. Maixent;
M. in den Ozean am Pertuis breton.

Stures, Franz. Mfl. im Dep. Seine-Oise, mit 2,643 E. Berühmte kön. Porre-lanfabr., deren Vorzüge vor andern Eu-rop. in der Schönheit des Biscuits, im Reichthume der Verzierung u. Zartheit der Malerei bestehen, 1 Fejauzefebr. u. mehrere Töpfereien.

mehrere Töpfereien.

Sevres, beide, Franz. Dep. im nordwestl. Frankreich, zw. 160 8' bis 170 63'

6. L. und 460 47' bis 470 12' n. Br., im N. an Maino-Loire, im O. an Vienne, im S. an Charente und Niedercharente, im W. an Vendée gransend, 114,12 QM. grofs. Oberfläche: eine von dem Auvergnergebirge und den Sevennen abstreifende Hügelkette zieht sich in einer Diagonale von S. O. nach N. W. durch die Provinz, die übrigens zu beiden Seiten aus einer hochgelegenen Ebene besteht, Boden: meistens fruchtbare Klei, der auf Thon, Schiefer und Granit steht; strichweise Sand. Gebirge: die Puits d'Enfer, eine höchstens 40 F. sich erhebende Hügelkette. Gewässer: die Sevre Nantaise n. Niortaise, die Dive, Sevre Nantaise n. Niortaise, die Dive, Soire, Thoué, Ausonne, Vonne u. Bou-tonne, 196 unbedeutende Teiche. Viele

Sev

Moraste. Einige Mineralwasser ohne Ruf. Klima: milde n. angenehm. Produkte: Getraide, Hülsenfrüchte, wilder Hopfen, Kartoffeln, Karden, Tabak, Flachs, Hanf. Wein, Obst., auch Nüssen. Kastanten, Hotz', die gewöhnl. Hausthiere und Gefügel, Haasen und Kaninchen, aber auch Wölfe, Fische, Bisen, Mühl-, Ban- und Kalksteine, Marmor. Volksmenige 1810: 224,105, worunter 30,200 Reformirte, die 5 Konsistorialkirchen besitzen; die Katholiken haben 3! Pfarrand 288 Sukkursalkirchen. Der öffentl. Unterricht ist eiend: es giebt nur 3 Kol-Unterricht ist elend; es giebt nur 3Kollegien und 130 Blementarschulen. Nah-Ackerbau, nach dem alten Schlendrian betrieben, doch ärntet man an Kornfrüchten über 4 Mill. Zntr. men an Kornfrüchten über 4 Mill. Zntr.

n. braucht nur 2,400,000 Zntr.; unbedeutend ist dagegen der Bau der Kartoffeln,
der Hülsenfrüchte, des Flachessu. Hanfs.
Der Wein gehört zu den Mittelgewächsen, und wird, wie das Obst. blofs in
der Provinz verzehrt. Man bauet viele
Futterkräuter und hat gute natürl. Wiesen: man zieht vortrefl. Maulesel und
Esel, die für die beisten in Frankreich
gelten, hat 3 Rassen von Rindvieh, viele
Schaafe, deren Veredlung in neuern
Zeiten eifrig betrieben ist. und 2 Rassen
von Schweiden. 1801 zählte man 24,300 Zeiten eifrig betrieben ist, von Schweisen. 1804 zähl von Schweiden. 1801 zählte man 24,309
Pferde, 7,560 Maulesel, 4,740 Esel, 89,812
Stück Rindvieh, 315,811 Schafe, 15,363
Schweine und 373,530 Stück Geflügel.
Der Kunstfleils war durch den Vendée-Der Kunstfieils war durch den Vendée-krieg völlig vernichtet und erhohlt sich seitdem langsam; 1804 famd man 2 Fajnnze-fabr., 13 Töpfersien, 100 Ziegelhütten; 1 Salpetersiederei, 3 Papiermühlen, viele Holzarbeiter, worunter 27 Sattelmacher and 200 Holzechuhmacher, einige Serge-und sudere Wellenzeuchmnf., die 17,875 Stück liefern, 8 Mützenmnf. mit 1,400 Arb. dann Gärbereien, Hutmachereien und Handschuhmnf. Im Genzen ist die Prv. blofs produzirend, Ausfuhr: Korn. und Handschuhmnf. Im Ganzen ist die Prv. blofs produzirend. Ausfuhr: Korn, Holz, Ochsen, Maulesel, Pferde, Ham-mel, Wolle, Häute, Butter; Eier, Mast-schweine, Leder, Handschuhe, Mützen, Mehl, Branntwein, Mühlsteine, Salpe-ter, zusammen für 0,051,526 Gulden, wo-gegen man die Einfuhr zu 4,122,249 Gul-den anschlägt. Staatsverbindung: das Dep. wählt 2 Mitglieder zur Kammer u. gehört zur 12. Militärdivision, zur 9. Forstkonservation, zur Diözese u. unter den kön. Gerichtshof von Poitiers. Ein-theilung: in 4 Bezirke, 31 Kant. u. 203 theilung: in 4 Bezirke, 31 Kent. u. 363 Gemeinden.

Seprihissar, Osman St. am Pursak, in dem Anadol. Sandsch. Sogla, mit r armen K.

Sewad, Kabul. District in uer rich Rabul, unter 310 n. Br., vom Shindu be-gränzt und durchflossen. Er wird von Afghanenstamme, den Yussefai, einem Afghanenstamme, den Yusefzi, die in den Gebirgen dieser Landschaft su Hause eind, bewohnt. Der Distrikt ist gut angebauet.

Sewalte, Hind. Bergkeite im nördl. Bindostan, welche die Prov. Agra und Serinagur scheidet. Sie ist von beträcht-licher Höhe und hängt mit dem Himmaleh zusammen.

Sewan, (Br. 260 11' L. 1020 4') Britt. St. in der Kalkutta Prov. Bahar, Distr. Sarun, mit beträchtl. Töpfereien.

Sewastopol, Achtiar, (Br. 430 41' 30' L. 510 50') Russ. Beist, in dem Taurisch. Kr. Simferopol an einem Busen des Schwarzen Meers; fest, mit 74t H. und 3:000 E. Kriegshaven; Admiralität; See-

hosp.; Quarantine; Schiffswerzte. Sie war einsidie berühmteste Handelsst. des Querantane; Schiffswerfte. Sie Königr. Colchis.

Konigr. Loichis.

Sauszi, (Br. 520 13' 30" L. 520 41') Russ.
Kreisst. des Gouv. Orel an der Sewa u.
dem See Moriza, mit 10 K., 2 Kl., 770 H.,
41 Buden und 2,177 E. 2 Grünspan 1
Rajanze- und 1 Porzelanfabr. Produktenhandel.

Sexten, Oester. D. am Ursprunge der Drave, in dem Tyroler Kr. Brunecken, mit häufig besuchten Bädern. Auch werden hier gute Hüte und Musser ver-

Seperës, Dän. kleines Eiland, zum Seeland. A. Holbock gebörig, 14 M. lang und 4 breit, mit 48 H. und etwa 250 E.

Seyne, Franz St. im Dp. Niederal-pen, Bez. Digne an der Blanche, mit 2,537 Einw. Manuf. von baumwellenen Mülzen.

Seyne, Franz. Seest. 1m. Dep. vo., B2. Toulon; gut gebauet, mit geraden Strafsen; schönen Kaien und 5.636 K. Haven; Sardellen- und Thunfischerei; Schiffswerfte.

Schniswerite.
Seyny, Russ. St. in der Poln. Woiw.
Augustowo, mit 516 E.
Seyssel. (Br. 450 55' L. 230 30') Franz.
St. im Dep. Ain., Bez. Belley an dem
Rhone, mit 316 H. und 2,304 B. Schiff-

Seysumah, (Br. 24°55' L. 93°16') Hind. St. am Chumbul, in der Rrov. Malwah, zu den Besitzungen der Mahratten ge-

zu den Besitzungen der Mahratten gehörig.
Sezanne, [Br. 480 43' L. 210 33') Franz.
St. am Auges und Morin, in dem Dep.
Marne, Bez. Epernay, mit 1 Stiftsk., 4
amdern K. 1 Hosp. 300 H. und 4.165 E.
Mützenweberei, Gärbereien. Handel
mit Wein und Korn. Steinbrüche.
Sezamics, Oester. Mfl. im Mähr. Kr.
Chrudim, mit 156 H. und 993 E., zur
Herrsch. Pardubitz gehörig.
Sezimbra, S. Cezimbra,
Sezza, Päpstl. St. auf einem Berge,
in der Digz. Frosinone.
Sezze e Villa franca. Sard. Mfl. in
der Milan. Prv. Alessandzia an der Bormida, mit 2,267 E.
Sfacchia, Osman. Mfl. auf der Insel
Kirid, im Sandsch. Kanea.

syacchia, Osman, Mil. aur der Insel Kirid, im Sandsch. Kanea. Sfax, Asfax, Fs Sfakufs. Afrik. St. im südl. Theilb des Staats Tunis; num-manert und gut gebauet, mit Mnf. von Bettdecken, Haiks, Burnusen u. andern wollenwn Zeuchen; Handel mit Oel u.

Leineward.

Sfortesca, Sard. Lustschl, in der Milan. Prov. Vigevano.

Shadowrah, (Br. 240 20' L. 950 26') St. in der Prov. Malwah, Bezirk dree, zu dem Gebiete der Mahrat-Chandree . ten gehörig.

Shaftsbury, Britt. Mfl. auf einem hohen Hügel, der Engl. Sh. Dorset, mit 516 H. und 2.169 E. Spitzenklöppelei. 2 Dep. zum Parl.

Shahabad. (Br. 270 39' L. 970 342) Hind. St. am Gurrah, in der Prv. Oude, Distr. Khyrabed, zu des Nabeb vom Oude Be-sitzungen gehörig. 2 Dritttheile davos liegen jetzt in Trümmern.

Shahabad, (Br. 300 12' L. 940 7') Hind. St. in der Prov. Delhi, den Seike gehörig.

Shahjehanpur, (Br. 230 28' L. 030 37') Bind. St. in der Prv. Malwah, den Mahratten gehörig, am Sagarmutty, as-sehnl. u. gut bevölkert.

Skahjehanpur, (Br. 20 61' L. 970 32').
ritt. St. in der Kalkutta Prov. Delhi, istr. Bareily am Gurrak.
Shahaur, Sivanur, (Br. 150 1' L. 930) Hund. St. in der Prov. Bejapur, 2u en Besstzungen der Mahratten gehög, am Tombuddrah; klein und vertet. Ein Theil der Stadt liegt in Ruigen Fürstenthums. gen Fürstenthums.

gen Fürstenthums.

Shairghur, (Br. 280 40' L. 970) Britt.

in der Prov. Delhi, Bz Bareily.

Shamly, Syamalaya, (Br. 290 33' L.

0'49') Britt. Stadt in der Prov. Delhi,

sistr. Saharunpur, grofe, mit anschnl.

azars und i Münze.

Shanavaz, (Br. 300 41' L. 900 18') Ka
ul. St. in der Prov. Multan.

Shandorah, (Br. 300 26' L. 910 39') Britt.

tadt in der Prov. Delhi, Distr. Saha
annor.

shour.

Shannon, Britt. Fl. in Ireland. Er Smannon, Britt. Fl. in Ireland. Er Smmt aus dem Lough Allen, durch laft die Loughs Ree und Dergh, nimmt en Comlin, Suck und Inny auf, und eht unterhalb Limerick durch eine den Ozean. en Comlin, Suck und Inny auf, und eht unterhalb Limerick durch eine Jeerbusen ähnl. Mündung in den Ozean. Jeerbusen ähn! Mündung in den Ozean.

r ist weithin schiffbar, doch unterricht ein Wasserfall oberhalb Limeick die Fahrt, welche durch einen Kaal wieder hergestellt wird.

Shapham Park, Britt D. bei Glasonbuzy, in der Engl. Sh. Somersett.
ieburtsort des Dichters Heinrich Fieling & 1224.

ing † 124.

Shapur, (Br. 32° 19' L. 92° 24') Hind.

t. In der Prov. Lahore, am Ravey, zu
en Besitzungen der Seiks gehörig.

Shapur, (Br. 22° 19' L. 96° 2') Hind.

t. in der Prov. Berar, den Nagpur Mah-

t. in der Prov. Berar, den Nagpur Mahatten gehörig.

Shapur, (Br. 190 49' L. 950 40') Hind.

L. in der Prov. Berar, zu den Besitzunsn des Nizam gehörig.

Shapura, (Br. 250 43' L. 920 48') Hind.

It. in der Prov. Ashmir, Bez. Harowty,
rols, wohlgebauet u. mit Mauern umsebem. Sie gehört einem Rajah, der
ach Oudipur zinspflichtig ist.

Shapinai, Britt. Eiland, zu der
fruppe der Orkneysinseln in Orkneys
itewartry gehörig, im N. O. von Mainand, 45'noo QM, groffs, mit 750 Einw.
tarke Keipbereitung (jährl. 66.000 Zntr.)
ind Fischerei mit 80 Fischerboten.

Sharksbai, Haifischbai, fälschlich
zehundsbei, Anstralbai auf der Westiste des Australkontinents und zwar
es Bentrachtslandes, eine große Ver-

ces Bentrachtslandes, eine große Ver-lefinng, die aus einer Reihe von Me-ein, Buchten und Busen besteht und Laven enthält, die für die Schiffahrt vichtig werden können: Breycinets u-Lamelten Haven.

lamelins Haven

Shawabad, Britt. Distrikt in der Kal-Naturation in the strikt in der Rag-state Prov. Behar, zw. 25 und 28° n. Br., 7 QM. grofs, und nach dem 1801 aufge-ommenen Volkscensus von 2 Millionen fenschen und zwar in dem Verhält-isse bewohnt, dals 1 Mohamedaner auf Hindus kommt (Hamilton). Esscheint adels bei dieser Augabe ein Irrthum hanwalten. bzuwalten.

Shawpur, Shahpura, (Br. 230 34' L. 110 2') Rind. St. in der Prov. Gundwa, am Rhair, welche mit ihrem Gebiet unter sinem unabhängigen Zemin-

r unter states unsorangings Zeminar atcht. Sie hat ein kleines Fort.

Shebby, Nordamerik. County im St.
entucky, mit 14,877 B.
Sheermels, (Br. 5t<sup>0</sup> 11' 21" L. 18<sup>0</sup> 24'
g') Britt, festes Scal. an dem gleichn.
ergebirge, and der Insel Shepey, au

der Engl. Sh., Kent gehörig. Es deckt den Eingang zum Haven von Chathem. Sheffield, Britt. St. am Dun, in dem Westriding der Engl. Shire York. Sie ist gut gebauet und zählt 7,171 H. und 35,000 E. (1801 31,314). Fabr. in Stahlwaaren, als Rassirmessern, Messern, Gabeln, Federmessern, Ambolsen, Ackergeräthe und allerlei Werkzeugen für Künstler und Hanndwerker, ferner im plattirten Waaren, optischen Instrumenten und Kämmen; I Eisenhütte; im den Umgebungen. I Stückgielserei, Bleiweils- u. Mennigfahr. u. sterke Twifs. spinnerei.

Shefford, Britt. Mfl. an der Ivel, in der Engl. Sh. Bedford. Sheffnal, Britt. Mfl. in der Engl. Sh. Shrop, mit Eisengewerbe, merkwürdig durch die königl. Eiche, unter deren Laube K. Karl II. sich den Blicken seiner Verfolger entzog.

Sheikpur, (Br. 250 8' L. 1030 33') Britt.
St. in der Kalkutta Prov. und Distrikt

Bahar.

Sheil, Britt. Binnensee in der Skot. Shire Argyle, mit remantischen Umgebungen Shekarpur, (Br. 280 47' L. 87° 28') Ka-bul. St. in der Prov. Sewastan, auf der Westseite des Shindun, ein großer gut bevölkerter Ort, der starken Handel treibt, aber von Europäern wenig betreibt, abe

Shekoabad, (Br. 270 6' L. 980 11') Britt. Stadt in der Kalkutia Prov. Agra, Bez.

Etaweh.

County in dem

Shelburne, Britt, County in usual Amerik. Gouv. Neuskottland.
Shelburne, Britt. Hptst. der gleichn..
County in Neuskottland, die vor 1783 noch 600 Familien zählte und einen guten Haven besafs, seitdem aber nach ten Haven besals, seitdem aber nach Morse fast ganz verlassen seyn soll. Sie liegt an der Bai Roseway.

Shellam, (Br. 110 40' L. 960') Britt. St. in der Madras Prov. Kernatik. Shellum, (Br. 130 8' L. 970 5') Britt. St. in der Madras Prov. Karnatik.

Shenandoah, Nordamerik, Fl. im St. Virginia, welcher in den blauen Bergen entspringt und bei Harpers Ferry in den Potowmak fällt.

Shenandoah, Nordam St. Virginia, mit 13,646 E. Nordamer. County im

Shepey, Britt. Insel in der Engl. Sh. Kent, gebildet durch die beiden Arme des Medway, der Thames u. dem Meere. Sie hat gutes Kornland und starke Schaafheerden. Hauptstedt ist Queensborough.

Shepherds Islands, Australeilande, welche zur Gruppe der neuen Hebriden gehören, steile Felsen, die der Schiff-fahrt in diesen Meeren sehr gefährlich

Shepton Mallet, Britt. St. in der Engl. Shire Somersett, mit 5,000 E. Mnf. von Tuch und Kasimir.

Shepuri, (Br. 25° 25' L. 94° 49') Hind. St. in der Prov. Agra, nur eki Haufen von Ruinen, den Mahratten gehörig.

Sher, (Br. 230 58' L. 910 3') Hind. St. in der Prov. Malwah, au den Besitzun. gen der Mahratten gehörig.

Sherburne, Britt, St. in dem Westri-ding der Engl. Sh. York, mit 1 Hosp. u. Tuchweberel.

Sherburne, Nordamer. St. auf der In-sel u. in der Massachusettscounty Nantucket.

Sheregur, (Br. 500 55' L. 910 3') Hind.
St. in der Prov. Multan, zu den Besizzungen der Seiks gehörig.
Sietlands, Britt. Inselgruppe zw. 160
22' bis 170 5. L. und 50 51' bis 600 44' n.
Br., zu der Skot. Stewartry Urkneys ge-Br., zu der Skot. Stewartry Urkneys gehörig. Sie liegt etwa it M. von der
nördlichsten bewohnten Orkade Nordronaldsai entfernt und besteht aus gö
Eilanden, wovon 30 bewohnt. die fibrigeh Holmen oder Skerries sind. Das
nnere derselben ist gebirgig, sumpfig
und nackt, aber die mit einer Menge
Buchten und Haven verseheuen Küsten
fruchtbar, doch nicht so gut benutzt,
als es seyn könnte. Das Klima ist fast
wie auf den Orkneys, ungeachtet diese
Inseln beträchtl. höher liegen: ein
sehr kurzer Sommer, ein nasser nebliger Herbst u. ein 6 Monate daurender Reger Herbst u. ein 6 Monate daurender Reger Herbst u. ein 6 Monate daurender Re-genwinter mit vielen Stürmen, machen die Jahreszeiten aus, selten hat man ei-nen Frühling. Die Nacht wird häufig durch Nordlichter erhellet. Hanptpro-dukte sind Gerete, Hesfer, Kartoffeln, Wachholder (sonst kein Baum und kein Strauch), kleine Pferde und Schaale, Wachholder (sonst kein Baum und kein Strauch), kleine Pferde und Schaafe, starkes Rindvieh und Schweine, Kaninchen, Robben, Fischottern, vielerlei Straudvögel, worunter die Bidergans, Fluß- und Seefische, Hummer, Austern, Muscheln, Bernstein und vom Meere ansgeworfener Ambra, Kupfer, Eisen, Asbest, Speckstein, Grawaten, Walkererde, Mergel, Kalk- und Sandsteine, Torf als einziges Brennmaterial. Die Volksmenge beträgt 21,600 Protestanten in 12 Kirchsp., die Norsisch reden, Nahrungszweige machen Viehzucht, Fischerrei, Vogelfang und Strumpfstrückrei, die Exporten Butter, Felle, Thran, Daugen, Fische und wollene Strümpfe aus. Den meisten Gewinn zichen die Einwindes, von den in ihren läuven landennon meisten Gewinn ziehen die Kinw.
indess von den in ihren liäven landen
den Härings- und Wallfischjägern aller
Nationen, und würden noch mehr gewinnen, wenn der stürmische Winter
nicht die Schiffe von ihren Küsten jagte.
Die vornehmste Insel heist Mainland.

Shevagunga, (Br. 0° 54' L. 96° 9') Hind. St. im südl. Karnatik, welche unter ei-nem Polygarenfürsten steht, welcher an die Britten einen jährl. Tribut von 60,000 Pagoden zahlt.

Shevagurry, Sivaghiri, (Br. 90 93' L. 960 11') Britt. St. in der Prov. Tinewelly, sur Präs. Madras gehörig.

Shevelpatore, (Br. 90 31' L. 950 22') Britt. St. in der Prov. Tinewelly, zur Präs. Madras gehörig, die neuerdings echr herabgekommen ist.

sehr herabgekommen ist.

Shields, s. South-Shields und North-Shields. Beide St., wovon jene in Durham, diese in Northumberland liegt, haben mit Tynemouth gegen 22,000 R. und machen den Haven von Newcastle aus, welchter über 2,000 Segel fassen kann: 1800 klarirten 7,840 Schiffe aus.

Shieta, Afrik, fruchtbares Thal oder Oase im Innern des Staats Tripoli.

Shin, Britt. Binnensee oder Loch in der Skot. Sh. Sutherland.

Shirgotta, (Br. 24032' L. 1020 34'1 Britt. Et. in der Kalkutta Frov. Bahar.

Shirleywich, Britt. D. an der Trent, in der Kalkutta Frov. Bahar.

Shirleywich, Britt. D. an der Trent, in der Kalkutta Frov. Bahar.

Shirdra, Russ. Fl. im Gouvern. Kaluga, welcher dem. Oka zufällt.

Shiedra, (Br. 530 52' L. 520 10') Russ.

Kreiest. am gleichn. Fl., in dem Gouv. haluga, mit 2 K., 102 H. und 1,870 Binw.

Garbersion; Kram - und Produktenham-

Shitomir, (Br. 40° 40') Russ. Hptstædt des Gouv. Wolhyn und eines gleichm. Kr., am Teterew, mit 30; H. und r.818 B. Sie ist noch sehr unbedeutend, hat aber

Sie 1st norn sent unbewarden, fruchtbare Umgebungen.
Sholapur, (Br. 170 43' L. 020 19') Hind.
St. und Hauptort eines gleichn. Dissrin der Prov. Bejapur, welcher zum Theil den Mahratten gehört. Die Stadt ist Mahrattisch.

Sholavanden, (Br. 90 59' L. 950 49') Britt. St. in der Madras Prov. Karnatik, Distr. Madura.

Shole, Oester. Mfl. am Onter, in dem. Galiz. Kr. Sambor.

Shureham, s. Newshoreham. Shortlandsstrafse, Austr. Meeresarm, welcher sich in den Archipel von Neu-

georgien zieht.

Shrewebury, Britt. Hptst. der Engl. Sh. Shrop, auf einer Halbinsel, welche die Severne mecht. Sie lehnt sich au einen hohen Hügel: der ältere Theil der Stadt ist finster und unansehntich, der neuere hat breite, regelmäßinge gut bebauete Straßen, aber schlechtes Pfla-sten. Man zählt 6 K., wor. die Haupt-kirche ein schönes Gebäude ist, 1 Kran-kenh., 1 Armenh. für 200 Erwachsue u. kirche ein schönes Gebäude 1st, I kran-kenh., I Armenh für 200 Erwachsne u. 100 Kinder, 1 gelehrte Schulc, 2,561 H. und 14,747 E. Garnspinnerei, Seiden-bandweberei; Hauptmarkt für ein gro-bes wollenes Zeuch, das Welsh Web, welches hier dressirt wird, und für Fla-nelle. Ueberreste eines alten Schl. Ge-burtsort des Archäologen John Taylor † 1766. 2 Dep. z. Parl.

Shrewsbury, Nerdamer. Ortsch. am gleichn. Fl., in der Newjersey County Monmouth, mit 3,773 E.

Shrop, auch Salop, Britt. Shire in England; zw. 140 26' bis 150 20' ö. L. und 520 14' bis 520 57' n. Br., 1m N. an Fliat und Chefshire, im O. an Stafford und Worcester, im S. an Hereford und Radnor, im W. an Montgomery und Denbigh gränzend, 62,35 QM. grofs. Oberfläche: im N. voller Berge und Hügel, im S. wellenförmig eben. Boden: äuflerst verschieden, im Ganzen Mittelboden. Gebirge: die Childs Ereal Heath, Drayton Heath, Cleve Heath, Bagge boden. Gebirge: die Childs Ereal Heath, Drayton Heath, Cleve Heath, Baggs Moor, Babbs Wood, Lons Mountain u. a. Gewässer: die Severne, welche die Provinz in 2 fast gleiche Theile zerschneidet, die Temd, Tern. Klima: rein und gesund, doch etwas raub. Produkte: Geiraide, Garten- und Häle senfrüchte, Kartoffeln, etwas Flachs u. Hopfen, Obst. Holz, die gewöhnl. Hausthiere, Wildpret; Federvich, Bisen, Steinkohlen. Volksmenge 1811: 194,700 Ind. in 21 St. und Mfl. 170 Kirchspielen Steinkohlen. Volksmenge 1811: 194.700
Ind. 1n 21 St. und Mfi, 170 Kirchspielen und 31,182 H. Nahrungszweige: aufser Ackerban und Viehzucht ein einträgl. Bergban auf Eisen und Steinkohlen, sonst noch Wollenspinnerei und Wollenspinnerei und Wollenspinnerei und Wollenspinnerei und Wollenspen der reichen Gegend von Colebrookdale bei Broseley, Welltington, Sheffnall und Bridgenorth, die größten Eisenwerke sind bei Fighmore und Kettely. Man gewinnt jährl. 624.000 Zntr. Gulseisen. Ausfuhr: Bisen u. Eisengeräthe, Steinkohlen, Käse, etwes Maiz, Holz, grobe wollene Zeuche. Dep. zum Parl. 12. Eintheilung: in 15 Hundreds.

Shujawulpur, Suzawulpur, (Br. 23° L. 94° 24') Hind. St. in der Prov. Mal-

wah, su den Besitzungen der Mahratten gehörig, am Jumna. Sie ist grofs, hat ein Fort, und Mf. von gestreiften Musselinen und andern baumwollenen Zenwofür sie, wie für Opium, Hauptmarkt ist.

Hauptmarkt ist.

Shumsabed, (Br. 32° 16' L. 89° 54')
Rind. St. am Ihylum, in der Prov. Lahore, den Seiks gehörig.

Shundrabandy, (Br. 9° 55' L. 95° 24')
Britt. St. in der Madras Prov. Karnatik,
Distr. Tinnewelly.

Siälland, s. Sesland.

Siässtycher Kanal, Russ. Kanal, welcher den Wolchow mit der Siss verbindet und eine Fortsetzung des Ladogasee's ausmacht, wodurch die Wolga u.
Newa rich die Hände reichen. Er ist
1766 angetangen, 170' wieder vorgenommen und 1801 völlig beendigt.

Siak, Asiat. St. an dem gleichn. Fl.

sidk, Asiat. St. an dem gleichn. Fl. und in dem gleichnam. Dietr. der Insel Sumatra. Sie steht unter einem einheimischen Regehten und hat einen Haudel war, der einen lebhaften Handel unterhält. Die Ausfuhr besteht in Gold-Wachs.

mischen Regenten und mit einen flerven, der einen lebhaften Handel unterhält. Die Ausfuhr besteht in Gold, Wachs, Sago, gesalzenen und frischen Fischen, Elephantenzähnen, Kampher, Gummi u. a. Art. Die Niederlander hehlen hier auch vieles Schiffbauholz. Siam, bei den Eingebornen Meuang-Thai, Asiat. Königreich zw. 10 bis 150 n. Br., im N. an Schina und Birma, im O. an Auam oder die Theile desselben, die auf den Charten Laos und Kambodsha heißen, im S. an den Meerbusen von Siam und die Halbinsel Maleka, im W. an Birma gränzend. Areal: nach Gräberg 6,180 QM. Oberfläche: ein groftes Thal, von einem bretten Fl. durchstömt und rings umher von hehen Gebirgen eingesohlossen: im S. läuft ein den Isthmus der Malaiischen Halbinsel aus. Boden: der Menam ist der Nil Siams; des Land wird durch seine Ueberschwemmungen außerordentlich insel aus.

Nil Siams; das Land with the Mill Siams; die ein Wasser durch das genze Thal. Die Höhen und Gebirge, die es begränzen, sind mit dichten Wäldern besetzt. Gebirge: zwei große Gebirgszüge trennen Siam von Birma und Anam, aber beide sind selbst dem wach nicht bekannt. Gewässer: der Menam, welcher durch drei Münder Menam, welcher durch drei Mündungen sich in den Siamer Busen mündet, ist der einzige beträchtl. Fluis des Landes. Klima: heiß, nur 2 Jahrsszeiten, die trockene und nasse: das Thal ist wegen der Ueberschwemmungen des Stroms, dessen Schlamm leicht in Fäulist wegen der Ueberschwemmungen des 

kroms, dessen Schlamm leicht in Fäulnise übergeht, nicht gesund. Produkte: 
Mais, Hisse, Reifs, Hülsenfrüchte, groge Erdäpfel, Kürbisse, Wassermeionen, 
Zimmet, Kaffee, Baumwolle, Betel, 
Zuckerrohr, edle Früchte, Bambus und 
anderes Holz, Tonkibäume, woraus 
man Papies bereitet, Faangbäume als 
Farbebäume, Cotaibäume, Elephanten, 
schiechte Pferde, wenig Hornvich, eine 
Menge wilder Thiere, worunter Tiger 
und Rhinozerosse, Fische, Gold, Kupfer, 
Risen, Blei, Zinn, Magneteteine, Salpeter, Schwefel, Diamanten. Volksmenge: etwa 2 Mill. Indiv.; das Land war 
niè sehr bevölkert, und die Volksmengsoll durch die häufigen Kriege noch 
mehr abgenommen haben. Die Einw. 
sind, der größern Masse nach, Siamer, 
doch findet man auch Malaien. Die 
Religien ist der Buddhaismus. Kutur 
des Bodene: nur das Thal, welches der 
Menam durchströmt, ist angebauet, die

Seiten und Gebirge eine undurche Wildnife. Reifsbau und Viehrucht beinahe die einzigen Beschäftige des Siemers. Dabei findet sin e des Siemers. Dabei find schränkter Bergbau Statt. Doch il schränkter Bergoau Statt. Loom is Land überhaupt zu wenig beik Kunstfleiß: so viel man weiß, schränkt sich dieser auf Weberg baumwollenen und seidenen Stoffs auf die Verarbeitung einiger Met Goldschmiede, Tischler und Verg auf die veralenden der die verschler und versind die Kfinstler der Siamesen, sind die Kfinstler der Siamesen, del: unbeträchtlich. Der auswählendel wird meistens von Portug und Britten unterhalten. Der K und Britten unterhalten. Der it treibt einen ausschliefel. Handel zeibt einen ausschließe. ASapan Zinn. Elfenbein, Blei und Sapan welche zugleich die vorzüglich welche Zugleich Wi Ausfuhrartikel ausmachen. Wisschaftl. Kultur: ohne Ausmunter schatti. Kultur: onne Aumunter Gelebrte Kenntnisse können unter nem Haufen von Sklaven nicht g hen. Die Siamesen haben eine gele Sprache, die Palisprache, worin Sc ten religiösen und gelehrten In geschrieben sind, allein diese w. Jon der gemeinen ganz ab und ist völlig todte Sprache. Diese Schr yon der gemeinen ganz ab dan stöllig todte Sprache. Diese Schr zeugen von einer höhern Geistesku als sie jetzt in Siam gefunden vise sollen gate Dichter haben, a alle ernsten Wissenschaften befisich in dem elendesten Zustande; in dem Schulen oder den Klösterr Talapoinen oder Mönche wird im Lesen und Schreiben Unterrich theilt. Staatsverfassung: ein u schränkter Despotismus. Der Köninicht nur Herr über das Leben, dern auch über das Eigenthum st. Unterthanen und das Land gehört eigenthümlich zu. Es giebt in dem che zwar Freie, die jedoch auch önte für den König arbeiten mit aber hier ist es eine Ehre, ein Sides Monarchen zu seyn. Dieser sich vermählen, mit wem er will, s des Monarchen zu seyn. Dieser sich vermählen, mit wem er will, s wenn seine Wahl die Schwester sich vermählen, mit wem er will, s
wein seine Wahl die Schwester
Tochter trifft. Staatsverwaltung:
Monerch hat einen Staatsvath und
nen Geheimenrath, die Provinzen
den durch Statthalter regiert. Die
gerlichen Gesetze sind strenge u. s
sam. Die Landmacht ist unbedeut
erforderlichen Falls kann der K
wohl 60,000 Mann mit 3 bis 4,000
phanten aufbringen; die Seemach
steht in einigen Galeeren. Eintheil
Siam zerkällt in 2 Theile, den obei
untern, die in Provinzen und diese
der in Distrikte abgetheilt wer
Der obere Theil enthält die Prov.
seluc, Sangueluc, Lecontai, Comp
pet, Coconrepina, Peschebonne n.
schiai, der untere Theil die Prov.
tane, Ligor, Chantebonne, Bordelor
Thiai. Hptst ist Sy-yo-thi-ya.
Siamesen, Asiat. Volk, welch
der Mongolischen Stammrasse ge
Einzwar kleiner, aber nicht übel
baueter Menschenschlag, dessen
siognomie mehr von dem Schin
als von dem Hindn hat. Des Ge
hen Wangen hervorragend; die
kurz und an der Spitze rund, der L
zehne vom Betelkauen schwarz, die
zen unmäßig lang, die Haut d
braun mit Roth vermischt, die l

Zanne vom neteikauten schwarz, dit zen unmäfsig lang, die Haut dit braun mit Roth vermischt, die I schwarz, dick und kurz abgeschn Der Siamese kleidet sich höchst fach; der Mann, wie des Weib;

tragen die Weiber ihren Umwurf wie einen Unterrock, die Männer schlagen ihn zwischen den Schenkeln herauf. Der Busen bleibt meistens unbedeckt, Reinlichkeit ist eine vorzügl, schaft beider Geschlechter. N l. Eigen-Nahrung and Wohnung sind beides eben so ein-fach, wie ihre Kleidung, and selbst die Tempel zeigen keine Pracht. Von Cha-rakter ist der Siamese sanft, höflich u. rakter ist der Siamese sanft, höflich u. sorglos; er kennt keine Rachsucht aber er ist feig, geizig, ein großer Lügner und Prahler, und in seine Gewohnheiten hartnäckig verliebt. Er ist arglistig u. unbeständig, doch im Handel ehrlich u. gewissenheft, er stiehlt gern, aber er verachtet den Dieb; er ehrt das Alter und unterstützt seine Verwandten. Seine Sprache ist wenig bekannt: sie ist einsylbig, doch ganz von dem Schinesischen verschieden. Seine Priester, die Talapoinen, haben eine Sernstwitzersche, die Palisprache. Talapoinen, haben sche, die Palisprache.

Seninesischen die Palisprache eine Sanskritsprache, die Palisprache.

Siamischer Meerbusen, Asiat, großer Meerbusen oder Theils des Schines.

Meers 2w. der Malaischen Halbinsel n. den Reichen Siam u. Anam.

Siampa, Tsiampa, eigentl. Chang, Anam. Prow. zw. 10 bis 110 n. Br., im N. von unbekannter Ausdehnung, im O.

anali: Front with the state of Landschaft, wovon der nord. Ineil eine völlige Wüstenei, der mittlere u. südl. Theil gut angebauer und bevölkert ist. Indels ist das Innere dieses Landes gar nicht bekannt, und von den Missionarien wissen wir nur soviel, dals es dem Reiche Anam gegenwärtig unterwerfen ist. worfen ist.

worsen ist.

Sinan fu, s. Teinan-fu.

Siao, Asiat. Eiland, unter 1420 44' L.

2. 20 48' n. Br., im östl. Meere auf der
Stüspitze von Celebes belegen. Es hat
einen Umfang von etwa g M. u. in seiner Mitte einen noch lebendigen Vulkan. Uebrigens ist es fruchtbar, ú. hat
Malaiische E. Die Niederländer halten
daselbst eine Besetzung.

Siara, Seara, Port. Capitania und
eine von denen, worein Brasilien eingetheilt ist. Sie breitet sich zw. dem Paranaiba u. dem Meere aus.

ransiba u. dem Meere aus.

Siara, (s. Br. 3º 31' L. 339º 13' 40")

Port. Haupist. der gleichn. Brasil. Capitania am Meere; klein, mit i Fort.

Haven; etwas Handel. In der Umgegend

findet man viele Krystalle. Siássil, Asiat. Eiland im östl. Meere, gum Archipel der Suluhinseln gehörig; hoch, gut bewaldet, fruchtbar und wohl bewohnt. Die Spanier haben daranf

eine Besatzung.

eine Besatzung.

Sibah, Siva, (Br. 31° 39' L. 93° 13')
Hindost. St. ini der Prov. Lahore, zu den
Besitzungen der Seiks gehörig. Sie liegt
auf einem Hügel u. ist befestigt.

Sibirien, das Russ. Asien oder der
Kollektivname der Gouvern. Tobolsk,
Tomsk u. Irkuzk, ein Areal von 112.475,14
QM. und, mit Inbegriff der ungezählten
Völker, von etwa 1,650,000 Menschen bewohnt, wor der kleinere Theil Russen
sind: der Ueb-rrest besteht aus einem
Gemische von Mongolen, Buråten, Tungusen, Lamuten, Jakuten, Jakagiren,
Tschuktschen, Korjäken, Kamischadalen, Kurllen, Aleuten, Kotbalen. Sojoten, Tataren, Ostjäken, Samojeden,
Wogulen, Bucharen, Tschebogiren,
Tschubaltschiren, Kalmüken, Tschulymer, Teleuten etc. Eigentl. geftört auch Wogulen, Bucharen, Tschebogiren, Tschubaltschiren, Kalmüken, Tschuly ther, Teleusen etc. Eigentl. genort auch

noch ein Theil von Perm u. von Oren but noch ein Theil von Perm u. von Oren bas zu Sibirien, welches Zar Iwan II. ser tig wo der Atamán Jermak Timofegew so ne Eroberungen am Ural Rufsland übed geben hat, in die Russ. Krone gefiech ten hat. Doch lebt noch im äulserste Norden auf der Halbinsel, die sich in die Beringsatralse neigt, ein gemei Volk, die Tschuktschen, unbezwungen und nur seinen eigenen Gesetzen geber-chend. chend.

See Beeroo , Asiat. Insel, der Westküste von Sumatra, zw. z bis 8 s. Br. und 115 bis 1160 L., 15 M. lang und 2 ½ breit. Sie ist stark bewaldet. und s. Br. und 115 bis 116° L., 15 in. . . . . und 115 bis 116° L., 15 in. . . . . und 116 bis 116° L., 15 in. . . . . und hat E., die denen auf der Poggyinsel gleichen; gastfrei, gutmütnig, von kupferbrauner Haut. Sie leben von Zukkerrohr, Erdägfeln, Kokosnüssen und

Siboure, Franz. Mfl. im Dep. Nieder-pyrenäen, Bz. Bayonne, nahe am Ozeane, mit 1,873 E.

Sibuyan, Span. Insel, unter 1300 gt L. und 120 50' n. Br., 2u der Gruppe der Philippinen gehörig. Sie hat 7 bis 8 M. im Umfange und Malaiische Bisayer 2a Bewohnern.

Sicacola, Cicacole, (Br. 180 21' I. 180') Britt. Hauptst. des gleichn. Madras Cirkars. Sie besitzt eine Moskee, die für ein großes Heiligthum gehalten

zur ein großes Heiligthum gebalten wird Sicandro, Osm. Archipeleiland, unweit Policandro; klein und unbewohnt Sictygully, (Br. 250 12° L. 1050 17) Britt. Pals in der Präs. Kalkutta, auf des Granzen der Prov. Bengelen u. Bahu: er liegt in den Gebirgen von Colgon und war vormats stark befestigt.

Sicgeni, Britt. Mfl. auf der Insel Matamit 2,250 E.

ta, mit 2,250 E.
Sichen, Nied. St. um Demer, in da
Prov. Südbraband, mit 1,497 E. 1 Branrei, 2 Branntweinbrennerei

Sichersreuth, Baier. D. in dem Ober-nlandg. Wunsiedel, mit einem Gemainlandg. mainang. Wunsiedel, mit einem Ge-sundbrunnen, dem Alexandersbade, de-sen Wasser dem Schwalbacher gleich kömmt. Es wird stark verschickt, dien höber auch zum Baden, zu welchem Ende hier die nöthigen Gebäude vorhanden sind

Sind.

Siccomario, Sard. Prv. in dem Herz.

Milano, ein kleiner fruchtbarer Strich
Landes, am Zusammenfl. des Po u. Tanaro, mit 15 Mfl. a. D.

Sicignano, Siz. St. im Princ. citer,
welche, mit dem D. Galdo di Sicignaro,
3,336 E. zählt.

Sicilian. helde.

3,336 E. zühlt.

Sicilien, beide, Europ. Königreich, welches aus 2 verschiedenen, aber sit 1817 in Eins verschmolzenen Reichen, Napoli (s. d. Art.) und Sicilien (s. d. Art.) besteht, und nater dem Titel, Königreich beider Sicilien, einem gemeinschaftl. Könige gehorcht. Beide entheten zusammen 2,034.77 QM., mit einer Volksmenge von 6,019,038 E., die 2,98 Ortschaften und etwa 1,10,20 H. be wohnen. Die Nation besteht, bis auf bis 22,000 Arnauthen, die in den Secotbis 24,000 Arnauthen, die in den Seestten und einem Kustenstriche Biciliens und Napolis leben, ganz aus Italienera, die sowohl in Napoli, als in Sicilien einen eigenen Dialekt reden. Die Keeinen eigenen Dialekt reden. Die Ke-ligion ist, mit Ausnahme der Arnauhtes, die dem griech. Keth. Ritus folgen, für röm. kath. Der Klerns ist zehlreicht sehr begütert. Die Nation theilt sich in Adel, Bürger und Landieute. Staat-verlüssung: eine konstitutionelle für narchie, Erhlich in der Dynastie du Bourbenet. Der König hält die Höchte

millaichende Gewalt in Händen, die ge. 5 Fregatten und einige kleine bewaffne-etzgebende theilt er gewissermalsen te Fahrzeuge. Staatseinkühfte: etwa 17 mit der Nation, die in beiden Reichen Mill. Guiden. 1807, betrug die ordenti. mit der Nation, die in beiden Reichen lurch Parlamente vorgestellt wird. Doch ist seit der Vereinigung beider Reiche die Nationalrepräsentation noch nicht organisitt. Der König ist kathol. Religion; der Thron erbl. in männlicher and weibl. Linie. 'Zur Volljährigkeit ist das ifte Jahr erforderl. Der König jesteigt den Thron, ohne daße es einer Krönung bedarf. Der Thronfolger heißt Herzog von Apulien. Der Titel ist: Lönig beider Sicilien und zu Jeruselem, Infant von Spanien, Herzog von Par-König beider Sicilien und zu Jerusalem, infant von Spanien, Herzog von Par-ma, Piacenza und Castro, erbl. Grofi-terzog von Toskana; das Wappen, mit-timigen Abänderungen, das Spanische. Der Hofstaat ist zahlreich und präch-lig. In Napoli sowohl, als Sicilien giebt is in jedem Reiche 7 Erzämter. Der Ritterorden sind 4: der Orden beider Si-rilien, der S. Ferdinand, der S. Januar and der Konstantinische. In Napoli illden die Nation der Adel, Bürger und Bauer. Beide ersteren Stände genielsen besondere Vorrechte, der letztere ist meistens Herrndiensten unterworfen u. bauer. Beide ersteren Stände genielsen besondere Vorrechte, der letztere ist meistens Herrndiensten unterworfen u. lürftig. Die Geistlichkeit macht kei-aen eigenen Stand im Stante aus, sonhern rechnet sich zu den beiden erstern klassen. Welchen Antheil für die Zu-tunaft diese Stände an der Regierung achmen werden, ist noch unbestimmt. Siciliens Staatsverfassung war zwar lurch die Konstitution von Str. Setter commen werden, ist noch unbestimmt. Sicilièns Staatsverfassung war zwar lurch die Konstitution von 1815 festgewetzt: diels Reich bekam dadurch eine Matosalvertretung durch 2 Kammern, 1) der Pairskammer, wozu die Pairs des Reichs, lie Erz- und Bischöfe gehören und 2) ier Kammer der Gemeinden, welche die Deputirten der Städte und Oerter bilden. Diese Nationalvertretung oder Parlament theilt mit dem Könige die Sesetzgebung u. das Besteurungsrecht. Der König hat seine Civilliste, und die Feudalität, so wie die Lehingerichtsarkeiten, bleiben abgeschafft. Indels ist diese Konstitution bis jetzt nicht in Wirksamkgit getreten, und dürfte nach ler nunmehr ausgesprochenen Verschmelzung beider Reiche wohl eine der nunmehr ausgesprochenen Ver-ichmelzung beider Reiche wohl eine ichmelzung beider Reiche wohl eine Abanderung erleiden. Stratsverwaltung: die höchsten Zentralbehörden und der Staatsrath u. das Ministerium, die beide zu Napoli ihren Sitz haben. Die Verwaltungs- und Justizbehörden nind in Napoli noch provisorisch die auml. wie sie unter der Franz. Verfastung bestanden; die Prv. werden durch Statthalter regiert, die Gerechtigkeit verwalten die Appellationsböfe, die Tribuanie u. die Friedensrichter, der Kirchenstaat ist dem Minister des Kultus antergeordnet, die Finanzen, das Miliantergeordnet, die Finanzen, das Mili-tär, Marine, Posten, Forsten u. s. w. rerwalten besondere Behörden. Der rerwatten besondere Behörden. Der Monarch ernennt die 21 Erz- und 114 Bischöfe. In Siedlien repräsentirt den Monarchen ein zu Palermo fesidirender Vizekönig, dem ein von den Ministern gebildeter Geheimersth und ein Staatstath zur Seite stehen. Die übrigen hohen Zentralbehörden sind das Tribunal der kön. Hofgerichte, das kön. Finanzkoltegium, des Tribunal der Junta, das Konsistorium und das Kollegium der Präsidenten. Militär: ohne Nationaltruppen höchstens 16,000 M., in 10 Reg. Infanterie- und 4 Reg. Kavalerie vertheilt. Die Provinziallegionen machen 7,000 M. aus. Marine: J Linienechiffe, Geog. Stat. Handwörterbuch, 11. Bå. Geog. Stat. Handwörterbuch, 11. Bd.

te Fantzeuge. Staatseinkunite: etwa 17 Mill. Guiden. 1807. betrug die ordenti. Binnahme in Napoli alleiu 5,700,000, die Ausgabe 12,606,000, die Staatsschuld 67 Mill. Dukaten (zu 1 Rthlr. 4 gr. 6 pf.). Sieiliens Staatseinkünfte machten 1866. Siciliens Staatseinkünfte machten 1908 etwa 6.150,000 Gulden aus, wowen die Grundsteuern und Domänen 2.064,219 Guld. betrugen. Eintheilung: in die beiden Künigreiche Napoli u. Sicilien. Sicilien, Sic. Königreich, die größte Insel des Mittelländ. Meers, in der Gestalt eines Dreiecks 200 200 200 bis 350 Insel des Mittelländ. Meers, in der Gestalt eines Dreiecks, zw. 290 58' bis 330 35' bis 330 47' n. Br. Areal mit den Liparen und übrigen kleinen Eilanden 537,50, ohne diese 576 QM. Oberfläche: gebirgig u. von mehrern Zweigen der Appenninen durchschnitten, die hier in dem Vorgebirge Passaro unter das Meer tauchen. Zwischen denselben breiten sich äufserst lachende und fruchtbare Thäler aus. Von dem Kontinente Italiens wird das schen denselben breiten sich äusserst lachende und fruchtbare Thäler aus. Von dem Kontinente Italiens wird das Land durch die Meerenge von Messina geschieden. Boden: in Val Demone völlig vulkanisch, in den beiden übrigen Provinzen vermischt, im Ganzen fruchtbar. Gebirge: die Appenninen u. darunter der höchste Berg Italiens, der Actna oder Monte Gibello, ain 10,636, nach Sabssure 10,220 Fuls hoher Vulkan. Gewässer: bloße Küstenfl., darunter der Giaretti, Plantani, Cantera n. a. Kleine Landseen sind zahlreich. Klima: höchst milde und gesund, nur einzelne Ge-Landseen sind zahlreich. Klima: höchst milde und gesund, nur einzelne Gegenden leiden von schädl. Dünsten, die sich aus den Gewässern erheben, welche keinen Abfluß haben. Das Quecksilber fällt selten bis o. Schnee und Eis kenne, man nur vom Aetna. Die Agrumen sind in höchster Vollkommenheit, u. selbsb Aloe und Dattelpelmen gedeihen. Produkte: Getraide, besonders Waizen, Reils, Wein, Oliven, Südfrüchte, Safran, Tabak, Flachs, Hanf, Zuckerrohr, Karuben, Papierpflanzen, Manna, Aloe, Soda, Sumach, die gew. Hausthiere, Wild, Fische, Gefügel, Bienen, Seidenwürmer, Kanthariden, Eisen, Kupfer, Blei, Steinkohlen, Schwefel, Zinnober, Alabaster, Marmor, Lapis Lazuli, Salzvolksmenge 1797: 1.6555,536 Ind., wovom mehr als die Hälfte in den 352 St., der Rest in wenigen D., aber sehr vielen füber die ganze lüsel zerstreneten Mairrhöfen wohnt. Das Gros sind Italiener, mit einem eigenen, dem Sicilischam. Dialekte: unter ihnen leben einige Arnauthen in den Seestädten. Die Religion ist die kathol: man rechnet die Zahl aller kleriker auf 70 bis 80,000, wor. 2 Erz und 6 Bischöfe. Die Nation besteht aus einem sehr reichen Adel, der mit dem Klerus fast alles Grundeigenfum den Seitzt, und 35 Försten, 27 Herzoge, 37 Marchesen, 1 Vicomte, 27 Grafen und 79 Barone unter sich zählt, aus den Bürgern, die zwar frei sind, hei der bestehenden Verfassung sich aber doch nicht ao, wie sie sollten, bewegen können, und aus dem Bauer, dessen Zustand deisen Unwissenheit und Aberglauben alle Beschreibung übersteigt. Die Arnatharte Thisel von zuz Eurona ist milde und gesund, nur einzelne Ge-genden leiden von schädl. Dünsten, die und deisen Unwissenheit und Aberglauund deisen Unwissenheit und Aberglauben alle Beschreibung übersteigt. Die fruchtbarste Insel von ganz Europa ist durch ihre Verfassung verödet und fass zur Wüste geworden. Kultur des Bodens: Ackerhau ist der Haupt "nad natürlichste Erwerbszweig der E. "allein der Anhau ist äußerst schlecht, und Sicilien Erniet jetzt Laum 1/10 von dem mehr, was es zu den Zeiten der Römer

gewenn, wo Sicilion die Kornkammer des Reichs war. Rehfues rechnét den ganzen Aernteertrag auf 2,255,536 Sai-men. Hanf und Flachs werden wenig gewann, wo Sici des Reichs war. men. Hanf und Flachs werden weuig gebanet, die Olivenbäume schlecht ge-wartet, und blofs auf den Anbau der Rebe mehrerer Fleifs gewendet. Im Val Demone zieht man den Maulbeerbaum und hat eine anschni. Seidenkultur. Die Schaef- und Ziegenrucht haben ih-ren Sitz im Val di Noto: die Siciliani-schen Pferde fallen sehön; allein die Zucht ist gernachlässigt. Die Bienen-zucht wird stark getrieben: der Honig von Hybla ist bekannt. Die Banmzucht überläfet man der Natur, doch liefert zie mehrere schätzbare Ausfuhrartikel. Eischerei wird an den Küsten lebhaft getrieben, besonders ist der Thunfisch-fang bei Palermo von großer Wichtig-Pischerei wird an den hussen getrieben, besonders ist der Thunfischeing bei Palermo von großer Wichtigkeit. Kunstsleils: unbedeutend, und schränkt sich fast ganz auf die nothwendigsten Handwerker ein. Nur in einigen größern Städten blühet die Seidenweberei. Handel: trotz der treft. Lage der Insel völlig passiv und gegenwärtig meistens in den Händen der Britten, da sonst Genua, Livorno und Marseille die Hauptabnehmer waren. Sictlien führt nach Rehfues für 11,022,100 Dukaten Produkte aus, nämlich Waitlieberfüchte Dukaten Produkte aus, nämlich Waizen 300,000, Gerste and Hülsenfrüchte 80,000, Pistazien 300, Haselnüsse 11,000, Salz 200,000 Salmen (der Salm etwa zu 2 1/2 Zntr.), Hanf und Flachs 5,000, Lein-3l 6,000, Olivenöl 40,000, Mandaln 10,000, Johannisbred 60,000, Sumach 5,000, Soda Johannisbred fo.000, Sumach 5,000, Soda 60,(00, Schweiel 100,000, Lumpen 10,000, Kanthariden 40 Cantaras (à 1 Zentuer), Wein 30,000, Zitronensaft 600, Thunfisch 6,000 und Sardellen 5,000 Fässel, Seide 2,800 Sallen, Zitronen 100,000, Orangen 1,000, Manna 2,000 u. Lakritzensaft 5,000 Kisteh, Bergamottöl für 30,000, Feigen und Korinthen für 30,000, Thierfelle für 200,000, Käse, Weinstein, Gummil, Seidenwaaren n. s. w. für 1 Milliom Dukaten. Wissenschaftl. Kultur: ganz im Verfalle; es giebt in Sicitien wenige literarische Thätigkeit und in neuern Zeiten erscheinen nur noch theolog. n. sparsam mathemat, und antiquarische Schriften. Selbst die Dichtkunst, für die der Sicilianer geboren zu seyn sparsam mattenation. Schriften. Seibst die Dichtkunst, für die der Sicilianer geboren zu seyn scheint, und die Musik haben sich hier fiberlebt. Der öffentl. Unterricht ist äuserst elend, und die Universität und die vielen gelehrten Gesellsch. höchst einseitig; an Volksbildung und Volksanterricht denkt Niemand. Staatsverfessung und Verwaltung: a. unter beianterricht denkt Niemand. Staatsverfassung und Verwaltung: a. unter beiden Sicilien. Bintheilung: in 3 Landschaften, Val di Demona, Val di Mazzara und Val di Noto.

Siculiana, Siz. St. an der M. der
Canna in das Meer im Val di Mazzara, mit 6,000 E. Haven; Ausfuhr von Waizen und Schwefel.

zen und Schwefel

Siders, Helv. Mil. in Wallis; gut gebauet. Na Ruinen des Schi. Altsiders. dem Nahe dabei die

Ruinen des Schl. Alstuers.
Sidmouth, (Br. 510 38' L. 140 28') Britt.
St. sm Kanele, in der Engl. Shire
Devon, mit 1 sehr versandeten Haven.
Sidney, Britt County in dem Gony.
Nenskotland, mit der Hauptstadt Manchester.

choster.

Staney, (s. Br. 330 fr' 3" L. 1550 41')
Britt. Hauptst. des Gonv. Neusüdwales,
auf dem Australkontinente au der Bai Sidney Cove und am Abhange zweier Hügel; gut und regelmülzig gebauet, mit dem Geuvermenathause, 1 %, 4

Heep., 1 Sternwarte, 1 Gaffingnife; 3 Schulen, 1 Waisenh., Kasernen, Magazinen, 250 H. und, nach Turnbull, 2,000 E. Sitz des Gouverneurs und Untergouverneurs; Haven, den 2 Verschanzungen decken; Theater; Zeitungedruk-

kerei.
Sidra, Russ. St. im Gouv. Bialystock, mit go? R.
Sidra, Afrik. Meerbusen an der Küste von Tripolis. In demselben liegt ein kleines gleichn. Eiland.
Sidrccaissi, Osman, Mfl. im Rumel. Sandsch. Salonik, mit 1 Moskee, 2 Bädern u. einem kleinen Markte. Münzhaus; Silberbergwerke in der Nähe; Silberhütte

der m. Silberbergwerke in der Nähe; Silberhütte.

Siebenbürgen, Erdely, Oester. Großgürstenthum zw. 400 26' 31" bis 43° 43' 30" b. L. u. 460 35' 56" bis 470 37' 32" n. Br., im N. an Ungarn, im O. an die Moldau, im S. an die Walachei, im W. an Ungarn gränzend, und, nach Lipskymit der Militärgränze, doch offenbar zu niedrig, 730 0M. groß. Oberfläche: ein hohes Gebirgsland, von weiten Thalern durchschnitten. Beden: an den Gebirgen steinig, in den Thälern zum Theil gutes Ackerland, strichweise aber auch dürr u. unfruchtbar; überall hinlängi. Bewässerung. Gebirge: die Karpathen, die Siebenbürgen in Gestalt eines halben Mondes umniehen, und viele theils höhere, theils niedrigere Ketten durch das ganze Land vertheilen. Unter denselben der hohe Retyczet, der Szural, der Butsetsch, letzterer 3,160 Falls hoch. Gewässer: der Marosch, Saamosch, Att, Aranyosch und Kokel; viele geringere Fl.; der Hodosch- und S. Anuensee; eine Menge Sauerbrannen, mahrere Bitter- und inkrustirende Queilen. Kimma: in den Thälern mild und angenehm, auf dem Gebirge rauh, die Luftsehr veränderl, und auf die heißesten ma: in den Thälern mild und angenehm, auf dem Gebirge rauh, die Luft sehr veränderl., und auf die heißesten Tage folgen oft sehr kalte Nächte. Im Genzengesund, Produkte: Geyraide, Hülsen-u. Gertenfrüchte, Kartoffeln, Tabak, Safran, Erdmandeln, Flachs, Hanf, Mohn, Trüffeln, Rhabarber, Enzian, Isländ. Moos, Wein, Obst, Gärberbäume, Holt, die gewöhnl. Hausthiere, such Büffel, Wild, Geflügel, Schildkröten, Pische, Bienen, Seidenwürmer, Farbenerde, Marmor, unächte Diamanten, mehrere Bienen, Seidenwürmer, Falleren Marmor, unächte Diamanten, mehrere Edelsteine, Wasserbiei, Gold. Silber, Ravzdi Steinkole Edelsteine, Wasserblei, Gotto, Steinkob-len, Kupfer, Blei, Bergöl, Steinkob-len, Steinsalz. Volksmenge mit der Mi-Dinnanhach I.618,68. z. Volksmenge mit u. 1,618,284. nach Blumenbach 1,618,284. her ohne die Granze. nach Marienburg, ohne die Gränzte, 1509,000 B., 11 9 St., 70 Mil., 2,607 D. u. 294,728 H. Davon sind Magyaren und Stekter 364,658, Sachsen 413,528, Wlachen 839,560. Zigeuner 71,734, Juden 1.849, Armenier 1,255, Griechen 75,1 und Bulgeren 125, der Religion nach aber Kutholiken 1240,000. Griechen 216,40. Reformitre. 125, der Keilgion nach aber Ruinollern 340,000, Griechen 916,400, Reformitte 190,000, Lutheraner 155,000, Unitarier 45,000 und Juden 1,849. Nahrungszwei-ge: Ackerbau, Viehzucht, Bergbau und Gewerbe. Magyaren und Szekler sind! I andwische Baylanten, Holzhaner die Gewerbe. Magyaren und Szekier sind Landwirthe, Bergleute u. Holzhauer; die Sachsen treiben Land-, Wein- u. Obstbau, Vieh- und Bienenzucht; die Wlachen machen die Schaahirten aus; die 4,328 Deutschen unter den Sachsen vermischten Familten, legen sich auf den Bergbau; die Zigeuner auf das Goldwasschen, die Armenier, Griechen, Bulgaren und Juden auf Krämerei, Handel u. einige Handwerke; die Sachsen allein

enf Handwerke. Die nöthigen Hand-werker fehlen nirgends, auch finden sich einzelne Manuf. u. Fabr. in Tuch, Katzen, Hüten u. s. w.; indeß ist das Kutzen, Hüten u. s. w.; indels ist das Lend doch hlofs produzirend, und, mit Ansnahme der Kotzen n. einiger Berg-fabrikate, dürfte wohl kein Siebenbür-gisches Fabrikat über die Gränze gehen. Aufserordentl. wichtig für das Land ist der Bergbau, welcher jähel. an Gold 4,475, an Silber 5,780 Mark, an Kupfer 5,500. an Blei 2,500, an Eisen 66,000, an Quecksilber 60, an Antimonium 150, an Galmei 100, an Arsenik 15 und an Stein-salz zw. 50,000 bis 800,000 Zentner lie-fert. Die Weinerzeugung wird auf zhil.000 Eimer angeschlagen. 1772 fand man an steuerbaren Grundstücken, au-ser den Militärssungen 5,644,000 Eimer angeschlagen. man an steueroaren Grunus-nu-a-n, au-feer den Militärgränzen, Ackerland 609,171, Wiesen 231,963, Weingärten 101,963 Joch; an Vieh und zwar an Pferden n. Ochsen 575,386, an Kühen 206,561, an Kähern und Füllen 81,840, an Schweinen 634,366, an Ziegen 70,921, an Schweinen Kälbern und Fuhlen Si-Sup, an Ormana-534,356, an Ziegen 70,921, an Schweinen 26,641 u. an Bienenkörben 43,557 Stück. Ausfuhr: Wolle und Wollenwaaren, Flachs: u. leinene Waaren, Bergwerks-predukte, Wein, Korn, Holz u. s. w.; 1798 schlag man, doch viel zu gering u. ohne die Bergprodukte, die Ausfuhr auf 1,765,000, die Einfuhr auf 1,816,000 Guld, 1,765,000, die Einfuhr'auf 1,816,000 Guld, an. Uebrigens gewinnt das Land durch Transito. Staatsverbindung: Siebeubürgen ist ein Grofsfürstenthum, dessen Beherrscher, der Kaiser von Oesterreich, zwar die ganze vollziehende Gewalt u. große Vorrechte besitzt, aber doch in Ansehung der Gesetzgebung, der Besteuerung, des Indigenets von den Landständen beschränkt ist. Diese Stände, welche die 2 meinirten Wetionen Sieben. standen beschränkt ist. Diese Stände, welche die 3 rezipirten Nationen Siebenbürgens, die Maggaren, Szekler und Sachsen repräsentiren, kommen auf einem Landsachsen repräsentiren, kommen auf einem Landsachsen repräsentiren, kommen auf einem Landsachsen der Mange von der kön. Kommissar den Vorsitz führt. Die höchste Landesstelle bildet das kön, Gubernium, nater welchem die Komitate der Magyaren und die Stühle der Szekler und Sachsen stehen, die eine ähnl. Verfassung wie die Gespanschaften in Ungarn haben. Kameralgegenstände gehören zum Ressort des Thesauriats, welches von der Hofkammer in Wien abhängt. Für die Justiz ist die kön. Tafel zu Vasarhely ein Übergericht erster u. zweiter Instanz an die Hofkanzlei in Wien geht. Eintheilung: in 3 Länder, der Magya-Eintheilung: in 3 Länder, der Magya-rer oder Ungarn, welches in Gespan-schaften abgetheilt ist, der Szekler und Sachsen, welche beide letztere in Stühle sorfallen.

Siebenbürgische Militärgränze, Oestr. Landstrich, im Groisfürstenthum Siebenbürgen, welcher von 6 Reg., den beiden Wlachischen Infanteriereg., den beiden Wlachischen Infanteriereg. und dem Szekler Husarenreg, bewohnt wird. Er hat eben die Einrichtung, wie die übrigen Militärgränzen, liegt aber im Umfange von Zivilsiebenbürgen, zum Theil in vermischten Dörfern. Er zählt 1813 in 5 besondern und 18 vermischten Mil, in 56 besondern und 363 vermischten Dund in 25,778 H. 144657 E., wovon dem ersten Szeklerreg. 33,393, dem zweiten Szeklerreg. 33,393, dem zweiten Szeklerreg. 29,322, dem ersten Wlach. Reg. 21,969, dem zweiten Wlach. Reg. 21,969, dem zweiten Wlach. Reg. 30,030 und dem Husarenreg. 29,937 zuge-Siebenbürgische Militärgränze, Oestr. adstrich. im Großfürstenthum Sie-Reg. 21,969, dem zweiten Wlach. Reg. 30,050 und dem Husarenreg. 29,937 zugeschrieben waren.

Siebengebürge, Preuls. Gebirge in

dem Klevs-Berg. Rbs. Köln, woraus sich sieben Bergkegel hervor heben, wor. der Löwenberg 1,896 Fuß über dem

Sieben Inseln, s. Jonien.

Sieben Insein, s. Jonien.
Sieben Inseln, Seven Islande, Asiat.
Gruppe von 7 kleinen Eilanden im östl.
Meete, auf der Nordkäste von Banca,
nater 10 10's. Br. u. 1226 go' L., wovon
einige bewohnt sind und olivenfarbige
E. mit krausen Haaren haben.
Siebenlehn someinigi. Siebein. Säche.

E. mit krausen itaaren naben.
Siebenlehn, gemeinigl. Siebeln, Sächs.
Bergst. im Erzgebirg. A. Nossen, mit 146
H. 1,000 Be., wors. 116 Handwerker, und
darunter 16 Lohgärber und 39 Bäcken,
welche die bekannten Siebelnschen
Semmein backen. 4 Wachspressen. Bergben auf Silber (bloß auf Hoffnung), Petunsesteinbruch.

Cichweinden Rethars. (Rr. 200 St. 200

Siebentinden, Rethare, (Br. 400 8' 30'
L. 380 40' 4(1) Oester. Mfl. an der Torissa, in der Ung. Gesp. Sarosch.

Stecichowice, Russ. Mil. in der Poln. Woiw. Krakau.

Woiw. hranau.

Steddee, (Br. 520 9' 24" L. 390 50' 30")
Russ. St. in der Poln. Woiw. Podlachien an der Muchowice, mit 1 Schl.,
1 kath. Pfarrk., 266 H. und 2,145 Ein-

Siedfiszcze, Russ. St. in der Poln., Woiw. Lublin.

Sieg, Preuls, Pl.; Qu. auf dem Westerwalde; M. unterhalb Mondorf in den

Siegberg, Preufs. St. in dem Kleve-Berg. Rbz. Köln an der Sieg, mit 1,480 R., die Gärbereien und Tabaksfebr. anterhalten.

terhalten.
Siegen, Preuß. St. in dem Kleve-Berg.
Rbz. (Köln an der Sieg; ummauert, mit
6 Thoren, 2 Schl., 2 ref., 1 kath. K., y
Hosp., 1 Waisenh., 300 H. und 4,000 E.
Lohgärbereien, deren Waaren auf die
Messen gehen, einige Weißgärbereien,
Wollenzeuchweberei, die fiber 1,000 Arbabeschättigt, 2 Baumwollenspinnereien,
Baumwollen-, Strumpf- und Kappenweberei. In der Nähe zu Marienborn g
Eisengießerei. Eisengielserei.

Siegenberg, Baier. Mfl. am Abens, in dem Oberdonaulandg. Abensberg, mit t Schl., 116 H. u. 576 E.

Sieges, ... Yonne, Bz. Sens, man Mf. am riem, Siegharding, Oester Mfl. am riem, wiertel des Landes ob der Ens, ... V. U.

Siegharding, Oester. Mfl. am Prau, im Innviertel des Landes ob der Ens, mit I Schl. n. 60 H.

Sieghards, Oester. Mfl. in dem V. U. M. B. des Landes unter der Ens, mit 4 Schl., 260 H. und 1,500 E. Starke Leinenbandweberei, die sich von hier bis Waidhofen ausdehnt, über 1,000 Menschen beschäftigt, und der Gegend den Namen des Bänderkrämerländchens erworben hat. Außerdem verfertigt man hier Leinewand, Zwirn und unterhält Baumwollenzeuchweberei und Kattunfärbereien. färbereien.

Sisphardskirchen, Sitskirchen, Gest. Mfl. 1m V. O. W. W. des Landes unter der Ens, mit 66 H. Sismiatice, Russ. St. in der Prov. Bialystock, mit 1 Schl., worin die berrthmte Jablonowskysche Kunst- und Raturaliensammlung steht, 1 Mönchskl., 262 H. n. 2-72 K.

Naturaliensamming stent, i Monchekl., 583 H. u. 2,731 K.

Siena, Toskan Provinz, welche im
N. an Florenz, im O. an den Kirchenstaat, im S. en des Mittelläud. Meer, u.
im W. an Pisa gränzt, 1,1148 Q.M. grofs
ist und 188,666 E. zänlt. Die Striche an
der Küste sind voller Moräste und äufieerst ungesund. Hptst. ist Siena.

Signs; (Br. 43° 22' L. 26° 50') Toskan. Hauptst. der gleichn. Prov., auf 3 Hü-geln, in einer angenehmen Gegend; be-mainert, mit 1 unhaltbaren Citadelle, 1 Kathedrale mit ihren Nebenkapellen u. der unterirdischen Johanniskirche, 23 Pfk., 30 vorm Klosterk., mehrere Hosp., wor. das von S. Maria della scala, I großherzogl, und einigen andern Palä-sten, i schönen Rathh, auf dem ovalen, mit mehrern Springbrunnen verzierten, Marktplatze, und 23,838 Binw. Sits ei-nes Brzbischofs, einer unbedeutenden Universität, mehrerer Kollegien und ge-lahrten Gesellschaften. Wollenzeuchlehrten Geseltschaften. webegei, Papierfabr., Gärbereien, Kut-scheniabr.

Signiawa, Oeste Galiz. Kr. Przemysl. Oester, Mfl. am San, im

Sienkew, (Br. 500 5' L. 520 15') Russ. Kreisst. des Gouv. Poltawa, mit Kleinhandel und 4 Jahrmärkten.
Sienne, Russ. Mfl. in der Poln. Woiw.

Sandomir

Siennica, Russ. Stadt in der Poln. ·Woiw. Podlachien, mit I Reformaten-

Storadz, Rusa St. in der Poln. Woiw. Kalisch, an der Warthe, worüber eine Brücke fährt; offen, mit 1 Stiftsk., 1 Dominikanerkl., 171 H. und 1,526 E., worunter 14 Juden. Boi-, Zeuch- und Strumpfweberei.

Strumpfweberei.

Sierek, Franz. St. an. der Mosel, im
Dp. Mosel, Bez. Thionville, ummauert,
mit i Schl., 2 Pfk. und 1,100 E. Unbenutzte Salzquellen; Steinbrüche.

Sisrock, Russ. St. am Binfl. des Bug
in den Narew, in der Poln. Woiw. Plock,
mit 90 H. und 551 E.

Sierpz., (Br. 52º 52' 50'' L. 37º 22' 40'')
Russ. St. in der Poln. Woiw. Plock,
mit 1 Pfk., 1 Nonnenkl., 250 H. u. 1,228
Biffw.

Sierra, die gemeine Benennung al-ler Span. Gebirge, worunter besonders 1) Sierra de Guadeloupe, s. Guadaloupe; die gemeine Benennung a Norman veninge, worunter besonders 1) Sierra de Guaddioupe, s. Guaddioupe; 2) Sterra de Guaddrama, s. Guaddrama; 3) Sterra Madre, groises Gebirge im Visekön. Neuspanien, worin die Cordillere der Neu-Span. Anden ausläuft. Berhält im N. von Mexiko den Namen, und theilt sich im N. von Guanamata in 3 Ketten, wovon die mittlere oder des Hauptgebirge sich an die Kranichgebirge anschlielst. 4) Sierra Merena, s. Morena; 5) Sierra Nevada, s. Nevada; 6) Sierra Nevada, s. Nevada; 6) Sierra Nevada, s. Litaccihuati; 7) Sierra Nevada de Merida, Span. Gebirge in dem Vizekön. Neugranada, welches sich 14,100 F. hoch erhebt und wine Fortsetzung der Anden ausmacht. Es tritt aus Neugranada in Caracas din.

Sierra Leone, Afrik. Landschaft auf der Westküste von Kap Verga bis zum Flufs Mezurado. Sie wird von einem gleichn. Fl. und dem Sherbroo bewäsert und von dem gleichnam. Gebirge durchzogen, welches sich hier in mehdurchzogen, welches sich hier in meh-rern Vorgebirgen unter das Meer senkt, und enthält die Negerreiche Burlon, Burle, Bullem, Silm und der Gnoja, wie die Inseln los Idolos, Leoparden-insel, Farullo und Bance.

Sterra Leone, Afrikan. Fl. auf der gleichn. Küste, welcher aus dem Innern des Landes hervorströmt und durch

Arme in das Meer tritt.
Sierra Leone, Britt. Kolonie auf der gleichn. Küste von Westafrika, unweit dem Kap Sierra Leone. Sie ist seit 1795

von einef Engl. Mandlangsgesellschaft in der Absicht gestiftet, von hier aus die Neger zu civilieiren und den Skla-venhandel zu beendigen. Von dersel-hen sind die St. Freetown und Kings-ton angelegt, und die Kolonie zählt ge-genwärtig und trotz aller erlittenen Unglückefälle, wohin die Plünderung durch die Franzosen, die Betrügereien ihrer Vorgesetzten etc. gehören, doch ton angelegt, und die notomie ander genwärtig und trotz aller erlittenen Unglücksfälle, wohin die Plünderung durch die Franzosen, die Betrügereien ihrer Vorgesetzten etc. gehören, doch 10,000 E. Die Britten hohlen von hier Geldstaub, Elfenbein und Gummi.

Stevershausen, Han. D. in dem Lüneburg. A. Meimersen, mit 37 H. u. 256 E. Schlacht zw. Kurfürst Moritz von Sachen n. Marker. Albrecht von Branschen n. Marker. Albrecht von Brans

Sachsen u. Markgr. Albrecht von Bram-

denburg, worin ersterer blieb.

Siewierz, Russ. Stadt in der Polm.
Woiw. Kalisch, an einem großen See,
mit 1 Schl., 1 K., 216 H. und 1,252 Rin-

Sifan, Asiat. Volk von ungewisser Abstammung, entweder Tatar oder Mongole ist und an den Gränzen von Schina w. den Fl. Ya-lone na zw. den Fl. Ya-long und Yong-tschiang unter Schnesischer Oberhoheit steht. Die Sifan theilen sich in schwarze und gelbe: jene sind Nomaden, die aber doch auch kleine Häuser besitzen und von Familienhäuptern regiert wer-den, die wieder unter Fürsten stehen; diese wohnen in kleinen zerstreueten Dörfern und haben Lamas zu Ober-Dörfern und haben Lamas zu Ober-höuptern, die ihre Richter sind und au welche sie eine kleine Abgabe bezahlen. Uebrigens leben sie ruhig und fried-lich, ihren väterlichen Sitten und der Religion des Fo getreu, von der Vieh-zucht, und erkennen die Schinesische Oberhoheit an. Ihre Wohnsftze zwisschen Schina und Thibet sind in neuern

schen Schina und innet sind in nedera Zeiten von keinen Rutopäern besucht, mithin fast unbekannt. Siggen, Würt. D. in der L. V. Beden-see, O. A. Wangen, zur Standesherrsch. des Fürsten von Windischgrätz ge-

hörig.
Siglingen, Würt. D. in der L. V. Un-ternecker, O. A. Neckersulm, mit 505 Einw.

Sigmaringen, Hohenzoll, Sigmar, St. an der Donau, mit 1 Schl., 149 H. und 800 E. Residenz des Fürsten von Honesidenz des Fürsten von Ho-henzollern Sigmaringen und Sitz der Regierungsbehörden.

Signes, Franz. Mfl. im Up. Var. Bez.
Toulon; nahe am Tay, mit 1,426 Ein-wohnern.

wohnern.

Signi, Russ. Kreisst. in der Provins

organ, Auss. Arcisst. in der Provint Grusien, mit griech Kl.

Signy le Grand, Franz. Mfl. im D. c.

Ardennen, Bz. Mezières, am Vaux. mit 2,118 E. Tuchweberei; Tuch- u. Obsthandel.

Signy le Petit, Franz. D. im Dp. Ardennen, Bz. Rocroy, mit 1,704 R. Hock-ofen, Eisengielserei.

Sigolsheim, Franz, Mfl. im Depart, Oberrhein, Bez. Colmar, mit 622 Rine

Sigoules, Franz. Mfl. im Depart. Dordogne, Bez. Bergerac, mit 484 Sin

wonnern.

Sigtuna. Schwed Landstedt en der
Bucht der Målars Skarfven, in Stockholmslän, mit 431 E.. die Ackerbeu und
Pischerei treiben. Hierhin verlegt die
Skandinavische Mythe den Wohnsits Odins.

Siguenza, (Br. 40° 67' L. 14° 15') Span Ctudade auf einer Anhöhe der Provin Guadalaxara, am Henares, mit 3 Pfk., 3 Kl., 2 Hosp. und 5,000 B. Bischof; al-

tes Arsenal. Mnf. in Tuch und baum-wollenen Zeuchen mit 46 Tuchfebrikan-ten, 122 Wollkämmern, 37 Webern und 52 Spinnern (Prod. 2,131 Stück schwarzes Tuch).

Sihl, Helv. Fl., welcher im Kanton. Schwyz entspringt und im N. von Zü-rich der Limmat zufällt. Er ist sehr

realsend.

Sifcan, Franz. Mfl. im Dep. Aude, Bez. Narbonne, mit 1,800 E. Schlacht zw. Karl Martel und den Mauren 737. Saizlagunen.

Stadt in der Prov. Aschmir, von einem

Radsbutenrajah beherrscht.
Sikino, Osman. Archipelinsel, gebir-

Sikino, Osman. Archipelinsel, gebirgig, aber mit fruchtbaren Thälern, die viele, Beigen und guten Waizen hervorbringen. Sie hat ooo Griechen zu Bew., die iu einem gleichn. bemauerten Mfl. mit einem kleinen Haven wohnen. Siklos. (Br. 45° 51' 46'' L. 35° 58' 20'') Oester. Mfl. in der Ung. Gesp. Baranya; ansehnl., mit i Schl., i kath., i zef. K., I Franziskanerkl. und Deutschen, Margyarischen und Slaw. Einw. Vortrefl. zether Wein; Gesundbrunnen; Marmorbrüche.

iche. Sikoko, s. Xikoko. Sil. Span. El. in Galicia, welcher Asturias entspringt und dem Miño Ellt. Seige Nebenflüsse sind der Ca-

Brera, Gua, Burbia und Valcarre.

Stlaro. Päpstl. Fl. in der Dlgz. Ravenna. Er entspringt auf den Apenuinen und verliert sich in einem Arme

nen und des Reno.

Silberbach, Oester. D. im Böhm. Kr. Elnbogen, zur gräfl. Nostizschen Herr-Graslitz gehörig. Groise Messchaft

singhütte.

singhütte.

Silberberg, Preuß. Bergst. im Schles.
Rgbz. Reichenbach, 1,375 Fuß über dem
Meere. Sie ist offen, hat 1 luth., 1 kath.
K., I Hosp, 165 H. und 1,528 E., worunter 135 Handwerker. Tuch- und Wollenzeuchweberei. Ueber der St. liegteine Festung, aus 6 verschiedenen befestigten Berggipfelg bestehend: sie kann
5,000 Mann fassen und dient zum Straf-

gefängnisse.
Silhet, Britt. Dietr. in der Kalkutta Prov. Bengalen, zw. 24 bis 25° n. Br., etwa 133 QM. grofs, mit 492,495 E., wor. 8/s Hindus und 2/s Mahomedaner. Er gränzt an die Schines, Prov. Yunnan, ist zum Theil sehr gebirgig und wird von uncivilisirten rohen Stämmen bewohnt

Silhet, (Br. 240 55' L. 1090 19') Britt. Hauptst. des sleichn. Distr., in der Kal-

kutta Prove Bengalen.

Siljansfors, Schwed. Hüttenort in Falulan, mit einer großen Fabr., wo Stangeneisen und Eisenwaaren verser-

tigt werden.

Silistra, Dristra, Osm. Hauptst. eines gleichn. Rum. Sandschake, an der Donau; stark befestigt, mit akleinen Schl., 5 Moskeen, 2 Badern und gegen 20,000 Einw. Sitz eines griech. Metropo-

Silivri, Selivrea, Osm. St. am Mar di Marmora, im Rumel, Sandsch. Gali-poli, mit Moskeen, Hans und 6,000 E., wor. 1,500 Griechen und 160 Juden. Ha-ven, der nur kleinen Fahrzeugen den Bingang erlaubt.

Silla, Afrikan St. im Negerreiche Bambarra oder Tombuctu. am Jolika oder Tombuctu, am Joliba, mit lebhaftem Handel.

Sillahmeu, (Br. 20° go' L. 112° g') Birm. St. am Irawaddy, im St. Birma; ansehnl., mit vielen Tempeln und wichtigen Seidenzeuchmnf.

Stille le Guittaum.,
Dep, Sarte, Bz. Many, nahe an der Qu.
des Vegre, mit i Stiftsk. und 1,974 B.,
Leineweberef; Eisenminen, die in der
mehrere Werke beschäfti-

Sillery, Franz. D. im Dep. Marne, Bez. Reime, mit 470 Einw. Vaterland der geschätztesten Champagner. Zewächse.

Silli, (Br. 23° 20' L. 103° 54') Britt. St. in der Karkutta Prov. Bengalen, Distr. Chuta Nagpur.

Sillian, Oester. Mfl. an der Drave, in dem Tyrol. Kr. Brunecken. Silly, Nied. D. in der Prov. Hennegau, mit 2,155 E. Brauereien u. Brenne-

S. Silvain, Franz. Mfl. im Dep. Calvados, Bz. Falaise, an der Muancé, mit

Silvermines, Britt. Mfl. in der Irischen County Tipperary, mit Bleiberg-

werken.

Silves, Port. St. an einem kleinen
Flusse, in einer angenehmen Gegend der
Prov. Algarve, mit I K., I Hosp, I Armenhaus, 1 Kl., 740 H. und 2,000 H.

Simancas, Span. Villa am Pisuerga,
in der Prov. Valladolid; bemauert, mit
I Kastelle, worin das Hauptarchiv von
Castilla aufbewahrt wird, 2 Pfarrk., I
Klester und 1,000 Einw. Guter weißer Wein.

Simand, (Br. 46° 25' 33'' L. 39° 5' 30') Oester. Mil. in der Ungar. Gesp. Arad, mit I griech. I kath. K., I Judensynag., und Wlach. Binw.

Simbach, Baier. Mfl. im Unterdonau-

landg. Landau, mit 541 E.
Simbaos, Zimbaos, Afrik. Hauptst.
des Negerreichs Sofala, am Sofala, Residonz des Quiteve.

sidonz des Quiteve.

Simbirsk. Russ. Gouvernement zw.

64 bis 680 ö. L. und 62 bis 570 n. Br., im.

N. an Kasan, im O. an Orenburg, im S.

an Saratow und Pensa, im W. an Nishegorod gränsend, 1,402,12 QM. groß.

Oberfläche: eben, mit vielen Steppen.

Boden: strichweise sehr fruchtbar, zwischen den Steppen giebt as vortrefliche

Wissen u. Weideplätze. Berge: Zweige
des Brals, die nirgende eine beträchtl.

Höhe erreichen. Gewässer: Wolga, des brais, ale hirgeans eine betrachen. Höbe erreichen. Gewässer: Wolga, Sura, Alatye, Swiägha, Pjana, Samare: nur die beiden ersten sind schiffbar. Klima: milde und gesund. Produkte: Tachuwaschen, Tscheremiesen, kaimuken, Persern und Armeniern; hin und wieder haben sich Deutsche Kolonisten angebaust. Die Religion ist theils griechisch, theils mohamwedanisch und armenisch. Nahrungszweige: Ackerbau, Viehzucht; Fischerei und einige Gewerbe. 1802 wurden gefratet an Winterkorn 938,343, an Sommerkorn 1,434,750, konsumirt an Winterkorne 466,617, ap Sommerkorne 724,760, und mußten mit Sommerkorne 724,750, und muisten mit der Einsaat von beiden Kornarten 423,571 Tchetwert zugekauft. werden. Doch scheint in andern Jahren die wergen.

Prov. hinlangl. Korn zu bauen. Die rrov, miniangi. Norn zu batten. Die Viehaucht ist ausgehreitet und bei den Kalmüken beinahe einziger Nahrungs-sweig. Man unterhält Leinen- u. Land-tuchmuf. Järbereien und Brennereien: suchmnf. Gärberesen und Brennerein für letztere geht beinahe 1 Mill. Techetwert Getraide auf. 1808 fanden sich im Gonv. 41 Fabr.; das profitirte Kapital der Kaufleute betrug 3,900,000, die Steuer a450,000 Rubel. Ausfuhr: Hanf, Obst, Taschenpfeffer, Pferde, Schlachtvieb, der Kausleute besten für der Kausleute besten für Ausfuhr: Hant, Obst, Taschenpfesser, Pserde, Schlachtvieh, Kalmükische Schaaf- und Lämmerpelze, Häute, gesalsene und gefrorne Fische, Mühl- und Schleifsteine; in guten Jahren Getraide. Eintheilung: in sokreise, Simbirsk, Sengilejew, Stawropol, Samara, Sysran, Karsum, Kurmysch, Ardatow, Alatyr und Buinsk.

Simbirsk, 18r. 540 24' L. 660 21') Russ. Bittst. des gleichn. Gouw. und Kr., an der Wolga, mit 16 K., 2 Kl., 1,400 H., 27 Buden und 10,028 Einw. 11784, 5,464 männl.), wor. viele Tataren. Fischerei, Fisch- und Kornhandel; Wassershrit

Obstzucht

Simferopol, Achmetschet, (Br. 450 12' L. 510 47') Russ. Hiptst. des Gouv. Tau-rien, am Salgir, mit I Hauptvolkeschule und 1,550 E., einem Gemüsche von Ta-

nen, am sagn, mit financische von Tataren, Russen, Griechen u. Armeniern. Siminolen, s. Creeks. Diese Nation wird geneiniglich in die obern, mittlern und untern Siminolen abgetheilt, und darunter ihre verschiedenen Stämt me klassifizirt.

Simio, Osm. Insel im Mittelländi-schen Meere, unweit Rhodus, an der S. W. Küste Anadolis, deren griech Einw. meistens Fischer, Korallenfischer und

Taucher sind.

meistens Fischer, Korallenfischer und Taucher sind.

Simmenthal, Helv. großes Thal im Kanton Bern, durch walches der Flußsimme fließt. Be wird in das obere u. untere Simmenthal abgetheilt u. macht 2 Aemter des Kantons aus. Rindviehsucht und Alpenwirthschaft sind beinahe einzige Nahrungezweige.

Simmering, Oester. D. in dem V. O. W. W. des Landes unter der Eus, nahe bei Wien, mit 106 H. und einschließt. des Kirchsp. 2,500 B. Hier sind die Laboratorien der Oester. Artillerie.

Simmern, (Br. 490 56 L. 250 6) Freuß. St. im Niederrhein. Rgbs. Trier, am Simmerbache, mit 1 kath., 1 luth, und 1 ref. K., 1 Synag., 300 H. und 1,460 B. Gätbereien; Eisenhammer.

Simno, (Br. 540 21' 48'' L. 410 18' 38'') Russ. St. in der Poln. Woiw. Augustowo, mit 111 H. und 703 B.

Simoga, (Br. 130 51' L. 989 34') Hind. St. in der Prov. Mysore, zu dem Gebiete des Rajah von Mysore gehörig. Sie liegt am Tonga, war vormals sehr ansehnlich, indem sie 6,000 H. zählte, ist aber durch Krieg und mehrere Plünderungen herabzekommen und erholit sich nur laugsam.

Simonstia, Oester. Schl. in der Milan. Dies, Milano, nur 1 M. von Milan. Dies, Milano, nur 1 M. von Milan.

Simonetia, Oester. Schl. iu der Mi-lan. Digs. Milano, nur 1 M. von Mila-no, berühmt wegen seines wunderba-Oester. Schl. in der Mino, berd ren Bcho.

Sem Kcho.

Simonoseki, Japan. St. auf der westlichen Küste von Nipon, Kiusiu gegenüber, mit 1 großen Seehaven.

Simonyfornya, Simonsthurm, (Br. 460
45' 15" L. 360 15') Oester. Mfl. am Einfl.
des Kaproncza in den Sio, mit 1 kath.,
1 ref. K., 1 Franziskanerkl. und 2,800
Magyar. und Deutschen Einw. Guter

Simorre, Franz. St. im Dep. Gers, Bez. Lombez, am Gimone, mit 1,573 E.

Fundort von Farbenerde, Türkissen w

Fundort von Farbenerde, Türkissen u.
silberhaltigem Blei.
S. Simphorten. Franz. St. in dem
Dep. Rhone, Bz. Lyon, am Coise: ummauert, mit 2 K., 1 Hosp., 480 H. und
1,780 Einw. Gärbereien, Ilutmacherei,
Schlösserarbeiten. Steinbrüche; Fundort der Pflanze Aurele.
S. Simphorien. Franz. Mil. im Den.

ort der Pflanze Aurele. S. Simphorien, Franz. Mfl. im Dep. Gironde, Bes. Bazas, mit 1,325 B.
S. Simphorien d'Ozon, Franz. Mfl. im Dep. Isère, Bez. Vienne, am Ozen, mit 1,418 E.
Simpton, Helv. Alpenspitze im Kanton Wallis, auf der Gränze der Lombardei, welche sich 10,327 Fuß hoch erhebt. Ueber dieselbe führt eine Heerstraße nach Italien.
Simpsonsinseln. Australgruppe vom

Simpsonsinseln, Australgruppe von hrern Eilanden, welche zu dem Armehrern Eilanden, welche zu dem Ar-chipel der Araciden gehören, und von Australnegern bewohnt werden. Sims, Australeiland, in der Nahe der

Australeiunu, ...

Sims, Australeiunu, ...

Fidgiinseln belegen.

Simsk, Russ. Hüttenort im Gouvera.

Orenburg, mit 2 liochofen und 5 Frischfeuern, die jährl. 203,509 Pud Roheisen.

Russ. Hütten.

produziren.

Sinätchischinsk, zwei Russ. HüttenBrter im Gouv. Perm, mit 131 H. und
1,000 E. 1) Nishnei Sunätchischinsk mit
12 Frischfeuern und 4,46 Meisterleuten
(61,954 Pud Stabeisen). 2) Werchne- Sinätchischinsk mit 1 Hochofen, 12 Frischfeuern und 109 Meisterleuten (190,579 Pud
Roheisen und 30,358 Pud Stabeisen).

Sinai, Discheibel Mussa, Arab. Gebirge in der Landschaft Hedschas. zw.
den beiden nördt. Spitzen des Rothen

den beiden nordt. Spitzen des Rothen meers, in der heiligen Geschichte be-rühut und auch jetzt noch mit meh-rern Klöstern bedeckt, wor. das an sei-nian erbauete, S. Katharinenkloster. Sinatunga, Tosk. Mil. in der Prov.

Siena.

Siena.

Singno, Osman. D. in dem Rumel.
Sandsch. Tripolitza; auf der Halbinsel
Morah, wöselbst das alte Megalopolis,
der Geburtsort des Pelybins, gelegen hat.

Singy, Nied. D. fn der Prov. Ostflandern, mit 3,397 E.

St. auf einem kleinen Eilande, auf der
Südspitze der Halbinsel Malaka, die
unter einem eignen Fürsten steht und
von Ausgewanderten aus Sumatra bewolntt ist. Sie ist von einer zahllosen
Menge kleiner, mit Holz bewachsnen,
Inselchen umgeben, welche die Pahrt wohnt ist. Sie ist von einer rahllosen Menge kleiner, mit Holz bewachsnen, Inselchen umgeben, welche die Fahrt durch die Strafse von Sincepur sehr gefährlich machen. An ihrer detl. Mündung liegt der Fels Pedrabranca.

Sincheny, Franz. D. im Dep. Aisne, Bz. Laon, an der Oise, mit 1,013 B. und einer bekannten Fajanzefabr.

Sinclair, Britt. Binnensee in dem Gouvern. York, beinshe rund, and von dem S. Jozephfl. durchflossen, welcher sein Wasser in den Huronensee abführt.

führt.

führt.
Sinde, Hind. Provins zw. 25 bis 250 n. Br., im N. an Beludschistan u. Multan oder Kabulistan, im O. an die grofse Wüste und Aschmir, im S. an das Arabische Meer, im W. an Beludschistan grünzend. Ein grofses von dem Sindu durchflossenes Land, dessen Vachtherkeit wäßes anne von den ne-Sindu durchiossenes Land, dessen Früchtbarkeit indels ganz von den pe-riodischen Regen abhängt: es produ-sirt Reils, Getraide, Südfrichte, Häute, Fleisch, Gummi, Potasche, Salpeter, Asa foetida, Indigo, Oelpflauzen, und reibt damit, wie mit Tattatschern und indern Manusakturwaren, einen lebtaften Handel. Das Land ist in viele theine Fürstenthümer getheilt, welche neistens den Aueers, Mir Gholam Ali, Mir Kurrim Ali und Mir Murad Ali, mis dem Stamme Talpuny unterworfen ind. Diese Aueers, wovon Mir Ghoam deh Titel eines Hakim führt, sind Selutschen und erkennen die Oberhozeit von Kabul an; sie bekennen sich um Islam und können leicht eine Armee von 36,000 Mann in das Feld stelen, deren Siärke in der Kavalerie beteht. Ihre Einkünfte schätzt man auf Plack Rupien, wovon 12 Lacks als

teht. Ihre Einkünste schätzt man auf g Lack Rupien, wovon 12 Lacks als Tribut nach Kabul gezahlt werden. Die Brinw. sind theils Hindus, theils Tadechicks, Parsen und Belutschen. Der Hakim residirt zu Hyrabad.

Sindelfingen, Wirt. St. in der L. V. Schwarzwald, O. A. Böblingen, in einer sehr fruchtbaren Gegend, mit 3,157 E. Sindjer, Afrik. Völkerschaft, welche im Innern Afrika's sich von einem Arme des Nils bis an die Gränze von Wakwak und Sofala erstrecken und von einem Könige, der den Namen Wakliman führt, behegtscht seyn soll. Wakwak und Sofala erstrecken und von einem Könige, der den Namen Wakliman führt, beherrscht seyn soll. Be sind Fetischdiener. (Mehr von diesem ungewissen Volke s. A. G. Ephem. XXV. S. 3 bis 10.)

Sindkera, (Br. 210 11' L. 920 19') Hind. St. in ser Prov. Khandesch, zum Gebiete der Mahratten gehörig.

Sindolzheim, Bad. Pfd. im Main-u. Tauber B. A. Osterburken, mit 521 E., den Herren von Rüdt-Collenberg gehörig.

Sindow, Russ. Iuselgruppe im Anadyrschen Meerbusen, unter 2080 ö. L. u. 520 n. Br., zum Gouv. Irkuzk gehörig.

dyrschen Meerbusen, unter 2080 c. L. u. 620 n. Br., zum Gouv. Irkuzk gehörig. Bie sind sämmtl. unbedeutend, doch einige der größern, wie Hugan, Pusliak, Kumjan und Nuwin bewohnt, aber mit vielen Klippen umgeben.

Sindringen, Würt. St. in der L. V. Unterueckar, O. A. Neckarsulm, am Kocher, mit 730 E., zu der Standesherrschaft der Fürsten von Hebenlohe Bartenstein gehörig.

Sindechar, Osm. Gebirge im Paschal. Mosul, des tief in Iran sich hineinzieht, aber beinahe isoitrt steht; in demselben die Wohnsitze der Jesidaer.

aber beinahe isotirt steht; in demselben die Wohnsitze der Jesidaer.

Sindury, (Br. 22° 7' L. 100° 19') Hind.
St. in der Prov. Gundwena, zu dem Gebiets der Nagpurmahratten gehörig.

Sines, (Br. 37° 55' 30" L. 8° 5' 2' 30")
Portug. Villa en einer kleinen Bai der Prov. Alentejo, mit I Kastelle, 1 K., Hosp., 1 Armenh., 26î H. und 1,065 E., die sich von der Fischerei und dem Weinbau nähren. In der Bai gute Ankerplätze.

vvenbau hanren. In der Bai gute Ankerplätze.
Sineu, Span. Villa auf der Insel und in der Prev. Mellorca, mitten im Lande, mit 5,500 E.
Sinfaes, Port. Villa in der Pr. Beira, mit 456 H. gr., Oceter. Mfl. und Fort an dem Gebirge Vukuschitza, in dem Daimat. Kr. Spalatro.
Singalesen Cingalesen. Asiat Völt.

mat. Kr. Spalatro.

Singalesen, Cingalesen, Asiat. Völkerschaft auf der Insel Seilan, deren
Abstammung und Verwandtschaft nicht
mit Bestimmtheit angegeben werden
kann. Wahrscheinl. gehören sie zu der
Malaienrasse. Sie sind von mittlerer
Größe und haben eine heilere Hautfarbe, als die Hinduer, sind aber nicht
so gut gebauet und nicht se behende.

Man findet unter ihnen-viele ausdencksvolle Physiognomien, und im Ganzen
sind sie wohl das schönste Volk in ganz
Indien. Die Männer haben ein ernstes
würdevolles Anschen, sind in ihrem
Betragen höflich und artig, und zeigen
feines Gefühl, Mäßigung und Klugheit
im gemeinen Leben, nebst einer fruchtbaren und lebhaften Einbildungskraft,
schnellen Blick und Scharfsinn in öffentlichen Angelegenheiten. Gelassen,
aber fest, sind sie ehen so schwer zum
Norne zu reizen, als zu vers?inen.
Ungern strengen sie sich bei der Arbeit an, und ihre Leidenschaften erhalten selten einen hoben Grad von Stärke. Sie besitzen viele Sanftmuth, An-Man findet unter ihnen-viele ausdencks-Sie besitzen viele Sanftmuth, Anspruchlosigkeit und Leutseligkeit. Der Handel macht sie oft eigennützig und geizig. Doch verabscheuen sie Lügen und Stehlen, hegen ein warmes Wohlwollen für alle Menschen, sind ihrem Vaterlande mit glühender Liebe zugethan, und in ihrer Religion. dem Buddhaismus, eifrig. Die Singaleserinnen haben eine noch hellere Hautfarbe, wie die Männer, und sind zum Theil wirklich reizend, verschämt, liebenswürdig froh. Sie sind hier nicht Sklavinnen u. Reischläferinnen, sondern Gesellschaft ruchlosigkeit und Leutseligkeit. frob. Sie sind hier nicht Sklavinnen u. Beischläferinnen, sondern Gesellschafterinnen und Freundinnen des Mandes, und die despotische Eifersucht der Orientalen ist auf Sailau unbekannt. Einfachheit in Tracht, hohe Frugalität im Essen und Trinken und Reinlichkeit sind lobenswerthe Eigenschaften der Singelesen, die überhaunt auf einer Reit sind lobenswerthe Eigenschatten der Singalesen, die überhaupt auf einer gewissen Stufe der Kultur stehen und nicht ohne Kunstsleifs sind. Ihre Spra-che hat 2 Dialekte. Sie haben ihre Ka-sten, wie die Hinduer. Die Randier sind ein Zweig der Singalesen und weund nig verschieden.

Singbum, Singhabama, (Br. 220 37' L. 1030 34') Hind. Hptst. eines gleichnam. Distr. in der Prov. Orissa, welcher einem den Nagpurmahratten zinsbaren Zeminar gehört.

Zeminaar genort.
Singan, Bad. Mfl. an der Aach, in
dem Seekr. B. A. Ratolftell, wit i K.,
I Schule u. 781 E. Tabaksfabr.; 3 Jahrmärkte. Eine Besitzung der Grafen Rac

zenberg.

Singeporum, (Br. 190 35" L. 101° 3")
Hind. Stadt in der Prov. Offissa, welche
unter einem eingebornen fürsten steht,
Singhea, (Br. 250 55" L. 1020 54") Britt.
St. in der Kalkutta Prov. Bahar, Bez.
Hajypur, am Gunduk, mit den Ruinen
einer alten St.
Singhericonds, (Bz. 15° 14" L. 97° 41")
Britt. Stadt in der Madras Prov. Karnatik.

natik.

Singo, Schwed Biland in den Up-ländischen Schären von Stockholmi-

län. Singumners, (Br. 19246' L. 99º 19') Hind. Stadt in der Prov. Aurungabad, su dem Gebiete der Mahratten ge-

su dem Gebiete der Mahratten gehörig.
Sinigaglia, (Br. 43° 43° 16° L. 30° 51'
30°) Päpsel. St. am Misa, in der Digz.
Urbine, am Meere. Sie ist mit Mauerg,
und Bastionen umgeben, hat i Schi. 1
Kathedrale, 3 Pfk., 6 Klk., 1 Oratorium,
1,500 H. und 6,152 E. Bischof. Kleiner
Haven; Fischerci. Messe im Julius, eine der berühmtesten in Italien, die aber
fast zu einem bloßen Jahrmarkte herabgesunken war und sich jetzt wieder
erheht. Münze; Theater.
Sinkel, (Br. 20 15' L. 115° 41') Asiat.
St. am gleichn. Fl. auf der Westküste

1.

die Kampher, Bensee, von Sumatra, die Kampher, Bensee, Wachs und Gold ausführt. Der Haven wird von Britten und Niederländern wird vo

Sin-ngan-fu, Schin. Hptst. der Prv. Schensi, eine der größten und schönsten Städte des Reichs, deren Umfang 2 Meilen beträgt. Sie wird von hohen Meilen beträgt. Sie wird von hohen Mauern eingeschfossen und hat schöne Thore und eine starke Garnison.

Sinnbungry, Franz, Kuttenil, in der Kolonie Cayenne, an dessen Ufer eine Niederlassung liegt. Siaopoli; Siz. St. in der Prov. Cala-

Niederlassung liegt.

Sinopoli., Siz. St. in der Prov. Calabria ulter. II.

Singeli, s. Enzeli.

Sinub, Sinope., (Br. 420 2' 16" L. 520 46' 57") Osm. St. in dem Anadol. Liwa Kastamuni, am Schwarzen Meere, auf einem Isthmus, mit I verfallenen Kastelle, I Vorst., worin die Griechen wahnen, mehrern Moskeen, Hanen, u. wohnen, mehrern Moskeen, Hanen, u. nach Malte Brun 50,000, nach Andern 50,000 ach Andern 50,000 B. Sitz eines griech, Metropoliten. 2 Haven, vortrefiiche Rheede. 12 Schiffswerfte, woselbst die meisten Schiffs für die Osman Marine gebauet werden. Handel mit Reifs, Holz, Früchten Rustern Schiffbanholz, seidenen u. ten, Bretern, Schiffbauholz, seidenen u. baumwollenen Zeuchen. Die St. soll durch den Wegzug der Griechen in meuern Zeiten ganz herabgekommen

Sinzendorf, Deutsches fürstl. Heus, kathol. Religion, welches aus dem Oe-bterreichischen herstammt, und sich in & Aeste abtheilt, wovon der Eine seit 1803 in den Reichsfürstenstand erhoben ist. Be besitzt die Burggrafschaft Winzerrieden — 1/8 QM, mit 279 Binw. — unter kön. Beiernscher Oberheheit als Standesherrschaft, mittelbar aber die Herrsch Erhstbrunn, Clement, Stransberg und Hauseck in Niederösterreich, Triebel und Triebel in Böhmen, und Burgaichhorn und Rzitschen in Mäh-

sen.

Sinzheim, Sinsheim, Bad. St. am Elaenzbache u. Sitz eines B. A. von 13,276
E. im Neckarkr. Sie gehört zu den Beeitzungen des Fürsten von Leiningen,
und hat 1 kath. K., 1 kath. Kap., 1 luth.
K., 1 Franziskanerkl., 220 H. und 1,246
E., worunter 191 Handwerker. Leineweberei mit 23 Meistern, Tuchweberei
mit 13 Meistern, 1 Tuchscheerer und 1
Strumpfweber, 3 Roth- und 4 Weißgärbereien. zärbereien.

Sinzig. Preufs. St. in dem Nieder-rhein. Rgbz. Kobienz, nahe am Rhein, ummauert, aber schlecht gebauet, mit 1 K., 1 Kap. und 781 E.

Stolkis, Asiat. hohes Gebirge, wel-ches die Schinesische Mongolei von der Mantschurei scheidet.

Sion, Britt. St. und Fort auf der In-sel Bombsi, in der gleichn. Präsident-schaft, auf einem kleinen Hügel, wel-ches die Fahrt von Bombai nach der In-sel Salsette deckt.

Slanhouse, Britt. prächtiger Land-sitz des Herzogs von Northumberland, in der Engl. Shire York, mit einer Ge-mäldegalerie und Kunstkabinette.

Siouls, Franz. Fl. im Dep. Puy de Dôme, welcher am Pui d'Augeire ent-springt und bei S. Pourçain in den Al-lier geht.

Sioux, Nordamer. Völkerschaft am Missisippi, die mit den Nadowessiern verbunden ist und mit denselben 21,675 Köpfe, worunter 3,833 Krieger, stark ist,

in 1,270 Hütten wohnt und 1,265 Feuer-gewehre besitzt.

gewehre besitzt.

Siphno, Siphanto, Osman. Archipelinsel, nordwärts von Kimoli, eine der anmuthigsten und lachendsten des ganzen Archipels, mit reiner gesunder Luft. Ihr fruchtbarer Boden erzeugt Seide, Baumwolle, Feigen, Oel, Wachs von vorzügl. Gitte und in Menge, und ihre 4,000 griech. Einw. verarbeiten schöne haumwollene Zeuche. Strobhöteb und baumwollene Zeuche, Strohhüthe und andere Fabrikate. Die Frauen sind schön, tragen sich aber geschmacklos. Die Hauptstadt gleiches Namens liegt auf einem hohen Felsen und hat i Ka-

ll. Sie hat keinen Haven. Stpiber, Südamerik: Völkerschaft im an. Vizekön. Peru, an einem Nebenfl. Span. des Ukajale.

Siquent, Span. Villa in de Provinz Tinta, mit 4,420 Einw. in der Peru. bandel.

Sir, Sihon, Asiat. großer Strom in Turkestan, der Jaxartes der Alten, wel-cher auf dem Gebirge Belur entspringt, sich mit dem Fergana vereinigt, dana den Sarasu und Arisch aufnimmt und in den See Aral geht. Sein Lauf be-trägt gegen 120 Meilen. Er heifst-auch Sir Darja.

Sir Darja.

Siragosa, (Br. 37º 4' L. 33º) Siz. St.
auf der östl. Küste, im Val di Noto, auf
der Insel Ortygia; stark befestigt mit
1 Kastelle, aber im Innern verödet,
doch ziemlich gut gebauet, mit i Kathedrale, vielen K. und Kl. 4,26r H. u.
13.000 E. Sitz eines Erzbischofs. Aufauthalt wieler Adlichen aber ehre Leenthalt vieler Adlichen, aber ohne Le-ben und Industrie. 2 Haven. Weinbau, Den und Industrie. 2 naven. vveinum, Vaterland des Syragosers; aber auch der Weinhandel, der einzige Verkehr der Stadt, ist in Abnahme. Theater. Viele Trümmern von Alterthümern, Amphitheatern, Tempeln u. s. w. Das Uhr Trümmern von Alterthümern, Amphi-fheatern, Tempeln u. s. w. Das Oh-des Dionys in den ungeheuern Stein-brüchen; die Katakomben von S. Gie**v**anni

Sirapura, (Br. 24º 38' L. 106º 59') Britt. Stadt in der Kalkutta Prov. Bengales, Distr. Raujeshi.

Sir Darja, s. Sir. Sirdschan, s. Kerman.

Sire, Schire, Afrik, Hauptstadt einer gleichn. Prov. im Reiche Tigre, auf der rechten Seite des Tacazze.

Sirgujah, (Br. 230 5' L. 1010 29') Hind. St. in der Prov. Guudwana, am Palemaw, Hauptort eines Distrikts, welcher unter mehreyn, den Nagpurmahmaw, Hauptort eines Distrikts, w cher unter mehrern, den Nagpurm ratten zinsbaren, Häuptlingen steht.

Sirhind, Hind. Distrikt in der Prev. Delhi, zw. 30 bis 310 n. Br., gebirgig, mit Weldungen bedeckt und zum Theil wasserarm, strichweise aber auch ergiebig und vom Sutnleje bewässert. Der größere Theil gehört den Seiks.

Sirhind, (Br. 300 ao' L. 930 34') Hind. Hptst. des gleichnam. Distrikts, in der Prov. Delhi, vormals eine wichtige blü-hende St., jetzt sehr herabgekommen u-die Residenz eines Häuptlings der Seiks

Sirin, Arab. St. am Arabischen Meer-busen, in der Landsch. Jemen.

Sirinagur, (Br. 250 6' L. 970 31') Britt. in der Prov. Allahabad, Distr. Bundelkund.

Sirinagur, s. Serinaghur.

Strischnik, Osm. St. in dem Rumel. Sandsch, Soffa, von Bulgarischen Christen bewohnt. Sirks, Cheszne, Oester. D. in der Ung. Gesp. Oedenburg, mit 1 Sauerbrun-nen und 1 Schwefelbade.

Sirning, Uester D. am Steyer, in dem Traunviertel des Landes of der Bra. mit vielen Messerschmieden und Bas, mit vielen Messerschmieden und starker Barchent- und Kattunweberei, woran die ganze Umgegend Theil nim un t

Sirolo, Päpstl. Mfl. in der Digz. An-ia, mit i Kloster, worin ein altes nderthätiges Kruzifix aufbewahrt cona, mit i Rle wunderthätiges

Strus, Sercs, Osm. St. auf einer Ebe-ne, am Saume eines Bergs und am Stry-mon, in dem Rumel. Sandsch. Galipoli, mon, in dem Rumei, Sandsch. Galipoli, mit i Schl., 10 Moskeen, 7 bis 8 Bädern, sthönen Hanen, Armenküchen, I Besestan. 5,500 H. und 30,000 Einux., welche die im ganzen Morgenlande berühmten Handtücher, Badevortücher und anderes Badezeuch, baumwollene Zeuche u. verfertigen, und gegen 1,000 rarbeiten. Starker Baumwol-Ballen verarbeiten. Starker naus-Wasserflaschen aus Wasserflaschen aus Grieattune len- und Obstbau. Wasserflaschen aus Kürbissen. Die Quelle Kocsisu. Grie-chischer Metropolit. Siesach, Helvet. Mfl. an der Ergelz,

cissacn, Heivet Mil. an der Ergelz, in dem Kanton Basel, mit 1 Pfarrk. 1 Schullehrerseminar im Geiste der Pastalozzischen Methode und 1,600 Einw. Starke Bandweberei, Gärbereien, 1 Papiermühle; Transito; Wein - und Obstbau.

Perm. Kr. Jekaterinburg, mit 1 Hochofen, 17 Frischfeuern, 630 Kron- und 91 Meisterleuten und 545 andern beständigen Arbeitern, 18 300 H- Man produsirt 81,552 Pud Roheisen und 41,039 Pud Stabeisen. Die Kupferhütten sind eingegangen. gegangen.

Sissonne, Franz. Mfl. im Dep. Aisne, Bez. Laon, am Sonche, mit 1,010 Ein-

Wohnern.

Sisteron, (Br. 440 11' 51" L. 230 36' 18")
Franz. Hauptstadt eines Bez. von 16,38
QM. und 20.530 Einw., im Dep. Niederalpen, an der Durance, mit der Yorst.
Baume, 1 Citadelle, 1 schöner Kathedr.,
6 andern K. und 5,891 E. Mandeln- und Weinbau.

Sistov, Schistab, Osman. Mil. an der nau. mit einer kleinen Citadelle, Donau, mit einer gjennen 4,000 H. und 20,000 Einw., worunter viele 1,000 H. und Griechen. Handel mit Frieden von Baumwolle und Leder.

Stiacun, (Br. 22° 37' L. 100° 15') Hind. St. in der Kalkutta Pr. Bengalen, Distr.

Chittagong, (Br. 70 2' L. 970 52') Britt. Stifpacca, (Br. 70 2' L. 970 52') Britt. Stike, Nordamer. Bai an der Nordwestküste, weiche unter dem Namen Norfolkssund bekannter ist. An der-selben und auf ihren Eilanden wohnt

seiben und auf inren Blianden wonnt jetzt das 4,000 Streiter starke Volk der Koljuschen. Stitstkamma, Britt. Distrikt im Kap-lande, größtentheils von Hottentotten-kolonien bevölkert. Er liegt im O. von Onteniqualand, und hat große Wal-

dungen.
Sittard, Niederl. Stadt in der Prov.
Limburg, an der Gheel, mit 3,324 Ein-

wonnerm.

Sitten, Sion, (Br. 460 14' 15" L. 250 1'
50") Helvet. Hptst. des Kantons Wallis, am gleichnam. Fl. unweit dem Rhone, mit I gutgebaueten Rathh., 6 K., eini-gen Kl., 3 über der St. liegenden Berg-schl., wor. Majoria, die Residenz des

Bischofs von Sitten, und 5,000 E. Bischof; Domkapitel; Versammlungsorter Landesgemeinde; Sitz der Regierungsbehörden; Gymnasium. Handels Transito.

Sitzendorf, Oester. Mfl. im V. U. Mc B. des Landes unter der Ens, mit I Schl.,

130 H. und 1,343 E. Siuth, s. Assiut,

Siuta, s. Assiut, Stu-tscheu, Schines, St. am Kiang, in der Prov. Kiangnan. Die Einw. ver-fertigen berühmte Stickereien und ge-blümte Seidenstoffe, und treiben starken Handel.

Siu-tscheu, Schines St. an dem Zu-sammenfl. des Mahu und Kian, in der Prov. Fokien. Haven; Handel; kost-bare massive Brücke über einen gefährlichen Meerbusen von 700 Schritt Länge, mit 300 Pfeilern.

ge, mit 300 Pfeilern.

Sivagany, (Br. 250 3' L. 1060 51') Britt.
Stadt in der Kalkutta Prov. Bengalen,
Distr. Dinagapur.

Sivana Samudry, Britt. Eiland im
Cavery, zu der Prov. Nordcoimbettore,
wo der Strom einen merkwürdigen Katarakt macht. Ueber den Strom führte
vormals eine prächtige, 300 Yards lange,
jetzt zerstörte Brücke; auch sieht man
auf der Insel noch viele Ueberbleibsel
von Hindtempeln. von Hindutempeln.

Siverik, Severek, Osm. St. an einem. Nebenfl. des Frath, im Pasch. Diarbekr, mit 2,000 H., w bewohnt werden. wor. 150 von Armeniern

Sivry, Nied D. in der Prov. Henne-gan, mit 2,145 E. Siwas, Schiwa. Siwas, Osm. Paschalik in Anadoli,

Siwas, Osm. Paschalik in Anadoli, im N. an das Schwarze Meer, im O. an Tarabosan und Erzerum, im S. an Diarbekr, Merasch und Konieh, und im W. an Anadoli gränzend. Er macht das alte Pontus aus; ein bergiges, eber gut bewässertes Land, das viele fruchtbare Thäler einschliefst, aber unter der Osmanischen Staatsverwaltung beinahe verödet ist. Die Viehzucht ist aufser-ordentlich stark; Obst und Wein sind ordentlich stark; Obst und Wein sind im Ueberflusse, und auch das Gebirge reich an Metallen und Mineralien. Doch sind auf dem Lande wenige D., blofg Zelte nomadisirender Truchmenen und Turkomanen, und die fibrige geringe Volksmenge von Osmanen, Judau und Armeniern ist in Städte eingeschlossen. Der Paschelik serfällt in die! Liwas Siwas. Disanik. Arebkir. Dein

schlossen. Der Paschälik serialit in die Liwas Siwas, Deianik, Arebkir, Dsin-riki, Tachurum, Amassiah und Burok. Siwas, vor Alters Sebastia, (Br. 330 15' L. 540 2') Osman. Hptst. des gleichn. Paschaliks, am Kisil Irmak; ummauert, mit 1 starken Kastelle und nach Gar-danne mit 1,000, nach Andera mit 4,000 H. Sitz eines Pascha und eines griech. Erzbischofs.

Siminsk, Russ Hüttenort im Gouv. Peusa mit 4 Frischfeuern, die jährlich 10,678 Pud Stangeneisen produziren. Sixfours, Franz. Mfl. auf einem Berge, im Dep. Var, Bez. Toulon, mit 2,478

Einw Sizun, Franz. Mfl. im Depart Finis-terre, Bez. Morlaix, und Kirchsp. von 2,888 E. Skagen, (Br. 570 43' L. 320 15') Dän.

Skagen, (Br. 570 43' L. 320 15') Dän. Stadt in dem Aelborg. A. Hjörring. am Kattegat. Sie hat 1 K., 2 Dän. Schulen, 155 H. und 834 B., die sich von der Fi-scherei und kleinem Handel nähren. Haven.

Skagerak, große Sandbank im Kat-tegat, auf der Küste von Jütland. Sie

ist sehr fischreich an Schollen und But-

Skale, Oester. Mfl. im Galiz. Kr. Csortkow an der Podhorze. Skale, Russ. St. in der Peln. Woiw. Skale, Russ St. in der Peln. Woiw. Krakau, mit 128 H. Skalat, Oester. Mfl. im Galiz. Kr.

Skalat,

Skaiat, Oester. Mfl. im Galiz. Kr. Tarnopol.
Skalholt, jetzt Reinkinrik, Dän. Handelsst. am Huikaa, in dem Stifte u. auf der Insel Island.
Skalingsfield, Dän. Berg auf den Färrerinseln, 2,040 F. hoch, aber der höchste der ganzen Gruppe.
Skalitz, Skalice, Skakolcza, (Br. 480 oy 25" L. 340 51", 20") Oester. kön. Freist. in der Urgar. Gespan. Neutra an der March, mit mehreren kath. K., 1 luth. K., 1 kk und Hosp. der barmherzigen Bridder, 536 H. und 5,698 B., worunter wiele Tuchweber. Weinbau; Marmorbruch. bruch.

Skalitz, Skalicze, Oester. St. im Böhm. Kr. Königingrätz an der Aupa, mit 169 H., sur Herrschaft Nachod ge-

hörig.
Skalitz, Horstreibrnych, Oester. St.
an der Sazawa, in dem Böhm. Kr. Chru-

Skalitz, Oester. Schl. und D. an der Wolinka, im Böhm. Kr. Chrudim. Fandert von Bernstein.

Skalmierz, Russ. St. in der Poln. Woiw. Krakau am Jakubowka, mit 132 H. Tuchweberei; vieles grobe Bauerntuch

Skanderborg, (Br. 56° 5' L.27° 37' 30'') Dän, St. in dem Stifte und A. Aarhaus ummauert, mit 2 Thoren, 3 Strafsen, 1 kön. Schl., 112 H. u. 600 E.

kön. Schl., 112 H. u. 500 E.

Skanderik, Alexandria, (Br. 370 11'

50' L. 470 56' 30' Osman. St. auf einer
Erdzunge, der Aegypt. Landsch. Bahire,
in Bahri am Meere, mit 2 Citadellen,
vielen Moskeen, gricch. K. u. Kl., Hanen, 2,000 fk u. etwa 20,000 E. Sitz eines
griech. Patriarchen u. mehrerer Europ.
Konsula. 2 Haven, die durch die Helbfinsel Fariltion getrennt sind, welche
durch einen 3,000 Fuß langen Damm
mit der Stadt verbunden wird. Leuchtthurm; Handel, bes. mit Kaffee, Aegypt.
u. Areb. Produkten. Die Diokletiansoder Pempejussäule; der Obelisk der
Kleopatra; 5 bis 6 Cisternen.

Skanderuhn, Alexandrette, (Br. 260

Skanderahn, Alexandrette, (Br. 360 55' 37" L. 55° 55') Osman. Mfl. an der gleichn. Bucht, in dem Parchal. Haleb, ind 4 Tagereisen von Haleb entfernt. Enger Haven, der kaum Schiffe von mittlerer Größe fassen kann und auch nicht sicher ist; gute Rheede. Vormals Niederlage aller Waaren von Haleb, dessen Ausfuhr aber in neuern Zeiten von Latakieh aus besorgt wird.

von Latakieh aus besorgt wird.

Skåne, Schonen, Schwed. Provins in Südschweden, im N. an Halland u. Smiland, im O. an Bleckingen u. die Ostsee, im S. an die Ostsee, im N. an den Sund gränzend, op Schwed. oder 137 geogr. QM. groß, mit 279,000 E. Das Land ist flach, bloß im N. finden sich einige Bergrücken, und wird vom Rönne, Käflinge und Heiga bewässert, hat auch einige geringe See'n. Das klima ist gemälsigt. Es ist ein trefi, Getraideland, das Jahrl. große Quantitäten ausführt, hat guten Tabaksbau. Obstgärten, große Waldungen und eine ansehn! Vieh- und Bienenzucht. An den Küsten und in den süßsen Wassern findet sich ein Ueberfluß von Bischen, aber der

Haring hat sich weggewendet. Man hat Marmor, Kalk, Sand., Schleif - und Mühlsteine, Steinkohlen und Bieierze, welche letztere nicht benutzt werden. Die Prv. wird in die beiden Läne, Mal-

möhus u Christianstad abgetheilt.

\[ \lambda k a n \tilde{c}\_{\tilde{c}} \] (Br. 550 21' 51" L. 500 30' 15")

Schwed. Seestads in Malmöhuslan am Meere, mit 568 E., die sich von Ackerbau und Fischerei spärl, nähren. Kein Haven. In der Nähe Flintensteine und

Bernstein.

Skara, (Br. 580 22' 30" L. 180 33' 50")
Schwed. Landst. in Skaraborgslän, mit
I Domkirche und 950 E. Bischof; Gymnasium mit 7 Lehrern, Bibliothek und
botan. Garten; Thierarzneischule mit
einem Lazareth für kranke Thiere; Buchdruckerei.

Skaraborgsiän, Schwed. Prov., welche den obern Theil der Prov. Westgothland, sw. dem Weener a. Wester ausmacht, 76 Schwed. QM. enthält u. ia 6 St. und 4,627 llöfen 1805 158,410 Einw. zählte.

Skardus, e. Schartag. Skarpanto, s. Koje. Skarsine, Preuls. D. in dem Schles. Rbz. Breslau, mit 213 E. Der Buchberg mit dem besuchten Gesundbrunnen; Fundort von gelbem Tophus. Skaryszow, Russ. Mil. in der Poln. Wolw. Sandomir, mit starken Vieh-

märkten.

Skawina, Oester. St. an der Skawin-ka, die der Weichsel zufällt, in dem Galiz. Kr. Myslemitse. Skeen, Schwed. Berget. in dem Nor-

Skeen, Schwed. Bergst. in dem Norweg. Stifte Christiania mit 1,800 E. Bergbau auf Eisen u. Kupfer.

Skeninge, Schwed. Landst. in Linköpingelän am Skena, mit 875 E., die 1 Seidenzeuch-, 1 Leinen - und 1 Tapetenmf. unterhalten und Ackerbau auß Krämerei treiben. Großer Viehmarkt.

Skerries, Britt. kleines Eiland an der Kütte der Wal. Sh. Anglesea, mit Fischerei und Vogelfang, bes. der Paffinstalca arctica).

scherei und Vogelfang, bes. der Paffins (alca arctica).

Skerry, Brttt. kleine Eilande, 3 an der Zahl, im O. von Mainland, mit he B., zu der Gruppe der Shetlands in Orkneys Stewartry gehörig.

Skeuditz, s. Schkeuditz.

Skeuditz, s. Schkeuditz.

Skeutik, Schwed. Hof auf dem Bilande Wermiß, in den Upländischen Schiren von Stockholmslän, der Aufenthalt einer eigenen Separatistensekte, der Skeutker, die 1789 nur noch aus 3 labestand. bestand.

Skiate, Osman. Archipeleiland, der Küste des Rumel. Sandsch. Tirhala ge-genüber, mit mehrern guten ankerpläs-sen, aber wegen der Piraten für jetzt unbewohnt.

Skibberen, Britt. Mfl. am Hen in der Irisch. County Cork, mit Tuch- und Leineweberei.

Skielskiör, (Br. 55° 17' L 28° 59') Din St. auf der Insel Seeland. A. Sorde am Belt, mit I K., 1 Dän Schule u. 500 B. Geräumiger und guter Haven; Schifffahrt.

Skierbiezow, Russ. Mfl. in der Pols. Woiw. Lublin.

Skierniewice, Russ. St. am Jesowka, in der Poln. Woiw. Masan, mit 174 E. u. 1,432 E.

Skipton, Britt. St. in dem Westriding. der Bugl. Sh. York, mit 1 lat. Schuls-Twifsspinnerei, Wollenmf. Skio, s. Saki.

Skive, (Br. 50° 50' L. 50° 41' 15") Dän.

1. in dem Stifte hnd A. Wiborg am kive Aa und Lijmfiorden, mit 1 K.,
Dän. Schule, 39 H. und 50 B., die Akterban. Branntweinbrennereien, Schiffehrt u. Haudel treiben.

Sklavenküste) Afrik. Landschaft auf ler Westküste, im N. und Ö. an die Binnenländer, im S. an die Küste Konton und den Uzean und im W. an die Soldküste gränzend. Sie wird von den 71. Volta, Formosa oder Benin, S. Donings und Camerones bewäsert, bringe ihe meisten Afrikan. Produkte hervor, and besitzt eine beträchtl. Bevölkerung von Negern, deren vornehmste Staaten and besitzt eine beträcht! Bevölkerung 

von Negern, deren vornehmste Staaten 

tind: 1) Dahome mit Whidah, Ardra, 

Fuin u. dem Lande der Ayos, 2) Benin, 

5) Popo, 4) Koto, 5) Kalabar, 6) Biafara 

2. 7) Öwere. 

Sklavensee, Nordamer. Binnensee im 

Ennern von Canada, durch welchen der 

Mackenzie strömt und sein Wasser dem 

Eismeere zuführt. 

Sklaven (Lieerhen Oester D. in

Sismeere zuünrt.
Skiem 20 (Haserhay, Oester. D. in der Ungar. Gesp. Bare, mit 1 kath. K., Blaw. E., 1 Schmelzhütte und dem berühmten Glashüttenbade.
Skio, Oester. Dorf in dem Gelis. Kr. Lemberg, mit einer Mineralqueile und

Bade.

Sköfde, Schwed. Landst. in Skara-bergeiän, mit 447 B. Tabaksban. Sköhlen, Preufs. St. in dem Sächs. Rbz. Weifsenfels, mit 168 H. und 500 B., wor. viele Töpfer.

Skokloster, Schwed, prächtiges Schl. der Grafen Braha, in Upsalalän am Mä-lar, mit einer Bibliothek von 14,000 Bän-

Jar, mit ester Bibliothek von 14,000 banden u. 1 Rüstkammer.

Skole, Oester. Mfl. am Onter, in dem Geliz. Kr. Stry, mit 1 Schl., 1 kath., 1 uwirten K. u. 1 Eisenhammer.

Skompe, Russ. St. in der Poln.
Wolw. Plock, mit 1 Kl., 94 H. und 539

Skopelo, Skopelo, Osm. Archipelinsel im N. von Egribos, fruchtbar, mit starkem Weinbau. Sie wird von etwa 3,000 Griechen bewohnt, die in I gleichn. Mil. u. einigen D. wohnen, und einen zwar tiefen und geräumigen, aber gegen die Stürme nicht geschützten Haven be-

Skopin, (Br. 54° 39' L. 57° 15') Russ, Areisst, des Gouv. Rjäsan am Werda; Boch sehr ländi., mit etwas Leinewe-

Skorodno, Russ. St. in dem Gouv.

Riew.

Riew.

Skotland, Britt. Königreich, welches den nördl. Theil von Brittanien ausmacht und sich mit den dam gehörigen Inseln zw. 90 5' bis 170 ö. L. und 5,2 45' bis 60° 44' n. Br. ausbreitet. Im S. stölst es an England; im O. und N. an das Nord-, im W. an das Kaledonische Meer. Es hat mit seinen sämmtl. Inseln und den Binnensee'n, einen Flächenraum von 1,441;52 QM., und wird von der Natur in die Nieder- u. Hochlande abgetheilt. Die Niederlande sind gebirgig, aber zw. den Bergen öffnen lande abgetheilt. Die Niederlande sind gebirgig, aber zw. den Bergen öfinen sich weite Thäler, und am Gestade des Meers sieht man Ebenen, welche die darauf gewendete Kultur reichl. belohnen: der Boden ist leicht, produktiv unträgt Waizen, selbst über 570 herant. In den Hochlanden ist Alies Berg und Thal: wo es Ebenen giebt, ist der Boden werete und voll Tork die Thister Thal: wo es Ebenen giebt, iet der Bo-den morastig und voll Torf, die Thäter aber sind steinig und steril, und nur in

einvelnen geschützten Strichen zum Ge-traidebau taugl., den überdem das Klima nicht mehr begünstigt. Die vornehm-sten Gebirge sind: der Grampian, die Pentland., Lowther., Lead. u. Ochil-hills; die größeten Fl.: der Spey, Tweed, Clyde, Forth, Tay und Dee. Zwei Ka-näle, der große und Kaledonische, ver-binden die beiden Meere. Es giebt vie-le Binnensee'n oder Lochs, wordunter der Lomond der beträchtlichste. auch le Binnensee'n odet Lochs, worunter der Lomond der beträchtlichste, auch einige Mineralwasser bei Moffat u. Peterhead. Das Klima in den Niederlanden ähnelt dem Englischen, nur ist die Luft reiner, elastischer: in den Hochlanden stehen die Gipfel der Brge stets in Nebel gehüllt; im Winter fällt sehr hoher Schnee, und in den engen Thällern drückt im Sommer die Sonne, welche in den längsten Tagen 18 bis 19 Stunden über dem Horizonte steht, fürchterl.: doch möfsigen im Ganzen fürchterl.; doch mässigen im Ganzen die seuchten Seewinde auch hier beides, die feuchten Seewinde auch hier beides, Kälte und Wärme, mehr, als man unter einer so nördl. Breite erwarten sollte. Produkte sind: Getraide, Gemüße, et-was Obst, Flachs und Hanf, Kelp, Holz, Futterkräuter, die gew. Hausthiere, Wildpret, Gefügel, auch Strandvögel, Fluis- und Seeßische, Robben, Perlen-muscheln, etwas Silber, Blei, Eisen, ei-nige Halbmetalle, Steinkohlen, Bern-stein u. s. w. 1811 fand man in Skot-land und den umliegenden Inseln stein u. s. w. 1911 fand man in Skot-land und den umliegenden Inseln 1,804,864 B., der Abstammung nach Hooh-skoten, welche ausschliefs!. die Hochskoten, welche aussemieisi, uie noullande bewohnen, oder Engländer, die
in den Niederlanden einheimisch sind.
Norweger, die Norsisch reden, sind noch
auf den Shetlande zu Hause. Die herrschende Kirche ist die Preibyterlanische, die 889 Kirchsp., u. 60 Preibyterien besitzt; aber auch Episkopalen u.
Dissenters sind zahlreich, und hie und
da, bes. auf den Hebriden, giebt es kathol. Gemeinden. Die Nation theilt
sich hier, wie in England, in 2 Klassent
Adel, wozu 3 Herzoge, 2 Marquise, 42
Grafen, 4 Viscounts und 21 Barone gehören, und Gemeine. Die Zahl der
Wohnplktze beläuft sich auf 69 St. und
Mfl., 889 Kirchsp. und 30,000 Häuser.
Die Ostküste von Skotland ist vortrefl.
angebauet, u. überhaupt der Skote ein
fleifziger Landwirth, der, wo nicht das
Klima unübersteigl. Hindernisse in den
Wog legt, seinen oft undankbaren
Boden auf das Befste bewirthschaftet. Doch sollen von den 25,50,665,
Acres, die es enthält, mehr als die Hälfte — 11,218,224 — todt liegen. In den
Niederlanden gedeihet Waisen vortreflich, in den Hochlanden und auf den
Inseln kömmt kaum Hafer und Gerste
fort, und die Elim. leben dort meistens
von Haferbrode. Die Rindviehsuche
ist sehr ausgebreitet: Macdonald rechnet für Skotland 998,124 Stück Rindvieh; man hält fast allgemein die hormlose Galweyrasse, in den Hochlanden
aber die kleinen Kylies. Die Schaafe
fallen klein, aber die Wolle ist fein, n.
die Heerden zahlreich. Ziegen sind ein lande bewohnen, oder Engländer, die in den Niederlanden einheimisch sind. net für Skotland 998.124 Stück Rindvieh; man kält fast allgemein die hornlose Galwayrasse, in den Hochlanden
aber die kleinen Kylies. Die Schaafe
fallen klein, aber die Wolle ist fein, u.
die Heerden zahlreich. Ziegen sind einvorufgl. Hausthier auf den Hebriden u.
in Hochskotland. Die Fischerei macht
einen der ersten Nahrungszweige auss
sie geht vorzügl. auf Häringe, Lachse
und Hummer; auch hat man an den
Nordküsten den Robbenschlag, und im
Kaledonischen Meere und zw. den Shetlands den Wallflischfang. Der Bergbau
beschäftigt in den Niederlanden viele
Hände: man bauet auf Blei, Risen und

412

Steinkehlen. Kelpbrennen und Vogelfang sind Rehrungszweige der Bewohner der Küsten, der Hebriden, der Orkneys und Shetlands. Kunstfleis ist in
den Niederlanden überall verbreitet,
und einige Zweige davon finden sich
auch in den Hochlanden. Die wichtigsten Manaf. bestehen in Baumwolle,
wofür Glasgow der Stapel ist, in Tartan und wollenen Zeuchen, in Eisen
und Stahl, in Leinen und Hanf und in
Papier. Skotland nimmt an dem Brittischen Handel einen sehr. wesentlichen tischen Handel einen sehr wesentlichen tischen Handel einen sehr. wesentlichen Antheil; seine vornehmsten Handelsplätze sind: Glasgow, Edinburgh mit Leith, Dundee und Greenok; 1801 betrug die Ausfuhr Skotlende, nach den Zollangaben, 25,000,518 Gulden. Man findet 3 privilegirte Banken und 72 Privatbanken letztre mit einem Kapitale von 7,000,000 Gulden. Skotlands Literatur ist die Krestische aber die Sketen neb-7,200,000 Gulden. ist die Englische, aber die Skoten neh-men einen ehrenvollen Platz in dereelben ein, und viele der vornehmsten Bugl. Schriftsteller sind geborne Sko-ten. Sewohl der gelehrte, als der Volks-unterricht sind in Skotland zweckmäfsiger und umfassender, als in England, und im Ganzen auch der Skote, selbst selbst und im Ganzen auch der Skote, seiner der Hochskote, weit unterrichteter, als der Engländer. Skotland besitzt 4 Universitäten, zu Edinburgh, S. Andrews, Glasgow und Aberdeen, und mehrere gelehrte Gesellschaften und Hälfsanstalten. Skotland macht ein mit England und Ireland auf das engste verbundenes Reich aus, besitzt mit demselben eine aussin Mationalrepräsentation, wird Reich aus, besitzt mit uemzen, einzige Nationalrepräsentation, durch ein und dasselbe Gesetz gebun-den, usd hat, mit wenigen Nüanzen, dieselbe Verfassung: bloß in Hinsicht der Dogmen herrscht eine Verschiedender Dogmen herrscht eine verschieden-heit, indem in England die Episkopal-, in Skotland die Presbyterische Kirche herrschend ist. Zu dem Oberhause sendet es 16 Peers, zu dem Unterhause 30 Knights und 15 Burgesses. Es hat 30 Knights s. Es hat den Lord noch 2 hohe Kronbeamte: den Lord Oberkonstable und den kön. Fahneuträger, und einen eigenen Ritterorden, den der Distel. Seine höchsten Justizbehörder Distel. Seine höchsten Justizbehörden sind der Court of Session, Court of Judiciary und der Court of Exchequer. Bs wird in 51 Shires und 2 Stewartrys abgetheilt: 1) Edinburgh, 2) Linlithgow, 3) Haddingtonn, 4) Berwick, 5) Roxburgh, 6) Selkirk, 7) Peobles, 8) Dumph, fries, 9) Kirkudbright, 10) Wigtoun, 11) Ayr, 10) Lanerk, 13) Renfrew, 14) Stirling, 16) Clackmannan, 16) Fife, 17) Kirling, 15) Clackmannan, 16) Fife, 17) Kirling, 15) Clackmannan, 16) Fife, 17) Kirling, 15) Clackmannan, 16) Fife, 17) Kirling, 18) Dumbarton, 19) Bute, 20) Argyle, 31) Perth, 22) Forfar, 23 Merray, 27) Nairn, 28) Invernels, 29) Cromartie, 30) Rofs, 31) Suterland, 32) Caithness u. 33) Orkneys. Orkneys.

Skotschan, Oester. St. an der Weichsel, in dem Mähr. Kr. Teschen, mit 1 Schl., 1 kath. K., 1 Hosp., 220 H. u. 1,416 E. Ueber die Weichsel führt eine 200 Klafter lange Brücke.

Skulin, Russ. St. in dem Geuvern.

Wolhyn. Skulsk, Preufs. St. in dem Posen. Rbs. Bromberg, mit I keth. Kap., 26 H.

n. 205 E. Skultuna, Sci Westerasian, mit

h. 205 K.
Skultuna, Schwed. Hüttenort in
Westerkslän, mit I Messingfabr., die
jährl. etwa 750 Schiffpfund liefert.
Skusker. Britt. Elland an der Küste
der Wal. Sh. Glamorgan, ohne Einw.
Skutsch., Oester, St. im Böhm. Kr.
Chrudim, mit 1 Stiffsk., 1 Hosp., 443 H.

und 2,505 E., die meistens Leineweberei unterhalten, zur Kinskyschen Herrsch. Richenburg gehörig. Skwica, Russ. Kreiset, in dem Gouv.

Skydel, Russ. St. im Gouvernement

Britt. Hebride, sur Skot. Shire Invernels gehörig, zw. 10° 24' bis 11° 30' 5. L. und 57° 13' bis 57° 46' n. Br. Sie wird turch den Inns Sound von Inverwird durch den inns Sound von inverness und Ross geschieden, ist 37,82 OMgross und zählt 16 bis 20,000 Einw. Die
Oberfläche ist rauh, gebirgig, überalt
von eindringenden Buchten und Seearmen durchschnitten, und wird von z
kleinen an Lachsen und Forellen reikleinen an Lachsen und Foreiten ret-chen Fl., dem Kilmertin und Orf, be-wässert. Die Produkte bestehen in et-was Waizen, Hafer, Kartoffeln, vielem Tang, aber keinem Baum, Rindviah von kleiner Rasse, Schaafen in Menge, Strandvögeln, See- und Flufafischen, Kitener Strandvögeln , See- und simmer und Kalksteinen, Marmor, Achat, Topasen u Kalksteinen, Mermor, Achat, Topasen u Kalksteinen, Wischerei, Vielzucht und Kelp-Blei. Fischerei, Viehzucht und Kelp-brennen machen die Hauptgewerbe der in 3 Kirchen, serstreueten R. aus. Die beiden größeren Oerter und Haven sind Ornasa und Portrée; letzterer Ort treibt Handel u. hält Viehmärkte.

Slagelse, (Br. 55° 27' L. 29° 2' 30° Dän. St. in dem Seeländ. A. Soröe, mit 2 K., 1 gelehrten Schule, 1 Hosp., 250 H. und 1,800 E., die vom Ackerbau, Branntweinbrennerei und Kramhandel sich nähren.

Stans, Britt. St. am Boyne, in der Irischen County Ostmoath, mit Leine-wandhaudel. Unweit davon die Villa

Irischen County Ostmeath, mit Leine-wandhandel. Unweit davon, die Villa der Familie Conyngham. Slaney, Britt. Fl. in Ireland. Seine Quelle liegt in der Baronie Talbothown; seine Münd. geht durch den Haven von Wexford in das Irische Meer. Slangerup, Dän. Mil. in dem Seelän-dischen A. Fredriksborg, mit 95 H. und 300 B.

Osm. Mfl. am Alt im Zara r Walachei , mit starkem Slatina, Sufe der Weinbau.

Slatopol, Russ. Mfl. in dem Gouv. Cherson, meistens von Juden bewohnt, die einen lebhaften Handel treiben.

Slatustowskoi, Russ. Hüttemort im Genv. Orenburg, mir 200 H., 2 Hock-äfen, 20 Frischleuern und 561 eigenen Meisterleuten (Prod. 20150, Pud Roh-und 66,610 Pud Stabeisen).

und 66,610 Pud Stabeisen).

Slawaken, Oester, Volksstamm, die ehrenvollen Ueberreste des mächtigens Mährischen Reichs, größtentheils im westl. Ungarn und in einem Theile Mährens, an der Zahl 4,175,000 Köpfe, einheimisch: Rut gebauete, thäuge, unternehmende Menschen, die vieleu Witz pnd Schlauheit, aber auch viele Vernecktheit, Eigennutz und Tücke in ihrem Charakter zeigen. Sie bewohnen allein in Ungarn und Stawonien 5,79 D.; wo sie sich ansiedelm, gedeihen Magyaren und Deutsche nicht weiter. Zu ihnen gehören die Kopanicaaren, die kolossalen Bewohner der Ungarischen und Mährischen Karpathen, mit die kolossafen Bewohner der Ungarischen und Mährischen Karpathen, mit den Wlachen, Zalessken, Possikarzen und Sallascheken, die Hanaken, Blatniaken und Zabecschaken, die Bewohner der fruchtberen Hanna in Mähren, phlegmatischer als die übrigen Slawsken; die Horaken mit den Podhoraken, ebenfalls in Mähren, ein schöuer arbeitsamer Menschenschlag, und üs

Statniaken, nur in 1 Man. D., samme-th mit eigenen Dielekten. Slawatycze, (Br. 51° 46' 50" L. 41° 11') uss. St. am Bug, in der Poln. Woiw. odlachien.

Slawen, Burop, weit verbreiteter elksstamm, welcher sich in sehr viele weige theilt, die aber sämmtlich verandte Dialekte reden. Seine Zahl beägt gegen 46 Mill. Es sind größstenseils völker von langer Statur, fester onstitution, starkem Ribbenbau und ielen nativil Anlagen, bes. zu Knustiells Völker von langer Statur, resser onstitution, starkem Ribbenbau und ielen natürl. Anlagen, bes. zu Kunst-ertigkeiten und Musik, jedoch sämmtl. och auf einer niedrigerern Stufe der ultur, worauf die fübrigen Europäer ehen. Despotism und Sklaverei sind si iluten zu Hause; man findet daher fla Fehler. Aie Unterdrückung u. Unei ihren zu Hause; man nndet uaner le Fehler, die Unterdrückung u. Un-issenheit begleiten. Ihre Sprache hat einahe so viele Dialekte, als die Na-on Zweige: bei den Griechen vertritt le Glagolitische, bei den Katholiken le latein. den Kirchendienst. Bei den assen, Polen und Tschechen hat sie leh zur Schriftsprache erhoben, bei assen, Polen und Tschechen hat sie ich zur Schriftsprache erhoben, bei en übrigen Stämmen nicht. Die vor-ehmsten derselben sind: r) Russen, ehmsten derselben sind: 7) Russen, wills als Grois- und Kleinrussen, theils is Kosaken und Reußen, theils als Pontier und Rothreußen, theils als Pontier und Rothreußen. 2) Polen, sohl Mazuraken, als Goralen. 3) Litauer. 4) Letten und Kuren. 5) Kassuen. 6) Wenden. 7) Tschechen. 5) Kassuen. 6) Wenden. 7) Tschechen. 6) Wassuen. 10) Ksoaten. 11) Raisen oder erben. 12) Morlaken. 13) Montenogrier. 14) Uskochen und 15) Bosniaken. 15) Liwensk, Russ. St. am Tor, in dem butv. Slobodsk Ukräne, mit unbenutz.

Slawensk, Russ. St. am Tor, in dem bour. Slobodsk Ukräne, mit unbenutzen Salssee'n n. Salsquellen. Slawetin, Oester. Mfl. im Böhm. Kr. skonitz, am Fulse des Bergs Bidlina,

Slawitschin, Oester. Mfl. im Mähr. Hradisch, mit 1 Schl., 134 H. und

Slaukew, Russ. St. in der Poln. Voiw. Kalisch, am Abhange eines Ge-irgs, mit 293 H. und 1,521 E. Bergbau af Blei und Galmei; Bleihütten mit reibe - und Saigerheerden.

gf Blei und Galmei; Bleihütten mit reibe- und Saigerheerden.

Slawonien, Oester. Königreich zw. Ø 44' bie 330 18' ö. L. und 440 50' bis 460' n. Br., im N. und O. an Ungarn, im an die Länder der Osmanen, im W. n. Kroatien gränzend. Im N. O. umiebt es die Drave und Donau, im S. ie Save, im W. die Illowa, und wird urch diese Flüsse beinahe eine Ingel, ie 205.20 QM. im Flächeninhalte milst. bie Drave und Donau werden von Geirgen begleitet; der Ueberrest ist eine öchst fruchtbare üppige Ebene, unter inem sanften, der Vegetation äußerst flüstungarns in hoher Güte hervorringt, n. eine ausgebreitete Viehrucht nterhält. Die B., 528,200 Ind., die in St., 2 Festungen, 25 Mfl., 929 D. und 3204 H. wohnen, gehören dem größern heile hach sum Slawischen Völkertaume; doch giebt es hier auch viele lagyaren, Wlachen, Zigeuner, Deuthe, Griechen, Juden und Armenier. im Slawen bekennen sich größtenthells nm griech. Kult. der in Slawonien 203 farren und 15 Kl. zählt; die Katholien besitzen 105, die Reformirten 9, die betberaner 1 Pfarre Das Königreich refälle in zwei ganz verschiedene

1) Provinzialelawonien, welches einen Theil von Ungarn ausmacht, 172.70 QM., mit 292,868 E. zählt und in die 3 Gespan, Veröcz, Possega und Syrmien Gespan, zerfällt.

zerfällt.

2) Militärslawonien, oder die Slawomische Militärslawonien, welche die näml.
Verfassung, wie die übrigen Ungar. Militärbezirke hat. Es wird in 2 Theile
abgetheilt: a) die Slawonische Militärgränze — 119,00 QM., 1813 mit 213,842 E.,
in 5 St., 2 Festungen, 4 Mfl., 327 D. und
22,854 H., unter die Regimentsbezirke
Peterwardein, Brod und Gradiska vertheilt, nuch b) den Tschaikistenbezirk,
welchen die Ungar. Gränspontonniers
bewohnen. Er hat auf 16,18, QM. 21,265
Einw., die in 14 D. und 2,251 H. wohnen.

Sleaford, Oester. Mil. am Bain, in des Engl. Sh. Lincoln. 2 Dep. z. Parl.

Sleaford, Oester. Mfl. am Bain, in des Engl. Sh. Lincoln. 2 Dep. z. Parl.

Sleswigh, Dän. Herzogthum, welches den súdl. Theil von Jütland oder Söndreiylland ausmacht, sich zw. 260 10' bis 270 30' ö. L. und 540 20' bis 550 ko' n. Br. ausbreitet, im N. an Jütland, im O. au den kleinen Belt, im S. an Holstein, lim O. au den kleinen Belt, im S. an Holstein, lim O. au den kleinen Belt, im S. an Holstein, lim O. au den kleinen Belt, im S. an Holstein, lim O. au den kleinen Belt, im S. an Holstein, lim O. au den kleinen Belt, im S. an Holstein, lim O. au den kleinen Belt, im S. an Holstein, lie zu den den der gegen die Ueberschwemmungen des Meers durch starke Deiche geschützt werden: nur ein mägniger Landrücken steigt aus Holstein herauf, und verliert sich in Jütland. Der Boden ist zum Theil Marsch, zum Theil im Binnenlande leichte und sandige Geest und nicht überall fruchtber. An Wasser ist kein Mangel, aber die Fl. haben sämmtl. nur einen kurzen Lauf: die vornehmsten sind die Eider, der Gränzfiuß gegen Holstein, mit dem Sleswigh-Holsteiner oder Kieler Kanale, die Widau, Aue u. a.; das Klimaglebt sich im Ganzen gemäßigt, der östl. und mittlere Theil hat eine reine gesunde Luft, im W. herrschen Feuchtigkeit und Nebel, und die Luft ist bei den vielen stehenden Gewässern nicht gesund. Die vorzüglichsten Produkte bestehen in Getradie, Garten- und Hülsenfrüchten, Kartoffeln, Rübsaamen, Flachs, Hanf, Futterkräutern, den gewöhnl. Hausthieren, Gefüggel, Fischen, Kalk, Kreide, Schiefer und Torf: ein Gesundbrunnen quillt, bei Güücksburg hervor. Die Velksmenge betrag 1803 178,342 Köpfe, wovon 46,412 auf die St. und 231,950 auf das Land kommen. Das Gros gehört zum Deutschen und Friesischen Volksstamme; aber man hört anch schon hie und da Dünisch. Die herrschende Religion ist die lutherische. Die Nahrungsweige beruhen auf dem Ackerbau, der Viehzucht und Fischerei: die nöthigen Handwerker finden sich Die Nahrungszweige beruhen auf dem Ackerban, der Viehzucht und Fischerei: die nöthigen Handwerker finden sich die nöthigen Handwerker finden sich zwar, aber Manufakturanstalten im Grofsen besitzen nur einige größere Städte, und sind unbedeutend: bloß die Spitzen vom Tondern und die Wollenstrampffabrikation macht eine Ausnahme. Zur Ausfuhr bringt das Landjährl. gegen 16,000 Tonnen Getraide, 3,000 Stück Pferde, vieles Rindvieh, Butter, Käse, Wolle, Fische, Austern, wollene Strümpfe, Spitzen, Leder. Sleswigh macht einen integrirenden Theil der Krone Dänemarks aus, steht jedoch noch in gewisser Verbindung mit Holstein, und hat mit demselben einen gemeinschaft! Stethalter, der zugleich Präsident des Übergerichts zu Gottorp ist. Außer diesem Obergerichte hat es

moch sein Oberkonsistorium und jährl. Landgericht für sich, so wie mit Hol-stein gemeinschafti. Landräthe, eine Landkommission, ein Generallandes- u. Landkommission, ein Generallandes- u. Dekonomiekollegium, ein Sanitätskollegium u. s. w. An der Spitze der Geistlichkeit steht ein Generalungerintendent zu Sleswigh. Es wird in folgende Aemter abgetheilt: 1) Hadersleben, 2) Apenrade, 3) Lygum, 4) Tondern mit den Inseln Föhr und Sylt, 5) Bredstedt, 6) Hauum und Schwabstedt, 7) Insel Nordstrand, 8) Eiderstedt, 9, Stapelholm, and Nordstrand, 8) Liderstedt, 9, Stapelholm, 20) Hütten, 11) Sonderburg und Nord-burg mit den Inseln Alsen und Arrös, 12) Flamborg, 13) Gottorp, 14) Insel Fe-mern; außerdem giebt es 10 adliche mern; a Distrikte

mern; auberdem glebt es 10 aufrehe Distrikte.

Sleswigh, (Br. 540 31' 15" L. 270 14' 30")

Dän. St. am Fl. und Meerbusen Sley, in dem Slesw. A. Gottorp. Sie besteht aus der Altstadt, dem Lollfus und Fridrichsberg. Sie zühlt 5 K., 1 Rathh., 2 latein. Schulen, 1 Jungfrauenkl. mit 1 Priorin und 9 Konventualinnen, 1 Waisenh., 2-Mosp., 2 Arbeitsh., 1,200 H. und 6,92 E., die 1 Fajanzefabr., 1 Zuckerraffinerie, 1 wollene Strumpfmanuf., 1 Battistmaf., 1 Segeltuchmi., 1 Gärberei für elastisches Leder, und andere Gewerbe unterhalten. Handel. Schifffahrt, da die Sley durch einen Kanal fahrbar gemacht 1st; 200 eigene Schiffe von 10 bis 40 Last. Taubstummeninstitut; Bibelgesellsch. In der Nähe auf einer Insel im Sley das Schl. Gottorp (e. d. Art.).

(s. d. Art.). Cler, Dan. Küstenfl. (s. d. Art.).

Sley, Dan. Küstenfl. im Herzogth. Sleswigh, welcher unweit Gottorp entspringt, und Sleswigh vorbei dem Baltischen Meere zuflielst.

Sley, Dan. Meerbusen des Baltischen Meers, welcher sich im Herz. Sleswigh bis zu der St. Sleswigh ausdehnt.

Sterdingles, Nied. Mfl. in der Prov. Ostflandern, mit 5,200 E.

Sliedrecht, Nied. D. in der Provinz Holland südl. Theils, mit 2,405 E.

Slieve Donard, Britt. Berg, zu dem Longfieldsgebirge in Ireland gehörig u. 3,150 F. hoch.

Sligo, Britt. County in der Irischen Prov. Connaught, sw. 80 11' bis 90 35' 8. L. u. 550 54' bis 540 27' n. Br., im N. an den Osean, im O. an Leitrim, im S. an Roscommon, im W. an Mayo gränzend, 27,36 QM. grols, mit 53,780 Z., in t St., 50 Kirchsp. u. 5,070 H. Das Land ist gehirgig, hat den Benbulbin im N. und Witteranhill in der Mitte nud wird birgig, birgig, hat two members are the Kishcorronhill in der Mitte und wird vom Awimore bewässert. Die Loughs Arow, Gara a. Gilly; mehrere fruchtbare Striche und romantsche Gegen-Arow, Gare bare Striche pare synche und romantsche Gegen-den, Viehzucht, ackerbau, Garnepinne-rei u. Leineweberei mechen die vor-nehmsten Nahrungszweige aus. Die Ausfuhr beruhet auf Vieh und Viehipro-dukten, Korn und Leinewand. Eintheilung: in 6 Baronien.

Slige, (Br. 54° 14' 30') Britt. Hauptst. der gleichnam. Irischen County an der Bai Slige, mit 1 Schl., 1 Leinenhalle u. 8,000 B. Haven; Fischerei, Lachsfang; Leineweberei und Leinenhandel. Unweit davon Giants Grave oder Lughna Glogh, das Riesengrab, ein Monument aus den äitesten Zeiten der Irischen Gischkübte. Geschichte.

Slobodsk - Ukräne, Russ. Gouv., zw. 620 44' cis 550 30' 5. L. u. 490 bis 500 20' n. Br. im N. an Kurek, im O. an Woro-nesh, im S. an Jekaterinoslaw, im W.

an Paltawa und Tschernigow gränzend, 1,118,85, nach Schubert zur 591,06 QM. groß. Oberfläche: eben. Boden: meigross. Greenache: eben. moden: metstens trockene Schwarzerde, strichweise Lehm, im Ganzen fruchtbar Gewässer: Dones, Oekol, Worsklo, Psol: heiner fahrbar. Klima: gemälsigt und geeuns. Produkte: Getraide, Buchwaizen, Hirse, Mohn, Hüllsenfrüchte, Gemülse, Taschenpfeffer, Arbusen, Melonen, Obst, Klachs, Hanf, Tabak, Hopfen, Anis, Saflor, Eichen am Dones, sonst wenig Holz, die gewöhnl. Hansthiere, Federwich, Wild, Bienen. Volksmeng 1877 736,200; 170 % wurden ohne Adei 657,608 gezählt. Wichman rechnet 855,000. Das Gros besteht aus Kleinrussen und Kosaken, auch findet man einige Tscherkesen. St. sind 15, Mfl., D. und Maiereien 1,177. Die griech. Religion ist die alleinige. Nahrungszweige: der Ackerbau liefert den nöthigen Bedarf an Korn und andern Feldfrüchten; 1808 wurden geärntet an Winterfrüchten 2,734,951, an Sommerfrüchten 2,528,115, stens trockene Schwarzerde, strichweise wurden gearnes an Wintertrüchten 4,734,951; an Sommerfrüchten 3,528,113, konsumirt an ersteren 2,305,269, an letzteren 1,674,664, blieben nach Abzuge der Aussaat noch 2,525,939 Techetwert von beiden Kornarten übris. Die Brauntweisen der der Schaffen de beiden Kornarten übrig. Die Braunt weisbrennereien, deren 76 gesählt werden, beschäftigen viele Hande. Die Pferde-, Rindvieh - und Schaafsucht sind sehr ansehnl.; die Provins hat mehrere große Gestüte. An Fabriken wurden 1808 nur 8 gezählt; die Kaufleute hatten ein Kapital von 1,200,000 Rubel profitirt, und die Steuer betrug 3,502,000 Rubel. Ausfuhr: Korn, Branntwein, frisches und gedörrtes Übst, Hirse, Mohn, etwas Salpeter, Schlachtochsen, Pferde, Schlachtschweine, Häute, Leder, Schaafpeite, Taig, Wolle, Honig, Wachs, Teppiche, etwas Landtuch, Filzdecken, Pferdeharre, Schweinsboxsten, Hörner. Eimthei-re, Schweinsborsten, Hörner. Bimthei-

warte und dem toutopianais.

Sluck, Slusk, (Br. 52° 20' L. 45° 30')
Raiss Kreisst, dee Gouv. Minsk am Fl.
Sluzk, mit 3 Schl., einigen keth. und
griech., 1 luth., 1 ref. K., 1 ref. Gymsasium und 4,500 B.

Slugborough, Britt. D. in der Engl.
Sh. Derby, mit einer Villa, worauf
der Weltumsegler Anson † 1762, gebopen ist.

Siupia, Russ. St. in der Poln. Woiw. Sandomir, mit 91 H.
Siupia, Preufs. St. im Posen. Rbz. Posen, mit i Vorst, 4 kath. K., 1 Schule, 181 H. und 1,102 Einw., wor. 1/2 Dentsche sind.

Rues. Siuszewo, Russ. St. in der Poln. Woiw. Kalisch, mit 1 kath. K., 200 H. u.

Wolw. Kalisch, mit 1 kath. K., 200 H. u. holf E.

Sluys, Ecluse, (Br. 430 18' L. 200 64')
Nied. fèste St. an einem kleinen Meers
nane des Deutschen Meers und einem
Kanale, der sie mit Brügge verbindet,
etzt in der Prov. Zeeland. Sie hat einem kleinen Haven u. 1,210 E.

Skuzk, s. Sluck.

Smiland, Schwed. Prov. im südl.
Schweden, im N. von Ostgothland und
Westgothland, im O. an das Baltische
Meer, im S. an Blekingen und Schonen,
im W. an Halland und Westgothland
im W. an Halland und Westgothland, im W. an Halland und Westgothland granzend, 260 Schwed. oder 364,90 geogr. QM. grofs, mit 316,000 E. Ein bergiges, von der Nissa. Laga und dem Aem bewässertes Land, das einige See'n, wie len Wetter, bom, Vidöster, Mökel und heilige See einschlielst, u. einen fruchtbaren Boden hat, der Korn und Flachs im Ueberflusse hervorbringt. Die trefl. Weiden begünstigen eines terke Viehe paren Boden hat, der Korn und Flachs im Ueberflusse hervorbringt. Die treft. Weiden begünstigen eine starke Viehnecht, und Smäland versorgt einen großen Theil Schwedens mit Schlachtochen. In einigen Strichen hat man gute Kenensucht, und zum Theil noch großer Waldungen, die Stab- und Stangenholz, Pech und Theer zur Ausfuhr liefern. Man findet ensehnl. Kupfer- und Ersengruben, auch etwas Silber und Gold; an Eisen wurden 1705 14,276 Schiffmund gewonnen. Die Provinz ist unter die beiden Läne, Jönköping u. Kroiberg, vertheilt.

ioberg, vertheilt.

Schwed. Niederlagsblatz in Kelulan, wo ein wichtiger
Verkehr mit den Bergleuten getrieben

wird.

Smeogorsk, (Br. 610 9' 26" L. 990 49'
p") Russ. Bergst. am Smejewka, 111 dem
5euv. Tomsk, mit 562 H. und über 1,500
B. In der Nihe 5 Goldwäschen.
Smetschna, Smecne, Oester. Mfl. im
50hm. Kr. Rakonitz, mit 1 Schl. Hptsit einer gräfl. Martinitzschen Herrschaft

chaft. Smichew, Oester. D. in dem Böhm. Rekonitz, mit 66 H. Barchentmnf.

Ar. Rekonitz, mit of it. Barchentmit,
L Hutfabr., zur Schwarzenberg. Herrsch.
Sinonitz gehörig.
Smidary, Oester. Mfl. im Böhm. Kr.
Biczow, mit iSchl. und 146 H.
Smijew, Russ. Kreisst. des Gouv.
Hobedsk Ukräne.

Smirzic, Oester. Mfl. im Böhm. Kr. Königingrätz an der Elbe, mit 1 Schl. and 130 H. Smith, Nordamer. County im Staate Fennessee, mit 11,649 E. Smith, Australeiland, zu dem Archipel von Lord Mulgravesinseln gehörig.

Smlodowa,

Smlodows, Russ. St. in der Poln. Woiw. Augustowo, mib 87 H. und 705

Biny

Sinw.

Smolensk, Russ. Gouvernement, rw.
180 30' bis 630 ö. L. u. 540 30' bis 660 a5' n.
3r., im N. an Pskow und Twer, im O.
1m Moskwa und Kalaga, im S. an Orel,
Pultawa und Mohilew, im W. an Wiin mosawa und Kainga, im S. an Orei, Pultawa und Mohilew, im W. an Wi-lebsk gränzend, nach Schubert 1,008,58 QM. grofs. Oberfläche: weilenförmig ben. Boden: meistens Lebum, mit Sand and Schwarzerde vermischt, strichweise ma Schwarzerde vermischt, strichweise iehr fruchtbar, nirgende gans undenk-bar. Gebirge: die Alaunischen Höhen. Gewässer: Dnepr, Düna, Desna, Sosha, Kasplia, Ostr, Uga, Wjäsma u.a. Kli-ma: kalt, aber gesund. Produkte: Ge-traide, Flache, Hauf, Tabak, Gemülse, Uola, etwas Obst, die gewöhnl. Hausthiere, Wild, Gefügel, Fische, Bienen, Kapfer und Bisen. Volksmenge 18172 1,050,000 Ind, meistens Russen mit einigen Polen, Dentschen und Juden. 1703/e wurden 953,737 gesählt; Wichman rechnet 964,990. Die Religion ist die griech. Nahrungszweige: ein sehr lohnender Ackerbau; 1802 wurden geärntet an Winterkorn 1,225,869, en Sommerkorn 2,620,268, konsumit an ersterem 522,066, an letzterem 1,601,567, u. blieben usch Abzuge der Aussaat von beiden Kornarten 5,481,967 Tschetwert Ueberschufs. Smolensk gehört zu den vorzüglichsten. Abzuge der Aussant von Ueberschufs. sen 5.481,907 Tschetwert Ueberschufs. Smolensk gehört zu den vorzüglichsten Hanf- und Flachsprovinzen Rufslands; es unterhält eine starke Viehzucht, bes. Pferde, Schaafe und Schweine, betreibt eine starke Waldkultur, und gewinnt durch Wasserfahrt und Buhrwesen. Die Pahriken bedeuten wenig, blois die Pabriken bedeuten wenig, blofs die Branntweinbrennerei wird außerondent-Branntweinbrennerer wird außerozdentlich stark betrieben. 1808 fand man 76
größere Fabrikanstalten; das Kapital
der Kaufigute war zu 7.700,000, die Steuer
zu 3,648,000 Rubel eingetragen. Ausfuhr:
Korn, Mehl, Grütze, Briben, Masten,
Bau- und Brennholz, Hauf und Flachs,
Hanf- und Leinsaumen und Oel, Tabak Pferde. Schlachtocheen u. Schweie Hanf- und Leinsaamen und Oel, Ta-bak, Pferde, Schlachtochsen n. Schweiz-ne, Talg, Schweinefleisch, Schmalz, Pferdehaare, Borsten, Hüute, Schaafpel-ze, Wolle, Honig, Wachs und Fufstep-piche. Eintheilung: in 12 Kreise, 19 Smolensk, 2) Roslawl, 3) Dorogobush, 4) Pgretschje, 5) Krasnoi, 6) Duchow-tschina, 7) Juchnow, 8) Bjeloi, 9) Syt-schewak, 10) Gshatek, 11) Wjäsma u. 12) Jelniä.

Jelnjä.

Smolensk, (Br. 54° 45' L. 50° 32') Russ.

Hauptst. des gleichn. Gouv. and Kr. am

Dnepr, ummauert, mit § Thoren, 16 K.,

5 Kl.; 1 luth. u. 1 kath. Beth., 1,500 hölsernen H. u. 12,000 R. Bisthum, Priesterseminar, Gymnasium, Soldatenschnle. Leineweberei mit 118 Stählen, Gärbereien, Seifensiedereien, Hutfahr. Handel mit Hanf und Korn, vorzügl. mit
Riga, dann mit Danzig und der Ukräne.

3tägiger großer Jahrmarkt, wo besond.

Pferde umgesetzt werden. Wasserfahrt.

Die Stadt wurde am 17ten August 18ta

von den Branzosen bis auf 770 Häuser

verbrannt, und entsteht seitdem ans ihrer Asche. rer Asche.

Smotrischa, Russ. Fl. im Gouv. Po-

dol, welcher dem Dniestr zufällt.
Smyrna, s. Ismir.
Snabedsk, Russ. Hüttenort im Gogv.
Nishegorod, mit 2 Hochöfen, 6 Frischfeuern und 527 eigenen Meisterleuten
(Prod. 162,469 Pud Roheisen und 49,001
Pud Stangeneisen).

Snaftunda, Schwed. Hüttenort, nur I/A M. von Oerebro in Oerebrolän, mit 1 Bohr-, Zug- und Schleifwerke, 1 Ge-wehrschmiede, mehrern Korn- und Skgemühlen.

Snatth, Britt Mfl. am Air im Westri-ding, der Engl. Sh. York. Snake - Indianer, s. Schlangentn-Schlangenin-

Snake - Island, s. Anguille.

Snesfiald, Dün. Berg oder Fökul, auf der Insel Island, 6,800 F. hoch. Sneshattan, Schwed. Berg, einer der höchsten in Norwegen, 7,620 F. über dem

Meere.

Sneek, Friesisch Snits, Nied. St. an einem Landsee und in einer niedrigen, einem Landses und in since invarigem, morastigen Gegend, der Prv. Friesland, mit 2 K. und 4,533 B. Leineweberei; Holsahrenveriertigung. Snettiehem, Britt. Mfl. am Ingal, in der Engl. Sh. Norfolk,

der Engl. Sh. Norfolk,
Sniedowo, Russ. Stadt in der Poln.
Woiw. Augustowo, mit 705 E.
Snietyn, (Br. 480 39' L. 400 26') Oester.
St. in dem Galiz. Kreise Kolomea,
Bruth, mit 4,000 E., worunter 510 Armemier, die vortrefl. Gärbereien junter-

Snow, Russ. Stadt im Gouvernement Wilno.

Wilno.

Snowdon, Britt. Berg in dem Fürst.

Wales, 3,455 F. über dem Meere.

Snowhill, Nordamerik. Mfl. in der Maryland. County Worcester, mit 400 E. Haven, Handel.

Snures Islands, Australgruppe von mehrern Eilanden, in der Nähe von Lord Auklandsinseln.

Con Reitt Klippeninsel hei S. Kilda.

Soa, Britt. Klippeninsel bei S. Kilda, zu der Gruppe der Hebriden gehörig u. mit unzähligen Vogelschwärmen be-deckt, aber unbewohnt.

deckt, aber unbewohnt.

Soaghun, (Br. 230 12' L. 92° 29') Hind.

St. in der Prov. Malwah, zu den Bestizungen der Mahratten gehörig.

Soane, Hind. Fl., welcher auf dem Platean von Omercuntuk in der Prov. Gundwana entspringt, sich Anfangs gegen O., dann gegen N. wendet und in der Prov. Bahar dem Ganges zufällt.

Soaze, Oester. Mfl. in der Venet.

Digz. Verona, mit 1,600 B.

Sobernhafm, Preufs. St. im Niederschein. Rgbz. Trier, an der Nahe, mit 3 K., wovon eine die Reform. und Kathgemeinschaftl. die andere die Luth. be-

.. Dlgz.

K., wovon eine die Reform und Kathgemeinschaftl., die andere die Luth. besitzen, und 1,317 B. Weinbau.

Sobieslau, Sobieslaw, Oester. St. im
Böhm. Kr. Budweis; ummauert, mit 1
prächtigen Stiftsk., 307 H. und 2,197 B.
Starke Tuchweberei. Sie gehört zur
Schwarzenberg. Herrsch. Wittingau.
Sobkow., Russ. St. am Nida, in der
Poln. Woiw. Kerakau, mit 00 H.
Soborsin, (Br. 460 1' 15" L. 300 55' 18")
Cester. Mfl. in der Unger. Gesp. Arad,
am Maros, mit 1 kath. und 1 griech. K.
Sobots, Russ. St. an der Beura, in der
Poln. Woiw. Masau, mit 60 H. und 356
Einw.

MINW.

Sobotka, Oester. St. in dem Böhm.

Kr. Bunzlau, mit 1 Stiftak., 226 meistens
steinernen H. und 1,344 E. Sie gehört
zur Mitrowitschen Herrschaft Kost.

Soccaro, Sizil. D. bei der Stadt Napoli, in der Provinz Napoli, mit 1,230

Einw.

Sochaczew, Russ. St., an der Bsurs, in der Poln. Woiw. Massu; offen, mit I Felsenschl., I Mönche- und I Nonnen-kloster, 148 H. und 1,751 Einw. 8 Jahr-

märkte.

Sochoczyn, (Br. 52º 41' L. 33º 14' 55'')
Russ. Stadt in der Poln. Wolw. Plock,
mit 51 H. und 513 B. Schlecht vom 25. Dec 1806

Societätsinseln, s. Gesellschaftsin-

Soconusco, Span. Distrikt in der Guatimala Intend. Guatimala, welcher vormals eine eigne Intendanz ausge-macht hat, gegenwärtig aber mit Guati-mala verbanden ist.

maia verbunden ist.

Socorra, Australeiland, zu der Gruppe der Schifferinseln gehörig.

Soden, Nass. D. unweit Frankfurt am Main, mit einer kleinen Saline.

Soden, Baier. D in dem Untermainlandger. Saslmünster, mit 128 H. und 280 E. Reichhaltige Salzquelle, die jedoch bisher nicht benutzt ist.

Soden, s. Allendorf.

Sodereh, (Br. 30° 27' L. 91° 9') Hind.
St. am Chinaub, in der Prov. Multan, su den Besitzungen der Seiks gehörig.
Sodor, Ruisen einer St. auf der Britt.
Hebride Ikolmkill, woven der Britcher von Man den Titel eines Bischofs von

Sodor führt.

Sodor Hunt.
Söder, Han. D. in dem Hildesh. A.
Weldenberg, mit 1 Schl. der Grafen
von Brabeck, welches sich durch seine
vortrefl. Bildergalerie und sehenswerthen Park auszeichnet, 13 H. und 154

Rinw

then Park auszeichnet, 13 H. und 134 Binw.

Söderfors, Schwed. Hüttenort in Ugsalalan, auf der vom Thalfl. gebildetea Insel Jörtsö, mit 1 Eisenfabr. und der einzigen Ankerschmiede in Schweden, die 600 Arb. beschäftigt und 1,829 Schiffpfund Stangeneisen und gegen 1,000 Schiffpf. Anker liefert. Bei derselben ist ein schönes Wohnhans des Besitzers mit Park und Naturalienkabinette.

Söderhamm, (Br. 610 19' 47' L. 340 45' 15'') Schwed. Seestadt in Gefleborgelän, am Ende einer Bucht und am Fuse sweier Berge, mit 1,435 E. Leineweberei, jährl. 70,000 Schiffpfund Eisen gewogen werden; kön. Gewehrfabr. mit 70 Arb. Handel mit Leinewand und Risen. 6 eigne Schiffe. Die St. hat jedoch keinen Haven, sondern die Schiffe müssen in der Bucht 1/4 M. vor der St. ausgeladen werden. werden

Söderköping, Schwed. Stapelst. an der Bucht Siatbacken, in Linköpingslän, mit gro E., die einige unbedeutende Fabr. unterhalten und Handel mit Salz, Fischen, Bretern, Theer und Eisen trei-Im O. der Stadt die Ragnildequelle

quelle.

Södertelge, (Br. 50° 11' 51" L. 55° 11'
23") Schwed. St. auf einer von Bergen
eingeschlossenen endigen Landenge
zw. dem Mälar und der Ostsee, in Nyköpingslän; gut gebauet, mit om Einw.,
die I Baumwöllenspinnerei, r. Strumpfmnf., 1 Tabaksspinnerei und 2 Ziegeleien unterhalten. Bei derselben geht
der Södertelgerkanal vorbei.

Södertelge, Schwed. Kanal in Lynköpingslän, welcher den Mälar mit der
Ostsee verbindet, etwa 1/4 M. lang. 3
F. breit und 12 F. tief, u. seit iß10 vollendet ist.

endet ist.

Söflingen, Würt, Mfl. au der Blau, der L. V. Donau, O. A. Ulm, mit I il., vormals einer reichgunmittelbain der L. in der L. v. Boans, Schl., vormals einer reichsunmittelbaren Frauenabtei, und 1,400 E., die theits
von der Gärtnerei, theils von ihren Gewerben, besonders Leineweberei und
Bandwirkerei, theils vom Wollenspinnen, Seidekämmen u. Sticken sich nähren. Man findet in diesem Orte viele ren. Man findet in diesem Orte viele geschickte Künstler, Maler, Uhrmacher, Kupferstecher, auch Hafner u. Kunst-schreiner. In der Nahe sind Kreidebriiche.

Stimitsborg, Schwed. Seett. in Karls-kronalän; klein, aber äußerst ange-nehm belegen, mit 88 H. und 707 Einw. Kleiner Haven; Pischerei; Handwerke;

Sömmerda, Preuss. St. in dem Sächs. Rgbz. Erfurt, unweit der Unstrut; ummauert, mit 360 H. und 1,867 Einw., die Tuchweberei, Branntweinbrennereien. Ackerbau und Schweinezucht unterhalten.

Sommering, s. Semmering.
Soest, (Br. 51° 34' 51'' L. 25° 45' 5'''
Preufs. St. in dem. Westph. Rbz. Aremberg, am Sösterbache; ummauert, mir

Digitized by Google

1uth., 3 kath. und 1 ref. K., werunter ie Domk. mit einem wunderthätigen ruzifix, 1 Jungfrauenstift mit 1 Prob razifix, 1 Jun te, 1 Aebtissin und 20 Konventualinke, 1 Assemble, mis an arriver of the set of nd Zeuchweberei mit 3 Stühlen (1892 für 8,633 Rthlr.). Strumpfweberei mit 1 tunle, Hutmacherei (2,590 Stück). Leiseweberei mit 181 Stühlen (für 42,458 tahlr.), Rothgärbereien (7,220 Rthlr.), Veilsgärbereien (3,939 Rthlr.), 9 Oelaühlen (10,181 Rthlr.), 1 Papiermühle; strennereien; Brauerei; Ackerbau. Das 12 Stadtrecht, die Soester Schraa. Um is Stadt her die Soester Börde.

Sööte, Hul. Fl. in Ostriesland, der

Soste, Han. Fl. in Ostfriesland, der ei Wilshausen in die Leda und mit

ei Wilshausen in die Leda und mit tieser in die Ems geht.
Sofala, Afrikan Königreich auf der Jetkulste, zw. den El. Zambese und So-ale, ein gesundes fruchtbares u. nicht bermälsig heiles Land, des die mei-ten Afrikan. Vegetabilien und Anima-ten besitzt und auferdem sehr gold-reich ist. Seine schwarzbraunen Einw-dad Mauren, die theile Arabisch, theils lie Sprache der Bingebornen reden und eine weises Zeuche von Baumwolle zu eine weifse Zeuche von Baumwolle zu eine weifse Zeuche von Baumwolle zu serfertigen wissen, und. Bingeborne, ein Mittelschlag zw. Negern und Kaftern. ile sollen unter einem König stehen, ler sich Quiteve nennt und zu Simbare esidirt, die Portugiesen aber in dem D. Sofala ein Fort besitzen, und sich beinahe des ganzen Handels bemäch-dgt haben. Indels fehlen über diese Gannden venere Nechrichten igt heben. Degenden neuere Nachrichten.

Sofia, Sophia, Osm. Hpist. des Beg-erb. Rumeli und eines Sandschake, in iner weiten. von Reseauthe erb. Rumeli und eines Sandschaks, in winer weiten, von Bergen umgebenen Bbene, die von 2 Fl. bewässert wird. Bie besitst 1 Schl., 23 Moskeen, viele Kirchen; Bäder, Hane, 8,000 H. und gefen 50,000 E. Sitz des Beglerbess, eines priech. Metropoliten und kath Bischofs. Mehrere Mnf. Wichtiger Handel, mei-Rens in den Händen der Griechen und Armenier. Warme Bäder.

S. Sofia, Sizil. St. in der Prov. Cala-

Solica, 1321, ot. in uer reve. Cala-pria citeriore, mit 1,158 E.

Sogd, Asiat. Fl: in Turkestan oder
Westdshagatai, welcher dem Amu zu-Welt. Von demselben hiefs die große
Sucharei ver Alters Sogdiana.

Sogtiano, Papstl. Mil, in der Dige.

Ravenna.

Ravenna.

Sokar, Arab. St. in der Landschaft

Dman, am Persischen Meerbusen, mit

rinem Haven, der aber, wie die Stadt,

sanz verfallen ist.

Sohl, Zolyom Varmegye, Oester. Ge
panschaft in dem Ungar, Kr. diesseits

ler Donau, 50,60 QM. große, mit 70,494

Gebirge: Sturets; Fl.: Gran Na
produkte: Schaafe, Silber n. Kupfer.

Mr. Freist. 5, Mfl. 8, D. 148, Prädien 2.

Je Einw. theila Slawen, theils Deut
the. Kongregationsort: Neusohl.

Sohe. Britt. Fabrikart in des Nähes

Sohe, Britt. Fabrikert in der Nähe Sohe, Britt. Fabrikert in der Nähe Erd, mit 2,000 E., noch vor 60 Jahren in bloiser Kaninchenhügel. Hier ist berühmte Boultonsche Fabrik von öpfen, Schnallen, silbernen und platten Waaren, Medaillen, Papierhabe und Dampfmaschinen, die wohl **êtat, Geog**. Handwörterbuch . II. Bd.

1,000 Arb. beschäftigt. Vorengl. bekanne ist seine Münzmühle mit 8 Pressen, welche in jeder Stunde 30,000 Guineas oder 31,200 Pences oder 46,500 Farthings liefern kann. Egletons Glasmalerei gehört auch Sobo an. Soignies, Nied. St. an der Senne, in der Prov. Hennegau, mit 1 Pfk., 4 Klosterk., 1 Hosp. und 4,608 Einw. Steinbrüche.

brüche.

Sojoten, Russ. Völkerschaft in dem südlichen Theilen des Gouv. Irkuzk, wo sie etwa 50 Bogen stark im höhera Sajanischen Gebirge all Hirten umher-tiehen. Sie sind Lamaiten.

Richen. Sie sind Lamanten.

Seissons, (Br. 400 22' 52" L. 200 50" 16")

Rrans. Hauptst, eines Bez. von 22',50 OM.
und 61,754 B., im Dep. Aisne. Sie ist
fest, u. hat i Kathedrale, 12 K., Y Hosp.,
I Waisenh., 1,30e H. und 7,229 E. Bischof, Handelsgericht. Leineweberei,
Strumpfwirkerei, Gärbereien, Twifsschof, namu-schof, Gärbereien, Strumpfwirkerei, Gärbereien, Chlodwigs Sieg über Schlacht von 922 und Ge-

fecht von 1814. Sok, Russ. Nebenfl. der Wolga, in dem Gouv. Simbirsk, weicher den Sur-gut, Schumbat u. a. Fl. mit sich ver-

einigt. Sokal, Oester. St. im Galiz. Kreise Zolkiew, am Bug, mit 1 kath., 2 unirten K. und 1 Benediktinerkl.

Sokia, Arabische Stadt in dem Staate Jemen,

Sokolka, Russ. St. am gleichn. Fl. u. einem See, in der Prov. Bialystock, mit 23, H. und 1,091 E. Leineweberei, Gärbereien.

Sokolow, (Br. 52° 23' 40" L. 30° 38' 50") Russ. St., in der Poln. Woiw: Podlachien, mit 230 M. Sokolow, Oester. St. im Galiz. Kreise

Rzeszow

Sokolowka, Oester. Mfl. imr Galia. Kr.

Sokotora, Afrik. Biland an der Küste von Arabistan, doch aufserhalb der Meerenge Bab el Mandeb, und Afrika näher, als Asien. Es ist bergig, dürr und hat ein sehr heifses Klima, das bloß durch die Seewinde einige Abküh-lung erhält. Der Produkte sind wenige: lung ernatt. Der Froquete sind von ge-Melonen, Kürbisse, Dattelpalmen, Dra-chenblutbäume, die beiste Aloe, Schaafe, Ziegen, Gestügel und Schildkröten: Ziegen, Gestägel und Schildkröten:
Korn bringt der verbrannte Boden nicht
hervor. Die R. sind Araber von Abstammung, roh und unwissend, aber
gutmüthig, die sich gewähnl. in blaue
Leinewand kleiden und zum Islam bekennen. Sie stehen unter dem Imam
von Maskate, der sie durch einen Statthalter regieren lässt. Die Hauptst. iss
Tamarida. Die Insel hat keinen guten
Haven.

Sokul, Russ. St. am Styr, im Gouv.

Wolhyn. Solana, Span. Villa unweit dem zuer, in der Prov. Mancha, mit 1,300

Solanto, Sizil. Stadt in dem Siz. Val di Mazzara, mit Haven.

Solarolo, Papetl. Mfl. in der Digs. Ferrara.

Solarossa, Sardin. Mfl. im Capo di Cagliari, mit 2,000 B. Er liegt in dem grofsen Campidano, wo vieler Hanf u. Flachs gebauet werden.

Soldau, Działdowo, (Br. 550 13' 52"
L. 37" 51' 4") Preufs. Stadt in dem Ostpreufs. Rgbz. Königsberg, an einem
gleichnam. Fl., mit i Schl., 2 Verst., 1

Da Digitized by Google

luth., I ref., 1 kath. K., 264 H. und 1,679 E. / Starke Brawerei; Tuchweberei mit 37 Stühlen (297 Stück), Strumpfwirkerei (300 Stück). Hutmacherei, Gärbereien (700 St.). In der Stadt quillt ein stahlheitiger Gesundbrunnen hervor. Soldin, Preufs. St. in dem Brandenb. Kr. Frankfurt, in einer niedrigen Gegend, 2w. vielen See'n, Gewässern und Bergen, am See Soldin. Sie ist ummanert, hat 3 Thore, 1 regelmäßigen Blarktplatz, 2 luther. K., 2 Hosp., 1 kabrikenhaus, 427 H. und 3,123 E. Tuchweberei mit 7: Stühlen (256 Paar), Hutmecherei (5,461 Stück), Leinewebe. Strumpfweberei mit 2 Stühlen (226 Paar), Hutmecherei (5,461 Stück), J. eineweberei mit 49 Stühlen (334 St.), Weilsgärberei (5,704 St.), Rothgärbereien (9,610 St.), Handschuhmacherei (690 Paar), i Stärkeund Puderfabr (397 Znit). Fischerei im Soldinereee, bes. Muränen. Solce, Russ. St. in der Poln. Woiw. Radom, an der Weichsel, mit i Bergacht, und 1 Reformatenkloster und 202

Häusern.

Solecentk, Russ. St. in dem Gouv. Wilno. Solero, Sardin. Mfl. in der Milan. Proving Alessandria, mit 2,893 Einwoh-

Solesmes, Franz. Mil. im Deden, Bez. Cambrai, mit 3,216 E. Franz. Mfl. im Dep.

siedereien.

Solfatara, Siz. berühmtes Thal un-weit Napoli, in der gleichn. Prov., des-sen Boden überall ausgehöhlet ist u. beständig Rauch u. Dampf ausathmet.

ständig Rauch u. Dampf ausahmet. Esscheint mit dem Feuerlager unter dem Vesuv in Verbindung zu stehen.

Solferino, Oester. Mfl. in der Milan. Digz. Mantua, mit 1,600 B.

Solgalizkaja, (Br. 590 3a' L. 600 40') Russ. Hauptst. des Gouv. Kostroma, am Fl. Kostroma, mit 2,000 Einw. (1781 902 Manaspersonen). Landmandel, Saline mit 3 Brunnen, woraus 16,000 bis 50,000 Pud Kochsak gesotten -werden können; Kalkgruben. Kalkgruben.
Soligny, Franz. Mfl. im Dep. Orne,
Bez. Mortagne, am Cosne, mit 863 Ein-

wohnern.

wohnern.

Sblikamsk, (Br. 590 39' L. 740 24') Russ.
Kreisst, des Gouv. Perm, an der M. der
Ussoika in die Kama, mit 6 K., 2 Kl.,
Eco H., 86 Buden und 3,718 F. 7 Gärbereien, g Seifesiedereien, 1 Berlinerblaufabr., 16 Salzkoten, deren hüchster Ertreg nach Wichmann 167,000, der niedrigste 23,368 Pud ist. Land- und Prodrigste 23,368 Pud ist.

Sotiman, Asiat. Gebirgszug, welcher durch Kabulistan sich erstreckt.

guren kapunskan sien erstreckt.
Soliman, s. Suleimanjeh.
Solingen, (Br. 510 12' 31" L. 240 47' 25")
Preufs. Stadt an der Wipper, in dem
Kleve-Berg. Rbz. Düsseldorf, mit luth.
ref. und kath. K., 1 Synag. und 4,055 E.
Grofse Fabr. von Schwerdt- und Messerwasren: man versteht, den Klingen eine solche Härte zu geben, dals sie, eine eine Scharte zu bekommen, Eisen oline eine Schatte zu bekommen, Eisen durchhauen kömnen, und verfertigt sie von i bis 50 Karolins. Auch macht man gute Scheiden, die belsten Bajonettspitzen und Messer, welche letztere in See- und Messer, welche letztere in See- und Messut eingetheilt werden. Man fabrizirt jährlich 73,000 Zntr. Stahl, wornnter 2 bis 3,000 Zntr. Klingen und 8 bis 9,000 Zntr. Messer. Außerdem hat man Siamoisenweberei und Tabaksspinnereien, die bloß Kneller fabriziren. Bedeutender Handel mit diesen Waaren. rem.

Solipaca, Sis. Mfl. in Terra di la-voro, mit 3,132 E. Solitary, Australeiland, zu der Grup De der freundschaftl. Inseln gehörig. Solitude, Würt. Lustschl. am Rande eines Bergs, in der L. V. Rothenberg, O. A. Leonsberg, mit prächtigen grechmackvollen Gebäuden u. herrlichen

Garten

Sollacaro, Franz. St. im Dep. Coni-

cs, Bez. Sartene, mit 559 E. Sollenhofen, Baier. D. im Oberden naulandger. Pappenheim, mit 31 H; bekannt wegen seines Marmorbruchs a Marmorschleife.

Solter, (Br. 39° 51' L. 20° 15") Span. Villa auf der Insel und in der Provins Mallorca, mit 5,614 E. und 1 Haven, dea 2 Forts decken.

Sollerö, Schwed. Eiland im Siljan, su Falulän gehörig und von 1,228 Einw bewohnt, die sich vom Ackerban, den Kalk- und Schleifsteinbrüchen ernäh-

Solliere, Sardin. Mfl. am Arc, in det Savoy. Prov. Mdurienne, mit 350 Ein-

wohňern.

Solliis is Pont, Franz. St. am Latay, im Dep. Var, Bz. Toulon, mit 2,78

Solling, Braunschw. Han. Weldge-birge, im O. von Holzminden, fast 9 M. lang, das, außer Eisen und Torf, auch den bekannten Sollinger Sandstein lie-fert, der vorzüglich zu Holzminden ver-arbeitet wird.

Solms, Deutsches fürstl. und grift. Haus, dessen Stammhaus Braunfels ist. Es war ursprünglich in der Wettern Bs war ursprungsen in der verschal ansässig, wo es die nicht unbeträcht. Grafschaft Solms besitzt und zur Wes-teranschen Grafenbank gehörte. Dies terauschen Grafenbank gehörte. Dien wurde in der Folge mediatisirt u. kan theils unter Hessische, theils unter Nas-sausche, jetzt Preufs. Oberhoheit. Das Haus, welches sich theils zur reform, theile zur luth. Religion bekennt, theil sich in a Hauptlinien:

sich in a Hauptlinien:

1) Solms-Braunfels, reform. Religion und seit 1742 mit der fürstl. Würde bekleidet. Sie besitzt von der Grafschaft Solms die Aemier Braunfels, Greiferstein, Hungen, Woltersheim, Gambach und 10/48 von Münzenberg, theils unter Preufs., theils unter Hess. Oberhoheit — 6 QM. mit 15,500 E., und von der Herrach. Limpurg unter Würtemb. Hoheit, das Amt Gschwend und einen Antheil von Gaildorf — 1,58 QM. mit 3,344 E., überhaupt 7,58 QM. mit 3,44 E., überhaupt 7,58 QM. mit 3,644 Einw. und 120,000 Guldes Eink.

Eihk 2) Solms-Lich, Diese biähet in fol-genden Aesten: a) Solms-Hohensolms, reform, Religion und seit 192 mnt der fürstl. Würde bekleidet. Er besirzt unfürstl. Würde bekleidet. Er besitzt unter Preuis. und Hess. Oberhoheit von der Grafschaft Solms die Aemter Solms, Lich, Niederweisel und 5/42 au Münzenberg — 3/4 QM. mit 1,803 H., 9,025 E. und 30,000 Gulden Eink. b) Solms-Laubach. Dieser zerfällt an in die Sonne-waldische gräfl. Linie, Juth. Religion, die aus den Häusern Großleupa und Sonne-walde besteht; jenes besitzt das Gut Großleupa in Schlesien, dieses die Herrschaft Sonne-walde in dem Preuß Herrschaft Sonnewalde in dem Prens. Rbz. Frankfurt und die Güter Schkons, RDZ. Frankturt und die Guter Schnons, Rösn und Pouch, bb. in die Baruthsche gräfi. Linic, dessen Zweige sämmtlich luth. Relig, sind. Diese sind of Solms-Rödelheim, welcher die Aemter Rödel-heich und Assenheim — 2<sup>1</sup>/<sub>4</sub> QM. mis

Be M. und 5,307 B. unter Hess. Oberho-heit besitzt. B) Solms-Wildenfels, wel-cher in die Häuser Solms-Laubach-Wilcher in die Hauser Soims-Lausach-Wildenfels and Solms-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-Wildenfels-W Welldenten, weather the denfels und in denfels und Engelthal besitzt und in den Nebenast zu Sachsenield. 7) Solms-Baruth, welcher die Herrschaft Baruth besitzt und wieder 2 Aoste, den Hauptsesitzt und wieder 2 Aeste, den Hai ist zu Baruth und den Nebenast Klitschdorf bildet.

Soina, Silein, (Br. 49° 13' 58" L. 36° 35") Oester. Mil. in der Ung. Gesp. 23' 35") Oester. Mfl. in der Ung. Gesp. Trentsin, an der Waag; ummauert, mit a Thoren und mehrern kath. K. Bierbrauereien, Gartenbau; Wein und Leinewand. Handel mit

Solnicz, Oester. St. im Böhm. Kreise Ednigingratz, an der Alba, mit 209 H. Solocho, Afrikan. Eilande in der Bai von Sidra, zum Staate Tripolis ge-

hörit, Slafra, Sizil. St. im Princ, ult., mit 3 Pfk. und 6,09 E., die Leder und schönes Pergament verfertigen und treflich in Gold und Silber plattren.

Solomiac, Franz. Mfl. im Dep. Gers, Bez. Lectoure, nahe am Gimone, mit

711 E.

Asiat. Insel im ostl. Meere, relche durch die Strafse von Floris von dieser Insel getrennt wird. Sie ist etdieser Insel getrennt wird. Sie 185 es-wa 6 M. lang und halb so breit, hat Malaimche E. und die näml. Produkte, wie die übrigen Inseln im östl. Meere. Die Niederländer besitzen auf derselben das Fort Frederik Hondrik.

das Fort Frederik itsnurik.

Solothurn, Helv. Kanton zw. 240 51'
bis 260 33' 5. L. und 470 5' bis 470 57' n.
Br., im N. an Frankreich und den kanton Basel, im O. an Ba-el und Zürich,
im S. und W. an Bern gränzend, 15 QM:
grofs. Oberfläche: theils Berg, theils. Boden : in der Ebene fruchtbar. Gebirge: der Jura, über welchen 3 Stra-Isen führen. Gewässer: Aa, große Em-me. Bire; kein Soe; mehrere Mineral-Bire, kein Soe; mehrere Mineral-lien. Klima: milde, angenehm und me, Bire quellon. guellen. Klima: milde, angenenm und fesund. Produkte: Getraide, Garten-früchte, Flachs, Hanf, vieles Übst, etwas Wein, Holz, Futterkräuter, die gewöhml. Hausthiere, Gelügel, Pische, Bienen, Eisen, Kalk, Gyps, Marmor, Steinkohlen. Volksmenge 1808: 47,884 Ind. in 2 St., 1 Mil., 137 D. und 7,453 H. Die Einw. reden Deutsche und Schweiter Dialekte: die Reise, ist kath. mit zer Dialekte; die Reiig, ist kath., mit Ausnahme der ref. Amtei Bucheggberg, und unter die Diözesen von Konstanz, Basel und Lausanne vertheit. Es giebt 2 Stifte, 1 Benediktinerabtei, 3 Mönchs-and 3 Nonnenklöster. Nahrungszweige: Ackerban, Obstkultur, Wiehrucht mit 4307 Pferden, 16,658 Stück Rindvich, 10,814 Schaafen; 3,496 Liegen and 11,184 Schweinen. Einige Eisenwerke, etwas Kirschwasserhereitung, i Glashütte und einige Baumwollenmf. Ausfuhr: Vieh, Butter, Kirschwasser, Brennholz, or. Eisen- und Baumwollenfabri-Käse, Marmor, Eisen - und Baumwollenfabri-kate. Die Waarendurchfuhr bringt dem Lande vicles Geld ein. Staatsverfassung und Verwaltung: Solothurn ist ein ariand verwatung: Soloting ast em ast-stekratischer kanton. Die gesetzgeben-de Gewalt übt ein großer Rath von 116, die vollziehende ein kleiner Rath von 38 Mitgliedern aus. Die erste Instanz 20 Rechtsrachen bilden 9 Oberamteien,

die in 3r Gerichte eingetheilt sindt von diesen appellirt man an das Kantonsge-richt zu Solothurn, und die letztere In-stamz ist das Oberappellationsgericht daselbst, aus 14 Gliedern des großen Raths bestehend, zu welchen in peinl. Raths bestehend, zu welchen in peinl. Fällen noch 4 Mitglieder des kleinen Raths treten. Der Kanten hat seine eigenen Gesetze. Seine Einkünfte be-

eigenen Gesetze. Seine Einküufte be-tragen etwa 180,000 Schweiz. Er. u. über-steigen die Ausgaben. Zur Bundesar-mee werden out Mann gesteilt, der Geld-beitrag ist auf 18.007 Er. festgesetzt? Eintheilung: in 0 Oberansteien. Solothurn, (Br. 470 12' 43" L. 250 11' 32") Helv. Hptst. des gleichn. Kantone, am Bulse des Jura und an der Aar, web-che sie in 2 gleiche Theile zerschneidet, die durch Brücken verbunden sind. Sie ist mit Manern und Bastionen angeben. ist mit Mattern und Bastionen amgeben, hat 3 Haapt - und 5 Nebenthore, unre-gelmäßige, aber gut bebanete Strafsen, 3 Pfk., 1 Kapusinerkl. und K., 3 Non-3 Pfk., i Kapuzinerkl. und K., 3 Non-nenklöster, mehrere Kapi., y Hospi.; 553 M., 198 Nebengebäude und 5,115 Einw. Sitz der Regierungsbehörden; Rathl. 9 Zeugh.; Tkeater. hyseum mit 5 Prof.; Stadthibliothek mit 6:e00-Bänden. 1 Kat-tanunt, 1 Kattamöunkerei, 1 Taoaks-fabr.; Handel; 2 Buchdruckereien; E Lesekabines. Vor der St. die Binesede-lei der heil. Verna. 20: Welder und fabr.; manura, a manura and the Binesede-lei der heil. Verena, der Waldegg und das Attisholzer Bad. Solotonoscha, Russ. Kreisstadt des

Gouv. Poltawa, mit Landhandel.
Soletmina, Oester. Stadt an der Bya'
stritza, in dem Galiz. Kr. Stanislawow;
mit 1 Vorst.; i kath. und 1 griech. K.
Solotschew, (Br. 550 pa' L. 530 40')
Russ. St. in dem Gouv. Slobodsk Ukrine.

Jd: mit Wall und Graben umge-Sie hat 4 K., 906 H. und 4,722 E., Ackerbau, Vielsucht und Gärtneren am Ud; ben. die Ackerbau, treiben.

Solowezkoi, Russ. Insel im Weifism Meere, zum Gouv. Archangel gehörig. Auf dervelben wird schönes durchsich-tiges Maringlas gefunden. Sie hat i Mil. gleiches Namens und z berühmtes

Solre le Château, Prans. Mfl. im DpJ Norden, Bez. Avesnes, mit 1,012 Einw Spitzenklöppelei; Gärbereien; Handel mit llois und Leinewand.

Soliona, (Br. 440 22' L. 180 10') Span-Ciudade auf einem steilen Berge dan Prov. Catalana, mit a Kastellen, I Pfk., 2.kl. und 3,000 E. Bischof; Stahlfabr.; Messerschmieden.

Soltau, Han. Mil. an der Böhme und Sitz einer Volgtei von 219 H. und 1,301. E., in der Prov. Lüneburg. Er hat mir dem Vororte Soltau 149 H. und 912 E. Leineweberei, Färberei, Hutmacherei, und Schusterarbeiten. Schlacht von 1819 in der Soltauer Haide.

Solth, Oester. Gespanschaft im Ung. Kreise diesseits der Donau, welche gegenwärtig mit der Pesther vereinigt ist.

Solth, (Br. 460 47' 65" L. 360 40' 50") Oester, Mfl. in der Ungar, Gesp. Pesth, vormals in der gleichn. Gesp., mit Ma-gyar, E. und r ref. Pfk.

Solverino, Oester. Mil. in der Milan.

Digz. Mantua.
Solwey Frith, Britt. Meerbusen ander Westküste von Skotland, welcher den Fl. Eden aufnimmt.

gen Fl. Eden aurnimmt.
Solwytechegodsk. (Br. 610 33' E. 630
50') Russ. Kreisst. des Gouv. Wologda,
an der M. der Wytechegda in die Dwina, mit 400 H. und 2,000 k., die i GärbeD d 2

Digitized by Google

rei und 5 Talgschmelzereien unterhals ten und einen lebhaften Handel trei-

Solyman, Jerusalem, el Kods, (Br. 310 46' L. 530 45') Osm. Hptst. eines eigenen hjalike in dem Pasch. Damask, auf nen Alaike in dem Fasch. Damask, aut 4. Hügelin, mit dem Kastelle Davidsburg, mehreren Moskeen, worunter Salomons Tempel mit Jakobs Steine, vielen christl. K. und Kl., wor. die K. und Kl. zum heil. Grabe, i kath. Franziskaner-kloster zum heil. Briöser, zur Aufnahme für Pilgrimme bestimmt, mit einer me fur filgrimme bestimmt, mit einer sehr reichen Apotheke, I Armenkl. mit 1900 Zimmern, ebenfalls für filger; 7 Synag. und 20,000 Einw., wor. II,000 Juden u. 7,000 Christen. Sitz eines Türk. Aja und eines griech. Patriarchen. Mf. wan Kruzfüren. und Heiligenbildern. Wallfahrteert morgen; und abendländischer Christen, letztere unter dem Schutze von Frankreich. Mehrere merkwürdige Alterhümer und Gräher von würdige Alterthumer und Gräber von Neben der St. Königen und Heiligen. Neben der St. das Thal Josaphat mit dem Dorfe Be-

Somesce, Oester Mfl. und Schl. in der Milan. Digz. Bergamo, wovon die Somaskische Kongregation den Namen. Oester. Mfl. und Schl. in

Sombernon, Franz. Mfl. am Ursprunge der Brenne, im Depart. Côte d'or, Bez. Dijon, mit 724 Einw. Steinkohlenbrüche.

Sombref, Niederl. D. in der Prov. Namur, mit 978 Einw. Treffen von

Sombreiro, Asiat Insel, zu der Grupgombreito, Asiat Insei, 2t. aer crippe der Nikobaren gehörig. Auf derselben versuchten die Oesterreicher im 3ten Viertel des isten Jahrhunderts eine Niederlassung, die aber bald wieder won ihnen aufgegeben ist. Sombrerete, Span. Villa und Sitz einer Bergwerksdeputation, in der Neuspan Intend. Zeitstedes.

span Intend. Zacatecas.

Somersett, Britt. Shire in Westeng-land, zwischen 13° 39° bis 15° 10° 5. L.
und 50° 49° bis 51° 22° n. Br., im N. an
den Bristoler Kanal und Gloucester, im
O. an Wilt, im S. O. and S. an Dorset,
im S. W. und W. an Devon gränsend,
70,76° QM. grofs. Oberfüsche: wellenförmig eben mit niedrigen Bergen und
Hügeln Budon: strichweise grüt sum rormig eben mit niedrigen Bergen und Hügeln. Boden: strichweise gut, zum Theil aber mager und hin und wieder morastig; der Exmoor Forest ist genz öde und unfruchtbar. Gebirge: die Mendip Hills u. a. Gewässer: der nörd-liche Avon, Brent und Parret; das Mi-neralwasser von Bath. Klima: gemä-fsigt, aber feucht, und in den Moorge-genden nicht gesund. Produkte: Ge-weite, Garten - und Hülsenfriichte genden nicht gesund. Produkte: Ge-traide, Garten und Hülsenfrüchte, Ohst, Waid, Weberdisteln, die gewöhn-lichen Hausthiere, Federvieh, besonders Gänse, Kaninchen, Bienen, Kupfer-Blei, Galmei, Ocher, Braunstein, Bri-Blei, Galmei, Ocher, Braunstein, Bristoler Diamenten, Bausteine, Steichkohlen. Volkemenge 1811: 303,181 in 43 St. und Mfl., 356 Kirchspielen, 1,660 D. und 48,402 H. Nahrungzweige: Viehzucht, Acker-, Garten- und Obstbau, mancherlei Gewerbe und Fubriken. Ausfahr: Butter, Käse, Bettfedern. Cyder, Galmei, Wolle und vielerlei Fabrikate. Deput. zum Parl. 18. Bintheilung: in 42 Hundreds; auch macht die zwischen Somersett und Gloucester belegene St. Bristol für sich einen eignen Bezirk aus, der keiner von beiden Shiren angehört, aber gewöhnl. zu Semersett gerechhört, aber gewöhnl. zu Somersett gerechnet wird.

Somersett, Nordamerik. County in Distrikte Maine, mit 12,910 B. Somersett, Nordamerik. County im St. Neujersey, mit 7 Ortsch. und 14,78 Einw.

St. Pennsylvania, mit 15 Ortsch. u. 11,39

Somersett, Nordamerik. Mfl. in der gleichn. Pennsylvania County, mit 69

Somersett, Nordamerik. County in St. Maryland, mit 17,195 E.
Somerton, Britt. Mfl. am Parret, in

Somerton, Britt. Mfl. am Parret, in der Engl. Shire Somersett, mit 1,500 Einw.

Somlyo, (Br. 470 12' 41" L. 400 20' 30") Oester. Mfl. in der Siebenbirg. Gespan, Krafsna, am Krafsna, mit I kathol, I unirten, I ref. K., I Minoritenkloster, Komitatshause und vielen Handwerkern, meistens und vielen Handwer-chen bewohnt. Ruinen des Bachen Schal

chen sewonth mainen ucs Barmers
schen Schl. Sauerbrunnen.
Sommø, Gester. St. am Ticino, in
der Milan. Digz. Milano.
Sommø, St. St. in der Terra di Lavoro, am False des Vesuvs, mit 1 Schl.,
4 Pfarrk. und 6,782 Rinw. Herrlicher Wein.

Sommariva de Bosco, Sardin. St. in der Piemont. Provinz Alba, am Faise cines Hügels, nahe am Naviglio, mis 5,050 E.

Somme, Franz. Küstenfiuß, welcher bei Fonsomme entspringt, bei Bray schiffbar wird und nach einem Laufe von 26 Meilen bei Crotoy in den Rand geht.

geht.

Somms, Franz. Departement im nord
Stlichen Frankreich, zwischen 190 3'
bis 200 56' östl. L. und 490 44' bis 500 14'
n. Br., im N. an Pas de Calais und
Norden, im O. an Aisne, im S. an Oise,
im W. an Niederseine und den Kanal
granzend, 112,22 QM. grofs. Oberfläche:
völlig eben, b.s auf einige von den Ardennen absteigende Hügel, die Küste
niedrig und versandet. Boden: meistens fruchtbarer Klei. Gewässer: Somme, Bresle, Authie, Celle, Noye. Der
Sommekanal. Einige geringe Taiche
und Mineralwasser. Klima: gemässigt
und gesund, doch faucht und zuwerlen und Mineralwaser. Klima: gemäßigst und gesund, doch feucht und zuweilen nebelig, an der Küste sind Orkane nicht selten. Produkte: Getraide, Garten-u. Hülsenfrüchte, Rübsaamen und andere seiten. Produkte: Getraide, Garten-u. Hülsenfrüchte, Rübsaamen und andere Oelpflanzen, Flachs, Ohst, Holz im Walde von Cressy, die gewöhnlichen Hausthiere, vieles Federvieh, Fische, Kleinwild, Bienen, Mauer- und Bruchsteine, Ziegel und Töpferthon. Velksteine, Ziegel und Töpferthon. Velksteine, Bio: 495,053, wor. auch einige Protestanten. Nahrungszweige: Ackerbau in seiner schönsten Blüte, fiberall mit Flandrischer Wirthschaft, fast niegends Brache, dagegen Stallfütterung u. starker Futterkräuterbau. Die Viehzuncht liefert vortreft. Butter, und die ancht liefert vortrefl. Butter, und die Rederviehaucht eine Menge Artikel aus Rederviehsucht eine Menge Artikel sur Ausfuhr. Dazu kommen mancheriei Mannfakturzweige in Wolle, Tuch, Leinewand, Linon, Battist, Hüten, Seife, Leder, Tapeten, Gewehren, auch macht man vielen Cyder und unterhält Bierbrauereien. Uebrigens gehört die Prv. zu den wohlhabendisten des Reicha. Ausfuhr: Korn, Vieh, Oele, Federvieh, Tücher aller Art, feines und grobes Leinen, Linon, Battist, Hüte, Strümpfe, Mützen, Gewehre, Seife, Leder, Tapeten, Schlosserarbeiten. Staatsverbindung: die Prev. sendet 4 Dep. zur Kamen. dung : die Prev. sendet 4 Dep. zur Kamser, gehört zur isten Militärdivision, ur 24sten Forstkonservation, zur Diöese u. unter den kön. Gerichtshof von 
kmiens. Bintheilung: in 5 Bez., 4i Kanone und 343 Gemeinden.

\* Sommeary, Kabul. St. an der gleichtagn. Bucht, in der zu Beludschistan 
ehörigen Prov. Luz, mit i Haven.

Sommelsdyk, Nied. Mfl. auf der Intel 
fverflacque, in der Prov. Helland südl. 
[heils, mit 1,542 B.

Theils, mit 1,564 B.

Sommerach am Sand, Baier. Mfl. in lem Untermainlandg. Volkach, mit 722 5. u. gutem Weinbau.

S. u. gutem Weinbau.

Sommerein, Szamarja, (Br. 480 1' 30")

540 57') Oester. Mil. auf der Insel
ichtitt, in der Ung. Gesp. Presburg, mit
kath., i luth., i ref. K., i Paulinerki.,

25 H., 565 Familien u. 2.682 B.
Sommerfeld, Preuls. St. in dem Branlenb. Rbz. Frankfurt an der Lupa, mit
Schl., i luth. K., 346 H. p. 1,751 Binw.
Fuchweberei mit 68 Stühlen (2,755 Stück),
štrumpfweberei mit 68 Stühlen (252 Duzend), Hutmacherei (564 Stück), Leineweberei mit 30 Stühlen (671 Schock),
Föpfereien.

Sommergem, Somerghem, Nied. Dorf der Prov. Ostflandern, mit 6,361, E.

pitzengewerbe.

Sommerhausen, Baier. Mfl. in dem Intermainkr., mit 1 Schl., 169 H. n. 955 S., zur Herrsch. Speckfeld u. zur Stan-lesherrsch. der Grafen von Rechteren gehörig.

Sommers Inseln, s. Bermudas.
Sommevoir, Franz. Mfl. im Dp. Obermarne, Bz. Vassy, nahe am Lavivoir,

mit 1,022 E. Sommi, Hind. St. in der Prov. Guzu-

Rahdungur gehörig; ein ansehnl., mit siner Mauer umgebener Ort, der mitten meinem Moraste liegt.

Sommeres, (Br. 430 38' L. 210 45') Fr. St. im Dp. Gard, Bz. Nismes an der Vidourle, mit 1 Schl., 2 K. n. 3,367 E. Mf. yon Molton, Trikots und Kalmuk; Gärbereien.

Somos, Drinow, (Br. 48° 51' 11" L. 38° 57' 20") Oester. Mfl. an der Torissa, in der Ung. Gesp. Saros, mit 7 Kastelle u. 1 kath. K.

Somosierra, Span. Villa in der Prov. Segovia, bekannt durch die Schlacht vom jo. Nov. 1808.

Sompoino, Russ. St. an der Rege, in ler Poin. Woiw. Kalisch, mit i Vorst., I kath. K., 2 Kap., 62 H. und 646 Einwohnern.

Sonangy, Nied. Eiland im östlichen Meere, zu der Gruppe der Bandainseln

gehörig.

Soncino, Oester, St. am Oglio, in der Milan. Dlgz. Cremona, mit i Schl. und

Sonderborg, Dän. A. in dem Herzog-thum Sleswigh, welches mit Nordburg vereinigt ist, und auf o QM. 2 St., 3 Mi., 14 Kirchsp. und 23,000 B. zählt Zu dem-telben gehören die beiden Inseln Alsen n. Arröe.

Sonderborg, (Br. 54° 51' 59" L. 27° 28' 10") Dän. St. auf der Insel Alsen, zu fem Sleswighschen A. Sonderborg gehörig. Sie liegt an dem Meere, hat i Schl., I K., I Schule, I Hoep. und 2,700 E. Sicherer und bequemer Haven; 67 eigene Schiffe, mit 1,346 Kommerzlauf. Rram. n. I Viehmerkt.

Sondershausen, (Br. 510 22' 33" L. 280 po' 6") Schwarzb. Sondersh, Hauptstade

der untern Grafsch. an der Wipper, mit 1 Bergschl., worin ein Naturalienkabi-net sehenswerth ist; 2 K., 1 Waisenh., 480 H. und 3,100 E. Residenz des Für-sten; Sitz der Landesbehörden; Gymng-sium. Vor der St. des Loh mit angeneh-men Anlagen, und 1/2 M davon ein Schwefelbad, das Günthersbad, 1/2 M, aber entfernt, mitten im Walde, das Jagdschl. Possen. Jagdschl, Possen.

Jagdschl, Possen.

Sondrio, Oester. Mfl. am Maller, Hptort einer eigenen Digz. des Gouv. Milano, welche das Veltin, mit 59 Q.M. u.,
80,796 B. umfaſst (s. d. Art.): der Ort hat
3,656 B., n. ist zieml. lebhaſt.
Songeons. Frank. Mfl. am Theraín,
in dem Dp. Oise, Bz. Beauvais. mit 1,041
E. Hier und in der Umgegend werden
ſährl. 6,400 Gros Brillen, das Gros zu 6
Gulden, ferner optische Gläser u. kleine Spisgel für 13,000 Guld. verfertigt. ne Spiegel für 13,000 Guld, verfertigt.

ne opisgel für 13,000 Guld. verforligt.
Songhur, Sonagher, Hind. D. in der
Prv. Guzurate, in einer wilden Gegend,
worin auf einem Hügel einer der berühmtesten Tempel der Hindue steht.
Song-klang-fu, Schines. St. in der
Prov. Kiangnan, fast ganz im Wasser
gebauet. Die Umgegend erzeugt ungemein viele Baumwolle, die in dieser St.
zu den feinsten Geweben verarbeitet

Songkofs, Anam. Pl., welcher in Schi-na entspringt, bei Kescho sich in meh-rere Arme theilt, und der Bai von Anam zufällt.

Sonneborn, Goth. D. im Goth. Amte Tenneberg am Arztbache, mit 188 H. u.

683 E.
Sonnenberg, Meining St. und Sitz eines A. von 3 QM. 1,376 H. und 8,291 E., im Oberlande. Sie liegt an der Rotha, hat I K., I Stadtschule, 262 H. u. 1,824 E., die sich von der Brauerei und vom Handel mit Sonnenberger Waaren, ale Spiegeln und Spiegelrahmen, allerlei Holswaaren, Nägeln, Wetzsteinen u. Schiefertafeln nähren. Sie werden sämmtl. in der Stadt und in der Umgegend verfertigt, und bringen fast 200,000 Gulden

fertigt, und bringen fast 200,000 Gulden in des Land. Aufserdem glebt es hier ausehni. Gärbereien und 24 Wismuth-mahler. Unweit der Stadt Wetzsteinund Schieferbrüche. Sonnenberg, Oester. Schl. an der III, dem Tyrol. Kr. Bregenz, vormale

Hptort einer eigenen Grafschaft, wel-che zu den ältern Besitzungen des Ers-Sonnenberg, Sunyperk, Oester. Berg-stadt im Böhm. Kr. Saatz am Brandba-

Bergben auf Zinn und che, mit 174 H. Silber.

Sonnenberg, Nass. Ma. in dem Amte Wisbaden

Sonnenburg, Preuse St. in dem Bran-denburg. Rbz. Frankfurt an der Leuze; offen, mit 1 Schl., 1 Vorst., Kiez, 2 K., 202 H. und 1,606 E., die Tuchweberei auf 22 Stühlen und Hutmacherei unterhal-ten, und Fischerei treiben. Sie war bis auf die neuesten Zeiten der Siz des Herrnmeisterthums der Johanniter.

Sonnenfeld, Hildburgh. Mfl. und Sitz eines A. von 23 Ortsch. und 471 H. Be zählt i Vorwerk, welches aus einem ver-mal. Kl. entstanden ist, u. nur 21 H.

Sonnewalde, Preuße, St. in dem Bran-denb. Rbz. Frankfurt an der Dober, mit I Residensschl. der Grafen von Solms, 1 K., 1 Stadtschule, 136 H. u. 716 E., worunter 95 Handwerker. Brauerei, Brannerei, Ackerban, Leinenhandel.

Digitized by Google.

Die Standesherrsch, Sonnewalde, word Sora, (Br. 410 47' L. 310 14') Sis. St diese Stadt gehört, enthält 1 St. und 15 in Terra di Lavoro am Garigliano, mut

Dörfer.
Sonora, Span. Intendantur, in dem Vizekön. Neuspanien, 6,891,48 QM. groß, mit 121,400 E., in 1 Ciudude, 2 Villas, 64 D., 15 Kirchsp., 43 Missionen, 20 Maiernnd 25 Pachthöten. Sie ist sehr gebirgig, wird vom Culiacan, Mayo u. Yaqui bewässert und hat vieles Gold. In dem nördl. Theile, der Pimeria, wohnen die Pimasindianer, die sich meistens zum Christenthum bekehrt haben. Außerdem aber leben noch mehrere Stämme dem aber leben noch mehrere Stämme von unabhängigen Indiern in dieser Pro-

Sonore, Span. Villa am Yaqui, in der Neuspan. Intend. Sonore, mit 6,400 Binw.

Sonsbeck, Preufs. St. in dem Kleve-Berg Rbz. Kleve, mit1kath., 1refi K., 272 H., 68 Scheunen und 1,413 E. Tuch - u. Meselanweberei; 2 Essigbrauereien; 1 Minimacher; Brauerei.

Sonsfeld, Preuße. Mil. in dem KleveBerg. Rba. Kleve, mit 1,118 B.

Soniheim, Würtemb. D. in der L. V.

Unterneckar, O. A. Heilbrann, mit 1 Schl., vormals einer Deutschen Ordens-Rommende, 96 H. u. 70t E., wor. 91 Ju-den. 1 Schnupftabaksfabr.; Wein- und Kornban

Kornban.

Sonthofen., (Br. 470 31' 10" L. 270 56' 10") Baies. Mil. an der Itler und Sitz eines Oberdonaulandg. von 5 ½ QM. und 14,355 E.; er zählt 2.428 E. und unterhält Leineweberei und Eisenhütten.

Sontra, Kurhess. St. und Sitz eines A. von 1,710 H. und 9,830 B., in der Prv. Niederhessen.

Sie liegt an der Sunter, hat 1 ref. K., 1 Hosp., 229 H. und 1,351 Einw., worunter viele Gärber. Tabaksbau.

Sooldorf, Kurhess. D. unweit Roden-berg, in der Prov. Schauenburg, mit 17 H. und 152 E. Salzquelle, deren Soole in Rodenberg versotten wird (s. Roden-

Seng.

Seongarei, Asiat. Thal in der Schin.

Mongolei, welches vom Ulugh u. Alock
begränst und von einer unzähligen
Menge von See'u bedeckt seyn soll.

Hierhin versetzt man die Wohnsitze der Soongaaren; allein mit, vieler Unbestimmtheit,

Stimmthett.

Songaren, Asiat, Volk, welches au dem Mongolenstamme der Dörbön Oirät gehört und sich in Ost- und Westdahagatai und in dem Lande der Kirgisen verbreitet hat. Sie waren einet u. zwar im 17ten Jahrhundert ein eroberndes Volk, das selbst den Schinesen fürchtbar war, sind aber jetzt unter den übrigen Monrolen verschmolzen.

Sophis. (Br. 200 40 L. 480 11') Buse.

Sophie, (Br. 50° 40° L. 48° 11') Russ. Rreisst. des Gouv. S. Petersburg, mit der prächtigen Sophienk., einer geschmackvollen Nachahmung von der zu Istambol, 70 H. und 530 E. I Leinewandunf.; Gärtnerei.

Soping, Asiat. Fürstentnum and Toping, Asiat. Fürstentnum and Tinsel Celebes, welches im N. von cinem großen Sec, im S. vom Lamörö begränzt wird, im W. sich aber längs der Baien wird, im W. sich aber längs der Baien Pari an Reifse. 1775 wurde es von einem un-abhängigen Malaienfürsten beherrscht, mit den Niederländern verbündet

Sopeczkin, Russ. St. in der Poln. Woiw. Augustowe, mit 439 E. Soprose, Franz. Mfl. im Dp. Landes, Bs. S. Sever, mit 438 E.

in Terra di Lavoro am Garagia. 1 Kathedr., 4 Pfk. 12, 108. Bischof. Sorau, Zyory, Prenis. St. in dem Schles. Rbz. Oppeln; ummauert, 12, 12 2 Thoren, 2 kath. K., 1 Hosp., 214 H. 18. - 669. R. wor. 112 Haudwerker. Tuchwe-1,083 B., wor. 113 Handwerker. Tuchweberei mit 17 Meistern, die 700 Stein Wolle verarbeiten, Leineweberei mit 2 Mestern, Damastweberei mit 2 Mes stern.

Stern.
Sorau, Zarowc, Preufs. St. in dea
Brandenb. Rgbz. Frankfurt, in since
fruchtbaren Ebene; zieml. gut gebauet,
mit i kön. Schl. und Garten, 4 lptb. K.,
4 Begräbnifsk, i Waisenhaus mit Freischule, 2 Hosp., 583 H. u. 3.732 E., wor.
425 Handwerker. Tuchweberei mit i
Tuchman und ge dingalage. 425 Handwerker. Tuchweberer mit i Tuchmnf. und 78 einzelnen Messtern (1803 2.141 Stück), Strumpfstrickerei mit 4 Meistern (171 Paar), 4 Hutmacher (2.80 Stück), Leineweberei mit 54 Meistern (492 Schock). Wichtige Bleichen 5 1 Schnunftshaksfabr. 1 Kat-A Meistern (1/2.

Stück), Leineweberer m.

(492 Schock). Wichtige Bleichen,
Rauch- u. Schnundtabaksfabr., 1 Kattundruckerei mit Bleiche und Färberei,
welche auf 10 bie 14 Tischen 3 bis 5,008

Stück Kattun liefert; 1 Wachsbleiche.
Handel mit 21 Handelshäusern.

Sorcy, Franz. Mil. im Dp. Mass, Bt.
Commercy, mit 1 Schl., 1 K., 1 Hosp. a.
1,700 E. Gärbereien.

Carda, Franz. Mil. nahe an der Geve

d'Oleron, im Dep. Landes, Bez. Dax, mit 1,224 E.

Sordun, Franz. Mfl. im Dep. Seine-Marne, Bz. Provins, mit 803 E. Sore, Franz. Mil. im Dep. Landes,

Bez. Mont de Marsan, mit 1,529 Einw. Glashütte.

Sorelle, Britt. St. in dem Canada Gonv. Quebek, an der M. des Sorell in den Lorenz, mit 100 H. und 600 Einw. Schiffbau.

Sorèze, Franz. St. im Dp. Tarn, Bs. Castres, mit 2,712 E. Sorge, Preufs. Hüttenort in dem

Castres, mit 2,712 E.

Norge, Preuß. Hüttenort in dem
Sächs. Rgbz. Erfurt an der warmen Bede, mit 13 H. u. 72 E. 1 Hochofen, 1
Prischhammer, 1 Schwarz- und 1 Weißblechhammer, welche an Gufseisen
672 3/9, an Stabeisen 56 3/4, an Schwarzblecheisen 1,321, an Schwarzblech 1,082 1/2
Zentner und an Weißblech 453 2/2 Faß
1-2-fewn liefern.

Sorgenfrie, Dän, Lustschl, in dem Seeland. Amte Kiöbenhavn unweit

Lyngbye.

Sorgues, Franz. Mfl. im Dep. Vsucluse, Bz, Avignon am Louvèze, mit
1,372 E. 1 Baumwollenzeuch- und 1 Seidenmf.; 1 Papiermühle; Weinbau.

Sorgues, Franz. Fl. im Dp. Aveyros,
welcher in der Nähe von Cornus entspringt und bei S. Afrique dem Dosezufällt.

don zutatit.

Soria, Span. Provinz, ein Theil von
Castilla la vieja, zw. 14° 21′ bis 15° 57′ 5.

L. u. 40° 41′ bis 42° 24′ n. Br., im K. an
Burgos u. Navarra, im O. an Aragon, im
S. an Cuença a. Guadalaxara, im W. an
Segovia und Burgos gränzand, 252. 30 QM.
grofs. Oberfläche: bergig; die Hochebemade und chne Bauntwuchs. Buden: groß. Oberfläche: bergig; die Hochebenen öde und ohne Baumwuchs. Baden: steinig und steril, bloß in der Rioja a. emigen andern Strichen von besseret Beschaffenheit. Gebirge: Sierra Ministra, de Moncayo und de Paredes. Gewässer: Ebro mit Cidacos, Xalon und Alama; Quero mit Tajuña und Ucero; der See Anaviejo, mehrete Lagunen. Klima: in den Thälern gemälrigt, auf und an den Gebirgen rauh und kalt. Produkte: Getraide. Hanf. Flachs. Saf-Produkte: Getraide, Hanf, Flachs, SafAm, Obst, Wein, einige Uliven, die geThul. Hausthiere, Wild, Forellen, Biem, Silber, Eisen, Ocher, Blef, Anticomium, Salz. Volksmenge 1992 198, 107,
For. 3,026 Geistliche und 4,543 Adl., in 5
Eurdaden, 135 Villas. 497 D., überhaupt
Pueblos und 654 Kirchep. mit 40 Kl.
Ad 10 milden Stiftungen. Nahrungscige: der Ackerbau ist auf das Höchce vernachlässigt, doch ärntet man an
Corn und Hülsenfrüchten 2,527,580 faneas, an Flachs 350, an Hauf 2,000, can
saumöl 625 Zentner. Der Weinbau
iefert an Wein 200,000, an Branntwein ado Aroben. Der Obsthau ist senr aussensteitet. Die Schäfereien bringen dem ande vielen Gewinn; man produzirt.

359 Zntr. Wolle und verkauft 51,000

Table 101 Lämmer. Von Mf. hat die 

Thort unter den Generalkapitan zu Zazundra, unter die Kanzlei von Valladolid
and unter die Diözese von Calahorra u.
Cesma. Bintheilung: in 5 Sexmos und
Ehr viele zerstückelte Tierras.

Soria. (Br. 41° 48' L. 15° 25') Span.
Eiptst. der gleichn. Prov. am Duero;
schlecht gebauet, öde und finster, mit
5 K., 11 Kl. 4 Hosp. und 6,000 E. Mnf.
im seidenen Strümpfen, mit 32 Sthleen,
2 Gärbereien, 1 Seifensiederei (200 Zentmer), einige Wollwebersi. Wollenhandel. Hier stand vormals das berühmte
Numanz. Numanz.

Soriano, Siz. St. in der Prv. Calabria

Miter. II., mit 3,601 E. mRer. 11., mit 3,001 E.

Soriasco, Sard. Mfl. in der Milan.

Prov. Voghera, mit 1,175 E.

Sorigo, Oester. Mfl. in der Milan.

Dlgz. Como.

S. Sorlin, Franz. St. im Dp. Ain, Bz.

Belley nahe an dem Rhone, mit 925 Ein-

wohnern.

Sorlingues, c. Scilly.
Sornac, Franz. Mfl. im Dp. Corrèze,
Bz. Ussel, nahe am Diege, mit 1,463 Einwohnern.

wohnern.
Soröe; Dän. Amt auf der Insel Sceland — 22 QM. groß, mit 42,400 E., in 5 St. und 85 Kirchisp.
Soröe, (Br. 53° 27' L. 29° 14' 30") Dän. St. in dem gleichn. Seeländ. A. an einem See, mit 500 E., die Ackerbau und Handwerke treiben. Kitterakademie mit 1.
Ribliothek Bibliothek.

Soroka, Russ. Mfl. in der Moldau am Dniestr

Sorokomia, Russ. Mfl. in der Poln. Woiw. Eublin, mit 58 H. Soroksår, Oester. Mfl. in der Ungar. Gest. Pesth an der Donau, mit 1 kath. K.

Gesh. Pesth an der Donau, man den Doutschen E.

Sorr, Oester. D. im Böhm. Kr. Königingrätz bei Trautenau. Sieg der PreuIsen über die Oesterreicher 1746.

Sorraya, Port. Fl. in der Prov. Alentejo, welcher dem Tejo zufällt.

Sorranto, Siz. St. auf einem Hügel
an dem Busen von Napoli in der Teyra
di Lavoro, mit i Kathedr. und 4,124 E.,
die Seidenspinserei und Seidenbau unterhalten. Erzbischaf; Schifffahrtsschule. Gehurtsort des Dichters Torqu.

Sorromastro, Span. D. in den Encar tacionen der Prov. Viscaya, berühmt

wegen seiner unerschöpfl. Eisenminen, die jährl. 800,000 Zentner Eisensteine liefern.

Sortino, Siz. St. in dem Siz. Val di Noto, mit 6,000 E. Sos, Franz. Mfl. im Dp. Lot-Garon-ne, Bz. Nerac, mit 676 E. Sos, (Br. 420 29' L. 150 26') Span. Vil-la in der Prov. Aragon, mit I featen

la in der Prov. Aragon, mit i reasen Schl. und 2,320 B. Sosha, Russ. Fl. im Gouv. Orel, wel-cher der Wolga zufällt. Sozna, Russ. Fl. im Gouv. Woronosh, welcher sich in den Don ergiefst. Sosnitza, (Br. 510 30 L. 500 20) Russ. Kreisst. des Gouv. Tschernigow an der Desna, mit Landhandel und Jahrmärk-ten ten.

ten.

Sosnowica, Russ. St. in der Boln.

Woiw. Lublin, mit 15 H

Sospello, Sard. Landschaft, welche einen Theil der Grafsch. Nizza in Piamont ausmacht, u. 1 St., 25 Mfl. u. D., 4

Vorw. u. 39.387 E. enthält. Sie bildeteine gut angebauete Ehene, von Bergen umkreiset, und mit Fruchtbäumen, Reben und Oliven bedeckt.

Sosnello, Br. 510 At/ L. 210 24) Sard.

und Oliven bedeckt.

\*Cospello , (Br. 510 41' L. 210 3') Sard.

\*Hauptst. der gleichn. Piemont. Lendschaft an derBevera, mit 2 Pfk., 3 Klk.,

r Gymnasium und 3,157 B. So-tscheu-fu, Schin. St. in der Prv. Schensi, an einem Ste Kanälen durchschnitten an einem Steppenfl. und von

Solteghem, Nied. Mfl. in der Prov-Ostslandern, mit 1,693 E. Soubiss, Franz. St. im Dp. Nieder-charente, Bz. Maronnes an der Charente, mit 1 Schl., das die Wellen des Meers

bespülen, u. 476 E.
Souceyrac, Franz. Mfl. im Dp. Lot,
Bz. Figeac, mit 1,629 E.
Sousich, Franz. Mfl. im Dp. Obergaronne, Bz. S. Gaudens, mit 1,050 Einohnern

Souillac, (Br. 45° 3' L. 19° 22') Franz. St. im Dep. Lot, Br. Gourdon an der Dordogne, mit 1,306 E. Handelsgericht. Leineweberei, Hutmacherei; Handel mit Leder, Salz und den hier gezogenen Ka-lekuten u. anderem Geflügel. Souilly, Franz. Mfl. im Dep. Maas, Bz. Verdun, mit 756 E.

Soulaines, Franz. Mfl. im Dp. Anbe, Bz. Bar sur Aube, mit 700 E., die 5 baum-wollene Strumpf - und Mützenmnf., 2 Ziegeleien etc. unterhalten.

Soultz, Suiz, Franz. St. am Soultz-bach, in dem Dep. Niederrhein, Bezirk Weilsenburg, mit 1,270 E., die 1 Gewehr-fabr., 7 Strumpfwebereien, 2 Brauere en, 1 Potaschepsiederei, 4 Bandmuf, 3 Sei-lereien, 1r Töpfereien von Tischgeschirr unterhalten. Salzquelle, deren Soole nur 1/2 Gran enthält, doch gewinnt man durch Gradiren 5,280 Zntr.

Soultsbach, Franz. St. im Dp. Ober-rhein, Bz. Colmar, mit 630 E. Steinkoh-lengruben; Mineralquelle unter dem Berge Oberfeldwald.

Soultzmatt, Franz, D. im Dp. Ober-rhein, Bz. Colmar am Ombach, mit 2,068 E. Unweit davon am Heldenberge sieht man 6 sals - und stahlhaltige Quellen hervorsprudeln.

Soumensac, Franz. St. im Dp. Lot-Garonne, Bz. Marmande, mit 1,504 Binrohnern

Sourdeval de la Barre, Franz. Mfl. im Dep. Mauche, Bezirk Mortain, mit 3,896 E. 9 Papiermühlen.

Soure, Port. Villa in der Pr. Estre-madera, mit i Kastelle u. 600 H. Sournia, Franz. Mfl. im Dp. Ostpy-rengen, Bz. Prades nahe am Desix, mit

761 B.

Sousa, Port. Villa in der Prv. Beira,

mit i K. und 78a H. Souterraine, Franz. St. nahe an der Sedelle, in dem Dp. Creuse, Bz. Gueret; mit 2,022 B. Leineweberei, Garn- und Hanfspinnerei.

Hanfspinnerei.

Southamton, (Br. 500 55' L. 160 40')
Britt. St. zw. dem Tees und Alpe, welche hier in einen Seearm; die Trissan
4 onbai, fallen, in der Engl. Shire,
Hamt, die auch wohl nach dieser Stadt
Southamton genannt wird. Sie hat i
Kastell, Talshof, 1,532 H. und 7,023 Einw.
Seidenmühlen; sehr vernachlässigter
Haven; Handel mir Port. Weipen; Seebad. 2 Dep. z. Parl.

Southamton, Nordamer. County im
St. Virginia. mit 13,407 E. Hamt,

St. Virginia, mit 13,497 E.
South Hemstead. Nordamer. Ortsch der Nenyork County Queens, mit 3,850 E.

Southhold, Nordamer, Ortsch. in der Neuyork County Suffolk, mit 5,250 Ein-

wehnern.
South Kingston, Nordamer. Ortsch.
in der Rhode Island County Washing-

in der Rhode Island County Washington, mit 3,500 E.

South Moutton, Britt Mfl. in der
Engl. Sh. Devon, mit Spitzengewerbe.

South Ronaldear, Britt. Insel, zu
den Orkneys, in Orkney Stewartry gehörig, die südlichste der ganzen Gruppe, 19/100 QM. grofs, mit 1,600 Einw. Unter derselben die Pentland Skerries, unter 600 of n. R. 1,00 22 1.

ser derselben die Pentland Skerries, unter 580 an' n. Br. u. 140 33' L.

South Shields, Britt. St. in der Engl.
Sh. Durham, an der M. des Tyne, welche mit North Shields in Northumberland nur einen Ort ausmacht [s. Shields].

South Uist. Britt. Eiland im W. von Skye, zu der Gruppe der Hebriden von Inverneschire gehörig. B: ist 5½ M. lang, 1½ breit, meistens öde und steril, und bloß an der Westküste findet man etwas Pflugland. Die 3,500 E. sind kath. Hechskoten und nähren sich von Viehzucht, Fischerei u. Kelpbrennen.

Southwark, Britt. Hauptst. der Engl. Sh. Surrey an der Thames, aber sugleich ein Theil von London, der 2 Dep. zum Parl. sendet [s. London].

Parl. sendet (s. London).

Southwould y Britt. Mfl. an der Soltbai, in der Engl. Sh. Suffolk, mit Salzbereitung und Handel mit Korn, Bier und Häringen.

'Sounigny, (Br. 460 52' L, 200 51') Frs.

St. im Dp. Allier, Bez, Moulins an der Queene, mit 2,630 Einw. Glashütte, die jährlich 450,000 Bouteillen liefert; Weinbau.

Souworowsinseln, Australgruppe von g Eilanden, unter 2140 g. 41" L. und 130 13' 15" s. Br., ohne Einw., aber nicht un-fruchtbar, strichweise mit Kokospalmen. Sie ist 1814 von dem Russ, Lieut, Lasaund 130 Sie ist 1814 vrew entdeckt.

Souza, Port. Fl. in der Prev. Minho, welcher dem Dours 2 M. von seiner M. aufällt.

Souzel, Port. Villa, in der Prv. Alen-

tejo, mit 326 H.
Savana, Toekan. St. auf einem Berder Sitz eines Sevana, Toskan. St. aur entra in der Prov. Siena, der Sitz eines chofs. Die schlechte ungesunde Luft Bischofs.

hat den Ort veröder.

Sovar, Salzburg. Oester. Mfl. in der
Ungar. Gesp. Saresch, mit 2 kath. K. u.

4,000 E. Groise Salssiederei, die jährt. 100,000 Zentner liefert; Fundort von Opalen,

Spas, Nied Mfl. in der Prov. Lüt-tich, in einer malerischen Lage, zwi-schen waldigen Umgebungen, ein Ort von mo H., wovon jedoch 1/3 nach dem letzteren großen Brande noch im Schut-te liegen, und zur Rimen. letzteren groisen Brande noch im Schulete liegen, und 3,119 Binw., die vorzügl. Holzwaaren, bes. Arbeitskästchen für Frauen und andere Luxusartikel veriertigen. Berühmter Badeort, der sonst jährl, mehr als 1,000 Gäste hinzog; die 4 Qu., Puhon, Gironster, Sauvenier u. Tonnelet, wovon die erste in dem Orts selbst hervorquillt, die Gironster aber die stätzteier Geschwachvolle Aulaten. die stärkste ist. Geschmackvolle Anlagen, bes. das Vauxhall und Assembleehaus. Jährl. werden von diesem Sauerwasser, das den Transport gut verträgt, 150 bis 180,000 Krüge auswärts geschickt.

Spachendorf, Oester. D. im Mahr. Kr. Troppan an der Hosnits, mit 196 H. u. 1,249 B.

1,249 B.
Spaichingen, Würt. Mfl. mit 1,047 E.
und Sitz eines O. A., in der L. V. Ober-

neckar.

Spalatro, Oester. Kreis in Dalmatien 81 QM. grofs, mit 81,263 E. in 220 Ort-

schaften.

Spalatro, (Br. 43° 54′ 30″ L. 33° 34′ 50″)

Oester. Kreisst. in Dalmatien, auf einer kleinen Halbinsel, die, vermittelst einer schmalen Erdzunge, mit dem festen Lande zusammenhängt. Nätur u. Kunst haben sie befestigt. Sie ist der Sitz eines kath. Erzbischofs und einer Ackerbaugesellsch:, hat ziemlich gute H. und 12,000 E. die Tuch- und Seidenzenchmnf. Gärbereien und Rosogliobrennereien unterhalten, auch Fischerei und Schifffahrt treiben. Guter Haven; Handel zur See und durch Kierwanen mit del zur See und durch Rierwanen mit den Osmanen. Großse Jahrmärkte. Der größste Theil der Stadt liegt innerhalb jener Mauer, die einst Diokietians Palast einschlofs.

Spalding, Britt. St. am Welland, in der Engl. Sh. Lincoln. Sie ist im Geschmacke der Holland. Städte gebauet, und hat einen Feven und 3,000 Einw., die Korn - und Steinkohlenhandel trei-

Spalmara Jon. St. u. Haven auf der Insel Cefalonia

Spalt, Baier. St. in dem Rezatlandg. Pleinfeld an der Rezat, mit 200 H. und 1,200 E. Hopfenbau, jährl. 1,500 Zent-

Spanberg, Oester. Mfl. im V. U. M. des Landes unter der Ens am Sulsba-

che, mit 173 H.

\*\*Spandau, (Br. 520 33' 7" L. 500 51' 45")

\*\*Preuls. St. und Festung in dem Brandenb. Rbz. Potedam. Sie liegt an dem denb. Rbz. Potsdam. Sie liegt an dem Binflusse der Spree in die Havel, besteht aus der Festung, der mit Mauer, Wall und Graben umgebenen St., und aus 3 Vorst., hat 4 Thore, 4 Pforten, 1 luth. Pfk. mit 1 Bibliothek, 1 ref. K., 1 kath. Beth., 1 Garnisonk., 1 große Stadt-schule, 1 Zucht- und Spinnh., 1 Hosp., 400 H. und 4.700 E., wor. 438 Gewerbe treibende. Wollenseuchweberei mit 5 Stühlen. Saidenseuchweberei mit 5 treibende. Wollenzeuchweberei mit 5 Stühlen, Seidenzeuchweberei mit 70 Stühlen, Gärbereien, Hutmacherei, 11 Stahl- und Bisenarbeiter, 1 königl. Gewehrfabr., 1 Gelmühle, 5 Arbeiter in Blfenbeinwaaren, Brauereien, Schiffbau. Schifffahrt. Die Festung bei der St. ist ein reguläres Viereck, mit 4 großen Bollwerken und guten Kazematten die zum Theil zu Gefangnissen dienen.

Spangenberg, Kurhess, St. und Sitz ines A. von 1,831 H. und 11,203 E. in Niederhessen. Sie hat 1 festes Bergschl, felches zum Staatsgefüngnisse und zugleich zur Aufbewahrung des gemeinschaftlichen Haussrchivs dient, 1 ref. K., 1 Kap., 1 Hosp., 235 H. und 1,620 Einw. Gärbereien, Leineweberei, eilige Tabaksspinner.

11ge Tabaksspinner.

Spanien., Europäischee Königreich, lessen Monarch aber nicht bloß über las eigentliche Spanien., sondern auch iber mehrere große Länder in den übrigen Erdtheilen gebietet. Die Spanische Monarchie bestaht a) aus dem eigentlipanien – 8,877,89 QM. mit 10,372,500 B.; )) aus den Kelonien – 240,853,36 QM. nit 17,700,400 Menschen. Dahin gehören hie Amerik. Kolonien 1) Vize-königr. Keuspanien – 42,052,08 QM. mit 7,550,000 B.; 2) Gen. Kap. Gnatimala – 15,448,12 QM. mit 1,500,600 B.; 3) Gen. Kap. Harafia mit Florida – 4,114,20 QM. mit 15,200 B.; 4) Gen. Kap. Puerto Rico mit 1. Domingo – 1,00,20 QM. mit 493,000 B.; 5) Viz. Kön. Neusranda – 6,000. 52,000 B.; 4) Gen. Kap. Puerto Rico mit f. Domingo — 1,00,20 QM. mit 493,000 B.; 5) Viz. Kön. Neugranada — 60,965,80 QM. mit 1,600,000 E.; 6) Gen. Kap. Cakacas — 23,242,30 QM. mit 900,000 E.; 7) Viz. Königr. Peru — 21,662,80 QM. mit 1,600,000 E.; 8) Gen. Kap. Chile — 10,440 QM. mit 750,000 B. und 9) Viz. Königr. lio della Plata — 52,076,80 QM. mit 89 000 E.; ferner die Afrikanischen Koonien; 10) die Canarias 151,56 QM. mit 81,000 B.; 11) die Presidios mit 9,751 E.; lie Asiatischen Kolonien; 12) die Phippinen — 5,002,70 QM. mit 1,740,000 E. Ippinen — 5.002.10 QM. mit 1,740,000 E., Ind die Australischen Kolonien; 13) die Harianen — 57,30 QM. mit 8,000 E. und ind die Australischen Kolonien; 13] die Marianen — 57,20 QM. mit 8,000 E. und 4) die unbesetzten Karolinen. Mit diesen Kolonien würde die ganze Spanische Monarchie ein Areal von 240,720,20 QM. umfassen, mithin in dieser Hinsicht der rweite Staat der Erde seyn; dagegen berägt die Volksmenge sowohl Spaniens ils der Kolonien, doch bei den letzten meisten nach Schätznagen. 28.072 on E. ils der Kolonien, doch bei den letzten neistens nach Schätzungen, 28,072,000 E., and würde es hier etwa mit. Oesterreich ind Frankreich auf einer gleichen Stufe tehem. Allein in der Reihe der Europ. Herrscher himmit Spanien den Rang sicht ein, worauf es in Kücksicht seiner Größe, seiner Volksmenge u. seines Reichthums Amspruch machen könne, sondern es figurirt nur als eine Macht zweiten Rangs. Ueberdem steien mehrere seiner wichtigsten Kolonien in Amerika in offenem Aufruhre, ind es frägt sich, ob es dem Mutterande je gelingen wird, Venezuela und buenos Ayres in seinen Schoos zurücknuführen. uführen

Das eigentliche Spanien liegt zw. 8° 5′ 15″ bis 20° 55′ 25″ östl. L. und 36° 0′ 0″ bis 42° 40′ nördl. Br. ganz in der üdl. Hälfte des gemälsigten Erdgürtels von Europa. Im N. O. hängt es durch ine 58 M. lange Erdenge mit dem Eur. Jontinente zusammen; im W. liegt vortugal, im N., N. W. und S. W. bepülen die Fluthen des Ozeans, im S. las Mittell. Meer seine Küsten. In jeiem liegen vor Galicia die Cicischen blande, in diesem die Balcaren, Pihyusen, Columbretes und das Eiland thoran. Areal: 8,877,82 Q.M. Oberflähe: hochgelegen und von Zweigen der Yrenäen durchzogen, die sich in Fägherform über das ganze Land verbreien und bald weitere bald engere Thäer bilden. Boden: leicht, doch fruchter, wo ein hinlänglicher Wasservorath sich findet, aber trocken u. därr,

wo dieser fehlt. Gebirge: die Pyrenäen mit ihren Zweigen, dem Cantabrischen Gebirge, dem Iberischen Gebirge,
dem Guadarramagebirge, der Sierra de
Guadalupe, der Sierra Morena u. der
Sierra Nevada. Gewässer: der Tajo,
Duero, Guadiana, Guadalquivir, Ebroa
dann der Miño, Segura, Xucar, Guadalaviar und andere Küstenflüsse; keine
bedeutenden Landseen; nur 2 Kanäle,
der von Aragon und von Castilla; eine,
unendliche Menge von Mineralquellen.
Klima: äußesrat verschieden, doch im
Ganzen heiß, und nur in den Seepravinzen kühlen beständige Seewinde die
Hitze ab, die, wenn der Solano weht,
einen außerordentlichen Grad erreicht. Mitze ab., die, wenn der Solano weht, einen außerordentlichen Grad erreicht. Der Gesundheit ist die Luft übrigens zuträglich. Produkte: Wein als Stapelware, Südfrüchte, Obst., Oliven, Getraide. Reifs, Gemüße, Flachs, pelware, Südfrüchte, Obst, Oliven, Getraide, Reißs, Gemüße, Flachs, Hanf, Esparto, Baumwolle, Färberröthe, Safran, Orseille, & Gattungen von Soda, Zuckerrohr, Pfeffer, Kapern, Anies, Kümmel, Süßsholz, Arzeneipflanzen, Holz, besonders Karuben, Sumach und Korkeichen, die gewöhnlichen Hausthiere, Wild, schlechtes Federvich, wenige Süßswasser – viele Seefische, Bienen, Seidenwürmer, Kermes, Kanthariden, die meisten Metalle u. Halbmetalle, selbst Platina, aber bis auf Eisen u. Quecksilber wenig benutzt, Quelles thariden, die meisten Metalle u. Halbmetalle, selbst Platina, aber bis auf Eisen u. Quecksilber wenig benutzt, Quell-,
Stein - und Baisalz, Alaun, Vitriol,
Steinkohlen, Gagat, Salpeter, Schwefel, Bernstein, Torf, Erdpech, mancherlei Stein - und Erdarten, auch edle
Steine, Marmor, Alabaster, Schmirgel,
Röthel u. s. w. Volkszahl 1817: -10,372.500
Indiv.; 1797 wurden 10,351,075 in 144 Ciudaden, 4.351 Villas und 12,549 D., zusammen in 18,352 Pueblos u. 18,871 Kirchspielen gezählt. Der Abstammung nach
findet man im heutigen Spanien, mit
Ansnahme einiger Freudlinge und einiger Kolonisten, blofs Spanier, Basken und Zigeuner, doch leben in den
Gebirgen u. in Granada noch Abkömmlinge der Mauren, deren Blut auch in
mancher ächten Span. Familie fliefsen
mag. Es giebt in Spanien nur eine Religion, die röm. kathol. Dem Stande
nach theilt sich die Nation in Klerus,
Adel, Bürger und Bauern, 1787 wurden
unter dem männlichen Geschlechte registrirt: 03,689 Klostergeistliche, 85,668 unter dem männlichen Geschlechte re-gistrirt: 03,689 Klostergeistliche, 85,668 Weitgeistliche, 470,653 Adliche oder Hi-dalgos, 36,077 Civilbeamte, 77,884 Mili-tärpersonen, 2,666 Beamte der Inquisi-tion, 4,103 Beamte des Klerus, 1,825 Be-amte der Gruzada, 5,889 Advocaten, 9,541 Schreiber, 50,730 Studenten u. Schüler, 34,030 Kauffeute, 39,073 Fabrikanten, 262,032 Handwerker, 896,841 Bauern, 950,150 Tagelöhner, 284,032 Knechte und Be-dienten, 19,304 Hospitaliten und 6,921 Bettler,

Bettler.

Kultur des Bodens: Spanien besitzt einen so glücklichen Boden und einen so überschwenglichen Produktenreichtum, dafs es dreimal so viele Bewohner ernähren könnte, als es jetzt hat; aber der träge bequeme Spanier halst jedes Geschäft, was unter seinem brennenden Himmel Mühe und Anstrengung erfordert. Kaum der zwölfte Theil des Landes ist angebaut, und die herrlichsten Striche liegen öde, weil es an Schatten und Bewässerung mangelt und man der Natur nicht nachhelfen will. Am besten angebauet sind die Baskischen Provinzen Galicia, Cataluña und, Valeneia mit einem Theile von Granada,

Der Ackerbau liefert das nöthige Korn nicht, und Spanien muß jährlich 50,000 Wispel aus dem Auslande zukaufen. Die meisten Zweige der Viehzucht sind vernachlässigt: bloß die Schaafzucht wird mit Vorliebe behandelt. Es giebt in Spanien 13 Mill. Schaafe, worunter 5,130,000 Merinos sind. Diese Merinos besitzen das Recht der Mesta, d. h., das / Recht auf einer. 00 Fuß breiten Acker Recht auf einer, oo Fuss breiten Acker und Garten durchschneidenden, Trifft in Heerden von 1,000 his 1,500 Stück von ihren Sommerweiden zur Ueberwinterung in die südlichen Provinzen Estre-madura und Mancha zu ziehen, eine Weidegerechtigkeit. die dem besseren Aufblühen des Feldbaues in vielen Pro-Dagevinzen ungemein nachtheilig ist. vinzen ungemein nachtnellig ist. Lage-gen werden das edle Wandalnzische Rofs und Stier fast genz vernachlässigt; und man zieht das Maulthier und den Esel dem Pferde vor. Der Weinbau ist für das Reich von großer Bedeutung: rur das Reich von groiser Bedeutung: man kann mindestens 281,000 Ohm Wein and 120,000 Ohm Brauntwein ausführen, and darunter sind die edlen Gewächse von Malaga, Tinto, Kerez und Alicante. Der Olivenbau liefert nicht allein den Bedarf, sondern auch etwas zur Aus-führ, und die verschiedenen Arten von Südfrüchten und Rossinen mecken eine mint, und die verschiedenen Arten von Südfrüchten und Rosinen machen einen wichtigen Handelszweig aus. Von Han-delskräutern zieht Spanien, besonders Esparto, Junko, Safran, Orseille, Süfs-holz und Soda zur Ausfuhr, Flachs, Hanf, Baumwolle und Färberröthe aber noch nicht zum Bedarfe. Seide ist eine Stapelwaare Spaniens, wovon etwa 30,000 Zntr. erzeugt werden. Die Bienenszucht ist vernachlässigt: die Fischerei wird zwar von den Basken und Galiziern, von den Rasken und Balearen fleifsig betrieben, doch bedarf Spanien noch einer starken Zufuhr. Eine Holzkultur giebt es in Spanien nicht, und es hat weder Bau- und Schiffbauholz. noch Brennholz zum Bedarfe. Der Bergbau geht blofs auf Eisen, wovon man 180,000 Zntr. ausbringt. auf Blei mit einem Gewinne von 30,000 Zntr., auf Quecksilber (10 bis 15,000 Zntr.) und Salz über 5 Mill. Zntr., doch wird das meiste durch Abschlämmen in den Lagunen gewonnen. Kunstfleifs: dem Spagunen gewonnen. Kunstfleifs: dem Spagunen gewonnen. noch nicht zum Bedarfe. Seide ist eine meiste durch Abschlämmen in den La-gunen gewonnen. Kunstsleits: dem Spa-nier fehlt es nicht an Anlagen zu Kunst-arbeiten, aber er widmet sich ungern Gewerben, weil er solche nicht für ehe renvoll hält. Der Kunstsleifs steht de-her auf einer sehr niedrigen Stufe, und bloß die Provinzen Cataluna, Galicia und Valencia zeichnen sich vor den her auf einer sehr niedrigen Stufe, und blofs die Provinzen Cataluña, Galicia und Valencia zeichnen sich vor den fibrigen durch Gewerbsamkeit aus. Die Manuf. und Fabrik., erst eine Geburt des 18ten Jahrhunderts, heben während des Freiheitskampfes uneudlich gelitten: sie bestanden vorhin in Seide, Leinewand, Baumwolle, Wolle, Eisen, Esparto n. s. w. Keine Einzige befriedigt das Bedürfnis: in vielen selbst geringfügiger Art, ist Spanien von dem Auslande abhängig, und muß sogar Schweinsborsten, Spielsachen, Malerfarben, wozu es selbst den Stoff liefert, Schustertwicken, Lichterdochte u. s. w. für sein schweres Geld kaufen. Handel: die Stimmung des Spaniers ist nicht für Gewerbe und Künste, sie ist del: die Stimmung des Spaniers ist nicht für Gewerbe und Künste, sie ist es aber auch nicht für den Handel, welcher ihm ein eben so wenig ehrenvolles Geschäft dinkt. Der innere Handel ist ganz unbedentend, und wird durch den Mangel an Wasserstrafsen, durch die wenigen Kunststrafsen, durch das Zoll-

wesen und die schlechten Posteinrick-tungen enorm erschwert. Dez Küsten handel ist ziemlich lebheft, jedoch mehr auf der südlichen als auf der nöre mehr auf der stidlichen als auf der nörelichen Küste: Derauswärtige Landhandel
findet bloße mit den Nachbarstaaten
Portugal und Frankreich Statt. Die
meisten und schätzbarsten der Spanischen Erzeugnisse gehen fast sämmblich
zur Ses in die Hände der abnehmenden
Nationen, der Britten, Pranzosen, Niederländer, Dänen, Schweden, Hanseten, Italiener u Nordamericaner über.
Der Seehandel bleibt daher für Spanien
von äußerster Wichtigkeit, aber nicht
der Spanier ist es, welcher ihn unterhält, sondern die Ausländer bringen
ihm auf ihren Schiffen die Waaren in
u, holen sie ab. Zwar findet man jett
auch Spanische Handelshäuser, die auihm auf ihren schluge undet man jettt u. holen sie ab. Zwar findet man jettt auch Spanische Haudelshäuser, die auswärtige Speculationen machen, indes bleiben noch immer 2 des answärtigen Haudels in den Händen der Fremden. Nur bloß der Kolonialhandel wird van den Spaniern selbst betrieben, und der den Spaniern selbst betrieben, und der Verkehr mit den Kolonien, besonders mit America, ist daher von Cediz und den fibrigen Spanischen, dazu berechtigden fibrigen Spanischen, dazu berechtigten Häven äußerst lebhaft. Er ist indels gewissen Einschränkungen unterworfen. 1788 wurden aus den berechtigten Haven für 28,47,179 Guld. nach America geführt und für 76,194,376 Guld. an Waaren und Baarheiten von da zarückgebracht. 1803 erhielt Spanien am America für 45,865,110 Guld. Waare und für 70 Mill. Guld. Silber. Spaniens sigene Ausfuhr theilt sich in die nach Europa, wohin es für 5,200,000 Gulden Wolle, für 10,200,000 Guld. Wein und Branntweine, für 6 Mill. Baumöl, für 3½, Mill. edle Früchte, Kastanien und Hasclnüsse, für 515,000 Guld. Rosinen, für 2 Mill. Seide, für 3 Mill. Kork, Pantoffeln, Propfen und Gärberrinde, dana Spaniol, Seife, Safran, Orseille, Potasche, Merinowidder, Vandaluzische Hengste und andere Artik. ausführt, uin die nach America, wohin es Wein, fabrizirten Tabak, Kork, Quecksilber und Fabrikate einführt. Es bringt überhaupt für 30 bis 30 Mill. in den auswärtigen Handel, doch sind seine Bedürfnisse bei dem Mangel aller Gewerbe und em großen Bedarfe der Kolonien se zahlreich, daße es fast an jede Nation, mit der es verkehrt, baares Geld nachzahlen u. seine Americanischen Schätze aufopfern muße. Aber auch diese zeichen nicht einmal zu, und es wird amfe ten Häven äußerst lebhaft. Br ist inzahlen u. seine Americanischen Schätze
aufopfern muls. Aber auch diese reichen nicht einmal zu, und es wird auffallend sichtbar, daß die Geldarmath
in Spanien von Tage zu Tage zunimmt
und der Staat immer mehr an Kräften
verliert. Spanien besitst eine öffendliche Bank, die von S. Carlos, zur Beförderung des Wechselverkehrs; auch giebt
es zu Madrid eine Gesellschaft Kauflente, die unter 'dem Titel Gremies,
sehr bedeutende Geschäfte macht. Von
Handelsgesellsch. sind öffentlich privilegirt: die Manlische, womst die
Caracasgesellschaft vorbunden ist, die
Handelsgesellschaft von Burgos und die
Havanagesellschaft. Wissenfchaftliches
Kultur: Spanien hatte sein goldense Handeligesellschaft von Burgos und die Havañagesellschaft. Wissenschaftliche Kultur: Spanien hatte sein goldenes Zeitalter im isten und isten Jahrhusderte. Diels ist längst vorüber, u. so-wohl Kunst als Wissenschaft sind is Spanien in gänslichem Verfalle, u. die Funken, die neuerdings aufsprüheten, werden bei der Wiederkehr zum Alten, durch Inquisition und Mönchthum gams ausgelöscht werden. Es giebt zwar eine

Menge Bildungsanstalten, worunter allein in Universitäten, und zahlreiche Collegien, allein diese sind höchst einseitig und niedergedrückt, und der Leitung der Geistlichkeit überlassen, die alles eigene Denken erstickt. Der ganze öffentliche Unterricht dreht sich blofs um Dogmen und Scholastik. Neben den öffentlichen Unterrichtsanstalten bestehen auch eine Menge für hesondere Fächer, und in diesen ist die Einrichtung besser. Die zahlreichen gelehrten Geseilschaften, deren Madrid allein in zählt, haben zwar Vieles für die Aufnahme der Wissenschaften gethan, indels ist ihr Wirken ebenfalls in Pesseln gelegt. An Hülfsanstalten, Bibliotheken, Mussen, Sternwarten, botanischen Gärten und ausgesuchten Gemäldegalerien fehlt es nicht.

Staatsverfassung: Spanien ist eine erbliche uneingeschränkte Monarchie, in welcher es zwar Cortes oder Reichs stände giebt, welche bei wichtigen und eingreifenden Angelegenheiten u. Staatseinrichtungen zusemmentreten sollen, aber diese sind seit 1713 eingeschlafen, und der Monarch hat Spanien die ver-sprochene neue Konstitution noch nicht eprochene nene Konstitution noch nicht ertheilt. Jetzt beruht die ganze gesetzgebende und vollziehende Gewalt auf dem Könige, - welcher sich bei seiner Thronbesteigung bloß ausrufen u. huldigen läßet; einer Krönung bedarf es nicht. Die Thronfolge ist in dem Stamme der Bourbone in, der männlichen Linie erblich, doch weiblichen Linie erblich, doch lie entferntesten männl. Nachchen u. haben die entferntesten männl. Nach-kommen den Vorzug vor den nächst-stehenden weiblichen, und erst, wenn alle männlichen Deszendenten Phialle männlichen Deszendenten Philipp's V. ausgestorben seyn werden,
trifft die Reihe die Töchter, und dann
das beanwartete Haus Savoyen. Der
König wird mit dem 14ten Jahre mündig: die Vormund - und Regentschaft
hängt von dem Vorgänger auf dem
Throne und in deren Ermangelung von
den Cortes ab. Der König muß sich
mit seiner Gemahlin zur röm kathol.
Religion bekennen. Die Haupt- und
Residenzstadt ist Madrid; Lustschlösser
sind Escorial, S. Ildefonse, Aranjucz u.
Pardo. Der Titel des Königs ist lang;
der kurze heißet Rey catholico de Españs. Der präsumtive Thronerbe führt
den Titel: Prinz von Asturias, die
nachgeborenen Kinder heißen Infanten paña. Der präsumtive Intonetia, die den Titel: Prinz von Asturias, die Bachgeborenen Kinder heißen Infanten nach Infantinnen von Spanien. Das Wapand infantinnen von Spanien. Das Wap-pen enthält die vorzüglichsten Provinzen der Monarchie, und auch mehrere An-spruchswappen, das Mittelschild das spruchswappen, das Mittelschild das Familienwappen. Der Hofstaat ist äufserst zahlreich und prächtig: kein Hof in Europa ist ceremoniöser und etikettvoller als der Spanische. Der Ritterorden sind 8: das goldene Vliefs, der Marien Luisenorden, der Karlsorden, der Jashellenorden, der Orden von Calarava, Alcantara, Santjago und Moncess, wozu noch der Johanniterorden iommt. Die Nation besteht aus 4 Klasten: 1) Adel, der sich in hohen, Titutalos und niederen, Hidalgos theitt; 2) Lierus, ebenfalls in hohen und niederen zetheilt; 3) Bürger, der in Cindaten zetheilt; 3) Bürger, der in Cindaten der Scheller und der Sche tierus, ebenfalls in hohen und niede-en getheilt; 3) Bürger, der in Ciuda-ken oder Villas wohnt und 4) Bauern, war persönlich frei, aber meistens der krone oder dem Adel und Geistlichkeit afone oger dem Auer und Gestifichen, ingehörig und, mit Ausnahme der Bas-ken, drückenden Herrendiensten u. an-leren Belästigungen unterwarfen. Die Cortes oder Reichsstände, die jedoch seit 1713 geschlafen haben, wenn manihr Zusämmentreten während des Freiheitskriegs für unconstitutionell ansehen will, bestanden aus 3 Ständen: 17 der hohen Geistlichkeit, den Erz- und Rischöfen; 2) dem hohen Adel oder den Titulados und 3) den Deputirten der Ciudades, wozu auch die 3 Ritterorden gerechnet werden.

Staatsverwaltung: im monarchischen Spanien findet gegenwärtig überall eine Spanien must gegenwaring unerait eine gleichförmige, auf das Princip der Autokratie gegründete, Staatsverwaltung Statt. Der Monarch ist die Quelle und der Vollzieher der Gesetze; um ihn, um seine Person sind die höchsten Behörden versammelt, durch deren Organ die ganze Staatsverwaltung Leben und Be-wegung erhält. Diese sind das Staats-seisen arbeiten.
rath, eigentlich das höchste Collegium
rath, eigentlich das höchste Collegium
des Reichs, steht jetzt bloß als Statist
da, weil der unumschränkte Wille dea
Monarchen seine Mitwirkung schon
seit Alberonis Zeiten für bedenklich
gefunden hat. Die 31 Provinzen des gefunden hat. Die 31 Provinzen des Reichs sind, mit wenigen Auenahmen, gleichförmig organisirt, und werden durch Statthalter regiert; doche sind verschiedene derselben unter einem geverschiedene derseinen unter einem ge-meinschaftlichen Statthalter vereinigt. Die Justiz besteht aus Ober- und Unter-gerichten: das höchste Justizreviso-rium für ganz Spanien und die erste u. einziga Instanz der Grandezza ist der hohe Reth von Castilla. Die zweite Inhohe Reth von Casillia. Die zweite und stanz machen die Appellationshöfe und Audienzen zu Valladolid, Granada, Za-ragoza. Barcelona, Valencia, Palma, Auguenzen zu Tantana Auguencia, Palma, ragoza, Barcelona, Valencia, Palma, Oviedo, Coruña, Sevilla und Pamplona; Oviedo, Coruña, Sevilla und Pampiona die niederen Richter sind die 112 Corre die niederen Richter sind die 112 Corre-gidores, die Alcaldes und Bayles. Die Polizei gehört mit Ausnahme der Haupt-stadt, zu dem Ressort der Ortsobrigkei-ten und zum Theil unter die Inquisi-tion. Die kath. Religion ist nicht blofa herrschend, sondern allein geduldet: die Gewalt des Papstes, ihres Oberhaupts, wird jedoch durch die Konkordate sehr einzeschränkt. und ihre Diener hängen wird jedoch durch die Konkordate sehr eingeschränkt, und ihre Diener hängen mehr von dem Monarchen, als von dem Papste ab: über die Reinhaltung der Kirche wacht die Inquisition, welche aus I Genemal- und 14 Provinzialgerichten besteht, und 1787 2,666 Angestellte und einige 1,000 Familiaren im Solde hatte. Der Säkularklerus besteht aus hohem und niederem: der hohe aus Berz- und 31 Bischöfen mit 61 Kathedra-len und 112 Collegiatkirchen: der nielen und 112 Collegiatkirchen; der niedere Klerus, wozu 1797 45,085 Kleriker gezählt wurden, versieht 18,871 Kirch-spiele. Der Regularkierus bewohnte 1797 2,061 Manneklöster mit 63,098 Mön-chen und 1,075 Frauenklöster mit 24,007 Nonnen. Die Kinkünfte des Reichs sind entweder verpachtet oder werden sind entweder verpaniet und verwaltet; aber die Finansverwaltung ist in Spanien äußerst schwierig n. kostbar, auch das Reich tief versehuldet. Das Militär steht in höchster Instanz unter dem obersten Kriegsrathe, in den unter dem obersten Kriegsratne, in um Provinzen unter Generalkapitänen; die Marine ist unter 5 Marinedepartemente versheilt. Die Kolonien haben ihre Vi-zekönige oder Generalkapitäne, welche die Krone dahin sendet, übrigens wei-stens Spanische Gesetze und eine dem Mutterlande ähnliche Verwaltung. Ihro Mutterlande ähnliche Verwaltung. Ihro höchste Behörde in Spanien ist der Mi-nister u. der Rath von Indien.

Rinkünste 1817: 597,125,357 Reales de Wellon oder 59,712,658 Conv. Guld. Aus-gabe 1817: 821,973,600 R. d. V., näm-lich: 66,973,600 R. d. V. 120,000,000 — — — Haus des Königs Minister der Justiz Minister des Kriegs 360,000,000

Minister der Marine 100,000,000 Minister der Finanzen 110,000,000 Minister der auswärtigen Angelegenh. ckerbau. Künste, 15,000,000 -Ackerbau,

Handel. Unvorhergesehene

Ausgaben.

Augaben.

Rückständige Schulden 30,000,000

dabei wurden jedoch bedeutende Einschränkungen gemacht und das Defizit nur zu 116,845,913 R d. V. angeschlagen.

Die Staatsschuld betrug 1909 bereits 431,636,008 Guld., wor. jedoch die Vales 431,636,008 Guld., wor. Reales begriffen waren

10,000,000 -- -

30,000,000 - -

Resles begriffen waren.

Landmacht 1806: 202,993 Mann, wovon in Europa 153,840 Mann standen,
der Ueberrest befand sich in den Kolonien. Marine 1808: 42 Linienschiffe, 30
Fregatten, 17 Korvetten, 14 Huker, 5
Schebecken, 46 Brigantinen, 4 Paquetboote, 10 Ealandras, 37 Galeeren und 81
Kleinere Fahrzeuge, überhaupt 283 Segel, woven gegenwärtig mehrere nicht
mehr vorhanden, viele aber zum Dienste untauglich seyn möchten. (Elementos de la Geografia de España y Portugal. par D. Isid. de Antillon. Madrid,
1808. + Spanien von Rehfues. Frankf.
a. M., 1815. 4r Th. 8. Mapa gen. de España par F. Lopez. Madrid. — F. W.
Streif's K. von Spanien. Weimar,
1809).

1800). Spanier, Europ. Volk, welches den größern Theil der Pyrenäischen Halbinsel bewohnt, ein Gemisch von Deutschen, Römern, Arabern und Kelten u. ein kräftiger charaktervoller Menschenschieg: der Mann gewöhnlich lang und hager, sein Gliederbau voll Rbenmaße, das Hagr schwarz, das Angesicht feurig und von dicken verwachsenen Augenbergen beschaft gebraunen beschattet, die Züge scharf ge-zeichnet und das Gebehrdenspiel abgemessen und feierlich, wie sein Gang, die Farbe spielt in's Schwarzgelbe; das Weib ist klein, gut gebauet, das Auge woller Gluth, das Haar braun, die Farvoller Gluth, das Haer braun, die Farbe gelblich und der Gliederbu voll u. rund. Der Spanier hat sehr vielen Charakter: er ist stolz auf seine Würde u. Abstammung, wie auf sein Vaterland u. seine Religion, die ihm Alles sind, aber auch indolent aus Unwissenheit und Egoist im höchsten Grade. Mit großer Festigkeit bewahrt er eine wirzelichen agoiss im nocasten Grace. Mit groiser Festigkeit bewahrt er seine väterlichen Sitten und Gebräuche, und noch sind geine Stiergefechte, seine Fandangos u. seine Spiele, wie seine Tracht, die Mantilla und Basquina der Spanierin, sicht national, aber er verachtet auch Alles albeit der Bestere verachtet nicht seine Alles, selbst das Bessere, was nicht seinem Boden angehört, und ist ungerecht gegen alle Ausländer. Er besitzt bei großer Nüchternheit und Mäßsigkeit behen Muth, Ausdaner und Edelsun: gegen auf Australie und Mälsigkeit großer Nüchternheit und Edelsinn: selbst Scharfsinn darf man ihm nicht absprechen, und die Geschichte belegt es, daß Spaniens Vorzeit weder arm an großen Kinstlern und Gelehrten, noch en hraven Kriegern gewesen; der beuan braven Kriegern gewesen: der beu-tige Spanier schweigt indels in stolzer Apathie in der besseren Vergangenheit. Sein heilses Blut führt ihn zur Sinnlichkeit, zum Abenteuerlichen und zur Bi-

gotterie; seine hauptsächlichsten Feh-ier, Eifersucht, Jähzorn, Bintgier, Hab-sucht, Unthätigkeit und Trägheit sind theils Folgen seines Temperaments, theils des heilen Klima, unter dem er athmet. Doch sehen sich Spaniens Beathmet. Doch sehen sich Spaniens wohner in den verschiedenen Provinzen nicht überall gleich: auch die erhaben. Sprache, eine Tochter der Römischen, biele Brache, als es Prov. hat fast so viele Dialekte, als es Prov. giebt: am rauhesten und schlechtesten klingt sie im Munde des Catalanen und Balearen, am reinsten und sanitesten in dem des Castilianers.

Spanish Town, s. Firgingorda.
Spanish Town, Britt. Hauptst. der
Westind. Insel Trinidad, feet mit 1 Fort
und 78 H., Sitz des Gonverneurs, aber Westinu. A. Sitz des Gouvellund 78 H., Sitz des Gouvelles ganz abgebrannt.

Spanish Town, s. S. Jago de la Pega.

Secranisl, Siz. Mfl. in Terra di La
Caranisl, Siz. Mfl. in Terra di La-

voro, mit 1,501 E. Sparenberg, Preuß, altes verfallenes Bergschl. bei Bielefeld, in dem Westph. Rgbz. Minden, jetzt als Gefängniß benützt.

Sparneck, Baier. Mfl. im Obermain-kreise, mit 103 H. u. 556 Einw., worun-ter & Leineweber. Kupferbergwerke. ter 88 Leineweber.
Die Ruinen der Burg Sparneck.
Sparone, Sard. Mfl. auf einem Hd.
Peav Ivrea, mit

Sparone, Sard. Mil. aus vinem. mit gel in der Piemont. Prov. Ivrea, mit

2,250 E.

Sparta, s. Paläochori. Spartanbourgh, Nordamer. County im St. Südcarolina, mit 14,269 Rinwok-

Spask (Br. 54° 10' L. 58° 10'), Russ. Kreisst. des Gouv. Rissan an der Oks. Sie treibt Krämerei und Landwirth-schaft.

Spask (Br. 530 55' L. 60° 50'), Russ. Kreisst, des Gouv. Tambow an der Sta-denka, mit 2 K., 437 H., 35 Buden und 2.068 E., wor. 13 Kaufleute und viele Schmiede sind.

Spask (Br. 540 55' L. 690 50'). Russ. Kreisst, des Gouv. Kasan am Lesna, noch

ganz ländlich.

nz ländiien. Specchia di Preti, Siz. Mfl. in der svinz Otranto, mit 1,407 Binwoh-Proving Otranto,

Speccia, Sard. Seest. am Meerbusea gleich. Namens, in der Prov. Genus, mit dem Fort Maria und 4,000 Einw. Haven, welcher von den Franzosen zum

Haven, welcher von den Franzosen zum Kriegshaven bestimmt wurde. Spechtshausen, Preuß. Hüttenort in dem Brandenb. Rgbz. Potsdam, mit der größeten Papiermühle der Preußeischen Monarchie, welche durch 104 Arbeiter jährl. 24,000 Rieß liefert. Speckfeld, Baier. Standesherrschaft im Rezatkr., welche aus den Aemtern Einersheim, Sommerhausen und Goll-hofen besteht, 2,78 QM. groß ist, 4,647 Binw. zählt und dem Grafen von Rech-tern. Limpurg gehört. Sie wirft gegen 40,000 Gulden ab.

Speloncato, Franz. Mfl. im Dep. Gorsica, Bz. Calvi, mit 748 Einw.
Sperlinga, Siz. Bergschl. im Siz. Val

Demone.

Demone.

Sperlonga, Siz. Mfl. in Terra di Lavoro, mit 1.153 E.

Spessarth, Baier. Waldgebirge, welches sich im Untermainkr. ausbreitet an wehr als 200,000 Morgen bedeckt.

Sper, Britt. Fl. in Skotland. Er entsteht auf dem Grampian, durchläuß ganz Invernels und in dieser Sh. mehrere Lochs, geht nach Murray über, macht die Gränze zw. dieser Sh. u. Bam

nd mündet sich sodann bei Esgi**l** Kirk n das Deutsche Meer.

Speyer (Br. 49° 18' 51" L. 26° 16' 18''), Saier, St. in dem Rheinkr. an dem Einusse des Speyerbach in den Rhein. Sie to the specific of the second in Hotst, des Kreises; Gymnasium. Die alte Kathedrale enthält die Asche om 8 Kaisern u. 3 Kurfürsten, aber ihre

on Skaisern u. 3 Kurfürsten, aber ihre fausoleen sind zum Theil zerstört.

Spezerbach, Baier Fl., welcher bei peyer dem Rheine zufällt u. durch das keffen von 1903 bekannt ist.

Sphachia, s. Spachia.

Sphachia, s. Spachia.

Sphachiesen, Sphagieten, Osm. Volk aff der Insel Kirid, die Abkömmlinge er alten Kretenser, die in den Gebiren der Insel zum Theil frei und unabängig leben. Sie zeichnen sich durch er ales kretesser, die in den Gebitern der Insel zum Theil frei und unabängig leben. Sie zeichnen sich durch
here Größe, starken Körperban, Freieitsliebe, Muth, Kriegsgeschicklicheit und durch ihren Hals gegen die
soch der alte Pyrrhische Kriegstanz eralten haben. Sie bekennen sich zur
riech. Religion, ernähren sich von der
lich und Schaafzucht und treiben aus
hrem Seehaven Sfachia auch wohl Soeänberei. Vor 1769 bildeten sie eine Art
lom Republik, ernannten ihre eigenen
berigkeiten in ihren Volksversammlunen, lebten nach jhren Gesetzen und
ahlten an die Osman. Paschas keinen
reiteren Tribut, als dals sie die Hptst.
lar Insel versorgten. Seitdem sind sie
edoch zur Tributzahlung, wie alle Griethen, gezwungen.

edoch an Tributzahlung, wie alle Griethen, gezwungen.

Spiegelberg, Han. Grafschaft in der
Lobatt dem Könige der Niederlande getört. Sie enthält außer dem Mfl. Konenbrügge, 6 D. u. 1 Weiler, auf 1 QM,
87 H. u. 2,128 B.

Spiegelberg, Würt. D. in der L. V.
Interneckar, O. A. Backnang, mit 502
linwohnern und einer großen Spiegeleffite.

ıüıte.

Spiekeroog, Han. Eiland unter 25° 21' n" L. und 53° 40' 1" n. Br., I M. lang, on hohen, mit Helm bewachtenen, Düon honen, mit Heim bewachsenen, Due en umgeben und zur Prov. Ostfriesland; chörig. Es hat 1 K., 1 Schule, 36 H. ind gegen 200 E., die sich vom Frachtahren, wozu sie 7 Schiffe bereit hälten, ind von der Viehrucht ernähren. Spielberg, Oesterr. Bergfestung im fähr. Kr. Ölmütz, dicht bei der St. Olnütz, welche zugleich zum Staatsgefünglich ginn Staatsgefünglich

fähr. Ar.

nütz, welche zugin
ängnisse dient.

Spiez, Helv. St. u. Schl. am Thuner
iei im Kant. Bern.

Spigno. Sard. Mfl. am Bormida in
ler Montferrat Prov. Acqui, mit 1 Pfk.,

Klosterk. u. 2,200 E.

Spigno, Siz. Mfl. in der Terra di Laoro, mit 1,210 E.

Cuilamberto. Moden. St. am Panaro

Mfl. am Tag
Vonet. Spilimbergo, Oester. Mfl. am Tag-mento, mit i Kastelle in der Venet.

iamento, Ilgz. Udine. Spinalonga, Osm. Festung auf einem teilen Felsen und einer Landzunge der

asel Kirid mit einem Haven. Spineda, Oester. Mfl. in der Milan. ligz. Cremona.

Spino, Ocster. Mfl. in d. Milan. Digg. remona.

Spiraing, Preule Landsee in dem Ostpreuls, Rgbz. Gumbinnen, 12 bis 14 M. im Umfange. Er 1st reich an Murä-M. im Umfange. Er 1st r nen, Stinten u. Hechten.

Spiritu Santo, Manica, Afrik. Strom auf der Ostküste, welcher Monomo-tapa bewässert und dem Indischen Mesre zufällt.

Oester. Marktil. und Schlofs

Spital, Oester. Marktu. and San der Drave, im Illyrischen Kreise

Spital om Pyhrn, Oester. bekanntes
Kollegiatstift im Traunviertel des Landes ob der Ens, mit einem Marmorbruche u. r Schwefelquelle.
Spithaad, Britt. D. in der Engl. Sh.
Hamt am Meere und auf einer Landspitze mit einer sichern Rheede, wo
gewöhnlich die kön. Flotte vor Ankes ğeht

Spitz, Oester. Mfl. an der Donau im V.O. M. B. des Landes unter der Ens. Br liegt um den Burgberg her, hat i Schl., i Pfk., 180 H., I Kupfervitriolsis-derei, I Kupferbergwerk und I Wein-

essigfabr.

essigfabr.

\$\int p \text{its} \text{ sets for the sets of the set von unzähligen kleineren umgeben und ist 1653 von dem Britten Willoughby entdeckt. Hohe steinige Berge steigen aus der eisigen Oberfläche hervor, die im Sommer nie ganz aufthauet; daher auch keine Vegetation Statt findet. Dew läugste Tag dauert 4 bis 5 Monate, eben so lange die längste Nacht. Was hier lebt, sind Raubthiere mit dichten Pelzen, als Eisbären und Füchse; auch findet man' einselne Rennthiere, eine Menge Strandvögel, große Seekdhe u. Rebben und in der See sehr viele Figsehe. Um diese zu fangen, begeben siebt. Rebben und in der See sehr viele Fi-sehe. Um diese zu fangen, begeben sicht wohl Fischer von Rulsland oder von anderen Nationen an diese unwirthbaren Küsten, die nur eine kleine Zeit in Jahre offen stehen. Die vornehmste Die vornehmsten Ankerplätze sind Schmelrenburg unter 79° 44' Br., die Magdalenen- und Ham-

790 44 Br., die Magdalenen- und Ham-burgerbai.
Spizilberg, Helv. Alpenspitze im Kant. Uri, 10,578 Fuls hoch.
Spizigen, Helv. Mfl. im Hochgerichte Schams des oberen Bundes im Kanton Bündten, mit 270 deutsch-reform. E., wobei über den Spitzerberg die gewöhn-liche Strafse aus Bündten nach Come geht

Spoleto, päpstliche Dlgs. im Kir-chenstaate, welche den größten Theil von Umbrien begreift und 108,053 biaw.

zählt.

Spolsto (Br. 42° 44′ 50″ L. 30° 28′),
päpstl. Hettt. der gleichn. Dlgz. auf einer Anhöhe an der Mareggia, worüber
eine, auf wo Schwibbogen ruhende,
kühne Brücke führt. Sie ist im Ganzen
unansehnlich, het i Kastell, welches
auf einem Berge steht, i schöne Kathedraie, 22 Pfk., 22 Klosterk., 17 vormal.
Binsiedeleien nun 6,600 B., die viele gomeine Hüte für das Landvolk verfertigen. Bischof. Aquädukt.

Sporaden, 30 heißen die Inseln und
Bilande, welche im Archipel zerstreuet
umher liegen. und sich von den Cykladen, die Delos zum Mittelpunkte haben, unterscheiden. Beiderlei Benennungen gehören indels der hentigen.

nen, unterscheiden. Beiterlei Benen-nungen gehören indels der heutigen, Geographie nicht mehr an. Spotsylvania, Nordam County im St.

Virginia, mit 13,296 E.

Soree, Prouis. Ri., der in der Lausitz zw. Ebersbech und Gersdorf entspringt, hei Kossenblatt schifbar wird, durch den Müggelsee geht und bei Spandau der Havel zufällt. Er fliefst sehr lang-eam, hat wenig Gefälle und steht durch Kanale mit der Elbe und Oder in Verbindang.

Spreewald, Preufs, großer Wald in dem Brandenb. Rbz. Frankfurt, auf dem Grunde ganz aus Morast bestehend, aber won unzähligen Graben und Kanälen

durchschnitten.

'Spremberg, Sächs. D. an der Spree, in dem Meilsn. A. Stolpen, mit starkem Flachsbau, Garnspinnerei, Leinewebe-

rei und Bleichen.

rei und Bleichen.
Spremberg, Preuße. St. in dem Etandenb. Rgbz. Frankfurt, auf einer Insel der Spree, mit 1 Schl., 1 K., 274 H. und z.,075 Einw., worunter 243 Handwerker. Tuchweberei mit 87 Meistern (1,300 St.), Hutmacherei (3,000 St.), Töpferei, Tabaksbau, Viehhandel.
Sprendtingen, Hess. Mfl. am Flonheimerbache, in der Rheinprovinz, mit 1,008 E.

Sprightstown, Britt. Stadt auf der Westind. Insel Barbados, mit einem

Haven.

Han. St. und Sitz eines A. Springe, von 869 H. und 5,449 E., in der Provinz Ralenberg. Sie liegt unter dem Deister, hat i K., 204 H. und 1,599 E., die sich von der Landwirthschaft, ihren Gewerben und der Garnspinnerei nähren. Springen, Würtemberg. Mfl. an der

Springen, Würtemberg. Mfl. an der Brenz, in der L. V. Kocher, U. A. Aalen, mit 993 E. Nahe dabei das Kloster Königsbronn, mit 1 Eisengießerei, 1 Blechhammer und 1 Hochofen.

Springfield, Nordamer. Ortschaft in der Massachusetts County Hamp, am gieichn. Fl., mit 2,767 E. und 1 Natiopalzeugh.

Springfield, Nordamer. Ortschaft in Springfield, Nordamer. Ortschaft in der Neujersey County Essex, mit 2,300 Einw. und 1 Papiertapeteamf.

Sprottau., Preufs. St. in dem Schles.
Rbz. Licgnitz, an der M. der Sprotta in die Bober; ummanert, mit 2 Thoren, 1 Pforte, 2 Kath. K., 1 luth. K., 1 Hosp., 375 H. und 2,439 E., worunter 201 Handewerker. Tachweberei mit 23 Meistern, 6 Chaptagien. Handschuhmacherei mit 46 Chaptagien. 6 Gärbereien, Handschuhmacherei mit 6 Meistern, Zeuch und Mesolanweberei mit 3 Meistern, 1 Tabaksspinnerei. Etwas Handel.

Squally, Sturminsel, Orageuse, Au-straleiland bei Neuhanover.

Squam, Nordamerik. Binnensee von unbeträchtlicher Größee, im St. Neuhampshire, im N. W. des Winnipisim St. 1902.

Squilaci, (Br. 38º 53' L. 34º 40') Sizil. St. am glèichnam. Meerbusen, in der Proy. Calabria ulteriore I., mit einem

Bischofe.

Srebernik, s. Serbenidsche. Sriner Gebirge, Oester. Gebirge in Kroatien, weiches zu den Julischen Al-

pen gehört.

Stade, Stod, Oester. Mfl. an der Rad-buza, im Böhm. Kreise Pilsen, mit 130 Hänsern

Staatenland, Südamer Insel, durch die Meerenge le Maire von Terra det Puego getrennt, hat mit diesem glei-chen Boden und gleiches Klima u. Pe-scherähe zu Bewohnern.

Staatz, Oester. Mfl. im V. U. M. B., des Landes unter der Eus, mit I Berg-

jehlofs, i Psobstei, i Pfarek, und 1,36

Stabin, Russ. St. in der Polm. Wein Augustewo, an der Bibra, mit 50 H. un 272 E. Eisenhochofen und Hammer unweit davon in der Stabinschen Haid

I Glashütte.

I Ghabûtte.

Stablo, Stavelot, (Br. 50° 28° L. 29° 55') Niederl. St. in sinem tiefen Thale der Prov. Lüttuch, an der Warge. mit 1 Schl., vormats der Sits einer unmittelbaren Reichsabtei, nnd 2,976 E. I bis 15 Gärbereien, die gegen 30,000 Häute bereiten und mit Malmedy das geschätzte sogenannte Sohlleder liefern; 1 schwarze Leimkocherei.

Stabreck Nied Mit in der Browies.

Stabrock, Nied. Mfl. in der Provins

Antwerpen, mit 1,592 E.

Stabrock, Britt. St. am Demerary, in der Prov. Demerary; reinlich und gui gebauet im Holländischen Geschmacke, mit 8'500 E., worunter 1,500 Weifse, 200 Farbige u. 5,000 Neger. Lebhafter Hadel und vorzügliche Ausfuhr aller Waren von Demerary und Essequebo.

Stade, (Br. 550 36' 5" L. 270 3' 15") Han. Hpist. der Prov. Bremen, an der Schwinge, nur 1/4 M. von der Elbe ent-fernt. Sie hat noch Ueberreste von Festungswerken, die jetzt wieder in Stand gesetzt werden, 4 Thore, 2 K., 1 Wai-senhaus 4 Vorst., 827 H. u. 4,736 Eine, wor. 25 Gewerbe treibende. Sitz der Provinz albehörden und des Superis-tendenten, Branntweinbrennerei, Branrei, i Strumpfweber, 1 Flanellweber. ? Hutmacher, 2 Repschlägereich, Schif-bau u. Spitzenklöppelei, Alles im Ale-nen. Etwas Handel und Transito: tiglich geht von hier ein Schiff nach Ham-burg. An der M. der Schwinge liegt die Schwingerschanze und dabei die kös. Blbfregatte.

Stadel, Oester. Mfl. im Transviertel des Landes ob der Ens, an der Ens, über welchem das Bergschl. Stadelkirchen

liegt Staten, Hees. St. an der Nidda, in dem Oberfürst. Hessen, mit etwa 1,500 E. Weinbau und 2 Sauerbrunnen. Et war bis 1806 eine Gauerbschaft, woven 32/57 der Familie von Löw, 13/57 dem Eursten von Isenburg-Birstein und 12/5 der Burg Friedberg gehörten.

Stadion, Deutsches gräft. Geschlecht, welches sich in die beiden Linien, die Fridericianische und Philippinische, beide der kath. Religion zugethan, abtheilt, zur Schwäbischen Grafenhank gehörte, und die Herrschaft Thannharsen – 75/100 QM. mit 1,478 E. und Warthausen, 112 QM. mit 3,285 Einw. unter Würtembergscher Hohelt besitzt. Die Stammhaus Stadion liegt in Grankfanden.

den.

Stadt am Hof, Buier. St. an der De nau, in dem Regenlandger. Regenstat, gegen Regensburg über und jetzt mödieser Stadt vereinigt. Sie wurde if größstentheils abgebrannt, ist aber wit der sufgebeuet, ummauert, und 22 Thore, 2 kathol. K., I luth. Bethaut. Wa'senh., 1 Hospit., gegen 130 H. us 1,400 E., worunter viele geschickte Büdsenmacher. Mit Regensburg hängt aurch eine Brücke zusammes.

Stadtberg, such wohl Marsberg, #510 27' 39" L. 260 29' 18") Preufs. St. dem Westphät. Rgbz. Arostsberg, an Diemel, mit 379 H. und 2,257 k. Histand vormals die alte Säche. Veste E

Stadthagen, (Br. 520 19' 40' L. 260 50' 54") Schauenb. Lipp. St. and Sitz eines A. in der Graf-chaft Schauenburg, welches ohne die St. 5,650 Einw. zählt. Sie liegt un einer Aue, ist ummauert, hat 3 Thore, 1 Schl., 1 luther. Pfk. mit dem fürstl. Erbbeggübnisse und dem Mausol Res Grafen Brist, 1 Waisenhaus, 290 H. und 1,461 E. Lat. Schule. Leineweberei, Gärbereien, Salpetersiedereien; etwas Händel.

Stadtilm. Ilmstadt. Schwarzb. Rus

was manues.
Stadtim, Ilmstadt, Schwarzb. Rudoldt. St. in der obern Herrsch., in einem Thale, an der Ilm, worüber eine
steinerne Brücke führt. Sie Hat i Schl.
nad etwa 1,500 E., die Wolfenzeuchmnf.

StadtkyH, Stadtkyti, Prens. St. am Kyll, in dem Niederrhein. Rgbz. Trier, mit 366

Stadtotdendorf, Braunschw. St. auf einem Hügel, in dem Weierkreisamte Eschershausen; ummauert, mit 3 Thoren, 1 K., 1 Krankenh., 222 H. und 1,537 E., worunter 76 Leineweber, wovon einige in Baumwolle arbeiten; 1 Strumpfmuf.; 3 Gips- und Marmosarbeiter.

Stadtsteinach, Baier. St. und Sitz eines Landgerichts von 7,269 E., im Obermeinkr. Sie liegt an der Steinach, hat etwa 1,100 B. und unterhält, außer etetwa 1,100 B. und unternatt, autser et-was Garn - und Baumwollenspinnerei, I Bisenhammer, 1 Marmor - und Serpen-tinschleife und 1 Schiffermühle.

Stedtsulza, s. Sulza.

Stadtsulza, s. Sulza.
Stadtuorbis, s. IVorbis.
Städtel, Freuss. Mil. im Schles. Rbz.
Breslau, mit 1 Schl., I kath. K., 1 Synag.,
und 439 E.
Städteldorf, Oester. Mil. im V. U. M.
B. des Landes unter der Ens., mit 1
Schl., 105 H. und 1,277 E.
Stäffis, Estavaye, Helv. St. im Kant.
Fryburg, auf einem Hügel, am Neufchateller See, mit 1 Dominikanerkl. u.
4 Jahrmärkten. 4 Jahrmärkten

Staffa, Britt. Hebride, zu der Skot. Sh. Argyle gehörig, im W. von Mull; klein, ohne Baum, Busch und bleibende Einw., berühmt durch die 371 Fuls tiefe, 53 F. breite und 17 F. hohe Fingalshöhle, aus Basalten geformt.

Staffelses, Baier. Landsee im Isar-kreise, bei Murnau, 6/8 M. lang u. eben so breit.

so breit.

Staffelstein, Baier. St. im Obermainlandger. Lichtenfels, an der M. der Lauter in den Main, und unter dem Staffelsteine, der durch seine Wallfahrisk.,
Vigrzehn Heiligen, bekannt ist. Sie
hat 200 H. und 1,160 E., die sich vom
Wein- und Obstbau und der Wollenweberei nähren. Guter Wein, unter
dem Namen des rothen Löwenthalers
bekannt. Handel mit Korn, Wein und
Pflaumen. Pilaumen.

Pflaumen.
Stafford, Britt. Shire in England,
2W. 15° 10' bis 15° 55' 8. L. und 52° 10' bis
68° 8' n. Br, im N. an Chesshire, im O.
an Derby und Warwick, im S. an Worcester, im W. an Shrop granzend, 65½
QM. groß. Oberstäche: im N. gebirgig,
im S. wellenförmig eben. Boden: in
3tein QM. grofs. Oberfläche: im N. gebirgig, im S. wellenförmig eben. Boden: in dem nördl. Drittel Gebirgsboden, steinig und steril, im S. Mittelboden, strichweise ungemein ergiebig. Gebirge: die Weverhille. Gewässer: die Trent, Dove, Tame, Peuke, Charnet, Severne. Der Greattrunkkanel mit seinen Nebenkanälen. Klima: milde und gesund. Produkte: Getraide, Gartenwah Hülsenfrüghte. Obst. Holz, die gewind Hülsenfrüghte. Obst. Holz, die geund Hülsenfrüchte, Obst, Holz, die ge-

wöhnlichen Hausthiere, Wild, Fische, Bienen, Risen, Kupfer, Blei, sehr schö-ner Thon, Kalk, Bausteine, Marmor, Alabaster, Steinkohlen, Salz. Volks-Alabaster, Steinkonlen, Saiz. Volks-menge 1811: 295,523 in 19 St. und Mfl., 150 Kirchep. und 45,198 H. Nahrungs-zweige: außer Ackerbau und Viehzuchz vorzügl. Bergbau auf Eisen und Stein-kohlen und ein lebhafter Kunstfleifs. Das hier fallende Rindvieh wird wegen seiner Größe und Schwere Die Ansbeute an Eisen schatzt man auf 1,340,000 Zntr. Die Eisenfabr. von Wol-1,360,000 Zntr. Die Eisenfabr. von Wol-verhampton und die Töpfereien von Newcastle sind fiberall bekannt. Aus-führ: Steinkohlen, wovon ein grofseg Theil nach London geht, Bisen und Topfwaaren, Blechwaaren, Seidenband, Zwirn, Häute, Papier, die befsten Prefs-späne, Schuhmacherwaaren, Wolle, Käse, Butter, Häute. Den Absatz be-fördern die, die Provinzen nach allen Richtungen durchschneidenden Kanäle. Dep. zum Parl. 10. Eintheilung: in & Dep. zum Parl. 10. Eintheilung: in 5 Hundreds,

Hundrede, Stafford, Britt. Hptst. der gleichn. Prov., am Son; gut gebauet, mit 2 K., i Freischule, 710 H. und 3,889 E. Wolfenweberei, Töpferei und Steingutfabr. Hauptmarkt für die Staffordschahe, welche in großen Quantitäten nach London gehn. Geburtfort des Dichters Will. Congreve † 1739. 2 Deput zum Parl.

Nordamer. County im St.

Stafford, Nordamor. County im St. Virginia, mit 9,830 E. Staghigliole, Sard. Mfl. in der Milan. Provins Bobbio, an der Coppa, mit 990

Stagno, Oester. St. auf dem Isthmus, welcher die Halbinset Sabioncella mit dem festen Lande zusammenfügt, in dem Dalmat. Kr. Ragusa. Sie ist ummauert und hat einen Bischof und Hamauert und hat einen Eischof und Ha-ven, woraus Fischerei unterhalten wird. Stagnovich, Osm. D. in dem Rumel. Sandschak Iskenderich, Hauptort der Montenegriner und Sitz eines griech. Bischofs.

Staines, Britt. Mfl. am Einfluß des Colnet in die Thames, mit einer eiser-nen Brücke über letztern Fluß, in der

Bugl. St. Middlesex.

Stains, Franz. D. im Dep. Seine, Br.
S. Denis, mit I Schl. und schönen Gar-

Seathville, Franz. Mfl. am Saux, im Depart. Maas, Bez. Bar le Duc, mit 920 Birîw.

Stating, Oester. Mfl. im Steyrer Rr.
Mahrhurg, mit 70 H.
Statbridge, Britt. Mfl. am Stour, in
der Engl. Shire Dorset, mit Strumpfstrickerei.

Stalimene, s. Limija.

Stallupöhnen, (Br. 540 37' 11" L. 400 13' 56") Preufs. St. in dem Ostpreufs. Rbs. Gambinnen, mit 1 luth. K., 162 H. und 2,262 E., wor. 6 Hutmacker!

Stalowicze, Russ. St. in dem Gouv. Wilno.

Wilno.

Stambul, s. Istambul.

Stamford., Britt. Stadt am Welland,
auf einem Hügel der Engl. Sh. Lincoln;
gut gebauet, mit 6 K. und 4,000 E. Sie
war vordem der Sitz einer Universität,
wovon noch 2 Kollegien fibrig geblieben sind, und geniefst mehrerer Vorrechte. 2 Dep. zum Parl. Handel mit
Malz, Steinkohlen und Bansteinem.

Stammbach, Baier. Mfl. in dem Ober-mainkr., mit z Pfk.

Digitized by Google

Stammel, Preuse Mfl. in dem Kleve-Berg. Rbs. Köln, mit 900 E. Stammheim, Helvet. Mfl. im Kanton

Thurgau, mit 3,000 R.

Stampa, Oester. Mfl. in der Nähe des
Comoersee, in der Milan. Digz. Sondrio,
Stammort der Grafen von Stampa.

Stammort der Grafen von Stampa.

Stampalia, jetzt Istanpolia, vor Alters Astypalusa, Archipelinsel in der Nähe von Istankoi, von unregelmälsiger Gestalt, 3 M. lang und 1 breit. Sie hat ausgezackte Ufer, die gute Ankerplätze darbieten, ist sehr fruchtbar, enthält aber nur einige D. und hat Mangel an sülsem Wasser. Die Plünderungen der Seeräüber haben diels derungen der Seeräuber haben diels sonst schöne Eiland verödet. Stampalia, Osm. kleines Eiland, in

sonst schöne Eiland verödet.

Stampalia, Osm. kleines Eiland, in der Nahe von Kitid, mit einem Haven.

Stampfen, Stampha, Stupawa, (Br. 480 16' 31" L. 34° 59' 45") Oester. Mfl. in der Ung. Gesp. Presburg, mit I Palfyschen Kastelle, i kath. R., i Synag. und Slaw. E., die zahlreich sind und Tuch; weberei unterhalten. Handet der hiesigen Juden mit Hasenbälgen und Krämerwähren.

merwaaren

Stanchio, jetzt Istankoi, vor Alters Kos, Osm. Archipelinsel an der Kuste von Anadoli, fruchtbar, u. von etwa 4000 Griechen bewohnt, die in der gleichnist. mit I Kastelle und Haven einen Bisten in der Stanch Griechen St. mit I Kastelle und Haven einen Bisten Griechen Griechen Bisten Griechen Griechen Bisten Griechen Griechen Bisten Griechen Griec ct. mit I nestelle und Haven einen Bischichte berühmt; sie war das Vaterland des Hyppokrates und Appelles.
Standia, Dia, s. Istandia.
'Stangalps., Oester. Bergspitze der Steyrer Alpen, 7,140 Oester. Fuß oder 1,100 Klafter hoch.

Stanhope, Britt. Mfl. in der Engl. Sh.

Durham. Stanimak, Osm. Fl. in Rumeli, welcher der Mariza zuströmt.

Stantslawezy, Oester. Mil. am Styr, im Gal. Kr. Zloczew.

Stanislawow, Oester. Kreis in Gali-

Stanislawow, Oester. Kreis in Galislen — 91 QM. grofs, mit 178,849 Rinw., worunter 13,046 Juden, in 0 St., 6 Vorst., 18 Mfl., 320 D. und 39,608 H.

Stanislawow, (Br. 48° 56° L. 42° 23°)
Oester. Hauptst. des gleichn. Kr. in Galisien, mit 1 kath., 1 armen. K., 1 Synag., 850 H. and 6,02 Einw. Sitz eines Landrechts, 1 Gymnasium, 1 Kreishauptschule. Tabeksmagazin, beträchtl. Handel. Stanislawow, Russ. St. in der Poln. Woiw. Podlachien, mit 76 H.

Stanitz, Steinitz, Zdanice, Oester., Mfl. im Mähr. Kr. Brünn, mit 1 Schl.

Stanitz, Steinitz, Zdanice, Oester. l. im Mähr. Kr. Brünn, mit 1 Schl.,

272 H. und 1,490 E.
Stankau, Stankow nad Sadsskawzem,
Cester. Mfl. an der Radbusa, im Böhm.
Er. Pilsen, mit 182 H.

Stanky, Russ. St. suf einer Anhöhe, am Dnepr, im Gouv. Kiew. Stanley, Britt. Mfl. in der Engl. Sh.

Gloucester.

Gloucester.

Stannern, Stonarzow, Oester. Mfl. im
Mähr. Kr. Iglau, mit 147 H. und 1,048 E.

Stannouot, Ochetskisches Gebirge,
Russ. hoher Gebirgsug im Gouv. Irkuzk, welcher sich an das Daurische
Gebirge, etwa an der Qu. des Altan u.
Oldekon, anschließet, von dort theils
nördl. an den Lena Jakuzk sich hinabwendet, theils westlich gegen den Udins-kischen Busen des Ochotskischen Mee-res läuft, sich um diels Meer bis über Tes laut, sein um deb weer in der Ochosk schwingt, und entweder in der Tschutschkischen Landspitze oder in der Kamtschatkischen Halbinsel aus-läuft. Es steigt südwärts bis tief in die Mandschurei herab, und ist überall we-

nig bekannt, doch hat man Jaspis, Paphyr, Schwefelkiese, Alann, Berghystalle und Steinkohlen in demielbe gefunden. Auf Kamtschatka und da Inseln im nahen Oseane sieht man einige rauchende Vulkane.

Stansey, Britt. D. in der Skot. Shire Perth, mit Twilsspinnerei.

Stanz, Helv. Hauptflecken von Ritwalden, im Kanton Unterwalden, am Kanton Unterwalden, mit Pfartt.

Stanz, Helv. maupenterwalden, us walden, im Kanton Unterwalden, us False des Stanzerbergs, mit i Pfartk, i Manns- und i Frauenkl., i Waisenku, 2,119 E. Rathh., Zeugh., die Eildsink Arnolds von Winkelried auf eines Brunnen. Stanzer Vergleich 1481. Unweit davon Wyl am Aa, der Versamslungsort der Nidwalder Landesgemeinda. Stanzstadt, Helvet. D. in Nidwalder des Kant. Unterwalden, am Vierwaldstädtersee, mit 733. E. Schifffahrt mit is größern und mehrern kleinen Fahrergen; Fischerei; Waarenniederlags;

gen; F Zollhaus

gen; Fischerei; Waarenniederlage; Zollhaus.

Stapelholm, Dän. Landschaft u. Ami in dem Herzogt. Sleewig — 2½ QE großs, mit 5,065 E. in 15 k. und 3 Kirchu. Sie ist von der Eider, Treen und Seg eingeschlossen, und hat ihr eignes Gesetzbuch und Gericht.

Staraja-Ladoja, Russ. Mfl. in em Petersb. Kr. Nowaja-Ladoja, mit 96 E. Staraja-Russo, (Br. 570 51' L. 49° % 30") Russ. Kreisst. des Gouv. Nowegond, an der Polista, mit 1,048 H. am 6,229 E. Kronsalzsjederei mit 18 Graffhäusern, die zw. 100,000 bis 225,000 Pujährl. liefert. Kram- u. Flachshandel. Starasol, Oester. St. im Galiu. L. Schule, 700 H. und 3,510 E. Salzsieders Staremissto. Altsambor, Oester. & im Galiz. Kr. Sambor, am Dinestr. mit 2,050 E. Salline, welche jährl. 50,000 Zust. Starenberg, Baier. D. von 43 H. us. Kin. Latschl.

Starenberg, Baier. D. von 43 H. u.k. kön. Lustschl. am Würmsee, Sitz eist Landger. von 7 1/2 QM. und 10,957 E., 12 Isarki

Stargard, Meklenb. Strelitz. Her-schaft, welche den Hauptheil der Str-litzschen Länder ausmacht und auf 25 QM. gegen 60,000 E. in 8 St., 2 Mfl. 20 150 D. zählt. Sie ist in 11 Aemter abse-theilt und enthält 149 Domänen-

68 Rittergüter. Stargard, (Br. 530 20' 42" L. 20 5) Preufs. St. in dem Pommern, Rbi. Sie tin, in einer angenshmen fruchtbard Gegend, an der ihna. Sie ist ummanet, hat 5 Thore, 2 Pforten, 3 Vorst. 3 Lin deren einer die Ref. das Simulus haben, 1 Waisenh., 5 Heep., 3 Armens, 1033 H. und 8,509 E. Grömingisches Kellegium, welches mit der Rathsschle verbunden ist; Realechule zur Bidas von Handwerkern. 474 Gewerbe tribende; Tuchweberei mit 14 Stühles (für 8,780 Rthlr.); Zeuchweberei mit 8 Stühlen (2,888 Stück); Beuteituchweberei mit 2 Stühlen, Strumpfweberei mit 5 Stühlen, Hutmacherei (300 Dutredi; Leineweberei mit 11 Stühlen, 3 Weilegarbereien (1,700 Stück), Lohgärbereien (1,700 Stück), Lohgärbereis schwarze Seifesiedereien (für 15,680 The ler), Branntweinblasen 82. tin, in einer angenehmen fruchtbaret

schwarze control of the second of the second

reien, Rothgarbereien.

Digitized by Google

Starhamberg, Deutsches füretl, und räfl. Geschlecht, kath. Religion, welhes seinen Ursprung bis auf die Markrafen von Steyer hinaufführt und desen einer Zweig seit 1765 die reichsätretl. Würde bekleidet und seit 2719 Is Personalist Mitglied des Schwäbichen Grafenkollegiums war. Es besitzt 10fs mittelbare Güter im Oester. Kaierstaate, als die Herrsch. Waremberg, Vimspach, Neidharting, Efferding, chaumburg, Dürrenstein, Karlsbach, chönbüchl, Agstein, Krumnulsbaum, tehneusiedel, Konradewörth, das Thal Vachau u. a., und blühet in 2 Hauptinien 1 1 der älteren, die wieder in 2 Hauptinien 1 1 der älteren, die wieder in 2 Karlstze, (Br. 504 & L. 530 7) Russ. reisst. des Gouv. Twer, an der M. der taritza in die Wolga, mit 6 K. 1 Kl., 19 H. und 3,362 B. Hanf- und Kramändel; Jahrmärkte, auf deren jedem Hr 12,000 Rubel Fausthandschuhe und auernstiefeln abgeseitzt werden.

Stark, Nordamerik, County im St., 1610, mit 7 Ortschaften und 2,734 Einsohnern.

Starkenbach, Gilemnicze, Oester, St.

rohnern. Starkenbach, Gilemnicze, Oester. St. Starkenbach, Gilemnicze, Oester. St. St. gleichn. Bache, im dem Böhm. Kr. Mcsow, mit i Schl. und 220 H. Battist-ind Schleierweberei. Glashütte, Garnind Leinewandhandel. Hauptort einer räfi. Harrachschen Herrsch.

and Leinewendnandel. Hauptort einer räff. Harrachschen Herrsch.

Starkenburg, Hess. Provinz, im N. m. das Hananische. Frankfurtsche und Nassauische, im O. an Baiern und Baiern und die Rheinprevinz gränend, mit dem Isenburgschen etwa 60 M. Erofs. Ein wellenförmig ebenes, on dem Rheine und Maine umflossetes Land, welches die Bergstrafse, eine ber schönsten Partien Deutschlands, u. m. O. Theile des Odenwalds einschliefet. Das Klima ist warm und angenehm. Der fruchtbare Boden erzeugt Getraide, orzügliche Gartenfrüchte, Kartoffeln, 10st, auch Mandeln und Kastanien, Wein, Flachs, Rübsaamen, Färberröthe lad Holz; die Viehzucht ist ganz berächtlich, nur werden wenige Pferde zeogen, und an Mineralien findet man unfser Taras, Thon, Bausteinen und etwas Bisen, nichts von Bedeutung. Das was Risen, nichts von Bedeutung. Das Land ist fibrigens meistens produzirend; twas Strumpfweberei wird im Amte Lichtenberg getrieben, und außerdem twae Strumpfweberei wird im Amte lichtenberg getrieben, und aufserdem ist man einige Baumwollenweberei, riele Krapp- und Oelmühlen, und die hm jetzt engehörigen Mf. tud Fabr. in bfieabach (s. d. Artik.) sind von Wichigkeit. Der Wohlstand des Landes bewiebet übrigens vorzügl. auf seinen na-färlichen Erzeugnissen, wovon es Geraide, Wein, gedörrtes Obst. Rüböl. Krapp (für 150,000 Gulden). etwas Wolle Arlichen Erzeugnissen, wovon es Geraide, Wein, gedörrtes Obst, Rüböl, krapp (für 150,000 Gulden), etwas Wolle and Graupen zur Ausfuhr bringt. Die Volksmenge dürfte sich auf 197,000 E. selaufen, wovon in den eigenthümlichen Besitzungen 141,108, der Rest aber a den Souveränitätsländeru lebt. 1813 mthielten die 28 eigenthümlichen Aemier ib St. und 251 Mfl. und D., die Souveränitätsländer aber 6 St., 12 Mfl., 192 D., 13 Schl. und 50 Höfe und Mühlen. Die Einw. sind, bis auf die Waldenser im A. Lichtenberg und ohne die Juden, Deatsche, worunter 1810 76,600 Lutherater, 9,200 Reformirte, 51,212 Katholiken, im Mennoniten und 2,851 Juden waren. Die Prov. wird wie die übrigen Hess. Linder verwaitet: ihre Provinvialhe-Geog. Stat. Handwörterbuch. IL. Bd.

hörden sind eine Regierung, ein Hof-gericht, welchem ein Sanitätskollegium und peinliches Gericht untergeordnet sind, eine Hofkammer, mit welcher das Münzoffizium in Verbindung staht, und

Münroffizium in Verbindung stant, und ein Kirchen und Schulrath.

Starkenburg, Hess. Bergschl. in dem Amte und bei der St. Heppenheim, in der Bergstraße, woran ein kleiner Mfl. liegt. Von demselben hat die Hess. Prov. Starkenburg den Namen.

Starkstadt, Starkstädtl, Starkom, Starkstadt, Rr. Königingräte.

Starkstadt, Starkstädtl, Starkow, Oester. St. im Böhm. Kr. Königingrätz, mit 123 H.

mit 123 H.

Starobjälsk, Russ. Kreisst. des Gouv.

Starobjälsk, Russ. Kreisst. des Gouv.

Worenesh, neu errichtet.

Starodub, (Br. 52° 36' L. 50° 20') Russ.

Kreisst. des Gouv. Tschernigow, an der
Beblinza und Wabla, mit 4,000 E. Bedeutender Handel mit Mastix, and Natzholze, Hanf, Tauwerk, Waid und Pottasche, Matten und Hornvieh; 2 stark

basnente Jahrmärkte. Jahrmärkte. besuchte

Starotbüchow, Russ. St. am Dneps, im Gouv. Mohilew.
Starot Oskol, s. Oskol Starot.
Staro Konstantynow, Russ. Kreisst.
des Gouv. Wolhyn, am Slutsch, mit 672
H. und 4,032 E.

Staryszow, R Woiw. Sandomir. Russ. Mfl., in der Polu.

Woiw. Sandomir.

Starz, Oester. Mfl. im Mähr. Kreise
Znaym, mit 96 H. und 619 E.
Stafsfurt, Preuß. St. in dem Sächs.
Rbz. Magdeburg, ummauert, mit I K.,
I Hosp., 183 H. und 1,610 E. Gärbereien,
die für 1,500 Rthlr. Leder liefern; I Saline mit Produktion von 64,800 Zntr.

Staszow, Rus. St. am Czarna, in der
Poln. Woiw. Sandomir, mit 2 kath. K.,
I Synag., 548 H. und 1,600 E., die Tuchund Wollenseuchweberei, I Korbfabr.
und I Kupferhammer unterhalten.

und : Kupferhammer unterhalten

Staten Island, Nordamer. Innei zw.
Neuyork und Neujersey, aber zu ersterem Staate gehörig und dessen County
Richmond ausmachend. Sie ist bergig,
hat aber fruchtbare Striche u. enthält in
4 Ortsch. 5,337 B. Niederjändischer und
Französ. Abstammung.

Statesburgh, Nordamer. Mfl. im St. Südcarolina, mit 3 K., 1 Akademie und 1 Buchdruckerei.

I Buchdruckerei.

Staublach, Helv. berühmter Wasserfall bei dem Dorfe Lauterbrunnen des Kantons Bern, wo das Wasser über einen 1.100 Fuße hohen Felsen senkrecht herabfällt.

Stauf, Baier. Bergschl. und D. mit 177 H., Sitz eines Oberdonaulandg. von 21/4 QM. und 7,158 E.

Staufenburg, Braunschw. Ruinen eines alten Bergschl. im Harz-Kreisamte Seesen, einst der Lieblingsaufenthalt Heinrich des Städteerbauers. Unter demselben im Thale das neue Amthaus staufenburg, früherhin Lichtenhagen genannt.

genamt.

Stauffen, Bad. Stadt und Sitz eines
Treisam E. A. von 9,507 E., am Fl. Neumagen, mit 4 K., I Kapuzinerkl., I Eremagen, mit 4 K., I Kapuzinerkl., I Eremitage, I Hosp., 300 H. und 1,300 Einw,
wor. 224 Gewerbe treibende. 74 Rothgärbereien, 2 Weißsgärbereien, 4 Tuchmacher, 2 Tuchbereiter, I Schön- und
6 Leinenfärber, 5 Nagelschmiede; I Säge-, 2 Schleif-, 2 Walk-, I Tabaks- u.
Farbe- und I Ratinmühle. Taub- und
Stummeninstitut seit 1811.

Stanfenberg, Bad. Schl. auf einem
hohen Berge, im Kinzig B. A. Offenburg, ummauert und gut erhalten.

Digitized by GOOGLE

Sighenton, Nordamerik. Mfl. in der Virginia County Augusta, mit 1 K., 200 H. und 819 Eiuw., worunter 15 bis 18 Kaufleute.

Kauseute.
Stauden, Schwed, Festung in dem
Norweg. St. Christiania, A. Bradsberg,
zur Beschützung des Havens von Leurwig, worin kleine Galeeren und Fahrzeuge liegen. Bei derselben ein geringer Ort. Sie heilst auch wohl nach ihrem Erbauer Frederikswärn.

Stavanger, (Br. 580 58' 20" L. 230 36') Schwed. St. im Norweg. St. Chris stiansand und Sitz eines A. am Meerbu-sen Bucker, mit 1 Domk. und 2,456 E. Eleiner Haven; Fischerei; Fischhan-

del. Stanele, Nied. Mfl. nahe an der Yser, in der Prov. Westflandern, mit 974 Ein-

woh yern.

Staveren, Nied. St. am Zuidersee, auf der westl. Spitze der Prov. Friesland, mit 1,633 E. und einem versandeten Haven: ihre Rheeder befrachten die Schiffe in andere Haven. Sie war einst ein blühender Ort u. der Sitz der Reierischen Könige.

Stavigrad, Oester. Mfl. am Adriati-schen Meere, auf der Krostischen Mili-

schen meers, auf der Krostischen militärgränze, Regimentsbez. Ottochacs. Staw., Russ. St. in der Poln. Woiw. Kalisch, mit 48 H. u. 432 B. Stawisczyn., Russ. St. in der Poln. Woiw. Kalisch; nummauert, mit 120 ff. u. 961 Einw. 6 worunter 14 Tuchmacher. / cher.

Stawischen, Russ. St. in der Poln. Woiw. Augustowo, in einer waldigen Gegend, mit i Minoritenkl., soi H. und

1,212 R.

1,22 R.

Stawropol, (Br. 45° 16' L. 60° 56')
Russ. Kreisst. des Gouv. Kaukarien am
Atschile; sie ist befesnigt.

Stawropol, (Br. 53° 37' L. 66° 48')
Russ. Kreisst. des Gouv. Simbirsk am
Wolgaarme Kuria Woloschka, mit 5 K.,
I Kalmüktschen Schule, 404 H. u. 2,32°
B., wor. einige Krämer und Handwerker. Hauptort der getauften Kalmüken,
die hier auch einen gerichtlichen Hof ker. Hauptort der getaurten natmunen, die hier auch einen gerichtlichen Hof haben:

haben.
Steckborn, Helv. St. am Zellersee,
im Kanton Thurgau.
Stecken, Stocky, Oester. Mfl. und
Schl. im Böhm. Kr. Czaslau.
Stecknitz, Sticknicze, Oester. Dorf
an der Eger, in dem Böhm. Kr. Saatz,
mif 26 H. und 2 Mineralquellen, deren
Wasser dem Spacer gleicht.
Steenbergen, Niederl. feste St. in der
Prov. Nordbraband, mit 4,184 B.
Steenderen, Nied. B. in der Provins
Geldern. mit 2,009 E.

Geldern, mit 2,029 E.
Steenkerke, Nied. D. in der Provinz
Hennegau, mit 659 Einw. Schlacht von

Frans. Mfl. im Depart. Steenworde, Franz. Mfl. im Depart. Norden, Bez. Hazebrouck, mit 3,182 E. 2 Gärbereien, 10 Leinen- und Wollen-

manuf. Steenwyk, Nied. St. am Aa, in der Prov. Overyssel, mit 1,791 E.

S. Stefano, Siz. Eiland im Busen von Napoti, zu der Prov Napoli gehörig. Sie ist mit Waldung bedeckt, aber we-der bewohnt, noch angebauet.

S. Stefano Belbo, Sard. Mfl. am Bel-bo, in der Monferrat Prov. Acqui, mit 3,200 E.

S. Stefano del Bosco, Siz. St, in der Prov. Calabria ulter. I., mit 2,376 Ein-Monnern.

Stefanow, Oester, Mfl. im Galis. Kr.

Jasio.

Steft, s. Marksteft.

Stege, (Br. 550 L. 00 53') Dän. St. im
Seeländ. A. Prästöe, auf der Insel Möen,
an einer kleinen Bai; ummanert, mit 3
Thoren, 1 K., 183 H. u. 900 H.

Steierberg, Han. Mfl. und Sitz eines
A. von 188 H. und 1,706 E., in der Prov.
Hoya. Br liegt am Enfl. der Aue in
die Weser, und zählt 34 H. und 771 Einwohnes. wohner.

Stetgerwald, Baier, Waldgebirge in dem Untermainkr., wovon sonst ein Fränkischer Ritterkanton den Namen iührte.

Stein , Qester. St. im V. O. M. B. des Landes unter der Ens an der Donzu u. dicht neben Krems, mit 188 H. und 1,500 Sie hat mit Krems nur einen Magilebhaften Verkehr und starken

atrat, lebhatten Verkehr und storken Weinbau. Stein. Helv. St. am Rheine in dem Kanton Schaffbausen. Sie ist klein und hat etwa 1800. die sein von Gewer-

hat etwa 1,800 E., die sich von Gewer-ben, Acker-, Weim- und Obstham nähbat etwa 1,000 h., ole sich von Germben, Acker -, Wein und Obsthau nähren, auch Schifffahrt, Spedition und Weinhandel unterhalten. Ueber den Rhein führt eine hölzerne Brücke. Nebe bei der Stadt liegt das Bergschl. Hohen-

bei der Smaller, Srombathely, (Br. Stein am Anger, Srombathely, (Br. 470 12' 30" L. 340 17' 35") Uester. bischöff. St. in der Ung. Gesp. Eisenburg an der Güns, mit 1 Komitateh., 4 kath. K., 28 H. und 2,107 Einw. Sitz eines Bischoffs; Domkapitel; Seminar.

Stein am Kirchen, Oester. Mfl. im V.

Stein am Kirchen, Oester. Mfl. im V. O. W. W. des Landes unter der Ens an der kleinen Erlaf.

Stein am Kocher, Bad. Mfl. zw. det Jaxt und dem Kocher, in dem Neckat B. A. Mosbach II., mit 110 H. und 755 Einw.

Stein am Ritten, Uester. Dorf und Kirchsp. von 3,600 E., in dem Tyrol. Kr.

Stein am Stein, zum Stein, Helvet. Pfd. zw. der Urnäsch und Sitter, in dem Außerrhoden des Kantons Appenrell; volkreich, mit vielem Manufakturgworbe, bes. in Baumwolle.

Steinabrücki, Oester. Dorf im V. U. W. W. des Landes unter der Ens., mit Rattunmnf., die 6 bis 10,000 Stück lief fart.

Steinach, Namen zweier kleiner Flüsse: 1) in Koburg, welcher der Saale zufällt, und 2) in Würtemberg, welche welchee bei Tübingen in den Neckar geht.

Steinach, Oester. Mfl. im Wipsthale, des Tyrol &r. Imst, zwischen Mautere und dem Brenner, dem Fürsten Traut son gehörig.

Steinach, Meining, D. in einem Tha le im Walde des Oberlandes, A. Son nenberg, mit 151 H. und 1,072 Einw., di Sonnenberger Waaren verfertigen. Da bei die Obersteinach, ein Hüttenort, mi I Hochofen, 1 Zainhammer, 2 Frisch und Stabhammer, I Blechhammer un Zinnh., und : Berlinerblaufabr.

Stetragch, Meining, Mfl. im Unter lande, A. Altenstein, mit r K., 236 H. a 1,055 B., die Vorlegeschlösser von 12 ggf bis 24 Rthlr. das Bund, und Taschan nuesser liefern und damit hausiren.

Digitized by Google

Steinach, s. Marktsteinach.

Steinach, s. Stadtsteinach. Steinau, Preufs. St. in dem Schles. Rbz. Breslau, an der M. der Steinau in die Oder; aum Theil mitstarken Mauern die Oder; sum Theil mit statken mauern und Wallgraben, zum Theil mit Zäunen umgeben. Sie hat 3 luth. K., 11 kath. Kap., 1 Hosp., 1 Vorst., 350 H. und 1,990 B., wor. 314 Gewerbe treibende. Tuch-weberei mit 110 Meistern, die 6,000 Stein

Wolle verarbeiten; Bierbrauerei. Steinau, Preufs. Mfl. in dem Schles.

Steinau, Preuls. Mfl. in dem Schles. Rbz. Oppeln, der aus dem Mfl. mit 75 u. dem D., mit 1 Schl. und 50 H. besteht. Ein Eigenthum des Grafen Haugwitz. Steinau an der Strafte, Kurhess. St. in der Prov. Hanau, und Sitz eines A., mit 1 Schl., 1 ref.; 1 luth. K., 1 Hosp., 200 H. u. 1, 100 E. Gettüte.

Steinach. Rad. St. und Sitz eines R.

Steinbach, Bad. St. und Sitz eines B. A. von 7,021 E., in dem Murgkr. Sie ist mmauert, hat 1 Pfk. und 1,653 E., die den bekannten Affenthaler Rothwein

Steinbach, Oester. D. an der Steyer, im Traunviertel des Landes ob der Ens,

mit Messerfabr.

Mit Messeriabr.

Steinbach, Kurhess. Mfl. im Schmei-kald. A. Hallenberg, mit 362 H. u. 2,067 E., die eiserne und stählerne Licht-scheeren, Pinnen, Vorhängeschlösser, Hufmägel, alle Sorten von schwarzen u. verzinnten Nägeln, eiserne Leuchter, Zangen, Eisen- und Stahldraht verfer-tigen.

Steinberg, Preuß. merkwürdiger Berg, in dem Schles. Rbz. Reichenbach., Kr. Glatz, mit z Blockhause oder kleinen Festung, die den Pals nach Bohmen

Steinbühl, Oester. D. im Illyr. Kr. Laibach, mit vielen Eisenwerken und Nagelschmieden.

Steinbühl, Baier. D. im Rezatkr. nahe bei Märnberg, mit 54 H. und 630 E., die Branntweinbrennereien, Pappendeckel-fabr und andere Gewerbe unterhalten.

Steinfurt, Preuß. Standesherrschaft im Westphäl. Rgbz. Münster – 1 QM., mit 1,939 E. und 20,000 Gulden Eink., dem Grafen von Bentheim Steinfurt ge-

1,485 E.,
gen und Wachholderbraum.
Wachholderöl brennen.
Steinheim, Hess. St. am Main und
Sitz eines A. von 965 H. und 5,167 Einw.,
in der Provinz Starkenburg. Sie hat t
Bergschl., 173 H. und 862 E.
Steinheim, Preuß. St. an der Emmer,
im Westph. Rgbz. Minden; ummauert,
mit 2 Thoren, 1 K., 275 H. und 1,623 E.,
wor. 64 Juden und 98 Gewerbe trei-

Steinheim, Würt. Mfl. in der L. V. Kocher, O. A. Heidenheim, mit 1,260 Einw.

Steinheim an der Murr, Würt. Mfl. an der Murr, in der L. V. Enz, O. A. Marbach, mit 1,243 E. Steinhorst, Dän. D. und Schl., mit 183 E. Sitz eines A., im Herzogthum

Lanenburg. Lauenburg.
Steinhude, Schauenb. Lippescher Mfl.
am Steinhuder See, im A. Bagenburg;
offich, aber ziemlich gut gebaust, mit
gro E., die sich von der Leineweberei u.
Fischerei nähren.

Steinhudersee, Schauenb. Lippescher. Steinhuarsee, Schauenb. Lippescher Binnensee, der zum Theil nace Hanover gehört, i starke Meile lang, 4/2 breit und nicht viel über 16. Fuß tief 1st. Er hat ein gelbliches torfartiges Wasser, ist aber zieml, fischreich. In demselben liegt die kleine Festung Wilhelmstein. Steinschönau, Oesten D. im Böhm. Kr. Leutmerjtz, mit 222 H. und gegen 1.000 E.. die sich vorzüglich durch ihre

Kr. Leutmeritz, mit 222 H. und genen 1,000 E., die sich vorzüglich durch ihre Glasschieiferei und Steinschneiderei Kr. Leuten.

1,000 E., die sich vorang teinschneineren Glasschiefferei und Steinschneineren Bonderen Herrenhaus.

Schles.

auszeichnen. Nane dabei liegt der 150 Fuls hohe Basaltberg Herrenhaus.

Steinseifen, Preufs. D. im Schles. Ros. Reichenbach, mit 975 E., die gegen 50 Schmiedewerkstätten unterhalten u. viele kleine Holzwaaren verfertigen.

Stekene, Nied. Mfl. an einem Kanale, der von Gend nach Hulst führt, mis 3,695 E., in der Prov. Ostslandern.

Stellenhosch. Britt. Distrikt in dem

3,095 E., in der Prov. Ostslangern.
Stellenbosch, Britt. Distrikt in dem
Kaplande, der, außer dem eigentlichen
Stellenbosch, das Hottentottische Hol-Raplande, der, außer dem eigentlichen Stellenbosch, das Hottentottische Hotland, Nottergat und Bottelary begreift. 1998 enthielt derselbe 1,250 QM., mit 7,256 Christen, 10,703 Sklaven u. 5,000 Hottentotten, mit 22.661 Pferden, 59,507 Stück Hornvieh, 451,695 Schaafen und 11,500,000 Weinstöcken.

Stellenbosch, Britt. Dorf-in dem gleichn. Kapdistr., 70 H.; gut gebauet, der Sitz des Land-

drosten.

Stenay, (Br. 490 31' L. 220 34') Franz. St. an der Maas, im Dep. Maas, Bezirk Montmedy; fest, mit 2 310 E. 2 Hochofen, 1 Hammer, 1 Hammerschmiede, g Brauerei, 1 Walkmühle und 1 Sägemühle.

Stendal, Preuls. St. in dem Sächs. Rgbz. Magdeburg, aut einer Ebene an der Ucht; ummauert, mit 5 Thoren, 6 luth., 1 ref. K., 2 Jungfrauenstiftern, 5 Hosp., 962 H. und 4.906 E, wor. 479 Gewerbe treibende. Tuchweberei mit 87 Stühlen und 149 Arb. (für 55,057 Rthlr.), Baumwollenweberei mit 12 Stühlen, 7 Tabaksspinnereien, 6 Weiß- u. 5 Roth-gärbereien; 2 Wollenmärkte. Geburtsort des berühmten J. Winkelmann +

1768.

Stenico, Oester. D. an der Sarca, im dem Tyrol. Kr. Roveredo.

Stenszewo, Preußs. St. in dem Posen. Rbz. Posen, mit 2 kath. K., 126 H. und 739 E. Wollweberei.

Stepan, Russ. St. im Gouv. Wolhyn, mit 521 H. u. 3.621 E.

Stepenitz. Preuß. Pl., der bei Mesenburg, im Rgbz. Potsdam entspringt, bei Perieberg hindurch geht und bei Wittenberg der Elbe zufällt.

Stepenitz. s. Großstepenitz.

Stephaneschtis, Osman. Mfl. im Zara de Sußs, der Moldau am Pruth, Sitz eines Isbrawnik. Schiffsarsenal.

Stephanstnein, Australeilande in

Stephansinseln, Australeilande

Stephansinseln, Australeilande in der Nähe von Neuguinea, 1766 von Carteret entdeckt. Sie sind gut beweldet.

Sterba, Csorba, Oester. Mil. in der Ung. Gesp. Liptau, mit 340 kath. und 1,047 luth. E.

Sterlitamak, (Br. 530 40' L. 730 35') Russ. Kreisst. an der M. der Gterla in die Belaja. im Gouv. Orenburg; Niederlage des Iletker Steinsalzes.

Sternberg, Oester. St. im Mähe ke-

lage des lietker Sieinsalzes.

Sternberg, Oester, St. im Mähr. Kr.
Olmütz, mit i Schl., 3 K., 600 H. u. 8,000
E., wor. 800 Meister, die in Tuch, Leinewand und Kanefals arbeiten. Sie hat hübsche H., breite Strafsen, einen geräumigen Marktplats und gehört dem Fürsten von Liechtenstein. E e 2

Sternberg, Ceesky Sternberg, Ooster. Mfl. im John. Kr. Kaurzim an der Sazawa, mit i Bergicht und 3H. Sita einer besondern Herrsch. Sternberg, Prouis. St. in dem Brandanh Ph.

Sternberg, Prouss. St. in dem Bran-denb. Rbz. Brankfurt, mit t Pfk., 117 H.

m. 808 B.

Sternberg, Mecklenb. Schwerin. St. im Dietr. Rostock an einem See, mit I K., 235 H. tund 1,259 E., worin 7 Juden-familien und 152 Gewerbe treibende-Hier u. 1n Malchin werden abwechselns

die Landtage gehalten.
Sternberg, Lippe-Detmold. A.
Grafschaft Lippe, mit 5,010 Rinw.
che vormals eine eigene Graf A. in der Grafschaft WAT.

war.

Sternberg, Deutsches gräfliches Geschlecht, kath. Religion, welches in 2 Linien blühet, wovon die älteste seit 1795 auf der Schwäbischen Grafenbank Sitz u. Stimme hatte. Es besufs; aufser sehr ansehnl. Gütern im Oesterreichischen und jenseits dem Rheine, die Grafachaft Blankenbain und Geroletein, für deren Verlust es durch die Abteien u. jatzigen Grafsch. Weißenau und Schussenried — 2,64 QM., mit 3,495 E, entschädigt wurde. Beide sind gegenwärtig der Würtembergschen Oberhoheit unterworfen. terworfen.

Sternstein, Baier. Bergschl. in dem Regenkr. und vormals Hauptost einer dem fürstl. Lobkowitzischen Hause zuge-hörigen gefürsteten Grafsch.; welche dasselbe neuerdings der Krone Baiern

überlassen bat.

lingen, Oester St. in dem Ty-Brunecken unter dem Brenner, Sterzingen,

Nierzingen, verster den Brenner, mit 800 B., die gute Degenklingen verfertigen. In der Nähe ist bei dem D. Gossensafs ein Silberbergwerk.

Stetten am kalten Merkte, Bad. Dorf im Seekr., B. A. Möskirch auf der hohen Hart, mit 129 H. und 712 B.; Hauptort einer dem Markgrafen von Baden zugehörigen Standesherrsch.

Stetten unterm Heuchelberg, Würt. Mfl. in der L. V. Unterneckar, O. A. Brackenheim, mit 926 B.

Statten im Remsthale, Würt. Mfl. in der L. V. Rothenberg, O. A. Stuttgard, mit 1.534 E. Hier wird ein guter Neckarwein, das Brodwasser, gebauet.

Stettin, Preuß. Regierungsbezirk der Provinz Pommern, welcher die Kreise Randow, Anklam, Demmin, Usedom, Randow, Anklam, Demmin, Usedom, Woltin, Greifenhagen, Pyritz, Saatzig, Naugard-Daber, Flemming, Greifenterg, Osten-Blücher und Bork — 311,63 QM, mit 294,810 B. enthält.

QM', mit 294,810 B. enthült.

Stettin, (Br. 530 25' 35" L. 330 55' 30")
Pröuß. Hauptst. der Prov. Pommern u.
des gleichn. Rbz., auf einer Anhöhe em
linken Ufer der Oder. Sie ist stark befestigt, hält mit den Vorst. Ober- und
Unterwick und der Tornei, iher 100,000
QR Flächeninhalt, und hat 5 Hauptthore, mehrere öffentl. Plätze, wie der
weiße Paradeplatz mit der Bildsäule
Friedrichs il., i kön. Schl. mit d. Schlk.,
worin Kath. und Reform. ihren Gottesdienst halten, 5 luth. K., das Johanniskl.,
u Hosp., 1 Zuchth., 1,594 H. u. 1810 21,143
E. Landschafteh. mit der Pommernschen
Bibliothek, Gouvernementsh., Arsenal. Bibliothek, Gouvernementsh., Arsenal. Sitz der Provinzialbehörden; Bankkom-toir; 1 akad. Gymnasium; 1 Rathsly-seum mit dem Jøgeteufelschen Kolleg.; Schullehrersemiär mit Steuermanns-, Zeichnen-, Näh- und Strickschule; 3 -effentliche Bibliothen; das Meyersche

Naturalienkabinet. Tuchweberei mit 3 Stühlen (48 Stück), Rasch- und Zeuchmacherei mit 18 Stühlen (1,051 Stück), Hutmacherei (3,750 Stück), Strumpfwirkerei mit 6 Stühlen (187 Dutzend), Leineweberei mit 51 Stühlen, 1 Lederfahr, Roth- und Weilsgärbereien, 1 Korduanfabr., xankerfabr., 7 Tabaksspinnereim mit 20 Arb., 40 Garn- und Baumwollenfabr. mit 62 Stühlen, 7 Bandmnf. mit 19 Stühlen, 1 Papierfabr., 4 Schwatzseifensiedereien, 3 Weif-seifensiedereien, 18 Branntweinbrennereien mit 109 Blasen, beträcht. Schiffbau. Wichtiger Handel; die Waaren werden zu Swinemünde ausgeladen und auf Leichterschiffen nach Stettin gebracht; 1901 kamen 1,163 Schiffe ah, und 1,059 Schiffe gieugen ab. Vorzüglich wichtig ist der Handel mit Kolonialwaaren, mit Talg, Juften, Obst, Bauholz u. s. w. 'Naturalienkabinet. Tuchweberei mit 3

Rolonalwanen, m. Bauholz u. s. w. Steuben, Nordamer. County im St. Virginia, mit 7,246 E. Stewenswerth, Nied. kleine Festung auf einer Insel der Maas, in der Prov. Limburg, mit 840 E. Steward, Nied. County im St. Ten-

nessee, mit 4,262 B.

nessee, mit 4,202 E.

Stewardsinseln, Australgruppe mehrer Inseln, su den neuen Arsaniden gehörig. Sie haben Papuer, die sich titowiren, zu Bew.

Stewardstown, Britt. St. in der Skot. Shire Air, Kirchsp. von 2,800 Einw., worin viele Strümpfe verfertigt werden.

aوي.

Stewardstown, Britt. Mfl. unweit den Lough Neagh, in der Irisch. Sh. Tyrone. Markt für Leinewand.

Steyer, Oester. Fl. im Lande ob der Ens., welcher auf den Gränzen von Steyermark entspringt und bei Steyer der Ens zufält.

Steyer, (Br. 480 4' 45" L. 310 50' 50")
Oester. St. im Trannviertel des Landes
oh der Ens, an der M der Steyer in die
Ens. Ein nahrhafter gewerbsfleißiger
Ort, der I Pfk., mehrere andere K.,
Volkshauptschule, 300 H. und mehr als
n,000 Einw. (1826, 6,95) enthalt. Sitz des
Kreisauss und Berggerichts. Kaisztl.
Gewehrfabr. und Büchsenmacherlehrisstitut; Blech., Drahtwaaren. stitut; Blech., Drahtwarren,. Pfannen, Küchengeräthfabr. und Messerschmie-den, die hier und in der Umgegend 2 Zainhammermeister, 18 Hakenschmiede, 30 Maultrommelmacher, 116 Messers. 20 Maultrommermacher, 110 Mes-Klingen- und Gabelnschmiede, 152 Mes-serer- 5 Rohr-, 18 Schaar-, 7 Scheeserer-, 5 Rohr-, 18 Schaar-, 7 Scher-ren-, 38 Sensen-, 5 Waffen- und 4 Zir-kelschmiede beschäftigen, 2 Tuchmid-1 Kattun- und Manschesterminf.; and werden eine große Menge Mützen und Strümpfe gestrickt. Ueber ab große Ei-gen; 2 Märkte, welche 14 Tage dauer. Geburtsort des Dichters Aloys Blumaur

Steyereck, Oester. St. im Mahlviertel des Landes ob der Ens, unweit der De-nau; klein, mit 1 Bergschl.

Stevermerk; Oester. Prov. zw. 31e it' bis 24' 4' 6. L. u. 46' 54' bis 370' 50' n. Br., im N. an das Land ob und unter der Ens, im O. an Ungarn, im S. an Illyrien, im W. an Illyrien und das Land ob der Ens gränzend, 336.92 QM. groß. Oberfätche: gebirgig, mit ziemlich wetten Thälern, im S. scholn mit ausgebreiteten Ebenen. Boden: meistens Gebirgebeden, in den Thälern fett u. frucktbar, auf den Ebenen sandig. Das Pet-

tauerfeld ist mit Steinen und Sand bedeckt. Gebirge: die Norischen Alpen,
die sich auf der Gränze des Landes ob
und unter der Ens lagern, und eine
Höhe von 9,000 f. erreichen. Ein Zweig
dersetben sind die sich tief in das Land
erstreckenden Steyrer Alpen. Gewässer: Drave, Mur, Feistritz, Ens, Save.
Mehrere Mineralwasser, wie bei Rohitsch u. s. w; viele Teiche. Klima:
im S O. milde. mit Mais- und Weinser: Drave, Mur, Feistritz, Ens, Save.
Mehrere Mineralwasser, wie bei Rohitsch u.s. w; viele Teiche. Klima:
im S O. milde, mit Mais- und Weinbau; in den übrigen Theilen reine, aber
rauhe Alpenluft, doch leichter und kühler in Übersteyer, als in dem gegen den
Nordwind geschützten und dem Öuswinde geöffneten Untersteyer. In jenem
findet sich noch im August unreife Gerste. Produkte: Getraide, Hülsen- und
Gartenfrüchte, Wein, Öbst, Holz,
Plachs, Hanf, Arzneikräuter, vortrefi.
Rindvieh, schwere Pferde, Schweine,
Wild, Federvieh, Fische, Bienen, Silber, Kupfer, Blei, Risen, Kobalt, Alaun,
Vitriol, Salz, Schwefel, Marmor, Alabaster, Steinkohlen u. s. w. Volksmenge
1813: 799,056 Ind., wor. 487,500 Deutsche
und 311,550 Wenden, in 20 St., 27 Vorst.,
96 Mil., 3,540 D. und 165,653 H. Die Mehrheit bekennt sich zur kath. Religion;
nur 2,550 sind Lutheraner. Nahrungszweige: der Getrajdebau liefert in guten Jahren das benöthigte Getraide; 1795,
aufser 4 bis 5 Millionen Metzen Mais,
8,393,962 Metzen. Die Rindviehzucht ist
vortreflich, auch zieht man sehr starke
Pferde: man rechnet, das Steyermark
fährl. 4,010,530 Zutr. Hen u. 1,700 Zntr.
Kiebsaumen gewinne, u. 1813 einen Viehstapel von 49,892 Pferden, 90,696 Ochen,
217,902 Kühen und 156,697 Schaafen unterhalte. Der Weinbau macht einen
vorzüglichen Reichthum des Landes
aus; die 50,759 Acker Weinland geben vorzüglichen Reichthum leichthum des Landes Acker Weinland geben Mineralien: man produzirt an Silber 747 Mark, an Kupfer und Messing 5,505, an Blei 1,830, an Eisen 401,020, an Kubalt 415, an Alaun 710, an Vitriol 324, an Salz 135,000, an Schwefel 12,000 Zntr. Allein die Eisenfabrikation beschäftigt 30 Hochund Flofsofen, 129 Eisenhammer, 2 Ei-sengulswerke, 27 Sensen- und Sichel-, 5 Draht-, 1 Weilsblech- und 1 Stahl-hammer, r Klingenschmiede und viele Pfannen., Rohr., Haken- und Nagel-schmieden. 300 Frischfeuer verarbeiten jährl. 80,000 Zntr. Stahl., Mock- und Grobeisen, eben so viele Zntr. Streck-Grobeisen, eben so viele Zntr. Streck-waaren und 4,000 Zentner Blech. Der Steyrische Eisenbau wird von der In-nern und Vorderbergschen Haupteisen-genossenschaft betrieben; jene unter-hält 2,500, diese 2,888 Berg - und Hütten-lente. Außerdem unterhält man 1Baum-wollenmnf., 1 Twifsspinnmaschine, ei-nige Tuch - und Seidenweberei, 9 Pul-vermühlen, die 1,000 Zntr. verfertigen, 1 Glashütte und 5 Papiermühlen. Aus-finhr: vorzüglich Eisen- und Stahlfabri-kate, wcr. 24,000 Häckerlingsmesser, kate, wor. 21,000 Häckerlingsmesser, 250,000 Sicheln und 1 Mill. Sensen, Roheisen, Stahl, Pulver, Glas, Papier, 40,000 Rimer Wein, 60,000 Metzen Korn u. s. w. mmer wenn, 00,000 stetzenkorn u. w. 1708 schätzte man die Ausfahr, aber viel su geringe, auf 1,750,000, die Binfuhr auf 800,000 Guld. Steatsverbindung: Steyermark hat die nämliche Verfassung, hat die nämliche verrassendie die übrigen Deutschösterreichin Previnzen. Es hat seine eigen schen Previnzen. Es hat seine eigene Landschaft, sein Gubernium und Land-

secht, sein Militärkommando, und gesechs, sein Militärkommande, und gehört unter das Appellationsgericht zu Klagenfurt. Seine Finkunfte betrugen schon 1770 5,889,221 Gulden, wovon die Kontribution 2,089,035 Guld abwarf. Eintheilung: in 5 Kreise: Grätz, Mahrburg, Cilly, Bruck u. Judenburg.
Cirly, Bruck u. Judenburg.
Steyl, Steele, Preufs. St. in dem Kleve-Bergschen Rgbz. Düsseldorf an der. Ruhr, mit 1,210 E.
Steyning, Britt. Mfl. in der Engl. Sh. Sussex, mit dem Wahlrechte zweier Deputirten.

Deputirten.

Sterrea, Russ St. an der Weichsel, in der Poln. Woiw. Podlachien. Stia, Toskan Mfl. in der Provinz

Stia, Plorenz

Plorenz.

Stickhausen, (Br. 500'13' 10'' L. 350' 15'
59'') Han Schl. an der Soeste und Sitz
eines A., in der Prov. Ostfriesland, welches 1732 7,608 Einw. enthielt

Stischowicz, Oester. Mfl. in dem
Böhm. Kr. Beraun an der Moldau, zur
Herrsch. Hradisko gehörig. Pulvermühlen, deren Produkt geschätzt wird.

Stiege, Braunschw. Mfl. sn der Hassel, in dem Blankenb. Kreitger. Hasselfelde, mit 1 K., 106 H. und 785 E. Ein
altes in Folsen gehauenes Schl. steht
über dem Mfl. Schwefelhaltige Quelle.

Stiekna, Oester. Mfl. an der Watawa, und Hptort einer fürstl. WindischGrätzschen Herrsch. im Böhm. Kreise
Prachin, mit I schönen Schl., I Stiftsk.

Grazicaen nerreta. Im Bohm. Kreise Prachin, mit I schönen Schl., I Stiftsk. u. 80 H. Leineweberei. Stippnow, Oester. Mil. an der Schwarza, im Minchen. Kr. Iglau, mit 33

Schwarza, im Mähr. Kr. Iglau, mit 33 H. u. 260 E. Eisengruben. Stiepel, Preuß. D. in dem Westph. Rbs. Arensburg an der Ruhr, mit 130 H. und 638 E. Siamoisenweberei mit 20 Stühlen.

Stigliano, Siz, St. in der Prov. Basilicata, mit 3,500 B.

Stilles Meer, Südmeer, eigentlicher Australozean, der Ozean, welcher den großen Raum zwischen der Westkütte von Amerika, und der Ostküste von Asien und dem Australkontinonte einnimmt, u. die sämmtl. Inseln des fünften Erdtheils umfalst.

Stillfried, Oester. Mfl. an der March, V. U. M. B. des Landes unter der

Stilo, Siz. St. in der Prov. Calabria ulter. 11., mit 1,804 E. Eisenfabr.

Stilton, Britt. D. in der Engl. Shire Huntingdon, mit guter Käsebereitung.

Stip, Stipa, Oester. D. im Mähr. Kr. Hradisch, mit 61 H. und 440 E. Gesund-brunnen; Steinkohlengrube.

Stirling, Britt, Sh. in Skotland, zw. 15° of bis 14° t' ö. L. u. 55° 57' bis 56° 10' n. Br., im N. an Perth und Clackmannan, im O. an den Forth, im S. O. an Linlithgow, im S. an Lanerk, im W. an Dumbarton gränzend, 32,50 QM. groff. Oberläche: im S. gebirgig, das Groswellenförmig eben, im O. mit einigen Morästen. Boden: in den Ebenen, bes. am Forth, siemlich fruchtbar. Gebirge: der Ben Lomond, der isolirte Craigforth. am Forth, stemhich früchtbar. Gebuge: der Ben Lomond, der isolitze Craigforth. Gewässer: der Forth und Carron; der große Kanal. Klima: milde und rein. Produkte: Gerste; Hafer, Kartoffels, Flachs, Holz, die gew. Hausthiere, Gefügel, Fische, Bisen, Steinkohlen, Sandsteine. Volkemenge 1811: 58:58. steine. Volkemenge 1811: 58,174. Nah-rungszweige: vorsägl Ackerbau, Vieh-zucht, Bergbau auf Steinkohlen und Eisen, Eisenarbeiten und einige audere

Gewerbe. Macdonald schätzt den Rind-viehstapel auf 36,000 Stück, den Ertrag des Grundes und Bodens auf 310,000 Gul-den. Ausfuhr: Wolle, Häute, Stein-kohlen, Eisenwaaren, Kanonen, Tar-tas und andere wollene Zeuche, Kattun

Sti

Stirling, Britt. Hptst. der gleiche. Skot. Shire unter einem Felsen am Frith of Forth, mit i Felsenschl., 2 Hosp., 675 H. und 6,236 E., die Mnf. von Musselin, Teppichen u. Beiderwand unterhalten. Kleiner Haven.

Stiwa, s. Thebe. Stockach, Baden. St. und Sitz eines Stockach, Baden St. und Sitz eines B. A. von 12,829 Einw.. im Seekr. am gleichn. Pl., mit i Vorst Aachen, mit 195 H. und 1,153 Einw., wor. 233 Gewerbe treibende. Kriminalgericht. Schlacht am 25. März 1799, wo Jourdan vom Erzherz. Karl besiegt wurde.

\*\*Stockberg\*, Bad. Spitze des Schwarzwaldes, 3,558 Fuß hoch.

Stockbridge, Britt. Mfl. in der Engl. Sit Hamt mit dem Wahlrechte zweier Doout

. Deput

Stockbridge, Nordamer. Ortsch. in der Massachusetts - County Berks, mit 1,372 E.
Stocken, Stockheim (Br. 510 L. 230 30'),
Nied, St. au der Maas in der Prov. Lim-

burg, mit ofi E. Stockerau, Oester, Mfl nahe an der Donan im V. U. M. B. des Landes unter der Ens, mit 1 Stiftsk., 220 H. und, ein-schl. des Kirchsp., 3,535 Einw. Sitz der größten Militär - Montur - Oekonomie-Commission der Oester. Monarchie;

Hauptkornm irkt Stockesley, Britt. Mfl. am Leeven in dem Nordriding der Engl. Sh. York, Sitz einer ökonomischen Gesellschaft.

Stockhausen, Hess. Mfl. auf dem Vo-gelsberge in dem Oberfürstenthume Hesmit I Schl. und 714 E. Sitz eines

Riedeselschen Gerichts.

Stockheim, Würt D. in der L. V.
Unterneckar, O. A. Brackenheim, mit
dem Bergschl. Stocksberg und 652 Ein-

Stockheim, Baier. D. in dem Unter-mainlandger. Melrichsstadt, mit 200 H. n. 1,200 Einw., worunter viele Strumpf-weber.

weber. Stockholm, Schwed. Län, welches den östlichen Theil von Upland u. den östlichen Theil von Upland u. den östlichen Theil von Madermanlaud, oder die Landschaft Roslagen und Södertörn enthält, und auf 60 Schwed. oder 120 geogr. QM. 1805 90,377 E. in 6 St. und 4,037 Höfen zählte. Die Hauptst. Stockholm war jedoch darunter nicht begriffen, sondern machte mit 72,652 Rinw. eine eigene Oberstatthalterschaft oder Län aus, wozu auch etwas von der umliegenden Gegend gehört. Bben so ist auch das Län Drottningsholm u. Svartsiö von dem Läne Stockholm getrennt, ob es gleich in statist. und geograph. Hinsicht gewöhnlich dahin gerechnet wird.

wird.

Stockholm (Br. 59° 20' 31" L. 35° 36' 15"). Schwed. Hptst. des Reichs in dem gleichn Län, welche aber für sich eine bevondere Statthalterschaft bildet. Sie liegt am Ausfl. des Mälars in einen Busen der Ostsee, den Saltside, äußerst malerisch und ist auf mehreren Inseln gebaut, die durch Brücken mit einander verbunden sind: auf dem festen Lande liegen die Vort. Norrmalm mit Ladugärdslandet und Södermalm. Das Rolossale, in einem gelen Style auf der Kolossale, in einem edeln Style auf der

Anhöhe Slotsbaken gebanete kön. Recidenzschl. beherrscht die eigentl. St., die wie der Riddarholmen blofs steinerm Häuser hat; dagegen findet man auf den übrigen Holmen Helge-Ands, Kungs, Skepps, Kastell- und Langholmen, so wie in den Vorst. auch viele hölzerne frebäude. Die Straßen in der eigentl. St. sind übrigens schmal und finster, s. derschönste Theil der Königsstadtist der Normalm mit seinem großen Markte. derschönste Theil der Königsstadt ist der Normalm mit seinem großen Markte, der mit prächtigen Gebäuden umgeben und mit der bronzenen Bildsäule Gastav Adolf's geziert ist. Man zählt in der St. 208 Haupt - und Nehengassen, 38 luth. K., wor. die große Nikolaik. I Franz. ref. K., I Dautsch ref. Betsal, I kath. K., I griech. Kap., I Synag., I großes kön. Lazareth, worin ? bis 800 Kranke aufgenemmen werden, I öffentl. Gebärh. mit Hebammencomptoir, z zweites Entbindungshaus; I Blatterazweites Enthindungshaus; Blatternimpfungsh., das Dauwickshosp. mit Irrenhause, 1 Witwen-, 1 Seemannsh., 2 Arbeitsh., 2 Kinder - oder Watsenh. 14 Armenhe, gegen 6,000 Häus. und 1846 62,830 E. Residenz des Monarchen; Sitt der meisten Reichscollegien. Akademis der Wissensch. mit 1 Sternwarte u. zooder vissensen. Akademie der schönen log. Kabinette; Akademie der Schöchte u. der Alterthümer, Maler-, Kupferatecherund Bildhauerakademie, musikalische Akademie; Schwed. Akademien; Ackerbaugesellschaft; Societät pro patria; Akademie der Kriegswissenschaft; patriot Casellsch.: Gesellsch. der Aernie; Akudemie der Kriegswissenschaft; patriot. Gesellsch.; Gesellsch. der Aernie; Bibelgesellschaft; Zeichnungs- und Medellschule; Taubstummen- und Bliadenaustalten; k. Landmess. Comptoir; Navigationsschule; Militärakademie; 9 Trivial-, 1 Deutsche-, 2 Armen. und 5 Sonntagsschulen. Kön. Bibliothek mit 30.000 Bänden; Biblioth. der Akad. der Wissensch.; die Engelströmsche Bibliothek; das kön. Museum; die Modellkammer. Intelligenzcomptoir; 11 Buchhandlungen; 11 Buch- und 1 Noteadruckerei; 3 Haupt- und 1 Handelszeit kammer. Intelligenzcomptoir; 11 Buchhandlungen; 11 Buch- und 1 Noteadruckerei; 3 Haupt- und 1 Handelszeitung; 2 Theater; der kön. Garten, mit
dem Thiergarten als vorzügliche öffentl.
Promenade: in letzterem entquillt eis
Sauerbrunnen der Erde. 38 Seidenzeuchmuf (Produkt 1806; 500,353 Rthir. Bankoj;
16 Seidenbandmuf. (84,580 Rthir.); 28
Strumpfwirkereien (67,600 Rthir.); 38
Strumpfwirkereien (67,600 Rthir.); 39
Tuchmnf. (215,568 Rthir.); 22 Baumwollen- und Leinewandmnf. und Kattumdruckereien (602,481 Rthir.); 19 Stoffmuf. len- und Leinewandunf. und Kattundruckereien (502,881 Rthlr.); 19 Stoffmuf.
(51,007 Rthlr.); 2 Porzellanfabriken; 7
Zuckersiedereien; viele Gärbereien
(127.858 Rthlr.); 12 Tabaksfabr.; 1 Fajanzefabr.; 1 Eisengiefserei; 1 Stückgiefserei; 1 Gold- und Silberfabr.; 1 Blechlakirfabr.; 1 Glashütte; 1 Porphyrniederlage; Schiffswerfte; 1797 waren 1,23
Handwerker mit 5,371 Gesellen u. Lehrlingen vorhanden. Stockholm ist die
bedeutendste Handelsstadt Schwedens. bedeutendste Handelestadt Schwedens, hat einen durch die Citadellen Waxholm und Friedrichsburg gedeckten Haven, 1 Seenssekuranzgesellsch. und 1 Börse; und r Börse; hiffe und 1804 1 Seeassekuranzgesellich und 1 Börse; sie besitzt 255 eigene Schiffe und 1804 liefen 552 Schiffe aus. Die Ausfuhr s. in Hausmann's Reise Th. III. 1804 wurden ich Großhändler, 17 Mäkler und eine Menge Detailhändler gezählt.

Stockhorn, Helv. Alpenspitne im Kanton Bern, 6,760 Fuls hoch.

Stockport, Hritt. St. um Mersey in der Engl. Sh. Chester, mit 2,603 H. und 14,889 E. Muf. in Manschester, Musselin und Hüten; Seldenmühlen, letztere

Abnahme. Pwifsspinnerei, Handel nit Käsen u. Hafermehl. Stockstadt, Baier. Mfl. im Unter-

Stockstadt, Baier. Mfl. im Unter-mainkr., Landger. Schweinheim am viain, mit 210 H. und 1,077 E/ Weinbau, Stockton, (Br. 540 37' 10") Britt. St. n der Engl. Sh. Durham am Teet, mit reiten, gut bebaueten Straßen und 1000 E. Mnf. in Segeltuch, Tauwerk und Schiffsdesit in Segeltuch, Tauwerk ken; Handel mit Blei, and Schiffedecken; Llaun, Korn, Butter u Käse, Stoczel, Russ Mfl. in d. Poln. Woiw.

odlachien

Podlachien.
Stör, Dänischer Flus in Holstein, welcher bei Störort der Elbe zufällt.
Stössen, Preus. Stadt im Sächs.
łgbz. Merseburg, mit 10 H. und 500 E. Stakes, Nordamerik. County im St. Storker, Deutsches attgräfi. Geblackt inth Eligion. welches in der

Stolberg, Deutsches altgräfi. Ge-chlecht lath. Religion, welches in der Wetterau und Thäringen begütert ist, and vormals auf der Wetterauschen and vormals auf der Wetterauschen Grafenbank Sitz und Stimme hatte. Es

Afthet gegenwärtig in 3 Linien:
1) Stolberg Wernigerode, welche
lie unter Preuß. Oberhoheit stehende
Frafschaft Wernigerode — 5,63 QM. mit
3,023 E., die unter Hess. Oberhoheit 7,023 E., die unter Hess. Oberhoheit tehende Herrsch. Geudern — 1,12 QM. nit 3,708 E. und das Hohnsteinsche A. io phienhof, unter Han. Oberhoheit, au-serdem aber an mittelbaren Gütern das Schwarza, im lienneb., die Herrsch. terswaldsu mit Janowitz und Krep-Peterswaldsu pelholz in Schlesien und einen Antheil in Heringen und Kelbra besitzt und gegen 400.000 Guld. Eink. hat. Residenz ist Wernigerode. 2) Stolberg - Stolberg. Diese Linie besitzt 1) unter Preufs. Oberhoheit und

gegenwärtig unter Sequester die Graf-ichaft Stolberg — 4,95 QM. mit 10,500 E., and 2) unter Han. Hoheit einen Antheil an Hohnstein, letzteren ebenfalls un-ter Sequester. Preufsen läfst dem Grater Sequester. ter Sequester. Frenisen läist dem Gra-fen einen Antheil an der Regierung u. sine Kompetens; Hanover hingegen hat sich in den völligen Besitz der Landes-hoheit gesetzt. Wohnsitz ist Stolberg. 5) Stolberg-Nosla, welche 1) unter Preuis. Heheit die Herrsch. Rosla – 2 QM. mit 5,666 K. und 2) unter Hess. Ho-neit die Grafichaft Königstein – 14/2 QM. mit 606 H. n. 3,642 E. beritzt. Diese

OM. mit 696 H. u. 3,644 E. besitzt. Diese Linie het keine Schulden. Ihr Wohnsitz

ist Rosla.

Stolberg, Preuls. Standesherrschaft in dem Sachs. Rgbz. Merseburg — 4<sup>1</sup>/<sub>4</sub> QM. grofs mit 10,500 E. in 2 St., 3 Schl., 24 D., 4 Vorw. und 5 adl. Gerichten. Sie gehört dem Grafen von Stolberg-

Ste genort dem Grafen von Stoberg-Stoberg, steht aber unter Preuss. Se-questration, bis die, 600,000 Gulden betra-genden, Schulden getilgt seyn werden. Stoberg, (Br. 510 35' L. 280 55' 38"), Preuss. St. am Harze in dem Sächs. Rbz. Merseburg, mit i gräfi, Residenzschi. Roz. Merseburg, mit i gräfi, Residenzschi. I luth. K., 310 Häusern und 1,819 Einw. Sitz des Grafen von Stolberg Stolberg und der gräfi. Kollegien; lateinische Schule. Bergbau auf Kupfer und Eisen. Stolberg, Preuß. Mfl. in dem Nie-Schule. Bergeben.

Stolberg, Preuß. Mfl. in dem mederrhein. Rgbz. Aachen am Fichtbache,
mit 1,747 E. Erhebliche Messingfabr.,
23 an der Zahl, die schwarzen Draht,
Platten, Kossel und Beckeu liefern;
3 Drahtziehereien für blanken, feinen
Twaht für Instrumente, und r Steckua-

delfabr., welche zusammen 8 bis 900 Arb. beschäftigen, u. für 2,250,000 Gule. Waaren verfertigen; dann i unbedeuten-de Fingerhutfabr., 3 Glasfabr. u. 4 Tuch

mul., die Kasimir, Halbtücher u. s. w. für 503,000 Guld. produziren. In der Nähe Eisenhammer.

Nähe Eisenhammer.

Stottberg im Gebirge, Sächs. St. und
Sitz eines A. im Kr. Erzgebirge, mit
1 St., 12 D. und 3,000 Einwohn, welches gegenwärtig mit Grünhain verbunden ist. Sie zählt 313 H. und 1,810 E.,
worunter 367 Handwerker. Leineweberei mit 113 Meistern (5,000 St. Barchept,
600 Bettdecken), Tuchweberei mit 80 Meistern (2,000 St. Tuch), Strumpfwürkerei mit 28 Meist. u. s. w.

Stolbowa, Russ. D. im Geuv. Nowgordd. Frieden zwischen Rufsland und
Schweden 1617.

goroa. Fisher. Schweden 1617. Stollhofen, Bad. St. in dem Murg. Stollhofen, Bad. St. in dem Murg. A. Rastadt I., an dem Stollhofnerbache, mit 118 H. und 443 E.; bekannt wegen der im Erbfolgekriege 1703 vorgerichteten Linien.

Stolpey, Russ. St. in dem Gouv. Wil-no am Niemen.

Stolne, (Br. 510 27' 50", L. 340 35')
Preuss. St. in dem Pommer. Rbz. Kuls-Preuis. St. in dem Pommer. Rbz. Kölslin am gleichn. Fl., ummauert, mit & Thoren, 2 K., 1 Inngfernkl. 2 Hosp., 6to H. und 4,334 Einw. Kadetteninstitut; latein. Schule. Tuchweberei mit 16 Stühlen (113 Stück), Raschweberei mit 15 Stühlen (123 Stück), Leineweberei mit 126 Stühlen, Gärbereieu, 1 Kupferhammer, 15 Branntweinbrennereien, überhaupt 389 Gewerbe treibende. Hernsteinarbeiten, Handel, den die St. über Stolpemünde betreibt, wo jährlich 20 bis 50 Schiffe einlaufen. Die Ausfuhrbesteht in Bau., Brenn. und Schiffsholze, Tonnenstäben, Leinewand, Bernstein u Viktualien.

holze, Tonnenstähen, Leinewand, Bernstein u Yiktualien.

Stolpe, Preuls. Mfl. im Brandenb.
Rgbz, Potsdam an der Oder.

Stolpemände, Preufs. Mfl. in dem
Pommer. Rgbz. Köfelin an der M. der
Stolpe in die Ostsee: gut gebauet, mit
I K., 40 H. und 250 E., meisten Schiffer und Seefahrer. Der Haven, welcher
der St. Stolpe zur Ausfuhr dient, ist
schlecht. Lachsfang.

Stolpen, Sächs. St. und Sitz einea
Meißen. A., mit 2 St., 77 D. und 22,000
E. Sie liegt auf einem freien, sanft ansteigenden Berge, hat 169 H. und 1,008

steigenden Berge, hat 169 H. und 1008 B., wor. 142 Handwerker, und nährt sich von der Wollenstrumpfweberei, Verfertigung leinener und wollener Verfertigung leinener und wollener Waaren, Brauerei und Feldbau. Rui-nen der Bergfeste Stolpen. Geburtsort des Dichters Heydenreich, † 1801, und Fandort von prächtigen Basalten. Stolz, Preufs. D. in dem Schles. Rbz. Reichenbach, mit 1 Schl., der gräß. Fan milie von Schlabrendorf, gehörig, und 90 Einwohnern. Kalk- und Marmor-

steinbruch.

steinbruch.

Stotzenau, (Br. 52° 30° 53" L. 26° 42°
43") Han. Mfl. und Sitz eines A. von
1,501 H. und 11,702 E., in der Prov. Hoya.
Br liegt an der Weser, hat 1 Schl.. 180
H. und 1,180 Binw. und treibt Gernspinnerei, Leineweberei u. Tabakabau.
Stotzenberg, Preuß. St. im Westpreuß. Rbz. Danzig, auf einem ziemlich hohen Berge. Sie enthält mit Hoppenbruch, Weinberg, Altschettland,
Schidlitz und S. Albrecht 1 luther. K.,
1 Pranziskanerkl., 676 H. und 7,860 B.,
kathol. Gymnasium. Tuchweberei mit
116 Stühl., Baumwollenzeuchweberei m. kathol. Gymnasium. Tuchweberei mit 10 Stühle, Baumwollenzeuchweberei m. 10 Stühlen, 180hl- und Lederfabr. mit 18 Arb. (für 34,000 Rthlr.), Handschuhma-cherei. Uhrmacherei und Knopfarbeiten, überhaupt mancherlei Gewerbe.

wie denw die Nähe von Danzig, wovon sie vormals eine Vorst, ausmachte, viele Nahrung und Geldumtrieb befördert.

Stelzenburg, Szelindek, Uester. gro-feer Ort in dem Siebenb. Sachsenstühle Hermanstadt in einem tiefen Thale, mit i Bergichl u. Weinbau. Stone, Britt. Mil. am Trent, in der

Stone , Britt. N. Engl. Sh. Stafford.

Stonehauen, Britt. St. an der M. des Caron in der Skot. Sh. Mearns, mit 850 Einwohnern. Haven; Fischerei; Thran-siederei; Strumpfstrickerei und Leineweberei.

Stonehenge, Britt. Ruine der Vor-zeit, in der Engl. Sh. Wilt, etwa 18/4 M. von Salisbury; unregelmälsig aufge-stellte Felsenblöcke auf einer freien weiten Ebene, deren Bestimmung un-

gewils ist.

Stony Indier, s. Assinniboiner.

Stony - Stratford, Britt. Mfl. in der
Engl. Sh. Buckingham an der Onse, mit

3K. u. Spitzenunf.
Stoofs, Stosz, Br. 486 42' L. 380 29'
33") Cester. Bergfi, in der Ung. Gesp.
Zips, mit 1 kath., 1 luth. K. und Bergbau auf Kupfer u. Eisen, von letzterem
jährl. 5,000 Znir.
Stopnica, Russ. St. in der Poln.
Woliw Kreken mit v. beih K. v. Kl n.

Stopnica, Russ. St. in der Poln. Woiw. Krakau, mit 1 kath. K., 1 Kl. u.

Storchnest, Osleczna, Preuß. St. in dem Posen. Rbz. Posen an einem See, mit I luth., I kath. K., I Kl., 150 H. und 1,000 Einw. Leineweberei mit 36 mit r luth., r k und 1,060 Einw. Stühlen.

Storkow, Preuse St. am Dolgensee und am Storkowschen Flösekanale, in dem Braudenb. Rgbz. Potsdam, mit IK., 208 H. und 1,037 E., wor. 149 Handwerker. Tuchweberei mit 18 Stühlen. Leineweberei mit 41 Stühlen, 1 Weissund 3 Rothgärbereien, 2 Seifensiederein.

Stormarn, Dän. veraltete Benen-mung des südlichen Theils von Hol-stein, zw. den Fl. Elbe, Stör, Trave u.

Stormount, Britt. County in dem Canada Gouv. York. Stornaway, Britt. St. auf der Hebride Lewis in de Rinwohnern. in der Skot. Sh. Rofs, mit 800 norn. Guter Haven und Fischerei.

Storndorf, Hess. Mfl. in dem Ober-hess. Amte Schotten, mit 897 Einwohmern

Storo, Oester. Mfl. an der Sarca, in dem Tyrol. Kr. Trient, mit Wein- und Seidenbau.

Seidenban.

Stofe, (Br. 47° 20' 44" L. 27° 0' 25")

Helv. Kapelle in der Kirchhöry Wolfshalden der Aufserrhoden des Kant. Appenzell auf einer Bergblöße, wo 1405 die berühmte Schlacht zw. den Oesterreichern und Appenzell geliefert ist.

Stofel, Han. D. von 120 H. und 409.

E. u. Sitz eines A. von 252 H. u. 1,232 E., in der Prov. Resmen.

in der Prov. Bremen.

Stour, vier Britt. Fl. in England:
1) in Essexshire, welcher bei Harwich
dem Meere zufällt; 2) in Nottingham,
welcher in die Trente geht; 3) in Kent,
welcher bei Thanet sich in das Meer
ergieft und A) in Dorset, welcher bei

weicher bei Inanet sich in uas meer ergiefst und 4) in Dorset, welcher bei Poole dem Meere zueilt. Stourbridge, Britt. Mfl. am Stour in der Engl. Sh. Worcester, mit Eisen- u. Glashütten u. 1 Schmelztiegelfabr., Kä-

Stourbridge, Britt. D. in der Engl. Sh. Cambridge, dicht bei Cambridge, wo

der berühmte Markt the Steurbridge Fair gehalten wird.

Fair gehalten wird.

Stourminster, Britt. Mfl. am Steur in der Engl. Sh. Lancaster.

Stourport; Britt. Mfl. am Stafferdkanale in der Bngl. Sh. Worcester, mit lebhaftem Gswerbe.

Stow. Britt. Dorf in der Engl. Sh. Buckingham, mit dem prächtigen Landhause u. Park des Lord Temple.

Stow S. Edwards, Britt. Mfl. in der Engl. Sh. Gloucester. mit 1 Freischule

onow o. nawaras, Britt. Mfl. in der Engl. Sh. Gloucester, mit i Freischule n. I Hosp., Handel mit Hopfen, Schas-fen u. Kase.

Stowmarket, Britt. Mfl. am Orwel In der Engl. Sh. Suffolk, mit 1,800 Ein-wohnern, Mf. in Segeltuch u. Tauwerk; Kirschenbau.

Stra, Oesterr. Mfl. in der Venet. Digs. Padua mit der villa Pisani. Strabane, Eritt. St. an der Mourne in der Irisch. Prov. Tyrone, mit einem Schl.

Stradella, Sard. St. auf einem Berge am Aversa in der Milan. Prv. Voghera, mit 5,845 B., die Tuch- u. Seidenmnt. unterhalten. Strafford, Nordamerik. County im St. Neuhampshire, mit 31 Ortsch. und

41,696 E.
Strakonitz, Strakonicze, Oester. St.
im Böhm. Kr. Prachin am Rinfl. der
Wollnka in die Watawa, mit Schl., 1 Stifts - und mehreren andern K., 37 H. u. 1,065 E. Tach · u. Wollenstrumpfweberei

Straien, Strahlen, Preufs. St. an der Niers in dem Kleve-Berg. Rgbs. Kleve, mit 2 kath. K., 133 H. und 996 E., wor. einige Leineweber, Strumpfweber und Hutmacher.

Straisund, Preuls. Reg. Bez. in der Prov. Pommern, welcher das vormelige Schwed. Vorpommern mit der Insel Ru-gen umfalst und auf 60 QM., 1897 11,305, 1800 aber 114,680 B. in 14 St., 2 Mfl. und Straisund,

237 D. zählte.

237 D. zählte.

Stralsund, (Br. 5406' L. 310 144) Preuß.

Hptst. des gleichn. Pommernschen Rbz.
au der Meerenge Gellen, welche Rügen
vom festen Lande scheidet. Ihre Festungswerke sind in neueren Zeiten
gröfstentheils vernichtet. Sie zählt 4
luth., 1 kath. K., 1 Waisen- und 1 Militärerziehungsh., 7,475 H. und 1300
11,164 E. Sitz der Regierungsbehörden;
Gymnasium; 2 öffentl. Bibliotheken;
Zucht- und Irrenh. Wollenzeuch-, Leinewandmnf., Seifensiedereien, Tabakr., Zucht- und irrenh. Wollenzeuch. Lei-pewandmnf., Seifensiedereien, Tabakr., Stärke , Spiegel - und Möbelnfabr., Spielkartenfabr., Branntweinbrenze-reien, Oelschlägereien, Schiffsbau; Ha-ven; Schiffsrhederei; Seehandel. Durch eine Wasserkunst erhält die St. ihr Koch- u. Trinkwasser.

Stramberg, Oester. St. im Mähr. Er. Prerau, mit 265 H. und 1,524 E. Tuch-mnf. In der Nahe der Berg Kotmucz mit einer sehenswürdigen Höhle.

Sard. Mfl. am Chiusella Strambino, der Piemont. Prov. Ivrea, mit 3,400 Einw.

Sinw.

Strandschea, Osman. Bergkette, die sich im S. von dem Hämus löset und längs dem Schwarzen Meere bis zum Thrakischen Bosfor läuft. Bin Nebenast ist das Gebirge Tekir, welcher sick im S. W. theils bis zur Spitze des Thrakischen Chersones neigt, theils den Busen von Bnos umschließt.

Strangford, Britt. St. am Auefl. des Leugh Strangford in der Irischen Coun-

y Down, mit vinem Haven und etwas

Straning, Oester. D. im V. U. M. B. andes unter der Eus, mit 1,584 E.

lashütte.

Stranrower, (Br. 250 L. 200 28') Britt.

Eff. in der Sket. Sh. Wigtoun an der
sacht Loch Ryan, mit 1,600 E., die Gärsereien, Leineweberei, Küstenhandel,
läringstischerei und Austernfang unarhalten. Natürl. guter Haven.

Stransdorf, Uester. Mfl. an der Bula im, V. U. M. B. des Landes unter der
lne, mit 1 Schl. u. 168 E.

Strasaldo, Oester. Mfl. in der Venet.
llgz. Udine, Stammh. des gleichn. gräfi,
feschlechts.

les chiechts.

Strasberg, Hohenzoll, Sigmar, Herschaft, welche mit Ostrach 13/4 M. mit 1570 Einw. enthält und dem Fürsten en Thurn u. Taxis als Standesherrsch.

ehört.

on Thurn u. Taxis als Standesherrich ebört.

Strusburg, (Br. 480 34' 56" L. 250 24' 56") Franz. Hauptst. des Dep Niederhein und eines Bez. von 26,28 Q M. und 71,200 Einw. Sie liegt an der III, welche in der St. die Breusch aufnimmt, & M. vom Rheine, gehört zu den erten Festungen Frankreichs, hat I sehr tarke Citadelle, 3 Forts, 7 Thore, gefumige breite Strafeen, mehrere öffentiche Plätze, wor. der Pare d'Armes der unsehnlichste, 1 kathedr., das Münster mit 445 F. hohem Thurme, 6 kath., 'luth. und 1 ref. K., wor. die Nikolaik. mit dem Mausoleum des Comte de Saxe, Hosp., I Waisenh., I Findelh., I prächtigen kön. Palast, I Präfekturgebäude, 1 schönes Rathh., 2 Theater, 1 Arsenal mit dem Giefsh., mehrere Magazine u. Kasernen. 4,300 sum Theil neugebeuete massive H. und 1806 49,902 R., wormter 'A Protesanten. Sitz des Stabs den 5ten Militärdivision, der 20sten Forstkonsertitien eines Bischofe. eines Inth Ge-Massive H. unu 1000 1997.

% Protestanten. Sitz des Stabs der 5ten Militärdivision, der 20sten Forstkonserration, eines Bischofs, eines luth. Generalconsistoriums, i Handelskammer mid Handelsgerichts-Akademie mit 4 fakultäten; luth. theol. Akademie oder ieminarium; kön. Kollegium; luther. Jymnasium; Artillerieschule; Reitwammenschule; 2 anatom. ieminarium; kön. kollegum; luiner. Jymnasium; Artillerieschule; Reischule; Hebammenschule; 2 anatom. Pheater; 2 öffent!. Biblietheken; Gebäldegalerie; Telegraph; Münse; Böre. I Tuchmnf. mit 600 Arb., 5 Kattunmf. mit 7 wifsspinnerei, I Nankinmnf. 18,000 Stück), 1 Segeltuchmnf. mit 200 Webern und 6,000 Spinnern, mehrese leilereien mit 200 Arb., Leineweberei, Järbereien, 2 Saffangärbereien, 7 Sämischlederfabr., Handschuhmacherei, Perzamentfabr., I Pabr. von Maro-Pergamentfabr., I Fabr. von Maro-ninpapier, Branereien und Brennerergamentiatr., 1 Fabr. von Marchielningapier, Brauereien und Brenne-eien, Färbereien, Puder- und Stärke-abr., Oelmühlen, 2 Zuckerraffinerieu, istlierarbeiten mit 1,200 Arb., welche ährlich 1,200 Kutschen verfertigen, 1 Strohhutfabr., 22 Tabaksfabr., 4 Spieltartonfabr., 2 Zunderfabr. (7 bis 800 Lutr.), Goldschmiedearbeiten bes. Silverresereien v Wahr von Straftsteinen. tartenfahr., 2 Zunussand.
Zutr.), Goldschmiedearbeiten bes. Silvergetriebe, I Pahr. von Strelfsteinen, große Stückgießerei, worin Moritz merst die Bohrmaschine erfand, 27 Geschrschmieden, 36 kleine Gießereien, vor. 7 Glocken verfertigen, 6 Eisentammerschmieden, o Kesselschmieden, mehrere Messerschmieden, I Kupfertammer, 6 Fahr. von Wagenwinden, 15 kahlfahr., 3 Metall - Knopffahrik., I fahr. von bleiernen Tabaksdeckeln, metall Echriftgießerei, 42 Uhrmacher, dar. von bleiernen Tabaksdeckeln, ortrefl. Schriftgiefserei, 42 Uhrmacher, ferfertigung chirurg. und mathem. Intrumente, 2 Porzelanfabr., 1 Pfeifenabr., 1 Fabr. von Stubenbfen, beträchtl.

Handel. Niederlage der Macedonischen Bahmwolle. Hier erfand Guttenberg zwischen 1436 und 1440 die Buchdruckerkanst.

zwischen 1436 und 1440 die Buchdruckerkunst.

Strasburg, Oester. St. an der Gurk in dem Illy. Kr. Klagenfurt, mit 18chl., 1 Pfk., 1 Hosp. und 160 H., dem Rischofe von Gurk gehörig.

Strasburg, Preufs. Stadt an einem gleichn. Bache in dem Brandenb. Rgbz. Potsdam; ummanert. mit 3 Thoren., 1 luth., 1 ref. K., 451 H. und 2,704 Einw., wor. 254 Handwerker. Tuchweberei mit 2 Stühlen; Gärbereien; Branntweinbrennereien; Brauerei; Tabaksbun.

Strasburg, (Br. 530 15' 10" L. 370 6' 45'') Preufs. St. an der Drewenz in dem Westpreufs. Rgbs. Marienwerder; ummauert, mit 3 Vorst., 3 kath. K., 1 Fransiskanerkl., 2 kath. Hosp., 1 luth. K., 1 luth. Hosp., 250 H. u. 1,768 E., die sich von Brauerei, Branntweinbrennerei, Handwerken und Ackerbau nähren. Tuchweberei mit 16 Stühlen (250 Stück), 1 Hutmacher mit 3 Arbeitern (950 St.). Strasburg, s. Nagy-Enged.

Straschstz, Strassecy, Oester. Stadt im Böhm. Kr. Rakonits, mit 1 K. und 1 först!

Straschetz, Strassecy, Oester. Stadt im Böhm. Kr. Rakonits, mit i K. und i fürstl. Fürstenbergschen Thiergarten, der 4 M. im Umfange hat. Sie gehört zur fürstl. Fürstenbergschen Herrschaft

Kruschowitz,

Střafs, Oester Mfl. im V. U. M. B.
des Landes unter der Ens; mit 160 Häusern.

Strafs, Oester Mfl. an der Mur, im Steyrer Kreise Grätz, mit 80 Häusern.

Strafswalchen, Oester. Mfl. im Kr. Salzburg des Landes ob der Ens am Mühlbache, mit 118 Häus. und 840 Einwohnern

in. der Engl. Stratford, Britt, Mfl. Sh. Warwick, mit 2 Strafsen und 2,000 Einwehnern. Geburtsort des großen Dramatikers Will. Shakespeare, stark 1616.

Stratford, Britt. Mfl. am Slaney in der Skot. Shire Wicklow, mit einer an-sehnl. Kattanmf., welche 4 bis 500 Arb.

Strathbogr, Britt. Stadt in der Skot. Shire Aberdeen, mit einer Villa de-Herzogs von Gordon, und Leinwand-handel. Oester. Mfl. in dem Galiz. Stratyn,

Kr. Brzezany.

Straubenzill, Helv. D. unweit der Sitter in dem Kauton S. Gallen, mit Leinen- und Baumwollenweberei. Da-

Leinen- und Baumwonsen.

Straubing, (Br. 480 52' 39" L. 200 14'
33") Baier, St. und Sitz eines Landger.
von 9 QM, und 20,326 E. in dem Unterdonaukr. Sie liegt auf einer Anhähe,
ist ummauert, hat 4 Hauptthore, eine ist ummauert, hat 4 Hauptthore, eine Brücke an der Donau, von welcher die Brücke an der Donau, von werden den anglückliche Agnes Bernauerin in den Strom gestürzt wurde, 1 Schl., 7 K., 4 Hosp. und Armeah., 1 Waisenh, 1 Ur-salinernonnenkl. mit weibl. Unterrichts-anstalt, 700 H. und 6,189 E. Sitz des Apanstalt, 700 H. und 6,189 E. Sitz des Ap-pellationsgerichts und einer Oberschul-commission: Gymnasium. Grofse Vieh-und Kornmärkte; Donauhandel, aber keine Mf.

Straupitz, Prauls. Standesberrschaft in dem Brandenb. Rbs. Standenerrschaft in dem Brandenb. Rbs. Frankfort — s. QM. grofs, mit 2,150 Wendischen Einw., der Familie von Houwald gehörig. Ihr Hptort ist das gleichn. Pfd. mit 1 Schl. n. 740 Einwohnern, die mit Baststricken und Holzwaaren handeln.

Straufsbarg, Preuss. Stadt in dem Brandenburg. Rbz. Potsdam am Straussgrandenburg. Ros. Potsdam am Strausgee; ummauert, mit 3 Thoren, 1 K.,
1 Landarmen - und Invalidenh., worin
goo Arme und 200 Invaliden verpflegt
werden, 287 Häusern und 2,684 Einwohnern. Wollenzsuchweberei mit
182 Stühlen, Gärbereien, Handschuhmacherei.

Strazek, Strafsko, Oester Mil im Mähr Kr. Iglan, mit 51 H. und 412 Ein-

wohnern.

Straznitz, Oester. Stadt im Mähr. Kreise Hradisch, mit 1 Schl., 1 Land-dechantei, 1 Kl., 578 H. und 4,109 Einw., worunter 270 Juden. Piaristengymna

Strehla, Sächs. St. in dem Meißen. Amte Oschatz an der Blbe, mit 1 alten Schl., 202 H. und 1,200 Einw., worunter-viele Töpfer, Leineweber, Gärber und Hutmacher. Kornhandel auf der Elbe.

Strehlen, Preufs. St. in dem Schles. Rgbz Breslau an der Ohla, ummauert, mit 3 Thoren, 2 luther. K., 1 Barfüfsermit 3 Thoren, 2 luther. K., 1 Barfülser-kloster, 1 Hosp. mit Spinnschule, 420 H. und 2,917 Einw., worunter 308 Ge-werbe treibende. 1 Lederfabr., Tuch-weberei mit 39 Meistern (8 bis 900 St.), Strumpfstrickerei mit 12 Meistern (7 bis 8,000 Paar), 8 Korduan-, 7 Weils-und 4 Rothgürbereien; eine Wachs-bleiche. bleiche

Strehlitz, e. Grofestrehlitz. Strelitz, e. Alt ... Neustrelitz. Streitberg, Baier. Mfl. am Wiesent in dem Obermainlandger. Ebermann-stadt, mit einem Bergschlosse, von dem nur noch das Hauptgebände steht, 180 H. und 900 Einwohnern. Starker Obst bau, besonders Wälsche Nüsse, wo-von ganze Ladungen verschickt werden.

Streina, Russ. kaiserl. Lustschlofs auf einer Anhöhe des Gouvernements S. Petersburg, wo die Streina in den Bothnischen Busen fällt.

Strengberg, Stremberg, Oester Mil. im V. O. W. W. des Landes unter der Ens, am Fusse des gleichnamigen

Bergs.
Strengnäs, (Br. 590 18') Schwed. alte
St. in Nyköpingslän auf einer Landspitze am Mälar, mit i Domk und
1,076 Einw., die sich von ihren Gewerben nähren. Bischof; Gymnasium mit
e Professoren und einer Bibliothek;

Stretinsk, (Br. 520 18' L. 1340) Russ. Stadt an der Schilka in dem Irkuzk. Kreise Nertschinsk, mit 160 H. und 500

Binw.

Stride, (Br. 46° 29' 14" L. 33° 54' 4") Oester. Mfl. in der Ungar. Gesp. Salad, mit einer Walffahrtsk. des heiligen Hieronymus, der hier geboren seyn

Striegau, (Br. 50° 55' L. 34° 6') Preufs. Kreisstadt in dem Schles. Rgbz. Reichenbach; ummauert, am Striegauer chenbach; ummauert, am Striegauer chenbach; ummauert, am Striegauer Wasser zwischen 3 Bergen, mit 5 Thoren, 1 Vorst., 6 kathol, 1 luther. K., 1 Hosp., 365 H. und 2,661 Binw., worunter 243 Handwerker. Leineweberei mit 20 Meistern, 15 Branntweinbrennereien, Tuchweberei mit 10 Meistern, Strumpfstrickerei mit 4 Meistern, eine Wachsbleiche. Schlacht am 4 Junius

1745. Strivali, Strofadi, zwei Jonische Bilande an der Seite von Zante, wo-von die größere ein griech. Elester

enthalt, das kleinere aber bloß Weide dient.

Strizilek . Oester, Mfl. im Mähr. Hradisch, mit 1 Schl., 127 H. und

Strobnitz, Strobnicze, Oester. Il Böhm. Kreise Budweis, mit Häusern

Siröbeck, Ströbke, Preuss. D. ia & Sächs. Rgba. Magdeburg, 1 Meile w Halberstedt, mit 110 H. und 591 Ein bekannt durch die Fertigkeit seiner im Schachspiele.

im Schachspiele.

Strömöt, Dän. Färoerinsel, ögröfste der ganzen Gruppe — 6½ Megrofs, mit 1450 Einw. Sie enthälte höchsten Berg der Inseln, Skalingsel und die Hauptst. Thorshavn.

Strömsdal, Russ. Hüttenort ind Prov. Finland, mit der einzigen Sigeneisenfabr. in Sawolax, die jährligen Schüffinf produzirt.

geneiseniaur. in Sawolax, die jähri 100 Schiffpf. produzirt. Strömsholm, Schwed. königl. Sc auf einer vom Kolbäk umgebenei sel in Westeråslän. Gestüte; Strö holmsflußswerk zum leichteren In porte der Eisenfabrikate.

Strömstad, Schwed. Stapelst. in

theborgelän am Swinespund, in ei bergigen Gegend und an einem ause lichen Strome, mit 25 H. u. 1,05 Guter Haven; geigene Schiffe von Last. Ergiebiger Hummer- und sternfang.

Stroma, Britt, Eiland an der Kiff. Skot, Shire Caithness unweit m unet Head, von Fischern bewoht der Skot. Dunnet Head, von Fischern bewohn An der Nordseite desselben sieht mit den fürchterlichen Strudel Swalchied

Stroma.

Stromberg, Preuls. St. am Gullenbed im Niederrhein. Rbz. Koblenz, mit; Schl. 1 kath., 1 ref. K., 90 H. u. 664 Rizwelnern

Stromboli, Siz. Eiland, zu der Grader Lipari gehörig. Bigentlich es pe der Lipari gehörig. Eigentlich ei blofser Vulkan, der noch immer leben dig ist und unanterbrochen Feuer unt glühende Steine auswirft. Dessenung achtet leben auf dem, etwa t Meile z Umfange haltenden, Eitande und sun Umfange haltenden, Eilande und swa auf dessen Nordwestseite, wo es p gänglich ist, einige 100 Einwehner. E Baumwolle und Früchte bauen und P scherei treiben.

Stromnefe, (Br. 480 66' 18" L. 40" 40") Britt. D. auf der Orkney Insel Musland, zur Skot. Stowartry Orkneys fr hörig. Es zählt 1,400 E., hat i Haven a etwas Küstenhandel.

Strongoli, Siz. St. in der Prov. C. labria ulter. II., auf einem hohen Febren, der Sitz eines Bischofs. Sie bs 1,888 E.

Strongeinsel, Australinsel unter \$\varphi\$ 8" ö. L. und 50 12" n. Br., hoch, mit en ner beträchtlichen Bergkette in em Mitte, 1804 von dem Nordamerikase Crooker entdeckt.

Stronsey, Britt, Eiland, zu de Gruppe der Orkneys in Orkney Stewa try gehörig: es liegt im N.O. von Mai land u. hat 900 E. Strontien, Britt. Hüttenpet in de

Strontian, Britt. Hüttemor Skot. Shire Argyle, mit Ble worin auerst der Strontianit mit Bleigrobes

Stropko, Oester. Mfl. an der Osdaw in der Ung. Gesp. Semlin, mit i Schli I kath. K., von Slawen bewohnt, Stroppen, Preufs. St. in dem Sch Rbz. Breslan, mit i luth. K., i Hosp 113 Häns. u. 618 Binwoknern, wormu

Digitized by Google

Gawerbe treibende. Tuchweberei mit Keisterh.

Meisterh. Stroppiana, Sard. Mfl. in der Piemont. Provinz Vercelli, mit 1.887 B.
Stroud, Britt. St. am gleichn. Fl., in
er Engl. Shire Gioucester, mit 1.068
E. und 6.430 E., die Mnf. in feinen und
froben Tüchern und in Kasimirs unterakten. Hier endigt der Kanal aus der
hames in die Severne, der bei Leachade anfängt, aber wenig benutzt wird.
Stroudkanat, Britt Kanal in der Engl.
h. Gloucester, zw. Stroud und Leachade; er verbindet die Thames mit der
everne.
Strunkowitz, Oester. Mfl. an der Bla-

Strunkowitz, Oester. Mfl. an der Bla-nitz, in dem Böhm. Rr. Prachin, zur färstl. Schwarzenbergschen Herrschaft

Setolicz gehörig.
Strusow, Oester, Mfl. im Galiz. Kr.
Farnopol am Seroth.
Stry, Uester. Kreis in Galizien —

(arnopol am Sereth.

Stry, Uester. Kreis in Galizien —

46 QM. groß, mit 173,294 E., wor. 11,212

uden. in 2 St., 4 Vorst., 10 Mfl., 277 D.,

9,455 H. a. 41,970 Familiem.

Stry, Oester. Kreisst. in Galizien am

deichn. Fl Sie et mit Wällen u. Teithen umzogen, hat 1 Schl., 1 kath., 1

pairte K., 1 Kreisschule, 874 H. und

latza Eliuw.

3474 Einw. Strywow, Russ. St. in der Poln. Woiw. Massu; sie ist offen und zählt to H., mit den Vorst. aber 1:499 Einw., wovon 800 Juden sind. Tuch- und Lei-

leweberei.

Strymon, Osman, Fl. in dem Rumel. Sandach. Galipoli; Q. am Herge Scomius; M. nach einem Laufe von 12 M., in die Bai von Kontessa, die nach ihm Sinus Strymonicus hiefs. Er durchläuft ein weiteren Theil ruchtbares Thal.

Stryszow, Oester. Mfl. am Wysloka, m Galiz. Kr. Jaslo. Strzeliskenowa, Oester. Mfl. im Galiz.

Kr. Brzezani.
Strzeino, Preufs. St. im Posen. Rgbz.
Stomborg, zw. dem Goplosee und der
Nette, in einer ebeuen und fruchtbaren
Segend, mit i Vorst., 1 K., 136 H. und

segend, mit i Vorst., i K., i30 H. bnd.,e03 Einw.

Stubbckiöbing, (Br. 54° 53' L. 29° 41' 40")

Dan. St. auf der Insel nad im Stifte
Lacland, A. Marieboe, mit 4 Thoren, 5

Strafsen, i K., i Dän. Schule, 108 H. und
167 B. Kleiner Haven, Schilffahrt nach
Kiöbenhavn, Norwegen und Lübeck;
Tabakapfeifenfabr.

Stubnya, Stubna, zwei Oester. D. Also und Felső Stubnya, in der Ungar. Gesp. Therotz, mit i Schwefelbade u. 3 Badchäusern.

Studentiz, Oester. Mfl. im Steyrer Kr. Cilly, mit 60 H. Mineralquelle. Stühlingen, Bad. Standesh. mit dem Kitel einer Lendgrefsch., dem fürstl. Hause Fürstenberg zugehörig. Sie liegt im Donaukr., bildet ein Bezirksamt des

in Donaukt, blidet ein Bezitkvamt des-leiben, doch sind einige Parzelen davon inderen B. A. zugetheilt, und zällt in 58 H. 5,198 E. Stähtingen, Rad. St. und Sitz eines 3. A. von 4,500 E., im Donaukt. an der Watach, mit i Schl., über der St., i K., Kapuzinerhosp., 185 H. und 958 Einw., vordnten 126 Handwerker mit 32 Ge-iellen.

Stuhm, Preuß. St. im Westpreuß.
Rbz. Marienwerder, auf einer von zwei
ischreichen Seen gebildeten Insel, mit
kath., 1 luth. K., 1 Synag., 1 alten
ichl., 105 H. u. 874 E.
Stulweifzenburg, Oester. Gespansch.
n dem Ung. Kr., jenzeits der Donau.

75.80 QM. grofs, mit 119,258 E., theils Slawen, theils Magyaren und Deutsahe, in 1 kön. Freist. 12 Ml., 65 D. und 192 Prädien. Gebirge: Csoka; Flufs: Sarviz. Viele See'n und Moräste; der Sarvizkanal. Hauptprodukte: Waizen, Wein, Tabak. Kongregationsort: Stulweifenburg.

Wein, Tabak. Kongregationsort: Stul-weifienburg.
Stulweifsenburg, Székes Fejerbar, (Br. 470 II' 34" L. 360 4" 30") Oester. königl. Freist. u. Kongregationsort des gleichn. Ung. Komitats, in einer morastigen Ge-gend; ummauert, mit mehrern kath., z wrisch. K. . i Kranziskaner - und i Kargriech. K., 1 Franziskaner - und 1 Kar-meliterkl., 1,300 H. und 12,241 Einw. Bi-schof; Domkapitel; kath. Gymnasiums; Komitatsh.; Salz. und Postamt; Kaser-men. Tuch - und Flanellweberei; Wein-

Stum, Oester. Schl. and Herrschaft mit 1,668 E., im Tyrol. Kr. Schwas, dem Grafen Lodron gehörig.

Stupintgi, Sard. königl. Jagdschl. in dem Fiemont. Kr. Turin, nur 11/2 M. von der Hauptst., wohin eine schnurgevon der Hauptst., woh: rade Ulmenallee führt.

Stura, Sard. Fl. in Piemont, welcher Col Argentiere entspringt und bei am Col Argentiere nach einem Laufe von 171/2 Cherasco, nach einem M. in den Tanaro geht.

Sturmhaube, Oester. Kuppe des Böhm. Riesengebirgs, 7 bis 800 Klafter hoch.

Sturminsel, z. Squalti.
Stuttensee, Bad. Jagdschl., z. M.
von Karlsruhe, in dem Pfinz- und Enz
L. A. Karlsruhe II.

L. A. Karlsruhe II.

Stuttgart, (Br. 48° 46' 30" L. 26° 50' 45")

Würt. Hauptst. des Königreichs und der
L. V. Rothenberg an der Nesenbach, in
der Tiefe eines Thals, das auf 3 Seiten
von Bergen umgeben ist. Sie ist offen,
hat aber 8 Thore, und wird in die eigentl. St., in die Rislinger und reiche
Vorstadt eingetheilt. In jener stehen
das Herren - u. Rathh. mit der Waage,
die Stiftsk., das Kanzleigebäude mit dem
Prinzenbau, das alte Schl., der Marstall
und die Münze; in der Eislinger Vorst.
die Leonhard-k. und das Weisenh.; in
der reichen Vorst. 1 kön. Palast, die
Hauptwache, das Cynnasium, 1 Karerdie Leonhard.k. und uns der reichen Vorst. 1 kön. Palest, die Hauptwache, das Gymnasium, 1 Kaserne, die Haupt- und Hospitalk., der Baubof und mehrere kön. Gebäude. Um das neue Schloß sind erbauet die sogenanne Blaine das kleine Theater, die das neue Schlofs sind erbauet die soge-nannte Plaine, das kleine Theater, die akadem. Gebäude mit dem großen Gar-ten, das große Opernh., das Reith., das, Jägerh., der botan. Garten und der Für-stenbau. Stuttgart ist keine schöne, keine regelmäßige Stadt, aber einige Theile seichnen sich aus, und das Gan-ze macht einen vortheilhaften Ein-druck; sie enthält im Ganzen nur 1,800 H und 124 E. wor 42 Reth. 12 Ref. H. und 21,124 E., wor. 417 Rath, 12 Ref. und 26 Juden. Sie ist die Residenz des Monarchen und der Sitz der höchsten Reichsbehörden. Unter ihre Merkwür-Reichebehörden. Unter ihre Merkwürdigkeiten gehören: die große königl. Bibliothek mit einer reichen Bibelsammelung, das kön. Museum im akademi. Gebäude; die Bibliothek im Observatorium und die Sammlung mathemat. Instrumente im Gymnasium. Sie hat a Gymnasium illustre, 1 Maler- u. Bildhauerakademie und 1 Forstlehrinstint. Die Gassenerfeuchtung, das Pflaster, überhaupt die Polizeieinrichtungen sind musterhaft. Große Mnf. und Fabr. hat die Hauptstadt eben so wenig, als gaza Würtemberg; Leder, Hüte, Tabak, seidene und haumwollene Zeuche werden dene und baumwollene Zeuche werden

in kleinen Anstalten fabrigire; auch findet man geschickte Gold - und Silberarheiter, und andere Rünstler und Handwerker. Der Handel ist unbedeutend. Vor den Thoren, der Stadt sind der kön. Gemüßiegatten (hier Wurzgarten), nahe dabei der Feuersee, anf einer anderen Seite des Lassreht. u. zwischen ten), nahe dabei der Feuersee, auf einer anderen Seite das Lauareth, u. zwischen Stuttgart und Berg das Hirschbad zu bemerken. Geburtsort des Geschichtschreibers Ludw, Thim. Spittler + 1807 u. des Philos. Fr. K. von Moser + 1708.

Styrum, Preuß. Mfl. und Schl. an der Ruhr, in dem Kleve-Berg. Rbz. Kleve; Stammhaus der Grafen von Liments Styrum.

ve; Stammhaus der Grafen von Lim-purg Styrum.

Suaken, (L. 1904'8" Br. 550 23' 45")
Afrik. St. auf einer Insel an der Küste des Rothen Meers, unter einem Arab. Schech, der dem Namen nach die Ober-hoheit der Pforte anerkennt, auch zu Zeiten Osman. Besatzung aufnimmt, Sie hat einen schlechten Haven u. liegt fast in Trümmern; der sonst bedeuten-de Handel hat sich meistens weggezo-gen.

Suan, (Br. 250 15' L. 1040 4') Britt. St. in der Kalkutta Prov. Bahar, Distrikt Rotas

Rotas.

Suanen, Kaukasusvolk, welches einen
Zweig der Georgier ausmacht, und in
dem Russ. Gonv. Grusien 5,000 Familien
stark das hohe Gebirgeland Suaneti, zw.
den Plüssen Laschgar und Engur, bewohnt. Bs zeichnet sich durch seine
Unreinlichkeit und Raubsucht, aber
auch dusch Muth und Geistesanlagen
aus; sie sind gelehrig, haben eine
leichte Fassungskraft, verfertigen Tuch
und alle Arten von Waffen, bearbeiten
fiberhaupt die Metalle, die ihre Gebirge
hervorbringen, und legen sich mit Vorhervorbringen, und legen sich mit Vor-theil auf den Handel. In ihrem Lande stehen sie unter Häuptlingen, die sie stehen sie unter Häuptlingen, die sie selbst sich wählen; ihre Religion ist

die griechtsche.
Subanosr, Asiat. Volk, welches auf
der Insel Magindanao'zu Hause, u. zu
der nämlichen Menschenrasse gehört, die auf Borneo unter dem Namen Biad schuhe, Bidahaner und Darat, und auf den Molukken, unter dem der Harafo-ren bekannt sind.

Subbulgar, (Br. 260 22' L. 030 4') Hind. Stadt in der Prov. Agra, den Mahratten

gehörig.
Subbulgur, (Br. 29º 48' L. 95º 49') Britt.
St. am Ganges, in der Kalkutta Prov.

Subbulgur, (Dr. 25 40 St. am Ganges, in der Kalkutia Prov. Delhi, gut befestigt.
Subiaco, Päpstl. Mil. auf einem Hügel nahe bei dem Teverone, welcher der Hptort eines eigenen Distr., in der Cam-

Subunriks, Hindost Fl, welcher in der Prov. Behar entspringt, und sich mach einem Laufe von 50 M. in den Bu-sen von Bengalen ergiefst. Subsow, (Br. 560 20' L. 520 50') Russ. Kreisst des Gouv. Twer an der Wolga, mit 132 H. u. 1,110 B. Succadana, Sukadana, Asiat. St. and

Succedana, Sukadana, Asiat. St. auf det Westküste der Insel Borneo, unter einem eigenen Könige; ein Hauptmarkt für Opium, mit einem guten Haven. Die Niederländer besitzen hier i Komtoir und einen großen Einfluß auf den ein]ändischen Regenten. Suchoczyn. Russ. Mfl. an der Wkra, in der Poln. Woiw. Plock, mit 256 Ein-

wohnern.

Suchons, Russ. Quellenfl. der Dwi-welcher aus dem See Koinsky, im

Gouv. Woledda hervorströmt und be-reits schiffbar sich mit dem Jag verei-nigt, worauf beide den Namen der Dwina annehmen.

Suchteln, Prens. St. im Gouv. Bia-lystock, mit 218 H. u. 959 B. Suchteln, Prens. St. in dem Kleve-Berg. Rbs. Düsseldorf, mit 3,570 B. Sam-metbandweberei.

Suck. Asiat. Fl. im Reiche Thibet, der bei seinem Bintritte in das Reich Hirma den Namen Lukiang empfängt. Suckul, (Br. 320 41' L. 950 21') Hind. St. am Beyah, in der Prev. Lahore, am den Reitzengem der Seits gehauf.

den Besitzungen der Seike gehörig.

Suczawa, Oester. St. am gleichnam, Fl. und auf einem Hügel, in dem Galiz. Kr. Czernowitz; befestigt, mit 1,000 H. und 4,000 E., wor. 965 Armenier, die bedentende Saffian und andere Gärbereien unterhalten. Vormals die Hptst. der Moldau. Normalschule. Handel mach der Meddau und Siebenbürgen.

Suda, Osm. St. auf der Insel Kirid an einem Meerbusen; sie hat einen gu-ten Haven und wird durch ein Kastell Osm. St, auf der Insel Kirid

vertheidigt.

Sudan, bei den Eingebornen Afna er Haussa, bei den Lateinera Nigri-Susan, Der ten mangevannt gereichten, große Afrikan. Landschaft, welche im weitern Sinne alles Land zw. der Berberei, Aegypten, Nubien, Sennaar, Amhara, den Ländern der Schaggas, Guiden der Schaggas, Mitalien der Sch hin die ganze Sahara und Senegambien umfalst. Im engern Sinne aber versteht hin die gauze om den sinne aber verstem man unter Sudan blois das Land an beiden Seiten des Joliba, im Q. an Nubien und Amahara, im S. an das Gebirge Eyreh, wodurch es von den Schagges, und das Gebirge Kong, wodurch es von Gninea getrennt wird, im W. an Senegambien und im N. an die Sahara gränzend, und atwa 21.000 QM. enthaltend. Ein one and twa 84,000 QM. enthaltend. Bin ungeheures Thal, von hohen Gebirgen begleitet, aber holfs von 2 Strömen, dem Joliba und dem Bahr el Abiad, sonst Jonina und dem Bahr ei Abiad, sonst nur von einigen Steppenfl. bewässert. Das Klima ist völlig tropisch, mit z Jahrszeiten, doch wird die übermälsige Hitze durch die sete Gleichheit der Tage und Nächte, durch perfedische Regen und die Winde sehr gemäßigt; der Beden ist wenigstens an den Strö-men, die regelmäßig anatreten anserte der Beden ist wenigstens an den Strä-men, die regelmäßig austreten, ausneb-mend fruchtbar; im Innern giebt et Wüsteneien, die einen großen Theil des Landes einnehmen, und bioß wil-den Thieren, als Löwen, Gireffen, Hyl-nen, Schakalls, Gazellen aller Art, Af-fen und giftigen Schlangen zum Auf-artheite diene. Wie des Land kulte nen, Schakalis, Gazellen aller Art, Ar-fen und giftigen Schlangen zum Auf-enthalte dienen. Wo das Land kult-virt ist, erzeugt es Durra, Reifs, Gur-ken, Melonen, Hirse, Kaffee, Indige, Baumwolle, Mastix und Sädfrüchts, man findet große Waldungen von Fel-men, Karuben u. Gummibäumen, aust der Bacheh ist hier zu Hause. Von Hauder Baobab ist hier zu Hause. Von Hauthieren werden Pferde, Rindvieh, Schaefe, Ziegen, Esel und Schweine gehalten; der Elephant ist nicht geafhmt. In den Strömen leben Nilpferde, Krekodille, aber sie sind zum Theil auch reich an Fischen und Krebsen. Ven Metallen hat man blofs Gold; Salz niz in den Salzseen von Tombuktu, u. auch da nur sparsam, so daßes fast mit Gelde aufgewogen wird. Die Einwohart sind theils Neger, theile Mauren, dech letztere in weit geringerer Zahl; sie leben theile, und der Mehrheit nach, is fasten Wohnsitzen und in geordnets der Baobab ist hier zu Hause. Von Hausitaaten, theils unsbhängig unter klei-nen Häuptlingen und als Nomaden; sie bekennen eich entweder zum Islam oder eten Fetische an. Allein bestimmt sind rie in großer Anzahl vorhanden, ob-gleich hierübrr alle Bestimmungen fehen. In diels Land, das schon seit Jahrunderten die Aufmerksamkeit von Enconderten die Aufmerksamkeit von Euopa auf sich gezogen, ist kein neuerer,
wenigstens kein unterrichteter Reisenter gedrungen, und bisher sind alle
Versuche, das reiche Tombuktu zu ereichen, und den Lauf des räthselmaften Joliba zu bestimmen, fruchtlos
geblieben. Was wir von Sudan wissen,
beruhet auf des Afrikaners Leo Nacheichten, auf Mungo Parks Besichtigung
les Verderlandes und aus Sagen, die
man yon Sklaven und Mohamedanischen
Caufleuten eingesammelt hat. Die vorsehmsten Reiche, die Sudan hat, sind:
Burnu, Tombuktu, Kong, Degombah,
Meli, Batu, Kassaba, Gotto, Maniana t. A

Sudbury, Britt. St. in der Engl. Sh. uffolk am Stour, mit 612 H. und 3,300 E. Mf. von Leichentüchern, Trauerflor and Flaggentüchern. 2 Deputirte zum

arl. Sudenburg, Preufs. St. in dem Sächs. Sudenburg, dicht bei Magdeburg, docht bei Magdeburg, vovon sie eine Vorst. zu seyn scheint, ther für sich eine besondere Stadt ausmacht. Sie ist während der Westphäl. Legierung zum Theil zu Grunde geichtett, und erhohlt sich seitdem langam. 1810 hatte sie 208 H. und 1,749 E., and nahm an der Fabrikation von Magkeburg Theil.

the haum an ur rauffanton von Mag-keburg Theil.
Suderöt, Dän. Biland, bei der Insel Palster, zu Lanlands Stift gehörig. Es macht ein Kirchep, aus.

Palster, zu Laalands Stift gehörig. Es macht ein Kirchep. aus.

Suddten, Suddtech, Ooster. Preuße. 
mechni. Gebirge, welches sich vom 
Fichtelberge nach Mähren hinabzieht, 
mechni. Gebirge, welches sich vom 
Fichtelberge nach Mähren hinabzieht, 
med an der Sächsischen Seite das Erstebirge, an der Schlesischen das Riesenpebirge heißt. Das Hochgebirge besteht 
me verschiedenen Urgebirgsmassen, ust atreckenweise reich an mancherlei 
drzen; das Mittelgebirgs zeigt sich als 
Fhonschiefer, Kelk und Mandelstein, 
fie und da mit Steinkohlenflötzen; die 
Vorgebirge sind theils Flötztrapp und 
flötzsandstein, theils Wacke und Baalt, mit einzelnen hochaufgesetzten 
kuppen, und erstrecken sich tief in 
Böhmen, Mähren und Lausitz hinein. 
Zweige dieser Bergkette sind: das Glazergebirge, der Böhmerweld, das Isargebirge, das Lausitzergebirge, das Mähnische Gebirge, der Wohlische Kamm 
and des Bulengebirge.

Sudha, Sunda, Britt, Distrikt in der 
Frev. Nordeanara, zu der Präsident. 
Kombai gehörig und den Britten 1709 
iechen Ghauts und ist reich an Betelnessen, schwarzem Pfeffer, Kardamomen und Plantanen; auch hat die östl. 
Sudha, Sunda, (Br. 140 34' L. 920 37')

Lucker

Sudha, Sunda, (Br. 140 34' L. 920 37') Sritt. St. in der Bombai Prov. Nordca-sara, Dietr. Sudha; vorstals ein anschn-icher Ort; mit 1e,000 E.; jetzt in Rui-

Sudislawl, Russ. St. am Korna, im Kostroma Kr. Buja, mit 390 Bürgern und seträchtl. Gärbereien.

Sudegda, (Br. 55° 55° L. 58° 30') Russ. Lreisstadt des Gonvern Wiadinis am ludogd.

Sudshu, Sudecha, (Br. 510 11' L. 530 10') Rues. Kreisst. des Gouv. Kursk, mit 733 H. und 5,678 Einw. Salpetersiederei; Übstbau; Kram - und Viktualienhan-

Sueca, (Br. 39° 16' L. 16° 29') Span. Villa am Xucar, in der Prov. Valencia, mit 4,800 E.

Materika, die südliche Hälfte der zweiten Hemisphäse, welche im N. durch die Landenge Darien oder den Isthmus von Panama, mit der nördl. Hälfte zusammenhängt, im O. an den Atlantischen, im W. an den Australozean stölst und auf ihrer südlichen Spitze das Fenerland hat, von dem Magelhaëns Meerenge sie trennt. Nach Gräberg Meerenge sie trennt. das Feuerland hat, von dem Mageinache Meerenge sie trennt. Nach Gräberg enthält Südamerika, welches Brittische Geographen jetzt unter dem Namen Columbia als einen eigenen Brdtheil ansehen, 321,520 QM., die nach ihm von 10 Mill, Menschen bewohnt sind; wahrscheinlich aber eathält es gegenwärtig gegen 14Mill. B., wovon etwa der dritte Theil Buropäer und Neger seyn mögen. Bs zerfällt nach den Nationen, die es beherrschen, in nachstehende Theile: 1) Spanisch Südamerika, oder die Vitzekön. und Gen. Kap. Neugranada, Caracas, Peru, Chile und la Plata, wovon jedoch Caracas unter dem Namen Venecas, Peru, Chile und la Plata, wovon jedoch Caracas unter dem Namen Venezuéla und la Plata unter der Benennung Baenos-Ayres zu unabhängigen, doch noch nicht anerkannten Freistaaten sich erhoben haben. 2) Brazilien. 3) Französich Guiana oder Cajenne. 4) Niederländisch Guiana oder Suvinam. 5) Britztisch Guiana und 6) Patagonien mit Feaer- und Staatenlande, woru noch einige Inseln in beiden Ozeanen kommen. Die Indier, obgleich in manchen Gegenden ganz unabhängig, bilden doch nirgends einen nach Europäischen Begriffen organisirten Staat.

Südbereland, s. Zutäbereland.

Südbeveland, s. Zuidbeveland.
Südbaveland, s. Zuidbeveland.
Südcarolina, Nordamerik. Staat zw.
2940 6' bis 2990 16' ö. L. ünd 320 bis 350 p.
Br., im N. und N. O. an Nordcarolina,
im O. und S. an den Ozean, im W. as
Georgia gränzend. Areal: 1,120 QM.
Oberläche: meistens eben, im N. W.
ziehen sich einige Zweige der Apalachen in das Land. Hie und da sieht man
Moräste. überall aber noch diehte Weit. Moraste, überali aber noch dichte Wal-dungen. Boden: meistens fruchtbar, an dungen. Bouen: meissens irucniour, an der Küste sandig und steril. Gebirge: Zweige der Apalachen. Gewäser: der Savannah als Gränzfl. mit Georgia, der Santee, Sambalri, Wando, Pedee u. a.; fant garinga Rinnancen. Klima. an Santee, Sambahi, Wando, Pedee u. a.; fünf geringe Binnenseen. Klima: an der Küste heiß und ungesund, im Innern mit reinerer und gesunderer Luft, im Genzen veränderlich. Die Hitzewird durch häufige Stürme, die oft in Orkane übergehen, und durch Gewitter abgekühlt. Hier gedeihen schon die zartern Pfianzen und der März finder Alles in Blüte. Produkte: Getraide, Pasife. Raumwolle. Tabak. Indigo, Obst. zartern rhanzen und der marz naues Alles in Blüte. Produkte: Getraide, Reife, Baumwolle, Tabak, Indigo, Obst, Orangen, Holz, die gewöhnl. Hausthieze, Wild, Fische, Bienen, Seidenwürmer, Schildkröten, Eisen, Blei. Volksmenge Schildkröten, Eisen, Blei. Volksmenge 1810: 415,115, worunter 214,201 Weifse, 105,365 Sklaven und 4,554 freie Barbige oder Neger. Nahrungszweige: Ackerund Plantagenbau, letzterer auf Baumwokle, Tabak und Indigo; Viehrücht, Fischerei und Jagd; nur wenige Minf., einige Eisenwerke. Ausfuhr: Baumwol-Fischerel und Jagus, not wenge min-einige Eisenwerke. Ausfuhr: Baumwol-le, Indigo, Tabak, Reifs, Fleisch, Theer, Terpentin, Ochsen, Schweine; bloft an Baumwolle werden 100,000, an Reifs an Reifs.

142,000 Barrels eusgeführt. 1804 betrug die Ausfuhr 7,461,616 und 1810, einem In-tercoursejahre, 6,200,611 Doll. Staatsver-fassung: die ausübende Gewalt hat der auf 2 Jahre erwählte Gouverneur, die gesetzgebende Gewalt ist in den Hän-den der allgemeinen Versemmlung, die nes dem Senate und dem Hause der Reden der angemeinen von Hause der Re-aus dem Senate und dem Hause der Re-präsentanten besteht. Die Justiz wird aus dem Senate und dem Hause der Re-präsentanten besteht. Die Justiz wird von courts of law und courts of equity verwaltet. Die Religion ist sehr ge-mischt; man findet Episkopalen, Pres-byterianer, Baptisten, Independenten, Methodistez in größerer Zahl. Der Staat sendet of Repräsentanten zum Kon-grefs; die Miliz steigt an 40,000 Mann; die jährl. Eink. machen 320,000 Doll. aus. Eintheilung: in 28 Distr. Hptst.; Charleston; Sitz der Regierung: Co-lumbia.

Südermantand, Sörmland, Schwed. Landschaft in Mittelschweden, im Nan Upland und Westmanland, im Oan die See, im S. an die See und Ostgothland, im W. an Nerike gränzend, 78 Schwed. QM. groß. Das Land ist bergig und uneben, aber sehr fruchtbar, und wird vom Torshälla und dem Nythäning haußeset her auch einige Seen. köping bewässert, hat auch einige Seen, ping newassert, nat auch einige Seen, den Mälar, Hjelmar, Bofven, Läng-if und Yngar. Das Klima ist zwar lt, aber rein und gesund. Der Akhalf und Yngar. kalt, aber rein und gesund. Der Ak-kerbau wird mit Eiser und Fleiss getriekerbau wird mit Eiler und Fleis getrie-ben, und die Provinz liefert Korn zur Ausfuhr: nirgends wächt in Schweden so guter Waizen. Sie hat fette Weiden, herriiche Waldungen, viele Fische, an den Küsten Strömlinge, und die Berge liefern Eisen, Blei und Kupfer. Der Verkehr wird durch die Lage zwischen dem Mälar und der Ostzee befördert. Sie zählt gegen 135,000 E., und ist jetzt unter die Läne Nyköping u. Stockholm vertheilt. wertheilt.

Süderöe, Dän Eiland, zu der Gruppe der Färoer, in dem Stifte Seeland, gehö-rig; es ist 2 QM. groß, hat aber nur

Südersee, s. Zuidersee.

Südersee, s. Zuidersee.
Südersee, s. Lunguedokkanal.
Südkanal, s. Lunguedokkanal.
Südmeer, Südsee, s. Stilles Meer.
Südostinsel. Australeiland, zu der
Gruppe der Louisiade gehörig und von
Papuern bewohnt.
Südskotland, der größere Theil der
Lowlands von Skotland und der wärmere und bessere des Reichs, zw. 120 §/
bis 150 55′ 5. L. und 54° 46′ bis 56° 24′ n.
Br., 425;90 QM. groß, 1811 mit 1,000,652
Einw., in 18 Shiren und 1 Stewartry:
Edinburgh, Linlithgow, Haddingtoun,
Berwick, Roxburgh, Selkirk, Peebles,
Dumfries, Kirkudbright, Wigtoun, Ayr,
Lanerk, Rehfrew, Stirling, Clackmannan, Fife, Kinroß, Dumbarton und
Bute.

Bute.

Südwales, s. Wales.

Südbeck, Han. Dorf an der Leine, in der Prov. Göttingen, A. Salzderhelden, mit 39 H. und 392 E. Saline, welche jährl. 16,815 % Zntr. liefert.

Südorf, Preufs. Dorf am Ursprunge der Sülze, in dem Sächs. Robe. Magdeburg, mit 80 H. und 532 B. Salzquellen, die nicht benutzt werden; Kalksteinbrüche. brüche.

Sülwinsk, Russ. Hüttenort im Gouv. Perm, mit 8 Frischfeuern, 517 Kron. u. 24 eigenen Meisterleuten, außerdem 2,876 zugeschriebenen Bauern. Man produ-zirt 71,658 Pud Stabeisen, und, mit Schai-tansk, mehr als 100,000 Pud Dachplatten.

Salz, Mecklenb. Schwer. St. im Dietr. Rostock an der Rekenitz, mit 202 H. u. 1,360 E., worunter 6 Judenfamilien und 157 Gewerbe treibende. Branntv brennerei mit 11 Blasen; Saline, d Produkt jedoch zum Bedürfnisse Branntwein. Saline, deren

Produkt jedoch zum Bedürfnisse des Landes het weitem nicht eureicht.

Sülze, Han. D. in der Lüneb. Amtevoigtei Bergen, mit 40 H. und 147 Einw. Saline, deren Soole nur rlöthig ist; se produzirt jährl. 1,000 Kannen.

Suen-hoa-fu, Schin St. in der Pre. Pet-scheli; große, volkreich, mit vielen schönen Gebäuden und Triumphbogen, in einem Thale unweit der großen Mauer. In ihrer Nähe findet man schöne Krystalle, Marmor u. Porphyr.

Süptitz, Prenis. D. in dem Sächs. Ros. Merseburg, wo 2760 die bekannte

wo 1760 die bekannte

ne Krystanie, Frens. D. in den Süptitz, Prens. D. in den Rbz. Merseburg, wo 1760 die b Torganer Schlacht gehefert ist. Süttern, Nied St.in der Pr. L Hier soll einst Pip Limburg, Hier soll einst Pipin eine Villa gehabt haben.

Villa gehabt haben.

Suevres, Franz. St. im Dep. LoirCher, Bz. Blois, mit 1,250 E.

Suez, (Br. 290 58' 37" L. 500 15' 30")
Osman. St. in der Aegypt. Landschaft
Wostani am Rothen Meere, mit 12 Moskeen und 5,000 E. Ganz versandeter, nur
für kleine Fahrzeuge brauchbarer Haven. Schiffswerfte. Vormals eine reiche mächtige Handelsst., die Niederlage
Indischer und Burop. Waaren, die über
das Rothe Meer nach Skanderik gienzen.

Suer, Osman. Landenge , we t dem Pasch. Damask Afrika mit dem Pasch. Damask und Arabistan verbindet und das Mittellan-Arabistan verbindet und das Mittelländische von dem Rothen Meere treant. Ueber die Möglichkeit, durch einen Ranal beide zu vereinigen, und über des Daseyn einer ältern Wasserverbindung, ist bei Gelegenheit der Franz. Expedition nach Acgypten Vieles geschrieben. Suffolk, Britt. Shire in England, zw. 170 50' bis 190 20' 8. L. u. 510 50' bis 520 57' 30''n. Br., im N. an Norfolk, im O. aa das Deutsche Meer, im S. an Eisex, im W. an Cambridge gränzend, 68.00 QM. groß. Oberfläche: chen, im N.V. eine große unwirthbare Haide. Boden: in der Mitte fruchbare Lehm. am Meere theils sandig, morastig, und in Pflug-land, Haide und Marsch eingetheil. Gewässer: Stour. Orwall Gewässer: Stour, Orwel, Deben, Alde, Blyth und Waveney, sämintl, Küstenfi, mit guten Havenmündungen, die Lerke und Bret im Innern. Klime: feucht, doch gesund. Produkte: Getraide, Garund Bret im Innern. Klima: feucht, doch gesund. Produkte: Getraide, Garten - und Hülsenfrüchte, Turnips, Kehl, Flachs, etwas Hopfen, Obst, bes Kirschen, die gewöhnl. Hausthiere, Federvieh, Seefische, Austern, Töpferthos. Baisalz. Volksmenge 1815: 233,89), in 38 St. und Mfl., 570 Kirchep. und 32.253 H. Nahrungszweige: der Boden wird auf das Möglichste benutzt und der Ackerbau steht in einer hohen Blüthe. Ebes bau steht in einer hohen Blüthe. Ebez so ausgebreitet ist die Viehaucht: man hält zahlreiche Vieh. und Schaafheer-den und die hier fallenden Pferde werden geschätzt. Dagegen bedeutet der Kunstsleifs nichts, und beruhet haupt-Dagegen bedentet der sächlich auf Garnspinnerei und Woll-weberei. Ausfuhr: Korn, bes. Gerste, Malz, Butter, Kise, Wolle, Fische, Thon, lebendes Vieh, Baumwolle. Zetche, Fluggen- und Segoltuch. Deput. L. Farl. 16. Eintheilung: in 22 Hundredt und die Liberty Ipswich.

Suffolk, Nordamerik. County 1m St. Massachusetts, mit 3,266 H. und 34.32 Einw.

Einw.

da. Gouv. York.

Sugar Coaves, Britt. Bergkette in der Irischen County Wicklow, meistens Kalk. und Sandfelsen.

Suguli, (Br. 26° 43' L. 102° 44') Britt. St. in der Kalkutta Prv. Bahar, Distrikt

St. in der Kalkutta Prv. Bahar, Distrikt Bettiak am Buri Gurduk.

Suhla, Preuls. Kreisst im Kr. Henmeberg, zu dem Sächs. Rþz. Erfurt gehörig. Sie-liegt am Thüringer Walde, hat 4 K., I Waisenh., 3 Hosp., u. Armenh., 950 H. und 5.884 Einw. Barchentwaberek mit 533 Stühlen, die jährl. 61.000 Stück Bettbarchent liefern; Gewehrfabt., die Kriegs- und Jagdgewehre, Pistolen, Dennerbüchsen, Selbstschüsse, Terzerole und Windbüchsen verfertigen und Kriegs - und Jagdgewenre, Finder, Donnerbüchsen, Seibstschüsse, Terzerole und Windbüchsen verfertigen und eine große Menge von Flintenschäftern, Polizern, Schloßmachern und Messingsrbeitern beschöftigen; feine Eisenarbeiten, besonders Instrumente, Feuerstähle, Schrauben, Feilen, Nagolzangen u. s. w.; mahrere Schwarzblechhammer; Gravirschaiten. überhaupt viele Gervirschaiten. überhaupt viele Ger u. s. w.; manrere Schwarzblechhammer; Gravirerbeiten, überhaupt viele Gewerbsamkeie und bedeutender Handel mit diesen Fabrikaten. In der Nähe Schworspathgruben, der in Suhl fein gemahlen wird. Unbenutzte Selzquelen.

Suipps, Franz. St. im Dep. Marne, Sez. Chalons am gleichn. Fl., mit 1,910 E. Mnf. in Montirungstuch (jährlich 5 bis 6,000 Stück); in Mützen; Gärbereien. Große Vichmärkte.

Suksunsk, Russ, Hüttenort im Perm. Kr. Krasnoufimsk, mit joo H., 2 Hoch-blen, 6 Frischheerden und 826 eigenen Meisterlauten Die Hütte liefert jährl.

Meisterleuten Die Hütte Heiert janri. 19.631 Pud Stabeisen.
Suleu. Zulauf, Preuss. St. in dem Schles. Rbz. Bresiau. mit 1Schl., 1 luth. K., 156 H. und, einschließ! der Schlossemeinden, 1,119 E., wor. 87 Handwerser. Hptort einer gräß. Burghausschen Machaerherrschaft von 3 Q.M., 1 St. und 4 D.

Suloy, Serd. St. auf der Insel Sardi-tien Capo di Cagliari, auf einer Ebene, ereits von den Karthaginensern gestif-

Sulciman, Kabul. grofses Gebirge, reiches sich längs dem Shindu herauf-leht und ein Zweig des Murtag ist. Es it das Hauptgebirge im Innern von abul.

Suleimenieh, Osman Distrikt im ande Kjurdistan des Pasch. Bagdad, elcher unter einem eigenen Titular-aschah oder vielmehr Kjurdischen länptlinge steht.

Sulejow, Russ St. an der Pilica, in er Poln. Woiw. Kalisch, mit 88 H. und 2 Einw.

Sult, Osman. Gebirge im Rumel.
andsch. Janina, zwischen Janina, Naraund Pravesa, ein Seitenast des Kemnischen Gebirgs und eine natürliche arke Festung, die auf 3 Seiten von akrechten Felsen umgeben ist. Nur f. einem einzigen schmalen Wege langt man zum Gipfel Tripa, der von 3 mirmen vertheidigt wird. Diels Gebirge arde 1805 von freien Griechen, den ulioten, bewohnt, die 10,000 Mann in's bld stellen konntén, aber in diesem hre von All, Pascha von Janina übernnden und zerstreuet wurdes. Der schmer Vaterlaude, dessen Freiheit

Suffelk, Nordamerik. County im St.
Nenyork, mit 21,113 E.
Suffolk, Britt. County in dem Canada.Gouv. York.

Sufficial Mark County in dem Canada.Gouv. York.

Sufficial Mark County in St.
Suff

mit beispiellosem Heldenmuthe bis auf das Aculserste vertheidigt war, in Parga, Prevesa und auf den Jonischen Inseln.
Sulingen, Han. Mfl. in dem Hoys. A. Ehrenburg, mit 123 H. und 037 Einw. Garnspinnerei, Wollenstrumpfweberei.
Sulioten, s. Suli.
Sulioten, s. Suli.
Sulioten, s. Suli.
Geschlecht, welches seit 1752 in den Reichsfürstenstand erhoben ist, und in Schlesien das Herzogthum Bielitz, in Polen aber die Ordination Ridsin nebst andern großen. Gätern besitzt und seit 1778 das Inkolat von Niederößerreich erhalten hat.
Sullivan, Nordamer. County im St.

Sullivan, Nordamer. County im St. Neuyork, mit 6,108 E. Sullivan, Nordamer. County im St.

Sullivan, Nordamer. County im St. Tennessee, mit 6,847 B.
Sully, Franz. Mfl. im Dep. Leiret, Bez. Gien an der Loire, mit I Schl., I

Bez. Gien an der Loire, mit I Schl., r Stiftsk. und 2,100 E.

Sulmetingen, Würt. Standesherrsch.
in der L. V. Bonau, O. A. Bhingen,
welche dem Fürsten von Metternich
gehört, und den Mfl. Obersulmetingen
mit 1,000 E. und das D. Niedersulmetingen enthält.

Sulmierszyce; Sulmirschütz, Preuls. St. in dem Posen, Rbz. Posen, mit 218 H. und 1,398 Einw., worunter 42 Hand

Sulmingen, Würt. D. in der L. V. Donau, Ö. A. Wiblingen, mit 367 Einw. Hptort einer gräft. Plettenbergschen Standesherrsch., wozu auch das Dore

Standesherrsch., wozu auch das Dorf Mietingen gehört. Sulmona, (Br. 420 3' L. 310 38') Sis. St. in der Prov. Abruzzo citer., mit 4,000 B. Bischof. Vaterland des Röm. Dich-ters Ovid.

ters Ovid.

S. Sulpice de Lezat, Frang. St. im Dep. Obergaronne, Bz. Muret, nahe am Agout, mit 914 E. S. Sulpice de la Pointe, Franz. Mfl. im Depart. Tara, Bz. Lavaur, mit 1,030

Binv

Sultan Eugny, Osman. Sandschak oder Liwah, im Pasch. Anadoli, welches Theile vom alten Phrygien und Gala-tien begreift und Eskischehr zur Hptst.

Sultanich, Iran: Dorf in der Proving Surranten, tran. Dort in der Froving Irak Adschemi, jetzt kaum mit 40 H., aber mit vielen prächtigen Trümmern der alten Hauptst. Persiens, wor. sich a Moskeen auszeichnen. Hier brings der Shah zuweilen den Sommer über unter Zelten zu

unter Zelten zu.

Sultanpur, (Br. 260 18' L. 990 42')

Hind. St. in der Prov. Oude, zu des Nabob von Oude Besitzungen gehörig.

Sultanpur, (Br. 300 380 L. 890 19') Kabul. St. in der Prov. Multan.

Sultanpur, (Br. 318 8' L 02024') Hind. St. in der Prv. Lahere, zu den Besitzungen der Seiks gehörig; groß und volkreich.

Sultanpur, (Br. 210 35' L. 920 1') Hind. St. am Tupti, in der Prov. Khandesch, den Mahratten gehörig.

Sulu Derbend, Trajans Pforte, Osm. Dorf u. bekannter Pals, in dem Rumel.

Sandsch, Sofia.

Suluh, Asiat. St. auf der Insel Java, we der Kaiser von Mataran Hof hält.

Suluh, Sooloo, Asiat. Archipel von 6e Eilanden, welcher sich zw. 4 bis 70 n. Br., im östlichen Meere von der nerdstelchen Spitze von Borneo bis zur Westküste von Magindana erstreckt. Die Hauptinsel Suluh, wovon der Archipel den Namen kat, liegt unter 60 n.

Br. and 138° L., und ist etwa 8 M. lang, 11/9 breit; die fibrigen Bilande sind sämmtlich kleiner, alle aber als der Gipfel eines Gebirgs auzusehen, das Borneo mit Magindanao verbunden zu haben scheint. Sie gentelsen ein mildes Klima, und sind fruchtbar an Pfeßer, Zimmet. Teskhöumen nud Sago, haben Klima, und sind fruchtbar an Pfeffer, Zimmet, Teakbürmen und Sago, haben auch die meisten Produkte der Philippinen, besonders Wild, Salanganennester, Goid, Perlen und Ambra. Die B., etwa 60,000 an der Zahl, sind Malaien, aber die Sonne hat sie schwarz gefärbt; sie besitzen alle Tugenden und Laster der Mblaien, kleiden sich geschmackvoll, sind in vielen mechanischen Künsten, besonders dem Schiffbau geübt, und treiben mit den Schimeen und Zuropfern einen vortheilhaften Handel. and treipen mit den Schinesen in a Bureppäern einen vortheilhaften Handel. Sie bekennen sich zum Islam, führen die Thore von Mecka in ihrer Flagge und werden von einem Sultan despotisch beherrscht, welcher auch über und werden von einem Sultan despo-tisch beherrscht, welcher auch über die Südspitze von Borneo gebietet und au Banan auf der Hauptinsel Suluh re-sidirt. Die vornehmern songtigen Bi-lande heißen Tawih Tawih, Bassilahe, Siassih, Labak, Tappul, Pangatarran. Sutbingion, Brift. D. in der Engl. Shire Sussex; Geburtsort des Orienta-

Shire Sussex; Geburtsort des Orienta-listen Joh. Selden. † 1654. Sulz, Obersulz, Oester. Mfl. im V. U. M. B. des Landes unter der Ens., am Bache Sulz, mit 204 H. und 1,500 Bin-

wohnern.

wohnern. Suiz. (Br. 48° 21' 43" L. 26° 18' 40")
Würt. St. am Neckar und Sitz eines O.
A. in der L. V. Mittelneckar, mit 2,030
E., die Kattun- und Barchentweberei
und eine Saline unterhalten, die aus 3
Quellen jährlich 23 bis 22,000 Simri Salz
liefert. Die Sole ist 1/2 grädig. Aufser
Kochsalz fertigt man hier auch Bittersalz und Salmiak. In der Nähe liegt
das Schl. Albeck.

das Schl. Albeck.
Sulz, Franz. D. imgDepart. Niedershein, Bz. Strafsburg, mit 741 B. und eimem Mineralbade.

Suiz, Franz. St. im Dep. Oberrhein,

Suiz, Franz. St. im Dep. Oberrhein, Bs. Colmar, mit 5,049 E.
Suiza, auch wohl Stadt Suiza, Weimar. St. an der Ilm, in dem Weimar. A. Roela, mit 106 H. und 1,047 E., wormter gegen 80 Strumpf- und 10 Leine-weber. Das dabei belegene Neusulsa mit der Saline gehört nach Gotha.
Suizbech, Baier. St. und Sitz eines Landger. von 334 QM. und 13,330 Einw., im Regenkr. Sie wird in die Ober- und Unterstadt getheilt, enthält 384 H. und 2,135 E., worunter viele Juden, und 1 Schl., welches vor der Oberst. liegt. Kathol. sewohl, als Luth., kaben hier latein. Schulen. Die Nahrung besteht im Feldbau und der Brauerei. In der Nähe giebt es Eisenwerke.

Nähe giebt es Eisenwerke.

Sultback, Würt. Mfl. in der L. V.
Unterneckar, O. A. Backnang, in einem wilden romantischen Thale, an der Murr, mit 1,181 B.; zur gräft. Löwensteinschen Grafschaft Löwenstein ge-

hörig.
Sulzberg, Baier. Mfl. in dem Ober-donaulandg. Kempten, mit i Schl. und

1,455 E. Suizburg, Bad. St. in einem engen, waldigen Thale des Wiesen B. A. Müllheim, mit i alten Schl., 2 K., 132 H. u. heim, mit i alten Schi., 2 m., 132 m. a. 389 E., die eine Zuckerratifinerie unter-halten und von ihren Gewerben und Ackerbau leben. Warme Quellen mit einer Wärme von 12 Grad, mit einem haufig besuchten Badehause. Bergbauunf Blei und Kobalt; Gypsgruben. Geburtvert des Historiographen Schöpflis.

Sultfeld, Baier. Mfl. am Main; im
Untermainlandger. Kitzingen, mit 19
H. und 29t E. Weinbau.

Sultheim, Baier. D. am Unkebach u.
Sitz eines Landger. von 2 QM. und 3,669
B., im Obermeinkt.

Sungtra. Asier. Treel im Batt. Meet

Sitz eines Laneger. von 2 QM. und 5,669 B., im Obermainkt.

Sumatra, Asiat. Insel im östl. Meere, welche von dem Aequetor in a fast gleiche Theile getheilt wird. Sie erstreckt sich von 1130 29' bis 1230 55' L. a. von 40 50' a. Br. bis 50 10' n. Br. und ist mach der gew. Berechnung 8,602, nach Andera nur 5,000 QM. greis; doch sind alle unsere Charten von dieser, kaum dem Umrisse nach bekannten, Insel moch höcht mangshaft. Durch die Straße von Malaka wird sie von dem festen Lande Asiens, durch die Sundastraße von Java getrennt. Eine Gebirgskette zieht sich durch die genne Länge der Insel, und erhebt sich unter dem Aequator, we der Ophir ihre höchste Spitze itt. bis zu einer Höhe von fast 14,000 Fusi; es giebt mehrere Valkane, worunter der Ayer Raja 1,377 F. hält. Die Küsten sind reich an Esien und Haven, vorzüglich an der Ustkütte; die Fl. sind bloße Küstensi. von kurzem Laufe, worunter der Batubara, Palimban, Rankan und Andragiri die beträchtlichsten sind. Das Klima ist heiß, doch gemäßigter, als man unter dem Aequator erwarten sollte, und das Thermometer steigt, selten über 10°. Bis und Schnee sind unbekannte Dinge, desto häufiger sind Gewitter während der Nordwestmonsuns, und Nebel, die sich auf allen Thälern lagern. Es giebt nur 2 Jahreszeiten. Das Land ist sum Theil mit dichten. Wäldern bedeckt, nur 2 Jahreszeiten. Das Land ist zum Theil mit dichten. Wäldern bedeckt, Theil mit dichten. Wäldern bedeckt, hat aber einen ungemein fruchtbaren Boden, der die köstlichsten Gewächse der warmen Zone in großer Vollkommenheit hervorbringt. Die vornehmeten derselben sind Reißs, Mais, Saga, Brodfrucht, allerlei Gemüße, voruglich Südfrüchte, besonders Mangustanen. Rambustanen. Mangust. Duriens. nen, Rambustanen, Mangos, Durjons, Ananas, Zitronen. Orangen und Kokonusse, Kampher, Benzoe, Kassia, Baumwolle, Scidenbaunmwolle und Pfeffer; aus dem Thierreiche findet man Elephanten, Rleine Pferde, Tigerkatzen, Rönigstiger, Nashörmer, Hiroche, Büffelochsen, Marder, Stachelschweins, Affen, Schweinhirsche, vielerlei Geffer, der Argus won Sumaträ Affen, Schweinhirsche, vielerlei Geneder, worunter der Argus won Sumatre
und die Ardea Argala, der Nashorave
gel und die Salanganen, Krokodile, Fiache, Bisen und Gold. Stapelwaare
die in den Europ. Handel kommen, sisindels vorzüglich Kampher, Pfeffer und
Goldstaub. Die Binw., die strichweis
zahlreich sind, bestehen 1) aus Malaimzie sich in Rattage. Reangs und Lasdie sich in Battaer, Reangs und Las puns unterscheiden. Die Battaer b Die Battmer bepuns unterscheiden. Die Battær be-wohnen die Westküste des Lendes; si haben eine Art von aristokratische Verfassung unter eignen Häuptlingen die jedoch einen obern Rejah anerken nen, und eine eigene Naturreligion sie besitzen keine Metalle, sind arm die ihr Land wird daher von Europaen wenig besucht. Die Reangs haben di wenig besucht. Die Reangs haben di Mitte der Insel inne und nähern sie den eigenti. Malaien am meisten. Di Lampuns sind die Beberrscher der Ost küste. Reangs und Lampuns bekense sich zum Islam, 2) aus einem Volk von Negerabstammung, das wahrscheit lich das nämliche ist, welches auf de

Tolunken, Philippinen einheimisch ist ind sich auch über Neuguinea verbrei-tet. Sie wohnen im Innern der Gebir-re und auf den kleinen fuseln, die Si-matra umgeben, und leben ohne Beli-gion und ohne gesellschaftliche Verbin-lung. Die Mohamedanischen Malaien laben auf der Insel verschiedene Rei-ihe gestiftet, die sonat sämmtlich den kaiser von Menangkabo als Oberherrn erehrten, und übrigens sämmtlich des Malaiische Lehensystem angenommen Malaiische Lehensystem angenommen usten. Jetzt haben sich die Reiche Atschin, Indrapura, Palembang, Maconoco u. a. unabhängig gemächt, und las Reich Menangcabo erstreckt sich unr über einen Theil des Innern. Ueerhaupt zählt man 17 verschiedene itaaten auf. Die Britten besitzen auf immatra Bencoolen, die Niederfänder 'alembang, Padang und andere Niederassungen.

Sumaun, (Br. 27° 6' L. 66° 44') Britt. it. in der Kalkutta Prov. Agra; Distr.

ltaweh.

staweh. Sumbawa, Asiat. Insel im östl. Meee, zw. 8 und 90°s. Br. und von Lombok
lurch die Strase Allas geschieden. Sie
st etwa 36 Meilen lang, 8 bis 10 breit,
und wird in der Mitte durch eine große
lai in 2 gleiche Theile getheilt: Ihre
rodukte sind die nämlichen, die man
n Java und auf den übrigen Inseln des
istlichen Archipels findet: vorzüglich
ber ist sie reich an Sapanholze, woon jährlich 580,000 Pfund ausgeführt
utter 6 Staaten: Bima, Dompo, Papiiat, Tambora, Sangar und Sumbawa
ertheilt, worunter der Sultan von Biaa, der in der Stadt und dem Haven at, Tambora, on the Sultan von certheilt, worunter der Sultan von na, der in der Stadt und dem Haven a, der mächtigste ist, na, der in der Stadt und dem Haven pl. Namens wohnt, der mächtigste ist, nd auch über das nahe belegene Flo-is herrscht. Die Niederländer sind Verfünflete dieser Fürsten, aber sie fahren dols nach Bima, um daselbst Sapanolofs nach Bima, um daselbst Sapan-olz, Zimmet und Sklaven einzuhan-

Sumbhulpur, (Br. 21° 33' L. 101° 26') britt. Stadt und Hauptort eines eigenen listr., in der Prov. Gundwana, am Ma-anuddy. Sumbhunauth, (Br. 27° 33' L. 103° 17') lind. Stadt in dem Reiche Nepaul, be-

ühmt wegen seines alten Lamatem-

Sumbul, (Br. 280'38' L. 950 11') Britt. t. in der Kalkutta Prov. Delhy, Distr.

lareily, am gleichn. Fl.

Sumens, Franz. St. am Rieutort, im Jep. Gard, Bz. Vigan, mit 2,906 R. Mf. On seidenen Strümpfen u. baumwolle-len Mitzen.

Sumerein, Oester. Mfl. im V. U. W. V. des Landes unter der Ens, am Lei-haberge, mit 253 H. und 1,400 B. Stein-utfabr., Steinbruch.

Summam, Afrik Küstenfl im Rei-he Algier, der auf dem Dscheb-el Dira entspringt, ein großensheils elsiges und bergiges Land durchströmt, te Thäler jährl überschwemmt und in Hauptarmen in das Mittelländische leer geht.

Summsy-Kium, Birm. St. in dem ei-entl. Reiche Birma; große, mit Salpe-er- und Pulverfabr. Die Gegend ist agemein reich an Reiße.

Sumner, Nordamerik. County im St. ennessee, mit 13,792 E.
Sumpter, Nordamer. County im St.
iddcarolina, mit 19,054 E.

Geor. Stat. Handworterbuch, II. Bd.

Sumy, (Br. 500 50' L. 520 45') Russ. Kreisstadt des Gouv. Slobodsk-Ukrane, am Psol, mit Wall and Graben umge-ben. Sie zählt 8 K., 1,238 H. und 10,495 Einw. Branntweinbrennergient, Großhandel.

Sunart, Butt. Distr. in der Skot. Sh.

Argyle.
Sunbury, Nordamerikan. Mfl. in der
Pennsylvania County Northumberland,
mit 100 H. und 790 E. Pottaschensiedereien; Handel.

Sundary, Nordamer, Ortsch, am Sa-vannah, in dem Staate Georgia, mit ei-nem kleinen Seehaven und einer Akademie.

Sund, Oeresund, Dan. Schwed. Meeronge zw. der Insel Seeland und der Schwed. Lendsch. Schonen, welche die Ustsee mit dem Deutschen Meere auf der Ostseite verhindet und die befahder Ustseite verhindet und die befahrenste aller 3 Wasserstraßen zwischen beiden Meeren ist. Wo sie am schmälsten, hält sie 1/2 Meile, und hie liegen die beiden Festungen Kronenburg und Helsingborg gegenüber. Dänemark hat das Recht hergebracht, von allen yorbeisegeluden beeschiffen einen Zoll zu erheben. dessen kink, wohl ein der beisegeinden Seeschiffen einen Zoll zu erheben, dessen Eink. wohl auf 600,000 Rthlr. Spec. geschätzt werden. 1814 giengen 8,181, u. 1815 8,815 Schiffe durch den Sund; in letzterem Jahre 2,508 Brittische, 2 270 Schwedische, 497 Norwegische, 670 Dänische, 455 Niederländische 1,827 Preußische, 485 Niederländische 1,827 Preußische, 485 Niederländische 1,827 Preußische und 602 Russische, Französische, Spanische, Hamburgische, Kolbergsche und Rostocker.

Sunda. Asiat. Meerenge, welche die

Sunda, Asiat. Meerenge, welche die beiden Inseln Sumatra und Java won einander scheidet. In ihrer M. liegt Prinzeneiland.

Sunda - Inseln, der gemeinschaftl. Name für die im W. des östl. Meers gelegenen Inseln, wovon Borneo, Suma-tra, Java und Celebes die größern, und die um diese her belegenen Bilande die kleinern Sundainseln ausmachen.

kleinern Sundainsein ausmachen.

Sunday, wahrscheinl. synonim mit
Raout und Isle de Recherche, Austraieiland unter 29° 16' 46'' s. Br., zu der
Gruppe der Schifferinseln gehörig.

Sunderbunds, Sandarf vana, Britt.
Distrikt auf der Seeküste der Kalkutta
Prov. Bengalen, der einen Theil des
Deita ausmacht. Er ist stark bewaldet.

Prov. Bengaien, aer einen kneit der Deita ausmacht. Er ist stark bewaldet. Sunderland, Britt. St. am Ausfl des Were in das Meer, in der Engl. Shire Durbam, mit 1,370 H. und 14,44t Einw. Eisenhütten, Kalkbrennereien, Glashütten, Repschiägereien, Töpfereien; Schiff-bau und Schiffahrt nach Grönland mit mehr ats 200 Schiffen. Handel und Ausmenr avs 200 Schiffen. Handel und Aus-fuhr von Steinkohlen; Haven, welcher nur kleine, leicht beladene Schiffe zu-läßt. Eiserne Brücke, deren Zoh 1805 zu 18,720 Gulden verpachtet war. Sundia, (Br. 240 58') Hindost. Stade am Shindu, in der Kabul. Prov. Sinde. Sundila, (Br. 270 5' L. 980 9'; Hindost St. in der Prov. Oude, dem Nabob von Oude gehörig

St. in ger Oude gehörig. Sundip, Britt. Eiland an der Küste Sundip, Britt. Eiland an der Küste

Oude gehörig.

Sundip, Britt. Eiland an der Küste
von Bengalen, Distr. Chittagong, mit
heträchti. Salzschlämmereien.

Sundrabong, Asiat. kleiner Malaienstaat auf der Insel Celebes, an der Gränze von Macassar. Die gleichn. Huuptstadt sieht auf einer Insel in einem
sleichn. El. gleichn.

Sundsvall, Schwed. Seest an einer kleinen Bucht des Läns Hernösand, von hohen Bergen eingeschlossen. Regel-

maleig gebauet, mit breiten, geraden, aber ungepflasterten Strafsen, 200 H. u. 1,471 E. Haven; Handel mit Holzwaren, Theer, Birkenrinde, Leinewand u. Fischen; Strömlingsfang. Eisenfabrikate.

Eate.

Sundwich, Preufs. Benerschaft in dem Westphäl. Rbz. Arensberg, am gleichn. Bache, mit mehrern Fingerhutmühlen und Osemundhammern, wo messingene, stählerne und eiserne Fingerhüte u. Nähringe von allen Sorten, Gardinen, Sattlertinge u. ähnl. Artikel verfertiget werden.

Sunel, (Br. 240 21' L. 930 44') Hind. St. in der Prov. Malwah, zum Gehiete der Mahratten gehörig; ein ansehnl. Ort mit vielem Handel.

Sunergung, (Br. 230 39' L. 1080 22') Britt. St. in der Kalkutta Prov. Benga-len, em Brumaputer: sie ist sehr herabgekommen.

gekommen.

Su.gur, (Br. 210 8' L. 910 17') Hind.

St. in der Prov. Guzurate.

Sunk, Britt. Eiland am Humber, von
Fischern bewohnt und zu dem Ustriding der Engl. Sh. York gehörig.

Sunning, Britt. Mfl. an der Thames,
in der Engl. Sh. Berks.

Sunput. (Br. 200 L. 240 52') Britt. Stin der Kalkutta Prov. Delhi, an einem
Kanale, mit Handel. Im N. das Manspieum von Khizzer Khan.

Sunpug, Sard. prächtige Kirche auf

Superge, Serd. prächtige Kirche auf dem Giptel eines hohen Berge, am Po, in der Piem. Prov. Turin, mit der kön.

Marmorgruft.

Suprast, Russ. Rl. am gleichn. Flufs, in der Prov. Byslistock, mit 1 Bibliothek n. Buchdruckerei, Sits eines grie-

chisch-unirten Bischofs.
Supur, (Br. 25° 26' L. 94° 24') Hind.
St. in der Prov. Aschmir, und Hauptort
eines kleinen Radsbutenfürstenthums, dessen Rajah dem von Igenagur zins-

Sur, Osman. D. in dem Pasch. Akre, am Meere, mit i Kastelle und 1,500 B., die von der Fischerei leben. Versande-ter Haven, in dem jetzt selten Schiffe aulegen Im Alterthume das alte mäch-

anlegen In

Surabaya, (s. Br. 70 51") Nied. St. auf der Nordostküste der Insel Java und Hauptort einer Regentschaft, unweit der M. des gleichn. Fl. in das Meer, mit einem Haven, der Schiffe von von Ton-nen aufnimmt. Sie hat a starkes Fort nen aufnimmt. Sie hat a starkes Fort mit i Zeugh.; die Pettah ist von Java-nern und Schine en stark bewohnt, hat Manuf. und treibt einen anschnlichen Handel.

Handel.

Surayeghur, (Br. 25° 14' L. 189° 54')

Britt. St. in der Kalkutta Prov. Bahar,

Distr. Monghir,

Stadt in der Prov. Allahabad, am Ganges, mit vielen Hindutempeln.

Surakurte, Asiat. St. auf der Südostküste der Insel Java, Residenz des Sultans von Mafaran, mit mehr als 100,000

E. Die Niederländer halten hier eine Besatzung, die dem Sultan als Ehrenwache dient. Die Stadt treibt starken Handel.

Surspurs, (Br. 150 15' L. 940 36') Hind. Stadt in der Prev. Bejapur, am Krishna, su den Besitzungen des Nizam gehö-

rig.
Surany, Nagysurany, (Br. 480 5' 12"
L. 550 go' 52") Cester. Mil. in der Unger.
Geep. Rentra, an der Noutra.

Surash', (Br. 550 15' L. 500 5') Russ. Kreisst. des Gouvern. Tschernigow, am Iput; noch sehr unbedeutend.

Luur, moon seur unnedeutend. Surack, (Br. 550 17' L. 480 25') Russ. Kveisst. des Gouvern. Witchek, an der Kasplia, mit 110 H. und 658 Kinw., wor-unter 325 Bürger und 6 Juden. Klein-hande! handel.

Surasz, Russ. St. in der Poln. Woiw. Augustowo, zw. Hügeln, mit 123 H. und

709 L.

Surate, (Br. 210 13' L. 900 42') Brift,
St. in der Prov. Guzurate der Präsident.
Bombai, am Tupti, 21/2 M. vom Meere
entfernt. Sie bildet ein ummauertas
Viereck, das jedoch auf der Fluisseits
offen ist, hat 11/2 M. im Umkreise, ist Viereck, das jedoch auf der Flusseits offen ist, hat 1½ M. im Umkreise, ist nach Indischer Art gut gebauet, rählt viele Hindutempel, Moskeen, christl. K., 2 Hindursche Thierhosp., r stark befestigte Citadelle, r greisen Kaufhof, mehrere öffentliche Bader, und nach Hamilton über 600,000 E., worunter gen 14,000 Parien mit 1,200 Priestern, die hier auch ihr heiliges Feuer heben, Die E, sind sehr industriös: mah verfertiet vorzüglich Seidenzeuche. Brokafertiet vorzüglich Seidenzeuche. Brokafer fertigt vorzüglich Seidenzeuche, Brota-te, gedruckte Leinewand, allerlei Wat-ren aus Perlmutter, feine Holzarbeiten, Gold- und Silberwaaren, und der Hen-del ist äußerst lebhaft. Kleine Schiffe del ist äußerst lebhaft. Rleine Schiffs können auf dem Fl. bis an ihre Kaien gelangen; größere löschen in dem Heven bei dem D. Suhely. Die Einfahr betrug vom isten Mai 1811 bis 30sten April 1812 4.881,410, die Ausfuhr 3.95s.53 Rupien. Angekommen waren 32 Seschiffe mit 5.334, ausgelaufen 23 Schiffe von 5.218 Tonnen, sammtlich mit Brittischer Flagge, ohne die auswärtigen Edie vielen Indischen Fahrzeuge zu rechnen. Die Einw. bestehen eus einem Camieshe von vielertei Nationen; die Die Einw. bestehen eus einem che von vielertei Nationen; die nen. Gemische von vielen Gemische Tänserinnen Geich de berühmt. sind Surate ist augleich der Sitz eines Na-bobs, dem die Britten eine Pension geben. Surennes, Frauz. D. in dem Depart.

Surennes, Frauz. D. in dem Depart. Seine, Bez. Denys, mit 147 Einw., ver-mals bekannt wegen seiner Abtei, we Heinrich IV. dem Protestantismus est-

sagte.

Surgeree, Franz. Mfl. in dem Des Niedercharente, Bz. Rochefort, am Ge-re, mit 1,477 E. Pferdehandel; 7 Mine-

re, mit 1,477 E. Pferdehandel; 7 Mineral Quellen.
Surgut, (Br. 61º 25' L. 91º) Russ. Kréistadt des Gouv. Tobolsk, am Ob, mit 200 H. und 1,500 E., die einigen Handel treiben.

Suriago, Span. St. und Fort auf et Nordspitze der Insel Magindanac, m einem gleichn. Fluß und einer Rheest. Die Spanier treiben von hier aus einen beträchtl. Handel.

beträchtl. Handel.

Surinam. Niederl. Kolonie in Säamerika, ein Theil von Guiana, im Nan den Orean, im O. und S. an Franssisch und im W. an Brittisch Guism
gränzend, und 500 QM. große. Ein auw dem Tropenhimmel belegenes, von den Fl. Surinam bewässertes Land, das nu eine umunterbrockene, mit weiten, wib-rend der Regenzeit stets unter Wasset stehenden Savannen bedeckte Eben vorstallt: der aufgerordentlich ergiebis stehenden Savannen bedeckte Eben vorstellt; der aufserordentlich ergiebig Boden ernengt alle Arten von Trope-gewächsen in hoher Gitte. Stapelwa-ren waren 1770: Zucker 243,200, Kaffel 155,000, Bauniwolle 9,700, Kakao 7,900 k Fatbehölzer 1,530 Zntr., aufserdem ge-gen nach Nordamerika 550,000 Meafs Sy-rup und 155,000 Maafs Rum. Der Ward der ganzen Ausfahr im genaunten Ju-

e betrug, mit Einschlusse des Tabaks, ier Vanille, des Gummi und andrer Ar-ikel, über 10 Mill. Holl. Gulden, und ürfte gégenwärtig vielleicht um 1/3 ge-tiegen seyn, da die Kolonie seitdem in Wohlstande und Volksmenge um so del zegenommen hat. 1811 akhlte man Asvalhen 5.102 Weifse und Farbise, und iel argenommen hat. 1811 sählte man n derselben 5,102 Weißse und Farbige, nd 51,037 Sklaven, wovon in der Hpt-sadt Faramaribo 20,000 leben. An der pitse der Verwaltung steht ein Geneatgouverneur, welchem ein General-tontroleur zugegeben ist; die höhere ustieinstanz ist i Civil und Kriminal-ribnaal. Auf Surinam und den Westribnad. An Surinam und den vertandischen Inseln unterhalten die Nie-erländer an Militär 2 Jüger- und 1 Ar-illerie- Batt, und an Schiffen 1 Linien-chiff, 2 Fregatten und 3 Brigge. Suringkus, Iran. Flufs, welcher den juckengk aufnimmt und dem Indischen

Coere aufällt.

Surrul, (Br. 290 33' L. 1050 21') Britt. tadt in der Kalkutta Prov. Bengalen,

itadt in der Kalkutta rrev.

Starry, Britt. Shire in Bugland, zwichen 16° 51° bis 17° 46° 5. L. und 51° 22' is 52° 55° n. Br., im N. an Buckingham ind Middlesex, im O. an Kent, im S. a. Sussex; im W. an Hamt und Berkränzend, 36,52 QM. grofs. Oberfäche: sellenförmig eben. Boden: zum Theil andig, zum Theil fett und fruchtbar. Jewässer: die Thames und Wey; der Weykanal. Klima: feucht und verfinlerfich, doch genund. Produkte: Gerich, doch genund. Produkte: Gerich.

Weykanal. Klima: feucht und veränterisch, doch gesund. Produkte: Geraide, die feinsten Gemüße, Hüllsenrüchte, Kohl, Rüben, Kartoffeln, sehr uter Hopfen, Aepfel und Kirschen, etwas Holz, besonders viele Buchsbäume, ie gewöhnl. Hausthiere, Federvieh, Valkererde bei Reygate, Torf. Volksaenge 1811: 323,851 in 11 St. und Mil., do Kirchsp., 450 D. und 46,072 H. Nahungszweige: Die Provinz ist wie ein iarten angebauet und voller Landsitze und Parks. Außer Acker- und Gartenmd Parks. Außer Acker- und Garten-au und Viehzucht findet man vielfache inwerbe, besonders in Southwark und n der Umgegend dieser St. Ausfuhr: fals, Hepien, Gartenfrüchte, Lämmer, ieflügel, manche nm Parliam.: 14. mancherlei Fabrikate. lei Fabrikate. Dep. Bintheilung: in 16

[undreds. Surry, Britt, County in der Canada rovinz Quebeck.

Surry, Nordamerik. County im St. irginia, mit 6,855 E.

Surry, Nordamerik. County im St.

Surry, Nordamerik. County increased in a mit 10,306 E.
Sursee, Helvet. St. am Sur und am smpachersee, im Kanton Lucern, mit Stralsen, I K., 200 H. und 1,000 Ein-

Surek, Russ. Landst. an der Sura, im ouv. Simbirsk

Sursuty, Hind. Fl., welcher auß den birgen von Delhi entspringt, die ovinz Aschmir bewässert und sum Sursury, Anna. Fr., wearen ebirgen von Delhi entspringt, die rovinz Aschmir bewäsert und sum romgebiete des Ganges gehött.

Sursury, Saraswati, (Br. 200 33' L. 930 | Hind. St. am gleichnam. Fl., in der rov. Delhi, unter einem unabhängim Häuptling stehend.

Surunga, s. Syrynya. Surutu, Asiat. Eiland in dem östl. Surutu, eere, unter 1480 10' L. und 10' 45' s. Br., if der Westküste von Borneo, 3 M. im mfange. Es hat Holz, Wasser, Büffel mfange. 1 d Hirsche.

Sury, (Br. 23° 54' L. 105° 11') Britt. St. der Kalkutta Prov. Bengalen, Distr.

Sury le Contal, Franc. St. im De Loire, Bez. Montarison, mit den Uebe resten eines Schl., 5 K. und 1,750 Ei wohnern.

wohnern.

Sus, Afrik. Provinz oder Königreiin dem Reiche Mazokos, mit den S
Tarndant und Agadør.

Suse, Sardin. Provinz in Piemont
32,30 QM. grofe, mit 63 St. und Mfl.,
D. und Vorw. und 65,004 E. Sie bild
ein grofses Thal mit 2 Hörnern, dereins durch die hohen Alcen mid üb. ein großee Thal mit's Hörnern, den eins durch die hohen Alpen and üb den Ginepio nach Frankreich, und dandere zu dem Mont Genis den Wiöffnet. Hohe Berge, steile Felsen, au genehme Hügel, kleine Flächen wech sein mit einander ab. Ihre Haupte seugnisse sind Wein, Obst, Kastanie Trüffeln, Eisen und grüner Marmo aber es fehlt ihr an Korn. Seids wii n einigen Strichen gebauet. Die Viel viel n einigen Strichen gebauet. Die Vie zucht ist ansehnlich, auch unterhä man Gärbereien und Leineweberei un einen starken Leinenhande Hptet, ist Susa.

Hptst. ist Susa.

Susa. (Br. 45° 4' 30" L. 24° 42') Sar

Hauptst. der gleichn. Piemont. Prev
am Dora und am Fuße der Cettische
Alpen. Sie ist ummauert, hat 1 kath
drale, 2 klosterk. und 1,076 E. Marmo
ner Siegesbogen, dem Kaieer Augu
hier errichtet, das einzige Altertau
seiner Art in der ganzen Lombardei,
Susa, Afrikan. St. im Staate Tuni
ein wichtiger und bedeutender Mark
platz für Oel und Leinewand, mit vi
len Trümmern und Ueberbleibseln einer bessern Zeit.

ner bessern Zeit.

Susam, Sussam, vor Alters Samo Osman. Archipelinsel auf der Küste vo Anadoli, gegen Ajaslink über. Sie hä 825 OM. im Areale, hat eine bergi Oberfläche, über welche der mit Höl len und Einsiedeleien bedeckte Ber Oberfläche, über welche der mit Höt ein und Einsiedeleien bedeckte. Bei Kerttis hervorragt, aber eine hinre chende Bewässerung und einen fruch baren Boden, der treflichen Muska wein, Olivenöl, Südfrächte, auch Grataffel und Reigen, Karuben, Getra 4e, Baumwelle und Bauholz im Uebe flusse hervorbringt; die Viehzucht inicht beträchtlich, dech hält man Ripvieh, Ziegen und Schweine, legt sic auf den Seidenbau und gräbt gute Se fenerde. Die Einw., an der Zahl 12,0 (nach Andern 50,000), sind der Mehrhe nach Griechen und griechische Chraten, sie unterhalten Seide und Bauw wollenme, und Töpfereien, und treibe einigen Handel, obgleich ihre eige Schifffahrt verfallen ist. Die Insel gehört zu dem Sandschak des Kapuda Pascha, der sie durch einen Agha verwalten istist; doch erfreuen sich ihr Einw gewisser Freiheiten. Die Hpts heißt Kora oder Megali Kora.

Susdet, Br. 550 18' 30' L. 550 35 Russ Kreisst des Gouv Wladimir, al Kamanka, mit 2,200 E. Bischof; geist Seminar. 2 Tuchmf.; 5 Leinewandmn Kleinhandel.

Susnir, Sossner, (Br. 230 55' L. 030 49 Britt. St. in der Prov. Malwah, anschi lich und wohlbevolkert

Susquehannah, Nordamerik. Stron welcher in den See'n Otsego und Oteg in dem St. Nenyork seinen Ursprunnimmt, mit beiden Armen, die sich p. Northumberland vereinigen. Pennsy vania erreicht und durch diesen Steich in die Chesapeakbai mündet. I bat hohe, waldige Ufar und viele Li

452

ist aber weithin schiffbar: sein teln,

ganzer Lauf beträgt etwa 80 M.
Sussansk, zwei Russ. Hittenörter im
Gouv. Perm: Werchne: Sussansk mit 6 Gouv. Perm: Werchne: Sussansk mit 6 Friachfeuern und 174 Meisterleuten, und Nishnei: Sussansk mit 10 Frischfeuern u. 315 Meisterleuten. Jene Hütte giebt jährl. 19,407/19, diese 31,220 Pud Stabisen. Sussex, Britt. Shire in England, zw. 160 44' bis 180 36' ö. L. und 500 45' bis 510 40' n. Br., im N. an Burry und Kent, im O. u. S. an den Kanal, im W. an Hamt gränzend und 68,10 QM grofs. Oberfläche: wellenförmig eben, und von 2 nnedrigen Bergketten durchzogen. Boden: im Innera ergiebige Dammerde, auf den Downs Mergel. Gewässer. Arun, Adur, Ouse. Klima: zwar feucht,

auf den Downs Mergel. Gewässer: Arun, Adur, Ouse. Klima: zwar feucht, aber milde und gefund. Produkte: Getraide, Gatten- und Hülsenfrüchte, Hopfen, Obst, Holz, besonders gute Eichen und Buchsbäume, die gewöhnl. Hausthiere, Federvieh, See- und Flufsfische, Herzmuscheln von Selsea, Eisen, Steinkohlen. Volksmenge 1811: 189,254 in 19 6t. und Mä., 312 Kirchsp., 1,000 D. und 25,272 H. Nahrungszweige: vorzüglich Ackerbau und Viehzucht, dann Fischerei, aber wenige Industrie: die vormaligen Eisenwerke sind wegen Holzret, aber wenige ind wegen Holz-nangel aufgegeben. Ausfuhr: Wolle, schmackhafte Hammel, Korn, Bauholz, blakreien, Karpfen, Seemuschein, Ge-flügel, Pulver. Dep. z. Parl.: 28. Ein-Makrelen, Karpfen, Seemuscheln, Ge-flügel, Pulver, Dep. z. Parl.: 28. Ein-theilung: in 6 Rapes, welche in 65 Hundreds zerfallen.

Sussex, Nordamerik. County im St. Neujersey, nit 15 Ortschaften u. 27,750 B. Sussex, Nordamer. County im Staate Delaware, mit il Ortsch. u. 27,750 B. Sussex, Nordamerik. County im St.

Virginia, mit 11,362 E. Susuer, Afrik. Negerstamm, welcher um die Qu. des Gambia bis zum Sene-

am die Qu. des Gambia pis zum Genegal herauf wohnt.
Susunsk, Russ. Hüttenort am Susunbache, in dem Gouv. Tomsk, mit Kupferhütten, die 15,990 Pud, 7 Pf. ausbringen, und einem Münzhote, worin jährlich 256,200 Rubel Kupfermünze ausgeprägt werden.

Sutatury, (Br. 220 38' L. 1070 49') Britt. Stadt in der Kalkutta Prov. Bengalen,

Sutchana, Hindost. St. in der Prov. Guzurete, am Noanagur, von einem einländischen Rajah abhängig. Sie treibt etne einträgliche Fischeret am Golf von Kutch, wo man auch Perlenmuschein findet.

Sutera, Sizil. St. im Val di Mazara, auf der Insel Sizilien, mit 694 H. und

4,000 B 4,000 E.

Sutherland, Britt. Shire in Nordekot-land, 2w. 12° 19' bis 14° 18' 5. L. und 57° 52' bis 58° 7' n. Br., im N. an das Nord-meer, im O. an Caithnefs und den Frith of Dornock, im S. an Rofe, im W. an of Dornock, im S. an Role, im W. an den Ozean gränzend, 88,10 QM. grofs. Oberfiache: gebirgig und felsig mit engen Thälern, die gegen die zerrissene Küste allmählich sich verflächen. Boden: steril und mager, in den Thälern vieler Moorgrund. Gebirge: Zweige des Grampian, nur von mittlerer liöhe, doch aber den grölsten Theil des Jahrs hindurch mit Schnee bedeckt. Gewäshindurch mit Schnee bedeckt. Gewässer: Brora, Durnels, Helmsdale, Hollodale, Navern; die Lochs Loyol, Naver,
Brora und gegen 30 geringere. Klipna:
rauh und nebelig. Produkte: Hafen,
Gerste und Kartoffeln, doch unzulänglich, Tang, Hola in 3 Waldungen, die

gewöhnlichen Hausthiere, Hirsche, Rehe, Hasen, wildes Geftügel, Robban, See- und Flufsfische, Eisen, Schiefer, Kaik- und Sandsteine. Volksmenge 1811: 25,629, die menschenkrunste Prov. des ganzen Britt. Reichs. Nahrungs sweige: Rindvieh- und Schöafzucht, erstere mit einem Stapel von 26,551 Stück fischerei und Ackerban bedeuten wenig und Gewenbe fehlen gans. Ertras Fischerei und Ackerban Dedeuten weig und Gewerbe fehlen ganz. Ettrag des Grunder und Bodens: 600.000 Guld. Ausfuhr: Rindvieh, Butter, Käse, Häte, Talg, Wolle, Lachs. Eintheilung: in 2 Distrikte, Dornock und Stratha-

Sutri, Päpsil. St. am Pozzolo, in Digz. Viterbo, mit. 1 Kathedrale, en andern K. und 4,000 R. Sitz eider Digz. vielen andern K. nes Bischols.

Sutsima, s. Quelpart.
Sutsima, s. Quelpart.
Sutton upon Trent, Britt. Mfl. am
Trent, in der Engl. Shire Nottingham,
mit Strumpfweberei, Kappen , Westen und Mützenmf.

Sutuleje, Hind. Fl., welcher auf dem Himmaleh entspringt, die Prov. Lahore durchströmt, den Beyah aufnimmt und sich in den Sbindu, 16 M. von Multan, mündet. Er ist einer der mächtigsten Nebenfi. des Shindu, und hiefs bei den Griechen Hyphasis.

Suty, (Br. 240 26' L. 1050 41') Britt. St in der Kalkutta Prov. Bengalen, Distr.

Raujesby.

Suwalken, Suwalki, (Br. 54° 5' 55" L
41° 35' 15") Russ. St. in der Poln. Wolw.
Augustowo, mit 214 H. und 1,184 Einwohnern.

Suwarawsinsein, Australarchipel von 5 Eilanden, zw. den Schiffer und Ge-sellschaftsinsein, unter 15° 13' 15' s. Br. ohne Einw. und von Korallenriffen um geben, aber stellenweise bewaldet, mi vielen Ratten, Krebsen und Vögeln.

Suze, Franz. St. im Dep. Sarthe, Bans, an der Sarthe, mit 1,614 E., die Etaminmf. unterhalten

Svaneholm, Schwed. D. und Ritter siz mit 1,088 B., in Malmöhuslän, de sich durch vortrefliche Wirthschafte einrichtungen in gans Schweden auzeichuet.

Svarisiö, Schwed. königl. Lustschl in Stockholmelän, auf der Insel Svari-siölandet, die 4 Kirchep. enthält. Et hat einen schönen Park und Thier garten.

Sveaborg, Russ, berühmte Festus im Gouvern. Finland, auf 7 Inseln, in Fahrwasser unweit Helsingfors ange-legt. Sie hat einen vortreflichen He legt. Sie hat einen vortreflichen Heven, großee Magazine, 2 Schiffsdocken und 3,400 E., die zu der Bürgerschaft von Helsingfofs gehören. Die Haupfestung liegt auf der Insel Wargō, mihr durch eine Brücke verbunden is die Festung Gustavsvärd. Auf den übt gen 4 verschanzten Inseln wehnt die Festung. Jetzt soll diese Festung zur Hauptstadt von Finland bestimm

seyn.

Svendborg, (Br. 850 5' L. 200 18' 30
Dän. St. und Sitz eines A. von 20 Ql
und 50,000 R. auf der Insel und im Sit
Fyen. Sie liegt auf der südlichen K
ste von Fyen, ist befestigt, und zähl
K., I Dän. Schule, I Hosp., 500 H. u
2,000 E., die sich vom Ackerbau, Branz
weinbrennerei, Schifffahrt und Hand
nähren. Ihr Haven ist geräumig unt.

Swale, Britt. Fl. in der Engl. Shire ork, welcher Oldbotough gegenüber ch in den Ouse mündet.

ch in den One mundet.

- Swallowinsel, Schwalbeninsel, Au-traleiland, zu der Gruppe der Königin harlotten-Inseln gehörig.

Swally, Sivalaya, (Br. 21°5' L. 90°)

Britt. St. am Tupti, in der Pre. Gugrate.

Swalwell, Britt. Hüttenort am Tyne, 1 der Engl. Sh. Durham, unweit New-1 astle, mit 1 großen Eisen- und Stahlabr., we Anker bis zu 70 Zntr., Kano-enbeschläge, Aexte etc. gemacht wer-en: man verbraucht dazu 52,000 Zntr.

en: man verbraucht dazu 52,000 Zntr. chwedisches Bisen, welches durch eige Schiffe gehoblt wird.

Swanay, Britt. Eiland, zu der Grupe der Orkneys in Orkneys Stewartry ebbrig: es liegt im S. W. von Southsneldesy mitten im Pentlandfrith und at nur zi E.

at nur 21 E. Swansea. (Br. 51° 40′ L. 13° 10′) Britt. L. in der Wal. Sh. Glamorgan, an der l. des Tany, mit 1,202 H. und 6,831 E. laven mit schöner Mulje und Docken, as welchem jährlich 2 bis 3,000 Fahreuge klarıren. Handel mit Kupfer und teinkohlen; in der Nähergroße Kufferhütten und Mühlen, Messingwerke, isenhütten und Schmieden. Porzelaniter Mingralmeller Redoct

isenhütten und Schmieden. Pörzelanibr: Mineralquelle; Badeort.
Swansza, Nordamerik. Ortschaft in
er Massachusetts County Bristol, mit.
839 B. und Schiffewerften.
Swartssluys, Nied. Fort am Schwarzssser, in der Prv. Friesland.
Sweidia, Osman. Mfl. an der M. des
asi, im Pacch. Haleb, welcher den
laven von Antakia macht. Br hiels
or Alters Seleucia Pieria.
Swaltendam. Zweilendam. Britt. Di-

or Alters Seleucia Pieria

Swellendam, Zwellendam, Britt. Ditrikt des Kaplandes, welcher die Südäste zwischen dem breiten und dem
amturefl. begreift und sich nordwärts
is zu den Schwarzen Bergen erstreckt.
ir enthält etwa 1,000 QM. und hatte
198 6,601 E., wer. 2,606 Sklaven waren:
tan zählte 9,009 Pferde, 52,376 Stück
tindvieh, 154,092 Schaafe, und gewann
10/2 Leggers Wein und 37,274 Muide
oggen und Gerste. Der Hauptort und
itz der Landdrotei ist das am Fulse
er ersten Bergkette beiegene D. Swelradam, mit 30 H.

er ersten mergerendam, mit 30 H.

Swenigorod, (Br. 55° 45' L. 51° 41' 30'')
iuss. Kreisstadt des Gouv. Moskwa, an er Moskwa und Tschernowka, mit 3 ., 1 Volksschule, 125 H., 14 Buden und 12 B. I Seidenmf. Swenigorodka, Russ. Kreisstadt des

louv. Kiew. Swenziany, Russ. Kreisst. des Gouv.

Vilno.

Survercele, Nied. Mfl. in der Prov. latflandern, mit 3,298 E. Swidhsk, (Br. 560 7' L. 660 30') Russ. reisst. des Gouv. Kasan, an der Swiat, mit 2 K., 1 Kl., 741 H. und 3,057 E. andbandel. andhandel.

Swieter, Russ. St. am Bug, in der oln. Woiw. Lublin, mit 122 H. Swietla, Swietlow, Oester. Mfl. an er Sazawa, in dam Böhm. Kr. Czeslau, itt 130 H, dem Grafen Rolowrat gehö-

iit 136 II, dem Grazen Kuswan beritten Granatenschleifereien; Bleistiftend Knopffabr.; Hutmacherei.

Swinimünde, (Br. 530 48' L. 320 8' 22'4)
reuls. St. auf der Insel Usedom, im reufs. St. auf der Insel Usedom, im ommern. Rgbs. Stettin, an der M. der wine in die Ostsee; gut gebauet, mit reiten u. meistens geraden Strafsen, 1 ., 1 Schule, 311 H. und 2,348 E., wer. 287 Gewerbe treibende. Branntwein-brennerei mit 67 Blasen. Schiffbau; Ha-wen und Schifffahrt mit einer Lootsen-stnft. Die Stadt macht den Kaven von Stettin, und hier legen alle größern Schiffe an, die nach Stettin wollen, und löschen ihre Waaren auf kleinere Fahrzeuge.

Swinssund, Schwed Meerbusen der Nordsee, an den Küsten von Bohus. Swing, Oester Mil. im Illyr. Kreise

Nordsee, an uen mei Swing, Oester. Mfl. im Illyr. kreise Fiume, mit Wein- und Obstbau. Swir, Russ. Fl. im Gouv. Olonez. Er strömt aus dem Onegssee und vereinigt sich mit dem Ladoga.

Swirische Kanal, Russ. Kanal im Swir mit

migt sich mit dem Ladoga.

Swirische Kanal, Russ. Kanal im Gouv. Olonez, welcher den Swir mit dem Sjäs verbindet, 40 Werste lang, 1802 angefangen und 1806 vollendet ist. Er folgt dem Ladogasse und ist einer von den Kanälen, die die Schiffuhrt der Ostsee mit dem Kaspischen See, mittelst der Newa und Wolga, bewirken.

Swirz, Oester. Mil. im Galiz. Kreise Brzezany.

Brzezeny. Swistocz, Russ. St. in dem Gouvern.

Swojanow, Oester. Mfl. im Böhm. Kr. Chrudim, mit 1,100 E. Fundort von Graphit, der in den dortigen Töpfereien zu Oefen, Geschirren und Schmelztie-

geln benutzt wird.
Swords, Britt. Mfl. am Meere, in der
Irischen County Dublin, mit 1,800 Einobnern.

wobnern.
Swoszowitze, Oester. D. im Galix.
Kr. Myslenicze, mit 1 Schwefelraffinerie, die jährl. 10,000 Zntr. liefert.
Syaskutan, Russ. Insel, zu der Grup-

pe der Kurilen gehörig.

• Sydabad, (Br. 27° 30' L. 95° 36') Britt.
St. in der Kalkutta Prv. Agra.

Sydaporum, (Br. 17° 11' L. 97° 14')
Britt. Stadt in der Madras Provinz Karnatik.

Sydney, Britt St. auf der Insel und im Gouv. Cap Breton, am Spanischen Pl., Sitz des Gouverneurs, mit einer Besatzung von 200 Mann. Sydney, s. Sidney. Syene, s. Asuan.

Syke, Han. Amt in der Grafschaft Hoya, mit 1,303 H. und 41,954 E. Haupt-ort ist der Mfl. Altsyke.

Sylah, Hind, stark befestigte S der Prov. Guzurate, Distr. Chalav einem Radsbutenfürsten zugehörig. Hind, stark befestigte St. in Suzurațe, Distr. Chalawara,

einem Radsbutenfürsten zugehörig.

Szit, Dän Insel an der Westküste
des Herz. Sleswigh, zum Amte Tondern
gehörig. Sie hat eine unregelmäßige
Form, ist 3 M. lang u. 1/2 bis 11/2 breit;
der Flächeninhalt beträgt 13/4 QM., die
Volksmenge 2,674 Köpfe, sämmtlich Friesen, die von einem geringen Feldbau,
der Viehzucht und Fischerei sich nähren. Man fängt viele Austern. Die
Meiner sind meistens Seeleute, die
Weiber stricken wollene Strümpfe. Es
sind auf der Insel 3 Kirchspiele mit 638
Häusern. Häusern.

S. Symphorien de Lay, Franz. St. im. Dep. Loire, Bz. Roanne, mit 3,250 Einw. Mnf. von wollenen und baumwollenen Zeuchen, Basins und Leinewand; Stein-

kohlengruben. Syr, s. Sir.

Syra, Syros, Osm. Archipelinsel bei Mycone; ein bergiges, aber an Wein, Feigen, Oliven, Baumwolle, Honig und Wachs fruchtbares Land, das etwa 4,000 hathol. Griechen enthölt. Die gleiche Hauptstadt ist der Sitz eines kuth. Bischofs, hat. | Kapuzinerkloster u. einen

Mayen.

Syrjänen, Komi, Russ. Völkerschaft
von Finischer Abstammung, in den
Gouv. Wologda, Perm und Tobolsk;
träge, schmuzige Menschen, die einen,
eigenen Dialekt reden und mit ihrem
Uebertritte zur griechischen Kirche
Ackerbauern geworden sind.

Syrien, s. Scham.

Syrmien. Uester Gespenschaft

Syrien, s. Scham.
Syrmien, . Oester. Gespanschaft in Slavonien — 45,30 QM. grofs, mit 90,192 B. in 7 Mfl., 82 D. und 12 Prädien. Gebirge: Carlovics; Fl.: Donau. Fruchtbarer Boden, der jährlich 902.895 Metzen Korn, 720,000 Metzen Mais, 250,000 Eimer feurigen Wein, und 40,000 Eimer Sliwowiza produzirt, auch werden wohl 80,000 Schweine gemästet. Man bauet Seide u. ärntet viveles Süßholz. Hauptund Kongregationsort ist Vucovar.

Syrynga, Surunga, Japan. Stadt auf

Syrynga, Surunga, Japan. Stadt auf der Insel Nipon, an einem Meerbasen, mit einem Howen.

Systenka mit to K., 1 Kl, 1.310 H., 08
Buden und 6,248 E. Landhandel, Wasserfahrt.

Sytschewsk, (Br. 54° 5; Russ. Kreissladt des Go-lensk, an der Wäsuga, 3r. 54° 51′ L. 52° 35′) des Gouvern, Smolensk. mit Land-

handel.

nandel.

Sy-yo-thi ya, Schudia, Siam, (Br.
1405' L. 11804') Siam. Hauptstadt des
Reichs, auf einer großen Insel des
Menam, deren Häuser sammtlich auf
Pfählen stehen. Sie ist mit Kenälen
durchschnitten, hat einen prächtigen
königl. Palast, der mit einer dreifachen Ringmauer umgeben ist und mit seinen Höfen und Gärten einen großen Um-fang einnimmt, viele, aber nicht präch-tige Tempel, und 119,000 E., die einen beträchtlichen Handel unterhalten.

Szabalcsallas, Uester. Mfl. an der Caintava, in der Unger. Landschaft Riemkumanien, mit 600 H. und 3,855 reformirten Binw., die vom Acker- und Weinbau und der Viehzucht leben.

Szabalcs, Sabalcska, Oester. Gespanschaft in dem Ungae. Kreise jenseits der Theifs — ohne die Haiduckenfl.

100,40, mit diesen 115,77 OM., ohne jene mit 134,995, mit diesen mit 160,301 Einw., ohne jene in 14 Mfl., 162 D. und 51 Prä-dien. Sie ist ohne Gebirge, meistens Sandebene mit Sodasee'n, ohne bedeutenden Flus, und erzeugt im Ucberflusse Korn, Tabak, Obst und Melenen, hat auch eine beträchtliche Melonen, hat auch eine betrachtliche Viehzucht. Kongregationsort ist Nagy-

Szadek, Russ, Kreisstadt in der Poln. Woiw. Kalisch, mit 128 H. und 726 Ein-wohnern, worunter 37 Juden und 50 wohnern, w

Szadellö, Sadel, Uester. Dorf in der Ung. Gesp. Torna; bekannt wegen sei-ner großen Höhle. Szadowa, Russ. Stadt im Gouvern.

Wilno

Szaki, Russ. St. in der Poln. Weiw. Augustowo, mit 108 Häusern und 574

Szala, Oester. Fl. in der Ung. Gesp. Szalad, welcher an der Gränze des Eisenburger Komitats entspringt und sich

in den Plattensee orgielst.

Szalzd, Oester. Gespanschaft im Ungår. Kreise jenseits der Donau — 100,70
QM. grols, mit 228,222 Magyarischen,
Kroatischen, Slawischen und Deutschen

Binw., in 22 Mfl., 508 D. und 125 Pra-dien., Gebirge: Badastony; der Pha-tensee; der Füreder Sanerbrunnen. Na-turprodukte: Waizen, Wein, Horn - B Borstenvich, Fische. Obergespann: Fische. Obergespann: Kongregationsort: Egen-Graf Althan.

Graf Althan. Kongregationsort: Egenzeg.

Szalka, (Br. 48° 63' 5" L. 55° 25' 3")
Oester. Mfl. an der Ipoly, in der Ung.
Gesp. Honth.

Szalka, Oester. Mfl. in der Unger.
Gesp. Szathmar.

Szalotak, Schlaning, (Br. 47° 18' 58"
L. 33° 57' 41") Oester. Mfl. in der Ung.
Gesp. Eisenburg, auf einem hohen und
steilen Berge, mit 1 Schl., 1 kathol., 1;
luth. K., 1 Synag. und 1,800 E., die meistens Schuster sind.

Szalontha, (Br. 46° 48' 10" L. 30° 19)

Szalontha, (Br. 46° 48' 10" L. 39° 197 Oester. Mfl. am Schwarzen Körös, in der Ungar. Gesp. Bihar, mit 1 referm.

Kirche.

Kirche. Szamobor, (Br. 45° 48' 28" L. 33° m' 55") Oester. Mfl. in dem Illyr. Kreise Karlstad, am Gradna, mit 1 Schl. 1 Leb Pft 1 Franziskanerkloster, meb Ratistau, am Grania, mit i Schl., I kath. Pfk., i Franziskauerkloster, meb rern kathol. Schulen und 2,533 Eine-Wichtiges Kupferbergwerk, das jährl. 8,000 Zntr. liefert.

Stamos, Oester. Fluis in Siebenbergen. Er entsteht auf den Karpathen am 2 Quellen, dem größern und kleiners Stamos, die sich bei Dees vereinigen, geht schiffbar nach Ungarn fiber und tritt bei Ocsva-Apathi in die Theifs.

Szamos Ujvar, Armenienstadt, (Br. 460 59' 30" L. 410 31' 50") Oester. königl. Freistadt und Taxalort in der Sieben. Freistadt und Taxalort in der Siehenhinnern Szolnok, am kl. Szamos. Sie ist regelmäfeig gebauet, hat breits, schnurgerade Straften, 1 Schl. mit Wall, 4 Bastionen und Graben umgeben, we Verbrecher aufbewahrt werden, 1 schne armen. Hauptk., 2 andere K., 1 armen 1886. men. Waisenh., gegen 500 H. und etwi 3,200 Binw., worunter über 400 semen. Familien, die aus ihrem Mittel den Ma-gistrat und die sämmtlichen Stadtamte gittrat und uie sammanonem ossattation besetzen, Handwerke, besonders Gärbe rei und Handel, treiben. Große Viel-märkte. Die Stadt ist erst seit 1726 asgebauet.

Scanto, (Br. 48° 16' 25" L. 38° 51' 11') Oester, Mfl. in der Ungar, Gesp. Ala-nigvar, mit Wein- und Tabaksbau.

nigvar, mit Wein und Tabaksbau.

Szany, (Br. 47º 28' 9'' L. 34º 55' m''
Oester. Mfl. in der Ung. Gesp. Oedenburg, mit I Kastelle und I kath. K.

Szaploneza, Oester. D. in der Ungst.
Gesp. Marmaros, mit I griech. K. und I

Mineralbade.

Szaroas, (Br. 450 52' 30" L. 380 12' 1")

Szaroas, (Br. 450 52' 30" L. 380 12' 1")

Oester. Mfi. in der Ungar. Geepan. Bekerch, am Körös, mit I luth. K., 1 luth.

Nationalschule, über 800 H. und 7,815 E. Ockonom. theoret. prakt. Institut mit Industrieschulen. Starke Viehnucht, da die wohlhabenden Binw. über 10,000 St. Hornvieh besitzen

Szarygrad, Russ Kreisst. des Gouv. Podolien, mit 1,024 H. und 6,744 Ein-

wohnern.

Szasz, (Br. 480 28' L. 360 46' 56") Oest. Mfl. in der Ung, Gosp. Sol, mit 1 festen Wartthurme.

Szasz-Buda, Bundarfu, Bodenderf, ter. D. in dem Siebenbürg. Sachsen-Bodenderf. Oester. D. in dem Siebenbürg. Sachsen-stuhle Schäeburg, mit 1 luther. K., von 576 Sachsen und 93 Wlachen bewehnt. Szasz-Keszd, s. Keysd. Szasz-Regen, Reginu, Reenmark, (Br. 460 44' 28" L. 420 24' 21") Oester. ME.

in der Siebenb. Gesp. Thorda, melstens won freien Sachson bewohnt, die ihren eignen Magistrat haben und Handwerker, besonders Gärber und Tuchweber, sind. Ihre Häuer haben eine hesondesind. Ihre Häuser haben eine besondere re Bauart, ihre Kleider einen besondern Schnitt, übrigens sind sie wohlhabend.

Szaszka, e. Nemeth - Szaszka.

Szasparos, s. Broosz

Szasvaros, s. Broosz.

Szathnar, Sadmarska, Oester. Gespanschaft im Ung. Kreise jenseits der Theifs — 105,50 QM. grofs, mit 186,497 R. in 2 königl. Freist, 19 Mfl., 245 D. u. 18 Prädien. Gebirge: Feketshegy; Fl.: Szamos; der 6 M. lange Btseder Lap; Boden: sandig, aber reich an Waizen, Mais, Wein, Kastanien, Salz und Metallen. Kongregationsort: Nagy - Karoly.

roly.

Szathmar, Szathmar-Nemethi, (Br. Szathmar, L. 400 33' 10'') Oester. königl. Szathmar, Szathmar-Nemerni, (pr. 47° 46' 30" L. 40° 33' 16") Oester, königl. Freist, in der gleichn. Ungar. Gesp., an der. Szathmar und Nemethi, hat i kathol., 2 ref., t griech. K., 1 Franziskanerkloster, 2,500 H. und 10,182 E., die starken Wein-bau und Handel treiben. Sitz eines kathol. Bischofs, kath. Seminar und Gymnasum; Dreilvigstamt; Salzmiederlage; Salzgruben; Fischerei.

Szczebro, Russ. Stadt in dez Polu.

Woiw. Masan, mit 219 B. Szczebreszyn, Russ. St. in der Poln. Woiw. Lublin,

Szczekocyn, Russ. Stadt in der Poln.

Woiw. Kalisch, mit 92 H.
Szczerkow, Russ. St. an der Widawka, in der Poln. Woiw. Kalisch, mit 125 H. und 804 E.

Szczerzec, Oester. St im Galiz. Kr.

Lemberg.

Szczurowice, Oester. Mfl. im Galiz. Kreise Zloczow, am Stry, mit 1 kathol. and a unirt. K.

Szebeliob, Szebeleb, (Br. 480 16' 24" L. 360 37' 14") Oester. Mfl. in der Ungar. Gesp. Honth, mit Weinbau. Szeben, s. Herrmanetaet.

Szeas, Gal-Szecs, Oester. velkreicher Mfl. in der Ungar. Gesp. Zemplin, mit Slaw., Magyar., Rais und Deutschen

Sinw.
Szecseny, (Br. 48° 5' 3'' L. 37° 11' 35'')
Oester. Mfl. in der Ung. Gesp. Neograd,
mit 1 Kustelle, 1 kath. K., 1 Franziskanerkl., 1 Synag. und 1,600 B., meistens
Magyaren. Weinbau. Magyaren.

Szecsy - Szigeth, (Br. 46° 33' 59" L. 34° 12' 42") Oester. Mfl. in der Ungar. Gesp. Szalad, mit 1 alten Schl.

Szegedin, Szeged, (Br. 400 15' 15'' L. 370 50' 2'') Oester. kön. Freist. am Einfl. der Maros in die Theifs, in der Ungar. Gesp. Congrad. Sie ist stark befestigt, hat viele kath. und griech. K., I Minoritenkl., mehrere Hospit., 3,000 H. uhd 25,602 Einw., Piaristenkollegium; kath. Gymnasium; philosoph. Studium; Nationaltheater; Zuchthaus; Dreifsigstamt. Tabaksf.br.; viele Gärber, Tuchweber und Zischmenmacher. Starker Handel, bes. mit Tabak. wovon ais 60.00 Zutr. bes. mit Tabak, wovon sie 60,000 Zntr. bes. mit Tabak, wovon sie 60,000 Zntr. die Donau heraufsendet, mit Salz, wel-ches sie auf 300 Schiffen aus Siebenbür-gen erhätt, mit Holz, Korn, Vieh, Schasfwolle und Mazedon. Baumwolle, Schasiwelle und Mazedon. Baumwolle, woven sie 40,000 Zentner stremaufwärts sendet. Beträchtl. Schiffbau; viele eig-ne Schiffe, die 4 bis 5,000 Zutr. laden. Grofse Feldmark, die fast 10 QM. ein-mimmt, wor. 1½ M. Haide. Tabaksbau; der Szegediner Tabak ist berühmt. Szegesdvar, Frisö, Scgest, (Br. 469 21' 14" L. 369 2' 53") Oester. Mfl. in der Ungar, Gesp. Schftmegh, mit 1 kath. K. und 1 Franziskanerki.

Szek, Szik, (Br. 40°54' 3"' L. 41° 33') Cester. Mfl. und Taxalort in der Sie-benbürg. Gesp. Doboka; ein beträchtl. Ort, der seinen eignen Oberrichter hat. Salzgruben; 5 Jahrmürkte.

Salagruben; 5 Jahrmürkte.

Szekeső, Ceater. Mfl. in einer Ebene, am See Kapos, in der Ungar. Geap. Baranya, mit i kath., i lubh. und i griech. K. Starker Tabaksbau.

Szekesy-hid. (Br. 470 20' 50" L. 300 56' 57'') Ceater. Mfl. in der Ung. Gesp. Bihar, mit i kath. und i ref. K. Vormala eine Festung.

Szekely-Keresztur. (Br. 460 14' 6" L. 42' 43' 2'') Cester. Mfl. in.dem Siebenb. Szeklerstuhle Udwarhely, Hauptort, eines Bezirks, mit 4,500 kathol. 'ref. und unitar. Einw., die meiatens Haudwerker sind und viele Siebe machen. Sauerbrunnen.

Szekler, Oester. Volksstamm in Siebenbürgen, welcher zu den Magyaren-gehört und die Gränzhüter und Bewohder Siebenbürgschen Gebirge ausaacht. Sie scheinen entweder den Kumanen abzustammen, oder sind ächte Magyarische Flüchtlunge, die sich hier in den Wohnsitzen der Petschene-ger niedergelassen haben und die alte Petschenegische Eintheilung in Stühle beibehalten haben. Ihre Si Schrift ist die Magyarische: Ihre Sprache, ihre erstere hat mehrere Gutturaltone und viele Provinzialismen. Thre Anzahl mag sich in Siebenbürgen leicht auf 100,000 Indiv. erstrecken.

erstrecken.

Szeklerland, das Land der Szekler
in Siebenbürgen, wo es sich auf der
Ostgränze hinsieht. Es enthält nach
Lipsky, doch mit der Militärgränze,
223,00, nach Marienburg ohne dieselbe
1448/2 Q.M., worauf 1701 28,031 kontribuable Ramilien, 3,140 Witwen und 15,303
Unbegüterte gezählt sind. Eine neuere
Zählung setzt die Zahl der Familien
auf 29,028 Previnzialisten und 15,084 Granitzer, mithin auf 42,112 Familien ==
210,000 Köpfen an. Der Boden ist mit
den höchsten Gebirgen Siebenbürgens
bedeckt, wo die meisten Flüsse desselben den Ursprung nehmen: di- Alt
ist der vornehmste Fluß. Man 'findet
hier die meisten Produkte Siebenbürgens
gena. 1772 wurden registrirt 111,128 wurden registrirt 111,128
wurden registrirt 111,128 1772 wurd Ackerland, gens. 1772 wurden registrirt 11,128
Joch Ackerland, 49,281 Joch Wiesen,
4,867 Joch Weingätten, 74,352 Stück Zugvieh, 35,638 Kühe, 15,651 Kälber und Füllen, 73,705 Schaefe, 11,180 Ziegen, 42,604
Schweine und 8,638 Bienenkörbe. Dav
Land ist in 5 Hauptkreise oder Stühle
eingetheils: Udwarhely, Haromszek,
Tachik, Maroseh und Aranyosch, wozu
noch einige untergeordnete Filiaistühle
kommen. Die Verfassing ist der der
Magyaren in Siebenbürgon gleich, nur
haben die Szekler ihren eigenen Oberrichter und verschiedene Vorzechte,
die sieh in den legibne consuefudinaens. sich in den legibus consuetudina riis begründen.

Seekzard, Sexard, (Br. 460 21' L. 360 22' 27'') Oester. Mfl. in der Ungar. Gesp. Tolna und Kongregationsort derselben mit 1 Komitathause, 1 kath., 1 ref. Krund 3,412 E. Vaterland eines beliebten und 3,412 E. rothen Weins.

Szekudvar, Oester. D. in der Ungar. Gesp. Arad, mit 1 griech. K., 600 H. u 3,000 E. Bienenzueht.

Szelecs, Selze, Oester. D. in der Ung. Gesp. Trentsin, unter dem Berge Inowetz, mit i kath K., i Papiermühle, i Sauerbrunnen und großen Kalkbrennereien.

Szendrő, (Br. 180 23' 50" L. 38021'46") Dester. Mfl. in der Ung Gesp. Borschod, mit : Bergschl

Szenitz, (Br. 480 ao' 40" L. 350 0' 5")
Oester, Mfl. in der Ung. Gesp. Neutra,
mit i kath., 1 luth. K. und i Synagoge.
Wein- und Flachebau. Handel.

Szenta, (Br. 45° 55' 47' L. 37° 46' 30'')
Oester, Mil. in der Ung. Gesp. Bacs, an
der Theifs, mit I kathol. und I griech.
K., bekannt wegen der Schlacht von
1606.

Szentes, (Br. 46° 30' 48" L. 37° 55' 15")
Oester. Mfl. in der Ungar. Gesp. Cson-grad, am. Kurcza, mit 3 K. und 4,600 Ein-wohnern.

Szentivany, Oester. D. in der Ung. Gesp. Neograd, am Belsma, mit i Sauerbrunnen. Saurer Wein, der unter dem Namen lacrymae Christi bekannt ist.

Szerdahely, (Br. 47° 50' 45" L. 35° 16') Oester. Mil. in der Ung. Gesp. Presburg, auf der Insel Schütt.

Szered, (Br. 480 17' L. 350 52' 56'')
Oester. Mfl. in der Ung. Gesp. Presburg, an der Waag, mit 1 kastelle, 1 kathol. k., 1 Synag, 1 Salzamte, großen Salzniederlagen und berühmten Jahrmarkten.

Szereda, Csik Szereda, Szeklerburg, (Br. 46° 18' 3'" L. 45° 27' 42"') Oester. Mil. in dem Siebenb, Szeklerstuhle Tschik, am Alt. ein Taxalort, mit dem nahen festen Bergschl. Szereda, welches eine Besatzung hat. Jahr- und Wochenmärkte.

Szer-da, Szegeny Szereda, (Br. 460 29' 5" L. 420 29' 27") Oester. Mil. in dem Siebenbürg. Szeklerstuhle Marosch, am Nyarad mit 1 ref. K., von freien Szeklern und Wlachen bewohnt.

Szerednye, (Br. 480 31' 30" L. 400 1' 50") Oester. Mfl. in der Ungar. Gespan. Unghvar, mit i Schl., i griech. K. und Rufsniak. E. Weinbau; Verfertigung von Gubatüchern.

Szerencs, (Br. 480 o' 18" L. 380 51' 44") Oester. Mfl. in der Ung. Gesp. Zemplin, mit 1 verwüsteten Schl., 1 unitt. und 1 ref. K. und Magyar. E. Weinbau; Mineralquelle.

Szielnicza, (Br. 400 13' 40" L. 370 12')
Oester. Mfl. in der Ung. Gesp. Liptau,
mit 1 luther. K. und 1,050 Slaw. Einw.
Brauereien, Brennereien, 1 Salpetersiederei, 1 Sägemühle.

Szigeth, (Br. 470 56' 8' L. 410 32' 30')
Oester. Mfl. und Kongregationsort der Ungar. Gesp. Marmaros, an dem Einfl. der Itza in die Theils, mit i kathol., t unirt., 1 ref. K., 1 Synag. und 6,455 E. Romitatshaps, Sitz der Kameralsslædministration, Dreifsigstamt. Hier werden die Salzversendungen aus den Rhonaszeker Bergwerken nach ganz Ungarn gemacht.

Szigethour; s. Nagy Szigeth.
Szigleget, Oester. Mfl. in der Ungar.
Gespan. Szalad, am Fulse eines Felsen,
zw. den Morästen des Plattensee, mit z

Bergsch. Siksawa. (Br. 480 11' 45" L. 380 35' 55") Cester. Mfl. in der Ungar. Gesp. Abanigwar, sm Barsonyos, mit r kathol., I reform. K. und vortreflichem Weinbau.

Szilifze, Oester. Dorf in der Ungaz Gesp. Torde, mit 1 reform. K.; bekanst wegen der merkwürdigen Höhle Lednicke.

Szinno, (Br. 480 57\* 33" L. 300 51' 3") Oester. Mfl. in der Ung. Gesp. Zemplin, am Berge Sinai.

Sziracs. (Br. 46° 33' 15" L. 34° 57' B'')
Oester. Mfl. in der Slawon. Gesp. Posega, am Biela, mit 1 griech. K., 1 Reiterkaserne und Tuchweberei.

Szirak, Oester. D. in der Ung. Gesp. Neograd, mit I prächtigen Schl des Grafen Teleky, und I luther. K. Hier wächst der gute Sziraker Wein.

Sgiszek, Oester, Dorf in dem Illyr. Kreise Karlstad, am Zusammenflusse der Kulpa und Save, Hauptort eines Kantons von 8,101 Einw., mit 1 Schl., vor Alters eine Römerstadt.

Szittkehmen, Preuse. Mfl. in dem Ostpreuse. Rbz. Gumbinnen, mit z K. u. 44 H. Szkacsan, (Br. 48° 47' 54" L 36° 2' 45'') Oester. Mfl. in der Ung. Gesp. Neutza

an der Neutra.

Szklabina, Oester. D. in der Ungar.
Gesphn. Thurotz, an der Hradnius,
mit einem Schl. und einem Sauerbrusnen.

Szkudy, Russ. Stadt in dem Gouv. Wilho.

Szlatina, Solotwina, Oester. D. ia der Ungar. Gespan, Marmaros, an der Theifs, mit 1 griech, K. und 1 einträgl. Steinsalzgrube.

Szlawnik, Oester. Dorf in der Ungar. Gesp. Sarosch, mit z griech. K. und i Bade.

Bade.
Sziecz, Sliacz, Oester. Mfl. in der Ungar. Gespan. Liptau, welcher ans den drei nebeneinander liegenden Ortschaften, Also-Felső-u. Közep-Szlecz hesteht, und 1,496 kathol. Einw. zählt. Sauerbrunnen.

Szluin. Oester. Regimentsbezirk auf der Kroatischen Militärgränze — 15,75 QM. mit 43,044 B.

Scluin, (Br. 450 7'8" L. 330 r' 12"
Oester. Militär-Kommunität in dem
gleichnam. Kroatischen Militärbezirke,
an der Korona, mit einem Quarantänehause.

Szmrecsan, Oester. Porf in der Ung. Gespan. Liptau, mit 2 Schl. und & Einw., die meistens Weber wind. Sauerbrunnen.

Sznako, Oester. Dorf in der Ungar. Gespan. Sarosch, mit 1 Mineralquelle und Bade.

Sxobasio, Sxoboszio, (Br. 47° 25' 48" L. 55° 2; 58") Oester. Haiduckenflecken in der Ungar. Gespan. Szabelcs und im Haiduckenbezirke, in einer Ebens, mit 1 reform. K. und ref. Magyarischen Einw.

Szoborsin, (Br. 450 1' 15" L. 390 55' 18") Oester. Mil. in der Ungar. Gesp. Arad, an der Marces, mit 1 Schi., 1 kath. und 1 griech. K.

Szobotisz, (Br. 480 43' 55" L. 350 2' 10") Oester. Mfl. in der Ungar. Gespan. Neutra, mit 1 kathol., 1 luther. K., 1 Synagoge und Slawischen Einw, die Messerschmieden, Töpfereien und Weinbau unterhalten. \*\* Auf den hiesigen Geburgen wohnen die Koponiczarea.

Szobranz, (Br. 480 43' 34" L. 300 57' 36") Uester. Mil. in der Ungar. Gespan.

Digitized by Google

Rike, Unghvar, ghvar, an der Hornyansika Rika, 1 kathol. K. und einem Schwefel-

Szöllös, Garam-Szöllös, (Br. 480 17' 16' L. 960 13' 58'') Oester. Mfl. in der Ungar Gespan. Bars, an der Gran, mit

Szöllős, s. Nagy - Szöllős.

Szöny, (Br. 479 44' 15" L. 550 50' 30") Dester. Mfl. in der Ungar. Gespansch. Kemorrn, an der Donau, worüber eine steinerne Brücke führt, I kathol. und I ref. K. und I Zollhause.

Szolnok, Asussers Szolnok, Külső Szolnok, Uester. Gespanschaft in dem Unger. Kreise diesseits der Theils, welche gegenwärtig mit Heves vereinigt ist (s. dies. Art.).

Szolnok, Innere Szolnok, Belső Szottok, Oester. Gespanschaft in Siebennärgen — nach Lipsky 63,70, nach Marienburg 413/4 QM. grofs, mit 12,368
teuerbaren Familien und 40,008 Wlachen. Der Boden ist gebirgig und
eben, hat jedoch keine Alpen und
rine gemäßigte Luft: er wird von
lem großen und kleinen Szamos bemässert. 1772 rechnete man in diesem 1772 rechnete man in diesem wässert. 1772 rechnete man in diesem Komitate 23,331 Joch Ackertand, 15,037 loch Wiesenland, 1,130 Joch Weingärten, 19,310 Stück Zugvieh, 12,867 Külen, 4,150 Kälber und Füllen, 18,443 ichaafe, 4,742 Ziegen, 11,782 Schweite und 1,973 Bienenstöcke. Er wird in den obern Zirkel von 4, und den intern Zirkel von 6 Bezirken eingebeilt. wässert. heilt.

heilt.

Szolnok, Mittlers Szolnok, Köszep zolnok, Oester. Gespanschaft in Sienenbürgen – nach Lipsky 30,60, nach Marienburg 27,26 QM. groß, von Maryaren und Wlachen bewohnt, woon letztere mit 25,675 Individuen die Schrahl bilden. Der Boden ist gangebirgig und wird vom Szamos bewäsert: er bringt Korn und Wein heror, doch machen Vieh und Holz die lauptpradukte aus. 1772 waren steuer. or, doon machen vien und nots de Lauptprodukte aus. 1772 waren steuer-ar 16,174 Joch Ackerland, 10,546 Joch Viesen, 5,572 Joch Weingäxten, 11,243 tück Zugvieh, 7,682 Kühe, 1,526 Käl-er und Füllen, 8,201 Schaafe, 1,153 Zie-en und 1,052 Bienenstöcke. Der Ka-nitat wird in 2 Zirkel, jeder in 2 Be-liebe abeathalit. irke abgetheilt.

Szolnok, (Br. 470 10' 32" L. 370 52' 2') lester. Mfl. in der Ungar. Gespansch. leves, am Einfinsse der Zagyea in die heiße, worüber eine hohe Brücke

ührt. Br hat 1 Citadelle, 1 kathol. K., Pranziskanerkloster und eine große Holz und Salzniederlage. Handel mit führt. Holz Schildkröten.

Szombatfalva, Sabbathdorf, Oester, Dorf in dem Siebenbürgischen Szekler-stuhle Udvarhely, am Fejer und Sos Pataka, mit 1 kath. K. und 1 berühm-Oester,

Szemolyan, Smolenicze, (Br. 48° 30° to' L. 35° 4' 14") Oester. Mfl. in der Ungar. Gespansch. Presburg, mit I gräß. Erdödyschen Kastelle, I kath. K. und z

Weinbau. Synag. Szozutow, Oester. Mfl. am Styr, in dam Galiz. Kr. Zloczow

Szpolo, Russ. Stadt in dem Gouvern.

Szrem, Szrim, Schrem, Preuß. Stadt auf einer Insel der Wartha, im Posen. Rgbz. Posen, mit 5 kathol. K., 2 Kl., r Synagoge, 218 H. und 1,653 Einw., lau-ter Polen und Juden.

Szrensk, Szrensk, Russ. Stadt im der Polm. Woiw. Plock, mit 885 E.

Sztara, Stars, (Br. 48° 50° 27" L. 39° 33' 57") Oester. Mfl. in der Ungar. Gesp. Zemplin, an der Udva, mit 1 Schl. und 1 kath. K.

Sztrasemon, Oester. Mfl. in der Slawon. Gespansch. Posega, mit i Sei-Oester. Mfl. in denmanuf.

Sztropkő, (Br. 49° 10' 33" L. 39° 21') Oester. Mil. am Undava, in der Ungar. Gesp. Zemplin, mit 1 kath. K., 1 Fran-ziskanerki,, 1 Schlofs und einem Salz-

Szucha, (Br. 47° 24' 52" L. 35° 7' 30") Oester. D. in der Ungar. Gesp. Gomör, mit 1 Mineralquelle.

Szucsan, (Br. 40° 6' 20'" L. 36° 59' 50") Oester, Mfl. in der Ungar. Gespansch. Thurocz, an der Waag, mit I luther., 1 kath. K., 1 Synag., 1 Salzamte und Zoll-hause. hause.

Szulitz, Schulitz, Preuß. Stadt an Ber Weichsel, in dem Posen. Rgbz. Bromberg, mit 561 E.

Szydlow, Russ. Stadt in der Poln. Woiw. Krakau, mit 195 H.

Szydlowice, Schiedlowitz, Russ. Mfl. der Poln. Woiwodsch. Sandomir, der Poln. mit I Schl., 200 H. und 1,500 Einwoh-nern, wordnter viele Juden, die einern, wordnter viele Juden, nen starken Handel treiben, Eisenhammer.

Tads, (Br. 130 34' 7") Arab. Sw im Lande Jemen; bemauert, grois u. gue gebauet, mit i Bergschl.

Tassinge, Dan. Bitand auf der Süd-küste von Fyen, zu dieser Insel u. dem A. Svendborg gehörig, 1,20 QM. grofs, mit 3,000 E., die den fruchtbaren Bodea aum Ackerbau und Viehzucht benutzen und Schifffahrt treiben. Be enthält 3 Kirchep. mit 306 H. und gehört der Uhfeldtschen Familie, die hier Waldemars Schl. besitzen.

Waldemars Schl. besitzen.

Tababellah, (Br. 230 16' L. 920 59')

Hind. St. in der Pr. Malwah, zu den Be-

Hind. St. in der Pr. Malwah, zu den Besitzungen der Mahratten gehörig.

Tabage, Britt Antille und die südlichste der ganzen Gruppe, welche deren bogensörmigen Cyklus beschließt, zwischen 5,560 46' bis 3170 35' L. n. 110 4' bis 110 28' Br.; 6,50 QM. grols, mit 10,000 E. (1788 425 Weiße, 23; Farbige, 13,205 Sklaven', meistens Katholiken, die Europ. von Franz. Abstammung sind. Die Oberfläche ist wellenförmig, mit einigen Hügelreihen; die Bewässerung weichlich und die Luft gesund, dabei gemielst die Insel den Vortheil, daß sie den verheerenden Orkanen nicht ausge den verheerenden Orkanen nicht ausgeden verneerenden Orkanen nicht ausge-eetzt ist, mithin ganze Flotten vor An-ker nehmen kann. Die Produkte sind die aller Westindischen Inseln; 1788 lie-ferte sie an Stapelwaaren: 20,250 Zntr. Zucker, 159 Zntr. Kaffee, 12,318 Zentner Baumwolle und 45 Zntr. Indigo; aufser-dem edle Früchte, Kakao, Sassafras, Muskatennüsse, Zimmet und Tabak, u. nahm dafür 1.50 cm Gulden sin. wosenahm dafür' 1,450,000 Gulden ein, woge-gen sie blois für 410,000 Gulden Manu-fakte aus dem Mutterlande beseg. Die Viehzucht ist hier ansehnlich. - Die Invel hat einen Gouverneur, der zu Scarborough seinen Sitz hat. Zu ihr gehört das im N. W. belegene Eiland Kleintabago.

Rleintabago.

Tabarca, Afrik. Insel im Mitteltänd.

Meere, an der Küste des Staats Tunis,
mit einem gleichn. Havenflecken, bekannt wegen der Korallenfischerei, die
von hier aus betrieben wird.

Tabarca nueva, Span. Eiland an der

Küte von Valencia, wüste und ohne
Baum und Wasser. Doch lebt auf demselben noch ein Rest von jener Kolonie, welche Gref Aranda 1711 aus losgekauften Span. Sklaven gebüdet hatte.

Tabarra, Span. villa in der Previns
Zamora.

Zamora.

Tabarya, Osman. St. am Bahr el Tabarya im Ajalik Falesthin, des Pasch.
Damask, mit einer berühmten Judenschule u. warmen Bädern.

Tabarya, s. Bahr el Tabarya.

Tabasco, Span. Distr. in der Neuspan. Intend. Vera. Cruz, dessen Hauptstadt Tlacotlalpan ist. In demselben wächst der bekannte Pimienta de Tabasco.

Tabasseran, Kaukasusdistrikt im Lande Lesghistan, von 10,000 Familien Mohamedanischen Lesghier bewohnt, die 5 einländischen Fürsten, unter Oberherrsch. des Khans von Ruba, gehorchen. Die gleichn. Hptst. u. Residenz dieser & Fürsten treibt einigen Handel.

Tuberistan, Iran. Distrikt in der Pr. Mazanderan, welcher den gebirgigen Theil im W. des Landes ausmacht, und durch welchen die vornehmste der gro-

fsen Reerstrafsen, welche unter dem Namen Kaspische Pforte bekannt sind,

von Rey nach Amol führt.

Taberna, Span. Villa in der Provins
Valencia, mit 4,000 E.

Tabinek, Russ. St. im Orenburgschen
Kr. Ufa an der Belaja, mit 200 H. und 1,200 B

Tibles, Span. Insel im 8. von Lucon, an der Gruppe der Philippinen gehörig, 6 M. lang und von 1 bis 3 breit, äußeret

6 M. lang und von 1 bis 3 breit, unferest unregelmäfsig gestaltet. Table Island, Australeiland, 2n der Gruppe der Fidgiinseln gehörig, im S. von Danger Island; ziemlich hoch, bis 2u den Höhen bewaldet u. fruchtbar. Tablier, Franz. Mfl. im Dp. Vendes, Bz. Sables d'Olonne, mit 692 B. Tabor, Osman. Berg 1m Ajal. Fa-lesthin, des Pasch. Damask, nur 1 1/4 M. im S. von Nazareth, und in der heiligen Geschichte berühmt; er erhebt sich ein-zeln über die Ebene Esdrelon und ist bis an seinen Gipfel mit Oliven und bis an seinen Gipfel mit Oliven und ist bykomoren bedeckt.

Tabor, Oester. Kreis im Königreiche Böhmen — 60 QM. grofs, mit 157,639 E., in 21 St., 13 Mil. und 57 Herrschaften u. Gütern.

Gütern. Tabor, Hradisstie, Chomow, (Br. 1982; '23'') Cester. Kreisst. in Böhmen auf einem Berge an der Luschnitz; fest, wit Stittsk., 367 H. und 3,720 K. Tuchweberei. Sie ist 1420 von den Hussiten erbauet und war der Hauptstiz ihres kurzen Reichs, nach welcher sich ein Theil Taboriten nannte. Theil Taboriten nannte,

Tabuamanu, Australeiland, zu der Gruppe der Sozietätsinseln gehörig, im W. von Eimeo und von Huaheine ab-

W. von Binard hängig.

Tacarigua, bei den Spaniern Valencia, Span. großer Binnensee, in der Caracas Int. Caracas, auf der Südseite einer Cordillera, die ihn von dem Küstenlande trennt. Er ist 13½ Leaguen lang mnd 4 breit, nimmt über 20 kleine Plauf, hat aber keinen sichtbaren Ab-

Tecasze, Afrik. großer Strem, wel-cher in dem Reiche Tigre, auf den Gebirgen von Lasta, eutspringt, in einer nordwestl. Richtung Tigre und Sen-naar durchströmt, die Halbinsel Merce bildet und sich auf deren Spitze in den Wij ergefet Nil ergielst.

Taches, Drzewnow, [Br. 490 48' 3']
Oester. St. und Hauptort einer fürstl.
Windischgrätzschen Herrschaft. an der
Mies, mit 1 Schl., 1 Stiftsk., 1 prächtigen Wallfahrtsk., 420 H. und 2,808 Einw.
Sauerbrunnen.

Sauerbrunnen.

Tachense, Oester. Landsee in dem
Kr. Salzburg des Landes ob der Ens.

Tacuba, (Br. 190 51' L. 278' 52') Span.
Villa in der Neusp. Int. Mexico, vorm.
die Hauptst. eines kleinen Königreichs
der Tepaneken.

Tacunga, Span. St. in der Neugranada Prov. Quito, mit 12,000 E.

Tadcester, Britt. Mil. am Wharf in striding, der Engl. Shire York, mit Westriding, der Kalksteinbrüchen.

Tadmor, Arab. D. in der Landschaft Nedsjed, und zwar in der Wüste von Scham, mit prächtigen Ruinen des alten Palmyra, zw. welchen nur einzeln ein-ge Arabische Hütten stehen.

١,

Tadschikr, die jetzigen Persier oder vielmehr die ansässigen Bewohner Irans und eines großen Theils von Kabultan, ein Gemisch von Persiern u. Arabern, gut gebauet, von mittleror Größe, mehr hager als fett, aber stark u. musktlös, such dauerhaft, mit einnehmender Gesichtsbildung. Die Farbe epielt in's Bräunliche; das Haar ist schwars. Unter den Weibern giebt es wirklich schöne Gestalten. Ihr Charakter ist sanftmüthig, menschlich und herslich; sie zeichnen sich eben sowohl durch Thätigkeit und Gewerbsamkeit, als durch Liebe für kunst und Wissenschaft ans. Ihre Hößichkeit, ihre Zuvorkommenheit und ihre Aufgewecktheit haben menheit und ihre Aufgewecktheit haben menheit und ihre Aufgewecktheit haben ihnen ziemlich uneigentlich den Namen der Franzosen des Orients erworben. Sie schätzen und ehren fremdes Verdienst und fremde Kenntnisse, u. haben Achtung für Gelehrsamkeit, ohne selbst auf einer höhern Stufe der Aufklärung au stehen. Zwar haben sie feurige Dichten in ihrer eanften wohlklingen. au stehen. Zwar haben sie feurige Diehter in ihrer sanften wohlklingen-den Sprache, aber in allen ernsten Wis-senschaften stehen sie noch weit hinter den Buropäern zurück. Sie bekennen sich sämmtlich zu der Schiltischen Sekte des Islam, aber sie sind keine Fanati-ker, wie die Osmanen. Sie sind tapfer, aber sie lieben den Krieg nicht, den sie größtentheils den Nomaden überlassen, die ihren Boden bewohnen, und darum ihre Herren sind. Ihre Rehler sind Leichtsinn, Ihre vorzüglichsten tsinn, Habsucht und Pehler sind Leichtsinn, Habsucht und Verstellung; sie sind häufig kriechende Schmeichler und Heuchler, lieben Ränke und Intriguen und ihr Wort ist ihnen nicht heilig. Sie sind im Ganzen, wie alle Orientalen, mäßiger, als die Abendländer, doch liebt der Vornehme eine reich besetzte Tafel; ihre Kleidung ist Orientalisch, das Weib auch hier Sklavin des Mannes und bei den Vornehmen in Harems eingeschlossen.

Tadschara, Afrikan St. im St. Tripoli, nur 1½ M. von der Hauptstadt, eigentl. ein Haufen von elenden Lehmhütten, deren E. mit Datteln und Oliven handeln.

handeln.

Tafalisia, Afrik. Negerdorf im Se-megambia Staate Galam, mit 1 Moskee, die nach dem Muster von Mekka gebauet ist.

hauet ist.

Tafalla, Span. Ciudade am Aragon, in der Prov. Navarra, mat 1 Schl., 2 Pfk., 3 Kl. u. 3,000 E.

Tafalbas, Britt. Bai an der Küste des Kaplandes vor der Kepst., welche den Haven der St. ausmacht und durch den Tafel-, Teufels- und Löwenberg gegen Stürme gedeckt ist; doch steht sie dem, vem 15. Mai bis 15. Septr. wehenden Nordost offen, und ist daher in dieser Jahrzeit nicht gene zicher.

Jahrszeit nicht gant sicher.

Tafetberg, Britt. Berg im dem Kap-lande und Kapdistr., 3,150 Eufs hoch, dessen Gipfel 3,000 Fuls breit u. 1/4 M.

Tafelfichte, Tafelstein, Preuß. Berg, in dem Freuß. Rhz. Liegnitz, 3,370 Fuß. hoch, wo die Gränzen von Böhmen, Schlesien und der Lausitz zusammen-

stofsen.

Tafiles, Afrikan. Königreich, im O. des Atlasgebirgs, ein Theil von Maro-kos, das vom Fl. Ziz und mehrern andern Fl. reichlich bewässert wird und einen Ueberflufs an Datteln hat, wel-che die Hauptnahrung der Maurischen Bew. ausmachen. Das Land ist wenig bekannt.

Tafilet, Afrik. Hauptst. des gleichn. Marok. Königreichs, bekannt, weil sich hier die Kierwanen von Tombuktu und

Burnu zu sammeln pflegen. Fagai, (Br. 54º 21° L. 60º 8') Russ, St. des Gouv. Simbirsk am Tagarka, mit 198

H. und 1,258 B.

Tagat, (s. Br. 60 41' L. 1260 34') Nied. D. auf der Nordküste von Java, mit z Hauptkomtoir, von Schinesen und Ja-vanesen bewohnt. Ueber dasselbe er-hebt sich ein Vulkan.

hebt sich ein Vulkan.

Tagalen, Asiat. Volk von Malaiisch.

Abstammung, welches den südl. Theil
der Philippineninsel Lucen bewohnt,
und zum Theil die christl. Religion angenommen, auch sich den Spaniern unterworfen hat. Die Uebrigen leben unabhängig, den Sitten und der Religion
ihrer Väter treu. Uebrigens sind sie diekultivirtesten von allen Malaien, welche die Philiponinen bewahnen.

ihrer Väter treu. Uebrigens sind sie die kultivirtesten von allen Malaien, welche die Philippinen bewehnen, Taganrock, (Br. 470 12' 40' L. 500 18' 45') Russ Kreisst, des Gouv. Lekterinoslaw und Festung an einem nordwestlichen Meerbusen des Asowschen Meers, mit 950 H. und 6,000 Einen. Admiralität, Kommerskollegum, Gymnasium, Seehosp., Ouarantäue; Brennereien; Haven und Stapelplatz des Handels am Don. Den Haven besuchen vornüglich Osmanische, Russische und Oesterreichische Schiffe und hohlen Mehl, Getraide, Kaviar u. s. w.; 1806 waren 236 Schiffe einklarirt; die Binführ betrug 2,437,338, die Ausführ 2,272,204 Rub. Tagardi, Osm. Mfl. in dem Rumel. Sandsch. Galipoli. Tagaur, Tagata, Russ. St. in dem Kaukasuslande der Osseten am Kistl, Hiptort eines kleinen Gebiets.
Tagglia, Sard. Mfl. in der Prev. Genua, mit etarkem Weinbau.
Tagliamente, Oester. Küstenfl. in Venedig, Qu. am Berge Maure; M. in des Adriatische Meer; schiffbar von Labiana abwärts.

tisana abwärts.

Tagulanda, (Br. 20 10' L. 1420 44') Asiat. Insel von 5 M. Umfange, im östl. Meere, auf der Nordestepitze von Cele-bes. Sie hat Lebensmittel und andere Wasren Indiens im Ueberflusse, ist wohl bevölkert, und wird häufig von den Niederländern besucht, unter deren Einflusse die Insel steht, und zu dem Gouv. Ternate gerechnet wird.

Tagurier, Dauuren, Russ. Schines. Völker-chaft, welche zu den Mandshuren gehört und beide Seiten des Dauurischen Gebirgs bewohnt. Sie sind theils Nomaden, theils Ackerbauer und bestizen feste Wohnsitze. Schines.

sitzen feste Wohnsitze.

Tahiti, Otaheite, Australinsel, zu der Gruppe der Sozietätsinseln gehörig und eine der merkwürdigsten des Erdtheils. Sie liegt zw. 1920 42 5" bis 1930 9' 30" L. und 270 29' bis 170 48' 20" z. Br., hat die Gestalt einer schiefstehenden Achte, deren unterer Theil bei weitem der kleinere ist, ist 201/2 QM. grofs, mit einem Korallenriffe umgeben, hat jedoch mehrere Anker- und Landungsplätze, viele Gebirge, die bich strahlenweise gegen das Meer absenken, eine hinreichende Bewässerung und einen ausnehmend fruchtbaren, mit Waldungen bedeckten Boden, dessen Überfläche eine der rei-Bruchtsaren, mit vvaluingen bedeckten Boden, dessen Oberfäche eine der rei-sendsten Ansichten gewährt. Das Kli-ma ist äußerst milde: ein steter Früh-ling schmückt diese Fluren, doch ist die

Witterung vom Dezbr. bis Merz etwas rauher. Hauptprodukte sind: Kokos-nüsse, Pisangs, Bataten, Yams, Rrod-frucht, 2 Arten von Aram, Zuckerrohr, Jambusen, Tahitischa Aepfel, Klaschen-kirkies. frucht, 2 Arten von Jambusen, Tahitische Aepfel, Flaschen-Jambusen, Tahitische Aepfel, Flaschen-kürbisse, Papiermaulbeerbäume, Bam-busrohr, schönes dauerhaftes Bauholz, Schweine, Hunde, Ratten, Hühner und anderes Gefieder, Fische, Muscheln u. a. Die Einw., zwischen 60 bis 80.000 an der Zahl, die jedoch in neuern Zeiten durch Kriege, Lustseuche und Blattern auch Battern seyn sollen, werden durch Kriege, Lustsenche und Behr geschmolzen seyn sollen, als völlige Naturkinder ges ais völlige Naturkinder geschildert, fröhliche, sanfte und gutmütlige Menschen, die zu den Australindiern gehören, und bisher noch auf einer untern Stufe der Kultur standam der Kultur standen, doch fand Cook bereits bei ihnen ein gesellschaft-liches Verband, eine Art von Religion liches Verband, eine Art von R und mehrere Kunstfertigkeiten. und mehrere Kunstfertigkeiten. Jetzt sind sie bereits viel weiter vorgerückt, und ein großser Theil, wozu selbtt der König gehört, hat die christl. Religion angenommen, und mit ihr auch Europäische kultur, wenigstens scheint dazu der Anfang gemacht zu seyn. Die Abstufungen der Stände, unter welchen der König oben ansteht, und auf ihn die Eriehs oder größeren Vasallen solgen, sind zwar sehr scharf gezeichnet, aber für die untern Klassen nicht drükenber für die untern Klassen nicht drüken. Jetzt gen, sind zwar sehr scharf gezeichnet, aber für die untern Klassen nicht drükkend. Der König selbst, der, außer Tahiti, auch noch über andere Inseln des Archipele herzscht, hat im Ganzen nur eine äußerst eingeschränkte Gewalt. Die Kriegsmacht besteht größtentheils in Kriegsbooten. Tahiti wird in 41 Distr. eingetheilt, die unter 26 Eriehs vertheilt sind.

Tahmur, (Br. 270 41' L. 080 40') Hind.
St. in der Prov. Oade, zu den Besitzungen des Nabob von Oude gehörig.

Tahnesir, (Br. 30° L. 040 0') Hind. St. in der Prov. Delhi, zu dem Gebiete der Seiks gehörig. Ein alter, ansehnlicher Ort. Seiks gehörig. Ein alter, ansehnlicher Ort, der bei den Hinduern in großer Achtung steht.

Tahra, Kabul St. und Festung in der Prov. Kutsch, mit mehreren Vorst., stark bewohnt, und mit lebhaitem Han-Die Rinwohner sind Hindus.

Tahta, Osman. Mfl. in der Kegypt. Prov. Said, auf der Westseite des Nil; in der Nähe sind Smaragdengruben.

Tajef, Taif, Arab. St. auf einem ho-i Berge, in der Provinz Hødsiad, ch an Mandeln und Weintrauben, reich die sie ausführt.

Tsi Hu, Schin. Landsee in der Prv. Kianguan, mit den anmuthigsten Um-gebungen, zugleich einer der größten des Reichs.

Taillebourg, Franz. Mfl. im Depart. Niedercharente, Bz. S. Jean d'Angely an der Charente, mit 1 Schl., 1 Stiftsk. und 1,160 B.

Teimurischer Busen, Russ. Meerbu-sen an der Küste des Eismeers, im Gouv. Tobolsk.

Tain, Braus Mfl. im Dep. Drôme, Bs. Valence am Drôme, mit 1,363 Einw., die trefl. Côte sotie und Eremitageweine bauen.

ne bauen.

Tain, Britt. Hptst. der Skot. Shire
Rols am Frith of Dornock; alt und unregelmäßig gebauet, mit 1,300 E.

Tajo, in Portugal Tejo, Span. Port,
großer Strom, welcher aber wegen seiner vielen Klippen und Untiefen in
Spanien nicht befahren wird in Portusal ist er a. M. aufwärte schiffbar: Ongal ist er 24 M. aufwarts schiffbar; Qu.

auf der Sierra Albavracin, aus der Qu. Pie Izquierda in Cuenca; er scheides diese Prov. von Soria u. Guadalaxara, durchströmt dann in südwestl. Richtung Toledo und Estremadura. geht bei Sevilla nach Portugal über, theilt sich bei Salvaterra in 2 Hauptarme, den nenen Tejo und Mar del Pedro, vereinigt sich bei dem Werder von Villafrange wieder, und seht durch eine Meer ca wieder und geht durch eine Meer ähnliche M. unterhalb Lisboa in den Ozean. Die Flut tritt bis Santarem hin-auf Laufiii M. Größere Nebeuflüssein dem Xarama, Gnadarrama, Alberche, Rie del Monte, Salor, Alagon (sämmtl. in Spa-nien), Ponsel, Zezeré, Sorraya u. Cunha (in Portugal

Tajova, Oester, D. in der Ung Gesp. Sol, mit i kath. K., i Kupferhütte, i Kupferhammer, i Scheidehütte und i Schlackenpochwerke. Man fördert auch Auripigment.

Tai-tong-fu, Schines St. und Fe-stung der Prov. Schensi an der großen Mauer. Handel mit Lasursteinen und Häuten.

Tai uan, s. Tywan. Taju a, Span. Nebenfl 1-r Prov. Gaadalaxara. s. Tywan. pan. Nebenfi. des Xarama,

in der Tal-yuen-fu, Schines. Hauptst. der Prov. Schanei und vormalige Residenz der Kaiser aus der Dynastie Tai-ming-tschao, mit vielen Trümmern ihrer vor-maligen Pracht. Tapetenmnf.; Zeuchweberer.

Weberei.

Takomagna, Russ. Biland, zu der Gruppe der Aleuten und zwar der Chaoinseln gehörig, mit einem Vulkan.

Takpe, eine der Prv., worsin Thibet eingetheilt ist.

Talamone, Tosk. St. in der Provins Siena, fest am Meere.

Talanda, 19 warn Mil in dem Bunnet.

Talanda, Osman.Mfl. in dem Rumel. Sandsch. Egribos, auf einer kleinen Insel.

Talandre, Franz Dorf im Depart, Puy de Dôme, Bez. Clermont, hat. mit Einschl. von Veyre, 3,228 E., und fabri-ziet metallene Knopfe, treibt auch einen Handel mit Korn, Wein und Hanf.

Handel mit Steinkohlengruben. Steinkohlengruben. Villa in der Provins Cataluña, mit i Pfk., 2 Kl. und 1,000 B

Wollenzeuchweberei, Ackerbau. Tatasani, Franz. Mil. im Dep. Corsi. ca, Br. Bestia, mit 422 E.

Talavera, Span. St. am Salado, in der la Piata Prov. Salta. Talavera la Real, Span. Villa am Guadiana, in der Prov. Estremadura.

Guadiana, in der Prov. Estremadura.

Talavera de la Reyna, (Br. 399 59° 50°
L. 12° 44') Span. Villa in der Prov. Toledo am Tajo; bemauert, mit mehreren
Vorst., 7 K., io Kl., 7 Hosp. und 5,000 B.
Mnf. in Atlas u. Tressen, mit 534 Scühlen und 863 Arb. (16,05,498 Varas Zeuch
und 6,624 Paar Strümpfe), 4 Seilereien,
i Hutfabr., 8 Fajannefabr., 6 Seifensiedereien. Geburisort des gelehrten Jesuiten u Historikers Mariana. Schlacht
22. n. 28. Jul. 1850. Inturant, y rajantener., o Schlense-dereien. Geburtsort des gelehrten Jesuiten u Historikers Mariana. Schlacht 27. u. 28. Jul. 1829.
Talavera la vieja, Span. Villa am Tajo, in der Prov. Toledo.
Tulbot, Nordamerik. County im St. Maryland, mit 14.230 B.
Talca, (s. Br. 340 47') Span. St. in dem Gen. Kap. Chile.
Tallagh, Britt. MB. in der Irischen.
County Waterford am Bride.
Tallano, Franz. St. im Dep. Corsica, Bz. Sartene, mit 530 E.

Bz Sartene, mit 530 E.

Tallard, Franz. Mil im Dep. Ober-

· Digitized by Google

pyrenaen, Bz. Gap, mit 1,026 E.

Tallemond, Franz. Mfl. im Dp. Nie-tercharente; Ez. Saintes, auf einer Halb-insel am Meere, mit 44; Einw. Haven; Salzbereitung; Weinbau; Handel. Tallya; (Br. 480 14' L. 380 64' 10'') Dester. Mfl. in der Ung. Gesp. Zemplin, mit i Schl., i kath., i ref. K. und 3,684 3. Vaterland eines der geschätztesten Fokniergewächse. Lokaiergewächse.

Talmay, Franz. Mfl. an der Vingeanim Dep. Côte d'or, Bz. Dijon, mit

Talmont, Franz. St. im Dep. Vendée, Bz. Sables d'Olonne am Meere, mit 550 3. Salzschlämmereien.

Taluere, (Br. 210 11' L. 920 34') Hind. am Tupti, zu den Besitzungen der it. am Tupti, zu den Besitzungen der Mahratten gehörig. Talsen, Russ. Mfl. an einem kleinen

jee, im Gouv. Kurland, mit 27 H.
Taman, Russ. Insel. des Gouv. Tauien, weiche eine Zeitleng den Namen
Emutarakan führte, und jetzt gewöhnl.
Fanggoria, nach der Hauptstadt (s. d.
art.) heifst. Sie wird vom südl. und art.) heifst. Sie wird vom südl und iördl. Mündungsarme der Straßee Kaffa, lem Schwarzen und Asovschen Meere sebildet, ist niedrig, mit einigen geringen Bergen, worunter sich einer am 4. Inl. 1804 als Vulkan erhob, u. hat Mundel nied an Molz, aber gute Viehweiden. Die linw. sind seit 1703 Tschernomorskische Losaken, deren 17,500 hieher versetzt ind, und einige Tscherkessen. Zu ihr sehört die Insel Atschujew.

Tamār, Britt Kütsenil in der Bngl.

Tamar, Britt. Küstentl. in der Bngl. h. Devon.

Tamara, Wilhelmsinsel, Britt. Eiland n der Sierra Leonaküste von Guinea, velches zu der Gruppe los idolos ge-iört und 3 Negerdörfer enthält.

Tamaruchery, Britt. Eiland an der Gate Malabar, unter 930 42' L. und 110 1' Br., welches vorzügl. Teak- und aneres Holz liefert, aber arm an Kokosalmen ist.

almen ist.

Timarida, Arab. St. an einer Bai u.

m Fuße einer Bergreihe, auf der Insel
okotora, von Arabern bewohnt, und
er Sitz des Saib, den der Imam von
flaskate hieher setzt. Sie hat einen
laven und treibt Handel und Schiffahrt mit Arabistan und Zanzibar.

Tamasi, (Br. 450 37' 36" L. 350 56' 30")
bester Mfl. in der Ung. Gesp. Tolna
m Koppan, mit i Komitatsh. u. i fürsich Esterhazyschen Schl. Guter Weinau.

ich Esterhazyschen Schl. Guter Weinau.

Tamba, Afrik. Hptort des Königr. ienguela, auf der Küte Kongo und Reidens des Königs.

Tambach, Tammich, (Br. 50° 48′ 9″ 28° 21° 5″) Goth. Mfl. im Thürunger Valde, des Goth. A. Georgenthal u. am leichn. Fl., mit 303 H. und 1,330 Einw. Drahthammer; 1 Papiermühle.

Tambah, (Br. 17° 25′ L. 91° 14′) Hind. it. in der Prov. Bejapor, zum Gebiete er Mahratten gehörig.

Tambow, Russ. Gouvernement von leinrufsland, zw. 57° bis 61′ 5. L. u. 51° 2′ bis 55° 20′ n. Br., im N. an Wladitir und Niskegorod, im O. an Pensa nd Saratow, im S. an Woronesh, im l. an Orel, Tula und Rjäsan gränzend, ach der Charte 1,271,33, nach Schubert. 072,90 QM. groß. Oberfläche: wellenbrung eben, strichweise waldig und ampfig; vom Ghoper bis an die Gränze on Saratow giebt es große Steppen. oden: im N. sandig, im S. schwarzerig und fruchtbar. Gewässer: Oka, lokscha, Zna, Wat, Choper, Bituga; ig und fruchtbar. Gewässer: Oka, Lokscha, Zna, Wat, Choper, Bituga;

einige unkedeutende Seen. Klimat gemäsigt, doch rauher, als man es unterdieser Breite vermuthen sollte. Produkte: Getraide, Garten- und Hülsenfrüchte, Hanf, Flachs, Holz, die gew.
Hausthiere, Wild, auch Marmotten und
Erdzisel, Geflügel, Fische, Bienen, Polnische Koschenille, Spanische Fliegen,
Eisen. Volksmenge 1817: 1,135,000 Köpfe;
1793/6 wurden 1,023,068 gezählt; Wichman rechnet 1,023,068 in 12 St., 1,662 D.,
6 Kl., 3 Einsiedeleien und 7,56 Kirchsp.
Außer Grofs- und Kleinrussen, 6,053
männl. Tataren, 6,595 getaufte Tataren
und Mordwinen und 1,11 Zigeuner. Nahrungszweige: Ackerbau, Viehzucht mit
kleinen Stutereien, Bienenzucht als einige unbedeutende Seen. Klima: gerungszweige: Ackerbau, Viehaucht mit kleinen Stutereien, Bienenzucht als Haupt-, Fischerei, Waserfahrt, Ehr-werk, Jagd und einige Kabriken als Ne-Haupt-, Fisherta, work, Jagd und einige Kabriken als Nebengewerbe. 1902 wurden geärntet au Winterkorn 4,325,515, an Sommerkorn 4,905,512, konsumirt von jenem 3,422,57, von diesem 4,075,466, und blieb von beiden Kornarten, mach Abzuge der Aussaat, nur ein geringer Ueberschufs. 1808 fand man 27 größere Fabrikanstalten, das Kapital der Kauflente betrug 8,100,000, die Steuer 5,330,000 Rubel. Ausfuhr: Pferde, Schlachtvieh, Häute, Talg, Landtuch/Homig, Wachs, Roggen, Hafer, Buchwaizen, Hirse, Mohn, hölzeraues Geräthe, kleine, hier gebauete Fahrzeuge, Leinewand, Eisengulswaaren, Salpeser, Schwefel. Eintheitung: in 12 zeuge, Leinewand, Eisengußwaaren, Salpeter, Schwefel. Eintheitung: in 12 Kreise, Tambow, Morschansk/ Schark, Temnikow, Jelatma, Usman, Koslow, Lipezk, Borissoglebsk, Lebedjän, Spask, Kirsanow

Kirsanow.

Tambow, (Br 52° 43′ 44″ L. 50° 27′ 15″)
Russ. Hauptst. des gleichn. Gouv. am
Zna; finster und altiränkisch gebauet,
mit 13 K., 2 Kl., 1,660 H. und 10,686 E.
Griech. Bischof und Seminer; Gymnasium; adl. Schule. Kaiserl. Alaunsiederei (98; Pud Alaun und 828 Pud Vitriol); 2 Tuchmuf.; 1 Leinenmf.; 1 Seq
geltuch. und Taumf.

Tambre. Soan. Küstenfinfe in Ge-

Tambre, Span. Küstenflufs in Ga-

Tame, Britt. Fl. in Nottinghamshire, welcher dem Humber zufallt.

Tamega, Port. Fl. in Minho; Q. auf dem Maraogebirge; M. in den Duero.
Taming-fu, Schin. St. in der Prov.
Petscheli; ein sehr alter Ort.

Tamiss, Themsche, Nied. Mfl. an der Schelde, in der Prov! Ostflandern, mit 5,749 Einw. Spitzenklöppelei; Leinewsberei.

Tammare, Siz. Fl. in der Prov. Mo-lies, welcher dem Calone zufällt. Tammerfors, Russ. Landst. im Gouv. Finland, mit 602 B. Großer Markt. Tampanagos, Span. Binnensee, im Vizekön. Neuspanien, welcher unter 400 Br. anfangen und unter 420 endigen soll, aber noch zweigelhaft ist.

Br. aniangen und unter 42 endigen soll, aber noch zweifelhaft ist...

Tamsweg, Oester. Mfl. an der Mur, im Kr. Salzburg des Landes ob der Rus, mit 134 H. und einer Eisenniederlage.

Tamworth, Britt. Mfl. am Tame, in

der Engl. Shire Stafford. 2 Deput. zum

Tunckeke, Asiat. Biland im östlichen Meere, im S. W. von Celebes, unter 50 20's. Br., mit unsählig kleinen Insel-chen und Klippen umgeben. Tanekukan, Russ. Biland im Kamt-

schatkischen Meere, zu den Kawalang gehörig.

Tanaro, Sard. Fl. in Piemont; Qu. auf den Secalpen, M. bei Bassignana in den Po.

Tancagua, Span. St. und Hamptort einer Intendanz, im Gen. Kap. Chile, Tancttaro, Span. Pik in der Neu-epsn. Intend. Valladolid östlich von Tuspan. Tancos, Port. Villa in der Provins

Tancos, Port. Villa in der Provine Estremadura., mit 400 H. Tandah, (Br. 240 40' L. 1050 54') Britt. St. in der Kalkutta Prov. Bengalen, mit-ten in Mordsten. Mf. in Dimitis, Tuch and Damast.

Tanderages, Britt. Mfl. in der Irisch.
County Armegh, unweit vom Newrykanale, mit großen Bleichen und 1 Vitriolhütte. Auf dem hiesigen Leinenmarkte werden wöchentlich 180,000 Gulden umgesetzt.

Tanete, (s. Br. 40 14' L. 1370 14') Asiat. St. und Hauptort eines kleinen Fürsten-thums auf der Insel Celebes, zw. Fort zw. Fort Rotterdam und der Bai von Sorian, wal-

ches den Niederländern tributär ist.

Tange, Prenis. Fl. in Ostprenisch,
welcher in dem Russ. Gouv. Wilno auseinem Moraste entspringt and bei Memel dem Kurischen Haff zufällt.

mel dem Kurischen Hait zufällt.

Tangelane, Port. Seehaven n. Fort an der M. des Zuama, auf der Küste von Monomotapa, wo Goldstaub und andere Produkte des Innern ausgeführt werden.

Tanger, (Br. 359 46' 30'' L. 110 41' 20'') Afrik. St. an der Meerenge von Gibraltar, auf einer Anhöhe der Marok. Prov. Chus im Reiche Fes. Sie ist ummauert, bet a Kastell', wiele Moskeen. Bäder und thus im Reiche Bes. Sie ist ummauert, hat i Kastell, viele Moskeen, Bäder und Hane und gegen 15,000 E. Sitz mehrerer Europ. Konsuln. Haven; geräumige, aber gegen die Ostwinde nicht gesicherte Bai. Handel, besonders mit Viktualien nach Gibraltar.

Tangermunde, (Br. 520 32' 44") Preuls. im Sächs. Rgbz. Magdeburg an der Tanger; ammauert, mit i K., i Hosp., 662 H. und 5,195 E., worunter 215 Handwerker. Leineweberei, Tuchweberei. Die alte Burg. Hauptschiffzell an der

Tanjore, Britt. Distrikt in der Madras Prov. Karnatik, zw. 10 bis 120 n. Br., im N. vom Kavery, im S. u. O. von der See begränst. Es hat 62,028 E., u. stand vormals unter einem einländischen Nabob, der aber 1799 die Landeshoheit ah die Britten abgetreten und sich nur gewisse Einkünfte reservirt hat.

Tanjore, (Br. 100 46' L. 960 51') Britt. Hptst. des gleichn. Distr. in der Madras Prov. Karnatik am Kavery, mit 2 Forts, in deren Einem der Nabob von Tanjore Hof hält; die berühmte Pagode in demselben ist ein Meisterwerk Hinduischer Architektur. Die Stadt treibt einen lebhaften Handel und hat mehrere Manuf.

Tanings, Sard. Mfl. in der Savoj. Pr. Faussigny am Feron, in einem fruchtbaren Thale, mit 2,490 E.

Tankawayer, Tankaer, Nordamerik. Volksstamm im Vizekon. Neuspanien, zw. dem Colorado und Trinitatsil., nur Krieger, die zu den Indios bravos gehören.

Tanlay, Franz. Mfl. im Dp. Yonne, Bz. Tonnerre, mit i Schi. u. 633 E.

Tann, Baier. Mfl. im Unterdonau-landg. Eggenfelden, mit 899 B. Tuchwe-berei mit 20 Meistern.

Tann, Baier. St. im Untermainkr. an der Ulster und vor dem Rhöngebirge, mit 3 Schl. 1 luth. K., 120 H. und 800 R., wer. 137 Leinen - und Wollenseneh-

weber. Sie gehört der gleichnamigen Familie.

Tanna, Reufs. St. in der Herrschaft Schleitz, mit 1,260 Binw. und anschni.

Märkten.

Zanna, Australinsel unten 1866 so.

25" L. und 190 o' 50" s. Br., zu dem Archipel der neuen Hebriden gehörig. Sehr gebirgig, am S. O. Ende mit einem lebendigen Vulkan, sonst gut bewaldet und bewässert, reich an den meisten Australprodukten, besonders Kokospalmen, Yams, Pisang, Arum, Zuckerrohr, Kohlipelmen, Feigen und Kasuarinsbürmen. Der Quadrupeden sind wenige; aber das schönete Gefieder und Fische in Menge vorhanden. Die Einw., etwa 20,000 an der Zahl, sind Australindier, gehören aber zu 3 verschiedenen Stämmen und reden dreierlei Dialekte. Sie steben noch auf einer niedrigern Staffe der Kultur, als die Sozietätsindier, und der Kultur, als die Sozietätsindier, und leben noch im völligen Zustande der

leben nuch im völligen Zustande der Natur; doch findet man unter ihnen eine Spur von gesellschaftl. Verbindung. Sie sind Anthropophagen.

Tanna, (Br. 190 10' L. 190 44') Britt. St. und Festung der Insel Saleette, in der Präs. Bombai, welche die Fahrt zw. dieser Insel und der Mahratten Pros. Aurungabad deckt. Sie ist klein, hat einige Portug. K. und meistens christl. Einw. Ein

Tanna - Labu, Nied. Eiland im östl. Meere, welches zam Gouv. von Ternats

genort,
Tannay, Franz. Mil. im Dp. Nièvre,
Bz. Clamecy, mit 1,156 E.
Tanne, Braunschw. D. an der Bods,
in dem Blankenb. Kreisg. Hasselfelde,
mit 75 H. und 548 E. Eisenhütte mit 7
Hochofen, 2 Frischfeuer und 1 Zainhammer, die an Gulseisen 8,608, an geschlagenem Eisen 2,700, an Stangeneisen 3,466
und an Schmiedeeisen 2,400 Zntr. liefert: 1 Sägeschniede.

rert; I Sägeschmiede.

Tannerre, Franz, Mfl. im Dp. Yenne, Bz. Joigny, mit 784-E

Tannhausen, Preuls. D. im Schles.
Rbz. Reichenbach, mit 1 Schl., r lurk,
r kath. K. und 1,072 E. 3 Steinkuhlengruben, die 1784-12,316 Scheffel lieferten.

Tannroda, Weim. St. an der Ilm, in dem Weim. A. Berka, mit i Schl., in H. und 689 E., wor. 20 Strumpfwirker.

dem Weim. A. Berka, mit I Schl., in H. und 699 E., wor. 20 Strumpfwirker. Kalksteinbrüche.

Tant, Osm. Mfl. und Festung in der Aegypt. Prov. Bahri, Distr. Sharkie, anf einer Insel des Nil, mit dem Grabmahle eines Mohamed, Heiligen, das im Jalmehr als 200,000 Pilger besuchen. Za dieser Zeit wird ein großer Markt gehalten. halten.

Taormina, Siz. St. auf einer felsigen Anhöhe des Sis. Val Demone am Meere, mit 723 H. und gegen 4,000 E. Haves. Ausfuhr von Wein und Hanf Trefliche Marmorbrüche. Alterthümer, besonders ein Theater.

Span. Villa in der Neuspan. Taos, Span. Villa in der I Intend Neumexico, mit 8,900 E.

Tao-tscheu, Schin. St. in der Prov. Kiangsi am Poyan-see, mit Porzelan-

Tapanuly, (Br. 10 40' L. 1160 29') Britt. St. auf einer kleinen Insel von Sumatra, at all ciner attained history von Sumatra, in der Bai von Tapanuly, die mit d-m Biland Mansalar einen der schönsten Haven der Brde bildet. Sie liegt im Lande der Battaer, die vorzüglich Masten und Schiffbanholz hieher Hefern. Taparitase, Südamerik, Völkersch. a dem Span. Gen. Kap. Caracas, nm en unteren Orinoko wohnhaft.

Tapisu, (Br. 640 33' 23" L. 580 44' 10")
reals. St. auf einer Anhöhe am Pregel
2 dem Ostpreuls. Rgbz. Königsberg,
it I kön. Schl., worin I Landarmennd Besserungsanstalt, I K., I Zuchth.,
Invalidenhaus, 130 H. und 1,637 Einohner

Tapoloza, (Br. 460 58' 38" L. 350 6'

Tapul, Asiat. Biland, zu der Gruppe er Suluhinseln gehörig. Es hat Y Vild und Wasser im Leberflusse, Es hat Yam t wohl bewohnt.

Tapuyer, Süd nnern Brasiliens. Südamer. Völkersch. im

Tara, (Br. 50° 55' L. 91° 40') Russ, reisst. des Gouv. Tobolsk am Irtysh, sit 55' H. und 5,65 Einwohn., wor. 28' sannl. Tataren und 700 Kosaken. Die 'ataren haben hier ihre Metscheds und

chulen.

chnien.

Tarablus, Osman. Paschalik, welher im N. an den Pasch. Haleb, im O.
n Damask, im S. an Akre und im W.
h das Mittelländ. Meer gränzt. Er
erd vom Aasi hewässert. Die Küste rird vom Aasi bewässert. Die Küste rird vom Aasi bewässert. Die Kuste st flach und erhebt sich nur zu gerinen Anhöhen, wird aber von vielen Bähen erfrischt, und ist fruchtbar an Vaisen, Gerste, Baumwolle und Ta-ak. Im O. sind viele gut angebauete sebirge, die aufser den obigen Produken auch mit Reben, Oliven und Mauiserbäumen bedeckt sind. In dem fahen Lande wohnen Osmanen, Araber und Griechen, in den Gebirgen Ansamd Griechen, in den Gebirgen Ansaier und Maroniten. Die Einkünfte des Pascha werden auf 23,400 Rthir. ge-chätzt. Das Land wird in 4 Liwas eder andschake abgetheilt.

Terablüs, (Br. 34° 16' 25" L. 55° 24'
") Osman. Hpist. des gleichn. Pasch,
m Fl. Kadischa u. am Fulse des Libanon, nur ½ Melle vom Meere; fest und
mechnlich mit einem Fort, worin der
'alast des Pascha, mehreren Moskeen
and griech. K. und 16,000 Binw., die
ieiden- und Baumwollenmnf. unterhalen. Gute Rheede, wo die Schiffe ansgen. Handel mit Seide, Baumwolle,
inlägfeln, Asche u. Schwämmen.

Tarabosan, Osman Paschalik in Ana-eli. Er gränzt im N. an das Schwarze leer, im O. an die Russ. Kaukarnsprove, m S. an Erzerum und Suwas, und im V. an Siwas. Ein von hohen Gebirgen ingeschlossenes und durchzogenes, aber rohl bewässertes Land mit reichem Geront newässertes Land mit reichem Ge-raidebau und starker Viehzucht. Die erge liefern mehrere Metalle, vorräg-ich Kupfer und Eisen. Es wird von urkomanen, Osmanen, Awchasen und nderen Völkern Kankasischer Abstam-sung bewöhnt, und zerfällt in drei iwas: Tarabosan, Gunieh und Ba-ami.

Terabosan (Br. 410 2' 42" L. 570 16' ('') Osman. Hauptst. des gleichn. Pachal. und Liwas, am Fuße eines Bergs inal. und Liwas, am False eines Bergs

Meere, ein ansehnlicher Ort, der
ach Malte Brun zwischen so bis 30,000,
ach Andern nur 15,000, und nach Anern jetst wieder 100,000 Einw., wovou
g Griechen und Armenier sind, entalten soll; Sitz des Fascha und vines
riech. Bischofs. Altes Kastell; Rheee; Kupferschmieden; Färbereien;
nhiffbau. Handel mit Kupfer, Weis,

Wachs, Leder, Nüssen, Haselnüssen, n. Birnen u. s. w.

Terancon, Span. Ville in der Prov. Teledo, mit i Pfk., 4 Kl. und 3,468 Ein. wohnern. Leineweberei auf 18 Stüh-Span. Villa in der Prov. len.

Tarantaise, Sard. Prov. des Herzog-thums Savojen — 36 QM. mit 38.920 B. in 2 Städten, 59 Mfl. und D., und 64 Kirchsp. Rin mit Alpen und Felsen ganz bedecktes und rauhes Land, das dessenungeachtet durch den Fleifs eefdessenungeacatet unter unter Figure errener Eines sog gut ale möglich angebänet ist, und Korn, Safran, Obst und Kastanien hervorbringt, auch gute Viehrucht und Salz hat. Doch mähren sich die meisten Eines, durch verschiedene Arund bringen dem Lohn ihres Fleifses in ihr Vaterland zurück: Tarantaise er-

nnr vateriand zuruck: Tarantaise erzeugt die meisten Marmottenjäger und Schornsteinfeger.

Taranto (Br. 40° 45' L. 36° 3') Siz. St. in der Prov. Otranto auf einer Halbinsel am gleichnam. Meerbusen. Sie ist ser am gleichnam merbusen. Sie ist ummauert, hat ein feates Kastell zur Beachützung des Havens, i Kathedrale, viele K. und Kl., i Seehosp, und 18,457 Einw. Erzbischof. Versandeter Ha-ven. Fischerei und Austernfang. Etwas Schiffahrt. Herrliche Wasserkunst. In

Schinfant. Herritche Wasserkunst. In der Nähe ein Salzsee.

Tarars, Frans. St. im Dep. Rhone, Bez. Villefranche am Tardine und am Fufse eines Bergs, mit 2,700 Einw. Mf. von Musselin, Druckkatun, Siamoisen, baumwollenen Zeuchen, sämischem Le-Mf.

baumwollenen Zeuchen, sämischem Leder u. Schlieder; Bleichen; Töpfereien. Tarascon. (Br. 430 48' 20" L. 220 19' 35") Franz. Hptst. eines Bez. von 41,48 QM. und 70,641 Einw., im Dep. Rhonemündung. Sie liegt an dem Rhone gen Beaucaire über, bat 1 Schl., 16 K., wor. die schöne Hptk. S. Marthe, und 11,320 Einw. Handelsgericht. 30 Tuchwebereien; Mützen- und Strumptweberei: Schlifbau.

webereien; Mutten- und Strümpfwebe-rei; Seidenzeuchweberei; Schiffban. Tarascon, Franz. St. im Dep. Ar-riège, Bez. Foix am Arriège, mit 1,360 Rinw., die 6 Gärbereien unterhalten. In der Nähe 6 Stahlhammer. Tarasken, Nordamerik. Völkersch.

Idrassen, Noruamerik, volkersku, in der Neuspan. Int. Valladolid, im 16. Jahrhundert berühmt wegen ihrer milden Sitten, ihrer Industrie und mechanischen künste und der Harmonie ihrer, an Selbetlautern reichen Sprache, rer, an Selbetlautern retenen op. Taraschtecha, Russ. Kreisst. d. Gouv.

Riew.

Tarasona, (Br. 420 2' L. 150 2') Span.
Ciudate am Queiles und am Abhange d.
Moncayogebirgs in der Prov. Aragon,
mit 3 Pfk., 7 kl., 1 Hosp. und 4,000 B.
Sitz eines Bischofs. Mnf. von braunem Landtuche.

Tarbes, (Br. 43° 14' 2" L. 17° 43' 45") Franz, Hptst. des Dep. Oberpyrenden u. eines Bez. von 35,52 QM. und 88,491 B., am Adour. Sie ist ummuuert, hat breiam Adour. Sie lit ummauert, hat brei-te, gut gepflasterte Strafeen, 1 Schl., 1 Kathede., 3 andere K., 1 Hosp., 1 Thea-ter, 800 H. und 7,849 Binw. Handelsge-richt. Mnf. in Leinewand und mou-choirs de Bearn; Papier mühlen, welche bes. das drei O Papier liefern; einige kleine Kupferhammer; Messerschmie-den; Gärbereien und Färbereien; kön. Gestitze. Gertüte

Terbonough, (Br. 35° 46') Nordamer, St. in der Nordcarolina County Edge-combe am Tar, mit starkem Handel mit Tabak, Schweinen, Vieh und Meis.

Digitized by Google.

Tarcza, Tatzmansdorf, Oester. Doef im der Ungar. Gesp. Eisenborg, mit ei-nem vortreflichen Sauerbrunnen, Bade und guten Badeanstalten, 1 Tuch- und Bandmnf, und storkem Safranbau und gräflich Bienenzucht. Bathya-Ist nisch.

nisch.
Tarczal, (Br. 480 7' 11" L. 390 0' 50")
Oester. Mfl. in der Ungar. Gesp. Zem-plin, mit i kath. und i ref. K. Vater-land eines berühmten Toksisr - Ge-

wäch ses.

Tarczyn, Russ. Stadt in der Poln. Woiw. Massu, mit I K., 75 H. u. 440 Einw., wer. 57 Juden und 10 Hand-Einw., werker.

Tardets, Franz. Mfl. im Dep. Niederpyrenäen, Bez. Oleron, mit 443 Einwohnern.

Tareupier, Südamerik. Völkersch. in

i Franz. Guiana. Targon, Franz. Mfl. im Dep. Gi-de, Bez. la Reole, mit 1,111 Ein-

wehnern.

Targowica, Russ. St. im Gouv. Podolien, mit einigem Handel, bekannt wegen der Konföderation von 1791.

Tarifa, (Br. 360 3' L. 120 6' 15'') Span. Ciudsde in der Prov. Sevilla; fest, aber verfallen an der Strasse von Gibralter, mit 1 Citadelle, 4 Pfk., 1 Kl. und 1,800. Einw. 2 Häven. Fischerei. Sieg der Spanier über die Mauren 1339.

Tarifa, Span. Distr: in dem Vizelkönigr. Peru an dem Fl. Tarija, mit dem Hauptotte S. Bernardo und starker Viebzucht.

Tarku, Russ. Khanat unter dem Kaukasus, am Kaspisch. Meere u. an den Fl. Osen und Morussa belegen, etwa 100

Osen und Morussa belegen, etwa 100 QM. grofs. Die Einw. sind Tataren; ihr Khan heift Schamchal, und bezieht als Russischer Vasall einen Sold.

zieht als Russischer Vasall einen Sold.
Tarku, Russ. Hauptst. des gleichn.
Khanats am gleichn. Bache, mit 1,200
H. und 10,000 Einw., worunter Georg.
und Armen, Kaufleute. Residenz des
Schamchal Seidenbau; Handel.
Tarlow, Russ. Stadt in der Polnischen Woiw. Sandomir, mit 149 Häu-

Tarma, Span Intendanz und eine von den 3, worein gegenwärtig das Viz. Königr Peru eingetheilt ist. Sie hat große Silber - und Quecksilberberg-

Tarma, Span. Hauptst, der gleichn. Intend, im Viz. Königr. Peru, mit 5,638 Einwohnern. Handel mit Kaska-5:538 Einwohnern. rille u. Vieh.

rille u. vien.

Tara, Franz. Depart. im südwestl.

Frankreich. zw. 190 11' bis 200 30' 3. L.
und 430 20' bis 440 10' n. Br., im N. und
N. O. an Aveyron, im S. O. an Herault, an Aveyron, im S. O. an Herault, an Aude, im W. an Obergaronne O. an und Tarn-Garonne gränzend, 99:36 QM. grofs. Oberfläche: wellenförmig eben und von mehreren Hügeiketten durchgrofs. Oberliacue: Westerliaining count und von mehreren Hügeiketten durchzogen, im S. O. Vorberge des Lozère. Boden: in den Thälern lehmig und von starkem Ertrage, die Hügel und Flusufer kelkig u. steinig. Gewässer: Tern, Agout, Thauré, Viaur, Ceron, Adon; Mineralwasser zu Mazamet und Dourgun. Klima: milde und gesund. Dourgun. Klima: milde und gesund. Produkte: Getraide, Garten und Hülsenfrüchte, Kartoffeln, Hanf, Flachs, Waid, Anis, Koriander, Safran, Senf, Süfsholz, Obst, Wein, Holz, die gew. Hunsthiere und Geflügel, Wild, Fische, Bienen, Seidenwürmer, Kupfer, Blei, Risen, Steinkohlen, Marmor, Gyps, feiner Thon, Mauer- und Bruchsteine.

Volksmenge 1815: 295,758 Ind., wer. gegen 40,000 Ref. mit 4 Consistorialkirchen. Nahrungszweige: Ackerbau, der 300,000 Zntr. Wairen zur Ausfuhr Jiefert. Maß gewinnt gegen 4,000 Zntr. Waid, 1,500 Zntr. Anis u. Koriander u. für 18,000 Guld. Sülsholz. Der Weinbau ist vortreflick. aber die Weine vertragen, mit Ausnahdes Vin 'du Coq, den Transport it, und werden daher meistens in me des vin un dog, den kranspass nicht, und werden daher meistensia Branntwein und Essig verwandelt. Von Obste sind Kastanien und Nüsse, we-von men Oel schlägt, die häufigsten. Der Seidenbau fiefert etwa 800 Znu. Die Viehzucht wird als Nebensache des Ackerbaues betrachtet, votzüglich sterk ist die Kalekuten - und Ganseaucht. ist die Kalekuten und Gänseaucht. Der Bergbau geht auf Steinkohlen, wovon man 120,000 Zntr. gewinnt, und auf
Eisen — 5000 Zutr. Der Kunstsseiß ist
erheblich, besonders im Bez. Castrez,
wo er alle Hände beschättigt. Ausfuhr:
Korn, Wein und Branntwein, trockene
Pflaumen, Waid, Aniy, Koriander,
Süsebolz, Seide, Vieh, Honig, Wachs,
verschiedene Arten Tücher, Mützen,
Cordelats, Leinewand, baumwollens
Decken, Wachskerzen, Leder. Staatsverbindung: das Dep. sendet 2 Mitglie Lecken, vacaskerzen, Leder. Staatsverbindung: das Dep. sendet 2 Mitglieder zur Kammer, und gehört zur çten Militärdivision, zur 13ten Forstkonservation, zur Diözese von Montpellier und unter den kön. Gerichtshof von Toulouse. Bintheilung: in 4 Bezirke, 35 Kantone u. 356 Gemeinden.

Tarn-Garone. Franz Danase :-Tarn-Garonne, Franz. Depart. sudwestl. Frankreich zw. 180 51' bi bis 19 32' Ö. L. und 43° 46' bis 44° 23' n. Br., im N. an Lot, im O. an Aveyron u. Tarn, im S. an Obergaronne, im S. W. an Gers und im W. an Lot-Garonne gränsend, 71,28 QM. grofs. Oberfläche: eine 640 Fuß über das Meer erhabene Hoch-640 Full ther day meer erushene moca-ebene, in welcher sich 3 Hügelketten, wovon keine über 1,200 F. emporsteigt, auszeichnen. Boden: im Ganzen fruchtbar. Gewässer: Garonne, Saonne, Tarn, Aveyron, Arrats, Gimone. Klima: an-Iserst milde, doch im Sommer mit Ge-

har. Gewaser. Garona, aveyron, Arrats, Gimone. Klima: an-Iserst milde, doch im Sommer mit Gewittern, im Herbste und Frühlunge mit Sturmen beschwert. Produkte: Getreide, Hülsenfrüchte, vortreft Gemitise, Hamf, Rübsamen, Waid, Safran, Obst, auch Feigen, Mandeln, Kastanien u. weiße Maulbeerbäume, Wein, die gew. Hamsthiere und Gefügel, Kleinwild, Fische, Bienen, Seidenwürmer, Risen, Steinkohlen, Marmor. Volksmenge 1806: 238,722 Köpfe, wor. gegen 30,000 Reform, Nahrungszweige: Ackerbau, der mit vieler Thätigkeit betrieben wird und den belsten Weizen in Frankreich liefert, ein ausgebreiteter Weinbau und starke Pferde-, Maulthier und Eselzucht, erstere von Limosin- und Navarrarasse. Die übrigen Zweige der Viehzucht werden weniger stark bettneben, aber Gefügel macht einen Ausgebreitel zue. Die Seitenkultur und Varrarasse. Viehzucht werden weniger stark betrzeben, aber Gestügel macht einen Ausfuhrartikel aus. Die Seidenkultur und
Bienenzucht wird vernachlässigt. Der
Gewerbssieils ist unbedeutend. Ausfuhr: Waizen, Mehl und Schiffszwisback für 6 Mill. Guld., Wein. Branntwein, Maulesel und Esel, Pferde. Safran, wollene und leineue Zeuche, seidene Zeuche, Gestägel, Schreibledern.
Staatsverbindung: die Provinz, welche
g Dep. zur Kammer sendet, gehört zur
soten Militärdivision, zur ziten FostFonzervation. zur Diözese von Montau-2 Dep. zur kammer sender, genort zur noten Militärdivision, zur 13ten Forst-koneervation, zur Diözese von Montau-ban und unter den kön Gerichtshot von Toulouse. Eintheilung: in 3 Bewirks, 24 Kantone u. 251 Gemeinden.

Oester. Marktfl. an in dem Galiz. Kreise Tarnobrzeg, Weichsel, izeszow

Tarnocz, Tarnewce, (Br. 390 12' 30" L. 370 12' 56") Oester, Mfl. in der Ung. Jesp. Liptau, mit 1 kath., r luth. K. ind 1,066 Slaw. Binw., wor. 46 Kathol. eineweberei; Branntweinbrennerei; iägemühle. Erbsenbau

Tarno, Schwed. Eiland in den Bleingschen Skären von Karlskronalän.

Tarnogrod. Russ. St. in der Poln.

Tarnogrod, Russ. St. in der Poln.

Noiw. Lublin.

Tarnogura, Russ. St. am Wiepra, der Poln. Woiw. Lublin, mit 113 länsern.

Tarnapol, Oester. Kreis im König-eiche Galizien — 81 QM. mit 189,100

Tarnopol, Oester Kreisst, in Gali-den am Sereth, mit i kath, i griech. landel.

Tarnoruela, Oester. Mfl. an der odhorze, im Galizischen Kreise Tar-

Tarnow, Oester. Kr. in Galizien — 
q QM. mit 205,605 Einw., wor. 11,204 Julen, in 3 St., 3 Vorst, 11 Mfl., 464 D.,
6,466 H. n. 49,505 Familien.

Tarnow, (Br. 49° 50' 50" L. 38° 40'). Dester, Kreisst. in Galizien am Danoetz, mit 340 H. und 4,312 Rinw. Sizeles Galiz, Landrechts; Gymnasium; Jauptvolkeschule; Tabaksmagazin. Leiwandmnf.

tewindmnf.

Tarnowitz, Tarnowly Gura, Preufs. it. in dem Schles. Rgbz. Oppein, offen, nit 3 Thoren, 1 alten Schl., 1 luther, kath. k., 1 Hosp., 256 H. und 1,43 E., worunter 207 Handwerker. Tuchweberei nit 30 Meistern nnd 2 Tuchscheerern, eineweberei mit 10 Meistern; Bierrauerei; Bergban anf Blei und Silber, ler jährlich an Blei 7,683, an Glätte 205 Zutz., an Silber 1,669 1/2 Mark iefert.

Taro , Parm. Fl. , welcher in Pienont unweit von Borge S. Stefano der irde entquillt, das Parmesanische lurchströmt und bei Torricelles in den

Po geht. Turouca, Port. Villa in der Provinz Jeisa, mit i Pfk. u. 347 H.

leira, mis I PIK. u. 347 H. Tarragona, (Br. 410 8' 50" L. 180 59" g" Span. Ciudade in der Provinz Catabhai ummanert, auf einer steilen, 750 f. über das Meer sich erhebenden, Ansöhe an der M. des Francoli in das Meer, mit 6 Thoren, 2 Schl., del Rey and del Patriarcha, 1 Kathedr., 1 Pfk., 1 Kl., 1 Hosp. und 7,500 E. Erzbischof; Erböne Kathedrale; mehrere Alterthüner, won 1 Triumphhogen, 1 Amphiheater und 1 Aquädukt. Mnf. in halbeidenen und halbbaumwollenen Sinlern und Borten, und 11 Musselin; 37 letn und Borten, und in Musselin; 37 seidenzwirnmühlen; Fischerei; Han-let. Ihr Haven erhält einen neuen, 300 Ellen langen und 41 breiten Molo, des-em Vollendung seit 1808 unterbrochen

st. Tarrasa, (Br. 41° 35' L. 12° 35') Span.
filla an einem Bache in der Prev. Caaluña, mit i Abtei, 1 Pfk., 1 Hosp. u.
2000 Einwohnern. 17 Feintuch - und

erschemnf.

Tarrega, (Br. 41° 41° L. 19° 45') Span. 7flla auf einer Anhöhe der Prov. Cata-nha; ummauert, mit 2 Pfk., 4 Kl., 1 Losp., 1 Armanhaus und 3,600 Einwoh-1886.

Stat. Geog. Handwörterbuch . 11. Bd.

Tarsta, Siz. Mfl. in der Prov. Cala-

bria citer, Tarso, Osman. St. und Sitz eines Saudsch. im Pasch. Adana am Karasu, gant im Verfalle; vormals die berühmte Hauptst. Ciliciens, der Sitz der Gelehramkeit und der Geburtsort des Apostels Paulus. Haven.

Tarso, Oester. Mil. in der Venet.

Digz. Treviso.

Tartakowiec, Oester. Mil. in dem.
Galiz. Kr. Zolkiew, mit 1 Schl., 1 kath.

Galiz. Kr. Zolkiew, mit 1 Schl., 1 kath.

1. 1 unirten K.

Tartaro, Oester. Fl. im Venetianischen; welcher auf den Alpen am Gardasee entspringt, in der Digz. Mincie durch einige, aus dem Etsch abgeleitete Kanäle verstärkt wird, sodaun den Namen Canale bianca annimmt, in der Nähe des Meeres sich in viele Sümpfe verbreitet und durch mehrere M. dem Adiatischen Meere zufällt.

Tartas, Franz. gut gebauete St. am Abhange sines Bergs, den der Douze bespült, im Dep. Landes, Rez. S. Severmit 3 K., 1 Hosp. u. 3,212. E. Korn. und Weinhandel.

Tartasch, Osman. Mfl. in der Moldan.

dan.

Tarilau, Prasmar, (Br. 450 30' 44"

L. 43'0 25' 1'') Oester. Mfl. im Siebenb.
Sachsendistr. Kronstadt, mit luth., I griech. K., 64I H. und 2,661 Sächs. E., worunter auch einige Wlachen und Zienner.

Tarudant, Afrik St. in der Marok. Prov. Sus, 4 M. vom Atlas in einet schönen Ebene, mit verfallenen Manern, i Schl, i Vorst., worin die Juden wohnen, vielen Moskeen und 10,000 Einw., die feine Kupferwaaren und Haiks verfertigen. Sie hat i Gouvern und i Befertigen. Sie hat 1 Gouvern. und 1 Besatzung.

Tarusa, (Br. 540 35' L. 540 30') Russ. Kreisst. des Gouv. Kaluga an der Oka, mit 170 H. u. 577 E. Tarvis, Oester. Mfl. im Illyr. Kreise.

Villach am Gailitz, mit 2 Eisenham-mern und vielen Schmieden. In der mern und vielen Schmieden. In der Nähe ein Blei - und Galmei - Bergln der werk.

Tasau, Tasow, Oester. Mfl. im Mähr. Kreise Iglau, mit 71 H. und 524

Einw.

Taschkent, Asiat. Prov. in Dsagatal an den Fl. Kisil und Sihon, ein zwar bergiges, aber gesundes und ungemein fruchlbares Land, welches Ueberfluse an allen Nothwendigkeiten des Lebens hat. Stapelwaaren sind Waizen, Reifs, Wein, Obst, Baumwolle, Seide und Viehprodukte. Die Einw. sind Tataren, die sämmtlich sessant und Ackerbau und Viehzucht treiben, und sich mit Handwerken und Gewerben beschäftigen. Der Handel ist ganz unbedeutend und wird blofs durch Kierwanen betrieben. Sie sind ziemlich zahlreich und bekennen sich zum Islam. Ihr Beherrscher war vormals unabhängig, ist aber in neueren Zeiten von hen reich und bekennen sien unab-lier Beherrscher war vormals unab-hängig, ist aber in neueren Zeiten von dem Khane der Usbecken oder von Dsa-waterworfen. Uebrigens ist das gatai unterworfen. Uebri Land noch sehr unbekannt.

Land noch sehr unbekannt.

Taschkent, Asiat. Hauptst. der Prov.
Taschkent am Sihon, in einer schönen.
Ebene. Sie hat die Gestalt eines grofseh Gartens, ist mit Bastionen und einer Lehmmauer umgehen, hat 6 Thore,
I Residenzschl., 5,000 H., die sämmtlich
von Lehm gebauet sind, in der Mitte
der St. den Bazar mit dem Marktplatze,
und gegen 30,000 Enw., die Seiden u.

Digitized by Google

Banmwollenzenchmuf., 1 Eisenhütte, 1 Kanonengielserei und 1 Pulvermühle unterhalten. Der Handel ist beträcht!. Das Trinkwasser erhält die St. durch Kanële, die sie nach allen Richtungen Kanble, die sie durchschneiden.

Tasch Kupru, das alte Pompajopolis, Osman. Mfl. in dem Anad. Sandsch. Kaotamuni, nur ein unbedeutender Kaotamuni,

Ort.
Taschlidscha, Pievle, Osman. St. in
dem Bosna Sandsch. Hersek, die Resi-

dens des Sandschaken.

Taschus, Thassus, Osman. Archipelinsel an der Rüste des Sandsch. Galipeli, nur 1 M. vom Kontinente enternt. Sie ist von hohen, mit Wald bekränzten Bergen durchrogen, und hat einen ungemein fruchtbaren Boden, der Getraide, Prüchte, Oel und Wein hervorbringt, ist auch reich an Wachs u. Honig, so wie hn schönem Marmor, aber Gold findet man jettt so wenig mehr, als edle Steine. Was sie an das Ausland liefert, ist vorzüglich Schiffsbuholz. Ihre wenigen Binw. sind Griechen, die in einer drückenden Armuth leben. Der belste Ort der Insel ist ein D. gl. Nam. 

Mexico, mit i schönen Pik.

Tastreher Meerbusen, Russ. Meerbusen an der Küste des Gouv. Toholsk, welcher eigentlich ein Nebenbusen des größeren Obischen Busens ist.

'Tasmans Halbinsel, Austr. Halbin-

größeren Obischen Busens ist.

'Tasmans Halbinsel, Austr. Halbinsel, welche durch eine Landenge mit Van Diemens Insel zusammenhängt. Sie ist sehr ausgerackt und läuft südwärts in 2 Spitzen aus, vor welchen die kleine Insel Tusman liegt.

Tasmad, Trestenberg, (Br. 470 39' 37'' L. 410 14' 26'') Oester. Mil. in der Siebenb. Gesp. Mittel Svoinok; volkreich, mit 1 Bergschi.

Tassinador, (Br. 270 50' L. 1070 0') Asiat. St. in Tihet und Vannter der

Tastinatini, (Br. 270 go' L. 1070 g') Asiat. St. in Tibet und Hauptst. des Strats Butan, Residenz des Del Rajah am Fl. Tschintschieri in einem zeichen, gut angebaueten Thale, in deren Mitte der mit einer hohen Maner umgebene Palant steht. Sie hat einige Manufaktures.

Tasso, Afrik. Biland an der Sierra-Leonaküste und in der M. des Sierra-Leonafi. gelegen. Es hat 11/2 M. im Um-fange, ist fruchtbar en mehreren Tro-penfrüchten, und wird zu der Britt-Banceinsel, in deren Nähe es liegt, gerechmet.

Tassowitz, Tasswitz, Oester. D. im Milns. Kr. Znaym an der Taya, mit 190 H. U. 1.110 B. Tath, s., Dotis, der Ort hatte 1811

8,539 E.

8,539 E.

Tatarbasur, Osman. St. an der Marifza u. an der Huptstreise von Istambol nach Belgrad in dera Rumei. Sandsch. Sofia. Sie hat viele Moskeen, 2Hane, 1 Armenküche and 10,000 Einw., die Mnf. und Handel anterhalten. Warme Bader.

Badet.
Fetarbinar, Russ. D. in der Provins
Bessarabien, 5 M. von Ismail, vormals
ein anschul. Ort, jetzt vorödet. In der
Nähe giebt es kleine Salsseen, am deren Oberflache die Sonne des Salz aus-

kocht. Tataren, Tataren, Asiat. großen Volk, wel-ches mit den Türken einerlei Abkunft ist und zu einer der edelsten Menschen-rassen gehört. Ber ächte Katar ist mitt-

lerer Größe und hager, aber beide Geschlechter gut gebildet, der Kopf oval, blund und Augen klein, lettere meistens schwars und sprechend; das Kelorit frisch und lebhaft, die Haare dunkelbraun, die Zähne fest und welfsbein ganzes Betragen, seine Haltung zeugt von Offenheit und Würde; er ist ernet bei behand gestfrei U. Fiedernst, theilnehmend, gastfrei u. fried-lertig. Seine Kleidung ist Urientalisch; ernst, the internation of the fertig. Seine Kleidung ist Urientainen; seine Wohnungen sind reinlich, seine Nahrungstweige Ackerbau, Viehtucht und Handwerke, seine Sprache national und in mehrere Bialekte getbeilt. Er ist muthig und liebt die Freiheit, aber auch die Ruhe und Trägheit, daher denn keine Nation öfter unterjocht ist. Der ächte Tatar hängt mit voller den keine Nation öfter unterjocht ist. Der ächte Tatar hängt mit voller den keine Nation öfter unterjocht ihr de hen den keine Nation öfter unterjocht ihr de hen den keine Nation öfter unterjocht ihr de hen den korau, aber er ist Weberzengung an dem Koran, aber er ist nicht unduldsam und unter ihm leben nicht unduldsam und unter ihm leben Christen, Schamanen, Juden ohne Beeinträchtigtung ihres Glaubens; er chrt die Künste und Wissenschaften u. hat Schulen und Unterricht. Aber die Naction serfällt in eine Menge eintelner Aeste, die freilich sämmtlich Tatarischer Abstammung sind, in welchem sich aber die reine Tatarische Bildung u. der Charakter zum Theile verwische hat, wie bei den Meschtscherjaken und Baschkiren. Uebrigens haben alle diese Zweige ihre Wohnsitze im mittleren Asien, wo vie noch in den beiden Daagatais herrschende Staaten besitzen, im Zweige inte voonmasse and a seen, we vie noch in den beiden Dagatais herrschende Staaten besitzen, im Asiatischen Rufslande, in Taurien, in der Dobrudsche und in einem Theile von Kabul; zerstreut leben sie in Irak and dem Osm. Staate, und auch die Tadschiks oder heutigen Perser, se wie bei dem den der der des der heutigen Perser, se wie bei Gemannen eind ihre Stammyerwand. die Osmanen, sind ihre Stammverwand-

ton.

Totnet, Nordamerik, County im 8t.
Georgia, mit 2,206 Einw., worunter 548

Tatra, Oester. Zweig der Karpathen üder vielmehr die Ungar. Rarpathen im Zipser-, Liptauer- und Arwer- Comi-

Tetta, Kabul. Dietr. in der Prov. Sinde, welcher gegenwärtig den Ameen von Sinde unterworfen ist, vormale

won Since unterworren iet, vorman eber zu Multan gehört hat.

Tatta, (Br. 210 44' L. 350 56') Kabul.
St. in der Prov. Sinde, za den Besitsungen der Ameers gehörig. Sie liegt in
einem von Felsen umgebenen Thele, einem von Felsen umgebenen Thale, das vom Shindu regelmäfsig unter Wasser gesetzt wird, ist mit einer steinernen Mauer umgeben, eber im Inneren ganz im Verfalle, indem ale halb in Ruinen liegt und nur noch etwa ag, eine Edeutenden, und einen bedeutenden Handel, aber beides hat sich waggezegen, und was sie vormals vor ganz Hisdetan auszeichnete, die hohe Schule der Braminen, ist nicht mehr, seitdem die Mohamedaner ihre Herren geworden sind.

sind. Tatterehall, Britt. Mil. in der Rogi.

Sh. Lincoln.

Tauber, Würt. Bed. Fl., welcher bei Rotenburg entepringt, die Würt. Landvoigtei Jazt and den Bad. Mainund Tauberkreis bewissert und bei Mengentheim dem Maine sufüllt. Er ist micht schiffen. micht schiffbar.

Taucha, Säche St. im Leipa. Amse Leipzig an der Parde, mit 430 ff. u. 1.30 Einwohnern, wor. 170 Handworker. Ei-

was Brauerei.

Taucka, Nordamerik. Völkersch. i Taucka, Nordamenik. Võlkerse der Guatimala Intend. Henduras,

eke bisher zu den Indios bravos oder von den Spaniern nicht bezwungenen von den Spatiern alten terwingener Indianern gehörte, gegenwärtig aber zu einer Tributleistung an Vieh en die Britt Niederlassung zu Blewfields ver gflichtet ist. Sie gehört zu den wil-deten und unternehmendsten Indischen

Völkerstämmen dieser Gegend. Taulé, Prans. St. im Dp. Finisterre, Bz. Morlaix, mit 2,494 E., die 2 Papier-fabr. unterhalten.

Taulignan, Franz. Mfl. im Depart. Drome, Bz. Montelimart, mit 1,400 Finwohnern. Seidenweberei; 4 Seidenmühlen.

Taunds, (Br. 260 33' L. 2000 17') Hind. St. am Goggrah in der Prov. Oude, dem Nabob von Oude gehörig. Tuchmanu-

fektur.

faktur.

Taunton, Britt. St. am Tone in dem fruchtbaren Taunton Dean der Provinz Somerset, mit 1,101 H. und 5,787 Elnw. Uekonom. Gesellschaft. Mnf. von Feintuch, Kasimir und Strobhüten; Seidenspinnerei; Alebrauereien, in ganz Bngiand berühmt. Zwei Deputirte sum Parliam

Taunton, Nordamer, Ortsch, in der Massach. County Bristol, mit 5,907 Ein-

wonnern.

Taurien, Russ. Gouvernement, welches ans 4 besonderen Theilen besteht:
1) aus der Halbinsel Taurien; 2) aus einem Landstriche zw. dem Dniepr und der Berda; 3) aus der Insel Taman oder Tamutarakan und 4) aus dem Lande der Tachernomorskischen Kosaken. In dieser Ausdehunne breite ausgehen werden Tschernomorskischen Kosaken. In dieser Ausdehnung breitet es sich zw. 490 zu bis 400 50' bis 400 50' b. 200 3' b. 20 ze Meer. Die Halbinsel Taurien nangi mit dem festen Lande durch die Landmit dem festen Lande durch die Landenge von Perekop zusammen. Areal:
1,616,47, nach Wichmann 2,042 QM.
Oberfäche: was von dem Gouv. auf
dem festen Lande liegt, ist eine weite
sandige, von Wald und Wasser beinahe
gänzlich entblößte Steppe, die Halbinsel erhebt sich aus der Fläche allmählig
höher, bis an die Ufer des Schwarzen
Meers, wo sich eine Kette von beträchlichen Bergen bildet. Boden: in den
Steppen sandig, doch giebt es großse
Blächen, wo das schönste Gras wächst,
auf der Halbinsel graurother Sandmergel, der an niedrigen Stellen mit
Schwarzerde gemischt und ansnehmend
gruchtbar ist. Gebirge: die Taurischen
Gebirge auf der Halbinsel, die von N. Schwarzerde gemischt und ausnehmend gruchtbar ist. Gebirge: die Taurischen Gebirge auf der Halbinsel, die von N. mach S. streichen und sich von Feodosia im gerader Linie bis Balaklawa erstrekben. Gewässer: Dnepr als Gränzfluß der Steppe, die Berda im O., der Salzir und Karasu auf der Halbinsel, der Kuban als Gränzfluß der Tschernomorskuban als Gränzfl. Die Steppe leidet großen Mangel au Wasser. Die Halb-Kuban als Gränzfl. der Tschernomorscischen Kosaken. Die Steppe leidet
grofsen Mangel an Wasser. Die Halbmael hat anschnliche Salzeen. Klima:
milde, mit kurzem, aber doch so strengenn. Winter, daß sich des Faule u. die
gunsen des Assowschen und Schwarzen
Meers jährlich mit Bis belegen. Der
Winter bringt auch heftige Wirhelstürme mit. Des Elima ist gesund, doch
Landet man hier die Krimskee Bolessen,

eine Ari Skorbut, häufiger als im übrigen südl, Rufsland. Produkte: Getrafde, Buchwajzen, Hirse, Hülsenfrüchte,
Mais, Hanf, Flacks, Arbusen und Melonen, Gurken, Wein, Liebesapfel,
Taschenpfeffer, Obst, auch Feigen und
Mandeln, die gew Hausthiere, auch
Kannale Federvich, Bienen, Kochaly, Tascnenpasa., Andrew Hausthiere, auca Mandeln, die gew Hausthiere, auca Kameele, Federvich, Bienep, Kochsalz, Meerschaum, Walkererde. Volksmenge: 260,000 Indiv. Die Zählung von 1793/s ergab ohne das Land der Tschernomorsk. Kosaken 220,043 Köpfe, die aus den verwanden bei den verwanden bei den verwanden. gab ohne gas Lanu us: Istiationologic Kosaken 220.033 Köpfe, die aus den ver-schiedenartigsten Nationen bestehen: man findet hier Tataren 54.387, Nogaier 4.331, Zigeuner 1,664, Kolonisten 8.013, Tschernomorskische Kosaken 4,805, übri-Tschernomorskische Nosaken 4,605, upri-ge Kosaken 18,000 männl. Köpfe, das-Uebrige sind Russen, Kirgisen und Ju-den. Der kultus ist oben so mannich-fach. Nahrungszweige: auf der Halb-insel findet ein tegeimälsiger Ackerbau Statt, man unterhält Weinbau, viehinsel findet ein regeimmen.
Statt, man unterhält Weinbau, Viehgucht und Fischerei, auch finden sichin den Städten, wenn auch keine Mnf.
im Großen, doch die nothdärftigen
Handwerke, in der Steppe und im Lande der Tschernomorskischen Kosaken, Nogaier, Tataren etc. als Nomaden. Die
Aernte betrug 1808 447,705 Tschetwert,
das Kapital der Kaufleute war auf
1,400,080, die Steuer auf 3,302,000 Rubel
abgeschättt. Ausfuhr: Kochsalz, Meerschaum, etwas-Bergöl, Korn u. Weintrauben, Vieh, Krimmsche Lämmerschaum, etwas-Bergöl, Korn u. Weintrauben, Vieh, Krimmsche Lämmertrauben, Vieh, Krim felle, Ziegenwolle, Krimmsche Messer u. mmsche Fleisch, Safran Einthei šmu. Safran, arımmsche Messer u. e. w. Binthellung: in öKreise; Simferopol, Perekop, Jewpatoria. Feodosia, Oleschka, Orjachow, in das Land dar Tschernomorskischen Kosaken und die Insel Tamam oder Tmutarakan.

Tauris, (Br. 380 2' L. 640 25') Iran. st. der Prov. Aderbeizghan an den Hptst. Hptst, der Prov. Aderbeizghan an dem Fl. Spintscha und Atschi, auf einer baumlosen Bbene. Sie hat Maaern von Backsteinen, die durch viele ungeheure Thürme gedeckt werden, eine Menge mit lakirten Ziegeln gedeckte Moskeen, deren Zahl auf 250 angegeben wird, 300 Rierwanserale, viele Schulen, nach Salvatori 20,000 H. und vielleicht 150,000 B., die Seiden und Baumwollenzeuchmnf. Gärbereien und 1 Ranouengiefserei und terhalten. Blühender Handel mit Seide und Ziegrinohänten. Residenz des Fran. und Zigrinohäuten. Residenz des Iran. Thronerben, dessen Palast eine Zeit-lang die Residenz der Persischen Mo-

lang die Res marchen war.

narchen war.

Taurische Ebenen, Russ. Steppe kw.
den Fl. Dnepr und Berda im N. deg
Halbinsel Taurien und des Asowschen
Meers, theils kaikig und von Wasser
und Wald fast gänzlich entblöfset mit
Schlammpprudeln, gleich kleinen fidgeln, und mit Milchbächen oder Malotschnajas, theils thonig mit Blumen

lotschnajas, theils thonig mit Blumen geln, und mit Milchbachen buer hand lotechnajas, theils thonig mit Blumen und nahrhaften Kräutern bedeckt, theils

salzig längs dem Meere. Taurische Gebirge, salzig längs dem Meere.

Taurische Gebirge, Russ. Gebirge
auf der Halbinsel Taurien, längs dem
Schwarzen Meere an beiden Kästen der
Halbinsel, mäßige Berge, die aus Sande,
Ralk und Mergelgeschieben zusammengesetzt sind. Der höchste daranter ist
der 6,600 Fuls hohe Tschatyrdag. Auch
gehört zu ihnen der, seit 1864 auf der Insel Tmutarakan lebendig gewordene,
Vulkan Vulkan.

Tauroggen, Russ. St. an der Juhr, in dem Gouv. Wilno.
Taurus, gegenwärtig Kurun, Osm.
Bergsystem im östl. Osm. Asien, wel-G 5 2

ches aus mehreren Bergketten besteht, die sich über den gröfsteu Theil des Osm, Asiens ausbreiten. Der eigentl. Kurun, dessen Knoten sich am Ur-sprunge des Frats, wo der mit ewigem Schnes bedeckte Ararst sein Haupt emporhebt, schürzt, sendet besonders 2 Bergketten aus: den Aladagh. der sich in das südliche Anadoli nach den Kü-sten des Mittelländischen Meeres hinabsenkt und auf der anderen Seite mit absengt und auf uer anderen Gerte ant dem Libanon zusammen zu hängen scheint, und den Tscheidir, welcher durch das nördt. Anadoli die Küten des Schwarzen Meers begleitet. Im N. scheint der Kurun durch ein tiefes Thal von dem Kankasus getrennt, im O. aber atreckt er mehrere Arme, wor. der Zagros, nach Iran aus.

Taufs, Domaglicze, Drastow, Oester. kön. St. im Böhm. kr. Klattan am Rzubrzina; nmmauert, mit i Stiftsk., 430 H. und 4,331 Einw., die eine starke Zwirnband- und Leineweberei unter-I Alaunsiederei und in der Nähe

2 Glashitte.

Tauste, (Br. 420 2' L. 150 31') Span.

Villa am Arva in der Prov. Aragon, mit
2,200 Einw. Von ihr hat ein Nebenkapal des Kaiserkanals den Namen.

Taustehand. Waisen. D. med Schl

Tautenburg, Weimer. D. und Schl., welches ein eigenes Amt ausmacht, und zu der Prov. Weimer gehört. Es war einst eine Besitzung des Conte de

Sare.

Tauves, Franz. Mfl. im Dep. Puy de
Dôme, Bes, Issoire an der Mourlagne,

mit 2,110 B

Tave, Britt. Nebenflufs der Severne,
in der Wal. Sh. Breckmeck.

Taverna. Siz. St. in der Prov. Calabria ulter. L., mit 1,934 Einwoh-

Tavernea, Franz. Mfl. im Dep. Var, Bz. Brignoles, mit 7,405 E. Tavirus. (370 7) 15" L. 100 5' 30") Port. Ciudade am Sequa, welcher sich 34 M. tiefer in die Bai von Tavira mündet, in der Prov. Algarve. Sie ist ummanert, hat I attes Kastell, 2 Pfk., 5 Kl., I Hosp., a Armenh. und mit der Vorst. 1,568 H. und 5,815 Einw. Sitz des Geueralkapitäns von Algarve. Rieiner Haven; Fischarsi. Tavernea, Franz. Mfl. im Dep. Var, scherei.

Tavistock, Britt. St. in der Engl. Sh. Devon, mit 4,000 Einw. Wollenwebe-rei; Fabr. von eisernen Guse- u. Schmie-Tei; Fabr. von essernen Guls- u. Schmie-dewaeren; Berghau auf Kupfer in den Gruben zu Wheal Friendship (1,440 Ton-nen Kupfer und 8 Tonnen Bleierze) und zu Wheal Crowndale (400 Tonnen Ku-pfer); Mineralquelle. Geburtsort des Weitumesglers Franz Drake + 1599. Tavolara, Sard. Biland auf der nord-sel. Kiste von Sardinien, vor dem He-

Betl. Küste von Sardinien, vor dem Ha-ven von Terranova, bloß von wilden

Ziegeh bewohnt.

Tavey, (Br. 14° 48' L. 115° 54') Birm.
St. und Hauptort eines eigenen Distr.,
der bis 1753 einen besonderen Staat bildete.

Tauria, Sardin. Mfl. in der Piemont. Provinz Turin, mit 2,300 Binwohmit 2,300 Binwoh-

Tawai Pönamu, s. Neusceland. Tawakanoer, Nordamerik. Völker-schaft in der Neuspan. Intend. Neu-Mexico.

Tawalli, Asiat. Insel im östl. Meere, zu den Gilolos gehörig. Tawastehus, Hämen Kaupungi, (Br. 61°3') Russ. Stadt im Gouv. Finland, an einem See; regelmälsig, mit breiten.

Strafsen und artigen H., und 1,658 Ein-wohn. Altes Schl. mit Zengh. u. Mega-zinen; Lazareth; Handel. Tawth Tawih, Asiat. Gruppe von 56 Bilanden im östl. Meere, un den Su-lutinseln gehörlg. Sie sind bewohnt, haben gutes Wasser, einen Ueberflufs an Lebensmitteln, und Perlenfische-

rei,
Tawrew, Russ. Stadt am Woronesh
in dem Gouv, und Kr. Woronesh, welcher aus 2 Flecken besteht und einigen Schiffbau hat

\* Taxenbach, Oester. Mfl. im Kr. Salz-burg des Landes ob der Ens an der Salza,

mut 2: H.

Tays, Britt. Flufs in Skotland, welcher auf den Gebirgen von Argyle entspringt, einen reifsenden Lauf hat, springt, einen reissenden Läuf hat, durch den See von Tay geht, den Lo-chy, Loin, Tumel und illa aufnimmt und oberhalb Dundee in den Frith of

Tay fallt.

Tay, Theya, Oester. Flus im Lando unter der Ens. Er hat 2 Quellens. die Deutsche und Böhmische Taya, die sich bei Raps im V. O. M. B vereinigen, geht dann durch einen Theil von Mähren und das V. U. M. B., macht bei, Hardeck und Lass die Gränze von Mähren und fällt bei Rabensburg in March

Taya, Theya, Oester. Mfl. im V. O. M. B. des Landes unter der Ens., mit s

M. B. des Langes unit.
Schl. u. 94 H.
Taya, Pulo Taya, Asiat. Biland im
Sstl. Meere, auf der Ostküste von Sumatra, unter 120 44' L. und 64 48' m.
Br.; es hat wie alle Inseln auf der Nachchaft Einwohner, die Seerauserei

barschaft Einwohner, die Seetäuherel su ihrer Hauptbeschäftigung machen. Taymouth, Britt. Ortschaft am Tay, in der Skot. Shire Perth, mit einen reizenden Villa des Lords Braidaleinen ban-

Tayomayo, Span, Riland auf der Nordostseite von Ivica, zu den Pithyu-sen der Provinz Mallorca gehörig; wüste.

Tazacorte, Span. Villa und Haven, auf der Congria Insel Palma.
Tazewell, Nordamerik. County im Staate Virginia, mit 3.07 B.
Tchalcha, Nordamer. Biland auf det Nordwestküste von Amerika, mit einer Niederlassung der Russen.

Tchang-tschu-fu, Schin. Handels-stadt in der Frov. Fokien. Tchao-Steng s. Korez. Tea, Span. Nebenfi. des Mincio in der Prov. Galicia. Teano, Siz. St. in der Terra di La-voro, mit 5 Pfk., 1 Conservatorio della Nunziata, 1 Hosp. und 3,025 Einwoha.; Bischof. Bischof.

Tech, Frang. Küstenfl. im Dp. Ostpyrenien, welcher unter Boulon in das Mitteiland. Meer geht.

Teck, Würt. Schl. auf einem Berge fiber der St. Owen in der L. V. Alb. O. A. Kirchheim, größtentheils in Trümmern. In der E. findet man noch viele Grabmäler der Herroge von Teck.

Tecklenburg, (Br. 520 31' 28" L. 25° 27' 10") Preufs. St. in dem Westph. Rbz. Münster, vormals Hptort der gleichn. Grafschaft; offen, mit 1 K., g Armenh., 149 H. u. 901 Rinw., wor. 82 Gewerbe treibende. 1 Leinen - und Dreilmaß.

mit 30 Arb.

Tedzen, Iran. Küstenfil., welcher sich in das Kaspische Meer ergislit.

Digitized by Google

F Tees, Britt. Küstenfl. in der Bngl. Sh. Duvham. Er kömmt aus Northumberland, wird bei Yarum schiffbar, und Milt dem Deutschen Meero zu.

Tegasa, Afrik. Prov. oder vielmehr eine Uase in der Sahara von Sudan, wo

ein sehr weißes Salz aus Höhlen aus-gegraben wird. Es wird von den Ma-sekanern mit Kierwanen abgehohlt. Doch weils man diels Alles blols von dem Afrikaner Leo, und neuere Reisen-

de sind nicht hieher gekommen. Tegernses, Baier. Landses z Tegernses, Baier, Landsee zw. us.

Iser and Inn im learkr, 8/4 M. lang u.

1/5 breit und 2/31 Lagwerke fassend, bekannt wegen des Quirindle, das aus eimahen Felsen quilt, wegen der

mahen Felsen quilt, wegen der wem nahen Felsen quillt, wegen der Marmorhrüche an seinem Ufer u. seiner Heilbäder.

Teglio, Oester Mil. in der manner. z. Sondrio am Adda, mit 300 H. und Oester. Mfl. in Digz.

1,500 E. Weinbau.

1,500 E. Weinbau.
Teguise, Span. Villa und Hauptort
der Capariainsel Lancerota, mit 200 H.

wer Capariansei Lancerota, mit 200 H. und dem guten Haven Naos.

Tehama, Arab. Prov. des Reichs Jemen, oder vielmehr dersenige Theil desselben, welcher sich längs dem Gestade des Meers herduter zieht, und die Stadt Mokha, Beit el Fakih und Lobeia enthält

enthält.
Teheran, (Br. 30 40') Iran. Hauptst.
des Königreichs und der Prov. Irak Adschemi, in einer dürren unfruchtbaren
Berne am Fulse nackter und hoher Gebirge. Sie bildet ein längliches Vierack, dessen lange Seiten 1,200, die kurzen aher 400 Ruthen messen, ist mit
hacksteinernen Mauern umgeben, hat 5
durch Thürme gedeckte Thore, i Palast
des Schahe, der ebenfalts mit Mauern
von Backsteinen eingefalst ist und der
Stadt zur Citadelle dient, viele Mosbann kirmunserain. 4 Basars, 7,000 H., Stadt 'zur Cftadelle dient, viele mos-heen, kierwanserais, 4 Basars, 7,000 H., in engen Strafsen, aber mit vielen Gär-ten, wefshalb die Stadt einen sehr gro-ben Raum einnimmt, und im Winter zwischen 46 bis 50,000 E., die jedoch im Sommer mit dem Hofe, wegen der drük-kehden Hitze und ungesunden Luft sel-bige zu zwalszen nilszen. Residenz des bige zu verlassen pflegen. Residenz des Sobahs von Iran u. senuer Minister, We-nige Industrie, da Alles von den Aus-fitasen des Hofs lebt; blefs einige Fufs-

teppichweberei Tehuacan de las Granadas, Span. Villa in der Neuspan. Intend. Puebla; vormals einer der besuchtesten heiligen.

Oerter der Azteken.

Oerter der Atteken.
Tehuantepeo, Span Villa und Haven, in der Neuspan Injend, Oaxaca, in dem Hintergrunde einer Bucht, die der Ozean bildet. Be kann dereinst für die Ausfuhr des Indigo wichtig werden.
Tehusichen, Tehusleten, s. Pusichen.
Teichel, Schwarzb. Rudolst St. in dem Amte Rudolstadt der obern Herrschaft, mit 140 H. und 800 E.
Teighmouth, Britt, Mfl. an der M. des Teigh, in der Hngl. Sh. Devon, mit Haven und Schifffahrt, wor. das Zollhaus zu Exeter die Aufsicht führt, indem er den Haven dieser Stadt macht. Handel mit Neufoundland. mit Neufoundland.

Teil, Franz. Mfl. im Dep. Ardèche, Bg. Privas am Rhone, mit 1,395 E.

Tettleut, Frank. Mft. im Dep. Man-che, Bz. Mertain, mit 2,530 E. Geburts-ort des Literators Morel + 1564.

Teinits, Tince, Oester, Mfl. im, Mahr, Kr. Hradisch, mit 131 H. und 576

Tejo, s. Tajo. Teisbach, Teisenbach, Baier. Mfl. an der Isar, in dem Isarlandg. Viisbiburg, mit 1 Schl. u. 430 B. Teisendorf, Baier. Mfl. und Sitz eines. I and serichte im Iranka mit. Eft.

Landgerichte im Isarkr., mit 1 Pfk., 104

Landgerichts im komin...,
H. und 650 E.

Teifsholz, Tisuoles, (Br. 450 41' L. 5:0
37') Oester. Mfl. an der Ruma, die ihn
in den östl. und westl. Theil abtheilt,
in der Ungar. Gespan. Gömör, Distrikt
Kishonth, mit i luth. K. und Slaw. E. r

1 Sauerbrunnen, gute
Magnet Kishonth, mit I luth. K. and Slaw. E. r Papiermuhle. I Sauerbrannen, gute Schaafkäse, Bisengruben, worin Magnet gefunden ist.

Tejuco, Port. St. in der Brasil. Capit.

Minas Geraes, mit 6.000 E.

Tekleh, Osman. Liwah oder Sandsch.
im Pasch. Anadoli, worin die 8t. Antalah, Kupribazar und Jighder belegen
aind. Er macht das alte Lycien und Pamphilien aus.

Panippinen aus.
Tekir, Osman. Gebirge in Rumeli,
ein Zweig des Hämus, der sich in dem
Sandach Galipoli längs der Küste des
Adaler Denghizt verbreitet und in der
Spitze des Thrakischen Chersones ausläuft.

Tekris, Osman St. im Pasch Mos-sul, auf einem hohen Felsen, woder Teertsar in den Tiger fällt; ganz im Verfalle.

Vertalle.

Tekutsch., Osman. Mfl., im Zara de Schols der Moldan.

Telawi, Ruse. Kreisst. des Gouvern. Grusien und Festung, die aus 3 mit Mauern umgebenen Quadraten besteht.

Teksgd., Mezötelegd., 18. 470 3 37' L. 530 51') Oester. Mfl. in der Ung GespanRicher. mit zuschol nud zuschum.

Bihar, m. mit I kathol. und I reform. K.

Wennau.

Telese, Siz. St. und Sitz eines Bischofs, in der Terra di Lavoro, in einer
so ungestunden Gegend, dale in dem nngesunden Gegend, dafe in dem ke nur isi B. leben. Tödtliche Dunet so ungesinden Gegend, alse in dem. Orte nur 151 E. leben, Tödtliche Dunt-plätze und Quellen yon 'etinkendem, schwefelhaltigem Wasser, umgeben den-selben, der überdem durch das Erdbe-ben von 1068 ganz zu Grunde gerichtet

Tels-uten, Russ. Völkerschaft von Tatarischer Abstammung, die 300 steuer-bare Köpfe stavk, im Gouv. Tomsk wohnt. Sie sind Halbasmaden, theile Schama-nen, theile Mohamedaner, theils Chrissten.

Telfaire Nordamer. County im St. Georgia, mit 744 B.; worunter 218 Negersklaven,

Telfe, Oester. Pfd. am Inn, im Ty-rol. Kr. Imst.

Telgte, Telget, (Br. 50° 50' 30" L. 25° 25' 31") Preufs. St. in dem Westphäl. Rbz. Münsser, in der Telgter Haide, mit 1 Walffahrtsk., 200 H. n. 1,476 E. Branntweinbrennerei u. Feldbau.

Telica, Span. Vulkan in der Guati-mala Intend. Nicaragna. Telin Harbeur, Britt. Mfl. am Meere, in der Irisch. County Donagal, mit be-

trächti, Kabliaufangs.

Telkebanys. Oester. D. in der Ungs
Gesp. Rumi, bekannt als Fundort der
Telkebanyer Hels- und Wachsopale.

Tellichery, (Br. 110 44' L 930 By') Britt.
Seest in der Prov. Malabar, mit 1 Fort
u. Hayen, ein Häuptwaffenplatz der
Britten, die hier ein ansehn! Arsenal
unterhalten, Wohnort vieler reicher
Hindus und statker Haudelsverkehr mit Pfeffer, Kardamenien u. Sandelhols. Die Britten besitzen den Ort seif 1683.

Telfe, (e. Br. 50 g. L. 1370 9') Aşiat. St. und Hauptort eines innebhängigen Fürstenthums, auf der Insel Celebes, dessen Regent mit den Niederkändern verbunden ist.

verbruden 1st.

Telsha, Br. 85° 80' L. 37° 80') Russ.

Kreivat, des Gonv. Wilne.

Kreivat, des Gonv. Wilne.

Teltow, Preufs. St. in dem Brandenb.

Rbs. Potsdam am gleichn. Fl., mit 2.

Thoren, 9 Strafsen, 1 K., 117 H. und 798

R. wor. 103 Mandwerker. Leineweberei mit 49 Stühlen.

Teltower Rüben.

Teltower Rüben.

Teltower Rüben.

Teltsch, Oester. St. und Hauptort einer fürstl. Liechtensteinschen Herrsch. im Mähr. Kn Iglan, mit i Schl., 2 K., 430 H. m. 2,808 E. Tuch- und Kasimir-

manuf. Telvana, Ocster Mil. im Val Sugana, Tyrol Kr. Roveredo

des Tyrol &r. Roverede

Tembleque, (Br. 390 41' 6'' L. 140 8'
46''). Span. Villa in einer angenehmen.
Gegend der Prov. Tolede, mit 4,418 E. Salpetersiedereien

Temes, Gester. Fl. in dem Ung. Ba-mate, der auf den Karpathen bei Karan-sebes entspringt, die Fl. Bega und Bistra

senes entspringt, die Fl. Bega und Bietra aufnimmt, schiftbar wird, u. bei Panczo-wa der Donau zufällt. Kr. jenecits der Theifs — 116,20 CM; grofs. mit 244,071 B., theils Magyaren, theils Wlachen, Raizen und Deutschen Kolonisten, in i kan. Freist., 6 Mfl., 180 D. und 3 Prädien. Gaza flach u. ohne Gehirge, von den Fl. Temes und Besa. D. und 3 Prädien. Gans flach u, ohne Gebirge, von den Fl. Temes und Bega, und dem Begakanale duvchschnitten. Reich an Getraide, Reifs auf den Plantagen Gattai, Detta, Denta, Omor und Cectra. Wein, Schwennen, wild, Fi-Schweinen, Wild, Fi-e. Der Boden ist üppig

Caedra. Wein, Schweinen, Wild, Fischen und Seide. Der Boden ist üppig
fruchtbar, aber die Sümpfe machen ihn
ungesund. Binthevlung: in 4 Benirke;
Kongregationsort: Temesvar.
Temesvar, (Br. 450 42' 27" L. 350 542 2")
Oester. Hpist, des gleichn. Ung. Komitats, kön. Freist. und eine der ersten
Festungen der Oester. Monarchie am
Termes und Bass. auf und vandunfflis Pestungen der Oester. Monarchie am Temes und Bega; gut und regelmäßig gehauet, mit mehrern öhentl. Gobäuden ü. h., worunter die schöne kath. Domkirche, die geschmackvolle griech. K., die kath. Pfk., 2 Franziskanerkl., das Kloster der barmhersigen Brüder mit Hopital, das Militätkospital, das Bürgerspital, die Synagoge, das Raizische Stadthaus mit Theater, die große Kasserne, das Freviantbackhaus mit Marzain. die Inzemiaurkaserne n. die schörzain. die Inzemiaurkaserne n. die schörzen. serne, das Previantbackhaus mit Ma-gazin, die Ingeniscukaserae n. die schö-ne Hofapotheke, 1,400 H. u. 11,038 Einw. Sitz. des k. k. Generalkommande's für Sitz des k. k. Generalkommangos zur die Banatgränze, einer Kameralkominis stration, eines griech. Blichofs u, seines Domkapitels; kath Gymnasium; neu-griech. Schule, Seidenmaf; 1 Risen-drahtzieherei; Tuchweberei; 2 Hand-Domkappen.
griech. Schule, Seigenman.
drahtzieherei; Tuchweberei; 2 Hanglungsgeseilsch.; & Grafshandlungen;
lebhafter Handel mit Bisen und Tüchern; 1 Papiermühle; Maulbeerplantagen. Die vielen stehenden Gewäser

Readt machen jedoch die Luft

Temnikow, (Br. 538 2' L. 608 15' 30")
Rass. Kreisst. des Gouv. Tambow an der Mokscha, mit 6 K., 65; H., 17 Buden und 3.52 E., wor. 101 Kaufieute; I Segeltuchmf.

Temnizes, Afrik. grofee St. in dem Staate Fezzan, wo die Kierwanen von Aegypten und Burnu sich mit Lebens-mitteln versehen.

Temotu - Papa, Australeiland, su der Gruppe der Sandwichinseln gehörig;

flach und unbewehnt, aber reich Schildkröten und Strandvögeln, wellhalb es besucht wird.

Tempelburg, (Br. 53° 32' L. 31° 5' Preuls. St. in dem Pommern. Rbz. Köllin, mit 3 Thoren, 12 Streisen, 1 luth. 1 kath. K. 310 H. und 1,702 E., wor. Me Handwerker. Tuchweberei mit 40 Stüblen 1,624 Stück), Raschweberei mit 5 Stüblen (104 Stück); Brausrei; Brennszei; I Walk. u. 1 Sägemühle.

Templo, Sard. großes D. im Capo di. Sassari von Sardinien, mit 1 Kollegiststifte, 2 Nonnenkl., 1 Kollegium der Piaristen u. 5,000 B.

Satsati von candinal, p. Kollegium dec-Pianisten u. 5,000 B. Temple, Frant. Mfl. in: Dp. Lot. Ga-ronne., Br. Villeneuve d'Agen mahe am ronne, Br. Vil Let. mit-460 E.

ronne, Br. vineneuve a agent of the providence, Nied. Mfl. in der Providence, Nied. Mfl. in der Providence, Nied. Mfl. in dem Brandenb. Rbr. Potsdam am See Dolgen; regelmäßig gebauet, mit 4 Thoren, R schönen Markiplatze, 10 Thürinen, gluth. K., 1 groften Stadtschule, 1 Lezzerethe, 320 H und 2.057 E., worunter regelanderer. Branctei, Branntwein; und 2,057 E., worunter 178 Brauerei, Branntwein, 771 42,892 Quart). Luchwe-Handwerker.

Handwerker. Brauerei, Branntwein, brennerei (1771 42.802 Quart). Tuchweberei mit 25 Stühlen; Leineweberei mit 25 Stühlen; I Sägemühle.

Tempiiner Kanal, Preufs. Kanal in der Prov. Brandenburg, welcher vom Lublausee in die Havel führt, und zur

Holzflöfre dient.

Temrjuk, Russ St. am gleichn. Li-men, im Gouv. Taurien, Kr. Fanagoria, mit i Vorst., 120 H. u. 450 E. Tenasserim, (Br. 11º 42' L. 1160 29') Birman. Hauptst. sines Distr., den dist Tenasserim, (Br. 11º 42º L. 116º 29') Birman. Hauptst. sines Distr., den die Birmanen von den Siamesen 1750 erobert haben. Sie liegt an der M. des gleichn. Fl. und war einst ansehnl. und reich, jetzt aber ein Haufen von Trümmern.

Tenby (Br. 510 32' L 120 21', Britt. St. in der Wal: Shire Pembroke, an der Spitze einer kleinen Bai, mit einem Haven, welcher 200 bis 300 Fahrzenge falst. Steinkohlenhandel, Fischerei, Gesnudbrunnen, dessen Anlagen neuerdings geschmackvoll eingerichtet sind.

Tence, Frans. St. am Lignon, in Dp. Oberloire, Bz. Issengeaux, mit 4.87 Einw.

Sard. Mfl. an der Roja, Tenda, der Piemont. Proving Sospello, mit i Stiftsk. und 1,500 B. Schlofs zur Dek-kung des Passes über den Colle di Ten-da. Geburtsort des Dichters J. Bapt. Cotta.

Gotta.

Tenedos, s. Bogdscha.

Tenedos, s. Bogdscha.

Tenedos, Span. Insel, in der Gruppe der Canarias gehörig. Sie ist die wichtigste derselben, hat einen Flächenishalt von 71,60 QM und wird von etwa 90,000 B. die ven Spanjern und Normännern abstammen, bewohnt. Neuere Reisende geben ihr, zu freigebig, mehr als 100,000 E. der Census von 1768 registricte erst 65.654. Die Oberfläche ist gebirgig und sichtlich vulkanischen Graprüngs: in der Mitte der Insel steigt majestätisch der seit, 1701 bodte Vulkan, der Pico de Teyde, emper. Eine Menge Bäche u. Quellen, die durch kleine Kamile weiter verbreitet sind, bewässern unter dem höchst midden üppigen Kl'ma den nicht überall fruchtberen Boden, der Waisen, Gerste, Yame, Bannas, Europ. Gartenfrüchte, Südfrüchten Weiter in der Weiter der Weiter der Weiter der Weiter der Boden, der Waisen, Gerste, Yams, Ba-nanas, Europ. Gartenfrüchte, Südfrück-te, Wein, Oliven, Zuckerrohr, Haus-wolle, Soda, Drachenblut, Alge, Mastix und andere Vegetabilien hebvorbringt:

nam hat eine gute Viehsucht, Fischerei, leidenbau m. Bienenzucht, u. schlämmt laisalz ab. Auch unterhält man in der t. Seidenweberei und Hutfabr., u. hat arch den Verkauf von Lebensmittela n die aulegenden Schiffe großen Ge-einn, unterhält sugleich aus dem Ha-en S. Cruz eine beträchtl. eigne Schiffen S. Cruz eine beträchtl. eigne Schiffiehrt und Handel. Stapelwaaren sind: Vein, wovon in gewöhnl. Jahren 20,000 ipengekeltert werden, Orseille, Wacht lonig, etwas Zucker und Südfrächte, romit der auswärtige Mandel belebt wird. Tenerifa hat übrigens die Verfasing der übrigen Canarias, für deren lauptinsel sie angesehen wird u. deren lebt, sie enthält. Iptat. sie enthält.

Tenkabun, Iran. St. in der Provins hilan und Residenz des Khans der mbarliner, deren Hauptort sie ist.

Tenneberg, Goth Schi bei der Stadt Valterehausen und Sitz eines Amtes im dirstenth. Gotha, welches 1 St., 15 D., ,694 H. u 8,109 E. zählt.

Tennessee, Nordamer. Staat zw. 257"
' bis 298° 1' L. u. 35° bis 55° 30' n. Br.,
m N. an Kentucky und Virginia, im O.
n Nordcarolina, im S. an Georgia und
fissisippi, im W., wo der Missisippi
ie Granze macht, an Missury granzend,
nd 1,813 QM. grofs. Oberfläche: das ad 1,813 QM. grofs. Oberfische: das immberlandgebirge theilt den Staat in st- und Westtennessee; jenes ist ge-irgig, mit fruchtbaren Thalern, dieses irgig, mit fruchtbaren Thefern, dieses ben- Boden: meistens von starkem irtrage, doch in Osttennessee fleifsiger, is in Westtennessee angebauet. Gebire: Zweige der Alleghauen, wou die lebirge Cumberland, Smoky, Unaka.a. gehören. Gewässer: außer dem fissispi vorstigl. der Tennessee. Klisas: milde und angenehm, doch sind iebel häufig. Produkte: Getraide, deis. Tabak. Hauf. Baumwolle. Obst. aa: milde und angenehm, doch sind iebel häufig. Produkte: Gefraide, kais, Tabak, Hanf, Banmwolle, Obst, lolz, die gewöhnl. Hausthiere, Wild, ische, Etsen. Kupfer, Marmor, Salpeer. Volksmenge i3to: 201,727, worunter, 735 Sklaven. Nahrungsiweige: Ackernad Plantagenbau. Viehsucht u. Jagd, n:Osttenneasee auch Manuf. und Fabrungfuhr: vorzügl. Brumwolle u. Tabak le Stagelwaaren, aufserdem eine Menge nderer Artikel. Staatsverfassung: die esetzgebende Gewalt steht bei der Geeralwersamming, die aus dem Senate nd dem Hause der Repräsentanten zusammengesetzt ist, die vollriehende Geralt hat der Gouverneur, welcher auf 2 ralt hat der Gouverneur, welcher auf 2 ahre gewählt wird. Zu dem Kongreis sndet der Sisat 6 Mitglieder. In Ost-annessee sind 3, in Westtennessee i annessee sind 3, in. Westtennessee 1 collegium errichtet. Hasst con Oatten-essee ist Knozvike, von Westsennessee

Tornetedt, Preußt. 62. in dem 6acht. ibs. Brfart, mit 490 H. und 3,000 Einw. inch. n. Raschweberei, Schusterarbeien, Ackerban. Gebertsorn des Philolog. oh. Aug. Ernesti † 1781...

Teniste, Topitte, Tepitee, (Br. 50° 38' 35") Oester. St. u. Hanptart einer idrsti. Claryschen Herrsch., in einem reirenden Thale des Böhm. Kr. Leutmeritz, mit 1 Schl. und schönen Garten, 1 K. 3 Hosp. und Krankenh., 207 H. u. 2,33 R., die Tuch., Wollenband., Wollenstrumpf- u. Leinemstrumpfweberei unterhalten. Berühmte warme Bäder, jährlich von 3,000 Gisten besucht, das warme und das Schwefelbad; gute Anstalten mit Theater, aber ohne Spiel. Kalkstein - und Steinkohlenbrüche, und unweit davon das Schwefelbad im D. Schönan. Schönau

Schönau.

Teplitz, (Br. 49° 14' 5" L. 36° 27' 30")

Oester. Mfl. in der Ung. Gesp. Trentsin
an der Wasg, mit 1 kath. K.

Teplitz, (Br. 49° 3' L. 37° 55' 57")

Oester. D. in der Ung Gesp. Trentsin,
mit 1 gräfl, Illeshasyschen Sohl., 1 kath.
K., 7 berühmten schweielhaltigen wermen Bädern und 1 gut eingerichteten

Runnenhause. Brunnenhause.

Teplitz, Oester. D. in der Ung. Gesp. Neutra, mit Slaw. Einw. und 7 Sauer-

Teplitz, Oester. D. in der Ung. Gesp. Zips, in einer Ebene, mit r kath. K. u. 1,046 E. r Papiermühle; Brennereien; Holzhandel.

Teplitz, Töplitz, Oester. D. im Stey-rer Kr. Cilly, mt I Gesundbrannen. Teplitz, Töplitz, Oester. D. im Islyr. R. Neuskidtly, mit einem warmen

Teppl, Topl, Oester. Fl. in Böhmen; Qu. aus dem Kammerteiche im Kr. Pil-

Quanta dem Kammerteiche im Kr. Pilsen, M. unweit Kerlebad in die Eger.
Teppl, Töpld, (Br. 496 98' 10" L. 500 34'
15") Oest. St. am gleicha. Fl. im Böhm.
Kr. Pilsen, mit 235 H. und 1,557 Rinw.
Wollenneuch- und Leineweberei; Kermhandel. Unweit devon die gleichn. berähmte Prämonstratenserabtei mit prächtiger Stifrskirche und Bibliothek, deren
Eigenthum die Stadt ist.
Tegtjäran, Russ. Völkerschaft, ein
vermischter Hausen von Finischen und
Tatarischen Stämmen, die vorzügl. im
Gouv. Orenb. (1706 49.886 Männl.) u. im
Gouv. Orenb. (1706 49.886 Männl.) u. im
Gouv. Orenb. (1706 49.886 Männl.) u. im
Gouv. Derm (1.838 Männl.) sich immer
mahr ausbreitet. Die Teptjären wohnen in D. deegestalt, dals jede Nationfür sich bleibt, reden deren Sprache,
bleihen bei ihren Religionan mid nähren sich von der Jagd, Bienenzucht and
Ackerbau. Ackerbau.

Ter; Span. Küstenfiafs in Cataluña, welcker 'dem Mittelländischen Meere zufällt. (wb.,...

Teremb, (Br. 420 37' L. 310 29' Sizif. Hauptst. der Prov. Abruzzo alteriore I., am Tordine, mit r Kathedt., 9 Rlosterk. uird 5,26 K. Bischof. Wollenzeachmf.; Hundel

Transcradt, Premai. Sit is dess Sachs.

Inch. In. Raschweberei, Schusterarbeisen, Ackerban. Geburtsors des Philolog.

oh. Auß Ernasti † 1781.

Transif, Afrikan Fl. im Reicht Maskos, der auf dem Atiks enterbringt, bei ragengisten leicht unsohwillt, soust bes trott seiner Seelts Miche vief und icht schiffbar ist, u. sich is den Oneen Oneen icht schiffbar ist, u. sich is den Oneen Oneen icht schiffbar ist, u. sich is den Oneen Oneen icht schiffbar ist, u. sich is den Oneen Oneen icht schiffbar ist, u. sich is den Oneen Oneen icht schiffbar ist, u. sich is den Oneen Oneen Oneen icht schiffbar ist, u. sich is den Oneen Oneen Oneen icht schiffbar ist, u. sich is den Oneen Oneen Oneen icht schiffbar ist, u. sich ist den Oneen Oneen Oneen icht schiffbar ist, u. sich ist den Oneen Oneen Oneen icht schiffbar ist, u. sich ist den Oneen Oneen Oneen icht schiffbar ist, u. sich ist den Oneen Oneen Oneen icht schiffbar ist, u. sich ist den Oneen Oneen Oneen icht schiffbar ist, u. sich ist den Oneen Oneen Oneen icht schiffbar ist, u. sich ist den Oneen Oneen Oneen icht schiffbar ist, u. sich ist den Oneen Oneen Oneen Oneen Oneen icht schiffbar ist, u. sich ist den Oneen Oneen Oneen Oneen Oneen Oneen Oneen Oneen Oneen icht schiffbar ist den Oneen O

Sie stammen von den Portugiesen ab treiben Ackerbau, Viehsucht, Bischerei und Schifffahrt, wozu sie ab eigens and Sommants, word et as eigen Schiffe haben, and ziehen von den an-legenden Schiffen vielen Gewinn. Die Verfassung ist die nämliche, wie auf allen Açoren. Die Hamptstadt heifst

Angra.

\*\*Terdoppio\*\*, Sard. Pl. in der Proving
Milano, welcher in der Gegend des Lago maggiore entspringt und in den Po

472

Terebes, Trebissow, (Br. 480 36' 45" L. 390 23' 33") Ouster. Mfl. in der Ung. Ge-span. Semplin am Bodrogh, mit i kath.

390 25' 30") Uester. Mr. in der Ung. Gespau. Semplin am Bodrogh, mit i kath.
n. i unirt. K. u. i Paulinerki.
Qu. im Hochgebirge des Knukasusprv.
Qu. im Hochgebirge des Knukasus, von
wo er sich gegen N. O. wendet, die
Gränze des Gouv. Kaukasien bildet und
nach einem Laufe von 50 M. durch mehre seichte Arme dem Kaspischen Meere snfällt. re zufällt.

Teresa, Span. Villa in der Prov. Va-lencia, mit 2,200 E. Terespol, Russ. St. am Bug, in der Terespol, Russ. St. am Bug, in der n. Woiw. Pedlachien, meistens von Deutschen bewohnt.

Tergovist; s. Tirgowircht. Terheyden, Nied, Mfl. in der Prov. Wordbraband, mit 1,889 E.

Terklou, Oester, Spitze der Julischen Alpen in Krain, 9,744 F., nach Andern 20,104 Fuls hoch, auf seiner nördl. Seite woller Bisberge u. Eisthäler.

Terlizzi, Siz. St. in der Prov. Bari,

mit 8,839 B.

'Termadschir, s. Kermesin;
Termignon, Sard. MH. in der Prov.
Maurienne, nahe am Arcq, mit 1,011 B.
Hammerschniede und Verfertigung von

Mammerschmiede und Verfertigung von Anketwerthzeugen.

Termini, Siz. Küstenfi. im Val di Mazzara von Sizilien.

Termini, Siz. St. an der M. des gleichmam. Fl. auf der Insel Sixilien im Val di Mazzara, fnit 1,850 H. und, 8,700 Einwithaven, Fischegei; Handel mit Weizen, Hülsoufrüchten, Sumach, Kanthariden, Weinstein und Lumpen.

Termoli, Siz. St. in der Prov. Capitamata; Sitz eines Bischofs.

Termonds. s. Dendermonde.

mata; Sitz eines Bischors;
Termonds. s. Dendermonde.
Ternate, Niederl. Insel im östlichen
Meere; unter 20 s. Br. und 1410 30' L.
Sie macht mit den fibrigen Mokacken
Motir, Machian; Bachian and Tidor
Motir, Machian; Bachian and Tidor Motir, Machian; Sachian and Tidor ein Niederl. Gouvernement aus, dessen Civil - und Militärkommandant abinat Sitz zu Fort Oranion auf Ternate hat. Aber die Niederländer sind nicht eigent-Aher die Niederkinder sind nicht eigentlich Herrn dieser Inseln, sondern besitzen dersat nur einselne Forta, um
die Sultane derselben von sich abhängig zu erhälten, und die Wiedersenpflanzung der darauf ausgerotieten Gewürzt,
bäume zu verhindern. Sie kollen Gebert
den Niederl. mehr, als zie, einbringen;
1770 berechnete man ihre Einkhüffle auf
174,07, die Ausgaben auf 225,465 Gulden.
Sie liefern bloß etwas Gridstaub und
Sklaven für den Handel. Tennate
selbst ist ein ungemein frachtbases und
wohl bevölkertes Biland, das Sago, Reifs,
Brodfrucht, Kokospalmen, Stütfrüchte,
Zuckerrohr, Bambus im Ueberflusse liewoni pevoiscertes oniana, un sang itera, Brodfruchte, Kokspalmen, Stidtrüchte, Zuckerrohr, Bambus im Ueberflusse hetvorbringt, auch Rindvich, Büffer, Schweine und Wild ernährt und Goldsand hat. Ein noch thätiger Vilkam bedeckt seine Mitte. Die kinw. ind sand hat. Ern noch thatiger Vulkan bedeckt seine Mitte: Die Binw. sind Malaiische Mohamedaner. Ihr Snitan sonst ein mächtiger Fürst, und noch jetzt Gebister über Ternate, Motir Ma-

chian, Salayer, Nordcelebes u. Nordel-loie, leut untet dem Schütze der Mis-derl. Kenonen des Forts Orange, in seiner Hauptst. Malajo, und empfängt von seinen Beschützern eine jahrliche Rensjon von 10,000 Gulden.
Terncuss, Nied. feste St. in der Prv.
Zeeland an der Honfschelde, mit Log

Binw.

Terni, (Br. 420 31' 25" L. 300 19' 41")

Fäpstl. St. in der Digz. Spoleto, zwischen 2 Armen des Nera, mit z Kathedrale, mehrern Pfk., 8 Klosterk. u. 7,008

Einw. Bischof. Oelbau. Geburtsort der
Auguste Tacitus und Florian und der
Römischen Geschichtschreibers Taci-

Terracina, (Br. 410 18' 14" L. 300 9"
7") Päpstl. St. in der Dlgz. Rieti an eimem Berge und am Ende der Postinischen Sümpfe, in einer äufserst ungesunden Lage, mit 1 Schl., 1 Kathedrale, die Ueberrest eines alten Römortempela

ist, u. 9,000 E. Bischof. Terka di Bari, s. Bari.

Terra del Fuego, s. Feuerland. Terra di Lavoro, s. Lavoro.

Terra d'Otranto, s. Lavoro.
Terra d'Otranto, s. Otranto.
Terranuova, Sis. St. an der M. des
gleichn. Fl. in dem Sizil. Val di Noto,
mit 1 Schl., 2,000 H. u. 9,000 B. Haven.
Ausfuhr von Waizen, Gerste, Hölsenfrüchten, Pistazien, Mandeln, Soda unt
Schwefe! Schwefel.

Terranuova, Sard. D. auf der Ostkeste der Insel Sardinien Capo di Sassar,
an einem schönen Meerbusen, mit einem Haven, eine Römerkolonie u. ehemals eine sehr volkreiche Stader
Terranuova, Siz. St. in der Provini
Calabria citer.

Calabria citer.

Terranuous, Tosk. Mfl. im Thele des Arno, in in der Prov. Florefiz.

Terrarson, (Rr. 450 15' L. 180 54') Frz. St. im Dep. Dordogue, Bez. Sarlat, aus einem Hügel, den die Vesere bespält, mit 2,398 E.

Terrarbe. Franz St. im Dep. Gen.

Terraube, Franz. St. im Dep. Gers,

Bz. Lectonre, mit 1,120 B.
Terriqueus, s. Neufoundland.
Terriqueus, s. Neufoundland.
Tenet, (Br. 400 58: L. 150 54') Span.
Ciudade, auf einem Hügel der Frovins Ciudade, aist einem Hügel der Krovins Aragon am Turia, wo der Alhambra sich einmündet. mit § Pfk., 5 Kl., 1 Hose, 1.200 H. und 5,500 E. Bischof. Sömischer Aquadat... 21/2 M. von der St. sind verlassene Quecksilbergruben.

Terviso, Oester, Mfl. auf einem Hägel, in dem Hillyr. Kr. Fiame.

Tervüren, Nied. Mfl. in der Provins Südbraband, mit 1,431 E.

Tervären, Geffer, Kraie in Mahamel.

Teschan, Oester, Kreis in Mähren — 35 QM. gm/s, mit 151,873 E., in 9 St., 5 Voret, p. 279 E. i. 24,818 di. and 34,607 Familien.

Teschen, Gester Hengogthum in Mihren öder siehnhehr Ocster. Schlesien, weiches den geöfsten Theil des Teschnerkransmaskt, und in 7 St., auf D., fo.26 H. und 133,53 K. zählt: Es wirft jährt, gagpu, 200,000 Juldan ab, und gehört gegenwärtigigigh Herzege Alberokt von Sachsen Aleschen, von welchem ein uf den Erziegrog, Karl von Gesterreich kommen wird in. ...

Teschen. (Br. and av. L. zho vo. 10 Charter

Teschen, (Br. 490 41'-L. 560 12') Oester. Herschen, (Br. 490 41'-L. 560 12') Oester. Herschen, thereograms and des Teschner Kreises; ummauert, mit Thomas, Asth., f. luth. K., istitere mit einer Kirchenbihliningken ki, des barmherzigen Brüdger und I der barmherzigen Schwerzern, i atten Schl., 580 E. u.

E. Adl. Kenvikt; luth. Gymna, with kath: Gymnasium, Nähschule, Theater. Feintuch- und Kasimirmnf.; Lederfabr. und mehrere Gärbereien, 1 Eiqueurfabr., einige Gewehrfabr.; 6 Großhandlungen; Handel mit Leder, Wolle, Tuch, Ungarweinen, Honig u. Wachs. Frieden von 170.

Teschen, Teschenau, Defena, Tiefshow, Gester St. im Böhm. Kr. Tabor.

mit 160 H. und einem besühmten Ge-undbrunnen und Bade, zur Herrschaft

innurrumen und Baue, zur Herrschaft Roth-lhota gehörig.

Testhulumbu, (Br. 29 4' 20" L. 1060 25") Tibet. Kl. in einem langen von Feisen eingeschlossenen Thale, der Prv. Trang, wobei ein Mil. von 3 bis 400 H., und 3,400 E., aber mit einer Menge von Tawnell, und Museless ansefült. Tempeln und Mausoleen angefüllt, Hier residirt der Rischu Lama oder der zweite Großlama von Tibet, in sinem in den Ringmanern des Kl. bele-genen prächtigen Palaste.

Treset, Afrikan Oase in der Sahara von Sudan, mit einem gleichnam. Orte ron 4 bis 500 Familien, die Hirse und ron 4 bis 500 Familien, die hirse und Gerste bauen, sonst aber von Datteln ind der Viehzucht leben, Die E. sind in Stamm Mauren, die Rurbur heißen, and viele Kameele besitzen.

tedig macht und anterhalb Pavia dem ?q zuströmt. Er ist, so weit er in Itaen strömt. Er ist, so weit e ien strömt, durchaus schiffbar.

20 zuströmt. Er ist, so weit er in itaien strömt, durchaus schiffbar.

Tessin, Helvet. Kant. zw. 25° gr' bis
50 36' ö. L. und 46° 45' bis 46° 35' n. Br.,
m N. an Uri, im N. U. an Bündten, im
O. an Lombardei-Venedig, im S. W.
ka Sardinien und im N. W. an: Wallis
ränzend, 53:50 QM. groß. Oberfäche:
urchaus gebirgig, mit großen Alpenhätern. Boden: steivig, aber in der Tieé der Thäler doch ziemlich fruchtbar.
iebirge: mehrere rauhe Alpenketten,
le sich sum Theil bis zur Schneelinie
rheben; der Piazza Vachera ragt 7,462,
ie Berge des Val Colla über 9,000 fuls
och hervor. Die Alpen sind minder
urchtbar und nicht so quell- und wasrreich, als in der Dentschen Schweiz.
Tewäher: der Tessin mit dem Bregne
nd Muesa; der Locarnersea, welcher
urch den Tresa mit dem Leutisersee
erhunden ist; mehrere kleine Bergen. Klima: Itslienisch. Produkte:
Vein (meistens roth und feurig), Obst,
astanien, Feigen, Mandeln, ManleerKuthe, Getrade, auch Mais (Quarantib) und Rohrhitse, Flachs, Rindvich,
chaafe, Ziegen, Schweine, Esel und
aulesel, Bienen, Fische, Seidenwürer, Kalk, Marmor, Volkspange 1808:
-705; Sämmtlich Italienischer Abstamlesel, Bienen, Fische, Seidenwür-Kalk, Marmor, Volksmenge 1808: 3, sammtlich Italienischer Abstam-g, mit Lombardischer Mundart. ,703, sammting italienischer Abstamung, mit Lombardischer Mundartie Röm. kath. Religion ist herrschend;
e Pfarren stehen unter den Diözesen.
m. Milono und Como. Es giebt 14
aprus u. 8 Frauenklöster, 245 klosterif 409 Weltgeistliche. Nahrungszweiz Viehzucht, ist das Hauptgewerbe
f dem Gebirge, in den Thälern wirdrchaus Ackerban getrichen, doch

r dem Gebirge, in den Thalern wird-rchaus Ackerbau getrichen, doch icht der Korngewinn nicht zu, n die-lettenien dienen zum Theil als Surro-tt. Der Weinbau ist ein wichtiger Kr-irbazweig, eben so der Saidenbau-isführ: Räse für 150,000 Gulden, Seide, 5 ya 60 Zutr., Vieh, Maulesel, tracknes

Obst, etwas Wein, Hants. Wolle und einige andere Artikel. Die Hanpteine fuhr besteht in Korn, Salz, Kolonial-Manufakturwaaren. Staatsversuhr Destent in Norn, Satz, Nouoniar-waaren, Manufakturwaaren. Staatsver-fassung: demokratisch; die höchste Ge-walt steht bei einem großen Rathe von 76 Deputirten, die vollziehende übt ein Staatsrath von 14 Mitgliedern aus. 2 Landammane führen abwechselnd den Urreiter im svolcan Rathe n. im Staatsra Landammane führen abwechselnd dem Vorsitz im großen Rathe m. im Staatsrathe. Das höchste Justizkollegium ist ein Appellationsgericht; jeder Bezirk hat ein Zivil- und Kriminalgericht erster Instanz und ein Briedensgericht. Die Kath. Rehigion ist Religion des Kamtons. Zu dem Bundeskontingente stellt der Kanton 1.80 m dann und zahlt 18.000 der Kanton 1.80 m d der Kanton 1,801 Mann und zahlt 18,030 Schweiz. Frank. Eintheilung: in 8 Bescience 12. Frank. Einthellung: in 8 Bezirke und 38 Kantone, 1) Mendrisio mit 12,004, 2) Lugano mit 26,680, 3) Vallemaggia mit 5,690, 4) Locarno mit 17,334, 6) Bellinzona mit 7,070, 6) Riviera mit 3,012, 7) Blegno mit 6,221 und 8) Leventina mit 9,601 E.

Tessouwa, schaft Fezzan Afrikan, St. in der Land-Fezzan

achatt Fezzan.

Tethury, Britt. Mfl. in der Engl. Sh.
Gloucester, mit etwas Handel.

Tète de Buch, Franz. St. im Depart.
Gironde, Bez. Boydeaux am Busen Arcachon, dessen Bingang durch das Fort
Canlin vertheidigt wird. Sie hat some
E.; eine Rheede, i Porzelanfahr., r Bisenhammer, Terpentinsiedereien und Weinbau.

Weinpau.

Teterow, Mecklenb. Schwer. or Distr. Güstcow, mit 32: H. und 1,853 E., wor. 17 Judenfamilien und 200 Gewerbetreibende. Leineweberei mit 25 Meineweber mit 25 Meinewe treibende. Leineweberes mit 25 Mei-stern. Schusterarbeiten mit 75 Mei-

Tetjuschi. (Br. 550 31' L. 670 53') Rusa. Rreisst. des Gonv. Kasan an der Wolge, mit 111 H. und 022 B. Handwerke, Fischerei, Landbau

Tetnang, (Br. 470 49' 20" L. 500 48" 48") Würt. St. und Sitz eines O. A., der L. V. Bodensee am Bodensee, mit 1 Schl. und 2,200 B., wesche Wein und viele und 2,200 K., welche Wein und viele Kirschen bauen und große Quantitäten Kirschgeist ausführen.

Tetschen, Daczin, Warta, (Br. 500 46' 48') Oester. St. im Buhm. Kr. Leutmeritz, zu Einfl. der Polzen in die Blbe, mit i Schl., I Stiftsk., 280 H. u. 1,604 E. Das S. Jasephsbad. Hällpfort einez gräfi. Thumchen Herrsch.

Teteo, Teceo, (Br. 470 fg. 52" L. 410") Oester. Mfl. in der Ung. Gespan. armaros. Marmaros

Tetuen, (Er. 350 37') Afrikan. St. inder Marok. Prov. Chite des Reiche Fee, der Marok. Prov. Chite des Reiche res-zwischen hohen Bergen, 'etwa i Meile-vom Meere. Sie ist mit Mauern und viereekten. Thürmen, umgeben, hat i Kastell, große und schöne Moskeen, 1,500 H. Stretwa 14,000 R., wor. viese Ju-den, die gegen 600 H. bewohnen. Die St. treibt über ihren Haven Martihu, an der Mi migel Fl.; die aber sehr vertander M. eines Pt., die aber sehr versung, auf der ist, einen bedentenden Reisel mit. Wolle: Kern, Leder, Räusen, Matten, Horavieh, Maulthieren und Viktung Lion.

Terka, Tessa, Afrik St. in der Ma-rok Prov. Tedia am Fulso des Atlas, wo sich die Kierwanen von Mekka versammeln.

Teuchern, Preufs, St. in dem Sächs.
Rha, Merseburg, mit 111 H. and 450 K.,
wor, viele Täpfeg. mitan B. and 450 B.

Tenfeteinsel, Pulo Stiary, Niederl-Eiland im Botl. Meere, zu der Gruppe der Bandainseln gehörig.
Teuffen, Helv. D. und Kirchhöry in den Anberrhoden des Kantons Appen-sell, mit 3,30c E. und starker Baumwol-lonweberei u. Spinnerei.

Teupits, Preuis. St. in dem Branden-burg. Rgbz. Potsdam, mit 1 Schl., 1 K., 57 H. and 360 E., worunter 47 Handwer-ker. Leinewebergi.

Teuschnitz., Baier. St. und Sitz ei-Landger. von 6,75 QM. und 6,660 E. Obermainkr. Die St. hat 1 Schl. u. im Obermainkr. etwa 700 B.

Teutoburgerwald , s. Egge, Teviot , Britt. Küstenfl. in der Skot,

Tevtot, Br 6h. Roxburgh.

Sh. Roxburgh.

Tewhobury, Britt. St. in der Engl.

En Gloucester, an der M. des Avon in
die Severns, mit 4.199 E. Baumwolfenstrumpfweberei, Nagelschmieden, Malxhandel. 2 Dep. 2. Parl.

'Tixes, Span. Intendantur des Vizek.

Nausmann. 2019 S. O.M. mit 21 cm.

Neuspanien — 3,011,28 OM. mit 21,000 E. Sie steht unter dem Gouverneur zu Chihahuagua. Ihr Hauptort ist S. An-

E. Sie steht unter dem Gouverneur zu Chihahuagua. Ihr Hauptort ist S. Antenio de Bejar.

Texel Nied. Eilaud unter 220 7 8" ö.
L. und 530 2' 50" ri. Br., in dem Deutschen Meere, und durch den Marsdieg, vom Kontinente der Prov. Holland getrennt. Es hat mit Bierland ö D. und 4,050 E., die eine starke Schaafrucht unterhalten und die berühmten Texterakse liefern. Auf der öst. Seite ist die begueme Meskowische Rheede, wo sich die Niederländischen Ostindienfahrer versammein.

versammein.

Teysing, Tauzim, Oester. St. in dem

Randon Kr. Pilson, mit 1 Schl. and 234

Teysing, Tauzim, Oeater. St. in dem Böhm. Kr. Pilsen, mit 1 Schl. and 234 H. Wichtige Tuchweberei.
H. Wichtige Tuchweberei.
Tezcuce, Span Binnensee in der Neuspan. Intend. Mexico, nur 3½ QM. große, aber wegen seines Einflusses auf die Hauptstadt merkwürdig.
Tescuce, Span. Villa an dem gleichn. Gee, in der Neuspan. Intend. Mexico, mit 5000 E. und Baumwollenmf.
Thale, Preuse. D. in dem Säche. Rbs. Magdeburg, unter dem Harze und an der Bude, mit füt H. und 1,203 E. Kön. Blechwerk mit 1 Schwarzblechhanmer, 1 Verzinnh., 2 Glühöfen und dem nächigen Löschfeuer: ei liefert 1,400 Znir. Schwarzblech und 422/16 Fals Weilsblech.

Thal Bhrenbrettetein, e. Ehrenbreitstein.

Thal-Itter, Hess. D. in dem Amte Itter des Oberfürst. Hessen, mit 334 E. und I Kupfenbergwerke.

Thatern, Oestes, D. im V. O. W. W. Landes unter der Ens, wo man

Thatern, Besses, D. Im V. C. W. W. des Landes unter der Ens., wo man Steinkohlen. Schwesel und nasürlichen Kupfervitriol findet.

Thatmessingen, Beier, Mfl. im Oberdonaulandger. Stauf, mit 3 K., 200 H. u. 700 Einw. 4 Jahrnnickte.

Thames, Themese, Britt. Fl. in England; siner der Echönsten und befahrengten der Erde, wenn sein ganzer Lauf gleich keine vollen 30 Meilen ausmacht. Er entspringt unter dem Nammen Inie auf den Bügeln von Coteswood unweit Cubberty in Gloucester, wird bei Leachlaig. 5 M. von seinem. Ursprunge, schiffbar, nimmt bei Oxford, nach dem Zusammenfl, mit dem Charwel; den Namen Thames an, und geht arriveren den Inseln Shepey und Foulnels in das Deutsche Meer, dessen

Flaten in dem Strome bis London bin-

aussteigen.
Thamesbrück, Thomasbrück, Preass.
St. in dem Säche. Rgbs. Erfart, an de Unstrut, mit s Schl., 173 H. und 700 E.

Unstrut, mit sount, 173 in and 100 on Gartenhau.

Thenet, Britt, Insel'au der Setlichen spitze der Engl. Shire Kent, von derselben durch die Stonr und einen Kanalabgebehnitten. Sie liefert Korn, vorsüglich gute Gerste, und Färberröthe. Der südl. Theil hat Marschland. Ihre worsehmsten Qerter sind Margate und

yornehmstan Qerter sind Margate und Ramigate.

Thangehen, Schin Berg bei der St. Chontefu; in der Prov. Petchell. Auf seinem Gipfel findet man eine Höhle, die einem natürlichen Hause gleicht, und in derselben eine Mineralquelle.

Thann, Franz. St. in dem Dp. Oberrhein, Bez. Belfort, am Thureu, mit der Vorst. Kattemback, 1 K. des heil. Theebald, nach dem Muster des Straßburger Münster gebenet, und 4,136 E. Mnf. in gedrackter Leinewand mit 375 Arbeitern (15,612 Stück), in Kattun, Leder, Mützen u. Strümpfen. Eisenhammer. Schlacht von 1638. Unweit davon das Schl. Engelberg. Neben der St. wächst der guta Ranzwein.

Thanhausen, Beier. Mfl. in dem Oberdonaukr., Landg, Urspesg, an des Mindel, mit z Schl. und 1,478 Einw. Rauptort einer gräft. Stadionschen Stan-desherrschaft.

desnerrechart.

Thannheim, Würt. D. und Hauptort einer dem Grafen von Schäsberg sugehörigen Standesherrschaft, in der L. V. Bodensee, O. A. Leutkirch, mit 1 Schl. und einschl. der dazu gehörigen Wai-

hodensee, O. A. Leutkirch, mit i Schlund einschl. der dazu gehörigen Weiler on E.

Tharant, Sächs. St. im Erzgebirg. A.

Grillenburg, am Schlozbache, mit 180.

H. und 800 E., wor. 8 Tischler, 3 Bötticher, 3 Wagner und a Stuhlester, gute Holzwaaren, besonders Tharanter Pressen verfertigen; 6 Gärbereien, 10 Mühlen. Mineralbad mit 2 Qu., Sidonien. und Heinrichsquell, und guten Amlagen (etwa 300 Gäste). Ueber dem Orte die Ruinen der Burg Tharant, einst der stärksten Veste Sachsens.

Thau, Franz, großer See im Depart. Heranlt, 7½ M. lang, und durch eine schmale Landaunge, welche aich am Grau de Palavae öffnet, von dem Meere abgesondert: er nimmt das Wasser des großen Kanale von Languedoc auf.

Thexted, Britt. Mfl. in der Engl. Sh. Essex, an der Chelmer, sehr alt, mit I Gothischen K. und Jahrmärkten.

Thebaische Wüste, großee Sandwisse mit wenigen Oasen, auf der Cistküste von Aegypten, in welcher Haufen vom Bedninen umherschwärmen.

Thebe, Ossnan' Mfl. in dem Rumel-

von Aggypten, in welcher Hauten von Bedninen umherschwärmen.

Thebe, Osman, Mfl. in dem Rumel. Sandsch. Egribos, ein Ort. der von der Pracht der berdinnten Griechenstact nichts hat. Man sicht bloß einigs merkwürdige Trümmer, die an das Zeitalter des Bpaminondas erinnern; dana ein paar Moskeen und griechische K., da hier der Sits eines griechischen Biachofs ist. schofs ist.

schofe ist.

Thedinghausen, Braunschw. Kreisamt, welches getreint von dem Grösdes Hersegthums im Umfange der Han. Prov. Hoya liegt. Es ist 1,27 QM. große, und zahlt in 1 Mfl., 11 D. und 2 Weilern 402 H. und 3,608 B.

Thedinghausen, Braunschw. Mfl. is dem gleichn. Kreisamte, an der Byter, in die 3 Bauerschaften Bürgerei, Hages

und Westerwisch getheilt, mit r Schl.; r K., 210 H. und 1,415 Kinw. Garn- und Leinenhandel.

Theifs, Ticza, Oester gyolser Fl. in Ungarn. Er entspringt in der Gesp. Marmaros aus 2 Quellen, der Sokwarsan und Weilsen Theils, welche von den Karpathen herab die Gesp. duschehrömen, sich bei Akno Raho vereinigen, wo sie schon flöft- und schiffbar sind, mud dann vereinigt. nach einem Laufe and dann vereinigt, nach einem Laufe won 88 M., sich bei Titul in die Donau münden. Seine vormehmsten Nebenfic sind Samos, Bodrog, Satwa, Zegyva, Kördsch, Marog, Aranka und Bega, Er ist einer der fischreichsten Ströme der Monarchie.

Themar, Koburg. St, und Sitz eines Amta von 21/8 QM. und 6,271 B., welches au der Grafschaft Henneberg gehört u. vormals von Gotha und Koburg gemein-schaftl, besassen wurde. Die St. liegt an der Werra, hat g K., gir H. und 1,037

an der Werra, hat 2 K., 211 H. and 1,67 H. worunter 136 Handwerker. Brauerei, r Papiermühle.
Themiche, s. Tamise.
Themses, Thames.
Themesay, Franz. Mil. im Dp. beider Sèves, Bez. Parthenay, mit 1,688 Einw. Weberei von Landtuch; Weinhatt.
Thangen, Bad. St. in dem Donau B.
A. Blumenfeld, mit 23 H. und 154 Binw, vormals Hauptort der fürst! Amerspergschen Grafischaft Thengen, welche 1812, an das Haus Baien, vorkauft wurde.
Thenon, Rranz. Mil. jm Dep. Dordegne, Bez Perigueux, mit 1,318 Einwohnern.

ohnern.

wehnern.
Thera, s. Degirmenlik.
Therah, Turrah, (Rr. 24° 20' L. 89° 36') Hind. St. in der Prov. Guzurate, swischen Rähdungur und Theraud. Sie, steht unter 2 Radibutenfürsten, die sich in ihre Einkünfte von 35,000 Rupien theilen, hat etwa 2,500 H. und gegen. 15,000 E., meistens Kulis, dann Radibuten und Banjanen und treibt lebhaften Handel. Handel.

Theraud, (Br. 240 37' L. 800 37') Hind. St. am Shijidu, auf der Nordwestgranze

Theraud, (Br. 240 37' L. 35° 37') Hind. St. am Shindu, and der Nordwestgränze der Prov. Guzurate, mit 2,700 H., wovon 300 von Banjanen, die übrigen von Kulis, Radsbuten und Sindiern hewehnt werden. Sie ist mit Wall und Graben amgeben, enthält viele Tempel und äffentliche Gebäude, unterhält Mnf. und Randel und steht unter einem Fürsten, der 1,300 M. Kavalerie in das Feld stellen kann, übrigene aber dem Rajah von Judpur zinsbar ist.

Therevienfeld, Oester. D. im V. U. W. W. des Landes unter der Ens, in einer steinigen Bbene; regelmälsig angeliet, mit 59 H. und 596 E. Urspungglich eine zum Ruhesitze pensionirter Offiziere gestiftete Anlage, jetzt bestihmt durch seine Merinoschäferei.

Theresienstadt, Marientherssienstadt, Szabadka, (Br. 360 5' 36" L. 370 27")
Dester. königl. Freistadt in der Ungargesp. Back, in einer weiten Ebene. Siajat offen, hat i kathel., I griech K., i reanziskanerkl., i große Kasefne, 3,000 L. und 21,753 E., die eich meistens mit er Landwirthschaft beschäftigen, aber ach einen stavken Handel mit Vich, farden, Wolle und Häuten treiben. Infer den Handwerkern sind Tushweger. Zischmenmacher und Gärber die ahlreichsten; die Weiben verfertigen eine wand, Tapeten, Schürsen, Sche.

Joch eder if QM., worahf vieler Wein.

wichst.

Theresionstadt, Oester. Feetung im
Böhm. Kr. Leutmeritz, in der Gabel der
Elbe und Eger. Sie ist seit 1730 entstanden, bis jetzt mehr Waffenplatz als
Stadt, indem ihre Civileinus, unter dem:
Mugistrate von Leutmeritz stehen, hat
i kath. Pfk., i Schulb., i Ingenieurh., i
Hosp., 71 H. und 1,05 E., die sich vorziglich von der Garnison nähren.

Theresiopel, (Br. 450 30' 8" L. 380 32'
48") Oester. Mfl. in der Ung. Gesp. Temesvar, mit i kath. K. und Bulgar, und
Wlach. Einus. Wein- und Tabaksbun;
Handel mit Horn- und Borstenvieh.

masyar, mit I kath. K. und Bulgar, und Wlach. Binw. Wein- und Tabaksban; Handel mit Horn- und Borstenvieh. Besuchte Jahrmärkte.

Besuchte Jahrmarkte.

Therespol, s Terespol.

Thermia, Osman. Archipelinsel, su den Cykladen gehörig. Sie ist klein, aber fruchtbar u. gut angebauet, reich an Seide, Baumwolle. Gerste, Wein, Honig, Wachs und Wolle. Ihre 6,000 E. sind Griechen, die außer anden Manufskturwaaren vielen Seidenflor liefern. Außer den beiden D. Thermia u. Silsca eind nur einzelne Höfe auf der Insel.

Therougane, Franz. St. im Dep. Pas' de Calsis, Bu, S. Omer, an der Lys, mit.

Therek, Britt. Mfl. in dem Nordri-ding der Engl. Sh. York, am Cadbeek.

Thetford, Britt. St. in der Engl. Sh. Worfolk; am Thet, welcher sich hier mit der kleinen Ouse verbindet, mit & K. Wolspinnerei. 2 Dep. 2. Parl. In ihrer Nähe soll die Römerst. Sitomagus

ihrer Nant son und an angelegen haben.

Theux, Nied. Mfl. in der Prov. Lüttich, mit 3,077 E., die Gärbereien, Tuchweberei und Marmormühlen unterhalten. In der Umgegend bricht eine der

They's, Franz. Mfl. im Dep. Isere,
Ben. Grenoble, am Theys, mit 1,763 Binvohnern

wohnern.

Theze, Franz. Mfl. im Dep. Niederpyrenken, Bez. Pau, init 392 R.

Thiagur, (Br. 110 45' L. 960 51°) Britt.
St. in der Madras Prov. Karnatik, welche t Fort hat und stark befestigt ist.

Thiaucourt, Franz. Mfl. im Depart.
Meurthe; Bez. Toul, am Madine, mit.
1.041 E.

Thiberville; Franz. Mfl. im Depart. Bure, Bez. Bernay, am Ayre, mit 1,200 E. Leinenbanderf.

Thiel, Nied: St. und Hauptort eines ir. von 46,552 B., in der Prov. Gel-n; sie liegt an der Waal und hat Distr. von 46,322 E., in der Prov. Gel-dern; sie liegt an der Waal und hat 4,100 E. Allerisi Gewerbe; Ackerbau Viehrucht; Korn- und Viktualienhah-

Thielt, (Br. 510 o' 11" L. 200 59' 35')
Niederl. Mfl. unter einer Anhöhe, in
der Prov. Westflandern, mit 1 Schl. und
9,797 Enw. Leinewoberei, Spitzenklöppelei.

Sits sines B. A. von 7,819 E., im Wis-senkr. Die St. hat 1 Schl. u. 873 Einw., vormals Hauptort der Landgrafschaft Klatzan, abe dies was Schussenschaft

vormals Hauptort der Landgratschaft Kletgan, ehe diese von Schwarzenberg an Baden verkanft wurde.

Thiers, 'Br. 450 51' 27" L. 210 12' 132" 13 Frams. Huser. eines Bez. von 19.26 QM. und 63,839 E., im Dep. Puy de Dôme, auf einem Engel, den die Duvolle umflielst. Sie hat 7 K., 1 Hosp., 1,654 H. n. 10,605 E. Hendeltgericht. Mf. in Band, Zwarn und Papier; Eisenarbeiten, bes.

Messer, Scheeren und Ouinkeitherie fint Verfalle, sonst beschäftigte dieser Fa-hrikzweig hier und in der Gegend 9.000 Arbeitert. Lebhafter Handel, auch mis Mühlsteinen.

Munistemen.

Thiersheim, Baier. Mfl. im Obermainlandger. Wunsiedel, mit i Schl., 116 H. und 700 E.

Thierstein, Baier. Mfl. in dem Obermainkr., mit den Ueberbleibseln eines Schl. Die Einw. nähren sich sam Theil

Schl. Die Binw. nam.
von der Töpferei.

Thioneille, (Br. 49° n' 30" L. 23° 50°
39'') Franz. Hptst. eines Bez. von 55;46
39''M. und 39,586 E. in dem Dep. Moset.

Ther welche eines 30" Franz. Hptst. eines Bez. von 554e OM. und 30,580 E., in dem Dep. Moset. Sie liegt en der Mosel, über welche eine schöne Brücke von Holz zum Fort führt, ist stark befestigt, hat i Fort, 5 Thore, 4 K. und 5,43 E und nährt sich von der Garnison, etwas Strumpfweberhi und Hutmacherei.

Thirtere. Evans St. im Dan Dan

Thirders, Franz. St. im Dep. Dor-dogne, Bez. Nontros, mit 1,524 E., die 2 Papiermühlen, I Gärberei und 1 Fajan-zafabr. unterhalten.

Thizy, Franz. St. im Depart. Rhone, Villefranche, auf einer Anhöhe, mit. . und 969 E. Baumwollen- und Lei-Rz. Villefranca z K. und 969 E. naweberei.

Gester, Mel. im Galiz, Kr. Thmaz,

Stanislawow.

Thoard, Franz. Mil. im Dp. Nieder-alpen, Bez. Digne, an der Raduye, mit

Thoissey, (Br. 46° 8' L. 22° 23') Franz. St. am Chalaronne, in dem Dep. Aim, Bz. Trevoux, mit 200 H. und 1,377 Einwohnern.

Tholen, Niederl. Insel in der M. der Schelde, zu dem Prov. Zeeland gehörig., Sie hält 5%, M. in der Länge, 11/2 in der Breite. und 83/4 im Umfange, wird vom Braband durch einen Arm der Osterscheide geschieden und ist gut bedeicht. Tholen, Ter Tholen, Niederl. St. auf der Zeeländ. Insel Tholen, am Bache Lendracht, mit 2 K. und 1,000 K., derem Nahrung auf der Garnspinnerei beruhet. Bin hiesiger Spinner kann einen so feinen Faden spinnen, daß i Pfund Garn damit zu 250 bis 500 Guld. ausgebracht wird. Ueberhaupt findet man in der umliegenden Gegand, eine trefliche

bracht wird. Ueberhaupt findet man in der umliegenden Gegand. eine trefliche Flachsbultur.

Tholey, Franz. D. im Dep. Mosel, Bez. Thionville, em Fuse des Bergs Schamburg, auf dessen Guyfel ein altes Schl. steht; 462 E.

Thomar, Port. Ville, und Hauptort. einer Correiçae in der Prov. Estremadura, unweit dem Nabao; regelmäßigg gebnuet, mit 2 Pik., 4 Kl., 1 Heep., 1. Armenh., 1,101 H. und 6,000 E. Beumwollenspinneret, Seifensiedereien, Geihandel. Hier stand vormals das vonden Römern zeretörte Nabancia:

S. Thomas, Portug. Inseptim Busen

den Römern zerstörte Nabencia: 3 Thomas, Portug. Inset am Busen von Gninea, unter 240 ap 8. L. und 6°. 20' p. Br., au den Guinkas gehörig. Sie: ist 7 OM geols, im innern bergig und die Lieft angesund, da auf den Thälern ein diezer stinkender Nebel rukrehnd die Hitze unter dem lottrechten Stehle der Sonne unerfräglich ist und des genze Jahr anhätt. Blots die S. O. und die S. W. Winde gewähren einige. Abkühlung. Der weiche Boden ist ausnehmeng frucktbar. und ersenst Mais: tind die S. W. winne gewahl die S. W. winne gewahl den ist ausnehmend fruchtbar, und emengt Mais? Reifs, Hirse, Maniok "Ignamen, Wein, Zitronen, Pemeranen, Feigen, Bananas, Kokes- und Kolautise, Anemas, Melone, Ingwer, Zimmet, Tamarinden; Tabek, Banmwolle, Zuckerrohr,

Nutr- und Brennholz; men Andet ne-Nutr- und Breinnielz; mon Affact ne-ben Burophischen Reuthèren Affan, Pedervieh, Papagayen, aber auch Rat-ten; schwarze Ameiven, Muskitos und den Gninenwurm. Die Einw., deren Zahl zwischen 15 bis 18:000 schwebt, sind theils Portugiesen und deren Ab-köumlinge, welche mit den Farbigen erwa 700 Familien ausmachen, theils Negersklaven, die meistens getauft sind; doch leben einige im Innern der Inser auf dem Maronberge unabhängig. Die auf dem Maronberge unabhängig. Die Religion ist kathotisch; der Bischof hat seinen Sitz zu Panoasau. Die Nahrungs-zweige bestehen in Plantagen- und Ackerbau, in Viehrucht und Banmwolaweige bestellen in Pfaniagen und Ackerbeu, in Viehzuelt und Banumollenweberei. Stapelwaare ist der Zucker, wovon jähm. 30 bis 50,000 Zntr. nusgesührt werden; die übrige Ausfahr besteht im Baumwolle und in Kolanfasen u. Baumwollenen Zeuchen nach Afrika. Auch gewintt man durch die hier anlegenden Schiffe. An der Spitze der Regierung steht ein Statthalter mit einem Rathe von 13 Mitgliederd: er ist gewöhnlich ein Muhatte, wie denn die meisten Stellen im Civil und unter den Geistlichen von Mulatten besetzt werden. Die Insel hat nur eine schwachs Garnisch. Hptstadt und Sitz des Gouvernedis ist Panoasan oder S. Thomas, ein Ort mit 1 Citadelle, 3 K. 2 Kl. 500 H. und 3,000 E., die banmwoltene Zenche verfertigen und Hahdel treiben. Der Haven ist klein, aber sicher. — Zu S. Thomas werden auch die Bilande Rolles und Cabra gerechnet.

S. Thomas, Dän, Insel in Westing

Rolles und Cabras gerechnet.

S. Thomas, Dän. Insel in Weetindien, unter 3120 40' L. und 190 20' n. Br., rd den Jungferninseln nind zu dem Gouvernement S. Croix gehörig. Thr Flächeninhalt beträgt nur 1.20. QM., worauf nach Ledru 1797 5,700 ind. und darunter 726 Weilse, 230 irrie Neger u. 4,769 Sklaven, lebten. Line andere Angabe rechnet für 1815 5,650 ind., nämlich 550 Weilse, 1,500 ireie Neger und 3,000 Sklaven. Der Boden ist bergig, dech fruchtbar, und es fehlt nicht an Wasser. Zucker und Baumwolle sind ihre Stapelwaren: einer wird in 20. diese ser. Zucker und Baumwolle sind ihre Stapplwasren: jener wird in 40, diese in 54 Plantagen gebauet. Die Ausfuhr beträgt 1,400 Pässer Zucker, 44g Fässer Rum und 60 bis 70 Zntr. Baumwolle. Die Einkünfte der Insel. übersteigen die Verwaltungskosten, jührlich um 2 bis 3,000 Rihir. Die gleichn. Hauptst bis 3,000 Rihir. Die gleichn. Hauptst bet 250 H. und einen so geräumigen Haven, daße er gegen 200 große Schiffe fassen könn.

S: Thomas de Coeur, Sardin. Mil. in der Savoy. Prov. Tarantaisa; mit 29 Eiliw.

Einw.
S. Thomas de Gutana. (Br. 80 8: 11"
L. 3130 44' 31") Span. Hauptst. der Caracas fintend Gutana, am Orinoko; regelmen straften und 0.575 E., wornnter 200 Negerskläven. Sitz des Intendanten u. Bischofs.

Thomastown, Britt. Mfl. in der In-schen County Kilkenny, am Nore, mit Fries- und Flanellweberei.

Thones, Sardin, St. am Fier, in der Savey, Prov. Genevois, mit 2,182 Elaw. I Seidenmühle, M'Gärbereien, I Saffian-

Thorion, (Br. 460 25' L. 250 vo') Sard Hauptst. des Savoy. Prov. Cheblais, auf einem Hügel, am Genfersee. Sie hatt Palast., 1 Pfk., 6 Klosterk. und 3,099 E.

Digitized by Google

Weinhau, Uhrmacherei und andere Go-

Ther, Franz. St. im Dep. Vancluse, Bz. Avignon, nahe an der Sorgnes, mit 1,70 B.

Thor, das hohe, Oester. Berg im Er. Salzburg des Landes ob der Eus, 7,26; Fuls hoch.

Thords, Oester. Gespanschaft in Sie-

Thorda, Oester. Gespanschaft in Siebenbirgen, im Lande der Magyarennach Lipsky 87,30, nach Marienburg og

OM. grofs, die 1778 13,552 kontribuable
Familien enthelten haben. Sie hat viele Berge und Alpen, aber auch angenehme Thäier, wird vom Maros bewäsesert, und liefert korn. Wein, Holz,
Salz und Eisen. 1772 fand man 29,662

Joch Ackerland, 13,332 Joch Wissen,
2,465 Weingärten, 22,795 Stück Zugvich,
14,577 Kühe, 4,167 kälber und Füllen,
26,758 Schaefe, 2,395 Ziegen, 9,505 Schweine und 2,497 Bienenstöcke. Der Komitat wird in g Zirkel eingetheilt, den
obern mit 5, den untern mit 7 Besirobern mit 5, den untern mit 7 Bezirken

opera mit 5, wen unaum mar / sumkem.

'Thords, Thorenburg, (Br. 46° 31' 58''
L. 31° 28' 2") Oester. Mil. und Taxalort
in der gleichn. Siebenb. Gespan., deren
Hauptort er ist. Br wird durch des
Salzbach in 2 Theile, Alt. und Neathorenburg, getheilt, hat 2 kath., 2 ref., 1
lath., 1 unitet, 1 griech., 1 uniter. K., 1
Franziskanerkl., 2,000 H. und gegen 8,000
E. Uniter. Gymnasium; Militärezziehungshaß. Steinsalzbergwerk. Auf einem Hügel bei Altthorenburg die Ruinem der Römerst. Salinä, über dem Mil.
die berühnte Thorenburger Kluft.

Thorans, Sardin. D. in der Savoy.

Prev. Genevois, mit 1 Gieshütte.

Thorlgny, (Br. 490 12' L. 100 35') Frnz.
8t. im Dep. Mauche, Bez. S. Le, nahe
am Vire, mit 1 Schl., 3 K., 1 Hosp. und
2,773. E.

am Vire, mit 1 Schl., 3 A., 1 mosp. am2,273 E.

Thorigny, Franz. Mfl. im Dep. Yenne, Bz. Sens, mit 614 E.

Thorn, (Br. 630 1' 20" L. 410 22' 2")
Preufs. St. in dem Westpreufs. Rgbz.
Marienwerdar, an der Weichsel, in einer angenehmen Gegend. Sie ist mit
Festungswerken umgeben, wird in die
Alt- u. Neustadt getheilt, u. hat 1 luth.
K., i ref.-Hetsaal, 3 kathol. K., 2 kL, r
Hosp., 1 Waisenh., 1,070 H. und 8,371 E.
Kathol. Gymnasnum mit Bibliothek und
Buchdruckerei. Tachweberei mit
Stählen (786 Stück). Zeuchweberei mit Buchdruckerei. Tuchweberei mit 7 Stählen (1986 Stück). Zeuchweberei mit 2 Stühle, Hutmacherei (2,000 Stück), Lei-neweberei mit 25 Stühlen, Barchentwe-berei mit 25 Stühlen, Weiße- und Roth-gärbereien, Handschuhmachereien, t Rupforhammer, Stärke- u. Puderfabr., Beitensiedereien: die Thorner Seife, Flofferkuchen und Steckrüben sind be-rähmt. Handel mit Korn und Hokz. Geburtsort des großen Astronomen Cofihmt. Handel mit Korn und norz. Geburtsort des großen Astronomen Coernicus + 1545.

Thern, Nied. St. in der Prov. Limurg, mit 1,078 E. Vormals Sitz einer butschen gefürsteten Frauenabtei.

Thorney, Britt Eiland an der Küste on Hamtshire, neben Haling, nur mit Weiler.

Thornson, Britt. Fort in der Sene-ambia Kolonie Großbulam, mit einer illtärschule für junge Afrikaner.

Thorout, Nied. Mfl. in dez Provins Vestflandern, mit i Stiftsk. and 4,923

Thorshavn, Dän. St. auf der Färoer. neel Strömöe, mit 500 Einw. Sitz des. andvoigis; latein. Sahnie; Haven;

Marktplatz für alle Inseln der Färoer-

grappe.
Thouard, Franz. Mfl. am Thouares,
im Dep. Maine-Loire, Bz. Saumur, mis

1,510 E.

Thomars, (Br. 460 69' L. 170 18') Frang.
St. und Hauptort des Distr. Bressuire,
im Dep. der beiden Sèvres, am Thouse;
amphitheatermäleig um sinen Hügel
gebauet und ummauent, mit 1 prächtigen Schl. und Park, 5 K., 1 Hosp., 1
Waisenh., 450 H. und 2,056 E. Mnf. im
Droguets; Gärbereien; Hutmacherei,
Thrapstow, Brist. Mfl. in der Engl.
Shire Northamton, am Nen, mit Viehsucht und einigem Handel.
Thusite, Franz. Mfl. im Dep. Ardèche, Bez. Argentière, mit 2,160 Einw.,
die Serge und andere wollene Stofie
weben.

reben

Thuringerwald, Preuls. Sichs. Wald-gebirge, welches das vormalige Thurin-gen von Sachsen trennt und ein Uebergen von Sachsen trennt und ein Ueberrest der großen Sylva Hercynie der
Römer.ist. Be macht eine Fortsetzung
des Fichtelwaldes aus, ist gegen 16 M.
lang, meistens nur 2, strichweise 3 bie
51/2 Meile beeit und sowohl auf seinen
Kuppen, als auf den Seiten mit Hols
bestanden. Seine beiden höchsten Kuppen sind der Schneekopf, 2,760, ung der
Inselsberg, 2604 Fuß hoch. Be giebt
mehrern Rl. des Daseyn, die su den Gebisten des Main, der Weser und Elbe
gehören. Ueberhaupt mag es gegen 60
QM. bedecken, worauf etwa 183,000 Menschen leben. (Nach von Hoffs u. Jacoba
Thüringerwäld. Gotha 1807. 2 Hd. 8.)
Thuin, Oester. Schl. auf der Koatischen Militärgränze, mit einer merkwürdigen Höhle.

Thuin, (Br. 500 18' L. 210 64') Nied.

Thuin, (Br. 500 18' L. 210 54') Nied. St. an der Sambre, in der Prov. Henne-

gau, mit 2,010 B.

Thuir, Franz. St. im Dep. Ostpyrenien, Bez. Perpignan, am Ganals, mit 1,511 B.

1-511 B.

Thulle, Australeiland, zu der Gruppe der Pelewinseln gehörig.

Thum, Sächs. Bergst. im Erzgebirg.

Amte Wolkenstein, mit 149 H. und 1,350.
E., worunter 106 Posamentirer und 16

Strumpfwirker sind, die fibrigen näheren sich vom Bergbau auf Zinn und von der Spitzenklöppelei.

Thun, Helvet. St. im Oberlande des Kantons Bern. am Ausfi, der Ang aus

der Spitzenauppesst.
Thun, Helvet. St. im Oberlande des
Kantons Bern, am Aussil. der Aar aus
dem Thunersee. Sie wird durch dem
fl. in 2 Theile getheilt, hat I Schl., I
K., I reiches Hosp. und I,200 E., die 2
Lichter-, I Tabaks- und I Hutfabr. unlean auch wird hier gutes Kirschterhalten, auch wird hier gutes Kirsch-wasser abgezogen. Der nach dieser St. benannte See, den die Aar durchlänft, ist einer der größten des Kantons, hat eine Länge von 41/2 M. und ernährt viele Fische.

Thur, Oester, Mil. in der Ung. Gesp. Hewesch, Szolnoker Antheils, mit vie-

Hewesch, Stolling and Manager and Hen Topieroien.

Thur, Helvet. Fl. im Kanton Thurgau, welcher bei Wildenhaus im Ranton S. Gallen der Erde entquillt, durch die Kant. Thurgan und Zdrich geht und bei Elliken dem Rheine zufällt. Er ist

Thuren, Preuls, D. in dem Ortpreuls. Rgbz. Gumbinnen, mit 15 H., bekannt wegen seines 1783 entdeckten Stalif-

brunnen.

Thurgau, Helvet. Kanton zw. 260 ag. bis 270 7' fl. L. und 470 26' bis 470 17' fl. Be., im. N. and W. O. an den Bodenser.

im S. O. an S. Gallen, im S. W. an Za-rich, und im N. W. an Schaffhausen gränzend, ibogo QM. grofs. Oberflächen ihne eigenti. Berge, aber mit vielen kleinen Hügeln bedeckt, die dem Lande Rleinen Hügeln bedeckt, use use Boden: einen eigenen Reiz geben. Boden: größtentheils fruchtbar; viele der Hü-gel sind mit Reben bepflauzt, andere tragen Holung, und wo Peides fehlt, der Gewässer: groistentarine ituations, gel sind mit Reben bepflanzt, endere tragen Holzung, und wo Beides fehlt, sieht man Obstplantagen. Gewässer: Thur, Murg, Sieter und Rhein, letzterer als Gränzflufs; der Boden-, Bichel-, Hüttweiler- und Haarweilersee. Kijmat Hüttweiler- und Haarweilersee. Kijmac gemalsigt und gesund, kein Schweizer-kinma Produkte: Getraide, besonders Hafer, Wein, Obst, Flachs, Hanf, Gs-mülse, Nadelholz, die gewöhnl. Haus-thiere, Kleinwild, Fische, Sandsteine, Steinkohlen. Volkimenge 1908; volys, wor. 59,750 Reformirte und 10,921 Katho-liken, sämmtlich Deutscher Abstam-mung. Nahrungszweige: Ackarban liken, sämmtlich Deutscher Abstam-mung. Nahrungszweige: Ackerban u, Viehzucht; ersterer liefert korn hin-länglich, Wein zur Ausfuhr. Der Vieh-stand betrug 1811 an Rindvieh 25,852, an Schasfen 3,100, an Ziegen 777 und an Schweinen 1,623 Stück. Der Kunstsleifs ist bedeutend: man unterhält Garn-u. Baum wollenspinnerei. Leinen- Katist bedeutend: man unterhält Garn-u. Baumwollenspinnerei, Leinen-, kattun und Seidenweberei und andere Gewerbe Ausfuhr: etwas Korn, gedörztes Obst, Cyder, Wein, Käse, Häute, Vieh, Musselin, Kattun, Leinewand, Twifs. Staatsverfassung: demokratisch; die gesetzgebende Gewalt hält ein großer Rath von 100 Mitgliedern, die vollziehende ein kleiner Rath von 9 Mitgliedern in Händen. Den Vorsitz in beiden führen abwechselnd 2 Landin beiden führen abwechselnd 2 Landin in beiden führen abwechselnd 2 Landammänner von halbem zu halbem Jahre. ammänner von nahbem zu halbem Jahre. Jede Gemeinde hat einen Gemeinderath, jeder Kreis einen Kreisamtmann und Kreisgericht, jeder Amtsbezirk einen Oberamtmann und ein Kreistribunal; für die peinliche Gerichtspflege ist ein Kriminalgericht erster und ein Obergericht höchster Instanz vorbanden. Beide Religienen, sowohl die reformitet als die kethalische Obergericht höchster instant vornan-den. Beide Religionen, sowohl die re-formirte, als die katholische, genielsen ganz gleiche Rechte. Der Kenton stellt als Bundeskontingennt 1,670 Mann und zahlt 26,062 Schweiz. Frank. Einthei-lung: in 8 Amtsbezirke und 32 Kreise. Hauptort des Kantons ist Francafeld

Thurles, Britt. Mfl. am Suire in der

Irisch. County Tipperary.

Thurn u. Tazzs, Deutsches reichsfürstl. Haus, welches im 10. Jahrhunderte den Grund zu dem Reichspostwesen gelegt hat, und seitdem m Reichs - Generalpostmeisteramte und seitdem mit dem Kaiser Max I. 1616 beliehen ist. 16 hielt es die reichstürst! Würde, 1695 er 1754 wegen seines hohen Reichsamts Sits and Stimme im Fürstenrathe. Für den Verlust der Posteinkünfte auf dem linken Rheinufer wurde es durch mehrere numittelbare Reichsgüter in dem Depunumittelbare Keichsgüter in dem Deputationsabschiede von 1803 entschädigt, die bei der Auflösung des Reichs mediatisirt sind. Doch wurde in der Poige in der Deutschen Bundesakte wegen d. Reichsposten eine Vorkehrung getroffen. Jetzt besitzt dieses kathol., nur in einer Linie blühende Haus in Schwaben die theils nuter Wütttembersiecher, theils theils unter Württembergischer, theils unter Bairischer und Hohenzollerscher theils Oberhohoit stehenden, Herrsch und Aemter Dischingen, Buchau, Scheer, Marchthal, Ostrach, Schemmerberg u. Ammern, zusammen 13,72 QM, mit Ammern, zusammen 13,72 QM. mit 31,961 B., hat anch noch anmittelbare

Güter, und die Einbüsfte der ihm ge-bliebenen und von neuem übertrage-men Posten, so dels man des Total sei-ner Einkünfte auf 1/2 Mill. Guld. an-schlägt. Die gewöhnliche Residens ist

Thurnum, Baier. St. im Rezatkr., Hptort einer dem Grafen von Giech zugehörigen Staudesherrsch., welche aus den vier Aemtern Thurnau, Buchan, Kassendorf und Wiesentfels besteht u. auf 4 QM. 12,728 E., in and Weilern enthalt. in 1 St. und 35 D. t. Die Stadt hat I grafi. Residenschl., 1 Pik., 1 Lyzeum mit 3 Lehrerh, 150 H. und 1,300 K. die sich vom Feldbau und Gewerben näh-ren. Kattunmanf., die 8 Arbeiter beschäftigt.

Thurndorf, Baier Mfl. in dem Re-ganlandger Amberg, mit 620 Einwoh-

Thurocz, Tureanska, Oester Gesp. im Ungar Kr. diesseits der Donan — 21,90 QM. mit 39,60 E. in 6 Mfl., 98 D. und 6 Prädien. Gebirge: Fatra. Fl.: Wass; die heisen Bider zu Stuben. Naturpredakte: Buchwaizen, Rüben, Mohn, Holz, Schafe mit käseberei-tang. Die Kinw. sind meistens Stawen, die als Balsamkrämer weit und breit haustreen, aber auch einige Deutsche u. Juden. Erblicher Obergespan ist des Haus Revai. Kongregationsort: S. Marton.

Thurrok, Britt. Mfl. in der Engl. Sh. Essex an der Thames, mit beträcht.

Kornausfuhr.

Rornaustuhr.
Thurso, (Br. 55° 36') Britt. St. in der
Skot. Sh. Caithnels, die nürchlichste St.
dieses Reichs an der Thursobai, mit
1,600 E. Haven; Bankgesellschaft, Leineweberei; Bleichen und Gärbereien.
Unweit davon Sinclair Castle, Geburtsort des Skotischen Topographen John
Sinclair Sinclair.

Thury Harcourt, Frant. Mil. im Dp. Galvados, Bez. Fafaise, mit 1,077 Einwohnern

Thusis, Tessana, Helv. Mfl. im obe-ren Bunde des Kant. Bündten, mit ga reform. Dentsch. E. Starke Speditian und Niederlage von Waaren, die nach Italien und Deutschland gehen. Korn-Viehhandel

Tiber, Päbstl. Fl. in dem nircurstaate. Er entspringt auf den Appenninen, durchfliefst Rom und fällt unterhalb dieser St. in das Mittelländische Meer. Er ist nur für kleine Schiffe

Tahrear.

Tibet, bei den Bingebornen Pue oder Puekoachim, bei den Schinesen Tafan, bei den Schinesen Tafan, bei den Mongolen Tangut, Asiat, Rerch im mittleren Asien, vielleicht das köchste auf der ganzen Brde, dessen kimmelanstrebende Gebirge den größtem Strömen der alten Welt das Daseyn geben, und das die Geschichtschreiber als den ersten Appflus des früheten IIben, und eas die Geschichtschreiber als den ersten Ausflug des frühesten Urvolks anzusehen geneigt sind. Tibet ist in jedem Betrachte ein äufserst wanderbares Lend, aber kaum kennen wis ben, und in das Innere ist noch kein neuerer Reisender gedrungen, selbst was der Britte Turner sah, wie wenig genügt das unserer Wilsbegierde? — Tibet liegt zw. 30 bis 300 n. Br und zw. 100 bis 1200 S. L. und geänst im N. an die eben so unbekannte Schinesische Mongolei, im O. an Schina, im S. an Anam, Birma, Bengalen und Nepast.

Pränzen nach Gräberg 27,000 QM. großseyn: Templemann rechnet für das eigentl. Tibet mit Butan 16,896 QM. Tibet st ein völliges Gebirgsland: hier schärgen die verschiedenen Letten, die das lergystem Asiens bilden, sämmtlich her knoten, hier echebt sich der Himsaleh, unter allen bekannten Gebirgen der Mende narch, unter allen bekannten Genarch unter Erde das höchste, hier der Musen der Hindukoh und diejenigen Getag, der Hindukoh und diejenigen Getag, die Mongoirge, die nach Desgatai, die Mongo-ei, Anam, Birma und Schina überge-len. Zwischen diesen fürchterlichen len. Zwischen aber breiter in einer, jebirgemassen aber breiter in einer in einer in Thäler aus, die mit einer, im Theil noch ganz unbekannten, im N. W. öffnen sich und am äuferneh. ierrliche Thäler aus, die mit einer, am Theil noch ganz unbekannten, flera prangen; im N. W. öffnen sich chon weitere Ebenen und am äußersten Rande, jenseits des Bergungs Kangh, angen die Wüsten Taschanai und Kobi, de eigent! Gränzen Tibets im N., an Die sämmt! großen fl., die hier ihren Jrsprung nehmen, wenden sich nach .; dahin gehören der Ganges, der Branaputer, der Menam, der Irawaddi, ler Lukian, die hier meistens anders vamen führen; bloße der Yang-tschetiang srömt nach O., nach Schina. Das Klima ist bei der hohen Lage des Landes sehr rauh, und die Kälte in den Wintermonaten strenger, als in irspid einem Striche des gemäßigten Buropa; die Regenseit dauert vom Junius is Seit einem Striche des gemäßigten Ruspid ein September, der Frühling, vom Märzis Mai, ist sehr veränderlich, aber fom October bis März ist die Luft impur rein und klar, und die anhaltende tockene Witherung serstört dergestalt ulle Vegetation, daße man Pflanzen zw. len Fingern zerreiben kann. Orkane ind sehr häufig. Dessenungeachtet ist Tibet kein armet Land: es hat Gold. ind schr hänfig. aufig. Dessenungeachtet ist armes Land: es hat Gold, Thet kein armes Land: es hat Gold, illber, Queckeilber, weilses Kupfer, kisen, ganze Magnetberge, Blei, Stein-alz, Schwefel, Salpeter, Borax, Reils, Waisen, Gerta, Obst, Wein, Holz, Rhabarber, eine Art Zimmet, alle Earop. Hausthiere, die in diesem Lande her ersten Kultur meistens wild vortommen, besonders der Yak, das Tisetanische Schauf und Ziege, die Gurtah und andere Pferderassen; sehe vieses Wild, unter andern das Moschussier. Die Einw., nach den Missionatien 35, nach Andern wahrscheinlich 2 bis 16 Mill., unterscheiden sich im mississige, die eigentl. Tibetauer, und n Nomaden, Völker, die wenig betannt sind. Die Tibetaner-sind ein eigenes, von allen übrigen bekannten, libet kein jenes, von allen übrigen bekannten, gans verschiedenes Volk, das nicht ir-ischen Königen angehört, sondern ei-sem lebendigen unsterblichen Gotte sem lebendigen unsterblichen Gotte — to betrachten sie ihren Grofslama, — or dem sich Könige in den Staub wer-en. In Tibet findet eine vollkommene zm. In 11bet indet eine vellkommene Theokratie Statt. Die Landesreligion st die Lamaitische, ein Zweig der Buddhaietischen; die Lehre von der leelenwanderung und Inkarnation des Wischnu gilt hier für so unumstöfslich, laß die Tibetaner überzeugt sind; die leele eines Dalai Lama gehe nach eeisem Tode in den Körper eines anderen Menschen über und werde wieder getem Tode in den Körper eines anderen Menschen über und werde wieder geseren. Ihre vornehmsten Geistlichen ind angleich ihre Regenten sind die Froßleimas, deren es zwei giebt: den Galai Lama im N. und den Bogdo oder lischn Lema im S. Jeder derselben tält sich einen Tipa oder weltlichen Vizekönig. Kine Erbfolge von Vater und Sohn findet nicht Statt: stirbt ein Grofelama, so geht nach "Tibetanischem Glauben dessen Seels in die eines Kin-des über, und dieses Kind folgt nan un-mittelbar dem verstorbenen Lama unter einer yormundschaftl. Regierung auf dem Throne. Gewöhnlich ernennt der ama das Kind, in welches seine Scele dama was Allus, in welches welled delar fibersugehen gesonnen sey: bisweilen geschieht die Wahl des Kindes durch die Geistlichen oder Lamas. Der La-ma regiert nicht aneingeschänkt, son-dern seine Gewalt wird durch althergedern seine Gewait wird uurch aisnerge-brachte Gebräuche und durch die mäch-tige Priesterschaft, die Lamas, gerügelt. Der Schinesische Kaiser ist Oberschutz-herr des Landes, und hält in den vor-nehmsten Plätzen eine Besatzung. Das neamsten reuten eine nesatzung. Das ganze Volk ist in sklassen abgetheilt: Geistl. und Laien. Letztere sorgen für die Bevölkerung und übernehmen alle Arbeiten; erstere beschäftigen sich bloßs mit der Religion, und selbst ihr Ober-priester führt nur dem Namen nach die Briester lune aus Landes, indem solche Regierung des Landes, indem solche allein auf den Schultern des Tipas ruhet. Doch ist ihr indirekter Einflufs runet. Doch est ihr indirekter Einfinfs auf die ganze Regierungsverwaltung un-verkennbar. Das Volk arbeitet für sie: es betreibt den Ackerbau, den Obst- u. Bergbau, vorsüglich aber die Viehzucht, die hier, wie in allen Bergländern, der vornehmste Erwerbaweig ist: der Tibe-taner ist auch nicht ungeschickt im mancherfei Kunstzweigen: er liefentaner ist such nicht ungeschickt im mancherlei Kunstzweigen; er liefert gute Risenarbsiten, Gewehre und Waffen, verfertigt sich seine Zeuche und Kleidungsstücke und ist ein guter Raumeister. Der auswärtige Handel wird indels nachlässig betrieben: was Tihet zur Ausfuhr bringt, besteht von züglich in Gold, Meschus, Bofar, Yakschweifen, Schaaf- und Ziegenhaeren und Steinsels. Tibet zerfällt nach Geerzi in 11 Provinzen, von welchen und Steinsale. Tibet zerfällt nach Georgi in 11 Provinzen, von welchen es aber nicht bekannt ist, was zu dem Georgi in il Frovincen, von welchen es aber nicht bekannt ist, was zu dem Reiche des Dalai oder zu dem Reiche des Tischu Lama gekört; jener residirt zu Putala, dieser zu Tischulumbu: 1) Lata, 2) Ngari, 3) Tzang, 4) Bramatzschion, 6) U, 6) Kieng, 7) Tahpo, 8) Kombo, 9) Kahang, 10) Amdoa, 21) Hor.

schion, 51 , Manng, 10) Amdoa, 11) Hor.

Tibetaner, Asiat. Völkerschaft, welche sich über ganz Tibet und Eutan verbreitet hat, und mit den Sifan einerlei Ursprung hast. Sie scheint ein Urvolk zu seyn, das sich jedoch in der Feige mit Tataren und Mongolen vermischt hat: ihre Sprache hat sich rein und unvermischt erhalten, und besteht, wie die Schinesische, aus mehreren 100 Wurzelwörtern, ist aber ganz von der Schinesischen verschieden. Der Tibetant ist ein starker, wohlgebaueter, tapferer, redlicher und gefühlvoller Mensch; seine Physiognomie hat mit der Mongelischen manche Grundstige gemein, doch scheint eie offener und gamittiger hervor. Die Hautfarbe ist bräunlich, zum Theil kupferfarbig; häufig findet man rethe Wangan. Der Tibetaner nährt sich vorzüglich von Kahmilch, dann von Fischen, Fleisch, Reifs, Getraide und Baumfrüchten. Die Lamas etsen nichts, was Leben gehatt hat, und enthalten sich aller geistigen Gerfänke. Thee ist, wie in Schina, überall das gewöhnl. Getränk, doch hat man auch gebrannte Wasser, den Chong Die Kleidung besteht im Sommer aus sohweten wollenen Zeuchen, im Winter. aus Felien. In den Wohnungen ist der Schinensehe Geschmack

sichtbar. Der enffallendete Gebrauch bei den Tibetanern ist der, daße eine Brau mehrere Männer nehmen kenn. Tibuson, bekannte Halbinsel an der Küste des Reichs Hayti auf der Insel S. Der enffallendete Gebrauch

Domingo.

Tichwin, (Br. 89° 40' L. 51° 5°) Russ.

Kreisstadt des Gouv. Nowgorod an der
Tichwinke, mit I Kl., 795 H. und 3.53°

B. Gärbereien; Handel.

Tichwinsche Kanet, Russ. Kanel,

Tichwinsche Kanel, Russ. Kanel, welcher die Tichwinka mit der Somminweitner ut ka verbindet. Ersterer ergielst sich an schiffbaren Siäs, einen Zufluls des Ladogasee, letzterer durch den Tschagedos und Mologa in die Wolga, mit hin wird dadurch die Ostsee mit dem

Maspischen See verbunden. Brist zw.
1872 bis 1805 vollendet.

Tickhill, Britt. Mfl. am Torre in
dem Westriding der Engl. Sh. York.

Ticonderage, Nordamerik. Fort and
Ortschaft am Champlainsee in der Neu-

York. County Glinton.

Ticunaer, Südamerik. Völkerschaft
am Marañon in der Neugranad. Provins Quito.

Tidone, Sard. Plus in dem Milano-en, welcher unweit. Placenza in dem

schen, we Po geht. Tidor, Niederl. Insel im östlichen Meere, unter 0º 45' n. Br. und 145' 4' L., au der Gruppe der Molucken und unter das Gouv. Ternate gehörig. Einefruchtbare, gut bevölkerte Insel, die Ueberfuß an allen Produkten der Molucken hat, aber keine Gewürze weiter hervorbringt, da solche von den Niederlän-dern ausgerottet sind. Ihre Binw. sind iern ausgerottet sind. Ihre Rinw. sind Malsien, die sich zum Islam bekennen Malsien, die sich zum Islam bekennen n. auf Tidor allein 25 Moskeen besitzen. Ihr Sultan ist ein machtiger Fürst, der nicht blofs über Tidor, sondern auch über Wagin, Mysol, Battanta und über das südl. und westl. Gilolo gebietet, dessenungeschtet über ein Vasall der Niederländer ist, die zu seiner Beobachtung ein Fort mit einer Besatzung and dieser Insel unterhalten.

anf dieser Insel unterhalten. Tiefenbronn, Bad Mfl. in dem Pfinz-und Ene Bz. Amte Pforzheim, mit 711

Tiefurt, Weim. D. an der Ilm in dem A. und der Prev. Weimar, mit i Schl., wobei ein Park mit dem Monumente des Braunschw. Herrogs Leopold, und 172 Einw. Nur 1/2 M. von Weimar, einst der Lieblingsaufentbatt Schiller's und Wieland's

und Wieland's.

Tiegenhof, Preufs, Mfl. in dem Westpreufs Rbz. Danzig an der Tiege, mit
1 K., 220 H. und 1,724 Einw., wor. 68 Leineweber, 5 Färber und viele Mennoni
ten. 1 Kattandruckerei mit 3 Tischen,
2 Essigbrauereien, 1 Brennerei.

Tienhofen, Australeiland, 2u dem Rog-

geweens Archipel gehörig. Es ist ziem-lich grofs, gut bewaldet, aber noch von keinem Europäer untersucht, da Rog-geween blofs en seiner Küste hin seğelte

Tienne, Oester. Mfl. in der Venet.

Digs. Vicenza.

Digz. Vicenza.

Tien-Sing. Schin. St. in der Prov. Petcheli am Pay-Ho, mit mancherlei Mnf., Hendel u. Schifffahrt.

Ties., Tuesno, (Br. 53° 11' 35" L. 33° 43' 50") Preufs. St. in dem Westpreufs. Rbz. Marienwerder zw. 3 Seen, init i Schl., i kath. K., 138 H. and 824 Einw., wor. 150 Juden. Tuchwebern mit 10 Stüblen (430 Stück)

Tiffauges, Franz. St. im Dap. Ven-, Bez. Bourbon-Vendés am Sêvre,

dee, Bez. Bourbon Vendes am Sèvre, mit 210.E. Tijlis, (Br. 410 43' L. 410 30' 30'') Russ. Hptst. des Conv. Grasien am Kur; um-Mpist. des Gonv. Grasien am Kur; um-mauert, mit 15 griech., 20 armen., 2 keth R., 1 Kapusinermission, 2 Met-scheden, und außer den Kronsgebäu-den 36t H. u. 25,000 E., wor. die Haitte Armenier, die übrigen Georgier, Ju-den und Taiaren sind. Weitläuftiges und schlecht gebaueter Zarischer Pa-lust; öffentl. Schule für Kinder der ge-bildeteren Klassen; g Märkte mit 704 Bu-dem. Baumwollen., Halbseidenzeuch-

den. Baumwollen -, Halbseidenzeuch-und Bandmnf.; Münze; Handel mit Fran. Steinsalzraffinerien aus den na-men Gruben; warme Bäder. Tigliole, Sard. Mfl. in der Piemont. Prov. Asti, mit 2,600 E.

Prov. Asti, mit 2,000 E. Tigre, Afrika, Reich im östl. Afrika, sw. 520 49' bis 550 39' östl. L. und 110 15' bis 150 40' n. Br., im N. an Sennhar, im N. O. an die Ostküste von Afrika, im S. O. and S. an die Gallas, im W. an N. O. an die Ostkuste von Afrika, im 8. O. und S. an die Gslias, im W. an Amhara und die Shangallas grünzend. Bin tehr gebirgiges Land, die Schweiz Afrika's, welches von dem Tacazze, Angreb und March bewässert wird, außerdem aber einen hillöngitchen Wassergreb und March bewässert wird, außerdem aber einen hinlönglichen Wasservorrath und ein sehr gemäßigtes Klima, doch nur mit 2 Jahrevzeitan, hat. Die violen Gebirge, die hier meistens Amba heißen, und deren höchste Spitzen eine Zeitlang im Jahre Schnee tragen, sind sum Theil nackend, zum Theil aber auch mit Waldungen bestanden; die Thäler reich au Reißs, Hirse, Tef, Südfrüchten, Sennesblättern, Zucker, Kaffee, Baumwolle, Gewürzen, Tabak, Aloe, Myrrhen, Kassia und überhaupt den meisten Afrikan. Vegetabilien; die Vielzucht ist beträchtlich, man findet vieles Wild und Pische, Bienen, Seidenraupen, und die Berge haben Gold, Silber, Bisen, Steinsalz und die Mermor. Die Einwe sind theils Agusianen, die ansässig sind und die Gheez-Sprache reden, theils Araber, Juden, Gallas u. andere Negerstämme. Die Agasianen, die Mehrheit der Nation und die Herrscher des Landes, bekennen sieh zur monophysitisch christichen Setze. kennen sich zur monophysitisch christ-lichen Sekte, und treiben Ackerban, Viehrucht und Handwerke, selbst ei-Viehrucht und Handwerke, selbst einige Künste sind bei ihnen nicht unbekannt. Die Araber, Gallas und übrigen Neger sind hier Halbuomaden; die
Juden, wie überall, Krämer und Mäkler. Tigre macht dus vormehnuste von
den drei Reichen aus, die vormals zu
Habesch gehörten; sein Herrscher ist
der Ras, welcher dem Namen hach noch
die Oberherrschaft des Negus anerkennt,
in der That aber unumschränkt regiert,
zu Antala residirt und wohl 30,000 M.
in das Feld stellen kann. Sein Staß
besteht aus den Provinzen: 1) Tigre,
welche die Gebiete Adet, Adowa, Guabesteht aus den Provinzen: 1) Tigre, welche die Gebiete Adet, Adowa, Guaweiche die Gebiefe Auet, Auswa, Gundufta, Kella, Deora, Dama, Haramat, Amba-Sanet, Tsai, Tsama und Abba Garima, nebst mehrerern geringern umfastt 2) Agame; 3) Enderta; 4) Woidscherat; 5) Lasta; 6) Avergale und 7) Schire, auch siehen die Baharnegasch-Gebiete unter dem Ras.

Gebiete unter dem Ras.

Tigris, Osman Fl., welcher auf den Gebirgen von Erzerum entspringt, sich vebirgen von Erzerum entspringt, sich von N. nach S. W. wendet, durch Diarbekr, Kjurdistan, Mossul und Bagdad strömt, bei Bagdad vorbeigeht und sich bei Varna mit dem Frat vereinigt, woren bende Ströme- unter dem Namer

Schat ül Arab ihren Lauf bis in den Per-siechen Meerbusen fortretzen. Er ist wwenen meerbusen fortsetren. Er ist nehr reifsend. Einer seiner Arme stärzt sent reusenu. Einer seiner Arme states sich noch in Exzerum, durch den Taurus aufgehalten, in die Höhle Zorranda u. kommt am Fulse des Gebirgs wieder zum Vorschein, worauf er sich unter-kalb Diarbekr mit dem Hotstrome vereinigt.

Tihan, Oester. Mfl. in der Ungar. Gesp. Szalad auf einer Halbinsel des Riattensee, mit 1 kath. K.

Titz, Kabul. St. in der Beludschen w. Mukran, wo sich die Fl. Kürkes Prov. Mukran, wo sich and Kürank yereinigen.

Nordbraband, mit i großen Kastelle u. 9,000 E., die 75 bis 80 Tuchmnf. unter-kalten. Btwa 5 bis 6,000 Menschen ernährt der Tucherwerb; man verfettigt feine Tücher, Kasimirs, Kalmuck, Bi-ber, Kirsey, Boy und Militärtuch, 9/4, 8/4 u. 71/2 Viertel breit.

Tillac, Franz. Mil.
Mirande, mit 626 E.
Tille Chatel, Franz. Mil. im Dep.
Côte dor, Bez. Dijon auf einem Hägel,
den die Tille und Ignon benetzen, mit
e-bl. und 639 E. 2 Eisenhammer u. 1

Tillieres, Franz. Mfl. im Dp. Eure, Bz. Evreux am Avre, mit 926 E. Eisenhammer, I Nadelnfahr.

Tilly la Campagne, Franz. Mfl. im Dep. Calvados, Bez. Caen, mit 122 Einwohnern.

Tillycoultry, Britt. D. in der Skot. Sh. Clakmannan in einer rosnantischen Lage am Devon, mit Eisenhütten grefsen Bleichen und Schalonsweberei unter dem Namen Tillycoultry - Serge.

Tilest, (Br. 650 4' 30" L. 390 34') Preufs. im Ostpreufs, Rbz. Gumbinnen an Mamel und kleinen Tilse; um dez Mamel und kleinen Tilse; ummanert, aber gut gebanet, mit i alten
Schl., a luth. K., 1 Hosp., 831 H. und
Schl., a luth. K., 1 Hosp., 831 H. und
Schla B. Provinsialeckule mit i Bibliothek und i Pauperhause. Tuchweberei,
Strumpfweberei und Hutmacherei, sumammen mit 40 Arb., die für 15.300 Rthlr.
Waare liefern, beineweberei mit 50
Arb., Roth- und Weilsgärbereien,
Handschuhmacherei, 5 Gold und Silberarbeiter, 3 Gewehrfabrikanten, 1
Schneidemühle. Beträchtli-Handel, Börse. Frieden von 1827.

Schneidemunie. Betrachts standel, Borse. Frieden von 1897.: Trenfs. Strich Tilstteche Nehrting, Prenfs. Strich Lundes im Ostpreufs. Hbs. Gumbinnen, der 1/9 M. von Tilset anfängt und alles niederige Land von der Memel bis an das Kurische Haff enthält. Einer der fruchtbarsten Landstriche der Menartabie.

ichie.

Time, (Br. 570 40' L. 550) Russ. Kreisst. des Gouv: Kursk am Tim, mit 337 H. n.

- E- CEPIEC Landbau.

Timean, Asian Briand im Seti. Mee-se an der Ostküster der Haibinsel Mala-ka, unter 1210 44 Laramd 20 52 n. Br., hoch, waldig a. gut bewehnt.

Timavo, Oester: Fl. in Illyrien, der bei Bnino in den Meerbusen von Trieste

Mit.
Timbu, Afrik St. am Folse der Konggebirge im Senegamb: Lande der Fulier,
mit 7,000 E.; die in Bisen, Silber, Holz
und Leder afbeiten. Residenz eines der
Hänptlinge der Fulier.
Timerycotta; (Br. 160 pp. L. 060 50)
Britt, St. und Festung in der Madras.
Proc. Karnatik.

Britt. St. und Prov. Karnatik.

Geog. Stat. Handwörterbuch. II. Bd.

Donau in dem Rumel, Sandsch. Semendra.

Timor, Asiat. Insel im östl. Meere, mater 100 s. Br., die südlichste, worauf Niederländer u. Portugiesen Niederlassungen haben. Sie ist nach Hamilton go M. lang und 8 breit, sehr gebirgig u. waldig, abar gut bewässert, und reich en den edelsten Gewächsen der Tropen-Man findet hier das schönste welt. Man findet hier das schönste Gefieder und die prachtvolkeren Insekten,
so wie Gold; Perlen, Kupfer und Perlemutter. Zur Ausfuhr liefert sie vorzüglich Sandelhols; Sago, Salanganennester, Gold, Wachs und Sklaven. Die
Kinw. der Küsten sied Maleien, hier
eingutmüthiges, aber auch sehr träges
Volk, das sich in Kreie u. Skiaven unterscheidet, und Haraforen, welche das
Imnere und die Gebirge bewohnen, und
den Papuern ähnlich sind. Auf dieser
Insei gehört den Niederfändern die St. den Papuern ähnlich sind. Auf dieser Insel gehört den Niederländern die St. Kupang mit dem Fort Cohordin, von welchem die benachbarten Inseln Semano, Rotty, Saon, Ombay und Malloa abhängen. Diese Besutungen zussmmen machen eine Unterpräfektur von Batavia aus: sie trugen 1770 nur 13,619 Guld. Die Portugiesen besitzen die Pflanzorter Dilly und Batu Gade, die auf der Nordspitze der Insel liegen. Einheimische Regenten sind in dem Gebiete der Schwarzen Portugiesen, susgeartete Nachkommen ihrer Europ. Vorfahren, die sich unabhängig gemacht haben u. sich noch dem Namen nach zur kath. Religion bekenner. Das Gebiet Belo macht den stidl. Theil der Insel aus, steht unter eigenen Melaiischen Häuptlingen uist Stapelplatz des Sklavenhandels.

pelplatz des Sklavenhandels.

Timor Laut, Asiat. Biland im östl.

Meere, sw. 7 bis 80 s. Bv. und 149 bis
1500 L., 14 M. lang u. 5 breit: Es ist we-

Meere, and lang u. 5 specified in dem 1500 L., 14 M. lang u. 5 specified in dem mig bekannt:

Timurhissur, Osman Mft. in dem Runel. Sandsch. Salonik, mit i festen Runel. Sandsch. Salonik, mit i festen Runel. Sandsch. I Moskee, I Bade u. 1 heterolle.

The Orne,

Tinchebrat, Frans. St. im Dp. Orne, Bz. Donafront am Noireaus, mit 2 K. und 2,901 B. Handelsgericht. Mnf. vom Leinewand und Zwirn; Gärbereien Sehlacht zw. den Engländern und Normannen und

Leinewand und Lwith, Galver-Schlacht zw. den Engländern und Normännern 1106.

Tilne, st. Istendil.

Tilne, st.

Tintestly, (nr. 5 - 6)

No. in der Medras Prov. Kernstik, Hptott des gleichn. Distrikts.

Tinian, Span. Bilsnd, zu der Gruppe
Rer Marianen gehörig, unter 14º 55' n.
Br.; 3,50 Q M. groß; schön bewaldet,
wasserreiorund mit Kokospalmen und
Prienns bedeckt, zwiechen welchen man
Herden von Rindvich verwildert fand.
Wormals bewohnt, jetzt durch den Desstudien der Spanier eine traufige kinfide.

Tiniec, Oester, Benediktinerabtej an
Ger Weichtel in dem Gelis. Er. Mys-

mit 1 Bibliothek und mathem. lenicze, Kabinette

Tinischt, Tynistie, Oester. Mil. am Zusammenfil. der beiden Adler im Böhra. Kr. Königingrätz, mit 199 H. Tabaks-Kr. Königingrätz, mit 199 H.

Tintern, Britt. D. in der Engl. Sh. Monmouth, mit Risenwerke und Draht-ziehereien. Ruinen einer alten Abtel.

siehereien. Ruinen einer alten Abtel. Tinto, Span. Küstenfl. in der Prov. Sevilla mit so bitterem Wasser, daß kein Fisch derin leben kaun.

rn, Schwed. Insel an der Küste theborgslän, mit guter Weide. bereiten fette Butter u. Käse u. von Götheborgsiän, Die B. bauen Hopfen.

Neuyork, mit 7,809 B.
Tinga, Nordamerik. County im St.
Neuyork, mit 7,809 B.
Tinga, Nordamerik. County im St.
Pennsylvania, mit 1,667 E.
Tione, Oester Mfl. in dem Tyrol.
Rr. Trient an der Sarca.

Trient an der Sarca.

Tiperah, Britt. Distrikt in der Kalkutta Prov. Bengalen, zw. 22 bis 24° n.
Br., Gränzproving mit dem Reiche
Birma, 508 QM. grofs mit 750,000 E., wordie Kukier die Berge bewohnen. Seine
Hauptprodukte sind Betelnüsse, Baum-

Hauptprodukte sind Beteindisse, Baumwolle und Elephanten.
Tipperary, Britt. County in der
Irisch. Prov. Munster, zw. 90 16' bis 100
18' ö. L. und 520 14' bis 530 9' n. Br., im
M. an Galway und Kings, im O. an
Queens und Kikenny, im S. an Watezford, im W. an Limerik u. Clare gränzend und 70,86 QM. grofs. Eine weitenförmige Ebene, über die sich dar Shievema Muck und das Bendubhgebirge erheben und welche der Shannou, Suire
und Owntar durchfliefen: in derselben breitet sich der Lough Dery aus.
Uns Klima ist milde und angenehm, der
Boden fett und fruchtbar und erzeugt fett und fruchtbar und erzeugt Gotraide, Hüsen- und Gartenfrüchte, Flachs und Obst, die Viehzncht und Fi-scherei sind erheblich, und dia Berge liefern Blei und andere Mineralien. Außer der Landwirthschaft nähren sich die 148,430 &, die in 3 St. oder Boroughs, 189 Kirchsp. und 18,067 H. wohnen, vor-güglich von der Garnspinnerei u. Woilenwebergi. Die Ausführ besteht in Korn, Mehl, Vieh und Viehprodukten, Garn, groben wollenen Zeuchen und Blei in Barmen. Eintheilung: in 15 Beronien.

Tipsa, Afrik. Sr. in der Algier. Prov. Konstantine, befestigt; mit nielen röm. · Alierthümern

Tipton, Britt. Pabrikort-em Tame, ter Engl. Sh. Stafferd, mit Eiseg-itten, Scheermühlen, Nagolychmiein ter Engi. 311. Stanwitt, Magolychmie-hütten, Scheermühlen, Nagolychmie-den, Seifensiederoien, Bleiweiß- und Meunstabr. Man verfertigt 30 kleine

Mennefabr. Man verfertigt so kleine Nägel, dals foo nur t Unse wiegen. Tirano, (Br. 460 17 L. 20 57 50") Osster Mfl. an der Adda in der Milen. Dlgs. Sondrie, mit 3,607 E. Wichige Jahrmärkte.

Jahrmarkte.

Tiraspol. (Br. 460 50' E. 470) Russ.
Breisst. des Egouy, Rhorsen am Dniestr,
mit 2,000 E. Handel mit Korn, Häuten,
Käse, Pierden 210.

Tiris, Britt. Hebride, zu der Skot.
Sh. Argyle gebörig. Sie liegt unter 550
46' 10' Br., im S. W. vol. Mill., ist
fast 2 M. lang und 1/2 breit, and unter
allen Hebriden die ebenste, doch voller
Seen, derem 24 gezählt werden. (Die
2,500 Kinw. bauen Hopfen. Kattoffen,
Fluchs, halten kleine muthire Pierde,
Rindvich und Ziegen und nähren sich
verzüglich von der Eischersi and een

Kelpbrennen. Man findet hier auch Ri-sen, rosenferbigen Marmor und Kalk-stein.

Stein.

Tiréh, Osm. St. u. Sitz des Sandsch.
von Aidin im Paschal/ Anadoli. Sie
liegt unweit dem Meere und dem FL
kayster, ist große, hat i Vorst. u.sa., ose
B., die Tapeten und banmwollene Zen-B., die Tapeten che verfertigen.

Tirgowischt, Tergovist, Osman. Sc. in dem Zara de Sufs der Walachei, im einer schönen Gegend an def Jalomina, mut 19 K., 2 Kl. u. vielen großen, aber verfallenen H. Sie ist der Sitz eines Jahrande und war vormals die Resistante und war vormals der Weisenden won der Weisenden war vor der Weisenden were der Weisenden von der Versichten von der Isbravnik und war vormals denz der Woiwoden von der lachei.

Tirgul Tromes, Osman. D. in dem Zara de Schos der Moldsu, jetzt nur von Juden u. Zigeunern bewohnt, aber der Sitz eines Isbravnik. Tirhala, Trikala, Osman. St. und Hauptort eines Saudschaks in der Beg-

lerbegschaft Rumeli am tetl. Saume lerbegschaft Rumeli am östl. Saume ennes Bergs, mit 1 kleinen Schl., Moskeen, Hådern, zahlreichen Görten und
5,500 E., die meistens Griechen sind.
Hohe Schule. Die St. liegt in dem felsigen Thale, welches sonst den Namea.
Tempe führte und worüber sich der
Olymp, jetzt Semavat evi, zu den Wolkan erhah ken erhob.

Tirlmont, Tienen, (Br. 60° 40' L. 52° 53') Niederl. St. an der Gette in der Prov. Südbtsband; krols und gut gebauet, mit 7,900 E. Flanell. und Rasch-

Prov. Südbraband; arols und gur gebauet, mit 7,000 E. Flanell- und Rasch-webereien, Strumpfwürkerei, Brauereien, Brennezeien, Sattlerarbeiten.

Tirmitz, Uester. Mil. im Böhm. Kr. Leutmeritz und Hauptort einer gräß.
Nostitzschen Herrschaft an der Eing, mit 110 H. und starker Tuchweberei, Wein- u. Obstbau.

Tirschenreuth, Baier. St. und Sitz

eines Landger. von 91 9 QM. mit 13.463 B. im Obermainkr. Sie liegt en einem großen fischreichen See und zählt 36 H. und 1,405 E., wor. sehr viele Tuokund Zeuchmacher, auch Rothgärber cher, anch Rothgarber Fundort von rother Farund Färber. benerde.

benerde.

Tirschttiegel, Tritiel, Preufe. St. in
dem Posen. Rgbs. Posen en der Obre,
aus der Ait- und Neustadt bestehend,
mit z luth., 2 kath. K., 262 H. und 2,36
E., wor. 255 Jaden und 289 Handwerker.
Tuchweberei mit 70 Stühlen. (3.370 St.)
Branntweinbrennerei. 9 Jahrmarkte.

Tirun, Asiat. Distr. auf der Ustkäste von Berneo, weicher von einer mitden und räuberischen Völkerschaft bewohnt wied, welche wahrscheinlich an
den läunlnern von Borneo gehört. Sie
steht unter eigenen und unsbhängigen.

steht unter eigenen und unsbhängigen Häuptlingen. Das Beiste, was man hiel fludet, ist Sage und Salauganennester. Tirunaualy, Eritt. St. in der Madrei

Prov. Karnatik an ensem sogenannts beiligen Berge, welcher für den Wohn litz einer besondsten Gottheit gehaltet wird, mit Pageden bedeckt und ein be rühmter Waldfahstsore der Hindus ist.

Tischnowitz, Oester St. im. Mähr Brünn, mit 191 II. und 1,208 Ein hnern, die Tuchweberei unterhal Tiscin, mi Brûnn, mi Kr. Brûnn wohnern,

Tissa, Oestor. D. im Bohm. Krei Leutmerits, mit 22 H., dem Grafen ve

Thun gehörig., Hier werden, wiele Schnallen nud Knöpfe verfertigt.

Tifring, Bajer. Mil. in dem Unter flongulandger. Altenötting, mit 527 Ein wohnern.

Titan , v. Lebent. . . Titares, Tethuros, Australineel, en ler Gruppe der Societätsinseln gehörig, mater 228° 9' östl. L. und 17° 2' 30". Br. sie liegt etwa 6 M. von Tahiti im N., resteht aus 6 bis 7 Rilanden, die ein gemeinschaftl. Riff umgiebt, und hat iele Kokospalmen, eber nur eine ge-inge Bevölkerung. Sie ist der Both-mälsigkeit von Tahiti unterworfen.

Titery, Afrik Prov. und eine von lenjenigen, worein der Staat Algier etheit ist. Sie liegt zw. Maskera und Constantine.

tanstantine.

Titicoca, Span. Binnensee in der a Plata Prov. la Paz, zw. 2 Cordilleren ler Anden eingeschlossen. Er hat eine mergelmüßsige Gestalt, etwa 48 M. im Jmkreise, und stellenweise 70 bis 80 faden Tiefe: er nimmt 10 bis 12 Fl. auf, und fliefst durch den Desutsgadero ab. huf demselben liegt ein gleichn. Einand, wo vormals ein berühmter Sontentempel der akten Peruaner stand; lenn hier soll der Tradition nach Mania Capac seinen Sitz gehaht haben.

Titizighi, nach Klapnoth Didi-zige, huss, St. in dem Kaukasus Fürstenthume suria am Schwarzen Meere, mit a guen Haven.

en Haven.

Tittmoning, Tittmaning, Baie; and Sitz eines Landger, im Isarkr. Baier. St. inem Berge, mit i Schl., i Stiftsk., i gerünnigen Marktplatze mit 3 Springsrunnen, 135 H. und 950 B., woranter 9 Handwerker.

Titting, Baier. Mfl. an der Anlauter dem Überdonaulandger. Raitenburg,

mit 1 Schl. u. 542 E. Titti - Sert, Tyttisari, Russ. Eiland. Titsi-Seri, Tyttisari, Russ. Eiland, last in der Mitte des Finischen Meermasens und zum Gouv. Finland gehörig. hie liegt hoch. 1/2 ist Sumpf. 1/2 Fellen, der Rest magerer unfruchtbaren landboden. Doch leben hier 169 Einw. m I D. von 52 H., die vom Fenge der itrömlinge, Lachsforellen a. Seehunde hah nähren.

Titul. 182 183

nean nearen.

Titul. (Br. 450 12' 55' L. 570 59' 28")
Desterr. D. und Hauptort des Tschaikitenbezirks auf der Slawon. Militärgränze an dem Zusammenfl. der Theife
and Donau, mit 1 griech. K., 1 Zeugh.,
Magzainen, Schiffswerften u. 1,600 Einwolnern.

wohnern.

Tjukes, Australeiland unter 140 27

1. Br., zum bösen Meerarchipel gehörig und von Byron entdeckt, der diese
and eine neberliegende gevingere, Köaig Georgsinseln taufte, Beide sind von
Australindiern bewohnt, die Hunde zum
Ensschandel hrachten.

Tjunen. (Br. 57º 83') Russ. Kreisstfes Gouv Tobolsk en der Tara., mit t.
Tatar. Vorst., 10 km, 2 kl., 1 Metschet,
1100 H. und 7,200 E., wor. 600 Tataren.

Handel, Landbau.

Tiverton, Bratt. St. am Ex in que Bugl. Sh. Devon in einer reizenden Gegend, mit., 322 H. and 6,522 E. Mnf. in Flanell und Sergen. Zwei Deput. zum

Pasi.

Tivoli, (Br. 41° 47' 49'' L. 30° 28' 18'')

Päpsil. St. und Hamptort eines besondes
cen Distr. in der Campagna di Roma
nun-Teverone, und am Abhange eines
Bergs; schlechtgebauet, aber mit einem
großen, mit 2 Aegyptischen Statuen
geziertet Marktylatze, 1 Kathedr., 10

file., 14 Kik., mehreren prächtigen Vilen, wer. die Reste der Villa d'Este, u.
id, 100 E., die vom Oelbau und einigen
Gewerben sich nähsen. Tivoli ist das

alts Tibur. Man sieht hier den Tempel-ter Vesta, den Ance über dem Ponte Lupo, die Neptunsgrotte, die Villa des Macen und des Hadrian und Andere. Unweit davon der Schwefelsumpf Solfaters

Tlacotlalpan, Span, Villa in dem ir. Tabasco der Neuspan. Intend. Distr.

Vera Gruz

Vera Gruz.

Tlascalla, das alte Tlascala, Span.
St. in der Neuspan. Intend. Puebla, mit
3,600 Indiern, die durch einen Kaziken
und 4 Indische Alkalden. regiert werden. Diese stehen unmittelbar unter
dem Intendanten. Kein Weilser dars
hier in der Municipalität Sitz haben.

Tlumatschau, Tlumaszow, Oestere.
Mil. im i Mähr. Er. Hradisch, an der
March, mit 130 Häusern und 1,082 Einwohnern.

wohnern.

wohnern.

Tluste, Oester. Mil. am Dupa im

Tluste, Oester. Mil. am Dupa im

Taliste, Oester. Mil. am Dupa im

Taliste, Rese. St. am Jalpug, in der

Prov. Bessarabia; ganz verfallen.

Tobaer, Südamerik. Völkerschaft um

den Pilocmayo, in dem Span, Viz. Kön,
la Plata, mit 500 Kriegern; sie eteht
mit den Pitilagaern im Bunde.

Tobel, Helv. D. im Kant, Thurgan

und Hptort eines Distr., mit i kathol.

Pfk. ü. i Johanniterkommende.

Tobermory, Britt. Mfl. auf der He
bride Mult in der Skeit. Sh. Argyle, mit

50 H. und 300 E. Sicherer Haven. Hpt
markt für die Insel.

Toblischau; Topnazzow, Oester. St.

Tobiach, Dobbiaco, Cester Mil. and Tobiach, Dobbiaco, Cester Mil. and Tobiach.

Toblach, Dobbiaco, Cester. Mfl. an der Drau im Pusterthale des Tyrol. Kr.

Brunecken.

Tobal., Russ. Fl. im Gouv. Tobolsk;
Q. auf dem Ural, M. bei Tobolsk in den

Irtysch.
Tobolsk Irtysch.

Tobolsk, Russ. Gouv. in Siberien,
zw. 72 bis 100° 8. L. und 54 bis 71° n. Br.;
im N. an das Eismeer, im O. au Tomsk;
im S. an Orenburg. im W. an Perm u.
Archangelsk gränzend, und nach Wicht
mann 19.813, QM. große. Obsriläche: im
hohen Norden, wo der Objeche Meerbusen mit seinem Nebenbusen dem Tassischen tief in das Land tritt, ärktische
Ehüche; diessestie 66°. eint abwechalnde busen mit seinem ausmattitt, arktische sischen tief in tlas Land tritt, arktische Fläche; diesseits 660, eine abwechselnde Landschaft, im W. von. dem Ural begleitet, "meistens eine undurchdringliche Waldung, über welche die Kultur blofs ausden Finfantern Meister geworden ist; zum Theil aber auch offenetrockne und waldone Steppe, wie die Iaghimer Steppe und Baraba, Boden: jenseits 660 erstarrte Eisfläche; diesseits in den Thälern gut, zum Theil mit unermeßel. Weiden. Gebirge: der Ural. Gewäser: Obn. Itysch, Tobol. Istima Gewäser: Obn. Soswa; im S. einige in den Thdiern gut, zum Theil mit unermefal, Weiden. Gebirge: der Ural:
Gewässer: Ob., Irtysch, Tobol, Isbim, Tara, Ott, Soswa; im S. einige
Salzseen. Klima: bei der großen Ausdehnung des Gouv. äulsert verschieden.
In den südlichen Theilen gedeihet das
Getraide recht gut, bei Tobolsk unter
geburt noch kümmerlich, und höher
hinauf verschwindet der Ackerbau ganz.
Der Winter ist überhäupt sehr lang, u.
ungleich härter, als unter gleicher Breite in Europ. Rufsland. Predukte: Cetraide, dech kommt Winterwaizen hlofs
bei Omsk fort, Hirse, Mohn und Senf.
in Omsk, Hüllsenf, üchte, Hanf, Flachs,
wilder Hopien, Holz, die gewöhnlichen
Hausthiere, im hohen Norden bei den
Samejeden und Ostjäken auch Renni
H b. 2 H b s

thiere, Wild, besondere Pelzwild, Fische, Eisen and verschiedene andere Mineralien. Volksmenge: nack Wichmann 447,000 Köpfe, wor. Russen als Kesaken, Land- und Stadtleute und Kolonisten, Tataren und Bucharen, Barsbinzen, Wogulen, Ostjäken, Samojeden und Burop. Kolonisten, der Religion nach griech. Christen, Mohamedaner und Schamanen. Nahrungszweige: jeden und Buröp. Kolonisten, der Religion nach griech. Christen, Mohamedaner und Schamanen. Nahrungszweige: Ackerbau, Viehtuche und Fischerei; aufser Branntweinbrennerei wenige Gewerbe. Das Russische und Tatarische Framennimmer beschäftigt sich dagegen mit der Wollenweberei, der Leinenu. Teppichweberei; der Mann ist sein eigener Schuster, Schneider, Schmidt, Bäcker und Zimmermann. Eine Hauptbeschäftigung der wilden Völker im N.
1st die Jagd auf Pelzwild, worin sie ihren Charadsch abtragen; auch ernähren sich davon hauptsächlich die nach Tobolsk und Beresow verwiesenen Verbrecher und Staatsgefungenen. 1898 betrug die Aernte im Gouvern. 2,574,169 Tschetwert, die Zahl der größeren Farikanstalten, meistens Hütten, 45; das profitirte Kapital der Kanifeute 1,800,000, die Steuer 2,600,000 Rub. Ausfahr; Pelzwerk, Wolle, Häute, Vieh- und Viehprodukte, Holz, Fischtran, Hansen. Der Handel ist sehr-lebhaft. Eintheilung: in 9 Kreise, Tobolsk, Tiumen, Turinsk, Jaluterowek, Kurgan, Ischim, Tara, Omsk u. Beresow.

Tobolsk, (B. 180 1/2 45/\* L. 850 45/ 44/\*)

lung: In y and Turinsk, Jaintorowsk, Kurgan, iscaim, Turinsk, Jaintorowsk, Kurgan, iscaim, Tara, Omsk a. Beresow.

Tobolsk, (Br. 680 11' 45" L. 850 45' 44") Russ. Hotst. des gleichn. Gouv. und Kr. an der M. des Tobol in den Irtysch. Sie hat eine mit einer starken Mauer umgebene Citadelle, 13griech. K., 2 Rl., 1 luth. K.; 2 Tatar. Metschefs, 2,118 H.; 365 Buden und 20,000 B. (1784 10,260). Erzbischof; griech. Seminar; Volksschule; Schutzblatternanstalt. Mf. von gestickten Decken; Lackfabr. auf Schines. Art. Seifensiedereien und Lichterziehrreien, Juftenfabr. Buchdruckerei. Handel Juftenfabr. Buchdruckerei. Handel mit Russ. und Europ. Waaren, auch mit Fischen; Niederlage alles Pelzwerks, welches als Tribut an die Krone erlegt

wird.

wiro.

Toboso, Span. Villa in der Proving
Mancha, mit 4,000 Einwohnern, durch
Cervantes im Dom Quixote vere-

wigt.

Tocantin, Port. grofeer Strom in Brasilien, welcher auf den Anden desJameren entspringt; sich von Süden nach Norden wendet und in den Goft von Paria mündet. Er kann für diefs Reich einst sehr wichtig werden, da er gerade die goldweichen Provinzen durchströmt und weithin schiffbar

ist, Tocuyo, (Br. 90 95' L. 3070 10')
Span, Villa in der Intend. u. GeneralKapit. Caracas, mit 1 Pik, 2 Kl.
und 10,200 Einwohnern, die Gärhereien, Landban und Schuafzucht unter-

Todi, Päpstl. St. in der Dige. Spo-, unweit der Tiber, Sitz eines Bileto, schofs

Todor Novi, Osman, Markifl, und Schlofs an der Save in dem Sandsch, u. Beglerbegsch, Bosna.

Toders Mccr., Osman. Landsce im Pasch. Damask Ajal. Falesthin, in einer Ebene, die ost- und westwärts von ho-hen Bergen begränzt wird. Es ist ein Asphaltsee, der mit einem äußerst ge-afzenen und ekelhaften Wasser ange-

füllt ist. Da sein Grund eine Menge Brdpechqueilen enthält, so wirft er hän-fig Asphalt an da Ufer. Er hat keinen Abluls, sondern das ihm zuströmende Wasserwertiegt wahrscheinlich durch den unterirdischen vulkanischen Fener-heerd; daher denn die Dampfsäulen, sie zuweilen aus demselben aufsteigen. Es zuweilen aus demselben anfsteigen. Es ist in der heiligen Geschichte berühmt. Tostnau, Bod. St. an der Wiesen, im Wiesen B. A. Schönau, mit 03 H. und 1,271 E. Unweit desselben ein interes-santer Wasserfall.

Tödi, Helvet. Alpenspitze im Kant. Glarus, die sich 11,037 Fuls hoch erhebt. Ueber den Berg führt ein Pafs nach Bündten.

Töging, Baier, Mfl. im Oberdonau-landger. Eichstedt, mit i Schl. und 64

landger. Eichstedt, mit i Schl. und & Bürgern.

Töle, Baier. Mil. und Sitz eines Isarlandg. mit 7½ 0 M. und 10,733 B. Der Markt liegt av der Isar zwischen dem Tegernsee und Benediktbaieru, mit i Pfk., 2 Schulen, 2 Hosp., 1 Krankenh, 555 H und 2,613 Binw., die sich von der Viehzucht und Holzhandel nähren.

Tischlerarbeiten; Selzniederdage; i Papiermihle; Steinbruch.

Tönningen, z. Tonningen.

Tönningen, Schwed. St. an einem Meerbuseu des Norweg. Stifts Aggerhum, mit 200 H. und 1,500 E. Haven; Handei mit Holz und Brettern. Unweit daven zu Vallöe das einzige Salzwerk Norwegens.

ns. Töppi, Töplitz, s. Teppi, Teplitz.
Török-Becse, Uj-Becse, (Br. 45° 35'
Török-Becse, 12') Oester. Dorf an der
heifs, in der Ung. Gesp. Tovontal, mit
nem Haven, woraus vieles Rois her-30" L. 370 48' 12 Theifs, in der einem Haven, abgeflölset wird,

Verlust mit der, jetzt unter Würt. He-heit stehenden Grafschaft Guttenfels — 1 1/2 QM., mit 1,958 E. entschädigt ist; Uebrigans besitzt das Haus noch mehrementagens westes das hauf noch mehrer re mittelbare Güter, bes. die Herrschaft Melzin und Ruppa in Böhmen. — Die ältere Linie des Hauses Törring Sectel blühet in Baiern.

Tools, Dietkirchen, (Br. 45° 11' 29'' Le 41° 21' 38'') Oester Mil. in der Sieben-bürg. Unteralbenser Gesp. unweit dem Maros.

Maros.

Tofon, Australeiland, unter 190 65 a.
Br. und 2020 33' L., ' su der Gruppe der
Freundschaftsinseln gehörig. Bs ist
rund, gut bewaldet, aber sehr gebirgig
und stell; in seiner Mitte stelt ein lebendiger Vulkun. Es ist nur schwach bewohnt.

Toggenburg, Helv. Grafschaft, welche vormals dem Abte von S. Gallen gehörte, und jetzt 2 Bezirke des Kant. S. Ober - und Untertoggenburg Gallen, Obe

ausmacht, (Br. 480 7 9" L. 300 3 40" Tokai, (Br. 480 7 9" L. 300 3 40" Oester. Mil. an der M. des Bodrogh in die Theis, in der Ung. Gesp. Zemplin, mit i kathi, i vest, i luih., i unirten a. I griech K. "Piaristen und Kapuninerkl., 500 H. und 4,200 B. Stark besuchte Jahrmärkte. Nowderlage des befsten Ungarweins, der hier und in der berühmten Hegyalla wächst. Fundort von Karniolen, Luxsaphiren u. Bolus.

Tokat, (Br. 30° 58' 35" L. 510'er 32") Osman. St. in dem Pasch. und Liwah

liwas. Sie liegt in Gestalt eines Amphi-heaters auf und an 2 Mügeln, mit I Ka-telle, vielen Moskeen, Hanen- u. Kier-wanserais, armen und griech. K. und Kl., gepflasterten Straßen, 3,300 H. und 0,000 E. Armen. Erzbischof. Saffian-abr.: hier wird der schönste blaue Saf-ian verfertigt; Kupferschmieden; Ei-ien- und Gewehrfabr.; Seidenzeuchmit. Batzächt! Handel besonders mit Seide. seträchtl Handel, besonders mit Seide, indischer Leinewand, Obst. Safran und Kupfer. Jährl. treffen zu verschiedenen Zeiten Kierwanen ein. Weinbau.

Aupfer. Jährl. treffen zu verschiedenen Zeiten Klerwanen ein. Weinhau.

Token Besseys, Asiat. Inselgruppe auf ler Ostküste der Insel Butan, unter 1410 14. L. u. 50 40 s. Br. Die Eilande sind sämmtl. klein, aber bewohnt, und nur wegen der Korallenriffe, die sie umgenen. schwer zugänglich.

wegen der Korallenriffe, die sie umge-sen, schwer zugänglich.
Totedo, Span. Provinz, ein Theil von Castilla la nueva, zw. 120 13' bis 140 44' is. L. u. 390 3' bis 400 54' n. Br., im N. an Madrid und Guadalaxara, im O. an Surenca, im S. an Mancha, im W. an Estremadura und Avila gränzend, 435,60 2 M. groß. Oberfläche: bergig u. hochgelegen, mit weiten, einförmigen und saumlosen Bbenen. Boden: meistens talkig u. saudig, an den Gebirgen steizig. Gebirge: die Sierras de Guadalupa, tel Rubial, de Yevenes und de Billuere. Gewässer: Tajo mit dem Alberche, Karama, Guadarama u. Sadaña, Gualei Rubiai, de Yevenes und de Billuer
a. Gewässer: Tajo mit dem Alberche,
Karama, Guadarrama u. Sedaña, Gualiana mit Guadarrama u. Sedaña, Gualiana mit Guadarram und Giouella; die
Kanāle von Manzanares und Henares,
ibrigens Mangel an Quellwasser. Klima: der Sommer drückend heifs, bee.
yährend des Solano, der Winter regenlaft. Prødukte: Wein von Cebolla,
Jetraide, Zwiebeln, Safran, Hanf, Oliyen, die gewöhnlichen Hausthiere,
Dammhirsche, Kaninchen, Wölfe, Seilenwürmer, Spuren auf Silber und Kupfer, Salz, Salpeter. Volksmenge 1797;
73,034, worunter 7,378 Geistliche u. 1,517
fidaigos, in 2 Guadaen, 221 Villas, 91
D., überbaupt 236 Fueblos u. 576 Kirchsp.,
mit 158 Kl. und fiz milden Stiftungen.
Nahrungezweige: der Ackerbau steht,
wegen Mangel an Wasser und an Menlehem auf einer niedrigen Stufe, obgleich die Provins mehr gewinnt, als
ile bedaff: vor einigen Jahren wurden
la Korn und allerlei Hülsenfrüchten
1281,500, an Karaben 39,000, an Anis 500, ite bedari: vor einigen Jahren wurden im Korn und allerlei Hülsenfrüchten in Born und allerlei Hülsenfrüchten in Born und allerlei Hülsenfrüchten in Stumeh 1500, in Kümmel 200 Fangas, an Soda 65,000, in Sumach 6,500 Zntr. geärntet. Der Jostbau ist beträchtlich. An Oel gewinnt man 42,500 Zntr., an Wein 1,700,000, in Essig 29,000, an Branntwein 21,000 Cantaren, an Seide 695 Zntr., an Espario 2,000 Bunde, an Honig 1,000, an Wachs 100 Zntr. Die Schasfzucht ist vortreil. Heberhaupt schlägt Larunga den ganzen Produktionswerth der Provinz auf 6,447,300 Gulden an. Kunstgewerbe bestehen in Wolle 1,000, in Leinewand 400 5tühlen; daun 17 Seilereien, 7 Hutlabr., 200 Gärbereien, 3 Papiermühlen, 3,705 fühle in Seide (16,068,403 Stück Zeuchelereien (18,000 Zntr.), Espartowebereien, Cöpfereien u. s. w. Ausfuhr: Wein, Wolle, Ziegenkäse, Wairen, etwas Tuch 11 Seine Zeuche, Seiten, etwas Tuch 11 Seine Kinste, Wairen, etwas Tuch 11 Seine Kinste, Wairen, etwas Tuch 11 Seine Kinsten, Espartewas Tuch 11 Seine Kinsten Generalkapitän zu Madrid, unter 12 Kantstell von Valladolid und in den Sprengel des Ersbischofs von Toledo. Eintheilung: in 5 Partidos. Sprengel des Ersbischofs von Toledo. Bintheilung: in 5 Partidos. Toledo, (Br. 39° 22' 36" L. 13° 28')

Toledo, (Br. 39° 22' 36" L. 13° 28') 3pan. Hamptst. der gleiche. Prov., mit

dem Beinamen magnifice, am Ta über welchen Pluis eine Bogenbrüc dem Beinamen magnifica, am Tafo, iber welchen Plufe, eine Bogenbrücke führt, und am Abhange eines steilen Bergs. Sie hat doppelte Mauern mit vielen Thürmen, 3 hore, steile, enge und winkelige Straften, ein schlechtes Pflaster, und zählt eine prächtige Kaahadrale mit einer Biblietbek, worin 700 seltene Handschriften, 25 Pfk., 38 Kl., 16. Hosp., 3 Kap., 19 Einsiedsleien, 5,000 H. und 25,000 E. Brzbischof; Inquisitionegericht; ökonom. Sozietät, 4 Rollegien Der Maurische Palast, Alcazer, mit einer industriellen Versorgungsanstalt, wodurch 600 Arme beschätigt werden. Die Karmeliterkirche, das schöne Rathaus. Mnf. in seidenen Strümpfen und Zeuchen, mit 186 Stühlen (40,003 Varas), g Fajanzefabr., 4 Seifensiedereien, 1 kön. Klingenfabr., Tuch - und Espartowebereien, Gärbereien, Hutfabr. Goldwäscherei. Gebuttsort des Dichters Garcilaso de la Vega † 1536.

Toltgno, Sard. Mif. in der Piamont. Prov. Bella im Gebirge, mit 603 E., die fast sämmtlich Leineweber sind. Leinenbleichen.

Toltnino. (Br. 430 12' 50" L. 300 57'

nenbleichen.

Tolentino, (Br. 43º 12' 50" L. 30º 52' 45") Päpetl. St. am Chiento, in der Dig. Macerata, mit 3,830 Einw. Frieden von

1797. Tolfa, Päpstl. Mil. in der Dlgz. Civita Vecchia, merkwärdig wegen seiner wichtigen Alaungräbereien, die den bekannten Röm. Alaun, im Handel Alume di Tolfa, liefern. Civita Vecchia 

Tolkemit, (Br. 540 19' 5'' L. 370 12' 7'')
Preuls. St. in dem Westpreuls. Rgbz.
Marienwerder, am friichen Haff, mit I kath. K., 216 H. und 1,376 E., worunter 22 Juden. Fischerei, besond. anf Störe; Drosseinfang, womit im Herbste ganze Boote beleden werden. Tolland, Nordamer. County im St.

Connecticut, mit 10 Urtechaften und

13,779 E.
Tolland, Nordamerik. Hauptort der gleichn. Connecticut County, mit 1,610 Einw.

Einw.

Tollense, Proufs. Fl. in Pommern, welcher im Mecklenburgsch. entspringt, und bei Demmin in die Peene geht; nur für Holsprahmen schiffbar.

Tollense, Mecklenb. Strel. Landsee, in der Herrsch. Stargard, aus welchem der Tollense hervorströmt.

Tollona, Oester. Dorf auf der Banat.

Militärgränse, mit 1 griech K und wis-

Militärgränze, mit i griech. K. und vie-lem Handel, der durch Raizische Kauf-leute betrieben wird.

Tolmein, Gester. Mfl. am Ursprunge des isenzo, im Illyr. Kr. Görz, mit 1 Schl., 92 H. u. 502 E.

Tolmezzo, Oester. Mfl. in der Venet. Digz. Udine, mit 1 Kastelle u. 3,000 E., die Mnf. von gedruckter Leinewand unterhalten.

Totna, Oester, Gespansch, im Ungar, Kr. jenseits der Donau – 65 QM., mit 145,443 B., in 17 Mfl., B D. und 107 Fädien. Gebirge: Bejat; Fl.: Sarviz mit dem Sarvizkanale. Naturprodukte: Getraide, Wein, Tabak, Fische, Färberröthe, Rindvich. Hausenfang bei Földvar und Tolna. Kongregationsort: Szexard.

Talna, (Br. 460 25' 46'' L. 560 28' 15'') Oester, Mil. in der gleichn. Ung. Gesp.

an der Donau, mit 1 kath. K. u. De schen E. Hausenfang in der Donau. a. Deatecnen E. neuvening in der Lonau.

Tolomafa, Ptolemais, Osm. Dorf auf
der Kuste Barka, zu Aegypten gehörig,
mit vielen sehenswärdigen Deberbiebseln, als einem Portikus, Tempel
3. 4. W.

Asias. bekannte Bai auf der Tolo, As Insel Celeber

Toiose, Span. Villa am Urumea, in der Prov. Guipuscoa; nett und fraundl. gebauet, mit Strafsenpfisster und nächt-licher Erleuchtung, 300 H. und 4,100 E. Gewehtfebr.; Bisen- und Kupfergeräth-fabr.; Gürbereien. Hier wurde bisher

steher Erleuchtung, 300 H. und 4,100 B. Gewentfebr.; Bisen- und Kupfergeräthfabr.; Gärbereien. Hier wurde bisher das Baskische Archiv aufbewahrt.
Telse, Span. Villa in der Neugranadaintend. Cartagene, bekannt wegen des Balsams, den hier ein Wald liefert.
Totuca, Span. Villa in der Neuspan. Intend. Meriko, am Fusse des Porphyrgebirgs von S. Miguel de Tutucuit Capilco. Die Umgegend ist reich an Maisund Maguey oder Agave.
Totur, Asiat. Eiland, zw. 4 bis 60 n. Br. und 1440 of L., zu den Inseln Salibabo gehörig, und die größte derselben, indem sie wohl 16 bis 20 M. im Umfange bat. Sie hesteht aus lauter Bergen und Thälern, ist gut angebauet und mit Mohamedanischen Malaien bevölkert, die unter dem Sultan von Magindanae stehen, dem sie einen Tribut von Slaven liefern. Die Riederländer haben hier 1775 eine Niederlassung versucht. Valentyn nennt die Insel Karkalland und Hunter Kerkolany.
Totus, Siz. St. in der Prov. Basilicata, mit 3,100 B.
Tom, Russ. Fl. in dem Gouv. Tomsk, welcher unterhalb der Hauptst. dieser Prov. in den Qb fällt.
Tomasrow, Russ. St. sm San, in der Proln. Woiw. Lublin, mit 1 Fajausefabr.

Prov. in den Ob failt.

Tomascaw, Russ. St. am San, in der
Poln. Woiw. Lublin, mit 1 Fajausefabr.
und Handel mit Leinewand.

Tomb, swei kleine Iransche Bilande,
Grofs- und Kleintomb im Persischen
Meerbusen, im S. W. von Kischmisch,

Tomo,
Grofs- und Kleinson.
Meerbusen, im S. W. von Kleinen
au der Prov. Laristan gehörig.
Tombuku, Afrikan. Reich in Sudan,
eines der anschnlichsten, aber auch der
räthselkastesten des Isneen Afrika's,
das. wenn man den Matrosen Adams
hmen will, noch der Fuls keines
Ruropäers in neuern
Ruropäers doch ist es das, wenn man ausnehmen will, noch der ran-nuterrichteten Europäers in neuern nuterrichteten kat. Und doch ist es walse Kierwa-Zeiten betreten hat. Und doch ist es das Land, wohin jährl. große Kierwanen von Merokos, Tunis und aus andern Afrik. Handelsstädten gehen, um mancherlei Europ. und Afrik. Waaren und Produkte gegen Gold, Sklaven, Stratsfedern, Ziegenfelle, Gummi, Sennesblätter, Eifenbein u. s. w. umsutauschen. — Was wir von Tombuktu wiesen, beruhet hauptsächlich auf Nachrichten, die uns von Maurischen Kanfsen, beruhet hauptsächlich auf Nach-richten, die uns von Maurischen Kauf-leuten und von Mungo Park sugekom-men sind. Das Land liegt an beiden. Seiten des Ioliba, ist fruchtbar, gut an-gebauet und volkreich; die Einw, sind theils Neger, theils Mauren, ihr Beherr-scher, ein unumschränkt regierender König, der ein Neger ist, aber sich wom scher, ein unumschränkt regierender König, der ein Neger ist, aber sich zum Islam bekennt, und zugleich Herr des weitläuftigen, ebenfalle am Joliba lie-genden, Bambarra ist. In seinen Staaweitläuftigen, ebenfalle am Jolib: genden, Bambarra ist. In seinen fen werden viele baumwollene ten werden viele baumwollene und leinene Zeuche verfertigt, auch findet man. Schulen und Unterricht, wenig-stene unter den Mohamedanern. Indels ist es noch nicht genz auszemacht, ob nicht Tombuktu und Bumbarra a ganz verschiedene Beiche sind.

Tombuktu, (Br. 190 4' L. 170 30') Afrik. Hptst. des Königreichs Tombuktu oder Bambarra, nicht dicht am Joliba, sondern 1/2 M. davon entfernt, fo Tagereisen von Marskos u. 48 vom Fort Joseph, ein ziemlich großer Ort, der von 25,000 E., theils gastfreundl. Negern, theils Mauren u. Juden bewohnt wird, 3 közz. Paläste, viele Moskeen und Kierwanserais enthält und ein Stapelpiatz des Afrik. Handels fst.

Afrik. Handels ist.

Tommani, Afrik. Negerstaat in Senegambien, mit der Britt. Faktorei Jamimacunda

macnuda.

Tonnik, Russ. Gonvernement in Sibrien, zwischen og bis 125° ö. L. und 49 bis 7,0° n. Br., im N. an das Eismeet, im O. an Itkuzk, im S. an die Schnnestsche Mongclei, im W. an Tobolsk gränzend, und nach Wichman 68,573 OM. größe. Oberfläche: im M. arktische Pläche, in der Mitte starke Waldung, im S. weitläuftige Steppenflächen mit ungeheuren Gebirgen, die besonders sich auf der Gränze lagern. Boden: bei der größen Ausdehnung unendlich verschiedes. Der endt. Theil hat strichweise schwarten Theil Ausdehnung unendlich verschieden Der südl. Theil hat strichweise schwar sen, achr fruchtbaren Boden, sum Theil nichtsnutzige Steppen. In der Mitte ist das Erdreich, wo die Kultur Wurzel geschlagen, zwar nicht undankbar, aberdas schlagen, zwar nicht undenkbar, aberdas Klima setzt dem Ackerhau großre Hin-dernisse in den Weg. Im hohen N. jen-seits 660 gedeihet kein Getraide mehr, und selbst die Bäume kriechen zwerg-artig zusammen, bis endlich alle Vege-tation aufhört. Gebirge: der Altai mit seinen beiden Hauptzweigen, dem Ko-lywanschen und Kussezkischen Altai, das Sajanische Gebirge. Gewässen: des lywanischen und Kusnezhiscuen augas Sajanische Gebirge. Gewässer: der Jezisei u. Piasida, die heide unmittelbar dem Meere zufallen; der Irtisch u. Ob, die nach Tobolsk übergehen, dana Tom, Abakan, Tuba, Tschumysch, Katunga, kondoma, obere Tunguska, uztere Tunguska. Viele See'n, worunter der Piazinskoi, Tschani, Karasuk u. s. tere Tanguska. Viele See'n, wordnier der Pianiaskoi, Tschani, Karasuk u. s. w. die beträchtlichsten sind. Die häheren Gebiegsegenden sind ungemein wasserreich. Klima: sanh und die Wisterung schuell abwechselnd. Der Sommer hat überaus heiße Tage, die sich aber oft mit kalten Abenden schließes. Bestehet. Getraide. aber nur in den aber oft mit kalten Abenden schliefees. Produkte: Getraide, aber nur in das stüdt. Kreisen, Gartenflüchte, Flach, Holz, Raponthik, die gewöhnl. Hamthiere, auch Kameele, und bei den Stemojeden Rennthiere, Wild, bee. Pelwild, als: Marder, Zobel, Füchse, Biber, Vielfrafee und allerlei Kfa- und Ranbwild, Geflügel, Fische, becenden Sterlete, Störe, wovon ein einzelner aft 2 Pud Kaviar glebt, Weifslachse, Heckte und Quappen, an den Küsten des Meers Robben mancherlei Art und Wallfische, Gold, Silber, Kupfen, Eisen, Blei, Galmei, Porphyr, Jaspis, Steinkohlen, Seesalz. Volksmenge: mach Wichman 353,000 Binw., aufser Russen und Kosaken, Buäten, Abinzen, Te Wichman 363,000 Binw., aufser Rassen und Rosaken, Buäten, Abinzen, Te-leuten, Katschinzen, Kotowzen, Koi-balen, Kamatschinzen, Werchotomakiheuten, Kamatschinzen, balen, Kamatschinzen, balen, Kamatschinzen, besche Itataren, Tomskesche Stadt- um sche Itataren, Biriusen, Kistimer, Taliberten, Karakassen, Sajaner, Beltiren, Obische und Tschulymsche Tataren, Obische und Pumpokolsche Ostjäken, Jakuten, Tungueen, Jukagiren und Semojeden, auch einige getaufte Kalmynnd Kolonisten von mehreren Namnd Kolonisten mojeden, auch einige getaufte Raimy-ken und Kolonisten von mehreren Na-tionen, die meisten dieser Völker in ge-ringen Haufen. Griechische Christes sind daven: Russen, Koibalen, einige

Teleuten, der größte Theil der Obischen und Pumpokolschen Kosaken, einige Jakuten, Samojeden, Tungusen u.
die Ralmyken, die Uebrigen sind theils
Mohamedanor, theils Schamanen. Nahrungszweige! eigentl. Ackerban wird
nur an wenigen Orten getrieben, ob es
gleich im S. Landstriche giebt, die an
üppiger Fruchtbarkeit kanm ihres Gleichen in Rußland haben. So die Gegenden am untern Jenisei. Die Viehzucht
ist die Hanntbeschäftigung aller Nomaden am untern Jenisei. Die Viehrucht ist die Hauptbeschäftigung aller Nomadischen Völkerschaften. Jagd und Fischerei sind ungemein ergiebig; der Bergbau aber der wichtigste Gegenstand der produzirenden Industrie. Hier liegen die reichen Kolywanischen Bergwerke, welche 5 Silber. 1 Kupfer und 1 Eisenhütte beschäftigen, und, nach Herrmann, eine jährliche Ausbeute von 22 Pud, 1; Pf. Gold, 1,007 Pud, 37 Pf. Silber, 16,900 Pud Kupfer, 40,000 Pud Roheisen, 20,000 Pud Stabeisen, 20,000 Pud Blei ausbeuten; sie haben zusammen eisen, 20,000 rug Stabeisen u. 20,000 z --Blei ausbeuten; sie haben zusammen 10,000 arbeitende Meisterleute und gegen 20.000 zugeschriebene Bauern. Wichtig 10,000 arbeitende Meisterleute und gegen 20,000 zugeschriebene Bauern. Wichtig sind auch die Sessalzssen, wovon der Korjäkowsche jährlich von 220,000 bis 907,751, der Borowische und nördliche von 40,000 bis 80,000, und der Burlinski-sche von 22,013 bis 75,000, im Mittel alle 3 jährlich 745,500 Pud ausbeuten. Auster den Hütten giebt es keine Fabrikanstal-ten im Grossen. 1808 ärntete das Gou-vernement 2,055,034 Tschetwert Getrai-de: die Zahl der Fabr, belief sich aus vernement 2,055,034 Tscl de; die Zahl der Fabr. vernement 2,05,03. Tschetwert Getraide: die Zahl der Fabr. belief sich auf 3B, das profitirte Kapital der Kaufleute auf 1,200,000 und die Steuer auf 2,379,000 Rubel. Ausfuhr: Gold, Silber, Kupfer, Blei, Salz, Pelzwerk, Wolle, Häute, Vieh. Der innere Handel ist unbedeutend; Russische und Schinesische Waaren sind durchaus theuer. Der Handel mit den Kirgisen und Bucharen ist ein bloßer Tauschbandel; die Schinesen hohlen Pelzwerk. Eintheilung: in 8 Kreise, Tomsk, Kainsk, Bijck, Kusnezk, Krasuoijarsk, Jeniseisk, Taruchansk und Narim.

Kreise, Tomsk, Kainsk, Bijsk, Kusnezk, Krasuoijarsk, Jeniseisk, Turuchansk und Narim.

Tomsk, Br. 50° 20′ 30′ L. 102° 49′ 36′/)

Russ. Hauptst. des Gouw. und gleichn.

Rr. am Tomn, mit 5 K., 2 Kl., einigen.

Metscheden, 2.274 H. und 12,000 E., wor.

gegen 500 Tataren und Bucharen. Handel mit Korn, Pelzwerk, Leder; Spedition, da der Ort an der großen Siberischen Strafee nach Itkuzk liegt.

Tomskische Tataren, Russ Volks-stamm, ächte Tataren, die am Tom wohnen, sich zum Islam bekennen und Russ. Volks-die am Tom Ackerbau und Bienenzucht treiben. unterscheiden sich hier in Stadt- und

Dan. Amt in dem Herzogthume Sleswigh - 24 1/2 und mit dem Therie von Sylt und Fohr, 27 QM. grofs, mit 42,728 kinw., in 1 St., 2 Mil. und 47

Kirchep.

Tondern, (Br. 54° 55' 30' L. 26° 33'
37") Dän. St. im gleichn. Sleawigh A.
an der Wiedau, die hier eine Isset
macht, mit 2 Thoren, 19 Gassen, 2 geräumigen Plätzen, I K., 1 latein. Schule,
1 Waisenh., I Hoep., 1 Zuchth., 540 H.
und 2,560 E., die eine großes Spitzenklöppelei unterhalten; jährlich werden hier
und in der Umgegend für 100,000 Rtble.
Spitzen geklöppelt. Außerdem finden
sich 1 Strumpf- und Mützenmanuf., 1
Plüschmf. und mehrere Gärbereien und
Handschuhfebr. Der Handel ist ganz
lebhalt. Ihr Haven oder vielmehr Rhes-

de liegt bei dem Mfl. Heyer, der ihre Ausfuhr besorgt.

Tondorf, Weimn Mfl. und Sitz eines A. in der Provinz Weimer, mit I alten Schl., 110 H. u. 700 E.

Tongatabu. Australintel, unter 2020 13' 6' L. n. 210 II's. B., zu der Gruppe der Freundschaftsinseln gehörig, die wichtigte und bekanntete derzelben Tongaiabu. Australiniel, unter 2029 37'6' L. n. 20 11's S. B., zu der Gruppe der Freundschaftsinseln gehörig, die wichtigste und bekannteste derselben. Sie ist mit 26 kleinen Eilanden umgeben, die zusammen auf einer mit Riffen umgebenen Sandbank liegen. Ihre Form kömmt einem Dreieck nahe; sie ist so niedrig, daß sie kaum 20 Fuß Höhe über das Meer zu haben echeint. Ströme und gutes Wasser fehlen, aber soust ist sie üppig fruchtbar'u. erzeugt alle Vegetabilien Australiens umer ihrer Zone in hoher Gitte. Sie ist wie ein Garten angebauet, und Bananen u. Rokospalmenplentagen reihen sich an Pflanzungen von Brodfrucht u. Pisaugs: Arm ist das Reich der Quadrupeden, das nur die 3 Thiergatungen der Schweine, Hunde und Rakten enthält. Dagegen findes man sehr vieles schönes Gefieder, und das Meer hat einen Ueberfluß an Pischen. Die Volksmenge steigt nicht über 20,000 E., die zu den civilisirtesten und das utmüthigszen Anstralindiers ge-Mechen. Die Volksmenge steigt nicht über 20,000 E., die zu den civilisirtesten und gutmüthigsten Australindiern, gehören. Ihr König wird von den meisten freundschäftlichen Inseln als Gebieter anerkannt; doch ist seine Gewalt sehr beschränkt. Seit einem Jahrzehent versuchen hier Missionarien des Christenthum mit Erfolge zu predigen. Die Insel hat einen, aber micht ganz bequemen Haven.

Haven.

Tengern, (Br. 500 49' 7" L. 250 7' 23')

Nied. St. in der Prov. Limburg an dev
Jaar, mit 3,395 E. Ackerbau, Schweinehandel. Im Alterthume eine wichtige
Stadt, die von Attila im 5ten und von
den Normännern im Sten Jahrhundert
zerstört ist. Tongerer Prieden 1102.

Tongho, (Br. 180 50' L. 1140 19') Birm.
Hptst. einer gleichn. sehr reichen und
volkreichen Provinz, wovon ein kaiserl.
Prinz den Titel führt. Sie fabrizit viele baumwollene Zeuche und Tuch, und
in der Umgegend wächst der, belste
Betel.

in der Umgegend wachst der beisse Betel.

Tong-ting-hu, Schines Landspe in der Prov. Huquaug, der einen Umfang von 55 M. haben und mehrere Fl auf-nehmen soll; selbst der große Yangtse-kiang berährt denseiben Tonna, Goth. A. und Herrschaft in dem Fürstenthum Gotha, welches in die Ober- und Niederpflege abgeheilt wird, und den Mfl. Gräfentonna, 7 D., 907 H. und 2.50 E. entbält. und 3,550 E. enthält.

Tonnay Boutonne, (Br. 450 58' L. 160 58') Franz. St. im Dep. Niedercharente, Bz. S. Jean d'Angely an der Boutonne, mit 892 E.

Tonnay Charente, (Br. 466 6' L. 160 43') Franz. St. im Dep. Niedercharente, Bes. Rochefort an der Charente, mit i Schl., I K. und 2,367 B. Kleiner Haven. Handel mit Korn, Salz, Papier, W. in u. vor allen Spedition mit Cognac, jahrl. 56,000 Uxhofte, wovon '/6 direkt nach England, das Uebrige aber nach der Ostsee und Hamburg gehen. Salzbereitung.

Tenneins, Franz. St. an der Garonns, im Dep. Lot-Garonne, Bes. Marmande, mit 1,000 H. und 6,00t E. 4 Tabaksfabr, mat 5 bis 600 Arb. (12,000 Zutr.); 17 Seilezeien mit 200 Arb., die in neuern Zeiten gewaltig verloren haben; Wollen-

Zeuch- und Hanfweberei; Produkten-handel; Tebakiban.

handel; Tabaksban.

Tonnerre, (Br. 470 58' 8" L. 210 38'
44") Franz. Hauptst: eines Br. von 33:70
QM. und 46:512 E., im Dp. Youne. Sie liegt am Armançon, ist mit Mauern u.
Thürmen umgeben, hat 2 Vorst., 2 K., 1 Hosp. und 4:25 B. Strumsfwebersi; Hutmacherei; Garbereien; Töpfereien.
Gater Weinban. Geburtsert der Ritterin S. Ron

S. Bon. Tonningen, Tönningen, (Br. 54° 19' 25' 25' 30'') Dän. St. in der Sleswigh. Landsch. Eiderstedt an der Eider, Sie iet in B Quartiere getheilt, hat 16 Strafsen und Plätze, I K., 1 lat. Schule, I Navigatiensschule, 420 H. und 1,924 E. Haven, worin 12 Fufs hattende Schiffe sicher überwintern können; Packhaus; Schiffewerfte; 2 Kalkbrennereien; I Ziegelei. Seit der Vollendung des Kanalsein sehr wichtiger Ort, da alle aus der Nordsee kommenden Schiffe hier anlegen müssen und manche aus der Ostsee gen müssen und manche aus der Ostsee daselbst überwintern. Lebhafter Proprehandel und Ausfuhr von Korn und anderen Landesprodukten, die 312,130 und 1795 258,663 Rthir. betrug.

Toobat, Tubet, Australeiland im N. W. der Harveyeinseln, unter 23° 25' s. Br., ganz mit Korallenriffen umgeben und stark bewaldet. Es hat die meisten Australindier zu Bewohnern, kräftige Menschen, die aber noch sehr roh und wild sich zei-

Topinambaer, Südamerik. Völker-schaft, die in zahlreichen Haufen durch einen Theil Brasiliens verbreitet ist. Sie theilt sich in viele Stämme, wovon einige ihre Unabhängigkeit behaupten, andere in den Missionen leben und Proselyten geworden sind.

Südamerik, Topinaquaer, Südamerik, Völker-aft, die ebenfalls im Inneren Brasiliens lebt, aber nicht so zahlreich, als

die der Topinambaer ist.
Toporcz, Oester. D. in der Ungar.
Gesp. Liptau, mit 1 kath., 1 luth. K. u. Gesp. Liptau, mit 1 kath., 1 luth. K. u. 1,161 Slaw. Binw., wor. 929 Lutheraner. z Sauerbrunnen.

Toporow, Oester. Mfl. im Galiz. Kr. 210010W

Topschau, s. Dopschau. Tor, (Br. 250 13' L. 57' 12' 55") Arab. St. in der Prov. Hedsjaz an dem Arab. Meerbusen, mit i verfallenen Rastelle

meerousen, mit i vertalienen kastelle und etark besuchten Haven. Tor, Afrik, Negerreich in dem Se-negambia Lande der Fulier unter einem Regenten, der sich Lamp-Tor nennt und in dem gleichn. D. wohnt.

Toracs, Siz. Mfl. in dem Princ. ci-ter., mit 1,200 Einw. Pulvermühlen, die das befete Schiefspulver in beiden Sizilien liefern.

Torbay, Britt. Bucht an der Küste ven Devonshire, zw. Teighmouth und Dartmouth, von 2 Landspitzen Bobs Nols und Berry Head eingeschlossen, woselbst die Britt. Kanalflotte in Kriegs-

woselbst die Britt. Kanalliotte in Kriegezeiten vor Anker zu gehen pflegt.

Torce, Franz. Mfl. im Dp. Mayenne,
B. Saumur, mit 1,100 E.

Torcello, Oester. M. im der Venet.
Dlgz. Venedig auf einer Laguneninsel,
mit einer schönen Kathedr. und 0,000
Einw., die an der Fabrikation und dem
Gewerbe von Venedig Theil nehmen
und sich besonders durch ihre Zwirnmitzen auszeichnen. Site eines Rispitzen auszeichnen. schofs. Sita eines BiTorey to Grand, Frant. Mfl. im Dg. Niederseine, Bez. Dieppe am Arquel mit 410 E.
Torczyn, Russ. St. im Walbyn. Ir.

Tordehamos, Span. Villa in der Prv. **Vallad**olid.

Torderillas, (Br. 410 30' 12" L. 12 35' 35') Span. Villa in der Prov. Valladelid am Duere; fest und wohlgebeuet, mit 4,000 Einw.

Torella, Span. Mfl. im Princip. ulter.

mit 5.542 E.

Torfeken, Britt. Mfl. in der Irischen
County Louth unweit dem Meere, mit
Fischerei.

Torgau, (Br. 410 33' 44') Preufs. St. und etarke Festung an der Elbe in dem Sächs Rbz. Merseburg. Sie hat 1 Schl. auf einem Felsen, die Hartenfels genannt, wor. jetzt ein Zucht- und Arbeitshaus besteht, 5 K., 1 Armen- und Waisenh., 713 H. und 4,500 E., wor. 48 Handwerker. Tuchweberei mit 1 Tuchward Kesimirumen (200 5.) und 6 Meiner und Kesimirumen (200 5.) und Kasimirmuf. (300 St.) und 26 Mei-stern (900 St.), Strumpfwirkerei (1,100 Paar), 9 Roth- und 6 Weifsgürereien, Seifensiedereien, 15 Schiff., 3 Wind- E. 2 andere Mühlen.

Torgetow, Preufs. Mfl. an der Ucker im Pommern. Rbz. Stettin, mit 1 Hochofen, 1 Zain- und 3 Stabhammern, wiche an Gulbeisen 3,339½, an Stabeisen 1,37½ und an Zain- und Reckeisen 2,743 Zutr. liefern.

2,743 Zntr. liefern.
Torgot, Mongol. Volksetamm, welcher zu den Kalmücken oder den Gelle gehört und sich gegenwärtig mit den Schinesischen Soongaren verbunden

Torgowitza, Russ. St. in dem Gonv. Riew, mit 1.128 B. Tormes, Span Fl. in der Prev. Sala-Tormes, Span Fl. in der Prev. Sala-Tormes, Span Fl. in der Prev. Sala-Salaren de Gredos; manca; Qu. auf der Sierra, de Gredos; M. bei Villarias in den Duéro; Lauf Meilen.

Torna, Oester. Gesp. im Ung. Kr. diesseits der Theifs, welche gegenwirtig mit der Abanjwarer verhunden ist Areali 10 QM. Volksmenge: 19,817 ist 1 Mfl., 41 D. und 12 Prädien. Gebirge: Szoros-Kö, Fluts Bodoa. Naturptodukte: Wein, Vieh, Fische, Eisen, Die Zzilitzer- und Szadelőer Höhlen.

2 Bezirke; Kongregationsort: Torna. Torna, (Br. 48° 35' 28" L. 58° 55' 5' 6'. Oester. Mfi. und Hauptort der gleiche Ung. Gesp., mit I kath. K. und 1,22. Binw.

Torneå, (Br. 650 go' go' L. 410 d'a Russ. Seestadt im Gouv. Finland an de M. des gleichn. Fl. auf der Halbines Svensar. Sie hat die Stapelfreiheit, ist gut gebauet und zählt z. 115 H. må 656 E. Ganz versandeter Haven und sel. and fol 666 E. Ganz versandeter Heven und ge-ringe Schifffahrt, nur mit 2 Fahrzeugen von 130 Last, aber bedentender Handel mit den Lappen und Russen. Die lipt-ausfuhr besteht in Brettern, gesaltenen Laches, trockenen Fischen, Rennthist-häuten, Butter und Theer.

Torned Lappmark, Russ, Lappmark im Gouv. Finland, welche 2 Pastorste mib 1,787 B., wer. 1,243 Lappen, enhält

Tero, Span. Provinz, ein Theil der Königreichs Leou, zw. 110 55° bis 130 56° 5. L. und 410 28° bis 430° n. Br., aus einzelnen Distr. bestehund, welche von den Prov. Leon, Burgos, Palencia, Val-ladelid, Zamora und Salamanca un-geben sind. Areal: 97,90 QM. Obs-

fläche: der Distr. Reynosa ist ein blofies Gebirgsland, die Distr. Carrion u.
Toro haben zwar auch Berge, aber auch
weste Ebenen. Boden: in Reynosa
steinig und steril, in Carrion u. Toro
abwechselnd, bald fruchtbar, bald mager und kahl. Gebirge: die Sierra de
Reynosa. Gewässer: Duero, Valderaguay, Carrion, Cauce, Valdevia und
Bbro. Klima: milde, aber seucht. Produkte: Getraide, Gemüße, Flachs,
Wein, Holz (blods in Reynosa, sonst
Mangel), Obst, die gewöhnl. Hausthiere, Wild, Fische, Bienen, verschiedene Mineralien. Volksmenge 1797:
7,370, wer. 1,821 Geistl. und 6,623 Hidalgos, in r Ciudade, 82 Villäs, 239 D.,
überhaupt 329 Pueblos und 301 Kirchap.,
mit 29 Kl. dnd 24 milden Stiftungen.
Nahrungszweige: der Ackerbau wird
mit vielem Fleise betrieben: man
ärntet an Getraide und Hülsenfrüchten 1,276,340, an Karuben 5,500 Fanegas,
an Wein 600,000, an Branntwein 6,000
Cantaren, sehr vieles Obst, an Flachs
4,500, an Hans 1,250, an Sumach 26, an
Weberütteln 1,375 Zutr. Der Viehstamm besteht aus 3,100 Pferden, 3,900
Mauleseln, 4,700 Eseln, 10,500 St. Rindvieh, 248,200 Schassen, 11,000 Ziegen u.
15,200 Schweinen: man gewinnt 24,000 Nösel Honig und 51 Zutr. Wache. Der
Kunstleiß ist unbedeutend: 400 Stühle
in wollenn Zeuchen, 20 Schleiermacher
und 54 Leineweber. Ausfahr: Wein,
etwas Korn, Wolle, Hänte, lebendes
Vieh, Kirschen. Staetsverbindung: Tore wird wie die übrigen Castilischen
Prov. verwaltet, und gehört unter den
Gen. Kapitän von Zamora, unter die
Kanzlei von Valladolid und zu den Diö,
zesen von Valladolid und zu den Diö, Carrion u. Reynosa.

Toro, (Br. 41º 40' L. 12º 48') Span. Hptst. der gleichn. Prov. am Duero in dem fruchtbaren Pays de Tralo Duero; gut gebauet mit breiten, aber unreinl. Strafsen, 22 Pfk., 14 Kl., 4 Hosp., 1,600 H. und 7,500 B. Etamin- und Leinewe-H. und 7,500 B. Blamin, und Leinewe-berei. Guter Wein- und Amarellkir-schenbau. Hier wurde das Gesetzbuch las Leyes de Toro 1505 gegeben. Schlachtfeld von 1476.

Tore, Siz. Mfl. in der Prov. Molise, mit 2,340 E.

mut 2,540 b.

Torontal, Oester. Gesp. im Ung. Rr.
jenseits der Theils — 132,10 QM. mit
206,203 B. in 7 Mfl., 115 D. und 52 Frädien. Ohne Gebirge; Ruls Bega. Produkte: Reils, Getraide, Wein, Melonen, Arbusen, Obst. Tabak, Pferde,
Hornvieh. 31 QM. nehmen die Moräste
ein, abei es giebt auch fette Weiden u.
eine großse Reilsplantage zu Uj. Betse.
2 Bezirke. Haupt- und Kongregations
ort: Nagy- Beckerek.

Toropez, (Br. 560 29' 30" L. 480 26') Russ. Kreistt. des Gouv. Pskow am To-ropez, mit 13 K., 2 Kl., 1,200 H. u. 7,138 E., die viele Garbereien unterhalten. Land. u. Wasserhandel.

Torotzko, (Br. 460 24' 55" L. 410 13' 56") Uester. Mfi. in der Siebenb. Gesp. Thorda am Aranyosch, mit i Risenwerke und I Goldwäscherei. Fundort von Achet, Karneolen und Sérpentin-Achat, Sérpentin-

Torox, Span. Villa an der Küste der Prov. Granada, mit I Kastelle und 2,800 Einw.

Torquemada, Span, Villa am Pinner-gain der Prov. Palencia, mit i Pft. u.

ga in us. 3,300 E. Torre, Sard Mfl. in der Gabel des Angrogna und Felice in der Piemont. Prov. Pignerolo, mit 2,108 E. Ueber demselben das Fort S. Marie. Seidenzwirsmühle, Sämischledergärbereien. aemischengarusser zwirnmühle, Sämischiedergarusser zwirnmühle, Sämischiedergarusser Tor-Fruchtbare Feldmark, Piano della Tor-

Torre, Sard. Mfl. in der Piemont. Provinz Mondovi, mit 1,500 Binwoh-

Torre, Caserta nuova, Siz. Mfl. in einer angenehmen Gegend der Terra di Lavoro, am Fulse des Gebirgs Tifata, mit I prächtigen kön. Palaste, der seit 1750 erbauet ist und den sein Belvedere, sein Park und seine künstl. Wasserleiauszeichnen, mit 4,289 Ei närkte. Nahe dabei das D. Einw. Jahrmärkte. Leucio.

Torre del Greco, Sis. D. oder Mfl. in der Prov. Napoli dicht bei der Hptstadt, mit 1 Pfk., 4 Klk. und 15,766 K, die sich vorzüglich mit der Fischerei, dem Weinbau und der Schifffahrt beschäftigen. Der Ort hat einen unterir dischen Fluse.

Torre Lagune, Spen. Villa in fler Prov. Toledo, bekannt, weil er der Ge-burtsort des berühmten Kardinal Xime-

nes ist.
Torre de Moncorvo, Port. Villa und Hauptort einer Correiçae in der Prov.
Traz os Montes unweit dem Sabor; bemauert, mit; Kastelle, i Pfk., i Kl.,
i Hosp., i Armenh., 333 H. und 1,915
E. Seifensiedereien. Schifffahrt nach r Hosp., 1 Armenh., E. Seifensiedereien. Porto.

Porto.

Torre della Nunciata, Siz. D. in der Prov. Napoli; hochgelegen, nahe am Meere, mit I Pfk., I Hosp. und 5,481 E. 1 kön. Gewehrfabr;; Palvermuhle; I. Papiermühle; Macaroni- und Nudeln-bäckgere; tägl. 500 Zntr? Seehandel u. Schäffahrt; Kornhandel; Niederlage von Korn und Mehl für die Inseln im Busen von Napoli.

Torre de Oltsete, Siz. Mfl. im Sizil. Val Demona.

Val Demona.

Torre la Veja, Span. Villa in der
Prov. Burges Part, del Baston de Laredo am Ressya. Baumwollenzeuchmnf. mit Engl. Spinnmaschine.

Torre Ximeno, (Br. 370 51' L. 120 38').
Span. Villa in der Prov. Jaen, mit 4,000 Einw.

Villa in der Provinz Valencia, mit 5,400

Torres, Austr. Inselgruppe, wel-che zu dem Archipel der neuen Hebriden gehört.

Torrestrasse, Theil der Meerenge Endeavour bei Neuguinea.

deavour bei Neuguinea.

Torresveeras, Port. Villa und Hptort einer Correiçao in der Prov. Estremadura am Sizandro, mit 1 alten Schl.,
4 Pfk., 3 Kl., 1 Hosp., 1 Armenh., 600
H und \$2,250 B. Weinbau; Steinkobleagrube; Aquadukt.

Torricella, Siz. Stadt in der Provinz Abrazzo citer. mit 3,000 Rinwebt-

vinz Abrazzo citer., mit 3,000 Einwoh-

\* Torricella, Parm. Mfl. in der Prov. Parma am Zusammenflusse des Taro und Po.

Tortigits, Sard Mfl. und Schl. in dem Hostogth. Genua. Tortington, Britt. St. am Oke in der Bugl. Sh. Devon, mit Sergemf.

Torryburn, Britt. D. in der Skot. Five, mit Haven und Steinkohlenausfahr.

Torshilla, (Br. 690 21' L 340 1' 46") Schwed St. im Län Nyköping an dam gleichn. Fl.; 1'4, M. vom Mälar, mit 602 E. Spedition, da hier alle Effekten von and aus, Eskilstuna umgeladen werden

mitsen; Fuhrwesen.

Torshok, (Br. 570 2' 9" L. 520 43') Russ.

Kreisst. des Gouv. Twer an der Twerze,
mit 18 K., 2 Kl., 1,722 H., 52 Bnden, 1
eteinernen Bazar mit 111 Gewölben und
9,375 E. Seminar; Wachafabr.; Töpfereien; Maïzdarren. Handel mit Korn,
manner; Flache. Talg. Leinewand u. Pferreien; Maladarren. Handel mit korn. Hanf, Flachs, Talg, Leinewand u. Pfer-

dehaeren.

To'tole, Britt. Eiland, zu der Gruppe der Westind. Jungferniusein und dem Gouv. der Leewardinseln gehörig und nnter 3120 53' L. und 18° 20' n. Br. beiegen. Bs itt 3 Meilen lang und 11/4 breit, gebirgig, aber gut angebauet und unter allen Westind. Inseln eine der gesundesten. Sie hat gegen 6,000 E., welche die Westind. Stapelwaaren, Zucker und Baumwolle, liefern u. eine starke Viehzucht halten. Die beiden gut befestigten Plätze des Bilandes sind Sandy Bay u. Road Town.

Tertona, Sard. Prov. des Herz. Mi-

u. Road Town.

Tertona, Savd. Prov. des Herz. Milano - 10,88 QM. großs mit 30,995 E. in 1 St., 6r Mil. und D. und 4 Vorwerken. Sie hat fruchtbare Flächer, welche von den Fl. Scrivia und Curone bewässert werden, und Reiß, Korn, Hüsenfrüchte, Wein, Obst u. Seide liefern.

Tortone, (Br. 44° 53' 26" L. 25° 32' 36") Sard. Hptst. der gleichn. Milan Prov. am Scrivia unter den Appenninen; stark befestigt, mit i Kathedr., 4 Kl., 16 Klk. und 8,450 R., die Tuch und Seidenweberei unterhalten und Korn - und Weinhandel treiben. Bischf. Starke und Korn - upu

Bischf. Starke Weinhandel treiben.

Tortorici, Siz St. im Sic. Val De-mona, mit 469 H. und 2,800 Einwoh-

mern.
Tertosa, (Br. 400 48' 38" L. 180 12' 18")
Span. Ciudade auf einem Hügel am
Ebro in der Prov. Cataluña; fest, mit
1 Citadelle, i Verst. S. Blas, 4 Pfk., 10
Klk. und 10,700 B. Bischof. 4 Seifensiedereien; 2 Branntweinbrennereien; 3 Papier- und 2 Fajanzefabr.; Fischerei;
Kornhandel. In der Nähe Jaspisbrüche. brüche.

Tortosa, Osm. St. im Pasch. Tara-blüs, mit einem Haven u. Klaster. Tortosa, Span. Villa am Henares in der Prv. Guedalaxara.

der Prv. Guedalaxara.

Tortuz, Tortuza, Amer. Insel auf der
N. W. Küste von S. Domingo, unt. 3240
L. und 200 n. Br., gegenwärtig zu dem
Haytischen Königreiche gehörig. Sie
ist 2,96 QM. groß, überall mit Felsenriffen umgehen und hat nur auf der
Südasite eine gute Rheede. Das Innere
ist bergig, stark bewaldet und reich an
Zucker und Tabak, die hier von den 4
bis 5 000 Negern gebanet werden.

Tortuga, Tortuga salada, Span. Insel im Carabischen Meere, unter 3120
5' 32" und 100 40' n. Br., zu dem Gen.
Kap. Careccas, Intend. Margarita, gehörig. Sie hält etwa 10 QM., ist aber im
Innern feleig und unfruchtbar, und
wird nicht bewohnt. Ihre Produkte beetehen in Salz aus, einer veichen Lagu-

etchen in Salz aus, einer reichen Lagu-ne, die jährl. unermeßel. Quantitäten Salz liefern kann. und Schildkröten, die sich in Menge finden. Beides zicht die benachbarten Spanier hierher.

Terr, Britt. Eiland unter 2º 45' L. a ggo o' Br., an der Kütte der Irischm County Donegal, bloss von Fischen bewohnt.

Tos, Baier Dorf in dem Rezatland ger. Nürnberg an der Pegnita, mit Gla-fabr., Hammerwerken und Sägemä-

len. Tosa., Siz. St. an der M. des Pelius in dem Siz. Val Demona. Tosa., (Br. 41° 11' L. 19° 45') Sau. Villa auf einer Landspitze der Pro-Catalnüa. mit 2,400 Einwelmit 2,400

vinz Cataluna, mit 2,400 kinwellern.

Toscana, Europ. Großsherrogthm
in dem mittleren Italien, zw. 270 37 bis
300 87 d. L. und 420 157 bis 412 127 n. Br.,
ein bis auf einige westl. Parselen völlig
zusammenhängender und gerundeter
Staat, zu dem die Insel Riba und einige
andere Eilande im Mittelländischen
Meere, das hier den Namen des Tosknischen führt, gehören; im N. mit
Parma, Modena und dem Kirchenstaas,
im O. mit dem Kirchenstaate, im S. w.
S. W. mit dem Mittell. Meere, im S.
W. mit Lucca, Modena und Sardinies
gränzend, 505,26 QM. groß. Oberfische:
ein herrliches, mit Bergen, Hügeln und
Thälern angenehm abwechselndes Last
Boden: fruchtbar, nur an der Käite
morastig und sumpfig, besonders in der
Maremna von Sieng. Gebirge: die Appenninen, deren höchster Gipfiel, der
Raticosa, sich doch nur 2,901, der Ed
dicofani 2,470 F. hoch über das Meer erheben. Gewässer: mehr als 200 Fisse
und Flüßschen, wor. der schiffbare Arneben. Gewusser: ment als mo rium und Philichen, wor der schiffbare Ar-no, der Chiana und Ombrone; mehren Kanäle, unter andern der Fosso di Na-vicelli und S. Giovanni; einige Land-seen, wie der, 21 M. im Umfange hat-tende, Castiglione, der Bieutina, Montende, Castiglione, der Bientina, Montepulciano und Chiusi; eine Menge Mineralquellen, wovon die Bäder bei Pissin ganz Europa im Rufe stehen. Klimst noch lange auf den Appenninen liegen Oliven und Orangen gedeiken. Die Luft ist, bis auf die Sumpfgegenden bei Piss, Volterra, Chiust, Massa und in den Maremnen von Siena, gesund Eine Plage der heißen Jahresseeit ist de ungestüme Südwest, hier Libecchie genannt, und noch mehr der gidtes heilse Südest oder Szirocko. Produkte Getrafde, besonders Waizen, Mais, Peniko und Hirse; Reifs; Garten - u. Hissenfrüchte; Flachs, Hauf, Safran, Fisniko und Hirse; Reifa; Garten - u. Hwsenfrüchte; Flachs, Hauf, Safran, Fäbberröthe, Oliven, Wein, wor. du schätzbare Montepuleiano, der Chinffund Aleatico; Obst; Kustanien; Pomeranten; Mandeln; Feigen, Richen und andere Forstbäume, Wachholderberrä; die gewöhnl. Hausthiere, wor. auß Büffel, Kleinwild, Federvieh, Seefische, besonders Thunfische und Sardelles, Seidenrähmen. Büffel, Kleinwild, Federvieh, Seefische, besonders Thunfische und Sardelles, Seidenwürmer, Kupfer, Blei, Rieß, Magnet, Quecksilber, Zinnober, Schwefel, Vitriol, Alaun, Mühlsteine, Masmor, Alabaster, Scagliuota, Diamani di Pistoja, Salz von allen Arten. Volkymenge 1810: 1,178,525, meistens und bl. auf die 16,000 Juden zu Livorno, Italiener, deren Dialekt man für den reitzen in Italien hält. Sie wohnen in F. St., 87 Mil. und 2,550 Kirchsp., u. theigen sich in Adel, Bürger und Baueral Wohlstand war vor 1806 überall vehbreitzt, und wird unter der jetuigen Regievung find unter Leopold's II. websen Gesetzen wiederkehren. Der Bangist frei, und nicht mit zu drückendes

Frohnen belastet, der Barger kann sich Arbunen eelastet, der Bürger kunn nen frei regon und zählt unter seinem Mistel auch reiche Patrizier; der Adel ist verhältnilemäßig begütert, der Klerus-afingeschränkt. Die Religion ist die zömisch-katholische, mit 3 Erz- und 16 Eischößen! Nahrungszweige: der Ackerban wird mit Aufmarktamkeit und Einan wird mit Aufmarktamkeit und Eine ban wird mit Aufmorksamkeit und Eineicht betrieben, und überall sieht man cicht betrieben, und uverau siem man das Land gut angebauet; doch ist es mehr der Spaten und die Hacke, als der Pflug und die Egge, die es bearbeiten, daher der hierige Feldbau mahr einem großen Gartenbau gleicht, wobei die Eintheilung der Felder, deren Befrie-digung mit lebandigen Hecken und die überall zwischen stehenden Obetbäume and Robert die Tägschung vermehren. Eben so sorgfältig betreibt man die Oelnad Seidenkultur. Toskana hat die befsten Esel von Europa und Schaafe mit feiner Wolle; doch vernachläsigt man die Viehaucht, die den Toskaner nicht meericht noch werben der man die Viehuncht, die den Teskaner nicht anspricht, noch mehr aber den Bergbau, wobei es freilich an dem nö-thigen Holse fehlt. Die vornehunsten Risengruben sind auf Elba: hier ge-winnt man 2,800,000 Zntr. Eisen; eben-daselbst die bedeutendsten Salzschläm-mereien. Der Fischfang an den Küsten beschäftigt viele Hande. Die Kunst-nud Handwerksensche sind in naue and Handwerksgewerbe sind in neueren Zeiten sehr herabgekommen: die vornehmsten Mnf. bestehen in Seide, Leinewand, Topf- und Strohwaren, doch haben lauch einige andere Artikel im Auslande Ruf, wenn sie schon nicht in Menge verfertigt werden. Ausfuhr: Korn, Wein, Oel 1130 bis 140,000 Tonnen), rohe und gesponnene Seide, Seidenwaaren, Marzolinokäse, Talg, Seife, Porzelan, Mejolika, Florentiner Lack, Kutschen, Mossik, Eisen, Schrot, Felle, Wolle, Bichenholz, Fafsholz, Wachholderbeeren, Veilchenwurzel, Lumpen, Papier. Livorno ist die Achse, um die sich nicht bloß der Handel von Toslana, sondern der von ganz Mittelitätien and Handwerksgewerbe sind in neue-ren Zeiten sehr herabgekommen: die kana, sondern der von ganz Mittelitalien dreht; aber auch Florenz, Pisa u Siena treiben einen starken Binnenhandel. treiben einen starken Binnenhandel. Künste und Wissenschaften: zwar nicht mehr in der Blüte des 16, und 17. Jahr-hunderts, aber doch weniger im Ver-falle, wie im übrigen Italien, und von den drei Landesuniversitäten und gefalle, whe im unrigen Italien, und von den drei Landesuniversitäten und gelebrten Vereinen, so wie den Kunstgeseilsch. sozgsam gepflegt. Staatsvezfasung: Toskana gehört der Sekundogenitur des Ocsterreichischen Hauses; die Regierungsform ist völlig monarchisch und der Großherzog durch keine Stände in der Gesetzgebung und Staatsverwaltung eingeschränkt. Der Regent führt den Titel: Erzherzog von Uesterreich, Großherzog von Toskana mit dem Prädikate: kais. Hoheit. Das Wappen and die 5 Toskanischen Kugeln im goldenen Felde, umgeben von dem Oesterreichischen Wappen. Es giebt 3 Rittererden, des heif. Stephan, des heif. Joseph und des Weilsen Kreuzes. Der Hotstaat ist einfach. Staatsverwaltung: die höchsten Centralbehörden sind das Ministerium nud der Staatsvath, letzterer in 4 Abtheilungen. Sie sind mit den Ministerium and der Staatsratn, 1etze-rer in 4 Abtheilungen. Sie sind mit den übrigen hohen Landesstellen zu Florens wersammelt. Die übrige innere Verwal-zung erwartet jetzt erzt eine neue Or-ganisation. Staatseinkünfte: etwa 5 Mill. Guld. Nach Rehfues betrugen solche 1865: 4.87,740, die Ausgaben da-gegen 4,544,598 Gulden. Der Staat hat Schulden; bei seiner Vereinigung mit

Frankreich berechnete man solche auf 46½ Mill. Gald., wovon jedoch nur ½ in das greise Buch eingetragen wurden, Landmacht: ohne Landwehr etwa 2,400 bis 3,000 Mann. Seemacht: seit der Vereinigung mit Frankreich eingegangen, nud noch nicht wiederhorgestellt. Eintheilung: in 3 Provinzen Florens, Pisa m. Sienn. u. Siena

Toscanella, Papetl. St. in der Digz. Viterbo.

Toscolano, Oester. Mfl. in der Milan. Digz. Brescia, mit 2,800 E., die Tuch-mnf., Papiermühlen, Drahthütten und Zwirnbleichen unterhalten. Töser, Afrik Stadt am Steppensee Shihkah el Lowdeah in dem stidl Thei-

Shibkah el Lowdeah in dem stidl Theile des Staate Tunis, der größte Dattelnmarkt in Afrika, deren Kaufleute in Kierwanen mit ihren Datteln nach Tanis u. an den Joliba ziehen.

Tostana, s. Thusts.

Tost, Tozzek, Preuls. St. in dem Schles. Rgbs. Oppeln, mit i Schl., ikathol. Pfk., i Hosp., 134 H. und 251 E., wor. 30 Handwerker. Leineweberei mit 21 Meistern.

Tosta. Span. Kästanä

Tosta, Span. Küstenfi, in der Guati-mala Intend. Niceragna. Totana, (Br. 370 4/ L. 150 24') Span, Villa in der Prov. Murcia, mit 8,200

Toth Prone, Windisch Proben, (Br. 480 55' 5" L. 350 24' 57") Oester. Mfl. in der Ung. Gesp. Thurocz, mit z kathol, z reform. K. und Slaw. Kinw. Mineralquellen.

queien.
Totma, (Br. 590 54' L. 500 4') Russ.
Kreisst des Gouv. Wologda an der Suchona, mit 17 K., 3 Kl., 400 H. u. 2,400
Binw. 2 Salzsiedersien, die jährl. 60,000
Pud Kochsalz liefern; Gewerbe; Han-

Tetnefe. Britt. Mfl. am Dart in der Engl. Sh. Devon, mit Sergemnf. u. dem Wahlrechte zweier Dep.

Totorkow, Tuturkei, Osman. St. in dem Rumel Sandsch. Nikopoli, mit ; kleinen Schl. auf einem Higel an der Donau.

Totrusch, Osman. St. am gleichnam. Plusse im Zara de Sufe der Moldau. Tovarca, Span. Villa in einem frucht-baren Thale der Prov. Murcia, mit 3,000

Toucy, Frenz. Mfl. im Dp. Young. Bz. Auxerre, mit 1,889 E. Heiliquelle S. Louis.

Touget, Frans. Mfl. im Dp. Gers, Bs. Lombez, nahe am Marcaeue, mis

1,763 E. Touhings, Australeiland, Gruppe der Mulgraves- inseln und von Marshall 1788 entdeckt. gu der gehörig, Be hat Kokosnůsse.

Kokoendese.

Toul, (Br. 480 40' 32" L. 25° 33' 18'4)

Franz. Hauptst. eines Bz. von 24,49 QM.
und 61,630 Einw. im Dp. Meurthe; fest
an der Mosel in einer weinreichen Ebene. mit 3 Theren, 1 Kathedr., 3 K., 1

Hosp., 1 Arsenale, schänen Kasernen,
1 öffentl. Platze des Dauphins, 1,300 H.
und 6,940 E. 1 Fajanzefabr., Strumpfweberei, Twißnepinierei.

Toulon, (Br. 420 7' 16" L. 22° 35' 26')

Franz. Hauptst. eines Bz. von 24,12 QM.
und 85,637 Einw., im Dp. Var. Sie liegt
an einer Bucht des Mittelländ. Meers,
jet start befestigt, wird in das eite und

ist stark befestigt, wird in das elte und neue Quartier getheilt, hat i Ciredelle, 8 K., 3 Hosp., den Champ de Bataille, eine herri. Promenede, 80 Springbrun-nen, 3,400 H., wer. das schöne Kathh.,

u. 22,000 Binw. Handelsgericht; Schiff-fahrtsschule; bot. Garten. Großen und a. 22.000 sinw., hannengericht, scalar fahrtsschule; bot. Garten. Grolsen und sicherer Kriegshaven, welcher der gangen Flatte des Mittelmeers (1815 aus 22 Linienschiffen und 13 Fregatten bestehend) zur Station dient und durch mehrere Forts gedeckt wird. Zu demselben gehören: 1 prächtiges Arsenal mit Stückgießserei am Bassin Grognard, 1 Rüstkammer, 1 Modellh., weitläuftige Schiffsdocken, die Bagnes oder Gefängnige für die Galeereusklaven, 1 Quarantä. peh. und 2 Hosp. Rheede, die in die alte und neue eingetheilt wird, zw. wolcher ein hoher starker Thurm steht, Große Sugeltuchmnf. und Taudreherei zum Dienst der Marine; Tuchweberei; Beifensiedereien; Fischerei; Handel. Seifensiedereien ; Fischerei ; Handel.

Toulen, Franz. Mfl. am Arroux im Dp. Saone Loire, Bz. Charolles, mit 1,509 Binw. Lachsfang, Durch eine Brücke von 13 Bogen hängt er mit dem gegen-über gelegenen gleichnam. Dorfe zusammen

Toulouse, (Br. 430 35' 35" L. 190 6' á1") Franz. Hauptst. des Dp. Obergaronne und eines Bz. von 30.96 CM. und 123,411 Einw Sie Negt an der Garonne, 191 mit Mauern und Wällen umgeben, hat 9 Thore, 1 Brücke von 810 F. Länge und 72 F. Breite mit einem Triumphaesen von Mansards Kründung. 1 Verst. und 72 K. Breite mit einem Triumph-begen von Mansards Erfindung, i Voret. S. Cyrien, meistens breite, theils aber auch enge, winkliche Strafeen, sämmt-lich gut gepflastert und zur Nacht-zeit erleuchtet, mehrere öffentl. Plätze und angenehme Spaziergänge, x Kathe-drale, 40 kath. K., wor. die Saurninsk. mit vielen Reliquien, die Kapuzinerk. mit einer merkwirdigen Crynta und die unu angeneme Spaziergänge, x Kathedrale, 20 kath. K., wor, die Saturninsk. mit vielen Reliquien, die Kapuzinerk. mit vielen Reliquien, die Kapuzinerk. mit vielen Reliquien, die Kapuzinerk. mit thomas Aquins Sarkophage, 1 ref. K., 2 große Hosp., 1 Waisenh., 1 Kraukenh. für Weiber, 5,800 von Backsteinen gut gebauete H., wor. der erzbischöfl. Palast, das Rathhoder Kapitol, eines der stattlichsten in Frankreich und 1 großes Schauspielh. sich auszeichnen, und 1800 48,170 Binw. Sitz des Stabs der 10. Militärdivisien, der 13. Forstkonservation, eines Erzbischofs, eines kön. Gerichtshofs, einer Handelskammer und Handelsgerichts. Akademie mit 4 Fakultäten; kön. Kollegium; Gesellschaft der Wissenschaften und Künste; mediz. Gesellschaft, Akademie des jeux floraux; öffentl. Bibliothek; botan. Garten; Sternwarte; Münze; Börse; Hagelversicherungsgesellschaft, die einzige in Frankreich. Man fabrizirt wollene u. baumwolleng Tücher, Draps à Poil, Fajanze, Seidenwaren, Leder, Saffian, Stärke, gute Klempner- und Zinngielserwaaren und Tabak, und unterhält i große Kanonen mittelst eines Wasserworks gebohrt werden, Pulvermühlen, Kupferwalzen zur Bekleidung der Schiffe, zu Branntweinund Zuckerkesseln, i große Koramithe, die Basaele, von in Gängen mit horizontal liegenden Wasserrädern u. große Minoterien. Handel mit Mehl, Korn, weißen Bohnen und Erbsen, vormals wohl für 4 Mill. Gulden, mit Wolle, Eisen, Käsen von Roquefort, Schiffbauund Faßholz; Krämerei. Die hier gefüllten Rutenpasteten gehen durch ganz Frankreich. Geburtsort des berühmten Rochtsgelehrein Jag. Cuiss 4 toes und und Falsholz; Kramerel. Die mier ge-füllten Entenpasteten gehen durch ganz Frankreich. Geburtsort des berühmten Rochtsgelehrten Jaq. Cujas + 1588 und des Diothers Br. Maynard + 1640. Hier starh Jean Calas 1762 als ern Opfer des scheusellicheten Fanatism u. hier schlug

Wallington i814 schon nach dem Frieden von Päris den Marschall Soult. Toumago, Australeiland in der Nihe

der Charlotteninseln , reich an Bataten, Kokospalmen und Zuckerrohr, und von Australindiern bewohnt.

Touques, Frans. Mfl. im Dp. Galva-dos, Bz. Pont l'Evêque nahe am gleichn. Fl., mit 2. Pfk., 1 Schl. und 1.69 Einw. Kleiner Haven; Fischerei; Handel mit Vieh; Holz m. Cyder.

Tour, Frans. St. im Dep. Puy de Dôme, Hez. Issoire, mit 1,653 Einwohnern

Tour blanche, Franz. St. im Dep. Dordogne, Bez. Riberac, mit 365 Einwobnern.

Tour de Bouc, Franz. Schl. im Dep. Rhonemandung, Bez. Aix, auf einer kleinen Felveninsel bei dem Aufl. des Sees Berre mit dem Haven von Mar-

tingues.

Tour de Cordeuen, s. Cerdouen.

Tour de France, Franz. Mfi. im Dp.

Cetnyrenäen, Bez. Perpignan im Gfi. Ostpyrensen, Bez. mit 697 Einw. un und Branntweinbren nerei.

Tour Landry, Franz. Mfl., im Dep. Maine Loire, Bez. Beaupreau, mit 1,68 Rinw.

Tour de Peils, Helv. Pfd. am Ges-fersee im Kanton Waadt, Haupton eines Kreises von 2,507 Einwohnern

Tour du Pin, Franz. Hauptst. einer Bez. von 25,92 QM. und 106,367 Eine-im Dep. Isere; sie liegt am Boubre i hat 1,589 Einwohner, die Hanftücker weben.

Tour de Treme, s. Treym.
Tour le Ville, Franz. D. im Den Manche, Bez. Cherbourg, mit 3,40 f. 1 K. und 2 Einsiedeleien. Groise Spiegelfabr., deren Waaren zu Paris Folie u. Politar erhalten.

Tourbe, Franz. Fl. im Dep. Marne; Q. bei Somme Tourbe; M. bei Serren, in den Aiene.

In den Aisne.

Tourcoing, s. Turcoing.

Tournai, s. Doornick.

Tournans, (Br. 480 48' L. 20 27')

Franz. Mî. im Dep. Seine Marne, Br.
Melun, mit i Schl. und Park, and in
E. Entenfang.

Tourhay, Franz. St. im Dp. Ober
pyrenien, Bez. Tarbes, mit 729 Riswohners.

wohnern. Tournecoupe, Franz. St. im Des Gers, Bez. Lectour am Rats, mit @ Einw.

Tournshem, Franz. Mfl. im Dep. Ps de Calais, Bez. S. Omer, mit 603 Eur wohnern.

Tournon, (Br. 450 6' L. 220 25') Fran. Hptst. eines Bz. von 41,75 OM. n. 115,71 E. im Kant. Ardache. Sie liegt am Ab hange eines Borgs nahe an dem Rhom und hat i Schl., welches sum Gelist nisse dient, und 2419 R. Verdetsche Erziehungeinstitut, worin Millin 181 210 Zöglinge fand. Ratinweberei; Sei-219 Zöglinge fand. Ratinweberei; Seidenbau, jahrl. 80 Zutr.; Seidenmesse

29. Aug. Tournon, Franz. Mfl. im Dep. Let Garonne, Bes. Villeneuve d'Agen, mit 1,006 E. Sergeweberei.

Tournon, Sard. Mfl. in der Sarey. Provinz Chambery, mit 219 Einweit-

ners.

Tournus, (Br. 460 53' 31. L. 200 5' 37'') Frans. St. an der Saone im Depbaone - Lòire, Bez. Maçon, mit 2 k. 1 Hosp. und 5,149 Einw. Handelsgericht;

Korn . Wein - und Holzhandel. For-mals Sitz einer bekannten Abtei. Tourouvre, Franz. Mfl. im Depart.

Orne, Bez. Mortagne, mit 1,659 Einwoh-

nern.
Tours, (Br. 47° 23′ 46″ L. 18° 21′ 52″)
Prans. Hauptst. des Dep. Indre-Loire
and eines Bz. von 51,12 QM. und 127,545
E. Bins an der Loire belegene, alte,
aber doch ganz gut gebaute St., welche
mit Wällen, die zu Promenaden dienen, ungeben ist, und 5 Vorst., 12 Thore, 6 öffentl. Plätze, 6 Springbrunnen,
130 Strafeen, 1 öffentl. Promenade (die
Mail), 1 Kathedrale, 14 K., 3 Hosp., 4,500
massive und mit Schiefer gedeckte H.,
worunter der erzbischöfliche Palast, das
Präfekurhotel, das Rathhaus und Theater sich auszeichnen, und 1806 21,106 E.
zählte. Sitz des Stabs der 22sten Milltärdivision, eines Erzbischaft, einer tärdivision, eines Erzbischafs, tärdivision, eines Erzbischafs, einer Handelskammer und Handelsgerichts. Sozietät des Ackerbaues, öffentl. Bibliohek, Museum. Muf. in seidenen Zeuchen mit 600 Stühlen (vor 1789 mit 700 Seidehmühlen und 8,400 Arb.), in Tuch, Sergen, Flanell u. Btamin; Gärbereien, Brandtweinbrennereien; Konfiturenbereitung. Herrlicher Obstbau. Geburtsbrt des Didaktikers P. N. Destouches 4754 und des Dichters V. de Grecourt 1743.

Tourg, Franz. Mfl. im Dep. Puy de

1743.
Tours, Franz. Mfl. im Dep. Puy de Dôme, Bez. Clermont, mit 1,900 Ein-

Tourteron, Franz. Mfl. im Depart. Ardennen, Bez. Vousiers, mit 322 Einwohnern.

Tourves, Franz. D. im Dep. Var. Bz.
Brignoles, mit 2,722 E. 4 Branntweinpremæreten, 1 Seifensiederei, 1 Papieri
nühle, 2 Gärberei. Marmorbrüche im
nahen Gebirge.
Touste, Oester, Mil. im Galiz, Kreise

Ernopol

Touvet, Franz. D. im Départ. Isate, Grenoble, nahe am Isère, mit 1,082 E., die mehrere Bisenhochofen u. Hammer unterhalten

mer unterhalten.

Towcester, Britt. Mfl. in der Engl.

Mr. Northamten, am Tove, mit Seiden.

weberei und Spitzenklöppelei.

Towr, Britt. Küstenfl. in, der Wal.

Phire Pembroke, welcher der Bat von Enbigh strällt.

Traba, Osm. Mfl. auf der Insel Ki
ici, am Meere, mit i Haven.

Traban, Preuß. Mfl. an der Mosel,

m dem Niederrhein. Rbz. Koblenz, mit

ze E., der gewölnlich als eine Vorst.

es gegenüber belegenen in, durch eine

präcke verbundenen Trarbachs angese
en wird.

Prücke verbundenen Trarbachs angesem wird.

Trachenberg, Prenis, Fürstenthum Jer Stundesherrschaft in dem Schles.

Ight. Breslau — 61/2 QM. mit 2 St., 47
2, 8 Relahöfen, 40 Vorwerken, 1,618 H.

2 13,000 E. gegenwartig der fürstl.

Land 13,000 E. gegenwartig der fürstl.

Land 13,000 E. gegenwartig der fürstl.

Land 13,000 H. gegenwartig der fürstl.

Land 13,000 H. Hand 1,000 H. mit Graben und hohen

Lautern umgeben, 1 kath. Pfk., 1 lath.

1, 1 Hosp., 206 H. und 1,810 E., worun
1, 1 Hosp., 206 H. und 1,810 E., worun
1, 1 Meistern, Tuchweberei mit 5 Mei
Lern, Brauerei. ern, Brauerei

Tracireitueld, Helv. Landveigtet im annt. Bern, welche den mittlern Theit es Emmenthels ausmacht: Sie ber den Jamen von einem Pfared, auf dessen a maen von einem Pfered., nuf dessen Lit. der Landvoigt seinem Sitz batt :

Trucht, Trachfin, Oester. Mil. im Mähr. Kreise Brünn, mit 108 H. und 608 Einw.

Einw.

Trackelinen, Preuss. D. im Ostpreuss.
Rbz. Gumbinnen, Sitz des Lithauischen
Landgestüts und königl. Marstells, 1992
nit 1,200 Gestütpferden, 70 bis 80 Eseln
und Mauleseln und 60 Stück Kühen.

Traëtts, Siz. St. in der Terra di Lavoro, am Garigliano, mit 3 K. und 3,346
E. Papiermühle. Hier stand das alte
Minterpie.

Minturna.

Minturna,
Trafayach, Oester. Mfl. in dem Steyrer Kr Bruck, mit dem Schl. Stibinghofen und 100 H.
Tragein, Oester. Mfl. im Mühlwist-

hofen und 100 H.

Tragein, Gester. Mfl. im Mühlwisrtel des Landes ob der Ens.

Tragonisi, Osm. Archipeleiland, nur1/2 Meile von Mykoni, klein und unbewohnt, blois von den Mykonesen zurWeide benutat. Auf demselben findes
sich ein guter Ankerplatz. Etwas weitet liegen im O. zunfruchtbare Pelsen,
Stapadin eder die beiden Brüder.

Trahiguera, (Br. 400 28 L. 160 547)
Span. Villa in der Prov. Valencia, mit

2,000 B.
Trakons, Oester, Mil.
der Milau, Digs. Sondrio.
Trajanopoli, Osm. St. an der Maritza,
in dem Rumel. Sandsch. Galipoli, mit
mo Einw. Sitz eines griech. Hrzbi-

Traina; Siz. St. am gleichn. Pl., im Siz. Val Demont, mit 1/579 H. und 6,300 Binw.

Braw.
Trainel, Franz. Mft. im Dep. Aubel
Bez. Nogene sur Seine, mit 1,068 Ein!

wohner

wonnern.

Traiskirchen., Draskirchen., Oester.

Mfl. am Schwöchat, im V. U. W. W.
des Landes unter der Ens., mit i Pfk.,
140 H. und 1,500 B. Sitz des Kreisamts.
Leinewand- und Bandmi.

Trakenberg., Oester. Mfl. im Steyrer
Ev. Cilfy, mit i Glashtite.

Traise, Britt. Hauptst. der Irischen
County Kerry, an einem Fl., welcher
der Traleebai zuströmt, mit Fischeget.

Trällebörg., (Br. 550 22' 30') Schwed,
Mfl. in dem Län Malmöhus, mit 150 H.
und lebhattem Handel.

Tramin. Oester. Mfl. an der Etsch,
im Tyrol. Kr. Botzen, mit 600 E. Guter

Tramin, Oesfer, Mfl. an der Bisch, im Tyrol. Rr. Botzen, mit 600 E. Guter Wein.

Tramonti, Siz. St. in dem Princ: ci-teriore, mit 8,850 E.

Tramore, Britt. Mfl. in der Irischen County Waterford, an der gleichn. ge-fährlichen Bai, mit dem Haven Rines-hark Sabhad.

fährlichen Bai, mit dem Haven Rineshark. Seebad.

Tramutola, Siz. St. in dez Prov. Basilicata, mit 4,018 E.

Trancoso, Port. Villa und Hauntort einer Correigao, in der Prov. Beira, bemuuert, mit 2 alten Rastellen, 5 Pfk. u. 390 H. Schlacht von 1131.

Tranent, Britt: Mil. in der Skot. Sk. Edinburgh, mit 1 uralten K, und Kohlembandel.

lenhandel.
Trani, Siz. Sk. in der Prov. Bari, auf

Trani, 3tc. St. in der Prov. Bari, auf einer Landzunge, am Moere; gut gebauet; mit i Kathedtale, 2 Pik., 10 Klosterk., i Kattelle und 13,787 E. Sitz eines Erzbischofs. Neuer, aber ziemlich seichter Huven; Korn- und Oelausfahr. Trankebar, (Br. 110 11' L. 570 31') Din. St. in der Britt. Prov. Karnalik, an dem Meere, mit dem Fort Dansburgh, i luth. Hanptk, 1 Malebar. Missionsk., i kathol. K., 5 Hindipagoden, i Moekee und 15,000 Binw. Sitz des Dan. Gouverneurs; überhaupt Hauptort aller

Dan. Besitzungen in Hindostan. Gelehrte Gesellschaft; protestantische Miseionsanstalt mit Drückerei. Baumwollenzenchnunf.; Gesebaltzaffinerien. Haven. Werth der Ausführ 1811: 52,226,
der Einführ 28,397 Arkotzunien. — Die
St. liegt mit ihrem Gebiete in dem Lande des Rajah von Taujore, der noch
jahrlich einen Tribut von 2.000 Pegoden wan der Dänischen Regierung
sieht. žieht.

Trapani, (Br. 580 g' L. 300 20') Siz. St. im Siz. Val di Mazzara, auf einer Landzunge am Meere; fest and ziemlich gut gebauet, mit 4,356 H. und 10.000 E., die Mazmor-, Alabaster- und Korallenfabr. unterhalten, auch Thunfisch- und Sar-dellenfang traben, und sehr vieles Ba salz bereiten. Haven, durch ein Fort auf der Insel Colombrers, welche vor aur der Insei Colombrera, welche vor demselben liegt, geschützt. Ausführ von Salz, Thunfisch, Korallen und So-da. Nahe dabei das Schi. Trapano del Monte mit den Ueberhieibseln des Venustempels.

Trapezunt, s. Taralosan. Trappe, Franz. Kl. in einem wilden von 9 Teichen eingeschlossenen Thale des Dep. Orne, Br. Mortagne, nam bei des Dep. Grne, Bz. Mortagne, nane ver dem Derfe Soligny. Hier errichtete 1652 Armand Jean le Bouthillier de Rance jeune berühmten Trappistenorden, wei der Berühmten einziene und

cher mit der Revolution eingieng und gegenwärtig wieder hergestellt wird. Trarbach, (Br. 496 55' L. 249 44') Freuß. St. in dem Niederrhein, Rebs. Koblenz, an der Masel mit; keet luth. Simil. st. in dem Niederrhein, Rgbz. Koblenz, an der Mosel, mit i kath, luth. Simul-tank. and 506 E. Grofse Papierfabr., die vorzügl. Postpapier liefert; Weinbau; Schieferbrüche. Die St. iat etwas befe-etigt. Der Mfl. Traben liegt jenseits der Mosal, ist aber mit der St. durch eine Brücke verbunden und wird als ihre Vorst. angesehen: er hat 612 Ein-wahner. wahner.

Trasen, Oester. El. im Lande unter der Ens V. O. W. W., welcher zwischen Frauendorf und S. Georgen in die Do-

nan geht. Helv. Bergschl. und Pels im Thal Bagadin, in dem Kanton Bündten, vormals eine fürstl. Dietrichsteinsche Herrschaft, welche Helvetien 1802 erworben hat

Trasmauer. Oester. Mfl. am Trasen, in dem V. O. W W. des Landes unter der Ens, mit r Schl. und 69 H.
Trau, Oester. St. in dem Dalmat. Kr. Spalatro, an dem Kanale von Trau, durch einen Graben vom festen Lande abgesondert und durch eine Brücke mit

abgesondert und durch eine Brücke mit der Insel Bus zusammenhängend. Sie hat i kath. Bischof, 3,891 B. und einen kleinen Haven, aus weichem sie Schiff-tahrt und Handlung unterhält. Traun, Oester Fl. im Lande ob der Ens, welcher in Steyermark entspringt, durch den Halstädter- und Traunsee geht und bei Steyreck der Donan zu-strömt. Er ist fischreich, hat romanti-ache Umgebungen und dient besonders mum Salztransporte. sum Salztransporte.

Traun- und Abensberg, Deutsches reichsgräfi, Geschlecht, kath. Religion, welches wegen Egloffs und Siggen Sitz und Stimme auf der Schwäbischen Grafenbank hatte. Diese hat es zwar an den Fürsten von Windischgrätz verschen und in den Oset. den Fürsten von vonwassengranz verkauft: es besitzt aber noch in den Oest-Staaten die anschal Herrsgh. Petronell, Wolkenburg, Schweinwarth, Traun u. Meissau, und thealt sich in die beiden Linion Eschelberg und Meissan.

Bragness, Gmilindneress, Oceterreid Landsce im Lande ob der Ens., Eufses romantisch gelegen, 2 M. lang und breit.

Traunstein, Oester hohe Alpenspitus sum Systeme der Norischen Alpen gi hörig, an der Ostseite des Trausee im Lande ob der Ens, 5,365 E. über den Meere.

Traunstein, Oester. Mfl. im Vc O. M.

Traunstein, Oester. Mfl. im Vr.O. M. B. des Landes unter der Ens., bei einem merkwürdigen im. langen Felsen.

Traunstein, (Br. 479 52° L. 30° 15° Baier. St. und Sits eines Landgerichts von 17° QM. und 21,360 E., im laarkreim. Sie liegt am Traun, ist ummauert us hat 2 Hanpt-, 2 Nebenthore, 1 Vorst. 3 Strafsen, 1 köuigl. Schl., 1 Pfk., 1 kenzinerkl., 530 H. und 2,468 Einw. Grebuzinerkl., 530 H. und 2,468 Einw. Grebuzinerkl.

Traunviertel, Oester Kreis im Las de ob der Ens. - 73,100 QM. mit 18948 B. in 2 St., 13 Mfl. und 703 D., berdhat durch seine Eisenfabriken, die über 8,00

durch seine Ersenfabriken, die über 3.28 Arbeiter beschältigen Traufenitz, Baier. Hofmark mit! Schl. und 5:18 E., in dem Regenlandge. Trefswitz. Hier lebte König Friedrich der Schöne von Oesterreich als Gamgener Ludwig des Baiern.

Traustadt, Baier. Mfl. und Schl. is dem Untermainkr.

Traustadt, Trutnow, Oester. St. is Bühm. Kr. Königingrätz, an der Ansamit! Stiftek., 350 H. und 2,036 E. Lonewberei, Garnspinnerei, Leineahandel: 1807 wurden hier 44,421 Stäck Leinewhard, an Werthe 1,283,203 f. Galanverkauft. verkauft.

Verkautt.

Trautmansstorf, Oester Mil. in V.
U. W. W. des Landes unter der lich
an der Leithe, mit 1 Schl. und 78 H.

Trautmansforf, Deutsches fürstl. is
gräft. Haus, welches zwar keine unmittelharen Reichsgüter, aber sehn bedstende Herrsehaften in Böhmen und der
Lande nuter der Rus healt. auch Pe Lande unter der Bus besale, auch Pe-sonalist auf der Schwäbischen Grab-bank war. Die Hauptlinie erhielt iff die reichsfürstl. Würde. Sie ist kathnie reichbursti. Würde. Sie ist kathe Religion und Bigenhümer der Herrs-Trautmandorf und Weinsperg im Le echawitz, Hostau, Taschnewitz, Track schawitz, Hostau, Taschnewitz, Hime ttein, Meismühl, Gitschin, Antown Kamburg, Brandele, Haal, Wehrows Putzlitz in Böhmen. Travagliato, Oester, Mfl. im der M. Digz. Brescia, mit 2,000 E.

Travegitato, October. Man. Digz. Brescia, mát 2,000 K.
Travancor, Britt. Provinz des rés westl. Hindostan, zw. § bis 100 x. B sie granzt im N. mát den Besitzang des Rajah von Kochin, im O. scheid eine Bergreihe, der Anfang der Gazusie von Tinewelly und. im S. and. bespüten die Fluten des Meers ihre I. sten. In den Umgebungen des Gebuhat sie große Wälder, der Aufsanhe von Elephanten, Königetigern, Base ust sie groise Wälder, der Aufenth von Elephanten, Känigstigern, Bähnund unzähligen Affen, die Gegend Längs der Küste sind sandig and traken, und hier fehlt es häufig an West das dort im Ueberflusse ist. Ubrige ist das Land äulserst fruchtbar an enweisten, Brzeugnissen Indiana, beseidets an Reifs. Isulisco. Kardamarsen dets an Reifs. Isulisco. Kardamarsen dets: an Reifs, Indigo, Kardamorr Kassia, und andern Gewürzen, vort lich sher an Pleffer, welches seine b pelwaare ist. Die Einw. sind Hind

waven ein großer Theil, gegen ca.coo, das Christenthum angenommen haben. Travancor hat zwar seinen eigenen Ra-Travancor hat zwar seinen eigenen na-jah, der Anfangs ein Bundesgenosse der Britten, dann Vassil war, seit 1800 aber dergestalt eingeschränkt ist, daße er bloß noch als Statist da steht. Die Britten anterhalten Garnisonen in allen Seeplätzen, woyon Ajengo, Kulan, Al-Seeplätzen, woyon Ajengo, Kulan, Al-becca und Coleshy die wichtigsten sind, und selbet in der Residens des Rajah, Trivantapatam.

Travancor, (Br. 80 30' L. 040 51') Britt. St. in der gleichn. Prov., die vormals Maliara hiele.

Trave, Dän. Fl., welcher bei Gisek-rade in Holstein entspringt, bei Oldes-leo und Lübeck orbeigeht und bei Travemände der Ostese zufällt. Er ist

für kleine Schiffe fahrbar.

für kleine Schiffe fahrbar.

Travemände, Lübeck. St. an der M.
der Trave in die Ostsee, 2 M. von der
Ostsee. Sie ist nach der Landseite etwas befestigt, hat i Fort mit einer Lübeckschen Besatzung und einem Leuchthurme und qu E., die meistens Fischer
oder Piloten sind. Seebad.

Travendahl, Traventhal, Dän. Schl.
und Sita eines A. im Großherzogthum
Rolstein, bekannt durch den Traventhaler Frieden von 1700.

Travers, Val de Travers, Helv. Kastellanei im Prenße. Fürstenth. Neufchatel. Das Thal ist von 2 Zweigen des
Jura eingeschlossen, wird von der Reu-

chatel. Das Thal ist von 2 Zweigen des Jura eingeschlossen, wird von der Reu-se bewässert und zählt in 6 D. gegen 4,000 E., werunter 20 Spitzenklöppler, 22 Uhrmacher und 50 Kreimer aller Art, auch viele Strampffabrikanten. Der Hauptort ist das Pfarrd. Travers an der

Trapnick, Osman. St. in dem Bosna Sandsch, lavornick, zw. dem großen u. kleinen Bosnich, am Fuße des Wing-sichgebirge, mit einer Residenz der Mioriton, 2,500 H. und 8,000 R. Sitz des

Sandschaken.

Travo, Parm. Mfl. am Trebia, in dem Distr. Piacenza.

Travo, Parm. Mfl. am Trebia, in dem Distr. Piacenza.

Traz os Montes, Port. Provinz zwischen 90 50' bis 110 55' 6. L. und 40' 48' bis 410 56' n. Br., im N. an die Span. Prov. Galicia und Valladelid, im O. an die Span. Prov. Zamore, im S. O. an die Span. Prov. Zamore, im S. O. an die Span. Prov. Zamanca, im S. und S. W. an Beira, im W. an Minho gränzend, 137,99,70M. grofs. Oberfläche: hochgelegen zwischen zerstreneten Bergen mittlerer Höhe. Boden: meistens dürr und zeteinig mit einigen bessern Strichen. Gebirge: Zweige des aus Galicia in das Jand tretenden Cantabrischen Gebirgszugs, sämmtlich rauh und steil und weinig bewaldet. Die höchste Gruppe ist die Sierra de Montezinho, dann de Gerez und Marao. Gewässer: Douronit dem Tamego, Tua und Sabor; der Cavedo. Klima: auf den Gebirgen rauh und Rälter, als in irgend einer Portug-Provink, in den niedrigen Gegenden am Dauro dagegen drückend heifs. Protugalls, Flache, Hanf, Obst, Oliven, Samach, die gewähnlichen Hausthiere, Wild, Griflügel, Fische, Seidenwürmer, Sisen. Volksmenge: nach Antillon 18,665 in 2 Cadades, 59 Villas; 711 Kirchinielen und 77,054 H. Nahrungszweige: las Land ist nicht schlecht, in einigen kirichen fahr fleisig angebauet. Die Viehrundt men mehr Kern, Obst pad

Gertaufrüchte, als des Bedürfniss erfordert, unterhält den beseten Weinbau dert, unterhält den befeten Weinbau im Reiche und hat Seiden- und Bienen-sucht. Die Weinkompagnie vom obern Douro besitzt an diesem Flusse zwischen Douro besitat an dissem Flusse zwischen Villareal und Lamego einen Besirk von etwa 18 QM., worauf sie 92,000 Ohm rothen und weitsen Portwein von befster Gdte und gegen 124,000 Ohm von minderer Qualität erzielt. Der sonst mehr blühende Seidenban hat neuerdings abgenommen, und liefert nur noch jahrk 600 Zentner. Die Gewerbe bedeuten wester Duch wärde die Prot werkthaben. genommen, und herert no.

600 Zentner. Die Gewerbe bedeuten wenig. Doch wärde die Prov. wohlhabend seyn, wenn bessere Straßen und Wege den Absatz der Produkte erleichterten. Der einzige Wasserweg auf dem rejestenden Douro steht nur auf eine kurze Zeit im Jahre offen. Ausfuhr: Wein als Stapelwaare, jährl. 184,000 bis 140,000 Ohm, Branntwein, Korn, Wolle, Pferde, Esel und Maulesel, Kartanien, Gärberrinde, Spide und seidene Zenche.

de, Esel und Maulesel, Kastanien, Gärberrinde, Seide und seidene Zenche.
Bintheilung: in 4 Correiçase.

Tresures Islands, s. Schatzinsein.

Trebbin, Preuls. St. in dem Brandeaburg. Rbz. Pottdam, an der Muthe,
mit einem schmalen Graben umgeben.
Sie hat 3 Thore, 1 Pfk., 189 H. und 1,167
E., worunter 124 Handwerker. Leineweberei mit 33 Meistern. 1 Bleistiftfabr.,
1 Schneidemfale, 11 Juden.

Trebia, Parm. Fl., welcher im Genuesischen entspringt und bei Piacenza
in den Po geht, bekannt durch den Sieg

in den Po geht, bekannt durch den Sieg Hanibals über die Römer.

Trebigne, s. Tscherbernidsche. Trebitsch, Trzebicze, Oester. St. an der Iglawa, in dem Mähr. Kreise Iglau;

aroussch, Irzebicze, Oester. St. ander Iglawa, in dem Mähr. Kreise Iglau; gut gehauet, mit i Pfk., i Kapuzinerkl., 472 H. und 5,700 E., worunter viele Juden. Starke Tuchweberei; Brauntweinbrennereien; besuchte Kornmärkte.

Trebnitz, Trebenitz, Trzcbanicze, Oester. Mil. an der Hostina, im Böhm. Kr. Leutmeritz, mit 150 H.

Trebnitz, Preufs. St. im Schles. Rbz. Breslan; offen, mit 4 Thoren, i luther. K., i Hosp., 308 H. und 1,417 E., werunter 132 Gewerhe treibende. Tuchweberei mit 54 Meistern (1,400 St.); Leinenund Zeuchweberei mit 55 Meistern (für 14,200 Rthlr. Leinewand und Barchent), Kürschnerwaaren mit 30 Meistern, 2 Weifegürbereien (9,000 Felle). Das dicht neben der Stadt belegene weibl. Cisterzienserstift ist aufgehoben. Die St. Behott zum Fürstenthum Oels.

Trebsen, Sächs. St. an der Mulde, in dem Leipziger Rehamte.

Trebsen, Sächs, St. an der Mulde, in dem Leipziger Erbamte Grimma, mis 124 H. und 692 E., worunter 60 Hand-

werker.

Trecesi, Siz. Mfl. in der Prov. Otran-to, mit 1 Haven. Tres Hills Islands, Australeilande, 2n der Gruppe der neuen Hebriden ge-

hörig.
Tres Hummock Island, Australinsel an der Küste von Van Diemens Insel, zu Hunters Archipel gehörig, 2 Meilen lang und 14 breit. Hier landete

Finders.
Treffurt, Preufs. St. in dem Sächs.
Rgbz. Erfurt, an der Werra, mit 1 luth.
K., 558 M. und 1,801 Einw., die Hopfen-,
Tabaks- und Obstban und mehrere Ge-House with etwas Handel unterhalten. Hier wird die Worra schiffbar. Trefonti, Sixil Gruppe von 3 geringen Bilanden, an der Küste des Siz. Val di Mazzara.

Trefort, Franz. D. im Dep. Ain, Bg. Bonrg, auf dem Berga Revermont; ee

hat futen Weshbau und mit den dazu gehörigen is Weilern 2.204 E. Tregaron, Britt. Mil. am Tivy, in

gehörigen it Weilern 2.204 E.

Tregaron, Britt. Mil. am Tivy, in
der Wal. Sh. Cardigan.

Tregony, Britt. alter Mil. am' Rol,
in der Engl. Shire Cornwall; mit dem
Wahlrechie 2er Dep.

Freguier, (Br. 480 46' 45" L. 140 21' 50")

Franz. St. im Dep Nordküste, Bz Lannion, auf einer Halbinsel, am Meere,
mit i Kathedrale, 4 K. und 2.04 Einw.
Sicherer Haven, der Schiffe von 200
Tonnen aufnehmen kann; Handel mit
Korn. Leinewand und Papier; Leine-

Tonnen aufnehmen kunn; manuri mit Korn, Leinewand und Papier; Leine-weberei; Papiermühlen; Fischerei. Treignac, Franz. St. im Dep. Cor-rèze, Bz. Tulle, mit 250 E. Baumwol-lenspinnerei, Hutmacherei, Strumpflenspinnerei, Hutmacherei wirkerei, Lichterziehereien.

wirkerei, Lichterziehereieh.

Treigny, Pranz. Mfl. im Dp. Yonne,
B2. Auxerre, mit 1,803 E.

Treis, Prenfs. Mfl. im Niederrhein.
Rgbz. Koblenz, nahe an der Mosel, wo
selbige die Deim aufnimmt, mit 1,050 E.
Weinbau; Fischerei.

Weinbeu; Fischerei.
Treisam, Bed. Fl. im gleichn. Kreise, welcher auf dem Schwarzwalde entspringt und unterhalb Freiburg in den Ehein geht.
Treisamkreis, Bad. Kreis, im N. mit dem Kinzigkr., im O. mit dem Donaukreise im S. mit dem Wiesenkr. grängend und im W. durch den Rhein von Frenkreich geschieden. Er zählt 12,857 Einw. und omfaft 12 Bezirksämter: i) in dem Kriminalamte Freiburg die Aemfer Stauffen, Heitersheim, S. Peter, ter Stauffen, Heitersheim, S. Peter, Stadt Freiburg, Land Freiburg I., Land Freiburg II. u. Breisach; 2) in dem Kri-minalamte Emmendingen die Aemter minalamte Emmendingen die Aemter Emmendingen, Endingen, Kensingen, Waldkirch u. Elzach. Sitz des Kreisamts ist Freiburg. Uebrigens gehört der Kreis zur Hofgerichtsprov. am Oberthein. Trelon, Franz. Mfl. im Dep. Norden, B. Avesnes, mit 1,010 E., I Hochofen u. 2 Eisenhammer. Trembki, Russ. Mfl. in der Poln.

Woiw. Masau.

Woiw. Masau.

Tremblade, Franz. Mfl. im Dp. Niedercharente, Bz. Marennes, mit 2,600 B. z Glashütte; Salzschlämmereien; Handel mit Wein, Branntwein und Essig.

Tremblay, Franz. Mfl. im Dp. Eure-Loir, Bz. Dreux, mit 405 E.

Trembaula, Oester. St. in dem Galiz.

Rr. Tarnopol, am Sereth, eine der ältesten St. im Lande.

Trempaline, Eranz. Mfl. im Denare

Trementine, Franz. Mfl. im Depart. Maine-Loire, Bez. Beaupreau, mit 1,630 E. Mnf. in Leinewand und Taschen-

R. Mnf. in Leineven.

Tichern.

Tremesen, Tremezen, Telemsan, Afrik.
St. in der Algier. Prov. Maskara, aaf einer Anbüh, am Fuße eines hohen felsigen Gebirgs, welches ihr das Wasser giebt. Sie ist ummauert, hat i Schl. u. viele Moskeen, und liefert gute wollene Fußeteppiche, Bettdecken und andere Decken, Hnikt, leinene und baum-

ne Fusteppicus, bettquak und samere Decken, Haiks, leinena und baum-wollene Zeuche.

Tremiti, Siz. Inselgruppe im Adriatischen Mecre, welche zut Prov. Capitanata gehört. Es sind ihrer 3: 5. Nicolo, S. Domino und Caprara. Auf der ersteren steht ein Benediktinerkloster

mit 45 B.
Tremles, Tramles, Strimilow, Oester, St. im Böhm, Kreise Tebor, mit 106 H., 3u der fürstl. Liechtenstelnschen Herrsch. Kö-

nigseck gehörig. Tremon, Franz. Mfl. im Departem. Maine-Loire, Br. Saumur, mit big E.

Trendattle, Franz. St. Im Dep. Ver dee, Bz. Montmorillon, an der Bennie, mit 752 E.

mit 75: E.

Trendelburg, Kurhess. St. und Sit
eines A. von 852 H. und 4,850 E., in Nie
derhessen. Sie liegt auf einem hehet
Sandsteinberge an der Diemel, hat verfallene Mauern. 2 Thore, 1 Schl., 1 ref.
K., 134 H. und 867 E., wor. 58 Gewerbe
treibende.

treibende.

Trene, Gester. Mfl. in der Mila.

Digz. Milano.

Trent, Britt. Flufs. welcher zu den beiden Quellenfl. der Hamber gehört. Br entspringt in dem neuen See (News. Fool) bei Horton, wird etwa 10 Meilen, von seiner M. bei Friton schiffbar, veneinigt die befahrne Fl. Tame, Dove zu. Derwent mit seinem Wasser, und trittendlich nach einem Laufe von 28 M. mit der Ouse zusammen, woranf beide Fl. den Namen Humber annehmen.

Trenton, (Br. 400 15') Nordamer. St.

ri. den Namen Humber annehmen.
Trenton, (Br. 40° 15') Nordamer. St.
am Delaware, in der Naujersey County
Huntington, mit r Staatenh., r Rathh,
5 K., t Gefängnisse, 400 H. und 3,002 E.
bitz der Regierung; Akademie. Gärbereien, i Stahlfabr.; in der Nähe ein Kunferberwerk.

pferbergwerk.

pferbergwerk.

Trentrin, Oester. Gespanschaft im
Ung. Kr. diess, der Donau — 87,28 QM.
mit 245,969 E., theils Slawen, theils Magyaren. Gebirge: Beszked; Flufs Waag;
die warmen Bäder zu Töplitz. Natarprodukte: Getraide, Holz, Schaafe,
Wein. Erbobergespan: Graf Ilieshazy.
Eintheilung: in 4 Bezirke. Kongregationsort: Trentsin.

Trentsin. Trenssen. (Br. 490 cm. cm.)

Trentsin, Trencsen, (Br. 480 53' 50"
L. 350 41' 20'') Oesten, kön. Freistadt u. Hauptst. des gleichn. Komitats in Ungarn, an der Waag, mit 1 festen Schl. I Komitatsh., g kath., 1 luth. K., i Symag, und 2,13! E., worunter 60 Judenfamilien. Plaristenkollegum; adl. Konvikt. Tuchweberei; Brauereien; warme Räder.

Treport, Franz. Mfl. an der M. der Breile, im Dep. Niederseine, Br. Dieppe, mit 1 K. und 2,000 E. Garnspinnerei; Soderaffinerie von Varech, jahrlich 2 bis 300 Tonnen; Haven; Fischerei.

Treptow an der Rega, s. Neutreptom

Treptow an aer Rega, s. Ivenireptow.
Treptow am Tollensee, Alttraptow.
(Br. 53° 43' L. 31° 9') Preufs. St. jh dem
Pommern. Rbz. Stettin, an der Tollensee; ummanert, mit 3 Thoren, r K., a
Hosp., 351 H. und 1,955 B. Gärbereien,
Tuch., Rasch- und Leineweberei.
Branntweinbrennereien; Gartenbau.
Tretkowitz, Tretkotowicz, Oester. Mfl.
im Mähr. Kreise Znaym, mit 177 H. und
str E.

383 E.

Tresson, Franz. Mil. am Etangsert,
im Dep. Sarthe, Bez. S. Calais, mit 1,200

Treswitz, Baier. Pfd. und Schl. and der Pfreimd, Sitz eines Regenlandg. mit 14 QM. und 21,608 E.

Trets, Franz St. im Depart. Rhone-mindang, Bez. Aix, mit 2,835 E. 3 Swiferiedereien. Weinbau. In der Näha

Tesiedeteien, Weinbau. Th der Nichs guter Marmor.
Treuchtlingen, Baier. Mil. am der Altmühl, im Rezutlandg. Wasserträtin gen, mit 1 luth., 1 kath. K., 130 H. und 80 Einw. 2 Leonische Tressehmsf. Treuen, Sächs. 8t. im Poigtl. Amste Planen, mit 1 Schl., 272 H. und 1,500 E. wor, gegen 480 Handwerker. Banmwol lenweberei mit mehr als 200 Webern die gegen 2,500 Stück Musselin., 6,75

Digitized by Google

1.50

Dutz. Hals - und Taschentficher und am Stück rohen Kattun liefern; viele Böt-

Treuenbrietzen. Pseufs, St. in dem Brandenb. Rgbz. Potsdam, an der Nie-plitz, mit; K., I Hosp., 670 H. und 3,300 E., wor. 350 Handwerker. Tuchweberei mit 98 Stühlen, Leineweberei mit 64 Stühlen, 2 Perlgranpen und 1 Schnei-dentible. demtible.

Trevanion, Australeiland in der Tre-vaniophai, zum Archipel von S. Crus

gehörig.

genoris.

Trevennens - Insel, s. Uapog.

Trevi, Päpstl. Mfl. auf einem Berge,
in der Digz. Spoleto.

Trevico, Siz. St. in dem Princ. ult.,
mit 2,405 B., berähmt durch ihre Schinken und Winterbirnen.

Trevieres, Franz Mfl. im Dp. Calvados, Bez. Bayeux, mit 1,019 Rinw., die
mute Butter und Väschberdten und anse dos, Bez. Bayeux, mit 1,019 Kinw., die gute Butter und Käse bereiten und ausführen.

Treviglio, Oester. St. am Adda, in der Milan. Dlgz. Bergamo, mit 6,1% E. Tychweberet; Seidenspinnerei; Messe. Treviño, Span. Villa in der Provinz Burgos, die mit ihrem Gebiete am Aya-da in der Prov. Alava liegt; 3 Pik., 1,800 Binw.

Binw.

Treviso, Oester. Delegasion in dem Gonv. Venedig — 61 QM mit 201,826 E.

Treviso. (Br. 45° 49° 30° L. 29° 55° 15°)
Oester. Hauptst, der gleichnam. Venet.
Digz., an den Fl. Sile und Piavesella, die sich hier vereinigen; unmauert u.
siemlich gut gebauet, mit 1 Schl., 16
Ffk., 19 KR., 2,500 H., worunter einige Paläste, und 11,706 E., die Seiden- und Basmwollenseuchung, unterhalten und gute Messerschmiedewaaren liefern. gute Messerschmiedewaaren liefern. Bischof; Lyzeum; Theater; Messe im Oktober.

Oktober.

Tresoux, (Br. 450 56' 22" L. 220 56' 50")
Franz. Haupest. eines Bz. von 26,22 QM.
201t 65,800 Einw. izm Dp. Ain. Sie hat I
Pfarrk., I Hosp., 480 H. und 2,717 Einw.
Drahtzieherei mit 6 Meistern (100 Zntr.
Silberdruht); 1. Fabr von Uhrzylindern.
Vorznals Hauptert des Fürstenthums Vormals Hauptert des Fürstenthums nDombes, welches die Krone 1702 arworben hat. Die Meineires de Travoux

fahren von dieser St. den Namen. Treym, Tour de Trème, Helvet, Mil., im Kanton Bryburg.

Treyea, Kurhess St. an der Schwalm, wordber eine steinerne Brücke ichrt, in dem Ziegenheim. Amte Schönstein. Sie hat 1 Schl., t ref. K., 1 Hosp., 271 H. und 1,838 E., worunter viele Strampfreber sind.

Treysa an der Lumbde, Kurhess. Pfd.
an der Lumbde und Sitz eines A., welches blofs dieses D. mit 207 H. n. 1,199
B. enthült: es gehört zu der Prv. Ober-

Triangel, Span. Gruppe von 3 Bilan-fen in der Bat von Campeche, zu der Neuspan. Intend. Merida gehörig.

Trianon, Franz. königl. Lustschl. in-dem Park von Versailles, im Dp. Seine-Oise, Bez. Versailles.

Trieucourt, Frans. Mil. im Depart.
Mass, Bez. Bar le Duc, mit 207 Einw.
Tribau, 1. Milhrigh Tribau.
Tribau, 1. Milhrigh Tribau.
Oester.
Mil. in dem Böhm. Kr. Chrudim, mit
Ji H.. un der fürstl. Liechtensteinschen
Merrsch. Landekron gehörig.
Tribsess, Tribsess, Prenis. Stadt an
Ger Trebel; in dem Pommern. Rgbz.
Strat Henduhrterbuch. 11. Rd.

Geog. Stat. Handworterbuch, 11. Bd.

Tribur, Hess. MR. in dem Stadten-burg. A. Rüsselsheim, mit 220 H. und 1,215 E. Vormals eine Villa regia, der Aufenthalt mehrerer Deutschen Könige, Tricarico, Siz. St. am Basiento, in

Tricarico, Siz. St. am Basiento, in der Prov. Basilicata; Bischof. Triceno, Sardin, ummauerter Mil. in

der Piemont. Provins Vercelli, mit 866

Tricesimo, Oester. Mfl. in der Venet.

Digs. Udine.

Trickinapoly, (Br. 100 gov L. 150 gov)

Britt. St. in der Madras Prov. Karnatik. am Kavery, Hotat. eines eigenen Dietr, und Hauptwaffenplatz der Spitten, der augleich bedeutende Gewerbe u. Han-del unterhält.

Tricolor, (Br. 110 50' L. 960 59') Brits, St. in der Madras Prv. Karnatik Tricot, Franz. Mfl. im Depart Cise,

Tricot, Franz. Mfl. im Depart Oise, Bz. Clermont, mit 1,211 Einw Wollenzeuchweberei. Von diesem Orte haben die Tricote den Namen.
Trice, Franz. St. im Dep. Oberpyrenäen, Bz. Tarbes, mit 200 E.
Triebel, Preuß. St. in dem Brandemburg. Rbz. Frankfurt, mit 1 Schl., 2 K., 202 H. und 912 E., wordnier 136 Gewerbe treibende. Leineweberei mit 30 Meistern, Töpferei mit 4 Meistern, welche gute blaue Waaren und Schmelztiegel liefern; 1 Ziegelei; 6 Krammärkte. Vormais eine eigene Standesherrschaft. Triel, Franz. Mfl. im Depart Seine, mit 3 K., 1 Hosp. und 1,560 E. Weinbau; Steinbrüche.

g K., 1 Hosp. nam.
Steinbrüche.
Trient. Oester. Kreis in Tyrol, welcher die östl. Italien. Konfinien und
den größern Theil des vorm. Hochstifts
"int umfaßt.

den größern Theil des verm. Hochstifts Trient umfalet.

Arient, Trento, (Br. 400 6' 26" L. 290 43' 30") Oester. Kreisst. in der Prov. Tyrol, an der Etsch, worüber eine hölzerne Brücke führt. Sie ist mit unhaltbaren festungswerken ümgeben, hat z Schl., I Kathedr., 2 andere K., I Hosp., 1 Waisenh., 700 H. und 0,605 E. Sitz eines Bischofs und Damkapituls u. eines Stadten, 100 H. und 0,605 E. Sitz eines Bischofs und Damkapituls u. eines Studien; Gymussium. Seidenweberei; Seidenzwirnmühlen; Wess- und Tabaksbau. Konzilium von 1545 bis 1552.

Trier, Preuß. Regierungsbesirk in der Prov. Niederrhein, 1815 mit 265,456 E. und 12 Kreisen: 1) Daun mit 27,354; 2) Fruym mit 19,491; 3) Bittburg mit 27,844; 4) Wittlich mit 26,472; 6) Bernostel mit 21,041; 6) Stadt Trier mit 14,276; 7) Land Trier mit 28,659; 8) Saarburg mit 20,677; 9) Merzig mit 21,05; 10) Saar-Louis mit 30,694; 11) Saarbrüken mit 23,100 und 129 Utweiler mit 36,060 E.

ken mit 23,106 und 19) Otweiler mit 26,066 B.

Trier, Treves, (Br 40° 40′ 39′′ L. 20° 18′ g'′) Preufs, Hauptst. des gleichnam.
Ron., an der Mosel, wordber eine Brükke führt. Sie ist eine der ältesten St., sowohl von Deutschland, als von Frankreich, und war untes dem Namen Trevisorum civitas ein sehr ansehnl. Ort.
Noch jetzt 1st sie mit Mauern umgeben und mit K. und Kl. angefüllt, wovon die letzteren indels sämmtlich aufgehoben sind: man sählt in und vor der. St. hen sind: man sahit in und vor der. St. kathedr, S. Peter, ein altes Gothisches Gebäude, 9 Pfarrk., 7 Klosterk., 3 Hose, 1,500 H. und mit den vor der St. liegenden Weilern ned Vorerten 13,475, in den Ringmauern aber nur 9,608 Einw, Rite aines Bischefe: 1,2000 H. 186-186. Bits eines Bischofs; Lyzeum; öffentl. Bibliothek. Maf. von Tuch und Kasi-mir, 10 Gärbereien, 1 Maf. von buntem öffentl.

Papier, Strompfweberei. Handel mit Wein und Holz auf der schiftbaren Mo-sel. Geburtsort der heil Hildegarde, Triesdorf, Baser, kön. Lustschl. nabe hei Ansbach, im Kezatlandg. Ansbach, Papier,

bei Ansbach,

bei Ansbach, im Account herri. Anlagen.
Triesch, Teseste, Oester. Mfl. im Mähr. Kr. Iglau, mit i Schl.; 400 H. und 2,837 E., wor 630 Juden. Mnf. in Tuch and wollehen Zeuchen; Bergbau.
Gouvernement in

Mähr. no. 530 Juden. 2,837 E., wor 630 Juden, Bergbau.

Trieste, Oester. Gouvernement in dem Königreiche Illyrien, imiN. an das Gouv. Laibach, im O. an die Kroatische Milkärgränze, im S. an das Adriatische Meer und im W. an Venedig gränzend, im O. an de Kroatische ist and on kahlen Kalk-230,52 QM. grofs. Die Oberfäche ist meistens gebirgig und von kahlen Kalk-gebirgen durchzogen, die zu dem Systegebirgen durchzogen, die zu dem Systeme der Julischren Aipen gehören: darnuter der Karst, der Capella, der Merelawoditza. Der Boden seigt sich größstentheils kalkig, steinig, trocken, und
erfordert die mühsamste Bearbeitung;
bloß einige Thäler machen Ausnahmen. Die Sau berührt die Grönwe;
tie Küstenflässe, Isonzo und Quieto,
haben nur einen kurzen Lauf, und im
Sommer wenig Wasser; überhaupt
drückt Wassermangel die meisten Gehaben mer wenig Wasser; unversier Ge-genden. Im Kreise Görz giebt vs am Meere viele Sümpfe und Maremnen, genden. Im Areisv også Maremnen, Meere viele Sümpfe und Maremnen, welche die Luft verpesten; sonst ist diese überall gesund, und das Klima so dals selbst die zärtlicheren Gemilde, dass selbst die zärtlicheren Ge-wächse fortkommen. Das Gouv. erzeugt vorzüglich Wein, edle Früchte, Oliven, Holz, unterhält eine ansehnliche Viehbesonders Schnafzucht, etwas Seidenbau nnd eine lebhafte Fischerei, u. schlämmt vieles Baisalz ab, hat auch in dem Karl-städter Kreise Bisen und Kupfer, aber Mangel an Korn, Gartenfrüchten and Flachs. Der Einw. sind 531,066, dem größten Theile nach Slawischer Abgroisten Inele nach clawieder Ab-etammung, unter denselben finden sich jedoch viele Italiener, so wie Deutsche und Juden. Ihre Nahrungszweige beund Juden. Inte Nahrungsiwelge sethen in Wein-, Oel- und Seidenbau, in Fischerer, in den Gewerben der grö-ferren Städte, Trieste, Göra und Finme, in Schiffbau, Schifffahrt und Handel. in Schiffbau, Schifffahrt und Handel. Trieste macht ein eigenes unabhängiges, seit iglö gebildetes Gouvernement des Königreichs, dessen Sitz zu Trieste ist, und die 4 Kreise, Trieste, Görz, Fiume und Karlstad unter eich, und und. 1817 ein eigenes Appellationsgericht zu Trieste hat

zu Trieste hat.

Trieste, Oester. Kreis des Illyr. Genvernements Trieste — 68:03 CM..., mit 26:06 H. und 175:055 E., in folgende Betrike getheilt: 1: Trieste, der auch als ein besonderer Distr. des Genv. ansusehan ist — 1:56 QM.., mit 2:365 H. und 24:413 E. 2) Duino — 21:93 QM., mit 6:471 H. und 41:059 E. 31 Cepe d'Istria — 26:58 QM., mit 12:171 H. und 65:161 E. and 4) Rovigno — 18:04 QM., mit 4:559 H. und 26:272 E.

Rovigno — 18,04 Qivi., Mar. 7,037
26,272 E.
Trieste, (Bř. 460 43' L. 30° 58' 15")
Oester. Hauptst. des Gouv., Kr. u. Distr.
Trieste, an einem Busen des Adriatischen Meers. Offen, after gut gebauet, und in die Altst., Neust., Josephset. und Franzensvorst. abgetheilt, mit 31 öffentl.
Pittzen, 18: Gassen, 36 Suckgassen, 1 Kathedrale, 2 Pft., 1 Filialk., 3 Klesterk, 1 luth., 1 vef. und 2 griech. E., 1 Synag., 1 Mechtaristenkl. mit einer unfen. 1 luth, 1 ref. und 2 griech E., 1 Synag., 2 Mechitaristenkl. mit einer urmen. Buchdruckerei, 2 Lausrethen, 1 großen Armen. Waisen und Findelh., 1 Schl., 1,5,11 H. und 1816 36,000 B. Sitz des Gu-bernsume und Ereinamte, eines Stadt.,

Land - und Kriminalgerichts, eines Mer-Rantil - Wechselgerichts und Segkonsehats, eines Seesanitätsmagistrats und einer Marineversorgungsanstalt, eines Sischofs und Domkapitels. Gymnasium ner Marineversorgungsanstatt, ennes sischofs und Domkapitels. Gymnasium; nautische Schuie; Bibliothek; gelehre Gesellsch. oder Akademie; Buchhandlungen, 4 Buch- und 1 Kupferdruckerei. Vielerlei Mf. und Fabr., warunter nach Rallmann 1 Bleuweilsfabr., 1 Kerzengieferei, 5 Konfiturenfabr., 3 Lederfabr., 4 Seifensigdereien, 13 Rosogliofabr., 1 Batharufizherei. 1 Snielkartenfabr., 1 186761, 5 ROBRITUTERINOT., 3 Leuermant., 6 Seifensigéereien, 13 Rosegliofabr., 1 Rothgarnfärberei, 1 Spielkartenfabr., 1 Rothgarnfärberei, 1 Spielkartenfabr., 2 Rothgarnfärberei, 8 Branntweinbrennereien, 1 Rumfabr., 1 Zuckersiederei, 1 Steingutgeschirffabrik, 8 große Seikerein, 1 Wachsbleiche und 2 Pastenfabr., überigens zahlreiche Gewerbe, Schiffhabr Rischerai Schifffahrt. Leb-Steingutgeschurs auch gerauen reien, 1 Wachsbleiche und gerauen fabr.; übrigens zahlreiche Gewerbe, Schiffban, Fischerei, Schifffahrt. Lebhafter Seehandel; Trieste ist der erste und wichtigste Handelsplatz der ganzen Monarchie, we auch fast alle Rurphäische Handelsnationen Konsule unterhalten; großer und sicherer Haven, durch eine starke Citadelle gedeckt, u. gegen den Libecchio, durch den Mele di S. Maria Theresia geschützt; Börse; 73 Börsenhäuser; 78 Großhandlungen, 75 Börsenhäuser; 76 Großhandlungen, 36 Mittel und 15 Detailhandlungen, 316 Mittel und 15 Detailhandlungen, 316 Mittel und 15 Detailhandlungen, sind außerordentlich, und fangen gegenwärtig an, ihre vormalige Lebhaftigkeit zu gewinnen. Schon ver 1804 berechnete man ihren Umfang auf mehr als 20 Mill. Guiden. Pährlich laufen 3 4,000 Fahrzeuge ein (1806 nur 2,350) gegen 4,000). Theater; angenehme gebungen; die Villetta Porcia; die 1816 eggen 4,000). Theater; augenchme 1816 eggen 4,000). Theater; augenchme Umgebungen; die Villetta Porcia; die Grotte von Carniale. In dem Gebiets der Stadt, welches g D., 15 Weiler, 1,33 H. und 8,413 E. enthält, sind ansehål. Baisalsschlämmereien, 1 Gestüte u. ein trefi. Weinbau.

Trifitern, Beier. man-der. Pfarrkirchen, Baier. Mfl. im Unterdo-farrkirchen, mit 766 E., naulandger. Pfarrkite. wor. viele Tuchweber.

Trigno, Siz. Küstens. in der Previlise, Q. bei Carovilli; M. bei Vasto las Adriat, Meer.

Leinewand

Leinewand.

Trincomale, (Br. 80 31' L. 980 a') Britt
St. und Festang auf der Insel Schlas,
mit I starken Fort, welches die Edi
woran die St. liegt, beschützt, und einem vortreft. Haven, der durch ein anderes Fort, Ostenburgh, vertheidigt
mit and den Schiffen en inden Interderes Fort , Ostenburgh , vertheidigt wird, und den Schiffern zu jeder Jahrseit, selbst während den gefährl. Mea-suns, Sicherheit gewährt. Die debet liegende Pettah hat etwa 15,000 K., mei stens Singalesen und Portugiesen, si Bew., die verschiedene Gewerba und Handlung treiben.

Handlung treiben,

Tringane, Asiat. Pürstenthum at
der Halbinsel Malaka, und twar auf de
ren Ostküste. Der Malaiische Regel
iet hier, wie fast in allen Malaiische
Staaten, der erste Raufmann sein
Reichs, und handelt mit Goldstaal
Pfeffer und Zinn, wogegen er Opint
Eisen und Manufakturvaaren zurüc
ninmt. Seine kleine gleichn. Hanpte
hat einen guten Haven. In derselb
soll die Malaiische Sprache am reinst
gesprochen werden.

Trintded, Britt. Insel und eine &
Antillen, nahe an der Nordküste un

ter der M. des Orinoko, aw. 3120 M bis
160 48' L. u. 90 53' bis 160 49' n. Br. 78-20
M. grofs, mit 50,000 E.; 1803 nach Mac
Cullum ent 48,477, wor. 1.361 Weifse,
,275 Indianer. Die Oberfläche ist im
nnern gehirgig und waldig; die Gebirte, wor. der Cuevas, 2,440 Fuß über dem
deere empor steigt, streichen von Onach W.; zwischen denselben giebt es
ehr reizende Thäler und Savannen, deehr Ueppigkeit und Reichthum der Inel den Namen des Westindischen Paralieses erworben haben. Sie wird von 6
lieses erworben haben. Sie wird von 6 el den Namen des Westindischen Para-lieses stworten haben. Sie wird von & chiffbaren Blüssen und vielen Bächen swissert. Das Klima ist zwar sehn esis, wird aber häufig durch Seewinde bgekühlt, und ist im Gamen gesund. Fon den 678,400 Acres Land ist jedoch wat der Rleinste Theil angebanet, und war 6,000 mit Zucker, 2,531 mit Baum war 6,000 mit Zucker, 2,531 mit Baum wolle, 4,886 mit Kaffee und 2,700 mit Co-wallen, 6,693 aber werden als Weide be-sätzt und ernährten 1801 dir Pferde. 2,600 ditzt und ernährten 1801 563 Pferde, 3,691 Manithiere, 758 Ochsen, 539 Kühe, 809 Ganithiere, 758 Ochsen, 539 Kühe, 809 Ichaafe, 831 Ziegen und 675 Schweine. Der Zucker-, Kaffee- und Baumwolien-Jer Zucker-, Kaffee- und BaumwollenJantagan waren 675, der Üefen und
fählen 636. Die Ausfahr stieg 1803 auf
fählen 636. Zucker, 13,000 Zutr. Baumvolle, 4,696 Zutr. Kaffee, 2,800 Entr. Katwolle, 4,696 Zutr. Kaffee, 2,800 Entr. Katwolle, 4,696 Zutr. Baumvolle, 1,696 Zutr. Baumvolle, 1,696 Zutr. Baumtwolle, 1,696 Zutr. Baumtwolle, 1,500 Zutr ,000 Binw. Sard. Mfl. in der Piemont. Trinite,

Trinits, Sara. Mil. in der Piemont. Prov. Mondovi, mit 2,521 E.
Trinits, Franz. St. im Dep. Morbian, Bt. Ploëtmel, mit 569 B.
Trinits, Britt. großes Gebirge in der landa Prov. Labrador, welches sich on N. mach S. ausdehnt, und fast as games Jahr hinduren von Eis ertart ist. tarrt ist.
. Trinkutte,

tarri ist.

Trinkutte, Asiat. Eilaud im Basen on Bengalen, zu der Gruppe der Nikearen gehörig.

Trino, (Br. 44° 8' L. 25° 55') Sardin.

Hene St. am Fo und Asjura, in der 
iemont. Prov. Vercelli, gut gebauet, 
is 1 Stiftek., 7 Klosterk. und 5,405 L., 
ie mit. Vieh handeln. Die dassen 
chinken haben in ganz Italien Ruf.

Trinomaty, (Br. 12° 10' L. 20° 49') Britt. 
t. in der Medres Prov. Karnatik mit r

errihmten Hindutempel.

erühmten Hindutempel

Tripety; Tripetty, (Br. 13° 31' L. 600 Britt. D. in der Madras Prov. Kar-ik, mit einer berühmten Hindupa-2') Britt.

atik, mit einer berühmten Allen seiten Hindotans, besonders aber mit Guzurate,
Valifahrten geschehen. Der Tempel
it der Menschwerdung Vishnus ge-

Tripoli, Afrik Staat auf der Küste er Berberei, vom Meerbusen Sidra bis er Berbere, vom Meerbasen Sidta bis mm Busen von Kabes, im N. an das Eistelländische Meer, im O. an die Kü-te Barka, im S. an die Binnemländer frika's oder die Sahara van Sadan, im V. an Tunis grämseud, nach Gräbens, iit Barka 6,700, nach Gatterer 8,857,12 had. grefs. Obenflächet wellenförmig ben, die Küsten versandet; das Innere,

welches doch auch einige Bergrücken hat eine wahre Wüstenel. Boden: dur und trocken; wo es jedoch Quei-ien und Wasser giebt, üppig fruchibar-ien und Wasser giebt, üppig fruchibar-Gebirge: Gartean, eine Fortsetzung des Atlas, das im Winter Schnee u. Frost, Atlas, das im Wasser hat. Gewässer: Gebirge: Garrean, once Follow in Frost, dalas, das im Winter Schnee in Frost, doch aber wenig Wasser hat. Gewässer: kein einziger Fl., bloß Bäche, wie der Kabes, die im Sommer oft gans austrocknen, hie und da Quellen, und wo diese steh finden, auch Vegetation. klima: heißs, doch an der Kuste durch Seewinde gemäßsigt und nicht unkebund. Vom Anfange Mai's bis Ende Oktobers fällt kein Regen, bloß Thau erförscht die Pfianzen. Im Winter regnes es häufig. Produkte: Getraide, Dettelin, sälle Früchte, Obst. Wein, Oliven, Maule Seekende es hänig. Produkte: Getraide, Dettein, edle Früchte, Obst. Wein, Oliven, Maulbeerbäume, Gemüßse, Baumwolte, Safzan, die gewöhnl. Hausthiere, anch Büffei und Kameele, eine Menge Raubthiere, Schlangen und Skorpionen, Seidenwürmer, Blenen, Sals. Volkumenge: völlig unbekannt; Binige schätzen sie auf 2,300,000, Andere, wie Gräberg, auf z Million. Die Wahrheit img in der Mitte liegen; zwar ist des Land im manchen Strichen eine wahre Wäster, allein andere Oasen sind niemlich gut bevölkert, und die Eanl der nemadielrenden Eeduinen wahrlich nicht geringe. Der Hauptstamm der Bevölkerung bebevölkert, und die kanl der nemadinrenden Beduinen wahrlich nicht geringe.
Der Hauptstamm der Bevölkerung besteht aus Mauren und Berbern, im der
Hauptst. ieben Comanen und Franken,
und überall sind nicht nur Juden vorbreitet, somdern diese besitzen im Gebrige ganzs Dörfer. Die Mauren und
Berbern sind sämmtlich Bekenner des
Islam. Nahrungsweige der größtes
Theil der Bevölkerung lebt als Nomade
num Zeiten; seinen, Unterhalt giebs
finm die Dattelpalme, sein Vieh u. seine
Raubuige. Bei den wenigen St. z. B.
Rudesten geringer Ackerban, besonders
Gerstenban Statt, aber auch hier maregat der Cerealien aus. Der Olivenbaum gestich treflich, wird aber dufserst
sergies gewartet, und auf die Seidenkultus gar hein Fleifs gewendet. Amsinhre
von Landesprodukten börß Glivenöl,
Safran, Wachs, Honig, Wehle, Salz,
Dattein, einige Drogseriewaaren, dock
kommen in den Handel von Tripoli
urch Sennesbläter, Soda, Gummi, Artika durch Kierwanen gehoht wer-den. 'Der Handel befindet sich gänzlicht. den. Der Handel befindet eich gänzlich in den Häuten der Juden. Staatsverfassung: eine militärische Aristoktatie, unter dem Suhutze der Pforte. Der Dey, der Oberhert des Staats, wird aus der Obmanischen Militz gewählt; ein Divan aus Offizieren ist sein vornehmster Rafh. Bist. Osman, Pascha steht ihm zwar zur Seize, aber dieser.hat wenig Ansehn und nichts zu befehlen. Las Land ist in Provinsen getheilt, die von Bave regfert werden. Staatsvinktfite: Land ist in Provinsen getheilt, die von Beyd regiert verden. Staatseinkenfinfte; die festen Binktinste sollen, mach Binquieres, nur 190,000 Gulden betregen; die suffüligen an Geschenkon, Strafen, Konfigkationen, Antheil an der Beute der Korsaren können nicht bestimus werden. Landmacht: ein reguläres Militär giebt de, misser dem kleinen Korps Damanen, sin der Hauptst., den eigent. Hersn des Landes, gar nicht; die stärkste Aushebung litsterte höchstens 15,000. M., meistens Rufterei. Seemacht: meh Blaquieres 6 Schiffe von 6 bis 15 Stück. meissna hateroa. Seemacht: 2507 Blaquieres 6 Schliffe von 6 bis 15 Stück Geschütz. 2515 bustand zie aus 3 Kor-vettén, 5 Sphahaelsum, 3 Pelaceas und 3

helvaffneten Nachen. Die Kaper eind alle Eigenthümer des Pascha.

Tripoli, (Br. 32º 53' 40" L. 31º 1'7")
Afrik. Hauptut des gleichu. Raubstaats am Meere, mit eines Mauer umgeben. Sie hat nur 2 Thore, 1 altes verfallenes Schl., 6 Moskeen, 1 Franziskanerkl. mit Hosp. für kranke-Christensklaven, mehrere Synagog., enge, krumme und untreinliche Strafsen und etwa 20,000 B., woranter sehr viele Juden. Kordbannd Zenchman. Lebhaster Handel. Haven, durch-Felaen und 1 Fort gesichert. Metise Bäder. Trimmphogen des Mark Aurel, am Ringange der Stadt. In der Nähe das D. Messia, mit vielen Landhäusern u. Gärten. häusern u. Gärten.

hänsern u. Gärten.

Tripofizze, Osman. Hauptstadt eimåt gietohn. Sandschaks, auf der Rumel.
Halbinsel Morah, in einem engen Thale. Sie lehnt sich au den Berg Ramo,
ist mit einer Mauer ungebun, hat i
kleine Citadelle auf einer Anhöhe, 6
Thore; 4 großes Moskeen, 6 griech. K.,
Basar in des Mitte der St., i Han und
18,000 E. Der Fascha wohnt in einem
ibüsernen Gebäude. Bei demeelben die
Schidelpyramide von 3,000 hier niedergehauenen Rassen.

Triptis, Weimar. St. in dem Weim.
A. Neustadt an der Orla, mit 22 H. und
über 90 E., worunter 160 Handwerker.
Strampfwirkerei, Zeuchweberei, Leineweberei, Hutmacherei. Guter Waisenbau.

wester, Humacherel. Guter vvalues-bau.
Trixian d'dennis, Erfrischungsinsein, Afrikan. Gruppe von 3 Inseln, im
Atlantischen Oxeane, unter 370 % s. Br.,
rbergig und felrig, aber reich an Vögeln
und Seethieren, gut bewässert und mit
ein Paar sichere Haven. Sie sind seit
1810 von sinem Nordamerikaner, Lambert in Besitz senemmen, welcher denbert, in Besitz genommen, welcher den-iselben die Namen Ists of Refreshment, die größesste der Grupps, die einen good F. Lehen Pik hat, aux Pintades u.

Lowell beigelegt hat.

Trivandapetam, (Br. 30 g7' L. 960 34')

Hind. St. in der Prov. Travancor, die gewöhnliche Semmerresidenz des Rajah .gewonnaiche Semmerresiann des Aujan von Trävancer, welcher daselbst einen .im Eusep. Geschmack gebaueten Palast besitzt. Die Stadt ist volkreich und hat .eine Garnison van 400 Patanischen Rei-.eern, 1,000 Nairen und 10,000 Sepeys; .emmtlich auf Brittische Art dienipli-

Trivente, Siz. St. in der Provinz Molise, mit 3,092 E. Biethum.
Trivere, (Br. 41° 48' L. 50° 12') Sard.
Mfl. in der Piemont. Prev. Biella, mit 5,858 B.

S. Trivier, Franz. St. im Dp. Ain, Bt. Trevoux, mit 130 H. M. 1,166 K. S. Trivier de Courtes, Branz. St. im Dep. Ain, Bes. Bourg, mit I Hosp. und go H., einschiiefel. von 18 Weilern aber 1,606 E.

Troom, Franz. Mfl. im Dep. Calva-Ben. Caen an der Muanco, mit eso

Trobriand, Australeilande im N. der Nes d'Entrecasteaux, sur Gruppe der Louisiede gehörig. Hes d'Entresante. Louisiade gehörig. Cester. St.

Louisiade genorg.

Trocarzeno, Oestar St. unweit der Adda, in der Milan. Digs. Cremona.

Trochtelfingen, Hohensoll. Sigmer. St. an der Schmeicha, welche mit ihrem Kirchep, 2,275 E. sählt, und der Hatest einer dem Fürstan von Fürstenberg ungehörigen Herrsok. ist.

Trogen, Helv. Mfl. in der Landsch. vor der Sitter, des Kans. Appenzell, mit

vielen schönen steinernen und hölsenen II. und, mit Einschl der Kirchhörg, 250 E., die sehr viele Leinewand weben und einen ausgebraitets Leine hendet treiben. Leinewandlegge auf Messe. Zweiter Versammlungsort der Gemeinde Aufserrhoden, Sitz des krimi-Gemeinde Aulsermogen, Siz uszansmalgerichts, Rethh., Archiv, Zeugh, Krankenk.

Troje, Siz St. in der Prov. Capitanate, mit z Bistham, das mit Biccari vereinigt ist.

Troje, Tosk. Eiland im Toskanischen Meere, zur Prov. Siema gehörig.

Trojenew, Russ. St. im Gouverne-

Trojanew, Russ. St. im Gouvera-ment Wolhynien.

Trois Rivitres, (Br 46° 51° L. 30° 4′)
Britt. St. in dem Canada Gouv. Quebet am Lovenz, mit 300 H. und 1,300 E. Pet-handel mit den Wilden. Nachenbaa aus Birkenrinde.

Trois Salasses, Franz. hoher Berg sul der Insel Bourbon, 4,600 Fuls über den Meere.

Treisk, (Br. 540 to' In 780 30') Res. Kreiset, des Gouw. Orenburg und Waf-fenplats der Uiskischen Dietans etr Orenburger Linie. Sie liegt am Ui, lat Wälle und Graben, 500 H. und 1,500 E. Ariat. Handel mit einem Tauschhofe va

60e Buden, den Kirgisen und Bucharen besuchen.

Trotzh (Br. 640 5' L. 610 25') Russ. St. am Mokscha, im Gouv. Pensa, mit 70 H. n. 3,786 B

Troizkot Sergiew, Russ. Mfl. in Gonv. Moskwa, mit dem größsten und reichten Kl. Russlands, mit o R. and 1,100 Mönchen, welche unter einem Ar-chimandriten stehen. Sein Stifter wir der heil Sausiand der heil. Sergiew; der auch hier in denem silbernen Sarge ruhet. Der Mfl. ist ansehnl. u. zählt wohlhabende E., die in Holz u. Stein arbeiten.

Troki, (Br. 640 L. 390 3') Russ Kreist des Gouv, Wilno, an einem an Murice reichen See, mit 2 verfallenen Schl, 1 kath. Pfk. mit einem Gnadenbilde, i keth. Pfk. mit einem Gnadenbilde, kath. Rl. und etwa 100 hölzernen His-

Trollhätta, Schwed fleckenitä-ches Derf am gleichn. Kanal in Eb-berglän, mit 300 E. Schiffswerfte, Schme-den, Sägemühlen.

Trothititakanal, Schwed Kauslin Eifsborgslän, weicher zur Umgehung des in der Gotha Elf befindl. Wassffalls Trolhätta angelegt und seit de vollendet ist. Seine Länge beträgt und vollendet ist. Seine Länge beträgt ve Schwed. M.; er hat 9 Schleusen, ist is Rufs breit, und an den niedrigsten Sid-len 7 Fufs tief. Die Gotha Elf ist isdurch völlig fahrbar geworden. 1800 pie-sirten ihn 3,080 Fahrzenge, und die Schleußengelder betrugen 20,850 filht-29 Schill. Banko: Er ist blofs durch Pie-

vatpersonen zu Stande gebracht. Trompia, Oester. Thel in der Mika-Digz. Bresoia an der Mella, bekant durch seine vielen Risenhütten, wotte jährl. 430,000 Fesi Ghisa oder Robeiga gesehmolzen werden. Es ist in 19 Ge-meinden vertheilt, und enthält über 13,000 E.

Tromese, Schwed. Eiland an der Este des Norweg. Stifts Christiansan, 1801 mit 3,224 Einw. Korn gedelhet his nicht siehr, sondern man hat bloß Wiesenwachs, Viehrucht und Fischefei. Bis St. Tromese, unter 690 36' Br., hat eiges unten Haven. guton Haven

S. Trend. (Br. 500 46' L. 220 56') Nied.
t. in der Prov. Limburg, mit 7,300 E.
eminar; Gewehrfabr. Schlacht zwichen den Oesterreichern und Franzoem 193; zum Nachtheile der letzteren.
Tronda, Britt. Biland im N. vom
fainland, zur Gruppe der Shetlands, in
irkneye Stewartry gehörig.
Trondhiem, z. Drontheim.
Tronto, Päpstl. Küstenfi. in der Mark.
meona, welcher auf einer Strecke die
franze mit Sizilien macht und dem
driat. Meere zufällt.
Tronzzano, Sard. Mfi. in der Piemont-

Tronzzano, Sard. Mfl. in der Piemont-rov. Vercelli, mit 2,540 E. Troo. Franz. Mfl. im Dp. Loir Cher, z. Vendome, nahe am Loir, mit 1,119 E. uchweberei.

Tropea, Siz. St. am Golf von Eufe-aia, in der Prv. Calabria ulter. II., mit 1992 E. Bischof. Leinewand- und Dasastmf.

S. Tropsiz, (Br. 430 16' 18" L. 240 18' y') Franz. Seest. am Gelf Grimand, in em Dep. Var., Bn. Draguignan, mit 1 litadelle, 2 K und 3,029 E. Handelsgeicht; Schiffshrtsschule; Haven; Thunlich, mc Sardellas Sechessi

icht; Schiffahrtsschule; Haven; Taunisch- und Sardellenfischerei.

Troppeu, Oester. Kreie in der Markrafschaft Mährem oder vielmehr im Bester. Schlesien — 50,00 QM. große, mit 50,118 E., in 18 St., 11 Vorst., 4 Mfl., 367 J., 30,028 H. u. 44,028 Familien.

Troppeu, Oester. Preuße. Herzogth., beide herzogth. Herzogth

pelches dem fürstl. Hanse Liechtenstein nehört. Die Mohra und Oppa scheiden leide Landestheile; der Oesterreichiche enthält § St., 1 Mfl., 160 D. u. 75,972 dt., 6 Mfl., 120 D. und 71,103 E. In jenem at Troppan, in diesem Leobschütz der Hauptort.

Troppau, (Br. 490 50' 1" L. 350 30' 30") dester. Hauptst. des gleichn. Kr. an der 3ppat, befestigt, aber gut gebauet, mit Schl., 3 kath. Pfk., 800 H. und 9,748 E. litz der Schleisischen Landtafel. Gymaenum; Johanniterkommende; Rathh; aufh.; 2 Kasernen; Theater; Schleisend Eusth. Tuchweberei mit 66 Meisern; Gärbereien; x Liqueurfabr.; x nu zurn. Lucnweberei mit ob Mei-dern; Gärbereien; I Liquedrfabr.; I Sewehrfabr.; Seifensiedereien; I Buch-ruckerei. Lebhafter Handel mit 20 famdlungen; 4 6äge-, 1 Pepier- and 3 Valkmühlen.

Walkmühlen.

Tropplowitz, Preuse. Mfl. in dem
Thes. Rbz. Oppeln, mit i K., 34 H. und
Fy E.

Trosa, (Br. 580 55' 10" L. 350 15' 37")
Schwed. Seest. in Nyköpingslän; schlecht
sebauet, und nur aus 2 Gassen bestejend, mit 450 Einw., die von Rrämerei,
schifffehrt und Fischerei, besonders
trömlingsfang, sich nähren. Sicherer
Tawen. LEVER

Trofsberg, Trofsburg, Baier. Mfl. u. chi., mit 800 E. u. Sitz eines Isarlandg. on 10 QM. u. 17,664 E.

Trowbridge, Britt. St. am nördlichen pn, in der Bngl. Shire Witt, mit ntuch- und Kazimirmf. Sie hat gewon, in der Bugl. Shire eintuch- und Kasimirmf.

en 7,000 E.

en 7,000 E.

Troyes, (Br. 480 18' 15" L. 210 44' 34")
Franz. Hauptst. des Dp. Aube, und eines
Distrikts von 28,20 QM. und 87,091 Binw.
tie liegt an der Seine in einer weiten
heene, ist ummauert, hat 6 Thore, 6
forst., 1 ansehnl. Kathedr., 3 andere K.,
Hosp., 1 Rathh. in einem guten Styl,
altes Schl., 2,500 schlecht gebenete H.
ton Holz und mit finsterem Anstriche,
and 26,702 E. Bischof; Handelsgericht;

Börse; Gesellschaft das Ackerbaues, der Rünste und des Handels; kön. Kolleg.; öffentl. Bibliothek von. 40,000 Bånden. Mf. in baumwollenen Zeughen mit 1,105 Stühlen (für 1,29,00) Gulden), in baumwollenen Strümpfen mit 620 Sjühlen, in gedruckter Leinewand in 3 Mnf. (14 bis 15,000 Stükle), in Tuch mit 350 Stühlen, in gedruckter Leinewand in 350 Stühlen, in gedruckter Leinewandbieichen; Brighten, 30 Gärbereien; 9 Pergamentfibr.; 26 Zwirn- und Leinewandbieichen; Produkten- und Speditionshandel; Ausfuhr von weißer Farbe (Blanc d'Espagne), woven das Material bei Villeloup gegraben wird, jährlich 5,0000 Zntr., in 3 Sorten, von 45 bis 72 Kreuser den Zner. Geburtsort des Juristen Pithou † 1507, des Histor. Karl Grosley † 1725 und der Maler Mignard u. Girardon.

Trechtiz, Oester. Mfl. im Mähr. Rr. Olmütz, mit 95 H. und 614 R.

Tretanna, Tretienna, (Br. 490 22' 16" L. 37° 16' 15") Oester. Mfl. in der Ung. Geep. Arve., mit 300 H. und 2,647 Slaw. R., worunter 15 Juden. Leinenhandel; Viehmärkte.

Trubia, (Br. 42° 10' 55" L. 110 53' 54")

Viehmärkte.

Trubia, (Br. 43° 19' 57" L. 11° 63' 54") Span. Hüttenort am gleichn. Fl., in der Prov. Asturias, mit Kanonen- and Ku-Prov. Asturias, mit Kanonen werden zu

geigieiserei. Die Kanonen werden zu Mieres del Camino gebohrt. Trubtscheusk, (Br. 520 37' 30'' L. 510 30') Russ. Kreiset. des Gouv. Orei, an der M. der Narusa in die Desna, mit 8 K., 503 H., 19 Buden und 3,000 E., die Han-del und Landwirthschaft treiben.

M. der Narusa in die Desna, mit 8 K., cg H., sp Buden und 3,000 E., die Handel und Landwirthschaft treiben.

Truchmenn, Turkommen, Asiet.

Völkerschaft von Tatarischer Abstammung, zahlreich und weit verbreitet. Sie leben nicht allein an beiden Seiten des Kaukasus, sondern auch in den nördlichen Provinsen des Osmanischen Asiens und in Iran theils als ansässige Landbauer, mehr aber noch als Nomaden. Bin gut gebaueter Menschenechleg, bei dem die Tatarische Bildung sich mech völlig ausprägt; Freiheitsliebe u. Ungebundenheit sind hervorstechende Zäge ihres Charakters; sie sind dabeikriegerisch, muthig, roh u. wild, größstentheils arm, sämmtlich Verehrer des Islam. Ihre Sprache ist die der Oumanen. Viele treiben Ackerbau, Handwerke und Handlung, und sind in einem civilisirten Zustand übegetreten; aber die Meisten ziehen noch als Nomaden umher. 1) Die Truchmenen, in West-dinagatai, bewohnen des Land zwischen dem Kaspischen und Aralese, haben weder Fürsten noch Adel, sondern stehen unter gewählten Stammältesten, die weniges Ansehu und Gewalt haben. Bin Theil von ihnen gehorcht den Kingisen; der größere Theil aber ist jetzt dem Numen nach den Khan von Dehagatai unterworfen. Sie können leicht 40,000 Mann in das Feils stellen. 3) Die Trachmenen auf der Westseite des Kaspischen Meers. Hier sind sie theils in Grusien ansässig, bewohnen, 4,000 Familien stark, in der Prov. Somchiti se D., und nähren sich vom Ackerbau und Viehsucht; theils nomadisiren sie innerhab der Kaukasischen Linie am Kathan die Koaskendiente leiten und nerhalb der Kaukasischen Linie am Ku-ma u. Terek. 1,000 Zeite stark, als gesit-tete und wohlhabende Russische Unter-thanen, die Kosakendienste leisten und ausehnl. Heerden von trefi. Pferden, Kamrelen, Horavieh und Schaafen be-sitzen. 3) Die Truchmenen oder Turko-manen in Iran. Diese machen die soge-nannte Türkische Zunge aus, die aus 41 Abtheilungen oder Femilien besteht the

cince der hetrschenden Völker in Tran ist. Zur ersteren Abtheilung gehören die Eschar, vorzüglich in Azerbaidschan, die ungefähr 85,000 Köpfe zählen. Die Katschar nind ein wenig zahlreicher u. von den andern Stämmen vernchteter und verabscheueter Stamm; doch hat er Tran seinen jetzigen Baherracher. Feth und verabscheueter Stamm; dech hat er Iran seinen jetzigen Beherrschar, Feth Aly Schah, gegeben. 4) Die Trachmenen oder Tuskdmanen im Gemanischen Asien. Hier haben sie sich als Nomaden über Erzerum und ganz Anadoli verbreitet; sie sind in Order abgetheilt, deren jede ein Oberhanpt an der Spitze hat Sie nähren sich von ihren Viehheerden; die Männer liegen beständig zu Pferde, die Weiber besorgen das Elauswesen. Sie sind, wie alle Truchmenen, Mahomedaner, aber ohne Fanatiamus, und werden von den Osmanen monen, Mahomedaner, aber ohne rana-tiamus, und werden von den Osmanen sehr gefürchtet. Zwei ihrer Oberhäu-pter, Kara Osman Oglu und Tschaplan Oglu, haben jetzt in Anadoli zwei be-gendere Staaten gestiftet, die zwar dem Namen nach die Oberherschaft der Namen nach die Oberheuschaft der Pforte anerkennen, aber ihr nur gehorehen, soweit en ihnen gutdünkt. Ein Theil von ihnen ist in früheren Zeiten von den Osmanen auf die Europäische Seite des Bosphor versetzt, wo man ihre Wachberman nach in der Gegend von der Gegend von Nachkommen noch in der Gegend von Filibeh findet.

Truchmenenland, Asiat. Landschaft, euf der Osteite des Kaukasus bie zum Aral hin, welche von den Truchmenen bewohnt wird. Sie waren vormals unabhängig, solien aber gegenwärtig theils dem Khan von Dahagatai, theils den

Ringisen unterworfen teyn.
Truchtess von Waldburg, Deutschee
gräfi, und in einigen Zweigen fürstl.
Haus, welches die Würde eines ReichsBristracheesses schon zu den Zeiten der Retroge von Schwaben und der Hohen-staufenschen Königsdynastie besessen haben soll, aber erst 1525 vom Kaiser Karl V. damit beliehen ist. Es ist kath. Religion, und theilt sich gegenwärtig in e Hanntlinien Religion, und t

in 3 Hauptlinien:

3) Die Jakebinische Hauptlinie, wovan nur ein Ast in den königl. Preufe.
Staaten blithet u. den gräfi. TruchsesfWaldburgschen Titel führt, aher an
der vermaligen Reichsstandschaft des
Hanges nie Theil genommen.

2) Die Georgische Linie. Sie hesitst
die Grafschaft Waldburg in Schwaben,
die jetzt unter Würtembergscher Hoheit als Standesherrschaft steht, und ist
seit 1803 in den Chefs ihrer 2 Aeste in
den Reichsfürstenstand ephopen. Das
Reiche Erbtruchsessenamt wurde bis zu seit 1803 in den Chefe ihrer 2 Aeste in den Reichsfürstenstand erhoben. Das Reichs-Erbtruchsessenamt wurde bis zu der Auflösung des Deutschen Kaiserreichs jedesmalt von dem Geschlechtsditesten verwaltet. Ihre unter Würtembeugische Oberheheit gekommenen Besitzungen betragen zusammen 13½ QM. mit 20,472 E. und 300,000 Guiden Eink. Die 2 Aeste gind a) Truchsefs-Waldburg zu Wolfegg Walsee. Residenz: Schloß Welfegg, und b) Zeil, aus welcher 2 Zweige verhanden sind, au Zeil-Zeil. Residenz: Schloß Zeil, und bb) Zeil-Wursach. Residenz: Wursach. Zweige verhanden sind, au Zeil-Zeil. Residenz: Schloß Zeil, und bb) Zeil-Wursach. Residenz: Wursach. Gesidenz: Wursach. Trumbull, Nordamerik. County im St. Ohio, mit 19 Ortschaften und 2,671 Eigw.

Trun, Franz. Mfl. im Dep. Orne, Bz. Argentan, mit 1,436 E.
Trune, Britt. St, am Kenwya, in des Engl. Sb. Corawall, gut gebauet. Hauptetämpele Eull, 2 Schmelshütten, worin

jährl. '18,000 Zatr. Zinn vesschmößen werden; Retorten- und Tigelfabr. am Chinastone. 2 Dep. zum Parl. Trutenau, Preuls. Weiler in dem Ostpreuße. Rgbr. Königsberg, bekannt wegen seiner großen Papiermühle, sei-ner Preisspanfabrik und seiner Schrift-gielserei. gielserei.

gielserei.

Truzillo, (Br. 390 10° L. 12° 4°) Span.
Ciudade am Abhange eines Hügels in
der Prov. Estremadura, mit 1 halbverfellenen Citadelle, 6 Pfarrk., 10 Kl. und
3,600 E., die 9 Töpfereien unterhalten.
Geburtsert von Carlo Franz. Pizarro.
Truzillo, Span. Stadt am Meere, in
der Guatimala Prov. Honduras, mit 1
Citadelle

Citadelle

Citadelle, Truxillo, Span. Intendantur in dem Vizekön. Peru, welche die vormaligen Gerichtsbarkeiten Piura, Sana, Truxillo, Chacapoyas, Caxamarca, Liulia und Caxamarquilla begreift. Sie ist eine der reichtsbar und bevölkertsten in Peru. Die Gerichtsbarkeit Truxillo enthält 12,152 B., die gute baumwollens Zeuche und Tapeten lieferu.

Truxille, (s. Er. 80 50' 40'' L. 2050 36' 35'') Span. Hanptst. der gleichn. Intend. in Peru: bemauert u. gut gebauet, mit

27 MILLO, (s. Mr. 50 50 40 L. 1930 37 38") Span. Hanptst. der gleichn. Intend. in Peru; bemauert u. gut gebauet, mit 5415 E. Bischof. Handel aus dem 14 M. entfernten Heven Guanchaco, bet. mit Zucker, Honig, Raspadura, Reife, Mehl, so wie mit hier verfertigten Bfadern, Strämpfen und baumwollenen Zenchen. In der Nähe Ruinen aus den Zeiten der Incas.

Zeiten der Incae.

Truzillo, (Br. 80 40') Spau. Villa in
der Caracas Intend. Maracaibe, mit I
Pfk., I Kapelle, 2 Mönchs- und 1 Nomnenkl., I Hosp. und 7,600 E.

Tryberg, Bad. St. und Sitz eines Denau B. A. von 9,417 E., in einer schmalen Bergschlucht des Schwarzwaldes,
am Nafsbache, mit I Pfk., 2 Hosp., 98
H. und. 706 E., worunter 95 Gewerbe
treibende. In der Nähe der romantische Fallbach.

treibende. In der Nane der romanusche Fallbach.

Trzemezne, Preufs. St. in dem Posen.
Rbz. Bromberg, mit 1 kath. Pfk., 3 Augustinermönchskl. mit sehöner Bibliethek, 1 Hosp., 153 H. und 1,333 E. Tuchweberei mit 50 Stühlen (900 Stück); Lefemeweberei mit 6 Stühlen.

Techahakan. Schin. Stepnenfi, in der

Techabakan, Schin. Steppenfl, in der Mongolei

Tschabakan, Schin. Steppensi, in der Mongolei.

Tschagaing, Birm. St. in der Prov. Birma, am Irawaddy und am Fuste eines Hügels, mit vielen Absätzen, and derem jeden ein pyramidelischer Tempel steht. Sie war vormals eine königl. Residens, ist noch volkreich und der Hauptstäpelort für die Baumwalle des Reichs, welche hier gereinigt und dana exportirt wird.

Tschaikistenbezirk, Oester. Bezirk anf der Slawon. Militärgränze — 16-12 QM. groß, 1813 mit 21,265 E. in 14 D. u. 2,831 H. Die Einw. sind bis auf 900 Magyaren, bloß Slawen, der Religien nach Griechen in 14 Pfk. und 1 Kl. doch leben unter ihnen auch 1,065 Katholiken in 1 Pfarrei. Sie sind sämmtlich als Tschaikisten eingeschrieben, Seeleetz, welche seit 1771 sur Beachützung der Donau, Save und Theiße errichtet sind und die Vorrechte der Gränzer geniefsen, auch bloß unter militärischer Obrigkeit stehen und ihre Grundstücke als ein Kriegelehen beeitzen. Sie sind im Kriegelehen beeitzen. Sie sind in ein Bataillon eingetheilt, das im Kriege die Dienste der Pontonniere verrichtet. Der Stab des Korps liegt zu Tittul. Die Tschaiken oder Galeeren,

romanf sie dienen, sind von verschiede-er Größe. Die kleinsten führen 2 Ka-enen und 10 Soldaten.

Tschafzi, Russ. St. in der Kaukasus-rov. Mingrenl. Sitz eines griech. Bi-

Tschakathurn, s. Csakatornya.

Tschanti, Russ. großer Landsee im Ouv. Tobolsk. Tschanki, Russ. Meerbusen an der fiste des Bismeers, im Gouv. Irkusk, ei oder auf der Halbinsel der Tschakt-

chen

Tschan - Nor, Schines, großer Land-ne in der Mongolei.

Techao king fu., Schines, große St. n der Prov. Quanton, gut gebauet, in imer reizenden Gegend, mit i geräumien Haven,

Tscharen, Kaukasusvolk, zum Stam-ae der Awchasen gehörig. Es bekennt ch zum Islam, lebt vom Raube und ne der Awchasen gehörig. Es bekennt ich zum Islam, lebt vom Raube und wird am amzen kleinen Ackerbau, und wird am amzen Kaukasus gefürchtet. Ihr am Idlichen Kaukasus zwischen dem Aloan und Samura liegendes Gebiet beteht aus 17 D., ihre Anzahl aus 1,800 amilien, die unter schwachen, aber auz unabhängigen Fürsten stehen. Tschatyrdagh, Rus, Berg auf der aurischen Berge und ein blofser Kalktein, der sich nach neuern Berechnungen 787 Toisen oder 4,722 Fuß über das Ieer srhebt.

en 787 Tois Leer erhebt.

Techaussi, (Br. 53° 50' L. 48° 40') Russ. reisst, des Gouv. Mohilew, am Basse, jouv. Moniiew, am basse, worunter 702 Bürger u. 366 nit 3,000 E., uden.

Tscheboksary, (Br. 560 7' L. 550 6')
tuss. Kreisst. im Gouv. Kasan, an der
Volga, mit 14 K., 4 Kl., 976 H. und 4,042
inw. Juftenfabr.; Handel mit Korn,
Vachs, Honig und Talg.

Tschechen, s. Czschen.

Tschechtitz, Czechtitz, Oester. Mfl.
Tschechtitz, Czechtitz, Oester. Mfl.
Böhm. Kr. Czaslau
Tschedrin, Schedrinsk, Russ. Festung
Gouv. Kaukasien, am Terek, der M.
er Sunsha gegenüber. Unweit davon
eit dem schutzverwandten Tatarischen en dem schutzverwandten latarischen ). Bragun das Petersbad. Tschegen, Dshiki, Kaukasusvolk, reiches dem Stamme der Basianen an-

ehört

Techelakowitz, Oester. Mfl. in dem

The Relation of the State of th

nit dem Antitaurus oder dem Keldir mesemmen.

Tscheljabinsk, (Br. 54° 51′ L. 78° 20′) in tias, mit 658 H. und 4,788 E., worunter Kompagnien dienende Kosaken.

Tschemagem, Asiat. St. im Reiche Schagatai, Gebiet Taschkent, mit 700 H. md 3,000 E.

Tschenbar, Russ. Kreisst. des Gouv. ensa, am Tschenbar, mit 152 H. u. 1,196 tinw.

Tscherbenidsche, Trebigne, Osman. t. im Bosna Sandsch Hersek, mit 10,000 inwohnern. Sitz eines katholischen

iachofs.

Tschsrdyn, (Br. 60° 24' L. 79° 10')
luss Kreisst des Gouv Perm, an der
colwa, mit § K., 353 H., 15 Buden und
600 B., die Kram-, Viktualien- und

Produktenhaudel, auch Handwerke, meistens aber Landwirthschaft treiben.

stens aber Landwirthschaft treiben.

Tscheremissen, Mani, Russ. Völkerschaft Finischer Abstammung, in den Gouvern. Wiätka, Simbirsk, Kasan n. Orenburg wohnhaft; ein ärmliches, schmutziges und schüchternes Volk, den eigentlichen Finen, deren Sprache sie in einem eignen Dialekte reden, am Körper und Charakter sehr ähnlich, ehne Kraft, Grölse, Ratachlossenheit u. Gewandtheit der Russischen Landlente. Sie leben in kleinen D. oder in einzelnen zerstreueten Gehöfflen, nähren sich vom Feldbau, einem kleinen Vieh und Bienenstande und sind grölstentheile zum Christenthume übergetreten, 1760 in Kasan 43,050, in Simbirsk 15,833 Köpfe, der Rest aber Schamanen geblieben.

Techerepowez, (Br. 580 45' L. 510 30') am Schekena, mit 93 H. und 538 Ein-

Tscherikom, (Br. 53° 12' L. 49° 10') Russ. Kreisst. des Gouv. Mohilew, am Soscha, mit 300 H. und 1,800 E., werun-

ter 722 Bürger u. 192 Juden.

ter 722 Bürger u. 192 Juden.

Tscherkask, (Br. 479 18' 34" L. 57° 36')
Russ. Hptst. des Landes der Donischen
Kosaken, auf einer breiten Insel, die
der Arm des Dons Aksai macht; befestigt, mit 6 K., 2,916 H. und 1,815 B.,
wovon 4,815 anfserhalb der St. wohnen.
Sits des Kriegsataman der Donischen
Kosaken, ihrer Kenzlei und allgemei,
ner Waffenplatz mit Zeugh, und Magazinen; Hauptvolksschule, jetzt in ein
Gymnasium umgeschaffen. Eischerei; Gymnasium umgeschaften. Bischerei; Handel. Iu einer eitenen Slobode woh-nen 150 Tatarische Familien, die ihr Meteched haben. — Da die Stadt durch Fischerei; die ihr die Ueberschwemmungen des Stroms so häufig leidet, daher denn auch die H. häufig leidet, daher denn auch die auf Pfählen stehen, und nicht sel verheerende Krankhsiten entstehen; hat man an einem andern Arme des Dons, I M. von der jetzigen Stadt, die Gründung einer neuen, Neutscherkask, begonnen, wohld die Regierung ver-legt werden soll; indels ist diese erst im Werden.

Techerkassy, Techerkesk, (Br. 490 30') Russ. Kreisst. des Gouvern. Kiew, am

Dnepr, mit 628 H. und 3,168 E.

Tscherkessen. Asiat, großes Volk, ursprünglich am Kankasus zu Hause, wo es die Landschaft Tscherkessien bewohnt und nur zum Theile unter Russischem Schutze steht, zerstreuet abprin den Russ. Gouv. Slobodsk Ukräne, Woronesh, Orenburg und Kaukasien lebt, Der Tscherkesse ist wohlgewachsen, effischlossen, hößich und gaufver. sen, eftschlossen, höflich und gastfrei, und zeigt sich bei seinen sämmtlichen, Geschäften, Ackerbau, Vieh- und Pien-dezucht, selbst bei seinen Räubereien, desucht, selbst bei seinen Räubereien, ungemein thätig; er liebt schöne Pfe-de, unterhält Stutereien und leht mit Asiatischem Prunke: Das weibliche Asiatischem Prunke: Das weibliche Geschlecht verbindet mit den vollendetsten und üppigsten Reizen eine seltene Gutmüthigkeit, Fleifs und Häuslichkeit, gilt aber bei diesen Vorzügen auch im ganzen Oriente ale Handelswaare. Die Tscherkessen theilen sich in Erbfürsten oder Pscheh. Adel oder in Lork (Usden), in Freigelassene der Fürsten und Edelleute und in Leibeigene oder Tschökchtl, die wieder in Diensthoten der höheren Klassen u. in Ackerbauern zerfallen. Die Auwohner

des Kankester sind sämmtlich Mahomedaner, die meisten Techerkessen im Russ Reiche, deren Zahl man 1706 auf 57-256 Köpfe schötzte, haben das Chri-stenthum angenommen.

thum angenommen. Techerkessien, Asiat. Landschaft am Schwargen Meere, welche die Wohn-sitze der Tscherkesen, die große und kleine Kabardah und einen Theil des Kuban umfalst. Sie enthält mehrere Kuban umfalst. Sie enthält mehrere kleine, zum Theil verbündete Staaten, die unter Erbfürsten stehen, welche größtentheile ganz unabhängig sind, aber durch das unter ihnen bestehende Feudalsystem eingeschränkt werden; andere haben sich unter den Schutz des andere haben sich unter den Schutz des Russischen Adlers begeben, der sich vibl-leicht bald über das ganze Volk aus-breiten wird. In diesem Lande sind keine Städte, sondern Alles wohnt in kleinen D. oder einzelnen Höfen. Die Kabardinischen Tscherkessen sind meh-Rabardinischen Tscherkessen sind meh-zen Fürsten unterthan und zählen 1500 Usden und über 10.000 Bauern; die Zehl der Kubenischen Tscherkessen ist nicht bekannt. Unter ihnen leben aber auch viele Awchasen, Basigner und andere Kaukasier, so wie des Handeln wegen, Armenier und Juden.

Tscherlier. Prehirlier bekannt.

Armenier und Juden,
Tscherlitz, s. Pschirlitz,
Tschern, Br. 53° 47' L 56° 52") Russ,
Kreiset des Gouv. Tula, am Tschere,
mit 148 H. und 552 E.
Tschernambi, Zesnamel, Oester. St.
im Illyr. Kreise Neustädtl, am Zhermomalshiza, m E. Weinbau. mit 1 Schl., 270 H. und 1,100

E. W. Indau.

Tschernigow, Russ. Gouvernement

w. 48 bis 530 15' & L. und 51 bis 530 20'

m. Br., im N. W. an Mohilew, im N.

an Smolensk, im N O. an Orel, im O.

an Kursk, im S. as Slobodsk Ukrāne u.

im W. an Minsk grönzend, 1,189,22 QM.

grofe. Oberläche: wellenförmig eben,

strichweise stark hamalda. Roden; fett. strichweise atark bewaldes. Boden: fett und fruchtbar. Gewaser: Dnepr. Des-na, Ostr, Bossna, Jesman, Seim, Sudinna, Ostr, Bossna, Jesman, Seim, Sudin-ka, Iput: nur die beiden ersteren für ma, Usur, housna, Jesman, Selm, Salma, Ka, Iput: nur die beiden ersteren für Barken fahrbar. Klima: milde. Produkte: Getraide, Hölisen und Gartenfrächte, Hanf, Flachs, Obst, Leindotter, Tabak. Hopfen, Holz, die gewöhnlichen Hausthiere, Kleinwild, Fische, Bien en, Kalk, Akaun und Vieriol, Salpeter, Risenstein, Moostori. Volksmenge 1817: 1,120,000 Indiv.; 1793/g wurden 1,013,000 gezählt; Wichmann rechnet 1,014,000 meistens Kleinzussen, gegen 3,000 kolonisten, einige Armenier, Juden, Griechen u. Zigenner. Nahvungsweige: Landwirthschaft, besonders Ackerbau und Viehzucht; die Waldungen beschäftigen darch Holzhauen, Holzflößen dad Fuhren; Jagd und Fischersi sind Nebengewerbe. Außer einigen Leinewand und Landduchmnf, außer efen Branutweinbrennereien, einigen geringen Eisen und Glandütten. ka, Iput: nur Barken fahrbar. eigen geringen Eisen und Glashütten Papiermühlen und Gärbereien, gieb giebt Papiermühlen Papiermühlen und Gärbereien, giebt es keine erheblichen Industriezweige. 1802 wurden geärntes an Winterkorne 2,940,639, am Sommerkorne 1,137,116. konsumirt von jenem 2,152,403, von diesem 636,703, blieben von beiden, nach Abzuge der Einsaat, 765,056 Tschetwert übrig. 1806 fand man nur 15 grötere Fabrikanstalten; das Kapital der Kaufleute war 2816,500,000. die Steuer 2012 620 6806. auguschlagen. Ausfuhr: Schlachtoch-sen, Pferde, Hänte, Talg, Wolle, Schweine, Schweinsborsten, etwas Land-tuch, Honig, Wache, Hanf, Flachs, Leinewaud, Hanfsaamen und Oel, Lein-

St. Blättertabak, Ban- und Breunboll, etwas Korn und Branntewein, frische Standard Früchte, trockene etwas Korn und Branntewein, frische Obst, eingemachte Früchte, trockens Obst, Potasche, roher Salpeter. Ristheilung: in 15 Kreise, Tschernigow, Neshin, Konotop, Gluchow, Mglin, Sosniza, Krolewez, Nowgorod-Sewenk, Starodub, Borsna, Novomest, Gordnia, Ostr, Nowosylkä und Koselez.

Tschernigow, (Br. 510 23' L. 1991), Russ, Hotst. des gleichn. Gouv und Kr. an der M. der Strisna in die Denna; befestigt, mit vielen K. und Kl., 1500 R. und Soo E. Bischof; Seminar; Kirchendruckerei. Viele Gewerbe, aber keine eigentlichen Fabriken. 4 Jahrmärkte.

Russ. Kreisst. und Festung au der Wol-ga, in dem Kaukas. Kr. Kisljär, mit 30 H. und 1,200 E., wor. 216 Rivasund 1,200 E., wor. 216 Bürger and 17 einrassen. Fischerei, Wasserfahr, Kleinra. Viehzucht lleinrussen.

Tschernof Ostrow, Russ. Stadt an Bug, in dem Gouv. Podolien. Tschernomorakische Kosaken, Rust. Kosakenstemm, ein Ueherrest der Sape Kosakenstemm, ein Ueberrest der Saproger, welchem seit dem letztern Aufstande von 1775 Wohnsitze um Schwarzen Meere angewiesen sind. Ihr Land, welches jetzt dem Gouv. Taurien ingeschrieben ist, liegt zwischen den Wohnsitzen der Bonischen Kosaken, der Tacherkessen und dem Schwarzen Meere, enthält 1,017,09 QM., wird vom Da, Manytsch u. a. Mt. bewässert, und hit reiche Viehweiden, doch auch Ackerbau, indem die Aernte von 1892, die jedoch nicht ganz hipreichte, sich saf doch nicht ganz hipreichte, sich sut 40,047 Tschetwert Winter- und 260 Tschetwert Sommerkorn belief. Die Techetwert Sommerkorn belief. Tschernomorskischen Kosaken stehn unter einem eigenen Administratiss-tribunale, haben ihre eigene Koschewi und Statschinen und machen gege und Starschinen und mechen gegen 16,000 M. aus, woraus seit 1801 sechs Re-gimenter, jedes zu 578 Mann, rekrutet werden. Ihr Land hat keine Städte. Tuchernaschin theman 320

worden. In: Land hat keine Städe.
Tuchernoschin, Uester. Mfl. im Böhn.
Kr. Pilsen, zur Sinzendorfschen Herschaft Trpist gehörig.
Tuchernewicz, s. Czernewitz.
Tuchernewiczer Kreis, s. Bukowita.
Tucherokier, h. Charokees.
Tuchertorysk, Czartoriek, Russ. Rim Gouv. Wolhynien, am Ster, mit 76
H. und. 400 R. H. und 1,400 B.

Techerwienzi, Russ. Festung an de Wolga, in dem Kaukes. Kr. Kidik, welcher gegenüber am Fulse des Gebuf das Katharinenbad liegt.

Techeschdorf, Oester. D. im Mikr. Kr. Olmütz, mit 44 H. und 289 Eisw. Zwei Sauerbrunnen

Trohesme, e. Dschesme, Trohesme, e. Oschesme, Trohesmega, Osm. Mfl. und Pestal im Zara de Sufe der Moldan,

Techetin, Cettina, Osman. Mfl. is Rumel. Sandsch. Iskenderich, auf en Westneite des See's Bojano, der Hptot von Montenegro, mit wenigem Ackervon Montenegro, m und etwas Weinbau,

Techet - kian, Schines. Prevint, 240 QM. grefs, nach Allerstein mit 15,490 E Ein herrlicher Boden, vom Techess be fin nerricher Boden, vom ischische bewässert, ein äußerst sorgfältiger Anbau. und die stärkste Seidenkultur iganz Schina. Sie führt aus Seide usseidene Zeuche, Indigo, Holz, Bambut, Lichter und wohlschmeckende Schisken, u. hat Han-tschen-fä zur Hauptgatdt. stadt.

Tsoketschenzen, Russ. Volkustamm, auf den Inseln Tmutaraken und der Atschuk wohnt und zu den Misdshegen gehört. Sie machen einen räuberischen Volkshaufen aus, der besenders Vieh-zucht, eber auch einen kleinen Ackerban treibt.

Techetsching, Russ Biland, zu der Gruppe der Chao Alenten gehörig: es hat heifse Quellen.

Techtampa, Aciat. kleiner Staat auf der hinterindischen Halbinsel, welcher gegenwärtig in das Beich Anam ver-schmolsen ist und zur Prov. Donnay gehört

Techigrin, (Br. 48° 30') Russ. Kreisst. Gonv. Kiew. es Gonv.

Tschika, s. Jesso.

Tschikote, Asiat. Biland, zu der Gruppe der nicht von den Russen in Anspruch, genommenen Kurilen gehö-

rig.
Tsching-tou-fu, Schin. Hanptstadt
der Prov. Setschuen, im Mittelpunkte
mehrerer Flüsse; groß und volkreich.
Tschin-kiang-fu, Schines. Seestadt
in der Prov. Kiannan, am Ta-kiang,
mit 30 Fuß hohen Manern und mit Marmor Marmor gepflasterten Strafsen; wichtiger Waffenplatz.

Tschin-kiang-fu, Schin. St. in der Prov. Yunnan, an einem See, berühmt wegen ihrer schönen baumwollenen wegen

wagen ihrer schönen baumwollenen Teppiche.
Tschinkitani, Nordamerik. Völker-schaft, welche auf der Nordwestküste um die Norfolkbei wohnt.
Techippewäer, e. Chippewäer.
Tschirtinketen, Russ. Biland, zu der Grappe der Russ. Kurilen gehörig: es het einen stets rauchenden Vulkan und ord von Kurilen Kamtschadelischer

Abatemmung bewohnt.

Trehirtigs, Techerlitz, Franz. Echel-tens, Helv. Mfl. in dem Kenten Waadt, mit 1 Schl. und einer kath, ref. Simul-

tankirche.

Trchistat, Czistat, Oester. Mfl. im Böhm. Kreise Rakonitz, mit 149 H., zur

Herrsch. Krzitz gehörig.

Tschistopolie, Br. 550 15' L. 680 8')
Russ. Kreisst. des Gouy. Kasan, am Ka-

ma; noch genz ländlich.
Tschitschagow, Australhaven auf der
zu den Markesas gehörigen Insel Nukahiwe

Tschoka, s. Sagalien.

Tschorgrad, s. Csongrad. Tschoppa, s. Zschopau. Tschorli. vor Alters Tyrilos, Osman. in dem Rumel. Sandsch. Visa, wosolbst gute Käse zubereitet werden.

Tschosen, Chosen, (Br. 35<sup>0</sup> 2' L. 146<sup>0</sup> ') Asiat. St. und Haven an der Küste on Korea, bekannt durch den Aufenthalt des Capitain Broughton.

Technonow, Caudnow, Russ, St. im Genv. Klew, am Teterow, mit 566 H. u. 3.550 E. Fejanzefabr.

Trehufut-Kall, Judenburg, Russ. D. auf der Halbinsel a. im Gouv. Taurien, auf einem Berge, auf welchen nur 2 Wege führen. Ea wird von etwa 1,000 Karaibischen Juden bewohnt, die sich durch mehrere Reinlichkeit, als man bei diesem Volke gewohnt ist, u. durch medere Einrichtensen ansesiehen.

andere Binrichtungen auszeichnen. Techugarschi, Nordamerik Völker-schaft auf der Nordwestküste von der Cookee afahrt bis ostwärte von der Cookseinfahrt bis ostwärts von der Prinz Williamsbai: in ihrem Lande haben die Russen mehrere Niederlassungen. Sie sind von ansehnlicher Grupp-weit stärker, als die andern Anwohner der nordwestlichen Küsten, mit geolen dicken Köpfen, kurzen fleischigen Häl-sen und breiten Gesichtern, Männer u. Weiher gleichförmig in Thierhäute, Weiber gleichförmig in Thierhäute, mit den Haaren auswärts, gekleidet. Die Unterlippe durchschneiden sie der-gestelt, dass sie die Zunge durchstechen können.

Tschugloma, Russ. Landsee im Gouvern. Kostroma.

Tschugloma, (Br. 590 24' L. 600 55') se. Kreisst des Gonv. Kostroma, am Russ, Kreisst, des Gouv. Kostroma, am gleichn. See; klein, mit etwa 800 Rinwohnern

Tichugujew, (Br. 500 ii' L. 540 30') Russ. mit Graben und Erdwall urzgeben. Sie zählt 7 K., 1,726 H., 251 Buden und 9,185 Einw. Hauptort der Tschugelewschen. Rosaken mit ihrer Kanzlei. Schaafpelsgärberei; Leibbinden - und Satteljurten-Kleinhandel.

Tschugujewsche Kosaken, Russ. Ko-sakenstamm im Gouv. Slobodsk Ukräne, 7,646 Köpfe stark, die ein Regiment re-krutiren und um Tschugujew wohnen. Tschut, Schines. Steppenfluß in der

Mongolei. Tsehuktschen, Russ. zahlreicher, zum heil unabhängiger Volkestamm in dem stlichen Nordwinkel Siberiens bis östlichen Tschuktschor Nos herauf und auch auf den benachbarten Inseln der beiden Von seinen beianstolsenden Meere. anstoßenden Meere. Von seinen beiden Zweigen steuern etwa 3.500 Bogenallein Irkuzk sell deren über 20,000 enthalten. Sie sind Stammverwandte der
Korjäken. Ihre Nahrungszweige beitehen in Jagd, Fischerei und Rennthiersucht: ein reicher Tschuktsche hält zw.,
ab bis 20,000 dieser Thiere; ihre Wohnungen sind Jurten, mit Thierhäuten
bedeckt, und ihre Religion die schamanische

mische.
Trechulym, Russ. Nebenn. um.
im Gouv. Tomsk.
Trechulymer, Russ. Volk Tatarischer
Abstammung, längs der Trechulym; im
Gouv. Tomsk. Sie sind etwa 5,000 Kessel stark und im 19 Wolasten vertheilt;
Halbnomaden und theile Schamanen,

theils Proselyten.

Techurum, Osman Hauptst, eines
Sandsch. im Pasch, Siwas, am Kiell Irmack.

Russ. Nebenflufs des

Techussowaja, Ru Kama, im Gouv. Perm Techuwaschen, R Russ. Volksstamm Techundschen, Russ. volksstamme Finischer Abkunft, an beiden Seiten, der Wolga, in den Gouv. Kasan, Sim-birsk, Orenburg, Nishegorod, Wiktka, Tomsk: 1783 105,199 Köpfe, wevon ein Theil getauft — in Kasan 22,937 —, die fibrigen Schamanen sind, Sie wohnen übrigen Schamanen sind. Sie in einzeln stehenden Höfen, sind äu-Berst träge und schmutzig, und nähren sich vom Feläbau und der Jagd. Ihr Dialekt kommt schon sehr dem Tatarischen nahé.

Tshertash, Russ. St. im Gouv. Perm, mit 2,000 E.

mit 2,000 E.

Tsitsiker, Schines, St. und Hauptort
einer Pravinz in der Mandshurei oder
Tungusien, am Pluis Nonni- Ufa, ein
Verbannungsort der Schinesen.
Tsinang-fa, Schin. Hptst. der Prov.
Schanton, grofs; volkreich und mit lebhaftem Handel. Hier werden die bafeten weilsen seidenen Zeuche und viele
Glaswaaren verfertigt.

Teen - Ming, auch twohl Kiang-Techier, Schines. Insel im Ozeane, von dem Kontinente durch eine 6 bis 7 M. twohl Kiengbreite Meerenge getrennt und zur Prov. Kieng nan gehörig.

True, Japan, Insel in der Meerenge zw. Kerea und Japan, zw. 230° 30′ 16″ bie 230° 48′ L. u. 34° 6′ 30″ bis 31° 40′ 30″ z. Br., mit guten Baien und Haven.

Trywilsk, s. Zywilsk.
Tua, Portug. Nebenfl. des Dnero, in
der Prov. Traz os Montes.
Tuam, Britt. Stadt in der Irischen
County Gallway; Sitz eines Erzbischofs
und Stapelplatz für grobe Bettleinewand.

Tuarik, Afrik. Volkestamm, zu den Berbern gehörig und in der Berberei wohnhaft, wo sie als Nomaden umher-

Tuerik, Afrikan, St. im Negerreiche Burnu oder vielleicht Hauptstadt eines eignen Staats. Sie treibt lebhaften Han del, ist aher bloß aus den Berichten der Mahomedanischen Handelsleute bekannt.

Tubat, Australeilande, zum Archi-pel der Sozietätsinseln gehörig; klein, fach und durch einige Riffe verbunden. Die Einw. hängen von dem nahen Bo-

Labola ab.

Tubinzen, Russ. schwacher Volksstamm im Gouv. Tomsk, am linken
Ufer des Jenisei, Nomaden und Schadie einen Samojedischen Diamanen, di lekt reden.

Tubize, Nied. Mfl. in der Prav. Süd-braband, en der Senne, mit 1,698 Einw. 4 Brauereien, 7 Brennereien.

Tubagi, Australeiland unter 2280 16'
L. und 230 23' s. Br., sum südlichsten
Archipel gehörig. Es hat mehrere
fruchtbare Hügel, die zum Theil angebauet, und Einw., die in Bildung und
Sprache den Sezietätsanstraliern gleichen.

Tuboruf, Franz. Mil. im Dep. und

Distr. Mayenne, mit 900 B.

Tuburbe, Afrik. St. im Staate Tunis,
am Mejerda, von Mauren bewohnt, die Spanien verlassen haben.

Tuchel, Prenis. St. in dem Westpr. Rebz. Marienwerder, an der Brahe, mit 1 Schl., 1 kathol. K., 190 H. und 1,316 B. Tuchweberei mit 14 Stühlen (6230 Stück), Strumpfistrickerei, Rothgärbereien. Von hier führt die Seegebartsstrafse durch den weiten Tuchler Wahl nach Neuenberg

Oester. Mfl. am Biala, in

Tuchow, Oester. Mfdem Galiz. Kr. Tarnow.

Tuckum', (Br. 570 5' L. 400 40') Russ. Rreisst. des Gouv. Kurland, mit 138 H. und 1,221 E.

Tucopta, Australeiland in der Nähe von Lord Howes Gruppe, mit Perlen-

banken.

Tucumen, kanzleimäßig Salta, Span. Intend. in dem Vizekön. la Platt, ein unter einem herlichen Himmel belege-nes und mit allen Vegetabilen Siddamerika's geschmücktes, gut bewässer-tes Land, das aber äufseret vernachläs-sigt ist und größtentheils einer Wüste sigt ist und größtentheils einer Wüste gleicht, in der unermessliche Heerden von Pierden, Hornvich und Llamas umvon Indianern umberziehen. Das ganze 10,625 QM. enthaltende Land hat keum 14,000 E. Hotet, und Sitz des Intendan-ten ist Salta.

Tucuye, Span. Küstenfitte in dem Gen. Kap. Caracas, welcher sich in das Caraibische Meer mündet. Tudderen, Preuls. Mfl. im Niedersh. Rbz. Aachen, mit 392 E.

Tudels, Span. Villa in der Prov. Val-ladolid, am Duero, mit 1 Pfk. und 2,000

Einw. Tudels, Span. Ciudede am Ebre, in der Prov. Navarra. Sie hat 1 altes Schl., 10 Pfk., 8 Kl., 1,500 H. und 7,205 Einw., 1st der Sitz eines Bischofs und unterhält 8 Tuchmuf., 6 Seifesiedereien, Töpfereiem und Ziegeleien. Besuchter Markt und Transitehandel. Schlacht vom 13sten New. 1308. 11,190 F. von der St. nimmt der Kanal von Aragon seinen Anfans. Anfang.

Tübingen, (Br. 480 31' 9'' L. 250 43'24'')
Würt. St. und Sitz eines O. A. in der
L. V. Mittelnecker. an dem Einfl. der
Ammer in den Necker; ummauert, mit
4 K., 1 Hosp., 1 Lazareth, 700 H. u. 5,676
E. Universität; Collegium illustre;
theel. Stift; martinienisches Stift oder
neue Bau; Contubernium; Bibliothek;
botan. Garten. Wollenweberei; Weinbau. Nahe debei auf einem Berge die
Veste Hohentübingen. Veste Hohentübingen.

Tüffer, Oester. Mfl. an der San, im Steyr. Kr. Gilly, mit 1 Schl. u. 120 H. Unweit daven das Bad Töplitz.

Tülbagh, Britt. Distrikt in der Kap-prov. Stellenbosch. Er heifst auch Roo-dezand und hat das Herrnhutherderf

Bavisanskloof. Bavisanskloof.

Tülleda, Preuß. D. in dem Sächs.

Rbz. Erfart, bei Kelbra, in der Deutschen Geschichte berühmt, weil hier vormals eine kaiserl. Pfalz der Deutschen Herrscher aus der Sächs. Dynastie stand. Unweit davon der Kyfthäuser mit seinen Sandsteinbrüchen.

Tümmüt, Asiat. Völkerschaft, welche zu den Mongolen gehört und eine von den 4 Bundesnationen der Dörbön Oirst ausmacht. Sie scheint in den neuera Zeiten sich unter den übrigen Monge-len verloren zu haben, indem von ih-zen jetzigen Wohnsitzen nichts bekannt

Türgye, Türje, (Br. 45° 58' 28" L. 34° 45' 10") awei Oester. neben einander liegende Mfl. in der Ungar. Gesp. Szalad, Beled und Külső Türgye, jenes mit Magyarischen, dieses mit Deutschen Einwechner. wohnern.

Türkei, s. Osmanisches Reich.

Türken, s. Osmanen. Türkische Zunge in Iran, s. Truckmenen

Türkheim, Baier. Mfl. zw. der Wertach u. Flossach, und Sitz eines Überdonaulandger. von 4 QM. und 3,684 B.; er hat i Schl. und 68 B.

Türkheim, s. Turkheim:

Türmitz, Oester. Mil. in dem Böhm. Kr. Leutmeritz, an der Bila, mit 1 Schl., 107 H. und starkes Leineweberei. Hpt-

ort einer großen Herrsch.
Türnau, Neutürnau, Truawa, Oest.
Mfl. im Mähr. Kr. Olmütz, mit 46 H. a.

398 E.

Tuesar, (Br. 59° 47' L. 15° 44') Span.
Villa in der Prov. Valencia, mit 2,200

Tuffa, s. Sifan, Tuffi, Franz. Mil. im Dep. Sarthe, Bez. Mamers, am Vanet, mit 1,507 E., die gute Fsjanze - und Töpferwaaren liefern.

Pu-he, Schin. Küstenfi. in der Prev. Quanton.

Tuiran, Tuilan, Toiran, Osm. Mfl. in dem Rumel. Sandsch. Kostendil, an einem See, mit 1 Moskes und kleinem

Tuk, Green, Nordamer. Insel an der Nordwetküste, mit 1 Russ Komtoir, zur Betreibung des Pelzhandels.

Merdwestküste, mit 1 kuss nomion, mit Betreibung des Pelzhandels.

Tule, Russ, Gouv. zw. 53. 30° bis 66° 5. L. u. 62° 30° bis 56° 30° n. Br., im N., an Moskwa, im O. an Rjäsan und Tambow, im S. an Orel, im W. an Keluga gränzend, 558,53 QMz groß. Oberfläche: wellemförmig eben. Boden: von mittleverer Güte, doch gut angebauet. mit weniger Waldung. Gewässer: Don, Oka, Opa, Plawa; der See Iwanow. Klima: gemäßigt und gesund. Produkte: Getraide, Buchwaizen, Hirse (anch die Ahart Bor), Hülsenfrüchte, Mohn, Hanf, Flachs, etwas Tabak und Obst, die gew. Hausthiere, Kleinwild, Fische, Blenen, Sumpfeisen, Thon. Volksmenge 1866: 915,000 Indiw. in 12 St. 7 Mfl., 3,179 D. 5,055 adl. Landsitzen, 67,795 Bauerngehöfden mit 7 kl. u. 853 K. 179 3/6 sind 855,300 gezählt, Wichman rechnet 904,075. Meistens Großrussen, wenige Kosaken. Nahrungszweige: ein sehr lohnender Ackerbau, mittelmäßige Viehrucht. Nantangszweige: ein sein lonnender Ackerbau, mittelmäßige Viebrucht; Waldkultur, Eisenhütten und mancherlei Pabrikzweige; das weibl. Geschlecht spinnt Leinen- und Wollgarn u. webt Leinewand und Tuch für den Hausbedarf. 18ez wurden geärntet an Winterkorn 2,007,034, an Sommerkorn 2,002,163, konsmuirt von jenem 1,381,782, von diesem 1,338,109, blieben nach Abzuge der Eingast ein Ueberschuls von 97,881 Tschetwert. 1808 fand man 57 größere Fabrikanstalten; das profitirte Kepital der Kaufleute betrng 9,500,000, die Stener 3,456,000 Rubel. Ansfuhr: etwas Korn, vieler Hanf; etwas Vieh, Häute, Talg, Honig, Wachs, Ohst, Gewehre, Schmiedewaren, Juften, Sohl- und weißgegrebte Leder. Eintheilung: in 12 Kreise, Tula, Alexin, Kashira, Wenew, Jepifan, Jefremow, Nowosil, Odojew, Bjelew, Bogorodisk, Tschern und Krapiwns. piwna.

Tule, (Br. 54° rr' 40" L. 54° 41' 10')
Russ. Hptst. des gleichn. Gouv. und Rr.
an der M. der Tuliza in die Upa, mit
2 KL, 28 K., 1 Findelh., 17 Armenh., 3,459
H., 657 Bäder und 30,000 E. (1784 8,759
Männer, wovon 1,604 als Kaufleute, 4,444
als Fabrikanten. 44 als Fuhrleute und
die übrigen als Haudwerker, Beisessen
n. 8. w. eingeschrieben waren). Bischof ais ratificantein, 4,4 als Funitette and die fübrigen als Handwerker, Beigassen n. s. w. eingeschrieben waren). Bischof eeit 1709; geistl. Seminar; Gymnasium; Alexandrinum; Theater. Kaiserl. Gewehrfabr., die aus 1 Hammerwerke mit 8 Oefen, 2 Schmieden, 2 Schleif- und Polirmühlen, 1 Kupferfabr., 1 Messingschmiede, 1 Gießhaure besteht, 4,60a Arh. und Meisterleute beschäftigt, und Poirmuniem, i Angarase besteht, 4,600 Arh. und Meisterleute beschäftigt, und jährl. für 15,000 M. Waffen liefert; 600 andere Schmieden; 23 Leder- und Pelz-gärbereien; 6 Seifensiedereien; 17 Brau-ad Malzhäuser; 3Schminke-, Berlinerund Malzhäuser; 5Schminke-, Berliner-blau- und Salmiakfabr.; 8 Lichtziehe zeien; 1 Leinewand-, 1 Baumwollen- u. 2 Wollenzeuchmf. Beträchtl. Handel reien; 1. Leinewand-, 1. Baumwollen- u. 2. Wollenzeuchmf. Beträchtl. Handel mit Korn, Hanf, Eisen- und Stahlwas-

Tulczyn, Russ. St. in dem Gouv. Grodno, mit 200 H. und einigen Mnf. in Leder, Kutschen, Wagen. a. Schiefs. gewehren.

Tuldreise, Osm. St. in dem Rumes. Sandsch. Silistra, an dem Zusammenft. zweier Arme der Donau.

Tuleschitz, Oester. D. im Mähr. Kr. Znaym am Jarmerita, mit i Schl. und z Wollenzenchmnf.

Tuliczkowo, Russ. St. in der Poln. Woiw. Kalisch, mit I K., 84 H. 517 Einwohnern.

Wolw. Kalisch, mit 1 K., 84 H. 517 Rinwohnern.

Tulle, (Br. 45° 16' 3" L. 19° 26' 2")

Pranz. Hanpist. des Dep. Corrèze und
eines Bez. von 95.22 QM. und 105.02 R.
Sie liegt am Zufammenft. derCorrèze u.
Solane, theils am Abhange, theils am
Fusse eines Bergs, hat krumme, winkeliche Straßen, 7 K., 1 Hosp., 1,100 H. u.
9,051 B. Handelsgericht; Ackerhaugesellsch. Binige Wollenzeuchwebereien
von Bas de Tulle, 1 Chekoladenfabr;
Nulsöthereitung und Handel damit. In
der Nahe 11 Papiermühlen.

Tullins, Franz. Mfl. am Rival, im
Dp. 1sère, Bz. Marcellin, mit 3,715 Einw.
Hanfweberei; 1 Stahlhammer. Funderts
merkwürdiger Petrefakten.

Tullow, Britt. Mfl. am Slaney, in der
Irischen County Carlow.

Tulmere, Span. wohl gebauete Villa
in dem Gen. Rap. und der Int. Caracas,
in dem Thale Åragoa, mit 8,000 Rinwehnern.

Tulmere, Tolmeis.

wohnern.

Wellnern.

Tulmsho, e. Tolmein.

Tulmsho, e. Tolmein.

Landes unter der Ens, in dem Tulnerfelde zw. der Donau und der Tuln, mit 1 Pfk., 1 Hosp., 220 H. und 1,483 Einw., wor. 72 Gewerbe treibende; 1 edle Gespinnstmf.; Schifffahrt auf der Donau.

Feidhau. Die Stadt teidet höusig durch spinnstmf.; Schifffehrt auf der bound. Feldbau. Die Stadt leidet häufig durch Feidbau. Die Stadt 1910et mann, die Ueber chwemmungen des Stroms. Tulsk, Britt. Mfl. in der Irischen Tulsk, Britt. M. County Roscommon.

County Roscommon.

Tulumba, (Br. 30° 58' L. 83° 52') Kahul.

St. am Ravey, in der Prov. Multan.

Tulyapura, (Br. 18° 7' L. 94° 6') Hind,

St. in der Provinz Aurungabad, zu den
Besitzungen des Nizem gehörig. Sie
zählt viele, dem Gotte Bhavani geheiligte Pagodon.

Tumastlei. Russ. Insel vor der M.

ligte Pagoden.

Tumaszkoi, Russ. Insel vor der M.

der Lena, im Gouv. Irkuzk; feucht,
kalt, waldlos, ohne Binw., aber mis
vielen Pelsthieren und Treibholze.

Tumbéz, (Br. 3° 33' 25") Span. Villa
am Busen von Guayaquil, in der Neugranada Intend. Quito, wo Pizarro zuerst an das Land stieg. Sie war vormals
eine ansehnl. Stadt; noch sieht man Trümmern des Sonnentempels, des Son-

Trummern des Sonnentempels, des Sonmenklosters, des Inkapalastes u. s. w.
Tumbo, Afrik. Strom im Lande der
Kaffern, welcher sich in die Lagoabai
des Indischen Meers ergielst.
Tumbuddrah, Hind. Strom, welcher z.
Quellenfl. hat: der Tunga und Bhadra,
die beide auf den westl. Ghauts entspringen, sich bei dem D. Kurly, im
der Nähe von Huly Onor vereinigen, u.
ihren Lauf mit vielen Krümmungen bis
zur M. in den Krishna fortsetzen.

Tumen, Asiat. Fl. in dem Reiche Korea, welcher dem Koreanischen Mee-re zuströmt. in dem Reiche

Tumlock, (Br. 22° 17' L. 105° 41') Britt. St. in der Kalkutta Prov. Bengalen, Distr. Hugly, am Hugly, mit wichtigen Salzraffinerien u. Salzhandel.

Tumsassa, Nordamerik, Indianerst, der Senekaer; in der Nähe der Rl. Alegarey und Cattaraques, mit 100 von ihnen selbst erbaueten A. und einer Quakermission.

Tunafori, Schwed. Hättenort, dicht bei Eskilstung in Stockholmslän, mit 337 E. Risenhütte und Fabr., we jähri. 475 Schiffpf. Eisen zu allerlei Gegenstän-den verarbeitet warden.

Tunbridge, (Br. 510 11' 6" L. 170 56') Britt, St. am Tun, in der Engl. Sh. Rent, mit 761 H. und 4,680 B., die Drechs-ler- und Holzarbeiten oder sogenannte

Tunbridge Walts, Britt. Mfl. in der Engl. Sh. Kent, unweit der St. Tunbridge und erst in pesern Zeiten entstanden; ein besuchter Badeort mit schönen Anlagen.

Tunguragus, Südamer, Vulkan, ne-ben dem Chimborasso, in der Provinz Quito, 15,264 F. hoch, und zur Kette der Anden gehörig.

Tanguragua, Südamerik. Pl. in dem Vizekön. Peru, der eigentl. Quellenfl. des mächtigen Maranen, welcher aus dem See Lauricocha, unter 11° s. Br.

wam Vorschein kömmt.
Tungusen, Russ. Volk von Mandshurischer Abstammung, welcher aber auch In der Schinesischen Mandshurei weit verbreitet istis. Mandshurei n. Mandshuren). In Rufsland sind sie Schamauen und wohnen unter Spitzjurten; nach ihren Beschäftigungen theilen sie sich in Pferde, Rennthier- und Fischtum-guren, aber man stößt häufig auf Spugusen, aber man stökt häufig auf Spuren, aber man stökt häufig auf Spuren einer früheren besseren Kultur. Nach den Registern steuern sie im Irhuzkischen für 24.2%, im Tomskischenfür 1,993 männliche Köpfe, sind aber weit zahlreicher.

Tunguska, zwei Russ. Fl. im Gouv. Tompk, die obere und untere, welche beide im Gouv. Irkuzk entspringen, und sich im Gouv. Tomsk in den Jenisey

münden.

Tunja, (Br. 5° 25' L 303° 42' 53") Span. Villa in der Neugranada Provinz Santa Fé, mit 7,000 E.

Tunicat, Nordamer. Volksttamm em untern Missisippi, zu Ayoval, in dem St. Missisippi, nur noch sin schwacher Ueberrest.

Tunis, Afrik. Steat auf den Küsten der Berberei, zw. 26° 30° bis 28° 55° L. u. 33° 10° bis 37° 12° n. Br., im N. und O. an das Mittelländische Meer, im S. an Tripoli, im W. an Algier gränzend, nach Griberg 3,600, nach Gatterer 5,400 QM. poli, im W. an map. Gatterer 5,400 Qna-Gråberg 3,600. nach Gatterer 5,400 Qna-grofs. Oberfläche: wellenförmig eben, mit felsigen Küsten, im Binnenlande von Zweigen des Atlas durchrogen. Bo-den: we die Kultur Wurzel gefalst und wo es nicht an Wasser fehlt, üppig den: we die Kuitur Wurzei geraist und wo es nicht an Wasser sehlt, üppig fruchtbar, Wüste, wo ietsteres mangelt. Gebirge: die Nesusa- und Megalegegebirge, beides Zweige des Atlasses. Gewisser: der Medscherda, der, wie der Mil, über seine User tritt, u. das Land, das er durchströmt, durch den bei sich sinhenden setten Schlamme befruchtet. das er durchetrömt, durch den bei si führenden fetten Schlamm befruchte der Milliana; der See von Tunte Ki der Milliana; der See von Tunie Kli-ma: länge der Küste rein und gennd; die Hitze dauert vom Anfange des Juni bis Mitte Septbr., wird aber durch die beständig den Tag hindurch wehenden Seewinde gemäßigt. Nur im Juli und Aug., wenn der Szirocko die Fluren durchstreicht, erreicht sie eine furcht-bare Höhe. Die ersten Regen fällen in die Mitte deg Oktbr., aber am mei-sten regnet es im Derbr. Produkte: bare Höhe. Die ersten aber am mei-in die Mitte des Oktor., aber am mei-sten regnet es im Desbr. Produkte: Getraide, besonders Waizen, Gerste u. Hirse, die schönsten Südfrüchte, beson-mnd Granathpfei, Wein, Hirse, die schönsten ouumundet, ders Dattein und Granatapfei,

Oliven, Banmwelle, Sennestiffster, Euli-ker, Henna, Lotuspilanzen, Safran, die gewöhnl. Hausthiere, auch Büffel, Dre-medsre, Kameele und Schaafe mit Fett-schwänzen, viele wilde und reifsende Thiere, als Löwen, Leoparden, Hyänen, Schakais, Panther und Wölfe, aber auck unzählige Antelopen, Hirsche, Affen u. s. w., Strauße, See- und Pluftische, Korallen, Bienen, Seidenwürmer, Gold, Salz. Volksmenge: nach Holk 3 Mill., nach Anderen 2,500,000 Köpfe, worunter nach Anderen 2,500,000 Köpfe, worunter-aber auch die Volksmenge des unabbänaber auch die Volksmenge des unabhängigen Staats, Willed Iri, begriffen zu seyn scheint. Sie bestehen theils aus Beduinen, die hier die zahlreichere Volksklasse ausmachen, u. aus ansässigen Mauren, theils aus Berbern, wozu noch etwa 100,000 Juden, 7,000 Uemanen und etwa 2,000 Christensklaven kommen. Die Religion ist die Mohamedanische, doch ohne den Osmanischen Fanatismus. Nabrungszweige: die Mauren und Ber-Nantungstweige: die Matter und Sartenbau, auch Korallenfischerei, und naterhalten Leinen -, Seiden - und Baumwollenwe-berei, auch andere Fabr. Die Araber berei, auch andere Fabr. Die Araber leben meistens als Nomaden und legen sich mehr auf Viehsucht als Ackerbau; im Innern des Landes wohnen sie in Zelten, an den Küsten aber in Dörfern im Innern des manues werden im Dörfern Zeiten, an den Küsten aber in Dörfern und Städten; die Juden machen die Kauf- und Handelsleute. Ueberhaupt ist das Tunitanische unter allen Statien der Berberei am beisten angebauet. Ausfuhr: Korn, Honig, Wachs, Wolle (gegen 20,000 Zentr., Datteln, Sennesbiätter, Krapp, Korallen, Oel, Rosenesenz, Strausiedern, Häute, Seide, Seife, Pferde, Leder, Tuniser Mützen und andere Fabrikate. Der Handel wird mit senz, Strausfedern, Häute, Seide, Seife, Pferde, Leder, Tuniser Mützen und andere Fabrikate. Der Handel ward mit Buropa vorzüglich über Tunis geführt, mit den Binnenläudern Afrika's aber durch Kiarwanen, deren jährl. 3 su Tunis anlangen und abgehen. Der Bey hat sich vieler Monopale bemächtigt. Staatsverfassung: eine militärische Aristokratie, die jedoch ven der zu Tripoli und Algier abweicht. An der Spitze der Regierung steht ein Bey, der seine Wirde 'gegenwärtig erblich gemacht hat und kein Osmane, sondern ein Manre ist; ihm zur Seite regiert ein Diwan von 30 Mitgliedern, die sum Theil aus der Miliz genommen sind. Der Bey residirt zu Barda, wo er jeden Morgen die Justiz verwaltet. Er erkennt zwar die Schutzherrlichkeit der Pforte an, nimmt aber von ihr keine Befehle an, und hat auch kunen Pascha neben sich. Landmacht: im Nothfalle 20,000 M. Fufwolk und 15,000 M. Reiterei, aber ohne Disziplin und ohne einem geschickten Anführer. Seemacht: unbedeutend; 9 Schebecken, ein paar verfaulte Galeeren u. 15 alte Kanonenböte. Doch gehört Tunis zu den Korsarenstaaten der Berberei, wenn es gleich den wenigsten Gebrauch davon macht, und sich mehr zu nis au den Korsatenstaaten der Berbe-rei, wenn es gleich den wenigsten Ge-brauch davon macht, und sich mehr zu den Künsten der Friedens neigt. Staate-einkünfte: höchstens 2 Mill. Gulden, ob Andere sie gleich weit höher anschla-gen. Binthellung: Tunis ist nicht in Statthalterschaften eingetheilt, soudern der Bev erhebt in eigener Person dem der Bey erhebt in eigener Person den Tribut, zu welchem Ende er die ver-

Trihnt, zu welchem Ende er die verschiedenen Prov. selbst bersiest.

Tunts, (Br. 360 47' 59" L. 270 51") Afrik.

Hauptst. des gleichn. Staats, an .inem
salzigen See, der durch den Hak el Wed
mit dem Meere verbunden ist. Sie het
die Form eines Ovals, ist mit Mauern
umgeben, hat große Vorst., die eben-

falls ummanert sind, wiele Moskaen, Bi-der, Hanen, Bazars, mehrere christl. K., der, Hauen, Bazars, mehrere christ, L., g. I. Jesuitenkollegium, mehrere Synac., 12,000 R. und, nuch Ali Bey, 190,000 E., wor. 30,000 Juden und 1,500 Christen. Manuf. in Sammet, seidenen Zeucken, Turbanen, Haiks, Tapeten und Tuneser Mätten. Starker-Handel, theils mit den Europäern, theils derch Klerwansmit dem innern Afrika. Seeränberek. Haven bei der St. Halkuwad. 1/9 Melle im W. der St. liegt der zu ihr gehörige Falest Barda, die Resident des Bry, weigher mit starken Mauern und Thürmen umgeben ist and das Ansehn einer kleinen Stadt hat. Stadt hat.

nen Stau. Tunquin, Asiat. Reich, welches einen genwärig einen integrirenden des Kaiserthums Anam ausmacht. eigent! Name desselben ist Nuoc Anam, and die Bewohner heifsen das Volk von Anam: zuweilen ethält es wohl die Bemennung Danghey, außeres Raich, im Gegunatze von Dangirong, dem innern Reiche, womit das bei den Europäern unter dem Namen Cochinchina bekannenter dem namen cocminguma sessana-te Reich belegt wird. Uebrigens macht ee gegonwärtig die dritte Abtheilung des Anamischen Reiches, Hine, zwischen 17, und 23° m. Br. aus. Die Hauptstadt heißt Backhin oder Kescho (das Uebrige

muint Backhin oder Kescho (das Uebrige siehe unter dem Art. Aman).

Tunquin, Asiat. Meerbusen zw. dem Reiche Anam, der Insel Hai-nan und den Küsten des südl. Schina, welcher seinen Namen von dem Reiche Tunquin, das in seiner Böschung liegt, erhalten hat.

hat. Tupsdl, Oester. D. im Böhm. Kreise Caslau, mit I erheblichen Baumwollenman, die Musseline, Schleier, Battiste etc. liefert; Liauptort einer fürstlichen Auprabergsehen Hersech Tupiquaer, Südamerik. Völkerschaft am mittlern Tocaatin, in dem Port. Reiche Brasilien.

Tupti, Hind. Fl., welcher im Dorfe Batul unter dem Injardigebirge entspringt, in einer westlichen Richtung die Provins Khandesch und Guzurste durchströmt und 4 Meilen von Sumte dem Meere zufällt.

Tuptgr, Südamerik. Völkerschaft in

dem Meere zufällt.

Tagger, Südamerik. Völkerschaft in
dem Span. Vizekön. la Plata, auf dem
Ssil. Ufer des Ursemay von S. Kavier an
bis 270 23's. Bt. Sie wahnt in dichten
Wäldern und zeichnet sich durch Math
ans. Ihre Zahl ist nicht bekannt.
Tur, Oester. Mil. in der Ung. Gesp.
Heres, mit 1 ref. K. und Magyar. Einannann.

wohnern.

Tura, O Tura, (Br. 48° 46′ 50′ L. 35° 29′) Oester. Mfl. in der Ungar. Gespan. Weutra, mit 1 kath. K. und Slaw. Einw. Schmalzhandel.

Turalinzen, Russ. Völkerschaft von Tatarischer Abkunft; alto Bew. Sibe-riene, jetzt noch 12,408 Mohamedaner.u. riene, jetzt noch 12,405 Mohamedaner.u. 5,043 Proselyten stark. im Gouv. Toholsk, dann einzeln in Tomsk und Perm. Sie sind sämmtlich ansässig, n. theilen sich nach den Gegenden, die sie bewohnen, in verschiedene Stämme.

Turany, (Br. 400 8' 4" L. 500 41' 50'')

Gesp. Thurocz, mit a kath K. und Slaw. Einw.

Einw.

Turbia, Sard. Mfl. in der Piemont.
Prov. Sospello, in einer kleinen, von 5
Hügeln umringten Rhene, mit i klosterk. und 725 E. Trümmern eines dem
Diktator, Jul. Cäsar errichteten Monu-- menti.

Tarbigo, Oester, Mfl. am Naviglio grande, in der Milan, Digz. Milane. Turcoing, Franz. Mfl. im Dep. Nor-den, Bs. Lille, mit 11,02 B. Twitspin-merci, Kattun-, Nankinets-, Satinetsn. Ribemnf.

Tureck, Russ. St. in der Poln. Wolw. Kalisch, mit 2 K., 98 H. und 658 R., wor. 4 Gewerbe treibende.

Threnne, (Br. 450 S' L. 190 15') Frans. St. im. Dep. Corrère, Bz. Brive, nahe am Tourmente, mit den Ruinen eines Schl., z Stiftek., 1 Hosp., 400 H. und 1,510 Einwohnern.

Turik, Oester. D. in der Ung. Gesp. Liptau, mit 296 Binw.; merkwürdig durch seine Höhle, seine Antimonium-und Eisengruben und seine Petreiak-

Turin, Sard. Prev. des Fürstenth. Piemont — 45.5/16 QM. grofs, mit 6 St., 117 Mfl., 106 D. und Vorwerken u. 509,657 B. Ein reizendes, fruchtbares, vom Pobewässertes Land, das vorzüglich Mais, Waisen, Wein und Seide produzirt und in seinem Umfange die Metropole des Retchs hat. Reichs hat.

Turin, (Br. 450 4' 14" L. 250 14' 50")
Sard. Hauptstadt des Reichs und der
gleichn. Piemont. Prv., am Zusummenfl.
des Po und der Dora, em Fuse eines
angenehmen Hägele, 125 Ruthen über
dem Meere. Eine der schönsten Städte Turin, dem Meere. Eine der schönstem Städte Europa's, mit regelmäßigen und nach der Schuur gebaueten Strafeen, die in Torino nuovo mit geschmackvollen, selbet prächtigen Gebäuden bebauet sind; in Torino vecchie findet man awar gerade, aber doch enge und nicht symmetrisch angelegte Straßen. Die St. ist mit starken Festungswerken umgeben, hat go Bollwerke, 1 große Citadelle, 4 Thore, 11 öffentt. Plätze, 20 Straßen, 2 Vorst., 6 000 H. und 1306 61,000 E. Residens des Monarchen, Sitz der hächesten Reichsbehörden und eines Erphisten Erphise Erphise. Resident des Monarchen, Sitz der höch-sten Reichsbehörden und eines Erzbi-schofs. Königl. Palast am Piatza reale, im Innern reich ausgeschmückt, mit wielen trefl. Gemälden und dem Reichs-archive; das alte Kastell; der königl. Senat; 42 Kirchen, wor. die gothische Kathedr., die K.-der Philippiner, Thea-tiner-, baarfälsigen Augustiner- und Bronleichnamskirche die ausehnlichdie amsehnlich. sten sind; 5 Hosp., wer. das della, Carita 2,500 Arme anfnimmt, 2 Hosp. für Pilgrimme; 1 Waisenh., 1 Arbeitsh.; 2 Zuchth.; 2 weibliche Konservatorien; 2 madare meibl. Rrzichungsh.; 1 Grabhet. Znöth; 2 weibliche Konservatorien; 2 andere weibl. Erziehungsh.; 1 Lombard; 2 öffentl. Bäder; 4 Theater; da: prichtisge Arsenal mit kanonengießerei; 3 Kassernen; die schönen Straßen Contrada di Dora grossa, di Po, nuova und di S. Taresa; nächtl. Erlewchtung durch 630 Laternen; Straßenreinigung durch einen Kanal der Stura; mwiterhafte Polizalanstalten. Universität in einem einen Kanst usr State, met einem Elizelanstalten. Universität in einem prächtigen Lokal, mit einer Bibliothek von 60.000 Bänden; einem Museum; ven 60,000 Bänden; einem Museum; Münzsemmlung und andern Anstaisen; das königl. kollegum der Adlichen; das erzbischöfliche Seminer mit Bücherdas erzbischöfliche Seminar mit Büchersammlung; i Lyzeum; Institut Albergo
di Vertu; Akademie der Wissensch;
Ackerbaugesellsch; Thierarzneischule;
Spernwarte; botan. Gerten; Musikschule. Minf. in seidenen Zeuchen, besondere Gros de Tours, Damaet, Sammet,
seidenen Strümpfen und Heistlichern;
Tuchweberei; Gärbereien; Fajanze-u.
Perzelamfabr. Man verfertigt Luxuswagen, Wachstuch, Gewehre, Liqueure, Chokolade, Marmor-, Hels- u. Wachs-waren; etwas Baumwolfenspinnerdi. Handel mit Seide und Wein. — In der Vorst. Barge di Dora findet sich die kön, Palverfehr, die Salpetersiederei m. in den Umgebuugen i kön. Tabaksfahr. und : Papiermühle, die 800 Arb. beschäf-tigen; die Vorst. Borgo di Pe hat öfengen; one vorst. Borgo in re nat di-fentliche Büder und verschiedene Fabk, worin Fajanze, Glas und Knöpfe verfer-tigt werden. Das Stadtgebiet enthielt

1769 o Pfarren u. 12,498 E.

Turinsk, (Br. 57° 56' L. 81° 25') Russ.

Kreisst. des Gouv. Tobolsk an der Tura,
mit 551 H. und über 4,000 E., griechischer
Konfession; außerdem I Tatarische Sie-

bode.

Turivacaray, (Br. 130 7' L, 910 20')

Hind. St. in der Prov. Mysore, dem Rajah von Mysore zugehörig, mit 2 Forts,

Rejalmerbauet, u. 700 H.

Turka, Oester. St. am Stry, im Galiz.

Turka, Vester. St. am Stry, 1m Galtz.
Rr. Sambor, mit i kath., 1 griech. K. u.
einem Tabaksverlage.

Turka, Russ. Fl. in dem Gouv. Irkuzk, welcher dem Baikal sufällt.

Turkestan, Asiat. Prove in Dsagatai, von Tataren bewohnt. Die Britten tai, von Tataren bewohnt. Die Britten beiegen (wie Elphinstone), mit dem Namen Turkestan, den Inbegriff von Ländern, welche Kabulistan und Iran im N. dem Befehle des Khans von Dagatai gehorchen. Die Hauptstadt dieser Provinz ist die unbedeutende St. Turkestan oder Taras, an einem Nebenfi. des Sihon, mit (200 H. von Lehm oder Backsteinen, 100 6,000 E.; eise heilige ues sinum, mit 1,000 n. von Lenm Güer Backsteinen, und 6,000 E.; eine heilige St. der Moslemimen, da in einer ihrer Moskeen sich das Greb des Chodseha Achmed befindet. Sie kannte einst bessere Zeiten.

Turkheim, Franz. St. im Dep. Ober-rhein, Bez. Colmar an der Fecht, mit 2,034 E. r. Papiermühle; Weinban. Sieg Turennes über die Knieerlicken 1676.

Turkomanen, s. Truchmenen Turke Islands, Britt. Gruppe von mehreren Eilanden, unter 306 30' L. u. 21° 20' Br., zu den Bahamas gehörig. Die beiden beträchtlichsten sind Grand Die beiden betrachtichsten sind Grand Turk und Salt Key; ersteres hat doch nur 48 Familien mit 40 Sklaven, die vor-züglich Salz bereiten (jährl. 22,035 Ton-nen); der Boden ist sandig und bringt wenig mehr, als Guineakorn herver. Salt key hat keine E., wohl aber vieles Salz

Tournagain (Kehrwieder), Nordamer. Fl. auf der Nordwestküste, welcher der

Fl. auf der monun. Sandwichbai zufällt. Turnau, Turnow,

Turnow, Turnow, Oester. St. im Böhm. Kr. Bunzlau an der Iser, mit i Stiftsk., 310 H. und 2,751 E. Fabr. und Schleifmühlen für Beel- und Halbedel-steine; Handel mit Böhm. Steinen und steine; Handel mi gefägbten Gläsern. Pundort mehrerer

gefägbten Giäsern. Fundort mehrerer Arten von edlen Steinen.

Turnhout, Nied. Hauptst. eines Bez. von 24,12 QM. und 74,472 K., in der Frev. Antwerpen. Sie liegt zw. der Rävelschen und Belkschen Haide, ist gut gebauet und hat 10,827 E., die 27 Mnf. in Bettzwillich unterhalten, wevon sich fast die Wälfer der Kinser, nährt: dann fast die Hälfte der Binw. nährt; dann findet man 4 Leinewandmnf, mit 4 gro-fsen Bleichen, verschiedene Wachsblei-chen, und mahrere Taschentuchärucke-Gefecht zw. den Oestetreichern

und Brabandern 1789.

Turnissa, (Br. 460 36' 26" L. 580 36' 15") Oester. Mil. in der Ungar. Gespün. 15") Oest

Turant', Osm. Mil. und festes Schl. in der Gabel der Donau und der Alt is der Walschei. der Walachei. Turobin, Buss St. in der Poln. Weiw. Lublin, an einem See, mit 185 H. und

Turon, bei den Landesbewohnern usan, Anam St. und vormals der Hansen, Anam St. und vormals der Hansen, Anam St. und vormals der Hanptmarkt der ganzen Pr. Chang eder Cochinchina an der Tutonbai, die abet bei den bürgerl. Kriegen so sehr gelit-ten hat, das sie nach Macartney mu einen Haufen vom Trümmern darstellt; und der Handel sich ganz weggezogen

Turonbai, Anam. sichere Bai, in der Prov. Chang, eigentlich Hansanbei, die einen wortrefl. Haven mecht, und in den ältern Zeiten von den Europ. Handele nationen allein besucht wurde. Sie liegt unter 160 7'n. Br.

unter 160 7' n. Br.
Turspolya, Oester. Distr, an der Sava, in dem Königreiche Kroatien, dessen
Bew., die 33 Ortschaften besitzen, vemöge eines Privitegiums Königs Beh
1V. als Adliche angeschen werden und
unter einem eigenen Comes stehen.
Tursch, Gester. D. in dem Steyrer
Kr. Judenburg, mit Eisenhammern, s
ktahlhammern, worauf man den beh
ten Steyrer Brescianstahl bereitet, 1
Draht- und Feilenfahr. und anders
Werken. Werken.

Turtis, Str. St. am oino, an nor ran-Basiticata. Bisthum.

Turtis Island., Australeiland, au son
Fidginneln gehörig, unter 198 gg. s. Rr.,
das südlichte der ganzen Gruppe.

Turuchan, Russ. Nebenfi. des Jenisei, in dem Gouv. Tomsk.

Turuchank, (Br. 500 5° L. 1078) Russ.

Kreitst. des Gouv. Tomsk, an der M. det
Turuchan in den Jenisei, eine der nordlichsten Städte Siberiens, mit 150 R. a. lichsten Städte Siberiens, mit 150 H. a. 1,002 Binw., die Jagd und Pischerei trei-

Tusa, Japan. St. und Haven auf der Insel Kikoko, we Graf Benjowsky lan-

Turcarawa, Nordamer. County in St. Uhio, mit 8 Ortschaften and 5,06 Binw.

Einw. Turcheten, Durchen, Asias. Volk in der Kaukasuslandschaft Lesghistan an Steri, welches 1,600 Familien stark en kleines Gebiet bewohnt, und seines Ursprung von Europäischen Vorfahren ableitet. Es unterscheidet sich auch durch seine Sitten und Gebräuche ven allen Anwohnern des Kaukasus, redet die Altgeorgische Sprache, und nährt sich in seinen 22 D. von der Landwirtschaft. Sie theilen sich in 5 Stämme a. können 500 Krieger in das Feld stellen. Sie scheinen Verehrer des Islam ut seyn, oh sich gleich einige Spuren des Christenthums unter ihnen finden. Tuskarors, Nordamer. Gebirge im 5. des Staats Penmylvania.

des Staats Pennsylvania.

Tusksvar, Nagy-Jens, (Br. 470 & L. 54° 50' 20'') Oester. Mil. in der Unger. Urspr. Vesprim am Torna, mit 1 kath.

K. 1 u. Paulinerkl. Wein- und Tabaks-

Tuestch, Tocia, Osma Anadol. Sandsch. Riangari. Osman. St. in den

Tussen, Russ, St. in der Polu. Wois. Kelisch, mit 1 K., Sy H. u. 505 R.

St, in der Prov. Tinnewelly, mit : Be-

Tuttlingen, (Br. 400 go n. L. 260 go 5") Würt. St. und Sitz eines O. A., in er Landvoigtei Oberneckar an der Dogu, mit 3,759 E., die schöne Leinewand erfertigen, und mit Viktualien nach leivetien handeln. In der Nachbarhaft liegt das wegen seiner Eisenöfen aerkwürdige Ludwigsthal und das altecht. Lichtenwastenberg.
Tatung, Australeiland, zu den neuen lebziden gehörig, das östlichste der anzen Gruppe, fruchtbar und von schösem Ansehn.

em Ansehn.

Tuy, (Br.47° 34' L. 9° 50') Span fette
lindade am Miño, in der Prov. Galicia
de ist regelmäfsig gebauet, hat i Citaelle, 2 Pfk., 3 Kl., 1 Hosp., 4,000 E., und
st der Sitz sines Bischoff. Leinewebe-Schleichei; Wein - und Orangenbau. andel.

Tuenny Helv. Mfl. an der Westseite us Bielersees, im Kant. Bern. Twart, Australeiland bei Neugninea,

Tusna; Helv. Mfl. an der Westeite zu Bielersess, im Kant. Bern.
Tusr, Australeiland bei Neuguinea, nf der Nordwestseite der großen Bal.
Tuschsin, Oester. Mfl. an der Arva, n der Ung. Geep. Arva.
Tusced. Britt. Fl. in Skotland, welher die Gränze mit England macht. Q. pf den Leadhills in Feebles; M. bei lerwick in das Deutsche Meer.
Tuschleis, s. Pachles.
Tuschdale, s. Pachles.
Der Jaroslaw, Wladimir und Moskwa, m S. an Smolensk, im W. an Pskow u. Newgored gränzend, 1-135-100 CM. groß. Derhäche: wellehlörmig eben. Boden: itemlich fruchtbar. Gewässer: Wolga, Dwina, Mata, Twersa, Mologa, Medwelitza; die Seen Seliger, Wolga n. Dwinez; der Kanal von Wyschnei Wolotchok. Klima: ziemlich gemäfeigt, aber lie Witterung sehr veränderlich. Die Wolga hricht am Ende des März und beht mit Anfange Dezbr. Obst geräth. elten. Produkte: Getraide, Gemüße, Hanf, Flachs, Holz, die gewöhn! Haushierte, Wild, Fische, Eisen, Kalk, Then, Forf. Völksmenge ißie: 1,050,000 Ind.; 70 % wurden 949,716 gezählt; Wichman immst 909,720 an. Man findet iz Kreistäde, 2,138 Krons-, 5,267 adliche Dörfer ind 2,118 Edelhöfe. Der Nation nach Russen und Finen. Nahrungszweige: lekerban, Viehausch, Walchur: Exreistick Hanf, Flachs, Ban-n. Brennet; die Zehl der Habr. betung 3, das profirite Kepitäl der Kanfleute 16 Mill., die Heuer 4,401,000 Rubel. Auführ: 2 was 5etraide. Hanf, Flachs, Ban-n. Brennotz, Barken, Leinewand, Leder, Talg, Hown, Stariza, Torshok, Kaljäsin, Kert Phewe, Subzow u. Weifigensk.
Tuser, (Es. 450 Kr. 44′ L. 530 37′ 8″)

Iwer, Kashin, Beshezk, Wyschnij Wo-etschok, Ottaschkow, Rehew Wiedinst-ow, Stariza, Torshok, Kaljssin, Kert hewa, Subzow u. Wesijegonsk. Twer, (Br. 590 gr. 44' L. 530 37' 8") has. Hauptst. des gleichn. Geuv. und c. an der Wolga, wortber im Sommer he Schriftbrücke führt. Sie hat 28 K., RL, i Feetung. 2,003 H., 1 steinersten hushof mit 450 Buden und 20,000 Einw. 83, 15,695). Erzbischof; Seminar für 600 73, 15,655. Erzbischof; Seminar für 600 Fronen; Gymnssium; weibl. Erzio-ngsanstalt, 1 Leinewandmf.; 1 Reper-hu; 2 Wachableichen; 2 Glockengio-rzeien; 1 Goldschlägerei; 2 Eisenwerk-er.; 2 Gärbereien; sinige Gelschläge-

en nad Perlanfischerei. Die Niederinder besitzen hier i Bort und i Bakrei.
rei.
Tuttlingen, (Br. 270 69' 2" L. 260 29'
fehrt. Deukmahl der Kaiserin Kathazina II. Der Twakskenal, neuerdinge vorgerichtet.

im Gov. Twer.

Twiggs, Nordamerik. Gounty im St.
Georgia, mit 3,405 Binw., wozunter 642

Twikenham, Britt. Dorf in der Engl. Sh. Middlesez, mit der prächtigen Ville Strawbery-Hill und andern Landhäu-

Two Hills. Islands, zwei Australei-lande, zu der Gruppe der neuen Hebri-den gehörig. Tybein, s. Duino. Tyczin, Gester. Mfl. im Galis. Kr.

Rectiow.

Tykoszin, lBr. 53° m' 19" L. 40° 26'). Russ. St. im Gouv. Bialysteck am Na-rew, mit 1 festom Schl., 2 Pfk., 2 Kl., 378 H- und 2,783 E. Kornhandel. Tydsta, Oester. Mfl. im Galin. Kreise

Sandécs.

Tymbark, Oester Mfl. am Dobrsks, im Galis Kr. Sandece. Tyne, Britt. Ft. in England, welcher Northamberland von Durham trennt u. für den Kohlenhandel von äußerster

für den Kohlenhandel von äuserster Wichtigkeit ist.

Tynemuufh, Britt. St. an der M. der Tyne, in der Engl. Sh. Northumberland, mit i Haves u. sbarker Kohlanausfuhr. Er dient vorstigl. Newcastle.

Tynica. Oester. Mfl. an der Weichsal, im Galiz. Kr. Myllenicae, mit i reichen Benediktinepkl.

Tyrang Wolema. Oester. Mfl. am

Tyrawa Wolawa, Oester. Mfl. am Brzuska, im Galiz. Kr. Sanok. Tyrhut, Brist. Distr. in der Kalkutta Prov. Bahar + 234 QM. grofs, 1801 mit 2 Mill. R., wevon 1/5 Mohamedaner, 1/5 Hindus. Er ist. vortreflich angebauet, and produziet besondere Zucker und

Tyrnau, Nagy - Szombath, (Br. 480 23' 30" L. 350 14' 47") Oester. kön. Freist. in der Ung. Geep, Presharg au der Trnawa, mit 9 kath. K., 5 kl., 56 kl., 14 Gasthöfen und 5,083 B. Sitz der Distriktualtafel und eines kathol. Domkapitels, han aledemie mit Standarden arthe. höfen unu pous tafel Lomannier, kön. Akademie mit Sternwarte; kathol. geistl. Seminar; adl. Konvikt. Grofes invalidenhaus, eines der 4m der Monarchie. Tuch- u. Leineweberei; übernarchie. Lebhafter Han-

anvancennau, eines der 4 in der Monarchie. Tuch- u. Leineweberei; überhaupt viele Industrie. Lebhafter Handel auf den hiesigen B Jahrmärkten.
Tyrol, Oester. altes Bergschl. in dem Tyrol, Kr. Imst, wovon das Land den Namen führt. Bs liegt bei Meran.
Tyrol, Oester. Provinz awischen 20
45 bis 300 8. b. und 450 46′ bis 470 46′ n. Br., im N. an Baisrn, im U. an das Land ob der Ens und Illyrien, im S an Lombardei- venedig, im W. an Helvetien gränzend, 500,44 QM. grofs. Oberfäche: ein völliges Gebirgsland; nirgends in der Oesterreichischen Monarchie reigt sich die Natur in einer wildern Erhabenheit, als in Tyrol, wo die lachendsten Thäler mit schroften Pelsen, Weingärten, und Pomeranzenwälder mit dem gärten und Pomeranzenwälder mit dem ewigen Esse der Ferner abwechseln; u. die Apsige Vegetation des Südens mit der Kauhkeit des äufsersten Nordens auf das Auffallendste kontrassiren. Bo-den: biofees Gebirgsland; die Thäler sind euge, und die Dammerde liegt zu flack auf den Felsen. Ueberhaupt fahtte allerfielben zu sehr au Enterfahlt es allenthalben su sehr an EulgurRhigem Erdreiche. Gebinge: die Nerischen und die Rhätischen Alpen, die auch hier sich in furchtbarer Mejestät Schweizerschmucke umd im völligen zeigen: zu ihren erhabensten Kuppen gehören der Orteles und der Grofsglockgenoren der Gränze. Die sogenannten ner auf der Gränze. Die sogenannten Mitterberge, welche die Kette der Alpen umgeben, sind viel niedriger u. schlis-Mitterberge, welche die Kette der Alben umgeben, sind viel niedriger u. schlie-fisen das bewohnte Land ein; daher denn auch die verschiedenen Landschaften Thälwr genannt werden: Innthal, Pu-sterthal, Bisackthal u. s. w. Gewässer: Inn als Hauptiluis, die Etsch, Bisack, Brenta, Drave, Gall, Isar, Lech; viele Seen, aber keiner von Bedeutung, der grölste der Achensee; eine Menge Bäder und Gesundbrunnen. Klima: bei der groists der acuenses, eine menge mauer und Gesundbrunnen. Klima: bei der hoheh Lage des Landes ist die Luft sehr rein und scharf. Doch verspürt man hier schon die Wirkungen des Sairocko. rein und scharf. Doch verspürt man hier schon die Wirkungen des Szirocho. Frühling und Sommer sind mahr feucht als trocken; der lang anhaltende Herbst ist die schönste Jahrsseit. In den der Mittagssonne offenen Thölern wird die Sommerhitze sehr groß. Produkte: Getraide, besonders Mais, Hanf, Flachs, Tabak, Obst, Wein, Hols, die gewöhnl. Hausthiere, Wild, Geftingel, Fische, Bienen, Seidenwürmer, Silber, Kupfer, Blei, Bisen, Galmei, Salz, Marmus, Alabaster, Alaun, Asbest, Farbenerde, Kobalt, Steinkohlen u. s. w. Volksmenge: nach Blumenbach 77,542 B., in zi St., 25 Mfl., 5640 D. und 90,800 H. Ein Volk, das in der Monarchie, wegen seiner Treue und Anhänglichkeit an seinen Kaiser, hochgeehrt ist. Mit Ausnahme von Einzelnen, kath. Religion, unter den Diözesen von Salzburg, Brixen u. Trient, und in 4 Stände geschieden: Adel, klerus, Bürger und Bauern, die sämmtlich an der Landstandschaft und den ihnen verwilligten Vorrechten Tygels hehmen. Mahrnungswatze sammtuch an uer Landstandschaft und den ihnen verwilligten Vorrechten Ty-role Theil nehmen. Nahrungszweige: Ackerbau, Viehzucht, Seidenkultur, Seidenwoherei; doch nährt diels Al-les die Gesammtheit der Bewohner nicht: viele haustend Der Bewohner Seidenwoherei; doch nährt dieß Alles die Gesammtheit der Hewohmer nicht: viele hausiren sis Bilderkrämer, und Vögeihändler in auswärtigen Ländern, anders verdingen ihre Hände-Arebeit zu Wien und sonst, Alle aber kehren am Abende ihres Lebens mit ihrem Verdienste in die Heimath zurück. Der Ackerbau ist äußerst beschwerlich, und häung muß der fleilsige Tyroler den Dünger 1,000 Fuß hoch hinantragen, am auf einer Hand voll Brde sein weniges auf einer Hand voll Brde sein weniges Korn gewinnen zu können. Besser ren-tirt der Wein - und Obstbau. Die Vieh-Korn gewinnen zu können. Beweitt der Wein- und Obstbau. Die Viehzucht, wozu schöne Weiden einladen, sit erheblich, und Seidenkultur u. Beidenweberei in den sfidlichen Landesantheilen oder dem Ital. Tyrot von grotiser Redeutung. Der Bergban hat swar segel sonst verloren, wirft aber noch theilen oder dem Ital. Tyrol von grotter heilen oder dem Ital. Tyrol von grotter heilen oder dem Ital. Tyrol von grotter heilen mer mehrere schätzbare Artikel in die Schaale der Ausfuhr und ernährt eine Menge Menschen. Das Land liegert jährlich 274,000 Zntr. Salz, 1,589 Zntr. Eisen, 2630 Zntr. Kupfer, 2,000 Mark Silber, 650 Zntr. Hanf, 4,500 Zntr. Flachs, 1900 Zntr. Seiden waaren. Ansführt 3,200,000, Einf. 2,700,000 Guld. Unter der Ausfuhr sind 32,000 Einmer Wein, 4,960 Zntr. Obst, für 37,000 Gulden Kanarienvögel. Auch hat das Lend eine starke Durchfuhr ann Italien, und gewinnt dauvrch beträchtlich. Staatsverbindung: Tyrol macht mit Vorariberg und den dazu geschlegenen Theilen von Salzburg, ein für sich bestehendes Gou-

wararment aus, das auch tein eigenet Militärkommando u. sein eigenes Überappellationsgericht hat. In Hinsicht der landständischen Verfassung weich das Land von allen Prov. der Monarchie ab: Seine Binkünfte betragen gechie ab: Seine Einküstte netragen gegen a Mill. Guld. Es rekrutirt vir veiles Jägerregiment. Eintheilung: 1a & Kreise. 1) Unterinnthal zu Schwas. () Oher zinh zu lunst; 3) Pmterihal au Brunecken; 4) an der Etsch zu Betzen; 5) in den Italien. Konfinien zu Trient; 4) in deu Italien. Konfinien zu Roverede und 7) Vorarlberg zu Bransen.

Tyrone, Britt. County in der Irisch.
Prov. Ulster, zw. 90 51' bis 110 16' 5'. L.
und 540 20' bis 540 55' n. Br., im N. an
Londonderry, im O. an den Lough Prov. Ulster, sw. 00 51' bis 10 10' 5. L. und 540 20' bis 540 55' n. Br., im N. an Londouderry, im O. an den Lough Neagh und Armagh, im S. an Monshan, im S. W. an Fermanagh gränzend, 45.79 QM. grofs. En unebens gebirgges, doch in seinen Ebenan memlit Fruchtbares Land, welches von den Longfield- und Munterlewnygebirgs durchtogen und vom Foyle, Blackwiter und Dergh bewäsert wird, dr. Lough Neagh liegt auf der Gräns. Ackerbau, Vielnucht, Leineweberi und Ograpeninaerei maehen die Nicht und Garnepinnerei machen die Nab-necute and Steinkonien bei Dramging und Coal Island, die aber nicht scho rig benutzt werden. Man führt an: Korn, Vieh und Viehprodukte. Gan med Leinewand. Die County ist in 6 Baronien abgetheilt.

Nordamerik: County in Tyrrel, mit 5,604 Einwah Nordcarolina,

St. Nordcarolina, mit 3,664 Einwahnern.

Tysmenica, Gester. St. im Galiz Kr.
Stanislawow, mit 3,000 E., wor. viele
Armenier und Griechen, die hier Saifiangärbereien unterhalten und mit
Wachs und Pferden handeln:
Tyscouce, Russ, St. en der Huczwit
in der Poin. Woiw. Lublin.

Tyman, Tai-ouan, bei den Europfern Formossa, Schin. große lusel w.
den beiden Schin. Meeren Nang mit
Tong-Hai und zw. 23 bis 260 n. Br. Sie
ist gegen 30 M. lang, 5 his 6 breit mid
hält 1,016 () M. Areal: ein langes, the
N. nach S. divergirendes Gebirge, the
ise in 2 Theile, wovon der weill wie
den Schinesen bespizt gehalten, ker
östliche aber von einem wijden mit
freien Volke bewohnt wird. Aber ach
seibst den westl. Theil haben die Schinesen jetzt nicht mehr ganz, senden
seit 1805 sollen die Firaten von den äntronen, den Südwesten einganbamen in
ban und noch behaupten. — Tywan ist
ein schönes, gut bewässpries Land, da
einer reinen und zesunden Luft geon und noch behaupten. — Tywen it ein schönes, gut bewässertes Land, äs einer reinen und gesunden Luit schen Früchten und Geurgide, kötlichen Früchten und Hausthieren, besonders Federvich; sie ist wenigten im Schin. Theile, wo die Schinerseit Bingeborenen zu Sklaven gemacht ben, stark bewahnt. Das Volk, da sich über den östlichen Theil verhritet, ist den Europäern wenig bekant die Schinere tet, ist den Buropiern wenig bekand die Schinesen schildern sie als die ro hesten Barbaren, die Missionaries is gutmithige, ehrliche und gesellis Menschen. gutmüthige , Menschen.

Typer, Schin. Hauptet, des well Theils der gieichn. Insel, ges und re geimälnig gebauet, volkreich and wel

habend mit einem Haven u. einer star-ken Schin. Garaison. Die E. treiben einem lebhaften Handel, besonders mit Korn nach der Prov. Fot kien. Tzans., auch wohl Dembea., Afrik. großser Lendsee in der Ambarischen. Prov. Dembih, unter 120 n. Br., durch dessen südlichen Theil der Nil strömt. Er enthält, eine beträchtliche Insel, und seine Ufer sind mit St. und Mfl.

Trang, Asiat, Proving in dem Rei-che Tibet, im W. an Nepaul, im N.

an Ngari, im S. an Lotanche und Bred-schion, im O. an U. gräntend. In die-ser Prov. liegt Tischulumbu, die Residenz des einen Grofslama.

Tzima, Asiat. Eiland im Meere von Korea, 8 M. von dem Haven Tschosan entfernt u. zu Korea gehörig.

Tzintzontzon, Huttzitzilla, Span. Gindade in der Neuspan. Intend. Valla-dolid am See von Patzquaro, nur noch mit 2,500 E., vormals die reiche mäch-tige Hauptst von Mechoakan.

## U.

U, Asiat. Prov. und eine von den-jenigen, worein das Reich Tibet ge-theilt ist. Sie liegt fast in der Mitte des Reichs, und enthält die Hpist. Las-aund Putala, die Residenz des Dalai Lama

Lama, Vahuga, vormals Ruahuga, oder Washington, Australeiland unter 2390 26' L. und 80 58' 15" a. Br., zu der Gruppe der Washingtonsinseln gehörig, die östlichste derselben. Sie zeichnet sich durch ein flaches Geburge aus, hüt an der Westseite die Friendlybai, und ist ant hawahn. ant bewohnt.

Uapoa, Ricapoa, Adams Island, Australeiland unter 2380 30' L. und 90' 21' 30" s. Br., zu der Gruppe der Washingtonsinseln gehörig, die stüdlichste dersehben, mit einem spitzigen Felsen, der die Gestalt eines Zuckerhuths hat, in der

Mitte, Stark hewohnt.

Ubaye, Franz. Fl. in dem Depart.
Niederalpen, welcher der Durance zu-

Ubsda, (Br. 370 36' L. 130 8') Span. Ciudade in der Prov. Jaen, mit 11 Pfk., g.Kl., 1 großen Hosp. und 16,000 Einw. g Kl. , 1 p. Tuchweberei.

Ubt, Asiat. Biland im östl. Meere, der Gruppe der Molucken gehörig I dem Sultane von Bachian untervon Bachian untaund worfen.

Ucayale, Südamerik. mächtiger Strom, dessen Qu. sich unter dem Na-men Apurimac unter 160 s. Br. in den Wildnissen von Condoroma der Peru Strom, men Apurimac unter Wildnissen von Condoroma der Peru Wildnissen von Condoroma der Peru Prov. Tinta findet. Er fliefst gegen O., vereinigt mit seinen Wassern den Cocharcas, Vilcomayo, Janga, Perene, Pancartambo, nimmt den Namen des Ucayale an u. vereinigt sich sodsnn mit dem Marañon.

\*\*Uchanye\*\*, Russ. Mfl. in der Poln. Woiw. Zamoek, mit i kathol. u. i uniter Det.

ten Pfk.

Uchte, Han. Mfl. und Sitz eines A.
von 709 H. und 4,008 E. in der Provinz
Hoya; er zählt 203 H. und 1,229 E., und
gehört unter diejenigen Parzelen, die
Hanover 1816 von Kurhessen abgetreten
erhalten hat.

Ucker, Preuß. Fl. in der Provinz
Brandenburg, welcher aus dem Ucker-

Brandenburg, welcher aus dem Ucker-see zum Vorschein kommt u. bei Ucker-Stut. Geog Handwörterbuch. II. Ba.

munde in das große Haft geht. Bei seinem Ausflusse ist er für größere Schiffe fahrbar.

Uckeradt, Preufs. Mfl. oder Pfd. in dem Kleve-Berg. Rgbs. Köln, mit 2,100 Einwohnern und mancherlei Fabrik-

weigen.

Uckermark, Preufs. Prov., welche
vormals einen Theil der Kurmark ausmachte, und gegenwärtig in den Rgbs.
Potsdam aufgelöset ist.

Uckermünde, (Br. 55° 44' L. 31° 53°) Preuss St. des Pommern. Rgbz. Steitin an der Ucker, welche 1/4 M. davon in das Haff fällt. Sie hat verfallene Mauern, 2 Vorst., 2 Thore, 1 K., 254 H. und 1,776 B. Ruinen eines Schlösses; Landarmenh.; Schiffishrt; Schiffbau; Fischerei; Weissgärberei, 150 Gewerbe treibende.

Uckerses, Preuß. Landsee in der Prov. Brandenburg; 2 M. lang, 1/4 breit, 13 Faden tief und in den Ober- u. Un-tersee getheilt. Sein Abfluls ist die

Ucles, Castillo de Ucles, Span. Villa auf einem Berge der Prov. Poledo, mit 1 Kloster und Commende, woselbst ein Bischof des Ritterordens Santjago seinen Sitz hat

Uddewalla, (Br. 289 21' 15" L. 290 36' 15") Schwed Stapelst. in Götheborgelän; ein uralter Ort mit 1 K., 1 Armenh, a. 5,071 E., die 1 Zuckersiederei und 1 Reperbahn unterhalten, auch 1803 36 Schiffe von 2,200 Last in See hatten. Güter Haven. Handel mit Holz, Bisenwaaren, Pech, Theer, Alaun und Fischen. schen

Udine, Oester. Dlgz. in dem Gouv. Venedig, welche das vormal. Venet. Friaul, mit Ausnahme einiger östl. Parzelen, welche mit dem Küstenlande oder dem Gouv. Trieste vereinigt sind, enthält und auf 134,20 QM. 268,874 Einw.

Udine, (Br. 46? 3' 14" L. 30° 54' 47").
Oester. Hauptst. der gleichnam. Venet.
Dlgz. in einer Ebene am Kanale la
Roja; groß, gut gebauet, mit I Kathedr,
mehreren Pfk. 18 Klk. und 10.348 E.
Sitz eines Brzbischoft; Lyzeum; Kollegium für Rechtsgelehte. Seidenwebe-Kk

Digitized by Google

Rosoglio - und Likorbrennereien. Handel.

Udipu. (Br. 130 16' L. 920 27') Britt. St. in der Prov. Südkanara, 2/5 M. vont Meere am Papanasani, mit 3 Tempeln, 14 Kollegien oder Matams und 300 Häuiern

Udipur, s. Odeypur, Udsil, Japan Mil. am Meere auf der Insel Nipon, mit großen Theepflan-

sungen.

Udvathely, Odderhällen, Oester.

Steklerstuht in Siebenbürgen — nach
Lipeky 51 QM., nach Marienburg 51 QM.
groß, mit Einschl. der Filialstühle Reresatur und Bardotz, von 40,000 meistens Szeklern und nur wenigen Wlachen bewohnt. Hochgelegen mit vielen Alpen, doch das Klima gemäßigt. Getraide, Vieh, Eisen und Holz sind Hauptpro-Vieh, Eisen und Holz sind Hauptprodukte. 1772 enthielt der Stuhl an kontribuabler Länderei 30,481 Joch, an Wiesen 12,814 Joch, an Weisen 12,814 Joch, an Wiesen 12,814 Joch, an Kühen, 8,724, an Kälbern, 6,450, an Schaafen, 18,759, an Ziegen 3,701, an Schweinen 11,881 und an Bienenkörben 2,304 Stück. Eintheilung: in 2 Zirkel mit 8 Prozessen. Udvarhely, Szekeli-Udvarhely, Odderhällen, (Br. 450°14' 40" L. 420 59' 45") Oester. Mfl. des gleichn. Szeklerstuhls in Siebenbürgen am großen Kokel, ein Taxalort mit I Rathhause, 2 kath. K., 1 Minoritenkl., 1 ref. K., 1 kath. Gymnasium, I ref. Kollegium und 6,000 E., wor. viele Gärber und Schuster. Tabaks- u. Honighandel. Uzbelbach, Oester. Mfl. im Steyrer

Uebelbach, Oester. Mil. im Steyrer Kr. Gratz an der Feistritz, mit 80 H. u.

-2 Sensenschmieden. Ueberau, Hess. Mfl. in der Pro-vinz Starkenburg, mit 1,173 Einwoh-

Ueberkingen, Würt. D. in der L. V. Pils u. Rems an der Fils in einem wil-den felsigen Thale, mit 400 E. Guter Sauerbrunnen.

Ueberlingen, (Br. 470 46' 3'( L. 260 49' 45'') Bad. St. und Sitz eines B. A. von 9.733 B. im Seekr. Sie liegt an einem 0.733 E. im Seekr. Sie liegt an einem Busen des Bodensee, ist ummanert, hat Busen des Bodensee, 1st ummanert, hat £ Land - und 3 Seethore, 16 Thürme, 1 Kollegiatstift, das Münster, 4 K., 1 Hosp., 2 Vorst., 497 H. und 2,598 B., wor. 200 Gewerbe treibende. Leinen-, Zeuch- und Strumpfweberei; Handel, beson- ders Spedition; Schifffshrt; 4 Oel-, 1 Walke-, 1 Tabaks - und 2 Sügemüh- len. len.

Uchigau, Preufs. St. in dem Sächs. Rgbz. Merseburg an der Eister, mit 124 H. und 550 E., wor. 90 Handwerker. Lei-newsberei mit 16 Meistern; Fischerei. Uclzen, (Br. 520 57' 50" L. 280 11' 2") Han. St. in der Prov. Lüneburg, mitten

Han. St. iu der Prov. Luneburg, in der Haide an der Ilmenau. beide Arme die Stadt umschlielsen. Sie hat i K., 2 Hosp., 338 H. und 2,550 E., wor. viele Handwerker. Leineweberei, wor. viele Handwerker. Leineweberei, 1 Tuchmnf. mit 39 Stühlea, 1 Kamlott-muf mit 7 Stühlen, 1 Stärkefabrik, 1 Ziegelbrennerei, die 45,000 Stück lie-fert. Handei. Ansehul. Pferdemärkte. Geburtsort des Geographen C. A. W. v.

Zimmermann † 1815.

Uerdingen, Preuls. Stadt im KleveBerg. Rgbz. Düsseldorf an dem Rheine,
mit i schönen Marktplatze, 450 H. und hönen Marktplatze, 450 H. und Sammetbandweberei; Handel 2,150E. Sammetbandweberei; Handel mit Branntwein, Brettern und Stein-kohlen; Rheinsoll; Schifffahrt. Die Stadt leidet häufig durch die Ueber-schwemmungen des Stroms.

Ucterson, Dän. Mfl. an der Pinnan in der Holstein. Herrsch. Pinneberg, in 4 Quartiere getheilt, mit 1 K., 1 ad., Jungfrauenkl., 1 Schule. 500 H. n. 2,000 E., die 3 Zuckervaffinerien, 1 Likörfabr., Seifensiedereien und Kalkbrennereien unterhalten.

unterhalten.

Ufa. (Br. 55° 42' 45" L. 75° 33' 30")
Russ. Kreisst. des Gouv. Orenburg an der M. der Ufa in die Belaja, mit 7 K., 2 Kl., 65; H. und 4,658 E., wor. 35' Kaufleute, 150 Kosoken, auch eine kleine Garnteon. Kramhandel.

Ufalcisk, Russ. Hüttenort im Gouv.
Perm, mit 1 Hochofen, 13 Frischfeuern, 25° Krons. und 200 eigenen Meisteleu-

Perm, mit i nochoren, 192 ... Meisterleu176 Krons - und 280 eigenen Meisterleu176 krons - und 280 eigenen Meisterleuten (79,768 Pud).

Uffenheim, Baier. St. und Sitz eines
Rezatlandg. Sie legt am Gollach, ist
ummauert, hat 2 Thore, 1 kön Schl.,
1 K., 1 Hosp., 206 H. und 1,800 E. 1735
1,440), wor. 202 Handweiker. Gymnasium; Zeuch - und Leineweberei; 18
Roth - und 3 Weilsgärbereien. Vieh u.
Wallenmärkte. Roth - und 3 W Wollenmarkte.

Wollenmarkte.

Ugein, s. Oo)ain.

Ugento, Siz. St. in der Prov. Otranto, Sitz eines Bischofs.

Uggtate, Oester. Mfl. in der Milan.

Dlgr. Milano.

Ugines, Sard. Mfl. nahe am Arly in der Sard. Prv. Genevois, mit 207 B., die e Gärhereien hetreiben.

2 Garbereien betreiben.

2 Gärbereien betreiben.

Uglitsch, (Br. 550 27' L. 560 9') Rus.

Kreisst. des Gouv. Jaroslaw, ein alter
Ort mit 25 K., 2 Kl., 1,075 H. und 5,36
E., die 10 Görbereien, einige Seifenstedereien, 1 Papiermühle, die 3,000 Rich liefert, unterhalten und betracht! Handel treiben.

Ugocs. Ugocska, Oester. Gesp. im
Ung. Kr. jenseits der Theis — 22,60 M.

mit 35,312 E., in 3 Mfl., 61 D., 5 Prid.
und 7 in Ruinen liegenden Schl. Gebirge: Feketeliegy; Fluis Theis. Naturprodukte: Schwene, Fische, Holl.

Wein. Korn. Silber bei Nagy Torna. turprodukte: Schweine, Fische, Hols, Wein, Korn, Silber bei Nagy Torna B. Turtz. Die E. sind Magyaren, Wis-Turtz. Die E. sind Magyaren, Wla-Rufsniaken, Kongregationsort:

caen u. Rufsniaken, Kongregationsort: Nagy Szölös.

Uhtfeld, Buier. Mfl. in dem Reut-landg. Höchstadt mit 1 Schl.

Uhyst, Sächs. D. an der Spreeis
dem Kr. Lausitz, mit 1 Schl. und Ger-ten, 1 Pädagogium der Herrnhuther u.

670 E.

Ujazd, Russ. St. in der Poln. Woiw. Masau, mit 1 K., 65 H. und 565 Binw. worunter 130 Juden und 55 Handwer

Lustschl. *Ujazdow* , Russ. kaiseri. L Warschau , in der Poln.

"Ujbanja, Königsberg, (Br. 480 25' B"

I. 360 17' 40'') Oester. kön. Bergst. an
der Gran, in der Ung. Gesp. Bars, von
3 Gebirgen eingeschlossen. Sie hat 2
kath. K., 400 H. und 3,772 F., meistens
Sl: wen, die Glaswauen verfertigen
gutes Bier brauen. Die vormal. Goldund Silbergruben sind maistens anfæund Silbergruben sind meistens aufgelassen

Ujest, Preufs, St. im Schles. Rbz Oppeln, mit i Schl. der Fam. v. Sierstoff, i kathol. R., i Hosp., 163 H und 1,076

Einw.

\*\*Ujhelt, Setorallys, (Br. 48° 24' L. 36' 18' 52'') Uester. Mil. und Hanptort der Ung. Gesp. Zemplin am Ronya, mit 2 kath. K., 2 kath. Kap., 1 unirten K., 1 griech. K., 1 ref. K., 1 Synag., 1 konitatsh. und Gefangnisse und 6,527 E. Kethol. Gymnasium. Starker Weinbau am

dem berühmten Magoshegy; Weinhan-del; 300 in Felsen gehauene Kelter. Ujlak, (Br. 480 18; 30" L. 350 35' 33") Oester. Mfl. in der Ung. Gesp. Neutra, mit I Schl., I kath. K., I Rosogliofabr. n. Brauereien.

Ulnsk, Russ. Hüttenort Perm, mit 168 Meisterleuten. Hüttenort im Gouv.

Perm, mit 163 Meisterleuten.

Ujpalanka, s. Neupalanka.

Ujvaros, (Br. 47° 36' 45" L. 38° 50' 20")

Qester. Mil. in der Ung. Gesp. Szabolcs,
mit I luth. u. 1 ref. K.

Ujvaros, (Br. 47° 48' 14" L. 40° 57'
55") Oester. Mil. in der Ung. Gesp. Szatmar, unweit vom Tur.

Ujvaroska, Mestceko, Leopold Neustadil, Oester. Mil. in der Ung. Gesp.
Neutra, swischen der Wag und DudWay.

way.

"Upvidek, s. Neusatz.

Uktusk, Russ. Hüttenort im Gouv.
Perm, mit 1 Gold- und Silberhütte, 2
Perm, mit 2 Gold- und Silberhütte, 2

Perm, mit 1 Gold - un.
Pochwerken u. 18 Stämpeln.

\*\*Tilanow., Oester. Mfl. am San im

Pochwerken u. ...

Ulanow., Oester. Mil. am
Galiz. Kr. Raessow.

Ulaszkowcs, Oester. Mil. am Sereth
in dem Galiz. Kr. Czortkow.

Ulaborg, (Br. 64° 56' 30'' L. 43° 10'
32") Russ. Stadt im Gonv. Finland am
Meere und der M. det Uledil., mit 3,346
E., die sich von Handlung, Schifffahrt,
Ackerbau und Handwerken nähren.

Schifffahyt mit 6 größeren Fahren. Meere und ac.

E. die sich von Handlung, om hähren.
Ackerbau und Handwerken nähren.
Haven; Schifffahrt mit 6 größeren Fahreuegen von 771 Last; Schiffbau; Handel mit Theer (27 bis 30,000 Tonnen),
Pech (3,500 Tonnen), Butter, Talg, Lachs
u. gedörten Hechten.

Ulefos, Schwed. Hättenort in dem

Ceiffe Aggerhuns, mit 1 Risen-

Ulefos, Schwed. Hüttenort in uena Norweg. Stifte Aggerhaus, mit i Risen-werke u. i Nagelfabr. Ulfa, Hess. Mfl. in dem Oberhess. Amte Stornfels, mit 838 Einwoh-

rke. Ulfa, Hess. te Stornfels,

Ulietea, O Rajetea, Australinsel un-ter 226º L. und 10º 46º s. Br., zum Archi-pel der Sozietätsinseln gehörig, im W. von Husheine und durch einen gemein-schaff!. Riff mit Otoha vereinigt. Viel vulkanischer, doch fruchtbarer Boden sit Einw., die kleiner und dunkter aus ie übrigen Sozietätsaustralier sind. Sie sind dem Beherrscher von Bolabola unterworien.

Ulimaroa, Namen, den die renen des Australkontinents den die Bingeborenen des Erdtheile (doch wohl nur ihrer Heimath)

beilegen.

Ulinew, Oester. Mfl. am Zolokia, in dem Galiz. Kr. Zolkiew.

Ulkami, Afrik. Negerreich im Ingrn der Sklavenküste von Guinea, nur dem Namen nach bekannt.

Ullersdorf, Oester. D. im Mähr. Kr. nútz, mit 1 Schl. und Garten. Ge-Olmátz, aundbrunnen.

Utm, (Br. 480 23' 45" L. 270 38' 51")
Würt. St. und Sitz eines O. A. in der L. Würt. St. und Sitz eines O. A. in der L. V. Donau, deren Hauptstadt sie ist. Sie liegt an der Donau, Blau and Iller in einer überaus freundl. Bbene, ist in der Form einer Ellipse gebauet, hat Ueberreste von Festungswerken, 5 Thore, 5 luth., 2 kath. K. 1 reiches Hosp., 1 Lazareth, 1 Findel- und 1 Zuchth., 1,626 H. meistens noch in altdeutschem Geschmacke, mit hohen Giebeln, 8 Brücken Shar die Elan welche die Stadt durch. schmacke, mit nonen diesell, Botteken sher die Blau, welche die Stadt durch-etrömt, 5 öffentl. Plätze, 30 zwar nicht regelmäßige, aber doch gut gepflasterte und mit Trottoirs versehene Straften,

and etwal5,000 E. (1806 14,225). Der Mün-ster mit einem 237 F. hohen Thurme, 416 F. lang und 165 breit; das Rathh. mis

seiner künstl. Uhr und seinen Gemälden; der neue Bau; uns Gemunsium. Zeugh.; das Theater. Gymnasium. Starke Leineweberei, doch nur noch Schatten gegen vormals; Bleichen; Starke Leineweberei, doch nur noch ein Schatten gegen vormale; Bleichen; Tabaksfabr.: man verfertigt schöne Pfeifenköpfe aus Masern und guten Feuer-chwamm; Ülmer Zuckerbrod. Handel mit Leinewand, Pfeifenköpfen und Gerste. Schifffahrt, da hier die Donau schiffbar wird. Geburtsort des Philos. Thom, Abt † 1765

Ulmen, Preuß. Mfl. in dem Nieder-rhein. Rgbr. Koblenz an der Lauter, mit

rhein. Rgbz. Koblenz an der Lauter, mit 708 E.

Ulmerfeld, Ungerfeld, Oester, Ma. im V. O. W. W. des Landes unter der Ips, mit i Schl., i Pfk. u. i Hosp. Ulricatamn, Schwed. Landsladt des Oester, MR.

Läns Elfsborg am Asundasee, mit 110 H. und 789 E., die Tabaksfabr. unter-halten, Messer und anderes Schneidezeug verfertigen und mit Vieh und Vik-tualien handeln.

Ulrichskirchen, Oester. Mfl. im V. U. M. B. des Landes unter der Ens am Russbach, mit 1 Schl., 1 Pfk., 120 H. a.

1,007 E.

Ulrichestein, Hess. St. und Sitz dines Amts von 1 St. 31 Mfl. und D., 2,007 H. und 10,758 E., in der Provinz Oberhessen. Sie hat 1 Bergschl., 128 H. und 674 Einwohner, die Leineweberei trei-

Ulricsdal, Schwed. Lustschlofe in Stockholmslän an der Edsbucht, mit ei-nem Thiergarten.

Mem Thiergarten.

Ulter, der nördl. Theil des Britt.
Königreichs Ireland, zw. 87 50° bis 120°
49° betl. L. und 53° 45° bis 54° 15° n. Br.,
im N. an den Ozean, im O. an das Irische Meer, im S. an Leinster, im W. im N. an den Ossan, sche Meer, im Sv. an Leinster, im Vv. an Connaught und den Ozean gränzend und 397 QM. groß mit 1,251,900 E., in 34 St. und Boroughs, 335 Kirchsp. u. 130,055 H. Er enthält die 9 Countys Armagh, Down, Antrim, Londonderry, Donegal, T Cavan

Ulster, County Nordamerik Stifts Neuyork, mit 26,576 Einwoll-

nern.

Ulugh, Asiat. Gebirge in der Schin.

Mongolei, welches das Thal der Soongarei im N. umgiebt und wahrscheinich ein bloiser Zweig des Altat ist.

Ulutau, Russ. Gebirge in der Steppe
der Kirgisen im W. vom Ural bis zu den
Qu. des Ischim.

Ulverstone, Britt. Mfl. in der Engl.
Sh. Lancaster am der M. des Leven, mit
2.000 E. Drei Friendlys Societys. Handel mit 60 Schiffen; Eisengewerbe. Unweit davon die großen Eisengruben zu
Whitrigs, die Eisenhütte zu Newham
u. mehr. Eisenwerke. Whitrigs, die Eiser u. mehr. Eisenwerke

Umago, Oester St. an der Westkü-ste des lilyr Kr. Trieste, mit 248 H. u. 1,158 Einwohn. Pischerei. Ungesunde 1,158 Einwohn. Luft. Ungesunde

Uman, Russ. Kreisstadt des Gouv. Kiew, mit 418 H. und 2,518 Einwohnern

Umanak, Dän. Kolonie in dem nördi. Insp. von Grönland, mit starkem Robbenfange.

Umbaggg, Nordamerik. Landsee im döstl. Theile des Staats Newhamp-te, wovon jedoch noch ein Stück in pordösil. shire, wovon jedoci Maine bineinreicht.

Umbriatico, Siz. St. in der Prv. Ca-labria citer., mit 9,816 E. Sitz eines Bi-

Umeh. (Br. 43° 49′ 45″ L. 3.° 52′) Schwed Hauptst. des gleichn. Lans od. der Landschait Westerbottn., mit 1 K., 7 Lazarethe und 1,010 E., die Schifffehr mit 19 Schiffen von 801 Last und Haudel treiben. Die Exporten bestehen im Brettern, Lachs und anderen getrockneten Fischen, rohen Rennthierhäuten, Butter und Theer. Sie hat 2 Haven, wovon der eine bei Breiskar liegt.

Umeildn., Schwed. Provinz, welche das eigentl. Westerbottn und fast alle Lappmarken begreift und 1905 auf 3,059 QM. 76,151 E. in 4 St. und 1,072 Höfen ahlte.

sthite.

Umchlappmark, Schwed. Lappmark, 2n Umehlän gehörig, die 1775 erst 540 ' Kolonisten und 616 Lappen zählte, wovon die ersteren sich hauptsächlich von Viehzucht, die letzteren von Renn-thierzucht, Jagd und Fischerei nähren. Sie hat mur das einzige Pastorat Lycksale

Westseite der Insel Rügen, zu dem Pommern Rbz. Stralsund gehörig.

Ummendorf, Würt. Mh. in der L. V. Donsu. U. A. Biberach an der Umlach, mit i Schl. und 500 E., zum Metternichschen Fürstenthume Ochsenhausen gehörig.

gehörig.

Ummerapura, (Br. 2:0 55' L. 1:30 46') Birm. Hauptstadt des ganzen Reichs ubesonders der Provinz Birma auf einer 'Halbinsel, die durch einen See und den Travaddy gebildet wird. Sie ist in dem letzteren Viertel des igten Jahrhunderts aus den Trümmern von Ava gegründet, hat i Fort, gerade und breite Straßen, aber nur von Bambus gebruete und mit aber nur von Bambus gebauete und mit Ziegeln gedeckte H., mehrere Marktpläue, einen prächtigen kais. Palast u. viele Paläste der Prinzen und Großen, das Kiomdogie oder kais. Kloster, eine Menge anderer Tempel und Kjoums, nach Cox 20 bis 25,000 H. und 1800 175,000 E., die aber von Jahr zu Jahre zunahmen. Die Stadt hat mancherlei Arten wor, sich bee, die Goldschmiede auszeichnen. Ueberhaupt findet man hier alles, was in Birma grofs u. schön ist, aber der Handel ist blofs Binnen-

handel.

\*\*Ummerstadt\*, Hildburgh. St. im A. Heldburg auf einer kleinen Anhöhe am Rodach; ummauert, mit 3 Thoren, 2 K., 121 H. und 639 E., die Wolle spinnen u. gute Töpferwaaren verfertigen.

\*\*Umnabad\*, (Br. 180 51' L. 920 6') Hind. Stadt in der Provinz Bejapur, den Mahattan sehäris.

Stadt in der Froving Bejapur, uch man-ratten gehörig.

Umnak, Umülak, Russ. Invel im Kamtschatkischen Meere, zu der Gruppe der Kawalang-Aleuten gehörig, 20 QM. grofe, mit mehreren Vulkanen, die 1806-völlig lebendig waren.

Umrut, Amrita, Br. 200 40' L. 900 57') Britt. Stadt in der Proving Aurun-

Japan.

Junstadt, Hess. St. und Sitz eines

Junstadt, Hess. St. und Sitz eines

Amts vou i St., 9 D., 1.451 H. und 9.199

Binw. in der Provinz Starkenburg. Sie

liegt auf dem Odenwalde und hat i la
ther. und ref. Simultank., 1 kathol.

Beth., 372 H. u. 2.441 E.

Unaluschka, Russ. Insel im Kamt
schatkischen Meere, zu der Gruppe der

Kawalang-Aleuten gehörig. Sie ist 10

bis 12 M. lang, hat auf der nördl und

nordöstl. Seite viele Baien und Buch
ten, und im Innern hohe Piks, worn
ter sich 2 feuerspeiende auszeichnen.

Der Graswachs ist uppig, aber Baume

findet man nicht. Ihre E. sind Aleu-ten, die hier u. auf den nahe belegenen Inseln nur noch 300 männl. Köpfe zäh-len, da es vor Ankunit der Russen so viele Tausende waren. Ihre Nahrung findet hesteht in Fischen, Seehunden u. Wail-fischen. Die Russen besitzen auf dieser Invel eine Niederlassung bei dem Haven Illutuk.

Illutuk.

Unalga, Russ. Eiland, zu der Grup
Be der Chao Aleuten gehörig.

Ungarn, Magyar, Orszag, Uester.

Königreich zw. 330 4c, 2" bis 420 46' 6 L.

und 440' 13' 13" bis 490 26' 90' n. Br., im

N. an Galizien, im O. an Siebenbürgen

und Walachei, im S. an den Osmanischen Staat, Slawonien und Kroatien,
im W. an Steyermark, das Land unter
der En, Mähren und Schlesien gränzend, mit der Militärgränze 3,971 57.
ohne diese 3,827,30 QM. groß. Öberfläche: meistens gebirgig und von den
Karpathen, die es terrassenförmig umgeben, bedeckt; im S. O. giebt es große

Plächen. Boden: die Flachländer zeichnen sich durch den treflichsten Boden

und eine üppige Produktenfülle aus,
doch giebt es gerade hier die meisten und ein- fippige Produktentülle aus, doch giebt es gerade hier die meisten unungebaueten Strecken, wie die wette Haide von Debreczyn und das Sandmeer von Keczkemet, und die ungeheueren Moräste an den Ufern der Theifs, Denau und anderer großen Ströme bedecken mehr als 2 Mill. Joche; der Rest hat zum Theil Bersphoden, aber in den decken mehr als Mill Joche; der Rest hat zum Theil Bergboden, aber in den Thälern einen großen Produktenreichthum und in den Gebirgen die edelsten Metalle und Mineralien. Gebirge: die Karpathen mit ihren Vorbergen dem Fatra und Matra, dann die östl. Ungarischen und Banatischen Gebirge, die Cetischen Gebirge. Gewässer: die Donau als Haupoffuls mit der Leitha, Raab, Vag, Gran, Drave, Theils und Temesch, die Poprad, als der einzige Fluß, der Ungara mit Galkien verbindet; der Platten. und Neusiedlersee; der Palitscher Sumpf; der weiße See; Finis, der Ungara und Neusieurendet; der Platien und Neusieurender Palitischer Sumpf; der weiße See; außerdem viele andere Motsars u. Laps; der Bega-, Franz-, Albrechts-, Jarzinaund Sarvitzkanal; viele Mineralquellem aller Art. Klima: milde und meistens gesund, nur geniefst der Anwohner der Ungarischen Moräste natürlich keiner von gesunden Luft, und diese sind et auch, die Ungarn in den Ruf eines ungesunden Landes gebracht haben. Produkte: Getrande, Hüssen- und Gertuffichte, Reiß (doch nur im Banate), Flachs, Hanf, Tabak, Farberröthe, Obst, (auch Kastanien und Mandela, und Arbusen), Holz, Placus, Hain, Obst, tauch Kastanien und Mandela, häufig Melonen und Arbusen, Holz, die gewöhnl. Hausthiere, Wild, Fische, Bienen, Seidenwürmer (im Benate), alle edlen und unedlen Metalle, mit Ausnahme von Platina und Zinn, vielerlei Mineralien, bes. Opale und and Jang alle Steine. Steinkohlen, Quelle vielerlei Mineralien, bes. Opale und andere edle Steine, Steinkohlen, Quellund Steinsalz, Mineralalkalt u. s. w. Volksmenge: nach einer Berechnung in den vaterl. Bl. von 1815, ohne die Hillingsränze 7,125,006, mit dieser 7,225,333, nach Blumenbach Civilungarn mit krastien und Slawonien 3,200,000 Individuent wor. etwa 2,675,000 Magyaren in 5,665,5983,100 Slawen in 6,389, 033,000 Wlaches in 1,024, 670,000 Deutsche in 921 Wohnplätzen, dann 120,000 Juden, 48,000 Zigeuner und 1,500 Griechen u. s. w seymogen. Nach den Religionen finder man latein. und griech Katholikes 4,870,000, Griechen 1,344,100, Reformirte 1,050,000, Lutheraner 650,000 und Juden

rig,000; dech ist bei beiden Berechnungen Eiwilkroatien und Slawonien mit Ungarn kumulirt. In Civilungarn allein sind 43 Städte, 657 Mfl., 8,400 D. und 602,672 H. Kultur des Bodens: Ungarns Boden und Klima sind dem ausgebreitetsten Ackerbau gleich günstig, aber in diesem gesegneten Lande giebt es Moräste von mehreren QM. und wüste Steppen von ganzen Tagereisen, welche völlig baumlos bald der glühendsten Sonnenhitze, bald den heftigsten Stürmen preiß gegeben sind. Der Landmann denkt nicht daran, diese der Kultur zu gewinnen: er vernachlässigt selbst den besseren Boden und schmachtet dabei unter Robotten die, wenn schon seit Joseph II. gemindert, doch selbst den besseren Boden und schmachtet dabei unter Robotten, die, wenn schon seit Joseph II. gemindert, doch noch immer drückend auf ihm lasten. Seine Unwissenheit gleicht dabei dem Starrsinne, mit dem er fest am Alten klebt und keiner Neuerung Gehör giebt der Ackerban ist daher äufserst vernachlässigt. Doch schätzt Schwartner die Kornärnte Ungarns noch immer auf 60 Mill. Metzen, wovon es einen guten Theil abgeben kaum. Die Viehzucht könnte bei weitem ansgedehnter seyn. Theil abgeben kann. Die Viehzucht Könnte bei weitem ansgedehnter seyn, als sie wirklich iht; besonders hat sich in neueren Zeiten die Rindviehzucht verschlechtert; dagsgen werden Schaafe in ungeheueren Heerden gehalten, auch liefert es sehr gute leichte Kavalerie
\*\*Tann ist Stapelwaare: diels Reich gewinnt über 10 verschiede-ne Sorten und in Mitteljahren von ne sorten und in mitterjamen, von gut,176 Joch Weinland 21,803,560 Eimer, wovon die Tokaier, Menescher etc. zu den vorzäglichsten Weinen Europa's vorzäglichsten Weinen Europa's ren. Von Handelskräutern werden gehören. Von Handelskräutern werden vorzüglich Tabak und Flachs in Menge gebauet; Obst geräth beinahe ohne Kultur; merkwürdig ist die ungeheuere Menge Zwetschen, woraus der Illyrier seinen Raky oder Slivavicza bereitet, Bienenzucht, Fischerei und Holzkultur sind erhebliche Nebenbeschäftigungen; wichtiger ist der Bergbau, welcher jähr lich an Gold 2.100, an Silber 83,200 Mark, an Kupfer 38,000, an Blei 24,500, an Risen 192,000, an Quecksilber 130, an Antimonium 5,250, an Kobalt 5,000, an Galmei 500, an Auripigment 90, an Hergrin 1,250, an Alum 1,800, an Steinkohlen 400,000. An Natrum 15,000 und an Salz 955,000 Ztr.-produzirt. Kunstfielis: Ungarn ist zwar meistens ein produzirendes Land, indels hat es doch in neueren Zeiten mehrere Zweige des Kunstfielises sich zu eigen gemacht, u. ist daher jetzt weniger als sonst vom Anslande abhängig. Indels verhindert die prekäre Lage des Landes, und das gegen dasselbe von Oesterreich angenommene Kolonialsystem, dals, so langer Ungarn seine veraltete Verfassung vorzüglich Tabak und Flachs in Menge gegen dasselbe von Oesterreich angenommene Kolonialsystem, dafs, so lange Ungarn seine veraltete Verfassung
beibehält, es nie ansgebreitete Fortschritte darin machen kann. Seine vornehmsten Kunstzweige schränken sich
bis jetzt vorzüglich auf Tuch- und Leineweberei, auf Gärbereien, Hutfabriken, Horn- und Holzerbeiten, Tabaksfabr. und die Veredlung der Metalle
ein. Handel: Ungarn ist von dem Handelssysteme des übrigen Kaiserstrats
ganz getrennt, und wird in dieser Hinsicht als Ansland betrachtet; daher es
denn auch mit einer Zollkette ganz umgeben ist. Doch wirft es von seinen geben ist. Doch wirft es von seinen natürlichen Gütern soviel in die Schale der Ausfohr, dals, trotz aller Binschrän-kungen seiner Ausfuhr, doch die Bilanz

auf seiner Seite ist. 1800 betrng die Ausfuhr Ungarns nach den Oester. Staaten
24,500,000, in auswärtige Länder 4,650,000,
die Einfahr aus Oesterreich 16,640,000,
aus dem Auslande 5,600,000 Guid. mithin war die Ausfuhr um 9 Mill. größerals die Einfahr. Doch fehlen hierbei
noch der Handel mit den Osmanen und
die Metalie. Die beträchtlichsten Ausfuhrartikel sind Vieh, Wolle, und Wollenwaaren, Getraide und Mehl, Weinztund Branntwein, Felle und Hänte, Tabak, Bergwerksprodukte u. s. w. Wisund Branntwein, Felle und Hänte, Tabak, Bergwerksprodukte u. s. w. Wissenschaftl. Kultur: die Ungarische Litteratur hat mit der Ausbildung der Sprache erst seit neueren Zeiten ihr Dassyn erhalten und es erscheinen jetzt in der Sprache der Magyaren Schriften in mehreren Fächern der Gelehrsamkeit; die vaterländische Geschichte wird treslich bearbeitet, Mathematik und Naturkunde stehen in großem Ansehn und gefühlvolle Dichter sind in die Schranken getreten. Ueberhaupt ist vieleitige gründliche Gelehrsamkeit unter tige grundliche Gelehreamkeit den gebildeteren Volksklassen misch. Ungarn hat sehr viele li einheimisch. Ungarn hat sehr viele literari-sche Anstalten aller Art. Staatsverbin-Steatsverbinsche Anstalten aller Art. Staatsverbindung: Ungarn ist eine erbliche Monarchie. Die Gesetze, die auf den Landtagen in Antrag kommen, erhalten nur durch die königl. Sanktionirung ihrer Kraft. Der König von Ungarn hat viele und große Rechte; aber groß u. zahreich sind auch die Rechte des Ungarischen Adels. Der König theilt mit den Ständen nicht nur die gesetzehende. Ständen nicht nur die gesetzgebende, sondern auch einen Theil der vollziesondern auch einen Theil der vollzie-henden Gewalt. Er ist erblicher Regent nenden Gewalt. Er ist erblicher Regent und besitzt ausgezeichnete Prärogative und Reservate: die Majestät and ihr Inbegriff, die oberste Gewalt, gehört dem Könige. Doch muß er die Auf-rechthaltung der Reichsverfassung vor und nach seiner Krönung, welche ihn zum apostolischen Könige inaugurirt, beachwören. muß sich zur kathol Rebeschwören, muß sich zur kathol. Re-ligion bekehnen, und kann Gesetze, Auflagen und andere Verfügungen nur durch das Organ des von ihm bernfenen Reichstags machen, woselbst die Stände eine vielsagende Stimme führen, und sich nicht selten gegen die Eingriffe der Kronessetzen. Die Reichsstände bestehen: 1) aus den Prälaten, 2) aus den Magnaten, 3) aus den Edeleuten und 4) aus den königl. Freistädten. Nur diese Stände bilden den populus in diesets: die ganze übrige Volksmasse, in den Gesetzen misera contribuens plebs, nimmt keinen Antheil an den Angelegenheiten des Vaterlandes. Überigens ist Ungarn unstreitig die wichtigste Provinz aller kaiserl. Steaten: es rekrutir 14 Linieninfanterieregimenter, ohne die Gräntzer nen Reichstags machen, woselbs Stände eine vielsagende Stimme worelbst streitig die wichtigste Provinz aller kaiserl. Staaten: es rekrutirt 14 Linieninfanterieregimenter, ohne die Gräntzer des Banats, unterhält einen großen Theft der Kavaleria, bietet in Zeiten der Gefahr eine Insurrection auf, die 1809 aus 18,000 Mann Kavalerie und 21,000 Mann Infanterne bestand, u. giebt jährlich zu der Staatseinnahme einen Beitrag von 20 Mill. Guld. Staatsverwaltung: die Regierungsgeschäfte verwaltet die königl. Stattnalterei, welche ganz independent und keiner Hofstelle unterworfen ist. Sie ist das höchste politische Reichskollegium: ihr Chef der Palatin. Die Komitate haben ihre besondere Verwaltung unter einem Obergespan, Vizegespanen und Stuhlrichtern. Für die Justizpflege sorgen die Herrnstühle und Magisträte in erster,

die Distriktualtafeln für die niederen Volksklassen in zweiter, für den Adel in erster Instanz; die höchsten Justizgerichte sind die königl. Tafel und die Septemviraltafel. Die Militärgeschäfte thut das Generalkommando in Ofen ab; die königl. Regalien, die Domänen, u. die indirekten Steuern gehören vor die Königl. Hofkammer zu Ofen und vor die Berg- u. Münzhofkammer in Wien. Eintheilung: Civilungarn zerfällt mit Civilkreatien und Siawonien in 52 Komitate, wovon die Ungarischen unter 4 Kreise diesseits und jenseits der Donau und diesseits un jenseits der Theifs vertheilt sind. Von dem Militärbezirke e. Banatgränze. (Schwartner's Statistik vertheilt sind.

Banatgränze. ve. Banatgränze. (Schwartner's Statistik von Ungarn, 2te Aufl. Ofen 1800-1811, 5 Thl. 8 Lipsky's Charte von Ungarn

von Ungarn, 2te Aust. Ofen 1800-1811.
g Thl. 8 Lipsky's Charte von Ungarn
in 9 Bl.)

Unghvar, Unghwarska, Oester. Gespan. im Ung. Kr. diesseits der Theis
59.50 QM. großs mit 79.873 E., theils
Magyaren, theils Slawen und Rußniaken in 5 Mfl., 305 D. und 15 Prädien,
Gebirge: Beszked; Flus: Ungh; Naturprodukte: Wein, Hafer, Hans,
Kindvieh. Schweisibäder zu Szobranz.
Kongregationsort: Unghvar.

Unghvar, (Br. 480 36' 30'' L. 300 59')
Oester. Mfl. und Hauptort der gleichn.
Ungar. Gespan. am Ungh, mit 1 auf
einem Berge belegenen Burg, 2 Vorst.,
1 kath., 1 griech. K., 500 H. und 4,967 E.
Sitz des Munkatscher griech. unirten
Bischofs; griech. Seminar; kathol. Ar-I kath., I griech. N., 300 H. unu a,397 A.
Sitz des Munkatscher griech. unirten
Bischofs; griech. Seminar; kathol. Archisymnasium; Dreissigstamt; Salzniederlage; Weinbau; Viehrucht.

Unhost, eigentlich Aunoscht, Oester.

He Rebonie mit 002

Mfl. im Bohm. Kr. Rakonita, mit 992

Unie, Oester. Eiland, zu den Quar-maros des Illyt, Kr. Fiume gehörig, mit 43 H. u. 222 E. Unieh, Osman. Stadt in dem Siwas Sandsch. Djanik am Schwarzen Meere, Stapelplatz von Tokat.

Unisjow, Russ St. in der Poln. Woiw. Ralisch an der Warte, wordber eine Brücke führt, mit 2 K., 96 H. u. 055

Tuchweberei. Unienville, Franz. Mfl. im Dp. Aube, Bs. Bar sur Aube nahe an der Aube, mit

Union, Britt. Eiland, zu der Gruppe der Grepadinen in Westindien gehörig n. von Grenada abhängig. Union, Nordamerik. Distrikt des Staats Südcarolina, mit 10,996 Einwoh-

Unkel, Preus. St. am Rheine in dem Niederrhein. Rgbz. Koblenz, mit 850 Binw.

Unna, Osman. Flufs, welcher auf den Dinarischen Alpen entspringt, durch Bosna geht, auf einer Strecke mit Kroatien die Gränze macht und bei Uzzticza der Save zufällt. Er ist schiff-Osman. Finis, welcher auf

bar, wird aber nicht beuutzt.

Unna, (Br. 510 32' 30" L. 250 19' 54")

Prenfs. St. in dem Westph. Rbz. Arensberg an der Kottelbecke zw. der Ruhr
und Lippe. Sie hat 2 K., 1 Nonnenkl.,
1 Hosp., 461 H. u. 2,506 B. Baumwollenweberei mit 60 Arbeitern; Hutmacherei;
Brauerei; Brennerei; in der Nähe das

weberei mit to Arbeiterni hiutmacherei; Brennerei; in der Nähe das Salawerk Königsborn.

\*\*Unruhttadt\*, s. Karge.

\*\*Unschensk, Russ. Hüttenert im Gouv. Tambow, mit i Hochofen, 10 Frischfeuern und 248 eigenen Meisterleuten (103,099 Pud Koheisen und 61,449 Pud Stabeisen).

Unso, Kankasusbezirk im Lande der Lesghier, von etwa 1,000 Familien be-wohnt, die sich auch über den Distr. Dido verbreiten. Man findet hier Spu-ren von Christenthume und alte Kirchen, aber jetzt sind die E. weder Mo-hamedaner noch Christen; unwissende, doch fleifsige Menschen, die ihre Unab-hängigkeit lebhaft vertheidigen und einangigkeit lebhait vertheidigen und ei-nigen Handel treiben, aber vom Gelde nichts wissen. Sie werden von Aelte-sten regiert, und haben eine ganz re-publikanische Verfassung, wie die Re-publik Anzug, mit welcher sie in Ver-bindung stehen.

Unst, Britt, Biland, die nördlichsted. Shetlands, unter 60° 44' Br. und 16° 54' L., zu Orkneys Stewartry gehörig. Sie liegt im O. von Yell, ist 2 M. lang, ½ bis ¾ breit, hat in ihrer Mitte den grofsen Loch Cliff, 3 K. und 2,000 E. Ihre beiden belsten Haven, wo häufig Grönlandsfahrer anlegen, sind Uya und Baltasound.

tasound.

Unstrut, Deutscher Flus in Inuringen, welcher auf dem Eichsfelde aus mehreren Qu. entsteht, die Salza, Gera, Helbe, Losse, Wipper und Helme au sich zieht, und unweit Naumburg bei Großjena der Saale zufällt. Er ist von Artern bis Weissenfels schiffbar ge-

Unteralbenser Komitat, Re Weissenburger Komitat, Karlsburger od. Weissenburger Komitat, Gespanschaft in Siebenbürgen oð. Lipsky 94. nach Marienburg 67,25 QM. grofs, ohne Magyaren und Szekler mit 94,497. Wlachen. Der Boden ist niedrig und hat nur an der Grönen hehen. grofs, ohne Magyaren und Szekler mit 91,49? Wlachen. Der Boden ist niedrig und hat nur an der Gränze höhere Berge, ist sehr fruchtber, wird von der Marosch. Kokei und beiden Aranyosch durchlossen, und geniefst einer sehr milden Luft. Seine Hauptprodukte sind Getraide, Wein, Holz, Fische, Vieh, Salz und Gold. 1772 zählte man an kontribuablen Gegenständen: 42,075 Joch Acker, 18,375 Joch Wiesen, 13,792 alte Weingarten, 26,769 Stück Zugvieh, 16,787 Kühe, 3,934 Füllen und Kälber, 63,145 Schaafe, 4,811 Ziegen, 12,222 Schweine und 3,202 Bienenkörbe. Binthellung: in 2 Zirkel, deren jeder 6 Prozesse enthält.

Unterczerekwe, Dolni Czerekwe, Oesterr. Stadt im Böhm. Kr. Tabor, mit 128 H.

Unterdannowitz, Doint Dunagowics, Oester. Mil. im Mahr. Kr. Znaym, mit 400 H. u. 2,051 E. Unterdonaukreis, Baier. Kr. im S. O. des Reichs, im N. W. an den Regenkr., im N. und N. O. an Böhmes, im O. und S. an das Land ob der Ens, im S. W. an den Issakr. und im W. an den Besakr. wind im W. an den Besakr. wind im W. an den Besakr. wind sen W. and den Besakr. wind sen w den Regenkr. gränzend, 181,75 QM. grofs. Oberfläche: eine mit Gebirgen, Thä-lern und Ebenen abwechselnde Landoberhache: eine mit Gebirgen, Inalern und Ebenen abwechselnde Landschaft. Boden: an den Gebirgen steinig, in den Ebenen gut und von starkem Ertrage. Gebirge: Zweige dee
Böhmerwaldes, als Actwa, Falkenstein-,
Paisten- und andere Berge. Gewässer:
Donau, Inn, Ilz, Isar, beide Laber,
Aitrach; r Mineralquelle bei Fürstenzell. Klima: im Ganzen milde und
warm, gegen N. O. rauh und kalt, im
Ganzen gesund. Produkte: Getraide,
Hülsenfrüchte, Flachs, Hanf, Hopfen,
Obst, Rüben, Gartenfrüchte, Holz, die
gewöhnl. Hausthiere, Gefügel, Wild,
Pische, Steinkohlen, Porzelan und
Schmelstiegelerde, Bausterne, einige
Perlen, etwas Eisen und Blei. Volkslern

menge 1806: 352,103, sämmtl. Deutsche, u., mit wenigen Ausnahmen, Katholiken. Mahrungszweige: vorzügl. Landwirthschaft. Die eigentl. Kornkammer Baierns sind die Gegenden um Straubing, im Vilsthale und von Regeneburg bis Plattling, wo auf dem fetten Tunkaboden das Korn eine seltene Pfille u. Schwere erlangt. Auch die Viehzucht der auhr haträchet. bis Platting,
Raboden das Korn eine seitene.
Schwere erlangt. Auch die Viehzucht
ist sehr beträchtl., aber der Kunststeifs
unbedeutend. Doch findet man etwas
Tuch- u. Leineweberei, Tabaksfabr.,

Zune Töpfer-Tuch- u. Leineweb rei, Tabakslabr, bedeutende Giashütten u. Potaschensle-dereien; es werden eine Menge Töpferwaaren verfertigt, man macht Arbeiten aus Holz, und hat großes Gärbereien u. Brauczeien. Ausfuhr: Korn, Holz, Mastwich, Töpfer- u. Holzwaaren, Leinewand u. Glas. Auf der Donan, Isar u. Inn findet eine lebhalte Schifffahrt Statt. Staatsverbindung: der Kreis hat dieselbe Verwaltung, wie die ührigen Kr. Baierns; der Sitz des Generalkommisseriats ist zu Passau, des Appellationsgerichts zu Straubing. Eintheilung: in is Landgerichte: Passau, Regen, Wolfstein, Wegschaid, Vilshoien, Griesbach, Pfarrkirchen, Landau, Deggendorf, Viechtach, Mitterfels, Straubing, Eggenfelden, Cham, Közting, Simbach, Eggenfelden, Cham, Közting, Simbach, Burghausen und Altenötting.

. Untergröningen, Würt. Mfl. am Ko-cher, in der L. V. Kocher, O. A. Gail-dorf, mit 794 E., wobei das Schl. Grö-mingen. Das Haus Hohenlohe - Bar-tenstein hat einen Antheil an diesem

Orte

Unterhayd, Dolni Bor, Oester. Mfl. im Böhm. Kr. Rudweis am Malsch. Unterjettingen, Würt. D. in der L. V. Mittelnecker, O. A. Herreuberg, mit 647 Binw.; Vaterland einer bekannten

Rübenart.

Untermetzenseifen, Also-Metzensef,
(Br. 480 41' 29" L. 380 34' 13") Oester. Mil.
in der Ung. Gesp. Abauigvar, mit 1 kath.
K. a. 3,030 E. (s. Metzensef).

Unterneckar, Würt. L. V., im W.,
N. und N. O. an Baden, im O. an die
L. V. Jaxt und Kocher, im S. O. an die
L. V. Fils und Rems und im S. an die
L. V. Rothenberg und Enz gränzend.
Sie enthält die O. A. Backnang, Brackenheim, Heilbronn, Neckarsulm u. Weinsberg und hat Heilbronn zur Hauptstadt.

Unterewisheim, Bad. Mfl. in dem Pflaz - u. Enz B. A. Bruchsal, mit 1,605 E., und gutem Weinbau.

Unterseen, Helv. St. im Kant. Bern an der Aar, zw. dem Thuner u. Brien-zerseen, mit 1 Schl., vielen Säge- and andern Mühlen und Fischerei. In der Nähe die berühmte Höhle, das Beaten-

Untersteben, Baier. D. in dem Main-creise, mit 632 R. Sitz eines Bergamts. Sitz eines Bergamts. Mineralquelle.

Untertürkheim, Würt. Mfl. in der L. V. Rothenberg, O. A. Kannstadt am Neckar, wordber eine Brücke führt, mit 1,588 E. Wein - und Obstbau.

Jose E. vein- und Obstau.

Unterwalden, Helv. Kanton zw. 250
39' bis 250 59' 5. L. und 46' 44' bis 460 57'
n. B., fast im Mittelpunkte Helvetiens,
im N. an Luzern und den Vierwaldstättersee, im O. an Uri, im S. an Bern, im
O. an Luzern gränzend, 13 QM. grofs.
Oberfläche: ein Bergland, zu den schönsten Alpengegenden Helvetiens gehörig.
Boden: vorzüglich zur Viehzucht geeig-

net, mit den herrlichsten Alpenweiden. Gebirge: unter den Alpen der Tittlie mit seiner 10,300 Fuß hohen Eisspitze, der Nolle, Henneberg, Engelberger Rothstock und die Wällistöcke, sämmtlich mit ewigem Eis bedeckt, der Rotzberg mit der Dracheahöhle. Gewässer: die beiden Aa und Melch, der Vierwaldstätter-, Lunger, Sarner-, Trübi-u. Melchsee Zwei Wasserfälle: das gedie beiden Aa und Melch, der Vierwaldstäter-, Lunger, Sarner-, Trübi-u. Melchsee. Zwei Wasserfälle: das gefeierte Rotzloch und der Tätschbach. Klima: gemäßigt, mit heiterem Himmel und reiner Luft. Im Engelbergerthale hört der Obstwuchs auf, und weiterhin beginnt das Reich der Alpen. Produkte: Obst, Kastanien, Kartoffel Hauf, Flachs, Holz, die gewöhnl. Hausthiere, Fische, Schiefer, Sandstane, Kalk. Volksmengo: 21,200, ein Hirtenvolk, von Deutscher Abstammung und Sprache, einfach, aber auch sehr und volk, von Deutscher Abstanmung und Sprache, einfach, aber auch sehr un-wissend; die kath. Religion mit 12 Pfar-ren und 5 Kl., mit großer Bigotterie, unter der Diözese von Konstanz, die berrschende. Nahrungszweige: bloß. Viehzucht mit Alpenwirthschaft; dann dann Viehzucht mit Alpenwirthschart; dann Obst- und Kastanien-, kein Getraidebau. Kunstfleiss fehlt ganz. Die Waldungen geben manche Beschäftigung. Ausfuhr: Vieh, Käse, Butter, Häute, Holz. Staatsverfassung und Verwaltung: Unterwalden besteht aus 2 hauptheilen, Ob und Nid dem Walde, die durch den Kernwald geschieden werden. Jeder Theil bildet einen besondern Staat. der eine gleiche demokratische den. Jeder Theil bildet einen besondern Staat, der eine gleiche demokratische Verfassung, hat u. deren jeder wechseleweise den Deputirten zur Tagsatzung wählt. Der Landrath hat in beiden Theilen 28 Mitglieder. Zur Bundesarmee stellt der Kanton 332 M. Der Geldbeitrag beträgt 1,937 Schweiz. Fr. Zur Rechtspflege besteht in Oberwalden das Blutgericht mit dem dreifachen Landrathe und das Funfzehnergericht; in Nidwalden hat jeder Landmann, der 30 Jahre alt ist. im Blutgerichte Sitz und Stimme, und das Siebner- und Elfnergericht sind die geringern Justizbehörden. Bintheilung: in Ob- und Nid dem Walde. Walde.

Unzmarkt, Oester Mfl. im Steyrer Kr. Judenburg an der Mar, mit 70 H. In der Nähe das Schl. Schrattenberg.

Upaix, Franz. Mil. in pen, Bez. Gap, mit 720 E. Franz. Mfl. im Dep. Oberal-

pen, Bez. Gap, mit 720 B.

Upland, Schwed. Landsch., im N. u.
O. an das Meer, im S. an den Mälar u.
Südermanland, im W. an Gästrickland u.
Westmanland gränzend, 112 Schwed.
QM. grofs, mit 23,cor E. Das Land ist
flach, wenig uiber das Meer erhaben u.
wird von vielen kleinen Fl., worunter
der Sagan der vornehmste 1st, bewäsert; es hat, außer dem Mälar, einige
kleinere Landseen, wie dem Temnar, der Sagan aufser dem mannt Lemnar, kleinere Landseen, wie den Lemnar, kleinere Landseen, und einen fruchtba-matanfrüchte, Dannemora u. a., und einen fruchte-ren Boden, der Getraide, Hülsenfrüchte, ren Boden, der Getreide, Hülsenfrüchte, Hopfen und Holz erzeugt; die Viehzucht ist mittelmäßig. Strichweise wird eine starke Bienenzucht getrieben, und der Fischfang beschäftigt viele Hände. An Mineralien ist Ueberfinße, jährlich werden 50,000 Schiffpf. Bisen produzirs. Upland gehört jetzt unter die beiden Läne Upplagham, Britt. Mil. in der Engl. St. Ratland, mit 1 Hosp. und 1 Freischnle.

schule.

Upsaia, (Br. 590 51' 50" L. 350 17' 54") Schwed. Hanptst. des gleichn. Läns am Fyrisä; regelmälsig angelegt und gut

bevölkert, mit r großen und kogtbaren Domkirche, 2 anderen K., 1 Hosp., 600 H. und 4,897 E. Erzbischof; Universi-, tät mit I Bibliothek von 50,000 Bänden; Minzammlung; Naturalienkabinette; Munzsammlung; anatom. Theater; munzammiung; Naturalienkauinette; anatom. Theater; chem. Liaborator; Sternwarte und botan. Garten; Predigerseminar; gelehrte Sozietät mit Naturalienkabinette; kosmogr. Gesellsch.; Universitätsdruckarei; Kathedralschule. Ackerbau; wenige Gewerbe.

Upton, Britt. Mil. an der Severne, in der Engl. Sh. Worcester, mit Mineralouellen.

in der Engl. Sh. Worcester, mit Mineralqueilen.

Urac, Uracas, Span Eiland, unter 200 56' n. Br., zu der Gruppe der Marianen gehörig, 1,44 QM. grofs, aber ein blofser unbewohnter Felsen.

Urach, Würt. St. und Sitz eines O. A., in der L. V. Fils und Reme, in einem langen und engen Thale an der Erms, mit I verfallenen Schl. und 2,668 Kinw. Starke Leineweberei. zu deren Esms, mit i verfallenen Schl. und 2,688
Einw. Starke Leineweberei, zu deren
Zunft über 1,200 Meister hier und auf
dem Lande gehören; jährl. werden mehr
als 600,000 Ellen geliefert; Bleichen;
Papiermühlen; Messerschmieden. Leinewandhandlungsgesellschaft. In der
Rühe die merkwürdige Holzratsche, u.
die Ruinen der Veste Hohenursch.
Eundors von guter Siegelerde.
Ural, Russ. Gehirge, der große
Gränzgürtel zwischen Buropa u. Asien,
und des vornehmste Russ. Gebirge, welches die ganze Breite des Reichs vom
Kaspischen und Aralschen See bis zum
Karischen Busen des Eismeers durchstreicht und selbst nach Nowaja Semlja
übersetzt, nachdem es sowohi auf der Binw

überseizt, nechdem es sowoh auf der Europäischen als Asiatischen Seite an-Bersetz, als Asiatischen Seite ansehnliche Arme ausgestreckt hat. Es
hat wenige, sehr hohe Gipfel; das Hochgebirge besteht aus Granile; das Gehänge
aus Schiefer und Wacken, zwischen
welchen sich sehenswerthe Höhlen und
Klüfte bilden, die Vorberge aus Gneiß,
Porphyr, Jaspis, Sand- und Kalkstein.
Gein Eingeweide ist reich an Erzen und
allerlei Mineralien. Die nördlichste Absheilung desselben zwischen dem Eistheilung desselben zwischen dem Bis-meere und der Tawda wird der Nord-ural, die mittlere von der Tawda bis zum Mias der Werchoturische u. Jekagum Mias der Werchtunstene u. seka-terinburgsche, und die südlichern der Baschkirssche Ural genannt. Die vor-nehmsten Nebengebirge der Hauptkette sind der Obtscheisyrt, der Ulutau, das Alginskische und das Mangischlakische, das Nowaja Semljaische Gebirge.

Ural, vormals Jaik, Russ. großer Strom, in dem Gouv. Orenburg und Astrachan; Qu. auf dem Baschkirischen Ural, unter 5,10 Br.; M. in das Kaspischen Meer; Nebenfi.: Sakmara, Or, Ilek; Lauf 20 M. Sehr fischreich.

Uralsche Kosaken, Russ. Kosaken-stamm, in den Gouv. Orenburg und Astrachan, wo in dem Hauptorte Uralsk ihr Administrationstribunal den Sitz hat. Sie stehen 20,000 Mann stark unter eignen Atamans; tapfere, aber rohe, hartsinnige Krieger und mächtige Trin-ker, die in ihren Wohnsitzen von der Viehzucht und der ihnen zugehörigen Fischerei im Ural leben. Fischetei im Ural leben.

Uraist, Uraiskoi Gerodok, (Br. 510 11' L. 590 15' 30'') Russ. St. im Astrach. Kr. Krasnojjarsk, an der M. des Tscha. gan in den Ural; Hptort der Uralschen Rosaken, mit 3,000 H. und gegen 12,000 E., die meistens von Fischerei u. Vieh-mehr bekan sehr anch eine Pieterei. sucht leben; aber anch eine kleine Ka-

melottuf und andere Gewerbe unterhalten.

Urana, Oester. St. und Festung an dem gleichn. See, in dem Dalmat. Kr.

Zara. Urarinaer, Südamer Völkerschaft in der Neugranada Prov. Mainas, am Ti-

der Neugrauser ger wonhaft.

Urbania, Päpstl. St. in der Digz.

Urbino, vormals ein Bisthum. Man macht hier viele Majolica.

Urbino, Päpstl. Digz., welche den größern Theil des vorm. Herz. Urbino und einige angränzende Distrikte mit 193:145 E. enthält.

Drbino, (Br. 430 43' 35" L. 300 16' 55")

Päpstl. Hauptst. der gleichn. Digz., auf einem Berge am Meere, mit i Palaste, i Kathedt., tö Klosterk. nad 4,300 E. Erzbischof; Universität; adl. Kollegium; Academia assurantorum, die fätteste in bischot; Universität; adi. Kollegium; Academia assurattorum, die älteste in Italien. Geburtsort des großen Malers Italien. Raphael.

Urcel, Frz. D. im Dp. Aisne, Br. Laon. mit 409 E. u. einer großen Vitriol-siederei, jährl. 8,000 Zutr. Urdylon, Russ. St. in der Pola Wolw. Augustowo, mit 50 H. und m

Einw.

Urfa, s. Orfa.

Urfahr, Oester. D. in dem Mühlvisetel des Landes ob def Ens., durch eine
Brücke über die Donau, mit Linz issammenhängend. Es zählt 230 H., 1,200
E., und nimmt an der Fabrikation von
Linz Theil.

Urga, Kurö, Schin. St. in der Mon-golei, eigentl. ein befestigtes Hofisger von 6,000 stehenden Jurten am schiftbayon 0,000 stehenden Jurten am schiffbaren Tulaft, wo ein Mongolischer Fürst, ein Schin. Vizekön. oder Wang u. der Katuchta oder das Oberhaupt der Lamaischen Geistlichkeit ihren Sitz haben. Es 1st ein Hauptposten der Mongolei gegen die Siberischen Gränzen

Urgentschi, Urgens, Kor Kantsch, Asiat. St. in dem Khanate Khiwa an ei-nem vom Amu abgeleiteten Kanale, mit einer Lehmmauer umgeben, hat 2 The-re, 20 Moskeen, 1,500 Lehmh. und 5,000 E., welche beträchtl. Handel treiben. E., welche beträchtl Handel treiben. Es ist eine neue Stadt; das alte Urgant schi liegt in Ruinen

schi liegt in Ruinen.

Urgel, (Br. 420 28' L. 180 7') SpanCiudade am Segre, in einer kornreiches
Ebene der Prov. Oataluña, mit i Citadelle, 2 Pfk., 5 Kl. und 5,200 B. Sitz eines Bischofs, der auch Lehensherr über
das berühmte Thal Andorra ist.

Urgenz, s. Urgentschi.

Url, Helv. Kanton zw. 250 49' bis 20'
20' 8. L. u. 460 27' bis 460 56' n. Br., im
N. an Schwyz, im O. an Glarus u. Bfudten, im S. an Tessin, im W. an Bera u.
Unterwalden gränzend, 30,50 QM. größ.
Oberfläche: bloß Berg und Thal; das
ganze Land besteht eigentl. Bur aus
den beiden Thälern Reufs und Urserez.
Boden: steinig, und nur an wenigm den beiden Thälern Reufs und Urseren Boden: steinig, und nur an wenigm Stellen zum Ackerbau tauglich. Gebrige: unter den Alpen der Galenstock 9,930, der Spitzliberg 9,285, der S. Gotthard mit seinen 3 Spitzen, Fibia 8,4m. Ficudo 8,150 u. Prosa 7,850, der Bristenstock 8,765 Fuß hoch, Alles Glätscher. Gewässer: Reufs. Der Vierwaldstättersee, der Lago di Locendro, 6,000 Fuß höher als das Meer; der Obcraipset Mineralbad zu Unterschächen. Klima: überall. Schweizerklima, milder im Reufs-, als im Urserenthale. Im erstren wüthet hänfig der angestüme, aber

Pôm. Produkte: Rindvich, Schaafe, Ziegen, Fische, etwas Getraide, Hülsenfrüchte und Gemülse in einem Hülsenfrüchte und Grinder. Theile des Reufsthales, Hanf, Obst, Hale Onarkrystalle. Volksmenge: Theile des Reufsthales, Hanf; Obst, Holz, Quarzkrystalle. Volksmenge: 15,000, wovon im Reufsthale 9,328, ein äußerst armes Hirtenvolk von Deutscher Abstammung und Sprache und kath. Religion; das Reufsthal gehört unter die Diözese von Konstanz, das Urserenthal unter die von Chur. Nahrungszweige: Rindviehzucht, fast einziges Gewerbe. Der Ackerbau im Reufsthale verschwindet, je höher man im Gebirge vorrückt; bis Wasen und Geschenen sieht man noch Gartenfrüchte und Kartoffeln, im Urserenthale ver-Obst, und Kartoffeln, im Urserenthale ver-schwinden auch diese. Nirgends in Helvetien sieht man so viele Nahrlosigheivenen sieht man so viele Nahriosg-keit und Bettelei. Ausfuhr: Käes, Mast-vieh, Häute, Wolle, etwas Holz. Der Einfahrartikel sind dagegen so viele, daß des Land längs verlassen seyn wür-de, wenn die Straße über den S. Gott-hard nicht einer Menge Menschen Erwerb verschaffte. Staatsverfassung und Verwaltung: der Kanton ist rein demo-kratisch. Die böchste Gawalt stebt bei der Landesgemeinde, wozu jeder Bür-ger, der das 20ste Jahr erreicht hat, zu-tritt; die ausübende Gewalt ist einem ger, der das 20ste Jahr erreicht hat, zutritt; die ausübende Gewalt ist einem
Landrathe übergeben, der, aufser den
Bundeshäuptern, aus 60 Mitgliedern besteht. Der Sitz der Regierung ist zu
Aktooff. Zur Bundesarmee stellt der
Kanton 602 M.; der Geldbeitrag beträgt
3,012 Schweiz. Fr. Die Justiz verwalten
der Bodenrath, das Funfzohnergericht u.
das Siebenergericht im Reufsthale, und
die Justiz im Urserenthale ist auf ähnliche Art eingerichtet. Jedes Thal hat
sein eigenee Landuch. Eintheilung in
2 Distr., Uri u. Urseren. 2 Distr., Uri u. Urseren.

Urk., Niederl. Eiland im Zuidersee, mit 1 D. und 575 E., meistens Fischern, gu der Prov. Holland nördl. Theils ge-

hörig.

Urmeny, (Br. 48° 12' 31" L. 35° 43' 12")
Oeszer. Mfl. in der Ung. Gesp. Neutra,
mit I kath. K. und Slaw. Einw. Wein-

Urmia, Urmi, Urumich, auch Meraga, Iran-Landsee, in der Prov. Aderbeidzghan, if M. lang und 6 breit. Ein Salssee ohne Fische, mit den Insels Shahi, Tala, Espek u. a.

Urmuk, Arab. Eiland im Arabischen Meschusen. zum Reiche Jemen gehö-

Meerbusen, zum Reiche Jemen gehö-

rig. Urnäsch. Helv. Pfd. und Kirchhöry am gleichn. Fl. tn den Außerrhoden des Kant. Appenzell, mit 2,550 E. Urnen, Ober- u. Ni derurnen, zwei Helv. D. im Kant. Wallis, wovon Niederurnen an der Linth und am Ausfl. des Wallersee liegt, und I Haven, Waarennederlage, vielen Obstbau, auch I Mineralbad hat.

Urquhart Castle, Britt. Kirchep. am Loch Nefs, in der Skot. Sh. Invernefs,

Loch Neis, in der Skot. Sn. Inverneis, mit 2,300 E.
S. Ursans, Helv. St. im Kant. Bern, im Salzgau am Dour, mit 666 E.
Ursham, (Br. 57° 18' L. 57° 50') Russ.
Keisst. des Gouv. Wilkta am Ursham-ka, mit 432 H. u. 1,189 E. Kram- und Laudhandel.

"Ursel, s. Oberursel. Ursel, Nied. Mfl. in Ootflandern, mit

3,040 B.

Urseren, Helv. Distrikt im Kanton Uri, welcher sich über den S. Gotthard

bis zur Rodaunerbrücke zieht, aus 4 D. Andermatt, Hospenthal, Realp und zum Dorfe besteht, aber nur eine Pferrge-meinde ausmacht. Der Urserenkäse ge-hört zu den schönsten der Schweiz; doch gewinnt das Ländchen davon höchstens 385 Zntr. Ursetsch, Russ: St. im Gonv. Minsk,

mit 1,400 E.
Ursperg,

Ursperg, Baier. Mfl. an der Mindel, mit 141 H. und 800 E.; vormals Sitz einer gefürsteten reichsunmittelbären Prämonstratenserabtei, jetzt eines Oberdonaulande, von 5 QM. und 13,807 Einspharen. wohnern.

wohnern.

\*\*Uruguay\*\*, Südamer. mächtiger Strom, welcher unter 280 s. Br., auf den Kordilleren im östl. Brasilien entspringt, sich gegen W. und S. W. wendet, in das Spanische Vizekön. la Plata übergeht, und Buenos-Ayres gegenüber in den la Plata mündet. Die Wassermenge dieses Stroms ist wenig geringer, als die des Paraguay, aber er int reilsender, doch hindert seine Schifffahrt bis zur klippenbank Salta del Chico, unter 312 23 67 s. Br., nichte.

\*\*Uruken\*\*, Osm. Völkerstamm in Angdoli u. Brzerum, welcher zu den Turkomanen gehört.

uon u. Erzerum, weicher zu den Turkomanen gehört.

Urumieh, Urmi, s. Urmia.

Urup, Russ. Indel, au den Kurilen
gehörig, die südlichste der ganzen
Gruppe, woselbst die Russen die Niederlassung Kurilo Rossi mit einem Komtoir gegründet haben. Starker Pelshandel.

Urypin, Russ. Stanitze oder Kosa-ist., in dem Lande der Donischen kenst.,

Kossken, mit 300 H. u. einem berühm-ten Messe ähnl. Jahrmarkte. Urzsdow, Russ Mfl. in der Poln' Worw. Lublin, mit 289 H. u. 1,200 Ein-

wohnern. Wonnern, Usansk, Russ. Hüttenort im Gouv. Perm, mit 2 Hochöfen, 10 Frischfeuern, 165 eigenen Meisterleuten und 156 ande-ren Arb. (produzirt mit Kaginsk 72,724 Pud Roheisen und 19,237 Pud Stabel-

Usbeken, Asiat. Völkerschaft, Tatarischer Abstanmung, welcher in Dsagatai zu Hause gehört und gegenwärtig die herrschende Nation dieses Landes ausmacht. Reine ächte Tataren, die im Sommer meistens unter Zelten mit ihren Viehheerden nomadisiren, im Winter aber hestimmte feste Stödte oder Landen ter aber bestimmte feste Städte oder Later aper bestimmte feste Statte oder La-ger nehmen. Sie bekennen sich zum Islam, und stehen unter einem Khan, dessen Gewalt jedoch nichts weniger als unumschräukt ist (s. Dsugatai). Zu ih-nen gehören die Konrater, Khiwensen und Karskalpaken, die sämmtl. uahe verwandte Völker zu seyn scheinen. Uschitza, Russ. St. am Dniestr, in dem Gong Podolien

Verwanus Vschitza, Russ St. am Uschitza, Russ St. am Gouv. Podolien.

Vscie, Oester Mfl. am Dniestr, im Uscie, Oester Mfl. am Dniestr, im Galiz. Kr. Czortkow. Uscie, Oester. Mfl. im Galiz. Kreiss Stanisławow.

Uester. Mfl. im Galiz. Kr. Uscie,

Uscie Soine, Oester, St. an der Raba, in dem Gal. Kr. Bochnia. Uscieczko, Oester, Mil. am Dniestr,

in dem Gal. Ar. Bochnia.

Uscicezko, Oester. Mfl. am Dniestr,
im Gal. Kr. Czortkow.

Uscz., Prenfs. St. im Posen. Rhz.
Bromberg an der Netze, worfiber eine
Brücke führt; sie hat I kath. K., 1 luth.
Beth., 112 H. und 803 E., die Tuchweberei, Branntweinbrennerei, Fischerei u.
Ackerban treiben. Ackerbau treiben.

, Digitized by Google

522

Usedom, Proufs. Insel der Ostsee, zum Pommern. Rbz. Stettin gehörig. Sie hat im O. die Swiene, im S. das gro-fse und kleine Haff, im W. die Peene, 1st 148 QM. grofs, wird von mehreren . ist 7 Vs QM. grofs, wird von meh. hohen Sanddünen durchschnitten, Mohen Sønddünen durchschnitten, und het gute Wälder, aber nur wenigen Kornboden, wie denn der größte Theil der 11 bis 12,000 E. fast gänzl. von Fischerei und Schifffahrt lebt, und den Weibern die Besorgung des Ackerbaues, Ber Viehzucht u. des Hauswesens über-läßt. Die Insel hat 2 St., 16 D., 2 Vorw. n. 5 Holländereien.

Usedom, (Br. 530 49' 24" L. 310 49' 25")
Preuß. St. im Pommern, Rbz Stettin, we dem Usedomersee und dem Ach-

Preufs. St. im Pommern. Ros Steven, nw. dem Usedomersee und dem Ach-terwasser; ummauert, mit 3 Thoren, 2 Vorst., 16 K., 190 H. und 290 E., wor. 131 Handwerker. Branntweinbrennerei mit Handwerker. Branntweinbrennusses. 25 Blasen; Schifffahrt; Fischerei. Usidscha, Osman. St. in dem Rumel.

Sandsch. Semendra, an einem Fl., welscher der nahen Drinna zusielst, und in
winem Hagi. Thale, mit I Felsenschl.
21. 6,000 E. Hier wachsen sehr große

Kirschen.

Usingen, Nass. St. und Sitz eines A. an der Usbach, mit i Residenzschl. und Thiergarten, i luth., i ref. K., 250 H. u. 2,300 E. Latein. Schule. Strumpfwebe-Strumpfwebe-

Usk, Britt. Küstenfl. in der Engl. Sh. Monmouth.

Usk, Britt. St. am gleichn. Fl., in der Engl. Sh. Monmouth. Uskochen, Oester. Volksstamm an der Gurk, in Krain und in Dalmatien, wel-cher von Einigen zu der Wlachischen, von Andern zu den Slawischen Nationen des Kaiserstaats gerechnet wird. Sie zeden und tragen sich Illyrisch oder

Sie zeden und tragen sich Illyrisch oder Kroatisch, u waren vordem durch ihre Geeräubereien auf dem Adriat. Meere übel berüchtigt. Noch jetzt legen sie sich auf dieses Handwerk, sind aber zu Hause ganz arbeitsame Menschen. Uskub, Osm. Hptst. eines Sandsch, in der Beglerb. Rumel; gut gebauet, mit mehrern Moskeen, i Besestan, i festen Schl., r Thurmuhr. (berühmt wegen ihrer Größe und weil sie eine seltene Erscheinung im Osman. Reiche ist), u. 8,000 Einw. Schöne Spaziergänge

genge Uslar, Han. St. und Sitz eines A. in der Prov. Göttingen, unter dem Sollinger Walde; ummeuert, mit 3 Thoren, I Schl. oder Amth., I K., I Hosp., 250 H. Ha. 1,705 E. I Pfeifenfabr., die jährl. I Schl. oder Amtn., 1 N., 1 nosp., 200 n. B., 1705 E. 1 Pfeifenfahr., die jährl. 87,000 Stück lange u. 70,000 kurze Pfeifen liefert, I Papiermüble (45 Ballen), 1 Kupferhammer; große Bleichen. Usman, (Br. 550 5' L. 550 30') Russ. Kreisst. des Gouv Tambow, an der M. des Usman in die Woronesh, mit 472 22 Ruden und 2.400 Einw. Kramhan.

H., 20 Buden und 2,490 Einw. Kramhan-

del Ussasyr, Russ. Eiland, 2u der Gruppe der Kurilen gehörig.

Ussel, (Br. 45° 52′ I. 19° 66′) Franz. Hauptst. eines Bez. von 30,00 M. und 49,772 E. im Dep. Corrère. Sie liegt an der Sarsonne, zählt 3,046 E. u. unterhält Hanfweberei, Gärbereien u. 1 Wachshlaiche. Wachsbloiche.

Ussen-Iwanowsk, Russ. Hüttenort im Gouv. Perm, mit 8 Kupferöfen v. 70 eigenen Meisterleuten (liefert mit bei-Russ. Hättenort

den Troizk 6,375 Pud Kupfer).

Usson, Franz Mfl. im Dep. Puy de
Dome, Bz. Issoire, mit den Ruinen eines Schl., worauf einst Heinrich's IV.

Gem. Margarethe lebte, und 742 Binwohnern.

Usson, Franz. Mil. im D Civrai an der Clouere, Franz. Mfl. im Dp. Vienne,

Ustariz, Franz. Mfl. im Dp. Nieder-pyrenäen, Bz. Bayonne an der Nive, mit 1,867 E., die Wollenwaaren, Schlösser, Fajanze- und Glaswaaren verfertigen. Uster, Helv. Pfd. am Greifensee, im Kanton Zürich, mit 520 H. u. 3,150 Ein-

wohnern.

Ustiano, s. Ostiano.
Ustica, Siz. Insel im Toskan. Meere,
im N. der Liparen; fruchtbar an Wein,
Oliven und Baumwolle, aber erst set
1765, wo sie ein Fort zur Deckung gegen
die Korsaren erhalten hat, von Neuem

die Rorsaren erhalten hat, von Neuem von etwa 300 E. bewohnt.

Ustfug, (Br. 60° 43' 20" L. 64° 47' 40" Rusa. Kreisst. des Gouv. Wologda am Jug, mit 23 K., 5 Kl., 2,106 H. u. gegen 12,000 E. (8,935). Erzbischof; geistl. Seminar. Branntweinbrennereien; Gärbereien; Seifensiedereien; Emaille u. Silberfabr. Niederlage für ausländische Waaren, die von Archangel kommen, und von Russ. Waaren, die dahin geben. Kram u. Produktenhandel, Ustfusha u. (Br. 85° 63' L. 54° 15')

hen. Kram u. Produktennangel,
Ustjushna, (Br. 58° 52' L. 54° 16')
Russ. Kreisst. des Gouv. Nowgored an
der Mologa, mit 1 kl. Festung, 18 K., 58
H. u. 2,53° E. Handel mit Bau- u. Brenzholz u. eisernen Geräthen,
Ustrzyki, Oester. Mil. im Galis. Kr.

Sanok.

Usundscha ova, Osman. Mfl. in dem Rumel. Sandsch. Csirmen. Utawas, Nordamer. El. in dem Britt. Canada, welcher das Wasser des See's Nipissing in den Lorenz abführt.

Utelle, Sard. D. in der Piemont. Pre. Nizza, mit 1.442 E Oliven-, Wein - und Kastanienbau. Handel mit Käsen. Uterow, Oester. D. in dem Galiz. Kr. Stanislawow, mit I beträchti. Salgsie-derei

Utics, Nordamerikan. Handelsert am Mohawk, im St. Neuyork u. Coust-Albany.

Utiel, Span. Villa in der Prov. Cuen-ça, mit 4,000 E.

Utkinsk, Russ. Hüttenort im Jour.
Perm, mit 2 Hochofon, 10 Frischfeuera,
788 Krons - und 573 eignen Meisterleuten
(produzirt an Roheisen 215,892, an Stebessen 31,858 Pud). Ein andres Utkinsk. Russ. Hüttenort im Gouv. eisen 31,858 Pud). Ein andres Utkinsk, in demseiben Gouv. Mefert von 1 Hochofen, 4 Prischleuern, 214 Kransmeister-leuten und 1,257 anderen Arb. jührl. as an Stabeisen 16,782 Roheisen 112,934, Pud.

Utphe, Hess Mfl. und Schl. mit 173 H. und 728 E., in der Stendesherrschaft der Grafen von Solms-Laubach, zum Oberfürst. Hessen gehörig.

Utricht, Nied. Prov. zw. 22° 26' bis 23° 17' ö. L. und 51° 58' bis 52° 17' n. Br., im N. an Holland und den Zuiderree, im O. und S. O. an Geldern, im S. W. und W. an Holland gränzend, 23,20 QM. grofs. Oberläche: bis auf die wenigen Hügel bei Amersfort, eben. Boden: meistens fett und fruchtbar, im O. ensige sandige Hajden und die Ginkelschen und Amersonschen Veenen. Gewässer: ge sandige Halden und die Ginkeischen und Amerongschen Veenen. Gewässer: Rhein, mit seinen Armen Leck, alte Rhein u. Vecht, die Mydrecht, Eem u. Grift. Klima: zwar feucht, doch gesund, und bei weitem reiner als im benachbarten Holland. Man findet hier chon gutes Trinkwasser. Produkte:
ietraide, Garten - und Hülsenfrüchte,
rlachs, Rübsaanen, Tabak, die gew.
lausthiere, Fische, etwas Torf, Ziegelhob. Volksmenge 1816: 107,612, in 78t.,
Mfl., 101 D. u. 21,731 H., der Mehrheit
sach Holländer. Die Holländ ref. Geneinden, 64 an der Zahl, sind unter 3
lassen vertheitt; die Katholiken beitzen 1 Bischof u. 30 K., die Lutheraer 6, die Remonatranten 2, die Wiederäufer 2 und die Herrnhuther I K. Nahungszweige: Ackerbau mit Holländ. aurer z und die Herrinfitter r k. Nah-ungszweige: Ackerbau mit Holländ. Virthschaft, Tabaksbau, ansehnl. Viehzucht und lebhafter Kunstfleis. unsfuhr: Korn, Buchwaizen, Erbsen, Aastvieh n. Schweine, Butter, Borsten, chwarzes Tuch, halbseidene Zeuche, Janelldecken, Backsteine und Ziegeln. taatsverbindung: die Prov. sendet 8 Jeout. zu den Generalstaaten. und ze-

(3anelidecken, Backsteine und Ziegein. taatsverbindung: die Prov. sendet 8 Deput. zu den Generalstaaten, und geört zur 1. Militärdivision und unter en kön. Gerichtshof zum Haag; ihre rovinzialstaaten bestehen aus 36 Michedern, wovon 1/2 die Städte und 1/2 as Land stellen. Eintheilung: in 2 Beitzke mit o Kantoner irke mit 9 Kantonen. Ulrecht, (Br. 520 5' 12" L. 220 47' 2')
lied. Hptst. der gleichn. Prov. u. eines
lz. von 70,152 E., am alten Rhein, welher die St. in 2 Theile, den alten und
leuen Graben, theilt. Sie ist mit

her die St. in 2 Theile, den auten und leuen Graben, theilt. Sie ist mit fauvern pud Graben umgehen, hat 7 Thore, 1 Verst., 36 Brücken, 7 Holl. ref., Franz. reform., 1 anglikan., 1 remon-traat., 1 luth., 1 mennonit., 3 kath. K., Waisenh., mehrere Hosp., 8,000 H. u., 4881 E. Sitz des hohen Militärgerichts-lofs und eines Jansenistisch-kath. Erz-nischofs mit seinem Domkapitel; kön. hischofs mit seinem Domkapitel; kön. Atinze und Münzdirektion; Handelsge-icht; Ballei des Deutschen Ordens, seit icht; Ballei des Deutschen Urdens, seit 875, wieder hergestellt; Universität mit, Fakultäten, 19 Prof.; Bibliothek, ansom. Theater, Botan. Garten, physikal. Labinett u. Sternwarte; latein. Schue; Gesellsch. der Dichtkunst; Malercollegium; mehrere Privatkunstsammungen. Das Haus von Loo, wo 1579
lie Utrechter Union und 1713 der Frielen zw. den Seemächten unterzeichnet ien zw. den Seemachten unterzeichnet ind; das Rathh.; das anschal. Kinder-pitäl; das Papsth.; die Maillebahn, us 8 Alleen bestehend. Mf. in schwar-em Tuche, haibseidenen Zanchen, in dmpfen und Sayettegarn; 2 Zucker-affinerien; Stecknadeln- und Finger-untfabr.; Siegellackfabr.; Salzraffine-

uen.
'Utrera, (Br. 370 9' 53" L. 110 53' 1")
pan. bemauerte Villa in dar Prov. Se-

rilla, mit 1 Citadelle, 2 Pfarrk., 8 Kl., 4 Hosp. und 9,000 E. Saline.

villa, mit 1 Citadelle, 2 Pfarrk., 8 Kl., 4 Hosp. und 9,000 E. Saline.

Utsche, Nordamer. St. im Gebiete Missuri, ein Indianerort am Thavinche, regelmäßig angelegt, mit hölzernen H. und 1,500 E., die zu den Muskochulgen oder Creeks gehören.

Uttarkul, Asiat. Prov., der nördlich vom Brumaputer gelegene Theil von Aschem, ein gebirgiges, aber stark angebauetes u. bevölkerte Lund, das Ueberflufs an Gold, Pfester u. Arekanüssen, hat. hat.

Uttendorf, Oester. Mfl. im Innvier-tel des Landes ob der Ens ; an der Ma-

tig, mit 102 H.

Uttenverler, Würt. Mfl. in der L. V.
Donau, O. A. Riedlingen, mit 97 E.,
zur Thurn- und Taxischen Herrschaft

Marchthal gehörig.

Uttozeter, Britt. Mfl. am Dove, in der Bngl. Shire Stafford, mit Butter-, Korn- und Käsehandel. Uttucaer, Südamer. Völkerschaft im

Vizekon, Peru. Uzbridge, Britt. Mfl. am Colnet, in der Engl. Shire Middlesex, mit vielen Landhäusern; hochgetriebene Blumi-

Uzijar, Span. Villa und Hauptort des Alpujsrrathals, in der Prov. Grana-

da, am Adra. *Uxo*, (Br. 30° 47' L. 16° 45') Span. Vîl-la in der Prov. Valencia, mît 2,800 Einvohneřu.

Uyayiri, s. Oojai. Uzai, Frans. St. im Dep. Nordküste, Bz. Laudeac, am Oust, mit 6 Marktpläz-zen, 5 schönen Hallen und 1,713 Einw., zen, 5 schönen Hallen und 1,713 Einw., die viele Leinewand verfertigen, u mit Leinewand, Seife, Vieh und Früchten Leinewand, Seife, Handel treiben.

Uzerche, (Br. 450 25' L. 190 18') Franz. St. im Depart. Corrèze, Bez. Tulle, am Vezere und am Abhange eines Hügels, mit t Stifts - und 3 Pfk , 1 Hosp. u. 2,330 E. Glashütte.

E. Glashfitte.

Uzes, (Br. 440 o' 45" L. 220 6' 2")
Franz. Hptet. eines Bez. von 28,44 QM.
und 71,287 R., im Dep. Gard, am Eysenne, mit 1 alten Schl., I Kathedrale und 6,360 E. Man fabrizirt Papier, Stärke, seidene und wollene Strümpfe und Leder. Die Mineralquelle Peyret.

Uzeste, Franz. Mfl. im Dp. Gironde, Bz. Bazas, mit 915 E.
Uznach, Helv. Mfl. unweit dem östl. Ende des Zürichersee, im Kanton S.
Gallen, mit kathol. Einw., die sich von ihren Handwerken, Jahrmärkten und Waldungen nähren.

Waldungen nähren.

Vass, Franz. Mfl. im Rep. Sarthe, Bz. la Fleche, am Loir, mit 1,509 Einw: Gärbereien.

Garbereien.

Vaast, Nied. D. in der Prov. Hennegau, mit 1,614 E.

Vabres, (Br. 43° 56' 27" L. 20° 30' 16")

Franz. St. im Dep. Aveiron, Bz. S. Afrè
que, am Dourdon, mit 1 Kathedr. und
731 E. Wollenbpinnerei.

Vabres de Caracte.

Vabres de Senegals, Franz. M. Dep. Tarn, Bez. Castres, mit 1 r and 1,650 E. Wollenzeuchweberei. Franz. Mfl.

Dep. Tarn, Bez. Castres, mit i sei an und 1,650 E. Wollenzeuchweberei.

Vach, Weimar. St. in der Prov. Eisenach und Sitz eines A. von 6,42 Einw. Sie liegt an der Werra, worther eine steinerne Brücke führt, u. an der Heerstraße von Leipzig nach Frankfurt, hat i ref. K., 1, Hosp., 256 H und 1,465 E., wor. 25 Juden. Wollenspinnerei; einige Gärbereien. Der Ort hat durch seine Lage in den letzteren Kriegen u. durch Brand ungemein gelitten.

Vachdorf. Meining. Dorf im Unter-

Vachdorf, Meining. Dorf im Unter-lande, A. Meiningen, an der Werra, mit 113 H. und 402 E., wer. 40 Leinewe-ber, die jährl. 2,000 bis 2,600 Weben ver-

mit 113 H. Unu aque E., wor. an accompany ber, die jährl. 2,000 bis 3,500 Weben verfertigen.

Vecke, Westind. Insel auf der Südküste von S. Domingo oder Hayti, den Haven S. Louis und Cayes gegenüber, jetzt zu Pethions Gebiete gehörig. Sie hat gute Weideplätze.

Vackalir, Hind. St. in der Prov. Mysore, dem Rejah von Mysore gehörig. Sie ist mit i Walle umgeben und hat i Cipadelle, aber nur 100 H.

Vadasarv. (Rr. 00 v2' L. 050 4') Britt.

Vadagary., (Br. 9° 12' L. 95° 4') Britt. in. der Prov. Südkarnatik, Distrikt

Tinevelly.

\*\*Fadaghery, (Br. 11055' L. 03019') Hind.
St. auf der Seeküste von Malabar, mit mit z in Ruinen liegenden Fort. Sie ist gut gebauet und den Moplays von Paniany

unterworfen. Vadans, Franz. Mfl, im Dep. Jura, Bz. Poligny, mit 672 H.

Vadkert, (Br. 430 L. 360 52' 5'') Oester.

Mfl. in der Ung. Gesp. Neograd, am Lokos, mit i kath. K. und Magyarischen

Einw. Sard. Mfl. und Haven an der

Küste des Herz. Genua.

Vedutz, Liechtenst. Schl. auf einem hohen Felsen im Rheinthale, an den Bündtner Gränzen, worunter i Mil. mit 680 E. liegt. Er ist der Hanptort der gleichn. Herrsch., die einen Theil des kleinen Fürstenth. Liechtenstein ausmacht.

Vaele, Nied. Pabrikdorf in der Prov. Limburg, mit K. von Ketholiken, Luth, Reform. und Mennoniten, 1 Synag. und 2.520 E. Bs liegt nur ½ M. von Aachen, u. enthält die prächtige Clermontsche Tuchmf. und 1 Nähnedelfabr.

Wag, Oester. Fl. in Un inter dem Kriven in dem Oester. Pl. in Ungarn, em Krivan in dem Lip-Vag, IVa welcher unter welcher unter dem Krivan in dem Liptauer Komitate entspringt und bei Komorrn der Bonau zufällt. Er ist äu
fierst schnell und bildet von S. Nicolas
bis Neustädtl über mo Strudel. Nebenfl.
sind die schwarze Vag, Bela, Arra,
Thurz, Kasucza, Zilinka u. a.
Vagliano, Tosk. Mfl. an der Chiana,
in der Prov. Florenz.
Vaglio, Sia Mfl. in der Prov. Basilicata.

Vagney, Franz. Mfl.' im Dep. Wasgan, Bez. Remiremont, am Yagny, mit 1,813 Einw. und statker Käsebereitung.
Vajasd, (Br. 469 8' 32'' L. 410 8' 28'')
Oester. Mfl. in der Siebenb. Unteralben-

ser Geap

Vajda-Hunyad, Eisenmarkt, (Br. 45' 44' 45" L. 40° 35' 29") Oester, Mfl. in der Sieb. Gesp. Hunyad, am Zusammenfl, der Cscherna und Zaleschd, ein Taxsl-ort mit dem Schl. Hunyad, auf einem ort mit dem Schl. Hunyad, auf einem Felsen belegen, und der Siebenb. Eisen

reisen bussess, mideringe.

Vaihingen, (Br. 480 55' 45" L. 260 gr
40") Würt. St. und Sitz eines U. A. in der L. V. Enz, auf einem unebenen Beden, an der Knz, mit 1 alten Bergschl, 1 massiven K., 1 guten Rathh. und 269

Binw

Vaika, (Br. 470 48' 30" L. 350 1' 34", Oester. Mfl. in der Ung. Gesp Presburg auf der Insel Schütt, mit Magyarische Einw

Einw.

Vailly, Franz. St. im Depart. Aism
Bez. Soissons, mit 1,258 B. Weinban;
Gärbereien; Mineralquelle.

Vaison, Br 440 14' 28" L. 220 43' 54"]
Franz St. im Dep. Vaucluse, Bz. Orange, mit 1 Bergschl. und 2,130 Einw. Geburtsort des Röm. Geschichtschreiben burtsort des Aum. Gestaus Troj. Pompejus.

Vakup, Akhissar, Osm. festes Schl.
anf der Ostseite der Hlyrischen Gehirge,

im Bosna Sandsch. Klis

Val di Demona, Siz. Provinz auf det el Sizilien, welche den nordosti-Insel Sizilien, welche den nordöstli-chen Theil der Insel ausmacht und im 180 St. und Herrsch. 93,265 H. und etwa 521,000 E. enthält. Sie 1st sehr gebirgie grofse Gebirgsketten, die im thren End-punkten unter das Meer tauchen, durch punkter unter das meer taucaen, dutes ziehen sie von allen Seiten, und sind mit guten Waldungen bestanden. Det Seidenbau ist die erste Børragsquasik des Bodens, aber das Getraide gerätt schlecht, west der sonst sehr fruchtban zulkanische Grund nicht bindichten schlecht, weil der sonst hinlänglich vulkanische Grund nicht hinlänglich vulkanische Grund nicht hinlänglich zwar durch schneiden eine Menge von Flasebette die Provinz, aber diese liegen im Son-Som die Provina, aber diese liegen im Sommer fast gänzlich trockert, und bled am Actna sieht man sie mit Wasser gefüllt. Die. Luft ist wegen der Nähe erf Gebirgs und der vielen Waldungen wei frischer, als in den fibrigen Theilen Silliens, und Regen, sind nicht selten Sonst erseugt diese Prov. Hanf, Flache Oliven, Pistazien, Haselnüsse, Zitrenen, Orangen, Sumach, Feigen, Koristhen, Schwefel. Hauptst. ist Messiss.

Veld Massers. Sie Provins auf der

Vel di Mazzara, Siz. Provinz auf dei Insel Sizilien, welche die westl. Spitzi des Dreiecks füllt und in 117 St. nus Herrsch. etwa 120,000 fl. und 63,000 fl. zählt Unter allen Prov. Siziliens st. diese die flachste und hat die meisten und ausgedehntesten Ebenen. Getrafe macht ihr Hauptprodukt aus, aufserlem aber produzirt sie Hanf, Flachs, Madelin, Soda, Lakrizensaft und hat eins sehr ansehnliche Thun- und Sardelles fischerei. Waldungen und Baumweck ehnliche Thun- und Sarue-Waldungen und Baumwech bei seiner niedrigen Lage ste d den Seewinden allentalbe den Seewinden allentalbe fischerei. das Land den Seewinden offen, welche die Hitze abkühlen, as wird von dem kühlenden Nachtchau quickt, sonst würde dasselbe, da Rem selten entstehen, in manchen Gegend

aum bewohnbar seyn. Hauptsk der rovinz, wie der ganzen Insel, ist Pa-

rovinz, wie der ganzen zur zund der rino.

Val di Noto, Sizil. Provinz und der döstl. Theil des Dreiecks, welches in St. und Herrsch. 75,664 H. und 459,000 inw. enthält. Das Binnenland hat auchnliche Gebirge, welche sich aber em Ufer nicht nähern, und dabei üpge Triften, die eine starke Viehzuchtegünstigen. Außerdem machen Wein, liven, Honig, Wachs, Mandeln, Karuen, Sumach, Manna, Kanthariden und ovallen Stapelwaaren aus; die Pischeniden und en, Sumach, Manna, Kanthariden und orallen Stapelwaaren aus; die Fische-ei an den Küsten ist beträchtlich. Die

pi an den Küsten ist beträchtlich. Die uft gesund, wenn schon hier die Hitzenm Theil einen furchtbaren Grad ereicht Hptstadt Catania.

Val Sugana, Oester. Thal in der Pf. Tyrol, welches jetzt zu den Wälschen onfinien, Kr. Trient, gehört, durch asselbe zieht die Heerstraße über

rient nach Italian.

rient mach Italian.

Val di Travers, s. Travers.

Valangin, Helv. Mfl. am Seyon, mit
Schl. und 300 E., Hauptort einer dem
Emige von Preußen zugehörigen und
inen Bestandtheil des Kahtons Neufhatel ausmachenden Grafschaft.

Valansolles, Franz. Mfl. im Dp. Nielerpyrenäen, Bez. Digne, mit 3,428 B. 4
roße Gärbereien, die gutes Schlleder
iefern.

iefern.

ietern.

Valcarçe, Span. Nebenfl. des Sil, in ler Prov. Leon.

Valcarés, Franz. großer Teich unweit dem Meere, in dem Dep. Rhonemundung, Bz. Tarascon.

Valdagna, Oester Mfl. in der Venet.
Digz. Vicenza, am Gua, mit Wolleneuchweberei.

Neuchweberei.

Valdemorg, Span. Villa an der Heertrafse von Madrid nach Aranjuez, in
ler Prou. Tolado, mit 2,800 B. Seidentrumpf- und Tuchweberei.

Valdepennas, (Br. 380 45' 5'' L. 140 15'
4'') Span. Villa in der Prov. Mancha,
nit i Pfk. 11 kl. und 7,651 B. Wein- u.
Safranbau; vortreft. Brod.

Valdepenger. Span. Nahanflufa des

sarranoau; vortreil Brod.

Valderaguay, Span, Nebenfiul's des
Duero, in der Prov. Toro.

Valdiera, Span, Villa in der Prov.

Vavarra, berühmt durch ihre Salzgrube,
lezen größester Gang 1,200 Ful's in der

änge hält und auf einem Kapitale von

ielzsäulen ruht.

Vaidtvia, (s. Br. 290 61' L. 3040 13'30")
ipun. St. und Hauptort einer Intend.
n dem Gener. Kapit. Chile, an einem
ileichn. Fl., der etwa 13'4 M. unterhalb
ler St. in den Australozean fällt und
inen durch ein Fort gedeckten Haven
macht, welcher für einen der befsten
m der ganzen westl. Küste gehalten
vird. Sie ist gut gebauet, zählt 5.000 E.
mid hat einen Bischof, treibt auch somehl Land- als Seehandel.

Valedia, Afrik. Mfl. und Kastell am

peni Land - ais Seehandel.

Valedia, Afrik. Mfl. und Kastell am
Reere, in der Marok. Prov. Duquells,
on Juden bewohnt, und mit einem von
elsen eingeschlossenen Haven, der
bhl 1,000 Schiffe fassen könnte, aber
nen engen und beschwerlichen Ein-

nem engen und beschwerlichen Einmg hat.
Vatença, Port. feste Villa in der Pr.
Inho, und Hauptort einer Correiça,
Minho, der Span. Festung Tuy genüber. Sie hat 2 K., 1 mathematische
hule, 214 H. und 1.000 E.
Votençay, Franz. St. am Nahon, in
im Depart. Indre, Bez. Chateauroux,
it 1 sohönen Schl. und 2,200 Einwehrn.

Valence, (Br. 440 66' 69" L. 220 33' 10") Frans. Hauptst. des Dep. Drôme und ei-nes Bez. von 36,72 QM. und 203,612 Einw. 'an dem Rhone. Sie wird in die Ober-stadt, Unterstadt und den Flecken abgestadt, Unterstadt und den Flecken abgetheilt, ist enge und winkalig gebauet,
hat i Cliadelle, i Kathedrale mit dem
Monumente des 1799 hier gestorbenen
Papstes Pius VII., il andere K., 1,010 H.
und 8,057 E. Bischof; Artillerieschule;
Gesellschaft des Ackerbaues, Handels
u. Künste; öffentliche Bibliothek. Mf.
in ledernen Handschuhen, seidenen
Strümpfen, Rouennerie und Papier; 12
Oelpressen; Twifsspinnerei; Handel
mit Wein und Seide.

Valence, Franz. Stadt im Dep. Gers,
Ber. Condom, an der Blaise, mit 1,124
Einw.

Binw Valence d'Agenois, Franz. St. im Dp. Lot Garonne, Bez. Agen, mit 2,126 B. Gårbereien.

Valence en Albigeois, Franz. St. im Depart. Tarn, Bez. Alby, mit 713 Ein-wohnern.

gen der iberischen Geologischte, die an seinen Küsten in den Vorgebirgen Mar-tin, Algibe und Forbat unter das Meer taucht. Gewässer: Segura, Kucar, Tu-ria und Mijares, welche mit il geringe-ren Fl. das Land hinlängl. wässern; der ren fil. das Land hiniangi. wassern; der mephitische See Albufera. Klima: au-fserordenti. schön und erhaiternd; ein unumwölkter Horizont und eine sehr gemäßigte Temperatur, da die erfri-schenden Seewinde die Hitze darmaßen mildern, daß sie im Sommer selten 17 schenden Seewinge use annual memblern, dass sie im Sommer selten 17 bis 180 übersteigt, und man im Winter regelmäseig auf eine Wärme von 7 bis 130 rechnen kann; höchst selten fällt das Thermometer bis ans 30 über Null. Reif und Nebel sind ganz ungewöhnl., und man zählt im Jahre kaum 18 bis 20 22 22 21 25 25 choch hat dies paradiesische Regentage: doch hat diels paradiesische Klima auch seine Unbequemlichkeiten den glühenden und erstickenden Solano, zuweilen Erdbeben und den gan-zen Sommer über schnell vorüberzienen Sommer über schnell vorüperziehende Gewitter und Myriaden von Insekten. Produkte: Wein, worunter der
rothe und weiße Alicante und der vino
della Torre; Oliven, Südfrüchte, bes.
Mandeln, Feigen und Datteln, karuben, Aloe, Zuckerrohr, Chufas oder
Erdmendeln, Cacahuetes oder Erdnüsse, Waizen, Gerste, Mais, Reils, die nen, Aloe, Enckerront, Churas oder Erdmendeln, Cacahuetes oder Erdnüs-se, Waizen, Gerste, Mais, Reils, die schönsten Gartenfsüchte, Sodapflanzen, Plachs und Hanf, Esparto, Junko, die gewöhnl. Hausthiere, Tauben, wildes Geflügel, Seefische, Bienen, Seidenwür-mer, Kermes, Eisen, Marmor, Thon, Quell-, Stein- und Baisalz. Volksmen-te 1707. 282.00. worunter 11.27 Geietl. Queit., Stein. und Bassaiz. Volksmen-ge 1707. E25,059, , worunter 11,577 Geistl. und 1,076 Hidalgos; doch schätzen Reh-fues u. Antilion die gegenwärtige Bevöl-kerung nach andern Daten auf 1,200,000 E. Die Valencianer sind heitere fröhli-ehe Menechen, die Kopf und Thäsigkeit

besitzen; sie gesten für andächtig, ge-fällig u. zuvorkommend, aber auch für veränderlich, unzuverlässig, im hohen Grade sinnlich und rachsüchtig. Ihre Sprache besteht in einem eignen mit dem Catalonischen nabe verwandten Sprache besteht in einem eignen mit dem Catalonischen nabe verwandten Dialekte. Sie wohnen in 9 Giudaden, 161 Villas, 378 D., überhaupt in 550 Pueblos und 652 Kirchsp. mit 225 Kl. u. 30 milden Stiftungen. Nahrungszweige: der Ackerbau wird mit großer Einsicht getrieben. Alle Ländereien sind in Huertas oder gewässerte, u. Secanos oder ungewässerte eingetheilt; bei jenen ist die Kunst der Bewässerung auf das höchste gebracht. Dabei versteht der Valencianer den Fruchtwechsel vollkommen und 6-bis 6fache Aernten sind nicht ungewöhnlich. Ueberhaupt ist das ganze Land, wo een unt die Natur erlaubt, auf das herrlichste angebauet, und die Huertas von Valencia, Gandia, u. Elche bieten den Anblick eines an einander hängenden Gartens dur. Fischer schlägt den Werth der Kornärnte auf 8,212,500, des gewonnenen Rei. Ises auf 1,068,750, des Weins (37,500 Chm) auf 150,000, der Mandeln (4,500 Zhtr.) auf 160,000, der Mandeln (4,500 Zhtr.) auf 160,000, der Peigen auf 31,000, der Dattelln und Pahmzweige auf 50,250, des Olivendls (110,200 Zhtr.) auf 1,523,288, der Soda auf 571,500, des Flachses auf 150,000, des Hanfis auf 1,205,625 und der eingesammelten Kermes auf 9,750 Gulden an. Die Viehzucht dient bloß als Vehrkel des Ackerbaues; von Hausgeflügel bält man besonders eine ungeheuere Menge Tanben. Die Seidenkultur wird mit Vorliebe behandelt, doch versteht man die Manipulation bei der Abhaspelung Tanben. Die Seidenkultur wird mit Vorliebe behandelt, doch versteht man die Manipulation bei der Abhappelung zu wenig: der Worth der gewonnenen Seide wird auf 6,881,250 und des Fischfangs auf 83,250 Gulden angeschlagen. Die vornehmeten Kunstgewerbe bestehen in Seiden-, Leinen- und Wollenberten und Junkogeflechhen in Seiden-, Leinen und Wollen-weberei, in Esparto- und Junkogeslech-ten und in Branntweinbrennerei [jährl.
56,251 Ohm für 1,125,000 Gulden), in Tö-psereien, Alpargateeshbr.: man zählt 3,612 Weberstühle in Seide, 7 Papier-fabr. mit 96 Mühlen, 55 Seifestedereien u. s. w. Ausfuhr: Wein, Rosinen, Süd-früchte, Palmenzweige, Barille u. Soda, Reiss, Hanf, Seide, Oel, Kermes, Salz, seidne Zeuche, grobe Tücher, Azulejos, Papier, Messingwaaren, Esparto- und Junkogeslechte u. s. w., zusammen seidne Zeuche, grobe Tücher, Azuiejos, Papier, Messingwaaren, Esparto- und Junkogsefiechte u. s. w., zusammen 16,875,000 Gulden werth. Die Bilanz ist für die Provinz. Staatsverbindung: die heträchtl. Vorrechte, die die Provinz somst besaß, sind seit 1714 verloren; doch hat sie noch ihr eignes Provinzialrecht und königl. Audienz, so wie mit Murcia gemeinschaftl. einem Generalkapitän zu Valencia. Für die Rentas provinciales zahlt sie ein Aequivalent von 1,224,056 Gulden. In kirchl. Hinsicht gehört sie unter die Diözesen von Walencia, Segorbe und Orihuela. Eintheilung: in 13 Goviernos.

Valancia, (Br. 380 28' 15" L. 170 17' 14") Span. Hptst. der gleichn. Prov. in einer höchst reizenden u. fruchtb. Huerta, auf dem rechten Üfer des Turia, wor. 5 massive Brücken filhren. Sie ist mit Mauern und Wällen umgeben, hat z kleine Citadelle, 5 Vorst., 8 Thore, enge, winkelige und nicht gepflasterte, vondern blofs mit Kies überfahrene Strafsen, 9 öffentl. Plätze, 1 Kethedrale, 14 Pfk., 59 andere K., 40 Kl., 16 Hosp., 2 Waisenh., 2 Azmenhaus, 1 Lombard,

6.800 ziemlich gut gebauete H. u. \$2,000 E. Sitz des Generalkepitäns von Valencia und Murcia, der königl. Audiens, eines Erzbischofs und Inquisitionsgerichts. Universität mit 38 Professoren und 28,125 Gulden Eink.; r Kollegium; 2 Pensionate; I Zeichnenschule: a Freischule für junge Mädchen; Akademie der bildenden Küsste von S. Carlos; ökon. Gesellsch.; 2 öffentl. Bibliotheken. Der königl. Palast, die Börse, das Zollhaus, die Paläste Doasguss u. Jura, mehrere geschmackvolle: K., das Hospital general vor der Stadt, zugleich Findel- und Irrerhaus (worin 741 Personen unterhalten werden), das Theater u. die Alameda sind sehenswürdig. Mf in seidenen Zeuchen und Strümpfen mit 3,618 Stühlen, welche 20,000 Zntr. verbrauchen und 22,000 Arbeiter beschäftigen; 5 Tuch- und Kamelotinf.; 3 Pajausefabriken; 1 Potaschensiederei; iß Brannstweinbronnereien u. Liqueurfabr.; Branntweinbrenhereien u. Liqueurfabr.; 1 Nagel - Messing - und Nadelfabr.; 30 ı Nagel-, Messing- und Nadelfabr.; 🕉 Şeifesiedereien: man macht Leinewand. Leder, Espartogeflechte, Spitzen u. Azu-lejos oder Majanzeslielsen, und zählt im lejos oder Fajanzenieusen, una annumentumkreise der Stadt gegen 60 Papiermühlen. Lebhafter Land- und Seehandel, letzterer aus dem Haven Grac. Geburtsort des gelehrten Lud. Vives, wie der Maler Bibalta und Espinoss.

Valencia, Span. Villa und kleine Valencia, Span. Villa und kleine Gränzfestung am Avio, unweit von Al-cantara, in der Prov. Estremadura.

Valencia, (Br. 10° 9' L. 309° 14') Span. Villa im W. des Ses Tacarigua oder Valencia, in dem Generalkap, u. Intend. vaiencia, in dem Generalgap. U. Intend. Caracas; gut gebauet, mit breiten gepflasterten Strafsen. 2 Pfk., 1 Kl. und über 8,000 K., die einen lebhaften Handel unterhalten, indem Valencia die Niederlage der Waaren aus Porto Cavello, die in die Binnenländer gehen, ist

Valenciasce, s. Ticarigua.

Palenciennes, (Br. 50° ar' 57" L. 21° 11' 40") Franz. St. und starke Festung im Dep. Norden, Bez. Douay, an der Schelde, mit i Citadelle, 2,500 H. und 16,028 E. Handelsgericht; Börse; Zeichnen- nnd mathem. Schule; öffentl. Bibliothek. Mnf. in Battiet und Linen, wovon jährlich 20,000 Stück verfertiert bliother. Mni. in Battlet und Lines, wovon jährlich 50,000 Stück verfertigte werden, und su 3/2, nach England gehent in Leinewand und in Spitzen, welche letztere unter dem Namen dentelles de Valenciennes wegen ihrer Schönheit und Vollkommenheit beschönheit und Vollkommenheit beschönheit und Vollkommennen.

Man macht außerdem rühmt sind. ruhmt sind. Man macht ausserdem Stärke, Leder, Zucker, Selz und unterhält 4 Hauptbleichen für Linon, Battist und Gaze. Bettist- und Spitzenhandel. Geburtsort des Malers Anton Watteau † 1721 und des Ministers Argenson † 1787.
Valentane, Päpstl. Mfl. in der Digt. 4

Viterbo. Valentine, Franz. St. im Dep. Obergaronne, Bez. S. Gaudens, an der Garonne, mit 1,000 B., die wollene Zeuche

Valentino, Sard. königl., aber ver-fallenes Lustschl., am Po, in der Prov. Turin, mit Landhäusern u. dem botas. Garten der Universität Turin.

Valenza, Sard. St. in der Milan. Pr. Alessandria, auf einem Hügel, am Poimit Manern nmgeben, aber ohne sonstige Befestigung, mit 4 Thoren, einigen schönen Palästen, i Stiftsk., 6 Klk. u. 7,022 E.

Valenza, Valencia, Span. Villa in r Prov. Leon, mit 3,650 E.

S. Valery, (Br. 500 21' 21" L. 190 17'

) Franz. St. im Dep. Somme, Bz. Abville, nur 5/2 M. von der M. der Somn, welcher vorzüglich von Amiens u.
beville benutzt wird. Handelsgen, welcher vorange, handen-beville benutzt wird. Handen-ht. See- und Küsten-, auch Spedi-

S. Valery en Caux, (Br. 490 52' 12''
180 21' 10'') Franz. Seestadt sm Kana-mit 5,017 B. Handelsgericht. Klei-r Haven mit Handel und Fischerei ormals 40 Schiffe allein zum Härings-nge). Schiffbau; Sodabereitung.

Valet, Franz. Mfl. im Dep. Nieder-re, Bez. Nantes, und Kirchspiel von

ire,

Valette, (Br. 45° 30' L. 17° 50') Franz. adt im Depart. Charente, Bez. Angou-sme, auf einem Berge, mit 765 Ein-

me, shnern.

ohnern.

Valette, (Br. 35° 53' 4'' L. 32° 10' 30'')
ritt. Hptst. der Insel Malta, am MeeSie besteht eigentl. aus 5 Städten,
Citta nuova, auf einem Berge, weistreckt, mit den Kastellen S. Elmo,
icazoli und Floriane; 2) Citta vitto103a, auf einer schmalen Erdzunge,
it dem Kastelle S. Angelo; 5) Senglea
if einer Halbinsel; 4) Burmola, die
öfierer Stadt auf der Insel, und 5)
whende Vorst., mit dem alten Kastelle öfsere Stadt auf der Insel, und 5) ottonera, eine sich um Burmola her ohtende Vorst., mit dem alten Kastelle Margaretha. Diese 5 Städte ausamen bilden nur eine einzige Stadt und ne der stärksten Festangen der Erde, ren Werke zum Theil in die Felsen ngehauen sind. Die Stadt gewährt im Anblick, und ihr Inneres, wenn ich durchaus nicht regelmäßig, entricht dem äußeren Eindrucke vollenmen. Die Paläste, die Kirchen und ele Privathäuser aind in einem delle nfacken Style gebauet, die Strafsen nien an den Häven mit den schönsten achtgebäuden besetzt. Unter diesen zehtgebäuden besetzt. Unter diesen zbäuden stehen hervor der vormalige ilast des Grofsmeisters, jetzt Residenz is Gouverneurs, die Paläste der 7 Zunn, das Stadthaus, die Kathedrale und andere K., der Inquisitionspalast, das ienal u. a. Die Zahl der H. beläuft da ust 35,500, und der E. auf 32,000; 1782 lete man 33,470, wovon in Citta nuo-Burmola und Cottonera 33,680, in Ba vittoriosa 4,000 und in Senglea blebten. Man findet mehrere wis behaft! Anstalten, eine öffent! Bichaftl. Anstalten, eine öffentl. Bi-thek und Sternwarte. Mnf. in Kat-baumwollenen Mützen und Strüm-h, Filigran und Uhren; außerdem ere Gewerbe. Die Häven sind eben ere Gewerbe. Die Häven sind eben eräumig als bequem, und können ganze Klotte aufnehmen: es sind ganze Klotte auinenmen: es sinu no 5, der große, Winter- und Ga-enkaven. Der Handel ist seit der sischen Besitznahme äußerst wich-und Valette ein Hauptmarkt für Berberei geworden, auch zu ei-Freihaven erklärt. Sie hat i Börn 5, der enkaven. und mehrere Asseku-en. Merkwürdige Bei 2 Banken un gesellschaften. rung von 1565.

Valezo, Valeggio, Oester. Mfl. in der ifi. Digz. Mantua, am Mincio, mit E.

Valgorge, Franz. Mfl. im Dep. Ardéche, Bz. Argentière, am Baune, mit 1,190 **Einw** 

Sardin. Mfl. in der Pie-Valgrana, Sardin. Mfl. in der Pie-mont. Prov. Cuneo, am Grana, mit 1,012

Valhuec, Franz. Eiland an der Kudes Departements Morbihan, Bez. Orient

Valkenswaard, Falkenswaard, Nied. D. in der Prov. Nordbraband, mit 1,074 E, bekannt wegen seiner Falkenier, welche eine Zunft ausmachen und die Falken zur Reiher- und Hasenjagd

Falken zur Reiher- und haben, an kunstmäßig abrichten. Villa uhweit dem Minho, in der Prov. Minho, mit 1 Pfk. und 01 H. Valladelid, Span. Provinz, ein Theil des Königreichs Leon, zw. 10° 34' bis 13° 43' ö. L. und 41° 10' bis 42° 40' n. Br., aus mehreren abgesonderten Stücken 130 42' ö. L. und 410 10' bis 42° 40' n. Br., aus mehreren abgesonderten Stücken zwischen den Prov Gelicia, Leon, Toro, Palencia, Burgos, Segovia, Avila, Zamora und dem Königr. Portugal bestehend und 160,50 QM. grofs. Öberfläche: meistens eben, aber hochgelegen, kahl und verödet Boden: sandig und üürr, doch nicht wasserarm. Gebirge: die Sierra Seguedern, der Monte de Torozos. Gewässer: Duero mit dem Piewerss. Adnia. Esla. Arlanson u Orbiid. rozos. Gewässer: Duero mit dem Pisuerga, Adaja, Esla, Arlanzon u. Orbijo. Klima: feucht und häufig nebelig. Produkte: Getraide, Gemülse, Kastanien und etwas Obst, Wein. Flachs, die gewöhnl. Haustbiere, Wil ipret, Bienen, einige Mineralien. Volksmenge 1797: 187.500, worunter 5.704 Geistliche und 6,198 Hidalgos in 2 Ciudaden, 174 Villas, 288 D., überhaupt 499 Pueblos und 555 Kirchsp. mit 122 Kl. und 31 milden Stittungen. Nahrungszweige: die Viehzucht macht die vornehmete Beschäfti. Airchap. Mahrungstweige: die Viehzungen. Nahrungstweige: die Viehzucht macht die vornehmste Beschäftigung aus; nach Larruga fand man in der Prov. 4,100 Pferde, 8,200 Maulesel, 10,000 Egel, 25,100 Stück Rindvieh, 25,200 Schasfe, 18,300 Ziegen und 13,000 Schweinc; man gewann an Wolle 11,000, an Honig 1,600, an Wachs 59 Zntr. Ganz arm ist die Prov. an Oel und Salz. Die Kornkrete. 2010 000 Ennegas. reicht kornärnte — 2,710,000 Fanegas — reicht eben so wenig zu. An Flachs wurden 2,750, an Hanf 625, an Sumach 50,000, an Barille 80 und an Färberröthe 5,105 Zntr. geärntet, dann an Wein 2 Mill. Afro-Barille 80 unu an Australia geärntet, dann an Wein 2 Mill. Atroben gekeltert, und 5,000 Arroben Branntwein und 4,000 Arroben Essig gemacht.
Uebrigens ist die Prov. verödet u. arm
an Industrie: 1791 fand man bloß in
Seide 113, in Wolle 314, 11 Leinen und
Hanf 560 Stühle, 4 Papiermühlen (9,300
Riefs), 65 Gärbereien, 1 Bajanzefabr., 34
Töpfereien, 12 Hutmacher und 61 Ziegelbrenner. Ausfuhr: Wein, Häute,
gelbrenner. Ausfuhr: Wein, Häute, gelbrenner. Ausfuhr: Wein, Häute, Volle, in guten Jahren etwas Korn. Staatsverbindung: in Valladolid gelten Castilianische Rechte und Gesetse, das Appellationsgericht und der Bischof ha-ben ihren Sitz zu Valladolid, der Gens-ralkapitän zu Zamora. Eintheilung: in

22 Partidos und 6 Merindades.

Valladolid, (Br. 41° 42' L. 13° 34')

Span. Hptst. der gleichn. Prov., in einer weiten Ebene, am Pisuerga, welche den durch die Stadt fliefsenden Esguera aufnimmt. Sie ist mit Mauern umgeden durch die Stadt meisenen Esquera aufnimmt. Sie ist mit Mauern umge-ben und ein weitläuftiger verödeter Ort, dessen H. zum Theil in Ruinen liegen. Uuter ikren öffentl. Plätzen sind der Campo grande u. Plaza mayor die vornehmsten. Sie enthält i schöne Eathedrate, ib Pfarrk, 46 Kl., 3 Hosp., 11,000 H. und nach Antillon 30,000 Einw.

Digitized by Google'

Sitz eines Bischofs, eines Inquisitions-gerichts, der königl. Kanzlei von Ca-stilla, einer Universität, welche bei Townsends Anwesenheit 42 Professoren, 50 Doktoren und 2,000 Studenten zählte, 50 Doktoren und eine patriot. Gesellsch.; wehrere Kollegien, 1 Zeichnen- und mathemat: Schule. Alter königl. Palast, mathemate Schule. Alter königl Palast, die Promenade Espolejo, 14 steinerne Brücken fiber deen Esguera. Seidenweberei mit 88 Stühlen und 156 Arbeitern (9,800 Varas Zench und 5,000 Mützen), Wollenweberei mit 200 Stühlen (100,000 Varas Etamin, 256,000 Varas Tuch, 10,000 Halstücher, 6,000 Stück Flor und 400 Mantel), r Pajanzefabr, einige Gärbereien und Töpfereien.

Valladoitd, Mechoacan, Span. Intendantur des Vizekönigr. Neuspanien — 1,249,56 QM. grofs, mit 370,400 E. Sie stöfst gegen N. O. und O. an die Intendantur Mexico, im S. an die von Guanavuato, u. im W. an die von Guadalaxara: nur ein schmaler Strich von 38 M. gränzt mit dem Australozeane. Sie lehnt sich an den westl. Abbang der Cordillera,

ein schmaler Strich von 38 M. gränzt mit dem Australozeane. Sie lehnt sich an den westl. Abhang der Cordillera, wird von Hügeln und liebl. Thäleri durchschnitten, hat ein sanftes, gemäfsigtes und gesundes Klima, und enthält 3 Ciudades, 3 Villas, 26 D., 205 Kirchsp. und 326 Meierhöfe.

Valladolld, (Br. 190 49' L. 3760 47' 45'') 8pan. Ciudade und Hptst. in der Prov. Walladolld, 1,950 Metres über dem Meere. Sie ist gut gebauet, hat I Bischof u. 17,093 E.

17,093 E. Valladolid.

Span. Hptst. der Guatimala Intend. Honduras, mit 18,000 E. u.

bebhaftem Handel.

Vatladolid. Span. Villa in der Neuspan. Pr. Merida, die sehr viele Baumwolle bauet

Valladolid, Span. Villa in der Neu-nada Prov. Quito. Vallata, Siz. Mil. in dem Prinz. ult., granada Prov.

mit 3,809 R. Valle, Sizil. St. in Terra di Lavoro, mit 751 E.

Valle Castellana, Sizil. Stadt in der
Proving Abruzzo ulteriore 1., mit 2,096

Valle rotondo, Siz. Mfl. in der Terra di Lavoro, mit 2,798 E. Valle e Spio, Sizil. St. in dem Princ. citer, mit 2,307 E.

Vallen, Franz. Biland an des Dep. Finisterre, Bz. Brest. Franz. Eiland an der Küste

Vallendar, Preuls. Mfl. in dem Nievatienaer, Freuis. Mil. in dem Niederrhein. Rgbz. Koblenz, unweit dem Rheine, mit 2.500 E., die viele Tuchfabr. u. Wollenfärbereien unterhalten. Grofse Gärberei, die 250 Gruben hat u. jährl. g bis 6,000 Stück verfertigt. Eine starke Schifferzunft, die aus mehr als 70 Schifferankeit. fern besteht.

Vulleraugue, Franz. St. im Depart. rd, Bez. Vigan, am Herault, mit 3,185 iw. Manufakt. von baumwollenen Gard, Bez.

Einw. Strümpfen.
S. Vallier, Franz. St. an dem Rhone, im Dep. Dröme, Bez. Valence, mit 1,556 kinw. 2 Nufsölpressen; Seidenspin-

Valliova, Osm. Mfl. in dem Rumel. Sandsch. Semendra, am Kolubra, mit 9 Moskeen, 2 Bädern und hölzernen

Valliquierville, Franz. Mfl. im Dep. Niederseine, Bez. Caudebec, mit 1,618 B. Mf. von baumwollenen Zeuchen, Manchester, Basins u. a.

Vallös, Bän, Stift u. Fränleinkl. in dem Seeländ. A. Prästös, 1 M. von Kioge entfernt

Nallöe, Schwed. Hüttenort in dem Norweg. Stifte Aggerhuus, unweit Töns-berg, mit einer Saline, die jährlich 67,000 Zntr. (zu 110 Pf.) oder 30,000 Ton-nen aus Seewasser bereitet, über 400 Menschen ernährt u. 12,000 Rihl. Ueberschufs giebt. Valloires,

Valbires, Sardin. Mfl. nahe an der Neuvanchette, in der Savoy. Provins Maurienne, mit 1,863 B. Vallombrosa, Tosk. Schl. und vorm. berühmte Abtei, im Appenninischen Ge-hirse der Prov. Elovery.

berühmte Abtei, im Appenninischen Ge-birge der Prov. Florenz.

Vallon, Franz. Mil. im Dp. Ardèche.
Bez. Argentière, zw dem Ardèche und
lbie, mit 1,730 E. Gärbereien, Steinkoh-

lengruben. Vallon, Franz. Mfl. im Dep. Sarthe, Bes. Mane, am Geay, mit 1,474 E. Leineweberei.

neweberei.

Valls, (Br. 410 17' L. 190 51') Span.
Villa im Campo de Tarragona der Prov.
Cataluña, mit 1 Pfk., 6 Kl., r Hesp, 3
Armenh. und 8,020 E. Vielerlei Gewerbe, hesonders Branntweinbrennereien.
Valmenter, Sardin. Mfl. im der Savoyischen Provinz Maurienne, mit 602
Rinw

Binw

Natmont, Franz, Mfl. im Dep. Nie-derseine, Bz. Yvetot, mit 3rr E. Valmontone, Päpstl. St. in der Dlgz. Tivoli, mit I Palaste des Fürsten Doria Pamfili und einer an sehenswerthen Schildereien reichen Kirche.

Valmy, Franz. D. im Dep. Marne, Bez. S. Mencheuld, mit i Schl., wovon der Marschall Kellermann den herzogl Titel führt, und 411 Einw. Schlacht

Titel runit, who was a solution of the result of the resul Handschuhen; Gärbereien; 1 Porzels fabr. Ruinen des alten Crociotonum.

Valorbe, Helv. Pfd. an der Orbe, is dem Kanton Waudt. einschliefsl. des Kreises mit 2,613 E. Hauptsitz einer be-deutenden Eisenfabrikation: es giebt mehrere Hammerschmieden, Haf- usd mehrere Hammerschmieden, Haf- usd Waffen - auch Nagelschmiede, Uhrma-cher, Gewicht - und Wagenmacher, auch verfertigt man alle Arten von Ackerbaugeräthen.

Ackerbaugeranen.

Valparaiso, (s. Br. 33° 5' L. 500° p'
Span. Villa am Meere, in der Chile Istend. S. Jago; gut bevölkert, mit eisten
Haven, der die Produkte von San Jago
ausführt, und lebhaftem Handel.

Valperga, Sardin. Mfl. in der Pie
montes. Provinz Ivrea, mit 5,500 kis
montes.

wohnern.

Valreas, Frank, St. im Dp. Vanclus Bz. Orange, mit 3,527 E.

Pals, Franz. Mfl. im Dep. Ardiche
Bz. Privas, mit 1,991 E. I Seiden massi.

Gärberei; 1 Papiermühle; 4 Minens

quellen.

Valtri, Sard. St. in den Appensin des Herz. Genua. Valvar, (Br. 220 17' L. 500 44') His Stadt am Mahy, in der Provinz Guz

Valverde, Span. Villa in der Pre Estremadura, mit 1,900 B. Valverde, Span. Villa auf der Can riainsel Ferro, mit 1 Haven.

Digitized by Google

Vancols, Australeiland, su der Grup-ge der Admiralitätsinseln gehörig. Vancouversinsel, s. Quadra. Vandalen, Gester. Volksstamm im Eisenburger Komitate von Ungarn, nach Binigen von Deutscher, nach Andern und nach Schwartner von Stawischer Abstammung, wahrscheinlich ein Gemisch von beiden, höchstens 12,000 Köpfe stark.

Vandaluzia, Andaluzia, der Kollek-tivname für die Span. Prov. Sevilla, Jaen, Cordova und Granada, wovon er-Jaen, Cordova und Graneda, wovon erstere drei Niedervandaluzia, Graneda aber Obervandaluzia genannt werden. Der Name ist jetzt wenig mehr gebräuchlich, und kommt nur noch im Kanzleistyle zuweilen vor, auch bezeichnet er die Rasse der Pferde und Stiere, die in den genannten 4 Provinzen zu Hause gehören.

Vandiemensinset, z. Diemenstand. Vandoeuvres, Franz. St. im Dp. Aube, Bez. Bar sur Aube, mit 1,677 Einw. Geburtsort des latein. Dichters Nikol. Bourbon und seines gleichn. Neffen.

be, Bez. Bar sur Auge, Geburtsort des latein. Dichters Nikoa. Bourbon und seines gleichn. Neffen. Vandresse, Franz. Mfl. im Dep. Ar-dennen, Bez. Mezières, am B., mit 719

Vandsburg, Preufs. Stadt im Posen. Rgbz. Bromberg, an einem See, in welchem ein Schl. auf einer Insel steht, mit I kath., I luth. K., 22 H. und 528 E., worunter viele Schuster und einige Tuchmecher. Die Stadt gehört mit worunter viele Schuster und einige Tuchmecher. Die Stadt gehört mit Zempelburg dem Grafen Potulitky. Vangen, Franz. Mfl. im Dep. Nie-derthein, Bez. Strasburg, mit 684 Ein-wohnern.

wohnern.

Vannes, (Br. 47° 30' 14" L. 14° 53' 14")
Frans. Hauptet. des Dep. Morbihan und eines Bez. von 36,77 CM. und 13,735 E., an einem kleinen Pl. und nur 1/2 M. an enem Rieinen Fl. und nur 1/2 M. wom Meerbusen Morbihan. Sie iet mit starken Mauern umgeben, hat 2 Vorst., Marché und S. Paterne, 1 Rathedrale, 3 K., 1 Hosp., 1,800 H. und 10,605 E. Bischof; Handelsgericht; Schifffahrtsschule. Haven; lebhafter Handel mit schule. Haven; lebhafter Handel mit Kern (jahrl. werden an Wajten 6,000, an Rocken 9,000 Tonnen ausgeführt), mit eingesalzenen Sardellen, Butter, Honig und andern Landesprodukten; Fischerei; I Mf. von groben Tüchern. Vans, Franz. St. im Dep. Ardèche, Ba. Argentière, mit 1,650 Einw. Seiden-Bwirnerei u. Seidenzeuchmf.

Vanney, Franz. Mfl. im Dep. Côte r, Bez. Chatillon sur Seine, an der se, mit 711 E. 3 Eisenhammer und d'or, Bes Hochofen.

Vapria, Gester. Dorf in der milian. Digs. Milano, mit mehrern großen Pa-

piermühlen.

Var, Franz. Küstenfl., welcher auf den Secalpen entspringt, die Gränze zw. dem Dep. Var und Piemont macht und gnweit Antibes dem Mittelländischen naweit Mee

feere zufällt.

Var, Franz. Departement im südöstl. Frankreich, zw. 230 14' bis 240 54' ö. L. und 430 2' bis 440 n. Br., im N. an Niederalpen, im N. O. an Piemont, im S. O. und S. an das Mittelländische Meer, im W. a. Albert der Singer der Böhe, über den südl. Inen versten bloß die Küste läuft flach aus u. ist san-Roden: steinig, kalkig dig u. morastig. Boden: steinig, kalkig und trocken: am Var und um Grasse

Geog. Stat. Handwörterbuch. II. Bd.

giebt es bessere Striche. Gebirge: die Alpinen unter dem Namen Maures, de-ren Höhe 10,200 Fuß erreicht. Ihr An-blick hat wenig Erfreuliches: sie so-wohl, als die sie umgehenden Hügel, tragen weder Bahm, noch Strauch und Pflanze, sondern stehen als nackte Fej-sen da. Gewässer: Var, Verdos, Este-ron, Artuby und andere Bergströme u. Wildbäche; mehrere Teiche; an der Küste viele Moräste, aber kein einriges Mineralwasser. Klima: äußerst milde, auch gesund, wo die Luft nicht stehen-de Gewässer verpesten. Produkte: Wein, Obst und edle Früchte, Kaparn, auch gesund, wo die Luft nicht stehende Gewässer verpesten. Produkte: Wein, Obst und edle Früchte, Kapern, Trüffeln, Süfsholz, Brustheeren, Gestraide, Schilfrohr, Sumach, Kermeseichen, die gewöhnlichen Hausthere und Geflügel, rothe Rephühner, See- und Flufshische, Seidenwürmer, Kermes, Knnthatiden, Steinkohlen, Marmor, Alabaster, Serpentin, Fajanzethod, Jaspis, Porphyr, Granit. Volksmenge 1810: 283,205 meistens Katholiken, nus wenige Reform. ohne öffentl Gottesdienst. Nahrungszweige: der Ackerbau wird vernachlässigt, man hat nur für Monste Getraide. Der Weinbau wird mit Vorliebe behandelt, doch verwandelten der Stende der Stende der Weinbau wirden mit Vorliebe behandelt, doch verwandelten der Stende der Stende der Stende der Stende der Stende der Stende der Weinbau wirden mit Vorliebe behandelt, doch verwandelten der Stende Monate Getraide. Der von verwan-mit Vorliebe behandelt, doch verwan-delt man den meissten Wein in Essig u. Branntwein und macht eine Menge Ro-sinen. Keine Prov. Frankreichs ist so sinen. Keine Prov. Frankreichs ist so reich en edlen Früchten, auch zieht man vorzügl, Pflaamen und Pruneilen, Die Oelkultur ist wichtig; jährl. wer-den 40 bis 60,000 Zntr. geprefst. Dez Seidenbau war vormals bedeutendert. Seidenbau war vormals bedeutender; 1789 wurden 5,438 und 1801 nur 1,568 Znt. Kokons abgehaspelt; 1789 hatte man 502, 1801 nur noch 139 Seidenmühlen u. 1789 betrug der Werth der gewonnenes Seide 369,029, 1801 nur 94,821 Gulden. An Holze ist drückender Mangel; eben 20 sind wenige Weiden vorhanden, u. Rindvieh und Pferdezucht in einem klägl. Zustande Nur Ziegen, Esel und Schaafe finden hinlängl. Futter: letztere läfst man im Sommer transhumiren u. Schaafe finden hinlängl. Futter: letztege lästst man im Sommer transhumiren u. auf den Alpenweiden der Bep. Oberund Niederalpen ausfüttern. Die Bienenzucht liefert tresl. Honig u. Wachs. Die Seefischerei geht auf Thunfisch u. Sardellen, und ist ein wichtiger Nahrungszweig. Die Schätze der Bergewerden, bis auf 12,000 Zntr. Steinkohlen, nicht benutzt. Der Kunstsleis ist von keinem großen Umfange; man unterhält 2 Kupferhammer, einige Töptereien, 16 Papiermühlen, 150 Seidenmühlen, 6 Glashütten, viele Seifesiedereien, und macht vortigl. Parfüms, Hüte, seidene Waaren, etwas Landuch u. s. w. Ausfuhr: Wein, Branntwein, Oel, Seife, Parfümerien, Kupferwaaren, Parfimerien, Kupferwaaren, e und eingemachte Früchte, hr, Kapern, Trüffein, Jujuben, Seife, P trockene Sens,
trockene und eingenerm, Trüffeln, Jujuven,
Schilfrohr, Kapern, Trüffeln, Jujuven,
Seide und Seidenwaaren, eingesalzene,
Fische, Blaizucker. Staatsverbindung!
Die Prov. sendet 3 Deput. zur Kammer,
Die Prov. sendet 3 Deput. zur Kammer,
Langervätign, zur DiöLangervätign, zur DiöLangervätign, zur DiöLangervätign. und gehört zur 8ten Militärdivision, zur 16ten Forstkonservation, zur Diö-zees und unter den königl. Gerichtshof von Aix. Eintheilung: in 4 Bezirke, 32

Von Alx. Eastivituing: in a beauty pe Kantone und 210 Gemeinden, Varad Olaszi, (Br. 47° 3' 10'' L. 39° 86' 40'') Oester. Mfl. in der Ung. Gespi Bihar, am weifsen Körös, mit 1 kathol, 1 units., 1 ref. K., 1 Urulinernonnenkl. 1 barmhere. Brüderkl. und 4,000 E. Sitz 1 barmhers, Brüderkl. und 4,000 E. Sitz des kath. Bischofs und Domkapitels von

Grofswardein; Kön. Konvikt.

Varades, Franz. D. im Dep. Niederloire, Bez. Andelys, name an den Leire,

mit 3,016 Einw. Niederlage von Waa-ren, welche die Loire heraufgehen. Vareggio, Sard. Mil. am Meere, im

Genus

Varalle, Sard, St. in der Milan, Prv. oder Thal Sesia, am Binfl, des Mastallone in den Sesia, mit i Stiftsk., i Klosterk., f Kapuzinerhospiz, 1 Ursuliner-erziehungsh., i Horp, und 3,246 Einw. Gymnasium; Akademie der Zeichnen-und Baukunst. Wallfahrt zu der auf Gymnasium; Akademie der Zeichnen-nnd Bankunst. Wallfahrt zu der auf einem nahen Berge stehenden K. Neu-ferusalem mit 48 hapellen. Varallys, Szenyer-Varallys, (Br. 140 43' 25" L. 400 57' 20") Oester. Mfl. in der Ungar. Gesp. Szathmar, am Fl. Sze-nyer, mit 1 Schl. u. 2,916 B. Varallys, Szepes-Varallys, s. Kirch-krauf.

drauf.
Varambon, Pranz. Mfl. im Dep. Ain,
Varambon, Pranz. Mfl. im Dep. Ain,
Bz. Bourg, am Ain, mit 511 E.
Varano, IVrano, Oester. Mfl. in der
Ungar. Gespan. Zemplin, mit 1 kathol.
K., 1 Paulinerkloster und Slaw. Ein-

Varasdin, v. Warasdin.
Varces, Franz. Mfl. nahe an der Greze, im Dep. Isère, B2. Grenoble, mit 711 Binw

Varda, Kis Varda, (Br. 480 2' 55" I.. 330 4(' 34") Oester. Mfl. in der Ungar. Gespan. Szabolcs, an der Theifs, mit z

Vardec, Pranz. St. im Depart. Lot-conne, Bez. Nersc, an der Bayse, Garonne, Bez. mit 1,405 Einw. stöpseln. Nerac, an der Bayse, 2 Fabriken von Kork-

Varder, der Axius der Alten, Osm. der auf dem Gebirge Schartag entsteht, die Sandech. Uskup, Kostendil u. Salonik bewässert und unterhalb Jenidsche dem Meerbusen von Salonik zufillt.

Varel, Oldenburg Herrschaft, welche vormals den Grafen von Bentink gehörte, über seit 1815 an den Großherzog von Oldenburg überlessen ist. Sie macht gegenwärtig ein Am't des Kreises Neuenburg welches in 21 Bauersch. 832

Neuenburk weithre.

B. und 4,235 B. zählt.

Varci, (Br. 530 24' 5" L. 256' 46' 25")

Oldenburg Mfl. und Sitz eines A. im
Kr. Neuenburg, en der Hase. Er wird

mersch Südeude und Nordende abgetrielt, hat i K., 35 H. und 2.53! Rinw., die sich von der Land-wirthschaft u. Fischerei nähren. Vuren. Franz. St. im Depart. Avei-zon. Beg. Vällefranche, am Aveiron, mit

ron, Bez.

Varena, Uester. Mil. an der Ostseite des Comoersee, in der Milan. Delegar.

Como.

Morenholz, Varnholz, Lippe Detm.
Mfl. and Sitz eines A. von 8,838 E., in der Grafsch, Lippe: er liegt an der Lippe und hat i Schl. und 51 H.
Varenne, Franz. St. am Allier, im Dep Allier, Bot. la Palisse, mit i K., i Hospit und 2,711 Einw.
Varennes. Franz. St. im Den Moren

Hospit und 2, Hi Einw.

Vareanes, Franc. St. im Dep. Maas,
Bez. Verdan, am Aire, mit 1,294 Einwa,
merkwürdig durch die Anhaltung ludwig XVI. auf seiner Flucht von Parie
1791. Gärberei: Papiermühle.

S. Varent, Franz. Mik-im Dep. beider Seves, Bez. Thouers, sm. Thouers,
mit zog Einwa, Weinbau u. Weinhandel.

Varese, Oester. Mil sm. Verbane, im
S. dae Lasth di Lugano. in der Milam

S. des Lego di Lugano, in der Milam Digz. Como, mit 7,000 E. Seidenbaut Seidenzwirnerei und Weberei. Mandel wit Seide.

Vari, (Br. 480 6' 28" L. 400 23' 3') Oester. Mil. in der Ung. Gesp. Beregh, mit gutem Tabaksbau. Varignana, Päpstl. Mil. in der Dlgr.

Bologna. Varilhes, Franz. Mfl. im Dep.

, Bez. Pamiers, am Arriège, mit 1,550

ge, Bet. Famiers,
Einw.

Vartn. (Br. 400 12' 50' L. 360 31' 40')
Oester. Mfl. in der Ung Gesp. Trentsin, an der Vag, mit 1 kath. K. u. Slaw.

Varings, (Br. 7° 40") Span. Hauptort eines Distr. in der Caracas. Intend. Maracaibo, mit 6,000 B. und stark-m Taraceiou, mit voor D. und starkem la-baksbau, dessen Brzeugnifs allgemein geschätzt wird. Fr hat sich gegenwär-tig zu einem der Föderativstaaten der Reg. Venezuela erhoben.

Varna, Warna, (Br. 43° 17' 30' L. 45° 30') Osm. St. am Schwarzen Meere und an der M. des gleichnau. Fl., in dem Sandsch. Silistra. Sie ist ummanert, an der M. des gleichnam. Fl., in dem Sandsch. Silistra. Sie ist ummaners, hat i altes Kastell mit großen Thür-men, 12 Moskeen, Hane, Besestane, 2 griech. K., 4,00 H. und etwa 16,000 E., wor. Griechen u. Armenier. Sitz eines griech. Bischofs. Großer und geräumi-ger Havez. Handel mit Korn und Lan-desprodukten; Schifffahrt. Schlacht Schlacht

von 1414. Vars, Franz. Mfl. im Dep. Charenta, Bz. Augoulessue, nahe an der Charente,

mait 1,689 E.

Varzy, Franz. Mfl. im Depart. Niè-, Bez. Clamecy, mie s Hospit. und o Einw. Fajanzefabrik; Twifsspinvre, Bez. ( 2,030 Einw.

Vasarliely, (Br. 460 25! 32" L. 370 597 Oester. Mil. in der Unger. Gesp. Coorgrad, am Holdsec, mit 1 ref. K. u. 6,000 E. Wein- und Tabaksbau; Karelyscher Kanal seit 1779. Physikalische Gesaltscheft schaft.

Vasarhely, Somto-Vasarhely, (Br. 470 6' 10" L. 350 0' 45") Oester. Mil. in der Ungar. Geep. Veszprim, am Tomamit 1 kethol. K. und gutem Wein-und Tabaksbau.

Vasarut, (Br. 470 59' 50" L. 350 23' 4"4 Oester. Mil. auf der Insel Schütt, in der Ung. Gesp. Presburg.

Vasarvakst, Osm. Mfl. in dem Beg-lerb. und Sandsch. Bosna.

der ! . Vascoñas, Baskische Provinzen, der Kollektivname für die drei Spanischen Provinzen Vizceya, Guipuscoa und Alava.

Vaskus, Oceter. D. in dem Galis, Ks. Czernovitz oder der Bukowina, zwischen den Karpathen, mit einem großen kaiserl, Gestüte.

Vassy, Franz. Mfl. im Depart. Cal-os, Bez. Vire, mit 630 H, und 3,152 rados,

Einw.

Vassy, (Br. 48° 30' L. 22° 34') Frant.

Hauptst. eines Bez von 29 52 QM und
61.275 E., im Dep. Obermaine, an 66°
Blaise. mit 2,170 E. Mnf. in Habbuck,
jährlich 42,423 Ellen. Die Massacre 61

Vassy 1562.

Vasso, Six. St. in der Prov. Abruxa.

citer Vasto, Sizil. Stadt in der Provins

Otranto. Valan, Franz St. in dem Dp. Indes, Bz. Issoudun, mit i Stiftskirche u. 1931

Vatt., Osm. Mfl. auf der Archipelis-sel Sussam, mit 400 H., einem Haven & Weineusfuhr. .;

Venbecourt, Franz. Mft. im Depart. Meas, Ser. Bar le Duc, am Aisne, mit 1,285 B.

Faucluse, Frenz. Departement im südöstl. Frankreich, zw. 220 '19' bis 230' 23' 5. L. and 450 41' bis 440 20' n. Br., im N. an Drome, im O. an Oberalpen, im S. an Rhonemundung, im W. au Gard gränzend, 66,40 QM. grofs. Oberfläche: ein Dreick, welches die beiden Flüsse, im N. o con Dreieck, welches die beiden Fiüsse, Rhone und Durance, bilden, im N. O voller Berge, im W. ein weites Thal längs dem Rhone, im Ganzen eine an-muthige Landschaft. Boden: in dem muthige Lauuseum.
Thale fetter tiefer Lehm, weitzen weitzem kalkartigen Thone durchsetzt ist und lucht bewässert werden kann, an dem Gebirge steinig und dürftig. Gebirge: Zweige der Alpen, besonders das Gebirge Lure und der Mont Ventaux, der Leberon und der Bluys. Gewässer: Rhone und Durance, beides Gränzfl., der Realet, Louzon, kicusset, Sorgnes; eine Menge Abzugs- und Bewässerungsgraben; der Teich Rhus; die Mineralwasser bei Vaqueiras und Velezon; die berühmte Qu. Vaucluse, woraus der Sorgues entsteht. Klims: dans der Sorgues entsteht. Klims: dans kennt blofs 2 Jahreshm, welcher mit Thone durchsetzt fserst milde, man kennt blofs 2 Jahres-zeiten; der Thermometer fällt selten zeiten; der Thermometer latt seiten auf 4 bis 6°, und steigt gewöhnlich nur auf 35 bis 28°; Schnee sieht man in den Thälern höchstens 1/2 Tag. Produkte: Getraide, Garten und Hülsenfrüchte, Hanf, Färberröthe, Safran, graines d'Avignon, Oliven, Obst. Wein, Su-Thaiern nousseas.
Getraide, Garten und Hülsenfrüchte,
Hanf, Färberröthe, Safran, graines
d'Avignon, Oliven, Obst, Wein, Sumach, die gewöhnlichen Hausthiere u.
Geflügel, Kleinwild, Forellen, Bienen,
Beidenwürmer, Kermes, Jaspis, Kalzedonier, Steinkohlen, Fajanzethon, Vitriol, 2 unbenutzte Salzquellen, Volksmenge 1810: 205,832, worunter 3,600 Ref. triol, 2 unbenutzte Salzquellen. Volksmenge 1810: 205,832, worunter 3,600 Ref. und 700 Juden. Nahrungszweige: ein fleifsiger Ackerbau, der jedoch nicht hinreichendes Korn lieferf; eine vorzügliche Garten- und Obstrucht, und Weinbau. Man produsirt jährl. 1,500 Zntr. Olivenöl, aufserdem an Safran 30, an Farberröthe 1,000 bis 1,500, an graines d'Avignon 90 Zhtr. Die Wälder sind fast ganz vonichtet. Alle Zweige der Viehzucht befinden sich, wegen Mangel an Weide, mit Ausnahme der Eselzucht, in schlechtem Zustande: man rechnet für die Prov. etwa 3,000 Pferde, 15,000 Maulesel, mit Ausname der Eselzucht, in schlech-tem Zustande: man rechnet für die Prov. etwa 3,000 Pferde, 15,000 Maulesel, 12 bis 15,000 Esel, 16,000 Ochsen u. Kühe, 250,000 Schasfe und 3,000 Schweine. An Honig werden 300 Zhtr. zur Ausfuhr ge-wonnen. Der haupiskchlichste Gegen-stand des Kunstfleißes ist die Verarbei-tung der Seide. stand des kunstneijses ist die Verarbei-tung der Seide. man zählt über 200 Sei-denmühlen, über 2,600 Weberstühle und eine großes Menge Seidenspinnereien u-verferzigt jährl. gegen 16,000 Stück sei-dene Zeuche aller Art. Die Wollenfabrikation liefert 4,000 Stück Radis. Man orikation liefert 4,000 Niuck Asque. Man nat 40 Gärbereien, 23 Färbereien, 43 Scheidewasser- und 1 Salpeterraffinerie, 1 Wachsbleichen, 13 Papiermühlen, 51 Branntweinbrensereien, 4 Baumwollen-pinnereien, 10 Krappmühlen, 2 Fajan-Lefabr., 4 Kupferhütten und Hammer u. 1, w. Ausfuhr: Seide und Seidenwaskerabr., 4 kuptermitten und Fasimer d., w. Ausfinhr: Seide und Seidenwascen, Krapp, Kupferwaaren, gedruckte Leinewand. Wein, Beanntwein, Oel, Mandeln, graines d'Avignon. Safran, Kermes, Sumach. Staatsverbindung: lie Prov. sendet 2 Dep. zur Kammer u. gehört zur Sten Militärdivision, zur 16. Forstkonservation, zur Diozese von Avignon und zum königl. Gerichtshofe

ven Nimes. Bintheilung: in 4 Bevirke, 21 Kantone und 150 Gemeinden.

21 Kantone und 150 Gemeinden.

Vaucoukeurs, (Br. 48° 33' L. 23° 20')

Franz. St. im Dp. Maas, Bz. Commercy,
am Abbange-sines litigals und an der
Mass, mit 2,205 E. Fajanuefabr, Gdrbereien, Leineweberrei. Geburtsort des
Geographen Claude de l'Isle † 1720.

Vaudemont, (Br. 48° 25' L. 23° 45')

Franz. Mfl. im Dep. Meurthe, Bez. Lunevulle, mit 1. Schl. und 433 E. Der
Thurm der Sarazenen. Vorma's Sitz einer Linie der Hersoge von Lothvingen.

ner Linie der Herzoge von Lothringen, Vaugirard, Franz. D. im Dep. Seine, Bez. Sceaux, nur ¾ M. von Paris, mit vielen schönen Landhäusern, 2,762 E. u. I Mineralquelle.

I Mineralqueile.

S. Vaulry, Franz. St. im Dp. Creuse,
Bs. Gueçet, mit 2,296 E.

Vaulry, Franz. Mfl. im Dep. Pas da

Calais, Bz. Arrea, mit 1,163 R.

Vaurenard Franz. Stadt im Depart.

Phone B. Willefanche mit 1,090 Ring.

Vaurenard Frans. Stadt im Depart. Rhone, Bz. Villefranche, mit 1,090 Einwohnern.

Vauvehargues, Frant. St. im Dep. Khonemundung, Bet. Aix, mit 515 Ein-

Vauvert, Franz. Mil. im Dep. Gard, Bez. Nimes, mit 3,348 E. Brenntwein-u. Sprietbrennereien, Weingeistraffine-

rien, Salpetersiederei.

Vauvillers, Frans. St. im Dep. Ober-

Vauvillers, Frans. St. im Dep. Obersaone, Bz. Lure, mit 1,007 E.
Vaux, Franz. D. im Depart. SeineOise, Bz. Vcrsailles, mit 1 prächtigen.
Schl. n. Park, u. 000 E.
Vavao, S. IVawau.
Vastrabad, (Br. 320 og L. 910 7) Hind.
St. in der Prov. Lahore am Chinaub, zu den Besitzungen der Seiks gehörig.
Vschel, Nied. D. in der Prv. Nordsbraband. mit 2,872 E.

Vechel, Ried. D. in der Frv. Noru-braband, mit 2,872 E.
Vecheldz, Braunschw. Dorf in dem Wolfenbüttel. Kreisger. Betmar an der Aue, mit i Schl., 51 H. und 274 E. Das Schlofs war vormals ein Rigenthum des Herz. Ferdinand, des Siegers bei Min-den, und ist jetzt von dem Hundeiker-achen Ersiehnnssinstitute eingenomschen Erziehungsinstitute eingenom-

Vechta, Oldenb. Kreis, welcher die A. Vechta und Steinfeld und die Herz-lichkeit Dinklege. 2usammen mit 4,493 H. u. 25,861 E. enthält. Vechta, Oldenb. St. und Sitz eines A.

von 2,220, Underholt, in dem gleichn. Kr. Sie liegt an der Vechta, ist mit Graben und Manern umgeben, hat 3 kath. K., 1 Hosp., 216 H. u. 1,452 E. Kath. Ge-neraldechantel; kath. Gymnasium. Die K., 1 Hosp., 216 H. u. 1462 E. Kath. Generaldechanter; kath. Gymnasium. Die E. nähren sich von der Lundwirthschaft, von Handwerken und der Leinewebe-

rei.

Vechte, Nied. El, welcher im Preuls.
Rbz. Münster entspringt, und oberhalb
Swarte Sluys in den Zuiderses geht.

Vechte, s. Rhein.

Vecherhagen, Kurhess, Mfl. in einem
anmuthigen. Thale an der Weser, in
dem Niederhess. A. Sababúrg, mit 147
H. und 1,117 E... wor, mehrere Handwerker. Auf dem dasigen Schl. war
bis 1815 eine Salpeter- und Farbenfabr,
etablirt; aufserdem hat der Ort I Eisenhütte mit 1 Hochofen und 1 Pochwerke. die 8.612 Zhar. Gusseinen prowerke, die 5,612 Zntr. Gulseisen produzitt.

Vedem, Preufs. St. in dem Kleve-Berg. Rbz. Kleve, mit 983 B.

Veclen, Preule. Mfl und Herrschaft der Freih. von Landsberg, von 1,829 E., in dem Preule. Bbz. Müneter. Lla

Frendam, Nied. D. in der Prv. Gel-dern, mit 5,470 B. Veenandaes, Nied. D. in der Provins

Utrecht, mit 1,947 E., die sich von der Wollspinnerei nähren. In der Gegend gute Torfsticher.

gate Toristicher.

Veere, Ter Veere. Nied. St. auf der Ostwite der Insel Walchern, unweit der M. der Oosterschelde, in der Prov. Zeeland. Sie ist befestigt, hat 6 Bollwerke, 2 K. u. 1,309 E., die vom Handel u. Gewerbe leben. Bequeme Rheede, der Vernehe Gad, der für die schwersten Schiffe Tiefe genug hat.

Vega, Span. Villa in der Provint

Vega,

Vegerack, (Br. 53° 10' 10' L. 26° 15'

' 56'') Bremen. Mfl. an der Weser oberhalb der St., mit 210 H. und 1,554 E. de meistehs aus Handwerkern, Schiffern, Lootsen and Fischern bestehen. nad Waarenniederiage für Bremen, doch müssen größere Schiffe, wegen Seichtigkeit des Fl., zu Lehe oder Bro-

Seichtigkeit des Fi., zu Lene oder pronke löschen.

Vegità, Oester. Insel des Quarnaro,
zu dem Illyr. Kr. Flume gehörig. Sis
ist etwa io QM. grofs, und enthält 2,670

M., mit 10,414 E. Wein, Seide und kl.
Pferde sind die Hauptprodukte dieses,
auf die Hauptprodukte dieses, Räubereien der Uskochen bisher viel gelitteh hat. Die R. sind meistens kath. Merlachen, roh und voll Aberglauben. Be hat gete Haven.

Veglia, (Br. 46° 5′ 20′′ L. 32° 18′ 50′′)

Veglia, (Br. 450 5' 20" L. 32" 18' 50")

Oester. Hauptet. der gleichn. Quarnarousel, im Kr. Fiume. Sie hat I Vorst, L Kathedr., mehrere andere K. u. Kl., 23 H. u. 1,203 E., die sich von der Land-withschaft u. Fischerei nähren; Bi-

- 233 ii. u. 1,003 E., die sich von uer Lauuwirtschaft u. Fischerei nähren; Bischof; Haven.

  Vihl, Hess. Mfl. and Hptort des A.
  kter, von 732 H. u. 4,660 R., im Oberfürst. Hessen; er liegt an der Asel u. hat
  B. H. u. 453 E.

  Veile, (Br. 55° 43' L. 27° 13' 30") Dän.
  5t. nud Hptort eines A. von 38'1/2 QM.,
  im Stiste Ribe, an einer kleinen Bai;
  ummauert, mit 5 Thoren, 13 Gassen, 1
  K., i Hosp., 170 H. u. 300 R., die Schifffahrt,
  Fischerei u. Handel treiben.

  S. Vait, (Br. 46° 45' 10" L. 32°) Oester.
  St. im Illyr. Kr. Klagenfurt, unweit der
  Glan und Virnitz; ummauert, mit 220
  H. u. 1,500 E. Hauptniederlage des
  Kännthner Roheisenhandels nach Italien. 1 Stahltabr.; 1 Kupferhammer;
  in der Nähe 1 Bleiweils- und Bleizukkerfabr. Vormals Hauptort von Kärnthen, auch stand zw. hier und Klagenfürt anf dem Zollfeide wahrscheinlich
  die Römerstadt Virunum.

  S. Veit, Oester, Mfl. in dem Kr. Salz-
- S. Véit, Oester, Mfl. in dem Kr. Salz-g des Landes ob der Ens, mit 34 burg des Häusern.
- S. Veit, Oester, D. im V. U. W. W. des Landes unter der Ens, nuweit Schönbrunn, mit i Schi. des Brabischofs von Wien, das sich durch eine Bildergale-lie auszeichnet, 140 H. und 1,014 Einstellen. wohner.

wohner.

S. Veit, s. Vit.

S. Veit am Flaum, s. Flume.

Veitshochhim, Baier. D. in dem Unfermanflandg. Würzburg diesseits Main am Main, mit 1 prächtigen kön. Lustschl., bisher Residenz des Bischofs von Würzburg, 268 H. u. 1,154 B.

Felan, Helv. hohe Alpenspitze und Gipfel des großen Bernhards, 10,326 Fußs hoch, im Kant. Wallis.

Velbert, Prents. Dorf und große Ge-meinde von 5,205.B., in dem Kleve-Berg Rbz Düsseldorf, wo man allerlei feine re Stahl- und Eisenwaaren, wie auch eine Menge von messingenen Artikela, als Pfropfenzieher, Stiefelanzieher, Zu-ckerrangen, Kaffeemühlen, Hinge,

ckerzangen, Kaffeemihlen, Hange, Handgriffe, Scharniere, Waageschalen, Vorlegeschlösser u. s. w. fabrizir. Veiburg, Baier, St. im Regenlandger, Parsberg am Laaber, mit i Vorst., i ver-fallenen Schl., ich H. u. Sab E. Bier brauerei; Tuch - und Zeuchweberei mit in Meistern. Wallfahrt zum Herzen Jesu

Jesu.

Vellen, Baier. St. an der Peguits, im
Rezatlandg. Hersbruck, mit i Schl., p
H. u. 400 B. Unweit davon die merkwürdige Höhle das Geisloch.

Velden, Baier. Mfl. an der Vils, mit
744 E., im Issrlandg. Vilsbiburg.

Veldenz, Thal Veldenz, Preuß. Mfl.
in dem Niederrhein. Rbs. Trier am Histerbache, mit luth. u. kath. Simultanl.
u. 549 B., die Gärbereien u. Eisenwerks
unterhalten. Unweit davon die Ruiss
der Burg Veldenz, einst des Hptorts ist u. 500 E., die Gärbereien u. Risenwerke unterhalten. Unweit davon die Ruises der Burg Veldenz, einst des Hptorts det Pfälz, gleichn. Herrsch. Veldschterin, Usiterna, Osm. St. a. Hptort eines Sandsch., in der Beglerh

Rameli.

Velerete, Asiat Gruppe von vieles Felsen und kleinen Eilanden, im sil Meere südwärts von Tywen, unter # Meere súdwärts von Tywen, unter 26 55'n. Br. u. 1300 g'L. - Velez el Blanko, Span. Villa in der Provinz Granada, an der Gränse von

Velez de Gomera, s. Peñon de Vo lez.

Velez Malaga, Span. Ciudade an Meere, in der Prov. Granada, mit 16-tadelle, 2 Pik., 6 Kl. u. 16,000 H. (worsa 1804 das gelbe Fieber 7,000 hinwegrafite) Handel mit edlen Früchten, Wein und

Oel.

Velez el Rubio, Span. Villa an det
Gränze von Murcia, in der Prev. Grandda, mit z Pfk., z Kl., z,600 H. und 7,00

Binwohnern.

Einwohnern.

Velicska, Nagy Falu, Welke We,
(Br. 490 13' L. 360 64' 10'') Oester. Mit. in
der Ungar. Gesp. Arva em Arva, mit
Schl., i kath., r luth. K. u. 131 E., wer,
60 Juden. Leineweberei Brauersi,
Handel mit Holz, Vieh u. Käsen.

Veltika Gubaviza, Oester. D. in den
Dalm. Kr. Spalatro an der Cettina, dib
hier einen sehenwerthen 160 F. hold
Wasserfall macht.

Velitla, Span. Villa am Ebro, in der
Prov. Aragon.

Prov Aragon Velino, Siz. Nebenfl. des Narts. 4 der Prov. Abruzzo. Velino, Monte Velino, Päpstl. Spitt Velino, Monte Velino, Päpstl. Spitt Ger Appenninen im Kirchenstante, 12 F. über dem Meere.

Velkapolya, Hochwies, (Br. 480 3')
L. 360 13' 30'') Oester. Mfl. in der Un Gesp. Bars, mit 1 kath. K. u. Deutsch

Binw.

Rinw.

Pellberg, Würt. St. in der L.V. Jac.
O. A. Hall unweit der Bühler, mit
Schl. u. 519 B.

Pelletri, (Br. 410 41' 16" L. 30 25' 15
Päpstl. St. in der Dlgz. Rom, am A
henge eines Bergs, mit verfallen
Mauern umgeben. Sie ist schlecht f
bauet, hat aber doch einige Paläste, a
nen großen Marktplatz mit der meta
lenen Bildsäule Papst Urban Vill., mel
rere K. u. Kl., ein mit Ostia vereinige
Bisthum und gegen 12,000 E.

Vellike, (Br. 50 25' 36" L. 350 m' 55") ester. Mil. in der Slaw. Gesp. Posega,

Velpke, Braunschw. D. in dem Schö-ing. Kreisg. Vorsfelde, mit 53 H. und 7 E. Große Steinbrüche. Velsin, Osm. Mfl. in dem Rumel. audsch. Tirhala.

7 E. Groise Steinbrüche.
Vestein, Osm. Mfl. in dem Rumel.
andsch. Tirhala.
Vestein, Osser. Landsch. im Gouv.
Kilano, welche gegenwärtig die Digz.
ondrio ausmacht — 59 QM., mit 80,796.
Ein grofses, ven der Adda durchrömtes, Thal, welches eich nur im S.
V. gegen den Comoersee öffnet, u. vonohen Alpen eingeschlossen ist, die esegen die Nordwinde schützen. Es hat
embardisches Klime, n. erzeugt Wein,
bet, Kastanien, Mandeln, Korn, hat
ach eine vortrefi. Viehzucht u. starke
erdenkultur. Die E. sind Ital. Abstautung u. kath. Religion; ein fleißiges,
ber von ihrem vermal. Herrn, den
findtnern, äußerrt gedrücktes Volk,
as sich jetzt zu erhohlen scheint. Ihr
oden würde, da er größtentheils aus
Lipen und Gebirgen besteht, sie nicht
ruchnen, wenn ale sich nicht durch eien lebhaften Kunstfleiß zu helfen wäßen; Seiden- u. Baumwollenspinnerei,
ammwollweuchmf. n. Febr. von Lavezteinen flindet man häufig, auch gewinnt
as Ländchen durch den Transito und
bine vielen Heilquellen.
Velur, Vellore, (Br. 120 55' L. 960 52')
britt. St. u. Festung, Hptort des gleichamt. Distr., in der Madras Prov. Karatik, mit vielem Handel, bes. Indigo,
an die Umgegend erzeugt.
Venerfo, Sts. St. in der Terra di Laoro, mit o Pfk., 6 Kl. u. 2,798 Einw.
istz eines Bischofs. Olivenbau.
Veneng, Nordamer. County im St.
einnsnylvania, mit a Ortscheft. u. 3,000
kinw.
S. Venant, (Br. 500 38' L. 20' 14') Frz.
et in morastigen Umgehnnen des Dn.

inw.

S. Venant, (Br. 50° 38' L. 20' 14') Frz.
t. in morestigen Umgebungen, des Dp.
22s de Calais, Bz. Bethune; fest, am
27s, mit 2,045 E. Oelmühlen; Braueeien.

Venasca, Sard. Mfl. am Vraita, in der Piemont. Prov. Saluzzo, mit 2,350 Einvohnern.

vonnern.
Venasque, Frans. Mfl. im Dp. Vau-luse, Bz. Carpentras, nahe am Nasque, nit 1,110 B.
Venasque, Span. Villa im gleichn. Thale am Esuera, in der Prov. Aragon, nit einem starken Fort und 1 Mauth-

mte.

Vence, (Br. 430 45' 16" L. 240 47' 53") Frz. St. an der Gränze von Piemont, im Op. Ver. Bz. Grasse, 11' M. vom Meere; inster und enge gebauet, mit i Kathedr. . 2,616 B.

Vendee, Frz. Fl., welcher im Dp. bei-jer Sèvres entspringt, in das Dp., dem er den Namen giebt, tritt, u. der Sèvre Hiertaise zufällt.

Vendse, Frs. Depart. des nordwestl. Frankreichs, zw. 15° 15' bis 17° 1' 8. L. a. 46° 19' bis 47° 1' 8. L. a. 46° 19' bis 10' an Niedercharente, led W. an den Ozean gränzend, 130,130 (M. grofs. Oberfäche: völlig eben. Boden: theils Boccage oder höber gelegges Russelland. inden: theils Boccage oder höber gele-tenes Buschland, theils Marais oder Marach, theils Plaime oder Geest; in der

Boccage findet man Haide, in der Ma-rais Moräste, die aber durch Eindei-chung in die schönsten Wiesen verwan-delt sind. Gewässer: Sevre Nantaise, Sevre Niortaise, Vendes Autise, Bourais Morāste, 'die aber durch Eindelchung in die schöusten Wiesen verwandelt sind. Gewässer: Sèvre Nantaise,
Kèvre Niortaise, Vendes Autise, Eoulogne u. a.; viele Absugsgraben und
kleinere Kanāle; Mineralwasser zu Pontenelles u. a. Klima: milde u. angenehm. Produkte: Getraide, Hüisen- u.
Gartenfrüchte, Hanf, Flachs, Kartoffein,
Obst, Wein, etwas Holz, die gew. Hausthiere u. Federvien, wenig Wild, viele
Wölfe u. eine Menge schädl. Reptilien,
Flußs- u. Seefische, Baisalz. Volkumenge igto: 268,726, wor. 4 bis 5,000 Reform.,
die hier kein öffentl. Bethans besitzen.
Nahrungszweige: die Provinz ist blafs
produzirend, u. Ackerbau, Weinbau,
Viehzucht, Fischerei u. Salzschlämmerei die Hauptquellen ihres Erwerbs.
Man schätzt den Pferdestapel auf 8,000,
den Rindviehstapel auf 162,000 und den
Schaafstapel auf 238,700 Stück; der Getraidebau ist außerordentl. ergiebig. An
Salz werden jährl. I Mill., nach Binigen
nur 362,692 Zntr., Vieh für 1,650,000 Gulden, Salz 750,000 Zntr., Fisches, Austern,
Wolle, Häute, Holz u. einige geringere Artikel. Staatsverbindung: die Presendet 3 Deput. zur Kammer, n. gehött
zur 12. Militärdivision, zur 0. Forstkenservation, zur Diösses von Rechelle u,
nuter den k. Gerichtshof von Poitiers.
Rintheilung: in 3 Bezirke, 29 Kantone
u. 224 Gemeinden.

Vendola, Australeilaud, unter 1650 26'
22" L. u. 20 14' s. Br., zu der Gruppe der
Admiralitätsinseln gehörig. Bs iet nur
klein, aber mit Kokosbäumen bedsekt,
und gewährt einam fiberaus liebl. Anblick. Die Bevölkerung ist nach Verhättnäfs seiner Größe sieml. beträcht.;
die E. sind sehwarz, gut gebauet und
groß. Bei den Männern herrscht der
sonderbare Gebrauch, den vorderm Theil
des Geschiechtsgliedes in eine Blaeenschnecke einzuzwängen; die Weiber
tragen einen Güttel um die Hüften.

sonderbare Gebrauch, den vorderm Theil des Geschiechtsgliedes in eine Blasenschnecke einzuzwängen; die Weiber tregen einen Güttel am die Hüften.

Prendöme, (Br. 47° 47' 19' L. 18043'28")
Frz. Hptet. eines Bz. von 4676 QM. u. 70.269
E., im Dp. Loir-Cher, am Loir, mit den Trümmern eines vormals prächtigen Schl., 5 K., 1 Hosp., 1,100 H. u. 7,556 K. Handschuhfabr. mit 50 Arb. (7,000 Dutz. façon de Siam u. 6,000 Dutz. von Zisgenieder); Gärbereien (6,700 Felle und Häute); 1 Papier- u. 2 Lehmühlen. Oeffentl, Bibliothek von 5,000 Bänden; physik. Kabinet. Geburtsort des Dichers flonsard † 1,355.

bliothek von month binet. Geburtsort des Dichwes.
binet. Geburtsort des Dichwes.
sard † 1385.
Vendres, Frz. D. am See Vendres, im Dp. Herault, Ba. Beziers, mit 796 E. u. der Heilquelle Malon.
Vendulena, Vendotena, des Pandalsris der Alten, Sis. Insel, im Golf ven Napoli, unter 410 L. u. 310 Br., zu der Grüppe der Ponzischen Inseln gehörig. Sie erhebt sich amphitheatral. über dem Meere, hat Kalkboden, ist heftigen wirdstößen ausgesetzt, und, mit Ausgenzeichen, ung die Meere, hat Kalkboden, ist heftigen Windstößen ausgesetzt, und, mit Ausnahme von 3 Landangsplätzen, unaugängl; sie ist fruchtbar an Korn, Gemüße und Wein, hatte ißt 356 E, die von dem Brtraga ihres Bodens und der Fischerei sich nähren, u. z geräumigen sichern Haven, der durch I Kastell ver-bacidiet wird. theidigt wird.

Venedig, s. Venezie.

Venergue, Frz. Mfl. im Dp. Obergaronne, Hs. Muret, am Binfl. der Hisse
in die Arriège, mit 1,100 B.

Peneria, Sard. Mfl. in der Piemons. Prov. Turin, mit 1 prächtigen Lustschl. u. Garten des Königs, 2 Pfk., 1 Hosp. u. 5,700 B., die sich hauptsächl. mit dem 8,700 B., die sich hauptsächl mit dem Beidenbau beschäftigen u. verschiedene Seidenzwirnmühlen besitzen.

Seidenzwinnmühlen besitzen.

Venezia, Venedig, Gester. Gouv. des
Königt. Lombardei-Venedig, zw. 280 30'
bis 310 5' 8' L. u 440 50' bis 450 43' n. Br.,
im N. W. an Tyrol, im N. u. N. O. an
Illyrien, im N. W. an das Adriat. Meer,
im S. an den Kirchenstaat u. im S. W.
an das Gouv. Mailand gränzend, 457,99
QM. groß. Oberfische: wellenförmig
shen, im N. von hohen Alpen umkreisat. Boden: im Ganzen fruchtbar, an
dem Gebirge steinig. Gebirge: auf dem dem Gebirge steinig. Gebirge: auf dem Saume von Tyrol die Rhätischen Alpen, die im N. an die Karnischen reichen; die Lesinischen Berge zw. dem Garda-see und der Brenta; die Euganeischen u. Berinischen Berge. Gewässer: der Po see und der Brenta; die Euganeischen un Berinischen Berge. Gewässer: der Po als Gränzfl., die Etsch., die Küstenfl. Bachfglione, Piave, Livenza, Lemone, Tagliamente u. Auso; die Kanäle des Polesini bei Rovigo, der Kanal Moncelice, Piavejo, Noncello, Moduno, Busso, die 23 Kanäle ih den Adriat. Lagunen; die Mineralquellen zu Recoaro, Abano, S. Michiel u. S. Pancrazio. Klima: änfserst milde, doch ist, hier das Abano, S. Michiel u. S. Pancrazio. Klima: äußerst milde, doch ist hier das Vaterland der Agrumen noch nicht, u. die Olive geräth nur in wenigen Strichen. Die Luft ist, außer in den Lagumen und in den Polesinen von Rovigo, gesund. Produkte: Getraide, Gartenmud Hülsenfrüchte, Reifs, Obst, Wein, Flachs, Hanf, Oliven, Hawlnüsse, Holz (doch nur in Friaul), die gew. Hausthiere, Gefügel, See- u. Flußfische, Eienen, Seidenwürmer, Kupfer, Blei, Eisen, Alaun, Vitriol, Marmor. Volksmenge 1811: 1,030,006, meistens Italie. ner u. Katholiken, doch mögen unter denselben 42,000 Deutsche, in den Sette Communi und zu Venedig 4,000 Griemenge 1811: 1,030,006, meistens Italiener u. Katholiken, doch mögen unter denselben 42,000 Deutsche, in den Sette Communi und zu Venedig 4,000 Griechen, 2,700 Israeliten, 500 Osmanen, 400 Armenier u. 4,000 Sklaven leben. Der größern St. sind 22. der Mft. 285, der D. 2,836 u. der H. (doch bloß geschätzt) 531,634. 1795 rechnete man, außer Rovigo u. Verona, jenseits der Etsch, 12.338 Welt geistl., 2,505 Ordensgeistl., 4,465 Adliche, 2,000 Rentenier, 10,974 Kaufund Handelsleute, 12,733 Führleute, 14,105 Ackerleute und Bauern, 3,223 Führleute, 18,991 Fischer, Schiffer und Seeleute, 23,173 Dienstboten u. 23,000 Bettler u. Vagabonden (sämmtl. nur vom männl. Geschiechte), dann 6,131 Nonnen u. s. w. Nahrungszweige: der Ackerbau wird auf Lombardische Art getrieben, und macht mit dem Weibau den vornehmsten Gewerbszweig des Landes aus. Der Viehtsand ist sehr ansehnl.: außer Verona, jenseits der Etsch und Rovigo, fand man 1795 an Pferden 39,408, an Maulereln 6,410, am Lastthieren 25,557, an Horuvieh 494,362, an Schaafen 741,152 u. an Ziegen 12,188 Stück. Die Fischerei in den Lagunen beschäftigt viele Menschen, aber der Bergbau geht bloß auf Kupfer und Eisen. Der Kunstfleiß, wenn auch gegen vormalz, tief gesunken, ist doch nichts weniger als verschwunden. 1705 wurden gezählt 2,474 Baumwollen- und Eisen. Der Kunatheifa, wenn auch gegen vormalt, tief gesunken, ist doch nichts weniger als verschwunden. 1796 wurden gezählt 2,471 Baumwollen- und Flachswerkstätten, 14,246 Leineweherstühle, 2.029 Wollenstühle, 1.163 Goldund Silberspinnereien, 176 Goldund Silberspinnereien, 176 Goldund Silberschntumnf., 1,801 Seidenwebereien, 6,188 Seilerwerkstätten, 82 Mangen, 82 Tauhscheermaschinen, 663 Haad- und

Wasservpinnmaschinen, 326 Tuchweberstühle, 23r Färbereien, 6,492 Mahlaufblen, 765 Oelpressen, 77 Papiermühlen, 337 Sägemühlen, 263 Bisen u. Kupferhammer, dazu kommen noch die einselnen Mnf. der Hptst., die Glasbütten u. s. w. Ausfuhr: Wolle, Felle vom Schasfen u. Böcken, Wachs, Getrside Oel, Glaswagren, Papier, gwollene Tricher u. Zeuche, Seidenstoffe, Stahl und Stangen u. Bisenwaeren, Theriak, Merkurialpräparate, Wachsmasken, Schwäme, Wein, Weinsteinrahm, Lack. Die Hptst. ist noch immer ein sehr wichtiger Handelsplatz für das ganze obers Italien. Staatsverbindung: Venezia macht gegenwärtig ein eigenes selbstständiges Gouvernement des Kaiserstaats und bes. des Königreichs Lombardei ständiges Gouvernement des Kaiserstaats und bes. des Königreichs Lombardei-Venedig aus, das seine besondere Venedig aus, das seine besondere Venedig aus, das seine Dentral in der Seitzen Zentral in der Seitzen Zentral in der Gesetzgebung und Besteurung. Die Zentralkongregation, welche unter dem Vorsitze eines von dem Kaiser u. Könige gesetzten Präsidenten, aus den Deputirten der adl. Besitzer, der bürgerl. Besitzer und der o kön. Städte (Venedig. Udine, Travisa, Padua, Vicenta, Verna, Rovigo, Belluno und Bassano) zusammentritt, hat ihren Sitz-zu Venedig. Udine, Travisa, Padua, Vicenza, Verana, Rovigo, Belluno und Bassano) susammentritt, hat ihren Sita zu Venedig, die Provinzialkongregationen aber in dem Hauptorte einer jeden Delegazion. Das kön. Gubernium zu Venedig ist die höchste Verwaltungsbehörde, die der Zentralorganisirungshofkommissionprovisorisch untergeordnet ist: unter ihr stehen die 8 Delegazionen, werin die Land getheilt ist. Die oberste Justisstelle, der Senat, ist zu Verona errichtet, unter ihr steht das Appellationsgricht zu Venezia, die Tribunäle in dem Hauptorte jeder Delegazion u. die niedern Gerichte. Venezia hat zein eigenes Generalmilitärkommando, seine net Generalmilitärkommando, seine Universität u. s.'w. Eintheilung: in 3 Delegazionen, Venezia, Verona, Eriaal oder Udine, Padua, Treviso, Vicenza, Belluno und Revigo. Auch werden su diesem Gouvernement die beiden Fedistant de Landeshoheit zusteht, gerech-aber die Landeshoheit zusteht, gerech-

met. Venezia, Venedig, (Br. 45° 25' 5' L. 30° 0' 45'') Oester. Haupistadt oes gleichn. Gouv. im Königr. Lombarde-Venedig, auf 72 Inseln des Adriat. Meres gebaut, durch die Lagune vom festen Lande abgeschuitten und durch ihre Lage fest. Diese große St., einst die Königin der Meere und auch jeut noch die dritte Stadt des Kaiserreichs, dem sie angehört, wird in 6 Sestieris die S. Marco, Castello, Canale Regio, S. Paolo, della Croce und Dorso durc eingetheilt, und enthält 450 Brücken, welche die verschiedenen Stadttneile verbinden, wor. die prächtige Ponte Risko, che die verschiedenen Stadttneile verbinden, wor. die prächtige Ponte Riako, 51 öffentl. Plätae, wor. aber bloß der G. Markusplats eine Auszeichnung verdient, 1 Patriarchatk., 29 kathol. Pfk., mebst vielen andern kathol. K., 50 klk., 12 Abteien und Priorate, 18 Oratories, 49 geistl. Brüderschaften mit ihren kapellen, 1 unirte K., 1 griech. K., 1 armen. K., 1 luth. Deutsch. Beth., 7 Synag. in dem Quartiere Ghetto, welches bloß Juden bewehnen, 23 Hosp., 1 altes und 1 neues Lazareth, das großer Findelhaus, 15,000.sämmtlich auf Pfälen sufgeführte und eingerammelte H., wor. sehr viele Paläste, und 18to 116,34e B., wor. 2,486 Juden und gegen 20,000 Bett-ler. Die Straften dieser inselstadt sind ler. Die Straßen dieser Inselstadt sind enge, und werden daher weniger bemulzt, als die Kanäle, die zwischen den Inseln hindurchgehen, und mis Gondeln bedeckt sind, doch sind sie sämmtlich mit unpolitrem Mormor gepflastertwie man denn anch mehrere Marmor, paläste findet. Merkwürdig sind vorsüglich der S. Markusplatz als vorzüglichste Stadtpromenade, als Sammelplatz der Fremden, der Abenteurer und Saukler, des Adels und der Bürger und Saukler, des Adels und der Bürger und sis der Mittelpunkt des Karnevals, umgeben von Bogengängen u. geschmückt mit den kolossalen Rossen, die eine Zeitlang Paris bewunderte; die antike S. Markusk.; der herzogl. Palast mit den Staatsgefängnissen; die neue Proturatie; das berühmte Arsenal, das etzt wieder angefüllt ist, die Schola di etzt wieder angefüllt ist, die Schola di Rocco, das Kaufhaus der Deutschen, S. Rocco, das Kaufhaus der Deutschen, die Patriarchalk. S. Peter, die scuola di Marinari und eine Menge Kirchen und Klöster, wor die meisten mit den vortüglichsten Gemälden der Venez. Schue prangen. Venezia ist der Sitz des Dester. Guberniums, des Militärkeme prangen. Venezia ist der Sitz des Dester. Guberniums, des Militärkom-nando, der Zentralkongregation, des Appellationsgerichts, des Seesanitäts-Dagistrats und der ganzen Marine Oc-terreichs; an der Spitze der Geistlich-geit steht ein Patriarch, und die Griemagistrats und der genzen Marine Octerreichs; an der Spitze der Geistlichzeit steht ein Patriarch, und die Griechen und Armenier haben Erzhischöfe. Konviktlyzeum; k. k. Bibliothek; k. k. Akademie der schönen Künste; Athenaum; Schifffahrtsschule; Conservatonum de Pieta, worin mehrere no Mädchen in weibl. Arbeiten und in der Musik Unterricht erhalten; Conservatonum der Musik mit einem Pensionate für 21 Zöglinge; mehrere Privarinstinue, Bibliotheken, Kunst- und Naturaliensammlungen, bes vorzügliche Genäldegalerien in den Palästen der Nocilli. Mancherlei Minf. und Fabr., bes. in Tuch und saji venete, in Gold und silberstoffen, in Sammet, seidenen irrümpfen und Nähseide, in Spitzen, lie vorzüglich auf der Insel Muranerefettigt werden, in Segeltuch und Fauen. in Masken, Wachsblumen und Wachsfrüchten, in Golddraht und anlern Goldarbeiten (besonders berühmt ind die manigli ossia Manini d'Oro), n Seife (doch nur noch 8 bis 10 Kessel), n Wachs (4 Bleichen), in Amidon, Leler, Theriak u. chemischen Präparaen, in Porzelan u. Glas (die Glasfabritanten theilen sich in Fornaseri, Spechieri, Margariteri u. Soffialumi; noch mmer werden die Perlen, die Telakope u. Brillen Venezia's geachtet), in Veinsteinrahm (4 Fabr.), in Bleiweifs I Fabr.), in Venez. Lack (2 Fabr.), in Irrünspan, Rufe- und Kupferdruckerchwärze u. s. w. Im Gansen ist die Jabrikation gegen vormals aufserorlentlich gesunken; noch mehr aber ler Handel, wenn Venezia gleich noch mmer ein- wichtiger Handelsplatz u. itapelort für Italien bleibt. Es hat I Handelstribunal, 1 Handelskammer, 1 Jörse, aber jetzt keine Bank mehr: sein Haven ist sicher und geräumig, nur wird die Binfahr in die Kanäle durch leren Untiefe und durch den sich imner verändernden Sand erschwent. Jahrslich lauien noch immer 3 bis 4,000 Pahrzeuge ein. V Zu Venezia gebören ner verändernden Sand erachwert. fährlich laufen noch immer 3 bis 4,000 Fahrzeuge ein. i Zu Venezia- gehören 1. machen gewissermaßen Vorstädte 1ms: die Inseln Giudeca, Giorgie, S.

Helena, S. Brasmo, il Lido di Malamocco, Michele u. Murano. Uebrigens istes der Geburtsort vieler berühmten Gelehrten u. Künstler, wor. hier nur die Namen der Dichter Fr. Algarotti † 1750, Carl. Goldoni † 1793, des Redners Sansovino, des Mathem. Paolo Sarpi † 1622, des Geschichtschpeibers Bembo, des Malers Palma u. s. w. stehen mögen.

Venezia, Venedig, Oester. Digz. im Gouv. Venezia, welche die Hauptstadt mit den dazu gehörigen Lagunenmeln und einen kleinen Theil des festen Landes umfalst — 1810 20,72 QM. mit 313,500 Rinw.

Now.

Venszuela, Südamerik: Republik,
welche sich für den Augenblick aus dem
Span. Gen. Kapit. Caracas gebildet hat
und die 7 Federativsteaten Caracas, Barcelona, Cumana, Truxillo, Merida,
Varinas und Margarita enthült, indefs
noch so wenig von dem Mutterlands, als
einer der übrigen Burop. Mächte anerkannt ist.

Venloo, (Br. 51° 22' 17" L. 23° 50° 56") Nied. St. in der Prov. Limburg aw der Mass, wordber eine fliegende Ericke führt. Sie ist fest, acht 4,008 E., unterhält Nähnadelfabr., Schifffahrt und Handel, wie denn der größte Theil ihrer E. aus Schiffern, Fuhrleuten u. Speditören besteht.

Venloon, Loon op Zand, Nied. Dorf in der Prov. Nardbraband, mit 3,500,

Prov. Basilicata, mit 5,500 Einw. Bischof.

Vensolasca, Franz. Mfl. in dem Dp. Corsica, Bez. Bastia, mit 615 Einwohnern.

Nenthie, Franz. Mfl. im Liep. Pas de Calais, Bez. Bethune, mit 3,904 Einwe

Ventivalum, (Br. 120 10' L. 970 4') Britt. Stadt in der Madras Prov. Karnatik.

Vep. (Br. 47° 13' 3" L. 34° 24' 3") Oester. Mfl. in der Ungar. Gesp. Eisenburg, mit 1 kath. K. Er hat viele Zigenner zu B.

Veprinitz, Oester. Mfl. in dem Illyr.
Kr. Flume, mit Wein - und Ohren-

Vera, Span. Ciudade in der Prov. Granada nahe am Meere, mit 1,500 E, die meistens von der Fischerei sich nähren.

Vera, Span. Villa in der Prv. Na-

Vera Cruz, Span. Intend. dos Viz. Kön. Neuspanien, längs dem Mexikanischen Meerbusen, im N. an S. Luis Potosi, im W. an Mexiko u. Puebla, im S. an Oaxaca, u. im S. O. an Chiapa u. Merida gränzend — 1,499,75 QM. grofs mit 150,000 E., reich an den kostbarsten Produkten, aber auch mit vielen hohen Gebirgen bedeckt, wor. der Vulkan von Orizaba, der Koffer von Peroze u. der kleine, noch immer lebendige Vulkga von Tuxtle.

von Tuxtls.

Vera Cruz, (Br. 10° 11' E2'' L. 28'0 31')
Span. Hauptst. der gleichnam. Na 1sp.
Intend. am Meere; hübsch u. regelmäfsig gebanet, aber auf einer düxen
Ebene, der es ganz an fliefsendem Wass-r fehlt, u. die mit den stehenden
Wassern des Baxio de la Fembladera
u. mehreyen kleinen Lagunen angefüllt
ist; daher Wechselfieber u. das Vomito

prieto hier en der Tegesordnung sind. Dessenungeachtet zählt die St., da sie einen vorzüglichen Haven besitzt und Mittelpunkt des Handels mit Bu-au. den Antillen ist, 16,000 Binw., der ropa u. den Antillen ist, 16,000 Einw., wor viele große u. einsichtsvolle Hame deishäuser, welche die größten Geschäfte machen. Der Haven wird durch das Fort S. Fuan de Utua geschütst. In der Nähe dieser St. landete 1518 Juan

de Grixalea. Vera Paz, Span Intend. des Gen. Kam Guatimala an der Bai von Hondu-tas, sonat von Merida, Guatimala u. has, sonts von merica, continue and Manager and Monderas umgeben, 741.94 QM. grofs. Bie ist reich an Zucker, Indigo., Kaffee u. Baumwolle, aber erst sparsam bevölkert. Die Hptstads heifst Coban

Veragua, Span. Intend. aur dem 'Isthmos von Panama, welche unter der latimus von Panama, welche unter der Audienz von Panama steht und nach Morse zu dem Viz. Kön. Neugranada gehören soll. ob sie gleich mehr in Nord als in Südamerika liegt. Sie ist wenig bekannt, ihr Hauptort heilet S. Jago de Veragua

Verbenico, Oester Mfl. auf der In-sel Veglia des Illyr, Kr. Fiume, am Ka-male von Morlacca, mit 501 H. u. 1,196.

Bipw

Verberie, Franz. Mfh. im Dp. Oi Sentis, nahe an der Oise, mit 1, Mehsere Ziegeleien u. Kalköfen; im Dp. Oise, live, mait 1,250 Bs. Senlis, Mineralquelle.

Verbicze, (Br. 400 5' 15" L. 370 17' 5") ter. Mfl. in der Ung. Gesp. Liptau, Dester.

Dester. Mil. 1n der dig. Gesp. Lipsen, mit 1,326 E.

Perho, Werbowe, Urbau, (Br. 480187' 15" L. 350 22' 15") Oester. Mfl. in der Unger. Gesp. Neutra, mit i kathol. K., 400. H. u. gegen 5,000. E., meistens Slawen, wor. viele Schneider, die mit Bauernkleidungen einen nicht unwichten Handel treiban. tigen Handel treiben.

Varcel, Franz. Mfl. im Dp. Doube,

Mnf. in Leder,

Baume, mit 072 E. ten u. Strümpfen.

Vercelli, Sard. Prav. des Fürsten-thums Piemont — 26% QM. grofs, mit 3 St., 75 Mfl., 30 D. u. Vorw. u. 96,773 B. Sie ist siemlich eben und hat wenige Berge van einer beträcht! Höhe, wird vom Po, Sesia, Elvo u. Cervo bewäs-sett, u. erseugt sehr vielen Reifs, Seide u. Wein, hat aber wegen des Reifsbaus eine ungesunde Luft. Vercelli. (Rb. 160 and T. 160 and Sen-Vercelli, Sard. Prav. des Fürsten

eine ungesunde Luft.

Verccili, (Br. 450 20° L. 250 28') Sard.

Hptst. der gleichn. Piemont. Prov. an
der Sesus; often, mit 1 prächtigen Marktplatze, 1 Katheds., 4 Pfk., 17 Klk. 2

Hosp. u. 16.162 R. Bischof; bischoff. Seminar; 1 Erziehungsh. für verwaisete
Mädchen; viele Beth. der Disziplinanten; 1 königl. Schl.; mehrere Paläste,
Seidenspinnerei u. Seidenweberei, Handel mit Korn. Reifs. Fourage. Hülsen-Seidenspinnerel u. Seidenweberel, nan-del mit Korn, Reifs, Fourage, Hülsen-früchten u. Holtzwaaren. Verchez Prans. Mü. im Dep. Mai-ne-Loire, Bz. Saumur nahe am Layon,

mit 644 E. Verden, Han. Prov., welche gegen-Verden, Han. Prov., welche gegen-wärtig gans mit dem Herzogthume Ver-den verbunden ist u. unter dessen Ge-richten steht. Sie liegt zw. 260 42' bis 276 50' d. L. u. 520 50' bis 520 15' n. Br., gränzt im N. Q., O. u. S. mit Löneburg, Im S. W. mit Hoya u. im N. W. mit Bromen, ist 21.66 QM. groft, eine völ-lige Ebene mit vielen Haidestrichen, die im S. W von der Aller, im Innera mer von unbedeutenden Fl. u. Bächen Bewässerung erhält. u. erzeung für jire Bewässerung erhält, the ersengt für ihre

sage luth E., dle in g St. 2 MM, m Pfd., 146 geringere D. und Weiler, a Vorw. u. einstelligen Höfen u. 2,008 H. vertheilt eind, hinlängliches Korn, eind, hiniaugh. Rebte u. Kartoffeln, Sie en vertheilt eind, hintängliches Kors, Hülsenfrüchte u. Kartoffeln, hat auch eine gute Viehzucht. Sie enthält auch die beiden Aemter Verden und Roten-

burg.

Verden, (Br. 520 55' 37" L, 260 58' 21")

Han. Hptst. der gleichn. Prov. u. eines.

Amts an der Aller; ummauert, mit 3

Thoren, 1 Domkirche, 1 anderen K., 1

Hosp., 619 H. u. 5,625 E., wor. 345 Gewerbe treibende. Feld. u. Gartenbau, woren treinende. Feid. B. Gartenous, woven <sup>9</sup>/<sub>2</sub> der E. sich nähren, <sup>3</sup> Tabaks-spinnerenen, Brauerei, Branntweinbren-nerei mit <sup>1</sup>/<sub>2</sub> Blaten, Garnspinnerei, et-was Spedition; Niederläge der von Hamburg nach Westphalen gehenden Waaren

Waaren Verdon, Franz. Nobenfil. der Durance im Dp. Niederalpen.

Verdun, (Er. 40° 9°.24" L. 23° 2° 41")
Franz. Hptst. eines Bz. von 27,27 (M. 1. 72,84 E., im Op. Mass; fest, an der Mass, mit 1 Citadelle, 3 Thoren, 9 L. 3 Hosp., I Lazareth u. 9,136 E. Handelsgericht. 1 Mnf. von Husarenmützen, Wollengenchweberei, 13 Gärbereien, 1 Walk. u. 1 Stampfundhle, Liqueurbrennerein, Zuhereitung von eingemachten Früchten u. Geleen; Handel mit Produkten, Fabrikaten u. Oel.

Verdun. Franz. Mfl. im Dep. Atde.

Verdun, Franz. Mfl. im Dep. Ande, Boz. Castelnaudary am Tentin, mit 742 Einw

Perdun, (Br. 53º 54' L. 18º 55') Franz. an der Garonne im Dp. Tarn-Ga-ne, Bz. Castelsarrasin, mit 3,442 f. ronne, Kadisweberei.

Verebely, Wrable, (Br. 480 x4' 32" L. 380 58' 32") Oester Mfl. in der Ung. Gesp. Bare an der Zitwa.

Bare an der Litwa.

Versecke, Also Vereczke, (Br. 48° 45'
B" L. 40° 46') Oester. Mfl. in der Ungar.
Gesp. Beregh, mit ¡Sals - u.; Dreifzigstamte. Fundort von Ungar. Diamanten
odes kleinen schönen Bergkrystallen.

Veresto, Pa Päpstl. Nebenfl. des Teve-Vereto, Sixil. Stadt in der Provins

Verezzo, Sard. Mfl. im Herzogthume

Verfell, Franz St. im Dep. Oberga-ronne, Bez. Tenleuse am Giron, mis 2,144 E.

Vergara, (Br. 530 5' 27" L. 140 523 Span. Villa am Deva in der Prov. Ger-puscoa, mit 4,000 E. Baskische skouom. Gesellschaft; Bergwerksschule; Konvikt

Vergate, Päpetl. St. am Reno in der Digt. Bologna, mit 2,800 Rinweb-

Vergaville, Frans. Mfl. im Dp. Meurthe, Br. Chateau Salina am Spin, mit 789 B. Gärbereien.

Veria, s. Karaveria. Verkena Insel, Aciat. Insel im 5:88.
Meere an der Kütte von Sumatra, sa den kleineren Sundainseln gehörig. Sie ist gut hewohnt und ernährt bes. viele Schweine, daher ihr Name.

Verlornen Sohne Insel. s. Enfant perèu.

Vermand, Frans, Mil. im Dp. Aisne. Bs. S. Quentin nabe am Auvignon, mit 969 B. Vermanton, (Br. 47° 41' L. 21° 8') Franz. St. im Dp. Yonne, Bz. Auxerre am Eure, mit 3 K. u. 2316 E. Holzham

461: in der Mile die Grotten von

Arcy.

Arcy.

Vermeje, Südamerik. Fl. im Viz. Eön.

la Piata, welcher auf den Cordilleras
entepringt, u. im N. von Corrientes dem
Paraguay sufällt.

Villa an der Küste la Piata,

Paraguay unfällt.
Virmejo. Span. Villa an der Küste
der Frov. Visoaya.
Vermo, Oester. Mfl. in dem Illyr. Kr.
Pinme, zur Herrschaft Mitterburg ge-

herig.

Vermont, Nordamerik. Staat sw. 3040
33' bis 3050 6' ö. L. und 420 44' bis 450 n.

Br., im N. an das Britt. Genv. Quebek, im O. an Newhampshire, im S. an Massachusetts, im W. an Meuyork gransand, 476,50 QM. groß. Oberfläche: wellenförmig eben, in der Mitte von eimer großen Bergiette durchzogen. Boden: in der Ebene und Thälern sieml. her großen Bergkette durchzogen. Boden: in der Ebene und Thälern sieml.
fruchtbar, überall noch stark bewaldet.
Gebirge: die Green Mountains, das
Hamptgebirge des Innern. Gewässer:
der Connecticut als ästl. Gränzfi., der
Otter Creek, Ouion, Michiscoui, Lameille u. a.; der See Champlain an der
westl. Gränze. Klima: kalt, doch gesund. Pradukte: Getraide, Hillenfrüchte. Flachs, Obst. Holz, die sew. meille u. a., Klima: Rast, Westl. Gränse. Klima: Rast, Hülsen-sand. Pradukte: Getraide, Hülsen-früchte, Flachs, Obet, Holz, die gew. Hausthiere, Wild, Fische, Eisen, Blei, Pfeifenerde. Volksmenge 1810: Hausthiere, Wild, Fische, Eisen, Blei, Marmor, Pfeifenerde. Volksmenge 1830: 877,895 Ind. in 246 Ortschaften, meistens Nachkommen von Britten: man findet 89 Kongregational, 2 presbyterische-, 23 baptistische-, 2 Episkopal-, 1 Universalisten- u. 1 Quakerkirche. Nahrungszweige: Ackerbau, Viehzucht u. Waldkultur. Man hat viele Eisenhüt-Waldkultur. Man hat viele Eisenhütten u. Hammer, einige Branntweinbrennerien u. macht vielen Ahornsucker. Ausfuhr: Korn Vieh, Wolle, Thierhäute, Pferde, Holz, Bretter, Butter, Käse, Risen, Pot u. Perlasche; iffu betrug ihr Werth 434631 Dollare. Staatsverfassung: die gesetzgebende Macht ist in den Händen einer Assembly, woau jede Ortschaft einen Deputirten sendet; die vollziehende Macht wird von z Gouverneur, z Vizegouverneur u. 12 Räthen ausgeübt, die, wie die Mitglieder der Assembly jährlich gewählt werden. Eintheilung: in 13 Gounties. Der Sitz der Staats u. Regierungsbehörden ist jetzt Montpelier. der Stauts- u. l jetzt Montpelier.

Vernantes, Franz. Mfl. im Dp. Mai-me-Loire, Beg. Bauge, mit 1,796 Ein-

wohnern.

Vernazzo, Sard. Mil. in der Provins Genua.

Vernet, Franz. D. im Dp. Ostpyre-mäen, Bz. Frades, mit 940 Einwohnern. Mineralquelle, die stark besucht

wird.

\*\*Perneutl\*\*, (Br. 48° 44° 21" L. 18° 36'
50") Franz. St. im Dp. Eure, Bz. Evreux
am Avre, mit Mauern u. Graben umgeben. Sie zählt 6 K., 700 H. u. 5,280 E.
Mnf. in Droguets, wollenen u. baumwollenen Mützen; 11 Roth-, Weiß- u.
Pergamentgärbereien, auch werden BaJonnette und bunte Papiere gemacht.

Schlacht von 1421.

Verneuil, Franz. Mfl. im Dep. Al-r, Bez. Gannat, mit 665 Einwoh-

mern.

Vernon, (Br. 45° 6' L. 15° 7') Frans. St. im Dep. Eure, Bez. Ryroux an der Seine, mit z alten Schl., 2.K., t Hosp., 71° H. u. 4,074 E. Kordungärbereien; baumwollene Mütsenweberei; z Lohmühle; große Korn- u Mehlmagazine. Koruhandel mit Paris.

Verneue, Franz. Stadt im Dep. Arddeche, Bes. Tournon, mit 9,200 Einwohnern.

Veröcze, Verevititz, (Br. 45° 51' 14" L. 35° 5' 14") Oester. Mfl, in der Slaw. Gesp. Veröcze. Veröcze, Veröcze, Gesp. in dem Königreiche Slawenien — 35.70 QM. grofe mit 130,271 E., in 1 kön. Freit., profe mit 130,271 E., in 1 kön. Freist., 3 Mfl., 238 D. u. 6 Prädien. Ohne Ge-birgs u. von der Drave u. Donau be-birgs u. von der Drave u. Donau be-wällert; viele Moräste u. daher nage-sunde Luft, aber reiche Kornärnten u. wasiert; vi sunde Luft, gute Viehzucht. Kongregationsort: By-

Verola-Alghise, Oceter. Mfl. in der an. Digz. Brescia am Savorola, mit. Milan. Digz. Breecia am Savoroza, 3:000 E. (s. Alghiee.) Varelengo, Sard. Mfl. in der Pie-wit 4:002 Einwok-

Verolengo, Sard. Mfl. in der Pie-mont. Provinz Turin, mit 4,022 Einwah-

Veroli, Päpetl. St. in der Digz. Roma Sitz eines Bischofs.

Veron, Franz. Stadt im Dep. Yon-Bezirk Sens, mit 898 Einwohnern.

Nerona, Oester. Digz. im Lomb. Venet. Gouv. Venezia — 62 QM. grofe mit 231,972 H. Sie wird von der Etsch bewässert u. ist reich en Kern, Wein, Gel, Flachs, Seide u. Marmor. Verona, (460 56' 27" L. 250 41' 5") Oester. Hauptst. der gleichn. Venet. Digz. an der Etsch, welche sie in g. Thaile werschneidet und worüber 4 stein.

Digs. an der Etsch, weiche sie in w Theile verschneidet und wordber 4 stei-nerne Brücken, wor. die Ponte di Ca-stello Vecchio die ausgezeichnetste ist, führen. Verona ist zwar mit Wällen und einigen Festungswerken umgeben, aber sie sind nicht haltbar: sie zählt g aver sie sina nicht nattbar: \$10 zählt g Thore, wor die prächtige Perta Stuppa oder dei Palio, 3 Citadellen, 1 gefta. Kathedr., 48 Pfk., 41 Klosterk., 13 Beik., 18 Hosp., mehrere öffent. Plätze, wor, der Piazza de Signori mit dem Ratha. der Piazza de Signori mit dem Ratha.

u. den Statuen der berühmtesten Söhne
Verone's, u. der Piazza d'armi mit der
bekannten allegorischen Figur der Republ. Venedig, enge u. winklige, aber
sum Theil prächtig behauete Straßen,
gegen 10,000 H., größstentheils von Marmer gebauet, u. 1810 41,508 E. Unter den
Gebäuden zeichnen sich aus: la Fiera
eder das Mesch., la Dogana, die Paläste Verzi, Pompes u. Pellegrini, der
Garten des Conde Giusti und das berühmte Römische Amphitheater, eines
der merkwürdigeten Ueberbleibeel des
Alterthuma, worin 21,184 Zuschaues der merkwirdigeten Deberbielbei des Alterthuma, worin en 184 Zuschauer Plats gehabt haben, Sitz des Justizse-nats für die Lome. Venet. Prov.; Kon-viktlyzeum; weibliche Brziehungsan-stalt; griech. Gymnasium; Academia Philarmonicovum; Gesellschaft der Phi-loti; Malerakademie; Museum Vero-nense, mehrere Privatbibliotheken und nense, mehrere Privatbibliotheken und Kunstsemmlungen. Tuchmf., die jedoch von ihrem vorm. Flore Vieles verloren haben; Gärbereien u. Handschuhfabr,; man macht viele Nähseide u. auch grebet Tramseide, u. treibt damit u. mit den Produkten der umliegenden Gegend niemlichen Handel; doch herrscht im Ganzen hies wenig Leben und Thätigkeit. Fundort der berühmten Versnesser grünen Erde, u. in der Nähe gresise Marmorbrüche, die 45 verschiedene Arten liefern, u. in Monte Baldo Flimtensteinbrüche, die ganz Italien u. die Levante versorgen. Geburtsort der berühmten Römer Catull, Aemilius Macer, Cornelius Nepos u. des älteren Plinius, se wie des Dramatikers Seip. Bense,

Maffei † 1765, des Malers Paele Verone-

Verpillière, Franz. Mfl. im Dep. Ise-Bz. Vienne, am Alliat, mit 559 Bin-

Verraders, Insel Verrätherinsel, Au-straleiland, zu der Gruppe der Schiffer-inseln gehörig und von Schouten entdeck t.

Perres, Sard. Mfl. in der Piemont. Prov. Aosta, nahe an der Dora Baltea,

mit 779 E.

Verrières, Helv. Mairie in dem Kant. Verrières, Helv. Mairie in dem Kant. Neufchatel, welche, aufser einer Menge zerstreut liegender Höfe, 5 große Gemeinden enthält, deren E. sich vorzügl. mit Handwerken und Fabrikarbeiten beschäftigen. 1787 fand man allein in dem Pfd. Verrières 30 Kaufleute, 30 Uhrmacher, 200 Spitzenklöpplerinnen, t Baumwollentuchmf. r Spielkartenfabr., viele Waffenschmiede, Schnellwagenmacher, Schlosser und Strumpfweber.

Verruchio, Papstl. Mfl. in der Dlgz. Ravenna.

Ravenna.
Vers, Pranz. Mfl. im Dep. Lot, Bez.

Vers, Franz. Mfl. im Dep. Lot, Bez. Cahors, am Lot, mit 705 B.

Versailles, (Br. 480 88' 21" L. 190 47'
7") Franz, Hptst. des Dp. Seine-Oise u.
eines Bez. von 20,62 QM. und 124,117 E.,
in einer weiten Benen, 2½ M. von Paris. Sie ist gut gebauet, hat gerade
breite Strafsen, 1 Katbadrale, 8 K., 1
grofes Hosp. mit 200 Ratten, 1.200 H 11 grofes Hosp, mit 200 Betten, 1,950 H. u. 1806 26,037 Einw. Sitz eines Bischofs u. Handelsgerichts. Weitläuftiges und Handelsgerichts. Weitläuftiges und prächtiges konigl. Schlofs, von Ludwig XIV. von 1661 bis 1678 erbauet und zur Residenz erwählt, welche es bis 1780 blieb; sehenswürdig noch immer durch seine ansehn! Kapelle, durch die Prinzentreppe, den Herkulessaal, die kostbare Gemäldegalerie, wobei eine Malerschule, und durch den großen Park mit seinen unzähligen Statuen, Wasserwerken und den beiden Pavillons, Handelsgerichts. serwerken und den beiden Pavillons, Grand und Petittranon. Kön. Kolle-Grand und Petiturianon. Kon. Konegium: öffentl. Bibliothek mit 40,000 Bänden; physikal. Kabinet; botan. Garten; Musikschule; Artillerie- und Genieschule; Taubstummenschule; Reitschule; Athenäum der Wissenschaften. schule; Athenaum der Wissenschaft. Be-schule; Ackerbaugesellschaft. Be-rühmte Gewehrfabrik von Boutet und Sohn, welche gegen 600 Arbeiter be-schäftigt; Uhrenfabr.; Wachsbleichen schäftigt; Uhrenfabr.; Wachsbleichen und Lichterlabr.; Baumwollenspinnerei und Weberei. Frieden mit Grofsbrita-nien 1783. — Versailles war noch in der Mitte des 17teu Jahrhunderts ein unbe-deutender Mfl., worin Ludwig XIII. 1622 ein kleines Schlofs angelegt hatte. Ludwig XIV beschlofs, seinen Hof da-hin zu verlegen: er bauete das pracht-volle Schl., und in weniger als 3 De-sennen war Versailles in eine der Schünsten St. umgeschaffen, worin sich genmen war Versailles in eine der schönsten St. umgeschaffen, worin sich Manschen zuschonsten St. umgeschahen, worm sich eine Masse von 102,000 Menschen zu sammendrängte. Mit dem Verluste des Hofs hatte Versailtes das Schicksal al-

ler verwaiseten Residenzen.

Verschetz, s. Berschetz.

Verschetz, s. Berschetz.

Verschetz, S. 45, 40 '' L. 380 59' 30'')

Oester, Mfl. in der Ung. Gesp. Temesvar, mit I kath., I griech. K., I 4co H. u. 5,000 E., Magyaren, Deutsche, Neugriechen und Ranzen. Sitz eines griech. Bischofs; griech. Gymnasium. Seidenswirnmühle; Wein-, Seiden- u. Reifsbau; Kavaleriekaserne.

Versmeld., Preufs. St. in dem Westphäl. Rbz. Minden, mit I K., 180 H. und 1,357 E. Leineweberei mit 110 Stühlen;

ler verwaiseten Residenzen.

starker Handel mit Löwentleinen, des sen jährl. Debit auf 130,000 Gulden and geschlagen wird. 83 Gewerbe treibende. Versoix, Versoy, Heiv. Mell am Gen-fersoe, im Kant. Genf; ummauert, mit 750 E. u. Kattunweberei

Vertaison, Franz. Mfl. im Depart. Puy de Dôme, Bez. Clermont, mis 2,029 Einw.

Ferte, Franz. Eiland an der Küste des Dep. Rhonemündung, Bz. Marseille, mit der Kapelle S. Pierre.

Verteitlac, Franz. Mfl. im Depart.

Dordogne, Bez. Riberac, mit.1,670 Einwohnern.

Verteuil, Franz. Stadt im Dep. Chate, Bz. Ruffec, an der Charente, mis Verteuil, Franz. Mfl. im Depart. Lot-Garonne, B2. Marmande, mit 1,770

Binw.

Vertou, Franz. D. im Dep. Niederloire, Bez. Nantes, nahe an der Sevre Nantaise, mit 4,035 B.

Vertus, (Br. 48° 64' 27'' L. 21° 40' 10'')

Franz. St. im Dep. Marne, Bez. Bpernay, mit 2,559 E. Weinbau.

Verua, (Br. 45° 3' L. 25° 41') Sard. St. in der Piemont. Prv. Asti, am Po. mit gesprengten Festungswerken, 1 Bergschl. und 1,800 B.

Verviers, Nied. St. u. Hptort eines Distr. in d. Pr. Lüttich, am Wesdre; gut gebauet, mit 850 H. und 9,902 E. Handelskericht; Handelskemmer: Börre. gebauet, mit 850 H. und 9,052 E. Handelsgericht; Handelskammer; Bore.
Tuchmnf. mit 30 groften Fabriken und
vielen einzelnen Fabrikanten, welche
die bekannten Vervierstücher, Kasimir
n. dgl. liefern: man färbt vortreflich u. produzirt außer Tüchern auch Kratzen, Scheidewasser, Vitriol und schwarze Scheidewasser, Vitriol und schwarze Seife. Schmackhafte Pasteten; Karden-bau. In der Nähe bei Rechain gute Walkererde.

Walkererde.

Vervins, (Br. 490 40' 6'' L. 21° 34' 32'')
Prans. Hptst. eines Bez. von 25,35 QM.
und 95,521 E., im Dep. Aisne, auf einem.
Hügel, unter welchem der Vilpion hafiliefst, mit 500 H. und 2,82' E. Handelsgericht.
Linon- und Battistweberei;

fließt, mit 500 fl. and 2002. Resulesgericht. Linon- und Battistweberei;
Korn- und Leinenhandel. Frieden zw.
Frankreich u. Spanien 1598.
Verzino, Sizil. Stadt in der Provinz
Calabria citer., mit 805 fl.
Verzuolo, Verzolo, Sard. Mfl. in der
Piemont, Prov. Saluzzo, am Abhange
eines Bergs, mit i Kastell, i Pfk., i Kaneunerhonnz und 5.002 fl.

puzinerhospiz und 5,002 R.

Verzy, Franz. Mfl. im Dep. Marne,
Bez. Rheims, mit 1,453 Einwohn. Weinbau

Vescovato, Franz. Mfl. im Dep. Corsica, Bz. Bastie, mit 727 E. Die dasigen Weine kommen dem Syrakuser nahe.

Vesgre, zwei Franz. Fl., 1) im Dep. Seine Uise, welcher der Eure zufällt, und 2) im Dep. Sarthe, ein Nebenfl. der Sarthe, in welche er sich unweit Sables mündet. mündet.

Vesle, Franz. Flufs im Depart. Mar-welcher unweit Soissons in des Aisne geht.

Alene gent. Vesoul, (Br. 47° 37′ 50″ L. 23° 49′ 39′)
Franz. Hauptstadt des Dep. Obersaone und eines Bez. von 41,94 QM. u. 105,912 B., unweit dem Druyon; gut gebauet, mit I Pfk., I Hosp., 915 H. und 5.443 B. Unweit davon die merkwüldige Grotte Frais Puits und bei Rippels ein Gesangdhenmen. sundbrunmen.

Vesper, Australeiland, unter 230° 58' L. und 15° 38' s. Br., zum Archipel des bösen Meers gehörig. Sie ist niedrig,

abor mit Hols bewachers, and softeint bewohnt su seyn. Unweit von ihr liegs Aurora.

Vespolato, Sard. Mfl. in der Milan.

Prov. Vesus, Siz, Vulkan in der Prov. Napoli. Er steigt in Pyramidenform aus der Ebene hervor, und wird durch tiefe Thäler von den Bergen Ottojano und Somma getrennt; sch-int aber mit denselben vormals eine Wasse ausgemacht zu haben. Der Höhe nach gehört er zu den Mittelbergen; sein Gufel erreicht nur 3,650 F. Auf demselben breitet sich eine Fläche von 6,160,000 Q. Palmen aus, in deren Mitte sich der Schlund öffnet, und beständig raucht, sich aber auch häufig mit den furchtbarsten Explosionen ausleert. Dergleichen Ausbrüche weiset fast jedes Jahrbundert unserer Zeitrechnung mehrere nach: die merkwürdigsten sind von 79, wodurch Herwüldigsten, von 203, 472, 612, 686, 993, 1036, Vesup, Siz, Vulkan in der Prov. Nawurden, von 205, 472, 612, 685, 993, 10306, 1306, 1631, 1730, wo der Gipfel des Bergs sich merklich erhöhete und snepitzte, 1760, 1779. In dem 18ten Jahrhunderte 1760, 1779. In dem 18ten January sind wenige Jahre, wo der Berg nicht Dessenungeachtet 

lichsten Früchten bedeckt: an ihm wächst der edle Lacrymae.

Veszprim, Veszprem, Wesprymska,
Oester. Gespanschaft im Ung. Kr. jenseits der Donau — 74,40 QM. grofs, mit 151,868 E. in 9 Mfl., 122 D. und 181 Prädien, meistens Magyaren, und nur wemige Slawen und Deutsche. Gebirge: Bakony, eins der größten Waldgebirge Ungarns; der Plattensee. Produkte: Getraide, Wein, Schweine. Eintheilung: in 3 Bezirke. Kongregationsort: Veszprim.

Veszprim.

yeszprim. Wesprym, (Br. 470 5'8"
L. 35° 33' 23") Oester. Bischöfi. St. und Kongregationsort des gleichn. Ung. Komitats, am Sched, mit I Kathedrale, I K. der Pranzisten, 1 K. der Pranziskaner, jede bei dem Kl., I Synag., 600 H. und 4,521 E. Sits eines kath. Bischofs; kath. Gymnasjum; Piaristenkollegium; Seminar. Dreifsigstamt; Salzniederlage; Weinbau.

Weinbau.

Veteranihöhle, Oester. berühmte
Höhle an der Donau, im Berge Tamantiaches, auf der Banatgränze, berühmt
als Pals gegen die Donau und die Vertheidigung des Grafen Veterani 1693 u.
des Major Stein 1788.

Vetsschau, Preuße. St. in dem Brandenburg. Rbz. Frankfurt, mit 1 Scht., a
K., 162 H. und 1,041 Binw., worunter 299
Handwerker. Leinewebergi mit 56 Meistern (5,760 Stück), Brauerei, Branntweinbrennerei.

stern (5/70)
weinbrennerei
Veutles S. Martin, Frans. Mfh. im
Pan Niederssine, Bz. Yvetot, mit 2 K. Dep. Niederssine, Bz. Yvetot, mit 2 K. und 1,600 Kinw., die Kattunmnf. unter-

halten.

helten.

Veurdre, Franz. St. im Dep. Allier,
Bz. Moulins, mit 373 E. und dem Bisenhammer Bekuregard; in der Nähe zu
Champront r Glashfütte, die jährlich
400,000 Bouteillen liefert.

Vevar, (Br. 460 26' L. 240 32') Helv.
St. im Kanton Waadt, am Genfessee;
gut gebauet, mit 400 H u. 3,786 thätigen
u. kunstbeflissenen E., die Tuchwebsrei, Uhrenfabr. und Gärbereien unterhalten u. damit u. mit Wein. Gruyerekäsen und ausländischen Blanufakten
einen lebhaften. Handel betreiben. Vor

der Revolution wurde hier alle 5 Jahre ein Ackerbaufest, Abbaye des Vigne-

rons, gefeiert.

Veynes, Franz. Mfl. im Dep. Oberalpen, Bez. Gap, naue am Serre, mit 1,750 Einw., die 5 Gärbereien unterhalten. Franz. Mil. im Dep. Ober-

Veyre, Franz. Mfl. im Dep. Puy de Dôme, Bez. Clermont, mit 3,228 Ein-

wohnern.

Verclay, (Br. 470 28' L. 210 24' 55")
Franz. St. im Dep, Yonne, Bez. Avalion, an der Eure, anf einem schroften
Berge, mit 1,55 E. Weinbau; Mineralund Salzquelle, beide unbenutzt. Geburtsort des großen Orientalisten Theod.

nursort des groisen Orientalisten Theod. Beza † 1606. Vezelise, (Br. 480 26' L. 230 46') Franz. St. am Brenon, im Dep. Meurthe, Bez. Luneville, mit I K., 1 Hosp. und 1,897 E. Baumwollenweberei.

K. Baumwollenweberel.

Vezenobre, Franz. Mfl. im Dp. Gard,
Bz. Alais, mit 823 E.

Vezere, Franz. Fl. im Depart. Corrèse, welcher in die Dordegne fällt.

Vezins, Franz. Mfl. im Dep. Aveyron, Bes. Milhaud, mit 524 E.

Vezzano, Oester. Mfl. im Tyrol, Kr.
Trient.

Trient. Viadana, Oester. Mfl. am Po, in dez

Digz. Cremona.

Viana, Span. Ciudade am Ebro, in
Ger Prov. Navarra, mit z atten Schl., 2 Pfh., 1 Kl., 1 Hosp. und 3,300 B. zuchi.

Viana, Vianna do Alentejo, Portug. Villa in der Prov. Alentejo, mit 1 Pfk.

und 437 E.

Viana, Vianna do Mihho, (Br. 410 307
L. 80 51') Port. Villa und Hauptort efner Correiçao, in der Prov. Minho, en
Sie zählt 2 Pfk., 7 ner Correiçao, in der Prov. Minho, en der M des Lima. Sie zählt 2 Pfk., 7 Kl., 1 Hosp., I Armenhaus, 2,001 H. und 8,000 E. Ihren zwar tiefen, aber durch unsichere Einfehrt nur für kleine Fahrzenge zugängl. Haven schützen 2 stafke Forts. Schifffahrt, Kabotage, Handel, mit Wein, und Fischerei, wozu 300 Bote unterhalten werden. unterhalten werden.

Vianden, (Br. 490 50' L. 230 28') Nied. St. am Our, in der Prov. Luxembourg, mit 1,185 E. Gärbereien; Tuchhandel; mit 1,185 E. Weinbau.

Vianen, Nied. St. am Leck, in der Prov. Holland südl. Theils, mit 1,824 E., an deren Westveite das Schl. Bakestein an deren Westveite das Schl. Bakestein in Ruinen liegt. Unweit davon ein Gehölz, der Vianensche Busch, mit dem Lustschl. Amalienstein. Hier werden schöne und dauerhafte Pferde gezogen. Viareggio, Luck. Mfl. am Mitteländ. Meere, mit 2,000 E. Kleiner Haven, den ein fester Thurm schützt, der einzige das Herrethums.

des Herzogthums.

des Herzogthums. Viborg, Dän. Stift und eines von denjenigen, in welches Jütland eingetheilt ist — 50 QM. grofs, mit etwa 10,000 E., die in 2 St. und 147 Kirchsp. wohnen, der Nation nach meistens Dänischer Abstammung: doch findet man auch viele Friesen und Deutsche. Es macht nur das einzige gleichnam. Amt aus, aber der Sprengel seines Bischofs hat einen größern Umfang und erstreckt sich über 84,50 QM. und 69,500 Menschen. (nach Jauls. Eine andere Angabe nimmt für das Stift nur einen neventuren, mach Jaule. Eine andere Angabe nimmt für das Stift nur einen Flächeninhalt von 32.32 QM. und eine, Volksmenge von 70,038 Köpfen an, wobei jedoch eine Verwechselung obzu-walten scheint!

walten scheint.)

Viborg. (Br. 56° 27' 11" L. 27° 6' 5")

Dän. Hptst. des gleichn. Stifts u. Amts,

, **54**9 . an viner gerkuntigen Bai. Sie ist um-mauert, hat 6 Thore, 3 Märkte, 28 grä-feere und kleinere Strafsen, 3 K., wor-die Kathedr., 7 Hosp., 1 Zuchthaus, 360 H. und 2,400 B. Sitz des Stiftsammans und Bischofs; 7 latein, 2 Dän Schulen. 7 Tuchmnf.; 1 Kartenfabr.; 7 Gärbèrei; etwas Handel. Große Messe, das Snapwaves remaint. Growe messe, das Salaptings genannt, vom 13ten bis 20sten Jumy, we der Adel seine Kontrakte zu machen pflegt:

Vihraye, Franz. St. im Dep. Sarthe,
By. S. Calais, an der Braye, mit 1 K., 1
Hoep. und 2,006 E. Gärbereien; in der

Hosp. und 2,006 E. Nähe Bisenwerke.

Vie, (Br. 480 47' 33" L. 240 13') Franz. St. im Dp. Menrthe, Bz. Châteausaline, an der Seille, mit 3,338 E. Sitz des Be-girkstribunals. Strumpfweberei; Nähnadelfabr.

Vic Bigorre, Franz St. im Depart. Oberpyrensen, Bez. Tarbes, am Sechex,

mit 5,026 E.

*Vic en Carlades*, Franz. St. im Dep. ntal, Bez. Aurillac, am Cère, mit Cantal antai, Bez. Auri ,076 Einwohnern. Heilquelle Fontsa-

1866.

Vio le Comte, (Br. 45° 53' L. 20° 53')
Franz. St. im Dep. Puy de Dôme, Bez.
Clermont, unweit dem Allier, mit 5,060
E. Mineralquellen Cornet und du Roche. Geburtsort des Dichters le Sage †

Vio Dessos, Franz. Mfl. im Dep. Arriège, Bz. Foix, am Fl. Vic Dessos, mit 6gg E., berühmt wegen seiner Eisenminen, welche die 3 Eisenhochöfen Vexamen, welche die 3 Eisenhochoren vermelle, Forgeneuve und Capontal in seiner Nike, und die etwas entfernteren Prades und Guiller, mit Material ver-

Vie Fezensze, Franz. St. im Depart. Gers, Bez. Auch, an der Losse, mit 1 Stiftskirche und 3,050 E., die Brann-weinbrennereien und Risenwerke unterhalten.

Vicarello, Papetl. Mfl. in der Digz. Civita Vecchia, am Bracciano, mit bekannten Heilquellen.

Vicenza, Oester. Delegazion in dem Lomb. Venet, Gouvern. Venedig, 44:32 QM. mit 510,261 B.

Vicenza, (Br. 450 31' 40" L. 20° 12' go")
Oester. Hptst. der gleichnam. Digz. im
Gouv. Venezia, an den Fl. Bachiglione wand Recone, sw. 2 Bergen. Sie ist mit einer doppelten Mauer umgeben, hat i Fort, I kathedrale, 74 K. und Kap., 27 Klesterkirchen, mehrere Hosp. 4.000 H., wor. mehrere Palätte aus den Zeisen des Palladio, und 1810 24,600 B. Sitz eines Bischofs; Lyzeum; Academia Olympicorum; Academia d'agricultura. Academia Olympicorum; Academia d'a Unter den Merkwürdigkeiten il Palazzo vecchia vor den Thoren mit schönen Gemälden und Gärten; das Theatrum Olympicum; die Triumphbogen auf dem Campo Marzo; das Monte della Gemalden und Gatten; das Lucarram Olympicum; die Triumphbogen auf dem Campo Marzo; das Monte della Pieta oder Leihh. mit seiner Bibliothek; mehrere K. und auch die ½ M. von der Stadt belegene Wallfahrtsk. Madonna di Monte Bertico; unter den Mf. blofs Seidenspinnerei, Seidenweberei, Tuchmanf. und Gärbereien. Handel mit Lansanf. und Gärbereien. mnf. und Gärbereien. Handel mit Lan-desprodukten, besonders mit Seide. Ge-burtsort des Dichters J. G. Trissine † 1550 und des großen Baumeisters Palladio

Vichercy, Franz. Mfl. im Departem. Wasgau, Bez. Neufchateau, mit 450 Binwoltners.

Pichines, Wichnermy, Birenback, Qester. D. in der Ung. Gesp. Bare, mit einem Bade.

1,301 Rinw. und Sitz eines Landger. was 8 1/3 QM. und 17,179 Binw., im Unterdo-naukr Vichtach, Baier. Mfl. am Regen, mit

Vichy, (Br. 46° L. 21° 7') Franz, Stadt im Dep. Allier, Sea, la Palisse, am Al-lier, mit 1,760 E. Berthmte Gesuidbrunnen mit 1,700 E. Berühmte Gesand-brunnen mit 6 Quellen: Fontaineide la Grille, des Capucine, die beiden petite boulets, le gros boulet carré und des ré-lestins; die erste ist die atärkste.

Vice, Franz. St. im Dep. Corsica, Bz. Ajaccio, unweit dem Liamone, mit 68 Einw. Sie liefert vieles Schiffbau-983 Binw.

Proe, Sardin. Mfl. in der Piemontes. vinz Mondevi, mit 3,265 Einwoh-Proving nern

Vico, Sizil. St am Gebirge Gargna-no, in der Prov. Capitanata, mit 5,131

Vice Equans, Siz. St. in der Terra di Lavore, mit for Einw. Sitz vines Bischofs.

Vice Pisana, Toskan Stadt auf einem Hügel der Prv. Pisa, mit ungeeunder Luft, daher wuste und öde, nur mit

1,200 E. Vicravendy, (Br. 120 5' L. 97° 22') Britt. Stadt in der Madras Provinz Karnatik.

Victoria, Span. St. in dem harrif-chen Thale Aragon des Gener. Kap. u. Intendent. Caracas, mit 1 schönen K. u.

Victoria, Asiat. kleines Biland im östlichen Meere, unter 10 50' n. Br. und

Victoria, (Br. 170 56' L. 90° 31') Britt.
Fort auf einem Eilande, an der Küste
von Kunkan, etwa 14 M. im S. von Bom-bai, welches einem Haven deckt. Es bai, welches ein gehörte vormals dem Seerauber

gria. Victoria, Nied. Festung auf der Insel und im Gouvern. Amboina, dicht neben der Hauptstadt Ambon, mit 3 K. Vidigueira, Portug. Villa in der Prv. Alentejo, mit 638 H. u. 2,000 R. Vidin, Widdin, Osm. St. und Hauptort eines Sandsch. in der Beglerbegsch. Rameli, an der Donau; stark befestigt, mit 1 sesten Schl. und 20,000 B. Griech. Brzbischof; Handel. Gegen der Stadt über liegt in der Donau eine ansehnl. Insel mit einem Hügel, von welchem die Stadt beschosen werden kann. Vidriales, Span. Villa in der Prov. Valladolid.
Vietl Salm, s. Altsalm oder Salm.

Vieil Salm, s. Altsalm oder Salm. Vieille Brioude, Franz. Mfl. im Dep. Oberloire, Bz. Brioude, am Allier, wor-über eine schöne Brücke führt, mit 98

Vielle Vigne, Franz. Mfl. im Dep. Niederloire, Bez. Nantes, nahe am Ognon, mit 374 E. Leineweberei.
Viella, Span. Villa und Hauptort des Thals Arran, an einer Pyrenäenstralse, in der Provinz Cataluña, mit 600 Binterbaren. wohnern.

Vielmur, Franz. St. im Dep. Tara, Bz. Castres, mit 042 E. Vienna, Nordamer. Ortschaft in det Maryland County Dorchester, mit 306 E. Haven; lebhafter Handel.

Vienne, Franz. Fl. in dem nerdwestl. Frankreich. Qu. unweit Ussel; M. bei Chinon in die Loire; schiffbar bei Cha-tellerzult. L. 24 M. Nebenfl.: Crouse.

Plane, Frans. Departement im nord-westl. Frankreich, zw. 170 380 bis 180 43' 5. L. und 460 8' bis 190 9' n. Br., im N. O. an Indre-Loire, im O. an Indre, im N. an Charente und Obervienne, im W. an beide Sèvres gräntend, 131,42 OM. grofa. Oberfläche: meistens eben, blofs auf der Westseite berührt eine von den Anvergaer Gebirgen abstreifende Hü-gelkette die Provinz. Boden: kreidig th-sandis. viele Haiden. aber auch einlich sandig, viele Haiden, aber auch einige gute Striche. Gewässer: Vienne, Cha-rente, Dive, Claim, Creuse; viele ge-zingere Fl., einige Teiche und ein Miremove El., sinige Leache and Kl meralwasses bei Roche Posay. Kl anzenehm. Produkte: meralwasser bei Roche Posay. Klimat milde und angenehm. Produkte: Gertralde, Hülsenfrächte, Karsoffeln, Hanf, Flachs, Obst. Wein, etwas Holz, die gewöhnl. Hausthiere u. Federvieh, Klein-wild, Fische, Bisen, Marmor, Bau- und Mühlsteine. Volksmenge 1816: 251,523, meistens Katholiken, mit 31 Pfarr- und 513 Sukkursalkirchen: die 12,537 Reformitte leben in G. Gemeinden und hee Klimas mirte leben in 9 Gemeinden und be-sitzen 1 Konsistorialkirche. Nahrungs-zweige: der Ackerban ist sehr unvollaweige: der Ackerban ist sehr unvoll-kommen. Obst wird in Menge gewonkommen. Obst wird in Menge nen, bes. Nüsse und Kastenien, welche nen, ses. susse und kastenien, welche letztere als Brodsurrogat dienes. Der Wein, von dem man 243,806 Oxhofte keltert, ist schiecht, und wird daher medstene in Branntwein verwandelt. Man zieht viele Esel und Maulesel: die Abden Vicheneich belante. Thrige Vichzucht bedeutet. aus Mangel an naturl. Wiesen n. Weiden, wenig; an nattri. Wiesen n. Weiden, wenig; man zählt etwa 51,000 Ochsen und nur 275,000 Schaafe. Der Kunstfleiß, ist ebenman zählt etwa 51,000 bennen 1975,000 Schaafe. Der Kunstheifs, ist ebenfalls von wenigem Belange: man unterhält 3 Eisenhammer, 2 Papiermühlen, einige Fajanzefabr., Töpfereien u. Gärbereien, und verfertigt 2,000 Stück Serge, 1,900 Dete. Mützen und Strümpfe, einige gemeine Spitzen u. Hüte. Ueberwinige gemeine Spitzen u. Hüte. einige gemeine Spitzen u. Hüte. Ueber-haupt schlägt man den Werth der gan-zen Preduktion auf 20,123,245 fuld an. Ausfuhr: Wein, Eranntwein, Nüsse u. zen Produktion auf 20,123,225 Guid. AnAnsfuhr: Wein, Branntwein, Nüsse u.
Nufsöl, in guten Jahren etwas Korn.
Der Transport ist beschwerlich und geschieht, da es an einer Wasserstraße
fehlt, lediglich auf Mauleseln. Staatverbindung: die Prv. sendet 2 Dep. zur
Kammer, u. gehört zur men Militärdiwisson, zur gien Forstkonservation, zur
Diözese und unter den kön. Gerichtshof

Didzess und unter den kön. Gerichtshof von Poitiers. Eintheilung: in 5 Bezirke, 32 Kantone u. 344 Gemeinden. Vienne, (Br. 45° 31′ 55″ L. 32° 32′ 16″) Franz. Hptst. eines Bez. von 33,29 QM. und 113,210 E., im Dep. Isère, am Ab-hange eines Hügels und dem Zusam-menfl. der Gere und Rhone; schlecht zehenget n. genflatert, mit engen winkmenfi. der Gere und Rhone; schischt gebauet u. gepflastert, mit engen winktigen Strafeen, 14 K., wor. die prächtige S. Maurice mit dem Mausoleum des Kardinals la Tour d'Auvergne, 1,500 von Plié gebaueten H. n. 10,352 E. Handelsgericht; Börse. 4 Tuchmanuf. mit 300 Stühlen (15,000 Stück), 1 Papiertapetenmunf., 1 Papiermühle, 1 Prefisspänfabr., 3 Kattunfärbereien, 7 Gärbereien, 19 Hanfwebereien, 1 Hanfepinnereit, 2 Stahlhammer (2,300 Zutr.), 1 Silber und Bleinfütze (2,500 Zutr.), 1 Glachätze (6,000 Bouteillen). Niederlage der Côte Rotieweine. Ein sehr alter Orr, wo einst die Römer einen Waffenplatz hatten u. die Dauphine residirten. Röm. Altershumer; Rainen der Burg der Dauphine.

phine. Pienne le Château, Franz. Mfl. im Dep Marne; Bez. S. Monehould, an der Biesme, mit 1,018 E. s Ginehütten, meh-zene Gärberzien.

Vioriande, Hamb. und Lübeck ge-einschaftl: Bilande in der Eibe, die te Gamme, die neue Gamme, Kirchmenscause. die neue Gamme, Kirch-alte Gamme, die neue Gamme, Kirch-werder und Kofslacke. Sie enthalten in 4 Kirchspielen 6.682 E. und sind mit Landhäusern und Gärten bedeckt: mam Aie schönsten Erdbeeren im Deutschland. Auf Kirchwerder liegt das Zellhaus Zollenspeicher mit des Bibüberfahrt.

Vierruden, Preuls. St. in dem Bran-denh. Rbz. Potsdaw, an der Welse und Oder, mit 3 Thoren, 1 K., 109 H. u. 1,014 B., wor. winige 70 Handwerker. Acker-und Tabaksban.

und Tabaksbau.

Viersen, Preuls, D. in dem KleveBergschen Rbz. Düsseldorf, mit 1 kath.,
1 luth und ref. Simultank. u. 6,143 B.,
wor. viele Menneniten. Starke Leineweberei, 1781 mit 1,625 Stühlen; 1 Mnf.
für baumwollene Zeuche; Leinewandhandel.

handel.

Vierwaldstädterses, Helvet. romant.
See, zw. Lucern und den kleinen Kantonen, wovon der um die Stadt Lucern herliegende Theil der Lucerner, der beställigende Theil der Lucerner, der bestänzet und der zw. den Gebirgen und Uri der Urnersee genannt wird. Sein beträchtlichster Zufluß ist die Reuß. Die Schiffahrt auf diesem See ist fünfert lebhaft und auch wenig gefährlich, wenn kein Ungewitter des Wasser treibt. Er hat viele Fische und gehört zu denjenigen Gegenden der Schweiz, die die meisten Erinnerungen wecken.

die die meisten Erinnerungen wecken.
Vierzon, (Br. 47º 12' L. 19º 43') Frans.
St. am Zusammenfi. des Ches und Eyre, St. am Lusammenn. des Cles una leves im Dep. Cher, Bes. Bourges, mf. ia Tuch, Hosp., 300 H. und 5,755 E. Mf. ia Tuch, seidenen Zeuchen; Mützen, Sergen u. seidenen Zeuchen, Mützen, Sergen u. Papier, Gärbereien, z Eisenhammer u. 1

Kanonengielserei.
Viesti, Siz. St. in der Prov. Capitanata, mit 4,70 E.

Vieux Bouceau, Franz. Ma. im Dep.

Vieux Bouceau, Franz. mm. im Dep. Landes, Bz. Dax, mit 193 E.
Vieux Matsons, Franz. Mfl. im Depart. Aisne, Bez. Château Thierry, mit 820 E.
Vieux Marché, Franz. Mfl. im Dep.
Nordküsten, Bez. Lannien, mit 3,515

Ninw.
Vif, Franz. Mfl. im Dep. Isère, Bez.
Grenoble, am Greze, mit 2,260 Einw.
Seidenzwirnmühle, jährlich 40 bis 50

Zatr.

\*\*Vigagora\*, Afrik. hohes Gebirge im
N. der Insel Madagaskar, welches sich
auf 1,500 Toisen oder 11,500 F. fiber das
Meer erhebt.

\*\*Vigan\*, Frans. Hptst. eines Bez. von
25,47 QM. und 50,249 E. im Dep. Gard,
am Berge Espezon, mit 3,848 Einwohn.
Strumpfweberei; 3 Roth - und 2 Weifegärbereien. gärbereien.

gärbereien.

Vigeoir, Franz. Mfl. im Dep. Corrès
2e, Bz. Brive, nahe an der Vezere, miß
693 B. I Papiermühle.

Vigevano, Sardin. Prov. in dem Hera
205thum Milano — 43/4 QM. mit i St.,
11 Mfl. und D. und 24,200 E. Sie wird
von den Fl. Terdoppio und Ticino bewäseert, hat viele Waldungen und ist
reich an Reile, Korn, Hülsenfrüchten,
Rindvieh und Seide.

Vizevano. (Br. 44° 18' 54' L. 260 20°

Kindvien und Seite.

Vigeueno, (Br. 45° 18' 55" L. 260 31'
26") Sard. Hptst. der gleichnem. Milan.
Prov., in einer Keene, am Ticino, ise Prov., in eller Bosno, am Alcino, assummanert, hat i Kathedrale, 2 Pfk., 10 Kiosterk. und 11,758 Binw. Altes Scht., Gymnasium. Mf. in seidenen Zenchen, Gymnasium. Mf. in seidenen Zeuchen, Taschentfluhern, Strümpfen, fluretseis

denem Waaren n. Betavia; Handel mit Seide and Seidenwürmereier. den von 1696. Frie-

Siz. Viggiano, Mil. in der Terra di

Lavoro, mit 5,493 E.

Vighizole, Uester. D an einem See,
in der Venet. Digz. Vicenza, mit 1,300

Vigna della Regina, Sard. königl. Lustschl, am Po und an dem sanften Abbange eines Bergs, in der Piemont. Abbange ei Prov. Turin.

Vignamale, Franz Pyrensenspitze im Oberpyrensen, 10,332 F. hoch. Vignano, Sard. St. im Herzogthum Genua.

Vignols, Moden. Mfl. am Panaro, in dem Distr. Modena. Geburtsort des Literators Ludw. Ant. Muratori † 1750.
Vignery, Franz Mfl. im Dep. Obermanne, Bz. Chaumont au der Marne, mit

1,010 E. Strumpfweberei.

Vignot, Franz. Mfl. im Dep. Mass,
Bz. Commercy nabe an der Mass, mit
Ri Enw. und einer unbenutzten Salzquelle.

Vige, (Br. 420 13'20" L. 90 6' 15") Span. Villa an der Ria de Vigo, in der Prov. Galicia, mit 2 Pfk. und 2,500 E. Gärbe-reien; Seifensiedereien; Hutfabr. Grofaer und sicherer Haven, durch i Cita-delle geschützt. Etwas Sechandel, der

delle geschützt. Etwas Sechandel, der jedoch im Abnehmen ist. Vigona, Sard. St. in der Piemont. Prov. Pinerolo, nahe an der Qu. der Langiate, mit g Pfk., 5 Klk., 1 Hosp. u.

- 14300 E

-6,300 E. Vihiers, (Br. 470 8' L. 170 6') Franz, St. im Dep. Maine Loire, Bz. Saumur, an einem Teiche, mit 1 Schl. und 430 E., die Leineweberei unterhalten n. Viehhandel treiben. Ihr vormaliger Wohlstand ist durch den Vendeekrieg, worin mehr als die Häfte der Stadt zu Grunde gerichtet war, zum Theil vernichtet. Vijanagram, (Br. 180 4' L. 101° 9') Britt. St. in den nordwestl. Girkars der Präs. Madras, der Hptort eines eignen Zeminders, unter den nördl. Gebirgen; ansehnl, und wohl bevölkert.

Jansehni, und wohl bevölkert.

Vilagos, (Br. 46° 15' 45" L. 30° 17' 14')
Oester. Mfl. in der Ung. Gesp. Arad, am
Rufse des Gebirgs Klagos, mit 1 Scht. u.
1 griech. K. Weinbau.

1 griech, K.

Vilaine, Franz. Fl. 111 notation Vilaine, Franz. Fl. 112 notation of the Brankreich; Q. 122 notation of the Rennes: Lauf che Bernard; schiffbar bei Rennes; Lauf che nermany, 30% M. 30% M. im 30% M. im 30% Vilaines, Frank. Mfl. im 3 d'or, B2. Chatillon, mit 682 E. Kurhess. und Hess. Han

Frank. Mfl. im Dep. Côte

Vilbel, Kurhess. und Hess. gemein-schaftl. Mfl. in der Prov. Hanau, mit ; Inth. und z kath. K. und 1,028 B. Der su Kurhessen gehörige Theil ist zum A. Bornheimerberg geschlagen, der Hess. bildet ein eigenes zum Überfürstenthum gehöriges Amt von 7 Ortsch., mit 3.947 R. Das Schl. ist Hessisch. Der Ort hat 1 Squerbrunnen.

*Pilcomayo*, Südamer, großer Fl. im Vizekön. Peru, welcher dem Marañon auströmt.

Villa, Siz. Mfl. in der Terra di La-voro, mit 1,402 E. Villa Agua, s. Agua de Pao. Villa Albani, Päpstl. Landhaus der Albanischen Familie unweit Rom; be-gühmt durch seine Gemälde und seine Antikensammlungen.

Willa Aldrovandini, Papsti. Landhaus unweit Rom bei Frascati; merkwürdig

wegen seiner Anlagen und des hertihm-ten Gemäldes der Aldrovandinischen ten Gemaides der Alurovanden Huchzeit.

Villa d'Alva, Port. Villa in der Prv. Alentejo, mit 25n H. u. 1,400 B.

Villa Barberini, Päpstl. Landhaus bei Rom unweit Frascati, mit schönen

Gartenanlagen. richaniagen. Villa Bella, (s. Br. 160 4') Port, Villa I Hanptort des Brasil. Genv. Matte osso am Cuyaba; Sitz des Gouverand Hauptort Grosso am Cuyaba;

Deurs Villa de Bispa, Port. Villa in der Prov. Algarve, mit 1 Pfk., 150 H. und

Villa Boa, (\* Br. 160 56') Port, Villa an einem kleinen Fl., in den Gebirgen des Brasil. Gonv. Goyaz; Sitz des Gouverneurs.

Villa Borghese, Päpst. Landhaus der Familie Berghese bei Rom, vor der Porte Pincia, noch immer wehenswerth, obgleich der größte u. kostbarste Theil. seiner Gemälde und Antiken nach Paris verkauft ist.

Villa Carillo, Span. Villa in der Pr. n, mit 5,300 B. Villa do Conda, (Br. 410 ag/ L. 90 o/ 30/)

Port. Villa an der M. des Ave, in Prov. Minho, deren Haven durch Fort gedeckt wird. Sie hat r Pfk., t in der I Armenh., 900 H. und 4,500 B. Kebotage; Wasserleitung. Villa Conft, Päpstl. Landhaus der gleichn. Familie, am Ufer des See's Ca-

stello

Villa Corsini, Päpstl. Landhaus der gleichn. Familie bei Rom Villa Diejo, Span. Villa am Brulles,

Villa Diejo, Spi in der Prov. Burgos. Villa Falleto, Frz. Mfl. in der Piemont. Prov. Cuneo, nahe am Maira, mit

mont. Prov. Guneo, nane am Maira, miz 2,890 E. Villa Feliche, Span. Villa am Xilo-ca, in der Prov. Aragon, mit i Fajanze-und i grolsen Pulverfabr.; leiztere un-terhält 70 Mühlen. Villa Ferdinando, Toskan. grofsher-zogl. Lustschl. bei der St. Prato, in der Prov. Filorene.

Prov. Florenz.

Villa Flor, Port. Villa in der Prov. Traz de Montes, mit : Pfk., : Armenh. u. 268 H. Vitla Franca, Span. Villa in der Prv.

Burgos.
Villa Franca, Span. Villa, in der Pr.
Leon, am Zusammenfl. des Valcarce u.

Villa Franca, Sard. St. in einer frachtbaren angenehmen Ebene der Piemont. Prov. Pinerolo am Po, mit z Pfk., 4 Klosterk, schönen H. u. 6,721 Einw., wor. ein zahlreicher Adel.

Pik., 4 Mosters., schonem H. W. C.7ER Binw., wor. ein zahlreicher Adei. Villa Franca, (Br. 43° 40° 20° L. 24° 59° 15°) Sard. St. in der Piemont. Prov. Misza am Ruße eines Bergs und an der Küste, mit 1 Citadelle, 1 Pfk., 1 Klk. W. 2,035 E. Freihaven, welcher von dem Vorgebirgen Montboron und Malaten-gua gebildet und von den Forts S. Ospi-cio und Montalbano vertheidigt wirds der Haven ist sicher und gegünnig. Heder Haven itt sicher und geräumig. Un-ter der Citadelle ist ein besonderer Ha-ven für die königl. Galeeren, mit 2 Docke.

Villa France de Campo, Port. Villa auf der Azoreninsel S. Miguel; ummauert, mit g K., s Kl., s g H. u. 3,702 E. Rheede, die durch au Fort gedeckt wird. Das Schwefelthal mit heißen Quellen.

L. 180,15') Span. Villa in der Prov. Car

talthe, mit t Pfk., 4 Kl., t Hosp., r Armenh, u. 6,000 Einw. Leineweberei; 12 Branntweinbrennereich.

Vitla Franca de Xira, Port. Villa am Tejo, in der Prv. Estremadura, mit 900 H. u. 3,000 E. Villa Hermosa, Span. Villa am Mijares, in der Prov. Valencia, mit 1,000

Villa d'Igierias, s. Iglestas. Villa Joyosa, (Br. 380 43' L, 160 33') Span. Villa am Mittelfandischen Meere, in der Prov. Valenoia, mit 4,800 E. partofabr.

Villa das Lages, Port. Villa auf der Agoreninsel Flores, an einer Bleinen Bucht, die ihren Haven mecht, mit I Pfk. u. 200 H. Küstenhendel. Villa Mayor, Span. Villa in der Pr.

Aragon.

Villa do Nordeste, Port. Villa auf der Açoreninsel S. Miguel, bei der Punta da Marqueza, auf einer hohen Küste, mit Pik., 336 H. u. 1,349 E. Kleiner Haven. Küstenhandel.

Villa Nova, Sard. Mfl. in der Milan. Prov. Ca ale, mit 2.006 E. Villa Nova d'Asti, Sard. Mfl. in der Piemont. Prov. Asti, ummauert, mit 3 Pik., 1 Klk. u. 2,603 E.

Villa Nova de Cerpeira, Port. Villa em Minho, in der Prov. Minho; befesigt, mit den Forts Francisco u Caste-hinho, 1 Pks., 1 Kl., 1 Hosp., 1 Armenh. 208 H.

Villa Nova de Portimao, Port. Villa in der Prov. Algarve, mit hohen Mauern umgeben, am Rio de Sylves, der ihren en der Prov. Algerve, mit hohen Mauern umgeben, am kio de Sylves, der ihren Haven macht. Sie hat gute gerade Gas-sen, aber nur 487 kleine H., I Stiftsk, I Hosp., I Armenh. u. 3,153 E. An der M. des Fl. liegen die beiden Forts S. Oata-vira u. S. Joao. Villa Nova do Porto, Port. Villa auf dem Süduser des Duero, in der Prov. Minho, die gegenwärtig eines der Quar-tiere von Porto geworden ist. Sie be-greift 2 kirchsp. (s. Porto). Villa Nueva, Span. Villa am Meere, in der Prov. Cataluña, mit 4,500 Binw. Kleiner Haven: nautische Schule. I Baumwollenstrumpfmf.; I Seifenfabr.;

Baumwollenstrumpfmf.; 1 Seifenfabr.; 6 Branntweinbrennereien

Villa Nueva, Span. Villa in der Prv. Valencie, mit 240 Familien, Villa Nueva de los Infantes, Span. Villa, in der Prov. Mancha, mit 1 Ffk.,

6 Kl., 4 Armenh. u. 6,400 E.

Villa Nueva del Rio, Span. Villa
am Guadalquivr, in der Prv. Sevilla.

Villa Nueva della Serena, Span. Villa am Guadiana, in der Prov. Estrema-

Vula del Oro, (c. Br. 150 55') Port. Villa im Gebirge des Brasil Gouv. Mat-to Grosso, mit einer wichtigen Gold-Grosso,

Villa de Palmos, Span. Villa auf der Canariainsel Gomera, mit 130 kleinen n. schlechten H. Sie steht in einem Walde von Palmen.

Villa Reat, Port. Villa an der Gua-diana, in der Prov. Algarve, schön und regelmäßig angelegt, mit a großen vier-eckigen. Marktplatte in der Mitte, schnurgeraden, einander durchkreusen-den Strafsen, I K., I Rathb., I Zollh. u. 1797 2,018 8. meistens Fischern. Geraumiger, aber nicht tiefer Havan, den vi-mige Batterien beschützen. Ville Real, Pert Villa und Hauptert einer Correigao, in der Prey, Trin os

Montes am Corgo; bemauert, mit 2 Pfk., Kl., 1 Hosp., 1 Armenh., 782 H. th 3,910 linw. Starker Wein-, Oel- u. Oran-

Villa Real, (Br. 30° 63' L. 16° 46') n. Villa in der Prov. Valencia, mis o Einw. Wollen- und Seidenwebe-(Br. Span. 50 Binw.

Villa Real de Alava, Span. Villa in der Pr. Alava, Stahl- und Gewehrfahr. Villa Ricca, (s. Br. 200 30') Port. Villa und Hauptert der Prov. Minas Ge-raes, deren eigentl Name Marjana seyn soll. Sie liegt an einem Arme des Ric Velhas, hat 12 bis 14,000 E., und in der Nähe Diamantgruben. Villa Rubia, Span. Villa in der Prv.

Toledo. Villa Savary, Franz. Mfl. im Depart. Ande, Bz. Castelnaudary, mit 1,850 Ein-

wohnern.

Villa do Topo, Port. Villa auf der Açoreninsel S. Jorge, mit 1 Pfk. und 90 Familien. Vor derselben liegt das Eiland

Topo.

Villa de Velas, Port. Villa n. Hptort der Acoreninsel S. George, mit 2 K., 2 Kl., i Hosp. und 1 Armenh. Kleiner

Villa Verde, Port. Villa in der Prov. Estremadura, mit 350 H. Villa Viciosa, Span. D. am Henares, in der Prov. Guadalaxara. Schlacht vom 1810, wo Starhemberg durch Phillipp V.
n. Vendome besiegt wurde.

Villa Viciesa, Span. Villa an der M.
des Asta, in der Prov. Asturia, mit z
kleinen Haven.

Villa Viçosa, Port. Villa und Hpt-ort einer Correiçae, in der Prov. Alen-tejo; fest und wohl gebauet, mit geräu-migen öffentl. Plätzen, 1 kön. Schl., 1 Rastelle, 2 Pfk., 6 Kl., 1 Hosp., 1 Armen-haus, 1,051 H. und 5,000 E. Marmorarbeiter

beiter.

Villach, Gester, Kreis des Gouvern.

Laibach, im Königreiche Illyrien —

102160 QM., mit 117,337 R., in 2 St., 12

Mfl., 1,140 D. und 19 857 H., die zusaminen 140 kath: Pf. und Kurazien und 21

luth. Gemeinden, mit eben so vielen.

Beth. ausmachen.

Villach (Rr. 450 22' L. 210 22') Ostern.

Villach, (Br. 460 35' L. 310 32') Oester. Creisst. im Illyr. Gouv. Laibach an der Drave; ummauert, mit i kath. Pfk., 356 H. und 3,000 E. Blei- und Galmeinie-derlage; starker Handel mit Ricen-WEBTÉN.

aven. Villaine la Juhel, Franz. Mfl. im Bp. Pos Mayanne, mit 2,203 fl. Mnf. und Bez. Mayenne, mit 2,201 E.

von Kappen.

Villalgordo de Xucar, Span. Villa
in der Prov. Guenca am Xucar, mit 2,200

Villalpando, Span. Villa in der Prov. Toro am Valderaguay, mit 1 Schl., t Zeugh. und 6 700 Einw. Beträchtlichen. Handel.

Villamaina, Siz. Mfl. in dem Pring. ulter, mit 912 B Warme Schwefelbäg der; Marmorbrüche. Villamandoz, Span. Villa in der Pry.

Valladolid. Villar, Span. bemauerte Villa in dez

Prov. Estremadura, mit 2,000 E.

Villarde Ciervos, Span, Dorf in der Provinz Galicia, mit reichhaltigen, aber seit 1798 aufgegebenen Zinngru-

Vitterd, Sard. Mil. in der Savoy. Pri Terantaise am Doron, mit 683 E.

Villard de Lanz, Franz. Mfl. nahe der Bourne, im Dp. Isère, Bz. Grean der Bourne, im Dp. Isère, Bz. Gre-noble, mit 1,930 B. Villarinho da Castanheira, Port. Vil-la in der Prov. Traz os Montes, mit z

7 Strampfwirkereien, 2 Kupferschmieden, 4 Oefenfahr., 14 Potaschensiede den, 4 Octobrant, 14 Potaschemister-reien, 2 Färbereien, 5 Ziegeleien und 2 Seilereien. Fundort von gutem Tö-pferthon; in der Nihe Kupfer- und Ri-senminen mit den nöthigen Hötten. Ville, Franz MR. im Dp. Corsica,

Ville, Franz. Mfl. im Dp. Corsica, Bz. Calvi, mit 45t E. Ville aux Clercs, Franz. Mfl. im Dp.

Loir-Cher, Bz. Vendome, mit 636 Binwohnern.

Ville sur Illon, Franz. Mfl. im Dep. Wasgau, Bez. Mirecourt, mit 1,000 Einwohnern.

wohnerm.

Fille-Juif, Frz. Mfl. im Dp. Seine,
Bez. Sceaux, mit 1,362 E.

Fillecontal, Franz. St. im Dp. Avelron, Bz Bspalion am Dourdon, mit 767
B. Leineweberei.

Villedieu, Frans. Mfl. im Dp. Loir-Cher, Bz. Vendôme, mit 1,180 E. Villedieu les Poiles, Franz. Mfl. im Dp. Manche, Bz. Avranches, mit 3,020 E., die fast sämmtl. Kesselschmiede sind, n. sine Menge Kessel, Pfannen u. dgl. Geschirr liefern. Kanonen- und Mör-

Geschirr liefern. Kanonen- und Mörsargie Iserei.

Villefagnan, Franz. Mfl. im Depart.
Charente, Bz. Ruffec, mit 1,664 E.

Villefort, Franz. St. im Dp. Lozère,
Bz. Mende an der Deveze, mit 1,257 E.
Wein- und Kastanienbau. In der Nähe
Elei- und Kupferminen.

Villefranche, Franz. Mfl. im Dp.
Allier, Bz. Montlugon, mit 690 E. In
der Nähe ungebaute Steinkohlenminen
und Glashütten.

and Glashatten.

mng Glaschtten.

Villefranche, (Br. 44° 24' L. 19° 48')
Fr. Hptst. eines Bz. von 24, 30 (M. u. 60,251
E., im Dp. Aveiron am Aveiron, mit 9,33r
E., im Dp. Aveiron am Aveiron, mit 9,33r
Handelsgericht. Mf. in Leinewand,
Tischzeuch, Papier und Hüten; Töpfereien; Kupfer- und Kesselschmieden, die 1,200 Arb. beschäftigen.

Villefranche, Franz. St. im Dp. Dor-dogne, Bz. Sarlat, mit 1,302 B. Villefranche, Franz. Hptst. eines Bz. van 12,56 QM. und 52,216 K., im Depart, Obergaronne am Lere, unweit dem gro-feen Kanale, mit 2,034 B. Villefranche, Franz. Mfl. im Dep.

Villefranche, Franz. Mfl. im Dep. Gers, Br. Lomber, nahe an der Gimone,

mit 429 B.

it 4 Bastionen, 2 Strafsen, 2 K, und 6 B. In den Umgebungen heifse Schwealquellen zu 70 1/20 Reaumor.

Villefranchs, Franz Mil. im Dep. Turn, Sz. Alby, mit 688 E., u. 1 reich-haltigen Eisenmine.

Villefranche de Queyron, Franz. Mfi. n Dep. Lot-Garonne, Bez. Marmanda, mit 2,440 B.

"Filefranche sur Saone, (Br. 45° 50' L. 22° 23') Franz. Hauptst. eines Br. von 19,45 QM. und 115,308 B., im Dp. Rhone, aut einer Bbene am Margon. Sie ist 1841 Mauern und Graben umgeben, hat 2 Thore, 8 K., I Hosp., I Krankenh. mit 6e Betten, und 4,716 E. Mf. in gedruckter Leingwand und Weinhaudel. Von

mals war hier eine berühmte gelehrte Sozietät.

Villemaur, Franz. Mfl. im Dp. Aube, Bz. Troyes, nahe am Vannes, mit su Binw

Binw. Villemur. (Br. 430 50' L. 190 m') Fra. St. im Dp. Obergaronne, Bez. Toulouse am Tarn u. Kirchsp. von 5,488 K. Villena, (Br. 580 36' L. 180 6') Span. Ciudade in der Prov. Murcia, mit ialten Citadelle, 4 Plätzen, 14 Straisen, 2 Ffk., 5 Kl., 1 Hosp., 2 Armenh u. 8,000 E. Seifensiedereien, Branntweinbrennereien; Messe vom 21. Septhr. bis 4. Okthu. Bine Lagune von 14 M. im Umfange und in der Nähe belegen, versieht die ganze Umgegend mit Salsa. Villenause la Grande, Franz. St. im Dep. Aube, Bez. Nogent sur, Seine, mit 2,493 E.

Dep. A 2,493 E.

Villeneuve, Sard. Mfl. in der Piement. Prov. Nizza, nake am Var, mit 283, Kinwohnern.

Villeneuve, Helv. St. im Kant. Wasdi,

pitterman, mit 1,581 E.

Pillensupe, Frans. St. im Dp. Aveiron, Bz. Villersuche, mit 3,104 E.

Villensupe, Franz. Mfl. im Dp. HeBours, nahe am grofen Karault, Br. Bourg, nahe am grofen ki-nale, mit 1,563 E., die Tuchweberei us-terbalten. Salslagunen. Villensuse, Franz. Mfl. im Dep. He-

Villensuve, Franz. Mfl. im Dep. Brankt. Bz. Montpellier, mit 720 B.
Villensuve d'Agen, Franz. Hutst. eines Bz. von 28,2° QM. und 23,500 B., im
Dp. Loct. Garonne am Lot, mit 3,35 E.
Gärbereien; I Papiertapetenminf., die
10,500 Stück liefert; 3 Minoterien.
Villensuve les Aufgnon, Franz. St.
im Dp. Gard, Bez. Uzes, am Rhom,
Avignon gegenüber, mit 3,300 B., die
seidene Strümpfe, Leinewand, Selle,
Hüte fabriziren und 4 Seidenzeuchmist.
unterhalten.

unterhalten.

Villeneuve de Berg, Frans, St. im De. rdeche, Bz. Privas am Hibie, mit 1,19

Willeneuve S. Georges, Frans. Mil. im Dp. Seine-Oise, Bz. Corbeil an det Seine, mit 1,189 E. und starker Fische-

Gulard, Prans. Mf. in Villeneuve 1 Dp. Yonne, Bz. Sens, mit 1,690 E. 1 Papiermühle.

Villensuve de Marsan, Brans. St in Dep. Landes, Bz. Mont de Marsan nake am Midou, mit 1,331 E. Droguetmi. Villensuve sur Vanne, Franz. St. in Dp. Yoane, Bz. Sens, mit 1,619 E., die i Wollenzenchmf., '3 Gärbereien etc. un-terhalten.

Villeneuve zur Yonne, Frenz St. im Dp. Yonne, Bz. Joigny, mit 4.65 E. 2 Wollenzeuchm£, 4 Gärbereien; Wein-bande! kandel

Villequiers, Pranz. St. im Dp. Chet, Bz. Bourges, mit 866 E. Villers to Boccage, Pranz. Mfl. im Dp. Calvados, Bz. Caen, mit 1,121 Ein-wohnern. wohnern.

Villers Cotterets, Franz St. im De Aisns, Bz. Soissons, am Walde Reta mit I Schl., 1 großen, mit 1 Springbrum and Jacobs. 4 K. and 2.46 en gezierten Platse, Einw

Villere Sexel, Franz. St. im Depart. Obersaone, Bz. Lure, am Zusamment. des Marcon.

des Marcour und Oignoz, mit 1,007 S. I Hochofen, 5 Bisenhammer. Villette, Branz. Mfl. im Dp. Seine, Ba. S. Denys, mit 1,000 E. und asselul, Vichmärkten. Viehmärkten.

Villiere S. Benoit, Franz. Mfl. an der Onanne, im Dp. Yonne, Bz. Joigny, mit 876 Binw.

876 Einw. Villingen, (Br. 480 3' 12" L. 250 2' 6")
Bad. Hptst. des Donaukr. und Sitz eines
O. A. von 12,925 E., an der Brigach, mit
doppelten Mauern und Graben umgeben. Sie zählt 4 Thore, 1 öffentl. Platz,
70 Springbrunnen, 1 Pfk., das Münster,
3 andere K., wovon 2 geschlossen sind,
6 Kap. vor der Stadt, 1 dem Aussterben
nahes Kapuzinerkl., 1 Hosp., 1 Leprosenh., 593 H und 3,316 R., wor. 432 Gewerbe treibende. Leineweberei mit 20,
Wollenzeuchweberei mit 132 Strumpf-Wollenzuchweberei mit 13, Strumpf-weberei mit 4 Meistern, 12 Weifs- und 12 Rothgärbereien, 8 Negelschmieden, 2 Sägemühlen. Kornhandel, jährl. 320,000

Sester, 7 Jahrmärkte. Pädagogium.
Vilm, Preufs. Eiland in der Ostsee

Vilm, Preuse. Eiland in der Ostsee bei der Insel Rügen, zu dem Pommern. Rbz. Stralsund gehörig.

Vils, Oester. St. in dem Tyroler Kr. Imst au dem gleichnam. Bache, mit 704 Binw., und ein eigenes Amt bildend.

Vils, Baier. Fl. in dem Regenkr.; Q. bei Vilseck; schiftbar bei Amberg; M. bei Kelmünz in die Nab.

Vils, Baier. Fl. im Unterdonankr.; Q. im O. von Brding.; M. bei Vilshofen in die Donau.

Vilsbiburg. Baier. Mfl. an der Vils.

Vilsbiburg, Baier. Mfl. an der Vils, mit der berühmten Wallfahrtsk. S. Maria und 1,031 E.; Sitz eines Isarlandger.
von 10<sup>1</sup>/<sub>2</sub> QM. u. 23,296 E.
Vilssck. Baier. St. in dem Regenlandg. Amberg, am Ursprunge der Vils,
mit 05 E.
Vilsen, Han. Mil. in dem Hoya. A.
Rynchbanen.

Vilsen, Han. Mfl. in dem Hoya. A. Bruchhausen, mit 103 H. und 733 Einwohnern.

wehnern.

Vilshofen, (Br. 48° 38' 20" L. 30° 52'
30") Baier, St. und Sitz eines Landger, von 12 QM., mit 21,836 E., in dem Unterdonaukr. Sie liegt an der M. der Fils in die Doniau, hat 3 Thore; 1 Pfk., 2 Klosterk., 1 Hosp., 1 Leprosenh., 320 H. m. 1,595 E. Brauerei; Obstbau. Ansehul.

Märkte; überhaupt viele Nahrung durch die lebhafte Poststraße.

Vilnorden. 187. 20° 26' L. 22° 1') Nied.

Vilvorden, (Br. 50° 56' L. 22° 1') Nied. in der Prov. Südbraband, Bz. Brüs-St. in der Frov. Südbraband, Bz. Brüssel an der Senne und dem Brüsseler Kanale, mit z alten Schl., welches jetzt'in ein Zuchthaus verwandelt ist, 3 K., die nech offen stehen, mehrern Klosterk, z Hosp., 1 Beguinenh. n. 2,822 E. Spitzenklöppelei, 6 Brauereien, 3 Brauntweinbreien.

Vimercato, Oester, Mfl. am Morgara, in dem Gouv. u. Diz. Milano. Vimtetro, Port. Villa auf einem Ber-ge, in der Prov. Alentejo, mit 658 H. u. ,800 E. Vimioso,

1,800 E. Vimioso, Port. Villa in der Prov. Traz os Montes nahe bei dem Macao; befestigt, mit 1 Pfk. u. 247 H. Vimoutiers, Franz. Mfl. im Dp. Orne, Bz. Argentan am Vire, mit 2 K., 1 Hosp. und 3,003 E. Leineweberei; die toiles da Vimoutiers werden in dem Mfl. selbst und in der Umgegend gewebt, und beschäftigen gegen 20,000 Arb., die jährl. 15,000 Sidick liefern.
Vinadio, Sard. Mfl. in der Piemant.

Vinadio, Sard. Mil, in der Piemont. Prov. Cuneo am Stura, mit 2,560 Einw.

Prov. Guneo am Stura, mit 2,500 kinw. Mineralbäder.

Vinalesa, Span. Villa in der Prov. Valencia, mit i Seidenmnf.

Vinamarca, Südemerik. Landsee in der la Plata Int. la Paz, eigentl. die südl. Abtheilung des Titicaca, mit welchem er maammenhängt.

Geog. Stat. Handwörterbuch. II. Ed.

Vinarez, (Er. 40° 24' L. 27° 5') Span Villa an der Küste der Prov. Valencia, mit 1,100 H. und 5,000 E. Haven; Fischerei, Küstenfahrt.

Vinay, Frz. St. im Dp. Isère, Bz. S. Marcellin, am Trery, mit 2,407 E., die t Stehlhammer, 1 Säge- und 1 Walkmühle u. 2 Oelpressen unterhalten.

Vinca, Franz St. im Dp. Ostpyrensen, Bz. Prades unweit dem Tet; ummazert, mit 2 Vorst, 2 K., 1 Hosp. u 1,334 Einw. Minerelquelle im Thale Nossa und bei Barnadal. Barnadal.

Vincatcherry, (Br. 130 2' L 060 17')
Hind. St. in der Prov. Mysore, dem Rajah von Mysore gehörig, und mit
Mauern und Thürmen umgeben. Die
Rinw. sind Telingaer oder Gentus, und
treiben einen starken Eisenhandel.

Vincennes, Franz. Mil. iu dem Park Vincennes, Franz. Mil. 10 dem Fara.
von Vincennes, des Dep. Seine, Bezirk
Sceaux, mit 1 festen Schl., welches zum
Staatsgefängnisse dient, 1,812 E. und z
Baumwollspinnenstalt und Weberei.
Vincennes, Nordamerik, St. in dem

Vincennes, Nordamerik. St. in dem Gebiete von Indiana, County Knox, mit

670 E.

S. Vincent, Britt. Westindische Insel, unter 316° 22' L. u. 13° 10' n. Br., zw. S. Lucie und den Grenadinen, 6.0 QM.

S. wit 25.000 B. (1791 1,450 Weilse, grofs, mit 25,000 E. (1791 1,450 Weilse, 11,863 Sklaven, 500 rothe und über 10,000 schwarze Karaiben. Die Obersläche ist ricki Sziaven, om ione una northina schwarze Karaiben. Die Oberfläche ist gebivgig; die tief eingeschnittenen Thä-ler werden durch schroffe Abgründe un-terbrochen, wodurch sich eine Menge Bäche stürzen. Keine der kleinen An-tillen ist im Innern so wild, wie diest; daher es denn auch möglich war, dafe sich derauf noch ein Rest der Urbe-wohner erhalten konnte, die auf den übrigen Inseln ganz ausgestorben sind, und auch auf dieser von Tage zu Tage abnehmen, dagegen vermehrt; sich die Rasse der schwarzen Karaibenzusehends. Von den 84.000 Acres der Insel gehört kaum die Hälfte den Kolonisten, dass Uebrige janen Karaiben; daher dena diese sonst so produktive Insel so wenig an Westind. Stapelwaaren aufbringt. Man schätzt die ganse Ausfuhr an Zukan Westind. Stapelwaaren aufbringt. Man schätzt die ganze Ausfuhr an Zukker, Kaffee, Baumwolle, Kakao, Aloe, auf nicht mehr, als 994,600 Gulden. Seit 1772 hat man hier den Zimmetbaum einheimisch gemacht. S. Vincent bildet mit den Inseln Grenada und den Grenadinen ein besonderea Gouvernement, das eine gleiche Verfassung, wie die übrigen Britischen Antillen hat. Hptsatat ist Kingston. stadt ist Kingston.

S. Vincents, Port. Biland, zu der Gruppe der Cabo Verde, im Atlantischen Ozeane, gehörig. Es ist unbewohnt, hat aber Holz, Wasser, wilde Ziegen und Salpeter, und das Meer ist reich an Fig. Salpeter, und das Me schen u. Schildkröten,

S. Vincente de la Barquera, Span. Villa in der Montafia der Prov. Burgos am Meere, mit 3,000 Einw. und einem Haven.

Vinchiatura, Siz. Mfl. in der Prov. Molise, mit 3,372 E.

Vinci, Tosk. Mfl. in dem Thale An. dorno, in der Prov. Florenz; berühmt als Geburtsort des großen Malers Leonda Vinci.

da Vincia.

Vindhya, Hind. Bergkette, weiche die Britt. Prov. Benares u. Bahar durchsteht und in Allahabad und Malwah endigt. In ihren Thälern wohnen die Bhile und andere wilde Hindustämme.

M. 18.

Digitized by GOOGLE

Pingerla, (Br. 150 64' L. 910 1') Hind. St. in der Prov. Bejapur, dem Rajah von

Celapur gehörig.

\*\*Likeveze.\*\* (Br. 46° 17' 33" L. 56° 31')
Oester. Mfl. am Bosut, im Broder Militärbezijke dar Slawonischen Gränze;
volkreich, Sitz des Regimentsstabs;
kath. Gymnasium und mathematische

Vinna, Queter Mfl. in der Ung. Gesp. Unghvar, mit 4 Kastellen, 1 alten Berz-schl. u. t kath. K.

Vinitgen, Oester. That im Tyrol. Ar. Imst, von allen Seiten mit Hohen Gebirgen eingeschlossen und von der Eisch durchflossen. Be hat gute Viehtucht und Weinbau. Der Hauptort ist Meran.

Pintimiglia, Sard. St. im Herz. Ge-nna, an der M. der Rotta in das Meer, mit I festen Schl und 5,000 B., die mei-stens von der Fischerei sich nähren. Vormals I Bischof.

Vippach, Markelppach, Weimar. Mfl. in dem Weimar. A. Großerudstedt, mit. 120 H. und 720 E. Nahe dabei das Schl. Vippach.

Vique, (Br. 410 47' L. 190 55') Span. Cindade in der Prov. Cataluña am Gurre. Sie ist bemauert, hat 5 Thore, 1 Kathedr., 2 Nebenkirchen, 12 Kl., 9 Hosp., 3 Armenh., 4 Oratorien und 8,400 Einw. Site eines Bischofe. Mf. in baumwollenen und wollenen Strümpfen, 2 Hat-fabr., 3 Gärbersien, 1 Chokoladenfabr. Fundort von Amethysten, Topasen und farbigen Krystailen.

Viranchipura, (Br. 120 g6' L. 950 44')
'Britt, St. am Palar, in der Madras Pry.
Karnetik, mit den Ruinen eines Tem-Karnetik, mit den Ruinen eines Tem-pels des Iswara, yormais ein bedeuten-der Ort.

Virapali, (Br. 100 L. 950 49') Hindost. St. auf der Rüste Malabar, Distr. Co-chin, mit I kath. Kl., dem Sitze des apo-stolischen Vikars, unter welchem 64 K. stehen; 1 kath. Seminar u. I Katechumenenhaus.

Menenhaus.

Virs. (Br. 480 50' 10" L. 10" 45' 50")
Franz. Hptst. eines Bz. von 16,99 QM. u.
36,745 E, im Dp. Calvados, am Fl. Virs.
mit 7,325 B. Handelsgericht. Société
d'émulation. Bêrse. Mnf. in Tuch mit
300 Stühlen (24,000 Stück, für 1,400,000
Gulden), in Droguete. Kalmank, Halbtuch, Siamoisen, Tiechzeuch und Perückennetzen; Kardätschenfabr.: Cyderbrauereien. Geburtsort von L. Bapt.
Nuhamel + 1706. Duhamel + 1706.

Duname! \( \psi \) 1700.

Virgingorda, Penniston, Britt. Eiland, zu der Gruppe der Westindischen Jungferinseln gehörig, unter 3130 21' 20''

L. und 180 18' n. Br. Bs hat gutes Wasser und Waldung, und liefert die gew. Westind. Stapelwaaren. Ihre E., gegen 8,000 an der Zahl, wor. 1,500 Weiße seyn mögen, 'sind weistens Britt. Abstamung. Das Biland hat I Fort n. einen zuten Haven. mung. Das guten Haven.

gutch haven.

Virginia, Nordamer. Start rw. 2010

50' bis 3020 14' S. L. und 300 30' bis 400

60' n. Br.; im N. an Pennsylvania, im N. O. an Maryland, im O. an den Ozean, im S. an Nordcarolina und Tennessee, im W. an Kentucky und Ohie gräuzend, 2,255 QM. groß. Oberfläche: durch das Landd ziehen sich mehrere Ketten von Gebirgen von S. W. nach N. O., u. das Innere ist gebirgig, dagegen das Landmach den Küsten zu wellenförmig ehen.

Ueberall findet man noch vielen Wald. Boden : in den Ebenen und wo die Kul-Boden: in den Ebenen und wo die Kultur gewurrelt, ungemein fruchtbar. Gebirge: die Alleghauen, von welchen die übrigen Bergketten, die Blue Mountains n. Cumbetland, Zweige sind, Gewässer: der Fotowmak, welcher die Gränze mit Maryland macht und sich in die Chesa; peakbai mündet, der Ohio als Gränzfl. gegen Ohio, der Rappshannok, York, James mit seinen Queilenfl. n. a. Keim Landsee; der Dismal Swamp. Klima: angenehm. doch die Witterung verän-Landsee; der Dismal Swamp. Rlima: angenehm, doch die Witterung verän-derlich und schnell wechselnd; der derlich und schnell wechselnd; der Sommer ist heifs, häufig mit Gewittern beschwert; in den Gebirgen herrscht im Winter heftige Käite. Produkte: Getraide, Mais, Hirse, Reifs, Baumwolle, Flachs, Hanf, Sassafras, Sumach, Storax, Holz, die gewöhnl. Hausthiere, Wild, Federvieh, Fische, Schildkröten, Bienen, Eisen, Blei und andere Mineralien. Volksmenge ißio: 974,672, worunter 551,534 Weiße, 592,618 Sklaven und 30,500 Farbige oder freie Neger, der volkreichste unter den Bundesstaaten. Die Einw. bestehen, soviel die Weisen betrifft, meistens aus Abkömmilingen von Britten, welche sich zur Episkopalkirche bekennen; allein unter denselben Britten, welche sich zur Episkopalkir-che bekennen; allein unter denselben giebt es auch Deutsche, Niederl., Bran-zosen, u. fast alle christl. Religionspar-teien; zahlreich sind: Baptisten, Methoteien; zahlreich sind: Baptisten, metudisten u. Presbyterianer. Nahrungszw.: Ackerban, Viehtucht, Kischerei u. Jagd: vorzüglich werden Tabak und Waizen gebauet. Der Kunststeiß ist erst im Verden. Ausfuhr: Tabak, Waizen, Schweine, Mais, Holz, Theer, Pech gebauet. Der Kunstifielis ist erst im Werden. Ausfuhr: Tabek, Waizen, Schweine, Mais, Holz, Theer, Pech, Terpentin, Kohlen und einige geringe-re Artikel; 1804betrug ihr Werth5,790,001, im Intercoursejahre von 1810 abet 4 822,611 Doll., und die Tonnenzahl der 4 822611 Doll., und die Tonnenzahl der Schiffe belief sich auf 71,488. Staatsver-fassung: die gesetzgebende Gewalt wird von der aus dem Senate u. dem Reprä von der aus dem Senate u. dem Repräsentantenhause bestehenden Generalassembly ausgefibt, wovon der Senataus 24 auf 4 Jahr gewählten Mitgliedern besteht; die vollziehende Gewält häll i Gouvernenr in Händen, dem i geheimer Rath von 8 Mitgliedern zur Seite steht. Die Justiz wird, wie in aller Nordamerik. Staaten, von Friedensrichtern, County courts, courts of chancery of admiratty u. s. w. verwaltet. Die Mülitz beläuft sich auf 50,000 Köpfe. Ein theilung: in 98 Counties. Hauptst. is Richmond. Richmond.

Alcomond.

Firgun, Kabul. St. and Festung is der Prov. Cutch, etwa 6 M. vom Meet busen Cutch, auf der Straße zwischer Luckput Bunder und dem Haven Man davie, mit lebhaftem Handel.

Viries, Franz. Mfl. im Dp. Isère, B. La Tour du Pin und Kischsp. von 4,46 E., mit i Sägemühle, Baumwollspinnmstalt n. Hutfabr.

Virieu le Grand, Franz. Mil. im. Dy Ain, Bz. Bellay, mit 748 E.

Viriville, Franz. Mfl. im Dp. Isère Be. S. Marcellin an der Peronne, mi 1,511 B.

Virle, Sard. Mil. in der Piemoh v. Pinerolo nahe am Langiate, mi 1,476 B.

Virneburg, Preufs. D. mit on B. us Schl., in dem Niederrhein. Rbz. Koblens vormals flauptort der Lewensteinscha Grafsch. Virneburg, eine der traurigsta und ödesten Gegenden der ganzen Provins.

Virton, Nied. St. am Chiers in der Prov. Luxemburg, Bes. Neufchateau, mait 1,295 E.

Visa, Osm. Hptstadt eines Sandsch. Visa, Usm. mpustant eines canuscu.
in der Beglerbegschaft Rumeli am Saume eines Pelsengebirgs, mit z kleinen
Marktplatze, 2 Moskeen und 1 Armenküche. Starker Zwiebelnban.

Visan, Franz. Stadt im Dep. Vag-se, Bez. Orange, mit 1,717 Einwohcluse,

Kurkess D. in dem Schanesb. Amte Schauenburg, mit 1 Inth. K., 1 Frau-leinstifte mit 1 Aebtiesin, 1 Seniorin und 10 Kapitularinnen, 57 H. und 66x Einw.

Vischegrad, Visegrad, Osman Mfl. und Schl. in der Begierb und Sandsch. Bosna an der Drinna, wordber eine schöne Brücke führt.

Vise, s. Weset.

View, Port. Cidade und Hauptort einer Correiçao in der Provinz Beira auf einer Anhöhe; schlecht gebauet, mair I Kathedrale, a Pfk., 3 Kl., 1 Hosp., I Armenh., 900 H. und 5,000 Einwohn. Sitz eines Bischofs. Berühmte Messe Sitz eines Bischors. Derummte von im September mit einem Umsatze von mehreren Mill. Gulden in Juwelen, Gold und Silberarbeiten, Tuch und Menteren Main. Gudern in Jawern, Gold - und Silberarbeiten, Tuch und Vieh. Gute Schweinezucht: hier die belsten Schinken im Reiche, Römische Alterthümer,

Vise, Sard, hohe Alpenspitze der Cottischen Alpen suf den Gränzen Frankreiche, 9,312 Fuls hoch, merk-würdig wegen der, 500 Schritte lang, durchgebrochenen Stralse, und weil an derselben der Fe seinen Ursprung

Vise, Span. Dorf am Ursprunge des Fresnedal in der Prov. Mancha, mit ı Spieleglanzfabr.

Visone, Sard. Mfl. in der Montferrat Prov. Acqui, am Zusammenflusse der Carmagna und Bormida, mit 1,240 Einwohnern.

Vissegrad, Wischegrad, Plinten-Burg, (Br. 470 47' 16" L. 360 37' 33") Oe-ster. Mil. in der Ongar Gesp. Pesth, mit binem in Ruinen liegenden Schl., einst der Residenz Mathias Corvins.

Visselhövede, Han. Mfl. in dem Ver-Amte Rothenburg, mit 3 H. und den.

Vistidscha, V. der Sandsch. Fostitza, Osman. Mfl. h. Tripolizza, auf der Halbinsel Morah.

Vistritza, Vistritza, der Asträus der Alten, Osman. Nebenflufs des Ferina in dem Rumei. Sandsch. Salonik.

Viszk, (Br. 480 r' 17" L. 410 5' 16")
Oester. Mfl. in der Ungar. Gesp. Mar-maros an der Theife, mit 1 ref. u. 2 griech. K.

Viterbo, Päpstl. Delegazion im Kir-chenstaate, welche den größeten Theil des vormeligen Patrimonio di S. Pie-tro enthält, und 114,488 Einwohner zählt

Viterbo, (420 24' 54" L. 200 45' 15")
Päpetl. Hauptstadt der gleichnamigen
Delegazion, mit Mauern und Thürmen ningeben. Sie ist geofs, hat gerade, breite und gutgepflesterte Stra-feen, einen ansehnlichen Merktplatz, viele Paläste und Springbrunnen, z

Kathedrale, 16 Pfarrk., viele Kl. und Klesterk., aber höchstens 10,000 Bin-wohner. Sitz eines Bischofs. Schwe-feiraffänerien, deren Produkt geschätzt wird. Sonst wenig Leben u. Nahrung. In der Nähe Mineralwasser.

S. Vith, S. Veit, Preuss. Stadt in dem Niederrhein. Rhz. Aachen, mit 844 Viehhandel.

Vitoche, Span. Villa in der Peru Intend. Truxillo, Provinz Chichas, y Taryja, mit Korduangärbéreien. der Pern'

Vitolano, Siz. Stadt im Princ. al-ter, mit 5,498 H. Gärbereien; Marmor-brüche.

brüche.

Viteria, (Br. 420 53' 30" L. 140 25')

Span. Ciudade in der Provins Alava,
am Abhange eines Hügels am Zadorra,
Sie ist mit einer deppelten Maner umgeben, wird in die Alt- und Neustadt abgetheilt, wovon jene unregelmälsig und schlecht, diese besser bebauet ist, hat I großen öffentlichen
Platz, 6 Pfarrk., 4 Klöster, 5 Hosp.,
1,800 H. und 6,500 Einwohner. Zeichenenschule; rWachtsaffentmannfaktur;
I Leinewand- und Serviettenmannfaktur; Gärbereien; Klingenfabr. Haudel mit Eisen, Stahl, Korn und Chacoliwein. Sieg der Britten u. Spanieg
über die Franzosen'gig.

Vitré, (Br. 480 6' L. 160 22') Franz.

über die Frankosen'igi4.

Vitré, (Br. 430 6' L. 160 22') Frank,
Hanptstadt eines Bezirks von 20,28 OM.
und 78,381 Einwohnern im Departements
Ille-Vilsine an der Vileine. Sie hat
ein Schlefs mit starken Thürmen umgeben, ist schlecht gebauet und gählt
4 K., 1,100 Häns. und 3,500 Einwohner.
Manniskt. im Ranell und wollenen
Strümpfen, welche 4,000 Arbeiter beschäftigen, und außer Serge, Flanell etc. 100,000 Paar Strümpfe liefern,
in toiles bretonnes, Segeltuch und
Handschuhen; 30 Gärbereien. Unweit davon das Landgut Rochers, dez
vormal. Aufenthalt der geistreichen Sevormal. Aufenthalt der geistreichen Sevigné.

Vitry, (Br. 48° 40° L. 22° 18') Frans. Hauptst. eines Bez. von 29,54 OM. and 49,127 E. im Dep. Marne, an der Marne, wo selbige die Orne aufnimmt. Sie ist mit Wällen und 8 Bastiouen umgeben, und zählt 980 H. und 6,925 E. Weibl. Brziehungsinstit. im Kl. d. Congregation des nanwelles aatholiques. Kattunwes des neuvelles catholiques. berei.

Vitry, Franz. Stadt im Dep. Pas de Calais, Bez. Arras, mit 1,726 Einwohnern.

Vitry le Brule, Franz. Mfl. am Saux, im Dep. Marne, Bez. Vitry, mit 607 E. Handel mit Korn, Hafer, Kohlen, Wein und Holz; Wollenstrumpfwe-

Vitteaux, Franz. St. im Dep. Côte d'or, Bez. Semur an der Brenne, mis 2,019 E. Wollenzeuchmf.

Kittel, Franz. Mil. im Dep. Wasgau, Bs. Mirecourt, mit 1,219 B. Spitzenklöppelei.

480 34' L. 350 15' 12'') Oester. Mfi in der Ung. Gesp. Neutra, mit i Schl., Garten u. Thiergarten, I kath. K., I Synag. u. Juden. Viele Tuchweher, Schustef und Juden.

Viu, Sard. Mil. in der Piemont. Prov. Turin an der Chiere, mit 5,000

M 18 2 Digitized by Google • Vivere, Span. Villa an der gleichn. Bai in der Prov. Galicia, mit einem Haven.

Viverols, Franz. Mfl. im Dep. Pny de Dôme, Bez. Ambert nahe an der Ligonne, mit 1,084 E.

Visters, (Br. 4.0° 28' 54" L. 22° 21' 22")
Franz. St. im Dep. Ardeche, Bez. Privas an dem Rhone; schlecht gebauet und schmutig mit i Kathedr, und 1,775 E.
Tuchweberei, die 800 Arb. in u. bei der St. beschäftigt; Leineweberei; Seidenspinnerei.

Pivonne, Franz. St. im Dep. Vienne, Bez. Poitiers am Claiu, mit 2,059 Einwohnern,

Viz, Franz. D. im Dep. Vendée, Bz. Fontensy le Comte, mit 2,034 E. Leineweberei. Vorzügl. bekannt wegen seines starken Hanfbeues.

seines starken Hanfbaues.

\*\*Piragapatam\*\*, (Br. 170 43' L. 100 7')

Britt. Seestadt an der Küste der nördl.

Cirkars in der Präs. Madras. Hauptort

eines Distr., mit 1 Fort und Haven.

Die Stadt ist unbeträchtlich; die Brit
ten wohnen nördwärts des Havens im

D. Wallur, doch wird von hieraus ein

lebhafter Handel getrieben. 1811 betrug

die Seeeinfuhr 53 637, die Ausfuhr 75,732

Arkot Rupien; 233 Schiffe mit 25,740

Tonnen waren ein- und 305 Schiffe mit

33,847 Tonnen ausklarirt. Die Haupt
ausfuhr besteht in Tuch, was hier fa
britirt wird, in Elfenbein, Ebenhols

n. s. w. Unweit der Stadt liegt der be
rühmte Hindutempel zu Semachellum.

n. s. w. Unweit der Stadt liegt der Derrühmte Hindutempel zu Semachellum.

Viscaya, Biscaya, Span. Prov. zu den Vascenas gehörig, zw. 140 24 bis 150 137 35 d. u. 420 50 bis 450 23 n. Br., im N. an das Meer von Viscaya, im O. an Guipuscoa, im S. an Alava im W. an Burges gräntend, 61,50 Q M. groß. Oberfläche: gebirgig u. waldig. Boden: am Gebirge steinig, in den Thälern fruchtbar u. gåt bewässert. Gebirge: der Cantebrische Bergkamm, welcher aus Guipuscoa herüberzieht. Gewässer: bloß Küstenflüsse, der Cadagun, Nerva, Ybaychelval. Klima: feucht u. neblig, doch gemäßigt u. gefund. Produkte: Kastanien, Obst, Gefund. Produkte: Kastanien, Ost, Gefische, Austern, Eisen, Alaun, Schwefel, Baisalz. Volksmenge 1799: 112,731, 1797 aber 111,436 u. 1787 115,043, wor. 1,738 Geistl. und 61,250 Hidalgos, in 1 Ciudade und 20 Villas mit 125 Pueblos und 165 Kirchsp., worin 18 kl. und 14 milde Stiftangen; eigentl. Dörfer giebt es nicht, sondern die Landbewohner sind in einzelne Höfe vertheilt, welche 70 Anteiglesias u. 19 Thäler ausmachen. Die B. sind lauter Basken. Nahrungsweige: ein sehr beschränkter Ackerbau, de bloß 1/4 der ganzen Oberfläche des Ackerbaues fähig ist, n. Fehren u. Klippen in den übrigen ½ aller Kultur trotten; doch weiß der flei feige Baske manche Hindernisse zu bestiegem und gewinnt wenigstens auf 4 Monate Brod und Wein. Die Viehsucht ist wegen Mangel an Futter unbedeutend: Fischerei, Holskultur, Eisengewerbe dagegen Hauptbeschäftigung. Man hat 8 Hoohofen und 94 Hammer, worauf 60,600 Zntr. Stabeisen bereitet u. zu mancherlei Geräthschaften werarbeitet werden. In den verschiedenen Haven wird Kästenschiffkahst und Haudel unterhalten. Ausfahr: Cyder, Eesig.

Kastanien, Rosinen, Thran, Seefischi, Stabeisen, Eisengeräthe, Gewehre, Staatsverbindung: die Prev. hat gegenwärtig eine der Kastilianischen ähnt. Verfassung und steht unter dem Gen. Kapitän von S. Sebastian; doch scheint sie noch einige ihrer alten Vorrechte zu behaupten. Eintheilung: in das eigentl. Vircaya, welches wieder in das Gebirgsland mit 13 Anteiglesias, u. in die Ebene mit 5 Merindades und 66 Anteiglesias zerfällt, und in die Encartactionen.

Vizianagur, (Br. 19021' L. 102021') Britt, St. in den nördl, Cirkars der Präs. Madras.

Vizilte, Franz. Mfl. im Dep. Isère, Bez. Grenoble nahe an der Romanche, mit 1 Schl. und 1,525 E. Papier und gedruckte Leinewandmnf.; in den Umgebungen mehrere Eisenhammer und Hochofen; Schieferbrüche; Marmor u. Alabaster.

Vizini, Sizii. Stadt in dem Sizii. Val di Noto, mit 8,000 Binwehnern.

Vlaerdingen, Nied, Mil. an der Meas in der Prov. Holland südl. Theils, Distr. Rotterdam, mit 6,100 B. Hanptsiz der Holland. Häringsrheederei; Kollegium der großen Fischerei.

Vinardingen, Nied. St. auf der Asiat.
Insel Celebes im Reiche Makassar; regelmälsig, nach Art der Holländ. Städte
gebauet, und mit Schinesen und MaJaien bevölkert. Gute Rheede: starker
Handel. Nahe dabei das Fort Rotzerdam, der Hauptsitz der Niederländez
auf dieser Insel.

Vliegenetland, Australinsel unter 190 20's. Br. und 2500 7' S. L., sum Archipel des bosen Meers gehörig u. von Schonten entdeckt.

Vlieringen, Nied. D. in der Proving Südbraband, Distr. Brüssel, mit 3,742 Rinw.

Vilessingen, (Br. 51° 26' 37" L. 21° 14° 9") Nied, stark befestigte St. auf der Insel Walchern in der Provinz Zeeland, Distr. Middelburg an der Westerschalde und durch einen kanal mit Middelburg verbunden. Sie hat I Vorst. Altvliessingen, 4,600 E., einen vorzügl. Seehaven, der gegen 50 Schiffe fessen kann, und ist der Sitz einer Admiralität und des Seedepartements von der Schelde. Schiffbau u. Werfte. Gebuttsort des großen Admirals Mich. de Ruyter.

Nothe, Prense. St. in dem Westph.
Rgbz. Minden; ummauert, mit 3 Theren, 1 luth., 1 ref. u. 1 kath. K., 1 letztere unterhalb der Stadt, 263 H. u. 1,358
R., wor. 186 Gewerbe treibende. Schifflenfahrt auf der Weser mit 40 Schifflenten und 28 Schiffern; Handel mit Garn
und Leinewand, jährlich für 40.000
Gulden, 1 Cichorienfabrik, 1 großes
Seifensiederei, 1 Farbenfabr., 1 Siegellackfabr., 6 Tabaksfabrikanten. Im
der Nähe ein Gesundbrunnen.

Vobarno, Oester. Mfl. in der Milan. Dlgz. Brescia am Chiese, mit 1,000 Einwohnern.

Vockstedt, Preuse Marktil, in dem Sächs. Rgbz. Merseburg, mit 100 H. and 650 E.

Fodable, Franz. Stadt in dem Dep. Pay de Dême, Bes. Isseire, mit 704 Einw.

 $\mathsf{Digitized} \ \mathsf{by} \ Google$ 

Folins, Osm. Mfl. in dem Rumel. Sandsch. Salenik; grofs, mit 12,000 Einwohnern und starker Baumwollenwaberei.

Oester. Nebenflufs des Ager, Vocal, Oester Ne im Lande ob der Ens.

Vöcklabruck, Oester Stadt im Haus-ruckviertel des Landes ob der Ens am Vöckl, deren Einwohner viele hölserne Waaren, auch Leinewand und Zwillich verfertigen.

Vöhrenbach, Bad. Stadt im Donau B. A. Neustadt auf dem Schwarswalde am Breg, ohne Mauern, aber mit 3 Thoren, 1 kath. K., 111 H. und 727 E., worunter 102 Gewerbe treibende, Strob-hutgeslechte; Handel mit Holz u. Brettern. Jetzt Fürstenbergisch.

Völklmerkt, Völkermarkt, Oester. Stadt in dem Illyr. Kreise Klagenfurt an der Drave, mit i Probetei u. guten u. guten Viehmärkten.

Vörds, Preuß. Dorf in dem West-phäl. Rgbr. Arensberg, welches mei-stens von Bisenarbeitern bewohnt wird, die 1788 für 15,741 Rthir. Kleineisenwaa-ren in das Ausland verkauften.

Vorden, Preuss. Stadt in dem Wostphäl. Rgbs. Minden an der Brucht; ummauert, mit 2 Thoren, ungepfla-sterten, zum Theil morastigen Stra-Igen, z Pfk., 88 H. und 686 E., wor. viele Gewerbe treibende.

Förösvagas, Cermenica, Oceter. D. in der Ungar. Gesp. Sarosch; bekannt, weil in der Nähe, auf dem Gebirge Li-panka, die schönsten edlen Opale Un-garns gefunden werden.

Vörösvar, Rothenthurm, (Br. 47º 14' 46" L. 33º 56' 3'') Oester. Mfl. in der Ungar. Gesp. Bisenburg an der Pinka, mit I Schl. u. I kath. R.

Voe-ting-fu, Schin. St. in der Prv. Yun-nan an der Gränze von Setschuen mit einer starken Garnison zur Vertheidigung gegen die Bergbewohner.

Pôttau, Bitow, Oester. Mfi. an der Taya in dem Mähr. Kreise Znaym, mit einem in der Geschichte Mährene merk-würdigen Bergechl., 47 H. und 271 Bán-

Vogetborg, Helv. Alpenspitze des Gebirgs Adula im Kanton Bündten, 20,273 Fuß hoch, woran der Hinterrhein entspringt. Sie führt auch den Namen 8. Bernardin.

Vogelinsel, Bird Island, zwei Australeilande, wovon die eine zu den Sandwich die andere zu den gefährl. Archipeln gehört, die erstere aber nur ein nackter unbewohnter Felsen ist.

Vogeleberg, Hess. Waldgebirge, welches sich durch das Oberfürstenthum sieht u. bis in das Kurhess. Fulda hin-einneigt. Es hat ein kaltes Klima, ist aber stark mit Hols bestanden.

Vogesisches Gebirge, s. Vosges.

Foghera, Sard. Prov. in dem Her-egthume Milano — 22,54 QM. grofs, mt 103,957 R. in 2 St., 139 MR. n. D. u. 8 Vorw. Sie hat fruchtbare Flächen Voghera, Serd. 68 Vorw. so you've the hit rechibers flaction in the vielen Hügelm, wird vom Staffora bewässert und erzengt Korn, Reift, Hülsenfrüchte und Wein, vorzüglich aber Seide, welches ihre Stapelwaa-

Voghera, (Br. 45° 1' L. 56° 24') Sard. Hauptstadt der gleichn. Milan. Prov.

am Staffora; ummanert, mit 4 Tho-ren, 1 schönen Marktplatse, 1 Skiftsk., 11 Klosterk., 1 Hosp. und 10,023 E. Bi-schof; Seidenspinnerei und Seidenweberei.

Vogegna, Sard. Mfl. am Tosa in der an. Prov. Novara, mit 1 Pfk., 2 Klk. Milan. u. 800 B.

N. 500 h.

Vohburg, (Br. 48° 46' L. 20° 17' 50'')
Baier. Mil. in dem Oberdonaulandger.
Ingoistadt an der Donau, worüber eine
618 Fuls lange Brücke führt, mit 2 Pfk.,
I Hosp, I Leprosenh., 5 Thuren, 189
H. und 690 E. Ruinen der alten Burg,
wo die alten Grafen von Vohburg ihren
Sitz hatten u. die unglückl. Agnes Bermanerin einsekerkers war. nauerin eingekerkert war.

Vohenstraufe, Baier. Mfl. in dem Regenlands. Treiswitz, mit dem Schl. Friedrichsburg, 220 H. und 1,061 Ein-wohnern. Geburtsort des Kanselred-ners Friedrich Volkm. Reinhard, starb

Void, Franz. Mfl. im Dep. Maas, Bz. Commercy an der Mekalle, mit 1,031 B., die i Gärberei und 1 Papiermühle unterhalten.

Voigtland, Sächs. Kr. im S. W. des Königreichs — 33 QM. groffs mit 83,639 B. in 15 St., 1 Mfl., 304 D. und 3 Aem-

Voigisberg, Sächs. Am; im Voigit. Er., mit 4 St., 112 D., 17 Vorw. u. 28,577 E., welches Namen u. Sitz von dem gleichn. D. hat.

Volgteberg, Oester. St. in dem Stey-rer Rr. Gratz, mit so H. In der Umge-gend finden sich reiche Steinkohlenla-ger. Salpetersiederei.

Feikoez, Oester. D. in der Ungar. Gesp. Zipa, mit 219 B. u. einem Gesund brannen.

Fotron, Franz. St. am Morges im Dep. Isère, Bez. Grenoble, mit sos H. u. 5,390 E. Hauptort u. Stapelplatz für die hier u. in 40 umliegenden D. verfer-tigte Hanfleinewand; 1797 lieferten 1,217 Fabrikanten mit 3,500 Arbeit. auf 2,766 Stühlen, wovom die Stadt allein 300 besafs, für 1,393,600 Guld.; Hanfepin-nerei; Leinenbleichen; I Papiermühle; 2 Stahlbammer, wo anch sute Klinzen perei; Leinenbleichen; I Papiermunie, 3 Stahlhammer, wo auch gute Klingen verfertigt werden; Liqueurbrennereien. Handel mit Hanfleinewand u. Stahl-

Voisines, Franz. Mfl. im Dep. Yon-Bezirk Sens, mit 651 Einwohnern.

Voitelsbrunn, Seleoz, Oester D. im hr. Kr. Brünn, mit 131 H. und 668 wohnern. Weinbau; Gesunderun-Oester. D. im dähr. Einwohnern.

Päpetl. Mfl. an der M. des in das Meer, in der Digs. Velano, Pi Po Volane in des Ferrara.

Volcane, Sis. Eiland, zu der Gruppe der Liparen gehörig u. das südlichste derselben, merkwürdig wegen seiner beiden brennenden Vulkane, die be-ständig Feuer u. Rauch, aber ohne La-va, auswerfen. Es ist ohne Bewoh-

Volcane, Australeiland, zu dem Archipel von S. Gruz gehörig u von Carteret 1767 gesehen, aber nicht untersucht.

Volconds, (Br. 116 19' L.99' 44') Britt. feste St. in der Madras Provinz Karnatik.

Volhymich, s. Wolhymien.

Volkach, Beier Stadt u. Sitz eines Landger von 7,549 E. im Untermainkr:; sie-hat 344 H. h. 1,509 E. Weinbau und Weinhandel.

Volkmarsheim, Volkmarsen, Prenis. an der Diemel in dem Westphäl. St. an der Diemel in dem Westphäl. Rebn. Minden; ummauert, mit 4 Tho-ren, 1 kath. Pik., 1 Klosterk., 1 Hosp., 350 H. u. 2,136 E. x Lederfabr.; Leineweberei.

Volkstedt, Schwarzb. Rudolst. D. in Ger oberen Herrschaft, unweit Rudol-stadt. mit I Porsellanfabr., welche 150 Arb. beschäftigt.

Vollenay, Frans. Mfl. im Dep. Côte G'or, Sez. Beaune, mit 620 E. Vater-land eines sehr geschätzten Burgundergowächses.

Vollenhefen. Nied. St. in der Prov. Ostfriesland. Distr. Zwolle am Zuider-see, mit 972 B., die Schifffahrt u. Han-del treiben.

Vollore, Franz. St. im Dep. Puy de me. Bez. Thiers u. Kirchsp. von Dôme, 3,330 E.

Volmarstein, Preuss. Mfl. in dem Westph. Rgbz. Arensberg an der Ruhr, mit 62 H. u. 532 E., meistens Eisenar-biter u. Leineweber. Nahe dabei auf b-iter u. Leineweu-einem Felsen ein verfallenes Berg-

Frant. Mfl. im Dep. Nie-Volonne, Franz. Mfl. im Dep. Nie-deralpen, Bez Sisteron, nahe an der Durance, mit 1,709 E.

Volpedo, Sard. Mfl. in der Milan. Provinz Tortona am Curone, mit 802

Volpiane, Sard. Mfl. in der Piemont. Prov. Turin, nahe am Walde Cirié, mit 3,640 B.

Noits, Afrik. Pluis auf der Sklaven-küste von Guinea, der aus dem Innern hervorströmt u. bei seiner M. in den Ozean unter Quitta 1/4 M. breit ist. 11/2 M. aufwärts bildet er einen großen See, worin über 100 Inselchen liegen. Die Eahrt auf dem Strome ist wegen der Fluisunderde mod Krohedile geschrete Krokodile geführ-Fluispferde und

Volta, Ocster. Mfl. in der Milan. Delegazion Mantua, unweit des Min-

Polierra, Tosk. St. in der Prov. Pisa auf einem hohen Herge, mit i Citadelle, welche zum Stattsgefängnisse dient, I Kathedrale, mehreren K. R. Kl., I Hosp. u. 5,000 R. Bischof; Seminar; Piaristenkollegium. Alabasterarheiten; in den Niche Maymor. Alabas beiten; in der Nähe Marmor-, Alaba-ster- u. Gypebrüche, auch Salzquellen, deren Soole hier raffinirt wird. Ge-burtsort des Malers Daniel ron Volterra.

Voltarno, Sis. Viuls in der Terra di Lavoro. Qu. auf den Appenninen; Mi-in den Golf von Gaeta, bei dem Kastell Voltarno. Nebenfitisse: Torano; Calore.

Voluska, Oester. Mfl. in dem Illys. Kr. Figme des Gouv. Trieste, mit einem kleinen Haven. Thunfischerei.

Volvic, Franz Mfl. am Pnisa des Gebirge im Dp. Pny de Dôme, Bz. Riom, mit 2,082 Einwohnern. In der Nähe La-Franz. Mfl. am Pnise vabruche.

Voorn, Nied. Insel in der Mans, un der Provins Holland südlichen Theila gehörig, gewöhnlich Ostvoorn ge-

Foorst, Nied. D., unweit der Yssel in der Prov. Geldern, Br. Arnhem, mit Nied. D., unweit der Yssel 4,580 B.

Vorariberg, Oester. Kr. der Prv. Tyrôl - 44.24 QM. mit 84.750 E. in 3 St., 7
Mfl., 432 D. u. 15.165 H. Er ist zwar
Tyrol einverleibt, bestizt aber noch
seine besonderen Landstände.

Oester. Mfl. im Steyrer Kr. Vorau, Gräts, mit 1 Stifte regulirter Chorherren Augustinerordens, wobei 1 Bibliothek u. Hanptschule, u. 190 H. In der Nähe Bisenbergwerke.

Vorchteim, Baier. St. u. Sitz eines Landger. von 4 QM. u. 10,500 B., in dem Rezatur. am Einfl. der Wiesent in die Regnitz, die hier schiffbar wird; fest, mit 4 Thoren, 3 K., 1 Hosp., 1 Wai-senh., 588 H. u. 2,267 B. Gärbereien; Schneidemühlen; man verfertigt Spie-gelgias, Salpeter, Fotasche, unterhält 1 Papiermühle u. Brauereien.

Vorden, Nied. D. in der Prov. Gel-n, Distr. Zütphen, mit 2,444 Bin-Nied, D. in der Prov. Geldern, wohnern.

Vordernberg, Oester. Mfl. im Stey-Kreise Bruck an der Bisenstraße, 120 H. Sitz des Steyermärkschen rer Kreis mit 120 H. Oberbergamts und Berggerichts. Be-deutender Bergban auf Bisen in dem nahen Prepihel, von der hiesigen Ge-werkschaft betrieben; mehrere Eisenhütten; starker Bisenhandel.

Vordingborg, (Br. 550 L. 290 35' 30') Dān. St. in dem Seeland. A. Prästöe an einer Bai; offen, mit 5 Strafeen, 1 K., 1 Hosp., 143 H. u. 1,000 E., die Feldban n. Kramhandel treiben. Ueberfahrt nach

Voreppe, Franz. Stadt im Depart. Isère, Bez. Grenoble an der Roise, mit 2,015 E., die Hutfahr., Gärbereien und Celpressen unterhalten. Unweit davon Unweit davon giebt es Steinkohlenlager.

Porgebirga, Cap, Cabo, Capo, Head, Nefs, Nofs, Punta, Points, nur die merkwürdigsten davon.

|                               |                      |                           |                                                                      | -                                            |
|-------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Merkwürdige                   | Erdtheile.           | Reiche oder               | Nördliche Breite.                                                    | Länge.                                       |
| Vorgebirge.                   | 1.                   | Provinzen.                |                                                                      | ' '                                          |
| S. Abbs                       | Europa               | Skotland                  | 55° 52' 40"                                                          |                                              |
| Abiad                         | Asien                | Arabistan                 | 55° 52′ 40″<br>23° 30′ 0″                                            |                                              |
| Abu Muhammed                  | Asien                | Arabistan                 | 1 000 001 2011                                                       | :                                            |
| Achill                        | Europa               | Ireland                   | 53° 56′ 25″<br>12° 42′ 0″                                            |                                              |
| Aden                          | Asien                | Arabistan                 | 120 42' 0"                                                           | 629 35' 0"                                   |
| Adjeux                        | Australien           | Australland               | s. Br. 31° 55′ 0″<br>s. Br. 8° 25′ 0″                                | 62° 35′ 0″<br>149° 35′ 0″                    |
| S. Agostino                   | Amerika.             | Brasilien                 | s. Br. 89 25' 0"                                                     | 1342° 21' 40'                                |
| Aghris                        | Europa               | Ireland                   | 54° 17' 0"                                                           | 89 18' 0"                                    |
| Aguillas, Nadel               | Afrika               | Kapland.                  |                                                                      |                                              |
| Ajuga                         | Amerika              | Peru                      |                                                                      | 2969 25' 41"<br>1569 39' 30"<br>1549 15' 32" |
| Alembert                      | Australien           |                           | s. Br. 35° 31′ 30″                                                   | 155° 39′ 30″                                 |
| Alexander .                   | Australien           | Australland               | s. Br. 12° 47' 16"                                                   | 154° 15′ 32″                                 |
| Alto                          | Amerika              | Nordwest-                 | 1                                                                    | k                                            |
| A                             | 1 40 77 -            | küste                     | 44° 49′ 0″                                                           | 353° 25′ 45″<br>67° 3 ′ 0″                   |
| Ambro, Natal<br>Ambroise Paré | Afrika<br>Australien | Madagaskar<br>Australland | s. Br. 12° 2' 6"                                                     | 107 3 0"                                     |
| Afia nueva                    | Amerika              |                           | s. Br. 32° 43′ 0″<br>37° 9′ 15″                                      | 1510 41' 0"                                  |
| S. Andre                      | Asien                | Neuspanien<br>Kibris      | 37 9 15                                                              | 255° 16′ 7″                                  |
| 'Andreas                      | Afrika.              | Madagaskar                | 35° 36′ 30″<br>s. Br. 16° 8′ 0″                                      | 52° 12′ 30″<br>62° 58′ 0″                    |
| S. Angelo /                   | Europa               | Rumeli                    | 36° 26′ 0′′                                                          | 1409 431 30"                                 |
| Anger                         | Asien                | Java                      | s. Br. 6° 3' 0"                                                      | 40° 43′ 30″<br>123″ 9′ <b>0</b> ″            |
| Anguilla                      | Amerika              | Newfound-                 | 10. 44. 0° 3 ° 0                                                     | 125 9 0                                      |
|                               | 1                    | land                      | 479 55' 0"                                                           | 3180 17' 40"                                 |
| Aniwa                         | Asien                | Sachalin                  | 47° 55′ 0′′<br>46° 2′ 20′′                                           | 161º 10' 5"                                  |
| Anna                          | Australien           | Neubritta-                | 1                                                                    |                                              |
| ,                             | Į.                   | nien                      | s. Br. 6º 54' 0"                                                     | 166° 40′ 0′′                                 |
| S. Antonio                    | Europa               | Spanien                   | 38° 49′ 50″                                                          | 17° 49' 15"                                  |
| S. Antonio                    | Asion                | Arabistan                 | 38° 49′ 50′′<br>12° 33′ 0′′                                          | 1                                            |
| S. Antonio                    | Amerika              | Cuba                      | 21° 55′ 0′"                                                          | 292° 42′ 38″                                 |
| S. Antonio.                   | Amerika              | Rio della                 |                                                                      |                                              |
| A 99 . 1.                     | l .                  | Plata,                    | s. Br. 369 21/ 5"                                                    | 320° 54′ 33′′                                |
| Apellonia                     |                      | 01 - 41 3                 |                                                                      | ·                                            |
| Ardnamurchan                  | Europa               | Skotland                  | 56° 33′ 0″                                                           | -00///                                       |
| Argental                      | Europa               | Frankreich                | 43° 23′ 25″<br>41° 5′ 40″                                            | 28° 40′ 24′′                                 |
| Asinara.                      | Europa               | Sardinien                 | 410 5 40                                                             | 25° 27′ 19′′                                 |
| Assynt<br>Baba                | Europa               | Skotland                  | 58 14 30                                                             | 100 01/ 01/                                  |
| Bab el Mandeb                 | Asien<br>Asien       | Anadoli<br>Arabistan      | 39 30 15                                                             | 43° 31′ 25″<br>61° 5′ 0″                     |
| Bacco                         | Amerika              | Domingo                   | 120 43 0                                                             | 2020 50 14/1                                 |
| Bag                           | Europa               | England                   | 58° 14' 30"<br>59° 30' 15"<br>12° 43' 0"<br>18° 2' 42"<br>51° 10' 0" | 303° 50' 17"<br>13° 8' 0"                    |
| Bajoli                        | Europa               | Spanien                   | 40° 2' 45"                                                           | 21. 31. 20.                                  |
| Bairros                       | Amerika.             | Peru                      | T TV                                                                 | , <b>3- -</b>                                |
| Bald                          | Australien           | Australland               | s. Br. 35° 6′ 15″                                                    | 135° 40′ 25″                                 |
| Ballena                       | Amerika.             | Rio della                 | •                                                                    | 1                                            |
|                               | ` .                  | Plata                     | s. Br. 34° 54' 40"                                                   | 3220 14' 3"                                  |
| Barneras                      | Amerika              | Patagonien                | . ••••                                                               |                                              |
| S. Bartholomeo                | Amerika              | Nordwest-                 |                                                                      |                                              |
|                               | 1                    | küste                     | 55° 17′ 0″                                                           | 244° 3′ 45″                                  |
| Bauld                         | Amerika,             | Neufound-                 |                                                                      |                                              |
| _                             | l                    | land                      | 51° 39′ 45″                                                          | 3220 12' 10"                                 |
| Baxas                         | Afrika               | Ostküsto                  | -001 4                                                               |                                              |
| Bayenette                     | Amerika,             | Domingo                   | 18° 12' 0"                                                           | 3040 421 26!                                 |
| Beata                         | Amerika              | Domingo                   | 170 44' 0"                                                           | 3060 5' 0"                                   |
| Beautemps                     | Amerika.             | Nordwest-                 |                                                                      | 0000 00111                                   |
| Radant                        | Andrekon             | küste<br>Australland      | 58° 50′ 40″                                                          | 289° 83′ 55″<br>154° 14′ 40″                 |
| Bedout<br>Bee                 | Australien           | England                   | s. Br. 35° 56' 0''<br>51° 31' 0''                                    | 120 161 1711                                 |
| Belidor .                     | Europa<br>Australien | England                   | 51° 31° 0″ .                                                         | TESS 20' 45                                  |
| DELIGIOT .                    | • ummannan           | Australiand               | Dr. 20, 1, 0,, \                                                     | 1700 25 Oct 1                                |

| <u> </u>               |                      |                      |                                                                | يسيعها واستعانت              |
|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                        | 1                    |                      | arv                                                            | T 2                          |
| Merkwürdige            | Erdtheile.           | 1 . Y                | Nördliche Breite.                                              | Länge.                       |
| Vorgebirge.            |                      | Provinzen.           | •                                                              | ,                            |
|                        | Australien           | Australland          | . Rr 200 161 2011                                              | 1400 AA' AE'S                |
| Bell                   | Australien           | Australland          | s. Br. 32° 16′ 30″<br>s. Br. 36° 33′ 0″<br>s. Br. 35° 15′ 30″  | 157° 20' 85"                 |
| Bernouilly<br>Berthier |                      | Australland          | s. Br. 35° 15' 30"                                             | 154° 32' 0"                  |
| Berthollet             | Australien           | Australland          | s. Br. 17º 10' 0"                                              | 1130° A5' O''                |
| Bevesiers              | Europa               | England              | 500 14' 22"                                                    | 17° 54′ 56″<br>162° 5′ 45″   |
| Billingshausen         | Asien                | Sachalin             | 49° 35′ 0″<br>33° 4′ 0″                                        | 1620 5' 45"                  |
| Blanc                  | Afrika               | Marokos              | 33° 4′ 0″                                                      | 90 14 404                    |
| Blanc                  | Asien                | Akre<br>Westsudan    | 33° 11′ 30″<br>22° 55′ 30″                                     | 52° 47' 0''<br>0° 30' 0''    |
| Blanc                  | Afrika<br>Amerika    | Patagonien           | 8 Br 479 75' 20"                                               | 3119 401 231                 |
| Blanco                 | Amerika              | Neugranada           | s. Br. 47° 15′ 30″<br>10° 36′ 49″                              | 3100 20' 30"                 |
| Blanco<br>Blanco       | Amerika              | Peru                 | 20 30 47                                                       | 2960 21' 0"                  |
| Boco                   | Europa               | Sizilien             |                                                                | 1                            |
| Bömmelhuck             | Europa               | Norwegen             | 59° 35′ 0″<br>26° 12′ 30″                                      | 220 52' 50"                  |
| Bojador                | Afrika-              | Westsudan            | 26° 12′ 30″                                                    | 3° 13′ 0″                    |
| .Bolkbogt              | Europa               | Island               | 65° 31′ 10″                                                    | 359° 54′ 40″                 |
| Bona                   | Airika               | Algier               | ļ                                                              |                              |
| Bonavista              | Amerika              | Neufound-<br>land    | 100 701 0011                                                   | 325° 10′ 0″                  |
| Danie Emerance         | Australien           | Neuguinea            | 48° 50′ 30″<br>s. Br. o° 19′ 5″                                | 150° 6′ 0″                   |
| Bonne Esperance        | Amerika              | Feuerland            | s. Br. 53° 27' 0"                                              | 307° 40′ 3″                  |
| Boscawen               | Australien           | Neue Hebri-          | 3. 11. 33 27 0.                                                | 30, 40 3                     |
| poscamen               |                      | den                  | s. Br. 100 51' 5"                                              | 183° 23′ 15″                 |
| Boutin                 | Asien                | Sachalin             | 51° 52′ 0″                                                     | 160° 30' 0"                  |
| Braba                  | Amerika              | Rio della            |                                                                |                              |
|                        | <b>!</b> _ '         | Plata                | s. Br. 34° 56′ 30′<br>51° 44′ 5″<br>51° 47′ 30″<br>15° 63′ 10″ | 3210 28' 13"                 |
| Bradwel                | Europa               | England              | 51° 44′ 5″                                                     | 189 30, 4,,                  |
| Brandon                | Europa               | Ireland              | 510 47' 30"                                                    | -0.04.004                    |
| Breberie               | Afrika               | Senegambia<br>Island | 15° 63' 0"                                                     | 352° 54′ 40″                 |
| Brederfiord<br>Breeze  | Europa<br>Australien | Australland          | 65° 31' 10"<br>s. Br. 34° 45' 0"                               | 152° 51′ 0′′                 |
| Brune<br>Buchan        | Europa               | Skotland             | s. Dr. 34 40 u                                                 | 104 ,04 0                    |
| Bueno                  | Amerika              | Cuba                 | 200 6' 10"                                                     | 3019 38' 18"                 |
| Buffon                 | Australien           | Australland          | s. Br. 37º 36' 0"                                              | 157° 40' 45"                 |
| Buon Successo          | Amerika              | Feuerland            | s. Br. 55° 1′ 0″                                               | 2970 36' 23"                 |
| Burrow                 | Europa               | England              | 54° 40' 50"                                                    | 1                            |
| Buso                   | Europa               | Kirid                | 1                                                              | l                            |
| Byron                  | Australien           |                      | s. Br. 28° 38′ 0″                                              | 1833 44' 32"                 |
| Byron                  | Australien           | Neue Hebri-<br>den   |                                                                |                              |
| Cabron                 | Amerika              | Domingo              | s. Br. 10° 41′ 0″<br>19° 21′ 52″                               | 171° 16' 45"<br>308° 21' 31" |
| Gannaveral             | Amerika              | Florida              | 28° 18′ 0″                                                     | 297° 6′ 23″                  |
| Canso                  | Amerika              | Neuskotland          |                                                                | 3169 45' 0"                  |
| Cantin                 | Afrika               | Marokos              | 1 220 22' 0"                                                   | 8° 29' 0"                    |
| Cantyre                | Europa               | Skotland             | 55° 18′ 0″                                                     | ľ                            |
| Capricorna             | Australien           | Australland          | s. Br. 13° 28' 0"                                              | 168° 50' 0"                  |
| Carenage               | Amerika              | Domingo              | 190 56' 0"                                                     | 304° 48′ 0″                  |
| Carnsore               | Europa               | Ireland              |                                                                | 100 4 44                     |
| Carvoeiro<br>Casban    | Europa               | Portugal<br>Tunis    | 390 21' 47"                                                    | 8° 14′ 34″<br>22° 48′ 9″     |
| Castelianos            | Afrika<br>Amerika    | Brasilien            | 36° 41′ 54′′                                                   | 22, 42, 4.                   |
| Cattle                 | Australien           |                      | s. Br. 146 0' 0"<br>s. Br. 33° 51' 45'                         | 11680 ET' AE'                |
| S. Catharina, Süd-     |                      | - want with the      | 20 01 40                                                       | 1.00 0. 40                   |
| spitze                 | Amerika              | Brasilien            | 's. Br. 27° 40' 0"                                             | 329 56' 40"                  |
| Cervera                | Europa               | Spanien              | 42° 27′ 30″                                                    | 200 52' 15"                  |
| Chabanos               | Asien                | Mandschu-            | 1 :                                                            | 1                            |
| 61.4                   | 1                    | rei                  | 53° 38′ 0″                                                     | 159° 6' 0"                   |
| Chatam                 | Australien           | Australland          | s. Br. 35° 3" 9"                                               | 134° 8′ 45″                  |
| 4                      |                      |                      |                                                                |                              |

| Merkwürdige<br>Vorgebirge. | Erdtheile.         | Reiche oder<br>Provinzen. | Nördliche Breite.                                                                             | Länge.                                                                     |
|----------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Charles                    | Amerika            | Labrador                  | 52° 16' 30'                                                                                   | 322°, 11′ 30″                                                              |
| Chelidonia                 | Asien              | Anadoli                   | 360 13' 25"                                                                                   | ARD O' TO!                                                                 |
| Chipiona ·                 | Europa             | Spanien                   | 269 AA' 79"                                                                                   | 1110 15' A5"                                                               |
| Clear                      | Europa             | Ireland                   | 51° 16' 10"                                                                                   | 18" 25' N"                                                                 |
| Clonard                    | Asien              | Korea                     | 36° 4′ 0″                                                                                     | 1470 34' 0"                                                                |
| Glythe Nefs                | Europa             | Skotland                  | 580 14' 0"                                                                                    | 147° 34′ 0″<br>17° 50′ 0″<br>149° 7′ 15″                                   |
| Cochrane                   | Asien              | Jesso                     | 31° 51′ 0″<br>58° 7′ 25″                                                                      | 1490 7' 15"                                                                |
| Codach Point               | Europa             | Skotland                  | 580 7' 25"                                                                                    | 1                                                                          |
| Codera                     | Amerika            | Neugranada<br>Italien     | 100 35, 36,                                                                                   | 311° 31' <b>3"</b>                                                         |
| Colonna Colonna            | Europa             | Nordwest-                 |                                                                                               | l                                                                          |
| Colnett                    | Amerika            | küste                     | 30° 58′ 0″                                                                                    | 2610 451 4511                                                              |
| Comorin                    | Asien              | Hindostan                 | -0 -21 -11                                                                                    | 261° 47′ 45′′<br>95° 12′ 0′′                                               |
| Condillac                  | Australien         | Australland               | s. Br. 33° 42' 0"<br>12° 7' 26"<br>53° 57' 0"<br>37° 24' 40"                                  | 154° 57' 0"<br>97° 38' 10"<br>11° 33' 9''<br>16° 8' 5"                     |
| Conjine                    | Asien:             | Hindostan                 | 100 7/ 26//                                                                                   | 1070 281 1011                                                              |
| Cooly                      | Europa             | Ireland                   | 500 571 011                                                                                   | 110 331 611                                                                |
| Cope                       | Europa             | Spanien                   | 270 24/ 40//                                                                                  | 160 87 57                                                                  |
| Corny                      | Australien         | Australland               | 1 S. DT. 244 69' D''                                                                          | 154° 46' 154'<br>152° 28' 0''                                              |
| Correa                     | Australien         | Australland               | 8. Br. 22 26' 6"                                                                              | 1520 28/ 0//                                                               |
| Corrientes                 | Afrika             | Küste Sena                | s. Br. 23° 42′ 0″                                                                             | 540 10' 0"                                                                 |
| Corrientes                 | Amerika            | Insel Sole-               | ,                                                                                             | 1                                                                          |
|                            |                    | dad '                     | s. Br. 51° 36′ 0′′<br>20° 25′ 30″<br>21° 44′ 30″                                              | 319° 46′ 23″<br>273° 11′ 45″<br>293° 11′ 8″                                |
| Corrientes                 | Amerika            | Neuspanien                | 20° 25' 30'                                                                                   | 273° 11' 45"                                                               |
| Corrientes                 | Amerika            | Cuba                      | 21° 44′ 30″                                                                                   | 293° 11' 8"                                                                |
| Corso                      | Europa             | Corsica                   |                                                                                               | <b>,</b> , ,                                                               |
| Creus                      | Europa             | Spanien                   | 42° 19′ 35″                                                                                   | 20° 15′ 25"<br>160° 35′ 0"                                                 |
| Crillon                    | Asien              | Saghalien                 | 45° 54′ 0″                                                                                    | 160 35' 0"                                                                 |
| Crio                       | Europa             | Kirid                     | -40 a-4 a4i                                                                                   | 10 -01 -11                                                                 |
| Crissa .                   | Asien              | Anadoli<br>Marokos        | 36° 31′ 0″<br>30° 28′ 36″<br>5. Br. 50° 11′ 9″<br>19° 47′ 16″<br>30° 9′ 0″                    | 460 31' 0"                                                                 |
| S. Croce                   | Afrika<br>Amerika  | Patagonien                | 30° 25' 30'                                                                                   | 7° 58' 0"<br>309° 4' 33"<br>312° 21' 53"                                   |
| S. Cruz<br>S. Cruz         | Amerika            | Cuba                      | 700 43/ 16//                                                                                  | 312° 21' 53"<br>17° 29' 5''<br>142° 37' 45"<br>131° 4' 0"<br>39° 49' 0"    |
| Gullera                    | Europa             | Spanien                   | 200 01 011                                                                                    | 170 201 511                                                                |
| Culver                     | Australien         | Australland               | 8 Br. 320 52' 5"                                                                              | TA20 37 A5"                                                                |
| Cuvier                     | Australien         | Australland               | s Br. 32° 52′ 5″<br>s. Br. 24° 14′ 0″                                                         | 1310 4' 07                                                                 |
| Dagerort                   | Europa             | Russland                  | 58° 56′ 0′′<br>48° 21′ 0′′                                                                    | 39° 49′ 0″<br>160° 29′ 45″                                                 |
| Dalrymple                  | Asien              | Sachalin                  | 1480 011 011                                                                                  | 1600 20 45"                                                                |
| Dame Marie                 | Amerika            | Domingo                   | i8° 37' 20"                                                                                   | 12020 6/ +2//                                                              |
| Danger                     | Australien         | Australland               | 18° 37′ 20″<br>s. Br. 28° 8′ 0″                                                               | 1710 32' 0"                                                                |
| Danville                   | Asien              | Japan                     | 210 27' 30"                                                                                   | 171° 32′ 0″′<br>148° 7′ 0″                                                 |
| Delgado                    | Afrika             | Küste Zan-                |                                                                                               |                                                                            |
| •                          |                    | zibar                     | 100 7' 0"                                                                                     | 58° 40′ 0″<br>172° 6′ 0″                                                   |
| Delivrance                 | Australien         | Louisiade                 | s. Br. 11° 21' 0"                                                                             | 172 0 0                                                                    |
| Delisle                    | Asien              | Sachalin                  | 610 0, 30,                                                                                    | 161° 43′ 0"                                                                |
| Denni<br>Denni             | Europa             | Orkneys                   | 5. Br. 11 21 5 6 6 7 90" 59° 21" 15" 20° 49' 45" 5. Br. 48° 18" 20" 45" 20" 44' 0" 60° 44' 0" |                                                                            |
| Desconocida<br>Desvelos    | Amerika            | Neuspanien                | 20" 49" 45"                                                                                   | 287° 15' 30"<br>311° 32' 23"<br>304° 11' 56"<br>87° 42' 30"<br>298° 50' 0" |
| Diamant                    | Amerika<br>Amerika | Patagonien<br>Domingo     | 100 12/ AEH                                                                                   | 311 32 23 4 3 1 20 1 E 6 1 1                                               |
| Dieu                       | Asien              | Hindostan                 | 200 444 044                                                                                   | 870 421 2011                                                               |
| Diege                      | Amerika            | Hudsonsbai                | 620 41' 0"                                                                                    | 2080 501 011                                                               |
| Diligencias                | Amerika            | Nordwest-                 |                                                                                               | Y .                                                                        |
|                            |                    | küste                     | 420 51' 9"                                                                                    | 252 <sup>0</sup> 53' 45"                                                   |
| Discada                    | Amerika            | Feuerland                 | 42° 51′ 9″<br>s. Br. 53° 4′ 15″<br>20° 42′ 0″<br>33° 0′ 0″                                    | 252° 53′ 45″<br>303° 9′ 0″<br>88° 27′ 0″                                   |
| Diu                        | Asien              | Hindostan                 | 200 42 011                                                                                    | 88 <sup>8</sup> 27' 0"                                                     |
| Dokra ,                    | Afrika             | Küste Barka               | 33° o' o''                                                                                    | 39° 56′ 30″                                                                |
| Donington                  |                    | Australland               | s. Br. 34° 44′ 0″                                                                             | 1530 36, 15"                                                               |
| Dorfui                     | Afrika             | Küste Ajan                | 10° 14′ 0″                                                                                    | lmoO tel All                                                               |
| Doro                       | Asien              | Anadoli                   | s. Br. 34° 44′ 0″<br>10° 14′ 0″<br>38° 9′ 30″                                                 | 410 59 30"                                                                 |
|                            | -                  |                           |                                                                                               | · I                                                                        |

| Merkwürdige<br>Vorgebirge. | Erdtheile.      | Reiche øder<br>Provinzen. |                                                                                                              | Länge.                                                                                |
|----------------------------|-----------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Dory                       | Australien      | Neuguinea                 | s. Br. 0° 35' 0"<br>s. Br. 25° 26' 0"<br>s. Br. 34° 10' 0"<br>50° 56' 0"<br>58° 37' 30"<br>s. Br. 12° 13' 0" | 151° 21' 30"<br>170° 52' 45"<br>152° 52' 45"<br>159° 20' 6"                           |
| Double Island              | Australien      | Australland               | s. Br. 25° 26' 0"                                                                                            | 1700 52' 45"                                                                          |
| Drummond                   | Australien      | Australland               | s. Br. 34° 10' 0"                                                                                            | 152° 52' 45"                                                                          |
| <b>Duche</b>               | Asien           | Schina                    | 500 56' 0"                                                                                                   | 1590 20' 6"                                                                           |
| Duncanaby                  | Europe          | Skotland                  | 58 37' 30"                                                                                                   | 1                                                                                     |
| Dundas                     | Australien      | Australland               | s. Br. 12, 13, 0,                                                                                            | 154° 21' 25"                                                                          |
| Dungsby                    | l =             |                           |                                                                                                              |                                                                                       |
| - Dunmore'                 | Europa          | Ireland                   | 51° 59′ 0″                                                                                                   | i .                                                                                   |
| Dunnet                     | Europa          | Skotland                  | 51° 40′ 50″<br>51° 29′ 52″                                                                                   |                                                                                       |
| Edstombe                   | Europa          | England                   | 510 29. 52.                                                                                                  | 170 43' 46"                                                                           |
| Edgecombe                  | Amerika         | Nordwest-<br>küste        | 57° 2' 0'F                                                                                                   | 0470 73/ 20/4                                                                         |
| Elisabeth                  | Amountes        |                           | 57 2 0                                                                                                       | 241° 13′ 30″                                                                          |
| Etisabera                  | Amerika         | Nordwest-                 | 59° 9′ 0″                                                                                                    | 2060 201 4511                                                                         |
| Elisabeth                  | Asien           | küste<br>Sachalin         | 54° 24′ 30″                                                                                                  | 1500 061 751                                                                          |
| Elisa                      | Australien      | Australland               | 54 24 30"                                                                                                    | 226° 32' 45"<br>160° 36' 3 <b>a</b> "<br>155° 21' 0"                                  |
| Elly                       |                 | Skotland                  | s. Br. 35° 13' 0"<br>56° 9' 0"                                                                               | 122 21, 0,,                                                                           |
| Emineh Burum               | Europa          | Rumeli                    | 50° 9° 0°                                                                                                    |                                                                                       |
|                            | Europa<br>Asien |                           | 180 34' 0"                                                                                                   | 7200 F21 AM                                                                           |
| Engano<br>Engano           | Amerika         | Lugon<br>Domingo          | 19. 24. 0                                                                                                    | 139° 53′ 0″<br>309° 14′ 8″                                                            |
| Engano                     | Amerika         | Nordwest-                 |                                                                                                              |                                                                                       |
| - Sugario                  | Amerika         | küste                     | 57° 1' 30"                                                                                                   | 241° 49′ 55″<br>133° 40′ 46″<br>309° 5′ 32″<br>11° 46′ 35″                            |
| Entrecasteaux              | Australien      | Australland               | 8. Br. 34° 52′ 0″<br>18° 19′ 48″<br>35° 48′ 40″<br>38° 24′ 54″                                               | 1220 40 45                                                                            |
| Espada                     | Amerika         | Domingo                   | 780 107 4811                                                                                                 | 2000 5/ 2011                                                                          |
| Espartel                   | Afrika          | Marokos                   | 250 48/ 40//                                                                                                 | 110 464 354                                                                           |
| Espichel                   | Europa          | Portugal                  | 280 24/ 54//                                                                                                 | 80 26' 12"                                                                            |
| Espinillo                  | Amerika         | Rio della                 | 20 44 24                                                                                                     |                                                                                       |
| -opamico                   | THEILE          | Plata                     | 8. Br. 240 Ent 15/                                                                                           | 2270 701 2211                                                                         |
| Espiritu Santo             | Amerika         | Feuerland                 | s. Br. 34° 50′ 15″<br>s. Br. 52° 40′ 40″<br>55° 15′ 0″<br>70° 30′ 0″<br>59° 38′ 0″                           | 3000 47 23"                                                                           |
| Fair                       | Europa          | Ireland                   | 550 TE 011                                                                                                   | 123 57 012                                                                            |
| Fano                       | Europa          | Norwegen                  | 700 201 011                                                                                                  |                                                                                       |
| Farewell                   | Amerika         | Grönland                  | 50° 38' 0"                                                                                                   | 334° 58' 0"                                                                           |
| Faro                       | Europa          | Sizilien                  | 39 30 -                                                                                                      | 337 BO 5                                                                              |
| S. Felipe                  | Amerika         | Insel Sole-               |                                                                                                              | •                                                                                     |
| •                          |                 | dad                       | s. Br. 51° 53′ 0″<br>44° 43′ 15″<br>s. Br. 36° 40′ 0″<br>56° 15′ 0″                                          | 319° 58′ 23″<br>16° 25′ 0″<br>157° 8′ 30″<br>14° 58′ 0″<br>15° 52′ 445″<br>8° 26′ 15″ |
| Feret                      | Europa          | Frankreich                | 44° 48' 15"                                                                                                  | 166 257 077                                                                           |
| Fermat                     | Australien      | Australland               | s. Br. 360 40' 0"                                                                                            | 1579 8' 30"                                                                           |
| Fife                       | Europa          | Skotland                  | 56° 15' 0"                                                                                                   | 140 58' 0"                                                                            |
| Piguera                    | Europa          | Spanien                   | 430 22' 28"                                                                                                  | 150 52445"                                                                            |
| Finisterra                 | Europa          | Spanien                   | 42° 56′ 30″                                                                                                  | 80 26' 15"                                                                            |
| Flamborough                | Europa          | England                   | 54° 10' 25"                                                                                                  | 100                                                                                   |
| Flattery                   | Amerika         | Nordwest-                 |                                                                                                              | 7.34 770 704                                                                          |
|                            |                 | küste                     | 48° 24' 0"                                                                                                   | 253° 17' 45"<br>163° 0' 0"                                                            |
| Flattery                   | Australien      | Australland               | s. Br. 14° 56′ 0″                                                                                            | 1630 0' 0"                                                                            |
| Florida                    | Amerika         | Florida                   | 25° 40′ 0″                                                                                                   | 2970 22' 30"                                                                          |
| Forcas, s. Tres-           | •               | ; ;                       |                                                                                                              |                                                                                       |
| Forcas                     | 1_              | L ' I                     |                                                                                                              | 4                                                                                     |
| Foreland                   | Europa          | England                   | 51° 8′ 21″                                                                                                   | 190 2' 6"                                                                             |
| Formenton                  | Europa          | Spanien                   | 39° 57′ 15″                                                                                                  | 200 58' 15"                                                                           |
| Formosa Nord-              | 1               | l_ 1                      |                                                                                                              |                                                                                       |
| spitze                     | Asien           | Tywan                     | 250 18' 0"                                                                                                   | 139° 40' 0"<br>138° 45' 0"                                                            |
| Pormosa Südspitze          | Asien           | Tywan                     | 220 5' 0"                                                                                                    | 138 45 0"                                                                             |
| Foulness                   | Europa          | England                   | 52° 57′ 0″                                                                                                   | 18° 33' 0"                                                                            |
| Fourcroi                   | Australien      | Australland               | s. Br. 11 <sup>5</sup> 53' 0"                                                                                | 1470 40' 0"                                                                           |
| Foux                       | Amerika         | Domingo                   | 19 43' 23"                                                                                                   | 3010 5 - 20"                                                                          |
| Fowler                     | Australien      | Australland               | #. Rr. 200 t/ 10//                                                                                           | reno 6' aerr                                                                          |
| Français                   | Amerika         | Domingo                   | 19 46' 20"                                                                                                   | 305° 24' 50"<br>322° 8' 30"                                                           |
| S. Français                | Amerika         | Labrador                  | 52" 40" 30"                                                                                                  | 322 8 30"                                                                             |

|                             |                    | <del>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</del> | ·                                                            |                                                                              |
|-----------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Merkwürdige<br>Vorgebirge.  | Erdtheile.         | Reiche oder<br>Provinzen.                        | Nözdliche Breite.                                            | Länge.                                                                       |
|                             |                    |                                                  |                                                              |                                                                              |
| Français vieux<br>Francesco | Amerika<br>Amerika | Domingo<br>Rio della                             | 19° 40′ 30″                                                  | 307° 38′ 0″                                                                  |
| Freels                      | Amerika            | Plata<br>Néwfound-                               | s. Br. 34° 8′ 0″                                             | 319° 31' 3"                                                                  |
| 2011                        | <b>I</b> _         | land                                             | 49° 34′ 0″<br>48° 41′ 10″                                    | 324° 37' 40''<br>15° 20' 58"                                                 |
| Frehel<br>Frio              | Europa             | Frankreich                                       | 48° 41′ 10′′                                                 | 150 20' 58"                                                                  |
| Galera                      | Amerika            | Brasilien                                        | s. Br. 220 54' 0"                                            | 1330° & 40"                                                                  |
|                             | Amerika            | Neugranada<br>Trinidad                           | 10° 48′ 0″                                                   | 3020 19' 5"                                                                  |
| Galiota<br>Gallowen         | Amerika            | Skotland                                         | 100 9' 8"                                                    |                                                                              |
| Galloway<br>Galy            | Europa             | Ireland                                          | 54° 39′ 0″<br>51° 24′ <b>5</b> 0″                            | 12° 35′ 0″                                                                   |
| Gardan less '               | Europa             | Mandschu-                                        | 51° 24' 50''                                                 | 1                                                                            |
| Gamaley '                   | Asien              | rei                                              | 100 004 1544                                                 |                                                                              |
| Gantheaume                  | Australien         | Australland                                      | 40° 37′ 40″                                                  | 157° 28' 15"<br>155° 10' 4"                                                  |
| Garabusa                    | Europa             | Kirid                                            | s. Br. 36° 4' 15"                                            | 155 10 4.                                                                    |
| Gata                        | Asien              | Kibris                                           | are are soll .                                               | 50° 43′ 5″                                                                   |
| Gata                        | Europa             | Spanien                                          | 34° 31′ 30″<br>36° 44′ 0″<br>51° 20′ 0″                      | 15° 26' 55"                                                                  |
| Gavarea                     | Asien              | Siberien                                         | 30 44 0                                                      | 12, 30, 99,                                                                  |
| Geer                        | Afrika             | Marokos                                          | 30° 33′ 0″                                                   | 20 401 211                                                                   |
| S. Georg                    | Australien         | Neuireland                                       | s. Br. 5° o' o"                                              | 70 47' 0"<br>1690 50' 0"                                                     |
| Gibraltar                   | Europa             | Britt. Besitz                                    | _                                                            | 109 50 0                                                                     |
| -n 4.                       | 1                  | in Spanien                                       | 36° 6′ 30″<br>53° 9′ 30″                                     | 120 20/ 14"                                                                  |
| Gibraltar                   | Europa             | England                                          | 53° 9′ 30″                                                   |                                                                              |
| Gigante                     | Amerika,           | Neugranada                                       |                                                              | 3020 6' 10"                                                                  |
| S. Gilles                   | Amerika            | Labrador                                         | 55° 40' 0"                                                   | 321° 32' 0"<br>155° 10' 4"                                                   |
| Gloucester                  | Australien         | Neubrittan.                                      | s. Br. 50 29' 0"                                             | 1550 10' 4"                                                                  |
| Golawatschef                | Asien              | Sachalin                                         | s. Br. 5° 29' 6"<br>53° 13' 15'<br>19° 14' 30"<br>36° 57' 0" | 159° 35′ 6″                                                                  |
| Gotdo                       | Amerika            | Neuspanien                                       | 190 14' 30"                                                  | 2810 28' 40"                                                                 |
| Gowes                       | Asien              | Schine<br>Patagonism                             | 300 57' 0"                                                   | 1390 56' 0"                                                                  |
| Gracias o Dios              | Amerika            | Patagonien<br>Domingo                            | s. Br. 51° 42' 40"<br>19° 54' 30"                            | 305° 50' 30"<br>305° 50' 30"                                                 |
| la Grange                   | Amerika<br>Amerika | Newfound-                                        | 19" 54" 30"                                                  | 302, 20, 30,                                                                 |
| Grat                        | Amerika            | land                                             | r19 20/ 20//                                                 | 3220 6' 0"                                                                   |
| Gravois                     | Amerika            | Demingo                                          | 51° 39′ 30″<br>18° 1′ 2″                                     | 3°3° 37′ 29″                                                                 |
| Gregorie                    | Amerika            | Nordwest-                                        | 10 1 2                                                       |                                                                              |
| 01680110                    | Willerian          | küste                                            | 43° 26' 0"                                                   | 253° 7′ 15″<br>157° 47′ 46″<br>154° 21′ 45″<br>162° 12′ <b>45</b> ″          |
| Greigh                      | Asien              | Nipon                                            | 410 9' 15"                                                   | 1570 A71 A5H                                                                 |
| Grey                        | Australien         | Australland                                      |                                                              | 1540 21' 45"                                                                 |
| Grim                        | Australien         | Australland                                      | s. Br. 13° 1' 0''<br>s. Br. 40° 44' 0''<br>58° 48' 5''       | 1620 124 454                                                                 |
| Grimnels                    | Europa             | Orkney:                                          | 580 AS 511                                                   | I .                                                                          |
| Grines                      | Europa             | Frankreich                                       | 500 52' 0"                                                   | 19° 14' 0"                                                                   |
| Grönskär                    | Europa             | Schweden                                         | 50° 52′ 0″<br>59° 15′ 50″<br>11° 45′ 0″                      | 19 <sup>0</sup> 14' 6''<br>36 <sup>0</sup> 42' 15"<br>70 <sup>0</sup> 12' 0" |
| Guardafui                   | Afrika             | Küste Ajan                                       | 110 45' 0"                                                   | 700 12/ 07/                                                                  |
| Guibert                     | Asien              | Insel Refun-                                     | ,                                                            | 1 .                                                                          |
| - 11 · ·                    | I                  | schery                                           | 45° 7′ 25″<br>55° 11′ 25″                                    | 158° 43′ 45″                                                                 |
| Gulin                       | Europa             | Ireland                                          | 53 11' 25"                                                   | 360 04                                                                       |
| Gute Hoffnung               | Afrika             | Kapland                                          | s. Br. 33° 55′ 15″<br>s. Br. 34° 14′ 0″                      | 36° 3′ 45″<br>132° 40′ 0″                                                    |
| Hamelin                     | Australien         | Australland                                      | s. Br. 34° 14' 0"                                            | 132 40. 6"                                                                   |
| S. Helene                   | Australien         | Van Die-<br>mensland                             | s. Br. 41° 26' 30"                                           | 1660                                                                         |
| Henry                       | Amerika            | Nordamerik.                                      |                                                              |                                                                              |
|                             | 1                  | Freistaat                                        | 36° 57′ 0″<br>19° 46′ 20″<br>49° 30′ 42″                     | 2010 18' 30"                                                                 |
| Henry                       | Amerika            | Domingo                                          | 192 464 90"                                                  | 13050 Q1' 50"                                                                |
| Heve                        | Europa             | Frankreich                                       | 49° 30' 42"                                                  | 178 43' 59"                                                                  |
| Higuer<br>Hillier           | Europa             | Spanien                                          |                                                              | l                                                                            |
| Hillier                     | Australien         | Australland                                      | s. Br. 35° 4' 0"                                             | 134° 48′ 45″                                                                 |
| Hinchinbrook '              | Amerika            | Nordwest-                                        | ****************                                             | 304° 57' 23"                                                                 |
| •                           |                    | küste                                            | ,180 121 40"                                                 | 154 57 23"                                                                   |

| Merkwürdige<br>Vorgebirge.    | Erdtheile.               | Reiche oder<br>Provinsen   | Nördliche Breite.                                          | Länge.                                                   |
|-------------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Hinlopen                      | Amerika                  | Nordamerik.                |                                                            |                                                          |
|                               | E                        | Freistant                  | 38°.46′ 0″<br>56° 56′ 0″                                   | 3020 27' 30"                                             |
| Hoborg<br>Hogue, Raz Blan-    | Europa                   | Schweden                   | 50 50 00                                                   | 35° 5° 45"                                               |
| chard                         | Europa '                 | Frankreich                 | 49° 43′ 33″<br>53° 23′ 0″                                  | 15° 44′ 30″<br>15° 57′ 0″<br>147° 29′ 0″                 |
| Holy                          | Europa                   | Wales                      | 53° 23′ 0″                                                 | 150 57' 0"                                               |
| Homodo                        | Asien                    | Japan                      | 320 201 041                                                | 1470 29' 0"                                              |
| Hoog<br>Horn                  | Europa<br>Europa         | Ireland<br>Ireland         | 51° 3′ 0″<br>55° 12′ 10″                                   | <b>[</b> `                                               |
| Horn                          | Amerika                  | Feuerland                  | s. Br. 560 18' 30'                                         | 3100. 18/ 31/                                            |
| Howe '                        | Australien               | Australland                | s. Br. 56° 18' 30'<br>s. Br. 34° 14' 0"                    | 139° 51' 0"                                              |
| Huyghene                      | Australien               | Australland                | s. Br. 17° 58′ 0″                                          | 11300 617 000                                            |
| Jagmelle                      | Amerika                  | Domingo                    | 180 12' 40'                                                | 304° 57' 23"                                             |
| Icaco<br>S. Jean              | Amerika<br>Amerika       | Trinidad<br>Newfound-      | 100 37 011                                                 | ł                                                        |
| O. Jean                       | Amerika                  | land                       | 50° 0' 30"                                                 | 3220 21 011                                              |
| Jeremie                       | Amerika                  | Domingo                    | 50° 9′ 30″<br>18° 30′ 57″                                  | 303° 26' 23"                                             |
| Jesus Maria                   | Amerika                  | Rio della                  |                                                            |                                                          |
| Took as                       | A i i                    | Plata<br>Rio della         | s. Br. 34° 38′ 30″                                         | 3200 411 33"                                             |
| Imaa                          | Amerika.                 | Plata                      | . Br. 240 52/ 40//                                         | 2000 001 2011                                            |
| Indsche                       | Asien                    | Anadoli                    | s. Br. 34° 53′ 40″<br>42° 18′ 0″                           | 520 46/ 0//                                              |
| S. Ines                       | Amerika                  | Peuerland                  | s. Br. 54° 7′ 0″<br>s. Br. 34° 37′ 0″<br>s. Br. 54° 47′ 0″ | 52° 45' 0''<br>310° 41' 3''<br>152° 49' 45' <sup>4</sup> |
| Isaak                         | Australien               | Australland                | s. Br. 34° 37′ 0″                                          | 1520 49' 45'4                                            |
| S. Juan                       | Amerika                  | Staatenland                | s. Br. 54° 47′ 0″                                          | 3130 56' 53"                                             |
| Jungfrauen, s. Vir-           | ·                        | 1                          | . !                                                        |                                                          |
| Kagul                         | Asien                    | Satzuma                    | 310 42/ 20"                                                | 1470 461 4511                                            |
| Kamschatskoi Nofs             | Asien                    | Siberien                   | 31° 42′ 20″<br>56° 1′ 0″                                   | 147° 46′ 45″<br>180° 58′ 30″                             |
| Kanine Nofs                   | Europa                   | Russland                   | 65° 37' 47"<br>67° 10' 31"<br>36° 17' 50"                  | 6.0 11 AEH                                               |
| Kanuchine<br>Kanzir           | Europa<br>Asien          | Rufsland<br>Adana          | 070 104 314                                                | 53° 20' 0"                                               |
| Keer Weer                     | Australien               | Australland                | s. Br. 13° 42' 45"<br>s. Br. 23° 29' 34"                   | 1800 71 4511                                             |
| Keppel                        | Australien               | Australland                | s. Br. 23° 29' 34"                                         | 1680 38, 13,                                             |
| Kerempe                       | Asien                    | Anadoli                    | 42° 5′ 3°″<br>52° 16′ 10″                                  | 500 40' 0''                                              |
| Kerry                         | Europa                   | freland                    | 520 16' 10"                                                | ,                                                        |
| Killingssicandon<br>Kinnairts | Europa                   | Norwegen<br>Skotland       | 67° 30' 0"<br>37° 39' 30"                                  |                                                          |
| Kissem                        | Europa<br>Asien          | Arabistan                  | TAO 57/ 0//                                                | 500 24/ 01/                                              |
| Knob                          | Australien               | Australland                | g. Rr. 240 25/ 06//                                        | 59° 34′ 0″<br>136° 18′ 45″                               |
| Königin Charlotte             | Australien               | Neucaledon.                | s. Br. 22° 15' 0"                                          | 184° 52' 45"                                             |
| Kronotskoi Nofs               | Asien                    | Siberien                   | 540 46' 0"                                                 | 184° 52' 45"<br>179° 44' 0"<br>30° 0' 30"                |
| Kullen<br>Kutusof             | Europa<br>Asien          | Schweden                   | 56° 17′ 50″                                                | 30° pr 30"                                               |
| Variator                      | Water                    | Strafse San-               | 42° 38′ 0″                                                 | 1575 97/ 45H                                             |
| Lafontaine                    | Australien               | Australland                | s. Br. 32° 58′ 6″                                          | 157 <sup>5</sup> 27' 45"<br>155° 28' 0"                  |
| Lagedo                        | Afrika                   | Westsudan                  | 24' 0' 0" 1                                                | 4° 32′ 0″                                                |
| Lamb                          | Europa                   | Orkneys                    | 59° 3′ 10″<br>50° 3′ 46″                                   | .0 4 .44                                                 |
| Landsend                      | Europa                   | England                    | 50° 3′ 40″                                                 | (20 of 36" .                                             |
| Lännes<br>Larrey              | Australien<br>Australien | Australland<br>Australland | s. Br. 37° 38′ 30″<br>s. Br. 19° 47′ 0″                    | 157° 53', 0"<br>136° 49' 0"                              |
| Lastres                       | Earopa                   | Spanien                    | 43° 34' 15"                                                | 140 557 404                                              |
| Lavoisier                     | Australien               | Australland                | s. Br. 320 31' o"                                          |                                                          |
| Leal                          | Amerika                  | Insel Sole-                |                                                            | n=00 .c/ =-/                                             |
| Tiesn Toon Had                | Evirans                  | dad<br>Ireland             | s. Br. 51° 52′ 0″<br>52° 23′ 10″                           | 318° 43' 54"                                             |
| Lean, Loop Head<br>Lenour     | Europa<br>Australien     | Hunters In-                |                                                            | -                                                        |
| -,                            | -,                       | sel                        | e. Br. 40° 29' 30"                                         | 1620 32' 10"                                             |

| Merkwürdige<br>Vorgebirge.   | Erdtheile.            | Reiche oder<br>Provinzen. | Nördliche Breite.                             | Länge.                                                  |
|------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Leoben                       | Australien            | Australland               | s. Br. 11° 9' 0"                              | 147° 54' 04                                             |
| Leuca, Pinisterre            | Europa .              | Italien                   | 1                                             | ) Tr 37 0                                               |
| Lezard                       | Europa                | England                   | 49° 57′ 55′′<br>12° 25′ °′′                   | 120 28/ 43"                                             |
| Liam                         | Asien                 | Siam.                     | 120 25' 0"                                    |                                                         |
| Lindesness                   | Europa                | Schweden                  | 1 58° I' 0"                                   | 124 44 0"                                               |
| Löwenstern                   | Asien                 | Sachalin                  | 54° 3′ 15″                                    | 160° 52' 30'                                            |
| Lookout                      | Australien            | Australland               | 1 s. Br. 27° 27' o"                           | 11784 Int Act                                           |
| Lopatka                      | Asien                 | Siberien                  | I KID OF ICH                                  | 11740 22' 30'                                           |
| Lopez de Gonsalva            |                       | Küste Kongo               | s. Br. o 56' o"                               | 1140 TO 0"                                              |
| S. Lucas<br>S. Lucas         | Amerika               | Neuspanien                | 220 52' 28"                                   | 2670 49' 22'                                            |
| Macanao                      | Amerika               | Caracas                   | 1.                                            | 313° 12" 57'<br>14° 59' 56"<br>3° 36' 45'<br>3° 24' 25" |
| Machichaco ·                 | Europa                | Spaniem                   | 43° 28' 0"                                    | וואפ במי באוו                                           |
| Maisy                        | Amerika               | Cuba                      | 1 000 76/ 40//                                | 3020 261 451                                            |
| Mala                         | Amerika               | Cuba                      | 21° 4' 36"<br>39° 51' 10"<br>54° 42' 15"      | 3030 341 351                                            |
| Mala de Mahon 🖰              | A sien                | Spanien.                  | 39° 51' 10"                                   | 22° 5′ 30″                                              |
| Malaspina '                  | Asien                 | Jesso                     | 540 42' 15"                                   | 158° 58' 25'                                            |
| Maldon <b>ado</b>            |                       | 1.                        |                                               | -00 50 45                                               |
| Malin                        | Europa                | Ireland                   | 55° 23' 0"                                    | 100 251 011                                             |
| Malouet                      | Australien            | Australland               | s. Br. 20° 45' 9"                             | 1330 5' 9"                                              |
| Manapa.                      |                       | l I                       |                                               | 1                                                       |
| S. Marc                      | Amerika               | Domingo                   | 19° 2' 18"                                    | 304° 44' 53"                                            |
| Marchand Forel               | Europa                | Island                    | 630.221 0"                                    | Ĭ                                                       |
| Marengo                      | Australien            | Australland               | s. Br. 48° 54' 9"                             | 1610 30' 0"                                             |
| S. Maria                     | Europa                | Portugal                  | 360 55' 24"                                   | <b>5</b> 9 52 30"                                       |
| S. Maria                     | Asien                 | Sachalin                  | 54° 17′ 30″<br>25° 40′ 30″<br>13° 40′ 0″      | 159° 57' 45"                                            |
| S. Maria                     | Afrika                | Madagaskar                | 250 40' 30"                                   | 161° 30' 5"<br>5° 52' 30"<br>159° 57' 45'<br>63° 4' 0"  |
| S. Maria                     | Afrika<br>Australien  | Senegamb.<br>Australland  | 130 40' 0"                                    |                                                         |
| S. Maria<br>Maria van Diemen | Australien            | Neuseeland                | s. Br. 27° o' 30"                             | 1530 24' 15"                                            |
| Mari Andrea                  | Amerika               | 1 1                       | s. Br. 34° 30' 0"                             | 1900 41' 15"                                            |
| S. Martin                    | Europa                | Neuspanien<br>Spanien     | 190 43' 15"                                   | 2810 14' 17'                                            |
| Marwick                      | Europa                | Orkneys                   | 59° 4′ 50″                                    | •                                                       |
| Matapan                      | Europa                | Rumely,                   | 59° 4° 50°°                                   |                                                         |
| manapan                      |                       | Morah                     | 260 02/ 00//                                  | 440 04                                                  |
| Matifu ·                     | Afrika                | Küste Barka               | 36° 23' 20"<br>36° 51' 10"<br>72° 30' 0"      | 40° 9' 15"<br>20° 52' 20"                               |
| Matsol                       | Asien                 | Siberien                  | 720 301 011                                   | 93° 10' 0"                                              |
| May                          | Amerika               | Nordamerik.               |                                               | 32 10 G.                                                |
|                              |                       | Freistaat                 | 30° 6' 0"                                     | 2020 24 -11                                             |
| Mayor                        | Europa                | Spanien                   | 430 30' 0"                                    | 302° 37' 04'<br>14° 1' 25'4                             |
| Mendo <b>cino</b>            | Amerîk <b>a</b>       | Neuspanien                | 39° 6′ 0″<br>43° 30′ 0″<br><b>40° 29</b> ′ 6″ | 253° 10, 30,4                                           |
| Meredith                     | Amerika               | Palklands-                |                                               | -33 10 30                                               |
|                              |                       | inseln                    | s./Br. 54° 3' 20"                             | 3170 10' 23"                                            |
| Minerva, Campa-              | <b></b>               |                           | 4                                             | ·                                                       |
| nello                        | Europa                | It <b>a</b> lien          |                                               |                                                         |
| Mirrik                       | Afrika                | Sen <b>egamb.</b>         | 19° 4′ 30″                                    |                                                         |
| Miseno                       | Europa                | Italien                   |                                               |                                                         |
| Missiessy                    | Australien            | Australland               | s. Br. 190 121 041,                           | 138° 55' 9"                                             |
| Misen<br>Macandon            | Europa                | ireland                   | 51° 17' 45"                                   | 75 57 0"<br>73° 15' 0"                                  |
| Mocandon<br>Mohanza          | Asien                 | Arabistan                 | 26° 14′ 0″<br>24° 26′ 0″                      | 73 15 0"                                                |
| Mohanza<br>Mole              | Asien<br>Amerika      | Hindostan                 | 14° 40' 30"                                   | 73 15 0"<br>84° 52° 0"<br>304° 7' 21°<br>140° 44' 0"    |
| Mollien                      | Amerika<br>Australien | Domingo                   | s. Br. 15° 27' o"                             | 304 7' 21"                                              |
| Mondego                      |                       | Australland               | 4.0 17/ FAII                                  | 140 44 0                                                |
| Montaigne                    | Europa<br>Australien  | Portugal<br>Australland   |                                               |                                                         |
| Monte Argentaro              | Europa                | Italien                   | s. Br. 98° 27′ 30″                            | 1598 427 04                                             |
| Monte Circello               | Europa                | Italien                   |                                               |                                                         |
|                              |                       |                           |                                               |                                                         |

|                            |                             |                           |                                                | ACCOUNT WINDOW                                           |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Merkwürdige<br>Vorgebirge. | Erdtheile.                  | Reiche oder<br>Provinzen. | Nördliche Breite.                              | Länge.                                                   |
| Monte Santo                | Europa                      | Rumeli                    |                                                |                                                          |
| Monti                      | Asien                       | Mandachu-                 | - 1) - 1 - 11                                  |                                                          |
| Morant                     | Amerika                     | rei<br>Jamaika            | 50° 30' 0"<br>17° 57' 45"<br>16° 37' 0"        | 159° 33' 0"<br>301° 24' 37'                              |
| Morebat                    | Asien                       | Arabistan                 | 160 271 011                                    | 73° II' o''                                              |
| Moreton                    | Australien                  | Australland               | s. Br. 27° of 3"                               | 1710 61 15"                                              |
| Morne                      | Asien                       | Celebes                   | 10 12' 0"                                      | 1380 48' 0"                                              |
| Morne Rouge                | Amerika                     | Domingo                   | 18° 16' 30"                                    | 10-40 -41                                                |
| Mort                       | Europa                      | England                   | 18° 16' 30"<br>50° 14' 0"                      | 306° 42′ 15′                                             |
| Mouchoir carrée            | Amerika                     | Westindien                | 210 04 04                                      | 3060 42' 15'                                             |
| Mulofsky                   | Asien                       | Sachalin                  | 47° 57′ 45″                                    | 157° 23' 15'                                             |
| Muzon                      | Amerika -                   | Nerdwest-                 |                                                |                                                          |
| ar 1 13.                   |                             | küste<br>Jesto            | 54° 42′ 30″                                    | 245° 8′ 45″<br>157° 49′ 45′                              |
| Nadeshda                   | Asien                       | Teneriffa                 | 41° 25′ 10″<br>28° 37′ 30″                     | 1570 49' 45'                                             |
| Naga Punta                 | Afrika<br>Asien             | Kiusiu                    | 31° 15′ 15″                                    | 10° 30° 00°°<br>148° 50° 45°<br>177° 49° 30°°            |
| Nagaeff<br>Nambu           | Asien                       | Nipon                     | 42° 19' 29"                                    | 148 50 45                                                |
| Nao                        | Europa                      | Spanien                   | 38° 44′ 40″                                    | 170 50' 55"                                              |
| Natal, s. Ambra.           | - mroke                     | openion.                  | 30 44 40                                       | 1. 20. 22.                                               |
| Naturalisten, der,         | Australien                  | Australland               | a Br. 330 27' 30"                              | 1320 301.304                                             |
| Negrais                    | Asien                       | Hindostan                 | s. Br. 33° 27' 30"<br>15° 30' 0"               | 112° 6′ 33″<br>112° 6′ 33″                               |
| Negra                      | Amerik <b>a</b>             | Rio della                 | ĺ                                              | Į.                                                       |
|                            |                             | Plata.                    | s. Br. 340 54' 35"                             | 322° 31′ 33″                                             |
| Nepean                     | Australien                  | Australland               | s. Br. 38° 18′ 0″                              | 168° 10' 15"                                             |
| Newenham                   | Amerika                     | Nordwest-                 |                                                | •                                                        |
|                            |                             | küste                     | 58° 41' 90"<br>32° 35' 10"                     | 213° 20' 30"<br>213° 37' 45"<br>6° 23' 0"                |
| Nomo                       | Asien                       | Kiusiu                    | 320 35' 10"                                    | 2130 37' 46"                                             |
| Non                        | Afrika                      | Senegambia                | 180 41' 0"                                     | 60 23' 0"                                                |
| Nord                       | Europa                      | Ireland                   | 55° 15' 0"<br>71° 11' 30"                      | 9° 5' 0"<br>43° 40' 30"                                  |
| Nord<br>Nord               | Europa<br>Europa            | Norwegen<br>Island        | 660 44' 0"                                     | 43 40 30                                                 |
| Nord                       | Australien                  | Neusoeland                | 4 Br 240 and 6//                               | 43° 40′ 30″<br>354° 56′ 0″<br>191° 0′ 6″                 |
| Nordwest                   | Asien                       | Siberien                  | 680 661 011                                    | 1191 0 00                                                |
| Nordwest                   | Amerika                     | Puertorico                | s. Br. 34° 22' 6"<br>68° 56' 6"<br>18° 31' 18" | 198° 28' 30'<br>310° 27' 27'                             |
| Morthumberland             | Australien                  | Australland               | 8. Br. 28 0' 0"                                | ITERU TOF TER                                            |
| Nose                       | Afrika                      | Aegypten                  | 23° 57′ 10″<br>58° 20′ 50″<br>37° 36′ 0″       | 530 22 040                                               |
| Nofe                       | Europa                      | Skotland                  | 58° 26' 50"                                    | 4                                                        |
| Noto                       | Asien                       | Nipon                     | 37° 36' 0"                                     | 155° 34' 0"                                              |
| Noup                       | Europa ·                    | Orkneys                   | 590 16' 0"                                     | 1 30 31                                                  |
| N. de la Tierra            |                             |                           |                                                |                                                          |
| Bombo                      | Amerika                     | Neugranada                | 100 251 011                                    | 302° 7' 55"<br>149° 57' 45'<br>34° 4' 15"<br>34° 46' 15" |
| Nuyts<br>Oeland Südspitze  | Australien                  | Australland<br>Schweden   | s. Br. 82° 2' 6''<br>56° 12' 40''              | 149 57 45                                                |
| Ocland Nordspitze          | Europa<br>Europa            | Schweden                  | 57° 22' 20"                                    | 134 4 15                                                 |
| Okamuy                     | Asien                       | Strafee San-              | 5/ 82 XO.                                      | 34 40 15                                                 |
| Ozemuj.                    |                             | gear                      | 43° 11' 0"                                     | 7570 EST TER                                             |
| Olandes                    | Amerika,                    | Cube                      | 210 47' 0"                                     | 157° 53′ 15′<br>292° 53′ 8″<br>186° 55′ 0″               |
| Olutorskoi Nots            | Asien                       | Siberien                  | 59° 48' 0"                                     | 1860 55' 0"                                              |
| Oota Nizawa                | Asien                       | Strafse San-              |                                                | 1                                                        |
| ·                          |                             | gaar                      | 42° 18' 0"                                     | 167° 25' 45"                                             |
| Orange                     | Amerika                     | Feuerland                 | s. Br. 520 3' 20"                              | 3170 10' 23"                                             |
| Orchy                      | Europa                      | Hebride Le-               | · ,                                            | 1                                                        |
| 4 -                        | P.marra                     | Wis                       | 580 281 504                                    |                                                          |
| Ord                        | Europa                      | Skotland                  | 58° 0′ 0′′                                     | 140 3' 0"                                                |
| Orford                     | Europa                      | England                   | 520 17' 0'f                                    | 118" 40" 0"                                              |
|                            | Amosto                      |                           | . TD"                                          | la = 40° - 4 4                                           |
| Orford                     | Amerik <b>a</b>             | Feuerland                 | s. Br. 51° 55' 0"                              | 14° 3′ 0″<br>18° 46′ 0″<br>316° 41′ 23″                  |
|                            | Amerika<br>Europa<br>Europa |                           | a Br. sto see of                               | 316° 41' 23"<br>17° 48' 10"<br>9° 52' 9"                 |

|                              | <del>,</del>         |                           | 1                                     |                                                           |
|------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Merkwürdige<br>Vorgebirge. ' | Erdtheile.           | Reiche oder<br>Provinzen. | Nördliche Breite.                     | Länge.                                                    |
| Otway                        | Australien           | Australland               | s. Br. 38° 51' o"                     | 74-9 pt 1-44                                              |
| Oxford                       | Australien           | Neubrittan.               | 21 721 20 81 0                        | 161° 8' 45"                                               |
| Pachia                       | Europa               | Sardinien                 | }                                     |                                                           |
| Pallisser<br>Palmar          | Australien           | Neubrittan.               | 1                                     |                                                           |
| Palmas                       | Amerika              | Quito                     | 00 04 18"                             |                                                           |
| Palos                        | Afrika               | Guinea                    | 40 27' 0"                             | 110 36 0"                                                 |
| Parina                       | Europa<br>Amerika    | Spanien<br>P <b>er</b> u  | 37° 37′ 15″                           | 11° 36' 0"<br>16° 58' 45"<br>290° 14' 27"                 |
| Passado                      | Amerika              | Quito                     | 90 SI, 1911                           | 2900 14' 27"                                              |
| Passaro                      | Europa               | Sizilien                  | 0. 37. 10.                            | 1                                                         |
| - Patience                   | Asien                | Sachalin                  | 489 52' 6"                            | 1600 net                                                  |
| Pearce                       | Australien           | Australland               | s. Br. 340 28' 0"                     | 162° 26' 15"<br>155° 0' 46"<br>98° 10' 0"                 |
| Peder                        | Asien                | Seilan                    | s. Br. 34° 28′ 0″<br>9° 53′ 0″        | 080 10' 00                                                |
| Pedro<br>Pellew              | Amerika              | Brasilien                 | 1                                     | 1                                                         |
| Peñas                        | Australien           | Australland               | s. Br. 160 30' 30"                    | 154° 41' 45"<br>11° 53' 35"<br>310° 25' 45"<br>14° 33' 0" |
| Peñas blancas                | Europa               | Spanien                   | 1 430 42' 0"                          | 110 53 35                                                 |
| Pentland                     | Amerika<br>Europa    | Puertorico<br>Skotland    | 18° 28' 45"<br>58° 40' 0"             | 3100 251 454                                              |
| Pera                         | Europa               | Spanien '                 | 580 40' 0"                            | 14° 33′ 0″                                                |
| Percival                     | Amerika              | Falklands-                | 39° 42′ 12"                           | 20° 58′ 15"                                               |
| •                            | 1                    | inseln                    | s. Br. 51° 47' o"                     |                                                           |
| Peron                        | Australien           | Van Die-                  | 20 DI. 51 4/ U.                       | 316° 26' 53"                                              |
|                              | 1                    | mensland                  | s. Br. 42° 46′ 30″                    | . K.O                                                     |
| Pescara                      | Afrika               | Algier                    | 44 40 30                              | 100 24 200                                                |
| Phipps                       | Amerika              | Nordwest-                 |                                       | 1                                                         |
| Piedras                      |                      | küste                     | 59° 32′ 45″                           | 237° 514 434                                              |
| · Electrica                  | Amerika              | Rio della                 | i i                                   | ,                                                         |
| Piedras Negros               | Amanila              | Plata                     | s. Br. 35° 33′ o″                     | 320° 39' 8"                                               |
| T TOUTED TIO\$709.           | Amerika              | Rio della<br>Plata        | 4                                     |                                                           |
| Pilares                      | Amerika              | Feuerland                 | s. Br. 34° 46′ 20″                    | 321° 56′ 13″                                              |
| Pillar                       | Australien           | Van Die-                  | s. Br. 52° 467 0"                     | 302° 43′ 23″                                              |
|                              | 1 .                  | mensland                  | e. Br. 43° 14' 0"                     |                                                           |
| Pinos                        | Amerika              | California                | 36° 38' o"                            | 165° 04 45 <b>4</b><br>25 <b>6</b> ° 14 454               |
| Piombino                     | Europa               | Italien                   | 35 35 5                               | 250 1 45                                                  |
| Portland                     | Amerika              | Jamaik <b>a</b>           |                                       | 300° 41° 25"                                              |
| Portland                     | Australien           | Van Die-                  | ` 1                                   | 2. 4. 40.                                                 |
| Prall                        | F                    | mensland                  | s. Br. 40° 42' 25"                    | 1650 48' 0W                                               |
| Prinz Wales                  | Europa<br>Australien | England                   | 50° IS' 0"                            | 165° 45' 0"<br>13° 42' 0"                                 |
| Prior                        |                      | Neucaledon,               | 8. Dr. 22 20 30"                      |                                                           |
| Puerto                       | Amerika              | Spanien                   | 43 34' 15"                            | 9° 28' 15"                                                |
| Pulson                       |                      | Neuspanien<br>Spanien     | 22° 21' 30"                           | 288° 0' 45°                                               |
| Punta Carnero                | Europa               | Spanien                   | 360 5' 30"                            |                                                           |
| Punta de l'Estacca           | Europa               | Spanien                   | 330 47' 50"                           | 12° 9' 55" -                                              |
| Punta de Molinas             | Europa               | Spanien                   | 20 27 10"                             | 134 THE                                                   |
| Punta Nago                   | Afrika -             | Teneriffa                 | 28° 56' 50"                           | 10 30' 0"<br>0° 12' 20"                                   |
| Punta Rasca<br>Punta Teno    | Afrika ·             | Teneriffa 1               | 280 20' 0"                            | 00 12' 20'                                                |
| Quelpärt, Sud-               | Afrika               | Teneriffa                 | 28° I' 0"                             | 0° 57' 0"                                                 |
| spitze                       | Acima                | V                         |                                       | _                                                         |
| Quexo                        | Asien<br>Europa      | Korea                     | 33° II' o"                            | 144° 0' 45"<br>14° 16' 10"                                |
| Quiros                       |                      | Spanien<br>Heil. Geist'-  | 43° 13' 54"                           | 14" 16' 10"                                               |
|                              |                      | Insel                     | s. Br. 14° 44' 0"                     | , E40                                                     |
| Radstock                     | Australien           | Australland               | 8. Br. 330 104 0#                     | 1660 551.0"                                               |
| Ragged                       | Asien                | Malaka                    | s. Br. 33° 12' 0"<br>s. Br. 10 24' 0" | 1220 51, 45"                                              |
| Rafael                       | Amerika              | Domingo                   |                                       | 151° 51' 45"<br>133° 59' 45"<br>308° 41( 15"              |
| Rasa                         | Amerika              | Rio della                 | ' '                                   |                                                           |
|                              | •                    | Plata .                   | s. Br. 34° 54' 30"                    | 3429 321 811                                              |

| Merhwürdige<br>Vorgebirge.                 | Erdtheile.               | Reiche oder<br>Provinzen.  | Nördliche Breite.                                            | Länge.                                      |
|--------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Rase                                       | Amerika                  | Newfound-                  |                                                              |                                             |
| Raya                                       | Amerika                  | land<br>Newfound-          | 46° 40′ 0″                                                   | 324° 36′ 40″                                |
| naya                                       |                          | land                       | 42° 37′ 0″                                                   | 316° 30′ 58″                                |
| Rayten                                     | Asien                    | Sachalin                   | 100 57 011                                                   | 157° 40' 45"<br>39° 27' 43"                 |
| Raz-at                                     | Afrika<br>Asien          | Küste Barka<br>Arahistan   | 33° 4' 0"<br>19° 50' 0"                                      | 39 27 43                                    |
| Raz el Askar<br>Raz Blanchard, s.<br>Hogue | Waten                    | Widthen                    | 19 50 0"                                                     |                                             |
| · Hogue<br>Raz de Comarton                 | Europa                   | Frankreich                 | 1 .                                                          |                                             |
| Raz el Hatba                               | Asien                    | Arabistan                  | 22° 3′ 0″                                                    | 57° 2' 30"                                  |
| Raz Mohamed                                | Asien<br>Australien      | Arabistan<br>Australland   | 27° 54′ 0″                                                   |                                             |
| Red<br>Redendo                             | Amerika                  | Patagonien                 | s. Br. 34° 29' 30"<br>s. Br. 50° 51' 30"                     | 12080 32' 43'                               |
| Redondo<br>Reikianes                       | Europa                   | Island                     | 63° 55′ 0″                                                   | 354 52 30                                   |
| Remo                                       | Asien                    | Anadoli                    | 38° 43′ 0″                                                   | 354° 52′ 30′<br>42° 7′ 55″<br>254° 42′ 45′  |
| Reves                                      | Amerika                  | Neuspanien                 | 380 0' 8"                                                    | 254° 42′ 45′                                |
| <b>R</b> ile <b>y</b>                      | Australien               | Australland<br>Sachalin    | 1 8. Dr. 33. 73. D.                                          | 155° 8' 45"<br>161° 43' 9"                  |
| Rimnik                                     | Asien.<br>Europa         | Portugal                   | 50° 11' 30"<br>38° 47' 20"                                   | 3° 14' 45"                                  |
| Rocca<br>la Roche                          | Amerika                  | Domingo                    | 19° 37′ 45″                                                  | 3070 287 53"                                |
| Rockado                                    | Asien                    | Malaka                     | 1                                                            |                                             |
| Rodne <b>y</b>                             | Australien               | Neuguinea                  | s. Br. 10° 3' 22"                                            | 165° 25' 45"                                |
| Romano                                     | Amerika                  | Florida                    | 26° 0' 0"                                                    | 3420 24' 40"                                |
| Romanzow                                   | Asien<br>Asien           | Jesso<br>Mandschu-         | 45° 25′ 50′′                                                 | 1590 14' 15"                                |
| Romberg                                    | Apien.                   | , rei                      | £20 261 30"                                                  | TEO 24' 45"                                 |
| Ronaldscha                                 | Europa                   | Orkneys                    | 53° 26′ 30″<br>59° 20′ 0″                                    | 159° 24' 45"<br>14° 54' 30"<br>341° 24' 40" |
| S. Roque                                   | Amerika                  | Brasilien                  | s. Br. 5° 7′ 0″<br>s. Br. 27° 42′ 0″                         | 341° 24' 40"                                |
| Rouge                                      | Australien               | Australland                | 8. Br. 27 42' 0"                                             | 131° 40' 0"                                 |
| Rowchunnish                                | Europa<br>Australien     | Orkneys<br>Australland     | 57 59 30 E2/ 0//                                             | 144° 57' 0"                                 |
| Rulliere<br>Russen                         | Asien                    | Nipon                      | 57° 59′ 30″<br>s. Br. 13° 52′ 0″<br>39° 50′ 0″<br>23° 4′ 30″ | 1157° 23' 45"                               |
| Sabanilla                                  | <b>A</b> merika          | Cuba                       | 23° 4' 3°"<br>43° 23' 45"                                    | 13030 31' A2"                               |
| Sable                                      | Amerik <b>a</b>          | Neuskotland                |                                                              | 3120 10' 0"                                 |
| Sabi                                       | Afrika<br>Europa         | Westsudan<br>Spanien       | 28° 8' 0"<br>36° 41' 0"                                      | ]5° 26′ 0″<br> 14° 12′ 45″                  |
| Sacratif<br>Salatan                        | Europa<br>Asien          | Borneo                     | s. Br. 40 12' 0"                                             | 1120 16/ 334                                |
| Salinas .                                  | Amerika                  | Martinique                 | IAO 23' 30"                                                  | 3160 45' 40'                                |
| Salomon                                    | Amerika                  | Martinique                 | 14° 23′ 30″<br>14° 29′ 40″                                   | 3160 30' 58'                                |
| Salomon Sweers                             | Australien               | Neuhanover                 | s. Br. 20 10' 0"                                             | 167° 58' 0"                                 |
| Salau<br>Salizano                          | Europa<br>Asien          | Spanien<br>Kibris          | 41° 4' 30"<br>35° 10' 45"                                    | 167° 58′ 0″<br>18° 51′ 35″<br>49° 47′ 55″   |
| Salizano<br>Samana                         | Asien<br>Amer <b>ika</b> | Domingo                    | 35° 16' 45"                                                  | 49° 47′ 55″<br>308° 29′ 12″                 |
| Samboang <b>an</b>                         | Asiqn                    | Magindanao                 | 1                                                            |                                             |
| Sandana                                    | Asien                    | Java                       | l s. Br. 2º 41' 0"                                           | 1320 5' 0"                                  |
| Sandown                                    | Asien                    | Nipon                      | 1 350 40' 0"                                                 | 1550 501 all                                |
| Sandy                                      | Australien<br>Amerika    | Australland<br>Nordamerik. | 8. Br. 24° 40' 0"                                            | 170° 55′ 0″                                 |
| Sandy, Malebar                             | America                  | Freistaat                  | 1 . 0 1 - 11                                                 | 2000 36/ 0#                                 |
| Sane                                       | Australien               | Australland                | s. Br. 35° 53' o"                                            | 307° 36' 0"<br>155° 50' 30'<br>157° 53' 48" |
| Sangaar                                    | Asien                    | Nipon                      |                                                              |                                             |
| Saphi                                      | Afrika .                 | Marokos                    | 320 821 0"                                                   | 80, 30, 0,,                                 |
| Saunders                                   | Asian                    | Ninon                      | 1                                                            | 1.00 .11 40                                 |
| Schischkoff<br>S. Sebastian                | Asien<br>Europa          | Nipon<br>Spanien           | 44° 25′ 0″<br>41° 53′ 29″                                    | 159° 11' 45'<br>20° 49' 15"                 |
| S. Sebastian                               | Afrika                   | Madagaskar                 | s. Br. 12° 30′ 0″                                            | 67° 0′ 0″                                   |
| S. Sebastian                               | Amerika                  | Nordwest-                  | 1                                                            |                                             |
|                                            | <u>.</u>                 | küste                      | 41° 46' 0"                                                   | 253° 17′ 45′                                |

| Merkwürdige<br>Vorgebirge:            | Erdtheile.         | Reiche oder<br>Provinzen. | Nördliche Breite.                                                              | Länge.                                                        |
|---------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| voigeninge.                           |                    | , 10,12,001               | •                                                                              |                                                               |
| Serrat                                | Afrika             | Tunis                     | 37° 36′ 20″<br>32° 58′ 30″<br>8. Br. 38° 29′ 30″<br>51° 31′ 19″<br>51° 24′ 20″ | 270 13' 40"                                                   |
| Seurot <b>e</b>                       | Asien              | Nipon                     | 320 58' 30"                                                                    | 1470 14' 45"                                                  |
| Shank                                 | Australien         | Australland               | s. Br. 38° 29′ 30″                                                             | 1620 31' 45"                                                  |
| Shebournels .                         | Europa             | England                   | 510 31' 19"                                                                    | 180 24' 10"                                                   |
| Sheeps                                | Europa             | Ireland                   | 51° 24' 20"  <br>51° 11' 21"                                                   | .00 .4 -4                                                     |
| Sheernels                             | Europa             | England                   |                                                                                | 18° 24' 10"                                                   |
| Shields                               | Australien         | Australland<br>Siberien   | s. Br. 13° 10' 45"<br>53° 6' 0"                                                | 154° 2' 45"<br>177° 20' 45"<br>23° 26' 0"                     |
| Shipunskoi                            | Asien              | Frankreich                | 48° 53' 9"                                                                     | 600 667 67                                                    |
| Sicie<br>Sidera                       | Europa<br>Europa   | Kirid                     | 44 90 4                                                                        | -3 -0 0                                                       |
| Sierra                                | Amerika            | Rio della                 | •                                                                              | · ·                                                           |
| 710144                                |                    | Plata                     | s. Br. 34° 47' 40"<br>59° 4' 0"<br>47° 16' 30"<br>41° 38' 0"                   | 3220 22/ 23//                                                 |
| Simpornas,                            | Europa             | Russland                  | 590 4' 0"                                                                      | 400 221 3011                                                  |
| Sinävin                               | Asien              | Sáchalin                  | 47° 16' 30"                                                                    | 160° 39' 15"                                                  |
| Sineko 🔪                              | Asien              | Jesso                     | .41° 38' 0"                                                                    | 40° 22' 30''<br>160° 39' 15''<br>157° 33' 15''<br>28° 17' 0'' |
| Skagen                                | Europa             | Dänemark                  | 67° 46' 30"                                                                    | 28° 17' 0"                                                    |
| Skyllo                                | Europa             | Morah                     |                                                                                |                                                               |
| Sladpoint -                           | Europa             | Skotland                  | 56° 52′ 15″<br>53° 22′ 40″<br>8. Br. 34° 2′ <b>30</b> ″                        |                                                               |
| Sline                                 | Europa             | Ireland                   | 530 22' 40"                                                                    | 6° 55′ 0″<br>168° 52′ 45″<br>160° 41′ 15″                     |
| Solander                              | Australien         | Australland               | 8. Br. 34° 2° 30°                                                              | 108 52 45"                                                    |
| Somonof                               | Asien              | Sáchalin<br>Iosso         | 48° 52' 30"<br>45° 31' 15"                                                     | 1580 30' 45"                                                  |
| Soya                                  | Asien              | Jesso<br>Italien          | 45°, 31° 15°                                                                   | 155 30 45                                                     |
| Spartivento                           | Europa<br>Amerika  | Newfound-                 | ,                                                                              |                                                               |
| Speard                                | , and the same     | land                      | 47° 31' 22"                                                                    | 395° 2' 10"<br>164° 34' 0"                                    |
| Spanoer                               | Australien         | Australland               | s. Br. 43° 39′ 0″<br>53° 40′ 30″                                               | 1640 34 011                                                   |
| Sourn                                 | Europa             | England                   | 53° 40' 30''                                                                   | 180 27 011                                                    |
| Spenc <b>e</b> r<br>Spurn<br>Staveren | Europa             | Niederlande               | 53° 18' 38"                                                                    | 25° 16' 3"                                                    |
| Start I                               | Europa             | Orkneys                   | 53° 13' 38"<br>59° 16' 25"                                                     | 25° 16′ 3″<br>14° 1′ <b>40</b> ″                              |
| S. Stefano<br>Stephens<br>Straumuels  | Europa             | Rumeli                    | ,                                                                              |                                                               |
| Stephens                              | Australien         | Neubrittan.               | s. Br. 4° 11' 45"                                                              | 1690 201 011                                                  |
| Straumnels                            | Europa             | Island                    | 65° 39' 40"<br>42° 4' 0"                                                       | 353° 10′ 45″                                                  |
| Sãd ·                                 | Asien              | Chica                     | 420 4' 0"                                                                      | 1610 1' 0'                                                    |
| Süd •                                 | Australien         | Australland               | s. Br. 43° 39′ 0″<br>76° 32′ 0″                                                | 164° 34′ 6″<br>32° 12′, 0″,                                   |
| Stid                                  | Europa             | Rufsland                  | 70° 32' 4"                                                                     | 320 12; 0"                                                    |
| Südwest                               | Australien         | Van Die-                  | s. Br. 43° 33′ 40″                                                             | -600 AN AN                                                    |
| Markarina                             | Acies              | mensland                  | 4. Dr. 43- 33. 40                                                              | 103 44 0"                                                     |
| Taakasima ·                           | Asien              | Straise San-              | 43° 21' 15"                                                                    | 158° 10' 45"                                                  |
| Table .                               | A frika            | gaar<br>Madagaskar        | 8. Br. 35° 4' 0"                                                               | 640 9' 0'                                                     |
| Tagrin                                | Afrika             | Guinea                    | 2. m., 30. 4. 0                                                                | 4 4 0                                                         |
| Taillant                              | Europa             | Frankreich                | <i>2</i>                                                                       |                                                               |
| Tancha                                | Amerika            | Florida                   | 240 51' 0"                                                                     | 2960 19' 23"                                                  |
| Tenschong Läpar                       | Asien              | Borneo                    | s. Br. 20 8' 0"                                                                |                                                               |
| Terbet                                | Europa             | Skotland                  | 57' 50' 10"<br>36° 57' 0"<br>54° 40' b"                                        | 13° 59' 0''<br>21° 58' 48''                                   |
| Tedeles ·                             | Afrika             | Algier                    | 36° 57′ 0″                                                                     | 210 58' 48'                                                   |
| Telling                               | Europa.            | Ireland                   | 54° 40' 6"                                                                     | 7° 33′ 9′′<br>18° 59′ 3′′                                     |
| Tenes                                 | Afrika             | Algier                    | 36° 32' 15"                                                                    | 189 59' 3'                                                    |
| Testa .                               | Europa             | Sardinien ·               |                                                                                |                                                               |
| Tetuga                                | Asien              | Mandschu-                 |                                                                                | -4.04 -44                                                     |
|                                       |                    | rei                       | .53° 50' 0"<br>62° 50' 0" ;                                                    | 1610 15' 0".                                                  |
| Thadeo                                | Asien              | Siberien                  | 08 50' 0" .                                                                    | 1960 451 011                                                  |
| S. Thomas                             | Amerika            | Brasilien                 | s. Br. 21° 51′ 0″<br>s. Br. 33° 32′ 30″                                        | 236° 50′ 40″<br>169° 3′ 15″                                   |
| Three Points                          | Australien         | Australiand               | 18° (9'.25",                                                                   | 303 5. 45                                                     |
| Tibuton<br>Tillen                     | Amerika<br>Evrone  | Domingo<br>Ireland.       | EAO OON EII                                                                    | 2~3 20.40                                                     |
| Tonyn.                                | Europa<br>Asien    | Sachalin                  | 54° 38′ 5″                                                                     | 1620 9' 0"                                                    |
| Tornan                                | Europa             | Morah                     | 44.4                                                                           |                                                               |
|                                       |                    |                           | N n                                                                            | •                                                             |
| Stat. ( )p. Handwö                    | , sef pain . Al. i | ~ a.                      |                                                                                | C I                                                           |

| Merkwürdige<br>Vorgebirge. | Erdtheile.       | Reiche oder<br>Provinzen. | Nordliche Breite.                                            | Länge                                                      |
|----------------------------|------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| l'ortosa '                 | Europa           | Spanien                   | 450 404 EEN                                                  | 18° 36′ 15**                                               |
| l'otorel                   | Europa           | Ohanica.                  | 45° 43′ 55″                                                  | 18, 30, 12                                                 |
| l'osa '                    | Europa           | Spanien .                 | 41° 42' 50"                                                  | 20° 25' 18"                                                |
| rafalger .                 | Europa           | Spanien                   | 360 10' 15"                                                  | 110 39" 45"                                                |
| res Forcas                 | Afrika           | Marokos                   | 35° 27′ 55″                                                  | 14° 34' 35"                                                |
| l'res Puntas               | Amerika          | Insel Madre               |                                                              | i .                                                        |
|                            |                  | de Dios                   | s. Bar. 49° 46" 0"                                           | 301° 54° 23°                                               |
| res Puntas                 | Amerika          | Neugranada                | -,                                                           | 314 55 55                                                  |
| [robriant                  | Austrelian       | Van Die-                  |                                                              | i                                                          |
| Tscherchembeg              | Asien            | mensland<br>Siwas         | ,                                                            |                                                            |
| schesme                    | Asien            | Insel Satzu-              | ·                                                            | 54° 7′ <b>54″</b>                                          |
| schesme .                  | Valen            | ma                        | 31° 24' 0"                                                   | 1470 11' 45'                                               |
| ľschirikof                 | Asien            | Kiusřa                    | 320 14' 15"                                                  | 1490 2' 15"                                                |
| schitschakof               | Asiem            | Insel Satzu-              | 34 34 35                                                     | 144 3. 12                                                  |
|                            |                  | ma                        | 30° 56' 45"                                                  | 1480 16' 15'                                               |
| Cschukoskoi Nofs           | Asiem ,          | Siberien                  | 64° 14′ 30′′                                                 | 1950 51' 0"                                                |
| Cechukotskoi Jush-         | •                |                           |                                                              | -75, 0                                                     |
| noi                        | Asien            | Siberien                  | 640 141 3011                                                 | 2070 56/ 07                                                |
| ľschukotskoj Se-           |                  |                           |                                                              | *                                                          |
| wernoi '                   | Asien            | Siberien                  | 66° 15' 30"                                                  | 207° 56' 0"                                                |
| Inrebate                   | 'Australien      | Australland               | s. Br. 35° 8' o"                                             | 1530 45' 30"                                               |
| Jkht Nowolok •             | Europa           | Russland                  | s. Br. 35° 8' o"<br>65° 7' 28"<br>52° 32' 30"<br>54° 17' 30" | 207° 56' 6"<br>154° 45' 30"<br>54° 27' 30"<br>100° 54' 30" |
| Jntiefen                   | Asien            | Sachalin -                | 52 32 30"                                                    | 160° 54' 30"                                               |
| Jrris<br>Vaccas            | Enropa<br>Afrika | Ireland<br>Kapland        | 54° 17′ 30″                                                  | — — <u>—</u>                                               |
| /an Diemens                | Australien       | Australland               | . Dn v60 and all                                             | 157° 29' 15"                                               |
| Vaternish                  | Europa           | Skotland                  | s. Br. 160 32' o"                                            | 157 29 15.                                                 |
| Verde                      | Afrika           | Senegambia                | 57° 32′ 25″<br>14° 46′ 7″                                    | o° 7′ 3″                                                   |
| Viestice                   | Europa           | Italien                   | 14 40 7                                                      |                                                            |
| Vieu⊀                      | Europa           | Orkneys                   | 580 Adi OH                                                   | 140 25' OH                                                 |
| Villan <b>a</b>            | Europa           | Spaniem                   | 430 11' 12"                                                  | 80 337 45"                                                 |
| Villaret                   | Australien       | Australland               | 58° 46' 0"<br>43° 11' 12"<br>s. Br. 18° 19' 6"               | 14° 25′ 0″<br>8° 33′ 45″<br>139° 36′ <b>σ″</b>             |
| . Vincent                  | Europa           | Portugal                  | 370 21 30"                                                   | 80 30' 4"                                                  |
| /irgines                   | Amerika          | Feuerland                 | s. Br. 52° 24' 0"<br>s. Br. 53° 49' 0"                       | 3008 14' 23'                                               |
| /olne <b>y</b>             | Australien       | Australland               | 1 3. 3DT, 9X 40' 0''                                         | 1101 0 8"                                                  |
| Voltaire :                 | Australien       | Australland               | s. Br. 14° 15′ 0″                                            | 143° 13' 0"                                                |
| Voltas<br>Vries            | Afrika<br>Asien  | Kapland<br>Atorku         |                                                              | -4-0 -4                                                    |
| Walsingham                 | Amerika          | Hudsonsbai                | 45° 58' 0"<br>62° 39' 0"                                     | 167° 0′ 0″<br>299° 52° 6″                                  |
| Wasilief -                 | Asien            | Insel Poro-               | 032 30. 0                                                    | 899° 52° 6"                                                |
| V GOLLOC                   | 2202000          | muschin                   | 50° 0' 30"                                                   | 162° g' 14"                                                |
| Westeinde                  | Asien            | Java                      | 60 58' 6"                                                    | 122° 45' 0"                                                |
| Weyland                    | Austrelien       | Australland               | 8. Br. 220 121 11 11                                         | redo al sell                                               |
| Wilberforce                | Australien       | Australland               | 1 8. Br. 110 50' 0"                                          | TEAD TO AR!                                                |
| Viles                      | Australien       | Australland               | 4. Br. 249 59/ 6//                                           |                                                            |
| Vilson                     | Australien       | Australland               | s. Br. 39° 10′ 30′′<br>54° 39′ 15′′<br>a. Br. 38° 35′ 0′′    | 1640 20'                                                   |
| Vittmund                   | Enropa           | Schweden                  | 54° 39' 15"                                                  | 313 13' 45"                                                |
| Wollamai .                 | Australien       | Australland               | a. Br. 38° 35' o"                                            | 1630 4' 45"                                                |
| Voronine                   | Europa           | Rufsland                  | 66° 29′ 56′′<br>58° 37′ <b>5</b> 5″′                         | 100 - 33 IV.                                               |
| Wrath                      | Europa           | Skotland                  | 58" 37' 55"                                                  | 12" 50" O"                                                 |
| Würst                      | Asien<br>Amerika | Sachalin<br>Insel Madre   | 52° 57′ 30′′                                                 | 160° 57' 30"                                               |
| . Yage                     | THEFT            | de Dios                   | s. Br. 50° 58' 30"                                           | 2000 04 0011                                               |
| legue                      | Amerika          | Rio della                 | 50 58 30"                                                    | And R. 32.                                                 |
|                            |                  | Diete                     | s. Br. 34° 54' 0"                                            | 2019 724 74                                                |
| (erk                       | Ametralian       | Anatoniland               | s. Br. 10° 49' 6"                                            | 24.9                                                       |

1,1

Persyelde, Bruunschw. Kreisemt dee Schöning. Dietr. — 6,32 QM., mit 2 Mfl., 38 D., 3 Weilern, 1 Vorw., 11 einzelnen. Höfen, 1,518 H. und 10,336 B. Zu demselben gehört der ganze Braunschweig. Antheil des Drömlings und das isolirt liegende Aunt Kalvörde.

Vosefelde, Braunschw. Mfl. und Sitz des gleichn. Kreisemts an der Aller, mit 1 K., 127 H. u., 1001 E. Tabak, Krappund Hopfenbau; Brennereien; Gärbereien, überhaupt viele Nahrung.

Verst. Prente D. in dem Klave-Berg.

Forst, Prenfs. D. in dem Kleve-Berg. Rbz. Kleve, mit i Schl. und 1,927 B., die eich fast allein von der Sammetband-

weberei nähren.

Vosges, Wasgau, Eranz. Waldgebir-weiches eine Fortsetzung des Jura det. Es löset sich auf der Gränze des Kent. Bern von demselben, läuft zwischen dem Dp. Oberrhein auf einer und u. oberen Saone auf der andern indurch, und theilt sich in der Seite hindurch, und theilt sich in der Gegend von Belfort in 2 Ketten, wovon die östl. sich nach N. bis in die Baieri-ache Rheinprovinz hinaufschwingt und sche kneinprovinz ninautschwingt und sich hier in niedrigen Vorbergen, wozu der Hundsrücken gehört, bis zum Rhei-me und zur Mosel verbreitet, die westl. hingegen in das Innere von Frankreich zieht, das Dep. Vosges umgiebt und auf dem Saume der Niederlande mit seinen Vorbergen, den Ardennen, endet. Vorbergen, den Ardennen, endet. Das Gebirge erreicht zwar nirgends Alpen-höhe; einer seiner höchsten Spifzen, der Ballon oder Bölch, ist nur 4,320 F. hoch; dech ist es sehr ranh und kalt, und wiele seiner Berge sind 8 bis 9 Mo-nate hindurch in Schnee gehüllt.

Note: All the state of the stat Gebirgen steinig, in den Ebenen kalkig und sandig, überall gut bewässert, aber nicht überall fruchtbar. Gebirge: der micht überall fruchtbar. Gebirge: der Wasgau. Gewässer: Mosel, Maas, Saone, Meurthe, Madon, Mouzon, Plaine, Vaire, vigle kleine Flüsse und Wildbäche; einige Teiche; die Mineralwasser zu Plombières, Bussang, Bains, Contrexville u. a. Klimat rauh, aber gesund. Frodukte: Getraide, Kartoffein, Obst, etwas Wein, Flachs, Hanf, Rübssamen, Holz, Medizinalkräuter, die gewöhnl. Hausthiere u. Federyieh, Wild, Fische, Bienen, Eisen, Blei, Silber, Kupfer, Marmör, Fajanze und Töpferthon. Velksmenge 1802: 534,160, blofs Katholi-Marmor, rajanze und topierinon. Velksmenge 1802: 534,160, blofs Katholi-ken, zwar von Deutscher Abstammung, aber die Deutsche Sprache ist fast gänz-lich vergessen. Nahrungszweige: der Ackerbau ist beschwerlich und reicht nicht zu, der größere Theil der E. lebt von Gerstenbröde und Kartoffeln. Lohsont auf Bien und Blei; ersteres wird in 4 Hochöfen versche Aufser-11 Hammern weiter verarbeitet. ni Hammern weiter verarbeitet. Auser-dem Holskultur, Garnspinuerei, Spiz-zenklöppelei, Kattun - und Leinewebe-ret. Ausfuhr: Vieh, Butter, Käse, Häu-te, trockenes Obet, Rissea und Bisen-waaren, Bau und Brennholz, Bretter, Garn, Leinewand, Spitzen, Kattun, Glas, Fajame, Töpferwaaren. Staste-verbindung: das Dep. sendet 3 Mitglie-

der ser Kammer und gehört zer sten Militärdivision, zur ziehen Porstkonser-vation, zur Diözese und unter den kön-Gerichtshof von Nancy. Bintheilung: in 5 Bezirke, 30 Kantone und 550 Geneinden.

Vethi, Osman, Haven in der Rumel. Sandsch: Karli Hi, der zu dem Gehiete

Sanach: Marit 1115, user the user of the officers of the first pour of the first pou

Vougest, Franc. D. im Dp. Côte d'or Br. Beaune, mit 130 E. Vaterland des géschätzten Burgandergewächses Clos

de Vougeot.

Vouite, Franz. St. im Dep. Ardèche,
Bz. Privas am Rhone, mit 1,106 Ein-

Vouncuit, Franz. Mfl. im Dp. Vien-Bez. Chatellerault, mit 1,277 E18mit 1,277 E18- . wohnern.

Vouterac, Franz. Mfl, im Dep. Cor-rère, Bz. Brive, mit 2,074 E. Vou-techang-fu, Schines. St. am rèze, Bz. Brive, mit 2,074 E.

\*\*Pou-techang-fu, Schines. St. am

Blanen Fl. in der Prov. Houquan, die

mit der gegenüber belegenen St. Hangyang-fu eine Bevölkerung von mehr

als I Mill. enthält, und wegen ihren
Fabr. von Bembuspapier bekannt ist.
Sie unterhält einem lebhaften Handel.

\*\*Pouvant, Franz. St. im Dep. Vendée,
Bz. Fontensy le Comte an der Mere,
mit 462 E. Leineweberei.

\*\*Veuvray, Branz. Mfl. im Dp. IndreLoire, Bz. Tours, am Zusammenfl. der
Gise und Loire, mit 2,448 Einw. Weinbau.

bau.

Vouzailles, Branz. Mfl. im Dp. Vienne, Bz. Poitters, mit 548 fl.
Vouziers, Prang. Mfl. im Dp. p. Arden-QM. und Gärbenen, Hptort eines Bs. von 24,55 QM. und 56,167 E., am Aisne, mit 1,535 E. Gärbe-reten; Kernhandel. Voves, Franz. Mfl. im Dep. Eure-Loire, Bs. Chartres, mit 1,044 E. Strumpt.

und Mützenweberei

Vracenne , Nied. Mfl. in der Provins Westflandern, Distr. Dendermonde, mit 4,756 E.

S. Vrain, Franz. Mfl. im Dp. Nièvre, Cosne, mit I Schl. und 780 Rinw. Bz. Cosne. Töpfereien.

Vrana, Ujvarina, Osman. M dem Rumel. Sandsch. Kostendil, vielen Bisenarbeitern, die vortrestiche Aexte und Waffen liesern. In der Nähe die großen Bisenminen liegen Olassina.

Vrantschia, Osman. Distr. in der Moldau, der 12 D. und 2,000 Höfe ent-hält. Seine Einw. genießen besondere Vorrechte, werden von ikren selbst ge-wählten Richtern nach eigenen Gesetzen regiert und zehlen an den Despoten der Moldau nur einen festgesetzten Teiber Tribut.

Vreden, (Br. 520 2' 33" L. 270 27' 44")
Preufs. St. in dem Westphäl. Rbz. Münster am Brekkel, mit 1,854 E.; gute Leizeweberei und Leinenbleichen. Br gehört zur Salm-Kirburgschen Standesherrschaft.

Vukever, (Br. 45° 21' 9" L. 36° 41' 10")
Oester. Mfl. in der Slawen. Gesp. Syrmien an der Donau und von dem Vuke in die Alt- und Neustadt getheilt, mit 2 griech. K., I Franziskanerkl., 700 H. u. 5.669 E. Kongregatiensort des Komitats; Sitz eines Protopopen: Seiden-awirgmählen; Seiden, und Weinbau.

Digitized by GOOGLE

Vulkaninee?, Abstraleiland, unter go ger gor's. Br. und 1550 44' L., an der Kü-ate von Neubrittanien; im W. des Laph Gloncester, mit einem rauchenden Vul-

Vulkeninsel, Australeiland, at der Gruppe der Königin-Charlotteninseln gehörig, ebenfalls mit einem brennen-den Valkane.

Fulkens Pals, Oestet. Gebirgepa I in den Karpathen, der Siebenb. Gesp Hunyad, mit einem Kommando besett t Fundort von unreinen Granaten une Fundort vo. Petrafakten.

Pulturara, Sia MfL in dom Princi ulter., mit 3,772 B.

## W.

Waatt, Waattlant, Pays de Vaud, Helv. Kanton aw. 23° 37' bis 24° 48' ô. L. v. 46° 20' bis 47° 1' n Br., im N. an Noufchatel und den Neufchatellersee, im O. an Fryburg und Bern, im S. an Wallis, den Genfersee und Genf, im W. an Frankreich gränsend, 70 QM. grofs. Oberfläche: ein Gebirgsland mit schönen Thälern und herrlichen Ansichten. Boden: in den Thälern und kleinen Ebenen, besonders an der Küste des Genfersee's. höchst frachtbart wo kein nen Thälern um.
Boden: in den Thälern um.
Boden: in den Thälern um.
Benen, besonders an der Küste des
Genfersee's, höchst fruchtbar; we kein
Korn gedeinen will, da gedeinet die Rebe. Im O. Alpenboden. Gebirge: die
Alpen u. der Jura, daswischen, als Mittelgebirge, der Jorat. Gewässer: der
Avençon, Grianne und Grofswasser,

des Rhone, die Sarine, Braye

Ass. Der reisen-Avençou, Grianne und Großwasser, Nebenfi. des Rhome, die Sarine, Braye und Orbe, Nebenfi. der Aar. Der reisen-de Genfer-, Neufchateller-, Yverdunerund Murtnersee, der Lac de Jeux; die Bäder von Etivoz, Hennies, S. Leup, Yverdun. Gallius und Fondrière. Kli-Bader von Btivoz, Hennies, S. Leup, Yverdun, Galliuz und Pondrière. Kli-ma: milde und angenehm, des Mittel zwischen dem Schweizer- und Italientswischen dem Schweizer- und Italientschen Klima haltend, doch findet man im
O. in dem Pays d'en haut Romand wahres
Alpenklima. Pfodukte: Wein, Obst,
auch Feigen y Mandeln, Kastunien und
Welsche Nüsse, Getraide, Gemülse,
Hanf, Flachte, etwas Holz, die gewöhnl.
Hausthiere, Fische, Bienen, Biesn, Blei,
Steinkohlen, Gype, Kalk, Seiz. Volks-Hausthiere, Fische, Bienen, Risen, Blei, Steinkohlen, Gype, Kalk, Setz. Volksmenge: nach den gewöhnl. Angaben 150,000, nach Andern 145,216, nach den Detalis im Helvet. Kalender von 1816, 131,22 Köpfe, wormnter noch nicht 5,000 Kath., der Rest Reformitte, in 139 Fransösischen h. 6 Deutschen Gemeinden. Die Katholiken bilden 4 Gemeinden. Die Katholiken bilden 4 Gemeinden. Es giebt i Universität, 6 Kollegien, 613 Elementar- und 4 Armenschulen. Nahrungszweige: Wein int das Hauptprodukt des Kuntons; man rechnet in rungszweige: dukt des Kantons; man rechnet im Durchechnitt von 12,000 Posen einen jährl. Ertreg von 15,566 Fuder zu 200 Maaß. Nach dem Weinben folgt die Maah. Nach dem Weinbau folgt die Viehzucht; fürs unterhielt man 21,058 Pferde, 55,660 Stück Hornvieh, 53,638 Schaafe, 12,968 Ziegen, 13,483 Schweine und 356 Esel. Der Ackerbau reicht nicht zu, und viele Gemeinden bauen kaum 1/2 des Bedarfs; wenige haben Ueberfluß. Die Fischerei in den Seen ist bin wichtiger Nebenverdienst. Der Bergbau geht blofs auf Eisen, welches man bei Vallerbe einschmilzt, und auf Sals, weven man aus 3 Quellen, bei

Aigle zu Bevieux 15,000 Zutr. gewinne. Der Kunstsiels beschäftigt sich mit des Der Kunstheils beschaungt ston aus. Der Tuchweberei, der Uhrenfabrikation, Gärberei und einigen andern Gegen-ständen, doch ist im Gunsen der Kan-ton mehr produsirend. Ausfuhr: Wein, Tabak, Käse, gegärbtes Leder, Rind-Garberei und einigen anderm gregomständen, doch ist im Gunzen der Kanton mehr produzirend. Ausfuhr: Weing Tabak, Käse, gegärbtes Leder, Rindwich, Fferde und einige geringere Artikel: die Rinfuhr ist aber auch beträchtlich, und der Kanton mufe zusetzen, gewinnt aber bei dem Trausito u. vorzäglich durch den Anfenthalt der viellen Anständer. Staatsverfassing; ein räglich durch den Aufenthalt der vielen Ausländer. Staatsverfassung: die
höchste Gewalt übt ein großer Rath
aus im Gliedern, auf 12 Jahr ermannt,
aus, die vollziehende sieht hei einem
Staatsrathe von 15 Gliedern des großen
Raths, der seine Statthalter hat. Dan
Gebiet des Kantons ist in 19 Bezirke u.
60 Kreise eingetheilt, die Kreise bestehen aus Gemeinden. In jeder Gemeinde ist eine Municipalität, in jedem Kreise ein Friedensrichter, in jedem Benirke
ein Statthalter; doch kann auch ein
Statthalter mehrern Bezirken, ein Frieein Statthalter; doch kann auch ein Statthalter mehrern Benivken, ein Friedensrichter mehrern Breisen vorstehen. Es giebt 19 Gerichte erster Instanz, g. Appellationsgericht von 13 Gliedern m. 1 obere Verwaltungssteile. Die veform. Religion ist die Religion des Staats, die Franz. Sprache Staatsprache. Der Kanton stellt ein Bandeskontinent von 2,000 m., und zahlt einen Geldbeitrag von 20,275 Schweiz. Fr. Die Eink. beliefen sich isti auf 32,000, die Augaben auf 32,000 fr. Bintheilung: in 19 Bez.

Waag, s. Vag.
Waalwyk, Niederl. Mfl. in der Prov. Nordbraband, Bz. Herzogenbusch, mis

2,408 B.

Waatech, Vashe, Oester. Mfl. in dem Illyr. Kr. Laibach, auf einem hohen Gebirge.

Waagbe, Dan Biland, zu der Gruppe der Färoer gehörig.

Mebesh, Nordamer. Fl. im Gebiete Indiana, welcher auf den Gebirgen an den Gränzen von Ohio seinen Ursgrung nimmt, das ganze Gebiet von Indiana durchströmt, und nach einem kaufe von 136 M. dem Ohio zufällt, nachdem er auf einer großen Strecke die Gränze mit dem Gebiete Illinois gemacht hat. Er ist für Boste, die 3 Fuls Wasser brauchen, 33 M. weit hie Oniatanoa sehiffbar. sehiffber.

Webern, Kurhess. D. zw. der Edder und Schwalm, in dem Niederhess. Amte Hemberg, mit I kurfürstl. Soll., 95 H. u. 79 E. Foststation. IVabin, Franz. Mdl. im Dp. Pas de Calais, Bz. Montreuil, mit zög E. Wacha, Russ. Nebenfl. des Ob, im Gouv. Tomek.

Wachenbucken, Kurhess. Mfl. in dem Manau. A. Bücherthal, mit 98 H. und

Wachenheim, Baier. St. in dem Rheinkr., mit 1 Vorst., 1 verfallenen Bergechl, 1 kath., 1 luth., 1 ref. K. nad 1.740 E.

Waehok, Russ. Mfl. in der Polu. Woiw Sandomir, mit 1 Zistersienserabtei u. 113 B.

Wachtendonk, Freus. 8t. in dem Kleve-Berg. Rgbz. Kleve an der Niers, mit 1 Schl. und 1,387 E. Sammetband-

Wacken, Nied. Mfl. in der Provins Weetflandesn, Distr. Kortryk, mit 2,130

Wackoner, Waccone, Nordamerik.
Völkersch. im St. Nordcarolina.
Wad, heifst im Arab. Flufs. Davon
murdie vornehmeten in Arabistan Wadal
Kbir, Wad al Zebid und Wad Schan, die dem Arab. Meerbusen sufallen; in Suden den Wad al Gazel u. a.

der Insel Cenenes, 122 N. 122 Consumers reichs Boni, welche, nach Stavorinus, 2775 unter 40 Häuptlingen stand, die unter sich 2 Oberhäupter ausgewählt hatte, wovon der Patara die Kriegsangelegenheiten, der Padearang die innere Verwaltung besorgte. Bei dieser Verdassung befand sich das Land wohl; die Etrieben starken Handel, und waren von den Niederländern ganz unabhänsig.

von den Niederländern gemahängig.

Vadowice, Oester. St. am Skawa, in
dem Galiz. Kr. Myslenice.

Wadreage, Airik. Landschaft im St.
Algier und swar im S. S. O. von Zab,
die aus ein paar armeeligen St. und
mehrern D. besteht, die von Arabern
bewohnt werden und dem Bey von Konstantine einen jähr! Tribut von 40 Negersklaven entrichten, sonst aber in
keiner Verbindung mit Algier stehen.

Wadstena, (Br. 580 87 5" L. 320 52.

20") Schwed. Landst. in Linköpingslän,
mit 1 verfallenen Schl., 2 K., 1 Fräuleinstifte, dessen Konvent sber nicht
hier wohnt, 200 H. u. 1,413 B., die 1 Bat-

hier wohnt, 200 H. u. 1,412 E., die 1 Bat-tiet - und 1 Leinewandmuf. unterhalten und Kramhandel treiben. Lazareth mit

40 Betten. Wachterebach, Kurhess. St. und Sitz im Fürstenthum Isenburg an der Kin-zig, mit i Schl., der Realdenz der Gra-fan von Isenburg-Wächtersbach it. 1,100

Linw. Milenschweil, (Br. 47º 11' 55") Helt. Mil. am Zürichersee, im Kauten Zürich, mit i Schl. 490 H. und 3,450 E., die sich meistens von städtischen Gewerben, bymeistens von staanschen Gewerben, De-sonders Baumwollen - und Seidenzeuch-weberei und Spinnerei nähmen. Unweit dapan die Halbinsel Auw. 1Väggis, Helv. Phl. an der Nordseite des Lucernersee im Kanton Lucern, mit se H., dessen unterer Theil 1795 Aureh

den See weggespült wurde.

1Fähring Oester. Mfl. im. V. U. W.

VV. des Langes unterer der Ens, mittaoli.

i. Kirthep., von 3,500 E. Wachshinichti.

Wachshichterfahr.

Markem, Nied. Mfl. in der Provins Antwerpen, Dietr. Mecheln, mit 907 E. Bierbrauerei; Branntweinbrennereien; 1 Besigbrauerei

1 Besighräuerei.
. Wälseh Birken, Wischowe Brzest,
Oester. Mfl. und Hauptort einer gleichmam. Herrschaft im Böhm. Kr. Prachin,
mit 1 Schl. u. 166 H.
Wälsche Konfinien, Oester. Landschlim sädl. Tyrol, welche größtentheils
von Italienern bewohnt wird, und aus den eigent! Knoffnien nich dem gemeint. den eigentl. Konfinien und dem vorma-ligen Hochstifte Trient zusammengeligen setzt ist. Sie macht gegenwärtig die beiden Kreisämter, Roverodo n. Trient aus, und kömmt unter der Benennung der Wälschen Konfinien noch in der

der Wälschen Konnnien neuer Kanzleisprache vor.

Wämertinghz, Nied Mfl. in der Prv.
Westflandern, Distr, Tpern am Kammelheeke, mit 1,934 E.

Wärela, Russ. D. in der Prov. Finland, bekannt durch den zw. Rußland
and Schweden 1790 geschlossenen Frieden.

den.

SVärmlend, Schwed. Prov. im Mittelschweden, im N. und W. an Norwegen, im S. an Dalarne, den Weener u. Westgothland und im O. an Dalarne, Westmanland und Nerike grängend, 150 Schwed. QM. groß, mit 130,007 E., in 3 St. und 1,748 Höfen. Ein bergiges, im N. O. und N. W. von 2 hohen Bargketten eingeschlessenes, Land, dessen viele, zum Theil große Seen und Fl., wie der Sifhalla und Noors, fast alle mit le, zum Theil groise Seen und Fi., wie der Sifhalla und Noors, fast alla mit dem Weener in Verbindung stehen. Der südl. und östl: Theil ist fruchtbaser, als der nördl. und westl., die dafür reicher an Waldungen und Bergwerken sind. Im Gausen bauet man eo vieles Kern nicht, als man braucht. Die Viel-zucht ist beträchtl. An Bisen werden mern ment, ass man praucht. Die Viel-sucht ist beträchtl. An Eisen werden 72,500 Schiffpf. gewonnen, auch bricht man vernigl. Dzehschiefer. Die Aus-fuhr besteht in Eisen, Masthäumen, Balken, Holz, Brettern, Theer., Birken-rinde. Im Ganzen ist das Land arm. Es macht jetzt, bis auf.einen kleinen Theil vom Pastorate Karfaskozi. dar zu Osrevom Pastorate Karísskoga, der zu Oere-bro geschlagen ist, tias Lün Karistad bro geschlagen ist,

Wärschott, Nied Mil. in der Prov. Ostflandern, Distr. Gend, mit 5,241 E. Leinewand- und Siemoisemme., Braue-

reien, Brennereien.
Wäsmünster, Nied. Mfl. an der Dueme, in der Prov. Orthandern. Bz. Dendermonde, welcher mit S. Nicolas nur

me, in der Frov. Unthanderin, De. Andersteinen Ort ausmacht.

Wäthö, Schwed. Eiland in den Up-ländischen Shirer des Läns Stockholm, mit guten Vielweiden.

Hutour, Niederl. Mil. im Dp. Westflandera; Sz. Veurse, mit 1,999 E. Wage., Russ. Nebenfl. der Dwina, im Gouv. Archangeitk.

Warendribsel. Oester Bergfl. in der

Wagendrilseel, Oestes Bergfl. in der Ung. Gesp. Zips an der Gölnits, mit. r kath. und x iuth. K. und Berghau auf Lisen.

Wageningen, Nied. St. unweit dem Rhein, in der Prov. Geldern, B2. Ara-hem. Sie ist mit Wällen umgeben, u. hat 2,985 B., die Tabaksbau u. eine leb-hafte Spedition unterhalten.

Waging, Baier. Mfl. im Issrlandger Trisendorf, in der Nähe des Tachense mit i K., i Hosp., 107 H. und 600 Ein wohnern. und 600 Ein

In und 19 s. Sv., 18 M. lang w. Ale Sweit. Sie hat mehrere gute Häven, ist reicht. bewässert, und hat in der Mitte einem hewissert, und hat in der Mitte einen großen See. Ihre Hauppredukte sind: Zuckerrohr, Sege und andere Indieche Produkte; das Meer liefert Fische im Ueberlinse. Die Binw. bestehen aus a Rassen, Mohamedanische Malaien, wei-che die Küsteh, und Papuer, die das Innere bewehnen; erstere sind dem Saltane von Tidor unterworfen. Wagnagur, (Br. 210 3' L. 200 57') Hind. St. auf der Secküste der Prov. Guzurate, die unterweinem unabhänei.

Guzurate, die unter einem unabhängi-gen Rajah steht.

Wagrain, Oester. Mfl. im Kr. Salsburg des Landes ob der Ens, mis 40 H. u. Bergbau auf Eisen. Wagram, Oester. D. an dem Rufsbache, in dem V. O. W. W., des Landes ob der Ens; bekanst durch die entscheidende Schlacht vom ôten Juli 1800, wo die Oesterreicher von Napolson besiegt

mrden. Wagrien, Dän Landschaft in Hol-in, u. eine der Abtheilungen, worein Dan. Landschaft in Hol-

etein, u. eine der Abthen vormale das Land zerfiel

vormale das Land zerfiel.

Wegstadt, Bilowes, (Br. 40° 46') Oest.
St. in dem Mähr. Kr. Troppau, sum
Hersogthum Troppau gehörig. Sie hat
g Vorst, 1 Schl., 1 Pfk., 1 Hosp., 357 H.
und 2,371 E., wer. 150 Tuchmacher, 180
Weber und Tuchsoheerer, 4 Gallommacher, 180 Hebbiten, 4 Gallommacher, 180 Hebbiten, Arab. Volksstamm, welcher ursprüsglich nur eine
geringe Horde ausmachte, gegenwärtig
aber und seit der Mitte des 18ten Jahrhunderte aus dem Staube sich aur her-

hunderts aus dem Staube sich zur herr-echenden Macht Arabistans erhoben erhoben Peind der Pforte und aller Bekenner des Islame geworden ist. Abdul Wahab ist der Stifter des Reichs der Wahab ien, das über erst unter seinem Sohne, ten, das aber erst unter seinem Sohns, dem Emir Sehud sich so weit ausge-breitet hat, daße es sich nicht nur über das ganze Nedsjed, sondern auch über andere Theile der Halbinsel verbreitet, andere Theile der Halbinsel verbreitet, und mehr als. 3/2 von gans Arabietan amfalet. Abdul Wahab erschütterte zu-erst die Grundveste des Mohamedismus, indem er die göttliche Sendung des Pro-pheten verwarf, den Koran in seiner ursprünglichen Reinheit wieder her-stellte, und an die Steile der geoffen-barten Religion einen reinen Dusmus setzte. Seina Lehren fanden bei den fourigen Arabern beid Beifali: er sam-melte immer mehtere Stätsine unter melte immer mehrere Stämme nater seine Fahnen, und trat bald als Brobe-rer und Stifter eines weltlichen Reichs ref und Schler eines weitlichen Resser
anf, das dann unter seinem Sohne noch
mehr sich wergräßerte, und nur erst
seit kuszem auf einem Angenblick sein
Fortschreiten unterbrochen hat. — Das
Reich der Wahabisen umfaßt gegenwärtig des geme in 7 Prov. getheilte
Nedejed: 1) Dsjohk, a) Dsjöhel, 5) Kassiin,
4) Wuhschim, 9) Sodeir, 6) Kherdsjeh t.
7) Dreijeh; die Hauptst dieses Reichs, and Schode, des jetzigen Emirs, Residenz ist Dreijeh oder Drehijeh. Saine
Macht ist sehr beträchtlich, und er
tenn leicht mit 2 bie 300,000 Arabern im
Felde erscheinen, Menschen, denen siswar nicht an Muth fehlt und die der
höchste Fanatismus begeistert, die indefs gegen eine disciplinirte Armee
nicht würden bestehen könnes, Auch
haben sich alle von den Wahabiten
bisher gemachten Brobernugen nur
fiber rohe Volkamuten ersmeckte, und auf, das dann unter seinem Sohne noch

mehreve der von ihnen fiberwindenen Steaten, als: Jemen, Mecka mit dem größern Theile von Hedsiafs u. Oman, sich seit 1809 von der bisherigen Unterwürfigkeit zu befreien gewulst. Wahi, Hind. St. in der Prov. Bejapur, Residenz, des Mahrattenrajah

Rastia

Rastia.

Wahitahu, S. Christina, Australeiland, an der Gruppe der Markess gehörig. Es heilst auch Tahnata, liegs
unter 69 55's. Br. und 236'31'L., ist
nur 3 Seemeilen lang und 11/2 breit, hat
ein hohes, bis zum Gipfal schän bewaldetes, Gebirge, und en der Westseite
den guten Haven Madre de Dios. Die
Einw., gegen 7,000 an der Zahl, gehören
zu den Australindiern.

Wahlstadt. Prenfe. Dorf im dem

Wahistadt, Preuis. Dorf in dem Schles. Rhz. Liegnitz, bekannt wegen der mit daselbat aw. den Deutschen Mongolen vorgefallenen Schlacht. Von der icht werden vorgefallenen Schlacht. Von dem einen führt der Retter Freußens, der Fürst Blücher, seinen fürstliches Tite

Wahrenbrüch, Praufs. St. in dem Sächs. Rbz. Merseburg an der Rister, mit 1 K., 85 H. und 473 R., worunter 36 Handwerker.

Handwerker.

Wahrenderf, (Br. 510 57' 28" L. 25' 57' 3") Preuß. St. in dem Westphäl Rbz. Münster an der Ems; ummauers mit 2 K., r Waisenh., 600 H. und 5,58 B. Gymnaium. Leinewebereiens Blechen; starker Leinewandhandel, jährmehr als 16,000 Stück, unter dem Names Wahrendorfer Leinewand bekannt.

Waiblingen, (Br. 45° 46' 40' L. 45° 35' 40' V. Rothenberg an der Rems mit 2,540 E. Sie gab den Gibellinen eins den Namen.

Haibstadt. Bad. St. und Sitz eines

Waibetadt, Bad. St. und Sitz eines B. A. von 10,060 E., in dem Neckarks. Sie ist ummauert, und zählt 200 H. und

1,458 E Waidhaus, Baier. Mfl. in dem Re-landger. Trefswitz, mit 97 H. u. 623

enlandger. Glashütte.

Waidhofen an der Ips, Oester. St. im V. O. W. W. des Landes unter der Ena mit i Schl., i Pfk., 400 H. und 5,400 R. die sich größtentheils mit der Stahl. Bisenfabrikation beschäftigen, n. jährl. 1,400 Zntr. Stahl., 2,000 Zntr. Mittelgui und 10,000 Zntr. Eisen verfertigen. Von trefl. Drahtzug: geschickte Angelma und 10,000 Zntr. Eisen verfertigen. Vor-treft. Drahtzug; geschickte Angelma-cher, die so feine Waaren verfertigen, dafs, nach Eleyle, ?? bis 22,000 dieser Fischangeln auf ein Loth gehen. Au-fiserdem giebt ebhier viele Sensenschmie-de, I Taschenuhr- und I Goldwaaten-fabr., und eine Menge Bandfahrikan-ten.

Waidhofen an der Thya, Böhmisch Waidhofen, Oester. St. an der Thya, in dem V. O. M. B. des Landes unter der Ens, mit 1 Schl., I Fistrik, und 133 H. Leinen - und Leinenbandweberei, die sich von hier bis Sieghards ausdehnt; I beträchtl. Baumwollenmf.

Waigath, ' Russ, beträchtl. Insel zw. il Maigath, Russ, beträchtl. Insel aw. dem Eismeere u. dem Karischen Messbusen, welche die Meerenge Waigats von dem Gouv. Archangelsk, die breitzere Vorondskeige Geuba son Nowah Semlja scheidet. Nach Lepie und der Podrobnaja Earta ist es nur Rine lassel, nachtigeorgi eind es mehrere Eilassel, won unbeträchtl. Größe, die in der Mitsmunga Waigatz liegen, felsig, niedrig, nals, waidies und unwirthear sint.

r zaweilen von Kusa Pelejägern **and nur zaw**eik besucht werden.

Waigatz, Russ. Meerenge, zw. dem Gouv. Archangelsk und der Insel Wai-gatz, welche aus dem Eismeere in den Karischen Moerburen führt. Sie ist 1594 won Helländern entdeckt, und zw. 1735 bis 1739 von den Russen znerst befah-ren u. säher untersucht.

ron u. other untersucht.

Waihu, v. Qeterinsel.

Wainleet, Britt. Mfl. in der Engl.
County Lincoln am Mesere; artig gebauet, mit i Freischule.

Waitersfelden, Oester. Mfl. im Mühlwiertel des Landes oh der Ens; in der
Nähe 2 Glanhütten.

Waiten, Vacs, (Br. 47° 47′ L. 36° 48′
36″) Oester. bischöfl. St. au der Donau,
in einer angenehmen fruchtbaren Gein einer angenehmen fruchtbaren Gein einer angenehmen frachtbaren Ge-gend, der Ung. Gesp. Besth, mit i Ka-thedrale, mahrarn anders K gend, der Ung. Gesp. Besth, mit i Ka-thedrale, mehrern andern K., i Kl. und i Hosp. der barmherzigen Brüder und g.127-E.- Sitz eines Bischröfs. Ludovicei-sche Akademis zur Bildung künftiger Offisiere; bischöfl. Seminar; kall. Gym-marium; Taubetummenineitatt; Buch-druckerei; Weinhau; ansehal. Viehmärkte

Westgenkirchen, Oester Mfl. im Inn-viertel des Landes ob der Ens. Webs., Nordamer. County im Staate Nordcarolina, mit 17,096 E. Wakenstedt, Mecklenb. Schwer. D. Bei Gadehusch, im Distr. Wismar. Trafen swischen den Dänen und Schweden

Wakafield, (Br. 530 41' L. 150 6' 30")
Britt. St. am Calder, in dem Westriding, der Engl. Sh. York, mit 802 H. u.
8,043 E. Marktplatz für die wollenen
Eeuche Plaju Gamblets und Watereds,
Ermondenbesi in Camminuminumin

Strumpfweberei u. Garapinnersi.

\*\*Wakentin, Dän Fl. im Lauenburgschen. Es strömt aus dem Retzeburgerses, geht in die Trave und ist schiff-

Walbeck, Preufe. Mfl. in dem Sächs Rbz. Mugdeburg an der Aller, mit 13 H. und Si4 E. Tabakspfeifenfabr. Vor mals Sitz eines luth. Stifts. mit 139

Walchensce, Wallerere, Baier, Land-see in dem Isarkr., im S. O. von Mur-mau, zw. dem Kesselberge und Katz-Ropfe, r QM. im Spiegel, % M. lang u. breit. Er fliefst durch die Jaichna in die Isar ab.

Walchern, Niederl. Insel, welche Jetzt zum Dietz. Middelburg, der Prov. Zeeland gehört. Sie ist die größte un-Tetat zum Distr. Middelburg, der Prov. Zeeland gehört. Sie ist die gröfste unser allen Zeeland. Inseln, wird durch das Wasser sloe von Znidbeveland geterennt, und ist in 4 Uitwateringen gescheilt, die nach den Himmelsgegenden benannt und durch kostbare Beiche gegen die Fluthen des Meers geschütztwerden, Jede Uitwatering hat sein eigene Kollegium von Dykgraayen und Geschwornen, welche die Aufsicht daraber führt. Hetort der Insel ist Middelburg. delburg.

Walcourt, (Br. 500 13' L. 220 5') Nied. St. an der Heure, in der Prov. Namur, Bz. Dinant; ummauert, mit 711 Ein-

wohnern.

Wald, Prouls Dorf in dem Klevs-Berg, Rhz. Düsseldorf, mit 2,075 Einw. Siameisen und Sayettweberei; Tabaks-fabr.; Eisenarbeiten.

- Wate Hword, Oester, Bezirk von 8 Gerichten und 1,250 H., im Böhm. Kr. Prachin, von künigl. Freibauern be-

wohne, die flaibige Waher und Spinner

Waldei, Buss. Waldgebirge im Gonv. wer, eine Rortsetzung des Alsunischen

Twee, eine Kortsetzung des Alsunischen Gebirgs.

Waldat, (Br. 570 44' L. 500 4') Russ.
Kreisst des Gouv. Nowgorod am See
Waldat, mit 777 H. und 3,015 E. 4 Seifensiedersien, einige Gärberrien, Töpferzien, Stell- und Rademacher. Viehwad Kramhandul. and Krambandel.

Waldau, Kurhess. D., nur 3/2 M. von Cassel, im Niederhess. A. Kaufungen, mit a Jagdaaughause, 80 H. und 626 Ein-

wohnern

Wonnerd.

Walden, Preufs. Pfd. an der Schleufie, in dem Säche. Rbz. Erfurt, Kr. Henmeberg, woselbst viele Bütten und anderes Holzgezäthe verfertigt und ausge-

Waldböchelheim, Preuss. D. in dem Miederrhein Rhz. Kobiena, mit 606 Binwohnern.

Waldbett - Bassenheim, Deutschee gräfi., zum Theil noch freiherri. Ge-schlecht, welches für seine unmittelba-Deutsch44 schlecht, welches für seine unmittelbazen transrhenanischen Göter durch die
unter Würtembergacher Hoheit stehende Herrech, Heggbach — 20/100 QM., mit
top B., und, einschließ einiger Renten, 13,300 Gulden flink, entschädigt ist.
Das Haus besitzt über auch noch die
Herrsch. Reiffenberg und Krausberg,
unter Nassauscher Oberhoheit u. mehzere andere Güter jenseits des Rhainb.
Es ist kath. Religion. Wohnsitz: Koblenz oder Aschaffenburg.

Waldburg, Würtemb. Grafschaft f der L. V. Bodensee, welche den Truch sessen von Waldburg gehört, und ab mehrern einzelnen Herrsch, besteht Würtemb. Grafschaft in und aus 13,50 QM., mit 26,472 E. Sie ist zwischen den verschiedenen Linien des fürstl. Hauses gesheilt (s. den Art. Truch-862 ).

Walddorf, Bad. Mfl. in dom Neckar B. A. Heidelberg; ummauert og 9 sim 6 Sig H. u. 1,515 E.

Woldeck; Deutsches fürstl. u. grift. Grechiecht, welches seinen Stämm-baum auf die Dynasten von Schwalen-Berg zurückführt, und gegenwärtig in a Linien blithet: 1) der fürstl., welche die unmittelbaren Staaten, Waldeck h. de unvittelbaren Statten, venturen a. Fyrmont als Deutsches Bundesland be-sitzt, und 3) des gräft, welche, aufer andern mittelbaren Gütern und ihrec Appanage, einen Antheil an der Graf-schaft Limpurg Gaildorf besitzt, und daher Standesherr des Königr. Würtem-

Waldeck, Doutsches Reichsfürstehth. Weldeck, Deutsches Reichsfürstenth. Es besteht zus den beiden Graischaften Waldeck und Byrmont — 21.52 QM. 2. 47.900 B., die gegen 400,000 Gulden Einktgeben. Der Fürst hat mit dan beiden Elohenzollern, Liechtenstein, heiden Renfe und Lippe auf dar Bundesversammlung die 18te Stelle, im Pienum aber 1 Stimme. Er ist Souverlin; doch hat er seit 1816 die Landstände wieder hergestellt; und ihnen einen Antheil an der Gesetzgebung und Besteurung überlassen. Die Primorentur ist in dem Hauss seit 1661, einge führt, und gedem Hause seit 1693 eingeführt, und ge-nielst die paragitte gränk Linie ihre Güter anten fürstlicher Hoheit. Die Landeskollegieu sind das geheime, Raths-Kollegium, das geheime Kahi-net, die Regierung, die Rentkam-mer, die Forstkammer, das Hofgericht, das Hofmarschallamt, etc Milita-kommission und die Generalarmendi-rektion. Des bisherige starke Militär ist ganz aufgelöset, u. besteht nur noch

rektion. Des bisherige starke Militär
ist ganz aufgelöset, n. besteht nur noch
aus eiwa 400 M.
Naldsek, Dentsche Grafischeft, im
N. an Preulv. Westphalen, im O. u. S.
am Kurhessen, im W. an das Preuls.
Westphalen grängend, 20 QM. grofs,
mit 15 St., i Mil., at Pid. 56 Kirchd., 42
Weilern, Schlössern und Rittersitzen.
Die Einw., meistens thätig, aber wenig
wohlhabenä, bekennen sich, der Mehrheit nach, wie ihre Fürsten, zur luth.
Religion; doch giebt es auch Reform.,
Kath. und Juden. Das Land liegt sehr
hoch, u wird von der Edder, Diemel,
Twitte und Urfe bewäsert, hat kalte,
ranhe, aber reine und genunde Luft und
viele Waldungen. Doch produgirt der
Boden reichl. Kurn; Kattoffeln, Flachs,
Obst; die Viehruncht ist sehr ansehnl.
und Wild noch in Menge vorhanden;
auch führen die Flüsse echmackhafte
Forellen, und Bienen werden in grofsen
Ständen gehalten. Der Berghau liefert
Kupter, Eisen und Blei; man hat gute
Marmor- und Schieferbrüche, und zu
Wildungen einen Gesundbrunnen. Der
Kunstileifs beschäftigt sich mit Verarbeitung der Wolle, des Flachses u. des
Leders; doch hesteht die Hauptansfuhr
in Vieh, Ban- u. Brennholt. Korn, Bansteinen, Marmorblöcken, Häuten, Wolle, Kupfer, und Eiseu. Das Land ist in
9 Aemter eingetheilt: Arolsen ist die
Reeidenz, aber Korbach die eigentliche
Hptst des Landes. Aomter eingetneut: Arossen aus Residenz, aber Korbach die eigentliche Hptst: des Landes.

Waldeck, (Br. 510 12' 43" L. 260 41' 17")
Wald St. und Sitz eines A., in der Grafachaft Waldeck, auf einem Berge, mit
dem zerstörten gleichn. Bergeehl und

. Waltack, Baier. Mfl. in dem Ober-mainlandger. Kemnath, mit 1 Schl. u. 239 B.

\*\*\* Waldenbuch, Würt. St. in der L. V. Rothenberg, O. A. Stuttgert, auf einem Hügel, mit i alten Schl. und 1486 E., 1 Glashütte, 1 Sagemühle; in der Nähe 2 periodische Mineralquellen.

Waldenburg, Wütt. St. in der E. V. Baxt, O. A. Ochsingen, zu den fürstl. Hohenlohischen Standesheitschaften gehörig. Sie liegt in einer waldigen Gegend, hat i Bergschl. und 1,684 Einwoh-

Waldenburg, (Br. 490 11' 2h" L. 270 18' 55") Sächs, St. in dem Kr. Errgebirge, Hauptort einer dem Färsten von Schönburg zugehörigen Standes- u. Rezisfaherrsch. (r. Schönburg): Die Stadt liegt an der Mulde, ist numanest, hat f. Thore, I fürst. Residenzschl. mit prächtigem Garten, 2 K., I Waisenh., 450 H., die zur Nachtzeit erieuchtet werder den, und 3,000 B., die sich vorrüglich von der Strumpfwirkerei und der We-berei leinener, bezumwollener n. wolle-ner Waaren nühren. 1 Buchdruckerei; ror Waaren nahren. 1 Buchdrucherei; Töpfereien und Tabakspfeifenfahr. Ge-genüber auf dem rechten Maldenfer des Dorf Altstadt Waldenburg, der eigentl. Sitz der Töpfer und Pfeifenmacher, n. 1/4 M. entfernt der schöne Park Green-field.

Waldenburg, Helv St. im Kanton Basel, in einem engen Felsenthale, nur aus einer einzigen Gasse bestehend, mit Rergachl. Töpfereien; Gärbereien; starke Viehsucht u. Handel.

Faldenburg, Freuß. St. in Rem. Schies. Rhz. Reichenbach, 1,309 F. über der Oettee. Sie ist offen, hat I luth., I kath. K., 250 H. und 1,625 E. Leineweberei; Leinewanddrackerei; Leinenhandel. In der Nähe Steinkohlengrüben.

Waldenradt, Freuß. Dorf in derm.
Riederrhein. Rgbs. Aachen, mit 1,556

Waldenserthäler, Sard. Thiler in den Alpen, der Prov. Piemont, deren Bewohner größgentheils, Waldenser sind, die sich eeft dem Sten Jahrhun-dert von der kath. Kirche abgesonders haben. Sie leben Mer in den 3 Thil-lern, Lucerna, Perosa und S. Martino, der Religion und den Sitten ihrer Väter treit, aber Muter den mannichfachstebe treu, aber unter den mannichinchsteh Bedrückungen, 19,690 Köpfe stark, in 36 Gemeinden, von ihrer Viehzucht, dem Acker- und Weinbau und der Seidenkultur.

Waldershof, Baier, Mfl. im Obez-meinlandger. Waldstessen, mit om Ein-

wohnern.

11'aldhausen, Gester. Mfl. im Mühlviertel des Landes ob der Ens.

11'aldhausen, Sächs. St. in dem Leige.
A. Rochitz an der Zschopau, in einem
Kessel von Bergen, mit 1 kön. Schl., 2
K., 1 Zöcht., Armen. und Krankenh.,
204 H. u. 1,500 E., wor. 331 Handwerker,
und darunter 62 Tuchmacher und 133
Weber (1806 an Tuch 250, an Flamell
250, an Boy 250, an Barcheat 5,600, ah
Leinewand 100 Stück, an baumwollenem
Tüchern 60 Untrend, übrigens Kattune,
Strümpfe u. s. w.); Essigbrauerei; Felkban.

Waldkappel, Kurhess. St. im Nie-derhess. Amte Bischhausen, mit 139 H.

derhess. Amte Bischnausen, mar 37 u. 844 E. Waldkirch, Bad. St. und Sitz eines B. A. von 7,167 E., im Treisankr. an der Elz, mit I: Schl., r Pfk., r Rap., t Hosp., 185 H. und 2,033 B., wor. 318 Gewerte treibende. 12 Granatenschiefereien mit 45 Steinen, as Meistern und 150 Art. 15 Mill. Stück. wozu das Material von den Güttern des Grafen Hartfeld in Böhmen kömmt, und im Ankauf 9,000 Gulden kostet, dagegen das Fabrikat auf mehr als 50,000 Gulden steigt. J Papiermühle, 7 Roth- und 4 Weilsgürber, 12 Weber. Viehhandel.

Waldkirchen, Baie donaulandg. Wolfstein Waldleiningen, B Rheinkr., mit 1,763 B. Baier. Mfl. im Unter-Baier. Mil. in dem

Waldmunchen, Baier. St. und Sitz eines Landger. von 7 QM. und 11.877 E., im Regeakr. am Böhmerwalde, mit 187 H. und 1,092 E. In der Nähe eine be-trächtl. Glachütte.

Waldniel, Preufs. D. in dem Kleve-Berg. Rba Kleve, mit 1,040 B.

Waldsasten, Baier, Mfl. und Sitz eines Landger. von 51/2 QM. und 12.331 E., im Obermainkr., mit 1 prächtigen Schl., der vormal. Cistercienserabtei, 117 H. u. 1.333 E., wor. viele Tach. und Wellen. zenchweber. 1 Papiermähle.

Waldste, Würt. St. und Sitz eines O. A., in der L. V. Bodensee, an einem See und der Au, welche die gräft Burg ungeben. Sie zählt 1,356 Binw., u. gebört zu der fürstl. Tenchsessischen Standesherrsch.

Waldshut, Bad. Waldst. am Rhein, Sitz eines Wiesen B. A. von 10,001 B.; Ist ummanert; hat 2 kath. K., 'I Kapa-

winerid., sie R.u. 2003 E.; wer. 25 Ge-

Welbe treipenga. Welkstäde, der Kollektivnamen.

a) für die 4 kleinen Helv. Kantone Uri,
Schwyz, Unterwalden und Zug und 2)
für die 4 Rheinstädte Rheinfelden,
Säckingen, Lanfenburg und Waldshut,
welche jetzt, theile zu Baden, theils zum Kent. Kergau gehören. Waldstädterees, s. Vierwaldstädter-

Waldstein, Ooster, gräfl. Geschlecht in Böhmen kathol. Religion, welchee zwar nur mittelbare Gitter in den k. k. Erbländern besafe, aber doch als Per-senzist auf der Schwäbischen Reichs-grefenbank Sitz und Stimme hatte. Es theilt sich in 2 Linien, und gehört su den reichsten Familien der Monar-chie.

Waldstetten, Baier. Mfl. in. Oberdo-aulandg. Burgau, mit 2 Schl. u. 1,000

Waldthurn, Baier Mik in dem Re-genkr., zur Grafichaft Sternstein gehä-rig, mit 1 Schl.

genal., rig, mit i Schl.
rig, mit i Schl.
Wales, Britt. Püretenthum in England, zw. 120 14' bia 140 51' 5. L. u. 510
27' bia 630 16' n. Br., im N. an. das Irische Meer, im O. an Chesshire, Shvop, Hereford und Monmenth, im S. an den Bristolerkanal, und im W. an das Irische Argowamithe Hereford und Monmenth, im S. an den Bristolerkanal, und im W. an das Irische Meer gränzend, nach Arrowsmiths Berechnung 200, nach Andern 314,74 QM. grois. Oberfläche: sehr gebirgig, überall von kleinen Thälern durchschniten, die Küsten mit nackten Klippen umgeben. Boden: meistena steinig, mager und steril, doch giebt es in Montgomery und Brecknock auch früchtbare Striche. Gebirge: das Weleseroder Wallisergebirge in 3 Ketten. Gewässer: Dee, Chwyd, Avanvawr, Trive, Füvy, Kiog, Lluger, Tany, Tave und anders Kistenfil, die Severne, Wye, Usk und Irvin; die kleinen Landseen Lilya, Gwynr, Pimple Meer; einige Mineralwässer. Elime: zwar rauher als im England, die Luft aber revin und überhaupt gesund. Produkte: Getratüberhaupt gesund. Produkte: Getradde, Gemüse, Kartoffeln, wenig Obst,-Holz, die gewöhnt. Hausthiere, Klein-swild, Gefügel, Fische, Canwayperlen, Kupfer, Eisen, Swinkohlen, Schiefer. Kupfer, Eisen, Swinkohlen, Schiefer. Wolkemenge 1811: 69,580; meintens Epis-kopalen von Kymmrischer Abstammung; doch lebt unter ihnen noch ein Rest dech lebt unter ihnen noch ein Hest von Flamländern, auch giebt es Katho-illoss amd 4,509 Methodisten. An Wohn-plätzen zählt man 69 St. u. Mfl., 748 Kirchep. w. 111,564 H. Nahvungssweige: der Ankerbau reicht im Ganzen nicht au, 50 feilsig auch der Walliser sein Feld wartet. Webkaucht macht dagegen den Mauptsahrungssweig aus. Die Biau, so ijelisig auch der Waltiser sein Reid werfet. Viebaucht mankt dagegen den Raupenahrungsweig aus. Die Bischerei ist von Bedeutung. Der Bergsbin geht auf Kupfer, Eisen u. Steinkein zur Hochöfen produsien 1,00,000 Zett. Gulzeisen, die Kupferwerke auf Anglessa 60,000 Zett. Rohkupfer. Von Kunstarbeiten liefert das Land wenig; große Anstalten sind, mit Ausnahme der Hüftenwerke, wenige vorhanden, und die Wälschen Flanelle n. wollenen Uträmpfe werden durch sinzelne Weber und durch Weiber verfertigt. 1802 beschäftigten in Wales die verschiedenen Zweige der Landwirthschaft. 180,602, Handwerke, Fabriken; Schiffiahrt und Bartiel 51,822 Ind. Ausfuhr: gesalzene Euster, etwas Küse, magere Ochsen h. Hannel 3,822 Ind. Aufuhr: gesalzene Buster, etwas Küse, magere Ochsen u. Schweine, Fischel und Austern, Rier, etwas Gerste und Hafer, Risen in Stan-

en ind Lifengerfithe, Robbupfer ut Eap Engergenithe, Messing, Zinnblech, gestrickte wollene Strümpfe und einige endere Artik. Stattsverbindung: Wales des en de de de la communicación de la communi let etnannt. Jede der 12 Shiren hat ihren Lordlieutenant, wie in England, aber in Himscht der Justizpflege ist das Land in 2 Gerichtskreise eingetheilt, welche von 4 der vernehmeten Advokaten zu dem Zwecke, wie England von dem Königsrichtern jährlich bereiset werden. Die übrige Verfassung ist der Englischen gleich. Die Bpiskopalkirche sählt 3 Bischöfe, sämmtlich Feere von England, welche 606 Kirchsp. unter sich haben. Die Landtaxe beträgt 393,768 Guld. Eintheilung: a) in Südwales, woru die 6 Shiren Pembroke, Gardigan, Gärmarthen, Glamorgan, Brecknok u-Radnor gehören, und b) in Nordwales, welches ebenfalls 6 Shirdn Montgomery, Merioneth, Denbigh, Flint, Carnaven u. Anglesen begreift.

Waleser, Walliser, Brist. Völksr-

Carnavon u. Anglesen begreift. Völksrschaft, die Ueberbleibel der alten Rutten, welche in Walter, Britt. Völksrschaft, die Ueberbleibel der alten Rutten, welche in Wales, auf der Imsel
Man und in den Gebirgen von Gulleway in Sketland noch ihre Rimmerische
Sprache und Originalität geretter hat,
in Cornwell aber längst mit den Engländern vermischt ist. Der Waleser ist
kurs, aber robust mit runder, volletund blitender Gestchtebildung und
kirsechbraunen Wangen; der Maun trägu, schwerfällig und pflegmatisch, das
Weib lebhaft, gesprächig und thätigSeine Gastfreundschaft, Offenheit, Gusmüthigkeit und Geselligkeit unterschiden ihn von dem Engländer, von welchem ihn seine Gebirge trennen: aber
seine Arbeitsscheue hält ihn in Armuth, seine Absondering in Unwissunmuth, seine Absonderung in Unwissenmuta, seine Absonderung in Unwissen-heit u. Aberglauben gefangen. Trædit, Sitten, Gebränche und Spiele sind mech völlig national; seine Spuele set die alte Kymmrische, die nämliche; die auch von den Urbewohnern der Bre-tagne geredet wird. Man hat darin eb-

auch von den Urbewohnern der nvetagne geredet wird. Man hat darin ebwa 200 gedruchte Bücher.

Walszergebirge, Walltzergebirge,
Britt. Gebirge, welcher im Retten Wales durchrieht und Varberge in Menmouth, Hereford und Shrop abeetst:
der Snowden, sein höchster Gipfel, erhebt sich nur 3,46 Fuße über dem Meere. Es ist rauh, kahl, sus Chlorit,
Schiefer und Geauwäcke unsammengesetzt, und enthält in Ginmorgan reiche Steinkohlenlager und mehrere Mesetzt, und enthält in Glamorgan reache Steinkohlenlager und mehrere Me-

talle.

Walk, (Br. 50 46' L. 450 46') Russ.
St. in dem Gouv. Livland, mis x K., 46
H: tt. 736 E.

Walksnried, Braunschw. Kreisemt
in dem Blankenburger Distr. — I,66 QM.
mit 1 Mfl., g D., z Vorw., 3 einstaadigen Höfen. 491 H. und 3,658 Binwahn.
Be begreift das ehemalige Strit Walkensied.

Wellenger

würdig.
" Walkf, (Br. 49° 50' L. 53° 20') Russ.
Kreisst. des Gouv. Siebodsk Uksung am

Mecha, i mit g K., riggi H. ' tad 9,200'. Einw. Branntweinbrennereien; Land-

rirthschaft.

wirthschaft.

Wallachei, Osm. Effak, Osm. Schützprovinz, zw. 400 53° bis 450 25° ö. L. und.

440 bis 45° 52° n. Br.; im N. an Siebenbürgen, im N. O. an die Moldan; im
S. an die Donau, welche das Land von
Rumeli oder den Sandsch. Silistra, Nikopoli, Vidin und Semendra scheidet,

im W. an die Hanatgränze staftend,
nach Riedls Karte 1,10°, nach Sulzer
1,53° QM. grefs. Oberfäche: am nördl.
Saume gehrgig, der Süden eben, das
Ganne eine angenehme Landschaft,
reich an erhebenen Naturszenea, swean erbebenen Naturszenen, ze-ischen und fruchtbaren Thälern achenden Ebenen. Boden: im N. reich mantischen and lachenden Bhenen. Gehirgsboden, in den Ebenen thonig u. lehmig veller Salpeter, der übereil an-schielet, doch im Ganzen äufeerst lehmig veiler Salpever, was assessed echiefst, doch im Gamen äufserst fruchtbar ist. Gebirge: die Karpathen, die das Land in Bogenform umgeben, aber auch in mehreren Strichen, bes. im N. O. und N. W., tief hineintreten. Gewässer: die majestätische Denau als Gewässer: die majestätische Donau als der große Gränsstrom, zu deren Gebiete die sämmtlichen übrigen, äußerst zahlreichen Pfüsse, die den Karpathen entströmen und wor. die Alt, Dumbowitze, Jalgmitze und Sereth die beträchtlichsten sind, gehören. Uebereil findet man eine vortrefliche Bewässerung, und alle größeren Rifisse sind findet man eine vortrefliche Sewässerung, und alle größeren Flüsse sind schiffbar, wenn gleich so gut, wie unbezutzt. Klima: äußerst milde; die Hitze im Sommer sehr stark, aber anch die Kälte im Winter heftig. Prodekte: Getraide, Hirse, Mais, Hälsen und Garsenfrüchte, Süßsholz, Obst, besonders Zucker- u. Wassermelonen, Wein, Tabak, Holz, die gewöhn! Hausthiere, Wild, Federvich, Risenen, Goldsand, Selz, Salpeter. Volksmenge: wahrscheinlich 1/2 Mill., nach Andern 2000, nach noch Andern kaum 20,000 Köpfe, welches letstere, trotz der ungeheuren Verödung, zu wenig zu seyn scheint, da die Zahl der im Lande befünd! Zigeuner allein an 100,000 steigen sell. Die Volksmesse besteht aus Wlachen, welche sich sur griech. Religion sell. Die Volksmasse besteht aus Wiachen, walche sich zur griech. Religien
bekennen, aus Zigeunern, welche gar
keine Religion haben, aus Bulgaren,
Rausen, Griechen, Armeniern und Juden, die jede ihren besonderen Kultus
beibehalten haben. Das Volk theilt
sich in 2 Klassen: Bojaren oder Edellaute, die Herran und Eigenthümer des
Bedene, und Bauern, die kein Eigenthum haben. Nahrungssweige: das
Land ist verödet; nirgends eine Spur laute, die Herren und Rigenthumer des Bedene, und Bauern, die kein Eigenstum haben. Nahrungssweige: das Land ist varödet; nirgends eine Spur ym Europ. Kultur. Der Ackerbau liefert Korn und Tabak im Ueberflusse; die Walschischen Pferde, das Hornvich und die Schaafe, wovon man zweierfei eingeborene Rassen hat, sind berthat, und werden im meermelslichen Heerden gehalten. Der Weinbau liefert jährlich gegen 5 mill. Eimer; der Berghau geht allein auf Salz, das zu Oknam a. a. O. in Menge vorhanden ist. Kunstfleifs fehlt ganz, selbst an den nöthigen Handwerkern gebrichte. Die Zigeuner machen die Grob und Löffelschmiede, die Musiker u. a. w. Ausfuhr: Wein, Rindvich, Schaafe, Wolle, Schweine, Pferde, Honig, Wachs, Selpster, Salz. Der Hande ut in den Händen: der Griechen, Armenier und Juden. Staatsverfassung: die Walachei ist ein Schutsstaat der Pforte, die ihrem Hasspedar als eines vornehmen

gitech. Fumilie, armeunt, der filhrliche durch einen Firman der Greisultame bestättigt werden muls, wofür ein be-stimmter Tribut von 500,000 Löwenthe-lern nach istembei geht. Er hat sein Ministerium, und ihm zur Seite steht ein Diwan von den vernehmsten Rejasin Diwan von den vernenmen meteren, der hei der Besteuerung einredet. Senst regiert der Fürst naumschräuht, und sucht sieh, da seine Würde prekär und nicht erblich ist, auf Kosten des Landes so schnelt zu bareichern, als möglich; daher ein Unterdräckunge-Landes so schnell un'bereichern, als möglich; daher ein Untwekrückungsund Plünderungssystem am der Tagesordnung sind, und des Land-ven Tage su Tage mehr verfült. Der Fürst hält als Garde ein Korps Albanier; sonst, giebt es kein Militär. Eintheilung: in die ebere (Zava de Schoß), untere (Zava de Safs) und in die westliche Walachei: jeder Theil serfällt wieder in Distrikte eder Isbrawniks. Auch besitzen die Osmanen en der Douan einige feste Plätze.

oder Isbrawniks. Auch besitzen die Os-manen an der Donau einige feste Plätze, die jedoch den benachbarten Sandscha-ken zugetheitt sind. Wellachen, a. Wlachen. Walldürn, Bad. St. und Situ eines Main- und Tauber B. A. von 10,638 E. in einer wilden gebirgigen Gegend, mit I Pfk., z Kapuzinerki. und 2,344 Ein-wohnen. vohmern.

Wallendorf, Olaszi, Wlahi, (Br. 480 55' 50" L. 350 28' 45") Oester, Sechszehnst. in der Ung. Gesp. Zips am Herneth, mit r kath., 1 lath. K. und 2,768 Deutschen E., wer. 1938 Luther. u. 350 Kath. I Papriermible. Kath. I Papiermühle.

Wallenderf, Koburg. D. in dem Al-tenb. Amte Gelfenthal, hart an der Ru-dolstädtschen Gränze, mit 1 K., 64 H. nud 503 B. 1 Porzelanfabr., 1 Bisen. u. doistaute and the second of th

Wallenfels, Beier. Mfl. in dem Ober-mainlandger. Kronach, mit 135 H. und 700 Binw. Schleifsteinbrüche; Hels-700 Binw.

Wallensen, Hen Mfl. in dem Ka-lenb. Amte Lauenstein an der Saale, mit 82 H. und 689 Einwohnern. Braneroieñ.

Waternstadt, Helv. St. am gleichm. See in dem Kanton S. Gallan, mit be-trächtlichem Handel und großen Nie-

derlagen.
Waltenstädterees, Hely. Landsee im Kanton S. Gallen, welcher durch die Limmat in den Züricherses abfließt. Er ist zwei Meilen lang und sahr fischreich.

Wallenetein, Kurhess. Gericht in der Prov. Niederhessen, mit 196 fl. and Kurhess. Gericht in

Wallern, Ocator. Mfl. an der gel-denen Steig im Böhm. Kr. Prachin, mit 222 H. und 1,607 Einwohnern, die gete Giasfabt. unterhalten. Er gehört zu fürstlich Schwarzenbergschen Herrsch. Winterberg.

Wallersee, Oester. Landece im Er. Salzburg des Landes ob der Ens., 1 M. lang, aber nur an einigen Stollen Va M. breit

Walterstein, Baier, MH, in der Stan-desherrsch. Oottingen des Rezatkr., mit

1 Schl. u. 1,231 B. Preufs. Mil. an der Helme in der goldenen Aue des Schis. Rgbz. Merseburg, mit 146 H. und 50 Binw,

- Malitmore, Britt. Mil. in der In-sehen Shire Westmeath, mit Leinewe-

berei.

Wallingford, Britt. Stadt in der
Engl. Sh. Berks, mit Maluhandel und
dem Wahlrechte zer Depatisten.
Wallis, Australeiland bei Nanhanover, mit Kokospalmen bedecht.
Wallisen, Wallisergebirge, s. Walear Walserschiege.

Wallien, Walliergebirge, s. Waleser, Walesergebirge.

Wallmoden, Dentsches reichsgräß.
Geschiecht, weiches von K. Georg II.
in Großskritaunien und der Gräßn Yarmouth abstammt, und in Westphalen
begätert ist, wo es unter Preuß. Hoheit
die Graßschaft Gimborn — 5 QM. mit
15.509 B., außerdem viele mittelbage
Güter im Hanoverschen besitst und
gegen 80,000 Gulden Einkünfte henieht. gegen zieht.

Walles, s. Valles.

Wallenen, Belgen, die Bewohner der Nied. Provinz Klandern. Brahand, Hennegan und Namur, wie auch der Franz. Dep. Norden und Pas de Calais, welche zwar ursprünglich Deutscher

welche zwar ursprünglich Deutsener Abstammung sind, aber sich dermaßen französische ihre Muttersprache ist. 17 alls, Britt. Eikand, zu der Gruppe der Orkneys in Orkney Stewartry gehörig, das höchste Land der ganzen Gruppe im S. W. von Mainland, in Hoynd Southwalls abgetheilt, mit 1,270 Winw.

Binw.

Walney, Britt. Biland auf der Spitze des Hundreds Fournele, der Engl. Shire Lancaster, mit 1 Dorfe und 2 Wei-Lancaster, lern

Walpe, Valpo, (Br. 46° 40' L. 36° 6' g') Oester. Mil. in der Slawon. Gesp. Verovitz, mit 1 Schl. Gestüte. Walrabenstein, Nass. Mil. im Amte

Idstein.

ldstein.
Walestl, Britt. St. auf einem Hügel
der Engl. Shire Stafford, mit 5,000 E.
Fabr. von Schnallen, Sebnallenbügeln

Hufeisen. Handel; Kalkstein-IValsderf, Nass. Mfl. in dem Amte

Maleingham, Britt. Mil. in der Engl. Shire Nortolk, mit vielem Safrenbau. Walsingham, Nordamerik. Insel bei Grönland im Eskimoischen Meere, von Eis u. Schnee erstarrt.

Waterede, Han St. in der Provins Lüneburg an der Böhme, welche ein eigenes Amt ausmacht. Sie hat I Vorst. eigenes Ami ausmacht. Sie nat i vosst. die Vorbrücke, I.K., i Fräuleinklost., 256.H. u. 1,40 E., und nährt sich von Handwerken, Feldbau und Garnspin-

Marei,

Walternienburg, Preuse. Pfd. in

dem Skchs. Rbz. Magdeburg, mit 1 Schl.,
welches mit seinem Amte dem Herzoge
von Anhalt-Dessau gehört.

Waltersbrück, Kurhess. Gericht in
der Provinz Niederhessen, mit 165 H.

u. 1,055 B. Walteredorf, Unterwalteredorf, Oc-ster. Mil. in dem V. U. W. W. des Lan-des unter der Ens an der Fischa, mit

1 Schl.

Waltersdorf, Sächs. D. in der Prov.
Lansitz an der Böhm. Gränze, 1,228 F.
Sher dem Meere, welches in Alt. und
Meuweltersdorf abgetheilt wird u. mit
Sahlendorf und Herrenwalde 356 H. und
2,036 E. zählt. Starke Zwillich. Drillick. und Kannefalswebesei, mit 2 bis
300. Webern, die aber jatzt anch viele 300 Webern, die aber jatzt auch viele benmytollene Zeuche verfegtigen; auch

pacht men-gein Webereichle, Weber

Rämme u. s. w. Wellerschener, Goth. St. am Bade-wasser im Goth. Amte Tenneberg. undmannert, met 4 Thoren, 9 Straisen, 2 Vost. s. 18 fle.; 2 Hosp., 49t H. u. 1930 E., wor. 47 Luineweber, 18 Tuch- und Raschweber ind 10 Weilegärber. Bierbrauesei; 1 Fapiermähle. Ueber der St. das herr. Schl. Tenneberg. Weltham, Britt. M. in der Engl. Sh. Hamt.

Waltham, Nordamerik. Ortsch. im der Massachusets County Middlesex, mit

der manual 1,014 E. Waltham Abby, Britt. Mfl. am Lee in der Engl. Shire Essex, mit Leing-weberei, Stecknadelfabr. und Papier. ,müblen.

Walton, Nordamerik. County imate Georgia, mit 1,026 Einwol-Staate Georgia,

Walton-Safran, Briet. Mil. in der Engl. Sh. Essen, mit Malzdarven und Garaspinnerei. Hier war vermals ein starker Safranban

Waltsch, Walczz, Walczi. Oester.
Mfl. im Böhm. Kreise Einhogen, mit12 schönen Schl. und Park, 1 kath. Pfk.,
134 Häus. und gnter Webarsi. Unweit davon das verfatiene Schlose

Lihna. Waluf, Niederwaluf, Nass. Mfl. im-Rheingau an der M. des gleichnam. Plusses in den Rhein, mit gutem

Weinben Welniki, (Br. 50° 50° L. 56°) Russ. (reisst. am Okol und Wolniki in dem Jony, Woronesh.

Gonv. Woronesn.

1 Valuru, Hind. St. in der Prov. Mysere, zu den Besitzungen des Rajah von.
Mysore gehörig, mit i Kast., der eigentt.
St., der Vorst. und 500 H. Mf. in baumwollenen Zeuchen; Rumbrennereien; Handel

Walwick, Britt. Mfl. am Tyne der Englischen Shire Northumber-

land.

Wamar, Australineel in der Textee-straße bei Nenguinea. Wamberg, Oester. St. im Böhm. Kr. Königingrätz, mit 200 H und starker Spitzenkläppelei, zur gräflich Kollow-ratschen Herrschaft Reichenau ge-

ratechen hörig.

Wen, Osman, Paschalik in Asien, im N. an Errerum, im O. an Iran, im S. W. au Kiurdisłan granzend. Eine wellenförmige Ebene, die von einem Zweige des Taurus durchzogen wird, und auf ihrer westlichen Seite den grüßen See Wan einschließt, der die sämmtlichen kleinen Flüsse des Landes aufnimmt. Der Boden ist stark mit Salzthellen geschwängert, hat aber vorweiten. Obst. aufnimmt. Der Boden ist stark mit Salnthellen geschwängert, hat aber vor-trefliche Weiden, gute Weine, Obst, and die Berge sind reich an Metallen, die freilich gar nicht oder schlecht be-nutzt werden. Das Land ist überhaupt verödet: in der Stadt leben Osmanen und Armenier, in den Ebenen nemadi-siren Truchmenen und Sackmanen. Bs

eiren Truchmenen und Sackmanen. Be
serfäht in 5 Liwahs.

111/213, (Br. 380 6' L. 610 11') Osman.
Hyste des gleichn Paschaliks und Liwahs; befestigt am gleichn. See, siemlich groß und meistens von Armeniens
bewohnt. Sitz des Pascha
1121, Osman, großer Landece im
Pasch. Wan, 12 M. lang, 7 breit, mit
salzigem Wasser, aber vielen Rischen.
Unter den Inseln desselben ist besonders agthamax mit einem armen. Li.

and dem Sitre einer Pattherd me mak-

Würdig. Wandereleben, Preulo. Mil. in dem Sachs, Rebs. Erfurt.

Wandicotta, (Br. 10 44' L. 95 59') Britt. St. und Hptort eines Dietn. in der

Prov. Baleghaut, mit 1 Fort und in der Nühe Diamantengruben.

\*\*Mandipar\*, (Br. 27° 25' L. 107° 29')
Asiat Stadt in dem Reiche Butan des Deb' Rash auf einem Felsen zw. den Dissen Metaling Pataling. Matchien, Pateineu and Te-n, die sich hier vereinigen und Plüssen lanchieu, lanchieu, die sich mier verstagen auch dem Brumaputer zu-strömen. Sie ist eine der heiligen St. In Butan: Bei derselben liegt die merk-würdige Brücke, die Turner bewiirdige schreibt.

Wandiwash, (Br. 120 20' L. 1370 25")
Britt. St. in der Madvae Prov. Karnstik,
bekannt durch die Schlacht sw. Lally
und Coote von 1760, die den Britten

Ostindien erwarb.

Wandle, Britt. Fluse in der Engl. Shire Surry, welcher bei Wandlesworth der Thames zufällt.

Wandlesworth, s. Wundsworth, Wandorf, Oester D. in der Unger, Gesp. Oedenburg, mit einem wichtigen Steinkohlenbergwerke auf dem Brenn-berge, welches jetzt über 200,000 Zntr. (1800 erst 138,114) ausbeutet, die meistens-auf dem Wiener Kanals nach der Kai-

auf dem Wiener Kanale nach uer natieritädt gehen,

Wandeleck, (Br. 30° 35'72") Dän.

Mil. im Holstein. Amte Steinburg, nar

1/2 M. von Hamburg, mit dem Schlosse
Wansburg, 106 H. und gegen 600 B., die

2 Kastundruckereien, 1 Wachsbieiche,

7 Buchdruckerei, 1 Ofenfahr, Strumpfweberei, Walke-, Pepier- und Tabakamühlen unterhalten. Zahlenlotterie.

Mehrere Hemburger Landhäuser. Hier
debte Meth. Giendine.

IVandsworth, Britt. D. am Binfl. der

Wandle in die Thames in der Engl. Sh. Surry mit vielen Landstuen, Kasimirduckereien, Siebtuchmf., 2Kattundrucke-druckereien, Siebtuchmf., 2Kattundrucke-reien, 2 Tachfärbereien, Eisenwerken, Bleiweifsfabr., Oelmühlen, Essigbraue-

rvanfried, Kurhees. St. und Sitz eines Amts von 630 H. u. 2,638 E. in Niederhessen. Sie liest en der Werra, ist ummanert, hat 2 Thore, 1 K., 1 Schule mit 3 Lehrern. 244 H. u. 1,376 E., die wiele Hirse u. Tabak bauen, Leinewe-berei treiben, Güter spediren und mit Wein handeln. en, Brennereien u. Hutfabr. Wanfried, Kurhess. St. un

Wangara, Afrik. Gebiet in Suden, welches die St. Ghanara enthalten und zum Reiche Burnu gehören soll, aber nach wenig bekannt ist.

Wangen, (Br. 27° 30' 50' L. 47° 41' 52') Wüstt, St. und Sitz eines O. A. in der L. V. Bodensee am Argen; gut gebauut, mit breiten Stralsen, 1 Pfk., 1 Hosp. und 1,430 kath. B., die viele Leimewand, Papier, Sensen, Sieheln, Wafffen und anderes Eisengeräthe verfertigen atigen.

Helv. Studt im Kanton Wangen, der Aar, mit einem Schlosse, Bern an

Haarfabr.

Wangerin, Preufe. St. im Pommern. 'Rgbz. Stettin, sw. dem Wangerin-u. Polchowsee, mit 135 H. und 735 Einweh-

nern.

1Vangeroge, Oldenb. Biland in dem Deutschen Meere auf der W. Spitze der Jahdemundung, zum Kr. Jever, A. Tetbene gehörig. Sie hat 3 M. im Omfange

u: Trebelt größteutheils ous Flugeande, lat aber auch etwas Acker - u. Weide-land. Die 202 E., die ohne die Kaserne Jane. Die 22 h., die onee die Asserna Tin 4: M. wohnen, nähren sich meeistens won der Eistberei n. Schifffshet in eige-nen Fehrseugen. Des Eiland hat einen Penerthurm mit einer Kaserne für die Wache.

Wansen, Preufs. St. in dem Schles. Rgbz. Oppeln, mit 122 H. u. 716 E. Gar-ten u. Tabaksbau.

Wanstedhouse, Britt. schöner Land-und Park in der Engl. Shire der Bugl. Shire sits und Park Becen.

Wentege, Britt. St. in der Engl. Sh. Berks, alt K. Alfred's.

Wanzenau, Franz, Mfl. in dem 22. Niederrhein, Bz. Strasburg, mit 1 Schl.

Medverness, so. of the same of

Warangol, (Br. 170 52' L. 960 42') Hind. St. in der Prov. Hyderabad, au den Berltangen des Nisam gehörig; einer der ältesten Orte Hindostans.

\*\*Hear der altessen were filmestans.

\*\*Hear der altessen were filmestans.

\*\*Hear der altessen der Gesp. im Königreiche Kroatien. — 31,00 QM. groß. mit
134,073 E. meistens Slaw. Kroaten. die
sich theils zur kathol. u. unirt., theils
sur griech. Religion bekennen. Gebirge: Joanchicza; Fluß: Drave. Produkte: Mais. Tabak., Zwetschen. Holz,
Schweine; das mächtige Schwefellager
Radodoj. Erbobergerpan: Graf Erdödi
von Monyorokerek. Kongregationsort:
Warasdin. Warasdin.

Warasdin, Varasdin, (Br. 460 18' 18" L. 310 7' 15") Oester. kon. Freist. in dem gleichn. Kroat. Komitate; fast, an der Drave, mit mehreren K., 1 Franziskaper u. Urselinerkl., 700 H. u. 4436 E. Kath. Gymnasium. Handel mit 13 Grosslandlungen. Warme Bäder.

Mandiungen. Warme Bader.

Werseidner Generalat, Oester. grofser Militärbezirk, zu der Kroatischen
Militärgränze gehörig u. im N. an die
Drave, im O. an Slawonien, im S. an
Civiikroatien, u. im W. an Steyermark
gränzend. Br ist 68,00 QM groß und
wird in die beiden Regimentsbezirke
Krenz mft 52,289 und S. Georg mit 53,968,
zusammen, mit den beiden Kenmunzitäten, mit 107,911 E., vertheilt.

127,912 pg. (R. z. 27) 67 gf. 1, 200 gg. 42(2)

mit Eisen, Stahl, Kupfer, M. Potasche, Brettern, Holzwaren, Potasche, Brettern, Holzwaaren, Theer n.Pech; Schifffahrt mit 14 eigenen Schif-fen zu 509 Last; Lachsfang.

Warberg, Brausschw. Dorf in dem Schöning. Kreisger. Königelutter unter dem Blme, mit i Schlosse und beträchtbegräbnits der Dynasten von Warberg, 60 H. u. 461 E. Branntweinbrennerei; 60 H. u. 461 E. Ziegelhütte.

Werburg, (Br. 510 20'41" L. 200 49'
2") Oester. St. in dem Westphell. Rebn.
Minden an der Diemel. Ste ist mit
doppelten Mauern und Grabes umgeben. hat 6 Thore, besteht aus der Altn. Neuwadt und zählt 2 Marktplätze, 2
Pfk., 1 Kap., x Dominikanerkl., 2 Hosp.,
418 H. E. E. 17' Einw., wer. 130 Geworbe

treibender as Leineweberstfihle, as Klein-händler; i Buchhandlung; kath. Gym masion.

Wardo, Russ Eiland, and Gruppe der Alandinsein, in dem Gouv. Pinland gehörig; ee macht einen Theil des

der Alandinsein, m dem Govy. Finland gehörig; es macht einen Theil des Eirchep. Foglö aus.

Wardie, Sohwed. Insel au der Kütte des Norweg. Stifts Drontheim; und zwar zu Ostfinmarken gehörig, werauf seit 1785 die St. Wardöe angelegt ist, die jedoch noch keine 50 E. zählt.

Wardbehuus, (Br. 700 22' 36" L. 482 27' 15") Schwed. Ruinen einer vermal.

47 15") Schwed. Ruinen einer vormal. Festung in Ostfinmarken, des Norweg. Stifts Drontheim, vormals die nördlichste Festung der Erde, wo der längste Tag die eine Hälfte des Jahrs ein-

Ware, Britt. Mfl. in der Rugl. Sh. Hartford am Lee, mit Korn- u. Mals-handel. Hier nimmt der New River

Bangel. Hier nimms der New Liver eeinen Anfang.

Wareham, Britt. Mfl. in der Engl.
Sh. Derset, zw. den M. des Broome und Pittle. Verschlämmter Haven; doch werden jährl. 10,000 Tonnen Pfeilenthen hier weggeführt. 2 Dep. 2. Parl.

Waremme, Nied. Mfl. an der Jaar, in der Prov. und Distr. Lüttich, mit 1,139

Einw.

Waren, Mecklenb. Schwer. St. und
Hptort eines gleichn. Dietr., mit 440 H.
und 3,351 Einw., werunter 23 Judenfamilien und 366 Gewerbe treibende. Leineweberei mit 18, Tuchweberei mit 6 Meistern, 24 Breanereien und Branereien, 1
Leimfabr., 2 Tabaksspinnereien,
Wargo, Ülf, zwei Schwed. Inseln
im Hernösandslän, 1/2 M. von der Küste,
die durch einen schmalen Sund getrennt
werden, die den belsten Haven in der
Bottnischen Bucht bildet. Es wohnen
auf dem Eilande nur 7 Bauern, doch
findet ein starker Strömlingsfang
Statt.

Warks, Russ St. in der Poln. Woiw, Masau, mis 1,064 B.

Warmbrunn, Preuls. St. in dem Schles, Rbz, Reichenbach im Riesengein dem schers, nor, Aviencebach im Aleseng-birge, mit i schönen gräfi. Schafgot-schen Schi., i kath., i lath. K., 207 H. u. 1,951 B., wor. viels Leineweber u. Glas-pnd Steinschleifer; Bleichen; Leinen-handel. 2 siemlich besuchte warme Rader.

Warmunster, Britt. Mfl. am Selwood Forcest, in der Engl. Sh. Wilt, mit 963 H. u. 4,983 E. Feintuchmf. Warna, s. Varna.

Warna, s. varna. Warnawin, (Br. 570 so' L. 650 55') ss. Kreisst. des Gouv. Kostroma an Wetluga, klein und unbedeu-Russ Kreisst, der Wetluga, tend.

Warne, Mecklenburg. Schwer. Fl., welcher bei Parchim entspringt, bei Aostock schiffbar wird, und durch einen Busen bei Warnemünde der Ostsee zu-

Warnemunde, Mocklenb. Schwer, an der M. der Warn in die Ostsee, Distr. Rostock und zu dieser St. geim Distr. Rostock und zu dieser St. ge-hörig. Er hat eine befestigte Schanze, z K., 104 H. und 1,123 E. Haven; Fische-rei; Schifffahrt.

Warnerinsel, [Australeiland, zur Gruppe der Fischerinseln gehörig oder in deren Nähe belegen.

Warneton, Nied. St. in der Provinz Westflandern, Distr. Ypern an der Lys, mit 6,225 E. Leineweberei; Spitzenmit 5,225 E. Leineweberei ; Llöppelei; grefee Brennereieb.

Warnitza, Russ. D. in der Broving Moldau, unweit Bender, bekannt durch Karls XII. Aufenthalf von 1900 bis 1709 bis

1713. Warnsfald, Niederl. D. in der Prov. Geldern, Bez. Zütphen, mit 1,882 Ein-

wehvern.
Warren, Nordamer. St. in der Rhode Island County Bristol, mit 1,776 R. Schiftbau.

Warren, Nordamer County im St. Pennsylvania, mit 2 Ortschaften u. 827

Einw.

Warren, Nordamer. County im St.
Ohio, mit 5 Ortsch. u. 9,495 E.
Warren, Nordamerik. County im St.
Kentucky, mit 15,748 E.
Warren, Nordamerik. County im St.
Tennessee, mit 5,725 E.
Warren, Nordamer. County im St.
Nordamerik. County im St.
Nordamerik. Roydamer.

Tennessee, mit 5,736 E.

Warran, Nordamerik. County im St.
Nordcarolina, mit 11,004 E.

Warran, Nordamerik. County im St.
Georgia, mit 8,725 E.

Warran, Nordamerik. County im St.
Georgia, mit 8,725 E.

Warran, Nordamerik. County im St.
Missisippi, mit 1,537 E.

Missisippi, mit 1,537 E.

Missisippi, mit 1,537 E.

Missisippi, mit 1,537 E.

Marrington, Britt, St. am Mersey,
in der Engl. Sh. Lencaster; mit 2,206 El.

nade 10,566 E. Mf. von sohwerem Segoltuche und baumwollenen Zeuchen;
Glashfütten; Zuckersiedereien; Uhrmacherarbeiten; Stecknadelfabr.; Alebraucreien. Kaum 1/4 M. entfernt ein sehr
vollständiger bot. Garten.

Warringstown, Britt, Mfl. in det
Irisch. County Down, mit Mf. von gewärfelten, damastartigen Tischseuchen.

Warschau, Warzawiz, (Br. 520 14\*
16\* L. 330 40\* 30\*) Russ. Hamptst. des Königreicha Polen und der Woiw. Masan
an der Weichsel. Sie besteht aus dez
in die Alt- und Neustadt getheilten eigentl. Stadt, und aus der Vorts. Brakau,
neue Welt, Lesano, Nowe Lipie, Graydowe und Szolce, wohin man auch Praga, mit 895 H. und 3,062 Binw. rechnen
kann. ist effen. und 281t in mehr ale dowo und Szelce, wohin man auch Praga, mit 885 H. und 3,052 Binw, rechnen kann, ist eHen, und zählt in mehr als 300 Gassen, 48 öffentl. Gebäude, wor. das k. k. Schl. mit einer Bibliothek von 6,000 Bänden, der Sächeische Palast mis einam schönen Garten, das Zeughaus, die Münze etc., 39 K. und K., wor. die K. der 20 Missionen, mit 1 Bibliothek sich auszeichnet, 6 Hosp., 4,350 H., wor. 110 Paläste und gegen 1,300 steinerne H. u. etwa 70,000 E. (1787 wurden 36,143, 1891 63,359 Civileinw. gezählt). Wärschau ist eine der barockesten Stätte Europens; neben Palästen, die jeder Königsst. zur Zierde gereichen würden. Europeans; nesen rainten, die jeder Königsst. zur Zierde gereichen wörden, sieht man die schlechtesten Hütton, ne-ben dem größten Glanze die bitterste Armuth, neben dem raffinirtesten Luxus Armuth, neben dem raffinirtesten Luxue die wildeste Barbarei. Sie ist jetzt der Sitz der sämmtl. höchsten Centralbehörden u. der Versammlungsort des Reichstags, hat seit 1816 eine Universität, dann 1 Lyceum, 1 Militärakademie, 1 königl. Gesellsch. der Wissensch. mit einer öffentlichen Bibliothek, Naturellen- und Münssammlung, 1 kön. Ackerhaugesellschaft, 1 physik. Gesellsch., 1 Pieristengymnasium, 1 keth. adl. Kollegium, 2 Hebammenschule, 1 Kunstschule und 3 Theater, und besitzt einige Manuf. in Wolle mit 6 Stühlen, in Gold- und Sil-Theater, und besitt einige Manuf. in Wolle mit 6 Stühlen, in Gold- und Silberdraht, in Seife, in Darmeaiten, in Spielkarten, in Wagen und Tabak. Man findet gegen 7,000 Handworker aller Art, 6 Banken, 50 Handelsleute, 6 Buchhandlungen, und unterhillt Handel u. einen großen Jahrmarkt vom 15ten Juni bis 16ten Juli. Ueber die Weichsel führt eine Schiffbrücke und verbindes sie mit sine Schiffbriche and verbindet sie mit

Warte, Warte, Preufs, Russ. Flufs, welcher unterhalb Kromolow in der Woiw. Krakau entspringt, sich nach N. wendet und die Woiw. Kalisch durchströmt, dann in einer westlichen Richtung nach Posen übergeht und durch diese Provinz und einen Theil von Brandenburg der Uder bei Küstrin zustlik Giese Provinz und einen Theil von Brandenburg der Uder bei Küstrin zustlik Giese pen Konin an schiffbar ge-Brandenburg der Uder bei Küstrin zu-eilt. Sie ist von Konin an schiffbar gemacht.

Warta, Russ. St. an der Warte, in der Poln. Woiw. Kalisch, mit 1,132 Einw., die Wollenzeuchweberei n. Gär-

bereien unterhalten

bereien unternanten.

\*\*Parts\*\*, Preuß. St. an der Neiße, in dem Schles. Rgbz. Oppeln, mit 100 H. u. 602 E. Berühmte Wallfahrt zu einem 692 B. Gnadenbilde.

Wartan, Warten, Helv. Mil. in dem Kanton, S. Gallen, mit ref. B.

Wartberg, Szencz, Szempe, (Br. 470 50" L. 350 2' 10") Gester. Mfl. in der 13' 50" L. 350 2' 10") Uester, min. in war Ung Gesp. Presburg, mit i gräfi. Ester-hary. Geben Schl., 1 kath. K., 1 Waisenh., 200 H. und Dentschen Einw. Wein-

Wartburg, (Br. 500 5) 7" L. 270 56' 66", Weim. Bergschl. in dem Eisen. A. Eisenach, 1/4 M. von der St., mit I. Zeughaue, bekannt in der Reformationsgehaue. schichte durch den Aufenthalt D. Luthers, und durch die am isten Oktober 1817 darauf veransteltete dritte Säkulerfeier der Keformation und dritte Jahrs-feier der bei Leipzig wieder errunge-nen Deutschen Freiheit.

Wartenberg, Oester. Mfl. u. Haupt-ert einer gräß. Hartigschen Majorats-herrsch. im Böhm. Kr. Bunzlan, mit 130

Häusern

Hansern.

Wartenberg, Preuse. Standesherrsch.
in dem Schles. Rbz. Breslau, den Erben
des Herzogs von Kurland gehörig — 8
QM. gross, mit i St., i Mfl., 80 D., 8 Kolonien und 17,500 E.

Wartenberg, Preuse, St. in dem
Schles. Rgbz. Breslau, Hauptort der
gleichn. Standesherrschaft an der Weide, mit i siten Schl., i kath. und i luth.

2014. Und 1522 R. war, viele Troch. mit 1 siten Schl., 1 kath. und 1 luth. 204 H. und 1,527 E., wor. viele Tuchwebe

Wartenberg, Preuss. St. in dem Schles. Rbs. Liegnitz an der Ochei, mit 115 H. u. 607 E. Wartenberg, Baier. Mfl. in dem Isar-landger. Erding am Stragen, mit 428

Wartenburg, (Br. 530 40' 15" L. 580 21') Preuß. St. zw. der Pista und Ker-mes, in dem Ostpreuß. Rbz. Königsberg, mit 241 H. und 1,804 E. Garn- und Leimenhandel.

Warthausen, Würt. Mfl. in der L. V. Donau, O. A. Biberach, mit 451 E.; Hpt-ort einer dem Grafen Stedion zugehöri-Standesherrschaft, mit 2,870 Biawohnern.

Waiwick, Britt. Shire in England, sw. 150 33' bis 160 20' S. L. u. 510 57' bis 520 38' n. Br., im N. an Stafford, 1m O. an Leigester und Northemton, im S. an Oxford und Gloucseter, im W. an Wer-

Frag. Disser Fluss ist nicht allein sehr fischreich, sondern beförsert abch Randel u. Schiffsahrt; jährl. 3 Hanptschiffsahrten. Schenswürdigkeiten der Stadt sind noch die Salle K. Siegmund III., die Zaluskische Bibliothek u. s. w. Die Stadt hat zur Garnison die ganze Polnische Garde von etwa 10,000 M. Warstun, Preuss. St. in dem Westphäl, Rabz. Arensberg, mit 170 H. und 1,058 E. Warsta, Warte, Preuss. Russ. Fluss, welcher unterhalb Kromolow in der Hüllenfrüchte, Flachs, Hopfen, Obst, Holz, die gew Hausthiere, Gestügel, frieder sund. Produkte: Gefraide, Garten-u. Hülsenfrüchte, Flachs, Hopfen, Obst, Holz, die gew Hausthiere, Gefügsel, Fische, Bienen, Eisen, Steinkohlen, Kalk. Volksmenge 1811: 218,893, in 17 5t. und Mfl., 158 Kirchsp. und 40,847 H. Nahrungesweige: Ackerbau, Viehgucht, Bergban auf Steinkohlen und Eisen, lebhafter Kunstfleifs, Ausfuhr: Malz, Käse, Welle, Holz, Steinkohlen, Coventryer- und Birminghamer Fabrikate. Deput. zum Parl.: 6. Bintheilung: in 6 Hundreds. Hundreds.

Hundreds.

Warwick, Britt. Hptort der gleichn.

Engl. St. am Avon, an einem Felsen
gebauet, nett und kreundlich, mit geräumigen Strafsen, 1 großen Marktplatze und Stadth., 1 Freischule, 1 Hesp.,
1,064 H. und 5,725 E. Auf dem Felsen
erhebt eich das Schloß der Grafen von
Warwick, und enthält eine schätzbare
Gemäßdesammlung. Die B. arbeiten in
wollenen Mogran, und senden 2 Deutt. Gemäidesammlung. Die B. arbeiten in wollenen Mooren, und senden 2 Deput.

rum Parl.

Warwick, Nordamer. County im St.
Virginia, mit 1.836 E.
Warwick, Nordamer. Ortsch. in der
Rhode Island County Kent, an der M.

des Pawtuket, mit 3,757 E,
Warye, Hind. St. in der Prov. Gu-

des Pawtuket, mit 3,757 E,

Werye, Hind. St. in der Prov. Gusurate, welche den räuberischen fints
gehört, die wohl 300 bis 1,000 Reiter in
das Feld stellen können, und ihre Raubzüge weit ausbreiten. Sie stehen dem
Namen nach unter dem Schutze des
Nabob von Rahdunpur.

Wesa, (Br. 636 4' 35") Russ. St. im
Gouv. Finland; wohl gebauet, mit breiten, geraden Strafsen, mit dem verfallenen Schl. Korsheim, dem schönen Gustavepletze, I K., I Lezareth und 2,538 R.
Hofgericht; Trivialschule; Buchdrackerei. Einige Gärbereien; s Pechsiederei.
Schifffahrt mit o Fahrzengen von 1,002
Last; Handel mit Theer, Fech u. Roggen. Die Schiffe müsseh i M. von der
Stadt in dem neuen Haven Smultronören anlegen, da der alte ganz unbrauchren anlegen, da der alte ganz unbranch-bar ist.

bar ist.

Wasgau, s. Vosges.

Washington, (Br. 38° 53' L. 30° 2' 30")

Nordamer. Hptst. der vereinigten Staaten im Diestr. Celumbia, aw. 2 Armen des Potowmac, auf einer Halbinsel, ist seit tyon nach einem großen Plane angelegt, und der Bau im edelsten Style angefangen. Die Straßen sind sämmtl. noo bis 160 Fais breit, schnurgerade und lang, die H. übereinstimmend aufgefahrer und achgen vor 1874. wo die Reitlang, die H. übereinstimmenn ausgeführt, und achon vor 1814, wo die Britten ten die Stadt einnahmen und größtentheils zerstörten, hatte dieselbe mehretigen. re prächtige Paiäste dieselbe mehre-den Palast des Präsidenten u. a., 4 präch-tige K., 1 Staatsgefängnis, große Ma-gazine und Baracken, und gegen 1,000 H.; 1810 belief sich die Volksmenge auf 8208 Köpfe, wor. 2,308 Sklaven, u. schon hatten sich mehrere Mnf. und ein leb-häfter Handel fixirt. Jetut wird das, was 1814 zerstört ist. von theils zerstörten, hatt re prächtige Paläste, was 1814 zerstört ist, von neuem herge-stellt, und wird bald herrl aus seiner Asche hervorgehen. Da Washington seit

sen der Sitz-des Kongresses, des Präsi-enten und der höchsten Staatsbehörden des Prisigeworden ist.

Washington, Nordamerik. County im St. Penusylvania, mit 23 Ortsch. n.

35,289 E.
Washington, Nordamerik. County
im St. Ohio, mit 12 Ortschaften und 5,931

St. Washington, Nordamer. County im Estate in the St. Maryland, mit 18,730 E.

Washington, Nordamer. County im Distr. Maine, mit 7,870 B. Washington, Nordamer. County im St. Rhodeisland, mit ? Ortsch. u. 14,962

Minw.

Washington, Nordamer. County im
St. Nenyork, mit 44,39-E.

Washington, Nordamer. County im
St. Virginia, mit 12,136 E.

Washington, Nordamer. County im
St. Keatucky, mit 13,248 E.

Washington, Nordamer.
St. Nordamer. Gounty im
St. Nordamer. mit z.46 E.

St. Nordcarolina, mit 5,464 R. Washington, Nordamer. Gounty im St. Tennessee, mit 7,730 E. Fashington, Nordamer. County im

St. Georgia, mit 0,058 E. Washington, Nordamer. County im

\*\*Senington, Nordamer. County im Missisppi, mit 3,820 B. Washingtonsinseln, s. Marquesas. Washingtonsinseln, s. 650 50') Russ. Kreisst. des Gouv. Nishegorod, an der M. der Sura in die Wolga, mit 181 H. mt 1948 B. (1785 474 M.). Acker und Utbau; Kramhandel; Wasserfahrt. Vastonne, Wasselnheim, Franz. St. er Mossis. im Du. Niedersheim, Bz.

Vasionne, Wasselnheim, Franz. St. a er Mossig, im Dp. Niederrhein, Bz. Sa burg, mit 3,091, E., die 1 gedruckte zewandmf., I bunte Papiermf., I Tasfabr., 4 Bleichen, 10 Strumpfwebeseien, 1 betzächtl. Eisenwerk, I Gewehrfabr.. 1 Lichterfabr., 8 Seifensiedereien, 6 Fätbereien, 22 Gärbereien und 9 Liegelein unterhalten. Waslui, Osm. Mfl. am Belag im Zara & Schofs der Moldan. Wasmes, Nied. D. in der Pray. Hensegau, Distr. Doernik, mit 3,457 Kinwohnern.

Wassenberg, Preuls. St. in dem Nie-derrhein. Roz. Auchen an der Ruhr, mit

720 E. Wasserburg, 720 E.

Wasserburg, Baier. St. und Sitz eimes Isarlandg. von 16 QM. und 20,643 E.
am Inn, mit alten Schl., 301 H. und
1,965 E. Saizhandel; Hamfbau. Unweit
davon das Agnatii Mineralwasser.

Wasserburg, Baier. Mil. im Oberdonaulandger. Lindau, auf einer kleinen
Landzunge im Bodensee, mit 800 Binwohners.

wohnern

Wassertrüdingen, Baier. St. u. Sitz prassers uningen, Daier. St. u. Siles eines Rezatlandger., von 3 QM. u. 9,136 E. Sie lingt an der Wernitz und zählt 3 Schh, 222 H. und 1,360 E., die Wollensauchmf. unterhalten.

Wassiene. Peanz. Mfl. im Dp. Ar-

Wassigny, Franz. Mfl. im Dp. Ar-dennen, Bz. Rethel am Vaux, mit 062 B. Gärbereien; schwarze Seifensiedereien; Tuch mf.

Wassilkow, Russ. Kreisst, des Gouv.

Kiew am Starno. Wast, Franz. Mfl.

Riew am Staeno.

Wast, Franz. Mfl. im Dp. Pas de
Galais, Bz. Boulogne, mit 151 E.

Waster, Meining. St. und Sitz vimes A. von 525 H. und 2,656 E., im Unterlande. Sie liest an der Werra, hat 1
Ffk., 1 Bürgerschule, 352 H. und über
1,500 E., die vielen Tabak baten, auch
Leinewand und Messer verfertigen.

Adl. Früneinstift für 4 Frühendarien.

Animen der alten Burg.

Watelleow, Russ. St. in der Poln. Woiw. Augustowo, mit 891 E.
Watawa, Ottaloa, Oester. Fl. inf Böhmen; Qu. an der Baierischen Gränze; M. bei Klingenberg in die Moldau. Br fährt Perlen u. Goldsand.
Watchet, Britt. St. am Bristeler Kanale, in der Engl Sh. Somerseit, mit z. Haven. Kalkbrennerei.

Haven. Kalkbrennerei.

Waterford. Britt. County in der Irischen Prev. Munster, zw. 99 31' bis 109

80' 6. L. u. 570 55' bis 520 30' n. Br., im
N. an Tipperary und Kilkenny, im O.
an Werford, im S. an den Ozean, im
W. an Gork gränzend, 30,64 QM groß.
Bin zum Thell gebirgiges, meistens aber
ebenes Land, dessen iruchtbarer Boden

Koren Kartefach. Hillenfrichte und Bin zum and, dessen frucntunter ebenes Land, dessen frucntunter Korn, Kartoffeln, Hülsenfrüchte Korn, Kartoffeln Wi ebenes Lanu, ussein in the service of the Korn, Karteffeln, Hülsenfrüchte und Gost herrorbringt; die fetten Wiesen, die sich an den Flüssen Barrow, Suire, Blackwater, Mahon u. a. hinzieken, begünstigen eine starke Viehrucht, und die Gebirge Beacon, Cumeragh u. Ardmore sind reich an Bausteinen und andern Mineralien. Die 76,000 E., welche 5t. oder Boroughe, 49 Kirchap. u. 6,933 H. bewohnen, nähren eich von der Riller und Schweinenucht, vom Akdern Minera.

4 St. oder Boroughe, 47 Kircusp.

4 St. oder Boroughe, nähren sich von der Rindvieh und Schweinezucht, vom Akkerban, von der Fischerei in der Dungarvanbai und von der Leineweberei. Man fährt aus: Butter, Käse, Häute, gesaltenes Schweinefleisch, Speck, Hafer, Kartoffeln, Birkenbesen und Cheks. Eintheilung: im 7 Baronien

Weterford, (Br. 520 10' so'' L. 90 53')

Britt. Hauptet. in der Trischen County gl. Nam. am Suier wordber eine hölzerne Brücke führt; enge gebauet, finster und winkelig, mit 6,018 H. u. etwe 30,000 E. Bischori Grammatikalschnles Zuckersiedersien; 1 Flintglasfabr.; Zuckersiedersien; 1 Flintglasfabr.; Tuchwebersi. Großer und sicherer Wassen mit dem Fort Duncannon und g.

3 Aucherswaresen; 1 sintgiaszabr. 7
Tuchweberei. Großer und eicherer
Haven mit dem Fort Duncannon und z
Leuchtthurme. Handel mit Hafer,
Fleisch, Speck und Butter; 1812 sind aus
den 3 Haven, Waterford, Clonmel und
Carrick oder auf dem Suire für 18,00,207,
1813 für 19,984,808 und 1814 für 18,804,008
Gulden Lebensmittel ausgeführt. Faketbeet zw. Milfordhaven u. Ireland, deren Station der Chek Point ist.
Waterloo, Nied. D. an der Spitre
des Soignerwaldes, in der Prev. Südbraband, Bz. Nivelles, mit 1,879 E. Große
Schlacht von 1815, wo Nepoleons Armee
von den Britten und Preuisen aufgerieben wurde. Unweit davon der Maierhof Belle Alliance, wo Wellington und
Blücher sich nach der Schlacht trafen.
Von diesem Orte führt Wellington den
Titel eines Herrogs von Waterloo.

Watersay, Britt. Hebride an der
Ratte der Skot, Sh. Invernels, zu den
sogenannten Bischofsinseln und zum

Watersar, Britt. Hebride an der Rüste der Skot. Sh. Invernels, zu den sogenannnten Bischofzinseln und zum Kirchsp. Barra gehörig. Sie ist **w**ohnt

Watertown, Nordamer. Ortschaft, in der Massachusetts County Middlesex, un-weit Boston, mit 1,531 E., die Wellen-senehmf., Rumbrennereien und Pannpiermählen unterhalten.

Wetervliet, Niederl. Mfl. in der Pro-vinz Ostflandern, Bz. Eecloe, mit 1,731

Watford, Britt. Mfl. in der Engl. Sh. Hartford am Coln, mit I Freischule u. I Seidenmf.

Wattu, Anstraleiland, zwischen den Freundschafts- und Sozietätsinseln; un-Frendscheite – nad corretaringens, un-ter 20° 1's. Br. und 219° 24' L., nur 5 M. Im Umfange, aber mit einem reizenden einledenden Aeufsern und gutmüthigen

Digitized by GOOGLE

with weight with the second of the second of

Wattenscheid, Preuls. St. im West-phäl. Rgbz. Arensberg, mit i kath., x luth., i reform. K. und 689 Einwoh-

Wattenweiler, Baier. Mfl. und Sitz des Oberdonaulandg. Wettenhausen, mit 878 Einw.

Watweiler, Branz. St. im Dp. Ober-rhein, Bz. Befort, mit 1,235 Einw. und 2

Mineralquellen.

Watiman, Baier. Spitze der Norischen Alpen, im Isaflandger. Berchtesgaden, 9,058 Fuls füber dem Meere sich erhebend.

erhebena.

Waveney, Britt. sea.

der Rngl. Sh. Norfolk.

IVavre, Niederl. Mfl. in der Prov.

Niederl. Mfl. in der Prov.

Nivelles, mit 4,077 E.

dev Engl. Sh. Norvoir.

1Vapre, Niederl. Mfl. in der Prov.
Südbraband, Bs. Nivelles, mit 4,077 E.
Brennereien; reiche Feidmark.

Wawau, s. Vavao.

Waxholm, Schwed. Mfl. in Stockholmslish, auf der Insel Ward, mit 80
H. und 525 B., die sich vom Handel und
Fischfang nähren. Dem Mfl. gegenüber liegt auf einem Felseneilande eine
starke Festung, die den Bingang nach
der Hanptstadt beschützt.

Wayne, Nordamerik. County im St.

Wayne, Nordamerik. County im St. Pennsylvania, mit 12 Ortschaften und

Wayne, Nordamerikan. County im St. Kentucky, mit 5,430 B. Wayne, Nordamerik. County im St.

Wayne, Nordamerik. County im St.
Nordcarolina, mit 3,667 E.
Wayne, Nordamerik. County im St.
Georgia, mit 976 E.
Wayne, Nordamerik. Gounty im St.
Missisippi, mit 1,615 E.
Webley, Britt. Mfl. in der Engl Sh.
Hereford, mit Alebrennereien und dem
Wahlrechte ger Donntitten

Hereford, mit Alebrennerei Wahlrechte zer Deputirten.

Wachsel, Oester. Gebirge in Steyer-mark, auf den Gränzen des Landes un-ter der Ens, welches ein Zweig der Steyreralpen ist und 5,428 F. über dem Meere milst.

Wechselburg, Sächs. St. im Leipziger Kr., Hptort einer der gräfl. Schönburg-schen niedern Linie zugehörigen Herr-schaft, mit i St., 23 ½ D., i Vorw. und gegen 7,000 E. Die St. liegt an der Mul-de und hat i Schl., 150 H. und 500 E., wor. viele Strumpfwirker. Wedahs. e. Redahs.

Wedel, Dän Mfl. an der Elbe, in der Helstein, Herrsch. Pinneberg, mit 200 H. n. 1,000 E. Branntweinbrennereien; Elbfähre.

Ween, s. Hoeen. Weende, Han. D. an der Leine und Sitz eines Klostergerichts, in der Prov. Göttingen, mit 1 Domäne, 122 H. und 1,036 E.

Weener, (Br. 550 10' 6" L. 240 50' 42")
Han. Mfl. an der Ems, in dem fetten u.
fruchtbaren Reidingerlande der Prev.
Ostfriesland, mit 1 ref. K., 505 H. und Ostfriesland, mit 1 ref. K., 305 H. und 3,257 Einw. Oelmühlen; Leineweberei; Pferdebandel.

Weerdt, (Br. 510 48' 36" L. 240 9' 5") Nied. St. am Bree, in der Prov. Limhurg , Dez. Huremonder mit 5,544 Riner.

Binw., die in den Australindiern gehö-ren. Wathling, Watelin, Britt. Biland, Kriege berühmten Oester. Generals Joh. unter 303° 50° L. u. 23° 30° Br., zu den Ba-von Weerdt.

West t, Preuls. St. in dem Westph. Rgbz. Münster, an der Issel, zur Stan-desherrschaft der Fürsten von Salm ge-

desherrschaft der Fursten von Saam gehörig; 1 Schl., 500 E.

Wees, Weese, Preuls. Stadt in dem.
Kleve-Berg. Rgbs. Kleve, mit 1 kath., 1
ref. K., 270 H. und 1,410 E.

Weesp, (Br. 520 18' 31" L 220 42' 24')
Nied. St. in der Prov. Holland nördt. Theils, Bes. Amsterdam, an der Vechta, mit 863 E. Brennereien; Brauereies. Yon hier hohlen die Amsterdames Brennereien; Brauereren. Schlen die Amsterdamer.

in dem Sächs. Right. Magdeburg, mit 213

H. und 1,240 R. Wegeleben, (Br. 510 53' 10" L. 280 48' 53") Preuls. St. in dem Sächs. Rbz. Magdeburg, an der Bude, mit i Schl., i K., i Hosp., 531 H. und 2.083 E. Leinewebe-rei, Garnspinnerei, Flachsbau.

Weggereit, Baier. Mil. und Situeines Unterdonaulands, von 12 M. und Situeines Unterdonaulands, von 12 QM. und

nes Unteransus.
13,125 B.

Wegstadtl, Oester. St. in dem Böhm.
Kr. Bunzlau, an der Elbe, mit 125 H. u.
650 Kinw., zur fürstl. Lobkowitzischen
Herrseh. Horzin gehörig.

Wehehop, Britt. D. in der Engl. Sk.

Herrech. Horsin gehörig.

Wehchop, Britt. D. in der Engl. Sk.
Cumberland, Geburtsort des Philologen
John Hudson + 1710.

Wehen, Nass. Mfl. in dem A. Idstein,
mit 1 Schl.

Wehl., Preuß. Mfl. in dem KleveBerg. Rgbz. Kleve, mit 1 Schl. und 1,215.
Rinur.

Rinw Wehlau, s. Welau.

Wehlen, auch Wehlstädtel, Stehs. St. im Meisen. A. Lohmen, an der Ribe, mit 90 H. und 700 Einw., worunter Handwerker und 71 Leineweber; Bann worunter 50 wollenspinnerei, Strumpfstrickerei Schifffahrt.

Wehr, Bed. St. in dem Wiesen B. A. Schönau, mit I K., 220 H. und 1,757 E., dem Freiherrn von Schönau-Wehr gehorig.

Wehrau, Preufs. D. in dem Schlee.
Rgbz. Liegnitz, an der Queis, dem Grafen Solms gehörig. Es hat i Schl. und
2,189 E., die i Papier-, i Sägemühle, z
Bisenwerk, aut i Hochofen, 3 Frischfeuern, 2 Stab-, 2 Zainhammern und
Schlacken- und Katkpochwerke bestehend. nutsrhalten. Beträcht! Katksteine hend, unterhalten. Beträchtl. Kalksteinbrüche.

Wehrheim, Nass. Mfl. und Sitz eines im vormal. Dillenburgschen, mit 2 luth. und 1 kath. K.

Weichsel, Wisla, Poln. Strom, wel-cher im Oester, Schlesien am Fujse der cher im Gester. Schlesien am Pusse der Karpathen entsteht, sich von aeiner Q. ostwätts wendet und Galizien umfließt, dann gagen N. W. durch Polen auf Warschau strömt, bei Thorn das Preusische Gebiet betritt, und hier auf der Montauer Spitze sich in 2 Arme theilt, wovon der östliche, welcher den Namen. Nogat annimmt, unweit Elbing in das. frische Haff fällt, der westl aber am Daniger Haupte sich in 2 neue Arme theilt, und den rechten ebenfalls in das frische Haff. Haff, den linken aber Danzig vorbei in die Ostsen sendet. Die Welchsel wird schon bei Krakan schiffbar, hat 'einen Lauf von fi M. und nimmt die größern Fl. Dunsjer, San, Wisloka, Pilica, Bug, Marew, Drewens, Poppart, Wiepra u.a. auf. Der Bromberger Kanal verbindet sie mit der Oder.

Mit der Oder, Weichnegora, Oester. St. in dem Illyrischen Kr. Neustädtl des Godv. Laibach', mit i Schl. und 300 H. Gärbereien, i Stahlfabr., Strumpfwirkerseien. Stopelplatz für die Krainer Wollenwann.

lenmanuf.

Weichzelmünde, (Br. 54° 22' 45" L. 35° 20' 15") Preuls. Festung an der M. des westl. Weichselarme, in dem Westpreuls. Rgbz. Danzig, mit 1 Haven, der Stadt Danzig gehörig.

Welds., Weimar, St. und Sitz eines A. in der Prev. Weimar, an der Weild, die sie in die Alt- und Neustadt theilt. Sie hat 1 Schl.; Osterburg, auf einer Anböhe, mit 277 H. und 1,300 E., worunter 362 Handwerker, 48 Wollenzenchweber, die jetzt meistens Schleies verfertigen, und so Leineweber. Gute Schusterarbeit und Töpfereien, 1 Papiermühle an der Weida und 1 Eisenhammer an der Werrs.

Weiden, v. Weyden.

Weidenau, (Br. 50° 22') Owster. St. int Mahr. Kr. Troppau, sum Fürstenthum Neifee gehörig, mit 244 H. und 1.617 E., wor. viele Strumpfwirker und Gärber; I Spiegelfabr.

Weidenbach, Baier. Mfl. im Regen-landg. Herriedon. Weidenberg, Baier. Mil. mit a Schl.,

im Obermainkr.

Weideneck, Oester. Mfl. im V. O. M.
B. des Landes unter der Ens, an der
Weideneck, mit i Bergechl.

Weidenfeld, Oester. Mfl. im Mühlviertel des Landes ob der Ens.

Weidihern, Helvet. Alpenspitze im

Weihnschtsinsel, Christmesinsel, Australinsel zwischen den Gruppen der Sezietäts- u. Freundschaftsinseln, unter 210 57 L. und 10 59 n. Br., unbewohnt, mid von Cock entdeckt.

Weikardschlag, Oester. Mfl. im V.
O. M. B. des Landes unter der Ens, an
der Taya, mit 1 Schl.

"Velkendorf, Oester. Mfl. und Schl.
im V. U. M. B. des Landes unter der

im V. U. M. B. des Landes unter der Rns, mit 1,007 E. Weikersdorf, Oester. Mfl. im V. U. M. B. des Landes unter der Ens, an der Schmieda, mit I Schl. und 1,640 Einwohnern.

wohnern.

Weikersheim, Würt. St. an der Tauber, in der L. V. Jaxt, O. A. Mergentkeim, mit I schönen Schl. und Park u.
1,724 E., den Kürsten von Hohemiohe
gehörig. Unweit davon das Hoheniohische Jagdschl. Karlsberg.

Weil, Würt. St. in der L. V. Rothenberg, O. A. Leonsberg, an der Würm,
mit I Vorst. und 1,815 E. Wollenzeuchweberei, 1 Schönfärberei, beträchtliche
Gärbereiem. Geburtsort des berühmten
Mathematikers und Astronomen Johann
Mathematikers und Astronomen Johann Mathematikers und Astronomen Johann Reppler + 1630.

Weil, Helvet. St. im Kanton S. Gallen, am Thur, mit Leinen- und Baumwollenweberei.

Weil im Schönbuch, Würt. Mfl. in L. V. Schwarzwald, O. A. Böblin-

gen, mit 1.814 E.

\*\*Peilburg, Nass. Hauptstadt des Fürstenthums Weilburg, auf einem Berge, an der Lehn, mit einem großen u. regelmäßig gehaueten Residenzschl., z luth. und ref. Simultank., z kath. Bet-

Geog. Stat. Handworterbuch, II. Bd.

hause, 250 H. und 1.300 K. Sitz der I vinzialregierung, des protestant. Ko storiums und der Hofkammer: Gym sium. Bierbrauersi; 1 Papiermühle. Sits der Pro

Weile, s. Veile. Weitheim, (Br. 470 50' L. 680 44' 20") Baier, St. und Sitz eines Lendger, von Baier. St. und Sitz eines Langer, von 23 QM. und 18,850 Binw. im Isarkr. Sie hiegt an der Amper, ist ummauert, hat 3 Thore, 2 Vorst., 1 kön. Schl., 4 K, 3 Hosp., 295 H. und 1,850 B., werunter viele Rothgärber, die starke Geschäfte machen. Beauerei. Marmerbrücke.

Weilheim an der Teck, Würt. St. in der L. V. Alb., O. A. Kirchheim, mit a,789 B., die Halbbaumwollen u. Lei-neweberei unterhalten und eine starke

Viehzucht treiben.

Wellmänster, Nass. Mfl. und Sitz etnes A. in der Provinz Weilburg, am
Weilbache, mit guten Töpfereien, und
Berghau auf Silber, Kupfer u. Eisen.
Wellnau, Nass. Mfl. und Amt in der
Prov. Usingen, eigentl. g Gerter, Alt- u.

Neuweilnau.

Neuweilnau.

Weiltingen, Baier. Mfl. in dem Resatkr., unweit Oettingen, an der Wernitz, mit 1 Schl. und gr? E.

Weimer, Weimer. Prov. in Thüringen, zw. 260 52' bis 250 51' 8. L. u. 500 38'
bis 610 28' n. Br. Sie wird von dem Fürst.
Altenburg in g. Theile getheilt: in das
sigentliche von der Preuß. Prov. Sachnan. dem Fürst. Altenburg n. Schwarzsen, dem Fürst. Altenburg u. Schwarzeingeschlossene Fürst. burg eingeschlossene Fürst. Weimar mit der Jenaischen Landesportion, aus welchem die A. Allstedt und Ilmenau hervorspringen, und in den von dem Altenburgschen, dem Reufsischen und dem Preufs. Kr. Neustad umgebenen Neustädter Kreis, u. ist 46,92 QM. groß, Oberfläche: wellenförmig, überall von Rugelketten duroinzogen; das A. Ilmenau liegt ganz im Thüringer Walde, Boden: strenge u. nicht überall fruchtbar; den schwersten und kornreichsten Boden hat das A. Allstedt, die schönste Weimar bar; den schwersten und kornreichtem Boden hat das A. Allstedt, die schönste Gegend ist das Thal von Jena. Gebirge: der Thüringer Wald bei Ilmenau, der Ettersberg bef Weimar; starke Waldungen. Gewässer: Saale, Elster, Ilm, Orla, Roda, Weida; ein Gesundbrunnen bei Berka. Klima; gemäßigt, doch rauher als im übrigen Sachsen. Produkte: Getruide, Garten and Hülsenfrüchte, Flachs, Rübssamen, Obet, etwas Wein bei Jena, Holz, die gerwöhnlichen Hausthiere, Wild, einige Minsralien, besonders Bau- und Bruchsteine, Sand, Kelk, Walkererde in Neustadt, bei Ilmenau auch Kupfer u. Silber. Velksmenge 1816: 189,600, bis auf die wenigen Juden sämmtlich Deutsche und der Mehrzahl nach Lutheraner; doch geniefsen Katholiken und Refor und der Mehrzahl nach Lutheraner; doch geniesen Katholiken und Reformirte gleiche Rechte und erstere ku Jena öffentliche Religionsübung. Jaden werden zu Weimar geduldet. Nahrungszweige: das Land ist so gut als möglich angebauet, und Ackerbau und Viehruncht sind unstreitig die vonnehmsten Quellen seines Wohlstandes, wovon besonders letztere durch die Veredlung der Schäfereien ungemein gedlung der Schäfereien ungemein gevon besonders letstere durch die Veredlung der Schäfereien ungemein gewonnen, aber auch die Rindviehzucht sehr niedergedrückt hat. Zu Allstedt ist ein großherzogl Gestüte. Der Obstbau ist wichtig, selbst etwas Wein wird im Thal von Jena gekeltert. Der Kunstfielis bedeutet dagegen im eigentl. Weimarischen wenig, u. velbst die Tach- u. Wolienstrumpfweberei hat in neuern Zeiten verlosen; wiehtiger ist er in Il-

Digitized by GOO⊈IC

menau, wo mehrere Fabriken bestehen, und im Neustädtischen, wo anschultche Wollenzeichmuf, und Branntweinbrennereien verbreitet sind. Ausfuhr: Korn, Räbsaamen, Wolle, Tuch, wollene Strümpfe, Wildsret, Vieh, Häute, Bau-und Brennholz, Bücher, Landcharten. Rebsaamen, Wolle, Tuch, wollene Strümpfe, Wildgret, Vieh, Häute, Rau-und Brennholz, Bücher, Landcharten. Staatsverbindung: die Provinz Weimar hat ihre eigenen Provinsialkollegien, handenregierung u. Oberkonsistorium; gemeinschaftlich mit Bisenuch aber die Kammer, die Landesdircktion, Sanitätskollegium und Landschaftskollegium, so wie die landständrsche Versammlung so wie die landständtsche yersammung (v. Sachsen-Weimer). In Hinsicht der Landespolizei zerfällt die Provinz in 4 landräthl. Besirke; die Forste sind unter 2 Departements, zu Weimer und Allstedt, vertheilt; die Pfarrer und Schullehrerunteren Superintendenturen und Adjunkturen. Politische Eintheilung: provisorisch, in 1 Krim Stadtgerichte u. 18 Justizämter. in 1 Kriminal -, 3

Meimar, (Br. 500 59' r2" L. 200 0' \$5")
Weimar, (Br. 500 59' r2" L. 200 0' \$5")
Weimar. Haupt- und Residensstadt in der Prov. Weimar an der Ilm; alt und-maanschalish, aber vor allen Sächsischen Städten hochgefeiert wegen des Gelehr-tenvereins, in dem einst die 4 Deutschen tenvereins, in dem einst die 4Deutschen Roryphien, Schiller, Wieland, Herset und Göthe glänzten. Sie ist offen, hat aber 4 Thore, r schön gelegenes und im Innern äufserst geschmackvoll eingerichtetes Residentschl., r altes Schl., 2 luth, K. (in der Hauptkirche die großhersogl. Groft und mehrere Gemälde von Luk Granach und bei der Schlofsk. das Grab dieses pictoris celerrimi, wie dessen Inschrift sagt), 1 Hosp., 1 Krankenh., 1 Zuchth. 813 H. und 1816 7;954 E. Residenz des Großherzogs, Sitz der hohen Gentralbehörden, vie auch der Deseinvisthehörden. des Fürstenthums kenn., I Zuchla. 1947 in har 1977 (1978). Residenz des Großherzogs, Sitz der hohen Ceutralbehörden, vie auch der Provinzialbehörden des Fürstenthums Weimar und eines Kriminal und Justisamts. Gymngsium; Schullehrerseminar; freies großherzogl. Kunstinstitut; öffentl. Bibliothek von mehr als 190,000 Binden; Bertucht Landesindustriecomtoir und geograph. Institut; Faft's Institut für hülfsbedürttige Kinder; das niedl. Schauspielhaus, worin zchon eeit mehrern Bezennien eine der ersten Nationalbühnen der Deutschen geöffinet ist; der reisende Park. Die Binwöhner nähren sich von den Ausfüssen des Hofs, der Kollegien, von bürgerl. Gewerben und Ackerbau; 1 Fabr. von metallenen und eisernen Geräthen; 1 Spielkartenfabr; mehrere Tuchwebereien. Geburtsort des Dichters Aug. Spielkertenfabr.; mehrere Tuchwebe-reien. Geburtsort des Dichters Aug. Kotzebue.

Weimislitz, Ocster. Mfl. im Mähr. Kr. Znsym an der Ropitna, mit 110 H. und 447 E. Weinfelden, (Br. 47° 36' 59') Helvet. Mfl. an der Thur, in dem Kanton Thur-

Rau, mit 2,000 E.

Weingarten, Bad. Mfl. in dem Pfins-und Buz B. A. Durlach, mit r luth, r ref. tath. Simultank., 234 H. u. 2,622 E., die r Krappmühle unterhalten.

Weingarten, Würt. Schl. neben dem Mil. Altori, in der L. V. Bodensee, O. A. Ravensburg, mit prächtigen K. und Wallfahrt zum Blute Christi; vormals Sitz einer berühmten Benediktiserab-

Weinkeim, Bad. St. und Sitz eines Neckar B. A. von 10.850 E., am Wesch-nitz und an der Bergstrafte, in einer fruchtbaren Gegend; ummeuert, mit I Verst., 6 K., 482 H. und 4,099 E., wer.

sof Gewarhs treibende. I Chokeleden-fabr., 16 Roth - und 3 Weifsgärbereien, 15 Leineweber. Starker Obsthau, bes Weische Nüsse Handel mit Nüssen Büchsenschäften.

Weinitz, Oetter. Mfl. an der Kulps, Illyr. Kr. Neustädti des Gouvern

Laibach.

Laisach.

Weinsberg, Würt. St. und Sitn eines

O. A. in der L. V. Unterneckar an der
Sulm und am Fnise eines runden Berge,
mit 1,548 B., die vielen Wein bauen.
Ruinen eines alten Schl. auf dem Berge,
von einer alten Sage noch jetzt die Weibertreue genannt

berreue genannt.

Weir, Britt. Eiland, zu der Gruppe
der Orkneys, in Orkneys Stewartry gehörig, über Geireay, mit 160 E.

Weischenfeld, Baier, St. im Obermainlandger. Hollfeld an der Wiesens,
mit 687 E.; Sitz des Rentamts.

Weisse Berg, Bita Horz, Gesten,
Berg im Böhm. Kr. Rakonitz, vor Prag,
mit der prächtigen Kirche Marfa della
Victoria, zum Gedächtnisse der Schlacht
von 1620.

von 1620. Weisse Bergs, s. White Mountains. Weisse Bergs, Welsses Gebirgs, Asiat. Bergkette in der Mandahurei, welche zum Gebirgssysteme Hochasiens gehörs aber, wie ihr Landesname, noch ganz unbekannt ist. Weifse Meer, Adalar Denghize,

Archipel.

Weifee Meer, Bieloi Meerburen des Eismeers, Bieloi More, Ruys. Russ tief in das Gonv Archangelsk hineinsieht und 3 Nebenbusen, Dwinskaja, Onegskaga und Kundalaskaja, bildes, auch mehrere Inseigruppen, ale: Solo-wezkoi, Kondoskoi u. a. enthält. Es ist

werig gesalzen uud gefriert jährl.
Welfsenau, Würt. Schl. und Sitz einer dem Grafen von Sternberg zugehörigen Standesherrsch., in der L. V. Bodensee, O. A. Ravensburg, welches vormals ein reichsunmittelbares Prämon-

stratenserstift war.

Weisenbach, Oester. D. im V. U. W. W. des Landes unter der Ens, mit I großen Kupfersitrioifabr. und I Leinewandmf.

Weifsenberg, Wospork, Sächs. St. in der Prev. Lausitz au dem Löbauer Was ser, mit 190 H. und 800 B., die sich vom Feldbau, Händwerken und der Brauerei

nähren.

Weisenbourg, (Br. 490 2' 10" L. 250 37' 14") Franz. Hauptet. eines Bez. von 16,99 QM. und 73,741 B., im Dp. Niederrhein an der Lauter, vor weicher sich die Weifsenburger Linien hinziehen. Sie het von W. die Weifsenburger. Linien ninxienen. Sie hat 300 H. und 4,007 E., die 1 Siamoisenmi., 2 Tabaksfabr., 12 Strampfwebereien, 4 Wollen- und Kattunspinnereien, 4 Wollen - 2 Kesselschm reien, 2 Walkmühlen, 2 Kesselschm reien, 1 Strohbutfabr. reien, 2 Walkmühlen, 2 Kesselschmieden, 12 Brauereien, 1 Strohbuffabr., 6
Töpfereien, 1 Pottschensiederei, 3 Seifensiedereten, 5 Färbereien; 8 Seilereien
und 3 Ziegelhütten unterhalten. Vormats eine freie Reichstt. und der Sitz einer unmittelbaren sehr alten Reichsabtei

Weifsenburg, Baier. Weisenburg, Baier. St. und Site eines Rezatlandger. von 5½ QM. und 8,800 B. Sie ist mit Mahern und Graben umgeben, hat 4 Thore, 3 luth. K., - r Watsenh., 1 Hosp., 700 H. und 3,500 E., die Gold-, Silber- und Nadelfabr. und Gärbereien unterhalten u. starke Viehzucht treiben. ½ M. entferat liegt auf einem Berge die Veste Wilsburg u. dabei ein Wildhad. St. und Sitz

Digitized by Google

Weifeendurg, Obere und Untere esp., itat.

Weifsenburg, s. Akkierman.
Weifsenfels, Oester. Mfl.,im Illyr.
r. Laibach des Laibach, Gouv., auf ei-em hohen Berge, mit 1 Schl. u. Stahl-ammern, die 2,200 Zntr. Stahl, so wie ie Nagelschmieden 400 Zntr. Nägel lie-

ie Nagelschmiquen and er Saale, mit em Weissenfels, Preuss. St. in dem Eche. Rbz. Merseburg an der Saale, mit em königl. Schl. Augustenburg, 5 K., 1 losp., 626 H. und 3,000 E., wor. viele trumpfwirker, Wollenspinner u. Goldind Silberarbeiter. Latein. Schule. Seit leem Verluste der Residenz ein todter lahrungsloser. Ort. Geburtsort des Dichers Joach. W. v. Brawe † 1758.

Weissenhorn, Baier. St. an der Roth, m Oberdonaukr., mit 1 Schl. u. 1,110 E.

m Oberdonaukr., mit 1 Schl. u. 1,116 E. nauptort einer gräfl. Fugger-Kirchberg-ichen Standesherrsch., von 3½ QM. und

1,343 E. Weifsenkirchen, Oester. Mfl. in dem V. O. M. B. des Landes unter der Ens v. O. M. B. des Landes unter der Has an der Donau, mit 150 H. Weifsenses, Oester. Landsee im Illyr. Kr. Villach, des Gouv. Laibach; sehr Villach,

ischreich. Weifsensee, Preuls. St. in dem Sächs. Rbz. Erfurt, mit 1 latein. Schule, 374 H.

1,700 B. und

und 1,700 B.

13 eifsenstadt, Baier. St. an der Eger,
im Obermainkr., mit 1,000 E., wor. viele
Nagelschmiede. Dicht dabei ein großer
Weiher.

Weisenstein, Postekin, (Br. 53° 50'
L. 43°, Russ. Kreisst. des Gouv. Ehstland
an der Paida, mit 60 H. und 440 Ein

wohnern.

Weisenstein, Würt. St. in der L. V.
Fils und Rems, auf einem Hügel, mit t
Vorst. und 600 E., meistens Baumwollenspinner und Handwerker. Ueber demseiben auf einem Berge ein altes Schl.

Weisenweif, Deutsche reichsgräß.
Geschischt, kath. Religion, und in den
k. k. Erbländern, wo es die Herrsch.
Erlach, Parsberg, Steyregg, Spielberg,
Luftenberg und Lustfelden besitzt, begütert. Doch hatte es als Personalist
auf der Schwäbischen Grafenbank Sitz
und Stimme.

Vulfseritz, Oester. Fl. in Böhmen.

und Stimmer,
Weifseritz, Oester. Fl. in Böhmen,
welcher nach Sachsen übergeht und
unterhalb Dresden in die Elbe fällt.
Weifskirchen, Hranice, Oester. St.
im Mähr, Kr. Prerau an der Becswa, mit
1 Sohl., 1 Pfk., 382 H. und 3,220 E., die
eine starke Tuchweberei und 1 beträchtticke Seidenzenohmf. unterhalten. Mit liche Seidenzeuchmf. umterhalten. Mimeralquelis.

Weiskirchen, (Br. 440 51' 56" L. 500 6') Uester. Mil. und Militärkommunität auf der Banatgränze; regelmäßig und gut gebauet, mit 1 kath., 1 griech Pfk., I Lazareth., 1 Kaserne., 700 H. und 4,275 Binw., die sich von Handwerken, Han-del, Acker - und Weinbau-nähren. Die Binw. sind meistens Deutsche und Rai-

Weifskirchen, Oester. Mfl. im Steyrer Kr. Judenburg, mit dem Schi. Menthurn und 80 H. In der Näl In der Näbe Ei-

Waifsmain, Baier. St. und Sitz eines Landger von 11,400 E., im Obermainkr., an dem gleichn. Fl., mit 1 Schl., 260 H. mnd 1,000 E., wor. viele Wollenzench-weber. Schneckenzucht und Handel weber. demit.

Weistrite, Preufs. El in Schlesten, welcher auf dem Riesengebirge entsteht, bei Schweidnitz vorbeigeht und bei Mark Ciesa der Polsnitz zufällt Weistritz, Preufs. Dorf in dem Schles. Rbs. Reichenberg, 1.530 F. über der Ostsee, mit 365 E. Merkwürdige Stollen, zum Behufe der Steinkohlenwarke

Weiswasser, New Posig, Oesten St. an der Bieh., in dem Böhm. Kr. Bunz-lau, mit : Schl., 2 kath. K., 185 H. und 1,030 E. Beträcht! Hutfabr. Sie stehe unter dem Schutze der gleichn. Waldsteinschen Herrsch

Weifen nerron
Weifewasser, Oester. Mfl. im Mühr,
Kreise Troppeu, zum Fürstenth, Neiße gehörig, mit 1 Schl., z Pfk. u. berühm-ter Wallishert, t Seminar, 1 Pfaristen-gymnasium, 166 H. und 1,023 E.
Weitenstein, Oester. Mfl. unter dem Gebirge Bacher, im Steyrer Kr. Cilly, mit I Glaswaarenfabr.

Weitra, Oester. St. im V. O. M. B. des Landes unter der Ens über der Zwet-tel, mit 1 Schl., 1 Pfk., 248 H. und 1,500 Binw. 1 Fliegengarnmanuf.; 1 Giashütte

Weitrafeld, Oester Mfl. im V. O. M., des Landes unter der Ens, mit 165 Häusern.

Häusern.

Weiz, Oester. Mfl. im Steyrer Kr.
Grätz. mit 160 H. u. 1 Klingenfahr.
Weizu, Wehlzu, (Br 540 36' 16' L.
380 55' 45'') Preuls. St. in dem Getpreuls.
Rbz. Königsberg am Binfl. der Alle in
die Pregel, fiber welchen eine Brücke
von 1,003 1/4 Fuls Länge führt. Sie ist
ummauert, hat 2 K., 1 Hosp. 236 H. und
2,607 E., wor. 1 Tuchmacher, 1 Hutmacher, viele Rothgärber (für 19,220 Rthlr.),
1 Weißgärber, 1 Handschuhmacher und 1 Weilsgärber, i Handschuhmacher und mehrere Stärkefahr. (letztere 620 Stein), menrere Starkelahr. (letztere bgo Stein), a Kupferhemmer (150 Intr.), mehrere Graupenmühlen, die für 11,140 Rthlr. liefern, Oelmühlen u. s. w. Welaus Frieden von 1650.

Welchitzim, Wellheim, Baier. Mfl. in dem Oberdonaulandg. Eichstedt, mis 1 wüsten Bergschiofs und etwa 500 Rin-wohnern.

wohnern

Weleschin, Woleschin, Qester. Mfl. im Böhm. Kr. Budweis an der Melech, zur Buquoischen Herrschaft Gratz gehörig.

Weletminsk, Russ. Hüttenort im Gouv. Nishewordd, mit 8 Frischfeuerm und 345 Meisterleuten (158.780 Pad Stabeisen.

Welikija Luki, (Br. 550 22' L. 480 10') Russ. Kreisst. des Gouv. Pskow, an der M. der Kolomenks in den Lowat, mit 7 K. und 3,500 E. Leder- und Juftenfahr. 3. Handel mit Fischen und Hanf.

Russ, Landsee im Gouv. Welikoje, Riäsan.

Melikoje, Russ. D. in dem Jaroslaw. Rr. Rostow, mit 600 H. und mehr als 3,000 E.; wor. viele Gärber, Handwerker und Krämer. Große Papiermühle, die jährl 30 bis 35,000 Riels Tapeten und anderes Papier liefert. Bedeutender Jahrmarkt mit einem Umsatze von 200,000 Rub.

Weltsh, (Br. 550 56' L. 490 18') Russ. Rerisst. des Gouv. Witebek, an der M. der Wellsh in die Düna, mit 4 Russ, 4 unirt und rkath. K., 600 H. und 4,400

Welland, Britt. Fl. in der Engl. 6h. Lincoln. .

00 3. Digitized by Google

Wells, Australbitand, unter 1939 40'
L. und 90 35' 30' s. Br., zu der Gruppe
der Louisiade gehörig.

Welles Sich, Tiogabmien, Afrikan
Staat im Staate von Marokos, der von
Arabern bewohnt wird, die unter einem
despotisch regierenden Imam stehen u.
starke Händelsgeschäfte treiben. Sie
sollen ihre Unabhängigkeit gegeh Marokos nicht allein behaupten, sondern
bich geachtet gemacht haben. Uebrigens
sind sie Halbnomsden, die einen kleiwen Ackerbau unterhalten, aber häufig siad sie Halbnomaden, die einen kleit nen Ackerbau unterhalten, aber häufig Mit ihren Wohnplätzen wechseln.

Wellingborough, Britt. Mfl. am Nen, In der Engl. Sh. Northamton, mit 650 H. and 2,800 E. Spitzenklöpperei, Schuh-

nnd 2,300 E. Spitzenklöpperei, Schuhmacherarbeiten.
Fellingten, Britt. St. in der Engl.
Sh. Salop, in dem Thele ven Colebrookdele, mit 4,000 E. Man findet in der
Nähe Hochöfen, Hammer, Reverberirofen, Walsmühlen und Dampfmaschinen für Biren, mit Ziegeleien, Kalköfen
und Glashütten in bunter Mischung.

Wellington, Britt. St. in der Engl.
Sh. Somersett ath Tane, mit 765, H. und
4,638 E. Mf. von groben wollenen Zenchen, wovon allein die Ostind. Kempagnie jähel. 26,000 Stück bezieht.

Wellno, Preuse. D. im Posen. Rbz.
Posen, mit Tuohweberei auf 38 Stühlen
(906 Stück).

Pôten, mit Thonweperer auf 30 (906 Stück), Welts, (Br. 550 1' L. 180 40') Britt. St. am sidd. Abhange der Mennip Hills, in der Engl. Sh. Somersett, welche, mit Bath, einen gemeinschaftl. Bischof hat. Libre Kathedrale ist schön; der E. sind 4,000, die Leder und wollene Strümpfe

4,000, die Leeer und wollene Strumpte verfestigen, Seide spinnen und Papier-mühlen unterhalten. 2 Deput. zum-Parl. Unwest davon die Ukeyhöhle. Wells, Nordamerik. Ortsch. an der gleichn. Bai, in der Maine County York, mit 4,489 B. Haven; Handel; Schiff-

bau. Wellthal, Baier. Mfl. im Untermainkt., au dem fürstl. Leiningenschen A.
Amorbaeb gehörig.

Welmich, Nass. St. am Rhein, in der
Frov. Weilburg.

Wels., (Br. 450 9' 13" L.-510 41' 13")
Oester. St. im Rausrnehviertel des Landes ob der Ens, und Sitz des Kreisamts, an der Traun, mit I Vorst., I fürstl.
Auerspergschen Burg., 2 Pfk., 300 H. und
2,500 B., die 1 Zifz. und Kattunmf. und
3 Kupferhammer unterhaiten. In der
Nähe auf dem Schl. Lichtenegg die gräß. Nahe and dem Schl. Lichtenegg die gräfi. Pilatische Messingfabr.; und zw. hier u. Linz die 3 M. lange, aber jetzt schon strichweise bebaute, nach Weis benannte Haide.

Welwar, Belwar, Welwary, Oester. St. fm Böhm. Kr. Rakonitz am Rothen Bache; ummauert, mit 4 Thoren, 1 Pfk., 2 Kap. und 127 H. Leineweherei, Garnspinnerei.

Wetzheim, Würt. Mfl. in der L. Fils und Rems, O. A. Lorch, in ei O. A. Lorch, in einer waldigen Gegend, mit 1,281 B.

Wendal, Schwed. D. in Gefleborgs-lân, der einzige Marktplatz in Herjeda-len, mit starkem Viehverkehr.

Wending, Baier. St. in dem Oberde-naelandg. Monheim, mit 391 H. u. 4,085

B. Mineralbad.

6. Wendel, Koburg. St. an der Blies, in der Berrschaft Baumholder, mit 1,515 Binw.

Binw.

Wendelstein, Baier. Mil. im Rezatlandg. Altdorf an der Schwarzach, mit
vielen Messerschmieden und Branntwein- und Liqueurbereitung. Wichtige
Mühlsteinbrüche. Geburtsort des in der
Reformationsgeschichte bekannten Joh. Coch aus.

Wendelstein, Baier. Berg im Isarkr.

1,058 F. hoch.
Wenden, Winden, Deutsches Volk
von Slawischer Abstammung, welches
die ganze östliche Seile von Deutschland vom Gestade der Ostree bis an die land vom Westade der Ustsee bis an are Karnischen Alpen bewohnt, und bes. in Rommern, Brandenburg, Schlessen; Steyermark, Kärnthen, Krain verbreitet ist. Sie machen mit den Soraben nur einen Stamm aus, und ihre Zahl mag sich auf ungefähr 1.354,000 Köpfe betau-fen. Im Hanöverischen, Braunschweig-schen ein bahen sie sich gani mit den schen etc. haben sie sich ganz mit dem Deutschen amalgamirt, und seibst ihre Deutschen amalgamirt, ut Sprache ist verschwunden.

Sprache 1st verschwunden.

Wenden, Zesis, (Br. 570 35' L. 420 550
Russ Kreisst. dee Goov. Livland an der
Aa, mit 1 K., 123 H. u. 1275 E., wor. 23
Kaufleute u. 65 Handwerker.

Wendtingen, Würt. St. in der L. V.
Rothenberg, O. A. Efsling, am Rinfl.
der Lauter in den Neckar, mit 787 Einwohnern. wohnern

Wendover, Britt. Mfl. in der Engl. Sh. Buckingham, welcher 2 Dep. z. Partsendet.

wendet. Wener, Schwed. großer Landsee, swe Wärmland, Dalarne u. Westgothlend, 48 Schwed. QM. große, und 150 F. höher, als das Kattegat liegend. Eine lange Landspitze trennt thn in 2 Theile, wowon der nördl. Wener, der südl. Dolbe genanat wird. Beide sind fischreich u. anthalten angehnt. Inseln. Er fliefet genanar wird. Deide sind nichteich u-enthalten ausehnt. Inseln. Er fliefst durch die Göthaelf in das Deutscha Meer ab. Die furchtbaren Wasserfälle Er flielst Deutsche die Schifffahrt auf der Gothael weiche die ochlitant auf ar Gotzweit unmöglich machen, werden jetst durch den Trollhättakanal umgangen, u. der Wener steht nur mit dem Meere in Verbindung, noch aber nicht mit dem Hielmar, woran jetzt gearbeitet wird.

Wenersborg, Schwed. Lendst. in Elfs-glän am Südende des Woner u. seiborglän am Südende des vromen. Sita ner Bai Walsbottn; gut gebauet, Sita des Landhöfdings, mit 250 B., die Handlung treiben. rei, Magazin, Ziegelhütte.

Wenew, (Br. 540 20' L. 550 50') Russ. Kreisst, des Gouv. Tula au der Wenew-ka, mit 8 K., 626 H., 171 Spden und 2408 E., wor, 451 Kaufleute und 1,163 Eurger. 1 Seidenmf., 1 Seifeysiederei, 2 Ziege-leien, 1 Malzdarre.

Wenings, Hess. St. in der Standes-herrsch. des Pürsten von Isenburg-Bir-stein, mit dem Schl. Moritzburg.

Wennuaiti, auch Okatutaja, Austral-eiland, zu der Gruppe der Freundschafts-inseln gehörig; klein und unbewohnt, inseln gehörig; klein u: aber voller Kokosbänme.

Wenterswyk, (Br. 510 fg. 45" L. 240 at. 30") Niederl. D. in der Prov. Geldern, Distr Zütphen, mit 5,609 B.

Wered, (Br. 170 30' L. 910 27') Hind. St. in der Prov. Bejapur, zu den Be-sitzungen der Mahratten gehörig.

Digitized by Google'

Worbech, Bad. Mfl. an der Tanber, 1 dem Main und Tanber B. A. Tan-erbischofteim, mit 94; E. Werben, Preufs. St. in dem Pommern.

.bs. Stettin an dem fast eingedeichten ee Medde, mit 72 H. und 506 H. Musä-enfischerei.

Weben, Prens. St. in dem Sächs. bz. Magdeburg an der Elbe, der M. der lavel gegenüber, mit 1 K., I Hosp., 233 l. und 1.597 E. Gärbereien; Ackerbau a der sohweren Marsch der Elbe, und ute Viehzucht. Prenfs. St.

Werchitsetak, Ruse. Hüttenort im iouv. Perm, mit 2 Hochöfen, 20 Frischrous. reign, mit 2 mounteen, 20 Frisch-swern, 1,010 Krons-, 159 eigenen Mei-terleuten und noch 724 Arb. (160,224 Pud loh und 89,913 Pud Stangeneisen). Werchotorsk, Russ. Hüttenort im löuv. Perm, mit 5 Kupferöfen, 5 Frisch-enern und 554 Meisterleuten (11,286 Pud

upfer).

Werchnij Udinek, (Br. 510 40' L. 1250 5') Russ. Kreisst. des Gouv. Irkuzk, an er M. der Uda in die Selenga, mit no I. und i hölzernen Festung, meistens on Kosaken bewohnt. Etwas Pelz-

andel.

landel.

Werchnij Uralek, Werch Uralek, Br. 50 50' L. 760 30') Russ. Kreisst. des 30 uv. Orenburg am linken Uralenfer, mit 1 hölzernen Festung, 100 H., und, 125er 3 Garnisonkomp. 180 mänal. E., meistene Kosaken u. Tataren.

Werchotomeklesche Tataren. Russ.

Volk von Tatarischer Abstammung, an len Qu. des Tom, 200 Kessel stark, theils Nomaden, theils Jüger.

Werchoturiz. (Br. 520 50' 16" L. 760 6') Russ. Kreisst. des Gouv. Penn an ler Tura, mit 5 K., 2 Kl., I Bazar, 40 H. 2 gegen 5,000 B. Handel.

Werchowka, Russ. St. in dem Gouv. Podelien.

Podelien. Verd, Helv. Rheininsel unweit der tein, dem Kanton Thurgan ge-

it. Stein . höri hörig.
Werdau, Sächs. St. im Erzgebirg. A.
Lwickau an der Pleifse, mit 492 H. u.
1,000 E., wor. 146 Tuch - and 162 Zeuchmacher, wovon erstere viele faine Td.
ther, Kasimirs u. dergl., die letzteten
meistens baumwollene Waaren, auch Plenell und Halbtuch verfertigen; au-jerdem 67 Schuster u. 170 andere Hand-werker, überhaupt viole Industrie und Nahrung.

Werden, (Br. 510 23' 6" L. 240 32' 47'')
Freufs, Ss. in dem Kr. Essen, des KleveSerg, Rbz. Düsseldorf an der Ruhr, mit
po H. und 2,110, einschl. des Gemeindebez, aber 5,700 B., der Mehrzahl nach
witheren Hedentende Tuchmf. S. an utheraner. Bedeutende Tuchmi, 8 an ler Zahl, außerdem mehrere einzelne basen oder Meister; Baumwollenspingerei auf Handmaschinen; Stücksamperei auf Handmaschinen; Stucksam-met- und seidene Tuchweberei. In der Nähe : Papiermühle, die Engl. Packpa-jfere und rostfreie Papiere liefert, und ledeutende Steinkohlenbergwerke; bei lem Hesper i Blaufarbenwerk und die blaunsiederei Aurora.

Werdenberg, Helv. St. am Rhein, in tem Kant. S. Gallen, mit I Schl. Baum-vollenspinneref u. Leineweberei.

Werdenfels, Baier. Bergschl. im Jearkr., wovon ein eigenes Laudgericht 162 6 QM., mit 5,38 B., den Namen hat, Jessen Sitz in dem Mfl. Garmisch ist. Es enthält die ganne, vormaledem Hochtifte Preisingen zugehörige Grafschaft Werdenfels.

Werder, Prouft. St. in dom Brandon-hurg. Rbz. Potedam, auf einer Havelis-sel, mit 23 H. und 1,431 H., die Leine-weberel, Vischerni und Obsthau treisel, m... weberei,

ben.

18 stdöl, Preuls. Mil. in dem Westphäl. Rbs. Arensberg.

Were, Britt. Küstenfi. in der Engl. Sh. Durhah, der bei Sunderlend in das Deutsche Meer geht.

Wereja, [Br. 55° 47' L. 54° 41') Russ.

Kreisst. des Gouv. Meskwe am Protwa, mit 4 K., 1 Volkeschule, 764 H., 63 Buden und 5,941 B., wor. 903 Kanfleute. 1r Gärbereien, 5 Malndarren, 11 Ziegelhütten. Starker Produktenhandel, auch mit Pelawwerk. work

Werffen, (Br. 47° 28' 47") Gester. Mfl. in dem Kr. Saizburg des Landes ob der Ens, mit 81 H. u., einschl. des Kirchsp., 1,200 E. 1 Papier - und 1 Pulvermühle, 1 Kupferschmiede, 1 Bisenhammer, 1 Eisenschmelze mit Hammer; Bergban auf Riten.

Biten.

Werl, Preufs. St. in dem Westphäl.

Rbz. Arensberg, mit 1 Schl., 411 H. und
2,234 E. Beträchtl. Saline, aus 3 Werkeln
bestehend, wyvon 1 in der St. und 2 aufiserhalb derselben sich befinden. Sie
sind Privateigenthum mehrerer adl. Familien, und verkeuften seust für mehr
als 220,000 Guld. in das Ausland.

Wermelskirchen, Preufs. greßes

Rirchsp. von 4,04 E., in dem Kr. Lenmep, des Kleve Berg. Rbz. Düsselders,
mit starker Siameisen- und Bertenweberei.

Wernberg, Baier, Mfl. in dem Regen-landgericht Nabburg, mit 1 Sohl., 67 H.

landgericht Nabburg, mit 1 Sohl., 67 H.
1. 349 E.
Werns, Preuß. St. an der Lippe, im
dem Westph. Rbz. Münster, mit 320 H.
1. 1.384 E. Leineweberei.
Wernigerode, Preuß. Standesherrech.
des Grafen von Stolberg-Wernigerode
- 4.70 OM. große, mit 15,028 E., in 1 St.,
1 Mfl., it D., 4 A., 6 Rittergützen, 9 Vorwerken und 1.530 H. Ein auf dem Harse
liegendes, ganz mit Bergen bedeehtes,
und von der Ilse und Ecker bewässertee
Ländchen, das in seinen Thälern vortress Kornfürren, gute Viehuncht, und
in seinen Bergen einen Reichtham vortress Kornfürren, gute Viehuncht, und
in seinen Bergen einen Reichtham vordholz und Metallen, bes. Einen besitzt.
Die Eink des Standesherm wurden vermals zu 20,000, die des Landesheren su mals zu 210,000, die des Landesheren zu 70,500 Guiden berechnet.

mais zu 240,000, die des Landecheren zu 70,500 Gulden berechnet.

Wernigerode, (Br. 510 50' 34" L. 280 27' 12") Preufs. St. in dem Sächs. Röz. Magdeburg, Hauptst. der gleichn. Standesherrsch. am mördl. Fuße des Harzee und vom Zillicherbache durchflossen, Sie besteht aus dem gräfl. Residenzsch. mit einer Bibliothek von mehr als 50,000 Binden und einer starken Bibelammlung, welches auf einem Berge über der Stadt begt; die eigentt. ummaurete St. mit 4 Thorem und der Vorst. Nöschenrode, und enthält 4 K., 1 Waisen- unst Arbeitsh., 4 Hosp., 57 H. und 5,057 E. Tuch- und Zenchweberei mit 32 Süthlen, Leineweberei mit 33 Süthlen, Leineweberei mit 35 Süthlen, Leineweberei mit 36 Stillen, Gärber, beide an der Holzenme, Brantweinbrehnerei mit 46 Blasen, Bierbraueri, Kornhandel, 1 Buchdruckerei Viele Nahrung durch die Harreisenden.

Wernitz, Beier Fl., der bei Frantwautschlein Denauwerth der Donau zufällt.

IVernsdorf, Oester. D. im Böhm, Kr. Saatz, mit 1 Schl. u. 1 Gewehrfabr.

Digitized by GOOGLE

Pernaderf, Sächs. Mn. 110 Previam. Mutzechen, mit i Schl., i Jagdh. a. Sitt det Amts.

Wernstadt, Wernersdorf, Wernergieze, (lester. Mfl. 1m Böhm. Kr. Leutmeritz, mit 21s H. und 1.370 B., die sich
von der Spitzenklöppelei, Zwirnerei m.
Bleichen nähren. Auch befindet sich
hier eine von den 3 größten Baumwallenmf Böhmens.

Werra, Kurhess. Quelleufl. der We-per, welcher auf dem Thüringer Walde unter dem Sankapfe entspringt, das Bisenachsche nach Kurhessen über-geht, bei Allendorf schiffbar wird und geht, hei Allendort schulden.

bei Münden sich mit der rulde vereinigt, worauf beide. Fl. vereinigt als Weser ihren Lauf fortsetzen.

Werrg, Breafs. Fl. in dem Westph.

Sie entquillt im Lippe-

Werre, Breafs. Fl. in dem Westph. Bbz. Minden. Sie entquillt im Lippeschen A. Horn der Erde, und mündet eich hei Rehme in die Weser.

Werrö, (Br. 570 50' L. 440 50') Russ. St. in dem Gouv. Livland am gleichs. See, mit 44 H. und 408 E., wor. 10 Kaufleute u. 44 Handwerker.

Wersh. Franz. Mfl. im Dp. Niedershein, Bez. Weissenbeurg, mit 703 Einwonnern.

wohnern.

Westheim, Bad. Standesherrschaft, am Main, welche den Pürsten und Gra-fen von Löwenstein Wersheim in ungetheilter Gemeinschaft gehört, und QM., mit 11,854 B. enthält (s. Löwen und 6 akein

QM., mit 11,864 E. enthalt (s. Löwen'elein)

Wertheim, (Br. 490 44' 16" L.' 300 54')
Bad. Hauptst. des Main- und Tauberkr.
und zweier B. A., Land Wertheim I., mit
9,70 und Land Wertheim II., mit
9,70 und Land Wertheim II., mit
10,137 E. Sie liegt'in einem engen Thale audem Zusammenfl. der Tauber und
des Main, ist ummauert und in 4 Viertel getheilt, hat 4 Thore, 1 Marktplats,
33 Strafsen, 1 altes. noch ziemlich gut
orhaltenen, Bergschl., 2 neue Residenzschl. der Kürsten und Grafen, 1 luth.
kath. Simultank. mit dem fürstl. und
gräfl. Brbbegräbnisse (einige als Mumien), 3 Hosp., 520 H. und 3,203 Einw.,
wor. 73 Juden und 520 Gewerbe treibende. Sitz der grofsherzogl. Kreisbehörden; latein. Schule; Judenschule; 1
Korhstöpseifabr; 1 Leinenbleiche; 1
Tabaksspinnerei; 1 Pulvermöhle; 14
Roth und 2 Weifegürbereien; 14 Leineweber; 65 Schiffer; 3 Schiffbauer, 70 Fischer; Buchdruckerei.

Werther, Preufe. St. in dem Westph.
Res. Minden, mit 110 II. n. 1,207 Binw.
Leineweberei; Garn- und Leinenhandel.

Westingen, Baier, St. und Sitz eines Landger, von 4 1/4 QM, und 13,200 E., im Oberdonaukr.; sie liegt an der Zusam und hat 1,351 E.

Wermick, Nied. Mfl. an der Leye, in der Prav. Westflandern, Bz. Ypern, mit 4216 E. Mf. in gedruckter und anderes Leinewand; Tabakebau.

Wesel, (Br. 510 50' 55" L. 240 19 Preuls. Kreisst, des Kleve-Berg. 24<sup>0</sup> 15′ 28′′) Rgbr. Preuis. Kreisst, des Kleve-Bevg. ngor. Kleve am Rhein; stark befestigt, mit 1 guten Citadelle, 3 Thoren, 1 fliegenden Brücke über den Rhein, 2 ref. 1 luth. 1 kath. K., 1 Franz. ref. K., 1 Waisenh., 2 Hosp., 1,460 H. und 6,124 E. Gymnasium; Schulmeisterseminar. 1 Tabaksfabr.; 1 Hagelfabr.; 1 Leim. u. schwarze Seifenfabr.; gegen 100 große und kleine Brennereien; Strumpfwirkereien; wol-Brennereien; Strumpiwirkereien; wol-lene Handschuhfabr.; 1 chem. Fabr. Die übrigen sonstigen Fabr. hatten, nach

Nemvich, 1806 aufgehört; der Handel ist ganz unbedeutend, und, außes ein paar Grofshandlungen in Speze-reien und Frankfurter Waaren, Alles Anch war die Zahl der Röttschilde weis Krämerei. Einige Weinhandlungen. Auch war die Zahl der Börtschiffe weit geringer als vormals.

Westly, Oester. St. im Böhm. Kreise

Wolly, Octor. St. 1m Boum. Recise Budweis, am Zusammenfl. der Lusonitz und Nescharka, mit 1 schönen Rathh., x Pfk., 178 H. und 900 E. Starker Gemüßse-, besond. Rübenbau. Sie gehört zur Schwarzenberg. Herrsch. Wittingau.

11/2012. Octor. St. 1m Möhr. Kreise.

Schwarzenberg, Herrich, vrahingam,
Wesely, Oester, St. im Mühr. Krwise
Bradisch, auf einer Insel der March,
mit 1 Schl., 1 Pfk, 1 Synag., 376 H. und
a,390 Einw., wor. 35 jüdische Familien. 2,390 Einw. . . Obstessigfabr.

Wesselv, anch Neuwesely, Oester. Mfl. im Mähr. Kr. Iglau, mit 102 H. u. 66 E., zur Herrsch. Saar gehörig. Wessen, Helv. Mfl. am Wallenstädter See im Kant. S. Gallen, mit Fischerei und Transitohandel.

Wesenberg / Rakwerre, (Br. 500 20' L. 45') Russ. St. im Gouv. Esthiand am

430 45') Russ. St. im Gouv. Esthland am Soli, mit go H. u. 375 H. Wesenberg, Meckl. Streliz. St. in der Herrschaft Stargard, mit 170 H. und 970

Wesenurfar, Oester D. an der De-nau im Hausrnckviertel des Landes ob der Em., mit 1 beträchtlichen Erdgeschirrfabr.

Weser, Doutscher Hauptstrom, des-sen beide Quellenfl., Werra und Fulda, bei Münden zusammen treffen, und der dann seinen Lauf durch das Hanöves und der sche, Braunschweigsche, Preußische u. Oldenburgsche bis zu seinem Ausflusse in das Dentsche Meer, auf der Spitze des Budjudingerlandes, fortetzt. Die in as Denstene Meer, ani der Spitze des Budjudingerlandes, fortietzt. Die Schifffahrt auf diesem Strome, auf dem Seeschiffe bis nach Vegesack gelangen können, ist sehr lebhaft. Seine vornehmsten Nebenft, eind die Diemei, Hunte und Aller.

Wescritz, Weserzicze, (Br. 400 54' 54" L. 300 38' 34'') Oester Mfl. in dem Böhm. Kr. Filsem, mit r Schl. und 82 H.; Heuptort einer fürstl. Löwenstein-Wertheim.

schen Herrsch.

Weset, Vise, Nied. St. an der Mass, einem romantischen, von weilsen von weilsen Sandsteinbergen umgebenen Thale, dez Prov. u. des Bez. Lüttich, mit 1,858 E. Wesijegonsk, (Br. 580 40' L. 550 200') Rusa Kreissa des Gouv. Twer am Mo-

loga, mit 378 H. und 1,936 R., wor. viele Sohmiede.

Westingbüren, Dän. Mfl. in der Hol-stein. Landsch. Norderditmarschen, mit 150 Ĥ

Wessem, Nied. St. in der Prov. Lim-g\_ Br. Ruremonde an der Maas, mit burg . 1,038 E.

Wessels Inseln, Australeilande an der Küste von Neuguinea.
Westbury, Britt. Mfl. in der Engl.

Westbury, Britt. Mfl. in der Enga-County Wilt, mit Feintuchmf. und dem Wahlrachte zweier Dep.
Westchester, Nordames. County in

St. Neuvork, mit 30,272 E. Westchester, Nordamer, Mfl. in der Pennsylvania County Chester, mit gu

Westen, Han. Amt in der Prv. Hoye, mit 4:6 H. u. 3,309 B. Westerås, Schwed. Län, welches den westl. Theil, von Westmanland u. den westl. Theil von Westmanland u. den westl. Theil vom nördl. Upland ent-hält, and auf 131,20 QM. 34,82 E., in 4 St. u. 2,818 Höfen zählt.

Digitized by GOOGIC.

Westerie, (Br. 50° 56' 31" L 34° 8' 42") Schwed. alte Landet, im gleichn. Län, an der M. der Svartelf in den Mälar, mit breiten unregelmälsigen Strafsen, aber gut gebaneten H. und 2,053 E. Site des Landhöfdings und eines Bischofe; statk besuchtes Gymnasium mit Bibliothek; stattliche Domkirche; altes Schl.; I Hosp.; I Lazareth. Handel; jährlich werden an Stangeneisen 30,000, an Kupfer 2 bis 3,000. an Messingdrath 1,400.

werden an Stangeneisen 30,000, an Kupfer 2 bis 3,000, an Messingdraht 1,400, an Gulseisen 6 bis 10,000 Schiffpf, versendet. Die Bürger besitzen 24 Fahrsenge und einige Jachten.

Westerbottn, Schwed. Landschaft, welche im W. m. N. an die Lappmarken, im O. an den Bothnisch. Busen stößt. Sie hat ein Arcal von 466 Schwed. QM, ein sehr keltes Klima u. viele Berge, wird aber von mehreren Fl. bewässert, u. erzengt in den Thälern noch Gerste, Roggen, Kartoffeln, allerlei Gemülse, vorzüglich aber Holz und Holzbeeren. Die Viehzucht ist bedeutend. wenn das Vieh Rarioftelin, allerlei Gemülse, vorzüglich aber Holz und Holzbeeren. Die Viehzucht ist bedeutend, wenn das Vieh schon 9 Monate lang im Stalle gehalten werden mufs, und das Meer liefert Strömlinge, die Fl. Lachse. An Eisen gewinnt man nur 2,205 Schiffpf. Die meisten Einw., 1800 56,000, sind Schweden, doch finden sich auch einige Lappen. Die Landschaft gehört jetzt zu Timatikin Umeatan.

Umeilän.

Westerburg, Nass. Graf-, und Standesherrechaft auf dem Westerwalde —
al/2 QM. grofs, mit 5,423 E., worin sich
die beiden Linien der Grafen von Leimingen-Westerburg getheilt haben. Der
Hauptort ist das gleichn: Städtchen, mit
3 Schl. u. 1,300 E.

Westerhausen, Preufs. Dorf in dem
Bächs. Rbz. Magdeburg, mit 254 H. und
1,433 E. Starker Anis- und Gemülsebau;
Torfstecherei.

Westerhof, Han. D. von 42 H. n. 442

Westerhof, Han. D. von 42 H. u. 462 und Sitz eines beträchtl. A., in der

R. and Sitz eines sectament.

Prov. Göttingen.

Westerloo, Nied. Mfl. in der Provins
Antwerpen, Bz. Turnbout an der grofsen Neethe, mit 1,930 Einw. 3 Brenne-

Westernheim, Würt. D. auf der Alb, in der L. V. Fils und Rems, O. A. Geiß-lingen, mit 760 E., und starkem Flachsbau

bau.

Westsrwald, Preufs. und Nass. groIsès Waldgebirge, welches sich bis zum
Rheine herunterzieht, und einen Theil
der Rbz. Koblenz und Köln bedeckt. Es
hat einige erhabene Spitzen, als den hat einige erhabene Spitzen, als den g,006 F. hohen Salzburger Kopf, und ist reich an Vieltweiden, wie denn Vieh-zucht auf und en demselben die Hanpt-sache ist. Doch hat sein Inneres auch Risen , Galmei u. Braunkohlen.

Westerwyk, Schwed. Stapelst. an einer Bucht des Baltischen Meers in Kalner Bucht des Baltischen Meers in Kal-marlän; regelmäßig gebauet, mit 2 Marktplätzen, breiten und geraden Stra-fsen, i K., i Hosp., 400 H. und 2,032 B., die 2 Tuchmf. und einen ausehnl. Han-del mit Holzwaaren, Theer, Pech, Oelandschen Steinen und Eisen unter-halten. Haven; Leuchtthurm; Zoll-komtoir. komtoir.

Westfield, Nordamerik. Ortschaft in der Massachusetts County Hampshire,

mait 2,130 E.

Westflandern, Niederl. Prov. zw. 200 16 bis 210 17 5. L. und 500 38 bis 510 22' n. Br., im N. und N. W. an das Deut-sche Meer, im O. an Zeeland und Oas flanders, im S. Q. an Hennegau, im S.

md S. W. an Frankreich gränzend, 68,08 M. groß. Oberflächet eine völlige QM. grofs. Om. grois. Obernache: eine vollige Ebene, blofs die Küsten sind mit hehen Sanddünen umgeben. Boden: im In-mern' Klei, strichweise Sand und Haide, Gewässer: Scheide, Lys, Mandelbeck, Henle, Neder; mehrgre Kanäle. Klima: veränderlich. Produkte: Getraide, Hul-Henle, Neder; mehrgre Kanale. Klima: veränderlich. Produkte: Getraide, Hulsen- und Gartentrüchte. Rübeamen, Plache, Hanf, Hopfen, Tahak, Farberröthe, Futterkräuter; Obst. Holz, die gew Hausthere, Fische, Bienen, Zigelthon, Torf. Volksmenge 1810: 190,400, der Mehrzahl nech Wallonen, theils mig Franz., theils mit Flamändischem Dialekte, sämmtlich Katholiken, in der Diözese von Gend. Nahrungszweige. die Provinz ist vertrefl. kaltivirt; man ärntet jährlich gegen 2 Mill. Znitr. Gatraide aller Art, 70 bis 80,000 Zorr. Rlachs und Hanf und eine erstaunliche Menge Kartoffeln, die fast das einzige Nahrungsmittel ausmachen. Der Viehstapel besteht aus 20,100 Pferden, 1.017 Breln, 110,000 Stück Rindvieh, wovan jährlich 5,880 Ochsen gemästet werden, 42,000 Schaafen, 455 Ziegen und 36,000 Schweinen. An Holz ist Mangel; dafür entschädigen die beträcht! Torfgräbereien, Die Seefischerei beschäftigt viele Hände, und der Kunstfleifs ist äußersterheblich, bes. in Leinewand, hausischeiblich, bes. in Leinewand, hausischeiblich, bes. in Leinewand, hausischeiblich, Tabak. Butter, Käre, Leinewand, Spitzen, Garn, Branntwein, Vieh. Staatsverbindung: die Prov. ist die 7te in der Reihe der Generalstaaten, welche eie mit 8 Mitgliedern beschickt. Ihre Provinzielstaaten bestehen aus 8: Deputiten, nämlich 12 von der Ritter-Provinzialstaten bestehen aus 81 De-putirten, nämlich 12 von der Ritter-schaft, 33, von den Städen und 36 vom Lande Uebrigene gehört sie zu der 3ten Militärdivision und unter den hohen Gerichtshof von Brüssel. Eintheilung: in 4 Bezirke, Brügge, Veprne, Ypsra und Cortryk, 27 Kantone und 250 Gemeinden.

meinden.

Westflorida, Span. Prou., der westl.
Theil des zu dem Gen. Kap. Havaña gehörigen Klorida, welche (gegenwärig,
nachdem das Stück zw. dem Perdido u.
Missisippi den Nordamerikanern eingeräumt ist, nur noch 465 QM. und eine
schwache Bevölkerung enthält. Der
Hauptort ist Pensacola.

Westanthing. Schward Landschaft.

schwache Bevölkerung enthält. Der Hauptort ist Pensacola.

Westgothjand, Schwed. Landschaft, welche gegenwärtig unter die Läne Elfsborg, Skaraborg u. Göthehorg veztheilt. ist. Sie grängt im O. mit Nerike, dem Wetter und Smäland, im S. au Smäland und Halland, im W. an Halland und Bohus und im N. an Daisland, den Wener und Nerike, und itt ig Schwed. QM. groß, worauf etwa 258.000 E. lehen. Die Prv. ist reich an See'n, wor., außer dem Wener and Wetter, der Skager, Unden u. a., und wird von den Fl. Tide, Lida, Sewa und der Göthaelf, deren Katarakte durch den Trollhätstakanal umgengen werden, bewässert. Man findet mehrere Gebirgsreihen, wor. der Berg Kinnekalle; doch ist der Boden sehr ergiebig und erzeugt vieles Korn, Obst u. Gemilie; die Holzungen sind beträchtlich, und die Fischerei, bes. der Häringsfäng bei Götheborg, von großer Wichtigkeit, indem man jährlich gegen 70,000. Tonnen Thran auskocht. Die Berge liefern vieles Eisen. Ueberhaupt ist die Prev. nahrhaft; die E. verferti-

gen viele Leinewend und Hehrwaren, and hausten mit kurten Waren durch gans Schweden. Westkofen. Frans. St. im Dep. Nie-derchein, Rs. Strasburg, mit 2,038 Binw., wor. viele Töpfer sind.

Westhofen, Hess. Mfl. in der Rhein-prov., mit 5 K. für die 3 Religionspar-leien und 1,213 E.

Westhofen, Preude. St. in dem West, that. Rbz. Arensbarg, mit 1 ref. K., 157 H. und 662 E. Tuchweserei mit 13 Stühlen (230 Stück).

Westindien, unter diesem Namen be-greifen die Europäer im engern Sinne den Inseluschipel, welcher sich in und vor dem Mexikanischen Meerbusen in Amerika's ausbreitet, und inen Weg nach Ostindien suder Mitte Ameriaa.

von dem einem Weg nach Ostindien euschenden Eolom 1400 suerst entdecht
wurde. Die Anzahl dieser knehn, die
andern Redeutung auch der Mitte whenden Colom 1400 nuerst entoccave worde. Die Anzahl dieser kaseln, die man in einer andern Sedeutung auch Antillen (Ante majoret Instalas sizze) benennt, beläuft zich, wenn man ihr nördliches Außenwerk, die Luksien, und alle die kleinen nachten Felsen mitzählen will, auf mehrere Hundert, die unter 3 Abtheidungen gebracht werden: 3) die größsern Antillen im Golf von Mexico. Dahin gehören: Cuba, S. Domingo, Jumaica und Puerto Rico mie den angehörigen, an ihren Küsten belegenen, Eilanden. 2) die kleinen Antillien oder der große Bogen von Inseln, welcher sich um den Mexikanischen Golf und die größern Antillen bis sur Insell Trinidae schwingt. Sie unterscheiden sich wieder in 5 Massen: die scheiden sich wieder in 5 Massen: die Bolt und die größern Antillen bis aur Ensel Trinidae schwingt. Sie unter-scheiden sich wieder in 3 Massen: die Jungferinseln, die Enseln unter und im Winde, und 3) die Lukaien oder Baha-mas, eine große Gruppe, die sich swi-sehen Florida und den kleinen Antillen hinzieht, und den größern Antillen gleichsem zur Vormauer dient. Alle diese Enseln die großern Antillen gleichsam zur Vormauer dient. Alle diese Enseln, die zusammen etwe 4,6511/2 diese Resein, die zusammen etwa 4,0511/2 QM. enthalten, und gegenwärtig von 2,485,000 E. bewohnt werden, sind inner-halb des 10 bis 350 m. Er. eingeschlossen, mid stehen unter dem Gebiete der hei-ken Zone; doch mindert das sie umge-bende Mger die Macht des lohtrechten Sonnenetrahis. Man hat nur 2 Jahrsei-tem die trockene und nasse Häufig. son entrante man has have Haufig sind Orkano und Brdsebon; die immen schwöle Luft drückt mit Zentnerschwere auf den unterschwere kilbern Zons gebornen Meuschen, und der Europäer akklimatisirt sich; daher mit großer Mithe dem Boden dieser Inseln, wohin ihn nur die Liebe sum Gewinne zieht; denn in diesem Treibhause der Natur gedejin diesem Treibhause der Natur gedeihen in hoher Vollkommenheit jene kostbaren Kolonialprodukte, Zucker, Kaffee, Raumwolle und Indigo, die
man die Stapelwaaren Westindiens
nonnt, und für die Industrie und den
Handul der Europäer mehr werth sind,
ala alle Gold- nnd Silberminen m. alle
Diamantgraben des Kontingte von
Amerika. Die Einw. bestehen aus
dreisriei Klassen: 3) Europäer n. deren
Nachkommen, die nuammengenommen
aswa den zoten Theil der Volkimenge,
aber die Herren ausmachen. 3. Neges, aber die Herren ausmachen. 2 Neger, aber die Herren ausmachen. 2 Neger, theile frei und unabhängig, auf Haity, und sum Theil als Marconneger auf Jamaica, theile als Sklaven, um für'den Europäer die Plantagen zu bauen, und 3) Caraiben eder die Originalbewöhner, nur noch auf den Inseln S. Vincent und Domniea in ihren uren S. Vincent und Dominica in their urspringlichen Rein heit, aber dem Aussterben nehe. Di Die

simmelichen Westindischen Inselm sind jetzt unter folgende Europäische Natio-Den vertheilt

nen vertheilt:
1) die Britten besitzen Jamaica, Amtigua, S. Ritta, Newia, Montsessat, Amguilla, Barbada, von den Jungferinsein
Virgingorda, Tortola, Auegada nebst 12
kleinern Eilanden, Dominica, S. Lucie,
Barbadoes, S. Vincent, Grenada mit den
Grenadinen, Tabago, Trinidad und die
Lukaien oder Behamas, zusammen 684-50.
QM., mit 716,000 E., wor. 62,000 Buro-Grenadinen, Tabage, Trinidad und die Lukaien oder Behauss, zusammen 184, 30. QM., mit 716,000 E., wor. 22,000 Burepäer, 34,000 Farbige, 12,000 schwarze und rothe Caraihen and 605,500 Sklaven. Dez Werth dea Bigenthums auf diesen Inseln Schäfter Colguhoun auf 900,133,776 Sulden, 1757 wurden auf 1,815 Schiffer mit 21,114 Matrosen bemannt von den damaligen Brittischen Inseln (mithim ohne Trinidad u. p. w. (für 31,405,466 Gulden Waaren nach Buropa geführt, nämblich: 2,02473 Zutr. Zuter, 5,657 Gallenen Syrop 5,224,66 Guldenen Rum, 34,417 Zutr. Kaffee, 4102/2 Zhr. Indige, 55,441/2 Zutr. Kaffee, 4102/2 Zhr. Indige, 55,441/2 Zutr. Kaffee, 4102/2 Zhr. Indige, 55,441/2 Zhr. Fimento, 20,557 Zhr. Ingwer, 4,234 Zhr. Fimento, 20,557 Zhr. Ingwer, 4,234 Zhr. Kekao, dann Tabak, Farbe und Tischlerhölzer, rohe Häute u. Medizinalwaaren, u. diese Waatern schaffte der Fleift von 65,000 Freie u. 45,000 Sklaven, die damals das Brittische Westindien bewohnten, in des Haus des Mutterstaats; mach Amerika, Ireland und Afrika, gingen in dem nämlichen Jahre für 3,902,000 Gulden. Daggen setzte Großeriternen auf seinen Inseln 1801 für 50,032,797 Gulden Waaren ab woven iedoch eh Gulden Waaren ab, woven jedoch en Theil in das Spanische und Portugiesi sche Amerika eingeschwärst wurde. An Sklaven wurden 1803 19,960 ein- und 5,230

ausgeführt. 2) die Spanier. Diese Nation besitzt in Westindien die Inseln Cuba mit sei-nen kleinern Bilanden, die Osthalite der Insel S. Dominge u. einige Jungfe-insein, zusammen 33:8,9 QM., mit 1,101,000 B., wor. nur 500,000 Reger seym sollen. Die Exporten dieser Inseln besollen. Die Exporten meier insean velliefen sich auf 550,000 Zutr. Zucker, 100,000 Ohmen Syrup, 15,000 Zhtr. Kaffee, 310,000 Zhtr. Tabak, 10,000 Enllen Häuten, 20,000 Zhtr. Wachs, 3,000 Zhtr. Kakao, 10,000 Mahagenybrökke, vielen Reifs, lebendes Viel

3) die Francesen. Ihre Besitzungen besiehen blofs in den Inseln Martinfque, Guadeleupe, Desirade, Marie Galante und Saintes — 58.50 QM., mit 
275.300 E., wor. etwa 180.000 Sklaven und. 
10.000 Farbige. 1788 betrug die Ausfuhr 
470.074 Zntr. Zucker, 111,821 Zntr. Kaffee, 
10.380 Zntr. Kakao, 21,261 Zntr. Baumwolle, und 317 Zntr. Indigo; außerdem 
Syrop, Rum, Zimmet und andere Syrop , Waaren

4) die Nieserländer. Diese besitzen die Inseln Curzcao, S. Eustatz, Saba u. S. Martin, zusammen Maga (M., mit 42,800 E., die ebenfalls Zucker, Kaffee, Baumwolle u. die übrigen Stapelwarren Westindiens bauen, doch nur in geringer Quantität, da der felsige Boden der beiden größern Eilande Reinen beträchstlichen Anbau gestattet.

g) die Dänischen Enseln', S. Thomas, S. Croix und S. Jean — 3,40 QM., mit 42,800 E., wer. 2,923 Europäer, 2,864 Freigegebane und 37,000-Sklaven. Der Werth des Rigenthams beläufe sich auf etwa 50 Mill. Gulden (5,014,440 Pf. Sterl.). Die Exporten beliefen sich 1795 auf 40,840 Fale

Digitized by GOOGIC

Zhokse, 18,400 Falls Rum, 400 Sack u. 100 Batr. Baumwelle u. s. w. 6) die Schwed. Incel S. Berthelemi - 2,75 QM., mit 6,000 B., die 400 Ballen Baumwelle, Zucker und andere Stapel-waaren liefern.

waaren liefern.

?) die unter die heiden Negerstaaten des Königs Heinrich und des Präsidenten Fethien vertheilte Insel Hayti – 63,50 QM., mit etwa 300,000 E. (s. d. Art. & Domingo).

Westkapelle, Nied. Mfl. in der Prov. Westflandern, Es. Brügge, mit 977 Einwehnern.

Westkapelle, Nied. St. auf der West-Beite der Insel Walchern, in der Prov. Zesland, Dietr. Middelburg, mit 1,227 B. And etwas Fischerei; berähmt, weil hier im grauen Alterthume eine Statue des Wodan staud, die der Belgische Reiden-

im grauen Alterthume eine Statue des Wodan stand, die der Belgische Heißenbekehrer Willebrod og, vernichtete. Westliche Inseln, s. Hebriden. Westlichte Inseln, s. Hebriden. Westlichten, s. Linlithgow. Westmanland, Schwed. Landschaft, im N. an Gättrikland und Dalarne, im O. an Upland, im S. an Nerike u. Sidermanland, im W. an Wärmland gränzend, og Schwed. QM. grofs, und von etwa 110,000 B. bewohnt. Hin von dem Kotbäcksstrom durchflossenes, mit unzähligen Seen bedecktes und im W. bergiges, sonst ziemlich fläches Land, das guie Waldungen und schöne Wiesen beeitst, und ährlich 66,000 Schiffpfund Eisen produsirt. Der Ackerbau wird zwar getrieben, ist aber bei der zehlechen Beschaffenheit des Bodens wenig einträglich, und die Einw. nähren sich meistens von der Viehrucht, den Holzungen, Bergban, Fischerei und Handwerken. Es gehört zu den Länen Oerebro u. Westerfes.

bro n. Westeras.

Westmeath, Britt. County in der Rrischen Prv. Leinster, zw. 90 44' bis 100 190' & L. u. \$20 50' his 530 53' n. Br. im N. an Longford und Caven, im O. an Ostmeath, im S. an Kings, im W. an Roscommon gränzend, 20,13 QM. grofs. Ein wellenförmig ebenes Land, mit vielen See'n, wor. die Loughs Shellin, Enhel, Royle, Derreveragh, Leene u. ein Theil des Loughs Rae, nnd noch mehrern Sümpfen, wovon einige in neuern Zeiten eingedeicht sind; es wird vom Brossa, Inny und Shannon durchflossen, Zeiten eingedeicht sind; es wird vom Brosma, Inny und Shannon durchflossen, and hat einen fruchtbesen Kornboden and gute Vielzucht. Der Einw. sind 66,195, in 4 St. und Berongha, 68 Kirchsp. und 9,691 H.; sie führen Korn, Wolle, Häute, Käse, Rutter n. Leinewand aus. Die County ist in 12 Barenien abge-beilt.

Westmorehand, Britt. Shire in England, sw. 140 of bis 160 21' 5. Li. u. 640 3' bis 560 35' n. Br., im N. an Cumberland, im O. an York, im S. an Lencas u. das Irische Meer, im W. an Cumberland grünzend, 35,59 QM. grafs. Ein ödes Land, voller hoher, nackter Berge, die su der Gentralkette England's gehören, valler schwarzer Moave, aber auch reich voller schwarzer Moore, aber auch reich an romantischen Partien, bes. an den pitteresken See'n, Winandermeer und an romantischen Partien, Des. an usu pitteresken See'n, Winandermeer und Ulleslake; der Boden ist steinig, trokken und unfruchtbar, fast 4/4 liegen ohnas Kultur; das Klims giebt sich feucht, rauh und kalt. Man findet nur geringe Küstenfl., wie den Can, Lune, Eden. Seine Produkte bestehen in Kartoffeln, Hafer, Farbemossen, den gew. Hausthieren, Gänsen, Kupfer, Marmor, Kalk und Schiefer. Die Zahl der Bewohner belief sieh 1871 nur auf 24,995 Köpfe, die in 11 St. und Mil., 52 Kirchap, und 7,635 H. wohaten. Der fast einzige Nahrungs-zweig bestehet in der Vieh- und Gänse-sucht; Nebenbeschäftigungen machen Strumpfstrickerei, Wollspunnerei und Zwirableicherei aus. Man führt aus: wollene Zeuche, wollenes Garn, Strüm-nfe. Zwirp, Leder, Pulver, Rutzer, gemä pfe, Zwirn, Leder, Pulver, Butter, gemä setete Ochsen, Hammel, Gänsen. Schiefer. Deput. zum Parl.: 4. Eintheilung: in 3.

Westmoreland, Nordamer. County im St. Pennsylvania, mit 14 Ortschaften u. 26,392 E.

Westmoreland, Nordamerikanische County im Staate Virginia, mit 8,102 Řinw.

Weston, Britt. Mfl. in der Engl. Sh. Somersett.

Westpersien, s. Iran.
Westphaten, Prenfs. Preovinz, zw.
240 4' bis 270 2' 5. L. und 500 45' bis 520
30' n. Be., im M.W. an die Niederlande,
im N. an Hangver, im, O. an Kurkessen,
Lippe, Hanever und Braunschweig, im S. O. an Kurkessen und Waldeck, im S.
an Hessen u. Nasau, im S. W. an den
Rgbz. Keblenz, im W. an die Provinz
Kleve-Berg grünzend, mit dem meuen.
Kreise Siegen, 391,60 QM. grofs. Oberfläche: dar Rbz. Arensberg ist meistens
gebirgig, die S. O. Seite des Rgbz. Minden wird von der Egge, die Nordseite
von der Porta Westphalica darchzogen;
der Rgbz. Münster bildet eine völlige
Bbene, die sich an die grofse Norddeutsche Bbene anschließt. Boden: sehr
verschieden, hier steinig, dort sandig zu Westpersien, s. Iran. Westphalen, Prenfs. Provinz, Beene, die sich an die große Norddeutsche Ebene anschließt. Boden: sehr verschlieden, hier steinig, dort sandig ust moorig, nur strichweise frachtbar. Das bestet Rornland findet man auf beiden Seiten der Egge; die meisten Haiden und Moore im Rhu Münster. Gebirger der Westerwald, der Haarstrang, die Egge, die Porta Westphalica. Gewässer: die Weser, Ems., Lippe, Ruhr, Lenne, Werre, Diemel; kein bedeutender Landsee; einige Gesundbrunnen, haz. Dribung, Schwelm, Bünde. Klima: gemäßigt, doch schon siemlich halt. Produkte: Getraide, auch Buchwaizen, Hülsen- und Gartenfrüchte, Flachs als Stapelwaars. Kartoffeln, Helz, die gew. Hausthiere, Kleinwild; wenige Füche, Bienen, Risen, Steinkohlen, Terf, allerhaud andere Mineralien. Volksmenge: mit Siegen 985,300 E., theils Katholiken, theils Lutheraner, jene in Münster, Paderborn und Westphalem, diese in Minderhorn und Westphalem, diese in Minderhorn und Westphalem, diese in Minder, Ravensberg und Mark die herrschenden Religionsparteien: der Kreis Siegen ist meistens reformirt, auch findet man Reformirte in der Mark., in Minden und Ravensberg. Auch Juden Boden . dort sandig u. Das der a. euch fin-in det man Reformirte in der Mark. Minden und Ravensberg. Auch J sind zahlreich vorhanden. Nahr: Auch Juden Nahrungasind zahlreich vorhanden. Nahrungs-zweige: der Ackerbau macht awar den vornehmeten Nehrungsweig aus, doch erzeugen bioß das vormalige Padarborn m. Minden mehr Korn, als sie bedürfen; degegen fehlt es in allen ührigen Län-dern, welche die Prov. bilden. Der Plachsbau ist besondere überall aufsarzi stark, eben so die Viehuncht, die bes. stark, eben so die Viehnucht, die bes. im vormaligen Ravensberg, schätzbare Ausfuhrprodukte liefert. Der Bergbau wird in Westphalen, in Siegen, in der Mark und im Paderbornschen hetrieben, und geht auf Bissn, Rupfer, Blei, Stainkahlen u. s. w. Die Salzwerke sind auferordentlich wichtig. Die Fabrikation beschäftigt sich vorzüglich mit der Veredlung des Flachses, und hat ihren Sitz

in Bielefeld; hier wird die feinste Deutsche Leinewand verfertigt, wie im Ritt-berg schen das feinste Garn gesponnen. Aber der wichtigste u. verbreitetste Zweig der Leinewandweberei ist das Löwentlinder Leinewasdweberei ist das Lowenzin-nen, das in großen Quantitäten auswärje gaht. Die Eisen- und Stahlfabr. gehö-ren vorzüglich der Mark an; in dieser industriösen Prv. findet man 266 Eisen-hammer, und daruhter 50 Rohstahlham-mer und 66 Stahlraffinirhummer, auch besitzen die Prov. Westphalen u. Siemer und 66 Stahlraffinirhummer, auch besitzen die Prov. Westphalen u. Sie-gen viele Eisen - und Stahlhammer. Die übrigen Gegenstände der Fabrika-tion, als Baumwollenwaeren, Glas, Pa-pier, Pulver, Leder, Tabak, sind zwar picht unwichtig, aber nicht von der Bedeutung. Ausfuhr: feine und grobe Leinewand. letztere unter dem Namen Löwent - oder Leggeleinen, Eisen und Stahldraht, Schwarzblech, eiserne Schneiotamidrani, othwardtein, energe Schuerdewerkseuge u. Ackergeráthe, Kleineisenwaeren, Näh-, Strick- u. Stecknadeln, Karkassen, Goldwaagen, Gewehre, Messing, Fingerhüte, Glas, Pulver, Leder, Papier, Tabak, Stärke, Branntwein, bes. Wachholder, Grütze, Westphäl. Schinken, Sennerpferde, Mastvieh n. a. Staatsverbindung: die Provinz hat die nämliche Verfassung, wie die übrigen nämliche Verfassung, wie die übrigen Preufs. Prov., und bildet mit Kleve-Berg und Niederrhein eine der 6 Mili-tärabtheilungen. Eintheilung: in 3 Re-gierungsbezirke, Münster, Minden und Arensberg.

Westport, Britt. Mfl. in der Irischen County Mayo am Meere, mit i Haven; Garn u. Pleischausfuhr.

Warn- u. Fleischaustuhr.

Westpreußen, Preuß. Prov. zw. 30
45' bis 370 47' ö. L. u. 52° 50' bis 510 52' n.
Br., im N. an die Ostsee, im O. an Ostpreußen, im S. an Polen und Posen, im W. an Brandenburg und Pommern gränzend, 508 QM. groß. Oberfläche: eine weite, mit sanften Hügeln durchsetzte Ehene, ohne alle Berge, die Küste eine weite, mit santten nugen uurassetzte Ebene, ohne alle Berge, die Küste im W. vom Hela, im O. von der frischen Nehrung bedeckt, hinter welcher ersterer sich der Putsiger Wyk, hinter betzterer das frische Haff ausbreiten. Boden: zum Theil fett und fruchtber, zum Theil Morazt oder sandige Anhöhe. Gewässer: die Weichsel mit ihren Armen und Mündnegen. die Passaree. zum inen moratt oder sandige kindose. Gewässer: die Weichsel mit ihren Armen und Mündungen, die Passarge, Küddow, Drewenz; sufser dem frischen Haff und Putziger Wyk mehrere Landeeen. Klima: ziemlich kalt, die Wittewung veränderlich, rauh und feucht, jedoch allenthalben dem Durchzuge reinigender Winde offen. Produkte: Gerraide. Garten, und Hölsenfrüchte. Hir doch allenthalben dem Durchzuge reimigender Winde offen. Produkte: Getraide, Garten- und Hülsenfrüchte, Hiree, Kartoffeln, Obst, Holz, Flachs, Tabak, Ropfen, die gewöhnl. Hausthiere,
Wild, Gestügel, Fische, Bienen. Baysteine, Töpferthon, Torf. Volksmenge:
710,000 Ind. in 03 St., 6 Mfl. und 5,055 D.
Meistens Polen und Katholiken, doch
giebt es auch viele Dentsche, so wie
Lutheraner, einige Reformirte in 8 Gemeinden, 13,400 Mennoniten und 15,900
Juden. Nahrungerweige: Ackerbau,
Viehzucht und Fischerei; Kunststelfs
findet sich in den Städten und größere
Fabrikanstalten blofs in den größeren
Städten. Ausfuhr: Korn, Rüböl, Leinewand, Pferde, Vieh, Wolle, Bau- und
Breunholz, Fische und andere Artikel.
Die Prov besitzt die beiden größeren
Handelsstädte im eigentlichen Preusen,
Danzig und Elbing, und hat den Vortheil, daß die einzige Wasserstraße Polens die Weichsel sich in ihrem Um
fange im das Meer mündet. Staatsverbinhung: die Prov. hat die nämlich Verfassung, wie die ührigen Preuße Provinzen, und macht, mit Ostpreußen, eine besondera Militärdvision aub Eintheilung: in 2 Regierungsbezirke, Unsein und Masin warden Eintheilung: in 2 Regierungebezirke, Danzig und Marienwerden. Westray, Britt Eiland, zu der Grup-pe der Orkneys in Orkney Stewartry gehörig; 70/100 QM. grofs, mit 1,400 Ein-

Westzaundam, s. Zaandam. Westzaunen, Nied. D. in der Prov. Holland nördl. Theils, Distrikt Hoorn, mit 2.274 B.

Weszprim, s. Veszprim. Wetchapatoer, Nordamerik. Völken-schaft im Lande Missuri.

schatt im Lande Missuri.
Wetluga, Russ. Nebenfil. der Wolge,
in dem Gouv. Kostroma.
Wetluga, (Br. 57° 40' L. 63° 25') Russ.
Kreisst. des Gouv. Kostroma. am Wetluga, noch ziemlich landmälsig.
Wettenhausen, Beier. D. mit i Schl.
und 878 B., an der Kamlach, voermals
ein reichsunmittelbares Chorherrenstige.
Angustings Orden.

Oberdonaulands. mis 8.e50 E. Wetter, Kurhess. St. und Sitz eines A. von 1,334 H. und 7,398 E. in Oberhessen. Sie hat I luth. u. ref. Simultank.

I Hosp., 140 H. und 1.136 E. Wester, Preufe. St. in dem Westerh. Rybs. Arenaberg, an der Ruhr, mit 130 H. und 714 E., die viele Kleineisenwaren verfertigen.

ren versertigen.
Wetter, Schwed. Landsee zw. den
Landsch. Nerike, Småland, Ust. nnd
Westgothland, 15 Schwed. M. lang, 4
breit und 15 im Umfange, 146 Ellen höher, als die Ostsee liegend. Er nimmt
mehr, als 50 kleine Gewässer auf, hat
jedoch nur einen Abfüls in die Ostsee
durch den Motalastrom, der aber nicht schiffbar ist.

Wetteren, Nied. Mfl. an der Schelde, in der Prov. Ostflandern, Distr. Den-dermonde, mit 7,251 E. Leineweberei, Spitzenklöppelei, Wollenzenchweberei; Handel.

Wetterfeld, Baier. D. und Sch! am Regen, Siti eines Landg. von 7 QM. u. 14,004 E., im Regenkr. Wetterhorn, Helv. Spitze der Alpen

Wetterhorn, Helv. Spitze der Alpen im Kanton Bern, 11,716 F. hoch. Wettin, (Br. 510 35' 20'' L. 200 51' 52'') Preufs. St. des Sächs. Rgbz. Magdeburg an der Seale, worüber eine Fähre geht; ummauert, mit 3 Thoren, dem Bergschl. Wettin, I luth., I reform. K., 1 Hosp., 409 H. und 2,688 E., die vom Landban, der Brauerei und Handwerken sich näh-ren. In der Nähe der Stadt sind Stein-kohlenbergwerke.

kohlenbergwerke. *IV evelghem*, Nied. D. am Nederbeeke, in der Prov. Westflandern, Distrikt Kortryk, mit 3.044 B. Basinweberei.
Wevetinghoven, Prenfs. Mfl. an der
Erft, im Kleve-Berg. Rgbz. Köln, mit 1
kath., r ref. K. und 1,195 E. Branntwein-

brennereien.

brennereien.

Wexford, Britt. County in der Irisch.
Prov. Leinster, zw. 100 38' bis 170 50' 5.
L. und 520 7' bis 520 38' n. Br., im N. an
Wicklow, im O. an das Irische Meer,
im S. an den Ozean, im W. an Kilkenny und Carlow grantend. 37.95 QM.
grofs, mit 102,240 E., in 8 St. und Beroughs, 143 Kirchsp. und 11,438 H. Bine
mit Anhöhen durchsetzte, vom Berraw, Slaney and Blackwater bewässerte Land-schaft, die sich um den Wexfordbusen zieht, und einen guten Ackerben, be-trächtliche Viehrucht und Torfsteche-

Digitized by Google

e'len hat. Die E. betreiben auch ten Fischfang und die Wollenweberei stark, and bringen Vieh, Butter, Käse, Talg, Wolle, Kern und Fische zur Ausfuhr. Die County zerfällt in 8 Baronien. Wexford, (Br. 520 21' L. 100 48') Britt. Hauptes. der gleiehn. Irisch. County, an ler M. des Slaney, mit 1,410 H. u. 10,000 E. Wollenweberei, die aber gegen vor-mals in Verfall gerathen; Haven, wor-ein bloß kleinere Fahrzeuge einklari-ren können, größere aber in einer 1/2 M. entfernten Bucht löschen müssen; Handel mit Gerste und Rindvich; Mi-Handel mit Gerste und Rindvich;

neralquelle. Weriö,

neraiquelle

Wexio, auch Kronoborg, Schweel
Lan, weiches den südlichen Theil von
Smaland umfaßt, und auf 161QM. 89,63t
B. in tSt. u. 2,84 Höfen zählt.

Wexio, Schwed. Landst. in Wexiooder Kronoborgslän am Gullsmedshäk,
der sie in z Hälften theitt. Sie ist gut
gebauet; hat i Domkirche, 200 H. und
1,188 E., die vom Handel und Handwerken leben. Sitz eines Bischofs; Gymnasium mit Bibliothek und Buchdrukkerei. Unweit davon das Krongut Krokerei. Unweit davon das Krongut Kronasium mit Bibliothek und Buchdruk-kerei. Unweit davon das Krongut Kro-

kerei. Unweit davon das Krongut Kronoberg, der Sitz des Lendhöfdungs.

Wey, Britt. Fl. in der Engl. Shire
Susry, der weithin schiffbar ist und der
Thames zufällt.

Weyden, Baier. St. an der Nab, in
dem Obermainlandger. Parsberg; ummauert, mit 2 Vorst, 1 kath. u. 1 uth.
K., 279 H. in der St. u. über 150 in den
Vorst., u. 2,152 E., wor. mehrere Tuchweber und Strumpfwirker. I Wollenseuchmf., I beträchtl. Färberei, I Salpetersiederei; guter Acker- und Gartenbau.

Weyer, Preuls. D. in dem Nieder-rhein. Rbz. Koblenz, zur Standesherr-schaft Wied Runkel gehörig; bekannt wegen seiner Kupfer-, Blei- u. Eisen-

wegen summander bergwerke.

Weyer, Oester. Mfl. im Traunviertel des Landes ob der Ens. mit 1 Pfk. und 140 H. Berginspektorat; Stahl- u. Ei-

Weyerburg, Oestar. Mfl. im V. U. des Landes unter der Donau, m mit 1

Schlofs. Weyhers, Weihers, Baier. Pfd. oder Mfl. von St H. u. 620 E. Sitz eines Landgerichts von 840 H. u. 6,876 E., im Untermeinkr. Hier uhd in der Umgegend werden sehr viele hölzerne Waaren ver-

fertigt.

Weyhill, Britt. D. in der Engl. Sh.
Hamtan einem Hügel, wo große Schaaf-,
Käse- u. Hopfenmärkte gehalten wer-

Weymouth, (Br. 500 38' L. 150 5') Britt. St. in der Engl. Sh. Dorset, an der M. des Wey, welche mit dem neben-liegenden Melcomb Regis nur einen. Ort ausmacht, u. 4 Dep. z Parl. sendet. Er hat 425 H., 1,258 B. u. einen versan-deten Heven, welshalb der Handel un-bedeutend ist. Etwas Schiffbau; neuerdings ein Badeort.

Weypert, Weinert, Oester, kön Bergstadt im Röhm. Kr. Elnbogen am Gränzbache, mit 1 Pfk., 310 H. u. 2,335 E. die 1 Gewehrfabr., 1 verninnte Blechlöffelfabr., 2 Papier - u. 1 Gelmühle, 4 Schleifwerke, 5 Rohrschmieden, Posamentinud Spitzenarbeiten betreiben, auch Bergbau auf Silber u. Kobalt unterhalten.

Wezlar, Preufs. St. an der Lahn, in dem Niederrhein. Rgbz. Koblenz. Sie ichnt sich an einen Hügel, ist um-

menert, hat 5 There, 2 Verst., 1 luth. and kath. Simultank., 1 kath., 1 reform.

K. / ' Hean., 742 H. u. 4,278 E. / Gymnannd kath. Simultank., i kath., i reform.
E., i Heep., 742 H. u. 4278 E. - Gymnasium; Industrieschule; Armeninstitut; das ruinirte Schl. Kalechmitt; keine Industrie. Vormels Sitz des Kaumergerichte; jetzt ein verödeter Ort.

Whalsay, Britt. Eiland, zu der Gruppe der Sheilands, in Orkneys Stewartry gehörig; es liegt im O. von Mainland, u. zählt gegen 500 E.

Whalsay, Britt. Spitze des Peakgehirge in England, 4:000 Fuls über dem Meere.

Whidah, Whyda, s. Fidah.

Whiday, Britt. Filand in der Bantrybai, der Irisch. County Cork, mit einem

Whisdy, Britt. Eiland in der Bantrybai, der Irisch. County Cork, mit einem Haven u. fruchtbaren Boden, Whitburns, Britt. D. in der Skot. Sh. Linlithgow, mit Musselinweberei Whitby, (Br. 640 30' L. 160 45') Britt. St. zw. 2 litigeln, an der M. des Esk, im Nordriding, der Engl. Sh. York. Sie hat 1,604 H. und 7,500 B., und unterhält Schiffbau und Schifffshtt mit 270 eigenen Schiffen, auch nach Grönland. Ihren Haven schliefst eine Mulje; bei demselben eind gute Docken. In der Nähe findet man Alaunschiefer.
Whitchurch, Britt. Mfl. in der Engl.

Whitchurch, Britt. Mfl. in der Engl. Sh. Hamt am Tees, mit dem Wahlrech-te zweier Dep.

te zweier Dep.

Whitehäven, (Br. 550 42' L. 130 20')
Britt. St. am Meere; in der Engl. Shire
Cumberland, mit 1,823 H. und 8,700 H.
(16,000). Segeituchmi; Vitriolfahr. Haven mit einer langen Mulje. Steinkohlenhandel mit 1300 eigenen Schiffen. In
der Nähe das große Steinkohlenbergwerk, das 130 Lachter in die Teufe abgebauet ist, und auf einigen Strecken
nnter dem Meere fortläuft. Die Hauptgruben heißen Howguil und Whinguil,
aber der tießte Schacht ist der Kingspit;
man fördert jährl. 1,485,000 Zntr., die man fördert jährl. 1,485,000 Zntr., die meistens nach Ireland gehen. Whitehorn, Britt. Mfl. in der Skot. Sh. Wigtoun em Meere, mit 760 E., und einem Haven, auf dem gleichn. Eilande, das nicht weit davon liegt.

White Mountains, Weijae Gebirge, Nordamer. Bergkette in Neuhampshire, welche zu den Apalachen gehört. Whitney, Britt. Mfl. in der Engl. Sh. Oxford, mit 2,600 E. Mnf. in Blankets oder wollenen Bettdecken, Kirsey und Kalmuck.

Whitstable, Britt. Mfl. an der Küste der Engl. Shire Kent, der für den Ha-ven von Canterbury gilt u. ansehnlichen Handel treibt.

Whive, Nordamer. County im Staate Tennessee, mit 4,028 B.

Widsma, (Br. 550 6' L. 510 50') Russ. Kreisst. des Gouv. Smolensk am gleichn. Fl., mit 6,612 E. (nach Storch), die über die Gscharkische Anfuhrt einen beträchtlichen Produktenhandel nach Petersburg

Widtha, Russ. Nobenfil. der Kama, im Gouv. Widtha, mit einem Laufe von 1,600 Wersten; seine vornehmsten Neben-fildsse sind die Cholumina, Woja, Pisma, Urschum u. Schosma.

Wilthm., Russ. Gouv. zw. 56 bis 600 n. Br. u. 6, bis 72° 5. L., im N. an Wologda, im O. an Perm, im S. an Orenburg und Kasan, im W. an Rostroma grinsende, 2,221,92 QM. grofs. Oberifiche: voller Berge und Moräste, wovon einige mehrere 100 QM. bedecken. Baden: meistens thonartig und moorig, blofs an dan Ufern der Rama findet man blofs an dan Ufern der Kama findet man

Digitized by GOOGK

puchtbare Schwarzerde. Gebisge: Zweige des Ural. Gewässer: Kama, Wiätke, Urschoma, Pishma, Woja, Sisma u. a. Klima: kait und ranh, doch gesund. In den südlichen Kreisen ist es milder und Menschen und Vieh gedeihen. Predukte: Geträide, Hüllenfrüchte, Gemäße, Flachs, etwas Hanf, Holz in. den dichten und sum Theil unzugängi. Wäldern, die gewöhnl. Hausthiere, Wild, auch Pelzwild, Fische, Biesen, Kupfer, Eisen, Volksmenge 1817: 1.048,000 Köpfe, aufer Russen noch Wetjäken, Tschwaschen u. Tscheremissen, wovon die meisten gen griech. Religion übergetreten, einige aber dem Schamanism treu geblieben sind. In der Revision von 179% fand man 400,787; Wichman rechnet erst 908,600 Köpfe. Nahrungszweige: Ackerbau, Viehzucht, Fischerei, Wasserfahrt, Fuhrwerk, Holzkaltur n. Bergbau auf Kupfer und Eisen; die Wotjäken nähren sich fast einzig von der Jagd und der Viehzucht, die Tschuwschen und Tscheremissen machen sie zu einer wichtigen Nebenbeschäftigung; 1802 wurden im Gouvernement geärntet an Winterkorne 1,679,651, an Somm-rkorne 1,682,950, blieben nach Absuge der Aussat an beiden Kernarten Ueberschufe: 1,072,37 Tschettwert. 1808 fand man 32 Fabrikanstalten im Grafeen; das profitive Kapital der Kausleute betrug 2,668,650, die Stemer 3,783,000 Rubel. Ausfuhr: Korn, Leinsaamen, Honig, Taig, Juften, Pelzwerk, Ban- und Brennhelt, Barken und andere Fahrzeuge, Kohlen, etwas Kupfer und Eisen. Eintheilung in 10 Kreise: 1) Wiätka, 2) Orlow, 3) Ketelnitsch, 4) Jaransk, 5) Nolinsk, 6) Urschum, 7) Jelabuge', 8) Sarapul, 9) Slobedsk u. 10) Glasow.

IViäntka, (Er. 850 24' L. 680 22') Russ. Aptet des gleichn. Gouv. und Kr., an der M. der Chlinowka in die Wiätka, mit 1,122 H. und 8,566 E., worunter viele Silber- und Kupferschmisse. Sitz eines griech. Bischofe; Seminar. Handel; Ackerbau

Wiäzntki, IViäzniki, (Er. 850 51' L. 880 20') Russ. Kreisst. des Gouv. Wildimi, am Kliasma. mit 1 Leinewandmif.

Ackerbau

Widzniki, Widzniki, (Br. 50 51' L.
50° 20') Russ. Kreisst. des Gonv. Wladimir, am Kliasma. mit 1 Leinewandmir.
und Handel mit Inften, Flachs and andern Produkten nach Petersburg.

Wiborg, s. Viborg.

Wiburg, (Br. 60° 42' L. 50° 20'). Russ.
Kreisstadt des Gouv Finland, in einem
Thale am Finischen Meerbusen; befsstiat und in g. Theile. die eigentliche

Thale am Finischen Meerbusen; befestigt und in 3 Theile, die eigentliche
Stadt, das Schlofe und die Festung eingetheilt, Sie hat 2 Vorst., 4 K., 1 Hosp.,
mehrere Magazine, 1 Schl., i Zeughaus,
ßio H. und 5,16 E., die Handel treiben.
Haven, worin jähtl. 120 Fahrzeuge einlaufeu; 1805 betrag die Einfuhr 11,991,
die Ausfuhr 100,012 Rubel.
Wick, Preufs. Mfl. auf der Insel Rügen, in dem Pommern: Rbz. Stralsund.
Wick, (Br. 58° 30° L. 140° 38') Britt.
Rptat, der Skot. Sh. Caithnefs, an der
M. des gleichn. Flusses, mit 1,000 Einw.
Haven; Härings- und Lachsfang.
Wickham, Britt. Mfl. in der Engl.
Shire Buckingham, am Wick, mit 1 letein. Freischule, 1 Hosp. u. dem Wahl-

Wickham, Britt. Mfl. in der Lups. Shire Buckingham, am Wick, mit i le-tein. Freischule, I Hosp. w. dem Wahl-

tein. Freischule, 1 Hosp. s. dem Wahlgechte 2er Dep.

\*\*AVicklow, Britt. County in der Irischen Prov. Leinster, zw. 100 53' bis 11° 32' ö. L. und 52° 40' bis 53° 14' n. Br., im N. an Dublin, im O. an das Irische Meer, im S. an Wexford, im W. an

Carlew and Rildere granuend, 20,37 QM. groth. Bih gebirgiges wildes Land mix mancherlei romantischen Partien: unter den Gebirgen erheben sich die Suggar Coaves, die Kippari und der Lugmauflly; die vornehmsten Fl. sind der Leitrim, Liffey, Slapey. Das Klima ist feucht, doch gesund. Hauptnehrungsweige machen Viehaucht und Pischered aus; Nebengewerbe sind Bergbau auf sweige machen Vichzucht und Pischerei sus; Nebengewerbe sind Bergbau auf Bisen und Kupfer, und Flanellweberei; bloße der südl. Theil der County liefert 22,770 Vards Flanell. Man fidhrt aus Vich, Wolle, Häute, Butter, Käse, Talg, Hörner, Uchsenzungen, Fische u. Flanell. Der Einw. sind nach Frasser nur 55,000 in 4 St., 58 Kirchep. und 11,546 H. Eintheilung: in 6 Baronien. Wicklow, (Br. 52° 28' L. 10° 57') Britz. Hauptstadt der gleichn. Irischen Coun-ty, an der M. des Leitrim, mit 1,250 E., die Alebrauereien unterhalten. Der Ha-van ist enge.

die Alebrauereien unterhalten. Der auven ist enge,
Widawa, Russ. Stadt in der Poln.
Woiw. Kalisch, mit 701 E. Tuch- und
Baschweberei.
Witdern, Würt. Bad. St. und Comdominatort an der Jaxt, mit 2 Schl., 1
luth. Pft. und 90 E., wovon der Würtembergische Antheit zur L. V. Unterneckar, der Badnische aber sum Mainund Tauber O. A. Osterfürken gehört.
Witdin, s. Vidin.
Widen, Weden, Vedeny, (Br. 470 55'
50' L. 530'50' 55'') Ocster. MR. in der
Ung. Gesp. Wieselburg, am Neusiedlersee, mit Dentschen E. Weinban.
Widsy, Russ. Stadt in dem Gonv.

eee, mit Dentschen B. Weinem. Widsy, Russ. Stadt in dem Gouv.

Wilne

Wiebelskirchen, Preus. Mfl. in dem Niederrhein. Rgbz. Trier, an der Blies,

Niederrhein. Rgbz. Trier, an der Blies, mit 58 E.

1913d. Deutsches Fürstenhaus reformirter Religion, welches von den Dynasten von Runkel abstammt und gegenwärtig in g Linien zerfällt:

1) Wied-Aunkel. Diese Linie, welche seit 1791 in den Reichsfürstenstand erhoben int, besitzt theils unter Preufsischer, theils unter Nassanischer Hoheit die Hälfte der Grafschaft Wied, nämlich die beiden Oberämter Dierdorf und Runkel, dann einen Anthail au der Grafschaft Niederisenburg und die vormats Kölnischen Aemter Aldenwied und Neuerburg mit der Kellerei Vilmar—Alles zusammen gle QM. groß mit 2St. 4 Mfl., 5 Schl., 81 D. und 19,867 E. Diese Länder liegen theils im Umfange des Nassauischen, theils in den Rbz. Koblenz Nassauischen, theils in den Rhs. Kobienz u. Köln, und stehen mithin theils unter Nassanischer, theils unter Preußischer Hoheit. Man berechnet die Einkünfte

man bereegnet ale kingunte des Eursten auf etwa 120,000 Guiden; seine Residenz ist Dierdorf.

2) Wied-Nedwied. Die-Jüngere Li-nie des Hauser Wied erhielt früher als die altere, nämlich schon 1784, die reichsfürstl. Würde. Sie besitzt bloß reichsfürstl. Würde. Sie bestet bloßeinen Antheil an der Greischaft Wied, ein fruchtbares, industrieveiches Ländchen am Rhein mit 3 QM. der Hptst. Neuwied, 3 Mfl., 47 D.; 3 Schl., 37 Höfen und 12,000 E., steht jetzt ganz unter Freußischer Oberhoheit u. bezieht etwa 80,000 Guiden Bink.

Wieds. Braunschw. D. in dem Blaukenburg. Kreisger. Watkenried, an dem kleinen Fl. Wieda, mit 156 H. und 1,152 R., worunter viele Handwerker und 4 Nagelschmiede. 1 Hochofen, 1 Hammerhütte und 1 Zeinhammer, die an Roheisen 5,553, an Granuliraisen 2,275

Digitized by Google

an Stabeisen 1,362 und an Schmfederisen 305 Zentrer liefern, aufserdem 1 56ge -

and 2 Schleifmühlen.

Wiedelah, Han. D. mit 60 H. u. sit
B. in der Provins Hildesheim, vormals Sitz eines Domkapitularischen Amts, welches jetzt mit. Vinenbürg vereinigt

Wiedenbrück, (Br. 510 50' 50" L. 250 57' 22") Preule. St. in dem Westphäl. Rbz. Misden, an der Ems, von welcher sie umflossen ist, eber keine Manern hat. sondern 4 Brücken mit 4 Thoren, 1 öf-fentl. Platz, 5 K., 1 Franziskanerkl., 1 Hosp., 337 H. und 1,731 kath. B., worma-ter 194 Gewerbe treibende, 1 Wollenter 194 Gewerde treidende. I Woller strumpfink mit 4 Stühlen (4,000 Paar), Tabaksspinnereien, 1 Delmühle. Katl Gymnasium.

Wiedensahl, Han. Mfl. in dem Kalen ergschen Stiftsamte Lockum, mit 118

Wieflisburg, s. Wiffitsburg, Wiegstadt, (Br. 470 40') Oester. Stadt im Mähr. Kr. und im Herzogthum Troppen, mit 199 H. und 1,274 E., wor. viele Weben

Wiehe, Preufs. St. in dem Sächs. Rbs. Erfurt. 1/4 M. von der Unstrut, mit z Schl., 253 H. a. 1,100 E. Sie gehört zu der, den Freiherren von Werthern zu-

der, den Freiherren von Werthern zuständigen, Graftschaft Belchlingen.
Wiellchowe, Preufs. St. in dem Posenschen Rbz. Posen, mit 93 H. u. 540 E.
Wieliczke, Oester. St. in dem Galix.
Kr. Bochnid, mit 1 Pfk., 321 H. u. 3416 E. Sitz eines Salinenbergamts u. Berggerichts, Hauptschule. Großes und berähmtes Steinsalsbergwerk, welches sich in einer Länge von 600 und einer Breite von 200 Lachtern weit erstreckt u. wehl 30 Lachter in die Teufe keht; es beutet jährlich zw. 800,000 bis 1 Milk. Zntr. aus, und ist unter allen Galiz. Galsbergwerken das weitläuftigste und merkwürdas weitläufrigste und morkwür-te. Die dunkelgrauen Salssteine eigste. Die dunkelgrauen Salsstein-liegen in ungeheuren Massen da, und Lammarweise abgebauet. Man werden kammerweise abgebauet. Man rechnet die Zahl der dabei angestellten Arb. auf 2,000

Ars. ani 2,005.
Wicken, Russ. St. in der Poth. Weiw.
Kalisch, mit 430 H. u, 1,026 R.
Wien. (Br. 480 12' 31" L. 340 2' 16'7)
Oester. Hiptst. des ganzen Kaiserreichs, im Lande unter der Ens, an der Donau, wo dieser Strom den kleinern Fl. Wien aufnimmt, nur 80 Fuls über die Mee-refläche erhoben. — Sie besteht aus wo diese. auf ou aufnimmt, auf ou aufnimmt, auf ou erhoben. -- Stai refiliche erhoben. — Sie bestent aus der eigentlichen Stadt, welche mit Basteien, Graben und Glanis befestigt ist und aus der 7 größere und 5 kleinere Thore führen: um dieselbe her liegen 33 Vorst.; wovon die Leopoldstadt ind Jägerzeit durch die 3 Donaubrücken, worunter die schöne Franzensbrücke, wie ihr vonammenhängen. Diese Vorst. sit ihr zusammenhängen. Diese Vor-tädte, welche die Stadt an Größe weit mit îhr zusammenhängen. Diese vorstădte, welche die Stadt an Gröfes weit übertreffen, werden von einer 10 Fuss hoch gemauerten Linie u. Graben umgeben, aus welcher 11 äusere There führen. Die größte Länge der Stadt mit ihren Vorst. beträgt 19,200, die Breite 14,600 Fuss, der Flächeninhalt ohne den Prater 7,660,000 Q. Klafter, der Umfang 3½ Meile. Ihre Lage in den warmen Donauthale und an einem der zesätzen Ströme Europens ist äußerst außerst größten Ströme Europens ist außerst

größten Strome nuropens au nuross reisend, die Umgebungen einladend. Wien ist keine regelmäßsige, keine moderne Stadt. Betrachtet man sie in ihren einstellen Theilen, so findet man enge krumme Straßen, beschräuhte Piktig, Häuser, die tjeleg bis 6 Stock-

weeke hook erheben und ohne Eben-meals aufeinander gethürmt sind; die Vorstädte sind awar nach einem bessern Vorstädte sind awar nach einem bessern Flane aufgeführt, aber noch sind nicht alle gepflastert, noch wandert man im Herbste und Frühlinge in kniehohem Kothe, und kann im Sommer vor Staub die Augen nicht aufechlagen. Dessenungeachtet macht das Ganze, trotz seiner Unregelmäßigkeit und Alterthums, einen vortheilhaften Bindruck, nad der hannen Partien der herrichen Paläeinem vortheilhaften Bindruck, und her bessern Partien, der herriichen Palä-ste, geschmeckvollen Häuser u. Kunst-werke sind so viele, die Lage der Haupt-stadt ist so reitend, und das innere Le-ben so anziehend, dals Wien ohne Ver-gleich die erste n. interesinateste Stadt von gant Deutschland ist. Sie enthält in der Stadt zu Gassau die wird die Sie enthält die, wie under te. su Nacht in der Stadt 110 Gassen, die Hauptstralsen der Vorstädte, durch 3,200 Laternen erleuehtet und durch unterirdische Kanäle, die eich im durch unterirdische Kandle, die sich in der Donau ausleeren, gereinigt werden, g größere und 10 geringere öffentliche Plätze, worunter der Josephsplatz mit der Ritterstatte Josephs II., der Hof, sab Fuß lang und 31z breit, der größete und regelmäßeigste unter allen Plätzen mit einer metellenen Mariensäule, der hohe Markt mit einem Mariensäule, der hohe Markt mit einem Marmortempel und der Graben mit einer Dreifaltigekeitstuter wohl der besuchtette unter allen, 7,132 H., woven 1,400 in der St. und 5,732 in den Vorst stehen, und sehr viele Paläte und öffentliche Gebäude, worunter Auszeichnung verdienen: die kaiwerl. Burg mit dem deran stoßenden prächtigen Bibliothekgebäude und der Reitschule; die vorm. Reichskauzlei; der Palast des Herzoge von Sachsen Teechen; die Hof- und Staatekanzlei; der Preibschöß. Palast, die Paläte von Liechtensteiß, Lobkodie Paläste von Liechtensteifi, Lobkodie Patatte von Lieunsensein, wonder witz, Schwarzenberg, Starhemberg, Kau-nitz, Esterhazy, Bathiany, Kinsky, Auersperg, Harrach, Schönborn und witz, Schwarzenwe Bathiany, mits, Esterhary, Bathiany, mits, Esterhary, Bathiany, manual nits, Esterhary, Bathiany, manual nits, Esterhary, Bathiany, mits, Esterhary, Bathiany, mits, Esterhary, Bathiany, mits, Esterhary, Bathiany, Manual nits, Esterhary, Bathiany, Bathiany, Manual nits, Esterhary, Bathiany, Manual nits, Esterhary, Bathiany, Manual nits, Esterhary, Bathiany, Manual nits, Esterhary, Bathian, Bathiany, Bathian, Höfe einechtielst und 120,000 Gulden Miethe trägt; das Trettmersche Haus, welches 50,000 Gulden zinset, und die Hauptmauth, ein Gebäude von 9 Stockwerken; in den Vorst der kaiser! Marsteil, das Schl. Beivedere mit der Bildergalerie, die Paläste von Schwarsenberg, Kaunitz, Liechtenstein, Auersperg n. Razumevsky; die Josephsakademie; der Palast der Ung. Garde; das prächtige Invalidenhaus; das Theresianum; die 5 größern Kasernen; die 5 Theater, wevon 2 in der Stadt stehen.

Stadt und Vorst. haben zusammen 45 kath K., wevon 9 Pfk. eind, 11 Mönchs-

kath K., wovon 29 Pfk. sind, 11 Mönchs und 3 Nouvenkl. I unirte, 2 griech. 1 luth., 1 ref. K. oder Beth und 1 Synag. Unter den Kirchen sind die merkwür-Unter den Kirchen sind die merkwürdigsten: die Domkirche zu Stephan, 348
Fuls lang, 222 breit u. 79 hoch, mit deu
43, Fuls hohen Thurme und einer 367
Entr. schweren Glocke; die Petersk.;
die Augustinerk. mit dem Mansolenm
der Erzherz. Christine und den Denkmälern Leopelds II., Dauns n. a.; die
Kapuzinerk. mit dem kaiserl. Erbbegräbnisse; die Miehkelsk.; die Karlsk.
am Rennwege mit Collins Ibenkmale.
An Wohlthätigkeitsanstalten findet man
10 Hosp. und Krankenk... I großes Findel., Weisen- und Gebärhäns, 1 Tambstummeninstitut, 1 Blindeninstitut, 6
Versorgungsh., 2 Weisenh., 1 Zuchth.,
1 öffentk. Zwangsarbeitsh. und 1 Lombard. Die höheren Bildungsanstalten
bestehen aus der k. k. Universität mit 4

27 Buch und wannender s. w. Druckereien, 4 Arsenale u. s. w. Wien ist nicht allein die kaiserliche wach zugleich der Residens, sondern such zugleich der Sitz der sämmtlichen höchsten Central-behörden und der Provinzialbehörden des Landes unter der Ens; hier lebt der reichste Adel von ganz Europa, unter welchem man 21 Pürsten, 70 Grafen und

die kaisert. Schatzkummer, uns g.v. Privatgalerien von Liechtenstein, Kau-mitz, Schönborn und Lamberg, die Ku-nferstichsammlung von Sachsen-Te-

pferstichsammlung von Sachsen-Te-schen, Liechteustein, Paar, Harrach, Nuil, 2 Sternwarten u. s. w. Man zählt 27 Buch- und 16 Kunsthendlungen, 22

go Freiherren zählt.

Die Einwohnerzahl beläuft sich auf 250 bis 270,000 Köpfe, mit Inbegriff des gewöhnlich gegen 10,000 Mann betragen-den Militärs, der Premden, Gesandten und Juden, die in den Volkslisten nicht aufgenommen, werden. Bis rechnete and Juden, die in den Volkelisten nicht aufgenommen werden. 1811 rechnete man des Total auf 263,044 Köpfe; 1812 wurden ohne Garnison, Fremde und beiläufig 1,466 Juden 237,743 und 1812 24,548 gezählt. Der größte Theil derselben nährt sich von den Ausflüssen des Hofs, der Kollegien, der Universität, aber auch von Fabr. und Mnf., und Wien ist zugleich die erste Fabrikstadt der Meharchie: man fand vor einigen Jahren 1,776 Fabriken der verschiedenartigsten Waaren und 37 Niederlagen privilegirter Fabriken aus den übrigen Erblanden, worunter besonders die Seiden-, Gold - u. Silberspitzen-, Leonische Draht-, Tapeten-, Handschuh-, Baumwollenseuch-, Galanteriewaaren, Hand- und Papierfabr., so wie die kais. Porzelanfabrik sich auszeichnen: man verfartigt gute mathem. und physik. Inverfertigt gute mathem. and physik. In-

strumente, geschätste musikal. Inetru-mente, vorzägliche Kutschen und Wagen, zeichnet sich durch vollendet Bacher- und Landchartendruck aus vollendeten aählt etwa 6,000 sehr geschickte Hand-werker, worunter die Schuster und Le-derer die ansehnlichsten Geschäfte ma-chen. Ueberhaupt ist Wien in Hischen. Ueberhäupt ist vyren au sicht der Luxuswaeren das für Oestersicht der Luxunwaeren das für Oesterreich, was Paris für Frankreich. Zugleich bildet es den Mittelpunkt das ganzen Handels der Monarchie und das Depot des gesammten Geldumlaufs: man zählte vor einigen Jahren, mit Einschlufs der Griechen und Juden, am Grofshändlungen, 10 bürgerliche Speditions-, 12 Material-, einige 50 Spezereigegen 100 Seiden-, 15 Galanterie-, 25 Stahl- und Krämerei-, 20 Hut-, 11 Leder-, 33 Leinewand-, 22 Tuch-, 10 Eisen-, 16 Kunst- und Musikalien- und 26 Buchkandlungen in der Stadt, und 117 Handlungen in den Vorstädten, in Allem mit den Kleinhandlern über 1,000 verschiedene Kaufhandlern über 1,000 verschiedene Kaufhandlern über 1,000 verschiedene Kaufhandlern städten, in Allem mit den Meinnang-lern über 3,000 verschiedene Kaufhand-lungen, deren Wechselgeschätte u. Spe-ditionshandel in das Unermeisliche ge-hen. Auch hält Wien 3 bedeutende Jahrmärkte oder Messen. Bs hat eine öffentliche Börse, eine privilegiste ffentliche Börse, eine privilegirte der Oester. Nationalbank.

der Oester. Nationalbank.

Die Vergnügungen der Wiener sind die aller großen Städte Europa's, nur giebt es wenige, wo sich das ganze Volk denselben mit einem größern Hange überließe. Besonders hält der Wiener auf die Freuden der Tafel, und die Wiener Küche ist in ganz Europa berühmt. Es giebt 6 zahlreich besuchte Schauspielhäuser; der Apollossal ist als Tanzsaal einer der größten in ganz Europa. Man rechnet gegen 70 Kaffeehäuser, über 300 Schenkh. und Restaurationen, eine große Menge Gasthöße rationen, eine große Menge Gasthöfe u. s. w.; als große öffentl. Promenaden stehen dem Publikum der Prater, der Augarten, die Brighttenaue offen; der Stadt selbst dienen die Basteien offen; in der Staat seines wienen die neuerte achte Glacis zu Spaziergängen, in den Umgebungen liegen die kais. Leistschl. Schönbrunn, Hetzendorf und Lazenburg, so wie eine Menge Villen und Parks der Großen. Die berühmtesten wird Kalierbed. Bader sind das Dianen- und Kaiserbad-1816 wurden zu Wien verzehrt 81,000 Båder sind das Dianen- und Kaiserbad1816 wurden zu Wien verzehrt St. 650
Ochsen, 3,232 Kühe, 92,857 Kälber, 70,23
Schaafe, 123,380 Lämmer, 113,993 große
und kleine Schweine, 2,249/2 Zentner
Pleisch, 4,097/2 Zntr. Talg, 356,105 Eimer
Oestes. Wein, 40,355 Eimer Ungarwein,
609 Eimer fremder Wein, 571,748 Eimer
Bir;, 795,325 Zntr. Mehl, Gries u. Brod,
1,65,1625 Metten Getraide, 25,451 Buder
Heu, 2,173,061 Bunde Stroh, 536,33 Klafster Brennholz, 46,930 Zntr. Steinkohlen,
6,893 Zntr Butter, 987 Zntr. Käse, 7,570
Zntr. Fische, 20,455,937 Eier u. s. w. Wien hat vielen gelehrten Männern,
and noch mehrern Künstlern das Leben,
gegeben: wir nennen hier nur die and noch mehrern Künstlern das Leben, gegeben: wir nennen hier nur die Dichter J Bapt. Alxinger † 1707., Kark Mastalier † 1705. die beiden Collin, der Geschichtschreiber J. Math. Schröckk † 1808. den großen Tonkünstler Joseph Haydn † 1809 (eigentlich im D Rohten bei Wien) u. s. w. (Pezzl's Skizze von Wien, 2 Th., 1805. 8.)

Wienerneustadt, (Br. 470 48' 27" L. 330 55' 17") Oester. St. im V. U. W. des Landes unter der Ens., an der Fisch

des Landes unter der Ens, an der Fische und am Steinfelde, mit 2 kath. Pfarrk. 570 H. und 7,000 E. (chne Garnison und

Digitized by Google

Akademie, mit diesen 10,700 E.). Milltäräkademie in 2 Divisionen getheilt,
mit 36 Lehrern und 400 Eöglingen;
Equitationsinstitut; Cisterzienesertift
Neukloster; Gymnasium 2 ansehnliche.
Mf. auf Seidenzeiche u. Band, 1 Tuchmf., 1 Steingutfabr.; 1 Zucketraffinerie,
mf., 1 Steingutfabr.; 1 Zucketraffinerie,
mf. 20 Handungen. Niederlage Itakienischer und Ungarischer Waaren.
Wienerwald, Oester. Waldgebirge
im Lande unter der Ens. welches die
mf. Lande unter der Ens. welches die
mf. Lande unter der Ens. welches die
mf. Wienerwald, Viertel Unter u. Ob
ter Ens. — 94,85 QM. grofs, 1810 mit
196,500 E. Kreisst. ist S. Polten.
Wienerwald, Viertel unter dem. V.
U. W. W., Oester. Kreis des Landes unter der Ens. — mit Einschluß von Wien
ter der Ens. — mit Einschluß von Wien
then.
Wienerwaren. Han D. an der Allen
Wienerwaren.

Then.

Wienkausen, Han. D. an der Aller, in der Lüneb. A. V. Riklingen, mit i Schl... I luther. Frauenkl., 51 H. und 354 Bishw.

Wieprz, Russ. Nebenfl. der Weichsel, im Königr. Polen.

Wieringen, Nied. Eiland im Zuidersee, zur Prov. Holland nördl. Theils, Ber Alkmang gehörig. Es liegt dicht an lee Küste, hat gutes Acker- und Weileland, 4 D. und 1415 E., die eine starte Schaafzucht unterhalten und jährl. 100 Zentner Fettwolle gewinnen. Der Lang wird hier zum Theil zur Häuserbedeckung benutzt.

Wierowan, Oester. Dorf im Mähr.

Wierowan, Oester. Dorf im Mahn Kreise Ulmütz, mit einem Gesundbrun-

Wiersberg, Baier. Mfl. im Obermainkreise

Wiersen, s. Vierssen. Wieruszow, Russ. St. in der Poln. Woiw. Kalisch; mit 1,003 R. Tuch- u. Tuch - u. trumpfweberei.

Wierzbrik, Russ. Mfl. bei Kunow, n der Polnischen Woiwodschaft San-

omix.
Vierzbrik, Russ. Mfl. bei Radom, in ger Poln. Woiwod. Sandomir, mit 116 läusern.

Wiesau, PreuIs. D. in dem Schles. Rbz. Liegnitz, mit 1 beträchtl. Glashüt-e, welche Kronleuchter und andere Blaswaaren liefert.

Wiese, Lauka, Oester. Mfl. im Mähr. ir. Iglau, an der Igla, mit i Schl., 103 I. und 777 Binw., die Tuchweberei unerhalten.

erhauten.
Wisse, Oester, D. im Mähr Kreise Froppau, und zwar zum Herzogth Jä-gerndorf gehörig, am Goldfull, mit go d. und 549 E., bekannt wegen zeines auerbrunnens und seiner guten Bleihen

hen.

"Vieselburg, Mosony Varmegye, Mosonska, Oester. Gespanschaft im Ungar.

Kr. jenseits der Donau, 35,90 QM. grofs, nit 53,82 E., in 12 Mfl., 48 D. und 8 Prälien. Ein ebenes, von der Donau
terniflossenes und am Neusindler See
selegenes Land, vorin nich der 3 M.

breite elastische Sumpf Hapsag ausbreitet elastische Sumpf Hapsag ausbreitet elastische Sumpf Hapsag ausbreitet ehn vortreflichen Waizen
sofien und gute Viehzucht. Die E. sind heils Deutsche, theils Kroaten. Der Kongregationsort ist Wieselburg. heils Deutsche, theils Kroaten. Der fongregationeort ist Wieselburg. Wieselburg, Mosony, (Br. 170 51' 3'' - 34' 54' 56'') Oester. Ma. und Hauptort

der gleichn. Ung. Gesp., mit I kath. K., 300 H. und 2,426 E., die Tuchmf., Schön-färbereien, I Salpeterhiederei und Zie-gelbrennerei unterhalten und mit Korn, Pferden und Schaasen einen sterkem Handel treiben.

Wiesen, Bad. kleiner Finis, welcher auf dem Feldberge entsteht, den Wiesenkreis bewässert und bei Kleinhünin-

gen in den Rhein geht.

Wiesenkreis, Bad. Kreis, welcher den
südwestl. Theil des Großherzogthums
ausmacht und vom Rheine umflossen.

Be able vie er. R. und enthält im auamacht und vom Rheine umflossen. wird. Er zählt rio.gc. E. und enthält im dem Kriminalamie Waldshut die B. A. Jestetten, Thiengen, Waldshut, S. Blasien, Laufenburg und Sächingen. im Kriminalamte Mühlheim aber die B. A. Schönau, Schopfheim, Lörrach, Kandern und Müllheim. Sitz des Kreisamts ist Lörrach. Uebrigens gehött er zur Hofgerichtsprovinz am Öberrhein zu Brevburg.

Hofgerichtsprovinz
Breyburg.

Wissenbronn, Baier. Mfl. im Untermainkreise, mit i Schl. und luth. und jüd. E. Guter Weinbau.

Wissensteig, Würt. St. in der L. V. Rems und Fils, O.A. Geislingen, an der Fils, in einem tiefen Thale zwischen hohen Alpen. Sie hat ! schänes Schl. mit Garten, 1 Pfarrk., 1 Hosp., mehrere Mühlen und 1,118 E. Leineweberei; ansehnl. Viehmarkt.

Wiesent, Baier. Fl. im Obermaiukr., Wiesent, Baier. Fl. im Obermaiukr.

Wiesent, Baier. Pl. im Obermainkr., welcher bei Verchheim in die Regnitz

Wissentheid, Baier. Mfl. im Unter-mainkr., mit 1 schönen Schl. und 917. Einw., Hauptort einer den Grafen vom Binw., Hauptort einer den Grafen vom Schönborn zugehörigen Standesherrsch., weiche 1 Mfl., & Schl., 4 D. und 1,346 E.

Wiesloch, Bad. St. und Sitz eines B. A. von 11,033 E. im Neckarkr. Sie liegt am Leimbach, hat g kath, i luth. und 1 ref. K., 286 H. und 1,902 E. Wein-, Tabaks- und Obstbau.

Wietlisbach, Helvet. St. am linken larufer, im Kanton Bern.

Wietmarsen, Han. D. in der Graf-schaft Bentheim, mit einem luth Frauen-

Wictze, Hen. D. im Lüneb. A. Mei-nersen, mit 11 H. und 82 E., bekannt wegen seiner Theergruben.

Wight seiner Intergriben.

Wifflieburg, Avencher, Helv. St. und
Hauptort eines Distr. im Kant. Waadt;
ein alter Ort, den Attila im 5ten Jahrhundert fast ganz zerrörte und der
noch viele Trümmern seiner vormaligen Herrlichkeit und 1,587 Einwohner
hat.

gles, in der Engl. Shire Lancaster, mit 2,2% H. und 10,972 B. Mf. in Bett und Baumwollenzeuchen, und Segeltuch; große Zwirnbleichen, Eisengielscreien und Schmieden. In der Nähe sind Minen von den feinsten Kennel und zu Winstansley von Schmiedekohlen. 2 Dep. zum Parl.

Wight, Britt. Insel an der Küste der Engl. Sh. Hamt, 9 QM. grofs, mit 4 St. und Mfl., 30 Kirchsp. und 20,000 E. Sie genielst einer miden reinen Luft, hat einen vorzüglichen Waizenboden und starke Scheafheerden. Auf der Ostküstel am Kanale, der sie von Hamt scheidet, liegt die berühmte S. Helensbai. Ihr Hatart ist Nawnort.

Heptort ist Newport.
Wighton, Eritt Mfl. im Ustriding
der Engl. Shire York, mit Tuchweberei.

Wigry, Russ. Kamuidulenserkl. und Mft. in der Poln. Woiw. Augustowo, auf der Insel eines Landsees, wo ein kath. Bischof seinen Sitz haben soll, der jetzt

Bischof seinen Sitz haben soll, der jetzt zu Gradziszka residirt.

Wigtoun, Britt. Sh. in Skotland, aw. mb 6' bis 15° B. L. n. 55° 46′ bis 56° 7′ n. Br., im N. an den Ozean und Ayr, im O., an Kirkudbright, im S. O. u. S. ań das Irische Meer, im W. an den Nordkanal gränzend, 21,42 QM. groß. Bin gebirgiges Land, mit ausgesackten Kusten n. steinigem dürftigem Boden, das von Vorbergen der Cheviothills durchtogen und vom Cree, Ket und Luce bewässert wird, auch die Landssen, Mochram u. Ryan, einschließt. Es hat eine starke Viehzucht; man zählt allein 31,552 Stück Rindvieh und apsehnl. Schasiheerden von der Mochrumbreadrasse, eine leb-Viehrucht; man rank allein 31,52 stock Rindvieh und ansehni. Schasheerden von der Mochrumbreadrasse, eine lebhafte Fischerei an der Küste und Leineweberei; Korn wird nicht hinlänglich gebauet. Man schätzt den Ertrag des Grundes und Bodens auf 400,000 Gulden, und führt Wolle, Talg, Häute, lebender Vieh, Austern und Leinewand aus. Der E. weren 1811 30,901.

Wigtoun, Britt. Hptort der gleichn. 8kot. Sh am Meere, mis 1,000 E. u. einem kleinen Haven.

Wihicz. Bihacz, Gem. St. auf einer Insel der Unna, im Beglerb. u. Sandsch. Bosna; vormale fest.

Wiht au Val., Franz. St. im Dep. Oberrhein, Bz. Colmar, nahe an der Fecht, mit 722 E.

Wilstowo, Preuse. St. an einem Landsee, in dem Posen. Rbz. Bremberg, mit 251 E.

see', i 281 €.

Wilchingen, Helvet. Mfl. im Kanton Schaffbausen, in dessen Nähe Eisengru-ben betrieben werden.

jvild- und Rheingrafen, Deutsches reichsgräft. Geschlecht, kath. Religion, welches mit den Fürsten von Salm ei-nerlei Ursprung hat, und gegenwärtig in-den heiden Linien Rheingrafenstein und Grumbach bühet. Die Ueberrhein. Besitzungen beider Häuser wurden durch den Lüneviller Krieden an Frankreich abgetreten, und das Haus für deren Verlust mit dem größern Theile des sum Hochstifte Münster gehörigen Amts Hochstifte Minster gehörigen Amis Horstmar antschädigt, welches nachber anter Bergische Oberhoheit gezogen ist, und jetzt eine Preufs. Standesberrschaft und jetzt eine Preufs. Standesherrschaft unumacht. Diese Standesherrsch. Horst-mer genannt, enthält auf 31 QM. 4 St., 5 Mfl., 31 Kirchsp., 149 D. und 45.779 E., und bringt ihren Besitzern gegen 200,006 Gulden ein. Sie wird von beiden Linien des rheingräfl. Hauses ungetheilt beses-een, hat kath. E., deren Nahrungstweige in Ackerbau, Viehancht und Leinewebe-rei bestehen, und zum Hanpterte Koss-feld.

Wildbad, (Br. 47° 8′ 7′′) Würt. St. in der L. V. Schwarzwald, O. A. Neuenburg an der Enz, in einem tiefen, rund von Bergen umkreiseten Thale. Sie hat einen längl. Marktplatz, gute H. und 1,442 E., bakannt wegen ihres berähmten warmen Bades, welches in das Fürten-, Herrn. und gemeine Bad abgetheilt wird, mit geschmackvollen Anlagen versehen ist, und häufig besucht wird.

Wildberg, Würt. St. in der L. V. Schwarzwald, O. A. Nagold, auf einem Bügel, mit 1,738 E., die meistens Wollensrbeiter sind und für die Manufaktuzen su Kalw arbeiten.

Wildberg, Preufs. Wfl. in dem Eszá denb. Rbz. Petedam, mit 30 E. Wildsch, Helv. Bergechi an der Aas im Kanton Aargau, mit 1 Kattundrucks

Wildemann, Han Berget auf des Harze, in dem Götting Bergamte Celler feld; offen, mit i Pfk., i Schube, 14g H and 998 E. Bergsen auf Silber u. Elei Spitzenklöppelei; Viehrucht. Von die eem Orte haben die Wildemannsthale

den Namen.
Wildenfels, Sächs, St. im Erzgebirge
Wildenfels, Sächs, St. im Erzgebirge Wifeinfels, Sächs, St. im Eragebirge ouf einer schmalen Bergennge, mit gräfi. Schl., 29 H. und 2,000 E., die siel von der Strumpfwirkerei u. Leineweberei nähren, und in der Nähe Marmer brüche haben, der hier verarbeitet wird Sie ist der Hauptort einer gräfi. Solms Laubachschen Staudesherrsch., die fas ganz von Schönburgschun Besitumngungeben ist, auf 3 QM: 1 St., 2 D. um 5,500 E. enthält, u. zum Amte Zwickarwerechnet wird. gerechnet wird.

Wildenschwert, Austi, Orlicsy, Oset Mfl. im Böhm. Rr. Chrudim um statler Adler, mit gg. H. u. 2,16 E., die Tuch Leinen- u. Baumwollenweberer unter halten, und starke Pferde und Hornviehmärkte haben. Er gehört zur Liech tensteinsten Herrsch. Landebou.

vielmarkte naben br genort zur Lieger tensteinschen Herrsch. Landskron. Wildenttein, Bad. kleine Bergfestung an der Dönau, in dem See B. A. Mös-kirch, zu den Fürstenbergschen Besitzun-gen gehörig. Sie higt auf einem stei-ten Felsen, hat i Zeughans und eine hleine Gannten.

kleine Garnison. Wildervank, 'Nied. D. in der Prot. Gröningen, Distr. Winschoten, mit 2,78

Wildeshausen, (Br. 52° 54' 31" L. 29 4' 3') Oldenb. St. und Sitz eines A. ven 1,468 H. und 8,442 E., im Er. Delmenhorst. Sie liegt an der Hunts, ist ummauert, hat I luth., I kath. E., I Heep. 508 H. u. 1,726 E., die eine starke Weißgebevei unterhalten. Fast die Hälfe der E. sind Katholiken.
Wildon. Oaster Mil. am Einft. for

der E. sind Katholiken.

Wildon, Oester Mfl. am Einfl. der
Rainach in die Mur, im Steyrer Er.
Grätz, mit I Bergschl. u. 110 H.
Wildungen, Wald. Amt in der Graßschaft Waldeck, welches die St. Niederwildungen, altwildungen und Züschen
und 5 Kurchsp enthält, 3 gate Sauerbrunnen hat, und reich an Kupfer, Eiann Riai ier. brunnen hat, u

san u. Blei ist. Wilcika, Russ. St. im Gouverneme Wilhelmsbad, Kurhess. Badeert, mi en Aniagen, nur 1/4 M. von Manas

guten Anlagen, nur in der Prov. Hanau.

Wilhelmsbrunn, Preuß. Gesundbrud nen, 1/4 M. von Schleusingen, im Er Henneberg, des Sächs. Rbz. Erfurt. Withelmsburg, Oester. Mfl. am Tri sen im V. O. W. W. des Landes und der Ens.

Withelmeburg, Han Amt in der Pr Lüneburg, welches die Bilande Wi helmeburg, Neuhof, Altenwerder in Finkenwerder in der Elbe, mit 346 H.

Withelmsdorf, Baier. D. im Rezz landger. Emskirchen, von Franz. Kok nisten angelegt, deren Nachkommen ref. E. haben, und eine Mf von walf nen und baumwollenen Strümpfes anch starke Spinnerei unterhalten. Dos befinden sich anch hier viele Luthest

Wilkelmglücksbrunn, e. Kreuzbur

Digitized by GOOGLE

Wilhelmshöhe, Kurbess. D. and Sitz simov Auntes von 1,070 H. und 729 H., in der Prov. Niederhessen. Es liegt unter flem Weifsensteine, einem Berge des Habichtwaldes, und zählt 25 H. und 13 B. Seinen Namen hat es von dem prächtigen kurfürstl. Lustecht, welches unmittelbar am Weifsensteine, 1/2 M. von Kassel tiegt, und mit dieser Stadt durch sine schnurgerade. fast eans mit Hän-Rassel liegt, und mit uterer bland sine schnurgerade, fast ganz mit Häu-pern besetzte Allee verbunden ist. Seine zeschmackvollen Anlagen und seine geschmackvollen vielen Natursch Naturschönheiten machen vielleicht zu dem reisendsten Aufent-halte in ganz Europa. Die bemerkens-mertheiten Parthien desselben sind der Winterkasten mit dem Oktogon u. dem 30 Winterkasten mit dem Oktogon u. dem 30 Fuss hohen Herkules (von Küper 1717 aus Kupfer versertigt), die große Fontäme, die sich bei gewöhnl. Wusseranlasse 140, und bei vollem Gebrauche 190 Fuse hoch erhebt, der Römische Aqustukt, die mehrern kleinen Wasserfälle, die Ritterburg, das Schinesische Dorf Moulang, die Wasserparthien, die Treibhäuser u. s. w. Das Oktogon ist 1,312, der prächtige, von Jussow aufgeführte, der prächtige, von Jussow aufgeführte, u. mit vielen Gemälden von Tischbein geschmückte Palast 888 Fuls über dem Moere erhaben. Letzterer ist die gew. Sommerresidens des Kurfürsten.

Witheimstadt, Willemstad, (Br. 510 40' 24" L. 220 5' 15") Nied. St. in der Pr. Nordbraband, Distr. Breda am Hollands-diep, mit 1,205 E. und 1 Haven. Unweit davon die Schanze Blaak. Wilhelmstadt, Nied. St. der West-

davon die Schanze Blank.

Wilheimstadt, Nied. St. der Westind. Inse: Curassao, mit 8,000 E Sitz
des Gouverneurs; reiche Magazine; Judensynagoge; Freihaven, S. Barbara,
durch das Fort Amsterdam geschützt;
wichtiger Handel, bes. mit dem Span. Sadamerika.

Wilhelmstein, (Br. 520 27' 50" L. 260 57' 5") Schauenburg Lippeschr Festung auf einer Iosel im Steinhudermeer. von Wilhelmstein, Graf Wilhelm 1706 angelegt, und durch Tie muthige Vertheidigung des Kom-mandanten bei der Hessischen Invasion

1767 bekannt.
Wilhelmsthal, Neustädtel, Preuß. St.
in dem Schles. Rbs. Reic: enbach, Kreis
Glatz am Fuße des Schneebergs, mit 69

H. u. 362 E.
Withelmsthal, Weimar: Luetschl. in dem Eisen: A Eisenach, mit einem gro-fen Thiergarten

Wilhelmsthal einem Water Wilia, Russ. Water Water Kurhess, Lustschl. in Walde in dem A. Grebenstein.

Russ, Nebenfl des Niemen,

Wilkes, Nordamerik County im St. Nordcarolina, mit 9,054 E. Wilkes, Nordamerik. County im St.

Wilkes, Nordamerik. County im 85. Georgia, mit 14.887 E. Wilkinson, Nordamer. County im 84.

Georgia, mit 2,164 E.

Wilkinson, Nordemer. County im St.

Missisppi. mit 7,638 E.

Wilkinshan, Oester. D. im Böhm.

Rr. Pilsen. mit 1 Schl. u. 33 H. Stein-

kohlenbergwerk,
Wilkomirz, (Br. 540 40' L. 360 40')
Russ Kresst. des Gouvern. Wilno am

Wilkowiszken, Russ. St. in der Polu. Weiw. Augustewo, mit 1,804 B., wor.

Watw. Augustewo, mit 1,804 K., wor. 1,237 Inden.
Willafans, Fru Mfl. im Dp. Deubs, Bz Besançon an der Lone, mit 977 E., die den Eisenhemmer Haute Rive, I Papiermühle, 3 Gärbereien u. I Eisengeräthfabr, unterhalten

Geog. Stat. Handwörterbuch. II, Bå.

Willebadessen, (Br. 610 57' 53" L. 260 60' 21") Prouis. St. in dem Westphil. Rs. Minden an der Netha, mit verfallenen Mauern, 2 Thoren, 1 Pfk., 1 Armenh., 166 H. und 1,122 E., wor. 21 Handwarker. Worker

Willebrock, Nied Mfl. in der Prov. Antwerpen, Dietr. Mecheln an der Rup-pel und dem Mechelner Kanale, mit 1,679 E., die Oelmühlen u. Branstwein-brennereien unterhalten.

breinereien unternaiten.

19711emberg, Wielbark, (Br. 50 23'
42" L. 380 34' 35") Preuls. St. in dem Ostprenis. Rbz. Königsberg, an der Vereinfaung der Fl. Omulof n. Sawitz, die bier den Namen Schefte annehmen, mit 184 H. u. 1402 B. Tuchweberei mit 52 Stüb-H. u. 1,405 B. Tuchweberei mit 52 Stüb-len (1,557 Stück), Hutmacherei (1,320 St.), Rothgärbereien 2,072 Stück), Weilegärbereien ; 1 Eisenhammer.

Willemstadt, s. Wilhelmstads. Willenhall, Britt. Pabrikort in der Engl. Sh. Lancaster, mit Eisengewerbe besonders Dosen, Schlössern und Na-

William, s. Fort William.

William, s. Fort William.
Williamsburgh, Nordamer, County
im State Südearolina, mit 6,871 E.
Williamsburgh, (Br. 370 16' L. 300 51')
Nordamer. Hptst. der gleichn. Südearolina County, zw. 2 Armen des James u.
York; gut u. regelmäleig gebauet, mit
1 Ebpiskopalk, 1 Kollegium, 1 Hosp. 1
Gefängnis und 4,004 Einw. (jedoch mit
Einschl. von Jamestown). Vormals
Sitz der Regierung.
Williamsport, Nordamerik. Mfl im
der Pennsylvania County Lycoming,
mit 344 E.

der Pennsy.

mit 244 E.

Williamson, Nordamer. County.

St. Tennessee, mit 13,163 E.

Williamstown, Nordamer. Ortschaft in der Mässachusetts County Berkshire,

in der Mässachusetts County Berkshire,

11.843 E. Sitz des Kollegiums Wil-

Willimow, Oester, Mfl. im Böhm. Kr. Czasiau, mit 114 H. Willisau, Heiv. St. an der Wigger, im Kant. Luiera, mit 1 Schl., 1 Rathh.

u. 700 B.
Willomitz, Wilhelmitz, Wilimow,
Oester. St. im Böhm. Kr. Saatz, mit z 8chl. u. 103 H,

Willoughby, Britt. Mfl. in der Engl. Sh. Nottingham.

Willstedt, Bad. Mfl. an der Stral von Kehl nach Offenburg an der Kiuz in dem Kinzig B A. Kork, mit i K., Schule, 230 H. u. 1,283 E. Bad. Mfl. an der Strafee

Wilmenstrand, (Br. 610 8' L. 426 52')
Russ. St in dem Gouv. Finland. Sie
liegt auf einer Landaunge des See's
Lapwesi, ist mit Erdwillen und Patissaden umgeben, hat 2 Vorst., 2 K., 1
Hosp., 2 Magazine, 1 Zengh. und 256 E.,
die einen kleinen Handel treiben.
Wilmersdorf, Withermsdorf, Baier.
Mf. in dem Rezatkr. am Zenn., mit 1
Schl. w. 1 Bandumsf.

Wilminsten., (Br. 220 42' 18'') Nords-

Wilmington, (Br. 300 43' 18") Nordamer. St. in der Delaware County Newcastle; angenehm gelegen, zw. den Fl. Christina und Brandywine, die beide schiffbar sind und dem Delaware zufallen 6 K zw. zw. zw. den H zw. len, 6 K., 1 großes Armenh., 700 H. u. 4,200 E. Sitz einer Akademie u. mediz. Gesellsch., Bank; Mnf. von seidenem Zeuchen; Tabaksfabv.; Papiermühlen; Pulvermühlen; Minoterien; Handel mit Geselischen; Tabaksfabr.; Fapiermunder Pulvermühlen; Minoterien; Handel mit Waisen u. Mehl. Wilmington, Nordamerik. St. in der Nordcarolina County Neuhanqver am op p

larendon, mit t K., 1 Rathh., 1 Gefüng-isse, 1,680 Einw. und lebhaftem Han-

el. Wilno, Russ. Gouvernement, 7w..40° bis 44° 20' ö. L. n. 55° 40' bis 56° ig' n. ir., im N. an Kurland, im O. an Minek, m S. an Grodno, im W. an die Poln. Voiw. Augustowe, an Ostpreußen und ni einer kleinen Strecke an die Ostsee fünzend, 1.081.96 QM. groß (nach Wichnann 1,284 QM.). Oberfläche: eben, ohie Gebirge, nur mit Lendräcken, mehr liedrig, sig hoch, mit vieler nasser Walung, Brüchen, Morasten und Seenloden: auf den trocknen Flächen Mulm, nit Then und Sande vermischt, mehr loden: auf den trocknen Flächen Mulm, ait Then aud Sande vermischt, mehr der weniger fruchtbar.. Gewässer: liemen, Wilia, Pripez, Narew, sämmtich mit trägem Laufe. Klima: gemäsigt, mit kursem, aber strengem Winer, langem, nassen Herbste und Frihinge und nebligem Sommer. Det Veichselzopf kömmt hier nur sparsam or. Produkte: Getraide, Flachs, Hanf, Jonfan, acht wieles Holz, die gewähnl. or. Produkte: Getratue, Fiscas, mans, lopfen, sehr vieles Holz, die gewöhnl. fausthiere, Wild (auch Auerochsen, lären, Wölfe, Luchse und Pelstbiere), ahmes und wildes Geflügel, Fische, lienen, Polnische Koschenille, Kalk, lyps, Sandsteine, Sumpfeisen. Volksteinen, Sumpfeisen. abmes und wildes Gefügel, Fische, lienen, Polnische Koschenille, Kalk, 1998, Snodsteine, Sumpfeisen. Volksnenge 1817: 1,080,000 Ind., in 11 Kreismud 166 kleinern St. und 1,536 D. Wiehnann rechnet 902,007 Köple. Sie besteien aus Litheuern und Letten, Polen, Friechen, Juden, Deutschen, Zigennern i. Armeniern, theils griechische, theils athol. und unirte Christen und Juden. Valrungszweige: Ackerbau, Viehzucht, loizkultur u. Jagd; der städtischen Gererbe sind wenige und von geringem Imfange. Es giebt einige Glashütten ind Papiermühlen. 1802 wurden geärner an Winterkorne 5,148,987, an Somserkorne 2,536,0701, konsumirt an Winserkorne 2,536,0701, konsumirt an Winserkorne 2,536,034 Tschetwert. 1808 belief sich das rröfitrte Kapital der Rausleute auf Aill., die Steuer auf 980,000 Rubel. Auschr: Roggen, Waizen, Gerste, Hafer, unchweiten, Hinse, vieler Hanf und lachs, Hanfsaamen und Hanföl, Leinaunen, Hopfen, Tannen u. Fichten, Machtrieh, Pferde, Fleisch, Taeg, 18ute, Federn, Honig, Wachs, etwas alpster. Eintheilung: in 11 Kreise, 1) Vilno, 20 Oschmänn; 3) Swenziani, 4) läute, Federn, Honig, Wache, etwas alpeter. Eintheilung; in 11 Kreise, 1) Vilno, 2) Oschmiani, 3) Swenziani, 4)
Vilno, 2) Oschmiani, 3) Swenziani, 4)
Vidzy, 5 Troki, 6) Wilkomirz, 7) Kow-Vidzy, 5 Troki, 6) V o, 8) Ponewesch, chawlia, 11) Telsha.

o, 8 Ponewson, 9 Rossieny, 10) chawligi, 11) Telsha. Vitino, (Br. 530 41 2" L. 420 67' 12") uss. Hamptst. des gleichn. Gouv. und ir. auf dem hügeligen Ufer der Wilia; mmauert, großs, aber im Ganzen chtecht gebauet, mit mehrern Vorsk, 2 kath., 2 protestantischen, 1 griech. K., Ketschet, 1 Syngs, 3,000 H. und 25,000 i. (1788 20,024), wor. 12,000 Juden. Schl; itz eines griech. Metropoliten u. eines ath. Bischoft; kath. Universität mit 4 akultäten; kath. Seminar; Piaristensilegium; griech theol. Kollegium; dl. Kellegium; Sternwarte; Institut ir Schiffer; philantr. Gesellsch. Hangel mit Korn, Hanf, Flachs, Honig, Vachs u. a. Produkten.

\*Wilsdruf, Sächs. St. in dem Meism. C Dresden an der wilden Sau, mit 216 l. und 1,216 B., wor. 160 Handwerker. zeefien von 1745.

Wilenack, Preuß. St. in dem Brandenb. Rgbz. Potsdam am Kerthan, mi 211 H. und 1,220 E. Wollenzenchwebers mit 18 Stüblen.
Wilson, Nordamerik, County im St. Tennessee, mit 11,952 E.
Wilsontown, Britt. D. in der Skot. Sh. Lanerk, mit einem großen Eisenwerke, welches Stangeneisen verfertiget. riget

werke, welches Stangeneisen verter ziget.

Witsonville, Nordamer. Ortschaft is der Pennsylvania County Northamton mit einer großen Segeltuchmf.

Wilster, (Br. 530 57' L. 270' Dän. Stim Holst. A. Steinburg', in der Wilster marsch unweit der Elbe, mit 1 K., 1 Ar men und Arbeitsh., 350 H. und 1,500 K. dee Branntweinbrenherei, Oelmühlen Feldbau u. Viehrucht unterhalten.

Wilt. Britt. Shire in England, zw 150 8' bis 160 16' ö. L. u. 500 58' bis 510 42 n. Br., im N. an Gloucestef, im O. as Berks u. Hant, im S. an Hamt u. Dorset, im W. au Somersett und Gloucestei gränzend, 55,289 QM. groß. Oberfläche: wellenförmig eben; in der Mitte vor einem Gebirge durchzogen. Boden theils gutes Ackerland u. Wiesen, thell nuzlose Huiden. Gebirge: die Mendig Hils. Gewässer: Isis, nördl. und sudd. Avon, Kennek und Willy. Kluma: gemäßigt und gesund. Produkte: Getraide, Garten und Hültsenfrüchte, Kartoffeln, Obst, die gewöhn! Hausthiere, Gänse. Hlei, Galmei. Volksmenge 1811. maisgt and gesuna. Froeuric: Gerrande, Gurten- und Hülsenfrüchte, Kartoffeln, Obst, die gewöhn!. Hausthiere, Gänse, Blei, Galmei. Volksmenge 1811: 193,828, in 21 St. und Mfl., 504 Kirchsp., 950 D. und 30,130 H. Nahrungszweige: ein bildheuder Ackerban, der neuerdings sich sehr gehoben het, eine sturke Schaäf und Viehsucht, Bergbau auf Blei und Galmei und mancherlei Fabriken. Ausfuhr: Korn, Wolle, die zu der befeten Englands gehört, Käse, Gänse, Pferde, feines Tuch und Kasimir, Flaneil, Stahlwaaren. Dep. zum Park: 54 Eintheilung: in 14 Hundreds. Wilton, Britt. St. in der Engl. Shire Wiltam Willy, mit Wiltonhouse, dem geschmackvollen Landsitze des Grafea Pembroke, mit einer Antikeusammlung und reichen Gemäldegalerie; Hauptert der Engl. Teppichweberei in 5 großen Mnf., welche jährl. für 14,000 Gulden verfertigen.

verfertigen.

Wiltz, Nied. Mfl. in dem Luxemb.

Distr. Diekirch, mit 1 Schl. und 1,90 mit 1 Schl. und 1,008

Rinw *Wilui* , Russ. Nebenfl. der Lena , im av. Irkuzk.

Gouv. Irkurk.

Wimbleton, Britt. D. in der Engl.
Sh. Surry, mit schönen Gertenanlagen,
kattundruckereien und Blechlakirfabr.
Debei die Haide Wimbleton Commone,
wo die Britt. Musterungen gehalten werden.

Wimmerby, Schwed. Landst. im Kronsbergelän, mit 863 Einw., die einem starken Vich- und Uchsauhandel treiin'

ben.

Nimmis, Helv. Mfl. im Simmenthale
des Kantons Bern. mit dem Schl. Wimmisburg u. starker Käschereitung.
Wimpfen, Hess. St. und Sitz eines
A. von 517 H. u. 2,555 K., in der Provins
Starkenburg. Sie liegt theils auf einem
Berge, theile unter demselben und
zählt 368 H. und 1,950 R. Saline.
Wimpsbach, Oester. Mfl. im Trannviertel des Landes ob der Ens am Alm,
mit 1 Schl.
Winandermeer. Britt. romantischer

Winandermeer, Britt romantischer ndese, in der Engl. Sh. Lançaster, a Landsee, in der l M. lang, 1/2 breit.

Windornmünster, Britt. Mfl. am Sbour, in der Engl. Sh. Dorvet, mit 637 H. M. 3,036 E. Strumpfstrickerei, Winchelsez, (Br. 500 58' L. 180 20') Britt. St. am hanale, in der Engl. Shire Sussex, mit 1 K., 106 H. nud 630. E. Verr schlämmter Haven. 2 Dep. 2. Parl.

schlämmter Haven. 2 Dep. z. Parl.
Winchester, Britt Hauptst, der Engl.
Sh. Hamt, in einem Thaie am Itchin; ein
alter, aber sehr herabgekommener Ort,
mit i Schl., i Kathedr., 5 PfE., Sin H.
und 5,836 E. Sitz eines Bischofs; Kollegium; latein. Schule; i karh. Benediktinerkl. 2 Dep z. Parl.
Winchester., Britt. Mfl. in der Engl.
Shire Northumberland. Unweit davon

Ueberreste des Severuswalle.

Ueberreste des Severuswalle.

Winchester, (Br. 30° 17' L. 2009') Nordamerik. Ortsch in der Vurginia County
Frederik am Opeckon Greek, mit 4 K.,

Beth., 400 H. und 2,118 E., wor. viele
Handwerker, Uhrmacher und Künstler.
Man verfertigt schöne Kutschen und
viele Schuhe, Stiefeln und Sattel. Star
ker Handel mit 30 großen Handelshäusern. Akademie, 2 Buchdruckereien; 2

Zeitnigen. Zeitungen,

Windau, Wente, (Br. 57° 30' L. 39° 30') Russ: St. in der Prov. Kurland, an der M. der Windau in die () stsee, 'mait t Schl. und 900 E. Sichere Rheede, in der 1802 57 Fahrzeuge einlichen u. für 100,539 Rubel Waaren einführten, dagegen für 298,990 Rubel, bes. an Leinsaat und Korn

zurucknahmen.

Windecken, Kurhess. St. und Sitz ei-mes A., in der Prov. Hanau an der Nid-der, mit 1,000 E. Winden, v. Wenden.

Windows, Coreser, Mfl. und Schl. im Möhlviertel des Landes ob der Ens. Windom, Nordomer Connty im St. Vermont, mit 23 Ortsch. u. 26,750 Einwohnern.

Widham, Nordemer. County im St. Connecticut; mit 15 Ortschaften und mit 15 Ortschaften und

28,61: B. Windische Mark, Oester. Landstrich im Illyr. Gouv. Laibach, zw. der Gurk

Windischensteig, Oester. Mil. im V.O. M. B. des Landes unter der Ens an der Taya, mit 56 H.
Windischfeistritz, Oester. St. im Steyrer Kr. Cilly an der Feistritz, mit dem Schl. Burgieistritz, 134 H., 630 E. u. I Eisenhammer.

Windischgarsten, Oester. Mfl. Traunviertel des Landes ob der Ens.

Windischgrätz, Oester, St. im Stey-rer Kr. Gilly am Misling, mit dem Schl. Rothenthurn, 119 H. u. 569 E.; in der Nähe mehrere Eisenwerke.

Windischkamnitz, Oester. Dorf im Bohm. Kr. Leitmeritz, mit 113 H. und starker Leineweberei.

etarker Leineweberei.

Windsschlandsberg, Oester. Mfl. im
Steyrer Kr. Cilly an der Sotia, mit 1
Bergachl. u. 50 H.

Windischmatrey, Oester. Mfl. im Kr.
Salzburg des Landes ob der Ens, mit 76
H. u. 500 K.

Windorf, Baier. Mfl. im Unterdonaulandg. Passau an der Donau, wo viele

Donauschiffe gebauet werden. Windsbach, Baier St. im Rezatlandg.

Heilsbronn an der Rednitz, mit : Schl.,

146 H. u. 984 B. Windshelm, Baier. St. in dem Resatlandger. Neustadt an der Aisch; um-mauert, mit sk., I Hosp., 750 H. und 4.500 E. Gymnasum; bürgerl. Gewerbe; Acker- und Gartenbau. Windsor, Britt. Mfl. an der Thames, in der Engl. Sh. Berk, mit 86 H. u. 4,722 E. Königi. Schl. auf einer Anhöhe im Gathisches Geschmacke, miteinem Wal-le umgeben, u. dabei das einfache kön. Wohnhaus mit einem weitläufrigen Par-

ke. 2 Dep. z. Parl.

Windsor, Nordamer. County im. St.
Vermont, mit 23 Ortschatten und 34,877

Windsor, Nordamerikan. Ortsch. am. Windsur, ... in der gleichn. vermont Connecticut, in der gleichn. vermont County; gut gebauet, mit 2,767 B., die starken Handel treiben. Winkel, Nass. Mil. im Rheingau und zwar im A. Ridesheim, mit 1,500 E. Gpe

Winnehasen, Britt. Hüttenort in der Engl. Sh. Durham, mit großen Eisen-giefsereien, wo Anker, 7,000 Pf. schwer, verfertigt werden. Winnehaso. Nordamer. Landsee in

Winnebago, No dem Gebi-te Illinois. Nordamer. Landsee in

Winnecden, (Br. 48° 52' 50" L. 26° 58' 40") Würt. St. in der L. V. Rothenberg, O. A. Waiblingen, mit 1 Vorst und 2,400 Binw. Besuchte Holz - und Kornmärkte.

Winniki, Oester. Mfl. im Galiz. Kr. Lemberg, mit 125 H. und 2:271 E., mei-stens Deutschen. Große kaiserl. Tabaksfabr, welche oo Arb. beschäftigt u, jährl, 70.000 Zntr. liefert. Winningen, Preuß. Mfl in dem Nie-derrhein. Rbs. Koblenz am Rheine, mit

Winnipec , Nordamer, großer Landsee in dem innern Canada, nach dem abern See der größte in Nordamerika, 66 M. lang und 30 bis 40 M. brait. Er ist voller großer und kleinerer Inselh und nimmt mehrere ansehnliche Plüsse, wor. der Saskatschinany ist, auf. Durch 2 derselben fliefst er in die Hudsonsbai

Winnipiscogi, Nordamer. Landsee in dem St. Neuhampshire. Winniza, Russ. Kreisst. des Gouv. Pedolien, mit 1,464 E. Winnweiler. Uester. Hauptort der Grafin Fellen, Uester. Hauptort der

Grafsch. Falkenstein, in dem Baier. Rheinkr., mit i Schl. und 932 E. Hach-ofen und Eisenhammer

Winodol, Oester. R. & cralherrschaft und Thai in dem Illyr. Gouv. Trieste, Rr. Flume; berühmt wegen ihres Cham-pagnerartigen Weins, wovon 12 bis 15,000 Rimer gekeltert werden, und wegen ih-ren Reichthums an Obst und edlen Früchten.

Winozbergen, s. Bergues.
Winschoten. Nied. feete St. mit 2,678
B. und Hauptort eines Distr. von 41,743
Binw., in der Prov. Gröningen Nahe
dabei die Schause Altwinschotersyl.
Sieg des Prinzen von Oranien über die
Spanier 1658.
Winsen sin der Aller. Han Doef en

Winsen an der Aller, Han. Dorf an der Aller, mit 102 H. und 652 H., u Sitz eines A. von 314 H. u. 2,527 E., in der Prov. Lüneburg.

Winsen an der Lühe, Han. St. und Sitz eines A. von 2,304 H. u. 19,167 H., in der Prov. Lüneburg. Sie Hegt an der Lühe, welche hier schiffbar wird, und zählt I K., I Hosp., 220 H. u. 1,340 Einw. Starke Spedition.

Wineford, Britt. D. in der Engl. Sh. jährl. 360,000 Zntr. ansbeutet

Winteim, Afrik. Negerdorf in dem Senegambia Reiche Feinia, an siner Pps

Bucht des Gembin, das Handel mit Wachs, Reils, Ziegen und Federvich führt.

Winterberg , Preuls. St. im Westph. Musraerg, Freuis. St. im Westph.
Rbz. Arensberg. zwischen rauhen Bergen, mit 157 H. u. 1,160 E., die einem Hausirhandel mit verschiedenen Febrikawaren theile auf dem Rücken, theils auf Karren bis in den enferntesten Norden fübren, wozu sich ganze Gesellschaften vereinigen. Eisenhammer.

Winterberg, Oester. St. im Böbm. Er Prachin em Wolnicze, mit 1 Schl., 200 H. u. 1,200 E., die gute Kreidegläser verfertigen; Hpsort einerfürstl. Schwar-benbergs. Herrsch.

Winterhausen, Baier. Mfl. im Un-termainkr., zur Herrschaft Speckfeld

gehörig.
Winterheim, Großewinterheim, Hose.
Min in der Rheinprov., Kant. Oppen-heim, mit I kathol., 1 ref. K., 95 H. u. 610 E

Winterrissen, Baier. D., mit 270 E., im Oberdonaukr. Es macht eine Stan-desherrschaft der Fürsten von Sinzendorf aus

dorf aus.

Wintersteiten, Würt. Mfl. in der L.
V. Bodenses, O. A. Waldses am Rifs,
in einem ungenehmen Thale, mit 400
B., 2 Sügemühlen, 1 Ziegelei u. 1 Eadstube. Er gehört zu den fürstl. Waldburgschen Herrsch.

Winterthur, (Br. 470 90' 5" L. 260 22'
30") Helv. St in dem Kant Zürich am
Rulach. in einem ausenehmen Thale.

30") Hel Bulach, Bulach, in einem eugenehmen Thale; offen, mit 2 parallellaufenden Strafsen, one, Mr. 2 parameter attended steen, 1 K., 1 Hosp., 421 H. u. 3,750 E. Gymesium; Bibliothek mit Münzsammlung. Mf. iv Musselin, Zitz u Kattun, 1 Twifsspinnanstelt, 1 chem. Pabrik von Vitriol, Alaun, Glaubersalz u, grüner triol, Alaun, Glaubersalz u. grüner Farbe, u. 1 Fabr. von Mineralwassern; 1 Buchbandlung u. Druckerei. Geburtsort des Humanisten Joh. Georg Sulzer,

Wintertorn, Britt. Mfl. in der Engl. Shire Norfolk, bei dem Vorgebirge Wintertornnels, vor dessen klippen & Leuchthürme die Schiffer warnen. Winteenheim, Franz. Mfl. im Den Obernhein, Bez. Colmar, mit 2,104 E., die i Kattunde ckerei mit 80 Tischen 1 Mfl. von Ratinen u. feinen u. groben Tächen unterhalten. Tachern unterhalten.

Tächern unterhalten.

Winzenburg, Han. Schl. u Weiler von 23 H. u. 150 E. u. Sitz eines großen A. 1n der Prov. Hildesheim.

Winzig, Preuß. St. in dem Schles. Rbs. Breslau, mit i Vorst., i luth. K., 23 H. u. 1,44 E.

Wippach, Oester. Mfl. im Illyr. Gouv. Laibach, Kr. Adelsberg, mit i Schl u. 154 H. Weinban.

Wipper, Preuß. Fl. in Pommern, welcher aus dem Wippenkenses eirömt, flößbar ist u bei seiner M in die Ostse einen kleinen Haven macht.

Wipper, Preuß. Fluße in dem Sächs.

Wipper, Preufs. Plufs in dem Sachs.

Rbs. Erfurt, welcher auf dem Richsfel-de entspringt u. durch das Schwarz-burgsche über Sachsenburg in die Saale geht. Wipper, Wupper, Preufs Flufs in Westphalen, welcher in der Mark ent-apringt u. durch das Kleve-Bergsche

dem Rheine zuströmt. Wipperfurt, Preus. St. im Kleve-Bergschen Rgbz. Kölln an der Wipper, mit 4,765 E. Mf in Tuch, Siamoisen, Bouten und anderen banmwollenan Geweben.

1 Wtppfeld, Beier. Mfl. am Main im Untermainlandg. Werneck, mit 122 E. u. 76 E. Wippingen, Helvet, Mfl. u. Schlof

im Kant. Fryborg.

Mippra, Prouß. Mfl. im Sächs. Rbz.

Merschurg, mit 1 Schl., 132 H. n. 216 E.,
die sich vom Leineweben u. wollenen

Strumpfstricken nähren. Wirballen, Russ. St. in der Poln. Woiw. Augustowo, mit 246 H. u. 1,539

Wirksworth, Britt. Mfl. in der Engl. Shire Derby am Ecclesburn, mit 679 H. u. 4001 E. Sitz eines Berggerichts. In der Nähe Bleiminen a. Bleihütten, anch Mühl - u. Schleifsteinbrüche.

Wirsberg. Baier. Mfl. im Obermain-kreise an der Schorgast, mit einer wichtigen giftnen Vitriolsiederei. mit einer

Wirsttz, Preule. St. im Posen. Rbz. Bromberg, mit & H. u. 431 E. Tuchwe-berei mit 11 Stühlen (493 St.). Tuchwe-

Wirthelm, Baier. Mfl. im Untermainlandger. Orb an der Kinzig, mit 119 H. u. 679 E.

Wirsus, Baier D. in dem ObermainWirsus, Baier D. in dem Obermain-

Wirsu, Baier D. in dem Obermain-landger. Waldsassen, mit 2 Mineral-quellen, wovon die Eine der Stinker Leifat

heifst Wisbaden, Nass. Hptst. der gleichn. Prov. oder des kürstenth. Usingen, in einem mit Hügeln umgebenen Thake, u. 3/4 M. vom Rhein u. Maia entfernt. Sie hat i hersogl Schl., i luth Hauptkirche. 2 Nebenk., i Waisenh., 410 H. v. 5,300 B. Sitz des Hofgerichts, der Regierung. des Konsistoriums, Lehenp. 5,300 h. 5112 des Horgerichts, des Regierung, des Konsistoriums, Lehen-bofs, Hofkammer u. eines Justizantz, Friedrichsschule. Saffianfabr. Berühmte warme Quellen, die aus 12 größeren u mehreren kleinen Quellen hervogte warme vacuisa, an Quellen hervers sprudelu. u. jährlich von 3 bis 4,0.0 Gä-sten besucht werden. Weinbau auf den umherbeleganen Hügeln, wo der Emm-rich wächst. Röm. Alterthümer.

Wieleach, Britt. St. am Niu in der Engl. Sh Cambridge, mit 5,500 B. Rorn-handel; Ochlmühlen.

Mandel; Ochlmühlen.

Wisby, (Br 57° 36' 30" L. 35° 57' 41'%
Schwed. Stapelplatz u. Hauptort eines
Läns auf der Insel Gothland; ein atter,
im der Vorzeit äußerst bedeutender
Handelsor', der sur Hanse gehörte.
Enge u. finster in altdeutschem Geschmacke gebeuet, mit i Kathedr., 2 anderen K., i Hosp., 700 H. u. 3,519 Einw.
Sitz eines Bischofs; Trivisischule wit
5 Lehtern. Handel mit 38 Kaufleuten;
Haven; Schiffichtt mit 50 Fahrzeugen,
von 1.597 Latt; i Marmorfahr. Der landhöfding wohnt auf dem nahen Domä. höfding wohnt nengute Roma. wohnt auf dem nahen Domi.

Wiscasset, Nordamerik Ortsch. in Maine County Lincoln, mit 2,055 nw. Schiffbau und ansehnlicher Seeder Maine Binw. handel.

Wischer, Australeiland im O. von Neuire and, 11/2 M. davon entiernt un-ter 2° 20' südl. Br. und 168° 39' 5stl.

Länge. Wischau, Wiskow, O.ster. St. in dem Mähr. Kr. Brünn an der Hanna, mit 1 Schl., 292 H. und 2,600 E: uwoh.

Wischenau, Wifenew, Oester. Mfl. im Mähr. Kr. Znaym, mit I fichl., 72 ff.

n. 441 E.
Wischhausen; Han. Gericht im Bra-men. Lands Kehdingen, mit 229 H. und илор. I 1,338 В.

Wischogorol, Russ. St im Pokower

Wisingsö, Schwed. Inset im Wetter, wim Län Jönköping gehörig, mit 300 f., die einen starken Ohst- u. Gemilienan treiben. Gymnasium mit i Biblighek u. botan. Garten.

Wisiktki, Rus. Stadt in der Poluman.

Masan, mit 716 E.

Wolw. Masau mit 716 E.

\*\*Pielica, Russ St. auf einer Insel
ler Nida in der Poln. Wolw. Krakau,
nit einem Kolleglatstifte und 189 Ein-

Wisloks, Oester. Plus in Galizien, reicher am Fuse der Karpathen ent-pringt und bei Goricze dem San zu-alit

Wismur, Mecklenb. Schwer. Stadt
L. Hptort eines Distr: an der Ostsee,
ler Insel Pöl gagenüber. Sie het mit
Manern und Graben umgeban, hat's
"andthore, 1 Yorst., 3 K., 5 Hosp., 1
Waisenh., 1,205 H. u 6,002 B., wor 13.
Laof- u Handelsiente u. 637 Küntler
4. Handwerker. Gymnasium; Bibliohek v Kastanfahr. s Tabaksfahr. v 1. Handwerker. Gymnasium; pissiu-hek. I Kartenfabr., 5 Tabaksfabr., 1 kattunglätte, 2 Boi - u. Planeil., 1 kasch - u. ib Leineweber, 5 Schiffer u. h Fischer u. Bootsfeute. Haven, der in Fischer in Bootsfeute. Haven, der icher, aber für große Schiffe zu seicht st; doch wird hier ein lebhafter See-landel, besond re mit Korn getrieben. Jeburtsort des Literators Den. Georg

Morhof, † 1691. Wisnicz, Oester. St Bochnia, mit 1 Schl., St. im Galiz Kr. l., r Karmeliter closter und einer abgesonderten Juden-

rtadt. Wisokie, R Woiw. Lublin. Russ. Mfl. in der Poln.

Wissek, (Br 530 to 32" L. 340 43' 42") Preuse. St. in dem Posen. Rbz. Bromberg,

mit 460 E. Wissimoschaftansk, Russ. Hüttenort m Gonv. Perm, mit 6 Prischheerden, h. Krons.- und 391 eigenen Meisterénten

Wissimouthkinsk, Russ. Hüttenort in Gouv. Perm, mit 12 Frischfeuern, 110 Krous- und 589 eigenen Meister-

Wissowitz, Oester. St. im Mähr. Kr. Rradisch, mit I Schlosse, 1 Hosp. der larmherzigen Brüder, 501 H und 2.550 Sinwohnern. Tuchweberei mit 150 Meistern

Pristernitz, Oberwisternitz, Gester. Mfl. im Mähr. Kr. Olmätz am Bistrzice, mit 1 Schlosse, 148 H. und 1,208 Einrohnern.

Wisternitz, Unterwisternitz, Oestey. Mfl. im Mähr. Kreise Brünn an der Caya, mit 114 Häus. und 630 Einwoh-

aeřn Wisznia, Sandowa Wisznia, Oester. it. in dem Galiz. Kr. Przemysl. Wisznice, Russ. St. in der Pola. Woiw. Podlachien.

Wiszniaulez, Russ. St. im Cour. Folhyn.

Witchek, Russ. Gonv. 2w. 440 10' bis 00 30' b. L. u 550 3' bis 570 n. Br., im S. W. an Livland, im N. O. an Pskow, m S. W. an Smolensk, im S. an Mohew, im W. an Minsk, Wilno u. Kurand gränzend, 9:8:55; nach Wichman ew, im W. an man-and granzend, 9.8,83, nach Wichman, and OM. grofe. Overfläche: eben, ohne Gebirge. Boden: im Ganzen frucht-leberse auch Heiden u. Mo-lika: og Oli grofs. Överfläche: eben, ohne Sebirge. Boden: im Ganzen frucht-bar, doch glebt es auch Haiden u. Mo-lete. Gewässer: Düna, Ula, Weltka; die Landseen Luban', Sebsech u. eine Menge geringerer. Riima: heiter und gemäßigt; Winds u. Regen wechseln

dilit vortheilhaft. Produkte : Getraide; sent vertheilhar. Predukte: Gerride; Buchwaisen, Erbeen, Hauf, Flachs, Gemüßse, Holz, die gewöhnl. Hausthiere, Wild, Fische; Bienen, Eisen, verschiedene M. neralien. Volksmengerstr; 746.500 in 12 Kreisst. u. einer Menge kleiner St. n. D.; theils Polen, Lithauer n. Letten; theils Russen, Deutsche und Juden; der Religion nach nicht umitten unitte Griechen, Katholken u. Hebelse veräße veräße versche en gestellte 1793/g wurden 672,526 gezähit. sraer. 179/g wurden 072,500 gezant. Nahrungszweige: Ackerbau, Vieh-u. Bienenzucht, doch erstever nicht blübend, Holakultur, Fischerei. 1802 wurden geärntet in Winterkorne 1,359,200, an Somwerkorne 2,607,807, konsulmirt an Winterkorne 983,301, an Somwerkorne 1,874,459, u. blieben von beiden, nach Abruge der Ausseat, fibrig 1,513,704 Techetwert. Das profitirte Kapital der Kanfteute belief sich 1808 auf 2,400,000, die Steuer auf 1.83,000 Rub. Ausfahr: Korn, eiwas Branntwein, Schweinsborsten, Hörner, Baiken, Masten, Hanf, Plachs u Leinsaumen, Schweinsborsten, Hörner, Baiken, Masten, Hanf, Plachs u Leinsaumen, Schachtvieh, Eintheitung in 12 Kreise: 11 Witebek, a) Polozk, 51 Drissa, 41 Dfinaburg. 51 Resshttas, 61 Ljuzin, 73 Sebesh, 8, Newel, 9) Welish, 100 Goredez, 11 Surash, 12 Leepel. Nahrungszweige: Ackerbau, Vieh-u. Bienenzught, doch ersterer nicht blü-hend, Holakultur, Fischerei. 1802 wur-

12) Lepsi.

Witebok, (Br. 55° 11' L. 47° 43') Russ.
Hptst. des gleichn. Gonv. u. Kr. an deg
M. der Witeb in die Ildne; befestigt,
mit 4 kath., 2 griech. K., 6 kath. Kl.,
1,249 H. u. 11,655 E., wor. gegen 1,200 Juden. Jesuiterkollegium; viele Gärbe-

il. in der des West- v phäl Rgbz. Arensberg. Es liegt auf einem hohen Berge, unter dem die Stadt Lassphe sich ausbreitet, und ist die Re-sidenz des Fürsten von Sayn. Witgensidenz des Fürsten stein - Witgenstein.

Witham, (Br. 510 85' 34" L. 180 19' 5") Britt. Marktfl. in der Engl. Shire

Witim, Russ. Nebenfl. der Lona, im Geev. Irkuzk. Withow, Ocster. Mfl. im Galiz. Kr.

Zleczow. W.thowe, Preus. St. in dem Posen.
Rbz. Bromberg, mit 1,615 B. Tuchweberei mit 6 Stühlen (350 St.), Gärbereien (3,900 St.), Sängelschmieden, starke Leinewberei

Witney, s. Whitney.
Wittelsbach, Baier, Ruine eines
zerstörten Schlosses im Isarlandg. Aicha, das Stammhaus der jetzt regierenden Königsdynastie von Baiern.
Wittelsberg, Kurhess. D. von 45 H.
u. 300 E. Sitz eines Gerichts von 137 H.
und 878 Einwohnern in der Prov. Ober-

hesses.

messen. Wit'em, Prenfs. D. u Kirchep in dem Westph. Rbs. Arensberg, mit Siamoisenweberei auf 26 Stühlen (280 St.), I Seidenhf. mit 4 Stühlen, 1 Bissnfabr. u. 1 Papiermühle:

Wittenberg, (Br. 519 52' 45" L. 309 36' 50") Prouis. St. u. starke Festung an der Eibe in dem Preuis. Rgbz. Merseburg. Sie hat 3 Thore u. 1 Pforte, 2 Haupt u. 10 Nebenstgaften, 2 Vorst., 1 Schl , 5 K., wor. die Schriofekirche, wo Luther und Meianchton begraben liegen, 2 Kollewor. die Schroferiche, wo Luther und Melanchton begraben liegen, 2 Kollegiengebäude, die jetstleer stehen, 1 Waisenh.; 1 Hosp., 638 H. von Fachwerk u. 4,000 E., worunter 1806 337 Handwerker. Tuchweberei mit 50 Meistern (2,176 St.); Leineweberei, Gärbereien. Gymnasium; Bibliothek; botan. Garten. Hier begann 1817 die Reformation.

Wittenberge. Pranfa St. im dem

Wittenberge, Preuß, St. in dem Brandenb, Rbz. Potsdam an der alten Elbe; mit 163 Häus, und 889 Binwoh-

mern Wittenburg, Mecklenb. Schwer. St. im Distr. Schwerin, mat 250 H. u. 1,356 B., wor. 7 Judenfamilien u. 240 Gewer-be treibende. Leineweberei mit 23 Meistern, . Tabaksspinnereien.

stern, & Labaktspinnereien.

Wittichenau, Kulow, Preuße. St. in
dem Brandenb. Rbz. Frankfurt an der
schwarzen Elster, mit i Vorst., 2 kath.
K., I Hosp., dessen Gebäude zur Normalschule eingerichtet ist, 380 H. und
1463 E. Strumpfstrickerei, Leineweberei, Gemülsebau, Viehlandel.

Wittingau, Witgow, Trzebon, Oester. St. im Böhm. Kr. Budweis; ummauert, mit i Schl., 260 H. n. 2,809 E.,
Hauptort einer fürstl. Schwarzenbergachen Herrschaft.

schen Herrschaft.

Wittingen, (Br. 520 43' 51" L. 230 29' py') Hen. Mft. im Lüneb. Amte Kness-beck, mit 133 Häus. und 871 Binwoh-

Wittlage, Han Schl. an der Hunte Sita eines Amte in der Prov. Oena-tick, welches 3 Kirchep. u. 7,461 B. brück,

ontail.

\*\*Pittlich\*\*, Preufs. St. in dom Niedershein Agbs. Trier an der Lieser, mit 1,545 F. Grandbrannen.

\*\*Pittmund\*\*, (Br. 55° 34′ 51″ L. 24° 59′ 42″) Han Mfl u. Sitz eines Amts in der Prov. Ostfriesland, mit rinth, K., ria-tein. Schule, r Armenh. u. 1,550 Ein-wohnern Leineweberei mit 140 Stüh-

Rügen, zum Pommern, Rbz. Stralsund gehörig ziemlich fruchtbar u. gut be-wohnt.

Wittsland, Australküste des Austral-kontinents im N. W. zw. Diemens- und Bendrachtslande, jois von Wilh. de Witt entdeckt. Es umfalst eine Küstenerrecke von fast 300 M., vor welcher vie-le Inseln, bes. der Archipel Buonaparto liegen; ein niedriges u. einförmiges, u. auf der Küste unfruchtbares, mit öden wüsten Dämmen umzogenes Land.

Wittetock, Preuss. St. in dem Bran-denb. Rbz. Pottdam am Einst. der Glinz in die Dosse, mit 2 k., 1 Armen- und Invalidenh., 534 H. u. 3,743 E. Wollen-genchweberei mit 188 Stühlen, Gärbe-reien, 1 Tabaksfabr. Schlacht von 1636, reien, i Tabaksfabr. Schlacht von 1636, worin die Kaiserlichen von den Schweden besiegt warden.

Wittenhausen, Kurhess. St. u. Sits eines Amts von 962 H. u. 6,935 E., in der Prov. Niederhessen. Sie liegt an der Werra, ist ummauert, hat i K., z Stadtschule, i Hosp., 310 H. u. 2,241 E., wor. viele Leineweber, Gärber u Handwerker, Weinbau, der nördlichste in Deutschland; gutes Obst. Essigsisdereien. Schifffahrt auf der Werra.

Rues. Stadt im Gowy. Wiwirzen,

Winne, Russ. St. in der Poln. Woiw. Augustowo am Narew, mit 1,008 Bin-wohnern.

Augustowo am Narew, mit 1,098 Simwohnern.

Wiachen, Burop Nation in dem
Osman. Fürstenth. Moldeu u. Walachei,
in Siebenbürgen u. Ungarn seishaft und
etwa 2,230,000 köpfe zählend. Ein Volk,
das aus einem Amalgama der verschiedenartigsten Nationen, Daziern, Baigaren, Slawen, Gothen u. Kömern entstanden ist, ein verdorbenes lateinisches Patpis redet u. sich mach eigenthümlicher Weise kleidet. Der Mana
unterscheidet sich eben sowohl durch
einen untergesetzten knochigen Körperbau als durch eine engeborene Wildheit, großen Hang zur Tregheit, ausschweitende Wollust, Unempfindlichkeit u. ekle Sitten, n. zicht meiste als
Pferdehändler, Schäfer u. Fuhrmann
im Lande umher, läßs sich auch häufig
durch seinen hartnäckigen, rachgierigen Karakter zu Diebereien, Strafsezraub und Mordthaten verleiten. Lipte
Weiber sind von Theil ansanehre ranb und Mordthaten verleiten. Une Weiber sind zum Theil angenehm ge-bildet, bei weitem fielfsiger ungutmü-thiger u. besorgen nicht allein das Hauthiger n. besorgen nicht allein das Hauswesen, sondern auch den ganzen Feldbau. Nie hat sich der Wiache zu einer selbstständigen Nation erhoben. Zu ihnen gehören die Kalibassen in Siebenbürgen die Zinzaren und nach Binigen auch die Uskochen in Krain u. Dalmstien, nicht aber die Wallachen in Mähren, die ein Slawischer Volksstamm sind. Ihre Religion ist die grisch.

\*\*Wiadimir\*\*, Russ. Gou. zw. 56 bb. 610 ä. L. u. 56 bis 550 n. Br., im N. an Jaroslaw u. Kostrema, im O. an Nishegorod, im S. en Tambow u. Rjäsan, im W. an Moskwa n. Twer gränzend, 9:0:564 QM. grofs. Oberfläche: eben, often u. bewaidet. Boden: sandig, mit Schwarzerde vermischt, strichweise ma-

ien u. bewaldet. Boden: sandig, mit Schwarzerde vermischt, strichweise ma-Schwarzerde vermischt, strichweise marastig. Gewässer: Oka, Kljäsma, Sudegda, Tesa, Nerl, Schernjä; die Seen Pleschtschejewo, Swjäto. Klima: gemäßigt, mit schleppenden Frühlingen un. Herbsten, daher Wechselfieber häufig sind. Produkte: Getraide, Gartent un. Hülsentrüchte, Hanf, Flache, Hopfen, Kirschen. Holz, die gewöhnt. Hausthiere, Wild, Fische, Töpfer'non, Sandsteine, Eisen, Torf. Volksmenge 1817: 1,006,000 Indiv. in 13 St. u. 4,828 D.; blofs Russen von griech Religion. 1793% sind 600,446 gezählt. Wichman rechnet 600,670 Nahrungszweige: Ackerbau, Holzkuftur, etwas Vichzucht u einiger K.instfieils. 1802 wurden geärntet an Winterkorne 1,233,234, an Sommerkorne terkorne 1,233,234; an Sommerkorne 1,565,590; konsumirt von jenem 741,557, von diesem 865,372; n. mulsten von beisem 865,372; n. mulsten von beisem 865,372; n. mulsten von beisen 314,429; Tschetwert zugekauft weeden 1808 zählte man an größseren Fabr. 285, das profitirte Kapital der Kauflenzebetrug 10,822,757, die Steuer 3,705,000 Rubell. Ausfuhr: frisches Obst. besogders Glasäpiel und Kirschen, Bau- und Brennholz, mehrere leinene Waafen. Potasche, Seife, Leder, Mühl- und Kalksteine, gebraanter Kalk. Einthelung: in 13 Kreise, 1 Wladimir, 2) Susdal, 3) Scherja, 4) Pereslawl Saleski, 5) Jurgew Polskij, 6) Pokrow, 72 Alexandrow, 8) Wjänniki, 9) Murom. 10) Melenki, 11) Kowrow, 12) Gerochewez, 33) Sudogda. terkorne 1,233,234, an Sommerkorne 1,665,930, konsumirt von jenem 741,557, 10) Melenki, 11) K wez, 13) Sudogda.

Wes, 13) Sudugum.

Wiladimir, vor Alters Woledimer,
(Br. 500 44' 7'" L. 410 57') Russ. Hptst., des
gleichn. Gouv. and Kr. am Kljäsma;

schlechtgebauet, mit 25 K., 2 Kl., 200 H. u. 1,500 E. Sitz eines griech Bi-schofs. Seidenweberei mit 51 Stühlen, 4 Gärbereien, 2 Seifensiedereien; Kirichenban

Wladislaw, Oester. Mil. im Mühr: Kr Iglau an der Igla, mit 75 H. u. 450

Ein w Władisławowo, Russ Stadt in der Poln. Woiw. Kalisch, mit 440 Binwoh-nern. Tuchweberei, Hutmacherei, Gärbereien

Wlaschim, Oester Mn. 1m Paretea Kanrzim, mit 130 H., dem Färetea Kr. Kaurzim, mit

Wlastislaw, Waczlaw, Oester. Dorf im Böhm Kr. Leutmeritz, mit 50 H. granatenfabr. u. 1. Granatenschleifmüble.

Woodowa, Russ. St. am Bug in der n. Woiw. Lublin, mit 12 Häu-Poln. sern

Włodowice, Russ. St. in der Poln. Woiw. Kalisch, mit 826 B.

Wiodzimirsz, Russ. Kreisstadt der Gouv. Wolhyn am Lug, mit 521 H. und 3,126 Einwohnern. Sitz eines untren Bischofs.

Wiedzimirzetz, Russ, St. am Ştyr im uv. Wolhyn.

Gouv. Wolnyn. Russ. St. in der Poln.

Woiw. Sandomir. vvoiw. Sandomir.

IVoahu, Australeiland, zu der Gruppe der Sandwichinseln gehörig, 24,90 QM. grofs, nach King mit 50,200 B. Estat de reizendste Insel der ganzen Gruppe: reiche, gut bearbeitete Thäter wechseln mit begraseten Hügeln ab, u. eine Menge kleiner Flüsse u. häche bewässern sie. Dennoch zeigen die Kitsten hie u. da zertrümmerte schroffe Ufer. Der gute Ankerplatz Whytetibai liegt unter 200 16' 47" nördl. Bre und 219° 48' Länge:

Wocheiner Thal, Oester. Thal im Illyr. Gouv. Laibach zwischen den Karmischen Alpen, mit vielen Eisengrnben n. starkem kisengewerbe. In demselben der Wocheinersee, welcher durch die In demselben Ber Wocheinersee, welc Wohinska Sava abfliefst,

Wodnian, Wodniany, Oester kön. Freist im Böhm. Kr. Prachin an der Blanitz, mit Mauern u. Wällen umge-ben. Sie hat ? Stiftsk., 206 H. u. 1,900 Binw

Wodzisław, Russ. St. in der Poln. Woiw. Krakau, mit 210 H. Wöhrd., S. Nürnberg. Wohrden, Dän. Mfl. in der Holst. Landsch. Ditmarsen mis K. Landsch. Ditmarsen, mit 1 K., 1 Hosp., 112 H. und 700 Einwohnern. Haven; Handel

Wölan, Oester, Mfl. am Packbache in dem Steyrer Rr. Cilly, mit 1 Schl. u.

Wölfeledorf, Preuls. Dorf in dem Schies. Rgbz. Reichenbach, Kr. Glatz, mit 1 Schl. u. 1503 E., wor. 22 Leinewe-ber. Auf dem nahen Berge ein Gnadenbild.

Wolfersheim, Hess. St. in dem Oberfürstenth. Bessen, mit 790 B., zur Stan-desherrschaft des Fürsten von Solmsdesherrschaft

Braunfels gehörig.

Wöllstein, Hess. Mfl. u. Kantons-hauptort in der Rheinprov., mit 1,068 Rinw

Wölpe, Han. Schl. B. Sitz eines A. von 739 H. u. 5,524 B., in der Prov. Ka-

lenberg.

170rd, Franz. Mil. zw. den Fl. Sorr
u. Sulzbach, in dem Depart. Nieder-

rhein, Bez. Weissenburg, mit 951 Einwohneru

Worden, (Br. 520 5' 14" L. 220 25' 52") Nied. St. in der Prov. u. Distr. Utrecht am alten Rheine; gut befestigt, mit 39?

am atten mieine; gut befestigt, mit 399 H. u. 2,651 B.

Worlttz, Dess. St. u. Sitz eines A.
von 4,400 E. Sie liegt etwa 1/4 M. von
er Elbe, ist gut gebauet, u. zählt r K.,
sp H. u. 1,850 linuv. (ieschmackvolles,
wehn schon nicht prächtiges Lussich). an schon nicht prächtiges Lusischl. gewöhnl. Sommerresidenz des Herz. von Anhalt . Dessen mit dem berühieten -Park u. Garten, welcher zu den reizend. sten in ganz Deutschland gehört. Wörstadt, s Werstadt.

Gonv. Latbach, Kreise Klagenfurt, aus welchem ein Ranal aum Transporte der Lebensmittel nach Klagenfurt führt.

Wössingen, Bad. MR. in dem PfinzRny R A Stein mite K

Possengen, Bad. Mft. in dem Phnz-u. Buz S. A. Stein, mit 2 K., 190 H. u. 1259 lutis. E., Wognu. Miestecz, Oester. Mft. im Böhm. Kr. Casslau, mit 111 H. "Pogulen, Menst, Russ. Volksstamm von 4 bis 6,000 Höpfen, in dem Gouv. Perm u. Tobolsk, der zu den Finen ge-hört, von Jagd u. Fischerei sich nihrt u. in mehrere Horden abheilt. wovon u. in mehrere Horden abtheilt, die meisten zum Christenthume über-getreten, einige aber noch Schamanen

geblieben sind Wohlau, Preuls. St. in dem Schles. Rgbz. Breslau, mitten zwischen Morä-sten, mit 1 Schl., 1 lüther K., 1 kathol. Rap., 210 H. und 1,200 E. Tuchweberei, Gärbereien; Garnhandel. Vorm. Hytort eines eignen Fürstenthums.

Wohyn, Russ. St. in der Poln. Woiw. Podlachien

Woking, Britt. Mfl. in der Engl. Sh. Snrry.

Hole, Russ. D. in der Poln. Woiw.
Masau, nur 1/2 M. von Warchan, m't
vielen Gerten und Landsitzen. Nahe
dabei das Feld, wo sonst die Könige
von Polen gewählt wurden.

Wolfany, Osman Mfl. im Zara'de Schofs der Walachei, in dessen Nähe ergiebige Selzbergwerke sich finden.

1Volajanagur, (Br. 120 55' L. 970 9')
Britt. St. in der Madrae Prov. Karnatik, in dessen Nahe.

am Palar; befestigt, gat und regelma-fing gebauet, nut einer zahlreichen wohlhabenden Volksmenge und lebhaf-tem Handel, elner der bedeutendsten tem Handel, einer der bed Oerter des ganzen Karnatik.

Oerter des gausen Rernaus.

1Velanow., Russ. Mfl. in der Polp.
Woiwodschaft Sendomir, mit 27 H.
Wolbeck., (Br. 510 55' 31" L. 250 22'
15") Preuis. Mfl. in dem Weestph. Rgbs.
Münster, mit 1 Schl. u. 644 E.
Wolborez., Russ. Stadt in der Poln.

Wolborcz, Russ. Stadt in der Poln. Woiw. Kalisch, mit I Schl. des Bischofa von Cujavien, und 386 B. Wolchenskische Höhen, s. Alaunische

Gebirge.

15 olchow, Russ. Fl. im Gouv. Nowgorod, welcher die beiden Landseb'n,
Ladoga und ilmen, verbindet, u. durch
den Sieverschen oder Kanal von Nowgorod unmittelbar in den Msta geführt ist.

Woldeck, Meklenb. Strel. St. in der mit 267 H. und 1,728 B. :

Woldeck, Meklenb. Strel. St. in der Prov. Stargard, mit 207 H. und 1,728 E. Tuchweberei, Gärbereien, Woldenberg, Preuß. St. in dem Bran-denb. Rb.: Frankfurt, auf einem Berge, an einigen See'n, mit 201 H. und 1,663 E. Tuchweberei mit 31 Stühlen (1,253 Stück), Gärbereien (2,550 Stück), 1 Pa-piermühle.

Welen, Helv. D. im Ranton Aargan, bekannt wegen der Industrie seiner E. in Strohhüten und andern Strohgeflechten.

flechten.

Wolein, Mierzin, Oester. Mfl. im
Mähr. Kr Iglan, mit 141 H. und 1,050 E.
Tuchweberei, Walkmühle.

Wolfach, Bad. St. bind Situ eines B.
A. von 9,077 B. im Kinnigkr. Sie liegt
an der kinzig, wo seibige die Wolfach
gefnimmt, ist offen und zahlt i Schl., in
hath. Pfk., 185 H. und 1,271 E. Holländer Holzgesellschaft; 7 Sägemühlen;
Holz und Schweinehandel

Wolfarthehausen. Wolfarthehausen.

Moiz und Schweinengardel Wolfarthhausen, Welfarthhausen, Welfarthhausen, Melfarthhausen, Baier Mil. und Sitz eines Landger von 71/2 QM. und 12,05; E. im learkr. Er liegt an der Leisach, die in der Nihe der Isar zufällt, hat 2 Thore, 2 Vorst., 2 K., 1 Leprosenh., 190 H. und 924 Binwohner. Holphandel Brand der E. W.

Wohner. Holzhanusi.

Wolfegg, Wirk. Pfarrd. in der L. V.
Bodensee, O. A. Waldsee, mit I Residenzschl. der Fürsten von Waldburg,
md 465 E. Be macht den Hauptert eiper Waldburgschen Standesherrschaft

per Weldburgschen Standesnerrschangl. Namens aus.
Wolfenbüttel, Braunschw Distrikt,
welcher die beiden Stadtgerichte Braunschweig und Wolfenbüttel u. die Kreisgerichte Betmar, Saldern, Wolfenbüttel,
Riddegshausen und Scheppenstedt begreift, unter Aufsicht eines eigenen
Oberhauptmanns steht, und euf 22.49
QM. 5 St., 2 Vorst., 128 D., 8 Weiler, 37
einständige Höfe, 11,641 H. und 92,590 B.
nählt.

einständige Hore, 1997.

gahlt.

Wolfenbüttet, Braunschw. Kreisumt im Distrikt Wolfenbüttet — 3,68 QM. grofs, mit 43 D. 2 Weilern, 6 Einnelmen, 1,676 H. und 10,959 E.

Wolfenbüttet, (Br. 52° 8' 44" L. 26° 11' 39") Braunschweig. St. an der Oker, im Distr. Wolfenbüttet. Sie ist mit verfallenen Festungswerken umgeben, hat 3 Thore, 2 Vorst. Gotteslager u. Augustust, 1 altes Schl., einst die Residens der Herz. von Braunschweig, 3 luth., 1 kath. K., 1 Syneg., 1 Waisenh., 1 gwolies Armenh., 1 Zwangsarbeitsh., 1 grefies Gefängnifs, der Philippsberg. 1,055 meistens gutgebauete Häuser im breiten durchaus gepflasterten Straßen, 4 öffentliche Plätze und 1812 6,617 E. Sitt des Appellationsgerichts von Braunschweig, Waldeck und beiden Lippe, des Landgerichts, Konsitoriums, eines Stadten. Appellationsgerichts von Brausschweig, Weldeck und beiden Lippe, des Landgerichts, Kenseistorinms, eines Stadtamts, Kreisamts und Poliseigerichts. Große Bibliothek von mehr als 200,000 Bänden, meistens älteren Werken, mit dem Deakmale Lessings, der an dereiben als Bibliothekar stand; Gymnasinns; 3 Bürger- und Töchterschulen, Jungfrauenkloster mit i Domina und is Ronventualinnen. 2 Lackirfabr., i Papiertapetenmaß., i Vitriolsiederei, i Lederfabr., 2 Gärbereien, mehrere Leinewebersien, i Liquenrfabr., 2 Tabakspinnereien, i Buchhandlung; i Buchdruckerei (Landzeitung). Bedeutender Gara- und Kornhandel. Starker Gemit Gärten bedeckt. Merkwürzüge Belagerung im 30 jährigen Kriege.

Wolfersdorf, Oester. D. im Böhm. Er. Leutmerits, das in Ober- und Niederwolfersdorf abgesheit ist, 28 H. zählt und viele Spinnereien, Glesschleiten und Bleichen besitzt.

Wolfersdorf, Wolshaartsdock. Nied.

ten und Bleichen bestitzt.

Wolfersdyk, Wolphaartsdyk, Nied.
Biland swischen Zuid- und Nordbeve-land, su der Prov. Zeeland gehörig, mit 4 D. und 677 B.

S. Wolfgang, Oester. Mil. im Traun-viertel des Landes ob der Ens., an dem Abersee, der auch nach diesem Orte bemannt wird

mannt wird

Wolfhagen, Kurhess. St. und Sitz eines A. von 900 H. und 5,320 E. in der
Prov. Niederhessen. Sie ist ummauert,
hat 4 Thore, 1 Vor.t., 1 altes Schl., 1
K., 1 Hosp., 392 H. und 2,025 E., wor. 39
Juden und 184 Handwerker. Tuchwebereim it 4 Meistern, Strumpfweberei
mit 11 Meistern, Leinew-berei mit 14
Meistern, 10 Roth und 11 Weifsgärbereien, 1 Pappernühle, 2 Walkmüllen.
Wolfpassing, Oester. D. 1m V. U. M.
B. des Landes unter der Ens, mit 133 H.
und 1,107 E.

und 1,107 B. Wolframits, Olbramowice, Oester. Mi. im Mahr. Kr. Znaym, mit 89 H. a. 30 E.

Wolframitzkirch, Olbramkostel, Oester. Mil im Mähr. Rr. Znaym, mit 5

ster. Mit im Mar. Rr. Znaym, mit 58 H. und 432 B.

Wolfs, Oester. D. in der Ung. Grep.
Oedenburg, unweit des Neusiedlersee,
mit I Gesundbrunnen.
Wolfsanger, Kurhess D. an der Pulda, in dem Niederhess. A. Ahna, nur 44
Meile von Cassel, mit dem Fasanenhofe, 117 H. und 675 Einwohnern. Gemillsebau. hofe, 117

milisebau, 1Valfsberg, Oebter, Stadt im Illyr, Gouv. Laibach, Kr. Klagenfurt, an der Lavant, mit 1 Schl., 162 H. und 1,170 B. s Bleiweifsfabr., die jährlich eiwa 1,500 Zntr. Bleiweifs u. 150 Zntr. Bleiweifs liefert.

Wolfsberg, (Br. 400 48' 1" L. 300 39' 13") Uester. D. 130 Böhm. Kr. Leutmerits, mit z Drahthutte.

rits, mit i Drahthutte.

Wolfzeck, Oester, Mfl. im Hausruckviertel des Landes ob der Eus, mit einem Bergscht. In der Nähe Steinkoh-

hem bergrent. In der Nine Steinkon-lengruben.
Wolfshagen, Braunschw. D. im Harz Kreisemte Harzburg, mit 115 H. und 939 B., meistens Fuhrleuten, Holshauern a. Köhlern. Der Ackerbau wird gar nicht getrieben und Sperlinge existisen hier

Wolfshalden, (Br. 47° 36' 12'' L. 22° 18' 15'', Heivet. D. und hirchhöry im Kant. Appenzell, mit 1,816 E. Schlachs zwischen den Appenzellern und Gesterreichern 1405.

Weifskirchen, Frans. D. im Depart, Weifskirchen, Frans. D. im Depart, Niederthein, Bez. Saverne, mit 505 B. i Baumwollen - und Wollenspinnerei, Strumpfwebereien, 3 Brauereien, 2 Kochgeschirztabr., 2 Färbereien und 2 Seilereien.

Wolfstein, r. Wöllstein. Wolfstein, Baier. Schl. und Sitz ei-nes Unierdonaulandger. von 9 QM. und 16,385 Einwohn. Es liegt bei dem MS.

nes University of the Man Man Breyung.

Wolga, Russ. Strom und der befahrenste des ganzen Reichs. Er entstellt auf den Alaunischen Anhöhen bei dem D. Wolchino Werchowie, unter 50 Br. und 610 L., durchströmt die fruchtbarsten Provinzen des mittlern Rufslands in einer südöstl. Richtung und fällt endlich unter 460 22' Br. nach einem L. von 570 M. in das Kaspische Meer a. zwar durch mehrere Arme, wovon einer die Achtuba ist, unterhalb Astracham Durch ihn wird die große Wasserverbindung zwischen der Ost- und Kaspischen See bewirkt. Zu seinem Flußgespiete gehören die Twerga, Sestra, Secha, Oka, Sura, Kassnka, Kama, Sok th Bamara. Er ist sugleich der fischreiche

te Strom der alten Welt: bles der feldwerth der Hauptfischerei in den intern Wolgamündungen bei Astrachan intern Wolgamündungen bei Astrachan ind vor deigelben beträgt nach Pallas ihrlich 1,856,400 Rub., da man an Stockischen allein 1,850,500 Stück fängt, die 515 Pud Fischlein und 123,000 Pud Katar liefern, woru noch das Produkt er geringeren Fischarten mit 500,000 lubel kömät. Eine nenere Berechnung chlägt den Umfang dieser Fischarte ogar auf die Summe von 3,895,500 Rub. n, wovon der reine Gewinn 4,682,200 lub. betragen soll. (Wichman) Wolgast, Preufs. Handelsit. in dem ommern. Rgbz. Stralsund, an der Pesie, mit deh Ueberresten eines Schl. 587 L und 3,770 E., die Schifffahrt u. Handelstreiben. Haven an der Peene, wornindels nur Schiffe von 60 Läst einsufen können.

aufen können

Wolge, Russ. Landsee im Gouvern.

Wer. Wolhynien, Volhyn, Russ. Gouvernement zw. 410 50' bis 470 5' 5. L. u. 490 50' is 510 50' n. Br., im N. en Grodon u. Kinsk, im O. an Kiew, im S. an Podoien, im W. an Galizien und Polen rränzend, 1,390-47, nach Wichman 1,353 2M. groß. Oberfläche: wellenförmig ben. Boden: meistens ansserorden gränzend, 1,396,47, nach Wichman 1,363
M. groß. Oberfläche: wellenförmig
ben. Boden: meistens außerordentl:
ruchtbar, eine Mischung von Mergel,
Ihon, Sand und vegetabilischer Erde,
lech giebt es auch Sümpfe und Moräte. Gewässer: Bug, Pripez, Sluz, Usta,
Horyn, Styr; keiner schiffbar. Rlima:
remäfpigt und milde, dabei gesund.
rodukte: Getraide, Garten und Hülenifrüchte, Tabak, Flachs, Hanf, Holz,
liz gewöhnl. Hausthiere, Wild, Geffüjel, Fische, Bienen, Koschenille, Eisen
ind andere Mineralien. Volksmenge
817: 1,100,000 Ind., meistens Polen und
ullsniaken, dann Russen, Juden (31,027
nännl.), Deutsche, Moldauer, Armetier und Zigeuner, der Religion nach
latholiken, Grischen und Hebräer.
703/5 wurden 1,076,427 Köpfe gezählt.
Nahrungezweige: bloß Ackerbau, Viehucht und Holzkultur, außer Giashüten fast keine Industrie; der Ackerbau
t bei dem frunchtbaren Boden äußerst en fast keine Industrie; der Ackerbaust bei dem fruchtbaren Bodem äufsetst ohnend, und die treflichen fetten und rockenen Wiesen und Weiden begüntigen eine starke Viehzucht, besonders allen hier sehr gute Pferde u. Ochsen: 802 wurden geärntet an Winterkorn, 2024,283, an Sommerkorn 1,975,095, konmitt vom jenem 1,535,082, von diesem 1,40471, blieben ven beiden nach Abug der Aussaat 825,000 Tschetwert um Verkaufe. 1808 fand man 67 grösere Fabrikanstalten, das proflitte sapital der Kauflente betrag 1,600,000, ine Steuer 1,505,000 Rub. Ausfuhr: Korn, luchwaisen, Hirse, Brbsen, Flachs und Leinsaat, Harf und Hanfsaat, Tabak, Fantwein, Holz, Bau- und Midhlsteile, Salpeter, Glas, Ochsen, Talg, Pferle, Hörner, Schweinsbersten, Wolle, Ionig, Wachs. Bewohnungen: 12 Kreisend 127 kleinere St. 2,590 D. 1,096 Redeliöfe und 177,805 H. Eintheilung: in 12 kreise, 1) Shitomir, 2) Owratz, 5) Nowens, 7) Luck, 8) Wloduimirz, 9) (owla, 10) Dubno, 11; Kremenez und 2) Starakonstantynow.

Wolin, Welmie, Zwotin, Oester.
3t. im Böhm. Kr. Prachin, an der Woinka, mit 174 H, und 1,244 E. Tuchweierei.

Wolkenstein, (Br. 99 39' 50'') Säcks. St. und Sitz eines A. mit 40,600 E. 184 Kr. Brzgebirge. Sie liegt auf einem Kr. Brzgebirge. Sie liegt auf einem Berge, an dessen Fusse die Zschopan flieset, und hat I sites Schi, 15; H. und 600 Einem. worunter 5 Posamentirer, die 1800 über 15,000 Stück Band lieferten, außerdem mehrere Katunweber ten, außerdem mehrere Kattunweber und Strumpfwirker. Starke Brauerel. Hosp. und Institut für arme verwaisete Rinder. Wolkensteiner Bad; Wiesen-

Rinder. Wolkensteiner Bad; Wiesenbad; in der Nähe die Riesenburg.

1 Volkersdorf, Oester, Mfl. im V. U.
M. B. des Landes unter der Ene, mit 1
Schl., 160 H. und einschl. des Kirchsp. mit I Schl., 1,640 B

Wolkowisk, (Br. 55° L. 38° 50') Russ. Kreisst, des Gouv. Grodno. 1Follhausen, Helv. Mfl. im Kanton

Wollin, Preuß. Insel in dem Pom-mern. Rgbz. Stettin, welche die beiden östl. Ausflüsse der Oder, die Swine and Diwenow, des frische Haff und die Ost-Diwenow, das frische Haff und die Ostsee bilden. Sie hat auf etwa 4 1/2 QM.
z St., 21 D. und Weiler und 5,852 E. und
besitzt gnte Viehweiden, auch sind Fischerei und Vogelfang einträglick.
Doch leidet sie stark durch Flugsand.
Wollin, Preufs. St. indem Pommern.
Abz. Stettiu, auf der Insel Weilin, an
der Diwenow, mit 266 H. und 2,255 E.;
die sich von der Zenchmachsrei, Gärbereien, Fischerei und Schiffahrt nähref,
auch Holkandel treiben.
Wollnzsch, Baier. Mil. im Isarlandg.
Pfaffenhofen, an der Isar, mit 1 Schl. u.
838 E.

Wollstein, Preufs. St. im Posen. Rbz Posen, an einem See, mit 195 H. nnd 1,811 B. Tuchweberei mit 18 Stilhlen, Leineweberei mit 15 Stühlen, reien.

Wolmar, (Br. 57' 30' L. 430 45') Russ.

Resistedt des Gouv. Livland, an der
Aa, 1702 mit ns H. und 48 E.

Wolmirstedt, Prouß. St. im Sächs.

ereimiriest, Freuis St. im Sächs.
Rbz. Magdeburg, an der Ohre, füt 2 K.,
I Hosp., 317 H. und 2,221 E. Leineweberei mit 18 Stählen (638 Stäck), Weissund Rothgärbereien. Das vormalige
Jungfranensnift ist aufgehoben.
Wolns, Russ. Stadt im Couvers.

Minek. Wolnika, Wolinka, Gester: Fluis in Böhmen, der bei Winterberg der Erde entquillt und bei Strakonitz in die Wa-

tawa geht.
Woloczyn, Russ. Stadt im Gonvern.

Wologda, Russ. Gouv. zwischen göbis 670 S. L. und ggo 30 bis 65e n. Br., im N. an Archangelsk, im O. an Tobolsk, im S. an Perm, Wiltka, Kostroma und Jaroslaw, im W. mit Nowgendund Ullense Silvand. bolsk, im S. an Perm, Wiëtka, Kostroma und Jaroslaw, im W. mit Nowgerod und Olonez gränzend, 6,807, nach Schubert 8,406,30 QM. grofs. Oberfläche: sehr verschieden, meistens eben. Boden: theils morastig, thonig und sandig, dabei aber zum Ackerbau geschickt, theils mit ungeheuern Waldungen bedeckt. Gebirge: auf der Ostseite der Urel mit seinen Vorbergen. Gewäser: Wologds, Suchona, Dwina, Waga, Jug, Mytschegda, Mesen, Peischora; der Kubenskische, die beiden Pjätigorskischen See'n, der Kondas. Rlima: im Ganzen kalt, der Winter dauert im nördt Theile 3 Monate, und auch im südl. hat der Sommer häufig Nachtfröste und viele trübe neblige Tage. Die Bäume verlieren im August das Laub, und die Flüsse bedecken sich vom letaten Oktb. Plasse bedecken sich vom letaten Okth.

min igien Amril mit Rise. Preduk-Getraide, Gartenfrüchte, Hanf, is, Holz, die gewöhnlichen Hauste, Wild, auch Pelzwild und Rennte, Fische, Kaikstein, Sand-und eifsteine, Kochsalz, Sumpfeisen, Volkemenge 1817: 651,000 Köpfe, ien, Syrjänen, sämmtlich griechier Religion, ein nie Saunojeden. 1791/gden 1898,850 Köpfe gezählt; Wick-rechnet deren 608,200. Nahrangsige: Ackerbau, der zwar ia allen sen Hauptsache ist, aber bei der instigen Witterung große Genanigerfordert, Viehzucht, Jagd, Holzur, Fischerei und Wasserfahrt; 1802 den geärntet an Winterkorn 608,200, ommerkorn 901,614, konsumitt von m 516,022, von diesem 658,876, mufsmit der Einstat von beiden zugelt werden 126,570 Tscheiwert. 1802 imm an Fabriken 9; das Kapital Kaufleute war zu 3,000,000, die Steuer 255,000 Rubel angeschlagen. Austaglichter, Theer, Birkentheer, as Pelzwerk, hölvernes Gerälhe, matten, Schweinborsten, Silbergeen. s. w. Eintheitung: in 19 Kreit) Wologda, 29 Grjäsowers, 3 Kadw, 4 Welsk, 6 Totma, 6 Ustjug

the m. s. w. Eintheilung: in to Krei1) Wologda, g) Griksowers, 3: Kadw, 4. Welsk, 5: Totma, 5: Usting
liki, 7: Solwytschogodsk, B: Nikolsk,
arenek, 10) Ustsyszolsk.

wologda, (Br. 50° 13' 30" L. 57° 51')

Wologda, (Br. 50° 13' 30" L. 57° 51')

s. Hauptet, des gleichn. Gouv. and
an der Wologda, mit 51 K., 2 Kl.,
H. 'and 10,822 Einwr. Sit eines Bisse; theol. Seminar; Gymnasium. a
lenmnf., 2 Leinewandmof., 6 Siagel:
- und Farbefabr., 21 Ghrbereien, 6
stadeliereien, 12 Liegeleien. WichtiHaudel, vorräglich nach Patereburg
Archangel, nach Schina und den
uten. 1812 glengen allein nach Arngel für 6,314,630 Rubel Waaren.

Wolskelamrk. (Br. 56° 10' L. 50° 25')

Wolekolamsk, (Br. 550 10' L 530 35') s. Kreisstadt des Gouv. Moskwa, au Lama, mit 9 K., 259 H. und 2,520 E. ideL

Wolotschinsk, Russ. Mfl. im Gonv. lhyn, an der Oester Gränze, wit ei-1 Zollamte; 1808 betrug die Einfuhr 1,201, die Ausfuhr 271,342 Rub. Wolphaartsdyk, s. Wolfersdyk.

Wolsk, (Br. 52° L. 65°) Russ. Kreisst. Gouv. Saratow, an der Wolga; mit E. Ackerbau, Kornhandel.

Woltschansk, (Br. 50° 25' L. 51° 58') s. Kreisst. im Gouv. Slobodsk Ukrd-an der Wolschanka, mit 424 H. und

Wolverghem, Nied. Mfl. in der Prv. braband, Distrikt Brüssel, mit 1,304

Wolverhampton, Britt. Stadt ju der 1. Shire Stafford, auf einem Hügel, unter der Bristoler Kanal hinläuft. ist gut gebauet, hat i Stiftsk. viele ere K. und Beth., 2,504 H. und 12,505 Fabr. von Blech und Blechwaaren, engefäsen, Karubinerhaken u. vor-ich von Schlössern. Hauptmerkt kurze Bisenwaaren, die zwischen und Birmingham verfertigt wer-nd mehr als 30,000 Arb. beschäfti-Man sieht in dieser ganzen Gegend çik an Fabrik, Hütten, Hammer, mieden, Scheermaschinen, Dampf-

nieden, Scheermarchinen, Dampf-chinen in bunter Mischung auf ein-ergehäuft und deu Horizont in eine urchdringliche Rauchwolke gehüllt.

Wonfurt, Beier. Mil. im Obermein-ise. dem Freiherrn von Seckendorf kreise. gehörig.

Wongrowiec, Preuls. St. im Posen. Rhz. Bromberg. an der Welne, mit 111

H. u. 694 E.

Foasees, Baier. Mfl. im Obermainkreise, an der Keinsch, mit Wollen - u.
Baumwollenzenchweberei. Geburtsort des bekannten Literaturen Pr. Taub-

Wonsheim, Hees. Mfl. in der Rhein-v., Kanton Wöllstein, mit 46s Binprov., K wohnern.

Wonsern, Russ. Stedt in der Poln-Wonsert, Russ. Stedt in der Poln-Woiw. Augustowe, mit 731 R. Wooburne, Britt. Mft. in der Engl. Shire Bedford, gat und regelmäßeig ge-bauet, mit der prächtigen Villa und Parke des Herzogs von Bedford u. 2,400 **Binw** 

Woocons, Nordamerik. Völkerschaft im St. Nordcarolina.

1m St. Norderolina.

Wood, Nordamer. County im Staate
Virginia, mit 3,030 B.

Woodbridge, (Br. 52° 5′ 54" L. 18° 58'
21") Britt. St. am Deben, in der Engl.
Sh. Suffolk, mit 600 H. und 5,130 Binw.
Kleiner Haven. Bajsalzbereitung; Muschekelkelkbrennerei; Küstenhandel und

Kornansiuhr. Woodford, Britt. Mfl. in der Engl. Sh. Sufiolk, mit einer Mineralquelle u.

Woodford, Nordamer. County im St. Kentucky, mit 9,650 E. Woodles, Australeiland, zu der Grup-

Woodles, Australejland, zu der Gruppe der Mulgravesinsein gehörig.

Woodstock, Britt. Mfl. am Evenhöde,
ju der Bugl. Sh. Oxford, mit 214 H. und
1.330 E. Mf. in ledernen Haudschning.
Unweit davon Blenheim House, einst
der Wohnsitz des berühmten Herzogs
von Marlborough, mit einem Obelisk,
zum Andenken seiner Thaten u. einer
Fiblieble von der Benden. Bibliothek von 24,000 Bänden. 2 Deput. z. Parl.

Wooli, Afrik. Negerreich in Sene-gambia, von Mandingoern bewohnt, de-ren König den Titel Mansa führt und zu Rassana seinen Sitz hat. Sie treiben einen starken Sklavenhandel.

einen starken Sklavenhandel.

11 oolpit, Britt. Mfl. in der Engl. Sh.
Suffolk, mit Brennereien von weißen
Ziegeln und jährlichen Pferdemärkten.

11 oolsthorpe, Britt. D. am Witham,
in der Engl. Shire Lincoln. Geburtsort
des großen Philosophen Is. Newton †

Woolwich, (Br. 51° 20' 14" L. 17° 43' 23") Britt. St. in der Engl. Sh. Kent, and der Thames, mit 1,362 H. und 8,84 E. Große Niederlage für Kriegs- u. Schiffsmunition; königl. Schiffswerft, welches über 1,000 Arb. unterhält; I Stückgießerei; Tauschlägerei; Magazine. Königl. Militärakademie für Öfiziere; Hespiggar von Kranke.

Militärarauea...
für 700 Kranke.

Il orbis, Stadtworbis, Preufs. St. in
dem Sächs. Ruz. Brfürt, mit 242 H. und
1.315 E. Raschweb.sei; Etamindruhe

kerei.

Worcester, Britt. Shire in England
zw. 140 59' bis 150 40' ö. L. und 510 56' bi
520 36' n. Br., im N. en Stafford, im G
an Warwick, im S. an Gloucester, is
W. an Hereford und Shrop gränzen
30,76 QM. grofs. Oberfläche: weller
förmig eben, im S. W. gebirgig. Be
den: lehmig u. fett, bes. in dem schä
nen Thale von Evesham. Gebirge: de
romantische Malvern, die Likephil
u. a. Gewässer: Severne, sädl. Avol

Teme; der Staffordkanal. Klima: gemälsigt, fieiter u. angenehm. Produkte: Getraide, Hüllsen- u. Gartenfrüchte, Flachs, Hupfen, Obst. Holz, die
gewöhhl. Hausthiere, Pedervieh, Bienen, Thon, Steinkohlen, Salz. Volksmenge ißn: 161,001 in 15 St. u. Mil., 152
Kirchsp. u. 26,710 H. Nahrungszweige:
Ackerbau, Viehzucht u. mancherlei Gewerbe. Ausfuhr: Korn, Hopfen, Wolle, Butter, Käse, Hammel, Kälber,
Ochsen, lederne Handschuhe, Porzelau,
Porter, Bränntwein, Strümpfe, Tuch, Porter, Brenntwein, Strümpfe, Tuch. Teppiche, gewirkte Kappen, Eisenwas-ren, Mahnadeln, Stourbridger Thon. 2. Parl. : 9. Eintheilung: in 17 Hundreds.

Worcester, (Br. 520 o' 30" L. 150 30' 52") Britt, Hptst. der gleichn. Engl. Sh. an der Severne; gut gebauet, mit I Kathedr., I Hosp., 7 Armenh., I Zuchth., 2,470 H. n. 11,359 E. Sitz eines Bischofs; 3 latein. Schulen. 65 lederne Handschuh-3 latein. Schulen. op jenerne manaven.
fabr., welche in u. um der Stadt o bis
10,000 Arb. beschäftigen; 2 Porzelanfabr.,
welche das beiste Porzelan in England liefern; 1 große Branntweinbrennerei; Porterbrauereien. Handel mit Hopfen Pari. 1801 42,000 Ballen. 2 Deputirte zum

Worcester, Nordamerik, County im Stifte Maryland, mit 16,971 Einwoh-

Worcester, Nordamerik. County im St. Massachusetts, mit 57 Ortsch., 9,239 H. u. 64,910 B.

M. t. 19,910 b.

1Forcester, Nordamerik, Hptort der Massachusetts County Worcester, in eimem Thale, mit 2 K., 7 gut gebaueten Rathh., 1 Gefängnisse, 450 H. u. 2,677 B. Mf. in Baumwolle u. Leinewand; Töpfewaten.

Mf. in Baumwolle u. Leinewan, reien; Potaschesiedereien.

Workington, Br. 530 42' L. 14° 5')

Britt. St. an der M. des Derwent in der Engl. Shire Cumberland, mit 1,181 H. n. 5,100 S. Uekonom. Gesellsch. Mnf. in Segeltuch; Tauschlägereien; Haven; Steinkohlenhandel mit 80 eigenen Schiffen: Leuchtthurm. In der Nähe eine Eisenhütte u. Kanonenbohrerei

Worksop, Britt. Mfl. in der Engl. Nottingham, mit starkem Süfsholzbau.

Workum, Woudrishem, Nied. Stadt in der Prov. Nordbraband, Bez. Herzo-genbusch; fest, an der Merwe, mit 158 II. u. 605 E. Workum, Nied. St. in der Provinz Friesland, Bez. Sneek, nur 1/2 M. vom Zuidersee, mit 1,320 E. Haven; Muschel-kalkbrennerei.

kalkbrennerei.

Worlik, Orlik, Wltawan, Oester. festes Bergschl. an d. Moldau u. Hptort einer Schwarzenbergs. Herrsch. im Böhm. Kr. Prachin.

Kr. Prachin.

Wormdit, Orneta, Preufs. St. in dem Ostpreufs. Rgbz. Königsberg, an der Drewenz, mit 350 H. u. 2,251 Einw. Weifsgärbereien; Handachuhnacherei. Wormer, Nied. D. in der Provinz Holland nördl. Theils, Bez. Haarlem, mit 1,160 K., bekannt durch seine großen Bleiweifsfabr. u. Zwiebackbäckereien. Zoo Zwiebackbäckereien verbrauchen jährlich für 100,000 Gulden Milch; Ihre Waare geht nach allen Theilen der Erde.

Norden, Bez. Bergues, mit 3,078 Einwohnern.

Worms, (Br. 49° 37' 49" L. 260 o' 57")
Hess. St. u. Hauptort eines Kantons ju
der Rheinprov. am Rheine; ummauert,

mit 1 Schl., 1 Kathedr., 5 lnth. K., in deren einer Luther sein Glaubensbederen einer Luther sein Glaubensbe-kenntnis zum ersten Male öffentlich abgelegt hat, 1 ref. K., 1 Hosp., 1 Sy-nag., 1 Waiseuh., 970 H. m. 5,718 Einw., vor. 604 Kath. u. 301 Ref. Sehenswerth sind das Münzhaus, das Bürgerhaus. Tabaksfabr., Weinbau, darunter dia Francamilch. Wormser Traktat von

Frauenus.

1743.

Worms, s. Bormio.

Wormsö, Russ. Insel in der Ostses, an der Küste des Gouv. Esthiand. unter 59° Br. u 20° L. Sie hat nur i Dorf, das von Schweden bewohnt wird, die einen eigenen Dialekt reden u. sich vom Viehsucht und Fischerei.

Horodesh, Russ. Flufs im gleichn. Gouv., welcher unweit der Haupt-stadt Woronesh sich in den Den mün-

Woronesh, Russ. Gouvernement, zw. gy bis 400 L. n. 48 bis 440 Br., im N. an Tambow u. Orel, im O. an Tambow u. die Wohneitze der Donischen Kusaken, im S. en Jekaterinoslaw, im W. an Stobodsk Ukräne u. Kursk gränzend; 1,143,280 QM. grofs. Oberfläche: eben. Eoden: QM. grois. Oberfläche: eben. Boden: schwarzerdig u sehr fruchtbar. Gewässer: Don, Woronesh, Dones, alle 3 schiffbar; dann mehrere geringere. Klima: milde u. gleichförmig. Produkte: Getraide, Garten - u. Hülsenfrüchte, etwas Flachs u. Hamf, Obst, Arbusen, Taschenpfeffer, Tabak, Holz, die gewöhnlichen Hauuthiere, Geffügel, Wild, Fische, Sand - u. Bruchsteine, Thom. Volksmenge 1817: 700,000, meistens Russen, nur wenige Deutsche Roslonisten; 1793/g wurden 693,337 gezicht, Wichuman rechnet 050,050 Röpfe. Nahrungszweige: ein sehr lohnender Ackerbau, eine bedeutende Viehzucht, starke Branntweinbrennerei, Schiffswerfte, Tuch u. Leineweberei u. andere Fabr. Branntweinbrennerei, och inswerite, Tuch- u. Leineweberei u. andere Fabt. 1802 wurden goärntet an Winterkorne 2,503,764, an Sommerkorne 2,257,890, kon-sumirt von jenem 2,006,207, von diesem 1802 wurden g. 2,003,764, an Sommerkerne 2,007, 700 diesem 1,588,716, klieben, nach Abruge der Aussat, von beiden übrig 1,507,559 Tschetwest. 1808 fand man 11 Febriken. Das "anital der Kaufteute betrug 5,200,000, Tuefuhr: Kapital der Kauffeute betrug 5,200,000, die Steuer 5,307,000 Rubel. Ausfuhr: Pferde, Schlachtvieh, Schaafe, Häute, Taig, Honig, Landtuch, einige Bisengolswaaren, Korn, Salpeter, Obst, Branntwein Bintheilung: in 13 Kreise, 1) Woronesh, 2) Sadonsk, 3) Bobrow, 4) Semljänsk, 6) Nishnedewizk, 6) Birjutsch, 7) Waluiki, 8) Korotojak, 9) Pawiowsk, 10) Ostrogoshk, 11) Starebjälsk, 12) Nowochopersk, 13) Bogutschar. schar

Woronesh, Woronesch, (Br. 51° 40° 30" L. 57° 1' 15") Russ. Hauptstadt des gleichn. Gouv. u. Kr. an der Woronesh, mit 18 K., 2 Kl., 2,000 H. u. 12,000 Kinw. Sitz eines griech. Bischofs; Seminar; Gymnasium; 6 Tuchmf.; Vitrolsiede-Sitz eines girchenft; Vitriolsieus-Gymnasinm; 5 Tuchmft; Vitriolsieus-reien; Gärberelen; Scifensiedereien; in allen 30 größere u. kleinere Pabriken, Wichtiger Handel nach Orenburg und Kramhandel; Schiffswerfte, deren erstes Peter der Grofse 1697 an-

Woronowka, Russ. St. am Dnepr im

Worskia, Russ. Fl. im Gouv. Pulta-wa, welcher dem Dneps sufällt. Worstsymill, Britt. Hüttenbrt im Gebirge der Engl. Sh. Lancaster, von reichen Steinkohlenminen, die ein im. Rigenthum des Herroge von Bridgewater eine, Anfang des berühmten Bridgewaterkandle.

Worstead, Britt. Mfl. in der Engl. Shire Nortolk, mit 650 E. Wollenspinhere in Weberei.

Wosfer, s. Kjertsch Wosfer, s. Kjertsch Wosfer Russ. Landsee in dem Gouv. Newstored

Nowkorod.

Woskresensk, (Br. 560 54' L. 560 19')
Ruse. Kreiste. des Gouv. Moskwa, am
Istra, mit 1 K., 135 H. u. 1,008 E., die
g Töpfereien, 1 Ziegelhütte, Handwerke n. Kleinhandel unterhalten. Nahe
dabei das Woskresenskische Kloster, such Nenjerusalem genannt, mit i Hpt-

Ritche u 11 Kap.

Workressensk, Russ. Hüttenort im
Gouv. Orenburg, mit 7 Kupferöfen, 30
Krons - und 66 eigenen Meisterleuten

(11,719 Pud Kupfer).

Wosnessensk, Ri

Wosnessensk, Rass. Hättenert im Gouv. Tsmbow, mit 6 Prigehfeuern u. 69 Meisterleuten (21,356 Pud Bisen), Wostani. Osman. Landsch., welche den mittleren Theil von Aegypten um-falst u. die 6t. Kahira u. Suez u. 6 Kaschefliks enthält.

Wostitz, Wlasatica, Oester, Mil. im Mähr. Kr. Brünn, mit 172 H. u. 1,070 Rinw.

Rinw. Wotjäken. Udi, auch Murdi, Russ. Völkerschaft Finischer Abstammung in iden Gotw. Wiätka, Kasan u. Orrnburg; maßeige, u. gute Laudwirthe, die sich durch weniger Phiegma u. mehr Industrie vor den übrigen Finischen Stämmen auszeichnen, Man findet unter ihmen Drecheler, Lakirer, Wollenweber u. Spinner. Ihre Sprache ist ein Finischer Dialekt, ihre Religion theils die christl, theils die Schamanische: in Rasean waren 25,707 getauft. waren 25,707 getauft. Wolitz, Wolicze, Oceter. Stadt im

ean waren 26,707 getaur.

Wottz, Wottze, Oester. Stadt im
Böhm. &r. Beraum, mit t Schl., 177 H.
u. 1.601 B.
Wotkinsk, Russ. Hüttenort im Gouv.
Wilkka, mit aj Frischheerden und 595
Meisterleuten (135 221 Pad Schmiedeelsem u. 827 Pud Rohstahl.

Wözz, Russ. Flufs im Gouv. Finland, welcher aus dem Saima kommt
u. in den Ladoga geht. Er hat viele
Wasserfälle. w. in Wasserfälle.

Woyctszkow, Russ. Mfl. in der Pola. Woiw. Pedlachien, mit 43 H.

Woynicz, Woynicze, Oester, St. am Dunajez, in dem Galiz. Kr. Bochnia.

Woyrtlaw, Oester. St. im Galiz, Kr. Stry, an den Fl. Siwka u. Lomnica, mit z unirten u. 1 kath. Pik. u. guten Töpfe-

Woyslawice, Russ. Mil. in der Poin.

Woiw Lublin mit 221 H.
Wranty, Wrant, Gester. Mfl. in dem Böhm. Kreise Rakenitz, mit 117

Häusern. Massern.

Wirangelsö, Russ. Eiland an der Knste des Gouv. Esthland in der Ostsee,
chne Holgung, aber mit guten Viehweiden. Die E. nähren sich von der Viehaucht u. der Fischerei, bes. dem Strömlingsfange.

Wrazlawek, Wroklawek, Russ. St. an der Weichsel in der Poln. Woiw. Kalisch, mit i Domk., i Pfk., i Reformatenkl., i Vorst., 218 H. u. 1,351 E. Sitz des Bischofs von Kujavien u. Prosynodalgerichts. Seminer.

Wrbnthal, Würbenthal, Oester. Berg-stadt im Mähr. Kreise Troppau an der

Oppa, mit 150 H. u. 1,010 E. Muendraht-fabr , 6 Garnbleichen. Wreschen, Wrzeino, Preuss St. in

Name , o Grandicichen.

Wreschen. Wrzeino, Preuß. St. In
dem Posen. Rgbz Posen. mit 1 kathol.,
z luth. K., 410 H. u. 2,025 E. Tuchweberei mit 6 Stühlen ; Ackerbau.

Wrescham, Britt St. in der Wal. Sk.
Denbigh, mit 7,005 E. Flanellweberei u.
Strumpfistrickerei.

Strampfeetrickerei.

Written, Prouse, St. in dem Bran-denb. Rbz. Potsdam an der Oder in dem faulen See, mit z K., f Hosp., Avo H. u. 3.846 E. Wollensenchweberei mit 32 3,845 E. Wollengeuchweberei mit 34 Ktühlen, Gärbereien, Handschuhmacherei, Schnallen und Hakenfabr. mit 63 Arbeitern.

Wrington, Britt. Mfl. am Perry in der Bngl. Sh. Somersett, fint Ban am Weberdisteln und Galmeigruben. Ge-burtott des Philosophen John Locke, Britt. Mfl. am Perry ia omersett, inst Ban auf and Galmeigruben. Ge-

† 1704 19 risbargholzen, Han. D. u. Ritter-sita in dem Hildesh. A. Winzenburg, mit 76 H. u. 426 E. Porzelen u. Fajan-zefabr.

Wroklawsk, s. Wrazlansk,
Wronky, Preufs. St in dem Posen,
Rbz. Posen an der Warthe, mit 214 B.
n. 1.500 B. Tuchweberei mit 17 Stüklen

1. 1.50 E. Tuchweherei mit 17 Stühleh (550 St.). Tuchweherei mit 17 Stühleh (550 St.). Treise Hradisch, mit 1 Schl., 1 kath., 1 luth., 1 ref. K., 39t H. u. 2,530 E. Starke Tuchweberei

Wudwan, (Br. 22° 26° L. 35° 16') Hind, St. in der Prov. Guzurate; em großer u. volkreicher Ort, der einem Radsbutenrajah gehört, em starkes Port jat u, einen lebhaften Handel mit Leihat u. einen lebhaften Handel mit Lei-nen, Hanf, Leder u. anderen Produkten führt. Jähr: langen hier mehrere Kier-wanen aus Kabulistan u. dem innerea

Hindostan an.

Wikkunsk, Russ. Hüttenort im Gouvernement Nishegored, mit 2 Hochofen, ib Frischfeuern u. 554 eigenen Meisterjeuten (152,705 Pud Roh- und 87,842 Pud Stabe.sen).

M. B. des Landes unter der Eus an der Zaya, mit 1 Schl., 123 H. n. 1,900 Rin-wohnern.

IV ülfinghausen, Hai in der Prov. Kalenberg, Han. D. u. Gericht erg, mit 1 adliges Jungfrauenkl., 41 H. and 223 Binwoh nerr

nern.

1Vülfrath, Preufs. Dorf u. Kirchsp.
von 4,807 E., im Kleve-Bergschen Rbz.
Düsseldorf, mit Tuch - und Siamoisenwebere

1,695 B Wimme, Han. Fl. in der Prov. Lä-neburg u. Verden, der im Bremenschen sich unter dem Namen Lesum im die Weser mundet.

iVünnenberg, (Br. 610 31' 34" L. 269 10' 57") Preuft. St. an der Aa, in dem Westph. Rbz Minden, mit Ueberrasien Westoh, Roz mandon, hat nor i inos, you Mauern umgeben, hat nor i inos, i Kap., 165 holzerne mit Stroh genis E., wor. 62 Gewerbe

1 K., 1 Kap., 165 notzerne m. 62 Gewerbe deckte H. u. 942 B., wor. 62 Gewerbe treibende; 1 Papiermühle.

Wünschelburg, Hradek, Preufs. St. in dem Schles. Rbz. Reichenbach, Kz. Glatz, mit 140 fl. u 1312 E. Tuch-u. Leineweberet; Garnhandel. Würbenthal, s. Wrbnthal. Würmsdorf, Oester Mfl. in dem V.

Würmsdorf, Oester. Mfl. in de O. M. B. des Landes unter der Ens.

Furness, Baier, Landsee im Esarteise, 100,000 Fuls lang, 17,000 breit, 5,000 im Umfange, mithin 29/4 M. lang, ficht volle 3/4 breit u 5/9 im Umfange; sine größte Tiefe bei Allmanshausen strägt 140 Klaftern. Die Oberfläche jnes Wassers ist in steter Bewegung; r ist äußerst fischreich, besonders an

Würtemberg, Europ. Königreich zw. 9 57' bis 289 10' östl. L. u. 470 36' bis 490' 'n. Br., im N. O. u. O an Baiern, im V. u. N. W. an Baden gränfend, lofs eine kleine Strecke wird vom Bovv. u. N. vv. an Baden grängend; loss eine kleine Strecke wird vom Boenseebespüla. Areal: 369,08 QM. Oberache: meistens gebirgig, doch mit iemlich weiten Thälern. Boden: bis uf die höheren Gebirgsstrecken fruchtar. Gebirge: der Schwarzwald, die lib. Gewässer: Neckar mit der Eyach, ils, Rema, Murr, Kocher, Platt, Ers; lonan mit Iler, Lauchart, Brenz, kinig; Murg; Tauber; der Bodensee mit em Schussen u. Argen; viele Mineralvasser. Klima: milde und gesund in en Thälern, rauh auf den Gebirgen. rauhen für den Gerandute: Getraide, Hülsen- u Garenfrüchte, Hanf, Plachs, Färberröthe, labak, etwas Hopfen, Rübsaamen, Wein, Obst, Hoz, die gewöhnlichen Iausthiere, Wild, Geflügel, Fische, lienen, Süber, Kapfer, Eieen, lobalt, Bernstein, Marmor, Mühlteine, Quadern, Sait, Salpeter. Volkenens Kopfer, Lives, Marmor, Mühl-Volkstobalt, Bernstein, Marmor, Mühl-teine, Quadern, Sais, Salpeter. Volks-nenge 1815: 1,385,668 bis auf wenige Waldenser u. Juden sämmt! Deutsche on Schwäbischer Abstammung, der Religion nach Lutheraner, die unter 6 con Schwäbischer Abstammung, der Religion nach Lutheraner, die unter 6 Jengralsungerintendeuturen vertheilt ind, nanter ihnen einige Waldenser u. 1602 Juden; blofs in den neu hinzugecommenen Provinzen gieht es Katholisen. die, wie die übrigen Religionpartheien mit der herrschenden lutherischen gleiche Rechte genießen. Den 
jeänden nach theilt sich das Volk in 
del, wor. die Standesherren u. der 
Reichsadel grofis Vorrechte genießen, 
n Bürger u. Bauern. Kultur des Bolens: im Ganzen ist Wüttemberg gut 
ngebauet. Der Ackerbau ist der alltameinste Nahrungszweig, mit welchem 
ise Viehzucht Hand in Hand geht. Nur 
suf dem rauhen Schwarzwalde u. auf 
ler Alb gedeinen wenig mehr als Hafer 
s. Brdbirnen, welche letztere in ertaunlicher Menge u. mehr als Kartofkeln gebauet werden. Den besten Weispracugt das Neckarthal; Obst wird 
Ibergli in Menge gewonnen. Die Zahl 
ier Pferde schätzt man nut 70,000, des 
Hornviehs auf 600,000 u. der Schwarzwald 
nährt die größten Heerden. Die Fischerei ist ziemlich ergiebig. Bergban wird 
unf dem Schwarzwalde und in anderen 
Jegenden gerrieben. Man erzeugt geten 60,000 Zhtt. Eisen u. 36,000 Zhtt. Salz, 
jann etwas Silber, Kupfer und andere 
Mineralien. Kunstfielf: Wütremberg 
ist eigentlich ein blofe produzirendes 
Land, u. wenn schon in den Städten 
ie u. da Fabr vorhanden sind, so beriedigen sie doch weder des eineimiche Bedürfniks, noch werfen sie etwas 
in die Schaale der Ausfuhr. Die Uhrenrerfertigung auf dem Schwarzwalde, die 
Wollenspinnerei, die Leineweberei u. 
Kuchweberei, die 30 Papiermäßien, die 

Eisenwerke sind die wichtigsten Gegentände der Andustrie. Ausfuhr: Würemberg hat 2 schiffbare Flüsse, die

Neckar u. Donan, aber beide werden es eigentlich aufserheib seiner Gränzen u. der ganze Verkehr geschieht auf der Achse. Man führt aus: Wein, lebendes Vieh, Pferde, Holz, Eisen u. Eissenwaren, I.einewand, Wolla, einige wollene Zeuche, gedörrtes (bst., gebrannte Wasser. Mastochsen, Schweine, Korn hat Würtemberg zwar in einzem Gegenden übrig, aber in anderen fehlt es, u. beides mag sich gegen einander heben, so dass as nur in sehr guten Jahren etwas erübrigt, obgleich ausseinem Schoose große Quantitäten Korn nach Helvetien gehen. Staatsverfassung: monarchisch: die von dem Könige projektirte Konstitution ist von den Ständen nicht angenommen, und diese sind aufgelöset. Der König ist Mitglied des Deutschen Bundes, hat im Fürstenareopage die 6te Stelle, n. im Penum gleich Deutschen Bundes, hat im Fürstenareopage die 6te Stelle, u. im P.enum gleich allen fibrigen Königen, 4 Stimmen. Das königi. Hausgesetz vom 1. Januar 1808 bestimmt die Thronfolge, Vormund- u. Regentschaft, Vollfährigkeit, die mit dem 18ten Jahre eintritt, n.s. w. Der Titel ist: König von Wüttemberg, souveräner Hersog von Schwaben und ift Teck u.s. w.; das Wappeh enthält die Embleme der Provinsen. Es giebt viet Kronerbämter und drei Bitterogden; des goldenen Adlers, des Civit Verdienst und Militär-Verdienst-Ordens, Der Hofstaat ist gilfugend u. ansehnl. Der Hofstaat ist giënzend u. ansehnl. Staatsverwaltung: di- höchsten Zentral-behörden sind das königl. Staatsminibehörden sind iss königl. Stastemini-sterium u. der Staatsrath; ersteres theilg sich in die ö Departemente der auswär-tich in die ö Departemente der auswär-finanzen, der Justiz, des Kriegs und des Kuitus. Das höchste Justizkoliegium ist das Appellationstribunal zu Tübin-gen: eine Mittelbehörde b ldet das im 8 Sanzte watheile Oberinstiskallering. ist das Appellationstribunal zu Tübingen: eine Mittelbehörde b Idet das in 2 Senate getheil'e Oberjustiekollegium. Provinzielbehörden sind die Provinzieljustiekollegien, die Kriminalräthe in jeder I andvogtei u. die Oberautsgerichte über das Pupillenwesen. Die protestangtische Geistlichkeit steht unter dem Überkonsistorium, die katholische unter dem kath. geistl. Rathe, und der öffentl. Unterricht unter der Oberstudiendirection. Die Finanzen werden unter der Aufsicht des Finanzeninisters durch die Hof- und Domänenkammer, und durch die Kameralverwaltungen, die Forsten von aen Forstämtern administrische Inf. Reg., 2 Reg. Jäger zu Pfede, 1 Meg., 2 Reg. Jäger zu Pfede, 1 Drag. Reg., 2 Reg. Jäger zu Pfede, 1 Drag. Reg., 2 Reg. Jäger zu Pfede, 1 Garnis. Batt. Rufsjäger, gleichte Inf. Reg., 2 Reg. Garde zu Pufs, 1 Reg. Garde zu Fufs, 1 Reg. Garde zh Pferde, 1 Garnis. Batt. u. reitender Artillerie, 1 Garnis. Batt. u. die Gensdarmerie. Staatsschuld: 25 Mill. Gu'den. Eintheilung: in 12 Landvoigteien, 3) Rothenberg, 2) Obernecker, 3) Mittelmerkar, 4) Jaxt, 8, Kocher, 9 Fils u. Rems, 10) Alb, 15) Donnu u. 12) Bodensee. Jede zerfällt wieder in Überu. Unterämtes u. in Kamerelverwaltungen. gen

Wirtemberg, Würt. Ruinen einer alten Burg, aus welcher die Monarchen von Würtemberg abstammen, in der Landvoigtei Rothenberg, U. A. Stutggard.

frürzburg, (Br. 40° 40' 6'' L. 27° 35' 15'') Baier. Aptst. des Untermainkr, am Main, wordher eine schöne Brücke ven

540 Fuls Länge führt, in der Vertiefung eines großen Kessels, ringium vom Weinbergen umkränzt, die gegen 7,000 Morgen Weingärten enthalten. Sie ist sine alte Stadt, die im Ganzen nicht regelmälsig gebauet ist, aber doch viele anziehende Partien derbietet: sie zerfallt in 2 Theile, die eigent! St am rechten, das Mainviertel am linken Ufer des Stroms. über der letzteren er-Trechten, das Mainviertet am Huben Trechten, das Mainviertet am Huben Ufer des Stroms, über der letzteren er-hebt sich auf einem, 400 F. hohen, stei-len Berge, die feste Citadelle Marienlen Berge, die feste Uttadeste manvelle und burg. Sie ist mit einem Erdwalle und burg. Sie ist mit einem Erawsile ung tiefen Graben umgeben, aus welchen 5 Thore führen, hat ein prächtiges Residenzschl. mit Garten, 33 K., wor. die des Stifts Haug sich durch ihre Kuppel pn. edeln Styl auszeichnet, 3 dem Ausstechnet, at dem Ausstechnen, i Lombard, r Arbeitsh, 1,830 im Ganzen gut gebanete H. u. ohne Milj. Hosp., I Lombard, I Arbeitsh., 1,830 im Ganzen gut gebauete H. u. ohne Mili-far 18/4 15,538 E. Sitz der Kreisbehör-den, Universität mit ihren Hülfsanstal-ten der Bibliothek, Naturalienkabinet, physik. Apparat und bes dem reich do-firten Juliuspitale, eine der vornehm-sten Anstalten dieser Art in ganz Deutschland, das sein Accouchish disten Juliusspitale, eine der vornehmsten Austalteh dieser Art in ganz Deutschland, das sein Accouchirh, botan. Garten u. anatom. Theater besitzt; theol. Seminar; Gymnasium; i Wollenzeuch - u. Tuchmf, i Spiegel-, i Leder -, i Spielkatten, i Salpeter-, i Tabaks - u. mehrere Bssigfabr.; auch werden Glaubersalz u. grüne Farbe, chirurgische Iustrumente, Barometer u. Thermometer verfertigt. Weinbau, der in Große geht und die vornehmste Nahrungsguelle der Finw ausmacht; an der Sonnenseite der Masfenburg wächst der edelste Frankenwein, der Leistenwein, auf einem der nahe belegenen Berge ein nicht minder edles Gewächs, der Steinwein. Weinhandel; 3 Buchhandlungen. Theater im großen Kaffrehauer; Museum oder Lessegsellschaft; mächtl. Erleuchtung; gutes Pflaster; Badehäuser.

dehäuser "Muisk, Russ. Hüttenort im Gouv. Perm, mit 2 Kupferöfen, 10 Frischheer-den, 69 Krons. u. 163 eigenen Meister-leuten (80 Pud Kupfer u. 36,727 Fud Ei-

Wunsiedel, Baier. St. u Sitz eines Obermainlandg. an der Röfslau, mit 330 H. u. 2,533 E. Mf. von wollenen Zeuchen, Alaunsiedereien, Eisenhammer, Leinen u. Baumwollenwebereien; Eisenhandel. Gymnasium.

senhandel. Gymnasium.

Nunsterf, (520 25' 44" L. 270 4' 30")
Han. St. an der Caspan, in der Provinz
Kaienberg, mit i K., i sdl. Jungfrauenkloster, i Hosp., 251 H. u. 1,690 E. Tuchweberei, Gärhereien.

Nunda, Hind. Fl. in der Prov. Berar welcher dem Godavery sufällt.

Nurla, Osm. St. im Anntol. Sandsch.
Sabukhan auf einigen Anhöhen mit
7 Moskeen u. 2griech K. u. vielen Windmühlen In der Umgegend wohnen die
räuberischen Karabornioten, ein Stamm
der Truchmenen, der zu Hause Wein u.
Seide bauet.

Seide bauet.

19'urm, Preufs. Mfl. in dem Nicderrhein Rgbr. Aachen, mit 1,535 Ein-

wohnern.

Wurmensquick, Bater. Mfl. im Un-terdonaulandger. Eggenfelden, mit 598

Einw. Wyrmbrand, Doutsches reichegräfi. Geschlecht, kath. Religion, welches aus Steyermark abstammt, in die Stuppacher und Steyer Linie zerfüllt und an-

sehnl. Güter im Gesterreichischen, aber keine Reichsgüter besitzt, u. seit 1726 als Personalist in das Fränkische Grafenkollegium eingetreten war.

Wursten, Han. Landschaft, welche eines der kleinen Länder in dem Hersogthume Bremensusmacht, auf 31/4 QM. 1,175 H. mit 5,692 E. zählt u am Austil der Weser belegen ist. Sie hat meistems schweres Marichland, u. unterhält eine starke Viehzucht u. guten Ackerbau. Nebenbeschättigungen sind Weberei von grober Leinewand u. halbweilenen Zeuchen; einige sammeln auf den Watten Muscheln zum Kalkbrennen, andere beschäftigen sich mit der Fischerei, gehen auch wohl anf den Hobbenschlag auf den Watten ans. Ueberhaupt herrscht ein großer Wohlstand. Haupert ist Dorum. ort ist Dorum.

ort ist Dorum.

Witrach, (Br. 470 54' 55'' L. 270 35'
25'') Würt. St. an der Aitrach, in der
L. V. Bodensee, O. A. Leutkirch, mit r
Residenzschl., i Nonmenkl. u. 1,005 K.,
su den Besitzungen der Fügsten von

Su den Besitzungen der Fürsten von Waldburg gehörig.

Wurzen, [Br. 510 22' 2' L. 300 22' 39']

Sächs. St. n. Hauptort des Kollegiatstrifts
Wurzen in dem Kr. Leipzig, welches ans dem A. Wurzen, Mügeln u. Sornzig, mit 2 St. 67 D. u. 15,250 E. besteht. Die Stadt liegt anweit der Mulde, hat mehrere Vorst., 3 R., t Hosp., 545 H. u. 2,400 E. Sitz der Stiffsregierung mit Lehenskurie u. Konsistorium. Brauerai; Strumpfstrickerei; Leineweberei; Tischlerei. Geburtsovt des Fabeldichters M. G. Lichtwehr † 1753.

G. Lichtwehr † 1763.

Wusterhausen, Preufs. St. auf einer Insel der Dosse im Brandenb. Rbz. Potsdam, mit 362 H. u. 2,022 B. Tuch- und Leineweberei.

Wusterhausen, s. Königswusterhau-

Wustrow, Han. M. und Sitz eines A. von 363 H. u. 2,866 E., in der Prov. Lüneburg; er liegt am Zusammenfil. der Jeetze und Dumme, und hat 1 Schi., 70 H. u. 628 E. Leineweberei.

Wylow, Russ. St. im Gouvernement

Pskow

Pskow.

Wyck, Dän. Mfl. auf dem Schleswigh. Eilande Pohr, mit :85 H. u. 602 E. Kleiner Haven, der nur Fahrzeuge, die Fruse tief gehen, aufnehmen kann; sechere Rheede; Schiffshrt.

Wye, Britt. Fl: in der Eagl. Shir Heretord und Monmouth, welcher de Severne zufällt.

Wyk by Duurstede, Nied. verfallen St. in der Prv. Utrecht, Bz. Amersfod am Rhein; mit 1,935 E. Ruinen des Schip Duurstede.

Duurstede.

Wylczyn, Preuß. St. in dem Posen Rbz. Posen, mit 248 E.

Wyschnij Welotschek, (Br. 550 55) 1 550 5' Russ, Kreisst. des Gouv. Twer a der Twerra und Msta, mit 1 K., 8cc H u. 3,315 E. Schiffishrt auf dem Kanale u. 3,315 E. Handel.

Mandel.

Wyschnij Wolotschoker Kanal, Rus Kanal im Gouv. Twer, welcher inner halb der Stadt, wovon er den Name führt, die Twersa mit dem Zna, diese mit der Schlina und dem Msta, mitbi die Wolga mit der Newa verbindet un eine 5,740 Werste lange Schifffahrt vo Astrachan nach Petersburg herstell Diesen eigentlich nur 3 Werste lange Kanal parsiren jährl. vom 1. April bi letzten Oktober über 5,000 beindene Berken.

Russ. St. in der Poln. Wyskitki, Wolw. Masau, mit 710 E. Wyslyten, Russ. St. in der Poln

Woiw. Augustowo an einem See, mit -1,679 E., wor. 679 Juden. Wysokie, Russ. St. im Gouvernement

Wolhynien.

Wysokie, Russ. St. in der Poln.
Woiw Lublin.
Wysokie Mazowieky, Russ. St. in der
Poln. Woiw. Augustowo, mit 864 Einw.,
Tidan Ackerbau; Han-

Poln. Woiw. Augustowo, mit 364 Einw., worunter viele Juden. Ackerbau; Han-Poln

Wyszainen, Russ. St. in der Poln.
Wolw. Augustowo an einem Landsee,
mit 046 B.
Wyszkow, Russ. St. am Bug, in der
Poln. Woiw. Plock, mit 428 E.
Wyszmirsyca, Russ. Mil. an der Pilica, in der Poln. Wolw. Sandomir.
Wyszogrod, Russ. St. an der Weicheel, in der Poln. Wolw. Plock, mit 3K.,

1 Kl. und 1,814 E. , wor. 1,050 Juden und

100 Handwerger.

107 Hytegra, (Hr. 61° L. 64°) Russ, Kreisstadt des Gouv. Olonez, an der M. der Wytegra in den Onega, mit 91 H. und 1.902 E., die 2 Lichterziehereien unterhalten und guten Handel u. Schifffahrt treiben.

Wythe, Nordamer. County im Staate Virginia, mit 8,355 E.

Wytsahegde, Russ. Nebenfl. der Dwi-na, im Gouv. Wologda, an dessen Ufern Kochsalzqueilen sich finden.

Writituki, Australeiland im O. der Freundschaftsinseln, unter 180-50's. Br. und 2170-58' L.; reich an Pisangs, Ko-kos, Brodfrucht und Hühnern, u. von einem Völkchen bewohnt, das Bildung und Sprache mit den Sozietätsinsulanern gemein hat. Es ist vom Capt. Bligh 1789 entdeckt.

# X.

Xagua, Span. Meerbusen an der S. W. Küste der Insel Cuba, welcher zu-gleich eine beträchtt. Bai und einem der schönsten Haven der Erde bildet. Xaintrailles, Franz. Mfl. im Dep.

Lot-Garoune, Br. Nerac, mit 694 Einwohnern.

Xalapa, (Br. 190 30' L. 2800 45' 6'') Span. St. am Fulse des Gebirgs von Macultepec, in der Neusp. Intend. Vera-Cruz, 1,320 M. über dem Meere, mit meh-rern K., 1 Franziskanerkl. und 15.000 Binw. Zeichnenschule; mancherlei Induetrie

Xalen, Span. Fl. in der Prv. Aragon, welcher oberhelb Zaragoza dem Ebro sufällt. Nebenfl.: Xiloca Xamigunser, Südamer. Völkerschaft

in Brasilien.

Xanten, (Br. 510 40' 13" L. 240 5' 38")
Preuls. St. in dom Kleve-Berg. Bbz. Kleve, unweit dem Rheine; gut gebauct, mit 3 K., 480 H. uud 2,019 E., die Tuchmit. unterhalten und Baumwollenspin-

mnf. unterhalten und Baumwollenspinnerei. Geburtsort des heil. Norberts,
des Stifters der Prämonstratenser.
Xarafnel, Span. Villa in der Prov.
Valencia, mit 2,000 E.
Xarama, Span. Fl. in der Prov. Guadalaxara und Toledo; Qu. bei Colmenar de la Sierra; M. bei Aranjuez in
den Tajo; Lauf 19 M.; Nebenfl.: Manzanares, Henares u. Tajuna.

Xarayes, Span. großer Landsee in dem Vizekönigr. la Plata, Intend. Paraguay, zw. 160 30' bis 220's.Br., 110 Leagues lang und 40 breit, aber von äußerst unzegelmäßsiger Form. Er wird von den von den Gebirgen herabströmenden Bäthen und Gewässern gebildet, hat aber wenig Tiefe, ist nirgende schiffbar und wenig Tiefe, ist nirgende schinoar und wenig Tiefe, ist nirgende schinoar und trocknet in den Sommermonaten größ-

Xarayes, Südamerik. Völkerschaft in dem Brasil. Gen. Kap. Matogresso, we-

nig zahlreich, und nach Azara wahr, scheinl. mit den Bororern einerlei.

schein! mit den Bororern einerlei.

Xativa, s. g. Felips.

Xenia, Nordam.St. in d. Ohio County
Greene am Kl. Miami, mit 1,429 E. Sitz
der Gerichtshöfe der County.

Xenil, Span. Pl. in der Prov. Granada und Sevilla; Qu, auf der Starra Nevada; M. bei Palma in den Guedalenivir; Lauf 31 M. Nebenil.: Cubellan,
Cabra. Cacin. Cabra, Cacin.

Cabra, Cacin.

Xerez de los Cavalleros, (Br. 380 137

L. 11º 30') Span. Ciudade unweit dem
Ardila, in der Prov. Estremadure, mit 4

Pfk., 9 Kl. und 8,700 B. Leinewebessel
auf 187 Stühlen (228,140 Varas), 6 Gärberreien mit 38 Arb., t Hutfabr. Geburtsort des Seefahrers Vasquez Muñoz de Balbao

Xerez de la Frontère, Span. Ciudade in einer Bhene der Prov. Valencia, mit o Pfk., 21 Kl. und 20,000 E. Patriotische Gesellschaft und Schule; Alcazar; 6 Kattunwebereien; Weinban, jährlich Kattunwebereien; Weinbau, jährlich 122 Ohmen, wovon 50,000 nach England und Amerika verführt werden. Sieg der

Araber ther die Gothen 26. July 711.

Xerica, (Br. 39° 55' L. 16° 10') Span,
Villa am Palancia, in der Prov. Valencia, mit 2,300 Binw. Römische Alterthumer.

Xerte, Span. Villa am gleichn. Fl. in der Prov. Ettremadura.

Xertigny, Franz. D. im Dp. Wasgau, Bz. Epinal am Amercy, mit 3,530 E. a Eisenframmer, genannt Mouse and g Hammerschmiede.

Xiasz, Russ, St. in der Poln. Woiw. Krakau, mit 130 H.

Xicoco, Sikokf, Japan. Insel, wetche eine der 3 größern ist, woraus das Reich besteht. Sie ist fast ganz unbekannt, da sie von den Europäern nie betreten ist; der einzige Benjowsky wagte es in den Haven Tufa einzulanfen, durfte doct

nicht lauden. Die Hanptet, wird Awa

Xiloca, Span. Nebenfi, des Xalon, in der Prov. Aragon. 'Ximena. Span. Villa anf einem Berge, in der Prov. Sevilla.

in der Prov. Sevilla.

Kimo, Kiustu, Japan, Insel und eine von den 3 grölsern des Reiche, 48 M. lang und 40 bis 50 breit. Sie hat an einer gertumigen Bai den Haven Nangasaki, den einzigen, wohn fremde Rationen handeln dürfen, und der bereits geit 3 Jahrhunderten von Bortugiesen und Heilindern besiecht wird! doch esit 3 Jahrhunderten von Bortugiesen und Holländern besucht wird; doch kennen wir von dieser Insel kaum die aufsern Umrisse, n. eine Untersuchung des Innern ist hei der Rifersucht der des Innern ist hei der Rifersucht der Japaner fast unmöglich. See ist sehr gebirgig, auf der S. W. Küste zerrissen, find in eine große Halbinsel, mit mehrern Landsungen und Landspitzen, auslaufend, im Innern aber, dem Anschein mach, mit Japanischem Fleise angebauet und stark bewohnt. Sie soll in Provinzen, Figen, Sikudeew, Buigen, Bungo, Fiunga, Vosumi, Saxuma, Fingo und Txikunyo abgetheilt seyn.

Kingu, Südamer. Nebenfi. des Marafion in Brastlien, welcher oberhalb Paranatinga dem großen Strome zufällt.

Xianda, Rroufs St. in dem Posen Rbz Posen, nahe an der Warthe, mit kath. K., z Synag, 82 H. und 718 Bin wohnern.

Xirona. (Br. 38° 46' L. 16° 16') Span Ciudade im Innern der Prov. Valencia zwischen Bergen. Sie hat 1 Citadelle. Pfk. 2 Kl., 4800 B., und treibt Hande mit Mandeln and Mandelkuchen. Schöne Brdbeeren.

Xochimilco, Span Landsee in der Neuspan, Intend. Mexico, 2,24 QM. grofs; mit sülsem Wasser.

Xucar, Span. Fl. in der Prov Valen-cia; Qu. auf der Sierra de Molina; M. bei Cullera im das Mittelländische Meer; Lauf 30 M.

Xulis, Asiat. Gruppe von 3 Inseluin dem östl. Meere, im S. O. von den Melucken, welche die Niederländer zu ihrem Gouv. Ternate rechnen, und au der größern, Bessey, eine Garnison von 1 Sergenten und 25 M. zur Beschützung ihrer Faktorei unterhalten.

Xu-nam, Anam Prov. des Reichs Hay oder Tunkin, welche fast die Hälfte der ganzen Volksmange des Reichs ent-hält:

# Y.

J. Niederl. Meeresarm, welcher aus dem Zuidersee in die Provinz Holland zwitt und das Meer mit dem Pampus verbindet. Es macht die eigentl. natürtiche Scheidung zwischen dem südl. u. mördl. Holland.

Yabipaer, Nordamerik. Völkerschaft in Neuspanien, die sich durch ihre lan-gen Bärte auszeichnet.

Yaguaron, Span. D. in der la Plata. Peraguay, ven 2,095 Indiern beant. Peraguay ,

wehnt,
Yalong, Schin. großer Nebenfl, des
Ken-tse-Kiang, an dessen Ufern die
Sifan leben, 150 M. lang.
Yale, Asiat. Fl. in Korea, welcher
dem Gelben Meere zufällt.
\*\*Xamass, Sädamer. Völkerschaft am
Marafon, in dem Vizekön. Neugranada,
welche zum Theil das Christenthum an-

genommen hat.

genommen hat.

Yamina, Afrikan. kleiner Negerstaat
in Senegambia.

Yan, Schin. Nebenfl. des Yan-tseKang, Lauf 90 M.

Yan-tse Kiang, gemeiniglich Kiang
ader der große Fl., Schina's größter
firam u. einer der mächtigsten Asiens,
Seine Qu. muß mas auf einem der heken Bergrücken des Innarn dieses Brdtheiles suchen. And man setat sie gewöhnlich unter 1070 L. und 340 n. Br.;
indes hat solche noch kein Europher
erforscht. Er durchströmt dann Anfangs erforscht. Er durchströmt dann Anfangs nach S. O., dann ganz nach S. gewendet die Reiche Thibet und der Sifan, geht in die Schin. Prov. Yun nan über, bewis-bert Setschuen und Henguang, wo er

den Landsee Tong-ting-ha berührt, tritt in die Prov. Kianguan, läuft bei Nanking vorbei, und ergielet sich dana durch eine 15 M. breite Mündung in das Schinesische Meer. An seiner M. siegt die Insel Tsong-min. Auf seinem 400 M. langen Laufe vereinigt er den Yalong, Mitsho, Yan, Han, Köeitscheon, Yuna, Yon und Kan mit seinem Was-

ser. Yang-tschen, Schin. St. in der Prv. Kiangnan, die 200,000 Binw. zählen sell. Salsniederlage.

Yare, Britt Küsteun in der Norfolk, welcher von Norwich an, we er sich mit dem Winsder vereinigt,

Y*erlei*, Britt. Mfl. in der Engl. Shir Huntingdon

Yarmouth, Britt. Seest. in der Engl.
Sh. Norfolk, zw. dem Brydon und den
Meere, u. durch eine Brücke mit Little
yarmeuth in Suffolk verbunden. Sie is
gut gebauet, hat 4 Haupt und 150 Ne
benstraßen, 2 K., mehrere Beth., 3 Hesp.
wor. das Fischerhosp., 1 Zuchthaus,
Theater, 3,150 H. und 14,301 B. Mehrer
öffentl. Gebäude; schöne Kaien u. He
ven, worein jedoch keine schwerbelt
dene Schiffe einklartren können. Stark
Schiffehrt mit do eigenen Schiffen, we Schiffshrt mit 400 eigenen Schiffshrt mit 400 eigenen Schiffshrt mit 400 eigenen Schiffshr web von 150 auf den Häringsfang auslaufez Grönlandsfahrten; Kabliau - n. Makre lenfang. Handel mit Häringen, Makre len, Kabliau, Korn, Malz und Worstellen, Kabliau, Korn, Malz und Worstellen, Seebad. 2 Deputirte zus zeuchen. Parl.

Yarmouth, (Br. 50° 56' 15") Britt. Mfl. mf der Insel Wight der Engl. Shire amt, mit einem Kastelle und Haven.

Yaruras, Südamer. Völkerschaft in om Vizekönigr. Neugranada, Intend. 8. o, zw. dem Apure u. Meta.

Tattasser, Yattasser, Nordamerikan. Beine Völkerschaft am Rothen Fl., im ebiete Missuri, mit Feldbau, Pfeedeand Hundezucht.

Yauli, (Br. 260 25' L. 060 40') Britt. t. in der Kalkutta Prov. Berar.

Yaveri, Südamer. Nebenflass des Mamon, welcher in Peru entsteht und imen Theil des westl. Brasiliens durchtrömt.

Yaynangheeum, (Br. 26° 28' L. 112°) Birm. St. in dem Reiche Birma, am raweddy, unter deren E. sich eine Mene Töpfer befinden. Etwa I M. von der t. liegen die merkwürdigen Petroleum-nellen, die das ganze Reich und einen rolgen Theil von Hindostan versorgen.

Ybaichatval, Span. Kustenfl. in der

rov. Vizcaya.

Yecla, (Br. 38° 33' L. 15° 53') Span. semanerte Villa in der Prov. Murcia, mat 3 Thoren, 1 Pfk., 1 Kl., 2 Armenh. t. 2,200 B. Hier sieht man die Ueberbleibsel der St. Marisparra.

Yell, Britt. Elland, zu der Gruppe ler Shetlands in Orkneys Stewartry gezörig. Es liegt im O. von Mainland, st 1 1/2 M. lang, 3 breit, u. zählt gegen

.coo E.

Yellapura, (Br. 140 57; L. 92° 34') Brixt. St. in der Prov. Südcanara, unter den westl. Ghauts, im Distr. Sunda, nur mit 100 H. In der Nähe finden sich große Waldungen von Teakholze.

Yeltes, Span. Nebenfl. des Duero, in ler Prov. Salamanca.

Temen, s. Jemen.

Yenne, Sardin. Mfl. nahe am Rhone, n der Sayoy. Prov. Chambery, mit 2,014 linw.

Yen-ping-fu, Schines. Stadt in der Provinz Potkien, groß und gut bevöltert.

Ten-tscheu-fu, Schines, große und stark bewohnte Handelsst. in der Prov. Schapton, in deren Gebiete Kio-feousien, der Geburtsort des Schines. Religionslehrers Con-fut-se belegen ist.

Yeovil, Britt Mfl. an der Ivel, in ler Engl. Shire Somersett, mit Handschuhfabr. und besuchten Märkten.

Yepes, Span. Villa in der Provins Icaña.

Yeres, zwei Franz: Fl., 1) in Seine-Marne, welcher bei Villeneuve S. Georges der Seine zufällt, und 2) in Niederseine, welcher bei Creil in den Kanal geht.

Yerken, a. Jerken.

Yesd, s. Jesd.

Tgelotten, Tgoroten, Asiat: Völkerschaft auf den Philippinen, von Negerspetammung, wolligem Haar u. platter
Wase, wahrscheinlich Verwandte der
Papuer und der auf den übrigen Asiatischen Inseln wohnenden Neger. Sie
pewohnen die Gebirge, stehen noch auf
ler niedrigsten Stufe der Kultur, spremen Tagalisch und nähren sich von
her Jagd.

Stat. Geog. Handwörterbuch . II. Bd.

Yguazu, Span. großer Nebenfi. des Parana, in dem Vizekön. la Plata.

Ilst, Friesisch Drielst, Nied. St. in der Prov. Friesland, Distr. Sneek, mit 1,144 E. Schiffban.

Yoz, Schines. Nebenfi. des Yan-tse-kiang.

Yenne, Franz. Fl. im nordöstlichen Frankreich. Qu. bei Château Chinon im Dp. Nièvre; M. bei Montereau fault Yonne in die Seine; schiffbar bei Clamecy. Nebenfl.: Beuvron, Armançon.

Yonne in die Seine; schiffbar bei Clamecy. Nebenfl.: Beuvron, Armançon.
Yonne, Franz. Departement im nord
Stlichen Frankreich, ew. 200 41' bis 210
50' d. L. und 470 12' bis 480 42' n. Br., im
N. W. an Seine-Marne, im N. O. an
Aube, im S. O. an Côte d'or, im S. an
Niègre, im W. an Loiret granzend,
134,12 QM. groß. Oberfläche: wellenförmig eben, im S. W. mit einem niedrigen Bergkamme. Boden; nicht überall frachtbar, nur im N. fetter Klei und
guter Getraideboden. Gewässer: Yonne,
Vannes, Armançon, Seray, Voisin, Cure; der Kanal von Bourgogne; Mineralqueilen bei Vezelay, bei Toucy und
Auzerre. Klima: midde und angenehm.
Produkte: Wein, Getraide, Garten- u.
Hülsenfrüchte, Hanf, Obrt. Holz, dis
gewöhnlichen Hausthiere, Geflügel, Fische, Bienen, Maner- und Bruchsteine,
Thon, Salz, Volksmenge 1810; 325,096
Katholisken in 34 Pfarr und 620 Suckursalk. Nahrungszweige: Weinbau, jährlich 115,500 Oxhofde, worunter die guteß
Niederburgunder von Auzerre, Coutanges, Irency, Tonnere, Avalon, Joigny
und Chablis, Ackerbau, Obstzucht; die
Viehzucht wird durch gute natürliche
Weider begünttigt, aber kein Zweig
derselben zeichnet sich aus. Man hat
allgenien und keine erhebt sich über
das Mittelmäßige. Ausfuhr: Wein,
Korn, Pourage, Holz, Rolzkohlen, Vieh,
Wolle, Tuch, Leder, Twifs, Zwirn, Kajanze, Glas, Papier. Staateverbindung:
die Prov. sendet 3 Dep. zur Kammer u.
gehört zur 18ten Militätedivision, zur
zten Forstkonservation, zur Diözese vom
Troyes und unter den königl, Gerichtshof von Paris. Eintheilung: in 5 Bez.,
34 Kantene und 481 Gemoinden.

York, Britt. Shire, und zwar die größte in England, zw. 140 48' bis 170 47' b. L. und 530 15' bis 540 34' n. Br', im N. an Durham, im O. an das Nordmeer, im S. an Lincoln, Nottingham, Derby und Ches, im W. an Lancaster u. Westmoreland gränzend, 25,29 QM. groß. Oberfläche: 1m N. und W. gebirgig, u. oin wildes rauhes Land, das Innere sine reiche fruchtbare Landschaft, die Küste mit Thonfelsen bedeckt. Eoden im Gebirgslande steinig und steril, an den Küsten Sand, im Innern produktiv, zum Theil mit Marschlande. Gebirge: das große Englische Centralgebirge, in 2 Abtheilungen. Gewässer: Humber mit seinen Quellenfl., Trent und Ouse, und mehrere Neben 1., der Küstenflußteres und der Mersey, das Horneymeer und Maulwater; die Kankle von Leeds, Rochdale und Bernsley; einige Mineralwasser. Klima: in dem Gebirge kalt und rauh, im Lande milde und angenehm, an den Küsten feucht und nebelich. Produkte: Getraide, Garten- und Hülsenfrüchte, Hachs, Sülsholz, Weberdisteln, Obst, Holz, die gewöhnlichen Hausthiere, Wildpret, wilde Kat-

sen und Füchse, Fische, Blei, Eisen, Schieferalaun, Kalk, Mühl- u. Schleifsteine, Steinkohlen. Volksmenge : 811: 978,559 in 70 St. und Mfl., 503 Kirchep. u. 108,309 H. Nahrungszweige: Ackerbau und Viehzucht werden mit so vieler und Steinkohlen erwichen dech 105,346 H. Nahrungszweige: Ackerbau und Viehrucht werden mit so vieler Sorgfeit als möglich getrieben; doch liefers der erstere das benöthigte Korn nicht, und der gemeine Mann jebt von Kartoffeln, Gersten- und Haferbrode. Der Bergbau geht auf Steinkohlen. Fischerei itt ein Hauptgewerbe der Küstenbewohner. Der Kunstheils hat seinen Sitz in West- und Ostriding. Ausfahr: Tuch, 1895 an breiten Tüchern 9,87,253, u. an schmalen 5,410,179 Yards; Stahl, kurze und platitiet Waaren; gestrickte wollene Zeuche, Strümpfe und Kappen; grobe Leinewand, Drell- und Bettleinen, Prefisspäne, Twifs, Fajanze, Glas, Kabliau, Häringe, Schellfische, Hummer, Bauholz, Mühlsteine, Blei, Häute. Pferde, Ochsen, Butter, käse. Dep. zum Parl. 30. Eintheitung: in 3-Landschaften, Nordriding mit 12 Wapontakes und 158,204, Ostriding mit 9 Wapontakes und 167,555 und Westriding mit 10 Wapontakes und 653,002 Einw.

York, (Br. 53° 57' 45" L. 16° 33' 38") Britt. Hptst. der Prov. York, im Nord-riding, dem Range nach die zweite St. in England, an der Ouse. Sie ist alt, wie ihre Baust beurkundet, hat i schö-Washedealer, in England ne Kashedrale, 16 Episkopalk., 1 altes Schl., 2,470 H. und 16,146 E. Erzbischof;

a Dep. zum Parl.

York, Britt. County in dem Canada Gouy, Quebec.

York, Britt. Gouvernement, welches das westl. Canada in Nordamerika begreift, im engern Sinne ein Dreieck zwischen den 6 größern See'n n. dem nördl. Gebirge, doch zieht auch die Brittische Praxis alles Land dahin, was eich jenseits der nördl. Gebirge bis zum Bismeere und dem nördl. Theile des Bismeere und dem nördl. Australozeans ausbreitet, in so fern sol-Austrelozeans ausbreitet, in so fern solches nicht von einer Europ. Nation besetzt ist und nicht zu Neusüd- u. Neumordwales gehört. Nach Boulton mag
York im engern Sinne 130,000 E. enthalten, die aus Nachkommen von Engländern, Iren u. Skoten bestehen u. sich zur
Egiskopal- und presbyterischen Kirche
bekennen; sie sind unter 8 Distrikte u.
33 Countys vertheilt, welche letztere 23 Countys vertheilt, welche wieder in Townships zerfallen.

Britt. County in dem Canada York, B Gouv. York.

York, Britt. Hauptst. des Gouv. und der County York, in Canada, am Ontario, mit etwa 2,000 E., erst im Werden begriffen. Sitz des Gouvernements-Haven, den eine lange und schmale Halbinsel im See Ontario, Gibralter genannt, bildet; Pelzhandel; Ahornzuk-kerbereitung.

York, Nordamerik. County im Distr. Maine, mit 41,877 E.

York, Nordamer. Hptst. der gleichn. Maine County, am Fl. York, worüber eine schöne Brücke führt, mit 2 K. und 3,046 E. Handel.

York, Nordamer. County im Staate Pennsylvania, mit 22 Ortsch. und 31,958

York, Nordamer. Mfl. in der gleichn. Pennsylvania County, am Codorus, mit

2.847 S. Akademie; Mnf. von Kastörhü-ten und viele Industrie.

Yerk, Nordamer. County im St. Virginîa, mit 5,187 E.

York, Nordamer. County im St. Süd-carolina, mit 16,248 E.
York, Nordamer. Fl. im St. Virginia, welcher auf den südlichen Gebirgen den Ursprung nimmt. Seine beiden Quel-lenfl. sind der Pamunkey und Mattape-ny; er ist 16 M. welt aufwärts schiffbar, und mündet sich in die Chesapeakbai.

Yorktown, Nordamerikan. St. in der gleichn. Virginia County, am Fl. York, mit 100 H. und 700 E., bekannt durch Cornwallis Uebergabe am 19. Okt. 178L Berühmte Müschelbank.

Youghall, (Br. 51° 52' L. 9° 18') Britt. St. an der M. des Blackwater, in der Iri-schen County Cork, vor welcher sich dia Youghallbai ausbreitet. Sie hat 830 H. und 6,100 E., und einen bequemen si-chern Haven mit Kaien und Mulje, den ein Fort beschützt. Töpfereien; Kornund Produktenhandel.

Yout, Asiat. Grappe von mehrera kleinen Inseln im östl. Meere, unter 180 39' Br., unweit der unsel Wagiu. Sie ist mit einem Korallenriffe eingeschlossen.

Ypern, Ipres, (Br. 50° 51' 10" L. 20° 32' 49") Nied. Hauptat. eines Bezirks vez 15,48 QM. und 83,256 E., in der Provins Westflandern; fest, am Yperle und einem Kanale, der sie mit Brügge, Ostende und Nieuwport im Verbindung setzt. Sie ist gut gebauet, hat 1 Kathedi mehrere schöne Pfarr- und Klk., Kathedrais, menerer schone frair- und Kik., ein kolossales, in gothiachem Geschmacke gebauetes Rathh., i Chatel.enie, 2,200 H. und 15,291 E. Kön. Kolleguum mit 4 Prof.; Handelskammer; Börse. Mnf. in Leinewand, Spitzen, baumwollenen Zeuchen, Sergen, Siamoisen u. Zwirn.

S. Yricix, Franz. Hauptst. cines Br. von 14,40 QM. und 35,611 E., im Depart. Obervienne, am Ursprunge der Loue, mit 5 K., I Hosp. und 6,012 E. Mnf. is Droguets, Flanellen, Leinewand u. Hatten; 1 Fajanzefabr. mit 15 Oefen; Gärbereien; Produktenhandel. Fundort ten; 1 Fajanzefabr. mit 15 Uefen; Ga bereien; Produktenhandel. Fundo der beisten Kaolinerde in Frankreich.

Yscar, Span. Villa in der Prov. Segovia, mit 800 B.

Ysendiek, Nied. kleine St. an einem Kanaic, der in die Westschelde geht, in der Prv. Zeeland, Bes. Middelburg; inst, mit 600 B.

Yəsel, s. Issel.

Ysselmonde, s. Isselmonds.

Yeselstein, s. Isselstein. Yssengeaux, s. Issengeaux.

Ystad, (Br. 55° 25' 31" L. 31° 28' 15") Schwed. Stapelstadt in Malmöhuslan klein, aber gut gebauet, mit 470 H. und 2,648 B. Kleiner und unsicherer Haven 2,048 E. Kleiner und unstehet Andereindem größere Schiffe auf der Rheed-liagen bleiben müssen; doch ist der Anfang zu einem bequemern Haven ge-macht. Schifffahrt mit 18 vignen Schi-fen von 349 Last. Handel mit Koraht. Schmans. Handel mit Kora von 349 Last. Handel mit Kora ualien, Vieh, Alaun, Potasche uni nwaaren. Station und Landung-Viktualien, Vieh, Ale Lisenwaaren. Statio platz der Postjachten.

Yst-with, Britt, Fluss in der Pre-z Wales, der sich im das Irischs inz Wales, Meer mündet.

Yttere, Schwed. Eiland in den Ble-kingischen Skären von Kariskronalän, mit starker Pischerei.

Yverdun, s. Iverdun.

Yvetet, (Br. Abo 47' 15" L. 240 18' 33")
Frauz. Mfl. und Hauptort eines Bez.
yon 21,42 QM. und 128,647 Br, im Dep.
Niederseine, mit 1 Schl., 1 K. und 9 800
E. Kammer für Mf., Künste und Gewerbe. Hauptort für die Toiles cretonnes. Mf. in Musselin, Musselinet, Siamoisen, Basins, Sattinets und Tricots;
Färbereien; r. Kartüsschenfabr.; Zwillich und Leinewandmf. Vormals ein
Fürstenthum, dessen Besitzer sich frü-Fürstenthum, dessen Besitzer sich früherhin Könige, dann Prinzen nannten.

Yucatan, s. Merida. Yucatan, s. Merida.

Yucayate, Südamerik. großer Strom
In Peru, welcher auf den wilden Gebirgen von Condoroma unter dem Namen
Apurimac unter 160 s. Br. der Erde entquillt, sich ost nnd dann westwärts
wendet, unter 130 10' s. Br. den Cocharcas, unter 120 15' den Vilcomajo, unter
120 15' den Jauga, und unter 100 45' den
Paucartambo aufnimmt, sodann gegen
N. W. fortströmt, unter 30 26' den Namen Ucayale annimmt, und nach der
Vereinigung mit dem Tunguragua in 3
Arme theilt, die sich mit dem Marañon
wereinigen.

vereinigen. Yuen, Schin. Fl., welcher sich in den See Tongtinghu ergießt.

Yuma, s. Ezuma.

Yumba, Afrikan. St. auf der Küste Loango, am Combi, in deren Gegend vieles rothes Farbeholz wächst, womit und mit Elfenbein sie einen beträchtl. Handel treibt.

Yuna, Span. Fl. auf der Antille Cu-ba, welcher eich in die Bai von Samana mündet.

mündet.

Yunnan, Schines. Provinz im S. W. des Reichs, im N. an Setschuen, im O. an Koeitscheu und Kangsi, im S. an Ansm, Laos und Birma, im W. an Tibet gränzend, 6,743 QM. grofs, und nach Allerstein von 2,078,842 Einw. bewohnt. Das: Land wird von zahlreicheu Pl. und See'n durchschnitten, hat im Ganzen einen fruchtbaren Boden, aber auch grofse Wüstenein; in den Gebirgen leben zum Theil unsbhängig die Lolos. Die vornehmsten Produkte sind Gold, Kupfer, weißes Kupfer, Geleteine, Achate, Jaspis, Azursteine, Quecksilber, Seide, Thee, Wachs und Honig; sie hat eine starke Viehzucht und liefert die Pferde- und Kühschwanze für die Schinesischen Mützen.

Yunnan-fu, Schin. Hpist, der Prov.

Yunnan-fu, Schin. Hptst. der Prov. Yunnan, am Ufer eines See's. Sie un-terhält Mnf. in Atlas und Teppichea, welche die besten in Schina sind, und treibt einen lebhaften Handel, besond. mit Metallen.

Yunshan, Birman, Insel im Busen von Bengalen, unter 20° n. Br., von ansehnl. Umfange.

Yupura, großer Südamerik. Strom, welcher dem Marañon zufällt. Yurimaguas, Südamer, Völkerschaft in Peru, zwischen dem Ucayale u. dem

in Peru, awischen dem conjunction in Huallega.
Ypoire, Sard. D. in der Savoy. Proving Chablais, auf einem Vorgebirge des Genfersee's, vormals eine Stagt.
Yzeron, Franz. Stadt im Dep. Rhone, Bez. Lyon, mit 500 Einw. Granip.

Z.

Zeandam, Zaanredam, (Br. 620 28'
L. 220 25') Nied. Mfl. in der Prov. Holland nördl. Theilis, Bez. Haarlem, unweit Amsterdam, auf der entgegengesetzten Seite des Y, we sich die Zaan einmündet; er wird in Ust- und Westgaandam abgetheilt, und zählt 10,717 E. Die H. sind meistens von Holz, grün u. bizarr angestrichen, und fast jedes mit Vasser umgeben, daher sie mit ihren Gärten kleinen Inseln gleichen. Reformirte, Luther. und Katholiken haben hier Kirchen. Die E. unterhelten einen lebhaften Handel, besonders mit Holz, Schiffishert und Schiffban, welche beiden letztera Industriezweige sich von Neuem heben; sie haben Seilereien, 'Thran-, Leim- und Stärkefabr., Griesmühlen, Papiermühlen und Giefsereian; um den Ort stehen von Windmühlen, sonst 3,300. Hier lerate Peter der Große unter dem Namen Peter Michoilow 1696 die Schiffbaukunet; noch jetzt zeigt man die schlechte Hütte, worin, der

große Mann gewohnt, und das Holz-batte, worin er geschlafen.

Zaap, Zapy, Oester. Mfl. im Böhm. Kreise Kanrzim, mit einem verfallenen Schlofe.

Zab, Osm. Pl., welcher in Kjurdi-stan entspringt, sich gegen S. W. wen-det und in dem Pasch. Mossul dem Tigris zufällt.

Zabbar, Britt. Mfl. auf der Insel Mal-ta, mit 2,400 E.

Zabeltitz, Sächs. D. in dem Meisen. A. Grossenheim, mit einem schönen Schl und großen Garten, dem königt. Hause gehörig. Fundort des Zabeltitzer Kiesel.

Zabern, s. Saverne.

Zabin, Russ. Mfl. in der Poln. Woiw. Lublin, mit 78 H.

Zabin, Russ. Stadt im Gouvernement

/ Zablocie, Russ. Stadt im Gouvern. Wilno.

Zablotow, Oester. St. am Fruth, in Gem Geliz. Kr. Kolomea.
Zabludow, Russ. St. in dez Provinz

Zabludow, Russ. St. in der Provinz Bialystock, mit 1,400 E.

Zabno, Oester. Mfl. am Dunajets, in dem Galis. Kr. Tarnow.

Zaberemo, Preuß. St. in dem Posen. Rbz. Posen, nahe an der Schles. Gränze, mit 890 E. Tuchweberei mit 80 Stühlen 45,787 Stück).

\$5,787 Stück!.

Zacatecas, Span. Intendantur des Vizekönigr. Neuspanien, im N. an Durango, im O. an San Luis Potosi, im S. an Guanaxuato, im W. an Guadalaxara gränzend, und \$47,20 QM. grofs. Sie hat einen gebirgigen, dürren und einer unzufhörlichen Unregelmäßigkeit der Luft ausgesetzten Boden, ist aber strichweise nicht unfrnehtbar, a. erzeugt in seinen Gebirgen besonders viele edle Erze; in der Veta negra de Sombrerete ist der reichste Erzgang entdeckt, der je auf beiden Hemisphären bebauet war. Auch findet man im N. von Zacatecas g Eleine Seen, die einen Ueberfluße an Kochsalz und auch an luftsaurem Kali haben. Bei alleh diesen Schätzen ist die Prov. äußerst menschenarm, und 1803 fand man erst 153,000 Menschen.

Hpist. der gleichn. Neuspan. Intend., nach Guanaxuato der berühmteste Bergwerksort Neuspaniens, mit 33,000 Einw. (1805 25,495). Bergbau auf Silver, Hamdel.

Zacatula, Span. Villa am Austral-Sceane, in der Neuspan. Int. Mexiko, mit einem kleinen Haven.

Zachan, Preus. St. in dem Pommern. Rbz. Stettin unweit der Ihna, mit 121 H. u. 623 E.

Zacken, Preufs. Pl. im Schlefs. Rbz. Reichenbach, welcher auf dem Riesengebirge entspringt, und bei Hausberg dem Bober zufällt. Bei seiner Qu. liegt die 2,142 F. hohe Sudetenspitze, der Zackenfall.

Zaderra, Span. Nebenfl. des Ebro, in der Prov. Alava.

Zähringen, Bad. D. in dem Treisam B. A. Freiburg, mit 514 E. Ueber demselben auf einem Berge die ehrwürdigen Ruinen der alten Burg Zähringen.

Zänkerindier, Nordamer. Völkersch., die im hohen Norden von Amerika an beiden Ufern des Mackenzieflusses zu Hause gehört.

Zafra, Span. Villa auf einer Anhöhe der Prov Estremadura, mit 1 K., 7 Kl. und 6.000 B., die 12 Gärbereien mit 50 Arb. (16,360 Stück Leder und 300 Dutend Handschuhe), 3 Seilereien und 10 Töpfereien unterhalten. Die hiesigen Handschuhe sind in ganz Spanien geschätzt.

Zagarolo, Papetliche St. in der Digz.

Zageri, Russ. St. in der Kankasusprov. Mingreul, mit i griech. Hauptk.; Sitz eines Bischofs.

Zagorowo, Russ. St. unweit der Warthe, in der Poln. Woiw. Kalisch, mit 800 B.

Zagery, Russ. St. in dem Gouvern. Wilno.

Zagrab, s. Agram.

Zagres, Iran. Gebirge, welches von dem Taurus unterhelb des See's Wern sich löset, parallel mit dem Tigris ismit, dann sich ostwärts von Schuster himsicht, die Prov. Luristan und Farsistan füllt, eine Strecke lang der Richtung der Küste des Persischen Busens folgt und sich endlich jenseits Bender Abassi im Meere verliett.

Zagyva, Oester. Fl. in Ungarn; On am Matra, in der Gesp. Heves; M. bei Szolnok in die Donau.

Zahara, Spau. Villa in der Provins Sevilla, auf einem hohen Berge, in deren Nähe der Guadatele entspringt; die Strafsen und Mäuser sind ingesammin in Felsen gehauen, und blofs ein schimaler, kaum für Maulthiere gangbarer Weg fährt hinauf.

Zahna, Preufs, St. in dem Sächs. Rha. Merseburg; ummauert, mit 2 K., I Hosp., 204 H. und 1,545 Einw, wor. 13 Handwerker. Leineweberei mit 21 Meistern; Hafergrützmacherei; Grützhandel.

del.

Zahnküste, Elfenbeinsküste, Afrikan.
Küstenland in Guinea, vom Palmenvorgebirge bis zu den 3 Spitzen reichend.
Be hat den Namen von den vielen Bisphantensähnen bekommen, die man dort findet, u. ist ein fruchtbares Land, das Reife, Mais, Hirse, Bataten, Bananen, Feigen, Kokospalmen, Zuckerroff, Baumwolle und Gold hervorbringt, und einen Ueberflufs an zahmen und widen Thieren hat. Es wird von Negma bewehnt, deren Wildheit u. Bosartigkeit ihnen den Namen Malos gentes urgezogen hat; estwärts vom Kap 1a Hea wohnen die Quaquas, die einen starken Sklavenhandel treiben. Uebrigens ist das Land wenig bekannt.

Zahorowitz, Oester. D. im Mähr. Kr. Hradisch, mit 93 H. u. 730 B. 2 dem Selterser ähnl. Sanerbrunnen.

Zaira, Afrik. großer Strom, welcher im innern Afrika entsteht, durch des großen Landsee Aquillarda etrömt, mehrere Katarakte macht, das Reich Kongo bewässert und dem Ozeane auffilt. Br ist 80 Mellen aufwärts schiffbar und bildet viele Insein; die Fahrt auf dem selben ist wegen der Flufspferde und Krokodille gefährlich.

Zaklikow, Russ. Mfl. in der Poli Woiw. Lublin, mit 130 H.

Zakluczyn, Oester, St. am Dunaje, in dem Galiz, Kr. Bochuia

Zukroczin, Russ. St. an der Weich sel, in der Poln. Woiw. Pleck, mit Binw.

Zalames de la Serena, Span. Vil in der Prov. Estremadura, an einem I Fl., in deren Nähe Blei - und Silbern nen vorhanden sind.

Zalathna, Klein Schlatten, Golder markt, (Br. 450 5; 54" L. 400 55; 55") Oen Mfi. in der Siebenb. Unteralbenser Gespan am Ampoy, mit i kath, i ref. u mehrern griech. K. u. 4,000 B., their Wlachen, theils Deutsche u. Magyare Sitz des Überbergamts und Berggerich von Siebenbürgen und des Goldeink sungamts, welches das von Wlache und Zigeunern aus den Fl. gewasches Gold (jährl. 8 bis 10 Zutz.? Marienbug für einen bestimmten Preifs.einlöss Bergbau auf Gold, Silber und Zinnobe

(jahrl. 6s Zutr. Quecksilber), Fundors des Tollurs im nahen Fazebanja.

Zalasczyk, (Br. 48° 43' L. 43° 26' 50'') Oester. St. am 'Dniestr', im Galiz, Kr. Czortkow, mit r kath. K., r luth. Beth., 35° H. u. 5,41° E. Nahe dabei liegt auf einem Berge ein griech. Kl. Manuf. in Tuch; Glasfabr.

Zalosce, Oester. Mfl. an einem Sea and durch den Sereth in Alt- und Neuzalosce getheilt, mit 1 Schl., 1 kath., 4 unirten K. und 1 Augustinerkl.

Zalusan, Oester. D. in der Ung. Gespan. Gömör, mit 1 Sauerbrunnen.

Zamarocz, Oester. D. in der Ungar. Gespan. Trentsin, mit i Sauerbrunnen.

Zambese, s. Cuama.

Zambrow, Russ. St. in der Poln. Woiw. Augustowo, mit 564 B.

Zamera, Span Provins zw. 10° 48' bis 12° 5' 6. L. und 41° 53' bis 42° 14' n. Br., im N. an Valladolid, im O. an Toro, im S. an Salamanca, im.W. an Portugal gränzend, 77,52 QM. gvols. Oberfläche: hoch gelegen und bergig. Boden: dürt, sandig, doch bei gehöriger Bewässerung micht unfruchtbar. Gebirge: Sierra de la Culebra. Gewässer: Duero mit dem Valderaguay. Esla und Tormes. Klima: milde, im Winter regenhaft. Produkte: milde, im Winter regenhaft. Produkte: milde, im Winter regenhaft. Produkte: milde, wein, etwas Oliven, Hanf, Flachs, Obst, Kastanien, die gewönnl. Hausthiere, Bienen, mehrere Mineralien. Volksmenge 1797: 71,401 Ind., wor. 1,370 Geistliche und 276 Kirchsp., mit 23 Kl. und 6 milden Stiftungen. Nahrungssweige: ein schläfriger Ackerbau, starker Weinbau, etwas Viehzucht; Leruga schärst die Aernte an Gatraide und Hülsenfrüchten auf 551,300 Fanegas, an Weid auf 5,500, an Sumach auf 6,250 Zntr., en Wein auf 250,000 und an Branntwein auf 4,500 Cantaren. Der Kunstfleiß ist äuferst geringe: man zählt nur 30 Stühle in Wolle, 300 in Leinewand u. Hutfabr. Ansfuhr: Wein, Wolle, Häute, etwas Korn und Leinewand; Vieles geht auf Scheichwegen nach Portugai, starsverbindung: die Prov. hat Castilianisches Recht und Gesetze, und sieht mater dem Generalkapitän von Altastilla und Leon, unter der Kanslei von Valladolid und unter der Diözges von Valladolid und unter der Diözges von Valladolid und Leon, unter der Diözges von Valladolid und vallen der Diözges von Valladolid und Leo

Zamora, (Br 41° 36' L. 12° 56') Span. Hamptst. der gleichnam. Prov. auf der Spitze eines Hügels, Sie hat verfallene Mauern, ist finster und einförmig gebauet, und zählt 1 gothische Kathedr., 23 Pfk., 5 Hosp. und 9,000 E. Sitz des Generalkapitäns von Altcastilla und Leon und eines Bischofs; Ingenieurakademie. Mnf. von Serge und Leinewand; Hutfabr., die 5,500 Stück lipfert; Salpetersiederei.

Zamoso, (Br. 50° 42' 50" L. 40° 45' 10") Russ. St. and starke Festung in der Poin. Woiw. Lublin, mit mehrern Vorstädten, 1 festen Schl., mehrern K., 5 Kl., 841 H. und 6,845 E., wor. 274 Gewerbe treibende. Lyzeum; Gymnasium; öffentl. Bibliothek; Buchdruckerei.

Zamofs, Oester. Mfl. an der Moldau, im Böhm. Kr. Budweis, zur Schwarzenbergschen Herrschaft Frauenberg gehörig. Zanguebar, Afrikan. Küstenland auf der Ostküste, von dem Aequator bis Kap Gado, unter 100 s. Hr. reichend. Die Küste ist meistens niedrig, sumpfig und mit undurchdringlichen Waldungen bedeckt, hat auch eine umgesunde Luft. Im Westen steigt das Gebirge Lupata empor und scheidet das Küstenland von den unbekannten Theilen des innern Afrikanischen Produkte, und theils Araber, theils Neger zu Bewohnern, wie denn auch der Islam in den meisten Staaten dieser Küste herrschende Religion ist. Unter denselben sind die vornehunsten die Reiche Melinda, Quiloa, Magadoxo, Jubo, Ambeza u. a. Zanguebar, Zanzubar, Afrikan. Insel

Zanguebar, Zanztbar, Afrikan Insel an der Ostküste, welche zu der Grupps der Cobras gehört, und der gegenüber belegenen Küste den Namen gegeben hat. Sie ist siemlich große, reich au Reiß und Viktualien, und steht unter einem Arabischen Schech. Die E. sind meistens Araber u. Mohamedaner.

Zanhaga, Afrik Landsch oder vielmehr Oase in der Sahara, auf der Westkiste von Afrika, mit dem Vorgebirge
Bogador und Non. Durch dieselbe zient
die große Kierwane von Fez nach Tombuktu. Ihre Bewohner sind Araber, die
einen eigenen Stamm ausmachen, und
nach Einigen in Verbindung mit dem
Kaiser von Marokos stehen. Uchrigens
ist diess Land noch fast unbekannt.

Zanko, Oester. D. in der Ung. Gesp., Szalad, mit i Sauerbrunnen u. Bade.

Zangw, Preufs. St. in dem Pommern. Rbz. Köslin, mit 104 H. u. 760 E. Brauereien, Brennereien.

Zante, Jonische Insel im Jonischen Meare, 7½ QM. grofa. Sie wird durch einen 1 M. breiten Kanal, welcher in den Meerbusen von Korinth führt, von Cefalonia getrennt, u. ist nur 7 M. von der Küste von Morah jentfernt, u. unstreitig die reizendste aller Jonischen Inseln, welche die Italiener auch die Blume der Levante nenuen. Ihre Küste starret von hohen ateilen Felsen u. hat keinen natürlichen Haven, sondern bloise Rheeden, die dem Nordost und Südoffen stehen. EDer höchste Berg der Insel ist der Skopo; die einzige Ebene die von Chierri. Sie hat keinen Flufs, doch Quellen hinreichend, selbst einige Mineralquellen und Schwefelbrunnen. Urberall findet man Spuren eines unterirdischen Feuers; Erderschütterungen sind häufig. Der sellt fruchtbare Boden kann für seine 40,000 E. (so viele rechnet wenigstens Holland) nur auf 4 Monate Korn liefern; dagegen liefert sie Wein, Oel und Korinthen im Ueberflusse; man rechnet, das jährlich 10,000 Tonte. Korinthen gewonnen werden. Fast ½ des Landes sind mit Reben bedeckt. Die ganze Viehzucht besteht in Ziegenheerden. Die herühmten Erdpechquellen van Zante, die schon zu Herodots Zeiten bekanzt waren, ertragen jährlich im Durchschnitte 100 Fässer. Die Einw. sind sämmtlich Griechen, die jedoch sehr ausgeartet seyn sollen; sie sind übrigend Esifsig, und unterhalten Baumwollenspinnerei und Webere'i und beträchtl. Liqueurbreinnereien; jährlich wandern gegen 3 bis 4,000 Männer auf das feste Land, um dort mit Feidarbei-

sen ihren Unterhalt au verdienen. Zanse enthält nur 18t und 46 B.; seine politische Verfassung ähnelt der aller äbrigen Jonischen Inseln, u. wird jetzt men organisirt.

Zante, das Zacynthus der Alsen, Jon. Hptst. der Insel Zante, an der östlichen Rüste und am Abhange eines Berge er-bauet, der sich unmerklich bis sum Maggenfer sankt. Sie hat sur Siche-Mecresufer senkt. Sie hat aur Siche-rung gegen die Erdbeben nur einstöcki-ge H., auf einem hohen Berge I Cita-delle, und nach Holland 10 bis 12,000 E., die 1 Maf. von baumwollenen Garn und die 1 Maf. von baumwolfenen Garn und Liquewrbrenneseien unterhalten. Leb-hafter Handel. Bine alte Bucht, mit ei-mer Muije eiugefalet, dieut den großen Kanffartheischnifen zum Zufluchtsorte. 2 Quarantänehäuser. Sitz der Regierung. Griech, und kath. Bischof, Mehrere K. u. Kl. beider Konfessionen. 1 Synagoge für die viele Juden. Griechische Zei-

Zanshausen, Preuß. D. in dem Bran-denburg. Kr. Frankfurt, mit der Kolo-nie Zanzthal und 372 E. Eisen- und Blechhammer mis 52 Arb.

Zanziber, s. Zangueber.

Zara, Oveter. Es. in dem Königsei-che Dalmatien — 1011/2 QM. grofs, mit 104,327 E., in 18 Gemeinden. Zu demsel-ben gehören anch die Quarnaroinseln. Arbe u. Fago.

Zara. (Br. 440 2' 25" L. 320 49" 17") Dester. Hauptst. des Königr. Dalmatiem und des gleichn. Kr., auf eines Erdzun-ge des Adrictischen Meers, und mit dem festen Lande bloß durch eine Brücke autern annue niose auren eine Brücke gutammenhängend. Sie ist stark befe-stigt, ziemlich gut gebauet, hat i Ka-thedrale, mehrere andere K. und Kl., L Schl. und 1810 7,409, E. Sitz des Lan-des apubezniums, des Militärkommendo's, des Annellations- und Kriminalabertedesgaberniums, des Multaraumannes des Appellations - und Kriminaloberge-xichts und eines Erzbischofs. Gymna-richts und eines Erzbischofs. Rosogliobrennereien; großer und sicherer Ha-ven; Handel; Schifffahrt und Schiffbau. Röm. Alterthümer; Reste eines Aquä-dukts. Mangel an frischem Wasser, duher Zisternen.

Zara Vecchia, s. Biograd.

Zarageza, (Br. 410 38' 15'\* L. 160 57' 30'') Span. Hiptst. der Pr. Aragon, in ei-hem Ulivenwalde am Ebro, welcher Fl. die Vorst. trenut. Sie hab starke Fehem Ulivenwalde am Ebro, welcher Pl.
die Vorst. trennt. Sie hat starke Festungswerke, und ist zwar enge u. winkelig gebauet, auch schlecht gepflastert,
doch zeichnen sich viele geschmackvolje Gebäude aus, und Alles ist massiv.
Man zählt i Kathedrale, rp Pfk., 40 Kl.,
Husp., und vor 1809 4,700 H., und nach
Antilion 65,000 E. Sitz eines Erzbisehofs,
eines Inquisitionsgerichts, des Gouvermeurs und Generalkapitäns von Aragon,
and einer Audienz. Universität, 1786mit 42 Prof. und 2,000 Studenben; Ackerbau - und Handelsschule; Zeichnenbehule: Akademie der schönen Künste; bau - und mandetschule; Zeichnen-behule; Akademie der schönen Künste; ökonem. Gesellsch.; 2 öffentl. Bibliothe-ken. Das alte Schl. Aljuferia vor der Stadt.; die K. Nuestra Señora de Pilas; der sohöne Spaxiergang Monte Terrero. Mnf. in seldenen Strümpfen mit 66Stübmni. In seitenen Strümpset mis wotten-len, welche die schönsten schwarzen Strümpfe in Spanien liefert, in Seiden-zeuchen und wollenen Decken; einige Gärbereien; 1 Papier- und 1 Saitenfabr. Denkwürdige Belagerung und Verthei-digung von 1809, webei ein beträchtl.

Theil der Stedt zu Grunde gegangen

Zarand, Oéster. Gespan in Ungarn die gegenwärtig mit der Arader völlig vereinigt ist.

Zarend, Serend, (Br. 520 10^ L. 780 45') Rabul. St. in der Prv. Sistan am gleich-nam. Steppenfl., die Residenzeines Khans der Afghanen.

Zarewohokschaisk, (Br. 55° 55' L. 65° 50') Russ. Kreisst. des Gouv. Kasan, am kleinen Kokschaga, mit 1,056 H. u. 2,129 Rinw.

Zarewosentschurzk, (Br. 57<sup>0</sup>21' L. 66<sup>0</sup> 7 Russ. Kreisst. des Gouv. Wiätka am Kokschaga, mit 3,130 B.

Zarizyn, (Br. 480 42' L. 620 7') Russ. Kreisst. des Gouv. Saratow, an der Wol-ga, befestigt, mit I Vorst., 300 H. und 3,264 E. Handel und Fischerei; Arbusen-

Zarizyneche Linie, Russ. Linie Zarinyneche Linte, Russ. Linte an Gutv. Kasan, die von Zarinyn an der Wolga bis Donskaja am Donez geht, in einem Erdwalle und Graben besteht, u. a Schanzen, jetzt Wohnörter, hat. Die Bestzung bildeten bisher Donische Kesaken. Sie verfällt indels gegenwär-

Zarki, Russ St. in der Poin. Woiw. Krakau, mit 262 H. und 2,285 B. Hech-ofen. Handel mit Gries; viele Judon. Zarnowiec, Russ St. in der Polz.

Zarnowiec, Russ. St. in der Pols. Woiw. Krakau, an der Pilica, mit 19 Häusern.

Zarsköselo, Russ, kaiserl, Lustschl.
dicht bei der St. Sofia, im Gouv. S. Petersburg, mit einem prächtigen Garten,
worin Russischen Heiden Denmähler
gesetzt werden. Bei demselben und in gesetzt werden. Bei demselben und in der St. Sofia, welche neuerdings mit Zarsköselo versinigt ist, ein sur Bildung von Civilbeamten. ein Lyzenm

Zarudzie, Oester. Mfl. in dem Galfa. Kr. Zloczow.

Zarzucia, Span. kön. Lustsohl. mib-ten in einem großen Eichenferste der Prov. Madrid, 11/4 M. im N. W. der Hanptstadt.

Zaslaw, s. Saelawi.

Zasmuk, Zasmuky, Oester. Mfl. im Böhm. Rr. Kaurzin, mis 1 großen Schl., 1 Stiftsk., 1 Franziskanerki. und 161 H. Hauptert einer gräfl, Sternbergachen Herrschaft.

Zatmar, s. Szathwar.

Zator, Oester. St-im Galiz. Kr. Mys-lenicze, an der Weichsel.

Zaudits, Preuls Mfl. im Schles. Rbz. Oppeln, mit 767: B

Zavatarello, Svdin. Mfl. in der Mai-länd. Provinz Mebbio, mit 1,694 Einwohnern.

Zavelstein, Würt. St. in der L. V. Schwarzwald, O A. Calw, auf der Spinze eines sehr hichen Bergs im Schwarzwalde, ummauert, mit den Ueberbleibseln eines Schl., 1 Thore, 2 Vorst, 1 einzigen Straße und 328 B. Unter derselben der Weier Teinach mit einem Gesundbrunnen.

Zawichost, Russ. St. an der Weich, in der Poln. Wolwodsch. Krakau, sel, in der Poln. mit 164 Häusern, handel. Barkenbau; Kora-

Zaya, s. Zeya,

Zbenez, Oceter, St. im Galis, Kreise Tarnopel, Tamopel, am Ikwa, mit r alten Sohl., r kath., a mirten K. und r Gymnasium. Schweine- une Speckhandel.

Zbirow, Oesser Mil. und Hauptort einer Herrschaft, im Böhm. Kr. Beraun, mit 124 Häusern und mehrern Eisenhammern.

Zbore, (Br. 49° 20' 48" L. 39° 2' 11") Oester. Mfl. in der Ung. Gesp. Sarosch, mit Slaw. Einw. Papiermühle; Ziegel-Brennerei.

Zborow, Oester. Mfl. in dem Galis. Kreise Zloczow, mit 1 kethol. und 1 griech. K.

Zborowsky, Prenfs. D. in dem Schles. z. Oppeln, mit 341 E. und 7 Ofen. u. Rbz. Oppeln', mit Tebakspielsensabr.

Zbraslawicze, Oester. Mfl. im Böhm. Kr. Cząslau.

Zbryz., Oester. St. an der Podhorse, im Galis. Kr. Czortkow.

Zaschowicza, Oester. D. im. Böhm. Kv. Beraun, mit 1 prächtigen fürstl. Paamschen Schlofs, Park und Thiergar-

Zdisławicz, Orester Mfl. im Böhm. Kreise Kaurzim, zur Auerspergschen Herrsch. Wlaschim gehörig.

Zdunek, Zdaunek, Oester. Mfl. im Ethr. Kr. Hradisch, mit 1 Schl., 100 H. und 600 E.

Zduny, Preus. St. in den Posen. Rbz. Posen; offen, sait i kath., i luth. K., i Judenschule, i Gymnasium, i Vorst. Sienutowa, 580 H. und 3,455 E. Tuchweberei mit 100 Stühlen (4,072 Stück); Hutmacherei (3,500 Stück), Leineweberei mit General (3,500 Stück), Leineweberei (3,500 Stück), Hutmacherei (3,500 Stück), Lei rei mit #8 Stühlen (2,660 Stück), and Weißgärbereien; Woller zei. Roth -Wollenspinnezei.

Zea, s. Morted.

Zebbay, Britt. Mfl. auf der Insel Malta, mit 4,450 E.

Zeben, Kia-Szeben, Sabinow, (Br. 400 5' L. 380 48' 12'') Oester. kön. Freistadt in der Ung. Gesp. Sarosch; ummauert, an der Torissa, mit 1 kath, 1 luth, K., 2 kath, und I luth. Grammatikalschule; und 2,106 B. Wein und Branntweinund 2,106 E. Wein und Bra handel; I Papiermühle; I Bad.

Bannei; I rapsermume; 1 nau.

Zebid, (Br. 14° m) 'Brab. St. in der Prov. Jemen, mit schönen Gästen und Datselwäldern umgeben. Sie ist grofs, hat i Kastell, mehrera Moskeen und andere. öffentl. Gebäude, 1 berühmte hohe Schule, ist aber sehr herzabgekommen, da ihr Haven zu Alafaka unbrauchbar geworden, und der Katischandel sich — Baie al Babb fivirt hat. geworden, und der Kaile sa Beit el Fakih fixirt hat.

Zebelyatt, Sädamerik. Fl., der unter flem Namen Palankos im Vizekön. Rie de la Plata entspringt, dann unter dem Namen Barriga negra und Goday sei-nen Lauf bis nach Bratilien fortsetzt, wo er den letzteren in Zebelyati um-ändert und in den Ozean geht.

Zebrak, s. Bettlern.

Zebu., Asiat. Insel, zu der Gruppe der Philippinen gehörig. Sie liegt zw. 140 bis 140 o. L., ist 1121/2 O.M. grofs, u. hat einen Ueberflufs an allen Produk-ten dieser Inselgruppe, besonders an ten dieser Insalgruppe, besonders an Goldstanb. Die B. sind Malaiische Bis-sajer, aber nur ein Theil davon, 58,000 Köpfe, stehen unter den Spaniern, die übrigen unter einkeimischen Regenten.

Die Insel fet auch deshalb merkwür-dig, weil in ihrer Nähe, auf dem Riland Mactan, der berühmte Weltumseglen Magelhans 1521 erschlagen ist.

Zechlin, Preufs. Mfl. in dem Bran-denburg. Rgbz. Potsdam, an einem See, mit 84 H. und 667 E. Glas- u. Krystall-

Zeeland, Niederl. Provinz, welche aus der vormaligen Grafschaft Zeeland und Staatsflandern gebildet ist, zw. 206 53' bis 210 47' 61. und 610 14' bis 510 45' n. Br., theils ein Archipel ven mehreren größeren und kleinern Inseln, den die Arme und die M. der Schelde, de Zeuwsche Stromen, bilden, theils der nördliche Sahm vom vorm. Plandern, der im N. an die Hent- oder Westerschelde, im O. und S. an Ostlandern, und im W. an Westflandern stölst, 27,72 QM. groß. Oberfläche: eben. Walchern und Schouwen sind gegen die Fluten des Meers nur anf einer kleinen Strecke durch Dünen gedeckt, die übrigen Seiten sind bloß gestellt, und müssen, wie die andern Inseln und Staatsflandern, durch hohe Deiche gesichert werden. Boden: fette Marsch u. fruchtbar. Gewäßer: die beiden Arme der Schelde, die Öster- und Westerschelde, eine Menge Kanäle theile zur Schifffahrt, mehr aber noch zur Trockenledigung des Landes. Klima: feucht, nebelig und schwer, doch für den Eingebornen nicht ungesund. Produkte: Getraide, Gartenfrüchte, Flachs, Färberröthe, Rübsaamen, Erdmandeln, Öbst, Hornsvich, Schaäfe, Schweine, Geflügel, Lachse, Meeraale, Austern, Muscheln, Volksmenge: Hinoß theils Holländer, theils Wallonen; die Mehrheit refor-Zeeland, Niederl. Provinz, welche aus der vormaligen Grafschaft Zeeland welche vien, Schware, Schweine, Gelugei, Lecnse, Meeraale, Austern, Muschelz,
Volksmenge: III,108 theils Holländer,
theils Wallonen; die Mehrheit reformirt, mit 4 Klassen und 163 Predigern,
in Staatsflandern zum Theil katholisch,
anch giebt es viele Lutheraner, Monnoniten, und Juden. Nahrungszweige:
hlofs produzirend. Ackerbas Viehzuchä anch gielt es viele Lutheraper, Menno-miten. und Juden. Nahrungszweige: bloß produzirend. Ackerbau, Viehzuchs und Fischerei sind Hauptgewerbe, doch unterhält man auch Leinen- und Wol-lenweberei, Garnspinnerei, Brauereien und Breunereien, Schiffbau. Von Krapp bauet man auf Schouwen allein 20,000 Zntr. Breunmaterialien fehlen ganz, Ausfuhr: Weizen Krapp. Fleche Pin-Entr. Brennmaterialien fehlen gahz, Ausfuhr: Weizen, Krapp, Flachs, Pökelfleisch, Leinewand, Garn, Genevre,
Oel, Thran, Kartoffeln. Stattsverbindung: die Provinz sendet 3 Mitglieder
zn den Generalstaaten; und gehört zur
sten Militärdivision und unter den hohen Gerichtshof von Haag; ihre Provinzialstaaten bestehen aus 44 Deputirten, wevon 6 aus der Raste der Ritter,
o von den Städten und 18 vom Lande
gestellt werden. Eintheilung: in 3 Bezieke und 15 Kantone.

Zeelandia. 2. Seelandia.

Zeelandia, s. Seelandia.

Zeele, s. Zele.

Zeevenbergen, s. Sevenbergen.

Zehden, Preufs. St. in dem Branden-burg. Rgbz. Frankfurt, an der Müglitz, mit 121 H. und 1,006 E. Viehrncht; Fi-

Zehdenik, Preuß, St. in dem Bran-denburg. Rbz. Potedam, an der Havel, die hier schiftbar wird, mit i Schl., 2 K., i lut. Jungfrauenstifte, 20 H. und 1,006 E. Eisengießerei, wo vorzüglich Waffengepäthe, Kugeln u. dgl. gegossen werden

Zehngerichtenbund, Helv. Landschaft und einer der 3 Bunde, in welche Bünd-

Digitized by GOOGLE

ten eingetheilt ist. He besteht aus 7 Hochgerichten mit 14,068 B., woten 61/2 von Deutschen Reformirten, I halb von athol. Romanesken bewohnt werden. Mayenfeld ist der Hauptort.

Zehol, Schin. St. im südl. Theile der Mongolei, mit : prächtigen Schl., dem gewöhnl. Sommeraufenthalte des Schiiesischen Kaisers, mit unermelslichen Gärten und einigen Pagoden, elanden Hütten umgeben sind.

Zeiden, Feketehalom, (Br. 45° 40' 16"
L. 43° 7' 14") Oester. Mfl. in dem Siebenbürg. Sachsenlande, Distrikt Krenstadt, am Rufse des Nohen Zeidenberge, mit den Ruinen der Burg Feketehalom, I luth., I griech. K., I Kaufh., 738 H. u. 3,148 Einw. theile Sachsen, theile Wlachen.

Zeil, (Br. 47° 52' 30" L. 27° 39') Würt. D. in der L. V. Bodensee, O. A. Leut-kirch, an der Aitrach, mit i Schl. der Truchsessen, Fürsten von Waldburg.

Zeila, Zeyla, Arab. St. auf der Ost-küste, am Arabischen Meere, mit einem Haven, von Mohamedanischen Arabern bewohnt, weiche zu dem Stamme Ba-som Ahli gehören. Sie ist der Sitz des Scheiks. Das Land umher ist wasser-Scheike.

Zeilern, Oeser. Mfl. im V. O. W. W. des Landes unter der Ens, mit einem

Zeiselmauer, Oester. Mfl. im V. O. W. W. des Landes unter der Ens, an der Doneu, mit gutem Weinbau.

Baier. Mfl. am Sinn, im Zeitlofs, B Niedermainkr

Zeiton, s. Isdin.

Zeitun, Britt. Mfl. auf der Insel Malta, mit 3,880 B.

Zeitz, Preufs. St. in dem Sächs. Rbz. Merseburg, an der Elster. Sie ist ummauert, hat 5 Thore, 1 Schl, die Moritzburg, 1 luth. K., 1 Waisenh., 1 Hosp., 766 H. und 5,322 E. Gymnasium. Tuchund Zenchweberei; Gärbereien; Wachsleiche und Wachslichterfabr.; Töpfereien; Gold- und Silberarbeiten. Das formelies Kollegisteite wird ausstern reien; Gold- und Superarusan. vormalige Kollegiatstift wird aussterben.

"sele. Nied. D. in der Prov. Ostflan-dern, Bez. Dendermonde, welches mit den nucher welegenen und zu seinem Kirchap. gehörigen Weilern 8,422 Einw.

Zelechow, Russ. Mfl. in der Poln. Woiw. Podlachien, mit 203 H.

Zelhem, Niederl. D. in der Provins dern, Bez. Zütphen, mit 2,168 Ein-Geldern, wohnern.

Zell, Baier. Mfl. im Obermainlandg. Mönchberg, an der Saale, mit 92 H. u. 525 E.

Zell, Bad. St. im Wiesenthale, im Wiesen B. A. Schönau, mit 110 H. und 1,024 E, die eine Baumwollenzeuchweberei unterhalten.

Zell, Zell im Hamm, Preuse. St. in dem Niederch. Rgbz. Koblenz, an der Mosel, mit 984 E. Weinbau.

Zell, Zell am Hammersbach, Bad. St. in dem Kinzig B. A. Gengenbach, im Kinzingerthale, ummauert, mit 3 Thorsen, 1 Verst., 2 Strafish, 1 kath. K., 112 H. und 1,118 E., die schönes Steingut u.

Fajanze Sabricisen und r. Bisenhammer unterhalten. Unweit davon das Klee-bed, ein Gesundheitsbad, und in des Vorst. eine Walkfahrtskap.

Zell, Zall ob der Ips, Oester. Mf. im V. O. W. W. des Landes unter der Rus, mit 106 H. und vielen Eisenschmieden, die besonders schöne Fischangeln verfertigen.

Zell, Zell an der Pramb, Oester. Mfl. im Inquiertel des Landes ob der Ens, mit : Schl. und 130 H.

Zell, Zell über der Trasen, Oester. Mfl. im V. O. W. W. des Landes unter der Ens, mit 156 H.

Zell, Zelt am Zellersee, (Br. 47° 19' 40'') Oester. Mfl im Pinsgau, im Kreise Salburg des Landes ob der Ens, am Zellersee, mit 80 H. Unweit davon, am Limberge, ist ein Kupferbergwerk und 1/a M. davon die alte starke Ritberverte

Zell, Zell im Zillerthale, Oester. MR. im Zillerthale, im Tyrel. Kr. Schwar, en der Ziller, mit 870 E. In seiner Nä-he sind die Rohr- und Hainzenberg-scher Geldberger schen Goldbergwerke.

Zella, s. Blasienzella.

Zelle, s. Celle.

Zellerfeld, a. Cellerfeld.

Zellerses, Unterses, Bad. See in dem Seckr., welcher durch den Rhein mit dem Boden ee verbanden ist, unter Koustanz sich ausbreitet, und die Insel Reichenau umgiebt.

Zellin, Preuss. Mfl. in dem Brandes-g. Rbz. Frankfurt, an der Oder, mit burg. I

Zellingen, Baier. Mfl. am Main, in dem Untermainlandger. Karistadt, mit 340 H. und 1,650 E. Weinbau.

Zelwis, Russ. St. im Grodne Kr. No-grodek, am gleichn. El., mit stark wogrodek, am gleichn. besuchten Jahrmärkten.

Zempelburg, (Br. 53° 27' 12" L. 35° 15' 10") Preuß. Stadt in dem Westpreuß. Rbz. Masienwerder, am Zempolna, mit 1 kathol., r luth K., 183, H. und 2,393 E. Tuchweberei mit 1 Walkmühle und 11 Stühlen (335 Stück), Hutmacherei (555 Stück), Leinzweberei, Spitzenklöppelei mit 181 Arbeitern; viele Schuhmacher uf Juden.

Juden.

Zemplin, Zemplen, Gester. Gespenschaft im Ung. Kr. diesseits der Theißer 105:40 QM. mit 233,203 E. Gebirgig mit der Hegyalla. Pf.: Theiß, Bodrogh, Hernath; der Kelster Sauerbrunnen. Naturprodukte: Wein, jährl. 80,000 Fässer, Korn, Tabak. Hanf, Obst, Vieh, Fisshe, Eisen, Bergöl, Salpeter, Alaus, Jaspis. Einwohner sind Magyaren, Slawen, Rufsniaken, Deutsche, wovon 24 Kath. und unirte Griechen, 1/2 Protestanten. 6 Prozesse, mit 24 Mfl., 428 D. und 70 Prädien. Kongregationeort Ujheli.

Zemplin, Zemplen, (Br. 48° 25' L. 30° 28' 50") Cester. Mfl. in der gleichnam. Ungar. Gespansch., am Bodrogh, mit einem alten Schl., 1 reform. kirche und Weinbau.

Zenderuk, Iran. Flufs in der Prev. Irak, ein Steppenfinfs, der Isfahan berührt.

Zengg, (Br. 440 59' 53" L. 320 49') Oster. Seest. am Adriatischen Meere, in

Digitized by GOOGLE

em Öguliner Regimentsbes. der Kros-ischen Militärgränze; ummauert, mit Bergschi, s K., 450 H, und 2,744 Rinw. Lath. Bisthum, mit Medrusch vereinigt; symnasium, Resi- und nautische Schu-e; Messen; Handel mit Ung. Produk-en: Wessen; Handel mit Ung. Produken ; Freihaven; Schifffahrt.

Zentha, s. Szenta.

Zeptau, Zöptau, Oester. Mfl. am dentha, im Mähr. Kr. Glmütz, mit r dochofen, 1 Eisenhammer und 1 Drahtwitte

Zerawitz, Zierawitz, Oester. Mfl. im. Mahr. Kr. Hradisch, mit 1 Schl., 194 H. and 767 E.

and 767 E.

Zerbet, (Br. 510 55' 27" L. 200 44' 40")

Dessau. St. und Sitz eines A., an der
Nuthe; ummauert, mit 6 Thoren, 1 ansehnl. Schl. außerhalb den Ringmauern,
einst der Sitz der Anhalt-Zerbster Fürsten und der Geburtsort der großen
Kaiserin Katharina II. 1 Vorst, Ankuhn, 2 luther., 1 ref. R., 1 Waisenh., 2
Hoep., 1,575 H. und 7,000 B. Akad. Gymmassium. Tuchweberei; Tabaksfabr.;
Bandunf., 1 Fajanzefabr.; 1 Wachshleiche; Gold- und Silberfabr., die an 300
Arb. beschäftigt. cho; Gold- und Arb. beschäftigt.

Zereh, Kabul. großer Landsee im W. des Landes, welcher den Hindmend u. andere Fl. aufnimmt.

Zerkow, Preuß. St. im Posen. Rgbs. Posen, mit i Sohl. u. 769 B.

Zermagna, Oester. Fl. in Dalmatien, welcher auf dem Gebirge Licca ent-springt und Obravatz vorbei in den Ka-nal der Morlachei strömt.

Zermuny, Russ. Stadt in dem Gouv. Wilno.

Zerotin, Oester. D. und Hauptort ei-fürstl. Dietrichsteinschen Herrsch. mer fürstl. Dietrichstein im Böhm. Kr. Rakonitz, mit den Ruimen eines Schl. und dem S. Blasii Geenndbrunnen.

Zetwing, Oester. Mfl. an der Malsch, im Böhm. Kr. Budweis, sur Buquoischen Herrsch. Rosenberg gehörig.

Zeulenrode, Reuls St. in dem Füretonik und Herrsch Greitz, mit 424 H. und 3615 Einw. Strumpswirkerei mit 6 grofsen Mnf.; 1 Mf. in wollenen Scher-pen; Raumwollenzeuchweberei; Hut-macherei, überhaupt lebhafte Industrie.

Zeuln, Baier. Mfl. im Obermainland-gericht Banz, an der Redach, mit 110 H. und 800 Rinw. Brauereien; Holzhandel.

Zeutsheim, Nassau. Mfl am Fl. Dietz, in der Prov. Dillenburg, unweit Hadamar.

zeven, Han. Mfl. und Sitz eines A. mit 990 H. und 8,655 E., in der Provinz Bremen: er liegt an der Aue, hat ISehl., 63 H. und 763 E. Zever Konvention von 1757.

Zevenbergen, s. Seevenbergen.

Zeya, Zaya, Oester. Fl. im Lande unter der Ens, dessen beide Quelleufl., die obere und untere Zeya, sich bei Paasdorf vereinigen und bei Siernderf der March zufallen.

Zeyl, Baier. St. am Main, in Untermainlandger, Halefurt, mit 1 Schl. and 1,100 E.

Zeyring, anch Oberzeyring, Oester.
Mil. an der Pöls, im Steyrer Kr. Juden-barg, mit soo H. In der Gegend ist ein

Eisen - und ein Bleibergwerk, und dem D. Möderbrücke ein vorzügl. ang p sen - und Blechhammer.

Zeyst, Nied. D. in der Prov. Utrecht, Bz. Amerstoort, mit 1 Schl. und 1,256 Hz. Herrnhutherkolonie, die über 200 Mitglieder zählt. Kunsttischlerei, Mf. vom lackirten Waaren, Handschahen. Leder, Band und Seifenkungein, Gold- und Sibberarbeiten; Talglichterziehereien.

Zezere, Portug. Fl. in Estremadura, icher nach einem Laufe von 15 M. welcher nach dem Tejo zufällt.

Zgierz, Russ. St. in der Poln. Woiw. Masau, mit 563 E.

Zhorz-Straneczka, Oester. Mfl. im Mahr. Kr. Iglau, mit 1 Schl., 25 H. und. 190 Binw.

Zibelte, Preufs. Mfl. in dem Sc Rbz. Liegnitz, mit i Pfarrk.. in O Mittel - und Niederzibelle getheilt. Preuß. Mfl. in dem Schles. z, mit i Pfarrk.. in Ober.,

Zicaro, Franz. Mfl. im Dep. Corsica, Bez. Ajaccio, unweit dem Taravo, mit 1,141 E.

Ziegenhain; Kurhess. Proving gwischen Niederhassen, Oberhessen und Hersfeld — 10,50 OM. groß, mit 27,998 E., worunter 26,326 Reform. 1,042 Luth, 59 Kath., 540 Juden und 16 Mennoniten, in 3 St., 3 Mfl., 72 D., 28 Vorwerken und einzelnen Höft. ü 4,154 H. Sie liegt and der Schwalm, hat gute Viehzucht. der Schwalm, hat gute Viehzucht, Ackerbau und Waldungen und ist in 6 Aemter getheilt.

Ziegenhain, Kurhess. St. und Sitz eines A. von 1,190 H. und 8,355 E. in der gleichnem Provinz. Sie liegt an der Schwalm, mitten in Moräeten, ist mit unbedeutenden Festungswerken umge-ben, hat nur i Thor, i kurfürstl. Schl., woselbst das gemeinschaftl. Hessische Archiv verwahrt wird und welches jetzt zum Staatsgefängnisse dient, i K., s zum Staatsgefängnisse dient, Hosp., 260 H. und 1,100 E.

Siegenhals, Preule. St. in dem Schles. Rgbs. Oppeln, an der Biela, mit 240 H. und 1,866 R. Leineweberei, Leinenblei-chen, Garnhandel, Flachsbau u. Eisenhammer.

Ziegenrück, Pronis. St. in dem Sächs. Rgbz. Erfurt, Kr. Noustadt, en der Sac-ie, mit 102 H. und 500 B., worunter for Handwerker. Leineweberei mit 21 Meistern; Baumwollenspinnerei; 4 Papiermühle: Schieferbrüche.

Ziehl, Thielle, Helv. Pl. im Kanton Waadt, welcher durch den Neufchateller See geht, diesen mit dem Bielersee verbindet und dann der Aar zufällt. Er ist schiffbar.

Zielenzig, Preuß. St. in dem Bran-denburg. Rbz. Frankfurt, an der Poste, mit 46 H. und 5,052 B. Tuchweberei mit 201 Stühlen (8,650 Stück), Strumpf-weberei mit 4 Stühlen (270 Dutz.), Hut-macherei (2,060 Stück), Leineweberei mit hand bei Beleich bei Bach, und mat na Stühlen (170 Schock), Roth- und Weißegärbereien (1,644 Stück), Hand-schuhmasherei (267 Paar). In der Um-gegend finden sieh mächtige Braunkohlenlager.

Zismetshausen, Baier. Mfl. an der Zusam, in dem Resatkr., mit 1,500 B., sur Oettingenschen Herrschaft Waller-ätein gehörig.

Zierawitz, s. Zerawitz.

Zierenberg, Kurhess. St. und Sitz eines A. von 1,830 H. und 11,185 B. in Nie-

derhessen; sie liegt an der Warme, ist ummauert, hat 5 Thore, 1 K., 195 H. u. 1,003 E., wor. 44 Juden und 95 Gewerbe treibende. Roth- und Weilsgärbereien,

Leinewebetei.

Leinewebere.

Zterikses, (Br. 510 30' 4" L. 210 34' 44")

Nied Hptst, eines Distr, im der Prov.

Zeeland, unweit der Osterschelde, womit sie durch den neuen Haven in Verbindung steht, auf der Insel Schouwen.

Sie hat 6 K., 1,800 H. und 6,260 E. Physikal. Kollegium. Handlung; Schifffahrt mit 50 eignen Schiffen. Fischeref fahrt mit 50 eignen Schiffen. Fischerei mit Austernbanken und Austernbrunnen; Selzsiedereien; Methbrauereien. Zierniki, Ziernik, Russ. St. in der Poln. Woiwodech. Kalisch, mit 216 Ein-

Ziesar, Preufs. St. in dem Sächs. Rbz. Magdeburg, mit 263 H. und 1,868 E. Tuchweberei; Siebmacherei. Ziezar, Span Villa in der Prev. Murcia, am Segura.

cia, am Segura.

Zigeuner, Burop. Volk, welches sich
besonders über die Karpathenländer
verbreitet hat, aber auch in Deutsch-Discuner, Burop. Volk, weitner sich besonders über die Karpathenländer verbreitet hat, aber auch in Deutschland, Frankreich, Spanien, Rufsland, meistens in einzelnen Familien oder umherziehenden Horden, nirgends aber als selbstständige Nation leht, und in Europa gegen 320,000 Köpfe zählen mag, wovon allein auf Oesterreich 123,000, auf den Osmanischen Staat 110,000 auf Spanien 50,000, auf Frankreich 10.000 u, auf Rufsland 18,000 kommen. Diefs verdorbene Volk, dessen ganzes Aentsere—ein hagerer, nerviger und muskulöser ein hagerer, nerviger und muskulöser Körperbau, ein lang gezogenes Gesicht mit gewölbter Stirn, betwas zusammen-gedrückter Scheitel und schwarzbraune gedräckter Scheitel und schwarzusaum Haare, eine olivenbraume Haut — seinen Ursprung aus Aethiopien oder Indien bearkundet, lebt meistens unstät, häufig ohne Dach und Fach, und ist im hächsten Grade schmuzig und ist im hoc furchtsam, usy im nochsten Grade schmuzig und furchtssam, dabei äufserst ausschwei-fend im physischen Genusse. Ihre Kost ist die schlechteste, nichts, selbst Aas und faules Fleisch, ist ihnen zu ekel: ihre Wohnungen, wenn sie deren ha-ben, bestehen in Strohkätten oder Erdgruben, ihre Kleidung in Lumpen. Die Männer nähren sich vom Schmiechandwerke und der Musik, auch von der Goldwächerei, zum Theil aber auch von Betrügerei, Dieberei und Bettelei; die Weiber von der Chiromantie. Meh-rere haben sich durch ihr ausgezeich-netes Talent sur Musik aus dem Elende ihrer Mithürger herausgewunden: in Frankreich, Deutschland und Oester-reich sind sie zur Aufsehnus ihres nn-Prankreich, Deutschland und Oester-reich sind sie zur Aufgebung ihres un-stäten Lebens mit Gewalt gezwungen. Neben der Landessprache reden sie ge-

wöhnlich ein kauderwelsches Patois.

Zilah, Zillenmarkt, Zilahu, (Br. 470 of 30" L. 400 41" 55") Oester. Mfl. in der Siebenb. Gespan. Mittel-Szolnok, mit r ref., I kath. k. und I ref. Gymnasium; I Taxalort.

Zilla, Franz. Mfl. im Dep. Corsica, Bz. Calvi, mit 552 B. Ziller, Oester. Fl. in Tyrol, welcher das Zillerthal durchströmt und in den

Inn geht.

Zillerthei, Oester. Thal in dem Tyroler Kr. Schwez, 1528 Fuße über dem Meere; 14½ QM. groß, mit 12,297 E. Ks ist von himmelhohen Alpen umgeben wegen seiner Goldbergwerke bekannt.

Zillingsdorf, Oester. Mfl. im V. U. W. des Landes unter der Ens., mit

Zimbace, Afrik. Negerst. des Reiche Menomotepa, wo der König desseiben seinen Sitz hat. Sie liegt am Zambese. Zinger, Preufs. Eiland, zu dem Pommern. Rbz. Stralsund gehörig; es scheidet das Barthische Binnenwasser von der Ostsee und hat einige D. Zinna, Preufs. St. des Brandenburg. Rbz. Frankfürt, mit 229 H. und 966 E. Bahmwollenweberei mit 103 Stühlen, Gärbereien. Nahe dabei das alte verfallene Kl., wovon der Zinnaer Münzfuß den Namen hat. lene Kl., wovon des Lichtelden Namen hat.

Zinnberg, Baier. Spitze des FichtelZinnberg, Baier. Spitze des Fichtel-

gebirgs im Obermainkreise, 3,316 Fub hoch.

Zinnwald, Hinterzinnwald, Oester.
Bergfl. im Böhm. Kr. Leutmeritz, wovan jedoch ein Theil unter dem Namen des Sächsischen Zinnwaldes unter das Amt Pirus gehört und 170 E. sählt, der größere Theil aber mit 142 H. und 700 E. besitzt der Fürst von Lobkowitz als Rigenthümer der Herrsch. Bilin. Er hat Berghau auf Zinn, Kupfer u. Silber.
Zinten, Preuls. St. im Ostpreuls.
Rbz. Königsberg, an der Stratge, mit 29 H. u. 1,441 E. Tuchweberei mit 20 Stüllen (267 Stück), Hutmacherei; Rothen Weilsgärbereisen.

Weilsgärbereien.

Weilsgaroersten. Zinzaren, Oester. Osm. Volk, theils in Ungarn und Siebenbürgen, theils in Rumili, eigentlich graciatte Wlachem, die sich vom Handel nähren, griechisch reden, und oit für Griechen seibst gehalten werden.

reden, und oft für Griechen seibet gehalten werden.

Zips, Szepés, Oester. Gespanschaft im Ung. Kr. diesseits der Theils, mit Einschlafs der Zipser Städte, 84,30 QM. grofs, mit téj,120 E. Gebirgig, mitten in den Karpathen, deren höchste Ruppe, die Lomnitzer, hier aufsteigt. Pfüsser. Poprad, Göllnitz; viele Mineralquellen, wer. die beiste zu Nenlublau. Produkte: Gerste, Plachs, Erbsen, Übst. Hell, Rindvieh, Schaafe, Schweine, Wildpret, Bische, Krebse. Eisen, Kupfer. Viels undustrie, da die Gespan. größtentheils vom Rheine eingewandert sind, bewohnt wird; doch giebt es auch Slawen, Ruffmiaken und Juden. Die Eigeuthümlichkeiten der Zipser Deutschen sind is gant Ungarn bekannt. Außer Bergben beschäftigen eie sich vorätglich mit der Leineweberei, indem sie jahrlich geges 6 Mill. Ellen liefern. 5 Prozesse, dies kön. Freist., 178 B. und 69 Prädien enthalten. Haupt und Kongregationsoft: Leutschau. Erbl. Obergespan: Graf Obergespan : Brbl. Leutschau.

Cesaky.

Zipserhaus, Szepes Var, Oester. Schl.
dicht bei Kirchdorf, in der Ung. Gesp.
Zips; es gehört mit der Herrschaft
dem Grafen Csaky. Unweit davon liegt
auf einem andern Berge die schöne A.
mit den Häusern der Kapitularen
Zinear Dömkapitels.

Zipser Städte, s. Sechszehnstädte.

Zirke, s. Czirke. Zirklach, Oester. Dorf in dem Illyr. Gouv. Laibach, mit einem großen Ge-

Zirknitz, s. Czirknitz. Zistersdorf, Oester. St. im V. U. M. B. des Landes unter der Ens., mit 1 Schl., 243 H. und, einschl. des Kirchsp., 2,118 Einw. ninw.

Zittus; (Br. 500 52' 15") Sächs. St. in der Prv. Oberlausitz; 703 Fuß über dem Meere, am Altwasser, mit doppelte Mauer und Graben ungeben. Sie ist gut gebauet, hat schöpe Straken und

Marktplätze, & There, & Vorst., & K., 6 Hosp., I Waisen - und I Zuchthaus, I Schauspielh, 1,100 H. u. 1801, 7,132 Rinw. Gymnasium; Rathsbibliothek mit 9,000 Bänden; Zeichnenschule. Leinewebe-rei mit 5 Meistann 2018 1818 panden; Jeschneschule. Leinewoe-rei mit 52 Meistern, § Schönfärbereien, Tuchweberei mit 126 Meistern (1800 2.300 Stück), 4 Kattandruckereien (1,728 Stück), Weilegärbereien (4.382 Stück), 7 Töpfe-reien, viele beträchtl. Leinenbietchen, z Papiermühlet Lebhafte Handlung mit leinenen und baumwollenen Zeuchen, Tuch, Material- und Kelonialwaaren: Jeinenen und baumwollenen Zeuchen, Tuch, Material- und Kelonialwaaren; allein 17 Großshandlungen in Leinewand; Transitohandel; Branereien. Weitlänftiges Stadtgebiet. Geburtsort des Orientalen J. Benj. Michaelis + 1772. Zizzitzzz, Subyrzilitzz, Oester. Mfl. im Böhlm. Kr. Biczow, an der Czidlina, mit 161 H., zur fürstlich Kinskyschen

am Bohm. Rr. Biczow, an der Czidina, mit ioi H., zur fürstlich Kinskyschen Herrsch. Chlumetz gehörig.

Zizers, Helv. paritätisches Pfd. im Gotteshausbunde des Kant. Bündtan, mit 776 Deutschen Einw., welches zum Hochgerichte der 5 D. gehört. Weinund Obstbau.

Zlabings, Slawanicze, Oester. St. im Mähr. Kr. Iglau, mit 545 H. und 1,700 B. Starke Tuchweberei; Gesundbrunnen. Zlatnik, Oester. D. in der Ung. Ge-

span. Neutra, mit i Gesundbrunnen. Zlatocz, Zlatowce, Uester. D. in der Ung. Gesp. Trentsin, mit i Sauerbrun-

Zleb, Zleby, Oester Mfl. im Böhm. Kr. Czaslau, mit 114 H. und Baumwol-lenzeuchweberei, dem Fürsten von

Auersperg gehörig.

Zlin, Oester. St. im Mähr. Kr. Hra-

disch, mit 293 H. u. 1,673 E. Zloczew, Russ. St. in der Poln. Woiw. Kalisch, mit 206 Einw. Tuch- und Mützenweberei. Tuch - und

Mützenweberei.

Złoczow, Oester. Kr. in Galizien —

33 QM. grofi, mit 6 St., 3 Vorst., 19 Mfl.,

317 D., 34,802 H., 48,228 Familien u. 201,668

E., wor. 25,863 Juden.

Złoczow, (Br. 490 49' 45" L. 420 30')

Oester. Kreisst. des gleichm. Galiz. Kr.,

mit 1 kath., 1 unirten K., 1 festen Schl.,

1 Hauptschule, 1,167 H. u. 6,168 E. Se
geltuchweberei.

Złonicz. Złonicz. Oester Mfl.

Zionitz, Zionics, Oester. Mfl. und Hauptort einer fürstl. Kinekysch. Herr-scheft, im Böhm. Kr. Rakonitz, mit 1 Schl. u. 62 H.

Zmygrod, Oester. Mfl. an der Wislo-ka, im Galiz. Kr. Jaslo, mit starker Lei-

neweber i.

Zna, Russ. Fl. im Gouv. Tambow, welcher der Mokscha zufällt, und bloß bei hohem Wasser fahrbar ist.

Znaym, Oester. Kr. in Mahren — 59,39 QM. grofs, mit 8 St., 8 Vorst., 36 Mfl., 300 D., 33,578 Familien, 24,298 H. u. 135,667 E.

Znaym, (Br. 480 51' 14" L. 33° 42' 36")
Oester. Kreisst. des gleichn. Mähr. Kr.,
an der Taya, auf einem Berge, mit z alten Burg, 1 Pfk., 2 Kh., 704 H. und 5,200
E. Keth. Gymnasinm. Tuchweberei;
Weinbau. Hier durchkreuzen sich die
Wiener, Prager und Brünner Hauptstraßen. strafsen.

Znin, Preufs. St. in dem Posen, Rbz. Bromberg, mit 991 E. Leineweberei mit 9 Stühlen (234 Stück), Rothgärbereien. Zobien, Zotten, Preufs. St. im Schiee, Rbz. Reichenbach, am Fasse des 2,224 F. hohen Zohtenbergs, mit 135 H. u. 1,008 E. Auf dem Zohtenberge, dem Barome-ter Schlesiens, etcht eine Wallfahrtskapelie; anch findet man gute Marmor-brüche.

brüche.

Zedin, Russ. St. im Geuv. Minsk.

Zöbing, Oester. Mfl. im V. O. M. B.
des Landes unter der Ens.

Zöblitz, Sächs. St. im Brzgebirg. A.

mit 120 H. u. 900 B. Lei-Lauterstein, mit 139 H. u. 900 B. Lel-nen - und Baumwollenzeuchweberei, nen - und Baumwollenzeuchwenerer, Spitzenklöppelei, Serpentinsteinbrüche im Gebirge Harte, die nicht mehr so ergiebig sind, als vormals; nur 2 von den vormaligen go sind noch im Gange, und beschäftigen in Zöblitz 32 Meister, 7 Gesellen und 5 Lehrlinge, die den Stein zu kleinen Geräthischaften verarbei-

Zörbig, Prenfs. St. in dem Sächs.

Zörbig, Prenfs. St. in dem Sächs.

Rbs. Merseburg, mit 1 Schl., 460 H. und
1/711 E. Geburtsort des Orientalisten J.

J. Reiske † 1774.

Zogno, Uester. Mfl. an der Bremba,

Diss. Bergamo.

J. Reiske † 1774.
Zogno, Uester. Mfl. an der Brembs,
in der Milan. Dlgz. Bergamo.
Zolkiew, Oester. Kr. in Galixien —
86 Q M. grofe, mit 4 St., 19 Mfl., 266 D.,
35,098 H., 48,523 Familien und 195,599 E.,
wor. 10,572 Juden.
Zolkiew, (Br. 500 4' L. 410 40') Oester.
Kreisst. des gleichnam. Galiz. Kr., mit z
Schli, I univt. K., I Batilianerkl., I Hptschule. I Militärhoon. Schi., z unirt. K., z Basilianerki., z Hpt-schule, z Militärhosp., 66r H. und 2,166

Kinw.
Zelkiewka, Russ. Mfl. in der Polm.
Woiw. Lublin, mit 71 H.
Zollengers, s. Engers.
Zollenspieker, Hamb. Lübeck Zollhaus an der Elbe in den Vierlanden, mit einer berühmten Ueberfahrt über den Strom.

Zoludsk, Russ, St. im Gonvernement Wilno.

Zolynia, Oester. Mfl. im Galiz. Kr. RESIZOW

Zombor, (Br. 480 8' 32" L. 380 55' 38")
Oester. kön. Freist. in der Ung. Gesp.
Bacs, mit 1 kath., 1 griech. K., 1.800 H.
und 15,100 E., meistens Kaizen. Sitz einer Kameralverwaltung. Korn - und Vichhandel.

Zons, Preuß. St. im Kleve-Berg. Rbz. Köln, unweit des Rheins, mit 1 K. u. 62 R. Zoll.

R. Zoll.

Zopfingen, Helv. St. im Kanton Aargan, unweit des Aar, mit 1,400 B., die
Leinewand-, Seiden- und Kattunweberei unterhalten. Sitz der Helvetischen rei unterhalten. Sitz der Helvetie Gesellschaft, mit einer Bibliothek.

Zorany , Russ. Stadt im Gouvern. Wilno.

Zorge, Braunschweig. D. 1m Dian-Zorge, Braunschweig. D. 1m Dian-kenb. Kreisger. Walkenried, an der Zor-ge, mit 144 H. und 960 B. Bergfaktorei; Kornmagasin; 2 Hochöfen, 3 Bisen-, 1 Blech-, 1 Zainhammer und 1 Drahtzug, Blech-, 1 Zainhammer und 1 Drahtzug, Blech-, 1 Zainhammer und 1 2011 reisen die an Roheisen 11,030, an Granulireisen die an Roheisen 1.03k und an Schmie-3,475, an Stabeisen 4,25 und an Schmie-dewaaren 1,613 Zntr. liefern; viele Na-gelschmiede; 2 Sägemühlen. Bergbau auf

Zorn, Brans. Fl. im Dp. Niederrhein, welcher auf dem Wasgau entspringt, mehrere Kanäle speiset und dem Rheinegufalle.

zufälle. Zernderf., Zerandfalse., (Br. 470 30' L. 34° 37' 58'') Oester. Mfl. in der Ung. Gesp. Wieselburg., mit I kath., I luth. K. und 100 H. Salpetersiederei; Bienenzucht. Meistens Deutsche Kin-

Zorndorf, Preuß. D. in dem Bran-denb. Rbz. Frankfurt, 1 M. von Küstrin, bekannt durch die blutige Schlacht von

Zorrica, Britt. Mfl. auf der Insel, Malta, mit 3.450 B. Zossen, Oester. D. in dem Mahr. Kr. Troppau, mit ansehnl. Garn- und Lei-

Troppau, mit ansehnl, Garn- und Lei-nenbleichen.

Zossen, Preufs. St. an der Norre, in dem Brandenb. Rbz. Potsdam, mit 227 H. u. 1,442 E. Leineweberei, Essigbraue-zei, Fischereien.

rei, Fischereien.
Zowan, Zogwan, Afrik, St. im Staate
Tunis, mit starker Leineweberei, Leistenbleichen u. Mnf. in rethen Mützen.
Die Gegend umher ist fruchtbar.

Die Gegend umher ist frucatear.

Zrucs, Zrucze, Oester Mfl. im Böhm.

Kr. Czaslau, mit i Schl. u. 60 H.

Zsambek, (Br. 470 32' 34" L. 360 25' 28")

Oester. Mfl. in der Ung. Gesp. Pesth,
mit i kath, K. und Deutschen Einwoh-

Zsambokret, Oestev. Mfl. in der Ung. Dan. Neutra, mit I Gesundbrun-Gespan. Neutra,

Zear, Oestar. Dorf in der Ung. Ge-apan. Liptau, mit 290 R. und 1 Sauer-brunnen.

Zisarnetza, Schernovitz, (Br. 480 28' 32') Cester. Mfl. in der Ung. Gesp Bars, mit 1 kath. K., 1 grefsem Schmelshätte u. Brauereien.

Zschopsu, Sächs Bergst. am gleich-nam. Fl., im dem Erzgebirg. A. Augu-stueburg, mit 551 H. und über 4,000 B. 2 Kattundruckereien, 3 Weilsbleichen, 300 Leineweber, die vorzüglich baum-wollene Wassen liefen g Kattundruckeren, vorzüglich baum-300 Leineweber, die vorzüglich baum-wollene Wasren liefern, 155 Tuchwe-wollene Genendwirker, welche die sober, 50 Strumpfwirker, welche die so-genannte Zschopauer Strümpfe liefern, 60 Schuster, 18 Posementirer — überhaupt zw. 770 bis 780 Handwerker. Starke Brauereien (jährl. 400 Fals); Flachs-

Zuberecz, Oester. Dorf in der Ung. Arva, mit 949 E., wor. viele Jespan.

Zubiana', Sard. Mil. in der Piemont. Prov. Biella, nahe am Arcol, mit 6,031 Rinw.

Zuccarello, Sard, Mfl. u. festes Schl. in dom Herz. Genua.

in dem Herz. Genua.

Zuckmantel. (Br. 500 15') Oester. St.
im Mähr. Kr. Troppau, mit 1 Pfk., &
Hosp., 459 H. und 2,954 E., die 7 Kattunmanf., Leineweberei, Garn- und Weinhandel unterhalten. Bergbau, der jetzt maf., Leineweberei handel unterhalten. wenig mehr bedentet.

Zudnow, Russ. St., im Genv. Podo-

Zudoow, Russ. St. im Geuv. Podo-lien, mit 3,330 B.
Züttichau, Preuße. St. unweit der Oder, in dem Brandenb. Rbs. Franfurt; ummauert, mit 4 Vorst., 1 Schl., 1 luth., 1 ref. K., x Waisenb. mit 1 Breischungs-anstalt, 760 H. u. 6,400 B. Pädagegium; Schullehrerseminar. 1 Spanische Tuch-mf. mit 28 Stühlen (285 Stück), Tuchwe-berei mit 243 Stühlen (6,666 Stück). Strumpfweberei (1051/g Dutzend), Hut-macherei (1,678 Stück), Leineweberei mit 28 Stühlen (1,832 Stück), i Barchent-mif. mit 10 Stühlen (719 Stück), Weiß-gärbereien (7,490 Stück, Rothgürbereien (5,62 Stück), Stärke- und Puderfabr. 168 Zntr.). Wein- und Obsthau; Essigsie-dereien. dereien.

Zülpich, (Br. 500 32' L. 250 23') Preuls.
\*\$t, in dem Kleve-Berg. Rbz. Köln, an der Nassel, mit ogt E.

Zülz, Biels., Preuß. St. im Schles, Rbz. Oppeln, mit 1 Schl., 303 H. u. 2,270 E., worunter 1,070 Juden. Spitzenklöp-

Zuenzige, Afrikan. Landschaft oder Oase in der großen Sahara, welche die Wilste Göten einschließt; ein wenig bekanntes Land.

Witte Göten einschließt; ein wenigbekanntes Land.

Zürich, Helvet. Kanton zwischen gör bis 470 41° n Br., im N. an Schaffhausen, im N. O. Br., im N. an Schaffhausen, im N. O. an Br., im N. an Schaffhausen, im N. O. an Thurgen, im S. O. an S. Gallen im S. an Schwyz und Zug, im W. an Aargau, im N. W. an Baden gränzende Land, zwar gebirgig, aber mit ziemlich weiten Thälern, großen Seen und vielen maleruschen Ansichten, doch ohne Glätscher. Boden: sehr ergiebig, doch vorrügl. durch Kultur. Gebirge: die Allmanskette, 5,690 fuß hoch, die Läger- und Albikette, letstere mit den 2,018 f. hehen Uctli. Gewässer: Rhein, Reuß, Thor, Töfe, Sihl, Glatt u. Limmath; der Zürichersee und andere geringere; mehrere Mineralwasser, wie das Nydel-, Gerren- und Röslibad Klima: milde u. gesund, wie wohl sehr veränderlich. Prodnikte: Getraide, Hußsen- und Gartenfüchte, Rübsaamen, Hanf, Flachs, Obst, Wein, etwas Holz die gewöhnl. Hausthiere, Gefüngel, Freche, Steinkohlen, Torf, Thon, Kalk, Gyps. Volksmenge 1870: 182,183 Deutsche, und, bis auf einen Theil der Pfarre Dietiken und den Ort Rheinau, reformirt; die Geitlichkeit mit 155 frarrern und 13 Diakonen, unter 1 Stadz- 2. 9 Landkapitel vertheilt. Nahrungszweige: Ackerbau, der auf das sorgfättigste betrieben wird, doch das nöthige Korn nicht ganz liefert, weil der Berge 12 viehzucht mit 3,002 Pferden, 50,295 Stück Rindvieh, 4,025 Schaafen, 2,206 Ziegen und 22,002 Schweinen; Fischeret, besonders in den Umgebungen des Zärichersee's, und lebhafter Kunstfleiß in Seide und Baumwolle, fast 1/2 der Volkmenge nährte sich sonst von Baumwollenspinnen, jetzt wird fast Alles duzch Maschinen gewonnen, und man rechnee gegen 50 Fabr. mit 550 Maschinen. Aussen, Branntwein, baumwollenes Gara, Musselin, Tuch, Tabak und Papiere Transito und Spedition waren sonat lebhafter. Staatsverfaseung: aristo-de mokratisch. Zürich ist einer der Voed orte, und in 65 Zünfte gescheit, wovel der Zürich zu einer der Ved orte, und in 65 Zünfte gescheit, werd orte. Staatsverfateung: aristo-de 2. Zürich ist elner der Voo lebhafter. mokratisch. Zürich ist einer der Voc orte, und in 65 Zünfte getheilt, wovol die Stadt Zürich 12, das Land 62 ent hält; der grofse Rath, welcher die ge setzgebende Gewalt ausübt, besteht au 23, der kleine, mit der vollziehendes Gewelt beauftragt, aus 25 aus dem gre Been Rathe gewählten Mitgliedern. Zwe Bürgemeister haben abwechselnd 1 Jah lang in beiden Räthen den Vorsitz Zur Bundesarmee steilt der Kanter 3,668 Mann, die Geldquote beträgt 77,46 Schweizer Fr. Die Einkünfte beliefer sich 1814 auf 671,861, die Ausgaben auf mokratisch. sich 18:4 auf 671,851, die Ausgaben au 670,823 Fr. Staatsverwaltung: die diplo matischen Geschäfte leitet der Staats rath; die Oberaufsicht über die Geisb lichkeit hat der Kirchenrath, über di Schulsachen ein Schutrath. Die unter Instanz bilden die Friedensgerichte, di zweite die Amtsbezirksbehörden, da zweite die Amtsbezirksbehörden, da Appellatiozsgericht ist das Obergericht in Rhesachen spricht das Matrimonial gericht Eintheitung: in 11 Amtsbezirk mit 149 Gemeinden u. 26,501 H. Zürich, (Br. 470 22' 15" L. 250 12' 24" Helv. Hauptst. des gleichn. Kant., 1,27 F. über dam Meere, an dem Ausfl. de

Ammath aus dem Zürichersee. Sie ist aft Wällen und Graben umgeben, hat 9 hore, 2 Vorst., 4 ref. K., 1 Wuisenh., 1 koep., mehrere öffentl. Gebäude, wor. Losp., mehrere öffentl. Gebäude, wor. as stattl. Rathh., 1,167 H., meistens im mtikem Geschmacke, und 1812 10,475 B. its der Regierung; Collegium humatitatis; Gymnasium Carelinum; Kunstand Handwerksschule; Singinstitut; hysik. Gesellsch. mit Bibliothek; Natraliensammlung und botan. Garten; 1edlz. Gesellsch.; Helv. Gesellsch. für eschichte und Politik; Künstlergesellchaft; Stadtbibl.; Stiftbibl.; Sternwars; Hüllfsgesellsch.; Blindeninstitut; chweizerische gemeinntlizige Gesellchweizerische gemeinnützige Gesell-chaft; Bibelgesellsch. Mf in seidenen nd halbseidenen Zeuchen, in Musse-in, Zitz und Kattun; 2 Tachmf in Vollenzeuchen und Kasimir; Baumwol-nnspinnerei mit Maschinen; Tabakeanspinnerei mit Maschinen; Tabakabr; Färbereien; Gürbereien; 1 Gloken- und Kauonengiefverei; 1 Papieraühle; 5 Buchdruckereien; 1 Schrifteriefserei. Lebhafter Speditions- und wischenhandel mit 10 Banquiers, 5 Vechselsensslen, 30 Handelshäusern in laumwolle, 14 in Seide, 1 in Papier, 5 inchhandlungen. 5 Zeughäuser. Reiende Umgegend am Zürichersee. Vor err Stadt der Schützenppistz mit Gesners Denkmahle, das Sihlholz, das Burzli, er Sausenberg u. a. Geburtsort der Eaturforschers Kour. Gesner † 1567, des er Stau. das Sihiholz, das Burgas, Jenkmahle, das Sihiholz, das Burgas, er Sausenberg u. a. Geburtsort des Taturforschers Konr. Gesner † 1956, des Taturforschers Konr. Hoot, des Dich-Prientalist, Hottinger + 1601, des Dich-ers Sal. Gesner + 1783, des Dichters J. Lasp. Lavater + 1807, des Humanisten Hirzel + 1803, des Pfdagogen Pestaiozzi

L.'A. Zürichersee, 'Helv. Landsee zw. den Bebirgen von Schwyz und Zug auf der inen u. dem Kant. Zürich aufderandern "An Schritte lang und von sehr leite, 30,000 Schritte lang und von sehr erschiedener Breite, wohl 80 bis 100 Liefter tief, sehr fischreich und stark Clafter tief, sehr fischreich und ro-iefahren, eine der schönsten und ro-

mantischeten Seen Buropens.

Zueros, (Br. 370 41' L. 120 15') Span.
filla in ver Provinz Cordova, mit 2,000

Züschen, Wald. St. im A. Wildungen, m dem kleinen Fl. Elbe, mit 950 E, die ich vom Ackerbau, Garnspinnerei und

.cineweberei nähren.

eanewebozei nähreit.

Zütphen, (Hr. 520 7' 30" L. 230 42')

sied. Hauptst. eines Bz. von 79,035 E.,
n der Prov. Geldern, am rechten User
ler Issel, wordber eine Brücke führt.
ise ist fest, wird von der Borkel in 2

Thesie, Alt- und Neustadt, getheilt, u.
tat I Vorst., 6 K., 1,250 H. und 7,510 E.
.etein. Schule; physikal. Geseilschaft.
iattundruckereien; Leimsiedereien; Iranerezen

lrauereien.

Zug, Helv. Kanton zwischen 25° 50'
is 20° 9' 5. L. und 46° 58' bis 47° 10' n.
br., im N. am Zürich, im O. und Sanichwyz, im S. W. an Luzern, und im
N. an Aargan gränzend, 5.75 QM. grofs.
berfäcke: ein Ihal, zwischen hohen
jebirgen. Boden: fruchtbar. Gebirge:
Torberge der Alpen, darunter der 4.836
7. hohe Rüfti. Gewässer: Reuls, Sihl,
Lorenz; der Zugersee. Klima: Alpennima Pondukte: Obst und Rastanien, jebny....

Porberge der Alpun,
Phobe Rüffi. Gewässer: Renn...
Produkte: Obst und Kastanien,
Lois, etwas Getraide, die gewöhnlichen
lanthiere, Fische, Bausteine, Torf.
Volkmenge: etwa 14,500 Deutsche Kaboliken, sur Kostanzer Diözese gehöhenngssweige: Viehzucht und
hendhrigsweige: Viehzucht und
hendhrigsweige: Auffahr; ig. Nehrungssweige: Vichzucht und Alpenwirthschaft, zugleich starke Baum-ucht; Kanstfleif sehlt ganz. Ausfuhr: Butter, Käse, Vich, Wolle, Häute, trok-Stat. Geogr. Handwörterbuch, II. Bd.

kenes Obst und Kastanien. Stantsver. kenes Obst unu nastautem. Andesge-fassung: demokratisch; die Landesge-meinde, wozu jeder Bürger über 20 Jah-re gehört, ist souverän, der dreifsche Landrath übt die gesettgebende, der Kantonsrath die vollziehende Gewalt Landrata upt die gesetzgebende, der Kantonsrath die vollziehende Gewalt aus. Erstes Standeshaupt ist der Land-amman: Zur Bundesarmee stellt der amman: Zur Bundesarmee stellt der Kanton 250 M; der Geidbeitrag besteht aus 2,497 Fr. Staatsverwaltung: die obersten Staatsbeamten sind der Land-amman. Statthalter und Landschräker; die höchste Verwaltungs und Politei-behörde bildet der Kantonsräth, welcher die , die nocusse behörde bildet der Kantonsraus, sugleich auch über das Militär, die Fi-nenzen, öffentl. Unterricht u. s. w. hahern kerichtl. Behörden nenzen, öffentl. Unterricht u. s. w. wacht; die höhern gerichtl. Behörden sind das Kantonsgericht und Kriminalgericht. Eintheilung: in 2 Distrikte.

Helv. Hanptst. des gleichnam. Zuz, Kant., am Fulse des Zugerbergs gleichn. See; ein todter, gewerbloser, mit Mauern umgebener Ort, der 2 K., 1 Kapusinerkl., 1 Rathh., 1 Zeugh. und gegen 1,000 E. zähtt. Gymnasium; Fi-scherei und Baumzucht.

Zugersee, Helv. Landsee im Kanton Zug, 2 M. lang, 1/2 breit a. 200 Kinfter tief. Er ist fischreich und wird stark befahren.

Zugle, Giulio, Oester Mfl. en der Pontaiba, in der Venet. Digz. Udine, auf der Stelle, wo vormals die Römerst.

Forum Julii gestanden hat.

Zuidbeveland, Nied Insel in der Pr. Zeeland, die größte und angenehmste aller Zeeländischen Inseln, die vor 1632, wo ihr östl. Theil mit der Stadt Rosmerswaal und Borselen ein Raub des überatrömenden Meeres wurde, und noch unter Wasser steht, sich bis an die Osterscheide ansdehnte. Ihr Hauptort ist Goes.

Zuidersee, Nied. Busen des Deutschen Meers, aw. don Prov. Holland, Utrecht, Geldern, Overyssel und Friesland; er iet 57QM. grofs, hängt mit dem X durch den Pampus zusammen, und nummt ver-schiedene Kl., wor. der Yssel der vorschledene ...., nehmste, auf. Jumaya, Span. Villa in der Prev.

Guipuscoa.

Zumpango, Span Landsee in der
Neupang Int. Mexico, nur 1,40 QM.
grofs, aber wegen seiner Ueberschwemmangen für die Stadt Mexico gefähr-

hch.

Zur, s. Sur.

Zurauma, Oester. Mfl. am. Dniestr,
in dem Galiz Kr. Brzezuni.

Zurita, Span. Villa in der Prov. Toledo, am Tajo. Wein- und Safranbau.

Zuromin, Russ. St. in der Poin.

Wolw. Plock, mit 604 E.

Zurezyn, Oester. Mfl. im Galiz. Kr.

Zuruchaitu, Russ Slobode am Argun in dem Gouv. Irkuzk; Granzpotten; Handel mit Schina. am Ar-

Mandel mit Schina.

Zurzach Helvet. St. am Rhein im
Kant. Aargau, mit 1 reform., 1 kath. K.
Stark besuchte Messen.

Zurmurshsusen. (Br. 48° 234 L. 28° 13')
Baier Mfl. und Sitz eines Landger-von
Styg QM. und 12,449 E., im Oberdonaukr.,
mit I Schl. u. 1,000 E.

Zudzen, Weim. D. in dem Weim. A. Jena, mit 1 Schl., vormals einer Deutschen Ordenskommende.

Zwaluwe, Nied. D. in der Provins Nordbraband, Es. Breda, mit 2,030 Einwohnern.

Digitized by GOOGLE

Zwamerdam, Nied. D. in der Prov. Holland südl. Theils, am Rheine, mit

gio E. Zwartesluys, Nied. Schause in der Prov. Overyssel, Bz. Zwolle, an dem Ansil. des Havelter Wassers in das Zwar-te Water, wobei ein D. von 1,406 Einw. Hier wird der belste Overyssier Tork gestochen.

gestochen.

Zweilendam, s. Swellendam.

Zwenkau, Sächs. St. in dem Leips.

Kr., vormals zu Merseburg gehörig. Sie liegt an der Bister, hat i Schl., 218 H.

und 1,200 B., die sich von der Landwirthschaft und Wollenspinnerei nähren. I Pulvermühle, i Salpetersiederei.

Zwett, Oester. St. am gleichnam. Fl., im V. O. M. B. des Landes unter der Ens, mit i Stifte, 200 H. u. 1 200 E., die z kattunene Tamismf. unterhalten.

Zwerbrücken. Deux Ponts. Baier.

z kattunene Tamismf. unterhalten.
Zweybrücken, Deux Ponts, Baier.
St. und Hauptort eines Distr in dem
Rheinkr., am Erlbach, mit 1 Vorst., t
schönen Schl., 2 luth. K., t ref. K., t
Waisenh., Boo H. und 4976 E. Sitz des
Appellationsgerichts; Gymnasium. Tuchmf.; Stahlfabr. Berghau.
Zwickau., Oester. Mfl. im Böhm. Kr.
Bunzlan, mit 338 H. und starker Leineweberei. Br gahört zur Waldeckschen
Herrsch. Reichsstadt.
Zwickau, Säche. St. und Sitz eines
A., welches mit Werdau 57,600 E. zählt,
im Kr. Erzgebirge. Sie liegt an der
Mulde, hat 1 Schl., Otterstein, welches

A., welches mit verumen liegt an der im Kr. Erzgebirge. Sie liegt an der Mulde, hat i Schl., Osterstein, welches seit 1770 au einem Zucht- und Arbeitsh. eingerichtet ist, mehrere Vorst., 4 K., 1 Hosp., 2 Militärmagarine, 850 H. und 4,100 K. Tuchweberei mit 58 Meisten Baumwollenweberei, 1 Kat-4.100 K. Tuchweberei mit 58 Meisten 800 Stück). Baumwellenweberei, 1 Kattunmf. mit Bleiche, 2 große Farbefabr. 24 Negelschmiede, 15 Krampelsetzer und 12 Rothfärbereien, 1 Szegellack und Karminfabr.; 1 Buchdruckerei; Brauereien; Handel. Latein. Schule mit 1 Bibliothek von 16,000 Bäuden. Vor der 8t. Papier und andere Mühlen. Zwiefalten, Würt. Mfl. in der L. V. Alb. O. A. Müssingen, mit 1 Schl. und prächtigen K., vormals der Sitz einer reichsnomittelbaren. Benediktinerabtel und 350 Eine. Bieenkammer; Potaschen.

und 350 Einw. Bisenhammer; Potaschen-

Zwingenberg, Hess. St. und Sitz eines von 263 H. und 5,628 E., in der Prov. schenburg. Sie liegt an der Bergstra-A. Von 303 H. Bud A. Joza E. , in der Free-Starkenburg. Sie liegt an der Bergstrafte, hat einige Festungswerke, h. zählt 161 H. u. 1.144 B.

Zwinogrod, s. Swenigerodke.
Zwischenahn, Old. D. von 32 H. und 194 E. und Sitz eines Amts von 800 H. u.
4,483 E., im Kr. Oldenburg.

Zwisel, (Br. 49° 1' L. 39' 86') Baier. Mil. im Regenlandg. Regen, am Regen, **pait** 915 €.

Zwittau,, Zwittawa, Oester. St. am Ursprunge des gleichuam. Fl., in dem Mähr. Kr. Brünn, mit Mauern und Gra-hen umgeben. Sie zählt 425 H. und 2.59 Rinw., und unterhält Tuch und Lez-peweberei. Flachs- und Wollenhamdel.

Zwode, Oester. Pl. in Röhmen, wel-cher am Guttenberge entsteht, und bei Falkenau in die Eger geht

Zwönitz, Sächs Bergst, im Erzgebirg. A. Grünheim, mit 188 H. und 1,200 E. Spitzenklöppelei, Baumwollen, und Leineweberei; 177 Handwerker; 1 Papiermühle.

Zwolin, Russ St. in der Poln. Weiw. Sandomir, mit 169 H.

Zwolle, Nied. Hptst. der Prov. Overyssel und eines Distr. von 48:18 B., an der Aa, welche hier den Namen des Zwartewaters annimmt. Sie wird von 2 Kanälen durchschnitten, ist durch einen Wall, 11 greise Bollwerke, 3 Schanzen und stacke Außenwerke befestigt, und zählt 3 Vorst;, 8 K., 1 Zucht- und Besserungsh. und 12:300 E. Handelsgericht. 1 Zuckersiederei; Handel. Vor der Stadt Zuckersiederei; Handel. Vor der Stadt der Agnetenberg mit schönen Promenaden

Zwonigrad, Oester Mfl. im Likaner Bezirke der Kroatischen Militärgränze, mit i Schl.

Zwernik, s. Isvernik. Zychlin, Russ. Su in der Pola. Woiw. Masau, mit 728 E.

Zydaczow, Oester. St. am Binfl. des Stry in den Dniestr, im Galiz. Kreise Stry, mit i Schl, i kath und a griech.

Zydowo, Preufs. St. in dem Poses. Rbs. Bromberg, mit 136 E. Zynkow, Russ. St. in dem Gouvers. Podolien.

Zype, Niederl, großer Polder in der Prov. Holiand nördl. Theile, mit 2,396 E., welcher die beiden D. Nord- und Zuid-

welcher die beiden D. Nord- und Zuissype enthält.

Zytomirsz, s. Shitomir.

Zywisc, Saibusch, Oester. St. an den
Fl. Sola und Kossarawa, in dem Oester.
Kr. Myslenicze, mit 1 Schl.

Zywilsk, (Br. 55° 41' L. 55° 15') Run

Rreisst. des Gouv. Rasan, am Lsywil
mit 265 H. u 1,300 E.

Zyzomsk, Russ. St. im Gouvernemen

joogle

# Nachträge und Berichtigungen.

Aschen, der Preufs. Regierungsbemirk, enthält auf 68 1/2 QM. 313,775 Einw.
in 184 Bürgemeisstreien, 315 Pfarren,
281 Gemeinden und 627 kleinern Ortsch.
Er ist in folgende Kreise eingetheilt:
2) Stadt Aachen, 2) Land Aachen, 3)
Geilenkirchen, 4) Heinsberg, 5) Erkelens. 6) Jülich, 7) Düren, 8) Eupen, 9)
Montjoie, 10) Gemünd, 11) Blankenheim, 12; Malmedy, 13) 8. Vith.

Abadiotten, Volk auf der Insel Kirid,
micht Ghirid Dengnizi.

Monijone, 10) Germana, 11) Anna-haim, 12) Maimedy, 13) S. Vith.

Abadiotten, Volk auf der Insel Kirid, nicht Ghirid Deugairi.

Abdon, Asiat. Insel in der Nühe von Nenguinea, im S. von Wagiu, unter 0° 55' n B. und 148° 54' S L.

Abu, Br. 25° 4' L. 90° 59') Hind, Stadt in der Provinz Ashmir, den Radebuten

gehörig.

Admont; der Stoyrische Mil., hat 100

H. und 824 E.

Aditabed. (Br. 210 4' L. 010 2') Hind.

Stadt in der Provinz Khandesh, am Purnah, sum Gebiete der Mahratten gehörig. Sie wird als ein heiliger Ort von den Hindus angetehen.

Agra, Hindost. Provinz, zwischen 25 und 25° n. Br., ein reiches fruchtbares, vom Dihumna, Chumbul und Ganges bewässertes Land, welches jetzt zum Theil von den Britten, zum Theil von den Rejahs von Macherry und Bhurt-pur, der südliche Theil aber von den pur, der südliche Theil a Mahratten besessen wurd. Ihre Hptet. ist Agra.

Agram, die Hauptstadt Kroatiens, liegt nicht an der Save, sondern eine gute Viertelmeile von dem Strome.

Ahmednagur, die Hind. Stadt, liegt in der Provinz Aurungsbad unter 190 1' Br. und 920 43' L. u. gehört dem Paisch-wa der Mahratten, dem die Britten sie 1804 zurückgaben.

Aju Buba, Asiat. Insel im östlichen Meere, im W. von Neuguinea, unter o 24' Br. und 148° 49' L., von Papuern be-

wonnt.

Aimeer, Ashmir, Hind. Provinz inder Mitte der großen Halbinsel, zwischen 250 bis 300 Br., in welcher die 3. Radsbutenstaten, Odeypur, Judpur u. Jyenagur, belegen sind, der übrige Theil aber zu den Besitzungen der Mahratten, besonders Sindiahs u. Hol-

kars, gehört. Sie enthält gegen 5 Mill. Rinw.

Ajmeer (s. unter Aschmir) liegt unter 20° 35' Br. und 92° 38° L. und gehört jetzt dem Mahratten-Rajah Dowlet Row Sindiah.

Alcala de Henares, die Spanische St., ist der Geburtsort des großen Cervantes

Altsalm, Vielsalm, Riederl. St. in der Provinz Lüttich, Bez. Verviers. mit 2,536 B. Schiefer-, Schleif- nad Mühl-2,536 B. Schateinbrüche.

Altschottland, s. Schottland. Altstargard, Meklenb. Strelitt. Stadt Altstargard, in der Herrschaft Stargard, mit 910 Binwohnern.

Amsterdam, die Nied, Stadt. In ih-ren Haven sind 1815 2.254 Schiffe ein-u. 4,428 ausgelaufen; 1816 aber belief sich die Zahl der eingelaufenen Schiffe auf

3,603. S. Andre, die Oester. St. im Rr. Klagenfurt, hat nur 115 H. und 686 Bin-

Antwerpen, die Nied. Stadt. In ihren Haven sind 1810 4,402 Schiffe eingelaufen, worunter 916 Seeschiffe.

laufen, worunter 916 Seeschiffe.

Arensberg, der Praus. Rgbz. in der
Prov. Westphalen, enthält 128-30 QM.
mit 571,621 E. und zerfällt in folgende
Kreise: 1) Hamm, 2) Soest, 3) Dortmund, 4) Bochum, 5) Hagen, 6) Aitena,
7) Iserlon, 8) Archiberg, 9) Lippstadt,
10) Brilon, 11) Medebach, 12) Bilstein,
13) Witgenstein, 14) Siegen.

Arensberg, die Preus. St., ist gegenwättig der Sitz der Regierungsbehörden
und eines Landeskulturkollegiums.

Attame, Sixil. Stadt im Val di Mazzara von Sixilien, mit 7,000 E.

and sines Landeskutturgoliegiums.

Atiame, Sizil. Stadt im Val di Mazzara von Sizilien, mit 7,000 B.

Aurungabad (night Aurengabad),
Hindest. Provinz zwischen 18 bis zid n.
Br., im.N. an Guzurate, Khandesh und
Berar, im O. an Berar und Hyderabad,
im S. an Bejapur und Beeder und im
W. an das Meer gränzend, ein bergiges, von den westlichen Ghauts durchges, von den westlichen Grauts durchzogenes Land, das besondere Reifs, Pferde und Metalle im Ueberflusse hat, und gegen 6 Mill. Einw. zählt. 8/4 des gannen Landes befinden sich in der Gewalt der Mahratten, 1/4 gehört dem Nizam, und die Britten besitzen bloß die Insein Bombai und Salsette.

Auszes, der Uester. Mfl. in Stavar.

der Uester. Mfl. in Steyer, hat 168 H. und 1,068 E. Rr

Digitized by GOOGLE

·R.

Baber, Asiat Invet im detlichen Mee-ze, zwischen 147 und 1480 L., von vielen geringern Bilanden umgeben und von Malaien bewohht.

Maleien bewohlt.

Bagmuty, Hindost. Fluss im Reiche
Nepaul, der auf den Gebirgen im N
von Kaimandu entspringt, aus Nepaul
nach Bahar übergeht und bei Monghir
dem Ganges zufällt.

Baireuth, die Baier. Stadt im Obermainkr, hat mit S. Georg 11,156 E. und
ist der Sitz des Generalkommissariats.

Balaghaut, Britt. Provinz im Süden
von Hindostan, ein Abhang des Ghautgebirgs und ein reicher fruchtbares
Land, welches der Krishnu und Tomfbuktru bewässern und welches vortref-Land, welches der Krishnu und Tom-buktru bewässern und welches vortref-lich angebauet ist. Seine Volksmenge beträgt 1917 376 Einw., die vorzüglich Indigo, Zucker und Baumwolle bauen, und eine beträchtliche Viehzucht un-terhalten: man fand 1806 die Zahl des Rindviches un 1,198,019, der Büffel zu sernalten: man mand 1900 die Zahl des Rindviehs un 1,198,019, der Büffel zu 495,906, der Schaafe zu 1,147,492 und der Ziegen zu 694,623. Die Britten besitzen diels Land seit 1800 und 1803. Die wich-tigsten Städte sind Bijanagur, Baihary, Adoni u. a.

Bamberg, die Baier. Stadt im Ober-mainkr., hatte 1800 nur noch 10,307 B. u. ist der Sitz des Apellationshofe und ei-mes bischöft. Generalvikariats.

Bamu. (Br. 240 L. 1140 35') Birm. St. an der Gränze von Sohma, worüber der Birmenische Handel mit Schina unterhalten wird.

Bancapur, (Br. 140.88' L. 920.55') Hind. große und stark bevölkerte St. in der Frov. Bejapur, zu den Besitzungen der Mahratten gehörig. Sie hat ein starkes Fort und treibt ansehnl. Handel.

Bancock, die Siamische Stadt, liegt unter 13° 40' Br. u. 118° 40' L. Bangalor liegt in der Prov. Mysore und gehört nicht den Britten, sondern dem Rajah von Mysore.

Bareily, (Br. 250 22' L. 270) Britt, St. u. starke Pestung in der Proving Agra, am Zusammenfi. des Joah und Suncra, der Hauptort von Rohilcund und vormalf eines unabhängigen Rohillafür-stenthums, welches 1802 den Britten übergeben werden mußte. Sie hat ein grolses Fort und unterhält gute Topfe-Telen

Basheeinseln. Die Spanier helten Seit 1783 auf diesen Inseln eine Gerni-son von 100 Mann, die mit dem Gouver-neur zu Grafton stationirt sind. Ihre E. sund Malaien oder Bisseier von riesenhafter Statur und athletischer Kraft; ihre vornehmiten Erzenscher Krait; ihre vornehmiten Erzengnisse Eisen Zuckerrohr, Yams und audere Vegeta-bilien, auch Hunde und Ziegen. Batacufo l. Batacolo.

Bate, Britt. Eile der Prov. Gusprate, Britt. Eiland an den Küsten Gusurate, auf der südwestl. Spitze des Meerbusens von Kutch, unter 20 22 Br. und 870 L., dessen eigent. Name Shunkodwar ist. Es hat eine gleichn. St. von 2,000 H., die durch ein gleichn. St. von 2:000 H., die durch ein Port gedeckt wird, welches sich seit 1783 in der Gewalt der Britten befindet, treibt einen ansehnl. Handel und ist in Hindostan besonders wegen ihres heili-gen Tempels berühmt.

Battecollah. Batucala, (Br. 13º 56' L. 62º 16') Britt. Seest. auf der Kuste von Nordcanava, am Sancadaholay, mit 2

Moskeen, mehrern Pagoden, 500 H. und lebbaftem Handel.

Battu, Pulo Batu, Asiat. Insel auf der Westküste von Sumatra, welche unter dem Rejah von Baluaro steht und hauptsächlich Sago, Kokonüsse u. Vo-geinester hervorbringt.

Baumholder. Diese an Keburg abge-tretene Herrschaft enthält den Kenten Grumbach mit Ausnahme von 6 Ort-schaften, den Kanton Baumholder mit schaften, den Kanton Baumholder mit Auenahme von 4 Ortsch., den Kanton Wendt mit Ausnahme von 19 Ortsch., 6 Ortsch. vom Bant. Kussel, 12 vom Kant. Toley und 8 vom Kant. Otweiler, fiberhaupt auf 8 42 Q.M. 22,000 B.

Beeder, (Br. 170 47' L. 950 27') Hind. Hauptst. einer gleichnam Prov im dem Staate des Nizam; stark befestigt.

Bejapur, Hind. Provinz zw. 15 bis 180 n. Br., im N. an Aurungabad, im O. an Aurungabad und Beeden. im S. an den Fl. Tumbuderuh und Nordcanara, im W. an das Meer gefanzend. Sie entschaften,

im W. an das Meer gränsend. Sie enthält gegen 7 Mill. Binw. und ist zwischen den Mahratten und dem Nigam dergestalt getheilt, dass jene 4/5, dieser 1/6 davon besitzt. Die vornehmsten St. sind Punah, Bejapur, Satarah, Merritsch, Darwar.

ritsch, Darwar.

Bejapur, (Br. 170 g' L. 93° 21') Hind.

St. in der gleichn. Provinz, zu den Besitungen der Mahratien gehörig. Vormals eine der berühmtesten und reichsten St. Hindostans, die zu Aurungzebe Zeiten 1,600 Moskeen und 98,000 bewohnte H. gezählt haben soll, jetzt nur ein Schatten ihres vormaligen Glanzes, zum Theil ein Hanfen von Trümmern. Sie hat ein weitläuftiges Fort, mehrere Paläste u. eine nicht unbeträcht!. Bevölkerung Merkwürdig sind hier vorzägl. die Moskee und das Mausoleum von Ibrahim Auli Schah, die große Moskee im Fort, das Mausoleum des Sultan Mahmud Schah u. a. Ihre Binw. twiben noch einen anschal. Hande! twiben noch einen anschul-Hande!

Brar, die Hind Provinz, liegt zw.
m hie 220 Br., grängt im N. an Khandesh und Allahabad, im O. an Gundwana, im S. an Aurungabad und den
Godavery, im W. an Khandesh u. Aurungabad, u. ist zw. dem Nizam u. den
Nagpurmahratten dergestalt getheilt,
daft iner W.

Nappurmahratten dergestalt getheilt, dals jener 4, diese den Rest besituen. Berlin, der Preuß. Rbz. in der Prov. Brandenburg, enthält auf 11/2 QM. bloß die Hptst., die St. Charlottenburg und die nächst belegenen D. und Schl., su-

die nachst newgenen an ame sammen mit 179,000 B.

Barlin, die Preuß. Hauptst. 1816 betrag die Zahl ihrer Civileinw. 173,592, worunter 2,700 Juden. In der Gharité waren 5,144 Kranke, wor. 419 Wahnsinnige, verpflegt.

Ekadeina Vatarinatha, (Br. 590 43'

nige, verpflegt.

Bhadrinet, Vaterineths, (Br. 590 43°
L. 970 17') Hind. St. in der Prov. Serine. gur, am Alacananda, mit einem be-rühmten Hindutempel, den jährl. gegen 50,000 Pilgrimme besuchen. Bhagmuty, s. Bagmutty. Bhatgong liegt unter 270 32' Br. und

1030 24' L.
Bhurtpur liegt unter 270 13' Br. und

Bicaners, s. Beykanser. Bijanagur, (Br. 16° 14' L. 91° 13') tt. St. am Tumbuddruh, in der Prov. aghaut, vormals die reiche Hauptst. Britt. ot. am I umouderin, in der trov. Balaghaut, vormals die reiche Hauptst. eines mächtigen Rindustaats, jetzt ein Haufen von Trümmern.

Birkenfeld, Oldenburg. Fürstenthum zw. der Preuß. Prov. Niederrhein und

dem Baier, Rheinky. okr. — 10 QM. grofs, ein rauhes unfreundl. dem Baier. Rheibkr. — zo QM: groß, mit 20,000 Einw., ein rauhes unfreundl. Land, das die Nahe bewässert u. dessen arme E. meistens von der Viehzucht u. dem Berghau sich nähren. Es hat zum Hauptorte Birkenfeld und macht die dem Hauve Uldenburg durch den Wiener Kongreß zuerkannte Entschädigung aus. Die beiden D. Oberstein und idar in diesem Fürstabhuma zuschen zich in diesem Fürstenthume zeichnen sich durch ibre Fabr. in unedlen Steinen aus, die hier auf 20 Mühlen geschliffen werden.

Bons, Asiat, Staat auf der Insel Ce-lebes, zwischen den Fi Chiurana und Salinico, längs dem Meerbusen Boni, die Heimath der kriegerischen und ta-

pfern Buggmen.

Breno, der Oester. Mfl. in Brescia, hat 1,868 B. Bestau, der Prous. Rbz. der Prov. Schlessen — 154 1/2 QM. mit 401,338 E., und die Kr. Breslau, Neumarkt, Namslau, Brieg, Ohlau, Strehlen, Oels, Trebnitz, Wartenberg, Militsch, Guhran, Wohlau enthaltend.

ran, Wohiau enthaltend.

Bromberg, der Preuis. Rbz., enthält
310 QM. mit 221,335 E.

Burgan, der Dester. Mfl. in Steyer,
hat 136 H. und 638 E.

Burgechwatbach, Nass. Mfl. und A.
in der Prov. Usingen.

Burhannur. (Er. 219 20' L. 969 8') Burhanpur, (Br. 210 20' L. 040 4') Hind St. am Tupti, in der Prov. Khan-desh, zu den Besitzungen der Mahratten gehörig. Sie ist der Hauptort einer Mohamedanischen Sekte, Namens Bo-brah, deren Mullah hier seinen Sitz hat: brah, deren Mulau mer semen die mes sie geben sich meistens mit dem Handel ab, und mögen in Surate auf 6,000, in Ujein 1,500 Familien zählem Bursatt, Salun, Afrik. Negerreich auf der Küste von Senegambien, am

gleichn. Fl., mit der Hptst. Kahone.

Castiglione della Stivere, die Oester. St. in der Deleg. Mantua, hat 4,891 Ein-

wohner.
Cilly, die Oester. St. in Steyer, hat
217 H. und 1,508 E.
Csakani, Zuckersdorf, nicht Zedersdorf.

Denzie, der Preufs. Rbz., enthält blois die Kreise Dirschau. Merienburg und Stargard — 147 1/2 QM. mit 258,400 B., wornach dieser Artikel zu berichti-gen ist.

Danzig, die Preuß. St. 1816 klarir-ten 450 Schiffe in ihren Haven ein, und 377 giengen ab. Detkenheim, der Nass. Mfl., hat 414

Dierdorf, nicht Diersdorf, die Preufs. St., in der Stendesherrsch. Wied-Runkel, hat nur 1,106 E.
Diets, die Nass. St., hat nur 1,796

Doits, der Ungar, Mfl., hat I kathol Gymnasium, I Hanptvolksschuls und 8,639 E.

## E.

Ehrenhaus, der Oester. Mfl. in Steyer, hat 69 H. u. 508 E.

Ribeswald, der Uester. Mfl. in Steyer. hat 84 H. u. 492 B.
hisenara, der Oester. Mil. in Steyer, Hat 149 H. u. r.559 E.

Erfurt, der Preuß. Rgbs., enthält
66½ QM. mit 21,65; E.

Erlangen, die Baier. St. im Obers
mainkr., hat 8,592 E.

## F.

Feldbach, der Oester. Mfl. in Steyer, hat 105 H. und 600 B.
Frankfurt, der Preuß. Rgbz., zählt auf 318 QM. 524,891 B.
Friedau, die Oester. St. in Steyer, hat 91 H. u. 534 B.
Friedberg, die Oester. St. in Steyer, hat 76 H. und 466 E.
Friesach, die Oester. St. in Klagenfurt, hat 243 H. u. 1,549 B.
Fronletten, der Oest. Mfl. in Steyer, hat 95 H. u. 554 B.
Fürstenfeld, die Oest. St. in Steyer, hat 234 H. und 1,694 E. Feldbach, der Oester. Mfl. in Stoyer,

S. Gallen, der Oester. Mfl. in Steyer, Der großen besteht and Repräsentantenrath oder 276 Ghedern, die Messieurs heilsen; der kleine eder Staatsrath aus den 4 diels-jährigen, den 4 ebgegangenen Syndicis u. 21 Staatsräthen, die nobles Seigneurs

a. 21 Statisfaillen, die Hobbes Seigheurs benannt werden. Gleisdorf, der Oester. Mfl. in Steyer, hat 112 H. and 720 E. Gonqwitz, der Oester. Mfl. in Steyer, hat 107 H. u. 603 B. Grödming, der Oester. Mfl. in Steyer, hat 99 H. u. 700 E. Gumbinnen, der Preufs. Rbs. in Ost-

nat of H. u. 700 E. Gumbinnen, der Preußs. Rbz. in Ost-preußen, enthält auf 200 QM. 551.058 E. u. ist in die Kreise Gumbinnen, Oletz-ko, Johannisburg, Memel, Stallupönen, Tlisit, Niederungen, Angerburg und Rhein getheilt.

## Η.

Hartberg, die Oester. St. in Steyer, hat 286 H. u. 1,323 E. Heringen, die Preuße. St. Schwarz-burg hat daran keinen Antheil mehr,

Burg hat daram en Preußen cedirt.

Hüttenberg, der Oester, Mfl. im Illyr.

Kr. Klagenfurt, hat 104 H. und 542 Ein-Kr. Klag wohner.

Illyrien. Der Kreis Karlstadt gehört nicht zu dem Gouv. Laibach, sondern zu dem Gouv. Trieste.

Indechtelt, Nieyrus, Osm. Archipel,

1. Osm. Archipelinsel.

Johannesberg, das Nass. Bergschlofs.
Nicht dem Fürsten Schwarzenberg, son-Mich dem fursten det den hat der Oester. Kaiser die Weinberge, die den hochge-feierten Johannisberger liefern, über-lassen. Die Schlofsweinberge enthalten 65 Morgen und liefern jährl. 204 Ohm.

65 Mergen und liefern jährl. 204 Ohm.

Istankol, s. Stanchio.

Istankol, s. Stanchio.

Istanpolia, s. Stampalia.

Istendil, Tine, Osm. Archipelinselim N. W. von Mykoni, eine der reihendsten und angebautesten des gannen Archipels. Ihr Flächeninhalt beträgt etwa 5/4 QM; die Oberfläche ist von Bergen und Felsen durchachnitten, aber dberall göt bewässert. Korn hat sie mur auf 3 bis 4 Monate, dagegen viele Gartenfrüchte, Uliven, Wein, das schönste Obst, besonders Feigen und Orangen, an den Küsten viele Fische und eine starke Seidenzught: sie führt jährtlich 2 bis 3.000 Okas aus. Einen Haven eine starke Seidenzucht: sie führt jährlich 2 bis 3,000 Okas aus. Einen Haven
hat sie nicht, nur eine schlechte Rheede
vor dem Hptotte S. Nicolo, aufser weichem sie noch, nach Olivier, 40 Ortsch.
nam griechischen zählt, wovon 19,000 sich
anm griechischen, 6,800 sum kath. Kult
bekennen. Diese genießen hier mehrere Freiheiten und Begünstigung, als
die führigen Griechen des Archipels,
haben ihre eigne Obrigkeit, die das
Volk jährl. arnennt, und zahlen bloßs
36,324 Flaster Tribut en die Pforte. Sie
sind Vehr industriös: die Midchen
sachhen sich dunch die Archipels, 36,214 Piaster Tribut an die Pforte. Sie sind vehr industriös: die Mädchan geschhen sich durch eine vortheilhafte Tracht, durch Fleiss und Reinlichkeit aus, und werden daber in dem ganzen Obm. Europa als Dienstmägde gesucht. 1800 for 10") Osm. Hotst. eines Sandschake in des Begierb. Bosna, am hohen Ufer der Drinna, die bis hierher schiffbar ist. Sie hat 18 Chl. auf einem hohen Barge und zählt 4,500 H. und 14,000 E. Lebhafter Handel. Judenburg, die Oester. St. in Stever,

Judenburg, die Oester. St. in Steyer, hat 231 H. und 1,487 E.

# K.

Kappel, Windischkappel, Oester. Mfl. in dem lilyr. Gous. Laibach, Kr. Kla-genfurt, bei welchem das Bergwerk an dem livr. Gone. Labaden, Ar. Klagenfurt, bei welchem das Bergwerk.
Neuidria belegen ist, welches nach Eimigen 200, nach Andern schon 1,500 Zntr.
Quecksiber ausbeutet.
Karistadt. der Oester. Hlyr. Kreis,
gehört zum Gonv. Trieste.
Keibra, die Stadt. Der Schwarzburgsche Antheil ist mit Heringen an Preufenn gänzlich absetteten.

sche Antheil ist mit met avenue.

Ben gänzlich abgetreten:

Kieve, der Freuf: Rgbz in KleveBerg, ist 54 QM. grofs und hat 210,623 E.
in den Kreisen Dinslaken, Rees, Kleve,
Anthein Rheinbergen u. Rempen.

Geldern, Rheinbergen u. Kempen. Rieve-Berg, die Provins, heilst jetzt Jülich-Kieve-Berg. Knittelfeld, die Oester. St. in Steyer,

hat 171 H. u. 1,080 E. Roz. in Nieder-Roblenz, der Preufs. Roz. in Nieder-rhein, hat 1171/2 C.M. und 350,416 Einw. in 1,180 Gemeinden und den Kreisen in 1,30 Gemuinden und den Kreisen Koblenz, S. Goa, Simmern, Kreusenach, Zell, Mayen, Kochem, Abrweiler, Ade-man, Linz, Altenkischen, Wezlar, Neu-wied und Braunfels.

Koln, der Preuß, Rgbz, in Nieder-rhein, ist 60 QM. groß, und schlt 321,612 Einw. in den Kreisen Studt Köln, Land Köln, Bergheim, Lechenich, Rhein-

bach, Bonn, Siegburg, Uckerath, Wip-perfurth and Mahlheim.

perfurth und Mülheim.

Königeberg, der Preuse. Rhs. in Ostpenisen, hat auf 422 QM. 400,468 E. und enthält die Kreise Schaken, Tapiau, Brandenburg, Braunsberg, Heileberg, Memel, Rastenburg und Morungen.

Körlin, der Preuse. Rgbs. in Pommern, hat auf 264/2 Q.M. 236,864 E. und ist in die Kreise Fürstentnum-Kamin, Belgard-Polzin, Nenstettin, Slawe Polnow, Stolpe, Rummelsburg, Lauenburg-Bütow, Bramburg und Schiefelbeim abgetheitt.

Kurhersen. Deutscher State mischen

getheilt. Kurhessen, Deutscher Staat zwischen 26° 20° bis 28° L. und 50° 6° bis 52° 25′ E. Er., in 3 abgesonderten Stücken, wewen das Gros im N. O. mit Hanover u. der Preuls. Prov. Sachsen, im O. mit Weiwar und Baiern, im S. mit Baiern und Hessen; und im N. W. mit Nassau und Hessen; und im N. W. mit der Preuls. Provins Westphalen und Waldeck gränzt; ein nördl. Stück, die Herrschaft Schauenburg, ist vom Lippeschen und Hanöverischen, ein südstl., die Herrschaft Schmalkalden, von den herzogl. Sächeischen Ländern und dem Preuls. Kreise Henneberg umgeben. Areal: 205. QM. Oberfläche: meistens bergig mit ziemlichen Hessen und in Fuld von mittlerer Frenchtbarkeit, meistens fruchtbare des Schmalkaldische ain halfes re'r Fruchtbarkeit, meistens Thon und Lehm, Henau dagegen äufserst frucht-bar, das Schmalkaldische ein blafen Gebirgsland, Schauenburg mit gutem Kormboden. Gebirge: in Heasen des Wesergebirge, wozu dar 2,124 F. hohê Meifener, der Reinhards- u. Hahichts-wald gehören, in Schmalkatden der Thüringer Wald, in Fulda der Vogels-berg u die Rhön, sämmtlich zu Deutsch-lande Mittelschitgen schäuse Geräle. Thüringer Wald, in Fulda der Vogelsberg u die Rhön, sämmtlich zu Denbehlands Mittelgebirgen gebrig. Gewäster: die Weser mit der Fulda und Wertaund der Diemei, der Main, die Edder, Schwalm, Lohn; viele Fischteiches die Mineralwasser bei Nenndori, Hofgeimar, Geismar, das Wilhelmebad. Rlima: rein, gemälsigt und gesund, aus mildesten im Hanauischen, am rauhesten in Schwalkalden. Produkte: Getraide, Hülsen- und Gartenfrüchte, Hüsen ander Werra, Kartoffeln, ein Haupiprodukt, Obst., Wein im Hanauischen und bei Witzenhausen, Flachs u. Hanf, Tabak an der Werra und am Main, Rübseamen, Kelp, Holz, die gewöhnlichen Hausthiere, Wildpret, ankemes und wildes Gelügel, Fische, Krebseld, Quellssis, Vitriol, Alaun, Steinkohlen, Marmor und andere Mineralien, besonders herrliche Baselte zum Stralenbau Volksmenge 1817 mit den neuen Erwerbungen: 56,000 Ind. in 381. 25 Mfl., 1,003 D. und 83,000 II., bis auf 3,500 Franz. Abkömmlinge und 9,000 Juden sämmtlich Deutsche, worunter etwa 325,000 Ref., 14,000 Luther., 73,000 Kathol., 9,000 Juden und 230 Mennoniten befindlich sind. Die Stände bestehen aus Adel, Klerus, Bürgern und Banern. Kultur des Bodens Hanan int vortreflich angebauet, weniger das Hessische, wo der Boden aber auch une wissche, wo der Boden aber auch une vortreflich angebauet, weniger das Hes-sische, wo der Boden aber auch uno der Boden aver ware ein ist und man noch zu eehr chlendrian hängt. Getraide dankbarer ist und man no am alten Schlendrian hängt. wird jedoch hinlanglich und in guten Jahren zur Austuhr gebauet. Von Han-delskräutern sind Flachs und Tebak Hessische Stapelwaaren. Auch das Hols macht einen wichtigen Handelsartikel aus, und ist noch überall im Ueberfin

e vechanden. Die Viehrucht ist sehr bedeutend. Der Berghau geht auf Kupfer, Blei, Silber, Eisen, Salz und Steintohlen. 1800 schätzte man die Aernteiller Hessischen Staaten (ohne Fuld u. fanau) an Waizen auf 10,834, an Rocken inf 63,833, an Gerste auf 18,057, an Hafer auf 19,160, an Hülsenfrichten auf 15,772, a Kartoffeln auf 9,909 Wispel, auf Plachs auf 20,000, an Hanf auf 5,000 tein, an Tabak auf 8,000, an Zichorien auf 12,000 Zntr., an Brennholz auf 6,000 latter; der Viehstand auf 55,200 Pferie, 119,616 Ochsen und Kühe, 418,681 ichaafe und 110,721 Schweine; die Ausseute des Berghaues auf 25 Mark Silser, 1,208 Zntr. Kupfer, 18,016 Zntr. Rien, 728 Zntr. Kupfer, 18,050 Zntr. lait (doch mit Nauheim). Kunstfleifs: erzüglich Garnepinnewi, Leinewebewi und Verarbeitung des Eisens. Der iftz der Hessischen Eisen und Stahlabrikation ist in der Herrsch. Schmaltelden. Auch hat man un Kassel und telden. Auch hat man zu Kassel und Janau mehrere einzelne Fabriken und Mi. von Wichtigkolt. Ausfahr: Garn, danau mehrere einzelne Fabriken und fi, von Wichtigkrit. Ausfuhr: Garn, Leinewand, verschiedene Holzwaren, ichmalte, Potasche, Schmalkalder Eisen- und Stahlwaaren, Tabaksblätter, Rüböl, vieles Mineralwager, Salz, Haauer und Kasseler Manufakturwaaren, Zorgangeröder Tabakspefden, Schuser- und Töpferwaaren, Stab-, Bau- u. Frennholz, Leder, grobes Tuch, Alaun, Jedörrtes Obet, Butter, Wolle, Häute I. s. w. Statsverfassung: der Beherrcher von Hessen und Großherzog von fuldig er ist- ein Mitglied des Deutschen Bundes, hat darin die Ste Stelle ind in Plenum 3 Stimmen. Seine Sourerknität wird durch Landstinde beschtänkt, die hier aus Abgeordneten ies Adels, des Kierus, der Bürger und Bauern bestehen, aber noch nicht gänzlich organisirt sind. Mit Hessendarmitadt u. den übrigen Linien bestehen Hausverträge. Das Erstgeburtsrecht ist eit 163 eingesichtt: der Brbfolger führt len Titel Kurprinz. Kurhessen hat Urei Ritterorden: des goldnen Löwen, pour la vertu militaire und des eisermen Helms. Staatsverwaltung: das höchste Leilegium des Kurstaats ist das Schatsministerium; das Höchste Justikollerium das Oberappellationsgericht, die iegierung zu Kassel eber nicht allein nie Justiz-, sondern auch die höhere Verwaltungsbehörde, wie die Regierungen in den Provinzen; die niedern Jutizbehörden bilden eie Magisträte und kemter. Die protestantische Geistlicheit steht unter den verschiedenen Provinzen Die Mulitärschen eit steht unter den verschiedenen Pro-insialkonsistorien. Die Mulitärsachen pesorgt das Kriegskollegium; die Oberentkammer verwaltet die Jomäuen,
legalien und indirekten Steuern, das
iteuerkollegium die direkten Steuern,
ionst hestehen noch für die verschielenen Zweige der Administration und
ler Finanzen besondere Behördeh,
Itaätseinkünfte: 4½ Mill. Guld.; Hesen allein warf 18:0 5.50,1850. Hanau
18:218 und Fuld 525,083 Guid. ab. Staatschaid 18:7: 1,478,167 Rthir. Militär
wischen g bis 10,000 Mann, in 1 Regimiarde, 1 Komp. Schweizerleibgarde, 1
leg. Gardegrenadiere, 4 Inf. Regim., 1
leg. Artillerie, 1 Jägerbatt., 1 Kadetteniorps, 1 Kuraisier-, 1 Dragoner-n.
Ilusareureg. u. 1 Landdragonerkerps.
;intheilung: in die Frov. Miederhessen, iesorgt das Kriegskollegium; die Ober-entkammer verwaltet die Domäijen,

Oberhossen, Hersfeld, Ziegenhain, Fria-lar, Schmelkalden, Schahenburg, Fuld, Hanan and Isenburg.

## L.

S. Lambrecht, der Oester. Mfl. im Steyer; hat 106 H. und 574 E. Lecco, die Oester. St. in der Dign. Como, hat nur 1,863 E. der Oester. Mil. in

Leibnitz, der Oester. Mfl. in Steyer, hat 167 H. und 1,025 E

Leoben, die Oester. St. in Steyer, has 278 H. und 2,000 E.

S. Leonhard, der Oester. Mfl. in Kla-genfurt, hat 123 R. und 727 B.

Lichtenwald, der Oest Mfl. in Steyer, hat 136 H. n. 550 E.

Liegnitz, der Preufs. Rbz. in Schlesien, enthält auf 193 QM 1958, BB in den Kreisen Löwenberg, Bunzleu, Goldberg, Liegnitz, Lüben, Glogan, Spretschuld, berg, Liegnitz, Lüben, Glogau, S tau, Sagan, Freistadt, Grünberg, Litz, Rothenburg, Lauban.

Ligist, der Oester. Mil. in Steyer, hat 48 H. u. 267 R. Lissa, die Oester. St. auf der Dalmat. Insel Lisse, hat 2,509 E.

Luttenberg, der Oest. Mfl. in Steyer,
hat 103 H. und 544 E.

# M.

Magdeburg, der Preufs. Rbz. in Sach-sen, hat 2061/2 QM. und 445,828 Binw.

Mahrburg, die Oester. St. in Steyer, hat 654 H. und 3,986 E.

Makarska, die Oester. St. in Dalma-tien, zähit 1,695 B.

Mariazell, der Osster. Mfl. in Steyer, hat 107 H. und 814 B.

Martenwerder, der Preufs. Rbz. in Westpreufsen, zählt auf 324 QM. 301,72 Rinw

Merseburg, der Freuss. Rbz in Sach-sen, enthält auf 190 QM. 170,559 E.I.

Minden, der Preuse, Rgbz, in West-phalen, enthält auf 95 QM. 336,931 E., in den Kreisen Stadt Minden, Land Minden, Rahden, Bünde, Hersord, Bie-lefeld, Halle, Wiedenbrück, Paderborn, Büren, Warburg, Höxter u. Brakel.

Münster, der Proufs. Rebs. in West-phalen, enthält auf 155 OM. 327,378 E. und die Kreise Münster, Teklenburg, Wahrendorf, Beckum, Lüdinghausen, Kösfeld, Recklinghausen, Borken, Ahans

u. Steinfart.

Mykoni. Mykons, Osman. Archipelineel, zwar gebirgig, aber doch fruchtbar an Wein, Obst und Wildpret, das hier im Ueberflusse zu haben ist, nur an frischem Wasser gebrichts, und die 8,000 griech. B. legen sich auch weniger auf die Bearbeitung des Bodens, als auf Schifffahrt und Handel, wie sie dena mit den Hydrioten tür die geschicktesten Seeleute in diesen Gewässern gelten. Die Hauptst. Mykone zählt etwa 4,000 E., aber der beiste Haven der Insel ist der von Turlon. 14 M. von der St. Mykone finden die Schiffer auch einem guten Ankerplatz bei der kleinen unbewohnten Insel Trago Nisi, wo die Mykonisg ihre Ziegen weiden lassen. Mykonier ihre Ziegen weiden lassen.

### N.

Neuwise, die Preufs. St., hat 4,563

Niederhassen, Kurhess. Frovinz, im N. an Hanover, im O. an den Preuße. Rgbz. Erfurt und das Pürstentham Eisenach, im S. an Fuld, Hersfeld, Ziegenbain und Obethessen im W. an Waldeck und den Preuß. Rbz. Minden gränzend, 28,32 QM. groß, 1812 mit 248.205 B., worwater 225,204 Referm., 13,357 Lutheraner, 3,107 Kathol., 577 Juden und 28 Mennomiten in 28 St., 7 Vorst., 4 Mfl., 357 D., 163 Vorw. und einzelnen Ildien und 35,054 H. Das Land ist bergig und waldig und wird von den Fl. Werra, Fulda und Diemel durchflossen: es hat mur atrachweise guten Getraideboden, dagegen eine erhebliche Viehrucht, überall starken Flachs- und Kartoffelnban, vieles Obst, an der Werra Tabak und Hirse, beträchtl. Waldangen u. von Mineralien besonders Salz, Alaun, Vitriol, Steinkohlen nad Töpferthon. Unter den verschiedenen Zweigen des Kunstfleißes steht die Leineweberei u. Garnspinnerei oben an; in und um der Hauptstadt Kassel aber giebt er viele einzelne große Fabr. u. die Töpfereien von Großsalmerode liefern gute Wassen. Doch ist das Land im Ganzen arm. Es hat seine Regierung, Konsitorium, Pupillenkollegium und Kentkammer, deren Wirkungskreis sich aber auch über Hersfeld, Ziegenhain, Schmalkalden und einen Theil von Friziar erstrecken, und zerfällt in 45 Aemter und Gerigate.

# 0.

Oberwöle, die Ooster. St. in Steyer, Lat 124 H. und 539 E.

Osterreich. Das Areal des Kaisergraats beträgt nach Blumenbach 12,13,75
QM., die Volksmeige 28,178,836 B., nach
Lischtenstern 12,054,40 QM. nud 27,004.000
E., wovon 2,379,000 sich mit der Veradlung der eigenen und fremden Naturersungmisse beschäftigen. Der Geldwerth
ihrer Manufakte wird nuf 1,425 Milliomen Gulden Silbermünze angeschlagen;
im Baumwolle arbeiten gegen 46,000, in
Welle 450,000, in Seide 100,000, in Eisen
und Stahl 70,000 Menschen. Die Ausfuhr
mird auf 30, die Einfahr auf 32 Milliomen berechnet. Die Seeplätze werden
jährlich von 20,000 Fabraeugen besucht,
worunter gegen 6,000 die Nationalitagge
führen; Delmatian aljein besitzt 2,005
eigene Schiffe.

Oppeln, der Preufs. Rbz. in Schlesien, hat auf 224 QM. 547,460 E., in den Freisen Neilse, Grottkau, Oppeln, Rosenberg, Grofsstrehlitz, Lublinitz, Kosel, Leobschütz, Beuthen, Plesse, Falkenberg, Ratibor, Tost, Neustadt und Rybnik.

### P

Passall, der Oester. Mfl. in Steyer, hat 29 H. und 474 E.

S. Petersburg, die Russ. Hauptstadt, hatte 1817 285:500 E., wovon 249,813 Finländer und 55,687 Ausländer. 1816 betrug

die Einfahr 90,211,253, die Ausfahr 77,467,678 Rubel.

Pettau, die Oester. St. in Steyer, hat 203 H. und 1,635 E.

Piemont, die Sardin, Previnz, ist seit 1816 in 20 Provinzen eingetheilt: Turin, Acqui, Alba, Alessandria, Aceta, Astl, Biella, Casale, Cunce, Jorea, Mondovi, Montona, Novara, Patanza, Pignerolo, Suluzzo, Susa, Tortona, Vercelli, Vigevano, Voghera, Sesia, Domod Ussela, Nizza, Sespelio n. Uneglia.

Pirkfeld, der Oester. Mfl. in Steyer, hat 102 H. und 592 B.

Pöllau, der Oester. Mfl. im Steyer, hat 122 H. und 800 E.

Posen, der Preuls. Rgbs. in Posen, zählt auf 320 QM. 644,641 B.

Patsdam, der Preuß. Rgbs. in Brandenburg, hat auf 3761/2 QM. 487,230 Rinwohner.

Preufsen, das Europ. Königreich, enthält nuch Stein 4,0891/2 QM., mit 10,039,010 E., wer. Neufchatel begriffen itt. Die einzelnen Provinzen haben nach ihm:

| Summe                   | 4,9953/4            | QM. | 9,875,584 B.      |
|-------------------------|---------------------|-----|-------------------|
| 10) Niederrhei:         | 303                 | _   | 971,597 -         |
| 9), Klove - Berg<br>auf | 171 1/g             | _   | 908,185 -         |
| 8) Westphalen<br>auf    | 3561/2              | _   | 997.899 —         |
| 7) Sachsen<br>auf       | 463                 |     | 1,148,041 -       |
| 6) Posen<br>auf         | <b>63</b> 0 -       | _   | 766,476 -         |
| 6) Schlesien<br>auf     | 700                 | _   | 2,017,067. —      |
| 4) Pommern<br>eut       | · 6821/a            |     | 65 <b>5.836</b> - |
| 3) Brandenburg          | 703 <sup>2</sup> /4 | _   | 1,191,121 -       |
| 2) Westpreuß            | 4711/2              | -   | 560,12 <b>8</b> — |
| i) Ostpreußen           | 712                 | QM. | 856,244 L         |

Hiebei fehlt wahrschein'ich das Militär, doch kann diels so wenig, als Neufchatel, mit seinen 50,00 Menschen die fehlenden 764,532 Köpte ergänzen.

## R.

Radkersburg, die Oester, St. in Steyer, hat 251 H. und 2,300 E.

Rain, die Oester. St. in Steyer, hat 147 H. u. 749 B.

Reichenbach, der Preufs. Rgbz. ia Schlessen, hat 1181/2 QM. und 460,160 Binw.

Revere, der Oester. Mfl. in Mantas, hat 7,527 E.

Rheinprevinz, die Hessische Pvovizz, sählt auf 48,25 QM. 155,083 B., worunter 64,397 Kath., 25,510 Lufh., 52,815 Reform., git Meunouiten und 44,73 Juden, in 16 St., 137 Gemeinden und 22,750 H. Sie wird in 3 Kreise, Mainz, Alzey und Worme eingetheilt.

Rohitsoh, der Oester. Mfl. in Steyer, hat & H. und 436 B.

Rom, die Päpstl. Aptst., sählte 1816 gr Pfk., 32,587 Familien u. 128,997 B.

Rostenmann, die Oester. St. in Steyer, hat 120 H. und 746 B.

Retterdam, die Nied, St. in Holland. In dieser Stadt liesen 1815 2,603 Schiffe win and 1,509 aus.

Schladming, der Oester. Breyer, hat 170 H. und 988 B. MR. in

Separation die Gester. St. in Dalma-tien, hat 6,306 E.

der Oester. Mfl. in Steyer, Sechau, hat 80 H. und 381 B

Siegen, die Proufs. St., liegt nicht im Kieve-Berg. Rgbz. Köln, sondern in dem Westph. Rbz. Azemberg, zählt 3,627 und ist der Sitz eines königl. Berg-

Spalatro, die Oester. St., in Dalma tien, hat 7,368 R.

Stettin, der Preuß. Rgbt. in Pommern, hat 2201/2 QM. und 510,952 E., in den Kreisen Demmin, Anklam, Usedom-Wollin, Randow, Greifenhagen, Pyritz, Bork, Daber, Flemming, Greifenberg-Osten u. Saatsig.

Strasburg, die Oestor. St. in Klagen-Snet, hat 113 H. u. 646 E.

Stuttgard, die Würtemb. Hauptst., hatte 1815 in 1,976 H., ohne Militär und Hospartien, 23,694 E.

Sund, die Meerenge. D passisten 1816 8,871 Schiffe. Durch dieselbe

# · T.

Trakenberg, der Oester. Mfl. Steyer, hat 71 H. u. 381 fl.

die Oester. St. in Dalmatien, 27 44, 6 hat 3,806 B. der Preuß, Rbz. in Nieder-Trier,

ein, hat 117 QM, Trieste, die Oester. St. In ihren Ha-ven liefen 1815 7,676 Schiffe ein, die 275,772 Tennen ausluden.

Turin, die Sardin. Hanptet, enthielt 88,68 Einw., worunter 1,472 Ju-

U.

Vebelbach, der Oester, Mfl. in Steyer, hat 80 H. und 485 B.

Untermainkreis, Baier. Kreis, wel-cher das vorm. Großherzogthum Würs-purg, das Fürst. Aschaffenburg und die ener das vorm.

Durg, das Bürst. Aschaffenburg und die
yen Bulda und von Hessen erworbenen
Landestheile begreift, sw. 36' 35' bis 360
gr' L. und 40' 40' bis 50' 35' n. Br., im
M. an das Herzogl. Sachsen, im O. an
den Obermainkr., im S. an Baden und
Bessen und im W. an Kurbessen gränaend, 142-32 QM. grofs. Oberfläche: meistat. Gaegr. Handwärterbuch, II. Ed.

stens bergig, doch hat das Würzburg-sche auch mehrere beträchtl. Ebenen und gehört zu den schönsten und reich-sten Prov. Deutschlands. Boden: in den Ebenen und Thälern fett u. fruchtbar, an den Gebirgen, besend. am Spes-sart, steril. Gebirge: die Rhön, der Steigerwald, der Spessart. Gewässer: sart, steril. Gebirge: unv nuomisser: Steigerwald, der Spessart. Gewässer: der Main mit der Fränkischen Saale, Itz, Baunach, Wehre, Tauber, Aschaff, Lohr; beträchtl. See'n glebt es nicht; Mineralwasser sind zu Kissingen, Bok-las. Winfeld und Brückenau. Klima: Mineralwasser sizu zu Aussingen, pour-let, Wipfeld und Brückenau. Rlima; in den ebenern Theilen milde und an-genehm, auf dem Spessart, der Rhön u. in den Umgebungen der übrigen Berge rauh und kalt. Produkte: Getraide; Inden Umgebungen der übrigen Berge rauh und kalt. Produkte: Getraide, Kartoffela, Flachs, Hopfen, Gartehrichte, Obst. Wein, Holz, die gewöhnlichen Hausthiere, Wildpret, Fische, Gefügel, Bienen, Sals, Thon. Volkamenge: 423,366, bis auf die wenigen Juden sämmtlich Deutsche, der Mehrheit mach Katholiken, doch findet man auch viele Lutheraner und sinige Mennonfen. Nahrungszweige: Wein ist das Hauptprodukt der Umgebungen des Hauptprodukt der Umgebungen des Haindes, das unter den Würzburger Gewächsen den edlen Leisten. Stein- Main und auch die Stapelware des Landes, das unter den Würzburger Gewächsen den edlen Leisten. Stein- Malten und der Getraidebau wird im Würzburgschen mit vieler Sorgalt getrieben, und dieß gezegnete Land erzeugt bei weitem mehr Kern, als es bedarf: nicht so Aschaffenburg, wo die Waldkultur und die Viehzucht alle Hände beschäftigen, und der steinige waldige Boden den Körnerbau sehr beschränkt. Der Bergbau geht bloß auf Salz: die reichen Salinen un Orb und Rissingen produziren über das einheimische Bedürfniß. Kunstfleißet die Proving ist bloß produzirend; es giebt zwar einige Fabriken, aber diese diest zwar einige Fabriken, aber diese einheimische Bedürfniß. Aunvenverdie Provinz ist bloße produzirend; es giebt zwar einige Fabriken, aber diese sorgen kaum für das Land selbst und werfen nichts in die Schaale der Aus-fuhr. Auf dem Lande wird viele Haus-leinewaud und hölzerne Waaren verleinewand und hölzerne Waaren ver-fertigt; auch ist der Schiffbau im fertigt; auch ist der Schiffbau in Aschaffenburg nicht unbedeutend. Ausfuhr: 1,200 Fuder, Kora, Obst, Holz, Flachs, Gemüßer, Schäfergien, Schaafe, Welle, Saugschweine, mineralische Wasser, Salz, Stab., Baund Brennholz, Schiffe, Holzwaren. Staatsverbindung: die Prov. hat durch die neuere Organisation dieselbe Ver-fassung, als die übrigen Baiernschen Staaten, erhalten. Der Sitz des Gene-Staaten, ralkommissariats und Appellationsge-richts ist zu Würzburg. Debrigens zez-fällt der Kreis in Landgerichte.

V.

S. Veit, die Oester. St. in Klagen-fart, hat 237 H. 1,434 E.

Verola- Alghise, der Oester, Mfl., hat 3,671 E.

Veurne, Furnes, (Br. 510 v' 23" L. 200 19; 35") Niederl. Hauptst. eines Distrikts von 12,72 QM. und 76,543 E. in der Prov. Westflandern, an den Kanälen nach Dunkerque und Nieuwport, etwa 4/2 M. vom Meere; offen, aber gut gebauet, mit 3,452 Einw, Großee Wasserzisterne.

Digitized by GOOGLE

# Nachträge und Berichtigungen.

s) Obesmecker

a) Mittelneckar auf

3) Schwarzwald

4) Rothenberg

4) Buz

auf

auf

auf.

Handel-mit Rem, Hopfen, Butter und Nasc.
Völkenmarkt, die Oester. St. in Klageniurt, hat 182 H. und 962 E.
Voigteberg, die Oester. St. in Steyen,
hat 183 H. und 866 E.
Vordernberg, der Oesten. Mfl. in
Steyer, hat 126 H. u. 1,629 E.

# W.

Waldsck, das Deutsche Fürstenthum, ist jetzt in 4 Oberämter getheilt: Dis-nel, Eisenberg, Eder u. Pyrmont. Weitenstein: der Oester. Mfl. in st jetzt in 4 Oberämter getheilt: Dremel, Eisenberg, Eder n. Pyrmont.
Weitenstein. der Oester. Mfl. in
Steyer, hat 74 H. und 381 E.
Weiz, der Oester. Mfl. in Steyer, hat
49 H. und 921 E.
Wels, die Oester. St. im Hausruckviertel des Landes ob der Ens, hat 458
H. u. 5,738 E.
Würtemberg. Die 12 Landvoigteien,
vorin das Königzeich eingetheilt ist,
haben folgende Bevölkerung:

26 136,600 6) Unterneckar 25<sup>t</sup>/2 auf 114,000 7) Jaxt auf 35 105,80a 8) Kocher auf 45 126,200 6) Fils - Reme

271/8 QM.

181/2

30

16

208,800 \$

106,000

103,800

211,700

251/9 126,802 10) Alp **2**5 auf 112,500 II) Donau auf 216,500

14) Bedensee auf 210,000 QM. 1,385,200 E Samma 348

## In der Verlagshandlung dieses Werkes sind unter andern folgende Atlanten, Charten etc. zu haben:

Allgemeiner newester Hand-Atlas, ip 60 einzelnen Charten, im sogenannten Homannischen Formate. 20 Thlr. Conv. Geld od. 36 fl. Rhein., gebunden 22 Thlr. Conv. Geld oder 39 fl. 36 kr. Rhein. in der ordinären Ausgabe; in der besseren euf Holländ. Olifantpapier jedoch 30 Thlr. Conv. Geld oder 54 fl. Rhein., und gebunden 32 Thls. Conv. Geld oder 67 fl. 36 kr.

(Binselne Charten daraus kosten auf gewöhnliches Landcharten - Papier 8.ggr. Conv. Geld oder 36 kr. Rhein. u. auf Hell. Olifant - Papier 12 ggr. Conv. Geld oder 54 kr. Rhein.)

### Supplemente.

2) Charte von Stritten und Maita, 1.Blatt 8 gr. oder 36 kt. Rhein. 2) Charte vom Sardinien und Corsica, 1 Blatt 8 gr. oder 36 kr. Rhein. 3) Charte vom Sahwarzen Meere, 1 Blatt 8 gr. oder 36 kr. Rhein. 3) Charte von der Kaukasischen Landenge, 1 Blatt 8 gr. oder 36 kr. Rhein. 4) Charte von Europa, in 4 Blättern, 2 Thir. oder 5 fl. 36 kr. Rhein. Auf Holländ. Olifant-Papier 3 Thir. oder 6 fl. 24 kr. Rhein. 6) Charte von Teutschland, in 4 Blättern e Thir. 16 gr. Conv. Geld oder 4 fl. 48 kr. Rhein. Auf Holländ. Olifant-Papier 3 Thir. 12 gr. Conv. Geld oder 6 fl. 18 kr. Rheinisch. ?) Charte der Preufsischen Monarchie, in 3 Blättern, 1 Thir. 12 gr. Conv. Geld, oder 2 fl. 42 kr. Rhein. Auf Holl. Olifant-Papier 2 Thir. 6 gr. Conv. Geld, oder 4 fl. 3 kr. Rhein. 8) Special-Charte vom Fürstenthume IVelmar, und dem vormaligen Erfurter Gebiet, 1 Blatt 12 gr. Conv. Geld oder 54 kr. Rhein. 9) Special-Charte vom Fürstenthume Eisenach nebet den neuacquirirten Gebietstheilen, 1 Blatt 12 gr. Conv. Geld oder 54 kr. Rhein. 10) Special-Charte vom Gelts und Eisenach, 1 Blatt 12 gr. Conv. Geld oder 54 kr. Rhein.

(Nro. z bis 4 kostet auf Holl. Olifant-Papier 12 ggr. oder 54 kr. Rhein.) (Nro. 8 bis 10 kostet auf Holl. Olifant-Papier 18 ggr. oder 2 fl. 21 kg. Rheinisch).

Forkleinerter Hand - Atlas über alle Theile der Erde, in 60 Charton, für Bürgerschulen und Zeitungsleser. Royal-Folio, 10 Thir, Conv. Geld oder 18 fi-Rhein. Gebunden 11 Thir. Conv. Geld oder 19 fl. 48 kr. Rhein.

(Einzelne Charten daraus kosten 4 ggr. oder 18 kr. Rhein.)

Allgemeiner compendicuser Atlas; nach den besten Quellen entworfen und zu allen Lehrbüchern bei'm geographischen Unterrichte brauchbar, in 52 Blättern. Royal 4. 2 Thir. 12 gr. Conv. Geld oder 4 fl. 30 kr. Rhein.

Sasparl's, A. C., neuer methodischer Schul-Atlas, entworfen von J. L. Güssefeld. Ier Cursus in 15 Blättern. 12ts verhesserte Ausgabe. Royal 4. 1 Thir.
4 ggr. Conv. Geld oder 2 fl. 6 kr. Rhein.

Desselben Atlasses IIer Cursus in 34 Blattern. Sie verbesserte Auflage. Royal 4. 2 Thir. 12 ggs. Conv. Geld oder 4 fl. 30 kr. Rhein.

Desselben Lehrbuch der Erdbeschreibung, zur Erlänterung des nenen methodischen Schulatiasses. Ier Cursus. 12te bis in die Mitte des Jahres 1816 berichtigte Auflage. gr. 8. 1816. 18 ggr. Conv. Geld eder 1 fl. 21 kr. Rhein.

Deseiben Buches Her Cursus. 9te bie 2um Februar 1817 berichtigte Auflagen gr. 8. 1817. 2 Thir. 6 ggr. Conv. Geld oder 2 fl. 15 kz. Rhein.

Auch sind wir jetzt in den Stand gesetzt, unsere großen molifiere Glober wohlfeiler zu geben, und haben sie auf folgende Preise gesetzt. Wir geben zu gleich eine Uebersicht der bei uns erschienenen drei Sorten.

Rener Himmelegiobub von 1 Engl. Fuse im Durchmesser, auf welchem mehr, al 3,700 Sterne nach den genauesten Beobachtungen und Gilpin's new celestia Globe eingetragen sind, mit birnbaumenem Gestelle, sonst 35 Thir., jetz 65 Thir. Conv. Geld oder 45 fl.

- Derselbe mit Mahagony-Gestelle und eilberner Monture, sonst 45 Thie, jetzt 33 Thir. Conv. Geld oder 63 fl.
- Neuer Erdglobus von I Engl. Fuss im Durchmesser, nach Cary's new terrestrial Globe und den beisten Hülfsquellen entworfen, mit birnbaumenen Gestelle sonst 36 Thir., jetst 25 Thir. Conv. Geld oder 45 fl.
- Derselbe mit Mahagony- Gestelle und silberner Monture, sonst 45 Thir., jetzi 35 Thir. Conv. Geld oder 63 fl.
- Die Erdkugel, 8 Pariser Zoll im Durchmesser, von D. F. Sotzmann. 11 This Conv. Geld oder 19 fl. 48 kr.
- Die Himmelthugel, 8 Pariser Zell im Durchmesser, von D. F. Seigmann. 12 This Conv. Geld oder 19 fl. 48 kr.

Beide susammen so Thir. Conv. Geld odes 56 fl.

Neuer methodischer Erdglobus, nach Gaspart, 4 Zoll im Durchmesser, in einem Kistchen, welches ihm sum Gestelle dient. 2 Thir. Conv. Geld oder 3 fl. 36 ks.

Deto. Himmeleglobus. g Thir. oder 5 fl. 24 kr.

# Nachträge und Zusätze

Dr. G. Hassel's

ge og raphisch - statistischem

# Handwörterbuche,

fortgeführt

bis zum iten April 1818.

Weimar,
des geographischen Instituts.

1818

# V or w or t.

Den Statistiker und Geographen trifft in unsern, an politischen Veränderungen und an schnell auf einander folgenden neuen Quellen und Daten so reichhaltigen Zeiten das Loos am meisten, dass dadurch, selbst während der Bearbeitung eines Werks, Manches nicht mehr wahr ist, was es da war, als es niedergeschrieben wurde.

Als ich den Plan zu meinem geographisch-statistischen Handwörterbuche anlegte, glaubte ich keine großen und tief eingreisenden Veränderungen weiter befürchten zu dürsen. Ich irrte mich. Zwar in der äußeren Gestalt der Staaten änderte sich wenig, aber desto mehr im Innern. Schon während des Drucks gestaltete Preußen seine, sich soeben gegebene Territorialeintheilung um, schuf Oesterreich sein Illyrien, Baiern seinen Rhein- und Untermainkreis, und ließ dafür den Lech- und Salzachkreis eingehen, gaben der Kirchenstaat und Sardinien sich neue Eintheilungen u. s. w. Alles dieß konnte bei der Fortsetzung des Werks erst theilweise berücksichtigt werden, und ich versprach daher (Vorbericht S. V.), alle diese Veränderungen mit denjenigen, die sich noch ergeben sollten, in einem Nachtrage anzuzeigen.

Wegen eingetretener Verhinderungen und da die Messe mich übereilte, war es indes nicht möglich, ganz Wort zu halten, indem ich blos die hauptsächlichsten Neuerungen in einem kurzen Nachtrage andeutste. Damit jedoch das Werk dadurch nicht an

Brauchbarkeit verliere, so habe ich mich verpflichtet gehalten jetzt nachzuholen, was ich dort versäumt habe.

Es erfolgt in diesem Nachtrage, den ich statt seines Vorlän-

fers einzuschalten und jenen zu cassiren bitte, Alles, was sich seitdem in Oesterreich, Preussen, Baiern, Hannover, Württemberg, Nassau und Waldeck anders gestaltet hat, zugleich mit der Nachlese von statistischen und geographischen Daten, welche die neueste Zeit mitgebracht hat. Da nunmehr auch die Preusische Kreiseintheilung völlig zu Stande gekommen, so habe ich, nach einem von mehreren Seiten geäusserten Wunsche, die sämmtlichen Preusischen Ortschasten unter ihre Kreise geste-It.

Die billige Verlagshandlung, welche sich die Vervollkommnung ihrer Werke äußerst angelegen seyn läßt, und keine Kosten für diesen Zweck scheuet, liefert diese Bogen den Besitzern des geographisch - statistischen Wörterbuchs unentgeltlich nach, und damit werden die Käufer gewiß sehr zufrieden seyn.

Weimar, den 18ten April 1818.

Dr. G. Hassel.

Aachen, Preufs. Rbs. in der Prov. Niederrhein, enthält 66/12 Q. M. und 313,755 Einw. in 181 Burgemeistereien und 781 Gemeinden, wor. 311 Pfd. und 627 kleimere Oerter. Er ist in folgende Kreisseringetheilt: 1) Stadt Aachen; 2) Land Aachen; 3) Geilenkircheu; 4) Heinsberg; 5) Brkelens; 6) Bülich; 7) Düren; 8) Eupen; 9) Montjuic; 70) Gemünd; 11) Blankelens; 12) Malmedy und 13) S. Vith.

Aalborg, das Dän. Stift ist 142 Q. M. grofs und zählt 121,000 E. in 3 Aemtern: 1) Hibrring, 48 Q.M., 39,400 E. 2) Aalborg, 51 Q. M., 64,600 E. und 5) Thisted 421/2 Q. M. mit 33,500 E.

Aalborg, die Dän. St. hat seit 1817 eine Sensenfabr.

Aallen, die Würt. St., gehört zum Jaxt-Kreise.

Jaxt-Kreise.

Aalsmeer, Nied. D. in dem Nordholl. Distr. Amsterdam mit 1,811 E., bekannt wegen seiner Erd-, Johannis- u. Stachelbeerenzucht, wovon es jäbrlich für bis 10,000 Guld. in Amsterdam absefzt. wovon es jäbrlich für 30

518 10,000 Gnid. In Amsterdam absetzt.

Aardenborg, die Nied. St. liegt in
der Prov. Zeeland, nicht in Ostslandern.

Aarhuge, das Dän. Stift, hat nach

Jauls û. Gron nur 76 34. Q. M. mit 74,000

Einw. in 2 Aemtern: 1) Randers, 36 34.

und 2) Aarhuus 40 Q. M. mit 40,000 E.;
doch 1st jetzt die politische Eintheilung von der hierarchischen ganz unter
zehisden. schieden.

Abadiotten, Volk auf der Insel Kirid, micht Ghirid Denghizi. Abbotsbury, der Britt. Mfl., hat 812

Menberg, die Dan-Abenberg, die Dan-landg. Pleinfelden. die Bair. St. gehört zum Rezaclandg. Aberavon, der Britt. Mfl., hat nur

Aberbrothik, auch Arbroath, die

Britt. St., hat 8,150 E.

Aberconway, die Britt. St. hat 1,053 -Aberconway, die Britt. St. nat 1,053 Einw. Sie führt Kupfer, Blei u. Galmei

Abercorn, das Britt. D., nicht Mfl., hat 885 B.

hat 885 B.

Aberdeen, die Shire. Die Volksmenge beläuft sich nach einer neueren Zählung auf 155,075 B. u. 33,718 Familien, wovon 13,637 den Acker bauen, 14,286 beim Handel und den Fabriken, und 5,795 auf andere Art beschäftigt sind. Baumwollen - und Leineweberei sind Hauptbeschäftigungen: jährlich werden 314,576 Varde Leinewand und für 120,000 Pf. Sterl. Strömnfe verfertigt. Aberdeen ist in R. Strumpfe verfertigt. Distr. getheilt. Aberdeen ist in 8

Aberdeen, die Britt. St. hat 21,629 B. Aberdon, die Britt. St. hat 1,911 E.

Aberfraw, Britt, St. in der Wall. Sh. und Insel Anglesea an der M. des Aber mit 1,054 E., die meistens Fischer sind. Aberystwith, der Britt. Mil. hat 2,264 Einw. Zu dem Haven gehören 210 Schiffe von 8,120 Tonnen.

Abergavenny, die Britt. St. hat 2,816 Ein 🛪

Abingdon, der Britt. Mfl. in Berks hat 4,801 E. Abstadt, der Würt. Mfl., liegt in dem Neckarkr. O. A. Weinsberg. Abtsgemünd, das Würt. D., jetzt im Jaxthreise.

Abu, (Br. 250 4' L. 900 59',) Hind. St. der Prov. Aschmir, den Radsbuten gehörig.

Aconcagua, Span. Fl. im Vizekon, Chile. Qu. auf den Anden; M. unter 33°s. Br. in den Australosean. Aconcagua, die Span. Prov. hat 8,000 Einw.

Actopan, Span. St. in der Neuspan. Int. Mexico, die 2,750 Familien Indianer und 50 Familien Weisse und Farbige und 50 Familien zählt.

Adair, Britt. D. am Maig, in der Irischen Prov. Limerik, welches vormals eine ansehnl. Stadt war. Noch sieht man Adair die Ruine eines Castells.

Adamsbrücke, eine Sandbank, wel-che sich zwischen Seilan und dem Conwelche sich zwischen Seilan und dem Continente von Hindostan hinzieht und vom Manaar bis Ramisseram läuft. Die Singalesen behaupten, daß Adam auf diesem Wege das Paradies, woffir sie ihre Insel haiten, verlassen müssen.

Adamsthal, Oester. D. im Mähr. Kr. Brünn; bekannt wegen seiner merkwürsdigen Höhle.

Adam a. die Osm. St. enthält nur a.

die Osm. St. enthält nur 5 w. Die Gegend ist reich an

Adana, die Osm. St. enthält nur g bis 6,000 Rinw. Die Gegend ist reich an Wein, Obst u. Korn. Adelmansfelden, der Würt. Mfl. liegt im Jaxtkr. O. A. Gaildorf. Adenau, Preufs. Mfl. u. Kreisort in dem Rhz. Koblenz mit 1,230 E. Liruen-und Wollenzeuchweberei; in der Nähe Rleien Eisengaben

Blei- u. Eisengruben.

Adilabad, (Br. 210 4' L. 940 2'), Hind.
St. in der Prov. Khandesch am Pumah,
zum Gebiete der Mahratten gehörig. Sie wird von den Hindus als ein heiliger Ort verehrt.

Adjodin, Paukputtun, Kabul. St. am Sedledge in der Pnov. Multan, ein berühmter Wellfahrtsort der Mohammeberühmter dancr, wo einer ihrer Heiligen begraben

Admiralitätsinsel, große Insel auf der Westküste von Nordamerica, zwi-schen König Georg III. Archipel und

Nachträge zu Hassel's Stat. Geogr. Handwörterbuch,

Digitized by GOOGLE

dem Continente, die gegen so M. im Umfange hat ; hoch und felsig , aber mit hohen Wäldern bedeckt.

Admiranten, besser Amiranten. Diese Inselgruppe im Indischen Meere, liegt im S. W. der Sechellen, zwischen 70 bis. 73° L. u. 5 bis 6° s. Br. Es sind ihrer 12, welche gegenwärtig die Britten in Besitz genommen beben. Die Zehl der Die Zahl der sitz genommen haben. sitz genommen haben. Die Zahl der Einwohner beiäuft sich auf 3,567, theils Woilse, theils Einländer (von Arabi-scher Abstammung) und Sclaven, die aber nut 200 Stück Rinder und 100 Schasfe unterhalten. Waizen wächst gar nicht; wohl aber Mais, Kassave und Reifs; auch giebt es hinlänglich Fische uhd nothdürftig Salz.

Admont, der Steyr. Mil., hat 107 H. u. 824 Einw. Die dabei erwähnte Rettel-steiner Höhle liegt an der gleichnamigen Poststation.

Accide, Oester. Mfl.

S. Asgidy, Oester. Mf im V. O. W. W. des Land Ens; mit Eisenhämmern am Trasen des Landes unter der

Ens; mit Eisenhammern.

Afflenz, der Oesterr. Mfl., liegt im

Aglibaschi Dagh, Osm. Bergreihe in der Berglerb. Anatoli, die sich vom Taurus verbreitet.

Agra, Hind. Provinz zwischen 25 bis 280 n. Br., ein reiches fruchtbares, vom Dschumna, Chumbul und Ganges bewätsertes Land, welches jetzt zum Theil von den Britten, zum Theil von den Rajahs von Macherry und Brurtpur, der südliche Theil aber von den Mahratten bestehn mid Universitätische Aberten mid Universitätische Schulzungen eine Mahratten südliche Theil aber von den Mühratten besessen wird. Die Einw., theils Hindus, theils Dechaten, bekennen sich zur Re-

Ufer.

Aghrim, der Britt. Mfl., jetzt nur ein Dorf, bekannt wegen des Siegs, den die Engländer 1691 über die Jacobiten hier erfochten haben.

erfochten hüben.

Aguas Callentes, Span. Villa in der
Neuspan. Intend. Guadalaxara mit 3 Kl.
nud etwa 500 Familien; berdhmt wegen
ihrer beiden warmen Quellen.

Ahanta, Afrik. Negerreich auf der dküste von Guinea, zw. Ankobra u. mah, eine der reichiten und culti-Goldküste Chamah, eine der reichsten und culti-virtesten Districte auf der ganzen Küste, der alle tropischen Producte, besonders Zucker und Holz hervorbringt, auch Goldminen hat. Die Regierung ist eine eingeschränkte Monarchie. Die bemerkenswerthesten Oerter sind Axim, Dixsove u Succondi.

Ahaus, die Prense. Stadt ist jetzt eine Kreisst. im Rbz. Münster.

Ahlen, die Preuß. St. gehört zum Kr.Beckum des Rbz. Münster.

Ahmednagur, die Hind. St. liegt ih der Prov. Aurungabad unter 190 1'n. Br. u. 920 43' L. u. gehört dem Paischwa der Mahratten, dem die Britten sie 1804 zurückgaben.

Ahrweiler, die Preuss. St. ist jetzt Kreisst. im Rbz. Koblenz, zählt 350 H. u. 2,675 E. und unterhält Färbereien und 2,675 B. un Gärbereien.

Ajas, der Osm. Mfl. liegt im Pasch. Merasch, nicht Adana, und hat warme · Bäder.

Bair. Weiler in dem Oberdonaucommiss. Stadt Kempten, nur 1/4 M. von Kempten, bekannt wegen seines Gesundheitsbades.

Alchack, die Bair. St. u. Landgericht, gehört jetzt zum Überdonaukreise. Alchstetten, der Würt. Mfl. gehört lichstetten,

jetzt sum Jaxikr.

r Aigen, Uester. Schl. u. Park in der Nähe von Selzburg im Selzechkreise des Landes ob der Ens. Es gehört dem Gra-fen Lodron, u. hat ein vormals im Rufe

fen Lodron, u. hat ein vormals im Rufe stehendes kaltes Bad
Ainling, der Bair. Mfl. gehört zum
Obardonaulandger. Aichach.
Ajou? Ariak. Gruppe von 16 Eilanden im östl. Meere auf der Nordküste von Waygiu, unter 00 29'n Br., wovon des größte Ajou Baba heilst. Sie bringen mancherlei Tropenfrüchte, besond. Sage herver, u. sind von Papuern bewohnt.
Air. die Britt. St. hat 5,000 E.
Akalziks, die Osm. Stadt, hat nack neueren Nachrichten nur 400 H, und außer den Moskeen, 2 Kirchen u. 1 Synagoge.

Aken, die Preule. St. liegt in d. Rbs.

Magdeburg, Kr. Calbe.

S. Albans, die Britt. Stadt liegt am Ver, nicht Cola, u. zählt 3,653 B., woven 1/2 Gewerbe treiben.

Alback, die Würt. St. liegt im Oberdensule.

donankr.

Albendorf, das Preufs. Dorf liegt im Rbz. Reichenbach, Kr. Glatz. Albensee, Oester. Landsee im Traunkr. des Landes ob der Ens, aus welchem der

Albino, Oester. Mfl. am Ausfl. eines, aus dem Serio abgeleiteten Canals in der Milan. Digz. Bergamo, mit Seidenbau a. Seidenhandel. strömt.

S. Albrecht, die Preufs. Vorst. von Danzig liegt im Rbz. Danzig, Kr. Dir-

schau Albrechts, das Preuss. D. Rbz. Erfurt, Kr. Henneberg. das Preuls. Dorf liegt im

Alboum, Britt, Mfl. in der Engl. Sh. Wilt mit 1,260 E., die Manchestermansfacturen unterhalten.

Alcala de Henares, die Span. Stadt ist der Geburtsort des großeu Cervantes.

Alecter, der Britt. Mfl. in Warwik

hat 1,862 E.
Aldborough, die Britt. St. in Suffolk
am Ald, der hier in das Meer fällt, hat
1,066 E., meistens Fischer.

Aldenau, s. Adenau.

Aldenhoven, der Preuß. Mfl. liegt im Rbz. Aachen, Kr. Jülich. Aldstone Moor, Britt. Stadt in der Engl. Sh. Lumberland am Fuße eines Hügels und am Tyne mit 5,079 E., wo-von ein Theil bei den hier belindlichen Bleibergwerken beschäftigt 1st.

Alesham, der Britt. Mfl. hat 1,760 E. Alfredon, besser Alfreton, der Britt.

Mf. in Herby, hat 3,390 E.

Algesheim, Gaualgesheim, Hess. St.
in dem Kr. Alzey der Rheisprov., nur.
1/2 M. vom Rheine, mit 1 Schlofs, 123 H.
u. 1,400 kathol. E.

Afrik. Staat. Der größte Algier, der Afrik. Staat. Der a Fl. heifet Shellif. (S. 19 Z. 23 v. u.)

Fl. herst Shellif. (S. 19 Z. 23 v. u.)

Algier, die Hptst. des Staats Algier
hat nach Shaw 100,000 Mehamedaner,
15,000 Juden und 2,000 Christensclaven zu
Bewohnern, allein andere Britt, Berichte
setzen die Zahl ihrer Einw. auf 180,000
bis 200,000 an. Die große Moskee, die
seit 1700 gebaut ist, ist ein vorzügliches
Gebäude. Die Ringmauern sind von
weisen Steinen aufgeführt. Der Stadt
mangelt es an frischem Wasser.

Altenburg, die Preuss. St. liegt im
Rba. Königsbeig, Kr. Tapiau.

Allenstein, die, Preufs. St. liegt im Rbz. Königsberg, Kr. Heilsberg. Allentrop, Allendorf, die Preufs. St. liegt im Rbz. Arensberg, Kr. Iserlon u. bat &k E.

hat \$5 E.

Allersberg, der Bair. Mfl. liegt in d.

Rezatlandg. Hilpotstein.

Allistar, Asiat. St. und Vestung auf
der Halbinsel Melaka im Königr. Queda, won Meleien u. Hinduern bewohnt. Der König von Queda residirt in dem Fort. Allmansweiler, das Würt. D., jetzt

im Donaukr. Abmissa, die Oester. St. liegt im Dal-

mat. Kr. Macarsca

Alnwick, der Britt. Mfl. hat 5,426 E. Alpirsbach, der Würt. Mfl. liegt jetztim Schwarzwaldkreise.

Alpsee, der Bair. See, jetzt im Oberdonaukr.

Altheim, der Hess. Mfl., s. Alges-heim, u. fällt dieser Artikel weg. Altleben, auch Grofvalsieben, liegt im Rbz. Merseburg, Sankr. Altdamm, die Preuß. St. liegt im

Altdamm, die Preuls. St. liegt im Rbz. Stettin, Kr. Randow u. zählt 278 H. u. 2,177 E.

R. 2,177 B.
Altdöbern, der Preufs. Mil. liegt im
Rbz. Frankfurt, Kr. Kalau.
Altena, die Preufs. St. ist jetzt Kreis-

stadt des Rbz. Arensberg und zählt 690 H. und 3.420 Einw. Merkwürdig sind auch die Rumpeschen Aulagen am Hühnengraben, welche die meisten Wasser-werke treiben.

Altenau, die Han. St., jetzt in der

Altenau, die Han. St., jezz; in der Prov. Göttingen, das Preufs. D. liegt im Rbz. Minden, Kr. Paderborn.
Altengottern, das Preufs D. liegt im Rbz. Briurt, Kr. Langensalza.
Altenkirchen, die Preufs. St. ist jetzt Kreisst. des Rbz. Koblenz u. zählt 104.H.

mait 604 K.

Altenlandsberg, die Preuss. St. liegt im Rbz. Potsdam, Kr. Niederbarnim.

Altenöttingen , der Bair. Mfl. liegt im Unterdonaukr.

Altensalze, das Preufs. D. liegt im

Altensatze, uns Freuss. D. Liegt im Bz. Magdeburg, Kr. Calbe. Altenweddingen, das Preuss, D. liegt im Rbz. Magdeburg, Kr. Wanzleben. Altenwied, der Preuss. Mil. liegt im Rgz. Koblenz, Kr. Neuwied. Altheim, der Würt. Mil. liegt im

Donaukr.

Alisried, der Bair. Mfl. liegt im Oberdonaulandg. Kempten.
Alikemnitz., das Preufs. D. liegt in

dem Rbz. Reichenbach , Kreis Hirsch-

Altkösen, das Preuls. D., liegt in dem Rbz. Merseburg, Kr Weilsenfels. Attomünster. der Baier. Mfl., liegt in dem Oberdonaulandger. Alchach. Atton, der Britt. Mfl., hat 2,316 Ein-

wohner. Altorf, der Baier. Mfl., liegt im Do-

Altruppin, die Preuss. St., liegt im Rbz. Potsdam, Kr. Ruppin.

Altsalm, Vielsalm, Nied. St. in der Prv. Lüttich, Bez. Verviers, mit 2,536 B. Schiefer-, Schleif- u. Mühlsteinbrüche. Allschottland, s. Schottland. Altstargard, Meklenb. Strelitz. St.

Altstargard, Meklenb. Strelitz. St. in der Herrich. Stargard, mit 136 H. und 967 E. Tuchweberei. 987 E.

Altwasser, das Preuss D., lieg Rbz Reichenbach, Kr. Schweidnitz.

Altwildungen, die Waldeck. St., liegt im Q A. Eder.

Alvensleben, der Preufs. Mfl. od. D., diegt im Rgbz. Magdeburg, Kr. Neuhaldensleben.

Al)th, Britt. St. in der Skot. Shire Perth, mit 2 563 E., die Garnspinneres n. Leineweherei unterhalten.

Alzey, die Hess. St., im Kr. Alzey d. Rheinprv., an der Selz, hat i Schl., i zerstörte Burg. das Burggraviet, i kath., i luth., i ref. K., 6 Schulen, 451 H. und 3 193 E.

Alzenau, der Baier. Mfl., ist der Sita eines Landg. im Untermainkr. Amalienbad, der Preuls. Gesundbrun-

nen, liegt im Rbz. Magdeburg, Kr. Neu-haldensleben, und wird jetzt nicht mehe unterhalten.

Ambleside, der Britt. Mfl., hat nut 624 E

Amboine, die Insel, liegt im östlich. Meere

Ambresbury, die Britt. St., hat nur 723 E

723 B.

Amelia, die Amerik. Insel, unter 30°
52' n. Br., liegt nur 6½ M. von dem Haven S. Agostino in Florida gegen der M. des S. John, nicht Nassau über, ist 3 M. lang und ½ breit, und ist zu Ende des Jahrs 1817 von den Nordamerikaneru besetzt. Dals die Britten sie von den Spanieru abgetreten erhalten ist nicht Spaniern abgetreten erhalten, ist nicht gegründet, aber früherbin war sie von gegründet, aber früherhin war sie von den Südspanischen Insurgenten eingenommen

Amerdingen, der Baier. Mfl., lieg im Rezatkr., Herrschaftsgerichte Wal

lerstein.

Amersfoort, die Nied. St., ist Hptort
eines Distr. von 37,910 E. und 5 hant.,
in der Prv. Utrecht.

Amersham, die Britt. St. in Bucking-ham, hat 2,259 E. Amlwch, der Britt. Hüttenort, hat

4,629 E. Amorbach, die Baier. St., gehört jetzt als Hptort eines, Herrschaftsgerichts z. Untermainkr.

Ampthill, der Britt. Mfl., hat 1,277 Einw

Amsterdam, die Hptstadt der Nieder-lande, ist nicht der Sitz des Monarchen, der höchsten Zentralbehörden, des dider höchsten Zentratbenoruen, ues un-plomatischen Korps u. s. w. geworden, sondern diese sind im Haag versammelt: aber die Bank und die Levantische Han-delskammer sind ihr geblieben. Die Volksmenge soll wieder auf 230,000 ge-stiegen seyn. In ihren Haven klarirstiegen seyn. In ihren Haven klarir-ten 1817 5,077 Schiffe ein, und der Han-del ist im Steigen.

Amtite, der Preufs. Mfl., liegt jetzb im Rhz. Frankfurt, Kr. Guben, Amtssell, der Würt. Mfl., liegt im

Donaukr.

Ancona, die Päostl. Dlgz., ist jezt im mehrere Delegazionen vertheilt: die von Ancona hat nur 147.556 E. Andechs, des Baier. Schl., liegt im

Isariandg.

Andernach, die Preuß. St., liegt im Rbz. Koblenz, Kr. Mayen, und hat 2,379 E. In der Nähe der Lachersee, ein vormaliger Krater.

Andes, nicht mehr das nochste ve-kannte Gebirge der Erde, nachdem die Untersuchungen des Himmaleh darge-than haben, daß dieses die Anden an than haben, dass di Höhe weit übersteige.

Andover, der Britt. Mfl., hat 3,295 E., die auch einige Schallousmf unterhal-Der Kanal von Stockbridge geht ten. bei dem Orte vorbei.

S. Andre, die Oester. St., im Kr. Klagenfutt, hat 113 H. n. 686 E.
Andresswalde, Preuls. D., in dem
Ostpreuls. Rbs. Gumbinnen, Kr. Johannisburg, von Sezinianern bewohnt.
S. Andrews, die Britt. St., in der Sh.
Fife, hat 3,200 E.
Angerburg, die Preuls. St., ist jetzt
Kreisst, des Rbz. Gumbinnen.
Angermünde, Neuangermünde, ist
jetzt Kreisst. des Rbz. Potsdam.
Anglesea, die Britt. Insel, hat nicht
bloßs Kupfer, sondern führt auch jährl.
100,000 Bushels Getraide und 3,000 Stück
Vieh aus. Sie hat 77, nicht 7; Kirchsp.,
7,183 H. und 57,045 E. n. 7,706 Familien,
wovon 5,376 den Acker bauen, 1,453 bei m
Handel und Mnf., u. 877 auf andere Art
beschöftigt sind. beschäftigt sind.

Angot, Afrikan, Landschaft, vormals au Habesch gehörig, und jetzt von den Bestuma Gallas eingenommen.

Anholt, die Preuß. St., liegt im Rbz.
Münster, Kr. Borken. Den dem Fürsten Salm hier zugehörigen Zoll hat der Köntzt der Niederlande mit einer ist kilchen ntg der Niederlande mit einer jährlichen Reute von 22,150 Holl. Guld. abgekauft. Anklam, die Preufs. St., ist eine Kreisst des Rgbz. Stettin, und zählt in

Areisst. des Rgbz. Stettin, und zählt in 509 H. 5,040 E. S. Anna, Britt. El. in Kaneda, welcher 12 M. von Quebek dem Lorenz zufällt. Vor seiner Mündung liegen die Inseln S. Ignatius, S. Moritz, Dutarge n. Durable.

Annaberg, das Prouft. D., Rbz. Oppela, Kr. Grofsstrehlitz.

Annaburg, der Preufs. Mfl., liegt im Rbz. Merseburg, Kr. Torgau. Annamaboa, die Britt. Negerat., ist

Annamaboa, die Britt. Negerat., ist nicht von den Britten, sondern von den Assianten zerstört

Annan, der Britt. Mfl., hat mit dem Birchep. 5,341 E. Anstruther, das Britt. Kirchep., zählt in seinen beiden Theilen 1,393 E.

Antalo, die Afrik. Uptst. des Reichs Tigre, zählt 2,000 H. und 10,000 F. Das belste Gebäude ist der Palast des Raz. Anticosti, die Britt Insel, ist 25 M. lang u. 6 breit.

Antigua, die Britt. Insel, hatte 1817 eine Volksmenge von 2,102 Weifsen, 1,747 Farbigen, 458 freien Negern und 3,1452 Sklaven, überhaupt 35,739 B. 1810 betrug die Einfuhr 285,458, die Ausfuhr 182,392 Pf. Sterl.

Antrim, die Britt. County, hat 240,000 E., in 56 Kirchsp. Antrim, die Britt. St., hat 2,183 Einwohner.

Antwerpen, die Nied. Prov. ist 47.88 QM. groß, und zählte 1816.287,347 Einw. Sie sendet 5 Deput. zu den Generalstaaten, gehört zur 4. Militärdivision, und nuter den hohen Gerichtshof von Brüssel, und wird in 3 Bezirke, Antwerpen, Mecheln und Tarnhout, abgetheilt. Ihre Provinzialstaaten bestehen aus 60 Mitgliedern.

Antwerpen, die Niederl. St., Hauptort eines Bezirks von 14,76 QM. u. 131,169 Bt., hatte 1815 60,057 B., und hat außer der Akademie der Malerkunet, noch eine Société d'encouragement, und eine Société pour l'utilité de la jeunesse, aber keine Akademie der Wissensch. 1816 klarirten in ihren Haven 4,402 Fahrzenge ein, wor. 910 Seeschiffe waren.

Apenburg, der Preufs. Mfl., liegt im Rbz. Magdeburg, Kr. Salzwedel.

Appleby, die Britt. St., hat 2,160 Ki wohnet. Baier. Bergspitze, im O. Arber,

Viechtach, im Unterdonaukr., 4.320 Fa. hoch.

Archidone, Span. Villa in der Pro Quito, mit 700 E, durch den Ausbrac des Vulkans Cotopaxi 1744 fast gas zerstört.

Aremberg, die Preufs. St. mit 234 E liegt im Rbz. Koblens, Kr. Adenau.
Arendonk, der Nied. Mfl., liegt nich in Südbrahand, sondern in dem Az werpen. Dis.r. Turnhout, und hat 24. Binw

Arendsee, die Preuse. St., liegt in Arendsee, die Preuse. St., liegt in Rbz. Magdeburg, Kr. Osterburg.
Arensberg, Preuse. Rgbz., in de Prv. Westphalen. Er enthält auf 1289 QM. 371,621 E. in folgenden 14 Kreisen 1) Hamm mit 30,126. 24 Soest mit 30,617 5) Dortmund mit 32,509. 4) Bochmun mit 33,625 5) Hortmund mit 28,476. 6) Altensmit 27,906. 7) Iserlon mit 28,476. 6) Altensmit 27,906. 7) Iserlon mit 28,476. 8) Arensberg mit 32,322 9 Lippstadt mit 22,235. 10) Briton mit 18,242. 11) Medebach mit 18,242. 12) Bilstein mit 24,569. genstein mit 10,536, und 14) Siegen mit 33,656 E. 33,e36 E.

Arensberg, die Preufs. St., an der Ruhr, ist jetzt Hauptort eines Rgbz. der Prv. Westphalen, zählt 245 H. und 2.545 E., und hat ein Landeskultur-Kol-lesium, anten den Gheiters Ber legium, außer den übrigen Regierungsbehörden.

Arenswalde, die Preuß. St., ist jeus Kreist. in dem Rbz. Frankfurt.

Argyle, die Britt. Shire, Argyle, die Britt. Shire, wird in 6 Distr., Argyle, Cowal, Kintyre, Lorn, Islay und Muli abgetheilt. Ihre 35,36 Einw. machen 17,368 Familien aus, wovon 8,421 bei dem Ackephau beschäftigt sind. und 3,419 sich mit dem Handel, den Gärbereien, Wolfweberen und Bisenversrbeiten abgeben. Die Häringsenversrbeiten abgeben. Die Häringsfischerei beschäftigt im Loch Fyne 39 Buisen, die 1812 120,000 bis 130,000 Barrels gewannen. Ueberhaupt hat die Shire 1,500 Buisen zum Häringsfange. wird in 6

Arimoa, Asiat. Elland, in dem östl. Meere, auf der Ustkuste von Timer. Es ist von Roggeween 1722 besucht, a. hat zahlreiche Bewohner.

Arkot, Britt. Distr, in der Präsidentschaft Madrag, worin die St. Pondicherge Cuddalore und Porto Novo belegen

sind.

Armagh, die Britt. County, hat 141,300 No. Sie liefert jährl. für 210,000 Pil. Rinw. Sie liefe Sterl. Leinwand. Armagh, die Britt. St., zählt 1268 H.

u. 7,010 B.

Arneburg, die Preuß. St., liegt im Rbz. Magdeburg, Kr. Steudal. Arnhem, Niederl. Bez., in der Prv. Gelderu, mit 74,45; E., in 14 Kantonem. Hptst. ist Arnhem.

Arnetein, die Baier. St., liegt in

Untermainkr. Arolsen, die Wald. St., liegt im Ot

A. Diemel. Arqua, der Oester. Mfl., liegt in det Dlgz. Padua, nicht. Vicenza. Arran, die Britt. Insel, hat 6,754 Ein-

wohner. Artern, die Preuls. St., liegt im Rbze

Merseburg, Kr. Querfurt.

Arundel, der Britt. Mfl., hat 2,700

Arys, die Preufs. St., liegt im Rgbzi Gumbinnen, Kr. Rhein.

Arzberg, 'der Baier. Mfl.,' liegt im S. Asaph, die Britt, St., hat 1,520

Aschaffenburg, die Bater. Provinz, sacht jetzt einen Theil des Untermain-reises aus, und ist daher dieser Art.

reises aus, und anz wegzulassen. St. , Die

Aschaffenburg, die Baier. St., ist stat der Sitz eines Landgerichts. Die vovinzialbehörden und das General-ikariat haben hier ihren Sitz nicht zehr; die Universität ist in ein Lyonm verwandelt.

Aschersleben, die Preuse. St., ist jetzt isst. des Rbz. Magdeburg. Aschmir, Ajmeer, Hind. Prov., in reisst.

nthait gegen 5 Mill. E.

Aschmer, die Hind. St., liegt unter
6-36 Br. u. 92° 38' L., und gehört jetzt
em Mahrattenrajah Dowlet, Rau Scin-

Ascoli, Papeti Digz, im Kirchenstaae, welche 69,058 Einw. zählt, und einen Theil der atten Legation Macerata aus-

nacht. Ascoli, Päpstl. Hptst. der gleichn.

Ashborn, der Britt. Mfl., hat 2,112

Ashburton, der Britt. Mfl., hat 3,053 Ashby de la Zouch, der Britt. Mfl.,

hat 3,141 E. Ashford, der Britt. Mfl., hat 1,632

Sinw Ashton under Linne, der Britt. Mfl., 2at mit den gezu gehörigen D., die an einen Mf. Theil uchmen, 19,052 E.

Ashover, Britt. St., in der Engl. Sh.
Derby, mit 2,377 E.

Aspang, der Oester. Mfl., hat i Eisen-

trahtfabr.

der Würt. Mfl., Asperg, der Würt. Mfl., liegt jetzt m Neckarkr., O. A. Ludwigsburg. Astrachan, die Russ. St., 1917 klarir-en in Astrachan 62 Schiffe ein, auch ka-

nen zu Lande ? Kierwanen en; 51 chiffie und i Kierwane giengen ab. Attendorn, die Preuls. St., liegt in lem Rgbz. Arensberg, Kr. Bilstein, und

lem Rgbz. Arenova., 1at 210 H. u. 1,127 E. Atiamo, Siz. St., im vormal. Val di Massara von Sizilien, jetzt in der Int. Palermo, mit 7,000 E.

Atherstone, der Britt. Mfl. ; hat 2,921 Sinv

Aub, die Baier. St., gehömt jetzt zum Intermainkr.

Auerback, der Baier. Mfl., gehört ett zum Obermainlandg. Eschenbach.
Auerstedt, das Preufs. D., gehört imm Rbz. Merseburg, Kr. Eckartsberga.
Auggen, der Baden, Mfl., gehört jetzt imm Treisamkr.

Augsburg, die Baier. St., ist der Sitz nines Bischofs.

Aulenderf, der Würt. Mfl., gehört etzt zum Donaukr.

Aurich, die Han. S Bitz eines eigenen Amts. die Han. St., ist jetzt der

Aurungabad (nicht Aurungebad), Zind. Prov., zw. 18 bis 21° n. Br., im N. un Guzurate, Kbandesch und Berar, in D, sn Berar und Hyderabad, im S. an Bejapur und Beader, und im W. an das

Meer gräuzend; ein bergiges, von den westlichen Ghants durchzogenes Land; welches besunders Reiß, ferde u. Metalle im Ueberflusse hat, und gegen 6 Mill. E. zählt. 34 des Landes belinden sich in der Gewalt der Mahratien, 4 gehört dem Nizam. Die Britten besitzen bloß die Inseln Bombai n. Salsette.

Aussee, der Oester. MR., in Steyer, hat 168 H. u. 1,068 E.

S. Austle, die Britt. St. , hat 3,686 Einw

Avelghem, der Nied. Mfl., liegt nicht in Ostflandern, sondern in dem Westfland. Distr. Cortryk, und hat 3,785 Einwohner.

Aviano, der Oester. Mfl., legt in der Digz. Friaul, nicht Treviso. Avignon, die Franz. St., liegt am

Rhone.

Anone.
Anone, swei nördl. Fl., in England, der ebere und untere: jener fällt bei Tewksbury (nicht, Tewksburg), dieser anweit Bristol in die Severne. Letzterer ist für Barken von 50 Tonnen bis Bristol schiffbar. (Dieser Artikel ist I. 56: hiernach abzuändern.)
Arbridge, der Britt. Mil. hat 8c2 Einstellen.

Axbridge, der Britt. Mfl., hat 853 Einwohner.

Azel, die Niederl. St., liegt nicht in Ostflandern, sondern in dem Zeeland. Distr. Ives. Azminster, der Britt. Mfl., hat 2,387

der Britt. Mfl., hat 3,447

Minw
Aylesbury, der Britt. Mfl., hat 3,447
B. (nicht Aylesburg)
Ayr (nicht Air), die Britt. Shire,
wird in 3 Distr. getheilt. Sie hat 21,404
Familien, wovon 5,385 bei dem Ackerbau, und 11,351 bei dem Handel und der
Mf. beschäftigt sind. Die Hauptmanuf.
sind baumwollene Zeuche, Musselin,
Riesnfahrikation u. Schiffbau. (e. I. 13.) Bisenfabrikation u. Schiffbau. (c. I.

Bababeg, Rabic, Iran St., in der Prv. Kerman, in einer funchtbaren Ebene, welche die schönsten Früchte hervor-

bringt; sie treibt einen starken Handel mit Schiras n. Bender Abassi. \*Babenhausen, der Balessi. Mfl., ist jetzt der Hptort eines Herrschaftsger. im

Oberdonaukr. Baber, Asiat. Insel im östl. Meere, zwischen 147 und 1480 L., von vielen ge-ringern Eilanden umgeben, und von Malaien bewohnt.

Babuyanes, Span. Gruppe von meh-reren Eilanden, im N. von Manila, die nördlichste aller Philippinnen; die größs-ten davon heißen: Babuan, Calayan, Camiguen, Deluspiri u. Fuga. Sie er-zeugen Wachs, Ebenholz, Bananen, Ko-kosnüsse u. a. Vegetabilien, haben aber

nur 500 Binw.

Bacharach, die Preuß. St., gehört jetst zum Kr. S. Goar, des Rbz. Koblenz, u. zählt 949 E.

Backnang, die Würt. St., gehört mit dem Landgerichte jetzt zum Neckarkreise.

Badajoz, die Span. St., ist der Ge-burtsort des Principe della Paz.

das Grofsherzogthum ist ge-Baden, das Großherzogthum ist ge-genwärtig in 8 Kr. abgetheilt: 1) Pfinz-nud Ens. 2) Seekreis, 3; Donau, 4; Trei-sam, 6) Kinzig, 6) Murg, ?) Neckar u. 8) Main- and Tauber. Der Wiesenkr. ist

eingegangen.

Baden, das Helv. D., in Wallis; der dabei erwähnte Tosafall ist nicht hier, sondern zwischen dem Griesberge und Pommat im Formmerzathale.

Badenweiler, das Bad. D., gehört jetzt

Treisamkr.

Badia Calavera, Ossfer. Mfl., in der Veret. Digz. Verona am Progo, liptort der von Deutschen abstammenden 13 der von Deutschen abslammenden 13 Gemeinden, die noch jetzt ihre eigenen Gerechtsame behaupten.

Bärwalde, die Preuß. St., in Bran-denburg gehört zum Rbz. Frankfurt, Kr. Königsberg.

Bärwalde, die Preuß. St., in Pom-mern gehört zum Rbz. Köslin, Kr. Neu-stettin.

stettin.

Bagmuty, Hindost. Fluss im Reiche Nepaul, der auf den Gebirgen im N. von Katmandn entspringt, aus Nepaul nach Bahar übergeht, und bei Monghir dem Ganges zufällt.

Bahamas, die Britt. Inselgruppe, hatte 1873 14,318 B., wor. 11,395 Schwarze waren. Kniturfähig waren 265,331 Acker, und es werden jetet Baumwolie, Zucker und Kaffee gebauet.

Bahrein

Bahrein, die Inselgruppe besteht aus den 3 Inseln, Awal, Samahe und Arad: auf ersterer liegt die Hptst. Medina mit 8 bis 600 H. und einem starken Fort, das eine Garnison von 300 Persern hat. In dem Haven können Schiffe von 200 Tonmen einlaufen. Die Perleufischerei trug moch 1790 100,000 Pfd. Sterl. ein. Die Wahabiten sind neuerdings Herrn der Inseln geworden. Invein geworden

Baiern, das Königreich. Der kath. Kultus ist jetzt durch ein Concordat mit dem Papste regulirt; er steht unter 2 Erzbischöfen, 1) München mit den Suffraer steht unter g ganen au Augsburg, Passau und Regens-burg, und 2) Bamberg mit den Suffraga-nen zu Würzburg, Eichstedt u. Speyer. Baindt, das Würt, Schli, gehört jetzt

sum Donaukr.

Batreuth, die Baier St., ist jetzt die Hauptet, des Obermainkr., der Sitz des Generalkommissariate, und zählt mit S.

Georg 1.155 E.

Bedistree, Nordemer. Ortsch., in dem
St. Massachusetts. Geburtsort des Staatsmaner John Adams + 1803. S.

Eakswet, der Britt, Mfl., hat 1,485

Bala, die Britt. St., hat 2.000 E.
Balaghaut, Britt. Provinz im Süden Bataghaut, Britt Provinz im Süden von Hindostan, ein Abhang des Ghautgebirgs und ein reiches fruchtbares Laad, welches der Krishnu und Tombuktru bewässern, und welches vortreflich angebauet ist. Seine Volksmenge beträgt 1,917,296 Einw., die vorzüglich Indigo, Zucker und Baumwolle bauen, und eine heträchtliche Viehzucht unterhalten: man fand 1806 die Zahl des Rindviehs zu 1,108,619, der Büffel zu 493,906, der Schaafe zu 1,147,492 und der Ziegen au 691,632. Die Britten besitzen diels Land seit 1800 und 1803. Die wichtigsten Städte sind Bijanagur, Balhary, tigsten Städte sind Bijanagur, Balhary,

Baldenburg, die Preuss. St., gehört n Kr. Konitz, des Rgbz. Marien-

werder

Raldern, die Würt. St., gehört zum

Baldok, der Britt. Mfl., hat 1,438 Einwohner.

Balingen, die Würt. St., gehört zum Schwarzwaldkr.

Ballenstedt, die Anhaltsche St., is der Geburtsort des Theologen Joh. Arm + 1621

† 1621.

Ballze, Britt, Seehaven und Kolonie auf der Neuspan. Halbinsel Yucatan oder der Intend. Merida. Sie hat 200 H., use ist der Hauptort der Britten, die ves hier blofs Campechehols hohlen.

Ballantree, das Britt. D., nicht Mfl., im Air County, hat 980 E.

Ballycastle, der Britt. Mfl., hat 700 E., die sich vorzüglich mit der Töpferei beschäftigen.

beschäftigen. Ballymena, Britt. St., in der Irisch.

County Antrim am Maine, mit 2,500 E., und erhehl. Leineweberei.

und erhehl. Leineweberei,

Balve, die Preufs. St., gehört zum
Rgbz. Arensberg, Kr. Iserlon, und zählt
in 38 H. 746 E.

Bamberg, die Baier. St., ist zwar nicht
die Hptst. des Obermainkr., aber der
Sitz eines Erzbischofs und Appellationsgerichts. Sie hat nur noch 16,397 Binwohner.

wohner.

Bamf oder Banf, die Britt Shire, hatte 1811 36,668 Einw. in 8,612 Familien, wovon 5,815 sich mit dem Ackerbau nud 2,105 mit Handel und Mnf beschäftigten; vorzüglich werden wollene Zent den und Leinewand verfertigt. Sie ist in 23 Kirchsp. abgetheilt.

Bamf, die Britt. St. und Seehaven.

Bamf, hat 2,860 E.

Bampton, die Britt. St. in Oxford, hat 1,232 E.

Bat 1.232 E.

Bampton, Britt. Mfl. an einem Arme
des Exc, dem Batham, in der Engl. St.
Devon, mit 1,452 Binw. Sergeweberei;
Töpferei, in der Näne eine Heilquelle.

Bamu, (Br. 240 L. 1140 35' Brrm St.
an der Gränze von Schina, worüber der Birmanische Randel mit Schina unter halten wird.

Banbury, der Britt. Mfl., hat 2,80 Eiríw.

Bancapur, (Br. 140 58' L. 920 55') Hind. große und stark bevölkerte St., ie der Prv Bejapur, zu den Besitzungen der Mahratten gehörig. Sie hat ein starkes Fort und treibt ansehnl. Handel.

rort und treibt ansehnl. Handel.

Bancock, die Siamische St., liegt unter 150 14' Br. u. 1180 49' L.

Bangalor liegt in der Prov. Mysore, und gehört nicht den Britten, sonders dem Rajah von Mysore.

Bangor, die Britt. St., in Carnarvon, hat 1.393 E.

Baranow, die Preuß. St. gehört ---

hat 1,393 R.

Baranow, die Preufs St., gehört zum
Rbz. Pesen, Kr. Ostrzezo.

Barczin, die Preufs St., gehört zum
Rbz. Posen, Kr. Bomberg.

Barczin, (Br. 250 22' L. 970) Britt. St.
und starke Festung, in der Prov. Agre,
am Zusammenfl. des Joah und Suncra,
der Hauptort von Rohilcund, und vormals eines unabhängigen Rohillafürauptort von Romana eines unabhängigen Rohillatur-eines, welches 1802 den Britten mußte. Sie bat ein Tänfastenthums, welches 1802 übergeben werden mußte. grofses Fort, und unterhält gute Topfeřeien.

Bartenstein, die Preuss. St., gehört zum Rbz. Königsberg, Kr. Brandenburg. Bartenstein, der Würt, Mfl., igehört

zum Jaxtkr.

Barthen, die Preuss. St., gehört zum Rbz. Königsberg, Kr. Rastenburg.

Baruth, die Preuls St., liegt im Rbs. Potsdam, Kr. Jüterbogk, Luckenwalde.

Die Spanier halten Basheeinseln. seit 1783 auf diesen Inseln eine Garnisson von 100 Mann; die mit dem Gouverneur zu Graftow stationirt siad. Ihre-

Sinwahner sind Melajen oder Bissaier on riesenhafter Stafur und athleti-cher Kraft; ihre vornehmsten Erzeug-tisse: Bisen, Zuckerrohr, Yams und indere Vegetabilien, auch Hunde und

Batuculo, l. Batacolo. Bate, Britt. Eiland an den Küsten ler Prov. Guzurate, auf der südwestl. ipitze des Meerbusens von Kutch, unter pitze des Meerbusens von Authu, und 20 gg Br. und 890 L., dessen eigentlicher Vame Shunkodwar ist. Es hat eine St. von 2,000 H., die durch ein vame Shunkouwar 13t. 13 hat eine fleichn. St. von 2,000 H., die durch ein fort gedeckt wird, welches sich seit 783 in der Gewalt der Britten befindet, 783 in der Gewalt der Britten befindet, reibt einen anschnlichen Handel, a. ist n Hindostan bes. wegen ihres heiligen l'empels berühmt.

Battecollah, Batucala, (Br. 13º 56' L. 20 16') Britt. Seest. auf der Küste von Vordcanara, am Sancadaholay, mit 2 doskeen, mehreren Pagoden, 600 H. u. lebhaftem Handel.

lebhaftem Handel.

Batschian. Diefs schöne Eiland, das
ast eine ovale Gestalt hat, ist reich an
sago, Tropenfrichten und Goldstaub.
Die E. sind Mshomedanische Malaien.
Der Hintort heifst Sabongo.

Battu, Pulo Batu, Asiat. Insel auf

Battu, Pulo Batu, Asiat. Insel auf der Westküte von Sumatra, welche anter dem Rajah von Balvaro steht, u. hauptsächl. Sago, Kokosnüsse u. Vogel-

Bauerwitz, das Preufs. D., gehörtzum Rbz Oppeln, Kr. Leobschütz. Baumholder. Diese an Koburg abgeretene Herrschaft enthält den Kanion mit Ausuahme von 6 Ort-Grumbach, mit Ausushme von 6 schaften, den Kanton Baumholder, usnahme von 4 Ortsch., den Kenton Wendt, mit Ausnahme von 19 Ortsch., 6 Urtschaften vom Kanton Kussel, 12 vom Kanton Toley und 8 vom Kanton Ot-weiler, überhaupt auf 8 % QM. 22,070

Baunach, der Baier. Mfl., gehört jetzt

zum Untermainkr.

Eum Unternatur.

Bebenhausen, das Würt. Kloster, gehört zum Schwarzwaldkr.

Bechthetm, der Hess Mfl., im Kr.

Alzey, der Rheinprv., liegt am Wedeloder Landgraben, und hat 200 H. u. 1,787

das Preufs. Schl., gehört zum Beck,

Rbz. Minden, Kr. Herford. Beckstein, Oester. D., im Salzachkr. des Landes ob der Ens. Gold- u. Silberbergwerk, 1808 mit einer Ausbeute von 43 Mark Gold und 8 Mark Silber.

45 Mark Gold und 8 Mark Siber.

Beckum, die Preuße. St., ist Kreisst.

des Rbz. Münster, und hat 1,459 E.

Beeder, (Br. 170 47' L. 95' 27')' Hind.

Hauptst. einer gleichn. Prov., in dem

Staate des Nizam; stark befestigt.

Beeskow, die Preufs. St., gehört zum Rbz. Frankfurt, Kr. Lübben. Behrend, die Preufs. St., gehört zum

Rbz. Danzig, Kr. Stargard.

Bejapur, Hind. Provinz, zw. 15 bis 190 n. Br., im N. an Aurungabad, im O. an Aurungabad und Beeden, im S. an den Fl. Tumbuddruh und Nordcanera, den Fl. Tumbuddruh und Nordcanara, im W. an das Meer gränzend. Sie ent-hält gegen 7 Mill. Einw., und ist zwi-schen den Mahratten und dem Nizam dergestalt getheilt, daß jene 4/5, dieser 1/g davon besitzt. Die vornehmsten St. sind Punah, Bejapur, Satarah, Merritsch, DATWAY.

Bejapur, (Br. 170 o' L. 930 21') Hind. St. in der gleichn. Provinz, zu den Be-sitzungen der Mahratten gehörig. Vor-

male eine der berühmtesten und reich-sten Städte Hindostane, die zu Aurungrebs Zeiten 1,660 Moskeen und 981,000 hewohnte Häuser gezählt haben soll, jetzt nur ein Schatten ihres vormaligen Glanzes, zum Theil ein Haufen on Trümmern. Sie hat ein weitlauf ges Fort, mehrere Poläste und eine nicht unbeträcht! Bevölkerung, Merkwürdig sind hier vorzügl die Moskee und das Mausoieum von Ibrahim Adil Schah, die große Moskee im Fort, das Mauso-leum des Sultan Mahmud Schah u. a. Ihre Einw. treiben noch einen ansehyl. Handel.

Beiehlingen, das Preufs. Schl., gehört zum Rbz. Merseburg, Kr. Eckarisberga. Beilngries, die Baier. St. und Land-gericht, gehört zum Regenkr. Beilstein, die Würt. St., gehört zum

Neckarkr.

Beilstein, die Preufs. St., liegt im Rgbz. Koblenz, Kr. Zell, und hat 274

Belcke, die Preuss. St., gehört zum Rgbz. Arensberg, Kr. Soest, u. hat 87 H. mit 607 E.

Belgard, die Preuss. St., ist Hauptort des Belgard, Polzinschen Kr., im Rgbz. Köslin, und hat 267 H. u. 2.130 E. Betgern, die, Preuss. St., liegt im

Belgern, die Preuß. St., liegt im Rbz. Merseburg. Kr. Torgau. Belitz, die Preuß. St., liegt in dem Rbz Potsdam, Kr. Zautha-Belzig, und

hat 1,761 E.

Bellano, Oester. Mfl. am Lago di
Como, in der Milan. Digz. Como. Hier
macht die Pioverna einen schönen Was-

serfall. Belovár, die Oester. St., Bellowar,

hatte 1815 1,054 E.

Belluno, die Oester. Dlgz., hat 140,557

Belzig, die Preufs St., liegt im Rbz. Potsdam, Kr. Zaucha-Belzig. Benkendorf, das Würt. Kl., liegt in dem Neckarkr.

Benrad, das Preufs. kön. Schl., liegt in der Prov. Düsseldorf, u. zwar in dem Düsseldorfer Stadtkr

Düsseldorfer Stadtkr

Bensherg, der Preuls. Mfl. und Schl.,
gehört zum Rbz. u. Stadtkr. Düsseldorf.

Benschen, die Preufs. St., liegt in
dem Rbz. Posen, Kr. Bomst.

Benshausen, der Preufs. Mfl., liegt
in dem Rbz. Erfurt, Kr. Henneberg.

dem Rbz. rose, der Preus.

Benshausen, der Preus.
in dem Rbz. Erfurt, Kr. Henneberg,
in dem Rbz. Erfurt, kr. Henneberg,
Bensheim, die Hess. St., gehört zur

Bensheim, die Hess. St., liegt zw.

in dem Rbz. Erfurt, Kr. Henneberg,

Bensheim, die Hess. St., gehört zur
Prv. Starkenburg.

Berar, die Hind. Provinz, liegt zw.
19 bis 220 Br., gränzt im N. an Khandesh und Allahabad, im O. an Gunwana, im S. an Aurungabad und d'Godavery, im W. an Khandesh u. Ac rungabad, und ist zwischen dem Nizarund den Nagpurmahratten dergestalt getheilt, das jener 36, diese den Rest besitzen. Besitzen

Bestiten.

Berbice, die Britt. Kolonie, hat jetz!
eine Volksmeuge von 2,500 Weifsen, 1,000
freien Farbigen n. 40,000 Negern.
Berchem, der Nied. Mfl.. liegt nicht
in der Prv. Antwerpen, sondern in dem
Ostflandern. Distr. Oudenaarde, u. zählt

1,475 E.

Berching, der Baier. Mfl., gehört zum

Regenkr.

Berchtesgeden, der Beier. Mfl., gehört zum Isarkr.

Berdiczow, die Russ. St., in Wolhyn, hat nicht 1,311, sondern gegen 10,000 E, wovon der größere Theil Juden sind. Sie treibt einen wichtigen Produktenhandel.

Bergheim, das Preuss D., ist der Eptort eines Kr., in dem Rgbz Köln. Berleburg, die Preuss St., gehört zum Arensbergschen Kr. Witgenstein, und hat 1,010 E. Berlichingen, das Würt. Pfd., liegt

im Jaxtkr.

im Jexus.

Berlin, der Preuss. Rgbz, erstreckt
sich im engern Sinne bloss über die St.
Berlin, ihr Weichbild, den Thiergarten
und die Hasenheide; im weiteren Sinund die Hasennelue, der verschaften des ne gehören noch einige Ortschaften des Niederbarnimschen und Teltowschen Be genoren noch entige Ortschatten des Riederbarnimschen und Teltowschen Kr. dazu, worüber die Regierung zu Ber-lin die höhere Polizei ausibt und die Steuern verwaltet. Er enthält etwa 152 QM. mit 188,000 E. Berlin, die Preuss. Hptst.

QM. mit 185,000 n.

Berlin, die Preufs. Hptst. 1816 betrug
die Zahl ihrer Civileinw. 173,592, wor.
2,700 Juden, 1817 aber über 180,000 Das
Theater ist neu aufgebauet, auch eine
weue Entbindungsanstalt eingerichtet.
1816 waren in der Charité 5,144 Kranke
verpflegt, wor. 219 Wahnsinnige.

Berlinichen, die Preufs. St., gehört
sum Rhz. Frankfurt, Kr. Soldin.

Bern, der Kanton. Der große Rath
besteht aus 299 Mitgliedern, wovon 200

Bern, der Kanton, Der große Anau besteht aus 299 Mitgliedern, wovon 200 Bürger der Hauptst. eind. Der geheime Rath oder die diplomatische Kommission des Staats besteht aus den beiden Schultheißen, 4 Mitgliedern des kleinen Raths (wor. die beiden Heimlichen) u. Raths (wor. die beiden Heimlichen) u. z des großen Raths. Der Kant. ist jetzt in 26 Oberämter abgetheilt

Bernau., die Preufs. St., gehört sum Rbs. Potsdam, Niederbarnim.

Bernau, die Baier. St., gehört zum Obermainkr. Berneck, die die Würt. St.; gehört zum

Berneck, der Baier. Mfl., gehört zum Obermainkr.

Bernkastel, die Preuss. St., ist eine Kreisst. des Rgbz. Trier, und hat 1,607 Binw.

Bernstadt, die Preuß. St., liegt im Rbz. Breslau, Kr. Oels. Bernstein, die Preuß. St., liegt im Rgbz. Frankfurt, Kr. Soldin, u. zählt in Rgbz, Frana. 193 H: 1,297 E. Bertholsdorf, der Oesti Oriental. Waarenfabr.

der Oester, Mfl., hat

eine Oriental. Wearenfabr.

Besançon, die Franz. St., ist der Geburtsort des Siz. Ministers Acton + 1808.

Besche. die Preuß. St., hegt im burtort des Siz. Williams.

Betsche, die Preufs. St., Men.

Rbz. Posen, Kr. Bomst.

Betzdorf, Nied. Mfl., in der Prv. u.

dem Distr. Luxemburg, mit 1,206 E.

Betzendorf, der Preufs. Mfl., liegt im

Magdeburg, Kr. Salzwedel.

Magdeburg, Kr. Salzwedel.

Rbz. Magdeburg, Rr. Salzwedel.

Beuern, der Preuße. Mfl., liegt im
Rbz. Erfurt, Kr. Untereichsfeld.

Beutalsbach, der Würt. Mfl., liegt im

Jaxtkr Beuthen, Niederbeuthen, die Prense.
, liegt im Rgbz. Liegnitz, Kr. Erei-

St. ,

Bauthen, Oberbeuthen, die Preuss. St., liegt im Rgbz. Oppeln, und ist eine

Kreisst.

Bevergern, der Prenfs. Mfl., liegt in dem Rbz. Münster, Kr. Teklenburg.

Beverungen, die Preufs. St., liegt in dem Rbz. Minden, Kr. Brakek

Bhadrinati, Vatarinatha, (Br. 300 45'
L 970 17') Hind. St. in der Prv. Serinagur, am Alacsnanda, mit einem berühmsten Hindutempel, den jährlich gegen zuch Pillzrimme benuchen.

gr,cop Pilgrimme besuchen.

Bhagmuty, s. Bagmutty.

Bhatgong, liegt unter 270 32' Br. und
630 24' L.

Shurtpur, liegt unter 270 13' Br. and 250 7' L.

Bicanere, s. Reykaneer.' Biberach, die Würt. St., liegt im Donaukr.

Biberach, der Baier. Mfl., gehört zum Herrschaftsger. Babenhausen des Oberdenaukr.

denaukr.

Bibra, die Preufs. St., liegt im Rbs.

Merseburg, Kr. Eckartsberga.

Bielefeld, die Preufs. St., ist jetzt

Kreisst. des Rbs. Minden.

Biervliet, die Niederl. St., liegt im

der Prv. Zeeland, Bz. Middelburg.

Bissenthal, die Preufs. St., liegt im

Oberbarnimschen Kr. des Rbs. Potedam.

Bijanagur, (Br. 1504 L. 9193) Britz.

St., am Tumbuddruh, in der Prov. Baläghaut, vormals die reiche Hiptstadt
eines mächtigen Hindustaats; jetzt ein

Haufen von Trümmern.

Billerbeck. die Preufs. St.. liegt im

Haufen von Trümmern.

Billerbeck, die Preufs. St., liegt im
Rbz. Münster, Kr. Koesfeld.

Bilsen, die Niederl. St., liegt im der
Prv. Limburg, nicht Lüttich.

Bilstein, der Preufs. Mfl., ist Hauptott sine Kr. im Rebt. Arenthers und

Bilstein, der Freuts. Mil., ist nauptort eines Kr., im Rgbz. Arensberg, mad hat 324 E.

Bingen, die Hess. St, in dem Kr. Alzey der Rheinprov., hat 1 Pfk., 4 Hosp., I Haus für arme Knechte und Mägde, 470 H. und 3,223 kath. E. Es ist hier auch 1 Flanellmnf. Das Gymnsium ist nuhedentend unbedeutend.

Binsdorf, die Würt. St., gehört zum Schwarzwaldkr.

Binzen, der Bad. Mfl., gehört zum Treisamkr.

Treisamkr.

Birkenfeld, Oldenb. Fürstenthum auf dem linken Rheinufer an der Nahe, etwa 11% QM. grofs, mit 20,000 Einw., die Bergbau und Viehzucht unterhalten; aber der Ackerbau reicht in dem rauhen und unfruchtbaren Ländchen nie zu. Das Fürstenthum hat seine eigenen Kollegien, steht aber unter den Centralbehörden von Oldenburg.

Birkenfeld, die Preufs. St., ist jetzt Hauptort des vorgenannten Fürstenth., u. der Sitz der Kollegien.
Birnbaum, die Preufs. St., gehört

Birnbaum, die Pre sum Posenkr. Meseritz.

Bischofsburg, die Preufs. St., gehört zum Rhz. Königsberg, Kr. Heilsberg. Bischofsgottern, der Preufs. Mil., ge-hört zum Rhs. Erfurt, Kr. Langensalza. Bischofsgrün, das Baier. D., liegt im Obermainkr.

Bischofsheim, die Baier. St., liegt im

Untermainkr. Bischofsstein, die Preuls. St., gehöre num Rbz. Königsberg, Kr. Heilsberg. Bischofswerder, die Preuls. St., ge-hört zum Rbz. u. Kr. Marienwerder.

Bishops Aukland, der Britt. Mfl., hat 1,807 B.

Bismark, die Preuse. St., liegt in dem Rbz. Magdeburg, Kr. Stendal.

Bissingen, Baier. Mediatger. des Re-zatkr., dem Fürsten von Octtingen-Wal-lerstein gehörig. In demselben liegen die Mfl. Oberbissingen und Marktbissingen.

Bitterfeld, die Preufs. St., ist jetzs Kreisst. des Rbz. Merseburg. Bittburg, die Preufs. St., ist Kreisst. des Rbz. Trier, u. hat 1,282 B.

Blackburne, der Britt. Mfl., mit 15,063 B. Jährlich werden hier 1,300,000 Stück Callicoes verfertigt. Das Arbeitslohn beträgt 238,000 Pf. Sterl.

Blankenheim; der Preuß. Mfl., liegt In dem Rbz. Aachen, u. in dem Kreise, der von ihm den Namen führt. Blankenstein, die Preuß. St., gehört

zum Rbz. Aransberg, Kr. Bochum.

S. Blassen, das Bad. Schl. und Amt,
gehört nun zum Treisamkr.

Blaubuern, die Würt. St., gehört Blaubiuern, die gum Donaukr.

Bleichtrode, die Preufs. St., gehört zum Rbz. Erfurt, Kr. Hohnstein. Blesen, die Preufs. St., gehört zum Meseritzerkr., des Rbz. Posen. Blefs, das Würt., nicht Baier, Dorf, gehört zum Donaukr.

Bnin, die Preuls St., liegt im Posen. Kr. Szrem.

Bobersberg, die Preuss. St., im Rbz. Frankfurt, Kr. Krossen, mit 188 H. und 999 E

Bocholt, die Preuß. St., liegt im Rbz. Münster, Kr. Borken.

Bochum, die Preuss. St., mit 2,108 E., ist Hptort eines Kr., im Rbz. Arensberg. Bodenheim, der Hess. Mfl., in dem Bodenheim, der Hess. Mfl., in dem Kr. Alzey der Rheinprv., mit 1,225 Einw. Guter Weinbau.

Bodensee, Würt. Landvoigtei (dieser Artikel fällt ganz weg). Bodenteich, das Han. Amt, hat einen Theil seiner Dörfer an das A. Oldenstadt Abgegeben.
Böblingen, Würt. O. A., gehört zum

Böhmen, das Königreich. Die Volks-

menge betrug 1817 3,250,394 E.

Bölhorst, das Preufs. Steinkohlen-bergwerk, liegt im Rgbz. und Landkr. Minden.

Bojanowo, die Preu L'Posen, Kr. Kröben die Preufs. St., liegt im

Rbt. Posen, Kr. Kröben.

Roitzenburg, der Preufs. Mfl., liegt
im Rgbz. Potsdam, Kr. Templin. Hier
ist ein adl. Fräuleinkloster.

Golkenhain, die Preufs. St., ist der
Hptort eines Kr. im Rbz. Reichenbach.

Bologna, die päpstl. St., ist der Geburtsort des Melers Francesco Albini † 1500

Bomst, die Preuss. St., ist der Haupt-ort eines Kr. 2m. Rbz. Posen.

Roni, Asiat. Staat, auf der Insel Ce-lebes, zwischen den Fl. Chiurana u. Sa-linico, längs dem Meerbusen Boni, dis Heimath der kriegerischen und tapfern

Buggisen.

Bonn, die Preufs. St., ist Hptort ei-nes Kr. im Rbz. Köln. Boppard, die Preufs. St., mit 2,841 Einw., liegt im Rgbz. Koblenz, Kr. S. Goar.

S. Goar.

Bergentreich, die Preufs. St., liegt
Am Rbz. Minden, Kr. Warburg.

Borgholz, die Preufs. St., liegt im
Rbz. Minden, Kr. Brakel.

Borgholthausen, die Preufs. St., liegt
im Rbz. Minden, Kr. Halle.

Borken, die Preufs. St., ist der Hptort eines Kr. im Rbz. Münster.

Bornhem, Bornheim, das Nied. D.,

micht Mil. begrin den Abbraren Ditt.

ort eines Ar. im, RDz. Münster.

Bornhem, Bornheim, das Nied. D.,
nicht Mfl., hiegt in dem Antwerp, Distr.
Mecheln und hat 5,563 B.

Bosco, auch Garin, Helv. D., in dem
gleichn. Thale des Kant. Tessino; merkwürdig, weil hier ein altes rauhes
Deutsch geredet wird, das mit dem sonstigen Schweizerdialekte durchaue keine
Achnlichkeit hat.

Beerg der Geman El entenringe

Achnichkeit nat.

Bosna; der Osman. Fl., entspringt
auf der Alpe Smolin, bei'm Mil. Trania,
unweit der Qu. der Narenta, zieht mehrere kleine Kl. an sich, und geht nach
einem Laufe von 30 Meil., nachdem er

weithin schiffbar gewesen, bei der Lugkatscher Schanze nicht in die Donau, sondern in die Save. Ueber diesen FL sondern in die Save. Ueb gehen 4 steinerne Brücken.

Borna, die Osm: Reglerbegeohaft, solt nicht mehr, als 600 QM. und 600 000 B. enthalten, wovon 4/3 Christen, 1/3 Osmanen, Juden und Zigeuner sind. Im gemeinen Leben wird es in Oberbona ed. die Herzegowina — vormals das Osman. Daimatien — und in Unterbosna und politisch in 49 Kadiluks oder Distrikte abgetheilt. Wahrscheinlich ist die Hadäbgetheilt. Währscheinlich ist die Hadschi Chalfasche Eintheilung in 8 Sandschaks aufer Gebrauche. Die 4 Flüsse, Unna, Verbas, Bosna und Drina, welche die 4 Flussebiete der Prov. bilden, sind für Fahrzeuge von 1,000 Zntr. schiffbar; sonst hat es noch die Moraka u. Narenta. Die 3 Hauptfestungen sind Bihacs, Iswornick und Banjaluka.

Bosna Seraj, die Osm. St., soll jetzt nur noch 18,000 B. haben. In ihrer Gegend sind eine Menge Eisenhammer, wo Hufeisen, Nägel., Thürschlösser, Eisenblätter und andere Eisenwaaren verfertigt werden.

fertigt werden.

Bottendorf, Preuß. Dorf, im Rgbz. Merseburg, Kr. Querfurt, mit 163 H. u. 800 Binw. Bergamt; Kupferhütte mit 3

Schmelzöfen.

Bouolon, Oester, Mfl., in der Milan.

Bouolon, Oester, Mfl., in der Milan. Digz. Brescia am Menago, groß u. gut gebauet.

Bracht, das Preufa D., liegt im Rbz. Kleve, Kant. Kempen. Brackenheim, Würt. O. A., gehöre Brackenheim, zum Kr. Neckar.

zum Kr. Neckar.

Brätz, die Preufs. St., liegt im Rbz.
Posen, Kr. Bomst.

Prakel, die Preufs. St., ist Hptors
eines Kr. im Rbz. Miaden.

Bralin, der Preufs. Mfl., liegt im
Rbz. Breslau, Kr. Wartenberg.

Brandenburg, die Preufs. St., ist Hptort des Westhavelländischen Kr., und
hatte 1816 1,320 H. und 10,575 E., euch sine
Ritterakademie.

Brandenburg. der Preufs. Mfl., ist

Brandenburg.

Brandenburg, der Preuß. Mfl.; ich Hptort eines Kr. im Rhs. Königeberg. Brannenberg, Baier. Herrschaftger. des Isarkr., dem Grafen Preising geder Preuls. Mfl.; ist

börig. Braunfels, die Prèule, St., ist Hpt-ort eines Kr., in dem Rbz. Koblenz, und ist Hpt-

ort eines Kr., in uvin Abs. mossen, hat 1,38 E.

Breckerfelde, die Pronfs. St., im Rbs.

Arensberg, Kr. Hagen, hat 929 E.

Breda, die Nied. St., is hptort eines Distr. von 85,054 E., in der Provinz

Nordbraband.

Nordbraband.

Bredenborn, die Preuse. St., liegt im
Rbz. Minden, kr. Höxter.

Bree, die Nied. St., liegt-nicht in der
Prov. Lüttich, soudern in der Prv. Limburg. Distr. Rüremende.

Breitenbrunn, Baier. Mfl. in dem
Regenlandg. Neuwarkt.

Bremen, die freie St., sendete 1817 11
Schiffe auf den Häringsfang. Der Assekuranggesellschaften sind jetzt 4. Die Stadt hat seit 1816 eine Girobank, und seit 1817 hat seit 1815 eine Girobank, und seit 1817 eine Diskontokasse.

Brens, die Preuss. St., liegt im Rbz. Merseburg, Kr. Bitterfeld. Breno, der Oester. Mfl. in Brescia. Breno, hat 1,868 E.

nat 1,608 h.

Brentonico, Oester, großes Dorf, un-weit der Etach, im Tyrol. Kr. Roveredo, in dessen Nähe die Veroneser grüne Er-

de gefunden wird.

Breslau, der Proufs, Rbz. in der Prv.
Schlesien, hat auf 154% QM. 494,598 R., in

den Kr.: 1) Breslau mit 113,467 Einw. 2) Neumarkt mit 30,009 E. 3) Nemslau mit 23,103 E. 4) Brieg mit 20,068 E. 5) Ohau mit 25,199 E. 0) Strehlen mit 17,423 E. 7) Oels mit 47,305 E. 8) Trebnitz, mit 37,336 E. 9) Wartenberg mit 24,159 E. 30) Kreuzburg mit 23,132 E. 11) Millisch mit 24 et R [2] Guhrau mit 24 397 Einw 30) Krenzburg mit 23,132 E. 11) Militsch mit 24,457 E. 12) Guhren mit 21,887 Einw. 23) Steinau mit 16,259 E. 14) Wohlau Breslau,

Breslau, die Preuss. Hptst. der Prv. Schlessen, eines Rbz. und Kr., hat 62,789 Einw. Auf der Universität studierten

Binw. Aur der Universität state 2817 366 Jünglinge. Die Festungswerke sind seit 1814 abgetragen.

Brieg, die Prenfs. St., ist Hauptort eines Kr., im Rbz. Breslau. Provisorisch moch Sitz des Überlandesgerichts.

Brilen, die Preufs. St., im Rgbz.

Briton, die Preufs. St., im Rgbz. Arensberg, ist der Hptort eines Kr., und hat 394 H. u. 2003 E. Brisago, Helv. Mfl. im Kant. Tessino am Langensee; weitläuftig. gut gebauet und volkreich, mit Schifffahrt u. star-

kem Holzhandel.

Brittisches Reich. Die Waarenaus-fahr betrug 1816 51,260,467 Pf. (615,125,604 Guld.), wovon 36,714,534 Pf. Sterl. Engl. Produkte und 14,534,913 fremde Produkte und Kolonialwaaren. Das Reich hatte 85,864 Schiffe von 2,783,90 Tonnen und 278,820 Seeleuten. Die rohen Binkunite béliefen sich 1816 auf 983.149,704 Guld. — Die Staatsschuld war am 1. Januar 1818 9,478,068,160 Guld.

Britz, Preufs. D. in dem Brandenb.

Britz, Preufs. D. in dem Brandenb. Rbs. Berlin, an einem See, mit i Schl. m. merkw. ökon. Einrichtungen. Brockhagen, des Preufs. D., in dem Rbs. Minden, Kr. Bielefeld.
Brockhausen, Preufs. D. in dem Rbs. Arensberg, Kr. Hamm. Hierzu gehört die Saline und der Hättenort Königsbarn is d. Art.

mie osaine und der Hüttenort Königsbonn (s. d. Art.)
Broich, das Preußs. D., liegt im Rbz.
Düsseldorf, Kr. Essen.
Bromberg, der Preußs. Rbz., enthält
auf 210 QM. 221,835 E. in folgenden Kr.:
2) Bromberg, 2) Inowraciew, 3) Wongrowiec, 4) Gnesen, 5) Csarnikow u. 6)
Wirstz.
Bromberg, die Bronfe

' des

Wirstz.

Bromberg, die Preuss, St., ist Hptst.
des gleichn. Rbz. und Kr.

Bruck, der Baier. Mfl., des Gerichts
Wetterfeld, gehört z. Landg. Roding.

Brücken, die Preuss. St., im Rgbz.
Merseburg, Kr Sangerhausen.

Brückenau, die Beier. St. u. Landg.,
liest im Untermainkr.

liegt im Untermainkr.

Brühl, die Pro die Preuss. St., liegt in dem Köln.

Rbz. und Landkr. Köln.

Brüssel, die Nied. St., welche an der
Senne (nicht Seune) liegt, ist jetzt die
zweite Hptst. des Königreichs, abwechselnd mit Haag die Residenz des Monarchen, der Sitz einer Oberrechenkamwer,
eines hohen Gerichtshofs, eines Handelegerichts, 4 Priedensgerichte, des Gouverneurs der Prov. Südbraband, eines
Generalkommandanten und einer Hanverneurs der Prov. Südbraband, eines Generalkommandanten und einer Han-delskammer. Sie hatte 1814 75,080 Einwi, eine Universität mit 3 Fakultäten, ein kön. Kollegium, eine kön. Akademie d. Wissenschaften und Künste, eine kön. Sosietät zur Bymunterung der Künste, eine Maler, Bildhauer und Banakade-mie u. s. w.

Bublits, die Preuß. St., im Rbz. und Kr. Köslin, hat 219 H. u. 1,440 E.

Buchberg, Oester. Mfl. am Fuße des Oester. Schneebergs im V. U. W. des Landes unter der Ens, das jetzt hänfig von den Bergreisenden besucht wird.

Bushtoe, der Baier. Mfl., gehört jetzt, mit seinem Landgerichte zum Oberdonaukr..

Buck, die Preuss. St., liegt im Rba.

Büderich, die Preuse. St., im Rgbz. Düsseldori, Kr. Neuls, hat 1,306 E. Bünde, die Preuss. St., liegt im Rbz. im Rgbz. Minden und ist Hiptort eines Kr.

Büren, die Preufs. St., ist Hauptort
eines Kr.-im Rbz. Minden.

Bütow, die Preufs. St. im Rbz Köslin, Kr. Louenburg, hat 182 H. und 1,224 E. Bunzlau, die Preufs, St., ist der Hptort eines Kr. im Rbz. Lieghitz. Burg, die Preufs. St., gehört zum ersten Jerichowerkr. des Rgbz. Magde-

ersten Jerichowerkr. des Rgbz. Magdeburg, und hat 8,140 E.

Burg, der Preufs. Mfl., im Rbz. Düsseldorf, Kr. Solingen, hat 1,401 E.

Burgau, der Oester. Mfl. in Steyer, hat 136 H. u. 533 E.

Burg Ebrach, der Baier. Mfl., gehört jetzt zum Obermainkr.

Burghasiach. der Baier Mfl.

Burghaslach, der Baier. Mfl., macht etzt ein eigenes Herrschaftsgericht des Rezatkr. aus.

Burghausen, die Baier. St., gehört jetzt mit dem Landgerichte zum Unter-donaukt., und ist nicht mehr der Sits der Regierungsbehörden, degegen hat sie eine Akademie der Landwirthschaft und

ein weibl. Erziehungsinstitut.

Burscheid, der Preufs. Mfl., im Rbs.
und Landkr. Aachen, hat 1,175 E.

Burgscheidungen, das Preufs. Dorf,
gehört zum Kr. Querfart, des Rbz. Merseburg.

Burhanpur, (Br. 210 20' L. 010 5') Hind. St. am Tupti, in der Prov. Khan-desh, zu den Besitzungen der Mahratten gehörig. Sie ist der Hptort einer Mohamedanischen Sekte, Namens Bobrah, deren Mullah hier seinen Sitz hat: sie geben sich meistens mit dem Handel ab, und mögen in Surate auf 6,000, in Ujein

und mögen in Surate aus 1,1500 Familien zählen.

Bursali, Salum, Afrikan. Negerreich,
auf der Küste von Senegambien, am
gleichn. Fl., mit der Hauptst. Kahone.

Ruzheim, Baier., nicht Wirtemb.

Buzheim, Baier., nicht Würter Herrschaftsgericht des Oberdonaukr.

# C.

Calken, Nied. Mfl. in dem Ostflandr. Distr. Dendermonde, mit 3,01 E. Canda, Oester. D., in der Vener. Dlgz. Polesine am Castagnaro, der sich hier mit dem Tartaro vereinigt. Es hat Es bat storken Handel mit Flachs, auch anschul-Märkte.

Markte,
Caneva, Oester-Mfl. in der Vener.
Digz. Friaul oder Udine, mit einem auf
einem Hügel erbaueten Kastell und gutem Weinbau.

Capresc, Tosk. D. und Villa, in der Prov. Florenz. Geburtsort des berühmten Malers und Bildhauers Mich. Ang.

ten Maiers und Bildhauers Mich, Ang. Buonarotti † 1540.
Caprino, Oester. Mfl. in der Venez. Dlgz. Verona, zwisch. 2 Bächen, die der Rtsch zuströmen: arofs und wolkreich.
Caserta, die Siz. St. Der darnach benannte kön. Palast mit der Kolonie S. Leucio, liegt ebenfalls bei Porre (s. d. Artikel). Artikel).

Castell, die Baier. Standesherrschaft, liegt jetzt im Untermainkr.

Castiglions delle Steviere, die Oester. St., in der Digz. Mantua, hat 4,891 Ein-wohner.

Catrine . Britt. D. in der Skot Shire Ayr, mit 1,600 Einw., wovon 900 bei der Baumwollenmf. beschäftigt sind; sie liefern jährl. 35,000 Yards Zeuche.

Certosa, as Octor. Schl., in der Dlz. Pavia. Der Thiergarten, wo Franz I.

Diz Pavia. Der Thiergarten, wo Franz I. Seine Fr iheit verlor, existirt längst nicht mehr, wohl aber ist die bei dem Kloster befinnliche Kirche, worin das Grabmel der Visconti und ein merkwürdiges Attarblatt von Wellrofszähnen sich auszeichnen, zu bemerken.

Challot le Vieux, Franz Spitze der Cottischen Alpen, im Dep. Oberalpen, 20,221 Fuls über dem Meere.

Cham, die Baier. St., gehört jetzt mit ihrem Landger zum Unterdonaukr.
Charlottenbrunn, der Preufs. Mfl.,

liegt im Rgbz. Reichenbach, Kreis Schweidnitz

Chaufontaine, Nied. D. in dem Lüt-tich. Dietr. Verviers, mit 625 E. Saterbrunnen.

Chiavenna, die Oester. St., Digz. Sondrio. Die Maira mac in der Sondrio. Die Maira macht hier sehenswürdigen Wasserfall Aqua

Craggia. Chiemsec, der Baier. See, gehört jetzt

zum Isarkr.

Chiusa, Oester. Restung auf einem
Felsen, an der Ersch, und enger Pals
mach Tyrol, in einer fürchterl. Gegend, der Venez. Digz. Verona

Chiusa di Venzone, Uester Restung an der Illyr. Gränze, in der Venez. Diz. Friaul (der Art. Chiusa I. S. 166. fällt

ganz weg). Chodzesen,

Chodzesen, die Preuse St., liegt im Bromberg, Kr. Czarnikow. Christburg, die Preuse. St., ist Hpt-

Christourg, die Preuis. St., ist Hptort eines Kr. im Rbz. Marienwerder. Christianstatt, die Preuis. St., mit 148 H. und 608 E., liegt im Rbs. Frankfurt, Kr. Sorau.
Cility, die Oester. Kreisst., mit 207 H. und 1,508 E., liegt nicht an der Save, sondern am San.
Cividal del Friuli. die Oester St.

Cividal del Friull, die Oester. St., am Natisone, nicht Natisana, gehört zu der Digs. Friaul, nicht zu Görs, u. nur einige Gem. seines Bezirks sind zu Görz

geschiagen.

geschiagen.

Codropio, Oester Mfl. an der Stella, in der Venez. Digz. Friaul, in dessen Nähe das Schl. Passeriano liegt.

Col de Satz. Franz. Spitze der Alpen, im Dp. Isere, 10,206 Buls hoch.

Como, die Oester Kreisstadt, liegt nicht an der Adda, sondern blofe am Südende des Comersee.

Corgnake. Korninie. Oester Greite

Corgnake, Kornjale, Oester. Grotte oder Berghöhle, im Gouv. Trieste, 1 M. von dieser St. berühmt wegen ihres Umfangs u ihres merkwürdigen Baues.

Costosa, Oester. D. am Fulse eines Hügels, in der Venez. Digz. Vicenza; berahmt wegen seines weilsen und feinen Marmors.

Csakany oder Zackersdorf, nicht Za-

dersderf.
Cuama, nicht Cuana (I. 181).
Czarnikow, die Preuß, St., ist Hptert eines Kr. im Rbz. Bromberg.
Czarnowanz, nicht Czarnowarz, das
Preuß Dorf, liegt im Rgbz, und Kr. Oppeln.

Charzow, Preufe. D. im Rbz. Oppeln, Kr. Beuthen, mit der Eisenhütte Königs-hütte, die 3 Hochöfen hat, u. jährlich 162,000 Zutt. liefert.

Czerniejswo, die Preufs. St., liegt im Rbz. Bromberg, Kr. Gnesen. Czortkow. Oester. Kr. in Galizien, der 1806 179 810 E. hatte. Die Kreisstadt ist Czortkow.

Daber, die Preule. St., im Rbz. Stet-tin, Kr. Daber, hat 175 H. und 856 Einwohner.

Dachsberg, das Baier. D., gehört jetzt zum Oberdonaukr. Dachsweiler, Preufe. Mfl. im Rgbz-Koblenz, Kr. Kreuzenach, mit 473 Einwohnern.

Koblenz, Kr. Kreuzenach, mit 473 Einwohnern.

Daden, der Prenß. Mfl., im Rgbz.
Koblenz, Kr. Altenkirchen, hat 861 E.

Dänemark, das Königreich. 1816 wurden ausgeführt 1,300,000 Tonnen Getraide für 5,100,000 Gulden, Fische für 1 Mill.
Viehprodukte für 1 Mill. Guld.
Dahlem, die Preuß. St., liegt im Rbz. Aachen, Kr. Blankenheim
Dahme, die Preuß. St., liegt im Rbz. Potsdam, Kr. Jüterbogk. Luckenwald.
Damask, die Osman. St. Geburtsort des Geographen Abulfeda † 1331.
Dankerode, das Preuß. D., gehört zum Gebirgskr. des Rbz. Merseburg.
Danzig, der Preuß. Rgbz., enthält auf 147% QM. 258,400 E/, in 5 Kreisen:
1) Dirschan, 2) Marienburg, 3) Stergard.
Danzig, die Preuß. St. 1815 kamen 450 Schiffe in diesem Haven an, 377 giensgen ab. 1814 wurden an Watzen 303,727, an Roggen 71,260, an Gerste 13,500, an Erbsen 11,063 Schoffel ausgeführt, außeredem 2,02 Schiffpf. Pottasche, 3,968 Tonsen Waidasche. 137 Ohmen Danziger Branntwein, 948 Tonnen Danz. Doppelbier u. s. w.

Dardesheim, die Preuß. St., liegt im bier u. s. w.

Dardesheim, die Preuß. St., liegt im z. Magdeburg, Kr. Oschersieben. Darkehmen, die Preuß. St., gehört

Rbz. Magdeburg, Kr. Oschersieben.

Darkehmen, die Preus. St., gehört

zum Rbz. und Kr. Gumbinnen.

Delitesch, die Preus. St., ist Hptort
eines Kr. im Rbz. Merseburg.

Delkenheim, der Nass. Mfl., hat 414

E., und liegt im A. Wallau

Demmin, die Preus. St., ist Hptort
eines Kr. im Rgbz. Stettin, und hat 391

H. und 3,806 E.

S. Denis, Niederl. D. und vormalige
Abtel, in dem Hennegau Distr. Mons,
mit 392 Binw. Grosse Baumwollenspinneres. nerei

Dennewitz, das Preuß. D., liegt im Rgbz. Potsdam, Kr. Jüterbogk - Luckenwald.

Derenburg, die Preuß. St., liegt im Rbz. Magdeburg; Kr. Osterwick. Dessau, die Anhalt St., hat 6 Thore, 7 öffentl. Plätze, 50 Strafsen, 1 großes und 1 kleines Schl., und 1 Erbprinzenpalast

palast.

Dettelbach, die Baier. St. und Landgericht, liegt im Untermainkr.

Dettingen, das Baier. D., llegt jetzt
im Untermainkr.

Deutsch Eilau, die Preuss. St., gehört zum Rbz. u. Kr. Marienwerder.

Deutschkrone, die Preuss. St., liegt
im Rgbz. Marienwerder, u. ist der Hptort eines Kr.

Deutschwarkisch, das Brans. Mil.

der Preufe. Mil.,

Deutschneukirch, der Preufe. Mil., liegt in dem Rgbz. Oppeln, Kr. Leob-

Deutz, der Preuls. Mfl., nicht Stadt, liegt in dem Rbz. u. Landkr. Köln. Dezen, das Preufs. D., liegt im Rbz.

Königsberg, Kr. Brandenburg.

Dhaihun, eine hohe Spitze des Him-malchgebirgs, deren Höhe 24,740 F. über dem Meere beträgt.

dem Meere beträgt.

Dhawalegirt, die höchste Spitze des
Himmalehgebirgs, u. jetzt der höchste
bekannte Berg der Erde, der nach Web
5,862 F. über dem Meere sich erhebt.
Dierdorf, die Preuss. St., im Rgbz.
Koblenz, Kr. Neuwied, hat 1,168 Einw.
Dietmansried, der Baier. Mfl., gehört
jetzt zum Oberdonaukr.
Dietr die Nace St. jet der Hotoft

Dietz, die Nass. St., ist der Hptort eines gleichnam. Amts, und hatte 1810 1,796 E.

Dittenburg, die Nass. Stadt, ist der Hauptort eines besondern Amts. Dinslaken, die Preuß. St., ist Hpt-ert eines Kr. im Rbz. Kleve. Dirschau, die Preuß. St., giebt dem Dirschauer Kreise des Rbz. Danzig den Namen

Dobbelbad, Oest. Schl. in dem Steyri-echen Kr. Grätz, unweit dieser St., mit

ainem berühmten Bade. Dobrilugk, die Preuss. St. im Rgbz. Brankfurt, Kr. Luckau, hat 146 M. und

1,060 B.

Roberges, die Prouss. St., liegt im Rbb. Posen, Kr. Krotossyn.

Dölau, das Preuss. D., gehört zum Saalkr. des Rbz. M-raseburg.

Dolsk, die Preuss. St., liegt im Rbs.

Saalkr. dee Rbz. M-reeburg.

Dolsk, die Preußs. St., liegt im Rbs.
Posen, Kr. Szrem.

Dommitzsch, die Preußs. St., liegt im Rbs.

Merseburg, Kr. Torgan.

Donau, Würt. Landvoigtei, dieser Artikel füllt ganz weg.

Donaukreis, Würt. Kreis, aus den L. V. Donau, Bodensee u. Theilen von Alb und Fils- Reme zusammengesetzt—

107/2 QM. mit 530,000 E. Folgende Ober
meter i.) Kirchheim — 31/2 QM., 23,600 E. 3)

Geifsling — 6/2 QM., 21,000 E. 4) Münsing — 9/2 QM., 17,500 E. 6) Albeck —

5 QM., 13,800 E. 6) Bibersch, 8/2 QM., 23,300 E. 7) Blaubeuern — 6 QM., 14,400 E. 8) Ehing — 7 QM., 22,400 E. 10) Ulm — 2

QM., 13,800 E. 11) Wibling — 6/2 QM., 19,600 E. 12) Leutkirch — 81/2 QM., 19,600 E. 12) Leutkirch — 81/2 QM., 19,600 E. 14) Saulgan — 7 QM., 18,600 E. 16) Tettnang — 5 QM., 17,500 E. 10) Waldsee — B QM., 18,000 E. 17) Wangan — 51/2 QM., 17,700 E. Der Sitz der Regierung und Finanskammer ist zu Ulm.

Donauwörth, die Baier St. ist ietzt

Donauwörth, die Baier St, ist jetzt der Hauptort eines eigenen Lendg. im Oberdonaukr., 334 QM. grofe, mit 8,353

Donndorf, das Proufs. D., liegt im Rbs. Merseburg, Rr. Eckartsberga. Dormagen, der Preufs. Mfl. im Rbs. Ddisseldorf, Er. Neufs, hat 2,437 Einwohner.

Dornbach, Oester. D. in der Nähe von Wien, im V. U. W. W. des Landes unter der Ens, mit einem schönen Schl. und Parke.

und Parke.

Dorsten, die Preuse. Stadt, liegt im
Ris. Münster, Kr. Recklingheusen.

Dortmund, die Preuse. St., ist Hotort eines Kr. im Rgbz. Arensberg, hat
4,828 E. und ein Oberbergamt.

Dorts, der Oester. Mfl. in Ungarn,
hat i kath. Gymnasium, 1 Hauptvolksschale und 8,820 E.

schule und 8,539 E.

Dour, Niederl. D. in dem Hennegan Distr. Mons, mit 4.549 E. Dramburg, die Freufe. St., ist der Hauptort eines Kr. im Rgbz. Köslin, a. zahlt 277 H. und 1.562 E.

Drauburg, der Oester. Mfl..

hier weg.
Drebkau, die Preuss St. im Rgb.
Frankfurt, Rr. Kalau, hat 147 H. und

746 B. Drehna, des Preufs. Darf, liegt im Rbz. Frankfurt, Kr. Luckau. Dreisssel, der Baier. Oester. Berg im Landger. Wolfstein des Unterdonaukreises. Er ist 3,798 F. über das Meer

erhaben. liegt im

aven. Drengfurt, die Preuß. St., liegt im z. Königsberg, Kr. Rastenburg. Dreizehn Gemeinden, Oester. Distr. Dreizenn Gemeinen, Gester Distr. in dem rauhesten und unfruchtbarsten Theile der Venez. Delegz. Verona zum Theil auf dem Lesinischen Gebirge. Seine 50.000 Bewohner sind Abkömminge von Deutschen, die wahrscheinlich von Alemannen abstammen, und noch jetzt einen Deutschen Dialekt reden, baben ihren eigenen Besh der ist einen Deutschen der ist einen der den. Sie behaupten besondere Freiheiten, haben ihren eigenen Rath, der in den D. Velo und Erbezzo sich versamelt, bilden 10 Kirchsp. u. nähren sich hauptsächlich von der Viebzucht, habes auch gute Waldungen.

Drina, der Osm. Fl., entspringt auf den Karenischen Gebirgen, die zu des Dinarischen Alpen gehören, und geht Ratscha gegenüber micht in die Donan, sonders in die Save.

Driburg, die Preuße Stadt, liegt im Rbz. Minden, Kr. Paderborn.

Driesen, die Preuße Stadt im Rgbz. Frankfurt, Kr. Briedeberg, hat 317 H. u.

Frankfurt, Kr. Friedeberg, hat 317 H. u.

2,506 E.

Dringenberg, die Preuße St., liegt im Rbz. Minden, Kr. Paderborn.

Drolehagen, die Preuße St. im Rbz.

Arensberg, Kr. Bilstein, hat 82 H. u. 52

Drossen, die Preufs. Stadt im Rgbz. Frankfurt, Kr. Sternberg, hat 407 H. und 2,883 E.

2500) Dryssig, der Preuß. Mfl., liegt im Droyssig, der Preuß. Mfl., liegt im Rbz Mers-burg, Kr. Weißenfels. Dsagatai, (S. 216, Z. 4 v. u.) die eis-zelnen Provinsen, haben Khane, nicht

Schahe.

Schahe.

Dudzeele, Niederl. D. in dem Westfland. Distr. Brügge, mit 1,266 E.

Düben, die Preuls. St., gehört zum
Kr. Bitterfeld des Rbz. Merseburg.

Dülmen, die Preuls. Stadt, liegt im
Rbz. Münster, Kr. Koesfeld.

Düren, die Preuls. Stadt, ist Hauptort eines Kr. im Rbz. Aschen.

Dürenberg, das Preuls. D., liegt im
Rbz. und Kr. Merseburg.

Düsseldorf, die Preuls. Hauptstaßt
des gleichn. Rbz. und Kr., hat mit des
dazu gehörigen Weilern und Schl. 21,006,
im Umfange der Ringmauern aber über
16,000 Einw. 16,000 Einw.

Duisburg, die Preuß. St., liegt im Rbz. Kleve, Kr. Dinelaken. Dupin, die Preuß. St., liegt im Rbs. Posen, Kr. Kröben.

Durbuy, die Nied. St., liegt nicht in dem Grofsherz, Luxemburg, sondern in dem Lütticher Distr. Merche und ha Durweis, das Preuls. Dorf, liegt im

Rbs. Aachen, Kr. Jülich.

Dyhrenfurt, der Preufs. Mfl., liest
im Rgbz. und Kr. Breslau.

### E

Ebermanstadt, die Baier. St., gehört jetzt zum Obermainkr.

Ebern, die Baier. St. u. Landg., liegt

im Untermainkr.

٠.-١

Ebersberg, der Baier. Mil., ist jetzt vom Landger. Schwaben getrennt, und bildet mit einem Theile desselben ein eignes zum Isarkreise gehöriges Landgericht.

Ebnat, Baier. Dorf und Sitz eines Herrschäftsger. im Obermainkr. Fokartsberga, die Preußs St., liegt im Rgbz. Merseburg in dem Kreise, der von ihr den Namen führt.

Eckenberg, Oester. Schl. und Herrschaft im Steyrischen Kreise Grätz, nahe bei dieser Stadt, mit einem prächtigen

Eckmühl, der Baier. Mfl., gehört nicht mehr zum Landg. Stadt am Hoff, sondern macht ein eigenes Herrschafts-

ger. des Regenkr. aus. Edelstetten, das Baier. Herrschaftsg., gehört jetzt zum Oberdonaukr.

Edolo, Oester. Mfl. in der Milanosch. Dlz. Bergamo, an den Gränzen von Son-drio, mit 2,000 E. Eersel, Niederl. Mfl. in dem Norda braband. Distr. Eindhoven, mit 846 Ein-

wohnern.

Egeln, die Preuß. St., liegt im Rbz. Magdeburg, Kr. Wanzleben.

Ehingen, Würt. O. A., gehört zum

Kr. Donau. Ehrenbreitstein, Thal Ehrenbreitstein, auch schlechthin das Thal, die Preufs. St., liegt im Robz. und Kanton Kobienz, und hat 530 H. und 2,285 Einwohner.

Ehrenhaus, der Oest. Mfl. in Steyer,

hat 69 H. und 508 E.

Eibeswalde, der Oest, Mfl. in Steyer, hat 31 H. und 402 E.

Richstedt, Baier. Standesherrsch. u.

Fürstenthum, welches juzt dem Prinzen Eugen, Herrog von Lenchtenburg, unter Oberhoheit der Krone überlassen ist. Ba ist 16 QM. grofs und zählt gegen 40,000 Einw. Die Einkünfte werden zu zwooo Guiden augeschlagen. Uebrigen 40,000 Einw. Die Einkünfte werden zu 500,000 Gulden angeschlagen. Uebri-gens ist das genze Fürstenth. Eichstedt zum Regenkr. geschlagen. Eichstedt, die Baier. Stadt, ist zun-mehr die Residenz des Herzogs von Leuchtenburg und auch der Sitz eines kath. Bischofs geworden. Eilenburg, die Prenfs. St., liegt im Abz. Merseburg, Kr. Delitzsch. Eilpe, das Preufs. D., liegt im Rgbz. Arensberg, Kr. Hagen. Eindhoven, die Nied. Stadt, ist Hpt-ort eines Distr. von 85,006 Einw. und 7 Kantonen.

Kantonen

Eisenärz, der Oester, Mfl. in Steyer,

hat 149 H und 1,330 E.

Eisleben, die Preuß. St., ist Hptort
des Mansfelder Seekr. im Rgbz. Magdeburg.

Elberfeld, die Preuß. St., ist Hptort eines Kr. im Rgbz. Düsseldorf, hat

ort eines Kr. 1m Kgbz. Dusseldors, nac 21,975. E. Etbingen, die Preuß. St., ist der Ge-burtsort des Statistikers Gottfr. Achen-wall' 1772. Die Stadt hat auch ein 1810 errichtetes Industriehaus. Bei dersel-ben liegt der großes fruchtbare Werder. Eltingen, die Baier. St., bildet jetzt mit der Stadt Weißenburg ein eignes Herrschaftsger. des Rezatkr., welches

der Färst Wrede zur Dotation erhalten hat.

Ellrich, die Preuß. St., liegt im Rbs. Erfurt, Kr. Nordhausen. Elten, Nied. D. in d. Nordbraband. Distr. Breds. mit 3,849 E. Eltmann, die Baler. St., und Landg.

liegt im Untermainkr.

Elwang, Würt. O. A., gehört zum Kr. Jazt.

Elwang, die Würt. Stadt. Der bischöfl. Sitz soll von hier nach Rothenschötl. Sitz sell von hier nach kotnen-burg am Neckar verlegt werden. Dafür ist es der Sitz der Regierung und Fi-nanzkammer des Jaxtkreises geworden. Emmerich, die Preuß. St., liegt im Rbz. Kleve, Kr. Rees. Emz, der Nass. Mfl., liegt im A. Nas-sau. Die wärmste Quelle hält 376. Emshühren. Han. Pfd. an der Ems.

sau. Die wärmste Quelle hält 37°.

Emsbühren, Han. Pfd. an der Ems,
im Fürstenthum Rheina Wolbeck, mit
701 E., welches seit 1816 zum Hauptorte
des Rr. Emsbühren erhoben ist; Derselbe enthält jedoch nur auf etwa 5QM.
in 3 Kirchep. 3,351 E.

Enchenzuth, der Baier. Mfl., gehört
jetst zum Oberdonaukr.

Engers, die Preuße St., liegt im Rhs. und Kanton Koblens und hat 757 Einw. Unweit davon der tomantische Rens-

berg.
Enkirch, der Preuß. Mfl. mit 1,679
E., liegt im Rbz. Koblenz, Kr. Zell.
Enz., vdie Oester. St. im Transkreise
des Landes ob der Ens., hat 2,862 Rin-

wohuer.

Knz, Würt. Landvoigtei. Dieser Ar-Anz, Würt. Landvoigtei. Dieser Ar-tikel fällt ganz weg. Epstein, die Nass. St., liegt im Amte

Wallau.

Erfurt, der Preuls. Rbz. in der Pry. Sachsen, enthält auf 66½ QM, 231,654 E. in den Kreisen: 1) Stadt Erfurt, 2) Land Erfurt, 3) Hohnstein, 4) Obereichsfeld, 6) Untereichsfeld, 6) Mühlhausen, 7

between the control of the control o 1815 227. Auch sind deselbst eine phy-sikalisch - medizinische Gesellschaft u.

eine kameralistisch - ökonomische Ge-sellschaft.

Erlaph, Oest. Bergsee in der Steyer-mark, unweit Mariazell, mit äußerst romantischen Umgebungen. Aus dem-selben strömt die Brlaph (nicht Erlach) hervor.

Ermsleben, die Preufs. Stadt, gehört zum Gebirgskreise des Regierungsbes.

wim Gebirgskreise des Regierungsbes.
Merseburg.
Ernsdorf, das Preußs Dorf, liegt im
Rbs. u. Kr. Reichenbach.
Eschenbach, der Beier. Mfl. u. Landger., gehört zum Übermainkr.
Eschwetter, der Preußs, Mfl. im Rbz.
und Landkreise Aachen, hat 1,400 Bin-

Eschlcham, Eschelkam, der Baier. Mfl., gehört jetzt zum Unterdonaukr. Essen, die Preuß. Stadt ist Haupt-ort eines Kr. im Rbz. Düsseldorf, u. hat 4.050. Einw. 4.267 Einw.

4.207 Einw., Efsling, Würt. Oberamt, gehört sum Kr. Neckar.
Eupen, die Preuß. St., ist Hauptors eines Kr. im Rbz. Aachem.
Eurega. Was Buropa vorzüglich aus andern Erdtheilen bezieht, sind die se-

Digitized by GOOGLE

genannten Kolonislwaaren aus beiden Indien: 1815 zu 6,614,658 Zntr. Zucker, 1,324,550 Zntr. Kaffee, 954,652 Zntr Baum-wolle, 226,600 Zntr. Pieffer, 97,200 Zntr. Indige und 310,000 Zntr. Thee, deren ungefährer Werth 410,745,000 Guiden be-

Rverndorf, Baier. D., Schi. u. Land-gericht im Untermainkr

Eversberg, die Preuss. St. im Rgbz. und Kr. Arensberg, hat 873 E. Exin, die Preuss. St., liegt im Rgbz. Bromberg, Kr. Wirsitz.

### F.

Fagagna, der Oester. Mfl., nicht Fa-na, wie I. 218. Falkenberg, der Baier. Mfl., gehört gogna, wie I. 218. Falkenberg, d aum Obermainkr

Falkenberg, die Preuß. St., ist der Hptort eines Kreises im Rebz. Oppeln. Falkenburg, die Preuß. St. im Rbs. Köslin, Kr. Dramburg, hat 273 H. und Falkenstein, Oester., nicht Baier. Mfl. Die Grafsch. hat Oesterreich sich

reservirt.

Fehrbeltin, die Preuß. Stadt, gehört num Rbz. Potsdam, Kr. Osthavelland.

Feistritz, der Oester. Mfl. an der Mur, liegt nicht im Illyr. Kr. Labach, sondern im Steyrischen Kreise Grätz, und zählt go H. Bei demselben ist eine berühmte Bleigrube. 1 Bleihochofen, z. Kupfer- und 2 Eisenhammer, auch ist die Gegend reich an Blei, Gyps und Alaunschiefer. Alaunschiefer.

Feistritz, Bistritza, das Oester. Dorf in der Wochein, liegt nicht im Illyr. Kreise Laibach, sondern im Kreise Neu-

städti Feldbach, der Oester. Mfl. in Steyer,

hat 103 H. und 600 E.

Westenberg, die Preufs. Stadt, liegt im Rbz. Breslau, Kr. Wartenberg. #tddichow, die Preufs. Stadt im Rbz. Stettin, Kr. Greifenhagen, hat 147 H. u. 1,331 Einw.

Filehne, die Preuse. Stedt, liegt im z. Bromberg, Kr. Czarnikow. Binkenstein, das Preuse. D., liegt im

Rbz. und Kr. Marienwerder,

Finsterwalda, die Preufs. Stadt im Rbz. Frankfurt, Kr. Luckau, hat 472 H.

und 1.522 E. Fischament, der Oester. Mfl., hat x Manchesterfabr.

Fischhausen, die Preufs. St., gehört zum Rbz. Könissberg, Kr. Schaken. Fiume, die Oester. Stadt, ist der Sitz des Appellationsgerichts für die See-küstenländer oder das Gouv. Trieste geworden.

Fladungen, die Baier. Stadt n Land-ger., liegt im Untermainkr. Flatow, die Preuse, Stadt, liegt im Rbz: Marienwerder, Kr. Kamin. liegt im

Flinsberg, das Preufs. Dorf, liegt im Rgbz. Liegnitz, Kr. Löwenberg. Flonheim, der Hess. Mfl. im Kr. Al-zey der Rheinprov., liegt an der Wies-bach (nicht Flonheimerbach) und hat 2 Pfk. u. 1,142 Einw

Florenz, die Tosk. Stadt, ist der Geburtsort des berühmten Amerigo Verpucci, des Entdeckers der neuen Welt, † 1870.

Fordon, die Preuse. Stadt, liegt im Rbz. und Kr. Bromberg. Forsts., die Preuse. Stadt mit 250 H. und 1,738 E., liegt im Rgbz. Frankfurt, Er. Sorau.

Frammersbach, das Baier. Dorf und Landger., liegt im Untermeinkr. Frankfurt, der Prenis Rbz., enthält

auf 318% (M. 524 801 E. in 71 St. u. Mfl., 1,750 D. n. folgenden Kreisen: 1) Frankfurt mit 20,462 Einw. 2) Arenswalde mit fuřt mit 20,462 Einw. 2) Arenswalde mit 19,183 E. 3) Friedeberg mit 26,128 Einw. 4) Soldin mit 22,211 B. 5) Königsberg mit 32,844 E. 6) Küstrin mit 26,595 Einw. 7) Landsberg mit 36,239 E. 8) Sternberg mit 36,341 E. 9 Züllichau mit 28,621 E. 10) Krossen mit 29,831 E. 11) Lebus mit 24,691 E. 12) Guben mit 29,358 B., 13) Sorau mit 39,143 E. 14) Lübben mit 31,363 E. 15) Luckau mit 33,190 E. 16) Luckau mit 33,190 E. 16) Kalau mit 29,425 E. 16) Spremberg Hoyerswerda mit 28,650 E. und 17) Kotbus mit 20,505 E.

50,595 E. Frankfurt am Main, die freie Stadt. Die Stadt zählt jetzt über 60,000 und das Gebiet 73,400 E. in derselben sind noch merkwürdig: die Gesellschaft zur Be-förderung der nützlichen Kenntnisse, die medizinisch-chirurgische Lehran-

zie medizinisch-chirurgische Lehran-stalt, die Städelsche Kunstanstalt mit Lehranstalt, eine Bibelgesellschaft, die jüdische Bürger- und Realschule. Die Stadtbibliothek zählt gegen 150-000 Bän-de; auch ist ein Musaum vorhandeh. Frankreich, das Königreich. Die Oberfläche beträgt, ohne Korsika, in & Departementen, 368 Bezirken, 2,609 Kan-tonen und 55,000 Gemeinden 103,820,124 Arpens. Davon sind liegendes, steuer-bares Eigenthum: Aecker 45,656,000, Ubstgärten 718,000, Gemüßsegärten 550.000, Weingärten 3,954,000, Weiden 7,050,000, Wiesen 6,976,000, Waldung 11,172,000 und Weingärten 3,054,000, Weiden 7,050,000, Wiesen 6,976,000, Waldung 11,172,000 und Wissen 6,970,000, wanting 1,172,000 that Kastanienpflanzungen 812,000 Arpens—alles dieses giebt einen Ertrag von 1,019,220,000 Frank. Das bebanete steuerbare Eigenthum besteht aus 5,431,000 Häusern 7,76,000 Möhlen und 35,000 liüttenwerken und Fabriken mit einem Ertrage von 629,162,000 Franken; das be-bauete nicht steuerbare Eigenthum aus 66,000 Kirchen und 22,000 öffentlichen Gebäuden. Die Volksmenge beläuft sich, Gebäuden. Die Volksmenge beläuft sich, nach den neuesten Populationslitten auf 29,35,000 E. 1817 brauchte Frankreicht 868,000 Hektellit. (72,32 Wiepel) Brodkors vom Auslande, wofür es über 40 Mille Franken bezahlen mußte. An Salz gedwann es 392,800 metrische Zurt. Die ordentliche Einnahme für 1818 wurde auf 207,778,000, die ordentliche Ausgabe auf 080,975,600, und die außerordentliche auf 312,408,422 Franken berechnet. Die Zinsen der Staatsschuld betruggs 140,782,000 Frank welches eines Geschieden Zinsen der Staatsschuld betrugen 140,782.000 Frank., welches einen Schulk-stock von 5,651.280.000 Fr. voraussett. Die Französische Kriegsmacht soll in Friedensseisen auf 250.000 Mann gebracht werden, wovon die Garde, die Kawale-rie und das Genie etwa 60,000 Mann aus-machen, nämlich 6 Regimenter Garde infanterie, 8 Regim. Gardekavalerie, 4 Reg. Kavalerie und 12 Reg. Artillerie-Aulser den 30 Departementallegionen werden noch einige 100 Kompagnien Veteraneniegionäre errichtet. Die Ma-rine bestand im März 1817 aus 68 Kriegerine bestand im März 1817 aus 68 Kriege-schiffen, Linjenschiffe, Fregatten u. s. w. mit 1,450 Officieren.

Fraustadt, die Preuss. Stadt, ist det Hptort eines Kr. im Rbs. Posen. Frechen, das Preuss. Dorf, liegt im Rbz. und Landkr. Köln.

Digitized by GOOGLE

Fredeburg, die Preuss. St. im Rebs. Areneberg, Kr. Medebach, hat 644 Einwohner

Fredenwalde, der Preuß. Mfl., liegt im Rgbz. Potsdam. Kr. Templin. Freiburg, die Preuß. Stadt, liegt im Rbz. Merseburg, Kr. Querfart. Gefecht

Am 21. Okt. 1813.

Fretburg, die Preuß. Stadt, liegt im Rgbz. Reschenbach, Kr. Schweidnitz.

Freienwalde, die Preuß. St. im Rbz.
Stettin, Kr. Satzig, hat 209 H. und 856

Freienwalde, die Prense St., liegt im Rbz. Potsdam, Kr. Oberbarnim. Freistadt, die Prense St., liegt im

RDz. Fotsdam, Kr. Oberbarman.
Freistadt, die Preuse. St., liegt im
Rbz. n. Kr. Marienwerder.
Freistadt, die Preuse. St., ist der
Hptort eines Kr. im Rbz. Liegnitz.
Frekenhorst, der Preuse. Mfl., liegt
im Rgbz. Münster, Kr. Warendorf, und
hat ein Fräuleinstift.
Freidenberg. der Preuse. Mfl., im

Freudenberg, der Preufs. Mfl., im. Rbz. Arensberg, Kr. Siegen, hat nur 604

Freudenstadt, Würt. O. A., gehört m Kr. Schwarzwald. Freyburg, die Bad. St. Die Univer-it zählte 1817 311 Studierende. Freyenhagen, die Wald. St., liegt im sität zählte

O. A. Eder.

Freyhan, Preufe, Mfl. in dem Rgbz. Breslau, schaft Freyhan gehörig, mit i Schl. und

750 E.
Friedau, der Oester. Mfl. in Steyer,
hat 91 H. und 534 E.
Friedau, an der Bielach, ist keine
St., sondern ein bloßes D.
Friedberg, die Oester. St., in Steyer,
hat 76 H. u. 486 E.
Friedberg, die Baier. St., gehört jetzt
mit ihrem Landger. zum Oberdonaukraise. kroise.

Friedeberg, die Preuss. St., liegt im Rbz. Liegnitz, Kr. Löwenberg. Friedeberg, die Preuss. St., ist Hpt-ort eines Kr., im Rgbz. Frankfurt, und kat 423 H. u. 2,887 E. Friedeburg, das Preuss. D., gehört zum Mansfelder Seekr. des Rbz. Merse-

Rose Friedeck, die Prenfs. St., liegt im Roz. Marienwerder, Kr. Kulm. Friedland, der Prenfs. Mfl., liegt im Roz. Oppeln. Kr. Falkenberg.

Priedland, die Preuss. St. in Schle-1, liegt im Rgbz. Reichenbach, Kr. sien, liegt : Schweidnitz.

Friedland, Preuse, St., im Rbz. Ma-rienwerder, Kr. Konitz, mit 200 H. und 1,445 E. Zeuch und Tuchweberei. Friedland, die Preuse. St., im Rgbz. Frankfurt, Kr. Lübben, hat 100 H. und

887 E. Friedland, die Preufs. S Rgbz. Königsberg, Kr. B Schlacht vom 4 Junius 1807. die Preuß. St., in dem berg, Kr. Brandenburg. in dem

Friedland, Märkisch Friedland, Preule. St., in dem Rebz. Marienwerder, Kr. Dentschkrone, mit 320 H. und 1,918 Ein-

Priedrichsfelde, Preps. D. in der Prov. Brandenburg, Rbz. Berlin, mit ei-nem Lustschl. und Garten.

Friedrichsgesundbrunnen, dieser Ar-

Friedrichsthal , das Preuls. D., liegt im Rbz. Magdeburg. Kr. Osterwick.

Friedrichsthal, das Preuß. D., liegt
im Rbz. und Kr. Oppeln,

Friedrichsthal, der Preuß. Hätten. , liegt im Rgbz. Frankfurt, Kreis ort, Kalan

Friedrichsthal, das Preufs. D., mit der Glashütte, liegt im Rgbz. Potsdam, Kr. Niederbarnim. Friesach, die Oester. St., in Klagen-

furt, 243 H. u. 1,540 E. Frisack, nicht Friesach, die Preufs.

St., gehört zum Rbs. Potsdam, Kr. Ost-havelland.

havelland.

Fronletten, der Oester. Mfl. in Steyer, hat 95 H. und 654 E
Frose, die Freufs. St., liegt im Rgbs.
Magdeburg, Kr. Kalbe.
Fünfhaus, Oester. D. im. V. U. W.
W. des Landes unter der Ens., mit 106

und Manchester, - Baumwollengespinnst . und Flormf. Fürstenberg,

Fürstenberg, die Preuß. St., hat 268
H. u. 1,360 E., und liegt im Rbz. Frank-furt, Kr. Guben.

Fürstenberg, die Wald. St., liegt im

O. A. Bisenberg, Fürstenfeld, die Oester. St. in Steyer,

hat 234 H. und 1,604 E.
Fürstenfelde, der Preuß. Mil. im Rbs.
Frankfurt, Kr. Küstrin, hat 118 H. und

929 E.
Fürstenwalds, die Preuß St., im Rbs:
Frankfurt, Kr. Lebus, hat 465 H. und 2,625 B.

Fürstenwerder, die Preuss. St., liege im Rbz Potsdam, Kr. Preuzlow. Furth, Oester, Mfl. am Fnise des Gottweicherbergs, in dem V. O. W. W. des Landes unter der Ens, mit einer

Thongrube. Furth, die Unterdonaukr. die Baier. St., gehört zum

Fuschelsee, Oester, kleiner Landsee in dem Salzachkr. des Landes ob dez Bns

Fyen, das Dänische Stift, hat 9 St., 201 Kirchep., 180 Rittersitze und 2 Aem-ter: 11 Odensee, 32% QM., 68,000 Rinw. 2) Svendberg, 29 QM., 50,000 E.

## G.

Gaildorf, Würt. O. A., gehört zum Kr. Jazt. Gaifsberg, Oester. hoher Berg, im Salzachkr. des Landes eb der Ens un-weit Salzburg, von dem sich eine der reizendsten

thal öffnet.
S. Gallen, der Oester. Mfl. in Steyer, hat 47 H. und 304 E.

Gannersdorf, Oester. D. im V. U. W. W. des Landes unter der Ens, mit einer großen Papierfabr., die alle Staatspa-piere liefert.

Gansbach, Oester. Mfl. im V. O. W. W. des Landes ob der Eus, mit einem einträgl. Granatbruche,

Gardelegen, die Preuß, St., ist Hpt-ort eines Kr., im Rbz. Magdeburg. Garnsee, die Preuß. St., liegt im Rbz. und Kr. Marienwerder.

Garz, die Preuss. St., im Bhz. Stet-, Kr. Randow, hat 382 H. und 2,665 Rinw.

Gassen, die Preuß. St., im Rgbz. Frankfurt, Kr. Sorau, zählt 102 H. und 439 B.

Gastein, der Oester. Mfl., das Wild-bad hat & Quellen von 36 bis 380 Warme; 1811 1.040 Gaste.

hat 6.503 B. Markgefäll. die Preuss., nicht Gefäll, Markgefäll. die Rebz. Erfart,

Sachs, St., liegt in dem Rgbz. Erfart, Kr. Ziegenrück, aber isolirt im Umfan-ge des Fürst. Reufs. Gefries, der Baier Mfl., gehört zum

Obermainkr. Gehmen, der Preufs. Mfl., liegt im

Rbz. Münster, Kr. Borken.

Gehrden, die Preuls, St., liegt im
Rbz. Minden. Kr. Brakel.

Rbz. Minden. Kr. Brakel.

Geibsdorf, das Sächs., nicht Preuß.

D., liegt in der Prv. Lansitz.

Getlenkirchen, die Preuß. St., ist

Hptort eines Kr., im Rbz. Aachen.

Geilnau, das Nass. D., liegt in dem

A. Diez, Herrsch. Schaumburg

Geimerscheim, der Baier. Mfl., gehört

jetz zum Regenkr.

Geisenheim, das Nass. D., nicht Mfl.,

liegt im A. Rüdesheim.

Geldern. die Preuß. St., ist Hntort

Geldern, die Preufs. St., ist Hptort eines Kr. im Rebz. Kleve.
Geldrop, Nied. D. in dem Nordbraband. Distr. Herzogenbusch, mit starker Tuchweberei, doch nur in Landtit-

chern. chern.

Gemarke, der Preuss.

Bgbz. Düsseldorf, Kr. Elberfeld.

Gembice, die Preuß. St., liegt im

Rgbz. Bromberg, Kr. Inowraclaw.

Rgbz. Bromberg, der Niederl. Mil., liegt

Gemblour, der Niederl. mil., liegt

Gemblour, der Niederl. Mfl., liegt nicht in Südbraband, sondern in der Prv. and Distr. Namur.

Gemünd, die Preus. St., ist Hptort eines Kr. im Rbz. Aachen.
Gemünden, die Preuss. St., mit 27 E.,
liegt im Rbz. Koblenz, Kr. Simmern.
Gemünden, die Beier. St. und Landg., liegt im Untermainkr.

Genf, der Helv. Kanton hat mit den neuen Erwerbungen von Sardinlen doch nur 436 QM. und 41 570 E. Er besitzt an Ackerlande 40,000, an Wiesen und Obst-gärten 21,550, an Weingärten 9,300 Ju-cherte: letztere liefern jährl. 26,875 Ohm Die Kornärnte reicht dagevem ao. Die Kornarnte reicht dage-gen nur auf 6 bis 6 Monate zu. Die Uhrmacherei beschäftigt noch immer mit den Gold- und Silberfabr. 2,800 E., die jährl. 20,000 Uhren verfertigen: auch findet man 30 Gärbereien und einige Wein ab. Der Conseil représentative t souverain besteht 1) ans dem Staatsrathe mit 4 Seigneurs Syndics, 4 anciens Syndics und 21 Staatsrathen Staatsräthen anciens Syndics und 21 Stadtstation (Nobles.), welche die vollziehende Gewalt ausüben, und 2) aus den übrigen Volksrepräsentanten, 240 Köpfen, die int dem Staatsrathe die Gesetzgeber sind. Die venerable compagnie des pasteurs de l'église de Génève (spectables), ist 1) aus der Bank der Stadtgeistl. u. 2) der der Lendgeistl. 21122311 men gesetzt. das welche die vollziehende Geaus der bank der Stadigeisti. u. 2/ der der Landgeistl. zusammengesetzt, das Konsistorium besteht aus 30 Gliedern. Anfserdem giebt es zu Genf i Dentsch-reform., i luth und i anglikan Kirche, auch in der Stadt und auf dem Lande 19 kathol. Gemeinden.

Genf, die Stadt. Die Akademie besteht aus 5 Fakultäten: 1) der Theodo-gie mit 5, 2) der Wissensch. mit 13, 3)

der Literatur mit 4,4) des Rechts mit and 5) der Medicin mit 9 Lehrern-Genthin, die Preuß. St. ist Kreis des zweiten Jerichowschen Kr. im Ri

Magdeburg. die Sard. Hptst. von Genu Genus, die Sard. Hptst. von Genu 1810 erhielt selbige eine Handelsgeseilt deren Fond 1,220,000 Lire betrug, au eine Marineschule und ein Jesuite novicia. Gerabronn, Würt. O. A., gehört su

Kr. Jaxt. Gerbstedt, die Preuß. St., gehört zu nsfelder Seekr. des Rgbz. Merseban

Mansfelder Seekr, des Rebz. Merseban Gerdauen, die Preufs. St., liegt is Rbz. Königsberg, Kr. Rastenburg. Gerolzhofen, die Baier. St. u. Land

im Untermainkr Geseke, die Preuß St., In dem Rb. Arbfisberg, Kr. Lippstadt, hat 45: H.

2,523 B.
3. Ghislain, Nied Mfl. an der Haim in dem Hennegan Distr. Mons, mit 1,1

Giebichenstein , das Preuls. D., lie

im Rbz. Merseburg, Kr. Halle.
Gilgenburg, die Preuls. St., liegt in
Rbz. Marienwerder, Kr. Neidenburg.
Gimborn, die Preuls. Standesherrsch liegt in Rbz. Köln. Kr. Wipperfürth.
Gladbach, die Preuß. St., ist Hpter
eines Kr. im Rgbz. Düsseldorf, u. ha 2,880 B

Glatz, die Preuss. St., ist Hptort ei nes Kr. im Rbz. Reichenbach.

nes Kr. im Rbz. Reichenbach.

Glaucha, die Preufs St., liegt is
Rbz. Merseburg, Kr. Halle.

Gleisdorf, der Oester Mfl. in Steve
hat 112 H. und 722 E.

Gleiwitz, die Preufs St., liegt is
Rbz. Oppeln, Kr. Tost. Unweit dave
zu Czarkow ein Mineralbad.

Glendorf. Baier. D. und Sitz eine

Glensdorf, Baier, D. und Sitz eins Landg, im Untermainkr. Glienike, Preufs. Schl. in dem Reb Potsdam, Kr. Osthavelland, mit eines

Potsdam, Kr. Osthavelland, mit eines schönen Parke, dem Fürsten Hardes

schönen Farae,
berg gehörig.
Glons, das Nied. D., nicht Mfl., het
in der Prov. und dem Distr. Lüttich s
der Jaar, hat 1,661 E., und nährt sic
hauptsichlich von der Strohflechtereis
der Verfertigung kl. Strohhüte.
Gmünd, Würt. Oberamt, gehört:

kr., hat, ohne die Vorst., 122 H. und fi E., mit denselben 420 H. und fiber 2,0 E. Fabr. von thönernen Rosenkränze waven die Osmanen ishtlich wovon die Osmanen jährlich 150.00 S beziehen. In der Nähe das Schl. Weye mit einer Waisenschule, und dem Süt der k. k. Oberinspektorate über die Is

nernberger Hüttenwerke. Gnadau, der Preufs. Mfl., Liegt is Rbz. Magdeburg, Kr. Kalbe. Gnadenfeld, das Preufs. D., Liegt is

Rbz. Magdeburg, Kr. Kalbe.
Gnadenfeld, das Preufs. D., liegt is
Rbz. Oppeln, Kr. Kosel.
Gnadenfest, das Preufs. D., liegt is
Rbz. und Kr. Reichenbach.
Gnesen, die Preufs. St., ist Hptes
eines Kr. im Rgbz. Bromberg.
Gniswkowo, die Preufs. St., liegt is
Rbz. Bromberg, Kr. Inowraciaw.
S. Goar, die Preufs. Stadt mit tog
E., ist der Hauptort eines Kr. im Rgbi
Koblenz.

Rbz. und Kr. Kleve. Göppingen, Würt. O. A., gehört sus Koblenz.

Kr. Donau. Görchen, die Prenfs. Stadt, liegt is Rbz. Posen, Kr. Kröben. Görtz, die Preuß. St. im Rgbz. und Er Frankfurt, hat 138 H. und 888 Einvohner

Görlitz, die Preuss. St., ist der Hpt-prt eines Kr. im Rgbz. Liegnitz. Görzke, die Preuss. Stadt, liegt im Abz. Magdeburg, Kr. Jerichow I Gösmeinstein, der Baier. Mil., ge-tört zum Obermainkreise.

Göttingen, die Han. Stadt. Die L ersität zählte 1815 1,132 Studierende. Die Uni-

'ersität zählte 18:5 1.,132 Studierende.
Goldap, die Preußs. Stadt, liegt im
kbz. Gumbinnen, Kr. Stallupöhnen.
Goldberg, die Preußs Stadt, ist der
Iptort eines Kr. im Rbz. Liegnitz.
Goldentramm, die Preußs. St., liegt
m Kbz. Liegnitz, Kr. Lauban.
Goldkronach, der Baier. Mfl., gehört
um Obermainkr.

am Obermainkr.

Goleon'de la Grave, Franz. Spitze ler Cottischen Alpen im Depart. Überdpen, 11,700 Fuß über dem Meere.
Gollasez, die Preuß. Stadt, hiegt im bbz. Bromberg, Kr. Wirsitz.
Gollnow, die Preuß. Stadt im Rgbs.

Gotlnow, die Preuls. Stadt im Rgbz. itettin, Kr. Randow, hat 572 H. u. 2,989

Gollup, die Preuse. Stadt, liegt im thz. Marienwerder, Kr. Michelau. Golsen, die Preuse. Stadt im Rgbz. Frankfurt, Kr. Luckau, hat 98 H. u. 966

Gommern, die Preuß. Stadt, liegt im Magdeburg, Kr. Jerichow I. Gonowitz, der Qester. Mfh. in Steyer,

Gonowitz, der Uester. Mil. in Steyer, ist uc? H. und 604 E.
Goschütz, der Preußs. Mfl., liegt im lbz. Bresiau, Kr. Wartenberg.
Goscch, das Preuß. Dort, liegt im lbz. Merseburg, Kr. Queriurt.
Gostyn, die Preuße Stadt, liegt im

igbz. Posen, Kr. Kröben. Gotschdorf, Sächs. Dorf in der Prov. rück gehörig, mit einem Gesundbrun-

Gottesberg, die Preufs. St., liegt im hbz. Reichenbach, Kr. Schweidnitz. Gottow, das Preufs. Dorf, liegt im hbz. Potsdam, Kr. Jüterbogk Luckenralde

Grabow, die Preuss Stadt, liegt im lbz. Posen, Kr. Ostrzeszow. Gräfenberg, die Baier. Stadt, gehört ait ihrem Landger. zum Obermainkr.

Gräfenhaynchen, die Preufs, Stadt, iegt im Kreise Bitterfeld des Rbz. Mereburg.

die Preufs. Stadt, liegt im Gratz,

thz. Posen, Kr. Kosten.

Gramzow, die Preufe. St., liegt im

. Potsdam, Kr. Prenzlow. Gransee, die Preuss. Stadt. Regt\_im tbz. Potsdam, Kr. Ruppin Hier befit let sich ein Denkmal der Kön. Louise. Hier befin-

Graudenz, die Preufs. Stadt, liegt im ulmschen Kr. des Rbz. Marienwerder. Nicht die Stadt ist eine starke Festung, ondern diese liegt fast la Mevon der-elben und beherrscht die Weichsel.

Gravedona, Oester. Mfl. am westl. Ifer des Lago di Como, in der Milan. Ilgz. Como, mit 3,200 B. und herrlichen Olgz. Como, mit 3,200 Villen der Milaneser.

Greding, die Baser. St. gehört nicht nehr zum Oberdonaulendg. Beilngries, jondern bildet ein eignes Landger. im Rezatkr

Greefrath, Prouls. D. im Rbz. Rieve, ir. Kempen, mit 550 Einw., die Band., laumwollen- und Leinenzeuchfabr. unerhalten.

Greifenberg, die Preuße. Stadt, liegt im Rbz. Liegnitz, Kr. Löwenberg Greifenberg. die Breuße. Stadt im Greifenberg Ostenschen Kr. des Rgbz. des Rgbz.

Greifenstein, die Preufe. Stadt im. Rebz. Koblenz, Kr. Braunteis, hat 606 E. Greifenstein, die Preufe. Stadt, ist Hptort eines Kreises im Rhy. Stettin, u. hat 485 H. und 3,646 E. Greifenstein, die Preufe. Stadt im. Rebz. Koblenz, Kr. Braunteis, hat 606 Einw.

Greven, der Preufs. Mfl., liegt im Rbz. und Kr. Münster. Grevenbroich, die Preufs. Stadt. ist Hauptort eines Kreises im Rgbz. Düssel-dorf und bat 2,253 B. Grevenstein, die Preufs. St. im Rbz.

und Kreise Arensberg, hat 500 E. Grezzano, Oester. Mfl. in der Venez.

Digz. Verona, merkwürdig wegen der von der Natur geformten Brücke von Veja, die 2 Berge mit einander verbin-det und einen 50 Fuß breiten Bogen

Grimming, Oester Bergspitze in der Steyermark, welche sich 7,540 Fuse hoch über dem Meere erhebt.

fiber dem Meere erhebt.
Grinten, Baier. hohe Bergspitze im
O. von Immenstadt, im Oberdonauks.
Br mist 1,000 F. über dem Meere.
Gröbming, der Oester. Mfl. in Steyer,
hat 99 H. und 703 E.
Grönenbach, der Baier. Mfl., gehört
jezt mit seinem Landger. zum Oberdonauks.

donaukr.

Gröningen, die Freuss. Stadt, ist der Hptort des Kr. Oschereleben im Rbz. ist

Magdeburg.
Grössenberg, Oester. Alpenepitze in der Prov. Steyermark, 8,38i P. über dem

Grofsbartlof, des Preufs. Dorf, liegt im Obereichsfelderkreise des Rgbz. Er-

Grofsbeeren, das Preufs. D., liegt im Rbz. Potsdam, Kr. Teltow Storkow. Grofsbodungen, Preufs. Mfl. im Un-tereichsfelderkr. des Rbz. Erfurt. Grofsbukow, der Preufs. Mfl. im Rbz. Frankfurt, Kr. Lebus, hat 199 H. u. 823 Binw.

Grofsengottern, der Preufs. Mfl., liegt im Rgbz. Erfurt, Rr. Langensalza. Grofsglogau, die Preufs. St., ist der Hauptort eines Kreises im Rgbz. Lieg-

Grofsgörschen, das Preufs. D., liegt im Rbz und Kr. Merseburg. Grofsförner, das Preufs. Dorf, gehört zum Mansfelder Seekr. des Rbz. Merse-

die Preufs. Stadt, liegt

zum mansteburg.
Grofssalza, die Preuse Stadt, liegt
im Rbz. Magdeburg, Kg. Kall.
Grofsstepenitz, der Preuse Mil., liegt
im Rgbz. Stettin, Kr. Flemming.
Grofsstrehtitz, die Preuse. St. liegt
im Rbz. Oppeln und giebt einem Kreise

Jan Namen.

den Namen.

Grofstschirnau, die Preufs. Stadt;
liegt im Rbz. Liegnitz, Kr Grofselogau.
Versorgungsenstelt für adl. Fräufeln
Grottkau, die Preufs. Stadt, ist der
Hptort eines Kreises im Regierungsbes.

Oppeln.

Grünberg, die Preuse. Stadt, ist der Hauptort eines Kreises im Rgbz. Lieg-

Grüne See, I 318. Nach diesem Ar-tikel folgt S. 320 Grünhainchen, bis S. 323 Guardia Regia.

Grumbach, S. burgisch, sondern Grumbach, S. 320, ist nicht Olden-burgisch, sondern gehört zur Koburg-schen Herrschaft Baumholder. Nachträge zum geogr. stat, Handwörterbuch.

Grundburbach, Preuss. Mfl. im Rhr. Arensberg, Kr. Siegen, mit 500 E Nahe dabei sind Blei- und Eisenbergwerke. Grundwald, Preuss. Jagdschlose in

Grunewald, Preuf. Jagdschlofs in dem Brandenburg. Rbs. Berlin, mit dem

Jagdzeughause.

Jagdzeughause.

Guardia Regia, I. S. 323. Nach diesem Artikel ist einzuschalten: Guardiaffera, S. 319 bis S. 320 Grünhainchen.

Guben, die Preufs. Stadt, ist Hptort eines Kreises im Rabz. Frankfurt und ahlt in 830 H. 6,181 E.

Gütersloh, der Preufs. Mfl., liegt im Rbz. Minden, Kr. Wiedenbrück.

Guhrau, die Preufs. St., 1st Hptort eines Kr. im Rbz. Breslau.

Gumbinnan, der Preufs. Rabz., ent-

eines Kr. im Kbz. Breslau.
Gumbinnan, der Preufs. Rgbz., enthält auf 290 QM. 351.058 E. in den Kreisen: 1) Gumbinnen. 2) Oletzko, 5; Johannisburg, 4) Land Memel, 5) Stallupöhnen, 6) Tilisit, 7; Niederungen, 8)
Angerburg und 9) Rhein.
Gumbinnen, die Preufs. Hptst., ist
auch Hptort eines Kreises. Merkwür-

auch Hptort eines Kreises. Merkwür-dig sind hier das Friedrichsgymnasium, i öffentliche Bibliothek und die Frie-

densgesellech.

Gumboltskirchen, eigentlich Gum-poltskirchen, der Oester. Mfl., bauet gu-ten Wein; und hat I Flor-, I Knoptten Wein, und hat I Flo u. I Leonische Drahtfabr.

a. I Leonische Drantsbr.

Guntersblum, Hess. (nicht Baier.,
wie L S. 323) Mil., mit 1 Schl. der Grafen v. Leiningen Guntersblum, 1 luth.

K., 1 kath. Pfk. und 1,530 F.

Guntramsdorf, der Uester. Mfl., hat
1 Leinewanddruckerei und 1 Papier-

fabrik. Gutenstein, der Oester. Mfl. im V. U. W. Bei demselben ist des Servi-tenkloster Mariahilf mit seinen schönen Berganlagen merkwürdig 5 Eisenham-mer; Handel mit Eisen und Holzwaa-

Guttentag, die Preufs. Stadt, liegt im Rbs. Oppeln, Kr. Lublinitz.

### H.

Hang, die Nied. Stade, ist zugleich die Hauptse. des südlichen Theils von Holland.

Habelschwert, die Preuß Stadt, liegt im Rbz. Reichenbach, Kr. Gatz. Hadmersleben, die Preuß St., liegt im Rbz. Magdeburg, Kr. Wanzleben.

Häght, nicht Hächt (I. S. 329).

Haff, das Frische u. Kurische, bei-des sind keine Meerbusen, sondern wirkliche Landsee'n, indem sie sülses Wasser und starken ausgehenden Strom

Hagen, die Preuß. Stadt im Rgbz. Arensberg. hat 2,282 E. und ist Hptort eines Kreises.

Hainfelden, Oest. D. im Steyrischen Kr. Grätz, den Grafen von Burgstall ge-hörig, mit i schönen Schl., Bibliothek hörig, mit und Garten

Huinfelden, Oester. D. im V. O. W. W. des Landes unter der Ens. in der Gansau, mit i Bisenhammer. Kohlenund Holzhandel, Wagnerarbeiten, i Gewehrfabr.

Halberstadt, die Preufs. St., ist Hpt-ort eines Kr. im Rgbz. Magdeburg und hat eine literar. Gesellsch.

Hall, Würt. O' A., gehört cum Kr. Jaxi

Halle, die Preuss St. an der Saale, ist Hptort eines Kreises im Rbz. Merseburg, Sitz eines Oberbergamts u eines bergwissenschaftl. Instituts (1816 200 Studenten

Halle. die Preufs. Stadt, ist Hptort eines Kr. im Rbz. Minden.

Hallein, die Oester St. Die Steck-nadelfahr. liefert 11,100 Bund; die Kat-tunmf 17,500 Dutzend Strümpfe n. viele andere Baumwollenwaaren.

Hallenberg, die Preufs, St., liegt im Rbs. Aren berg, Kr. Medebach, und hat ig H. und 1.475 E. Hatteren, die Preufs Stadt, liegt im Rbz. Münster, Kr. Koesfeld.

MDZ. MUISTER, Rr. KOESIEIG.

Hamburg, die freie Stadt. 1815 kamen 1.015 Seeschiffe an und 1.200 seengen ab; eben so stark war die Schifffahrt im Jahre 1817. 1815 ist ein Hamelsgericht eröffnet Für die 7.505,966 Mark, die Davoust aus der Bank nahm, hat dieselbe einen Ersstz von 19 M11. Franken erhalten, die jährl. mit 500,000 Fr. Renten entrichtet werden.

Hamm, die Preufs. Stadt. ist Heupt-ort eines Kreises im Rbz. Yrensberg, u. hat 518 H. und 4,675 E. Oekonomische Gesellschaft.

Hanmerstein, der Prenss. Mfl. mit 157 Einw. 4. liegt im Rgbz. Koblenz. Kn

Hammerstein, die Preuss Studt, liegt im Rbz. Marienwerder, Kr. Komta.

Hangu, die Kurhessische Stadt, ist seit 1813 der Sitz der Wetterauischen Gesslischaft für die gesammte Naturkende.

Hanau, die Provinz. Mit derselbea sind die Isenburgschen Parzelen nicht verseibea vereinigt, sondern selbige zu einer besondern Provinz, dem Fürstenthums Isenburg, welches der Rurfürst in seinen Titel genommen hat, vereinigt. Ohne diese enthält die Provinz nur 10% QM. mit 57,854 Einw. in § St., 2 Vorst. 3 Mfl., 64 D., 22 Weilern und Vorw. und 9,887 II.

Hannurg die Norden verseiben und Vorw.

9,057, 11. Hannuye, die Niederl. Stadt. nicht Hannuge, liegt nicht in Südbrabard, sondern in dem Lütticher Distrikte Huy und hat 751 E

Hanover, das Königreich, zerfällt ge-genwärtig in folgende Provinzen: 1) Kalenberg mis Spiegelberg, 2) Göttingen mit Grubenhagen, dem Harse, dem A. Hunnesrück, Plesse mit Gleichen und mit Grubenhagen, dem harse, dem al-Hunnesrück, Please mit Gleichen und Höckelheim, Hohnstein mit Elbingere-de nød den 3 Bichsfelder Aemtern: 3) Hildesheim mit Goslar; 4) Lüneburg mit den Aemtern Neuhaus und Artlen-burg; 5) Bremen mit Vefden und Lasd Hadeln; 6) Hoya mit Diepholz; 7) Os-nabrück; 8) Ostfriesland mit den Krei-sen Meppen und Emsbühreu; 9) Bent-beim

Harburg, der Baier. Mfl., macht jetzt ein eigenes Mediatgericht des Rezatk.

aus.

Hartherg, die Oest. Stadt in Steyer,
hat 286 H. und 1,333 E

Hasserode, das Prouls. D., liegt im Rbz Magdeburg, Kr. Osterwick.

Hafsteben, der Marktil, ist nicht Schwarzburgisch, wordern Weistarisch, und gehört zum gleichn. A. Hassett, die Nied. St. am Demen, liegt nicht in der Prov. Lüttich, son

dern ist der Haufstort eines Distr. in der Prov. Limburg, mit 74,112 B. und 6 Kantonen.

Hattingen, die Preuß. St., im Rgbs. Arensberg, Kr. Bochum, hat 2,474 E. Hauenstein, die Bad. St., gehört jetzt

zum Treisamkr.

Hausberge, die Preuss. St., liegt im Rbz. u. Landkr. Minden.

Hausen, das Bad. D. am Wiesen, liegt jetzt im Treisamkr.

Hausruckwald, Oester waldige An-höhe, die sich im innkreise des Landes ob der Ens zwischen Vöcklmarkt u. Riedan hinzielit.

Havelberg, die Preuss. St., liegt im z. Potsdam, Kr. Westpriegnitz. Haynau, die Preuss. St., liegt im

Haynau, die Preuls. St., liegt im Rbz. Liegnitz, Kr. Goldberg. Heddesdorf, das Preuls. D., im Rbz. Koblenz, Kr. Neuwied, hat 757 E. Heidekrug, der Preuls. Mft., gehört sum Rbz. Königsberg, Kr. Memel. Heidelberg, Bie Bad. St. Die Univer-sität zählte 1817 363 Studierende. Heidenheim, Würt. O. A. gehört sum Kr. Jaxt.

Kr. Jaxt.

Heilbronn, Würt. U. A. gehört zum

Kr. Neckar.

Heilige Linde, der Preuß. Mfl., liegt
im Rbz. Kön geberg, Kr. Rastenburg.

Heiligenbeil, die Preuß. St., gehört
zu dem Rbz. Königsberg, Kr. Branden-

burg. Heiligenstadt, die Preufs. St., ist Kreisst. des Obereichsfelder Kr. im Rbz

Heilsberg, die Preuss. St., ist Kreisst.

im Rbz. Königsberg.

Heimersheim, der Preuss. Mfl., hat

1,068 E., und liegt im Rbz. Kobienz, Kr. Ahrweiler. Heinersreuth, Baier. D. und Sitz ei-Herrschaftsgerichts im Obermain-

kreise. Heinrichs, der Prauft. Mfl., liegt im

Kr. Henneberg, des Rgbz. Erfurth.

Heinsberg, die Peeufs. St., ist Hauptort eines Kr. im Rbz. Aachen.

Heidrungen, die Preufs. St., liegt im
Rbz. Merseburg, Kr. Eckartsberga.

Helvingfors, die Russ. St., ist seit 7 die Hotst. des Gouv. Finland geist seit 1817 di

Herborn, die Nass. St., ist der Sitz eines eigenen Amts. Herdicke, die Preuß. St., mit 1,370 E., liegt im Rbz. Arensberg, Kr. Dortmund. Herford, die Preuß. St., mit 941 H. H. 5,077 E., ist der Hptort eines Kr. im Rbz. Minden.

Heringen, die Preußs St., liegt im Rbz. Merseburg, Kr. Sangerhausen. Den Schwarzburgschen Antheil hat Preußen

eingetauscht.

Hermsdorf, das Preufs. D., liegt im Rbz. Reichenbach, Kr. Hirschberg.

Rbz. Keichenbach, Kr. Mirechberg.

Hernals, der Oester. Mfl. In demselben befindet sich auch das k. k. Erziehungsinstitut für arme Offizierstöchter, auch hat es mancherlei Mfn. u. Fabr- in 
Papiertapeten, in Farben und Bleiweifs, in Knöpfen, Seidenzeuchen, Wachsleinewand und Baumwollenzeuchen, Oelmühlen, Twilsfpinnmaschinen u. a. Es werden gute Gelbgielserarbeiten gemacht. Der hiesige Calvarienberg, ein Wallfahrtsort. Wallfahrtsort.

Hernsheim, Hess. Mfl. in der Rheinberg und 1,160 E.

Herrenberg, Würt. O A. gehört zum Kr. Schwarzwaid.

Rr. Schwerzwald,

Herrnstadt, die Preufs. St., liegt im

Rbz. Breslau, Kr. Wohlau.

Herstelle, das Preufs. D., liegt im

Rbz. Minden, Kr. Brakel.

Herwigsdorf, Sächs. D. in der Pre.

Lausitz, mit 330 H. und 1,700 E., die sich

meistens von der Weberei und anderen

Ehr, nihren Fabr. nähren.

Herzberg, die Preufs. St., ist Kreisst. des Schweinitzerkr. im Rbz. Mersehurg Herzogenbosch, der Nied Distr., im Herzogenbosch, der Nied Distr., in Prov. Nordbraband, enthält 126,281 der Prov. Non E., in 7 Kant.

Herzogenrade, die Preufe, nicht Nie-derl. St., liegt im Rbz. und Landkreise Aachen.

Hettstedt, die Preufs. St., gehört zum Mansfelder Gebirgskr. des Rgbz. Merse-

burg. Hilchenbach, der Preufs. Mfl., im Rbz. Arensberg, Kr. Siegen, hat 914 Ein-

Hildburghausen, das Herzogthum. Bine landständ. Verfassung hat der Her-

Eine landständ. Verfassung hat der Herzog mit dem Jahre 1813 eingeführt.

Hildesheim, die Han. Prov, zählt gegenwärtig 14 Aemter, 1) Winzeshung, 2) Bilderlah, 3 Gronau, 4) Poppenburg, 5) Ruthe, 6) Liebenburg, 7) Vienenburg, 8) Schladen, 9) Wohldenberg, 10 Marienburg, 11: Hildesheim, 12 Steuerwald, 13) Steinbrück, 14 Peina. Die St. Hildesheim, Goslar, Peina, Alfeid und Bokenem haben Stadtgerichte. Kriminalämter sind davon Winzenburg, Gronau, Liebenburg, Steuerwald u. Peina.

Hillesheim, die Preuß. St., liegt im Rbz Trier, Kr. Tann u. hat 534 R.

Hilbarensbeek, nicht Hilvarensberg (I. S. 353.

(I. S. 355).

Hirschberg, die Preuße St., ist der Hptort eines Kr. im Rgbz. Reichenbach.

Hirschberg, die Preuße, St., liegt im dem Rgbz. Arensberg, und hat 112 H. u. 778 E.

Hochheim, der Nass. Mfl., liegt im A. Wallau

Horde, die Preufs. St., liegt im Rbz. Arensberg, Kr. Dortmund, und hat 1,002 Einw.

Hözter, die Preuss. St., liegt im Rbz. Minden, und ist der Haupfort eines Kreises.

Hohenaschau, das Baier. Schl., bildet jetzt mit dem Mil. Prien ein Herrschaftsgericht des larkr

Hohenfriedberg, die Preuss St., liegt im Rgbz Reichenbach, Kr. Bolkenhain. Hohenlandsberg, Baier Mfl. und

Hohenlandsberg, Baier. Mfl. und Herrschaftsger. des Rezatkr. Hohenlimburg, der Preufs Mfl., im Rgbz. Arensberg, Kr. Iserlon, hat 216 H. und 1,434 E.

Hohensolms, die Preuß. St., im Rbz. Koblenz, Kr. Braunfels. hat 335 E. Hohenstein, die Preuß. St., liegt im Rbz. Königsberg, Kr. Morungen

Hohe Staufen, Baier. Bergspitze im Isarkr., unweit Reichenhall, welche 5,408 Fuls über das Meer hervorragt.

Hollenstein, Oester großes, aber zerstreutes Dorf, in dem V O. W. W. des Landes unter der Ens, mit 10 Privat- u. 6 der Innerwerkschaft zugehörigen Eischnhammern, 1 beträchtl. Holzrechen u. 42 Kohlenmeilern.

Holstein, Dan. Herzogthum, nicht Großherzogthum Der König von Dä-nemerk hat die Erhebung desselben nicht, wohl aber die 3 Stimmen im Ple-B 2 det Bundesversammlung ange-

nommen.

Holten, die Prenfs. St., liegt im Rbz.
Kleve, Kr. Dinslaken.

Holtenfel, die Nass. St., liegt in dem
A. Dietz, Herrsch. Schaumburg.

Hohenbrg, Oester. D. am unrechten
Trasenbache, im V. O. W. W. des Landes unter der Ens., mit I Bergschl., betracht Valdmagn. Risen... Feil und trächtl. Waldungen, Bisen., Feil und Stahl abr.

Homberg, die Preuß. Standesherrsch., liegt im Rbz. Köln, Kr. Weldbroel. Hooglede, der Nied. Mi, liegt nicht in der Prov. Südbraband, sondern in dem Westfland. Distr. Ypern, und hat

Horb , Würt. O. A. gehört zum Kr. Schwarzwald.

Horn, die Oester, St. im V. O. M B., hat 142 H., 1671 B. u. starke Brouereien; das heesige Bier ist in der ganzen Gegend berühmt.

Hornburg, die Preuse St., liegt im Rbz. Magdeburg, Kr. Osterwick. Horstmar, die Preuse St., liegt im Rbż. Münster, Kr. Steinfurth.

Hoyerswerda, die Preufs. St, ist Kreisst des Rbz. Frankfart, und hat 290

H. u. 1,700 E.

Hückeswagen, der Preufs Mfl., liegt
im Rbs. Düsseldorf, Kr. Lennep, a. hat 4,793 E.

40783 Entemberg, der Oester. Mfl., im Illyr. Kr. Klageniurt, hat 101 H. u. 542 E. Hultt, die Nied. St., liegt nicht in Ostflandern, sondern in dem Zeeländ.

Distr Gors.

Hultschin, die Preuse St., liegt im z Oppeln, Kr. Ratibor. Hundsfeld, die Preuse St., liegt im z. Breslau, Kr. Oets. Rbz. Breslau,

Aus. oresian, Ar. Uets.

Hunnesrück, das Han. Amt. ist gegenwärtig mit Erichsburg verbunden,
n. zu der Prov. Göttingen geschlagen,
doch gelten die Hildesheim. Gesetze
provisorisch fort.

Hussinetz, das Preuls. D., liegt im Rbz, Breslau, Kr. Brieg.

Jakobshagen, die Preuss. St., im Rbz. Stettin, Kr. Satzig, hat 168 H. und 1,003 Einw.

Jakobswalde, das Preufs. D., liegt im Rbs. Oppeln, Kr. Kösel. Jarmen, die Preufs. St., im Rgbz. Stettin, Kr. Anklam, hat 89 H. und 602

Jaroczyn, die Preuß. St., liegt im Rbz. Posen, Kr. Kretoszyn.

Jastrow, die Preuls. St., liegt im Rbs. Marienwerder, Kr. Deutschkrone,

Jauer, die Praufs. St., ist Hptort eines Kr. im Rhz. Reichenbach.
Jazt, Würt. Landvoigtei (dieser Ar-Jaxt, Würt. Land tikel fällt ganz weg.)

Jaxthreis, Würt. Kreis, aus der L. V. Jaxt, Kocher u. Theilen von Fils und Rems gebildet, 94 QM. mit 320-300 Einw. Die Oberämter sind: 1) Gerabronn, 7% QM. 25,000 E. 2) Hall, 7 QM 21.300 E. 3) Künzelsau, 7 QM. 27.800 E. 4) Mergentheim. 7% QM. 26,100 E. 5) Cehring. 6 QM. 65,400 E. 6) Aslen 5 QM. 15,100 E. 7) Kreilehrim, 7QM. 20,000 E. 8, Elwang, 10 QM. 25,800 Einw. 9) Gaildorf, 6% QM.

20,500 E. 10) Heidenheim, 9 QM. 24,100 E.
11) Neresheim, 7/2 QM. 21,000 Einw. 12) Schorndorf, 3/2 QM. 20 200 E. 13) Lorch, 5 QM. 17,400 Finw. 11) Gmünd, 5/2 QM. 23,100 E. Der Sitz der Regierung und Finanzkammer ist zu Elwang Ibbenbühren, die Preufs St., liegt im Rbz Münster, Kr. Teklenburg. Ichenheusen, der Buier, Mfl., macht jetzt ein eigenes Herrschaftsgericht des Oberdonaukr. aus. Idseein, die Nass. St., hat auch ein Schullehrereminar.

Idstein, die Nass. St., hat auch ein Schullehrerseminar.
Jerichow, die Preuß. St., liegt im Rbz. Magdeburg, Kr. Jerichow H.
Jessen, die Preuß. St., liegt im Rbz. Merseburg, Kr. Schweinitz.
Illeralchheim, der Baier. Mfl., macht jetztrein eigenes Herrschaftsgericht des Überdonaukr. aus Ilsenburg der Preuß Mfl., liegt im Rbz. Magdeburg, Kr. Osterwick.
Imgenbruch, der Preuß. Mfl., liegt im Rbz. Aachen, Kr. Düren.
Inchenhofen, der Baier. Mfl., gehört jetzt zum Oberdonaukr
Indragur, Andragiry, einer der ver-

Indragir/, Andragiry, einer der vor-nehmsten Ströme von Sumatra, der das u. unter Er ist Reich Menangkabo bewässert, 1 00 30' s. Br. dem Meere zufällt. weithin schiffbar.

weithin schritter.
Indschirli, Nisyrus, statt Osm. Archipel, I. Osm. Archipelinaei.
Ingersdorf, Oester D. am Wienerherge im V. U. W. W. drs Landes unter Ingersdorf, Oester D. am Wiener-berge im V. U. W. W. des Lindes unter der Ens., mit 136 H., i Zuckerraffinerie und i Orient. Baumwolleumf.

Inowraclaw, die Preufs. St., ist Hptort eines Kr. im Rbz Bromberg Insterburg, die Preufs. St., gehört z. Rbz. u. Kr. Gumbinnen.

Juachimsthat, die Preuß. St., im Rbz. Potsdam, Rr. Angermunde Johannesberg, das Nass. D., d

im Rbz. Potsuem, das Nass. D., uessen Johannesberg, das Nass. D., uessen Schl. jetzt der Fürst von Metternicht (nicht Schwarzenberg: besitzt. liegt im Die Weine theilen sich und dassen Die Weine theilen sich und dassen der Schwarzen iene (nicht Schwarzenberg: besitzt. liegt im A. Rüdgeheim Die Weine theilten sicht in Schlofs- u D Jahannesberger: jene sind die edelsten, wachsen auf 63 Morgen, und liefern jährlich 512 Ohm. Die Eink. der Herrsch überhaupt werden auf 30,000 Gulden geschätzt. Jahannisburg, die Preufs. St., ist der Hauptort eines Kreises im Rgbz. Gumbungen

Gumbinnen.

Jonien. der Inselstast. Zur gesetzgebenden Versammlung senden Corfu 7, Cefalonia 8, Zante 7, 8. Maera 1, Ithaka 1, Cerigo I und Paxu 1, sammtliche Inseln 20 Deputirte. Die Inseln truges 1817 247,800 Guld mehr ein, als die Verwaltung kostete.

Justir, der Uester, Müll, hat Risene

Ipsitz, der Uester. Mfl., hat Risen-handel und einen beträchtlichen Marmorbruch

Isarkreis, der Baier Kreis, eingetheil a) in 27 Landgerichte: 1) Berchteigaden 2) Dachau, 3: Ebersberg, 4) Erding, 5 Freising, 5) Werdenfels, 7: Landrberg, 8) Landshut, 9) Lahffen, 10) Miesbach 11) Moosburg, 12; Mühldorf, 13) Mine 11) Moosburg, 12; Mühldorf, 13) München, 14) Piastenhofen, 15) Reichenhall chen, 14) Fianennoien, 15) Keichenhall, 16) Roiseuheim, 17 Schongau, 18 Starae berg, 19 Teisendorf, 20: Tittmaning, 21 Tölz. 22) Traunstein, 23: Trofsburg, 25 Weisbiburg, 26; Wasserburg, 26 Weisheim, 27) Wolfrathshausen. b) 11 dia Herrschaftsgerichte: 1) Brannenburg, 2 Hohenachau in Neubeuein, 3) Hohenaschau in Prien und 4) Tegernsee.

lecnburg, Kurhess. Eurstenth, welches seit 1816 errichtet, und von dem

turfürsten in Titel und Wappen aufge-ommen ist. Es enthält die Birstein-chen Gerichte Diebach, Langensel-old und Reichenbach, die Wäch-Gerichte Diebach, die Wach-und Reichenbach, die Wach-Gerichte Wächtersbach old und Reichenbach, die Wächtersbach ind Spielberg, und die Merholzschen lerichte Mächtersbach ind Spielberg, und die Merholzschen lerichte Meerholz und Lieblog 6/2 (M. it 16,200 E. und ist jetzt in die 4 Hoestsämter Birstein, Langenselbold, Vächtersbach u. Meerholz eingetheilt. Issrion, die Preufs. St., ist Hauptort ines Kr im Rgbz. Arensberg, und hat 17 H. und 5,473 E.

Issenhar, Oester. D. in der Ungariesp. Thurocz, desseu E. vielerlei Arton von Holzwaren verfertigen und den

en von Holzwaaren verfertigen und da-nit hausiren,

it hausien.

Isselburg, die Preuss. St., liegt im
ibz. Kleve, Kr. Rees.

Istanpolia. s. Stampulia.

Istandit, Tinc, Osman. Archipeliusel

M. W. von Mykoni, eine der reiendsten und angebautesten des ganzen
rchipels. Ihr Flächeninhalt beträgt
twa 5/2 OM., die Oberstäche ist von
iereen und Felsen durchschnitten, aber
berall zut bewässert. Korn hat sie Korn hat berali gut bewässert. ur auf 3 bis 4 Monate ur auf 3 bis 4 Monate, dagegen vicle lartenfrüchte, Oliven, Wein, das schön-te Obst, besoi ders Feigen und Oran en, an den Kütten viele Fische und en, an den Küsten viele richt jähr-ine starke Seidenzucht: sie führt jähr-Rinen Haven ich 2 bis 3,000 Ukes aus Rinen Haven at sie nicht, nur eine schlechte Rheede or dem Hptorte S. Nicolo, außer wel hem sie noch, nach Olivier 40 Urtsch. ind 24,850 Griechen zählt, wovon 19,000 ich zum griechischen, 5,800 zum kath. kult bekennen. Diese genielsen hier tehrere Freiheiten u. Begünstigungen, is die übrigen Griechen des Archipels, aben ihre eigne Obrigkeit, die das folk jährlich erneunt, u. zahlen blofs 5,231 Piaster Tribut an die Pforte. Sie ind sehr industriös: die Mädchen eichnen sich durch eine vortheilhafte racht, durch Fleis und Reinlichkeit racht, ns, und werden daher in dem ganzen hamanischen Europa als Dienstmägde esucht.

esucht. Isvornik, Zwornik, (Br. 44° 23' 25" L. 50 52' 10") Osman. Hptstadt eines Sandchaks in der Beglerb. Bosna, am hohen sier der Drinna, die bis hierher schiffar ist. Sie hat I Schlofs auf einem hoen Berge und zählt 4,300 H. und 14,000 khw Lebhafter Handel.

Itankol. s. Stanchio.

Itankoi, s. Stanchio. Judenburg, die Oester. St. in Steyer, at 231 H und 1,487 E. Jülich, die Preufs. Stadt, ist Hptort ince Kreises im Rbz. Aachen.

ines Kreises im Roz. Aachen.
Jülich. Kleie. Berg, Preuis. Provinz,
relche den größern Theil der 3 Herogstämer enthelt. 171% QM. groß ist
nd in die 3 Rgbz. Düsseldorf, Kles ist.
löln eingetheilt ist. (\*. die Beschreib.
nter dem Artikel Kleve Berg.)
Jüterbogk, die Preuis. Stadt, liegt im
hz. Potsdam, Kr. Jüterbogk - Luckenrelde.

Juliusburg, die Preufs. Stadt, liegt n Rbz. Breslau, Kr. Oc.s. 1 Jutrozzyn, die Preufs. Stadt, liegt n Rbz. Hosen, Kr. Krotoszyn. Ivanich, die Ocster. Stadt, hatte 1815

### K.

Radjak, Kodjak, das Russ. Eiland. s hat eine Stadt, Alexandria oder S.

Paul, die Residenz des Gouverneurs auf der Ostküste, mit 1 K., 57 H., I kleinen-Fort und vortreflichen Haven. Sie ist die vorzüglichste Niederlage der Russ. Amerik. Kompagnie. Aufserdem sind noch 8, jois 10 D. mit Eingebornen auf dem Bilande.

Kaisarsesch, der Preufs. Mfl. mit 55g Binw., liegt im Rgbt. Koblenz, Ka. Ko-

chem.

Kaiserswerth, die Preuß. Stadt, liegt in Rbz. und Lendkr. Düsseldorf.

Kalau, die Preufs. Stadt, ise der Hptort eines Kreises im Rbz. Frankfurt und
hat 208 H und 1,421 E.

Kalbs an der Nilde, die Preufs. St.,
liegt im Rgbz. Magdeburg, Kr. Salz-

wedel.

Kalbe, die Preufs Stadt an der Saale, ist der Hauptort eines Kr. im Rbz. Mag-

deburg.

Kaltenhart, Preuls. St. in dem Rbs.

Arensberg, Kr. Lippstadt, mit 118 H. u.

Kallies, die Preuss. Stadt im Rgbz. Köslin,

1,713 E.

Kalniker Gebirge, Ooster. Gebirge in '
Kalniker Gebirge, Ooster. Warasdi-

Kroatien, welches sich in die Warasdi-ner Gränze zieht. Kalw, Würt. O. A., gehört zum Kr. Schwarzwald

Kamen, die Preuß St., liegt in dem Rbz. Arensberg, Kr. Hamm, u. hat 1,971 Einw

Kamienno, Peuls. St. in dem Rgbz.
Posen, Kr. Meseritz, 2 Meile von der

Warthe, mit 500 R. Kamin an der Divenow, die Preufe. Stadt, ist Kreisist. des Kr. Flemming im Rbz. Stettin, und zählt 385 H. and 2,124

Kamin, die Preufs. St., ist Hauptort eines Kr. im Rbz. Marienwerder.

Kandern, die Bad. Stadt, gehört jetzt

zum Treisamkr. Kannstadt, Würt. O. A., gehört zum Kr. Neckar.

Kr. Neckar.

Kappel, IFindischkappel, Oester. Mfl.
in dem Laibacher Kr. Klagenfurt, mit 66
H. und 400 Binw., bei welchem das Bergwerk Neuidria belegen ist, welches nach
Einigen 200, nach Andern schon 1,500 Einigen 200, nach Ander Zntr. Ausbeute geben soll.

Karlopago, die Oester. Seestadt, hat 788 E.

Karlowitz, die Oester. St., hatte 1815 5.797 B.

schaft, gehört zum Rgbz. Lieghitz, Kr. Freistadt.

Karlsruhe, der Preuß. Mfl., liegt im Rbz. und Kr. Oppeln. Karlsrud, der Oester. Kreis in Illy-rien, gehört nicht zum Gouvern. Lai-bach, sondern zu dem von Trieste.

Karlstadt, Preufs. D. in dem Rgbz. slau, Kr. Militsch, zur Standesherr-Breslau, Kr. Militsch, zur Standesherr-schaft Militsch gebörig, mit einem Schl. des Grafen von Malzahn; vor demselben ein Triumpfbogen, uis Denkmal der Kriedensstifter von 1814. Kunstbad; Tabaksbau.

Kassel, die Kurhess. Hauptstadt, hat seit 1816 zwei Zuckerraffinemen, die das ganze Land mit Zucker versorgen kön-

Kassel, Kastel, die Hess Stadt in der Rheinprovinz, hat 1 Ffk , 238 H. u. 1908. Einw., die sich von den beiden durch-ziehenden Landstrafsen und dem Weinbau nähreu.

Kastellaun, der Preußs. Mfl. mit 822 Rinw., liegt im Rbs., Koblenz, Kr. Simmern.

Kastrop, die Preuss Stadt mit liegt im Rbz. Arensberg, Kr. Dortmund.

Katscher, die Preufs. Stadt, liegt im Rbs. Oppeln, Kr. Leobschütz.

Kaub, die Nass. St., ist der Sitz ei-

mes eigenen Amts. Kazimierz, die Preufs Stadt, liegt . im Rbz. Pesen, Kr. Obornick.

Kelbra, die Preuß. Stadt im Rgbz. Mensehurg, Kreis Sangerheusen. Den Schwarzburgschen Antheil hat Preußen eingetauscht.

hemberg, die Preuss. St., gehört zum Kr. Wittenberg des Rbz Merseburg. Kemnah, die Baier. Stadt, gehört

Kemnath, die Baier. Stadt, gehört zum Übermainkr.

Kempen, die Preufs. Stadt, ist-Hptort eines Kr. im Rbz. Kleve.

Kempen, die Preufs. Stadt, liegt im Rbz Posen, Kr. Östrzeszow.

Kerpen, die Preufs. Stadt, liegt im Rbz. Köln, Kr Bergheim

Ketwig, die Preufs. Mil., liegt im Rbz. Düsseldorf, Kr Essen.

Kielce, die Russ. Stadt in der Woiw. Sandomir, hat seit 1816 eine kön. Bergakademie mit 7 Lehrern.

Kindelbrück, die Preufs. Stadt, liegt im Rbz. Erfurt, Kr Weifsensee.

Kirchberg, die Preufs. Stadt mit 1:307

Einw. liegt im Rgbz Koblenz, Kr. Simmern.

Kirchhain, die Preuss. Stadt im Rbz. Frankfurt, Kr. Luckau, hat 318 H. und 1,606 E

kirchheim, Nass. D. in dem Amte Wishaden, mit einem herzogl. Schlofs, welches bisher die gewöhnliche Residenz war.

Kirchheim, Würt. O. A., gehört sum Kr. Donau.

Aischouo, die Preuss. Stadt, liegt im Rbz Bromberg, Kr. Gnesen. Klagenfurt, Windisch Selanz, die Oester. Kreisst. Merkwürdig ist auch die Kunsteammlung des Fürst-Bischois

von Gurk.

Kleck, Oester, Felsenspitze auf der

Zallingen welche zu den Dinari-Militärgränze, welche zu den Dinarischen Alpen gehört; ein hohes schroffes Gebirge, welches sich 6,500 Fuß über gem Meere erhebt und die Wurzel des Kapella ist

Klecko, die Pretis. Stadt, liegt im Rbz. Bromberg, Kr. Gnesen. Klecherg, der Nass. Mil., liegt im A.

Kietosis, was Lieghts. Mil., liegt im Rbz. Frankfurt, Kr. Lebus.
Kleinenberg, die Preuß. Stadt, liegt im Rbz. Minden, Kr. Büren.
Kleinenberd, der Baier., nicht Hess.,
Mil., gehört nun zum Untermainkr.
Kleinkotzensu, der Preuß. Mil., nicht ce liest im Rgbs. Liegnitz, Kreis Lü-

ben.

Kleinlaufenburg, die Bad. Stadt, gehört jetzt zum Treisamkr.

Kleinwelka, das Sächs. D., hat auch
2 Herinbutka, das Sächs. D., hat auch
2 Herinbutka, das Preuß.

Klemensruhe, das Preuß. Schlofe,
liegt im Rbz. Köln. Kr. Bonn.

Aleve, der Preuß Rgbz., enthält auf
64 QM. 210.625 Einw. in folgenden Kreisen: 1) Dinslaken, 2) Rees, 3) Kleve,
4) Geldern, 6) Rheinberg, nad 6) Kempen Den

Kleve, die Prenis. Stadt, ist Haupt-ert des Rhz. und Kr. Kleve.

Klissura, Oester. Berkkette im Bana-welche sich an der Donau hinzieht; merkwürdig durch die in der Kriegs-und Naturgeschichte bekannte Veteranf-höhle und durch die an der Donau ste-henden Papagayfelsen.

Klötze, der Preufs. Mfl., liegt im

henden Papagayfelsen.

Klötze, der Freuß. Mfl., liegt im
Rbz. Magdeburg, Kr. Gardelegen.

Knittelfeld, die Oester. St. in Steyer,
hat 171 H. und 1 c80 E.

Kobel, Baier hohe Bergspitze im Regenkreise, 2,2,5 F. über dem Meere.

Koblenz, der Preuß. Regbez. in der
Provinz Niederrhein, enthält 117% QM.
mit 350,416 Einw. in 1,186 Ortschaften
und folgenden Kreisen: 1) Koblenz mit
40,131 Einw. 2) S. Goar mit 25,800 Einw.
3) Simmern mit 20,700 Einw. 4) Krenzenach mit 38,608 Einw. 5) Zell mit 27,008
Einw. 6) Miyen mit 30,009 Einw. 7)
Kochem mit 22,521 Einw. 8 | Ahrweiler
mit 25,076 Einw. 0) Adenau mit 18,879 Kochem mit 22,521 Einw. 8; Ahrweiler mit 25,076 Einw. 9) Adenau mit 18,879 Einw. 10) Linz mit 11,421 Einw. 11) Altenkirchen mit 26,279 Einw. 12) Wezlar mit 14,231 Einw. 13) Neuwied mit 27,153 Einw. 14) Braunfels mit 18,390 Einw. Koblenz, die Preuß. Hauptstadt des gleichnau. Regerungbez und Kreises, liegt nicht am rechten, sondern am linken Rheinufer. Das Thal ist keine Vorstadt, sondern eine für sich bestehende Stadt. Die Einwohnerzahl beläuft sich euf 10,200 Rheinzoll. Kobylin, die Preuß. Stadt, liegt im Rbz Posen, Kr. Krotoszyn. Kochem, die Preuß. Stadt, ist Rptort eines Kreises im Rbz. Koblenz, mit 1,819 E.

1,819 E.

1,809 E.

Kocher, Würt Landvoigtei, dieser
Artikel fällt gann weg.

Kochsied, die Preufs. Stadt, liegt
im Rbz. Magdeburg, Kr. Ascherslebes.

Köben. die Preufs. Stadt, liegt im
Rbz. Breslau, Kr. Guhrau.

Kölleda, die Preufs. Stadt, liegt im
Rbz. Merseburg, Kr. Rekardsberga.

Köln, der Preuß. Regierungsbez. der Provinz Jülich-Kleve Berg, anthält auf 69 QM 321,608 Einw. in folgenden Kreisen: 1) Stadt Köln, 2) Land Köln, 3) Bergheim, 4) Leghenich, 5) Rhein-bach, 6) Bonn: 7) Siegburg, 8 Ucker-rath. 9) Waldbreel, 10) Wipperfürth, u. vi. Mihlheim. II) Mühlheim.

Köln, die Preufs. Hptst. des gleichn. Rbz. und Kreises, hat 41,706 Einw. In dem Haven kamen 1814 3,079 beladene Schiffe an, und 2,378 giengen ab; die Einfuhr betrug 1,947,000, die Ausfuhr 1,251,717 Zntr. Geburtsort des berühm-Einfuhr betrug 1, 1,251,717 Zntr. Geb ten Malers Rubens.

Königsberg, der Preuß. Rbz., enthält auf 422 QM. 490,208 Einw. in folgenden Kreisen: v Schaken, 2) Tapiau, 3) Brandenburg, 4) Braunsberg, 5) Heils-berg, 6) Memel, 7) Rastenburg, 8) Moenthält

perg, of Manuel, // Arrange, rungen.

Königsberg, die Preufs. Hauptstadt, liegt im Schakenschen Kr. des Rgbz.
Königsberg. Auf der Universität stadierten 1811 261 Jünglinge. In den Haven klaristen 1814 671 Schiffe ein und 74 Aus.

Königsberg, die Preufs Stadt im Rbs. Frankfurt, ist Hauptort eines Kreises u. hat 438 H. und 3.621 Elnw., worunter 195 Juden

Königshuld, der Preuß. Hüttemort, liegt im Rbz. und Kr. Oppeln. Königswalde, die Preuß. St. im Rbs. Frankfurt, Kr. Sternberg, hat 152 H. u.

Königswinter, der Preuß. Mfl., liegt im Rbz. Köln, Kr. Siegburg. Königs Wusterhausen, der Preuß. Mfl., liegt im Rgbz Potsdam, Kr. Tel-Mfl., liegt am

tow Storkow:

Könnern, die Preuß St., gehört zum
Saalkr. des Rbz. Merseburg.

Köpenik die Preuß: Stadt, liegt im
Rbz. Potsdam, Kr. Teltow. Storkow.

Köslin. die Preuß: St. im Rbz. und
Kr. Köslin. hat 191 H. und 1,155 Einw.

Kossfeld, die Preuße. Stadt, ist der
Fraintent aines Kreises im Regisstungsb.

Hauptort sines Kreises im Regierungsb. Minster

Köslin, der Preuß. Rgbz., zählt auf 162 & QM. 238.884 Einw in folgenden Kreisen: 1) Fürstenthum Kamin, 2) Belgard Poizia. 3) Neusbettin. 4) Belgard Poizia. 3) Neustettin. Schlawe Pollnow 5) Stolpe. 6) 1 meisburg. 7) Lauenburg Bütow. 6) Rum Batow. Dramburg.

mburg. 9. Schievelbein.
Köstin, die Preufs. Hptst. des gleichn Rbz. und Kr., hat 555 H und 3,726 Sitz der Pommerschen ökonom. Ge-

seilsch

sellsch.

Kötschau, das Preuss. D., liegt im
Rbz und Kr. Merseburg.

Kolberg, die Preuss. St. im Rbz. und
Rr. Köslin, hat 730 H. und 6.007 E.

Konitz, die Preuss. St., ist Hauptort
eines Kr. im Rbz. Marienwerder.

Konstadt, die Preuss. Stadt, liegt im
Rbz Breslau. Kr. Kreuzburg.

Breslau, Kr. Kreuzburg. ontop, der Pre is. Mil., liegt im

Kontop, der Pre is. Mil., liegt im Rbz Lieguitz, Kr. Grünberg. opnitz, die Preuis. Stadt, liegt im Rbz. Poseu, Kr. Bomst. Korbach, die Wald. Stadt, liegt im Koroaca, ...
O. A. Eisenberg.
Koronowo, die Preufs. Stadt, liegt im
Rbz. und Kr Bromberg.
Vorver. das Preufs. Schlofs, liegt im

Mbz. und Kr Bromberg.
Korvey, das Preuss, Schloss, liegt im
Rbz. Minden. Kr. Höxter.
Kosel, die Preuss St, ist der Hptort
eines Kr. im Rbz Oppeln.
Kostanicza, die Oester. St., hatte 1815

Kosten, die Preufs. St., ist der Hpt-ort eines Kr. im Rbz. Posen.

Kostheim, der Hess Mfl., in der Rheinprovinz, Distr Mainz (nicht ein Nass. D), hat 1 Pfk., 117 H. und 1.024 E. Zu demselben gehören die Befestigun gen der Mainspitze und die Runnen der von K. Gustav Adolnh 1620. K. Gustav Adolph 1632 erbaueten

Gustavsburg.

Kotbus, die Preuß. St., ist Kreisst. Kothus, die Preuls. St., ist Kreisst. Ges Rha. Frankfurt, und hat 799 H. und

6,751 B. o. Kostrzyn, die Preuß. St., liegt im Rbz. Posen, Kr. Szrem. Krailsheim, Würt O. A., gehört zum

Kr. Jaxt

Krakau, der Freistaat, hatte 1817 eine
Einnahme von 1,204,088 Gulden Poln.
(301,172 Gulden), und eine Ausgabe von
1,145,760 Guld. Poln. (286,440 Guld.).

Kranenburg. die Preufs. St., liegt im
Rbz. und Kr. Kleve.

Krannitz. die Preufs. St., liegt im

Krappitz, die Pro Rbz. und Kr. Oppein.

Krefeld, die Preuß St., ist der Hpt-ort eines Kr. im Rgbz. Drisseldorf, und

hat 12,977 B,

Kremmen, die Preufs. St., gehört zum Rbz. Potsdam, Kr. Osthavelland. Krems, die Oester. St. im V. O. M. B. Merkwürdig ist auch das Denkmal des Oester. Generals Schmidt, der hier am 11. Nov. 1805 fiel.

Kreuzberg, Baier. Bergspitze u. die höchste des Rhöngebirgs im Untermain-

kreise, die sich 4,227 (nach Anderen wahrscheinl. 2,574) Fuls über den Spie-gel des Meers erhebt.

Kreuzburg, die Preuß. St., gehört zu dem Rbz. Königsberg, Kr. Brandenburg. Kreuzburg, die Preuß. St., liegt im Rbz. Breslau, u. ist der Hauptort eines Kreises.

Kreises.

Kreuzenach, die Preuß. St. an der Nahe, Hegt im Rgbz. Koblenz, und ist der Hauptort eines Er. Sie hat nach Preuß. Zählung 6,121 E., u. führt jährl. für 650,000 Rthlr. an Produkten aus.

Krevecoeur, Niederl, Schanze in dem Nordbraband. Distr. Herzogenbusch, am Einfl. der Diefe in die Mose.

Einfl. der Diels in die Maas

Krlehen, die Preufs. St., liegt im Rbz. Posen, Kr. Kosten

Posen, Kr. Kosten
Kröben, die Preufs. St., ist Hptort
eines Kr. im Rbz. Posen
Kröfanke, die Preufs. St., liegt im
Rbz. Marienwerder, Kr. Kamin.
Kronach, die Baier. St. im Unermainkr., hat 418 H. u. 2,380 E.
Kronenberg, des Preufs. D., liegt im
Rbz. Düsseldörf, Kr. Solingen, und hat
mit dem Kirchen. 2,000 E.

mit dem Kirchep. 3.929 E.

Kronenburg, Preuls. Mfl. in dem Rbz.
Aachen, Kr. Blankenheim, mit 639 Einwohnern.

Kroppenstedt,. die Preus. St., liegt im Rbz. Magdeburg, Kr. Oschersteben. Krossen, die Preus St., ist der Hpp-ort eines Kr. im Rbz. Frankfurt, u. hat

574 H. u. 3,414 E.

Krotoszyn, die Preufs. St., ist Hptort
eines Kr. im Rbz. Posen.

eines Kr. im Rbz. Posen.

Krumbach, der Baier. Mfl., gehört
jetzt zum Oberdonaukr

Krumhübel, das Preufs. D., liegt im
Rbz. Reichenbach, Kr. Hirschberg.

Kruschwitz, die Preufs. St., liegt im
Rbz. Browberg, Kr. Inowraciaw.

Krzessowicz, die Krakausche, nicht
Russ. St., zählt 400 H. und 3,000 E., und
unterbält Eisenwerke. Marmorbrüche;
Steinkohlengroben. Steinkohlengruben.

Kühbach, der Baier. Mfl., gehört jetzt zum Oberdonaukr. Künzelsau, Würt. O. A., gehört jetzt

zum Kr. Jaxt.

Küstrin, die Preuß. St., ist Hptort
eines Kr. im Rgbz. Frankfurt, und zählt
562 H u. 4,535 L.

Kuilenburg, die Nied St., liegt nicht in der Prov Geldern, sondern in Hol-land südl. Theils, und zwar im Distr.

Gorkum. Kulm, die Preuß. St., ist Hamptort eines Kr. im Rgbz. Marienwerder. In derselben ist auch ein Kedettenhaus.

Kulmbach, die Baier. St. im Ober-mainkr., hat 470 H. u. 3,360 E. Kulmsee, die Preuß St., liegt im Rbz.

Marienwerder, Kr. Kulm. Kumaitschen, Preuß. D. im Rgbz. und Kr. Gumbinnen, mit einem Normal institute für Schullehrer und Seminar. mit einem Normal-

Kunewalde, Sachs. D. in der Provinz Oerter, Lausitz, das 3 nebenliegende Oerter, Ober Mittel und Niederkunewalde Ober , Mittel - und Niederkunewalde bilden, und 1.880 E. zählt, wor. 192 Leinewebermeister.

Kunnersdo f. das Preuß. D., liegt im Rbz und Kr. Frankfurt. Kupferberg, die Preuß. St., liegt im Rbz. Reichenbach, Kr. Hirschberg.

Kurhessen, Deutscher Staat zwischen 260 20' bis 280 L. und 200 6' bis 520 26' n. Br., in 3 abgesonderten Stücken, wovon das Gros im N. O. mit Hanawer und der Preufs. Prov. Sachsen, im O. mit Wei-

mar und Baiern, im S. mit Baiern und Hessen, im W. mit Nassau und Hessen; nnd im N. W. mit der Freufs. Provinz Westphalen und Waldeck gränzt; ein mördt. Stück, die Herrschaft Schauenburg, ist vom Lipperschen und Handversschen, ein südöstl. die Herrschaft Schmalkalden. von den hersogl. Sächsischen Landern und dem Preufs. Kreise Henneberg umgeben. Areal. 205 OM. Henneberg umgeben. Areal: 205 QM. Oberfliche: meistens bergig, mit ziemlich westen Ihälern. Boden; im eigentzichen Hessen und in Fuld von mittlezer Fruchtbarkeit, meistens Thon und Lehm, Hanau dagegen aufserst frucht-bar, das Schmalkaldische- ein blofses Gebirgsland; Schauenburg mit gutem Kornboden. Gebirge: in Hessen das Wesergebirgs, wozu der 2,184 Fus hohe Meifner, der Reinhards u. Habichts-Meif ner, Meifner, der Reinhards un Habichts-wald gehören, in Schmalkalden der Thüringer Wald, in Pulda der Vogels-berg un die Rhön, sammtl. zu Deutsch-lands Mittelgebirgen gehörig. Gewas-ser: die Weser mit der Fulda und Wer-ra und der Diemel, der Main, die Ed-der, Schwalm, Lahn; viele Fischteiches die Mineralwasser bei Nenndorf, Hof-geismar, Geismer, das Wilhelmsbad. Klima: vein gemäßigst und gesind am die Mineralwasser Der Wilhelmsbad. geismar, Geism? das Wilhelmsbad am Bilmar: rein, gemäßigt und gesund am mildesten im Hanauischen, am rauhesten in Schmalkalden. Produkte: Getrade, Hülsen had Gartenfüchte, Hirse an der Werra, Kartoffein, ein Hanautorrodukt, Obst, Wein im Hanauischen am. Flachs u. Happtprodukt, ()bat, Wein im Hanauischen und bei Witzenhau en, Flachs u. Hanf, Tebak an der Werra und am schen und bei Witzenung und am Hanf. Tebak an der Werra und am Main, Rübssamen, Kelp, Hols, die gewöhnlichen Hausthiere, Wildpret, zahmes und wildes Gefüggel, Fische, Krebee, Bienen, Kupfer, Silber, Eisen, Kobald, Quellsalz, Vitriol, Alaun, Steinkohlen, bazunor und andere Mineralien, besonders herrliche Basalte zum Stratsenbau. Volksmenge 1817 mit den neuen Erwerbungen: 545,000 Ind., in 59 St., 25 Mil., 1,003 D. und 33,000 H., bis auf 3-600 Franz. Abkömmlinge und 9,000 Juden, sämmtlich Deutsche, worunter auf 5.600 Franz. Abkömmlinge und 9,000 Juden, sämmtlich Deutsche, worunter etwa 525,000 Ref., 144,000 Luther., 73,000 Kathol., 9,000 Juden und 250 Mennoniten befindlich sind. Die Stande bestehen aus Adel, Kierus, Bürgern und Bauern. Kultur des Bodens: Ifanu ist wortreflich angebauet, weniger das Hessische, wo der Boden aber auch undenkhart set und man noch eines eine den seine eine der Boden aber auch undenkhart set. and man noch zu sehr dankbarer ist, und man noc am alten Schlendrian hängt. Getraide wird jedoch hinkugisch und in guten Jahren zur Ausfuhr gebauet. Von Hen-delskräutern sind Flachs und Tabak santen sur Austura genaute. Von Insadelskräutern sind Flachs und Tabak Heasische Stapelwaaren. Auch das Holz macht einen wichtigen Handelsartikel ans, und ist noch überall im Ueberflusse verhanden. Die Viehzucht ist sehr bedentend. Der Bergbau geht auf Kupfer, Blei, Silber, Eisen, Salz und Steinkoblen. 1800 schätzte man die Aernte aller Heesischen Staaten (ohne Fuld u. Hanau) an Waisen auf 10,834, an Rocken auf 63,893, an Gerste auf 28,057, an Haier auf 12,159, an Hülsenfrüchten auf 15,778, an Kartoffeln auf 9,999 Wispel., an Flachs auf 202,000, an Zichorien auf 12,000 Zatr., an Brennholz auf 64,000 Klafter; der Viehstand auf 55.249 Pferde, 110,016 Ochsen und Kühe, 118,681 Schaafe und 10,721 Schweine; die Ausbeute des Bergbaues auf 25 Mark Silber, 1208 Zutr. Kupfer, 18,615 Zntr. Eisen, 208 Zutr. Kopher, 1904 Zutr. Zeten 208 Zutr. Kopher, 1904 Zutr. Kopher ber, 1,208 Zntr. Kupfer, 18,615 Zntr. Ei-sen, 728 Zntr. Kobalt und 121,663 Zntr. Sals (doch mit Nauheim). Kunstfleifs:

vorzüglich Garnspinnerei, Leinewebe-rei und Verarbeitung des Bisens. Der Sitz der Hessischen Bisen- und Stahl-Der Sitz der Hessischen Bisen- und Stahl-fabrikation ist in der Herrsch. Schmalkalden. Auch hat man zu Kassel und Hanau mehrere einzelne Fabriken und Hanau mehrere einzelne Fabriken und Mnf. von Wichtigkeit. Ausfuhr: Gara, Leinewand, verschiedene fiolzwäarea, Schmalte, Pottasche, Schmalkalder Rissen und Stailtwaaren, Tabaksblätter, Rüböl, vieles Mineralwasser, Salz, Hanauer, and Kasseler Manufaktutwaaren, Grofsalmeröder Tabakspfeifen, Schuster und Töpferwaaren, Stab-, Bau- Erennholz, Leder, grobes Tuch, Alaun, gedörrtes Obst. Butter, Wolle, Häute u. s. w. Staatsveriassung: der Beherrscher von Hessen führt den Titel Surfürst von Hessen und Grofsberrog von scner von Hessen nunt den litel nur-fürst von Hessen und. Großbertog von Fulda; er ist ein Mitglied des Dent-schen Bundes, hat darin die 8te Stelle und im Plenum 3 Stimmen. Seine Seu-veränetät wird durch Landstände be-schränkt, die hier aus Absendensten und im rienum durch Landstanue veränetät wird durch Landstanue schränkt, die hier aus Abgeordnetea des Adeis, des Klerus, der Bürger und Bauern bestehen, aber noch nicht gänzlich organisirt sind. Mit Hessendarmstadt und den übrigen Linien bestehen Hausverträge. Das Erstgeburtsrecht ist seit 1027 eingeführt: der Erbfolger führt den Titel Kurprinz. Kurhessen hac dzei Rätterorden: des goldenen Höwen, pour la vertu militaire und des einernam Ritterorden: des goldenen Höwen, pour la vertu militaire und des eisernem Helms. Staatsverwaltung: das höchste Kellegium des Kurstaats ist das Staatsministerium; da. höchste Justinkollegium das Überappellationsgericht, die Regierung zu Kassel aber nicht alleis eine Justiz., sondern auch die höhere Verwaltungsbehörde, wie die Regierungen in den Provinsen: die niedern Jüstizbehörden bilden die Magisträte und Aemter. Die notestantische Geistlich-Die protestantische Geistlich-Aemter. keit steht unter den verschiedenen Pre-vinzialkonsistorien. Die Militärsachen vinzialkonsistorien. besorgt das Kriegskollegium; die Ober-rentkammer verwaltet die Domänen, Regalien und indirekten Steuern, das Steuerkollegium die direkten Steuern. Sonst bestehen noch für die verschiedenen Zweige der Administration und der Finauzen besondere Behörden. denen Zweige der Administration und der Finauzen besondere Behörden. Staatseinkünfte: 4% Mill. Guld. Hessem allein warf 1806 3,694,800, Hanna 366,218 und Fuld 525,693 Guld. ab. Staatschuld 1817: 1,478,167 Rthir. Militär: zwischen 8 bis 10,000 Mann, in 'i Regim. Garde, 1 Komp. Schweizerleibgarde, 1 Reg. Gardegrenadiere, 4 Inf. Regim., 1 Reg. Gardegrenadiere, 4 Inf. Regim., 1 Reg. Artillerie, 1 Jägerbatt., 1 Kadettenkorps, 1 Invalidenbatt., 1 Komp. Garde du Corps, 1 Kuirassier-, 1 Dragomer-t. Husarenreg. und 1 Landdragonerkorps. Eintheilung: in die Prv. Niederhessen, Oberhessen, Frizlar, Hersfeld, Ziegen-Eintheitung: in die Prv. Niederhessen, Oberhessen, Frizlar, Hersfeld, Ziegen-hain, Fulda, Isenburg, Hanau u. Schmal-kalden.

Kyritz, die Preuß. St., liegt im Rbs. Potsdam, Kr. Ostpriegnitz

Kynast, das Bergschl., liegt im Rbs. Reichenbach, Kr. Hirschberg, 1,822 Fuß (nicht 1,248) über dem Meere.

## · L.

Lasephe, die Preuss. St. im Rgbr. Arensberg, Kr. Witgenstein, hat 154 H. und 1,623 E. Laberweinting, Baier. Herrschaftsg. des Regenkr., mit dem Dorfe gleichen Namene, 1 Schl. und 50 H. Laber, die Preufs. St. en der Rega,

Namens, 1 Dent. Man.

Labes, die Preuls. St. an der Kegn, im Rgbz. Stettin, Kr. Greifenhagen, hat 508 H. und 1,757 E.

Labiau, die Preuls. St., liegt in dem Rbz. Königsberg, Kr. Tapiau.

Lähn, die Preuls. St., liegt im Rgbz.

Liegnitz, Kr. Löwenberg. Gefacht zw.

Dannen und Franzosen 1813.

den Russen und Franzosen 1813.

Lagow, die Preule. St., im Rgbz.
Frankfurt, Kr. Sternberg, hat 67 H. und

Laibach, die Hauptst. von Krain, ist auch der Sitz einer k. k. Gesellschaft des Ackerbaues und der Künste.

S. Lambrecht, der Oester. Mfl. in Steyer, hat 106 H. und 574 E. . Landau, die Wald. St., liegt im O. A.

Diemel.

Landen, die Nied. St., liegt nicht in der Prov. Südbraband, sondern in dem Lütticher Distr. Huy, und hat 785 Einwohner.

Landsck, die Preuss. St., liegt im Rbz. Marienwerder, Kr. Konitz. Landsck, die Preuss. St., liegt im Rbz. Reichenbach, Kr. Glatz. Landsberg, die Preuss. St., gehörtzum Rbz. Königsberg, Kr. Brandenburg. Landsberg, die Preuss. St., liegt im Rbz. Omnaln. Kr. Rosenberg.

RDs. Admissierg, Mr. Besnuthening.

Landsberg, die Frenfs. St., liegt im
Rbz. Oppeln, Kr. Rosenberg.

Rbz. Hanreberg an der Warthe, die Preufs.
St. ist Hauptort eines Kr. im Rbz. Frankfurt, und zählt 324 IL. und 7,784 E.

Landshüt, die Preufs. St., liegt im
Rbz. Reschenbach, Kr. Bolkenhain.

Langbath, Oester. D. im Lande ob

Langbath, Oester. D. im Lande ob

Langbath, Oester. D. im Lande ob der Ens, Traunkr., am sädlichen Ufer des Traunsee, mit 134 II. und 1,080 E. Salzsudwerke; Schwimmschule
Langenberg, der Preufs. Mfl., liegt im Rbz Dässeldorf, Kr. Mettman.
Langenbielau, das Preufs. D., liegt im Rbz. u. Kr. Reichenbach.
Langensalza, die Preufs St., ist Hptort eines Kr. im Rbz. Erfurt.
Langenschwalbach. der Nessen MS.

Langenschwalbach, der Nassau. Mfl., Liegt im A. Katzenelnbogen. Langenweddingen, das Preuß. Dorf, gehört zum Rbz. Magdeburg, Kr. Wanz-leben.

Langusside, das Preufs. D.', liegt im Rbz. Aachen, Kr. Düren. Langfurth, der Preufs. Mfl., liegt in dem Rbz. Danzis, Kr. Dirschau. Langhalsen, Oester. D. in dem Mühl-kreise des Landes ob der Ens, mit einer Beuteltnchmf.

Laptenno, Preuls. St. an einem See, in dem Rhz. Bromberg, Kr. Gnesen, mit 550 Einw.

Larache, die Marok. St., in der Prv. El Garb am Fl. Kos, hat nur noch 3,000 Einw.

Latisana, der Oester. Mfl., liegt nicht in der Delegazion Venedig, son-dern in Friaul.

Lauban, die Preuss. St., ist der Hpt-ort eines Kr. im Rbz. Liegnitz. Laubenheim, das Nass. D., liegt im

A. Rudesheim

Laucha, die Preuls. St., liegt im Rbz. Merseburg, Kr. Querfurt.

Lauchstedt. die Preuls. St., liegt im Lauchsteat. die Preuis. St., liegt im Rbz. und Kr. Merseburg. Lauenburg, die Preuis. St., ist der Hanptort eines Kr. im Rbz. Köslin, und hat 233 H. u. 1,554 E. Lauf, die Baier. St., gehört jetzt nicht mehr zum Landgericht Altdorf,

sondern bildet ein eigenes Rezatlandgericht.

gericht.

Lautenburg, die Preufs. St., liegt im
Rbz. Marienwerder. Kr. Michelau
Leba, die Preufs. St., im Rbz. Köslin, Kr. Lauenburg, hat 111 H. und 693 Einw.

Lebur, die Preuse St. hat einem Kr. im Rbz. Frankfurt den Namen gegeben, dessen Kreisverwaltung aber in Frankfurt ist. Sie zählt 1,188 E.
Lechenich, die Preuse St., ist der Hptort eines Kr. im Rbz. Köln.

Lecco, die Oester. St., Como, hat nur 1,863 E. in der Digz,

Leder, Baier. Mfl. im Oberdonaulande. Buchloe.

ger. Buchloe.

Leibnitz, der Oester. Mfl. in Steyer,
hat 167 H. u. 1,025 E

Leimbach, die Preufs. St., gehört z.
Mansfelder Seekreise des Rgbz. Merse. burg.

Leitzkau, die Preufs. St., liegt im Rbz Magdeburg. Kr. Jerichow I. Lekno, die Preufs. St., liegt im Rbz. Bromberg, Kr. Wongrowiec. Leonberg, Würt. O. A., gehört zum.

Er. Neckar.

Lendinara, die Oester. St., gehört zur Digz. Poiesina, und hat, außer ihren K., mehrere öffentl. Schulen, i Druckerei, i Leihbank und i Academia de Composit zur Beförderung des Landbaues.

Lengerich, die Preuß. St., liegt im Rbz. Münster, Kr. Teklenburg.

Lennep, die Preuß. St., ist der Hptort eines Kr. im Rbz. Düsseldorf.

Lenzen, die Preufs St., liegt im Rbz. Isdam, Kr. Westprieguitz. Leoben, die Oesser. St. in Steyer, hat, Potedam, Kr

Leoban, die Oester. St in Steyer, hat 278 H u. 2,000 E.

Leobschütz, die Preuß. St., ist der Hptort eines Kr. im Rbz. Oppeln.

S. Leonhard, der Oester. Mfl. in Kärmten, hat 123 H. u. 727 E.

Leopeldskron, Oester. Schl. in der Nähe von Salzburg im Salzachkr. des Landes ob der Ens mit einer schönen Gemälde- und Kupferstichsammlung der Grafen von Firmien Grafen von Firmian

Grafen von Firmian.

Leschnitz, die Preufs. St., liegt im
Rbz. Oppeln, Rr. Grofsstrehlitz.

Lessen, die Preufs. Stadt, liegt im
Rbz. Marienwerder, Kr. Kulm.

Leubus, der Preufs. Mfl., liegt im
Rbz. Breslau, Kr. Wohlat.

Leum, die Preufs. Stadt im Rbz. Koblens, Kr. Braunfels, hat 762 E.

Leuthen, das Preufs. D., liegt im
Rbz. Breslau, Kr. Neumarkt.

Leutkirch, Würt. O. A., gehört zum
Kr. Denau.

Kr. Donau.

Kr. Donau.

Lichtenau, die Preuß. St., liegt im

Rbz. Minden, Kr. Büren.

Lichtenwalde, der Oester. Mfl. in

Steyer, hat 156 H. und 556 B.

Lichau, die Preuß. Stadt, liegt im

Rbz. Reichenbach, Rr. Bolkenbain.

Liebenthal, die Preuß. St., liegt im

Rbz. Liegnitz, Rr. Löwenberg.

Liebenwalde, die Preuß. St., gehört

sum Rbz. Potsdam, Kr. Niederbarnim.

Liebenwerda, die Preuß. Stedt, ist

Hauptort eines Kr. im Rgbz. Merse
burg.

burg. Lieberose, die Preufs. St. im Rgbz. Frankfurt, Kr. Lübben, hat 149 H. und

Liebstadt, die Preuß. St., liegt im Rbz. Königsberg, Kr. Morungen. Liegnitz, der Preuß. Rbz. zählt auf 193 QM. 505,839 E. in den Kreisen: 1)

Digitized by GOOGIC

1/

Löwenberg, 2) Bunzlau, 3) Goldberg mit 38,469 B. 4) Liegnitz mit 31.099 E. 6. Lüben mit 22,395 E. 6) Glogac mit 6.735 E. 7) Sproitan mit 19,468 Einw. 8: Sagan mit 36,572 E. 9) Freistadt mit 31 139 E. 10) Grünberg mit 31,906 Einw. 11) Gorlitz, 12) Rothenburg. 13: Lau-

Liegnitz, die Hauptst, des Rbz. und gleichn. Kr.

Ligist, der Oester. Mfl. in Steyer,

Ligist, der Oester. Mfl. in Steyer, hat 48 H. und 267 E Likka. Oester. Steppenfins auf der Kroatischen Militärgränze, die nach einem schnellen Laufe im Ottochoner Regimente zwischen felsigen Ufern sich

in mehrere Sohlunden verhert u. nicht wied rerscheint

Wied r erscheint
Lindow, die Preufs. Stadt, liegt im
Rbz Potsdam Kr Ruppin.
Linnich, die Preufs Stadt, liegt im
Rbz Aachen, Kr. Jülich
Linz, die Preufs. Stadt im Rbz. Koblenz, ist Hptort eines Kr. und hat 1,919

Einw.

Lippehne, die Preuls. Stadt im Rbz.
Frankfurt, Kr. Soldin, hat 302 H. u. 1,681

Lippspring, die Preuss. St., liegt im Rbz. Minden, Kr. Paderborn. Lippstadt, die Preuss. Stadt, ist der

Sitz eines Kr. im Rbz. Arensberg u. hat 573 H. und 1,577 E Lisboz, die Portue. Hauptstadt. 1816 klauften in den Haven 1,486 Schiffe ein

Lissa, die Oester St. auf der Dalm.
Insel Lissa, hat 2,509 B.
Lissa, die Preufs Stadt, liegt im
Rbz. Posen, Kr Praustadt.

Liverpool, die Britt, Stadt. 18 rirten in den Haven 6,888 Schiff 1815 kladeren Zollabgaben sich auf 82,646 Pf. beliefen

Lobsenz, die Preuß. Stadt, liegt im Rbz. Bromberg, Kr. Wireitz. Loburg, die Preuß. St., ist Kreisst. des ersten Jerichowschen Kr. im Rgbz.

des ersten Jerichowschen Kr. im Rguz.
Macdeburg.
Löbau, die Preufs. St., liegt im Rbz.
Marienwerder, Kr. Michelau:
Löbeiün, die Preufs Stadt, liegt im
Rbz. Merseburg, Saalkr.
Lörrach, die Bad. Stadt, gehört jetzt
zum Treisamkr.
Lötzen, die Preufs. St., liegt im Rbz.
Gumbinnen, Kr. Augerburg.
Löwenberg, die Preufs St., liegt im
Rbz. Liegantz, und ist der Hptort eines
Kreises. Kreises

Lorch, Würt. O. A., gehört zum Kr.

Lorenzkirchen, Preufs. Mfl. des Kr.
Liebenwerds im Rbz. Merseburg.
Loreo, der Oester. Mfl., zehört zur
Dlgz Venezia und nicht zu Rovigo.
Loslau, die Preufs. St., liegt im Rbz.
Oppein, Kr. Rybnik.

Uppein, n.; n. 1809. And the Louisenbad, vor 1809. Friedrichsgesundbrunnen, Preuße. Dorf an der Pankow, in dem Braudenburg. Rhz. Berlin, mit 23 H. und 105 Einw. Heilbad, doch mit 23 H. und 105 Einw. ohne große Stärke.

Lucca, das Herzogthum. Die jetzige gentin, Infantin Merie Louise, ist Erbfolge in Parma bestimmt. Regentin, Infazur Erbfolge Yur Gibloige in lating bestimit. Wird dieser Fall eintreten, so fällt Lucca an den Großeherzog von Topksna zurfick, und die Rente, die die Infantin erhätt, hört auf.

Luckau, die Preufs Stadt, ist Hpt-ort eines Kr. im Rbz. Frankfurt, hat 387

H. und 2,558 E.

Luckenwalde, die Preuße. Stadt, ist Hauptort des Potsdamschen Kr. Jüterist bogk · Luckenwalde.

bogk Luckenwalde.

Ludwigsburg, Würt. O. A., gehört

zum Kr Neckar.

Lübbeks, die Preuß Stadt, liegt im

Rbz Minden, Kr. Rahden.

Lübben, die Preuß. Stadt, ist Hauptort eines Kr im Rgbs. Frankfurt, zählt

429 H. und 3,189 E.

Lübbenau, die Preuß. Stadt im Rbz.

Frankfurt, Kr Kalau, hat 347 H. m. 2,677

Binw.

Lüb ck, die freie Stedt. 1814 kamen
1,043 Schiffe an und 033 giengen aus.
Lüben, die Preufs. St., ist der Hptort eines Kr. im Rbz. Liegnitz.

Lüdenscheid, die Preufs St. im Rbz.
Areneberg, Kr. Altena, hat 1,522 E
Lügde, die Preufs St., liegt im Rbz.
Minden, Kr. Höxter.

Lüdinghausen, die Preufs. St., liegt
im Rbz. Münster, und ist der Hauptort
eines Kr. ist der Hpt-

eines Kr. Lünen, die Preufs, St. mit 1,235 E., liegt im Rbz. Arensberg, Kr. Dottmund. Lütringhausen, das Preufs. D., liegt im Rbz. Düsseldorf, Kr. Lennep, u. hat

3.007 E

3.007 E

Lützen, die Preuß. Stadt, liegt im
Rbz. und Kr. Merseburg.

Luttenberg. der Oest. Mfl. in Steyer,
hat 103 H. und 544 E.

Lychen, die Preuß. St., liegt im Rbz.
Potsdam, Kr. Templun.

Lyk, die Preuß. Stadt, gehört zum
Rbz. Gambinnen, Kr. Oletsko, und hat
auch ein Seminar für Polnische Schul-

# M.

Märkisch Friedland s. Friedland. Märkisch Friedland s. Friedland.
Magdeburg, der Preufs. Rbz. in der
Prov. Sachsen, enthält auf 206/2 QM
446,826 Einw. in 1,466 Ortschaften und
folgenden 15 Kreisen: I) Magdeburg,
2) Kalbe 3) Wanzleben, 4) Woimirstedt,
5) Neuhaldensleben, 6) Jerichow I, 7)
Jerichow II., 8) Helberstadt, 9) Aschersleben, 10) Oschersleben, 11) Osterwick,
12) Stendal, 13) Salzwedel, 14) Osterwick,
nd 15) Gardelegen.
Magdeburg, die Preufs Hauptstadt
des gleuchnam. Rbz. und Kr., hatte 1846

and 15 Gardelegen.

Magdeburg, die Preufe Hauptstadt des gleichnam. Rbz. und Kr., haste 1845 2,827 H. und 32,867 B., worunter 20,243 Lutheraner, 2,036 Reform., 1,356 Kethol. und 27,4 Juden. Die Vorstadt Südenburg existirt seit 1812 nicht mehr, und wird nicht wieder aufgebauet; von der Vorstadt Neustadt ist ein Theil ruinirs.

Mahrburg, die Oest. Stadt in Steyer, hat 654 H. u. 3,963 B.

Mathingen, Baier. Kirchdorf u. Mediatgericht des Resatkr

Mainberg, Baier. D und Sitz eines Landger im Untermainkr.

Makarska, die Oester. St. in Dalma-

Makarska, die Oester. St. in Dahma-tien, zählt 1,005 E.

Malacesenc, Uester. Mä. in der Ve-nez. Digz. Verona, am Fusse des Monte Baldo, der viele Nährung hat.

Malapane, das Preuss. D., liegt im

Baldo, ner viele and Malapane, das Preuls. D., liegt im Rbz. und Kr. Oppeln.

Malmedy, die Preuls. St., liegt im Rbz. Aachen und ist Hauptort eines Kr. Mato, Ocster. volkreicher Mfl. am Loverton, in der Venez. Digz. Virenza.

Malomodeo, die Oester Lagunenst. in der Digz. Venedig. Hier befindet sich einer der sichersten und bequemsten Haven von Venedig, dessen Einfahrt jedoch durch Untiefen erschwert ist. Haven von Venedig, dessen Einfahrt Jedoch durch Untiefen erschwert ist. Er wird durch die Forts S. Pietro und

della Punta geschützt
della Punta geschützt
Matta, die Britt. Insel, trug 1816
1,373,112 Gulden rin; die Besoldungen
und Pensionen allein kosteten 721,428 Gulden (das Pfund au 9/2 Gulden gewechnet).

Manderscheid, die Preuß. Stadt im z. Trier, liegt im Kr. Pruym. Mannersdorf, der Oester. Mfl., hat

1,470 E. Mansfeld, die Preuss. Stadt, ist Hpt-ort des Mansfelder Gebirgskr. im Rgbz.

Merseburg.

Merseburg, die Kurhess. Stadt, hatte 1816 247 Studenten.

Margarabowa, die Preuß. St., liegt im Rbz. Gumbinnen, Kr. Oletzko.

Margonin, die Preuß. St., liegt im Rbz. Bromberg, Kr. Wirsitz, St., liegt im Rbz. Bromberg, Kr. Wirsitz, St. in der Intend. Palermo, mit 6,000 E.

Mariabrana, Oester. Dorf im V. U. WV. W. des Landes unter der Ens, bekannt durch sein Forstinstiut.

Mariacell, der Oester. Mfl. in Steyer, hat 107 H. und 814 E.

Marianburg, die Preuß. Stadt. liegt

Marienburg, die Preuss. Stadt, liegt im gleichnam. Kreise des Rgbz. Danzig und hat 1,574 H. und 5.691 E. Marienfliefs, das Preuss. Dorf, liegt im Rbz. Potsdam, Kr. Ostpriegnitz.

Marienwerder, Preuss. Rbz. in West-preussen, enthält auf 324 QM 301,728 B. in folgenden Kreisen: 1) Marienwerder, 2) Christburg, 3) Netenburg, 4) Kulm, 6) Michelan, 6) Kontz, 7) Kamin, 8)

6) Michelan, 6) Konitz, 7) Kamin, 8) Krone und 9) Neidenburg. Marienwerder, die Hauptstadt des gleichn. Rhz. und Kreises, hat 529 H. u.

4,227 E. Marklissa, die Preufer Stadt, liegt im Rbz. Liegnitz, Kr. Lauban.

Markranstedt, die Sächs., nicht Preufs. St., gehört jetzt zum Kreise Leipzig. Marktsteft, der Baier. Mfl., ist der Sitz eines Landg. im Untermainkr.

Marseille, die Franz St. Der Han-del hebt sich von Neuem ungemein; 1810 klarirten in den Haven 6,078 Schiffe, worunter 1,675 Französische ein u. 5,828

aus. Massow, die Preuss. Stadt im Rgbz. Stettin, Kr. Saatzig, hat 197 H. und 1,228 Binw.

Mayen, die Preuss. Stadt mit 2,712 iw., ist Hauptort eines Kr. 1m Rbz. Rinw., Koblenz.

Modlenz,

Muynz, die Hess. St. Sie hat 4 Landund 6 Wasserthore, 1 Kathedrale, noch
6 Pfarr - und 3 Nebenk. 1 luth. K., 1
Armen, 1 Waisen-, 2 Zucht- und Besaesungshäuser. überhaupt 27 öffentliche
Plätze, 126 große und kleine Straßen
und 2,208 H., die unter 6 Viertel vertheilt sind. theilt sind.

Medebach, die Preuß Hauptst. eines Kr. im Rbz. Arensberg, hat 327 H. und

2,959 B.

Medziber, die Preuß. Stadt, liegt im Rbz. Breslau, Kr. Oels,

Mehleack, die Preuse. Stadt, liegt im Rbz. Königsberg, Kr. Braunsberg.

Meienburg, die Preuss. St. im Rgbz. Potsdam, Kreis Ostpriegnita, hat 1,039

die Preuls, Stadt im Meinerzhagen, Rbz. Arensberg, Kr. Altena, hat 713 Ein-

Meisdorf, das Preufs. Dorf, liegt im Mansfelder Gebirgskr. des Rbz. Merse-

Manueland burg.

Memel, die Preuse St., ist Hauptort eines Kr. im Rbz. Königsberg, und hat 611 H. u. 5,111 E. 1816 kamen 536 Schiffe an und 448 giengen ab. Der Landkr. Memel liegt im Rbz. Gumbinnen.

Menden. die Preuse. Stadt im Rbz.

Menden, die Preuss. Stadt im Rbz. Arensberg, Kr. Iserlon, hat 269 H. und

1,774 E.

Menerbe, Oester. Mfl. in der Venez. Digz. Verbewohnt. Verona, gut gebauet und stark

Mengeringhausen, liegt im U. A. Diemel. die Wald. Stadt,

liegt im U. A. Diemel.

Merseburg, der Preuß Rbz. in Sachsen, enthät anf 190 QM. 470.559 Einw. in den Kreisen: 1) Stadt Halle, 2)

Naumburg, 3) Saale, 4) Mansfeld im Gebirge, 5) Mansfeld am See, 6) Wittenberg, 7) Bitterfeld, 8; Delitssch, 9) Torgan, 10) Liebenwerda, 11) Schweinitz, 12) Merseburg, 13; Zeitz, 14) Weißenfels, 16) Eckartsberga, 16) Querfurt, 17) Shngerhausen.

Merseburg, die Preuß. St., ist Hptort des gleichn. Rbz. u.1d Kr.

Merzig, die Preuß. St., ist Hptort eines Kreises im Rbz. Trier, und hat 2,281 E.

2,281 B. Meseritz, die Preufs. Stadt, ist Hpt-ort eines Kreises im Rbz. Posen.

mestre, der Oester Mfl., gehört nach der neuern Eintheilung nicht zur Digz. Treviso, sondern zu der von Venezia.

Metman, die Preuls. St., ist Haupt-ort eines Kreises im Rbz. Düsseldorf n..

Meurs, die Preuße. St., liegt im Rbz.

Kleve, Kr. Rheinsberg.

Meus, die Preuß. St., liegt im Rbz.

Marienwerder, Kr. Neuenburg.

Mezöbereny, der Oester. Mfl. oder vielmehr Dorf in dem Komitate Bekesch,

mit 1,14 H. und 6,857 Binw., hat auf seiner Weide 5,000 Pferde, 6,000 St. Rindwich, 18,000 Schaafe und über 60,090 vien, 19,000 Schaaise und uber 00,060 Schweine, aber Mangel an Holz. Es wird hier viele Seife aus Natrum, Branntwein, Schaafpelze, und Bocskor (eine Art Sandalen) fabrizirt. 3 Kirchen, 2 luth. und 1 ref., aber kein Gymasium. nasium.

Miastezko, die Preuß. St., liegt im Rbz. Bromberg, Kr. Wirsitz.

Michelau, Preuß. Schl. im Rbz. Ma-uwerder, wovon ein Kreis den Narienwerder, men führt.

Miescisko, die Pret Rbz. Posen, Kr. Szroda. die Preule. St., liegt im

Milano, Mailand. Queter. Gouvernement, welches den westlichen Theil des ment, wetches den westischen Ineil des Königreichs Lombardei-Venedig (s. des-sen Beschreibung) susmacht. Es hat ein Areal von 358-09 QM., u. nach der neue-sten Oesterreichischen Zählung von 1816 2,131,835 E. Es zerfällt in 9 Delegasio-nen: 1) Milano mit 16 Distr., 359 Gem. nen: 1) Milano mit 16 Distr., 339 Gemund 436,457 B., 2) Pavia mit 8 Distr., 195 Gem und 141,785 E. 3 Cremona mit 9 Distr., 198 Gem und 137,218 B. 4) Lodi mit 9 Distr., 201 Gem. und 149,485 Einw.
6) Como mit 25 Distr., 530 Gem. und 313,222 E. 6) Sondrio mit 7 Distr., 106 Gem. und 80,202 E. 7) Bergamo, mit 18 Distr., 372 Gem. und 307,615 E. 8) Brescia mit 17 Distr., 238 Gem. und 311,696 E., u.

Digitized by GOOGLE

254,353 B. Militargranze, die Gester. Provinz. Militarganze, die Gester. Provinz. Nach von Hietzinger betragt ihr Plächeninhalt 863,10 QM., worauf 1815 040,598 Einw. lebten mithin 1,089 auf 1 QM. kamen. In sämmtlichen Gränzen befanden sich 112,579 Familien, 473,100 Männer und 467,493 Weiber. Unter den Männern fand man 23,130 Knaben bis zum 16ten Jahre, 88,602, welche leichterer Gebrechen wegen zum Felddienste micht, wohl aber zu Hausdiensten tauglich's ind, 35,638 Greise oder Gebrechliche, und 135 824, die wirklich Waffen tagen können. Nach den Nationen un terscheiden die Gränzer sich in Slawen, che, und 130 ver Nach den Nationen et gragen können. Nach den Nationen er terscheiden die Gränzer sich in Slawen, 728,175, Wlachen 121,002, Magyaren und Bzekler 79,363, Doutsche 9,000, klementischen, Juden und Zigeuben, Griechen, Juden und Zigeuben, befinden Szekter 79,503, Deutsche 9,500, Riement-mer 1,500, Griechen, Juden und Zigeu-mer 1,500 An Wohnplätzen befinden sich auf der Gränze 11 Städte oder Kom-munitäten, 24 Mfl. 3 Festungen, 1,905 D. u. 108,514 H. Nach den Religionen beken-nen sich 230,009 Männer zu der griechischen, 184 259 sur kath., 21,589 sur unit-ten und 18,338 zur protest. oder unitari-schen Religion.

1) die Banatgränze hat auf 182,90 QM. 175,004 E., näml. 89,023 männl. und 86,021 weibl. Geschlechts

2) die Krostische Militärgränze

2) die Kroatische Militärgränze auf 288, 10 QM. 397-477 E., näml. 199-505 männl. and 197-974 weib! Geschlechts.
3) die Slawonische Militärgränze auf 199-50 QM. 232-252 E., näml. 117-895 männl. and 114-367 weib! Geschlechts.
4) die Siebenbirgische Militärgränze auf 265, 50 QM. 135-825 Einw., näml. 66,079 männl u. 09,146 weibl. Geschlechts.

Militallo, Siz. St. in der Int. Catania,

mit 4,000 B.

Militsch, die Preuss. St. und Standesherrsch., gehört zum Rgbz. Breslau,
K. Militsch

Milosiaw, die Preuss. St., liegt im Rbz. Posen, Kr. Szroda. Miltenberg, die Baier. St., macht jetzt ein Herrschaftsger. des Untermain-kr. aus.

Mittetwalde, die Preuß. St., liegt im Reichenbach, Rr. Glatz. Mittelneckar, Wärt Landvoigtei. — Rbz

Mittelneckar, Würt Landvoigtei. — Dieser Artikel fällt jetzt weg.

Minden, der Preuis. Regierungsbes.
enthält auf 95 QM. 325,271 Einw. in 13
Kreisen 1) Minden mit 6,574; 2) Land
Minden mit 33 300; 3) Rahden mit 28,600;
4) Bünde mit 33,000; 5) Herford mit
21,000; 6) Bielefeld mit 27,000; 7) Halle
mit 26,000; 8) Wiedenbrück mit 30,600;
9) Paderborn mit 24,700; 10) Büren mit
27,000; 11; Warburg mit 29,000; 12) Höxter mit 20,400, und 13) Brakel mit 19,300
Einw. Rinw

Minden, die Preute. St., ist Hptort eines gleichn. Rbz. und Kr., und zählt

1,132 H. und 6,915 E.
Mittenwalde, die Preufs. St., im
Rebr. Potsdam, Kr. Teltow - Storkow, mit 1,266 B.

Mitwitz, Baier. Mfl. von 98 H und 620 E., und Herrschaftsgericht des Obermainkr.

Mizetadt, die Preuss. St., liegt im Rbz. Posen, Kr. Ostraeszow.

Möckern, die Preuss St., liegt im ersten Jerichower Kr. des Rgbs. Magde liegt im

Mögelin, Preufs. D. in dem Rgbz. Potsdam, Kr Oberbarnim, mit einem landwirthschaftl. Institute; Versamm-

e) Mantua mit 17 Distr., 74 Gem. und lungsort der ökonomischen Gesellschaft 254,353 B. des Kr Oberbarnim. Mödling, der Oester. Mfl., hat 1 Sei-

denfilatorium, 1 Orient. Druckwaares-fabr., 1 Baumwollenzeuchfabr. und 18y-ropfabr.

Müllendorf, das Preufs. D., liegt im Mansfelder Gebirgskr. des Rgbs. Mer-

seburg.

Melsen, die Preufs. St., liegt in den
Rbz. Morseburg, Kr. Weißenfels

Mogador, die Marokk. St., hat mos

Bruw., nämlich 30,000 Mauren und ton

Juden. Mogilno, die Preuß, St., liegt im Rh. Bromberg, Kr. Inowraclaw.
Mohrin, die Preuß St., im Rgb.
Frankfurt, Kr. Königsberg, hat 155 H. s.

Monheim, der Preufs Mfl., liegt in Rbz. Düsseldorf, Kr. Opladen. Montecchio Maggiore, Oester. Mfl. am Gua, in der Venez. Delegazien Vi-CONTA

Montjois, die Preufs. St., ist Hpten eines Kr. um Rbs. Aachen.
Montorio, Oester. Mfl. in der Vener.
Dlgz. Verona; gut bewohnt.
Mossbrun, Oester. D. im V. U. W. Woosprun, Oester. D. in W des Landes unter der Ens, chem große Torfisger, die if Mill Torfziegel lieforten. bei weldie 1802 über t

St., ist Hpoort

Morungen, die Preufs. St., ist Hoon eines Kr. im Rbz. Königsberg. Moszyn, die Preufs. St., liegt im Ru-Posen, Kr. Kosten.

Moszyn, die Preufs St., liegt im Ruund Kr. Posen.

und Kr. Posen.

Mücheln, die Preuse. St., liegtin
Rbz Merseburg. Kr. Querfurt.

Mühlberg, die Preuse. St., liegtin
Rbz. Merseburg, Kr. Liebenwerda.

Mühlhausen, die Preuse. St., liegtin
Rbz. Königsberg, Kr. Morungen.

Rbz Köhigsberg, Kr. Morungen. Mühlhausen, die Preuß. St., ist Hauptort eines Kr. im Rbz. Erfart. Mühlheim, die Bad. St., gehört jest zum Trei amkr. Rhein, die Preuß. M

Mühlheim am Rhein, die Preuls. Si ist Hptort eines Kr. im Rbz. Kölo. Mühlheim an der Ruhr, die Preus

hegt im Rgbz, Düsseldorf, L. Essen. Müllrose, die Preule. St., im Rgs. Frankfurt, Kr. Lebus, hat 159 H. u. 14

Müncheberg, die Preuß. St. im R Frankfurt, Kr. Lebus, hat 219 H. u. 14 die Preule. St. im R

Einw München, die Baier. Hanpist., b 1815 60.024 E., wovon 35.765 in der 18.650 in den 6 Vorst. lebten, und zum Wiltiär gehörten. Sie ist jetzt Sitz eines Erzbischofs.

Münster, der Prenis. Rbz. in der Westphalen, enthält auf 133 0 M. 32,3 in deu Kr. 1. Münster, 2 Teklenburg Warendorf, 4 Beckum, 6) Lüdinghaus 6 Recklinghausen, 7) Borken, 8) Ahf 9) Steinfurt und 10) Koesfeld.

Münster, die Preuße. Hptst. ei gleichn. Rgbz und Kr., hat noch e

Münster, die Preufs. Hptst ei gleichn. Rgbz und Kr., hat noche kath. Universität (nicht akad. Is-gium), 1817 mit 287 Studierenden, ist der Sitz eines Bischofs mit sen Domkapitel und Priesterseminar. M giebt es hier eine Thierarznei - n. Zei nenschule.

Minsterberg, die Preufs. St., ist B ort eines Kr. im Rbz. Reichenback. Münstermaynfeld, die Preufs St. 1.401 Bixw.; liegt im Rbz. Kehlens,

Mayen.

Muskau, die Preuls St. und Standes-errschaft gehört zum Rbi. Liegnitz, Kr. lothenburg.

Mykoni, Mykons, Osman. Archipelnsel, zwar gebirgig, aber doch fruchtar an Wein, Obst und Wildpret, dar einer im Ueberflusse zu haben ist, nur n frischem Wasser gebrichts, und die iter im Ueberflusse zu haben 1st, nur frischem Wasser gebrichts, und die 2000 greech Binw. legen sich auch weniger auf die Bearbeitung des Bodens, als inf Schifffahrt und Handel, wie sie enn mit den Hydrioten für die gechicktesten Seeleute in diesen Gewäsern gelven. Die Hauptstadt Mykone Ehrt etwa 4,000 Einw, aber der belste laven der insel ist der, von Taxlon. 2 M. von der St. Mykone finden die ichiffer auch einen guten ankerplatz iei der kleinen aubewohnten in el Trava Nisi, wo die Mykonier ihre Ziegen weiden lassen. o Nisi, wo creiden lassen.

Nadelburg, die Oester. Messingwaa-en und Nähnadelfabr. des Grafen Bat-lyany in der Nähe von Wienernenstadt, ieferte 1806 33 Mill. Nadeln.

Nakel, die Preuss. St., liegt im Rbz. fromberg, Kr. Wireitz.

die Preule. St , ist Hptort "Namslau, die Preuß. S ihes Kr. im Rbz Breslau.

Nassau, das Deutsche Herzogthum. Die Einnahme des Landes ist für 1817 uf 1,557,784; die Augabe auf 1,553,400 fulden Rhein. berechnet, worunter je-jech die Domänen sich nicht befinden; iech die Domänen sich nicht besinden; ier Herzog hat erklärt, dass diese völig zureichen, um seine und die Ausgaen des Hofstaats zu bestreiten. Das serzogthum ist gegenwärtig in 27 Aemer vertheilt, wovon aber alle statistingaben sehlen: () Braubach, 2) Dietz, ) Dillenburg, 4) Eltvil, 5) Hachenburg, Hädamar, 7, Herborn, 8) Herschbach, Höchst, 10) Istein, 11) Katzeneinboen, 12) Kaub, 13) Königstein, 14 Limurg, 15) Marienberg, 16) Meudt, 17) kontabauer, 18) Nassau, 19) Heichelseim, 20 Rennerod, 21) Rüdesheim, 22) iunkel, 23) Usingen, 24) Wallau, 25) Vehen, 26) Weiburg und 27) Wisaden. aden.

Nassau, der Nass Mfl., nicht St., ist er Hptort eines Amtes. Nauen, die Preufs St., im Rbz. Pots m. Kr. Osthavelland, hat 443 H. and Nauen, die Prous-Kr. Osthavelland,

am. Kr. Osthavenan, nat 433 m. and 531 E.

saugard, die Preuß St., ist Hptort ein Daberschen Kr., in dem Rbz. Stetin, mit 17.; H. und 1.207 E.

Naumburg, die Preuß. St., ist Hpteines Kr. im Rbz. Merseburg.

Naumburg am Bober, die Preuß. St., egt 1m Rbz. Liegnitz, Kr. Sagan.

Naumburg am Queis, die Preuß. St., egt 1m Rbz. Liegnitz, Kr. Bunzlau.

Naum. Qester. Mfl. an der Garza, in

Nava, Oester. Mfl. an der Garza, in Milan. Digz. Brescia, mit 1,500 Ein-

Nebrodes, Siz. Gebirge, welches sich if der Nordküste hinzieht u. eine Borttzung des Peloro ist.

veckarkreis, Würt. Kreis, welcher 19 der L. V. Rothenberg, Enz, Unter-eckar und einem Oberamte der L. V.

Schwarzwald gebildet ist, und 64 QM. mit 365, 100 Einw rählt. 16 Oberämter, 1) Böblingen – 4 QM. 21,000 E. 2. Kannstadt – 1½ QM. 19,000 E. 3) Efsling – 4½ QM. 20 600 E. 4) Leonsterg – 5 QM. 23,000 E. 6) Waibling – 3 QM. 23,000 E. 6) Besigheim – 2 Q. 1 25,300 E. 7) Ludwigsburg – 3 QM. 25,100 E. 8) Marbach – 4 QM. 20,400 E. 9) Maulbronn – 4 QM. 21,100 E. 10. Vaihing – 3 QM. 18 70 E. 11) Backnang – 5 QM. 22,400 E. 12) Brackenheim – 4½ QM. 22,500 E. 13) Heilbronn – 4 QM. 10,500 E. 14) Neckarsulm mit Widdern – 6½ QM. 23,700 E. 15) Weinsberg – 6½ QM. 23,000 E. 10 Stattgard – 4½ QM. 23,500 E. Dezn die Hptst. u. Residenz Stuttgard – ½ QM. 21,500 E. Dezn die Hptst. u. Residenz Stuttgard – ½ QM. 2000 Einw. 16) Stattgard – 4½ QM. 23,500 E. Dezn die Hptst. u. Residenz Stuttgard – ½ QM. 2000 En. 162 E., liegt im Rgbz. Düsseldorf, Kr. Krefeld.

Neheim, die Preuß. St., im Rbgz. Arensberg, Kr. Arensberg, hat 170 H. v. 1,150 E.

1,150 E.
Netdenburg, die Preufs. St., ist Hptort eines Kr. im Rbz. Marienwerder
Netfse, die Preufs. St., ist Hauptors
eines Kr. im Rbz. Oppein.
Neubamburg, Baumburg, Hess St.,
an der Appelbach, im Kr. Alzey, der
Rheinprov., mit 1 Schl., 1 luth. Pfark.
und 478 Binw. (nicht Neubamberg, wie
II. S. 111.)

II. S. 111.)
Neubeurn, der Baier Mfl., gehört de Preysingschen Herrschaftsger. Brannen-

berg im Isarkr.

Neubrück, die Preuß
Rbz. Posen, Kr. Obernik. die Preufs. St., liegt im -

Neudamm, die Preuss. St. im Rgbz. Frankfurt, Kr. Küstrin, hat 245 H u. 2.393 Einw

Neuenburg, die Bad St., gehört jetzt zum Treisamkr. Neuenburg, die Preuß, St., ist Hpt-ort eines Kr. im Rbz. Marienwerder Neuenkirchen, der Preuß Mfl., liegt im Rbz. Minden, Kr. Wiedenbrück

Neuenrade, die Preuse St., im Rgbs.
Arensberg, Kr. Atena, het 1.089 E.
Neufahrwasser, der Preuss. Mfl., liegs
im Bbs. Danzig, Kr. Dirschau.
Neufchatel, Helv. Kant. und Preuse.
Fürstentham. Die Bevölkerung betrum

Fürstentham. Die Bevölkerung betrug 1817 50,810 Einw.

Neuhaldensleben, die Preufs, St., ist Hptort eines Kr. im Rbz. Megdeburg. Neuhardenberg. Preufs. Herrschaft Neuhardenberg. Preuls. Neuhardenberg. Preuß. Herrschaft des Rbz. Frankfurt, Kr. Lebus, 2ur Dotation des Fürsten Hardenberg gehörig.

Neuhaus, der Pr-uß Mfl., liegt im Rbz. Minden, Kr. Paderborn.

Neukirch, der Preuß Mfl., liegt im Rbz. Oppeln, Kr. Leobschütz.

Neumagen. der Preuß. Mfl. im Rbz. Trier, Kr. Bernkastel. hat 1,103 E.

Neumark. die Preuß. St., liegt fm Rbz. Marienwerder. Kr. Michelau.

Neumarkt, die Preuß. St., ist Hptort eines Kv. im Rbz. Breslau.

Neumkirchen, der Oester. Mfl., hat in Neumkirchen.

Neunkirchen, der Oester. Mfl., hat I Zitz und na... und Viehhandel. and Kattanmf., and treibt Korn-

und Viehhandel.

Neurode, die Preufs. St., liegt im

Kr Glaz.

Rbz. Reichenbach, Kr. Glaz.

Neuruppin, die Preufs. Kreisst. des
Ruppiner Kr., hat 765 H. und 5,217 Binwohner.

Neusalz, die Prenfs. St., liegt im Rbs.

Neuschlofs, die Preuß Minderberr-schaft. gehört zum Rbz. Breslau, Kreis Militsch.

Neurol, die Oester. Stadt in Ungarn. In der Nähe eine Waffenfabrik, die alle Arten von Säbeln. Bajonetten u. Steig-bügeln liefert, mit 148 Arbeitern. Die meiste Arbeit geschieht im Dorfe Kra-

Neufs, die Prenfs. Stadt mit 6,447 ist der Hauptort eines Kr. im Rbz. Düsseldorf.

Neustadt, die Preufs. St., ist Hptort eines Kr. im Rbz. Oppeln.

eines Kr. im Rbz. Oppeln.
Neustadt, die Preuß. St. im Gimborn,
liegt im Rbz. Köln, Kr. Wipperführt.
Neustadt, Llwowsk, die Preuß. St.,
liegt im Rbz. Posen, Kr. Peisern.
Neustadt. die Preuß. Stadt, liegt im
Rbz. Posen. Kr. Szroda.
Neustadt an der Dosse, die Preuß.
Stadt im Rbz. Potsdam, Kr. Ruppin, hat
an er

788 E.

Neustadt Eberswalde, die Preufs. St. im Rbz. Potsdam, Kr. Oberbarnim, hat

im Rbz. Potsdam, Kr. Oberbarnim, nat 303 H. und 2.549 E.

Neusthdiel, die Preufs. Stadt, liegt im Rbz. Liegnitz, Kr. Freistadt.

Neustettin, die Preufs. St., ist Hptort eines Kr. im Rbz. Köslin, u. hat 300 H. u. 1,612 E.

Neuteich, die Preufs. St., liegt im Rbz. Danaig, Kr. Marienburg.

Neutreptow, die Preufs. Stadt, ist Hptort des Greifenberg. Ostenschen Kr. im Rgbz. Stettin, mit 673 H. und 4,189 Rinw. Binw

Neutomysl, die Preuß. St., liegt im Rbz. Posen. Kr. Bomst.

Neuwaldeck, Oester. Schloss mit einem sehenswerthen Parke, im V. U. W. des Landes unter der Ens, dem Fürsten Schwarzenberg gehörig.
Neuwarp, die Preuss. Stadt im Rbz. Stettin, Kr. Anklam, hat 219 H. U. 1.320

Neuwedel, die Prenfs. Stadt im Rbz. Frankfurt, Kr. Arenswalde, hat 203 H.

n. 1,297 E. Neuwied, die Preuss. Kreisstadt des Rbz. Koblenz, hat 4,363 E., worunter 4,50 Herrahuther u. einige Inspirirte. Brasilische Naturaliensammlung. Römische

Alterthûmer.
Neuzell, Neuenzella, das Preufs. Cistercienserstift im Rebs. Frankfurt, Kr. Guben, ist seit 1817 eingezogen.

S. Nicoto il Lido. Oester. alte Pe-stung im sogenannten Lido der Venez. Ulgr. Venezia, mit i prächtigen K. und einem Haven. Hier haben die Juden ibren Begräbnifsplatz.

Niedersaulheim, Hess. Mfl. in dem Kr. Alzey der Rheinprovinz, mit 1,234

Niederfinow, Preufs. Mfl. am Finow-kanal, im Rbz Potsdam, Kr. Neuanger-

münde, mit 418 B.

Niederhessen, Kurbess Provinz, Niederhessen, Kurhess Provinz, im N. an Hanover, im O. an den Preufs. Rgbz. Erfart und das Fürstenthum Bisenach, im S. an Fuld, Hersfeld, Ziegenhain und Oberhessen, im Westen an Westedek und den Preufs Rbz. Minden zuänzend, 88,35 QM. grofs, 1812 mit 248.205 Binw., wornster 225,204 Refornitte, 15,367 Lutheraner, 5,167 Katholiken, 577 Juden, und 58 Mennomitén in 28 Städten, 7 Vorstädten, 4 Mfl., 557 D., 103 Vorwerken und einzelnen Höfen, und 38,064 H. Das Land ist bergig und waldig, und wird von den Flüssen Werza, Fulda und Diemel durchflössen: waldig, und wird von den riussen: Werra, Fulda und Diemel durchflossen: es hat nur strichweise guten Getraide-böden, dagegen eine erhebliche Vieh-

zucht, überall starken Flachs - un Kartoffelnbau, vieles Übst, an der Wer ra Tabak und Hirse, beträchtliche Wal dungen, und von Mineralien besonder Salz, Alaun, Vitriol, Steinkohlen und Töpferthon. Unter den verschiedener Zweigen des Kunststeises steht die Leineweberei und Garnspinnerei obes eweberei und Garnspinnerei obes in und um der Hauptstadt Kasse aber giebt es viele einzelne grofse Fa-briken, und die Töpfereien von Grofs-almerode liefern gute Waaren. Dech 1st das Land im Ganzen arm. Es hat 1st des Land im Genzen ein. De neuseine Regierung, Konsistorium, Pupil-lenkollegium und Rentkammer, deren Wirkungskreis sich aber auch über Hersfeld, Ziegenhein, Schmalkalden Hersfeld, Ziegenhain, Schmalkalden und einen Theil von Frizlar erstrek-ken, und zerfällt in 45 Aemter und Gerichte.

Niderolm, der Hees. Mfl. im Kreise Alzey der Rheinprovinz, liegt unwert der Selze und hat nur 708 Kinw. und 1 Pfarrk. Ruinen eines Schl.

Niederwildungen, die Wald. Stadt, liegt im () A. Ruer. Niehelm, die Preufs. Stadt, liegt im

Rbz. Minden, Kr. Höxter. Niemegk, die Preufs. Stadt im Rbr. sdam, Kr. Zaucha Belzig, hat 276 H.

S. 163, Hess. Mfl. sin Rueine, and und Schulen, 207 H. und 1,507 Ein Niersteiner Wein; Schwefelbrunnen. Hess. Mfl. am Rheine, mit 3 K. hulen, 207 H. und 1,507 Einw.

Niesky, das Preufs. D. (nicht Mfl.) liegt im Rgbz. Liegnitz, Kreis Rothen-

liegt im Rgbz. Liegnitz, niew aburg.
Nikolai, die Preuse. Stadt, liegt im
Rbz. Oppeln, Kr. Plesse.
Nikolaikan, die Preuse St., liegt im
Rbz. Gumbinnen, Kr. Rhein.
Nemptsch, die Preuse St., ist Hauptort eines Kr. im Rbz. Reichenbach.
Nörenberg, die Preuse Stadt im Rbz.
Stettin, Kr. Saatzig, hat 8c2 Einw.
Nordamerikanischer Freistaat. 1938
beliesen sich die Staatseinkünfte auf
24,500.000 Dollars. In den Bund waren
nunmehr auch die 3 Gebiete Indiana,
Michigan und Illinois, nachdem sie die
erforderliche Menschenzahl nachgewie-

erforderliche Menschenzahl nachgewiesen, aufgenommen, und besteht mithin die Konföderation aus 22 Mitgliedern.

Nordbrahand, Niederl. Provinz zw. 210 45; bis 230 27; b. L. und 510 22\* bis 510 38' n. Br., im N. an die Maes, Hollast und Geldern, im O. an Limburg, im S. an Limburg und Antwerpen, im W an Zecland gränzend, 82% QM. großmit 204,111 Einw., meistens Katholiken in 167 Gemeinden, dann Reformirte is 52 Kirchspielen, Lutheraner und Juden Hiler wird noch Holländisch Sespre hier wird noch Holländisch gespre-chen. — Die Provins bildet eine weit Ebene mit vielen Morästen, (woruntet der 10% QM. große Priel) und Heiden und wird von der Mass und Schelde und deren Nebenflüssen bewässert; auch giebt es viele Kanäle. Ackerbu und Viehzucht eind Hauptbeschäftigan-gen: jener liefert mehr korn, als met gen: je: braucht. gen: lener lietert mehr korn, als may braucht. An Hornvieh wurden 160 95,128 Stück gezählt. Die Schaafe tra gen meistens feine Wolle. Holz ha man gar nicht; sein Surrogat ist Tof dan man in Menge sticht. Mehrer Zweige des Kunstfleises werden leb Zweige des Kunstfleißes werden leb haft kultivirt. Man führt aus: Korn und andere Feldfrüchte, Rüböl, Vieh Butter, Gefügel, Wolle, Tuch, Leine wand, und andere Fabrikate. Die Prorinz, in der Reihe der Generalstaaten lie erste, sendet 7 Deputirte zur sweisen Kammer, und gehört zur iten Mitätärdivision und unter den hohen fierichtshof im Haag; ihre Provinzialstansen sind aus 42 Mitgliedern, 7 von der Ritterschaft, 21 von den Städten und 14 vom Lande zusammengesetzt. Sie zersällt in 3 Distrikte: 1) Herzogenbusch; Breda, und 5) Eindhofen, zusammen mit 21 Kantonen.

mait 21 Kantonen.

Nordenburg, die Preuß. St., liegt im
Roz. Königsberg, Kr. Rastenburg.

Nordhausen, die Preuß. St., ist AptPre eines Kr. im Rbz Erfurt.

Novalt, der Oester. Mfl., liegt in der
Venez Delegaz. Padua, nicht Treviso.

Nufsdorf, das Oester. D., hat 1 Salmak., 1 Leder., I Wachsleinewandmad 1 Wachstaffentmf. miak -, 1 Leder -, 1 V und 1 Wachstaffentmf.

Oberdonaukreis, der Baier. Kreis, ist neuerdings eingetheilt a) in 33 Landgerichte: 1. Aichach, 2) Buchloe, 3) Burgau, 4) Dillingen, 5) Donauwörth, 6) Eichstedt, 7) Friedberg, 8 Füssen, 9) Göggingen, 10) Grönenbach, 11) Günzburg, 12. Höchstedt, 13) Illertissen, 14) Immenstadt, 16) Kaufbeuern, 16) Kempten, 17) Lauingen, 18) Lindau, 19) Minielheim, 20) Neuburg, 21) Überdorf, 22) Übergünzburg, 23) Ottobenern, 24) Rain, 6) Roggenburg, 26) SchrobenBausen, 27) Schwabmünchen, 26) Sonthofen, 29) Kückheim, 30 Ursberg, 31) Weiler, 32) Wertingen, 33) Zusmarshausen, b) in die Herrschaftsgerichte: 1) Babenhauen, 2) Buxheim, 3) Edelstetten, 4) chenhausen, 6) Illerauchheim, 6) Kircheimin, 7) Sandizell, 8) Thannhausen, 1) in die Medistgerichte: 1) Fugger-Jött, 2) Fugger-Nordendorf und 3) Weilsenhorn.

Wei isenhorn. "Oberdrauburg, Oester. Mfl. im Laiacher Kr. Villach an der Drave, mit 1:
ichl , Hptort einer Herrschaft.

Oberglogau. die Preuls. St., liegt im
Abz. Oppein, Kr. Neustadt.

Oberingelheim, der Hess. Mfl., in
lem Kr. Alzey der Kheinprov., hat 2
71k., 4 Hosp., 1 Missionsh., 229 H. und
1,738 B. Von der vormaligen Pfalz sieht
man noch den Umfang und einiges
fauerwerk. Lauerwerk.

Oberlahnstein, die Nass. St., liegt im mte Braubach.

Amte Braubaca.

Obsermainkreis. der Baier. Kreis, ist sach der neuen Organisation in 34 Landand 5 Herrschaftsgerichte abgetheilt. Die Landgerichte sind 1 Baireuth; 2) kamberg I; 3) Bamberg II.; 4) Burgewach; 5) Ebermanstadt; 6) Eschenbach; ) Gefrees; 8) Gräfenberg, 9) Höchstadt; 9) Hof; 11) Hollfeld; 12; Kemmat; 13) Kirchiamitz; 14) Kronach; 15) Kulmach; 16) Lauenstein; 17) Lichtenfels; 3) Müncherg; 19) Nails; 20) Neustadt m. der Nab; 21) Pegnitz; 22) Pottentein; 23) Rehau. 24) Schefslitz; 25) Selb; 6 Sefslach; 27) Stadt Steinach; 28] Censchnitz; 20) Tirschenreuth; 30) Vorch ein; 51) Waldsassen; 32) Weisenberg; 33) Weismain; 34) Wunsielel. Die Herrschaftsgerichte: 1) Banz, 1 Mirwitz, 3) Tambach, 4) Etnath und Obermainkreis. der Baier. Kreis, ist

Obernscher, Würt. L. V. — Dieser Artikel fällt jetzt weg. Obernick, Obornik, die Preufs. St., ist Hauptort eenes Kreises im Regbez.

Oberstein, die Oldenburg. Stadt in dem Fürstenthum Birkenfeld. In der-selben und dem nahen Dorfe Ibar sind seinen unm namen morre toar sind 5 Fabriken von Halbedelsteinen, Acha-ten, Japis u. dergl. vorhanden, die 20 Mühlen beschäftigen, Sund jährlich für 318,000 Er. Waaren ausführen.

Oberursel, die Nass. St., liegt im A.

Königstein.

Oberwesel, die Preufs. St. mit 1,943

E., liegt im Rbz. Koblenz, Kr. S Goar. Oberwöls, die Oester. St. in Steyer, hat 124 H. und 059 B. Odenkirchen, der Preuss. Mfl. mit

3,389 Einw., Kr. Gladbach. liegt im Rgbz. Düsseldorf.

Oderberg, die Preufs Stadt im Rbz. Potsdam, Kr. Neuangermunde, hat 1,609

Oderberg, der Preufs. Antheil an der Minderherrschaft, gehört zum Rbz Op-peln, Kr. Ratibor.

Odernheim, Gauodernheim, (nicht wie II. 156, die Hess. Glanodernheim, Wie II. 156, die Hess. Stadt im Kr. Alzey der Rheinprovinz, liegt an der Selzs (nicht Gian), hat i Simultank., I Hospit, 220 H. und 1,278

Einw Oderwitz, Sächs. D. in der Provinz Lausitz, welches in Ober und Nieder-oderwitz abgetheilt ist, und in 368 H. 2,300 Ennw zählt, die sich fast sämmtlich von der Leineweberei und andern Pabrikarbeiten nähren.

Odessa, die Russ. Stadt, hat, nach Engelhardt, nur 1.700 steinerne H. und 12,000 Einw., doch scheint diels nicht die neueste Angabe zu seyn. 1817 sind in dem Haven 1,006 Schiffe einklarirt.

Ochisfolde, die Preufs Stadt, liegt im Rbz. Magdeburg, Kr. Gardelegen. Ochide, Preufs. Mfl. im Rbz. Mfln-ster, Kr. Beckum, mit 1,013 E.

Osls, die Preufs. St., ist Hauptort eines Kr. im Rbz. Breslau.

eines Kr. 1m ndz. Dreslau.

Oesterreich, der Kaiserstaat. Nach
Blumenbach beträgt das Areal
12,20%/2
QM. mit 28,208,836 E.
11 die Deutschen Erbländer, welche
in die Provinzen: Land unter der Ens,
Land ob der Ens, Steyermark, Tyroi,
Böhmen und Mähren getheilt sind, enthalten davon 3,088,68 QM. mit 8,205,076
Rinw.

kinw.

2) Die Galizischen Erbetaaten —
1,526,12 QM. mit 3,755.464 E.
3) Die Illyrisch-Lombardischen Staaten, worn das Königreich Dalmatien, die Gouvern. Laibach, Trieste, Venezig und Milano gehören - 1,760,47 QM. mit 5,605,821 **E**.

5.005,5521 m. 4 Die Ungarischen Brbstaaten, näm-lich Ungarn, Siebenbürgen und die 4 Gränzen — 5.829,16 QM. mit 10,611.585

Hierzu kömmt noch die kleine Graf-schaft Hohengeroldseck, mit 2% QM. u.

Digitized by GOOGLE

Mill. Zentner an mannichfaltigen Wur Mill. Zentner an mannichaltigen Wurteln, Knollen. Blättern, Stängeln und
Haargewächeen, 53% Mill. Zentner an
Hopfen, Obst und Gemülse, 134 Mill.
Zntr. an dürrem Gränfutter, 512 Mill.
Zntr. an verschiedenen Strongattungen
und 36% Mill. Klaftern Holz bestehen
soll. Em ganzen Staate sind 2,233.coo
eigne Fabrikanten vorhanden, die für
1,425 Mill. Gulden Fabrikate tiefern;
davon beschäftigkt die Leinenfabrikatur davon beschäfti die Leinenfabrikatur 750,000, die Baumwollenfabrikatur 450,000, die Seidenfabrikatur 160,000, die Wol-lenfabrikatur 320,000, und die Risen- u. Stahlfabrikatur 70,000 Menschen. Die Ausfuhr wird auf 30, die Einfuhr auf 32 Mill. Golden berechnet. Die See-32 Mill. Golden berechnet. Die See-plätze werden jährlich von 20,000 Fahr-zeugen beencht, davon 0,000 die Natio-nalflagge führen: allein die Daimatier be-fitren 2,006 eigne Fahrreuge Die Na-tionalbank ist auf 25 Jahre privilegirt; ihre Fonds bestehen aus 100,000 Aktien, jede zu 1,000 Gulden W. W. (33%) Guld.) und 100 Gulden Conv., M., mithin aus 422-221-222% Gulden. 433,333,333/3 Gulden.

Oettingen - Spielberg, die Baier. Stan-desherrschaft, jetzt ein Mediatgericht des Rezetkr.

Octtingen - Wallerstein, die Baier. Standesherrsch., jetzt ein Mediatgericht des Rezatkr.

Ohlau, die Preufs. St., ist Hauptort eines Kr. im Rbz. Breslau.

Olan, Franz. Spitze der Alpen im Dep. Oberalpen, welche sich 12,306 Fuß hoch erhebt

Olfen, Preufs. Mfl. im Rbz. Münster, Kr. Lüdinghausen, mit 974 E.

Oliva, liva, das vormalige Preufs. Klo-liegt im Rbz. Danzig, Kreis Dirschau.

Opalenice, die Preufs. St., liegt im Rbz. und Kr. Posen.

Rbz. und Kr. Posen.

Oppsin, der Prenfs. Regierungsbez, in Schlesien, umfäfst 220% QM. und zählt 547 265 Einw. in folgenden Krefsen: 1) Neise – 17 QM. und 01,757 B. 2) Grottkau – 6% QM. mit 31,058 Einw. 6) Oppeln – 28% QM. mit 32,330 Einw. 4: Rosenberg – 15% QM. mit 22,367 E. 5; Grofsstrehlitz – 14% QM. mit 22,379 B. 7) Kosel – 7 QM. mit 24,379 B. 7) Kosel – 7 QM. mit 24,379 E. 8) Leobschütz – 19 QM. mit 12,437 E. 8) Leobschütz – 19 QM. mit 24,451 Einw. 10) Pleese – 25 QM mit 60 994 Einw. 11) Falkenberg – 6% QM. mit 15,184 E. 12 Ratibor – 10 QM. mit 50,611 Einw. 13) Togt – 2% QM. mit 44,701 Einw. 14) Newstadt – 10 QM. mit 52,110 Einw. und 15) Rybnik. und 15) Rybnik.

Oppeln, die Preuss. Stadt, ist Haupt-ort eines gleichnam. Regierangsbez. u. Kreises.

Oppenheim, die Hess. St. im Kreise Alzey der Rheinprovinz, liegt auf einer starken Anhöhe am Rhein, hat aber jetzt keine Vorstadt mehr, und nur I protest, und 1 kathol. Kirche, 4 Hospiprotest, und 1 katnot, Kitche, die sich täler, 325 H. und 2,008 Einw., die sich vom Acker- und Weinbau und ihren Gewerben nähren. Es ist hier ein rewar sie eine Reichsstadt, wo 1076 ein Reichstag gehalten ist.

Opladen, Preuss. Mfl. und Hauptort eines Kreises im Rbz. Düsseldorf, am Rınfl. der Wipper in den Rhein, hat mit dem Kirchsp. 4,420 E.

Oranienburg, die Preufs. Kreisstad des Niederbarnimschen Kreises im Rh Potsdam, hat 1,685 E.

Orb, die Baier. St. im Untermaink: ist der Sitz eines Landger. Orgiano, Oester. Mil. am Liona, it der Digz. Vicenza.

Orosháza, das Oester. D. im Beke scher Komitate, hat 1,028 H. und 8,00 Binw. Guter Weinbau, starke Vieh sucht. Die Binw. sind Magyaren.

Ortelsburg, die Preuß. St., liegt im Rbz. Marienwerder. Kr. Neidenburg. Ortrand. die Preuß. Stadt, liegt im Rbz. Merseburg, Kr. Liebenwerda.

Oschersleben, die Preuss. Stadt, liegi im Rgbez, Magdeburg, Kreis Oschers leben.

Usterburg, die Preuß. St., ist Hptori eines Kr. im Rbz. Magdeburg.

Osterfeld, die Preuse. St., lie Rbz. Merseburg, Kr. Weisensels. Osterwick, die Preuse. St., is ort eines Kr. im Rbz. Magdehurg. liegt im ist Hpt-

ort anes. In Nov. Maguerurg.

Ostfriesland, die Hen. Provinz, ist
in 12 kemter abgetheilt: 1) Aurich, 21
Friedeburg, 5) Stirkhausen, 4) Leer, 5
Weener, 6) Jemgum. 7) Enden, 8) Pewsum, 9 Norden, 10) Berum, 11; Esens,
12) Wittmund. Davon sind Krimisalämter: Aurich, Leer, Emden und Norden

Osthofen, der Hess. Mfl. im Kr. Al-zey der Rheinproving, hat 3 K., 3 Schm-len, 250 H., 4 Mühlen und 1.140 Einw. Weinbau.

Ostrome, die Preuse Stadt, liegt im Rbz. Posen, Kr. Adelnau. Ostrosszow, die Preuse St., ist Hptort eines Kr. im Rbz. Posen.

Ottmachau, die Prense. St., liegt im Rbz. Neise. Kr. Grottkau Ottweiler, die Prense. Kreisetadt im Rbz. Trier, hat 2,429 E.

P.

Paderborn, die Prens. St., ist He ort eines Kr. im Rbs. Minden. Pakosch, die Prenss. Stadt, liegt i Rbz. Bromberg, Rr. Inowraclew

Palais, die Franz. Stadt, ist der G burtsort des Philos. Pet. Abelard + 114

Palma nuova, die Oester. Stadt i Briaul, liegt am Natisone, nicht Noja Pancsova, die Oester. Stadt, hat

1815 7,002 E.

Pappenheim, die Baier. St., ist e Sitz eines besondern Herrschaftsger. Grafen von Pappenheim, weiches an QM. 7,217 E. zählt, im Rezatkr.

Parchwitz, die Preuls St., liegt if Rbz. und Kr. Liegnitz
Rbz. und Kr. Liegnitz
Paris, die Franz. Hauptstadt, hal
1817 in 27:371 H. und 247:252 Famili
715,995 Einw., wobei zwar die Besatze
nicht gerechnet seyn soll; indefs schel
diese Angabe höchst übertrieben.

Parma, das Herzogthum. Nach d Todo der jetzigen Regentin wird Herzogthum nicht auf deren Sohn äb gehen, sondern an die Infantin Ma Louise von Lucca fallen. In Piaces Louise von Lucca fallen. In Places aber bleibt stets eine Oester. Garnis

Pasdrofdscha, Passarewittch, Osm.
Ifi. im Rumel. Sandschak. Semendria, ekannt wegen des 1718 daselbst zwichen Oesterreich, Venedig und den bemanen geschlossenen Friedens.

Passwalk, die Preuß Stadt im Rbs. tettin, Kr. Randow, zählt för H. und mas E.

Passau,

die Raier. St., ist der Sitz ines Bischofs. Passau, der Oester. Mfl. in Steyer, 80 H. u. 471 E.

Passau, der Uester. man. am 189 H. u. 471 E.
Passendorf, das Preuis. D., liegt im
lbż. Merse burg, Kr. Halle.
Passenheim, die Preuis. St., liegt im
lbz. Marienwerder, Kr. Neidenburg.
Passertano. Oester, Schl. (nicht wie
I. 220. Delegaz.) in der Venez. Digz.
frisol. Hier hielt sich der General
luonaparte während der Friedenzunterlandlungen zu Udine auf, und gab nachlandlungen zu Udine auf, und gab nach-ier davon einem Depart, des kön. Ita-ien den Namen.

ien den Namen.

Patschkau, die Preuss St., liegt im
lbz Oppein, Kr. Neise.

Pauzke, die Preuss St., liegt im
lbz. Danzig, Kr. Dirschau.

Peckelsheim, die Preuss St., liegt im
lbz. Minden, Kr. Warburg.

Peenamünder Achanze, das Preuss
fort, liegt im Rhz. Stattin, Kr. Usedom
Wallin.

Peilau, die Preuss. St., liegt im Rbz.

and Kr. Reichenbach,
Peisern, die Preufs. St., ist jetzt an
Rufsland abgetreten und zu Kalisch ge-

Peiskretscham, die Preuß. St., liegt im Rbz. Oppein, Kr. Tost. Peitz, die Preuß. St., im Rbz. Frank-furt, Kr. Kottbus, hat 253 H. und 1,512 E. Peloro, Siz. hohes Gebirge, welches furch die Intend. Messina zieht, u. die

Furch die Intend. Messina zieht, u. die Fortsetzung der Apenninen bildet. Pelvokx de Valloisse, Franz. Spitze ler Cottischen Alpen, im Dep. Oberateen, die höchste Frankreiche, 13,236 F. Iber das Meer emporateigend. Penkun, die Predis St., im Rgbz. Stettin, Kr. Randow, hat 152 H. u. 1,308 linw.

Perleberg, die Prenfs. Kreisst. des Rbz. Potsdam, Kr. Westpriegnitz, hat 1877 E.

S. Petersburg, die Russ Hptst., hatte 1817 285,500 E., wor. 219,313 Einländer u. 15,667 Ausläuder. 1816 betrug die Einfuhr w,211,253, die Ausführ 77,457,678 Rubel.

Peterswaldau, das Preufs D., liegt
m Rbz und Kr Reichenbach.

Peterwardein, die Uester. St., hatte

815 3.847 E. Petrinia, die Oester. St., hatte 1815

hous B.

Pettau, de Cester. St. in Steyer, hat

105 H. u 1,635 E.

Pfalzel, die Preuß. St., liegt im Rbs.

Pfedersneim , die Hees. (nicht Baier.) is. in der Rheinprovinz, liegt an der Pfrim, mit 3 K., 324 H. und 1,500 Einw-jieg des Kurf. Friedrich L. von der Pfaiz ber den Kurf. Dietrich von Mainz 1400; Sauernniederiage 1525

Pförten, die Preuss. St. im Rgbz. Frankfurt, Kr. Sorau, hat 95 H. und 95 Binw.

die Preufs. Schule, liegt im Bbz. Merseburg, Kr. Naumburg.

Pismont, das Fürstenthum. Mit demnus die Sard Prov. Montferrat und Milano verbunden, und das

Ganze in folgende 26 Prov. getheilt: 1)
Aosta — 6,1 16 QM, 65,481 E. 2) Nizza — 38 QM, 91,250 E. 5) Sospello — 10,13/16
QM, 91,250 E. 5) Sospello — 10,13/16
QM, 90,357 E. 4) Oneglia — 4,11/16 QM, 93,55 E. 6) Alba — 17,4/16 QM, 94,055 E.
7) Asti — 18/4 QM, 10,023 E. 8) Cunce — 35,15/16 QM, 100,945 Einw. 9) Saiuzzo — 36 QM, 126,118 E. 10) Pinerolo — 30 QM, 134,45 E. 11) Susa — 39<sup>13</sup>/16 QM, 96,051 E.
131 Turino — 45<sup>5</sup>/16 QM, 103,76 E. 13) Ivrea — 31<sup>1</sup>/4 QM, 102,716 E. 16) Vercelli — 26<sup>3</sup>/16 QM, 96,77 E. 16) Acqui — 25 QM, 91,535 E. 17) Casale — 17<sup>3</sup>/16 QM, 94,370 E. 18) Alessandria — 11<sup>3</sup>/16 QM, 94,370 E. 19) Mortara — 17<sup>3</sup>/16 QM, 94,370 E. 19) Mortara — 17<sup>3</sup>/16 QM, 10,397 E. 20) Tortona — 11 QM, 39,993 E. 21) Vognera — 21<sup>1</sup>/16 QM, 124,200 E. 23 Novera — 21<sup>1</sup>/16 QM, 124,200 E. 23 Novera — 21<sup>1</sup>/16 QM, 15,767 E. 25 Domo d Ossola — 17 QM, 36,316 Einw. 20) Valla Sasia — 21<sup>1</sup>/2 QM, 36,327 E.

\*\*Pietraperola\*\* Siz St. in day Inter-2

weg. Pietrapercia, Siz St. in der Intend. Calataniseita, unweit dem Salso, mit

Calatanisetta, uawez3,800 K.
Pietrosz, Oester Karpathenspitze, die
sich 6 834 P. hoch erh bt.
Pitchowitz, der Ptenfs. Mfl., liegt im
Rbz. Oppeln, Kr. Tost.
Pitkatlen, die Preufs. St., liegt im
Rbz. Gambinnen, Kr Stallupöhnen
Pillau, die Preufs. St., liegt im Rbz.
Königsberg, Kr. Schaken 1810 kieruten
königsberg, Kr. Schaken 1810 kieruten
in haen Haven 669 Schiffe ein und Königsberg, Kr. Schaken 1810 RIBT. in ihren Haven 669 Schiffe ein

Pinne. Pulewy, die Preufs. St., liegt im Rbz. und Kr. Posen.

Pira. Oester. Mfl. im V. O. W. W. des Landes unter der Rus.
Pirkfeld, der Oester. Mfl. in Steyer, hat 162 H. 10. 502 E.

Pitschen, die Preuß. St., liegt im Rbz Breslau. Kr. Wartenberg. Plate, die Preuß. St. 1m Rbz. Stet-tin, Kr. Greifenberg Usten, hat 209 H. u.

tin, |

Plauen, der Preufs. Mfl., mit 781 B., tim Rbz. Potsdam, Kr. Westhavelliegt im Rbz. Potsdam, Kr.

Pieschen, die Preufs. St., liegt im Rbz. Posen, Kr. Adelnau. Piesse, die Preufs. St., ist Hptort ei-nes kr im Rbz. Oppeln. Piettenberg, die Preufs. St. im Rbz. Arensberg, Kr. Altena, hat 1,344 Einwohner.

Plissevicza, Oester, hehes Gebirge auf der Kroatischen Militärgranze (wel-ches mit dem Kapella und dem Kame-nicza Gora zusammenhängt, and sich 5,500 Fuls boch erhebt.

. Plittwitzerseen, acht Oester. Seen zwischen dem kleinen Kapella in Kroazwischen dem kleinen Kapella in Kroatien, und zwar im Ottochaner iend Ogulliner Bezirke. Der größte, durch Quellen vom Plissevicza bewässert, stürzt im einen kleineren See, der in einem dritten abläuft; der viette bildet einen prächtigen Wasserfall über eine breite Frisenwand; einen romantischen Anblick gewährt der sechsie, durch eine Tannenin-el belebt; Wasserstürze aus diesem bilden den siebenten, der, wie der achte, von schaurigen Felsen umgeben fast unzugänglich ist. ben, fast unzugänglich ist.

Palitz, die Preule. St. im Rbs. Ster-, Kr. Randow, hat 190 H. und 1,308 die Preufe. St. im Rbs. Stet-Einw.

Nachträge zu Hassel's geogr. stat. Handwörterbuch.

Pollau, der Oester. Mfl. in Steyer, hat 122 H. und 800 E.

Polch, der Preufs. Mfl., mit 1,341 E., liegt im Rbz. Koblenz, Kr. Mayen

Polkwitz, die Preufs. St., liegt im Rbz. Liegnitz, Kr. Glogau.

Pollnow, die Preufs. St., im Rgbz. Kölin, Kr. Rügenwalde, hat 136 H. und 682 Kinw.

Polzin, die Preuß. St. im Rbz. Kös-. Kr. Belgard Polzin, hat 267 H. und

178. Kr. meigard Polizin, nat 207 n. und 1,663 E. Poneggen, Oester. D. in dem Mühlkr. des Landes ob der Ens, mit einer Baum-wollenwaarenmf. auf Holland. Art.

Ponteba, Oester Mfl. in der Venez. Digt. Friaul am Pella, der ihn von dem gegenüber belegenen Pontafiel trennt

Poppelsdorf, das Preufs. D., liegt im Rbz. Köln, hr. Bonn. Porthsmouth, die Britt. Seest. Aus

Porthemouth, die Britt. Seest. Aus derselben giengen 1817 60 Buisen auf den Haringefang.

Porto Gruare, die Oester. St., ge-hört nach der neueren Eintheilung zu der Digz. Venezia. nicht Udine.

Poren, der Preufs. Rbz., in der Prv. Posen, enthält auf 320 QM. 544 641 Einw., und ist neuerdings in 19 Kreise abgetheilt, nachdem die Gränze gegen Rufsland definitiv regulirt ist. Die Kreissintheilung ist nach behande bei bei der eintheitung ist noch nicht bekannt.

Posen, die Preuss. St., ist Hau
eines gleichn. Rbz. und Kr.

ist Hauptst.

Potsdam, der Preufs. Rgbz., enthält auf 370 QM. 487.250 R. in folgenden Kreisen: 1) Osthavelfand; 2: Westhavelfand; 3) Niederbarnim; 4: Oberbarnim; 5: Teltan Storkow: 6) Zaucha Belzig; 7) Jüterbogk. Luckenwalde; 8. Ruppin; 9) Ostpriegnitz; 10: Westpriegnitz; 11) Ostpriegnitz; 10: Westpriegnitz; 11: Prenzlow; 12) Templin; 13) Anger-

Potsdam, die Preuß. Hsuptst. eines gleichn. Rgbz. u. des Osthavelländischen Kr., hatte 1916 1666 H. und 16,807 Einw. Hier ist auch ein Kadettenhaus a. eine Hier ist auch ein Kadettenhaus a. eine höhere Bürgerschule.

Pottendorf, der Oester. Mfl., hat eine Baumwollengespinnst-Anstalt mit 800 Maschinen, die 53.000 Spindeln in Bewegung setzen, u 2,289 Arbeiter unterhalt, i Feilen., Engl. Stahl- und Stahlblechfabr. und Rhabarberpflanzung.

Pottenstein, der Oester. Mfl. Aufser der Degen und Klingenfahr, giebt es hier auch Bisen und Kupferhammer, und der Ort treibt Kohlen und Holzhandel.

Pouch, der Prenss. Mfl., liegt im Rbz. Merseburg, Kr. Bitterfeld.

Powlds, die Preuss. St., liegt im Rhs.
Bromberg, Kr. Gnesen.
Prag, die Oester. St. hatte 1817 ohne
das Militär 76 093 B.
Prausnitz, die Preuse. St., liegt im
Rbz. Bressau, Kr. Militsch.

Prenziow, die Prenis Kreisst., im Rbz. Potsdam, hat 916 H. and 7 843 Eluwohner.

Wonner.

Prettin, die Preuse St., liegt im Rbs.
Merseburg, Rr. Torgau.

Pretzich, die Preuse St., liegt im
Rbz. Merseburg, Kr. Wittenberg.

Preufsen, das Köntsreich. Stein (Erdbeschr., 5te Aufl., Th. II. S. 120.) berechnet den Flächeninhalt desselben auf 4,080½ OM. die Volksmenge auf 20,636,616 E., doch sine consule et die, u.

ohne die Quelle ansngeben. - Die einzeinen Angaben ergeben :

> 1) idr Ostprenisen QM, 855,244 E. 722 2) für Westpreulsen 4711/2 560,128 -

3) für Brandenbugg 7031/4 I, 191, 121 -4) für Pommern 5821/2 -666,836 -

6) für Schlesien 700 2,017,057 -6) für Posen

520 544,641 -2) Tür Sachsen I,148.041 -8) für Westphalen

5661/2 991 899 -9) für Jülich etc 1711/2 908,185 ~

10) für Niederrhein

303 971,597 -4,7931/4 QM. 9.853.749 B. hierzu Nenfcha-

tel 161/8 QM. 50.810 B. die Militärpar. tien . 250,000 E.

### Total 4,809% QM. 10,154-659 E.

Diels würde das Höchste seyn, was für dielen Augenblick für Preußen anzunehmen seyn dürfte; indels werden vielleicht nur wenige Jahre bei fortdauerndem Frieden hinreichen, um Preußen jene Volksmenge wirklich zu geben. Preufeisch Rilau, die Preufs St., liegt im Rbs. Rönigsberg, Kr. Branden-

burg.
Preufsisch Friedland, s. Friedland. 4
Preufsi ch Holland, die Preufs. St.,
liegt im Rgbz. Königsberg, Rr. Mo-

Prisbus, die Preuß. St., liegt im Rbz. Liegnitz, Kr. Sagan.

Prien, Baier. Mfl. in dem Herrschafts-gericht Hohenaschau des Isarkr.

Pritzerbe, die Preuls St., im Rebz. Potsdam, Kreis Westhavelland, hat 899

Pritzwalk, die Preuss. Kreisst. des Ostpriegaitz, im Rbz. Potedam, hat 1,766 E.

1,700 E.

Prolidorf, Baier Dorf und Sitz eines
Landger, im Untermeinkr.

Profen, der Preuls Mft., liegt in dem
Rbz. Merseburg, Kr. Zeitz

Proskau., der Preuls, Mft., liegt im

Proskau, der Pr Rbs. und Kr. Oppein.

Pruym, die Preuls. Kreisst. im Rbz. Trier, hat 1,906 E. Pudewitz, die Preuls. St., liegt im

Abz. Bromberg, Kr. Gneven.

Puttlitz. die Preufs. St., im Rgbz.

Potsdam, Kr. Ostpriegnitz, hat 927 Einwobaer.

Puttiger Pauckerwyk, Preufs. Meer-busen, der die Sandbauk Hela bildet, im Rbz. Danzig, Rr. Dirschau, 4 M lang u. 7 breit. Mit ihm sind die 3 Haffe ver-7 breit. bunden.

Pyritz, die Preufe St., ist Hauptort eines Kr. im Abz. Stettin, und hat 442 H. u. 2,850 E.

Pyrmont, die Wald. Grafsch., macht it ein Oberamt des Fürstenthums

Quaritz, der Preuls. Mil., liegt im Rbz. Liegnitz, Kr. Glogan
Quedlinburg, die Preufs. St., ist der
Hauptort des Kr. Aschersieben, im Rbz. Magdeburg.

Querfurt, die Proufs. St., ist Haupt-ort eines Kr. im Rhz. Merseburg.

Rachel, Baier. Bergspitze ostwärts von Regen im Unterdonaukr., 4,282 Fuß hoch.

Rads vor dem Walds, die Preufs. St., liegt im Rbz. Düsseldorf, Kr. Lennep. Radslin, die Preufs. St., liegt im Rbs. Bromberg, Kr. Czarnikow. Radkersburg, die Oester. St. in

Rbs. Bromberg, m...

Radkersburg, die Oester.

Steysr, hat 251 H. 1. 2,300 E.

Radmär, Oester. That im Steyer Kr.

Bruck, welches von hohen Algen enge
susammengedrängt ist. Es enthält 178

H. und 68; E., die von dem hiesigen
Hittenban bei den Kupfer und Bisengewerken leben.

Ragalmute, Siz. St. in der Intend.

gewerken leben.

Ragalmute, Siz. St. in der Intend.
Girgenti, mit 6,000 B.

Ragnid, die Preuls. St., liegt im Rbz.
Gumbinnen, Kr. Tileit.

Rahnis, die Preuls. St., liegt im Rbz.
Brfurt, Kr. Ziegenrück.

Raim, die Oester. St. in Steyer, hat

Rain, die Oe

Rastenburg, die Preuße. St., liegt in dem gleichn. Kr. des Rbz. Königsberg. Rasskow, die Preuße. St., liegt im Bbz. Posen, Kr. Adelnau. Rathenau, die Preuße. St. im Rgbz. Potsdam, Kr. Osthavelland, hat 597 H.

and 4,112 E.

Ratibor, die Preufs. St., ist Hetort

eines Kr. im Rbs. Oppeln. Ratingen, die Preuss.

Ratingen, die Preuls. St., mit 3,807 Einw., liegt im Rbz. und Landkr. Düs-seldorf.

Ratzeburg, die Preuss, St., im Rgbz. Stettin, Kr. Köslin, hat 146 H. und 1,059

Rauden, die Preuss St., liegt im Rbs. Breslau. Kr. Steinau.

Rsuenthal, Nass. D. in dem Amte Eltvil, wo ein vortreslicher Wein ge-bauet wird.

Rauris, der Oester. Mfl. im Salzach kreise. Das hiesige Goldbergwerk gab 1808 eine Ausbeute von 12 Mark 8 Loth Gold und 5 Mark 8 Loth Silber. Rawicz, die Preufs. St., liegt im Rbz. Posen, Kr. Kröben.

Rece, die Preuse St., ist Hptort eines Kr. im Rbz. Munster.
Rece, die Preuse St., ist Hptort ei-

Ress., die Prenfs St., ist Hptort ei-nes Kr. im Rbz. Kleve: Restz, die Prenfs St. im Rbz. Frank-furt, Kr. arenswalde, hat 239 H. u. 1,347

Regenkreis, der Baier. Kreis, hat nach der neuen Bintheilung: a) 21 Landgerichte. 1) Abensberg; 21 Amberg; 3) Beilugriers; 4) Burglengenseld; 51 Hemmau. 6) Ingolstadt; 7) Keilhein: 8) Kipjenberg; 91 Nabburg; 10) Neumarkt; 11; Neumburg vor dem Walde; 12, Parsberg; 13) Pfaffenberg; 14) Pfaffenbofen; 15) Regenstauf; 16) Riedenburg; 17, Roding: 18) Stadt am Hof; 19) Sulzbach; 20) Vohenstraufs und 21. Waldmünchen b) 5 Herrschaftsgerichte: 11 Laberweinting; 2) Wackerstein; 3) Winklarn; 4) Wörth und 6) Zaitzkofen.

Regensburg, die die Baier. St., ist der Sitz

Regenwalde, die Preus. St., im Rbz. Stettin, Kr. Bork, hat 201 H. und 1,119

Rehme, das Preufs. D., liegt im Rbs. Minden, Kr. Bünde.

Reibersdorf, das Sächs., nicht Preufs.
D., gehört zur Prv. Lausitz, und ist der
Sitz des Grafen von Einssedel, des Be-Sitz des Grafen von Einsiedel, des Be-sitzers der Standesherrschaft Seidenberg, die zum Theil Preußisch geworden ist. Reichelsheim, der Nass. Mfl., ist der Hauptsitz eines Amtes. Reichenau, Oester. D. im V. U. W. W. des Landes unter der Ens an der

Schwarza. 7 Eisenhammer, Eisengruben, Reichenbach, Preufs. Rebz. in der Prov. Schlesien, enthält auf 114 QM. Reichenbach, Preus. Rgbz. in der Prov. Schlesien, enthält auf 114 QM. 469,460 Ennw. in folgenden Kreisen: 1) Nimptsch — 61/2 QM mit 22,080 Einw. 2) Münsterberg mit 5 QM. und 20 009 E. 3) Frankenstein — 8 QM. mit 31,032 E. 4) Reichenbach — 61/2 QM. mit 32,050 E. 6) Schweidnitz — 17/150 QM. mit 82,059 E. 6) Striegau — 5 QM., mit 10,681 Einw. 7) Bolkenhain — 14 QM. mit 65,672 Einw. 8) Hirschberg — 17 QM. mit 77,725 Einw. 9) Jauer — 41/2 QM. mit 23,881 Einw. 10) Glatz — 30 QM mit 101,042 Einw. 10) Glatz — 30 QM mit 101,042 Einw. 10) Gratz — 30 QM mit 101,042 Einw. 101 Gratz — 30 QM mit 1

Reichenbach, die Preuls. St., liegt im Rbz. Lieguitz, Kr. Görlitz. Reichenstein, die Preuls. St., liegt im Rbz. Reichenbach, Rr. Frankenstein. Reichesthat, die Preuls. St., liegt im Rbz. Breslau, Kr. Namslau. Reifferscheid, die Preuls. St., liegt im Kr. Blankenheim des Rbz. Aachen. Reinerz, die Preuls. St., liegt im Rbz. Beichenbach, Kr. Glaz.

Reksha, das Preufs. D., liegt im Rbz. Potsdam, Kr. Zaucha Belzig. Rems und Fils., Wart. Landvoig-tei. — Dieser Artikel fällt jetzt weg.

Remscheid, die Preuse. St., liegt im Rbz. Düsseldorf, Kr. Lennep. Rengersdorf, das Preuse. D., liegt im Rbz. Reichenbach, Kr. Glatz Reppen, die Preuse. St., im Rgbz. Frankiurt, Kr. Sternberg, hat 316 H. u. 2,121 B.

Retyczat, Oester. Karpathenspitze in Siebenbirgens romantischem Thale Hatvices noirgens romantischem Thale Hatzey, die höchste Spitze der Siebenbirgischen Karpathen, 7,300 F. hoch.

Revere, der Oester. Mfl. in Mantua, hat 7,527 E.

Rezatkreis, der Baier. Krois, hat nach der neuern Organisation a) 28 Landgerichte: 1) Altdorf; 2) Ansbach; 3) Dünkelsbühl; 4) Frlangen; 6) Feuchtwang; 6) Greding; 7) Gunzenhausen, 8) Heidenbeim; 9) Heilsbronn; 10) Herrieden; 11) Hersbruck; 12) Herzogenaurach. 13) Hilpoltstein; 14) Kadolzburg; 15; Leuf; 26) Leutershausen; 17) Mark Bibert; 18)

Mark Estback: 19) Monheim; 20) Neustadt an der Aisch; 21) Nördlingen; 22) Nürnberg; 23) Pleinfelden, 241 Rothen; burg; 25) Schwabach, 26. Uffenheim; 27) Wassertrüdingen: 28) Windsheim, b; 7 Herrschaftsgerichte: 1) Burg Haslach; 29 Einersheim; 3) Ellingen; 4) Pappenkeim; 5) Schwarzenberg; 6) Hohenjandsberg; 7) Suggenheim. c) 6 Mediatgerichte: 1) Bissingen; 2) Harburg; 3) Hohenlobe - Schillingsfürst; 4) Maihingen; 6) Oettingen-Wallerstein u. 6) Oettingen-Spielberg. Spielberg.

Spielberg.
Rheda, die Preuse. St., liegt im Rhs.
Rheda, die Preuse. St., liegt im Rhs.
Minden, Kr. Wiedenbrück.
Rheden, die Preuse. St., liegt im Rbs.
Marienwerder, Kr. Ku'm.
Rheidt, der Preuse. Mfl., liegt im
Rbs. Düsseldorf, Kr. Gladbach.
Rheim, die Preuse. St., ist Hauptort
eines Kr. im Rbz Gumbinnen.
Rheina, die Preuse. St., liegt im Rbz.
Münster, Kr. Steinfurt.

Rheinbach, die Preuß. St., ist Hpt-ort eines Kr. im Rbz. Köln. Rheinberg, die Preuß. St., ist Hpt-ort eines Kr., im Rbz. Kleve. Rheinfels, die Preuß. Festung, flegt im Rbz Roblenz, Kr. S. Goar. Rheinmagen, die Preuß St., mit 1,435 Einw., liegt im Rbz. Koblenz, Kr. Ahr-weiler. weiler.

weiler.

Rheinprovinz, die Hessische Prov.
(s. Il. 300. und 628) zählt auf 48½ QM.
(nach Andern auf 2½/2), in 120 Bürgemeistereien und 187 Gemeinden, 10 St.,
21 Marktflecken, 163 Dörfer, 210 WeiJer, Höfe und Mühlen, 22.759 H und
155,683 E. 1801. wo erst 127,791 Individuen gezählt wurden, fand man darunter 64,397 Kath., 25,510 Luth., 32,816 Ref.,
681 Mennoniten und 4,473 Juden. Korn
und Wen sind Stapelwaaren: die Prov.
kann 156.000 Malter Korn und 89,400 Ohm
Wein ausführen. Der Viehstand bestand 1815 aus 3,438 Pferden, 21,150 Stück. Wein ausführen. Der Viehstand bestand 1815 aus 3,438 Pferden, 21,150 Stück Rindvieh, vielen Schweinen, aber nur 80 Schaafen; die Ländereien an Acker aus 117,765, an Wiesen aus 7'199, an Weinbrgen aus 5,858, an Waldung aus 8,871 Franz. Morgen; die Steuer 1811 aus 1,172,273 Fr. Grundsteuer, 140,619 Fr. Mobiliarsteuer und 121,407 Fr Fenstersteuer. Die Domänen waren äußerst beträchtl., und überhaunt wirft die Proving über und überhaupt wirft die Provinz über 1,200,000 Gulden ab.

Rheinsberg, die Preufs. St., 'im Rbz. Potsdam, Kr. Ruppin, hat 92 H. und 1,356 E.

Rhens, die Preufs. St., mit 1,325 E., Hegt im Rbz. u. Kr. Koblenz. Rkinow, die Preufs. St., im Rgbz. Potsdam, Kr. Osthavelland, hat 460 Einwohner

Rhoden, die Wald. St., liegt im O.A. Diemel

Riebnik, die Preuss. St., ist Hptort eines Kr. im Rbz. Oppeln.

Rissenburg, die Preuß, S Rbz. und Kr. Marienwerder. Rinaczewo, (nicht Rin. St., liegt im

Rinaczewo, (nicht Rinarzewo) die Preufs. St., liegt im Rbz. und Kr. Bromberg.

Ringelberg, des Preufs. D., liegt im Rbz. Kleve, Kr. Rees Rittberg, die Preufs. St., liegt im Rbz. Minden, Kr. Wiedenbrück.

Ritterefeld, Oester, D. an der Trasen im V. O. W. W. des Landes unter der Ens, mit einer Feintuch- und Kasimirmanuf

Rössel, die Preufe. St., liegt im Abz. Königsberg, Kr. Heilsberg. Rogasen, die Preufe. St., liegt im Abz. Posen Kr. Obernick Rom, die Hauptst. des Kirchenstaats. Die Stadt bette 1816 er Payrovielkirchen. Die Stadt hatte 18:6 8: Parrozialkirchen,

32.587 Familien und 128,997 Ennw., wor. 4,034 Juden. Ronndorf, die Preufs. St., liegt im Rozenberg, die Preufs. St., liegt im Rozenberg, die Preufs. St., liegt im

Rbz. Düsseldorf, Kr. Lewnes.
Rosenberg, die Preuls. St., liegt im
Rbs. u. Kr. Marienwerder.
Rosenberg, die Preuls. St., ist Hptort eines Kr. im Rbz. Oppeln.
Rofsbath, das Preuß. D., liegt im
Rbz. Merseburg, Kr. Querfurt.
Rosla, der Preuß. Mfl., gehört mit
der Standesherrsch. zu dem Rbz. Merseburg. Kr. Sangerhausen.

der Ständesserrsch. zu dem noz. metschurg, Kr. Sangerhausen.
Rofsleben, das Preufs, Kl., liegt im Rbz. Merseburg, Kr. Querfurt.
Rothenburg, die Preufs. St., ist Hptert eines Kr. im Rbz. Liegnitz.
Rothenburg. das Preufs. D., liegt im Saalkr des Rbz. Merseburg.
Rothenburg, Würt. L. V. — Dieser

Rothenburg, Würt. L. V. — Dieser Artikel fällt jetzt weg.

Rothenburg, Preuß. St. im Rbz. Liegnitz, Kr. Grünberg, mit 589 E., worunter viele Tuchweber.

Rothenfels, die Baier. St., macht mit dem Amte jetzt ein Herrschaftsger. des Untermeinkr. aus.

Rottermann, die Oester. St. in Steyer, hat 120 H. u. 746 R.
Rotterdam, die Nied. St. 1817 liefan 1,731 Schiffe ein und 1,771 aus.
Rovigo, oder vielmehr Polesina, die gleichnam. Dlgz., ist in 7 Distr. und 56 Gem. abgetheilt. und hat nach der Zählung von 1816 124.146 R.

Gem. abgetheilt, und hat nach der Zählung von 1816 134,146 E.
Rovigo, die Oester. Hptst. der Digz.
Polesina, hat 6 Thore, 4 Brücken, 1
Stifts und 19 andere K., 1 Priesterseminar, mehrare Hasp., 1 Leibbank, mehrore Mnf. und einen der berühmtestem Jahrmärkte Italiens.
Rudolstadt. die Preufs. St., diest im

Jahrmärkte Italiens. Rudolstadt, die Preufs. St., diegt im Rudolstadt, die Preufs. St., diegt im Rbz. Reichenbach, Kr. Bolkenhain. Rüdersdorf, das Preufs. D., liegt im Rbz. Potsdam, Kr. Niederbarnim. Rügenwalde, die Preufs St., ist Hpeort des Kr. Schlawe-Pollnow, im Rgbz-Köslin, mit 417 H. und 3,314 E. Rüthen, die Preufs. St., im Rgbz. Arensberg, Kr. Lippetadt, hat 291 H. w. 1,607 E.

1,697 E

Ruhland, die Preuß. St., im Rgbz. Frankfurt, Kr. Spremberg, hat 202 H. u. 1,028 E.

Ruhrort, die Preufs. St., liegt im L. Kleve. Kr. Dinslaken.

Rummelsburg, die Preufs. St., ist Hptort eines fir. im Rgbz. Köslin, und hat 247 H. u. 1,623 E. Runkel, der Nass. Mfl., ist der Hpt-ort eines Amtes und einer Standesherr-schaft.

schaft.

S.

Saarbrück, die Preuße St. ist Hetart eines Kr. im Rgbz. Trier, und hat mit S. Johann 6,006 E., wovon 2,665 in S. Johann.

Saarburg, Preufs. Kreisst. des Rgbz. Trier an der Saar, mit 2116 B.

Sear Louis, die Preuis. Ereisst., im Rbz. Trier, hat 3,08; E. Sasrmund, die Preuis. St., im Rbz. Potsdam, Kr. Zaucha Belzig, hat 330 kinw. Sachsenberg , die Wald. St., liegt im

J. A. Eisenberg. Sachsenhausen, die Wald. St., liegt

p O. A. Eder. Säckingen, d n Treisamkr. die Bad. St., gehört jetzt

.mm Tressamkr.
Sagan, die Preufs. St., ist Hptert eites Kr. im Rbz. Liegnitz.
Salzkotten. die Preufs. St., liegt im lbz. Minden, Kr. Büren.
Salzwedel, die Preufs. St., ist Hptet eines Kr. im Rbz. Magdeburg.
Sambuca, Six. St. in der Intend. Paarmo. mit 5.000 E.

ermo, mit 5,000 E.

Samoczyn, die Preuß. St., liegt im lbz Bromberg, Kr. Wirsitz. Samter, die Preuß. St., liegt im Rbz. 'esea, Kr. Obernick.

Sandau, die Preuß. St., liegt im weiten Jerichower Kr. des Rgbz. Mageburg

eburg

Sandberg, die Preuß: St., liegt im
bz. Posen, Kr. Szrem.

Sandizell, Haier. Hofmark u. Herrchaftsger. des Oberdonaukr.

Sangerhausen, die Preuß. St., ist
[ptort eines Kr. im Rbz. Merseburg.

Sanguine, Oester. Mfl., zu den Fl.
regnon und Sanuda, in der Milan.
ligz. Bresoia, mit 1 Kasteile.

Santomysl, Zaniemysl, Preuß. St.
n Rbz Posen, Kr. Szrem, mit 967 E.,
or. 200 Judeu.

or. 200 Judeu.
Sarnowo, die Preuss. St., liegt im
ba. Posen, Kr. Kröben.
Sassendorf, das Preuss. D., mit 533,
liegt im Rbz Aren.berg, Kr Soest.
Schacken, das Wald. Frauleinstift
egt im O. A. Eisenberg.
Schadeck, der Nass. Mfl., liegt im A.
rakel

nnkel

Schönberg, die Preus. St., liegt im bz. Aachen und Kr S. Vith. Scharfenort, die Preuse. St., liegt im bz. Posen, Kr. Obernik.

Schauen, das Preufs. D. liegt im bz Magdeburg, Kr. Österwick. Schaumburg, die Nass. Standesherr-haft, liegt im Umfange des A. Dietz, id ist jetzt nach dem Tode der Fürstin Therzogin Harwina

zherzogin Hermine an deren Sohn

zherzogin hermine an ueren sonn zherzog Stephan gefallen. Schermbeck, die Preuss. St., liegt im m. Kleve, Kr. Dinslaken. Schermeijsel, Preuss. Mfl. im Rgbs. ankfurt, Kr. Sternberg, mit 68 H. und

Schidlitz, die Preuß. St., liegt im 12. Danzig, Kr. Dirschau. Schierke, das Preuß. D., liegt im 12. Magdeburg, Kr. Osterwick. Schievelbein, die Preuß. St., ist Hpt-teines Kr. im Rbz. Köslin, mit 238 H.

d 1,640 E.

Schilda, die Preus. St., liegt im Rbz. rreeburg, Kr. Torgau, mit 158 H. und B.; es ist das Sächs. Abdera. Schildssche, der Preus. Mfl., liegt Mfl. , liegt Rbs. Minden, Kr. Bielefeld.

Schippenbeil, die Preuß. St., liegt Rbz. Königsberg, Kr. Rastenburg. Schirwind, die Preuß. St., liegt im z. Gumbinnen, Kr. Stallupöhnen. Schkeuditz, die Preuß. St., liegt in n Rbz. n. Kr. Merseburg. Schiadming, der Oester. Mil. im yer, hat 170 H. u. 998 E.

Schlawa, die Preufs. St., liegt im Rbz. Liegnitz, Kr. Glogau. Schlawe, die Preufs. St., im Rgbz. Köslin, Kr. Rügenwalde, hat 290 H. nnd e,272 E

Schleiden, die Preuss. St., liegt im.
L. Aschen, Kr. Gemünd.

Rbz. Aschen, Kr. Gemünd.

Schleusingen, die Preuße. St., ist.

Hptort eines Kr. im Rbz. Refurt.

Schlichtingsheim, die Preuße. St.,
liegt im Rbz. Posen, Kr. Fraustadt.

Schlichten, die Preuße. St., liegt im
Rbz. Merseburg, Kr. Schweinitz.

Schlochau, die Preuße. St., liegt im
Rbz. Marienwerder. Kr. Konitz.

Schloppe, die Preuße. St., liegt im
Rbz. Marienwerder, Kr. Krone.

Schmallenberg, die Preuße. St., im
Rbz. Arensberg, Kr. Medebach, hat 151

H. und 839 B.

Nos. Arenserg, Kr. Medsoden, hat igs H. und 330 E. Schmiedeberg, die Preußs, St., liegt im Rbs Reichenbach, Kr. Hirschberg, Schmiedeberg die Preußs, St., liegt im Rbz Merseburg, Kr. Wittenberg, Schmiegel, die Preußs, St., liegt im Rbz, Posen, Kr. Fraustadt, Schneidemühle, die Preußs, St., liegt

Schneidemünle, die Preuls. St. , liegt

liegt im

Schneizemunic, ale Freuis. St., negt im Rbz. Bromberg, Kr. Czaraikow. Schocken, die Preufs St., liegt im Rbz. Bromberg, Kr. Wengrowiec. Schömberg, die Preufs St., liegt im Rbz. Reichenbach, Kr. Bolkeshain. Schömes, die Bad. St., gehört jetzt zum Treisamkr.

m Freisamkr.

Schönau, die Preuss. St., liegt im

2. Reichenbach, Kr. Hirschberg.

Schönberg, die Preuss. St., liegt im

2. Liegnitz, Kr. Görlitz

Schönbüchel, l. Schönbühel,

Schönbeck, die Preus. St., liegt im

2. Magdebrys. Kr. Kalbe. Rbz.

Rbz. Magdeburg, Kr. Kalbe.

Schöneck, die Preufs. St., li z. Danzig. Kr. Marienburg. Schöneiche, das Preufs. D., li z. Potsdem, Kr. Niederbarnim die Preufs. St., liegt itt Rbz. Danzig liegt im

Schönewalda, die Preufs. St., liegt im Rbz. Merseburg, Kr. Schweinitz.

Schönfles, die Preuß. St., im Rgbz.
Frankfurt, Kr. Königeberg, hat 257 H.,
und 1,800 B.
Schöntanke, die Preuß. St., liegt im
Rbz. Bromberg, Kr. Czarnikow.
Schönses, die Preuß. St., liegt im
Rbz. Marienwerder, Kr Michelau
Schopfheim, die Bad. St., gehört jetzt
zum Treisemkr.

Schorndorf, die Würt St., upt- u. 77 Nebengebäude un w. Hauptnahrung ist der and Haupt - u.

Schraplau, die l Mansfelder Seekr., die Freuß. St., liegt im ekr., des Rgbz. Merse-

Mansieuer Secari, des Preufs. D., liegt burg. Schreibershau, das Preufs. D., liegt im Rbz. Reichenbach, Kr. Hirschberg. Schürgast, die Preufs. St., liegt im Rbz. Oppeln, Kr. Falkenberg. Schudchat, der Qester. Mfl. Außer der großen Kattunfabr. findet sich nier eine Blechwarenfabr. Auf der Stelle, wo Soblesky's Lager bei dem Entsatze von Wien 1683 stand, ist eine 14 Fußhobe Sänle errichtet. hohe Saule errichtet.

hohe Säule errichtet.

Schwanchsch, die Preuß. St., Kegt im
Rbz Magdeburg, Kr. Oschersleben.

Schwarza, der Preuß. Mil., liegt im
Rbz Erfart, kr. Henneberg.

Schwarzburg. Rudolstadt. Der Flächeninhalt beträgt nach der Cession seines Antheils von Heringen u. Kelbra
20 QM., mit 7 St., 169 Mil. und D., 10,000.

H. und 24,000.E. H. und 54,000 E.

Digitized by Google

Schwarzenberg, die Baier. Standes-herrsch. (s. den Artikel Schwarzenberg, Deutsches Fürstenkaus), meht jetzt ein Herrschaftigericht des Resatkr. aus. Schwarzwald, Würt. L. V. — Dieser

Herrschaftsgericht des Resatkr. aus.

Schwarzwald, Würt. L. V. — Dieser
Artikel fällt jetzt weg.

Schwarzwaldkreis, Würt Kreis, aus der L. V. Oberneckar, Mittelneckar, 4
O. A. von Schwarzwald und 3 von Alb bestehend — 81 QM., mit 362,100 E., in 17 O. A. 1) Balingen — 6 QM., 26,600 E.

9) Oberndorf — 6 QM., 13,400 E. 3) Rottweil — 51/2 QM., 13,400 E. 3) Spaiching — 5 QM., 18,700 E. 5 Tutlling — 5 QM., 4,600 E. 6) Herrenberg — 4 QM., 21,700 E.

7) Horb — 4 QM., 13,500 E. 10, 21,700 E.

9, 10,800 E. 10) Tübingen — 31/2 QM., 25,400 E. 11) Calw — 5 QM., 18,600 Einw.

12) Preudenstadt — 91/2 QM., 21,800 E.

Nütting — 31/2 QM., 22,900 E. 16) Reutling — 31/2 QM., 22,900 E. 17) Nütting — 31/2 QM., 22,900 E. 16) Reutling — 31/2 QM., 22,900 E. 10) Reutling — 31/2 QM., 20,900 E. 100 Reut

Schweden, das Königreich Die Volksmenge betrug 1813 2,467,200 E.; 36 Städte hatten deren 223,791. Nortwegens Volksmenge wurde auf 910,000 berechnet, mithin wfirde das gesammte Reich doch 3,317,506 Bewohner gezählt heben. Im 571 Fabr. wurden 1814 von 6,219 Arb. für 6,022,130 Rthir. Waaren fabrizirt. 1816 matte Schweden 1,036 Schiffs von 65,830 schweren Lasten und mit 9,014 Seelenten bemannt. 1816 sind in sämmtlichen Schwedischen Seehäven 3,013 Fahrzeuge ein und 2,071 ausgelaufen, doch machte die Gesammtausfuhr nur 7, die Einfahrt degegen 20 Mill. Rthir. aus. 1816 betrugen die Eink. 6,768,68t. die Ausg 4,430,369, die Schudd 15,781,221 Rthir. Banco Schwedt, die Preufs St., im Rgbz. Potsdam, Kr. Neuangermünde, hat 310 H. u. 3,022 E.

Potsdam, Kr. Neuangermünde, hat 310 H. u. 3,002 E. Schweidnitz, die Preuse St., ist Hptert eines Kr. im Rbz. Reschenbach. Schweinfurt, die Baier. St., hat keine Bleistist., sondern eine Bleiweisfabr., so wie seit neuern Zeiten eine Fabrik von chemischen Feuerzeugen

. w. Schweinits, die Prenis. St., ist Hpt-

ort eines Kr. im Rbz. Merseburg. Schwelm, die Preuss. St., im Rgbz. Arensberg, Kr. Hagen, hat 232 H. und

2,863 B. ... Schwerin, die Preuß. St., liegt im Rbz. Posen, Kr. Bomst.

Schwerts, die Preuß. St., in dem Rgbz. Arensberg, Kr. Dortmund, hat ,613 B.

Schwetz, die Preus. St., liegt in dem Rbs. Marienwerder, Kr. Konitz. Schwibus, die Preus. St., in dem Rbz. Frankfurt, Kr. Züllichau, hat 360 H. und 2,619 B.

Sebenico, di tien, hat 6,306 R. die Oester. St. in Dalma.

Sechelles, die Britt. Inselgruppe.
Nur 5 dieser Rilande sind bewohns.
Mahé, Praslin und la Digue. Mahé hat
2,648. Praslin 261 und la Digue 71 Einw.
Auf beiden ersteren finden sich gute
Haven. Mahé u. Praslin wiseugen zwischen 350 bis 400 Hallen Bamwolle. 1,050
bis 1,200 Zntr. Kaffee, auch gedeihen Gewürznelken u Zimmet recht gut. Schildkröten glebt es, so wie Austern, in Menge, dagegen fehlt es an Vieh, Geflügel u.
Lern. Die Einwohner besitzen 6 ver-

deckte Fahrzeuge, womit sie sowohl nach den Meskarenischen Inseln und Madagaskar als nach Ostindien haz--deln.

Sschshaus, Oestar. D. im V. U. W. W. des Landes unter der Ens., mit m. H. Baumwollenzeneh-, chemische Produkten-, Wachsjeinewand- und Taffetfabr., Orientalische Waaren und Scidenzenchdruckerei.

Sackau, der Oester. Mfl. in Steyer, hat 80 H. u. 381 E.

Sechausen, die Proufs. St., 1 z. Masdeburg, Kr. Wanzleben Rbs. Magdeburg, Kr. Wansleben Sechausen am Aland, die Prenfs. St., liegt im Rbs. Magdeburg, Kr. Oster-

St., liegt im Rbz. Magdeburg, Kr. Osterburg.

Sceland, das Dänische Stift, enthält
24 Städte, 140 Rittergäter, 411 Kirchspiele, und, außer der Hptst. Kiöbenhava,
mit 100,000 E. 6 Aemter 11) Kiöbenhava
23 QM., 32,000 E. 2) Fredriksborg —
33½ QM., 32,000 E. 2) Fredriksborg —
33½ QM., 32,000 E. 2) Holbek — 29 QM.,
45,300 E. 4 Soröe — 22 QM. 42,300 E.
6) Prästöe — 51½ QM., 49,000 Ennw., u. 6)
Bornholm — 18 QV mit 10,000 E.

Scclow, die Preuse St., im Rgbr.
Frankturt, Kr. Lebus, hat 190 H. und
1,184 E.

1,184 E.
Seida, die Proufs. St., liegt im Rhz.
Merseburg, Kr. Schweinitz.
Seidenberg, die Preufs. St., liegt im
Rbz. Liegnitz, Kr. Görlitz.
Selters oder Niederselters, das Nasz.
Vand Liegning Ames Idetein, micht in

Dorf, liegt im Amte Idstein, nicht in

Limburg.
Semlin, die Oester. St., hatte 1813 8,313 E. Senftenberg, die Preuse. St., im Rhs. Prenkfurt, Kr. Kalau, hat 177 H. a 719

Sensburg, die Preuß. St., liegt im Rbr. Gumbinnen, Kr. Rhein.

Serins, Oester. Mfl. im Brembana-thale, der Milan, Delegazion Bergame; Geburtsort des berühmten Malers Jak-Palma.

Sermione, der Oester. Mfl., ist der Gebartsort des Röm. Dichters Catull. Serrapelle, die Oester. St. in Trevise, liegt am Maschio, nicht Mischio. Seste, Oester. Mfl. in der Venez. Dh.

Friaul

Sicilien, das Königreich, ist seit 1817 in 7 Intend getheilt: 1) Palermo mit 405,731; 2) Messina mit 236,784; 5) Cata-nea mit 239,466; 4) Girgenti mir 288,875; 5) Syragosa mit 192,710; 6) Trapani mit 145,712 und 7) Calatanisetta mit 155,223 E. Die beiden ersteren bestehen aus 4, die übrigen aus 3 Distr. Jeder Intendant stabt sin Intendant vor. dem ein Pra-Die beiden ersteren Destenen aus 3, mitbrigen aus 3 Distr. Jeder Intendant steht ein Intendant vor, dem ein Previnzialrath beigeordnet ist, der aber nur eine berathenda Stimme führt, se dafs die Verweitung, Polizei und Rekrutenaushebung ganz von dem Intezdanten abhängt. In den Distr befinden nur Distriktspieren. sich Unterintendanten und Distrikter sich Unserheite sich jausen Prothe, welche letztere sich jausen Provinzialrath auf 20 Tage zusammentzitt.
In jeder Gemeinde wird ein Gemeinderath unter dem Namea Decurionat von
den Gemeindemitgliedern jährlich erwählt. Durch diese Einrichtung ist das
Feudalsystem in Sicilien ganz vernichtet Das Parlsment hat blofs das Rocht
Aus Resteurung.

Sicilien, beide, das Königreich. Die höchsten Behörden des Reichs sind: der Staatsrath mit unbestimmten Mitglie-

ern, and des Steatsministerium mit 8 ern. Rud das Statteministerium imit of finistern; der auswärtigen Angelegeneiten, der Justiz und Gnade, des Kult, ler Finanzen, des Innern, des Kriegs u. er Marine; der kön. Domänen und der ligemeinen Kanzlei. Die Minister sind taatssekretäre. — Sicihen jenseits des deeres trägt zu den Staatsausgaben 612 ABP Illeren 2221 25 Guiden het. deeres trägt : -847.687 Unzen deeres tragt zu den Staatsausgaben, \$47.687 Unzen 8,331,592 Gulden) bes. bie Grundsteuer Neapels beträgt 5,150.000 Inkaten (10,964.688 Guid), In Napoli esteht die Armee aus 10 Reg. Infanteestent die Armee aus 10 Reg. Infanteie, 4 leichten Truppenkorps, 1 ausländ.
ieg., 4 Reg. Kavalerie und 2 Chevausegersreg. der kön. Garde, außerdem
us: Grenadier und Jägerreg. der kön.
iarde. Im aktiven Dienste sind 42.04 M.,
18 650 M. in Reserve, bloß Infanterie,
ann 3,000 M. Kavalerie. Die Stärke der
rttillerie ist nicht bestimmt. Die Trupm auf Sicilien betrasen 16.000 M. en auf Sicilien betragen 16,000 M.

Stoillen diessetts des Meers oder Na-oli. Die gerichtl. Verfassung ist 1817 rganisirt. Das oberste Justizrevisorium er; jede Gemeinde ihren Friedensricher, nur erhält Napoli für jeden Stadt-ezirk einen besondern Friedensrichter. e giebt Handelstribunële. Zu Napolist ein großer Rechungshof, der alle eschwerden und Streitigkeiten in der erwaltung untersucht and die jährt, echuangen prüft. 4 Lyzeen sind orga-issitt: zu Saierno, Bari, Aquila und atanzaro, und 2 Kollegien zu Reggio nd Cosenza.

Stegburg, die Preuss St., ist Hptort imes Kr. im Rbz. Köln.

Siegen, die Preufs. Hptst. eines Kr. m. Rgbz. Arensberg, hat 800 H. u. 3,027 ., und ist der Sitz eines königlichen

stgamts.
Silberberg, die Preufs. St., im Rbz.
eichenbach, Kr. Frankenstein.
Simbach, Baier. D. und Sitz eines.
andg. von 21/2 QM. und 7,638 Einw. im interdonaukr. Simmering, das Oester. D., hat auch

ronzefabr. Simmern, die Preuss. St., mit 1,860 inw., ist Hauptort eines Kr. im Rgbz.

.oblenz.

Sköhlen, die Preufs. St., liegt im bz. Merseburg, Kr. Weißenfels. Slupze, die Preufs. St., liegt im Rbz.

Sobernheim, die Preuss. St., mit 1,806 inw., liegt im Rbz. Koblenz, Kr. Kreu-

Soden, das Nass. D., liegt im Amte (Bichst, und hat, außer seiner Saline, ach einen Gesundbrunnen.

Sonzig, die Preuse. St., mit 1,417 B., egt im Rbz. Koblenz, Kr. Ahrweiler.
Soszie, die Preuse. Hptst. eines Kr., a Rgbz. Areneberg, hat 1,204 H. und 708 E.

708 E.
Soldau, die Preuß. St., liegt im Rbz.
arienwerder, Kr. Neidenburg.
Soldin, die Preuß. St., ist Hptort eise gleichn. Kr. im Rgbz. Frankfurt, u.
ihit 378 H. und 2,652 R.
Sagingen, die Preuß. St., ist Hptort
nee Kr. im Rbz. Düsseldorf.
Sommerfeld, die Preuß. St., im Rbz.
rankfurt, Kr. Krossen, hat 475 H. und
26 E.

126 E.

Sonneberg, die Freufs. St., im Rgbs. Frankfurt, Kr. Sternberg, hat 193 H. u.

Frankurt, Ale St. 1,844 E.

Sonnenwalda, die Preuß. St. und Standesherrsch., mit 136 H. u. 800 E., gehört zum Roz. Frankfurt, Kr. Luckau.

Sorau, die Preuß. Kreisst. des Rhz. Frankfurt, hat 403 H. u. 4,671 E.

Sorge, der Preuß. Hütt-nort, liegt

Frankfurt, and Sorge, der Preufs. Hüttenorp, Sorge, der Preufs. Hüttenorp, im Rbz. Erfurt, Kr. Hohnstein.

Spalatro, die Oester. St. in Dalmatien, hat 7,368 E.

Spandau, die Preufs. St., im Rgbz.
Potsdam, Kr. Osthavelland, hat 201 H. u. 4,303 B

Spechtshausen, das Preufs. D., liegt im Rbz. Potsdam, Kr. Oberbarnim. Speyer, die Baier. Hptst des Rhein-kreises, ist jetzt auch der Sitz eines

Baschofs.

Sister of the Spitz of the Spit

aufgelassen, auch die Kupfervitriolsiederei eingegangen.

Spremberg, die Preuß. St. im gleichnam. Kr. des Rbz. Frankfurt, hat 324 H.
u. 1548 E.
Sprottau, die Preuß. St., ist Hptort
eines Kr. im Rbz. Liegnitz.
Staatberg, die Preuß. St., im Rbz.
Arensberg, Kr. Brilon, hat 379 H. 2.235
Elnw., und wird in Ober. und Untermarsberg getheilt. Irren- und Krankenanstalt. anstalt

Stalluponen, die Preuss St., ist Hpt-ort eines Kr. im Rbz. Gumbinnen. Stargard, die Preuss. St. an der Fer-se, ist Hauptort eines Kr. im Rgbz.

Danzig.

Danzig.

Stargard. die Preus. St., ist Hptort des Sastziger Kr. im Rgbz. Stettin, und hat 1,146 H. u. 8,500 E.

Stasfurt. die Preus. St., liegt im Rbs Magdeburg, Kr. Kalbe.

Steis. die Preus. St., mit 3,006 E., liegt im Rbs. Düsseldorf, Kr. Essen.

Steinau, die Preus. St., ist Hptort eines Kr. im Rbz. Breslau.

Steinfurt, die Preus. Staudesherrschaft, gehört zum Kr. Steinfurt des Rbz. Münster.

Steinheim. die Preus. St. liegt im

Steinheim, die Preuße. St., liegt im Rbz. Minden, Kr. Höxter. Stendal, die Preuße. St., ist Hptort eines Kr. im Rbz. Magdeburg.

Stenszewo, die Preufs. St., liegt im Rbz. und Kr. Posen. Sternberg, die Preufs. St., im Rbz. Frankfort, Kr. Sternberg, hat 126 H. u.

712 Einw. Stettin, der Preufs. Rbz. in Pommern, zählt 240<sup>1</sup>/<sub>2</sub> QM: und 310,952 Binw. in den Kreisen: 1) Demmin; 2) Anklam; 3) Usedom - Wollin; 4) Randow; 5) Grei-fenhagen; 6) Pyritz; 7) Borck; 3) Daber; 9) Flemming; 10) Greifenberg-Osten u.

II) Saatzig.

Stettin, die Preuls. Hptet. des gleich-nam. Rbz und Kr. Randow, hat 1,722 H. und 21,528 Einw. 1814 klarirten in den und 21,528 Einw. 1814 klarirten in den Haven 1,534 Schiffe ein u. 1,180 aus.

Stayermark. Nach Sartori gewinnt Steyermark von 568 574 Juch Ackerlan-des an Waizen 661,671, an Roygen 1,361,008, an Gerste 522,368 und an Hafer 1,899,370 Metzen. Metzen.

Stinnerkogel, Oester, hohe Alpe in dem Trauukr, des Landes ob der Ens, zwischen dem Salzkammergute und der Steyermark, nur 2,850 Fuls über dem Spiegel des Traunsee, aber voller ro-mantischen Partien.

Stössen, die Proufs. St., liegt in dem z Merseburg, Kr. Weißenfels. Scolberg, die Proufs. St. am Harze, Rbz

Anolberg, die Preuse. St. am marze, gehört mit der Standesherrsch. zu dem Bez. Merseburg, Kr. Sangerhausen.

Stolpe, der Preuse. Mfl., im Rgbz.

Stolpe, der Preufs. Mfl.. im ange-isdam, Kr. Neuangermünde, hat 56 Potsdam ,

Poiscam,
H: und 479 E.
Stolpe, die Preuße St., ist Hauptort
eines Kr., im Rbz Rügenwalde, hat 620

Stolzenberg, die Vorst von Dansig,

im Rbz. Köslin, Kr. Stolpe.

Stolzenberg. die Vorst. von Dansig,
liegt im Rbz. Danzig, Kr. Dirschau.

Stolchnest, die Freule. St., liegt im
Rbz. Posen, Kr. Fraustadt.

Strasburg die Oester. St. in Klagenfurt, hat 113 H. u. 640 E.

Strasburg, die Preule. St., liegt in
dem Rbz. Varienwerder, Kr. Michelau.

Strasburg, die Preule. St., im Rbz.

Potsdem, Kr. Templin, hat 461 H. und
2,704 E.

2,704 E.

\*\*Straupitz\*, die Preuss, Standesherrechaft, gehört zum Rbz. Frankfurt, Kr.

Strausberg, die Preuß. St., liegt im Rbz. Potsdam, Kr. Oberbarnim, u. hat a,692 E.

Atou E.

Strehlen, die Preufs. St., avereines Kr. im Rbz. Brestau.

Streppen, die Preufs. St., liegt im Rbz. Brestau, Kr. Trebnitz.

Striegau, die Preufs. St., iet Hptort eines Kr. im Rbz. Renchenbach.

Ströbeck, das Preufs. D., liegt im Rbz. Magdeburg, Kr. Oscherleben.

Stromberg, die Preufs. St., liegt im Kr. Krenzenach, und hat

Stromberg, Preufs. Mfl. im Rgbz.
Münster, Rr. Beckum, mit 350 E.
Storkow, die Preufs. St., im Rgbz.
Potsdem, Kr. Telsow Storkow, hat 1,067 **Binw** 

Stuhm, die Preufe. St., liegt im Rbz. Marienwerder, Kr. Christburg.

Stuttgart, die Würt. Hotst., hatte 1815 in 1,076 H., ohne Militär und Hof-partien, 25,694 E.

Suchtein, die Preufe. St. mit 4,066 E., liegt im Rbz. Düsseldorf, Kr. Krefeld.

Südbraband, Nied. Prov. zwischen 21° 57' bis 22° 52' b. L. und 50° 30' bis 51° 2' n. Br., im N. an Antwerpen, im O. an Limburg und Lüttich, im S. O. an Namur, im S. W. an Hennegan, im W. an Ostflandern granzend, 65% QM. grofs, mit 441,222 E., meistens Karholken und Wallonen. Der ebene, von der Dyle, Demer und Senne und mehreren Kanälen bewässerte Boden ist außerordentlich fruchtbar; das Land ist wie ein Gutten angebauet. und überall mit ein-Garten angebauet, und überall mit einzelnen Meierhöfen umgeben, die ihre blühenden Felder um sich her haben Man hat selbst bei der etarken Bevölkerung noch Korn übrig, und eine sehr ausgebreitete Hor-viehuncht; auch ist der Kunstfleife, bei. in baumwollenen Waren, feiner Leinewand, Spitzen, Papier etc. sehr lebhaft. Die Ausführbesteht in Korn. Obst. starkem Biere, Branntwein, Rübö', Spitzen, Hüten, wollenen und baumwollenen Waaren, Seite. 7 ücker. raffinirtem Saize, Tabak. Gurten angebauet, und überall mit einwollenen und baumwollenen waren, Seife, Zucker, reffinirem Saize. Tabek, Druck- und Schreibpapier, Papiertape ten, Stärke und Stecknadeln; die Bilanz ist für die Prov. Sie ist die zweite in der Reihe der Generalstaaten, und sen det 2 Deputirte zur Kammer: ihre Pro-

vinzialstaaten bestehen aue & Mitglievinsinistanten bestonen nur ge mitgaardern. Uebrigens gehört sie zur vierten Militärdivision und unter den hohen Gerichtshet, von Brüssel, und wird in 3 Bezirke, Brüssel, Löwen und Nivelles abgetheilt, die 24 Kantone und 388 Gemeinden enthalten

Sugenheim, Baier. Hofmark u. Herrschaftsgericht des Rezatkr.
Suhla. die Preuß: St., liegt im Rbz.
Erfurt. Kr. Henneberg.
Şulau, die Preuß. St. und Minderherrsch., gehört zum Rbz. Breslan, Kr. Militoch.

Sulmierszycs, die Preuß. St., liegt im Rbz. Posen, &r. Ad-lnau. Sulzburg, die Bad. St., gehört jetzt zum Treisamkr.

Sulzheim, Baier. Mfl. und Sitz einer Andger im Untermannkr.

Sund, die Meerenge. 1816 passirtan denselben 6,300 Schiffe aus der Ostsee u. 6,758 aus der Nordsee, zusammen 13,148 Schiffe.

Swinemunde, die Preuse. St., im Rog. Stettin, Kr. Usedom - Wollin, hat 335 H. 2,750 Binw.

2,750 Elliw.

Szrem, die Preufs. St., 1st Enaugreines Kr. im Rbz. Posen.

Szroda, Preufs. Hptst. eines Kr. in dem Rbz. Posen, mit 290 H. und 1,217 E., wor 150 Juden.

Szubin, Preufs. St. in dem Rbz. und

400 Juden. Szutitz, die Preule St., liegt im Bbz.

und Kr. Bromberg.
Szurul, Oester. Gebirge im Sieben-Szarut, Oester. Gebirge im Sieben-birg. Distr. Fogarasch, das sich 7,122 F. hoch erhebt.

## T.

Tambach, Baier. D. und Herrschafts-gericht im Obermainkr.

Tangermunde, die Preufs. St., liegt

iangermunds, die Freuis. St., liegt im Rbz. Magdeburg, Kr. Stendal.

Tapisu, die Preuis. St., ist Hptert eines Kr. im Rbz. Königsberg.

Tarnopol, Uester. Kr. in Galizien, der 1816 149,355 E. zählte. Kreiest. ist Tarnopol

Tarnopoi Tarnowitz, die Prense. St., liegt im Rbs. Oppeln, Kr. Beuthen. Tesdorf, Oester. D. im V. U. W. W. des Landes unter der Ens, mit einer

Banmwollengespinnstmf.

Tegernsee, Baier. D und Herrschaftsgericht, der Barone von Drechsel, im

fearkr.

Teklenburg, die Preufs. St., ist Hpt-ort eines Kr. im Rbz. Münster. Telgte, die Preufs. St., liegt im Rbz. und Kr. Münster. Teltow, die Preufs. St., im Rgbz. Potsdam, Kr. Teltow Stoskow, hat 798

Einw. Tempelburg, die Preuse. St., im Rbz. Stettin, Kr. Köelin, hat 352 H. und 2,181

Templin, die Preufs. Kreisst., im Rbs. Potsdam, hat 519 H. und 2,067 Eiswohner.

Tenstedt, die Preufs. St., liegt im.
Rbz Erfurt, Kr. Langensalza.
Tenchern, die Preufs St., liegt im.
Rbz. Merseburg, Kr. Weifsenfels. liegt im Teupitz, die Preuß. St., im Rgbs. Petedam, Kr. Teltow Storkew, hat 360

Teuschnitz, die Baier. St., im Obermeinkr., het 126 H. und 683 E.
Thale, das Preufs. D., liegt im Rbz.
Magdeburg, Kr. Abchersleben.
Thamsbrück, die Preufs. St., liegt im
Rbs. Kriger, Kr. Langanatza.

Rbz. Briurt, Kr. Langensalza.
Thannhausen, die Baier. Standesherr.

schaft, macht ein Herrschaftsger. des

Oberdonautr. aus.
Thorn, die Preufs. St., liegt im Rbs. Marienwerder, Kr. Kulm

Thuin, das Oester. Schl., liegt im Oguliner Regimente. Die merkwürdige Doppethöhle in der Nähe ist im großen èlla.

Thurnau, die Baidr. St. im Ober-mainkr., ist nun der Sitz der gräfl. Giechschen Justizkanzlei.

Tiene, der Oester. Mil., nicht Tienne. Tiste, die Preufs. St., liegt im Rbz.

Marienwerder, Kr. Krone.

Tilste, die Preufs. St., 1st Hptort ei-

mes Kr. im Rbz. Gambinnen.
Tirschtiegel, die Preuss. St., liegt im Rbz. Posen

Todinau. die Bad. St., gehört jetzt Treisamkr.

Töppliwatda, Preuis. Mfl. des Rgbz. Reichenbach, Kr. Münsterberg, mit 900 Preufs. Mfl. des Rgbz.

Tolkemit, die Preuss. St., liegt im Rbz. Danzig, Kr. Marienburg. Torgau, die Preuss. St., ist Hptost Sines Kr. im Rbz. Merseburg. Tost, Prouss. St. ist Hptort eines Kr. im Rbz. Oppeln.

Tost, Preuls. St. 1st riptort einer m. Rbz. Oppeln.
Toulon, die St., ist der Geburtsort vom Pater Amiot † 1701.
Traben, der Preuls. Mfl., mit 1,015 E., liegt im Rbz. Kohlenz, kr. Zell.
Trachenberg, der Oester. Mfl. in Steyer, hat 71 H. u. 381 E.
Trachenberg, die Preuls. St. u. Standesherrsch., gehört zum Rgbz. Breslau, Kr. Militsch.
Trackenhen. das Preuls. D., liegt im

Trackehnen, das Preufs. D., liegt im Rbz und Kr. Gambinuen. Trarbach, die Preufs. St., mit 1,095 E., liegt im Rbz. Koblenz, Kr. Zell. Trau, die Oester. St. in Dalmatien, bat 3,806 E.

Travnick, die Osman Unweit St. davon bei Lepenicza ein Sauer brunnen, mehrere tausend Flaschen wovon jähri.

nach Dalmatien gehen.

Trebbin, die Preuß. St., im Rgbs.
Potsdam, Kr. Teltow Storkew, mit 1,442

Binw.

Trebnitz, die Preuss. St., ist Hptst.
sines Kr., im Rbs. Breslau.

Rebs.

Trebschen ,

Trebschen, Preuß. Mfl. im Rgbz. Frankfurt, Kreis Züllichau, mit 32 H. u.

18 E. Treffurt, die Prenfe. St., liegt im Abz. Erfurt, Kr. Mühlhausen.

Treisumkreis. Dieser Kreis, mit dem er ganze Wiesenkreis vereinigt iet, Ehlt jetzt 242,821 E., und hat 23 Aemter: ) in dem Kriminalamte Freyburg die ezirkemter Staufen, Heitersheim, S. eter, St. Freyburg, Land Freyburg I, and Freyburg II, und Breisach; 2 in em Kriminalamte Emmerdingen die emter Emmerdingen, Endingen, Ken ingen, Waldkirch und Elzach; 51 im giminalamte Waldshut die B. A. Je-etten, Thiengen, Waldshut, S. Blagiminalamie Waldshut die B. A. Je-letten, Thiengen, Waldshut, S. Bla-ien, Laufenburg und Säckingen; 4) im riminalamie Mühlksim die A. Schö-

nau, Schopfheim, Lörrach, Kandern uud Mühlheim. Die Hauptstadt ist Frey-

Mühlheim.

burg.

Treifs, der Preuß. Mfl, mit 1,023 E.,
liegt im Rbz. Koblenz, Kr. Mayen.

Treptow am Tollensee, die Preuß.
St., im Rbz. Stettin, Kr. Demmin, hat
272 H. und 2,179 E.

Treunbrietzen, die Preuß. Kreisst.,
des Kr. Zaucha-Belzig, im Rgbz. Potadam, hat 542 H. und 3,376 E.

Triebel, die Preuß. St., im Rgbz.
Frankfurt, Kr. Sorau, hat 207 H. und
1,207 E. Triefenstein, Beier. Schl. und Dorf,

welches ein Herrschaftsgericht des Untermainkr. ausmacht.

termankr. ausmacht.
Trier, die Prenfs. Hauptstadt, des
gleichn. Rbz. und Kr., 'ist Sits einer gelehrten Gesellschaft
Trieste, die Oester. St. 1815 klarirten in den Haven 7,676 Schiffe mit 276,738
Tonnen (jede zu zo Cutr.) ein.
Trimmau, Preufs. D. im Rbz. Königsberg, Kr. Tapiau, mit einem Sauer-,

Tristan d'Acunha, die Afrik. Inseln, sind kürzlich von den Britten besetst. 1814 fanden sich nur 3 Menschen daseibst. Die größere Insel liegt sehr hoch, und hat etwa 15 Engl. Meilen im. Umfange. Der Pik soll dock nur 4,000 Fuls hoch seyn. Der Landungsplfür die kleinsten Böte sicher. Der Landungsplatz Besitznahme der Amerikaner war ungegründet.

gegrandet.
Trutenau, der Preufs. Weiler, liegt
im Rbz. Königsberg. Kr. Scheken.
Trzemesno, die Preufs. St., liegt im
Rbz Bromberg, Kr. Gnesen.
Tuchet, die Preufs. St., liegt im Rbz.

Marienwerder, Kr. Konitz.

Tübingen, die Würtemberg. Stadt. Mit der dasigen Universität ist nun auch die bisher bestandene katholische Universität zu Elwangen katholische Uni-wersität zu Elwangen vereinist. 1817 weren in Tübingen 365 Studierende. Turin, die Sardin. Hauptst., hatte 1817 88,570 Einw., worunter 1,450 Ja-den.

#### U.

Ubigau, die Preuß. St., liegt im Rbs. Merseburg, Kr. Liebenwerda. Uckerath, der Preuß. Mfl., ist Hpt-ort eines Kr. im Rbz. Köln. Uckermünde, die Preuß. St., im Rbz. Stettin, Kr. Anklam, hat 268 H. u. 2,071

Binw.

Uzbelbach, der Oester. Mfl. in Steyer,
hat 82 H. und 496 E.

Uelmen. Thal Uelmen, Preufs. Mfl.
unweit dem Uelmerer Meere, im Rgbz.
Koblenz, Kr. Mayen, mit 301 H.

Ujest, die Preufs. St., liegt im Rbz.
Oppein, Kr. Großstrehlitz.

Undel die Preufs. St. mit 542 Rigge.

Oppein, Kr. Großstrehlitz.

Unkel, die Preuss. St., mit 542 Binw., liegt im Rbz. Koblens, Kr. Linz.

Unna, die Preuss. St., liegt im Rbz.
Arensberg, Kr. Hamm, und hat 491 H.

Arensberg, Kr. Hamm, und hat 491 H. und 3,204 B. Unterdonaukreis, der Baier. Kreis. Nach seiner neuen Organisation eingetheilt: a) in 19 Landgerichte: 1) Altenötting; 2) Burghausen; 5) Deggen-

dorf: 4) Eggenfelden; 6) Grafenau; 6)
Gri-sbech; 7) Cham; 8) Körzting; 9)
Landau; 10) Mitterfels; 11) Passau. 12)
Ptarrirchen; 13: Regrn; 14) Simbach; 16) Stendah; 16) Viechtach; 17 Vilshofen; 18: Wegscheid; 19) Wolfstein; b) in dae Herrschaftwgericht Irebach.
Unterdrauburg, Oester. Mfl im Laibacher Rr Klageniurt an der Drave, mit I Schl. Hptort einer Herrsch.
Untermainkrist, Bairr Kreis, welcher das vorm. Grofsberzogthum Würzburg, das Fürst. Aschaffenburg und die von Fulda und von Hessen erworbenen Landestheile begreift zw 20 37 bis 280
29' L, und 490 40 bis 500 38'n Br., im N. an das Herrogl. Sachsen. im O. an den Obermannkr im S. an Baden und Hessen und im W. an Kurbessen gränzend, 12-128 QM grofs. Oberfläche: mei stens bergig, doch hat das Würzburgsche auch mehrere beträcht. Ebenen und gehört zu den schönsten und reicherten Drave Dhartesberger. und gehört zu den schönsten und reich-sten Prov. Dentschlands. Boden: in den Ebenen und Tuälern fett u. fruchtden Ebenen und Thälerm fett u. fruchtbar, an den Gebirgen, besond. am Speseart, steril. Gebirge: die Rhön, der Steigerwald, der Spessatt. Gewässer: der Main mit der Fränkischen Saale, Itz, Baunach. Wehre, Tauber, Aschaft, Lohr; beträchtl. See'n giebt es nicht; Mineralwæsser sind 2u Kissingen, Boklet, Wipfeld und Brückenau. Klima: in den ebenern Theilen milde und angenehm, auf dem Spessart. der Rhön u. in den Umgebungen der übrigen Berge gauh und kalt. Produkte: Getranle, Kattoffeln. Flachs, Hopfen, Gartenauh und kalt. Produkte: Getragie, Kartoffeln. Flachs, Hopfen, Garten-früchte. Obst. Wein, Holz, die gewöhn-lichen Hausthi-re, Wildpret, Fische, Gefügel, Bienen, Salz, Thon. Volks-menge: 422.366, bis auf die wenigen Ju-den sämmtlich Deutsche-, der Mehrheit mach Katholiken, doch findet man auch viele Lutheraner und einige Mennoni-ten. Nahrungszweige: Wein ist das Hauptprodukt der Umgebungen des Main und auch die Stap-iwaare des Landes, das unter den Würzburger Ge-wächsen den edlen Leisten , Stein- u. wächsen den edlen Leisten , Stein-u, Saleckerweiu zählt; man wendet auf Saleckerweiu zählt; Balleckerwein zanit; man wendet auf den Anbau deselben sehr vielen Pleifs, eben so suf den Ubsthau. Auch der Ge-traidebau wird im Würzburgschen mit traidebau wird im Watzburgschen mit vieler Sorgfalt getrieben, und diefs gesesegnete Land erzeugt bei weitem mehr Karn, als es bedarf: nicht so Aschaffenburg, wo die Waldkultur und die Vieh zucht alle Hände beschäftigen, und der steinige waldige Boden den Körnerban sehr beschränkt. Der Bergbau geht blofs auf Salz: die reichen Salinen zu Grb und Kissingen produzien führ das Orb und Kissingen produziren über das einheimische Bedürfnifs. Kunstfleifs: einheimische Bedürfnis. Kunstneis: die Provinz ist bloss produzirend, es giebt zwar einige Fabriken, aber diese zorgen kaum für das Land selbst und werfen nichte in die Schaale der Ausfuhr. Auf dem Lande wird viele Haus leinewand und hölzerne Waaren verfertigt, auch ist der Schiffbau in fertigt, auch ist der Schiffbau in Aschaffenburg nicht unbedeutend. Aus fuhr: Wein, jährl. 1,200 Foder, Korn, Obst, Holz, Flachs, Gemüße, Sämereien, Schaafe, Wolle, Saugschweine, mineralische Wasser, Salz, Stab., Bauund Brennholz, Schiffe, Holzwaaren, Staatsverbindung: die Prov. hat durch diez mauera Organisation disselbe Ver Stattsveroindung: die Frov. hat unter die neuere Organisation dieselbe Ver fassung, als die übrigen Baiernschen Staaten, erhalten. Der Sitz des Gene ralkommissariats und Appellationsge-riehts ist zu Würzburg Uebrigens wird

der Kreis eingetheilt; a) in 47 Landgerichte; 1) Alzenau; 2) Arnstein. 3) Aschaffenburg; 4) Aura; 5 Bischofsheim; 6) Brückenau; 7) Dettelbach; 8) Bbern; 9) Bitman; 10) Everndorf; 11) Fladungen; 12) Frammersbach; 13) Genuinden, 14) Gerokhofeu; 15) Glemdorf; 10) Hammelburg; 17) Vlassurgen; 18) Hilders; 19, Hosheim; 20) Homborg; 21) Kaltenberg; 22) Karlstadt; 23) Kissingen; 24) Kitzingen; 25) Kleinwalistadt; 26) Klingenberg; 27) Königshofen; 28) Lohr; 29) Mainberg; 30) Marksteft; 31) Mellrichstadt; 32) Münnerstadt; 33) Neastadt; 34) Obenburg; 35) Ochsenfurt; 50) Urb. 37) Prösidorf; 38) Röttingen; 39) Rothenbach; 40; Schweinfurt; 41; Suisheim; 42) Volkach; 43) Werneck; 44! Weihers; 45) Würzburg am linken Mainuser, und 37 Zeil. b) in die Herrschaftsgerichte: 1) Amorbach; 2) Bischau; 3) Fechenbach; 4) Heubach; 5) Kastell, 6) Kreuzwertheim; 7, Krömbach; 8) Miltenberg; 9 Rothensels und 10, Triefenstein. Unterneckar. Würt. Landvoigtei.—Dieser Artikel fällt jetzt weg. Unterpriesting, Oester MR. im V. U.

Unternecher. Vurt. Lanuvougtet. — Dieser Artikel fällt jetzt weg.

Unterpissting, Oester MR. im V. U.
W. W. des Landes unter der Ens an der Piesting, mit og R. Blechwaarenfabr.
Bisenhammer; in der Nähe uoch 3 Eisenhammer. Hptort einer Herrschaft,

wvzu auch Oberpiestung gehört.

Uscz, die Preufs. St., liegt im Rbz.
Bromberg, Kr. Czarników.

Usdom, die Preufs. Kreisst., im Rbz.
Stettin, hat 108 H. und 1,045 E.

#### **V**.-

Valencia, die Span. St., ist der Ge-burtsort des berüchtigten Papet Alexan-

burtsort des seruchtigsen augender IV. † 1503.

Vallendar, der Preufs. Mfl., mit 2,323
B., liegt im Rbz. und Kr. Koblenz.

Vandiburg, die Preufs. St., liegt im
Rbz. Bromberg, Kr. Wirsitz.

Vanzone, Oester. Mfl. am Venzonessa,

dav Vange. Diez. Friaul, in einem

Ris. Bromberg, Kr. Wirsitz.

Vencone, Oester. Mfl. am Vonzonesra
in der Venez. Dlgz. Friaul, in einem
Thale zw. hohen Gebirgen belegen.

S. Veit, die Oester. St. in Klagenfart,
hat 237 H. und 1.434 E.

S. Veit, Oester. Mfl. im V. O. W. M.
des Landes unter der Ens.

Velbert, das Preuls. D. und Kirchst
von 5.05 Einw., liegt im Rbz. Düssel
dort, Kr. Metman.

Venezia, das Oester. Gouv. nerfällt
in folgende 8 Delegazionen: 2) Venezi
mit 8 Dietr., 60 Gem. and 251.347 E. 8
Verona mit 12 Distr., 100 Gem. an. 530.45
Einw. 3. Padua mit 12 Distr., 104 Gem.
und 314.024 E. 4) Viceuza mit 13 Distr.
119 Gem. und 250.160 E. 5) Polesina oder
Rovigo mit 7 Distr., 56 Gem. und 134.46
E. 6) Treviso, mit 9 Distr., 102 Gem a.
225.038 E. 7 Belluno mit 8 Distr., 70 Gem.
und 140.557 E., und 8) Friaul oder Udize
mit 22 Distr., 121 Gem. und 319,0-51 Einw.
Die Zahlung 181 von 1816

Verbas, Osman Fl. in der Beglerk.
Bosna, Qu. am R. doonagebirge, M. bel
Serpacs in die Save. Sie trägt Laster
von 1,000 Zuir.

Verola - Alghiss, der Oester. Mfl., h
2.671 B.

Verola - Alghise, der Oester. Mfl., b 3,671 B.
Verena, die Provinz. Nach der Zi lung von 1816 beträgt das Menschen pital derselben 330.475 Individuen. ist in 12 Distrikte, Verona, Villafran

sola della Scala, Sanguinetto, Legnago, Jologna, Zevio, San Bonifacio, Illasi, Sadia, San Pietro und Caprino, elinge-heilt, die zusammen 100 Gemeinden

ählen.

die Stadt, hatte 1812 in ihren eilen 60.367 E. Die hier blü Verona, peiden Theilen 60.357 E. Die hier bitt tenden, wissenschaftl. Anstalten sind, iußer dem Lyzeam, die von Lorgna 802 gestiftete Societa delle Scienze, das Ateneo Veronese, die Academia d'Agroioltura, commercio ed arti, die zweite lection des k. k. Instituts, i bischöfl. jeunnar und 2 Bibliotheken des Domtapitels und der Stadt.

Versmold, die Preuse. St., liegt im Abz. Murden, Rr. Halle. Vetzschau, die Preuse. St., im Rbz. Frankfurt, Kr. Kalau, hat 106 H. und 824

Veurne, Furnes. (Br. 510 1' 29" L. 200 9' 30") Niederl. Hauptst. eines Distrikts von 12-78 QM. und 70,533 R., in der Prv. Westflandern, an den Kanälen nach Dunkerque und Nieuwport, eiwa 2 3 M. rom Meere; offen, aber gut gebauet, mit 3,452 Einw Große Wassercisterne. Handel mit Korn, Hopfen, Butter und

Vierraden, die Preus. St., im Rgbz. Potsdam, Kr. Neuangermunde, hat 1,082

Vierseen, der Preufs. Mfl., liegt im Rbz. Dfisseldorf, Kr. Gladbach.

Vightzole, das Oester. D., liegt in der Digz. Padua, nicht Vicenza.

Virginia, der Nordamer. Staat, hält nach Ebeling nur 2,068 QM. Die Bink. betrugen 1813 1.040.579, die Ausgaben B20,415, die eigene Staatsschuld nur 136,600 Dollars.

Virnsburg, das Preufs. D., mit 259 E., liegt im Rhz. Roblenz. Kr. Ahrweiler. S. Vith, die Preufs. St., liegt im Rbz. Aachen, und ist Hauptort eines Kreises.

Kreises.

St. Vito, Oester. Mfl. am Regheno, in der Venez. Digz. Friaul. der Oester. Mfl. in

Völkenmarkt, der Oest Steyer, hatt 126 H. u. 1,529 E. Vörden, die Preufs. St., liegt im Rbz. Minden, Kr. Höxter.

Vösendorf, Oester D. und k. k. Fa-milienherrsch im V. U. W. W. des Landes unter der Ens, mit einem praktisch-ökonom. Institute,

Voigtsberg, die Oester. St. in Kla-genfurt. hat 32 H. u. 952 E. Volkmersheim, die Kurhess. Stadt, welche von Preußen abgetreten ist, ge-hört nun zur Prov. Niederhessen.

Vordernberg, der Oeste Steyer, hat 146 H. n. 1,529 E. der Oester. Mfl. in

## . W.

Wackerstein, Baier. Merrschaftsger. and Hofmark in dem Regenkr.

Währing, der Oester. Mfl., hat Saf-fian und Brufslerleder, Eugl. Spinnfian - und Brüisierieden , Eugi. Spinn-und lakirte Blechwaarenfabr., auch eine grofse Baumschule.

Wahlstadt, das Preufs. D., liegt im Rbz. und Kr. Lieguits.

Wahrenbrück, die Preuß. St., lieg. im Rbz: Merseburg, Kr. Liebenwerda. Walbeck, der Preuß. Mfl., liegt im

Walbeck, der Freuis. Mn., liegt im Rbz. Magdeburg, Kr. Gardelegen. Waldeck, das Deutsche Fürstenthum, ist 1816 in 4 Oberämter abgetheilt: 1) Eder; 2) Eisenberg; 3) Diemel; 4) Pyra

Waldeck, die Waldeck. St., liegt int Eder.

Waldenburg, die Preuss St., liegt im Rbz Reichenbach, Kr. Schweidnitz. Walhausen, der Preuss Mfl, liegt im Egbz. Merseburg, Kr. Sangerhau-

wallis, Helv. Kanton, welcher das Rhonethal einschließt, und im N. W. an Waadt, im N. an Bern, im N. O. an Uri und Tessin, im O. und S. an Piemont' und im W an Savoyen gränzt. Seine Größee betrögt of QM., seine Volksmenge 63,400 Köpfe, woven 33 yoo auf Oberwallis oder die 8 obern Zehnden, und 29,500 auf Unterwallis oder die 6 untern Zehnden kommen. In Oberwallis apricht man ein schleches seen den, und 29,000 aus outerant au de general Zehnden kommen. In Ober-waltis apricht man ein schlechies verattetes Deuts h, in Niederwallis ein verdorbenes Französisch: die Religion ist katholisch. Das Land ist fast ganz von den höchsten Alpen umgeben, die sich bei S. Moritz so zusammendrängen, dals sie nur einen einzigen Paß offem lassen. Es hat nur wenige Ebenen, meistens enge, steinige und sumpfige, doch auch einze fruchtbare Thäler, welche offe Rhone bewässert. Viehzucht itt Hauptnahrungszweig: der Ackerban ist sehr eingeschränkt, besser der Wein-Obst und Kastanienban, welche letzsehr eingeschränkt. Obst und Kasssehr eingeschränkt, besser der WeinObst und Kastamenban, welche letztere Frucht zum Theil Kornsurrogst ist.
An Holz, Wild und Fischen ist kein
Mangel: es wird etwas Gold, Klei, Eisen und Kobald ausgebracht, die übrigen Mineralien schlecht benutzt. Man
findet vortreffiche Heilquellen, besonders das Leuker- und Brügerbad Die
Ausfuhr beruhet allein auf Viehprodukten, Vieh, Holz und trockenen friche. ten, Vieh, Holz und trockenen früch-ten. — Die Regierungstorm ist demo-kratisch; jede Gemeinde und jeder Zehenden haben ihre Räthe; die gesetz-gebenden haben ihre Räthe; die gesetz-gebende Gewalt steht bei dem Land-rathe, die vollziehende bei dem Staats-rathe. Der Landeshauptmann hat im rathe. Der Landeshauptmann hat in beiden den Vorsitz. Ein oberstes Gericht von 13 Gliedern 1st das höchte Justizgericht. Zur Bundesarmes stelle der Kanton 1,280 M, der Geldbeitrag ist auf 26,500 Schweiz. Pr. festgesetzt. Der Kanton terfällt in 13 Zehenden; Hptst. ist Sitten.

Wandersleben, der Preuß. Mfl., liegt im Rbz und Landkr Erfurt.

Wangerin, die Preufs. St., im Rbz. Stettin, Kr. Borkow, hat 141 H. und 764 Binw.

Wansen, die Preufs. St, liegt im Rbz. Breslau, Kr. Ohlau. Wanzleben, dir Preuß. St., ist Hauptort eines Kr. im Rgbz. Magde-

Warburg, die Preufs. St., ist Hptort eines Kr. im Rbz. Minden. Warendorf, die Preuß. St. Hauptort eines Kreises im Münster, und zählt jetzt 4,700 E. St., 382.

Wermbrunn, die Preufs. St., liegt im Rbz. Reichenbach, Kr. Hirschherg. Werschau, die Russ, Hauptst. vom Polen, hat 4 Messen, im Mai und Nov., deren jede 3 Wochen dauert.

Warstein, (nicht Warstun) die Preufe. St., liegt in dem Rbs. Arensberg, Kreis Soest, und hat 1,409 B
Wartenberg, die Preuse. St., liegt im Rbs. Liegnitz, Kr. Grünberg.
Wartenberg, die Preuse. St., ist Hptert eines Kr. im Rbs. Breslau.

Wartha, die Preufe. St., liegt im

Wartha, die Preuls. St., liegt im Bbs. Reichenbach, Kr. Frankenstein.

Wassanah, großes St., im Innern von Afrika, im S. O. von Tombuktu, die Hptstadt eines mächtigen Negerteichs. Sie soll nach dem Berichte des Mauren Sidi Hamet am großen Fl. Zadi oder Jolibib zwischen hohen Bergen bele gen, mit festen Mauern umgeben seyn, u. gweimal so viele Binw., als Tombuktu, enthalten, ob er gleich die Volksmenge dieser St. auf mehr, als 200,000 schätzt. Ihr Behertscher ist ein mächtiger Fürst, der eine starke Armee unterhätt, die der eine starke Armee unterhält, die mit Schiefsgewehren, Speeren, Bogen und Flinten bewaffnet ist, auch hat er eine Garde von 200 Negern. Seine Un-terthanen nennen ihn Olibu. Wattenscheidt, die Preuß-St., in dem Rbz. Arensberg, Kr. Bochum, hat

75 B. Wees, die Preufs, St, liegt im Rbz.
Kleve, Kr. Geldern.

der Preufs, Mfl., liegt Weferlingen, der Preußs. Mfl., liegt im Rbz Magdeburg, Kr. Gardelegen. Wegeleben, die Preußs St., liegt im Rbz. Magdeburg, Kr. Oschereleben. Wehen, der Nass. Mfl., ist der Sitz

eines besondern A.

\*\*IVehrau\*, das D. an der Queis, ist nicht Preufsisch, sondern Sächsisch, und gehört zur Prov. Lausitz.

gehört zur Prov. Lausitz.

Weichselmunde, die Preuße. Festung,
liegt im Rbz. Danzig, Kr. Dirschau.

Weidelbach, Nass. D. in dem A. Dillenburg, mit einem Schwefelbrunnen.

Weithers, Baier. D. und Sitz eines
Landger. im Untermainkr.

Weitburg, die Nass. St., ist der Sitz
eines A. und hat 1,785 E.

Weilmünster, der Nass. Mfl., liegt
im A. Weilbarg.

Wrifsensee, die Preuß. St., ist Hptort eines Kr. im Rbz. Erfurt.

Weißekirchen, die Oester. St., latte
1815 4,350 E

Weifskirchen, die Oester. St., hatte
1816 4.350 E
Weitenstein, der Oester. Mil. in
Steyer, hat 74 H. und 381 E.
Weitz, der Oester. Mil. in Steyer, hat
149 H. und 671 E.
Wellebith. Oester. Gebirge auf der
Kroatischen Militärgränze, ein Nebenzweig der Dinarischen Alpen, welches
in der Nähe von Wratulk neben Zengg
seinen Namen erhält, längs dem Adriatischen Meere sich bis an das Zermag
nathal zieht, und von Ostaria bis zur
Dalmatischen Gränze einen ununterbrochenen Kamm bildet. der hie und da chenen Kamm bildet, der hie und da Alpenhöhe erreicht. Nur die Mittel-

chenen Kamm bildet, der hie und da Alpenhöhe erreicht. Nur die Mittel-höhen sind mit Holze bestanden, das Hochgebirge besteht aus nackten Felsen. Wels, die Oester. St. im Traunkr., hat 438 H. und 3,738 E Welstein, (nicht Wölstein, wie II. S. 599.) Hess. Mil. im Kr. Alzey der Rheinprov. am Appelbache, mit i kath., 2 protest. K., 213 H. und 1,175 E. Guter Weinbau.

Werben, die Preuse St., liegt im Rbz. Magdeburg, Kr. Osterburg. Werben, die Preuse. St., liegt im Rgbz Stettin, Kr. Pyritz, hat 500 Einwohner.

Werden, die Preuse. St., mit 3,700 E., liegt im Rhs. Düsseldorf, Kr. Essen.

Werder, die Preufs. St., im Rgi Potsdam, Kr. Zauchs-Belzig, hat i., Binw., und bauet Wein (jährlich i Oxhofte?)

Werl, die Preuss St., im Rei Arensberg, Kr. Arensberg, hat 417 H.

Arensberg, Kr. Arensberg, Mar 411 M. 2,648 E.

Werns, die Preufs. St., im Rgh
Münster, Kr. Lüdinghausen.

Wernsck, Baier. Dorf und Schl. m
Sitz eines Landger. im Untermainkr.

Wernigerode, die Preufs. St., lie
im Rbz. Magdeburg, Kr. Osterwick.

Werstedt, Wörstadt, Hess. Mfl., i
dem Kr. Alzey, der Rheinprov., mit
luth. Pfk., 180 H. und 1,199 E., die re
den durchführenden Heerstraßen gut
Nahrung haben.

Mahrung haben.

\*\*Nahrung haben.

\*\*N'erther, die Preufs. St., liegt in Rbz. Minden, Kr. Halle.

\*\*IV-sst., die Preufs. St., liegt im Rbz. Kleve. Kr. Rees.

\*\*IV-esterburg. die Nass. Standeshen schaft, liegt im Umfange des Amu

Rennerod. Westerkappeln, Preuss. St., im Runster, Kr Teklenburg, mit 510 Eine Münster, Kr und Leinengewerben.

Westhofen, der Hess. Mfl., im Ki Alzey der Rheinprov., hat 3 K., 3 Schi len, 220 H., 9 Mühlen, und 1,468 Eis wohner.

Westhoven, die Prouss. St., in der Rbz. Arensberg, Kr. Dortmund, hat #

Kinw. Wetter, die Preuse. St., in dem Ru Arensberg, Kr. Dortmund, hat 537 Eu

wohner. Wettin, die Preufs. St., iat Hptel des Saalkr. im Rbz. Merseburg. Wevelinghoven, der Preufs. Mf liegt im Rgbz. Düsseldorf, Kr. Greve

broich. Wezlar, die Preufs. St., mit 7:2 F und 4,275 E., ist der Hptort eines Kr. z Rbz. Kobienz.

Wiedenbrück, die Preuß. St., i Hptort eines Kr. im Rbz. Minden. Wielichewo, die Preuß. St., liegti Rbz. Posen, Kr. Kosten.

1Vienerneustadt, die Oester. Ste hatte 1817 8 Material , 6 Bisen , 10 len - und 1 Buchhandlung, 1 Sammet-Seidenzeuch , 1 Sammet - und Plos Seidenzeuch , 1 Sammet und Flor band , 2 Metallknopf und 1 Stein fabr., 1 Zuckerraffinerie und andere werbe. In der Nähe auf der sogens ten Haide ist eine Raketenfabr, i Congreves Vorschrift errichtet, und mahen Dorfe Solenau eine große Ba wollengespinnstmf. Hier ist der He wollengespinnstmf. H des Neustädter Kanals.

Wiesenkreis, in Baden. -Diesen tikel fällt jetzt gans weg, da der E mit dem Treisamkreise vereinigt ist Nigandsthal, Preufs. Mfl. am H des Riesengebirgs, in dem Schles. R

Liegnite.

Wilhelmsburg, Oester. Mfl. am
sen im V. O. W. des Landes u
der Ens., mit : Gewehr und Stein der Ens, mit i Ge-fabr Musterschule.

fabr Musterschule.

Willebadessen, die Preuss. St., i
m Rbz. Minden. Kr. Warburg.

Willenberg, die Preuss. St., lieg.
Rbz. Marienwerder, Kr. Neidenburg.

Windesheim, Preuss. Ms. im K
Koblenz, Kr. Kreuzenach, mit 6gg
gutem Obstbau.

Windischangsten.

Windischgaasten, Oester. Dorf Traunkr, des Landes ob der Ens,

slbet sehr viele Schnecken gemästet Winklarn, Baier. Mfl. von 142 H. u. Binw. und Herrschaftsgericht im

legenkt.

Winningsn, der Preuß. Mfl. mit 1,260 k., liegt im Rbz. und Kr. Koblenz. Wintenberg, die Preuß. St., im Rbz., rensberg, Kr. Medebach, hat 167 H. u.

Winzig, die Preuls. bz. Breslau, Kr. Breslau Preuls. St., liegt im

Wipperfürth, die Preuß. St., ist Iptort eines Kr. im Rbz. Köln. Wipper, der Preuß. Mfl., liegt im lebirgskreise Mansfeld, des Rgbz. Mer-

Pburg.

Wirsitz, die Preuß. St., ist Hptort ines Kr. im Rbz. Bromberg.

Wisbaden, die Nass. St., ist der Sits

ines Amtes.

Wissek, die Preuss. St., liegt im ibz. Bromberg, Kr. Wirsitz. Witgenstein, die Preuss Standesherraft macht, mit Berleburg, einen Kr. chaft macht,

chaft macht, mit Berieburg, einen Ar.

8 Rbz. Arensberg aus.

Wittem, das Preuls. D., in dem Rbs.

krensberg, Kr. Bochum, hat 1,212 E.

Wittenberg, die Preuls. St., ist Hptst eines Kr. im Rgbz. Merseburg. Sie
at nun statt der Universität ein Lyseum at nun statt opr Universität ein Lyteum it Bibliothek, ein Predigerseminar u. lebammenschule, und seit 1817 werden ineue Vorst. angelegt.
Wittenberge, die Preufs. St., im Rbs. lotsdam, Kr. Westpriegnitz, hat 389 E.
Wittichenau, die Preufs. St., im Rbz. lrankfurt, Kr. Spren.berg, hat 375 H. u. 1818 E.

.548 B Wittlich, die Preuss. Kreisstadt, im oz. Trier, hat 1,865 B. In der Nähe

igbz. Trier, ha Wittstock, die Preuß. St., im Rgbz. Potsdam, Kr. Ostpriegnitz, hat 534 H. u.

1734 B. Wölbling, Oester. Mfl. im V. O. W. des Landes unter der Ens.

Wörth, Baier. Mfl. an der Donau, lie in seiner Nähe die Wiesent aufaimmt, mit 1 Schl. und 190 H. Sitz fines eigenen Herrschaftsgerichts im Regenkr.

Wohlau, die Preufs. St., ist Hptort tines Kr. im Rbz. Breslau.

1Valbeck, der Preuls. Mfl., liegt im
Rbz. und Kr. Münster.

Woldenberg, die Preuss. St., im Rbz. nkfort. Kr. Friedeberg, hat 321 H.

Frankfurt, Kr. Friedeberg, hat 521 H. and 1,902 B. Wollin, die Preuß. St., im Rgbs. stettin, Kr. Usedom Wollin, hat 381 H. and 2,048 E.

Wollstein, die Preuss. St., liegt im Posen, Kr. Kosten.

Rbz Posen, Kr. Kosten.

Wulmirstett, die Preuse St., ist Hptbrt eines Kr. im Rbz. Magdeburg.

Wongrowiec, die Preuse St., ist Hptbrt eines Kr. im Rbz. Bromberg.

Worbts, die Preuse St., ist Hptort
lei Untereichsfelder Kreises im Rgbz.

Erfurt

Wormdit, die Preuss St., liegt im L. Königsberg, Kr. Braunsberg. Worms, die Hess. Dietriktsstadt in ler Rheinprovinz. Unter den Binw. ind auch 400 Juden. Wriezen, die Preuße. Kreisst, des Derbarnimischen Kr. im Rbz. Potsdam, Unter

141 3.845 E.

Wreschen, die Preuse. St., liegt im Abz. Posen, Kr. Peisern. Wuffrath, das Preuse. D., liegt im Abz. Düsseldorf, Kr. Metman.

Wünnenberg, die Proufs. St., liegt im Rbr Minden, Kr. Büren

188 RD7 Minden, N.: Duren
Würtemberg, das Könfgreich, zählt
nach Rösch 318 QM., in 64 Oberämtern,
130 St., 128 Mfl., I., 115 Pfd., 558 D.., 1.852
Weilern, 2.551 Höfen, 269 Schl. und
1.397,200 Binw., worunter 965,000 Lutheraner, 411,000 Katholiken, 2,200 Reformirte und 8,000 Juden. Das angebauete
Land besteht aus Aeckern, 1.810,392, aus
Cartan und Wissen 650,477, aus gebauer Dand sestent aus Acckern, 1830,392, aus Gärten und Wiesen 620,477, aus gebaue-ten Allmanden 101,211, aus Weingärten 79,296 Morgen. An Vieh sind vorhan-den: 80,870 Pf-rde, 599,490 Stück Rind-vieh, 488,940 Schaafe, 114,220 Schweine, den: 80.870 Pferde. 509,490 Stück Rindvieh, 488,940 Schaafe, 114,240 Schweins,
16,620 Ziegen und 88,20 Bienenkörbe.
Aktiv ist Würtemb. Handel in Vieh,
mit Ausnahme der Schweine, in Wolle
und Wollfabrikaten, Früchten, Tanak,
Oel, Bleiweils, Pech. Theer, Pottasche,
Selpeter, Papier und Druckschriften;
passiv in Seide, Baumwolle, Kolonialwaaren, Hopfen, Obst. Wein (zwar gewinnt das Land jährlich 140.000 Eimer,
doch werden 1,686 Eimer mehr ein ale
ausgeführt), in Flachs, Hanf, rohen
Häuten und Fellen, Sämereien und Tabaksblättern. Das Vieh wirft allein §
Mill. Gulden in die Schaale der Ausfuhr. Nach Klüber beträgt die bleiben-Mill. Gulden in die Schaale der Ausfuhr. Nach Klüber beträgt die bleibende Binnahme 19,590,00 Gulden, und davon für Ausfälle u. Rückstände r. 500,000 Gulden abgezogen, noch 18 Mill. Gulden wovon der Millitärelat. 2,277,142 Gulden wegnimmt, auf die übrigen Staatsausgaben aber 0,850,000 Gulden kommen, mithin für den König und den Hof 5,872,858 Gulden bleiben. Die Staatschuld steigt auf 30 Mill. Gulden — Das Königreich ist gegenwärtig in A Ke-

gethelit: 1) Neckarkreis — 6; QM. mit 365,100 Einw 2) Schwarzwaldkreis — 84 QM. mit 320,300 Einw. 3) Jazukreis — 94 QM. mit 320,300 Einw. und 4) Donaukreis mit 107½ QM. und 320,000 E. Würzburg, die Baier. St. im Untermainkr., ist neuerdings wieder der Sitz eines Bischofs geworden. Von dereelben haben 2 Landgerichte zur rechten und linken Seite des Main den Namen. Wurschen, Sächs. D. in der Provinz Lausitz; merkwürdig durch die Schlachten vom 20 und 21. Mai 1813. Wusterhausen, die Preuße. St., im Rbz. Potsdam, Kr. Neuruppin, hat 552 H. und 2,022 E.

Das Königreich ist gegenwärtig in 4 Kr. getheilt: 1) Neckarkreis — 61 QM. mit

und 2,022 E.

## $\mathbf{x}$ .

Xanten, die Preuse. St., liegt im Rbz. Kleve, Kr. Rheinberg. Xlondz, die Preuse. St., liegt im Rbz. Posen, Kr. Szrem.

#### Y.

Yamanavatari, eine der höchsten Spitzen des Himmalehgebirges, die sich 25,500 F. über dem Meere erhebt.

York, die Britt. St., ist der Geburts-ort des gelehrten Alcuin, Lehrers Karls des Großen † 84.

Digitized by Google

Zaborowo, die Preuß. St., liegt im Rbz Posen, Kr. Franstadt. Zachan, die Preuß. St., im Rebz. Stetun, Kr. Saatzig, hat 105 H. und 610

Zahna, die Preufs. St., liegt im Rbz. Merseburg, des Kr. Wittenberg Zanow, die Preufs. St., im Rbz. Kös-

lin, 769 B Kr. Rügenwalde, hat 114 H. und

Zduny, die Preuß. St., liegt im Rbz.
Posen, Kr. Krotoszyn
Zschlin, der Preuß. Mfl., im Rgbz.
Petsdam, Kr. Ostpriegnitz.
Zchden, die Preuß. St., im Rgbz.
Frankfurt, Kr. Königsberg, hat 152 H. u. im Rebe.

gos Einw.
Zehdenik, die Preuse St., im Rgbs.
Potedam, Kr Tempiin, hat 274 H. und

Zeil, Baier. St. unweit dem Main, u. Sitz eines Landger. im Untermainkreise. Sie zählt 190 H und 1.150 Binw. In der Nähe findet man gute Mühl- u. Schleifsteine

steine.

Zeitz, die Preuß. Dt., seeines Kr. im Rbz. Merseburg.

Zell, die Bad. St. im Wiesenthale,

Treisamkr. die Preuss. St., ist Hauptort

gehört jetzt zum Treisamkr.

Zell, die Preufs. St., ist Hptort eines Kr. im Rgbs: Kohlens, und hat 1,334

Zempelburg, die Preuß. St., Liegt im Rbz. Mar enwerder, Kr. Kamin. Zengg, die Oester. Seest., hat 2.99 Einw.

Einw.

Ziegenhals, die Preuss. St., liegt im
Rbz. Oppeln, Kr. Nelse.
Ziegenrück, die Preuss. St., ist Hptort eines Kr. im Rbz. Erfurt.
Zielenzig, die Preuss. Kreisst., des
Rgbz. Frankfurt, Kr. Sternberg, hat ach

H. und 2,599 E.

Ziesar, die Preufs, St., liegt im ersten Jerichower Kr. des Rebz, Magde-

Zinna, die Preufs. St., im Rbz. Pots-dam Kr. Zaucha-Belzig, hat 965 K. Zinten, die Preufs. St., liegt im Rbs. Königsberg, Kr. Brandenburg.

Zobten, die Preuß. St., liegt im Rbz. Reichenbach, Kr. Schweidnitz. Zörbig, die Preuß St., liegt im Rbz. Merseburg, Kr. Bitterfeld.

Zons, die Preufs. St. mit 1,631 Binw., liegt im Rbz. Düsseldorf, Kr. Neufs. Zondorf, das Preufs. D., im Rgbz. Frankfurt, Kr. Küstrin.

Züllichau, die Preus. Kreisst., des z. Frankfurt, hat 742 H. u. 4,870 E. Zülpich, die Preus. St., liegt 1m Rbs. ln, Kr. Lechenich. Rbz.

Köln, Kr. Lec.
Zülz, die Preuis,
Preuis, Kr. Neustadt.
die Wal die Preuls. St., liegt im Rgbz. Oppeln, Kr. Neustadt. Züschen, die Waldeck. St., liegt im O..A. Bder.

# THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY REFERENCE DEPARTMENT

# This book is under no circumstances to be taken from the Building

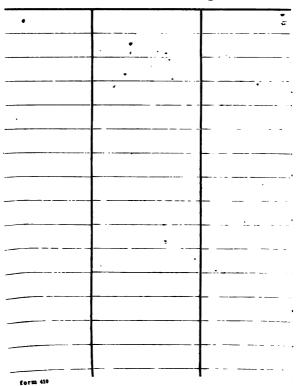